

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

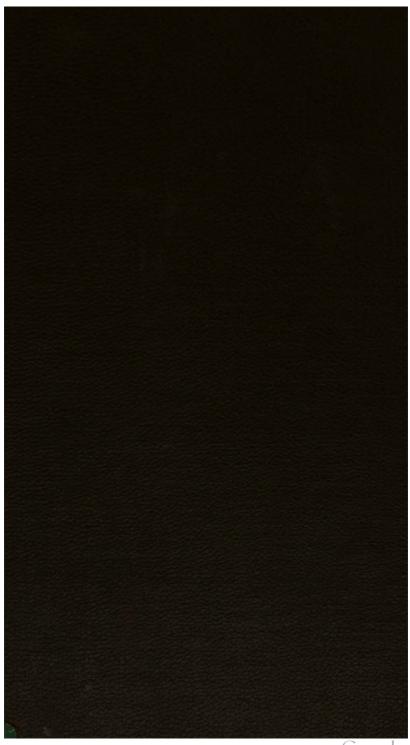

Digitized by Google

Bd. apr. 1931



HARVARD LAW LIBRARY

Received FEB 2 3 1929



Google



### Gntachten aus dem Anwaltstande

(1)

über

die erste Lesung des Entwurfs eines

## Bürgerlichen Gesetzbuchs

berausgegeben

im Auftrage bes Deutschen Anwalt : Bereins

von

ben Rechtsanwälten

Adams, Geheimer Justizrath in Coblenz, Wilke, Justizrath in Berlin, Mecke, Justizrath in Leipzig, Hartmann in Nürnberg, Erythropel in Leipzig.

Berlin.

B. Moefer Hofbuchhandlung
1890.

1 11/

FEB 2 3 1929

#### Porwort.

Der Deutsche Anwaltverein hat in § 1 Ziff. II seiner Satungen die Förderung der Rechtspflege und der Wesetigebung des Deutschen Reichs als einen Vereinszweck aufgestellt und in Erfüllung ber felbstgewählten Aufgabe seither an der göfung der großen Gesetgebungsfragen, welche bie Schaffung bes Deutschen Reichs im Gefolge hatte, nach besten Kraften mitgewirkt. Huch bei ber wichtigen Gesetzgebungsarbeit, welche die Berstellung eines einheitlichen burgerlichen Rechts erftrebt, glaubt er nicht gur Seite fteben zu burfen. In einer Reibe von felbstiftanbigen Auffähren follen die einzelnen Abschnitte des Entwurfs eines Burgerlichen Gesethuchs besprochen werben. Der ursprüngliche Plan, die Gutachten nach der Folgeordnung des Entwurfs zu veröffentlichen, lagt fich in Unbetracht des verschiedenen Umfangs ber von den einzelnen Gutachtern übernommenen Aufgaben und ber Nothwendigkeit einer schleunigen Bekanntgabe nicht einhalten. Die Gutachten werden baber in der Reihenfolge veröffentlicht, in welcher fie eingehen.

Wir übergeben das erste Heft der Deffentlichkeit. Mag das Urtheil über den Werth oder Unwerth der Arbeiten fallen wie es wolle, immerhin sind diese Arbeiten zum Besten des Baterlandes gebotene Gaben unabhängiger, mit den Rechts=

Digitized by Google

bedürfnissen des deutschen Volks vertrauter Männer, die gleich allen ihren Standesgenossen von dem aufrichtigen Streben beseelt sind, das große Werk in vollendetster Gestalt zum glücklichen Abschluß zu bringen. Wögen ihre Bemühungen freundlich aufsenommen werden.

Der vom Vorstand des Deutschen Anwaltvereins erwählte Ausschuß.

Adams. Wilke. Mecke. Harimann. Erythropel.

## Das Berhältniß des Bürgerlichen Gesethuchs zu den Landesgesetzen.

Bon Juftigrath Mecke in Leipzig.

Zwar ift ber Entwurf des Einführungsgesetes und die auch für diesen Entwurf in Aussicht genommene Begründung noch nicht der allgemeinen Beurtheilung übergeben, nach dem aber, was über den Inhalt des Einführungsgesetes in die Oeffentlichkeit gedrungen,\*) läßt sich schon jetzt zu der Frage Stellung nehmen, ob der Entwurf des Gesethuchs und das Einführungsgeset das Maß desjenigen, was von Landesgeseten bestehen bleiben soll, richtig bemessen haben.

Der Art. 32 des Entwurfs nimmt einen traftigen Anlauf zu Gunften des Reichsrechts, indem er bestimmt:

Die privatrechtlichen Borschriften der Landesgesetze treten außer Rraft, soweit nicht in dem Bürgerlichen Gesetzbuche ober in diesem Gesetze bestimmt ist, daß sie in Kraft bleiben sollen.

Allein ausweise der folgenden Art. 33—91 überläßt das Reichserecht erhebliche Theile rein oder wenigstens wesentlich bürgerlichen Rechts den Landesgesetzen und zwar gemäß Art. 3 des Entwurfs zum Einf. Ges. in dem Sinne, daß die Landesgesetzgebung an Stelle der bestehenden neue Borschriften zu setzen befugt ist.

Außer der Reihe fteht von jenen Borschriften der Art. 33:

In Ansehung der Landesherren und der Mitglieder der Landesherrlichen Familien sowie der Mitglieder der fürstlichen Familie Hohenzollern finden die Borschriften des Bürgerlichen

<sup>\*)</sup> Anmertung: Bergl. die Juli-Rummern 309, 312, 314, 316, 328, 340 der Rorddeutschen Allgemeinen Beitung von 1888.

Gefethuchs nur insoweit Anwendung, als nicht besondere Borschriften der Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende Bestimmungen enthalten.

Man wird das Angemessene dieser Bestimmungen gern und rückhaltlos anerkennen und nur dem Bunsche Ausdruck verleihen wollen, daß die Hausgesetze überall in geeigneter Form veröffentlicht werden mögen.\*) Nicht zweiselsfrei ist es aber, wenn weiter die Borschriften der Landesgesetze in wesentlichen Beziehungen unberührt bleiben sollen in Ansehung:

der ehemaligen reichsständischen Häuser und des ehemaligen Reichsadels;

ferner über:

Familienfideitommiffe, Beben, Stammguter. Befdrantte Sypothet an Grundstuden. Belaftung und Beräußerung von Grundftuden gegen Berbot. Basserrecht. Deich = und Sielrecht. Bergrecht. Enteignung. Jago und Fischerei. Agrarrecht. 3mangerechte, Bannrechte, Realgemerbeberechti= gungen. Regalien. Gefinderecht. Pfandleihgemerbe, Pfandleihanftalten. Ermerbefähigkeit der Mit= glieder religiöfer Orden und ordensähnlicher Rongregationen. Leitung und Ermerbefähigkeit juriftifder Berfonen. Ronturs juriftifder Ber-Brivatrechtliche Boridriften der Civil= prozefordnung als Candesgefet. Rechtshängigkeit in Rechtsftreitigkeiten, welche nicht nach den Borfdriften der Civilprozefordnung zu erledigen find. Sicherheitsleiftung von Beamten und Bemerbetreibenden. Unfpruche und Berbindlichkeiten der Saftung ber Beamten megen fahr= Beamten. läffiger Berletung ihrer Amtspflichten. Saftung bes Staates und der Rommunalverbande für den von ihren Beamten zugefügten Schaben. Staats= fouldbücher, Umfdreibung der Staatsiculdver= ichreibungen. Räumungefriften bei der Miethe von

<sup>\*)</sup> Anmerkung: Bergl. über die Zwedmäßigkeit dieser Beröffentlichung die Borrebe in Schulte, Die Hausgesetze der regierenden Deutschen Fürstenhäuser. Jena 1862, Berlag von Friedrich Maute.

Bohnungen. Leibgebingevertrag. Anfpruch aus verlorenen Binsicheinen. Rraftlosertlärung von Urtunden und Bahlungesperre. Bfandung, Bfand. geld, Erfaggeld. Erfat des an Grundftuden entftandenen Schadens. Erfat des bei einer Bufammenrottung u. f. w. entstandenen Schabens. Rüderstattung öffentlicher Abgaben und Roften Eigenthum&befchräntung eines Berfahrens. öffentlichen Intereffe. Rachbarrecht bei Bald= grundftuden. Uebertragung des Gigenthums durch Gefet. Zueignung von Tauben. Theilung und Belaftung von Grundftuden. Abbau nichtbergrecht. licher Mineralien. Gottesbienftliche Bebaube, Begrabnifftatten. Miteigenthumerechte an Gebauden. Sypothetentitel bes Sistus. Borrang für Meliorationsdarleben. Unichadliche Befreiung belafteter Grundftude. Berftellung gerftorter Gebaude. Gin= tragungen im Bege ber Zwangevollstredung. Bevormundung durch den Borftand einer Berpflegungsanftalt. Bemeindemaifenrath. Rechte bes Fistus und anderer juriftifcher Berfonen an dem Rachlaffe verpflegter Berfonen. Gefetliches Erb= recht des Fistus. Anerbenrecht. Fürjorge bes Rachlaggerichtes. Bermittelung der Erbtheilung ohne Antrag. Teftamentevollstredung durch Rotare. Richtftreitige Rechtspflege.

Bas zunächst die vornehmen Geschstechter des alten deutschen Reichs betrifft, so ist bestimmt Art. 34:

In Ansehung der Familienverhältnisse und der Güter der ehemals reichsständischen seit 1806 mittelbar gewordenen Häuser sowie des ehemaligen Reichsadels bleiben die Vorsichriften der Landesgesetze, sowie nach Maßgabe der Landeszgesetze die Vorschriften der Hausverfassungen unberührt.

Ueber die den ehemals reichsständischen seit 1806 mittels bar gewordenen Säusern sowie dem ehemaligen Reichsadel im neuen deutschen Reich und den Einzelstaaten gebührende Stellung ift schon viel gestritten, geschrieben und gesprochen worden. Der Rechtspunkt ist ziemlich klar. Das neue deutsche Reich ist nicht der Rechtsnachfolger des alten; die Einzelstaaten sollen den gedachten

Familien aber halten, was sie denselben versprochen haben. Deshalb ist die bezügliche Bestimmung des Entwurfs angemessen und hat auch Anspruch auf dauernde Geltung. Wir leben auch der Hoffnung, daß der durch Anerkennung ihrer bevorzugten Sonderstellung von Neuem gesicherte Glanz der Familie den mit der Geschichte des deutschen Bolkes in guten wie bösen Tagen eng verknüpften alten Geschlechtern ein Sporn sein wird, dem neuen deutschen Reiche mit Freude und Begeisterung zu dienen und dadurch sich Borrechte dauernd zu sichern, deren Berechtigung sonst im Laufe der Zeiten verblassen könnte. Daß die angemessene Beröffentlichung der Hausgesetze im Interesse des Rechtsverkehrs geboten erscheint, wollen wir auch hier im Vorzübergehen bemerken.

Was die Familienfideikommisse, Lehen, Stammgüter, die beschränkte Hypothek an Grundstücken, die Belastung und Beräußerung von Grundstücken gegen Verbot, das Bergrecht, Wasserrecht, Deich= und Sielrecht, Agrarrecht, die Enteignung, Jagd und Fischerei, betrifft, so sinden wir die Gründe, warum diese von der Reichsgesetzgebung nicht betroffen werden sollen, bereits in den Motiven zum Sachenrecht des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs. Allerdings ist für die Einrichtung des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur der Beweis zu führen, warum gewisse Rechtsstoffe nicht in das Gesetzbuch aufgenommen werden sollen. Allein die gedachten Gründe haben auch in ihrer gewollten und berechtigten Beschränkung eine größere Tragweite. Bergl. Motive Band III. S. 4 ff. Dort heißt es:

Der Grund, weshalb keine dieser Rechtsmaterien in dem Entwurfe geordnet wird, liegt in der Aufgabe, welche das Bürgerliche Gesetzbuch zu lösen hat. Diese Aufgabe besteht in der Heich, erstreckt sich mithin an sich nicht auf das Deutsche Reich, erstreckt sich mithin an sich nicht auf das öffentliche Recht. Freilich haben beide Gebiete mancherlei Berührungspunkte, so daß einzelne Eingriffe in das öffentliche Recht sich nicht vermeiden lassen. Allein die Regelung geschlossener Theile dieses Gebietes in dem Bürgerlichen Gesetzbuche würde über den Zweck, welchem letzteres zu dienen bestimmt ist, hinausgehen. Ferner bringt es die Rücksicht auf das praktische Bedürfniß, welches durch die gegenwärtige Kodisikation befriedigt werden soll, mit sich, daß diesenigen Rechtstheile bezw. Rechtsinstitute ausgeschieden

werden, welche eine rein lokale oder eine nur vorübergehende Bedeutung haben, indem sie entweder so eng mit den örtslichen Berhältnissen zusammenhängen, daß sie der angemessenen Regelung für einen größeren Bezirk überhaupt widerstreben, oder aber dem Rechtsbewußtsein weiterer Kreise ber Besvölkerung entschwunden sind.

Wir können dieser Auffassung nicht unbedingt beipflichten und möchten besonders dagegen Widerspruch erheben, daß durch die bezüglichen Bestimmungen des Einführungsgesetzes für die bezeichneten Rechtsstoffe eine Art Schutzeief gegen das Eingreisen der Reichszgesetzegebung ausgestellt wird. Wir sind auch der Ansicht, daß bei einzelnen Stoffen die Einfügung in das Bürgerliche Gesetzbuch sehr wohl thunlich wäre. Indessen um diesen Punkt wollen wir nicht rechten. Findet diese Einfügung Schwierigkeiten, so wird es genügen, in besonderen Gesetzen, welche mit dem Bürgerlichen Gesetzbuche in Kraft treten, die Ordnung zu treffen, wie dies ja auch für das Bechselz und Handelsrecht, letzteres ergänzt durch Bestimmungen über die Vinnenschiffsahrt, die Versicherung und den Verlagsvertrag in Aussicht genommen ist.

Unberührt sollen also bleiben nach dem Entwurfe die Borfdriften der Landesgefege über Familienfideitommiffe und Lehen, einichließlich der allodifizirten Leben und Stammguter. Auch diefem Sate ftimmen wir bei. Sinfictlich der Leben konnen ficherlich taum Bedenken obwalten. Das Lehnrecht ift abgestorben, mas noch übrig ift, erscheint so verschiedenartig gestaltet und so im Berscheiden begriffen, daß eine reichsrechtliche Ordnung taum ausführbar ift. einzige Sat, ber reichsrechtlich aufgestellt werden könnte, mare, daß die Lehne abgeschaft werden follten. Indessen ein folcher Spruch ift überflüffig, weil sich die Abschaffung im Laufe der Beit von selbst vollzieht und es den Ginzelftaaten füglich überlaffen werden tann, nach würdigem Begrabnig die Erbauseinanderfetzung unter billiger Berudfichtigung aller Betheiligten zu bewirken. Auch in Anschung der Stammgüter liegt ein Bedürfniß reichsgesetzlicher Regelung In Unfehung ber Ribeitommiffe hangt die Frage ber Nothwendigkeit reichsgesetzlicher Regelung von der volkswirthschaftlichen Anichauung ab. Der Streit über die vermeintliche Schädigung des Bolkswohlftandes durch Festlegung großer Bermögensmaffen und die Bevorzugung einzelner Familienmitglieber durch Begunftigung der Familienfideifommiffe ift alt. Unleugbar handelt es fich dabei um

Fragen, welche dem Gebiete des burgerlichen Rechts angehören; unleugbar ift ein Uebermaß von Familienfideikommiffen dem Bolkswohlstande nicht zuträgeich. Dennoch hoffen wir schon um des Friedens willen mit Buverficht, daß der Streit besonders ausgetragen wird, wenn derfelbe überhaupt austragsfähig ift. Wir bezweifeln letteres. Allerdings ift es vom Standpunkte des natürlichen Rechts fehr aufechtbar, daß Jemand für Jahrhunderte über das Schicksal von Vermögen bestimmen foll, über das er mit dem Tode die Macht verliert. Indessen von diesem Standpunkte aus ließe fich die Buläffigkeit lettwilliger Verfügungen überhaupt in Frage stellen. Mag auch die Bulaffung folder Berfügungen wegen der irdifchen Berganglichkeit nicht folgerichtig fein, ber Gefetgeber hat mehr zu beachten, als die Grundsätze der Folgerichtigkeit. Unvertilgbar ift in der menschlichen Natur das Bedürfnig begründet, für die näheren und entfernteren Nachkommen nach bestem Wiffen zu forgen und — sich bei denselben in empfehlender Erinnerung zu halten. Selbst die großen Bedanken der frangofischen Staatsummälzung zu Ende des vorigen Sahrhunderts haben diefem Bedürfniß der Menfchennatur nicht vollftändig Widerstand geleiftet. Raum waren die Substitutionen verboten, so hatten sie fich wenn auch in beschränktem Mage wieder einen Plat in der Rechtsordnung gesichert; der vielen Unigehungen des Berbots gar nicht zu gedenken. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Erschwerung der Formen für die Errichtung und eine fraftige Steuer gur Ausgleichung der Berlufte, welche der Bolkswohlftand durch die Festlegung des Bermögens erleidet, find ausreichend, um einem Uebermaß der Familienfideikommiffe entgegenzuwirken, und nur auf die wirkfame Befänipfung diefes Uebermages fommt es an. Wir fonnen den Motiven zum Bürgerlichen Gesethuche nur beitreten, wenn diefelben Band III Seite 5 fagen:

Die Errichtung von Familiensideikommissen ist in großen Gebieten des Reiches unstatthaft. Ein Stammgüterrecht und ein besonderes bäuerliches Güterrecht haben nur wenige Staaten. Bei der bestehenden Meinungsverschiedenheit darüber, ob diese Institute dem Gemeinwohle förderlich sind oder nicht, wird man davon ausgehen dürsen, daß in den Gebieten, in welchen sie keine Geltung haben, die Ansicht vorherrscht, daß ihre Einführung keinen Nutzen bringen, sondern schällich wirken würde. Bom politischen Standpunkte wäre es daher bedenklich, diesen Gebieten von Reichse

wegen das eine oder das andere Institut aufzudrängen. Run mare es freilich möglich, alle brei Inftitute in bem Bürgerlichen Gefetbuche zu regeln, die Geltung ber zu treffenden Bestimmungen aber für diejenigen gander und Landestheile, in welchen man ein folches Sonderrecht bisher nicht hatte, von einem Afte ber Candesgesetzgebung abhängig zu machen. Allein bamit mare wohl das Pringip der Robi= fitation gewahrt, die von derfelben bezweckte Rechtseinigung dagegen nicht erreicht. Duß man aber auf die Rechtseinigung verzichten, so ift es beffer, auch die Rodifikation zu Braftische Bortheile von einigem Belange unterlaffen. waren davon nicht zu erwarten, da die zu regelnden Berhältniffe nur von lotaler Bedeutung find. Sedenfalls murden fie überwogen werden von den Unzuträglichkeiten, welche eine Aenderung des geltenden Rechtes gerade für diese in den einzelnen Gebieten fehr verschieden gestalteten Berhältniffe zur Folge haben müßten. Es empfiehlt fich daher, es bei ber Buftandigkeit ber Landesgefetgebungen für die fraglichen Rechtsmaterien zu belaffen und von Reichswegen nur insoweit einzugreifen, als es die Durchführung gemiffer Grundpringipien des Gefetbuches nothig macht.

Bagt man überhaupt Hausvermögen, Lehne, Fibeitomnnise und Stammgüter bestehen, so ift es auch folgerichtig, die Landesgesetze über Belaftung und Beräußerung von Grundstücken gegen Berbot in Geltung zu laffen.

Nicht einverstanden find wir mit der Berweisung des Berg = rechts in das Landesrecht. Die Motive zum Entwurfe des Bürger- lichen Gesetzbuchs geben hierfür außer den bereits erwähnten leitenden Gesichtspunkten folgende Gründe:

Das Bergrecht setzt sich aus öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Borschriften zusammen. An Umfang überwiegen die ersteren. Eine Ausscheidung der letzteren aber würde das richtige Berständniß derselben erheblich erschweren, zur Berreißung einer Rechtsmaterie führen, welche in den meisten Staaten, die zu ihrer gesetzlichen Regelung gelangt sind, den Inhalt eines einzigen Gesetzes bildet. Es wäre daher wenig angemessen, wenn die bisherige Wethode jetzt aufgegeben würde. Sie steht aber einer Einfügung des Bergrechtes in das Bürgerliche Gesetzbuch wegen des vorwiegend publizistischen Charakters bieses Rechtstheiles entgegen, ganz absgesehen davon, daß der reichhaltige Stoff, um welchen es sich handelt, schon aus systematischen Rücksichten besser in einem besonderen Gesetze gestaltet wird.

Allerdings wollen wir tein Gewicht darauf legen, daß das Bergrecht in dem Burgerlichen Gefetbuche Aufnahme finde, aber wir find der Unficht, daß daffelbe Theil des Deutschen burgerlichen Rechtes werben muß. Grundfäglich muß baran festgehalten werben, daß, wenn das Reichsgefet dem Grundeigenthum über Tage feine Regeln vorschreibt, es auch die Rechtsverhaltniffe bes Grund und Bobens unter Tage, sowohl zwischen ben Besitzern der Oberfläche und den Bergbautreibenden als auch unter diefen felbst zu ordnen berufen ift. Es merben diefer Ordnung auch die Betheiligten nicht unfreundlich gegenüber fteben, nachdem in dem Breufischen Allgemeinen Berggefet eine annehmbare und vou verschiedenen Gingelftaaten bereits angenommene Grundlage für eine ben Anforderungen der Gegenwart entfprechende Berggesetzgebung gewonnen ift. Die Motive des Ent= wurfs zum Bürgerlichen Gefetbuch erkennen mit Recht an, daß einzelne Gingriffe in das öffentliche Recht fich nicht vermeiben laffen. Die Bortheile, welche aus der einheitlichen Regelung des Bergrechts und feiner Anpaffung an bas Sachenrecht erwachsen, find zu erheblich, als daß man wegen der Nothwendigkeit gemiffer Gingriffe in das öffentliche Recht darauf verzichten follte, diesen Rechtsftoff einheitlich gu ordnen. Ueberdies besteht biese Nothwendigkeit gar nicht. Denn wenn einmal das öffentliche Recht geschont werden foll, fo konnte die Ordnung derjenigen Stoffe, welche wefentlich öffentlichrechtlicher Natur find, insbefondere die Geftaltung der Anappfchaftsvereine, Bergbehörden und der Bergpolizei, welche lettere icon in dem Preugischen Allgemeinen Berggefet eine ziemlich felbstftandige Stellung einnimmt, ben Landesgefeten überlaffen merden.

Neber das Wasserrecht besagen die Motive zum Bürgerlichen Gesethuch unter gleichzeitiger Berührung des Fischerei-, Jagd- und Forstrechtes folgendes:

Das Wasserrecht, das Deich= und Sielrecht, das Fischereirecht, das Jagd= und das Forstrecht können im Einzelnen nur nach dem Bedürfnisse und den geschichtlich gegebenen Verhältnissen größerer oder kleinerer Bezirke geregelt werden. Eine mehr als lokale Bedeutung hat die Art und Weise dieser Regelung nicht. Auch bildet der meist polizeiliche Inhalt

der einschlägigen Borschriften ein weiteres Sinderniß der Robisitation.

Diefer Auffaffung konnen wir uns, foweit bas Bafferrecht in Frage fteht, nur bedingt anschließen. Das Deich. und Sielrecht wird allerdings in ber Sauptsache eine mehr wie lotale Bedeutung nicht in Anspruch nehmen konnen. Das Nämliche läßt fich aber von ber Benutzung der Bafferlaufe nicht mit Grund behaupten. Bunt gestaltet ift das Bafferrecht in Deutschland. Aber die Belle, ihre Benutzung und die Birtung diefer Benutzung machen nicht an ben Grengen ber Gingelftaaten Salt und icon beshalb icheint une die Aufstellung gewiffer allgemeiner Grundfage ein Bebot der Roth: wendiakeit. Gin Theil des Bafferrechts, nämlich die Borfchrift über Anlandungen, entftebende Infeln und verlaffene Gluß: läufe, scheint uns überdies einer alsbaldigen Ordnung durch Reichsgefet empfanglich, wie diefer Theil am Unbedenflichften für das burgerlide Recht in Anspruch genommen werben darf. Wir verkennen indeft nicht, daß eine erschöpfende Ordnung des Wasserrechts durch das ganze Deutsche Reich eine außerorbentlich ichwierige Aufgabe ift, auf die aber wir nicht verzichten durfen, wenn wir fie vielleicht auch noth gedrungen einem fpateren Beichlecht überlaffen muffen.

Hinfichtlich bes Agrarrechts bestimmt der Entwurf zum Ginsichrungsgesetz, daß unberührt bleiben die landesgesetlichen Borschriften, welche die Gemeinheitstheilung, die Zusammenlegung von Grundstüden, die Regulirung der gutsherrlichsdüuerlichen Berhältnisse und die Ablösung von Dienstbarkeiten und Reallasten betreffen. Wer die Wohlthaten der preußischen Agrargesetzgebung kennt, möchte sich vielleicht versucht fühlen, dieselben dem ganzen Deutschen Reich zu wünschen, indessen treten wir doch den Motiven zum Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei, welche a. a. D. geltend machen:

Bei der Gemeinheitstheilung und den übrigen agrarrechtlichen Prozeduren überwiegt gleichfalls der Charakter des Verfahrens. Auch handelt es sich hier, wenn man von dem Zusammenslegungss und dem Ablösungsverfahren absieht, meist nur um die Befriedigung vorübergehender Bedürfnisse, weil die Bershältnisse, auf welche jene Prozeduren berechnet sind, in Zuskunft nicht häusig von Neuem sich bilden werden.

Bas die Zwangsenteignung anlangt, fo hätten wir lieber geichen, wenn diefer mit der Ordnung des Grundeigenthumsrechts

zusammenhängende Stoff entweder durch Einfügung entsprechender Bestimmungen in den Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder besonderes Gesetz dem Landesrecht entzogen worden wäre. Freilich bemerken die Motive zum Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Anschluß an das über das Bergrecht Gesagte:

Mit dem Enteignungsrechte verhält es sich ähnlich. Zwar sind die dasselbe betreffenden Borschriften entfernt nicht so umfangreich wie die bergrechtlichen Bestimmungen, so daß ihre Unterbringung in dem Gesetbuche kaum auf besondere Schwierigkeiten stoßen würde. Dafür aber spielt bei der Enteignung das Berfahren eine vielleicht noch wichtigere Rolle als im Bergrechte, und daß Berfahrungsvorschriften nicht in eine Kodisitation des materiellen Rechtes gehören, wenn nicht ausnahmsweise zwingende Gründe für ihre Aufnahme vorliegen, folgt aus ihrer formalen Natur ohne Weiteres.

Der Schwierigkeit hinsichtlich des Berfahrens könnte sogar durch Einfügung eines besonderen Abschnittes in die Civilprozesordnung begegnet werden. Das Berfahren kann aber keinen Grund abgeben, den Stoff ganz der reichsgesetzlichen Ordnung zu entziehen, zumal das Reich selbst vielfach in die Nothwendigkeit versetzt ist, von dem Enteignungsrechte Gebrauch zu machen.

Daß die Vorschriften der Landesgesetze über Jagd und Fischerei, mit Einschluß der Vorschriften über den Ersatz des Wildschadens unberührt bleiben sollen, läßt sich ebenfalls nicht als bezechtigt anerkennen. Der Vermögenserwerb durch Jagd und Fischerei gehört dem bürgerlichen Rechte an und in Ansehung der Fischerei darf auf das zum Wasserrechte Gesagte verwiesen werden.

Die einheitliche Ordnung der Zwangsrechte, Bannrechte und Realgewerbeberechtigungen, bezüglich deren die Borschriften der Landesrechte unberührt bleiben sollen, empfiehlt sich aus volks= wirthschaftlichen Gründen.

Die Borschriften der Landesgesetze über die Regalien sind staatsrechtlicher Natur und ist ein Eingriff der Reichsgesetzung auf diesem Gebiete rechtlich nicht zu begründen.

Das Gesinderecht ist vorbehaltlich der einschlagenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 64—71, 224, 567, 711 bis 713, 1277) der Landesgesetzgebung anheimgegeben. Mit Rücksicht auf die berechtigt-verschiedenartige Gestaltung des Gesindewesens in den einzelnen Deutschen Staaten erscheint eine reichsgesetzliche Ordnung

A. 44

um so weniger angezeigt, als die im Flusse befindliche Kranten= und Unfallversicherungsgesetzgebung auch dieses Gebiet ergreifen wird.

Den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleihen und der Pfandleihanstalten sähen wir lieber durch die Reichsgesetzgebung geordnet; ein schwerwiegender Grund, die Ordnung mit der bes bürgerlichen Rechts im Allgemeinen in Zusammenhang zu bringen, beitet indessen nicht.

Die todte Hand ist in dem Ginführungsgeset mit großer Brificht behandelt. Es heißt im Art. 48:

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Borschriften, welche bie Birksamkeit von Schenkungen an Mitglieder religiöser Orden ober ordensähnlicher Kongregationen von staatlicher Genehmigung abhängig machen.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Borschriften, welche bestimmen, daß Mitglieder religiöser Orden oder ordensähnlicher Kongregationen von Todeswegen nur mit staatlicher Genehmigung erwerben können....

Unserer Ansicht nach sollte für das ganze Reich für die vorausgesetzen Fälle die staatliche Genehmigung unbedingt vorgeschrieben werden. Der Sat, daß nicht zuviel Güter in die todte Hand gebracht werden sollen, ist in der Bolkswirthschaftslehre unbestritten. Weil es sich um den Erwerb von Bermögen, um den Wechsel der im Staate besindlichen Bermögensstücke handelt, ist er bei der Ordnung des bürgerlichen Rechtes anzuwenden. Mit der Freiheit in der Ausübung des religiösen Bekenntnisses und der Bildung religiöser Körperschaften hat das Gebot staatlicher Genehmigung Nichts zu thun. In dem tatholischen Frankreich bestand dasselbe in Ansehung der gens de main morte schon Jahrhunderte vor dessen großen Staatsumwälzung. Indessen, wie die Dinge liegen, wird man sich bescheiden und die Aufrechterhaltung der Landesgesetze für ausreichend erachten müssen.

lleber die juriftischen Personen ift gefagt Art. 49:

Unberührt bleiben die Borschriften der Landesgesetze über die Berwaltung und Beaufsichtigung juriftischer Personen.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Borschriften, welche den Erwerd von Rechten durch juristische Personen beschränken oder von staatlicher Genehmigung abhängig machen. Ist zu einem Erwerbe von Todeswegen staatliche Genehmigung erforderlich, so sinden die Borschriften des Art. 48 Abs. 2 Sat 2 entsprechende Anwendung.

Auf juristische Personen, deren juristische Persönlichkeit auf besonderer reichsgesetzlicher Borschrift beruht, finden die Borschriften des zweiten Absates keine Anwendung.

Was die Rechte und Pflichten der juriftischen Personen anlangt, so wollen wir der Ueberzeugung Ausdruck verleihen, daß dem Landeszrecht eine allzugroße Macht verblieben ist. Der Abschnitt des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs über die juristischen Personen ist nach der Ansicht wohl aller mit dem Rechtsverkehr in Deutschland vertrauten Männer ungenügend und bedarf einer recht wohl möglichen reichsgesetzlichen Ergänzung, deren Nothwendigkeit die Mitglieder des Anwaltstandes, welche fast täglich mit den sich aus den in den neisten Einzelstaaten, insbesondere in Preußen ergebenden Schwierigkeiten in dem Rechtsverkehr mit Personenvereinen zu kämpfen haben, gewiß eingehend darlegen werden.

Von den weiteren Borbehalten des Einführungsgesetzes zu Gunsten der Landesgesetzgebung können eine ganze Reihe als selbstverständlich oder unwesentlich und zweisellos nicht geeignet, auf die Billigung des Bürgerlichen Gesetzbuchs einen hemmenden Einfluß zu
äußern, übergangen werden. Besonderer Erwähnung bedarf aber die Haftpflicht der Beamten und des Staates wie der Kommunalverbände für ihre Beamten.

Wiewohl Zweifel erhoben werden können, so mag es doch nicht zu beanstanden sein, daß die Borschriften der Landesgesetze, welche bestimmen, daß ein Beamter wegen des aus fahrlässiger Verletzung einer Amtspflicht entstandenen Schadens erst dann in Anspruch genommen werden kann, wenn der Beschädigte auf andere Weise Ersatz des Schadens nicht zu erlangen vermag, unberührt bleiben. Man hätte den bisher in Preußen in Geltung gewesenen Grundsatz zu einem reichsgesetzlichen erheben können, denn es ist nicht unbillig, den Beamten erst dann für die Folgen seines Versehens verantwortlich zu machen, wenn dasselbe durch Jnanspruchnahme der Hauptverpflichteten nicht mehr auszugleichen ist. — Unberührt bleiben noch ferner nach Art. 56:

Die Borschriften der Landesgesetze über die Haftung des Staates, der Gemeinden und anderer Kommunalverbände (Provinzial-, Kreis-, Amtsverbände) für den von ihren Beamten zugefügten Schaden, unbeschadet der Borschriften der §§ 46, 63 Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Nach § 46 des Entwurst eines Bürgerlichen Gesetzbuchs haftet die Körperschaft für den Ersatz des Schadens, welchen ihr Borstand oder ein Mitglied desselben durch eine in Ausübung seiner Bertretungsmacht begangene widerrechtliche zum Schadensersatz verpflichtende handlung einem Dritten zugefügt hat. Nach § 63 des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs bleiben die landesrechtlichen Borschriften, welche dem Fiskus juristische Persönlichseit zugestehen, unberührt. Die Rotive zum Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs Band I Seite 203 begründen den im § 46 aufgestellten Rechtssatz und sagen dann:

Die Borschrift hat für private wie öffentlich rechtliche Körpersichaften Geltung. Es liegt kein Grund vor, die Bertreter des Staates und der Gemeinden, soweit sie in Ausübung privatrechtlicher Bertretungsmacht handeln, anders zu stellen, als die Bertreter sonstiger Körperschaften. Die öffentlichrechtliche Frage, ob und wieweit der Staat bezw. eine Gemeinde denjenigen Schaden zu ersetzen habe, welchen ein Beamter bei Ausübung einer ihm anvertrauten öffentslichen Gewalt Dritten zufüge, bleibt unberührt und beantswortet sich nach den Landesgesetzen.

Diesem Grunde verdankt der Art. 56 des Einführungsgesetzes seine Entstehung. Wir sind der Meinung, daß die Bestimmung der vermögensrechtlichen Folgen einer widerrechtlichen Schadenszusügung durch einen Beamten in allen Fällen dem bürgerlichen Rechte zuzuweisen war und reichsrechtlich dahin geordnet sein sollte, daß der Staat und die sonstigen staatlichen Berbände in allen Fällen haften. Die Reichsgesetzgebung würde sich ein großes Berdienst erwerben, wenn sie in diesem Punkte einmal klare Bahn schaffte. Das Anschen des Staates leidet nicht darunter, daß er für die Bersehen seiner Beamten überhaupt mit dem Staatsvermögen einzustehen hat. Das Lextere wird und muß aber die in Folge dessen ihm erwachsenden Berpstichtungen ertragen können. Die Frage ist bereits so ausziebig erörtert, daß dieselbe wohl zum Spruche gestellt werden könnte, und dieser sollte zu Gunsten der allgemeinen Haftbarkeit des Staates ausfallen.

Daß die landesrechtlichen Borschriften, welche die Theilung von Grundstücken untersagen oder beschränken, unberührt bleiben iollen, kann nicht befremden. Die Erörterungen zu der volkswirthsichaftlichen Frage über die unbedingte Freigabe der Theilung von Grundeigenthum sind nicht abgeschlossen. Während vor einigen Jahr-

zehnten diese Freigabe von vielen Sciten als unerläftlich hingestellt wurde, mehren fich die Anzeigen einer rudläufigen Bewegung. scheint in vielen Fällen eine gemiffe Beschränkung der Theilbarkeit ben Borzug zu verdienen, und jedenfalls liegen die Dinge nicht fo, daß die Reichsgesetzgebung Anlaß hatte, die unbedingte Theilbarfeit als reichsgesetzliche Borichrift aufzustellen. Es tommt hingu, daß die Ordnung der bauerlichen Erbfolge mit der Frage der Untheil= barkeit des Grund und Bodens in einem gemiffen Busammenhange fteht und die landesgesetlichen Borichriften über das Unerbenrecht mit gewiffen Ginschränkungen unberührt bleiben follen. gefetgebung hat teinen ausreichenden Grund, das Anerbenrecht gang zu beseitigen, andererseits liegen die Berhaltniffe in den Ginzelftaaten zu verschieden, als daß der Bersuch einer reichsgesetzlichen Ordnung gutzuheißen ware. Es kommt hinzu, daß, wenigstens nach unferer Anficht, wie febr man auch in Breugen in den letten Jahren dagegen anzutämpfen bestrebt gewesen ift, die besondere bäuerliche Erbfolge dem allmählichen Untergange geweiht ift und es nicht die Aufgabe der Reichsgesetzgebung fein kann, absterbendes Recht zu ordnen und ihm gegen den Lauf ber Zeiten fünftlich neues Leben einzuhauchen. Bon diesem Standpunkte möchten wir auch die reichsrechtliche Ordnung bes Leibgedingsvertrage nicht für angemeffen halten und die Borichrift des Art. 59 bes Entwurfs:

Unberührt bleiben die landesgesetslichen Borschriften, welche für den mit der Ueberlassung eines Gutes in Berbindung stehenden Leibgedingsvertrag, Leibzuchtsvertrag, Altentheilse vertrag oder Auszugsvertrag das Schuldverhältniß zwischen den Bertragschließenden insoweit regeln, als eine besondere Bereinbarung nicht getroffen wird;

billigen.

Es wird auch kein Bedenken erregen, daß die landesgesetzlichen Rechte auf den Nachlaß einer verpflegten oder unterstützten Person zu Gunsten des Fiskus oder anderen juristischen Bersonen aufrechterhalten sind und die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen das gesetzliche Erbrecht des Fiskus andern Personen als dem Fiskus zusteht.

Die landesgesetzlichen Borfchriften über die Ungelegenheiten der nichtstreitigen Rechtspflege sollen ebenfalls im Besentlichen unberührt bleiben. Wir denken aber, die Nothwendigkeit des Erlasses eines Reichsgesetzes über diesen Gegenstand wird sich bald geltend

machen; es erscheint jedoch nur angezeigt, den Bunsch nach einem solchen lebhaften Ausdruck zu verleihen.

So der wesentliche Inhalt des Entwurfs zum Einstührungsgesetz, so unsere Bedenken. — Wie soll sich das Deutsche Bolk zu der Frage der Abgrenzung von Reichs- und Landesrecht stellen? Unseres Dafürhaltens bleibt keine Wahl. Das Gute nehmen, das Beste erstreben, wird es heißen müssen. Wir Anwälte zumal werden nicht, weil vermeintlich nicht genug geboten ist, unsere Stimme für Ablehnung der Gabe erheben. Denn diese ist, wenn wir die bestehenden Berhältnisse in Bergleich bringen, unter allen Umständen eine überreiche.

Der Anwaltstand hat unferer Meinung nach allen Grund, die Bejetestraft bes Bürgerlichen Gefetbuche, felbft mit allen Ginidrantungen des Ginführungsgefetes, herbeizumunichen. Wir wollen bier nicht besonders betonen, wie dies Gesetzbuch auch in feiner gegenwärtigen Geftalt die deutsche Ginheit fester kitten wird; als Rechtsanwälte, von denen die Rechtsuchenden Auskunft auch über die außerhalb der Grenzen des Einzelftaates hinausgeltenden Rechtszustände zu verlangen gewohnt und berechtigt find, muffen wir der Berlegenheiten gedenken, welche uns die Berriffenheit und Bielgestaltigkeit des bestehenden Bustandes in Ansehung des bürgerlichen Rechts in Deutschland bereitet, nicht minder der unnüten toftipieligen Schwierigkeiten, welche diefer Buftand ben Rechtsuchenben verurfacht. Dem wird, wenn der Entwurf Gefet wird, zwar nicht mit einem Schlage, aber boch in naher Zeit abgeholfen. Die Borbehalte, welche das Einführungegefet ju Gunften der Landesgefete macht, bereiten teine unüberwindlichen Sinderniffe; dagegen werden wir uns aber mit aller Rraft wenden muffen, daß diejenigen Rechtsstoffe auf dem Bebiete bes burgerlichen Rechts, deren reichsgesetliche Regelung wir für nothwendig erkennen, durch das Ginführungsgeset auf unabseh= bare Zeit bei Seite geftellt werben. Unferes Dafürhaltens wird in Ansehung des Bergrechts, der Enteignung, des Bafferrechts, der Jagd und Fischerei, der juriftifchen Berfonen und der Berfonenvereine überhaupt, endlich der vermögensrecht= lichen Berantwortlichkeit des Staates für die Sandlungen feiner Beamten und ber nichtftreitigen Rechtspflege die reichsgesetliche Regelung mit Nachdruck fort und fort in Anspruch zu nehmen fein.

Auch der Reichstag wird empfinden, daß mit der Genehmigung

des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Gestalt, in welcher es jetzt versöffentlicht ist, und welche bei der Borlage voraussichtlich sich nicht wesentlich verändert haben wird, der Kreis der reichsgesetzlichen Aufsgaben in Ansehung des bürgerlichen Rechts bei Weitem nicht erschöpft ist. Er wird Entsagung üben müssen um des Baterlandes willen, er wird aber wie wir hoffen dagegen Verwahrung einlegen, daß was von bürgerlichem Recht neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch noch übrig ist, für immer dem Landesrechte verbleibt. Bestimmten Ersuchen an die hohen verbündeten Regierungen wird der alsbaldige Ersolg nicht fehlen.

# Juristische Personen mit besonderer Berücksichtigung der modernen Personenvereine.

Bon Rechtsanwalt Germann Rausen (Duffeldorf).

Die Rechtssätze des Entwurfs über juriftische Personen (§ 41 bis 63) haben eines der dunkelsten Gebiete unseres heutigen deutschen Privatrechts zum Gegenstande. Eine einheitliche Regelung der Fragen:

1. Wie entsteht und vergeht die juristische Berfon?

2. In welcher Beise tritt sie im Rechtsleben handelnd auf? wurde vom Standpunkt des praktischen Bedürfnisses mit Befriedigung begrußt werden.

Diese einfachste und klarste Lösung der obwaltenden Schwierigeteiten witert aber an dem Umstande, daß auf diesem Gebiete die Bedürftesse des in den einzelnen Bundesstaaten verschieden gestalteten Staatsrechts eine ganz besondere Beachtung beanspruchen können. Der Entwurf hat darum mit Recht den Landesgesetzen einen weiten Spielraum eingeräumt, und die Kritik der vorgeschlagenen Rechtsnormen wird sich von vornherein auf die Prüfung der Frage besichränken müssen, ob die richtigen Grenzen dieser grundsätlich zu billigenden Nachgiebigkeit innegehalten sind. Ich glaube diese Frage verneinen zu müssen.

Bum Berständnisse der im Nachstehenden geltend gemachten Beschenten ist es unerläßlich, den Rechtszustand, wie er sich nach dem Borschlage des Entwurfs in Zukunft darstellen wird, in allgemeinen Zügen zu schildern. Die knappen Rechtssätze der §§ 41, 42, 43, 58, 62, werden dem Laien wie ein Buch mit sieben Siegeln erscheinen, aber auch der Rechtsverständige wird durchgängig nur mit Hülfe der von dem Berkasser Wotive gegebenen interessanten Erläuterungen eine klare Vorstellung von der künftigen Gestaltung dieses Rechtss

gebiets gewinnen können. Eine recht bunte Mufterkarte breitet sich da por unseren Augen aus!

Der Entwurf unterscheidet:

1. Rörperschaften. § 41 - 57.

Entstehung und Untergang richten sich, sofern nicht besondere reichsgesetzliche Borichriften bestehen, nach dem Bandesrecht.

Das Gleiche gilt im Allgemeinen von der Berfassung, doch greifen hier die § 44-57 theils erganzend theils zwingend ein.

2. Stiftungen.

Das Landesrecht tritt mehr in den Hintergrund. Das Stiftungs= geschäft als solches ist reichsgesetzlich geordnet, doch bleiben die landesrechtlichen Borschriften, welche noch andere Erfordernisse (beispielsweise dasjenige der behördlichen Genehmigung) aufstellen, in Kraft. Für das Erlöschen der Stiftungen ist lediglich das Landesrecht maßgebend. Die §§ 44—57 sind theilweise anwendbar erklärt.

3. Der Fiskus in seinen verschiedenen Stationen. (§ 63.) Das Landesrecht bleibt unberührt. Die Stellung dieser Be-

stas Lanoesrecht vietor unveruger. Die Steulung oieser Bestimmung am Schlusse des Abschnitts III drückt aus, daß keine der vorhergehenden Bestimmungen auf den Fiskus Anwendung finden soll.

Die erheblichste Bedeutung fommt unbeftritten den Berfonenvereinen (Rörperschaften) zu. Die durch Reichsgesetz geschaffenen Rörperschaften fügen sich ohne Schwierigkeit in den Rahmen des Die Reichsgesetzgebung ift bekanntlich auf diesem Entwurfs ein. Gebiete besonders fruchtbar gemesen. Sie hat in verschiedener Art und zu verschiedenen Zweden juriftische Personen in's Leben gerufen, bald unmittelbar durch eine verfügende Norm des Gefetes, (3. B. die Reichsbank § 12 G. 14./3. 1875) bald durch Aufstellung sogenannter Normativbedingungen, durch deren Erfüllung Personenvereine einen Rechtsanspruch auf Anerkennung als juriftische Bersonen erlangen. In letterer Beziehung fei an die dem Gebiete des öffentlichen Rechts angehörigen Rrantentaffen, Berufsgenoffenschaften, Innungen, Innungeverbande und eingeschriebenen Sulfetaffen, sowie an die der Geftaltung des privatrechtlichen Erwerbslebens dienenden Aftien= gesellschaften und Benoffenschaften erinnert. Alle diese Rorperschaften sind in Bukunft unzweifelhaft als juriftische Personen anzusehen. (Bergl. § 41 in Berbindung mit den Erläuterungen, welche die Motive zu diesem Bunkte geben.) Bei der Entstehung der gedachten Rörperschaften findet zwar durchweg eine gemisse Mitwirkung staatlicher Behörden ftatt, dieselbe ift aber in den meisten Fällen auf die Brufung der Frage beschränkt, ob die vom Gesetze aufgestellten Normativbedingungen erfüllt sind. Die Art und Weise jener bestördlichen Mitwirkung ist sehr verschieden gestaltet: bald handelt es sich um die Thätigkeit eines Gerichts in der Eigenschaft einer sogenannten Registerbehörde, bald ist die Entscheidung in die Hand der höheren Berwaltungsbehörde, des Bundesraths oder des Reichsversücherungsamts gelegt.

Rechtsbildungen von ähnlichem Charakter begegnen uns auch auf dem Gebiete des Landesrechts, so in Preußen die Waldgenossensichaften und die Genossenschaften des Wasserrechts. Ob die im § 41 des Entwurfs angenommene Bestimmung des Inhalts der juristischen Bersönlichkeit auch auf die preußische Gewerkschaft paßt, wird in der Wissenschaft ebenso streitig bleiben, wie dieselbe Frage bezüglich der offenen Handelsgesellschaft auf dem Gebiete des Reichsrechts. Es wäre wünschenswerth, wenn diese Zweisel durch eine andere Fassung des § 41 gehoben werden konnten. Es dürste sich überhaupt empfehlen den Rechtssat des § 41 durch Ansührung der verschiedenen Gattungen und Arten juristischer Personen dem allgemeinen Verständnisse näher zu rücken. Oder trägt man Bedenken, die den Aktiengesellschaften und Genossenschaften zugedachte juristische Rangerhöhung aus dem Dunkel der Motive in das Licht der Oeffentlichkeit zu stellen?

Die bisher erwähnten juristischen Personen verdanken ihre Entiehung der modernen Rechtsentwickelung. Sondergesetze regeln die Bedingungen ihres Daseins, und es ist daher für den Rechtsversständigen nicht schwer, diese Bedingungen schnell und sicher zu erkennen. Dagegen umfängt uns ein geheimnisvolles Halbdunkel, sobald wir uns mit der Betrachtung derjenigen juristischen Personen beschäftigen, deren Wurzeln auf dem Gebiete des allgemeinen bürgerlichen Rechtes liegen.

In der gemeinrechtlichen Lehre und Rechtsübung ist bekanntlich die Frage streitig, ob eine Bereinigung von Personen schon durch den genügend kundgegebenen Willen der Theilnehmer die juristische Bersönlichkeit erlangen könne, oder ob es dazu einer mehr oder minder kräftigen Mitwirkung staatlicher Behörden (Genehmigung des Bereinszweckes oder ausdrückliche Berleihung der juristischen Persönslichkeit) bedürfe. Nach dem Bericht der Motive ninmt die gemeinzechtliche Praxis überwiegend den letzteren Standpunkt ein. Damit ist indessen die Frage der praktischen Gestaltung des Bereinslebens nur zum Theil entschieden. Das Reichsgericht spricht nämlich für

das Gebiet des gemeinen Rechts ganz allgemein selbst solchen Personenvereinen, die nicht einmal den Anspruch erheben, juristische Bersonen zu sein, die Parteifähigkeit zu.\*) Damit ist der größte Theil der Schwierigkeiten, welche sich der Bewegung der Personensvereine im Rechtsleben gegenüber stellen, mit einem Schlage beseitigt. Die Lösung ist freilich etwas gewaltsam und bringt in manchen Fällen erhebliche prozessualische Bedenken mit sich.

Den entgegengesetzten Standpunkt nimmt das französische Recht ein. Der code civil erwähnt in den Artikeln 538—542, 619, 668, 910, 937, 1596, 1712, 2045, 2121, 2153, 2227 den Staat, die Gemeinden und öffentlichen Anstalten als Träger von Vermögenserechten, ohne indessen die Rechtsbildung der juristischen Person als solcher zu besprechen und ihre Daseinsbedingungen zu regeln. Laurent, der aus politischen Gründen dem Bereinsleben eine gewisse Abneigung entgegenbringt, will sogar unter Berufung auf die Ansichten einzelner deutscher Rechtslehrer dem Rechtsbegriff der juristischen Person jede Anerkennung versagen. (Band I Nr. 287—316, siehe dagegen Puchelts's Zeitschrift Band I Seite 287.)

Weder jurische Personen noch die der juristischen Persönlichkeit entbehrenden Bereine sind in der Lage, aus dem französischen Gesetzbuche die geringste Belehrung über die Frage, welche Rechtsnormen ihre Verhältnisse nach Innen und nach Außen regeln, zu schöpfen. Die rheinische Praxis verlangt für die Entstehung einer jurischen Person die Verleihung der Korporationsrechte durch den Landesherrn. Vereine ohne juristische Persönlichkeit sind als solche vom Rechtserwerb wie vom Prozesbetriebe ausgeschlossen.\*\*)

Einen mittleren Weg hat das preußische Landrecht eingeschlagen. Es unterscheidet in aufsteigender Reihefolge:

- 1. erlaubte Gefellichaften,
- 2. privilegirte Befellichaften,
- 3. mit Rorporationsrechten verfebene Gefellichaften.

Als lettere gelten nur diejenigen "vom Staate genehmigten Bereinigungen, welche sich zu einem fortbauernden gemeinnützigen Zwede verbunden haben." § 25 Th. II Tit. 6. Die Fassung dieser

<sup>\*)</sup> Entscheibungen IV S. 156, VII S. 164, VIII S. 121.

Bgl. auch Entscheidungen bes Reichsoberhandelsgerichts IV S. 202 und IV 212 mit Citaten aus Seuffert's und Striethorst's Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rheinisches Archiv 57 I 160, 59 I 120, 59 I 157, 59 I 177, 67 I 117, 76 I 79.

Bestimmung läßt an Rlarheit viel zu wünschen übrig, namentlich in Anbetracht des Umftandes, daß auch die von der Entstehung der Stiftungen handelnde Rechtsnorm des § 42 Th. II Tit. 19 gang allgemein von der "Genehmigung" des Staates fpricht und fogar cine ftillichweigende Benehmigung als ausreichend ermahnt. landrechtliche Brazis forbert nach dem Zeugniffe von Roch (Anm. 7 ju Th. II Tit. 6) gur Entstehung einer juriftischen Berson die Mit= wirkung des Landesherrn, wobei es unklar bleibt, ob eine gelegentliche Benehmigung des gemeinnütigen Zwedes der Rorperschaft genügt, oder die ausdruckliche Berleihung der juriftischen Personlichkeit gefordert wird. Die Entziehung der letteren foll unter Umftanden auch durch den Minister erfolgen können. (Roch am angeführten Orte.) Die Berfaffung ber juriftischen Berfonen in den § 27-188 Th. II Tit. 6 ift recht gründlich mit landrechtlicher Gründlichkeit be-Bas die sogenannten erlaubten Gesellschaften (Bereine) anlangt, fo find die Rechtsverhältniffe berfelben wenigstens nach Innen eingebend geordnet. Dritten Berfonen gegenüber merben die Bereinsmitglieder nur als "Theilnehmer eines gemeinsamen Rechts oder einer gemeinsamen Berbindlichkeit" betrachtet. § 12 Th. II Tit. 6. Mit diefem Sate ift für das Rechtsleben wenig gewonnen, wie die von Roch bezogenen Urtheile (Anmertung 18 zu § 18 Th. II Tit. 6) beweifen.

Die Bundesstaaten Sachsen und Bapern haben schon in den Sahren 1868 und 1869 den Berfuch gemacht, auf dem Rechtsgebiete, welches uns beschäftigt, neue und für Jedermann verständliche, bem praftischen Bedürfnisse dienende Rechtsnormen einzuführen. vom 15./6. 1868 und 29./4. 1869). Jeder Berein mit nicht ge= ichloffener Mitgliederzahl, welcher nach amtlicher Feftftellung gemiffe Normativbedingungen erfüllt, wird in ein öffentliches Register eingetragen und erlangt dadurch die Rechte ber juriftischen Berfon. Dabin geboren auch politische Bereine, mit bem Unterschiebe, daß das baberische Gesetz einem Berein, der überhaupt ohne behördliche Benehmigung bestehen tann, auch die Erlangung der juriftischen Berfonlichteit nicht weiter erschwert, mahrend Sachsen hierfur die Benchmigung des Minifters des Innern fordert. Bayern fchließt die Anwendung des Gefetes auf eigentliche Erwerbsgesellschaften aus, das sächsische Gesetz umfaßt auch die letteren, unterwirft fie aber besonderen Beftimmungen, deren prattifche Bedeutung in Folge der Einführung der deutschen Attien= und Benoffenschaftsgesetzgebung im Befentlichen binfällig geworden ift.

Der Entwurf will den geschilderten vielgestaltigen Rechtszuftand fast unverändert in das neue deutsche Recht mit hinübernehmen.

Entgegen diesem Standpunkte des Entwurfs bringe ich folgende Buniche zum Ausdruck:

I. Einführung gemisser einheitlicher Grundformen für alle auf Landesrecht beruhenden juriftischen [Personen. Das Reich möge in seinen Gesetzen an denselben Formen festhalten.

II. Einführungen von Normativbedingungen, durch beren Erfüllung die ihrem Charakter nach näher zu bestimmenden Bereine die Rechte einer juristischen Person erlangen können.

III. Ordnung ber Rechtsverhältniffe berjenigen Bereine, welcher ber juriftifden Perfonlichkeit entbehren.

T.

Das prattifche Bedürfniß erheischt einestheils, daß Personenvereine ohne unnöthige Beiterungen die Rechte ber juriftischen Berfon erlangen können (vergl. in diefer Beziehung die Ausführungen unter II), andererfeits aber auch, daß der Bergang der Entstehung einer folchen für Jebermann flar und zweifellos zur Erfenninig gelangt. widerspricht sowohl den Erforderniffen der Rechtseinheit als den Bedürfniffen des täglichen Lebens, daß auch in Butunft über die Frage, ob eine juriftische Berson entstanden, und ob ein Bersonenverein parteifähig ift, das Dunkel ber gemeinrechtlichen Praxis ichmeben foll. Diese Praxis bringt ben Bereinen in mancherlei Sinficht Bortheile, die ich ihnen teineswegs nehmen, vielmehr in anderer Form (vergl. II) gemähren will, fie führt aber andererfeits zu einer recht bedenklichen Berwirrung der Rechtsbegriffe. bente nur an ben Fall, daß der vom Reichsgericht zur Prozefführung augelaffene Borftand mahrend des Prozesses gang oder theilweife seine Will das Reichsgericht in diesem Falle so weit Befugniffe verliert. geben, die Bestimmungen der §§ 219 ff. C. P. D. über die Aufnahme eines unterbrochenen Berfahrens entsprechend zur Unwendung au bringen?

Die Motive glauben die Frage, ob ein Eingriff in das Landesrecht nöthig sei, um die Entstehung juriftischer Personen übersichtlich zu regeln, mit der Erwägung verneinen zu sollen, man durfe nicht annehmen, daß die Landesgesetzgebung in Unthätigkeit verharre, obsichon das bürgerliche Gesetzbuch die Aufforderung zum Eingreisen, soweit ein Bedürfniß vorhanden, enthalte. Diese Annahme ist schon deshalb unrichtig, weil die Boraussetzung unrichtig ist. Das neue bürgerliche Gesetzbuch enthält eine solche Aufforderung nicht, es läßt einsach Alles beim Alten. In Preußen hat sogar die ausdrückliche Ankundigung des Artikels 31 der Versassflung trotz des allseitig anserkannten Bedürfnisses (vergl. Roenne, Preußisches Staatsrecht IV, S. 214), nicht zur geschzeberischen Behandlung des Gegenstandes gesührt. Wenn aber auch wirklich die Landesgesetzgebung sich in Bewegung setzen sollte, so ist doch damit in keiner Weise die nothewendige Einheitlichkeit der neuen Rechtsnormen verbürgt. Um diese Einheit wenigstens in den Grundzügen herbeizusühren, schlage ich die Ausstellung solgender Rechtsnormen vor:

A. Personenvereine und Stiftungen, welche ihren Ursprung aus dem Landesrecht ableiten, unterliegen einer allgemeinen Register-pslicht.\*) Bei den Amtsgerichten ist ein Register zu führen, in welches alle diejenigen Körperschaften und Stiftungen eingetragen sind, für welche nicht schon besondere öffentliche Register auf dem Bege des Gesetzes eingeführt sind.

Eingetragen werden:

1. Name, Zwed und Sit der juriftischen Berjon,

2. die Bezeichnung des Gesetzes oder des behördlichen Ber- leihungsaftes, woraus dieselbe ihre Entstehung herleitet,

3. die statutarischen Bestimmungen über die Bildung des Borsstandes und die Befugnisse desselben hinsichtlich der Vertretung nach Außen.

Ob auch die Namen der Borstandsmitglieder einzutragen sind, hängt von der Frage ab, wie das Erlöschen der Bertretungsbefugniß der Borstandsmitglieder gegenüber dritten Personen wirken soll.

- 4. Das Erlofden ber juriftifden Berfonlichkeit.
- B. Personenvereine und Stiftungen, welche ihren Ursprung aus dem Landesrecht ableiten, können nur entstehen:
  - 1. durch eine ausdrückliche landesgesetliche Beftimmung,
  - 2. durch die jur öffentlichen Renntniß gebrachte Berleihung ber

<sup>\*) 3</sup>ch stelle anheim, dieselbe hinsichtlich einzelner juristischer Personen, 3 B. der Gewerkschaften des preußischen Rechts, falls man solche zu den juristischen Bersonen rechnet, auszuschließen. Für zwedmäßig halte ich eine solche Einsschränkung des allgemeinen Grundsages nicht.

juriftischen Persönlichkeit Seitens der staatsrechtlich dazu berufenenen Behörden,

- 3. durch die Erfüllung der Bedingungen, welche in besonderen Landesgesetzen für die Erlangung der juristischen Persönlichkeit aufgestellt find.
- C. Die Registerbehörde hat zu prüfen, ob den Erfordernissen des Gesetes genügt ift. Der Beschwerdemeg ift zu ordnen.
- D. Bor der Eintragung in das Regifter können die juriftischen Bersonen keine Rechtshandlung vornehmen.
- E. Auch solche juristische Personen, welche schon zur Zeit des Jukrafttretens des bürgerlichen Gesetzbuchs bestehen, unterliegen der Registerpslicht. Dieselben können die ihnen gemäß Nr. A obliegenden Nachweise durch eine Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde erbringen. Die Eintragung ist binnen eines Jahres vom Zeitpunkte des Inkrafttretens des bürgerlichen Gesetzbuchs zu bewirken und nach Ablauf dieser Frist durch Ordnungsstrasen zu erzwingen. Im Uebrigen soll das Unterlassen der Eintragung beziehungsweise Ansmeldung keine Rechtswirkungen herbeiführen.
- F. Personenvereine ohne juristische Personlickeit sind nicht parteifähig.

Die Reichsgesetzgebung hat auf dem Gebiete des Erwerbslebens Bereinigungen jeder Art mit dem Rechte der juristischen Persönlichkeit ausgestattet. Die Anschauungen der früheren Zeit, welche die juristische Person als eine halbwegs mit amtlichem Charakter bekleidete, besonders vornehme Rechtseinrichtung betrachtete, sind ihr vollständig fremd geblieben. Bekanntlich wird grade jetzt nicht nur das Genossenschaftse wesen einer erneuten Prüfung unterzogen, sondern auch ganz allgemein die Frage amtlich erörtert, ob das wirthschaftliche Bedürfniß die Schaffung neuer erwerbsgesellschaftlicher Formen erheischt. Mit Rücssicht auf diese Umstände sehe ich meinerseits von einer Besprechung der Frage ab, ob es angezeigt sei, von Reichswegen neue Formen für die dem Erwerbsleben angehörenden Bereinigungen einzuführen.

Dagegen möchte ich den Schutz und die Fürsorge des Reichsrechts für jene zahlreichen Bereinigungen in Stadt und Land anrufen, welche unter gewissen Bedingungen Jedem den Eintritt offen halten und ihrer Bestimmung nach nicht unmittelbar dem Erwerbsleben angehören, sondern soziale, gesellige, wissenschaftliche, künstlerische, religiöse, politische Zwecke der verschiedensten Art verfolgen, ihre Aufgabe in

der Forderung der Rorper= oder Beistespflege, in der Wahrung der Intereffen einzelner Stande, Gewerbe und Gegenden erbliden, turgum 3mede verfolgen, welche von den Bereinsmitgliedern für nütlich gehalten werden, ohne daß ihre Rüglichkeit eine fo hervorragende oder jo allgemein anerkannte ware, daß mit Rudficht hierauf die vom freien Ermeffen der Behörden abhängige Berleihung von Korporations. rechten erftrebt werden konnte. Diese Bereine find das Afchenbrodel der Befetgebung und fteben gleichsam außerhalb des Schutes der Rechtsordnung. In noch höherem Mage gilt Letteres von dritten Berjonen, welche die Unvorsichtigkeit begeben, mit dem Berein\*) rechtliche Beziehungen anzuknüpfen. Laurent scheint in feinen nicht gang flaren Ausführungen im Bande XXVI Dr. 186-192 die Anschauung ju vertreten, man folle diejenigen Berfonen, welche Namens folcher Bereine Berträge ichließen, einfach fo behandeln, als ob fie das Rechtsgeschäft für fich selbst abgeschlossen und somit die daraus abzuleitenden Berpflichtungen perfonlich übernommen hatten. biefem Grundfate zu gelangen, muß er natürlich leugnen, daß zwischen jenen Berfonen und den übrigen Bereinsmitgliedern ein Auftragsverhaltniß ober eine biefem Berhaltniffe ahnliche Rechtsbeziehung Die vorgeschlagene Lösung ift allerdings fehr einfach, thut aber dem Billen der vertragschließenden Barteien augenscheinlich Die rheinische Gerichtsprazis, die sonst den Anfichten Gewalt an. Laurent's die hochfte Beachtung ju Theil werden läßt, ift ihm benn auch in diesem Bunkte nicht gefolgt. Leider thurmen sich nach Berwerfung jener raditalen Lösung die Schwierigkeiten in einem folchen Dage auf, daß man wohl fagen tann, die praktifche Geftaltung des Brivatvereinsrechts bange im Befentlichen von dem Unftandegefühl der betheiligten Perfonen ab. Und doch handelt es fich um ein höchst wichtiges Gebiet der Rechtsordnung, um die verschiedenartigften Bereinigungen, von denen manche eine fehr bedeutende rechtsgeschäftliche Thatigteit entwideln, wir haben im Rheinlande Privatvereine, welche Dienstvertrage auf viele Sahre hinaus abschließen. Der hiefige Ruderverein hat ein Bootshaus auf dem Rheine fcwimmen, welches viele taufend Mark gekoftet hat, der Berein besitzt eine größere Ungahl von Booten, schließt Dienstwertrage ab u. f. m. Der Berein gablt

<sup>\*)</sup> Ich hoffe, teine juriftische Regerei zu begehen, wenn ich hier und im Folgenden der Rurze wegen vom Berein ftatt von der Gesammtheit der den Berein bilbenden Mitglieder rede.

hundert Mitglieder, die in Streitfällen sämmtlich in den Prozeß einstreten müßten. Manche Bereine haben mehr als tausend Mitglieder. Man stellt bekanntlich den Grundsat auf, daß das Bereinsvermögen das gemeinschaftliche Eigenthum der Bereinsgenossen ist mit der Maßzgabe, daß jeder Eintretende Miteigenthümer werde und jeder Austretende stillschweigend auf seinen Antheil verzichte. Ein schöner, leicht verständlicher Grundsat, wie gestaltet sich aber seine Anwendung in der Praxis, und wie entscheidet sich die Frage der Haftung der Bereinsmitglieder für Bereinsschulden? Lassen diese sich auch so leicht absachteln, wie die Vermögensbetheiligung, mit anderen Worten, ist ein Auftragsverhältniß denkbar, bei dem die Person des Auftraggebers nach Bolzug des Auftrags ohne Mitwirkung des betheiligten Dritten wechselt?

Ober ift im einzelnen Falle zu untersuchen, welche Bereinsmitglieber zur Zeit der einzelnen Rechtshandlung dem Berein angehörten? Wie gestaltet sich schließlich die Rechtsverfolgung in prozessualischer Hinsicht? Ein hiefiger Berein gahlt etwa 1200 Mitglieder. wirklich Jemand auf den Gedanken kommen, es fei möglich, die Mitglieber eines folchen Bereins für Schulden haftbar ju machen, fo mache er sich doch einmal eine Borftellung von dem Berlaufe eines folden Prozesses. Nachdem die haftbaren Mitglieder ermittelt und aufgefunden worden find, mas in der Regel zu den Unmöglichkeiten gehören durfte, werden fie mit einem Rostenaufwande von etwa 500 Mark zum erften Berhandlungstermin gelaben, und die Berhandlung tann auf einem entsprechend ausgewählten Raum beginnen. Borerst wird natürlich zu prüfen sein, ob alle Beklagten geladen, und ob nicht etwa einige inzwischen gestorben find, gegen beren Erben das Berfahren unter Anwendung der §§ 217 ff. C. P. D. aufzunehmen sein wurde. Gin berartiger Prozeß gehort praktisch zu ben Unmöglichkeiten. Die Folge ift, daß in folden Streitfällen die lette Entscheidung bei dem guten oder bofen Willen der Betheiligten liegt. Die Einrede, daß dem Berein die juriftische Berfonlichkeit mangle, wirft wie ein in letter Inftang gesprochenes Urtheil. Bielfach werden auch die für die Erfüllung der Bereinsverbindlichkeiten in Anspruch genommenen Mitglieder mit Recht einwenden, daß fie nach dem Inhalt der Bereinssatungen nur zur Bahlung bestimmter Beitrage verpflichtet feien, ber Borftand muffe zusehen, wie weit er mit bem auf diese Beise angesammelten Gelde reiche. Rann in einem jolchen Falle die Rlage tropdem gegen die Bereinsmitglieder gerichtet werden,

vielleicht mit der Einschränkung, daß die Zwangsvollstredung nur gegen das fogenannte Bereinsvermögen julaffig fei, oder halt man jene Beidrantung ber Saftung Dritten gegenüber für unverbindlich, oder follen nunmehr die rechtsgeschäftlichen Beziehungen lediglich zwifchen bem fremden Bertragetheil und bem Borftand entstehen? Aber auch der Borftand hat fich nur soweit verpflichten wollen, als das Bereinsvermögen reicht, alfo tritt auch hier jene Frage nach der Einschränkung ber Zwangsvollstredung hervor. Salt man einen iolden Borbehalt prozegrechtlich für zuläffig, fo bleibt die Frage gu entideiden, gegen wen benn die Rlage ju richten fei, ob gegen den Borftand als folden, mas ichwerlich zulässig ift, ober gegen alle eingelnen gegenwärtigen Mitglieder, oder gegen biejenigen Mitglieder, welche zur Reit den die Grundlage des Rechtsgeschäfts bildenden Bejchluß gefaßt haben. Belche Bedeutung hat es, wenn die Generals versammlung eines Bereins mit beschränkten Mitgliederbeitragen Beichluffe faßt, namentlich wenn nicht alle Mitglieder anwesend find, oder wenn es fich um einen Mehrheitsbeschluß handelt? Es mag ja fein, daß der Beift der Rechtsordnung auf alle diefe Fragen eine Anwort hat, aber ich fürchte, daß die Orakelfprüche zu verschiedenen Beiten und an verschiedenen Orten febr verschieden lauten und lebhaft an das Goethe'iche Wort vom Geift ber Beiten erinnern, das praktifche Bedürfniß verlangt eine verständlichere Lösung. Als folche stellt fich meines Grachtens das in Bapern und Sachfen bereits erprobte Spftem ber Rormativbedingungen bar. Seine Ginführung murbe die meiften ber gefchilderten Schwierigfeiten befeitigen und gur Bilbung einer Rechtsform führen, unter beren Schute gemeinnütige Unternehmungen von der allergrößten Tragweite - ich erinnere nur an die 3nduftrieund Gewerbeausstellungen - leicht und gludlich in's Leben gerufen werden fonnen.

Die Motive berichten eingehend über den Stand der Frage und das Schickfal der bekannten Anträge, die der verstorbene Abgeordnete Schulze Delitisch in den Jahren 1870, 1871 und 1872 im norde deutschen beziehungsweise deutschen Reichstage gestellt hat, sie erkennen auch an, daß sehr erhebliche Gründe für die Einführung jenes Systems iprechen, kommen aber trotzem zu dem Schlusse, von der Beschreitung dieses Weges abzusehen, weil sie die entgegenstehenden politischen Bedenken für ausschlaggebend ansehen und den in Sachsen und Bayern gemachten Ersahrungen allgemeine Bedeutung absprechen. Es sei nicht zu übersehen, welchen Gewinn an Kraft namentlich die politischen

Bereine dadurch erlangen könnten, daß sie in die Lage versetzt würden, sich Korporationsrechte zu verschaffen. Schließlich wird geltend gesmacht, daß die technischen Schwierigkeiten, die Rechtsverhältnisse dieser Bereine nach Innen und Außen zu regeln, ungemein groß seien. Das letztgedachte Bedenken erledigt sich schon durch die Erwägung, daß grade in der Ordnung solcher Rechtsverhältnisse, welche sich nicht in die althergebrachten Rechtsformen hineinzwängen lassen, die Aussgabe des Gesetzgebers sich bethätigen muß. Die Rechtsverhältnisse der Bereine erheischen eine allgemeine Regelung, mag man dieselben nun mit Korporationsrechten ausstatten oder nicht. Auch die politischen Bedenken kann ich als gegründet nicht anerkennen.

Selbstverständlich kann nur an folche Vereine gedacht werden, welche erlaubte Zwecke in erlaubter Weise verfolgen. Da in dieser Beziehung in den einzelnen Bundesstaaten ein verschiedener Rechtszuftand bestehen kann, so mag der Wirkungskreis dieser Vereine in Ermangelung besonderer Staatsverträge, die sich wohl namentlich in den einander benachbarten Aleinstaaten nützlich erweisen werden, auf das Gebiet des einzelnen Bundesstaates beschränkt bleiben. Ist der Vereinszweck durch Neichsgesetz oder Landesrecht verboten, oder besteht ein gesetzliches Verbot, den an sich erlaubten Zweck im Wege der Vereinsbildung zu verfolgen, so ist die Eintragung des Vereins in das Register der juristischen Personen von vornherein zu versagen. Die Entscheidung über die einschlägigen Fragen wird demzienigen Gerichte, welches die Eintragung zu bewirken hat, zu überztragen sein.

Die rechtsträftige Schliegung bes Bereins burch bie nach Landes= recht oder Reichsrecht dazu berufenen Behörden hat felbstverftandlich die Auflösung der juriftischen Berfon gur unmittelbaren Folge. Es fteht nichts entgegen, ben letigedachten Behörden ober auch beftimmten Berwaltungsbehörden bei Entscheidung der Frage, ob die Eintragung des Bereins als juriftische Berfon erfolgen darf, eine gesetlich geordnete Mitwirkung einzuräumen. Gin Bedenken, Dienste bestimmter Reichswegen über die einzelstaatlicher Bermaltungsbehörden zu verfügen, besteht nicht, es ift dies be= fanntlich gerade auf dem Gebiete der juriftischen Berfonen wieder= holt geschehen. (Bergleiche die Bestimmungen der Gewerbeordnung, Rrantentaffengesetes, der Unfallversicherungsgesete.) einzelnen Bundesftaaten bleibt bis jum Erlaffe des in der Reichsverfaffung vorgefehenen Reichsvereinsgefetes die volle Freiheit gemahrt,

in den Grenzen ihres eigenen öffentlichen Rechts bas Bereinswefen einzuschränken. Ift aber ber Berein einmal lebensberechtigt, bann foll ihm auch von der Gefetgebung die Möglichkeit nicht verfagt werden, seine rechtlichen Beziehungen nach Innen und Außen dem Bedürfniffe entsprechend zu gestalten. "Die romifchen Raifer", fagt Brofeffor Bring im Sabre 1871 in Holzendorff's Encyflopadie, "verboten im Allgemeinen alle Bereine, die teine besondere Erlaubniß hatten, den erlaubten aber gaben fie ftets auch das Recht, corpus habere. Erst bei uns hat man Beides getrennt. Das Korporationsrecht darf nicht von adminiftrativer Willfür abhängig gemacht werden, bedarf vielmehr fefter Rechtsfäge. Das fächfische Gejet von 1868 bient biefem 3mede, in Preugen ift man noch nicht fo weit.". Den Unhanger der deutschen Rechtseinheit muß der Gedanke fonderbar berühren, daß es nicht möglich fein foll, auf einem das Bolksleben fo tief berührenden Bebiete die in Bagern und Sachfen wohlthätig wirkenden Rechtsnormen auch im übrigen Deutschland zur Anwendung zu Bene beiben Staaten ftellen wegen der Berschiedenheit ihrer fozialen, politifchen und religiofen Berhaltniffe das gunftigfte Brobefeld bar. Die dortigen Regierungen werden aber schwerlich berichten konnen, daß die Gefete von 1868 und 1869 in den zwanzig Jahren ihres Bestehens ungünftige Folgen gezeitigt hatten. Die polizeiliche Uebermachung der Bereine wird durch die geordneten formen, in benen das Leben derfelben fich bewegt, eber erleichtert, Berschwörer werden ihr Unternehmen schwerlich als erschwert. gerichtlich eintragen laffen.

Ich möchte überhaupt start bezweifeln, daß politische Bereine von der Wohlthat des Gesetzes erheblichen Gebrauch machen werden. Sollte es dennoch geschehen, und sollten die politischen Bereine durch die Korporationsrechte einen erheblichen Machtzuwachs erlangen, so liegt darin kein Nachtheil für das Staatsleben, da Licht und Sonne sür alle Parteien gleichmäßig vertheilt sind. Die Staatsregierungen haben bisher soviel bekannt nur in den seltensten Fällen politische Bereine mit Korporationsrechten ausgestattet, obschon sie ja in der Lage gewesen wären, dadurch die ihnen befreundeten Parteien zu bevorzugen. Man muß also entweder annehmen, daß nach der Meinung der Regierungen, dieser erfahrensten Sachverständigen, die Korporationsrechte keineswegs die von den Berfassern der Motive ihnen zugeschriebene Zauberkraft in sich bergen, oder daß die Resgierungen die Anwendung jenes Kampsesmittels für unschieslich ges

halten haben. Im ersteren Falle ist das Bedenken der Motive ohne Weiteres hinfällig, und im letzteren würde die Ausdehnung des Systems der Normativbedingungen auf politische Bereine einen gleichmäßigen Machtzuwachs für alle Parteien zur Folge haben, der disherige politische Saldo bliebe unverändert. Uebrigens steht nichts entgegen, die Anwendung des Gesetzes auf Bereinsbildungen, für welche besondere Gesichtspunkte maßgebend sind, z. B. Bereinigungen von Ordensleuten, welche sich zu einem gemeinsamen Leben verbunden haben, auszuschließen. Ebenso halte ich es für nothwendig, eine Rechtsnorm in das Gesetz aufzunehmen, wonach der Erwerb an Grundeigenthum sür die im Eingange des gegenwärtigen Abschnitts bezeichneten Bereine erschwert und die Erbeinsetzungsfähigkeit dersselben beseitigt oder eingeschränkt wird.

Ich will gern zugeben, daß die oben geschilderten Schwierigkeiten auch durch die Einführung des Spstems der Normativbedingungen nicht vollständig gehoben werden, indem manche Bereine von der ihnen zustehenden Befugniß keinen Gebrauch machen werden, es liegt aber kein Grund vor, von der Berwirklichung eines richtigen gesetzgeberischen Gedankens aus dem Grunde abzusehen, weil das vorgesschlagene Mittel kein Radikalmittel ist.

Es dürfte übrigens nicht unbillig fein, die Borftandsmitglieder solcher Bereine, welche juriftische Personen sein können, aber es nicht wollen, einer stärkeren personlichen Haftbarkeit zu unterwerfen.

Die Grundlagen der neuen Rechtsbildung denke ich mir etwa in folgender Beise:

Personenveretne von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Thätigkeit nicht auf die Erzielung vermögensrechtlicher Vortheile, sondern auf die Verfolgung wissenschaftlicher, künstlerischer, religiöser, politischer, wohlthätiger, geselliger und gewerblicher Zwecke, auf die Förderung der Interessen bestimmter Berufskreise oder Gegenden, auf die Hebung der Körperpstege oder der Geistesbildung gerichtet ist, erlangen durch die Eintragung der beim Amtsgericht ihres Wohnssitzs geführte Register juristischer Personen die Rechte einer solchen unter der Bezeichnung:

#### Eingetragener Berein.

Ausgenommen find:

1. Bereine, deren Bildung ober Zwed nach Reichsrecht oder ben am Wohnsitze des Bereins geltenden Landesrecht unerlaubt ift,

- 2. Bereine, beren Thatigkeit ober Mitgliederbestand über ben Bereich des einzelnen Bundesstaates hinausreicht,
  - 3. Bereinigungen von Orbenspersonen zu häuslicher Gemeinschaft. Bur Gründung bedarf es:
  - 1. ber Annahme eines Gefammtnamens,
  - 2. der schriftlichen Abfaffung bes Gefellschaftsvertrages (Statuten),
- 3. in den Fallen, in denen die Bildung des Bereins gesetzlich von der Genehmigung einer Behörde abhängig ist, der Beibringung dieser Genehmigung.

Insoweit gesetsich bestimmte Behörden berufen sind, über die Bildung des neuen Bereins oder über die Schließung des bestehenden Bereins zu entscheiden, ist diese Entscheidung auch für die Frage, ob der Berein die Rechte einer juristischen Person erlangen oder behalten kann, maßgebend. Im Uebrigen ist die Entscheidung, ob der Berein den gesetzlichen Ersordernissen entspricht und zur Sintragung gelangen kann, vom Amtsgericht zu tressen. Dasselbe theilt die Statuten des Bereins der höheren Berwaltungsbehörde zur Aeußerung mit. Ersolgt binnen Monatsfrist keine Beanstandung, so hat das Amtsgericht die ihm selbst obliegende Entscheidung zu tressen und den Berein zutressenden Falles zur Eintragung zu bringen. Im anderen Falle setzt es den Antragsteller von der erfolgten Beanstandung in Kenntniß und giebt ihm anheim, dieselbe zu beseitigen. Sobald die Eintragung erfolgt ist, erhält der Antragsteller hierüber Nachricht.

Wird nach vollzogener Eintragung die Schließung des Bereins von einer gesetzlich dazu berufenen Behörde ausgesprochen, so hat das Amtsgericht auf Antrag der höheren Berwaltungsbehörde die Einstragung zu löschen und die Liquidation anzuordnen. Sobald das Bersahren auf Schließung des Bereins eingeleitet ist, hat das Gericht auf Antrag der höheren Berwaltungsbehörde an Stelle des Borstandes dem Bereine einen gesetzlichen Bertreter zu bestellen, der die Rechte des Borstandes ausübt, solange das Bersichten schwebt.

Soweit nach erfolgter Eintragung Bedenken auftauchen, welche die Entscheidung des Amtsgericht erheischen, prüft dieses auf Antrag der höheren Berwaltungsbehörde oder von Amtswegen, ob das Bersfahren auf Schließung des Bereins oder Entziehung des Rechtes der juriftischen Person einzuleiten sei. Die oben entwickelten Rechtssätze sind entsprechend anzuwenden.

Gegen Entscheidungen des Gerichts, welche den Antragsteller 1.

oder andere Bereinsmitglieder beschweren, ift Beschwerde zulässig; bas Berfahren ift naher zu regeln.

Das Gesetz soll Bestimmungen über die Berfassung der Bereine enthalten, welche sich im Wesentlichen an das bayerische Gesetz vom 29./4. 1869 anlehnen mögen. Es ist jedoch zu erwägen, ob nicht einzelne Bestimmungen zweckmäßiger nach dem Borbilde des deutschen Genossenschaftsgesetzes oder des sächsischen Gesetzes vom 15./6. 1868 zu treffen sind.

#### Ш.

Auch in Zukunft wird sich nicht verhindern lassen, daß Bereine ohne Korporationsrechte eine rechtsgeschäftliche Thätigkeit entwickeln oder in anderer Beise im Rechtsleben handelnd auftreten. Das praktische Bedürfniß fordert von der Gesetzgebung eine bestimmte Antwort auf die Frage, wie die Rechtshandlungen solcher Bereine eivilrechtlich und prozessualisch aufzusassen sind. Wegen des geringen Umfanges des mir zu Gebote stehenden Raumes beschränke ich mich auf folgende Vorschläge, die im Wesentlichen ihre Erläuterung in sich selbst tragen.

#### 1. Berfassung.

Bor Allem bedarf es klarer Bestimmungen über die Gestaltung der inneren Berhältnisse der Bereine, wie sie beispielsweise vom preußischen Landrecht aufgestellt worden sind. (§§ 14, 25 ff. Thl. II Tit. 6.) Dieselben können und müssen sich soweit als möglich an die §§ 44 ff. des Entwurß anlehnen. Die letztgedachten Normen sind aber keineswegs unterschiedslos auf solche Bereine anwendbar, auch bedürfen sie sür die Zwecke der letzteren nach den verschiedensten Richtungen sin der Ergänzung. Es ist Bestimmung zu tressen über Eintritt und Austritt der Mitglieder, Wahl und Zusammensetzung des Vorstandes, über die Besugnisse des Vorstandes und der Generalversammlung, sowie über die Art und Weise der Einberufung der letzteren, insbesondere auch über die Tragweite der üblichen Bestimmung, daß die Vereinsmitglieder bestimmte Beiträge zu entrichten haben. (Vergl. unten 6 am Schusse.)

#### 2. Rechte an unbeweglichen Saden.

Die heutige Praxis nimmt an, daß die neu eintretenden Mitglieder durch ihren Eintritt stillschweigend Antheil vom gemeinsamen

Bermogen ber Mitglieder erlangen, mahrend die Austretenden fich . burch ihren Austritt ebenfo formlos ihrer Rechte auf baffelbe begeben. Diefem Grundsate muß jede Anwendung auf das Gebiet ber dinglichen Rechte an unbeweglichen Sachen verfagt merden. lungen aller Urt, welche bezweden, unmittelbar oder mittelbar dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen auf Bereine oder deren Mitglieder ju übertragen, follen weder die volle Rechtswirkung haben, daß jene Rechte unmittelbar erworben werben, noch auch die geringere Rechtswirkung, daß ein Anspruch auf Uebertragung jener Rechte und auf Erfüllung ber vom Befete vorgeschriebenen Formen entfteht. Selbstverftandlich ift bei diefer Ausnahmebestimmung nicht an den Fall gedacht, daß die Erwähnung des Bereins nur zu dem Zwede erfolgt, um einen bestimmten Rreis von Berfonen furg zu bezeichnen, immerhin ift aber die lettere Auffassung einer Rechtshandlung nur dann zuläffig, wenn die Abficht der Betheiligten erfichtlich darauf gerichtet ift, die Bermogensstude einem bestimmten Rreis von Bersonen als freies, auf die Erben übergebendes Gigenthum ju übertragen.

#### 3. Rechte an beweglichen Sachen.

- a) Im Verhältnisse der Vereinsmitglieder zu einander entscheiden über die Frage, wer den Anspruch hat, eine gemeinschaftliche bewegsliche Sache im Namen der Vereinsmitglieder zu besitzen, die Vereinskatuten. Daszenige Vereinsmitglied, welches hiernach Anspruch auf den Besitz hat, kann denselben in eigenem Namen gegen den Inhaber, josern letzterer die Inhabung in Folge seiner Eigenschaft als Vereinsmitglied erlangt hat, geltend machen.
- b) Die für den Berein erworbenen beweglichen Sachen stellen im Miteigenthum der jeweiligen Bereinsmitglieder.

Wenn ein Dritter zur Herausgabe solcher Sachen verpflichtet ift, sei es auf Grund persönlicher ober dinglicher Berpflichtung, so muß die Geltendmachung dieses Anspruchs der Regel nach in der Beise erfolgen, daß alle Bereinsmitglieder in eigenem Namen als Mäger auftreten; der spätere Austritt von Mitgliedern aus dem Berein darf in diesem Falle an den Ansprüchen der Kläger oder ihrer Rechtsnachfolger dem Dritten gegenüber nichts ändern.

Diese Art der Rechtsverfolgung ist praktisch mit großen Schwierigsteiten verbunden. Es kommt daher in Frage, ob nicht einem einzelnen Ritgliede, beispielsweise dem letzten Inhaber der Sache beziehungssweise demjenigen Mitgliede, welches den Bertrag kraft ausdrücklicher

oder statutmäßigen Auftrags Namens Aller abgeschlossen hat, die Befugniß zustehen soll, den Anspruch auf Herausgabe gegen den Dritten in eigenem Namen geltend zu machen. Aus allgemeinen Rechtsgrundsäßen wird ein solches Recht sich nur in einzelnen Fällen herleiten lassen, es waltet aber kein Bedenken ob, dasselbe durch eine ausdrückliche Gesesbestimmung zu begründen, mit der selbsteverständlichen Einschränkung, daß dasselbe erlischt, insoweit die Bereinsmitglieder den Anspruch bereits gemeinschaftlich geltend gesmacht haben.

Das hiernach zur Klage berechtigte Bereinsmitglied ist auf Berlangen derjenigen Mitglieder, welche satungsgemäß den Anspruch haben, die bewegliche Sache im Namen der Uebrigen zu besitzen, zur Abtretung der gedachten Klagerechte verpflichtet. (Bergl. oben unter Nr. 1).

c) Hat ein Dritter eine bewegliche Sache für Zwecke des Bereins in Leihe gegeben, so soll er den Anspruch auf Herausgabe gegen das jenige Bereinsmitglied geltend machen können, dem er dieselbe übergeben hat; die Einrede, daß der Empfänger die Sache gleichzeitig für Andere empfangen und an letztere weiter begeben habe, ist auszuschließen.

#### 4. Burudbehaltungerecht.

Wer zur Herausgabe einer beweglichen Sache an den "Verein" verpflichtet ist, soll für alle Forderungen, welche ihm "gegen den Berein" zustehen, ein Zurückbehaltungsrecht haben. Dies Recht soll auch dann bestehen, wenn die Forderung noch nicht fällig ist, es sei denn, daß im letzteren Falle eine zahlungsfähige Person für die Erfüllung der Berbindlichkeiten des Bereins selbstschuldnerische Bürgschaft leistet.

Dieser Rechtssatz entspringt einer der Billigkeit entsprechenden Rücksichtnahme auf die Schwierigkeiten der Rechtsverfolgung. Dersselbe Gesichtspunkt bestimmt mich auch, als einzig zulässige Form der Sicherheitsleistung die Bürgschaft hinzustellen.

### 5. Unerlaubte Sandlungen.

Für den Ersatz des Schadens, welchen ein Bereinsmitglied durch eine in Ausübung seiner Bertretungsbefugniß begangene miderrechtliche Handlung einem Dritten zugefügt hat, sind die übrigen Mitglieder nicht haftbar.

#### 6. Schulben bes Bereins.

Die schwierigste praktische Frage ist die schon mehrfach berührte: Wer haftet für die Schulden des Bereins, und wie ist diese Hafts barkeit prozessualisch geltend zu machen?

Die einfachfte löfung lage in einer Bestimmung, welche befagt, daß die ein Rechtsgeschäft für den Berein abschließenden Bereins. mitglieder dem Dritten gegenüber perfonlich haftbar find. Ein folcher Rechtsfat wurde in manchen Fallen zu unbilligen Sarten führen, namentlich bei Bertragen, welche auf eine langere Beitdauer geichloffen find. Es ift daber im Allgemeinen an der Auffassung, daß das Mitglied als Bevollmächtigter handelt, festzuhalten. Dies schließt nicht aus, nach gewiffen Richtungen bin eine fcarfere Saftbarkeit bes Sandelnden einzuführen. Go mare es z. B. nicht unbillig, demfelben die Berpflichtung aufzuerlegen, auf Berlangen des anderen Theiles binnen einer im Befete ju beftimmenden Frift genau anzugeben, welche Bersonen für die Erfüllung der Berbindlichkeit haftbar sind. Die gangliche Unterlassung der Austunftsertheilung mag die perfonliche Saftung des Sandelnden, eine unvollftandige Austunft mag feine Berpflichtung jum Schabenersate begründen. Die Ausübung der hiernach dem anderen Theile zustehenden Rechte muß an eine turge Beitfrift gebunden fein. Benn das Syftem ber Normativbedingungen für die Erlangung der juriftischen Berfonlichkeit zur Annahme gelangt, fo mare eine noch icharfere Saftbarmachung der für den Berein handelnden Mitglieder am Blate. Beifpielsweife wurde ich eine Bestimmung des Inhalts vorschlagen, daß bas handelnde Bereinsmitglied dem anderen Bertragstheile gegenüber folange perfonlich verpflichtet ift, als letterer nicht burch Abfaffung fchrift= licher Bertrage, Ausstellung von Rechnungen ober in ahnlicher Beife den "Berein" als seinen Schuldner angenommen hat. nahme, daß in folchen Fällen die hingeworfene Bemertung "für den E-Berein" lediglich eine Zwedangabe darftellen foll, entspricht der Auffaffung bes täglichen Lebens.

Diese Borichläge machen indessen eine grundsätliche Lösung der Frage, wer für die Schulden des Bereins dem Dritten gegensüber hafte, keineswegs entbehrlich. Die wichtigsten der in Betracht tommenden Fälle sind folgende:

A. Die Mitglieder haften nach den Statuten für alle Aufwendungen, welche die Bereinsorgane in gültiger Beise beschließen.

- a) Ein solcher Beschluß liegt vor: Sie haften alle, Austritt aus bem Berein befreit fie nicht von ber Haftbarkeit.
- b) Der Beschluß ist statutwidrig: Es haften diejenigen persönlich, welche denselben gefaßt haben.
  - B. Die Mitglicder haben nur bestimmte Beitrage ju gablen.
- a) Sie haben trotdem einstimmig den Beschluß gefaßt, ein bestimmtes Rechtsgeschäft zu thätigen: Sie haften alle trot jener beschränkten Zahlungspflicht.
- b) Ein folder Beichluß ift nur mit Stimmenmehrheit gefaßt: Dicjenigen, welche demfelben zugeftimmt haben, haften.
- c) Die Beschlußfassung ist durch den Vorstand in gültiger Beise erfolgt. Wer ist haftbar, und wer ist prozessualisch zu belangen?
- a. Die einzelnen Vereinsmitglieder können nicht belangt werden, so haben ja ausdrücklich jede Haftung über die Beiträge hinaus ausgeschlossen und gleichsam dem Vorstande gesagt: Sich' zu, wie Du mit unseren Mitteln haushältst.
- β. Es geht auch nicht an, die einzelnen Mitglieder mit der Einschränkung zu belangen, daß die Zwangsvollstreckung nur aus dem gemeinschaftlichen Bereinsverniögen stattsinden dürfe. Diese Lösung mag prozessualisch zulässig sein, scheitert aber an dem Umstande, daß auf diesem Wege die Bereinsmitglieder doch wieder zu weiteren Zahlungen, wie Prozestosten u. s. w. genöthigt würden.
- 7. Die Vorstandsmitglieder als solche können prozestrechtlich nicht belangt werden. Wollte man dieselben etwa in eigenem Namen mit der gedachten Einschränkung hinsichtlich der Zwangsvollstreckung beslangen, so würde über das Miteigenthum der übrigen Vereinsmitglieder entschieden, ohne daß denselben rechtliches Gehör gewährt worden wäre.
- d. Die Vorstandsmitglieder, welche den Beschluß gefaßt haben, persönlich haftbar zu machen, würde nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unzulässig und wie schon angedeutet aus dem Grunde unbillig sein, weil dieselben es keineswegs in der Hand haben, ihre Vorstandsstellung und ihren Einfluß auf die Verwendung des Vereinsvermögens bis zu dem Zeitpunkte sestzuhalten, wo der Oritte sie haftbar zu machen versucht.

Ein Ausweg aus diesen Fregängen ist nur dadurch herzustellen, daß eine neue Rechtsnorm den geschlossenen Zusammenhang der entwickelten Rechtsgrundsätze durchbricht:

Die übliche Beftimmung, daß die Bereinsmitglieder nur gewiffe

Beiträge zu gahlen haben, follte entweber dritten Bersonen gegenüber rechtsunwirksam sein oder für die Vorstandsmitglieder die Folge haben, daß dieselben, soweit ihre Mitwirkung bei Beschlüssen reicht, dritten Personen gegenüber als Selbstschuldner haften. Der erstgedachte Rechtsfat durfte den Vorzug verdienen.

#### 7. Forderungen des Bereins.

Soll eine dem "Bercin" zustehende Forderung eingeklagt werden, so müssen nach allgemeinen Grundsätzen alle Mitglieder als Kläger auftreten. Dies ist in den meisten Fällen praktisch unthunlich. Als Auskunftsmittel bietet sich der Weg der Lebertragung der Forderung auf eine bestimmte Person, welche dieselbe dem Dritten gegenüber mit allen Rechten des wahren Inhabers geltend macht. Diese Lebertragung muß an und für sich dem Dritten in der Form des § 308 des Entwurfs durch eine von allen Vereinsmitgliedern vollzogene össentliche Urkunde nachgewiesen werden. Insoweit jener Dritte selbst in rechtliche Beziehungen zu dem Vereine und seinen Organen getreten ist, wird derselbe nicht beschwert, wenn bestimmt wird, daß zu der Uebertragung der Forderung die statutgemäße Zustimmung der Generalversammlung oder des Vorstandes ausreicht, und die in § 308 erwähnte öffentliche Urkunde nur in dieser Richtung den Rachweis des Uebergangs der Forderung zu enthalten braucht.

Bezüglich mancher dieser Borschläge wird man vielleicht entgegnen, daß sie sich ohne Weiteres aus dem Gesetze herleiten lassen. Ich will darüber nicht streiten. Soviel ist aber sicher, daß cs bisher in Praxis selten gelungen ist, auf diesem Gebiete die Aufgaben der Rechtsordnung befriedigend zu lösen.

#### Schlußbemerkung.

Die Rechtsnormen der §§ 44 bis 63 des Entwurfs lassen sich ohne Schwierigkeit in das von mir vorgeschlagene System einfügen. Bon einer Erörterung der Bedenken, zu welchen meines Erachtens einzelne dieser Bestimmungen sowie gewisse Lücken des Gesetzes Anlaß geben, glaube ich mit Rücksicht auf den Zweck meiner Arbeit und die Beschränktheit des Raumes absehen zu sollen.

Es ware wünschenswerth, wenn mit größerer Rlarheit zum Ausdruck gebracht werden könnte, daß die §§ 44—57 und 61 des Entwurfs für alle Körperschaften gelten sollen, mögen dieselben

öffentlich rechtlichen ober privatrechtlichen Charakter tragen, mögen sie erst unter der Herrschaft des bürgerlichen Gesetzbuchs ins Leben treten ober schon früher bestanden haben.

Die Rechtsverhältniffe ber Stiftungen find zutreffend geordnet. Die Gründe, welche bei Rörperschaften für die Einführung bes Shftems ber Normativbedingungen sprechen, treffen hier nicht zu.

Verschiedene Einzelbestimmungen des Entwurfs, z. B. § 44 Ubsat 5, können zweckmäßig auf den Fiskus anwendbar erklärt werden. Es wäre überhaupt wünschensweth, wenn auch die juristische Persönlichkeit des Fiskus zum Gegenstande reichsrechtlicher Normen gemacht werden könnte.

## Der Beginn des Rechtsftreits.

Bon Rechtsanwalt Dr. Carl Linkelmann II in Sannover.

Die möglichen Wirkungen, die ein Rechtsstreit auf den geltend gemachten Anspruch ausübt, beziehen sich entweder auf den im Wege der Rlage und Widerklage oder auf den im Wege der Klage und Widerklage oder auf ben im Wege der Einrede geltend gemachten Anspruch. Der Entwurf geht davon aus, daß nur der Erhebung der Rlage und Widerklage eine materiell-rechtliche Bedeutung gebührt. Gegen diese Anschauung lassen sich unseres Erachtens begründete Einwendungen nicht erheben. Unsere Untersuchung wird sich demnach auf eine Erörterung der Wirkungen der Klage und Widerklage beschränken. Die bezeichneten Wirkungen sind im Berskltnisse zu einander gleichartig.

Der Entwurf verzichtet auf eine erschöpfende Regelung des Gegenstandes. Nicht geregelt ift die Uebertragbarkeit der in Streit besangenen Sachen und Ansprüche. Hier werden die Vorschriften der C. P. O. § 236—238 maßgebend bleiben, falls nicht, wie die Motive Bd. I S. 361 andeuten, eine Aenderung jener Vorschriften durch das Einführungsgesetz beliebt wird.

Von Wirkungen der Klagerhebung oder des Eintritts der Rechtshängigkeit spricht der Entwurf in den §§ 170—174, 244, 933, 945, 964, 1017, 1155, 2085, 192 Abs. 1, 740 Abs. 3, 885 Abs. 3, 938 Abs. 3, 1222, 1224, 1216 Abs. 1, 1315, 1329, 1331 Abs. 2, 1360 Abs. 2, 1379, 1407 Abs. 1, 1429 Abs. 1, 1430 Abs. 3, 1492. Allgemeinere Bedeutung beanspruchen jedoch nur die Bestimmungen über die mit der Rechtshängigkeit eintretende gesteigerte Haftung des Beklagten und die Vorschriften über die Unterbrechung der Verjährung und der Ersitzung. Gine furze Wiedergabe diefer Bestimmungen durfte nicht uner= wünscht fein.

a. Durch den Streitbeginn als solchen wird die Haftung des Beklagten gesteigert, wenn es sich handelt um den persönlichen Anspruch auf Herausgabe einer in sich bestimmten Sache (§ 244 des Entwurfs) oder um die Ansprüche des Sachens und Erbrechts (§§ 933, 945, 95, 964, 1017, 1155, 2085). Bon der Rechtshängigsteit der betreffenden Ansprüche an wird der Beklagte in seiner Haftung für Nutzen und Schaden dem bösgläubigen Besitzer gleichgestellt. Der Beklagte ist mithin verpslichtet, dem Kläger diezenigen Nutzungen heraus zu geben, die er nach dem gedachten Zeitpunkte gezogen hat; er haftet für denjenigen nach diesem Zeitpunkte aus Vorsatz oder Fahrlässigseit verursachten Schaden, welcher durch Untergang oder Berschlechterung der Sache oder der soeben bezeichneten Nutzungen oder dadurch entstanden ist, daß Nutzungen, welche hätten gezogen werden können, nicht gezogen sind.

Diese eigenartige Haftung tritt jedoch nur unter der Boraus= fetjung ein, daß der Beklagte fich nicht im Berguge befindet. im Berzugsfalle ift der Beklagte auch mahrend der Dauer des Brozeffcs bis zur Befriedigung bes Aufpruchs ben ftrengeren Birfungen des Berzuges unterworfen. Und zwar gleichviel, ob Schuldverhalt= niffe in Frage stehen ober sachenrechtliche ober erbrechtliche Ber= hältniffe. Der Berzug ift nach dem Standpunkte des Entwurfes auf alle diese Berhältniffe anwendbar; seine Folgen sind überall gleichmäßig geordnet (vergl. § 244, 934, 945, 964, 1017, 1155, 2086). Da nun die Erhebung der Klage auf Berurtheilung zur Leiftung als Mahnung angesehen wird (§ 245), so wird in diesem Beitpuntte fpateftens auch der Bergug bes Beklagten eintreten, in fo fern nicht von ihm die Entschuldigung aus § 246 angerufen werden Der Hauptanwendungsfall der letteren Bestimmung und bamit der Sauptanwendungsfall der Boridriften über die Saftung bes Prozegbesitere ift der Ausschluß des Berzuges durch entschuld= baren Brrthum.

Daß bei persönlichen Ansprüchen auf Herausgabe einer in sich bestimmten Sache die vorstehenden Grundsätze auch dann außer Anwendung bleiben, wenn aus dem Schuldverhältnisse eine andersartige Haftung sich ergiebt, ist ziemlich selbstverständlich.

Böllig unberührt von einer Einwirkung des Streitbeginnes bleiben diejenigen perfonlichen Ansprüche, deren Gegenstand die

Zahlung einer Geldsumme oder die Leistung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache bildet. Insbesondere können Prozeßzinsen nicht gefordert werden. Die Motive Bd. II S. 55 erachten hier die Borschriften über die Wirkungen des Verzuges als ausreichend.

b. Der Lauf der Berjährung wird unterbrochen, wenn der Berechtigte auf Befriedigung oder Feststellung des Anspruches, auf Ertheilung der Bollstreckungstlausel oder auf Erlassung des Bollstreckungsurtheiles Klage erhebt. Der Klagerhebung sind gleichzeitellt die im § 170 Abs. 2 Nr. 1—4 aufgeführten Rechtstandlungen, darunter die Zustellung des Zahlungsbesehles im Mahn-versahren.

Die Unterbrechung mittels Klagerhebung gilt aber als nicht erfolgt, wenn der Berechtigte die Klage zurücknimmt oder wenn diesielbe wegen Mangels einer Prozesvoraussehung abgewiesen wird. Nur bei Abweisung der Klage wegen Unzuständigkeit des Gerichts tritt eine Ausnahme ein. Erhebt alsdann der Berechtigte die Klage innerhalb 6 Monaten nach der Rechtskraft des Urtheils bei dem zuständigen Gerichte, so gilt die Berjährung als durch die erste Klagerhebung unterbrochen. Bergl. auch § 170 Abs. 3 und 4.

Die Unterbrechung mittels Zuftellung eines Bahlungsbefehles gilt als nicht erfolgt, wenn die Wirkungen der Rechtsbangigkeit nach Maßgabe der §§ 637, 640, 641 C. P. D. erlöschen.

Die Dauer der Unterbrechung erstreckt sich bis zur rechtsfräftigen Entscheidung oder anderweitigen Erledigung des Rechtsstreits. Ist der Rechtsstreit in Stillstand gerathen, so endigt die Unterbrechung in demjenigen Augenblice, in welchem der Stillstand eintritt; durch das weitere Betreiben seitens der einen oder anderen Partei wird der Lauf der Berjährung von Neuem unterbrochen.

Anf die Erstyungszeit finden die Rechtsfätze über die Unterbrechung des Laufes der Berjährungszeit entsprechende Anwendung. Die Unterbrechung wirkt aber nur zu Gunften desjenigen, der sie berbeigeführt hat. Die Erstyung ist dem Entwurse nur mit Bezug auf den Eigenthumserwerb an beweglichen Sachen befannt (§§ 170, 171, 174, 887).

Sonftige Bestimmungen allgemeineren Inhalts haben in den Entwurf teine Aufnahme gefunden. Im Gegensatz zu dem bisterigen Recht ist der Streitbeginn ohne Einfluß auf die Schuldwerhältnisse mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern, wwie auf das Wahlrecht zwischen verschiedenen Ansprüchen oder

zwischen verschiedenen Gegenständen deffelben Auspruchs; die Bererblickfeit der Rechtsverhältnisse wird durch den Gintritt der Rechtshängigkeit nur ausnahmsweise berührt.

Ebenso schweigt der Entwurf hinsichtlich der Frage, "welchem Beitpunkte der Richter die thatsächlichen Boraussetzungen seines Spruchs zu entnehmen hat". Nach der Gestaltung des heutigen Rechtes kann es, wie die Motive Bd. I S. 364 vollkommen richtig hervorheben, keinem Zweisel unterliegen, daß die rechtsaushebenden oder rechtsehindernden ebenso wie die rechtserzeugenden Thatsachen bis zum Schlusse der letzten mündlichen Berhandlung, auf welche das Urtheil ergeht, — in der Berufungsinstanz mit den durch die C. P. O. bestimmten Beschränkungen — geltend gemacht werden können. Die Berurtheilung ist demnach ausgeschlossen, wenn ein Anspruch, der zur Zeit der Klagerhebung begründet war, in dem gedachten Zeitpunkte ausgehört hat, begründet zu sein. Die Berücksichtigung der nach Zustellung der Klage geltend gemachten rechtserzeugenden Thatsachen ist dagegen nur innerhalb der durch die Klagänderungsbefugniß geszogenen Grenzen zulässig.

Der vom Entwurfe eingenommene grundsätliche Standpunkt verdient die rudhaltloseste Anerkennung. Bas prozessualisch durch die C. B. O. vorbereitet murde, ift durch den Entwurf mit Bezug auf das materielle Recht vollendet. Man vergleiche den ungeheuren Abstand von der Ursprungsquelle des heutigen Rechtes, von den Satungen des alten romifchen Rechts. Roch in den Grenzen privatrechtlicher Anschauung bewegt fich der altrömische Prozeß. rechtlich gipfelt feine Aufgabe in der Anordnung des judicium. Denn ber bezeichnete Aft entscheidet - bas ift boch ber ftnaterechtliche Rern der sententia - bedingt wenigstens über die Erzwingbarteit des privatrechtlichen Anspruchs. Das judicium ift aber die Form, in der der Anspruch zur Berwirklichung fommt und besteht anstatt des Anspruches, der untergegangen ift. Es ift ein Rechtsverhältniß gebildet aus dem Inhalt des untergegangenen Anspruchs, nur verftärtt in subjektiver Beziehung durch die Aufnahme des judicium, ein Rechtsverhältniß, das ähnlich wie das compromissum des Privatrechts, auf Ertlärungen der Parteien beruht, wenn auch auf Erflärungen, deren Angabe erzwungen werden kann.

Aus dieser Bermischung zwischen öffentlichem und Privatrecht ergaben sich in natürlicher Folge zwei Sate von grundlegender Bedeutung:

- 1. Der Anspruch besteht nur noch in der Form des judicium. Das judicium ist ein Rechtsverhältniß von selbständigem Charakter und wird namentlich unempsindlich gegen Aushaltungsgründe, denen der Anspruch unterworfen war.
- 2. Der sententis ift berjenige Zustand des Anspruchs zu Grunde zu legen, in welchem sich derfelbe in dem Zeitpunkte der Anwendung des judicium befand. Denn nur dieser Zustand hat die Vorprüfung des Prätors passirt; nur mit Bezug auf diesen Zustand war die Mitwirkung der Parteien zu erzwingen.

Die ausnahmelofe Bultigfeit jener grundlegenden Gage fonnte icon zur Beit des alten Römisches Civilprozeffes nicht aufrecht erhalten Billigfeitegrunde erforderten mannigfache Abweichungen. Ihre Bedeutung war aber vernichtet in demjenigen Augenblice, in welchem der Untergang des Judicialverfahrens zur Thatsache geworden Die geschichtliche Entwidelung diefer Rechtsmaterie bis auf die neuefte Beit ift ein fteter Rampf ber Loslofung bes privaten von bem öffentlichen Recht. Die rein ftaatliche Rechtspflege bedurfte teiner Anlehnung an eine parteifeitige Billenserflärung. Durch bie C. B. D. ift der öffentlich-rechtliche Inhalt der Rechtshängigkeit aus den Unflarheiten privatrechtlicher Anschauungen herausgehoben worden. Roch bestanden aber und bestehen in dem gemeinen Rechte wie in den großen Gesetgebungswerten mannigfache Wirtungen des Prozesses auf den eingeklagten Anspruch, die fich nur als Anklänge an die Sagungen bes alten judicium erflaren. Dem Entwurf gebührt bas Berdienft, auch biefe Untlange befeitigt und damit die letten Folgerungen einer langjährigen Entwidelung im Ginne wiffenschaftlicher Abklarung gezogen zu haben. Nach romischem Recht mar die Beranderung des Anfpruchs im Prozeffe eine begriffliche Nothwendigkeit, beren verlegende Folgen nur durch Billigfeitefate befeitigt merben Die in bem Entwurf jum Ausdruck gelangte heutige Rechtsanschauung beruht auf der entgegengesetzten Regel, daß das eingeflagte Rechtsverhaltniß durch feine gerichtliche Beltendmachung nicht berührt wird. Die an die Rlagerhebung oder an den Sintritt ber Rechtshängigfeit geknupften Wirtungen find nicht niehr durch prozeß-politische, fondern nur noch durch Grunde materiell-rechtlicher Ratur bestimmt. Diese ihre Hertunft darf bei einer miffenschaftlichen Betrachtung nicht außer Acht gelaffen werben.

Der grundsätliche Standpunkt des Entwurfs ist unbedingt zutreffend. Ift daffelbe zu fagen von der Regelung des Gegenstandes in allen seinen Einzelheiten? Sind die Bedürfnisse der Praxis berücksichtigt?

Was die s. g. Steigerung des Anspruchs anbetrifft, so entspricht die Uebertragung der Grundsätze vom bösgläubigen Besitz auf den Prozesbesitz der in neuerer Zeit zum Durchbruch gelangten Rechtstüberzeugung. Nur das gemeine Recht läßt den Unterschied zwischen bös- und gutgläubigen Besitzer auch für die Dauer des Prozesses sortwirken und stellt den bösgläubigen Besitzer unter besonders scharfe Bedingungen. Dieser Unterschied ist vom Entwurf mit Recht misbilligt worden.

Bedenklich ist dagegen die Beseitigung der Prozeszinsen. Derselbe Billigkeitsgrund, welcher den Besitzer einer Sache zur Herausgabe der vom Streitbeginne an gezogenen Früchte verpslichtet, überweist vom Streitbeginne an den vom Gelde zu ziehenden Nutzen dem Gläubiger. Ob gegenüber dem regelmäßig eintretenden Berzuge der Anwendungsfall sich so selten ereignen würde, wie die Motive a. a. O. unterstellen, kann nicht entscheidend sein, ist aber auch zu bezweiseln. Hat doch das Reichsgericht allein schon zu wiederholten Malen Beraulassung gehabt, sich mit der Frage der Prozeszinsen zu besassen. (Bgl. R. G. E. Bd. II S. 176, Bd. VII S. 161, Bd. VIII S. 174, Bd. IX S. 174.) Dem Billigkeitsgrunde steht die praktische Erwägung zur Seite, daß in dem möglichen Anwendungsfalle gerade die Grenze zwischen Berzug und Nichtverzug häusig eine zweiselhafte sein wird. Die Anerkennung von Prozeszinsen würde die auftauchenden Zweiselsür die Praxis beseitigen. —

Giner eingehenderen Besprechung erscheint die Frage bedürftig nach der Dauer der Rechtshängigkeitswirkungen für den Fall, daß der Rechtsstreit ohne sachliche Entscheidung beendigt wird.

Wenn dieser Frage bislang nur geringe Aufmerksamkeit zugeswandt worden ist, so hängt das wohl mit dem maßgebenden Einflusse zusammen, welchen das klassischerömische Recht auf Wissenschaft und Praxis ausgeübt hat. Im römischen Prozesse vollzieht sich die prosessische Einwirkung auf das Rechtsverhältniß vor dem Prätor mit der Litis contestatio, bezw. mit der Anwendung des judicium, also in einem Zeitpunkte, in welchem die Gesetzmäßigkeit der Ladung und das Vorhandensein der Prozesvoraussezungen bereits festgestellt war. Das Ende des judicium war stets auch das Ende des materiellen Rechtsverhältnisses. Mit der injusvocatio verband sich aber urspüngslich keine Folge für das materielle Recht, obwohl durch diesen Akt

bereits wie heute die Rechtshängigkeit, nämlich die Fortdauer der Zuständigkeit des Prätors, begründet wurde. Für das klassische römische Recht konnte mithin die zur Beurtheilung stehende Frage gar nicht aufgeworfen werden.

Je mehr nun die Bedeutung der Litis contestatio zurückgedrängt wurde, um fo stärker mußte sich die Neigung geltend machen, der Ladung schon die maßgebende Einwirkung beizumessen. In welchem Umsange diese Berschiebung stattgefunden hat, war dis zu dem Inkrastreten der C. B. D. streitig. Die C. B. D. schließt diese Entwicklung in dem Sinne ab, daß ausnahmslos bei Zustellung der Rlage bezw. des Zahlungsbefehles für maßgebend erklärt wird. In Folge der gedachten Beränderung ist es überhaupt erst möglich geworden, daß die Rechtshängigkeitswirkungen eintreten, ohne daß die Lage des Prozesses eine sachliche Entscheidung bedingt.

Diejenigen Falle, die in Betracht tommen, find:

- a) die Beendigung des Rechtsstreites durch Burudnahme der Riage,
- b) der Fall, in welchem die Fortschung des Mahnverfahrens aufgegeben wird,
- c) die Abweisung der Klage als an sich unstatthaft, d. i. wegen prozessualisch-mangelhafter Klagerhebung,
- d) die Abweisung der Klage wegen Mangels einer Prozesvoraussetzung.

Die Berhältniffe ju a und b find durch die C. B. D. in der Art geordnet, daß beim Gintritt der betreffenden Endigungsgrunde Die Rechtshängigfeitswirfungen mit rudwirfender Rraft aufgeloft werben. Diefe Bestimmungen find bem Entwurf gegenüber allgemein gultig, obwohl diefelben nur wiederholt find mit Bezug auf die Unterbrechung der Berjährung (§ 171 Abf. 1, 172) und, in fo weit die Burudnahme ber Rlage in Frage fteht, mit Bezug auf die besonderen Salle ber §\$ 1268 Sat 1, 1476, 1478. Die Berhaltniffe zu o und d find dagegen durch die C. B. D. gar nicht, durch den Entwurf nur im Sinblid auf die Unterbrechung der Berjährung geordnet. Diefer Rechtslage gegenüber ift die Ausstellung zu machen, daß nicht auch eine allgemeine Regelung ber Berhältniffe zu o und d beliebt worden Brozeffualifch gesprochen endigt ja die Rechtshängigfeit, deren Eintritt in der Regel weder durch den Mangel einer Prozefvoraussetzung noch durch Mängel in der Rlagerhebung gehindert wird, erft mit der Rechtstraft bes klagabweisenden Urtheils. Hieraus folgt

aber weder, daß auch die civilrechtlichen Wirkungen wiederum wegsfallen noch daß sie nicht rückwärts wegfallen. Denn ein nothwendiger Zusammenhang zwischen prozeßs und civilrechtlichen Wirkungen besteht, wie oben schon bemerkt ist, nicht. Zur Ermittlung des Endspunktes der civilrechtlichen Wirkungen sind wir auf ihre innere Natur sowie auf Billigkeitss und Zweckmäßigkeitsgründe angewiesen. Und es muß geläugnet werden, daß dieser Maßstab in allen Fällen ein sicheres Resultat gewährt. Eine erschöpfende Regelung erscheint daher aus praktischen wie aus spstematischen Gründen geboten.

Allerdings wird man babei von demjenigen Gedanken ausgeben muffen, welcher in sammtlichen civilrechtlichen Birkungen mehr ober weniger hervortritt, daß ihnen nämlich eine fachliche Bedeutung nur zukommt, wenn ichlieflich einmal eine Berurtheilung bes Beklagten Diefer Ausgangspunkt bewährt fich mit der Bahrheit erreicht wird. bes römischen Rechtes, welches bie materiell-rechtlichen Wirkungen bes Streitbeginnes erft an die Litis contestatio anknupft, und führt in das heutige Recht übertragen, zu der Regel, daß ebenso wie bei Burudnahme der Rlage die durch die Rlagerhebung oder den Gintritt der Rechtshängigkeit erzeugten Wirkungen mit rudwirkender Rraft wieder aufgelöft werden, wenn die Rlage als an fich unftatthaft oder wegen Mangels einer Prozesporaussetzung abgewiesen wird. folieflich entscheidend ift aber jener Bedante teineswegs; durchaus nicht fammtliche Wirkungen feten voraus, daß gerade die angestellte Rlage icon zur Berurtheilung führt. Abweichungen von der aufgestellten Regel dürften jedoch aus Zwedmäßigkeits- und Billigkeitsgrunden nur für wenige Falle gefordert werden. Wir rechnen bahin bie Fälle der §§ 402, 938 Abs. 2, 1430 Abs. 2 sowie die Fälle der Unterbrechung der Berjährung.

Für die Rechtsfolgen der §§ 402, 938 Abs. 2 muß es augenscheinlich gleichgültig sein, ob der Rechtsstreit ohne sachliche Entscheidung beendigt wird. Die dort erwähnten Anzeigen können ebenso gut durch eine mündliche oder schriftliche Mittheilung bewirft werden. Entscheidend ist hier, ob die Klage dem Verpflichteten zugestellt worden ist.

Mit Bezug auf die Unterbrechung der Berjährung hat der Ent= wurf bereits, wie oben mitgetheilt ist, eine Ausnahme zugelassen bei Abweisung der Klage wegen Unzuständigkeit des Gerichts, allerdings nur in dem beschränkten Umfange, daß die nachfolgende Klage inner= halb 6 Monaten von der Rechtskraft des Urtheils an bei dem zu=

ftandigen Berichte erhoben fein muß. Begen diefe Befchränkung ift eine Ginmendung nicht zu erheben. \*) Auch liegt fein Grund vor, die fonftigen fogenannten Brogegvorausfehungen der Buftandigfeit des Gerichts gleich zu ftellen. Unter "Prozefvoraussenung" find aber nach der Terminologie des Entwurfes die prozessualischen Erfordernisse der Rlagerhebung einbegriffen. Die Unterbrechung der Berjährung wird alfo auch dann für immer beseitigt, wenn die Rlage als an fic unftatthaft abgewiesen wirb. Diese Bestimmung tann unseres Erachtens nicht aufrecht erhalten werden. Es ift unbegreiflich, aus meldem Grunde hier die bei Abweifung wegen Unzuftandigfeit des Berichts angewandte Milde verfagt fein foll. Die Abweifung megen Unguftandigfeit des Berichte fpricht aus, daß ein gur fachlichen Enticheidung überhaupt nicht befugter Richter angerufen ift; ber angerufene Richter lehnt die Enticheidung für alle Butunft ab. Bei mangelhafter Klagerhebung ift der an sich zuständige Richter nur durch die gegenwärtige prozeffualische Sachlage an der Entscheidung verhindert; die Ablehnung der Entscheidung erfolgt bier nur gur Beit. Dabei hat in dem letteren Falle möglicherweise die klagende Bartei jede gu erwartende Sorgfalt angewandt, mehr Sorgfalt vielleicht, als durch die Rlagerhebung bei einem unzuftandigen Berichte bekundet fein mag. Die Mangel der Rlagerhebung liegen ja häufig in der Berletung von Buftellungevorschriften, also in Umftanden, die dem Berhalten der Partei junachst gar nicht angerechnet werden können. Bon berartigen Mangeln erhalt die Bartei erft Rachricht, nachdem fie eingetreten find. Inzwischen ift aber die Berjahrungofrift vielleicht abgelaufen. Es ericeint als eine unabweisbare Forderung ber Billigfeit, daß bei mangelhafter Rlagerhebung mindeftens in dem Umfange, in welchem es bei Abweifung megen Unguftandigkeit porgegeben ift, die Rachholung des Mangels gestattet wird.

<sup>\*)</sup> Hölder, Archiv für civil. Praris Bb. 73 heft 1 S. 147 schlägt vor, daß in dem fraglichen Falle lediglich eine Sistirung der Berjährung von der Erhebung bis zur Abweisung der Rlage statuirt werde; es bestehe tein Grund, durch Bewährung der sechsmonatigen Frist dem Berechtigten mehr Zeit zuzugestehen als diesenige, welche zur Zeit der ersten Rlagerhebung noch sehlte.

Bir tonnen uns biefem Borichlage nicht anschließen; im Gegensatz zu ber Anschauung, welche auch bei mangelhafter Alagerhebung eine unbedingte Unterstechung der Berjährung eintreten läßt, vertritt unseres Grachtens der Entwurf eine durchaus gerechtfertigte Mittelmeinung.

Der Forderung ift genügt durch bas fachfische Befetbuch § 166. Die Motive des Entwurfs verweisen daneben auf die uns nicht gu= ganglid gemefenen Befete für Burttemberg Urt. 6, Beffen Urt. 24, Bremen § 7, Dresdener Entwurf Art. 414, fcmeiz. Gefet über bas Obligationenrecht Art. 158. In der gemeinrechtlichen Praxis macht fich die entschiedene Reigung geltend, der mangelhaften Rlage eine die Unterbrechung der Berjährung unbedingt herbeiführende Birkung zuzuschreiben. (Bergl. Seuffert, Archiv Bd. VI Nr. 133, Bd. IX Nr. 250, Bd. 20 Nr. 101 und R. G. E. Bd. V S. 122.) Alle diese Erkenntnisse erachten unter Berufung auf Const. 3 Cod. 7. 40 für ausschlaggebend, daß auch bei mangelhafter Rlagerhebung auf der Seite des Rlagers der Vorwurf der Saumseligkeit beseitigt Um so gewichtiger erscheint diese Praxis, als andererseits ber Rlagerhebung bei einem unzuständigen Gerichte die Wirkung der Unterbrechung der Berjährung abgesprochen wird. (Bergl. Seuffert Archiv XI Nr. 7).

Derselbe Billigkeitsgrund, welcher bei der Unterbrechung der Berjährung unsere Regel durchbricht, verdient — was vom Entwurfe völlig übersehen wird — eine entsprechende Berücksichtigung in solchen Berhältnissen, in denen ein Anspruch dadurch bedingt ist, daß derselbe innerhalb einer bestimmten Frist gerichtlich geltend gemacht wird. Wir denken dabei vorzugsweise an die Fristen, durch welche die Zulässigteit des Rechtsweges beschränkt wird, sowie an die Fristen der K. O. §§ 24 Nr. 2, 25 Nr. 1 und 2 und des Reichsgesetzes, betr. die Ansechtung 2c. vom 21. Juli 1879, falls man letztere nicht etwasschon als Verjährungsfristen ansehen will. Aus dem Entwurse wäre hierher zu rechnen der § 1430 Abs. 2.

Genehmigt man die vorstehend erörterten Ausnahmen bei Abweisung einer prozessualisch mangelhaften Klage durch gerichtliches Urtheil, so wird man sich der Prüsung der Frage nicht entziehen können, ob nicht die Gründe der Ausnahmen ebenfalls zutreffen, wenn die Klage zurückgenommen wird. Für die Bejahung dieser Frage spricht unseres Erachtens die Rechtslogik und das Bedürfniß der Praxis. Wenn der Kläger sich nach Zustellung der Klage überzeugt, daß die Erhebung der Klage nicht ordnungsmäßig bewirkt oder daß ein unzuständiges Gericht angerusen ist, so darf ihm das Recht nicht versagt sein, ohne Beeinträchtigung seiner materiell=rechtlichen Lage die Klage zurück zu nehmen. Widersinnig wäre ein Rechtsstreit, der von der klagenden Seite nur aus dem Grunde fortgesetzt werden muß, um ein aller Boraussicht nach ungünstiges Urtheil zu erwirken. —

Das sind hinsichtlich der besprochenen Materie im wesentlichen diejenigen Richtungen, in denen nach unserem Dafürhalten der Entwurf einer nochmaligen Prüfung unterzogen werden könnte. In der jetigen Redaktion wären dieselben etwa folgendermaßen zum Ausschuck zu bringen:

I. Die Bestimmung wegen der Prozeftzinsen mare hinter dem § 243 einzuschieben.

II. Was die Dauer der Rechtshängigkeitswirkungen anbetrifft, so würde der Abschnitt 9 des Allgemeinen Theiles die Ueberschrift empfangen:

"Streitbeginn und Urtheil."

Bor dem jetigen § 190 ware ein besonderer Paragraph einzuschieben etwa mit folgendem Wortlaut:

> "Die an die Klagerhebung oder den Eintritt der Rechtshängigkeit geknüpften Birkungen werden, insoweit nicht aus diesem Gesetze sich ein Anderes ergiebt, mit rückwirkender Kraft wieder aufgelöst, wenn der Kläger die Klage zurücknimmt oder wenn die Klage als an sich unstatthaft oder wegen Mangels einer Prozesvoraussetzung abgewiesen wird.

> Diese Bestimmung findet in den Fällen der §§ 245, 402, 938 Ubs. 2 des Gefetes keine Anwendung.

Die §§ 637, 640, 641 der R. C. P. D. bleiben unberührt." Unter den Ausnahmen ist der § 245 mit angeführt, obwohl der Berzug keine nothwendige Wirkung des Streitbeginnes ist. Fehlte aber die Bezugnahme, so könnten Zweifel darüber bestehen, wie jener Fall zu behandeln wäre.

Mit Bezug auf die Unterbrechung der Berjährung ware der jepige erste Absatz des § 171 zu streichen, weil sein Inhalt durch obige Regel gedeckt wird.

Statt beffen mare mit ben Worten zu beginnen:

"Nimmt der Berechtigte die Klage zurück oder wird die Klage als an sich unstatthaft oder wegen Mangels einer Prozesvoraussetzung abgewiesen, so gilt die Verjährung als durch die erste Klagerhebung unterbrochen, wenn von dem Berechtigten innerhalb 6 Monaten nach der Zurücknahme oder nach der Rechtskraft des Urtheils in statthafter Weise bei dem zuständigen Gerichte neue Klage erhoben wird."

Der übrige Inhalt des Paragraphen wird durch unsere Untersuchung nicht berührt. Der § 172 des Entwurfs ware dagegen im Hinblid auf den oben vorgeschlagenen Regelparagraphen vollständig zu streichen.

Die entsprechende Anwendung der Borschriften über die Untersbrechung der Verjährung auf Ausschlußfristen würde endlich durch einen einfachen Hinweis auf § 171 Abs. 1 etwa in dem 6. Abschnitt des Allgemeinen Theiles "Zeitbestimmungen" genügend zum Ausdruck gebracht werden können.

# Zu § 293 bis 313 des Entwurfs (Uebertragung der Forderung).

Bon Rechtsanwalt Dr. Martinins in Erfurt.

Bu § 293, 294.

Indem der Entwurf fich pringipiell für die Rulaffigfeit der Sondernachfolge in eine Forberung ertlart und die Birtung des Ueberganges der Forderung an den Abtretungs: vertrag knupft, fofern nicht die Uebertragung auf Grund des Befetes ober gerichtlicher Anordnung in Frage tommt, fteht er auf dem Standpunfte der modernen Rechtswiffenschaft und der meiften neueren Codifitationen, den man schwerlich aufgeben wird. tonnte bochftens die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht etwa wünschenswerth fei, für den Abtretungsvertrag eine besondere Form vorzuschreiben ober die Birtung des Gläubigerwechsels erft an das Sinzutreten eines weiteren äußerlichen Moments, der Denungiation, gu knupfen. Gine besondere Form für den Abtretungsvertrag murde man nur dann vorschreiben konnen, wenn man den pringiviellen Standpuntt des Entwurfs in Betreff der Formfreiheit fallen ließe. Daran ift nicht zu benten. Durch die Anknupfung des Ueberganges der Forderung an die Denunziation aber wurden für den Berkehr unerträgliche Schwierigkeiten erzeugt. Der einfache und für die Grundlehren eines Rechtsbuches beshalb fo annehmbare Parallelismus zwischen Tradition und Cession ginge verloren. Bei der cessio legis mußte man den Gläubigerwechsel gleichwohl ohne Denunziation vor nich geben laffen ober ben lebergang ber Forderungen unmittelbar traft des Befetes Breis geben. Bei lebertragung von Rechten im Sinne des § 312 des Entwurfs, wie der Urheberrechte u. f. w. mufte man von der Denungiation gleichfalls so wie so absehen, weil hier der Schuldner, dem der Uebergang des Rechts durch die Denunziation publizirt werden sollte, fehlt. Es kommt hinzu, daß erschrungsmäßig bisher Vorschriften, analog denen in § 303 fg. des Entwurfs dem Interesse des cessus und der allgemeinen Rechtsssicherheit genügten. Wenn der Entwurf in den § 303 fg. auf die Kenntniß des Schuldners von der Uebertragung das entscheidende Gewicht legt, statt an eine formale Denunziation anzuknüpfen, so bedeutet das einen nur zu billigenden Fortschritt. Dem Entwurfe steht auch hier Treue und Glauben im Verkehre höher als ein ungesunder Formalismus (vergl. auch l. 17 Dig. 2, 15). Das Interesse des neuen Gläubigers wird von selbst dazu führen, daß in der Regel der Schuldner durch Anzeige des disherigen Gläubigers oder Vorslegung einer Abtretungsurkunde von dem Forderungs-Uebergang aussereichend sichere Kenntniß baldigst erhält.

Für die Begründung des Niegbrauchs an Forderungen erklärt ber Entwurf im § 1023 die Borfchriften für entsprechend anwendbar, welche im Falle der Uebertragung der Forderung gelten (vergl. noch § 312, 1039, 313). Bur Berpfändung einer Forderung, zu beren Beräußerung der Abtretungsvertrag genügt, ift dagegen nach § 1211 außer dem Pfandvertrage erforderlich, daß die Berpfandung von dem Berpfänder dem Schuldner angezeigt wird. Auf den erften Blick befremdet, daß die Entstehung des Pfandrechts hier an die Denunziation geknüpft wird. Bahrend die Forberung in ihrer Totalität durch den Abtretungsvertrag übergeht, wird für die Uebertragung der geringeren Befugniffe, welche das Pfandrecht gewährt, eine Wir werden richtiger sagen muffen: erschwerte Form eingeführt. "beibehalten". Denn überall hat das Intereffe des Bublifums an der Kundbarmachung des Pfandrechts an Forderungen zu befonderen, die Bestellung erschwerenden Borschriften geführt. Dieselben sind unentbehrlich zur Bekampfung einer unsoliden Geschäftsgebahrung. In ganz analoger Weise hat man das constitutum possessorium als unentbehrlich für den Berkehr bei Uebertragung des Gigenthums und des Niefbrauchs an einer beweglichen Sache beibehalten, mahrend feine Anwendbarkeit bei Begründung des beschränkteren Pfandrechts an einer beweglichen Sache ausgeschlossen ift (vergl. § 805, 983 Abs. 2, 1147 Abs. 2, 1152). Nun ist ja zuzugeben, daß auch mit der Abtretung von Forderungen gleichwie mit deren Berpfändung ein die Interessen der Allgemeinheit gefährdender Migbrauch getrieben werden kann. 3. B. es fällt Jemand in Konkurs. Dabei ftellt fich

beraus, daß er feine Außenftande langft durch Bertrag einem Dritten abgetreten bat. Die Schuldner haben noch feine Renntnig. Bleichwohl gehören die Außenftande nicht zur Maffe. Sollte man deshalb die Uebertragung der Forderungen ganz allgemein erschweren? Das geht nicht an. Im unsoliden Berkehr wird stete die Berpfändung eine größere Rolle fpielen, als die Abtretung des Gigenthums an Sachen und die Abtretung von Forderungen in ihrer Totalität, und die größere Befahr, welche in der Möglichkeit häufigeren Migbrauchs liegt, erheischt nur beim Bfandrechte Borfdriften, welche die Beftellung Bollte man ein lebriges thun, um die unbequemen Folgen, welche die Unknupfung des Forderungsüberganges an den Abtretungevertrag ohne Singutritt eines weiteren, eine Bublizität verburgenden Momentes im Ronfursfalle außern fann, abzulehnen, fo konnte dies nur durch eine Beftimmung in der Ronfursordnung gefchehen, wonach Abtretungsvertrage die Bermuthung der Absicht der Gläubiger-Benachtheiligung gegen fich hatten, wenn fie nicht dem Schuldner in der vorkritischen Zeit befannt geworben Daß in der Praxis fich ein dahin gehendes Bedürfniß fühlbar gemacht hatte, konnen wir, aus unferer Erfahrung wenigstens, nicht Daß im § 1211 der Anzeige des Berpfanders von der Berpfändung der Forderung nicht die Borlegung einer dem § 306 Abf. 2 entsprechenden Urfunde durch den Pfandgläubiger gleichgestellt ift, nimmt Bunder. Näher barauf einzugehen, ift hier nicht ber Ort.

Da die Pfändung einer Forderung im Wege der Zwangsvollftredung nach § 730 Abf. 3 der Civilprozefordnung mit Buftellung des Bfandungsbeschluffes an den Drittschuldner als bewirkt anzusehen ift, jo liegt eine unverkennbare Ronginnitat der Borfchriften des Entwurfe und der Prozegordnung über die Entstehung des Pfandrechts an Forderungen durch Bertrag und in Folge gerichtlicher Anordnung Wenn nun aber der Absat 3 des § 294 die Wirkung der Uebertragung einer Forderung bei der Ueberweisung einer Forderung im Wege der Zwangsvollstredung an die Zustellung des Ueberweisungsbeschluffes an den Drittschuldner knüpft, so icheint diefer Abfat mehr auf eine Uebereinftimmung mit dem § 730 der Civilprozefordnung abzuzielen, als das Prinzip, das kurz vorher der Abfat 2 des § 294 ausgedrückt hat, im Auge zu behalten. Unnte gerade durch die Stellung der beiden Abfate dazu geführt werden, es für munichenswerth zu erflären, die Uebertragung der Forderung an die Bollziehung des lebermeifungsbeichluffes durch

. . .

ben Richter oder doch die Ruftellung deffelben an einen der Bethei= ligten, fei es ben neuen Gläubiger ober den Drittschuldner zu knupfen. Man muß fich aber gegenwärtig halten, daß die Buftellung des Ueberweisungsbeschlusses sich bier nicht als ein Moment darftellt, das wie die Denunziation dem Uebertragungsafte hinzuzutreten hatte. handelt fich blos um das Hervortreten des richterlichen Willens, welcher den Willen des bisherigen Gläubigers ersett, in die äußere Ericheinung, und es ift rein zufällig, daß diefes Bervortreten regelmäßig mit der in der Buftellung des Ueberweisungsbeschluffes liegenben Benachrichtigung des Drittschuldners zusammenfällt. man noch, wie bedeutungslos praktifch bei der Ueberweifung einer Forderung, die an eine vorherige Pfändung stets anknupft, der Moment des Ueberganges des vollen Gläubigerrechts in der Regel ift, wie erwünscht andererseits die Einheit in der Regelung der Bfändung und Ueberweifung von Forderungen im Zwangevoll= ftredungsverfahren fein muß, fo wird man die Stellungnahme des Ent= murfe entschieden billigen, jo febr junachst die Borfdrift des Absat 3 im unmittelbaren Anschluß an den Absat 2 des § 294 überrascht.

Der Grundsatz ber Formfreiheit des Abtretungsvertrages trifft, soweit nicht für die Abtretung gemiffer Forderungen, insbesondere berjenigen, für welche eine Spothet bestellt ift, Ausnahmen bestimmt find, auch diejenigen Abtretungsvertrage, bei benen es fich um Abtretung von Forderungen aus Berträgen handelt, welche einer besonderen Form nach dem Gefet unterliegen. Infofern die vorgeschriebene Form nur für den Schuldner berechnet mar, wie beim Schenkungevertrag für den Schenker, um ihn vor Uebereilung ju fcugen, beim Schuldbekenntnig oder Schuldverfprechen ohne Angabe des Berpflichtungs= grundes, gemiffermaßen um durch die Form einen materiellen Mangel zu deden (§ 440, 683), so hat es nichts Befremdendes, wenn der Abtretungsvertrag, den der Gläubiger (z. B. der Beschenkte) mit einem Dritten schließt, einer besonderen Form nicht unterworfen Des Schutes, den die Formvorschrift bei Abschluß bes ursprünglichen Bertrages dem Schuldner angedeihen ließ, bedarf es bei der Abtretung der Forderung aus einem folden Bertrage nicht Anders liegt jedoch die Sache bei den Abtretungsverträgen, welche an Berträge anknupfen, durch welche Jemand fich zur Uebertragung des Eigenthums an einem Grundstude verpflichtete, oder an einen Bertrag, durch welchen Jemand fein ganges gegenwärtiges Bermögen oder einen Bruchtheil beffelben einem Anderen zu übertragen

oder einen Riegbrauch daran ju bestellen versprach. Für beide Arten von Bertragen ift die gerichtliche oder notarielle Form vorgeschrieben und bier trifft die Formvorschrift ben gangen Bertrag, fo bag beide Theile ihre Erklärung in der vorgeschriebenen Form bei Strafe der Richtigfeit bes Geschäfts abzugeben haben. (§ 351, 350, 91.) Die erichmerende Form der Grundstücks-Beräugerungsvertrage beruht auf ber Rudfichtnahme, welche die jogiale Bebeutung der Stabilität des Grundbefiges erheischt, und bem richtigen Berftandniffe des Ginfluffes, den ein folder Beräußerungsvertrag häufig auf eine ganze Reihe von Rechtsverhältniffen ausubt. Bei der Beraugerung eines gangen gegenwartigen Bermogens ober eines Bruchtheils beffelben, bei bem zumeift Grundbefit eine Rolle mitspielen wird, ift neben bicjen Befichtspuntten die Inhaltschwere des ganzen Geschäfts sowie der Schut bes Beraugerere gegen Uebereilungen von Bedeutung. die Bertrage über ein ganges Bermogen oder einen Bruchtheil besjelben werden Abtretungsvertrage im Allgemeinen seltener fich anichließen, weil der Erwerber oft perfonliche Leiftungen übernehmen wird, welche die Abtretung unmöglich machen, aber die Abtretung ber Rechte aus Grundftudefaufen ift nicht fo felten, als daß fie nicht eine gewisse Beachtung erheischte. Dieselben Rudfichten, welche bie Aufftellung einer Formvorschrift für den Urvertrag nahe legten, icheinen die Aufstellung einer analogen Formvorschrift für ben Abtretungsvertrag zu fordern, etwa dahin gehend:

"Die Abtretung von Forderungen aus Verträgen, deren Gultigkeit von der Beobachtung einer besonderen Form durch beide Bertragschließenden abhängt, bedarf derselben Form."

Natürlich darf die Formvorschrift nur den Abtretungsvertrag selbst treffen, nicht etwa den ihm als causa der Abtretung voraufzgehenden Bertrag zwischen dem bisherigen und dem neuen Gläubiger. Auch erscheint es nicht geboten, den Erlasvertrag (§ 290) in gleicher Beise zu erschweren und etwa im Allgemeinen Theil des Gesetzbuchs eine generelle Borschrift einzuschalten.

Bird der Entwurf nicht in der gedachten Richtung ergänzt, so ift dies sicher kein Unglud. Denn ohne besondere Borschrift wird man von felbst geneigt sein, den Abtretungsvertrag der Form des Urvertrags anzupassen.

Begen der Abtretung der Rechte aus schriftlichen Anweisungen tann auf die Motive zu § 613 unter 7 verwiesen werden. Hat der Angewiesene dem Anweisungsempfänger gegenüber die Anweisung

schriftlich angenommen, und überträgt letzterer durch einen Abtretungsvertrag sein Recht auf einen Anderen (§ 607), so entspricht die Rechtslage dem obengedachten Schenkungsversprechen oder einer sog. cautio
indiscreta. Freilich scheint hier die den Anweisungsverkehr beherrschende
Maxime der Schriftlichkeit kräftiger zur Schriftsorm auch für den Abtretungsvertrag zu drängen, indessen wird auch hier die Praxis
ohne gesetzgeberischen Zwang den Weg der Schriftlichkeit von selbst
einschlagen.

Eine befondere Borichrift über die Bulaffigkeit von Theilceffionen zu geben, hat der Entwurf für entbehrlich erachtet. Aus § 1122 ergicht fich, daß der Entwurf von der unbeschränkten Bu= läsigfeit der Theilcessionen bei Theilbarkeit der Leistung ausgeht. In dem § 228, welcher den Schuldner als zu Theilleiftungen nicht berechtigt erklärt, liegt indirett eine Anerkennung des Grundfates, daß der Gläubiger Theilleiftungen fordern kann und deshalb auch für befugt erachtet werden muß, Theile seiner Forderung auf Andere zu übertragen, immer vorausgesett, daß die Forderung an fich vermöge ihres Inhaltes theilbar ift. Es erscheint in Folge beffen thatsächlich nicht nöthig, die Bulaffigkeit einer Theilceffion besonders auszusprechen. Daß die Theilcession gewisse Erschwerungen für den Schuldner zur Folge haben tann, ift nicht zu verkennen. Er muß 10 Gläubigern fündigen, ftatt einem; in Folge der Ründigung einer Theilhppothet kann er keinen neuen Darleiher finden, mahrend ce bei Rundigung der ganzen Post wohl möglich mare. Dies muß man in den Rauf nehmen und sich mit dem minima non curat praetor abfinden. Ceffion, auch wenn es fich um teine Theilceffion handelt, bringt ichon eine gewiffe Unbequemlichkeit mit fich durch die Nothwendigkeit für ben Schuldner, fich mit einem neuen Gläubiger benehmen ju muffen, seine prozessuale Lage im Punkte der Beweislast verschlechtert sich u. s. w. Das find Dinge, die man fich gefallen laffen muß, wenn man im Berkehrsintereffe das Pringip der Ceffionsfreiheit zu proflamiren für nöthig befindet. Und daß man dies muß, bedarf nicht des Beweises. Liegt boch die Sache bei der Bererbung von Forderungen (vergl. § 2051) gang chenfo. Bollte man ben Grund= fat aufstellen, daß bei der Ceffion die Lage des Schuldners nicht verschlimmert werden durfe, fo konnte dies nur mit der Beschränkung geschehen, "nicht mehr als bei Beerbung des Gläubigers". Man tonnte daran denten, für Theilceffionen von Darlehns-Forderungen und Grundschulden dem Theilgläubiger, der allein feine Theilpoft

auftündigt, die Innehaltung einer doppelten Kündigungsfrift aufzunöthigen, um den Schuldner zu ermöglichen, durch rechtzeitige Auftündigung der übrigen Theilposten die Schwierigkeiten seiner Lage
einigermaßen aus dem Wege zu räumen. Indessen dürfte die Sache
praktisch doch nicht von der Bedeutung sein, um ein positives gesetzgeberisches Eingreisen zu rechtsertigen. Aus der Praxis ist uns
wenigstens nicht erinnerlich, daß ein Zurückgehen auf die diesem
Iwed dienende Preußische Verordnung vom 8. Februar 1811
erforderlich gewesen wäre, und wenn einmal ein positiver Eingriff durch die Gesetzgebung angezeigt wäre, so müßte er natürlich auch die in Folge Erbanfalles getheilten Forderungen mitergreisen.

Bu § 295.

Der Absatz 1 dieses Paragraphen erklärt für nicht übertragbar alle Forderungen, welche von einer nicht übertragbaren Eigenschaft des Gläubigers abhängen, oder bei denen die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht möglich ist, oder deren Inhalt durch die Leistung an einen anderen Gläubiger versändert werden würde.

Trop der, man möchte fagen, peinlichen Fassung dieses Absates, welche offenbar darauf abzielt, alle höchstperfonlichen Forde= rungen ficher zu treffen, bleiben im Ginzelnen doch mannigfache Ameifel in Betreff der Uebertragbarteit gemiffer Forderungen bestehen. Bang natürlich, denn es ist fehr häufig aus der Natur bes Bertrages allein schwer zu entscheiden, ob die Berechtigung mit einer bestimmten Person untrennbar verknüpft sein soll. Man vergleiche nun die verschiedenartige Auffassung des gemeinen und des preußischen Rechts in Betreff der Untermiethe. Jenes hält das gegen Entgelt eingeräumte Recht auf den Gebrauch einer Sache für ein keineswegs an die Berfon geknüpftes Recht, das preußische Allgemeine Landrecht fteht auf dem entgegengesetten Standpunkte. Es it im vollften Mage anzuertennen, daß die Berfaffer des Entwurfs bei Behandlung der einzelnen Rechtsinstitute sich stets die Frage nach der Uebertragbarkeit gegenwärtig hielten und entstehende Ameifel durch Spezialbestimmungen beseitigten. **€**8 genügt auf § 486, welcher das Bortaufsrecht für nicht übertragbar erklärt, die Motive µ § 476, 477 Bd. II S. 341, wonach die Uebertragbarkeit des Biederfauferecht durch den Entwurf nicht ausgeschloffen werden foll, § 516 in Betreff der Miethe, § 552 in Betreff der Leihe, § 644 in

Betreff der Forderungen aus dem Gefellichaftsvertrage zu verweisen. Die Frage nach der Uebertragbarteit des Niegbrauchs ift besonders geordnet (§ 1011 fg.). Ebenso ift eine besondere Borfchrift für beschränkte perfonliche Dienstbarkeiten getroffen (§ 1047). Berschiedenartigkeit der Dienstvertrage mar die Aufstellung einer Spezialvorschrift unniöglich. Sier gerade wird vorzugsweise Burudgeben auf die Regel des § 295 Absat 1 fich als nothwendig erweisen, da im einzelnen Falle zu entscheiden ift, ob die Leistung des Uebernehmers an die Person des Bestellers geknüpft ist nicht. Ebenso bei der Wertverdingung. Daß der Anspruch aus dem pactum de mutuo dando nicht cessibel, tann aus § 458 zuverlässig bergeleitet werden. Für Alimentenforderungen bedurfte es einer be= sonderen gesetzlichen Borschrift nicht. Je nach ihrer Natur greift die Regel des Absat 1 Plat ober nicht (Entsch. des Reichsgerichts Bd. 4 S. 144). Es wurde zu weit führen, wollte man die Sache noch weiter in's Ginzelne verfolgen; doch darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Frage der Uebertragbarkeit und der Pfandbarkeit des Pflicht= theilsanspruchs durch § 1992 eine höchft sachgemäße Regelung erfahren Rur eine Rleinigkeit ift dort offenbar überfeben. Faffung des § 1992 ift der Pflichttheilsanspruch unbedingt pfandbar, nicht bloß wenn er einmal übertragen ift und der Berechtigte ibm feinen persönlichen Charakter abgestreift hat, sondern auch, wenn er bloß vom Pflichttheilsberechtigten vererbt ift. Es mußte aber ben Erben des Pflichttheilsberechtigten aus denfelben Grunden wie ibm felbst gestattet bleiben, sich der Geltendmachung der Anspruchs Wir würden im Absat 2 Sat 2 des § 1992 hinter Bflichttheilsberechtigten die beiden erften Male einschalten "ober beffen Erben" und hinter bas Bermogen des Pflichttheilsberechtigten "oder deffen Rachlaß".

Den im Absat 2 des § 295 aufgestellten Grundsat, daß durch Rechtsgeschäft nicht die Uebertragbarkeit einer Forderung mit Wirkung gegen Dritte soll ausgeschlossen werden können, muß man nach den in den Motiven entwickelten Gründen billigen. Eine Ausnahme von der Regel bietet der § 516 (vergl. § 533). Das Recht aus Miethe und Pacht (abgesehen von Theilpacht) ist zwar im Allgemeinen überstragbar, doch soll durch Vertrag die Uebertragbarkeit ausgeschlossen werden können. Bedenken gegen die Zulassung der Ausnahme haben wir nicht. Dagegen möchte sich vielleicht mit Rücksicht auf § 796, der einen entsprechenden Sat für das Sachenrecht bringt und § 107

Mjag 2 der Zusatz zu Absatz 2 des § 295 empfehlen, "soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt".

Es genügt der Hinweis darauf, daß auch Forderungen der Lehns- und Fideikommißeigenschaft theilhaftig werden können und daß zwar die Beschränkung des Inhabers der Forderung in solchen Fällen durch das Gesetz normirt wird, daß aber die Beschränkung selbst vom Gesetz an das Vorhandensein eines gewissen auf Rechts-geschäft beruhenden Rechtsverhältnisses geknüpft wird. (Vergl. Rotive zu § 837 III S. 218, 219). Jedenfalls ist die Klausel bier ebenso gerechtsertigt wie in § 796 oder an beiden Stellen entbehrlich.

Bei der Deutlichkeit, mit der das den Entwurf beherrschende Kinzip zu Tage tritt, erweist sich eine Bestimmung nach der Richtung, daß auch die partielle Uebertragung der im Forderungsrechte liegenden Besugnisse durch Bestellung von Nießbrauch und Pfand an der Forderung durch Bertrag mit der Wirkung gegen Dritte nicht ausgeschlossen werden könne, als unnöthig.

Die Tragweite des Absat 2 ist selbstverständlich nicht gering zu schäten. Keine Forderung, die es nicht nach der Natur der Sache (Absat 1) oder traft besonderer gesetzlicher Borschrift ist, läßt sich mit Rechtswirtung gegen Dritte zu einer höchstpersönlichen stempeln; 3. B. kann das Wiederkaußrecht fortan, da es prinzipiell übertragbar in, nicht mit Wirkung gegen Dritte an die Person gebunden werden. Es befremdet dies namentlich da, wo es sich um Ausschluß der Ueberzuagung von Rechten aus wechselseitigen Berträgen mit gleichwerthiger Gegenleistung handelt. Hier ist die Gefahr, welcher der Absat 2 verbeugen soll, kaum vorhanden.

Es hatte vielleicht genügt, die Pfändbarkeit beziehungsweise llebertragbarkeit im Wege der Zwangsvollstreckung festzusehen, wo die Uebertragbarkeit durch besonderen Bertrag ausgeschlossen wurde, ein Ausweg, den die Motive ohne nähere Begründung einfach von der Hand weisen, aber eine positive Amendirung des Entwurfs nach bieser Richtung zu fordern, scheint uns der Anlaß nicht dringend genug.

Bu § 296.

Gegen das Prinzip des § 296, welcher die nach der Prozesswanng unpfändbaren Forderungen für nicht übertragbar erklärt
und umgekehrt auch die vom Gesetz für unübertragbar erklärten
forderungen der Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung entzieht,
wird man kaum etwas zu erinnern sinden. Vielleicht empfiehlt sich

Betreff der Forberungen aus dem Gefellschaftsvertrage zu verweisen. Die Frage nach der Uebertragbarkeit des Riegbrauche ift befonders geordnet (§ 1011 fg.). Ebenso ift eine besondere Borichrift für beschränkte perfonliche Dienstbarkeiten getroffen (§ 1047). Berschiedenartigkeit der Dienstvertrage mar die Aufstellung einer Spezialvorschrift unmöglich. hier gerade wird vorzugsweise ein Burudgeben auf die Regel bes § 295 Absat 1 fich als nothwendig erweisen, da im einzelnen Falle zu entscheiden ift, ob die Leiftung des llebernehmers an die Perfon des Beftellers geknüpft ift oder nicht. Ebenso bei der Wertverdingung. Dag der Anspruch aus dem pactum de mutuo dando nicht cessibel, kann aus § 458 zuverlässig bergeleitet werden. Für Alimentenforderungen bedurfte es einer besonderen gesetzlichen Borschrift nicht. Je nach ihrer Natur greift die Regel des Absat 1 Plat oder nicht (Entich. des Reichsgerichts Bb. 4 S. 144). Es würde zu weit führen, wollte man die Sache noch weiter in's Gingelne verfolgen; doch barf nicht unbemerkt bleiben, daß die Frage der Uebertragbarkeit und der Pfandbarkeit des Pflicht= theilsanspruchs durch § 1992 eine höchst sachgemäße Regelung erfahren Rur eine Rleinigkeit ift bort offenbar überseben. Fassung des § 1992 ift der Pflichttheilsanspruch unbedingt pfandbar, nicht bloß wenn er einmal übertragen ift und der Berechtigte ibm feinen perfonlichen Charafter abgeftreift hat, fondern auch, wenn er blog vom Pflichttheilsberechtigten vererbt ift. Es mußte aber ben Erben des Bflichttheilsberechtigten aus denfelben Grunden wie ibm felbst gestattet bleiben, sich der Geltendmachung der Anspruchs zu Wir würden im Absat 2 Sat 2 des § 1992 hinter Pflichttheilsberechtigten die beiben erften Male einschalten "ober beffen Erben" und hinter das Bermögen des Pflichttheilsberechtigten "oder deffen Rachlag".

Den im Absat 2 des § 295 aufgestellten Grundsat, daß durch Rechtsgeschäft nicht die Uebertragbarkeit einer Forderung mit Wirkung gegen Dritte soll ausgeschlossen werden können, muß man nach den in den Motiven entwickelten Gründen billigen. Eine Ausnahme von der Regel bietet der § 516 (vergl. § 533). Das Recht aus Miethe und Pacht (abgesehen von Theilpacht) ist zwar im Allgemeinen überstragbar, doch soll durch Bertrag die Uebertragbarkeit ausgeschlossen werden können. Bedenken gegen die Zulassung der Ausnahme haben wir nicht. Dagegen möchte sich vielleicht mit Rücksicht auf § 796, der einen entsprechenden Sat für das Sachenrecht bringt und § 107

Mjat 2 der Zusatz zu Absatz 2 des § 295 empfehlen, "soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt".

Es genügt der Hinweis darauf, daß auch Forderungen der Lehns- und Fideikommißeigenschaft theilhaftig werden können und daß zwar die Beschränkung des Inhabers der Forderung in solchen Fällen durch das Gesetz normirt wird, daß aber die Beschränkung selbst vom Gesetze an das Borhandensein eines gewissen auf Rechtszeichst beruhenden Rechtsverhältnisses geknüpft wird. (Vergl. Motive zu § 837 III S. 218, 219). Jedensalls ist die Klausel hier ebenso gerechtsertigt wie in § 796 oder an beiden Stellen entbehrlich.

Bei der Deutlichkeit, mit der das den Entwurf beherrschende Kinzip zu Tage tritt, erweist sich eine Bestimmung nach der Richtung, das auch die partielle Uebertragung der im Forderungsrechte liegenden Besugnisse durch Bestellung von Nießbrauch und Pfand an der Forderung durch Bertrag mit der Wirkung gegen Dritte nicht ausgeschlossen werden könne, als unnöthig.

Die Tragweite des Absat 2 ist selbstverständlich nicht gering zu idagen. Keine Forderung, die es nicht nach der Natur der Sache (Absat 1) oder kraft besonderer gesetzlicher Borschrift ist, läßt sich mit Rechtswirkung gegen Dritte zu einer höchstpersönlichen stempeln; 3. b. kann das Wiederkaufsrecht fortan, da es prinzipiell übertragbar in, nicht mit Wirkung gegen Dritte an die Person gebunden werden. Es befremdet dies namentlich da, wo es sich um Ausschluß der Uebertragung von Rechten aus wechselseitigen Berträgen mit gleichwerthiger Gegenleistung handelt. Hier ist die Gefahr, welcher der Absat 2 vorbeugen soll, kaum vorhanden.

Es hatte vielleicht genügt, die Pfandbarkeit beziehungsweise llebertragbarkeit im Wege der Zwangsvollstreckung sostzusetzen, wo die llebertragbarkeit durch besonderen Bertrag ausgeschlossen wurde, ein Ausweg, den die Motive ohne nähere Begründung einfach von der hand weisen, aber eine positive Amendirung des Entwurfs nach dieser Richtung zu fordern, scheint uns der Anlaß nicht dringend genug.

Zu § 296.

Gegen das Prinzip des § 296, welcher die nach der Prozeßsudnung unpfändbaren Forderungen für nicht übertragbar erklärt und umgekehrt auch die vom Gesetz für unübertragbar erklärten Forderungen der Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung entzieht, wird man kaum etwas zu erinnern finden. Vielleicht empsiehlt sich

jedoch eine Berallgemeinerung der Fassung in einem dermaßen grundlegenden Gesethuche, wie es das bürgerliche Gesethuch ist, etwa in der Beise:

"Sofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt, kann eine Forderung, die oder insoweit sie der Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung unterworfen ist, auch nicht übertragen werden.

Ebenso ist eine Forderung, welche nicht übertragen werden kann, der Pfändung nicht unterworfen, sofern nicht das Geset ein Anderes bestimmt."

Durch diese Berallgemeinerung würde für die Gestaltung künftiger Spezialgesche ein bequemes Grundgesetz erzielt, so daß es neben dem grundsählichen Ausspruche der Nichtübertragbarkeit oder Unpfändbarkeit gewisser Forderungen im Einzelnen bloß der Angabe etwaiger Abweichungen bedarf (vergl. § 56 Gesetz, betreffend die Krankensversicherung vom 15./6. 1883 und § 68 Unfallversicherungsgesetz vom 6./7. 1884).

Entsprechend ware alsdann, wenn die vorgeschlagene redaktionelle Menderung als Berbefferung gelten barf, § 288 dahin zu fassen:

"Die Aufrechnung findet gegen Forderungen nicht statt, insoweit sie der Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung nicht unterworfen sind."

In § 724 Absat 3 könnte der Sat "und eine Aufrechnung gegen ihn nicht statthaft" entbehrt werden, § 728 bedürfte keines Zusates wegen Ausschließung der Aufrechnung. In § 1339 Absat 3 könnte wegfallen "und eine Aufrechnung gegen ihn ist nicht statthaft", in § 1458 Absat 2 besgleichen.

Mit Recht hat der Entwurf die alten gemeinrechtlichen Besichränkungen der Cessibilität aus Mücsicht auf die Persönlichkeit des Cessionars, z. B. das Berbot der cessionad potentiorum, an den Bormund u. s. w., im Anschluß an die modernen Codisikationen aufgegeben. Damit fällt dann auch das preußischerechtliche Berbot der Cession bestrittener Rechte an Richter und Anwälte, die an dem Gerichte sungiren, vor dessen Forum der Prozes gehört, hinweg (vergl. § 385 sig., I 11 Allg. Landrechts). Die Disziplinargewalt und das prozessulische Ablehnungsrecht genügen zur Fernhaltung etwaiger Mißbräuche.

Bu § 297.

Mit den Berfaffern des Entwurfes wird man anerkennen muffen,

daß es in der That Bedürfniß ift, durch ausdrückliche Borichrift die Frage zu regeln, ob bei Abtretung einer Forderung das ihr für den fall eines Ronturfes über das Bermögen bes Schuldners zugeficherte Borgugerecht auf den Erwerber mit übergeht, wenn der Erwerb vor Ausbruch des Ronturfes erfolgt (vergl. Bd. 3 G. 41 der Ent= ideidungen des Reichsgerichts). Indem das burgerliche Gefetbuch bas fragliche Borgugerecht auf ben Erwerber mitubergehen lagt, ftellt es fich in dem Streite der Meinungen, welcher durch die Wiffenichaft noch nicht abgeschloffen ift, auf den Standpunkt, daß der Anipruch auf vorzugsweise Befriedigung im Falle bes Konturfes ein win vornherein der Forderung anklebendes, nur bei einer gemiffen Belegenheit zur Erscheinung gelangendes Recht, feine bloge Erwartung ift. Gine bloge Erwartung, die ihren Grund in einer perfonlichen Eigenschaft des Gläubigers bat, konnte fich allerdings in der Berfon feines Ceffionars, dem diefe Eigenschaft abgeht, nicht realifiren vergl. Bindicheid, Lehrbuch bes Pandettenrechts, Bd. II § 332 bei Note 10). Dieselben Gesichtspunkte, welche dazu führten, im Ronturfe beitimmten Forderungen Borgugerechte überhaupt beigulegen, niuften auch dazu führen, zum Erwerbe folcher Forderungen durch eine dem Erwerber zu gebende Ruficherung des Fortbestandes jenes Borgugs= nits nach dem Erwerbe anzuregen.

Run tommen aber bergleichen Borzugerechte nicht blos im Konturfe, fondern auch im Zwangsversteigerungs - Berfahren (vergl. § 24 fig. preuß. Geset vom 13. Juli 1883) und bei Begahlung von Rachlaßschulden durch ben Borbehaltserben bei Unzulänglichkeit der Nachlaßmasse (vergl. § 2133) in Betracht. Dag im letteren Salle das Borrecht des Erwerbers ebenjo fich geltend macht, wie beim Konfurfe, ift nach § 297 und 2133 felbstverständlich. Man tann aber im Sinblid auf den unvertennbar dem § 297 gu Grunde liegenden gefetgeberifchen Gedanken auch barüber nicht zweifelhaft iein, daß der Erwerber einer im Zwangeversteigerunge = Berfahren bevorrechtigten Forderung bas Borrecht bei der Zwangsversteigerung geltend zu machen befugt fein foll, gleichviel ob der Erwerb in die Beit vor oder nach Einleitung der Zwangsversteigerung fällt. man dies jedoch durch das Gefet felbst jum Ausdruck bringen, fo mare § 297 etwa jo zu faffen:

"Mit Uebertragung ber Forderung gehen die mit dieser zur Beit der Uebertragung verbundenen Borzugerechte auf den neuen Gläubiger über, die im Galle eines Konfurses über

das Bermögen des Schuldners oder der Zwangsversteigerung eines Grundstückes zur Geltung kommenden auch alsdann, wenn der Konkurs noch nicht eröffnet und die Zwangs-versteigerung noch nicht eingeleitet ist."

Der Entwurf enthält sich einer Entscheidung darüber, ob der neue Gläubiger auch die ihm aus seiner Person ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit der Forderung zustehenden Borrechte in Ansehung der übertragenen Forderung geltend machen könne oder nicht. Aus dem Prinzipe der Sondernachfolge, zu dem sich der Entwurf bekennt, und aus dem Fehlen eines Sazes, wonach durch die Uebertragung der Forderung die Lage des Schuldners nicht verschlechtert werden dürse, muß die Frage unbedingt bejaht werden. Geht die Forderung auf den neuen Gläubiger mit den ihr anhaftenden Vorzügen und Mängeln über, so ist sie doch fortan eine eigene Forderung des neuen Gläubigers und als solche gewiß nicht bloß hinsichtlich der Einreden zu behandeln (vergl. Windscheid a. a. D. Vd. II § 332 bei Note 12).

Es ist mit den Motiven anzuerkennen, daß die Frage keine febr erhebliche praktische Tragweite hat. Sie kann indeffen beispielsweise praftifch merden, menn den Rindern oder Pflegebefohlenen des Gemeinschuldners Forderungen an denselben abgetreten werden (vergl. § 54 Riffer 5 der Rontursordnung; Enticheidungen des Breufischen Obertribunals Bo. 55 S. 268). Windscheid, der im Allgemeinen für das gemeine Recht den dieffeitigen Standpunkt vertritt, will das Borrecht aus der Berfon des Erwerbers ceffiren laffen, wenn die Uebertragung in boswilliger Abficht zu bem Ende gefchehen ift, um die Stelle des Schuldners zu erschweren (a. a. D. bei Note 13). Diese Auffassung ift willfürlich. Go laffen fich unbequeme Ronfequenzen eines Rechtssates nicht einfach abweisen (vergl. Motive II S. 130 unten zu einer ähnlichen Rechtsfrage). Es konnte die unbequeme Ronfequenz bloß den Gedanken nabe legen, bei Revision der Ronkursordnung eine den §§ 42, 48 Biffer 3, 49 berfelben entsprechende Bestimmung zu treffen. Es ift ein Unterschied, ob eine Forderung etwa 10 Jahre vor Ausbruch des Konkurfes den Kindern des Gemeinschuldners abgetreten wurde, oder ob dies geschah, als der Gläubiger, etwa der Großvater der Rinder, Renntnig von der Bahlungseinstellung des Gemeinschuldners Es durfte überhaupt in Erwägung zu nehmen sein, ob der gesetzgeberische Gedanke, auf dem die §§ 42, 48 Biffer 3 und 49 der Konkursordnung beruhen, nicht des weiteren Ausbaues bedürfe. Es

handelt fich überall um Geltendmachung des Konkursanspruches der Bejammtgläubigerichaft gegenüber fraudulofen Rechtshandlungen, bei benen der Gemeinschuldner nicht particeps fraudis ift und bei denen deshalb die allgemeinen Baulianischen Anfechtungsgrundsätze nicht durchschlagen. Der wichtigste hierher gehörige Fall, der unseres Erachtens der gesetzgeberischen Inangriffnahme dringend bedarf: ift folgender: Wie die tägliche Erfahrung lehrt, brangen fich im letten Momente vor Ausbruch eines Konturfes einfache Kontursgläubiger an einen durch Rautionshppothet gedeckten Gläubiger (3. B. das Banthaus, mit dem der Gemeinschuldner arbeitet) und treten diesem, unter Uebernahme der Gemähr für einen etwaigen Ausfall, ihre Forderungen ab, vorausgeset, daß die Raution noch nicht völlig ericopft ift. Ergiebt die Rautionshppothet volle Dedung, fo erhalten die betreffenden Gläubiger gleichfalls volle Befriedigung, höchstens unter Abzug einer anftandigen Provision, mahrend andere Gläubiger fich mit der färglichen Dividende begnugen muffen. Nach Lage der Gejetgebung tann jenem dem Ronturszwede gefährlichen Gebahren wirfiam nicht entgegengetreten werden.

Bas die Nebenrechte der übertragenen Forderung anbetrifft, jo enthält sich der Entwurf mit Recht einer besonderen Vorschrift wegen der Behandlung fälliger Zinsen und Konventionalstrasen. Man wird mit dem Satz 2 des § 397 ebenso gut auskommen, wie mit dem § 402 I, 11 des Preußischen Allgemeinen Landrechts, der die Regelung gleichfalls der Auslegung der Verträge beziehungsweise der Bissenschaft überließ.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier näher auf die Vorsichriften in Betreff der llebertragung einer durch Hypothek gesicherten Forderung eingehen. Der Entwurf läßt der persönlichen Klage gegensüber Einreden zu, welche der Hypothekenklage gegenüber unzulässig sind (§ 1089 und Motive dazu unter 2). Man hat unseres Erachtens mit Recht den gewaltigen Bruch mit dem ganzen Obligationenrechte gescheut, der darin gelegen hätte, wenn man das Einrederecht für die dingliche und persönliche Klage dem Cessionar gegenüber gleichsmäßig beschränkt hätte. Alsdann hätte man sich auch lieber dazu entschließen sollen, die Hypothek zur Hauptsache, die persönliche Forderung zu einer Art accessorischen Ausfallsanspruchs gegen den Schuldner zu machen (vergl. das Recht von Hamburg und Lübeck Motive III S. 604).

Bu § 298 bis 300.

Daß im Allgemeinen die Saftung des Cedenten für die Gute der Forderung vom Entwurfe nicht beliebt worden ift, entspricht durchaus den Anforderungen des Berkehrs. Ift fie, wie im Preußiichen Landrecht normal von ungefäumter Beitreibung der Forderung durch den Ceffionar abhängig, so wird sie so wie so praktisch in der Mehrzahl der Källe defiziren. Reineswegs rechtfertigt die Rücksicht auf die haftpflicht des Veräußerers einer Sache für Mängel berfelben die Annahme einer gleichartigen Haftung des Beräußerers einer Forderung für die Beibringlichkeit derfelben. Da in der Regel der alte Gläubiger ebensowenig wie der neue dem Schuldner in die Tasche zu sehen im Stande ift, so ift der Uebergang des Risiko ganzen oder theilweisen Berluftes der Forderung wegen mangel= hafter Bahlungsfähigkeit des Schuldners auf den Erwerber das Natürliche, wenn nicht dolus des Beräußerers in Betracht fällt ober die Sadje vertragsmäßig anders geregelt wird. Die zunächst wenigstens nur für den Stlaven- und Biebhandel berechneten Borfdriften des äbilicischen Editts gingen von der für jenen Sandel zweifellos zutreffenden Unterftellung aus, daß regelmäßig der Bertaufer in Folge längeren Gebrauchs die Jehler des verkauften Sklaven ober Thieres tennen werde und trugen dem Bedürfniß Rechnung, dem Räufer die ichwierige Beweislast, der Berkaufer habe positive Renntniß von dem Fehler gehabt, mit anderen Worten des auf diesem Gebiete wie auf feinem anderen eingebürgerten Betruges, abzunehmen (vergl. 1. 1 § 2 Dig. 21, 1). Diefe Gesichtspunkte treffen aber feinesmegs in gleicher Beise bei der Uebertragung von Forderungen zu.

Wir vermissen im Entwurfe schmerzlich eine Bestimmung, wie es mit der Gewährleistung im Falle der Neberweisung einer Forderung an Zahlungsstatt im Zwangsvollstreckungswege geshalten werden soll. Die Motive vertrösten auf die Acvision der Prozessordnung. Die Borschrift gehört aber dem materiellen Rechte an, und die an §§ 736—740 der Prozessordnung sich knüpfenden Zweisel müßten gerade durch das bürgerliche Gesetzbuch gelöst werden. Man sollte sich durch ähnliche Erwägungen wie bei Absat 3 des § 294 billig leiten lassen. Es empsiehlt sich fast von selbst die Anwendung der Grundsätze des § 298. Der richterliche Wille ersetzt bei der Ueberweisung den Willen des bisherigen Gläubigers. Die Sache liegt also ganz analog wie bei vertragsmäßiger Singabe an Zahlungsstatt.

Man könnte einwenden, daß der neue Gläubiger zumeist bei der

Amangevollstredung nicht in eine ebenso sorgfältige Prüfung der Sicherheit der zu erwerbenden Forderung eintreten konne als beim vertragemäßigen Erwerb und beshalb die Saftung bes bisherigen Gläubigers für die Sicherheit als erwünscht bezeichnen. Da indeffen die Möglichkeit der Ueberweisung jur Ginziehung neben der der Ueberweisung an Bahlungsstatt besteht, so bat es ber Gläubiger in der hand, ob er bei Ausübung seines Rechts in der Bollftredungs-Inftang die Forderung als gut hinnehmen will oder nicht. Läßt er fich eine unfichere Forderung an Bahlungsftatt, ftatt zur blogen Gingiehung überweisen, so hat er den etwaigen Ausfall fich felbst zuzuschreiben. Auch kann darauf hingewiesen werden, daß, wenn man den bisherigen Gläubiger zwingt, eine Forderung abzutreten, man ohne Noth feine Lage nicht schlechter zu gestalten bat, als bei freiwilliger Abtretung (vergl. Entscheidungen des Breufischen Obertribunals Bd. 17 S. 168 und Striethorft, Archiv Bd. 85 S. 181). Wir wurden also in einem Absat 2 des § 298 fagen:

> "Bei der Uebertragung einer Forderung an Zahlungsstatt auf gerichtliche Anordnung haftet der bisherige Gläubiger dem neuen Gläubiger in gleicher Weise" (so. wie im Falle des Absat 1).

Die Haftung des Cedenten für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners ioll sich nach § 299, wenn sie überhaupt Platz greift, nur auf die Zahlungsfähigkeit des Schuldners zur Zeit der Nebertragung erstrecken. It die Haftung die Ausnahme von der Regel, so ist es auch angezeigt, dem Cessionar die Beweislast der mangelnden Zahlungsfähigkeit des Schuldners zur Zeit der Nebertragung aufzubürden. Wenn der Nachweis, daß der cessus frustra excussus sei, schlechthin genügte, so würde es eine sehr große Härte sein, den Cedenten haftbar zu machen, nachdem der Cessionar Jahr und Tag verstreichen ließ, ehe er die Schuld einklagte und den cessus exekutirte; aber auch die Bürde der Beweißssührung, daß der Zustand der Zahlungsunfähigkeit zur Zeit der llebertragung noch nicht bestand, kann man, ohne hart zu sein, ihm nicht aufpacken. Der Entwurf trifft auch hier die richtige Entsicheidung.

Indem der Entwurf in § 300 hinsichtlich der Haftung des Ecdenten die cessio legis und die cessio necessaria auf eine Stufe stellt, bringt er einen Rechtssatz zum Ausdruck, den wir mit dieser Klarheit in keiner früheren Gesetzgebung entwickelt gefunden haben. Bei näherer Betrachtung muß sich Jedermann von der Richtigkeit

und Zweckmäßigkeit der Vorschrift überzeugen. Man vergleiche nur die falsche Lehre bei Windscheid § 336 Note 3 unter Ziffer 2 und prüfe einen hierher gehörigen Fall. Z. B. der Beauftragte tritt dem Auftraggeber (gemäß § 592) eine bei Ausführung des Auftrags ersworbene Forderung an einen Dritten ab. Ob er für den Bestand oder die Sicherheit der Forderung zu haften hat, muß sich naturgemäß nach der bei der Ausführung des Austrags und Erwerb der Forderung aufgewendeten Sorgfalt richten. Er irrte in entschuldbarer Weise hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit eines Minderjährigen, der sich für großjährig ausgab, hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit eines Großjährigen, u. s. w.

Eine besondere Vorschrift über die Verjährung des Gewährleistungsanspruches bringt der Entwurf nicht. Sie ist auch nicht nöthig. Der Anspruch auf Gewährleistung für den Bestand der Forderung unterliegt der ordentlichen Verjährung (vergl. Motive zu § 380). Das Gleiche gilt in Betreff des Anspruchs auf Gewährleistung für die Sicherheit der Forderung. Denn der § 397 ist ebenso, wie die §§ 386 sig. überhaupt, in denen von Gewährleistung für Mängel der veräußerten Sache die Rode ist, nicht für anwendbar erklärt.

Die Frage nach der Zulässigeit der Anfechtung des entgeltlichen Beräußerungsvertrages über eine Forderung kann nicht mehr entsstehen, da der Entwurf den Rücktritt vom Vertrage wegen laesio enormis überhaupt beseitigt hat (Motive II zu § 460).

Bu § 301.

Das Bedenken, was man in Betreff des Kostenpunktes etwa gegen § 301, der die Kosten der Abtretungsurkunde in Ermangelung anderweiter Abreden dem neuen Gläubiger auferlegt, namentlich für den Fall der Abtretung von hypothekarisch verbrieften Forderungen gegen Entgelt haben könnte, zerstreut der § 466 Absatz.

Bu § 302.

Wegen der Schwierigkeit der Formulirung einer Borschrift über die Grenzen der Zulässigkeit von Einreden des Schuldners gegenüber dem neuen Gläubiger enthält sich der Entwurf einer bezüglichen Borschrift überhaupt. Es bedarf deren auch nicht, dis auf die Einzreden, welche sich auf das Berhältniß zum alten Gläubiger vor erslangter Kenntniß des Schuldners von der Uebertragung beziehen und die Kompensationseinrede, welche auch für die Zeit vor der Uebertragung, da die Aufrechnung nach dem Entwurfe nicht

ipso jure sich vollzieht, eine besondere Erwähnung erheischte (vergl. §§ 303 bis 305). Durch das Prinzip der Sondernachfolge ist von selbst die für die Zulässigkeit von Einreden maßgebende Norm gegeben und wollte man einen Sat aufstellen, der dies noch besonders zum Ausdruck brächte, so könnte es nur der sein:

"Mit der Uebertragung der Forderung geht diese mit den ihr anhaftenden Mängeln auf den neuen Gläubiger über." Die Redaktoren glaubten jedoch einer besonderen Borschrift nicht entrathen zu dürfen, wonach dem Schuldner höchst persönliche Einzreden aus der Person des bisherigen Gläubigers zu entziehen seien und schrieben deshalb im § 302 vor:

"Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger Einreden nicht entgegensetzen, welche eine ausschließliche Beziehung auf die Berson des bisherigen Gläubigers haben."

Bir glauben nun, daß es solche Einreden überhaupt nicht giebt und daß, wenn es sie giebt, sie dem Schuldner konservirt werden müssen. Sucht man nach Beispielen für derartige Einreden, wie sie der Entwurf voraussetz, so denkt man natürlich zunächst an die exceptiones personae cohaerentes des Römischen Rechts. Die grundlegende Stelle der Digesten (l. 7 Dig. 44,1) bezeichnet als exceptiones quae personae cnjusque cohaerent, lediglich solche, welche mit der Person des Schuldners zusammenhängen. Diese sollen nicht auf Andere überzehen; z. B. soll die Einrede der Rechtswohlthat des Nothbedarfs, welche dem Socius gegenüber der actio pro socio zusteht, nicht dem Bürgen oder den Erben des Schuldners zu Statten kommen (vergl. l. 63 § 2 Dig. 17, 2, l. 23 bis 25, l. 41 Dig. 42, 1). Die Rechtswohlthat des Nothbedarfs wird dementsprechend anderwärts auch als personale benesicium des Schuldners bezeichnet (l. 63 § 1 Dig. 17, 2; l. 29 Dig. 42, 1).

Die Motive ziehen Windscheid an. Dieser bezeichnet als Einreden, die mit dem Wechsel der Personen in der Gläubigerrolle bei der Cessson untergehen sollen, weil sie sich auf die bestimmte Gläubigerperson des alten Gläubigers bezögen, die Einrede der Rechtswohlthat des Nothbedarfs, wenn sie ihren Grund in der persönlichen Eigenschaft des Gläubigers hat und die Einrede aus einem persönlichen Erlasvertrage. Was zunächst die Rechtswohlthat des Nothbedarfs anbetrifft, so kennt das bürgerliche Gesetzuch dieselbe nicht (Motive zu § 228). Aber auch nach gemeinem Recht ist unbedenklich in allen Fällen, wo sie anerkannt wird, anzunehmen,

daß fie dem Schuldner gegen die Erben des ursprünglichen Gläubigers ebenso gut aufteht wie gegen jenen felbft, also auch gegen ben Cessionar als Sondernachfolger (vergl. l. unica Cod. 5, 13 und 1. 27 Dig. 24, 3; 1. 41 pr. Dig. 42, 1 hangt mit den Besonderheiten der Delegation zusammen). Immer ift der Schutz ber Person des Schuldners in Sinblid allerdings auf das perfonliche Berhaltniß jum Gläubiger, dem die Forderung entspringt, der leitende Gefichtspunkt, und tein Anspruch der Quellen berechtigt bazu, den einen Fall anders Da für die Rechtswohlthat des zu behandeln wie den anderen. Nothbedarfs vorzugsweise die Person des Schuldners ins Gewicht fällt, so ware auch, wenn die Frage gesetzgeberisch zu regeln ware, die Rechtswohlthat des Nothbedarfs unbedenklich dem Universal- wie bem Sondernachfolger des Gläubigers gegenüber ju gemähren. Mit dem Anspruch bes Gläubigers ermächft dem Schuldner das Recht, fich auf die Rechtswohlthat berufen zu dürfen und er hat nicht bloß eine Erwartung, welche durch jeden Berfonenwechsel auf der Gläubiger= feite vereitelt werden kann. Die Sache liegt gang ahnlich, wie bei dem Uebergang der Konkursprivilegien auf den neuen Gläubiger vor ausgebrochenem Konkurse. Der Einwand des Borbehalts des Noth= bedarfe, der sich auf einen besonderen Bertrag stütt, ist beiläufig auch nach dem Entwurfe noch möglich.

Einen Erlaß= richtiger wohl Stundungsvertrag, der sich nur auf die Person eines bestimmten Gläubigers bezieht, kann man sich nicht recht vorstellen. Ist eine Forderung auf so lange gestundet, als der betreffende Gläubiger sie besitzt, so ist die Gültigkeit des Stundungs-vertrages von vornherein insoweit zeitlich beschränkt, daß er bloß bis zur Abtretung oder bis zum Tode des Gläubigers zieht.

Wenn Windscheid die vorgedachten Einreden zulassen will, sobald die Cession nachweislich in der Absicht erfolgte, die Einreden zu elidiren, so handelt es sich dabei bloß um einen unglücklichen Versuch der Abwehr unbequemer Konsequenzen falscher Lehre (Motive II S. 130 unten).

Die exceptio doli, welche Andere hier in Betracht ziehen, will Windscheid nicht hierher gerechnet wissen. Sie wird auch in den Quellen ausdrücklich als rei cohaerens bezeichnet und nach dem Bezgriffe, den die Quellen damit verbinden, nicht bloß dem Schuldner sondern auch seinen Erben und Bürgen gegeben (l. 7 Dig. 44, 1). Sie greift dem Universalz also auch dem Singularsuccessor gegenüber Platz (l. 6 Dig. 1. c.). Nur insofern kommt die Person dabei in Betracht, als der Kläger selbst oder sein antecessor den dolus bez

gangen haben muß, nicht der dolus eines Dritten zur Basis der exceptio doli gemacht werden darf, während bei der exceptio quod metus causa die Person desjenigen, der den metus verursachte, gleich=gültig ist (l. 2 § 1, l. 4 § 27 bis 33 Dig. 44, 4). Gerade hier bei der exceptio doli könnte man aber versucht sein zu meinen, daß der dolus eine ausschließliche Beziehung auf die Person desjenigen habe, der ihn begangen hat, und den § 302 des Entwurfs hierauf zu beziehen geneigt sein. Es steht aber halt mit der höchstpersönlichen Einrede ebenso wie mit der höchstpersönlichen actio. Die höchstpersönliche Natur bezieht sich auf den Berechtigten, hier den Einredeberechtigten.

Wir würden deshalb den § 302 unbedenklich streichen oder durch die Eingangs erwähnte Klausel, wonach die Forderung mit ihren Mängeln übergeht, erseten. Zum Mindesten sei dem § 302 von vornherein ein Unschädlichkeits- beziehungsweise Nuplosigkeits-Attest ausgestellt.

Bu §§ 303 bis 305 haben wir oben bereits unsere Zustimmung erklärt. Kenntniß von der Uebertragung hat nur der, welcher sicher davon weiß. § 272 und 308 bieten dem Schuldner ausreichenden Schutz, wenn er in Zweisel über die Person des Berechtigten geräth.

Ru § 306 und 307.

Diese Borschriften, welche den Schutz des Schuldners bezwecken für den Fall, daß eine Uebertragung nicht stattgefunden hat oder ungültig ist, und der Schuldner sich auf die Anzeige von der Uebertragung alleinhin mit dem neuen Gläubiger eingelassen hat, hätten vielleicht entbehrt werden können. Man würde ohne dieselben wohl in der Rechtsprechung und Wissenschaft zu demselben Resultate geslangt sein, zumal was die Fälle des § 306 anbelangt.

Bu § 308, 309 und 310 finden wir nichts zu erinnern.

Bu § 311.

Der § 311 des Entwurfs ichreibt vor:

"Haben Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten den übertragbaren Theil ihres Diensteinkommens oder ihrer Pension abgetreten, so muß die auszahlende Kasse von dem bisherigen Gläubiger durch eine ihr auszuhändigende öffentlich beglaubigte Urkunde von der Abtretung benachrichtigt werden."

Die Fassung des § 311 giebt zu Bedenken Beranlassung. Sie ware unbedenklich, wenn die Wirkung der Uebertragung an sich an

die Denunziation geknüpft wäre und im konkreten Falle bloß eine verschärfte Form der Denunziation hätte vorgeschrieben werden sollen. Der Paragraph läßt aber so, wie er lautet, über die Folgen im Unklaren, wenn die Abtretung erfolgt ist und die Benachrichtigung mündlich oder durch eine nicht öffentlich beglaubigte Urkunde seitens des bisherigen Gläubigers oder durch Borlegung einer öffentlich beglaubigten Urkunde über die Abtretung seitens des neuen Gläubigers geschieht. Offenbar soll jede auf andere Beise als die vorgeschriebene erlangte Kenntniß der Kasse als Nichtkenntniß gelten. Die Kasse zahlt also mit befreiender Wirkung bei einer nicht auf die vorgeschriebene Beise erlangten Kenntniß an den bisheriger Gläubiger. Es ist jedenfalls besser, diese Absücht des Geschgebers gelangt zum Ausdruck, indem man sagt:

"Haben Militärpersonen u. s. w. abgetreten, so wird ansgenommen, daß die auszahlende Kasse erst in dem Augensblicke Kenntniß von der Uebertragung erlangt hat, in welchem sie von dem bisherigem Gläubiger durch eine ihr auszuhänstigende öffentlich beglaubigte Urkunde von der Abtretung benachrichtigt worden ist."

Sollte übrigens dem Interesse der öffentlichen Kasse nicht auch die Vorlegung einer öffentlich beglaubigten Urkunde durch den neuen Gläubiger genügen?

Bu § 312 und 313 haben wir nichts zu bemerken.

Wir schließen hiermit unsere Betrachtung. Es könnte auffallen, daß wir zu den späteren Paragraphen der Cessionslehre kaum etwas von Belang zu bemerken fanden. Es genügt uns sestzustellen, daß eine sorgfältige Prüfung zu Ausstellungen keine Beranlassung gab und daß wir andererseits nicht das Bedürfniß verspürten, das im Entwurfe und in den Motiven Gebotene zu verwässern. Wir dürfen das Resultat unserer Prüfung der Cessionslehre des Entwurfs dahin zusammenkassen: Der Entwurf ist durchweg annehmbar. Die erhobenen Anstände sind vorwiegend redaktioneller Natur und treffen nicht die großen Grundgedanken des Entwurfs. Wird der betressende Theil des Entwurfs Gesetz, so dürfen wir uns damit wohl zufrieden geben. Wir freuen uns dieses Resultates um so mehr, als wir im Allgemeinen von der Vortressscheich der der Deutschen Juristenwelt zur Beurtheilung vorliegenden Arbeit durchdrungen sind.

## Die Vormundschaft des Entwurfs.

Bon Rechtsanwalt David in Frankenthal.

Die Refignation, zu welcher die rheinischen Juriften bei den . verschiedenen Anlässen zu der endlichen - übrigens mit freudigem Opferfinne begrüßten — Schöpfung eines gemeinsamen, deutschen nationalen Rechtes immer wieder von Neuem sich verurtheilt glauben, wird wohl nicht am wenigsten bei der Neugestaltung des Vormundichaftswesens sich in Anspruch genommen fühlen. Trot der liebens. würdigsten nie versäumten Komplimente, trot der rühmlich erwähnten warmen Bertheidigung aus den damit vertrauten Rreisen, trot der in — allerdings als schätbare Makulatur zurückgelegten — Gefetentwürfen zu Tage getretenen Anerkennung find die Grundelemente des rheinisch - frangofischen Rechtes theils dem idealen Streben, den rechtsgeschichtlichen Busammenhang mit der bestehenden heimischen Ordnung der Dinge festzuhalten, theils dem praktischen Gebote, mit eingebürgerten Rechtsgepflogenheiten und befriedigenben Erfahrungen ausgedehnter Rochtsgebiete nicht zu brechen, aufgeopfert worden

Die Bornundschaftsordnung des Entwurfs stellt sich als sorgsam überarbeitetes Abbild der aus gewiß sehr gründlichen Borbereitungs-studien hervorgegangenen preußischen Bormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 — mit mannigsachen, zum Theile freilich elementaren Abweichungen dar und ist nach den Andeutungen der mit einem unstischöflichen Schatze von Wissenschaft und bewunderungswürdiger Kunst verfaßten Motive das Opfer des rheinisch-französischen Bormundschaftssystems auf dem Altare der vaterländischen Rechtsentwickelung unwiderruflich besiegelt. Betrachtungen, welche dem Schmerze, daß wir wieder einmal ausersehen sind, von

der schönen freundlichen Gewohnheit des Daseienden zu scheiden, gewidmet wären, könnten im besten Falle nur den Erfolg eines gutgemeinten — Nachruses erringen. Ohne Beruf und Auftrag, solchen zu schreiben, will ich's lieber versuchen, die Familienangehörigen des rheinisch-französischen Rechtes so gut als möglich über den bevorstehenden — nach meiner Neberzeugung unabwendbaren Verlust zu trösten.

Der Entwurf hat Recht und Pflicht der Sorge für Person, Vermögen und Vertretung der Schutbedürftigen der elterlichen Gewalt, — der Bormundschaft über Mindersjährige, der Bormundschaft über Volljährige und der Pflegschaft anvertraut.

Er hat in erster Linie, gedrängt, gewiß nicht von dem Zusammenshange mit der deutschen Rechtsgeschichte, die dem Rechte der Eltern ihren hausgenossenschaftlichen Kindern gegenüber die Fähigkeit, als Stoff für ein abgeschlossenes Rechtsgebilde zu dienen, abgesprochen hat, sondern offenbar von dem glücklichen Zuge moderner Geisteszrichtung und Sittenverseinerung, welche die Frau dem Manne, die Zucht der Mutter der des Baters ebenbürtig hält, die väterliche Gewalt zur elterlichen Gewalt erhoben, — diese Gewalt, abgesehen von einzelnen Gründen ihrer Bermirkung, über den Tod des einen oder anderen Gatten hinaus dis zur Bolljährigkeit des Kindes erstreckt, — die Bormundschaft damit wesentlich entlastet und verzeinsacht und gewissermaßen, exceptis excipiendis, zum bloßen Nothsbehelse sür die des Baters und der Mutter beraubten Doppelzwassen gestaltet.

Wenn der Entwurf in der Vormundschaft die von dem code civil fester geknüpften Bande des Blutes lockert, — die Herrschaft der Familie, um mit Professor Pfass zu reden, "der Thrannis des Amtsrichters" unterordnet, — so seiert das Familienrecht in dem neuen schönen Rechtsgebilde der am unmittelbarsten aus der Natur hervorgegangenen, durch gemeinsame Pflicht der Ernährung, Erziehung und Beschützung gefestigten, von dem Tode des einen oder anderen Chegatten — in der Regel — unberührten elterlichen Geswalt einen Triumpf, den wir feierlich begrüßen müssen und bei der etwaigen Trauer über Misachtung des Familienrechtes im Systeme der Bornundschaft, zum Troste, nicht vergessen dürsen. Ist doch die Borsmundschaft des Entwurses, wie gesagt, in der Regel nur den selteneren Fällen des Berlustes beider Eltern vor erreichtem 21. Jahre ges

widmet. Ich will nicht damit sagen, daß die Doppelwaisen weniger ber Familiensorge bedürfen, — ich will damit nur betonen, daß die Bormundschaft im neuen Rechte seltener wird und was die Familienliebe betrifft, so kann dieselbe sich ohne gesetzlichen Zwang um so freier und unbefangener bethätigen.

Der vielbewunderte Ban des Code civil, an den hand zu legen, die demfelben unterwürfigen gander, häufig unter Befährdung wichtiger Intereffen, bis in die neueste Beit gefürchtet haben, ift in der Gliederung des Bormundschaftsmefens nicht gerade besonders glüdlich Die mütterliche Gewalt ift dem nicht immer galanten irangofifchen Rechte, das die Rechtsunfähigfeit und Botmäßigfeit der Frauen in mannigfacher Beziehung übertrieben hat, fremd. väterliche Gewalt verwandelt sich bei dem Tode der Mutter plötzlich in eine - fogenannte - gefetliche Bormundschaft. Der Bater fteigt von feiner unabhängigen Stellung eine Stufe herab und wird mit dem Joche der Generalhypothet beladen. Bahrend man in den jogenannten pays coutumiers nur die durch den Richter bestellte Bormundichaft kannte, mahrend das tribunal d'appel von Montpellier, bei der Umfrage nach der Beurtheilung des Entwurfes des Code civil die Berlegung der Bormundichaft, deren Befen im modernen Rechte doch überall dasselbe bleibe, tadelt, hat der Code civil das Bormundicaftsinftem auf 4 Arten der Bormundichaft gegründet: die des Baters und der Mutter, die von dem Bater oder der Mutter einge= jette Bormundichaft, - die Bormundschaft der Großeltern und die durch den Familienrath eingesette Bormundschaft. Gigentlich find co aber nur zwei Arten der Bormundschaft, die geschliche und die von Familienrath eingesette. Und diese beiden Arten sind in ihrem Befen nicht verschieden. Der Familienrath und der durch denfelben ernannte Begenvormund, jener als Obervormundschaftsbehörde, diefer als Bachter und Stellvertreter des Bormundes, find obliga = torijde Correlate der Bormundichaft. Die durch den Ricter eingesette Bormundschaft und der Gemeindemaifen= rath find dem Code civil unbefannte Dinge.

Der Entwurf hat neben der von ihm geschaffenen und ausgestalteten elterlichen Gewalt die Zwitterbildung der gesetzlichen Bormundschaft des Code civil als entbehrlich beseitigt. Mittelbar ist allerdings, um einerseits dem natürlichen Rechte zu huldigen und andererseits dem Systeme der bestellten Vormundschaft nichts zu vergeben, sowohl die gesetzliche Vormundschaft wenigstens der Groß-

väter (die schwachen Großmütter hat der Entwurf zur Führung einer Bormundschaft nicht für geeignet gehalten) als auch die von dem Bater oder der Mutter eingesetzte Bormundschaft insoferne beibehalten worden, als der Großvater väterlicher oder mütterlicher Seite sowie der von dem Bater oder der Mutter benannte Bormund nicht bei der Bestellung eines Bormundes übergangen werden sollen.

Sm Uebrigen hat der Entwurf den alten heftigen Streit zwischen dem Familien- und dem Königsschutze der Hilfsbedürftigen zu Gunsten des Letzteren entschieden. Der Familienrath ist mediatifirt, — die Bormundschaft verstaatlicht.

Der Familienrath, "une sorte de tribunal prive", hat bisher die Stelle der Obervormundschaft vertreten. Er ist keine ständige Beshörde mit ständigen Mitgliedern, sondern, was man auf dem V. Juristentage sogar an ihm rühmte, nur "eine Obervormundschaftsbehörde ad hoc", mit der ausschließlichen Besugniß, die Bormundschaft zu organisiren, Bormund und Gegenvormund zu ernennen und abzuschen, in wichtigen Angelegenheiten Ermächtigungen zu ertheilen und zu verweigern, Gutachten abzugeben und Beschlüsse zu sassen. Seine Beschlüsse können gerichtlich angesochten und aufgehoben werden, aber ihm zu besehlen hat Niemand das Recht; er ist in seinem Wirkungskreise schlechthin souverain und in seine privilegirten Attribute, sein Monopol einzugreisen, hat kein obrigkeitliches Organ das Recht.

Nach dem Entwurfe hort der Familienrath auf, obligatorischer Bestandtheil des Bormundschaftssustems zu fein. Er wird sozusagen noch als Inventarftud ober als Reliquie nachgeführt. Familienrath nur einzuseten ift, wenn der Bater oder die Mutter es angeordnet haben oder auf Antrag eines Familienangehörigen und in solchem Falle nur, wenn es der Bormundschaftsrichter für angemeffen erachtet, - ba man die kunftig mit perfonlicher Berantwortlichkeit behaftete Stellung eines Familienrathsmitgliedes angunehmen, nicht gezwungen werden kann, fo wird er in nicht allzu ferner Beit verschwunden sein. Gine gemiffe gronie durften vielleicht superkluge Leute darin erkennen, daß der Entwurf, übrigens nach dem bofen Beifpiele feines Borbildes, der preugischen Bormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875, dem Familienrath mit dem weiteren Bulfsorgane des Gemeindemaifenrathes erft im VII. und VIII. Rapitel des Titels: Bormundschaft der Minderjährigen, das ift nach Rapitel: "Beendigung der Bormundschaft", zwei Ruheplatchen angewiesen hat.

Das gemüthliche Familienregiment des Code civil hat der Entwurf durch ein strammes obrigkeitliches, wenn das Wort gestattet ist, büreaukratisches Regiment ersetzt.

An die Stelle des Familienrathes tritt der Bormundschaftsrichter mit ziemlich schrankenloser Machtvollfommenheit. Beftellung eines Bormundes giebt es feine Bormundichaft. Er beftellt und entläßt den Bormund, trifft bis gur Beftellung oder im Falle der Berhinderung des Bormundes die jum Schute des Mündels paffenden Anordnungen, läßt, wenn er es für angemeffen findet, gegen den Willen des Bormundes den Mündel erziehen, fogar in einer Befferungsanftalt unterbringen, ftellt, mann es ihm beliebt, den Bormund gur Rede, diftirt den Beitpunkt der Rechnungsablage, verfügt deren Berichtigung und Erganzung, ordnet nach Ermeffen Sicherheitsleiftung, Art und Umfang, Erhöhung, Minderung oder Aufhebung derfelben an. Er ift nach den Worten des ehemaligen Buftigminifters Dr. Leonhardt Schuts- und Schirmherr Bormundichaft. Gine gewaltige Machtvolltommenheit, die mit den nothigenfalls beliebten Sulfsorganen bas Sochfte jum Schute der Pflegebefohlenen zu leiften fucht, - aber allerbings febr gefährlich ericeint in den Sanden eines mit blindem Gifer behafteten, unerfahrenen oder überlafteten Beamten! Ich hatte darum gerne in dem Entwurfe ichon die Beruhigung der Gemuther, welche der § 10 der preußischen Bormundschaftsordnung, wenn auch in ungenügender Beife, enthält, vorgefunden.

Hat der Entwurf Recht gehabt, mit dem Shsteme des französischen Rechts aufzuräumen und darf man mich für verpflichtet erachten, — eine lette Lanze dafür zu brechen?

Auf dem V. deutschen Juristentage war man noch Feuer und Flamme für die patriarchalische freie Selbstverwaltung der Familie, sür den Familienschutz an der Stelle des obrigkeitlichen Schutzes durch den Bormundschaftsrichter. Dem Bormundschaftsrichter wurde die nöthige Kenntniß des Lebens, die Wärme des verwandtschaftlichen Blutes, das Interesse der Zusammengehörigkeit abgesprochen. Man stellte mit Energie die Forderung, den Schwerpunkt des Borsmundschaftsrechtes in den Familienrath zu verlegen. Wie Professor kohler noch in seinem neuesten Gutachten "jedes Hincinregieren in die Familie" für bedenklich hält, rief man die Warnung aus, wir möchten uns doch nicht selbst überall bevormunden lassen. Obschon man entgegenhielt, daß die Bevormundung nirgends mehr als in der

Bormundschaft am Plate, — daß die Bormundschaft kein Privatrecht sei, — sondern ihren Schwerpunkt im öffentlichen Rechtc
habe, — der Staat die Bormundschaft in höchster Potenz
in sich trage, so wurde doch anerkannt und ich brauche nur den
Namen Dr. Gneist zu nennen, um den unschätzbaren Werth dieser Aussprüche festzustellen, daß deshalb keineswegs der Staat durch
seine beamteten Richter die Bormundschaft zu führen brauche, daß es
im Gegentheil als ein Fortschritt des dem droit contumier folgenden französischen Rechtes betrachtet werden müsse, daß der Staat —
im Sinne der wahren Selbstverwaltung sich hier der Familie als
öffentliches Organ bediene und den Familienrath als Organ
der öffentlichen Pflicht des Staates außerwähle.

Damals wurde von der II. Abtheilung des Juristentages unter dem Borsitze des Dr. Gneist einstimmig beschlossen, daß in jede Bormundschaftsverwaltung ein Familienrath d. h. ein Organ aus Familienmitgliedern, eventuell Fremden (!) einzuführen sei.

Auf dem XII. deutschen Juristentag hatte sich trot der Bärme, womit man die Kindschaft des Familienrathes für die deutsche Rechtsgeschichte reklamirte, die Stimmung für denselben abgekühlt. Man entdeckte jett einen Widerspruch darin, daß die staatliche Pflicht des Schutzes der Hülfsbedürftigen anerkannt und doch das Aufsichtsrecht der Familie überlassen werden solle. Der Berichterstatter Dr. Hauser erklärte zwar die Organisation des Familienrathes zur gegenseitigen Berathung und unmittelbaren Besprechung zwischen den Familiengliedern und dem Bormundschaftsgerichte für unvermeidlich, verwarf jedoch mit der Abtheilung den obligatorischen Familienrath. Seinem Antrage gemäß wurde beschlossen, daß die Obervormundschaft durch Einzelrichter auszuüben, der Familienrath hingegen nur zur Entscheidung wichtiger Angelegenheiten auf Anordnung der Eltern, Berlangen der Angehörigen oder des Bormundes zu bilden sei.

Nach der vorangegangenen beredten Apostrophe des Berichtserstatters hätte man zu Gunsten des Familienrathes mehr erwarten dürfen. "Wir lassen's uns," ließ er sich vernehmen, "in der Strafsrechtspstege gefallen, daß Laien mitbeschließen, ja in den Schwursgerichten über die für Freiheit und Leben entscheidenden Thats und Rechtsfragen ausschließlich urtheilen; warum soll man sich sträuben, daß Familienmitglieder da, wo es sich um eine Verwaltung auf dem Gebiete des Familienrechtes, um Familienangelegenheiten handelt, daß die Verwandten, welchen die Stimme der Natur, das Band des

Blutes, die Sorge für das Wohl der Mündel an das Herz gelegt,
— daß so eng verbundene Personen, welche mit den individuellen Lebensverhältnissen des Mündels aus der nächsten Umgebung und eigenen Ersahrung am meisten vertraut sind, mit dem Vormundschafts-richter unter dessen Vorsitz mitbeschließen bei Beaussichtigung der Berwaltung des Vormundes?"

Was läßt sich Bessercs zu Gunsten der Rettung des Familienrathes sagen? Er wurde nicht gerettet und der Beschluß des XII. deutschen Juristentages hat dem Entwurfe bei seiner Fassung als Muster gedient.

So verführerisch nun auch meinem Ohre die Schmeichelworte von der Selbstverwaltung der Familie, von der Wärme des verwandtschaftlichen Blutes, — von den erhaltenden Elementen des Volkslebens klingen, — so schwer der Jurist sich selbst von dem kranken Erbe des hergebrachten Nechtes trennt, — so mächtig meinem Gefühle der Unabhängigkeit die sogenannte bureaukratische Herrschaft widerstrebt und so böse Freunde blicken mögen, — ich weine dem französischen Familienrathe keine Thräne nach.

Darf ich's doch nicht verschweigen, daß von Alters her schon sich Stimmen gegen den französischen Familienrath erhoben und ihn in vielen Fällen als einen Konventikel von Auserwählten, die man gerade zur Erreichung eines bestimmten Gutachtens oder Beschlusses nothig hat, bezeichnet haben. Bei der Umfrage nach den Urtheilen der Gerichte über den Entwurf des Code civil hat sich z. B. das tribunal d'appel von Lyon in diesem Sinne geäußert.

Daß der Familienrath des französischen Rechtes, ein Werk gesetzeischen Dilettantismus, mit wesentlichen Mängeln behaftet ist, — weder seinem Namen entspricht noch seinen Zweck erfüllt, — wer möchte das mit aller Liebe zu dem Erbe der Bäter in Abrede stellen? Das Jehlen einer ständigen Obervormundschaftsbehörde hat Unzuträglichkeiten jeder Art im Gefolge. Die wechselnde Gesellschaft ad hoc mit einer so schwerfälligen Art der Berufung eignet sich nicht zur Beobachtung der Pflicht, Bormund und Mündel nicht aus den Augen zu lassen und sofort in jedem Augenblicke der Gefährdung einzuschreiten. "Bis Kom berathschlagt, geht Sagunt zu Grunde."

Die bei der Wanderluft und Freizügigkeit der Deutschen häufig überallhin zerstreuten Familienmitglieder können in so vielen Fällen nicht berufen werden oder dem Rufe nicht Folge leisten. Sogenannte Freunde, Schuster, Schneider, Handschuhmacher, nehmen an ihrer

Stelle Platz. Woher soll da die Wärme des Blutes und die Kenntniß der Verhältnisse kommen? Paulus wird hier umgekehrt zum Saulus.

Familienzwiste und Eifersucht besonders zwischen Verwandten väterlicher und mütterlicher Seite treiben oft die garstigsten Blüthen im Schoose des Familienrathes; hinwiederum können Koterien und Cliquen das Interesse des Mündels ihren persönlichen Interessen opfern, zu verfrühten Theilungen und Beräußerungen führen und den angeblichen Schutz des Mündels in dessen verwandeln. Das Bewußtsein privatrechtlicher Berantwortlichkeit wird durch die Bande des Blutes nicht ersetz; die Stimmen = mehrheit stumpft das Gefühl der moralischen Berantwort = lichkeit ab.

Ob, nachdem der Familienrath als Obervormundschaftsbehörde beseitigt ist, sein Schatten, den der § 1678 als "Konzession an die Rheinländer" gerettet hat, den Unversöhnlichen noch irgend welche Befriedigung gewähren kann, das steht dahin. Den Bätern und Müttern, welche dem Familienrathe größeres Bertrauen als dem Bormundschaftsgerichte schenken, ist es übrigens — und das wird auch jene trösten können — unbenommen, einen Familienrath mit strengeren Rechten und Pflichten als den des französischen Rechtes einzusetzen. (§ 1712, 1715, 1719.)

Bon den Ländern des französischen Rechtes, zu denen man wohl, da sein Landrecht der Code civil in allerdings zuweilen freier Ueberssetzung ist, Baden rechnen darf, hat dieses zuerst den Familienrath beseitigt und seine Besugnisse den Amtsgerichten verliehen mit der Aenderung, daß die nächsten Familienangehörigen zu hören sind und wenn ihnen kein Gehör gegeben worden ist, der Staatsanwalt binnen 8 Tagen um seine Meinung und wenn er mit dem Beschlusse des Amtsgerichtes nicht einverstanden ist, das Landgericht von ihm um Entscheidung angegangen werden kann.

Auch den Gegenvormund, dieses uncrläßliche Correlat und Organ jeder Vormundschaft des französischen Rechtes, dessen Wahl dem Familienrathe Schwierigkeiten bereiten kann, — den Kontroleur der vormundschaftlichen Bermögensverwaltung, den Stellvertreter des Bormundes und curator perpetuus des Mündels im Falle widerstreitender Interessen zwischen beiden, hat der Entwurf im Einverständnisse mit dem XII. deutschen Juristentage für entbehrlich gehalten. Der Gegenvormund kann im Falle des Bedürfnisses, über welches der Bormundschaftsrichter entscheidet, nützliche Verwendung sinden, —

er hort aber auf, obligatorischer Bestandtheil der Bormundschaft zu fein.

Im französischen Rechte war der Gegenvormund, wie die Motive des Entwurfes mit Recht bemerken, ein ungenügender Ersat für den Mangel einer regelmäßigen Rechnungsstellung und Surrogat der unzulässigen Wehrheit von Bormündern.

Bas die Rechnungstellung betrifft', so hielten die frangofischen Buriften nicht fehr viel darauf. Das Bertrauen zu ben Banden bes Blutes galt ihnen mehr als alles Andere. Selbst der Bariser Raffationshof warnte bei feinen Bemerkungen zu dem Entwurfe des Code civil por ju baufigen Rechnungstellungen, Diesen bekannten Quellen von Roften und Prozeffen, Die bas Bermögen des Mundels ruiniren konnten. Gine Mehrheit von Bormundern hielt der Ruffations. bof entgegen dem droit coutumier von Baris mit bem Befen ber Bormundschaft für unvereinbar. Das Dogma ber Barlamente. beschlüsse: ne sera qu' un tuteur au mineur, — die These des Tribunats: un mineur ne peut avoir qu' un tuteur, sprach der Kassationshof in den Borten aus: "d'essence de la tutelle est d'être donnée à une seule personne." Der Code civil hielt an diesen Anschauungen fest, tonnte jedoch nicht umbin, bem Bormunde Bilfsverwalter (administrateurs particuliers) ju gestatten, - einen Beivormund (Protuteur) für die Berwaltung der in den Rolonien gelegenen Mündelgüter guquiaffen, einen Mitvormund (Cotateur) in der Berfon des zweiten Gatten anzuordnen, - einen einstweiligen Bormund (tuteur provisoire) den Rindern, beren Bater verschwunden ift, ju geben, - einen 3med. oder Gelegenheitsvormund (tuteur special et particulier, tuteur ad hoc) in Bedürfniffallen gutzuheißen.

Der Entwurf erkennt es aber nicht als — ausnahmslose — Regel an, nur einen Berwaltungsvormund zu bestellen, sondern überläßt die Bestellung von Bormündern in erforderlicher Jahl iowie Begrenzung und Zuweisung ihres Birkungskreises dem Ermessen des Bormundschaftsrichters und kommt dem Bedürfnisse vormundschaftlicher Obhut und Bertretung in besonderen Angelegenheiten des Kündels, bei welchen eine vormundschaftliche Berwaltung und Bertretung nöthig ist, aber aus thatsächlichen oder rechtlichen Gründen von dem Bormunde beziehungsweise dem Inhaber der väterlichen Gewalt nicht wahrgenommen werden kann, durch die Pflegschaft zu hilfe. Nicht zusrieden damit, gedenkt der Entwurf in Uebereinstimmung mit einem Bunsche des XII. deutschen Juristentages und

mit der preußischen Vormundschaftsordnung, den Gemeindewaisen = rath als Hilfsorgan einzusetzen mit der übrigens von jeder privat=rechtlichen Verantwortlichkeit freien — amtlichen Pflicht, in Ansehung der Vermögensverwaltung eines Vormundes besonders aber der Erziehung und Pflege eines Mündels bekannt gewordene Wißstände dem Vormundschaftsrichter anzuzeigen.

Auch der Abschied des obligatorischen Gegenvormundes tann mich nicht allzusehr betrüben, und er felbst wird leichter zu troften fein Mit der Schöpfung des Gegenvormundes hat der Code civil die Begnerschaft der väterlichen und mütterlichen Familie noch in höherem Grade wie bei der Schöpfung des Familienrathes formlich Um der Bersuchung des Vormundes und bes herausgefordert. Gegenvormundes, feines Bachters, gegen ben Mündel fich ju ver= ftändigen, möglichst vorzubeugen, hat der Code civil "wo nicht voll= bürtige Brüder vorhanden find", - merkwürdige Ausnahme! die Bahl des Gegenvormundes aus berjenigen von beiden Linien verordnet, wogu der Bormund nicht gehort. nachläffigt der Gegenvormund feinen unangenehmen Bachterdienft, fo ruft er den Berbacht hervor, unter einer Dede mit dem Bormunde zu fteden, - ift er aber feinem Umte getreu, beftrebt, mit wachsamem Auge die Berwaltung des Bormundes zu beobachten, für die Insciption ber gesetlichen Sypothet des Mündels zu forgen, - gur Errichtung der Inventur anzuhalten, den Familienrath behufs Absettung des Bormundes berufen zu laffen u. f. m., so wird die Brandfadel in den Schoof der Familie geworfen, deren Bufammen= halt angeblich bas Bormundschaftssuftem bes Code civil bezwedt.

Niemand hält die Familie höher als ich. Die schönen Worte des Discours preliminaire von Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu und Malville zum Code civil: c'est par la petite patrie, qui est la famille, que l'on s'attache à la grande, klingen in meinem Herzen wieder. Aber der Familienrath sowie der Gegenvormund des französischen Rechtes sind meines Erachtens nicht der ächte Kitt, um die Familie zusammenzuhalten.

Dem Schutze des Mündels, — selbstverständlich der elementarste Zweck des Bormundschaftswesens, haben dieselben meines Erachtens nicht genügt. Lassen wir ihnen die von dem Entwurse vorgeschene — nütliche Berwendung an geeigneter Stelle, bestehen wir aber nicht auf dem ohnehin hoffnungslosen Berlangen, die künftige deutsche Borsmundschaftsordnung, der es an obligatorischen und nicht obligatorischen

verantwortlichen Organen zur Erreichung bes Zwedes teineswegs gebricht, auf den Familienrath und Gegenvormund gegründet zu sehen.

Das größte Gebrechen bes von dem Code civil geschaffenen Bormundicaftefpfteme befteht in feiner Art, bas Mundelvermogen ficherzustellen. Gin gefetliches Unterpfanderecht, bas, wenn ber Samilienrath nicht in dem Ernennungsbeschluffe eine Beschränkung auf bestimmte Liegenschaften vorgenommen bat, alle Liegenschaften bes Bormundes bestrict und einige Formen zum Schute gegen unbedachte Beräußerungen der Liegenschaften des Mündels selbst, das ift fo ziemlich Alles, mas ber Code civil für die Sicherheit bes Mündelvermögens vorgefeben bat. Schutenbe Formen gegen Berichleuberung jeines beweglichen Bermogens burch ungetreue Bormunder, gegen Beraußerung von Berthpapieren gur Ungeit und gum Schaben bes Mundels, Bestimmungen über Anlage feiner Rapitalien tennt ber Code civil nicht. manches Mündelvermogen ift diesem Mangel jum Opfer gefallen. Dan hatte ben Muth nicht, "an bem ichonen Bau bes Code civil" ju rutteln oder ju fliden. Alles, mas in Frankreich felbst über 70 Jahre feit Berfündung beffelben geschah, bestand in dem Gesche vom 24. Mai 1806 und in dem Defrete vom 25. September 1813. In jenem murbe ber Bormund bei Beräußerung von Rententiteln des Staates über 50 Franken der Genehmigung des Familienrathes unterworfen, in biefem murde bas Befet von 1806 auf Aftien ber Bank von Frankreich erftredt. Der traurigsten Erfahrungen ungeachtet vermochte bie Gesetgebung fich nicht zu weiteren Schritten Dit der riefenhaften Entwidelung ber Aftienunternehmungen, mit der Reigung, den Besit des liegenschaftlichen Bermogens gegen Werthpapiere zu vertauschen, mit dem abenteuerlichen hange ju Borfenfpetulationen wuchfen die Gefahren für das bewegliche Mundelvermogen in ben Sanden ungetreuer oder willensichwacher Bufolge des am 17. Dezember 1879 im Senate erfatteten Berichtes von Denormandie tamen einzelne Bormunder, von ihrer unbeschränkten Freiheit felbst erschredt, bin und wieder auf die Bee, die Gerichte um Genehmigung beabsichtigter Beräußerungen von Berthpapieren des Mündels anzugehen. Diese ließen sich aber auf solche Berfuche der Bormunder, ihre Berantwortlichkeit von sich abzumalzen, nicht ein. Dit biefer Berantwortlichkeit felbst mar jedoch nicht viel auszurichten. Ihre Wirksamteit setzte kostspielige Prozesse mit zweifelhaftem Erfolge voraus, hing von dem Bermogen des Bormundes und der Möglichkeit eines Zugriffes ab. Selbst auf den Namen lautende Werthpapiere waren nicht geschützt. Um ungehindert veräußern zu können, ließ man dieselben vorher in Papiere auf den Inhaber verwandeln. Die Gerichte konnten nicht helsen. Endlich wurde die Sache der Gesetzgebung doch zu bedenklich und kam es zu dem Gesetze vom 27. Februar 1880, das die Beräußerung von Renten, Aktien, Werthpapieren und überhaupt unkörperlichen Rechten des Mündels ohne Familienrathsermächtigung verbietet, — bei Bersäußerungen über 1500 Franken die Genehmigung des Tribunals nach Anhörung des Staatsanwalts verlangt, Beräußerungen von Börsenpapieren nur durch Börsenagenten und zum Mittelkurse gesstattet und soweit zur Beräußerung nicht ermächtigt worden war, die Umwandlung der Inhaberpapiere in Namenpapiere binnen 3 Monaten von Eröffnung der Bormundschaft an gebietet.

Sechs Jahre später fühlten sich die Gesetzgeber von Essasseller Gothringen auch gedrungen, dem freien Berfügungsrechte des Bormundes Schranken zu setzen. In dem Gesetze vom 16. Juni 1886, die Bormundschaften betreffend, wurde die Berpflichtung des Bormundes (außer Bater und Mutter) ausgesprochen, überflüssige Gelder in Schuldverschreibungen, Renten des Landes, des Reiches, der Bundesstaaten 2c. — in einer Sparkasse oder bei der Depositenverwaltung anzulegen, — jedes Jahr dem Amtsrichter ein Berzeichniß des Mündelvermögens vorzulegen, — bei der Zurücknahme von hinterslegten Werthpapieren, bei Beräußerung, Verpfändung oder Umwandslung von Berthpapieren auf Namen in Inhaberpapiere die Genehmigung des Familienrathes einzuholen 2c.

Im laufenden Jahre gelang es auch der baherischen Regierung nach erneuten vergeblichen Anstrengungen, in die schwachen Seiten des Code civil, durch das Gesetz, die Abänderung von Bestimmungen des in der Pfalz geltenden Hypotheten= und Vormundschaftsgesetzes betreffend, vom 26. April 1888, Bresche zu legen.

Der bei Berathung dieses Gesetzes in der Kammer der Abgesordneten laut gewordene Schmerzensruf eines Pfälzers: "wir machen den ersten Schaufelstich zum Begrähniß des französischen Rechtes in der Pfalz", klang etwas tragikomisch am Borabende der Umgestaltung des gesammten bürgerlichen Rechtes durch das deutsche Reich. Nichts vermochte jedoch besser als gerade die Bahl dieses Zeitpunkts den Nothstand des französischen Hypothekens und Bormundschaftswesen in der Pfalz zu signalissiren. Das Gesetz enthält

unter anderen dem Entwurfe des bürgerlichen Gesethuches für das bentsche Reich nachgebildete Bestimmungen über Anlage von überschüssigen Geldern, Sicherung der Werthpapiere und Kapitalausstände des Mündels, Pflicht und Art der Rechnungsstellung des Vormundes, über Sicherheitsleistung u. s. w.

1

Besonders bemerkenswerth ift mir an der Novelle zum Code civil einerseits die Beibehaltung der gesetzlichen Generalhypotheke des Mündels und anderseits die Investitur des Amtsrichters, der mannigsach an der Stelle des Familienrathes und Gegenvormundes herangezogen wird. An einer Borbereitung der Gemüther auf den Amtsrichter als Nachfolger des Familienrathes sehlt es demnach nicht. Was aber die gesetzliche Generalhypotheke des Mündels betrifft, so werden dieselben wohl mit dem meinigen die Verheißung des Entwurfes als eine glückliche begrüßen, daß die Vormundschaft künftig damit nicht mehr belastet werden soll.

Ne quid nimis! Das Schutssisten des Entwurses bedarf dergleichen überwundener Hilfs- und Abschreckungsmittel nicht. Der IX. deutsche Juristentag hat auf Antrag des bereits erwähnten Berichterstatters der 1. und 2. Abtheilung, Dr. Hauser, mit allen Stimmen anerkannt, daß ein Zwang zur Sicherheitsleistung der Bormunder nicht zu rechtsertigen ist. Die preußische Bormundschaftsordnung hat erklärt, daß ein Pfandrecht oder ein Titel zum Pfandrechte an dem Bermögen des Bormundes durch die Bormundschaft nicht entsteht.

Der Entwurf huldigt diesen Anschauungen und er begründet dieselben. Der Staat hat den Beruf, die Schutzbedürftigen möglichst in Schutz zu nehmen und daher das Recht, die Dienste seiner Bürger, Opfer an Zeit und Mühe zur Erfüllung dieses Berufcs, in Anspruch zu nehmen.

Ob es aber gerecht und billig ist, Bermögensopfer beizufügen, das ist eine andere Frage. Die Sicherheitsleistung insbesondere duch gesetzliches Unterpfand ist ein Opfer regelmäßig auf Kosten des Aredits und eine mit Rücksicht auf ihre Bertheilung von reinen Zufälligkeiten abhängende völlig prinziplose Bermögenssteuer, eine ungerechte Belastung des Grundbesizes gegenüber dem beweglichen Kapitale. Anderseits hat es wenig Sinn, gerade von dem Grundbesizer Sicherheit zu verlangen. Wo der Grundbesit nicht verschuldet ist, bietet er an und für sich die beste Sicherheit. Unterstellt man verschuldete Grundbesizer, so hat die Hypothese des Mündels wenig

Werth. "Man wird aber," sagen die Motive weiter, "um des praktischen Rutens willen, welcher in Ausnahmefällen dem Mündel aus der Hypotheke allerdings erwachsen kann, eine an sich volkswirthschaftlich verwerkliche Einrichtung nicht treffen dürfen. Ein staatsbürgerliches Ehrenamt mit Zwangspflicht zur Nebernahme ist mit einer Kautionspflicht nicht vereinbar."

Wie läßt sich die Berurtheilung der gesetzlichen Hopotheke des Mündels, wenn man nicht etwa die Martyrbilder selbst der mit Mündels und anderen Hopotheken mühselig Beladenen als warnende Beispiele vorzuführen gedenkt, besser begründen? Man untergrabe den Ginen nicht zum Schutze des Anderen!

Indeffen gestattet doch ber Entwurf ahnlich der preußischen Bormundichaftsordnung dem Bormundichaftsrichter unter besonderen Umftanden zur Stellung einer entsprechenden Gicherheit nach Ermeffen anzuhalten. In ben Erläuterungen zum Entwurfe ber preugischen Bormundichaftsordnung ift aber ausgeführt, daß die Gicherheit&= leiftung nur als Ausnahmsmagregel zu behandeln und insbefondere davon abhängig zu betrachten fei, welches Bertrauen bem Bormundschaftsrichter der Bormund, auf deffen Bahl er bismeilen in Ermangelung eines Befferen angewiefen ift, erwedt. Darum ift es auch dem Richter anheimgegeben, wenn er in der Folge größeres Bertrauen zu dem Manne gewinnt, die gestellte Sicherheitsleiftung zu ermäßigen oder zu erlaffen oder aber entgegengefesten Falles, wenn der Mann ihm weniger ju gefallen beginnt, ju erhöhen. Die Zwedmäßigkeit der Magregel wurde wefentlich darin gefunden, daß die Sicherheitsleiftung nicht felten der ftrengeren Magregel einer Absetung vorgezogen werden würde. Ber aber bas Berlangen einer Sicherheitsleiftung als beichamende oder drudende Magregel empfindet, ift fowohl nach der preußischen Bormundichaftsordnung, wie nach dem Entwurfe, welche beibe die Uebernahme der Bormundichaft als Staats= burgerpflicht erklaren, berechtigt, die Uebernahme der Bormundichaft abzulehnen ober Enthebung von berfelben ju verlangen. Die Motive zum Entwurfe halten ce in den Fällen für unbedenklich, Sicherheit zu forbern, wo die Bormundichaft freiwillig übernommen wird, nicht um der Staatsburgerpflicht zu genügen, fondern um bie Uebertragung der Bormundichaft als perfönliches Recht in Anspruch zu nehmen.

Der mehrerwähnte Berichterstatter der 1. und 2. Abtheilung des IX. Juristentages hat die Prophezeihung ausgesprochen, daß in der Regel die Sicherheitsleistung unterbleiben wird, weil in der Regel Ricmand Bormund werden oder bleiben wird, der Sicherheit leisten soll. Schaden können die Bestimmungen des Entwurfs über die

Schaden konnen die Bestimmungen des Entwurfs über die Sicherheitsleiftung keinesfalls. Meine Landsleute durfen aber für die Beseitigung der unerträglichen Mündelhppotheke der Reichsgesetzgebung dankbar sein.

Die Sicherheit des Mündels ist in dem wohlorganisirten Schutzinsteme des Entwurfes, — in den Bestimmungen über Bestellung des Bormundes, über Inventur und Rechnungsablage, über getrennte Berwaltung des Mündelvermögens, über Berbot der Berwendung von Mündelgeldern in den Nuten des Bormundes, über Ausschung und Gründung von Erwerbsgeschäften, über Anlage der überschüssigen Bupillengelder, über Erwerb, Beräußerung und Belastung von Liegenschaften, über Abschlüsse von Rechtsgeschäften, über Annahme geschuldeter Leistungen, über Hinterlegung und Zurücknahme von Berthpapieren und Kostbarkeiten, über Genehmigung des Bormundsschaftsgerichtes u. s. w. begründet.

Diese Bestimmungen haben durch die preußische Vormundschaftsordnung und die schon erwähnten elsaß-lothringer und baprischen Rovellen zum Theile schon Gesetzestraft erhalten und bedürfen daher keiner besonderen Empfehlung für die Rechtsgebiete des Code civil.

Einer Abanderung der preußischen Bormundschaftsordnung in dem Entwurfe will ich meine besondere Huldigung nicht versagen. In die preußische Bormundschaftsordnung ist nämlich durch das herrenhaus die Berfügung gekommen, daß bei der Auswahl des Bormundes auf das religiöse Bekenntniß des Mündels Rücksicht zu nehmen sei.

Der Justizminister bat, das Bustandekommen des Gesetzes durch einen Streit über "unschädliche Bestimmungen" nicht zu gefährden und bemerkte, durch Annahme des betreffenden Satzes werde das Ermessen des Richters nicht ausgeschlossen und dieser nicht gehindert, einem Evangelischen einen Katholiken oder einem Juden einen Christen (weiter erstreckten sich seine Beispiele nicht) zu bestellen. Obschon entgegengehalten wurde, daß heutzutage das Bekenntniß oft schwer sestzustellen und die Bestimmung bei Geschwistern verschiedenen Bestenntnisses ohne Bestellung mehrerer Bormünder unaussinhrbar sei, wurde dieselbe selbst von der Abgeordnetenkammer angenommen und

in den § 19 eingeschaltet. Der Entwurf bat eine berartige Bestimmung in bas burgerliche Gefetbuch bes Reiches aufzunehmen verschmäht. Daß noch in unabsehbarer Beit, fo lange nicht die Brophezeihung von einem hirten und einer Beerde fich verwirklicht bat, bei Berufung des Bormundes der Bormundichafterichter auch das religiöfe Bekenntniß des Mündels bei der Bahl des Bormundes berudfichtigen wird, das ift weder zu bezweifeln noch zu beanstanden. besondere Beifung an den Richter in diefer Sinficht paft jedoch nicht in ein Gefetbuch, bas auf der verfaffungemäßigen Gleichheit aller Bürger vor dem Gefete beruht und nicht in einen Organismus, ber die wichtigften Fragen bein weifen Ermeffen des Richters anheimgegeben hat. Es verdient, hervorgehoben zu werden, daß die Berfaffer des Entwurfes es auch für unangemeffen und bedenklich erachtet haben, ben Begenfat des tonfessionellen Bewußtseins im deutschen Bolte ohne zwingende Roth zu verschärfen. plumpe Sand ben feinen Tatt bes Entwurfes gerftoren.

In dem Shfteme des Entwurfes folgt der Bormundichaft über Minderjährige als eine zweite Rlaffe die Bormundschaft über

Bolljährige.

Die Bormundschaft über Bolljährige megen torperlicher Bebrechen ift bem Code civil unbefannt. Rur der Bernunft beraubte Berfonen konnen gerichtlich entmundigt werden und in Folge der Entmündigung gleich den Minderjährigen einen durch den Familienrath bestellten Bormund erhalten. Sat die Beistesichmäche keinen folden Grad erreicht, daß der Entmundigungsantrag begründet erscheint, fo hat - und zwar nur bas ordentliche - Gericht die Befugniß, erforderlichen Falles einen Beiftand (conseil judiciaire) zu Ebenso tann das - ordentliche - Gericht dem von ihm bestellen. als Berichwender Erklärten einen Beiftand ernennen. milbere Grad der Entmündigung macht den Beistesschwachen, den Berschwender nicht handlungsunfähig, — beraubt ihn nicht des Rechtes ber eigenen Bermögensverwaltung, nicht des Rechtes, Räufe und andere Bertrage abzuschließen oder zu teftiren, - ber Mitwirtung bes Beiftandes bedarf es nur, um por Bericht aufzutreten, einen Bergleich einzugeben, ein Anleben aufzunehmen, ein Rapital ein= zugieben und zu quittiren, Liegenschaften zu veräußern oder mit Spotheten zu belaften.

Das durch die deutsche Civilprozefordnung beseitigte gerichtliche Berfahren des Code civil zum Behufe der Entmündigung eines

Seisteskranken oder der Bestellung eines Beistandes für den Geistes=
schwachen und Verschwender zeugt, — davon abgesehen, daß es weder
dem Geistesschwachen noch dem Verschwender die Freiheit entzog, sich
zu ruiniren, von der ängstlichen Behutsamkeit des Gesetzebers, in
das Selbstverfügungsrecht eines zu seinen Jahren gekommenen
Menschen einzugreifen.

Berschiedene der zur Beurtheilung des Code civil herangezogene Gerichte, das tribunal d'appel von Aix, Colmar, Montpellier 2c. hatten vergebens die Berschwendungssucht als Urfache der Entmundigung, - fo gefährlich als irgend welche Geistestrantheit, - geforbert. Das tribunal d'appel von Paris hingegen hatte diese Forderung als "souverainement injuste, attentatoire au droit de propriéte" bezeichnet. Der Entwurf bes bürgerlichen Gesethuches für das Reich gestattet nicht nur die Entmündigung der vernunftberaubten und der Berfonen, deren Berfcwendung ihren und ihrer Familie Unterhalt gefährdet, jondern unterstellt auch ohne Entmundigungsverfahren die Blinden, Tauben und Stummen, welche ihre Angelegenheiten nicht ju beforgen vermögen, im Ginverftandniffe berfelben oder nach Befund bes Bormundschaftsrichters, wenn er eine Berftandigung mit ihnen für unmöglich hält, der Bormundschaft. Auch hier hat die preußische Bormundichaftsordnung als Mufter gedient. Ich fann bem Entwurfe für diefe Nachahmung feinen Beifall zollen.

Ist das von der deutschen Civilprozesordnung eingeführte Berschren in Entmündigungssachen schon bequemer als es der Achtung vor der persönlichen Freiheit eines Erwachsenen geziemen dürfte, so scheint es mir unzulässig, die Bequemlichkeit noch weiter zu treiben, selbst von dem kurzen prozessualischen Wege der Civilprozessordnung zu entbinden und die Stellung unter Bormundschaft auch der Tauben, Blinden und Stummen dem Ermessen des Bormundschaftsrichters, der eine Berständigung mit denselben für unmöglich hält, anheimzugeben.

Renne man doch den Mechanismus der Civilprozessordnung in Entmündigungssachen nicht einen schwerfälligen weitläufigen Apparat. Das klingt den Ohren des noch mit der schützenden Form des Code civil vertrauten rheinischen Juristen wie Spott. Und sei's drum! Benn das Seset in Uebereinstimmung mit dem Rechtsgefühle einen Entmündigungsantrag, die Angabe der ihn begründenden Thatsachen, ihren Beweis, ein Entmündigungsurtheil für unerlässlich hält, um einen als blödsinnig oder rasend bekannten Menschen unter Bormunds

schöheren Richters vermittelst der Anfechtungsklage vergönnt, — so hat es meines Erachtens keinen richtigen Sinn, ohne daß die Boraussetzung der Bormundschaft durch ein prozessualisches Berfahren festgestellt ist, — ohne Mittheilung an den Staatssanwalt, ohne Beröffentlichung, von kurzer Hand, — auf dem Bege der freiwilligen Gerichtsbarkeit einen Blinden, Tauben, oder Stummen, — selbst in Erfüllung seines Bunsches, — unter Bormundschaft zu stellen. Schaffe man lieber gleich das ganze Berschren in Entmündigungssachen als zu weitläufig und schwerfällig auch für die Geisteskranken und Berschwender ab und gebe man dem Bormundschaftsrichter die Befugniß, welche die preußische Bormundschaftsordnung ihm, ohne in dem Entwurfe Nachahmung zu sinden, bei der Pslegschaft verliehen hat, — geeigneten Falles nach Ermessen Jedem einen Bormund zu bestellen!

Selbst die Besugniß des Vormundschaftsrichters, eine vorläufige Vormundschaft, ohne jedes Vorverfahren, sobald nur der Entmünsbigungsantrag gestellt ist, anzuordnen, erscheint mir bedenklich. Wenn man aber bei den Joioten und bei den Rasenden sich mit einer "vorsläufigen Vormundschaft" bis zur richterlichen Entscheidung zufrieden geben kann, so wird man auch dem mit einem körperlichen Gebrechen Behafteten, der sich angeblich nicht vorzustehen vermag, mit einer solchen zu Hilfe kommen und im Uebrigen bis zur Erledigung des prozessuchschen Versahrens sich gedulden können!

Allerdings foll die Bormundschaft über den körperlich Gebrech= lichen auf seinen Antrag aufgehoben werden und tröstet der Entwurf über Mißgriffe des Bormundschaftsrichters mit dem Rechtsmittel der Beschwerde; — mich will aber bedünken, daß man die Stellung eines Bolljährigen unter Bormundschaft nicht als Akt —

ber freiwilligen Berichtsbarteit behandeln darf.

Wird die Stellung unter Bormundschaft über Bolljährige, diese Degradirung des Rechtssubjettes gewissermaßen zum Rechtsobjette, schlechthin an die beruhigende Boraussetung des civilprozessualischen Entmündigungsversahrens geknüpft, so wird auch dem trefflich besyründeten Entmündigungsantrage des Herrn Kollegen Fuld in Mainz gegen die Traurigsten der Menschen, die Gewohnheitstrinker, ja sogar einem noch weiter gehenden Entmündigungsantrage gegen alle Diejenigen, welche wegen ihres verkommenen, krankhaften oder hilflosen Zustandes unfähig sind, selbst sich vorzustehen oder durch ihren

Lebendwandel ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt gefährben, frankzugeben sein.

Eine elterliche Gewalt giebt es natürlich bei dem geschäftsunfähigen Bolljährigen nicht; hört dieselbe ja mit der Bolljährigkeit
auf. Den Eltern steht daher auch das ihnen während des Bestehens
der elterlichen Sewalt eingeräumte Recht der Benennung eines Bormundes sowie das Recht, Anordnungen über Einsetzung und Aufhebung eines Familienrathes oder die Wahl seiner Mitglieder zu
treffen, nicht zu. Hingegen ist das Anrecht des Baters oder der
Mutter sowie der Großväter auf Berufung zur Vormundschaft über
den vollsährigen Schutzbedürstigen anerkannt.

Ihrem Zwede nach ist die Vormundschaft über Volljährige der über Minderjährige gleich und daher ähnlichen Bestimmungen unterworsen. Richtig ist aber das in dem Entwurse, meines Erachtens jedoch nicht scharf genug betonte Prinzip, daß die Vertretung in versönlichen Angelegenheiten sich nur auf das Nöthige besichränken soll. So sehr in der Regel wegen der Unmöglichkeit, alle Fälle vorzusehen, eine Kasuistit des Gesetzes zu widerrathen ist, — so gerne ich die Maxime der Versasser des Code civil: on gouverne mal quand on gouverne trop, anerkenne, — so würden mir doch untergebens genauere Grenzbestimmungen für die Zwangsgewalt der Bormundschaft in persönlichen Angelegenheiten des Vollzährigen höchst angemessen erscheinen. Die Frage, was nöthig ist, kann den Vorzmund und Vormundschaftsrichter leicht in Verlegenheit und in Streit versetzen.

Das Institut der befreiten Bormundschaft ift dem französischen Rechte, wenn es auch unerhebliche gesetzliche Bergünstigungen der elterlichen Bormunder anerkennt, jelbit dem Begriffe nach, fremd.

Die Freiheit der Bewegung, deren der Bormund des französischen Rechtes unter der milden Herrschaft des Familienrathes genießt, ließ die Ersindung eines förmlichen Systems von Bergünstigungen, welche nach altem und neuem preußischen Rechte zur Milderung der Gesetzestrenge durch Privatwillfür gestattet werden kann, keinen Raum. Der Entwurf hat geglaubt, dem Institute nicht ganz entsagen zu dürsen. Er glaubt es als Nachwirkung der elterlichen Gewalt bertrachten zu müssen, wenn den Inhabern der elterlichen Gewalt genattet wird, der Benennung eines Vormundes gewisse Befreiungen von gesetlichen Pflichten beizufügen, — er glaubt, der Billigkeit es

schuldig zu sein, wenn dem Erblasser, welcher durch Zuwendung von Bermögen sein besonderes Wohlwollen für den Mündel an den Tag legt, die Besugniß zugestanden wird, zu Gunsten des von ihm besondere Bslegers die gesetzlichen Schranken zu beseitigen, — insbesondere das Berbot der Offenlegung des Bermögensverzeichnisses auszusprechen.

Mir tann das Inftitut der befreiten Bormundichaft nicht gefallen. Erscheint die Strenge des Befetes zu bart, fo milbere man diefe Barte für Jedermann, - fo milbere man das Befet. muß fo beschaffen sein, daß es von Zedem ohne Biderwillen beobachtet und ertragen werden tann. Bas im Falle der Befreiung durch Privatwillfür entbehrlich erscheint, - das ift entbehrlich. der Entwurf fogar bas Berbot der Offenlegung des Bermögensver= zeichniffes in faft ruhrender Beife ben Bergen freigebiger Raufleute nahe legt, fo hat er, fonst doch fo collossal vertraut mit Allem, was fich jemals auf dem Bebiete der Bejetgebung ereignet hat, nicht bebacht, daß es beutsche Lander giebt, mo die Steuerbeborde, bamit teine Rapitalrenten= oder Erbschaftsfteuer hinterzogen werde, an jedem Sterbebette Bache halten und das Bermogensverzeichniß über die hinterlaffenschaftsmaffe von den Erben und Bermachtnignehmern er-Man vergleiche zum Beispiel bas baperische Gefet zwingen fann. über die Capitalrentenfteuer v. 19. Mai 1881, Art. 25 und über die Erbschaftssteuer v. 18. August 1879, Art. 30, 31 u. 40.

Eine Wiffenschaft, welche der Steuerbehörde nicht vorenthalten werden darf, dem Bormundschaftsrichter zu verschließen, scheint keinen rechten Sinn zu haben.

Das Inftitut der befreiten Bormundschaft, welches der Gin= fachheit des Gesetzes und der Gleichheit vor dem Gesetze Abbruch thut, könnte füglich unterbleiben.

Der Entwurf läßt der Bormundschaft, das ist dem Person und Bermögen des Hilfsbedürftigen umfassenden Schutzstene, die Pflegsichaft, das ist ein von der Bormundschaft dem Wesen nach nicht verschiedenes beschränktes System des Schutzes in einzelnen Fällen und Angelegenheiten folgen. Das französische Recht kennt die Pflegschaft als einheitliches Rechtsgefüge nicht. Ihre Spuren sind weithin zerstreut, und man muß sich Wühe geben, in dem Code eivil und dem Code de procedure eivil alle möglichen Kuratelen aufsussuchen und ihre Bedeutung kennen zu lernen. So sindet man eine Kuratel für den — glücklicher Weise längst begrabenen — bürgerlich

Todten (Curateur spécial, Code civil Art. 25), — für die Leibesfrucht der verwittweten Frau (Curateur an ventre, Code civil Art. 393), für den Mündiggesprochenen (Curateur à l'émancipation, Code civil 482), für die ledige Berlassenschaft (Curateur à la succession vacante, Code civil Art. 812), — für den Taubstummen zur Annahme einer Schenkung (Curateur an sourd-muet, Code civil Art. 1055), für die wegen Unterpfandes abgetretene Liegenschaft (Curateur à l'immendle délaissé, Code civil Art. 2171), für die Benesiciarmasse (Curateur an bénésice d'inventaire, C. d. pr. c. Art. 1048).

Eine gesetzliche Kuratel gleich der gesetzlichen Bormundschaft giebt es im französischen Rechte nicht. Der Kurator wird in einigen Fällen durch das Gericht und in anderen Fällen durch den Familiensach bestellt. Der Curator absentis ist eine von dem code civil nicht erwähnte Schöpfung der Jurisprudenz, abgeleitet aus der Bestimmung, daß im Falle des Bedürfnisses auf Antrag der Betheiligten von dem ordentlichen Richter das Geeignete vorgesehen werden soll (Code civil Art. 112). Die Bertretung des Bermisten bei Bermögenstheilungen soll der Richter einem sogenannten Notär-Repräsentanten übertragen, was in der Regel nur geschieht, wenn nicht auf Bestellung eines Kurators angetragen worden ist. Die Besugnisse des Einen wie des Anderen sind viel umstritten.

Der Unbefangene muß immer wieder entdeden, daß der prächtige Bau des Code civil viel unschönes Gewinkel hat, worin es so leicht nicht ift, sich zurecht zu sinden und man sich wohnlicher fühlen wird in einem Bau, dem es zwar an Mängeln, die den Werken der Wenschen unvermeidlich anzuhaften psiegen, schwerlich gebricht, der aber in einem lichten Raume und unter einer Decke das Zusammensgehörige vereint. Das ist in dem Entwurfe wie mit der Vormundschaft so mit der Psiegschaft der Fall.

Ohne der generellen Befugniß des preußischen Vormundschaftsrichters, der in allen ihm geeignet scheinenden Fällen einen Pfleger bestellen kann, Raum zu geben und ohne die Bestimmungen anderer Rechtsgebiete wie z. B. der Strafprozesordnung, §§ 334 und 480 heranzuziehen, hat der Entwurf die Rechtsgrunde der Bestellung einer Pflegschaft unter einem gemeinsamen Titel zusammengestellt und über die gemeinsamen Rechtsgrundsätze der Materie keinen Zweisel gelassen.

"Der begriffliche Gegensat der Pflegschaft zur Bormundschaft ist lediglich der des Besonderen jum Allgemeinen," sagen die Motive.

Dem Ginwande, man hatte bann die Pflegichaft gang vermeiden

und die Bollmacht des Vormundes in den für die Pflegschaft vorgesehenen Fällen auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränken können, begegnet der Entwurf mit dem Hinweise darauf, daß von Alters her schon der Sprachgebrauch das Bedürfniß der Unterscheidung des Kurator und Tutor versinnlicht hat und es sicher als praktischer Gewinn erscheint, wenn die beschränkte Vollmacht des Bertreters schon in seiner Benennung sich offenbart!

Aller Reigung ungeachtet, möglichst zu vereinfachen, kann ich

nicht umbin, bem Entwurfe Recht zu geben.

Der Sprache des Entwurfs vermag ich die hervorragenoften Eigenschaften jeder Willensäußerung und insbesondere der Gesetz=

gebung: Rlarheit und Berftandlichkeit, nicht abzusprechen.

Die Sprache der preußischen Vormundschaftsordnung zeichnet sich aber meines Erachtens durch knappere Form und elegantere Fassung aus. In vielen Fällen hat zwar der Entwurf sogar den Wortlaut der preußischen Vormundschaftsordnung aufgenommen, es hätte dieses aber öfter geschehen können. Auf die Sprache bezieht sich auch meine Anerkennung einer sorgsamen Ueberarbeitung der preußischen Vormundschaftsordnung nicht. Ich weiß z. V. nicht, warum der Entwurf die kurze Bestimmung des § 27 der preußischen Vormundschaftsordnung über den Zweck der Vormundschaft, die sich noch knapper dahin hätte fassen lassen:

Dem Bormunde liegt die Sorge für Person, Bermögen und Bertretung des Mündels, soweit nicht in gewiffen Fällen

und Angelegenheiten ein Pfleger beftellt ift, ob, -

in drei §§ 1648, 1649 und 1650 zerlegt und in der Bestimmung des § 1674 nicht der Kürze der §§ 41 und 42 der preußischen Bormundschaftsordnung sich bestissen hat.

Ohne weiter mich auf Einzelnheiten zu werfen, — immer von der schon Anfangs bekundeten Absicht geleitet, nur vergleichende Bestrachtungen zwischen den Grundelementen der Bormundschaft des Code civil und des Entwurfes anzustellen sowie die Gründe meines Abfalls von denen des Code civil anzudeuten, kann ich zum Schlusse folgende Bemerkungen nicht unterdrücken:

Der Kritik des Vormundschaftssssstems des Entwurfs insbesondere, was die sogenannte Tyrannis des Vormundschaftsrichters betrifft, ist zur Stunde noch ein Hilfsmittel von höchster Bedeutung versagt, nämlich die Kenntniß des einzuführenden Rechtsmittels versahrens.

Die Staatsbürgerpflicht der Uebernahme einer Bormundschaft ift besonders für jeden, der noch andere Sorgen hat als für den Mündel und täglich den Kampf um's Dasein kämpsen muß, eine ichwere, durch unausgesetzte Kontrolle der Obervormundschaft doppelt empfindliche Last, die nur erleichtert werden kann durch das Beswütsein, gegebenen Falles wider Ungeschicklichkeiten und Uebergriffe bei den höheren Gerichten Gehör und Genugsthung zu finden.

## Mittheilung des Ausschusses.

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins hat angeordnet, daß der Reichsjustizverwaltung und den Landesjustizverwaltungen je ein Exemplar der Gutachten überreicht werden. Der Kommission für den Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs werden 15 Exemplare überreicht.

## Die Anspruchsverjährung des Entwurfs.

Bon Rechtsanwalt Dr. Guft. Cehmann in Dresben.

Die Lehre von der Anspruchsverjährung ift in dem Entwurfe in vorzüglich gearbeitet, daß der Kritit nur wenig zu sagen bleibt.

Das preußische Befet über turge Berjährung vom 31. Marg 1838 unterwarf, einigermaßen anlehnend an den code civil, die Forderungen der Fabritunternehmer, Raufleute, Rramer, Runftler, handwerfer ac. nur gegenüber den Ronfumenten der zweijährigen Berjährung. Diese Beschräntung ging bann in viele beutsche Berjährungsgefete über. Mur einige berfelben, namentlich die von hannover (1850), Württemberg (1852), Braunschweig (1853), Bremen 1868) 2c. nahmen fie nicht auf. Gbenfo hat der Dresdner Entwurf eines allgemeinen deutschen Obligationenrechtes (1866) von ihr abgesehen. Es ift nur anzuerkennen, daß auch der deutsche Entwurf bei den § 156 sub 1 bemerkten Ansprüchen der Raufleute, Fabritanten, Sandwerter 2c. fie nicht tennt; da fie nur geeignet ift, die handhabung des Berjährungsgesetes erheblich zu erschweren. Um io weniger ift zu verstehen, warum man bei den Erzeugniffen der Landwirthschaft auf diefe Beschränkung wieder zukommt. Es sollen namlich die Ansprüche der Landwirthe für landwirthschaftliche Er-Rugniffe, insbesondere für Lebensmittel und Brennmaterialien, nur dann der zweijährigen Berjährung unterliegen, wenn dieselben gur Berwendung im Saushalte geliefert worden find. Bahrend ohne Ausnahme alle Forderungen der Gewerbtreibenden und Raufleute :c. für die Lieferung von Baaren und herftellung von Arbeiten, gleich= viel von welcher Sohe fie find, unter die turge Berjährung gestellt werden, sollen die Landwirthe eine Ausnahme davon machen und nur bedingt unter diefe Berjährung fallen. Diefe Beichankung liegt wie

Digitized by Google

ein fremder Körper in der Lehre der kurzen Berjährung drin. Sie wird auch in keiner Beise in den Motiven irgend wie begründet. Es ist sehr zu wünschen, daß sie in Begfall kommt, da sie nur zu leicht zu mißlichen prozessulen Beiterungen führen kann, nicht einmal im Interesse der Landwirthe liegt und gegen die Grundsätze der Parität verstößt. Nach dem Bremer Berjährungsgesetze von 1868 unterliegen Forderungen der Landleute und sonstigen Produzenten für gelieserte Baaren, nach dem schweizerischen Obligationsrechte von 1883 überhaupt Ansprüche für gelieserte Lebensmittel ohne irgend welche Einschränkung der kurzen Berjährung.

Betreffs der übrigen der zweijährigen Verjährung unterworfenen Ansprüche ist nichts zu bemerken. Höchstens könnte man die Künstler vermissen, da die große Mehrzahl derselben sich mit kleineren, dem Gebiete der Kunst angehörenden Arbeiten beschäftigt. Die Ansprüche für solche Leistungen sind in der Regel auf schnelle Abwicklung bezechnet und fallen daher mit Recht unter die kurze Verjährung. Forderungen für große künstlerische Schöpfungen, die wohl besser der ordentlichen Verjährung zu unterstellen wären, sind Ausnahmen. Die Gesetzgebung hat ihre Bestimmungen nur nach dem zu treffen, was Regel, und nicht was Ausnahme ist.

Die Unsprüche auf Rudftande von rechtsgeschäftlich bestimmten Binfen, von Bacht- und Miethzinfen, von Renten zc. unterliegen nach § 157 einer vierjährigen Berjährung. Man ift bei der kurzen Berjährung des Entwurfes dem preufischen Berjährungsgesete (1838) gefolgt, das eine zwei- und eine vierjährige Frift enthält. Einige später erlassene deutsche Berjährungsgesetze haben diese preußische Eintheilung fallen laffen und ftatt der zwei- und vierjährigen eine einzige, meift eine dreijährige Berjährung eingeführt. gedachte Dresdner Entwurf hat die zwei verschiedenen Friften des preußischen Besetzes in eine dreijährige zusammengeschmolzen, "da die Aufstellung einer einzigen Frift den Borgug der Ginfachheit für fich habe". Diese Berschmelzung ift jedenfalls nur zu loben. zweijährige Frist ist doch etwas zu kurz gegriffen, namentlich wenn man bedenkt, daß ichon an fich die deutsche kurze Berjährung sehr streng gefaßt ist, da sie nicht blos, wie das nach dem code civil der Fall, eine durch Gidesantrag zu entfraftende Bermuthung für die Tilgung des Anspruches erzeugt, sondern denselben ohne Beiteres gerftort. Es mare daber ju munichen, daß das deutsche Civilgesetbuch nur eine einzige Frift für turz verjährende Forderungen enthielte.

Der Entwurf ist darin der Mehrzahl der deutschen Berjährungsgefete gefolgt, daß er nur vereinbarte Binfen, nicht Binfen überhaupt, der kurzen vierjährigen Berjährung unterwirft. Er motivirt dieß damit, daß "Berzugszinsen ihrer Natur nach ebenso wie sonstige gefetliche Binfen feiner anderen Berjährung, als der für den Sauptanspruch unterliegen konnten". Das ift nicht gang richtig. gut ließe fich fagen, daß vereinbarte Zinsen ihrer Natur nach unter eine andere Berjährung als die der Stammforderung nicht fallen Denn Binfen find Binfen. Sie find Früchte des Capitals, gleichviel aus welchem Rechtsgrunde fie erfteben. Der Gedanke. Binfen der turgen Berjährung zu unterwerfen, ruht auf der Erwagung, daß im Intereffe bes Schuldners die allzu große Rinsanfammlung vermieden werbe. In Berlaffenschaften werden nicht jelten Schuldicheine gefunden, aus denen fich ergiebt, daß der Erblaffer auf Reit ein unverzinsliches Darlehn gegeben hat. Er hat vielleicht nie ernftlich daran gedacht, daffelbe jurudzuforbern. Die Erben aber machen von ihrem Rechte Gebrauch und ziehen es häufig unter idwerer Bedrüdung des Schuldners mit den Zinsen des Borzugs ein, die nur zu oft in ihrem angesammelten Betrage ber Summe des Capitals gleichkommen. Die turze Berjährung für Binfen ift dem code civil (Art. 2277) entnommen und weil daselbst gesagt ift, Bins von dargeliehenen Geldern und überhaupt alles, mas jährlich oder in fürzeren periodisch wiedertehrenden Friften gablbar fei, verjahre in fünf Sahren, fo haben die deutschen Befete nur vereinbarte Binfen unter die turze Berjährung gestellt, da in der Regel nur fie jahrlich, bez. in kurzeren periodisch wiederkehrenden Friften gablbar find. Die Frage, ob unter die fünfjährige Berjährung des code civil Binfen aller Art oder nur vereinbarte Binfen fallen, mar in Frankreich controvers, bis der Caffationshof dahin entschied, daß unter ben Rinfen des Art. 2277 Binfen jeder Art zu verfteben feien. Dieje Auffaffung entspricht auch entschieden der Intention des Gefet-Gerade die gesetlichen und die Berzugszinsen find eine arbfere Befahr für den Schuldner, wie die vereinbarten. Ansammlung vollzieht fich meift ftill. Oft hat der Schuldner felbst teine Ahnung bavon. Indem eine furgere Berjahrung für Binfen aller Art bestimmt wird, kommt der Staat nur der ihm obliegenden Bflicht nach, die schutzende Sand auf den wirthschaftlich Schwächeren ju legen. Im Sinne der frangösischen Auffassung haben die Gesetze von Bavern (1859) und Seffen (1853), ingleichen der heffische Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs (1842), sowie das schweizerische Obligationsrecht Zinsen ohne Einschränkung der kurzen Verjährung unterworfen.

Der Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfes sind verfchiedene Betitionen von Sandels= und Gewerbetammern, von tauf= mannischen und Gewerbevereinen zugegangen, in benen gebeten wird, die kurze Berjährung auf ein Jahr herabzumindern. Man verhofft damit, dem eingeriffenen Borgipftem wirkfamer entgegenzutreten. Die Betenten find darin entschieden im grrthume. Gegenüber fest= murzelnden wirthschaftlichen Ruftanden, felbst wenn man fie, wie bas Borgfpftem, als Difftande bezeichnen muß, vermögen Gefete in der Regel nicht viel. Der Geschäftsmann, der auf einer furzen Berjährung fußend, feine Runden zur Bahlung oder Anerkennung ber Schuld drängen wollte, murde wohl in furger Reit den befferen Theil derselben verlieren. Dem miflichen Borgunmefen wird fich nur da= durch einigermaßen beitommen laffen, daß bei baldiger Zahlung ein reeller Rabatt gewährt wird, wie das in England und Amerika mit Erfolg geschieht. Die Kommission hat daher mit Recht diese Betitionen auf sich beruhen laffen.

Es ist ein Fehler des Entwurfes, daß er als ordentliche Berjährung die gemeinrechtlich dreißigjährige wieder aufgenommen bat. Diefer lange, fast ein Menschenalter mahrende Beitraum hat teine Basis mehr in ben jetigen Berkehrsverhältniffen. Es geht bas ichon daraus hervor, daß feit den letten vierzig Sahren das Bebiet der furzen Berjährung immer mehr erweitert worden ift. Dreiviertel aller Ansprüche, soweit folche überhaupt von der Berjährung betroffen werden, unterliegen jest bereits der turgen Frift. Ginen eigenthum= lichen Eindruck macht es baber, wenn die Berjährung des restlichen Biertels wieder in den weiten Beitraum von dreifig Sahren binaus= Gine Frift von gehn Sahren wurde vollauf genügen. Sie hatte gleich der kurzen Berjährung von zwei und vier Jahren mit Schluß des Jahres zu beginnen, in dem die Befriedigung des Anspruches rechtlich verlangt werden konnte. Die Motive bemerken treffend zur Begründung des Berjährungsinftitutes überhaupt, der Berkehr vertrage es nicht, in der Bergangenheit liegende Ansprüche in einem Zeitpunkte geltend zu machen, wo der Begner in Folge der verdunkelnden Macht der Zeit nicht mehr in der Lage fei, die ihm zur Seite ftehenden entlaftenden Umftande mit Erfolg zu verwerthen. Mit biefen Worten konnte ein Gefetgeber auch gang fachgemäß

motiviren, warum eine dreißigjährige Frift für die Berjährung zu lang fei. Denn die verdunkelnde Macht ber Beit zeigt fich jest bei der ganglich veranderten Geftalt des Berfehrs ichon mit Ablauf von gebn Sahren in vollem Mage. Das Festhalten an der Frist von dreißig Jahren wird in den Motiven unter Anderm mit der Art und Beife begrundet, wie im Entwurfe der Beginn der Berjahrung normirt fei. Es mag fein, daß es, feitbem man die von der alteren Doktrin vertretene Berletungstheorie aufgegeben bat, dem Laien manchmal schwer fallen wird, den Anfang des Berjährungslaufes zu erfennen. Die Berjährung eines Anspruches fann jest ichon ihren Anfang nehmen, bevor der Anspruch überhaupt entstanden ift (§ 158 Abf. 3). Beim unverzinslichen Darlehn, das auf dreimonatliche Ründigung gegeben ift, beginnt die Berjährung nicht nach erfolgter Ründigung mit Ablauf von drei Monaten, fondern bereits vom Empfang des. Darlehns an und geht mit Ablauf der Berjährungszeit unter Burechnung der Rundigungsfrift zu Ende. Behalt fich Jemand beim Bertauf einer Sache fur die Butunft ben Rudtauf vor, fo fangt die Berjahrung des Rudtauferechtes fofort mit Abichluß des Bertrages und nicht erft mit dem Beitpuntte ju laufen an, wo der Rudtauf verlangt und vom Gegner verweigert wird. Bei Ueberlaffung einer Sache jum prefariftischen Besite nimmt die Berjährung des binglichen Anspruches sogleich mit ber Besitübernahme ihren Anfang. Beim Depositum läuft die Berjährung des perfonlichen und dinglichen Unfpruches des Deponenten vom Moment der Deposition ab. In solchen und ahnlichen Fallen könnte allerdings bei einer kurzeren ordentlichen Berjährungsfrift manchmal Gefahr drohen und der Laie bereits nach Ablauf eines Dezennii feines Anspruches verluftig geben, ohne gewußt an haben, daß feine Forderung überhaupt von der Berjährung betroffen werde. Andererfeits tann man aber annehmen, daß, wer während des immerhin langen Zeitraumes von zehn Jahren von seinem Rechte feinen Gebrauch macht, wenig Interesse an deffen Beltendmachung hat und voraussichtlich auch im Laufe von dreißig Sahren davon feinen Gebrauch machen wurde. Ueberdem ftehen die falle, in denen juriftisches Biffen erforderlich ift, um den Anfang der Berjährung zu bestimmen, doch immer vereinzelt da. Deiftens wird der Reitpunkt, wo die Befriedigung des Anspruches rechtlich verlangt werden kann und sonach der Berjährungslauf beginnt, namentlich auch überall da, wo eine bestimmte Erfüllungszeit vorgeidrieben ift oder ein bedingter Unspruch vorhanden, mit dem Beitpuntte zusammenfallen, der ebenfalls nach der Auffaffung des Laien ber Fälligkeitstermin des Anspruches ift. Auch das der Ründigung unterliegende Darlehn giebt feinen Anlag ju Bedenken, wenn es verzinslich ift, da durch jede Binszahlung die Berjährung unterbrochen wird. Bo das Recht ein Unterlaffen gebietet, beginnt die Berjährung mit der Zuwiderhandlung, also mit einem Afte, der auch nach der dem Laien verständlichen Berletzungstheorie der Berjährungsanfang des Anspruches ift. Ueberdem hat der Entwurf, insbesondere in den §§ 397, 411, 571, 719, 1230, 1578, 1952 und 1999 genau bestimmt, von welchem Zeitpunkte an in theilweiser Abweichung von dem aufgeftellten Grundfate die Berjährung ju laufen hat. Es tann fonach das Pringip des Entwurfes über Anfang der Berjährung die Beibehaltung der dreißigjährigen Frift nicht genugend begrunden. Bare das richtig, was die Motive nach dieser Richtung hin sagen, so wurde es gar nicht zu verantworten sein, neben der dreißigjährigen Ber= jährung noch eine von zwei und vier Jahren — abgesehen von noch fürzeren Terminen - wieder einzuführen. Denn die Bestimmungen über Berjährungsanfang kommen in gleicher Beise bei ber ordent= lichen, wie bei der kurzen Frist zur Unwendung.

Die Beit ift gekommen, wo die ordentliche Berjährung von dreißig Jahren auf zehn Jahre herabzuseten ift. Bu diesem kurzeren Beitabschnitte haben sich auch ichon moderne Befetgebungen bei Forderungen aus Schuldverhältniffen, Hannover (1850), Lübeck (1859), Braunschweig (1853), Bremen (1868), bekannt. Im Bremer Gefet wird ausdrücklich hervorgehoben, daß dasselbe bezwecke: "die Unzuträg= lichkeiten zu beseitigen, die für die heutigen Berkehrsverhaltniffe aus der gemeinrechtlichen regelmäßig langen Dauer der Berjährung er= fahrungsgemäß erwüchsen." Als man den Dresdner Entwurf eines allgemeinen deutschen Obligationenrechtes berieth, wurde die Frage nach der Beitdauer der ordentlichen Berjährung gang eingebend Die erste Borlage enthielt die gemeinrechtlichen dreißig Jahre. Diese Frift mard nach lebhaften Debatten schließlich auf gehn Jahre herabgesett. Gin Bertreter der zehnjährigen Frift bemerkte bei der Berathung treffend: \*) "es werde nur wohlthätig wirken, wenn durch Bestimmung einer fürzeren Berjährungsfrift der Berechtigte seine Forderungen, wo nicht durch gangliche Abwidelung, fo doch in ihren thatfächlichen Boraussetzungen und zwar wo erforder=

<sup>\*)</sup> Protofolle S. 1391.

lich burch Rlaganftellung zu einer Beit ichon zur Gewißheit und in Ordnung zu bringen genöthigt fein werde, wo die einschlagenden Berhältniffe noch nicht verdunkelt feien." In bem Dresoner Entwurfe kommen übrigens, mas den Beginn der Berjährung betrifft, icon dieselben Grundfate zur Anwendung, die der vorliegende deutsche Entwurf enthält. In den meiften Rantonen der Schweiz galt bereits seit langer Reit eine turze in der Regel sich nicht über zehn Sahre erftredende Berjährung für Ansprüche aller Art. Die Schweizer icufen ihr Berjährungsrecht gang nach praftischem Bedürfnig, unbefümmert um das bei ihnen nie eingedrungene römische Recht. Büricher Privatrecht vom Jahre 1855 enthält eine ordentliche Berjährung von nur zehn Jahren. Auch die lette gesetgeberische Arbeit der Schweig, das mehrgedachte, den dinglichen Mobiliarverkehr mit umsaffende schweizerische Obligationsrecht kennt als ordentliche Berjahrung nur die zehnjährige Frift. Der Anfang des Berjährungslaufes wird in ihm im Befentlichen gang in derfelben Beife, wie in dem vorliegenden deutschen Entwurfe normirt. In England verjähren alle Forderungen aus Bertragsverhältniffen, dafern fie nicht beurkundet find, bereits mit Ablauf von zwölf Sahren.

Neben der ordentlichen Berjährung von gehn Jahren möchte für ein paar Fälle eine außerordentliche von zwanzig Jahren' beibehalten werden. Gine folche wurde am Blate fein bei Ansprüchen aus un= erlaubten Sandlungen. Denn da die Berjährung folder Forderungen ihren Anfang mit dem Delift nimmt - gleichviel, ob der Schaden und bez. der Schädiger bekannt find - fo mare bei einer nur zehnjährigen Frift der Fall wohl denkbar, daß man den Schädiger ju einer Beit entdectte, beg. gur Strafe goge, wo die Berjährung des civilrechtlichen Erfatanspruches bereits eingetreten. Es konnte daher hier bei dem an das öfterreichische B. G. B. (§ 1489) an= ichließenden § 719 des Entwurfes im Wefentlichen verbleiben, wonach der Anspruch aus dem Delikt binnen drei Sahren von dem Zeitpunkte on, wo ber Geschädigte Renutnig von dem Schaden und ber Person des Schädigers erhalten, in jedem Falle aber, wenn diefe kurze Frift nicht Blat greift, innerhalb dreißig Jahren von der Deliktbegehung ab zu verjähren bat. Nur mare an Stelle der dreißigjährigen eine manzigjährige Frist zu setzen. Ebenso ließe es sich rechtfertigen, unter gewiffen Boraussetzungen bei Erbichaftsansprüchen, sowie bei der Eigenthumsklage, dafern mit ihr gegen ben ichlechtgläubigen Erwerber vorgegangen wird, eine außerordentliche Verjährung von

zwanzig Jahren zuzulassen. Auch das schweizerische Obligationsrecht geht bei deliktischen Ersatsforderungen über seine ordentliche Bersährung hinaus, indem es in Art. 69 anordnet, daß, wenn die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet werde, für welche das Strafrecht eine längere, denn die ordentliche (zehnjährige) Verjährung vorschreibe, diese auch für den Civilanspruch zu gelten habe. Die Eigenthumsklage des schweizerischen Obligationsrechtes ist gegenüber dem unredlichen Erwerber unverjährbar (Art. 207).

Bedenklich fällt es, die Verjährung erst durch Zustellung der Klage und des Zahlungsbefehls und nicht bereits durch deren Einsbringung unterbrechen zu lassen. Denn wenn der Beklagte plötzlich seine Wohnung oder seinen Wohnort gewechselt hat, kann der Kläger durch den hierdurch veranlaßten Zustellungsverzug leicht gefährdet werden. Mit Kücksicht auf diese Gefahr lassen viele deutsche Gesetz, der neueren gemeinrechtlichen Doktrin solgend, die Verjährung schon durch Andringung der Klage bez. des Zahlungsbefehls unterbrechen. Es empsiehlt sich daher hier im Anschluß an § 190 der E. P. D. die auch dem gemeinen Rechte nicht fremde Rückziehung, derzufolge, wenn durch Zustellung der Lauf der Verjährung unterbrochen werden soll, die Wirkung derselben auf den Zeitpunkt der Ueberreichung des Antrages zurückbezogen wird. Vor allem die namentlich dem Geschäftsmanne nur zu schnell über den Hals kommende zweijährige Verjährung macht eine solche Vorschrift dringend nöthig.

Der § 166 ift nicht mehr zeitgemäß. Die Berjährungsprivilegien der Minderjährigen und derer, die ihnen gleich zu achten find, hatten in früheren Zeiten ihren guten Grund, wo bas Bormundschaftswesen noch ziemlich im Argen lag. Jest wo daffelbe in Deutschland febr gut geordnet ift und nach dem Entwurfe eine ganz vorzügliche Dr= ganifation erhalten foll, entbehren fie, mogen fie noch fo eingeschränkt fein, aller und jeder Begründung. Auch der vereinzelte Fall, daß ein plöglich geiftestrant Gewordener oft noch eine Reit lang ohne vormundschaftliche Bertretung bleibt, rechtfertigt einen Gingriff in den Lauf der Berjährung nicht. Tritt so etwas ein, so ist es dann, wie bas ja fast immer geschieht, Sache ber ihm Nahestehenden, die Leitung feiner rechtlichen Angelegenheiten in die Sand zu nehmen beg. zu überwachen, bis die Bormundschaft bestellt ift. Man sieht auch nicht ein, wie die juriftischen Bersonen dazu tommen, daß im Fall fie nicht gehörig vertreten find, die gegen fie laufende Berjährung, gleich wie bei den Geschäftsunfähigen, nicht por Ablauf von feche Monaten nach Alaka Landa

dem Zeitpunkte vollendet werden foll, wo der Bertretungsmangel gehoben ift. In einer mit Rechtssubjectivität verfebenen Gefellichaft find ernfte Differengen. In Folge beffen tommt die Bertretung vielleicht lange Zeit nicht in Ordnung. Soll deshalb unter der in § 166 gedachten Borausfetung ber Berjährungslauf gegenüber ber Befellicaft gehemmt fein? Es hieße das eine Bramie auf die Un= Diefe Bestimmung wird um fo bedenklicher, als ordnung fegen. Deutschland unverkennbar ein ftarter Producent von juriftischen Berjonen ift. Hierzu kommt noch, daß durch folche Hemmung nach § 884 im Bebiete des binglichen Rechtes auch gleichzeitig der Erfigungsprozeß gestört wird. Es dürfte an der Zeit sein, mit diesen Borrechten endlich einmal zu räumen. Sie haben fich bei der Berjährung, gleich der Biedereinsetzung in den vorigen Stand, der Privilegien des Fistus, der Städte 2c. vollständig überlebt. Bereits im code civile (Art. 2278) tommen fie bei der turgen Berjährung in Begfall. Gbenfo nach preufischem Rechte. Desgleichen werden fie im Urt. 149 des deutschen Dandelsgesethuches, soweit es fich um Rlagen gegen einen Gefellschafter aus Anfprüchen gegen die Befellichaft handelt, bei bevormundeten und juriftischen Personen ausgeschlossen. In ahnlicher Beise verfahren die Reichsgesete vom 4. Juli 1868 und 7. Juni 1871. Das Buricher Privatrecht und das ichmeizerische Obligationsrecht kennen diese Brivilegien gar nicht.

Es liegt gar fein Grund vor, mahrend der Bormundschaft den Berjahrungslauf, wie das § 168 geschehen, bei Ansprüchen au bemmen, die ein Bormund gegen den Mündel hat. Treten folche Ansprüche zu Tage, so ist es Sache des Bormundes, dies dem Bormundicaftsgericht gur Renntniß zu bringen, welches dann für Beftellung eines anderen Bormundes mindeftens bis jum Austrag der Differeng zu forgen hat. Braucht der Bormund erft nach beendigter Bormundichaft feine Forberungen geltend zu machen, fo tann das bem Mündel dann fehr nachtheilig werden, wenn fich in Folge des längeren Zeitverlaufes die Sachlage verdunkelt hat ober die zur Abwehr erforderlichen Beweismittel nicht mehr zur Stelle find. ift daher gang korrekt, wenn das schweizerische Obligationsrecht in Art. 153 anordnet, daß mahrend der Dauer der Bormundschaft nur die Berjahrung für Ansprüche des Mündel gegen den Bormund nicht beginnen und, wenn begonnen, in ihrem Laufe aufgehalten werden. Colde Hemmung darf nicht über das Nothwendigste ausgedehnt werden, da fie die Birkfamkeit des Berjährungsinftitutes erheblich beeinträchtigt.

Mit Recht wird in § 184 die in der Theorie immer noch etwas bestrittene Frage, ob das Recht auf terminliche Leistungen, die keinen accefforischen Charafter haben, überhaupt der Berjährung unterliegt, im bejahenden Sinne beantwortet. Ebenfo ift zu billigen, daß man in § 160 den Beginn der Berjährung normirt hat, da derfelbe aus dem § 158 Abs. 1 aufgestellten Pringipe mit Sicherheit nicht tonftruiren ift. Gine andere Frage ift die, ob ein Anlag vorlag, mit Berjährung des Sauptanspruches auch die noch rudftandigen, nicht accefforischen Leistungen - wie der Entwurf gethan - gleich mit verjähren zu laffen, obwohl fie an fich noch nicht verjährt find. bürfte schwer fallen, rechtlich zu beduziren, daß solche rudftandige terminliche Leiftungen von der Berjährung des Ganzen ohne Beiteres Der Entwurf geht hier konform mit dem mit affizirt werden. fächsischen burgerlichen Gesetzbuche (§ 160) und dem schweizerischen Obligationsrechte (§ 151). Dagegen halt ber Dresdner Entwurf (Art. 419) an der Anficht fest, daß trot der Berjährung des Saupt= rechtes der Unspruch auf davon abhängige, sowie auf davon unabhängige verfallene wiedertehrende Leiftungen beftehen bleibt, foweit nicht die für dieselben geltende besondere Berjährung abgelaufen ift.

Rad § 183 foll das Pfandrecht fortbestehen, tropdem der Un= fprud, zu beffen Sicherung es bient, verjährt ift. Es entspricht biefe Rechtsanomalie gang der gemeinrechtlichen Doftrin. ift nicht recht zu ersehen, warum der Pfandgläubiger nicht berechtigt fein foll, neben der verjährten Sauptforderung auch die verjährten Binfen ober fonftigen wiederkehrenden Leiftungen aus dem Pfand= erlöse zu beden. Auf das gemeine Recht kann man fich hierbei nicht ftuten, höchstens, wie auch in den Motiven geschehen, auf eine Stelle bes preußischen Landrechtes (I. 20 § 248). In dem gleichzeitig von ben Motiven angezogenen öfterreichischen B. G. B. § 1483 nichts zu finden, was diese Auffassung begründen konnte. Prafuntiv hat der Gläubiger mit Rudficht auf das in feinen Banden befindliche Bfand teine Bortehrung gegen Berjährung feiner Forderung ge= troffen und keinen Unlag genommen, die verfallenen Binfen und fonftigen wiederkehrenden Leiftungen rechtzeitig einzuziehen. Pfandschuldner tann sich daher in teiner Beife beschwert erachten, wenn der Bfanderlos auch gur Dedung der verjährten Binfen und wiederkehrenden Leiftungen mit verwendet wird, da die Zinfen und fonstigen accessorischen Berpflichtungen als selbstverständliche juriftifche Bestandtheile der Sauptschuld anzuschen sind, für die das Bjand. wenn nicht etwas anderes ausgemacht worden, ohne Weiteres mit haftet. Die Forderung und ihre Accessorien können in Folge Bersjährung nur insoweit in Wegfall kommen, als das Pfand zu ihrer Deckung nicht ausreicht.

Trot Berjährung des dinglichen Anspruches bleibt nach I. 8 § 1 cod. VII de praescript. XXX v. XL ann. 39 das dingliche Recht noch bestehen. Es ist unverjährbar. Man behält ungeachtet der Anfprucheberjährung noch fein Eigenthum an der Sache. Folge Berjahrung geht nur die Klage jur Berwerthung der im ' Gigenthum liegenden Rechte verloren. 3m gemeinen Rechte tonnte ein foldes nadtes bingliches Recht noch von einigem Werthe fein. Denn die Falle waren leicht denkbar, wo der Eigenthümer nach verjahrtem Anspruche in die Lage tam, fein Eigenthumerecht mit Erfolg zu realifiren, dafern nur der, welcher die Sache befaß, nicht der Rechtenachfolger vom dem mar, ju beffen Gunften der Anfpruch Rach dem Entwurfe hat dieses abstrakte dingliche Recht badurch viel an Bedeutung verloren, daß in der Regel das Gigen= thum auf den gutgläubigen Erwerber fofort übergeht. Immerbin ift aber auch nach ihm der Fall nicht ausgeschloffen, daß der Eigenthumer nach verjährtem Anspruche unter gewiffen Boraussetzungen noch von feinem dinglichen Rechte mit Erfolg Gebrauch machen fann, wenn auch folche Fälle felten vortommen werden. Räme es aber einmal gur Geltendmachung dieses den verjährten Anspruch überlebenden dinglichen Rechtes, fo wurde bas ficher zu fehr miglichen, den Intentionen des Berjährungeinstitutes gang widerstreitenden prozessualen Beiterungen führen, ba bann voraussichtlich die thatsachlichen Berbaltniffe icon febr verduntelt maren. Es burfte daber angezeigt jein, dem dinglichen Rechte, bas nach bem Entwurfe, foweit nicht inmittelft das Eigenthum an der Sache erworben worden, unter Umftanden in unbegrenzte Beit hinaus forteristiren fann, ein zeitliches Biel zu feten. Das könnte durch ein energisches Gingreifen ber Acquisitivverjährung geschehen. Man hatte zu beftimmen, daß nach Ablauf eines gewiffen Zeitraumes, vielleicht nach zwanzig Jahren, die Erfitung auch ohne das Erforbernig des redlichen Erwerbes fich vollzöge. Durch eine folche Erfitung wurde das dingliche Recht ohne Beiteres hinfällig. Diesen Beg hat der code civil eingeschlagen, indem nach Art. 2262 bei einer dreißigjährigen Acquisitivverjährung weder nach Titel, noch nach bona fides zu fragen ift. gestaltet fich die Sache nach dem heffischen Entwurfe eines burger-

lichen Gesethuches (1842). Nach ihm ift, abgesehen von der Erbschaftsklage, der dingliche Anspruch unverjährbar. Man hat das gethan, um nicht zu einer Trennung von Recht und Unspruch zu ge= "Es fei," fo heißt es in den Motiven, "bei der Berjähr= barteit des dinglichen Unspruches die dem Zwede der Berjährung widersprechende Salbheit unvermeidlich, daß der Eigenthumer wohl fein Recht behalte, allein den nothwendigen Schut für folches gegen den anmagenden Befiger entbehre, und umgekehrt der Lettere in feiner Anmagung fich behaupten tonne, ohne nur einen Rechtetitel erlangt zu haben, in Folge deffen nach feiner Seite bin ein fefter geficherter Rechtszustand herbeigeführt werde." Die Unverjährbarkeit des dinglichen Unspruches hat aber das große Bedenken gegen fich, daß dann unter Umftanden dingliche Ansprüche noch nach funfzig und mehr Sahren erhoben werden konnen. Noch ein anderer Beg ließe fich einschlagen, um bem Dualismus beizutommen. Man fügte in den Abschnitt über die Berjährungslehre ein, daß mit der Berjährung des dinglichen Anspruches auch gleichzeitig das dingliche Recht unter-Berftorung des Anspruches durch Berjährung und Erlojchen des dinglichen Rechtes fielen dann zusammen. Bahlte man diefen Beg, fo murde die betreffende Sache, dafern inmittelft nicht Eigen= thum an ihr erworben worden, im Momente der vollendeten Unfpruchsverjährung herrenlos werden und wer fie da befäße, erlangte an ihr als einer res nullius das Eigenthum. Auf den Besitzer ginge, gleichviel ob possessio bonae oder malae fidei vorlage, das Eigenthum im Bege der Ottupation über. In diefer Beife durfte fich am Gin= fachsten aus dem Dilemma herauskommen laffen. Darin wird wohl Einverständnig herrschen, daß an der Erhaltung dieses dominium sine re nichts gelegen ift. Es gehört daffelbe überwiegend in das theoretische Gebiet des Rechtes. Der privatrechtliche Güterverkehr fann folche fünftliche, auf Schrauben gestellte Rechtsgebilde nicht brauchen. Der Gesetgeber ift bier nicht mit der munichenswerthen praktischen Initiative vorgegangen. Er hat fich unverkennbar etwas zu fehr von der Theorie in's Schlepptau nehmen laffen.

Der diesem Aufsatze gestattete Raum erlaubt es nicht, noch auf die in dem Entwurse zerstreuten Spezialverjährungen zuzukommen. Das Eine sei hier nur erwähnt, daß nach dieser Richtung hin eine Bestimmung vermist wird, wonach Ansprüche aus Pacht= und Mieth= verhältnissen, soweit sie Ersatz von Auslagen, Berwendung und Schäden zum Gegenstand haben, einer kurzen Berjährung unterliegen.

Denn berartige Forderungen führen, namentlich bei Auflösung von jolden Bertragen, oft zu fehr erbitterten, nicht felten mit Beltendmachung von Burudhaltungerechten verbundenen prozeffualen Schwie-Der baberiche Entwurf eines burgerlichen Befethuches (1860) enthält in den Artikeln 457 und 461 die fehr angemeffene Borfdrift, daß berartige Anspruche bereits fechs Monate nach ihrer Entstehung verjähren. In den Motiven wird biefe Berjährung damit begrundet, daß die Feststellung folder Forderungen nach Ablauf langerer Beit meift schwierig werbe und daher ein Zwang zu ihrer baldigen Geltendmachung für beide Theile ersprießlich erscheine. ift febr zu wünschen, daß der deutsche Entwurf nach diefer Richtung hin ergangt werde, vielleicht mit der gur Bermeidung von Streit über den Tag des Berjährungsbeginns beizufügenden Modifitation, daß ber Anspruch vom Schluffe des Jahres an, in bem feine Bemedigung rechtlich verlangt werben konnte, einer breimonatlichen Berjahrungefrift unterläge.

Der Abschnitt über Anspruchsverjährung läßt an Schärfe und Klarheit des Gedankens und Ausdruckes nichts zu wünschen übrig. Die ihm beigegebenen Motive umfassen alles, was die deutschen und die uns zugänglichen ausländischen Gesetzgebungen, ingleichen was Bissenschaft und Praxis über Berjährung aufzuweisen haben. Auch die darin enthaltenen, ebenso geistvollen, als weitsichtigen legislativen Erwägungen sind in der Hauptsache zu billigen. Es war daher nur ein Bergnügen, sich mit dieser hervorragenden gesetzgeberischen Arbeit zu beschäftigen.

# Gutachten über den zweiten Abschnitt des Rechtes der Schuldverhältnisse:

Schuldverhaltniffe aus Bechtsgeschäften unter Sebenden. Erstattet von Dr. Mar Sachenburg, Rechtsanwalt in Mannheim.

Eine gewaltige Umwälzung hat auf dem Gebiete des Obligationenrechtes nicht stattgehabt. Das "Recht der Schuldverhältnisse" des
Entwurfs ist gleich den gemeinen und gleich den partikularen Rechten
römisch gedacht. Die Aufgabe der Gesetzgebung bestand darin, den
Bedürfnissen des modernen Lebens gerecht zu werden, Beraltetes
abzustreisen, und zuzusügen, was der Berkehr neu schuf. Daher wird
auch die Besprechung des zweiten Theiles des Entwurfs und speziell
des vertragsmäßigen Obligationenrechts sich nicht mit allgemeinen
großen Prinzipien, wie im Sachenrechte und Erbrechte, zu befassen,
haben, Fragen, wie die des gesetzlichen ehelichen Güterrechtes, sehlen,
und eben deshalb muß gerade hier das Eingehen in das Einzelne
geboten erscheinen.

# Gegenstand ber Berträge. (§ 344 bis § 358.)

"Ift ein Bertrag auf eine Leistung gerichtet, welche unmöglich oder durch Gesetz verboten ist, oder welche gegen die guten Sitten verstößt, so ist derselbe nichtig." (§ 344.) Bon den hier in einem Sate behandelten drei Fällen gehört nur der eine, die thatsächliche Unmöglichkeit, hierher. Die beiden anderen sinden ihren Platz im allgemeinen Theil (§§ 105, 106). "Jedes Rechtsgeschäft, dessen In halt gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig." Durch diese Fassung des § 106 wird, wie auch die Wotive (I S. 211) berichten, ein

ipezieller Gedanke verallgemeinert. Inhalt des Rechtsgeschäftes im Sinne des § 106 ift der von dem Handelnden durch seine Willenserklärung beabsichtigte Rechtserfolg; er umfaßt bei der Entstehung der Obligation durch Bertrag, was das zweite Buch des Entwurfs unter Gegenstand und Inhalt der Schuldverhältnisse versteht. Den wesentlichen Inhalt des obligatorischen Kontrakts bildet die Psicht der einen Partei zur Leistung; ist diese für sich oder im Zusammenshang mit anderen Umständen sittenwidrig, so ist es der Inhalt des Rechtsgeschäfts und der Bertrag aus diesem Grunde nichtig.

Die von dem Geset verbotenen Leiftungen icheinen dagegen von dem § 105 dem Bortlaute nach nicht icon mitumfaßt; benn biefer ertlart die Rechtsgeschäfte für nichtig, beren Bornahme bas Befes Und fo ftellt auch § 347 Bertrage, deren Schließung das Befet verbietet, und folde, die auf eine vom Befet verbotene Leiftung gerichtet find, nebeneinander. Indeß einmal ift auch die Schliegung eines Bertrages, der auf eine gefetwidrige Leiftung geht, gegen das Berbot des Gefetes. Auch der § 105 mußte in dem Ginne des \$ 106 ausgelegt werden, daß der Inhalt des Bertrages, wenn er midtemidrig ift, den Billensatt nichtig macht. Sonft hatte ja auch Die rechtswidrige Bedingung, ba fie im Gefete sowenig wie die fittenwidrige erwähnt ift (f. Motive I S. 267), eine rechtliche Regelung nicht gefunden. Rum andern ift bekanntlich die Frage ber Grenze mijden Recht und Moral eine überaus schwere; mag fie rechtsputlojophijch festgestellt werden wie immer, jedenfalls zeigt die Erahrung, daß die meiften Rechtsverbote auch Moralverbote find, die nur des besonderen rechtlichen Schutes fich erfreuen. grebt ein Dehr zu bem einfachen Sittenverbot. Bas aber für das Beringere gilt, muß auch fur das Berftartte gelten. Dber ift vielleicht ein Bertrag über gemeinsame Schmuggelgeschäfte nur rechtsund nicht auch fittenwidrig? Es muß bann der § 105, der im weiten Sinne des § 106 ausgelegt wird, auch in diesem Ginne gefaßt werden: "Ein Rechtsgeschäft, das (oder deffen Inhalt) gegen ein gefetfides Berbot verftogt, ift nichtig, fofern nicht aus dem Gefete ein Inderes fich ergiebt." Dag bierunter auch der Bertrag über eine rechtlich verbotene Leiftung fällt, scheint bann als felbstverftandlich.

Die praktische Folge ift nicht nur bas Entlasten des § 344 von zwei Elementen, die an andere Stellen gehören; bas Busammenfassen der Birtung des rechts- und sittenwidrigen Bertragsinhaltes ruckt auch ihr Berhältniß zu der thatsachlichen Unmöglichkeit der Leistung

in helleres Licht. Der Entwurf (§ 347) wendet die für den letteren Fall gegebenen Borfdriften (§ 345 und 346) auf die rechtswidrigen Bertrage an; er giebt auch hier bei culpa in contrahendo das Recht auf das negative Intereffe und gestattet den giltigen Abschluß für ben Fall und unter ber Bedingung bes Wegfalls bes Berbots; fitten= widrige Bertrage aber find ausgeschloffen. Wenn nun aber dem Rechtsverbot ein Sittenverbot zu Grunde liegt? Dann muß diefes vorgehen. Und da jedes Rechtsgebot ein Theil der guten Sitten enthält, fo wird man ftets die Folgen des § 347 durch Beranziehung biefes Gedankens befeitigen konnen. Die Uebertragung nicht befchlagbarer Forderung ift ungiltig (§ 296). Wer das negative Interesse bom Cebenten einer gefetlichen Alimentenforderung (§ 749 3. 2 R. C. P. D.) begehrt — ben Nachweis der schuldlosen Unkenntniß auf feiner, der schuldhaften auf der anderen Seite vorausgesett dem wird die dem § 749 C. P. D. und 296 des Entwurfs ju Grunde liegende Idee entgegengehalten und der Bertrag wird als gegen bie guten Sitten verftogend bezeichnet merben. Der § 347, der eine Quelle des Streits zu werden droht, wurde dann mit der Entfernung der Worte "über die verbotene Leiftung" aus § 344 ebenfalls verschwinden. Die Unmöglichkeit der Leiftung, die nach § 344 den Bertrag nichtig macht, ift als objektive gedacht; nur subjektive Unmöglichkeit hindert die Giltigkeit nicht. Das Gefet aber fpricht dieje Regel felbst nicht aus und ihre Ableitung aus § 348 ift nicht genügend gewährt, weil hier zwei besondere Falle vorliegen. beiden Arten der Unmöglichkeit fonnen fich einander in ihren Wirkungen nabern. Auch bei der objektiven kann der Bertrag für ben Fall, daß die Leiftung fpater möglich wird, giltig gefchloffen fein, als bedingter Bertrag (§ 346); auch bei der fubjektiven kann ber Bertrag nur für den Fall, daß die Leiftung fpater subjektiv möglich wird, als bedingter Bertrag gefchloffen fein (§ 348 Abf. 2 arg., f. Motive II S. 182). Aber das Unterscheidende ift ftets, daß die Bermuthung gegen diefe Art des Bertrags ift, und daber im Bweifel im erften Falle ein nichtiger, im zweiten ein giltiger Kontraft vorliegt. Weil aber der Unterschied von Bedeutung, ift es munichens werth, ihn nicht nur in den Motiven (II S. 176, S. 181), fonderr im Gefete zu finden. "Unmöglichkeit der Leistung, die fich nur au bie perfonlichen Berhaltniffe bes Schuldners grundet 1), bemirkt feine

<sup>1)</sup> Die Faffung von Sabigny Obligationenrecht II S. 285.

Nichtigkeit." Daneben mögen die in § 348 Abs. 1 und Abs. 2 entshaltenen Spezialvorschriften ihrer besonderen Wichtigkeit halber bestehen bleiben. Daß der Entwurf das System des Code civil?) vermeidet, wird namentlich der Jurist des französischen Rechtes freudig begrüßen. Streitig ist der Grund für die Nichtigkeit des Berkaufs der fremden Sache, streitiger noch die Auslegung der Bestimmung selbst. 3). Daß einzelne obligatorische Wirkungen eintreten, zeigt die Lehre von der Hastung für Eviktion. Daß keine anderen gegeben seien, soll aus der Unsittlichkeit des Verfügens über fremdes Vermögen folgen. Allein dies kann wohl in einzelnen Fällen möglich sein (Motive II S. 181), eine allgemeine Regel ist hieraus nicht abzuleiten. Die Verpslichtung zu einer nur aus dem Vermögen eines Andern möglichen Leistung ist für den Versprechenden subjektiv unmöglich, aber nicht unsittlich.

Eine hervorragende Rolle spielt der Bertrag, wodurch fich Jemand jur Uebertragung des Gigenthums an Grundftuden verpflichtet; er ift ohne notarielle oder gerichtliche Form nichtig. Durch nachfolgende Auflaffung und Eintragung zum Grundbuche wird er feinem ganzen Inhalte nach giltig (§ 351). Die Gründe, welche die Motive hierfür angeben, find etwas abstrakt gehalten. Es wird die foziale Bedeutung des Grundeigenthums, das die natürliche Grundlage der Seghaftigfeit der Bevölkerung ift, betont, auf die Bedeutung des Grundbefites für Lebensftellung und Beruf des Gigenthumers und auf die vielfachen mit dem Grund und Boden verknüpften, auf lange Dauer berechneten Rechte hingewiesen (Motive II S. 190). Trothem nun die Beschräntung des § 351 auf landwirthschaftliche Güter ausdrudlich abgelehnt wird, zeigt sich doch, wenn man die abstratten Grunde in's Konfrete überfest, daß fie wesentlich auf landwirth= icaftliche Berhältniffe paffen. hier liegt die Bedeutung der Geßhaftigfeit, hier die Berknüpfung des Berufs mit dem Boden, hier der Edwerpunkt der dinglichen beschränkten Rechte. Niemand zweifelt an einem gewaltigen Intereffe bes Staats an einem gefunden Bauernftande, aber ob mit dem Mittel des Formalismus des § 351 etwas geholfen ift, darüber mag man leicht verschiedener Meinung jein. All' die Gründe der Motive führen doch nur dazu, daß man bei Beräußerung wie Erwerb von Liegenschaften mit reiflichster

<sup>2)</sup> A. 1599: La vente de la chose d'autrui est nulle.

<sup>\*)</sup> f. Rohler Gesammelte Abhandlungen S. 244 ff., F. R. Müller, Ansmalen ber bad. Gerichte 39 S. 273, Laurent Principes du droit civil t. 24 Nr. 102.

Ueberlegung vorgeben foll. Das mare aber bei allen Beichaften erwünscht, und wenn man bies Biel auf bem Bege bes Entwurfs verfolgt, fo tame man jum Formenzwang, den die Motive jum erften Buche (I S. 179) treffend ablehnen. Bas dort betont wird, ailt auch hier, daß der Formenzwang ein zweischneidiges Schwert ift; nur in feltenen Fällen wird er den vorhandenen Mikständen begegnen. Ber leichtfinnig ift von Natur, der veräußert und erwirbt Liegenschaften auch notariell ohne Ueberlegung, ja er wird leicht in Sicherheit gewiegt, indem er glaubt, der Staat dente hier durch für ihn. Ber manderluftig ift, der halt fein Bort und geht mit dem Ermerber zum Notar und Grundbuchamte, mahrend andrerfeits das Seghaftwerden, der Erwerb der Liegenschaft, durch den Formzwang erschwert ift. Wer in wirthichaftlicher Nothlage ift und beshalb einem Buterschlächter ober Muffäufer in die Sande fällt, dem hilft die Ueberlegefrift nicht, benn die Fälle, wo in der Zwischenzeit der reiche Onkel aus Amerika fommt, find doch wohl außerft felten. Es bleiben nur die Befchafte, die in momentanem Leichtfinne, in halber Truntenheit, im Birthe= hause 2c. gefchloffen find. ) Sier allerdings greift die Richtigkeit mangels Form durch. Allein man braucht sich gar nicht auf den Standpunkt zu ftellen, bag, wer leichtfinnig mar, auch die Folgen tragen folle, man wird fich doch der Meinung nicht verschließen konnen, daß, für diefen speziellen Fall dem Bertehr eine foweit gehende Reffel anzulegen, nicht ftatthaft ift. Die Erinnerung an den Baren, der, um die Fliegen von der Stirne feines Haares zu jagen, fich einen Feldstein auf den Ropf wirft, liegt nabe, denn daß der Formzwang die miglichften Folgen bat, ift unbeftreitbar. In den Städten ift der Bertehr mit Grundstilden ein reger, namentlich mo Fabrifation und Sandel herricht. Man zwingt die Kontrabenten, erft zum Notar, bann jum Grundbuchrichter zu geben. Man gewöhnt die Bertrage= ichließenden daran, daß das gegebene Wort, felbst die schriftliche Bufage, nicht binde, ein Pringip, das Rudfclage auf den Bertehr mit anderen Objekten befürchten läßt. Man giebt nicht nur dem

<sup>4)</sup> Nicht uninteressant ist in dieser Beziehung ein den badischen Ständen 1884 von den Abgeordneten v. Reubronn und Genossen vorgelegter Gesessentwurf "Kaufs und Tauschverträge über der Landwirthschaft dienende Liegenschaften betr." (f. 4. Beilageheft zu den Protokollen der 2. bad. Kammer 1883/84 S. 349 und S. 639). Um übereilten Berträgen, die ohne Prüfung und lleberlegung von der ländlichen Bevölkerung geschlossen werden, vorzubeugen, sollte ein gesehliches Rückrittse (Reus) Recht eingeführt werden. Der Entwurf scheiterte an der Ublehnung der 1. bad. Kammer.

Schwachen, Ueberlegungsbedürftigen, die Bedentfrift, sondern noch weit mehr bem flugen Gegner, ber febr leicht aus bem Schilbe bes Schwachen noch eine Baffe gegen ihn macht. Db bas Rifito, bas der Guterfpekulant durch die Ungiltigkeit des formlofen Bertrags tragt, nicht einen Ginfluß auf die Guterpreife ausübte, lagt fich nicht abstratt entscheiden; daß es in einzelnen Fällen eintreten wird, ericheint febr mahricheinlich. Undrerfeits liefe fich in ben Rallen, bei benen, wie gezeigt, allein die Formlichkeit von Rugen mare, wo ein Digbrauch mit der Unerfahrenheit, Trunkenheit zc. getrieben murbe, die Bilfe von der Rechtssprechung erwarten. Nur darf sich der Richter nicht befinnen, dem § 106 die entsprechende weite Auslegung ju geben und ben unter Musnugung einer fcubbedurftigen Lage geichloffenen Bertrag, als "gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung" verftogend, für nichtig zu erklaren. Ift bies nicht ber Fall, dann bedarf der Bertragstheil auch teines gefetlichen Schutes. -Dag die Faffung des § 351, die nach den Motiven (II G. 191) "flar und einfach" ift, eine bedeutende Konstruktionsschwierigkeit bietet, mag bier nur geftreift werden, denn dies mare tein Ablehnungsgrund für den Gesetgeber; die Biffenschaft und Brazis mag zusehen, wie fie mit ihr fertig wird. Aber, wenn der nichtige Bertrag durch nachträgliche Eintragung, gegen das sonstige Pringip voll und gang giltig wird, was war er dann in der Zwischenzeit? Kommen wir nicht doch wieder auf das von den Motiven verworfene Reurecht, das wenigstens eine Sandhabe für die Rechtsauffassung bot? Liegt ein Bertrag unter der Potestativbedingung "si voluero" vor? 2c. All' dieje und ahnliche Fragen find jedenfalls tein Empfchlungsbrief für \$ 351 und er bedürfte beffen fehr.

### Der Juhalt ber Schuldverhältniffe aus Berträgen.

 $(\S 359 - \S 369.)$ 

1. Das Rüdtrittsrecht als Folge der Nichterfüllung beim gegenseitigen Bertrage.

Liegt ein Fixgeschäft vor, d. h. ift die Erfüllung an einem beftimmten Tage oder innerhalb einer bestimmten Frist wesentlicher Bestandtheil des Bertrages, ) so ift im Falle der Nichterfüllung der

<sup>&#</sup>x27;) Urtheile des Reichsoberhandelsgerichts vom 24. März 1871 Bb. 2 S. 93, vom 28. Oftober 1871 Bb. 3 S. 275 2c., des Reichsgerichts vom 30. Januar 1880, Entscheidungen Bb. 1 S. 241. Die 3dee des Fürgeschäfts ist für das Civilrecht dieselbe wie für das Handelsrecht.

Gläubiger zum Küdtritt berechtigt (§ 361). Dies gilt von allen, also insbesondere auch von den wechselseitigen Verträgen. Fehlt es hieran — und dies wird in weitaus den meisten Fällen des bürgerslichen Tebens der Fall sein — so ist das Küdtrittsrecht nur ausnahmsweise, nur in denselben Fällen gestattet, in denen der Gläubiger besugt ist, statt der Erfüllung Schadensersatz zu fordern (§ 240, § 247 Abs. 2, § 243, § 369). Beide Fälle laufen trotz der äußeren Trennung völlig parallel; nur, da die Letzteren bei allen Schuldvershältnissen möglich sind, die ersteren nur bei Rechtsgeschäften, stehen jene im Abschnitt I (§ 240, § 243, § 247), diese im Abschnitt II (§ 369) des Obligationenrechts. Der Gläubiger ist nach dem Entwurse im Prinzipe nicht besugt, nach seiner Wahl statt der Erfüllung Schadensersatz zu fordern oder vom Vertrage zurückzutreten (§ 360). Eine Ausnahme hat statt, wenn

1. die Erfüllung durch Schuld des Berpflichteten unmöglich wurde. § 240, § 369 Abs. 1. Hier ift die Erfüllungsklage selbst= redend unmöglich; eines Berzugs bedarf es nicht.

2. die Erfüllung noch möglich, aber der Schuldner in Berzug

ift. Dann muß entweder

a) der Verzug ein qualifizirter sein, d. h. es muß nach rechts= fräftiger Verurtheilung zur Leistung trotz Setzung einer nochmaligen Frist unter Drohung, nach Ablauf der Frist die Leistung nicht mehr zu nehmen, der Schuldner die Er= füllung weigern (§ 243, § 369 Abs. 2)

b) ober der Gläubiger beweisen, daß die Leistung in Folge des Berzuges für ihn ohne Interesse ift (§ 247, § 369 Abs. 2).

Gegen dieses System des Entwurfs stehen erhebliche Bedenken. Sinmal ist es komplizirt. Es stellt eine Regel auf und durchlöchert sie mit einer Reihe von Ausnahmen. Die Bestimmungen der §§ 243, 247, 369 rechnen, da die Wahl durch Parteierklärung geschehen soll, auf Berständniß des großen Publikums und doch ist nicht anzunehmen, daß dieses sich hier zu Recht sinde. Zum Andern führt es zu praktischen Unzuträglichkeiten und Unbilligkeiten, die namentlich den Gläubiger, der eine Geldforderung hat, bedrücken; denn an dieser hat er stets ein Interesse. Bis aber der Berkäuser einer Sache, der froh wäre, wenn er, vom Bertrage zurücktretend, seine Waare wiederfordern dürste, den umständlichen Weg des § 243 durchgeführt hat, haben ihm schon längst andere Gläubiger durch Pfändung sein Recht illusorisch gemacht.

Des Ferneren werben die einzelnen Fälle, in benen auf Grund des besonderen Theiles der Rücktritt - meift nur diefer - geftattet ift, und die, bei denen das Handelsrecht eingreift,6) zu Grenzverwirrungen und Streitigkeiten führen, und es wird nicht nur dem Laien unerfindlich fein, wefchalb in einem Ralle ber Rücktritt gewährt ift, im andern nicht. Der besondere Theil giebt bei der Mehrzahl ber gesetslich geregelten gegenseitigen Bertrage ein Rücktritterecht. So sagen schon die Motive zu § 369 (II S. 211 Note 2), daß bei den auf dauernde Leiftungen gerichteten Bertragsverhältniffen (Miethe, Dienstverträge u. f. m.) das Rücktrittsrecht daß es nicht auf die Bergangenheit wirke, sich besonders gestalte. Dies ift richtig; allein es folgte hieraus nur die besondere Regelung bes Rücktritts, wenn er gegeben ift, nicht aber, daß in all' diefen Rallen das Rudtritte= und Rundigungerecht ftatthaft fein muß. Es findet sich aber in §§ 528, 529 (Miethe), 566 (Dienst= vertrag), 648 (Gefellichaft). In einzelnen Fällen ift nicht einmal Bergug erfordert, und insofern dies gerechtfertigt ift, hatte trot ber Einführung einer ben Rücktritt allgemein geftattenden Beftimmung die Spezialnorm ihre Bedeutung. Gin folch' weitgehendes Rücktrittsrecht, d. h. ohne das Erforderniß des Berzugs, giebt auch § 569 Abj. 4 beim Werkvertrag, aber nur bem Besteller. — Es bleiben also, da der Bergleich zufolge seiner Ratur als Feststellungsatt von bem Rudtritt positivrechtlich auszunehmen mare, nur der Rauf (Tausch) und der Werkvertrag bezüglich des Uebernehmers vom Rücktritt auß= geichloffen und auf die Fälle des § 369 beschränkt. Wie foll man es Jemand begreiflich machen, daß er, wenn er den Rod einschließlich Tuch beim Schneider bestellt, sogar im Falle des Berzugs, nur ausnahmsweise das Rücktrittsrecht hat, daß aber, wenn er selbst den Stoff liefert, es nicht einmal des Berguges hierzu bedarf? Wird nicht in einer Reihe von Fällen die an sich schon schwierige Grenzfrage mifden Rauf und Werkvertrag deshalb doppelt von Belang, wenn der Lettere so sehr bevorzugt ist? Nach § 568 (f. Motive II S. 475) liegt es in der Sand der Barteien, die Rechtsnormen über Wertvertrag und damit auch die des § 569 auf den Rauf der herzustellenden Sache auszudehnen und also damit ohne Beiteres das Rücktrittsrecht sich zu

<sup>&</sup>quot;9 Auf die Uebereinstimmung des bürgerlichen und des Handelsrechtes zur Bermeidung "einer bedenklichen Berwirrung und Rechtsunsicherheit" legen an anderen Stellen, bei der Frage, ob Formzwang oder Formlofigseit der Berträge die Regel sein soll, die Motive (I S. 180) besonderes Gewicht.

verschaffen, und gerade dies zeigt, wie ungerechtfertigt und unmöglich biefe ftrenge Scheidung ift. Fur ben Rauf felbft wiederum haben wir im S. G. B. Art. 354-357 Beftimmungen über das Rücktrittsrecht eines jeden Kontrabenten beim Berzuge des Gegners. Art. 277 S. G. B. muffen diefe Borfdriften Anwendung finden, auch wenn nur auf einer Seite ein Sandelsgeschäft vorliegt, und bamit ift für einen bedeutenden Theil unseres Bertehrs das Rud= trittsrecht beim Raufe gegeben. Es bleibt für das burgerliche Recht nur der Rauf zwischen Broduzenten und Ronsumenten. Der Gutsbesiter oder Beamte tann vom Bertrage gurudtreten, wenn der Juwelier den bestellten Schmud trot Mahnung nicht schidt; der Baumeifter, dem der Steinbruchbefiger die vertauften Steine nicht liefert, bleibt dem burgerlichen Rechte unterworfen und auf den Weg bes § 369 Abf. 2 beschränkt. Der Reft bes Gebietes, das für das bürgerliche Gesethuch und den § 369 bleibt, ift ein so geringer und enthält gerade die Fälle, bei denen häufig der Berkehr den Rücktritt fordert, daß die völlige Aufhebung der Regel des § 360 und die Erhebung der Ausnahme gur Regel geboten fcheint.

Die Gründe, welche die Motive angeben, find nicht durchgreifend und würdigen namentlich die auf dem Gebiete des frangofischen Rechtes gemachte Erfahrung nicht hinreichend. Sie verweisen einmal auf Bindicheid. Allein an der gitirten Stelle (Pandekten II § 280 Note 1 6. Auflage S. 96) wird nur berichtet, aus dem fr. 24 § 4 D (9, 2) folge für das römische Recht nicht mehr, als daß ber Gläubiger dann bei mora vom Bertrage abgeben durfe, wenn die Beiftung für ihn nicht mehr brauchbar fei. Daß diefes Interpretations= refultat für das heutige Recht nicht maßgebend fein tann, ift offen-Wenn zu § 360 (Motive II S. 198) erflärt wird, der Entwurf habe die dem frangofischen Rechte (deffen Art. 1184 ein Rüdtritterecht tennt) entsprechende Auffassung vom Wesen des gegenfeitigen Bertrages nicht adoptirt, so besteht die Abweichung in dieser Auffaffung eben nur in dem Rudtrittsrechte. Wird endlich ju § 369 (Motive II S. 210) ausgeführt, der Rücktritt fei nur unter der Bor= aussetzung gegeben, daß "die Leiftung zu Folge des Berzugs das Intereffe für ihn (den Gläubiger) verloren hat, der Rücktritt in concreto durch das Interesse des Gläubigers also gerechtsertigt ist," so liegt hierin ein Bedankensprung. Denn ein anderes ift es, wenn das Interesse des Gläubigers den Rücktritt fordert, ein anderes, wenn die Leiftung ohne Intereffe für ihn ift. Das Erstere tann der Fall fein, wenn das Lettere auch nicht gegeben ist 7). Und gerade dieser Grund zeigt den Weg, der allein zum Ziele führt. Wann es das Interesse des Gläubigers fordert zurückzutreten, muß er allein beurtheilen. Daß dies nur dann der Fall sein solle, wenn er die Leistung nicht mehr brauchen kann, heißt ihn bevormunden, heißt ihm vor Allem eine Beweislast auslegen, die seine Lage verschlimmert.

Die Gemährung bes Rechtes auf Rücktritt oder Schabenserfat fiatt der Erfüllung ift keine unbillige Begunftigung des Gläubigers. Richt nur, daß beim gegenfeitigen Bertrage jeder Theil Gläubiger und Schuldner ift, das Wahlrecht foll ja nur eintreten im Falle bes Berguges, d. h. einer schuldhaften Richterfüllung. Dem vertrage= brüchigen Gegner brauche ich auch nicht bas Wort zu halten. ift ein völlig gefunder, unferem Bewußtfein entsprechender Sat. Dies beweisen auch die mehr gitirten aa. 354 ff. S. G. B., beweist a. 1184 code civil, aa. 110 ff. des Schweizer Bundesgesetzes über das Obligationenrecht. Bas die Praxis in den Ländern des frangönichen Rechtes an dem Art. 1184 aussetz, ist das Erforderniß der Umftogung des Bertrages durch Richterspruch, nicht durch die Parteierklarung und die Folge hieraus, die Möglichkeit der Erfüllung noch während des Prozesses einerseits, andrerseits die verkehrsstörende dingliche auflösende Wirkung. Das Prinzip des Rücktritts felbst hat nich trefflich bewährt 8). Den ersteren Mangel vermeidet die Praxis icon heute, indem fehr häufig der Richterspruch nur als Bestätigung der früher erfolgten Parteierklärung erscheint; jedenfalls verschwindet er gang, wenn das Syftem des Handelsgesethuches und des Schweizer Bejeges gewählt wird, das die einzelnen Fälle des deutschen Entwurfs verallgemeinert. Die dingliche Wirkung tritt nach § 427 des Entwurfs nicht ein, sondern nur eine obligatorische Berpflichtung zum Resti-

<sup>7)</sup> Interessant ist in dieser Hinsicht die gemeinrechtliche Praxis. Während 3. 8. der Ob. G. H. Hahern (Seussert's Archiv 31 Nr. 126 S. 150) den Rüdritt nur dann gestattet, wenn die Leistung für den Gläubiger "ganz unnüh", gwährt ihn das Ob. G. Wolfenbüttel (eod. 33 Nr. 294 S. 404) dann, "wenn und insosern nach der Natur und den Berhältnissen des kontreten Falles anzuschmen, daß das Interesse des nichtsäumigen Kontrahenten die Aushebung des kontraktes fordere", also genau derselbe Gegensah, der sich in dem zitirten Ausspruche der Motive sindet.

<sup>&#</sup>x27;) Ein so offenbar dem Rechtsgefühl widersprechendes Urtheil, wie das des U. G. Celle (Seuffert's Archiv 35 Nr. 14 S. 19), wo der Berkäufer einer Liegenschaft, tropdem die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Bermögen des Käufers erfolglos bleibt, gezwungen ist, am Raufe festzuhalten, ware hier undenktar.

tuiren. Damit entfallen die Gegeneinreden gegen den Rücktritt, daß er auch die aufgehobenen Kaufprivilegien wieder einführe, daß er dem § 20 R. K. D. widerspreche u. s. w., denn all dies hat nur dann Bedeutung, wenn eine resolutio ex tunc eintrete.

Möglich mare das Bedenken in der Hinficht, daß der Gläubiger ben Schuldner überrumpeln konne; er mahnt ihn, oder wenn der Tag der Erfüllung ohne daß ein Firgeschäft vorliegt, ohne Leiftung blieb, (§ 245 Abs. 2), unterbleibt auch dies, die Mahnung, und bann fündigt er, wenn nicht alsbald erfüllt ift, den Bertrag. Das S. G. B. giebt bem Schuldner bas Recht ber Nachlieferung; auf fein Ersuchen muß ihm eine Frist hierzu gegeben werden (a. 356 S. G. B.); auch wenn der Rudtritt ohne Beiteres erklart ift, darf der Berkaufer noch liefern, wenn es in angemeffener Beit erfolgt, deshalb braucht ihm der Räufer die Nachfrist nicht ausdrücklich anzubieten 9). Schweizer Bundesgefet a. 122 10) verlangt Seten einer Frift mit der Drohung der Auflösung des Bertrages. Im Resultate kommen beide Befete auf daffelbe hinaus: bem Schuldner Beit zu laffen, noch zu erfüllen. Für Beide laffen fich Grunde anführen, doch durfte, abgesehen gang von der hier erftrebten Gleichheit des Bertehrs, das handelsrechtliche vor dem ichweizer deshalb den Borzug verdienen, weil dieses Lettere leicht zum Formalismus führte. Wenn der Gläubiger feinen Rudtritt erflärte, fo find die Intereffen des faumigen Schuldners hinreichend dadurch gewahrt, daß er noch binnen angemeffener Frift erfüllen barf. Sett ber Gläubiger alsbald felbst eine Beit hierfür feft, fo hat er ben Bortheil hieraus, daß er ficher weiß, die Sache ift erledigt; ihm diefen Bortheil aufzwingen, liegt fein Grund vor.

Daß der Schuldner, so lange der Gläubiger nicht erklärte, vom Bertrage abzustehen, oder statt der Erfüllung Schadensersatz zu fordern, noch leisten darf, ist selbstverständlich. Der Rücktritt ist ein Recht des Gläubigers, das er ausgeübt haben muß um dem Schuldner die Leistungsbefugniß zu entziehen. — Ob er durch längeres Zu-warten diesem Rechte präjudizirte, kann nur im einzelnen Falle fest-

<sup>9)</sup> Entscheidung des R. D. H. wom 6. März 1873 Bb. 8 Rr. 30 S. 125. Cofact Handelsrecht (1888) S. 152.

<sup>10) &</sup>quot;Benn sich bei zweiseitigen Berträgen der eine Theil im Berzuge bestindet, so ist der andere berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung zu setzen — mit der Androhung, daß mit Ablauf dieser Frist der Bertrag aufgelöst sei."

gestellt werden; eine gesetzliche Regelung hierüber scheint nicht erforderlich.

Die Folge ber allgemeinen Anerkennung des Rudtrittsrechts und Schadenserfates ift bann por Allem die Ginfacheit ber Beftimmung und die Erleichterung des Berkehrs. Db dem Gläubiger damit gedient ift, muß er felbst entscheiden. Balt er aber die Unnahme der Leiftung nicht mehr in seinem Interesse, so muß er das Recht haben, ohne weiteren Nachweis hierüber, zu mahlen. Es liegt auch bier der Fall vor, den der Entwurf mehrfach zeigt (3. B. § 278 Selbsthülfevertauf, § 361 Firgeschäft, § 465 Transportgefahr, \$ 470 ff. Kauf nach Probe und auf Probe u. j. m.), daß handelsrechtliche Rormen zu allgemeinen werden, die überhaupt in der reueren Beit mehrfach beobachtete 11) Ausbehnung anfänglich handelsrechtlicher Ideen auf das burgerliche Recht. Gie enthalten nichts ivenifich taufmannisches, denn fie werden ja, wie oben gezeigt, in einer Reihe von Fällen auf Richt-Raufleute angewendet, nur daß im handel der Bertehr zuerft nach Erleichterung und leichter Bewegung drangt. Gin Grund gur Befchrantung auf die Falle, bei denen der Rudtretende noch nicht geleiftet hat, liegt nicht vor. Gerade hier fann das Intereffe des Gläubigers, der wenigstens, wenn er die Begenleiftung nicht erhalt, seine Leiftung wieder haben will, von beinderer Bedeutung werden. Auch da, wo der Entwurf das Ruckmitterecht anerkennt, ift auf diefes Moment fein Gewicht gelegt. Bu § 569 (Motive II S. 480) werden die hieraus entstehenden Bebenten gegen den Rudtritt beim Bertvertrag gurudgewiesen, da ahnlice Schwierigkeiten mit der Ausübung bes Rudtritterechtes ftets verbunden feien. Man darf es getroft der Erwägung des Gläubigers iberlaffen, welchen der drei Wege er in diefem Falle einschlagen will.

Es ware also § 369 entsprechend zu ändern. Während Abs. 1 blebe, hatte Abs. 2 zu lauten: "Ist der Schuldner im Berzuge, so hat der Gläubiger die Wahl, die Leistung mit Schadensersatz wegen Berspätung der Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern, oder vom Bertrage zurückzutreten. So lange als der

<sup>&</sup>quot;) Cohn, drei rechtswiffenschaftliche Bortrage S. 65: "Es ist eine eigenschämliche, aber nicht ableugbare Erscheinung, daß die Institute des Handelsrechts www. mehr und mehr zusammenschmelzen, daß die Rechtseinrichtungen, die der handel zunächst nur für sich geschaffen, weiteren Kreisen zugänglich gemacht weiben und in das allgemeine Berkehrsrecht treten." Regelsberger in Endemanns Handbuch des H. R. Bb. II S. 385.



Gläubiger nicht gewählt hat, kann der Schuldner noch erfüllen. Auf feinen Antrag ift, wenn nicht der Gläubiger durch den Berzug kein Interesse mehr an der Leistung hat, dem Schuidner eine angemessene Frift zur Nachholung der Leistung zu geben."

Db § 360, der sich dann nur auf einseitige Verträge beziehen kann, bleibt oder nicht, ift einerlei, ebenso wie §§ 243, 247 Abs. 2 für einseitige Verträge ihre Geltung behielten. Die besonderen Vorschriften des speziellen Theiles beständen daneben, da sie einmal die Folgen besonders gestalten, zum andern sich wegen der Voraussetzungen nicht decken.

## 2. Die Gefahr beim gegenseitigen Bertrage.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache, die Unmöglich= feit der Leiftung, trägt der Schuldner (§ 368 Motive II S. 205). Der Zufall befreit ihn von seiner Pflicht (§ 237), allein er erhalt bie Begenleiftung nur, wenn er felbft erfüllt. Dies foll - und hierin liegt die Bedeutung des in § 368 ausgesprochenen Grundfates für alle, also insbefondere auch für die gegenseitigen Beräußerungs= verträge, gelten. Für diese kennt das romifche Recht bekanntlich die abweichende Regel, daß mit dem Abichluffe des Bertrags, wenigftens bei dem über eine Spezies, der Erwerber die Gefahr trage. Das Rathfel diefer Bestimmung ift nicht gelöft und wird wohl nicht end= giltig gelöft werden.12) Bielleicht befanden fich die Römer auf dem Wege zu bem Resultate des frangofischen Rechtes (a. 1583), der Berflüchtigung bes binglichen Bertrags und bes Gigenthumsübergangs mit Bertragsfoluß; fie hatten bann, vom Bertehre gedrangt, wenigstens ein Moment herausgehoben; der späteren Beit mangelte die Fortbildungsfraft und das halbfertige Bebilde erftarrte. Sei dem nun wie immer, jedenfalls ift das romifche Syftem eine Salbheit, eine juriftische Intonsequenz. Entweder es bedarf jum Erwerbe des veraußerten Rechtes noch eines, in besonderer Form zu ichließenden, binglichen Bertrages (Grundbucheintrag, Tradition), dann ift das germanische (preußisch-öfterreichische) System forrett, daß bis gur Er= füllung ber Schuldner die Befahr trage, oder man verzichtet auf die besondere Form des binglichen Bertrages, man läßt mit dem Rauf

<sup>12)</sup> S. 3. B. Hofmann, das Peritulum beim Kauf (1870) S. 8 ff. und die dortfelbst gegebene Uebersicht der Meinungen. Windscheid, Pandekten II § 321 Note 19a (6. Aust. S. 248).

das Recht sofort erwerben, dann folgt der Gefahrsübergang mit Absichluß des Kontrakts von selbst. Der Entwurf hat sich für die erste Wöglichseit entschlossen <sup>13</sup>) (§§ 868, 874, 828) und die Folge hieraus mußte § 368 sein.

Allein so schroff, wie es nach dem Wortlaute scheint, wird das Brinzip nicht durchgeführt.

Für den Rauf bestimmt § 463 zwar, als Ronfequenz der Regel bes § 368, daß ber Berkaufer die Gefahr bes zufälligen Untergangs und der zufälligen Berschlechterung der Sache bis zur Uebergabe trage. Es foll darin, wie die Motive (II. S. 322) berichten, das Pringip des § 368 der Wichtigkeit halber und weil für Grundstücke eine befondere Regelung nöthig ift, ausgedrückt fein. Für die letzteren beftimmt nun auch alsbald § 465 Abs. 2, daß wenn die Eintragung vor der Uebergabe erfolgte, jene die Gefahr übertrage. Die Brunde, welche für die Anknüpfung des gefahrübertragenden Momentes entweder an die Tradition oder die Auflaffung sprechen, scheinen praktisch stichhaltig, nur ist fraglich, ob nicht die logische Anordnung eine umgekehrte fein mußte. Der Rauf ift Beraugerungsvertrag, er geht auf die Berpflichtung zur Berschaffung des verkauften Rechtes, aljo hier vor Allem auf Abschluß des dinglichen Bertrages und Grundbucheintrag. Die Pflicht zur llebergabe ift eine fekundare, eine Folge jener erften. Das Prinzipale der Erfüllung ift die Eigenthumsverschaffung und mit diefer, als der Erfüllung, geht die Befahr über. Die Ausnahme, das Berschieben des Ueberganges der Gefahr liegt in der Anknüpfung an den juristisch bedeutungslosen Uebergabeakt. Gine weitere Ausnahme zeigt aber auch der Mobiliar= buf. Der § 465, dem Art. 345 H. G. B. unmittelbar nachgebildet, 14) hupft den Gefahrsübergang beim Diftanzkauf an die Uebergabe der Baare an den Spediteur, Frachtführer oder die sonst zur Transportansführung bestimmte Person. Daß hierin keine Tradition liegt, ist

<sup>&</sup>quot;) lleber den Eigenthumsübergang bei Mobilien ist viel gestritten. S. 3. B. die Berhandlungen des 14. deutschen Juristentages I 1 S. 113, I 2 S. 56, 163, II S. 56 s., 243 s. Rohler, der dingliche Bertrag (Annalen der badischen Gestichte 40 S. 232). Motive III S. 333 s. Die Frage selbst steht hier nicht zur Prüsung.

<sup>&</sup>quot;) Die Auslegungsregel für die Uebernahme der Transportkoften ist mit Acht nicht aufgenommen. Auch im Handelsverkehr hat fie nicht stets zu günstigen Arhultaten geführt. Im bürgerlichen Leben muß es noch weit mehr im Ginzels selle festgestellt werden, was die Parteien wollen.

von ben Motiven (II. S. 327) mit Recht betont. Es fann nur eine Traditionsofferte 15) darin gefehen werden, eine Offerte des Abfchluffes des dinglichen Bertrages. Geschieht die Uebergabe der Mobilien nicht unter Anmesenden, sondern durch die Sand eines Dritten, fo find zwei Falle möglich. Der eine: ber Dritte ift Stellvertreter des Ginen oder Anderen der Barteien für den Abichluß des dinglichen Bertrages; dann findet entweder ein Abholen ftatt, d. f. die Erfüllung vollzieht fich beim Berkaufer oder ein Ueberbringen, die Leiftung vollzieht fich beim Räufer; dort ift Erfüllungsort. Der andere: jener Dritte ift nur Bermittler; er fpielt diefelbe Rolle für ben dinglichen Bertrag, wie der Bote für den obligatorifchen. Gr ift fein Stellvertreter in Erflarung oder Billen, fondern leberbringer der Traditionsofferte des Berkäufers durch Ueberbringen der Daher kann dieser auch die Waare vor der Ablieferung jederzeit zurudrufen, denn die Offerte, die dem Begner noch nicht zukam, ist widerruflich. Die Waare ist aber thatsächlich in den Sanden bes Mittelsmannes, alfo auf neutralem Boden, der fie ber Rontrole des Ginen wie des Anderen entzieht, und diefe Schwebezeit ift es, für welche die Bertehrsauffaffung auch dem Räufer die Gefahr Für beide konftatirte Ausnahmen, für Immobilien wie Sahrniffe, liegt nun aber feine aus dem Befen des Raufs als foldem folgende Regel vor. Wie die Transportgefahr für Mobilien von Sandelsgeschäften auf alle Räufe ausgedehnt murde (Motive II. S. 327), brängt ber darin enthaltene Rern auf Loglösung von dem konkreten Falle; wie die Lehre von Eviktionshaftung und den heimlichen Mängeln vom Kauf in den allgemeinen Theil wanderten, muß auch hier bem allgemeinen Gedanken Ausdruck verliehen werden. Wenn M. bem B. einen Ader im Bergleichsmege als Gegenleiftung giebt, muß bann, damit die Befahr übergebe, übergeben und aufgelaffen fein? Wenn C. dem D. für geleiftete Dienfte, für eine gelieferte Arbeit, Fahrniffe überfendet, foll dann C. die Transportgefahr tragen, da die Tradition erft mit der Empfangnahme beendet ift? Bas die §§ 563, 565 enthalten, fließt aus dem Wefen des Beräußerungs= vertrages, nicht des Raufaktes. Maggebend ift bei den Immobilien bie Uebergabe ober Auflaffung, bei den Mobilien der Beginn der

<sup>15)</sup> Den juristischen Begriff berselben s. Sohm in Golbschmidts Zeitschrift für Handelsrecht 17 S. 19 (1872). Der Traditionsakt bes Tradenten ist identisch mit der Traditionsofferte.

Tradition. Der § 368 Abs. 1 kann in seiner Fassung bleiben, aber dann folgten als Abs. 2 der jetige § 463 Abs. 2 und als Abs. 3 der jetige § 465 in entsprechend modifizirtem Wortlaute.

Eine weitere Frage, die nur angeregt werden sollte, wäre, ob nicht § 465 auf alle Traditionen unter Abwesenden, bei denen die llebersendung durch einen unparteilschen Mittelsmann geschieht, answenddar ist, also ohne die Uebersendung "an einen andern Ort". Der Fall der "Uebersendung" am selben Orte ist nicht allzu häusig, meist liegt ein Bringen oder Holen vor, aber, namentlich in größeren Städten, tritt doch auch der Fall ein, daß der Berkäuser sich der Post u. s. w. bedient. — Handelt es sich um Beräußerung eines Rechtes an der Sache, so muß dasselbe gelten, wie ja auch schon aus § 459 Abs. 1 sich ergiebt.

### 3. Die Erfüllung Bug um Bug.

Daß beim gegenseitigen Bertrage Zug um Zug (§ 362) zu leisten, ift etwas allen Juristen Selbstverständliches. Daß der aus einem ischen Kontrakte Berklagte die Einrede des nicht erfüllten Bertrages hat, wenn er sich nicht zur Borleistung verpflichtete oder die Leistung ihn empfing (§ 364), bedarf kaum der Erwähnung. Beachtlich iheint Folgendes:

a) Der § 363 statuirt bei einer Mehrheit von Subjekten auf der einen oder anderen Seite eine Bermuthung der Untheilbarkeit der dem einen Gegner zu erbringenden Gegenleiftung, also eine Ausnahme des im § 321 statuirten Sates, daß Jeder nur für seinen Theil berechtigt und verpflichtet fei. Zeber der mehreren Berechtigten tann feinen Antheil nur fordern, wenn er die volle Gegenleiftung bewirtt. Die Motive (S. 201) berufen sich als Grund hierfür auf "Natur und Intention" der gegenseitigen Bertrage. Als Vorbild dente fr. 21 § 8 D (21,1), Sächs. B. G. B. § 1099 und Dresdener Entwurf a. 427, 436. Die citirten Stellen handeln fammtlich vom Raufe, und wenn oben die Ausdehnung der Borfchriften über den Gefahrsübergang beim Raufe angeregt wurde, so ift hier das Be= denken nicht zu unterbrücken, ob nicht in diesem Falle das bewegende Roment in der Einheit der Sache beim Kaufe liege. Wenn die Rotive (II. S. 202) ausführen, es handle sich um keine absolute Rorm, so ist dies für das Obligationenrecht selbstverständlich. Allein ber § 363 hat denn doch die Bedeutung, daß die bei dem Raufe aus der Einheit des Objektes gefolgerte Einheit des Bertrages und daher

angunehmende Untheilbarkeit ber Obligation für alle Schuldverhältniffe befteht, für die nicht das Gegentheil erwiefen ift. Für eine derartige Bermuthung bietet aber die Natur des gegenseitigen Bertrages als folden keinen Raum. Entscheidend tann nur der Bille der Barteien fein und diefer ift jeweils im einzelnen Falle festzustellen. bann, wenn auf der einen ober anderen Seite eine nach dem Barteiwillen einheitliche Leiftung vorliegt, kann keine Theilung erfolgen. Dies ift auch das in §§ 339, 340 ausgesprochene Bringip. den Parteiwillen die Theilbarkeit ausgeschloffen, fo muß die Mehrheit der Schuldner die Leiftung gang erbringen, denn fonft liegt feine Sind auf Seite ber Bläubiger Mehrere, fo wendet Erfüllung vor. der von einem belangte Schuldner ein, daß er feine untheilbare Leiftung nur Allen zu erbringen brauche, alfo eine Art Ginrede der mangelnden Aftiv- und Paffivlegitimation. Dies ift aber nichts dem gegenseitigen Bertrage Eigenthumliches; es folgt nicht aus deffen Intentionen, fondern nur jeweils aus dem einzelnen Kontratte. Hierfür genügen aber die §§ 339, 340 vollständig und § 363, ber durch seine Prasumtion leicht irreführt und in der Pragis zu einer Musdehnung der Ginheit führen durfte, die nicht gewollt ift, mare zu ftreichen.

b) Bohlthätig find die Borfdriften über die prozeffuale Geltend= machung der gegenseitigen Kontratte. Auch ohne geleiftet zu haben, ift Antrag auf Urtheil, Bug um Bug zu leiften, ftatthaft. Das ergangene Urtheil ift vollstrectbar, die Leistung erzwingbar, auch ohne daß der Gerichtsvollzieher in die Lage gefett werden muß, mahrend er die Leiftung erzwingt, für ober mit dem Rläger die Gegenleiftung zu bewirken. Nur fordert allerdings Abs. 2 des § 365, der Beklagte muffe in Annahmeverzug fein, d. h. es muß ihm thatfächlich die Gegenleiftung für feine Leiftung angeboten fein, falls nicht ber Fall des § 255 3. 1 vorliegt, so daß also die Bollstredung von diefer Rechtshandlung abhängt. Nach der projektirten Abanderung der C. B. D. (f. Rote 1 zu § 365) bedarf es zur Erwirtung der Boll= ftredungsklaufel nicht des Nachweises des Annahmeverzugs des Schuldners, und es fteht diese Thatsache ber in § 664 C. P. D. ermannten ber vorgängigen Sicherheitsleiftung gleich und wird, wie diefe, dem Gerichtsvollzieher zu erweisen fein. Braktisch wird sich alfo, wenn es fich namentlich um Leiftungen handelt, die ein Dritter erbringen tann, die Sache häufig jo geftalten, daß erft ber Boll= ftredungsbeamte den Schuldner durch Anbieten in Annahmeverzug Maria Barrella de la fire la constitución de la con

jest; denn auch das gleichzeitige Eintreten desselben mit der Vollstreckung muß statthaft sein. Nur da, wo die Ertheilung der Bollstreckungs-klausel selbst die Vollstreckung ist, d. h. wo es sich um Abgabe einer Billenserklärung des Schuldners handelt (§§ 779, 664 C. P. O.), ist durch öffentliche Urkunde der Beweis des Annahmeverzugs zu führen, d. h. man wird also durch Gerichtsvollzieher oder Notar in Praxi die Gegenleistung offeriren, um sich hierdurch die Vollstreckung sossetzt zu sichern. Der Weg ist einfach, praktisch und gerecht.

c. Daß endlich die einmal als Erfüllung angenommene Leiftung auch eine solche bleibt, daß die oft in der Praxis aus Mängeln, die sich nachher zeigten, abgeleitete Einrede des nichterfüllten Bertrages abgeschnitten und dem Empfänger die Beweislast obliegt, mag vielleicht nicht ganz logisch konsequent sein; aber die Bestimmung kommt einem Bedürsnisse entgegen, und mag man auch sagen, wer mangelhaft erfüllt, hat nicht erfüllt, so kann dies dem Berlangen, den Beräußerer zu schliegen, nicht entgegen sein. Auch wo der Empfänger von dem Rechte des § 398 Gebrauch macht und bei einer nur der Gattung nach bestimmten Leistung infolge eines aufgetretenen Fehlers anderweite Erfüllung fordert, wird ihn die Beweislast der Fehler tressen. Durch Ausübung dieses Rechtes wie auch der Wandelklage wird dem Betlagten ebenfalls gestattet, die Leistung zu weigern; er wird aber in eine mehr aktive Rolle gedrängt, die ein stärkeres Erfassen und Beschließen fordert.

#### Gewährleiftung bes veränferten Rechtes.

(§ 370 bis § 386.)

Den Inhalt einer jeden Obligation bildet die Bewirkung der dem Schuldner obliegenden Leistung. Bei Veräußerungsverträgen verpflichtet er sich, ein aktives Recht in das Vermögen des Gläubigers ju übertragen. Das Recht kann obligatorischer Natur (Forderungserchte an Dritte), kann dinglicher Art sein. Von jener Rechtsüberstagung handelt § 298 ff. (Uebertragung der Forderung), von dieser § 370 ff. (Gewährleistung des veräußerten Rechtes).

Die Eviktionslehre des Entwurfs ist die römische; zwar folgt \$ 370 der modernen Strömung darin, daß er den Veräußerer zur Berichaffung des veräußerten Rechtes verpflichtet, nicht bloß wie das römische Recht dem Verkäufer das habere licere praestare auflegt; aber die Boraussetzung (evictio § 374) und die Folgen (§ 377) sind die römischen.

Das Gesetz hat zwei Wöglichkeiten berücksichtigt, durch welche ber Schuldner seinem Versprechen nicht nachkomme; entweder er kann das veräußerte Recht überhaupt nicht verschaffen (§ 370), oder er überträgt es zwar, aber mit Rechten an der Sache und auf die Sache, die gegen den dritten Erwerber gehen, also als belastetes Recht. Genauer (arg. § 373 Abs. 2) läßt sich folgende Scheidung machen:

- I. Das veräußerte Recht kann nicht übertragen werden, sei es, daß es der Veräußerer überhaupt nicht besitzt, sei es, daß er nicht darüber verfügen darf.
- II. Es wird übertragen, aber es ruhen Rechte Dritter barauf, die
  - 1. das Recht zwar nicht vernichten, den Gebrauch aber hindern oder einschränken (Rechte an der fremden Sache), oder solche, die
  - 2. im Stande sind, es völlig zu vernichten, die aber, ehe sie geltend gemacht sind, den Gebrauch nicht hindern (Pfandrecht, Grundschulb, dingliches Borkaufsrecht, Resolutivbedingung).

Für all' diefe drei Falle bestimmt der Entwurf gleichmäßig, fobald das Recht des Dritten mit Erfolg geltend gemacht ift (§ 375, 376), fann der Erwerber vollen Schadenserfat fordern. dahin, fofern der bingliche Bertrag wenigstens formell geschloffen, ift diese Rlage gehemmt; der Erwerber begnügt sich mit der Berweigerung der ihm obliegenden Gegenleiftung. Im romifchen Rechte Folge des Suftems, wird diefer Sat hier als Ausnahme von den allgemeinen Regeln über die Nichterfüllung erscheinen; "aus Gründen der Brattitabilität und einer gewiffen Billigfeitsrudficht gegen ben Beraußerer" fagen die Motive zu § 374 (II. S. 217); an anderer Stelle wird als der Hauptübelstand, der sich an das reine Berschaffungsprinzip fnüpft, der Schwierigfeit der Berechnung des zu erstattenden Intereffes gedacht (zu § 374 II. S. 217). Ift der dingliche Bertrag nicht abgeschloffen, die Mobilien nicht tradirt, der Grundbuchseintrag nicht erfolgt, fo bleibt es bei den gewöhnlichen Grundfäten für den Fall ber Nichterfüllung: Schadensersatz und Rücktritt.

Jegliches Recht aus der Entwehrung fällt fort, sobald der Erwerber bei Schließung des Bertrages den Mangel kannte (§ 373), ausgenommen den Fall der Hopothek oder Grundschuld.

Es fragt sich nun, ob diese Wirkungen, wie fie hier kurz skizzirt, auf alle drei obigen Gruppen gleichmäßige Anwendung verdienen.

I. Das Recht, das veräußert wird, ift, trot des formell vorhandenen dinglichen Bertrages, nicht übertragen.

Die Romer geben für folche Falle vollen Schabenserfat, aber erft für den Fall der evictio. Der Bertaufer fteht für das habere Dies ift offenbar eine Folge bes romischen Gigenthumsipstems. Durch Tradition vom non dominus kann nie Eigenthum erworben werden. Auch der gutgläubigfte Befiter unterliegt der Rlage bes Eigenthümers. Ubi rem meam invenio, ibi vindico. werber muß fich mit der Berichaffung des publizianischen Besites und der Erfitungsmöglichkeit, also mit bem habere licere, begnugen. Das Erfahren des Rechtes des Dritten giebt noch teinen Raum für bie Schadensersattlage, benn mala fides superveniens schadet ber Erfitung nicht. Dufte aber ber Erwerber die Sache bergeben, bann jordert er auch die Folgen der Garantie für den Erwerb des Rechtes, feinen Schadenserfas. Db jene Art der Berpflichtung des Berkäufers die Folge der erft aus praktischen Gründen angenommenen Suspension war oder umgekehrt diese aus jener folgte, ist wohl kaum festzustellen. Hatsachlich bildet das römische System einen untrennbaren Theil der Bringipien über den Eigenthumserwerb und das relativ beffere Die romifche Evittionslehre ift die Ronfequeng ber romifchen Eigenthumstheorie. Das heutige Recht, wie es der Entwurf wiedergiebt, tennt ein gang anderes fachenrechtliches Syftem, es ift durchaus deutschrechtlich, und damit fehlt jene Grundlage für die Ronsequenz des romifchen Rechtes.

Die Motive erwähnen die Divergenz zwischen römischem und deutschem Sachenrechte nur, um daraus zu folgern, daß die Eviktionslehre nicht mehr die Bedeutung wie im römischen Rechte habe Rotive II S. 213). Es wird sich aber bei eingehender Betrachtung jegen, daß diese Berschiedenheit des Sachenrechtes vom römischen zu einem andern Obligationenrechte führt. Rechte an Grundstücken, vom Kolleigenthum bis zur kleinsten Wegservitut, können nur durch Aufzigung und Eintrag in das Grundbuch erworben werden (§ 828, Motive III S. 158, § 874). Maßgebend für den Erwerb ist der Inhalt des Grundbuches (§ 837 Motive III S. 210 ff.). Auch wenn der Beräußerer nicht veräußerungsbefugt ist, sei es, daß ihm selbst nicht das zu Grunde liegende Recht zusteht, sei es, daß ihm die wirksame Berfügung verboten, er aber buchnäßig als Subjekt des Rechtes erscheint, das Beräußerungsverbot (einstweilige Berfügung) nicht eingetragen ist (Motive I S. 213), entsteht auf Grund der Publizität des Grundbuches das Recht in der Person des Erwerbers. Nur wenn dieser die nicht aus dem Grundbuche ersichtlichen Thatsachen kannte, aus denen sich die Nichtübereinstimmung des Grundbuches mit der wirklichen Rechtslage ergiebt, ist der Erwerb unmöglich. Nach dem Plane der Grundbuchordnung kann andrerseits nur der eingetragene Berechtigte die Eintragung bewilligen (Note 2 f zu § 828). Ift also den sormellen Ersordernissen genügt, von welchen der Erwerb des dem Erwerber zu verschaffenden Rechtes abhängt, d. h. ist auf Grund der Einwilligung des als berechtigt Eingetragenen die Einstragung des veräußerten Rechtes auf den Erwerber ersolgt, so ist damit auch das Recht erworben und für Entwehrung und Schadensersatz kein Raum. In dem einzigen Falle, in dem der Erwerb unterbleibt, dem der Kenntniß von dem Rechte des Dritten, versagt § 373 Abs. 1 ebenfalls die Entwehrungsklage.

Rechte an Mobilien erwirbt man durch Uebergabe der Sachen unter gleichzeitigem dinglichen Vertrage (§§ 874, 983, 1147). Fehlt es an der rechtlichen Grundlage des Veräußerers, so erhält der Erwerber dennoch das ihm veräußerte Recht, wenn er in gutem Glauben ist, d. h. nicht zufolge grober Fahrlässigseit den Mangel des Rechtes des Veräußerers nicht kannte (§§ 877, 1147 Abs. 2), 16) es sei denn, daß es sich um eine gestohlene, verlorene oder sonst ohne den Willen des Jnuehabenden in dessen Innehabung gekommene Sache dreht (§§ 879, 1147 Abs. 2). In letzterem Falle kann nur durch 10 jährige Erstung, die aber fortwährenden guten Glauben verlangt, das Recht erworben werden. Es bleiben also hier zwei Fälle für die Entwehrung, einmal der Erwerber kannte grob sahrlässig die Rechte der Oritten nicht, oder die Sache ist res kurtiva. Für den ersten Fall geht das System des Entwurfs zu weit, für den zweiten nicht weit genug.

Die Motive zu § 877 (III S. 346) betonen, daß für die Mobilien eine Erschwerung gegenüber den Immobilien statuirt sei. Gine strenge Diligenzpslicht durfe man von dem Erwerber nicht fordern, wohl aber kann man verlangen, daß derfelbe, wenn Anlaß zu weiteren

<sup>16)</sup> Auf den Nießbrauch soll nach § 983 Abs. 2 (Motive III. S. 496) der Erwerb den fide nicht ausgedehnt werden. Meines Erachtens mit Unrecht, da das Berkehrsbedürfniß dasselbe ist, wie beim Eigenthum, und insbesondere die Analogie des Rechts an Grundstücken dafür spricht. Daß der Nießbrauch meist unentgeltlich bestellt wird, kann nicht von Bedeutung sein, da der Entwurf prinzipiell die Bertragsursachen für unerheblich erklärt.

Rachforschungen vorliegt, einen folden Anlag nicht grob fahrlässiger Beije unberückfichtigt lagt. Grobe Fahrlaffigfeit ift zufolge § 146 Abs. 2 eine besonders ichwere Bernachlässigung ber Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters 17). In diesem Falle bem Erwerber, falls nicht der Berauferer bewußt ihm eine fremde Sache giebt, den vollen Shadenserfaganfpruch zuzubilligen, liegt fein Grund vor; dolus semper praestatur (§ 380 Abf. 2); allein wenn auf beiden Seiten eine mindeftens gleiche Fahrläffigfeit fteht, mare die Belaftung bes Beräußeres unbillig (f. auch arg. § 345). Anders bei ber geftohlenen Bei der romifden (außerordentlichen) Erfitung ichadet es nichts, wenn der Erfitzende bas Recht bes Dritten erfuhr; er mochte mbig weiter besiten und erft die Entreigung des Besites ichlog den Rechtserwerb aus. Wenn aber zufolge § 886 die Ersitzung des Eigenthums der res furtiva durch Renntnig ausgeschloffen ift, so muß bies der entscheidende Moment gur Geltendmachung der Rechte gegen den Beraugerer fein. Die Billigfeit gegen den Beraugerer wird gur barte gegen ben Erwerber. Jebem rechtlichen Manne fagt fein Gefühl, daß, wenn er entdect, die Sache ift gestohlen, verloren, er ne nicht langer in Besit behalten will; er bringt sie seinem Beraugerer wieder und fordert feinen Erfat. Dag er warten foll, bis im die Sache fortgenommen ift, tann man ihm auch um befivillen nicht zumuthen, weil er weiß, er werde niemals Eigenthümer werden. Benn er auch bem Binditanten gegenüber gemäß § 939, 940 Erfat imer Aufwendung auf den Erwerb fordern darf, fo genügt dies emmal für ihn nicht, benn es erfett fein Recht nicht, ift zum andern für den Beräußerer unerheblich, benn dann muß er dem Eigenthumer gemäß § 939 Abf. 3, § 880 haften.

Das Resultat der Einzeluntersuchung ift also, daß bei Immobilien iberhaupt der Fall des § 374 Sat 2 nicht vorkommt, daß bei Mostilen in den möglichen Fällen der Entwehrung die Bestimmungen der §§ 374, 377 nicht passen.

II. Der § 371 stellt die Belastung des Rechtes dem Fall der Richtverschaffung gleich. Die Motive zu § 371 erklären einsach, ein Rangel im Rechte des Beräußerers liegt auch vor, wenn Rechte an die Sache 2c. bestehen, die der Dritte gegen den Erwerber geltend machen kann (S. 214). Beshalb diese Gleichstellung erfolgt, ist nicht

<sup>ு</sup> Ueber bie Angemeffenheit biefer Definirung f. Bolber, Ard, f. C. \$. 73 &. 130 ff.

näher begründet. Die geschichtliche Entwidelung und das prattifche Bedürfniff sprechen gegen die Parallele. Ob das römische und gemeine Recht überhaupt eine Relevang von Rechten Dritter, insbesondere Servituten an dem veräußerten Objekt, kennt, ift ftreitig; wer sie aber anerkennt, giebt nur die ädilizischen Rechtsmittel. 18) Das preuß. A. E. R., beffen Beftimmungen an Rlarheit allerdings viel zu wünschen laffen, vermischt zwar die Haftung für Servituten scheinbar mit ber für Entwehrung (I 11 §§ 183, 188 ff.), und doch behandelt die Praris die Servituten als Mängel und wendet die ädilizischen Rechtsmittel an. 19) Auf dem Gebiete des französischen Rechtes war das der Kodifizirung vorhergehende Recht durchaus römifch, d. h. es gab fchlechthin die adilizischen Rlagen bei Servituten;20) die Berfasser des a. 1638 code civil entnahmen die betreffende Stelle aus Bothier, setten fie aber ohne einen Grund dafür anzugeben 21) unter den Titel "de la garantie en cas d'eviction," unmittelbar hinter ben in a. 1637 behandelten Fall der theilmeisen Entwehrung. schon der Wortlaut verträgt fich nicht mit ber Stellung, benn ergiebt Rudtritterecht, wenn der Raufer bei Renntnig der Servitut bas Grundstück nicht erworben hätte, andernfalls "une indemnite". Und diese lettere faßten lange, trot der widersprechenden Analogie der Eviktionslehre, die bedeutenoften Juriften als die actio quanti minoris auf.22) Alfo trot ber bewußten oder unbewußten Annäherung bes Gesetzes an die Eviktionslehre drängt die Praxis auf den römischen Standpunkt, d. h. die Betrachtung der Laften als geheime Mängel ber Sache. Sie find allerbings keine Mängel der Sache gleich ber Rrankheit etwa eines verkauften Thieres, aber fie find ebenfowenig Mängel im Rechte des Beräukerers, welche die Berschaffung des

<sup>19)</sup> Windscheib II § 391 Note 28 (S. 503 der 6. Aust.) und die daselbst Zitirten. fr. 61 D. (21,1), Ob. G. H. Pahern in Seuffert's Archiv 37 Nr. 201 S. 283.

<sup>19)</sup> Koch Recht der Forberungen II S. 423 Note 24. Kommentar zum A. L. Bb. V S. 183 Note 27. Dernburg preuß. Privatrecht III S. 363. Foerster=Eccius Theorie und Praxis des preuß. Privatrechts 4. Bb. I S. 586.

<sup>20)</sup> Bothier traité de la vente I Nr. 201 pag. 213.

<sup>21)</sup> Das Einzige, was sich findet, ist eine Bemerkung des Tribunen Faure im rapport au tribunat (Poncelet I pag. 605), die aber hierüber nichts sagt.

<sup>22)</sup> Ich berweise z. B. nur auf Troplong traite de la vente Nr. 534. Die Opposition von Caurent principes t. 24 Nr. 272, 274 ist an sich richtig. That-sächlich zeigt aber die andere Auslegung den Widerstand gegen den gesetzgebertschen Fehler.

veräußerten Rechtes hinderten. Sie bilden eine selbstftändige Gruppe, deren rechtliche Beurtheilung nach Seite der für heimliche Mängel aufgestellten Regeln neigt.

Es tann sich hierbei nur um Grundstücke handeln. An den Mobilien bestehen keine derartigen Lasten; Rechte Dritter aus Rutnießung (wie auch aus Pfandvertrag) muffen bei dem Erwerb bona fide erlöschen; mas oben von der groben Sahrläffigfeit des Erwerbers gesagt ift, gilt auch bier. Bei dem Grundstück ist das Recht, sei es Rubniegung oder fonftige Servitut nur wirkfam, wenn es eingetragen ift. Wenn man also nicht mit dem Dresdener Entwurfe a. 157 Abs. 2, Desterreich. B. G. B. § 928 aus diesem Grunde die Haftung für die in öffentlichen Büchern eingetragenen Laften völlig verneinen will (f. hierüber Motive II S. 371), so ift und bleibt doch der Gebante maggebend, daß der Beräußerer erfüllte, wenn auch in mangel= hafter Beife. Er übertrug das Eigenthum, wenn auch belaftet, 28) wie er die Sache ausfolgte, die er verkaufte, wenn fie auch fehlerbehaftet ift. Beshalb foll im erfteren Falle - ftets abgesehen vom Dolus, der ja auch bei heimlichen Mängeln durchgreift (§ 385) der Erwerber fich nicht gleichfalls mit dem Rücktritts- oder Minderungs= richte begnügen muffen? Dem Berkehrsbedurfniß genügt es, daß auf biese Beise für ihn gesorgt wird, umsomehr, wenn man (f. unten) auch bei den heimlichen Mängeln bei kulposem Berhalten des Beraußerers, dem tein gleiches Berschulden des Erwerbers entgegen fteht, den Schadensersatz gemährt. Der Ermerber weiß, daß alle Laften im Brundbuche fteben muffen; es bedarf, um fich volle Bewißheit gu verichaffen, nur eines Banges zum Brundbuchamt. Berläft er fich völlig auf seinen Gegner und die ihm, aber nur beim Berkaufe, obliegende Pflicht zur Mittheilung über die Laften, dann wird es fich eben fragen, weffen Schuld überwiegt, um die Schadenserjappflicht aufzustellen. Jedenfalls fehlt die Grundlage, die fich für die Nichtverichaffung des Rechtes findet, die Nichterfüllung.

Es wäre § 371 zu streichen und am Schlusse der Lehre von den heimlichen Mängeln hinter § 398 einzufügen: "Die Bestimmungen der vorstehenden §§ 381 bis 398 finden entsprechende Anwendung, wenn eine veräußerte Sache oder ein veräußertes Recht mit Rechten

<sup>2)</sup> Daß die Servitut kein Stück bes Eigenthums ist, kein "demembrement", wie es noch Laurent a. a. D. nennt, so baß nur noch ein zerstückeltes Eigensthum übertragen wird, durfte jest feststehen, s. Windscheid I § 200 Rote 3.



eines Dritten, welche gegen den Erwerber geltend gemacht werden können, belaftet ift."

III. Anders fteht es mit der dritten Gruppe (II 2) und den Fällen, welche weder die Entstehung noch die Ausübung des veräußerten Rechtes hindern, die aber im Falle ihrer Ausübung Recht wieder vernichten. Sie zeichnen fich dadurch aus, daß der Erwerber fie nicht tennt, daß ihn jedenfalls die Renntnig vom Erwerbe nicht abschreckt, weil er die Nichtausübung annimmt und die Bewirkung des Nichtgebrauchs durch den Beräußerer erwartet. find dies wesentlich die Sypothet- und Grundschulden, für welche fcon § 373 Abf. 2 die Unerheblichkeit der Renntnig des Erwerbers Bingugufügen mare der Fall des im Sachenrecht mit abnlicher Wirtung ausgestatteten binglichen Bortaufsrechtes und das Rückfallsrecht bei eingetragener Refolutivbedingung. Auch das dingliche Borkaufsrecht erzeugt tein Beräußerungsverbot, es bemmt auch die Ausübung des erworbenen Eigenthums nicht, aber es giebt dem Borkaufsberechtigten ein Recht, gegenüber jedem Erwerber die Auslieferung zu fordern. Auf die Ausübung des Borkaufsrechtes braucht ber Erwerber nicht zu rechnen (Motive III S. 458 Note 3), er barf alfo, wenn der Berechtigte von feinem Rechte Gebrauch macht und ihm das Eigenthum wieder entzieht, gleich dem Falle der Sppothet gegen feinen Beräußerer vorgeben. Und ein abnliches Geschäft liegt bei der auflösenden Bedingung vor. Ruht eine Pfandlast oder Grundfould auf der Liegenschaft, fo wird vielfach fie auf die Gegenleiftung eingerechnet, vom Erwerber als Theil feiner Leiftung übernommen werden (§ 318 Abf. 2, Motive II S. 148). Alsdann fann von einer Saftpflicht des Beräußerers teine Rede fein, denn ihm ift vielmehr der Erwerber verpflichtet, dafür zu forgen, daß er (Beräußerer) von dem Gläubiger nicht in Anspruch genommen werde. Ift aber eine folche Abrede im Bertrage nicht getroffen, jo befteht zwar keine Pflicht des Beräußerers, die Liegenschaft hypothekenfrei zu machen, wohl aber tommt er dafür auf, daß der Gläubiger gegen den Erwerber nicht vorgehe. Sier alfo ift die Entschädigungsklage des § 377 völlig am Plate. Bier ift die Lage, wie fie im romifchen Rechte mar. Der Erwerber weiß, er hat nur hppothekenbeschwertes Eigenthum erhalten; allein, wie im romifden Rechte durch die Erfitzung, hofft er hier durch anderweite Erledigung Freiheit der Sache zu erlangen. Ehe das Recht ausgeübt ift, drudt es ihn nicht; er wartet bis zur Sppothekenflage. Erfolgt fie, dann muß fein Beräußerer für alle Folgen einfteben.

Section 1

Butreffend ist es daher, wenn das Gesetz für den Fall der Hypothek das Bissen von derselben, der Berkehrsauffassung folgend, nicht als Ausschließungsgrund für die Entschädigung erklärt. Ob man diesen Satz auf die anderen Fälle ausdehnen darf, bei Berkauf und Resolutivbedingung dasselbe sagen, ist zweiselhaft. Hier liegt im Gegentheil die Bermuthung näher, daß der Erwerber, der trotz dieser Rechte Dritter erwirbt, die Gesahr der Ausübung derselben auf sich nimmt, besondere Bertragsabrede vorbehalten.

#### Die Gemährleiftung wegen Mängel ber veränferten Sache.

(§ 381 bis § 411.)

- L Die §§ 381-398 reproduziren das Edift der Aedilen in seiner modernen Form. Noch über die gemeinrechtliche Prazis hinaus werben fammtliche Beraugerungen einer Sache, soweit fie teine Schentung enthalten, von den Regeln über die Folgen der beimlichen Das ift die eine Erweiterung bes Ebifts und Mängel ergriffen. feiner Nachfolger. Die andere sanktionirt nur eine bereits bestehende Brazis, indem fie auch die generellen Bertrage in ihren Bereich gicht Sonst ist die Materie die gleiche, insbesondere sind die Mittel: Bandelklage und Minderungsklage bei einfachem Borhandeniein der Fehler, bei miffentlichem Berichweigen und befonderer Bufage Shabensersat, dieselben, wie im Systeme des corpus iuris und der Rur den Thierhandel gilt das deutschrechtliche modernen Rechte. Bringip. Es fragt sich:
- 1. Ob diese ädilizischen Klagen sich mit der weitgehenden Auszehnung des § 381 auf alle Beräußerungsverträge in Einklang bringen lassen. Will man die Minderungsklage anwenden, so sagt § 392, daß die dem Erwerber obliegende Gegenleistung verhältniß-mäßig herabzuseten ist, set also das Borhandensein einer Gegenzieisung und demnach eines gegenseitigen Bertrages, bei dem für die Beräußerung der Sache ein Aequivalent gegeben wird, voraus. Und obwohl Geset und Motive schweigen, folgt doch aus § 392 eine Einschränkung des § 381. Aber auch bei den gegenseitigen Berträgen macht die Anwendung der Bandelung und Winderung Schwierigkeit. Der Aedil gab sie für den speziellen Marktkauf; auf den Kauf selbst beschränkt sich die römische Ausdehnung; sie ließ den Kaufpreis mindern oder zurückgeben, eine höchst einsache Arbeit. Wie aber, wenn die Gegenleistung in Anderem als Geld, wenn sie in einer

untheilbaren Sache ober gar in Diensten, in dem Gebrauche von Sachen (Miethe) ober Beiben gemifcht (Gefellichaft) besteht, wenn, wie beim Bergleiche eine Anerkennung ober Bergicht das Aequivalent bildet? Für die Durchführung der Wandelung verweift § 387 auf die Regeln vom Rüdtritt § 427 ff., die mit zwei, hier nicht in Betracht kommenden, Modifikationen anwendbar sind. Dort wird aber nur die Berpflichtung, dem andern Theile die empfangenen Leiftungen zurudzugeben, konftatirt; der § 427 Abf. 2 fpricht von Geld und andern Gegenständen; daß auch andere Leiftungen als Sachen restituirt werden follen, ift nicht berührt; Gefet und Motive schweigen, wenn man nicht die fleine, nur im Borüberftreifen gegebene, Erklarung zu § 427 (S. 281): "Hierzu (zum Reftituiren) gehört auch die Befreiung von den infolge des Bertrages übernommenen Berbindlichkeiten, sowie die Ersatleistung (?) für infolge des Bertrages geleistete Dienste" hierhergahlen will. Ueber die Art und Beise der Rudgewähr in folden Fällen ift jedenfalls hieraus nichts zu entnehmen. Daß man nur an Sachrestitution dachte, zeigen namentlich die Borschriften über die Folge der Unmöglichkeit der Rudgemährung; ift fie aufällig, fo befreit fie. Run kann aber kein Menfch ben von ibm gemachten Gebrauch einer Sache, die von ihm empfangenen Dienste, aurudgewähren, und fo mußte man bei ftrenger Auslegung bes § 427 Abs. 4 zur Unmöglichkeit der Reftitution, sobald keine Sache Gegen= ftand der Gegenleiftung ift, gelangen. Daß bei den Bersuchen der Minderung der Gegenleiftung diefelbe Schwierigkeit ermächft, ift offensichtlich. Es find also zwei Möglichkeiten gegeben, entweder ift die in § 381 enthaltene Ausdehnung unrichtig, oder die Folgen der Mängel bedürfen mit ihrem Anwendungsgebiet eine entsprechende Erweiterung. Das römische Rleid ift dem heutigen Berkehr zu eng geworden.

Die Entscheidung liegt zu Gunsten des letzten Momentes, die Gewährleistung der heimlichen Mängel bildet einen der Anwendungsfälle der Erheblichkeit des sonst nicht erheblichen Frrthums über Eigenschaften einer Sache. 24) Dies zeigen die Folgen: Aufhebung und Minderung der Gegenleistungspsticht, aber kein Schadensersatz ohne besonderes Schuldmoment. Wie weit bei den einzelnen Ver-

<sup>24)</sup> Auf diese Konstruktionsfrage einzugehen, ist hier nicht der Plat. Bahrend die Motive Bb. I S. 128 diese richtige Ansicht aussprechen, wird sie von Motiven II S. 224 ff. ignorirt.

tragen diefer Frrthum erheblich fein foll, bestimmt bas Berkehrsbedürfniß. Dem Deutschen Rechte fremd, durch die Bandeften ein= geführt für den Rauf, erobert es fich mit fortichreitendem Bertehr immer mehr Boden. Mit Recht; benn jeder, der um Gegenleiftung eine Sache erwirbt, hatte feine Leiftung nicht gemacht, waren ibm die Rangel bekannt gemefen. Es bleibt alfo nur der zweite Fall, d. h. die mit der Ausdehnung der Erheblichkeit der Mängel Schritt haltende Ausdehnung der Reaktion gegen den durch Brrthum hierüber hervorgerufenen Billen, die Möglichkeit der Minderung und Bandelung bei Leiftungen, die ihrer Natur nach nicht felbst zu mindern oder zu wandeln sind. Im Gesethbuche felbst finden sich falle, die jum Anhaltspuntte dienen konnen. Go bestimmt § 484 für den Fall tes Bortaufs, daß, wenn der britte Räufer neben dem Laufpreise in Geld schätbare Nebenleiftungen versprach, zu deren Erhringung der Bortaufsberechtigte nicht im Stande ift, er ftatt beren den Geldwerth gable. In § 404 wird die Wandelung beim Thierhandel zugelaffen, auch wenn fie bei fonftigen Bertragen zufolge § 430 ausgeschlossen wäre, d. h. wo die Restitution in Natur nicht mehr möglich; an Stelle des Objektes tritt der Geldwerth. liegt auch das für den vorliegenden Fall verwerthbare Moment. Bei Gegenleiftungen, beren Minberung ober Rudgemahr burch ihre Ratur ausgeschlossen, tritt ber Geldwerth an ihre Stelle. Hat also der Berauferer für feine Sache die Dienste des Gegners empfangen, jo erhält er seine Sache gurud, der Andere die Geldsumme, die, ware der Dienstwertrag gegen Geld verabredet, zu leiften gewesen ware; auf den Werth des Objektes ift hierbei ein Gewicht nicht gu legen, denn es foll feine Schadenserfat= fondern nur eine Refti= mtionsleiftung erfolgen.

- 2. War hier die Ausbehnung des modernen Rechtes zweifelhaft, jo ist andrerseits eine strikte Beibehaltung des römischen Systems nicht ohne Frage, die Fälle des Schadensersatzes in § 385.
- a) Nach römischem jus civile würde für dicta et promissa in der Beise gehaftet, daß bei Nichtvorhandensein der zugesagten Eigensichaften ein Schadensersatzanspruch eintrat; dies bestand später neben dem ädilizischen Edikte fort und kam mit ihm in das moderne Recht. Zutressend ist jedenfalls, daß der Entwurf die Zusage der Eigenschaft mit den verborgenen Mängeln als zusammengehörend behandelt. Die str das französische Recht vom R. D. H. (bad. Annal. 45 S. 140) und R. G. (Entsch. 12 S. 352) versuchte Konstruktion als Vertrags-

auflösung auf Grund des Art. 1184 ift jedenfalls nicht empfehlenswerth; eine Nichterfüllung liegt nicht vor, sowenig wie bei dem Borhandensein heimlicher Mängel. Allein ce fragt sich, ob benn in der ernstlich gemeinten (Motive II S. 225) Angabe von Eigenschaften ber Sache eine Garantie mit ber Wirfung ber Schadensersappflicht Der Beräußerer steht traft Gesetes (§ 381 Abs. 2) für die Mängel der Sache ein, die nach der Berkehrsauffaffung erheblich sind; es bedarf der Abrede der Parteien, daß auch andere Mängel erheblich sein follen und dies liegt in erster Linie in der Rusicherung einer Eigenschaft.25) Es ift eine unbewiesene Annahme, wenn die Motive (II S. 228 ju § 385) erklaren, in der Busicherung einer bestimmten Eigenschaft könne nichts Anderes, als die Uebernahme der Garantie für das Borhandensein und "das Bersprechen gefunden werden, für alle Folgen einzufteben, wenn die Gigenschaft feble", denn gerade der oben dargelegte andere Gefichtspunkt beweift das Gegentheil. Mus den späteren Normen über den Thierhandel ergiebt sich, daß die dortige besondere Zusage (§ 411) d. h. die Uebernahme ber Haftung für einen nicht zu den Sauptmängeln gehörenden Rehler nur die Anwendbarkeit der Bestimmungen über die beimlichen Mängel im Gefolge hat. Bas für den Spezialfall des Thierhandels die kraft Gesetzes erheblichen Hauptmängel, sind für die allgemeinen Fälle die kraft Berkehrsauffassung erheblichen Rehler. Dazu kommt. daß an anderer Stelle der Entwurf die Folgen des Nichtvorhanden= feins zugefagter Eigenschaften auf Rüdtritt oder Minderung beschränkt. Beim Wertvertrage (§ 569) ift der Schadenserfat nur dann gegeben, wenn der Mangel sich auf einen vom Uebernehmer zu vertretenden Umstand gründet. Die Motive (II. S. 479) bemerken hier, bei den Beräußerungsfällen (§ 385), wo auf Grund eines Garantieverfprechens, ohne Rudficht auf Berschulben, Schadenserfat für die fehlende zugesicherte Gigenschaft gefordert wird, fei von der Beräußerung einer individuell bestimmten Sache ausgegangen und hier sei die Unterstellung eines Garantieversprechens nicht ungerechtfertigt; sie sei gewagt, im Falle ber Busicherung eines erft zu beschaffenden Werthes. Allein es liegt einmal vielfach eber in der hand des Schuldners, bei einer von ihm zu leiftenden Arbeit, als bei einer individuell bestimmten

<sup>23)</sup> Dernburg Panbekten II § 100 Note 17 S. 266. Inwieweit sich für bas römische ius civile die Garantiewirkung der dieta et promissa auf speziell römische Aussalfung, namentlich des Berkehrs, zurücksühren lassen, wird nie völlig sestzustellen sein.

Sache für Eigenschaften zu garantiren, weit eber liegt bort eine eigentliche Richterfüllung vor wie bier, zum andern aber paffen die für den Berkvertrag und den Ausschluß der Garantie daselbst angeführten Brunde um's haar auf den Berkehr einer vom Beraugerer berzustellenden Sache (§ 568). Dem gegenüber fteht die Behandlung der Frage bei der Miethe (§ 505, § 506). Dort giebt das Gefetz Schadensersatz neben Rudtritt und Minderung, allein gleichmäßig im Falle des Borhandenseins von Fehlern, wie des Fehlens von Borgügen an der Miethsache beim Abschlusse des Bertrages. und wann der Beräuferer eine Garantie übernehmen wollte, muß fic aus dem Bertrage selbst ergeben, es wird nicht vermuthet werden, und deshalb dürfte für die befonders zugesagte Eigenschaft im Zweifel nur die Relevanzerklärung des Brrthums über fie gewollt fein und daber § 381 genügen. Die Worte in § 385 "eine zugesicherte Eigenschaft nicht vorhanden gewesen ober", find zu ftreichen. Entsprechend mare § 398 Abf. 3 zu andern.

b. Der zweite Grund bes Schadensersates, miffentliches Berichweigen des Mangels beim Bertragsschluffe, scheint zu eng. Auch hier liegt romisches Marktrecht vor, deffen Ausdehnung der Bertehr fordert. Die Motive (II. S. 229) begnügen sich, die Ecodensersatpflicht im Falle bes dolus zu begründen; fie bemerten nur, daß aus §§ 383, 385 im Falle bloger Fehlerhaftigkeit, ohne dolus, der Erwerber auf die äbilizischen Rechtsmittel beschränkt sei. In den Motiven zu § 387 (S. 232 Abf. 4) wird die Haftung für den durch die Sache zugefügten Schaden abgelehnt. "Schuldfreiheit de Beräußerers vorausgesett, ift es immer hart, diefen zu verpflichten, den fraglichen Schaden zu erseten, obichon er weder eine Ggenschaft zugefichert, noch einen Mangel verhehlt hat." Es giebt aber außer dem dolus noch eine Schuld, die Fahrläffigkeit; fie ebenfalls verneint die Schuldfreiheit und bejaht die Saftpflicht. Dafür spricht einmal wiederum hier die Analogie des § 569. Wenn ein Wifer dem Winger mit deffen Holge fehlerhafte Faffer fahrlaffig liefert, jo legt ihm § 569 Abs. 3 die Schadensersatpflicht auf. "Bericulben" genügt nach den Motiven (II. S. 481) zu den vom Uebernehmer zu vertretenden Umftanden. Wenn der Rufer felbit das polg ftellt, ift er frei von Haftung, sofern er nur den Rebler bei der Ablieferung (§ 398 Abi. 3) nicht kannte. Weshalb diefer Unterschied? Des Beiteren verläßt der Entwurf den Standpunkt des romischen Rechtes auf dem Gebiete der Deliktsobligation (§ 704 ff.). Schaden,

ber durch Sahrläffigfeit einem Andern jugefügt ift, muß erfest werden (Motive II S. 725). Die Berletung des Rechtes aus einem Schuldverhaltniffe ift nicht "Gegenftand der Borfchriften über unerlaubte Sandlungen" (Motive II S. 727). Es mare also ein Dritter, nicht im obligatorifchen Nexus Stehender, unter bemfelben schuldhaften Berhalten ichadensersatpflichtig, unter dem der obligatorisch Berpflichtete es nicht mare. Stellt A. unbefugt, etwa aus grrthum, ein frankes Thier, deffen Krantheit er bei ber Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters hatte ertennen muffen, in ben Stall des B., fo fteht er für ben burch bie Unftedung entstehenden Schaden gemäß § 707 ein; liefert er in derselben Beife daffelbe Thier als Erfüllung des Raufs, fo ift er gemäß § 383, 385 von jeder Haftung für Schaden frei. Endlich hat auch schon in neuerer Zeit die Prazis, namentlich im Bebiete bes frangofifchen Rechtes, bas auch in feinem Gefetestert benfelben Zwiefpalt zwifden augerkontraktlichem und kontraktlichem Berfculben zeigt (Art. 1383 und 1641 ff.), die Haftung bes Beraußerers für beimliche Mangel auch bei einfacher Fahrlässigteit erftrebt; fo namentlich ein Urtheil des Reichsgerichts II. C. S. vom 25. November 1884 (Entich. 12 S. 322). Im gewöhnlichen haben die Berkäufer zwar nicht die Pflicht, im Interesse des Räufers die Baare zu untersuchen; vorhandene Mängel nicht entdedt zu haben, ift nur bann Berfculben, wenn er fie bei einiger Sorgfalt hatte ertennen muffen. Go urtheilt auch D. L. G. Rarlsruhe (in Buchelt's Beitfchr. f. fra. C. R. 18 S. 215). Es wird jeweils im einzelnen Falle festzustellen fein, ob dem Beräußerer eine Untersuchungepflicht obliegt, und ob er biefer genügt hat; auch wo fie zu verneinen, muß er dann haften, wenn auch ohne Untersuchungspflicht die Rebler bemerkbar waren, wenn ihn also ein Borwurf dabin trifft, daß er ben Gehler nicht fannte und den Erwerber davor bemahrte. § 382 jeden Ginflug bes Mangels megen Verschuldens des Ermerbers ausschließt, hat es hierbei fein Bewenden. Selbstverschulden des Erwerbers läßt feine Saftung bes Beraugerers gu.

3. Ausgeschlossen ist der Anspruch wegen Mängel der Sache, wenn sie auf Betreiben eines Gläubigers im Wege der Zwangsvollstreckung veräußert wird (§ 395). Als Grund geben die Motive (II S. 237) die nothwendige Berücksichtigung der Stellung des Schuldners wie des Gläubigers bei folchen Beräußerungen an, ohne zu bestimmen, wie diese ist. Der Grund liegt offenbar darin, daß es an einem Beräußerer im Sinne des § 381 fehlt. Der Zwangss

verfauf ift fein Bertauf, denn es fehlt die Billenseinigung des Gigenthumers und des Erwerbers. Db der Gerichtsvollzieher das Gigenthum des Schuldners traft ftaatlicher Zwangsgewalt diefem entzieht und dem Erwerber überträgt, oder ob er jenes vernichtet und neues Gigenthum fcafft, jedenfalls fehlt es an einem Kontratte, den die §§ 381 ff. verlangen.26) Ift dies aber die Idee, welche das Gefet tragt, fo muß die Regel auf alle Falle Unwendung finden, in benen derfelbe Grundgebanke vorwaltet. Dies ift bei der Berfteigerung auf Grund eines Pfandrechtes gegeben, wenn diefer Fall auch nicht dem Bortlaute nach unter § 395 fällt. Bei Immobilien wird der Beg ber Zwangsvollstredung jur Ausübung des Pfandrechtes dienen (§ 1075); beim Rauftpfand dagegen (§§ 1165 ff.) erfolgt die Befriedigung des Gläubigers durch "Berkauf" des Pfandes nach vorberiger Androhung im Wege der Berfteigerung durch einen gur Berfteigerung befugten Beamten. Aehnlich wirten die Bestimmungen des Art. 311 S. G. B. für bas taufmannische Pfandrecht und 315 für das Rotationsrecht. Gine Beiterfassung des § 395 empfiehlt fich etwa dadurch, daß man hinter "Zwangsvollstredung" einschaltet: "ober in Ausübung eines Fauftpfand- ober abnlichen Rechtes."27)

4. Die "Anjpruche" auf Bandelung und Minderung unterliegen emer turgen Berjährung. Nur um für biefe eine Grundlage ju gewinnen, ift der Bandelung und Minderung die Anspruchsqualität beigelegt (Motive II S. 238), im Gegenfate ju der fonftigen Auffaffung vom Rudtrittsrechte. Die Frift als Bratlufionsfrift gu gestalten wird ausdrücklich abgelehnt und zwar weil es eine "nichr als bedenkliche Reuerung" fei. Indeg ift es doch gerade fraglich, ob, was der Entwurf durch die Konstruktion als Anspruch erreichen will, namlich die Anwendbarkeit ber Borfchriften über hemmung und Unterbrechung ber Berjährung, erftrebenswerth erscheint. Der Bwed ber turgen Berjährung des § 397 ift zweifellos, wie die Motive (6. 239) fagen "weil die Ermittelung und Feststellung von Qualitatemangeln nach Berlauf langerer Beit taum ausführbar und für ben Bertehr die Bulaffung bes Burudgreifens auf folche Mangel nach langerer Zeit im bochften Grade laftig und hemmend ift." Diefer Amed fann aber nur erreicht werden, wenn, wie es auch der code

<sup>\*)</sup> f. Stobbe, beutsches Privatrecht II E. 153, D. A. (B. Darmstadt in Seuffert's Archiv 19 Rr. 17, D. A. G. Olbenburg bas. 24 Nr. 214.

<sup>27)</sup> Ueber eine ahnliche Ausdehnung der Zwangsvollstreckung auf Pfande verlauf f. § 469 Motive II S. 332.

civil für feine turgen Berjährungen festfest (Art. 2278), die Bemmungegrunde feine Anwendung finden. Dies führt aber eben auf die Legalfrift. Um deutlichsten zeigt fich der Difftand aus dem Berjährungsfuftem dann, wenn man die vierzehntägige Berjährungszeit beim Thierhandel betrachtet. Bare der Berechtigte &. B. ein Minderjähriger, deffen Bormund furg nach dem Raufe des Pferdes ftarb, der 3 Monate nach dem Tode des Bormundes volljährig wird, fo dehnt fich die Berjährung für ihn von 14 Tagen auf 31/2 Monate aus (§ 166), ein Resultat, das der gesetgeberischen Intention widerftrebt, die, um des allgemeinen Bertehrsbedürfniffes willen, die Intereffen des Ginzelnen durch die kurze Frift absichtlich nicht beachtet und verlett. Much ift beachtlich, daß in neuerer Zeit Berfuche der Konftruktion gerade der abilizischen Friften als Praflufionsfriften gemacht murben, ein Symptom dafür, daß ein hemmen und Unterbrechen nicht zwedmäßig mare 28), fowie daß gerade in den modernen Befeten über beim Thierhandel die Konftruktion als Legalfrift Gewährleiftung gewählt ift. 29) Auch erscheint jene ausnahmsweise gestattete Berlängerung der Berjährung (§ 397 Abf. 3), die vollständig im Biderspruche mit dem Befen der Berjährung und ihrer abstraften Rechtsnatur fteht (f. § 185 Motive I S. 346), gerade als ein Zeichen, daß eine Legalfrift, beren Gigenthumlichkeit im Gegenfate gur Berjährung in der Parteidisposition besteht 30), in Frage fei.

Würde das in § 397 stabilirte Recht gesetzlich befriftet, so müßte dies konsequent zu gleicher Bestimmung bei § 571 für den Wertsvertrag führen.

Die Frage der Garantiefrist ist absichtlich nicht geregelt (Motive II S. 241); ihr Sinn soll aus den Umständen des einzelnen Falles entnommen werden. Die Folgen einer gesetzlichen Borschrift, die natürlich nur als Interpretationsregel erschiene, wären aber auf jeden Fall segensreicher, als die Folgen der Unterlassung, denn meist haben eben die Parteien gar nichts gedacht. Der Fabrikant, der sür eine Maschine ein Jahr lang "garantirt", wird stets behaupten, daß alle Ansprüche nach Umsluß dieser Zeit erloschen sind; der Erwerber will stets ein Einstehen, wenn der Fehler sich nur in jener Zeit zeigte.

<sup>28)</sup> Gramein, Berjährung und gesetsliche Befristung (1880) S. 134 und das daselbst zitirte Urtheil.

<sup>29)</sup> Hachenburg, das Recht der Gemährleiftung beim Thierhandel (1888) S. 191 ff.

<sup>30)</sup> Grawein a. a. D. S. 127, 133 ff.

Eine Analogie zur Entscheidung bietet das Recht der Fristen im Thierhandel. Die Gewährfrist entspricht der Garantiefrist. Erst nach deren Umsluß beginnt der Lauf der Rlagefrist oder Berjährung. Sine Regel, daß im Zweifel durch die Garantie der Lauf jener in § 397 sestgesetzten Fristen um jene Garantiezeit hinausgeschoben sei, daß im Zweifel anzunehmen, es müsse der Mangel in jener Zeit hervorgetreten, nicht auch die Rechte hieraus geltend gemacht sein, dürste der Praxis einen willsommenen Dienst erweisen. Für die Bürdigung des einzelnen Falles bleibt stets daneben Raum.

- 5. Die heimlichen Mängel beim Handel mit den wichtigken hausthieren sind nach den in den meisten neuesten Partikularrechten augenommenen deutschrechtlichen Prinzipien geregelt. Die Gründe ind wesentlich praktischer Natur; die Ausführungen der Motive (II. S. 249 st.) erscheinen durchgreisend; es sind kleine Nachtheile um großer Bortheile willen. Da, wo das System eingeführt ist, wird es der Handel und die Rechtsprechung nicht mehr missen wollen. Das Gesetz acceptirt die Ideen des deutschen Systems vollständig: unze Gewährfristen, in denen der Fehler sich zeigen muß und hieran mknüpsend die Präsumtion des Vorhandenseins bei der lebergabe des Hieres und Präsumtion aller später offenbar werdenden; Beschränzung der erheblichen Fehler auf bestimmte Hauptmängel und der Rechte des Erwerbers auf die Wandelung.
- a. Daß gegen die gesetsliche Bermuthung (§ 402) der Begenbeweis ftatthaft ift, entspricht der Billigkeit (Motive II. S. 252). Die Friften find jum Befete gewordene Biffenschaft. Gie beruben nicht auf praktischen Erwägungen des Berkehrs, sondern auf dem Ausspruch der Thierheilkunde, daß bestimmte Rebler eine bestimmte Beit lang im Thierkörper verborgen find. Ihr Zwed ift, an Stelle des in jedem einzelnen Falle zu erhebenden, oft divergirenden und wher ber Bertehreficherheit hinderlichen thieraratlichen Gutachtens tine einheitliche, auf der Durchschnittserfahrung beruhende, Anficht mjuftellen. Hieraus folgt für die Art des Gegenbeweises, daß er mit, wie es fich in der Praxis bie und da zeigt, durch Berufung auf das Gutachten eines Sachverftandigen darüber, es sei nach den Umftanden bes Falles, nach ber Art der Symptome Grifteng ber Arantheit bei der Uebergabe nicht anzunehmen, geführt werden darf. Er muß fich vielmehr auf den Nachweis eines bestimmten Umftandes richten, aus dem fich die spätere Entstehung ergicht, denn durch bie entere Art des Gegenbeweises ware der Bortheil des Gesetzes wieder

aufgehoben. 31) Gine ausdrückliche Aufnahme diefes Momentes ist wünschenswerth.

Die Größe der einzelnen Gewährfristen wie die maßgebenden Mängel sollen jeweils durch bundesräthliche Verordnung festgestellt werden, eine jedenfalls nur zu billigende Anordnung. 32) Es ist das mit der wechselnden Auffassung der Wissenschaft Rechnung getragen. Wie aber, wenn diese Verordnung wechselt, während die Gewährfrist sür ein verkauftes Thier noch läuft, die Krankheit erst unter der neuen Vorschrift sich zeigt? Hat durch Kauf und Uebergabe der Erwerber bereits ein wohlerwordenes Recht, oder ist die neue Verordnung, die ja nur eine irrige Auffassung richtig stellt, maßgebend? Da der Entwurf keine Vestimmung über zeitliche Kollision giebt, wäre nach der einen oder anderen Richtung — denn für beide sprechen gewichtige Gründe — eine gesetzgeberische Regelung rathsam.

Ist die Frist durch Bertrag der Parteien verlängert, so sollen zufolge § 410 dieselben Grundsäte, wie für die gesetliche gelten. Nun sagt die gesetliche Frist, daß nach den Ersahrungen der Wissenschaft die vor ihrem Ablauf sich zeigende Krankheit bei der Uebersgabe vorhanden war; sie sagt zugleich, daß für die später auftauchende dies nicht der Fall, so daß bei verlängerter Frist das Gegentheil eher anzunehmen. Es sehlte also auch nicht an Stimmen, die für diesen Fall die Bermuthung völlig streichen wollen. 31) Diskutirt wurde andererseits die Frage, ob ein Gegenbeweis bei verlängerter Frist statthaft sei. 34) Es wird eine Entscheidung weder sür eine dieser Meinungen, noch für die unbedingte Anwendbarkeit der gesetzlichen Bestimmung über Vermuthung mit Gegenbeweis möglich sein. Die Praxis zeigt, daß nur aus den jeweiligen besonderen Umständen der Parteiwille zu entnehmen ist; im Zweisel dürste allerdings die Anwendung der gesetzlichen Normen gewollt sein. 35) Der § 410

<sup>31)</sup> Korrekt bestimmt ein der badischen 2. Kammer 1837 vorgelegter, aber nicht zur Berathung gelangter, Entwurf in § 3: "— sofern er nicht beweist, daß die Krankheit durch Thatumstände veranlaßt sei, die sich erst nach Abschluß des Kaufs ereignet haben." S. Hachenburg a. a. D. S. 100.

<sup>32)</sup> Diefelbe Joe hatte ichon ber oben Note 31 gitirte babifche Entrourf von 1837.

<sup>33)</sup> Rübel im Burttemb. Archiv 21 S. 50.

<sup>34)</sup> So Kommissionsbericht ber 1. badischen Rammer bei Berathung bes Gesetzes vom 28. April 1859 im Beilageheft zu ben Protofollen 1858 S. 349.

<sup>35)</sup> Sachenburg a. a. D. S. 122 ff.

bebürfte daher dieser Beifügung ("im Zweifel"), um auszudrücken, daß auch in der Berlängerung entweder mehr oder weniger, als das Gesetz in § 401 an die Frist knüpft, liegen kann.

b) Die Streichung der Minderungeklage hat fich in der Praxis bemahrt; zu begrüßen ift auch, daß die in einzelnen Gefeten (Baden, Bürttemberg, Sobenzollern, Bayern, Sachfen-Roburg) fich findende Minderungetlage beim Schlachtvieh, die in Bahrheit Entschädigungs= flage ift, verschwunden ift. In foldem Falle tritt § 404 Abf. 2 ein, der die Wandelklage zuläßt, auch wo nach allgemeinen Grundfäten über den Rücktritt diefer verfagt, in den Fällen des § 430 alfo, mo durch Berfügungen des Erwerbers über die Sache ihm deren Rudgabe, wie er fie empfing, unmöglich wurde. Sierzu ift insbesondere das Schlachten zu gahlen. An Stelle der Sache tritt ihr Berth. Run foll diefer für den Beitpunkt bestimmt werden, in welchem der Erwerber die fonft die Bandelung ausschließende Sandlung vornahm; ch ift also in all' den Fällen, in denen der Fehler fich erft am geichlachteten, überhaupt dem veränderten Thiere zeigte, der Zeitpunkt, bei dem das Thier noch fehlerfrei erschien, maßgebend. Das Resultat entspricht ber Billigkeit nicht. Rauft Jemand einen Ochsen um 400 Mart, fo wird er gur Zeit ber Schlachtung diefen Werth meift noch repräsentiren; zeigt fich nach der Schlachtung Berl- oder Lungeniucht, so ist ber Werth meift gleich null. Fordert er seinen Kaufpreis wieder, fo zieht fein Bertaufer ihm ben Werth bes Thieres gur Beit der Schlachtung ab, alfo den Bollwerth, und es bleibt dem Räufer nichts, fo daß im Resultate ber § 430 wieder eingeführt mare. Wenn aber der Fehler bei der Werthschätzung des Thieres bereits berudüchtigt werden foll — eine allerdings schwere Aufgabe — so müßte dies im Gefete ausgedruckt fein; der Bortlaut fagt bas Gegentheil. Allein auch dann icheint der der Billigfeit entsprechende Weg nicht gefunden, denn zufolge § 427 Abf. 4 tragt der Beraugerer die Beichr ber veräußerten Sache; zufälliger Untergang ober Berschlechterung und zu feinen Laften. Wenn das vom Räufer kaftrirte Pferd fich als mondblind herausstellt, inzwischen nach der Kastrirung einen Beinbruch erlitt, fo mare auch bei Schätzung bes Werthes zur Beit der Raftrirung und unter Annahme jener Krankheit die zufällige Berichlechterung zu Laften des Erwerbers. Um dies zu vermeiden, mußte der Berth maßgebend fein, den das Thier bei der Geltendmachung der Bandelung ohne die Verfügung des Erwerbers hatte; es mare also in obigem Ralle bas Thier in seiner jetigen Beschaffenheit auf

den Werth zu schätzen, den es als Hengst hatte, ein Resultat, das auch praktisch leichter zu erreichen ift.

c) Gine besonders in der Praris häufige Rolle spielt der Dolus. Wenn die Gemahrfrift oder Rlagefrift umlaufen ift, oder ein Nicht= Sauptmangel vorliegt, wird die Rlage darauf geftütt, daß der Beraußerer in Renntniß des Jehlers gehandelt habe; der Beweis wird burch Eid geführt und bildet eine oft febr gefährliche Baffe für den Rach dem Systeme des Entwurfs findet der Grundsatz ber §§ 385, 397 Abf. 2 dirette Anwendung. Es genügt nach § 407 26f. 2 der einfache Dolus, um, unabhängig von den Friften, die Rechte aus dem Mangel abzuleiten. Dagegen foll, wie die Motive gu § 409 (S. 263) mittheilen, der Beräußerer megen Berichmeigens eines nicht unter § 407 fallenden Sauptmangels nicht in Anspruch genommen werden dürfen; andernfalls mare der Amed des deutschrechtlichen Pringips, namentlich Bermeidung von Prozeffen, in hohem Grade gefährdet. Ift nun das Lettere — wie nicht zu bestreiten gutreffend, fo fragt fich, ob in der einfachen Richtanfage eines dem Berkäufer bekannten Mangels Grund genug liegt, von der turgen Brift, die boch ebenfalls die Prozesse abschneiden foll, abzuweichen. Sier bliebe die ordentliche dreißigjährige Berjährung und dies ift ent= ichieden zu lang. Ameifellos tann der Bertrag über ein Thier, das einen Nicht-Bahrichaftsmangel tragt, wegen Betrugs angefochten werden (§ 103), unter Schadensersatforderung (§ 704 ff.), wobei dann bie dreijährige Berjährung bes § 719 eintritt. Allein gerade hieraus folgte, im Rusammenhalt mit der Auffassung der Braxis, daß das Berichweigen des Hauptmangels zwar Schadensersagansprüche geben foll, aber doch wieder beschränkt auf die Frift des Gefetes. Rur wo der Thatbestand des Betruges, d. h. ein qualifizirtes Berheimlichen, vorliegt, ift für diefen das befondere Recht maggebend.

## Aus einzelnen Berträgen.

#### 1. Rauf und Taufch.

Daß der Berkäufer der Sache zur Verschaffung des Eigenthums verpflichtet ist, folgt schon aus dem zu § 371 besprochenen Verschaffungsprinzip; der § 459 enthält nur dessen Anwendung. Ebenso darin, daß der Verkäufer die Sache ausliefern muß, wenn er diese selbst oder ein Recht an ihr verkaufte, dessen Ausübung die Inneshabung der Sache erfordert. Hinzuzufügen wäre, daß er da, wo das

Spiritual and Section 2

veräußerte Recht dies nicht verlangt, die thatsächliche Einwirkung auf die Sache zu gestatten habe. Diese betaillirte Aufzählung der einzelnen Fälle in § 459, die dennoch nicht vollständig ist, da sie namentlich auf die Uebertragung immaterieller Rechte, z. B. Verkauf von Patenten, Geschäft mit Firma u. s. w. nicht mitumfaßt, wäre besser durch einen allgemeineren Satz zu ersetzen. Es genügte, zu sagen: "der Verkäuser ist verpslichtet, dem Käuser das verkaufte Recht zu verschaffen und ihn zur thatsächlichen Ausübung desselben in Stand zu setzen." Die Aussührung für den einzelnen Fall wird man ruhig der Praxis und Wissenschaft überlassen dürfen.

Eine Reufchöpfung für viele Rechtsgebiete ift die Bflicht des Raufers zur Abnahme (§ 459 Abf. 2). Sie fteht als Ausnahme= vorschrift, nebst der des § 572 für Werkvertrag, der Regel, daß teine Bflicht zur Annahme der Leiftung beftebe, gegenüber. tijde Birkung wird wesentlich auf prozessualem Gebiete fein, denn ve giebt dem Bertaufer den Berichtsftand der Erfüllung an feinem Erfüllungs-, also im Zweifel an seinem Wohnorte. Daß er dann wrifelbst gleichzeitig auf Bahlung des Raufpreises klagen durfe, ift damit noch nicht gefagt. 36) Materiell dürfte der Berkäufer zufolge der Borschriften über Annahmeverzug meift daffelbe erreichen. Ausbehnung der §§ 459 Abs. 2 und 572 auf analoge Fälle, insbesondere auf alle Beräußerungsverträge, wird nicht erfolgen, da auch die Motive (II. S. 76 zu § 261) ausdrücklich hervorheben, es handle ich um ausnahmsweise Bestimmungen. Und doch liegt kein Grund vor, der den Raufvertrag in dieser Richtung vor den anderen Beraußerungekontrakten hervorhöbe.

Der sonst in einzelnen Kodisitationen (z. B. Preuß. A. E. R. I. 1 § 268, Dresdener Entwurf a. 466) beim Kauf sich sindende Borbehalt des Eigenthums ist vom Entwurf nicht behandelt, da seine Bedeutung auf dem Gebiete des Sachenrechtes liege (Motive II S. 319). Es handle sich um Suspensiv= oder Resolutivbedingung beim dingslichen Bertrage. Der sachenrechtliche Theil nun bestimmt für Grundstück, daß es keine Auslassung und Eintragung unter ausschiedender Bedingung gebe (§ 870), daß aber die zulässige auslösende Bedingung, salls sie eingetragen ist, auch gegen Dritte ein Rückfallsrecht erzeugt (§ 871, Motive III S. 320 st.). So klar die Sache hier, so schwierig wird sie bei den Mobilien. Das Gesetz schweigt; ein Berbot der

<sup>\*)</sup> Urtheil bes Reichsgerichts vom 2. Mai 1883. Entsch. 10 S. 350.

Suspenfivbedingung, wie bei Liegenschaften, befteht nicht; der Entwurf ist auch, wie die Motive (III S. 337) versichern, nicht im Bringip etwa wegen beabsichtigter Sicherungswirtung gegen ben Gigenthumsvorbehalt; allein ob fie nicht mit der Tradition unverträglich, ob nicht die gegenwärtige Ginraumung des Befiges mit der Natur der Suspenfivbedingung und mit ber Abficht der Betheiligten in einem gemiffen Widerspruche ftehe (Motive III S. 339), ift fehr zweifelhaft, und es neigen die Motive offenbar dahin, diese Frage zu bejaben. Mur, meinen fie, ichade die Ausschließung der aufschiebend bedingten Tradition nichts, da die auflösende Bedingung, die keinerlei Bedenken errege, genüge. Bei den Mobilien fehlt aber diefer die Wirkung gegen Dritte; zwar tritt die Wiederaufhebung des Gigenthums= übergangs traft Gesetzes ein, aber erft vom Momente bes Gintritts der Bedingung, und die in gutem Glauben inzwischen erworbenen Rechte Dritter bleiben befteben, namentlich Pfandungspfandrechte (§§ 129, 130, 135, Motive I S. 254). Wenn der Berfäufer fich also durch die Bedingung der Bollzahlung des Preises sichern will, fo hilft ihm weder die aufschiebende Form, benn diefe ift ungultig, noch die auflösende, denn fie wirft nicht gurud. Gin Berfuch ber Berknüpfung der Bedingung mit dem obligatorifchen Bertrag nützt ihm ebenfowenig, denn fofern er die Innehabung der Sache alsbald überträgt, unter der Formel, der Rauf fei erft wirtfam, und der Räufer erft Eigenthumer, wenn er den letten Pfennig bezahlt habe - eine Faffung, die namentlich im Gebiete bes frangofischen Rechts häufig ift - bann liegt eine gleichzeitige Schließung des obligatorischen und des dinglichen Bertrages vor, und die Frage der Bulaffigkeit der suspensiv bedingten Tradition taucht auf's Neue auf. Der Berkäufer fichert fich nur dann völlig, wenn er jeden dinglichen Bertrag, jede Ertlärung, bei erfolgter Bahlung folle ber Räufer Gigenthumer fein, direkt ausschließt und fich nur zum Abschluffe deffelben bedingt verpflichtet. Er vermiethet dem Erwerber die Sache und verpflichtet fich, bei erfolgter Bahlung des Miethzinfes in bestimmter Sohe gu vertaufen und das Bezahlte als Preis aufzurechnen. Daß die Bertäufer auf Abichlagszahlung fehr leicht berausgefunden haben werden, nur diefe Form ihnen Sicherheit giebt, ift ebenfo zweifellos, als daß die Räufer, als die wirthschaftlich Schwächeren, auch diefe Faffung der Bertrage annehmen muffen. Auf weffen Seite der Nachtheil ift liegt auf der Sand, denn mahrend früher der Raufer ein bedingtes Recht an ber Sache erhielt, bleibt ihm nun nichts, als ein obligawrifder Anspruch, der ihm Seitens der Gläubiger des Berkaufers Das Bedürfniß des Gigenthumsporbehalts, vereitelt werden kann. als Sicherung bes freditirenden Berfäufers, ift tief in unserem beutigen Leben begrundet. Daß es seine Schattenseiten hat, ift unleugbar, allein eben deshalb empfiehlt es fich, die Materie zu regeln, um die Auswüchse zu beseitigen. Es bedürfte beim Rauf, denn nur dieser Fall ift praktisch, der Bestimmung, daß es statthaft fei, fich mot der Uebergabe der Mobilien das Gigenthum vorzubehalten. Die Konstruktion, ob es eine gesetlich ftatuirte suspensive Bedingung jei, ob resolutive mit ausnahmsweise rückwirkender Kraft oder was ionft, dürfte man auch bier wie an vielen andern Stellen der Biffen= ichaft überlaffen. Daran anzuknüpfen ware eine Borfchrift über das bereits gezahlte Raufgeld, denn darin, daß der Erwerber, unter dem Ramen Miethzins u. dgl., die Anzahlungen und die Baare verliert, liegt bäufig die Unbilligfeit bei diefer Art Geschäfte. Es mare baber ieizuseten, daß Geltendmachung des Eigenthumsvorbehalts Rücktritt vom Bertrage (§ 427 ff.) ift und zur Rudgabe des empfangenen Raufpreistheils verpflichtet, vorbehaltlich eines für Berichlechterung der Sache und entgangenen Bewinn, alfo für Schadenserfat wegen Achterfüllung, ju machenden Abzugs. Abreden, die das Gegentheil feftjeten, find nichtig.

Bei den Liegenschaften wird wohl, da ein gesetzliches Pfandoder Borgugerecht des Bertaufere nicht besteht, denn der Entwurf knnt nur bedungene Spotheten, die auflosende Bedingung zu einer hohen Bedeutung kommen. Bekanntlich bilden fich in der Praxis rafc, namentlich nach einigen Brozessen, feststehende Formulare, und io ift es nicht unwahrscheinlich, daß ber Liegenschaftsverkäufer bei der Auflaffung die auflösende Bedingung des Ruckfalls bei nicht punktlider Zahlung ftellt. Daß dies zur Erleichterung des Bertehrs und Siderung des Erwerbes biene, läßt fich nicht wohl behaupten, der Entwurf fteht indeß auch der gesetzlichen Hppothet in dem Sinne, daß hieraus eine Bflicht zur Bfandbestellung folge, nicht feindlich entgegen; dies zeigen z. B. die Bestimmungen beim Riegbrauche § 988, 1005 ff. und die Motive zum Sypothekenrecht (III S. 601, 602 Rote 1). Es ware also durchaus möglich, dem Berkaufer ein Recht auf Spothet für den rudftandigen Raufpreis zu geben. Erbalt er dies, dann bedarf er der auflosenden Bedingung zu feiner Sicherheit nicht. Für die thatfächliche Bestellung zu forgen, eventuell ne zu erzwingen, ift bann feine Sache.

Die Bestimmungen über den Erbschaftstauf (§ 488 bis § 501) enthalten im Befentlichen Regeln über die Bertragsauslegung, die fich auf bas geltende Recht und die Erfahrungen der Braris ftuten. Daß die Parteien auch entgegengefetten Willen haben konnen, ift Mur in einem Punkte besteht absolutes Recht, bei der Saftung des Erwerbers für die Nachlaficulden. Der Erbe haftet ben Gläubigern nach wie vor; aber durch Schliegung des Erbichaftsfaufs tritt ber Räufer als neuer Schuldner auch dem ihm nicht befannten Gläubiger gegenüber ein. Jedem von Beiden fteht, foweit es noch nicht erloschen mar, das Inventarrecht selbstständig zu, Jeder kann die hieraus fliegende Abzugseinrede geltend machen, Jeder das Gläubigeraufgebot veranlaffen, Jeder durch Inventarerrichtung das Recht bewahren, Reiner fann aber mit Wirkung für den Undern das Die Motive, welche für die Recht vernichten, oder darauf verzichten. Attivmaffe die Universalsuccession ausdrücklich ablehnen (II S. 356), nehmen für die paffive Seite "eine Art von Universalfucceffion" an. Die Konstruktion tann um deswillen nicht zutreffen, weil die Rechtsnachfolge in der Bassivseite der Obligation den Uebergang auf den neuen Schuldner und damit die Befreiung des alten voraussetzt, genau fo, wie es bei dem Rechte der Fall ift. Es ift logisch unmög= lich, daß Borganger und Nachfolger die gleiche Pflicht tragen, denn es fehlt bann an ber Nachfolge. Bahrend nun das Gefct genau benfelben Gall für die Aftivseite der Obligationen § 313 als "generellen Abtretungevertrag" betrachtet, fo daß die Erleichterung eben nur darin besteht, daß die Bezeichnung der einzelnen Rechte nicht nöthig fällt (Motive II S. 142), foll bei genau demfelben Falle für die paffive Seite eine Befammtnachfolge eintreten, ein Resultat, bem einmal die Analogie und gleichheitliche Behandlung beider Falle widerstrebt, dem aber vor Allem entgegensteht, daß die Universal= fucceffion nur in einen Bermögensinbegriff möglich ift.

Bedeutsam ist, daß der Käufer in den Bordergrund tritt; er ist es, gegen den allein der Antrag auf Konkurseröffnung über den Nachlaß gestellt werden kann, und er allein, nicht auch der Erbe, hat das Recht dieses Antrags. Der Erbe aber haftet noch in völlig gleicher Weise, seine Haftung ist nicht etwa eine subsidiäre geworden, sondern er kann jeden Augenblick fürchten, direkt in Angriff genommen zu werden. Bricht der Konkurs aus, so hat diese Klage ein Ende, denn, sofern er das Jnventarrecht nicht verlor, haftet er nur mit dem Erbvermögen. Er kann also, um diesen direkten Angriffen zu

entgehen, ein großes Interesse am Konkurse haben, während der Erwerber durch das Borgehen des Gläubigers gegen den Erben hievon absieht. Da im Interesse des Gläubigers die einfache Subssidiarität des Erben, eine bürgschaftsähnliche Stellung nicht rathsam ist, da der Erbe Schuldner im vollen Umfange bleibt, so müßte man ihm auch das Recht des Konkursantrags belassen. Höchstens ließe sich die Frage, ob es nicht an ein Vorgehen des Gläubigers gegen ihn zu binden sei, erörtern.

### 2. Wertvertrag (§ 567 bis § 579).

1. Der Unterschied des Wertvertrages vom Raufe ift aus § 568 ersichtlich. Die Abgrenzung gegen den Dienstvertrag ift durch §§ 567, 557 gegeben. Die Frage des Unterschieds vom Auftrage (j. Motive II S. 527) ift nicht vom Gesetze gelöft und auch die Andeutungen der Motive (II. S. 526), die sich zumeist mit Auftrag und Dienstvertrag befaffen, genügen nicht. Daß der Unterschied proftisch von Bedeutung, liegt schon darin, daß der Werkvertrag stets cin gegenseitiger Bertrag ift, der Auftrag trot Bergutung nie (Motive II S. 528). Die Grenze ift schwierig; dieselbe Sandlung kann Gegenstand des Auftrags und des Dienft- oder Werkvertrags fein. Bann das eine ober das andere der Fall ift, kann nur für jedes einzelne Geschäft klar gestellt werden, aber das unterscheidende Merkmal ift die Widerruflichkeit auf der einen, die feste Bindung auf der andern Seite. Daß die Leiftung des Beauftragten oder Uebernehmers, hier die Beforgung des Geschäfts, nicht angenommen werden muß, ift felbstverftändlich; der Gläubiger geräth in Annahmeverzug, aber ein Zwang, daß er fich von dem Lehrer die Stunde geben läßt, oder feinem Freunde den Brief zur Beforgung auf die Boft anvertraue, eristirt nicht.37) Der Kernpunkt liegt offenbar darin, ob er mit der Beigerung der Annahme auch seiner Pflicht der Gegenleiftung (Bergütung) ledig wird. Ueberall da, wo dies der Fall ift, liegt die ireie Biderruflichkeit, der Auftrag, vor; fehlt dies, ift Werk- oder Dienstwertrag gegeben. Beim Auftrag liegt der Schwerpunkt in der Berfon des Auftraggebers; in feinem Interesse ift der Bertrag geihloffen, und daher hat der Beauftragte nur ein Recht auf Bergutung, wenn er seine Dienste leiftete. Beim Werkvertrage ift beider-

<sup>37)</sup> Kohler Annahme und Annahmeverzug in Iherings Jahrbüchern 17 3. 267 ff.

feitiges Intereffe gleichmäßig; Leiftung fteht gegen Gegenleiftung, und der Uebernehmer hat ebensowohl Anspruch auf die ihm ver= fprochene Erfüllung wie der Befteller, defhalb ift jener ein einseitiger, diefer ein gegenseitiger Kontratt. Db nun die freie Widerruflichkeit, alfo das Reichen des Auftrags, gegeben, bestimmt fich vielfach ichon nach der Berkehrsauffaffung, manchmal nach spezieller gesetlicher Die Thatfache, daß eine Leiftung auch dem Berechtigten obliegt, ift nicht von Bedeutung. Es wird also nach der heutigen An= schauung der Lehrvertrag als Wert- oder Dienstvertrag aufzufaffen fein; der Anwalt bagegen ift nur Beauftragter, benn bas Mandat ift jederzeit kundbar, und mehr als die bereits erwachsenen Deserviten find nicht zu beanspruchen. Läßt fich hiernach ein Unterscheidungs= merkmal gewinnen, so mare ber Ermägung werth, ob man dies nicht ftarter hervorheben follte, als es im Entwurfe geschieht; man tann es fich aus § 597 Abf. 1 ableiten, allein es ift zu fürchten, daß das in der Praxis häufig gehörte Argument: "Es liegt Auftrag' vor, alfo jederzeitige Widerruflichkeit," dadurch Boden gewinne. Und doch ift dies eine petitio principii, denn gum Auftrag gehort, daß der Ber= trag widerruflich; dann erft, wenn dies im konkreten Falle erwiesen, fteht die Auftragenatur fest und konnen die weiteren Schluffe bieraus gezogen werden.

2. Gine besondere Regelung erfährt die Materie der Mängel des Bertes. Auf Einzelnes murde ichon oben (bei den heimlichen Mängeln bei Beräußerungen) hingewiesen. Im Bringip foll hier auch Bandelung und Minderung eintreten, nur find diese Rechte hier einmal dadurch modifizirt, daß der Befteller junächst die Beseitigung des Mangels innerhalb einer Frift zu fordern hat, falls die Befeitigung überhaupt Bei geringen Mängeln foll nur ein Recht auf Minderung bestehen. Ein Recht, die Mängel auf Rosten des Uebernehmers durch einen Dritten vornehmen zu laffen, giebt ber Entwurf nicht. Das Reichsgericht in einem Urtheile vom 16. September 1884 (bab. Un= nalen 50 S. 363) läßt (nach Aufhebung der a. a. 1143, 1144 code civil) dies zu und zwar vom Gesichtspunkt der negotiorum gestio Daß diefe Ronftruttion gefünftelt, liegt auf ber Sand, denn der Besteller will nicht für den Uebernehmer, sondern für fich thatig fein. Die Bestimmungen des § 749 des Entwurfs über die Befchäftsführung ergeben daffelbe Refultat. Und doch liegt dem Urtheile ein praktisch gefunder Gedanke, daß dem Befteller nicht mit Rücktritt ober Minderung gedient ift, daß er auch nicht warten kann, bis er ein rechtskräftiges Urtheil auf Bornahme der Arbeiten hat und sich nach § 773 C. B. D. zu derselben ermächtigen lassen kann. Man denke z. B. nur an den Fall, wo er die Sache bereits weiter verkaufte und zur bestimmten Zeit abliefern muß, oder wo er in sein Haus einziehen will und die frühere Bohnung räumen muß u. s. w. Hier wäre ihm, neben dem Rechte auf Minderung und Rücktritt, zu gestatten, die Beseitigung des Mangels auf Kosten des llebernehmers, wenn dieser sie nicht innerhalb bestimmter Frist beiorgt, vornehmen zu lassen. Fehlt es an der rechtlichen Voraussiehung hiezu, so wird er dies auf sein Risiko thun. In dem Rechte auf Beseitigung des Mangels, welchen das Gesetz ausdrücklich anerstennt, muß aber auch die Besugniß, bei Weigerung des Verpflichteten sich selbst zu helsen, liegen.

3. Entsprechende Anwendung jollen die für die Mängel gegebenen Berichriften, § 569 Abf. 1, auf den Fall finden, bag bas Wert gang ober jum Theil nicht rechtzeitig bergeftellt wird. Der Bufammenhang beier Stelle mit dem Rudtritterechte beim gegenseitigen Bertrag Therhaupt ift dort icon berührt. Sier fteht in Frage, ob und inmifern ein Wegenfat ju biefem Rudtritterecht hier vorliegt und fich mutfertigt und inwieweit die Faffung des Befetes eine gludliche ift. Eine unmittelbare Anwendung des Abs. 1 und 2 ift jedenfalls nicht moglich. Die Aufforderung zur Erfüllung (Abs. 1) ift thunlich, eine Minderung jedoch nicht, denn entweder leiftet der lebernehmer nach iner Aufforderung nicht, dann erhalt er auch nichts, ober er leiftet und zwar voll und gang, dann fann von einer Minderung nicht die Dieje mare Strafe für verspätete Erfüllung, ginge alfo mid über die Folgen des Bergugs, der doch thatsächlichen Schaden indert, hinaus. Bleibt es nun beim Rücktritterechte, fo unterscheidet es nd von dem für alle synallagmatischen Kontrakte verlangten (s. daselbst) wurch, daß es teinen Berzug verlangt, d. h. daß auch die unverfuldete Richtleistung ben Rücktritt erlaubt. Gine Aufforderung muß mg Abf. 2) erfolgen; biefe entspricht der Mahnung; es muß auch Micht der Fertigstellung des Bertes nach Abrede oder lebung anmen fein, fo daß also nur die eine Besonderheit bleibt: auch de durch Aufall herbeigeführte Berzögerung schafft das Rücktritterecht. Die ein praftisches Bedurfniß hierfur gegeben ift, betonen die Motive Il &. 483). Die Analogie des Dienftvertrags und Besellichafts= Dettrage zeigt, daß diefe Bertrage ebenfalls Falle der Aufhebung the Berichulden tennen und dadurch gewinnt diese Erweiterung des Rücktritts an Berechtigung. Doch bedürfte es der genauen Angabe und Feststellung dieses Rechtes. Es müßte direkt gesagt werden: "Im Falle das Werk ganz oder zum Theil nicht rechtzeitig hergestellt wird, hat der Besteller das Recht des Rücktritts."

4. Eine intereffante Bestimmung enthält § 575. Befteller nach der Bollendung bes Bertes in Unnahmeverzug gerath, so treten die allgemeinen Folgen deffelben ein (§§ 254 ff., 368 Abs. 2); wenn fich berfelbe bei Beginn und während der Berftellung des Berkes zeigte, fo bliebe zu Gunften des Uebernehmers nur die Bflicht des Beftellers, den Mehraufwand für erfolgloses Anbieten und Aufbewahrung zu tragen (§ 261). Daß hiermit nicht gedient ift, wird in ben Motiven (II S. 495) des Eingehenden ausgeführt. baber ber Uebernehmer eine angemeffene Bergutung erhalten; maßgebend ift bann die Dauer des Berzugs und die Gegenleiftung. Ueber die Rechtsnatur diefes Unspruchs sprechen fich die Motive nicht aus. Er geht nicht auf Schadenserfat, denn die Leiftung ftutt fich weder auf Schaden noch auf Schuld; fie ift feine Begenleiftung, denn diefe besteht nur für das Wert selbst. Gine gewiffe Analogie bilden die Liegegelder des Seerechtes, 38) die ja ebenfalle nur die Folge des Annahmeverzugs find. Chenfo wie diefe ließe fich die Bergutung des § 575 dahin konftruiren, daß auch bei dem Werkvertrag, der eine Mitwirfung des Bestellers fordert, 3. B. die Räumung des Bauplates, der Uebernehmer auf eine gemiffe Beit zur Ausführung rechnen durfe und daher der Mehraufwand an Beit ihm gleich dem Schiffer zu vergüten ift. Db die Bestimmung fich in der Pragis bewähren wird, bleibt abzuwarten; schädlich wird sie wohl kaum wirten. Rur ware, um Chitanen vorzubeugen, zu munichen, daß der Schluffat "erworben hat" dahin erganzt murde "oder zu machen boswillig unterlaffen hat" (arg. §§ 368 Abf. 2, 561). Die zu § 368 Abf. 2 angegebenen Grunde gelten auch hier, und ce verweisen fogar die Motive (II S. 209) für den Satz, daß es Treue und Glauben entspreche, den boswillig nicht gemachten Erwerb als wirklichen gu behandeln, auf § 575 Sat 2, obwohl diefer nicht entsprechend lautet. Das Faullenzen auf Anderer Roften ift auch hier zu verhindern.

<sup>38)</sup> S. Lewis in Enbemann's Handbuch bes Handelsrechtes Bb. IV S. 136.

### 3. Mätlervertrag (§ 580).

Das Maggebende für den Mätler ift, daß er weder Stellvertreter noch Bote ift; er giebt feine Erklärung für eine der Parteien ab, fondern führt nur die Abgabe einer Erklärung auf der einen oder anderen Seite herbei. Er veranlaßt das Entstehen des Willens und die Willenserklärung und hierfür erhält er feine Belohnung. Die wenigen Bestimmungen bes § 580 pragen biefes Pringip aus. Es find zwei Gruppen: die Nachweisung des Bertragssubjektes und Dbjektes und die Bermittlung des Bertrages genannt; fie beden fich beide mit dem obigen Begriffe der Herbeiführung der Abgabe einer Ertlärung. Die Boraussetzung für die Mätlergebühr ift der Abichluß bes Bertrages; wie viel der Mäfler gethan haben muß, ob es genügt, die Bertragsgegner zu bezeichnen, oder aber bei dem Abschluffe selbst wieder thatig gemefen fein muß, hangt von den Umftanden bes einzelnen Falles ab. Im Zweifel wird ein Zusammenbringen ber Kontrabenten zu fordern fein.

Daß, wenn bas Gefchäft nicht zu Stande fommt, ber Matler teine Bergutung erhalt, ift zweifellos, streitig, ob er nicht wenigstens Erfat feiner Auslagen für Reifen, Inferiren u. f. w. erhalten foll. Der Entwurf vermeidet es, hierzu Stellung zu nehmen. Indeß liegt hier ein brennendes praktisches Interesse vor und, wie es an anderen Stellen geschah, mare eine Regelung, und zwar zu Bunften des Mäklers, geboten; es ift durchaus unbillig, daß die Auslagen des Mäklers von ihm auf Risiko gemacht werden; verlangt man dies - und die Auffassung ift in der Praxis nicht selten - so hat dies eine doppelte Möglichkeit zur Folge: entweder der Mätler icheut fich vor Ausgaben, wenn er das Risiko nicht übernehmen will, und seine Hätigkeit und ihr wirthschaftlicher Werth leidet darunter, ober er mat fie, dann muffen alle feine Auftraggeber die Risikopramie in der Gebühr bezahlen; fie wird einfach höher werden. Der Mäkler= vertrag ist ein Theil des Auftrags; er ist jederzeit frei widerruflich, und gerade dies bildet, wie gezeigt, den Mafftab für das Borhanden= fein des Mandats im Gegensatze zum Werkvertrage. Aber auch bei Auftragskundigung find die bereits erwachsenen Auslagen jedenjalls zu erfeten (arg. § 596 Abj. 2).

### 4. Bürgichaft (§ 668 bis § 680).

Die Bürgschaft als accessorischer Vertrag dient der Sicherung des Gläubigers; von diesem Gesichtspunkte aus betrachtete der Ent-

wurf gleich den übrigen Gesetzen diese Materie. Sie muß in der Beise geregelt sein, daß, ohne den Bürgen zu sehr zu belasten, sie den Interessen des Verkehrs dient. Je straffer die Haftung des Bürgen angezogen, desto sicherer wird die Stellung des Gläubigers. Mit Recht beseitigt daher der Entwurf die Einrede der Theilung. Ob nicht auch die Borausklage zu beseitigen wäre, ist sehr diskutabel. Indeß kennt der § 675 eine solch' bedeutsame Zahl von Ausschließungsgründen, daß sie der Einrede die Gefährlichkeit nehmen; namentlich die Zisser 4 "wenn anzunehmen, daß die Zwangsvollsstreckung in das Vermögen des Hauptschuldners zur Befriedigung des Gläubigers nicht führt," beschränkt die Vorausklage auf den Fall, in dem sie auch sonst ohne Einrede statt hat, die Solvenz des Schuldners.

Daß der Burge seine Saftung beschränken tann, ift felbstver= Bäufig ift fie zeitlich begrenzt, und zwar namentlich bei der Rreditburgichaft. Der Entwurf lehnt die Regelung diefer Frage ab (Motive II S. 681), da es außerft schwer fei, die angemeffenc Rechtsnorm zu finden. Das Bedürfnig, die Frage zu regeln, wird anerkannt. Es find zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder es foll der Bürgschaft felbst ein dies ad quem beigefest merben, fo daß fie fraft Gefetes im Momente bes Zeitablaufs erlifcht, ober die Zeit= bestimmung bezieht sich nicht auf die Bürgschaft, sondern auf die Sauptschuld. Es wird eine Frift gefest, innerhalb der die Sauptschuld gur Entstehung gelangt sein muß, um die Burgichaft wirtfam gu Dies ift der juriftische Sinn der beiden, in den Motiven (S. 681) ermähnten Fälle. Trifft man nun eine gesetzliche Beftimmung dafür, daß "die Bürgschaft nur für eine bestimmte Beit= frist eingegangen" (Schweizer Bundesgeset über das Obligationen= recht Urt. 502), so fann sich dies demnach nur auf den erften Fall beziehen, denn nur bier ift die Burgichaft befriftet. Es tann alfo eine Berwirrung dieses Falles mit dem zweiten nicht möglich fein. Bier aber wirft fich eine praktische Frage auf: erlischt die Bürgschaft mit dem Tage, an dem die Frift umlaufen ift, gilt der Sat "wie viel Frift, so viel Recht" ftreng und gang? Es mußte also der Gläubiger innerhalb der Frift den Burgen belangen, ein Fall, der für beibe Theile gleich hart ware. Es findet fich nun in modernen Gesetzen das Beftreben, diese ftritte Durchführung gu milbern; eine Ausübung innerhalb der Frift felbft ift nicht nothig, er erhalt noch eine weitere Frift (Schweizer B. G. Art. 502: 4 Wochen) zur Ginflagung. Aber diese Frift hat etwas absolut Billfürliches.

Sie giebt dem Gläubiger mehr Recht, als der Burge ihm zuwenden wollte; er wollte nur 3 Monate und nicht 3 Monate und 4 Bochen Burge fein. Gine andere Möglichkeit ber Lösung mare in der bispositiven Bestimmung, daß durch den Zeitablauf nicht der Burge frei werde, sondern nur für die nachher eintretende Insolveng nicht mehr hafte. Die Frift fei nicht für das Recht des Gläubigers gegen den Burgen, fondern als Reitraum für die haftung für Solvenz gemeint D. E. G. Rarlerube in Buchelt's Reitschrift für frang. C. R. 16 E. 206). Dies tann ja unter Umftanden ber Wille ber Barteien iem, allein er wird es in ebensoviel Sallen nicht sein. Dazu kommt die praktische Schwierigkeit der Feststellung über Solvenz und Iniolvenz. Rathfam mare eine Norm für den Fall der befrifteten Burgichaft, daß Ausklagung des Hauptschuldners unter Streitverfundung an den Burgen genüge. Dies entspräche dem Bedurfniffe auf beiden Seiten. Die Streitverkundung genugt ja auch, um die Berjahrung ju unterbrechen, man wird fie baber auch als geeignet jur Ausübung der Rechte innerhalb der Frift betrachten muffen. Die Geltendmachung der Rechte aus der Burgichaft, die auf diefe Beije gewahrt find, nochmals von der Erhebung der Rlage gegen den Burgen felbit, die von der Rechtstraft des Urtheils gegen den Sauptihuldner liefe, abhängig zu machen, ware unnöthig und verwirrend.

Anders steht cs mit dem hierunter nicht begriffenen Fall der zeitlich nicht begrenzten Berbürgung für eine künftige Schuld, unter der Bedingung, daß sie innerhalb einer bestimmten Frist entstehe. Bann dieser Fall, wann der erstbesprochene, vorliegt, das kann nur im einzelnen Falle durch das Gericht, nicht durch das Geset, festgestellt werden. Allein, wie die beiden Fälle praktisch zu behandeln, dies zu sagen ist Sache der Gesetze.

Im zweiten Falle nun hat der Gläubiger zu beweisen, daß er seine Rechte innerhalb der Frist erworben hat, denn vom Eintritt dieser Bedingung hängt die Haftung des Bürgen ab, also bei der Areditbürgschaft, daß er den Aredit innerhalb der Zeit gewährt hat. Dies folgt aus den allgemeinen gesetzlichen Regeln und es bedarf deher keiner besonderen Normirung. Der Regelung des ersten Falles reht das nicht im Wege, da er weder unter den Wortlaut noch den Sim einer Bestimmung darüber: "wenn die Bürgschaft nur für eine bestimmte Zeit gegeben ist," fällt, denn zweisellos ist dies da nicht gegeben, wo für die innerhalb einer bestimmten Zeit entstehende Forderung gebürgt werden soll.

Die Borfdriften über die Diligengpflicht des Gläubigers treffen das richtige Prinzip. Es giebt keine culpa in exigendo (Motive II S. 678). Und auch das Aufgeben einer Sicherheit befreit den Burgen nur insoweit, als er aus dem Nebenrechte Erfat hatte erlangen tonnen, alfo feine völlige Befreiung von der Burgichaft (wie g. B. a. 2037 Code civil), benn es handelt fich nicht um einen gegenseitigen Bertrag, fondern Erfat für ben vereitelten Erfat. Es ift zweifellos möglich, daß der Bläubiger vertragsmäßige Pflichten übernahm. fonnen im Berfprechen ber Benachrichtigung des Burgen, in der Bufage den Kredit nur gegen fichere Dedung (auf Rundenwechsel) 39) u. f. w. zu geben, liegen. Welches find die Folgen der Nichteinhaltung diefer Zusagen? Die reine Schadensersatpflicht des Gläubigers ware das juriftisch tonfequentefte, benn es wird trot diefer Bufage bes Gläubigers boch aus ber Bürgschaft tein gegenseitiger Bertrag. Es empfiehlt fich, hieran auch für folche Falle festzuhalten und nicht an die Berletung diefer Bufage Berluft bes Burgichafterechts zu Wenn nicht der Burge die Ginhaltung jener Busage gur Bedingung machte, führte auch der in § 678 betretene Beg nur gur Schadensersatpflicht. Der Gläubiger ift fraft Gesetzes verpflichtet, dem Bürgen die fichernden Nebenrechte zu mahren; verftößt er hiergegen, fo erfett er bem Burgen ben bieraus entstehenden Berluft. Uebernimmt er weitergehende Pflichten als diefe, fo hat er auch für die Berletzung derfelben in der nämlichen Beife aufzukommen.

<sup>39)</sup> Urtheil des Reichsgerichts vom 20. März 1885 in Puchelt's Zeit= schrift f. frz. R. 16 S. 207.

# Das gejetliche Pfandrecht des Bermiethers.

Bon Rechtsanwalt Cohn zu Görlit.

Der § 521 bes Entwurfs begründet das gesetzliche Pfandrecht des Bermiethers eines Grundstücks wegen seiner Forderungen aus dem Miethsvertrage an den eingebrachten Sachen des Miethers, also an den Sachen, welche diesem eigenthümlich gehören. Dies entspricht im Besentlichen dem — mehr oder weniger klaren — Standpunkte der meisten neuern Gesetzgebungen, welche sich im Anschluß an das Römische Recht gebildet haben.

Es fragt sich, ob dieses Pfandrecht auch für die Zukunft noch ausreichend sein wird, und ob nicht die Bedürfnisse des Berkehrs berreits jest dahin geführt haben, dieses Pfandrecht als unzureichend erscheinen zu lassen.

Das Pfandrecht des Vermiethers ist nichts künstlich Ersundenes, es ist aus der rechtspolitischen Erwägung hervorgegangen, daß der jenige Vertragschließende, der fortlaufend eine Leistung gewährt, die eines der dringendsten Bedürfnisse des Menschen befriedigt, wegen der ihm versprochenen Gegenleistung eines erhöhten Schutzes, einer besonderen Sicherung bedarf.

Dieser Grund gilt auch jetzt noch. Wenn der gewährte Schutz in den bisherigen Grenzen nicht genügt, so ist es Sache der Gesetzgebung, einen Schritt vorwärts zu thun, — nach welcher Richtung ift durch dieses Bedürfniß vorgezeichnet:

Das gesetzliche Pfandrecht des Bermiethers muß auch dann bestehen, wenn die eingebrachten Sachen dem Miether nicht eigenthümlich gehoren.

Das Neue dieses Borschlags tritt nicht unvermittelt in die Erscheinung. Der § 80 Th. I Tit. 20 Allg. Landrechts, der Art. 306

des Deutsch. H. G. B. find bedeutsame Borläufer der hier ausgessprochenen Forderung. Beide beruhen auf dem Gedanken, daß der Berpfänder präsumtiv das Berfügungsrecht über den Gegenstand des Pfandes besitzt. Der gute Glaube des Pfandnehmers bedarf des Schutzes.

Unter einfachen Verkehrsverhältnissen ist der Miether regelmäßig Eigenthümer der eingebrachten Sachen. Hier genügt das bisher gewährte Pfandrecht. Wo einzelne Rechtsinstitute Abweichungen zeigen, da hilft die Gesetzgebung nach, und so entsteht im Gebiete des Allg. Landrechts das Pfandrecht des Vermiethers an den eingebrachten Sachen der Ehefrau des Miethers. (Vergl. Dekl. zu § 395 Th. I Tit. 21 Allg. Landrechts vom 21. Juli 1846.)

Ingwischen ift Manches anders geworden.

Der Miether bringt ein ftattliches Mobiliar in die gemiethete Wohnung, von dem ihm auch nicht ein Stück gehört. Das Mobiliar ist auf Grund eines Kaufvertrages mit constitutum possessorium längst Gigenthum eines Anderen geworben. Die Bahlung eines geringen Miethszinses ermöglicht dem Miether den Besitz einer Rimmer-Ausftattung, die gegen die Angriffe aller Gläubiger einschließlich des Bermiethers gefeit ift. Gin anderer Fall: Die eingebrachten Sachen find aus einem Möbelvermiethungsgeschäfte gemiethet und niemals Gigenthum des Miethers gewesen. Der Bermiether hat auch bier bem gablungsunfähigen Miether gegenüber das Nachsehen. Dritter Rall: In einem großen Theile Deutschlands find die Mobilien Gigenthum der Chefrau, fie bilden einen Theil ihrer Ausstattung. Das Bfand= recht des Bermiethers an diefen Gegenständen, d. h. wohl in den weitaus meiften Fällen die wichtigfte Anwendung desfelben, muß aufhören, denn, daß der § 521 in Berbindung mit den §§ 12 13 folg. bes Entwurfs die Auslegung vertragen, daß diefes Pfandrecht auch an den Mobilien der Chefrau des Miethers fortbestehe, ift mohl zweifellos zu verneinen. Dann aber ift der zu schaffende Rechts= zustand ein ungenügender.

Beruht der Art. 306 des Deutsch. H. G. G. B. als Ausnahme von der Regel auf der Präsumtion der als vorhanden gedachten Berstügungsbefugniß des Berpfänders, so ist hier, wie aus dem Gesagten mit Nothwendigkeit folgt, dieser Standpunkt zu verlassen. Grade, weil keine Bermuthung mehr dafür spricht, daß der Miether Eigensthümer der eingebrachten Sachen ist, und die Existenz des Pfandrechts dem Zufall anheim gegeben wird und vielleicht, — trotz aller gegenstheiligen Bersicherungen des Miethers — zu einem Nichts zusammens

ihrumpft, ift es Pflicht der Gesetzgebung, den normalen Standpunkt wiederherzustellen und durch Ausdehnung des Psandrechts auf alle eingebrachten Sachen des Miethers zwar rechtlich nicht aber thatsächlich die Machtbefugnisse des Bermiethers zu erweitern.

Der Zweck der vorgeschlagenen Bestimmung enthält ihre Bestrenzung: Wer es weiß, daß die eingebrachten Gegenstände dem Mither nicht gehören, ift in der Lage vor Aufnahme desselben sich ju schützen. Helfen und in das Gebiet der Privatwillkur stüder zu greifen, liegt tein Bedürfniß vor. Es ist ferner anerkannt Rechtens, daß Sachen, welche rücksichtlich ihres Rechtserwerbes mit einem Jehler behaftet sind, aus der Hand des sehlerhaft Besitzenden inschieden inicht heraustreten: Gegenstände, welche ohne oder wider Wellen ihres rechtmäßigen Inhabers aus seinem Gewahrsam gekommen, sind von dem Pfandrecht des Vermiethers auszunehmen.

Gegen den hier gemachten Vorschlag ließe sich zweierlei einwenden: einmal, er schieße über das Ziel hinaus, und dann, es mare vielleicht das gleiche Ergebniß mit einem personlichen Zurückehaltungsrecht zu ernichen. Beides erscheint mir unzutreffend:

Es ist richtig, daß künftighin jedes Buch, das der Miether aus der Bibliothek entleiht, so lange es in der gemietheten Wohnung liegt, daß das Mobiliar, das Letterer von dem Möbelhändler gemiethet, so lange es in der Wohnung verbleibt, dem Pfandrecht verfallen ist. Daß dies praktisch zu erheblichen Unzuträglichkeiten führen wird, bestreite ich. Grade in dem wichtigeren Anwendungsfalle, dem zuletzt gedachten Beispiele, lassen sich zum Schutze des Eigenthümers der Sachen leicht vertragsmäßige Borkehrungen tressen. In anderen Fällen wird der Absat 2 des § 521 die Handhabe bieten, Chikanen zu begegnen. Bor Allem aber muß darauf hingewiesen werden, daß, wenn Art. 306 des Deutsch. H. G. B. B. zu erheblichen Beschwerden nicht geführt hat, dies viel weniger von der hier vorgeschlagenen Reuerung zu bestürchten steht.

Ein erweitertes Zurudbehaltungsrecht wäre nicht am Plage. Ließe man es felbst im Konturse des Miethers fortbestehen, so ware doch mit demselben wenig anzufangen. Räumt man dem Bermiether ein Beräußerungsrecht der zurückbehaltenen Sachen nicht ein, so ist das Zurudbehaltungsrecht für ihn nicht ein Recht, sondern eine Last. Bird Letzteres aber mit der gedachten Befugniß ausgestattet und sein Fortbestand im Konturse gegeben, so ist es von dem eigentlichen Pfandrecht kaum zu unterscheiden und ein unklares Gebilde geschaffen.

Digitized by Google

Daß für die Erweiterung des Pfandrechts rücksichtlich des Eingebrachten des Pächters, insbesondere des Pächters eines landwirthschaftlichen Grundstücks nicht das gleiche Bedürfniß vorhanden, wird teiner besonderen Ausführung bedürfen. Das Pfandrecht an den Früchten, die Kaution, die Gepflogenheit das Pfandrecht vertragsmäßig zu regeln und den Berpächter sicher zu stellen, bieten ausreichenden Schutz für diesen.

Die beiden erften Gate des § 521 des Entwurfs wurden nunmehr folgende Faffung erhalten muffen:

Der Bermiether eines Grundstücks hat — ein gesetzliches Pfandrecht an den von dem Miether eingebrachten Sachen. Das Pfandrecht besteht nicht in Anschung derjenigen Sachen — welche aus dem Gewahrsam des rechtmäßigen Inhabers derselben ohne oder ohne wider dessen Billen ausgeschieden, oder von denen der Bermiether bei Eingehung des Miethsvertrages weiß, daß sie nicht Eigenthum des Miethers sind.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

# Die Schenkung.

Bon Rechtsanwalt Dr. C. f. Reat in Giegen.

#### I. Ginleitung.

§ 1.

3m 2. Titel des 2. Abschnitts des Rechts der Schuldverhaltniffe Shuldverhaltniffe aus Rechtsgeschäften unter Lebenden) versucht der Enwurf, die Lehre von der Schentung prinzipiell zu regeln, und befaßt fich hierbei mit der Feststellung des Begriffs der Schenkung 38 437-439), ihrer Form (88 440, 441), mit den Berbindlichkeiten des Schenkers (§§ 442-447), mit der Schenkung unter einer Aufage (§ 448) und mit dem Widerruf der Schenkung (§§ 449-452). In zahlreichen anderen Stellen aber finden fich Ginzelbestimmungen, b über die schenkweise Beräußerung einer Erbschaft (§§ 500, 501), über das felbstftandige Recht der Ehefrau zur Ablehnung einer Schentung (§§ 1308, 1355), über das Erforderniß der Einwilligung ber Chefran gur Bornahme einer Schentung des Chemannes bei Mgemeiner Gütergemeinschaft (§ 1353), über den Widerruf der mahrend des Braut: oder Chestandes gemachten Schenkungen nach Edeibung der Ehe (§ 1453), über die Schenkung zwischen dem Intaber der elterlichen Gewalt und dem Kinde (§ 1503), zwischen Bormund und Mündel (§ 1661), über die Schenkungen des Borerben bei Racerbeinsetzung auf den Erbschaftsrest (§ 1839), des Erblassers nach Schließung eines Erbeinsetzungsvertrags (§ 1952), über die burch Beräußerung vollzogene Schentung auf den Todesfall (§\$ 1963, 1989), über die Berletung des Pflichttheils durch Schenkung (§\$ 2009, 2014—2018), über die Rangordnung einer Forderung aus Schenkung des Erblaffers im Ronturfe über den Nachlaß (§ 2117) und über den ben Schenkungscharakter verneinenden Ausstattungsvertrag (§ 1500). 12

Digitized by Google

Das System dieser Stoffvertheilung ist vom praktischen Stand= punkte aus nicht zu beanstanden.

In sachlicher Hinsicht schließt sich der Entwurf im großen Ganzen und von der Einwirkung anderer Rechte in minder wichtigen Punkten abgesehen, dem römischen Rechte bezw. der heute zum Theil herrschenden, durch Meherfeld, Savigny, Schilling, Windscheid, Dern = burg u. A. vorbereiteten und festgestellten Doktrin an, und weist, wie sich aus den Motiven ergiebt, abändernde und ergänzende Bestimmungen anderer Rechte und Gesetzesentwürfe, erstere als undes gründet, letztere als überflüssig oder gar gesährlich zurück. Doch hat er auch wesenkliche, in unser Rechtsleben tief eingreisende Aenderungen mit dem bisherigen Rechte vorgenommen, wie namentlich das Berbot der Schenkungen unter Ehegatten aufgehoben, das Erforderniß der gerichtlichen Insinuation sogenannter großer Schenkungen beseitigt, gerichtliche oder notarielle Form für Schenkungsversprechen (im Gegenstatz zu der durch Beräußerung vollzogenen Schenkung) eingeführt, und die Rechtswohlthat des Nothbedarfs dem Schenker versagt.

Die nachfolgende Beurtheilung des Entwurfs bezieht sich planmäßig nur auf den Inhalt des zweiten Titels, der die Lehre von der Schenkung prinzipiell regeln soll, und unterzieht die in andern Titeln enthaltenen, nur aus dort erörterten Rechtsinstituten zu erklärenden Einzelbestimmungen keiner Kritik.

Bei der Brufung der wesentlichsten Frage, ob die Bestimmungen des Entwurfs oder welche andere dem geläuterten Rechtsbewußtsein des Deutschen Bolts der Gegenwart in seinen maßgebenden Rreisen ent= fprechen, muffen wir Anwälte unfre allgemeinen, und die in unferem Berufe gemachten besonderen Lebenderfahrungen zu Rathe ziehen. Die Belegenheit zu erfteren ift außerordentlich mannigfach. Bie jeder andere im Bertehr fich bewegende Burger erbliden wir fortgefett Gefchenke an Arme und fonftige Sulfsbedürftige, Beihnachts= und Geburtstags= geschenke der Chegatten, Eltern und Rinder, Geschwifter, Brautleute, Berwandten, Freunde unter fich, Beihnachts- ober Neujahrsgeschenke an Dienftboten, Sochzeitsgeschenke, Geschenke an Rirchen, Wohlthatig= teitsanftalten, Schulen, Mufeen, Bibliotheten, Bildergalerieen und sonstige öffentliche wissenschaftliche oder Runftinftitute. Unfre besonderen Bebenserfahrungen aber machen wir gelegentlich der Anfertigung von Schenkungsverträgen und der Behandlung streitiger Schenkungsfachen por den Berichten, indem wir hier bei einer eingehenden Befprechung der einzelnen Schenkungsfälle die Bedürfniffe des Schenkungsverkehre,

die Rechtsanschauungen der Schenker und Beschenkten, der Richter, Begenanwalte, Beugen und gemiffer mit ben Sitten und Bebrauchen engerer Boltstreife befannten Berfonlichfeiten, turg, die Rechtsanicanungen maßgebender Theile unfres Boltes tennen zu lernen binlanglich Gelegenheit haben. Solche Falle haben meiftens Schenkungsvertrage über Immobilien ohne oder mit einer Auflage (namentlich der lebenslänglichen Berpflegung) jum Gegenstande, bann aber auch Echenfungen bes gefammten Bermogens, ichentweise Musichlagung einer angebotenen Erbichaft zu Bunften eines andern Erben, ichentweisen Erlaß einer Schuld, Simulation eines Raufvertrags zur Berbedung einer Schentung, Bertrage über nachträgliche Buwendungen von Geldsummen wegen Berfürzung bes Empfängers bei früheren liebergabsvertragen, wobei es zweifelhaft ift, ob jene neuen Bertrage die rechtliche Natur diefer theilen oder mahre Schenfungsvertrage find, und ichlieflich Bertrage, bei welchen es zweifelhaft ift, ob fie onerofer Ratur oder Schenkungen unter Lebenden oder von Todes. wegen find, ob die gemeinrechtliche ober partifularrechtliche Form der Infinuation beobachtet murde oder nicht und dergleichen mehr.

Indem ich nun die Bestimmungen des Entwurfs mit dem geläuterten Rechtsbewußtsein der heutigen Zeit in Bergleich bringe, iebe ich von einer wissenschaftlichen Darstellung des geltenden Rechts und vom Berhältniß der herrschenden Lehre zum wirklichen römischen Rechtsanschauungen, welche in maßgebenden Kreisen unsres Bolks über das Institut der Schenkung bestehen, und als langjähriger Beobachter des wirklichen Rechtslebens mein Urtheil darüber abgeben, in welcher Beise den materiellen und idealen Bedürsnissen des Lebens am Besten, Sichersten und Einsachsten entsprochen werden kann.

### 1. Befen der Schenfung.

§ 2.

Es ist allgemein anerkannt, daß die Schenkung neben einer Reihe anderer Eigenschaften auch die der Liberalität hat, und insofern eine besondere Art der Gattung der Liberalitäten bildet. Eiberalitäten sind Gefälligkeiten, die einer dem andern erweist; freiswillige und uneigennützige Leistungen, die für den Leistenden mit izgend einem Opfer verbunden sind und irgend ein Interesse des Empfängers fördern sollen und fördern. Beide, Opfer und Interesse, fönnen in verschiedenen Gebieten des menschlichen Lebens liegen,

und hinfichtlich ihres Gemichts und Werths verschiedengradig fein, vom Minimalen aufwärts bis zum unvernünftig Hohen. Rategorie diefer Gefälligkeiten, von welchen das tägliche Leben überflieft, fteht außerhalb jeder Berbindung mit privatrechtlichen Beziehungen; berartige Gefälligkeiten, Artigkeiten und Anständigkeiten tragen einen freundlichen Dant ein, weiter nichts, und haben, wenn fie nicht blos der Deckmantel einer schadenverursachenden Bosheit find, keinerlei Rechtswirkungen. Gine andere Rategorie bewegt fich von vornherein auf privatrechtlichem Bebiete; dies find die Befällig= feitsgeschäfte. Das Opfer auf ber einen, und bas Intereffe auf ber andern Seite find an sich Gegenstände des Privatrechts, wie fich bies bei der reinen Gebrauchsleihe und dem reinen hinterlegungs= vertrag erweift; der Gine opfert in der Absicht, dem Andern eine Befälligkeit oder einen Befallen zu erweifen, feine Beit, Aufmerkfam= feit, körperliche Thätigkeit, die zeitweilige eigene Benutung feiner Sache dem Interesse des Andern, und das Interesse dieses wird durch den zeitweiligen Gebrauch der Sache oder dadurch gefördert, daß er seine zur eigenen Bemahrung seiner Sache erforderliche Reit, Mühe und Arbeit erspart und zur Förderung seiner anderen Inter= effen verwenden kann. In den bei Beitem meiften Fällen bes Lebens find jene Opfer geringfügiger Ratur, fie benachtheiligen bas Bermögen des Gefälligen nicht, es find feine Bermögensopfer, bie derfelbe bringt. Der Berleiher eines Buchs lieft ja nicht täglich und ftundlich in demselben, er läßt es langere Beit ungelesen in feiner Bibliothet fteben und wenn dies der Fall, fo ift es für ihn gleichgültig, ob daffelbe in der Zwischenzeit von einem Andern ge= lefen wird. Auch minimale Abnutungen des verliehenen Gegen= standes kommen nicht in Betracht. Cbenfo bringt der Aufbewahrer eines hinterlegten Gegenstandes fein nennenswerthes Opfer, denn er bewahrt denselben in der Regel gleichzeitig mit seinen eigenen Sachen an demfelben Orte, und wenn er etwa besondere Anftalten für die Aufbewahrung zu treffen genöthigt werden follte, fo beforgt er dies Alles zwischen seinen eigenen Geschäften ohne nennenswerthen Beitverluft. In allerdings felteneren Fällen des Lebens find aber die vom Berleiher oder Bermahrer einer Sache gebrachten Opfer nicht geringfügiger Natur, beibe bringen mitunter "große Opfer", Opfer, die geradezu in mehr oder weniger ftarten Bermögenseinbugen bestehen, und zwar theils in positiven Bermögensverminderungen (Auslagen), theils im Entgang eines fonft unzweifelhaft bevorftebenden

Bewinns. Benn beim Abschluß eines hinterlegungsvertrags der Bermahrer mußte, daß er behufs ordnungsmäßiger Bermahrung ber bei ihm zu hinterlegenden Sache besondere bauliche Anftalten treffen, oder im Kalle seiner zeitweiligen Abmesenheit einen besonderen Barter bestellen, und hierfur gemiffe Summen Geldes aufwenden muffe, fo bringt er eintretenden Falls mehr oder weniger "große Opfer!" -Und wenn der Lohnkutscher sein Auhrwerk Bermandten oder Freunden zu einer Tagesluftfahrt unentgeltlich und in freigebiger Absicht bingiebt, fo bringt er jenen den Geldverdienst jum Opfer, den er während derselben Reit durch Bermiethung seines Juhrwerks an Dritte hatte machen konnen. In biefen, wie vielen ahnlichen Fällen tritt aber nach der Auffassung des Lebens das Geschäft aus dem Preise der blogen Gefälligkeitsgeschäfte nicht heraus, es wird namentlich nicht Schenfungsgeschäft; man fagt von den betreffenden Spendern: ne laffen fich ihre Gefälligkeit etwas toften, ihre Freundschaft (Liebenswurdigkeit, edle Gefinnung, Barmherzigkeit) kommt ihnen theuer au fteben, oder: sie haben sich zu viel, fie haben sich webe gethan. Much wer feine Freunde zu einem toftbaren Abendeffen gelaben hat und große Summen für ihre Bewirthung aufwendet, ift nicht Schenker, obwohl er feinen Gaften bas häusliche Abendeffen erspart; er erfüllt eine gesellschaftliche Pflicht, er giebt das Fest nur als eine ihm willfommene Belegenheit zu einem vergnügten Abende aus, lehnt jeden Dank feiner Bafte ab und bankt im Gegentheil diefen für die ihm und feinem Saufe bewiesene Ehre und Freundlichkeit.

Eine andere Rategorie der Gefälligkeiten bezw. der Gefälligkeitsgeschäfte ist die Schenkung. Derjenige, der diese Gefälligkeit erweist,
ist der Schenker; derjenige, dem sie erwiesen wird, der Beschenkte; die Absicht, diese Gefälligkeit zu erweisen, ist-die Schenkungsabsicht; der Gegenstand, womit diese Gefälligkeit erwiesen wird, ist das Geschenk; die Absicht, diese Gefälligkeit als solche anzunehmen, ist die Absicht zur Schenkungsannahme, und der rechtliche Borgang, durch welchen die Schenkung beiderseits vollzogen wird, das Schenkungsgeschäft (Schenkungsatt, Schenkung).

Die Schenkung ift ein Rechtsinstitut mit gleichsam zwei Seelen. Auf der einen Seite ist sie ein juristisches Geschöpf, wie jedes andere Rechtsgeschäft, welches den Güterverkehr unter den Menschen zu regeln bestimmt ist; durch sie werden Werthgegenstände aus dem Bermögen des Einen in das Bermögen des Anderen gebracht, wie durch die verschiedensten Austauschverträge; durch sie werben Eigen-

thum und dingliche Rechte erworben und verloren, Forderungen erzeugt und Schulden getilgt, und bergleichen mehr, und es ift ein naturgemäßes Streben der juriftischen Rraft, die der Schenkung innewohnt, fich, unbeengt durch Reffeln der Rudfichtsnahme auf außerhalb des Rechtsverkehrs liegende Intereffen, als gewöhnliches Berkehrsmittel Anerkennung und Wirtsamkeit zu verschaffen. Andrerfeits hat aber die thatfächliche Schenkung einen eminent moralischen Charafter, ber feine Anerkennung im Rechte fordert und in diefem Beftreben durch das Rechtsbewußtsein der gebildeten Bölker fraftig Wer einem Andern eine Wohlthat erweift, wer unterstütt wird. dabei feinen eigenen Bortheil hintanfest, von feinem eigenen Bermögen opfert, dieses irgendwie beeinträchtigt, benachtheiligt ober beschränkt, Alles in uneigennütiger Beise und in der moralisch anerfennenswerthen Abficht, dem Andern etwas Gutes zu thun, der hat gegen den Empfänger einen moralischen Anspruch auf Dank oder boch zum Mindesten einen Anspruch barauf, daß ihm fein Gutes nicht mit Bofem vergolten, daß ihm nicht mit Undank gelohnt werde. Auch diese in der Schenkung liegende moralische Rraft hat ein Bedurfniß nach Ausdehnung ihrer Berrschaft. Beide Rräfte gerathen in ihren legitimen Bestrebungen mit einander in einen Ronflitt, der nur auf dem Wege der Gesetzgebung durch möglichst icharfe Abgrengung des jeder einzelnen gutommenden Gebietes in befriedigender Weise gelöft werden kann. Allerdings find hierüber fehr verschiedene Unfichten möglich. Es wird Juriften geben, die im Interesse ber Sicherheit des Rechtsverkehrs dem moralischen Glement der Schenkung gar keine besondere Rechtswirkung beilegen möchten, und wieder andere, welche dem Gefete der Moral einen höheren Werth gufprechen, als dem Gefete des Rechts, welches die Anfechtbarkeit eines recht= mäßig entstandenen Ruftandes fo viel als möglich ausschließen möchte. Die richtige Mitte gu finden, wird schwierig fein, unmöglich ift es nicht. Auch berechtigt uns weder diese legislative, noch die etwaige Schwierigkeit in der praktischen Sandhabung der festzustellenden Grundfate und die Sucht nach Bereinfachung des Rechts, die dem Rechtsbewuftiein unfres Bolts entsprechenden Grundsate ohne Weiteres aufzuopfern.

Eine weitere, sehr beachtenswerthe Seite der Schenkung ist die volkswirthschaftliche, und zwar nach doppelter Richtung. Zunächst zeigt uns das Leben eine große Zahl von Schenkungsfällen, in welchen eine höchst nachtheilige und zuweilen schamlose Ausbeutung

bes geschäftlich Schwachen durch den geschäftlich Stärkeren stattfindet, ohne daß eigentlicher Zwang ober Betrug, bei beren Borhandensein die Schentung angefochten werden konnte, konkurrirt. Dies findet fich namentlich bei Schenkungen unter Chegatten, wenn ber Mann in feiner Superiorität die blindmachende Liebe feiner vertrauensvollen oder furchtsamen Frau migbraucht, um ihr einen Theil ihres Bermogens abzuschwindeln. Es findet fich aber auch bei Schenfungen großjähriger lediger Töchter an ihre Bater, wobei die Bietat und das unbegrenzte Bertrauen der Tochter in die Rechtschaffenheit bes Baters den Berdacht einer Schlechtigkeit beffelben nicht aufkommen lagt. Und schließlich findet es fich, wie die Erfahrung in Sulle und Fulle lehrt, namentlich bei ichentungsweisen Gutsübergaben finderlofer alterer Leute an Pflegekinder, Berwandte oder Freunde insofern, als die Uebergeber bei schriftlicher Errichtung der Bertrage aus Unerfahrenheit und in blindem Bertrauen auf die Redlichkeit der Uebernehmer die Wahrung ihrer Interessen verfäumen1). Daß in solchen Fällen das Recht dem geschäftlich Schwächeren überhaupt helfen muß, ift leicht einzusehen, schwieriger ift, die Mittel der Abhülfe zu bestimmen. Doch wird sich auch hier das Richtige finden lassen.

<sup>1)</sup> Die Praxis liefert hierfür schlimme Beispiele. In ben Provinzen Startenburg und Oberheffen bes Großbergogthums Beffen befteht ein Gefet, meldes gur Gultigfeit der Immobiliarveraugerungsvertrage beren Protofollirung burch das auftandige Ortsgericht (einer als Sulfsbehörde ber Amtsgerichte fungirenden, aus Ortsburgern, die von der Justigverwaltung ernannt werben, bestehenden Gemeindebehorde) fordert. Saupt- und Nebenberabredungen, die nicht ortsgerichtlich protofollirt find, haben feine Gultigfeit. Wenn baber beim Abichluß von ichenkungsweisen Gutsübergaben, mas leiber haufig vortommt, aus Berfeben oder Geschäftsunkenntnig die Protokollirung der Bereinbarung lebenslänglicher Bohnung, Berpflegung und Bertoftigung ber Uebergeber unterlaffen wird, fo gilt ein reiner Schenfungsvertrag als geschloffen. Rommt bann im Laufe ber Beit bei den Uebernehmern die Roth in das Haus, und mehren fich die Schulden und 3mangehppotheten, fo werden die alten Leute ichlieglich von haus und hof verjagt und fteben bettelarm in der Welt. Dber, ift ber lebernehmer ein gefühllofer Renfc, bem die Laft ber Berpflegung ber alten Leute zu groß wird, fo jagt er ne eines Lages fort. Den Gerichten ber freiwilligen Berichtsbarteit ift feine Racht gegeben, dies zu verhuten. Rommt ce. jum Prozesse, so tann ben burch bie Berhaltniffe fo fcmer geschädigten Uebergebern in der Regel gar nicht geholfen werben. Das Berechtigfeitsgefühl bat freilich in vielen Fällen die Prozefgerichte außerft findig gemacht, indem fie für die Form der Protofollirung jener Bertrage Anjorderungen ftellten, die rechtlich nicht gebilligt werden fonnten. Daher ein fortwahrendes Schwanken der Praris in Bezug auf die Erforderniffe der ortegerichtlichen Brotofollirung.

Einen anderen volkswirthschaftlichen Nachtheil hat die unbegrenzte Schenkfreiheit im Gefolge. Ber, ohne Borforge für feine fünftige Griftenz getroffen zu haben, fein ganges gegenwärtiges und zufünftiges Bermögen verschenkt, finkt tiefer wie der Stlave. Und wer sein ganzes gegenwärtiges Bermögen verschenkt, schafft sich und seiner Familie einen Zustand absoluter Armuth, der viel größere Gefahren in sich birgt, als der der angeborenen Armuth. Rein Zweck, kein Beweggrund ift ftark genug, um die freiwillige Schaffung eines folden Buftandes zu rechtfertigen, und verlangt daher das öffentliche Intereffe ein Berbot bezw. die Erklärung der Ungultigkeit folcher Schenkungen. Aber auch derjenige, der durch Schenkung eines erheblichen Theils feines gegenwärtigen Bermögens fich und die Seinen in eine Nothlage verfett, ohne daß der Zweck oder Beweggrund feiner Schenkung Diefes gefährliche Opfer zu rechtfertigen vermag, handelt wider das öffentliche Interesse, und es muß ihm mindeftens durch Ginräumung des Rechts ber Rückforderung des zuviel Geschenkten die Möglichkeit der Befriedigung diefes öffentlichen Intereffes gegeben werden.

Der gegen eine folche Beschränkung der Schenkungsfreiheit zu erhebende Einwand, daß damit die Seele des Privatrechts, der freie Wille der Bertragichließenden, die Freiheit des Rechtsverkehrs getödtet werde, trifft nicht zu. Der Wille der Kontrabenten ift nicht allmächtig. Er ift zwar ein fehr wichtiger Faktor bei der Bestaltung der Brivat= rechtsverhältniffe, allein er ift nicht ausschließlich maßgebend. unzähligen Stellen fehlt es überhaupt an einem individuellen Billen, er wird erganzt durch den allgemeinen Berkehrswillen; an unzähligen Stellen fehlt es auch an diesem, und dieser wie jener wird erset durch den Willen des Gefetes; an unzähligen Stellen aber wird der individuelle Bille geradezu unterdrudt und zur Ohnmacht verdammt, weil er fich mit dringenden Anforderungen des öffentlichen Intereffes oder der Moral im Widerspruch befindet, und diese Mächte in unfrer Rechtsordnung vielfach ftarter fein muffen, als der Wille und die Intereffen der Ginzelnen. Für den Gesetzgeber handelt es sich in allen diesen Fällen um die Feststellung der Machtverhältniffe dieser kollidirenden Intereffen und um die Entscheidung darüber, welchem derselben die Herrschaft über das andere zuerkannt werden muffe. Und wenn ber Gefetgeber megen Gulle bes Stoffs ins Ginzelne einzugehen nicht vermag oder sich dessen nicht getraut, so hat er unter Feststellung eines allgemeinen Grundsates die Regelung der

Detailfragen dem sachverständigen Urtheile des Richters anheim zu geben.

Bie fehr eine jum Schutze bes Bermogens unfere Boltes vor Armuth und Roth der Einzelnen einzuführende Befchrantung der Schenffreiheit unfern Rechtsanschauungen entspricht, mag aus dem vielfach verwandten, gemeinrechtlich und partitularrechtlich bestehenden Inftitut der Entmundigung wegen Berichwendung entnommen werden. Der Entwurf hat es beibehalten, indem er § 29 besagt: "Eine Berfon, welche burch verschwenderische Lebensweise oder verschwenberifche Geschäftsführung die Beforgniß rechtfertigt, daß fie fich oder ibre Samilie bem Nothstande preisgiebt, tann wegen Berfchwendung entmündigt werden." Die reine Schenkung des gangen Bermogens oder eines fo erheblichen Theils beffelben, daß dadurch die ichenkende Berfon fich oder ihre Familie dem Nothstande preisgiebt, ift eine Berichwendung, und es ift hierbei gleichgültig, ob die Berichwendung, wie beim leichtsinnigen Lebenswandel und bei der unverantwortlichen und maklos unbesonnenen Geschäftsführung nach und nach in mehr oder weniger langen Amischenraumen, ober wie bei der Schenkung des ganzen oder eines erheblichen Theils des Bermögens mit einem Schlage erfolgt. Das beiden Berschwendungen gemeinsame Merkmal nt die leichtsinnige Unterschätzung des Werths des Bermogens und das topflose Rennen des Berschwenders ins Unglud. Und wenn das Gefet in der Beschräntung der Dispositionsfreiheit des dronischen Berichmenders teine rechtswidrige Berletjung der Menfchenwurde und der privatrechtlichen Urfreiheit der Personen findet, so darf es auch feinen Anftand nehmen, dem akuten Berschwender im Moment seines, jur Bernichtung ober gefährlichen Bedrohung feiner wirthschaftlichen Exifteng führenden Schenkungsvorhabens die Disposition über fein Bermogen zu entziehen, ober ihm doch fpaterhin durch Ginraumung Des Rudforberungerechts Gelegenheit zur Reue und Befferung ju geben.

Die Frage ware dann nur noch die, ob das Gesetz mit der Beschränkung der Schenkfreiheit nicht ein schweres oder überhaupt ein Unrecht gegen den Beschenkten begeht. Daß im Falle der Rückgängigmachung einer Schenkung dem Beschenkten große Wirrnisse und Schädigungen erwachsen können, mag seine Verpstichtung auch nur auf Herausgabe der Bereicherung gehen, ist klar. Indeß theilt er dieses Schicksal mit allen Denen, welche wegen Ungültigkeit oder Ansechtbarkeit eines Rechtsgeschäfts zur Herausgabe des Empfangenen

verpflichtet sind. Allein ein wahres Unrecht wird ihm auch gar nicht zugefügt. Die hierüber bestehenden Anschauungen unsers Bolkes sind etwa folgende:

Für einen großen Theil der Menschen hat der müheloje Erwerb von Bermogen einen febr großen Reig, und in allen Schichten ber Bevölkerung finden fich zahlreiche Leute jeglichen Alters und Beschlechts, die namentlich Geschenke gerne annehmen 1), denselben aber auch mit Aufwand einiger Lift, Heuchelei und Unverschämtheit nach= geben 2). - Abgefeben von folden Gefchenten, die der Sitte und dem herkommen gemäß bei gewiffen Anläffen gegeben und angenommen ju werden pflegen, wie Geburtstags-, Beihnachts-, Sochzeits-, Bubilaums- und ahnliche Geschenke, nimmt indeffen der mit einiger Lebensweisheit ausgeruftete Menich feinerlei Geschenke an, namentlich nicht Beld oder folche Begenftande, die nur ben Schleier für ben ihnen innewohnenden Geldwerth abgeben. Denn nach den fie begleitenden Umftanden enthalten fie theils die Aufforderung zu gelegent= lichen Gegengeschenken von weit höherem Werthe 3), theils einen Beftechungsversuch zum Zwed ber Bornahme einer widerrechtlichen Handlung, ober fie bergen andere Befahren in fich, welche ber zu Beschenkende im Augenblick nicht recht zu erkennen vermag 1). man aber einmal durch die Berhältniffe gezwungen, ein Gefchenk anzunehmen, fo wird der auf Unabhängigkeit haltende Menfch die erfte befte Belegenheit zu einem gleichwerthigen Begengeschenk er= greifen. Ber dies vernachläffigt, hat ftets das peinigende Gefühl, ber Schuldner feines Schenkers und von diefem abhangig ju fein, und er läßt fich diesem gegenüber bei mancherlei Belegenheiten leicht zu einem, demfelben erwünschten Berhalten bestimmen, wozu er fich im Gefühl feiner Unabhängigkeit niemals verftanden haben murde.

<sup>1)</sup> Der deutsche Bolksmund hat diese Ersahrung in mancherlei Sprüchwörtern niedergesegt, so 3. B.: Gaben und Geschenke behagen Jederman. Wer verschmähet Gabe? — Kluge Leute und Geden haben gerne Geschenke. — S. Tunicius, Ed. Hoffmann von Fallersleben. — Berlin 1870. Nr. 384. 726. 1237.

<sup>2)</sup> Sprüchwort bei Tunicius a. a. D. Nr. 638: Der begehrt Gabe, ber fich vermißt, daß er viel zu geben habe.

<sup>3)</sup> Der Bolksmund spricht in solchen Fällen von dem Werfen der Burit nach der Speckseite.

<sup>4)</sup> Der Bolksmund beutet dies so an: Geschenke haben ihre Ranke, — ober: Geschenke bringen Ranke. Bergl. die Sprüchwörter und Sinnreben des Deutschen Bolks in alter und neuer Zeit. (Berfasser, Ort und Zeit der Heraussgabe ist nicht angegeben).

Drudend aber wird für jeden einigermaßen feinfühlenden Menfchen das Bewußtsein, daß der Schenker bas Daß feiner Rrafte überichritten bat, und diefer Drud wird um fo empfindlicher, je mehr letteres der Fall mar und der Schenker, um feinen Berluft auszugleichen oder unschädlich zu machen, fich Entbehrungen auferlegen muß, oder fein Bermögen nach und nach in Unordnung bringt und dem Berfall entgegenführt. Der einfichtige Beschenkte wird rechtzeitig Bortehrungen treffen, daß ihn demnächst tein Borwurf trifft. ber Beschräntung ber Schenkfreiheit murbe baber bas Befet ben unabhangigen und flugen Beschenkten tein Unrecht gufügen, indem es von ihnen nur Dasjenige verlangt, mas fie ichon von felbst thun eder unterlaffen werden. Wir haben es daher nur mit der Rategorie derjenigen Menichen zu thun, deren Sabsucht ihr Unabhangigfeits. gefühl oder ihre Klugheit (Gorge für guten Ruf) überwuchert. derartige Menfchen braucht fich aber der Gefengeber nicht fonderlich ju erwarmen. Die Maitreffe, die durch Annahme übermäßiger Beichenke an Geld und Geldeswerth ihren Liebhaber ruinirt und deffen Frau und Kinder der Noth preisgiebt, der Mitmiffer eines bisher unentbedten Berbrechens, ber von dem geangsteten Berbrecher em übermakiges Beichent als Schweiggeld empfängt, ber leichtfinnige Reffe, welcher behufs Ginlösung feiner Ehrenwortscheine von feinem, die Familienehre hochhaltenden Oheim eine Geldfumme fchentweife empfangen hat und ber, fpaterbin ju größerem Bermogen gelangt, das von jenem gebrachte schwere Bermögensopfer durch Rudgahlung nicht ausgleichen will, der Pflegesohn, der bei der Protofollirung des Bermogensichenkungsvertrags die Berpflichtung gur lebenslänglichen Berpflegung, Berfoftigung u. f. w. nicht ausdrudlich übernimmt, und ipaterbin feine arm geworbenen Pflegeeltern barben läßt, dieje und ahnliche Sorten von Menschen verdienen den Schutz nicht, ber bem redlichen Erwerb gebührt. Aber felbst in den Fällen, in welchen am ichentweisen Erwerb tein moralifcher Schmut flebt, ift ichon die bewufte Theilnahme des Beschentten an der den Schenter ruinirenden Bermogensverschwendung eine volkswirthschaftlich nicht zu buldende Sandlung, fie ift und bleibt eine Ausbeutung des Beichtfinns, der Unerfahrenheit, Dummheit oder geschäftlichen Unselbstftandigkeit des Schenkers, fo daß das Befet feinen Anftand zu nehmen braucht, derartige Schenkungen für ungültig zu erflaren, und den Beichenkten jur Rudgabe des gangen Beichents ju verpflichten. Hun mag es ja im Leben auch vereinzelte Falle geben, in welchen ber Beichenfte von der schällichen Uebermäßigkeit der Schenkung keine Kenntniß hat, in welchen er vielmehr des guten Glaubens ist, daß sie den Bermögensverhältnissen des Schenkers entspreche. In diesen Fällen stehen sich
zwei des Schutzes gleichmäßig bedürftige Interessen entgegen, welche Kollision am gerechtesten durch ein Kompromiß dahin gelöst wird, daß der Beschenkte nicht das ganze Geschenk, sondern nur Dasjenige zurückzugeben verpssichtet wird, um was er zur Zeit der Geltendmachung des Rückforderungsrechts noch bereichert ist.

# 2. Gegenstand der Schenkung.

§ 3.

Im Gegensatz zur herrschenden Lehre und dem Entwurf, welche für den Begriff der Schenkung eine Vermögenszuwendung an den Beschenkten, eine Vermögensbereicherung) erfordern, läßt, wie das Römische Rechts), so auch das heutige Rechtsbewußtsein jedes wirthschaftliche Gut als Gegenstand der Schenkung zu. Wirthschaftliches Gut ist aber nicht bloß das Ding der außermenschelichen Natur, welches unsre materiellen Bedürsnisse zu befriedigen im Stande ist (Vermögensgegenstand), sondern Alles und Jedes, was unsre anerkannt wirthschaftlichen Bedürsnisse und Interessen, materielle und immaterielle, zu befriedigen geeignet ist, und was die Duelle wirthschaftlicher Mittel sein kann. Das materielle Vermögen ist nur eine Spezies des wirthschaftlichen Guts. Außerwirthschaftlichen Güter, obwohl man auch sie im gesellschaftlichen Berkehr als

<sup>1)</sup> So Meherfelb: Das Berschaffen eines pekuniären Bortheils, der Bortheil, den der Beschenkte erhält, muß in Geldeswerth angeschlagen, und als ein Bermögensbestandtheil angesehen werden können. Die Lehre von den Schenkungen. Bd. I. § 1 Nr. 1. 3. — Savignh: Die Bereicherung besteht darin, daß das Bermögen des Beschenkten, dem letzten Erfolg nach, in seinem Totalwerthe vermehrt werde. System. Bd. IV. § 149. — Schilling: Bertrag, wodurch Jemand aus Liberalität oder freier Gunst irgend ein Bermögensrecht an einen Anderen veräußert. Institutionen. Bd. III. § 350. — Windscheid: Schenkung im weiteren Sinn ist jede nicht testamentarische Bermögenszuwendung, durch welche a) das Bermögen des Empfängers vermehrt wird, b) deren Bestimmungsgrund für den Juwendenden die Absicht ist, das Bermögen des Empfängers zu vermehren; die c) von dem Empfänger als eine in dieser Absicht gemachte angenommen wird. Im engeren Sinne ist Schenkung nur diezenige Bermögenszuwendung der bezeichneten Art, durch welche zugleich das Bermögen des Zuwendenden in entsprechender Weise vermindert wird. Pand. § 365.

<sup>2)</sup> Freiheit aus Sklaverei (servus libertate donatur), Familien: Selbstftänbigkeit (emancipationem donare), Civitate donatus).

Begenstände von Schenkungen zu bezeichnen pflegt 1), finden im Rechtsgebiet feine Stelle. Nach der herrschenden Lehre konnen nur materielle und unmittelbare Bermögensguter Begenftand ber Schentung fein, nicht auch immaterielle, und wo fich irgendwo eine wohlwollende, freiwillige und unentgeltliche Zuwendung eines idealen Buts findet, da foll teine Schentung vorliegen und jebenfalls fanden die Brundfate der Schenkung auf fie teine Anwendung. Doftrin hat in den Rechtsanschauungen unfres Bolts keinen Gingang gefunden. Bier find auch immaterielle Guter, fo fern fie überbandt ein rechtlich anerkanntes Intereffe zu befriedigen vermögen, Begenstand der Schentung. Ich führe einige felbst beobachtete Falle an. Ein in die Sande von Bucherern gerathener jungerer Mann batte fich ehrenwortlich durch Schuldschein verpflichtet, zu einer beftimmten Reit eine größere Summe zu gablen. Benige Tage vor bem Berfall offenbarte er fich einem Freunde; die Summe mar gu groß, als daß sie von den herbeigerufenen Freunden gedect werden tonnte, und man mußte den Freund in diefer Sinfict feinem Schicksal Dagegen wurde mit dem Gläubiger eine Bereinbarung getroffen, daß diefer den Chrenwortschein aushändigen, dafür einen gewöhnlichen Darlehnsschuldschein von feinem Schuldner erhalten und als Preis hierfur von den Freunden eine bestimmte Summe erhalten jollte. Dies geschah, Alles mit Buftimmung des Schuldners, den man von vornherein jeder Berpflichtung zur Rückzahlung enthob. Man nahm allerfeits an, daß diefe Summe lediglich ein Bermögensopfer der Freunde sei. Späterhin erwies sich der aus dieser Noth Berettete gegen einen feiner Retter aus der Noth in höchstem Grade undankbar, und es wurde die Frage erörtert, ob auf dem Wege des Biderrufs der Schenkung der fragliche Retter den Erfat feines Anweils an der Auslösungsfumme von dem Geretteten verlangen könne. Die Frage murde gerichtlich nicht ausgetragen, doch ftimmten alle zu Rathe gezogenen Juriften wenigstens in dem Buntte überein, daß nach ihrer Rechtsüberzeugung der Undankbare jum Erfat jenes Untheils verpflichtet fei. - Gin Argt hatte fich einer Gemeinde gegen= iber verpflichtet, für die Dauer von 5 Jahren feinen Wohnsit in hrem Dorfe zu nehmen. Gine Berpflichtung zur Ausübung der arztlichen Brazis übernahm er nicht; man ging beiderseits bavon aus,

<sup>1/</sup> Schenken Sie mir die Ehre Ihres Besuchs, Ihre Aufmerksamkeit, Liebe, Juneigung, Freundschaft, Gedulb u. f. w.

daß er schon in seinem eigenen Interesse die Braxis ausüben werde, jofern nicht dringende Abhaltungsgründe eintreten würden. Nach Ablauf eines Sahres traten Berhältniffe ein, die es ihm und feiner Familie fehr munichenswerth ericheinen liegen, daß er feinen Bohnfit aufgebe. Die Gemeinde beharrte auf dem Bertrag, um fo mehr, als fie mit den ärztlichen Leistungen ihres Schuldners fehr zufrieden mar, und die Berufung eines anderen Arztes nur durch Aufwendung erheblicher Beldopfer hatte bemirten tonnen. Jener wollte indeffen feine 216= findungsfumme bezahlen. Da verftand fich feine Mutter hierzu; er felbst war mit der Befreiung von seiner Wohnsitverpflichtung dankend einverftanden; eine Berpflichtung zur Rudgabe der aufgemendeten Summe mar ausdrücklich ausgeschlossen. Nach dem Tode der Mutter entstand unter beren Erben ein Streit darüber, ob der Sohn die von der Mutter gezahlte Abfindungssumme zu konferiren habe. Erben behaupteten eine Schenfung biefer Summe; ber Sohn behauptete, nicht diefe, fondern die Freiheit von feiner Bohnfitverpflichtung fei ihm geschenkt worden, sein Bermögen sei dadurch nicht vermehrt oder bereichert worden, im Gegentheil, er habe eine fehr einträgliche Braris aufgegeben und viele Jahre nöthig gehabt, um fich an seinem neuen Bohnsite eine halbwegs rentable Praxis zu Die Sache murbe verglichen. - Rurg vor der hochzeit eines Brautpaares theilte der Bräutigam feiner Braut Berhältniffe mit, die es ihm als eine Pflicht gegen fich felbst und seine Eltern erscheinen ließen, nicht zu heirathen und das Berlöbniß zu lösen. Die Braut in ihrer Großmuth und Liebe gab ibn frei. Auf seinen Rath verkaufte fie ihre kurz vorher angeschaffte und nunmehr zwecklos gewordene Ausstattung, und bufte dabei gut ein Dritttheil deren Anschaffungspreises ein. Rach einiger Zeit benahm fich der vorhinige Brautigam in gehäffigfter Beife gegen feine frühere Braut, indem er namentlich intime Beziehungen derfelben zu ihm dritten Berfonen gegenüber grund- und rudfichtslos offenbarte. Es fragte fic, ob wegen diefer ichnoden Undankbarkeit die alfo Gekrankte den Erfat jenes beim Berkauf ihrer Ausstattung erlittenen Bermogensverlufts verlangen könne. Auch hier behauptete der Undankbare, es fei ihm lediglich die Freiheit vom Joche der Che geschentt, fein Bermögen fei dadurch aber nicht vermehrt worden, im Gegentheil, er habe mit ber Löfung bes Berlöbniffes eine Reihe von Bermögensopfern bringen muffen und namentlich auf eine große Mitgift feiner Braut an Rapitalien und bergleichen verzichtet.

Derartige Falle von Schenkungen immaterieller Guter find im Leben feine Geltenheiten. Wer eine langjährige Erfahrung hinter nich hat, wird bestätigen können, daß fie häufig genug vorkommen. Man braucht nicht gerade nur an die Fälle des Lostaufs eines von See oder Landraubern gefangenen Menschen, wobei Bermandte und Freunde aus Liebe und Barmherzigkeit und ohne die Absicht der Rudforderung die Lostaufsgelder aufgebracht haben, zu denken, man bmucht fich nur der zahlreichen Fälle zu erinnern, in denen es fich um Schweiggelder wegen Berbrechen oder Bergeben, um die Ginlöjung gefälschter Bechsel und Urkunden, um die Berbedung von Unterschlagungen, und um die Berhütung einer ftrafrechtlichen Untersuchung und Bestrafung wegen Berbrechen oder Bergeben handelt. Boll konkurrirt hierbei vielfach die Befreiung eines Schuldners von einer vermögensrechtlichen Berbindlichkeit, allein dies ift meiftens nur die nothwendige Folge der Schenkung eines immateriellen Buts, eine Folge, die ber Schenker meiftens gar nicht im Auge hat, an die er gar nicht denkt, die gar keine ober nur eine fehr untergeordnete Rolle ipielt, wahrend das gange Sinnen und Trachten des Schenkers nur und allein auf die Beschaffung jenes immateriellen Guts gerichtet ift. Man denke an die Fälle der totalen Ueberschuldung eines in Amt und Burde ftebenden Mannes, deffen Berniogenszusammenbruch von theilnehmenden Bermandten und Freunden mit bem beften Billen richt mehr aufgehalten werden tann. Allein es find gefälschte Bechfel im Umlauf, es haben Unterschlagungen stattgefunden. Um ihn vor Schimpf und Schande, Ehrlofigfeit, Buchthaus oder Befängniß ju bewahren, und um feine und feiner Familie Erifteng nicht völlig vernichten zu laffen, schießen Bermandte und Freunde folche Summen jusammen, daß die Einlösung der gefälschten Bechsel und die Berbedung der Unterschlagungen ermöglicht wird. Reder der Helfer hat nur jene Biele und Zwede im Auge, feiner bentt an eine Bermogensbereicherung des Schuldners, die zudem für diefen auch nicht den geringften Berth bat, da es ihm bei bevorstehendem Konkurfe ganz gleichgültig ift, ob er ein paar Taufend Mark mehr ober weniger überschuldet ift. Ehre und Freiheit in ihren verschiedenen Lebensgestaltungen find immaterielle, aber wirthichaftliche Büter, die nach den geläuterten Rechtsanschauungen unfres Bolts allerdings Gegen= ftande einer Schenkung fein konnen, und es ift keineswegs richtig, dies lediglich auf irdisches Gut einzuschränken.

Bur Rechtfertigung ber herrschenden Doktrin kann man auch

nicht die Konstruktion versuchen wollen, daß es sich in jenen Fällen eigentlich um eine Schenkung von Geldsummen Seitens der helfenden Berwandten und Freunde an den in der Noth besindlichen Schuldner und um ein Loskaufs- oder Befreiungsgeschäft zwischen diesem und dem Gläubiger handle. Dieser Konstruktionsversuch widerspricht dem thatsächlichen Borgang und somit der Wahrheit allzusehr.

Das Gebiet der immateriellen wirthschaftlichen Güter, welche Gegenstand von Schenkungen sein können, ist ein ausgedehntes. Reben der Ehre und Freiheit sind es vornehmlich die Erziehung, die wissenschaftliche, künstlerische, gewerbliche und gesellschaftliche Ausbildung, die man im Leben als Geschenke antrifft. Auch sie unterliegen nach den Rechtsanschauungen des Bolks einem Widerruf wegen groben Undanks insofern, als der Schenker, welcher sich zur unentgeltlichen Ausbildung des Beschenkten für eine Reihe von Jahren verpflichtet hatte, im Falle widersahrenen groben Undanks die Fortsehung der Ausbildung verweigern und den Ersatz der auf die bisherige Ausbildung verwendeten Geldopfer verlangen kann.

Bu ben wirthschaftlichen, und speziell zu den Bermogensgutern gehört auch die Sicherheit der Forderung eines Gläubigers vor den Folgen ber Bahlungsweigerung oder Rahlungsunfähigkeit des Schuldners durch Pfandbeftellung oder Bürgichaft, und konnen baber beide Sicherftellungsgeschäfte ben Charafter ber Schenkung annehmen. Die Pfandbeftellung freilich durch den Schuldner felbft, mag fie auch noch fo freiwillig, Angesichts feiner bevorftebenden völligen Insolveng und in der Absicht der Bevorzugung des Gläubigers erfolgen, wird boch niemals Schenkung fein konnen, denn fie hat den Rmed der Schulbentilgung, und zu diefer ift ber Schuldner verpflichtet. Unders die Bürgschaft und Pfandbeftellung Seitens eines Dritten. herrichende Behre und der Entwurf fprechen ihnen die Möglichkeit bes Schenkungscharafters ab, weil fie niemals zu einer Bereicherung ober ichlieflichen Bermehrung des Totalwerths des Bermögens des Gläubigers führten. Diese Ansicht ift selbst bann unrichtig, wenn man die Bereicherung als ein Erforderniß der Schenkung betrachten wollte. Man nehme die Schuld eines dermalen vollständig infolventen Schuldners, diese Forderung hat dermalen auch nicht den geringften Berth; fommt bagu, daß weder die Perfonlichkeit des Schuldners, noch die fonftigen Berhältniffe jemals auf beffere finanzielle Umftande deffelben ichließen laffen, fo ift und bleibt diefe Forderung werthlos; ber Raufmann ichreibt fie in feinen Buchern ab, jeder Glaubiger betrachtet fie als verloren, und wer dennoch mit ihr, wie mit einem wirklichen Bermögensbestandtheil rechnen wollte, murde sich einer argen Taufchung hingeben. Ift fie fo für den Gläubiger verloren, und ift damit der Totalwerth seines Bermögens um diesen Betrag vermindert, und es kommt nun ein Dritter, welcher in schenkweiser Abficht den Betrag der Forderung dem Gläubiger gahlt, fo bereichert er damit gang unverkennbar deffen Bermögen, indem er den ders maligen Totalwerth dieses Bermögens vermehrt. Der Rahlung steht bie Burafchaft und Bfandbeftellung gleich. Ertennt man nun gar, worüber im Verkehrsleben auch nicht ber geringste Zweifel besteht, in der durch solide Bürgschaft oder das werthvolle Pfand eines Dritten gemährten Sicherheit einer Forderung ein besonderes wirthichaftliches But, fo wird man die Möglichkeit einer Schenkung nicht bestreiten können, und man wird es gewiß billigen, daß derartige Schentungen den für Schentungen überhaupt gegebenen Formvoridriften unterliegen, und wegen groben Undanks angefochten werden fonnen.

## 3. Absicht bes Schenkers.

§ 4.

Man ift allgemein barin einverftanden, daß zum Begriff der Schenkung nicht blos die Absicht des Schenkers zur unentgeltlichen Zuwendung eines schenkbaren Guts an den Beschenkten gehört, sondern daß es auch noch einer weiteren, befonderen Absicht des Schenkers bedarf, um das Ruwendungsgeschäft zu einer Schenkung zu machen. Diese besondere Absicht soll nach der herrschenden Lehre und nach dem Entwurfe die auf die Bereicherung des Beschenkten gerichtete Absicht des Schenkers fein. Unter der Bereicherung aber wird verftanden die schließliche Bermehrung bes Bermögens des Beschenkten in feinem Dabei erfährt jedoch die Absicht der Bereicherung Lotalmerthe 1). gewiffe Einschränkungen. Go foll bas Bewußtsein bes Zuwendenden, daß durch den Ruwendungsakt das Vermögen des Empfängers bereichert werde, dann nicht genugen, wenn beim Buwendenden eine Abficht bestehe, durch welche die der Bereicherung ausgeschloffen werde, und dies fei schon dann der Fall, wenn eine wirklich vorhandene Absicht so vorherrschend sei oder überwiege, daß dagegen die Bereiche=

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Savigny, a. a. D. § 152, 149. Windscheid, a. a. D. § 365. "Schentung ift die Bereicherung um ber Bereicherung willen".

rung ganz in den Hintergrund oder als untergeordnet zurücktrete. Die Bereicherung werde dann nur als eine untrennbare, gelegentliche Folge zugelassen, ohne selbst den Entschluß zum Rechtsgeschäft zu bestimmen, so daß dieses eben so vollzogen sein würde, auch wenn keine Bereicherung daraus hervorgegangen wäre. Zur Begründung dieser Ansicht beruft man sich auf eine Reihe quellenmäßiger Beispiele, in welchen, obwohl eine gewisse Absicht auf Bereicherung eines Andern vorliegt, das positive Recht dennoch eine Schenkung nicht annimmt. Die wichtigeren dieser Beispiele sollen hier einer Erörterung unterzogen werden.

"Benn Einer eine Sache wissentlich über ihren Werth bezahlt, weil fie ihm unentbehrlich ift, ober unter ihrem Werth vertauft, weil er jest Geld braucht und nicht anders bekommen kann, fo weiß er, daß er den Andern bereichert, aber in feiner Absicht liegt diefes fo wenig, daß er es gerne vermeiden wurde, wenn er nur konnte. unterwirft sich dem Berluft als einem nothwendigen lebel u. f. w." Richtig ift, daß hier teine Schenkung, teine Absicht zu ichenken, vorliegt. Aber jene Begründung ift unrichtig. Wer ein Haus, das für den Bertaufer und für ihn, den Raufer felbft, nur einen Berth von 20 000 hat, abfolut haben will, und um den Berkaufer zum Berkauf geneigt zu machen, diefem 50 000 anbietet, bat unzweifelhaft die Absicht, den Bertäufer um 30 000 zu bereichern; die Meinung, daß er diefe Absicht nicht habe, ist thatsächlich unrichtig. Ob er diesen Berluft und diefe Bereicherung von 30 000 gerne vermeiden möchte, wenn er nur konnte, und ob er sich dem Berluft nur als einem nothwendigen Uebel unterwerfe, ift juriftifch gleichgültig, da es im Berkehrsleben darauf, ob man einen Bertrag gern oder ungern schließt, unmöglich ankommen kann. Erfüllt doch auch nicht jeder Schuldner feine Berbindlichkeiten gern, und unterwirft fich doch auch ber Darlehnsempfänger dem nothwendigen Uebel fpaterer Burudzahlung. Und mas insbesondere die Schenkungen betrifft, fo giebt es im Beben Falle genug, in welchen Jemand recht ungern ichentt, und dem durch die Sitte oder andere Umftande auferlegten Amang gur geduldigen hinnahme bes nothwendigen Uebels einer Schenkung fich unterwirft. Die Absicht der Bereicherung tommt namentlich dann zum unverkennbaren Ausdruck, wenn bei den Berkaufsunterhandlungen von beiden Seiten anerkannt wird, daß bas haus in der That nur einen Berth von 20 000 habe, der Berkäufer aber 30 000 verdienen wolle. Nach den beiderseitigen Anschauungen ist diese Summe zunächst nicht ein Aequivalent für das Haus felbst, sondern ein Preis für die Geneigtheit des Berkaufers jum Berkaufe überhaupt. Der nächfte Bwed, die nächste Absicht des Raufers geht auf die Bereicherung des Bertaufers um 30 000, und fein entfernterer Zwed, feine entferntere Absicht auf den begehrten Bertragsabschluß. Man tann biesen Gedanken auch fo ausdruden: Des Raufers Zwed und Abficht geht auf Abschluß des Bertrags, und die beabsichtigte Bereicherung des Bertäufers ift nur Mittel zur Erreichung feines Zwecks. Der Räufer handelt hier überall nur in feinem Interesse; auch wenn er das Interesse des Berkaufers noch so fehr fordert, thut er dies doch nur in feinem eigenen Intereffe; er bereichert den Bertaufer nicht um dessen, fondern um feiner selbst willen; er handelt nicht diesem zu Liebe, nicht diefem zu Gefallen, fondern fich zu Liebe, fich zu Gefallen, jur Erreichung feines Zweds, zur Beforderung feines wirklichen oder vermeintlichen Nutens oder zur Befriedigung feines Eigenfinns. Richtig ift daber, wenn Savigny den Mangel der Schenkungsabsicht damit kennzeichnet, daß die Zwecke, die der Räufer verfolge, fich bloß auf ihn felbft, nicht auf den Bertaufer bezögen. reicherungsabsicht des Schenkers ift daber nach den für dieses Beispiel gegebenen Erläuterungen Savigny's niemals ein charafteristisches Mertmal der Schenkung1).

In einer zweiten Kategorie von Fällen soll "die Bereicherung nur die gelegentliche, aber unfehlbare Folge der Familienverhältnisse sein. Werden nun diese durch ein Rechtsgeschäft neu bestimmt, so gelten sie als das Ueberwiegende, und die Bereicherung tritt als untergeordnet zurück, auf sie ist dann die Absücht nicht zu beziehen, und die wirklich vorhandene Bereicherung kann nicht als Schenkung angesehen werden." Als nächstes Beispiel wird angesührt: "Wenn daher ein Chegatte dem andern den unentgeltlichen Mitgebrauch eines hauses oder anderer Sachen überläßt, welches unter Fremden eine Schenkung sein könnte, so ist es keine Schenkung, weil es aus dem gemeinsamen häuslichen Leben solgt, und daraus solgen würde, auch wenn für den andern Theil kein Geldgewinn damit verknüpft wäre").

hiergegen ift zu erwidern, daß der an die Spite geftellte allgemeine Sat zu allgemein und weittragend und das angeführte Beispiel

<sup>1)</sup> Daffelbe Für und Wider gilt auch von den beiden Fällen der Bereicherung bei dem Bergleichsabschluß und dem Accord der Gläubiger mit einem insolventen Schuldner. Savigny, a. a. D. S. 81.

<sup>2)</sup> Savigny, a. a. D. S. 81.

nicht gutreffend ift. Es giebt allerdings Falle, in welchen es bem einen Chegatten an der Absicht der Bereicherung des andern fehlt. Es giebt aber auch entgegenstehende. Man nehme ben Fall: zwei Cheleute bewohnten bisher ein dem Manne gehörendes Saus, mahrend das der Frau gehörende, unter ihrer eigenen Bermaltung ftebendc Saus vermiethet war und jährlich einige Taufend Mart Miethzins eintrug, der ftets für die Frau als Rapital verzinslich angelegt worden war. Run weiß der Chemann seine Frau zu bestimmen, daß beren Saus von der Familie bewohnt und fein eigenes vermiethet werde, fo daß die Sahresrevenüen des letteren ihm allein zufallen follen. Ift dies alles in der bestimmten und ausdrücklich erklarten Abficht beider Theile, dem Bermogen des Mannes auf diefe Beife aufzuhelfen und daffelbe zu vergrößern, vereinbart worden, fo ift doch in der That die Bereicherung des Mannes das Ueberwiegende, die Wohnungsveranderung nur Mittel zu jenem Zwedt, und man wird daher in diefer Bereinbarung, falls die Frau damit überhaupt ihrem Manne einen Gefallen zu erweifen die Absicht hatte und nicht von eigennützigen Zweden geleitet mar, eine mahre Schenkung erbliden müffen1).

"Endlich giebt es auch Fälle," fährt Savigny fort, "worin die persönliche Pietät gegen den Bereicherten oder gegen einen Dritten der eigentliche Beweggrund zu einer Handlung ist. Auch dagegen tritt dann die Bereicherung als untergeordnete Folge zurück, und die Handlung kann deshalb nicht als Schenkung beurtheilt werden." Als Beispiel hierfür wird angeführt: wenn ein Testamentserbe ein Bermächtniß vollständig auszahlt, obwohl er die Falcidische Quart hätte abziehen können, so wird durch diesen freien Entschluß der Bermächtnißnehmer bereichert. Geschieht es jedoch nicht zum Zweck der Bereicherung, sondern aus Pietät gegen den Erblasser, so gilt die Handlung nicht als Schenkung, während wenn der Erbe einem ihm besonders befreundeten Bermächtnißnehmer den Abzug erläßt, den übrigen nicht, sich dieser Erlaß als Schenkung zeigt, und nicht

<sup>1)</sup> L. 18 l. 28 § 2, 1. 31 § 1 de don. int. vir (24. 1) reben nur von unbesbeutenden Gebrauchsleiftungen; derartige Schenkungen zwischen Stegatten sollen nicht verboten sein. — Wenn Savigny, a. a. D. in Not. e das gemeinschaftliche Bewohnen des Hauses der Frau als das principale ansieht, und dies damit rechtsertigt, daß der natürlichste Gebrauch eines Hauses darin bestehe, daß es vom Sigenthümer bewohnt werde, so übersieht er doch, daß das Vermiethen eines Hauses auch ein sehr natürlicher Gebrauch desselben ist.



als Bietat gegen den Berftorbenen 1). Um die Richtigkeit dieser Begründung beurtheilen zu können, muß man auf den mitgetheilten Sall doch naber eingehen. Der Erbe, deffen Erbichaft durch übergroße Bermachtniffe seines Erblaffers geschmälert ift, steht vor der Babl, ob er bem Bunfche feines Erblaffers nachkommen und bas Bermachtniß bem Bedachten gang guwenden, oder ob er mit Ignorirung jenes Bunfches von feinem Rechte Gebrauch machen und ben gejetlichen Abaug zu eigenem Bortheil und zum Rachtheil des Bedachten eintreten laffen foll. Diefer Bunfc des Erblaffers, von welchem man im Leben zu fagen pflegt, er folle bem Erben beilig fein, hat auf den Durchschnittsmenschen einen mehr oder weniger tarten Ginfluß, und wenn fich nun der Erbe, dem ihm auferlegten setlichen oder sozialen Zwange nachgebend, aus wirklicher oder erbeuchelter Bietat gegen feinen Erblaffer jum Bergicht auf fein Ab-Jugerecht entschließt und bas Bermächtniß in feinem ganzen Umfange entrichtet, fo ift feine Bietat doch nur Beweggrund für feine Absicht, das Bermögen des Bermächtnignehmers ju bereichern, welchem Beweggrund hier teine größere Birkfamteit beigelegt werden fann, wie anderen Beweggrunden bei anderen Rechtsgeschäften. jelbft hat bei der Brufung der Frage, wie er fich dem Buniche feines Erblaffers gegenüber verhalten foll, nicht bloß das Bewußtfein, daß er im entfprechenden Salle bas Bermögen bes Bermächtnignehmers vermehre, sondern er hat auch geradezu die Absicht der Bereicherung. Dieje tritt namentlich bann recht ertennbar bervor, wenn der Erblaffer einen großen Berth darauf gelegt hatte, daß das Bermächtniß uns verfürzt und ohne ben dem Erben gesetzlich eingeräumten Abzug entrichtet werde. Denn der Erbe fragt fich, foll ich mich durch ben Bergicht auf mein Recht in meinem Bermogen schäbigen oder foll ich mich durch Geltendmachung meines Rechts nicht schädigen, und foll ich den Bermachtnignehmer bereichern oder foll ich ihn nicht bereichern. Db er fich zu dieser Bereicherung gerne entschließt ober nur ungern, und von welchem Beweggrunde er fich dabei leiten läßt, ift gang gleichgultig. Wenn also trot der Bedeutungslofigfeit des Bietatsgefühls als Beweggrunds und trot ber ftart hervorgetretenen Bereicherungsabsicht in obigem Salle eine Schenfung nicht angenommen wird, jo tann diefe Abficht als ein charafteristisches Mertmal der Schentung nicht angeseben werben.

<sup>11</sup> Savigny, a. a. C. S. 83 f.

Als zweites Beispiel wird die unentgeltliche Pflege und Erziehung eines fremden Kindes angeführt. Geschehe dies blos aus rein menschlichem Antheil an bem Rinde, fo liege eine Schenfung nicht vor. Dabei foll es Falle geben, in welchen eine Bereicherungs= absicht überhaupt nicht bestehe, weil der freiwillige Erzieher bei feiner löblichen Sandlung nicht an einen geschenkten Geldeswerth denke 1). Darf man diefen Sat dahin verallgemeinern, daß überall da, wo Semand bei einer freiwilligen und unentgeltlichen Zuwendung an deren Geldwerth nicht bente, auch eine Bereicherungsabsicht und darum eine Schenkung nicht vorliege, fo murde man in gabllofen Fallen Schenkungen von zweifellofer Erifteng verleugnen muffen. In anderen Fällen foll die Bereicherungsabsicht als ein untergeordnetes Moment hinter dem rein menfchlichen Antheil des Erziehers an dem fremden Rinde gurudtreten. Aber mas ift denn diefer rein menschliche Antheil? Gine positive Erklärung diefes Begriffs wird uns nicht gegeben. Man follte doch denten, er ift die Theilnahme eines guten Bergens an dem Schickfal eines Rindes; es fieht Jemand ein fremdes Rind der Noth bes Lebens preisgegeben, er fieht es darben, ungenugend ernährt und ge= tleidet, ohne Erziehung, in schlechter Gesellschaft, er will es vor leiblichem und fittlichem Berkommen retten, oder er will die unzweifelhaft vor= handenen guten geiftigen Anlagen des Kindes ausbilden, er will es zu einem tüchtigen Mitglied ber menschlichen Gesellschaft erziehen und eine fichere Existenz ihm grunden, mit einem Worte, er will ihm Bohlthaten erweisen, deren es ohne feine thatige Antheilnahme voraus= sichtlich für alle Zukunft entbehren würde. Aber gerade diefer Be= griff wird von den Bertretern der herrschenden Lehre ausdrücklich ausgeschlossen2). Und warum soll denn jede fonstige rein menschliche Theilnahme an einem fremden Rinde das für den freiwilligen Er= gieher pringipale Moment, und die Absicht der Wohlthätigkeit und eventuell der Bereicherung das untergeordnete, die Wohlthat felbft

<sup>1)</sup> Solche Pflege- und Erziehungsfälle mögen doch wohl sehr selten sein. Wenn der Erzieher vor Fassung seines Entschlusses von der Theilnahme am fremden Kinde und von der edlen Aufgabe, die er sich gesetzt hat, auch noch so sehr erfüllt ist, wird er doch zuweilen auch an den Geldpunkt und an die pekuniären Bortheile, die dem Kinde erwachsen werden, denken. Jedenfalls kommen ihm aber solche Gedanken im Laufe der Pflege und Erziehung. Mit solchen Gedanken kann man im praktischen Rechtsleben nicht operiren, selbst abgesehen davon, daß ihre Beweise trügerisch sind.

<sup>2)</sup> Savigny, a. a. D. S. 85 Rot. k, S. 86 f.

und die Bereicherung des Rindes nur die untrennbare, den Entschluß jum Rechtsgeschäft nicht bestimmende Folge des rein menschlichen Antheils fein? Ift es nicht vielmehr gerade der Sauptzweck, die Sauptabfict des Erziehers, dem Rinde die Wohlthaten der Erziehung augumeifen? Die Fälle, in welchen Jemand bei folder Erziehung eines fremden Rindes nur die Bedürfniffe feines eigenen Bergens oder die Erfüllung einer religiöfen oder bürgerlichen Bflicht im Auge bat, find doch mohl fehr felten. Wenn dann in dem Falle, daß ein Reicher einige Kinder aus einer zahlreichen Familie nicht in sein Saus aufnimmt, fondern bei andern in Pflege giebt und dafür Roftgeld zahlt, ein reines Geldgeschent an den Bater angenommen wird1), so tann doch mahrlich diese Berschiedenheit der Form, in welcher der rein menschliche Antheil an dem fremden Kinde zum Ausdrud gelangt, den Begriff biefes menfchlichen Antheils nicht Ift es auch hier gestattet, jenen Sat bahin zu verallgemeinern, daß überall da, wo Jemand zu einer freiwilligen und unentgeltlichen Buwendung durch feinen rein menschlichen Untheil am Empfänger bestimmt wird, eine Schenkung nicht angenommen werden dürfe, dann würde das Schenkgeschäft im Leben auf ein minimales Gebiet beschränkt, und es mußten auch hier in gabl= lofen Fällen Schenkungen von unzweifelhafter Eriftenz verleugnet merden.

Prüft man nun die herrschende Lehre von der Nothwendigkeit der Bereicherungsabsicht an der Hand des Lebens, so wird man allerdings zahlreichen Schenkungsfällen begegnen, in welchen die Absicht des Schenkers unmittelbar, ausgesprochener Maßen oder sonft wie unzweiselhaft auf die Bereicherung, auf die Bermehrung des Bermögens des Beschenkten in seinem Totalwerthe gerichtet ist. Es ist dies insbesondere dann der Fall, wenn ein größeres Geldtapital zur Begründung eines Geschäfts oder ein Landgut zum Betrieb der Landwirthschaft geschenkt wird; hier soll ein Bermögen geschaffen werden, aus dessen verständiger Bewirthschaftung dem Beschenkten Revenüen erwachsen, die ihm und seiner Familie eine sichere und sorgenfreie Existenz bereiten können. Andrerseits aber giebt es in zahlreichen Lebensverhältnissen zahllose Schenkungsfälle, in welchen die Absicht der Bereicherung thatsächlich gar nicht vorhanden ist, oder wenn zufällig einmal vorhanden, doch nicht in die äußere Erscheinung

<sup>1)</sup> Savigny, a. a. D. S. 86 Rot. m.

tritt, und jedenfalls nicht Bertragsbestandtheil wird. Man betrachte nur die Geburtstags-, Beihnachts- und Sochzeitsgeschenke, die Berwandte, Freunde und Bekannte einander zu geben pflegen, die Maffe unnöthiger oder mehr oder meniger nütlicher Dinge, wer von allen Spendern hat denn die Absicht, mittelft diefer Gegenftande von mitunter zweifelhaftem Geldwerthe den Totalwerth des Bermögens des Beschenkten zu erhöhen? Es verstößt ja geradezu gegen Sitte und Anftand, den Geldwerth biefer Geschenke zu erwähnen, mag berfelbe ein niedriger oder ein fehr großer fein. Die Geschenke feltener Bücher, intereffanter Runftgegenstände, berühmter Gemälbe und bergleichen an öffentliche Bibliotheken, Mufeen, Bilbergalerieen, werden, obwohl man von einer Bereicherung diefer Sammlungen fpricht '), doch nicht in der Absicht der Bermehrung des Totalwerths des Bermogens derartiger Anstalten gegeben, und es wurde auf denjenigen Schenker ein fehr trubes Licht fallen, der fein Geschenk mit dem Bemerten begleitete, daß es fo und fo viel gekoftet hatte. Selbft die vereinzelt und geheim ober die auf dem Wege öffentlicher Reichnung an Gemeinden, Baisen-, Armen- und Krankenhäuser, an Kirchen, milde Stiftungen, Mijfions- und gemeinnützige Anftalten jeder Art behufs Unterftütung von Bedürftigen oder gur Forderung humaner, sittlicher ober nationaler Zwede gegebenen Geldspenden, sofern sie alsbald an diefe Bedürftigen verabfolgt werden follen, und gleichsam nur als durchlaufende Einnahmen und Ausgaben erscheinen, werden nicht in der Absicht der Bermehrung des Totalwerths des Bermögens Noch viel weniger ist dies der Fall bei jener Unstalten gegeben. den Unterftützungen, die zur Linderung der Noth des Lebens der Bedürftigen diesen direkt gewährt werben. Auch der Gläubiger, der seinen Schuldner im Rampfe um die Erhaltung seiner Familie ringen und von Sorgen, Rummer und Berzweiflung gebeugt fieht, und aus Mitleid und Edelmuth diesem die Schuld erläßt, denkt hierbei nicht an deffen Bereicherung, und gleichwohl faßt bas Leben felbst einen folden Schulderlaß als Schenkung auf. Diefe Beispiele, die auf Grund gablreicher anderer Lebensverhältniffe in allen Schichten ber Bevölkerung in fehr erheblichem Mage vermehrt werden können, werben zur Begründung der Ueberzeugung genügen, daß nach der rechtlichen Auffassung unfres Bolts die Absicht des Schenkers, den

<sup>1)</sup> Man spricht ja felbst bann von einer folden Bereicherung, wenn bie erworbenen Gegenstände um bedeutende Preise angekauft worden find.

Beschenkten zu bereichern, teinen wefentlichen Bestandtheil der Schenkung bildet.

Bas ift denn nun in Bahrheit die Absicht des Schenkers, welche die freiwillige unentgeltliche Buwendung ju einer Schenkung macht? Die Antwort ift nicht schwer zu finden, wenn man die allgemein anerkannte prinzipielle Bedeutung der Schenkung Schentung ift biernach eine Spezies der Gattung Gefälligkeit, die ber Schenker bem Beschenkten erweift. Der Begriff ber Gefälligkeit hat zwei Seiten; eine negative, daß fie vom Erweisenden in uneigennütiger Absicht und nicht gur Forderung feiner eigenen Intereffen erwiesen wird, und eine positive, daß sie in der Absicht, dem Andern einen Befallen zu erweifen, erfolgt. Diefer Befallen ift ein Gattungs. begriff; fein caratteriftisches Mertmal ift die Bahrung oder Forderung irgend eines von allen nur denkbaren Intereffen des Lebens, realer oder idealer, geistiger oder forperlicher, privater oder öffentlicher; Intereffen der Biffenschaft, Runft, Religion, des Glaubens, ber humanitat, Gesittung, des Sandels und Wandels, der Gefundbeit, Bildung, der Linderung der Noth, der Berhütung von Berbrechen und Laftern und bergleichen mehr. Bas insbefondere die Intereffen des Gingelnen betrifft, fo tonnen diejelben reine Beldoder andere Bermögensintereffen fein, wiffenschaftliche, fünstlerische, gewerbliche, feelische (wie Freude und Bufriedenheit), gesellschaftliche wie Ansehen, Burbe, Glang der Familie) und leibliche (wie Ernahrung, forperliches Bohlbefinden, Behagen, Bequemlichkeit) und Dies find Dinge, die den Menfchen gefallen, deraleichen mehr. woran fie Befallen finden, die ihnen gefällig (gelegen, beliebt, willbommen, angenehm, dienlich, nütlich, wohlthuend, zusagend, wohlgefällig) find, die ihren Beifall haben, und wer fie einem Andern michafft, der erweift ihm einen Befallen oder eine Befälligkeit. Und wer dies thut, um es ju thun, ber handelt in ber Abficht, einem Andern einen Befallen oder eine Befälligkeit zu erzeigen. Beweggrund zu diesem absichtlichen Thun tann in den verschiedensten Bebieten bes Lebens liegen; man ift gefällig, weil es der Gitte, der Moral, der Religion entspricht, man thut dem Andern etwas Gutes aus Freundschaft, Liebe, verwandtichaftlicher Zuneigung, aus Mitleid, Bohlwollen, Edelmuth, Seelengroße, aus Dantbarteit für früher empjangene Bohlthaten, aus Schmäche, verzeihlicher Brahlerei und Gitelfeit.

Rach diesen Momenten find die einzelnen Schenkungsarten zu beurtheilen. Rimmt man beispielsweise die zwischen Berwandten und

Freunden gebräuchlichen Weihnachts-, Geburtstags- und Sochzeitsgeschenke, fo weiß man, daß dieselben gegeben werden, um den Befchenkten einen Befallen ju erweifen, um ihnen eine Freude gu machen. Wenn fie auch feinen Rutwerth haben follten, fo pflegen fie doch dem Bedürfniß der Wohnlichkeit, dem Schönheitsfinn irgendwie Andere erhöhen die Behaglichkeit und die Bequemzu entiprechen. lichkeit, andere dienen gur häuslichen Unterhaltung, wieder andere befriedigen ein Runft= oder miffenschaftliches Bedürfniß, andere, wie filberne Tafelauffate, Brillanten und Juwelen erhöhen des Saufes Blang und Burde u. f. w. Die Abficht, einen Gefallen damit gu erweisen, ift vorhanden; aus welchem Beweggrunde es aber geschieht, ift gleichgültig, derfelbe kann die reinste Liebe und Zuneigung, die ebelfte Gefinnung fein, er fann aber auch darin liegen, daß man mit innerem Widerstreben und Aerger über die Berfonlichkeit des Empfängers ober das gebrachte unnöthige und große Beldopfer fich lediglich ber nun einmal bestehenden Sitte und ihrem fozialen Zwange unterwirft. Ber aus Gitelteit und im Glauben, feine Mitmenfchen gur Sochachtung für fich zu bestimmen, gur Unterftützung der Abgebrannten oder Bafferbeschädigten große Belbfummen zeichnet, wird zwar von einem unedlen Rebenmotiv geleitet, gleichwohl erweift er ben Bedürftigen einen Gefallen, er hat die Abficht, diefen einen Gefallen zu erweisen und ift darum Schenker. Die an wiffenschaft= liche und Runftanftalten, an Rorporationen und Bereine gur Beförderung des öffentlichen Bohls gemachten Beschenke werden in der Abficht der Erfüllung der von diefen Inftituten fich gefetten Aufgaben und gur Förderung und Pflege ihrer Intereffen gemacht, mogen auch bei einzelnen Schenkungen fleine Gitelkeiten ber Schenker Auch diese Beispiele werden gur Begründung der mitunterfließen. Heberzeugung genügen, daß nach der Rechtsauffaffung unfers Bolts die Abficht des Schenkers, bem Beschenkten einen Gefallen gu er= weisen, wesentlicher Bestandtheil der Schenkung ift.

4. Bermögensbenachtheiligung des Schenkers.

§ 5.

Die herrschende Lehre und der Entwurf erfordern zum Begriff ber Schenkung eine Bermögensverminderung des Schenkers1),

<sup>1)</sup> So Windscheib, a. a. D. § 365, Savignh, a. a. D. § 145: "Berlust", "es muß Etwas aus einem Bermögen ausscheiben und in das andere hinübersgehen", "Beräußerung".

und icheiden daher diejenigen Fälle aus, in welchen blos die mögliche Bermehrung des Bermögens unterlaffen, fein erworbenes Recht aufgeopfert wird, und insbesondere ben Bergicht auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Rocht, wie die Ausschlagung einer Erbichaft oder eines Bermächtniffes zu Gunften des Nachberufenen. Diefe auf migverftandene romifche Rechtsquellen gegründete Anficht widerspricht dem Wefen der Schentung und unfrer heutigen Rechtsanschauung. Zwar ift die Bermogensverminderung d. h. die Berminderung oder Berkleinerung des gegenwärtigen wirklichen Bermogensfrandes oder des Totalwerths eines Bermogens der weitaus baufigste Fall, allein er ift nicht der einzige, die so gedachte Bermogensverminderung ift nur eine Spezies der das Befen der Shentung ausmachenden Bermögensbenachtheiligung. ethijche Charafter ber Schenkung liegt darin, daß der Schenker bas Intereffe eines Andern nicht blos in uneigennütziger Abficht, mit hintansehung feines eigenen Bortheils, sondern geradezu zu eigenem Nachtheil, unter Beeinträchtigung, Befchränkung ober Benachtheiligung feiner eigenen Bermögensintereffen ju fordern beftrebt ift. Gine iolde Bermögensbenachtheiligung liegt aber auch schon bann vor, wenn Zemand einen ihm dar- oder angebotenen Bermögenserwerb, den er ohne weitere Boraussetzung, als die feiner Annahmeerklarung, machen kann, ausschlägt. Berfteht man doch auch sonst unter Bermagensichaden oder Bermögensverluft nicht nur den positiven Schaden ober Berluft, sondern auch den entgangenen Gewinn. Die Aufgabe des jorgfältigen Sausvaters besteht nicht blos barin, fein Bermögen susammenzuhalten, fondern auch darin, es zu vermehren. und Erwerben betrachtet man als gleichwerthige Faktoren im Haus= halt, und wer nicht erwirbt, wo er mit seinem einfachen Jawort er= werben konnte, erfüllt seine soziale Aufgabe ebensowenig und benachtheiligt fein Bermogen gerade fo wie derjenige, der da nicht fpart, w er ohne Berletung irgend einer Pflicht sparen könnte. bei der Schenkung kann es doch bezüglich der Opferwilligkeit des Shenkers keinen Unterschied machen, ob derfelbe eine Sache ichenkt, die er icon unter feinen Sanden bat, oder eine folche, auf die er nur die Bande ju legen braucht, um fie ju haben. Wer vor einer herrenlosen Sache steht, und im Begriffe ift, fie zu offupiren, sich aber sofort eines Andern befinnt, und in der Absicht, dieselbe einem Freunde zuzuwenden, diefen herbeiruft, ihm feine Schenkungsabsicht ertlärt und ihn zur Offupation veranlaßt, der hat doch gang zweifel= los seinem Freunde ein Bermögensopfer, sich selbst um die Sache gebracht und sein Bermögen geschädigt. Man kann, um das unzweiselhafte Dasein einer Schenkung in diesem Falle zu rechtsertigen, sich nicht mit der Konstruktion helsen, daß hier eine Art brevi manu facta traditio vorliege, indem einerseits die thatsächliche Okkupation des ersten Finders und andrerseits dessen Besitzübertragung an den herbeigerusenen Freund, somit eine ganz überslüssige Förmlichkeit gespart werde, und die Besitzergreisung sonach einmal die Funktion der Okkupation für den ersten Finder, und sodann die Funktion der Tradition von diesem an den beschenkten Freund habe. Denn dieser Vorgang widerspricht dem Willen der Kontrahenten; es ist nicht Eigenthumserwerd des ersten Finders durch Okkupation und darnach Eigenthumserwerd des herbeigerusenen Freundes durch schenkweise Tradition (Veräußerung), sondern lediglich die Okkupation der herrenslosen Sache durch setzeren beabsichtigt und vollzogen.

Die Fälle der Schenfung durch Ausschlagung einer angefallenen Erbschaft kommen in dem, der Beurtheilung des gemeinen Rechts unterliegenden Leben meistens in der Gestalt vor, daß ein zur Erbschaft der Mutter oder eines Geschwistertheils berusener wohlhabender Sohn bezw. Bruder die Erbschaft zu Gunsten seiner weniger besmittelten Geschwister, oder ein zur Erbschaft seines Bruders Berusener diese zu Gunsten seiner Kinder ausschlägt.). Es ist ein Vermögense opfer, welches sich der zur Erbschaft Berusene mit der Ausschlagung derselben auserlegt, er beeinträchtigt damit sein Vermögen, und wird ihm dies in der Folge schon klar werden, wenn ihm etwa eine Frau zur Seite steht, welche für den bewiesenen Edelmuth das richtige Verständniß nicht hat.

Daß man die zu Gunsten eines Andern erfolgende Ausschlagung eines solchermaßen an- und dargebotenen Bermögenserwerbs als eine Schenkung betrachten muß, wird wesentlich dadurch unterstützt, daß im Falle groben Undanks des Nacherwerbers gegen den Ausschlagenden unser Rechtsgefühl sich nicht davon abhalten läßt, letzterem ein Widerrufsrecht einzuräumen. In allen solchen Fällen wird selbstverständlich nicht blos das Dasein aller übrigen Bestandtheile der Schenkung, sondern auch das vorausgesetzt, daß der Ausschlagende wirklich im Stande gewesen wäre, den Erwerb für sich zu machen. Würde, um

<sup>1)</sup> In letterem Falle liegen die Berhältnisse in der Regel so, daß der Bater seines hohen Alters wegen sein Bermögen bereits an seine Kinder abgetreten hat.

an das ersterwähnte Beispiel anzuknüpfen, der erste Finder der herrenslosen Sache bei seiner Rückfehr mit seinem Freunde diese nicht wieder sinden, und nach vergeblichem Suchen ihre Auffindung aufgeben, dem Freunde die Aufsuchung allein überlassend, dann würde bei dessen jpäterer Findung die Zueignung des Schenkungscharakters entbehren, und der vom ersten Finder dem Freunde geleistete Dienst nur als einsache Gefälligkeitsleistung anzusehen seine. Ebenso kann die Ausschlagung der Erbschaft Seitens eines Erbunwürdigen nicht als Schenkung an den Nachberusenen betrachtet werden.

Die gemeinrechtliche Lehre') und der Entwurf schließen beim Aufgeben einer für ein Recht bestehenden pfandrechtlichen oder anderen Sicherheit Seitens des Gläubigers eine Schenkung aus, weil jener Att für den Gläubiger teine Bermögensverminderung enthalte, da die Samticuld bestehen bleibe. In diefer Allgemeinheit widerspricht der aufgestellte Sat dem Befen der Schenkung. Man nehme zunächst den Fall, daß die Sicherheit nicht vom Schuldner, sondern von einem Satte letterer ein Pfand gegeben oder fich ver-Dritten gestellt ist. burgt, und bittet er späterhin den Gläubiger um Freigabe des Pfandes oder Entlassung aus der Bürgschaft, so kommt es fehr darauf an, ob die Perfönlichkeit und das Bermögen des Schuldners für die Forderung des Gläubigers eine derartige Sicherheit darbieten, daß Pfand und Bürgichaft ohne Bedenken entbehrt werden konnen, ober ob mit der Aufgabe der Sicherheit die Forderung des Gläubigers geradezu gefährdet ift. Im erfteren Fall hat Pfand und Burgichaft für den Gläubiger feinen besonderen Werth, er erblidt im Aufgeben derfelben teine Benachtheiligung feines Bermögens, fein Berzicht ent= balt wohl eine Gefälligkeit, aber keine Schenkung. Im zweiten Falle bagegen fagt fich der Bläubiger, daß mit dem Begfall der geftellten Sicherheit seine Forderung an den Hauptschuldner so gut wie verloren, ohne jeglichen Werth fei. Giebt er hier ben Bitten des Pfandbestellers oder Burgen nach und erläßt er ihnen aus Edelmuth und um fie nicht ungludlich zu machen, ihre Berbindlichkeit, so benachtheiligt er unzweifelhaft fein Bermögen, er gilt als Schenker, bem die Befreiten nicht mit Undank lohnen durfen, und der im Fall des Undanks durch Ausübung des Widerrufsrechts die Wiederherstellung des Pfandrechts und der Bürgschaft verlangen kann. Gang daffelbe ift der Fall, wenn der Schuldner felbst Sicherheit durch Pfand-

<sup>1)</sup> Savigny, a. a. D. S. 55; Windscheid, a. a. D. § 365 Not. 3.

bestellung geleistet hat. Entscheidend für den Charakter des Berzichts ob bloße Gefälligkeit oder Schenkung, sind die Bermögensumständ des Schuldners zur Zeit des Berzichts, so daß insbesondere dann wenn der zu dieser Zeit wohlvermögende Hauptschuldner später in solvent wird, der Bürge oder dritte Pfandbesteller nicht nachträglie Beschenkter wird. Entscheidend ist serner das Bewußtsein des Berzichtenden, ob er mittelst des Berzichts sein Bermögen benachtheilig oder nicht bezw. ob er dem Sicherheitsbesteller nur einen Gefalle erweise oder eine Schenkung mache. Im Streitfalle ist der ein Schenkung behauptende Sicherheitsbesteller beweispslichtig.

Eine Bermögensbenachtheiligung liegt in den gewöhnlichen Fälle der Gebrauchsleihe und des Hinterlegungsvertrags nicht vor. D ein Buch in der Bibliothet des Besitzers fteht oder für einige Be jum Zweck des Lefens einem Andern gegeben ift, ift für das Be mögen des Besitzers eine gleichgültige Thatsache; desgleichen ob bi Bewahrer einer hinterlegten Sache einen Theil seiner freien Be dieser Aufbewahrung widmet. Gelbft wenn aber damit einige Rebei koften, wie Borto, Futter für ein geliehenes Pferd und dergleiche verbunden find, fo kommen diefelben nach der Auffaffung des Leber als Nebensachen gegenüber der Sauptsache der Gefälligkeit gar nic in Betracht; man pflegt zu jagen, ber Berleiher läßt fich feine G fälligkeit Etwas toften. Ber einem in fein Saus tommenden San wertsburschen Etwas von seinem Mittageffen verabreicht, benachtheili fein Bermögen nicht, man denkt, wo Fünfe effen, kann auch e Sechstes miteffen, schlimmften Falls mogen die Andern ihren Appet etwas einschränken. Man spricht daher auch nicht von einem an ein Bettler geschenkten Mittageffen. Giebt man ihm aber ein in d Familie noch brauchbares Rleidungsftuck, und wird daffelbe als e Opfer betrachtet, fo fagt man: ich habe ihm das und das geschen Ift es bagegen im Saushalt nicht mehr brauchbar, und mag immerhin noch einen nicht gang unerheblichen Geldwerth haben, scheut man fich, von einem Geschenke zu sprechen, man fagt höchsten ich habe ihm das und das gegeben 1).

<sup>1)</sup> Es ift überhaupt ein Zug unserer Zeit, so wenig wie möglich von Cichenken zu sprechen. Man psiegt das Wort: Gabe — zu substituiren. I öffentlichen Aufforderungen zur Unterstützung von Armen und Elenden, Was und Feuerbeschädigten sprechen von milden Gaben, milden Beiträgen, die klein Gabe wird angenommen. Man will damit andeuten, daß Jeder nach seinen Bhältnissen geben, sich nicht benachtheiligen und nur von Dem geben soll, was

Räume ich meinem Freunde oder einer bedürftigen Familie, um ihnen eine Bohnung zu gewähren, in meinem Sause einige Bimmer ein, die ich nicht vermiethet haben würde, fei es bag fie unbenutt geblieben maren, fei es daß ich fie benutt hatte, mich nunmehr aber in meiner Wohnung etwas einschränken muß, so wird dadurch mein Bermögen nicht benachtheiligt, und ich erscheine nicht als Schenker. 3ch übe nur eine Gefälligkeit aus, felbst wenn ich die abgegebenen Räume mit Aufwand von Rosten in wohnlichen Auftand verfete und darin erhalte. Anders wenn ich mit allen diefen Gewährungen mein Bermögen benachtheilige. Räume ich dem Freunde unentgeltlich ein Logis ein, welches ich bisher um den Preis von 1000 vermiethet hatte und um denfelben Preis anderweit vermiethen tonnte, fo find die Grengen der blogen Befälligkeit überschritten und es liegt, falls die übrigen Boraussetzungen gutreffen, eine Schentung im Berthe von 1000 vor, die Gebrauchsleihe hat den Charafter einer Schenkung.

## 5. Bertragenatur ber Schenfung.

§ 6.

In der Doktrin ist es zur Zeit noch streitig, ob die Schenkung ein Bertrag sei oder nicht; zu einer herrschenden hat es noch keine Ansicht gebracht. Ich selbst halte sie für ein zweiseitiges Rechtsegeschäft, für einen Vertrag, der im großen Ganzen unter den vom Geset für Berträge überhaupt aufgestellten Grundsätzen steht. Darnach wird für den Abschluß der Schenkung die gegenseitige Erklärung des übereinstimmenden Willens der Schenkungskontrahenten über die zum Wesen der Schenkung gehörenden Theile gefordert (Entw. § 77, 78), sie besteht aus Schenkungsangebot und Schenkungsannahme und wird erst persett mit letzterer, selbst wenn inzwischen eine vollendete Zuwendung des geschenkten Guts mit den ihr eigenthümlichen rechtlichen Folgen, wie Eigenthumsübergang, Befreiung von einer Schuld und derzleichen stattgefunden hatte. Wenn also Jemand in schenkerischer Abssicht mit Benutzung der Abwesenheit seines Freundes auf dessen Grundstück ein Haus erbaut, so ist zwar in Folge Berbindung das

ohne sich webe zu thun, entbehren kann. Der feinfühlende Schenker will bem Beschenkten gegenüber nicht zugestehen, daß er ein eigentliches Opfer gebracht habe, er will das Geschenk als etwas Unbedeutendes, als nicht der Rede werth, betrachtet wissen, wofür ein sonderlicher Dank gar nicht gerechtsertigt sei.

Eigenthum des Freundes am erbauten Hause sofort erworben (Entw. § 890), allein die Schenkung wird erst mit der Annahmeerklärung des Beschenkten persekt. Zahlt Jemand in Abwesenheit seines Freundes dessen, die Schenkung aber wird erst mit der Annahme des Freundes existent. Schlägt der Freund die Schenkung aus, so ist und bleibt ihm das Eigenthum erworben und seine Schuld ist und bleibt ersoschen, allein die Boraussetzung, unter welcher der Schenker die Zuwendung machte, nämlich die Annahme des Geschenks, ist nicht eingetreten, und es kann somit der Schenker das Zugewendete vom Bedachten zurücksordern. Dies Alles ist sehr natürlich und einsach.

Eine Ausnahme aber wird gemacht werden muffen; die eigenthumliche Natur der Schenkung erfordert eine kleine Abweichung von den Grundfaten über Bertrageschliegung. Gie betrifft die Beit, innerhalb welcher berjenige, bem eine Schenkung angetragen ift, fich über die Annahme oder Nichtannahme erklären foll, und binnen welcher ber Antragende an feinen Antrag gebunden ift. Sat ber Schenker bei feinem Antrage eine Frift für die Annahme bestimmt, und mag fie noch fo tlein und nutlos für den Befchentten fein, fo tommen, ohne Rudficht auf beffen Zwangslage, die gewöhnlichen Grundfate über den Bertragsabichluß gur Anwendung, d. h. der Schenker bleibt bis zum Ablaufe jener Frift und nur bis dahin an feinen Antrag gebunden, und fein Antrag erlifcht, wenn der Beschenkte vor Ablauf berfelben feine Unnahme nicht erklärt. Sat aber ber Schenker einem Anwesenden oder Abwesenden ohne Bestimmung einer Frist den Schenkungsantrag gemacht, fo foll nach meinem Dafürhalten ber Beschenkte nicht verpflichtet sein, bei Meidung der Erlöschung Antrages, feine Annahme fofort zu erklären 1), fondern es foll ihm eine den Umftänden nach angemeffene Frift zur leberlegung und Ertundigung und Annahme oder Ablehnung geftattet werden. Das Erfordernig einer

<sup>1)</sup> Der Entwurf bestimmt in § 83: "Wird der Bertragsantrag ohne Bestimmung einer Annahmefrist einem Anwesenden gemacht und von diesem nicht sofort angenommen, so erlischt der Antrag," — und in § 84: "Wird der Bertragsantrag ohne Bestimmung einer Annahmefrist einem Abwesenden gemacht so ist der Antragende dis zu dem Zeitpunkte gebunden, in welchem er bei Unterstellung der rechtzeitigen Ankunft des Antrags und der nach der Berkehrssitte als rechtzeitig zu betrachtenden Absendung der Antwort den Singang der letzteren erwarten dars. Kommt die Erklärung der Annahme nicht dis zu diesem Zeitpunkte dem Antragenden zu, so erlischt der Antrag."

Market Contract

ftriften, sofortigen und unverzüglichen Antwort auf ein Bertragsangebot ift amar im gewöhnlichen Berkehrsleben, wo es fich um Intereffen des Antragenden handelt, die durch einen Beitaufschub gefährdet werden tonnen, vollständig am Plate, nicht aber im Schenkungsgebiete, wo feine wesentlichen Intereffen des Schenkers in Frage fteben, wobei es auf ein bischen Zeit mehr oder weniger, in welcher fich ber Untragende über das Schidfal feines Antrags im Ungewiffen befindet, nicht ankommen tann, wo die Gefinnung des Schenkers gegen ben Beichentten teine vorübergehende, fondern eine dauernde ift, und wobei schließlich häufig ein reifliches Ueberlegen bes Beschenkten gur Abwendung erheblicher Gefahren geradezu nothwendig ift. gewöhnlichen Fällen der Schenkung, bei Geburtstags=, Beihnachts= und sonftigen Belegenheitsgeschenten wird fich zwar ber Beschentte raich entschließen können, in anderen, dunkeln Fällen aber nicht. Bird mir ein Landgut zum Geschenk angeboten, so werbe ich doch wohl prüfen dürfen, ob es schuldenfrei ist oder in welchem Umfange Bfandrechte barauf haften; mas ber Beweggrund bes Schenkers ift; ob vielleicht eine betrügerische Absicht des Schenkers, eine Benachtheiligung der Gläubiger vorliegt; ob es dem Schenker eigenthumlich zugehört und ob er frei darüber verfügen kann oder ob ich mich wohlbegrundeten Anspruchen Dritter oder gar dem Berdachte aussete, daß ich der Theilhaber eines Berbrechens oder einer sonstigen unehrenhaften Sandlung fei. Man wird daher dem Beschenkten eine angemeffene Reit zur Ueberlegung und Erklärung über Annahme oder Ablehnung der Schenkung einräumen muffen und zwar in der Beife, daß der Schenker, dem die Erklarung des Beschenkten zu lange anfteht, oder der einen zu langen Aufschub der Erklärung befürchtet, nachträglich eine angemessene Frist bestimmt 1).

Der Schenkungsvertrag gehört, wie schon früher bemerkt, zur Kategorie der Gefälligkeitsverträge, d. h. derjenigen Berträge, die in der Absicht geschlossen werden, daß der eine Theil dem andern einen Gefallen erweise?). Bei der Definition der Schenkung bedarf

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) So lange die Unterhandlungen über ben Schenkungsantrag noch nicht beendigt find, also in continent, kann der Schenker jede beliebige Frist für die Annahmeerklärung vorbestimmen.

<sup>\*)</sup> Bu derfelben Kategorie gehört auch die reine Gebrauchsleihe und der reine hinterlegungsvertrag, mahrend der Leihvertrag, der zugleich im Interesse des Berleihers (z. B. des auf Reisen gehenden und die Bewahrung seiner Sache dem Gebrauchsbedürftigen überlassenden Berleihers), und der hinterlegungsvertrag,

es daher nur der Bezeichnung derfelben als eines Gefälligkeitsvertrags, und nicht der besonderen Hervorhebung der für den Schenker unent-behrlichen Absicht, vermittelst der Schenkung dem Beschenkten einen Gefallen zu erweisen.

# II. Kritif und Borichlag.

1. Begriff ber Schenkung.

§ 7.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen über den Begriff und das Wesen der Schenkung wende ich mich der Kritik des Ent-wurfs zu.

Der Entwurf giebt zunächst in § 437 eine knappe Bestimmung bes Begriffs ber Schenkung und in den §§ 438 und 439 einige für nothwendig erachtete Erläuterungen besselben.

Wit dem gesetzlichen Bersuche einer Definition der Schenkung überhaupt kann man vom praktischen Standpunkte aus nur einverstanden sein. Denn nicht nur, daß maßgebende Gesetzgebungen in dieser Hinsight von einander abweichen, so werden auch selbst die Anhänger der herrschenden, auf römisch-rechtliche Duellen gegründeten Lehre zugeben müssen, daß deren Begriffsbestimmung keineswegs jeder Ansechtung entrückt ist. Die Motive erkennen an, daß die Desinition des Entwurfs keine vollskändige sei, und daß immerhin noch manche Zweisel übrig blieben; deren Entscheidung müsse jedoch der Wissenschaft überlassen werden. Auch hiergegen dürste vom praktischen Standpunkte aus nichts einzuwenden sein. Eine verständige Praxis hilft nicht blos ergänzend, sondern häusig auch absändernd nach, und setzt sich nicht blos mit dem Wortlaut, sondern zuweilen auch mit dem Willen des Gesetzes in Konstikt, wenn sie

ber zugleich im Interesse bes Verwahrers (3. B. behufs zeitweiligen Gebrauchs) geschlossen wird, zur Kategorie der gemischten Geschäfte zu rechnen ist. Auch der Kause und Miethsvertrag kann den Gefälligkeitscharakter annehmen, insbesondere dann, wenn Jemand seine Sache, die er zur Förderung seines Interesses niemals verkauft haben würde, seinem, derselben dringend bedürftigen Freunde, um ihm gefällig zu sein, gegen den werthentsprechenden Preis oder gar darunter verkauft. Pslegt ja doch auch der ans Tageslicht gezogene Bucherer gar zu gerne damit zu prahlen, daß er dem des Gelbes dringend bedürftigen Schuldner nur aus Gutmüthigkeit, um ihm gefällig zu sein und ihn von einer großen Berlegenheit zu befreien, das Darleben gegeben habe.

diesen als einen eklatanten Frrthum erkennt. Allein damit werden ungesunde Zustände geschaffen. Der Richter weiß, daß er gegen den Willen des Gesetzes nicht erkennen darf, und andrerseits kann er sich als Richter des Rechts dem Frrthum des Gesetzebers nicht unterwerfen. Daher sehen wir sehr oft verzweiselte Bersuche der richterlichen Gesetzesauslegung, den Geist des Rechts mit dem Willen des Gesetzes in Uebereinstimmung zu bringen. Diese unwürdige Zwangslage muß dem Richter erspart bleiben, und muß daher der Gesetzgeber seine ganze Kenntniß und Ersahrung aufbieten, um eine möglichst vollständige und richtige Begriffsbestimmung zu geben.

Der § 437 lautet:

"Als Schenkung gilt die an einen Andern erfolgende Zuwendung, durch welche das Bermögen des Zuwendenden vermindert und der Andere bereichert wird, sofern sie in der Absicht dieser Bereicherung geschieht und der Andere die Zuwendung als Geschenk annimmt."

Diese Definition ift sachlich unrichtig und überdies in formeller Beziehung mehrfach zu beanstanden.

In formeller Hinsicht ist sie zunächst keine vollkommene, weil sie als nothwendiges Erforderniß der Schenkung das "Geschenk" bezichnet, den zu bestimmenden oder zu erklärenden Begriff also mit ihm selbst zu bestimmen oder zu erklären versucht. Unzutressend wäre jedenfalls die Behauptung, in der Sprache des Berkehrslebens sei der Begriff des Geschenks ein völlig sicherer, so daß derselbe under denklich zur Erklärung des unsicheren Begriffs der Schenkung verwendet werden könnte. Denn die Berkehrssprache bezeichnet gar Manches als Geschenk, was es im Rechte nicht ist, und umgekehrt. Ber aber weiß, was ein Geschenk ist, wird ungefähr auch wissen, was Schenkung ist.

Es ist ferner nicht einzusehen, warum die Begriffsbestimmung eingeleitet wird mit den Worten: "Als Schenkung gilt..." und nicht naturgemäß mit den Worten: "Schenkung ist..." Die erstere Redewendung ist zwar häusig nicht zu entbehren, allein sie hat eine Berechtigung nur dann, wenn eine gegebene Begriffsbestimmung ("Schenkung ist...") einen nicht für alle Fälle zutreffenden Aus-druck enthält und der Gesetzgeber das Bedürfniß fühlt, daß auch noch einigermaßen anders geartete Fälle ebenfalls unter den Begriff des besinirten Rechtsgeschäfts fallen sollen.

Man ersährt sodann nicht, ob das Wort "Zuwendung" die Zuswendungshandlung (den aktiven Theil des zweiseitigen Zuwendungssatts), oder den Gegenstand der Zuwendungshandlung d. h. das Zugewendete bedeuten soll. Wird erstere darunter verstanden, so ist der Schlußsat: "und der Andere die Zuwendung als Geschenkannimmt" unrichtig, denn man kann eine Handlung nicht als den Gegenstand derselben annehmen, und wäre mit der Zuwendung das Zugewendete selbst gemeint, so wäre unter der Schenkung nicht das Rechtsgeschäft selbst, sondern das Geschenkte oder das Geschenk verstanden.

Weiter aber ist die ganze Konstruktion des Schenkungsbegriffs eine ungewöhnliche und äußerst unbeholfene, die sich m. E. für ein Gesetzbuch nicht geziemt, so wenig geziemend, wie wenn man etwa das Darlehn definiren wollte: Als Darlehn gilt die an einen Andern erfolgende Hingabe einer gewissen Wenge vertretbarer Sachen zu Sigenthum, sofern sie in der Absicht geschieht, daß eine gleiche Bahl gleicher Sachen demnächst zurückgegeben werde, und der Andere diese Hingabe als Darlehn (oder als dargeliehen) annimmt.

Außergewöhnlich und verwirrend ist schließlich die Ausdrucksweise: "und der Andere die Zuwendung als Geschent annimmt". Wie die Motive (S. 286) besagen, soll mit diesem Erforderniß zugleich der Bertragscharakter der Schenkung gekennzeichnet werden. Man darf wohl auch noch einen Schritt weiter gehen und annehmen, daß mit jenem Zusate auch der Schenkungscharakter des Vertrags habe geskennzeichnet, d. h. daß auch noch weiter hätte ausgedrückt werden sollen, daß der Zuwendungsempfänger einen Schenkungsvertrag und nicht einen anderen Vertrag habe schließen wollen. Allein dies wäre doch einfacher und deutlicher erreicht worden, wenn man von vornsherein die Schenkung als einen Vertrag bezeichnet hätte. Denn dieser bekannte Begriff (§§ 77, 78 Entw.) umfaßt ja die Einigung, die gegenseitige Erklärung des übereinstimmenden Willens der Verstragschließenden bezüglich aller nach dem Gesetze zum Wesen des zu schließenden Vertrags gehörenden Theile.

So mußte also selbst dann, wenn die Definition der Schenkung materiell richtig ware, eine umfassende Aenderung der Begriffsbestimmung in formeller Beziehung erfolgen.

Sie ist aber nach den einleitenden Bemerkungen unserer Untersfuchung auch sachlich völlig unrichtig. Denn die Bermögensbereicherung und die Absicht der Bereicherung ist kein wesentliches Erforderniß

der Schenkung. Ift dies richtig, so muß auch der überdies an sich gang unrichtige Sat des § 439:

"Eine Bereicherung liegt nicht vor, wenn für ein Recht Sicherheit geleistet wird, selbst wenn ein Anderer als der Berpstichtete die Sicherheit leistet —"

ausicheiben.

Ebenso unverträglich mit. dem Schenkungsbegriff ist der zweite Absat des § 439:

"Eine Bermögensverminderung liegt nicht vor, wenn auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Bermögenserecht verzichtet oder ein Bermögenserwerb unterlassen oder die für ein Recht bestehende pfandrechtliche oder andere Sicherheit aufgegeben wird."

Scheidet auch dieser Sat aus dem Begriff der Schenkung aus, io fallt der Schluffat des § 439:

"Als Berzicht auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Recht gilt die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Bermächtnisses"

von jelbst weg.

Unvollftandig, jum Theil unrichtig und dem Befen der Schenkung gang fremd find die Bestimmungen des

§ 438.

"Hat Jemand einen Anderen ohne dessen Willen durch eine sein Bermögen vermindernde Zuwendung in der Absicht, zu schenken, bereichert, so ist der Zuwendende so lange gebunden, bis der Andere die Schenkung ablehnt.

Die Annahme der Schenkung wird vermuthet, wenn der Andere, nachdem er von der Bereicherung und der Schenskungsabsicht Kenntniß erlangt hat, nicht unverzüglich die Ablehnung erklärt.

Im Falle der Ablehnung ist der Zuwendende die Herausgabe der Bereicherung nach Maßgabe der §§ 742 bis 744 zu fordern berechtigt."

Der erste Absat ist an sich nicht unrichtig. Wer hinter dem Ruden seines Reffen in schenkerischer Absicht dessen Schulden bezahlt, würde sehr gegen das Besen der Schenkung verstoßen, wenn er sofort, nachdem dieser von jenem erfreulichen Ereignisse Kunde erhalten, sein Schenkungsangebot zurückziehen und das ausgelegte Geld von diesem durücksordern wollte. Allein es ist nicht einzusehen, warum diese

Man erfährt sodann nicht, ob das Wort "Zuwendung" die Zuwendungshandlung (den aktiven Theil des zweiseitigen Zuwendungsakts), oder den Gegenstand der Zuwendungshandlung d. h. das Zugewendete bedeuten soll. Wird erstere darunter verstanden, so ist der Schlußsatz: "und der Andere die Zuwendung als Geschenk annimmt" unrichtig, denn man kann eine Handlung nicht als den Gegenstand derselben annehmen, und wäre mit der Zuwendung das Zugewendete selbst gemeint, so wäre unter der Schenkung nicht das Rechtsgeschäft selbst, sondern das Geschenkte oder das Geschenk verstanden.

Weiter aber ist die ganze Konstruktion des Schenkungsbegriffs eine ungewöhnliche und äußerst unbeholfene, die sich m. E. für ein Gesetzbuch nicht geziemt, so wenig geziemend, wie wenn man etwa das Darlehn definiren wollte: Als Darlehn gilt die an einen Andern erfolgende Hingabe einer gewissen Menge vertretbarer Sachen zu Sigenthum, sofern sie in der Absicht geschieht, daß eine gleiche Zahl gleicher Sachen demnächst zurückgegeben werde, und der Andere diese Hingabe als Darlehn (oder als dargeliehen) annimmt.

Außergewöhnlich und verwirrend ist schließlich die Ausdrucksweise: "und der Andere die Zuwendung als Geschenk annimmt". Wie die Motive (S. 286) besagen, soll mit diesem Erforderniß zugleich der Bertragscharakter der Schenkung gekennzeichnet werden. Man darf wohl auch noch einen Schritt weiter gehen und annehmen, daß mit jenem Zusate auch der Schenkungscharakter des Vertrags habe gekennzeichnet, d. h. daß auch noch weiter hätte ausgedrückt werden sollen, daß der Zuwendungsempfänger einen Schenkungsvertrag und nicht einen anderen Vertrag habe schließen wollen. Allein dies wäre doch einsacher und deutlicher erreicht worden, wenn man von vornsherein die Schenkung als einen Vertrag bezeichnet hätte. Denn dieser bekannte Vegriff (§§ 77, 78 Entw.) umfaßt ja die Einigung, die gegenseitige Erklärung des übereinstimmenden Willens der Verstragschließenden bezüglich aller nach dem Gesetz zum Wesen des zu schließenden Vertrags gehörenden Theile.

So mußte also selbst dann, wenn die Definition der Schenkung materiell richtig ware, eine umfassende Aenderung der Begriffsbestimmung in formeller Beziehung erfolgen.

Sie ist aber nach den einleitenden Bemerkungen unserer Untersuchung auch sachlich völlig unrichtig. Denn die Bermögensbereicherung und die Absicht der Bereicherung ist kein wesentliches Erforderniß

der Schenkung. Ift dies richtig, fo muß auch der überdies an sich ganz unrichtige Satz des § 439:

"Eine Bereicherung liegt nicht vor, wenn für ein Recht Sicherheit geleistet wird, selbst wenn ein Anderer als der Berpflichtete die Sicherheit leistet —"

ausicheiden.

Ebenso unverträglich mit. bem Schenkungsbegriff ist ber zweite Absat bes § 439:

"Eine Bermögensverminderung liegt nicht vor, wenn auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Bermögenstrecht verzichtet oder ein Bermögenserwerb unterlassen oder die für ein Recht bestehende pfandrechtliche oder andere Sicherheit aufgegeben wird."

Scheidet auch diefer Sat aus dem Begriff der Schenkung aus, io fallt der Schlufiat des § 439:

"Als Berzicht auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Recht gilt die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Bermächtnisses"

von selbst weg.

Unvollstäudig, zum Theil unrichtig und dem Befen ber Schenkung gang fremd sind die Bestimmungen des

§ 438.

"Hat Jemand einen Anderen ohne dessen Willen durch eine seine Bermögen vermindernde Zuwendung in der Absicht, zu schenken, bereichert, so ist der Zuwendende so lange gebunden, bis der Andere die Schenkung ablehnt.

Die Annahme der Schenkung wird vermuthet, wenn der Andere, nachdem er von der Bereicherung und der Schenztungsabsicht Kenntniß erlangt hat, nicht unverzüglich die Ablehnung erklärt.

Im Falle der Ablehnung ist der Zuwendende die Herausgabe der Bereicherung nach Maßgabe der §§ 742 bis 744 zu fordern berechtigt."

Der erste Absat ist an sich nicht unrichtig. Wer hinter dem Ruden seines Reffen in schenkerischer Absicht deffen Schulden bezahlt, wurde sehr gegen das Wesen der Schenkung verstoßen, wenn er sofort, nachdem dieser von jenem erfreulichen Ereignisse Kunde erhalten, sein Schenkungsangebot zurückziehen und das ausgelegte Geld von diesem zurücksiehen wollte. Allein es ist nicht einzusehen, warum diese

Wartezeit und Gebundenheit bloß in dem speziellen Kalle der bereits vollzogenen Bereicherung eintreten foll, und nicht vielmehr bei bem Schenfungeangebot überhaupt. Nach dem Wortlaut des Entwurfs wurde das einfache Schenkungsangebot, ja fogar das vom Befchent felbst begleitete, wie ein gewöhnliches Bertragsangebot zu behandeln fein, und es mare baber nach § 84 Entw. der Schenkungsantragende nur bis zu dem Beitpunkte gebunden, in welchem er bei Unterstellung der rechtzeitigen Ankunft des Antrags und der nach der Berkehresitte als rechtzeitig zu betrachtenden Absendung der Antwort ben Gingang ber letteren erwarten barf. Dies widerspricht dem Befen der Schenkung und ift vom Gesetzgeber auch nicht beabsichtigt. Denn die Motive befagen, daß die Zuwendung, ähnlich wie in Ansehung eines noch nicht angenommenen Schenkungeversprechens, als eine der Annahme bedürfende Offerte einer Schentung anzusehen fei, und es fei anzunehmen, der Zuwendende habe ftillschweigend erklart, daß er fo lange an die Schenkungsofferte gebunden fein wolle, bis die Schenkung abgelehnt worden'). Die Motive wollen alfo mit jedem Schenkungsangebot die Gebundenheit des Schenkers bis zur erklärten Ablehnung bes Beschenkten verbinden, und es bedarf daher der erfte Sat bes § 438 einer desfallfigen Umwandlung.

Der zweite Sat bes § 438 steht ebenfalls auf dem Boden der vollzogenen Bereicherung und bedarf daher nach dem Gesagten einer Umwandlung mindestens dahin, daß die Annahme der Schenkung vermuthet werde, wenn der Beschenkte, nachdem er von dem Schenkungsangebot Kenntniß erlangt hat, nicht unverzüglich die Ablehnung erklärt. Allein eine solche Bestimmung, mag sie nun in dieser generellen oder in jener speziellen Gestalt auftreten, ist dem Wesen der Schenkung durchaus fremd und mit demselben nicht verträglich. Nach

<sup>1)</sup> Es ist nicht nöthig, diese Gebundenheit mit einer stillschweigenden Willenserklärung zu rechtjertigen. Eine solche Absücht kommt in den meisten Fällen gar
nicht zur Existenz. Der Oheim, der hinter dem Rücken seines Ressen dessen
Schulden bezahlt und dieses Ereigniß ihm mittheilt, denkt gar nicht an den Fall
ber Absehnung, er hat also auch gar nicht die Absücht, sich dis zur eintressenden Absehnung für gebunden zu halten. Die Gebundenheit folgt aus dem Wesen der
Schenkung. Die Offerte ist und bleibt Offerte, ein Bedürfniß zur zeitlichen Einschränkung des Angebots existir regelmäßig gar nicht, denn das Wohlwollen
des Schenkers ist von dauernder Natur, und Interessen des Schenkers, die durch
eine Berzögerung der Antwort benachtheiligt werden könnten, stehen regelmäßig
nicht in Frage. Bedürfte aber der Schenker im einzelnen Falle einer baldigen
Antwort, so kann er ja seiner Offerte eine Zeitbestümmung zusügen.

ber von den Berträgen überhaupt geltenden Regel bedarf es jum Abichluf eines Bertrages der Annahme des Antrags und der Erflarung des Unnehmenden gegenüber dem Unbietenden, daß er den Antrag annehme. Bon bem letteren Erfordernif tann in allen benjenigen Sallen abgesehen werden, in welchen aus dem Untrage selbst erhellt, daß der Antragende feine Antwort, fondern nur Annahme erwartet. (Entw. § 86). Ein folder Fall ift unzweifelhaft ber ber Schentung. Der Schenker hofft regelmäßig zuverläsig auf Annahme des Geschenks, und erwartet daber behufs Abichluffes der Schenkung feine Beschäftsantwort, er erwartet bochftens ein bantenbes Wort. Bei Schenkungen noch weiter ju geben, von einer befonderen Annahme ber Schentung abzusehen und diefe zu prafumiren, dafür liegt nicht nur nicht das geringste Bedürfniß vor, sondern es beschränkt ganz unnöthigerweise die Freiheit und das Interesse der Schenkungsbedachten. 3mar werden im Leben die meiften Schenkungen angenommen, allein diese ftatistische Erfahrung rechtfertigt eine Prasumtion noch lange nicht. Sodann ift ber Beweis ber Annahme der Schenkung faft in teinem bentbaren Falle mit Schwierigfeiten verbunden 1) mozu also eine Prasumtion? Warum will man ben Schenkungsbedachten der Möglichkeit der Ueberlegung und der hierzu erforderlichen Beit berauben? Barum endlich will man einen Bedachten verpflichten, einem aufdringlichen Schenker, von dem er absolut nichts miffen will, das Geschent gurudgusenben ober einen Briefmechfel gu führen und das Zugeschickte zur Berfügung zu ftellen? Das Motiv ber Motive: "Die Aufftellung ber Bermuthung empfiehlt fich jugleich in Rudficht auf die pflichtwidrige Annahme von Beschenten Seitens eines Beamten", muß mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Das Civilrecht ift nicht dazu da, von vornherein dem Beamtenthum einen ftrafrechtichen Strick um den Sals zu werfen. Der unbefangene Strafrichter wurde fich freilich an diese Prasumtion des burgerlichen Rechts nicht halten, er wurde die pflichtwidrige Annahme des Gefchenks und beren Beweis fordern; es giebt aber auch Richter, die fich durch eine folde Prajumtion beeinfluffen laffen und von dem angeschulbigten Beamten ben Beweis der Richtannahme oder gar der Ablehnung des Gefchenks

<sup>7)</sup> Die Berausgabung des geschenkten Geldes, deffen Bermischung mit eigenem Gelde, die Ingebrauchnahme des Geschenks, sein Aufbewahren, sein Aufstellen am gerigneten Plate, Aeußerungen bei Dritten u. f. w. find für den Empfänger leicht erweisliche Dinge.

fordern; daß ein solcher Gegenbeweis meistentheils gar nicht zu erstringen ist, kann nur Derjenige leugnen, der gar keine praktische Erfahrung hat. Man kann den Beamten disciplinarisch verpslichten, von jedem zu seiner Kenntniß gekommenen Geschenke seiner vorgesjetzen Behörde Anzeige zu erstatten, aber man kann ihm kein strafsrechtliches Präjudiz stellen.

Nach dieser Kritik und meinen einleitenden Bemerkungen würde ich die Streichung der §§ 437, 438 und 439 und deren Ersatz durch folgende Bestimmungen beantragen:

#### § 437.

Schenkung ift ein Gefälligkeitsvertrag, wodurch Jemand (der Schenker), ohne dazu rechtlich ver= pflichtet zu fein, unentgeltlich und mit Benach= theiligung seines Bermögens einem Anderen (dem Beschenkten) ein wirthschaftliches Gut zuwendet1.

#### § 438.

Wird ein Schenkungsantrag ohne Bestimmung einer Annahmefrist gemacht, so ist der Antragende so lange an ihn gebunden, bis der Bedachte die Schenkung dem Antragenden gegenüber ablehnt. Doch kann der Antragende nachträglich dem Besachten eine angemessene Frist zur Erklärung vorsbestimmen, nach deren fruchtlosem Ablaufe die Schenkung als abgelehnt gilt. Im Falle der Abslehnung kann der Antragende vom Bedachten die Rückgabe des Geleisteten nach Maßgabe der §§ 742 bis 744 fordern.

## 2. Maß ber Schenkung.

## § 8.

Im Gemeinen Rechte herrscht unbegrenzte Schenkfreiheit; der Schenker kann sein ganzes gegenwärtiges und zukünftiges Bermögen, er kann alle seine Bermögensgegenstände, gegenwärtige und künftige, einzeln verschenken, und vermag auf diese Weise sich und die Seinen

<sup>&#</sup>x27;) Denselben Sinn wurde der Sat haben: Schenkung ist ein Gefälligkeitse vertrag über eine ungeschuldete, unentgeltliche und mit Bermögensopfern versbundene Zuwendung eines wirthschaftlichen Guts Seitens des einen Bertragsichließenden an den andern.

brodlos zu machen und der öffentlichen Unterftütung zu überliefern. 1) Der Entwurf (§ 350) schränkt diese Freiheit ein klein wenig ein; er erklart jeden Bertrag, folglich auch die Schenkung, wodurch Jemand jein ganges tunftiges Bermogen ober einen Bruchtheil beffelben einem Anderen zu übertragen ober ben Riefbrauch daran zu bestellen fich verpflichtet, fur nichtig, und rechtfertigt diefe Abweichung vom beftebenden Rechte damit, daß es gegen die offentliche Ordnung verftoße, daß Jemand gewiffermaßen fich feiner Erwerbsfähigkeit begebe und damit augleich allen Antrieb gum Erwerbe verliere. Diefe Frage eingebend zu prufen, ift bier nicht der Ort, vielmehr wird dies junachft ben Begutachtern bes § 350 Entw. zu überlaffen fein. Doch will ich meine Bebenken nicht unterbrucken. Beräußerungen bes gangen gegenwärtigen und gutunftigen Bermogens gegen Beftellung einer den Lebensunterhalt dedenden Rente oder fonftigen Berjorgung kommen im Leben öfter vor. Alte Leute, die wegen der natürlichen Folge des Alters ihre Wirthschaft nicht mehr selbst bejorgen tonnen oder der Rube bedürftig find, übergeben ihr gefammtes Bermogen einem Rinde, fie helfen aber, um nicht als bloge Laft empfunden zu werden, in der Birthichaft nach Rraften noch mit, fie erwerben Einiges durch Taglöhnerdienste, taufen auch bie und da ein Stud Meinvieh, gieben es groß, verkaufen es bann u. bgl. und thun des Alles, um den Rugen ihres, das Gut inhabenden Kindes zu fordern, mahrend fie felbft weitergehende, als die durch die vertragsmaßige Berforgung gedeckten Bedürfnisse nicht haben. Ich mußte nicht, wie eine folche Rechtsstellung der alten Leute gegen die öffentlice Ordnung verstoßen und daß der Berluft alles Antriebs jum tigenen Erwerb etwas Menschenunwürdiges oder focial Befährliches Das bauerliche Bolt wenigstens erblidt in diejer Stellung nichts Ungesundes, im Gegentheil, wir seben häufig genug, wie fich die Landleute nach dem Beitpunkte febnen, zu welchem fie nach einem Leben harter Arbeit und Sorge ihr Gut gegen mehr ober weniger

<sup>7)</sup> Die Rechtsanschauungen bes beutschen Bolls verwarfen energisch diese unbegrenzte Schenkfreiheit. So z. B. Mainzer Landrecht (1755) Tit XXX § 3. "Die Schenkungen eines sambtlichen Bermögens und aller Haubschafft und Güter sehnd nicht gültig." Solmser Landrecht (1571) Tit XIII § IV. "Es soll auch feiner Unfer Unterthanen Macht haben, auf einmal alle seine Haab und Rahrung, an liegenden und sahrenden, gegenwärtigen und fünsftigen, zu verschenken und zu vergiffen, es sehe denn, daß er ihnen davon so viel hätte zuvor behalten, daß er in demfelben noch ehrlich testiren möchte."

auskömmliche lebenslängliche Berforgung ihren Rindern übergeben, und in wirthschaftlich untergeordneter Stellung zur Mehrung des Menschenunwürdig und wirth-Bermögens diefer beitragen können. schaftlich gefährlich wird die Beräußerung bes zukunftigen Bermögens nur dann, wenn dabei nicht ausreichende Borforge für die kunftige Existenz des Beräußernden getroffen ift (S. oben § 2). der Fall mit der Schenkung des ganzen gegenwärtigen Bermögens, insofern badurch ber Schenker sich und die Seinen, zu deren Unterhalt er verpflichtet ift, der Noth des Lebens preis giebt. fich einen auskömmlichen Lebensunterhalt vor, so ift für die Gesetzgebung tein Anlag gegeben, die Schenkfreiheit weiterhin zu beschränken, wie etwa auf eine bestimmte Summe oder auf eine geringere Quote bes gesammten Bermögens, benn es ift icon ein für die Mehrzahl der Menschen beneidenswerther Buftand, fo viel Bermögen zu haben und zu befigen, daß damit die ftandesgemäßen Bedürfniffe des Lebens gebect werben.

Die mit Beeinträchtigung des standesgemäßen Lebensunterhalts vorgenommene Schenkung des ganzen gegenwärtigen Bermögens muß vom Gesetzgeber für nichtig (ungültig), und kann nicht blos für ansfechtbar erklärt werden, denn es sind öffentliche Interessen, die durch eine solche Schenkung verletzt sind, öffentliche Interessen, die der Inshaber eines Bermögens zwar thatsächlich ignoriren, aber durch Rechtsatte nicht beseitigen kann. Wollte der Gesetzgeber jene übermäßige Schenkung nur für ansechtbar erklären, so würde nach § 113 Abs. 3 Entw. durch die Genehmigung des ansechtungsberechtigten Schenkers die unmäßige Schenkung unansechtbar werden, was dem schutzbedürstigen öffentlichen Interesse widerstreiten würde.

Das mit Beeinträchtigung des standesgemäßen Lebensunterhalts geschlossene Schenkgeschäft braucht nicht seinem ganzen Bestande nach für ungültig erklärt zu werden, es genügt die Erklärung seiner Ungültigkeit in soweit, als es die öffentlichen Interessen verletzt, d. s. den standesgemäßen Lebensunterhalt des Schenkers und seiner Angeshörigen beeinträchtigt.

Macht man sich vorstehende Grundsätze an Fällen klar, wie sie im Leben leicht vorkommen können, so wird man ihre Resultate in Uebereinstimmung mit unseren Rechtsanschauungen sinden. Gesetzt, der Besitzer eines Landgutes lebt in Folge von Zwistigkeiten thatssächlich getrennt von seiner Frau und seinen minderjährigen Kindern; er hat sie bisher standesgemäß unterhalten. Er wird arbeitsunsähig,

nimmt eine Sausbalterin an, wendet diefer feine gange Buneigung ju und schenkt ihr schließlich vermittelft gerichtlichen Bertrages fein ganges gegenwärtiges und zufünftiges Bermögen, ober erfteres allein. Rachdem der Rausch verflogen und sein Gewissen erwacht ist, erklärt er die Schenkung für ungultig. Bie gestaltet fich die Auseinanderjetung? Da er arbeitsunfähig ift, tann er auf einen kunftigen Bermögenserwerb nicht rechnen. Das verschenkte gegenwärtige Bermogen bestand aus dem Landgut mit Bieh, Schiff und Geschirr im Berthe von 100 000 Mark. Seine Rapitalien und fonstige Mobilien hatten einen Berth von 20 000 Mart, fein Bermogen hatte fonach im Sanzen einen Werth von 120 000 Mart. Sachverftandige berechnen den ftandesgemäßen Lebensunterhalt für ihn, feine Frau und ieine Linder auf 5000 Mart jährlich, berechnen feine und feiner From muthmagliche Lebenszeit und die Dauer der Unterhaltungs. pflicht gegenüber den Rindern und bestimmen den beutigen Werth aller erforderlichen Geldsummen auf 100 000 Mart. Die Schentung ift hiernach bis zu diefem Betrage ungultig, bis zum Betrag von 20000 Mark gultig. — Nimmt man die Arbeitsfähigkeit des Schenkers an und ichatt feinen jahrlichen Berdienft auf 2000 Mart, 10 wird fich (vorbehaltlich einer genaueren Berechnung burch Sachverständige) der heutige Werth aller für den Unterhalt weiter erforderlichen Geldsummen auf etwa 60 000 Mart stellen, bis zu diesem Betrag ift bann die Schenkung ungultig, und bis jum Betrag ber anderen Balfte ift fie gultig. - Steht der Schenker gang allein, bat a für Riemandes Unterhalt zu forgen und hat er neben feinem Sandgut, wie etwa als Beamter, noch einen auskömmlichen Gehalt, io wird die gange Schenkung gultig fein muffen. — Diese Resultate werden unferen Rechtsanschauungen nicht widerstreiten, insbesondere werden wir uns der Intereffen des Schenkers nicht in höherem Grade annehmen durfen. Denn junachft ift die Schenkung doch immerhin ein durch den freien Billen der Rontrabenten zu Stande getommenes Rechtsgeschäft, welches Beachtung und Schut verdient, gegen Ausbeutung des Schenkers wird durch die Nothwendigkeit gerichtlicher oder notarieller Form der Schenkung einigermaßen geforgt, und dann pflegen doch auch in ber Berfon bes Beschenkten Intereffen zu konkurriren, welche in vielen Fallen des Schutes bedürftig und werth find. Ift beispielsweise die Haushälterin der Berführung des Schenkers unterlegen, fo wird das offenkundige Kontubinat ihr Fortkommen erschweren und für ihren kunftigen

Unterhalt von Nachtheil sein, so daß eine Ausgleichung durch Geld unserem Rechtsgefühle entspricht.

Für den Schutz jenes öffentlichen Interesses ist es nun gleichgültig, ob Jemand sein Vermögen als Ganzes oder alle seine Vermögensgegenstände einzeln verschenkt, oder ob er einen Bruchtheil
seines Vermögens als Ganzes oder einen erheblichen Theil desselben
durch Veräußerung einzelner Sachen verschenkt. Wer sein Landgut
verschenkt, seine Hausmobilien, Werthpapiere und dergl. aber zurückbehält und sich und die Seinen dadurch in eine Nothlage versetzt,
indem der zurückbehaltene Rest seines Vermögens, verbunden mit
seiner Arbeits- und Erwerbskraft nicht ausreicht, um seinen und
seiner Angehörigen Lebensunterhalt standesgemäß bestreiten zu können,
verletzt das öffentliche Interesse ebenfalls, und ist es daher sür den
Gesetzgeber geboten, eine solche Schenkung der Schenkung des ganzen
Vermögens prinzipiell gleich zu stellen.

Gine fehr wichtige Frage ift die, welchen Ginfluß die Nichttenntniß des Beschentten von der durch die Schenfung erfolgenden Beeinträchtigung bes Lebensunterhalts des Schenkers und feiner Ungehörigen auf den Umfang der Restitutionspflicht des Beschenkten Diese Nichtkenntnig tann verschiedene Umftande gum Der mit bem gangen gegenwärtigen Bermogen Begenftande haben. Beschenkte halt irrthumlicher Beise den Schenker für hinlanglich arbeits- und erwerbsträftig, um fich und den Seinen für die Rutunft einen standesgemäßen Lebensunterhalt verschaffen zu können, oder er weiß nichts von dem Dasein unterhaltsbedürftiger oder unterhalts berechtigter Bermandten, oder er täuscht fich über die Große der zum ftandesgemäßen Lebensunterhalt erforderlichen Mittel; der mit einzelnen Bermögensgegenständen Befchentte tennt das Großenverhältniß zwischen diesen und dem nicht verschenkten Bermogen nicht er weiß insbesondere nichts von den, deffen Berth verringernden Schulden, und glaubt ben ftandesgeniäßen Lebensunterhalt Schenkers nicht gefährdet. In folden Fällen fteben fich die berechtigten Intereffen des Schenkers und die des Beschenkten ichroff gegenüber, Ift freilich das geschenkte Bermögen beim Beschenkten noch vorhanden fo haben die Intereffen des Schenkers den Borzug, und der Beichenkte wird daffelbe, insoweit des Schenkers Lebensunterhalt gefährdet ift gurudgeben muffen. Ift es aber weder in Ratur, noch in feinen Surrogaten mehr vorhanden, und mußte ber Beichentte, um den geschenkten Berth gurudzugeben, fein eigenes Bermogen angreifen

und opfern, fo murde ihm die Schenkung nicht blog nicht von Bortheil, iondern in Folge eines positiven Bermögensverluftes geradezu von Rachtheil gewesen sein. Dies widerspricht dem mahren Befen der Schenfung, und man muß fich baber zu dem Grundfate betennen, daß der Beschenkte im Falle seiner Nichtkenntniß von der durch die Schentung bewirkten Beeintrachtigung bes ftandesgemäßen Lebensunterhalts des Schenkers und feiner Angehörigen nicht zur Berausgabe des ganzen geschenkten Werthes, sondern nur zur Rudgabe Desjenigen verpflichtet ift, mas er von dem Geschenke dermalen noch hat oder um mas er dermalen noch bereichert ift. Diefer Grundfat unter-Bunächst tann die bloke liegt jedoch zweierlei Ginschränkungen. Richtkenntnig nicht genügen, fie muß vielmehr eine entschuldbare fein; denn wer fich in Geschäfte begiebt, die fein und das Bermögen eines Anderen verändern follen, darf nicht blindlings hinein tappen und bloß das Gebotene begehren, fondern muß auch ein Bischen überlegen, an die Folgen denken und die Sachlage überhaupt fich flar zu machen versuchen; entschuldbar ift fie aber nicht bloß dann, wenn der Beidentte bei der Prüfung der Lebensunterhaltsverhältniffe des Schenkers einer Fahrlässigfeit überhaupt sich nicht schuldig gemacht hat, sonderu auch dann, wenn hierbei nur eine leichte Fahrlässigkeit (levis culpa, im Gegensatz zur groben Fahrläffigkeit, lata culpa) feinerseits unter-Denn es entspricht einestheils einer fehr verzeihlichen menschlichen Schwäche, wenn der Beschenkte in seiner Freude über die Befinnung des Schenkers und den Werth des Geschenkes felbit in der mitunter furgen Beit des Schenkungsaktes an die entfernter liegenden Rüchwirtungen der Schentung auf die Bermögensverhält= niffe des Schenkers nicht denkt, anderntheils findet er fich instinktiv durch die beffere Renutnig des Schenfers von folden Rudwirkungen eines weiteren Nachdenkens überhoben, und schließlich kann er auch nicht stets, wie etwa ein forgfältiger und vorsichtiger Sausvater bei Eingehung fonstiger Geschäfte thun murde, bei Bermandten, Dritten oder gar Behörden Erfundigungen einziehen, ohne den Schenker aufs Tieffte zu franken und ichon gleich an ber Schwelle ber Schenkung eines Undanks fich schuldig zu machen. Liegen aber derartige nach= theilige Rudwirkungen für ihn klar zu Tage oder mar er schon vor dem Schenkungsatt in glaubwürdiger Beise auf folche aufmerkfam gemacht und hat er dennoch die erforderlichen Erkundigungen unterlaffen, dann ift feine Nichtkenntnig unentschuldbar. Wir haben es also hier mit einer Ausnahme von der Regel des Entwurfs (§ 146),

100

wonach unter entschuldbarem Frrthum ein nicht auf Fahrlässigfeit beruhender Brrthum, unter Rennenmuffen oder Wiffenmuffen ein auf Fahrläffigkeit beruhendes Nichtkennen oder Nichtwiffen zu verfteben fei, zu thun, mit einer Ausnahme, welche den Ausnahmen in §§ 877. 878. 881. 889. 945. 1152. 1195. 1258 und 1270 Entw. mindeftens als gleichberechtigt zur Seite gestellt werden fann. Wer also im Bewußtsein oder in unentschuldbarer Untenntnig von der durch die Schenfung bewirkten Beeinträchtigung des ftandesgemäßen Lebens= unterhalts des Schenkers und beffen Angehöriger die Schenkung dennoch annimmt, hat felbst im Falle späteren Berluftes bes Gefchenks jenen Lebensunterhalt bis jum Belauf des gangen Werths der Schenkung zu praftiren. Ber dagegen in gutem Glauben ober in entschuldbarer Unkenntniß das Geschenk angenommen bat, haftet nur bis zum Belauf der Bereicherung.

Die zweite Einschränkung, welcher der obige Grundsat unterliegt, betrifft den Zeitpunkt, nach welchem die zu restituirende Bereicherung zu berechnen ist. Nach der Regel des Entwurfs ') ist die Zeit des Eintritts der Rechtshängigkeit des Anspruchs entscheidend. Erlangt jedoch der Beschenkte erst nach der Schenkung, aber vor Eintritt der Rechtshängigkeit Kenntniß von der Benachtheiligung des Lebense unterhalts des Schenkers oder seiner Angehörigen, so ist die Zeit dieser Kenntnisnahme maßgebend.

Wir haben uns bisher mit der, eine Beeinträchtigung des standesgemäßen Lebensunterhalts des Schenkers oder seiner Angehörigen
unmittelbar und sofort enthaltenden Schenkung beschäftigt. Damit
ist aber unsre Untersuchung über die Birkungen einer Schenkung auf
jenen Lebensunterhalt noch nicht geschlossen. Denn es können auch
nach Abschluß einer in dieser Hinsicht ganz anstandslosen Schenkung
ungeahnte Umstände eintreten, welche jenen Lebensunterhalt in hohem
Waße gefährden, die ihn aber nicht gefährdet haben würden, wenn die
frühere Schenkung nicht stattgefunden hätte. In solchen Fällen fragt
es sich, ob die Noth des Schenkers durch irgend eine Bermögensbeisteuer des Beschenkten gemildert werden soll. Dagegen spricht das
Interesse des Beschenkten und die Sicherheit des Rechtsverkehrs.
Wenn einmal, so kann man einwenden, eine tadellose Schenkung
stattgefunden hat, so darf sich zwar der Beschenkte eines groben Un-

<sup>&#</sup>x27;) Zweites Buch, erfter Titel: Bereicherung. V. Sonstiges grundloses Haben. § 748.

banks gegen ben Schenker nicht ichuldig machen, ihn aber zu einem besonderen Dante zu verpflichten, geht zu weit. Denn bas Geschent ift definitiv in fein Bermögen übergegangen, er hat alle feine Lebensverhältniffe, feine geschäftlichen Beziehungen, feine und feiner Familie Aufpruche ans Leben und feine fozialen Berbindungen auf feinen durch jene Schentung vervollftandigten Bermögensftand eingerichtet, und es mare eine ungerechtfertigte Barte, wollte man ihn nothigen, der ungeahnten, nach langen Sahren eingetretenen Rothlage des Schenkers gegenüber ein Mitleid ju bethätigen, welches fein eigenes Bermogen in Berwirrung ju bringen im Stande mare. Das Gewicht diefer Bedenken ift nicht zu leugnen. Gleichwohl hat icon eine in Deutschland fast gemeinrechtlich gewordene Prazis, der sich Rodifitotionen und Gesetzesentwürfe angeschloffen haben, auf Grund romifchnotlicher vom Batronateverhältnig redender Quellen dem Schenker einen Biderruf der Schenkung eingeräumt, wenn ihm nachträglich Linder geboren und dadurch erhebliche Unterhaltspflichten geschaffen Das heutige Rechtsgefühl unfres Boltes geht aber viel weiter und macht fich fehr energisch geltend. Wenn der Schenker eines erheblichen Bermögenstheils hinterher durch widrige Schickfale und Berlufte in Bermogensrudgang gerathen ift, wenn er frant und atbeiteunfähig wird, wenn ihm neue Unterhaltsverpflichtungen entichen, und er hierburch dem ganglichen Ruin und der öffentlichen Unterftugung preisgegeben wird, fo wird der rechtschaffene Beschenkte, eingebent der ihm erwiesenen Wohlthaten, icon von felbst nach Kraften unterstütend eintreten. Wer es nicht thun wollte, wurde ber allgemeinen Berachtung anheimfallen. Unfer Bolt betrachtet eine iolde Unterftützung prinzipiell als eine moralische und soziale Pflicht bes Beschenkten, der er fich um so weniger entziehen barf, als die Shenkung felbst als ein vorzugsweise moralisches Rechtsinstitut angejeben wird. Es handelt fich nur barum, die beiderfeitigen Intereffen ome Barte zu vermitteln, den Schenker zu unterftugen, ohne dem Beidentten wehe zu thun. Gine nachträgliche Anfechtung ber Schentung oder ein Biderruf derselben ift weder geboten, noch statthaft, allein eine Unterftützung nach Rraften im Rahmen desjenigen geihentten Bermogens, welches ber Beichentte jest noch hat, icheint gerecht und billig zu fein. Begen ber großen Berfchiedenheit der möglichen Fälle und wegen mangelnder Erfahrung über die Tragweite der einzelnen Konsequenzen wird man das Daß der Unterfütungspflicht in jedem einzelnen Salle dem richterlichen Ermeffen

überlassen müssen. Nur eine Schranke muß gezogen werben. Der Beschenkte darf nicht angehalten werden, das ganze Geschenk wieder zu opfern, einen Theil desselben muß man ihm definitiv belassen, welchen? darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Nach dem Borgange des Römischen Rechts hinsichtlich der falcidischen Quart möchte ich ein Biertheil des noch vorhandenen Bermögens vorschlagen.

Wie ist es, wenn der Schenker jene, seinen Lebensunterhalt beeinträchtigenden Umftande felbst verschuldet hat? Sat er fie in der gegen den Beschenkten gerichteten bosen Absicht, von diesem die Unterftütung zu erhalten, felbst herbeigeführt, hat er sich z. B. in diefer Absicht selbst verstümmelt und badurch arbeitsunfähig gemacht, fo muß ihm die Unterstützung abgesprochen werden. Dasselbe ift der Rall, wenn er seine Nothlage durch grobe Sahrlässigkeit verschuldet hat, wenn er 3. B. dem Sange jum Leichtfinn nachgebend, den Reft feines Bermögens nach und nach verschwendet, oder um in den Besit der Berficherungsfumme zu gelangen, betrügerischer Beise sein Saus und bewegliches Bermögen durch Feuer gerftort. In diefen Fallen muß er sich bei einigem Nachdenken sagen, und muß es wissen, daß seine leichtfinnigen ober verbrecherischen Sandlungen gum Ruine feines Bermögens führen werden. Sat er aber bei der Bornahme von Sandlungen, welche schließlich zur Nothlage führten, an diese Wirkung nicht gedacht, und hatte er feine Beit zu ruhiger Ueberlegung, hat er fich hierbei nur einer einfachen und nicht einer groben Fahrläffigkeit schuldig gemacht, so wird man ihm die Unterstützung felbst bann nicht versagen können, wenn er die Sandlungen selbst absichtlich oder strafrechtlich fahrläffig vorgenommen hat. Wer also vorfätzlich, aber nicht mit Ueberlegung oder durch Fahrläffigkeit einen Menschen tödtet oder an seinem Körper verlett, wird zwar bestraft, allein er hat, falls durch Schadensersat, Berichtstoften und länger dauernde Berdienstlosigkeit sein Bermogen aufgebraucht wird, jenen Anspruch auf Unterstützung Seitens des Befchenkten.

Auf Grund diefer Erörterungen über das Maß der Schenkung schlage ich folgende Bestimmungen vor:

## § 439.

Die Schenkung des ganzen gegenwärtigen oder zukünftigen Bermögens oder einzelner Bermögens: gegenstände ist in soweit, als dadurch der standes: gemäße Lebensunterhalt des Schenkers und die Ersfüllung feiner Unterhaltspflicht gegenüber feinem Ehegatten (§§ 1280. 1281. 1454. 1460) und feinen Berwandten (§§ 1480—1496.1571—1578) beeinträchtigt wird, ungültig.

In soweit der Beschenkte zur Herausgabe des Geschenkten außer Stande ift, hat er dessen Werth zu erseten. Befand er sich in einer, nicht auf grober Fahrlässigteit beruhenden Untenntniß von der im ersten Absate erwähnten Beeinträchtigung, so haftet er nur bis zum Belauf seiner Bereicherung zur Zeit des Eintritts der Rechtshängigteit des Anspruchs, und falls er von jener Beeinträchtigung in der Zeit zwischen Schenkung und Rechtshängigteit Kenntniß erhielt, bis zum Belauf seiner Bereicherung zur Zeit dieser Kenntnißnahme.

### § 439 a.

Treten erft nach Abichluß der Schenkung Ilmftande ein, welche eine Beeintrachtigung bes ftandes: gemäßen Lebensunterhalts des Schenkers ober der Unterhaltspflicht Erfüllung seiner gegenüber feinem Chegatten ober feinen Bermandten bewirten, fo tann ber Schenfer mahrend ber Dauer feiner Nothlage vom Befdentten einen durch richterliches Ermeffen zu bestimmenden Unterhaltsbeitrag Für bas richterliche Ermeffen verlangen. namentlich maßgebend die Größe und muthmagliche Dauer des Nothstandes des Schenkers, die Sobe bes geschenkten und noch vorhandenen Werthes und bie mit der Unterstützung für die wirthschaftliche Erifteng des Beichentten verbundenen Folgen.

Der gesammte Beitrag des Beschentten fann brei Biertheile des noch vorhandenen Werthe der Schenstung nicht überfteigen.

Sat der Schenker feine Nothlage absichtlich oder burch grobe Fahrläffigkeit verursacht, jo ist ber Beschenkte nicht beitragspflichtig.

Digitized by Google

# 3. Form ber Schenkung.

§ 9.

In fast allen Rechten aller Zeiten wird für die Gultigfeit ge= wiffer Schenkungen eine, ben Schenker gegen Uebereilung ichutende Form gefordert. Sie ift meistens gerichtliche Protofollirung der Schenfung, aber auch notarielle Errichtung des Schenfvertrags, gerichtliche Beurkundung und außergerichtliche schriftliche Bertragsabfaffung. Meistens wird fie nur für Schenkungen von erheblicherem Betrage angeordnet, wie für Schenkungen im Berthe von mehr als 500 Solidi (= 46662/3 Mart), 1000 Thaler, 1000 Gulben, 200 Gulben, 150 Gulben, 100 Gulben, bann aber auch fur Schenkungen von Immobilien ohne Rudficht auf beren Werth, und fur Schentungsvertrage im Begenfat ju fofort vollzogenen Schenkungen. werden aber überall noch zahlreiche Ausnahmen, Ginschränkungen und Erweiterungen zugelaffen,1) fo daß wir uns vor einer außerft finnverwirrenden Muftertarte von Rechtsanschauungen befinden. Man gewinnt indeffen hieraus die Ueberzeugung, daß nach einer weit verbreiteten und festgewurzelten Rechtsanschauung für gewisse Schenkungen wenigstens eine schützende Form nothwendig ift, und daß unsere Borfahren geftrebt und gerungen haben, diefe ichwierige Frage in einer ben Bedürfniffen ihrer Beit entsprechenden Beise zu lofen.

Der Entwurf bestimmt, wesentlich im Anschluß an das Preußische Allgemeine Landrecht:

## § 440.

"Der Bertrag, durch welchen Jemand sich verpflichtet, einem Anderen etwas schenkungsweise zu leisten, ist nur dann gültig, wenn das Bersprechen in gerichtlicher oder notarieller Form erklärt ist.

Dies gilt auch im Falle der Ertheilung eines die Angabe des Berpflichtungsgrundes nicht enthaltenden Schuldversprechens oder Schuldanerkenntnisses."

## § 441.

"Die durch Beräußerung vollzogene Schenkung ist auch ohne Beobachtung einer besonderen Form gültig."?)

<sup>1)</sup> Raberes jum Theil in ben Motiven. §§ 440. 441.

<sup>2)</sup> Baren diese Borschläge sachlich annehmbar, so durfte boch die nicht leicht verständliche Borschrift des Abs. 2 des § 440 klarer und mehr in Berbindung mit dem Inhalt des Abs. 1 zu formuliren sein. Im Uebrigen ist Abs. 1 und § 441

TAK CO. O. C.

Diefes ausnahmsweise Formbedürfniß des Schenkungsversprechens wird von den Motiven in mehrfacher Beife zu rechtfertigen versucht. Bunachft foll die Form der gerichtlichen oder notariellen Erklärung "dur Berhütung übereilter Schenkungsversprechen" bienen. Grund werde ich nachher eingehend prüfen. Sobann foll fie gur "Beseitigung ber in manchen Fällen nicht ausgeschlossenen Zweifel, ob ein wirkliches Schenkungsversprechen ober nur die Ankundigung der Absicht, fünftig schenken zu wollen vorliegt", dienen. Grund ist durchaus nicht stichhaltig genug, um das vom heutigen Geschäftsverkehr geforderte Pringip der Formfreiheit zu durchbrechen. 3weifel über einen wirklich erklärten oder nur in Ausficht gestellten Schentungswillen werben wohl zuweilen vorkommen, allein Zweifel über Eriftens und Umfang von Willenserklärungen tommen auch bei zahlreichen andern Geschäften vor, und will man jene verhüten, fo muß man auch diese verhüten, und dann die Formnothwendigkeit jum Prinzip erheben. Und wenn folche Zweifel nur "in manchen Fällen" nicht ausgeschloffen find, fo tann man denn boch biefen seltenen Ausnahmen zu Liebe nicht die Gesammtzahl aller Schentungsversprechen mit ben Unannehmlichkeiten und Roften einer gerichtlichen oder notariellen Mitwirkung belaften, und diejenigen Leute, die fich flar auszudrücken vermögen, für die Unklarheiten einiger weniger Sprachftumper nicht bugen laffen. Jedenfalls lage boch fein Grund ju einer gerichtlichen ober notariellen Mitwirtung vor, man mußte mit der Schriftform sich begnügen. Bum Theil derselbe Einwand muß gegen das Bedürfniß, "Streitigkeiten über die angeblichen Schenfungsversprechen eines Berftorbenen vorzubeugen", erhoben werben. Wenn schließlich jene Form verlangt wird, weil "bamit die Umgehung der Borschriften über die Form der lettwilligen Berfügungen und der Schenkungen auf den Todesfall thunlichft verhindert werde", so ist die Besorgniß des Entwurfs oder der Motive, das Publifum werde demnächft seine lettwilligen Berfügungen (Erbein=

burchaus verständlich und klar, allein, wie mir scheint, etwas zu breit und zu hart. Dürfte es sich nicht empsehlen, zu sagen: "Das Schenkungsversprechen ist nur dann gültig, wenn es in gerichtlicher oder notarieller Form erklärt ist; die durch Beräußerung vollzogene Schenkung bedarf dieser Form nicht." Nach § 91 Entw. ist § 441 eigentlich überstüssig. Man wird ihn wohl nur deshalb aufgesnommen haben, um das Schenkungsversprech en mehr hervorzuheben. Gegen diese Borsicht ist nichts einzuwenden, allein es stand dann doch nur gerichtliche oder notarielle Form und nicht jede andere "besondere" Form in Frage.

setzungen und Bermächtniffe) nicht in die für diefe einseitigen Berfügungen vorgeschriebene Form der gerichtlichen oder notariellen Mitwirtung einkleiden, sondern fich mit ber Mundlichkeit ober einfachen Schriftlichkeit begnügen, ganglich unbegründet. Denn Erbeinsetzungen und Bermächtniffe find doch, wie jeder testamentsbedürftige Laie weiß, etwas von Schenkungen unter Lebenden Grundverschiedenes. Und was die Schenkung auf den Todesfall betrifft (d. f. die Schenkung unter der Bedingung, daß der Schenker vor dem Beschenkten fterbe ober diesen nicht überlebe, § 1963), auf welche, wenn durch Bertrag nur ein Schenfungsversprechen ertheilt ift, die Borfdriften über den Erbeinsetzungsvertrag ober den Bermächtnifvertrag Anwendung finden follen, 1) so wird der Gesetzgeber doch mahrlich nicht zu Gunften der paar Leute, die aus Rechtsunkenntnig eine folche Schenkung auf den Todesfall ohne gerichtliche ober notarielle Form zu schließen geneigt fein möchten, um das Publikum an den Gebrauch dieser Form überhaupt zu gewöhnen, den gesammten großen Schenkverkehr unter Lebenden in die unbequemen, zeitraubenden und toftspieligen Feffeln ber gerichtlichen ober notariellen Form schlagen. Und wenn er es thate, so wurde er eine Berwirrung erft recht herbeiführen, benn gur Bultigkeit des Schenkvertrages unter Lebenden fordert Entwurf nur für das Schenkungsverfprechen bes Schenkers, gur Gultigfeit der ermähnten Schenkung auf den Todesfall aber nicht blos für diefes, sondern für den gangen Bertrag, insbesondere alfo auch für die Erklärung der Annahme des Berfprechens Seitens des Beschenkten gerichtliche ober notarielle Form.

Es bleibt daher nur zu untersuchen übrig, ob die Einführung der gerichtlichen oder notariellen Form für Schenkungsversprechen deshalb rathsam ist, weil damit übereilte Schenkungsversprechen vershütet werden können. Der Entwurf stellt in dieser Hinsicht die Schenkung mit Schenkungsversprechen in Gegensaß zu der durch Beräußerung vollzogenen Schenkung, für welch' letztere er gerichtliche oder notarielle Form nicht fordert, weil er bei ihr eine Uebereilungdes Schenkers nicht besorgt. Eswas Wahres hat diese Unterscheidung. Es ist eine hinlänglich bekannte Erfahrung des Verkehrsslebens, daß es leichter ist, ein Versprechen zu geben, als es zu

<sup>1) § 1943. &</sup>quot;Ein Erbeinsetungsvertrag kann nur vor Gericht ober Rotar geschlossen werden." — § 1962. "Auf die Errichtung eines Bermächtnisvertrags finden die Borschriften über den Erbeinsetungsvertrag entsprechende Anwendung".

halten, und daß der Leichtfinn, die Uebereilung, die Ueberschätzung der eigenen wirthschaftlichen Rraft und die Gelbsttäuschung über die Rüslichkeit einer beabsichtigten Bermögensveranderung nirgends mehr und ftarter fich geltend macht, als bei Berfprechungen, beren Erfüllung in weiter Ferne fteht. Dug die Erfüllung Bug um Bug geicheben oder dem Beriprechen auf dem Fuße folgen, da find bie Menichen faft ausnahmslos vorsichtiger, fie trennen fich nur ungern von dem, was fie haben und hingeben muffen, fie haben den Berluft vor Augen, empfinden und fühlen ibn in feiner gangen Bedeutung, mb das macht fie überlegend, nachdenklich, prüfend. Gefährlich ift das Bort, rettend die That. Nicht jede Beräußerung, nicht die durch Botte fich vollziehende, fondern nur die fichtbare, torperliche Berauferung, die durch fichtbare Ausscheidung eines forperlichen Gegenfiandes aus dem eigenen Bermögen sich vollziehende Beräußerung ist geeignet, den Leichtfinn und die Uebereilung im Baume gu halten. Bem daher die Motive in der Erklärung des § 441: "Die durch Beräuferung vollzogene Schentung ift auch ohne Beobachtung einer bejonderen Form gultig" — für die Schenkung einer Forderung ober eines anderen ceffiblen Rechts durch mundliche Abtretung, für die Schenfung mittelft Erlaffes burch munblichen Abichluß bes bingliden Erlagvertrags und für abnliche Schenfungen jene Form nicht fordern, fo handeln fie zwar in Konfequenz des angenommenen Grundfates, allein fie werben uns nicht überzeugen konnen, daß dieje Arten der munblichen Beraukerung auch nur um ein Beringes eine Barantie für die Abwesenheit von Uebereilung des Schenkers darbieten. Worin soll, was die Frage der Uebereilung betrifft, ein Unterfcied befteben zwischen dem Falle, da Jemand einem bulfsbedürftigen Freunde eine Unterstützung von 10 000 Mark in baar ju gewähren verspricht, und dem Falle, da er ihm mündlich eine forberung an eine Sparkaffe in gleichem Betrage abtritt. wird im Gegentheile fagen muffen, in letterem Falle ift eine Uebereilung viel leichter platgreifend, als in ersterem, weil der Schenker hier über ein im fremden Befite befindliches Geld ohne jegliche Mühe bisponiren fann, mahrend er dort noch allerlei Erwägungen eintreten laffen muß, wie er die zuzusagenden 10 000 Mart beschaffen könne, ob durch Berkauf von Werthpapieren oder durch Darlehnsaufnahme bei einem Bantgeschäft mit Pfandbestellung oder Burgichaft, und solde muhfame und unangenehme Erwägungen fehr wohl geeignet find, vor Uebereilungen ju fcuten. Auch der Erlag einer Forderung geht viel leichter, als die Begründung einer Schuld. Wenn ein Gläubiger, der schon seit Jahren weder Zinsen noch Hauptgeld ershalten hat, seinem mit den Sorgen des Lebens kämpfenden Schuldner aus Mitseid die Schuld erläßt, so fällt ihm dies bei Weitem nicht so schwer, wie wenn er demselben, ihm nichts schuldenden Manne eine gleiche Summe zu schenken verspricht. Also auch im Falle des Erlasses spielt die Uebereilung eine größere Rolle, als in dem des Schenkungsversprechens, und der Gesetzgeber hätte daher, um die Schenker vor Uebereilungen zu schützgeher hätte daher, um die Schenker vor Uebereilungen zu schützgkeit der Eessionen und der Erlasverträge, als für die Gültigkeit der Schenkungsversprechen die richterliche oder notarielle Form zu fordern.

Redenfalls aber hatte der Entwurf, wenn er die gerichtliche oder notarielle Form jum Schute bes Schenkers nur vor Uebereilungen einführen wollte, weit richtiger gehandelt, wenn er an den Gegenfat zwischen rein konsensueller (mündlicher ober schriftlicher) und korper= licher Bermögensveränderung angeknüpft und für die auf einfacher Willenserklärung beruhende Schenkung (Schenkungsverfprechen, Ceffion, Erlaß u. f. m.) den Formzwang, für die durch reelle Uebertragung (Traditon) vermittelte Schenkung aber Formfreiheit gefordert batte. Man fann barum auch feinen, von den Motiven allerdings gang richtig gezogenen Confequenzen nicht beiftimmen, wenn die nachtrag= liche Erfüllung des formlofen Schentungeversprechens nur unter den Befichtspunkt ber Leiftung einer Richtschuld geftellt wird. wenn zwifden bem Schenkungeverfprechen und feiner Erfüllung Wochen und Monate liegen, so werden die Gindrucke, unter benen ber Schenker in übereilter Beife bas Berfprechen gegeben hatte, mobl fo ziemlich verblagt fein, und er hatte Beit genug, alle maggebenden Berhältniffe reiflich zu überlegen, und volle Belegenheit, von der Erfüllung eines unwirtsamen Bersprechens abzufteben.

Läßt man seine im Schenkungsverkehr gemachten Ersahrungen auf sich einwirken, so wird man zur Erkenntniß gelangen, daß es nicht die Uebereilungen der Schenker, sondern wesentlich andere Gründe sind, welche für gewisse Fälle die Anwendung gerichtlicher oder notarieller Form rechtfertigen oder fordern. Bor Allem kommen eigentliche Uebereilungen, hastig vorgenommene Schenkungen doch immerhin nur selten vor, und der Gesetzgeber würde gewiß sehr unsklug handeln, wollte er diesen Ausnahmefällen zu Liebe den gesammten lohalen Schenkungsverkehr durch jene beschwerliche Form in Vers

wirrung und Unsicherheit bringen. Dies trifft selbst bei bloßen Schenkungsversprechen zu. Circulirt in einer Stadt eine Liste zur Zeichnung freiwilliger, für einen milden Zwed bestimmter Beiträge, die erst nach Berlauf einer gewissen Zeit erhoben werden sollen, so würde nach dem Entwurfe — und die Motive bestätigen es — die Zeichnung von ein paar Mart oder Pfennig mangels gerichtlicher oder notarieller Form ungültig, die im Drange eines wohlthätigen Herzens oder aus Eitelkeit und Großmannssucht sosort vollzogene, die Kräfte des Zeichners weit übersteigende Schenkung von 1000 Mark aber gültig sein. Dies widerstreitet doch wahrlich unseren Rechtsansschauungen.

Die erfte Borausfetjung für die Rechtfertigung jener den Bertehr eifdwerenden Form ift eine wesentliche leberschreitung der Grenzen, bie jeber forgfältige Sausvater und Wirthschafter feiner Schentthatigfeit ziehen muß. Das heutige Leben ftellt an ben Bohlthatig. teitsfinn und die Opferwilligkeit unferes Boltes in allen feinen Schichten große Anforderungen, an einzelne Rlaffen häufigere und bobere, an andere feltenere und geringere, aber felbst arme Familien, die mit des Tages Noth ju tampfen haben, bleiben, namentlich in Fallen allgemeinen und bas tieffte Mitleid beauspruchenden menichlichen Glends, von folden Anforderungen nicht unberührt. Anlaffe zu folchen Opfern find zahlreich. Wer als Borftand eines einfachen burgerlichen Saushalts fein Ausgabenbuch durchgeht, wird vielleicht über die Summen erstaunen, die er im Laufe eines Jahres Da finden fich milbe Beitrage für die Ueberichwemmten großer Landstriche, für Abgebrannte, für die Familien verungludter Berg= ober Schiffeleute, für die gewöhnlichen Sausarmen, bann und wann für verschänte Armen, periodisch wiedertehrende Ausgaben für Armen-, Rranten-, Baifen-, Findel- und Brenhaufer, und wie die gablreichen Anftalten alle beigen, denen wir, unferem Bergen, der Sitte und den Bflichten unserer Lebens: ftellung folgend, Unterftützungen gutommen zu laffen pflegen. Dazu tommen bann noch bie vielfachen Belegenheitsgeschente an unfere Angehörigen, Bermandte und Freunde (Geburtstags-, Weihnachtsund Bochzeitsgeschente) und eine Reihe unvorhergesehener Geschente, welche recht erhebliche Summen beanspruchen. Abdirt man bann am Schluffe eines Sahres alle biefe Ausgaben, fo findet man, daß wir einen nicht unerheblichen Theil unferes Gintommens zu Befchenken geopfert baben. Saben wir zu oft und zu reichlich geschenkt, so leidet

der Sausstand ober bas Geschäft Roth, und wir gelangen damit gu einem Erfolge, der für unfer Bermogen gefährlich werden fann. Es ift darum die Pflicht eines forgfältigen Sausvaters und Wirth= schafters, feiner Schenkthätigfeit Grengen zu ziehen, in den einzelnen Fällen Maß zu halten und nicht über feine Rrafte zu geben. handeln pflichtwidrig gegen uns felbft und unfere Familie, wenn wir große Schenkungen machen, b. f. folde, die mefentlich ben Werthbetrag überfteigen, den wir als forgfältige Sausväter und Wirthschafter ohne eigentliche Schädigung unseres Bermogens und innerhalb der durch Anforderung der Sitte, unferer Lebensftellung und des Zweds der Babe gezogenen Schranten ichenten konnen. Bas barüber ift, ift vom Uebel. Gine beftimmte Biffer für alle Schentungefälle festzuseten, mare gang vertehrt. Bas find einem Millionar 500 Solidi? Und eine Schenfung von einigen hundert Mark tann einen Familienvater, der nur über ein magiges Gin= tommen zu verfügen vermag, wenngleich fie fein Bermogen nicht ruinirt, doch auf Sahre hinaus ichadigen. Der Begriff ber großen Schenkung tann fein absoluter, er fann nur ein relativer fein. Streitfall entscheibet bas freie richterliche Ermeffen. Dies ift etwas unferem bisherigen Rechte nicht Fremdes, und auch der Entwurf giebt in gahlreichen, vor Bericht zu enticheidenden Schadenserfatfallen die Bestimmung der Erifteng und Broge bes Schadens, ja fogar die Berpflichtung jum Schadenserfate überhaupt dem Ermeffen des Berichtes anheim (§ 222) 1).

Diese durch große Schenkungen verursachte Vermögensschädigung kann jedoch für sich allein die Einführung jener beschwerlichen Form nicht rechtsertigen. Zu diesem objektiven Thatbestand muß noch ein subjektives Ersorderniß hinzutreten. In der Person des Schenkers allein kann es nicht liegen. Das Gesetz kann nicht Jedem, der durch Verletzung seiner Pflicht gegen sich selbst und seine Familie sein Vermögen geschädigt hat, hülfreich zur Seite stehen, und öffentliche Interessen stehen bei einer bloßen Vermögensschädigung des Schenkers nicht in Frage. Jenes subjektive Moment kann nur im Verhalten des Beschenkten zu der ihm angebotenen großen Schenkung gefunden werden. Weiß er nichts davon, daß der Schenker die Grenzen seiner Schenkthätigkeit überschritten und sein Vermögen geschädigt hat, und beruhte auch seine deskallsige Unkenntniß nicht auf grober Fahrlässigs

<sup>1)</sup> Bergl. auch § 260 C. P. O.

feit, so trifft ihn kein fittlicher Bormurf. Beig er es aber ober batte er es ohne grobe Sahrlässigkeit wiffen muffen, dann kann man ibm mit Recht den Borwurf machen, daß er ben Wohlthätigkeitsfinn, das gute Berg, den Leichtfinn oder die Unerfahrenheit des Schenkers in eigennütiger Beife ausgebeutet habe, und es befteht gemiß zwischen ihm und Demjenigen tein wefentlicher Unterschied, der unter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtfinns oder der Unerfahrenheit eines Anderen für ein Darleben sich Bermögensvortheile versprechen oder gewähren läßt, welche ben üblichen Binsfuß dergeftalt überschreiten, daß nach ben Umftanden des Falls die Bermögensvortheile in auffälligem Diffverhältniß zu der Leiftung fteben, oder dem, der fich diese mucherlichen Bermögensvortheile verichleiert versprechen läßt, Handlungen, welche das Gefet - und der Entwurf § 358 schließt sich ihm an — für ungültig erklärt und überdies mit Gefängniß bis zu feche Monaten bezw. bis zu einem Sahre und zugleich mit Geloftrafe bis zu 3000 bezw. 6000 Mark bestraft.1) Will man auch in der bewußten Annahme einer folch' großen Schenkung keinen eigentlichen Bucher finden, fo wird man doch angesichts des vorzugsweise moralischen Charafters der Schenfung in jener Handlung eine mit diesem Charafter durchaus unverträgliche Ausbeutung erbliden muffen, welcher der Gesetzgeber doch einigermaßen zu steuern oder nach Möglichkeit vorzubeugen vervflichtet ift.

Als das gelindeste Mittel hierfür bietet sich die gerichtliche oder notarielle Form des Schenkungsversprechens dar, so gelind, daß man die beabsichtigte Wirksamkeit fast in Zweisel ziehen möchte. Die einfach schriftliche Form nützt gar nichts; die Schenkung bliebe eine heimliche, das Licht der Deffentlichkeit scheuende. Den Abschluß des Schenkvertrages, also auch die Annahmeerklärung des Beschenkten vor Gericht oder Notar zu sordern, wäre zu viel verlangt, weil damit die sehr häusig vorkommende Schenkung an Abwesende allzu sehr erschwert würde. Auch empsiehlt sich nicht einmal die Anwesenheit des Beschenkten bei Abgabe des Schenkungsversprechens vor Gericht oder Notar, weil sonst der Banne des Beschenkten stehende Schenker in der Freiheit seiner Entschließung beschränkt würde. Von der gestichtlichen oder notariellen Form des Schenkungsversprechens kann man sich zwei Vortheile versprechen. Soll der Schenker vor Gericht

<sup>1)</sup> Str. G. B. § 302 a. 302 b. R. G. vom 24. Mai 1880.

oder Notar erscheinen, so wird er in manchen Fällen die damit verstundenen Unannehmlichkeiten, Unbequemlichkeiten und Kostenvorlagen scheunen, die Verwirklichung seiner Absicht hinausschieben und im Laufe der Zeit, seinem erwachenden Pflichtgefühle folgend, den ganzen Schenkungsplan aufgeben. Erscheint er aber vor Gericht oder Notar, so bleibt eine Besprechung seiner Verhältnisse nicht aus, und es wird gar Mancher noch in der letzten Stunde von seinem Schenkungs-vorhaben gänzlich abstehen. Auf den Beschenkten aber wird die Oeffentlichkeit jener Form vielsach abschreckend einwirken. Heimlich möchte er gerne das Geschenkte erwerben, allein er scheut die Oeffentslichkeit und das ungünstige Urtheil seiner Standesgenossen und Beskannten und die Vorwürse der Familie des Schenkers, und wird lieber auf die ihm angebotenen materiellen Vortheile verzichten, als sich zeitslebens einer Ehrenminderung aussetzen.

Ich beantrage daher, die §§ 440 und 441 Entwurf zu streichen und an deren Stelle zu setzen:

§ 440.

Die große Schenkung bedarf, falls der Besichenkte weiß, daß sie eine große ift, oder falls seine Unkenntniß auf grober Fahrlässigkeit besruht, zu ihrer Gültigkeit der in gerichtlicher oder notarieller Form erklärten Schenkungsabsicht des Schenkers.

Die Schenkung ist insoweit eine große, als sie ben Werthbetrag, den der Schenker als sorgfältiger Wirthschafter ohne eigentliche Schädigung seines Vermögens und innerhalb der durch die Anforde-rungen der Sitte, seiner Lebensstellung und des Zwecks der Gabe gezogenen Grenzen schenken kann, wesentlich übersteigt.

Ueber das Borhandensein einer großen Schen= fung entscheidet das freie richterliche Ermessen.

## 4. Berbindlichkeiten bes Schenkers.

§ 10.

Die Bestimmungen des Entwurfs über die aus der Schenkung entspringenden Verbindlichkeiten des Schenkers, wie namentlich über die Einschränkung seiner Haftung für Arglist und grobe Fahrlässigkeit (§ 442), wegen eines Mangels in seinem Rechte (§ 443), wegen eines

Mangels der geschenkten Sache (§ 444), über die Freiheit von Berzugszinsen (§ 445), über die Freiheit der Erben von der Fortgewährung einer vom Schenker zugesagten Unterstützung (§ 447) und über die unter einer Auslage gemachte Schenkung (§ 448) weichen von der herrschenden gemeinrechtlichen Doctrin nicht wesentlich ab, und ich kann ihnen in sachlicher Hinsicht nur zustimmen. 1) Bezüglich des Erfüllungsorts aber din ich andrer Meinung. Der Entwurf sagt im § 447:

"Das Schenkungsversprechen ist im Zweifel an dem Orte zu erfüllen, an welchem der Schenker zur Erfüllungszeit seinen Bohnsis hat."

Die Motive betrachten diese Bestimmung als eine im Interesse des Schenkers statuirte Ausnahme von den in den §§ 229 und 230 gegebenen Regeln. Bunachft liegt aber ein Bedürfniß zu einer theilweifen Regulirung des Erfüllungsorts bei Schenkungen im Titel von ber Schentung gar nicht vor, da der allgemeine Theil des Rechts der Souldwerhaltniffe die Stelle ift, wo ericopfende allgemeine Bestimmungen über ben Erfüllungsort der Schuldverhältniffe getroffen werden muffen. Bollte man jene farge, überdies nur Berwirrung erzeugende und zu einem wesentlichen Theil gang unrichtige Bestimmung in den Spezialtitel von der Schenkung aufnehmen, fo murde jedes einzelne Souldverhaltniß (zur Bermeidung möglicher Jrrthumer) die Anwendung der allgemeinen Lehren vom Erfüllungsort durch Aufnohme desfallfiger Spezialbestimmungen in den ihm gewidmeten Spezialtitel mit Recht verlangen konnen. Deffen muß fich aber ber Bejetgeber enthalten, und ber Entwurf hat auch fonft, abgeseben wn zwei Stellen 2), diefe Enthaltsamteit geübt. Jene Spezial. bestimmung über den Erfüllungsort der Schenkungen ift aber auch gerignet, das Berftandniß der im § 229 gegebenen allgemeinen Ehre zu beeinträchtigen. Hier wird die Natur des Schuldverhaltniffes und der muthmagliche Bille der Betheiligten als für die Beftimmung des Erfüllungsorts maßgebend erklärt, und man tann barüber gar nicht im Ameifel fein, daß es bei keinem Schuldverhältniß leichter ift, den Erfüllungsort nach ber Natur des Schuldverhältniffes gu bestimmen, als gerade bei der Schenkung, vorausgesetzt freilich, daß

<sup>&#</sup>x27;) In redaktioneller hinficht find, wie ich glaube, Aenderungen erforderlich. Ich werbe diefelben bem ben Schlugbericht erstattenden Ausschuff f. B. vorschlagen.

<sup>7) § 620.</sup> Ort der Rudgabe der hinterlegten Sache. — § 1139. Ort der Jahlung einer Grundschuld.

man mit dem Worte: Natur des Schuldverhältnisses — den richtigen Begriff verbindet. Schließlich ist aber jene Spezialbestimmung des § 447 in vielen Schenkungsfällen gar nicht geeignet, das Interesse des Schenkers (und dies hat man ja doch ganz allein im Auge) irgendwie zu schützen. Ist eine individuell bestimmte Sache geschenkt, so liegt es im Interesse des Schenkers, daß sie nur da überliesert zu werden braucht, wo sie sich besindet, nicht aber am Wohnort des Schenkers. In ähnlicher Weise verhält es sich mit Sachen, die nur der Gattung nach bestimmt sind.

Der Erfüllungsort für Schenkungsversprechen muß hiernach im Allgemeinen Theil des Rechts der Schuldverhältnisse bestimmt werden. Die Lehre des Entwurfs (§§ 229. 230) ist allerdings sehr dürftig und unbestimmt, und zum Theil unrichtig. In einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift werde ich ein Gutachten darüber erstatten und die mir richtig scheinenden Borschläge machen. Einstweilen sei aber bemerkt, daß nach einer richtigen Auffassung römisch-rechtlicher Duellen und nach der Fortbildung, welche deren Inhalt in der Wissenschaft und Praxis erfahren hat, die gemeinrechtliche Lehre vom Erfüllungsort, in soweit sie hier zur Sprache kommt, folgende Gestalt hat:1)

A. Ist der Erfüllungsort weder ausdrücklich noch stillschweigend bestimmt, so wird er bestimmt durch die rechtliche und thatfächliche Natur der Obligation.

Bierbei gelten im Allgemeinen folgende Regeln:

1. Bei denjenigen Obligationen, welche nur einer Partei einen Bortheil gewähren, soll die Erfüllung an demjenigen Orte stattfinden, an welchem sie ohne weiteren Nachtheil für die belastete Partei geschehen kann, und zwar braucht

a) bei Obligationen zum ausschließlichen Bortheil bes Gläubigers der Schuldner die Leistung nur da vorzunehmen, wo er sie ohne weiteren Nachstheil (ohne besondere Opfer zu bringen) vornehmen kann, und der Gläubiger muß die Leistung an diesem Orte in Empfang nehmen. Der Ersfüllungsort ist beim Schuldner;

<sup>1)</sup> Bergl. Reat, das Gemeine Deutsche Civilrecht. Buch IV. Das Obligationensrecht (1886) §§ 124. 125. 130. 131. — Reat, die Lehre vom Erfüllungsort (1862).

- b) bei Obligationen zum ausschließlichen Vortheil des Schuldners braucht der Gläubiger die Leistung nur da anzunehmen, wo er sie ohne weiteren Nachtheil (ohne besondere Opfer zu bringen) annehmen kann, und der Schuldner muß an diesem Orte leisten. Der Erfüllungsort ist beim Gläubiger.
- 2. Bei denjenigen Obligationen, welche jeder Partei einen Bortheil gewähren, braucht der Schuldner nur bei sich zu erfüllen, und
- 3. bei denjenigen Obligationen, welche keiner Partei einen Bortheil gewähren, hat der schadensersappslichtige Schuldner beim Gläubiger, der zur Herausgabe einer Bereicherung Verpflichtete bei sich zu erfüllen.
- B. Im Einzelnen gilt bei den Obligationen zum Bortheil des Gläubigers, wie namentlich bei denen aus dem Hinterlegungsvertrag, Auftrag, der Geschäftsführung, Bormundschaft, Schenkung, bei der Exhibitions, Editions, Alimentationspflicht (sofern letztere nicht durch Delikt begründet ist), bei der Obligation des Erben auf Entrichtung eines Bermächtnisses und des Ehemanns auf Restitution der Dos (Heirathsgut, Mitgift):
  - 1. Wird eine individuell bestimmte Sache geschuldet, so ist sie da zu leisten, wo sie sich zur Zeit der Entstehung der Obligation besand oder besinden sollte bezw. wohin sie nach der Absicht der Kontrahenten verbracht werden sollte oder durste. (Obligations=mäßiger Ort der Lage der Sache).

Gelangte sie in der Folge ohne ein Verschulden des Schuldners, für welches er nach Charakter und Inhalt seiner Obligation einzustehen hat, an einen anderen Ort, so ist sie an diesem zu leisten. Der Ort der Lage der Sache ist Erfüllungsort.

Gelangte sie ohne ein solches Verschulden, aber nach Eintritt eines Verzugs bes Schuldners an einen andern Ort, so muß sie der Schuldner auf Verlangen bes Gläubigers am obligationsmäßigen Ort ihrer Lage leisten.

Daffelbe ift der Fall, wenn sie durch ein Berschulben des Schulbners, für welches er einzustehen

hat, an einen anbern Ort gelangt.

2. Wird eine generisch bestimmte Sache geschuldet, so ist sie, falls der Schuldner mit Sachen solcher Art einen Handel treibt, an dem Orte der gewöhnlichen Lagerung derselben zur Zeit der Entstehung der Obligation (am Orte der Handelsniederlassung, Geschäftssiß, Fabrikort, Bergwerk), falls sie eine andere Sache ist, am Wohnort des Schuldners zur Zeit der Entstehung der Obligation zu leisten. (Obligationsmäßiger Ort der Lagerung der geschuldeten generisch bestimmten Sachen.)

Bei der Obligation des Erben auf Entrichtung eines Bermächtnisses ist entweder der Ort der Lage der Erbschaft bezw. des größeren Theils derselben oder der Wohnort des Erben Erfüllungsort. Sind jedoch Geldsummen von vershältnismäßig nicht erheblichen Beträgen vermacht, so können dieselben, falls der größere Theil der Erbschaft an einem weit entsernten Orte sich besindet, und der in der Nähe des Vermächtnisnehmers liegende kleinere Theil der Erbschaft zur Beschaffung der legirten Summen ausreicht, an letzterem Orte gesordert werden.

Hat der Schuldner in der Folge seinen Geschäfts= oder Wohnsitz ohne bösliche Absicht und ohne Berletzung seiner desfallsigen Anzeigepslicht gegen den Gläubiger verlegt, so ist der neue Geschäfts= oder Wohnort Erfüllungsort. Fand jedoch diese Berlegung erst nach Eintritt eines Berzugs des Schuldners oder fand eine widerrechtliche Verlegung statt, so nuß der Schuldner am ursprünglichen Erfüllungsort leisten.

C. In allen Fällen, in welchen ber Schuldner nur bei sich zu erfüllen, der Gläubiger also den geschuldeten Gegenstand beim Schuldner abzuholen hätte, kann der Gläubiger die ordnungsmäßige Zusendung des geschuldeten Gegenstandes an seinen Wohn= bezw. Geschäftssitz oder an einen beliebigen anderen Ort, jedoch gegen vorerstigen Ersatz der dem Schuldner daraus erwachsenden Auslagen verlangen, es sei denn,

- 1. daß er, ohne besondere Opfer bringen zu muffen, die Leiftung am Erfüllungsorte felbst oder durch Stellvertreter entgegennehmen kann, oder
- 2. daß die Berfendung für den Schuldner mit gleicher oder größerer Mühe verbunden ift, als die Empfangnahme der Leiftung am Erfüllungsort für den Gläubiger, oder
- 3. daß die Umftande, unter welchen der Schuldner gur Berfendung verpflichtet ware, durch eigenes Berfculben des Gläubigers herbeigeführt wurden, oder
- 4. daß der Schuldner trot eifriger Bemühungen einen geeigneten Transportanten nicht finden kann.
- D. lleberall, wo der Schuldner nur bei sich zu erfüllen, der Gläubiger also den geschuldeten Gegenstand bei jenem abzubalen hat, kann der Schuldner bringen, und wo derselbe bringen müßte, kann der Gläubiger abholen (Uneigentlicher Erfüllungsort § 121), sofern dadurch die Lage des andern Theits nicht verschlimmert wird.

Aus den oben angeführten Gründen beantrage ich: Den § 446 Entwurfs zu ftreichen.

## 5. Biberruf der Schentung.

## § 11.

Unter dem Einflusse sittlicher Anschauungen des Christenthums hatte Justinian den Widerruf der Schenkungen wegen Undankbarkeit des Beschenkten gegen den Schenker zu einer allgemeinen Rechtsregel erhoben und als Widerrufsgründe zugelassen: schwere wörtliche Beskidigung, Thätlichkeiten, Bersetzen in Lebensgefahr und absichtliche Zusügung eines bedeutenden Vermögensverlusts. Bei diesen Gründen ift das Gemeine Recht bis auf den heutigen Tag stehen geblieben und der Entwurf hat hieran auch nichts Wesentliches geändert. Er sagt:

§ 449. "Eine Schenkung kann wegen Undanks durch eine gegenüber dem Beschenkten abzugebende Erklärung widerrufen werden,
wenn der Beschenkte dem Leben des Schenkers nachgestellt oder demielben die Freiheit zu entziehen gesucht, oder sich einer vorsätzlichen wirden Wißhandlung oder schweren Beleidigung desselben schuldig
gemacht, oder wenn er ihm einen bedeutenden Bermögensverlust vorsätzlich zugefügt hat."

§ 450. "Dem Erben des Schenkers fteht das Recht, die Schenkung wegen Undanks zu widerrufen, nur dann zu, wenn der Beschenkte den Schenker vorsätzlich getödtet hat."

Mit diesen Bestimmungen steht der Entwurf meines Erachtens nicht auf der Söhe der geläuterten Rechtsanschauungen des deutschen Bolkes. Er bedarf vielmehr mehrfacher Erweiterungen und Ginsschränkungen.

Wie bereits oben (§ 2) erörtert, ist die Schenkung ein Rechtsinstitut von vorzugsweise moralischem Charakter. Nach den Grundsätzen der Moral ist der Beschenkte dem Schenker gegenüber zur Bethätigung eines angemessenen Dankes verpflichtet, und er muß sich Zeitlebens jedes Undankes in Worten und Thaten enthalten.

Das Recht kann diese Anforderungen der Moral nicht völlig sich Bor Allem darf es nicht principiell den Beschenkten zu positiven Dankesbezeigungen anhalten, und im Unterlassen folcher felbst da, wo es sich um die fast mube- und opferlose Abwendung eines dem Schenker drohenden erheblichen Berluftes handelt, einen von rechtlichen Folgen begleiteten Undank finden. 3mar wird nicht Bedermann diefe Bleichgültigfeit des Befetes billigen. Biebt es fcon Buriften und Philosophen, welche Denjenigen, ber einen Ertrinkenben fieht und ihn nicht rettet, obgleich er des Schwimmens fundig ift, oder Denjenigen, der den Brand eines Saufes entdedt, ihn aber nicht löscht, obwohl Rettung und Lofdung ohne Gefahr und Daube bewertstelligt werden tann, für friminell strafbar erklären möchten, fo wird die Bahl derer noch größer fein, die den Beschenkten, gur Rettung feines Schenkers und deffen Bermögenshabe nichts thut, wegen feines groben Undanks zum Mindeften privatrechtlich, mit der Bulaffigkeit des Widerrufs der Schenkung bestraft miffen wollen. Das Gewicht diefer Stimmen ift nicht zu verkennen, und es kann eine Beit eintreten, zu welcher fie eine Berechtigung haben werden. Dermalen aber ift diese Beit noch nicht gekommen, weil namentlich der lebergang von der bisherigen, den Standpunkt der Moral nur fehr unvolltommen vertretenden Gesetzgebung zu diesem fast absoluten Moralitätsprinzip doch gar zu schroff und unvermittelt mare. großen Bangen wird man, im Anschluß an das bisherige Recht, für die heutige Zeit nur positive Undankshandlungen und nicht Unterlaffungen als Biderrufsgrunde zulaffen durfen, und in soweit dem Entwurfe beiftimmen muffen, deffen Biderrufsgrunde ebenfalls pofitiver Natur find. Man muß ihm aber auch darin beiftimmen, daß nur vorsätliche Handlungen des Beschenkten zum Biderruf sich eignen, nicht auch sahrlässige, und endlich auch darin, daß die Urheberschaft der betreffenden Undankshandlung vorausgesetzt wird, und es gleichzgültig ist, ob der undankbare Beschenkte als Mitthäter, Anstister oder Gehülse gehandelt hat.

Dagegen ist die Zahl der vom Entwurf hervorgehobenen Widerrufsgründe viel zu gering. Dieselben datiren von der allerersten Stufe der Sinführung des allgemeinen Widerrufs der Schenkung wegen Undanks; die Anschauungen der heutigen Zeit sind unberücknichtigt geblieben. Diese aber gehen dahin:

1. daß alle vom Beschentten gegen den Schenker unmittelbar gerichteten vorsätzlichen Handlungen, welche das Strafgesetzbuch als Berbrechen oder Bergehen mit Strafe bedroht, als Widerrußgrund gelten. Ausgeschlossen sind also die fahrlässigen Handlungen und die Uebertretungen. Da jedoch das Strafgesetzbuch (§ 139) auch Denjenigen, welcher von dem Borhaben eines Hochverraths, Landesverraths, Münzverbrechens, Mordes, Raubes, Menschenraubes oder eines gemeingefährlichen Berbrechens zu einer Zeit, in welcher die Berhütung des Berbrechens möglich ist, glaubhafte Kenntniß erhält und es unterläßt, hiervon der Behörde oder der durch das Berbrechen bedrohten Person zur rechten Zeit Anzeige zu machen, dann bestraft, wenn das Berbrechen oder ein strafbarer Versuch desselben begangen worden ist, so muß auch in einer solchen Unterlassung rechtzeitiger Anzeige ein Biderrußgrund gefunden werden, falls jene Verbrechen gegen die Person des Schenkers gerichtet waren.

Bur Begründung dieser Rechtsanschauungen sei Folgendes bemerkt: Außer den vom Entwurf aufgeführten Handlungen giebt es eine Reihe von Berbrechen und Bergeben, die, falls sie gegen den Schenker gerichtet sind, als Widerrussgründe angenommen werden mussen. Unser Rechtsbewußtsein fordert gebieterisch, daß dem Beschenken das Geschenk entzogen werden darf, wenn er in einer den Schenker berührenden Rechtssache gegen dessen Interesse einen Meineid geleistet hat, selbst wenn der Ausgang des Prozesses für den Schenker keinen bedeutenden, oder überhaupt keinen Bermögensverlust im Gesolge hatte, oder wenn die Absicht des falsch schwörenden Beschenken auf eine Bermögensbeschädigung des Schenkers gar nicht gerichtet war. Ebenso muß ein Widerrussgrund sein: der Ehebruch des Beschenkten mit dem Chegatten des Schenkers; die Begünstigung des Thäters oder Theilnehmers eines gegen den Schenker gerichteten

Digitized by Google

Berbrechens oder Bergebens, um ihn der Beftrafung zu entziehen; die Anstiftung ober Beibulfe gur Abtreibung der Leibesfrucht der schwangeren Chefrau des Schenkers; die Unterschiebung eines Rindes und bergl. gegen ben Schenker unmittelbar gerichtete Berbrechen und Bergeben des Beschenkten. Das Strafgesethuch giebt uns in dieser Beziehung einen festen und sicheren Anhalt, denn es ift nicht blos der Büter der Rechtsordnung, fondern auch der Rächer der verletten Moral. Wenn Beleidigungen des Schenkers durch den Beichenkten einen Widerrufsgrund abgeben follen, um wieviel mehr muffen jene schweren Berbrechen und Bergeben zum Widerrufe fich eignen. Legt man das Strafgesetbuch ju Grunde, fo erhalt man auch icharfe Begriffe an Stelle der immerhin behnbaren und verschiedener Auslegung fähigen Begriffe des Entwurfs von der Lebensnachstellung und dem Bersuch der Freiheitsentziehung, zu deren Rlarftellung man in Streit= fällen auf die l. 10. C. de revocandis donationibus (8. 56) zurüct= zukommen, und eine Interpretation ihres Inhalts: ita ut injurias atroces in eum effundat, vel manus impias inferat, vel jacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem sensum substantiae donatoris imponat, vel vitae periculum aliquod intulerit etc. vorzunehmen ge= zwungen wäre.

2. Man muß aber noch einen Schritt weiter geben und auch die gegen den Schenker nur mittelbar gerichteten Berbrechen und Ber= geben des Beschenkten als Widerrufsgrunde gelten laffen. lidarität der deutschen Familie erzeugt die Anschaunng, daß ich das Leid und Unrecht, mas meiner Familie, meinen nächften Angehörigen, meiner Frau, meinen Eltern und meinen Kindern zugefügt worden ift, als mir zugefügt betrachte, und auf demfelben Grund beruht die Rechtsanschauung, bas der Beschenkte bas Gute, mas ihm vom Schenker unmittelbar und von deffen Familie, die ja durch Entfremdung der geschenkten Gabe beeinträchtigt wird, mittelbar ju Theil geworben ift, weder gegenüber dem Schenker noch deffen Familie mit Bosem, mit Berbrechen und Bergehen, vergelten darf. Die Beschenkten, welche die Eltern des Schenkers durch meincidige Reugenaussagen in unverschuldetes Unglud gefturzt, welche feine Chefrau genothzüchtigt, seinen Sohn getödtet, oder seine Tochter wider deren Willen durch Lift, Drohung oder Gewalt, um fie zur Unzucht zu bringen, entführt haben, sie alle haben durch ihre Berbrechen den Schenker aufs Tieffte verlett, schwerer, wie durch eine direkt ihm zugefügte schwere wörtliche Beleidigung. Streitig kann es nur fein, welche Grenze das Gesetz der "Familie" ziehen soll. Meiner Ansicht nach muß es sich auf die engste Familie, auf Chegatten, Eltern und Kinder beschränken, freilich ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie sich in derselben häuslichen Gemeinschaft besinden oder nicht.

- 3. Der Entwurf forbert für den Biderruf bei drei Gründen -Mighandlung, Beleidigung und Bermögensschädigung - ben Gintritt eines nachtheiligen Erfolges; bei zweien — Lebensnachstellung und Freiheitsentziehung - läßt er schon den Bersuch zu. Dies icheint mir ohne jegliches Prinzip zu fein. Man wird ce nicht begreiflich finden, daß der unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Befahr für Leib oder Leben unternommene Raubversuch, der nach dem Strafgefesbuch mit Buchthaus beftraft werden tann, jum Biderruf einer Schenkung fich nicht eignen, mahrend ber Berfuch einer einfachen Freiheitsberaubung durch vorübergehende Einsverrung, welcher imfrechtlich ungeahndet bleibt, einen Biderrufsgrund abgeben folle. Das Richtige ift, auch hier bas Strafgesethuch zu Grunde zu legen, und jeden von diesem für strafbar erklärten Bersuch eines gegen den Schenker unmittelbar oder mittelbar gerichteten Berbrechens oder Bergebens bes Beschenkten als Widerrufsgrund zuzulaffen.
- 4. Es aiebt Fälle kriminell ftrafbarer Bergehen, die nach ihrer ganzen Ratur nur leichte moralische Bergeben find, und daber nicht wohl als Fälle groben Undanks angesehen werden können. Biberruf der Schenfung dieferhalb murde unfern Rechtsanichauungen Im Anschluß an das Gemeine Recht hat daber der widersprechen. Entwurf auch nur fcmere Beleidigungen und bedeutende Vermögens= verlufte als Widerrufsgrunde ausgegeben. Allein dies genügt nicht. Bas find schwere, mas leichte Beleidigungen, mas bedeutende Bermdgensverlufte, was unbedeutende? Welchen Einfluß muß das Benehmen bes Schenkers haben, das, an fich ungerechtfertigt, bochichrend und beleidigend, den Beschenkten zur schweren Beleidigung Darf der Roth, dem Leichtsinn, der Empfindlichkeit, der Uebereilung, dem Born und anderen Gigenschaften des Beidentten ein Einfluß eingeräumt werden? Dies sind Fragen, die im Allgemeinen bejaht werden muffen. Die Entscheidung im Ginzelnen muß dem richterlichen Ermeffen überlaffen bleiben, das ftets ju prufen hat, ob subjektiv und objektiv ein Fall groben Undanks bes Beschenkten gegen den Schenker vorliegt. Dieses richterliche Ermeffen hat felbstverständlich keinen Raum bei Berbrechen, sondern nur bei leichten Fällen der Bergehen der Beleidigung (§ 185 ff.

Str. (G. B.), der Körperverletzung (§ 223), der einfachen Freiheitsentziehung (§ 239), der Nöthigung (§ 240, 253), der Bedrohung (§ 241), des Diebstahls (§ 242 ff.), der Begünstigung und Hehlerei (§ 257 ff.), des Betrugs und der Untreue (§ 263 ff.), der Urkundenstälschung (§ 267 ff.), des strafbaren Eigennutzes (§ 284 ff.) und der Sachbeschädigung (§ 303 ff.).

Mit den Bestimmungen der §§ 450, 451 und 452 im Wesentlichen einverstanden, beantrage ich, den § 449 Entw. zu streichen und

an beffen Stelle zu feten:

§ 449.

Die Schenkung kann wegen groben Undanks widerrufen werden.

Grober Undank ist die Berübung vorsätzlicher, gegen den Schenker oder dessen Ehegatten, Eltern oder Kinder gerichteter, im Strafgesetzbuch mit Strafe bedrohter, vollendeter oder versuchter Bersbrechen oder Bergehen des Beschenkteu. Ift nach dem durch die Umstände des Einzelfalls, insebesondere durch die Gesinnung des Schenkers, den Werth des Geschenks und der Größe des hiernach geschuldeten Danks, durch den Erfolg des Bersgehens, die Gesinnung und den Gemüthszustand des Beschenkten und das Benehmen des Schenkers zu bestimmenden richterlichen Ermessen das Bersgehen keine sehr erhebliche sittliche Versehlung des Beschenkten, so liegt grober Undank nicht vor.

Der Biderruf hat, soweit dies thunlich ist, durch eine dem Beschenkten gegenüber abzugebende

Billenserklärung zu gefchehen.

## Bemerkungen bezüglich des Rechts der Schuldverhältnisse.

Bon A. Weftrum, Rechtsanwalt am Rönigl. Oberlandesgericht Celle.

Benn die nachstehend bezüglich bes "Rechts der Schuldverhaltniffe" gemachten Bemertungen wefentlich barauf hinauslaufen, ju einzelnen Buntten Abanderungs- oder, - nach meiner Meinung -, Berbefferung vorfchlage zu machen, fo mochte ich mich doch von vornherein gegen die Auffassung verwehren, als wolle ich damit den Entwurf unseres burgerlichen Befetbuches im Allgemeinen tadeln oder als fände ich an dem von mir besprochenen Theile des Entwurfs nichts zu loben, vielmehr nur zu tabeln. Es liegt in der Natur der Sache, daß man diejenigen Beftimmungen des Entwurfe, welche man für gutreffend und gut balt, nichts befonders bervorhebt, und fich befchrantt auf basjenige, was einer Berbefferung bedürftig erscheint. Daber erklart fich die jungft in verschiedenen Zeitungen beklagte Erscheinung, daß fich fast nur tadelnde Bemerkungen in den Besprechungen des Entwurfs vor Es wird auch taum für die Aufgabe einer jeden Besprechung diefes oder jenes Theils des Gefetbuches erachtet werden konnen, ein generelles Urtheil über baffelbe zu fällen. Db der Ginzelne bas Bert einer großen Anzahl unserer bedeutenosten Juriften gelungen ober nicht gelungen findet, darauf wird wenig ankommen. Einzelne wird nur darin nüten konnen, daß er zu gang bestimmten Buntten, die ihn vielleicht fpeziell intereffiren oder zu deren Beurtheilung ihn naheres Studium oder prattifche Erfahrungen befähigen, Borichlage macht. Auf je weniger Punkte er fich dabei kongentrirt, um so eher wird er wirklichen Rugen ichaffen und wenn er nur eine

einzige nachtheilige Bestimmung beseitigt, oder eine einzige munschensemerthe Bestimmung hineinbringt in ein Gesetzbuch, das für viele Millionen Deutsche auf unabsehbare Zeit maßgebend sein soll, so kann er mit dem Erfolg seiner Arbeit zufrieden sein.

So wird benn auch der nachstehende Aufsatz sich auf wenige bestimmte Punkte beschränken und nur, um nicht den Anschein zu erwecken, als solle durch einzelne etwaige abfällige Bemerkungen der gesammte Entwurf getadelt sein, will ich bemerken, daß ich benselben im Ganzen für ein durchaus gelungenes Werk erachte, genügend betaillirt, um nicht in jedem Einzelfalle den Rechtsuchenden im Stich zu lassen und doch nicht kasuistisch, wie das Preußische Landrecht, keine einfache Kodisitation des Rechts irgend eines Deutschen Landes oder Landestheils, und doch sich eng genug anschließend an die geltenden Rechte, um nicht den historischen Boden unter den Füßen zu verlieren.

T.

Wenn ich mich hiernach zur Besprechung der Einzelheiten wende, so möchte ich in dieselbe auch einschließen einen Punkt, der nach der Eintheilung des Entwurfs zwar nicht unter das "Recht der Schuldverhältnisse" fällt, vielmehr von dem Entwurse im allgemeinen Theil abgehandelt wird, der aber wesentlich nur praktische Bedeutung haben wird bei Kontrahirung von Schuldverhältnissen, ich meine die Frage nach der Haftung eines nicht legitimirten Vertreters. Diese Frage wird von dem Entwurse § 125 dahin beantwortet:

"Der Bertreter, welcher bei Schließung des Vertrages nicht kundgegeben hat, daß er ohne Vertretungsmacht sei, ist, wenn die Genehmigung des Vertrages verweigert wird, dem anderen Vertragsschließenden persönlich verhaftet. Der Andere kann nach seiner Wahl Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern.

Die Haftung bes Bertreters tritt nicht ein, wenn der Andere ben Mangel der Bertretungsmacht gekannt hat."

Also unbedingt, ohne Rücksicht auf jede Fahrlässigkeit — wie die Motive ausdrücklich hervorheben — haftet der Vertreter in der Weise, daß von ihm "Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung" gefordert werden kann.

Es ist damit eine viel ventilirte Frage entschieden, die nach gemeinem Recht wohl dahin beantwortet werden mußte, daß der nichtlegitimirte Bertreter, da er selbst nicht kontrahiren will und in gar keinem

Secretary Section

Kontraktsverhältniß zur Gegenseite steht, nicht einmal bei Fahrlässisseit, vielmehr lediglich bei dolus haftet. Ist nun die abweichende Bestimmung des Entwurfs, — die sich anschließt an entsprechende Borschriften unseres Handels- und Wechselrechts —, gerechtfertigt? Mir scheint das nicht. Mir scheint sie vielmehr im hohen Grade ungerecht, ja widersinnig zu sein.

Rehmen wir ein Beispiel. Ein Notar erhält von einem in der Hauptstadt lebenden Rittergutsbesitzer den Auftrag, dessen Gut zu verkausen. Er sindet zu dem geforderten Preise auch Ressektanten und der Borsicht wegen läßt er, ehe er mit einem derselben abschließt, sich noch eine beglaubigte Bollmacht des Eigenthümers ertheilen. Später wird der Eigenthümer für verrückt erklärt, und zwar sagen die Sachverständigen aus, daß er seit Jahren verrückt sei, wie es dem Bersasser dieses Aufsatzes in seiner Praxis vorgekommen ist, daß der Besitzer eines großen Hotels, der dasselbe mit bestem Erfolg verwaltet, plöglich für seit acht Jahren verrückt erklärt wurde. Jest soll also der Notar — der auf Grund der Bollmacht eines Geistestanken oder einer gefälschten Bollmacht 2c. gehandelt hat — seinersieits regreßpssichtig sein, regreßpssichtig, wenn er auch mit der penibelsten Sorgsalt in der ganzen Angelegenheit verfahren ist.

Die Motive rechtfertigen dies mit der Rücksicht auf das Verkehrsinteresse. Dem anderen kontrahirenden Theile wird es ja auch sicherlich
jehr angenehm sein, wenn bei mangelnder Vollmacht stets der Bevollmächtigte bluten muß. Vielleicht kann aber auch dieser auf einige Rüchicht Anspruch machen, wenn ihn kein Verschulden trifft, und
man möge sich, wenn man hier — wie z. B. auch im Handelsrecht
beim gutgläubigen Erwerb fremder Sachen — von dem Schutze und
der Sicherheit des Verkehrs spricht, darüber nicht täuschen, daß man
nur mit der einen Hand giebt, was man mit der anderen nimmt.
Die Sicherheit des einen bedeutet die Gefährdung des anderen, des
anderen, der gerade so viel Anspruch auf Sicherheit hat, wie jener.

Keinenfalls liegt aber ein Grund vor, dem anderen Kontrahenten ein Recht auf "Erfüllung" oder "Schadensersatz wegen Nichterfüllung" zu geben, höchstens könnte der andere Kontrahent das negative Bertragsinteresse, Ersatz alles Schadens, der ihm durch das Eingehen auf den Bertrag erwachsen ist, fordern. Das allein wäre logisch. Wenn jemand Bollmacht nicht besitzt, so darf er auch nicht sagen, daß er solche habe. Siebt er dennoch — mit oder ohne Berschulden — an, solche zu besitzen, so ist er verantworrlich, er muß den Schaden ersetzen,

der dadurch entstanden ist, daß er unrichtiger Beise behauptete, bevollmächtigt zu sein. Hätte er dies nicht behauptet, so wäre aber eben überhaupt kein Bertrag geschlossen. Der Entwurf steht dagegen auf dem Standpunkte: Ber keine Bollmacht hat — vielleicht wegen Unzurechnungsfähigkeit des Mandanten eine gultige Bollmacht desselben gar nicht bekommen kann — muß doch eine haben, nämlich den anderen Theil so stellen, wie wenn er sie hätte.

Wenn ich umgekehrt fage, wer teine Bollmacht hat, darf auch nicht vorgeben, fie gu haben und muß ben anderen Theil fo ftellen, wie wenn er dies nicht vorgegeben hatte, so macht dies praktisch einen großen Unterschied. Danach würde, - um bei bem obigen Beispiele zu bleiben -, ber nicht legitimirte Notar mahrscheinlich einige hundert Mart an Stempel-, Reisekoften u. f. w. zu erfeten haben, nach dem Entwurfe hat er vielleicht fein ganges Bermogen, den Ertrag eines langen, arbeitereichen Lebens zu opfern, - ohne jedes Berichulben, ohne jegliche, auch die leifeste Fahrläffigteit. Wenn er das Gut dem Auftrage gemäß für 200 000 Mart vertauft und es ift in Birtlichkeit 300 000 Mark werth (er hat das Gut vielleicht nie gefehen, oder ift nicht sachverftandig genug, um feinen Werth ichaten gu tonnen), fo foll er bem Räufer 100 000 Mark Schabenserfat gablen, wenn auch diefer nie das But für 200 000 Mart erhalten haben murbe und ber Auftrag, fo billig zu verkaufen, vielleicht nur in der geiftigen Geftortheit des Gigenthumers feinen Grund hatte. Der Raufer ftedt, als angeblichen Schabenserfat einen Beminn in die Tafche, ben er fonft nie gemacht hatte, und ber unglüdliche Bermittler mag fein Bermögen hergeben, ihm folden Bewinn auszahlen. Beshalb auch behauptet er, bevollmächtigt zu fein. Da febe er zu!

Die Bestimmung des Entwurfs ist, auf den ersten Anblick, sehr einfach, sehr natürlich, sie schneidet alle Untersuchungen über Schuld, bezw. Nichtschuld, dolus oder guten Glauben ab, sie scheint streng, aber gerecht. Sine genauere Betrachtung aber führt, wie wir sehen, zu einem ganz anderen Urtheil über diese schneidige Vorschrift.

II.

Der § 207 fagt:

"Ift ein Schuldverhältniß auf mehrere Leistungen in der Weise gerichtet, daß nur die eine oder die andere erfolgen soll, so steht das Wahlrecht dem Schuldner zu, wenn nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ift."

Diese Fassung kann den Zweifel erweden, ob nur eine ausbrückliche desfallige Festsetzung, Bestimmung im Bertrage, das Wahlrecht des Schuldners ausschließt oder ob auch eine aus den Umständen des Falls zu folgernde, jedoch nicht bestimmt ausgesprochene Absicht der Parteien genügen soll. Das letztere würde bei einem Gesetzbuch, welches so viel Gewicht auf die bona sides, auch die Berücksichtigung des wahren Willens zweier Kontrahenten legt, gewiß das Richtigere sein und um jeden Zweisel in dieser Beziehung auszuschließen und dem Richter die volle Freiheit der Entscheidung zu wahren, dürste etwa solgende, zugleich kürzere Fassung sich empfehlen:

"..., so steht das Wahlrecht im Zweifel dem Schuldner zu." Diese Fassung drückt zugleich, indem sie sich an den alten Satz:
-In dubio mitius" anschließt, den Grund an, weshalb das Gesetz im Zweiselsfalle dem Schuldner das Wahlrecht zu gewähren hat.

### Ш.

Der § 218 bestimmt:

"Ift Schabensersatz zu leisten, so umfaßt der zu ersetzende Schaben sowohl die erlittene Bermögenseinbuße als auch den entgangenen Geminn.

Als entgangener Gewinn kommt nur derjenige in Betracht, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach getroffenen Anstalten und Borkehrungen, mit Bahrscheinlichkeit erwartet werden konnte."

Bedenken erregt bei diesem Paragraphen das Alinea 2. Die Motive rechtfertigen es mit folgender Bemerkung:

"Die Vorschrift des zweiten Absatzes ift nicht zu entbehren. Durch sie erhält die Praxis im Hinblide auf § 260 der E. P. D. die nöthige Anweisung, aus welcher erhellt, daß einestheils die volle Gewißheit, der Gewinn würde gezogen worden sein, nicht erforderlich sei, andererseits aber auch die bloße Möglichkeit, der Beschädigte würde den Gewinn erlangt haben, nicht ausreiche, daß vielmehr eine gewisse Wahrscheinslichkeit entscheide."

Die Borichriften über die Beweiswürdigung gehören aber doch wohl in die Civilprozesordnung. Man streiche das "mit Wahrscheinslichteit" und die Borschriften unseres Prozesigesetzes über die freie richterliche Beweiswürdigung, insbesondere beim Schadensersatz, werden dennoch völlig ausreichen.

In diesem Alinea 2 stedt aber nicht nur, wie die Motive angunehmen icheinen, eine Beftimmung über die erforderliche Starte des Beweises, sondern eine materielle Borschrift, und man wird sich hierüber flar werden muffen, um dann fich entscheiden zu konnen, ob man diese materielle Borfchrift billigt oder nicht. Bekanntlich unterscheidet bas gemeine Recht ein damnum eirca rem und damnum extra rem, einen unmittelbaren und einen mittelbaren Schaben, ber bann fowohl in einem eigentlichen Bermögensverluft, als in einem entgangenen Gewinn befteben tann. Wenn ich jemanden einen fehlerhaften Gifentrager liefere, fo ift fein Minderwerth ein damnum circa rem, ber Schaden ber durch den Ginfturg vielleicht des gangen Saujes, in dem der Trager verwandt murde, geschieht, ein damnum extra rem. Wenn jemand mir eine Schuld zu fpat bezahlt, fo find die mir entgehenden landesüblichen Binfen, die ich vom Gelbe, bei rechtzeitiger Bahlung hatte gieben konnen, ein damnum eirea rem; ber größere Schaden, der mir dadurch erwächft, daß ich ein mir offerirtes lucratives Gefchäft aus Mangel an Geld unterlaffen muß, ein damnum extra rem.

Die Motive bemerken nun, daß das burgerliche Gefetbuch biefe, zudem schwer zu firirende, Unterscheidung nicht aufgenommen habe und jeder Schaden, - mittelbar oder unmittelbar - gu erfeten fei. Das ift nach § 218 Alinea 2 nicht richtig. Danach ift wenigstens beim entgangenen Geminne, - im Gegenfan jum damnum emergens erforderlich, daß derfelbe mit Bahrscheinlichkeit erwartet werden fonnte, d. h. bergeit ichon erwartet werden tonnte, als das jum Schadensersat verpflichtende Faktum eintrat. Also derjenige Gewinn, von dem man nachträglich vielleicht fogar mit absoluter Bewißheit feststellen kann, daß er gemacht sein würde, von dem man aber folches feiner Beit nicht erwarten tonnte, icheibet aus. 3. B. wenn Jemand Auftrag gegeben hat, ihm ein bestimmtes Loos zu taufen ober gu erneuern und der Beauftragte verfaumt dies und fpater fallt auf daffelbe der größte Bewinn, fo wird man ichwerlich fagen können, diefer Gewinn fei mit Bahricheinlichkeit zu erwarten gewesen, und doch fteht absolut fest, daß er bei Besit bes Loofes gemacht worden Oder in einem Testamente wird Demjenigen eine große Summe vermacht, der beim Tode des Erblaffers fich im faktischen Befite eines beftimmten Gegenftandes befindet. Diefer Gegenftand ift aber wenige Tage vor Errichtung des Testaments widerrechtlich von einem Dritten gerftort und dadurch entgeht dem früheren Gigenthumer ein fonft ficher gemachter Gewinn.

Eben deshalb irren die Motive auch, wenn sie die Sache so darstellen, als ob das Alinea 2 des § 218 ein minus gegenüber der "vollen Gewißheit, der Gewinn würde gczogen sein"
sordert. Das Alinea 2 fordert durch das Imperfektum "konnte"
und die Zusätze "nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge 2c."
ein Mehreres, und schränkt dadurch die Forderung entgangenen Gewinns im Besentlichen auf den entgangenen unmittelbaren Gewinn ein.

Eine solche Unterscheidung zwischen dem entstandenen Schaden, — der unbeschränkt — und dem entgangenen Geminn, — der nur mit Einschränkungen ersetzt werden soll, mag durchaus zu billigen sein; man wird nur, wie bemerkt, um späteren Zweifeln, die sich auf die Motive stügen könnten, zu begegnen, sich von vornherein über die Tragweite des § 218 klar werden mussen.

### IV.

Benn der § 228 vorschreibt:

"Der Schuldner ift zu Theilleistungen nicht berechtigt", io möchte es sich doch mit Rücksicht auf die etwaigen entgegenstehenden Intentionen der Parteien empfehlen, vor "nicht berechtigt" ein "in Zweifel" einzuschalten. Daß die Borfdrift des § 228 ausnahmslos und rigoros angewendet, leicht zu Harten führen könnte, wird ichwerlich Remand verkennen. Der Berfasser dieses Auffates entsinnt fich eines in dieser Bezichung recht lehrreichen Rechtsfalles. Sandlungshaus hatte von einer Bestfälischen Beche ein fehr bedeutendes Quantum Rohlen, 120 000 Centner, gekauft. Als die Rohlenpreise — der Fall spielte bald nach dem Krach —, stark sanken, weigerte sich die kaufende Firma unter allerlei Bormanden, den Kontrott anzuerkennen und zu erfüllen, wurde aber zur Rahlung gegen Lieferung der Kohlen — verurtheilt. Da griff es, in der Extitionsinftanz, zu dem Mittel, die gleichzeitige Lieferung des gefommten Roblenguantums zu fordern. Die Verkäuferin wendete ein, daß der Bahnhof des Orts, wohin die Zeche zu liefern übernommen hatte, gar nicht ausreiche, um gleichzeitig die zum Transport von 120 000 Tentnern Kohlen erforderlichen 600 Waggons zu fassen, und wurde gerichtsseitig eine Beweiserhebung über die Richtigkeit dieser Behauptung angeordnet und der Räufer für den Fall ihrer Bestätigung gur Annahme von Theillieferungen für verpflichtet erklärt. Der Fall zeigt, daß der Sat des § 228 so unbedingt nicht durchzuführen ist

und die Motive felbst machen benn auch zu den Worten bes Gesetzestertes noch folgenden einschränkenden Busat:

"vorausgesett, daß nicht nach dem Inhalte des konkreten Schuldverhältnisses Theilleistung geboten oder zulässig ift. Letzterenfalls, z. B. wenn nach Beschaffenheit des Leistungszegegenstandes eine Leistung in Absätzen erforderlich ist, wäre die Theilleistung obligationsmäßig."

Allein entweder soll damit nur gesagt sein, daß, wenn nach den ausdrücklichen Abmachungen der Betheiligten eine Theilzahlung zuslässig oder gar nothwendig sei, der § 228 cessire; dann durfte man, da dies selbstverständlich, allerdings einen bezüglichen Zusatzu § 228 sortlassen, wird aber zu unbilligen Konsequenzen gelangen. Oder es soll die Zulässigseit der Theilseistung auch aus anderen Umständen als eine von den Parteien gewollte, ihrem "muthmaßlichen Willen" — estr. § 229 des Entwurfs — entsprechende gesolgert werden können dann war es nothwendig, diesem Gedanken im Texte des Gesetzes — etwa in der von mir angedeuteten Fassung — Ausdruck zu geben.

### V

Der § 255 läßt, um den Gläubiger in Annahmeverzug zu ver setzen, eine Berbalofferte genügen,

"wenn der Gläubiger, damit die Leiftung beginnen fann

vorher eine Handlung vorzunehmen hat."

Schwerlich würde wohl Jemand, wenn er nicht in den Motiver läse, daß hierunter auch der Fall der "Holschuld" mitbegriffen sein soll, dies aus den Textesworten herauslesen. Daß ich mich in ein Droschke setze und zum Schuldner fahre oder einen legitimirten Ber treter sende, nennt man doch nicht "eine Handlung vornehmen".

Weshalb nicht die wenigen Worte "oder seinerseits die Leistun abzuholen bezw. am Erfüllungsorte entgegenzunehmen" hinter "von nehmen" einschalten?

Es ist eine unweise Sparsamkeit, einige wenige Worte forzulassen, wenn dadurch der Leser des Gesetzes gezwungen wird, nu an ihrer Stelle eben so viele Zeilen in den Motiven zu leser nachdem er sie zuvor erst mühsam aufgesucht und glücklich gefunder

### VI.

Der § 279 legte die Roften der öffentlichen hinterlegung eine Schuldgegenstandes dem Gläubiger auf. Mit Grund, wenn diefi

im Annahmeverzuge, wenn er die Schuld trägt, daß die Leiftung nicht an ihn erfolgt; ohne Grund in allen anderen Fällen. Weshalb foll 3. B. der Gläubiger auch dann die Roften der Sinterlegung tragen, wenn er gern die Schuld angenommen hatte, auch sich nicht etwa entfernt hielt, wenn aber der Schuldner, oder etwa fein Erbe - bei dem foldes eber denkbar — in Folge irgend einer ungludlichen Berlettung von Umftanden den Gläubiger nicht kennt oder den richtigen Bläubiger nicht herauszufinden vermag. Dann den Gläubiger die Roften tragen zu laffen, entspricht allerdings einer Rechtsanschauung, die fich wie ein rother Faden durch das ganze bürgerliche Geschuch jeht, die der Berfaffer diefes aber nicht zu billigen vermag, der Anichanung nämlich, daß bei einer Berletzung objektiver Rechte ohne iubjetimes Berichulden des Berlegenden nicht diefer, fondern der Berlette ben Schaden tragen und behalten muffe. Diefer Anschauung Bu Bejallen hat man ben Gigenthumer bei widerrechtlicher Störung in feinem Eigenthum nur einen unbedingten Anspruch auf Unterlassung iernerer Störung und einen Anspruch auf Schabensersat nur unter Boraussetzung fahrläffigen Bandelns gegeben (cfr. §§ 943 und 704 ff.). Diefer Auffassung zu Gefallen ftellt man in § 224 an bic Spipe der Regeln über die Berpflichtung zur Leiftung den Sat, daß man megen fahrläffiger Nichterfüllung hafte, nicht den Cat, bag nur tainelle objektive Unmöglichkeit (§ 237) frei mache. ihmung zu Liebe hat man auch die culpata mora wieder eingeführt mb forbert zum Gintritt bes Berzuges, daß ber Schuldner fich nicht in einem entschuldbaren Brrthum binfichtlich bes Schuldverhältniffes berndet.

Schon früher habe ich in dem Bödiker'ichen Magazin für das Leutiche Recht d. G. B. IV in einem Auffatze über die a. negatoria darzuthun gesucht, daß diese Auffassung eine unrichtige sei. Wenn jemand auch ohne Berschulden eine Psticht gar nicht, oder nicht gehörig oder nicht zur rechten Zeit erfüllt, so muß er für das Interesse hafts bar sein, wenn nicht eingetretene objektive kasuelle Unmöglichseit seine Hände band. Ueberhaupt wer irgend ein objektives Recht verstet, muß — de lege serenda — haften, mochte er den Schuldner vorhersehen können oder nicht und mochte er das Recht kennen oder nicht. Wo ein Schaden entsteht ohne Verletzung eines objektiven Rechts — z. B. ich stehe an einer Straßenecke und halte meinen Schirm sahrlässig so, daß zemand daraufrennend sich beschädigt — da liegt eben in der Fahrlässigkeit allein der Grund des Schadens

anspruches, und da .fest deshalb diefer - der Erjaganspruch - jene - die Fahrläsigfeit - nothwendig voraus. Benn aber durch Berletung eines objektiven Rechts ein Nachtheil entsteht, fo fragt fich nur, wer foll den Schaden tragen. Der Berletende? Oder der Berlette? Bu Bunften jenes macht man, wo feine bofe Absicht oder Fahrläffigkeit vorliegt, geltend, daß ihn doch fein Berfchulden treffe. Als ob sich nicht daffelbe vom Berletten fagen ließe. Begriffe des Rechts folgt ichon an fich, daß ich für feine Berletzung muß Guhne fordern konnen, und hiervon eine Ausnahme gu ftatuiren, liegt tein Grund vor, wenn beide Theile gleich frei von Berschulden Wie man aber beim Prozesse denjenigen die Rosten — mit und ohne Berichulden - tragen läßt, der Unrecht, objektiv Unrecht hat und dadurch jemanden, der sich fonst mit seiner bona fides ausreden möchte, zwingt, erft noch einmal reiflich nachzudenken, ebe er zu prozessiren beginnt, so wird auch nichts beffer Rechtsverletzungen verhüten, als wenn der Berletende unbedingt für fie aufzukommen Wenn der Schuldner sich nicht ausreden kann, er habe das Schuldverhältniß nicht gekannt, wird er viel fcarffictiger in Bezug auf feine Berpflichtungen werden, und wenn berjenige, der deponirt, weil er über die Berson des Schuldners ungewiß ist, die dadurch entstehenden Rosten tragen muß, so wird er sich gewiß erst Mühe geben, denfelben zu entdeden. Ift ihm folches wirklich unmöglich, fo ift die durch die Deposition zu erfolgende Befreiung von seiner Schuld mit der Tragung der Kosten nicht zu theuer erkauft.

### VII.

Den zweiten Sat bes § 282:

"Die unter Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegebene Aufrechnungserklärung ist unwirksam"

— in welchem das Wort "Beifügung" eben so gut fehlen könnte — rechtfertigen die Motive mit folgender Erwägung:

"Die Aufrechnungserklärung verträgt ihrem juristischen Wesen nach keine Bedingung ober Beitbestimmung; eine bedingte ober betagte Aufrechnungserklärung wäre rechtlich wirkungslos, demgemäß so anzusehen, als ob überhaupt keine Erklärung erfolgt wäre (§ 282 Abs. 2). Die Aufrechnung bewirkt eine durch eine gesetzlich zulässige Art der Befriedigung des Gläubigers eintretende Erlöschung der Forderung. So gewiß aber der Gläubiger eine bedingte oder betagte Zahlung ablehnen fann, fo wenig braucht er fich eine bedingte oder betagte Aufrechnung gefallen ju laffen."

Diefe Erwägung durfte aber nur rechtfertigen, dem anderen Theile die Burudweifung einer berartigen Aufrechnung zu gestatten. Beshalb foll, wenn der Gläubiger einverstanden ift, ein Schuldner nicht zu ihm kommen durfen und fagen: "Hier find 100 Thir.; vielleicht bedarf ich ihrer morgen anderweit, dann geftatte mir, fie wiederabzuholen; tomme ich nicht, fo follen fie eine Bahlung auf meine Darlehnsschuld fein." Beshalb foll nicht auch ein Gläubiger, der zugleich Schuldner des anderen Theils ift, zu diesem fagen durfen: 36 wollte gern meine Forberung an Dich jum Betrage von 1000 Mark voll und gang behalten, und hoffe, die 121 Mark, welche id Dir schulde, Dir morgen aus einer erwarteten Ginnahme gablen ju kinnen; wo nicht, so sollen die 121 Mart auf die 1000 Mark abgerechnet fein". Es empfiehlt sich also für "ist unwirksam" zu igen: "tann von dem anderen Theile abgelohnt merben". Jedenfalls muß daneben zuläffig fein, und foll es auch vielleicht nach dem Entmufe icon fein, die unbedingte Erklärung der Aufrechnung mit einer bedingten ober betagten Schuld. Dafür, daß es unzuläffig fein Ette, meinem Blaubiger icon heute zu erklaren, eine morgen fällig merbende Schuld folle aufgerechnet werden, ift doch tein vernünftiger Grund einzuseben. Selbstverständlich tann auch hier der andere Dieil, das Birtfamwerden einer folchen Ertlärung dadurch hindern, er icon heute fein Geld von mir einzicht. Fordert er folches ther gar nicht, fo mare es doch in der That ein nutlofer Formalismus, merlangen, daß die heute abgegebene Erflarung morgen, nach Falligleit, nochmals wiederholt wird.

### VIII.

## Der § 284 bestimmt:

"Hat der eine oder der andere Gläubiger mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen, so steht dem aufrechnenden Gläubiger die Bahl unter den Forderungen zu, welche durch die Aufrechnung erlöschen sollen. Ist die Aufrechnung ohne die Bahl erklärt, so sinden die Borschriften des § 267 Abs. 2 entsprechende Anwendung"

und die Motive bemerken hierzu:

"Eine andere in Theorie und Praxis viel erörterte Frage, diejenige der Zulässigskeit der replica compensationis, kann

nach dem Entwurfe nicht zweiselhaft sein. Durch die Aufrechnungserklärung bringt der erklärende Theil die sich gegenüberstehenden Forderungen unmittelbar zum Erlöschen. Der
andere Theil kann jene Replik nur insofern geltend machen,
als er sich darauf beruft, daß ein entgegenstehender Kompensationsvertrag vorliege, oder daß er seinerseits zuvor
durch Aufrechnung einer anderen ihm zustehenden Forderung
gegen die vom Gegner zur Aufrechnung verwendete Forderung diese getilgt habe."

Danach wird man also in Zukunft eine Replik der Kompensation nur darauf stützen konnen, daß man früher schon anders aufrechnen zu wollen, ausdrücklich erklärt habe. Denn die Aufrechnung geschieht ja nur durch ausdrückliche Erklärung. Die Replik der Kompensation wird aber nicht, wie solches nach richtiger Auffassung des gemeinen Rechts — cfr. Windscheid Pandekten II § 349 i. s. — bisher zulässig war, schon darauf gestützt werden können, daß die einredeweise und die replicando verwertheten Forderungen älter sind als die eingeklagte, und eher einander kompensabel gegenüber standen.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Diese im Entwurf gegebene, eine alte Streitfrage entscheidende Bestimmung schließt zwar jeden Zweisel aus, ist aber nicht konsequent und gerecht. Dem vom Entwurse adoptirten Prinzipe der Zurückziehung der Folgen der Kompensationserklärung und der Billigkeit hätte es besser entsprochen, dasjenige zum Gesetz zu erheben, was nach der Ansicht Windscheid's und anderer schon jetzt gemeinen Rechtens.

Durch die Zurückeziehung der Folgen der Erklärung erkennt man an, daß schon das Gegenüberstehen zweier Forderungen eine Einzrede begründet, deren Geltendmachung zwar in dem Willen der Betheiligten liegt, welche aber, wenn geltend gemacht, zwingt, die eine Forderung als vom Augenblicke des Entgegenstehens der zweiten ope exceptionis unwirksam anzusehen und zu behandeln. So kann man auch, wenn man, ohne zu kompensiren, eine Forderung zahlt, gegen welche man eine Gegensorderung hatte, nach gemeinem Recht nachträglich kommen und sagen: Die bezahlte Forderung wurde nicht geschuldet, war ein indebitum, schon damals ein indebitum, denn es stand ihr eine Kompensationseinrede gegenüber. In Konsequenz dieser Anschauung muß der Kläger, wenn der zur Einrede der Kompensation verwertheten Forderung die replicando verwerthete eher gegenüberstand, als die eingeklagte entstand, sagen können:

Am Water S

Du kannst nicht kompensiren; denn die Forderung, mit welcher Du kompensiren willst, ist werthlos, und war schon werthlos, als ich die eingeklagte Forderung erwarb.

Ein Beispiel aus der Praxis wird dies noch anschaulicher machen und zugleich lehren, welche Entscheidung der oberwähnten Streitfrage der Billigkeit am Besten entspricht.

Ein Raufmann hat einem Deforationsmaler Ende 1884 Rolonialwaaren geliefert, und, da berfelbe ein schlechter Rahler, sich von ihm im Beginn des Sahres 1885 verschiedene Arbeiten machen laffen, welche den Betrag der Forderung deden, ohne besonders zu erklaren, dig er kompensiren wolle. Im Jahre 1886 liefert er wiederum Baaren, - nehmen wir der Ginfachheit wegen an für rund 100 Mark im Sahre 1884, wie 1886 - und verklagt den Empfänger nach verichiebenen vergeblichen Dahnungen im Sahre 1887 auf den Betrag der letten Baarenforderung. Der Maler wendet ein, er habe eine Gegenforderung aus dem Jahre 1885, der Raufmann replicirt, die werde ja aufgewogen durch eine 14 Tage vorher erfolgte Baarenlieferung de 1884. Coll biefe Replit unzuläffig fein? Soll ber Raufmann mit feiner Rlage abgewiesen werden und gezwungen werden, neu zu flagen? Und wie, wenn nun etwa nach dem maßgebenden Landesrecht die Klage aus dem Jahre 1884 — wegen Ablaufs der zweijährigen Frift — verjährt sein wurde? Zu einer Klage hatte der Raufmann im Jahre 1885 und bis zur zweiten Lieferung im Bahre 1886 ja gar keinen Anlag. Burde nicht jeder ehrliche und vernunftige Menich fagen, die beiden erften 100 Mark hoben fich auf, und die desfallfige Ertlarung muß, wenn noch nicht erfolgt, jeden Augenblid nachgeholt werden tonnen? Benn es dem Schuldner geftattet fein foll, fich darauf zu berufen, daß diefe Erklärung nicht ichon früher ausdrücklich abgegeben fei, jo beißt man damit ein Berfahren ant, welches unferem Rechtsgefühl entschieden widerstrebt. Laffe man ipso jure compensari, d. h. sehe man, wenn ein Theil erklärt, tom= penfiren zu wollen, die Sache fo an, als fei die Kompenfation ichon von felbft eingetreten und tomme es fomit auf ihre Erflärung und den Zeitpunkt berselben gar nicht an. Dann haben fich die beiden alteren Forderungen, - von felbft bezw. vermöge der zu fingirenden ober gurudzugiehenden Ertlarung bes Rlagers - ichon cher aufgehoben, als die eingeklagte Forderung entstand und Beklagter überhaupt in die Lage tam, fompenfiren zu tonnen.

Digitized by Google

#### IX.

Der § 290 stellt dem vertragsmäßigen Erlaß einer Schuld die vertragsmäßige Anerkennung der Nichtexistenz einer Schuld gleich. Obwohl diese Gleichstellung vielleicht der Theorie Bähr's und anderer Rechtslehrer vom Anerkennungsvertrage entspricht, so dürfte sie doch vom praktischen Standpunkte aus in hohem Grade bedenklich sein. Es wird damit, — da beide, Erlaß und Anerkennung, vertragsmäßig sein müssen — die Anerkennung dem Erlaß gleichgestellt, und bleibt bei einem materiell unrichtigen Anerkenntnisse nur eine Kondiktion. Richtiger wäre es wohl gewesen, das vertragsmäßige Anerkenntniß nur als Beweismittel anzusehen, als ein Mittel zum vollen, jedoch widerlegbaren Beweise.

Die Anerkennung will in dubio nicht konstitutiv wirken, sondern nur das, was ift, feststellen; eben dadurch unterscheidet sie sich vom Berzicht. Wenn die Betheiligten ein Anerkenntniß abgeben, ist es willkürlich, hineinzuinterpretiren, daß nun eventuell auch verzichtet

werden folle.

Die formale, volle Beweiskraft eines jeden einem anderen gegenüber abgegebenen Anertenntniffes beruht, konnen wir fagen, auf einem Bertrage, dem Bertrage, das Anerkannte für mahr gelten laffen zu wollen, vorbehaltlich des Begenbeweises. Ein jedes, oder boch fast jedes mit dem animus confitendi abgegebene Anerkenntniß einer Richtschuld läßt fich fomit unter § 290 bringen und diefer befeitigt fomit ganglich oder fast ganglich die Möglichkeit eines vertragsmäßigen, lediglich den Beweis ersetenden Anerkenntniffes, obwohl man gewiß nicht fagen tann, daß ein folches Anerkenntnig mit schwächerer Wirtung in unserem Rechtsleben durchaus überfluffig fei. Wozu gebrauchen benn die Intereffenten, wenn fie damit ein und daffelbe bezeichnen wollen, im Rechtsverkehr zwei verschiedene Ausdrude: "Ich erlaffe die Schuld" und "ich erkenne an u. f. w." Wollen fie aber damit, wie anzunehmen, ctwas Berichiedenes bezeichnen, fo ift es ungerecht und wird fich rachen, gesetzlich ben Richter zu zwingen, ein und baffelbe darunter zu verfteben.

Budem bleiben nach § 279 wichtige Fragen, und grade die praktischsten offen. Die Motive bemerken zu ihm pag. 116:

"Gine Entscheidung der Frage, inwiefern eine Quittung als ein abstrakter Erlagvertrag oder negativer Anserkennungsvertrag anzusehen ist, so daß dieselbe materiell

das Erlöschen des Schuldverhältnisses in gleicher Art, wie die Erfüllung, bewirkt, ift weder erforderlich noch räthlich." Es ift oben schon darzulegen versucht, daß jedes dem anderen Theile gegenüber abgegebene, und von diesem ausdrücklich oder stillschweigend angenommene Anertenntniß, also auch wohl das in der erbetenen bezw. entgegengenommenen Quittung enthaltene Anertenntniß der Nichtschuld ein vertragsmäßiges ist, und also mit anderen Borten in jeder Quittung auch ein Erlaß zu sinden sein würde. Es wird nicht immer, ja wohl in den seltensten Fällen möglich sein, dem Quittirenden mit Hülfe der Grundsähe über Bereicherung von den üblen Folgen dieser ihm ausoftrohirten Erlaßabsicht zu befreien, und es wird jede Quittung zum Fallstrick für den Quittirenden werden.

Bill man aber mit den Wotiven Unterschiede machen, und in der einsach zugesandten Quittung kein vertragsmäßiges Anerkenntniß inden, wohl aber eine Quittung, welche sich in einem Bertrags: inürumente findet u. s. w., so kommt man in jedem einzelnen Falle einer Quittungsertheilung in die größten, schwer zu lösendsten Zweisel und es wird oft rein von Zufälligkeiten, — z. B. der Gelegenheit, dei der eine Quittung ertheilt wird, ob der Schuldner selbst bei Abgabe der Quittung persönlich angetroffen wird u. s. w. —, absängen, ob man die Quittung als eine vertragsmäßige ansieht und dem Quittirenden einen Schulderlaß imputirt oder nicht.

#### X.

Rach § 315 kann ein Gläubiger, welcher zu dem zwischen seinem bisherigen Schuldner und einem Dritten geschlossenen Schuldüberuhmevertrage die Einwilligung versagt hat, diese Einwilligung nache träglich nur ertheilen, wenn er nochmals dazu aufgefordert wird.

Das Gefet, wie die Motive pag. 144 i. f. lassen hier dunkel, ob die erneute Aufforderung von beiden Betheiligten, — Schuldner und Dritten —, ausgehen muß oder auch von einem derselben wirksam erlassen werden kann.

#### XI.

Der § 319 bestimmt:

"Uebernimmt Jemand durch Bertrag das ganze gegenwärtige Bermögen eines Anderen, fo haftet er den Gläubigern des letteren von der Schließung des Bertrages an für die zu dieser Zeit vorhandenen Schulden, jedoch nicht über den Werth des Aktivvermögens hinaus und unbeschadet der Forts dauer der Haftung des disherigen Schuldners. Wird das Aktivvermögen, bevor es dem Uebernehmer ausgefolgt ist, ohne dessen Berschulden vermindert, so haftet der Uebernehmer nicht über den Werth des übrig gebliebenen Bermögens hinaus.

Eine Bereinbarung, durch welche die im ersten Absatze vorgeschriebene Haftung ausgeschlossen ober beschränkt wird,

ift nichtig.

Im Falle der Uebernahme nur eines Bruchtheils des Bermögens finden die Vorschriften des ersten und zweiten Absatzes entsprechende Anwendung."

Offenbar soll, wie auch die Motive erkennen lassen, die Habtung bes Uebernehmers für die Schulden bis zum Betrage des Aktivversmögens auch Platz greisen, wenn jemand nur das gesammte Aktivevermögen, ohne die Schulden, erwirdt. Um dies anzudeuten, wird aber die Redaktion des § 319 eine bessere, vollständigere sein müssen. Denn wenn Absat 2 bestimmt, daß die in Alinea 1 verordnete Haftung für Schulden nicht vertragsmäßig beseitigt oder gemindert werden könne, so ändert der Absat 2 doch nichts an der Boraussietung des Alinea 1 — der Uebernahme des ganzen Bermögens —; es soll ja nur an den Folgen nichts durch Bertrag geändert werden können. Die Lücke wird auch nicht ergänzt durch Alinea 3, denn die Uebernahme nur der Aktiva ist nicht Uebernahme eines Bruchtheils des Bermögens, einer Bermögensquote.

#### XII.

Die §§ 330, 331 und 333, welche bestimmen:

(§ 330.)

"Die dem Schuldner gegen einen Gesammtgläubiger zustehende Gegenforderung kann nicht den übrigen Gesammtgläubigern, die einem Gesammtschuldner gegen den Gläubiger zustehende Gegenforderung kann nicht von den übrigen Gesammtschuldnern aufgerechnet werden."

(§ 331.)

"Die zwischen bem Schuldner und einem Gesammtgläubiger erfolgte Aufrechnung wirkt auch gegen die übrigen Gesammtgläubiger, die zwischen einem Gesammtschuldner und dem The state of the s

Gläubiger erfolgte Aufrechnung auch für die übrigen Gefammt=

(§ **333**.)

"Die Bereinigung von Forderung und Berbindlichkeit in der Berson eines Gesammtgläubigers oder eines Gesammtschuldners wirft nicht gegen die übrigen Gesammtgläubiger oder für die übrigen Gesammtgläubiger."

muffen im Rusammenhange betrachtet und besprochen werden. enthalten in §§ 330 und 333 ein und benfelben Fehler, den nämlich, daß man fich durch die anscheinende Bleichheit der Rechtslage hat bestimmen laffen, die gleichen Bestimmungen für den Fall der Correalgläubiger und Correalschuldner zu treffen. Bas § 330 bestimmt, vakt nur für den Fall der correi debendi, nicht auch der correi Die Rompensation ist, wie auch das Wort schon besagt, credendi. eine beiderseitige Bahlung, bei der man fich nur das nuglose Sinund Herschieben des Gelbes erspart. Der eine correus debendi kann nicht auf die Forderung des anderen correus kompensirend berufen. Er kann, wie die Motive gang richtig bemerken, ja nicht das Geld des anderen correus für fich verwerthen, er kann nicht deffen Forderung einziehen, kann also auch nicht fagen: ich will die Forderung als ein= gezogen und den eingezogenen Betrag als Dir hiermit zurudgegeben Anders bei den correi credendi. Während bei den correi debendi ber nicht forderungsberechtigte dritte correus den Gläubiger und den eine Gegenforderung besitzenden correus debendi nicht zwingen tann, zu tompenfiren, tann bei den correi credendi der gemeinsame Shuldner, welchem eine Begenforderung gegen ben correus A. zuftebt, jeben Augenblick die Rompenfation erzwingen. Er geht zu A. und erklant, er rechne auf. Dann können nach § 331 die anderen correi credendi nichts mehr fordern. Soll es nun einen Unterschied machen, ob der Schuldner, wenn er den correus B. kommen fieht, noch rafch hinüberläuft zu A. und seine Kompensationserklärung abgiebt oder ob er etwa A. nicht zu Sause trifft. Und wenn B. eber fommt, hat der Schuldner nicht immer — wie nach gemeinem Recht — noch die Befugniß an den correus A. zu zahlen und somit auch zu kompenfiren?

Bei den mehreren correi debendi hat der Gläubiger den Vorzug, sich seinen Schuldner mählen zu können. Er wird also — wenn er grade baares Geld braucht — sich denjenigen correus auswählen, der keine Gegenforderung besitzt, ohne daß dieser es hindern kann; bei

A. ....

den mehreren correi credendi wird sich der Schuldner, wenn er eine Gegenforderung besitzt, denjenigen, um an ihn zu zahlen, wählen, der ihm wieder schuldet, bei dem er somit baares Geld gar nicht gebraucht, um Zahlung zu leisten und Rückzahlung zu empfangen, um zu kompensiren. Daher der Unterschied.

Diesem Unterschied hätte der Entwurf auch Rechnung tragen sollen in § 333. Die consusio — die Bereinigung der Person des Gläubigers und Schuldners — ist am Richtigsten als eine Zahlung an sich selbst aufzusassen. Wenn ein correus debendi A. von dem Gläubiger beerbt wird, so nimmt der Gläubiger nicht das Geld von sich selbst, vielmehr lieber von einem der anderen correi debendi. Müßte er das Geld als von sich selbst an sich gezahlt ansehen, so hätte er, während die Mithaftung von A. neben den übrigen correi debendi zu seinem Bortheil sestgesetzt ist und gereichen soll, davon Schaden, daß auch A. ihm haftete. Er geht also nicht an den Nachlaß des A. und macht sich nicht aus diesem bezahlt, steckt nicht aus der einen Tasche das Geld in die andere, läßt vielmehr den Nachlaß unangerührt und hält sich an B. oder C., wie ihm dies freisteht.

Wenn aber ein correus credendi den gemeinsamen Schuldner beerbt, so wird er natürlich lieber, als an einen Dritten, an sich selbst zahlen. Er ist auch in der Lage, den anderen correi credendi zuvorzukommen und nimmt schleunigst aus dem Nachlasse das Geld. Kommen die anderen, so sagt er: ich habe bereits an mich bezahlt. Da der Akt der Selbstzahlung kein äußerlicher, vielmehr rein innerlicher ist, genügt diese seine Erklärung. Mit anderen Worten, eine die Zahlung ersehende für die übrigen correi wirkende consusio muß man da eintreten lassen, wo derzenige, der beide vereinigte Vermögen in der Hand hat, Zahlung aus dem einen in das andere leisten würde, wenn eine äußerlich sich vollziehende Zahlung noch denkbar und nicht nur eine Form wäre; die confusio mit Wirkung für die übrigen correi darf da nicht eintreten, wo die Annahme einer erfolgten Zahlung aus dem einen in das andere Vermögen der Intention des Inhabers leider widerspricht.

Dies dürfte, trotz Bangerow, Savigny und Windscheid, nach richtiger Auffassung, auch bereits geltendes gemeines Recht sein und jedenfalls ist Angesichts von Arndts Pandekten § 273 Anm. 1 nicht recht verständlich, wie die Motive pag. 166 behaupten können:

". . . . es beschränkt sich daher die Wirkung der Ronfusion auf denjenigen Gesammtschuldner oder Gesammtgläubiger, in

dessen Person sie erfolgt ist. Dies ist im geltenden Rechte allerseits anerkannt . . . . "

Auch Fitting ist der vorstehend vertheidigten Ansicht. Wenn Bindscheid gegen Fitting einwendet, daß eine Selbstwahl des Correalgläubigers, in dessen Person sie consusio eingetreten, nicht möglich sei, weil in Folge der confusio der Correalgläubiger nicht mehr sein eigener Gläubiger bezw. Schuldner sei, so dürfte solches, — bei allem Respekt vor der Autorität Windscheids —, nur eine Redewendung, kein sachlicher Gegengrund sein.

Benn nach eingetretener confusio das Recht, eine Obligation nicht mehr anerkennt, fo ift dannt die Frage doch noch nicht entschieden, ob wir ihre Nichteristens auf eine Selbstzahlung ober lediglich auf die Unmöglichkeit, daß eine Berfon die Gläubiger- und Schuldnerrolle belleide, zuruckführen sollen. Außerdem, weshalb erkennt denn das Recht die Bereinigung beider Rollen in einer Berson nicht an? Weil ce Aufgabe des Rechts ift, die Berhaltniffe der Menichen gu ein= ander zu regeln. Gben deshalb bekummert fich bas Recht nicht um die Moral, - sofern Dritte nicht verlett werden - und eben des= halb fagt bas Recht, fobald jemand fein eigener Schuldner geworden: Rache bas mit Dir felbst aus; für mich hat bas Schuldverhältniß aufgehort zu eriftiren. Das ichließt aber teineswegs aus, daß im Berhaltniß zu Dritten doch wieder die Coerifteng von Forderung und Sould in derfelben Berson wirksam wird. Denn da fällt eben der Grund, weshalb nach geschehener confusio sich das Recht um das Souldverhaltniß nicht mehr bekummert, meg. Go fann auch niemand ein Pfandrecht an feiner eigenen Sache haben und boch tann es wirfiam bleiben im Berhältniß zu Dritten. Gin anderes Beispiel macht vielleicht noch beutlicher, was ich mit diesen Bemerkungen jagen will.

Nemini res sua servit. Man hat nun wohl gefragt, kann der Gutsherr, der Obereigenthümer, eine Servitut an dem Grundstück ieines Meiers haben? Gewiß. Jener römische Satz sagt nichts anderes als: Es hat keinen praktischen Werth, bei dem Eigenthümer, dem alle Besugnisse zustehen, noch besondere servitutische Rechte anzunehmen. Es ist einfacher, denn schlechtweg vom Eigenthum zu sprechen, grade so, wie man für A — b + b einfacher A sagt. Wenn aber von A, dem Eigenthum, abgetrennt ist B, das Untereigenthum, und hinzugefügt wird b, die Servitut, so kann man nicht B und b gegeneinander aussehen. Der Satz: Kes propria nemini servit ist

nicht dazu da, um praktische Konsequenzen daraus zu ziehen, vielmehr nur, um etwas Selbstverständliches zu formuliren; er cessirt, so weit jener Satz mehr sagt oder zu sagen scheint, als selbstverständlich. So zieht auch die römisch-rechtliche Lehre von der consusio, — welche die Quellen ausdrücklich mit einer Zahlung vergleichen, — nur ohnehin selbstverständliche Konsequenzen und bringt diese in eine Formel. Es würde aber unrichtig sein, aus dieser Formel nun in zweiselhaften Fragen die Entscheidung herleiten zu wollen und zwar eine Entscheidung, welche, wie Arndts zutressend aussührt, der Billigkeit durchaus widerspricht.

# Lus Recht der Schuldverhältnisse im Allgemeinen, weglichen mit den tressenden Bestimmungen des code civil.

Bon Rechtsanwalt Gebhart in Zweibruden.

Der code civil behandelt den hier einschlägigen Stoff in den Ant. 1101—1314 unter dem Titel "des contrats ou des obligations conventionelles en général".

Der französische Gesetzgeber hat in diesem Titel Alles zusammengeworfen — Erfordernisse der Giltigkeit der Rechtsgeschäfte überhaupt, Bestimmungen über Schuldverhältnisse im Allgemeinen und solche ipeziell über Berträge. —

Der Entwurf hat logisch geschieden und im 1. Abschnitt des 2. Buches die allen Schuldverhältnissen, gleichgiltig, welches ihre Grundlage ist, gemeinsamen Grundsätze und erst in den weiteren Abschnitten die auf die verschiedenen Arten von Schuldverhältnissen bezüglichen Borschriften aufgeführt, während die Erfordernisse der Rechtsgeschäfte überhaupt schon im 4. Abschnitte des 1. Buches enthalten sind.

llebereinstimmend mit dem code civil behandelt der Entwurf die logenannten natürlichen Berbindlichkeiten nicht im Allgemeinen; aber nach den Motiven S. 3 will der Entwurf überhaupt die unvollkommene Obligation reprodiren, indem er unter Schuldverhältniß grundsätlich nur "die klagbare Obligation" verstanden haben will, und eine unvollkommene Obligation nur insoferne anerkennt, als durch positive Bestimmungen eine Obligation, welche nach allgemeinen Grundsätzen begründet sein würde, nur in unvollkommener Weise zur Geltung kommt. Diese Fälle sind am angeführten Orte der Motive aufgestellt.

Digitized by Google

Die Praxis kann dieses Borgehen des Entwurfes nur begrüßen; die französische Doktrin hat den Begriff der natürlichen Obligation weit gefaßt; im Einzelnen war Streit über die darunter zu fassenden Fälle; auch war man nicht einig, ob ein Erfüllungsversprechen die naturalis obligatio klagbar mache; während die Praxis in Frankreich sich dafür aussprach, hat das Neichsgericht wiederholt das Gegentheil erfannt.

Der erste Titel behandelt "den Gegenstand der Schuldverhältenisse" d. h. die Handlung, zu welcher das Forderungsrecht des Gläubigers den Schuldner verpssichtet. Nach dem Borgange Windsscheid's nennt der Entwurf diesen Gegenstand "Leistung", welche ein Thun oder Unterlassen sein kann. Der Art. 1126 c. c. hat die alte Dreitheilung, insoserne er noch "das Geben" besonders aufführt; diese Art der Leistung ist im "Thun" enthalten. Allgemeine Borschriften über die ersorderliche Beschaffenheit der Leistung, wie sie der code civil in den Art. 1127—1130 giebt, enthält der Entwurf nicht, und zwar nach den Motiven deshalb nicht, weil die speziellen Borschriften für Berträge 2c. genügend sind und auf gesetzliche Obligationen solche allgemeine Borschriften überhaupt nicht passen. (Motive S. 6.)

Wichtig ist, daß der Entwurf sich grundsätlich auf den Standpunkt stellt, daß kein vermögensrechtliches Interesse zum Wesen

der Obligation gehöre.

Diesen Standpunkt vertritt bekanntlich Windscheid im Gegensate zur früher herrschenden Meinung des gemeinen Rechtes; die fransösische Rechtsprechung und Doktrin hat ihn namentlich für das Gebict der Schadenersatzleistung anerkannt.

Die neuere Rechtsentwicklung brangt zur Anerkennung dieses Grundsates, daß auch ein anderes schutzwürdige Interesse des

Gläubigers zu schützen sei. -

MIs ein Beifpiel führt Windscheid an:

Ich lasse mir von meinem Nachbarn versprechen, daß derselbe während meiner Arbeiten das Klavierspielen unterlasse. —

Die §§ 207—212 behandeln die sogenannte alternative Obligation (code civil Art. 1189—1196).

Während der code civil nach Art. 1189 c. c. die Konzentration erst mit der Leistung des einen Inhaltes und erst vom Zeitpunkte derselben eintreten läßt, tritt dieselbe nach dem Entwurfe mit der Erklärung der Wahl und zwar mit Rückvirkung auf die Zeit

der Begrundung ein. Diese Bestimmung entspricht der modernen Rechtsentwicklung und den Bedurfniffen des Berkehres.

Entgegen der herrschenden Meinung giebt § 210 dem Schuldner sogar noch im Exekutionsstadium das Wahlrecht. Die gegentheilige Anschauung, daß durch Einleitung der Exekution die Obligation sich konzentrire, ist vom praktischen Standpunkt aus vorzuziehen; hat der Schuldner es, ohne sein Wahlrecht auszuüben, bis zur Exekution kommen lassen, so muß ein Verzicht auf dasselbe angenommen werden.

§ 211 läßt die Konzentration eintreten, wenn ein Leistungs= inhalt ohne Schuld des Schuldners unmöglich ist oder wird, wie Art. 1193 c. c., konsequenter Weise wird der Schuldner ganz liberirt, wenn sämmtliche Leistungen ohne seine Schuld unmöglich werden; sind sie dies schon von Anfang, ist das Schuldverhältniß nichig (§§ 343 und 344; Art. 1195 c. c.).

Borschriften über die verschiedenen Fälle, wenn eine oder einige Leistungen durch ein Berschulden des Schuldners oder Gläubigers, oder wenn die eine durch Berschulden, die andere durch Zufall uns möglich wird (code civil Art. 1193 und 1194 c. c.), giebt der Entwurf nicht, sondern regelt diese Fragen im 2. Absatz des § 211 nach den "allgemeinen Vorschriften über das Verschulden".

Benn der Gesetzgeber alle diese einzelnen Fälle regeln wollte, müßten kasuistische Bestimmungen getroffen werden, welche den Gegenstand doch kaum erschöpfen dürften, wie auch die Bestimmungen des jranzösischen Rechts nicht als mustergiltig angesehen werden können.

Die §§ 213 und 214 behandeln die sogenannte "generische Obligation". Der code civil trifft hierüber nur im Art. 1246 c. c. unter dem Titel der Zahlung die Bestimmung, daß der Schuldner nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste Gattung zu wählen hat. Anschließend an diese Bestimmung und Art. 335 des H. G. B. verpslichtet der Entwurf den Schuldner zur Auswahl einer Sache "von mittlerer Art und Güte". Nach § 214 tritt die Konzenstration hier erst mit der Uebergabe der ausgewählten Sache und nicht mit rückwirkender Kraft ein, soserne nicht wie im Falle des § 257, Abs. 2 (Annahmederzug des Gläubigers) oder § 465 (Uebersendung der gekauften Sache an einen andern als den Erfüllungssort) die Gesahr schon früher auf den Gläubiger übergegangen ist.

Mit § 215 geht der Entwurf, auch hier Windscheid folgend, auf einige besondere Gegenstände von Forderungsrechten über und zwar zunächft auf die "Geldleiftung", welche der code civil nur in

Art. 1895 c. c. beim Darlehnsvertrag berührt. Auf dem Boden des durch die Reichsmünzgesetzgebung (Reichsgesetze vom 16. Juni 1870, 30. April 1874, 13. Juli 1875 und 14. März 1875) eingeführten gesetzlichen Währungssystemes ist nur für wenige besondere Vorschriften Bedürfniß gegeben; die Vorschrift, daß auch eine in ausländischer Währung ausgedrückte im Inlande zahlbare Schuld in Reichswährung nach dem Courswerthe am Orte der Zahlung zi leisten ist, ist entsprechend auch auf den Fall anzuwenden, daß nach besonderer Verabredung eine in Reichswährung ausgedrückte Schult in ausländischer Währung zu zahlen sei. Nach § 216 ist die Bestimmung, daß eine Geldschuld in bestimmten Münzsorten ge zahlt werden solle, zulässig; sind dieselben zur Zeit der Zahlung überhaupt nicht mehr in Umlauf, so gilt die Bestimmung als non seripta.

Diefe Beftimmungen find zwedentfprechend.

Wie die Motive S. 14 ausführen, wollte der Entwurf den Fall daß nach dem Inhalt eines Schuldverhältnisse eine gewisse Quantitä einer bestimmten Geldsorte zu liefern sei, nicht besonders regeln sondern sieht ein solches Schuldverhältniß als ein "generisches an, das nach den hierfür geltenden Bestimmungen zu beurtheilen if

In § 217 wird übereinstimmend mit dem französischen Recht die Höhe des gesetzlichen Zinsfußes auf 5% normirt und der Grund sat anerkannt, daß Zinsverpflichtung sich nie von selbst versteht. I den §§ 218—223 wird die Berpflichtung zur Leistung des Interest oder Schaden geregelt; (code civil Art. 1146 sequ. und für außer vertragliche Berhältnisse Art. 1382 sequ.).

In Uebereinstimmung mit dem code civil ist sowohl erlitter Bermögenseinbuße, wie auch entgangener Gewinn zu ersetzen; dagege geht der Entwurf weiter als die Art. 1150 und 1151 c. c., de Schadenersatpflichtige hat nicht blos den voraussehbaren Schade zu ersetzen und haftet auch für mittelbar eingetretenen Schaden.

Nach dem vom Entwurfe adoptirten Grundsate, daß der Umfar des eingetretenen Schabens den Umfang des zu leistenden Ersats bestimme, sind diese Bestimmungen selbstverständlich und vom Stan punkte der Praxis aus zu begrüßen, da die gegentheiligen eischränkenden Bestimmungen der Art. 1150—1151 c. c. nur zu usicheren Resultaten führen.

Nur bezüglich des entgangenen Gewinnes trifft Abs. 2 des § 21 die praktische Bestimmung, daß die Wahrscheinlichkeit, der B

ichädigte wurde den Gewinn erlangt haben, genügend und nothe wendig sei. § 219 spricht das Princip der Wiederherstellungspflicht aus, und giebt nur für den Fall der Unausführbarkeit der Wiederherstellung, ein Recht, Geldentschädigung zu begehren, während nach franzönschem Rechte in der Regel Geldentschädigung zuzubilligen ist und Art. 1143 und 1144 c. c. nur Ausnahmen hiervon bilden.

Wenn auch die Bestimmung des Entwurfes "die Rechtslogit" für sich hat, so ist doch praktischer, die Geldentschädigung als Regel der Art der Schadenersatzleistung aufzustellen; denn in den meisten Fällen wird die Wiederherstellung unmöglich, ungenügend oder versipätet sein.

Rach dem Entwurfe wird der Gläubiger statt eines zwei Prozesse zu führen haben; im ersten wird er die Schadenersatverpslichtung und Ansspruch zur Wiederherstellung feststellen lassen und im zweiten dann die Geldentschädigung fordern, falls der Schuldner nicht wiederherstellt. § 223 gibt hiergegen auch kein genügendes Schukmittel; denn die hier singirte Unmöglichkeit der Restitution setzt immer ein rechtskräftiges zur Leistung verurtheilendes Erkenntniß voraus.

§ 220 spricht die Ersapflicht des "außerordentlichen Berthes" eines Gegenstandes, d. h. desjenigen, welcher in besonderen Berhaltniffen des Gläubigers seine Grundlage hat, aus. Diese Bestimmung gilt nur für die Schadenersappflicht; wenn sonst das Geiet Berpflichtung zum Werthersatz ausspricht, ist nur der gemeine Berth verstanden. Dagegen ist nach dem Entwurfe, wie nach franzönichem und gemeinem Rechte der Affectionswerth, welcher nur in subjectiven Stimmungen des Gläubigers begründet ist, nicht ersapfähig.

§ 221 spricht den Grundsat aus, daß wegen nicht vermögensrechtlichen Schadens nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen Entschädigung begehrt werden kann.

Obwohl der Entwurf das Prinzip anerkennt, daß zum Wesen eines Schuldverhältnisses vermögensrechtliches Interesse nicht gehöre, zieht er doch hieraus nicht die Konsequenz, daß bei Berletzung eines nicht vermögensrechtlichen Interesses der Anspruch auf eine Ausgleichung durch Leistung einer Geldentschädigung zulässig sein solle. —

Rur bei einigen Deliktsansprüchen macht der Entwurf eine Ausnahme (§§ 726, 728, 734, 735 und 736: Körperverletzung, Freiheitsentziehung, sittliche Berbrechen gegen eine Frau, Schadensersat, verursacht durch Thiere und Gebäude; Schadenzufügung durch Beamte). —

Die französische Praxis statuirte bei Deliktsklagen auch Entschädigungspflicht für "dommage morales" oder "Berletzung gerechtsfertigter Gefühle" (Kränkung des Ehrgefühls, Erregung körperlicher oder seelischer Schmerzen).

Das Reichsgericht hat in seinem Urtheile vom 27. Juni 1882 zur gegentheiligen Anschauung sich bekannt, ohne daß seine Gründe

durchschlagend oder überzeugend find.

Der Entwurf trifft meines Erachtens das Richtige, indem er diese Ersappslicht nur auf solche Fälle beschränkt, welche ihrer Natur nach entweder körperliche Schmerzen verursachen, oder den Verletzten im Rechte der freien Verfügung über seine Person beeinträchtigen oder die weibliche Ehre auf's Tiefste angreifen.

Diefer Anspruch ift noch insoferne beschränkt, als er höchst perfönlich ift; nur im Falle der vertragsmäßigen Anerkennung oder

Rechtshängigkeit ift er vererbbar und übertragbar.

§ 222 regelt den Fall der culpa concurrens ganz in Uebereinsftimmung mit den Grundfäten der französischen Doktrin und Praxis.

§ 223 trifft eine dem französischen Rechte fremde Bestimmung, wonach bei Ansprüchen auf Herausgabe oder Restitution einer Sache der wegen Verlustes der Sache ersatpssichtige Schuldner mit Leistung des Ersates von Rechtswegen in die dem Entschädigten gegen Dritte zustehenden Ansprüche eingesetzt wird; wenn z. B. bei der Gebrauchseleihe der Entleiher für den Verlust der Sache dem Verleiher Entschädigung leisten müßte und hinterher wird die Sache aufgefunden, so kann der Entleiher kraft eigenen Rechts die dem Verleiher zustehenden Eigenthumsansprüche geltend machen. — Die Vestimmung erscheint gerecht und zweckmäßig, wenn sie auch praktisch nicht oft geltend gemacht werden kann.

#### Bweiter Titel.

# Inhalt ber Schuldverhältniffe.

# I. Berpflichtung gur Leiftung.

Der Inhalt der Schuldverhältnisse ist "der rechtliche Gehalt des Forderungsrechtes, die Macht, welche es dem Gläubiger gewährt".

§ 224 trifft die Bestimmung, daß der Schuldner die ihm obliegende Leistung vollständig zu machen hat; hiernach hat der Schuldner auch die Kosten der Erfüllung zu tragen, welche Bestimmung Art. 1248 c. c. besonders bei der Zahlung betont. Die Bestimmung, A. W.

daß der Schuldner wegen jeder culpa haftet, entspricht dem französischen Rechte; Ausnahmen kennen nur §§ 442, 550 und 750;
außerdem lassen §§ 633, 1279 und 1317 die Milderung der diligentia quam suis zu. Beiter enthält § 224 die selbstverständliche Bestimmung, daß, wer nicht deliktsfähig ist, auch seine obligatorischen Berpstichtungen nicht durch ein Handeln im juristischen Sinne
verlegen kann, und daß der Vertretene für das Verschulden seines
gesehlichen Bertreters haftet.

Bichtig ist die weitere Bestimmung, daß der Schuldner wegen des Verschuldens aller Versonen haftet, deren er sich zur Bewirkung seiner Leistung bedient. Hiermit schließt sich der Entwurf an die jranzösisch-rechtlichen Bestimmungen für das Gebiet der Bertrags-verhältnisse an; es kann nur begrüßt werden, daß diese im gemeinen Rechte so bestrittene Frage in einer dem Verkehre dienenden, praktischen Beise im Entwurfe geregelt wurde.

§ 225 verbietet, übereinstimmend mit dem französischen Rechte, die Erlassung ber Haftung wegen dolus; aber nicht wegen culpa lata, entgegen dem gemeinen und französischen Rechte.

Lettere Bestimmung scheint mir praktischer. Es ist in einzelnen Fällen die Grenze zwischen beiden Begriffen schwer zu ziehen; auch ipricht der nämliche Grundsatz der öffentlichen Ordnung gegen diese Begünstigung der culpa lata. Den Ausweg, welchen die Motive zu § 225, Alinea 2 letter Satz, andeuten, führt nur zu unnöthigen Prozessen.

Ob das pactum ne dolus praestetur den ganzen Vertrag ungiltig macht, hat der Entwurf absichtlich nicht entschieden, sondern mit Recht von der Ermittelung der Absicht der Parteien, ob sie ohne dies pactum das ganze Rechtsgeschäft gewollt hätten, abhängig gemacht.

Die §§ 226 und 227 entsprechen im Weseutlichen den Art. 1236 und 1237 c. c.

§ 228 erklärt übereinstimmend mit Art. 1244 c. c. den Schuldner nicht zu Theilleistungen berechtigt. —

Bindscheid macht in § 342 Nr. 3 eine Ausnahme für den Fall, daß der Schuldner die Schuld theilmeise zugesteht, theilmeise leugnet.

Da nach § 273 C. B. D. in solchen Fällen der Gläubiger berechtigt ift, Theilurtheil zu erwirken, dürfte es doch der Gerechtigkeit entsprechen, daß ihn auch der Schuldner zur theilweisen Annahme zwingen kann. Die Bestimmungen über den Ort der Leistung weichen von den Bestimmungen des Art. 1247 c. c. nur insosern ab, als Geldzahlungen immer Bringschulden sind; nur wenn der Gläubiger seinen ursprünglichen Wohnsitz verändert, hat er die Kosten der Ueberssendung zu tragen.

Diese Vorschriften rechtfertigen sich nach der heutigen Verkehrs= sitte und der Bequemlichkeit der heutigen Geldsendungen von selbst.

Die Zeit der Erfüllung ist in § 231 conform dem Art. 1187 c. c. normirt.

Mit Recht hat der Entwurf vermieden, bestimmte Regeln für Auslegung unbestimmter Ausdrücke über die Zeit der Leistung (ehestens, sobald als thunlich 2c.) aufzustellen; über den Sinn hat die Verstehrsgewohnheit und die Absicht der Parteien im einzelnen Falle zu entscheiden.

§ 232 verbietet ben Abzug des sogenannten interusurium und ist für französisch-rechtliche Juristen selbstverständlich.

## II. Burudbehaltungrecht.

Dies Recht ist im französischen Recht nicht als ein allgemeines Rechtsinstitut geregelt, sondern nur für einzelne Fälle gesetzlich ans erkannt in den Art. 867, 1612, 1613, 1673, 1748 und 1948. —

In der Doktrin hat sich eine Kontroverse erhoben, ob es nur auf diese Fälle zu beschränken, oder nicht wenigstens auf alle Fälle des debitum cum re junctum auszudehnen sei, wofür Zachariae und Demolombe sich aussprechen. Aubry und Rau nehmen in § 256 bis einen vermittelnden Standpunkt ein.

Der Entwurf hat in den §§ 233—236 das Zurückbehaltungsrecht allgemein anerkannt für den Fall der Fälligkeit des Anspruches des Schuldners gegen den Gläubiger und der Konnexität zwischen Anspruch und Gegenanspruch; desgleichen ist es anerkannt bei einer Forderung auf Herausgabe eines Gegenstandes für alle Gegensansprüche aus Berwendung auf denselben oder aus Schadenersatzufügungen durch denselben.

Auch beschränkt der Entwurf dieses Recht nicht blos auf die Zurückehaltung fremder Sachen gegenüber dem Anspruche auf Herausgabe, auch Rechte, Handlungen, die eigenen Sachen, zu deren Berschaffung der Schuldner verpflichtet ift, können, falls nur Konnexität vorliegt, zurückgehalten werden. Durch § 234 ist ausgesprochen, daß, wenn der Schuldner zur Borleistung verpflichtet ift, er das Res

tentionsrecht nicht ausüben kann, daß jedoch jeder der in dem zur Zurüchaltung berechtigenden Berhältnisse stehenden Theile gegen den Anderen auf Erfüllung Zug um Zug klagen und nach Maßgabe des § 365 die Zwangsvollstreckung betreiben kann, so daß die Bestimmung des § 234, Sat 1 dem Schuldner günstiger ist, als die des Art. 313, Abs. 2 H. G. B.

Der Gläubiger kann endlich durch Sicherheitsleistung — Burgicaft ausgenommen — das Zurudbehaltungsrecht abwenden.

§ 235 bestimmt, daß, wenn es sich um Herausgabe eines Gegenstandes handelt, welchen der Schuldner durch vorfähliches Delikt 3. B. Diebstahl) erlangt hat, selbst bei Borhandensein der Boraussiehmgen des § 233 kein Zurückbehaltungsrecht besteht; endlich kann die Retentionseinrede gegenüber der Besitklage nicht geltend gemacht werden, weil dieser gegenüber petitorische Einreden ausgesichlossen sind.

Allgemeine Bestimmungen über ein gewisses Maß von Diligenz, welches der Retinent zu präftiren habe, hat der Entwurf absichtlich nicht aufgenommen, sondern mit Recht in den Motiven in dieser Richtung auf das konkrete Rechtsverhältniß, kraft dessen er zur Leistung des Retentionsobjektes verbunden ist, überwiesen.

§ 236 dehnt endlich die Bestimmungen ber §§ 234 und 235 auch auf diejenigen Falle aus, in welchen das Gesethuch speziell ein Retentionsrecht gibt. (§§ 915, 936, 938, Abs. 2).

Diese allgemeine Bestimmungen des Entwurfes über Zuruckbehaltungsrecht werden gegenüber dem code civil als ein wesentlicher Fortschritt aufgefaßt werden durfen; sie dehnen dies Recht nicht zu weit ans und erschweren seine Geltendmachung nicht.

# III. Unmöglichkeit ber Leiftung und Folgen ber Richtleiftung.

Der Entwurf versteht unter Unmöglichkeit der Leistung nur die "objektive"; war diese zur Zeit der Entstehung des Schuldverskälmisses vorhanden, ist dasselbe nichtig (§ 344). Tritt sie nach Entstehung ein, so befreit sie den Schuldner, wenn sie in Folge eines von ihm nicht zu vertretenden Umstandes dauernd unmöglich geworden ift. Diese Bestimmung entspricht dem französischen Rechte (Art. 1302 und 1148 c. c.). Nur geht der Entwurf weiter als die bestehenden Rechte, welche nur die "durch Zufall oder ohne Verschulden des Schuldners eingetretene Unmöglichkeit" den Schuldner liberiren

laffen. Da nämlich einerseits die Haftung des Schuldners über die Fahrlässigkeit hinaus bis zur Garantieübernahme gesteigert werden kann, anderseits der Schenkgeber nach § 442 und der Berleiher nach § 550 nur für dolus und culpa lata haften, erachtet der Entwurf durch die bisherigen Bestimmungen nicht alle Fälle für gedeckt und hat mit Recht einen allgemeinen Ausdruck gewählt.

Begenüber der frangofischen Pragis bringt diese Ausdrucksweise

feine Neuerung.

Der Absat 2 läßt auch einen subjektiven Fall der Unmögslichkeit als befreiend gelten, wenn nämlich der Schuldner einen bestimmten Gegenstand zu leisten hatte, diese Leistung aber durch einen von ihm nicht zu vertretenden Umstand unmöglich wurde; es dect sich diese Bestimmung mit Art. 1302 Alinea 1 c. c.

§ 238 sanktionirt das auch in Art. 1303 c. c. gegebene

"Surrogationsprinzip".

§ 239 überbürdet in Uebereinstimmung mit dem französischen Rechte (Art. 1302, 1147 c. c.) die Beweislast dem Schuldner.

§ 240 erklärt den Schuldner für entschädigungspflichtlg, wenn in Folge eines von ihm zu vertretenden Umstandes die Leistung unmöglich wurde.

Der Entwurf befindet sich hier in einem wesentlichen Gegensatzum französischen Rechte; nach Art. 1142 c. c. löst sich jede Bersbindlichkeit in Folge des bloßen Berzugs in eine Berbindlichkeit zum Schadenersatze auf; nach dem Entwurfe muß der Gläubiger auch die Unmöglichkeit der Erfüllung darthun, der bloße Berzug berechtigt ihn nur zum Berzugsinteresse.

Bezüglich der für die Werthsbestimmung maßgebenden Zeit hat sich der Entwurf auch nicht dem französischen Gesetze angeschlossen, welches die Zeit der Verzugsetzung als die ausschlaggebende bezeichnet, aber auch nicht den eigentlich nach Abs. 1 consequenten Zeitpunkt der eingetretenen Unmöglichkeit gewählt, sondern die Zeit der Leistungsplichte.

Die Bestimmungen des französischen Rechtes sind aus praktischen Gründen vorzuziehen. Die Berzugsetzung ist ein ganz bestimmter Moment; von diesem Zeitpunkt aus wird auch das Unterlassen der Leistung dem Gläubiger gegenüber erst schuldvoll. Die Motive erstennen auch die Berechtigung dieser Bestimmung an und glauben nur, daß sie für den Fall, daß die objektive Unmöglichkeit vor dem Verzuge eingetreten sei, nicht ausreichend sei.

Allein dieser seltene Fall durfte nicht dazu führen, nunmehr einen Zeitpunkt als maßgebend zu erachten, in welchem die Borausjegung der Schadenersappflicht, das subjektive Berschulden, noch nicht gegeben ift.

§ 241 bezeichnet als einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umftand "den entschuldbaren Frrthum"; also z. B. wenn Jemand aus Frrthum den Gegenstand der Leiftung vernichtet.

Neu ist gegenüber dem code civil, daß nach § 146 auch der Rechtsirrthum im Sinne des Gesetzes entschuldbarer Jrrthum sein tam; jedoch wird zu § 241 in den Motiven hingewiesen, daß bei Beutheilung der Frage, ob entschuldbarer Rechtsirrthum vorliegt, nicht auf die konkreten Berhältnisse Rücksicht genommen werden darf, jondern auf den "absoluten Maßstab des § 146", so daß also, wenn ein Bissen= oder Kennenmüssen angenommen wird, der Rechtsirrthum nicht entschuldbar erklärt werden darf.

Es ware vielleicht praktischer gewesen, den Rechtsirrthum übershaupt als nicht entschuldbar zu erklären; man hätte dann eine bestimmte positive, herkömmliche Borschrift gehabt, während nach den Bestimmungen des Entwurfes gar manche Zweisel aufsteigen und unnöthige Prozesse erwachsen werden.

§ 242 giebt dem Gläubiger das Recht, bei theilweifem, schuldbaftem Unmöglichwerden der Leistung, unter Zurückgewährung
des etwa empfangenen Theiles oder unter Ablehnung des noch
möglichen Theiles Schadenersatz wegen Nichterfüllung der ganzen
Berbindlichkeit zu begehren, "sofern der nicht unmöglich gewordene
Theil kein Interesse für ihn hat."

Durch diese letten Borschriften unterscheidet sich der Entwurf com französischen Rechte; es erscheint aber unbillig und unlogisch, den Anspruch des Gläubigers an diese, von ihm zu beweisende Interesselsosigkeit zu knüpfen.

Rach § 228 darf ber Schuldner keine Theilleistungen machen; tann er in schulbhafter Beise überhaupt nur einen Theil leisten, so in doch kein Grund, den Gläubiger schlechter zu stellen als im Falle der Schuldner Alles leisten könnte und nur Theilleistung machen will.

Das Recht des § 242 kann endlich nur ausgeübt werden, sofern die Rückgewähr des etwa schon gelieferten Theiles in nicht versichtertem Zustande möglich ist, und ist an die weiteren einsichränkenden Bestimmungen der §§ 431 und 433 über das Rücktrittserecht bei gegenseitigen Verträgen geknüpft. —

§ 243 gibt im Hinblic auf § 778 C. P. D. eine Bestimmung, wonach der Gläubiger, wenn der Schuldner rechtskräftig zur Natural-leistung verurtheilt ist, ohne erst das Zwangsversahren zu erschöpfen, sofort sein Interesse liquidiren kann; diese Borschrift wird dem Gläubiger hauptsächlich dem renitenten Schuldner gegenüber zu Gute kommen. Eine Hauptanwendung wird sie im Falle des § 219, wie schodenersappsicht das Restitutionsprinzip aufstellt. Boraussetzung der Ausübung dieses Rechtes ist, daß nach Rechtskraft des Urtheiles der Gläubiger dem Schuldner eine bestimmte Frist zur Leistung setzt und dabei erklärt, daß er nach Umlauf der Frist die Leistung nicht mehr wolle.

§ 244 bestimmt, daß, wenn ein zur Leistung eines bestimmten Gegenstandes verpstichteter Schuldner es zum Prozesse kommen läßt, ihm vom Eintritte der Rechtshängigkeit die nämliche Verwaltungspsslicht rücksichtlich Ziehung von Nutzungen, Erhaltung und Bewahrung des Gegenstandes obliegt, wie sie die §§ 931 sequ. dem Besitzer gegenüber dem Eigenthümer auferlegt; er hat demnach vom Momente der Rechtshängigkeit alle gezogenen Nutzungen zu ersetzen; für dolose oder culpose Verschlechterung und Untergang der Sache oder der Nutzungen zu haften und desgleichen für nicht gezogene, aber zu ziehende Nutzungen zu entschädigen.

Diese Borschrift des § 244 gilt nicht bloß für obligatorische Ansprüche auf Restitution eines bestimmten Gegenstandes, sondern auch für Ansprüche auf Uebergabe eines solchen, und ist von den französisch-rechtlichen Bestimmungen nicht abweichend.

## IV. Bergug des Schuldners.

Hier unterscheidet sich nach § 245 der Entwurf in zwei Punkten wesentlich vom französischen Rechte.

Einmal ist der Grundsatz , dies interpellat pro homine" ausgesprochen und dann ist für die Mahnung im Gegensatz zu Art. 1139 c. c. keine besondere Form vorgeschrieben.

Die Aufnahme des ersten Grundsatzes, welcher, abgesehen vom französischen Rechte, welches ihn nur in besonderen Fällen (Art. 1302, Abs. 4 und 1376 c. c.) und bei vertragsmäßiger Bestimmung oder wenn die Leistung ihrer Natur nach nur innerhalb einer gewissen Frist nütlich vorgenommen werden kann, kennt, überall gilt und "auf der Natur der Sache und lang- und sestgewurzelter Rechtsüberzeugung

beruht" ist sicherlich ein Fortschritt, umsomehr als er auf die Fälle eingeschränkt wird, daß die Zeit der Leistung bestimmt aus dem Kalender sich ergiebt.

Bas die Formlosigkeit der Mahnung anlangt, so besteht sicherlich tein innerer Grund für Aufrechterhaltung der Bestimmung des Art. 1139 c. c.; allein vom praktischen Standpunkt aus ist die Nichtaufnahme einer ähnlichen Bestimmung zu bedauern, da nunmehr der Gläubiger bezüglich des Nachweises der Mahnung allen Fährslichkeiten einer Beweisaufnahme unterliegt und böswillige Schuldner die nicht in sicherer Weise erfolgte Mahnung abzuleugnen verführt werden.

Allein die Praxis wird bald dazu führen, unter Anleitung des § 75 bes Entwurfes in den meisten Fällen die Willenserklärung der Rahnung durch einen Gerichtsvollzieher zustellen zu laffen, was im Falle der Abwesenheit des Schuldners sogar nöthig sein wird.

Ferner bestimmt der Entwurf, daß als Mahnung die Erhebung ber Leistungstlage (nicht der blogen Feststellungstlage) und die Zustellung eines Zahlbefehls gelten solle.

Der Inhalt der Mahnung bestimmt sich nach dem hierfür maßzebenden Inhalte des Schuldverhältnisses und erachtet es den Entzwurf für überstüssig und bedenklich, die Erfordernisse der Mahnung in dieser Richtung gesetzlich zu fixiren. Bei sogenannten Holschulden wird der Schuldner durch die Mahnung nur in Berzug gesetzt, wenn der Gläubiger sich zur Empfangnahme beim Schuldner einfindet. Indere Beispiele, daß außer Mahnung eine Handlung des Gläubigers zur Berzugsetzung nöthig ist, geben die §§ 269, 308 und 688. —

Rach § 246 tritt Verzug nicht ein, wenn und insolange der Schuldner in Folge eines von ihm nicht zu vertretenden Umstandes zu leisten nicht verpflichtet ist. In Ansehung der Gründe, welche den Schuldner von der Leistung befreien, und des Umsanges seiner Bentretungspflicht sind die allgemeinen Grundsätze der §§ 237 und 241 sowie der Inhalt des tonkreten Schuldverhältnisses maßgebend. Der Entwurf schließt sich entgegen dem französischen Rechte der Aussassigung an, daß nicht die bloße Thatsache der nicht rechtzeitigen Ersüllung die Berzugsfolgen eintreten lasse, sondern daß dieses Eintreten mindestens dadurch bedingt sei, daß der Grund des Berzuges am Schuldner selbst liege. Daraus folgt, daß sich der Schuldner dem Borwurfe des Berzuges gegenüber in demselben Umsange und durch dieselben Umstände, wie in den Fällen nicht vertretbarer Unmöglichkeit der Leistung, sich vertheidigen kann.

§ 247 spricht konform mit Art. 1147 c. c. als Folge des Berzuges Schadenersatpflicht aus, deren Umfang nach § 218 des Entwurfes sich bemißt. Der Entwurf weist jede Beschränkung der Forderung des wirklichen Interesses, wie sie die Art. 1149—1152 c. c. enthalten, mit vollem Rechte ab, da hierfür keine zutreffenden Gründe sprechen.

Da der Entwurf nicht überhaupt mit dem Berzuge jede Berbindlichkeit sich in eine Schadenersatzverpflichtung umwandeln läßt, mußte er im 2. Absatz Borsorge treffen, daß der Gläubiger für den Fall, daß die Leistung in Folge des Berzuges für ihn kein Interesse mehr habe, sofort Schadenersatz begehren kann. Dieses Recht ist genau nach dem Borgange des § 242 geregelt.

§ 248 setzt die Verzugszinsen, falls nicht die aus einem andern Rechtsgrunde zu entrichtenden Zinsen höher sind, auf 5% fest, weicht aber insoferne vom Art. 1153 c. c. ab, daß er den Gläubiger hierauf nicht beschränkt, sondern ihm seinen erweislich höheren Schaden verzüten läßt. Die Nichtaufnahme der Beschränkung des Art. 1153 c. c. ist sicherlich gerechtsertigt; es besteht kein Grund, hier den Grundsat der vollständigen Schadenersatpsslicht im Interesse des Schuldners zu durchbrechen.

Nur der Schenkgeber hat nach § 445 im Falle des Berzugs keine Berzugszinsen zu zahlen, ebenso sind nach § 249 von gesetzlichen Zinsen nie, von rechtsgeschäftlichen Zinsen erst vom Eintritte der Rechtshängigkeit an Berzugszinsen zu berechnen; der Entwurf stimmt daher nicht ganz mit Art. 1154 c. c., welcher Berzugszinsen aus Zinsen mit der Rechtshängigkeit nur für mindestens 1 Jahr rückständige Zinsen zuläßt. — Da nach § 358 die vertragsmäßige, im Boraus getroffene Abrede, daß fällige Zinsen wiederum Zinsen tragen sollen, nichtig ist, ist auch hierin eine Aenderung gegen den Standpunkt des Art. 1154 c. c.

Auch von der Bestimmung des § 249 bleibt das Recht des Gläubigers, erweislich höheren Schaden zu (vergüten) lese: begehren, unberührt.

Die §§ 250 und 251 erhöhen die Haftung des in Berzug gefetten Schuldners auf jede Fahrlässigkeit und Zufall, konform den französischen Bestimmungen in den Art. 1138, 1245, 1302 und 1304; jedoch darf der Schuldner beweisen, daß der durch einen Zufall entstandene Schaden auch im Falle rechtzeitiger Leistung entstanden wäre; er hat also den Beweis dahin zu führen, daß der Gläubiger

auch bei rechtzeitiger Leistung den Gegenstand nicht veräußert oder nicht über ihn so verfügt hätte, daß eine Einwirkung des Zufalls auf ihn ausgeschlossen gewesen wäre. Das ist auch der Standpunkt des französischen Rechtes in Art. 1302 Alinea 2, während bekanntlich das preußische und andere Rechtsspsteme dem Gläubiger den Beweis aufbürden, daß er bei rechtzeitiger Leistung den Leistungsgegenstand behalten hätte; im gemeinen Rechte ist die Frage sehr bestritten.

Die Bestimmung des Entwurfes ist logisch; wenn der Verzug zum vollen Schadenersatz verpstichtet, so darf nicht der Standpunkt des Gläubigers unnöthig erschwert werden; es muß vielmehr dem Schuldner die volle Beweispsticht auferlegt werden. § 252 bezieht sich auf den Fall, daß der Leistungsgegenstand nach Eintritt des Berzugs untergegangen oder verschlechtert wurde.

Da nun in einem solchen Falle der Gläubiger auch Ersat für die Autungen, die er hätte ziehen können, begehren kann, er aber für diesen weiteren Schaden beweispflichtig wäre, bestimmt § 252 aus Billigkeitsrücksichten, daß ihm für diesen Schadeu ohne Weiteres 5 % Zinsen vom Werthe der untergegangenen Sache oder im Falle der Berichlechterung vom Werthsunterschiede vom Tage des Verzuges an zu ersetzen sind. Diese Zinsen erhält er also als Entschädigung für die entgangenen Nutzungen und kann nicht neben denselben noch weitere Entschädigung begehren.

Natürlich steht es ihm auch frei, statt diese Zinsen zu begehren, den betreffenden Schaden besonders zu liquidiren, in welchem Falle ihn die Beweislast trifft.

§ 253 nimmt purgatio morae mit Wirkung für die Zukunft vom Tage der nachgeholten Leiftung an.

Die Motive betonen, daß die Verzugsansprüche formell selbständig sind, und daß daher, wenn etwa die Hauptforderung nur mit der Klage geltend gemacht wird, selbst ohne Vorbehalt etwaiger Verzugsansprüche, hiemit die letzteren nicht als aufgegeben erachtet werden dürsen; selbst der Anspruch auf Verzugszinsen kann trotzem selbständig anhängig gemacht werden. Nur wenn die besonderen Umstände daraushin drängen, ist in solchen Fällen Verzicht anzunehmen.

## V. Bergug des Glaubigers.

Diese Rechtsverhältniß hat der code civil nicht selbständig geregelt, sondern unter der "Bahlung" in den Art. 1257 seq. in Berbindung mit dem Anerbieten der Zahlung und der Hinterlegung behandelt, ähnlich Windscheid § 345.

Logisch richtig trennt der Entwurf die beiden Rechtsverhältnisse, der Berzug des Gläubigers hat rechtliche Wirkung in Bezug auf Auslösung der Berbindlichkeit nicht an sich allein, sondern nur in Berbindung mit andern Thatsachen, während sein wesentlicher Inhalt darin besteht, daß die hierdurch bewirkte Nichterfüllung dem Schuldner nicht zum Schaden gereichen dürfe; diese Wirkung ist beim "Inhalt der Schuldverhältnisse" zu regeln; dagegen die weitere Wirkung, daß der Berzug in Berbindung mit der Hinterlegung das Schuldverhältnistilgt, unter den "Aufhebungsthatsachen".

In der bestrittenen Frage, ob zur mora creditoris ein Berschulden des Letztern gehöre, hat der Entwurf mit Recht sich auf die verneinende Seite geneigt. Denn es rechtfertigt sich nicht, dem Schuldner als Folge eines in der Person seines Gläubigers einsgetretenen Zufalls eine Erschwerung seiner Berbindlichkeiten aufzuerlegen.

§ 255 verlangt zur Wirksamkeit des Anerdietens eine "Reals Oblation", wodurch der Gläubiger naturgemäß auch Kenntniß der Leiftungsbereitschaft erhält. Die bloße "BerbalsOblation" ift nur in drei Fällen genügend, wobei jedoch das "reelle Leiftungssvermögen" des Schuldners, welches er im Bestreitungsfalle zu beweisen hat, vorausgesest wird.

Der erste Fall ist die Borauserklärung des Gläubigers, daß er die Leistung nicht annehmen werde; hier kommt vorzugsweise in Betracht, daß der Schuldner dem Gläubiger eine Sache zu übersbringen oder eine Handlung an einem bestimmten Orte vorzunehmen hat; hier wäre ohne die Bestimmung des Entwurfs der Schuldner zu einem Verhalten gezwungen, welches nit Aufwendungen verbunden ist und im Interesse keines Theiles liegt.

Die zweite und dritte Ausnahme betreffen Fälle, in welchen das Thätigwerden des Schuldners oder sein ferneres Thätigsein durch eine vorausgehende oder gleichzeitige Handlung der Gläubiger bedingt ist; hierher gehört z. B. die Holschuld, oder wenn der Gläubiger die Wahl unter mehreren Gegenständen hat, oder wenn er über einzelne Modalitäten noch Bestimmungen zu treffen hat. Diese Ausnahmen sind in der Natur der treffenden Verhältnisse begründet. Als Verbal-Oblation gilt hier schon die Aufforderung an den Gläubiger zur Vornahme der betreffenden Handlung. Ist für dieselbe ein "dies"

bestimmt, wie z. B. bei Inhaberpapieren für die Präsentation derselben, so ist auch die Berbal-Oblation nicht nöthig; also auch hier gilt der Grundsat: dies interpellat pro honine.

Diese Bestimmungen sind gegenüber den strengen, komplizirten Borschriften des französischen Rechts als Fortschritt zu begrüßen, da es der Gerechtigkeit entspricht, daß dem leistungsbereiten und leistungssähigen Schuldner gegenüber dem Gläubiger sein Recht nicht erschwert wird.

§ 256 regelt den Fall des "Unnahmeverzuges".

§ 257 mindert die Haftung des Schuldners auf dolus und culpa lata, wenn es sich um einen zu leistenden Gegenstand handelt; bei geneischen Obligationen geht die Gefahr der ausgewählten und angebotenen Sache auf den Gläubiger über, außerdem hat der Entwurf für besondere Fälle noch besondere Rechtswirkungen des Gläubigerverzuges festgesetzt. — (§§ 210, 365, 368 Abs. 2, 561 und 575.)

§ 258 bestimmt im Gegensate zu anderen Gesetzgebungen, daß der nach dem konkreten Schuldverhältnisse zur Herausgabe oder zum Ersat der Nutzungen verpslichtete Schuldner vom Beginne des Gäubigerverzugs, in Abschwächung seines Schuldverhältnisses nur mehr für die wirklich gezogenen Nutzungen zu haften habe, und § 259 im Gegensate zur herrschenden gemeinrechtlichen Theorie, jedoch entsprechend dem französischen Nechte, daß bei Geldschulden von dem Beginn der mora keine Zinsen mehr zu zahlen seien. Würde der Cläubiger jedoch beweisen können, daß der Schuldner von dem geschuldeten Gelde Zinsen gezogen hat, so käme für die Frage der Ersatpslicht § 258 zur Anwendung, wenn es sich um eine verzinseliche Schuld handelt.

§ 260 ift eigentlich selbstverständlich; denn der Gläubiger, welcher im Berzuge ist, kann vom Schuldner keine Conventionalstrase verlangen oder beim Bersicherungsvertrage nicht aus der Nichtzahlung der Prämie den Berlust der Nechte aus der Bersicherung geltend machen. Darüber war man im französischen Rechte einig.

Der Entwurf erflatt ben Gläubiger nicht für verpflichtet, bem Schuldner den durch ben Annahmeverzug verursachten Schaben zu ersetzen, sondern nur durch § 261 die Mehraufwendungen, welche dem Schuldner durch das erfolglose Anerbieten, sowie durch Aufsbewahrung und Erhaltung des Leistungsgegenstandes erwachsen. Hiefür sieht dem Schuldner nach § 233 das Retentionsrecht zu.

Digitized by Google

STATE OF STATE

Dem Entwurfe ist in dieser Beschränkung des Anspruches des Schuldners beizustimmen, da ja der Gläubiger als solcher zur Aunahme überhaupt nicht verpflichtet ist und das Gesetz den Verzug desselben auch ohne subjectives Verschulden eintreten läßt.

§ 262 behandelt die purgatio morae und behandelt den Gläubiger insofern beffer als den fäumigen Schuldner (§ 256), als der Gläubiger sich nur jum Ersate der Mehraufwendungen bereit erklären muß.

#### Dritter Titel.

## Erlöschen der Schuldverhältniffe.

Entgegen der Theorie und der Gesetzgebung hat der Entwurf zwei Erlöschungsgründe nicht mehr aufgenommen: "die Novation und consensus contrarius". Der Entwurf ist deshalb nicht zu tadeln.

Dem Bedürfnisse, welches zu der mittels Wechsels des Gläubigers oder Schuldners sich vollziehenden Novation führt, ist genügt durch die Borschriften über Cession und Schuldübernahme. Allerdings bleibt nach dem Entwurse bei diesen Instituten die disherige Schuld bestehen; allein es ist dies wohl meist die Absicht der Parteien besWechsel der Personen in der Obligation; die gegentheilige Absicht is selten und steht es auch nach dem Entwurse frei, bei Uebertragung der Forderung oder bei Schuldübernahme dies zu erklären.

Was die sogenannte objective Novation anlangt, so war ja imme ber animus novandi zu erweisen (siehe Art. 1273 c. c.), was in de Praxis die objective Novation selten erscheinen sieh. Wenn übrigen die Parteien ausdrücklich erklären, daß sie mit der Aenderung in Gegenstande zc. die alte Verbindlichkeit ausheben und eine neue be gründen wollen, so steht dem nichts im Wege. In diesem Falle trit die Erlöschung nach § 264, Sat 2 ein, indem der Entwurf die Vereinbarung einer datio in solutum hierin erblickt.

Vom praktischen Standpunkte aus ist der Entfernung der Mc vation daher kaum eine Thräne nachzuweinen.

Der consensus contrarius figurirte schon im französischen Recht nicht als besondere Aufhebungsthatsache und ist eigentlich streng ginommen nur ein Erlagvertrag; bei gegenseitigen Berbindlichkeite besteht er aus dem Zusammentreffen zweier Erlagverträge.

## I. Erfüllung.

Die §§ 263—271 behandeln die naturgemäße Aufhebungsthatsfache der Schuldverhältnisse, nämlich deren Erfüllung. Der im französischen Rechte hierfür gebrauchte Ausdruck "paiement" ist intorrett, weil "Zahlung" eigentlich nur die Erfüllung von Geldsichulden bedeutet.

Der code civil behandelt diese Materie in den Art. 1235—1257, worin jedoch eine Reihe von Borschriften enthalten sind, welche sich auf den Gegenstand und Inhalt der Schuldverhältnisse beziehen. (3. B. Art. 1244, 1246.)

In den §§ 264 und 265 ift die datio in solutum geregelt und hierunter auch der Fall der Uebernahme einer neuen Berbindlichkeit an Stelle der alten begriffen, welche jedoch nur dann als Aufsebungsthatsache wirkt, wenn der hierauf gerichtete Willen der Parteien sich zweifellos als solchen ergibt.

Die datio in solutum hat entsprechend bem französischen Rechte, welches sie als Novation behandelt (Aubry und Rau § 324, Nr. 5), die Birkung unbedingter und definitiver Tilgung der alten Schuld ohne Rücksicht darauf, ob das an Erfüllungsstatt gegebene in der Ihat dauernd in das Bermögen des Gläubigers übergegangen ist.

Ist dies Lettere nicht der Fall, so hat der Gläubiger lediglich einen Entwährungsanspruch nach § 370 ff; im Falle der insolutum erfolgten Cession einen solchen nach § 298 und 312, wonach der Cedent mur für die Existenz, nicht für die Zahlungsfähigkeit haftet.

Die gleichen Grundsätze gelten im frangofischen Rechte. (Aubrh und Rau 1. c.)

§ 266 entspricht dem Art. 1239 c. c. — Den ersten Sat nahm der Entwurf nicht auf, weil er nur Selbstverständliches besagt.

Benn der Gläubiger einwilligt, daß von einem Dritten geleistet wird, oder die an einem Dritten geschehene Leistung genehmigt, wirft sie als Erfüllung; auf die Einwilligung und Genehmigung indet § 127 Anwendung.

Richt aufgenommen hat der Entwurf die weitere Bestimmung des Art. 1239 l. c., daß Leistung an einen Dritten auch dann Erstüllung sei, wenn der Gläubiger zwar nicht einwilligt, aber Nugen hieraus gezogen hat. Es werden in dieser Beziehung die allgemeinen Borschriften über Kondiktionen und negotiorum gestio ausreichen, namentlich für den häusigsten Fall der Leistung an den Gläubiger

Digitized by Google

bes Gläubigers. — Die §§ 267 und 268 regeln die Aufrechnung einer Leiftung auf mehrere Schuldposten. — Uebereinstimmend mit Art. 1253 c. c. ist dem Schuldner das Recht der Aufrechnung mit bindender Wirkung für den Gläubiger zugestanden und ist sogar die Einschränkung des Art. 1254 c. c. nicht aufgenommen, so daß der Schuldner verlangen kann, daß eine Leistung vorerst auf die Hauptsumme, nicht Zinsen und Kosten angerechnet werden darf; der Gläubiger kann höchstens auf Grund des § 228 diese Aufrechnung als eine "Theilleistung" ablehnen, allein dahier immer erst untersucht werden muß, ob die Zinsen und Kosten in der Hauptverbindlichkeit derart enthalten sind, daß sie einen Theil derselben bilden, wäre die klare Vorschrift des Art. 1254 c. c. vorzuziehen, welche auch entschieden der Billigkeit entspricht. Der Gläubiger hat das größte Interesse, daß zuerst die Accessorien getilgt werden, so die Zinsen schon wegen des einer kürzeren Berjährung unterworfenen Anspruches.

Die Aufnahme einer diesbezüglichen Bestimmung scheint von eminentem praktischen Werthe zu sein und geeignet, viele Streitigkeiten abzuschneiden.

Auch die Bestimmung des Art. 1255 c. c., daß die vorbehaltlose Annahme einer Quittung, worin der Gläubiger die empfangene Leistung auf einen besonderen Posten verrechnet, den Schuldner bindet, ist nicht aufgenommen. Weines Erachtens mit Recht, da hiermit unerfahrenen Schuldnern gegenüber von geriebenen Gläubigern viel Unfug getrieben wurde und der dem Schuldner freistehende Beweis des Betrugs oder der Ueberlistung praktisch in den seltensten Fällen — Mangels Zeugen — zu führen ist.

Nach bem Entwurfe ist es selbstwerständlich, daß wenn der Gläubiger bei Empfang der Leistung eine Aufrechnungsbestimmung macht und der Schuldner nimmt sie an, dieselbe den Letzteren bindet; dies muß jedoch der Gläubiger beweisen.

Im Uebrigen besteht eine Abweichung vom französischen Rechte nicht. § 269 und 270 erklärt den Gläubiger verpstichtet, Quittung zu ertheilen, wenn nöthig in anderer als einfacher Schriftsorm, jedoch auf Kosten des Schuldners (Art. 1248 c. c.). § 271 giebt dem Schuldner konform dem französischen Rechte außerdem das Recht auf Herausgabe des Schuldtitels resp. bei Unmöglichkeit der Herausgabe, auf Ausstellung eines sogenannten "Wortisikationsscheines". Die Ertheilung der Quittung und Herausgabe des Schuldtitels ist gegen "Empfang" der Leistung, also Zug um Zug, zu bewirken. Es

hat also ber Schuldner bas Zurudbehaltungsrecht und der Gläubiger, welcher sich auf Berlangen des die Erfüllung anbietenden Schuldners eine Quittung auszustellen weigert, kommt in Annahmeverzug.

Der Entwurf behandelt unter "Erfüllung" nicht "die Erfüllung"

mit Subrogation des code civil (Art. 1249-1252).

Der Entwurf kennt die "Subrogation" als ein eigentliches Rechtsinstitut überhaupt nicht; zahlt ein Dritter die Schuld und wird durch einen Bertrag in die Rechte des Gläubigers eingesetzt, liegt eine "vertragsmäßige Uebertragung der Forderung" vor.

Die Subrogation als gesetzliche Folge der Zahlung eines Dritten Art. 1251 c. c.) tritt nach dem Entwurse nur in den außdrüdlich bestimmten Fällen ein, z. B. § 223, 313, 337, 676, 1026, 1094, 1095, 1101, 1104, 1164, 1187, 1343, 1397, 1411 und 1431 und hat die rechtliche Wirkung einer cessio legis.

Beide Fälle behandelt der Entwurf unter dem Gesichtspunkte der Cessionen, auf welche die §§ 293 sequ. anwendbar sind.

Das Ausscheiden der Subrogation als eines besonderen Rechtsinfitutes ist nicht zu bedauern; es verwirrt nur, wenn bezüglich der Sondernachfolge in Forderung und Schuld verschiedene Rechtsinstitute bestehen; der Standpunkt des Entwurfes, für jede Sondernachfolge nur je ein Rechtsinstitut zu kreiren, ist vom Standpunkte der Praxis aus, welche die sehr scharssinnigen, aber unnöthigen Unterscheidungen der Theorie nur beschweren, das einzig Richtige.

## II. Sinterlegung.

Der code civil gibt in Art. 1257 sequ. bei Geldzahlungen dem Schuldner das Recht, wenn der Gläubiger sich weigert die Jahlung anzunehmen, nach erfolgloser reeller Darbietung der Zahlung das geschuldete Objekt bei der gesetzlichen Behörde zu hinterlegen. Ist die geschuldete Sache ein genau bestimmter Gegenstand, der am Otte, wo er sich besindet, abgeliefert werden muß, und holt ihn der rechtmäßig zur Abholung aufgesorderte Gläubiger nicht ab, so kann der Schuldner sich vom Gerichte ermächtigen lassen, sie anderswozu deponiren. Berkaufsselbsthilfe kennt der code civil nicht.

Die Bestimmungen des code civil sind viel zu enge begrenzt und mit einem Formalismus ausgestattet, welcher das "Realanerbicten mit Hinterlegung" zu einem in der Praxis selten angewandten Mittel machte.

Der Entwurf hat viel zwedentsprechendere Bestimmungen.

Auf der einen Seite muß die Hinterlegung immer bei einer öffentlichen, durch die Landesgesetze bestimmten Hinterlegungsstelle erfolgen, und adoptirt der Entwurf nicht, dem Art. 343 Handelsgesetze folgend, die Hinterlegung bei einem etwa selbstgewählten oder richterlich bestimmten Dritten; sodann ist als Boraussetzung der Hinterlegung nicht, wie im französischen Rechte, ein Verschulden des Gläubigers nothwendig, der Schuldner befreit sich durch Hinterlegung sowohl im Falle des Annahmeverzuges des Gläubigers als auch "wenn er aus einem andern in der Person des Gläubigers liegenden Grund" nicht erfüllen kann, z. B. wenn die betreffende Forderung mit Arrest bestrickt ist; ebenso im Falle der sogenannten subjektiven Ungewisheit des Gläubigers, z. B. wenn mehrere dieselbe Forderung für sich in Anspruch nehmen; nur muß sich hier der Schuldner in einer entschuld baren Ungewisheit besinden, welche wohl immer gegeben ist, wenn Mehrere eine Forderung für sich beanspruchen.

Bon diesem Standpunkte des Entwurfes war es überflüssig, eine besondere Borschrift zu geben für den Fall, daß mehrere Cessionare

dem debitor cessus gegenüber treten.

Endlich ist den Landesgesetzen (§ 280) überlassen, auch bezüglich anderer beweglichen Sachen die Hinterlegung als aufhebende Thatsfache des Forderungsrechtes einzuführen. —

Die hinterlegung wirkt wie die Erfüllung; fie muß bei ber hinterlegungsftelle bes Erfüllungsortes (§§ 229 und 230) erfolgen.

Die §§ 274 und 275 behandeln das Recht der Burudnahme.

Mit der Wirkung ber Hinterlegung als Erfüllung fteht dieses Recht eigentlich in Biberfpruch; allein aus überwiegend praktischen Gründen hat der Entwurf in Uebereinstimmung mit Art. 1261 Es bleibt ja die Frage, ob die Hinterlegung c. c. es gewährt. rechtmäßig war oder nicht, meift langere Zeit in Schwebe, und es ware unbillig, in diefem Stadium der Ungewißheit den Schuldner völlig zu binden. Undere, wenn bei der hinterlegung oder nachträglich der Schuldner auf das Recht verzichtet, ober - naturgemäß der Gläubiger der Sinterlegungsftelle feine Annahme erklärt, oder der hinterlegungsftelle ein zwischen den Barteien erlaffenes rechtsfräftiges, die Hinterlegung justifizirendes Urtheils vorgelegt wird. Im Falle der Burudnahme lebt entsprechend dem Art. 1261 c. c. Die Schuldverpflichtung mit allen Rebenverbindlichkeiten wieder auf; namentlich auch die Pfandrechte (anders Art. 1263 c. c. im Falle ber Buftimmung bes Gläubigers zur Rudnahme), foferne nicht eine Thatsache eingetreten ift, welche nach allgemeinen Grundsätzen mit der Fortdauer eines Pfandrechtes sich nicht verträgt (z. B. beim Faustpfand das Aufgeben des Pfandbesitzers; §?1191).

§ 276 bestimmt, daß, so lange das Rücknahmerecht besteht, der Schuldner ein von der Befriedigung des Gläubigers abhängiges Recht nicht geltend machen kann. So kann z. B. der Schuldner in dem Falle des § 269, wenn er wegen Verweigerung der Quittung hinterlegt, diese Urkunde erst dann fordern, wenn die Hinterlegung unwiderruflich ist.

Nur für den Fall des Konkurses bestimmt § 277 die Hinterslegung auch bei Bestehen des Rücknahmerechts als desinitive. Die Sache kann nicht zur Konkursmasse gezogen werden; weder Schuldner noch Konkursverwalter dürsen das Rücknahmerecht während des Konsturses ausüben.

Durch § 277 werden übrigens die Borschriften über Anfechtung einer derartigen hinterlegung aus §§ 22 ff. der Konkursordnung nicht berührt.

§ 278 gewährt dem Schuldner die dem französischen Rechte unbekannte Verkaufsselbsthilfe, und zwar bei allen Schuldverhältnissen, welche eine bewegliche Sache betreffen, im Falle des Annahmeverzuges des Gläubigers unbedingt, bei hinterlegungsfähigen Sachen jedoch im Falle des § 272 Ziff. 2 nur bei Besorgniß des Verderbens oder unverhältnißmäßigem Kostenauswand für die Hinterlegung.

Die letztere Beschränkung ist mit Rücksicht darauf, daß die Hinterlegung oft bei völliger Schulblosigkeit des Gläubigers erfolgen kann, gerechtfertigt, diese Rücksicht verbietet ein unbegrenztes Berkaufsrecht für die Fälle des § 272 Biff. 2 zu statuiren.

Die näheren Borschriften entsprechen dem Art. 343 H. G. B. § 279 stimmt mit Art. 1260 c. c. überein.

§ 280 giebt, wie schon oben bemerkt, die Organisation der Hinterslegungsstellen, sowie die Ausdehnung auf andere bewegliche Sachen als Geld oder Werthpapiere der Landesgesetzgebung anheim; ebenso Bestimmungen darüber, ob der Fiskus 2c. Eigenthümer der deponirten Gelder und Banknoten wird (§ 200); ob der Anspruch auf Zurücksahlung zu Gunsten des Fiskus nach einer bestimmten Frist erlöschen joll 2c.

#### III. Aufrechnung.

Der Entwurf regelt nur das gesetzliche Recht der Aufrechnung (compens. necessaria), mit der vertragsmäßigen Aufrechnung (compens. roluntaria) besaft er sich so wenig, wie der code civil.

Der § 281 regelt die Boraussetzungen der Aufrechnung conform mit dem geltenden Rechte, namentlich Art. 1291 c. c.; nur hat im Gegensatz zum französischen Rechte der Entwurf das Erforderniß der "Liquidität" nicht aufgenommen.

In der Praxis des französischen Rechtes wurde diese Voraussetzung nicht ftrenge durchgeführt; war durch Eideszuschiebung die Gegensforderung liquid zu stellen oder selbst durch ein Sachverständigensgutachten, wurde sie zur Kompensation zugelassen.

Budem bieten die Bestimmungen der Prozesordnung in den §§ 136, 274, 491 die nöthigen Korrekturmittel, um die Entscheidung über eine liquide Forderung durch eine illiquide Gegenforderung nicht ungebührlich zu verzögern.

Absatz 2 des § 281 spricht den allgemein anerkannten Grundsatz aus, daß die Gegenforderung exigible oder giltig, d. h. durch keine Einrede entkräftbar, sein darf. Die Frage, ob eine natürliche Berbindlichkeit aufrechenbar sei, ist für den Entwurf, der sie gar nicht kennt, ohne Bedeutung.

§ 282 normirt die Art und Weise, wie die Aufrechnung erfolgt. Hier befindet sich der Entwurf im Gegensatze zum code civil. Nach Art. 1290 c. c. erfolgt die Aufrechnung ipso jure selbst ohne Wissen der Parteien; jedoch darf die Einrede nicht ex officio vom Richter supplirt werden. Dagegen kann der Gläubiger seine Forderung, wenn ihr eine Gegensorderung entgegensteht, durch die letztere als getilgt erklären, auch wenn der Schuldner nicht einverstanden war.

Dagegen bestimmt der Entwurf, daß die Aufrechnung nur erfolgen könne durch eine dem andern Theil gegenüber abgegebene, in ihrer Wirkung jedoch von der Annahme derselben unabhängigen Willenseerklärung, so daß die Aufrechnung als ein einseitiges Rechtsgeschäft des Aufrechnenden erscheint; der Letztere muß auch in concreto verfügungsberechtigt sein, so daß z. B. entgegen dem Art. 1294 c. c. der Bürge nicht mit einer dem Hauptschuldner zustehenden Gegenforderung gegenüber dem Gläubiger kompensiren kann.

3ch halte den Standpunkt des code civil für praktischer.

Auch nach ihm ist der Schuldner, wenn ihn der Gläubiger au Zahlung seiner Forderung angeht, nicht gezwungen, seine Gegenforderung geltend zu machen, allein wenn der Gläubiger Interesse hat, statt Erfüllung seiner Forderung Befreiung von einer Schuld zu

erhalten, so kann er nach dem code civil diese Alternative wählen und sich selbst auf die Aufrechnung berufen.

Dieses ift nach dem Entwurfe unmöglich; hier ist unter Umftanden, wenn der Schuldner keine Aufrechnungserklärung gibt, der Släubiger genöthigt, Zahlung zu begehren und das Erhaltene dann wiederum zur Zahlung seiner Schuld zu verwenden, gewiß nicht einfach.

Nach dem Standpunkte des Entwurfes wäre es logisch, die Birkung der Aufrechnung, daß sie die Forderung erlöscht, auf den Zeitpunkt der Aufrechnungserklärung zu verlegen; trothem wird dieselbe nach § 283 auf den Zeitpunkt vorverlegt, wo sich die beiden Forderungen als aufrechenbare gegenübergetreten sind; die Motive erklären, daß zu dieser "Fiktion" man habe greisen müssen, weil sonst der praktische Werth des Rechtsinstitutes der Aufrechnung verkümmert worden wäre und man mit den Bestimmungen der Aufrechnung im Konkurse (§ 46 sequ. Konkursordnung) in Biderspruch gekommen wäre.

Bare es unter solchen Verhältnissen nicht einfacher und praktischer statt "des durch seine Einfachheit und Klarheit bestechenden Prinzipes des § 282" die Bestimmung des Art. 1290 c. c. anzunehmen, welche die Austellung einer "Fiktion" ganz unnöthig macht?

Die §§ 284—286 entsprechen im Großen den Bestimmungen des code civil (Art. 1297, 1296 und 1298). —

§ 287 statuirt als Ausnahme von der Aufrechnung "alle Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen", erweitert also mit Recht die Bestimmung des Art. 1293 Ziff. 1 c. c. und des gemeinen Rechtes, und ist diese Vorschrift korrespondirend mit § 235.

Dagegen hat der Entwurf die Zulässigkeit der Aufrechnung nicht weiter beschränkt, so daß sie also entgegen dem französischen und gemeinen Rechte auch gegenüber den Forderungen aus der Hinterslegung und der Leihe geltend gemacht werden kann.

Da cs sich in diesen Fällen aber um Forderungen handelt, bei denen der Gläubiger eine andere Tilgung als durch Erfüllung sicher ausgeschlossen haben will, und dem Schuldner eine gewisse Vertrauensestellung eingeräumt ist, mit welcher sich die Aufrechnung schlecht verträgt, dürften die bestandenen Bestimmungen den Vorzug haben.

§ 288 ift eine nothwendige Konscquenz des gesetzeberischen Grundes des § 749 der C. P. D. und entspricht auch dem bayrischen Gesetze vom 18. Dezember 1887. Er ist einestheils weitergehend als

Art. 1293, Ziff. 3, indem nicht bloß gegen die Forderung aus Alimenten, insoweit sie unpfändbar sind, die Aufrechnung ausgeschlossen wird, anderntheils nicht so weit gehend, als nach französischem Rechte durch Privatwillenserklärung bei derartigen Einkünften über die Grenze des § 749, Ziff. 2 C. P. D. hinaus Unpfändbarkeit geschaffen werden konnte.

§ 289 beftätigt das geltende Recht.

Nach französischem Rechte war "Steuerforderungen" gegenüber überhaupt jede Aufrechnung ausgeschlossen; ebenso nach gemeinem Rechte. Nach dem Entwurfe ist diese Ausnahme der Aufrechnung nicht mehr bestehend.

#### IV. Erlaß.

Der Erlag bedarf, um wirtsam zu werden, entsprechend dem gemeinen und frangofischen Rechte, der Annahme Seitens des Schuldners; er ift wirtfam nur als Erlagvertrag. aber, gleichfalls tonform dem betreffenden Rechte, an teine Form gebunden. Er bringt ipso jure das Schuldverhaltniß jum Erlofchen, Rach Auffassung des Entwurfes ist er ein Berjoweit er reicht. äußerungevertrag, fogenannter dinglicher Bertrag, und deshalb ein abstraftes, von feiner caussa in Ansehung feiner Birtfamteit unabhängiges Rechtsgeschäft, wie die römisch-rechtliche acceptilatio. Der Mangel einer caussa oder ein Gehler in der caussa ift nur bedeutend für die Frage, ob die Aufhebung der Wirkungen des Erlaffes begehrt werden tann. Diefe Frage ift aber lediglich nach den Grundfäten über die Bereicherung zu entscheiden; nur wenn die Boraussetzungen einer ungerechtfertigten Bereicherung vorliegen, fann aus Mängeln der caussa Aufhebung des Erlaffes begehrt werden.

In den Motiven ist bemerkt, daß gemäß des angenommenen Grundsates der Bertragsfreiheit auch ein nur obligatorischer Erlaßvertrag geschlossen werden kann; hier bleibt das Forderungs-recht bestehen; der Gläubiger verpflichtet sich nur, es nicht geltend zu machen; das pactum de non petendo des römischen Rechts. Im Zweisel wird natürlich immer als Wille der Parteien die direkte Auschedung des Forderungsrechtes angenommen werden müssen.

Im 3. Absat bes § 290 wird dem Erlagvertrage der sogenannte negative Schuldanerkennungsvertrag als abstraktes Beräußerungsgeschäft gleichgestellt; dieser Bertrag ist an keine Form gebunden im Gegensatze zum positiven sogenannten abstrakten Shuldversprechen; auch unterliegt er der Anfechtung nach Maßzgabe der Bereicherungsgrundsätze; jedoch nur in dem Rahmen, daß der Gläubiger während der ordentlichen Verjährungsfrist für die Kondiktion sich der hieraus ergebenden Einrede resp. Replik bedienen kann; anders ist es beim abstrakten Schuldversprechen; liegen hier die Boraussetzungen der Bereicherung vor, so ist für den Schuldversprecher eine unverjährbare Einrede (nach § 684, Abs. 1) geschaffen.

Im Abs. 4 gewährt der Entwurf dem Gläubiger, welcher in der irrthümlichen Boraussetzung, daß die Schuld nicht mehr besteht, den Erlaß konzedirte, ausdrücklich die condictio indediti; seth hier also den Erlaß- und negativen Schuldanerkennungsvertrag auf die nämliche Linie, wie das Schuldversprechen. (§ 684, Abs. 2.)

Der Entwurf unterläßt mit Recht eine Bestimmung, ob eine Cuittung als abstrakter Erlasvertrag anzusehen sei; die Quittung dient zunächst nur als Beweismittel, kann jedoch in einzelnen Fällen eine weitergehende Bedeutung haben. Die Entscheidung hierüber wird immer eine Thatsache sein; sie gesetzlich zu regeln, liegt kein Bedürfniß vor und würde nur zur Aufstellung unnöthiger und gefährelicher Bermuthungen führen.

Desgleichen ist dem Entwurfe beizustimmen, daß er die an die Rückgabe des Schuldscheines 2c. geknüpften Vermuthungen der Art. 1282—1284 des code civil nicht aufgenommen hat,

Die Frage, ob der Erlasvertrag auch gegenüber dem Bürgen wirkt, wird wohl im Hinblick auf § 671 bejaht werden müssen.

Die Wirkung des Erlagvertrags in Solidarschuldverhältniffen wird bei § 333 besprochen werden.

## V. Bereinigung.

§ 291 deckt sich mit Art. 1300 c. c.; es wird die Bereinigung (consusion) als ein selbständiger Erlöschungsgrund angesehen. Mit ihrem Eintritte erlöschen alle vom Bestande des Schuldvers hältnisses abhängigen Nebenrechte mit Ausnahme der Hypotheken, welche als Eigenthümer-Hypotheken bestehen bleiben; also namentlich die Bürgschaft; es bedurfte der ausdrücklichen Borschrift des Art. 1301, Alinea 1 nicht; ebenso ist die Bestimmung des Alinea 2 selbstversständlich, nach § 333 wirkt die Bereinigung bei Solidarverbindlichsteiten immer nur sür den betreffenden Solidarschuldner oder gegen den betreffenden Solidarzsläubiger; wenn jedoch nach Maßgabe des

bestehenden Rechtsverhältnisses eine Verpstichtung zur gegenseitigen Ausgleichung besteht, so versteht sich nach den Motiven von selbst, daß die von dem Gesammtschuldner, der durch Vereinigung Gläubiger wurde, belangten übrigen Gesammtschuldner desse Antheil an der Gesammtschuld abrechnen können, wie auch daß, wenn die Vereinigung in der Person eines Gesammtgläubigers erfolgt, dieser gegenüber den andern Gesammtgläubigern denjenigen Antheil an der Schuld abzurechnen besugt ist, welcher ihm vermöge des bestehenden Ausgleichsverhältnisses zukommt. Es ist deshalb auch die Vorschrift des Alinea 3 des Art. 1301 in Verbindung mit Art. 1209 c. c. weiter geltendes Recht.

Die Frage mas Rechtens sei, wenn die Bereinigung in Folge besonderer Umstände kraft Gesetzes wieder aufgehoben wird, ist nicht allgemein, sondern nur in den einzelnen Fällen (§§ 499, 1833, 211- und 2133) entschieden.

In bestimmten Verhältnissen endlich hat der Entwurf der Ver einigung die gewöhnliche Wirkung ganz oder in relativer Weise ver sagt; so im Falle des Nießbrauches einer Forderung (§ 1032) uni im Falle des Pfandrechtes an Forderungen (§ 1223).

# VI. Tod.

Die Bestimmung bes § 292 galt im französischen Rechte fü selbstverständlich und ist eigentlich die Aufnahme derselben unnöthig

# Vierter Titel.

# Sondernachfolge in Forberung und Schuld.

# I. Uebertragung ber Forderung.

Der code civil hat die Sondernachfolge in eine bestehende For derung unter dem Titel des "Berkaufes" geregelt, indem er de hauptsächlichsten Fall einer Uebertragung gegen einen bestimmten Prei zur Regelung des ganzen Institutes benützt.

Diese Art der Regelung ist sicherlich unlogisch; denn das Wesent liche dieses Institutes ist die Umgestaltung des Forderungs rechtes bezüglich der Person des Gläubigers, unwesentlic der Grund, auf welchen hin diese Umgestaltung erfolgt. Es gehöre deshalb diese Bestimmungen in den allgemeinen Theil, wohin sie nac dem Vorgange der Wissenschaft der Entwurf verwiesen hat.

§ 293 spricht den Grundsatz aus, daß zu einer Uebertragung der Forderung die Einwilligung des Schuldners nicht nöthig sei, und daß mit der Uebertragung der Uebertragende seine Gläubigerseigenschaft verliert, der Cessionar sie erhält.

Nach französischem Rechte treten diese Wirkungen in der nämlichen Beise "par le seul effet de la cession" bei Uebertragung von unstörperlichen Rechten auch gegenüber Dritten ein; bezüglich der "cession des créances" d. h. der vertragsmäßigen Uebertragung von Forderungen, also dem Institute, welches der Entwurf in § 293 sequ. hauptsächlich regelt, treten Dritten gegenüber die Birkungen der Uebertragung nur ein mit einer dem Schuldner gemachten Zustellung des Cessionsattes oder mit einer vom Schuldner in einer notariellen Urknnde bethätigten Annahme der Cession. (Ant. 1691 c. c.)

Diese Borschrift hatte den einzigen Zweck "de garantir les interets legitimes des tiers" (Aubry und Rau § 359 der Note 12) und war streng zu befolgen; eine auf anderm Wege erlangte Kenntniß des Schuldners vor der Uebertragung wurde nicht als genügend erachtet. Mit Rücksicht auf den Zweck dieser Borschrift ist jedoch in der französischen Doktrin und Praxis anerkannt, daß wenn der Schuldner inoffizielle Kenntniß der Uebertragung erlangt hat, und trohdem an den Cedenten, sei es aus betrügerischer Kollusion mit demselben oder aus unverantwortlicher Nachlässigkeit zahlt, er zur nochmaligen Zahlung an den Cessionar angehalten werden kann.

Die Bestimmungen des code civil verdienen entschieden den Borzug.

Bom theoretischen Standpunkte aus ist ja die Bestimmung des Entwurfes nicht zu tadeln; ist die Sondernachfolge durch den besgründenden Akt zwischen dem alten und neuen Gläubiger erfolgt, so besteht sie rechtlich nach allen Seiten hin.

Allein da die Mitwirkung des Schuldners nicht erforderlich ist, so ist sowohl im Interesse des gutgläubigen Schuldners als aller derjenigen, welche etwa nach diesem Akte Recht an der Forderung erworben haben, dringend geboten, einen in die Oeffentlichkeit tretens den und durch einen bestimmten Rechtsakt genau fixirten Zeitpunkt zu wählen, nach welchem Niemand mehr Einwendungen gegen die llebertragung erheben kann.

Der Entwurf fieht fich in den §§ 304 und 305 genöthigt, Shuhvorschriften für den gutgläubigen Schuldner aufzustellen, welche

aber bas ganze Institut der "Uebertragung" illusorisch machen können, ba sie dem Gläubiger den "Beweis der Kenntniß des Schuldners von der Uebertragung" überbürden. —

Ich hege keinen Zweifel, daß — wenigstens im französischen Rechtsgebiete — auch nach Gesetzestraft des Entwurfes dieser Beweis sofort in der bisher üblichen Beise von Anfang an erstellt werden wird; glaube aber, daß aus eminent praktischen Gründen zur Bermeidung unnöthiger und rechthaberischer Prozesse die Bestimmung des code civil in den Entwurf aufzunehmen ist; hierdurch würden die Bestimmungen der §§ 304 sequ. hinfällig.

§ 294 kennt als Arten der Nebertragung: den Bertrag, welche Form Abtretung genannt wird, das Gesetz und die richterliche Anordnung. In Absatz wird die vertragsmäßige Abtretung als Beräußerungsvertrag d. h. als ein sogenanntes abstraktes, von seiner caussa in Ansehung seiner Wirksamkeit unabhängiges Rechtszeschäft charakterisirt; der Mangel einer caussa oder ein Fehler in derselben ist nur bedeutend für die Frage, ob die Aushebungen der Wirkung der Abtretung begehrt werden können; diese Frage ist aber, wie beim Erlasse (§ 290, Abs. 2) lediglich nach den Grundsätzen der Bereicherung zu entscheiden. Giner Form bedarf der Abtretungsvertrag so wenig wie nach französischem Rechte.

Auf anderm Standpunkte steht natürlich das französische Recht, welches ja die Cession als einen "Kauf" betrachtet, also sie an die hierüber geltenden Borschriften bindet.

Die cessio legis findet nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen mit der Wirkung statt, daß der Forderungsübergang mit dem Vorhandensein der für den betreffenden Fall aufgestellten Vorsaussetzungen unmittelbar eintritt, also z. B. im Falle des § 676 geht, soweit der Bürge den Hauptschuldner bezahlt, sofort auf ihn die Forderung über. —

Diese cessio legis entspricht der gesetzlichen "subrogation" des Art. 1251 c. c.

Die richterliche Cession sindet ihre Anwendung durch Ueberweisung der Forderung im Wege der Zwangsvollstreckung. Sie tritt ein mit der Zustellung des Ueberweisungsbeschlusses an den Drittschuldner, damit ist eine Streitsrage, welche sich an den § 737 C. P. D. anschloß, in praktischem Sinne entschieden, und wäre nur zu wünschen, daß auch für die vertragsmäßige Ubtretung ähnliche praktische Bestimmungen getroffen würden. Bon dem in § 293 aufgestellten Grundsatz der Uebertragbarkeit aller Forderungen trifft § 295, Abs. 1 völlig berechtigte, in den subjektiven Beziehungen und in dem Gegenstande der betreffenden Forderungsrechte begründete Ausnahmen. Obwohl das französische Recht diese allgemeine Bestimmung nicht enthält, sondern in den Art. 631, 634, 791, 1130 und 1600 c. c. nur spezielle Verbote enthält, so hat Ooktrin und Praxis doch alle durch die Formel des § 295, Abs. 1 betroffenen Forderungen, zu welchen die meisten der speziellen Verbote gehören, als "incessibles" erklärt. (Aubry und Rau § 359, Note 16).

Die allgemeine Fassung des Entwurfes ist daher gegenüber dem französischen Rechte ein Fortschritt. Daneben hat der Entwurf doch auch einzelne spezielle Verbote aufgenommen, z. V. 644, 724 Abs., 1047, 1339 Abs. 3, 1458 Abs. 2, welche sich jedoch unschwer unter die allgemeine Fassung des § 295 Abs. 1 einreihen lassen. § 295 Abs. 2 spricht den auch im französischen Rechte adoptirten Grundsatz aus, daß ein vertragsmäßiges Verbot der Uebertragung einer Forderung nur obligatorische Wirkung zwischen den betreffenden Parteien hat, dagegen Dritten gegenüber unwirksam ist. —

Diese Borschrift ist die Konsequenz der rechtlichen Konstruktion der Abtretung als eines "Veräußerungsvertrages"; bei solchen anerkennt der Entwurf mit dinglicher Wirkung nur gesetzliche Versünferungsverbote. (§ 107, Abs. 2).

§ 296 Abs. 1 ift eine Konsequenz des § 388 des Entwurfes und des § 749 der C. P. D.; Abs. 2 stellt den berechtigten Satauf, daß alle unübertragbaren Forderungen auch unpfändbar seien.

§ 297 stimmt im Allgemeinen mit Art. 1692 c. c. überein; er stellt aber ausdrücklich sest, daß auch die mit einer Forderung für den Fall des Konkurses verbundenen Borzugsrechte übergehen, wenn selbst zur Zeit der Uebertragung der Forderung der Konkurs über den Schuldner nicht eröffnet ist. Es sanktionirt hiermit der Entwurf die Entscheidung des Reichsgerichts in Bd. III der Entscheidungen, Rr. 15, S. 34 sequ. Wenn also Jemand als Bürge eine unter § 54, Ziss. D. fallende Forderung bezahlt hat, hat er auch das hierfür statuirte Vorzugsrecht, gleichgistig ob zur Zeit der Ueberztragung der Konkurs eröffnet war oder nicht; das Gleiche gilt, wenn z. B. ein Arzt seine nach Ziss. 4 l. c. bevorrechtete Forderung vor Ausbruch des Konkurses einem Oritten abtritt.

Der Entwurf hat absichtlich (Motive S. 125) die Frage unent-

schieben gelassen, ob mit dem Urbergange der Forderung auch der Anspruch auf Zinsen, Früchte zc. ohne Weiteres übergehe. Nach dem code civil war auf Grund des Art. 1614 c. c. diese Frage zweisellos zu bejahen; auch Windscheid ist für das gemeine Recht der nämlichen Ansicht. Es dürfte sich daher die Aufnahme einer derartigen Bestimmung Empfehlen, da hiermit manche Streitigkeit abgeschmitten und der präsumtive Wille der Parteien berücksichtigt wird.

§ 298 läßt mit Art. 1693 c. c. den Uebertragenden nur für den Bestand der Forderung haften; gemäß des juridischen Charakters der Uebertragung als Beräußerungsvertrag wird diese Haftung bestimmt nach den Grundsätzen über Gemährleistung des veräußerten Rechtes. Ist die Haftung für Einbringlickeit übernommen, so ist im Zweisel (§ 299) mit dem französischen Rechte nur die Zahlungsstähigkeit zur Zeit des Uebertrages gemeint; dagegen ist die Beschränkung der Haftung bis zur Höhe der "Cessionsvaluta" (Art. 1694 c. c.) mit Recht nicht ausgenommen, da sie dem Charakter des Beräußerungsvertrags widerspricht und nur noch ein Anklang an die ausgehobene lex Anastasiana ist. § 300 schließt für den Fall der cessio legis jede Haftpssicht aus, außer wenn eine solche sich aus dem besonderen Rechtsverhältniß zwischen dem alten und neuen Gläubiger (z. B. im Falle des Mandates, Kommissionsgeschäftes) ergibt.

§ 301 gibt eine der Berpstichtung des Cedenten nach französischem Rechte (Art. 1603 in Verbindung mit 1689) ähnliche Borschrift; erweitert diese aber noch weiter dahin, daß der Cessionar, wenn er die Kosten vorschießt, eine öffentlich beglaubigte Urtunde über die Abtretung begehren kann, eine ganz zweckgemäße Bestimmung.

§ 302 schneidet eine Streitfrage des gemeinen Rechts ab, indem er sich auf den von Windscheid verfocktenen, auch im französischen Rechte (Aubry und Rau § 359 die Texte zu Note 47) festgehaltenen Standpunkt stellt, daß der Schuldner Einreden, welche sich nicht sowohl auf die Förderung selbst, sondern nur auf die bestimmte Person des alten Gläubigers bezogen, nicht geltend machen dürse. — Dagegen darf der Schuldner alle andern Einreden, namentlich auch die der mangelnden Sachlegitimation (z. B. mit der Behauptung, die Abtretung sei nur simulirt) geltend machen; die Motive präzissiren dies tressend dahin, daß es nicht darauf ankomme, ob die Thatsache, auf welche sich die Einrede stützt, schon zur Zeit der Uebertragung eingetreten sei, sondern darauf, ob dieselbe nach dem

Besen und Inhalt des Schuldverhältnisses den Schuldner zu einer Einrede berechtigt; z. B. kann der Schuldner auch dem neuen Gläubiger die Einrede aus der erst nach der Uebertragung eingetretenen Entwährung des dem Schuldner als Gegenleistung veräußerten Rechtes oder aus einer erst nach diesem Zeitpunkte eingetretenen Resolutive bedingung entgegensetzen.

§ 303 stimmt mit Art. 1295 Abs. 2 c. c. bezüglich der Aufrechnungsbefugnisse des cedirten Schuldners überein; nur die in Art. 1295 Abs. 1 statuirte Bermuthung des Berzichtes auf diese Besugnisse ist nicht aufgenommen; die Beschränkung dieser Bermuthung lediglich auf die Einrede der Aufrechnung, wie sie in der französischen Jurisprudenz anerkannt war, hat keine innere Berechstigung; die Ausdehnung auf alle Einreden weisen die Motive E. 130) mit Recht ab, indem es der Beurtheilung im einzelnen Falle überlassen bleiben muß, welchen Werth solche Anerkenntnisse der Eession haben.

§ 304 sett zum Schute des Schuldners fest, daß, wenn er in Untenntniß von der Uebertragung den bisherigen Gläubiger bezahlt oder sonft ein Rechtsgeschäft mit demselben geschlossen hat, dies der neue Gläubiger gelten lassen muß. Auf dem Standpunkt des franzöhrschen Rechts ist diese Bestimmung selbstverständlich, wenn auch in Art. 1691 c. c. überflüssiger Weise die obige erstere Alternative ausdrücklich sanktionirt ist.

Desgleichen versteht sich die Bestimmung des § 305 für den Fall mehrerer successiver Cessionen im französischen Rechte von selbst.

Die Borschriften der §§ 306 und 307 bezwecken die Sicherung des Schuldners für die Fälle, wenn ihm vom bisherigen Gläubiger die Uebertragung der Forderung angezeigt war, während sie in Birklickeit nicht statt hatte oder ungiltig war, und der Schuldner mit dem angeblich neuen Gläubiger sich eingelassen, oder (§ 307) an den durch gerichtliche Anordnung bestimmten Gläubiger bezahlt hat, während diese zu dieser Zeit schon wieder aufgehoben war.

Indem der Entwurf bestimmt, daß die bloße Anzeige der lleberstragung dem Schuldner für alle Fälle bis zum Widerrufe derselben ermächtigt, mit dem neuen Gläubiger sich einzulassen, steht er auf dem Boden des französischen Rechtes; er geht nur weiter, indem er selbst für den Fall, daß der Schuldner die Nichtigkeit oder Anseigen abtretung gekannt hat, ihm diesen Schutz gewährt, weil er die Anzeige als ein selbständiges, einseitiges

Digitized by Google

Rechtsgeschäft des Gläubigers gegenüber dem Schuldner ansieht, welches den allgemeinen Grundfägen über solche Rechtsgeschäfte unterliegt und mit dem Rechtsgeschäfte der Abtretung selbst nichts zu thun hat.

Wenn ber Schuldner in einem folden Falle sich an einer unerlaubten Handlung betheiligt, ist er trot seiner formellen Berechtigung nach allgemeinen Grundsäten verantwortlich.

§ 308 ware ganz unnöthig, wenn sich der Entwurf auf den Standpunkt des Art. 1690 c. c. stellen wurde.

§§ 309 und 310 regeln die Abtretung fremder Forderungen analog den Bestimmungen der §§ 830<sup>1</sup>, 876 Abs. 1 für den Fall der Berfügung über fremde Sache enthaltenen Borschriften, und sprechen hier den Grundsatz des vollen Konvaleszenzprinzipes, sei es durch nachträgliche Genehmigung, sei es durch Beerbung aus, soferne nicht im letzteren Falle das benesieium inventarii wirksam wird.

Trot der Borschrift des Art. 1599 c. c. ist die überwiegende Anzahl der französischen Rechtslehrer und die konstante Praxis der nämlichen Ansicht für das französische Recht, so daß die Bestimmungen des Entwurfes, da sie diese Anschauung kodisiziren, den Streit absichließen.

§ 311 verallgemeinert im Interesse der Kassenbeamten und Ordnung der Kassenführung die Borschriften des Reichsbeamtengesetzes und Reichsmilitärgesetzes.

§ 312 überträgt die Vorschriften über die Uebertragung von Forderungen und über Zulässigkeit der Pfändung solcher auf die Nebertragung und Pfändung anderer veräußerlicher Rechte, und schafft hier gegenüber dem französischen Rechte (Art. 1598 und 1698 c. c. und Aubry und Rau § 359 Ziff. 1) nichts Neues. — Was nicht veräußerlich ist, kann nicht übertragen werden; wenn jedoch die Ausübung des betreffenden Rechtes einem Andern überlassen werden fann, ist dies Recht insoweit pfändbar, vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Vorschrift wie eine solche bezüglich der Rechte aus der ehelichen Rutznießung in § 1298 statuirt wird.

§ 313 bestimmt, daß, wenn Jemand sein ganzes gegen = wärtiges Bermögen (nach § 350 nur in notarieller oder gericht= licher Form zulässig) oder eine ihm angefallene oder ihm übertragene Erbschaft (§ 488, § 500 Abs. 1) oder Bruchtheile solcher Massen einem Andern zu übertragen verpstichtet ist, in Ansehung aller zu diesen Massen gehörigen Rechte, zu deren liebertragung gemäß

ss 293 und 312 der dingliche Abtretungsvertrag genügt, der generelle Abtretungsvertrag zuläffig und genügend ist, um den llebergang jener Rechte auf den Erwerber zu bewirken, und daß ein solcher genereller Abtretungsvertrag auch die zur Zeit nicht bekannten, zu den betreffenden Massen gehörigen abtretbaren Rechte ergreift.

Boraussetzung ift nur, daß der Wille der Parteien dahin gerichtet ift, daß in dem zur Bermögensübertragung verpflichtenden Rechtsgeschäfte der erwähnte generelle Abtretungsvertrag zu finden ift. Dies wird wohl fast immer der Fall und selten die Absicht der Parteien eine entgegengesetzte sein.

Die Bestimmungen des Art. 1696—1698 über den Erbschaftstauf gehören nicht zu den Bestimmungen über die Sondernachfolge als solche und den Abtretungsvertrag, sondern werden unter dem Litel "Kauf" in den §§ 488 sequ. behandelt. Die Zulässigkeit der Abtretung streitiger Rechte folgt auß § 236 C. P. O., den Art. 1699—1701 c. c. entsprechende Vorschriften hat der Entwurf mit Recht nicht aufgenommen.

# II. Schuldübernahme.

Dem römischen Rechte sowohl als dem französischen war eine Sondernachfolge in die passive Seite der obligatio fremd. Nach beiden Systemen konnte, namentlich durch Bertrag, ein Wechsel in der Person des Schuldners nur in der Weise bewerkstelligt werden, daß an die Stelle der vorhandenen Obligation eine neue gesetzt wurde, durch die beiden Formen der Novation: delegatio und exprommissio (code civil Art. 1271 Bis. 2; 1274—1277 und 1279).

Die Doktrin und Praxis des gemeinen Rechtes hat, einem lebhaft empfmdenen Bedürfniß Rechnung tragend, von jeher über das römische Recht hinausgedrängt und anerkannt, daß unter Aufrechtsbaltung der Joentität der Obligation an die Stelle des bisherigen Schuldners durch Bertrag ein neuer gesetzt werden kann.

Indem der Entwurf diesen Sat anerkennt, trägt er den Berkehrs-

Es ift fein Zweifel, daß der Wille der Parteien meift darauf gerichtet ift, daß alle Beziehungen des Forderungsrechtes bestehen bleiben und nur die Person des Schuldners geandert werden soll, sei es aus ökonomischen oder sonstigen Grunden.

Es muß irgend eine Form gefunden werden, in welcher dies am leichteften geschehen kann. Kann dies nur auf dem Wege der

Digitized by Google

Novation geschehen, so wird unnatürlicher Weise der selten vorstommende Fall, daß der Wille der Parteien auf eine Neukreirung des ganzen Schuldverhältnisses geht, zum Prinzip erhoben und sieht sich der Gesetzgeber genöthigt, um dem praktischen Bedürfnisse zu genügen, zu statuiren (Art. 1278 c. c.), daß trotz der Novation der Gläubiger sich die Rechte aus der alten Forderung vorbehalten kann.

Das logisch und praktisch Richtige ist dagegen sicherlich die Konstruktion der Schuldübernahme mit Aufrechthaltung des Inhaltes der Obligation; daneben steht es den Parteien frei, diese Schuldsübernahme im Wege der Neukreirung eines Schuldverhältnisses zu bethätigen.

Die §§ 314 und 315 regeln die beiden Arten der Schuldübernahme; der erste den Fall des Bertrages zwischen Gläubiger und
dem Schuldübernehmer; der zweite den des Bertrages zwischen
Schuldner und Schuldübernehmer. Entgegen den Grundsätzen über
die Sondernachsolge in die Forderung ist die letztere Art (delegatio)
erst wirksam mit Genehmigung des Gläubigers, welche zu verschaffen
der Schuldübernehmer verpslichtet ist; ohne eine solche ist eine
Sondernachsolge in die Schuld nicht möglich, weil durch die Einrückung
eines neuen Schuldners an die Stelle des alten die Interessen des
Gläubigers selbstverständlich erheblich alterirt werden können; dagegen
ist im Falle des § 314 die Einwilligung des alten Schuldners nicht
nöthig, obwohl selten es vorkommen wird, daß Jemand gegen den
Willen desselben seine Schuld zu zahlen übernehmen wird.

Der Schuldübernahmevertrag ist gleichfalls dinglicher Natur; ein sogenannter Beräußerungsvertrag, und als solcher formfrei und persett unter den Parteien mit dem Abschluß auch im Falle des § 315; das Erforderniß der Genehmigung des Gläubigers ist nur zur Wirksamkeit des Bertrages diesem gegenüber bedeutungsvoll. Bei Uebernahme einer Schuld an Stelle eines zu zahlenden Kaufpreises gilt nach § 318 Abs. 2 erst mit der Genehmigung des Gläubigers derselbe als bezahlt.

§ 316 giebt dem Prinzipe, daß bei der Sondernachfolge in die Schuld wegen Aufrechterhaltung der Jdentität der neue Schuldner alle Einwendungen machen kann, wie der alte, Ausdruck durch das Setzen der selbstverständlichen Ausnahmen, daß solche Einreden, welche sich lediglich auf die bisherige Schuldnerperson bezogen, dem neuen Schuldner nicht zustehen und daß er nicht mit Forderungen des alten Schuldners aufrechnen kann; endlich die aus der abstrakten Natur des

Schuldübernahmevertrages herrührende Bestimmung, daß der Schuldübernehmer aus dem der Schuldübernahme zwischen ihm und dem seitherigen Schuldner zu Grunde liegenden Rechtsgeschäft keinen Einwand herleiten darf.

Ebenso selbstverständlich wie § 316 ist § 317, welcher in Abs. 1 von den Nebenrechten der Forderung nur die Bürgschaft und die Berpsändung durch Dritte erlöschen läßt, da gewöhnlich nur unter Bürdigung der Person und Zahlungsfähigkeit des Schuldners Dritte sich zu solchen Garantien herbeilassen.

Kann der Gläubiger beweisen, daß die Bürgschaft ohne Rücksicht auf die Berson des bisherigen Gläubigers übernommen wurde, ober gehörte der Gegenstand des Pfandrechtes zur Zeit der Schuldübersnahme, dem Schuldner selbst, so bleiben die Nebenrechte fortbestehen.

Auch Abs. 2 ist selbstverständlich; denn, wenn z. B. Jemand die an einen Arzt zu zahlende, nach § 54 Biss. 4 K. D. privilegirte Schuld übernimmt, und er geräth in Konkurs, kann sich ihm gegensüber der Arzt nicht auf das genannte Privileg berufen; es geht nicht an, daß durch solche Rechtsgeschäfte in die Rangordnung eingegriffen wird, welche das Gesetz für die Gläubiger einer Person mit zwingender Wirkung bestimmt hat.

§ 318 regelt die sogenannte Erfüllungsübernahme, ein Institut, ähnlich dem des Art. 1277 c. c. — Die Frage, was in diesem Falle der Dritte leisten muß, ist dahin entschieden, daß ihm nur obliegt, dafür einzustehen, daß der Gläubiger den Schuldner nicht in Anspruch nimmt. Besteht Zweifel, ob eine Schuld- oder nur Erfüllungsübernahme vorliegt, ist für Lettere zu entscheiden.

Abf. 2 des § 318 regelt den Fall, daß beim Raufvertrag die Bereinbarung, daß auf ben Raufpreis eine Schuld des Berfäufers vom Raufer zu übernehmen fei, bis zur Genehmigung des Gläubigers nur als Erfüllungsübernahme anzusehen fei.

Diese Frage ist hauptsächlich praktisch für den Fall der Beraußerung eines hypothekarisch belasteten Grundstückes, in der Richtung,
inwieweit der Berkäufer, dem gegenüber der Käufer die Zahlung der hypotheken auf den Kauspreis übernommen hat, trothem noch persönlich
in Anspruch genommen werden kann.

Rach französischem Rechte ist der Berkäufer so lange persönlich verhaftet, als nicht durch eine formliche Novation der Gläubiger den Käufer als Schuldner angenommen hat. —

Die Bedürfniffe des Berkehrs haben nun im Interesse bes Ber-

fäufers und des Bertehrs auf eine anderweitige Regelung gedrängt; fo bestimmt ein - nicht für die Pfalz geltendes - bagerisches Gefet bom 29. Mai 1886, daß die Schuldübernahme in einem folchen Falle als genehmigt gilt, wenn der Sypothekargläubiger nach der Anzeige derfelben und einer Aufforderung, fie zu genehmigen, nicht innerhalb 6 Monaten die Berweigerung der Genehmigung ertlart. Dies Prajudig ift viel praktischer, als das in § 315 Abs. 2 aufgestellte gegentheilige. Entschieden murde die Aufnahme einer berartigen Bestimmung für die Uebernahme hppothekarifder Schulden der komplizirten und unpraktischen Bestimmung bes § 318 Abf. 2 vorzuziehen fein. Zwang auf ben Gläubiger läßt fich hier rechtfertigen, da ja feine Forderung realiter fichergestellt und daher der Bechsel in der Berson bes Schuldners nicht von fo großem Intereffe für ihn ift, wie bei blog perfonlichen Schulden; anderfeits hat der Berkaufer das größte Intereffe, nicht in infinitum eine perfonliche Saftung zu praftiren, welche im Augenblide des Raufabschluffes vielleicht gar nicht drudend war, fpater aber in Folge veranderter Berhaltniffe es werden fann. Endlich ift diese Art der Schuldübernahme im Immobiliarverkehr eine fo häufige, daß fie nicht erfdwert werben barf. Die Regelung ber Frage im genannten bagerifchen Gefete ift eine einfache und allen Ansprüchen gerechte Rechnung tragende.

§ 319 behandelt die vertragsmäßige Uebernahme eines ganzen Bermögens oder von Bruchtheilen (besselben) lefe: eines solchen. —

Das französische Recht hat sie nur geregelt bezüglich der Uebernahme einer Erbschaft. Die modernen Bedürfnisse drängen aber auf eine allgemeine Regelung.

Nach dem Entwurfe haftet im Falle der Bermögensübernahme der Schuldübernehmer den Gläubigern persönlich für alle zur Zeit der Uebernahme vorhandenen Schulden, jedoch nicht über den Werth des Bermögens. Es hat also der Gläubiger sofort eine direkte Klage gegen den Schuldübernehmer, unbeschadet der Fortdauer der Haftung des bisherigen Schuldners.

Diese Regelung entspricht entschieden dem Bedürfnisse und den Anschauungen des neueren Berkehrs; ich verweise nur auf die sogenannten Bermögensübergaben gegen Statuirung von gewissen Borsbehaltsrechten 2c.

Hier war nach französischem Rechte der Uebernehmer nur dann für die Schulden persönlich haftbar, wenn er diese durch den Vertrag übernahm. Indem der Entwurf diese Uebernahme stillschweigend als

im Abschlusse solcher Verträge von selbst liegend annimmt, andernseits aber den Uebernehmer nur dis zur Höhe des Werthes der Aktiven haften läßt, trägt er allen Bedürfnissen gebührende Rechnung, zudem nur der Werth zur Zeit der **Nebergabe** entscheidend ist, so daß ein zwischen Abschluß des Vertrages und der Uebergabe ohne Verschulden des lebernehmers eintretende Verminderung des Werthes ihm nicht zu Lasten fällt.

Unumgänglich nöthig war die Aufstellung eines absoluten Bersbotes, daß bei Uebernahme eines ganzen Bermögens bezüglich der Schuldenhaftung andere Grundsätze vereinbart werben.

# Fünfter Titel.

# Sonldberhältniffe mit einer Mehrheit von Glänbigern oder Schuldnern.

§ 320 spricht in Uebereinstimmung mit dem gemeinen und französischen Rechte den Grundsan aus, daß, wenn bei einem Schuldverhältnisse eine Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern vorhanden
ift, bei Theilbarkeit der Leistung auch die Schuld resp. Forderung
getheilt sei, "wenn nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist."

Der Entwurf tennt nur eine rechtliche Ronftruktion diefer Aus=
nahme, "das Gefammtichuldverhältniß".

Mit Recht hat er die scharssinnige Unterscheidung der "Korrealität" und der bloßen "Solidarität" nicht aufgenommen, da hiersür ein praktisches Bedürfniß nicht besteht. Auch der code civil kennt diese Unterscheidung nicht; zwar haben einzelne Schriftsteller, z. B. Aubry und Rau, § 298 ter Note 6 unterschieden zwischen "solidarité parsaite und imparsaite"; allein allgemein anerkannt wurde derselbe weder in der Theorie, noch in der Praxis.

Abs. 2 des § 321 verlangt, daß bei der Eingehung eines Gesammtschuldverhältnisses die Absicht, ein solches zu begründen, aus dem Rechtsgeschäfte erhellen müsse, und giebt eine zwar entsprechende, aber selbstverständliche Auslegungsregel. — Durch das Gesetz bez gründete Fälle des Gesammtschuldverhältnisses zeigen z. B. die §§ 673, 713 und 714.

Neben dem Entwurfe bleiben felbstverständlich die Bestimmungen der Reichsgesetze in Kraft, welche für gewisse Rechtsverhältnisse Solidarität feststen, also 3. B. Art. 280 des Handelsgesetzbuches 2c.

§ 322 deckt sich mit Art. 1201 und 1208 Alinea 1 c. c.

§ 323 bringt eine bedenkliche und unpraktische Reuerung.

Nach Windscheid § 296 und Art. 1198 c. c. gilt bei der aktiven Solidarobligation des sogenannten "Präventionsprinzip"; hat einer der Gläubiger den Schuldner gerichtlich verfolgt, so darf dieser an keinen andern mehr leisten. Der Entwurf steht auf dem entgegenzgesetzen, gemeinrechtlich weit verbreiteten Standpunkte. Dadurch kann der Schuldner in die unangenehme Lage kommen, nicht bloß mit einem, sondern mit allen seinen Gläubigern sich in Rechtsstreite einlassen zu müssen. Aus dem Wesen der "Gesammtsberechtigung" läßt sich dieser Standpunkt nicht völlig rechtsertigen; vielmehr muß die gerichtliche Geltendmachung der Forderung Seitens eines Gläubigers gerade als die hauptsächlichste Bethätigung des Zweckes des Gesammtschuldenverhältnisses, Sicherung und Erleichzerung der Rechtsversolgung (Motive zu § 323) erachtet werden und daher mit dieser Erreichung des Zweckes die übrigen Gläubiger vor der Hand von weiteren Maßnahmen ausschließen.

§ 324 bedt sich mit den Bestimmungen des französischen Rechtes (Art. 1203, 1204, 1210—1212 c. c.).

§ 325 läßt die culpa eines Subjektes nur wirken für und gegen denjenigen, dem sie zur Last fällt. Der Standpunkt des Entwurses, welchen auch Windscheid für das gemeine Recht vertheidigt, ist logisch richtig und daher dem Art. 1205 c. c., welcher zwar die Mitschuldner nicht für das Interesse, aber für die vera aestimatio haften ließ, vorzuziehen.

§ 326 behandelt den Einfluß des Berzuges auf das Gesammtsichuldverhältniß und läßt denselben in Durchführung des im § 325 aufgenommenen Grundsatzes und im Gegensatze zu Art. 1105 c. c. nur "subjektiv" wirken; natürlich ist es anders, wenn das betreffende Obligationssubjekt bei der Mahnung oder (bei der aktiven Solidarsobligation) bei dem Anerbieten zugleich im Namen der übrigen Subsiekt gehandelt hat.

§ 327 spricht dem rechtsfräftigen Urtheile, welches nicht zwischen allen Subjekten ergeht, nur subjektive Wirkung zu. Diese Bestimmung entspricht dem Grundsatze des § 192 und es ist aus dem Wesen des Gesammtschuldverhältnisses eine Aenderung nicht mit Nothmendigkeit abzuleiten, da ja verschiedene Aushebungsthatsachen nicht objektiv, sondern nur subjektive wirken, auch die Entscheidungsgründe eines Urtheils nach § 293 C. P. D. der Rechtskraft entbehren, so daß 3. B. im Falle eines abweisenden Urtheils der Motivirung, daß

وروا ليزود ولنأس والكا

ein Gesammtichuldverhältniß überhaupt nicht zur Entstehung gelangt oder objektiv erloschen sei, rechtsentscheidende Bedeutung nicht zustommt. Uebrigens wird in der Praxis das Mittel der Beiladung versichiedenartige Urtheile verhindern.

§ 327 entspricht dem französischen Rechte; nur wollen einzelne Rechtslehrer (Zachariae, Aubry und Rau) bei der aktiven Solidarsobligation dem Schuldner das Recht zugestehen, den übrigen Gesammtsläubigern das gegen ein erstrittenes obsiegendes Urtheil für dessen Antheil entgegenzusetzen. Diese Anschauung ist mit den Grundsätzen des Gesammtschuldverhältnisses absolut unvereinbar.

§ 328 erscheint selbstverständlich und, obwohl im Gesetze "tein die Bestimmungen über das Gesammtschuldverhältniß beherrschendes Bringip" ausgesprochen ift, überflüssig.

§ 329 erklärt als objektiv wirkende Thatsachen in Uebereinstimmung mit Art. 1197 und 1200 c. c. die Erfüllung und von den Erfüllungsssurrogaten die Hinterlegung und datio in solutum.

Rach § 330 wirkt die einem Obligationssubjekte zustehende Einzeiche der Aufrechnung nicht objektiv auschebend, konform der Bestimmung des Art. 1294. Dagegen wirkt nach § 331 die "durchgeführte Kompensation", was allgemein auch jetzt schon anerkannt ist (Bindscheid § 295, 1 und § 298; Aubry und Rau § 298 ter Texte und Rote 20) weil sie der Erfüllung gleichgestellt ist, objektiv befreiend.

§ 332 gibt dem Erlasse für beide Formen des Gesammtschuldverhältnisses objektive Wirkung nur, "wenn die Aushebung des ganzen
Schuldverhältnisses gewollt ist"; es hat also derzenige, der sich auf
den Erlas beruft, diese Willensmeinung zu beweisen. Art. 1285 c. c.
lät den Erlas beim passiven Gesammtschuldverhältniß immer objektiv
wirken "soferne nicht der Gläubiger sich ausdrücklich die Rechte gegen
die Andern vorbehalten hat".

Beim aktiven Gesammtschuldenverhältniß wirkt der Erlaß nach Un. 1198 c. c. immer nur subjektiv.

Bas vor Allem die Gleichstellung beider Formen des Gesammtsichuldverhältnisses betrifft, so lassen sich dieser Bedenken entgegenstellen. Allein diese Bedenken werden theilweise durch die Erwägung beseitigt, daß z. B. durch Versteden des Erlasses in eine Quittung die gegentheiligen Bestimmungen umgangen werden können, theilweise durch die dem Schuldner im § 332 auferlegte Beweislast. —

Mir scheint es praktischer und folgerichtiger zu sein, den § 332 zu saffen in einer dem Art. 1285 c. c. entsprechenden Form:

"Falls nicht der Gläubiger die Rechte seiner Mitgläubiger oder die Rechte gegen die andern Mitschuldner sich ausdrücklich vorbehält."

Der Erlaß hebt das Forderungsrecht auf; logisch ist daher seine objektive Wirkung beim Gesammtschuldverhältniß; ist dies nicht gewollt, so hat der zu beweisen, welcher sich auf diese Ausnahmewirkung beruft.

§ 333 entspricht dem französischen Rechte (Art. 1209 und 1301).

§ 334 bestimmt, daß, wenn die Erfüllung nur für die Person eines Gesammtschuldners oder nur an die Person eines Gesammtsgläubigers unmöglich wird, hierdurch nicht die Obligation erlischt.

Abs. 2 ist lediglich eine selbstverständliche Konsequenz des § 325. Die hier einschlägige Bestimmung des code civil (Art. 1205) wurde oben besprochen.

§ 335 giebt im Gegensatze zum gemeinen und französischen Rechte (c. c. Art. 1199, 1206 und 2249) der Unterbrechung und Hemmung der Berjährung nur subjektive Wirkung, und befindet sich hiermit im Einklange mit Art. 80 der Wechselordnung und Art. 148 des Handelsgesetzbuches.

Dem Entwurfe ist beizustimmen, da ja jeder Gesammtgläubiger resp. Gesammtschuldner durch die Klage resp. Anerkennung nur sein eigenes Geschäft besorgt und die Annahme, daß ein gegenseitiges Bevollmächtigungsverhältniß unter den einzelnen Obligationssubjekten bestehe, keinen gerechtfertigten Anhaltspunkt hat.

§ 336 giebt in Konfequenz des im § 335 angenommenen Grund- fates auch der vollendeten Berjährung nur subjektive Wirkung.

Die §§ 337 und 338 behandeln das innere Verhältniß der mehreren Obligationssubjekte zu einander. Hier nimmt der Entwurf aus praktischen, zutreffenden Erwägungen in § 337, Alinea 1 den Standpunkt des französischen Rechts (c. c. Art. 1213—1216) ein, daß im Verhältnisse zu einander die Gesammtgläubiger zu gleichen Antheilen berechtigt, die Gesammtschuldner zu gleichen Antheilen verpflichtet sind. Eine Ausnahme giebt nur das Gesetz (z. B. §§ 338, 713 und 1696) oder das betreffende Rechtsgeschäft.

Alinea 2 und 3 entsprechen den Art. 1215 Riff. 3 und 1214 c. c.

§ 338 versagt bei Gesammtschuldnern "aus widerrechtlicher Handlung" demjenigen, welcher vorfätzlich gehandelt hat, den Regreß gegen die übrigen Gesammtschuldner. Im französischen Rechte

bestand diese Ausnahme nicht; allein aus ethischen Gründen erscheint sie gerechtsertigt.

Die §§ 339—341 behandeln die untheilbare Leistung beim Borhandensein mehrerer Gläubiger oder Schuldner, ohne daß ein Gesammtschuldverhaltniß vorliegt (code civil Art. 1222—1225).

Haben mehrere Gläubiger eine untheilbare Leiftung zu fordern, io steht nach Art. 1224 c. c. jedem Einzelnen das Recht zu, die Leiftung zu begehren, und wird der Schuldner durch Leiftung an ihn beireit.

Nach § 339 ist dies nur der Fall, wenn durch die an einen Gläubiger gemachte Leiftung auch die übrigen befriedigt werden z. B. tei herstellung einer Allen gleichmäßig dienenden Wasserleitung.

It dies nicht der Fall, z. B. wenn mehrere die Leistung einer deponirten Sache zu fordern haben, so sind — nach dem Vorgange des preußischen Rechts — nur alle Gläubiger zusammen die Leiftung zu fordern berechtigt.

Benn diese Bestimmung prinzipiell richtig ist, so ist die gegenstheilige des französischen Rechts doch viel praktischer. Die Motive missen selbst anerkennen, daß bei Renitenz eines Gläubigers, ungesachtet der einzelne die Leistung an alle Gläubiger verlangen kann, im Zwangsvollstreckungsversahren unbesiegliche Hindernisse sich entsgeziellen werden.

Unter folden Umftanden marc § 339 Alinea 1 zu formuliren: Haben ..... zu fordern, fo darf der Schuldner an jeden Glaubiger leiften; jeder der Glaubiger darf die Leiftung begehren.

§ 339 Alinea 2 bestimmt, daß jede Thatsache, welche sich nur in der Person eines Gläubigers ereignet, nicht für und gegen die andern Gläubiger wirkt, wie Art. 1224 Alinea 2 für den Fall des Erlasses normirt.

Bahrend nun aber diese Gesetzesstelle weiter bestimmt, daß in solden Fällen der Gläubiger, welcher dann die untheilbare Leistung fordert, dem Schuldner den Antheil des Erlassenden zu vergüten habe, will der Entwurf die Frage nicht entscheiden, ob eine z. B. durch Erlaß, Berjährung, Vereinigung 2c. bezüglich einer Gläubigerperson die Obligation lösende Thatsache den andern Gläubigern zu Gute kommen soll oder wie Art. 1224 bestimmt, dem Schuldner.

Das Lettere dürfte dem Willen der Parteien und der Billigkeit entiprechen, mahrend allerdings die strenge Konfequenz aus der Untheilbarkeit zur ersteren Alternative führt.

§ 340 bestimmt, daß, wenn mehrere Schuldner untheilbar zu leisten haben, jeder das Gange zu leisten hat, und beurtheilt das Rechtsverhältniß ganz nach dem Gesammtschuldverhältniß, in Uebereinstimmung mit Art. 1222 c. c.

§ 341 schließt sich an das geltende Recht an, indem er das Prinzip des § 320 auch auf die untheilbare Leiftung ausdehnt, falls dieselbe sich in eine theilbare Leiftung umwandelt z. B. Schadens ersatzorberung statt der ursprünglichen Leiftung.

# Schlußbetrachtung.

Die Bestimmungen des Entwurfes über "Schuldverhältnisse im Allgemeinen" werden nicht vielem Tadel ausgesetzt sein.

Die erprobten Grundsätze des römischen Rechtes sind unter Berücksichtigung der neueren wissenschaftlichen Ergebnisse, namentlich der ausgezeichneten Arbeiten Windscheid's, und unter entsprechender Anpassung an die veränderten modernen Wirthschaftse und Verkehrse verhältnisse musterhaft geordnet. Wenn der Praktiker vielleicht auch die eine oder andere Bestimmung im Interesse der Vermeidung unnöthiger Prozesse geändert sehen will, so stößt dieser Umstand obiges Urtheil nicht um.

Gegenüber dem französischen Rechte, welches hier ja auch auf dem Boden des römischen Rechts steht, ist der Entwurf, wenn auch die materiellen Aenderungen nicht bedeutend sind, durch seine logische Ordnung des Stoffes, Kürze und Präzision des Ausdrucks ein hochwillkommener Fortschritt. —

# Buch IV. Familieurecht. Abschnitt 1 Che.

Bon dem Rönigl. Abvotaten Rechtsanwalt Dr. Berolzheimer in Nürnberg.

Buch IV. Familienrecht.

Erster Abschnitt. Ese.

> Erfter Titel. Gingehung der Che.

> > I. Verlöbniß.

1. §§ 1227—1230.

Die Bestimmungen des Entwurfs über das Berlöbniß und seine Birtungen sind durchgreifend und durchsichtig: sie dezimiren diese Birtungen, so daß der positiv rechtliche Bermögenswerth des Berlöbnisses fast auf den Nullpunkt sinkt, und stehen auf dem Standpunkt, auf dem der bahrische oberste Gerichtshof von jeher bei unwirklamen außergerichtlichen Eheverlöbnissen stand.

Urtheil des oberften Gerichtshofs vom 19. Mai 1874.

Sammlung von Entscheidungen des oberften Gerichtshofs für Bahern in Gegenständen des Civilrechts und Civilprozesses Bb. IV. S. 290.

Die Berlöbniswirtung besteht hiernach in dem binnen Jahresfrist geltend zu machenden Ersatzanspruch des vertragsgetreuen Theiles bezüglich der von ihm und seinen Eltern in Erwartung der Sheichließung gemachten Auswendungen, eingegangenen Berbindlichkeiten oder sonst getroffenen Berfügungen; auch wird das Rücksorderungs recht hinsichtlich bräutlicher Geschenke beschränkt.

Bergleiche auch Motive Bd. II. S. 753.

Gesetzgeber und Richter haben auf dem bequemen Ruhekisse dieser Bestimmungen einen leichten Stand: sie gehen rechtlichen un thatsächlichen Berwickelungen und schwierigen Schadensprozesse meilenweit aus dem Beg. Mit solchen Radikalkuren wird aber imme ein gutes Stück materiellen Rechtes getödtet, ein tieser Einschnitt i das Rechtsgefühl vollzogen. Das arme Dienstmädchen, das mangel materieller Mittel keine Auswendungen machen, mangels Kredikeine Berbindlichkeiten eingehen konnte, fällt mit seinem Schadene ersatzanspruch gegen den vertragsungetreuen reichen Berlobten durch

Es könnte dies vermieden werden, ohne daß deshalb schwierig Schadensprozesse die Folge wären, wenn eine dem § 113 Thl. I Tit. 1 des preußischen Landrechts nachgebaute Bestimmung:

Liegt ein schriftlicher Berlobungsvertrag vor un ift in demselben auf den Fall des Rücktritts ein bestimmte Geldsumme als Entschädigung vorbe dungen, so hat es hierbei sein Bewenden

unter gleichzeitiger Menderung bes § 424 bes Entwurfs Gingang fand

2.

# II. Chehinderniffe und III. Chefchliefiung.

Die Bestimmungen über Ehehindernisse (§§ 1231—1244) un Eheschließung (§§ 1245—1249) reproduziren die bewährten Bstimmungen des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstande und die Eheschließung vom 6. Februar 1875.

Die wichtigste Abweichung besteht darin, daß die Töchter nid bis zum zurückgelegten 24., sondern wie die Söhne bis zum zurückgelegten 25. Lebensjahre der Einwilligung des Baters zur Eheschließun bedürfen, daß — eine Aenderung, wofür wir uns nicht begeister tönnen — die Klage auf richterliche Ergänzung des Berehelichungs tonsenses nicht mehr, wie bis jetzt

vergl. Bl. für Rechtsanwendung Bd. 42 S. 206 nur großjährigen, sondern auch minderjährigen Kindern zusteht, un daß jetzt nach dem Borbild des französischen und des fächsische Rechtes auch die Ehe zwischen dem Annehmenden und den Alkömmlingen des Angenommenen verboten wird und zwar auch dam wenn auf diese Abkömmlinge die Annahme an Kindesstatt sich nicht erstreckt hat.

Die Bestimmungen betreff der Cheschließung geben zu keinerlei Beanstandung Anlaß; zu begrüßen ist insbesondere, daß die wesentsichen Formen der Cheschließung von den unwesentlichen scharf zeichieden und die ersteren auf ein möglichst geringes Maß besichränkt sind.

3.

# IV. Ungultigkeit ber Che.

Als Anmerkung zu diesem Unterabschnitt sind verschiedene das Berichten in Chesachen, insbesondere auch die Nichtigkeitsklage, berressende Aenderungen und Erganzungen der Civilprozegordnung
angeführt.

Bmei diefer Bestimmungen, nämlich §§ 573a und 575a zweiter und dritter Sat find zu beanstanden.

## § 573a lautet:

Bur Führung des Rechtsstreites bedarf der Bevollmächtigte des klagenden Ehegatten einer besondern, auf diesen Rechtsstreit gerichteten Bollmacht. Das Gericht hat den Mangel einer solchen Bollmacht von Antswegen zu berücksichtigen. § 575a lautet:

Die Anfechtungeklage tann von dem Alager zu jeder Beit auch ohne Ginwilligung bes Beklagten zurudgenommen werden.

Der Bevollmächtigte des Klägers bedarf zu der Burudnahme einer besondern, hierauf gerichteten Bollmacht.

Das Gericht hat den Mangel einer folchen Bollmacht von Amtswegen zu berücksichtigen.

Roch stehen zwar die Motive zu diesen Bestimmungen aus; co tann aber schon jest gesagt werden, daß sie, da zu den Bevollmächerigten auch die Prozesbevollmächtigten und zwar in erster Linie zu rechnen sein werden, von einem nicht gerechtscrtigten Mißtrauen gegen den Anwaltstand eingegeben sind.

Gerade der baprische Anwaltstand kann von den Erfahrungen im Bollmachtspunkte unter den verschiedenen Prozesorbnungen sprechen.

Bis jum Jahre 1870 wurde die Beibringung der Bollmacht iogleich im Anfang des Prozesses von Amtswegen, nöthigen Falls unter Androhung von Geldstrafen gefordert

Seuffert Rommentar gur Gerichtsordnung Bd. II G. 372.

Von 1870 — 1879 bedurfte nach Art. 89 der Prozefordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Königreich Bayern der für eine Partei auftretende Advokat im Anwaltsprozesse keines besondern Nachweises der Bevollmächtigung.

Seit 1879 hat der Anwalt die Bevollmächtigung durch eine schriftliche Bollmacht, die, wenn sie eine Privaturkunde ist, auf Berslangen des Gegners gerichtlich oder notariell beglaubigt sein muß, nachzuweisen und diese zu den Gerichtsakten abzugeben

Art. 76 der R. C. B. D.

Die Praktiker werden bestätigen, daß die Bestimmungen des Art. 89 der Prozeßordnung für Bayern keine Mißstände im Gefolge hatten, und daß die formellen Erschwerungen des Bevollmächtigungs-nachweises grund- und zwecklos sind.

4

Im Nebrigen geben die materiellen Borschriften dieses Titels betreff nichtiger Chen zu Beanstandungen keinen Anlaß: nur dürfte der Schlußsatz des § 1256 "sofern dieser nicht an dem Prozesse Theil genommen hatte" in "sofern diesem nicht der Streit verkündet worden war" abzuändern sein.

Denn es muß den Parteien die Möglichkeit gegeben sein, den subjektiven Umfang der Rechtskraft des Urtheils auch auf den Dritter zu erstrecken, mit welchem die frühere Che geschlossen war; diese Nichterstreckung vom Belieben des Dritten abhängen zu lassen, besteh kein Grund.

Konsequent wäre dann allerdings die gleiche Aenderung in § 1632 Abs. 1 s. f.

5.

Was die Borschriften hinsichtlich der Anfechtbarkeit der Eher betrifft, so dürften die Gründe nicht durchschlagend sein welche gegen die Zulassung der Anfechtung der Ehe weger Frrthums des einen Theiles über sogenannte wesentliche Eigenschaften oder Berhältnisse des andern Theiles maß gebend waren.

Das geltende Recht nimmt überwiegend den entgegengesetten Standpunkt ein: das Postulat der "Berhehlung" wie es die Ziffer fordert, läßt den Frrenden, dem Nichts "verhehlt" wurde, der sid aber in einem entschuldbaren Frrthum befand, außerdem rechtloerscheinen, zumal ein fahrlässiges Berhalten des andern Theils

die Anfechtung nicht begründet, und die auf inneren Gründen berubende Impotenz fein Anfechtungsgrund ift.

6.

Den zweiten Sat des § 1265: "die Borschriften über den Anwaltszwang bleiben unberührt", halten wir für überstüffig: das Mißverständniß, als ob durch Satz 1 auch die Vorschrift des § 74 der R. C. P. D. über die Vertretung durch einen Anwalt berührt würde, kann wohl ernstlich nicht auftauchen. Im Gegentheile:

Durch diesen zweiten Sat könnte das Migverständniß entstehen, als ob in andern Fällen, in welchen das Klagerecht an eine bestimmte Berson geknüpft wird, die Borschrift des § 74 berührt würde.

3meiter Titel.

# Birfungen der Che.

## I. Allgemeine Vorschriften.

7.

Die spinose Materie betreff der Rudtehrpslicht der Frau ist mit einem gludlichen gesetzgeberischen Griff in § 1273 geordnet, obwohl die Frage, ob das Recht des Chemannes, den Wohnort zu bestimmen, durch vorehelichen Bertrag beschränkt oder aus geschlossen werden kann, vielleicht bejaht werden durfte.

Der Bater, der sein einziges Kind unter der Bedingung, daß der Schwiegersohn seinen Aufenthalt in derselben Stadt nimmt, demsielben gibt, schließt gewiß keinen Bertrag gegen die guten Sitten (§ 106), und doch wird dem Bertrage durch § 1273 Giltigkeit und Klagbarkeit abgesprochen.

Bird insbesondere nur einem vor Abschluß der Ghe vereinbarten Bertrag Geltung zuerkannt, so entfallen die dem Abschluß des Berstrages von den Motiven entgegengehaltenen Bedenken.

8.

Richt erwärmen können wir uns, wenn wir auch keinen Absänderungsantrag stellen, für eine Klage auf Herstellung des ehelichen Lebens, zumal da eine Erzwingung der Herstellung des ehelichen Lebens im Wege der Zwangsvollstreckung ausgeschlossen ift.

9.

Richt einleuchtend erscheint uns die Begründung dafür (Motive S. 124, 203, 248), daß es nicht innerhalb des Rahmens der Untersaltungspflicht des Ehemannes liegt, die durch die Vertheidigung der

Digitized by Google

Chefrau in einem Strafverfahren verursachten Kosten, zu deren Erstattung sie verpflichtet ist, in Ermangelung eigenen Bermögens der Chefrau aus eigenen Mitteln zu bezahlen.

Auch wenn die Vertheidigung nicht nothwendig ift, die Bestellung eines Vertheidigers auf Kosten des Staates daher nicht Platz greist, ist es ein Gebot der rechten ehelichen Gesinnung des Ehemannes im Sinne des § 1273, daß der Ehefrau, die die Aufstellung eines Vertheidigers wünscht, hierzu aber nicht die Mittel hat, dieser Anspruch nicht versagt wird. Es kann dies nicht in eine Reihe mit den Prozestosten (S. 125 der Motive) gestellt werden: in Civilprozessen handelt es sich nicht um Ehre und Freiheit.

## 10.

# II. Chelides Guterredt.

Benn die Motive S. 155 es als "unerläßliche Bedingung für ein in gang Deutschland einzuführendes eheliches Guterrecht" bezeichnen, "daß es einfach, klar und praktisch leicht zu handhaben ift," fo kann man taum behaupten, daß diefe Bedingung vom Entwurf erfüllt Bas insbesondere die Ginfachheit anlangt, fo find die Beftimmungen, welche Laften der Chemann im Falle des § 1297 für die Zeit der ehelichen Rutniegung und Berwaltung zu tragen bat, welche Berbindlichkeiten ber Chefrau im Falle des § 1362 nicht Befammtgutsverbindlichkeiten find, welche Berbindlichkeiten des Befammtgutes im Falle des § 1367, welche Berbindlichkeiten des überlebenden Chegatten im Falle des § 1400, welche Berbindlichkeiten im Falle bes § 1426 nicht dem Gefammtgute gur Laft fallen, fo tafuiftisch und nicht durchfichtig, daß uns tiefes Mitleid mit den armen Rechtsfandidaten erfaßt, die aus dem zweiten und dritten Titel des vierten Buches geprüft werden; es darf wohl die Behauptung aufgeftellt werden, felbft der Redaktor diefer Beftimmungen konnte den einzelnen praftischen Fall nicht lofen, wenn er nicht vorher für diefen Zwed fein opus nachlieft und studirt.

Die Einfachheit und Durchsichtigkeit wird auch gewiß nicht dadurch befördert, daß man bei dem Aufbau der allgemeinen Gütergemeinschaft neben dem Borbehaltsgut auch Sondergut, diese Regel und Grundlage der Errungenschaftsgemeinschaft zuläßt, und nicht unwesentliche Beschränkungen des Prinzips der Ehevogtei statuirt.

Abgesehen hiervon so kann jeder Praktiker auf dem Standpunkt des Entwurfs stehen: er kann die einheitliche Regelung des Güter rechts begrüßen, er fann damit einverftanden fein, daß entsprechend bem Beichluß des 12. Juriftentages das gesetliche Guterrecht auf das Pringip der Berwaltungsgemeinschaft, der Runniegung und Berwaltung des Chemannes - und zwar das Berwaltungsrecht nicht als potenzirtes Recht der ehelichen Nunniehung, und als Ausfluß der lettern, sondern als ein hiervon innerlich verschiedenes Recht gegrundet, daß bei der Errungenschaftsgemeinschaft diefelbe Konimittion, wie bei der allgemeinen Gütergemeinschaft, das Prinzip bes beutschrechtlichen Miteigenthums zu Brunde gelegt wird, und dif mich die andern Hauptspfteme des ehelichen Büterrechts entsprechend bem Abtheilungsbeschluß des 13. Juriftentags ihren gefetlichen Ausbau als vertragsmäßige eheliche Güterrechte gefunden haben. that, die hierdurch dem Recht Spendenden, dem Recht Bermittelnden und dem Recht Suchenden zu Theil wird, ift so gewaltig, daß wir iom deshalb allein das Gefet mit allen feinen wirklichen und vermeintlichen Bebrechen begrüßen.

Daß namentlich der eheliche Güterstand in dem Chevertrag, welch letterer vor und nach Eingehung der Che geschlossen werden fann, nicht durch Bezugnahme auf ein nicht mehr geltendes oder auf ein ausländisches Gesetz bestimmt werden kann (§ 1334), erscheint Jedem, der im Lande der 114 Peizistischen bezw. 43 Rothischen bahznichen Partikularrechte — die Motive sprechen für ganz Deutschland nur von weit über 100 geltenden ehelichen Güterrechten — amtirt, als eine Erlösung.

Rur folgende Bemerkungen greifen hier Blat:

#### 11.

Für die bei einer Zuwendung unter Lebenden erfolgende Kebenbestimmung, daß die zugewendeten Bermögensgegenstände Borbehaltsgut sein sollen, (§ 1287) dürfte sich zur Bermeidung von komplikationen bei Auseinandersetzungen eine besondere Form empfehlen; nimmt man die Schriftlichkeit als genügend an, so wird dadurch die Zuwendung nicht mehr erschwert, als eben jede Formsvorschrift nothwendig mit sich bringt.

#### 19

Im Fall des § 1288 dürfte auch dem dritten Kontrahenten das Recht zur Aufforderung an den Schemann eingeräumt werden, die möglicht baldige Beendigung des Schwebezustandes kann noch mehr im Interesse des Dritten liegen, als in dem der Cheleute.

#### 13.

Die Aufhebung der Berechtigung der Chefrau auf Bestellung einer Hypothek an den Grundstücken des Chemannes mindestens für den Anspruch auf Ersatz des Werthes der dem Chemann nach den Grundsätzen über den Nießbrauch an verbrauchbaren Sachen als Eigenthum überlassenen Shegutsgegenstände scheint uns nicht genügend motivirt; obwohl wir uns eines Abänderungsantrags enthalten; die Bestimmung des § 12 Ziss. 6 des bahrischen Hypothekensgesetzes hat zu Mißständen in der Praxis keinen Anlaß gegeben. Besteht aber diese Sicherung der Frau, dann kann um so leichter die dem zwischen den Shegatten bestehenden Bertrauensverhältnisse nicht entsprechende Bestimmung der §§ 1033 und 1034 und noch mehr § 1036 zu Gunsten der Rechte des Chemannes geändert werden.

## 14.

Aus dem von uns oben bereits erwähnten Grunde, wären wir in § 1297 Ar. 6 für Streichung der Worte "sofern der Ehemann zu der Vertheidigung seine Einwilligung oder Genehmigung ertheilt hat." Diese Vertheidigungskosten — die sich angesichts des § 140 der R. St. P. D. auf vielleicht 30 Mark belaufen, nämlich 10 Mark Vorversahren, 20 Mark Hauptversahren, und daher kaum der Ehre einer eigenen Ziffer des § 1297 und der 34 Zeilen Motive würdig sind — sind ein Auswand, zu dem der Ehemann aus sittlichen Gründen seine Einwilligung geben muß; gibt er sie nicht, so hat das Gesetz den Konsens zu singiren.

Mit Rudficht auf die Bagatellemäßigkeit der Biffer murden mir den Schluffat des § 1297 lauten laffen:

"Die unter Mr. 4 und 5 (nicht 4 bis 6)". Bergleiche auch § 1366.

## 15.

Nach § 1301 ist ein Rechtsgeschäft der Shefrau unter Lebenden . . . in Ansehung des Chegutes . . . wirksam, wenn der Shemann in die Bornahme des Rechtsgeschäfts eingewilligt hat oder "dasselbe" genehmigt. Dies wird in den Wotiven Seite 229 mit den Worten wiedergegeben "oder dieselbe genehmigt." Letztere Fassung, wonach also die Genehmigung der Bornahme des Rechtsgeschäfts genügt, wird wohl nicht gemeint sein, vergleiche auch § 1353 Abs. 3 und 4.

#### 16

Welche Folgen eintreten, wenn im Falle des § 1302 der Chemann seine Einwilligung zur Erhebung des Rechtsstreits oder seine Ge=

nehnigung nicht giebt, diese Beurtheilung wird der Wissenschaft und Praxis zu überlassen, und es wird daher Sat 2 des § 1302 zu streichen sein. Die Lösung, die der Entwurf giebt, reicht nicht aus, wenn es sich z. B. um Klage und Widerklage handelt, der erstern zu Gunften, der letztern zum Nachtheile der Ehefrau stattgegeben wurde:

hier kann doch nicht die § 1302 statuirte Zerreißung des Sachund Streitverhältniffes eintreten.

### 17.

Hinfichtlich bes § 1306 und bes § 1358 burfte zu erwägen fein, ob nicht Borforge für den Fall getroffen wird, daß im Augenblick der Magserhebung ber Stemann abwesend oder frank war, während turze Zeit darnach die Einholung seines Konsenses möglich war.

#### 18.

In § 1312 Biff. 1 dürften die Worte "die Chefrau die Beklagte war und" zu streichen m. a. W. das Ehegut für den Ersat der Prozeßkosten auch dann haftbar sein, wenn die Chefrau die Alägerin war. Hierfür spricht nicht nur die Analogie der Haftung sur die Deliktsschulden, sondern auch der Umstand, daß die Frage, ob es unbilliger ist, den Chemann der frivolen Prozeßführerin oder den Gegner derselben für "den Leichtsinn und die Streitsucht der Prozeßführerin mit der oft schwer drückenden Verpflichtung zur Tragung der Prozeßkosten zu belasten" (Motive S. 282) vssenbar zum Rachtheile des Ehemannes zu lösen ist.

#### 19.

Der Absatz 2 des § 1317 durfte im Hinblide auf die allgemeine Fassung des § 1279 zu streichen fein, ohne daß hierdurch Mißsverftandniffen Raum gegeben ware.

### **20.**

Die Worte "und eine erhebliche Gefährdung" bis "zu besorgen ift" in § 1328 Biff. 2 dürften aus dem unten bei § 1372 Biff. 3 angeführten Grunde der Streichung unterliegen.

## 21.

Boll und ganz stehen wir auf dem Standpunkte des Entwurfs in der Materie von den Cheverträgen: es ist die Freiheit der Rupturienten und der Chegatten gewahrt, ohne daß die Interessen gutgläubiger Dritter — in Folge Einführung eherechtlicher auf Einer Stufe mit dem Handelsregister stehender Register — gefährdet sind, und ohne daß übersehen ist, daß das Institut der Che ein Institut

der öffentlichen Ordnung ift. Allerdings ist es angesichts der §§ 1283 bis 1434 nicht unschwierig, einen der vollen Intention, dem versmuthlichen Durchschnittswillen der Parteien, den Rücksichten praktischer Zweckmäßigkeit gerecht werdenden Vertragsentwurf hinsichtlich des Güterrechts zu entwerfen, ohne sich gegen diese Paragraphen zu verstoßen, es wäre daher eine höchst dankenswerthe, wenn auch mühes volle Thätigkeit, solche Vertragsformulare zu veröffentlichen, zumal da das Institut der Gütertrennung doch nur in zwei Paragraphen §§ 1339 und 1340 seine gesetzliche Ausgestaltung gefunden hat.

22.

Vollständig dagegen und mit einer gewissen Vorliebe hat der Gesetzgeber das Institut der allgemeinen Gütergemeinschaft — es ist dies gleichsam das gesetzgeberische Normal= und Musterinstitut — aus= und ausgebaut.

Bezüglich dieses Abschnittes, der Bereinigung des beiderseitigen Bermögens auf gemeinsamen Gedeih und Berderb, aufgebaut auf der Grundlage des deutschrechtlichen Miteigenthums d. h. "eines Miteigenthumes, bei welchem im Gegensate zu dem auf dem Prinzipe der Freiheit der einzelnen Theilhaber beruhenden römischen Miteigenthume die Antheile der einzelnen Theilhaber während der Dauer der Gemeinschaft durch die Zwecke der letzteren gebunden sind und deshalb als selbständige Bermögensrechte nicht geltend gemacht werden können, sondern erst mit der Auslösung der Gemeinschaft praktisch hervortreten" sind nur folgende Bemerkungen veranlaßt.

93

Der zweite Sat Absatz zwei des § 1341 eignet sich zur Streichung: derselbe enthält eine Ordnungsvorschrift, deren Nichtbefolgung teine praktische Konsequenz zur Folge hat; derartige unvollständige Borschriften sollen und können um so mehr vermieden werden, als jeder Kuratelrichter bei den außergewöhnlichen und tieseingreisenden Wirkungen der allgemeinen Gütergemeinschaft vor der Genehmigung des Vertrags den Vertragschließenden hören wird, und als die Borschrift nicht hierher, sondern in die Vormundschaftssordnung gehört.

24.

Unter dem "Vorbehaltsgut" versteht der Entwurf nach § 1346 die von dem Gesammtgute vollständig ausgeschlossenen, durch Ehervertrag für Vorbehaltsgut eines der Shegatten erklärten Gegenstände;

er versteht aber auch darunter (§ 1286) die von der ehelichen Nutznießung und Berwaltung ausgeschlossenen, durch Chevertrag für
Borbehaltsgut erklärten Gegenstände; ferner (§ 1416) die von dem
Gesammtgute und dem Sondergute eines Chegatten ausgeschlossenen,
in den §§ 1346—1349 bezeichneten Gegenstände; verschiedene
Gattungen von Gegenständen mit demselben technischen
Bort zu bezeichnen, wird zu vermeiden sein.

25.

Belcher Sinn mit den Worten "auf deren Berlangen" in § 1366 zu verbinden ist, vermag beim Schweigen der Motive hiersiber nicht eingesehen zu werden, und wären daher diese Worte zu streichen.

26

Benn man auch nicht so weit gehen will, mit andern Rechten im Falle des § 1367 Ziff. 1 die Anrechnung nur für die Gelbstrafen und Untersuchungskoften vorzuschreiben, so dürfte doch der Gedanke zum Ausdruck kommen, daß diese Anrechnung nur dann Platz greift, wenn der Ehegatte auch verurtheilt, nicht aber, wenn er freigesprochen wurde; im letztern Falle sind die aus dem mit Freisprechung des Ehegatten endigenden Strasversahren erwachsenen Verbindlichkeiten unglückliche Zufälle, welche dem Gesammtgute zur Last zu legen sind.

27.

Mit Recht bemerken die Motive zu § 1372, es fei in erfter Linie der Zwed des Gesammtguts, den Unterhalt für die Familie zu gewähren; der Chemann, der die ihm in dieser Beziehung obliegende Berpflichtung verlett, zerftore felbft die Borausfetzungen, unter welchen die Chefrau ihm ihr Vermögen überlaffen hatte. Konfequenz diefer Anschauung burfte aber zur Streichung der Worte "und eine erhebliche Gefährdung des Rechtes der Chefrau oder der Abkömmlinge auf Gewährung des Unterhaltes für die Butunft zu beforgen ist" führen, und zwar um so mehr, als der Entwurf auf Grund der Thatsache der Ueberschuldung eines Chegatten bei Eingehung der Gütergemeinschaft dem andern Chegatten bas Recht nicht einräumt, die Wiederaufhebung der Gütergemeinschaft ju verlangen, als ferner die Auflösung der Gütergemeinschaft nicht icon dann verlangt werden tann, wenn durch die Unordnung, in welcher die Bermögensangelegenheiten des Chemannes sich befinden, das Eingebrachte der Shefrau oder der von ihr mährend der Che gemachte und in das Gesammtgut fallende Erwerh gefährdet wird,

- 4

auch dann nicht, wenn durch die aus unerlaubten Sandlungen des Ehemannes für den letztern entstandenen Berbindlichkeiten zur Zahlung von Gelöftrafen und Untersuchungskoften der Antheil der Ehefrau an dem Gesammtgute gefährdet wird.

28.

Wenn auch dem überlebenden Chegatten nach § 1386 die Möglichkeit nicht benommen sein soll, die gütergemeinschaftliche Erbfolge auszuschlagen, so ist diese Ausschlagung doch keinesfalls zu begünftigen.

In der Regel wird auch, wie die Motive mit Recht bemerken, das gütergemeinschaftliche Erbrecht dem überlebenden Shegatten vortheilhafter sein, als das gesetzliche Erbrecht, und derselbe daher ohne zwingende Gründe von seinem Ausschlagungsrechte keinen Sebrauch machen. Gerade aber der Ilmstand, daß das Ausschlagungsrecht dem überlebenden Shegatten zum Nachtheile der Abkömmlinge die Möglichkeit gewährt, wenn während des Laufes der Deliberationsstrift ein erheblicher Erwerb ihm zugefallen sein sollte, den Abkömmlingen ihren Antheil an diesem Erwerbe zu entziehen, würde vielleicht eine Borschrift rechtsertigen, daß auch im Falle der Ausschlagung ein solcher Erwerb als ein Gegenstand der Gütergemeinschaft zu erachten sei. Die Ausschlagung entspricht überhaupt nich dem vermuthlichen Willen des zuerst versterbenden Shegatten.

29.

Auch würde die Deutlichkeit wohl anfordern, daß der Schlußsat des § 1390 heißt: "sie ist einseitig unwiderruflich; die Wider ruflichkeit auch für den Fall anszuschließen, wenn beide Chegatten mi dem Widerruf einverstanden sind, hierzu besteht doch wohl kein Anlaß

30.

Gleiches gilt von dem Schluffat bes § 1393.

31.

Weder im Fall des § 1398 Abs. 1, noch in dem des § 126 Abs. 2, noch in dem des § 1403 Ar. 5 kann die Nothwendigkeit daß diese Erklärungen nur vor dem Nachlaßgericht abgegeben werde können, und daß nicht eine vor einem Notar abzugebend und von diesem an das Nachlaßgericht einzusendende Erklärungenügt, eingesehen werden.

32.

Der Entwurf läßt eine Abwendung der im § 1403 Mr. 2 biftimmten Folge der Schließung einer neuen Ghe von Seiten de

überlebenden Chegatten durch Einkindschaftung der Abkömmlinge in die neue Ehe nicht zu; es hängt dies damit zusammen, daß er dieses seinen Hauptsitz in Franken habende Einkindschaftsinstitut nicht anserkennt. Er geht davon aus, daß das Institut schädlich wirkt, weil es die Borkinder großen Gesahren aussetzt und den Frieden in den Familien nicht befördert, sondern untergräbt. Als bahrischer Praksiker benüge ich diese Gelegenheit, mein ausdrückliches Einverständniß mit dem Entwurfe hier kundzugeben; konstatirt doch auch von der Pforden in

Bb. IV S. 226 der Blätter für Rechtsanwendung, daß das Institut in der That oft "statt des Friedens das Schwert, den Zwift und Hader, Neid und Bosheit in die Familien gebrackt hat."

Da ferner nach § 1404 Sat 2 das Bormundschaftsgericht gestatten kann, daß, wenn ein antheilsberechtigter Abkömmling des überlebenden Ehegatten minderjährig oder bevormundet ist, die Auflösung der Gütergemeinschaft vor der Eheschließung unterbleibe und die Auseinandersetzung erst zu einer späteren Zeit erfolge, und da nach § 1406 Abs. 5 der überlebende Ehegatte berechtigt ist, das ganze Gesammtgut oder einzelne Theile desselben gegen Ersatz des durch Schätzung zu ermittelnden gegenwärtigen Werthes zu übernehmen, der Schichtungszwang sonach kein ausnahmsloser ist, so besteht in keiner Hinsicht ein Anlaß, dem zu Grabe getragen werdenden Institut eine Thräne nachzuweinen.

33.

In dem in § 1406 unterstellten Falle, wie auch im Falle des § 1384 ift nicht einzusehen, warum, wenn und soweit das Gesammtgut ohne vorgängige Berichtigung der darauf haftenden Schulden getheilt in, der Gläubiger seinen Zugriff nicht wenigstens bis zum Betrage des bei der Theilung aus dem Gesammtgut Empfangenen soll nehmen dürsen.

Gestattet man überhaupt einmal die Korrektur der Theilung, indem man dem Gesammtgutsgläubiger freistellt, sich den Bereicherungse anspruch überweisen zu lassen, dann erscheint es vielleicht angezeigt, wenigstens eine verhältnißmäßige Haftung mit dem bei der Theilung aus dem Gesammtgut Empfangenen zu konstruiren, insbesondere wenn den Theilungsinteressenten zur Zeit der Theilung der Anspruch bekannt gewesen ist.

34.

Im Hinblicke auf § 777 hat der Entwurf bei § 1406 besondere Borschriften in der Richtung nicht für nöthig erachtet, daß der überlebende Shegatte, um den Theilungsinteressenten die erforderliche Kenntniß der Theilungsmasse zu verschaffen, zur eidlichen Bekräftigung des Inventars verpflichtet ist.

Es dürfte sich aber entsprechend dem Art. 85 des baherischen Gesetzes vom 23. Februar 1879 zur Ausführung der Reichs-Civilprozehordnung und Konkursordnung im Interesse der Pietät der Beisat empfehlen:

Bon Eltern können weder ihre Abkömmlinge noch deren Bormunder oder Pfleger einen Offenbarungseid verlangen.

35.

Daß das in § 1406 Abs. 5 dem überlebenden Ehegatten eingeräumte Wahlrecht auch nicht in den Fällen des § 1405 auf die Abkömmlinge übergehen soll, rechtfertigen die Motive durch die Erwägung, daß dies zu einer großen Härte gegen den überlebenden Ehegatten führen kann, wenn das Vermögen ganz oder theilweise von ihm herrührt.

Sieht man sich die Fälle des § 1405 an, so findet man einen pflichtvergessenen, mindestens an der Vorstuse der Ariminalität besindlichen Chegatten, der keinerlei Anspruch darauf machen kann, daß das Civilgesetz ihn schonend behandelt, und wir meinen daher, daß dies Wahlrecht im Falle des § 1405 auf die Abkömmlinge übergehen soll.

36.

Ein Lieblingsausdruck des Gesetzgebers sind die Worte: "soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt", "soweit nicht aus dem Gesetze ein Anderes sich ergiebt"; in der Materie vom ehelichen Güterrecht kommt er nicht weniger als achtmal (1283, 1292, 1311, 1352 Abs. 1, 1352 Abs. 2, 1411 Abs. 1, 1411 Abs. 2, 1417) vor, in den §§ 1352 und 1411 sogar zweimal: unseres Erachtens ist die Restriktion eine selbstverständliche, die Sprache des Gesetzes wird dadurch nur schleppend, und es kann daher dieser Zwischensatz unbedenklich gestrichen werden.

Ebenso berührt es eigenthümlich, daß in früheren Paragraphen auf spätere, z. B. in § 1255 auf die §§ 1462, 1463, in § 1280 auf §§ 1488, 1492—1496, in § 1284 auf die §§ 1336, 1337, 1339, in

§ 1291 auf die §§ 1336, 1337, 1340, in § 1307 auf die §§ 1336, 1337 2c., statt in späteren auf frühere verwiesen wird.

37.

Daß — vergleiche Motive Seite 526 — bei der Errungenschaftsgemeinschaft eine persönliche Haftung der Chefrau für die Gewerbeichulden des Ehemannes auch dann nicht anerkannt wird, wenn das Gewerbe zwar nicht von den beiden Chegatten gemeinschaftlich auf deren Namen, sondern nur von dem Chemanne allein und auf dessen Namen betrieben wird, die Ehefrau demselben aber dabei in äußerlich ertennbarer Beise Hülfe leistet, leuchtet nicht recht ein.

Bir fassen dies so auf, daß das Eheweib nicht haftet, selbst wenn, wie die Onolzbachische Konkursordnung von 1731 sich außdrückt, sie mit dem Ehemanne zu offenem Kramladen und Markt gesessen. In diesem Fall, sagt die zitirte Quelle, ist sie pro socia et correa debendi zu halten, damit diesenigen, so mit ihr kontrahiren, nicht hintergangen werden.

Der Umstand, daß nach § 1275 Abs. 2 die Ehefrau zur Hülfeleistung im Geschäfte des Ehemanns insoweit verpflichtet ist, als iolche Berrichtungen nach dem Stande des Ehemanns für die Ehetrau üblich sind, rechtsertigt die Freilassung der Ehefrau nicht; man hat bisher zwischen der Uxor mercatoris und der Uxor mercatrix unterscheiden können und unterschieden, und kann dies wohl auch in Zukunft.

Die vom Entwurfe ausdrücklich wiederholt anerkannte Tendenz der neueren Gesetzgebung, insbesondere auch der Konkursordnung, die Chefrau vor den Gläubigern des Ehemannes nicht zu bevorzugen, ift gewiß mit der Aufstellung des Entwurfs schwer vereinbar.

38.

Bie sich der Entwurf in § 1430 Abs. 2 die Rechtshängigmachung des Anspruchs der Ehefrau auf Wiederherstellung der Errungenschaftsgemeinschaft denkt, ob durch Erklärung gegenüber dem Mann, oder gegenüber dem Konkursverwalter, oder dem Konkursgericht, oder durch Klage, scheint nicht recht klar, wir würden daher die Borte "rechtshängig" durch die Worte "durch Erklärung gegenüber dem Konkursgericht geltend" erseten.

39.

Anlangend die Borschriften über das eherechtliche Register, so könnte es der Gerichtsorganisationsbefugniß der Partikularstaaten

überlassen werden, ob jedes Amtsgericht ein cherechtliches Registe zu führen hat, oder ob es nicht genügt, wenn zwei oder mehrer Amtsgerichte für die Zwecke der Registerführung zusammengeleg werden:

In Bayern, das beispielsweise Amtsgerichte unter 6000 Secle hat, ist es gewiß nicht nöthig, bei jedem Amtsgerichte ein eherecht liches Register zu führen; es wird daher in § 1435 statt "jedem zu setzen sein "dem".

In Konfequenz hiervon hätte dann der erste und zweit Absatz des § 1436 zu lauten:

Die im § 1435 bezeichnete Eintragung muß bei demjenige Amtsgerichte bewirft werden, bei welchem das eherechtlich Register für den Bezirk des Wohnsizes des Ehemanns geführt wird. Wird von dem Chemanne der Wohnsitz in de Bezirk eines anderen Amtsgerichts verlegt, so hat die Eintragung auch bei demjenigen Amtsgerichte zu geschehen, bwelchem das cherechtliche Register für den Bezirk des neue Wohnsizes des Chemannes geführt wird.

#### 40.

Anlangend die Bestimmungen des 5. Titels: Auslösung de She, so ist die Schwierigkeit, sich in der Ausprägung des legislative Stoffes gleich sern von der materialistischen wie von der pietistische Auffassung der She zu halten, nicht zu verkennen. Dem Referente will es nicht bedünken, als ob der Standpunkt des Entwurfs sich de Zustimmung der Praktiker in allen Punkten zu erfreuen haben wir

Mag man auch das beinahr volle Dutend der preußisch rech lichen Chescheidungsgrunde, als solche nicht anerkennen und d Scheidung als ein nothwendiges Uebel betrachten:

Der Standpunkt, daß zwischen bekinderten und unbekinderte Ehen nicht unterschieden, und auch in letzterm Falle die gegenseitig Einwilligung auch dann nicht als absoluter Chescheidungsgrund gil sobald "weder Leichtsinn, oder Uebereilung, noch heimlicher- Zwar von einer oder der andern Seite zu besorgen ist" daß nur Scheidungsgründe anerkannt werden, welche auf dem Prinzipe der Verschuldundes einen Chegatten beruhen, daß daher insbesondere der Chischeidungsgrund der Raserei und des Wahnsinns der gänzliche Verstandszerrüttung nicht anerkannt wird, nicht anerkannt trotz de wirthschaftlichen Rachtheile und der sittlichen Gesahren, welche de

Chegatten und den Kindern drohen, wenn ersterer durch Versagung dieses Scheidungsgrundes gehindert ist, eine neue Ehe einzugehen, ist eine Neuerung, welche den Bedürfnissen des Lebens, den realen Berhältnissen, dem Charakter der She als eines Nechtsverhältnisses eines nicht nur sittlichen, sondern auch rechtlichen Instituts kaum entspricht.

Dies um so mehr, als auch das landesherrliche Chescheidungsrecht, das auf dem Gebiete des Chescheidungsrechts die Stelle der Gnade auf dem Gebiete des Strafrechts einzunehmen hätte, aufgehoben wird.

Der Gesetzgeber darf doch nicht übersehen, daß die Häufigkeit oder Seltenheit der Scheidung nicht allein von der Laxheit oder Rigorofität der Scheidungsgesehung abhängt.

Es ist im diesrheinischen Bagern unbestrittenen Rechtens, daß auf Grund gegenseitiger Einwilligung und erfolgter Regelung der Bermögensverhältnisse jüdischen Chetheilen die Scheidung vom Gerichte ju bewilligen ist,

Harburger in den Blättern für Rechtsanwendung Bd. 52 S. 105. Sammlung oberftrichterlicher Urtheile Bd. XI S. 175. und doch lehrt die Statistik die relative Seltenheit der Ehescheidung unter den Feraeliten.

## 41.

Auch die Konstruktion der Trennung von Tisch und Bett wird dem Praktiker kaum einwandsfrei erscheinen, abgesehen von der Bervielsältigung und Berlängerung der nothwendig mit Aergerniß für die Spegatten selbst und für ihre Familien verbundenen, auch kostspieligen Prozesse, die doch gerade auf dem Gebiete der She zu vermeiden sein wird, so wird es unendlich wenig Shen geben, die, nachdem einmal über sie die rauhe Luft des Trennungsprozesses geweht hat, noch segenbringend und veredelnd und nicht scheidungsreif und nicht im Rückenmark gebrochen erscheinen; erbitterter, nicht geläuterter treten die Sheleute aus dem Fegeseuer des Trennungsprozesses heraus.

Die Motive erkennen S. 635 zu § 1461 selbst an, daß voraussichtlich in der Mehrzahl der Fälle die Scheidung der zeitweiligen Trennung von Tisch und Bett folgen wird.

Mag man daher auch die Neuerung des Entwurfs in seiner Aufstellung relativer Scheidungsgründe — insbesondere schwere Mißhandlungen, entehrende Berbrechen oder Bergehen, ehrloses oder unsittliches Berhalten — als eine berechtigte erachten, mag man insbesondere sich dabei beruhigen, daß, wie so häusig, die "Wohlthat" des Richters ein Korrektiv abgibt gegen die "Plage" des Gesetzgebers, mag man den Mangel aller Normen betreff der nach internationalem Privatrecht zu beurtheilenden Ehen nicht vermissen, — die oben angeführten Bedenken lassen sich nicht zurückbrängen, und werden, wenn der Entwurf Gesetz wird, nur zu bald die "Novelle" zeitigen.

Im Gingelnen ift noch Folgendes gu bemerten:

42.

Da im § 1441 Abs. 2, § 1441 Sat 2 und 3 des Absatzes 3 § 1445 Abs. 2 die Scheidung unstatthaft ist, so wird der Satz 2 des § 1440 korrekter dahin lauten:

die Scheidung ist nur in den Fällen zulässig, welche in den § 1441 Abs. 1, § 1443 Abs. 1 und 2 und Sat 1 des Absates 3, § 1445 Sat 1 bezeichnet sind.

43.

Stellt man sich auf den scheidungserschwerenden Standpunkt des Entwurfs und betrachtet man selbst die mit Gewalt geschehene Bor nahme unzüchtiger Handlungen an einer Frauensperson, also ein mit Zuchthaus dis zu 10 Jahren strafbare Handlung nur als relativer Scheidungsgrund, dann wäre konsequent auch die widernatürlich Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Mensche mit Thieren, eine mit Gefängniß dis zu 5 Jahren strafbare Handlung nicht als absoluter, sondern nur als relativer Scheidungsgrun zu erachten.

44

Ob die Konstruktion des Scheidungsversahrens wegen Quasi besertion nicht zu sehr das Berfahren erschwert und die Kosten erhöht indem statt eines auf einseitigen Antrags zu erlassenden Rückfehr befehls und des sich daran schließenden Desertionsprozesses zwe Prozesse geführt werden müssen, nämlich der Prozes, die Herstellunder häuslichen Gemeinschaft betreffend und der Desertionsprozesssteht dahin.

Nach dem Entwurfe liegt es in dem Belieben des einen She gatten, ungestraft Jahre lang sich der häuslichen Gemeinschaft zi entziehen: er braucht nur den Gemeinschaftsherstellungsprozeß möglichs hinauszuziehen und dann noch 364 Tage nach der Rechtskraft de Urtheils demselben keine Parition zu leisten, ganz abgesehen davon daß auch dann keine Verurtheilung im Nachprozeß eintreten kann, wenn der verurtheilte Ehegatte beweist, daß er in dem guten Glauben war, daß nach dem Urtheile während der Frist ein neuer, das Aufgeben der häuslichen Gemeinschaft rechtfertigender Grund eingetreten sei. Erschwert man dem verlassenen Ehegatten so sehr zu seinem Rechte zu kommen, — uns ist unfaßbar, wie die Absicht "den andern Ehegatten böslicher Weise zu verlassen" im Falle des § 1443 noch iveziell bewiesen werden kann — so liegt die Gesahr nahe, daß ein kunflicher Scheidungsgrund geschaffen und das Geseh umgangen wird.

#### 45.

Da nur fehr uneigentlich die Ehefrau als "ber" Kläger, "ber" Beflegte bezeichnet werden kann, dürfte im Schluffat des § 1443 fatt "der Kläger" die Rlagspartei, statt "des Beklagten" ber beklagten Partei gefagt werden.

## 46.

Daß übrigens im Fall des § 1444 der Kläger in derfelben Klage die sofortige Scheidung und eventuell die Trennung von Tisch und Bett verlangen kann, ist wohl nicht zu bezweiseln, obwohl die Motive über diese allerdings mehr civilprozessuale Frage schweigen und die zeitweilige Trennung von Tisch und Bett nicht als Minus der Scheidung, sondern als etwas davon sachlich ganz Verschiedenes bezeichnen.

#### 47.

Im hinblide auf die Präjudicialität der "Kenntniß" des § 1447 und der vielen Zweifelsfragen, welche in der Praxis über die Besichaffenheit dieser Renntniß aufgetaucht sind, da ferner die Berzeihung einer Thatsache deren Bestehen, sowie volle Kenntniß derselben von Seite des Berzeihenden vorausset,

Glud Sammlung ehegerichtlicher Entscheidungen S. 247 Rr. 301.

ware in § 1447 die Einsetzung des Wortes "volle" vor "Kenntniß" nicht unangezeigt.

## 48.

Auch dürfte die 30 jährige Frist des § 1447 Abs. 2 in dem com Entwurf so sehr betonten Interesse der Aufrechthaltung der Ehen als zu lang zu erachten und solche auf 10 Jahre zu reduziren sein.

49.

In den §§ 1456, 1457, 1461 wird ein weitgehendes Korrektionsrecht des Bormundschaftsrichters gegenüber der Entscheidung des
Prozestrichters statuirt, es will uns bedünken, als ob überhaupt die
§§ 1456, 1457 und 1461 und theilweise 1465 nicht dem vorwursigen
Titel, sondern der Bormundschaftsordnung bezw. dem zu erweiternden
§ 1546 einzuverleiben wären. Hat in diesen Fragen, wie die Motive
mit Recht annehmen, der Gesichtspunkt des Interesses der Kinder
den Ausschlag zu geben, muß das Interesse der Eltern bei der Entscheidung zurückzutreten, so liegt eben die Entscheidung begrifflich
innerhalb der Sphäre der Besugnisse des Bormundschaftsgerichts,
ein Standpunkt, auf welchem eine Reihe von Rechten steht.

Siernach fommen wir gu folgenden Borichlägen:

1.

Als Abfat 3 des § 1228 ift beigufügen:

Liegt ein schriftlicher Verlobungsvertrag vor und ist in demselben auf den Fall des Rücktritts eine bestimmte Geldsumme als Entschädigung vorbedungen, so hat es hiebei sein Bewenden.

2.

Die §§ 573a und 575a find zu ftreichen.

3.

Der Schlußsatz des § 1256 hat zu lauten: sofern diesem nicht ber Streit verkündet worben war.

4.

Die Anfechtung der Ehe wegen Frrthums des einen Theiles über sogenannte wesentliche Eigenschaften oder Berhältnisse des andern Theiles ift zuzulassen.

5.

Sat 2 bes § 1265 ift zu ftreichen.

6.

In Abs. 2 des § 1266 ist zwischen "Nachlaßgerichte" und "ab zugebende" einzuschalten:

oder einem Notar.

7.

§ 1273 Abs. 1 Sat 2 erhält den Beisatz: soweit nicht eine vor Abschluß der Ehe getroffene Ver einbarung anders bestimmt. 8.

In § 1287 ift zwischen die Worte durch und "Buwendung" das Bort "schriftliche" einzufügen.

9.

In § 1288 Sat 2 ist zwischen "von ihr" und "an den Ehe= mann" einzufügen "oder ihrer Gegenpartei".

10.

§ 1297 Absat II hat im Eingang zu lauten:

Die unter Rr. 4 und 5 bezeichneten Binfen 2c.

11.

Sat 2 des § 1302 ift zu streichen.

12.

In § 1312 Biff. 1 find die Worte "die Chefrau die Be-

13.

Absat 2 des § 1317 ift zu streichen.

14.

Die Borte "und eine erhebliche Gefährdung des Rechtes der Chefrau oder der Abkömmlinge auf Gemährung des Unterhaltes für die Zukunft zu beforgen ist" in § 1328 Biff. 2 sind zu ftreichen.

15

Absat 2 Sat 2 des § 1341 ift zu ftreichen.

16.

Die Borte "auf deren Berlangen" in § 1366 find zu streichen. 17.

In § 1367 Biff. 1 find zwischen "herbeigeführten" und "Strafversahren" die Worte einzuschalten:

"mit Berurtheilung des Chegatten endigenden".

18.

In § 1372 Ziff. 3 sind die Worte "und eine erhebliche Gefährdung des Rechtes der Ehefrau oder der Abkömmlinge auf Gewährung des Unterhaltes für die Zukunft zu besorgen ist" zu ütreichen.

19.

In § 1390 haben die letten Worte zu lauten: "fie ist einseitig unwiderruflich."

20.

In § 1393 haben die letten Worte zu lauten: "fie ist einfeitig unwiderrustich."

IV.

Digitized by Google

21.

In § 1398 Abs. I ist zwischen die Worte "Chegatten" und "abzugebende" einzufügen:

"oder einem Notar."

22.

In § 1403 Nr. 5 ift zwischen die Worte "Chegatten" und "abzugebende" einzufügen:

"ober einem Notar."

23.

Bei § 1406 rejp. § 777 ift ein Beifat angezeigt:

Von Eltern können weder ihre Abkömmlinge noch deren Vormunder oder Pfleger einen Offenbarungseid verlangen.

Satz 2 Absatz 5 des § 1406 hat ftatt "dieses Recht steht ihm jedoch nicht ju" zu lauten:

"diefes Recht geht auf die Abkömmlinge über."

25 - 32.

In den §§ 1283, 1292, 1311, 1352 Abs. 1, 1352 Abs. 2, 1411 Abs. 1 und 1411 Abs. 2, 1417 sind die Worte "soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt" beziehungsweise "soweit nicht aus dem Gesetz ein Anderes sich ergibt" zu streichen.

33.

In § 1430 Abs. 2 ift das Wort "rechtshängig" durch die Worte "durch Erklärung gegenüber dem Konkursgericht geltend" zu ersetzen.

Der erste und zweite Absatz des § 1436 wird durch folgende Absätz ersett:

Die in § 1435 bezeichnete Eintragung muß bei demjenigen Amtsgerichte bewirft werden, bei welchem das eherechtliche Register für den Bezirk des Wohnsitzes des Ehemannes geführt wird.

Wird von dem Chemanne der Wohnsitz in den Bezirk eines anderen Amtsgerichts verlegt, so hat die Eintragung auch bei demjenigen Amtsgerichte zu geschehen, bei welchem das eherechtliche Register für den Bezirk des neuen Wohnsitzes des Chemannes geführt wird.

35.

Sat 2 des § 1440 hat zu lauten:

Die Scheidung ift nur in den Fallen gulaffig,

welche in den §§ 1441 Abf. 1, § 1443 Abf. 1 und 2 und Sat 1 des Abfates 3, § 1445 Sat 1 bezeichnet find.

36.

Wahnsinn ift als absoluter Chescheidungsgrund zu erklären. 37.

Gegenfeitige Einwilligung ist bei kinderlosen Chen als Chescheidungsgrund zu erklären, wenn weder Leichtsinn noch Uebereilung
noch heimlicher Zwang von einer oder der anderen Seite zu
besorgen ift.

38.

In § 1441 hat es statt der "§§ 171, 175" zu heißen "des § 171".

In § 1443 hat ce ftatt "der Rläger" die Klagspartei, statt "der Beklagten" "der beklagten Partei" zu heißen.

40.

§ 1444 Abs. 1 erhält als Beisatz "die Berbindung beider Anträge in einer Klage ist zulässig."

In § 1447 Abs. 1 ift das Wort "volle" vor "Kenntniß" ein= zufügen.

**42**.

In § 1447 Abf. 2 ift ftatt "dreißig" "zehn" zu schen.

43.

Der § 1456 ift zu ftreichen.

44.

Der § 1457 ift zu streichen.

45.

Der § 1461 ift zu ftreichen.

46.

In § 1465 find die Worte "in Anschung" bis "sowie" zu streichen.

# Einige fritische Bemerkungen zu § 89 des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich.

Bon Rechtsanwalt Kempf in Berlin.

I. Zwischen § 89 und den §§ 66 Abf. 1, 74 Abf. 1 des Entwurfs des Bürgerlichen Gesethuchs besteht ein Widerspruch.

Nach § 66 Abs. 1 ist ein Rechtsgeschäft, dessen Birksamkeit davon abhängt, daß es gegenüber einem Betheiligten vorgenommen wird, unwirksam, wenn die Bornahme gegenüber einer geschäftse unfähigen Berson erfolgt.

Nach § 74 Abs. 1 wird zur Wirksamkeit einer Willenserklärung, welche einem Betheiligten gegenüber abgegeben werden muß (§ 66 Abs. 1) sofern dieselbe unter Abwesenden erfolgt, erfordert, daß die ausdrückliche Willenserklärung dem Empfänger desselben zukommt, die stillschweigende Willenserklärung zu seiner Kenntniß gelangt.

Hieraus folgt, daß es für die Wirksamkeit einer Willenserklärung entscheidend ist, ob der Empfänger derselben zur Zeit der Empfangenahme (bezw. Kenntnignahme) geschäftsfähig ist.

Ist der Empfänger in diesem Zeitpunkte geschäftsunfähig, so ist die Willenserklärung unwirksam, gleichviel ob der Empfänger bei Absendung der Willenserklärung bereits geschäftsunfähig war oder nicht.

Daß zu den in §§ 66 Abs. 1 und 74 Abs. 1 bezeichneten Willenserklärungen auch die Vertragsanträge gehören, unterliegt keinem Zweisel (ofr. Wotive S. 159).

Daß aber auch bezüglich der Wirksamkeit von Bertragsantragen welche geschäftsunfähigen Personen gegenüber erklart werden

von der allgemeinen Regel des § 66 Abs. 1 keine Ausnahme gemacht werden soll, ergiebt § 66 Abs. 2 Sat 2 durch argumentum e contrario.

Tropdem heißt es in § 89, daß es auf die Wirksamkeit des Bertragsantrages, sofern nicht ein anderer Wille des Antragenden aus dem Antrage oder den Umftänden hervorgeht, ohne Einfluß sei, wenn der Antragende oder derjenige, welchem der Antrag gemacht worden ift, nach Absendung des Antrages stirbt der geschäftsunfähig wird.

Bird also derjenige, dem der Vertragsantrag gemacht wird, nach Abiendung aber vor Empfangnahme desselben geschäftsunfähig, io soll der Vertragsantrag ihm gegenüber bindend sein, obwohl dies nach der auch für Vertragsanträge geltenden Regel der §§ 66 Abs. 1 und 74 Abs. 1 ausdrücklich ausgeschlossen ist.

Es ift dies ein Widerfpruch, deffen Cofung weder aus dem Entwurfe noch aus den Motiven zu entnehmen ift.

II. Bur Befeitigung des Widerspruchs ift es erforderlich, daß in § 89 die Worte "ober geschäftsunfähig wird" gestrichen werden.

Durch die Streichung dieser Worte wird die Wirksamkeit eines Bemagsantrages, wenn der Antragende nach Absendung des Antrages geschäftsunfähig wird, nicht in Frage gestellt, da dieser Fall bereits in § 74 Abs. 3 in dem Sinne entschieden ift, daß die Wirksamskeit der Willenserklärung durch den nach der Absendung auf seiten des Urhebers der Willenserklärung erfolgten Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit nicht beeinflußt wird.

Es ist deshalb auch unnöthig, daß in § 89 des Falles gedacht wird, daß ber Antragende nach Absendung des Bertragsantrages tirbt. Der § 89 würde also folgende Fassung erhalten:

"Auf die Wirksamkeit des Bertragsantrages ist es, sosern nicht ein anderer Wille des Antragenden aus dem Antrage oder den Umständen des Falles hervorgeht, ohne Einstuß, wenn derjenige, welchem der Antrag gemacht worden ist, nach Absendung des Antrages stirbt."

Es wurde sich freilich zur Wahrung bes Prinzipes der vom Entwurfe adoptirten Empfangstheorie (§ 74, Motive S. 157) empfehlen, hinzuzufügen:

"Der Antrag ift foldenfalls als an die Erben beffelben gerichtet anzusehen." (cf. Motive S. 176.)

III. Will man auch den Fall, daß der Empfänger des Bertragsantrages in dem Zeitraume zwischen Absendung des Antrages und Ankunft desselben geschäftsunfähig geworden ist in den Bereich der gesetzlichen Regelung ziehen, so läßt sich dies ohne Widerspruck gegen das sich aus §§ 66 Abs. 1, 74 Abs. 1 ergebende Prinzip nur dadurch erreichen, daß man eine gesetzliche Fiktion ausstellt, wonach ein solcher Antrag als an den gesetzlichen Bertreter des inzwischen geschäftsunfähig gewordenen Empfängers gerichtet angesehen wird.

Ist hierzu jedoch einerseits ein praktisches Bedürfniß wegen der Kürze des in Betracht kommenden Zeitraumes schwerlich vorhanden so würde andrerseits die Theorie zu Unzuträglichkeiten führen, welche besser vermieden werden. Es ergiebt sich dies aus folgenden Beispielen A. macht dem abwesenden B., dessen Geschäftsfähigkeit er voraussetz einen Bertragsantrag. B. war jedoch schon vor — vielleicht un mittelbar vor — Absendung des Antrages seitens des A. geschäftsunfähig geworden. Die Folge ist, daß der Bertragsantrag unwirksanist (§ 66 Abs. 1) und auch von dem gesetzlichen Bertreter des B. nich acceptirt werden kann.

Ift B. jedoch bei Absendung des Antrages seitens des A. nod geschäftsfähig gewesen und in der kurzen Zeit bis zur Ankunft desselber geschäftsunfähig geworden, so soll der Antrag bindend und die Annahm durch den gesetzlichen Vertreter zulässig sein.

Welche Beranlaffung liegt zu einer folchen Unterscheidung vor Das Juteresse, welches der Antragende an der Wirksamkeit des Antrages haben wird, ift in beiden Fällen das gleiche.

Die Untersuchung, welche als das wesentliche Moment für di rechtliche Birksamkeit der Billenserklärung deren Absendung un nicht deren Empfang gelten läßt, führt überdies zu einer unnöthiger und bedenklichen Durchlöcherung des Prinzipes der Empfangstheorie

Das nämliche Bedenten spricht auch gegen die Annahme der Grundsates, daß der Tod des Empfängers nach Absendung de Bertragsantrages auf die Wirksamkeit des Antrages ohne Sinklussein soll. Wenn man auch diesen Grundsatz äußerlich der Empfangstheorie dadurch anpassen kann, daß man die Fiktion aufstellt, de Antrag sei solchenfalls an die Erben des Empfängers gerichtet, steleibt dies doch immer nur eine gezwungene Fiktion und das Prinzisselbst leidet darunter, wenn man ihm im einzelnen Falle auf stünstliche Weise Geltung zu verschaffen sucht.

Auch hier aber wird der Nachtheil, welcher durch das Abweiche

von konsequenter Durchführung des Prinzipes entsteht, keineswegs aufgewogen durch einen praktischen Bortheil, welchem zu Liebe ein solches Abweichen gerechtsertigt erscheinen könnte.

Es spricht nichts dafür, einen Bertragsantrag, dessen Abressat vor der Empfangnahme verstorben ist, gelten zu lassen, wenn derselbe im Zeitpunkte der Absendung des Antrages noch gelebt hat, während er keine Gültigkeit hat, wenn der Tod des Abressaten schon vor der Absendung eingetreten war.

Das Naturgemäße ist auch hier, daß das entscheidende Gewicht auf den Zeitpunkt der Empfangnahme gelegt wird.

hat der Adressat diesen Zeitpunkt erlebt, so ist die den Vertragsantrag enthaltende Willenserklärung nach dem Prinzipe der Empfangstheorie (§ 74) zur rechtlichen Existenz gelangt und der Empfanger
hat, da der Antragende nach § 80 an seinen Antrag gebunden ist,
dementsprechend ein Recht auf Annahme des Antrages erlangt.
Es ist dies ein Vermögensrecht, welches wie alle Vermögensrechte,
mit seinem Tode auf seine Erben übergeht. Die Erben sind also —
ausgenommen den Fall, daß der an den Erblasser gerichtete Antrag
ein höchst persönlicher war — zur rechtswirksamen Annahme des
Antrages berechtigt, sofern sie in der Lage sind, dieselbe in der gebörigen Frist (§ 82 oder § 84) zu erklären.

Bu dieser Konftruktion gelangt man auf natürlichem Wege durch Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsate und ohne Zuhilfenahme einer Fiktion.

IV. Auch in dem zur Zeit geltenden Rechte ist ein Bedürfniß 3m Ausstellung einer solchen Fiktion nicht zu Tage getreten. Das Handelsgesetzbuch Art. 297 behandelt nur den Fall, daß der Anstragende nach Absendung des Antrages verkirbt. Rach gemeinem Rechte kommt der Bertrag nicht zu Stande, wenn während der Zeit zwischen Absendung der Offerte und Ankunft der Annahmeerklärung einer der vertragsschließenden Theile stirbt oder geschäftsunsähig wird; während nach preußischem A. L. R. (§ 106 I. 5) in den Rechten oder Pflichten wegen der Annahme nichts geändert werden soll, wenn nach geschehenem Antrage und vor dem Ablause der Erklärungssirist der eine oder der andere Theil verstirbt.

Hierbei ist vorausgeset, daß der Antrag bereits gemacht ist, d. h. nach der Empfangstheorie, daß der Antrag demjenigen, dem er gemacht wurde auch zugekommen ist, bevor der Tod des einen oder undern Theiles eintrat. Der Kall, daß Tod oder Geschäftsunfähig-

keit des Empfängers der Willenserklärung eintrat, ohe ihm die Willenserklärung zugekommen, jedoch nachdem sie an ihn abgesendet ist, ist im geltenden Rechte nirgends in's Auge gefaßt, offenbar des halb weil man in Ermangelung eines praktischen Bedürfnisses eine Ausnahme von der Regel, daß eine Willenserklärung unter Ab-wesenden erst dann vorliegt, wenn sie dem Anderen so zugekommen ist, daß dieser sie vernehmen kann, nicht zulassen will.

Soll der § 89 des Entwurfs also nur die zwischen dem gemeinen und dem preußischen Rechte bestehende Divergenz ausgleichen,
so geht er zu weit, indem er von dem Falle handelt, daß der Adressat
des Bertragsantrages nach Absendung des Antrages verstirbt oder
geschäftsunfähig wird, während die Divergenz nur darin besteht, ob
der Eintritt des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit nach Ankunft
der Offerte den Bertragsschluß hindert oder nicht.

Einer ausdrücklichen Stellungnahme zu dieser Berschiedenheit der Bestimmungen im geltenden Rechte, bedarf es für den Entwurf aber nicht, da, wie oben gezeigt, eine solche in Konsequenz des § 80 des Entwurfs sich von selbst ergiebt.

Faßt' man die bisherigen Ausführungen zusammen, so ergiebt sich, daß die Bestimmung des § 89,

1. insoweit sie den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des jenigen, an den der Antrag gerichtet ist, behandelt in einen unlöslichen Widerspruch mit §§ 66 Abs. 1 und 74 Abs. 1 geräth;

2. insoweit sie den Tod oder den Eintritt der Geschäfsunfähig keit des Antragenden nach Absendung des Antrages in's

Auge faßt, wegen § 74 Abf. 3 überflüssig ift;

3. insoweit sie den Tod des Adressaten nach Absendung des Antrages betrifft, eine bedenkliche Abweichung von den Prinzipe der Empfangstheorie enthält, welche durch ein

praktisches Bedürfniß nicht gerechtfertigt wird;

4. insofern sie die zwischen den einzelnen Gebieten des geltenden Rechtes bestehende Rechtsverschiedenheit bezüglich des Einsstuffes von Tod und Geschäftsunfähigkeit auf den Bertragsschluß unter Abwesenden ausgleichen will, zu weit geht und wegen der aus § 80 zu ziehenden Folgerungen entbehriwerden kann.

Es empfichtt fich aus allen diefen Gründen, ben § 89 bes Entwurfs ganglich zu ftreichen.

# Das Recht der Schuldverhältnisse. Bierter Abschnitt. Ginzelne Schuldverhältnisse aus anderen Gründen.

Bon Rechtsanwalt gartmann in Nürnberg.

# Erfter Titel. Bereichernug.

Die rechtliche Gestaltung, welche der Entwurf den Schuldverställniffen aus ungerechtfertigter Bereicherung (Kondiktionen) giebt, ihließt sich eng an jene des gemeinen Rechts an.

Der das Kondiktionenspftem beherrschende Grundgedanke ist keineswegs der nur dem Gebiete der Ethik, nicht aber dem der Rechtswissenschaft angehörige Sat, daß sich Niemand mit dem Schaden eines andern bereichern solle, noch weniger die dem preußischen Recht unterliegende Rechtsanschauung, daß jede Vermögenszuwendung an einen Anderen zur Rückforderung des Geleisteten berechtige.

Das verpflichtende Moment wird lediglich in der Rechtlosigkeit bes Erwerbes gefunden. Rechtlos d. h. des Rechtsgrunds entbehrend m der Bermögenserwerb dann, wenn die den Willen des Leistenden ursachlich bedingenden Momente, welche sich als eine wesentliche Boraussetzung der Leistung im Sinne des Leistenden kennzeichnen, entweder von Anfang ab nicht vorhanden waren, oder nicht eintraten, oder endlich, wenn zwar von Anfang ab vorhanden, später hinweggefallen sind.

Bon diesem Grundgedanken ausgehend gliedert der Entwurf die Kondiktionen nach 5 Rategorien, indem er den Anspruch auf Rücksgemähr zuläßt

L im Falle der Leistung einer Nichtschuld,

II. bei Nichteintritt des bei einer Leistung vorausgesetzten tunftigen Greignisses oder eines rechtlichen Erfolgs, v.

Digitized by Google

keit des Empfängers der Willenserklärung eintrat, ohe ihm die Willenserklärung zugekommen, jedoch nachdem sie an ihn abgesendet ist, ist im geltenden Rechte nirgends in's Auge gefaßt, offenbar desthalb weil man in Ermangelung eines praktischen Bedürfnisse eine Ausnahme von der Regel, daß eine Willenserklärung unter Abwesenden erst dann vorliegt, wenn sie dem Anderen so zugekommen ist, daß dieser sie vernehmen kann, nicht zulassen will.

Soll der § 89 des Entwurfs also nur die zwischen dem gemeinen und dem preußischen Rechte bestehende Divergenz ausgleichen so geht er zu weit, indem er von dem Falle handelt, daß der Adressation bes Bertragsantrages nach Absendung des Antrages verstirbt oder geschäftsunfähig wird, während die Divergenz nur darin besteht, ob der Eintritt des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit nach Ankuns der Offerte den Bertragsschluß hindert oder nicht.

Einer ausdrücklichen Stellungnahme zu dieser Verschiedenheit der Bestimmungen im geltenden Rechte, bedarf es für den Entwurf aber nicht, da, wie oben gezeigt, eine solche in Konsequenz des § 80 des Entwurfs sich von selbst ergiebt.

Faßt' man die bisherigen Ausführungen zusammen, so ergieb sich, daß die Bestimmung des § 89,

1. insoweit sie den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des jenigen, an den der Antrag gerichtet ist, behandelt in einen unlöslichen Widerspruch mit §§ 66 Abs. 1 und 74 Abs. 1 geräth;

2. insoweit sie den Tod oder den Eintritt der Geschäfsunfähig feit des Antragenden nach Absendung des Antrages in's Auge faßt, wegen § 74 Abs. 3 überflüssig ist;

3. insoweit sie den Tod des Adressaten nach Absendung des Antrages betrifft, eine bedenkliche Abweichung von den Prinzipe der Empfangstheorie enthält, welche durch ein praktisches Bedürfniß nicht gerechtfertigt wird;

4. infofern sie die zwischen den einzelnen Gebieten des geltender Rechtes bestehende Rechtsverschiedenheit bezüglich des Gin flusses von Tod und Geschäftsunfähigkeit auf den Bertragsschluß unter Abwesenden ausgleichen will, zu weit geht un wegen der aus § 80 zu ziehenden Folgerungen entbehr werden kann.

Es empfichtt fich aus allen diefen Gründen, den § 89 des Entwurfs ganzlich zu streichen.

# Las Recht der Schuldverhältnisse. Bierter Abschnitt. Ginzelne Schuldverhältnisse aus anderen Gründen.

Bon Rechtsanwalt gartmann in Rurnberg.

# Erfter Titel. Bereichernug.

Die rechtliche Gestaltung, welche der Entwurf den Schuldverkällnissen aus ungerechtfertigter Bereicherung (Kondiktionen) giebt, ihließt sich eng an jene des gemeinen Rechts an.

Der das Kondiktionenspftem beherrschende Grundgedanke ist kineswegs der nur dem Gebiete der Ethik, nicht aber dem der Rechtswissenschaft angehörige Sat, daß sich Niemand mit dem Schaden eines andern bereichern solle, noch weniger die dem preußischen Recht unterliegende Rechtsanschauung, daß jede Bermögenszuwendung an einen Anderen zur Rückforderung des Geleisteten berechtige.

Das verpflichtende Moment wird lediglich in der Rechtlosigkeit bes Erwerbes gefunden. Rechtlos d. h. des Rechtsgrunds entbehrend in der Bermögenserwerb dann, wenn die den Willen des Leistenden ursachlich bedingenden Momente, welche sich als eine wesentliche Borsaussiehung der Leistung im Sinne des Leistenden kennzeichnen, entweder von Anfang ab nicht vorhanden waren, oder nicht eintraten, oder endlich, wenn zwar von Anfang ab vorhanden, später hinweggefallen sind.

Bon diesem Grundgebanken ausgehend gliedert der Entwurf die Kondiktionen nach 5 Rategorien, indem er den Anspruch auf Rudsgemäßt gemäßt gulagt

L im Falle der Leiftung einer Richtschuld,

II. bei Richteintritt des bei einer Leistung vorausgesetzten fünftigen Greigniffes oder eines rechtlichen Erfolgs,

III. bei Wegfall des Rechtsgrundes einer Leiftung,

IV. im Fall des verwerflichen Empfangs,

V. im Fall des fonftigen grundlofen Sabens.

Der erste Fall — der Fall der Leistung einer Nichtschuld — bildet gewissermaßen den Musterfall. Der Entwurf verweist insbesondere bezüglich der Beschaffenheit der Leistung, als welche ausdrücklich auch die Einräumung des Besitzes gekennzeichnet wird, wie bezüglich des Umsangs der Rückgewähr bei den übrigen Kategorien der Kondiktionen, auf die bezüglich der Leistung einer Nichtschuld normirten Bestimmungen.

Es dürfte zunächst die Frage aufzuwerfen sein, ob diese mehrfache Gliederung bei den Kondiktionen vom gesetzgeberischen Standpunkte nothwendig oder zweckmäßig erscheint.

Die genetische Entwickelung des Kondiktionenspstems im römischen Rechte, in welchem sich aus der Condictio indebiti die übrigen Konsdiktionen vermöge der Rechtsanalogie herausbildeten, ließ dieselbe als eine natürliche Nothwendigkeit erscheinen.).

Schon hier waren aber oft die Grenzlinien zwischen der condictio indebiti und der condictio sine causa und ob rem so schmale und so verschwimmende, daß die trennenden begrifflichen Merkmale schwer zu erkennen waren.

Für die Rechtsanwendung jedoch ergaben fich bei den einzelnen Kondiktionen nicht unerhebliche praktische Berschiedenheiten.

Die condictio indebiti konnte nur im Falle eines entschuldsbaren Frrthums Platz greifen; sie war ausgeschlossen, wenn die erstüllte Berbindlichkeit auch nur eine natürliche war; bei ihr fand zu Ungunsten desjenigen, welcher den Empfang der Leistung muthwillig in Abrede stellte, eine Berschiebung der Beweislast statt. Alle diese Besonderheiten der Rücksorderung bei Leistung einer Nichtschuld sind durch den Entwurf beseitigt. Der Entwurf vermuthet den Frrthum desjenigen, welcher eine nicht bestehende Berbindlichkeit erfüllt hat, und schließt die Berpflichtung des Empfängers zur Rückgewähr für den Fall aus, daß der Leistende Kenntniß von dem Nichtbestande der Berbindlichkeit hatte. Der Entwurf erkennt nur in ganz bestimmten Fällen das Borhandensein einer natürlichen, unvollkommenen Oblizgation an, und läßt demnach die Rücksorderung im Regelfalle auch dann zu, falls Pietäts-, Anstands- oder Sittlichkeitspssichten dieselbe

<sup>1)</sup> Bergl. Errleben condictiones sine causa I. S. 33.

verbieten follten. Die Strafen des böswilligen Leugnens sind dem Entwurfe ohnedies fremd.

Beseitigt hiernach der Entwurf alle Eigenthümlichkeiten der gemeinrechtlichen condictio indebiti, so fragt man sich vergeblich, aus welchen Gründen der Fall der Leiftung einer Richtschuld eine geionderte gesetzgeberische Behandlung erfährt. Auch die Leiftung einer Richtschuld beruht ja lediglich auf der irrigen Boraussetzung, daß die Schuld besteht und unterscheidet sich in nichts von der Leiftung, welche den Gintritt eines fünftigen Ereigniffes oder eines rechtlichen Erfolges, oder die Eriftenz eines Rechtsgrundes, welcher nicht beftanden oder doch zu bestehen aufgehört, voraussett. Die Gemährung eines Rudleiftungsanfpruchs in allen diefen Fällen erscheint beshalb als der Ausfluß beffelben gesetzgeberischen Bedankens. Der Entwurf vertennt dies auch nicht. Die Motive (II. S. 832) charafterifiren die condictio indebiti als einen Unterfall der condictio ob rem. erachten aber für benfelben wegen feiner Säufigfeit und Bichtigfeit die besondere Normirung als nothig. Allein diefer Grund durfte diefe formale Behandlung taum rechtfertigen. Abgefehen von den febr forenden Berweisungen in §§ 741, 744, 745, 747, 748 ift wohl für die Bertiefung der Rechtsnorm in dem Rechtsbewußtsein des Bolfes jene legislatorische Form am forderlichften, in welcher fich die Gemeinfamleit und Bleichartigleit der Rechtsgrundfate in der Ginheitlichfeit und Gleichartigfeit des gefengeberifden Ausbrude wiederpiegelt.

Der dieser Forderung entsprechenden Formulirung der gesetzlichen Bestimmungen dürften, nach dem am Schlusse dieser Ausführung gemachten Bersuche — einem Bersuche, dessen Berbesserungsfähigkeit jehr gerne anerkannt wird — erhebliche redaktionelle Schwierigsteiten kaum entgegenstehen.

3m Gingelnen durfte gu bemerten fein:

### § 737.

Der Ausdruck, "wenn die Berbindlichkeit nicht bestanden hat", bedarf keiner näheren Erläuterung. Niemand wird sich darüber im Zweisel besinden können, daß unter einer Berbindlichkeit, die nicht besteht, sowohl jene zu verstehen ist, die von Anfang an nicht bestanden, oder wenn sie bestanden, erloschen ist, als auch jene, deren Berfolgung durch eine peremtorische Einrede dauernd ausgeschlossen ist. Die Motive bemerken, daß es den Bestimmungen der §§ 1093, 1192

Abs. 2 entspreche, dieses letztere Moment besonders zu betonen. Allein gerade nach diesen Allegaten hat die Geltendmachung einer den Anspruch auf die Leistung dauernd ausschließenden Einrede die Erslöschung des Anspruches zur Rechtsfolge. Hiernach gewinnt die Fassung des Entwurses, welche die bereits erloschene Berbindlichkeit der von Ansang an bestandenen schon überslüssigerweise gleichstellte, dadurch, daß sie neben der Wirtung — der Erlöschung des Anspruchs — noch einmal das ursächlich wirkende Moment — die Geltendmachung einer peremtorischen Einrede — erwähnte, eine tautologische Fassung, welche durch die Forderungen klarer Gesetzeredaktion nicht im Mindesten bedingt erscheint.

Der Entwurf erkennt den Besitz und die Innehabung als Rondittionsgegenstand an. Siergegen durfte faum eine Erinnerung zu erheben fein; allein fraglich erscheint die Nothwendigkeit einer ausdrücklichen Normirung, wie folche Abf. 3 enthält. druck "Leiftung" ift, wie die Motive S. 5 betonen, in einem als terminologischer Begriff für aanz bestimmten Sinne Gegenstand des Schuldverhältnisses gebraucht. Unter Leiftung ift im Sinne bes § 206 jedes Thun oder Unterlaffen des Schuldners Daß hierunter auch die Ucbertragung des Besites au verstanden. verftehen ift, leidet keinen Zweifel. Die besondere Betonung der Ginraumung des Besites oder der Innehabung im § 737 ift deshalb nur geeignet, Unklarheiten injofern zu erzeugen, als an anderen Stellen des Entwurfes, beispielsmeife in §§ 1847, 1848, 1853 Zweifel über den rechtlichen Umfang des Begriffs der Leiftung entfteben könnten.

Der § 737 giebt endlich noch zu einem weiteren redaktionellen Bedenken Anlaß. Der Entwurf unterscheidet nicht zwischen civilen und natürlichen Berbindlichkeiten. Er schließt nur in drei Fällen das Recht aus, Leistungen zurückzufordern, obwohl eine rechtliche Berbindlichkeit zur Leistung nicht besteht: im Falle der Befriedigung eines verjährten Anspruches (§ 182 Abs. 2), im Falle einer Leistung auf Grund des Spieles oder Wette, oder des Lotterievertrags (664, 665) und endlich im Falle der Leistung einer nicht geschuldeten Ausstattung (§ 1500). Ift es wohl nun einerseits geboten im Interesse der Einheitlichkeit und Uebersichtlichkeit dieser Ausnahmfälle, wenn auch nur durch Berweisungen zu gedenken, so erscheint es andererseits wohl auch erforderlich, daß im Gesche und nicht bloß in den Motiven der gesetzgeberische Wille, daß Leistungen in Ersüllung von Pietätsz,

Anftands- oder Sittlichkeitspflichten der Rudforderung unterliegen jollen, zum Ausdrude gelange.

Diefer Forderung durfte durch die Bragifirung "rechtliche Ber- bindlichkeit" icon genügt fein.

§ 739.

Nach Absat 2 dieses Paragraphen entfällt die Berbindlichkeit zur Herausgabe oder zur Werthvergütung, falls der Empfänger bei Eintritt der Rechtshängigkeit des Anspruches durch die Leistung nicht mehr bereichert ist. Der Empfänger ist hiernach, selbst in jenen Fallen, in welchen er durch eine vorsätliche oder fahrlässige Handlung ich die Möglichkeit entzogen hat, das Geleistete zurückzugeben, von jeder Eriatverbindlichkeit frei. Allein schon unter den gemeinrechtlichen Schriststellern?) wie in der gemeinrechtlichen Praxis?) ist der Satz, daß schuldloser Begfall der Bereicherung die Berpssichtung ausschließer, keineswegs allgemein anerkannt; allein der Rechtssatz, daß in jenen Fällen, in welchen die Bereicherung mit Schuld des Bereicherten hinweggefallen ist, die Ersatverbindlichkeit Platz greife, ist ziemlich unbestritten. Bestritten ist lediglich, unter welchen Voraussetzungen ein schuldhafter Begfall der Bereicherung anzunehmen ist.

Nach den Bestimmungen des Code civil in Art. 1379 haftet der Empfänger für Berluft oder Entwerthung in Folge scines Bersiculdens und lediglich das italienische Recht (Art. 1148) überbürdet dem Leistenden die Gefahr des Berlustes und der Entwerthung, selbst in jenen Fällen, in welchen diese durch die eigene Schuld des Empfängers veranlaßt worden sind. Allein dieser weitgehende Standpunkt dürfte dem Rechtsbewußtsein kaum entsprechen.

Insolange das verpflichtende Moment allein in jenem der unsgerechtsertigten Bereicherung gefunden wurde, insolange die Kondikstionen als ein ganz singuläres Rechtsmittel, als Aussluß der Billigkeit betrachtet wurden, insolange mag es auch eine Konsequenz dieser Auffassung sein, die Berpflichtung zur Herausgabe der Bereicherung nur insolange andauern zu lassen, als die Bereicherung selbst besteht. Allein verläßt man diese Auffassung und findet man, wie der Entwurf betont, das verpflichtende Moment in der Widerrechtlichkeit des des Rechtsgrundes entbehrenden Rechtss und Bermögenverwerbs, so

<sup>3)</sup> Bgl. Binbiceid II § 424 Rote 3. Errleben Band 1 Geite 182.

<sup>1)</sup> Seuffert Archiv Band 29 Rr. 32.

<sup>4.</sup> Georgi Theoria delle obligationi § 156.

bürfte kaum ein Grund bestehen, die obligatorische Haftung des Empfängers nach anderen als nach allgemeinen Grundsätzen zu regeln, nach welchen zwar kasuelle Unmöglichkeit, keineswegs aber vorsätzeliches oder fahrlässiges Handeln die Rückleistungspflicht ausschließen.

§ 741.

Die Berweisung auf § 740 Abs. 1 und 2 durfte den Schlufsfat bes § 741 Abs. 2 überfluffig erscheinen laffen.

§ 742.

Nach dem § 742 ist bei einer Leistung unter der Boraussetzung eines künftigen Ereignisses oder rechtlichen Erfolges die Rückleistung durch den Umstand bedingt, daß diese Boraussetzung in einer ausstrücklichen oder stillschweigenden Willenserklärung zum Ausdruck geslangt ist.

Die Motive betonen, daß die Boraussetzung erklärt sein muß entweder ausdrücklich oder stillschweigend, und verweisen bezüglich des Inhalts der stillschweigenden Willenserklärung auf die Bestimmung des § 72, welche die Definition dieses Begriffs der Wissenschaft vorbehält.

In dieser Fassung statuirt das Gesetz offenbar die Forderung, daß die von dem Leistenden gewollte Boraussetzung entweder ausedrücklich oder doch mindestens durch konkludente Handlungen, in welchen der Wille des Leistenden sich ausprägt, zur Erklärung gelangt. Allein diese Forderung dürfte sich nicht rechtfertigen.

Die Sicherheit des obligatorischen Rechtsverkehrs, welche wie Regelsberger bemerkt auf der Zuverlässigkeit des dritten Personen allein erkennbaren äußeren Verhaltens der Menschen, genauer, auf der Uebereinstimmung des Verhaltens mit der Willensrichtung seines Urhebers beruht, erfordert wohl nicht mehr, als daß die Vorsaussiehung, von welcher der Leistende bei seiner Leistung ausgeht, dem Empfänger derselben erkennbar werde.

Fordert man besondere konkludente Handlungen, in welchen diese Selbstbeschränkung des Willens sich ausprägen soll, so müßte man die Kondiktion in einer Reihe von Fällen versagen, in welchen die Leistung in ihrer äußeren Erscheinung schon eine solche ist, daß die Beschränkung, unter welcher Hingabe und Annahme derselben erfolgt, sich aus den Umständen ergiebt.

<sup>3)</sup> Bgl. Regelsberger in Endemanns Handelsrecht II S. 449. Bgl. G. Hartmann im Archiv für civile Praxis Bb. 72 S. 161.

Benn beispielsweise Jemand zum Beamten einer Aktiengesellsichaft ernannt wird und er nach seiner Ernennung auf Grund statutarischer Berpflichtung genau die statutengemäß vorgeschriebene Zahl von Aktien zeichnet, so dürste, falls sein Bertragsverhältniß vor Antritt seiner Funktion sich aus irgend einem Grunde wieder lösen sollte, der Anspruch auf Rückleistung sicherlich gerechtsertigt sein und die Umstände des Falles zu der Annahme zwingen, daß für ihn die Existenz des Bertragsverhältnisses die Boraussezung für die Aktienzichnung bildete. Fordert man aber besondere konkludente Handziungen, durch welche diese Voraussezung erklärt werden muß, so muß man die Rücksorderung ausschließen.

Ein Arbeiter wird am Auge verletzt, nach wochenlanger ärztlicher Behandlung als geheilt entlassen, und verzichtet gegen eine der Zeit seiner Arbeitslosigkeit entsprechende Entschädigung auf jeden weiteren Anspruch. Nach Jahresfrist zeigt es sich, daß ein Splitter im Auge zurückgeblieben ist, und nur durch eine Operation, welche den Berlust des Auges zur Folge hat, sein Leben zu erhalten ist. Kann es in diesem Falle zweifelhaft sein, daß der Berzicht lediglich unter der Boraussiehung erklärt wurde, daß der Arbeiter wirklich geheilt war, und war nicht auch für dessen Mitkontrahenten diese Boraussehung nicht nur erkennbar, sondern zweisellos?

Pragt fich der innere Wille in genügender Klarheit in der Geiammtheit der Umstände aus, so muß dies genügen. Soll das
ethische Moment im Recht zum Durchbruch gelangen, so muß es genügen, daß die Boraussetzung erkennbar ist, nicht daß sie ausdtudlich oder stillschweigend erklärt ist.

#### § 743.

Biffer 1 dieses Paragraphen schließt die Rückforderung aus, wenn die Boraussetzung, unter welcher geleistet worden, von der Art ist, daß von dem Geber durch die Leistung gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen worden ist. Es wird kaum ein Fall denkbar sein, in welchem die Annahme einer unter solch unsittlichen Boraussetzungen gemachten Leistung sich nicht als ein verwerslicher Empfang darstellt. Nachdem aber Abs. 3 des § 747 ausdrücklich das Rückforderungsrecht dann ausschließt, wenn durch die Leistung auch von dem Geber gegen die guten Sitten oder gegen

<sup>9</sup> Entscheidungen des R. D. H. G. VII E. 433.

die öffentliche Ordnung verstoßen worden ist, so dürfte diese Biffer sich sicherlich als überfluffig darftellen.

#### § 744 und 745

entfallen nach den am Schluffe folgenden Redaktionsvorschlägen.

#### § 746.

Dieser Paragraph stellt sich als eine Aenderung der Civilprozesssordnung dar. Er sixirt den Eintritt der Rechtshängigkeit in den Fällen, in denen auf Grund eines vorläusig vollstreckbaren Urtheils oder eines unter Borbehalt der Rechte oder in der Berufungsinstanz unter Borbehalt der Geltendmachung weiterer Vertheidigungsmittel ergangenen Urtheils eine Leistung erfolgt ist, und erachtet den Zeitpunkt der Leistung gleichzeitig als Zeitpunkt der Rechtshängigkeit. Allein hier ist eine Lücke unverkennbar. Denn den Leistungen auf Grund vorläusig vollstreckbarer Urtheile sind sicherlich Leistungen auf Grund von exekustorischen Urkunden, Leistungen auf Grund von Arresten und einste weiligen Versügungen vollständig gleichzustellen.

Es ift nicht abzusehen, aus welchen Gründen derartige Leiftungen, falls der Bollstreckungstitel wieder aufgehoben würde, nach andern Grundsäten zu behandeln seien, als die in § 746 Abs. 1 erwähnten.

Die Motive zu diesem Paragraphen erwähnen diese Fälle gar nicht und gedenken lediglich der Wiederaushebung eines rechtskräftigen Urtheils, in welchem Falle zwar die condictio ob causam finitam begründet erachtet werden muß, bemerken dagegen jedoch ohne weitere Begründung, daß in diesem Falle der Rückforderungsanspruch im Zeitpunkte der Leistung nicht als rechtshängig geworden gelten könne.

Bestehen hier zweifellos erhebliche Lücken, so besteht aber noch das weitere Bedenken, daß der § 745 Abs. 1 sich als eine weitere Ergänzung des § 655 Abs. 2 der E. P. D., § 745 Abs. 2 dagegen als eine solche der §§ 136, 274, 491 der E. P. D. darstellt.

Eine berartige Bermengung rein civilprozessualer und civilrechtslicher Normen verstößt gegen die Forderung der Einheitlichkeit und llebersichtlichkeit der Kodisitation. Nachdem eine Revision der Civilsprozessordnung kaum vermeiddar ist, so erscheint es wohl umsoweniger angemessen, Aenderungen derselben bald in einem besonderen Gesetze (vgl. § 826), bald im Einführungsgesetze zur Civilprozessordnung (vgl. § 745 Note 1 § 1250 II, III § 1278, § 1476 Note 1) bald im Civilgesetzuche selbst zu zersplittern. Hiczu kömmt noch der weitere

Umstand, daß die viel bestrittene Frage, ob die Bollstreckung auf Grund eines vorläusig vollstreckbaren Urtheils oder eines sonstigen Bollstreckungstitcls (Arrestes 2c.) für den Fall der Aushebung des Urtheils oder des Arrestes zum Schadensersatze verpslichten, weder in § 715 des Entwurfes noch hier ihre gesetzliche Regelung gefunden hat, sodaß die Bestimmung allein, in welchem Zeitpunkte für derartige Rückleistungsansprüche die Rechtshängigkeit eintritt, als ungenügend erscheint. Hienach dürfte der § 746 vollständig zu streichen und der Revision der Civilprozesordnung zu § 655 vorzubehalten sein.

#### § 747.

Auch wenn die Annahme einer Leiftung gegen die öffentliche Ordnung verstößt, liegt ein verwerflicher Empfang im Sinne des Entwurfs vor.

Diese Bestimmung erscheint als Korrelat des § 106, welcher Rechtsgeschäfte, deren Inhalt gegen die guten Sitten und die öffentsliche Ordnung verstößt, als nichtig erklärt.

In einem gewiffen Gegensate hiezu steht § 344, welcher vertragsmäßige Leistungen, sofern sie unmöglich oder durch Gesetz verboten sind, oder gegen die guten Sitten verstoßen, als nichtig bezeichnet. Des Berstoßes gegen die öffentliche Ordnung ist hier nicht erwähnt.

Die Motive zu § 106 verkennen auch nicht die Bedeutsamkeit des gesetzgeberischen Schrittes, welcher dem richterlichen Ermessen weiten Spielraum einräumt.

Es darf wohl nicht ohne Grund behauptet werden, daß der Spiels raum ein zu weiter ist.

Das Gebiet der öffentlichen Ordnung ist ein weites, schwer abzugrenzendes, kaum zu übersehendes.

Im Interesse der öffentlichen Ordnung ist in verschiedenen Staaten den autonomen Organen (Land Distrikts Rreisgemeinden) ein ziemlich schrankenloses Gesetzgebungsrecht eingeräumt. Berträgen, die mit diesen ziemlich bunten und mannigsaltigen Manisestationen der gesetzgeberischen Autonomie sich in Widerstreit setzen, die privatrechtliche Wirksamkeit zu versagen, erscheint doch im hohen Grade bedenklich. Wenn beispielsweise mehrere Gemeindeglieder gegen eine Aversalsumme mit der Gemeindeverwaltung sich von der Verpslichtung einen Zuchtstier zu halten, befreien lassen, so mag dieser Vertrag den landwirthschaftlichen Interessen zuwiderlausen und sich als ein Vers

trag gegen die öffentliche Ordnung charakterisiren, dem das öffentliche Recht die Wirksamkeit versagen mag; denselben aber auch vom privatzechtlichen Standpunkt aus zu versehmen, sodaß die bereits erfolgten verwögensrechtlichen Leistungen sich der Gemeinde gegenüber als ein verwerflicher Empfang darstellen, und der Rücksorderung nicht unterzliegen, besteht kaum ein zureichender Grund.

In der Regel werden sich Verträge gegen die öffentliche Ordnung und Verträge gegen die guten Sitten begrifflich decken. So unterlag beispielsweise die Sittenwidrigkeit der gegen das Prinzip der Gewerbefreiheit verstoßenden Verträge in der Praxis auch nicht dem mindesten Bedenken.

In den Fällen, in denen diese Boraussetzung nicht zutrifft, dürfte kaum ein Anlaß geboten sein, aus ethischen Gründen das Gebiet der nichtigen Verpflichtungen zu erweitern; dagegen ist bei Leistungen, welche einem Verbotsgesetz zuwiderlaufen, der Rückleistungsanspruch nicht zuzulassen.

§ 748.

Der § 748 formulirt als rechtliche Boraussetzungen der sog. condictio sine causa rechtlose Bereicherung aus dem Bermögen eines Andern, soferne sie ohne dessen Willen oder ohne dessen Willen erfolgt ist.

Diese Fassung ist zu eng. In dieser beschränkten Anwendung entspricht die condictio sine causa aber umsoweniger den Bedürfnissen des Rechtslebens als dem Entwurf eine Klage wegen nützlicher Verwendung sowohl im Sinne des gemeinen wie des preußischen Rechts (Motive II, S. 872) fremd ist.

Bu eng erscheint vor allem die Fassung, weil nach ihr lediglich eine absolute, nicht auch eine relative Bereicherung d. h. eine Bereicherung vom Standpunkte des Kondizenten die condictio sine causa begründen soll.

Wird beispielsweise bei einer Zwangsvollstreckung eine dem Schuldner nicht gehörige Sache gepfändet und versteigert und der Gläubiger aus deren Erlöß befriedigt, so kann der Eigenthümer densselben nicht kondiziren: denn der Gläubiger wird durch die Empfangnahme des Bersteigerungserlöses vom Gerichtsvollzieher, welche die Stelle der Zahlung durch den Schuldner vertritt, lediglich mit seinem Guthaben befriedigt, und ist somit nicht bereichert. Ond weniger

<sup>7)</sup> Bgl. Förster=Eccius V. Auflage II S. 139 Note. Entscheidungen des Reichsgerichts XIII. S. 183. Abweichende Entscheidung des R.-G. 30a Bd. 8 S. 204. Seuffert Archiv Bd. 35 Nr. 294 Bd. 37 Nr. 355.

liegt eine Bereicherung im Sinne des Entwurfes, eine Bereicherung, ju welcher ein rechtlicher Grund fehlt vor.

Und bennoch liegt ein relativ rechtloser Bermögenserwerb vor. Die Rechtlosigkeit desselben tritt nämlich in den Beziehungen des Bereicherten zu dem Eigenthümer der widerrechtlich gepfändeten Sache hervor.

Belde Berechtigung besteht für den Gläubiger, fich mit fremdem Gigenthum für feine Forderung zu befriedigen? Erlangt letterer rechtzeitig von der Pfandung Renntniß, fo fteht ihm das unbeftrittene Recht zu, die Siftirung und die Freigabe feines gepfändeten Gigenthums vom Pfandverband zu erwirken. Erlangt er diefe Renntniß vor der Berfteigerung nicht, so soll ihm, abgesehen von der in den meisten Rallen aussichtslofen Entschädigungsklage gegen den infolventen Shuldner, der Beg der Rondittion verschloffen fein. Mus demfelben Grunde mußte aber dieselbe ausgeschloffen fein, wenn ein Pfandgläubiger auf Grund eines angefochtenen Bertheilungsplanes den Betrag erhalten hat, auf welchen ein anderer Pfandgläubiger mit Brund Ansprüche erhebt, ohne jedoch rechtzeitig diefen feinen Biderpruch gegen den Bertheilungsplan im Rahmen des Bollftredungs= verfahrens zu verfolgen. Denn auch in diefem Falle hat der zur Ungebühr befriedigte Gläubiger nicht mehr empfangen, als er von jeinem Schuldner zu beanspruchen hat. Und bennoch gewähren die meisten Subhastationsordnungen und die Praxis dem verkurzten Bfandgläubiger auch nach Berfäumung der für die Berfolgung feines Biderspruches laufenden Nothfrist ein Kondiktionsrecht. 8)

Sält man an dem Erforderniß der absoluten Acchtlosigkeit der Bereicherung fest, so wird man auch selbst die Kondiktion gegen den befriedigten Cessionar in den Fällen versagen mussen, in welchen die im Bege der Cession auf den Cessionar übergegangene und vom erdirten Schuldner getilgte Forderung, wie dies nach der Zahlung settgestellt wurde, nicht zu Recht besteht.

Auch in diesem Falle liegt, wenn man nicht die Frage des Rechtsgrundes der Zahlung vom Gesichtspunkte des Zahlenden aus prüft, sondern lediglich berücksichtigen wollte, daß der Cessionar als Käuser der Forderung befriedigt wurde, keine unrechtmäßige Bereicherung vor. Dennoch gewährt die Praxis in diesen Fällen die Kondiktion.

<sup>9</sup> Bgl. Foerster=Eccius, a. a. O. II. S. 439 Note 30 b. Seuffert Archiv 8b. 42 Rr. 87

Die Fassung des § 748 erscheint aber auch aus dem Grund als zu eng, weil der Ausdruck "aus dem Bermögen" sehr leicht di Deutung ersahren kann, als ob ein unmittelbarer Bermögens übergang vom Kondizenten auf den Empfänger die Boraussetzun der Kondiktion bilde. Nicht selten bildet eine unmittelbare vermögens rechtliche Beschädigung des Kondizenten nicht den Gegenstand de Kondiktion, indem der Gegenstand der Bereicherung sich noch garnick im Bermögen des Kondizenten besunden hatte.

Wenn beispielsweise der Kondizent einen Hypothekengläubige befriedigt und dieser, statt die Hypothek zu löschen, dieselbe eine Bank als Kaution für einen dem Kondizenten zu bewilligende Kredit cedirt, so würde man, falls die Bank den Kredit nicht be willigt, der Kondiktion versagen müssen, da der Gegenstand der eini rechtlichen Bereicherung eine Forderung ist, welche streng genomme noch keinen Bermögensbestandtheil des Kondizenten bildete. <sup>9</sup>) D Praxis hat jedoch in diesen Fällen kein Bedenken getragen, die Kondiktion wegen grundlosen Habens — von einer Kondiktion wegen nicht ersolgter Gegenleistung konnte schon darum keine Sprache sei weil ja der Kondizent keine Leistung bewirkt hat — zuzulassen <sup>10</sup>).

Auch in dem vorher erwähnten Falle, in welchem sich Jeman in einem Bertheilungsverfahren zur Ungebühr den Antheil ein Anderen aneignet, entfließt die Bereicherung nicht dem Bermögen dKondizenten, sondern dem des Schuldners als unmittelbarer Quel und wird dieselbe nur durch einen Eingriff in die Bermögensrech des Letzteren vermittelt.

Der Ausdruck "Bereicherung aus fremdem Vermögen" deckt nie den Fall der Nichtvermehrung fremden Vermögens 11). In dem le erwähnten Falle kann auch nicht gesagt werden, daß die Vermögen beeinträchtigung ohne den Willen oder ohne rechtsgiltigen Willen d Kondizenten erfolgt ist. Insoferne er den rechtzeitigen Widerspru unterlassen und in jeder Unterlassung die Aeußerung eines Willen wenn auch negativer Natur, enthalten ist, liegt sogar eine Vereicheru mit seinem Willen vor. Dessenungeachtet wird man die Kondikti nicht versagen dürsen.

<sup>9)</sup> Bgl. Seuffert Archiv Bb. 29 Nr. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bgl. Bolze V. S. 78. Scuffert Archiv. Bd. II. Rr. 57. Bl. f. R. A. Bayern. Bd. 38. S. 126.

<sup>11)</sup> Windscheid § 421 Ziff. 2 (V. Aufl. G. 889.)

hieraus ergiebt sich aber weiter, daß der Bermögenserwerb ohne den Billen oder rechtsgültigen Willen, mag auch in dieser Form die rechtlose Bereicherung am öftesten sich ausprägen, keineswegs das begriffliche Merknal für die condictio sine causa bilden darf.

Diese Ausführungen dürften folgende Aenderungsvorschläge rechtjertigen, zunächst mit Rudficht auf die Begründung der Motive, nach
welcher die Bereicherung nicht als das den Rudleistungsanspruch rechtjertigende Moment erscheint, als Titelüberschrift:

# Griter Titel. Ansprüche auf Rudleiflung.

I. Leiftung auf Grund unrichtiger Borausseyungen. § 737.

Ber bei seiner Leistung zum Zwecke der Erfüllung einer Berbindlichkeit das Bestehen einer rechtlichen Berbindlichkeit worausset, welche in Wirklichkeit nicht besteht, kann von dem Empfänger das Geleistete zurückfordern.

Ber ferner bei seiner Leistung den Eintritt oder Nichtseintritt eines nicht eingetretenen künftigen Ereignisses oder rechtlichen Erfolgs in einer dem Empfänger erkennbaren Beise vorausgesetz, oder wer eine Leistung aus einem Rechtsgrunde bewirkt hat, welcher später hinweggefallen ist, ist gleichfalls dur Rücksorderung des Geleisteten dem Empfänger gegensüber berechtigt.

#### § 738.

Ist eine Leistung zum Zwede der Erfüllung einer betagten Berbindlichkeit vor deren Fälligkeit bewirkt, so sindet eine Rudforderung nicht statt; auch können Zwischenzinsen nicht verlangt werden.

## § 739.

Die Rudforderung ift, von den Fällen des § 182 Abs. 2, § 664, 665 1500 abgesehen, ausgeschlossen:

- 1. falls der Leiftende zur Zeit der Leiftung davon Renntniß hatte, daß die von ihm erfüllte Berbindelichkeit nicht bestand,
- 2. falls der Leistende die Erfüllung der Boraussetzung, unter welcher die Leistung bewirft wurde, in einer dem Inhalte des Rechtsgeschäftes zuwiderlausenden Beise verhindert hat,

3. falls von Anfang an die Erfüllung der Borausfetzung unmöglich und die Unmöglichkeit dem Leistenden bekannt war.

#### § 740.

Ist die Rückleistung durch die Beschaffenheit des Geleisteten ausgeschlossen oder der Empfänger bei Eintritt der Rechtshängigkeit des Rücksorderungsanspruches das Geleistete herauszugeben außer Stande, so hat der Empfänger den Werth des letzteren zu vergüten.

#### § 741.

Die Berbindlichkeit zur Rückleiftung erstreckt sich auf dasjenige, was der Empfänger aus dem Geleisteten erworben hat.

Hat der Empfänger eine zum Eigenthume empfangene Sache herauszugeben oder einen an ihn veräußerten, zur Zeit der Veräußerung bestchenden Nießbrauch zurückzuge-währen, so bestimmen sich seine Verpstichtungen zur Herausgabe und Vergütung der Nutzungen nach den Vorschriften über die Verpstichtungen des Besitzers gegenüber dem Eigenthümer.

Der Empfänger ist zur Herausgabe des Gegenstandes nur gegen Bergütung aller auf denselben vor Eintritt der Rechtshängigkeit gemachten Berwendungen verpflichtet; er hat jedoch ein Recht auf Bergütung von Berwendungen nur in so weit, als er nicht durch Nutzungen, welche ihm verbleiben, bereichert ist.

#### \$ 742.

Ist dem Empfänger bei dem Empfang der Leistung bekannt gewesen, daß die Berbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet wurde, nicht bestand, oder daß der Rechtsgrund, aus welchem die Leistung bewirkt wurde, hinweggefallen ist, oder die Boraussetzung, auf Grund deren die Leistung erfolgte, sich nicht verwirklichen kann, sowie daß der Leistung erfolgte, sich nicht unterrichtet war, so ist er dem Leistenden zum Schadensersatzung nach Maßgabe der Borschriften über den Schadensersatzung unerlaubten Handlungen verpflichtet.

Erlangt der Empfänger die im ersten Absatz erwähnte Kenntniß erst nach Empfang der Leistung, aber vor Eintritt der Rechtshängigkeit, so finden bezüglich seiner Berpflichtung

zur Rückleistung die Bestimmungen des § 740 und 741 mit bem Abmaße Anwendung, daß an die Stelle des Zeitpunktes des Eintritts der Rechtshängigkeit der Zeitpunkt tritt, in welchem er die Kenntniß erlangt hat.

# II. Bermerflicher Empfang.

#### § 743.

Ist von dem Empfänger einer Leistung durch deren Annahme nach dem Inhalte des Rechtsgeschäftes gegen ein Berbotsgesetz oder gegen die guten Sitten verstoßen worden, so kann der Geber das Geleistete zurückfordern.

Der Empfänger ist von der Zeit des Empfanges an zur Herausgabe des Geleisteten nach Maßgabe der Vorschriften verpflichtet, welche gegen den Empfänger einer Nichtschuld gelten, wenn dieser nach der Leistung erfahren hat, daß die Berbindlichkeit zu deren Erfüllung geleistet worden ist, nicht bestanden hat.

Die Ruckforderung ift ausgeschloffen, wenn durch die Leistung auch von dem Geber gegen ein Berbotsgeset oder die guten Sitten verstoßen worden ift.

# III. Sonftiges grundlofes Saben.

### § 744.

Wer sich mittelbar oder unmittelbar Vermögen eines Andern aneignet, ohne daß für die hierdurch diesem gegensüber bewirkte Vermögensverminderung ein rechtlicher Grund besteht, ist zur Rückleistung der sich angeeigneten Vermögensgegenstände verpflichtet.

Als ein rechtlicher Grund ist es im Zweifel anzusehen, wenn ein Rechtsverlust auf einer diesen bestimmenden Borschrift beruht.

Auf die Berpflichtung zur Rückleiftung finden die Borsichriften der §§ 740, 741 und 742 entsprechende Anwendung. Die Berpflichtung zum Schadensersatze aus unerlaubter Handlung bleibt unberührt.

### Bweiter Titel.

## Befchäftsführung ohne Auftrag.

Die Bestimmungen des Entwurfes begünstigen keineswegs die auftragslose Geschäftsführung. Die wenig freundliche Stellung, welche derselbe gegenüber dieser Berpstichtungsform einnimmt, gelangt vorzugsweise in den Bestimmungen des § 753 zum Ausdruck. Hiernach entzieht jeder selbst unverschuldete Verstoß gegen die Intentionen des Geschäftsherrn dem Geschäftsführer seine Ansprüche gegen diesen.

Die Absicht bes Geschäftsherrn ist hiernach das oberste Gesetz. Das individuelle Wollen desselben, ja selbst das Wollen aus Eigenssinn und Laune 12) ist entscheidend und bestimmend für die rechtliche Zulässigkeit einer Geschäftsführung an und für sich, wie für die Einzelheiten ihrer Bethätigung, da das Recht Niemanden zur Anwendung der Sorgfalt in seinen eigenen Angelegenheiten zwingt.

Nach dieser Auffassung charakterisirt sich der unberusene Eingriff in fremde Bermögensrechte als eine widerrechtliche, an und für sich keine Rechtsansprüche erzeugende Handlung, welche nur dann des Charakters der Rechtswidrigkeit entkleidet wird, falls sie vom Gesichäftsherrn gebilligt ist, oder öffentliche Interessen — in diese Rategorie gehört auch die Erfüllung einer gesetzlichen Unterhaltungspflicht — gewahrt werden.

Allein gegen diese äußersten Konsequenzen einer das Vermögensinteresse des Geschäftsführers nach ausschließlich subjektiven Momenten bestimmenden Auffassung ist schon von einer Reihe gemeinrechtlicher Theoretiker lebhafter Widerspruch erhoben worden 13).

Weder das preußische Recht 14), noch die französische oder die italienische Gesetzgebung nehmen diesen Standpunkt ein.

Der Code civil (Art. 1375) übersetzt das utiliter gestum des römischen Rechtes mit l'affaire bien administrée, auch der Codice civile (1144) mit l'affare bene amministrato 15).

In der That entspricht die Ueberburdung der kasuellen Haftung auf den Geschäftsführer — für Borsatz und Fahrlässigkeit, beispiels-

<sup>13)</sup> Bgl. Monroy, bollmachtlofe Musübung fremder Bermögensrechte. S. 29. 175.

<sup>13)</sup> Bgl. Windscheid Bd. II S. 637 (§ 430 Note 17), Bangerow III S. 523, 524, Ruhstrat in Jherings Jahrbücher für Dogmatif III S. 285.

<sup>14)</sup> Gccius Förfter II G. 445.

<sup>15)</sup> Giorgi, Theoria della obligazioni S. 81.

weise für eine fahrlässige, ohne genügende Erkundigung bethätigte Tilgung einer Nichtschuld, haftet der Geschäftsführer ohnedies — teineswegs den Grundsähen gesetzgeberischer Konsequenz.

Wenn in den Obligationsformen, in welchen der Wettstreit und Ausgleich der beiderseitigen Interessen in Frage kommt für die Berstheilung der Gefahr theils der Grundsatz des Eigenthums, wie beim Kauf (§ 544), theils der Grundsatz der überwiegenden Nutzung, wie beim Bacht (§ 563) entscheidend ist, erscheint es doch nicht gerechtsertigt bei einem Schuldverhältniß, welches doch wesentlich im Interesse des Geschäftsherrn begründet wird, unter Anwendung der strengsten Grundsätze dem Geschäftsführer die Haftung für den Zufall zu überbürden.

Noch aus einem andern Grunde erscheint aber der Standpunkt des Entwurfes bezüglich der Boraussetzungen für die Haftung des Geschäftsherrn als ein allzustrenger. Es mag ja sein, daß in nicht seltenen Fällen die Geschäftsführung vorwiegend im eigenen Interesse bes Geschäftsführers unternommen wird: allein als die typische Erscheinung der Geschäftsführung können und dürfen diese Fälle nicht gekennzeichnet werden.

In der Mehrheit der Fälle ift die Geschäftsführung der Ausfluß menschlicher hilfsbereitschaft. 15) Diefen Regungen der humanität, der werfthätigen Menschenhilfe, darf die Rechtsordnung nicht ent-Bewiß find dieselben von einer Besetgebung, die fich nicht den Forderungen der Ethik vollständig verschließen will, nach Möglichkeit zu fördern. Ift es beispielsweise gerechtfertigt, daß die Bejetgebung dem Urat, der einen Gelbstmorder in's Leben gurudge= rufen hat, und ihm, mahrend er möglicherweise noch mehrere Tage bewußtlos liegt, feinen ärztlichen Beiftand leiftet, jedes Anspruchs auf Honorirung entzieht? Nach dem Entwurfe ist dies der Rall. Die Leiftung bes ärztlichen Beiftandes entspricht nicht dem Willen des Selbstmörders: fie verftößt fogar gegen feinen flar genug juni Ausdruck gebrachten Willen, nicht länger zu leben, fondern zu fterben. Einer der beiden Ausnahmsfälle des § 755 liegt nicht vor, insbeiondere tann nicht behauptet werden, daß der das Leben des Selbst= morders rettende Argt eine diesem obliegende Berpflichtung im öffent= lichen Anteresse erfüllt.

Es konnte kaum als ein kultureller Fortschritt genannt werden, wenn eine Gesetzgebung bem Gigenwillen eines Ginzelnen einen ber-

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Kohler in Jherings Jahrbücher XXV S, 42. v.

artigen Ginfluß einräumt, welcher ihm geftattet unter Berletung, vielleicht feiner und feiner Familie vitalften Intereffen feinen Rechtsfreis hermetisch von jedem Eingriffe eines Dritten zu verschließen. Der Gefichtspunkt, daß Niemand eine fremde Bevormundung fich gefallen zu laffen brauche, ift nicht durchgreifend. Der Entwurf felbit trifft Beftimmungen, beren bevormundender Charakter fich nicht in Abrede ftellen läßt. So untersucht er beispielsweise in § 1001 feineswegs, ob der Gigenthumer bas im Niefbrauch eines Dritten befindliche Immobile versichert haben will. Das Gefen zwingt den Riegbraucher ohne Rücksicht hierauf zur Berficherung gegen Feuersgefahr fowie gur Berficherung gegen andere Unfalle, foweit dieselbe burch die Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters ge= boten ift. Das Motiv diefer Bestimmungen ift, abgesehen von der die Berficherungen begunftigenden gesetzgeberischen Tendenz, tein an= beres, als weil es diese Magnahmen ohne Rücksicht auf den Billen bes Gigenthumers als unentbehrlich erachtet. Ift es nun nicht ein Widerspruch, wenn demjenigen, welcher ausschließlich im Interesse eines Dritten eine folche für den Schutz des Gigenthums als unentbehrlich erachtete Magnahme vorkehrt, deren Unterlaffung nicht nur den Gigenthumer, fondern auch deffen gange Familie an den Bettelftab bringen murde, bemjenigen den Erfaganfpruch nur um desmillen verfagt wird, weil der Gigenthumer aus Laune oder Gigenfinn eine Berficherung nicht gewollt hat?

Es dürften deshalb den Ausnahmsfällen des § 755, in denen der Geschäftsherr verpflichtet wird, auch wenn die Geschäftsführung seinem Willen nicht entspricht, noch jene Fälle anzureihen sein, in welchen durch die Geschäftsführung von der Person oder dem Vermögen des Geschäftsherrn eine dringende Gesahr oder ein unersetzlicher Nachtheil abgewendet wird. Dem richterlichen Ermessen darf in dieser Richtung billigerweise der freieste Spielraum eingeräumt werden.

Die Rücksicht der Ethik und der Gerechtigkeit verbieten aber auch die allzuenge Faffung des § 755, welche den Geschäftsführer lediglich auf Ersatz seiner Aufwendungen und auf Befreiung von einzgegangenen Berbindlichkeiten beschränkt.

Die Analogie des § 595, auf welche ausdrücklich verwiesen wird, geftattet eine Ersatypslicht des Geschäftsherrn lediglich bezüglich jener Aufwendungen und Berpflichtungen als begründet zu erachten, welche zum Zwecke der Geschäftsführung für erforderlich anzusehen sind. Bezüglich eines allenfallsigen Schadensersates, insbesondere des Er-

sages des durch Zufall eingetretenen Schadens, lehnt das Gesetz, wie die Motive (Bd. II S. 541) entnehmen lassen, wegen Bielgestaltigsteit der Fälle jede Entscheidung ab.

Die Richtigkeit dieser negativen Entscheidung des Gesetzes für das Auftragsverhältniß mag unerörtert bleiben. Dem Geschäftssjührer aber, welcher von der Person oder dem Bermögen des Gesichäftsherrn eine dringende Gesahr abwendet und hierbei in Folge eines Zufalls einen Schaden erleidet, den Anspruch auf vollständige Schadloshaltung zu versagen, verstößt wohl gegen die Grundsätze der Billigkeit II. Es ist gewiß keine zu ideale Anschauung, wenn beispielsweise derjenige, welcher ein scheues, mit dem Wagen einem Abgrund sich näherndes Pferd zum Stehen bringt und hierbei durch das Pferd verletzt wird, so daß er wochenlang krank liegt und seinen Arbeitsverdienst entbehrt, als berechtigt erklärt wird, den Ersatz seiner Rurstoften und seines entgangenen Arbeitsverdienstes von dem geretteten Insassen des Wagens zu beanspruchen.

Einen solchen Ersatanspruch rechtsertigt schon der Gesichtspunkt, daß dem Geretteten nicht etwa nur das ideale unschätzbare Gut des Lebens oder der Gesundheit erhalten blieb, sondern daß ihm nach menschlicher Berechnung eine Ausgabe und dadurch ein vermögenstrechtlicher Nachtheil erspart wurde. Ohne das rettende Dazwischenstreten des bei seinem Rettungswerke Berletzten würde aller Wahrscheinlichkeit nach der Gerettete, wenn nicht getödtet, jedoch in einem so hohen Grade verletzt worden sein, daß ihm oder seinen Angehörigen (bei einer Tödtung infolge der Beerdigungskosten und des Verlustes der Arbeitskraft, bei einer Verletzung infolge der Krankheitskosten und des Verdienstentganges) wenn nicht ein höherer, so doch derselbe vermögensrechtliche Nachtheil zugegangen wäre, wie demjenigen, der ihn aus einer drohenden Gesahr befreit.

Diese Rücksicht ausgleichender Gerechtigkeit trifft nicht nur für die Fälle zu, in welchen persönliche Gefahren abgewendet werden, sondern auch für diesenigen, in welchen dem Bermögen drohende Nachtheile fern gehalten wurden. Wenn beispielsweise Jemand bei einer drohenden Ueberfluthung durch seine Geistesgegenwart ein Anwesen vom Untergange rettet und hiebei einen bleibenden Nachtheil erleidet oder bei einer drohenden Gasexplosion ein Fabriksgebäude rettet und hiebei verstümmelt wird, so ist es gewiß nur

<sup>17)</sup> Bgl. Eccius-Förfter Bb. II G. 453.

eine Forderung ausgleichender Gerechtigkeit, daß demjenigen, welcher ohne Rücksicht auf eigene Gefahr zum Bortheile eines Anderen eingegriffen, für die hiebei ihm zugegangenen Nachtheile der Erwerbsunfähigkeit von demjenigen, von welchem er so schwere vermögenserechtliche Nachtheile abgewendet hat, voller Schadensersat wird. Mag
man auch nicht so weit gehen, um in solchen Fällen eine Belohnungspflicht 18) zu statuiren, eine Schadensersatpflicht als Rechtspflicht zu
normiren dürfte nur gerecht und billig erscheinen.

Hienach dürfte, da die übrigen Bestimmungen des Entwurses über die Geschäftsführung nur vollständig sachgemäß erscheinen, für den § 755 folgende Fassung vorzuschlagen sein:

§ 755.

"Ift durch die Geschäftsführung von der Person oder dem Bermögen des Geschäftsherrn eine dringende Gefahr oder ein unersetzlicher Nachtheil abgewendet, oder die im öffentlichen Interesse gebotene Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obeliegenden Berbindlichkeit bewirkt worden, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre, so steht dem Geschäftsführer der im § 753 bezeichnete Anspruch auch dann zu, wenn er gegen ein Berbot des Geschäftsherrn geschandelt hat. Dasselbe gilt, wenn von dem Geschäftsführer die Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden gesetslichen Unterhaltspflicht bewirkt, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre.

In allen diesen Gällen fteht dem Geschäftsführer gegenüber bem Geschäftsherrn ein Anspruch auf vollen Schadensersat (§ 218) zu."

# Dritter Titel. Gemeinschaft.

§ 763.

Rach den Beftimmungen des Entwurfs wird das Recht der Gemeinschaft durch den Grundsatz beherrscht, daß die Berfügung über

<sup>18)</sup> Bergl. Kohler in Jherings Jahrbucher XXV. 129.

den Gegenstand der Semeinschaft allen Theilhabern nur gemeinsichaftlich zustehe. Eine Konsequenz dieses Prinzips ist die Gemeinsichaftlichkeit der Berwaltung, welche nur der Gesammtheit aller Theilhaber zusteht, insofern nicht durch Stimmenmehrheit eine der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters entsprechende und das Antheilsrecht des einzelnen Theilhabers nicht verletzende Berwaltung beschlossen wird. Aber auch dieses Mehrheitsprinzip erleidet in dem Falle, daß eine Aushebung der Gemeinschaft weder rechtlich zulässig, noch möglich ist (§ 772), insoferne eine Modisifation, als jeder Theilhaber in Ermangelung einer anderen rechtsverbindlichen Bestimmung eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Berwaltung beanspruchen kann.

Als weitere Sonderrechte des Theilhabers erkennt der Entwurf an

- 1. das Recht der felbstständigen Berfügung jedes Theilhabers über seinen Antheil (§ 76);
- 2. das Gebrauchsrecht an dem gemeinschaftlichen Gegenstande, soweit dessen Ausübung die übrigen Theilhaber nicht beeinsträchtigt und
- 3. das Recht auf verhältnißmäßigen Fruchtgenuß (§ 765).

Handelt es sich enblich um Magregeln, deren Nothwendigkeit durch die Erhaltung des Gegenftandes bedingt ift, so ist die Einswilligung hiezu von jedem Theilhaber im Boraus zu ertheilen und tann (Motive II S. 878) dieselbe im Bege der Klage erzwungen werden.

Diefe Ausgestaltung des Gemeinschaftsrechts bietet insoferne junadft eine gesetgeberische Lude, als Entwurf und Motive über die Bejugniffe jedes Einzeltheilhabers jur prozeffnalen Berfolgung ihrer Diefe Bude ift gegenüber den Be-Rechte vollständig ichweigen. stimmungen des Entwurfs über die Berechtigung des Ginzelgläubigers bei einer Mehrheit von Gläubigern (§ 339) wie gegenüber jenen (§ 951), über die prozessualen Rechte des Miteigenthumers, nach welchem diesem gegen Mitbesitzer, sowie gegen jeden Inhaber der Sache die poffessorischen und petitorischen Rechtsmittel eingeräumt werden, besonders auffallend. Das Recht der felbstftändigen Berfügung über den Antheil überhaupt, also zur Beräußerung, zeit= weisen Ueberlassung 2c. 2c. deffelben schließt allerdings auch das Recht der prozessualen Disposition bezüglich dieses Antheiles in sich ein. In jenen Fällen, in welchen sich die Rechtsverletzung speziell gegen den Antheil eines einzelnen Theilhabers richtet, ift hiernach diesem die Befugnif zur prozessualen Berfolgung seiner bedrohten

Antheilsrechte wohl eingeräumt. In jenen Fällen bagegen, in welchen der Angriff des Dritten fich nicht gegen das Ginzelrecht, fondern gegen bas Recht der Gemeinschaft in feiner Ganzheit richtet, wird nach dem Entwurfe diefes Recht dem einzelnen Theilhaber ver-Bielmehr murde nach dem Schluffat des § 766 beifpielsweise von zwei Inhabern eines Patentrechtes der eine gegen der Andern barauf klagen muffen, daß derfelbe feine Einwilligung bazu ertheilt, daß die unbefugte Nachahmung eines patentirten Gegenftandes verfolgt wird. Daß diefer Weg ein fehr unzwedmäßiger ift, ja in fehr vielen Fällen der eine Theilhaber gegenüber der Indolenz oder vielleicht sogar der Rollusion mit dem das Recht der Gemeinschaft gefährenden Dritten fogar recht- und ichuplos werden tann, bedarf feiner Erörterung. Die Praxis hat auch das Rechtsbedürfniß, das Intereffe der Gemeinschaft mit dem Individualintereffe des Einzelnen ju vermitteln und demfelben die Berechtigung ju verleihen, foferne das Interesse der Gemeinschaft nicht leidet, den Rechtsschutz anzurufen, anerfannt.

Entscheidungen des Reichsgerichts XIV. S. 125 XVIII. S. 312, theilweise abweichend Förster-Eccius I. S. 355.

Den möglichen prozessualen Nachtheilen, welche bem nur einem Mitgliede der Gemeinschaft als Prozeszegner gegenüberstehenden Dritten erwachsen können, kann nicht die Bedeutung beigemessen werden, um das Sonderrecht des einzelnen Theilhabers völlig zu verneinen. Diese Sonderberechtigung zur gerichtlichen Wahrung der Gemeinschaftsrechte sindet ihre nothwendige Beschränkung in dem Interesse der Gemeinschaft, sodaß also nur in Rechtsstreitigkeiten, welche die Sicherung, Feststellung und Erhaltung des den Gegenstand der Gemeinschaft bildenden Rechts, in diesen aber sowohl aktiv als passiv jeder Theilhaber zur gerichtlichen Bertretung der Gemeinschaft befugt erscheint.

§ 769.

Der Entwurf folgt nicht dem gemeinrechtlichen Spsteme, nach welchem durch ein konstitutives Theilungsurtheil die Aufhebung der Rechtsgemeinschaft erfolgt. Als derjenige Weg, welcher sich für die durch die Theilung nothwendig herbeizuführende Umgestaltung der Rechte der einzelnen Theilhaber als der geeignetste darstellt, erscheint die Umsetzung des Theilungsgegenstandes in Geld und die verhältnißmäßige Vertheilung des Erlöses. Neben dieser gewissermaßen die Norm bildenden Aufhebung der Gemeinschaft durch Veräußerung,

resident by

läßt der Entwurf in jenen Fällen, in welchen sich eine Zerlegung des Theilungsgegenstandes in mehrere durchaus gleichartige Theile dergestalt ermöglichen läßt, daß jeder Theilhaber einen seinem Antheile nach Größe und Werth entsprechenden Theil erhalten kann, die Theilung in Natur zu. Bei jenen Gegenständen, deren Naturalteilung ebenso wenig ermöglicht ist, als deren Veräußerung, ist die Bersteigerung unter den Theilhabern vorgesehen.

Diese Gestaltung des Theilungsverfahrens entspricht dem Rechts= bedürfniffe nicht in erschöpfender Beife. In jenen Fällen, in welchen sich die Gemeinschaft nicht auf Bermögensgegenstände 19) bezieht, wie beispielsweise bei Urkunden, Antheilscheinen an gemeinnützigen Instituten, Silfetaffen, mit deren Befit entweder nur perfonliche Anspruche ober hochst bedingte Bermögensrechte verknüpft sind, ist eine Beräußerung oder Naturaltheilung geradezu ausgeschlossen. Gin Rechtszwang aber auf die Theilhaber, für einen Gegenstand, welcher entweder niemals ober in fernen Beiten ein Bermögenswerth erhalten wird vermögensrechtliche Opfer zu bringen, wie folcher durch die subsidare Berfteigerung unter den Theilhabern geübt wird, scheint den Forderungen ber Billigkeit nicht zu entsprechen. In einer Reihe von Fällen, namentlich in jenen, in welchen Besit, Gebrauchs-, erbliche Rutungsrechte, Servitutrechte in Frage fteben, ift wie 3. B. auch bei gemein= samen Ginfahrten, eine Bersteigerung des Theilungsgegenstandes ohne gleichzeitige Berfteigerung des herrschenden Grundstuds nicht möglich20), während eine Theilung der Gebrauchsrechte beispielsweise bei Bafferungsrechten 21) nach einem alternirenden Turnus oder nach verschiedenen Zeiträumen eine allen Interessen gerecht werdende Lösung der mit der Fortdauer der Gemeinschaft verbundenen In vielen Fällen, beispielsweise Schwierigkeiten berbeiführen kann. bei Urheber= oder Batentrechten wurde eine völlige Aufhebung der Gemeinschaft durch Beräußerung oder selbst Bersteigerung unter den Antheilsberechtigten fehr oft dem gemeinsamen Interesse der letteren widerstreiten, mahrend eine raumliche Theilung des Ausbeutungs= rechts nach verschiedenen Bezirken sich als durchaus sachgemäß dar= ftellen würde.

Die Schablone einer Berwerthung des Theilungsgegenstandes im Bege einer allgemeinen oder unter den Theilhabern beschränkten

<sup>19)</sup> Bgl. Motive II. S. 874.

<sup>39)</sup> Bgl. Seuffert Archiv Bd. 22 Nr. 138, Bd. 33 Nr. 287.

<sup>21)</sup> Bgl. Seuffert Archiv Bd. 23 Nr. 128.

Bersteigerung erscheint bei der Bielgestaltigkeit des Rechtslehens um so weniger angemessen, als auch nach der Bestimmung des § 2151 des Entwurses auf die Aushebung der Erbgemeinschaft auch die allgemeinen Normen über die Gemeinschaft anwendbar erscheinen.

Auch der Oresdener Entwurf anerkannte in Art. 855 die Nothwendigkeit, für den Fall Obsorge zu treffen, daß kein Theilhaber die Bersteigerung verlange oder dieselbe erfolglos bleibe, und enthielt die Bestimmung, daß in diesen Fällen die Theilung in der für sämmtliche Theilhaber angemessensten Beise erfolgen solle, insbesondere, daß der Theilungsgegenstand dem einen Theilhaber gegen Entschädigung des anderen oder Bestellung von Rechten an demselben zugetheilt werden können. In der That dürfte kein Grund bestehen, gerade bei dem Theilungsversahren dem freien Walten des Richteramtes beengende Fesseln anzulegen.

Dem freien richterlichen Ermessen wird in dem Entwurse ein so weiter Spickraum gegönnt <sup>22</sup>), daß es nicht überzeugend ist, wenn in den Motiven gerade die Schwierigkeiten der durch das Adjudikationsprinzip dem Theilungsrichter gestellten Aufgaben hervorgehoben werden. Da wo das rein sachliche unter Berücksichtigung aller Umstände zu schöpfende Urtheil des Richters allein nicht ausreicht, tritt wie in einer Neihe anderer Fälle eben die Nothwendigkeit hervor, den Beisrath von Sachverständigen in Anspruch zu nehmen. Seben darum dürften auch kaum in größerem Maße als in anderen Fällen, beispielsweise bei Beseitigung schädlicher Jmmissionen nach sachverständigem Gutachten, im handelsrechtlichen Liquidationsversahren u. s. f., prozessuale Schwierigkeiten bezüglich der Formulirung eines bestimmten Antrags hervortreten.

Die Berechtigung dieser Anschauung ergiebt sich wohl am schlagendsten aus der Begründung des § 772, nach welchem dem richterlichen Ermessen anheimgegeben wird, in bestimmten Fällen Berwaltungsmaßregeln zu beschließen, eine Aufgabe, welche, wie die Motive mit Recht bemerken, dem Richter keine anomale Stellung anweisen. In diese Kategorie fallen indessen Maßnahmen, welche, wie beispielsweise die räumliche Theilung, über die Tragweite einer bloßen Berwaltungsmaßregel hinausgehen. Es ist aber gewiß nicht abzusehen, warum der Richter in jenen Fällen, in welchen eine

<sup>&</sup>lt;sup>22)</sup> \$\mathbb{g}(I. \mathbb{S}\mathbb{8} 86, 89, 222, 353, 357, 566, 598, 625, 638, 648, 724, 728, 914, 1228, 1238, 1444, 1460, 1500, 1638, 1896.

eigentliche Naturaltheilung im Sinne des Entwurfes, d. h. Zerlegung in durchaus gleichwerthige Theile, nicht möglich ist, zwar befugt sein joll, eine räumliche Theilung, d. h. eine Zuweisung ungleicher Loose im Bege der Berwaltung, zu beschließen, aber nicht mit der Birkung, daß hierdurch die Nechtsgemeinschaft völlig aufgehoben wird und der durch die Zutheilung des ungleichen Looses Berkürzte mit Geld absgesunden werden muß. Entstehen hier keine prozessuale Schwierigsteiten und ist der nachträgliche Borschlag einer anderweiten Berwaltungsmaßnahme nicht als Klagänderung aufzufassen, so kann auch, wo es die Umstände erfordern, in der Aenderung des begehrten Theilungsmodus keine unzulässige Aenderung der Klage erblickt werden, da ja die thatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Klage in keiner Weise verrückt werden.

Siernach dürfte es fich empfehlen, gewiffermaßen als Normal= theilung, die Theilung in Natur oder bei Immobilien die Beräuße= rung nach Analogie der Subhastation, bei Mobilien nach jener der Zwangsversteigerung der Pfandobjekte zuzulassen, in allen jenen Fällen dagegen, in welchen sich die beiden Theilungsarten nicht als angemeffen darftellen, das Bericht nach freiem Ermeffen darüber entideiden zu laffen, in welcher Beise am zwedmäßigsten die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt. Daß das Gericht hierbei in keiner Beije beengt werden darf, vielmehr bezüglich der Fixirung einer etwaigen Entichadigung oder der Beftellung dinglicher Rechte oder der Ginführung eines Turnus durchaus unbeschränkt ift, bedingt die freie Stellung des Theilungsrichters, welche bemfelben bei dem wenn auch nur gemiffermaßen subsidaren Adjuditationsprinzip einzuräumen ift. Diefen Gesichtspunkten entspricht die Formulirung des § 769, bei welcher des Falles, daß mehrere gleichartige und gleichwerthige Gegenftande gemeinschaftlich find, nicht befonders zu erwähnen mar. Denn Richts ift wohl felbstverftändlicher, daß, wenn die Naturtheilung bei einem gemeinschaftlichen Gegenstande durch Berlegung in gleichartige und gleichwerthige Theile Blat greift, dieselbe umsomehr Blat zu greifen hat, wenn es diefer Zerlegung im Grunde gar nicht mehr bedarf, vielmehr die gleichartigen und gleichwerthigen Theile von Anfang bereits vorhanden waren.

§ 769 b.

Der Entwurf enthält keine besonderen Bestimmungen über die Ansechtung einer Theilung. Die Motive besprechen lediglich die Birkungen einer unvollständigen Theilung. Hienach kann in dem Falle, in welchem bei Aufhebung der Gemeinschaft ein derselben unterliegender Gegenstand nicht getheilt wurde, nur die nachträgliche Theilung desselben und ebenso, falls bei Aufhebung der Gemeinschaft ein Theilhaber underücksichtigt geblieben ist, von diesem eine neue Theilung, d. h. die Aufhebung der Gemeinschaft unter Berücksichtigung seiner Person begehrt werden. Weder der Entwurf, noch die Motive verbreiten sich über den Einsluß der Mängel der Willensbestimmung, wie irriger Voraussetzungen auf den Rechtsbestand von Theilungsverträgen.

Für diese Bestimmungen besteht aber zweisellos ein gesetzgeberisches Bedürfniß. Es wird immerhin zweiselhaft sein, ob ein Theilungsvertrag wie jeder andere Bertrag, oder insoferne es sid um die Auseinandersetzung bezüglich eines strittigen oder der Regel nach ungewissen Achtsverhältnisses gleich einem Bergleiche der Ansechtung unterliegt, oder ob die Ansechtbarkeit der Theilung durch erhöhte Forderungen noch mehr zu erschweren ist.

Nach dem gemeinen Recht kann eine Theilung (richterliche oder vertragsmäßige) nur aus allgemeinen Gründen angefochten werden Die Anfechtung ist wegen irriger Voraussetzungen statthaft, insbesonder dann, wenn der Theilung ein nicht vorhandenes Berechtigungsver hältniß zu Grunde gelegt worden ist<sup>24</sup>). Nach den Bestimmungen des Preusischen Rechts soll eine Theilung, falls sie ohne Zuziehung des Richters zu Stande gekommen, wie ein rechtskräftiges Erkenntnit rücksichtlich der Anfechtbarkeit beurtheilt werden <sup>25</sup>).

Nach den Bestimmungen des französischen Rechts (Code civi Art. 1887 ff.) ist eine Erbtheilung in dem Falle des Betrugs ode des Zwangs und in dem weitern Falle ansechtbar, daß einer de Miterben um mehr als ein Biertheil verletzt ist. Der Frrthum is als ein selbstständiger Ansechtungsgrund nicht anerkannt 26). Da

<sup>23)</sup> Ungewiß ist im Sinne des Entwurfs (Wotive S. 651) das Rechtsver hältniß auch dann, wenn der Anspruch zwar an sich feststehend und völlig bestimm ist, und die Ungewißheit lediglich die Erfüllung desselben betrifft, welche sodan durch die vergleichsweise Einigung der Parteien außer Streit gesetzt wird. J diesem Sinn ist jede Theilung gewissernaßen eine Auseinandersetzung über di Erfüllung des Anspruchs des einen Theilhabers gegenüber dem andern.

<sup>24)</sup> Windscheid II S. 693.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Thl. 1 Tit. XVII § 111—112. Foerster-Eccius III S. 311.

<sup>26)</sup> Entsch. des Reichsg. 10. Mai 1887, Juristische Wochenschrift XVI 2823

italienische Recht (Art. 1038—1043 bes Code civil) enthält dieselben Bestimmungen wie das französische Recht.

Trot der großen Aehnlichkeit zwischen Bergleich und Theilung, welche insbesondere bei Erbtheilungen hervortritt, besteht zwischen beiden Rechtsformen eine nicht unerhebliche Berschiedenheit. Der Bergleich bedingt seiner Natur nach ein gegenseitiges Nachgeben, eine Aufopferung auf beiden Seiten; die Theilung dagegen beruht auf dem Grundsatze der Gleichheitlichkeit der Antheile, der durchweg gleichen Rechtsstellung der Theilenden.

Aus biesem Grunde wäre es unbillig, auf die Anfechtbarkeit von Theilungsverträgen die erschwerenden Bestimmungen über solche von Bergleichen anzuwenden. Dieselben unterliegen vielmehr, wie alle andern Berträge, der Anfechtung wegen Jrrthums, Betrugs und Zwangs. Ein zureichender Grund, nach dem Borbilde des französischen Rechts den Jrrthum als selbstständigen Ansechtungsgrund auszusschließen, dürfte nicht bestehen.

Dagegen können Theilungsurtheile nur durch die gewöhnlichen ordentlichen und außerordentlichen Rechtsmittel angefochten werden ein so selbstverständlicher Sat, daß derselbe im Gesete allerdings nicht besonders ausgesprochen werden muß. Die Rechtstraft eines Urtheils wirft jedoch nur insoweit, als objektive und subjektive Bentität des Streitverhältnisses besteht. Gin Theilungsurtheil prajudgirt nur den in dem Rechtsftreit befangenen Theilungeintereffenten, nicht einem Dritten, welcher bei der Theilung übergangen murde, und auch nicht bezüglich einer Sache, welche gar nicht Gegenftand der Theilung war. Ift daher ein Theilungsbetheiligter zu der Theilung nicht zugezogen worden oder ein Gegenstand ungetheilt geblieben, fo tann trot des in Mitte liegenden Theilungsurtheils und noch mehr ungeachtet eines Theilungsvertrages eine neue Theilung Sierbei ift aber mohl die Ginfdrantung zu beansprucht werden. treffen, daß der bei der Theilung unberücksichtigte Gegenstand worunter im Sinne der Motive sowohl Sachen als Rechte zu verfteben find, felbstftändiger Ratur fein muß und nicht als eine bloße Bubehör 27) erscheint.

§ 770.

Der Entwurf gewährt dem einen Theilhaber zur Sicherung der ihm gegen einen andern sich auf die Gemeinschaft gründenden Ans

<sup>27)</sup> Motive III S. 33.

sprüche ein Zurückbehaltungsrecht, beschränkt jedoch die Ausübung besselben gegenüber der Person des Theilhabers und versagt dasselbe wie in den Motiven ausdrücklich bestimmt ist, gegenüber dem Einzelerechtsnachfolger.

Diefe Befchränkung bes Burudbehaltungsrechtes entspricht weder ber Billigfeit, noch dem Spfteme des Gefetes. Sowohl nach dem Syftem des gemeinen Rechts, nach welchem die Befriedigung des einen Theilungsbetheiligten mit feinen perfonlichen Unfprüchen geradezu cinen Bestandtheil des Theilungsverfahrens bildeten, und mittelft der actio communi dividundo verfolgt werden konnten, wie nach bem Spftem des Preußischen Rechts 28), nach welchem eine Beraußerung des gemeinschaftlichen Gegenstandes ohne Buftimmung des Theilhabers nicht möglich war, da derfelbe fein Bortaufsrecht geltend machen konnte, war es folgerichtig, die Ausübung des Auruckbehaltungsrechts gegenüber der Berfon des Schuldners zu beschränten. Nachdem aber der Entwurf das Borkaufsrecht beseitigt, ift der eine Theilhaber in der Lage feinen Antheil zu veräußern, und die Befriedigung des andern Theilhabers wegen feiner Anfprüche aus Berwendungen, welche eine Erhöhung des Werthes des veräußerten Gegenstandes verursacht haben, wenn nicht zu vereiteln, doch fehr zu erschweren. Der eine Theilhaber wird ferner gezwungen mit bem Einzelrechtsnachfolger, etwa mit dem Bermächtnifnehmer des andern Theilhabers, welchem deffen Untheil durch lettwillige Berfügung jugewendet, vollständig abzutheilen, und fich mit den Erben als den Universalrechtsnachfolgern wegen seiner perfonlichen Unfprüche auseinander zu feten.

Die Bestimmung des § 44 der Konkursordnung ist keine zufällige exceptionelle Rechtsnorm, sie wurzelt vielmehr im rechtlichen Besen der Gemeinschaft. Die aus derselben entspringende Zustandsobligation ergreift auch die Berbindlichkeit zur Tragung der auf dem Antheile ruhenden Lasten, mag derselbe der Person des ursprünglichen Theilhabers, oder dessen Rechtsnachfolger zustehen.

Hiernach wird bem § 770 ber Zusat beizufügen sein: dieser Anspruch steht ihm auch gegenüber bessen Einzelrechtsnachfolger zu.

§ 772.

Die Boraussetzungen, unter welchen es dem einen Theilhaber geftattet sein muß, selbst gegen den Billen der Mehrheit eine dem billigen Ermessen entsprechende Verwaltung durchzusetzen, erscheinen

<sup>28)</sup> Bergl. Förster-Eccius III S. 309 Rote 78, fünfte Auflage.

zu eng gegriffen. Es giebt eine Reihe von Fällen, in welchen eine Aushebung der Gemeinschaft zwar durch Naturaltheilung unmöglich, dagegen eine solche durch Berkauf zwar nicht absolut unmöglich ist, aber doch dem Interesse der Gemeinschaft absolut widerspricht. Wenn beispielsweise der Grundbesitz augenblicklich entwerthet ist und eine Berthssteigerung in nicht allzuserner Zeit in Aussicht steht, oder wenn eine Zwangsenteignung zu erwarten ist, so soll doch nicht co dem einen Theilhaber, oder einer komplottirenden Wehrheit gestattet sein, auf die Mittellosigkeit des andern Theilhabers zu spekuliren und sich auf dessen Aosten zu bereichern.

In diesen Fällen muß eben das billige Ermessen des Richters eingreifen und der Grundsat, nach welchem die Bande der Genieinschaft jederzeit lösbar sind, mit den Interessen der Theilhaber in Einklang zu bringen suchen.

hiernach ergeben fich folgende Abanderungsvorschläge:

#### § 763.

Feder Theilhaber kann über seinen Antheil an dem gemeinsichaftlichen Gegenstande verfügen. Ueber den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen kann nur von allen Theilshabern gemeinschaftlich verfügt werden. Das Letztere gilt auch von einer thatsächlichen Beränderung des Gegenstandes.

In Rechtsftreitigkeiten, welche die Schtftellung, Erhaltung und Sicherung der Rechte der Gemeinsichaft betreffen, ift jeder Theilhaber zur Beretretung derfelben befugt.

### § 769.

Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt, sofern sich der gemeinschaftliche Gegenstand ohne Werthsminderung in mehrere der Zahl und den Antheilen der Theilhaber entsprechende gleichsartige und gleichwerthige Theile zerlegen läßt, durch Theilung in Natur, außerdem durch den Berkauf des Theilungsgegenstandes nach Maßgabe der Borschriften über Zwangsvollstreckung.

Ift jedoch Naturtheilung oder der Berkauf unmöglich, oder widerstreitet eine dieser Maßnahmen dem Interesse eines oder mehrerer Theilhaber, so bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen die Theilungsart. Der Berkauf einer ungetheilten Forderung ist nur dann zulässig, wenn deren gemeinschaftsliche Einziehung noch nicht möglich ist. Jeder Theilhaber ist berechtigt, dieselbe zu verlangen.

#### § 769b.

Salar Sa

Ist ein selbstständiger Theilungsgegenstand bei der Theilung unberücksichtigt geblieben, so kann jeder Theilhaber die nachträgliche Aushebung der Gemeinschaft bezüglich desselben verlangen. Ist ein Theilungsbetheiligter bei der Aushebung der Gemeinschaft nicht berücksichtigt worden, so kann er jederzeit eine neue Theilung unter Berücksichtigung seiner Posten begehren.

Im übrigen unterliegen Theilungsverträge der Anfechtung nach Maßgabe der allgemeinen Beftimmungen (§ 95—104).

#### § 770.

Hat ein Theilhaber gegen einen anderen Theilhaber eine Forderung, welche in der unter ihnen bestehenden Gemeinschaft ihren Grund findet, so kann er verlangen, daß die Forderung bei Aushebung der Gemeinschaft aus dem Antheile des Schuldners an dem gemeinschaftlichen Gegenstande berichtigt werde. Dieser Anspruch steht ihm auch gegenüber dem Einzelrechtsnachfolger seines Schuldners zu.

### § 772.

Stehen der Aufhebung der Gemeinschaft rechtliche oder thatsächliche Hindernisse insofern entgegen, als Naturtheilung oder Berkauf des Theilungsgegenstandes nicht möglich sind, oder dem Gesammtinteresse widerstreiten, so kann in Ermangelung einer die Berwaltung und Benützung in verbindlicher Beise regelnden Bestimmung jeder Theilhaber eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Art der Berwaltung beanspruchen. Dasselbe gilt, salls ein versuchter Berkauf ersolglos geblieben ist, in welchem Falle auch jeder Theilhaber die Biederholung des Bersuches verslangen kann, salls er sich zur Uebernahme der hierdurch entstehenden Kosten verpstichtet.

### Dierter Titel.

# Borlegung und Offenbarung.

Die Motive erachten den Nachweis eines dinglichen oder perfonlichen Rechts und eines sich hieran knüpfenden Interesses für die Begründung des Rechts auf Exhibition gegenüber jedem Inhaber der Sache als nicht ausreichend, und beschränken die Zulässigkeit des Exhibitionsverlangens auf jene Fälle, in welchen der Anspruch gegen

ben Inhaber ober Befiger ber Sache felbft gerichtet ift. Dieielben erbliden in einer folden fcrantenlofen Musbehnung einen Berftoß gegen die allgemeinen Rechtsgrundsäte, insbesondere gegen das Prinzip, daß Riemand einen Eingriff in den durch die Rechtsordnung abgeschloffenen Kreis seiner Privatrechte zu dulden hat. Allein diefe Sate entbehren der Beweistraft. Die bloge Besichtigung einer Sache involvirt wohl noch keinen Eingriff in die privatrechtliche Sphare; und die Beläftigung, welche durch die nur auf ein enges Bebiet abgegrenzte Berpflichtung erzeugt wird, ift eine verschwindende gegenüber der ausnahms- und schrankenlosen Zeugnigpflicht. Exhibition ift aber, sofern dieselbe nicht von dem wirklichen Prozeßgegner beansprucht wird, nichts Anderes, als eine beschränfte Beug-Läft der Entwurf den Anspruch auf Erhibition gegen nikvilicht. jeden Dritten ju, unter der Boraussetzung, daß dieselbe nur ju dem Bwede erfolgen foll, um fich über ben Rechtsbestand eines Anspruchs nur zu vergewiffern, so ift ohnedies damit schon dem Recht der Offenlegung eine weit über das Bebiet eines tonfreten Rechtsftreits binausreichende Ausdehnung gegeben. Es ift übrigens nicht abzusehen, wie die gefürchteten Digbrauche entfteben konnen, wenn die Berechtigung des Exhibitionsverlangens von dem Borhandensein eines perfonlichen oder dinglichen Ansbruchs in Ansehung der Sache bedingt wird.

Auf diesem Standpunkte steht das gemeine Recht 29); die gemeinrechtliche Praxis läßt ausdrücklich den Exhibitionsanspruch gegenüber
dem Richtbesitzer zu, sosern derselbe den Besitz dolos aufgegeben.
Die rechtlichen Boraussetzungen für die Exhibition aber noch mehr
zu beschränken, besteht nach der gewohnheitsrechtlichen Rechtsbildung
und nach der Tendenz, den Areis der Förderungsmittel der materiellen
Bahrheit mehr und mehr zu erweitern, wohl nicht der mindeste Grund.
In nach den gewohnheitsrechtlichen Normen ist nicht einmal die Existenz
oder die Möglichkeit eines Anspruches in Bezug auf die Sache die
nothwendige Borbedingung für die Exhibition, vielmehr ist oft schon
das bloße Interesse genügend, wie beispielsweise dem Miether gegenüber, welcher verpslichtet ist, jedem Miethsliebhaber das Miethsobjekt vorzuzeigen. Auf dem Gebiete des Handelsbücher lediglich das
richterliche Ermessen.

<sup>29)</sup> Bgl. Bindicheid II. 3. 783. Glüd's Panbetten XI. 3. 192. Entsch. bes R. G. II. 3. 206.

Die Bedürfnisse des Rechtslebens erheischen auch in der That die Ausdehnung des Erhibitionsrechts. Den Bersicherungsgesellschaften beispielsweise muß zum Zwecke der Aufrechnung die Einsichtnahme der geretteten Sachen, auch wenn sie sich im Besitze Dritter befinden, dem Absender jene des beschädigten Frachtguts, auch wenn dasselbe bereits in den Besitz des Adressaten übergegangen ist behufs eines etwaigen Rückgriffs gegenüber dem Frachtsührer, dem Patentinhaber gegenüber dem Besitzer die Augenscheinnahme an dem patentirten Gegenstand gestattet sein.

Noch in anderer Sinsicht erscheint die Fassung zu eng. Anspruch auf Exhibition erscheint wohl schon begründet, wenn ber Anspruch des Erhibitionsklägers nur einen Theil der Sache betrifft, d. h. die Sache, in Ansehung welcher der durch die Exhibition zu mahrende Anspruch besteht, bereits in eine untrennbare Berbindung mit einer anderen gebracht ift.30) Da die Exhibition in dem heutigen Rechtsleben lediglich die Funktion einer vorbereitenden Klage bat, so kann auch nicht von einem begründeten Trennungsanspruch, wie nach bem gemeinen Recht, die Sprache fein, wohl aber bavon, daß bem Betheiligten die Belegenheit gegeben wird, durch Besichtigung des Bangen feinen Bred, fich über den Buftand der Sache, bezüglich welcher er anspruchsberechtigt ift, zu vergemiffern. So wird beispielsmeise derjenige, welcher sich des Mufterschutes bezüglich der von ihm entworfenen Thonkacheln versichert hat, einen Anspruch auf Besichtigung des Ofens haben, zu welchem diefelben vermendet find.

Endlich besteht kein Anlaß, in dem Gesetzestext von einem "Borslegen und Borzeigen" der Sache zu sprechen. Eine derartige Fassung ist nur geeignet, das Mißverständniß zu erzeugen, als ob nur bewegsliche Sachen Gegenstand der Exhibition sein könnten. Wesentlich erscheint aber die Möglichkeit der Augenscheinseinnahme und unter Umständen der Untersuchung wie beispielsweise beim Wein, Gestreide. 31)

Es dürfte sich deshalb auch als Titelüberschrift statt Borlegung das Wort "Offenlegung" empfehlen und dieser Ausdruck auch im Texte statt der, das Wesen der Sache nicht ganz deckenden Häufung, Vorzeigung und Vorlegung zu gebrauchen sein.

<sup>30)</sup> Glüd's Pandeften XI. S. 121. Demelius, die Erhibitionspflicht S. 116.

<sup>31)</sup> Demelius, die Exhibitionspflicht. S. 54, 55.

### § 776.

Rechtsstreitigkeiten über den Ort der Offenlegung gehören nicht zu den Seltenheiten. Das Zwitterwesen der Offenlegung als eines theilweise privatrechtlichen, theilweise prozessualen Rechtsinstituts läßt es zweiselhaft erscheinen, ob nicht die Offenlegung, insbesondere jene von Urkunden bei Gericht zu erfolgen hat, ob die Offenlegung an dem Bohnorte und in den Räumlichkeiten des Besitzers des offenzulegenden Gegenstandes oder in jenen desjenigen, der die Offenlegung tegehrt, erfolgen soll. 32)

Der Natur der Sache entspricht es, daß die Offenlegung eines Gegenstandes an dem Orte erfolgt, an welchem sich derselbe befindet. Dem richterlichen Ermessen mussen jedoch ausnahmsweise, durch den zwed der Offenlegung geforderte Anordnungen vorbehalten bleiben, io, falls es sich um die nur durch Sachverständige zu ermöglichende Feistellung der Identität eines Gegenstandes, beispielsweise einer Eremoneser Geige handelt, und an dem Orte, an welchem sich derielbe besindet, solche Sachverständige nicht zu sinden sind.

Eine, den Regelfall treffende Bestimmung wird aber im Gesetze nicht überflüffig erscheinen.

#### § 777.

Die Verpflichtung zur Offenbarung dürfte auf den Fall auszusdehnen sein, daß Jemand die von ihm gezogenen Rutungen aus einem widerrechtlich sich angeeigneten Vermögensgegenstande abzutreten hat. Bei einem Bezug von Nutungen während einer längeren Periode ist es dem Bindikanten an und für sich kaum möglich, das Roherträgniß, geschweige denn das Reinerträgniß derselben festzustellen. Handelt es sich um die Nutungen eines widerrechtlich ausgeübten immateriellen Rechtes, wie des Urhebers oder Patentrechtes, so ist ohnedies für den Gegner des Abtretungspflichtigen die Begründung seiner Interessens sorderung in dem Grade erschwert, daß er außerdem so ziemlich rechtlos erscheinen würde.

Das Obertribunal hat benn auch bereits in Anerkennung dieses praktischen Bedürfnisses in einem Plenarbeschluß vom 4. Mai 1863 33) den Sat ausgesprochen, daß der zur Herausgabe einer Sache mit

<sup>2)</sup> Bindscheid Pandetten II. § 474 S. 782 Note 1a, hiegegen Demelius 3. 199.

<sup>&</sup>quot;) Entscheidungen Bb. 49. S. 21. Dernburg Preuß, Privatrecht II. § 44 hiegegen Entsch, des R. G. IX. S. 269. X. S. 255 Bahr in Iherings Jahrstäder XIII. 254.

ben Früchten rechtsfräftig Berurtheilte zur Rechnungslegung über die Früchte seit Infinuation der Rlage verpflichtet sei. In der That läßt fich auch für Rutungen, beren Berichiedenheit theils durch die Berfchiedenheit der Bezugsperioden, theils durch jene des Rugungsgebietes bestimmt wird, das begriffliche Merkmal eines Inbegriffs von Bermögensgegenftanden fehr wohl aufrecht erhalten. für das Befen ber Sache gleichgültig fein, ob bei den abzutretenden Bermögensgegenständen die Sauptfache oder die Rebenfache es ift, welche fich in felbftftandige Dehrheiten aufloft. Es ift nicht au verkennen, daß die Offenbarungspflicht faft identisch ift mit der Berbindlichkeit zur Rechnungslegung34). Allein mag auch für andere Fälle, wie beim Mandat, Gefellichaft, Gemeinschaft, ben Motiven (II. S. 893) darin beizutreten fein, daß eine eidliche Erhartung der Rechnung nicht beansprucht werden tann, fo wird doch aus Rechts = und Billigkeitsgrunden im gegebenen Fall die Rechnungsablage, ohne welche eine vollständige Manifestation nicht denkbar ift, wie deren eidliche Erhärtung nicht entbehrt werden können.

2. Der Entwurf normirt nicht die Folgen der Cidesweigerung. Soweit das Gesetz nicht ein Anderes bestimmt, ist der Gläubiger auf die Geltendmachung seines Interesses beschränkt. Dies folgt aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Dem ist jedoch nicht so.

Aus allgemeinen Grundsätzen möchte sich wenigstens nicht die Nothwendigkeit dreier Rechtsstreite um einen und denselben Streitsgegenstand ableiten lassen, zuerst um die Feststellung der Verbindlichsteit zur Herausgabe des Vermögensinbegriffs, sodann um die Absleistung des Offenbarungseides und endlich um die ziffermäßige Feststellung des Interesses, welche, wenn sie auf dem Wege des gewöhnlichen Beweisversahrens ersolgen müßte, für den Kläger geradezu unübersteigliche Schwierigkeiten bieten und denselben fast vollständig rechtlos stellen würde.

Es rechtfertigt sich beshalb gewiß für den Fall der böslichen Eidesweigerung die Analogie des § 260 der Reichs-Civilprozesordnung anzuwenden, und den Kläger zur eidlichen Erhärtung seines durch das richterliche Urtheil zu begrenzenden Interesses zuzulassen. Auch der Art. 471 der baherischen Prozesordnung von 1869, welcher die materiellen Voraussetzungen für die Ableistung des Offenbarungseides

<sup>34)</sup> Entsch. des R. G. XIV. S. 208. Bähr a. a. D. S. 256. Entsch. des R. D. H. Bb. XXII. S. 338.

normirte und welcher der Bestimmung des Art. 85 des zur Zeit in Geltung befindlichen baberischen Ausführungsgesetzes zur Civilprozeszordnung als Borbild diente, enthält eine desbezügliche Bestimmung.

3. Eine Lücke enthält insofern der Schlußabschnitt der Schuldverhältnisse, als er wohl der geeignetste wäre, den Rechtsstoff der Rechnungslegung selbst zum Gegenstand der gesetzlichen Regelung zu machen. Die Motive verzichten auf eine nähere Begründung dieser Unterlassung.

Bei der hervorragenden Bedeutung der Rechnungsablage für das vraktische Rechtsleben darf eine gesetzliche Regelung derselben nicht vermist werden. Die Gliederung des Rechnungsprozesses in den Streit um die Berbindlichkeit zur Rechnungsablage und das Moniturverschren ist nur auf die Praxis zurüczuführen; die Streitfragen, ob die Rechnung mit Belegen zu versehen ist, ob der Rechnungsherr auch Ausantwortung oder Offenlegung der Rechnung und der Belege zu beanspruchen berechtigt ist, ob ein Anspruch auf Anerkennung der Rechnung besteht und s. f. mögen in manchen Fällen eine individualissende Behandlung erfordern, erheischen aber immerhin für den Regelfall die gesetzgeberische Feststellung nach bestimmten Rechtszgrundsäsen.

An diese Ausführungen reihen sich folgende Abanderungs= vorschlage:

### Vierter Titel.

## Offenlegung und Offenbarung.

## § 774.

Wer an der Besichtigung der Sache wegen eines ihm bezüglich derselben zustehenden Anspruches ein Interesse hat, oder wer bezüglich eines solchen Anspruches sich durch die Besichtigung der Sache Gewißheit verschaffen will, kann von deren Besitzer oder Inhaber die Offenlegung derselben zum Zwecke der Augenscheineinnahme beanspruchen.

## § 775 unverändert.

### § 776.

Die Offenlegung hat in den Fällen der §§ 774, 775, sofern das Gericht keine anderweite Bestimmung trifft, an dem Orte zu erfolgen, an welchem sich der offenzulegende Gegenstand befindet; die Gefahr und die Kosten der Offenlegung hat derjenige zu tragen, welcher dieselbe beansprucht.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

### § 777.

Wer einen Inbegriff von Bermögensgegenständen ganz oder zu einem Bruchtheile, insbesondere die von einem Gegenstande bezogenen Nutzungen herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu ertheilen verpflichtet ist, hat dem Berechtigten auf dessen Berlangen ein Berzeichniß des Bestandes vorzulegen und den Offensbarungseid dahin zu leisten:

daß er den Bestand vollständig angegeben und wissentlich nichts verschwiegen habe.

Das Gericht kann eine der Lage der Sache entsprechende Aenderung der vorstehenden Eidesnorm beschließen. Auf die Abnahme des Sides sinden die Borschriften der §§ 440 bis 446, 780, des § 781 Abs. 1 und des § 783 der Civilprozeßordnung mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Ladung zu dem für die Abnahme zu bestimmenden Termine auch von dem Berpflichteten erfolgen kann.

Wird der Offenbarungseid verweigert, so kann der zur Forderung desselben Berechtigte zur eidlichen Erhärtung seines Interesses zugelassen werden. In diesem Falle hat jedoch das Gericht den Höchstbetrag des Interessenanspruchs zu bestimmen.

# Pfandrecht und Grundichuld.

Bon Rechtsanwalt Scholler in Canbau.

Seit langer besteht im rheinisch-frangofischen Rechtsgebicte Uebereinstimmung ber Anfichten, daß zu den schwächsten Theilen des Code civil das Hypothekenrecht gehöre. Auch früherhin gestand man schon Unwollfommenheiten zu, erklärte aber mit Zacharia die Grundlagen diefes Rechtes für die "allerdings richtigen". Erft die fteigende Bedeutung des Realtredites und die hieraus fliegende, verstärfte Ervrobung des Spothekenrechtes ftellte beraus, daß letteres mohl eine tunitvolle, aber teineswegs gludliche Kombination romischer und moderner Prinzipien ist. Bon dem gesetgeberischen Gehalte der Revolutionsepoche, welche in der loi vom 11. brumaire Jahr VII Die Unterscheidung von vertragsmäßigen, richterlichen und gesetzlichen Unterpfandern aufftellte und einen vielversprechenden Anlauf nahm, die Raterie auf der Grundlage des Publizitate- und Spezialitätepringipes zu gestalten, hatten die Redaktoren des Code civil jene Unterscheidung und die Ordnung des Rechtes der vertragsmäßigen Sppothet entlehnt. Bedeutsame sonstige Borschriften germanischen Ursprungs, welche zu einer der deutschrechtlichen Spoothet verwandteren Entwicklung hatten führen tonnen, lehnten oder schwächten fie aber ab und fehrten fie meift zu romischrechtlichen Auffassungen zurud. Bemerkenswerther Beije bilbet bas Brumairegesetz noch heute einen Ausgangspunkt ber Reformbestrebungen in Frankreich felbst.

Trot der oben hervorgehobenen Uebereinstimmung der Ansichten ift aber im rheinisch-französischen Rechtsgebiete das Hupothekenrecht des Code einil bis auf die letten Jahrzehnte in fast unverschrter Geltung geblieben; man befürchtete, durch eine Reform den organischen Zusammenhang des Rechtsschlems des Code einil, einer Rechtsschliebpfung,

welche gleichwohl für die vorzüglichste der neueren Zeit gehalten wurde, zu stören. Die seitdem in den meisten Ländern dieses Gebietes eingetretenen, mehr oder minder durchgreisenden Aenderungen tünsdigten sich fast sämmtlich als bestimmt an, den Uebergang zum tünstigen deutschen bürgerlichen Gesetzbuche zu erleichtern. Unvermeidlich mußte hierbei eine Beeinträchtigung der bisherigen Rechtseinheit dieser Länder, eine natürliche Folge zersplitternder Gesetzgebung, mit in den Kauf genommen werden. Wöge der hierdurch geschaffene Zustand auf keiner Seite die Fähigkeit trüben, den bisherigen Besitz wie das, was der Entwurf bietet, unbesangen zu würdigen!

Der Einreihung des Stoffes Pfandrecht und Grundschuld in das Sachenrecht wird mit den Motiven des Entwurfes ohne Weiteres beizupflichten sein. Auch der Code civil faßt das Pfandrecht als ein dingliches Recht auf. Der Zusammenfassung von Pfandrecht und Grundschuld in einen Abschnitt mag die strenge Systematik, welcher die Grundschuld als ein Fremdling im Pfandrechte erscheinen mag, vielleicht widerstreben. Doch ist die Grundschuld immerhin dem Pfandrechte nahe verwandt und aus ihm erwachsen. Der natürlichen Gliederung des Entwurfes, welche im ersten, in mehrere Abtheilungen zerfallenden Titel das Pfandrecht an Grundstücken, im zweiten Titel die Grundschuld, im dritten das Pfandrecht an beweglichen Sachen, im vierten das Pfandrecht an Rechten behandelt, folgen wir bei nachstehender Besprechung.

#### T.

In der erften Abtheilung des erften Titels, welche die normale Sypothet, "Sypothet ohne Sypothetenbrief", entwickelt, erscheint lettere als verkehrsfähig gedacht und geftaltet. Sie ift die vertragsmäßige. Sie findet auf in großen Theilen Deutschlands erprobten Grundlagen, den Pringipien der Publigitat und Spezialität, beren ftrenge Durchführung die Ginrichtung des öffentlichen Grundbuches in denkbar vollkommenfter Beise sichert, nur an Grundstücken ftatt. Bie dem Grundbuche für das Eigenthum, Dienstbarkeiten 2c. hohe Bedeutung zukommt, so auch für die Spothek. Nach dem Entwurfe ift neben bem Bertrage die Eintragung der Hypothek in das Grundbuch conditio sine qua non ihrer Begrundung. Aehnliches gilt von ihrer llebertragung. Das Grundbuch umfaßt baber bas französische Transftriptions- und Inftriptionsregister, aber darüber hinaus noch mefent-Gine Eigenthümlichkeit bes Grundbuches ift, bag der lich mehr.

öffentliche Glauben besselben sich auf die Forderung miterstreckt. Auch darum kann das französische Hypothekenregister, welches nur den Rang der Konventionals und Urtheilshypotheken unter sich nach der Reihensfolge ihrer Eintragungen bestimmt, kein vergleichbares Analogon zum Grundbuche bilden. Während der Mangel einer causse cognitio Seitens des Hypothekenbewahrers trot der Vorschriften des Codesivil hinsichtlich genauer Bezeichnung der Schuldner, wie die Erssuhrung zeigt, häusig zu Verwechslungen und Unsicherheiten führt, begegnet dem die sachliche Mitwirkung der Grundbuchämter, wie sie der Entwurf vorsieht und beziehungsweise die Grundbuchordnung vorsichteiben wird.

Da unbekannte, eintragfreie, beziehentlich nach längerer Beit noch eintragbare Privilegien und Legalhppotheken, erftere öfter noch mit ebenso unbekannten Resolutionsrechten ausgestattet, wie der Code civil fie zugelaffen, die Sicherheit der vertragsmäßigen Sypothet in Frage stellen und in nicht zu billigender Beife nicht minder legitime Intereffen als die durch jene Borrechte begunftigten benachtheiligen, überhaupt mit den Pringipien der Bubligität und Spezialität absolut unverträglich find, fo hat der Entwurf Privilegien und Legal= hppotheken völlig befeitigt und die von ihnen betroffenen Fälle und Berhältnisse fast durchweg der Wachsamkeit der Privaten zu vertrags= mäßiger Regelung überlassen. Hierdurch erweitert sich die Sphäre der vertragemäßigen Spoothet fünftig erheblich. Fragt man nach der Urjage, warum das französische Gesetz ichlechthin folch' exorbitante Borrechte für gewiffe Forderungen zuließ, so wird fie hauptfächlich in Zweierlei zu erbliden fein. Ginmal in der Abneigung des Gejetes, auf den Rang einer Forderung Behörden Ginfluß einzuräumen. "Es ift," wie die Motive des Entwurfes fagen, "die Grundanschauung des Code civil, daß der Brivatrechtsverkehr sich unabhängig von jedweder causae cognitio ber Behorde vollziehen muffe." Sodann in der Unterstellung besonderer Schutbedürftigkeit, besonderer Wichtigkeit fraglicher Forderungen. Bersuchen wir einen turgen Ueberblick, ob diese Gründe gegenüber dem Aufbau des Entwurfes Berücksichtigung verdienen.

Anlangend die Privilegien, so kommen hauptsächlich jene des Berkaufers für den Immobiliarkaufpreis und der Miterben für die Theilungsherausgaben und die Garantie der Theilungen in Betracht. Bas hindert beim Berkaufe den Borbehalt des Rückfalls des Eigensthums für den Fall der Nichtzahlung des Kaufpreises oder die gleichzeitige Errichtung einer Hopothek, welche, wenn Privilegien und

Legalhypotheken überhaupt wegfallen, den Berkäufer gerade jo wie früher das Privileg fcutt? Ebenfo fcheint Nachtheilen aus dem Beafalle des Brivileas der Miterben die Sandhabung der Entwurfsbestimmungen über Gemeinheitstheilungen, welche auf Erbtheilungen Unwendung finden, wirkfam zu begegnen. Wenn fünftig bei Theilungen wohl rigorofer die Einziehung oder Berwerthung von Ausftanden auf Rechnung ber Maffe und thatfachliche Belieferung im Ginne bes Entwurfes unter thunlichfter Bermeidung von Berausgabsanweifungen angeftrebt wird, jo mare das gerade tein Unglud, vielmehr wird die Quelle manchen Familienzwiftes abgegraben. Welches Sinderniß follte auch im Bege fteben, fich ergebenden Falles die Annahme von Berausgabsanweisungen von Spothekbestellung oder sonstiger Sicherheit abhängig zu machen? Der Wegfall der Privilegien und beziehungsweise der Sonderung von Privilegien und Sppotheken erregt fohin feinerlei Bedenten.

Ueber vorhandene Resolutionsrechte klärt künftig das Grundbuch auf. Denn Rückfallsrechte sind von Amtswegen einzutragen, wenn unter Beifügung einer auflösenden Bedingung oder eines Endtermins eine Liegenschaft aufgelassen ist. Die Bestimmung des Art. 1184 Code eivil reproduzirt der Entwurf nicht.

Kommen wir zur Legalhypothek ber Minderjährigen und der Ehefrauen. Insoweit ein Schutzbedürfniß dieser Personen besteht, so wäre zuvörderst nicht zu verkennen, daß bei der großen, in diesem Rechtsgebiete durch alle Stände und Schichten der Bevölkerung greisenden Zahl der Grundbesitzer — einer Frucht der bald hundert Jahre andauernden Parzellirung des Bodens — die Legalhypothek in viel zahlreicheren Fällen ein Objekt treffen und wirksamer würde, als anderwärts.

Während nun, was erftere anlangt, der Code eivil unter starrer Eindämmung behördlichen Einflusses auf wenige wichtige Maßnahmen dem Bormunde in Bezug auf Vermögensverwaltung eine nahezu souveräne, durch das Fehlen wirksamer Vorschriften über jährliche Rechnungslegung namentlich ausgezeichnete Stellung giebt und hierdurch selbst einen Grund zur Vormundschaftshypothek geschaffen hat, zieht umgekehrt der Entwurf mit Vertrauen das Gericht zu ganz regelmäßiger Betheiligung an der Wahrung des Intercsses der Minderjährigen heran. Der Entwurf unterstellt, abgesehen von der befreiten Vormundschaft, die Verwaltung des Vormundes jährlicher Rechnungslegung und materieller Prüfung und überhaupt scharfer Aussicht und Be-

And the same of the same

ichränkung seitens des Vormundschaftsgerichtes, des Gegenvormundes und des Familienrathes, mindestens für die Regel. Für besondere Umstände sieht er (§ 1689) die Befugniß des Vormundschaftsgerichtes — undenkbar vom Standpunkte des Code civil — zur Anordnung der Leistung von Sicherheit durch den Vormund vor, welche dann nicht bloß auf Grundstücke beschränkt, sondern gegebenen Falls auf bewegliches Vermögen erstreckt werden kann. Gegen diese Bestimmungen, welche größeren Theils deutscher Gepflogenheit entsprechen, ist Triftiges nicht zu erinnern. Zur Zulassung aber einer generellen, d. i. alle gegenwärtigen und künftigen Grundstücke des Vormundes ergreisenden oder selbst nur auf einen Theil zu beschränkenden gesetzlichen Hypothek, welche den Realkredit des Vormundes schrenamt des Vormundes zu einem überaus lästigen und so opfervollen gestalten, daß leicht die Reigung wachsen könnte, ihm auszuweichen.

Schwerer Scheint Manchem die Bustimmung gur Beseitigung der chemeiblichen Legalhppothet zu fallen. Ohne Zweifel werden in der Che des Entwurfs wie des Code civil der überwiegende Ginfluß des Mannes, die Geschäftsunkunde und natürliche Schwäche des Weibes letteres zur Gingehung von Engagements für ben Mann führen und verführen, welche ihm Verlufte bringen. Ohne Zweifel wird die Austunft, vertragsmäßige Sicherstellung bes Beirathsgutes der Braut durch hypothekarische Belaftung der Güter des Bräutiganis vor der Ehe, zu welcher die Praxis zu greifen wohl versuchen wird, bei der Bartheit des Berhältniffes zwifchen Berlobten nicht immer durchführbar oder Mangels Güterbefites des Bräutigams zu dieser Zeit gar nicht thunlich fein. Ohne Zweifel stößt die hppothekarische Sicherstellung wahrend bestehender Ghe auf Bedenken, welche fich aus der Unfechtbarteit gemäß des Reichsgesetzes vom 29. Juli 1879, die Anfechtung von Rechtshandlungen des Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens betreffend, ober der Kontursordnung herleiten. Doch mer follte die Folgen des Handelns der Frau zu tragen haben? Schuldlose Dritte, welche durch das Bestehen der Che wohl von der Legalhypothet an fich benachrichtigt find, aber die Ersaganspruche der Chefrau für verlorenes Chebeibringen und eingegangene Mitverpflichtungen nicht fennen und fie auch bei der Befreiung der Legalhypothet vom Zwange der Eintragung nirgends erfehen können, welche aber trottem durch den vom Tage des Cheabschluffes an wirksamen Rang der ehemeiblichen Ansprüche in ungiebige Stellen gurudgeschoben murden? Schlieflich wird hier wohl rechtlich gelten müssen, daß wie Jedermann auch die Frau für ihre Handlungen einzustehen hat. Der ritterliche Zug, welcher in der französischen Legalhypothek zu Gunsten der Frau liegt, ließ dieselbe gerade zum vorzugsweisen Opfer der nüchternen Geschäftsprazis fallen, welche im Geltungsgebiete des Code civil häusiger denn anderwärts die Mitunterschrift der Ehefrau resp. die Subrogation in ihre Legalhypothek fordert. Wahr ist dei Allem, daß die Frau durch die Legalhypothek nach vorausgehender Deckung der von ihr übernommenen Berpstichtungen des Oefteren noch Bermögenstrümmer rettet, welche der Familie bei sleißiger Arbeit eine kleine bescheidene Existenz gewähren, und die Legalhypothek so einen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage bildet. Bei der Zwangshypothek unten werden wir einen Borschlag erwähnen, welcher diesen Beitrag wohl ersetzen würde.

Rehren wir zur normalen Sppothet gurud. Die Begriffsbe= ftimmung berfelben (ale einer berarten Grundstudebelaftung, daß "eine bestimmte Berfon berechtigt fei, wegen einer bestimmten Beldforderung Befriedigung aus dem Grundstude zu verlangen" § 1062) deckt fich im Wesentlichen mit der Definition Art. 2114 Abs. 1 Code civil und ftellt insbesondere ihre accessorische Natur feft. Warum § 1075 nicht in § 1082 eingefügt wurde, wie die forrespondirenden Beftimmungen der Grundschuld in § 1135, ift unersichtlich. erweitert dem Code civil gegenüber etwas den Umfang des Sypothes Die Uebertragung der Hypothekarforderung, welche fich wie fchon ermahnt ahnlich wie ihre erfte Begrundung vollzieht, geftaltet fich schwerfälliger als die französische Cession oder Subrogation. Da der öffentliche Glauben des Grundbuchs die Forderung mitschützt, fo ift zur Erhaltung von Ginwendungen gegen diefelbe das Inftitut der Bormerkung (welche binnen turger Frift zu bethätigen ift) gugelaffen 3. B. wenn nach Gintragung der Spothet im Grundbuche die Baluta nicht geleistet wird. Der Begfall der Nothwendigkeit einer Erneuerung der Inftription vor Ablauf von 10 Jahren, welche in der mangelhaften Ginrichtung der frangofifden Inftriptionsregifter und in ber Umftanblichkeit und Roftspieligkeit des Lofdungeverfahrens begründet ift, berührt angenehm. Ueberhaupt ift die Sypothet als dingliches Recht unverjährbar und hangt damit die Beftimmung des § 183 zusammen, daß die Berjährung eines durch Pfandrecht (fei es an Grundftuden fei es an beweglichen Sachen) geficherten Anfpruches ben Berechtigten nicht hindert, feine Befriedigung aus dem Pfande

zu verlangen. Die Berfolgung der Buchhppothek im Mahnverfahren und Urkundenprozeffe foll das Einführungsgesetz gestatten.

Eine wesentliche Neuerung der accessorischen Sprothet, welche der Entwurf, vielfach romisches Recht reproduzirend, im Allgemeinen ähnlich wie der Code civil entwickelt, bildet die Eigenthümerhypothet. Sie besteht darin, daß, wenn der Gläubiger durch den Eigenthumer des belafteten Grundftude und gleichzeitigen perfonlichen Schuldner befriedigt wird, die Sypothet nicht erlischt, sondern auf Letteren übertragen wird. Hier tritt die Hypothek in der That einen Augenblick aus dem Rahmen der accefforischen Hypothet und besteht, da die Forderung unwiderruflich erloschen ift, als eigenthümlicher Rumpf bes früheren Berhältniffes fort. Minder Auffallendes hat das Berhältniß, das entsteht, wenn der Gläubiger vom Eigenthumer des belafteten Brundftude befriedigt wird, der nicht zugleich perfonlicher Schuldner ift, - in welchem Falle der Entwurf die alte Forderung und die alte Spoothet fortbesteben läßt. Rraft der Gigenthumerhppothet tann der Berechtigte verlangen, daß für ihn eine dem Betrage der eingetragenen Forderung gleichkommende Summe aus dem belafteten Grundstücke und den mithaftenden Gegenständen bezw. etwaigen mitbelafteten Grundftuden Dritter, auf welche die Gigenthumerhpothet miterftrect ift, beigetrieben werbe. Der Sinn hiervon ift, daß der Eigenthümer die alte, ungeloschte, ihm zugeschriebene Sypothet als Sicherheit für eine neue Forderung verwenden und mit letterer begeben darf, aus welchem Borgange dem Berechtigten die erwähnte Befugniß ermächst. Motive bemerten, daß die Bulaffung der Eigenthumerhppothet unleugbar die Billigkeit und die Gerechtigkeit für sich habe. Bläubiger haben Anspruch auf Befriedigung aus dem Grundstücke nur in der Reihenfolge, in welcher ihre Spotheten gur Gintragung Fällt eine Sppothet meg, so gewinnt der Inhaber gelangt find. einer nachstehenden Boft badurch eine Berbefferung feiner Stellung, auf welche er vermöge seines dinglichen Rechtes nicht rechnen durfte." Die Gigenthumerhypothet foll verhindern, "daß den nachstehenden Berechtigten ein durchaus unberechtigter Vortheil aus der Vereinigung eines vorstehenden Rechtes mit dem Eigenthum erwachse" und dem Eigenthumer die Weiterungen und Roften der Gintragung einer neuen Spothet ersparen. Ift der Raum der alten, erloschenen Forderung, welche durch die Sppothek früher gesichert war, mit einer neuen Forderung wieder erfüllt worden, fo tritt die Eigenthümer= hppothek in den Rahmen der regelmäßigen accessorischen Sppothek

wieder zurück und erscheint darum ihre Entwicklung in vorwürfige Abtheilung gerechtfertigt. So kunstvoll sie konstruirt ist, so nützlie wird sie evident dem Eigenthümer werden.

Da die Hypothek nicht verjährt und zu ihrer Löschung regel mäßig die Bewilligung des Berechtigten nöthig ist, so läßt der Ent wurf sachgemäß ein Aufgebotsverfahren zu Gunsten des Eigenthümer zum Zwecke der Ausschließung unbekannter Gläubiger zu, wenn di Erlöschung der Forderung behauptet wird und seit der letzten auf di Hypothek bezüglichen Eintragung 30 Jahre verstrichen sind. Au Grund des Ausschlußurtheils sindet die Löschung der Hypothek state

Sachgemäß erscheint ferner das Aufgebotsversahren zum Zwed der Aushebung der dem unbekannten Gläubiger einer Hypothek zu stehenden Rechte, wenn die Forderung fällig ist oder vom Schuldne gekündigt werden kann. Auf Grund des Ausschlußurtheils sinde nach Maßgabe des § 1094 Abs. 2 dis 4 der Nebertrag der Forderun, mit Hypothek oder nur der Hypothek auf den Eigenthümer und di Beschränkung des Gläubigers hinsichtlich seiner Befriedigung auf der vom Sigenthümer hinterlegten Betrag statt. Unendlich komplizirte ist das Berfahren nach dem Code civil nämlich Realossert in den in der Inskription gewählten Domizile, wenn dies für zulässig er achtet werden sollte, Klage auf Gültigerklärung des Realosserts, Klage auf Streichung der Inskription. Würde das Realossert für unzulässig erachtet, so stünde nach dem Code civil vorwürsig dem Eigenthümer gar kein Rechtsweg offen.

Auffälliger Beife fieht der Entwurf ein Sypothekenreinigungs verfahren zu Bunften des Erwerbers des belafteten Grundftuds ähnlich wie es Art. 2183 und flgd. des Code civil regeln, nicht vor Letteres verbindet bekanntlich im Befentlichen den Erwerber, der hiervon Gebrauch macht, zu der Erklärung, daß er bereit fei, die hppothekarischen Schulden und Laften auf der Stelle, jedoch nur bie jum Belaufe des Raufpreifes zu bezahlen, und ichutt die Sypothetar gläubiger vor Freihandsverkäufer doloser Natur durch die Zulaffung eines Uebergebotes von einem Behntel über ben Raufpreis. das Uebergebot ftatt und ift es verbürgt, fo muß der Erwerber die öffentliche Berfteigerung des Grundftucks, eventuell den Bufchlag an den Meiftbietenden fich gefallen laffen. Findet tein Uebergebot ftatt, fo verbleibt es beim Preife bes Erwerbers, burch beffen Zahlung an die Gläubiger (nach Maßgabe ihres Ranges) ober aber hinterlegung das Grundstück von allen Privilegien und Spotheten befreit wird.

Das Verfahren bietet einen gangbaren Mittelweg zwischen der Iwangsversteigerung und der Schwierigkeit, die Einwilligung aller Hppothekargläubiger zur Bornahme eines gütlichen Verkaufes zu ershalten, einen Beg, auf welchem redliche Verkäufe schließlich sich zu behaupten pslegen. Seine Zulassung hebt die Verkchröfähigkeit auch belasteter Grundstücke, erscheint volkswirthschaftlich nützlich und wohl ausführbar in Bezug auf Grundstücke, welche nur mit Buchhypotheken belastet sind, deren Inhaber im Grundbuche zu ersehen sind.

Die vorstehend stizzirte normale Hypothek des Entwurfs ragt in Bezug auf Berkehrsfähigkeit über die vertragsmäßige Hypothek des Code civil, welche sich häusig als Sicherungshypothek im Sinne des Enwurfs darstellt, ganz beträchtlich hinaus. Schon sie will und wird etwas anderes sein als jene. Die folgenden Abtheilungen des I. Titels, sowie der II. Titel entwickeln nun weitere pfandrechtliche Gebilde und in ihnen einen großen, theilweise im Geltungsgebiete des Code civil ganz ungekannten Reichthum an Formen zur Bestredigung des Realkredites.

#### II.

Bereinbaren die Kontrahenten einer normalen Hypothet, daß über dieselbe vom Grundbuchamte ein Hypothekenbrief zu ertheilen int, so liegt eine Hypothek mit Hypothekenbrief, Briefhypothek, vor. Diese Form bezweckt eine Steigerung der Berkehrsfähigkeit der normalen Hypothek. Hier erfolgt die Abtretungserklärung des bisterigen Gläubigers auf dem Hypothekenbriefe und ersetzt dieser die Stelle des öffentlichen Grundbuches. Aus letzterem Grunde müssen die Abtretungserklärungen gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. Jur Geltendmachung der Briefhypothek wird nur erfordert, daß der Gläubiger im Besitze des Hypothekenbriefes ist und von ihm eine zusammenhängende Reihe von Abtretungserklärungen oder lleberzweisungsbeschlüssen auf den im Grundbuche eingetragenen Gläubiger zurücksührt.

Bermöge dieser Förmlichkeiten erscheint die Begebung der Briefs hypothek gegenüber der französischen Cession erleichtert, gegenüber der französischen Subrogation umständlicher. Die Leichtigkeit der Eirkulation wie beim Bechsel mochte vorschweben, ist aber natürlich noch weniger erreicht.

Sollte, wenn der Schuldner bei Errichtung der Hppothek sich der sofortigen Rwangsvollstreckung unterwirft und die Forderung

gekündigt und fällig geworden ift, dem Grundbuchamte nicht die Befugniß einzuräumen sein, auf dem Hypothekenbriese resp. wenn eine Buchhypothek in Frage steht, auf einer Aussertigung der letzteren die Zwangsvollstreckungsklausel zu ertheilen? An Brauchbarkeit für den Berkehr würden wohl beide Formen nur gewinnen. Der Entwurf sieht im Uebrigen die Fähigkeit der Umwandlung der Buchhypothek in eine Briefhypothek und umgekehrt durch Vertrag vor; das Detail der Vorschriften beider Formen ist entsprechend in enge Beziehung zu einander gesett.

#### III.

Im Gegensate zu den bisherigen beiden Formen bezwedt die Sicherungshppothet (3. Abtheilung des I. Titels) blos Sicherung ber Erfüllung der Forderung. Richt felten fordern die Urfache der oder stillschweigende Abmachung Begründung, ausbrückliche fonftige Rudfichten diefe enge Begrenzung, den Ausschluß Belangens der Spothet in den Berkehr: fo Rautionen der Beamten, welche nur die aus ihrer Amtsführung entstehenden Forderungen, Rredithppotheten, welche nur die dem Rreditgeber bei der Beendigung des Berhältniffes zustehenden Forderungen fichern follen. Go maltet auch bei den frangösischen Legalhypotheten der Mündel und Chefrauen, den Urtheilshppotheten feine Rudficht einer Begebung im Bertehre ob. Der öffentliche Glauben des Grundbuchs ift darum im Entwurfe auch nicht auf die Forderung der Sicherungshppothet erstreckt, vielmehr find bem Eigenthumer die Ginwendungen gegen diefelbe in vollem Umfange erhalten. Auch braucht der Betrag der Forderung tein festbestimmter ju fein, fondern tann geschätt und fpaterer Seftftellung vorbehalten merben. Einer Unklarheit der Ginsichtnehmer des Brundbuchs über die Beschaffenheit diefer Spothet foll die Borfdrift vorbeugen, daß bei der Gintragung der Sicherungehppothet in das Grundbuch diefelbe als folche zu bezeichnen ift.

Eine Unterart der Sicherungshypothek und der Urtheilshypothek ähnlich ist die Zwangshypothek. Zulässig auf Grund einer vollstreckbaren Geldsorderung, wird sie ohne Zuziehung des Schuldners im Wege der Zwangsvollstreckung eingetragen. Sie entspringt demnach nicht schon unmittelbar aus dem Urtheile an sich, wie die französische Urtheilshypothek, anderseits aber aus jeder Gattung vollstreckbarer Titel. Im Gegensate zur Inskription der generellen Urtheilshypothek hat die Eintragung der Zwangshypothek vermöge des Spezialitäts-

prinzipes die Grundstude einzeln zu bezeichnen. Bei übermäßiger Sicherheit kann diese Eintragung zu Gunften des Schuldners auf ein Waß beschränkt werden, welches eine Sicherheit, wie sie für Mündelgelder Plas greift, übrig läßt.

Sachgemäß schließt der Entwurf an die Zwangshypothek die Arresthypothek, ebenfalls eine Unterart der Sicherungshypothek. Grundlage derselben ist ein in die Grundstücke des Schuldners vollstreckbarer Arrestbefehl.

Begenüber der Zwangs- und Arrefthypothet entsteht die Frage, ob nicht eine gewiffe Grundfläche von ihnen befreit und unveräußerlich, eine Beimftatte, ein sicheres Afpl bes Schuldners bleiben follte. Ohne Frage nur eine Fläche, bemeffen in den Grenzen des Unent= behrlichften, wie gegenüber der Pfandung beweglicher Begenftande und Berthe unüberschreitbare ähnliche Schranken zum Schute des Schuldners in §§ 715 und 749 der Reichscivilprozegordnung aufgerichtet find! Die in § 715 Abf. 5 Code civil aufgerichteten Schranken find jogar in Birflichteit nicht unüberschreitbar, infolange fie nicht durch eine jolche Bestimmung erganzt werden. Denn das Berbot, daß bei Berjonen, welche Landwirthschaft betreiben, das jum Wirthichaftsbetriebe unentbehrliche Berath, Bich- und Feldinventarium nebst dem nöthigen Dünger, sowie die landwirthschaftlichen Erzeugniffe, welche zur Fortsetzung der Wirthschaft bis zur nächsten Ernte unentbehrlich find, der Pfandung nicht unterworfen find, wird für den Grundeigenthumer evident werthlos und befagte Gegenstände werden dem pfandenden Gläubiger sofort erreichbar, wenn derselbe die Immobiliarbeschlagnahme (auf Grund des nämlichen vollstrecharen Titels) beantragt und diese alle Immobilien des Schuldners trifft. Oder foll die Bohlthat des § 715 Abs. 5 Code civil ernstlich nur Bachtern qu= tommen?

Der Nachtheil einer solchen Bestimmung besteht nur in der der Größe der befreiten Grundstäche entsprechenden Kreditminderung des Eigenthümers. Ihre Vorzüge, die darin bestehen, daß dieselbe den Schuldner und seine Familie vor dem Verkommen schützt, die Armenspsege entlastet, eine intensive Bewirthschaftung des Bodens begünstigt, die Liebe zur Heimath und Scholle kräftigt, der Auswanderung steuert, würden jenen Nachtheil wohl auswiegen und möchte der nicht neue Gedanke darum ernstester Erwägung werth sein. Gegenüber dem riesenhaften Anschwellen großer Städte, in welche die dermalige Zeitzichtung Leute vom Lande so zahlreich entführt, trüge eine solche

Beftimmung zur Erhaltung des dem Lande nothwendigen Arbeiterftandes bei und würde fie eine gleichmäßigere Bertheilung der Bevölkerung begünftigen. Endlich böte fie für die Legalhypothek der Ehefrauer im Geltungsgebiete des Code civil eine gefunde und beffere Auskunft

Selbstverständlich dürfte eine solche Bestimmung die Wirksamkei vertragsmäßiger Hypotheken nicht beschränken. Denn wer freiwillig Liegenschaften zur Hypothek gestellt hat, hätte auf den Anspruch au Unveräußerlichkeit irgend einer derselben natürlich verzichtet.

Die Größe der befreiten Fläche würde wohl nach der Gegent abzustufen und die Zahl der Ar in Stalen gesetzlich genau zi bestimmen sein, da die Wichtigkeit der in Frage kommenden Interesse ein schwankendes richterliches Ermessen nicht vertrüge. Eintretender Falles möchte die Aufnahme des Grundsatzes an sich in den Ent wurf genügen; das Detail möchte in das Gesetz über die Zwangs vollstreckung in das unbewegliche Vermögen gehören.

#### IV.

Eine außerordentliche Neuerung gegenüber dem Code civil bilde die Grundschuld (Gegenstand des II. Titels). Sie ist das aus den Eigenthume an eine bestimmte Person abgetretene Recht auf Zwangs beitreibung einer bestimmten Summe aus dem belasteten Grundstücke Weil sie keine Forderung mehr zur Voraussetzung hat und jede Beziehung zu einem persönlichen Schuldner entbehrt, sondern aus schließlich auf dem Grundstücke haftet, führt sie den Namen Grundschuld. Sie hat sich aus dem Hypothekarrechte herausgebildet und is gewissermaßen eine selbständig gewordene Hypothek. Sie entsteht nu rechtsgeschäftlich. Achnlich wie bei der Briefhypothek ist hier ein Grundschuldbrief zu bilden und kommen die Vorschriften der Briefhypothek zu entsprechender Anwendung.

Die Formen der Grundschuld und der Briefhypothek kommen der Kreditbedürfnisse des Großgrundbesitzes entgegen. Grundschuldbrie und Hypothekenbrief cirkuliren leichter und können dadurch, word dem Großgrundbesitze selbstwerskändlich gelegen sein muß, in größer Kreise des Publikums dringen. Anlangend das Berhältniß beide Institute zu einander, so scheint nach den bisherigen Beobachtunger in den deutschen Gebieten, wo sie in Anwendung, die fehlend persönliche Haftung des Grundschuldbestellers immerhin als ein Mangel, die bei der Hypothek stattsindende persönliche Haftung der Schuldners dagegen als ein Borzug angesehen zu werden; selbst

verständlich bildet in den Augen des Großgrundbesitzes ersterer Umstand einen Borzug. Im rheinisch-französischen Rechtsgebiete, wo der kleine Grundbesitz überwiegt, wird wohl mehr die Form der Buch-hypothek benutzt werden.

Bum Schlusse unserer Bemerkungen über Hppothek und Grundsichuld sei konstatirt, daß das Nutypfand an Grundstücken (das antischreische Pfandrecht des Code civil) im Entwurfe völlig beseitigt ist. In den Rheinlanden ist es allerdings kaum mehr im Gebrauche. Der Schließung eines Bertrages übrigens, wonach der Gläubiger ein Grundstück bewirthschaftet, um sich aus dessen Nutyungen bezahlt zu machen, steht auch in Zukunft kein Hinderniß im Wege; nur wäre dieser Vertrag nicht mehr pfandrechtlich, sondern nur obligatorisch wirksam.

#### V.

Das Faustpfandrecht an beweglichen Sachen befinirt der Entwurf Insbesondere ftellt wesentlich übereinstimmend mit dem Code civil. er ftrenge das Erforderniß der Uebergabe an und der Inhabung des Bjandes durch den Gläubiger auf. Jedoch läßt er das Faustpfandrecht nicht verloren gehen, wenn das Pfand unterm Mitverschluffe des Berpfänders bleibt oder ein Dritter es für den Pfandgläubiger und den Gigenthümer inne hat. Die gleiche Milderung des Befitzcriorderniffes hat ichon die rheinisch-französische Brazis zugelaffen und tonnten erft daraufhin jene Banken entstehen, welche auf Grund von Spothekurkunden und dergleichen Werthpapieren Pfandbriefe emittiren. Der Fortbeftand folder Banken ift hiermit durch den Entwurf gefichert; auch fortan befitt im Namen der Pfandbriefinhaber der für fie beftellte Trenhander die als Pfand dienenden, unter seinem Mitverichluffe befindlichen Werthtitel und mahrt er ihr Fauftpfandrecht hieran.

Es mirft sich die Frage auf, ob das Erforderniß der Uebergabe und Inhabung des Pfandes nicht noch weiter gemildert werden könnte. Resormvorschläge in Frankreich verlangen im Interesse der Land-wirthschaft und des Gewerbes die Möglichkeit eines Faustpfandes an der hängenden Ernte, zu schlagenden Hölzern, zu brechenden Steinen, Bieh ze., obwohl diese Objekte nicht aus dem Besitze des Eigenthümers kommen, für hierauf aufzunehmende Gelder. Bedenkt man, daß in Deutschland nach neueren Angaben 5½ Millionen Landwirthe, Pächter eingerechnet, vorhanden und an dieser Erweiterung des Faustpfand-

rechtes große und tleine Gigenthumer gleichmäßig intereffirt find, fo fpringt die Wichtigkeit der Frage in die Augen. Die Borfchlage in Frankreich fordern die Ausdehnung des dortigen Rolonialbankgesetes vom 11. Juli 1851, welches Fauftpfandbeftellungen an Ernten zuläßt und bei den Enregiftrementsbehörden Regifter einrichtete, in welche die Aften über folche Fauftpfandbeftellungen gur Kenntnig Dritter, sowie etwaige Erklärungen und Widersprüche von Intereffenten einzutragen find, refp. die Ausdehnung des in diefen Beftimmungen niedergelegten Bringipes auf das Mutterland. S. Batbie "revision du Code Napoléon" (zwei am 23. und 30. Dezember 1865 in der academie des sciences morales et politiques in Baris gehaltene Borträge) 1866. Nach den Motiven des Entwurfs Band 3 S. 799 icheint auch in Burich eine Berpfandung der Früchte durch Gintragung in das öffentliche Pfandbuch julaffig zu fein. Welche Brunde follten der Ginrichtung ahnlicher Regifter behufs Ermöglichung von derlei Fauftpfandbeftellungen in Deutschland entgegenstehen -, woselbit diesbezüglich die Grundbuchamter die geeignetsten Behörden fein möchten?

Eine Verpfändung der stehenden Ernte würde nach den Motiven des Entwurfs zwar möglich fein, aber nur jo, daß diefe Erzeugniffe in und mit den betreffenden Grundstücken felbit tradirt merden, die Tradition fich jedoch erft mit der Trennung der Früchte vollendet, welche mahrend der Dauer der Inhabung des Empfängers ftatt-Belch' abschredende Schwerfälligkeit eines Berpfändungs-Ihm gegenüber vermöchte nicht einzuleuchten, warum der Entwurf die Antichrese an Grundstücken verwarf, welche nicht umftändlicher ift und fogar direkter zur Befriedigung des Pfandgläubigers Burde es nicht unvergleichlich einfacher fein, der Bestimmung in § 714 R. C. P. D., welche die Pfandung noch ungetrennter Früchte einen Monat vor der Reife gestattet, prinzipielle Bedeutung, welche ihr die Motive des Entwurfs versagen, zuzugestehen und die antigipirte Selbstständigkeit der mit der fruchttragenden Sache ver bundenen Früchte von bemerktem Zeitpunkte an fowie ihre Berpfändbarteit von der nämlichen Zeit an anzuerkennen. Erfahrung ift das Geldbedürfniß der Landwirthe furz vor der Ernte (Betreideernte, Beinlese ac.) am größten. Unmöglich erscheint es nicht, den, welcher als Fauftpfandgläubiger folcher Früchte oder anderer beweglicher Gegenftande in desfallfige Regifter eingetragen ift, als Inhaber der Pfänder anzuerkennen. Findet eine ähnliche Fiktion

doch hinsichtlich des Pfandrechtes an Schiffen, deren Inhabung der Natur der Sache nach dem verpfändenden Schiffer verbleibt, schon zu Gunsten des Pfandgläubigers im Entwurfe statt! Ist die Be-lassung gepfändeter Gegenstände im Gewahrsam des Schuldners nach § 712 R. C. P. O. doch auch der Besitznahme des Gerichtsvollziehers unschädlich!

Die aus dieser Ansicht stießenden, hauptsächlichen Borschläge finden sich unten. Auf weitere Modifikationen des Textes des Ent- wurfes, die nothwendig wurden, hier einzugehen, wurde zu weit führen.

#### VI.

Konform der Reichscivilprozesordnung (§ 754) zählt der Entswif (§ 1206) die Fälle des Pfandrechtes an Rechten nicht einzeln auf; er begnügt sich, dasselbe prinzipiell zuzulassen. Er erklärt bei der Berwandtschaft der Materien des Faustpfandrechtes und des Fiandrechtes an Rechten die Vorschriften des ersteren auf das letztere für entsprechend anwendbar. Hierbei verhehlt er nicht, daß dem Gläubiger des Pfandrechtes an Rechten jede Inhabung und Verswahrung des Pfandgegenstandes sehle und darum eine Reihe von Bestimmungen über das Faustpfandrecht unanwendbar werde.

Es ist dieß natürlich, da Gegenstand des Rechtspfandrechtes ein antörperliches Recht ist. In den klaren Besitz des letzteren den Mändiger zu setzen, ist eine Hauptaufgabe der Gestaltung dieser Materie. Wenn § 1211 für die Verpfändung einer Forderung aufer dem Pfandvertrage das Erforderniß vorschreibt, daß die Verwändung derselben vom Verpfänder dem Schuldner der Forderung anzuzeigen sei, womit die Inhabung des Rechtes für den Pfandspländiger vollendet wird, so ist hiedurch eine klare Thatsache des Veständerganges auf letzteren vorgesehen. Eintretenden Falles vermögen dritte Interessenten vom Forderungsschuldner nöthige Kenntniß zu erlangen.

Für die rechtsgeschäftliche Verpfändung anderer Rechte als Forderungen schreibt dagegen § 1212 des Entwurfs nur Schließung des Biandvertrages in gerichtlicher oder notarieller Form vor. Die in diesem Ersordernisse liegende Cautel soll und kann nicht verkannt werden. Immerhin vollendet sich aber hier die Inhabung des untörperlichen Rechtes für den Pfandgläubiger durch die bloße Abgabe der Erklärungen der Vertragskontrahenten, welche nicht nach außen dringt, nach außen unerkennbar ist. Darunter leidet unläugbar die

Rechtssicherheit. Der Entwurf ift damit wesentlich auf dem Standpuntte fteben geblieben, auf welchem die Civilprozegordnung binfichtlich der Zwangsvollftredung in Bermögungsrechte, welche nicht Gegenftand der Zwangsvollstredung in das unbewegliche Bermögen und bei welchen Drittschuldner nicht vorhanden find, fteht § 754 Abf. 2. Bauptfächliche Falle letterer Art find die Pfandungen von Erb- und Gemeinschaftsantheilsrechten: mit der Buftellung des Pfandungsbeschluffes blos an den Inhaber des Antheilsrechtes ift die Pfandung Der Mifftand, den die Unerfichtlichkeit folder Pfandungen bietet, ift groß; er veranlagt nicht felten eine Säufung von 4, 5 Pfandungen des nämlichen Rechtes, deren Requirenten nichts von einander Man mag dies nun für ein Ungemach erklären, welches ber Trieb nach Befriedigung in Zwangsvollstreckungen mit sich bringt. Die nämlichen Rechte und andere tonnen aber auch Begenftand rechtsgeschäftlicher Berpfandung fein und hier follten doch, fei es, daß rechtsgeschäftliche Berpfandungen unter einander, fei es, daß rechtsgeschäftliche Berpfandungen mit Bollftredungspfandrechten gusammentreffen, Einrichtungen befteben, welche Berpfandungen von Rechten nach außen erkennbar machen und einer follidirenden Baufung von Rechtspfandrechten am nämlichen Objekte vorbeugen.

Eine solche Einrichtung scheint uns das schon erwähnte öffentliche Register zu sein. Dasselbe scheint das einheitliche Band für die gleichförmigere Regelung des Faustpfandrechtes und des Rechtspfandrechtes darzubieten. Kraft des § 1206 würde eine Bestimmung im Sinne des unten vorgeschlagenen Zusates zu § 1147 sofort auf das Rechtspfandrecht anwendbar. Noch sonstige Textmodifikationen würsen nöthig, auf welche auch hier nicht eingegangen werden kann.

Die Institution des öffentlichen Registers würde auch in Konkursen die Gläubigerschaft gegen heimliche und singirte Pfandrechte sichern. Sine Bedeutung, wie das Grundbuch für Rechte an Grundstücken, würde sie natürlich niemals haben; immerhin erscheint sie aber als ein fruchtbarer, der Berwendung im Gesetze werther Gedanke.

Beim Rücklicke auf die Gesammtbehandlung, welche die hier kurz berührten Materien im Entwurfe gefunden, kann nicht geleugnet werden, daß gerade in ihnen ein großer, eminenter Fortschritt gegen über dem Code eivil sich kund giebt, von welchem glückliche Folger für die Rheinlande zu erhoffen sind. Es ist in diesen Theilen ein durchdringender Geist thätig gewesen, welcher, ausgerüstet mit einer um

2-2-

fassenden Kenntniß bes bestehenden Rechtes und von modernen Reformanschauungen gesättigt, ein hervorragendes Werk geschaffen hat, das an Leichtigkeit und Kürze der Diktion dem Code civil nachstehen mag, ihn aber an Gediegenheit und Reichthum der Gedanken erheblich übertrifft.

Die berührten Borschläge gehen dahin: im vorwürfigen Abschnitte I. im erften Titel in Bezug auf Grundstücke, welche nur mit Buchhppotheken belastet sind, ein Hypothekenreinigungsverfahren ahnlich dem im Code civil geregelten vorzusehen;

II. im gleichen Titel das Grundeigenthum des Schuldners bis zu gesetzlich zu bestimmender Größe, sofern dieses nicht vertragsmäßig zur Hypothet gestellt und die Bollstreckung dieser Hypothet nicht in Frage ist, von der Zwangvollstreckung in unbewegliches Bermögen für befreit zu erklären;

III. im dritten Titel folgenden Baragraphen einzuschalten:

In Ansehung der Berpfändung werden hängende Früchte im letten Monate vor der Reife, schlagbare Hölzer beweglichen Sachen gleichgeachtet.

vor dem letten Sate des Abs. 3 § 1147 folgenden Sat einzuschalten:

Der Inhabung durch ben Gläubiger steht gleich, wenn ber Pfandvertrag bestimmt, daß der Gigenthümer für den Gläubiger innehabe, und dieser Bertrag in das beim Grundbuchamte zu führende Register eingetragen ift.

und dem letten Sate loco citato folgende Fassung zu geben: Die Bestellung des Pfandrechtes ist unwirksam, wenn anderweit vereinbart ist, daß der Verpfänder das Pfand in der Inhabung behalten soll;

in § 1189 nach dem ersten Sate einzuschalten: Bar jedoch der Pfandvertrag im Register des Grundbuchamtes eingetragen, so erlischt das Pfandrecht nur durch Löschung seitens des Pfandgläubigers;

und dem letten Sate loco citato folgende Fassung zu geben: Der Berzicht, die Löschung und die Einwilligung sind unwiderruslich.

# Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten.

Bon Rechtsanwalt Dr. Wernick in Gifenach.

Die gefetliche Regelung des Pfandrechts an beweglichen Sachen und an Rechten, welche der Entwurf in den §§ 1145-1226 bietet, entspricht in seinen grundlegenden Bestimmungen sowie in feinen Einzelvorschriften, in welchen die fich aus ben erfteren ergebenden Rechtsverhaltniffe geordnet werden, im Allgemeinen mit den in dem Folgenden zu erörternden Borbehalten durchaus den Anforderungen, welche bei den Bedürfniffen des heutigen Verkehrslebens und nach dem Stande der verschiedenartigen einzelftaatlichen Befetgebungen an eine folche einheitliche reichsgesetzliche Neuordnung geftellt werden Die Aufgabe des Gefetgebers auf dem Gebiete des Fauftpfandrechts und des Pfandrechts an Rechten läßt fich furz wohl als dahin gehend zusammenfassen, den Kredit durch die Möglichkeit einer Berpfändung von beweglichen Sachen und Rechten bei thunlichfter Sicherung des Bläubigers zu erleichtern, ohne dadurch doch die Sicherheit des Bertehrs im Allgemeinen zu gefährden. Unter diesem Gefichtspunkt einer Prüfung unterzogen, ftellt fich der Entwurf feiner Aufgabe im Allgemeinen gerecht geworden, jedenfalls in feinen grundlegenden deutlich hervortretenden Bestimmungen bar. Folgenden find lediglich die Beftimmungen hervorgehoben, bei denen unter diesem felben Besichtspunkt theils mehr theils minder wichtige Borbehalte zu machen waren. Mit allen anderen Bestimmungen fonnte man fich durchaus einverftanden erklaren, ohne daß es geboten erschien, den erschöpfenden Motiven noch ein Wort hinzuguseten.

Bu § 1147. Bu den grundlegenden Bestimmungen gehört vor Allem auch die in § 1147 geordnete, daß zur rechtsgeschäftlichen Begründung des Faustpfandrechts die Einräumung der Inhabung

des Pjandes durch den Gigenthumer und die Ergreifung diefer Inhabung durch den Gläubiger gehört. Das gemeinrechtliche bloße Bertragspfandrecht ist danit — von der Berpfändung von Schiffen, bei denen eine Ausnahme bestimmt ist, § 1196, abgesehen — beseitigt. für die Sicherung des Gläubigers ift es durchaus nothwendig, daß derielbe grundfatlich die Inhabung des Bfandes, weil einer beweg: liden Sache, haben und diefelbe entweder felbft oder durch einen Dritten als feinen Bertreter ausüben muß. Mit Recht fagen bie Rotive, daß heute die Aufstellung diefes Grundfages einer weiteren Rechtjertigung nicht mehr bedürfe. Die fo erforderliche Einraumung und Ergreifung der Inhabung des Pfandes ift die Uebergabe, wie ic nach § 803 ff. den Erwerb des Besitzes vermittelt und nach § 874 ff. zum Gigenthumsermerb beweglicher Cachen durch rechtseichaftliche Mebertragung erforderlich ist. Folgerichtig wurde daber vie jum Befit= und Eigenthumserwerb nach § 805 jo auch jur Begrundung des Rauftpfandrechts die Hebergabe mittelft des fogenannten constitutum possessorium genügen muffen. Denn wenn jeder beliebige Dritte gultig die Inhabung des Bfandes fur den Pfandglaubiger ausüben darf, fo mußte folgerichtig auch ber Gigenthümer Des Pfandes felbst in Bertretung des Pfandgläubigers für diefen die Rnhabung ausüben tonnen. Allein mahrend die Borichriften der \$\$ 803, 804 entsprechende Anwendung finden follen, ift § 805 nicht mit angezogen, ja gur Beseitigung jeden Bweifels ift ausdrudlich bestimmt, daß die Bestellung des Pfandrechts geradezu unwirksam icin foll, wenn vereinbart worden, daß der Berpfander das Pfand in der Inhabung behalten darf. Es ift mithin die lebergabe mittelft constitutum possessorium ausdrüdlich ausgeschloffen. Bang folgerichtig if hiernach weiter in § 1191 geordnet, daß durch Rudgabe des Bfandes Seitens des Pfandgläubigers an den Gigenthumer das Bfandrecht erlischt und daß bei jedem Pfand, welches wieder in die Inhabung des Eigenthumers gekommen ift, vermuthet wird, daß es dem Gigenthumer von dem Pfandgläubiger gurudgegeben worden, das Bfandrecht mithin erloschen fei.

Bei dieser Beschränkung der Uebergabemöglichkeit ist der erste und erheblichste Borbehalt zu machen. Sie ist zweisellos von der größten praktischen Tragweite, denn sie beschränkt die Anwendung des Faustpfandes auf ein so enges Gebiet, daß der Nugen desselben beiteren Kreisen vollständig verloren geht. Sie würde sich deshalb nur durch die schwerwiegenosten Gründe rechtsertigen lassen. Die

Motive geben unter Berufung auf die Bestimmungen in § 14 des Einführungsgesetzes zur Konkursordnung und des § 40 der letzteren selbst sowie auf eine Reihe einzelstaatlicher Gesetze drei Gründe an, welche die Ausschließung des constitutum possessorium rechtsertigen sollen, nämlich

1. bei dem Verbleiben des Pfandes in der Inhabung des Verpfänders trete das dem Rechtsverhältnisse entsprechende thatfächliche Verhältniß äußerlich nicht deutlich hervor,

2. entstehe die Gefahr, das mit Hülfe des constitutum possessorium geheime, die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigende Pfandrechte geschaffen würden,

3. fehle der ftrafrechtliche Schutz gegen etwaige Unterschlagung

des Inhabers der eigenen verpfändeten Sache.

Diese Gründe können für die schlechthinnige Ausschließung der Pfandübergabe mittelst constitutum nicht als genügend anerkannt werden. Denn was zunächst die Berufung auf die entsprechende konkursrechtliche Bestimmung anlangt, so war letztere im Interesse einer einheitlichen Regelung des Absonderungsrechts bei dem Stande der Gesetzgebung der Einzelstaaten durchaus geboten. Bei der reichszesetzlichen Neuordnung des Pfandrechts selbst aber fragt es sich, ob die Gründe gegen das constitutum in der That so schwer wiegen, daß sich mit den bisher geltenden verschiedenen einzelstaatlichen Pfandzesetzen die bleibende Ausschließung rechtsertigt oder ob nicht vielmehr heute gewichtigere Gründe die Einführung desselben wünschenswerth erscheinen lassen und ob nicht die Bedenken gegen dasselbe durch anderweite gesetzliche Bestimmungen beseitigt werden können.

Bon den erwähnten drei in den Motiven angegebenen Gründen sind die unter 1 und 3 sicherlich am wenigsten stichhaltig. Denn so richtig das unter 1 Gesagte thatsächlich ja ist, so wenig kann dieser nur äußerliche Fehler, soweit er nicht mit dem zweiten Grund zussammenhängt, in Betracht kommen. Der dritte Grund aber kann durch Gewähr eines strafrechtlichen Schutzes sosort beseitigt werden. Bleibt sonach der zweite Grund allein übrig. Daß derselbe in hohem Grad Beachtung verdient, ist gewiß nicht zu verkennen. Es ist ja der, welcher mit zweiselloser Berechtigung stets und vor Allem gegen das constitutum vorgebracht wird. Bon Suarez an zur Begründung der entsprechenden Bestimmung im Allgemeinen Preußischen Landrecht bis auf die neuern Juristentage (Berhandlungen des XV. Juristentages) hat man damit die Ausschließung des constitutum gerechtsertigt.

Da es Aufgabe des Gesetzgebers ist, das Pfandrecht so zu gestalten, daß durch dasselbe die Sicherheit des Berkehrs im Allgemeinen nicht gesährdet wird, könnte man sich mit diesem Grunde bei dem Ausschluß des constitutum einsach beruhigen, wenn nicht noch dringender das wirthschaftliche Bedürfniß für Zulassung des constitutum spräche und wenn sich nicht die Möglichkeit böte, durch weitere gesetzliche Bestimmungen die Gesahr für die Sicherheit des Berkehrs zu beseitigen.

Belche Bedeutung der Kredit in dem heutigen wirthschaftlichen Eeben hat und zumal der Kredit, welcher sich auf bestimmte, Sicherheit bietende Unterlagen gründen läßt, bedarf keiner Ausstührung. Das Faustpfand ist anerkanntermaßen für den Kredit eine solche Unterlage.

Es ift nun aber ohne Beiteres flar, daß, wenn der Eigenthumer und Berpfänder den verpfändeten Gegenstand unter feinen Umftanden in seiner Inhabung haben oder behalten darf, die Anwendung des Faustpfands die erheblichfte Ginschräntung erfährt, und daß das Faustpjand, abgesehen von den gewerbemäßigen Pfandanstalten und Pfandgeschäften, fowie von der Berpfandung von Werthpapieren, nur gang ausnahmsweise Anwendung finden wird. Rur im fleinsten Berkehr und an folden Gegenftanden wird ein Fauftpfandrecht begrundet werden, welche fich leicht und ohne Befahr verwahren laffen, benn welcher Gläubiger hat nur die Möglichkeit, Pfander in größerem Umfang in Bermahrung zu nehmen, oder die Luft, die Berantwortung der Bermahrungspflicht (§ 1156) zu übernehmen? Und andererseits, wie wenig Schuldner find in der Lage oder Willens, aus ihrem Bewahrfam Bermogenstheile, welche an fich gang geeignete Grundlage für den Rredit bilden, ichon bei der Berpfändung herauszugeben? Man sehe fich nur einmal genauer die wirthschaftlichen Kreise an, welche recht wohl den Anspruch erheben können, daß durch eine auch für fie Anwendung findende Ausgestaltung des Pfandrechts auch ihnen der Mobiliarfredit eröffnet wird. Landwirthe mit werthvollem lebenden und todten Inventar, deren Immobiliarfredit erschöpft ist, oder welche auf fremdem Grundbesit als Bachter wirthschaften, Fabrikanten mit Rohftoffen, Fabritaten oder beweglichen Maschinen, Gewerbetreibende und Sandwerker mit den verschiedenen Bermögensgegenständen ihres Beichäfts find ichlechterdings nicht in der Lage, diese einzelnen angedeuteten Berthe fich für ihren Rredit nutbar machen zu können, wenn sie gezwungen find, schon bei der blogen Berpfändung dieselben aus ihrem Gewahrsam herauszugeben, weil sie entweder die zu verpfandenden Begenstände in ihrem Beschäft und Bewerbe nicht entvehren können oder der Gläubiger ne nicht in seinen Gewahrsam nehmen kann oder will. Auch der Einwand, daß solche Werthe zur Unterlage eines Aredits nicht geeigner sein, daß sie lediglich den persönlichen Kredit, welcher genüge und um so fräftiger ohne solchen Mobiliartredit sich erweisen werde, verstärkten, hält gegenüber den Ersahrungen des wirthschaftlichen Lebens nicht Stand.

Zweifellos tann für einen dauernden Arcbit lediglich ber Grundbefit eine geeignete Unterlage bieten, allein beim Fauftpfand fann es fich ja überhaupt bei der regelmäßigen Berganglichkeit der zu verpfandenden beweglichen Gegenstande meist nur um eine fürzere Sicherung handeln und bei dem perfonlichen Kredit will fich eben nicht Zedermann beruhigen ober aber er lägt fich fehr zum Rachtheil des Schuldners den Mangel der fachlichen Sicherheit durch den höheren Ringfuß bezahlen. Für jolche vorübergehende Sicherheite leiftungen, insbesondere im Falle der Roth, find jolde Begenftande, welche ohne die Möglichkeit einer Uebergabe mittels constitutum von der Berpfändung geradezu ausgeschloffen find, fehr werthvolle Unterlagen für einen Kredit, der fonst nicht gegeben wurde und werden vielfach Die einzigen Bulfsmittel sein, schwankende Eriftenzen zu halten. tann auf die insoweit durchaus gutreffenden Ausführungen von Leonhard in Gruchot Beitr. XXV 1881 S. 177 ff. verwiesen werden, aus benen fich die Bortheile einer Berpfändung mittels constitutum überzeugend ergeben. Die tägliche Erfahrung beftätigt das Bedürfnig. Wie vielfach tritt gerade an den Anwalt die Frage heran, wie und ob nicht durch Berpfändung folder Gegenstände, welche jedoch dem Schuldner noch zu belaffen feien, eine Sicherheit geschaffen werden fann, und wie oft unterbleibt die Sulfe für den Kreditsudjenden, weil fich bei der bestehenden Gesetzgebung eine folche Sicherheit nicht schaffen läßt. Man kann sich in der That dann nicht wundern, wenn folche vergeblich Hulfe Suchende das Recht, welches ihnen graufam Die Möglichkeit der Sicherheitsbestellung verschließt, schlechterdings nicht zu verftehen vermögen und fich bitter beschweren. ware es aber, anzunehmen, daß es fid bei Berpfandungen mittels constitutum meift nur um bedenkliche, unsolide oder zum Rachtheil anderer Gläubiger beabsichtigte Rechtsgeschäfte handeln mußte. Bewiß werden sich folde vielfach in diese Form fleiden, aber durch Ausschluß des constitutum werden solche Geschäfte nimmermehr ausgeschloffen, faum erschwert. Denn ber, welcher berartige Geschäfte abschließen will, findet im Recht, auch in dem Entwurf, wie noch fpater zu zeigen,

die Mittel und Bege, welche jum Biele führen, auch einen Gläubiger, welcher ihm hierbei behülflich ift. Geschädigt aber ift der redliche Areditjuder, welchem das Recht den geraden Weg verlegt und welcher pradezu genothigt wird, fich in unfolide Gefchafte einzulaffen. frunt nicht die berüchtigten Leihgeschäfte, welche leider auch schon falidere Firmen einzugeben fich genothigt feben, in denen, weil ein Sauftpfand an dem verkauften und dem Räufer übergebenen Wegen-Grand für ben noch nicht bezahlten Raufpreis nicht möglich ift, der Rouf in das Gewand eines Leihvertrags mit Ratenzahlungen einer Riethe an Stelle des Raufpreifes gefleidet wird und der Miether-Kaufer erft mit der letten Ratenzahlung Eigenthumer wird, die gleifteten Bahlungen aber und die Aussicht auf Erlangung des Gigenhund verwirkt, wenn er vor Bollzahlung mit einer Ratenzahlung mRudftand ift? Es ift bas nur ein Beispiel ber vielen, mobin bas Recht "im Intereffe der Berkehrösicherheit" treibt, wenn co das gietliche Mittel ber Berpfändung mittelft constitutum nicht gewährt. Solder Art find die Früchte, welche eine Bejetigebung geitigt, die eine Sicherheitsleiftung durch Berpfandung mittels constitutum ver igen zu muffen glaubt, und trot diefer Erfahrungen will der Entwurf gleichmohl ein Gefet mit gleichen Beichräntungen bieten, dem Bertehr die gleichen Geffeln anlegen, und fo ruhig mitanschen, wie weiter durch tunftliche und ungefunde Rechtsgeschäfte ber Ausweg gesucht wird, nach welchem das Bertehrsbedurfniß nun einmal drängt.

3ft es aber, wie behauptet werden muß, ein entschiedenes wirthihaftliches Bedürfniß, auch durch die Berpfandbarkeit folder Werthsgegenstände, welche nach der Natur der Berhaltniffe vorerft noch in Bewahrfam des Berpfänders verbleiben muffen, ungahligen Rreditbedürftigen den Rredit zu eröffnen, der ihnen sonst verschlossen ift, io muß es ichon an fich zweifelhaft erscheinen, ob die Gefahr des Difbrauchs des constitutum, welches allein diese Berpfandbarkeit ermöglicht, es rechtfertigt, daffelbe überhaupt einfach für unguläffig gu erklaren. In der That murde fo das Rind mit dem Bade aus-Bei andern gesetlichen Bestimmungen ift der Entwurf gegenüber einem Migbrauch derfelben jo angitlich nicht geweien. Es fei hier an die erinnert, durch welche eben die Buftande, welch: die Motive aus einem Migbrauch des constitutum fürchten, geichaffen werden konnen und mittels deren gerade unredliche Eduloner das Sindernig, welches ihnen die Unzulässigfeit des constitutum in den Beg legt, unfdwer aber für den Berfehr noch weit gefährlicher

Bei Eigenthumsübertragung beweglicher Sachen nehmen fönnen. läßt der Entwurf die Beifügung einer auflosenden Bedingung gu. Much die Beifügung einer aufschiebenden Bedingung muß nach dem felben als zuläffig angesehen werden. (Motive zu § 874.) §§ 129, 135 hat die Beifügung einer auflofenden Bedingung insbejondere dingliche Wirkung. Man braucht nur hierauf hinzuweisen, um fich fofort ein Bild machen zu konnen, in wie mannigfachen vertragemäßigen Geftaltungen man der Rutanwendung diefer gefetlichen Bestimmungen gewiß leider nur zu oft zum Nachtheil munschens werther Berfehreficherheit wird begegnen tonnen. Redenfalls wird folche bedingte Gigenthumsübergabe den Zweden einer Sicherheits leiftung dann auch vielfach dienen muffen, wenn das Recht eine Pfandbeftellung mittels constitutum nicht juläßt. Aber daß damit etwa ein Erfat für lettere geschaffen fei, wird im Ernft wieder nicht behauptet werden tonnen, denn wenn auch der freditsuchende Schuldner fich der Noth gehorchend zu einem folchen Auskunftsmittel bereit finden laffen murbe, fo wird doch ein folider Blaubiger, der eine Sicherheit für feine Forderung fucht, lettere jedoch nicht aufgeben und dafür die Gefahr eines, wenn auch bedingten Gigenthums mit allerhand Rebenabreden übernehmen will, fich fcmer dazu verfteben

Natürlich verkennen die Motive selbst auch nicht, welche Gefahren eine bedingte Eigenthumsübertragung mit sich bringt, bei § 1167 konstruiren sie sich selbst sogar eine darauf gegründete vertragsmäßige Abmachung, nach welcher das Verbot des Verfallvertrags beim Pfand recht hinfällig gemacht werden kann, lassen sie jedoch trozdem zu weil sie "praktischen Interessen diene, deren Beachtung von über wiegender Bedeutung sei".

Motive zu § 874 S. 337, 338, zu § 1167 S. 821.

Letzteres gilt jedoch nun ebenso und in weit höherem Maße von dem constitutum bei der Pfandrechtsbestellung. Und gerade hie lassen sich die von den Motiven für die Sicherheit des Berkehrs nu Recht hervorgehobenen Bedenken beseitigen.

Beim Faustpfandrecht an Schiffen hat der Entwurf, wie scho Singangs angedeutet, von dem Erforderniß der Uebergabe überhaup abgesehen. Es ist klar, daß das eine unbedingte Nothwendigkeit war wenn man die Schiffe von der Berpfändbarkeit nicht ganz ausschließe wollte. Damit hätte man freilich einem Rechtsgrundsatz zu lieb de Pfandkredit der Schiffseigenthümer allzu offenbar unterbunden. Aus eine Uebergabe mittels constitutum würde eine überflüssige Fori

geweien sein, weil, wenn das verpfändete Schiff auf der Reise, dem Bindgläubiger die Möglichkeit schlt, die unmittelbare Inhabung des Piandes zu erlangen, ein Anspruch, welchem der mit dem constitutum verbundene Vertrag über die Belassung der Inhabung doch stets nur eine zeitliche Schranke setzt.

Mit Recht hat daber der Entwurf für die Schiffe ein Bertrags. rjundrecht ausnahmsweise zugelaffen. Um jedoch an Stelle der gewöhnlichen Rundbarmachung des Fauftpfandrechts, der Inhabung in ber band des Bfandgläubigers, das Rechtsverhaltniß etwas in die aufer Ericeinung treten zu laffen, läßt der Entwurf das Bfandweht erft durch den Bfandvertrag und durch Gintragung des Biandrechts in das Schifferegifter (Sandelsgesethuch Art. 432ff.) Sier ift der Beg nicht etwa für eine allgemeine aultig entstehen. Einführung des Bertragspfandrechts, welchem gegenüber mit gutem Brund als Regel an dem fichern und einfachen Grundfat des lleberabeerforderniffes festzuhalten ift, fondern für eine gang unbedenkliche Bestaltung des constitutum gezeigt. Man komme dem Kreditbedürfniß io weiter Rreife entgegen und laffe auch bei der Pfandrechtsbestellung die Uebergabe durch constitutum possessorium zu, fnüpfe jedoch die Entftehung des durch folche Uebergabe begrundeten Pfandrechts an die weitere Form, daß einmal der Bfandvertrag sowie der Bertrag über die einstweilige Belaffung des Pfands in der Inhabung des Berpfanders gerichtlich oder notariell abgefaßt, dem Bericht am Wohnis des Schuldners übergeben und von diefem Bericht das Pfand nat in ein öffentliches Pfandregifter eingetragen werden muß, fodaß unch mit letterem Eintrag erft bas fo begründete Pfandrecht entsteht. La es vollständig genügen murde, in dem Pfandregister unter dem Namen des Berpfänders lediglich den Tag der Gintragung des Pfandrechts mit dem Namen des Pfandgläubigers unter himveis bezüglich Mics Beiteren auf ben ju den Bfandatten übergebenen Pfandvertrag, welcher natürlich auch bas Berzeichniß ber Pfandgegenstände enthalten muß, au vermerten, fo murbe aus einer folder einfachen Regiftrirung, für welche nur eine geringe Registergebühr zu bestimmen sein wurde, für Die Berichte feine nennenswerthe Beschäftsbelaftung entstehen. wurden jedoch durch diefe Ginrichtung, welche eine Analogie auch in dem eherechtlichen Regifter (§ 1435 ff.) findet, die beiden ersten oben erwähnten in den Motiven geltend gemachten Bedenken gegen bas constitutum beseitigt werden. Denn in dem Pfandregister würde das Bfandrecht in eine außerliche Erscheinung treten und geheime die

Sicherheit des Bertehrs beeinträchtigende Bfandrechte murben un möglich gemacht; der perfonliche Rredit wurde aber auch nicht ge fährdet werden, da Schermann vor einer Kreditgewährung aus den Pfandregifter fich unterrichten könnte, ob etwaige in der Sand beg Rreditsuchenden fich befindenden Werthagegenftande verpfandet fint oder nicht. Bur größeren Sicherheit konnte ahnlich wie bei ben cherechtlichen Regifter bestimmt werden, daß bei einer Berlegung bei Bohnfites binnen einer gemiffen Frift die Gintragung bei dem Gerich des neuen Wohnfites erfolgen muß, midrigenfalls die fruhere Gin tragung ihre Wirkung verliert. Da jedoch, wie ichon gezeigt, das Fauftpfandrecht lediglich vorübergehenden Rreditbedürfniffen zu diener geeignet ift, fo murde eine ohnehin fur fo begrundete Bfandrecht wünschenswerthe Berjährungsbestimmung genügen. Die Hypothe des Entwurfs ift nach § 847 unverjährbar, auch für das Schiffs pfandrecht icheint ein Bedürfniß für Berjährung beffelben nicht 31 So, wie eben vorgeschlagen, durch constitutum und Gintra in ein Pfandregifter begründete Pfandrechte mußten jedoch innerhall furzer Frift, wenn die Gintragung nicht erneuert, der Berjährun unterliegen. Es wurde dies fomohl weiter noch im Intereffe der Ber tehrsficherheit wie des perfonlichen Rredits liegen, als auch Lofchunger unnöthig machen. Das Erforderniß der gerichtlichen oder notarieller Abfaffung des Pfand= und Inhabungsbelaffungsvertrags als Unterlag für das Pfandregifter wurde zugleich der Gefahr des leichtfinnigen Borgens, welche auf der andern Seite die größere Erleichterung der Ber pfandbarfeit von beweglichen Sachen mit fich bringen konnte, ebenf wirtsam fteuern, wie die Beftimmung einer fürzeren Berjährungsfrift

Bei der verschiedenen Natur des Schiffsregisters von dem vor geschlagenen Pfandregister würde indessen kein Grund vorliegen, di Vorschriften in §§ 878, 1152 über den gutgläubigen Erwerb auße Anwendung zu setzen. Dem gutgläubigen Erwerber würde nich einmal der Vorwurf grober Fahrlässigkeit treffen dürsen, wenn e sich nicht vorher aus dem Pfandregister zu unterrichten gesucht. In Interesse eines freien und sicheren Verkehrs dürsen solche Anforderungen nicht gestellt werden. Auf der andern Seite muß der Pfand gläubiger seinen Schutz im Strafrecht sinden, die Unterschlagun des Juhabers der verpfändeten eigenen Sache, um diesen Ausdruzu gebrauchen, muß unter Strafe gestellt werden. Es wird un muß dies dann aber auch für den Pfandgläubiger ein wirtsamer un genügender Schutz sein.

Hiernach würden alle die Bedenken sich beseitigen lassen, welche die Motive gegen das constitutum bei der Pfandbestellung geltend machen und welche sich sonst mit Grund geltend machen lassen, und fann deshalb wohl mit Recht die Forderung erhoben werden, daß das Deutsche bürgerliche Gesethuch auch bei der Pfandbestellung das constitutum zuläßt und so einem dringenden wirthschaftlichen Bestürsig Rechnung trägt.

Erft nach vorstehenden Ausführungen ichien cs Bu § 1145. gwedmäßig, wenn auch wieder gurudgreifend, gu § 1145 in Unschluß an die Motive eine weitere Bemerkung zu machen. imm nur eine bewegliche Sache den Begenstand des Fauftpfandrechts Aben und zwar wie fich aus ben weiteren Bestimmungen des Ents wurfs ergiebt, lediglich eine felbstständige bewegliche Cache. Motive rechtfertigen daher bei § 1145, weshalb für ungetrennte Etzeugniffe feine Ausnahme in Anschung einer rechtsgeschäftlichen Begrundung des Bfandrechts bestimmt ift. Gie konnen sich mit Recht auf § 782 berufen, wonach an wefentlichen Bestandtheilen titer Sache ein von dem Recht an der Sache im Bangen abgefon dettes Recht nicht ftattfindet und fagen, daß es an dem Grund eines dringenden praftifchen Bedürfniffes fehle, dieje Borfdprift gu durch brechen. Lettere Behauptung tann indeffen als richtig nicht zugegeben 3m Begentheil durfte die Erfahrung gerade auch hier merden. wieder fur das Bedürfnig fprechen und darthun, daß gar häufig die noch ungetrennten Fruchte gur Sicherheit einer Forderung eingesett werden jollen und daß dann, weil dies unguläffig, die jo beabsich tigten Berpfandungen in das zweifelhafte Bewand eines Raufs der drudte gekleidet werden. Dag das Bedürfniß nicht ein fo dringendes wie für das constitutum ist, kann zugegeben werden, daß es indessen wichanden ift, lehrt ja auch das Beispiel der Civilprozefordnung. Eurch § 714 Civilprozegordnung follte ja gerade dem Grundbefiger in, wo bisher die Pfandung von Früchten noch nicht bestand, ein neues felbstftandiges Dedungs und Sicherungemittel verichafft und überhaupt die Möglichkeit gegeben werden, nicht fofort mit der Brangevollftredung in das Grundftud felbit, jolange die Früchte genügende Dedung boten, beginnen ju muffen. Der Bejetigeber wurde indeffen gewiß diefe Bestimmung nicht getroffen haben, wenn er eben nicht ein Bedürfnig dazu hatte anerkennen muffen. taffelbe aber für die Zwangsvollstredung vor, jo muß dafielbe jedenfalls noch weit mehr für den gewöhnlichen Berfehr anerkannt werden,

für welchen gerade die gültige Berpfändung von Früchten ein Mittel sein kann, die Zwangsvollstreckung zu vermeiden. Und unbestreitbar wird anerkannt werden müssen, daß für eine vorübergehende Sichersheitsleistung die Berpfändung von Früchten ein sehr geeignetes Mittel sein kann. Ist sie das aber, so wird sie gewiß auch zum Bedürfniß werden können.

Run ift es ja richtig, daß durch Schaffung eines vollstrechbaren Schuldtitels in Geftalt einer vollstrectbaren Schuldurfunde der Schuldner feinem Gläubiger leicht ein Pfandungspfandrecht ber ichaffen kann, allein es leuchtet ein, daß diefer Weg mit erheblichen Roften und dem Matel der Zwangsvollstredung verbunden ift und wenn begangen, häufig ein frummer Beg fein wird, da dem wirt lichen Schuldverhaltniß die anerkannte fällige Beldforderung nich immer entsprechen wird. Wenn möglich, empfiehlt es fich gewiß Borjorge zu treffen, daß berechtigte gewollte Rechtsverhaltniffe aud jum flaren Ausdruck gelangen fonnen. Bang ungenügend ift der i den Motiven hervorgehobene Erfat in Ueberlaffung der Inhabun der gangen Sache nebst den Früchten mit der dinglich bindender Offerte des Uebergebenden, daß der Inhaber mit der Trennung af den Früchten Pfandrecht erwerbe. (§§ 901, 902.) Gin foldes fünft liches nur dem wirklich Gesetzeskundigen bekannte und übersichtlich Rechtsverhältniß tann ficherlich teinen Erfat bieten.

Da nun ein Pfändungspfandrecht an ungetrennten Erzeugniffe gesetzlich zuläsig ift, fo würde an fich allen Einwendungen gege ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht der Boden entzogen fein, wen auch für letteres fich ein geeignetes Mittel fande, die Pfandbeftellun in die äußere Erscheinung treten zu laffen. Denn im Intereffe be Berkehrsficherheit würde auch hier allerdings eine Rundbarmachun nothwendig erscheinen. Daß etwas Aehnliches wie bei der Pfandun hier nicht das geeignete Mittel fein murde, ift juzugeben. deffen würde durch das für das constitutum vorgeschlagene Pfan register sich der Zweck erreichen lassen, und sich deshalb d Beftimmung empfehlen, daß für die Begründung des Fauftpfan rechts an ungetrennten Erzeugniffen diefelben Bestimmungen gelten haben wie wenn die Hebergabe des Pfandes in Gema heit des § 805, also mittels constitutum erfolgt, mit der Mend rung, daß die Gintragung in das Pfandregifter desjenigen Um: gerichts zu bewirken mare, in deffen Bezirk die fruchttragen Sache gelegen ift.

Einen Borgang hat eine folche Einrichtung ja bereits auch in dem Buricher Gesethuch gefunden.

Benn auch für die Begründung eines solchen rechtsgeschäftlichen Pfandrechts Beschränkungen mit Rücksicht auf die Reise der Früchte wie sie bei der Pfandung bestehen, bei der Freiwilligkeit der Pfanderechtsbestellung aus einer Besorgniß für die weitere Kultur der Früchte sich nicht rechtsertigen lassen, würde es doch geboten erscheinen, dieselbe Beschränkung auch hier gelten zu lassen. Es würde dafür nicht nur die wünschenswerthe Uebereinstimmung mit dem Pfändungspfandrecht sprechen, sondern hauptsächlich die Erwägung, daß es zwecksmäßig erscheint, die Pfandrechtsbestellung auf einen Zeitraum zu beschränken, in welchem überhaupt erst von gezogenen Früchten eigentlich die Rede sein kann. Für den Pfandverkauf würde bei den Früchten nur eine Aenderung des § 1170 in Anschung der Ansdrohungsfrist nothwendig sein. Der Verkauf ungetrennter Früchte ist son nach der Civilprozesordnung zulässig.

Bu §§ 1148, 1149. Der Umfang ber Pfandhaftung ift gwedmäßig und im Wesentlichen genugend geordnet. Daß das Faustpfand allgemein für die Roften der Rechtsverfolgung haftet und nicht nur wie die Spoothet fur die Roften der Rechtsverfolgung, welche die Befriedigung aus dem Unterpfand bezwedt, ift durchaus gerechtfertigt, wahrend bei ber Hypothet diefe Beschräntung durch das Spezialitätspringip nicht genügend begründet erscheint und ohne Noth dazu nöthigen wird, stets alsbald aus dem Grundstud für die versicherte Forderung Befriedigung zu suchen. Daß die Haftung der Berjon und Sache auch soweit zusammenfallen foll, daß die Sache auch für folche rechtsgeidäftliche Erweiterungen und Menderungen haften foll, welche der Shuldner nachträglich an der Sauptverbindlichkeit eintreten läßt, erideint jedoch nur fo lange gerechtfertigt, als der Schuldner auch Eigenthumer des Bfandes bleibt. Sat ein Gigenthumsmechsel nattgefunden und hat ber Pfandgläubiger davon Kenntniß, welche er bei Zulaffung des constitutum nicht zu haben braucht, fo würde es dod ju weit geben, ben Schuldner für befugt zu erflären, burch Rechtsgeschäft mit bem Bfandgläubiger die Saftung des fremden Bfandes zu erweitern. Rach stattgehabtem Eigenthumswechsel ift die Sachlage doch thatsächlich diefelbe wie im Falle des § 1149. Renntnig des Bfandgläubigers von dem Gigenthumervechiel würde jedoch Boraussetung der insoweit nunmehr beschränkten Saftung sein muffen, weil bei rechtsgeschäftlichen Erweiterungen oder Menderungen

v.

ber Hauptverbindlichkeit mit dem Schuldner der Pfandgläubiger sonst anzunehmen berechtigt ist, daß das Pfand auch für solche haftet. Ein bezüglicher beschränkender Zusat zu § 1148 oder § 1149 würde sich beshalb empfehlen.

So wenig wie bei der Hypothek beschränkt auch hier der Entwurf die Haftung des Pfands für die Zinsen auf einen Rückstand von bestimmter Zeit. Das Pfand haftet mithin unbeschränkt für rückständige Zinsen. Zweckmäßig erscheint dies nicht. Zwar ist bei dem Faustpfandrecht der Fall, daß ein Pfand für verschiedene Forderungen haftet, seltener, da er jedoch nicht ausgeschlossen, so würde, wenn auch nicht so dringend wie bei der Hypothek, die Beschränkung auf einen Rückstand von etwa 2 Jahren von dem Verkauf rückwärts im Interesse nachstehender Pfandgläubiger empfehlenswerth sein.

Nach § 1149 foll das für eine fremde Schuld bestellte Pfandrecht, abgesehen von den nachträglichen rechtsgeschäftlichen Erweiterungen und Aenderungen der Hauptverbindlichkeit, weiter auch nicht für die auf Gesetz oder Rechtsgeschäft beruhenden Zinsen der Hauptverbindslichkeit haften.

Eine solche Beschränkung erscheint unzwecknäßig, auch bei der Bürgschaft, auf deren Bestimmungen Bezug genommen wird. Da Hauptsorderung und Nebenforderung zusammen gehören, wird diese Theilung der Haftschlicht Beranlassung zu beständigen Streitigkeiten und Mißverständnissen bieten, der Gläubiger sich auf die von ihm vorausgesetzte Zusammengehörigkeit berufen, der Verpfänder sich aber wirksam mit dem Gesetz decken. Für die gesetzlichen Kaufzinsen (§ 467), die Zinsen des Bestellers (§ 573 Absatz), des Auftragsebers (§ 595 Absatz) soll das Pfand nicht haften, wohl aber für die Verzugszinsen der betreffenden Forderungen. Die Unterscheidung wird man nicht wohl verstehen, ebensowenig weshalb grundsätzlich überhaupt ein Pfand für eine fremde Schuld von vornherein, von späteren Aenderungen abgesehen, beschränkter haften soll als für die eigene.

Dem muthmaßlichen Willen bei der Verpfändung dürfte es mehr entsprechen, den Grundsatz umzudrehen, die unbeschränkte Haftung des Pfands auch für eine fremde Schuld als Regel anzunehmen und die Beschränkung der Haftpslicht der Bestimmung des Verpfänders zu überlassen, als wie umgekehrt mit dem Entwurf die beschränktere Haftung als Regel aufzustellen und deren Erweiterung der Vereinsbarung anheimzugeben.

Die Mithaftung für etwaige Konventionalstrafen wird man dagegen nicht ohne Weiteres mit als beabsichtigt ansehen können. Nur für diese und ebenso für nachträgliche rechtsgeschäftliche Erweiterungen und Aenderungen der Hauptverbindlichkeit scheint es zweckmäßig, die Haftung des Pfands für eine fremde Schuld zu beschränken.

Inwieweit die Haftung des Pfands für die vom Pfandgläubiger auf das Pfand gemachten Verwendungen mit Rüchsicht auf § 1155 zu beschränkt ist, wird bei der Besprechung des § 1155 a. E. noch zu bemerken sein.

§ 1150. Bei der wohlbegrundeten Bestimmung, daß fich das Bjandrecht auch auf Beftandtheile und Erzeugniffe, welche von dem Bfande getrennt werden, erftredt, wird die Frage aufzuwerfen am Blate fein, ob damit der Umfang der pfandrechtlichen Saftung genügend erschöpft ift. Die Frage wird nicht bejaht werden konnen, vielmehr erscheint im Intereffe des Pfandfredits eine Erweiterung der pfandrechtlichen Saftung, ähnlich wie bei ber Sypothet, fehr Rach § 1067 Biffer 5 haften bei der Hypothek wünschenswerth. dem Gläubiger auch die Forderungen bes Eigenthümers oder Befigers des Grundstücks aus der Berficherung von Gegenständen, welche dem Bläubiger fraft der Sprothet haften, am wirtsamften die Forderungen aus der Gebäudeversicherung. Bei dem Fauftpfand erlischt mit dem Untergang der verpfändeten Sache das Pfandrecht überhaupt und verliert durch Beschädigung der verpfändeten Sache vielleicht seinen Mithin ift eine abnliche Bestimmung bei dem Fauft= ganzen Werth. pfandrecht noch mehr gerechtfertigt und für den Pfandfredit geboten. Die Motive enthalten feine Andeutung, weshalb eine folche Beftimmung feine Aufnahme gefunden hat. Es laffen fich auch Gründe dagegen nicht anführen. Im Gegentheil entspricht eine folche Beftimmung durchaus dem fonft gur Geltung gebrachten in den Motiven jogenannten Grundsatz der Surrogirung. Ja es burfte bei der Natur des Gegenstandes des Pfandes, als einer beweglichen Sache, fich empfehlen, nicht nur die Forderung aus der Berficherung an Stelle des untergegangenen oder beschädigten Pfandes treten gu laffen, sondern daneben auch die Schadensersatforderung des Gigen= thumers bei Untergang oder Beschädigung des Pfandes überhaupt. Denn gerade in diefen letteren noch häufigeren Fällen wird dem Bjandglaubiger viel baran gelegen fein, in der Erfatforderung des Eigenthumers felbst einen Ersat für feine verlorene oder verminderte

Sicherheit zu haben. Entsprechend der Bestimmung des § 1067 Ziffer 5 würde ein Zusat dahin genügen, daß sich das Pfandrecht auch auf die Forderungen des Eigenthümers aus der Bersicherung des Pfandes sowie auf die Schadensersatsorderungen desselben wegen Untergangs oder Beschädigung des Pfandes zu erstrecken habe. Da diese Forderungen ebenso wie die Forderungen aus der Gebäudeverssicherung lediglich ein Surrogat des Pfandgegenstandes sind, so muß hinsichtlich des Zeitpunktes der pfandrechtlichen Haftung und der Wirkung derselben dem Drittschuldner gegenüber bei ihnen dasselbe gelten wie bei jenen (Motive S. 667 zu § 1070); es müssen mithin, worauf bei § 1211 noch einmal zurückzukommen sein wird, die Borsichriften der §§ 303—306 auch auf sie entsprechende Anwendung sinden.

Daß dem Pfandgläubiger nach §§ 1155, 931 gegen den schlechtsgläubigen Besitzer des Pfandes, welcher vorsätzlich oder fahrlässig das Pfand verschlechtert oder hat untergehen lassen, selbstständige Schadensersatzansprüche zustehen sollen, wird noch zu § 1155 zu erwähnen sein.

§ 1155. Ungenügend ift die Bestimmung, daß bei Beeintrachtigung der Rechte des Pfandgläubigers auf beffen Unsprüche die Borfdriften der §§ 929-945, 951 entsprechende Unwendung finden Mit Recht tann man hier dem Entwurf den fo vielfach gehörten Borwurf machen, daß er durch Berweisung auf anderweite Beftimmungen zu entfprechender Anwendung die für ein Befetbuch erforderliche Rlarheit vermiffen läßt. Denn ein Bergleich mit den angezogenen Borfdriften über ben Gigenthumsanfpruch wird ichon dem Rechtskundigen es außerordentlich schwierig machen, die entfprechende Unwendung herauszufinden, den Laien aber geradezu bor ein Rathfel ftellen. Dazu kommt, daß theilweis die angezogenen Beftimmungen fich auch entsprechend nicht wohl anwenden laffen. Es ift bas gang natürlich, benn bas Rechtsverhältnig bes Pfandgläubigers ju bem Pfande ift ein von dem Rechtsverhaltnig des Gigenthumers zur Sache fo vielfach verschiedenes, daß die durch Beeinträchtigung des letteren entstehenden Unsprüche auf erfteres nicht überall paffen. Die Motive vertennen die Schwierigkeiten felbftverständlich nicht, setzen sich jedoch turz mit der Bemerkung darüber hinmeg, daß es der Dottrin und Brazis zu überlaffen fei, fie gu überwinden und daß durch die Bestimmung einer nur analogen Anwendung die Berücksichtigung der obwaltenden Unterschiede genügend hervorgehoben sei. Hiermit wird man sich schwerlich einverstanden erklären können. Man wird verlangen mussen, daß das Gesetz deutlich ausspricht, in welcher Weise die fraglichen Bestimmungen Anwendung finden sollen.

Einfach ist ja die entsprechende Anwendung der §§ 929, 942 ff., bei denen es sich um die Beseitigung einer gegenwärtigen Beein= tradtiaung des dinglichen Rechts handelt, die größten Schwierigkeiten aber entsteben bei dem § 931, insbesondere §§ 936, 939 und den daraus fich ergebenden Bestimmungen, in benen bei entsprechender Anwendung die Rechtsverhältniffe zwischen Pfandgläubiger und dem Dritten aus den der Bergangenheit angehörenden Beeinträchtigungen des Pfandrechts fich ergeben follen. Es ift dabei zu beachten, daß dadurch nicht nur Rechte des Pfandgläubigers, sondern auch wichtige Anjpruche bes Dritten begrundet werben, deffen Anspruche gur Entftehung tommen, einerlei ob die Sache verpfändet ift oder unbelaftet im Eigenthum eines Andern fteht, fich deshalb auch nicht ohne Beiteres entsprechend andern können, je nachdem der Pfandglaubiger oder der Eigenthümer dem Berechtigten gegenübertritt. § 1155 hat deshalb auch die angezogenen Bestimmungen lediglich auf die Ansprüche des Pfandgläubigers für entsprechend anwendbar erklärt, die in §§ 936, 939 dem Dritten gegebenen Rechte jedoch unberührt laffen muffen.

Soweit nach § 931 gezogene ober schuldhaft nicht gezogene Rutungen dem Pfandgläubiger herauszugeben find, murde dies dem Pfandrecht entsprechen und fich nach § 1154 rechtfertigen. Auszahlung des durch Untergang oder Berichlechterung der Sache verurfacten Schadens murbe jedoch der Pfandgläubiger zunächst und vor Eintritt seines Verkaufsrechts überhaupt noch keinen Anspruch Sollte die entsprechende Geltung diefer Bestimmung jedoch fo zu verfteben fein, fo murde mohl weiter beftimmt werden muffen, daß der so gezahlte Betrag einstweilen hinterlegt werde. aber fann es fraglich fein, auf Erfat welchen Schadens ber Pfandgläubiger den Anspruch haben foll, ob auf Erfat des allgemein dem Gigenthumer entstandenen Schadens ober auf Erfat bes gerade ihm, dem Pfandgläubiger, verursachten Schadens. Derfelbe ift zweifellos verschieden, denn der Schade des Eigenthumers ift fofort gegeben, der des Bjandgläubigers kann fich erft bei dem Verkauf des Bfandes oder dann herausstellen, wenn das Pfand hatte vertauft werden konnen. Es muß angenommen werden, daß der Schade als zu ersetzend hat ge= meint fein follen, welcher gerade dem Pfandgläubiger nur entstanden

ift, da der dritte Besitzer durch sein fahrlässiges oder vorsätliches Handeln dem Pfandgläubiger unmittelbar verpslichtet erscheint, nach dem Entwurf aber der Schadensersatanspruch des Eigenthümers dem Pfandgläubiger nicht kraft des Pfandrechts haftet, wie zu § 1150 erwähnt. Nun läßt sich der Schade des Pfandgläubigers aber erst nach Eintritt des Berkaufsrechts sicher feststellen, wie auch dann erst der Anspruch auf Auszahlung besteht. Es fragt sich deshalb, wie ist das Rechtsverhältniß in der Zwischenzeit. Dem Eigenthümer muß doch andererseits auch soweit der Schadensersatzanspruch verbleiben, als letzterer den Schaden des Pfandgläubigers übersteigt und davon verschieden ist, während die Ansprüche des Eigenthümers ruhen müssen, soweit sie sich mit denen des Eigenthümers decken und noch nicht erzledigt sind.

Es ergeben sich also Zweifel aus der entsprechenden Anwendung des § 931 auf die Ansprüche des Pfandgläubigers. Soweit es sich um den durch Untergang oder Berschlechterung des Pfands entstandenen Schaden handelt, wäre die Sache einfach, wenn allgemein der dem Eigenthümer deshalb zustehende Ersatzanspruch dem Pfandzläubiger kraft seines Pfandrecht überhaupt haftete, wie zu § 1150 vorgeschlagen.

Beiter erscheint aber auch die entsprechende Unwendung der in §§ 930, 931 für den Gigenthumer gegebenen Bestimmungen für die Unsprüche des Pfandgläubigers nicht ausreichend. Bunachst beschränkt § 931 abgesehen von den Rutungen den Schadensersatanspruch auf ben durch Untergang ober Berichlechterung ber Sache entstandenen Schaden, berücksichtigt mithin den nicht, welcher durch Berfügung über die Sache — auch dem Pfandgläubiger recht wohl — entstehen fann. G. 405 fagen zwar die Motive bei bem Eigenthumsanfpruch, daß im § 931 ein allgemeines Prinzip enthalten sei, aus welchem fich auch die Beantwortung diefer Frage ergebe, allein aus der beftimmten Beschränkung auf die angegebenen Entstehungsursachen eines Schadens und aus der im Gegenfat ju § 930 beliebten Beglaffung des verallgemeinernden Bufages "und anderweit" läßt fich eben nicht entnehmen, daß auch anderweit entstandener Schaden, alfo insbesondere durch eine solche Berfügung entstandener als zu ersetzend gemeint fein foll.

Aber auch hiervon abgesehen, konnte sich der Entwurf für den Gigenthumsanspruch mit §§ 930, 931 begnügen, weil der Eigenthümer, auch wenn er den Anspruch auf Schadensersat nach §§ 930,

931 nicht hat, doch noch durch die in § 748 gegebenen Bestimmungen über die Haftung des Besiters oder Inhabers aus ungerechtfertigter Bereicherung geschützt ift. Dadurch daß in § 1147 Abfat 2 bestimmt ift, daß § 880 auch für das Pfandrecht entsprechende Anwendung finden folle, hat der Pfandgläubiger zwar einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, indeffen doch nur für ben Fall ber bestimmten unberechtigten Berfügung eines Dritten, durch welche er einen Berluft seines Rechts erlitten bat. Für andere Falle und bei folden ftattgehabten Beeinträchtigungen des Pfandrechts, durch welche ein dritter Besitzer des Pfands, welcher von dem Mangel feiner Berechtigung jum Befit teine Renntnig hatte, ungerechtfertigt bereichert ift, hat der Pfandgläubiger einen folchen Anspruch nicht. hinfichtlich des dem Pfandgläubiger aber nach §§ 1147, 880 gegebenen Anspruchs bezüglich der Bezahlung beffelben gilt daffelbe mas oben hinsichtlich der Schadensersatforderung nach § 931 und deren Bahlung von dem Pfandgläubiger bemerkt worden ift.

Wie schon erwähnt, sind jedoch nach §§ 936, 939 gewichtige Gegenansprüche des Dritten begründet, welche durch Zurückbehaltung des Pfands geltend gemacht werden können.

Nach § 936 hat der Dritte einen Ersatganspruch wegen seiner Berwendungen, durch welche der Eigenthümer in Folge Wiederserlangung der Sache bereichert wird.

Der Entwurf fteht hinfichtlich der Gegenansprüche wegen Berwendungen gegenüber dem Gigenthumsanfpruch auf dem Standpunkt, daß er nicht wie das gemeine Recht einen Unterschied zwischen red= lichem, unredlichem und belittmäßigem Befiger macht, sondern bas rechtsbegründende Moment überhaupt in der Thatsache der durch die Berwendung dem Gigenthumer gewordenen Bereicherung findet. Weil und soweit der Gigenthumer bereichert ift, deshalb und soweit ift er jur Erftattung der Bermendung verpflichtet. Diefen Grundfat entsprechend auf den Pfandgläubiger angewendet, würde der lettere nur insoweit zum Erfat verpflichtet fein, als durch die Berwendung des Bjands bei dem Berkauf einen höheren Erlös als vor der Berwendung gefunden hat, bezüglich gefunden haben wurde, und als gerade diefer Mehrerlöß mit zur Befriedigung des Pfandgläubigers gedient bat, denn' nur insoweit wurde für den Pfandgläubiger durch die Berwendung eine Bereicherung vorliegen. Nun hat aber der Dritte eben nach §§ 936, 938 einen durch Burudbehaltungsrecht geschützten Erfatanspruch in dem Umfang, in welchem der Gigenthumer bereichert

ift, und braucht deshalb auch dem Pfandgläubiger das Pfand vor Befriedigung feines Unfpruche nicht herauszugeben, fodaß, wenn man die Rechte des Dritten nicht fürzen oder die Berpflichtungen des Pfandgläubigers nicht erweitern will, wozu fein Anlag vorliegen burfte, eine entsprechende Anwendung der betreffenden Bestimmungen nicht eintreten kann. Der Pfandgläubiger hat nach bem Entwurf feine Bermendungspflicht, fogar bei Berderb des Pfands hat er nur die in § 1157 bestimmte Pflicht der Benachrichtigung, er selbst bat auch nur nach § 1159 einen Erfatanspruch für nothwendige Berwendungen. Bei diesem Widerstreit entgegenstehender Unsprüche entfteht die Frage, welches Recht bas ftartere ift, das dingliche des Bfandgläubigers oder das perfonliche des Dritten aus der Bereicherung gegen den Eigenthümer. Ueber die wirkliche Bereicherung des Pfandgläubigers hinaus, wie fie oben herausgestellt, wird man das Recht des Pfandgläubigers vorgeben laffen und das Burudbehaltungsrecht des Dritten beschränken muffen, dem lettern jedoch ein gesetliches Pfandrecht für seinen Anspruch geben konnen, welches jedoch über ben Bereicherungsanspruch gegen den Pfandgläubiger binaus bem Bfandrecht des lettern nachstehen mußte. Es murde ein folches Recht bem Borzugerecht im Konkurs (§ 41 Riffer 7 Ronkurs = Ordnung) entiprechen.

Noch größere Schwierigkeiten macht die entsprechende Anwendung der §§ 939, 940 auf den Anspruch des Pfandgläubigers gegen den lösungsberechtigten Dritten. Wenn der Pfandgläubiger gegen diesen mit seinem Anspruch nur soll durchdringen können, wenn er dessen Lösungsanspruch befriedigt, so kann freilich das ganze Pfandrecht wirkungslos werden. Allerdings gilt von dem Eigenthumsanspruch dasselbe, sodaß grundsählich dort die Frage entschieden, jedenfalls aber bei dem Pfandrecht die entsprechende Anwendung bestimmt geordnet werden muß.

Soweit jedoch der Pfandgläubiger, um zu seinem Recht zu kommen, Berwendungs- oder Lösungsansprüche des Dritten befriedigen muß, wird es unbedingt nothwendig sein, das Pfand selbst für die entsprechenden Rückerstattungsansprüche an den Sigenthümer mit haften zu lassen und ist dann die im § 1148 bestimmte Haftung des Pfands wegen der vom Pfandgläubiger gemachten nothwendigen Berwendungen zu beschränkt, sodaß eine Erweiterung der Haftung, wie zu §§ 1148, 1149 am Ende bemerkt, geboten erscheinen dürfte.

§ 1160. Die Faffung diefes Paragraphen, insbesondere die

erwähnten "Einwendungen" und "Einreden" können zu der Unnahme verleiten, als ob der Anspruch des Pfandgläubigers auf Befriedigung aus dem Pfande klageweis geltend zu machen fei. Es ift das natürlich nicht gemeint, da der Pfandgläubiger behufs feiner Befriedigung aus dem Pfande das lettere, welches er entweder ichon inne hatte oder beffen Berausgabe er gegebenen Falls im Rlagemege erlangt hat, felbst vertaufen tann und nur in den feltenen Fallen auf Befchehenlaffen des Pfandverkaufs und Bornahme des dazu Erforderlichen zu tlagen braucht, in denen ihm die ausschließliche Inhabung des Pfands Die Einwendungen und Einreden, auf Grund deren nich der Gigenthumer gegen den Anspruch des Pfandgläubigers auf Befriedigung aus dem Pfand nach § 1160 foll ichuten können, werden daher prozessualisch viel niehr im Wege der Rlage als der Einrede geltend zu machen fein. Wenn ber Gigenthumer folche Rechtsbehelfe bei an sich nach bestehendem Pfandrecht hat — denn wenn das Pfand= recht nicht oder nicht mehr zu Recht oder ansechtbar besteht, kann er jeine Ansprüche in anderer Beife beffer geltend machen - wird er jur Abwendung eines Pfandvertaufs Feststellungetlage erheben und fich durch Ausbringen einer einftweiligen Berfügung gegen den Bertauf des Bfands ichuten muffen. Da insoweit die Sache bei bem Faustpfandrecht anders liegt als bei der Hypothek (§ 1084), würde dies besfer durch eine andere entsprechend weitere Fassung zum Ausdrud gebracht werden können.

Für den nachstehenden Pfandgläubiger ift das Ginlöjungsrecht, welches ihm erft gegeben wird, wenn der vorgehende innehabende Pfandgläubiger das Pfand zum Berkauf bringt, entichieden zu beschränkt. Die Motive bestreiten zwar ein Interesse an einem früheren Ginlösungerecht, allein gewiß mit Unrecht, benn gang abgesehen davon, daß dem nachstehenden Pfandgläubiger an der eigenen Inhabung des Pfandes fehr viel gelegen fein kann, sowie baran, daß bei einem Sinausschieben des Berkaufs nicht die Binsen anwachsen und die Hauptverbindlichkeit noch erhebliche erschwerende Menderungen erfahren tann, für welche das Pfand mithaftet, tann ja der nachstehende Pfandgläubiger nach § 1166 das Pfand gegen den Billen des vorgehenden Pfandgläubigers nicht zum Berkauf bringen, hat daher ein gang besonderes Interesse, durch Ginlösung fich jum herrn der Lage ju machen. Auf der anderen Seite tann der vorgehende Pfandgläubiger, sobald seine Forderung fällig ist, nicht mehr als volle Befriedigung verlangen und hat, sobald die letztere erfolgt ist, kein Recht am Pfand mehr. Dem Eigenthümer ist deshalb ganz richtig in § 1161 mit der Fälligkeit der Forderung des Pfandgläubigers das Einlösungsrecht gegeben. Ebenso muß dasfelbe der nachstehende Pfandgläubiger haben.

Aber nicht nur letterem, fondern auch dem Burgen, wie bies das Allgemeine Preußische Landrecht I, 20 § 37 bestimmt, wird ein Ginlösungerecht zu geben fein. Freilich mußte dies in einem Befriedigungsrecht bei ber Burgichaft gegeben merben, da, soweit der Burge befriedigt, nach § 676 Forderung und Pfandrecht auf den Bürgen übergeht. Die Motive nehmen bei § 679 S. 679, 680 unter Bezug auf § 676, §§ 254 ff., §§ 272 ff. an, daß ber Burge das Recht hatte, den Gläubiger zu befriedigen und fo deffen Rechte gegen den Sauptschuldner zu erwerben, allein ein folches Recht ift dem Bürgen nicht gegeben und nach § 227 tann ber Gläubiger, ohne in Bergug zu kommen, die Leiftung durch den Burgen ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht. Da bei einem boswilligen Schuldner, welcher wegen ichlechter Bermögenslage den etwaigen Rückgriff des Burgen nicht zu fürchten braucht, die Möglichkeit nicht ausgeschloffen ift, daß derfelbe Widerspruch erhebt, so ift es febr geboten, dem Burgen ein Recht auf Befriedigung einzuräumen, worin ihm dann das Ginlöfungsrecht von felbft gegeben ift.

Bünschenswerth ware es, noch weiter zu gehen und jedem Gläubiger des Verpfänders, welcher einen vollstreckbaren Schuldtitel erlangt und damit einen Anspruch auf Pfändung des bereits in der Pfandinhabung eines Andern besindlichen Gegenstandes hat, das Einlösungsrecht einzuräumen. Denn da nach § 713 Civilprozeszordnung das in der Inhabung des Pfandgläubigers besindliche Pfand gegen dessen Willen nicht gepfändet werden kann, ist ein dritter Gläubiger des Verpfänders in Geltendmachung seines Anspruchs auf Pfändung außerordentlich gehemmt, wenn die pfändbaren und noch Sicherheit bietenden Gegenstände in der Pfandinhabung eines Dritten sind und gegen dessen und des Schuldners Willen nicht herausgebracht und auch nicht gepfändet werden können. Ein solcher Gläubiger kann ein großes Interesse haben, das Pfand durch Einlösung in seine Inhabung zu bekommen, um dasselbe so nachpfänden lassen zu können.

§ 1166. Zu § 1162 ift das Einlösungsrecht des nachstehenden Pfandgläubigers hauptsächlich wegen § 1166 gerechtfertigt worden. Es sei jedoch gestattet, hier auch noch ein Bedenken gegen diesen § 1166 selbst in seiner Allgemeinheit geltend zu machen. Daß der innehabende vorgehende Pfandgläubiger jedenfalls berechtigt ift, felbst den Berkauf vorzunehmen und auch nicht verpflichtet sein kann, eines nachstehenden Pfandgläubigers wegen vor Eintritt feines eigenen Berfauferechts das Pfand zum Berfauf zu bringen, ift felbstverftanblich. Zweifelhaft kann es jedoch fein, ob man ihm das Recht geben foll, nach Eintritt feines Bertauferechts (§ 1165 Abfat 2) auch einem nachfolgenden Pfandgläubiger gegenüber, für welchen ebenfalls das Berfaufsrecht eingetreten ift, ben Berfauf beliebig hinausschieben gu Daß der nachfolgende Pfandgläubiger hierdurch erheblich geschädigt werden kann, liegt auf der Sand. Giebt man ihm das Einlosungerecht, fo kann er fich zwar helfen, jedoch, da dazu Geld erforderlich ift, nur dann, wenn ihm daffelbe gur Berfügung fteht. Bor allen Dingen wurde jedoch bann ohne ausreichenden Grund eine gang ungerechtfertigte Berschiedenheit zwischen Pfandungspfandrecht und Bertragspfandrecht eingeführt. Die Motive fagen amar, daß § 1166 mit den Borschriften der Civilprozefordnung nicht im Wideripruch stehe. Allein dies ift nicht richtig. Mit § 690 und § 710 Cwilprozefordnung, auf welche die Motive verweisen, steht § 1166 allerdings nicht im Widerspruch, wohl aber mit §§ 727, 728, 716. Die Civilprozefordnung beftimmt nicht, daß nur mit Ginwilligung des frühern Pfandgläubigers der Berkauf für den spätern stattfinden tonne. In der That hat deshalb auf Antrag des letztern, auch wenn der erfte ben Berkauf nicht will, der Berkauf doch ftattzufinden. Es ift nicht abzusehen, weshalb bei dem Bertragspfand bei fonft gleich= liegenden Berhältniffen etwas anderes gelten foll. Für das Ein= löjungsrecht würde daneben doch noch Raum und auch Grund bleiben, icon weil der nachfolgende Pfandgläubiger fich deffelben vor Gintritt feines Berfauferechts bedienen fann.

§ 1167. Bereits in den Ausführungen zu § 1147 ist erwähnt worden, wie die Motive selbst zugeben mussen, daß durch ein geschickt gestaltetes bedingtes Rechtsgeschäft das Berbot des Berfallvertrags hinfällig gemacht werden kann. Es wird nicht ausbleiben, daß hiervon die Ruganwendung gezogen werden wird. Daß eine solche Aussicht unbefriedigend sein muß, leuchtet ein.

Benn im Einklang mit der Civilprozesordnung zu § 1166 die Bestimmung wünschenswerth erschienen ist, daß ein nachstehender Pfandgläubiger von dem vorgehenden Pfandgläubiger, sobald für beide das Berkaussrecht nach § 1165 Absatz 2 eingetreten ist, den Pfandverkauf soll beanspruchen können, so würde sich diesfalls noch ein

weiteres Bertragsverbot nothwendig machen. Es müßte dann nämlich ein zwischen Pfandgläubiger und Schuldner geschlossener Bertrag, das Pfand nicht oder nicht innerhalb gewisser Zeit zum Berkauf zu bringen, für nichtig erklärt werden. Dem Sondernachfolger, also auch dem, welcher von seinem Einlösungsrecht Gebrauch gemacht hat, würde ein hierauf gegründeter Einwand Seitens des Eigenthümers, weil lediglich das dingliche Recht betressend, nach § 1160 nicht entgegengestellt werden können, wohl aber eben dem Pfandgläubiger, mit welchem ein solches Abkommen getrossen ist und welcher, wie vorgeschlagen, den Berkauf vornehmen soll, wenn es der nachfolgende Pfandgläubiger verlangt. Weitere Bestimmungen hinsichtlich eines solchen Bertrags, wie sie das gemeine Recht und das Pr. A. E. R. I, 20 §§ 26, 27, kennt, erscheinen nicht nothwendig.

§§ 1169—1178. Die Bestimmungen über das Berkaufsverfahren fönnen nicht als zwedmäßig anerkannt werden und bedürfen bringend Gewiß ist es als ein entschiedener Borzug bes ciner Aenderung. Entwurfs anzuerkennen, daß dem Pfandgläubiger das Recht gum Selbstvertauf gegeben ift, allein die Ausführung bes letteren bat ber Entwurf zu ausschließlich in die Sand des Pfandgläubigers gelegt, dabei die Berantwortlichkeit deffelben unnöthig gesteigert und dadurch wieder unbeabsichtigt für den Pfandfredit eine Erschwerung geschaffen. Es ift anzuerkennen, daß diese Bestimmungen fich aus der Durch führung des Grundsates des § 1165 folgerichtig ergeben, indeffen if damit meder dem Gigenthumer noch dem Pfandgläubiger etwas genütt Bur den Pfandgläubiger insbefondere enthalten fie foviel Schlingen daß er ohne rechtlichen Beirath taum in der Lage ift, den Bertau ohne Nachtheil vornehmen laffen zu können und geradezu dazi gedrängt wird, auf denselben zu verzichten, fich lieber einen vollstreck baren Schuldtitel zu verschaffen und den Bertauf im Bege de Zwangsvollstreckungsverfahrens vornehmen zu laffen (§ 1169). gange Bortheil des billigern und rafchern Selbstvertaufs geht dadurc und doch läßt sich derselbe durch wenige Aenderunge verloren erhalten.

Indem der Entwurf die Berkaufshandlung selbst unter die Ber antwortlichkeit des Pfandgläubigers stellt und nur die in § 1171 ar gegebenen Bersonen als die Organe bezeichnet, durch welche er natseinen Anweisungen den Berkauf vornehmen lassen soll, verpflichte er den Pfandgläubiger, jenen Organen jedesmal die besondern B dingungen für den Berkauf vorzuschreiben, welche das Gesetz verlang

ober er felbft für zwedmäßig erachtet und macht ihn haftbar, wenn er etwas verfieht. Diefer Standpunkt erscheint nicht richtig. Richtiger ericeint ca, wenn das Gefet ein für allemal unmittelbar benen welche den Berkauf vornehmen follen, vorschreibt, wie verkauft werden ioll, wenn also nicht der Bfandgläubiger jedesmal das Berfahren vorjufdreiben bat, fondern wenn daffelbe vom Befet felbft ein für allemal vorgeschrieben ift. Dazu wird junachst nothwendig fein, § 1171 dabin einzuschranten, daß der Pfandgläubiger ben Berfauf nur burch Berichtsvollzieher vornehmen zu laffen hat, da diefe, gerade wie bei ber Zwangsvollstredung, zu einem bestimmten Bertaufsverfahren veroffichtet werden konnen. Diefe haben nun den Berkauf fo vorzunehmen, me der Entwurf bestimmt, und hat der Pfandgläubiger nicht nöthig, unter eigener Baftung, diefe gefetlichen Bestimmungen erft vorzuidreiben. Der Bfandgläubiger tann fich bann barauf verlaffen, daß der Berkauf in gesethlicher Beife vor fich geht und biefelbe Sicherheit hat der Gigenthumer, welcher für einen folchen Bertauf gewiß nicht mehr Sicherheit verlangen tann als bei dem Bertauf des Bolliredungepfande.

Bis gur Abgabe des Pfands an den Gerichtsvollzicher und bis jur Beauftragung deffelben mit dem Bertauf ift der Bfandgläubiger naturlich mit Recht allein verantwortlich. Er hat bem Gigenthumer ben Berfauf anzudroben, mobei ibm die febr zwedmäßige Fiftion des 1195 erfreulichen Schut gewährt, und fur Ginhaltung ber Bertaufsfrift zu forgen. Er hat auch dem Gerichtsvollzieher die Namen des Eigenthumers und etwaiger ihm bekannter Realintereffenten mitzuheilen und den Ort der Berfteigerung zu bezeichnen. Damit hat peroch der Pfandgläubiger das Seinige gethan und tritt nunmehr die Berantwortlichkeit bes Berichtsvollziehers gerade fo wie bei der 3mangsverfteigerung ein. Die weitern Borfchriften haben fich an ten Berichtsvollzieher zu wenden. Diefer hat die öffentlichen Betanntmachungen (§ 1171 Abfat 2) zu erlaffen und die Benadhrichti= gungen (§ 1172 Abfat 2) ju bewirken, die Berfteigerung auch an dem ihm vom Pfandgläubiger bezeichneten Ort vorzunehmen. Ihn geht die Borfchrift des § 1174 an, welche nach Aenderung des § 1171 diefelbe Faffung wie § 721 Civilprozefordnung erhalten fann. ber fo vorgeschlagenen Geftaltung bes Bertaufsverfahrens wurde es bas einfachfte und zwedmäßigfte fein, zu bestimmen, daß der Berichtevollzieher den Berfauf in Gemäßheit des § 718 der Civilprozefordnung vorzunehmen bat, wodurch § 1175 megfällig wurde. Die Motive meinen zwar, daß man auch bei einer etwaigen Bestimmung, daß der Pfandgläubiger den von ihm mit dem Berkauf Beauftragten ans weisen sollte, nach § 718 Civilprozesordnung zu verkausen, wegen des Inhalts des § 718 zu keinem angemessenen Ergebniß gelangen würde. Allein was die Motive gegen den § 718 ankühren, ist nicht geeignet, diese Meinung zu begründen. § 718 Civilprozesordnung ist durchaus zweckmäßig und hat sich recht gut bewährt. Insbesondere ist der dreimalige Ausruf sehr nützlich, auch die kassatzische Klausel deutlich genug bestimmt. Zedensalls müste aber, auch bei Beibehaltung des § 1775 im Uebrigen, Sat 2 in Wegsall kommen, da nach dem Vorgeschlagenen der Gerichtsvollzieher allein verantwortlich sein würde.

Bor allen Dingen aber muß beanstandet werden, daß der Bfandgläubiger als Berkaufer bes Bfands megen etmaiger Mängel beffelben die Bemahr leiften foll, wie der Entwurf will, indem er ausdrudlich eine diese Saftung ausschließende Bestimmung nicht aufgenommen Die Motive fagen, daß der Bfandgläubiger fich genügend ichuten fonne, wenn er bei dem Berkauf den Ausschluß der Gemährleiftung besonders bedingen laffe. Das murbe gunachft einen Pfandgläubiger voraussetzen, der fo rechtstundig ift, daß er überhaupt weiß, daß er ohne eine folche ausdrudliche Bedingung gefetzlich fich ber Gefahr einer folden Saftung aussett, und der fo viel Umficht befitt, felbst die nöthige Borforge zu treffen, welche das Gefet nicht getroffen bat. So fluge und umfichtige Menschen find aber leider felten. bei aller Borficht murbe damit allein ein folder Mann fich nicht einmal genügend ichuten, ba ber vertragemäßige Erlaß ber Saftung nach § 396 unwirkfam ift, wenn der Verkäufer den Mangel gekannt und verschwiegen hat. Er mußte also auch noch alle ihm bekannte Mängel bei dem Bertauf bekannt machen laffen. Es braucht nur hierauf aufmerkfam gemacht zu werden, um beurtheilen zu konnen, wie thöricht der Pfandgläubiger fein murde, der durch den Selbstvertauf sich solchen Unannehmlichkeiten aussetzen und der nicht lieber fich einen vollstrecharen Schuldtitel verschaffte und das Pfand im Zwangsvollstredungeverfahren verkaufen ließ. Denn nach § 395 hat der Erwerber ein Recht auf Gewährleiftung wegen Mängel nicht, wenn im Bege der Zwangsvollstredung eine Sache auf Betreiben eines Gläubigers veräußert ift. Dieje außerordentlich zweckmäßige Bestimmung muß im Interesse bes Pfanderedits nothwendig auch auf ben Pfandverkauf ausgedehnt werden, wie diefer Pfandverkauf auch

in § 1182 mit Recht dem Berkauf im Weg der Zwangsvollstreckung gleichgestellt ist. Da § 395 auch für die Fälle des § 726 Civilprozeßsordnung gilt, besteht auch kein Bedenken, die Ausdehnung ebenfalls für die Fälle des § 1178 gelten zu lassen, sobald nur, wie bei der Zwangsvollstreckung, bei dem Berkauf bekannt gegeben ist, daß es sich um einen Pfandverkauf handelt. Auf einen Berkauf nach § 1177 jedoch dürfte die Ausdehnung im Interesse der Berkehrssicherheit dann bedenklich sein, wenn bei der hier vorausgesetzten freien Bereinbarung zwischen Eigenthümer und Pfandgläubiger ein Berkauf nicht durch den Gerichtsvollzieher stattsinden soll.

§ 1181. Nach dem zu § 1169—1178 Borgeschlagenen würde in § 1181 Satz 2 § 1172 wegzulaffen sein, da der Pfandgläubiger nur zu den betreffenden Mittheilungen an den Gerichtsvollzieher verpflichtet sein soll.

§ 1182. Weshalb in § 1182 als Pfand ausdrücklich eine bewegliche Sache vorausgesetzt wird, während doch der ganze Titel nur von beweglichen Sachen als Pfand handelt, ist nicht abzusehen.

§§ 1190, 1191. Mit gutem Grund ift in § 1189 beftimmt, daß der Pfandgläubiger durch seine einseitige Berzichtserklärung gegenüber dem Gigenthumer, welche fonft jur Aufhebung des Pfandrechts genügen foll, dann das Bfandrecht nicht aufheben tann, wenn baffelbe mit dem Rechte eines Dritten belaftet ift. Rach § 1190 foll ber Bjandgläubiger jedoch das Erlöschen des Pfandrechts dadurch bewirken tonnen, daß er die Forderung auf einen Dritten überträgt, das Pfandrecht aber ausschließt und nach § 1191 foll er dadurch, daß er das Pfand an den Eigenthümer zurückgiebt, daffelbe erreichen können. Der Berechtigte fann über fein Recht ungehindert verfügen, nur barf, wenn fein Recht zu Gunften eines Dritten belaftet ift, das belaftende Recht in feinem Bestand nicht berührt werden. (Motive zu § 960 Diesem Grundsat entspricht § 1189, nicht aber die §§ 1190, 1191. Wenn es überhaupt nothwendig ift, eine Beftimmung, wie die in § 1190 gu geben, fo darf bei einer Uebertragung ber Forderung der Ausschluß des Pfandrechts auch nur mit Ginwilligung des britten Berechtigten zugelaffen werben. Denn es könnte ja jonft ein Pfandgläubiger ungehindert in den Rechtsbeftand eines belaftenden Rechts eingreifen, indem er die Forderung ohne Pfandrecht auf einen Anderen übertrüge und so das Pfandrecht felbst zur Aufhebung brachte. Daß, wenn der Ausschluß des Pfandrechts bei einer Uebertragung der Forderung überhaupt zugelaffen wird, das Pfandrecht erlöschen muß, weil es ohne Forderung nicht bestehen kann, ist klar. Ein Bedürfniß jedoch, einen solchen Ausschluß zuzulassen, liegt eigentlich gar nicht vor, da ja der Pfandgläubiger, wenn er guten Grund hat, das Pfandrecht nicht mitzuübertragen, vorher auf dasselbe verzichten kann.

Bei § 1191 gestaltet sich die Sache ganz eigenthümlich. An sich müßte dasselbe gelten wie bei § 1189, da die Rückgabe des Pfandes an den Gigenthümer als Berzichtserklärung singirt wird und der Pfandgläubiger doch ebensowenig durch eine in einer gewissen Handlung sich verkörpernde Willenserklärung wie durch eine dem Gigenthümer unmittelbar gegenüber abgegebene das etwaige Recht eines Dritten berühren darf. Diesen thatsächlichen Berzicht jedoch ohne Einwilligung des Dritten unwirksam sein zu lassen, dem steht die Bestimmung entgegen, daß ein Pfand sich nicht in der Inhabung des Eigenthümers besinden kann. Bei diesem Widerstreit muß ein Rechtsgrundsatz nachgeben. Nach dem Entwurf würde es der Schutz der Rechts des Dritten sein müssen. Der Widerstreit wird garnich entstehen, wenn, wie zu § 1147 dringend besürwortet, die Begründung des Pfandrechts mittels constitutum nicht ausgeschlossen wird.

§ 1206 ff. Der vierte Titel über das Bfandrecht an Rechter hat zwar forgfältig und erschöpfend die aus der Berichiedenheit des Gegenstandes des Pfandrechts fich ergebenden Rechtsverhältniffe be rudfichtigt, leidet jedoch entschieden an dem Mangel der Unüber fichtlichkeit. Wie schon bei § 1155 beanstandet, hat der Entwur auch hier der Kurze halber wiederholt auf frühere Bestimmunger Bezug genommen und insbesondere in allgemeinerer Beise die Bor schriften über das Fauftpfandrecht und die Uebertragung der For berungen für entsprechend anwendbar erklärt, wobei wiederum es fid nöthig gemacht hat, einzelne besondere Bestimmungen für hier auße Beltung ju feten. Go ift es gekommen, daß fich in dem Tite wenig Paragraphen finden, in denen nicht auf andere zurückverwieser wird. Es ift mit Recht zu befürchten, daß fich ber Rechtsunkundig hier nie zurechtfinden wird, daß es aber auch dem Rechtskundiger Mühe machen wird, fich zu vergewiffern, was bei dem Pfandrecht an Rechten eigentlich Rechtens fein foll. Bei der Neuschaffung eine Rechtsbuches follte das gewiß vermieden werden und ift deshalb ein Menderung bringend zu wünschen.

§ 1208. Nach § 828 kann ein Recht an einem Grundstück nu von dem im Grundbuch eingetragenen Berechtigten übertragen un

belastet werden. Nach § 1087 gilt dies auch für die Abtretung der Forderung, für welche Hypothek bestellt ift, da die eine von der anderen nicht getrennt werden fann. Bu Bunften der Erben eines eingetragenen Spoothekengläubigers wird jedoch die Ausnahme gemacht, daß fie die ererbte Forderung abtreten konnen, ohne daß fie fich felbst erft als die Berechtigten eintragen ju laffen hatten. Nach § 1208 finden auf die Begrundung bes Pfandrechts an einem Recht die Boridriften entsprechende Unwendung, welche im Salle der Uebertragung jenes Rechts gelten. Gine Sypothekenforderung tann beshalb lediglich der eingetragene Sypothekengläubiger verpfänden. Die Ausnahme ju Bunften der Erben des eingetragenen Sppothekengläubigers ift aber hier bei ber Berpfändung ausbrudlich auger Anwendung gefest. Die Motive fagen irrthumlicher Beise entgegen ber Bestimmung des Entwurfs und auch entgegen ber Ausführung S. 541 ju § 1073, daß die Begründung des Pfandrechts an einem gebuchten Recht ben Erben in gleicher Beise erleichtert sei.

Es ift übrigens hinzuzufügen, daß der Entwurf mit Recht diese Ausnahme hier außer Anwendung gesetzt hat. Denn bei ber Abtretung hatte die vorherige Gintragung schlechterdings feinen andern Awed als den der Erfüllung einer koftspieligen Form, da mit der Abtretung fofort wieder die Löschung dieses Gintrags hatte erfolgen muffen, mahrend bei der Berpfandung der einzutragende Gläubiger immer Gläubiger bleibt, fein Recht nur belaftet, eine Löschung des Eintrags mithin vorerft nicht wieder zu erfolgen hat.

Nach anderer Richtung geben jedoch die Motive zu § 1208 wichtigen Aufschluß. Man konnte zweifelhaft fein, wie es mit der Nebertragung einer Forderung ftebe, für welche ein eingetragenes Recht verpfändet ift, und ob auch dafür § 828 entsprechend anzuwenden fei. Der Entwurf enthält keine ausdrückliche Bestimmung. Die Frage ift nach § 1208 dafür entscheidend, mas bei der Beiterverpfändung einer Forderung gelte, für welche bereits ein eingetragenes Recht verpfändet mar. Nach der Anmerkung zu § 1208 und aus dem Hinweis auf die Grundbuchordnung ergiebt fich, daß der Entwurf für eine folche Abtretung die Eintragung nicht erfordert, folglich auch nicht für die Beiterverpfändung. Die Gründe find gu billigen.

§ 1211. Bahrend grundsätlich nach § 1208 auf Begründung eines Pfandrechts an einem Rechte die im Falle der Uebertragung beffelben geltenden Borfchriften Anwendung finden follen, nach §§ 293, V.

Digitized by Google

294 fonach zur Berpfändung einer Forderung, zu deren Beräußerung der Abtretungsvertrag genügt, auch der Pfandvertrag genügen mußte, enthält der § 1211 die überraschende Bestimmung, daß außer dem Bfand= vertrag noch erforderlich fei, daß die Berpfändung von dem Berpfander dem Schuldner angezeigt werde. Damit durchbricht der Ent= wurf den für die Abtretung von Forderungen aufgestellten Grundsat, daß die Forderungen ohne Weiteres mit dem Abtretungsvertrag auf den neuen Gläubiger übergeben. Daß dies neue Erforderniß hier aufgeftellt wird, ift um fo überraschender, als doch die Berpfändung einer Forderung das Weniger ift als die Abtretung, fodaß wenn die einfache Form für lettere genügt, fie erft recht für erftere genugen muß. Und für die Abtretung genügt fie gewiß nach ben weiteren Sicherungsbeftimmungen, welche der Entwurf fehr gwedmäßig getroffen hat. Sie muß aber auch für die Berpfändung ge-Die Motive rechtfertigen die Beftimmung damit, daß die Berpfändung beffer kundbar gemacht und den Gefahren "einer generellen, eine Mehrheit von Forderungen in einer Bezeichnung begreifenden Berpfändung" vorgebeugt werden foll. nicht abzusehen, welchen Zweck die beffere Rundbarmachung haben und welche größere Gefahren die generelle Berpfandung vor der generellen Abtretung haben foll. Ift das generelle Rechtsgeschäft, Abtretung oder Berpfändung, fo generell, daß fich nicht erkennen läßt, mas deffen Gegenstand eigentlich gemefen, fo ift es gultig nicht zu Stande gekommen, ift es nicht fo generell und gultig zu Stande gekommen, fo wird das Rechtsgeschäft durch die nothwendige Anzeige an die Schuldner nicht ungefährlicher, fondern nur mehr erschwert, ohne daß ein Grund vorliegt, die Berpfändung mehr zu erschweren als die vollständige Abtretung. Die Gründe, welche gegen das constitutum beim Fauftpfandrecht vorgebracht wurden, können bier gar nicht gelten, weil bedenkliche Berpfändungen nicht verhindert, fondern nur, und zwar bei ber gefetslich nothwendigen Mithulfe des Berpfänders gang unbedeutend, erschwert werden, da aber, wo die Benachrichtigung überhaupt unthunlich erscheint, die Berpfandung einfach durch die Abtretung erfetzt werden kann. Dem Prozegrecht (§ 730 C. B. D.) und Ronturgrecht (§ 15 Ginf. Gefet) gu lieb follte das Gesethuch einen wohlbegrundeten Rechtsfat nicht durchlöchern. Es gilt das auch von § 294 Abfat 3, welcher abweichend von dem für die Abtretung aufgestellten Grundsatz für die Uebertragung im Zwangsvollstredungsverfahren wieder die Mittheilung

an den Drittschuldner erfordert. Prozestrecht und Konkursrecht sollten vielmehr mit den wohlerwogenen Grundsägen des neuen Gesetzbuchs in Einklang gebracht werben.

Man könnte fich ja mit dem erschwerenden Erforderniß einverftanden erklaren, wenn es an fich zwedmäßig ober wenigstens unbebentlich ware. Aber das ift es nicht. Denn zunächst hat ber Bläubiger, auch wenn der Pfandvertrag fertig geworden, es vollständig in der Sand, das beabsichtigte Pfandrecht wirkfam werben ju laffen oder nicht oder ben Gintritt der Birtfamteit hinauszuschieben, da er ja die Anzeige bewirken muß. Der Pfandgläubiger ift daber nicht eber gefichert durch das Pfandrecht und wird nicht früher feine etwaige Gegenleistung machen können, als ihm der Nachweis erbracht ift, daß die Anzeige entsprechend den Bestimmungen in § 74 - 76 erfolgt ift. Liegen hierin ichon für einen nicht gang vorsichtigen Bfandgläubiger erhebliche Gefahren, fo ift die Umftandlichkeit der Berpfandung felbst deshalb fo unzwedmäßig, weil in den meisten Fällen sowohl der Schuldner, welcher verpfänden will, als der Bläubiger, welchem die Sicherheit beftellt werden foll, an thunlichft ioneller Begrundung des Pfandrechts das größte Intereffe haben. Auch hier besteht deshalb wieder die Befürchtung, daß durch folche Erichwerungen die Parteien ohne alle Noth zu einem andern Rechts= geschäft, der einfachern völligen Abtretung, gedrängt werden.

Schon oben bei § 1150 mar ermähnt, daß nach § 1067 Biffer 5 bei der Sypothet dem Gläubiger insbesondere auch die Forderungen des Eigenthumers aus der Berficherung verpfandeter Gebaude haften und war auch für das Fauftpfandrecht eine Erweiterung der pfand= rechtlichen Haftung gewünscht worden. Nach dem schon erwähnten Grundsatz der Surrogirung wurde das Recht des Pfandgläubigers an der so neu entstehenden Forderung doch als Pfandrecht anzusehen fein, nach der Bestimmung des § 1211 aber dann nicht früher wirtsam werden konnen, als bis der Gigenthumer die Anzeige an jeinen Schuldner bewirkt hatte. Es springt sofort in die Augen, wie völlig unzwedmäßig dies fein und von wie zweifelhaftem Werth die hppothekarische und bezüglich pfandrechtliche Saftung dann fein wurde, wenn fie nicht fofort mit Entstehen der Forderung felbst ein= treten konnte. Natürlich hat der Entwurf das bei § 1067 Riffer 5 jehr wohl erkannt und auf die Forderung aus der Gebäudeversicherung, bei der fich ein bloges Beschlagnahmerecht als verfehlt erweifen murde (Motive S. 667 § 1070), die Vorschriften der §§ 303-306 für entsprechend anwendbar erklärt. Damit ist jedoch wieder der Grundsatz bes § 1211 verlassen und dem offenbaren Bedürfniß des Verkehrs Rechnung tragend es so geordnet, daß die Haftung jener Forderung ganz entsprechend den Grundsätzen der Uebertragung eines Rechts beginnt. Daß nur für das vertragsmäßige Pfandrecht an der Forderung die Anzeige an den Schuldner zur Entstehung erforderlich, für das durch Rechtssatz entstehende Pfandrecht aber nicht erforderlich sein soll, ist jedenfalls eine Ungleichheit, welche besser vermieden würde.

Weshalb aber nicht wenigstens der Anzeige des Verpfänders die Vorlegung der Pfandurkunde durch den Pfandgläubiger wie § 306 Absat 2 gleichstehen soll, dafür ist ein Grund nicht ersichtlich.

## Die Gigenthümer-Sypothek und Gigenthümer-Grundichuld. 1)

Bon Dr. germann Stanb, Rechtsanwalt in Berlin.

#### T.

Soviel auch über dieses Schmerzenskind ber Jurisprudenz schon geschrieben und gestritten worden ist, und so unerquicklich es auch ericheinen mag, dies viel beaderte und doch unfruchtbar erscheinende Reld von neuem zu betreten, es hilft nichts: der Entwurf des burgerlichen Gefetbuchs fordert gebieterisch bagu beraus. Denn wenn fo Mancher erwartet haben mag, daß es den Redaktoren des burgerlichen Gefetbuchs gelingen werbe, diesen Bankapfel der juriftischen Theorie, diese crux ber gerichtlichen Praxis für immer zu befeitigen und den in Frage kommenden Bedürfniffen des Rechtsverkehrs auf andere Beife Rechnung zu tragen, er ist in seinen Erwartungen getäuscht. Entwurf will der Eigenthumerhppothet zu neuem Leben verhelfen. Einen Erfat dafür giebt es alfo nach Anficht der Redaktoren nicht.

It dem wirklich fo? Ift ein neuer Gesetzgeber berechtigt, die Eigenthümerhppothet von neuem zu etabliren? Läft sich wirklich tein Erfat dafür ichaffen?

3d verneine diese Fragen. Die Eigenthümerhppothet barf nicht von Neuem in das Gefet aufgenommen werden. Denn fie ift eine juriftische Unmöglichkeit. Es genügt nicht, daß die Motive über die bisherige Bergeblichkeit der zahlreichen Bersuche, das Institut juristisch zu tonftruiren, fich mit ber Bemerkung hinwegfeten, daß die juriftische Konstruktion nicht Aufgabe des Gesetzes, sondern der Rechtswiffen-

<sup>&#</sup>x27;) Entwurf eines burgerlichen Gefetbuchs für bas Deutsche Reich. Erfte Lefung §§ 1094-1102 und Motive bagu. 29

schaft sei. 2) Schon das ist für einen Gesetzgeber verfehlt, ein Institut gesetzlich einzuführen, dessen juristische Konstruktion ihm selbst nicht klar ist. Aber die Hauptsache ist, daß es sich bei der Eigensthümerhypothek garnicht mehr um ein der Lösung harrendes Problem handelt. Nur der kann von einem Problem noch sprechen, der sich gewaltsam der Einsicht verschließt, daß hier ein juristischer Nonsens vorliegt.

In der That ein Nonsens. Denn zum ureigensten Wesen eines jeden Pfandrechts gehört es, daß eine fremde Sache als Sicherheit haftet. Das ist so selbstverständlich, daß das allgemeine Landrecht kein Bedenken getragen hat, dieses Moment in seine Definition aufzunehmen (§ 1 I 20) und es ist noch Niemandem beigefallen, zu sagen, daß das Landrecht hier an einem Grundirrthum leide. Weine eigene Sache kann mir keine Sicherheit dafür sein, daß ich eine Summe, die mir ein Dritter schuldet, von diesem erhalte. Ueber meine eigene Sache kann ich auch ohnedies nach Belieben verfügen.

Wie man auch den materiellen Inhalt der Hypothek auffassen möge, sei es als Zahlungspflicht, oder als Pflicht, die Zwangsvollstreckung zu dulden, oder endlich als Pflicht, die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung zu dulden 3), jede dieser Konstruktionen seht das Recht an fremder Sache begrifflich voraus. Denn gegen mich selbst kann ich keine Zahlungspflicht, gegen mich kein Recht auf Zwangsvollstreckung haben, gegen mich selbst kann ich nicht die Verpflichtung haben, die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung meines Grundstücks zu dulden.

Eine Hypothet des Sigenthumers an feinem eigenen Grundstüde ift hiernach ein Widerspruch in sich selbst: ein jus in re aliena, haftend an der eigenen Sache!

Nun verkennt allerdings der Entwurf nicht, daß man gegen sich selbst kein Zwangsvollstreckungsrecht, gegen sich selbst nicht die Berpstichtung haben kann, die Zwangsversteigerung zu dulden und deshalb ist auch dieses Recht dem Besitzer der Eigenthümerhypothek versagt. Da nun aber nach § 1075 des Entwurfs das Recht auf Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung den eigentlichen Inhalt der Hypothek bildet, so kann die Rechtsmacht, die dem Grundstückseigen

<sup>2)</sup> Motive Band III. S. 205 zu § 835 des Entwurfs.

<sup>3)</sup> Bergleiche über diese verschiedenen Theorien meinen Aufsatz bei Gruchot Band 27 S. 707; sowie Falkmann in der Zeitschrift für Deutschen Ctvilproze 3 Bb. 10 S. 374.

thumer verbleibt, eine Hypothek nicht sein. Sie dennoch als Hypothek zu bezeichnen, ist eine bewußte Unrichtigkeit, die unzulässig bleibt. Man wird einwenden (vergl. Motive Seite 205): der Eigenthümer könne ja über die Hypothek verfügen, er könne sie abtreten, und diese Dispositionsbefugniß ist ja auch grade der Grund des ganzen Rechtseinstituts.

Allein was man nicht hat, kann man nicht abtreten. Der Eigenthümer kann eine Hypothek an seinem Grundstücke wohl bestellen, aber er kann keine besitzen und daher auch nicht Hypothekenrechte übertragen.

Die Motive wenden hiergegen wieder ein, daß nach dem Suftem bes Entwurfs ja auch auf den Tilgungseinwand dem redlichen Huppothekenerwerber gegenüber keine Rücksicht genommen werde.

Nach dem Sate: Was man nicht hat, kann man nicht abtreten, würde das unmöglich sein. Wie dieses, sei auch jenes möglich. Allein die Fälle sind verschieden. Beim redlichen Erwerbe einer getilgten hwothet liegt die Sache allerdings so, daß die Hopothet bezahlt ist und der Hopothetengläubiger eigentlich das Recht nicht nicht hat. Allein hier hat es das positive Recht in der Hand, die Thatsache der Jahlung hinweg zu singiren, und durch diese Fiktion wird der juristische Fortbestand der Hopothet möglich gemacht.

Anders bei der Eigenthümerhypothek. Hier liegt die Sache nicht blos so, daß der Eigenthümer das Recht nicht hat, sondern so, daß er es auch begrifflich nicht haben kann. Das positive Recht kann mit seinen Fiktionen wohl Thatsachen hinweg- oder hinzu fingiren, soweit aber reicht keine Fiktion, daß sie logisch Unmögliches möglich machen kann. An dem Felsen der Logik scheitert die Macht des Gesets. Da es logisch unmöglich ist, daß man an seiner eigenen Sache eine Hypothek haben kann, so ist es dem Eigenthümer logisch unmöglich, eine Hypothek an seiner eigenen Sache auf einen anderen zu übertragen. Der Rechtsakt, der dem Eiwerber das Hypotheken recht an dem Grundskuse verschafft, kann vielmehr nichts anderes als eine Konstituirung von Hypothekenrechten, keine Cession sein; ihn d nnoch Cession zu nennen, ist wiederum eine bewuste Unrichtigkeit.

Bei der Gestaltung der Eigenthümerhypothek durch den Entwurf, als Hypothek ohne Forderung, kommt hinzu, daß dieselbe noch in witterer Hinsicht begriffswidrig ist. Die Motive sagen selbst (Seite 723), daß die Forderung nicht blos Bedingung, sondern Begriffselement der Hypothek ist. Der Hypothek ohne Forderung sehlt nach diesem

eigenen Ausspruch der Motive ein Begriffselement. Der Name "Hypothet" ist daher, da die Art die Merkmale der Gattung haben muß, wiederum eine bewußte Unwahrheit.

So setzt sich die sogenannte Eigenthümerhypothek auf Schritt und Tritt in Widerspruch mit dem Wesen der Hypothek und die Aussicht, sie jemals mit diesem Wesen in Einklang zu bringen, sie zemals juristisch zu konstruiren, ist ebenso vergeblich, wie es keinem Chemiker je gelingen wird, hölzernes Gisen zu ersinden.

Ein solches widerspruchsvolles Rechtsgebilde darf in die Zeit des neuen einheitlichen deutschen Rechts nicht hinüber genommen werden; es wäre traurig um die Jurisprudenz bestellt, wenn ihre Konsequenzen unabweislich auf die Beibehaltung einer solchen Wißsgestaltung hindrängten.

#### II.

Worum handelt es sich denn eigentlich bei diesem ganzen Institut? Es soll dem zahlenden Grundeigenthümer die Möglichkeit gewährt werden, den Rang der bezahlten Hypothef zu neuem Grundkredit auszunutzen. Zur Erreichung dieses Effekts muß juristisch ein Wittel gefunden werden, um das mit dem Löschen einer Hypothek verbundene "Borrücken" der nachfolgenden Hypotheken zu verhindern. Dieses Mittel bietet der Entwurf in der in der Hand des Eigenthümers fortbestehenden Hypothek.

Der Gesetzgeber giebt sich also das Räthsel auf: Wie verhindere ich das Vorrücken der nachfolgenden Hypotheken beim Wegfall einer Post? und löst es durch ein noch größeres Räthsel, indem er sich eine Hypothek am eigenen Grundstück zurecht zu legen bemüht. Wie aber wenn das erste Räthsel garnicht existirte? wenn das Dogma des unvermeidlichen Vorrückens, dem beizukommen dieses legislatorische Bemühen gewidmet ist, garnicht wahr wäre?

Unserer Ansicht nach hat der neue Gesetzgeber es in der Hand, das "Borrücken" mit all den Schwierigkeiten, die es im Gesolge hat, auf sehr einfache Weise zu beseitigen. Er braucht nur durch eine positive Borschrift zu bestimmen, daß beim Löschen einer Post die nachfolgenden Hypotheken nicht vorrücken. Mit dem Wesen der Hypothek würde diese Borschrift durchaus harmoniren.

Denn mit Unrecht wird der Satz vom Borrücken der Nachhypotheken als unbezwingbares Dogma betrachtet. Der Satz wird nicht bewiesen, sondern ohne Beweis gepredigt. Auch die Motive ftellen ihn als tategorischen Imperativ hin, der "aus dem Begriff der Hoppothet folge." (S. 773.)

Allein was bedeutet es denn, wenn der Grundstückseigenthümer iein Grundstück zunächst mit einer Hypothek von 1 000 Mark für A., und sodann mit einer solchen von 1 000 Mark für B. belastet?

Der Grundftudeigenthumer will bamit fagen:

Dir A. verpfande ich das Grundstück berart und mit der Daggabe, daß die bei der Berwerthung zu erzielenden ersten 1 000 Mark Dir jufallen follen; Dir B. verpfande ich bas Grundftud berart oder mit der Maggabe, daß die bei der Bermerthung ju erzielenden zweiten 1000 Mart Dir gufallen follen. B fteht, wenn man Bedenken tragt, der die zweite Supothet betreffenden Erklärung ohne weiteres diefe unwandelbare Bedeutung beijulegen, mindeftens nichts entgegen, daß ein neuer Befetgeber durch positive Borichrift bestimmt, daß er die betreffende Erklärung io und immer nur fo gedeutet wiffen will. Und diefe positive Borfdrift murde in dem Sate liegen, daß die Nachhppotheten nicht Der Rechtszuftand wurde fich dann wie folgt geftalten. Benn die erfte Hypothet fortfällt, fo wurde das Grundstud eben aufhören fo belaftet zu fein, daß die bei der Berwerthung zu erzielenden erften 1 000 Mart einer britten Berfon, dem A. gufallen. Es wurde vielmehr nur noch fo belaftet fein, daß die zweiten 1000 Mark einer fremden Berfon, nämlich B. zufallen.

Die Verpfändungserklärung, durch welche die zweite Hypothek bestellt wurde, würde dann genau so wirken, wie sie beabsichtigt und abgegeben war. Warum sollte sie, zumal wenn das Gesek es so ansotdnete, nicht so wirken können? Warum sollte sie beim Wegsall der ersten Hypothek, also eines außerhalb ihr liegenden Umstandes, plöglich eine andere, höhere Wirkung haben müssen, ohne die Absicht der erklärenden Personen, ja vielleicht gegen diese Absicht und dem Gesek zum Trok? Dies wäre nur dann möglich, wenn das sog. "Borrücken" auf unabweislicher Naturnothwendigkeit beruhte. Ob dieses der stall in, soll eine Prüfung der für das nothwendige Vorrücken vorgebrachten Gründe ergeben.

Der Gedanke des naturnothwendigen Vorrückens wird durch die Borftellung des Grundbuchs und seiner äußeren Einrichtung erzeugt. Dort im Grundbuche erscheinen die Hypotheken wohl geordnet, jede an einem bestimmten Plate, jede mit einer Rummer versehen, wie eine in Parade aufgestellte Soldatenreihe stehen sie da und lassen

wie diese keine Lucke gu: in die entstehende Lucke springt im Moment ber Hintermann ein, damit die Symmetrie nicht leide.

Allein man übersieht hierbei, daß die Grundbuchseintragungen nicht identisch mit den Rechten sind, daß in der grundbuchmäßigen Gruppirung der Pfandrechte nach Zahl und Platz nur die verschiedene materielle Kraft der einzelnen Pfandrechte versanschaulicht werden soll. Aber es darf die äußere Form nicht mit dem Besen der Sache verwechselt werden.

Zahl und Platz und der durch beide gebildete Rang, das sind die drei Begriffe, die die Vorstellung der Gegner gebannt halten. Jedem dieser drei Begriffe wird ein Argument für die Naturnothewendigkeit des Vorrückens entlehnt.

1. Die Zahl. Man fagt: Wenn die erste Hypothek fortfällt, dann ist es selbstverständlich, daß die bisherige zweite Hypothek die erste wird.

Nun gut, dann mag die zweite die erste werden. Aber mit diesem Zahlenspiel ist nichts gewonnen. Gehen wir dem materiellen Inhalt dieser sogenannten zweiten Hypothek, wie er sich nach der hier in Borschlag gebrachten Borschrift darstellt, auf den Grund, dann besteht er darin, daß dem Gläubiger B. das Grundstück derart verpfändet werden soll, daß die zweiten 1000 Mark ihm zufallen sollen. Diesen materiellen Inhalt kann diese Hypothek behalten, ob die Hypothek Nr. 1 noch vorhanden ist oder nicht.

Giebt es keine Hypothek Nr. 1, dann ist eben das Grundstück von jetzt ab mit einer Belastung der Art, daß die ersten 1 000 Mark einem Dritten zusallen, nicht behaftet. Die Borstellung, daß die Sppothek Nr. 2 nothwendig zur Hypothek Nr. 1 avanciren, und die Kraft und Bedeutung derselben in sich aufnehmen muß, wenn die letztere fortfällt, mag militärisch oder ästhetisch anheimeln, der juristischen Konsequenz ist sie nicht entlehnt.

2. Der Plat. Man fagt: "Der leere locus sei ein Nichts, über welches zu disponiren unmöglich erscheint" (Motive S. 737). Wie der Grund zu 1 an der Borstellung der Zahl haftet, haftet dieses Argument an der Borstellung des Plates, auf welchem die eingetragene Hypothek im Grundbuche erscheint. Gewiß ist der locus an sich ein leeres Nichts. Das ist gerade oben genugsam betont. Aber es übersehen die Gegner, was die leere Stelle bedeuten soll. Die leere Stelle im Grundbuche bedeutet, daß das Grundstück insoweit nicht belastet

iff, fann man durch eine neue Belaftung insoweit verfügen. Nicht über den locus, sondern über das Grundstück wird verfügt.

3. Der Rang. Bahl und Blatz geben der Hypothek den Rang. An dieser änßerlichen Borstellung des Ranges haftet das dritte Argument: "daß es ein noch ungelöstes Problem sei, wie man sich rechtlich die mit der Berfügung über die Stelle verbundene Trennung des Ranges von der Hypothek und die Uebertragung desselben aus eine andere Hypothek denken soll." (Motive S. 204.) Es ist nicht ersächtlich, warum es problematisch sein soll, einen "Rang von der Hypothek zu trennen". Bielleicht stört auch dies die Symmetrie. Trückt man aber den Borgang juristisch aus und ohne das Bild vom Range, so besteht er darin, daß das Grundstück von Neuem so bestaut wird, daß die ersten 1000 Mark dem C. zusallen, nachdem dieselbe Belastung, die zu Gunsten des A. bestanden hat, fortgesallen in. Barum dies nicht möglich oder auch nur problematisch sein soll, int nicht ersichtlich.

So erscheinen alle Argumente lediglich der äußeren Erscheinung emlehnt, und werden durch Betrachtung des Wesens der Sache wierlegt.

Aber ein viertes Argument wird gemacht, das in der That dem Beien ber Sache entlehnt wird.

Man fagt: das Pfandrecht ergreife das ganze Grundstück, nicht eine einzelne Werthparzelle; daraus ergebe sich das Borrücken der zweiten Hoppothek von selbst, denn auch diese ergreife ja das ganze Grundstück, und sei in ihrer Bethätigung durch die erste nicht mehr behindert, wenn diese fortfällt.

Der Satz selbst oder wenn man will, die Theorie, daß das Bjandrecht das ganze Grundstück ergreift, wird als richtig zugegeben. Aber ihre Bedeutung ist verkannt, wenn man aus ihr das unvermeidliche Borrücken solgert. Gewiß ergreift die Hypothek das ganze Grundstück. Der Satz bedeutet: daß das ganze Grundstück mit allen keinen Theilen, mit allen An- und Zuwüchsen und allem Zubehör dasür haftet, daß die dem B. gegebene Berpfändungserklärung erfüllt werde, also nach unserer Borschrift dasür, daß die bei der Berswerthung zu erzielenden zweiten 1000 Mark dem B. zufallen. So präzisirt, hat der Satz das Borrücken der Nachhypotheken nicht zur Folge.

Es ift also dieses Ergebniß, wie eben gezeigt ift und ausdrüdlich betont werden foll, nicht auf irgend welcher Werthsquoten= oder

Werthsparzellentheorie, — wonach dem Pfandgläubiger nur ein Werthstheil haften soll — aufgebaut. Bielmehr wird dem Sate, daß das ganze Grundstück für das Pfand haftet, wie gezeigt, sein volles Recht. Das hier gewonnene Ergebniß beruht vielmehr auf der Präzisirung des Inhalts der Bestellung späterer Hypotheken und dem unverrückbaren Festhalten an der erfolgten Präzisirung.

Kann aber nach diesem Ergebnisse das Vorrücken der Nachhypotheken durch eine positive Vorschrift verhindert werden, so wird die Eigenthümerhypothek überschissig. Ihre Mission wird dadurch erfüllt, daß der Eigenthümer an der sogenannten "freien Stelle" eine neue Hypothek bestellen kann.

### III.

Wie einfach und klar die Verhältnisse sich unter der Herrschaft eines solchen Rechtszustandes gestalten würden, wie widerspruchsvoll und unklar dagegen unter der Herrschaft der Eigenthümerhypothek, das ergiebt im Einzelnen eine vergleichende Betrachtung.

1. Der zahlende Eigenthümer ift nicht zugleich der perfönliche Schuldner (§ 1094 des Entwurfs). Das Rechtsbedürfniß erfordert es, dem Eigenthümer die Bortheile dieser Zahlung derart zu Gute kommen zu laffen, daß er sich neuen Kredit mit derselben Sicherheit verschafft.

Das System der Eigenthümerhypothek sucht diesen Zweck dadurch zu erreichen, daß es die Forderung mit der Hypothek auf den zahlenden Eigenthümer übergehen läßt. Der zahlende Eigenthümer hat also durch die Zahlung eine Forderung gegen einen Andern erworben und zur Sicherheit für diese Forderung ist ihm seine eigene Sache verpfändet.

Nach der hier vertheidigten Theorie der freien Stellen geht die bezahlte Forderung auf den Zahlenden über, außerdem wird die Hypothek löschungsreif. Der Sigenthümer ist berechtigt, das Grundstüd nunmehr in derselben Weise zu verpfänden, wie es für den eben bestriedigten Gläubiger verpfändet war.

<sup>4)</sup> In Konsequenz der hier in Borschlag gebrachten Vorschrift wird der § 1102 des Entwurfs in sein gerades Gegentheil abgeändert werden mussen. Dieser § untersagt die Sintragung einer Hypothek an Stelle einer gelöschten. Nach diesseitigem Borschlage ist sie gestattet. Das ist ja gerade die praktische Folge gegenwärtiger Aussührungen. Freilich wird ein Berzicht auf die Wiedereintragung zuzulassen sein, dessen Eintragung das Borrücken der Nachhypotheker bewirken würde, wenn der Gesetzgeber es so bestimmen will.

A-1-1-4-- 7-

Will er hierbei nur dinglich verhaftet bleiben, so steht dem nichts entgegen: er cedirt die auf ihn übergegangene persönliche Forderung und verpfändet zur Sicherheit für diese Forderung sein Grundstück mit dem Range der für ihn frei gewordenen Stelle, d. h. in derielben Beise, wie für den eben befriedigten Gläubiger. Das ist einsach und klar, nirgends Kunst und nirgends Widerspruch.

2. Ist der zahlende Eigenthümer zugleich der persönliche Schuldner, dann kann sich der Entwurf gar nicht anders helsen, als das er die persönliche Forderung untergehen und nur die Hypothek sottbestehen läßt, aber auch diese ohne die Befugniß zur Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung.

Man bedenke: der Inhalt der Hypothek ist nach dem Entwurf 1062 und 1075) das zur Sicherung für eine perfönliche Forderung eingeräumte Recht auf Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, und nun fällt fort: 1. die persönliche Forderung, 2. das Recht auf Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung. Eine Darlehnshypothek ohne Darlehnsforderung und ohne das Recht auf Zwangsverwerthung!

Burde man das so konstruirte Rechtsgebilde einen Krüppel nennen, so wurde man ihm unverdient schmeicheln. Zum Krüppel iehlt ihm Fleisch und Bein, das ist ein an die Wand gemalter Edatten, ein Messer ohne Stiel und Klinge.

Rach dem Spstem der freien Stellen dagegen würde der zahlende Syenthümer, der zugleich persönlicher Schuldner ist, von seiner Schuld und zugleich von seiner Grundstückhaftung frei geworden und nunmehr in der Lage sein, die Hypothekenforderung auf seinem Grundstück löschen und eine neue Hypothek an deren Stelle eintragen zu lassen.

Auch in allen übrigen Konftellationen trifft es zu, daß die Theorie der freien Stellen in klarer und juristisch konscauenter Beise Berhältnisse regelt und dabei dieselben Bortheile gewährt, die die Eigenthumerhypothet in juristischen Schlangenwindungen zu ge währen versucht.

Bollen 3. B. die persönlichen Gläubiger die Bortheile der Hppothekenzahlung für sich verwerthen, so mögen sie sich das Recht, die bezahlte Hypothek zu löschen und dafür eine neue eintragen zu lassen, für sich pfänden und sich überweisen lassen. Das ist ein klarer Borgang und hat denselben Effekt, wie die Beschlagnahme der Eigenthümerhppothek, des Pfandrechts gegen sich selbst.

Auch in den einzigen beiden Fällen, in denen nach den Motiven die freien Stellen nicht die gleichen Bortheile gewähren follen, wie die Eigenthümerhppothek, trifft dies nicht zu.

Die Motive (S. 835) fagen: "Insoweit leiftet mithin die Offenhaltung der Stellen mindeftens daffelbe wie die Eigenthümerhppothet, Aber wenn das Rreditbedürfniß nicht fogleich hervortritt ober gunachft vergeblich nach Befriedigung ringt, bann zeigt fich die gunftigere Position, welche die Gigenthumerhypothet verburgt. Die Berfügung über die Stelle geht dem Gigenthumer und deffen Glaubigern berloren, wenn das Grundftud im Bege der Zwangsvollftredung veräußert wird. Es tritt bann alfo ju Bunften der nacheingetragenen Rechte ber Erfolg ein, beffen Unbilligkeit gekennzeichnet ift. Wenn dagegen der Eigenthümer freiwillig das Gigenthum an einen andern abtritt, fo ermächtigt ihn die offene Stelle nicht, fich megen bes etwaigen Raufgelderrückstandes mit ihrem Range eine Spothet vor zubehalten, weil die Berfügung über fie auf den Erwerber des Grundftude übergeht. Alle diefe Dienfte leiftet die Gigenthumerhppothet."

Allein was zunächst den freiwilligen Verkauf anbetrifft, so haben ja die Kontrahenten es in der Hand, im Kaufvertrage zu bestimmen, daß der Erwerber die Restkaufgelderhypothek an der freien Stelle einträgt, und es braucht ja der Veräußerer, wie das immer geschieht, die Auslassungserklärung nur Zug um Zug mit der Vestellung dieser Hypothek abzugeben.

Eine befondere Sicherung dafür, daß die Restkaufgelder wirklich wie vereinbart eingetragen werden, hat sich bisher niemals als Be-

dürfniß herausgeftellt.

Bei der Zwangsversteigerung aber hat es der Gesetzgeber in der Hand zu bestimmen, wem der Bortheil der freien Stellen versbleiben soll, ob dem Ersteher oder dem Subhastaten bezw. seinen persönlichen Gläubigern. Das Institut um deshalb zu verwersen, weil an sich ohne besondere Bestimmung die freie Stelle zur Berswerthung für den Subhastaten ungeeignet erscheinen möchte, ist nicht gerechtfertigt.

Auch das sei noch erwähnt, daß, wenn die Eigenthümerhypothet den Bortheil gewährt, daß einer einzelnen der auf dem Grundstüde haftenden Hypotheten der Borrang vor der Eigenthümerhypothet eins geräumt werden kann, die freien Stellen diesen Bortheil ganz ebenso gewähren. Denn wenn der Eigenthümer das Recht hat, eine Hypothet

Acres ....

mit diesem Range künftig zu bestellen, so kann ihm auch das Necht nicht versagt werden, einer bereits bestehenden Hypothek den Borrang vor dieser künftig zu bestellenden Hypothek einzuräumen; und es paßt eine solche Rechtsgestaltung durchaus in den Rahmen des Entwurss, da dieser in § 842 dem Eigenthümer das Recht giebt, einer künftig zu bestellenden Hypothek den Borrang vor einer entstehenden einzuräumen.

Die zulett erwähnte, schon von der früheren Doctrin anerkannte, von dem Entwurf sanktionirte Möglichkeit, einer künftig zu bestellenden hupothek den Borrang vor einer entstehenden einzuräumen, steht übrigens mit unserer Grundanschauung im engsten Zusammenhange und ist, wenn man sie weiter ausbaut, geeignet, auch die Eigensthümergrundschuld zu ersetzen. Zwar leugnen die Motive, daß diese Borschrift mit dem Institut der freien Stellen etwas zu thun habe. Zedoch vergeblich. Denn eine solche Vorrechtseinräumung vedeutet juristisch nichts anderes als:

Dir B. verpfände ich das Grundstud mit der Maßgabe, daß erft die zweiten 1000 Mark Dir zufallen sollen. Das Recht, das Grundstud so zu belasten, daß die ersten 1000 Mark einem Andern zufallen, will ich mir hiermit wahren.

Das bedt fich vollständig mit unseren Anschauungen.

Es ist damit anerkannt, daß eine zweite Hupothek bestehen kann, ohne das eine erste Hupothek besteht; daß das Grundstück so belastet werden kann, daß die zweiten 1000 Mark einem Dritten zusallen, ohne daß es gleichzeitig so belastet ift, daß die ersten 1000 Mark einem Andern zufallen.

Hat man dies fest, dann ist auch die Eigenthümergrundschuld b. h. die Grundschuld, die der Eigenthümer für sich selbst bestellt, um sich gerade diese Stelle zu sichern, überstüssig. Der Eigenthümer erreicht denselben Zweck, wenn er in Abtheilung III unter Nr. 1 fich eine freie Stelle eintragen läßt — wie man diese freie Stelle nennt, ist gleichgültig, vielleicht ist "Borbehalt" der passende Name —. Dadurch giebt er Jedermann kund und zu wissen, daß er das Grund stück zunächst nicht so belasten will, daß die ersten 1000 Mark einer dritten Person zusallen. Die unter Nr. 2 eingetragene Post hat dann den beschränkten Inhalt, daß die zweiten 1000 Mark einem Dritten zusallen. An der für eine spätere Eintragung vorbehaltenen ireien Stelle kann sich dann der Eigenthümer eine Hypothek oder Grundschuld, je nachdem er sich das eine oder das andere, oder beides vorbehalten hat, eintragen lassen.

Durch einen folchen Borbehalt wird zweierlei erreicht und beides ift wichtig. Einmal verschwindet ein zweiter juristischer Nonsens.

Denn auch die Eigenthümergrundschuld ist ein folcher. Niemand kann sich selbst etwas schuldig sein. Bon sich selbst kann der Eigen thümer nichts zu fordern haben, sein eigenes Grundstück kann ihn nicht verhaftet sein.

Der zweite Bortheil liegt darin, daß die freie Stelle wie für eine später einzutragene Grundschuld, so auch für eine später einzutragende Hypothek ein für allemal so gesichert werden kann, daß all späteren Posten ihr nachgehen. Es wird also das erreicht, wozu di Sigenthümerhypothek für absolut ungeeignet erachtet wird, nämlid zur Offenhaltung für eine künftige Hypothek an einer bisher nich belasteten Stelle.

Befriedigt hiernach die hier vertretene Theorie der freien Stelle einerseits alle fraglichen Berkehrsbedürfnisse, ja noch mehr als di Eigenthümerhypothek, und entspricht sie gleichzeitig der juristische Logik, so ist es dringend wünschenswerth, daß das widerspruchsvoll und jeder juristischen Konstruktion spottende Institut der Eigenthümer hypothek endlich aufgegeben werde. Durch ein juristisches Mißgebild darf man nicht mit Gewalt Berhältnisse regeln wollen, die sich klaund einsach auch anders regeln lassen.

# Die elterliche Gewalt und das bürgerliche Gesethuch.

Bon Rechtsanwalt Dr. Ludwig fuld in Maing.

Die Bericiedenheiten in den fittlichen Unschauungen des deutschen und römischen Bolfes find vielleicht bei teinem Theile des burgerlichen Rechtes fo einflufreich und bedeutsam, wie bei der Regelung des zwischen Eltern und Rindern bestehenden Rechtsverhaltniffes. Dem romijchen Recht ift die Auffaffung bes deutschen, daß die dem Bater zuftebende Gewalt nicht sowohl ein Recht wie eine in die Rechtsform gefleidete Bflicht sei, unbefannt; der pater familias, welcher in feiner Familie mit fast unbeschränkten Befugniffen gegenüber ben feiner Gewalt unterworfenen Berfonen ausgestattet ift, befitt in der patria potestas ein ihm als romischem Burger zustehendes Recht, welches feineswegs lediglich als bas Gegenstück einer ent= iprechenden sittlichen Berpflichtung erscheint. Demgemäß ift auch die Stellung der Haustinder im Berhaltniß zu dem Bater nach romischem Rechte eine fehr wenig befriedigende. Wenn auch wegen Dligbrauchs die Entziehung der väterlichen Rechte ftatthaft ift (Windschold, Pandeften II, §§ 514, 525) jo genügt diese Dlöglichkeit doch selbstver ranblich nicht, um das Rind gegen eine nachtheilige Unwendung der ber Gewalt enthaltenen Befugniffe ju fcuten. Die neueren Gefetbucher haben fich beshalb in diefer Bezichung von dem Borbilde bes romifden Rechtes bald mehr bald minder entfernt und der germanischen Rechtsüberzeugung in größerem oder geringerem Umfange Emgang in ihre Borfchriften verschafft. Um meiften Berwandichaft mit bem romischen Recht weift bezüglich dieses Gegenstandes der code civil auf, beffen babin gehörige Satungen längit allgemein als

unzureichend erkannt worden sind. Für die Beurtheilung der Stellung welche der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsch Reich zu der Regelung der elterlichen Gewalt einnimmt, sind di bei Berathung des code im Schooße des Staatsraths gepflogene Verhandlungen äußerst interessant und es mag um so mehr gestatte sein, derselben mit einem Worte zu gedenken, als auch vom kultur geschichtlichen Standpunkte die Thatsache Beachtung verdient, daß de erste Consul und spätere Kaiser sich in bemerkenswerther und sü den Imperator bezeichnender Weise über die zur Berathung gelangend Frage ausließ.

Bei der Einzelerörterung warf derfelbe die Frage auf, ob e nicht angemeffen fei, die väterliche Bewalt durch ein besonderes Beie gu regeln und meinte, ein foldes Gefet muffe die Berhaltnife be Rindes von der Geburt an ordnen, es muffe fagen, wie man fi feine Erziehung, seine Ausbildung zu einem Berufe zu forgen bal und dgl. Bon besonderer Wichtigkeit schien dem erften Conjul d Bunkt der Erziehung zu fein, denn er ftellte die Frage, ob, men der Bater dem Sohne eine schlechte Erziehung gebe, der Gro vater befugt fei, ihm eine beffere zu geben. Da die Ansicht der Mitglieder des Staatsrathes hierüber verschieden maren, inde dieselbe theils bejaht, theils verneint wurde, bemerkte Napolcon, d der Entwurf viele Bunkte unentichieden laffe, welche zu entscheid gleichwohl im Interesse des Staates wichtig sei. So wiffe mi beispielsweise nicht, ob ein Sohn, der in das Alter der Untersch bungsfähigkeit eingetreten fei und von feinem Bater teine feine Bermögen angemeffene Erziehung erhalte, eine beffere Erziehu verlangen fonne? Der Conful meinte, es fei vielleicht nothwend amischen der Erziehung der Söhne und Töchter zu unterscheiden n der Mutter einige Rechte zu gewähren, wenn die Sitten des Bate ungeregelt feien. Gin Gingehen auf diefe Ginzelfragen murde indeff nicht für angezeigt gehalten, weil man, wie bemerkt, die umfaffer Regelung aller der elterlichen Gewalt angehörigen Rechte durch Sondergeset im Muge hatte; dieses Befet murde nicht erlaffen, u daher bestehen bezüglich der wichtigften Einzelfragen dieses Wege ftandes im Bebiete des frangofischen Rechtes die größten Bwci wie beispielsweise darüber, ob eine Entziehung der Rechte der vat lichen Bewalt überhaupt statthaft ift.

Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das deuti Reich hat sich nun mit Entschiedenheit, unter Anschluß an preußische Landrecht, auf den Boden der deutschrechtlichen Auffassung gestellt und durch die Normirung im Einzelnen erkennen lassen, daß ihm die elterliche Gewalt nicht sowohl als Recht, sondern als sittliche Pflicht erscheint. So rückhaltslosen Beisall er dieser grundzäplichen Anschauung wegen verdient, so nüssen doch gegen manche seiner Einzelbestimmungen hinsichtlich des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kindern Bedenken geltend gemacht werden und auf diese ausmerksam zu machen ist der Zweck der folgenden Erörterungen.

Bunachst ift ce fehr richtig, wenn der Entwurf nicht von einer vaterlichen Gewalt, fondern einer elterlichen fpricht; im Gegenfat gu bem römischen Recht hat die deutsche Rechtsanschauung stets daran feigehalten, daß auch die Mutter mit dem Befite der aus der elteriden Stellung fliegenden Befugniffe zu betleiden fei. Der Entwurf mußte diefer Anschauung um so mehr Rechnung tragen, als er ja die rechtliche Bleichstellung der Beichlechter im Bergleiche gu dem tisher geltenden Rechte in wichtigen Buntten erweitert hat. Demgemäß ift die Mutter theils neben dem Bater, theils an feiner Stelle Anhaber der elterlichen Gewalt. Unter die lettere Alternative fallen die Falle, wenn der Bater todt, geschäftsunfähig oder in feiner Beidaftsfähigkeit beschränft ift (Minderjährigkeit, Entmundigung), in erfterer Begiehung giebt der Entwurf der Mutter die Bflicht und das Recht, für die Berfon des Kindes zu forgen, unter Ausschluß des Rechtes gur gesetlichen Bertretung, lagt jedoch im Galle einer Meinungsverschiedenheit zwischen Bater und Mutter (§ 1500) Die Meinung jenes enticheiden; dieje Ginichräntung ift ichwerlich ange menen; mochte immerhin die rechtliche Bertretung des Rindes der Mutter entzogen werden, jo lag doch fein Grund vor, nur die Person bes Kindes jum Gegenstand ihrer Befugniffe zu machen, nicht aber auch das Bermögen des Kindes; ein Bedürfnig, der Mutter auch in diefer Richtung ein Recht neben dem Bater zu gewähren, ift unzweifel haft vorhanden, vielleicht sogar noch in höherem Mage, als bezüglich der Fürjorge für die Berjon des Rindes. Chenfowenig fann dem Borichlage Beifall gezollt werden, bei Meinungsverschiedenheit die vaterliche Unficht ichlechthin als entscheidend anzusehen; diefer Rechtsfat ift noch ein Rachflang ju der früheren Anficht, welche dem Bater ichlechthin den maßgebenden Ginfluß gemährte. Es ift fein Grund vorhanden, aus welchem die Ansicht des Baters die Bermuthung der Richtigkeit, die der Mutter die Bahrscheinlichkeit der Unrichtigkeit für nich hat, das praktische Leben bestätigt diese Annahme nicht. Bermögen sich die Elterntheile nicht zu einigen, so bleibt nichts übrig, als dem Bormundschaftsrichter die Entscheidung anheim zu geben, wenn auch nicht zu verkennen ift, daß gegen diesen Borschlag nicht unwichtige Bedenken sich geltend machen lassen.

Un Stelle des Baters ift, wie bemertt, die Mutter nach dem Tode deffelben Inhaber der elterlichen Gewalt, außerdem, wenn die elterliche Gewalt deffelben ruft (§§ 1501, 1554); jedoch foll in diejem Falle, sofern es sich nicht um ein Ruben mit Rücksicht auf die Entmündigung des Baters megen Berschwendung oder Auflösung der Che handelt, die elterliche Nutniegung an dem Bermögen des Rindes dem Bater verbleiben (§ 1555). Auch diefe Ginfdrankung ift zu beanftanden, fie ift überaus bedenklich und geeignet, das Bermögen des Rindes in höchstem Mage zu gefährden. Der wegen Beistesftörung entmündigte Bater, dem die Fähigkeit, das Bermögen in fachgemäßer Beise gu verwalten, durchaus abgeht, wird nach wie vor im Besitze des Rugniegungsrechtes belaffen, mag er auch die Nutniegung in zwecklofer Beise verschwenden und vergeuden. Freilich giebt der Entwurf dem Bormundschaftsgerichte die nothwendigen Befugniffe, um hiergegen einzuschreiten, allein bevor der Bormundschafterichter vorgeben tann, muffen Thatfachen vorhanden fein, aus welchen die Berletzung ber dem Inhaber der elterlichen Gewalt in Ansehung der Nutniegung obliegenden Berpflichtungen zu entnehmen ift (§ 1547). Der Rach theil für das Bermögen des Rindes, welcher doch verhütet werden foll, wird also in gewiffem Umfange schon eingetreten sein, bevor der Richter einschreitet. Undererfeits liegt gar tein Bedenken vor, der Mutter auch die elterliche Rutnießung zu gewähren, da ja das Bormundschaftsgericht in der Lage ift, die Beftellung eines Beiftandes, Art. 1538 Abf. 1 Riffer 3, zu verfügen und hierdurch die vermögens rechtlich bedeutsamen Handlungen der Mutter von der etwa als erforderlich erscheinenden Ueberwachung abhängig zu machen. auch vielleicht zugegeben werden tann, daß die Bewidmung der Mutter mit der elterlichen Nutniegungsbefugnig dem Syfteme des Befet buches nicht gang entspricht, so kann diefer Umftand boch fein Sinderniß fein, die zweifellos vortheilhafte Erweiterung der Rechte der Mutter gut zu heißen, da auch in diefer Beziehung der Geseh geber an dem Grundsatze festhalten muß: Salus liberorum summa lex

Die elterliche Gewalt enthält auch nach dem Entwurfe wie nach den bisherigen Gesetzgebungen die Pflicht und das Recht, für die Person und das Bermögen des Kindes zu sorgen sowie das Rech

ber Ausnießung an dem Bermögen deffelben (§ 1502). Für die Art und Beife, in welcher diefer Sorge nachzutommen ift, find die Boridriften über die Bflichten des Bormundes gegenüber feinem Mundel maßgebend (§ 1503), womit man fich im Allgemeinen auch einverftanden erklaren tann. Dan wird es auch nur billigen tonnen, menn ber Entwurf es nicht für angemeffen erachtete, durch Gingels voridriften die Ausübung der Sorge für die Berjon näher zu betimmen, fondern fich damit begnügte, der Erziehung des Rindes und der Beauffichtigung beffelben besonders Erwähnung zu thun (§ 1504). Das Befet tann bem Bater nicht im Ginzelnen vorschreiben, in welcher Beife er fich feiner sittlichen Berpflichtung, für die Verson iemes Kindes Sorge zu tragen, zu entledigen hat, es muß fich auf de Aufftellung einiger allgemeinen Normen beschränken, im Uebrigen aber bem Balten bes sittlichen Pflichtbewußtseins freien Spielraum laffen, dabei jedoch der Auffichtsbehörde die Möglichkeit gemähren, durch selbständiges Ginschreiten der Unterlassung der Pflichterfüllung Benn ber Entwurf bestimmt, daß das Bormundentgegenzutreten. ichaitegericht burch geeignete Zwangsmaßregeln die Musübung des elterlichen Ruchtrechtes unterftüten foll (1504 Abs. 2) so ift an fich gegen dieje Borfchrift nichts zu erinnern, es mußte jedoch zur Bermeidung von Unzuträglichkeiten naberes über die Zwangsmaßregeln bestimmt werden. Ift hierunter die Anordnung einer körperlichen Budtigung verftanden, oder foll das Bormundichaftsgericht auf Grund Diefer Borichrift gur Ginfperrung des Rindes befugt fein, wie dies nach frangöfischem Recht durch Berfügung des Brafidenten des Berichts erfter Inftang geschehen tann? Dem richterlichen Ermeffen tann es nicht überlaffen werden, ohne ausdrudliche Ermächtigung durch bas Beiet eine Magregel anzuordnen, welche fich unter Umitanden als weitreichender Gingriff in die perfonliche Freiheit darftellt.

Der Entwurf läßt bei der Eheschließung einer unter elterlicher Gewalt stehenden Tochter, die dem Inhaber der elterlichen Gewalt obliegende Fürsorgepflicht für die Person insosern eine Veränderung erleiden, als sie sich dann auf die Vertretung der Tochter in Ansichung der ihre persönlichen Angelegenheiten betreffenden Rechtszgeschäfte und Angelegenheiten beziehen soll; das Gleiche soll der Fall sein, wenn die elterliche Gewalt über eine Ehefrau erlangt wird. Art. 1509. Diese Vorschrift ist die nothwendige Folge des von dem Entwurfe eingenommenen Standpunktes, daß die mit Genehmigung des Inhabers der elterlichen Gewalt erfolgte Eheschließung die elter-

Digitized by Google

liche Gewalt an sich nicht erlöschen läßt. Es wird weiter unten, wo von den Beendigungsgründen der elterlichen Gewalt die Rede ist, hervorgehoben werden, daß dieser Standpunkt nicht zu billigen ist, vielmehr die Ehe die elterliche Gewalt unter allen Umständen beendigen muß.

Ausführlicher als die Sorge für die Berson regelt der Entwurf die Sorge der Eltern für das Bermögen des Rindes, in genauer Unlehnung an die Beftimmungen des Bormundschafterechts über die Berwaltung des Mündelvermögens durch den Bormund. hat der Inhaber der elterlichen Gewalt in Ansehung der dem Rinde burch Erbfolge, Bermächtniß ober als Pflichttheil zugefallenen Bermögensgegenstände, die von dem Erblaffer für die Bermögensvermaltung lettwillig getroffenen Berfügungen zu befolgen; eine Abweidjung ift nur mit Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts und gur Berhütung der Gefährdung des Interesses des Kindes statthaft (1660. Abs. 1). Bleichen Beschränkungen ift die Berwaltung des Rindesvermögens dann unterworfen, wenn dem Rinde durch Rechtsgeschäft unter Lebenden Etwas zugewendet murde und bei Zuwendung Anordnungen über die Berwaltung desselben durch den Inhaber der elterlichen Gewalt ergangen find; zu einer Abweichung genügt hier jedoch die Buftimmung des Dritten (1660 Abs. 3). Ohne Ruftimmung des Inhabers fann das Kind keinerlei Schenkung vornehmen, ausgenommen die durch sittliche Pflicht oder Anstandspflichten gerechtfertigte (1661). nicht zur Beftreitung der laufenden und anderer durch die Bermögens Berwaltung begründeten Ausgaben nothwendigen Gelder des Kinde muß der Inhaber der elterlichen Gewalt verzinslich anlegen und zwar in sicheren Sypotheken oder Grundschulden an inländischer Grundftuden, in Schuldverschreibungen bes Reiches oder eines Bundes staates, in Schuldverschreibungen, für welche das Reich oder ein Bundesstaat die Zinsbürgschaft übernommen hat, in Schuldver schreibungen, welche von inländischen, fommunalen Rorperschafter ober den Kreditanstalten solcher Körperschaften ausgestellt und Seiten der Inhaber fündbar oder einer regelmäßigen Tilgung unterliegen bei einer inländischen öffentlichen und obrigkeitlich bestätigten Spar taffe, endlich in fonftigen Werthpapieren, welche durch Befchluß de Bundesraths als geeignet zur Anlegung von Mündelgeldern bezeichne merben.

Hoppotheken und Grundschulden sind im Sinne dieser Vorschrift als sicher nur dann zu betrachten, wenn sie bei einem landwirt

ichaftlich benutten Grundstücke innerhalb der ersten zwei Orittel des Werthes stehen, bei jedem anderen Grundstücke innerhalb der ersten Halfe desselben (1664). Gelder des Kindes, die nicht in dieser Weise angelegt werden können, sind bei der Reichsbank, bei einer inländischen Staatsbank oder bei einer anderen als Hinterlegungsstelle dienenden Bank anzulegen; aus besonderen Gründen kann jedoch das Bormundschaftsgericht eine andere Art der Geldanlage gestatten (1667). Die verzögerte Anlage der Gelder bewirkt die Hastung des Inhabers der elterlichen Gewalt für den erwachsenden Zinsenverlust (1697).

Die Berwaltung des beweglichen Bermögens des Rindes ift durch diese Borfchriften in zufriedenstellender Beise geordnet worden und ficherlich wird die Beseitigung der bisher bestehenden schrankenloien Berfügungsbefugniß bes Inhabers der elterlichen Gewalt in Anjehung der Anlegung von Belbern des Rindes nur höchst wohltaatig wirten konnen. Der Entwurf tragt bem Bertehreleben ber Neuzeit und der Bedeutung, welche das nicht aus unbeweglichen Gutern bestehende Bermogen in ihm besitt, volltommen Rechnung, wenn er eingehend die Art und Beije der ficheren, verzinslichen Anlegung von Geldern regelt und der Gegenfat zwischen ihm und den alteren Gefetgebungswerten tritt beutlich hervor, wenn man fich vergegenwärtigt, daß lettere ihre Fürforge in erfter Linie und in gemiffem Sinne fogar ausschließlich dem unbeweglichen Bermögen jugewendet haben; diefe Bemerkung findet übrigens nicht bloß bei der Regelung der elterlichen Bermögensverwaltung Unwendung. Die Bahl der Anlegungsarten, zwifden welchen der Gewaltinhaber mahlen fann, ift eine ziemlich große und man wird nicht behaupten können, daß die ihm gezogenen Schranken zu eng feien. Andererscits muß man es mit Genugthuung anerkennen, daß die Bestimmungen des Entwurfes die Anlegung von Rindesgeldern fast ausschließlich in ioiden Berthpapieren vorschreiben, welche von inländischen Rreditnehmern ausgegeben werden; der Kredit des Reiches und der Bundesitaaten wie auch der kommunalen Körperschaften wird hiervon nur gunftig berührt werden, da durch die Anlage bedeutender Geldmaffen in folden Bapieren die Nachfrage nach ihnen fteigt; ichon mit Rudicht hierauf durfte eine Beseitigung der Bestimmung, welche die Anlage auch in ausländischen Papieren, wenn dieselben feitens bes Bundesrathes als hierzu geeignet ertlart werden, gestattet, empfehlens= werth ericeinen. Wenn auch der Bundesrath durch feine Busammeniegung vollkommen bafür bürgt, daß ein folder Beschluß nicht gefaßt

wird, wenn nicht das betreffende Papier ein durchaus ficheres ift, fo läßt fich doch nicht beftreiten, daß unter Umftanden auch politische Erwägungen auf den Entschluß bes Bundesrathes von Ginfluß fein Andererseits ift ein Bedürfniß für die Anlegung in ausländischen Werthpapieren mit nichten vorhanden; die deutschen Schuldverschreibungen genügen, um die Nachfrage zum großen Theile gu befriedigen, und außerbem bietet ja die Beleihung eines Grundftuds mittelft Sypothet oder Grundschuld die Möglichkeit, bei entsprechender Berginfung Geld ficher angulegen. Daß die Beftimmung ju einer weiteren Berabsetung des Binsfußes führen wird, ift nicht unwahr-Es könnte nun die Frage aufgeworfen werden, ob es überhaupt angemeffen und zu billigen ift, den Bater, beziehungsweise die Mutter denfelben weitgehenden Beschränkungen in der Bermögensverwaltung zu unterwerfen wie den Bormund? Es foll nicht geleugnet werden, daß mit Rudficht auf die Innigkeit der zwischen Rindern und Eltern bestehenden Beziehungen an fich Manches dafür geltend gemacht werden fann, dem Bater eine freiere Stellung bezüglich ber Berwaltung des beweglichen Bermögens des Kindes einzuräumen als dem Bormund. Man darf jedoch nicht überfehen, daß zahllofe Thatfachen Sahr aus Sahr ein die Nothwendigkeit überzeugend beweifen, auch den Bater in der freien Berfügungsmacht Befchränkungen gu unterwerfen. Auch abgefeben von denjenigen Fällen, in welchen eine Bflichtmidrigkeit die durchaus unzweckmäßige Bermögensanlage verschuldet, bewirkt nur allzuhäufig die Unerfahrenheit und der Mangel an Beschäftstenntnig, daß die Gelber des Rindes fich beständig ver mindern und schließlich gang verschwinden. Je weniger das Rind in der Lage ift, die Bermögensverwaltung des Gewaltinhabers beauf fichtigen und feinen Willen gegen benjenigen des Baters oder der Mutter zur Geltung bringen zu können, um fo mehr muß fich ber Staat veranlaßt feben, in feinem Intereffe durch bindende Borfdriften das Nothwendige bezüglich der angemeffenen Anlage verfügbarer Gelder anzuordnen.

Bas die Verwaltung des unbeweglichen Vermögens durch den Inhaber der elterlichen Gewalt anlangt, so ist auch hier im Wesentlichen die Beschränkung des Vormundes für die Beschränkung jenes vorbildlich gewesen. Zu einem Rechtsgeschäfte, durch welches ein Grundstück oder ein Recht an einem Grundstück veräußert oder belastet oder die Verpssichtung zu einer derartigen Veräußerung oder Belastung begründet wird, bedarf der Gewaltinhaber der Genehmigung des

Bormundschaftsgerichtes; eine Musnahme bildet jedoch der Fall, in welchem eine Sprothet oder Grundschuld Gegenstand der Beräuferung oder Belaftung war (1511, Biff. 1). Die gleiche Genehmigung ift erforderlich zu einem Rechtsgeschäfte, durch welches ein Anspruch auf llebertragung des Gigenthums an einem Grundftude oder auf Begrundung oder Uebertragung eines Rechtes an einem Grundstude veräußert oder belaftet oder die Berpflichtung ju einer folchen Beräußerung oder Belaftung begrundet wird; auch hier bildet der Rall, m welchem eine Grundschuld oder Hppothet der Gegenstand des Rechtsgeschäftes ift, eine Ausnahme von der Genehmigung durch den Bormundschaftsrichter. (1511, Biff. 2). Diese Ausnahmestellung der smothet und der Grundschuld erscheint bedenklich; ohne in Abrede rellen zu wollen, daß manche gewichtige Brunde im Intereffe bes Bermögensverkehrs dafür sprechen, den Gewalthaber bezüglich ihrer von der Genehmigung des Bormundschaftsrichters zu befreien, fo ift doch die Spothet und Grundschuld ein fo bedeutsames und in feiner Tragmeite fo wirkungsvolles Recht, daß es dem Bater ebensowenig wie dem Bormund erlaubt werden follte, ohne Zustimmung des Bormundschaftsrichters darüber und damit zu verfügen; zum mindesten ift es im Intereffe der Sicherheit des Rindes geboten, die Belaftung eines bem Rinde gehörigen Grundstudes mittelft Sppothet und Grund= ihuld von der Genehmigung des Richters abhängig zu machen und es enspricht lediglich bem Grundgedanken, von welchem der Entwurf bei diefem Gegenstande ausgeht, wenn man die Ausnahmestellung von Grundichuld und Sppothet beseitigt.

Des Beiteren hat der Entwurf die Bermögensverwaltung infofern beschränft, als er zu einer Reihe von Rechtsgeschäften, welche das Rind mit meitreichenden Berbindlichkeiten belaften, die Genehmigung des Bormundschaftsgerichtes erfordert. Die hierher gehörigen Rechtsgeschäfte betreffen die Beräußerung des Bermögens oder einer Erb= ichaft des Rindes im Gangen ober zu einem Bruchtheil, die Belaftung oder die Begrundung einer Berpflichtung gur Beraugerung oder Belaftung deffelben, oder eines Theiles, den Abichluft eines Dliethe, Bacht- ober fonftigen Bertrages, durch welchen eine Berpflichtung gu wiederkehrenden Leiftungen begründet wird, vorausgesett, daß das Bertrageverhaltniß noch langer ale ein Sahr nach Ablauf des guructgelegten 21. Lebensjahres des Rindes dauern foll, die Eingehung einer Berbindlichkeit aus einer Schuldverschreibung auf Inhaber, ober einer andern mittelft Indoffament ang einem 23echiel

übertragbaren Urfunde, die Aufnahme von Beld auf den Rredit des Kindes, die Uebernahme einer fremden Berbindlichkeit, die Ertheilung einer Profura, den Abichluß eines Bertrages über den entgeltlichen Erwerb oder die Beräußerung eines Erwerbsgeschäftes und die Eingehung eines Gefellschaftsvertrages zum Zwecke des Betriebes eines Erwerbsgeschäftes (1511, Biff. 3-9). Im Bergleiche mit der Berfügungsmacht des Bormundes, Rechtsgeschäfte für den Mündel abzuschließen, ift die des Inhabers der elterlichen Gewalt eine weitergehende; er ift bezüglich einer Reihe von Rechtsgeschäften, nicht an die Genehmigung des Vormundschaftsrichters gebunden, welche der Bormund ohne dieselbe nicht vornehmen darf, nämlich eines Bertragsabschluffes über die Auseinandersetzung bezüglich einer Erbschaft (1674 Biff. 4), eines Bertrages über den entgeltlichen Erwerb eines Grundstuds, Rechts oder Unspruchs, zu deren Beraugerung die vormundschaftsrichterliche Genehmigung erforderlich ift (1674 Biff. 5), eines Pachtvertrages über ein Landgut oder mehrere zum landwirthschaftlichen Betriebe verbundene Grundstücke oder einen gewerblichen Betrieb (1674 Biff. 7), eines Bergleichs oder Schiedsvertrages im Werthe von 300 Mark und mehr oder eines Gegenstandes, der in Beld nicht ichatbar ift (1674 Biff. 8), bezüglich eines Rechtsgeschäfts, durch welches die für einen Anspruch des Rindes bestehende Sicherheit aufgehoben oder gemindert oder die Berpflichtung zu einer folchen Aufhebung oder Minderung begründet wird (1674 Biff. 9). Entwurf hat nun mit gutem Grunde dem Bormund eine unfelbftandigere Stellung gegeben als dem Inhaber der elterlichen Gewalt und es mare taum am Plate, diefem die Bornahme aller derjenigen Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung des Bormundschaftsrichters zu unterfagen welche in dem vorftehenden Sate hervorgehoben find. Allein beguglich einzelner derselben muß die Abhängigmachung der Bornahme von diefer Genehmigung in hohem Mage als munichenswerth, als nütslich vielleicht sogar als nothwendig erachtet werden. Bor Allem follte der Abichluß eines Bergleichs oder Schiedsvertrages, wenn es fich um einen erheblichen Werth oder einen in Geld nicht ichatbaren Gegen ftand handelt, der unbeschränkten Berfügungsmacht des Gewaltinhaber entzogen werden, da hierdurch das Intereffe des Rindes in bedenf lichem Mage gefährdet werden tann. Die Erfahrung lehrt, bat Bergleiche mit am häufigsten zur Bermögensschädigung bevogtete Berfonen dienen, die staatliche Behorde muß deshalb die forgfältiaft Brufung derfelben fich vorbehalten und ihre Birtfamteit von ihre

Genehmigung abhängig machen. Man braucht freilich nicht jeden Bergleich bei dem es fich um mehr als 300 Mart handelt, der richterlichen Genehmigung ju unterwerfen, es genügt volltommen, wenn nur folde Bergleiche von der Gutheißung abhängig gemacht werden, deren Berth 1000 Mart übersteigt ober in Geld nicht bestimmbar ift. Aus denfelben Grunden empfiehlt es fich aber, auch den Abichluß eines Erbauseinandersetzungs-Bertrages in die Reihe der genehmis gungspflichtigen Bertrage einzustellen; bringend nothwendig ift es ichlieflich, die rechtsgeschäftliche Berminderung oder Aufhebung der einem Rinde für einen Anspruch guftebenden Sicherheit, sowie die Begrundung einer Berpflichtung jur Aufhebung oder Minderung nicht anders zu behandeln; ber Mangel einer gebietenden Borichrift in diefer Beziehung murde pflichtvergeffenen Inhabern der elterlichen Bewalt eine fehr bequeme Sandhabe bieten, fich auf Roften bes Bermogens ihrer Rinder Bermogensvortheile zu verschaffen. enthält der Entwurf die Bestimmung, daß der Gewaltinhaber ein neues Erwerbegeichaft im Namen des Rindes ohne Genehmigung des Bormundschafterichters nicht beginnen foll (1515). Aus dem Unterschiede der Bortfaffung, in welche diefes Gebot im Bergleiche ju den vorgenannten gekleidet ift, muß der Schluß gezogen werden, daß der Charafter deffelben nur ein anweisender ift, so daß die Birffamteit des Erwerbsgeschäfts durch den Mangel der Genehmigung nicht berührt wird; es ware zu wunschen, daß dieses "soll" in ein "tann" ober "barf" verwandelt wird, theils aus inneren Grunden, theils um mit dem Inhalte der vorgenannten, einen gleichen Zwed verfolgenden Borichriften auch die außere llebereinstimmung herzu-Dag bas ohne Benehmigung bes Bormunbichaftsgerichts vorgenommene einseitige Rechtsgeschäft nichtig, der Bertrag hingegen rechtsunwirksam ift und die Rechtswirksamkeit deffelben noch herbeigeführt werben fann (1681), entspricht ber natürlichen Sachlage und giebt zu Beanftandungen teinen Anlag. Roch ift, bezüglich bes Umfanges der Bermögensverwaltung zu erwähnen, daß derselben das Bermogen des Rindes feinem gangen Beftande nach unterliegt, mit Ausnahme ber Bermogensstude, welche bem Rinde im Wege ber Erbfolge, des Bermachtniffes oder Bflichttheils oder mittelft Buwendung unter Lebenden feitens Dritter augefallen find, fofern berjenige, von welchem die Zuwendung herrührt, fie ausdrücklich von der Bermögensverwaltung durch den Inhaber der elterlichen Bewalt ausge= ichloffen hat (1510).

Ueber die Bestimmungen, welche der Entwurf rücksichtlich der elterlichen Nutznießung aufgestellt hat, können wir kurz hinweggehen, da dieselben wohl ziemlich einwandsfrei sind und sich eifrigst bemühen, die Interessen des Kindes mit denen des Inhabers der Gewalt zu vereinigen.

Es ift schon bemerkt worden, daß der Entwurf die Aufsichtsgewalt des Gerichtes über die Ausübung der elterlichen Gewalt im Bergleiche zu dem in weiten Gebieten des Reiches geltenden Rechte in erheblichem Mage verftartt hat, ein Borgang, der ber alten Anschauung des deutschen Rechtes durchaus entspricht. Alters fah das deutsche Recht in dem König, dem Repräsentanten ber Staatsgewalt, den Schutherrn der bevogteten Berfonen und Gesetgebungen, welche, wie das Preufische Landrecht, die tieffittliche Auffassung der deutschen Rechtsüberzeugung gegenüber der römisch= rechtlichen wieder zur Geltung brachten, haben es nicht unterlaffen Beftimmungen aufzunehmen, welche den zuftandigen Behörden die Möglichkeit gemähren, die elterliche Gewalt im Intereffe der Rinder in weitgreifender Beife zu beschränten. Die neuere Befetgebung, die dem Staate das Recht giebt, fittlich entartete Rinder, auch wenn diefelben noch keine ftrafbare Sandlung begangen haben, der elterlichen Erziehungsgewalt zu entziehen und in eigene Erziehung gu nehmen\*), befindet fich volltommen im Gintlang mit diefer Auffaffung und das Bleiche gilt von der Regelung, welche dieje Seite der elterlichen Gewalt in dem Entwurfe des burgerlichen Gefetbuches erfahren hat. Hierbei ift nun freilich zu prufen, ob die Gingriffe in die Rechte der elterlichen Gewalt, welche das Gefet dem Staate erlaubt, nicht zu weit gehen und nicht das Maß des Zuträglichen und Nothwendigen überschreiten, eine Frage, welche ber forgfältigen Ueberlegung umsomehr bedarf, als es sicherlich weder im Interesse des

<sup>\*)</sup> Preuß. Geset v. 13. März 1878, welches allerdings die Statthaftigkeit der Zwangserziehung an die Berübung einer strasbaren Handlung knüpft, im Gegensatz zu den in Baden, Hessen, Hamburg, Oldenburg u. s. w. erlassenen Gesehen. Bgl. über das Preuß. Gesetz die Erläuterung desselben von Wiedemann (Berlin, 1887), Thümmel, die Unterbringung Strasunmündiger zur Zwangserziehung (Gerichtssaal Bd. 40 S. 41 u. sg.), Juld, Zwangserziehung verwahrloster Kinder (Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung und Bolkswirthschaft, herausgegeben von G. Schmoller, Bd. 9 S. 1190 u. sg.) über das hessische Gesetz Fuld, Zwangserziehung verwahrloster Kinder in Hessen (Jahrbuch für Nationalsötonomie und Statistik, herausgegeben von J. Conrad, Bd. 13 S. 326 u. sg.)

Staates noch der Sittlichkeit liegt, die elterliche Gewalt zu einem mhalteleeren, mart- und fraftlofen Begriff abzuschwächen. Abgeseben von Befugniß des Bormundichafterichtere in Berhinderung des Inhabers der elterlichen Gewalt an der Fürforge für die Berfon und das Bermögen des Rindes Sorge zu tragen (1544), und über die Befolgung der von einem Dritten für die Ausübung der Gewalt gegebenen Anordnungen zu machen (1545), giebt ber Entwurf dem Bormunbschaftsgerichte das Recht, sowohl im Interesse bes perfoniden Bobles des Rindes wie feines Bermogens gegen ben Inhaber der elterlichen Gewalt einzuschreiten. Bas den ersteren Sall anlangt, io wird vorausgesett, daß durch Migbrauch, insbesondere Digbrauch bes Erziehungerechtes, oder durch Bernachläffigung des geiftigen und leiblichen Bohles das Rind bereits gefährdet ift, oder in Folge ehrlofen oder unfittlichen Berhaltens des Gewaltinhabers in Butunft miatrdet wird. Sind diefe Borausfetjungen vorhanden, fo tann das wind anderweitig zur Erziehung untergebracht werden, sowohl in einer Familie wie in einer Erziehungsanftalt, es ift auch ftatthaft, die elterliche Gewalt mit Ausnahme ber Rugniegung zu befeitigen, das Bormundschaftsgericht ist überhaupt in der Lage, jede zur Abwendung der Gefahr erforderliche Magregel anzuordnen (1546). Diele Bestimmungen greifen in das Recht der Eltern weit, febr meit ein, fie geben über die entsprechenden Borfdriften des Breufifchen Landrechts und anderer Gesetzgebungen nicht unerheblich hinaus. Bag ber Staat auch hierzu berechtigt und verpflichtet ift, fann nur dann bezweifelt werden, wenn man die Aufgabe des Staates in der Bermirklichung des Rechtsschutes in dem durren, engen Ginne erblidt, in welchem die Rant'iche Rechtslehre diefen Begriff auffaßt; trägt man aber dem Rultur- und Sittlichkeitszwed unter den Staatszweden die gebührende Rechnung, fo fragt es fich nicht, ob die Borichlage an it berechtigt, fondern nur, ob fie der Art gefaßt find, daß fie die Befahr eines Digbrauches, foweit dies überhaupt möglich ift, ausihliegen! In diefer Beziehung vermag der Berfaffer den Bestimmungen Des Entwurfe nicht rudhaltlos beiguftimmen. Dlit bem Entwurfe ift der Berfaffer der Anficht, daß das elterliche Recht nicht darin besteht, Erziehung und Pflege der Rinder zu verabfaumen und diefe ju einer Blage fur bie Befellichaft werben gu laffen, fondern in ber Bflicht gipfelt, diefelben, foweit die Kraft reicht, zu ordentlichen, tüchtigen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zu erziehen und der Staat, welcher gegen elterliche Bflichtwidrigfeit oder Unfabigfeit

einschreitet und Pflege und Erziehung der Rinder andern Berfonen als den an und für fich dazu berufenen anvertraut, erfüllt damit nur feine eigene Pflicht, indem er die Erfüllung der elterlichen Pflicht ergangt. Wenn der Staat Rinder nach Bollendung des zwölften Lebensjahres ftrafrechtlich verantwortlich macht, muß er auch darüber wachen, daß denfelben eine Erziehung zu Theil wird, die eine folde Berantwortlichkeit rechtfertigt und gegenüber diefem Gesichtspunkte tonnen alle Redensarten von dem heiligen, natürlichen Rechte der Eltern und der Familie feinerlei Beachtung finden. Goll aber die prattifche Anwendung diefer Befugnig des Staates nicht zur Billfur in der Sand des Richters werden, foll fie nicht der Gefahr ausgefest fein, daß mittelft ihrer die verwerflichften Zwede ehrvergeffener und haßerfüllter Berwandten verfolgt und erreicht werden, fo bedarf es doch mefentlich genauerer Beftimmungen, als fie in den Artikeln 1546 und 1547 bes Entwurfs enthalten find. Bor allem erheben wir die Forderung, daß bestimmte Thatsachen vorliegen, aus welchen das pflichtwidrige Berhalten der Eltern fich ergiebt, ein Umftand, auf den der Entwuri gar tein Bewicht legt, der aber gleichwohl an erfter Stelle betont Bringt das Gefet nicht an hervorragender Stelle gum werden muß. Ausdruck, daß die Pflichtwidrigkeit des Baters oder der Mutter fich in bestimmten Borgangen verforpert haben muß, fo ift zu befürchten, daß mancher Bormundschaftsrichter ichon die jeder thatfächlichen Begründung entbehrende Behauptung eines Unflagers als genügenden Unlag zur Berhängung der betreffenden Magregeln betrachten wird; daß dies nichts weniger als unmahricheinlich ift, konnte der Berfaffer durch einen nicht unintereffanten praktischen Fall belegen! Sodann muß aber an Stelle der allgemeinen Ausdrucksmeife des Entwurfes eine Faffung treten, welche dem Richter die Ertenntniß deffen erleichtert was der Gefetgeber als Berabfaumung der elterlichen Pflicht betrachtet wiffen will. Der Migbrauch des Erziehungsrechtes, worunter man in erfter Linie die migbräuchliche Anwendung und Ueberschreitung der elterlichen Buchtigungsbefugniß zu verstehen hat, ift ein brauchbarer Begriff, deffen Unwendung feine besondern Schwierigfeiten bereiten wird, wenn ichon er allerdings einer fehr verschiedenartigen Auslegung fähig ift. Die Bernachläffigung des geiftigen und leiblichen Bobles ift dagegen fo unbeftimmt, daß hierunter die verschiedenartigften Dinge verstanden werden können; das Breußische Landrecht spricht von der Borenthaltung der Nahrung und nothwendigften Rorperpflege; diefe Ausdrucksweise ift jedenfalls bestimmter, als die Bernachläffigung bes

leibliden Bohles. Noch prazifer icheint uns die Faffung des heffischen Befetes vom 11. Juni 1887 betreffend die Zwangserziehung verwahrlofter Rinder den Umftand, auf welchen es bei dem Eingriff in die elterliche Gewalt ankommt, formulirt zu haben; daffelbe gestattet die Anordnung der Entziehung eines Rindes aus der elterlichen Gewalt, wenn die Eltern in boslicher oder fahrlässiger Beise dem Rinde fortgesett die nothige Nahrung und Pflege entziehen; die einzelnen Beftandtheile diefes Begriffs laffen fich gegebenen Falles ohne besondere Mühe durch bestimmte, thatsachliche Borgange feststellen und die Befährdung des leiblichen Wohles des Kindes ift auch in ihm deutlich jum Ausdruck gebracht. Auch die Gefährdung des geistigen Bohles des Lindes durch Bernachläffigung ift zu unbeftimmt ausgedrückt und daffelbe muß von der Beforgung der Gefährdung für die Butunft in Folge des ehrlosen oder unsittlichen Berhaltens des Gewaltinhabers Je vieldeutiger die Begriffe Ehre und Sittlichkeit find und je mehr die Anfichten darüber auseinandergehen, mas unnittlich und ehrlos ift, um so näher liegt die Gefahr, daß die Anwendung einer solchen Borschrift zu den schwersten Unzuträglichkeiten Anlag geben kann. Ber wollte die Möglichkeit bestreiten, daß die lebhafte Betheiligung an der fozialdemokratischen Bewegung unter Umftanden als "ehrloses Berhalten" betrachtet werden kann, welches die Gefährdung des geiftigen Wohles des Kindes beforgen läßt? Hat es der Berfaffer doch erlebt, daß die Absetzung eines als Bormund bestellten Rechtsanwalts, welcher allerdings an der fozialdemofratischen Bewegung ftart betheiligt mar, von einem fcarffinnigen Berufsgenoffen um deswillen begehrt wurde, weil dessen Berhalten unter den Begriff der inconduite notoire falle! Und wie steht es erst mit der Anwendung des Begriffes "unfittliches Berhalten". Man fieht ja tagtäglich, daß die Handhabung ähnlicher und verwandter Begriffe auf andern Rechtsgebieten, z. B. dem Strafrecht, Gewerberecht zu den seltsamften Aus- und Unterlegungen und Wiederfinnigkeiten führt, da kann doch mahrlich nicht die Rede fein, einem Einzelrichter ohne weitere Direktive die Anwendung solcher Begriffe anzuvertrauen! Das Preußische Recht spricht von der Berleitung zum Bosen oder von der Nichtabhaltung vom Bojen, das heffische Gefet von der boslichen oder fahrlässigen Berabfaumung der Elternpflicht in "sonstiger Beise", d. h. abgesehen von der fortgesetzten Entziehung von Nahrung oder Pflege und fortgesetter schwerer Mighandlung. Es wurde fich vielleicht empfehlen, neben der fortgesetzten Entziehung von Nahrung und Bflege, von

einer Bernachläffigung des Unterrichtes und der geiftigen Ausbildung zu sprechen und hieran eine Clausula generalis in der Art anzuschließen, daß man von einer fonftigen Uebertretung der Elternpflicht fpricht, durch welche die Gefundheit oder Sittlichkeit des Rindes geschädigt Es ift natürlich nicht leicht, bei dem reichen Inhalte der Elternpflichten eine Faffung zu finden, welche einerseits der Unbeftimmtheit entbehrt, andererseits den Richter nicht nöthigt, unthätig aufeben zu muffen, wie ein Rind durch die Bernachläffigung der Erziehungspflichten dem fittlichen Berfall entgegengeht und es wird ficherlich Mühe koften, bis eine entsprechende Formel gefunden wird. Die angeführten Beftimmungen des Preußischen Rechtes, die fich ja im Bangen nicht fchlecht bewährt haben, leiden an dem Mangel, daß fie die Deutung nahe legen, als werde unter dem Berleiten gum Bofen beziehungsweise Nichtabhalten vom Bofen eine Sandlung in bestimmter Richtung verstanden, mahrend doch die Pflichtvergeffenheit fich nicht sowohl in einer bestimmten Einzelhandlung als in einem Allgemeinverhalten fundgiebt und fonnen deshalb taum als Borbild empfohlen werden. Es fonnte in Frage tommen, ob nicht das Ginichreiten des Bormundschaftsrichters von dem Nachweise abhängig gu machen ift, daß durch das bezeichnete Berhalten des Gewalthabers bei Fortdauer der elterlichen Gewalt das Kind an feiner Gefundheit Schaden nehmen oder dem fittlichen Berderben anheim fallen merde. Der Berfaffer ift nicht ber Meinung, daß die Aufnahme biefes weiteren Erforderniffes eine Berbefferung bedeute. Einmal ift die Führung eines zwingenden Nachweises in dieser Richtung überhaupt fehr schwierig und sodann ift derfelbe gar nicht nothwendig, da es ja auf der Sand liegt, daß die fortgesette Entziehung der Bflege und Rahrung die Gefundheit des Rindes beeinträchtigen muß.

Was die Maßregeln anlangt, welche der Bormundschaftsrichter unter den genannten Boraussetzungen ergreisen darf, so erwähnt der Entwurf die Unterbringung des Kindes in einer Familie, einer Erziehungsoder Besserungsanstalt und die Entziehung der elterlichen Gewalt mit Ausnahme der Nutznießung; die Aufzählung ist jedoch keine begrenzende, sondern nur eine Beispiele gebende; der Richter kann auch andere Maßregeln, welche zur Abwendung der Gefahr geeignet sind, verhängen und es liegt in der Natur der Sache, daß man zunächst mit leichteren, wie der Anordnung einer ständigen Ueberwachung, Auferlegung der Pflicht, das Kind an bestimmten Tagen dem Richter vorzusühren und dergl. vorgehen wird. Gute Gründe sprechen dafür, diesem Gedanken in

dem Gesetze einen besonderen Ausdruck zu geben, wie es auch im höchsten Maße wünschenswerth erscheint, daß das Gesetz den Richter anweist, die Unterbringung in einer Erziehungs- oder Besserungs- anstalt nur in Ausnahmefällen zu versügen. Die regelmäßige Unter- bringung muß in einer geeigneten Familie erfolgen; es handelt sich hier nicht darum, die Bortheile und Nachtheile von Anstalts- und Familienerziehung bei solchen Kindern gegen einander abzuwiegen, welche bereits in Folge der Pflichtvergessenheit der Eltern in einen Zustand sittlicher Berkommenheit gerathen sind; für die Fälle, welche der Entwurf im Auge hat, kann nicht in Zweisel gezogen werden, daß die Erziehung in einer sittlichen Familie die Regel zu bilden san, dem Kinde darf in Folge der Pflichtwidrigkeit seiner Eltern die Bohlthat des Familienlebens nicht entzogen, vielmehr muß dahin gerrebt werden, ihm dieselbe in vollem Umfange zugänglich zu machen.

Begen die Entziehung der elterlichen Bewalt, foweit fie fich auf die Berfon des Rindes erftredt, ift an fich nichts einzuwenden; wir balten es jedoch für fehr gewagt, die Anordnung diefer einschneidenden und folgenschweren Magregel dem Vormundschaftsrichter zu überlaffen, der Rechtssicherheit genügt man nur, wenn mit ihr das Land-Der Gingriff in die Elternrechte ift fo gericht betraut wird. bedeutungevoll, daß über ibn nur durch die Berathung und Entideidung mehrerer Richter verfügt werden darf; die Briinde, welche de Bejetgebung bestimmten, für die Behandlung der Ghefachen die Candgerichte ausschließlich als zuständig zu erklären, erleiden, Mutatis mutandis, auch auf diesen Rall Anwendung und in öffentlichen Intereffe muß darauf bestanden werden, daß das Bericht, welches de Entziehung ber elterlichen Gewalt ausspricht, daffelbe ift, bem bie Enticheidung über familienrechtliche Feststellungen zusteht. Art. 1476 des Entwurfes. Wiewohl der Entwurf das Berfahren in Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit nicht geregelt, sondern, ioweit eine einheitliche Regelung Diefes Gegenstandes überhaupt in Ausficht ftebt, dies einem besonderen Gesetze vorbehalten hat, fo ift boch Beranlaffung vorhanden, in Anschluß an das Gejagte barauf binguweisen, daß das Berfahren, in welchem über die erwähnten Magregeln entschieden werden foll, die weitgehendsten Burgichaften gegen jeden möglichen Migbrauch enthalten muß. Des Gingelnen hierauf einzugehen ist theilweise noch verfrüht, theilweise geschicht dies richtiger an einem anderen Orte, allein soviel darf doch bemerkt werden, daß es nicht genügen fann, wenn der Umterichter durch einen inhaltsleeren Beschluß die Elternrechte beseitigt oder außei Kraft setzt, sondern ein eingehend begründetes Urtheil zu diesen Behufe gefordert werden muß, gegen welches die ordentlichen Rechts mittel zulässig sind.

Nicht geringer find die Befugniffe, welche ber Entwurf ben Bormundschaftsgerichte bezüglich der Aufficht über die Bermögens verwaltung des Inhabers der elterlichen Gewalt giebt; auch bie beschränkt der Entwurf den Richter nicht auf bestimmte Magregeln fondern überläßt es ihm nach freiem Ermeffen, diejenigen anzuordnen welche erforderlich erscheinen, um die Gefährdung der Rechte bei Rindes zu verhüten; als befonders anzuwendende Magregeln werder genannt die Einreichung eines Berzeichniffes über das der Bermaltung unterftellte Bermögen, Sinterlegung ber zu demfelben gehöriger Roftbarfeiten, Berthpapiere fammt den Spothekenbriefen und Grund schuldbriefen, Umschreibung ber auf Inhaber lautenden Schuldver fchreibungen und Aftien auf den Ramen und, fofern dies nicht als genügend erachtet wird, Sicherheitsleiftung für das verwaltete Ber mögen (1547); werden diefe Anordnungen nicht befolgt, jo foll das Bormundichaftsgericht befugt fein, die Bermögensverwaltung ben Inhaber überhaupt zu entziehen (1548). Die Borausfetzung gut Berhängung diefer Anordnungen, deren Anwendung durch die Gemeindewaisenrathen obliegende Berpflichtung, dem Bormundschafts gerichte in allen Fällen, in welchen Beranlaffung zum Ginschreiter vorhanden ift, davon Renntnig zu geben, wesentlich erleichtert wird bestimmt der Entwurf einerseits durch eine allgemeine Formel andererfeits durch Hervorhebung eines fpeziellen Falles. lettere Alternative anlangt, fo ift diefelbe durch den Bermogens verfall des Gewaltinhabers gegeben, mahrend bezüglich der erfterer der Entwurf fich damit begnügt, von einer Berletzung der bezüglid der Bermögensverwaltung oder der elterlichen Rutniegung Gewaltinhaber obliegenden Berpflichtungen zu fprechen. handenfein beider Boraussetzungen genügt aber an fich nicht, fonder die Beforgniß muß hinzutreten, daß für die Bukunft eine erheblich Befährdung der Rechte des Kindes zu befürchten ift. behufs Berhütung migbräuchlicher Anwendung empfehlenswerth, an Stelle ber allgemeinen Formel eine pragifere Ausdrucksweise zu setzen; die Berpflichtungen, welche ber Gewalt inhaber in Ansehung der Bermögensverwaltung und der elterlichen Rutnießung hat, find in dem Entwurfe nicht fo bestimmt angegeben,

dif der Begriff ber Uebertretung berfelben nicht fehr vieldeutig mare; makaebend für das Ginfdreiten des Bormundichafterichtere ift auch nicht sowohl diese Uebertretung als vielmehr die Gefährdung der Rechte des Kindes und es ware deshalb richtiger auf diesen Umftand das maßgebende Bewicht zu legen und benselben an erfter Stelle zu bewnen; es murbe burchaus genugen, bas Ginfchreiten des Richters davon abhängig zu machen, daß Thatsachen bei dem Gewalthaber vorliegen, welche eine erhebliche Gefährdung der Rechte bes Rindes für die Begenwart oder für die Butunft besorgen laffen; übrigens nuß auch bier bemertt werden, daß die wichtigften Burgichaften gegen ungeeignete Ginfdrantungen der elterlichen Bermögensverwaltungs. befugnif in einem Berfahren ju fuchen find, das die nothwendigen Kautelen in weitgehendftem Dage befitt; daß die Beschreitung der Rechtstraft des den Konkurs über das Bermögen des Gewalthabers eröffnenden Beschluffes die Bermögensverwaltung deffelben beendigt, entspricht ben gegebenen Berhältniffen.

Bezüglich des Aufhörens der elterlichen Gewalt unterscheidet der Entwurf ein Ruben derfelben, eine Beendigung und eine Berwirfung.

Die Berwirtung tritt megen Unmurdigfeit des Gewalthabers ein, welche fich durch die Berübung einer bestimmten ftrafbaren Sandlung verkorpert. Der Entwurf fieht die Berurtheilung wegen eines Berbrechens oder vorfäplichen Bergebens gegen das Rind oder an demielben verübt, ju einer Buchthaus- oder Befangnigftrafe von windestens feche Monaten als Grund der Berwirtung an (1559). Diefe Bestimmung erhalt amar im Bergleiche zu dem mehrfach geltenden Rechte einen unbeftreitbaren Fortichritt; tann aber gleich: wohl nicht als genügend erachtet werben; die Fälle, in welchen Eltern wegen vorfatlicher Mikhandlung ihrer Rinder zu einer Gefängnißftrafe von mindeftens feche Monaten verurtheilt werden, gehören bei ber bekannten Reigung der beutschen Strafgerichte gur Berhangung milbefter Strafen, ju ben Seltenheiten und es muß ichon eine geradezu Auffehen erregende Mighandlung vorliegen, bevor der Richter fich dazu veranlagt fieht, gegen den derfelben ichuldigen Bater oder die ichuldige Mutter eine fechemonatliche Gefängnißstrafe auszusprechen; der Entwurf icheint diesen Sas mit Rücksicht auf den Mindeftstraffat ins Auge gefaßt zu haben, welcher bei der Aburtheilung gewiffer Berbrechen gegen die Sittlichkeit unter der Boraussetzung der Annahme mildernder Umftande ausgesprochen werden muß, R.-B. \$\$ 174, 176; bezüglich der Berwirtung wegen Dighandlung des Rindes uit der Sat viel zu hoch und bas Bleiche ift zu fagen bezüglich der Berwirkung wegen anderer gegen das Rind und feine Rechtsguter be= gangenen vorfätlichen Bergeben; es ift gewiß nicht zu weit gegangen, wenn man in der Berurtheilung ju zweimonatlicher Gefängnigftrafe eine Boraussetzung für die Berwirkung erbliden zu dürfen fich für befugt halt. An Stelle ber im Ginzelfalle verhängten Strafe bas Maß der in abstracto angebrohten Strafe zu feten, wie auch in Frage kommen konnte, scheint uns nicht angemeffen, da es doch nur darauf ankommt, ob die konkrete ftrafbare Handlung eine fo schwerwiegende Berfehlung gegen die Pflichten der elterlichen Gewalt ent= hält, daß um ihretwillen die Berwirtung eintreten muß. anderen Grunden als der Berübung einer ftrafbaren Sandlung gegen das Rind die Bermirkung eintreten zu laffen, ift ein Bedürfnig nicht vorhanden, nachdem der Entwurf in den im Borftehenden behandelten Borfdriften der Bormundschaftsbehörde die Möglichkeit zum Ginfchreiten gegen den Gewalthaber zu Gunften des Rindes in weitestem Mage gewährt hat. Daß die Berwirkung mit der Rechtstraft des Urtheils von Rechtswegen eintritt und es keiner Nachprüfung des Ralles durch das Civilgericht bedarf ift nur zu billigen; aus der Raffung des Entwurfs geht aber nicht hervor, ob das Strafgericht diese Wirkung der Berurtheilung auszusprechen hat, oder das Civil gericht; zur Bermeidung von Buftandigfeiteftreitigfeiten fceint es geboten, durch eine ausdrückliche Beftimmung das Nothwendige hier über anzuordnen und zwar dürfte es fich empfehlen, den Aussprud der Wirtung dem Strafgerichte zu übertragen, welches hiervon von Amtswegen bem zuftandigen Bormundschaftsgerichte entsprechende Mittheilung zu machen haben wird; eines Antrages auf Aussprechung bedarf es natürlich nicht.

Das Ruhen der elterlichen Gewalt soll solange eintreten, als der Inhaber derselben geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkei beschränkt oder thatsächlich an der Ausübung derselben verhindert if und die Nothwendigkeit einer allgemeinen Fürsorge für die Persor oder das Bermögen des Kindes sich für voraussichtlich längere Zeit er giebt (1554); wenn auch die dritte Alternative die Möglichkeit gewährt von einem Ruhen der elterlichen Gewalt auch dann zu sprechen, rvem der Inhaber zu einer längeren Freiheitsstrafe verurtheilt ist, so sollt doch dieser Fall wegen der einschränkenden Boraussezung der Alter native ausdrücklich hervorgehoben werden. Die elterliche Gewal müßte bei jeder Berurtheilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als

drei Monaten ruhen, ohne daß es noch weiter darauf ankommt, ob eine allgemeine Fürsorge dem Bormundschaftsrichter nothwendig ersicheint oder nicht. So lange die elterliche Gewalt überhaupt besteht, ift eine solche Fürsorge, wenn auch freilich in verschiedenem Umfange geboten und der der persönlichen Freiheit beraubte Inhaber ist nicht in der Lage, den Pflichten, welche dieselbe mit sich bringt, nachzukommen.

Es wurde schon oben hervorgehoben, daß die elterliche Gewalt, wenn sie in der Person des Baters ruht, der Mutter zusteht, daß jedoch die Nutznießung dem Bater verbleibt und es ist schon bemerkt worden, daß kein Anlaß vorhanden ist, diesen Borschlag des Entwurfs als einem sachgemäßen beizutreten, hingegen kann man nur bestimmen, wenn im Falle der Bater wegen Berschwendung entmünzigt oder die She aufgelöst ist, diese Beschränkung in der der Mutter zugestandenen elterlichen Gewalt hinwegfällt (1555 Abs. 2).

Daß die elterliche Gewalt über einen Minderjährigen, dessen Jamilienstand seitens des Bornundschaftsgerichts nicht festzustellen it, mit Ausnahme der Augnießung dis zu der Feststellung ruht, entipricht der Unsicherheit, die bezüglich dieser Berhältnisse besteht (1556).

Bas die Beendigung ber elterlichen Gewalt anlangt, so unterideidet der Entwurf Endigungsgrunde in der Berfon des Gewalthabers und folche in der Berfon des Rindes. In der Berfon des Gewalthabers endet die Gewalt mit seinem Tode, mit seiner Todes= erflarung und durch Gingehung einer neuen Che feitens der mit der iterlichen Gewalt bewidmeten Mutter (1557, Abf. 1, 1558) in letterem falle verbleibt jedoch ber Mutter das Recht und die Bflicht für die Berion bes Rindes in dem Umfange zu forgen, in welchem fie neben dem Bater hierzu befugt ift, wobei fie der Bormund des Kindes als Beiftand unterftutt (1558). Die Nothwendigkeit, der eine zweite Che idlieftenden Mutter die Gewalt ichlechthin ju entziehen, icheint jum mindeften zweifelhaft, bas natürliche Recht der Mutter auf die elterlice Bewalt tann durch die Gingebung eines neuen Chebundes nicht beeintrachtigt ober gar beseitigt werden; befürchtet der Gesetzgeber von demfelben, daß die Mutter ihren Bflichten nicht mehr fo nachtommen werde, wie es vorher der Fall war, fo ift ja dem Bormund= ichaftsgerichte die gewiß vollauf genügende Befugnig gegeben, jedem Migbrauche ber Gewalt und jeder Pflichtwidrigfeit hindernd entgegen gutreten. Ueberdies mare es auch gang unbedenklich, dem Familien= rathe die Entscheidung barüber anzuvertrauen, ob die Mutter trot ihrer abermaligen Cheschließung im Befige der elterlichen Gewalt

VI.

31

gelaffen werden soll; würde der Familienrath die Frage bejahen, so dürfte es sich sehr empfehlen, den zweiten Shemann zum Bormund des Kindes zu bestellen. Die Regelung, welche der Entwurf vorsichlägt, führt nur allzuleicht zu ärgerlichen Zwistigkeiten zwischen Mutter und Bormund, welche dem Wohle des Kindes nachtheilig sind.

In der Person des Kindes soll die elterliche Gewalt nur enden durch seinen Tod, die Annahme an Kindesstatt und die Erreichung des Alters der Bolljährigkeit (1557). Der erreichten Bolljährigkeit steht in dieser Beziehung die Bolljährigkeitserklärung vollkommen gleich (26, 27), welche jedoch nur unter Zustimmung des derzeitigen Inhabers der elterlichen Gewalt erfolgen kann.\*)

Die elterliche Gewalt soll im Gegensatz zu dem französischen Recht (code civil Art. 476) durch die Heirath des Kindes nicht endigen. In den Erörterungen zu § 27 haben die Motive zu rechtsertigen gesucht, weshalb der Entwurf die Aufnahme des Sates, daß Heirath mündig macht, abgelehnt habe. Es wird dort ausgeführt, ein Blick in das tägliche Leben zeige, daß für die Einwilligung zur Eheschließung, vor allem bei Frauen, ganz andere Motive maßgebend seien als die Erwägung, ob der Minderjährige zur selbständigen Bewegung im bürgerlichen Verkehr befähigt sei. Anderseits sei es doch wenig zweckentsprechend, während man die Bolljährigkeitserklärung in die Hand der Obrigkeit lege und von gewichtigen Voraussetzungen abhängig mache, es dem freien Ermessen des gesetzlichen Vertreters zu übersassen, ob er die stillschweigende Mündigmachung durch Zustimmung zu der Eheschließung herbeisühren wolle. Der Gesetzgeber habe die Psticht, die Gesahren verfrühter Selbständigkeit, welche im Leben

<sup>\*)</sup> Bgl. Mot. I. zu § 27: "Die elterliche Gewalt ist zwar keine einseitige Herrschaft, sondern ein gegenseitige Rechte und Pflichten begründendes Schutversältniß, aber die Eltern haben während der Minderjährigkeit des Kindes ein Recht auf diese Gewalt. Die Gewalt kann ihnen entzogen oder geschmäler werden, wenn sie die ihnen obliegenden Pflichten nicht erfüllen. Es wäre aber nicht gerechtsertigt, ihnen die Gewalt gegen ihren Willen zu dem Zwecke zu entziehen, um dem Kinde während der Jahre der Minderjährigkeit ausnahmsweise eine selbstständige Stellung zu verschaffen. Eine derartige Bestimmung würde die in dem natürlichen Verhältnisse wurzelnde, dem deutschen Bewußtsein entsprechende Autorität der Eltern schädigen und den Schutz abschwächen, welcher dieser Autorität im Interesse eines geordneten und gesunden Familienlebens gebührt. Das Zustimmungsrecht ist aber nicht gegeben zum Schutze lediglich eigennütziger Interessen der Eltern. Deshalb soll es nicht zustehen einem Esterntheile, dessen elterliche Gewalt auf die Nutznießung beschwählt ist."

die Uebermacht hatten, nicht zu überfeben und je gefunder die Berbaltniffe einer Che feien, um fo weniger werde fich die Geltendmachung einer fremden Fürforge für die Frau in unangenehmer Beife geltend maden. Durfte auch darauf vertraut werden, daß in der Regel der Mann die Intereffen ber Frau mahren werde, fo verdienten doch auch die Falle, in welchen dies nicht der Fall fei, Berudfichtigung Benn nun auch der Entwurf im Art. 1509 bestimmt, daß der Inhaber der elterlichen Gewalt über eine Chefrau nur das Recht baben foll, für die gefetliche Bertretung derfelben in Unsehung der im perfonlichen Angelegenheiten betreffenden Rechtsgeschäfte und Rechtsftreitigkeiten zu forgen, fo muß es gleichwohl als unzwedmäßig crachtet werden, die Chefrau einer andern Gewalt zu unterwerfen als der des Mannes. Man fann das Gewicht der von den Motiven geltend gemachten Grunde zugeben und trotbem zu der Unficht tommen, daß es mit bem Befen ber Ghe und ber Stellung, welche die Chegatten ju einander und gegenüber Dritten einnehmen und einnehmen muffen, unvereinbar ift, fie in wichtigen Beziehungen einer iremden Gewalt zu unterwerfen, man tann anerkennen, daß es fich bei dem minderjährigen Chemanne in ber Regel nur um eine turge Spanne wirthichaftlicher Unfelbständigkeit handelt, der in vielen fallen durch vorhergebende oder nachfolgende Bolljährigfeitertlärung abgeholfen zu werden vermag und gleichwohl zu dem Ergebniß gelangen, daß diefe Unfelbftandigfeit, viefe Abhangigfeit von einem remden Billen mit feiner Stellung durchaus nicht übereinstummt. Ler Grund der ftillschweigenden Gewaltentlaffung bei der Cheschließung liegt, wie Laurent fehr richtig hervorgehoben hat, in der Matur der che; dem Chemanne fteht die ebeliche und die väterliche Bewalt gu; der hausfrau ift das Recht verlieben, den haushalt zu leiten, die darauf bezüglichen Geschäfte vorzunehmen und ihre Kinder zu erziehen. Beibe Stellungen bedingen aber eine Unabhängigkeit und Greiheit bes Handelns, welche sich mit ber abhängigen Lage, in welcher sich der nicht emanzipirte Minderjährige befindet, nicht in Ginklang bringen laffen.\*)

Die She begründet eine sittliche, geistig-leibliche Lebensgemeinsichaft zwischen den Chegatten, sie hat die innigste Gemeinschaft zwischen denselben, ein wahres consortium omnis vitae zum Gegenstande, in welches kein fremder Wille bevormundend eingreifen darf. Anerkennt

<sup>\*)</sup> Principes du droit civil, Band 5, Nr. 192 und 195.

ber Gesetzgeber gleichwohl die Geltendmachung eines fremden, bevormundenden Willens als gerechtfertigt, fo schädigt er die Innigfeit des gemeinschaftlichen Lebens in nachhaltiger Beife, fo giebt er nicht nur zu höchft widerlichen Ginmischungen Dritter, fondern auch zu einer gewiffen Entfremdung der Chegatten Unlag, welche unter Umftanden von weittragenden Folgen fein tann. Der Chemann foll bas Saupt der Familie fein, feine Entscheidung foll im Falle der Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und feiner Frau gegenüber dieser die Hebermacht haben und gleichwohl will man ihn noch einer anderen Gewalt unterwerfen, die nicht nur bezüglich feiner Bermogensrechte fondern auch in Ansehung feiner Berson ihren Ginfluß geltend machen kann. Das Anfehen, welches der Chemann als Familien haupt genießt, und genießen muß wird hierdurch angetaftet und ichmei erschüttert. Roch weit bedenklicher ift es aber, daß bas Beiet mittelbar ein Mißtrauen in der Frau erweckt und fie daran gewöhnt fich zu ihrem Schutze an eine andere Person als benjenigen gi wenden, welchem boch die Rechtsordnung nicht minder wie die Sitten lehre die befondere Fürforge für fie überträgt. Um diese Rlipp kommen auch die Ausführungen der Motive nicht herum, daß es i nach Art. 1637 möglich fei, der eines Bormundes bedürftigen Fra ben Chemann als Bormund zu geben. Denn biefe Beftimmun greift nur bann Plat, wenn die Chefrau nicht unter elterlichen fondern unter vormundschaftlicher Gewalt fteht, mahrend die nad theiligen Wirkungen der Ginmifdungen eines bevormundenden Billen auf das eheliche Berhältniß doch gang diefelben find, mag berickt von einem Bormund oder dem Bater der Frau ausgeübt werder Die Begründung des Entwurfs anerkennt das Berechtigte in de Geltendmachung diefer Ermägungen unter bem Gefichtspunkte be idealen Auffaffung der ehelichen Gemeinschaft, glaubt aber dagege bie Rücksichten anführen zu muffen, welche den thatfächlichen Be hältniffen zu schulden find. Sicherlich foll den Rechten der Chefro im vollften Mage Benüge geschehen, allein es tann nicht zugegebt werden, daß die Anerkennung der Chefchließung als Beendigung grundes der elterlichen Gewalt zu einer Gefährdung der Bermögen intereffen der Frau führt. Der Gefetgebungen, welche bisher ich diefen Grundfat angenommen hatten, find nicht wenige und es nicht bewiesen, daß in den Bebieten derfelben Unguträglichkeiten einem Umfange fich entwickelt hatten, welche es angezeigt erschein ließen, zu dem entgegengeseten Suftem überzugeben. Rann fich ab

der Gefetgeber nicht bagu entschließen, die Cheschließung bezüglich der elterlichen Gewalt schlechthin der erreichten Bolliährigfeit und der Bolliabrigfeitserklarung gleichzustellen, jo mare es vielleicht beffer, die Gemundigfeit bes mannlichen Geschlechtes mit dem Alter ber Bolljährigkeit zufammen fallen zu laffen; auch die Chemundigkeit des weiblichen Geschlechts auf das einundzwanzigfte Lebensjahr festzuseten, in schwerwiegender wirthschaftlicher, sittlicher und gesellschaftlicher Gründe megen nicht gut möglich; hingegen ware es vielleicht ausführbar für die Chefrau die Bolliährigkeitserklarung auch auf Antrag be Chemannes zu gestatten, sofern das Bormundschaftsgericht sich dovon überzeugt, daß die Magregel dem Boble der Minderjährigen nicht nachtheilig ift. hierdurch murbe nicht nur den Bedürfniffen des Lebens soweit nur irgend nothwendig Rechnung getragen, sondern auch eine Regelung erzielt werden, welche das Wefen der Che und die Stellung der Chegatten nicht antaftet und von den schweren Bedenken frei ift, die man nicht etwa blog unter dem Gesichtspunkte der Rechts. philojophie und des Idealismus, fondern gang besonders von dem des praktischen Lebens gegen die Borfcblage des Entwurfes erheben muß. Der Gesetzgeber tann den Busammenhang, ber zwischen ben auf die Ordnung der Familienrechtsverhältniffe bezüglichen Beftimmungen und den sittlichen Anschauungen der Gesammtheit berricht, nicht übersehen, und der ganze Inhalt des Entwurfs zeigt, daß die Reichsgesetzung bemuht ift, demfelben, soweit er überhaupt Beachs tung verdient, Rechnung ju tragen. Auch um deswillen muß es aber jum Mindeften als nicht unbedenklich bezeichnet werden, die elterliche Gewalt im Biderspruche mit den in einem großen Theile des deutschen Reiches herrschenden sittlichen leberzeugungen trot der Cheichließung fortdauern zu laffen; wo, wie in den Reichslanden, Rheinheffen, in Burttemberg und Bapern die entgegengesette Ordnung ieit langer Reit Rechtens ift und fich vollständig in die Denkweise der Bevölkerung eingelebt hat, wird ein Bruch mit derselben, der nicht durch bisber jum Borichein gekommene Uebelftande als gerecht= ferigt ericeint, nicht auf das Berftandnig der Bevolkerung rechnen dürfen. -

Im Borftehenden haben wir gegen die Fassung der auf die Regelung der elterlichen Gewalt bezüglichen Borschriften des Entswurfes eines bürgerlichen Gesetzbuchs mehrfache Ausstellungen erhoben und auf verschiedene Punkte aufmerksam gemacht, in welchen dieselben nicht tadels oder einwandfrei sind. Diese Bemängelungen beziehen

fich jedoch nicht auf die Brundfate, von welchen die Ordnung des gangen Gegenstandes beherrscht wird. Bas diese anlangt, jo find fie des vorbehaltlofen Beifalles murdig, fie tennzeichnen fich durch den Gedanken, daß es die Bflicht des Staates ift, fich die Befdutung ber Perfonen, welche fich felbft zu ichuten außer Stande find, gang befonders angelegen fein zu laffen und mit aufmerkfamem Auge die Art und Weise zu verfolgen, in welcher fich die mit ber Erziehung und Fürforge jener Betrauten ihrer Aufgabe entledigen, ein Bedante, welcher der Gefetgebung unferer Zeit vertraut ift wie taum "Wenn es unbeftritten die Aufgabe und Pflicht ein anderer. Staates ift, nicht blog die der Erfüllung feines 3meds fich entgegenstellenden Erscheinungen zu beseitigen, fondern der Möglich feit des weiteren Entstehens folder Erscheinungen mit allen ihm gu Bebote ftehenden Mitteln entgegenzutreten, fo macht fich dieje Bflicht namentlich geltend in Bezug auf die Fattoren, von denen Leben und Befundheit, die normale forperliche, geistige und sittliche Entwidelung ber jungen Staatsbürger abhangt." Diese einer Denkschrift des Breugischen Unterrichtsministeriums entlehnten Borte muffen auch ber bürgerlichen Gefetgebung, welche die elterliche Gewalt zum Gegenftand hat, als maßgebend vorschweben und nach dem Borftehenden bedarf es teiner weiteren Ausführung, daß der Entwurf bes neuen Befetbuchs voll und gang die Anschauung theilt, von welcher die felben getragen find. -

Unfere Borschläge gehen also dabin:

1. In § 1504, Abs. 1 wären die von dem Bormundschaftsgerichte anzuwendenden Zuchtmittel näher zu bestimmen.

2. § 1506, Abs. 2 wäre dahin zu formuliren: "Im Falle einer Berschiedenheit der Meinungen zwischen dem Bater und der Mutter entscheidet das Vormundschaftsgericht."

3. § 1509 mare zu streichen.

4. In § 1511, Biffer 1 und 2 mare der lete Sat zu ftreichen

5. Für § 1546 wird folgende Fassung vorgeschlagen: "Went der Inhaber der elterlichen Gewalt durch Mißbrauch des Rechtes für die Person des Kindes zu sorgen, insbesondere durch fortgesetzte bösliche oder fahrlässige Entziehung der nöthigen Nahrung oder Pslege das körperliche oder sittliche Wohl desselben gefährdet oder sonst in böslicher oder fahrlässiger Weise seinen Pslege= oder Erziehungspslichten zuwiderhandelt oder dieselben verabsäumt, so ha das Bormundschaftsgericht, sosern dieses Verhalten durch Thatsacher

befundet wird, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu treffen. — Sofern das Interesse des Kindes erfordert,
fann das Bormundschaftsgericht auch die elterliche Gewalt entziehen."

- 6. § 1554, S. 2 wäre zu formuliren: "Ein folches Ruhen ber elterlichen Gewalt tritt auch dann ein, wenn der Inhaber eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten verbüßt, sowie in jedem andem Falle, wenn . . . ."
- 7. Zu § 1555 Sat schlagen wir vor die Worte "mit Ausnahme" bis "Mutter" zu streichen.
- 8. § 1557, Abs. 1 ware zu formuliren: "Die elterliche Gewalt über das Kind wird, außer durch den Tod, durch die Volljährigkeit und Berheirathung des Kindes beendigt."
- 9. Zu § 1559, Abs. 1 wird vorgeschlagen an Stelle der Worte: "einer Gefängnißstrafe von sechemonatiger" die Worte zu setzen: "einer Gefängnißstrafe von dreimonatiger."

## Die Unterhaltungspflicht des unehelichen Baters.

Bon Rechtsanwalt Dr. jur. Karl Linkelmann II. in Sannover.

Nach dem Entwurfe sind im Verhältnisse zur Mutter die unehelichen Kinder den ehelichen Kindern grundsätzlich gleichgestellt. Zwischen einem unehelichen Kinde und dessen Abkömmlingen einer und der Mutter des Kindes und deren Verwandten andererseite bestehen die Rechte und Pflichten der Verwandtschaft; das uneheliche Kind erhält den Familiennamen der Mutter. Nur ein wichtiger Unterschied ist zum Ausdrucke gelangt: der Mutter fehlt das Rech der elterlichen Gewalt. Dieser Unterschied hat zur Folge, daß den unehelichen Kinde während der Dauer der Minderjährigkeit ein Vormund zu bestellen ist.

Auch in dem Verhältnisse zum Bater ist eine verwandtschaftlich Beziehung anerkannt. Die Wirkung dieser Beziehung beschränkt sie aber lediglich darauf, daß der Vater eines unehelichen Kindes verpflichtet ist, dem Kinde bis zur Zurücklegung des 14. Lebensjahre den nothwendigen Unterhalt zu gewähren. Und zwar soll diese auch di Erben des Baters bindende Verpflichtung erfüllt werden in der Fon einer terminlichen im voraus fälligen Geldrente, die nur durch eine der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes unterworfenen Vertrasinsbesondere Vergleich, abgelöst werden kann. Auf Gewährung de nothdürftigen Unterhaltes haftet der Vater eines unehelichen Kinde vor der Mutter.

Die Ermittelung der Vaterschaft erfolgt nicht nach den allg meinen Beweisgrundsätzen, sondern auf Grund einer gesetzlichen Be muthung. Als Bater des unehelichen Kindes gilt nämlich Derjenig welcher mit der Mutter desselben während der Empfängnißzeit de Beischlaf vollzogen hat, es sei benn, daß innerhalb dieser Zeit auch von einem Anderen der Beischlaf mit der Mutter vollzogen ist. Die Empfängnißzeit liegt der Regel nach zwischen dem einhunderteinundachtzigsten und dreihundertsten Tage vor dem Tage der Geburt des kindes.

Die Ermittelung der Baterschaft erfolgt nur auf Grund jener Kermuthung. Berfagt dieselbe, weil nachgewiesen ist, daß die Mutter innerhalb der Empfängnißzeit auch mit einem Anderen geschlechtlich witchtt hat, so bleibt nicht etwa dem Kinde der Gegenbeweis vorschalten, daß der in Anspruch Genommene doch der Bater ist. In diesem Falle erachtet der Entwurf die Möglichkeit, den Bater zu ermitteln, als ausgeschlossen. Uneheliche Kinder, deren Mutter nachzweisdar während der Empfängnißzeit mit mehreren Männern den Beischlaf vollzogen hat, sind vaterlose Kinder.

T.

Im alten Rom ist der erlaubte geschlechtliche Berkehr eingeengt in die strenge Form der Manusehe. Dessenungeachtet trifft der sitteliche Makel, den die öffentliche Meinung mit dem außerehelichen Geschlechtsverkehre verband, die unehelichen Kinder nicht mit unerbittslicher Harte. Uneheliche Kinder sind zwar ohne Bater; die Mutter in ihnen aber nicht versagt. Auch steht ihnen offen der Zugang zu dem ordo decurionum und den übrigen Ehrenstellen.

Das Bedürfniß der wirklichen Lebensverhältnisse sprengt im Berlaufe der weiteren Entwicklung die Fesseln der alten She und erzeugt neben ihr den Konkubinat. Es entsprach nur dem natürlichen Drucke dieser Entwicklung, wenn den aus dem Konkubinate, einer erslaubten Berbindung, stammenden Kindern familienrechtliche Beziehungen auch zum Bater eingeräumt wurden. Mit Bezug auf andere außer der She geborene Kinder bleibt dagegen der alte Rechtszusstand unverändert derselbe.

Bon den germanischen Bolksstämmen werden die unchelichen Kinder bis in die Zeit des Sachsenspiegels hinein als rechtlos ans gesehen. Man neunt sie Königstinder, weil ein besonderer Schutz des Königs neben dem allgemeinen Staatsschutze als erforderlich bestrachtet wurde; ihr Erbe fällt an den Fistus (Bastardfall). Unchesliche Kinder — abgesehen von den liberi naturales der Longos barden — haben nach germanischer Auffassung nicht nur keinen Bater, sondern nicht einmal eine Mutter. Man glaubt ihnen noch eine bes

sondere Gunst zu erweisen, wenn man sie nicht vollständig auf eine Stufe stellt mit dem Dieb und dem Räuber. (Sachsenspiegel I Art. 50 § 2). Welch' herbe Rückwirkung diese ihre Recht- oder Echtlosigkeit auf die wirthschaftliche und sociale Lage der unehelichen Kinder ausgeübt hat, ergiebt sich mit besonderem Gewichte aus dem Umstande, daß ihnen fast überall in Deutschland der Eintritt in die Zünfte und in die öffentlichen Aemter versagt war.

Die öffentlich-rechtliche Ungleichheit der unehelichen Kinder ist wohl von Grund aus erst durch die revolutionären Umwälzungen des vorigen und des gegenwärtigen Jahrhunderts beseitigt worden. Weit früher aber begann sich ihre familienrechtliche Stellung zu heben.

Schon die Aufnahme des römischen Rechtes brachte ihnen die Mutter und den Schutz der mutterlichen Familie. Doch ungenügend erschien diefer Schut bem fortichreitenden Rechtsbemußtsein. nun und in welchem Augenblicke gerade den unehelichen Rindern der Bater geworden ift, wiffen wir nicht. Namentlich kann es dabin geftellt bleiben, ob die gewohnheitsrechtliche Bildung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, welche zum erften Male in Deutschland den Mann für die Folgen einer außerehelichen Schwängerung wirthschaftlich verantwortlich machte, sich angeschlossen hat an o. 5 X de eo qui duxit in matr. 4. 7. Nur mußten Diejenigen, welche der Meinung find, daß biefes geschehen ift, jest rundweg erklären: nach gemeinem Recht befteht eine Unterhaltungspflicht des unehelichen Baters nicht. Denn neuerdings wird ja fast allgemein angenommen, daß die angezogene Gefetesftelle den in fie hineingelegten Inhalt in Bahrheit nicht hat; das besprochene Gewohnheitsrecht mare also in Folge irrthumlicher Auslegung einer Gefetesftelle entstanden und daber fraftlos.

Langjährigen Kingens hat es bedurft, um die Unterhaltungspflicht bes unehelichen Schwängerers zur unverfälschten Anerkennung zu bringen. Zwar darin, daß sie bestand, bildete sich bald allseitige Uebereinstimmung. Noch bis auf den heutigen Tag ist aber nicht abgeschlossen der Streit um den Rechtsgrund, der sie erzeugt. Der Annahme, nach welcher die Vaterschaft die rechtliche Grundlage bildet, stand die Auffassung derjenigen gegenüber, die in dem außerehelichen Erzeugungsatte ein Delitt erblickten. Erst der wissenschaftlichen Auftärung unseres Jahrhunderts ist es vorbehalten gewesen, diesen sür die ganze Rechtsstellung der Kinder so verhängnisvollen Frethum zu

beseitigen. Allerdings spukt dieser Frrthum, wenn auch in verblaßter Gestalt, noch heut zu Tage weiter in derjenigen Weinung, nach welcher "die Thatsache des außerehelichen Erzeugungsaktes" als Rechtsgrund genügen soll. Als weitaus überwiegende Ansicht muß aber für das gegenwärtige Recht die Vaterschaftstheorie bezeichnet werden.

Diejenigen Gebiete, deren geltendes Recht an diese deutschrechtliche Entwicklung angeknüpft hat, sind weit davon entfernt, ein
in allen Beziehungen übereinstimmendes Recht zu besitzen. Wenn
man jedoch von unwesentlichen Einzelheiten absieht, so läßt sich ihre
Berschiedenartigkeit auf einen einzigen Gegensatz zurücksühren. Sie
trennen sich nämlich, je nachdem in ihnen das Bestreben vorherrscht,
nur den wirklichen oder schon den möglichen Bater verantwortlich zu
machen. Da, wo nur der wirkliche Bater haften soll, wird dem
Beslagten als Mittel zur Abwehr gewöhnlich die exceptio plurium
concumbentium zur Berfügung gestellt, während die entgegengesetzte
Anschauung in den meisten Gebieten praktisch wenigstens zu einer
Gesammthaft aller derzenigen Personen geführt hat, welche innerhalb
der Empfängnißzeit mit der Mutter den Beischlaf vollzogen haben.

Diese lettere Art ber Haftung entspricht dem gemeinrechtlichen Standpunkte, gilt aber traft partikularrechtlicher Satzung insbesondere auch in Bayern rechts des Rheins 1), Königreich Sachsen, den beiden Medlenburg und den thüringischen Staaten.

Beschränkt dagegen ist die Haftung in dem Geltungsgebiete des preußischen Gesetzes vom 24. April 1854, also in denjenigen preußischen Provinzen, in welche das Allgemeine preußische Landrecht Eingang gefunden hat, sowie außerdem noch in dem ehemaligen Gebiete des Kurfürstenthums Hessen, in Württemberg, Baden und Schaumburg-Lippe. Daß das erwähnte preußische Gesetz neben der exc. plur. conc. noch anderweite Einwendungen, wie beispielsweise liederlichen Lebenswandel der Mutter, für statthaft erklärt hat, mag hier nur angedeutet werden.

Abseits von der allgemeinen deutschen Rechtsentwickelung stehen die Länder, in denen der Code Napoléon das geltende Recht bilbet,

<sup>1)</sup> In Babern ist es streitig, ob eine Gesammthaft besteht; nach ber entgegengesetzten Anschauung haften die mehreren Konkumbenten zunächst nur pro rata und nur subsidiär für den Antheil der Anderen. Die letztere Anschauung hat in Coburg die gesehliche Anerkennung gesunden.



also die preußische Rheinprovinz, die rheinbabersche Pfalz und ElsaßLothringen, außerdem das Großherzogthum Heffen, dagegen nicht mehr Baden.

Das altfranzösische Recht, welches in dem Sate "L'enfant naturel n'a point de famille" vollständig mit dem altdeutschen Recht übereinstimmt, hatte längst vor der großen Revolution dem Gedanken Platz gemacht, daß eine Berantwortlichkeit der Eltern, namentlich des Baters, für die Unterhaltung des Kindes nicht entbehrt werden könne. Der Art. 340 des Code "la recherche de la paternité est interdite" hat der Beiterentwickelung dieses Gedankens einen sesten Riegel vorgeschoben, nicht weil dieser Gedanke inhaltlich schlecht gewesen wäre, sondern weil er — wie man bei der Berathung des Code wohl mit Recht annahm — in der praktischen Anwendung zu den schreiendsten Ungerechtigkeiten geführt hatte. Der Art. 340 ist anscheinend aus dem Mangel angemessener Beweisgrundsätze entstanden, der die ordnungsmäßige Anwendung des früheren Rechtes in Frage gestellt hatte.

Die Rundschau über das in Deutschland geltende Recht hat uns gezeigt, daß die Haftung des außerunehelichen Baters anerkannt ist für ein Rechtsgebiet mit annähernd 40 000 000 Einwohner, von denen allerdings etwa 22 000 000 auf die beschränktere Form der preußischerchtlichen Haftung entfallen. 7 000 000 Einwohner ungefähr leben nach dem Grundsats des Code civil.

Dieselbe Mannigsaltigkeit, die die gesetzliche Regelung unserer Frage in Deutschland kennzeichnet, wiederholt sich, wenn wir den Gesetzgebungen des Auslandes unsere Ausmerksamkeit zuwenden. Ein näheres Eingehen auf diese Gesetzgebungen verbietet der Raum, der uns zur Verfügung steht; wir müssen uns damit begnügen, auf die Mittheilungen Neubaners in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Bd. III S. 321 flg., IV S. 362 flg. zu verweisen. Zur Drientirung nur sei uns noch der Hinweis gestattet, das Desterreich, der größere Theil der Schweiz, England und dem englischen Recht folgend viele nordamerikanische Staaten, ferner Schottland, Schweden und Spanien das Prinzip der Haftung des außerunehelichen Baters aufgenommen haben, während die Niederlande, einige Kantone der Schweiz und Italien, letzteres jedoch, die Bestimmungen zu Gunsten der Kinder erweiternd, dem Code Napoléon gesolgt sind.

## II.

Aus der geschichtlichen Betrachtung lernen wir, daß in den Anfangen der tulturellen Entwidlung fast allgemein die sittliche Berurtheilung des außerehelichen Geschlechtsverkehres eine entscheidende Rudwirtung ausübt auf die Schicffale ber aus diefem Bertehre entiproffenen Kinder. "Die Sunde" der Bater racht fich an den Rindern. In dem Grade, in welchem fich die Erkenntnig Bahn bricht, daß nichts ungerechteres als diefes gedacht werden fann, in demfelben Brade fteigen die unehelichen Rinder auf ber Stufenleiter ber gefellidaftlichen Achtung, in demfelben Grade bebt fich die rechtliche Benaltung ihrer Lage. Das Hauptmittel diefer Hebung erbliden nun Die Gesetsgebungen aller Staaten darin, daß den Rindern eine Familienangehörigkeit geschaffen wird. Fast überall ift den unehelichen Amdern eingeräumt worden ein verwandtschaftliches Berhältniß jur mutterlichen Familie. Umftritten bis auf den heutigen Tag ift aber tie Frage, ob auch eine familienrechtliche Beziehung zum Bater gesetzt widen tann ober foll. Die Rechtsentwicklung in Deutschland hat diefe Frage in den meiften Gebietstheilen im bejahenden Sinne teantwortet und bier eine Berantwortlichkeit des Baters menigftens in gewiffem Umfange zum Durchbruche gebracht. Ausgenommen von biefer Entwidlung find nur das Grofherzogthum Beffen und die beutiden Rechtsgebiete des Code civil. Taufden wir uns jedoch nicht m dem Befete ber Entwidelung unferes Rechtsinftitutes, fo wird er Art. 340 bes Code nur als ber Ausbruck eines vorübergehenden Rudidrittes aufgefaßt werden konnen. Schon ist Baden 2), das Jahrzehnte lang nach bem Grundfate des Code gelebt hat, zu dem alten Rechte zurudgekehrt. Und ichon deutet alles darauf bin, daß der Unt. 340 auch da, wo er noch gilt, die längste Beit in Anwendung gewesen fei. Begen die Berfagung der Baterichaftstlage ift in den legten 20 Sabren eine lebhafte Gegenftromung aufgetreten.

Rach 1863 konnte Professor Dr. Unger (Wien) auf dem dritten Bentichen Juristentage erklären:

"Denn ich glaube, ein Rückschritt von der aufgehobenen Baternitätstlage zur Einführung derselben ist dort, wo man die Baternitätstlage einmal abgeschafft hat, geradezu uns möglich."

<sup>\*)</sup> Rach Braun (Faucher'sche B. J. Schr. f. B. und M. II. Jahrg. Bb. II E. 31 figbe.) scheint man in Baden allerdings mit der Aufhebung des Grunds sages des Code nicht aufrieden au sein.

.... Ich denke, es wird die Zeit kommen, daß alle Paternitätsklagen hinwegfallen werden."

".... Ich glaube also, daß es die Aufgabe der Gesetzgebung sein soll, dahin zu steuern, daß endlich einmal die Paternitätsklage mit allen sittlichen Nachtheilen, die sie in ihrem Gesolge hat, definitiv beseitigt werde.".... (Verhandl. des III. Deutschen Juristentages S. 224, 241 sigde.)

Jener Juristentag läßt überhaupt eine starke Hinneigung zum code civil erkennen. Die These "Baterschaftsklage" mit enger Einschränkung — die übrigens erst auf dem 4. Juristentage zur Annahme gelangte — wurde nur in dem Sinne eines Neberganges zur völligen Beseitigung der außerehelichen Baterschaft befürwortet. Wie Unger äußert sich Braun in der Faucherschen Bierteljahrsschrift für Bolksewirthschaft und Kulturgeschichte II. Jahrgang Bd. II S. 17 (1864).

Jene Worte haben sich nicht bewahrheitet, die Prophezeihungen sind nicht in Erfüllung gegangen. Gerade in denjenigen Ländern, in denen der Code gilt, mehren sich die Stimmen für die Anerstennung der unehelichen Baterschaft.

In Frankreich sind bereits zwei Gesetzentwürfe eingebracht worden, welche die erweiterte Berantwortung des unehelichen Baters zum Gegenstand haben. Der erste von mehreren Mitgliedern des Senats versaßte Entwurf aus dem Jahre 1878 schließt sich allerdings noch eng an die Bestimmungen des code eivil an, indem er den von diesem Gesetze zugelassenen Ausnahmen zu Gunsten des Kindes nur einige weitere Ausnahmen hinzusetzt. Mit dem System des Code bricht aber schon vollständig der von dem Abgeordneten Rivet der Deputirtenkammer im Jahre 1883 vorgelegte Entwurf. Sein erster Artikel lautet:

"La recherche de la paternité est admise, pourvu qu'il y ait preuves écrites, ou faits constants, ou témoignages suffisants."

In der Literatur ift der Protest gegen den Code verknüpst mit dem Namen des Ed. Fuzier-Herman (De la protection légale des ensants contre les abus, de l'autorité paternelle, mémoire couronné par l'Académie de législation de Toulouse) und des Alexandre Dumas fils (La recherche de la paternité, lettre à M. Rivet, Député). Beide fordern, daß der Beweiß der unehelichen Baterschaft auch gegen den Willen des Vaters zugelassen werden soll. Während aber Ed. Fuziers Herman sich darauf beschränkt, die Erwartung auszusprechen, daß

im Sinne feiner Forderung unter dem Drude der öffentlichen Meinung von Rechtstundigen ein Gesetzentwurf ausgearbeitet werde, hat Alexander Dumas seine Borschläge schon in bestimmte Artikel gefaßt. Nach diefen Borichlagen ift der Junggefelle verpflichtet, dem Kinde Namen und Unterhalt zu geben. Der Chemann aber, von welchem das Rind den Namen nicht empfangen tann, sowie berjenige, deffen Mittel zum Unterhalte des Rindes nicht reichen, foll mit Befängniß von 2 bis zu 5 Rahren bestraft merden. Die Mutter, welche zum Zwecke der Spekulation ober des Skandales einen Unihuldigen verfolgt hat, trifft die Strafe des Meineides ober der Urfundenfälschung. Abtreibung foll mit 10-20 Jahren Zwangs= arbeit, Rindesmord mit dem Tode bestraft werden. In feinen strafrechtlichen Borichlagen überschreitet Dumas offenbar das erreichbare Mag. Den Gesetzgeber Dumas hat hier die Begeisterung des Dichters fortgeriffen.

Man wende nicht ein, daß wir es nur mit den vereinzelten Stimmen weniger Deputirter und Schriftsteller ju thun hatten. Schwer greifbar ift ja allerdings der Stand der öffentlichen Meinung in Betreff eines Rechtsinstitutes. Wenn aber irgend etwas jur Ermittlung deffelben geeignet ift, fo ift es die Spruchpraxis der Berichte. In diefen Zusammenhang gehört dasjenige, was Rohler in den Sahrbuchern für die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Brivatrechts Bb. 25 S. 262, insbesondere S. 277 figde. von der rechtsschöpferischen Kraft der Jurisprudenz behauptet. Fortidritten der Rultur und der Meinungen fteht die Rechtsprechung nicht unbeweglich gegengenüber. Demfelben Gefete entringt die Erteantniß neuer Bedürfniffe die Reime zu neuer fruchtbringender Unwendung. So ift bei uns die lex Acquilia ausgedehnt worden, so vielleicht das Haftpflichtgeset, so die bosliche Berlaffung unter Chegatten.3) Bo aber folche Schöpfungen fich zeigen, ba barf man ben ficeren Rudichluß magen, daß die veranderte Anwendung des Gefetes in den weitesten Rreisen der Bevölkerung als Bedürfnig empfunden wird.

Nun lese man nach bei Kohler a. a. D. S. 278 figde., in welcher Weise es die französische Rechtsprechung verstanden hat, den Art. 340 Code civil zu umgehen. "Ursprünglich galt jeder Deslo-rationsanspruch als ausgeschlossen; aber die Praxis ging darüber

<sup>3)</sup> Bergl R. G. E. Bb. I S. 324, Bb. IX S. 190, Bb. VIII S. 160.

hinmeg, sie hat sich geholfen, indem sie den Art. 1382 Code civil ins Treffen führte: der Berführer begeht ein Unrecht an der Berführten, und diefes verpflichtet ihn gum Schadenserfat." meffung des Schadens werden aber im Berlaufe ber weiteren Entwidlung die Folgen berücksichtigt, die aus dem Beschlechtsumgang und damit aus der Berführung entstanden find. Die Entschädigung wird deshalb höher bemeffen, "weil die Berführung zum Dafein ber Rinder geführt und dadurch die Ernährungspflicht der Mutter begrundet hat. Go tommt man bazu, daß die Entschädigung nach Maggabe der Bedürfniffe der Rinder feftgefett, daß fie gar in einer auf das Leben der Rinder geftellten Rente firirt wird." belehrend ift auch der schreiende Fall einer Berführung, von welchem A. Dumas a. a. D. S. 54 flade. berichtet; das Erkenntnig I. Inftang, welches den Berführer ju 10 000 Frants Entschädigung aus den mitgetheilten Gründen verurtheilte, murde allerdings in letter Inftang kaffirt. Noch waren die Gedanken nicht bis zu vollständiger Rlarheit ausgereift.

"Bürde allerdings", so fährt Kohler a. a. D. S. 282 fort: "der Napoleonische Grundsatz des Art. 340, dieser Grundsatz aus der Consulat= und Empirezeit, noch lebendig in uns walten, würde das Prinzip, welches damals die Gesetzswelt bewegte, in unserem Innern einen vollen Widerhall sinden, die ganze Entwicklung wäre zurückzgeprallt, und man hätte einstimmig entgegnet, daß jede Prüfung des Causalnexus zwischen Versührung und Kindergeburt dem gesetzlichen Satze widerspreche".....

Wenn wir jetzt noch hinzufügen, daß die italienische Rechtsprechung ganz ähnliche Bahnen wie die französische gewandelt ist und daß auch in Holland die Aushebung des Verbots der Nachsporschung der Batersschaft von gewichtiger Seite gefordert wird 4), so wird man nicht daran zweiseln können, daß sich der geistige Absall vom Grundsat des Code in Wirklichkeit schon fast überall vollzogen hat.

Das die Entwicklung treibende Gesetz lautet auf Erweiterung der Rechtsstellung der unehelichen Kinder unter Stärkung ihrer Familienbeziehungen.

<sup>4)</sup> Bergl. die von den Motiven Bd. IV S. 866 erwähnte Abhandlung von Fockema Andreae, hoogleerar te Leiden.

## III.

Das Problem, das dem Gefetgeber vorliegt, tann einer vollftändigen Löfung nicht zugeführt werben.

Unleugbar ift die Lage der unehelichen Rinder im Durchschnitte Rach statistischer Feststellung verhält sich die Sterbeine troftlose. lichkeit der ehelichen Rinder zu den unehelichen in vielen Ländern des Deutschen Reiches wie 5 zu 8. In Frankreich kommen unter 100 unehelichen Rindern 8,02 todt geboren zur Belt, mahrend mit Bezug auf eheliche Kinder das Berhältniß sich nur auf 4,03 ftellt. Budget der Gemeinden ift durch das Conto der unehelichen Rinder außerordentlich belaftet. In der Stadt Hannover befinden fich beiivielsmeife, abgesehen von den durch besondere Baifenstiftungen untergebrachten Rindern, 550 Rinder gur Beit in Armenpflege; darunter find 171 Rinder unehelicher Geburt, für welche ein monatliches Bflegegeld von 1270 Mart 25 Bf. bezahlt wird. Die verhältnismäßig ftarte Betheiligung ber außer der Che geborenen Rinder an dem Berbrecherthum eines Landes steht außer Zweifel, wenn auch nicht überall der zahlenmäßige Beleg zu erbringen ift.

Die Urfachen diefer erschütternden Bahrheit liegen zum Theil darin, daß uneheliche Rinder in einem überwiegenden Berhältniffe innerhalb der ärmeren Schichten der Bevolkerung geboren werden. Die Hauptursache aber ift zu erbliden in dem Mangel einer mütterlichen Bflege und in dem Mangel einer Erziehung. Mangel fteht mit dem Mangel einer Familie in unzertrennbarem Rusammenhange.

Das verwandtschaftliche Verhältniß zur Mutter und zur mütter= lichen Familie befeitigt diefen Mangel nur in den wenigsten Fällen. Die Bortheile einer Familienerziehung konnen in der Regel nicht gewährt werden durch die Rrafte einer Frau, welcher der Schutz eines Mannes nicht zur Seite fteht, zumal wenn dieselbe, wie es fo häufig geschieht, ihres Fehltritts megen von der eigenen Familie verlaffen ift und fich gang auf fich allein angewiesen fieht. Tritt aber felbst die Familie ber Mutter forgend ein, fo erfett diese Sorge dem Rinde doch immer noch nicht die elterliche Familie.

Die Eltern find es allein, deren gemeinschaftlichen Anftrengungen es gelingen tann, dem Rinde dasjenige zu gewähren, auf welches jeine Sulfsbedurftigfeit ihm ein naturliches Unrecht giebt.

Diefer Bedankengang führt tategorifch ju dem Sate: Der un= eheliche Bater ift verpflichtet, die Mutter zu heirathen. 32

Digitized by Google

Denn so wie die gesellschaftlichen Einrichtungen einmal liegen kann eine gemeinschaftliche Erziehung durch die Eltern ausschließlich gewährt werden in einer auf die Ehe gegründeten Familie. Di gegentheilige Annahme würde, da die gemeinschaftliche Erziehung ein Zusammenwohnen der Eltern voraussetzt, den Konkubinat der Ehrechtlich gleichstellen und damit die Ehe vernichten.

Bu allen Zeiten ift man fich des ausgesprochenen Satzes bewuß

gewesen.

So heißt es in Dofes II Rap. 22, 16:

"Wenn Jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht ver trauet ist, und beschläft sie, der soll ihr geben ihre Morgen gabe und sie zum Beibe nehmen".

Der Inhalt dieser Bestimmung hat Aufnahme gefunden i cap. I X de adulteriis et stupro (5, 16). Napoleon äußert sich be Berathung des code civil:

> "Si la paternité pouvait être prouvée, il faudrait même l' forcer à épouser la mère" . . . .

Den Gesetzgebern der biblischen und kanonisch erechtlichen Be stimmung stand allerdings wohl im Bordergrunde der Erwägun das Interesse der Mutter, und nicht des Kindes; nur so exklärt sie auch die Bevorzugung der Jungfrau.

Obiger Folgesatz kann nicht zum Gesetz erhoben werden. Di erzwungene She wäre fast ein noch größeres Uebel als dasjenige if dessen Heilung man anstrebt, ganz abgesehen davon, daß in der Falle, wo der Bater Chemann ist, die She mit der Mutter de Kindes ausgeschlossen ist. Die Forderung des Kindes, daß d Eltern sich seiner Erziehung wegen heirathen, ist unerfüllbar geger über den wirklichen Lebensverhältnissen. Dem besonderen Interes des Kindes stellt sich unüberwindlich entgegen das allgemeine Interesses an der Unantastbarkeit des gegenwärtigen Charakters der Sh

Aus diefen Gegenfätzen bieten fich dem Gesetzgeber nur zw Auswege:

Entweder: er läßt das Interesse des Lindes untergehe zu Gunsten der Che. Das ist der altgermanische und al französische Standpunkt. L'enfant naturel n'a point de famill Oder: es wird der Bersuch gemacht einer Ausgleichun der Gegensätze durch Zugeständnisse von beiden Seiten.

Daß für den Gesetgeber der Gegenwart nur noch der letter Weg gangbar ift, kann aus dem Grunde kaum bezweifelt werder

weil es längst als unsittlich erkannt ist, die Kinder unter dem Fehleritte der Eltern leiden zu lassen; für die Aufrechterhaltung der Ehe ist es aber weder nothwendig noch auch zweckmäßig, daß die Intereisen der unehelichen Kinder vollständig geopfert werden.

Das Ergebniß dieser Erörterungen erklärt uns den Gang der geschichtlichen Entwickelung, dessen allgemeiner Charakter durch ein Hin- und Herschwanken zwischen den beiden entgegengesetzten Interessenbolen, durch eine Politik der Zugeständnisse gekennzeichnet wird. Die Grenze dieser Zugeständnisse läßt sich nun im allgemeinen so umschreiben:

Das Kind muß auf denjenigen Bortheil verzichten, den allein das Zusammenleben der Eltern gewährt. In der Umkehrung verspflichtet dieser Sat die Eltern, dem Kinde alles dasjenige zu geswähren, was sie ohne Zusammenleben gewähren können. Den Bater nicht minder als die Mutter; denn mit beiden Elterntheilen ist das Kind verwandt.

Die Bedürfnisse des Kindes umfassen die Sorge für die Person und den Unterhalt. Für den Unterhalt im weitesten Umfange können beide Eltern, vielleicht auch deren Verwandte, verantwortlich gemacht werden. Auch der Anerkennung erbrechtlicher Beziehungen stehen unüberwindliche Hindernisse nicht entgegen. Bei der Erziehung muß sedoch eine Wahl getroffen werden, weil eine gemeinschaftliche Erziehung ausgeschlossen ist. Wit Rücksicht darauf, daß die Mutter dem Kinde physisch näher steht als der Vater, erscheint es gerecht, der Mutter das Recht und die Pslicht der Erziehung zu überweisen. Den Namen könnte das Kind vom Vater, wenn er nicht schon versheirathet ist, ebenso gut wie von der Mutter empfangen.

Beiter darf keine Gesetzgebung eines Landes gehen, in welchem das Zusammenleben der Geschlechter auf die Ehe gegründet ist. Auch bei den äußersten Zugeständnissen wird daher immer in einer großen Anzahl von Fällen die Möglichkeit bestehen bleiben, daß eine Bersforgung nicht gewährt wird. In diesen Fällen sind die Gemeinde oder der Staat verpslichtet einzutreten. Diese Hülfe darf nicht allein nach dem Gesichtspunkte der Armenunterstützung bemessen werden; sie muß vielmehr auf das Ziel lossfteuern, den durch die Gesetzgebung nicht zu beseitigenden Mangel, den Mangel der Erziehung der unsehelichen Kinder, durch geeignete Maßnahmen zu heben oder doch in seinen Folgen zu lindern. —

Unser stillschweigender Ausgangspunkt war bislang die Thatsache,

baß der außereheliche Geschlechtsumgang neben dem ehelichen eine unabwendbare Nothwendigkeit ist. Es entsteht die Frage, ob es nicht gesetzgeberisch möglich sei, den außerehelichen Geschlechtsumgang selbst einzuschränken oder in geregeltere Bahnen zu weisen. Sine erschödepfende Erörterung dieser Frage, namentlich des Verhältnisse unseres Themas zu der von der Gesetzgebung nur zu wenig beachteter Prostitution, würde weit über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen Nur in einer Richtung, die einen besonders nahen Zusammenhau ausweist mit unseren Untersuchungen, sei uns noch eine kurze Bemerkung gestattet.

Die Statistik macht wahrscheinlich, daß der Wegfall der mannig faltigen Schranken, welche vor dem Inkrafttreten der Reichsgewerbe ordnung und des Freizügigkeitsgesetzes der Cheschließung entgegen standen, die Zahl der außerehelichen Geburten sehr wesentlich ver ringert hat. Während innerhalb des jetzigen Gebietes des Deutsche Reiches von 1841 bis 1866 der Prozentsatz der außereheliche Geburten zwischen 10 und 12,4 schwankt und 1866 noch die Höh von 12,1 behauptet, zeigt sich seit 1866 eine allmähliche Abnahms Am günstigsten sind die Jahre 1875 und 1876 mit nur 8,6 Prozen betheiligt; dis zum Jahre 1885 ist aber das Verhältniß trotz de dazwischen liegenden wirthschaftlichen Nothstandes noch nicht wiede über 9,6 Prozent gestiegen.

Diese gunftige Folge erleichterter Cheschliegung durfte nur dan im vollen Mage der Glückseligkeit der Bevolkerung nutbar fei tonnen, wenn gleichzeitig die Scheidung der Chen erleichtert wurd Be leichter die Bedingungen find, unter denen eine Che geschloffe werden tann, um fo gablreicher werden die Falle unüberlegter Gh schließung fein, um fo häufiger wird es vorkommen, daß die fittliche Grundlagen, auf denen die Che beruht, binnen furger Beit gerfto find. Die engen Grengen aber, in welche das gemeine protestantijd Cherecht die Möglichkeit der Scheidung gebannt hat - Grenzen, d entgegenstehenden Gerichtspraxis durch wiederum weiter zurückgelegt find - find unter folden Umftande wie die tägliche Erfahrung lehrt, nur zu leicht geeignet, ehebrecherisch Berhältniffe zu begunftigen. Man denke insbesondere an den vielfach vorkommenden Fall, in welchem der Chemann durch Trus fucht und dadurch verschuldete Arbeitslofigkeit feine wirthschaftlich Kräfte vernichtet hat und unbekümmert um das Wohl und We seiner Familie dahinlebt. Sier wird es begreiflich, daß die Frau

ihrem eignen Interesse und im Interesse ihrer Kinder die Anlehnung sucht an fremden Mannesschutz. Es verdient die sorgfältigste Erwägung, ob nicht in solchen und ähnlichen Fällen die Scheidung der Ehe gestattet werden müßte, um dem unschuldigen Ehegatten den Eintritt in gesundere Berhältnisse zu ermöglichen. Der Gesetzgeber würde damit in ähnlicher Beise Interessengegensäte ausgleichen, wie wir es oben von ihm verlangten. Nur daß die Kinder hierbei erst in zweiter Linie in Frage kämen. Die Wirkung erleichteter Eherennung in dem angedeuteten Sinne würde sich nänslich geltend machen in einer Berringerung ehebrecherischer Berhältnisse. Eine große Anzahl Kinder, die jetzt geboren werden als erzeugt "ex complexibus westeris", würden dann als eheliche Kinder zur Welt kommen.

#### IV.

Durch die elementare Thatsache der Blutsverwandtschaft ist die Berpsichtung gegeben, daß die Eltern, und namentlich auch der Bater, für das von ihnen erzeugte uneheliche Kind sorgen. Anerkannt ist Liese Berpslichtung in den meisten Landestheilen des Deutschen Reiches und in vielen Staaten des Auslandes. Und da wo die Unterbaltungspflicht des Baters nicht anerkannt ist, wird die Anerkennung durch gewichtige Stimmen der öffentlichen Meinung gefordert.

Belches find benn nun die Grunde, welche von den Bertretern bis entgegengefesten Standpunttes angeführt werden?

Auch bei ihnen besteht darin keine Uneinigkeit, daß der Bater wies unehelichen Kindes durch Gefühl und Sitte verpflichtet wird, sines Kindes sich anzunehmen. Was man bestreitet, ist nicht sowohl das Dasein dieser Pflicht als vielmehr die Möglichkeit oder Zwecksmäßigkeit, diese Pflicht als erzwingbare Rechtsverpflichtung aufzusiellen. Im Zusammenhang hiermit hat der Streit um den Gegenstand unserer Untersuchung die von vorn herein schiefe Form der Fragstellung angenommen: "Baterschaftsklage oder nicht?"

Diese Fragstellung giebt benjenigen, welcher die Anerkennung der Unterhaltungspflicht des unehelichen Baters als einer Rechtspflicht nicht wollen, einen nicht gerechtfertigten Bortheil. Denn das mit verlegt sich der Schwerpunkt des Streites auf die Prüfung der Schwierigkeiten, die mit der prozessualischen Geltendmachung jener Pflicht verfnüpft sind. Nur zu leicht vergist man aber dabei, daß die Klage aus einem Rechtsverhältnisse doch nur die Ausnahme bildet, man vergist, daß die Berpflichtung des unehelichen Baters,

wenn sie als Rechtspflicht anerkannt ift, in der Regel schon ohne Klage erfüllt werden wird, und daß sie bei dieser Boraussetzung jedenfalls in weit zahlreicheren Fällen zur Befriedigung gelangt als wenn sie nur als sittliche Pflicht besteht. Diese Erwägung dürfte geeignet sein, das Gewicht derjenigen Gründe, welche "gegen die Baterschaftsklage" ins Treffen geführt sind, in erheblichem Grade abzuschwächen.

Weitaus der wichtigste und schwerwiegenoste aller dieser Gründe ist die Behauptung, daß es schwierig, ja unmöglich sei, Gemisheit über die Baterschaft zu erlangen. Aus der Bollziehung des Beisschlafes mit der Mutter während der Empfängnißzeit folge immer nur die Möglichkeit der Baterschaft; die Erzeugung selbst sei eine in ein Naturgeheimniß eingehüllte Thatsache.

Gegenüber der von den Motiven Bd. IV. S. 868 flg. gegebenen technisch-juristischen Widerlegung, in der namentlich auch und mit Recht auf die freie Beweiswürdigung der C. P. D. Bezug genommen wird, können wir uns an dieser Stelle darauf beschränken, der aufgestellten Behauptung diejenigen Stützen zu entziehen, die wir "die historischen" nennen möchten. Man hat sich nämlich zum Nachweise jener Behauptung auf das römische Recht und den code civil berufen. Nach beiden Seiten hin sehlt dieser Berufung die thatsächliche Grundlage.

Es ift nicht mahr ober wenigstens nicht nachweisbar, daß das römische Recht den unehelichen Rindern allein aus dem Grunde der Unbeweisbarkeit der Baterschaft den Bater geweigert hat. Vulgo quaesiti werden nicht nur diejenigen Rinder genannt, welche den Bater nicht nachweisen können, sondern auch diejenigen, welche gwar dazu in der Lage find, denen es aber nicht erlaubt ift, den nach. gewiesenen Bater als folchen anzurufen. Die lettere Gruppe von Rindern heißt daneben "spurii". (fr. 23 D. de stat. homin. 1. 5.) Wenn man mit diefer Stelle vergleicht, daß die aus dem Ronkubinat erzeugten Rinder, nachdem ein folch' dauernder Gefchlechtsumgang für erlaubt angesehen worden war, in ein verwandtichaftliches Berhältniß zum Bater eingetreten find, fo wird man fich dem Gindrud nicht verschließen können, daß für den Standpunkt des romifchen Rechtes nicht fowohl die Unmöglichkeit des Beweises als vielmehr die Unerlaubtheit des außerehelichen Geschlechtsumganges maßgebend gemesen ift. In dem Borte "spurii" (vom griechischen oneiew) gelangt diefer Standpunkt beutlich jum Musbrude, in bem damit bie

natürlich Erzeugten bezeichnet werden, denen in dem Augenblicke ihrer Erzeugung und Geburt die Beihe des Rechtes nicht zur Seite stand.

Für die Verfasser des Code scheint allerdings die Annahme der Unbeweisbarkeit der Baterschaft den Ausschlag gegeben zu haben. Es ist aber daran zu erinnern, was schon S. 450 angedeutet wurde, daß diese Annahme beeinflußt war durch ein Beweisrecht, das sich total geändert hat. Nach dem Zeugnisse des Ed. Fuzier-Herman a. a. D. S. 43. sind die Mißstände, welche mit den Baterschafts-klagen vor der Revolution verknüpft waren, nicht zurückzusühren auf das Prinzip der Nachforschung der Baterschaft, sondern auf die Art und Beise der Beweissührung, welche angeblich in dem Sate gipfelte: "Creditur virgini parturienti". Die Erfahrungen, welche unter der Herrschaft eines solchen Beweisrechtes gemacht worden sind, können gegensüber der freien Beweisswürdigung der C. B. D. nicht verwerthet werden.

Daß dem Nachweife der Baterschaft besondere Schwierigkeiten entgegenfteben, tann feinen Augenblid geläugnet werden. Die Thatfache der Erzeugung ift noch niemals mit den Sinnen mahrgenommen worden und wird niemals wahrgenommen werden können. physiologischen Schwierigkeiten bestehen aber auch in dem Nachweise der ehelichen Baterschaft (vergl. Bernhöft, Zeitschr. für vergl. R. W. Bb. IV. S. 228) und werden bier den Kindern gegenüber keines= wegs, wie Braun a. a. D. S. 9. behauptet, durch den unter den Eltern geschloffenen Chevertrag beseitigt. Wo giebt es benn aber überhaupt für den Richter absolute Gewißheit? Warum soll zum Rachtheil der unehelichen Rinder das Suftem der Schluffolgerungen ausgeschloffen sein, das doch fonft überall mit so großer Freiheit geübt wird? Mit demfelben Rechte konnte man für die Straflofigfeit des Meineides eintreten. Das Bewußtsein, welches der Schwörende bei Ableistung des Gides gehabt hat, ift eine in der Seele des Somorenben verborgene und demnach für jeden Dritten gleichfalls eine "in ein Naturgebeimniß" gehüllte Thatfache.

Bas die sonstigen Gegengründe anbetrifft, so können dem Entwurf alle diejenigen Gründe nicht entgegengesetzt werden, nach welchen durch die Anerkennung der unehelichen Baterschaft für die Frauenspersonen eine Beranlassung geboten sein soll, aus dem außerehelichen Geschlechtsumgange eine Quelle des Erwerbes zu machen. Die Zuflüsse zu dieser Quelle sind durch die exceptio plurium concumbentium verstopft sowie durch den Umstand, daß der Anspruch gegen den Bater dem durch einen Bormund vertretenen Kinde überwiesen ist.

Rein Gehör verdient ferner der Einwand, daß das Blud und der Frieden vieler Familien durch die Rulaffung der Baterschaftstlage untergraben und daß unter Berufung auf die Unterhaltungspflicht eine Menge von Erpreffungen und Betrugereien verübt werden murden. Denn ebenderfelbe Erfolg fann, wie Ihering auf dem driten Buriftentage (vergl. Bd. II S. 265 flg., insbef. S. 267) überzeugend ausgeführt hat, durch Drohungen und Anzeigen auch in bemienigen Falle erreicht werden, in welchem eine Batericaftsklage nicht angestellt werden fann. Ueberbies steben doch den Intereffen ber ehelichen Familie nun einmal die Intereffen der unehelichen Rinder gegenüber. Und die Baage finkt zu Gunften der Letteren, wenn man die einfache Thatsache bedenkt, daß ihre Bedürfniffe auf Mahrung und Wohnung ftets diefelben find, gleichviel ob ihr Bater verheirathet ift oder nicht. Wer Standal und Familiengeschichten fürchtet, ber übe Enthaltsamkeit. Die Shemanner ber Berantwortung entziehen hieße eine Bramie auf den Chebruch feten. Unbewiesen ift endlich die Behauptung, daß der uneheliche Bater durch Religion und Sitte gedrängt feine Bflichten vollständiger und beffer erfüllen murde als wenn er unter dem Drude einer Zwangspflicht handele. In Frankreich werden nach Ed. Fuzier = Herman a. a. D. S. 29 nur ein Gunfzehntel aller unehelichen Rinder von ihren Batern freiwillig anerkannt.

Nur ein Bedenken bleibt jetzt noch eingehender zu prüfen, welches dadurch besonders ins Gewicht fällt, daß es den Zahlen amtlicher Statistik entnommen ist. Man sagt, daß die rechtliche Anerkennung der unehelichen Baterschaft als einer Zwangspflicht eine allgemeine Bermehrung der außerehelichen Geburten verursache, und pflegt sich wohl zur Erklärung dieser angeblich feststehenden Thatsache darauf zu berufen, daß die Widerstandsfähigkeit der Frauenspersonen geschwächt werde, wenn dieselben der künftigen Sorge für das Kind sich überhoben wüßten.

Diese Erklärung klingt sehr unwahrscheinlich. Denn einerseits bleiben ja doch auch da, wo die Baterschaft anerkannt ist, die Frauenspersonen, wenn auch hinter den Männern, für den Unterhalt der Kinder verhaftet und haben die Last der Erziehung. Auf der anderen Seite aber: Wer bürgt denn dafür, daß nicht im entsprechenden Maße die Angriffslust der Männer gesteigert werde, wenn dieselben durch den Schild der wirthschaftlichen Unverantwortlichkeit gedeckt sind?

Thatfächlich richtig ift, daß in Frankreich meniger uneheliche

Kinder geboren werden als im Deutschen Reiche. Unter 100 Lebendigsgeborenen waren beispielsweise uneheliche Kinder:

1881 1882 1883 1884 1885 1886 8,6 8,8 9,1 9,0 9,0 % in Deutschland 8,8 in Frankreich 7,1 7,8 %. 7,3 7,6 7,7 7,7

Thatsächlich richtig ift auch, daß die deutschen Rechtsgebiete des Code sowie des Großherzogthums Hessen an den unehelichen Geburten weniger betheiligt sind als in dem Durchschnitt des Deutschen Reiches. So bewegt sich in dem Zeitraum 1877—1886 der Prozentsat der unchelichen Kinder in der preußischen Rheinprovinz zwischen 3,06 und 3,47, in dem Großherzogthum Hessen zwischen 5,66 und 6,21, in der baverischen Rheinpfalz und Elsaß-Lothringen zwischen 6,24 und 7,32, während die Durchschnittszisser in Deutschland während desselben Zeitraums zwischen 8,7 und 9,5 % liegt. 3)

Das Gewicht dieses günstigen Prozentsates wird auch dadurch nicht gemindert, daß man das Berhältniß aller gebärfähigen Frauen zu den unverheiratheten Frauen heranzieht. Im Jahre 1880 waren durchschnittlich im Deutschen Reiche von 100 gebärfähigen Frauen unverheirathet 39,3, in der bayerischen Rheinpfalz 35,2, im Großberzogthum Hessen 37,4, in der preußischen Rheinprovinz aber 42,3 und in Elsaß-Lothringen sogar 43,3 %.

Bon diesen feststehenden Thatsachen aber bis zu der Annahme eines Zusammenhanges mit dem Berbote der Nachsorschung der uns eleichen Baterschaft ist noch ein weiter und sehr gewagter Sprung.

Diesen Sprung zu machen, daran hindert uns dieselbe Lehrsmeifterin, die Statistik, indem sie uns eine ganze Reihe anderer Thatsachen vorführt, die den unterstellten Zusammenhang durchsbrechen.

Bunächst ift zu beachten der Unterschied zwischen der preußischen Rheinprovinz einer- und der bayerischen Rheinpfalz und ElsaßLothringen andrerseits. Der hohe Durchschnitt in Deutschland wurd hauptsächlich verursacht durch Bayern rechts des Rheins — mit 13,83 bis 15,13 % unehelicher Kinder in den Jahren 1877—1886 — und Berlin — mit 13,85—13,85 % unehelicher Kinder in dem bezeichneten Zeitraume —. Ebenso günftig oder günftiger gar als die bayerische Rheinpfalz und Elsaß-Lothringen sind dagegen eine größere Zahl von

<sup>\*)</sup> Benn diese Biffer mit der oben Frankreich gegenüber gum Bergleich gefiellten Biffer nicht genau ftimmt, fo hangt das damit zusammen, daß in der jest angewandten Biffer die Todtgeborenen mitgerechnet find.

Ländern betheiligt, in denen die Haftung des unehelichen Baters anerkannt ift, so in den Jahren 1877—1886 Posen mit 6,32—7,18°,,
Regierungsbezirk Oppeln mit 5,98—6,68%, ferner die Provinz Hannover ohne Hildesheim, die Regierungsbezirke Minden und Münster,
sodann Oldenburg, Bremen, Heffen-Nassau, Waldeck und die beiden Lippe mit 5,14—6,21% unehelicher Kinder.

Auffallend ist weiterhin, daß innerhalb desselben Rechtsgebietes ja derselben Provinz, die erheblichsten Schwankungen sich zeigen. In dieser Beziehung sei nur erwähnt, daß die Provinz Hannover ohn Hildesheim mit 5,14—5,69 % betheiligt ist, während der Regierungs bezirk Hildesheim allein 8,92—9,69 % ausweist; in der Provin Schlesien sind die Regierungsbezirke Liegnitz und Breslau mi 11,80—13,67 %, der Regierungsbezirk Oppeln dagegen nur mit 5,9 bis 6,86 % notirt. Diese Angaben beziehen sich stets auf den Zeit raum 1877—1886.

Endlich aber wäre zu erwarten, wenn die niedrige unehelich Fruchtbarkeit einen Schluß zulassen soll auf den Sittenzustand einer Landes, daß die eheliche Fruchtbarkeit im umgekehrten Verhältniss steigen würde. Würde nämlich der Grad unehelicher Fruchtbarkeit dem Grade der ehelichen Fruchtbarkeit entsprechen, so müßte noth gedrungen diese Erscheinung auf ein und dieselbe Ursache zurückgeführ werden, und zwar auf eine solche Ursache, die nur mit Umständer allgemeiner Natur in Verbindung stehen könnte. Jene Erwartun wird nun allerdings bestätigt durch die preußische Rheinprovinz, w die eheliche Fruchtbarkeit über den Durchschnitt des deutschen Reiche hinausgeht, trifft dagegen schon nicht mehr zu in der bayerische Rheinpfalz und in Elsaß-Vothringen und wird vollständig getäusch in Frankreich. Auf eine Ehe kommen Kinder:

1881 1882 1883 1884 1885 1886 in Deutschland 4,7 4,6 4,4 %  $4,_{5}$ 4,5 4,4 in Frantreich 3,3 3,8 3,2 3,2 3,2 3,1 %.

Die Fruchtbarkeit innerhalb der Che und außerhalb derselbe ist also in annähernd demselben Berhältnisse in Deutschland ein größere als in Frankreich.

Wir haben hier nicht zu untersuchen, in welchen Umständen di allgemeine Ursache der geringeren Fruchtbarkeit Frankreichs zu ei

<sup>9)</sup> Bgl. auch Bappans, Allgemeine Bevölkerungsstatistik, Zweiter The S. 385 ffg., insbesondere S. 396. und 397.

bliden ift. Die Ansichten bedeutender Aerzte und Moralstatistiker machen es wahrscheinlich, daß der präventive geschlechtliche Berkehr in Frankreich im Bergleiche zu Deutschland bevorzugt wird.

Nach diesen Aussührungen halten wir freilich für nachgewiesen, daß Frankreich und die deutschen Rechtsgebiete des Code in einem besonders günstigen Verhältnisse an dem Prozentsate det außersehelichen Geburten betheiligt sind. Als nicht nachgewiesen erscheint dagegen der ursächliche Zusammenhang zwischen jenem Verhältnisse und dem Verbote der Nachforschung der Vaterschaft, dieses selbst dann nicht, wenn die statistischen Gegengrunde zur Widerlegung ungeeignet sein sollten.

Bei der wenig glaublichen Art, in welcher, wie oben bemerkt, jener Zusammenhang erklärt wird, müßte doch immer noch die Mögslichkeit berücksichtigt bleiben, daß es ganz andere Faktoren als ein Geset wie der Art. 340 des Code sind, welche in bestimmten Gegenden regelmäßig den verhältnißmäßig niedrigen Stand der unehelichen Fruchtbarkeit bewirken.

#### V.

Benn wir nunmehr die Frage ftellen:

"Sind die Bestimmungen des Entwurfs über die Unters haltungspflicht des unehelichen Baters zu billigen?"

so muß diese Frage in der Hauptsache bejaht werden. billigen, daß der Entwurf die Unterhaltungspflicht bes unehelichen Baters als erzwingbare Rechtsverpflichtung aufgestellt hat. der Richtung können wir nur zustimmen, daß die exceptio plurium concumbentium aufgenommen ift. Ein Gefet, welches die wirkliche Batericaft zur Grundlage feiner Bestimmungen erhebt, darf nicht fich begnügen mit einem Rechtsfate, nach welchem Jeber, ber mit ber Mutter mahrend ber Empfängnifzeit ben Beifchlaf vollzogen hat, als Bater herangezogen werden kann. Die exceptio plur. conc. bebeutet junachst nichts weiter als für den Fall, daß Mehrere mit der Mutter des Rindes mahrend der Empfangnifzeit geschlechtlich verkehrt haben, den Ausschluß der Bermuthung eines Busammenhanges zwischen der Beburt des Rindes und irgend einem der vollzogenen Beischlafsatte, und ift in diesem Umfange eine unabweisbare Forberung der Die weitere Ausdehnung dagegen, nach welcher der exceptio plur. conc. gegenüber jeder Gegenbeweis abgeschnitten fein foll, ift nur bedingt richtig, burfte fich indeffen rechtfertigen aus ber

praktischen Erwägung, daß, wenn einmal Mehrere während der Empfängnißzeit mit der Mutter geschlechtlich verkehrt haben, in den seltensten Fällen eine absolute Gewißheit über den wahren Bater zu gewinnen ift.

Die Aufnahme der exceptio plur. conc. entspricht, wie wir glauben, der allgemeinen Rechtsüberzeugung: sie ist befürwortet worden durch den vierten Deutschen Juristentag und, wie wir nachträglich hervorheben wollen, auch durch den internationalen Kongreß de la protection de l'enfance im Jahre 1883. Selbst in einem Lande wie Hannover, in welchem stets die gemeinrechtliche Haftung in Anwendung gewesen ist, wird es von den Parteien noch heute vielsach nicht verstanden, daß die durchschlagende Berufung auf jene Einrede ausgeschlossen sein soll. 7

Allerdings hat ja die bezeichnete Ginrede die Folge, daß eine verhältnifmäßig größere Ungahl unehelicher Rinder ohne Ernährer ift und daß hierdurch die Armenlaft nicht unerheblich gesteigert werden wird. Erscheint es gerecht, daß diese vermehrte Armenlaft auf fammtliche Mitglieder der Gemeinde gleichmäßig vertheilt wird? Es liegt der Bedanke nabe, wenn der Bater nicht zu ermitteln ift, vor der Inanspruchnahme des Gemeindefäckels junachft noch alle diejenigen beranaugieben, welche mabrend der Empfangnifgeit gu der Mutter in ge-·fchlechtlicher Beziehung geftanden haben, jett aber nicht aus dem Grunde der Baterichaft, fondern vielleicht defhalb, weil fie alle gemeinschaftlich mit der Mutter es verschuldet oder doch menigftens veranlaßt haben, daß der Personenstand des Rindes, fein Berhaltnig zu einem Bater, verdunkelt worden ift. Allein gang abgesehen von den theoretischen Zweifeln, welche diefer Konftruttion entgegenstehen, dürften die praftischen Digftande, die mit einer folchen Saftung verbunden maren, fo groß fein, daß wir nicht den Muth haben, ber gesetgeberifchen Ausgestaltung jenes Bedantens das Bort zu reden.

Die Ausstellungen, die wir zu machen haben, find untergeordneter Art und beziehen sich auf folgende Bunkte:

1. "Statt der Berpflichtung des Baters eines unehelichen Rindes auf den nothdürftigen Unterhalt und ftatt feiner prin-

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Die hiesigen Kollegen, benen ich über das vorstehende Gutachten in einer Bersammlung des hannoverschen Anwaltsvereins Bericht erstattet habe, sind in der überwiegenden Majorität für die exceptio plur. conc. in der Ausdehnung des Entwurfs.

zipalen Berpflichtung ift nach unserem Dafürhalten allgemein die Berpflichtung zum ftandesgemäßen Unterhalte aufzustellen; und der Bater ift nur zu verpflichten, gemeinsschaftlich mit der Mutter und den mütterlichen Berwandten den Unterhalt zu gewähren."

Bas das Mag des Unterhaltes anbetrifft, fo liegt tein Grund vor, in diefer Beziehung einen Unterschied zu machen zwischen ehelichen und unehelichen Rindern. Die exceptio plur. conc. schützt gegen ungerechte Ansprüche. Derjenige aber, der, sei es durch Anerkenntnig, sei es durch Urtheil, einmal als mahrer Bater ermittelt ift, sollte in Einklang mit dem Bestehen eines solchen verwandtschaftlichen Berbaltniffes verpflichtet werden, in einem dem Stande des Rindes entiprechenden Mage jum Unterhalte deffelben beizutragen. Der Befimmung des standesgemäßen Unterhaltes würden um so weniger Bedenken entgegenstehen, wenn der Bater nur verpflichtet murde, gemeinschaftlich mit der Mutter und den mütterlichen Bermandten für das Rind zu forgen. Die prinzipale Haftung bes Baters halten wir für unbillig felbst bei Beschränkung derfelben auf ben nothbürftigen Unterhalt. Denn selbst dann ift es kaum zu bezweifeln, doß fich diese Haftung im praktischen Ergebniffe wenigstens umseten wurde in eine Alleinhaftung.

2. "Der § 749 Abs. 4 der Reichscivilprozefordnung ift nach unserem Dafürhalten zu Gunften der unehelichen Kinder auszudehnen."

Das heißt: Wie die Pfändung der im § 749 Abs. 2 und 3 E. P. D. aufgeführten Forderungen ohne Rücksicht auf den Betrag zulässig ist, wenn sie zur Befriedigung der Shefrau und der ehelichen Kinder des Schuldners wegen solcher Alimente beantragt wird, welche für die Zeit nach Erhebung der Klage und für das diesem Zeitpunkte vorausgehende letzte Vierteljahr zu entrichten sind, so sollte in demsielben Umfange auch die Pfändung zulässig sein, wenn sie erfolgt zu Gunsten der unehelichen Kinder.

Der Grund ist berselbe wie zu 1. Der aus dem verwandschaftlichen Berhältnisse sich ergebenden Folge können irgendwelche beachtungswerthe Erwägungen, wie wir glauben, nicht entgegengestellt werden. Daneben wäre aber zu bedenken, daß das Gefühl der sittlichen Berantwortlichkeit gegenüber den Folgen des außerehelichen Beschlechtsumganges durch die erweiterte Zulässigkeit der Pfändung in einschneidender Weise gestärkt werden würde. 3. "Der Absatz 2 bes § 1576 bes Entwurfs — nämlich die Bezugnahme auf entsprechende Anwendung des § 1495 — ist zu streichen."

Nach § 1576 Abs. 1 ift mit Genehmigung des Bormundschaftsgerichts ein Bertrag, insbesondere ein Bergleich, zulässig über die Unterhaltungsverpflichtung für die Zukunft. Der Sinn dieser Bestimmung ist doch kein anderer als der, daß die Berpflichtung des unehelichen Baters zu einer terminlichen Geldrente durch Bereinbarung einer einmaligen Absindungssumme für alle Zeiten abgelöst und daß diese Summe im Boraus geleistet werden kann.

Nun bestimmt aber der § 1495 in seinem ersten Absate, daß auf den Unterhaltungsanspruch für die Zukunft nicht verzichtet werden kann. Abs. 2 § 1495 genehmigt die Borausleistung seitens des Berpflichteten nur in soweit, als derselbe gesetzlich dazu verpflichte war, und, wenn er die Frist für die Borauszahlung zu bestimmer hatte, in soweit die Borausleistung für eine angemessene Frist be wirkt ist.

In welcher Richtung nun der zweite Absatz des § 1495 au § 1576 Anwendung finden soll, ist vollständig unverständlich.

Der erste Absat des angezogenen Paragraphen würde allenfalls in dem Sinne entsprechend angewandt werden können, daß ein schlecht hinniger Berzicht für die Zukunft, d. i. ohne Gegenleistung, für un zulässig erklärt werden soll. Allein liegt denn daß nicht schon zu Genüge in den Worten "Ein Bertrag, insbesondere ein Ber gleich" 2c.? Würden sich nicht der Bormund und der Richter midem eigenen Vermögen verantwortlich machen, wenn sie es versäumten dem Verzichte gegenüber eine Absindungssumme auszubedingen Würde ein solcher Vertrag nicht geradezu schon "als gegen die guter Sitten verstoßend" nach § 344 des Entwurfs nichtig sein?

Die zu ftreichende Bezugnahme auf § 1495 ift unklar und würd in der Anwendung nur zu Zweifeln führen.

Wir fassen das Ergebniß unserer Erörterungen dahin zusammen Die Rechtsstellung der unehelichen Kinder, schon eingeengt durc die praktischen Widerstände technisch=juristischer Art, ist innerlich sach verknüpft mit den unentbehrlichsten Grundlagen der gegen wärtigen Gesellschaftsordnung, daß eine die Interessen aller Betheiligten befriedigende Regelung dem Gesetzgeber unlösbare Schwierig keiten bereitet. Was man den unehelichen Kindern giebt, nimm man der Ehe. Die gesetzliche Regelung wird, wenn man nicht jen

Grundlagen selbst erschüttern will, immer ein Bruchstud bleiben. Gin träftiges erganzendes Gintreten ber öffentlicherechtlichen Berbande ift eine unabweisbare praktische und sittliche Nothwendigkeit zugleich.

Indem der Entwurf unter Ablehnung des Art. 340 des code civil die Unterhaltungspflicht des unehelichen Baters als erzwingbare Rechtsverpflichtung aufstellt, giebt er den Forderungen, welche im Namen der hülfsbedürftigen Kinder an den Gesetzgeber gestellt werden, nach und eignet sich das Prinzip der Entwicklung an, welches den geltenden Rechtszustand in den meisten Gedietstheilen des Deutschen Reiches herausgeführt hat. Gewiß läßt sich darüber streiten, ob nicht in der einen oder anderen Richtung eine schärfere Berantwortlichkeit des unehelichen Baters oder derzenigen, die mit der Mutter während der Empfängnißzeit geschlechtlich verkehrt haben, begehrt werden sonnte. Das Zeugniß ist aber dem Entwurf nicht zu versagen, daß er in den Borschlägen, die er macht, im allgemeinen die Grenzen des Erreichbaren richtig inne gehalten, und vielleicht in weiser Selbsteicheidung nur die unbedingt guten Bestandtheile des geltenden Rechtes seinen Bestimmungen eingefügt hat.

Die der Kommission anvertraute Aufgabe, ein Recht zu setzen, das für das ganze Deutsche Reich die fünftige Norm bilden soll, kann nur gelöst werden unter umsichtiger Ausgleichung der partikularistischen Gegensätze und unter Bermeidung aller sprunghaften Neuerungen. In dem Rechtsinstitute der Unterhaltungspflicht des unehelichen Baters sind sich die Berfasser des Entwurfs dieser Richtschnur voll und ganz bewußt gewesen.

# Errichtung lettwilliger Verfügungen und Verfügungen von Todeswegen durch Vertrag.

Bon Rechtsanwalt t. Abvotat Dr. fr. Stein in Schweinfurt.

### I. Errichtung lettwilliger Verfügungen.

(§§ 1911—1939 bes Entwurfs.)

Die Formen ber Erbeinsetzung und der lettwilligen Berfügunger ohne Erbeinsetzung leiden im gemeinen Rechte an einer übergroßer Mannichfaltigkeit. Schon im alteren römischen Rechte maren neber die civilrechtlichen Testamentsformen jene des pratorischen Rechtes getreten und in dem Rustinianischen Recht macht sich die Unterscheidun des öffentlichen Testamentes und des Privattestamentes besonder Dazu tamen für einzelne Lagen oder Stände noch ftatt de regelmäßigen Erforderniffe des Testamentes, andere finguläre Be ftimmungen, die bald vermehrte, bald verminderte, bald verändert Solennitäten vorschrieben. Für lettwillige Berfügung ohne Erbein fetung wurde das Codicill vom Testamente noch besonders unter schieden. Die reciprofen und correspettiven Testamente naberter fich in mancher Beziehung dem Erbvertrage, den man bei der Re ception des römischen Rechtes in Deutschland vorfand. wurde unter den romischen Rechtsanschauungen vielfach modificir und erschien zulett lediglich als eine besondere Art der Berfügunge von Todeswegen mit Beseitigung jedes ihn dem Familienrechte ode ben Bermögensübergaben zuweisenden alteren Erforderniffes.

So ist auch die Systematik und Terminologie des Entwurse dahin gestaltet, daß Berfügungen von Todeswegen den generelle Begriff bilden, in welchem sich die vorzugsweise so benannten "lett willigen Berfügungen", wofür auch "Testamente" gesagt wird, al

"einseitige widerrufliche" Berfügungen icheiben von den Berfügungen von Todeswegen "durch Bertrag". Nachdem das wechselseitige Testament in § 1913 verboten ift, eine jede Unwiderruflichkeit der "lestwilligen Berfügung" alfo beseitigt ift, mahrend fie beim Erbvertrag besteht, so ift dies auch in der That ein durchgreifendes Kriterium geworden.

Bas nun die Formen betrifft, in denen die lettwillige Verfügung, die einseitige widerrufliche Berfügung von Todeswegen, mit ober ohne Erbeinsetzung errichtet werden tann, fo bat der Entwurf mit vollstem Rechte mit dem gemeinrechtlichen Ueberreichthum an Testamentsformen gründlich aufgeräumt. Der Entwurf fennt nur zwei Arten von Testamenten:

- a) das ordentliche Testament,
- b) das Nothtestament, das in Nothlagen zugelassen ift und Beltung nur behalt, fofern es nicht nach einer gegebenen Frift in ein ordentliches Testament umgewandelt werden tann.
- a) Das ordentliche Testament ist einzig und allein vor einem Beamten der fogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit — Richter ober Notar — zu errichten. Ge ist also stets ein öffentliches Testament. In Deutschland ware die fernere Bulaffung des Privattestamentes außer den Fällen des Nothtestamentes nach den bei uns bestehenden Berfaffungezuftanden augenscheinlich überflüsfig und felbst schädlich, da fie der Einfacheit und Gewifheit des Weges, den jeder zur Teftamentserrichtung einzuschlagen bat, unnöthiger Beise Gintrag thun wurde. In anderen Berfaffungszuständen mochte oder mag die Errichtung eines öffentlichen Teftamentes schwieriger sein, allein bei unsern täglich und in kleinen Sprengeln amtirenden Richtern der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Notaren ift diefer Weg fo leicht und jederzeit zu betreten, daß tein Bedürfniß besteht, einen zweiten Weg gur fteten freien Babl für den Teftirer ju eröffnen. Es scheint mir logar im Interesse des Testirers selbst gelegen zu fein, ihn nicht in die Berfuchung zu führen, einen anderen Weg zu mahlen. der Mangel an Bertrautheit mit den formellen Borschriften und den materiellen Erforderniffen bei dem Privatteftamente vor Beugen läßt leicht Miggriffe begeben, welche die Absicht des Teftators vereiteln. Auch beim holographischen Teftamente sind Berfehlungen gegen Forde= rungen des Rechtes nicht ausgeschloffen, ein Sauptgrund gegen deffen Aufnahme ift aber, wie die Motive des Entwurfes mit Recht hervorbeben, die Unficherheit, ob daffelbe mehr als ein bloger Entwurf 33

war, so lange es der Autor nicht aus seinem Gewahrsam gelassen und dem Richter oder Rotar mit der Erklärung, daß dies sein letzten Wille sei, übergeben hat. Dieser letztere Akt dient dem Schreiber des Testamentes selber zur Sicherheit vor Mißdeutung und mar kann ihm dies sowohl in seinem, als auch im allgemeinen Interesszumuthen. Sein Geheimniß wird dabei hinlänglich gewahrt und der Entwurf trägt diesem Bedürfnisse hinreichend Rechnung durd die Zulassung der öffentlichen Testamentserrichtung nicht bloß durd mündliche Erklärung des Inhaltes des letzten Willens, sondern auch mittelst Uebergabe einer selbst verschlossenen Skriptur zu Protokol des Richters oder Notars mit der Bezeichnung als letzten Willens

Es erscheint mir daher als durchaus zweckmäßig und zu billiger daß der Entwurf eine andere Form der Errichtung letztwilliger Berfügungen nur da zuläßt, wo die Errichtung vor dem Richter de freiwilligen Gerichtsbarkeit oder einem Notar — beide nüßten i ganzen Reiche dazu gleichmäßig nach der Wahl des Testators bi rechtigt sein — nach der obwaltenden besonderen Sachlage zur Ur möglichkeit geworden ist, so daß also nur um eines Nothsalles wille

eine andere Form, ein Nothtestament, zugelaffen wird.

b) Das Nothtestament ift in fo völligem Mage blog aushulf weise zuläffig und wirtsam, daß nicht nur bei seiner Errichtung b Nothlage bestanden haben muß, fondern auch nach deren Begfall feine Birtfomteit verliert, fofern der Teftator den Begfall und ein gesetlich bestimmte Rachfrift überlebt hat. Will er den Inhalt fein Nothtestamentes dann noch in Geltung erhalten, fo muß er daffel durch ein ihm nun möglich gewordenes ordentliches Teftament erfete Diefer Grundsatz findet fich schon im Code civil und auch im deutsch Reichsrechte bei dem Militartestament nach § 44 des Reichs-Militä gesetzes von 1874. Ich vermag es nicht zu billigen, daß der Gr wurf in feinem Texte des Militartestamentes feine Erwähnung thi fondern nur in einer Rote und in den Motiven unter Bermeisu auf bas Ginführungsgefet. Auch ift die Berichiedenheit ber Stellu der Zeugen nach § 44 des R. Mil. Gef. und im Falle des § 19 des Entwurfes ftorend. Das Militartestament hat auch in ander burgerlichen Geschbuchern feinen Blat gefunden, wie im Code ei Art. 981-984, und der Umftand, daß es bei uns bereits durch Spezialgefet geregelt ift, rechtfertigt doch taum fein lebergeben Befetbuche, in beffen Suftem es eine Lude ließe. Mindeftens tom gefagt werden: "In Rriegszeiten oder mahrend eines Belagerung zustandes können die zum aktiven Heere gehörenden und die sonst den Militärgesetzen unterworfenen Personen letztwillige Berfügungen nach den im Reichsmilitärgesetze bestimmten Formen mit einer nach den daselbst gegebenen Bestimmungen begrenzten Gültigkeit errichten."

An Nothtestamenten kennt der Entwurf das Testament vor dem Gemeindevorsteher (§ 1925), das Testament der Abgesperrten (1927), der Seereisenden (1929, bezüglich der kaiserlichen Marine wird nichts im Gesethuche selbst gesagt, sondern dasselbe meines Erachtens ohne Noth bloß in das Einführungsgesetz verwiesen), der Gesandtschaften und Berufskonsulate (1931). Es sind die Formen für jedes dieser Testamente unter einander und mit dem Wilitärtestamente nicht völlig gleich und es mag nicht geleugnet werden, daß das praktische Bedürfniß für jeden dieser Fälle Modisikationen empfehlen mochte. Ein absolutes Gleichmachen ist auch gerade nicht zu wünschen, doch ließe sich für gleichartige Fälle immerhin größere Uebereinstimmung erzielen.

Bei dem Testamente vor dem Gemeindevorsteher vertritt der Gemeindevorsteher im Grunde nur die Stelle des nicht zur Hand seienden Notars, und im Uebrigen wird gerade so versahren, wie vor dem Notare nach § 1915 Abs. 2 und 3 bis 1923 des Entwurses, auch § 1932 bezieht sich darauf ebenso wie auf das notarielle Testament. Es dürste nur schon reichsgesetzlich zu bestimmen sein, daß vom Gemeindevorsteher als Stellvertreter des Notars oder Richters beamten das von ihm errichtete Testament sofort in den Verwahr eines Richters oder Notars nach besonderer landesgesetzlicher Borschrift zu bringen wäre.

Daß das Personal der Gesandtschaften und Berufskonsulate im Auslande ein holographisches Testament ihrem Borgesetzen, dem Reichskanzler, mit einem ebenfalls holographischen Annahmegesuche übersenden dürfe, ist der Besonderheit des Falles wohl angepaßt.

Das Militärtestament, das Seetestament und das Nothtestament Abgesperrter sind einander in den dabei obwaltenden Berhältnissen so ähnlich, daß eine Uebereinstimmung der dabei zu wählenden Formen nicht unmöglich wäre und mir auch wünschenswerth scheint. Dies könnte geschehen etwa im Anschlusse an die Formen des § 44 des Krichsmilitärgesetzes von 1874, sonach als holographisches Testament oder als vom Testator und zwei Beweiszeugen unterschriebenes Testament oder endlich als ein vom Testator vor einer chargirten Person Auditeur, Offizier, Schiffsossizier, vom Gemeindevorstand autorisirter

Funktionär, Arzt, Geistlicher) und zwei Beweiszeugen mündlich erzitärtes, in ein vom Chargirten und den Zeugen unterzeichnetes Protokoll redigirtes und vorgelesenes Testament. Ob für das holographische Testament nicht noch dessen sofortige Absendung an die vorgesetzte Militärbehörde und im Falle des § 1927 an den Beamten freiwilliger Gerichtsbarkeit oder den Gemeindevorsteher vorzuschreiben wäre, und ob im Falle des § 1927 in Ermangelung eines gemeindslichen Funktionärs oder Arztes oder Geistlichen die Zuziehung dreier (Instruments.) Zeugen genügen solle, dürfte zu erwägen sein.

Die Nichtzulassung vom ordentlichen Testamente abweichender Formen außer in den Fällen des Nothtestamentes ist nach den Wotiven und nach dem oben Gesagten als wohl begründet anzuerkennen.

Der Testirer kann das Testament nur in Person errichten (§ 1911), was eine vollberechtigte Formvorschrift ist; die Bestimmung der Altersgrenze, von der ab auch ein Minderjähriger als testirfähig gelten soll, kann von verschiedenen Erwägungen aus verschieden getrossen werden; will man einmal, wie es meistens geschieht, am Erfordernisse der erreichten Bolljährigkeit nicht festhalten, so wird immer mehr oder weniger Wilklür für dieses oder senes Jahr entscheiden und so mag es bei dem 16. Lebensjahre des Entwurfes (§ 1912) füglich bleiben. Der Testirer kann die letztwillige Berfügung nur einzeln, nur allein, nicht gemeinschaftlich mit Anderen errichten (§ 1913), worauf ich unten zurückfomme.

Die Borschriften, welche bei Testamentserrichtungen für Stumme, Blinde, Taube und Analphabeten zu gelten haben, konnten vom Entwurfe in der meines Erachtens durch die Motive zu §§ 1921 und 1922 gerechtfertigten Kürze aufgestellt werden.

Weiterhin handeln in zweckmäßiger Beise die §§ 1932—1939 von dem Bersahren mit der errichteten Testamentsurkunde und von allenfallsigem Widerruf und Wiederaushebung des Testamentes. Die Aufnahme von Bestimmungen über die Berwahrung und Eröffnung des Testamentes in das bürgerliche Gesetzbuch ist um so gewisser gerechtsertigt, als der einstige Eintritt der Wirksamkeit des Testamentes davon abhängt. Es ist bereits oben bei Besprechung des Gemeindevorsteher=Testaments als wünschenswerth bezeichnet worden, daß im § 1932 Abs. 2 für die zu erlassenden landesgesetzlichen Porschriften über die Berwahrung der Testamente schon reichsgesetzlich bestimmt werden möchte, dasselbe sei in die Hand des Gerichtes oder eines Notars zu bringen. Ich möchte noch weiter gehen und reichs-

gesetzlich bestimmt schen, daß auch die Notare mindestens Anzeige von jedem bei ihnen verwahrten Testamente beim Gerichte zu übergeben hätten, damit bei letzterem alle Testamente verwahrt sind oder doch dort ihr anderweitiger Berwahr ersichtlich ist. Die Borschriften über das Bersahren nach eingetretenem Todesfalle des Testators beim Nachlaßgerichte §§ 1937—1939 geben zu keiner Erinnerung Anlaß.

Bom Biderrufe und der Biederaufhebung des Testamentes handeln die §§ 1933-1936. Daß das Teftament als ein einseitiger Alt, aus dem vor dem Tode des Erblaffers noch Niemand ein Recht erworben hat, vom Testator bis zu seinem Tode wieder gang oder theilweise zurückgerufen werden kann, ist selbstverständlich. bies geschehen, ohne bag andere Bestimmungen getroffen werden einfacher Biderruf, Burudnahme oder Bernichtung - oder fo, baß andere, mit den früheren unvereinbare Bestimmungen getroffen werden. Demgemäß ordnet auch der Entwurf feine Borfdriften, indem er nach einander den einfachen Biderruf, die Bernichtung, die Aurucknahme und widerstreitende neuere Bestimmungen behandelt. Gin ein= facher Biderruf kann chenso, wie ein neues Testament, nur in Form eines Testamentes — eines ordentlichen Testamentes oder gegebenen Falles eines Rothtestamentes - geschehen. Für eine folche Borfchrift ist der auch in den Motiven angeführte Grund völlig burchichlagend, daß der Widerruf von eben folchem Ginfluffe auf die Erbfolge ift, wie ein Teftament. Daß der Wegfall des Widerrufes durch fpateren Biderruf deffelben nicht ohne Beiteres das Wiederaufleben des miderrufenen Testaments zur Folge habe, ist im Entwurfe ausdrücklich bestimmt, doch wird gemeinhin berjenige, welcher einen Biderruf jurudnimmt, denfelben als ungeschehen betrachtet, sohin wieder den status quo ante, b. i. benfelben Stand ber Sache, wie er vor bem erften Biderrufe beftand, hergeftellt miffen wollen, und man durfte dann das Teftament wohl als noch geltend ansehen, sofern der Wider= rufende nicht selbst den status quo ante auch durch eine der in §§ 1934-1936 bezeichneten Sandlungen alterirte. Es wird darum der Biderruf des Widerrufes, wobei der zweite Widerruf in derfelben Form wie der erfte Biderruf geschehen mußte, nicht sowohl als eine positive lettwillige Verfügung - ein testamentum mysticum - aufgefaßt werden muffen, sondern er wurde mehr als Unnullirung eines die lettwillige Berfügung entfraftenden Bwifchenfalles zu gelten haben. Chenjo legt das gemeine Recht und das preu kifche Landrecht dem Biderrufe eines späteren Testamentes, welches ein frühercs Testament nicht bloß inhaltlich, sondern schon durch seine bloße Existenz ent kräftet hatte, die Wirkung bei, daß daß frühere Testament so an gesehen wird, als ob es niemals entkräftet gewesen wäre. Diese Grundsatz möchte ich an Stelle des § 1932 Abs. 2 empfehlen. Di weiteren Bestimmungen des Entwurfes in §§ 1934—1936 erscheine dagegen sämmtlich zweckentsprechend.

Bir kommen nun noch, wie dies oben vorbehalten worden if auf den früher übergangenen § 1913 gurud, ber das Berbot gemeir schaftlicher Testamente enthält. Solche gemeinschaftliche Testament worin verschiedene Teftirer durch einen Testamentsakt über vo schiedene Erbschaften verfügen, ohne fich einander zu Erben einz feten, find, wie die Motive richtig bemerken, wenig verbreitet, ur es besteht hierfür auch tein Bedürfniß. Gemeinschaftliche Testamen wurden faum anders errichtet, als mit gegenseitiger Erbeinsetzung testamentum reciprocum — und es fragte sich dabei noch, ob die let willige Berfügung des einen Testators mit jener des anderen Testato ftehen und fallen folle oder nicht, in welchem Falle das testamenti correspectivum vorlag. Es ist nun aber die Grenze zwischen eine lediglich reciprofen und einem korrespektiven Testamente oft ni leicht erkennbar, und doch ift diese Unterscheidung von größter & deutung, weil bei dem torrespettiven Teftamente der Grundsat Widerruflichfeit der Testamente durchbrochen ift. hier kann der ei Teftator sein Testament nicht immer beliebig widerrufen, sondern ist gebunden durch die Rücksicht darauf, daß er damit auch Testament des Andern fallen machen würde, was ihm nicht durche freigelassen ift. Es nähert sich sonach das wechfelseitige Teftam und insbesondere, sofern es als ein korrespektives Testament zu gel hat, einem Erbvertrage. Go ift es benn eine Rontroverfe bes meinen Rechtes geworden, ob ein wechselseitiges Testament n geradezu als ein Erbvertrag anzusehen sei, ob es im Ameifel ein forrespektives Testament zu erachten jei, ob ein korrespekti Teftament, insbesondere zwischen Chegatten, die Wirkung habe, der eine Theil nicht ohne Buftimmung des anderen Theiles entwe vor oder nach des Anderen Tod seinen letten Willen andern kon Man wird niemals umhin konnen, die Bestimmung der Gre zwischen einem bloß reciprofen und einem zugleich forrespetti Testamente als eine quaestio facti anzuseben, und wollte man durch die Aufstellung der Bermuthung der Korrespektivität im Ameif falle abidneiden, fo murde man nicht felten der Intention des ei oder des anderen Erblaffers Gewalt anthun. Salt man aber die Korrespektivität als Regel fest, so nabert fich bas Inftitut bem modernen Erboertrage fo febr, daß man füglich fragen tann, welches Bedürfniß für eine derartige besondere Institution neben dem Erbvertrage noch bestehe? Es ift in der That ein Pleonasmus, zweierlei gemein= same lettwillige Alte zuzulaffen, worin die mehreren Bersonen fich einander ober Dritte zu Erben in unwiderruflicher Beise einsetzen, wie es bei dem Nebeneinanderbefteben des forrespektiven Testamentes und bes Erbeinsetzungsvertrages ber Fall ift. So hat denn auch icon das französische Recht das wechselseitige Testament ganglich beseitigt und sowohl das öfterreichische, als auch das preußische Recht bat daffelbe nur noch zwischen Chegatten zugelaffen. Letteres ift nicht mehr nothig, wie die Motive des Entwurfcs bervorheben, und es ist das unbedingte Berbot wechselseitiger Testamente um fo gewisser zu billigen, als der Erbeinsetzungsvertrag für die Erreichung bes Zwedes diefer Testamente ein vollgenügendes Mittel bietet und die Bereinfachung der Formen der Berfügungen von Todeswegen ein großer Gewinn ift, der mit Recht vom Entmurfe im Auge behalten und verfolgt wird.

Es wird wohl kaum vorkommen, daß mehrere Personen, die sich gegenseitig in einseitig unwiderruslicher Weise zu Erben einsehen wollen, statt des dazu offenen Weges des Erbeinsehungsvertrages die Errichtung zweier Testamente wählen, wenn auch kein prinzipieller Grund besteht, das zu verbieten. Entstehen daraus Schwierigkeiten, die sich bei einem Erbeinsehungsvertrage nicht ergeben hätten, so hat das Gesetz doch genug gethan, wenn es den gewisseren Weg eines Erbvertrages eröffnet hatte, und es hat nicht auch für alle mögelichen Schwierigkeiten auf einem tropdem gewählten anderen Wege Borschriften zu tressen, die, wie die Motive aussührlich darthun, immer nach der einen oder anderen Seite hin Bedenken bieten.

Sonach find es nur wenige minder wesentliche Punkte, bezüglich deren mir eine Aenderung am Plate zu sein scheint. Einmal sind es die §§ 1927—1930, für die ich eine andere, sie mehr in Uebereinstimmung unter einander bringende Fassung wünsche, sodann möchte ich in § 1932 Abs. 2 eine reichs=gesetliche Borschrift eingeschaltet sehen und § 1933 Abs. 2 in die gegentheilige Bestimmung umgeändert wissen.

## II. Berfügung von Todeswegen durch Bertrag.

(§§ 1940—1963 des Entwurfs.)

Nachdem der Entwurf die gemeinschaftliche Errichtung eines Testamentes durch § 1913 untersagt hat, konnte er es um so weniger umgeben, bas Inftitut der vertragsmäßigen Erbfolge aufzunehmen. Ueber die wiffenschaftliche Konftruttion biefes Inftituts, wie es im Entwurfe geftaltet ift, sprechen fich die Motive nur in negativer Weise aus. Insbesondere wird hervorgehoben, daß der Erbeinsetzungsvertrag des Entwurfes nicht ein familienrechtliches Rechtsgeschäft ift, welches ein Statusverhaltnig begrundet. Einen berartigen Charakter hatte wohl der Erbvertrag des älteren deutschen Rechtes, namentlich soweit er fich auf die gesammte Erbschaft be-In diesem Kalle vertrat er in der That die Adoption des römischen Rechtes. Es war dies eine nothwendige Folge der engen Beziehung zwischen Familien= und Erbrecht, indem der Blutserbe nicht blos die Hoffnung hatte, einft Erbe des Nachlaffes des Baters zu werden, sondern ein unentziehbares Wartrecht oder Anwartschaft über alles But befaß, daß der Bater im Erbgange erhalten hatte, fo daß bei Lebzeiten des Baters die männliche Descendenz das Familiengut unter ihrem Barterecht verfangen hielt und es durch eine Biderspruchsklage gegen Beräußerungen geltend machen konnte. Familiengliede in der mannlichen Descendenz, dem rechten Erben, stand dies Recht zu und, wenn es in Ermanglung eines solchen Erben einem Fremden verschafft werden follte, so mußte es durch eine künftliche Erschaffung eines folchen Erben, die Aufnahme des Fremden in die Familie als fingirte Descendenz oder Busen (fathom) goschehen, wie in der Affatomie (Aufnahme in den Busen) der frankischen Bolksrechte. Damit erhielt der Aufgenommene die Rechte des legitimus heres oder rechten Erben. Besonders war auch bereits im alten franklichen Bolkerechte kinderlofen Chegatten gestattet, fich einander gegenseitig als rechten Erben einzuseten, womit auch das beiderfeitige Wartrecht auf das anderseitige Bermogen und das gemeinsame Gebundensein des Bermogens bei ihren Lebzeiten eintrat. Ein folches gegenseitiges Rechtsgeschäft mar felbst amischen Beschwiftern und anderen Bersonen gestattet, fand jedoch bei letteren meift nur bezüglich einzelner Bermögensftude in Ganerbichaften ober Erbverbrüderungen Anwendung.

Die Aufnahme eines Fremden in die Stellung eines leiblichen Erben oder die gegenfeitige Annahme jum rechten Erben durch kinderlofe Cheleute mar in der That ein familienrechtliches Geschäft. mehr aber die ursprüngliche Strenge bes Wartrechtes schwand, besto mehr verlor fich diefer Charatter. Am früheften wurden Bermögensftude, die vom Erblaffer nicht im Erbgang, sondern durch Selbsterwerb gewonnen waren, der freien Berfügung des Erblaffers anbeimgegeben, und im Laufe ber Beit bildete fich, begunftigt durch den römischen Grundsatz der Testirfreiheit, das Recht der letztwilligen Berfugung gur Regel aus in dem Sinne, daß der eingesetzte Erbe gang fo, wie im romifchen Rechte, lediglich die Hoffnung bat, in den Rachlaß einst zu succediren. Nur in den gegenseitigen Erbvertragen der Cheleute erhielt sich ein dem alten Charakter derfelben näher= ftebendes Berhältniß wenigstens ftatutarrechtlich 3. B. in der frantiiden Landgerichtsordnung von 1618, wonach die finderlofen Che= gatten durch ein unter einander paktirtes, gerichtlich bestätigtes Begenvermächtniß (condonatio) sofort gegenseitig vererbt werden und in allgemeine Gütergemeinschaft eintreten. Wollten fie fich einander ju Erben einsetzen, ohne daß diese Folgen sich daran knupften, fo mußten sie statt Abschlusses eines solchen als condonatio bezeichneten Erbertrages den Beg des reciproten Testaments mablen.

Es begreift sich leicht, daß ein so wichtiger Akt, wie die Annahme zum rechten Erben, nur öffentlich und in gerichtlicher Form vollzogen werden konnte. Erst in einer unter dem Einflusse des römischen Rechtes stehenden späteren Zeit kam man dazu, die Erbentnäge hinsichtlich der Erfordernisse ihrer Errichtung unter die für den Abschluß von Berträgen geltenden allgemeinen Regeln zu stellen und sie so aller speziellen Formvorschriften zu entkleiden. Dem gegenüber lag es nahe, daß verschiedene Landesgesetzgebungen die Zuslassung von Erbverträgen nicht begünstigten, sondern sie beschränkten, namentlich nur auf nahe Familienverhältnisse.

Benn nun die Motive des Entwurfes darin Recht haben, daß der Erbeinsetzungsvertrag jetzt kein familienrechtliches Rechtsgeschäft mehr ift, das ein Statusverhältniß begründet, so verwerfen sie mit gleichem Rechte die Ansicht, als ob er ein Testament mit angehängtem Biderrufsverzichte sei, indem sie dagegen bemerken, daß dann der Berzichtvertrag nur ein obligatorisches Rechtsgeschäft wäre, aus welchem der demselben zuwider berufene Erbe haftbar bliebe, ohne sedoch die Erbenqualität zu verlieren, und daß der Berzichtvertrag

nur die Testirbesugniß des Lebenden zum Gegenstande hätte, nid das Recht des als Erbe Eingesetzten. Der Erbeinsetzungsvertrag b gründet aber gerade dem Eingesetzten ein vom Anderen unentzie bares Recht der Erbfolge in das Vermögen, das jener einst hinte lassen haben wird.

Der Erbeinsetzungsvertrag ist als ein einziges Rechtsgeschä aufzusassen, durch welches der eine Theil dem anderen Theile e dem Letzteren von dem Ersteren nicht einseitig widerrussliches Recht a Beerbung giebt. Er ist sonach ein erbrechtliches Institut, das eben einen Desationsgrund der Erbschaft für den Bertragserben schaft wie das Testament für den Testamentserben. Einer solchen Aufsassun entsprechend behandelt auch der Entwurf die Verfügung von Tode wegen durch Bertrag in § 1940 ff. der einseitigen Berfügung von Tode wegen (letzwillige Verfügung, Testament § 1753 ff.) möglichst analo

Gleich vornherein wird im Entwurf § 1940 der Erbeinsetzung vertrag lediglich als ein zweiter Modus der Erbeinsetzung (§ 175 dem anderen im vorhergehenden Abschnitt behandelten Modus deinseitigen letztwilligen Berfügung (§ 1753) zur Seite gestellt. Dinhalt bestimmt dort, wie hier, der gleiche Endzweck der Erbeinsetzund dem Testamentserben entspricht der Bertragserbe. Ein Grund, derbeinsetzung, die in Form eines Bertrages geschieht, abweichend wirder gar bloß zwischen Einsetzung, nur als eine gegenseitige zuzulass oder gar bloß zwischen Shegatten, besteht unter diesen Umständ nicht mehr. Und so gut eine in einem Bertrage von einem de Bertragschließenden versprochene Leistung an einen Dritten vom Einwurfe § 412 für rechtsverbindlich erklärt ist, eben so wohl muß di für einen Bertrag gelten, der die Erbeinsetzung eines Dritten zu Gegenstand hat.

Der Entwurf stellt folgerichtig in § 1946 ben Grundsat a daß für die Erbeinsetzung, welche durch einen Erbeinsetzungsvertz geschehen ist, die für eine durch Testament geschehene Erbeinsetzu gegebenen Borschriften entsprechende Anwendung sinden sollen, u Gleiches bestimmt er in § 1956 für die im Bertrage neben i Erbeinsetzung des Bertragserben von dem einen oder anderen Btragschließenden getroffenen Berfügungen von Todeswegen.

Der Umftand, daß die Erbeinsetzung oder nebenhergehende sonst Anordnung im Erbeinsetzungsvertrage eben in der Form eines B trages, in der letzwilligen Berfügung dagegen durch einen einseitig Willensaft geschieht, macht es aber doch nöthig, daß eine Reihe sonderer Borschriften für den Erbeinsetzungsvertrag gegeben werden. Benn § 1941 lediglich das in § 1911 für das Testament gestellte Eriorderniß der persönlichen Erklärung auch für den Erbvertrag wiederholt, so tritt sofort in § 1942 eine Abweichung von § 1912 ein, wodurch eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person auch jurüdgelegtem sechzehnten Jahre selbst mit Einwilligung ihres zeiteslichen Bertreters keinen Erbeinsetzungsvertrag schließen kann. Denn der Grund, weshalb man die Ausnahme des § 1912 zu Gunsten beschränkt Geschäftfähiger vom sechzehnten Jahre an gemacht hat, we einen einseitigen letzten Billensakt vollziehen zu lassen, besteht auch in der That für eine vertragsmäßige Erbeinsetzung nicht.

Die Konformität in ber Art und Beije ber Errichtung von Teftamenten und Erbvertragen ift baburch gewahrt, daß die in § 1914 für lettwillige Berfügung aufgestellte Regel, daß fie nur in gerichtlicher ober notarieller Form errichtet werden fann, in § 1943 Abf. 1 auch für den Erbvertrag wiederholt ift. Es ift dies bei dem gleichen, wichtigen und folgenschweren Endamede von Testament und Erbvertrag vollkommen gerechtfertigt und hierdurch die bedenkliche Theorie der Bültigfeit auch bes formlofen Bertrages, wie fie in bem gemeinen Rechte fich herausgebildet hatte, befeitigt. Bahrend aber für das Testament die Errichtung vor Bericht oder Notar nur als regelmäßige ordentliche Testamentsform geforbert ift und daneben für Nothfälle die Ausnahmsformen des Rothtestamentes jugelaffen find, fällt diefe Anomalie bei dem Erbvertrage hinweg und es ist vielmehr die gerichtliche ober notarielle Errichtung für denfelben ausnahmslofe Boridrift. Und mit Recht. Denn es wird bas Bedürfniß eines in Rothlagen zu errichtenden Erbvertrages fich um fo weniger geltend machen, als durch Nothtestamente die Erbeinsetung oder das Bermachtniß ebensowohl geschehen tann bis auf die Unwiderruflichkeit, welche jedoch da, wo binnen der turgen Frist der Gültigkeit des Rothtenamentes wirklich fein Biderruf beliebt wird, eher aus llebereilung gemährt worden ware und vom Uebel ichiene, und nach Ablauf jener Brift mußte ja ohnehin erft vor Gericht oder Motar der gultig bleibende Erbvertrag geschloffen werden. Es fehlt daher im § 1943 Abi. 2 auch eine Hinweisung auf §§ 1925—1931. Dagegen find die für die ordentliche Testamentsform gegebenen Borichriften der §§ 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1923 und 1924 im § 1943 Ibi. 2 auf den Erbeinfetungsvertrag für anwendbar ertlärt, mahrend von den in § 1928 gestatteten beiden Arten der Sandlung vor Gericht oder Notar nur diejenige für den Erbvertrag zugelassen ist, bei welcher die Berfügung vor Gericht oder Notar mündlich erklärt wird. Es ist also nicht zulässig, den Erbvertrag in einer Privaturkunde niederzuschreiben und ihn dem Richter oder Notar offen oder verschlossen mit der Erklärung zu übergeben, dies sei der Erbvertrag. In dessen Volge bedarf es auch nicht einer weiteren dem § 1922 korrespondirenden besonderen Vorschrift. Nothwendig aber war es, in § 1943 Abs. 2 noch zu bestimmen, daß das, was in den angezogenen §§ 1915—1924 von dem einseitig verfügenden Erblasser gesagt ist, beim Erbvertrage von den beiden im Erbvertrage Verfügenden zu verstehen ist.

Von der Bestimmung, daß die Errichtung des Vertrages nur durch mündliche Erklärung des Vertragsinhaltes von Seiten der Vertragsschließenden erfolgen kann, war indessen eine Ausnahme für denjenigen Vertragschließenden geboten, welcher nicht sprechen kann. Aber dem Stummen ist doch auch nicht die Uebergabe einer außerzgerichtlich versaßten Skriptur gestattet, sondern er muß die Niederzschistlich versaßten Skriptur gestattet, sondern er muß die Niederzschrift nach § 1944 vor dem verhandelnden Richter oder Notar und in Gegenwart des anderen Vertragschließenden vollziehen. Daß die singuläre Form der Uebergabe des außergerichtlich niedergeschriebenen Testamentes mit der Erklärung, dies sei das Testament, welche der Entwurf beim Testamente, wo sie hergebracht ist, zuließ, von ihm auf den Erbvertrag nicht übertragen wurde, scheint mir zu billigen.

Was nun die Berwahrung der Erbeinsetzungsvertragsurkunde betrifft, so ist wiederum auf die §§ 1932 Abs. 1 und 2, 1937, 1938 und 1939 des Entwurses als auch für den Erbvertrag anwendbar in § 1945 unter angemessenen Modisitationen Bezug genommen, so daß also die Bestimmungen über Errichtung und Berwahrung des Erbvertrages sich durchgängig in zweckmäßiger Weise an Buch V Abschnitt 2 Titel 7 des Entwurses anschließen.

Es ift schon gesagt worden, daß nach § 1946 für die Erbeinsetzung, welche durch einen Erbeinsetzungsvertrag geschehen ist, die sür eine durch Testament geschehene Erbeinsetzung gegebenen Borschriften entsprechende Anwendung sinden sollen. Es sind dies insbesondere die in Buch V Abschnitt 2 Tit. 2 enthaltenen Borschriften §§ 1788 bis 1803 und, soweit neben einem Borerben ein Nacherbe eingesetzt wurde, weiterhin Tit. 3 oder §§ 1804—1841. Aber auch die diesen beiden Titeln vorausgeschickten allgemeinen Borschriften des Tit. 1 sind damit hierher gezogen. Abweichende Borschriften für den Erbvertrag giebt der Entwurf zunächst in § 1947 gegenüber dem § 1779,

indem er die für Testamente ausgeschlossene Anwendbarteit der §§ 95, 97 Abs. 2, und 99 über Willensmängel beim Erbvertrage in Anbetracht der hier vertragsmäßigen, dort einseitigen Natur des Rechtsgeschäftes zuläßt. Sodann treten Modisitationen ein hinsichtlich der Ansechtung des Rechtsgeschäftes gegenüber den diese Waterie für das Testament behandelnden §§ 1780—1787 durch den Inhalt der §§ 1948 und 1949. Es sind diese Modisitationen für den Erbvertrag geboten durch die Zweiseitigkeit des Rechtsgeschäftes im Erbvertrage gegenüber dem einseitigen Testamentsakte. Bon den dessalls getroffenen Modisitationen in den beiden §§ 1948 und 1949 möchte ich keine für unangemessen erklären.

Eine Reihe besonderer Beftimmungen wird nothig über die Birtungen, die fich an den Abschluß eines Erbeinsetzungsvertrages tnupfen im Berhältniffe zum Inteftaterbrechte des vertragschließenden Bertragserben, jum Berfügungerechte des Erblaffere unter Lebenden und von Todeswegen und zu einer früheren lettwilligen Berfügung oder fpateren Berfügung von Todesmegen. Diefe Fragen mußten um so mehr gesethlich geregelt werden, als fie mehrfach zu Controversen im gemeinen Rechte Anlag gegeben haben. Damit befaffen fich Braktisch wird die erste dieser Fragen, ob nämlich §§ 1950—1953. der vertragschließende Bertragserbe mit dem Abschlusse eines Erbeinsetungsvertrages auf fein Intestaterbrecht verzichtet habe, wohl nur bann, wenn der Bertragserbe die Erbichaft aus dem Bertrage ausfolagt, um ein ihm fonft guftebendes Inteftaterbrecht geltend gu machen. Run befteht teine Röthigung, anzunehmen, daß er fich biefes Rechtes bei Abichluß bes Erbeinfepungevertrages habe begeben wollen, nachdem ihm diefer Bertrag doch erft nur einen Delations= grund für die Butunft verschaffte, es ware denn, daß besondere Umftande einen folchen Bergicht anzeigten. Für richtig erkenne ich also die Bestimmung des Entwurfes, daß ein folder Bergicht nicht vermuthet wird. Gine zweite Frage, ob und wie weit das Berfügungs= recht des Erblaffers unter Lebenden und von Todeswegen beschränkt wird, wird zunächst hinfictlich der Berfügungen unter Lebenden in § 1951 dahin beantwortet, daß das Berfügungsrecht unter Lebenden nicht beschränkt werde. Es foll aber durch das Ginführungsgesetz (warum nicht im Gesethuche?) bei einer von einem Bertragschließenden geübten fo verschwenderischen Behandlung des Bermögens, daß er nach § 29 des Entwurfes entmündigt werden kann, dem anderen Bertragichließenden bas Recht gegeben werden, den Entmundigungsantrag zu ftellen. Dies fteht in Uebereinstimmung mit Breug. Landr Th. I Tit. 12 § 626. Daneben gelten ferner für die Schmälerung des jur Beit des Erbvertragsabichluffes vorhandenen Bermögens durch Schenkungen die besonderen Bestimmungen des § 1952, welch ich der gemeinrechtlichen Dottrin einer Freiheit zu allen nicht bolofe Schenkungen um deswillen vorziehe, weil der meift fünftliche Bewei des dolus dem Bertragserben eine in thesi leicht gefagte, in pray schwer lösbare Aufgabe fest. Die Bereicherungsklage aus § 195 fann der Bertragserbe nicht eher erheben, als bis er wirklich Erb geworden ift, in Konfequeng des Sates, daß er vorher fein Red am Bermögen des Erblaffers hat, und fie ift an eine vom Anfall der Erbichaft an auf drei Sahre begrenzte Berjahrungefrift gebunder Was endlich die Frage nach der Wirkung des Abschlusses des Erl einsetzungsvertrages auf ein früheres Teftament oder auf spater Berfügung von Todeswegen betrifft, fo entspricht es ber gemei cechtlichen Auffassung, daß nach § 1953 ersteres als aufgehoben, letter als ausgeschloffen gilt.

Neben der Erbeinsetzung können im Testamente noch ande Berfügungen von Todesmegen getroffen werben und dies ift gleicher Beije beim Erbvertrage zugelaffen (§ 1955), wobei der auf eine in dem Erbeinsetzungsvertrage neben der Ginfetzung d Bertragserben von dem einen oder anderen Bertragichließenden g troffene Berfügung die Boridriften, welche für den Kall gelte wenn die Anordnung durch Testament getroffen ift, gur entsprechend Unwendung fommen (§ 1956). Einen derartigen Nebeninhalt d Teftamentes ober Erbeinsetzungsvertrages bilden das Bermachtn (§ 1842 ffg.), die Auflage (§ 1886 ffg), die Aufstellung eines Teft mentsvollstreders (§ 1889 ffg.), familienrechtliche Anordnungen 3. Benennung des Bormundes (§ 1636). Die Frage, in wie weit du Berfügungen in einem Erbeinsetzungsvertrage der Erblaffer gebund werden fonne, beantwortet ber Entwurf aus Grunden, die in t Motiven gut entwickelt find, dabin, daß der Erblaffer nur du Erbeinfetjungen und Bermachtniffe gebunden werden konne, in die Fällen aber die Bindung im Zweifel als gewollt anzunehmen ift.

Bei der Aufhebung muß zwischen der einseitigen letztwillig Berfügung und dem Erbeinsetzungsvertrage eine wesentliche Bichiedenheit eintreten eben in Folge der zweiseitigen Natur des leteren Rechtsgeschäfts. So steht denn zu § 1753 Abs. 2: "Tletztwillige Berfügung kann von dem Erblasser zu jeder Zeit a

gehoben werden" in geradem Gegensate § 1957 Abs. 1: "Der Erbeinsetzungsvertrag kann nur durch einen zwischen den Personen, welche ihn geschlossen haben, zu schließenden Bertrag aufgehoben werden." Diese Berschiedenheit ist selbstverständlich. Und zwar muß der Aushebungsvertrag gleich der Eingehung des Erbeinsetzungsvertrages in gerichtlicher oder notarieller Form geschehen. Eine besondere Regelung erheischt aber noch die Aushebung des Erbeinsetzungsvertrages durch vorbehaltenen Rücktritt. Den vorbehaltenen Rücktritt von einem Bertrage überhaupt behandelt der Entwurf in den §§ 426 ffg., es sind aber über dessen Form und Wirkungen in Bezug auf Erbeinsetzungsverträge noch spezielle Bestimmungen in den §§ 1958, 1959, 1961 zweckmäßig getroffen.

Als Nebeninhalt des Erbeinsetungsvertrages wurde das Bersmächtniß bereits erwähnt, es kann jedoch ebensowohl, wie durch eine einseitige lettwillige Berfügung, für sich allein durch einen selbstständigen Bertrag, den Bermächtnißvertrag, nach § 1962 geschlossen werden, was auch bereits im gemeinen Rechte zur Geltung gekommen ist (Windscheid Pandekten § 632). Auf seine Errichtung und Aufshebung sind dann die über den Erbeinsetungsvertrag und die für den Fall, daß in einem Erbeinsetungsvertrage ein Bermächtniß mit bindender Wirkung angeordnet ist, gestenden Borschriften anzuswenden.

Die donatio mortis causa noch als eigenthümliches Inftitut neben dem Erbeinsetzungs- und Bermächtnisvertrag bestehen zu lassen, muß als überstüssig erscheinen, und es kann sich daher der Entwurf § 1963 füglich darauf beschränken, zu sagen, daß auf eine Schenkung, die erst auf den Todesfall des Schenkers zum Bollzuge gelangen soll, die Borschriften über den Erbeinsetzungs- oder Bermächtnisvertrag, wenn aber die Schenkung schon durch Beräußerung vollzogen ist, die Borschriften über Schenkungen unter Lebenden zur Anwendung zu kommen haben.

Nach dem Gesagten geht der Entwurf davon aus, den Erbeinstungsvertrag als ein Analogon des einseitigen letten Willensattes zu behandeln, eine Auffassung, bei welcher die geschichtliche Entwickelung des Erbvertrages auch schon im modernen gemeinen Rechte angelangt ist. Ich billige diesen Grundgedanken vollständig. Bas ferner die Ausführung im Einzelnen betrifft, so sind die von den für die letztwillige Verfügung getroffenen Bestimmungen im Entwurse gegebenen abweichenden Bestimmungen für den Erb-

einsetzungsvertrag weder unangemeffen, noch zu zahlreich, ich wenigsten möchte feine berfelben ftreichen oder wefentlich andern, und möcht baher feine Abanderungsvorfclage machen. Cher könnte mai fragen, ob nicht noch der eine oder andere in den Motiven al fraglich gestreifte oder sonst in der Litteratur als kontrovers behan delte Buntt durch eine weitere gefetliche Bestimmung batte festgeftell werden follen, allein trothem möchte ich auch teine Bufate bean Denn nachdem die analoge Anwendung der Bestimmunge über das Teftament einestheils und die Nothwendigkeit der Ruchich nahme auf die Bertragenatur des Erbeinsetungevertrages ander theils feststehen, auch die wesentlichsten speziellen Normen gegebe find, glaube ich, daß man im Gesethuche nicht allzu kasuistisch werde folle, fondern der Rechtsprechung vertrauen fonne, daß fie aus de gegebenen Grundlagen für etwaige im Gefetbuche nicht ausdrudli gelöfte Zweifelsfragen die Entscheidung zu finden vermöge.

# Erftes Buch. Bierter Abschnitt. Rechtsgeschäfte.

§§ 64—143.

Bon Rechtsanwalt Brofeffor Dr. Gellmann in Munchen.

Sowohl der Entwurf in achtzig Paragraphen allgemeine Borschriften für Rechtsgeschäfte aufstellt und dadurch zu erkennen giebt, daß ex den Begriff des Rechtsgeschäfts für einen äußerst wichtigen balt, obwohl auch außerhalb dieser achtzig Paragraphen (im vierten Abschnitte des ersten Buches) noch sonst häusig der Begriff des Rechtszgeschäftes vorausgeset wird (vgl. z. B. §§ 194 Abs. 2, 195, 196, 199 Abs. 3, 217, 828, 965, 977, 1015), unterläßt es der Entwurf, den Begriff zu bestimmen. Dagegen wäre am Ende nichts einzuwenden. Die Rechtswissenschaft befände sich demzusolge in der gleichen Lage wie nach bisherigem gemeinen Rechte. Sie müßte versuchen, aus dem Ganzen des Gesetzes den Begriff zu abstrahiren. Allein es mußte dann um so mehr vermieden werden, daß die Motive von einem ganz bestimmten Begriffe des Rechtsgeschäftes ausgehen. Die Gescht, irre zu leiten, durste durch die Motive nicht geschaffen werden. Das sie geschaffen wurde, gereicht den Motiven zum Borwurfe.

Benn die Motive (I. S. 126) behaupten, im Sinne des Entwurfes sei Rechtsgeschäft eine Privatwillenserklärung, gerichtet auf
die Hervorbringung eines rechtlichen Erfolges, welcher nach der Rechtsordnung deswegen eintritt, weil er gewollt ist, so kann dies so verstanden werden, daß auch nur der Erfolg eintritt, welcher gewollt ist. So verstanden entspricht aber die Desinition den Bestimmungen des Entwurses sicherlich ebensowenig, als jenen des gemeinen Rechtes; wie fast jedes Rechtsgeschäft zeigt, tritt häusig neben dem gewollten VII.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

auch ein nicht gewollter Erfolg ein z. B. neben der gewollten Ber pflichtung zur Tradition aus dem Kaufe die häufig nicht gewollte Eviktionshaftung und Haftung für Mängel der Sache, neben de gewollten Haftung des Bürgen die häufig nicht gewollte Einrede de Borausklage u. dgl.

Man kann aber noch weiter gehen und bezweifeln, ob im Recht geschäft überhaupt irgend ein rechtlicher Erfolg als solcher gewollt sei muß, damit er eintrete oder ob nicht genügt, daß eine bestimmte tha sächliche Gestaltung der Dinge gewollt sei, indem die Rechtsordnur an diesen Willen einen bestimmten rechtlichen Erfolg knüpft? 3. Lob nicht zum Rechtsgeschäfte des Kaufes genügt, daß einerseits Uebe gabe einer Sache gegen Empfang von Geld, anderseits Hingabe vo Geld gegen Empfang einer Sache gewollt wird?

In der That sehen wir, daß der Entwurf in § 459 ledigli "den Kausvertrag" als den Entstehungsgrund der Berpslichtungen de Räusers und des Berkäusers bezeichnet und dahingestellt läßt, welche Inhalt die Willenserklärungen haben müssen, durch die der Kauvertrag zu Stande kommt. Ebenso verhält es sich mit dem Wiert vertrage (§ 503), der Gebrauchsleihe (§ 549) 2c. Nur etwa bei de auf Begründung und Uebertragung von Sachenrechten, Familien- un Erbrechten gerichteten Rechtsgeschäften läßt sich mit Grund behaupte daß sie die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolges beabsichtige müssen.

Sollte unter diesen Umständen nicht auch der richtig verstander Rechtsgeschäftsbegriff der Motive zu enge sein? Und würde ein weitere Fassung des Begriffes nicht den Borzug haben, daß sie ein Unterscheidung der in den Motiven sogen. "Rechtshandlungen" (Mo I S. 127, III S. 83, 360) von den "Rechtsgeschäften" überstüsst machen würde, und so der Dekonomie des Gesetzes zu gute käme (vgl. §§ 801, 809).

Wie dem auch sei, jedenfalls muß man denjenigen zustimmer welche behaupten,\*) einmal daß der Entwurf über viele gleichgültiger und selbstverständlichere Dinge als der Rechtsgeschäftsbegriff ist, aus drückliche Bestimmungen enthält, sodann, daß in den Motive (I S. 126) mit Unrecht von einem im Besentlichen der herrschende Behre entsprechenden Rechtsgeschäftsbegriffe die Rede ist. Demnadirfte die Frage doch einer wiederholten reislichen Erwägun

<sup>\*)</sup> Broblowsfi, Kodifikationsfragen und Kritik 2c. Prag 1888 S. 60 ff.

werth sein, ob nicht der Begriff des Rechtsgeschäftes befinirt werden und ob er nicht anders befinirt werden soll, als es in den Motiven geschen ift.

Benden wir uns nun zu den einzelnen Borfcriften diefes vierten Abschnittes.

## Erfter Titel. Gefchäftsfähigteit.

§ 64.

In Abs. 2 dieses Paragraphen könnte der Ausdrud "des Bernunftgeörauches — beraubt ist" Beanstandung sinden, wenn man den § 64
mit § 28 Abs. 1 vergleicht. In der letzteren Stelle wird die Zulässigkeit der Entmündigung wegen Geisteskrankheit ausgesprochen. Als
Boraussetzung dieser Entmündigung wird aufgestellt, daß eine Person
"des Bernunftgebrauches beraubt ist". Durch diese Fassung wird
angedeutet, daß ein bloß vorübergehender Zustand der Bewußtlosigkeit zur Entmändigung nicht führen kann. Dieser richtigen Berwendung der Worte "des Vernunftgebrauches beraubt sein" entspricht
es nicht, wenn im § 64 Abs. 2 von der Geschäftsunfähigkeit einer
"wenn auch nur vorübergehend des Vernunftgebrauches beraubten
Berson" die Rede ist. Anstatt der Worte "beraubt ist" wäre vielleicht
"entbehrt" zu setzen.

§ 65.

Abi. 3 giebt Beranlaffung, auf den vom Entwurfe neben Mibligfeit und Anfechtbarteit von Rechtsgeschäften aufgestellten Begriff der "Unwirtsamteit" folder etwas naber einzugeben. Denn ber ohne Einwilligung des gesetlichen Bertreters von dem Minderjährigen abgeichloffene Bertrag foll zwar gultig, jedoch zunächst nicht wirkfam iein. Das unwirtsame Rechtsgeschäft ift nirgende befinirt. Aber aus einer Anzahl von besonderen Bestimmungen des Entwurfs ergiebt fich, daß Unwirtsamteit aufgefaßt wird als die Unfähigkeit eines Rechts geichafts, diejenige Bermogensanderung herbeizuführen, die es herbeis juführen bestimmt mar. Dan muß dies aus Boridriften ichließen, mie §§ 310, 830, 876, 424. In § 310 beispielshalber wird die Abtretung einer Forderung, die dem Abtretenden nicht guftand, für mitfam erffart, wenn berjenige, dem fie guftebt, die Abtretung genehmigt. Mithin ift die Abtretung ohne die Genehmigung unwirtfam, 3. h. das abgetretene Forderungsrecht geht auf den Ceffionar nicht uber, obgleich das Geschäft amischen Cedenten und Ceffionar voll= kommen gultig ist und wegen Nichtübergangs der Forderung Gemahrleiftungsansprüche des Cessionars gegen den Cedenten erzeugt.

Im Falle des § 65 Abs. 3 wird demnach die Unwirksamkeit des Vertrages zu verstehen sein als die Unfähigkeit desselben, das Vermögen des in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten mit einem Passiumm zu belasten oder ein Recht, das zu seinem Vermögen gehört, zu übertragen oder zu beschränken. Der wesentliche Unterschied der Unwirksamkeit gegenüber der Nichtigkeit des Entwurfs besteht darin, daß das unwirksame Rechtsgeschäft konvalescenzfähig ist mit nicht bloß obligatorischer, sondern mit dinglicher Wirkung. Das ansechtbare Geschäft kann zwar durch Genehmigung ebenfalls vollwirksam werden, allein es unterscheidet sich von dem unwirksamen doch nach zwei Richtungen:

Einmal besteht das anfechtbare Geschäft bis zur Anfechtung zu Recht. Erst durch den dem Anfechtungsgegner erklärten Ansechtungswillen wird es hinfällig, während die Unfähigkeit zu wirken beim unwirksamen Geschäfte von jeder Willenserklärung unabhängig ist.

Sodann ift das unwirksame Geschäft gültig, so weit dies ohne die vermögensändernde Wirkung möglich ist, das angefochtene anfechtbare Geschäft dagegen ist in allen Beziehungen ungültig.

Wenn die Bedeutung der Unwirksamkeit in Vorstehendem richtig gefaßt wurde, so durfte der Entwurf im Interesse der Festigkeit des Sprachgebrauchs, der Bezeichnung "unwirksam" sich da nicht bedienen, wo einem Rechtsgeschäfte jegliche rechtliche Geltung abgesprochen wird. Dies geschieht aber in den meisten Fällen, in welchen die Unzulässigeschäftes der bedingten oder befristeten Errichtung eines Rechtsgeschäftes schtgesetzt wird z. B. §§ 2822, 870, 1137, 1472, 1594, 1615, 16293, 18922, 2035, 18733, 20943.

Nur in einem einzigen Falle (§ 12482), nämlich bei Feststellung der Erfordernisse der Sheschließungsform wird bestimmt, daß die erforderlichen Erklärungen der Verlobten nicht unter Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung erfolgen können. Diese Fassung ist aber gerade im Entwurse als technische sehr häusig gewählt, um das Verbot eines Rechtsgeschäftes und damit die Nichtigkeit des verbotswidrigen Rechtsgeschäftes zum Ausdrucke zu bringen (vergl. § 105 und dazu Motive I S. 211 Z. 1 ff. v. o.). Und doch wird sich nicht behaupten lassen, daß beispielsweise die Auflassung unter einer Bedingung für das Recht mehr vorhanden sei, als die Sheschließung unter einer Bedingung! Ebensowenig wird sich von der

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

bedingten Auflaffung oder der bedingten Erbschaftsausschlagung fagen laffen, fie feien konvalescenzfähig!

Roch auffallender tritt die Ungleichmäßigkeit der Ausdrucksweise in

### § 66

hervor. Benn dort das gegenüber einer geschäftsunsähigen und unter llmständen auch das gegenüber einer in der Geschäftsfähigkeit besichränkten Berson vorgenommene Rechtsgeschäft für unwirksam ersklärt wird, soserne die Birksamkeit desselben von der Bornahme gegenüber einem Betheiligten abhängt, 3. B. die Mahnung oder Kindigung, so soll damit doch gesagt sein, daß es hinsichtlich der gewollten rechtlichen Birkungen so angeschen werde, als ob es nicht vorgenommen worden wäre. Damit ist aber eben der Begriff des nichtigen Rechtsgeschäftes nach dem Entwurfe erschöpft (vgl. § 108).

## Bweiter Titel. Billenserflärung. §§ 72—76.

### § 72.

Ausdrückliche und stillschweigende Willenserklärung zu gesetzlichen Begriffen zu erheben wäre nur dann zweckmäßig, wenn sich mit densielben ein über jedem Zweifel stehender Sinn verbinden ließe. Wie wenig dies zutrifft, beweist ein Blick in die gemeinrechtliche Literatur und wird neuerdings durch Hartmann (Archiv f. civ. Pr. Bd. 73 S. 161 st.) bestätigt.

Der Entwurf wurde daher wohl besser von dieser Unterscheidung absehen. Aber selbst wenn sie beibehalten werden sollte, erschiene doch die Aufnahme des § 72 in ein Gesetz viel zu doktrinär. Denn er würde ja auch dann nichts anderes besagen, als daß es zulässig sei, den Willen auf diesenige Weise zu erklären, auf welche die Erstlärung desselben möglich ist. Man könnte allerdings einwenden, die Unterscheidung zwischen ausdrücklicher und stillschweigender Willensserklärung könne nicht entbehrt werden, weil der Entwurf an verschiedenen Stellen eben nur die ausdrückliche Erklärung zulassen wolle. Allein, wenn das legislatorisch berechtigt sein soll, so mußtein Zweisel darüber gelassen werden, was die ausdrückliche und was die stillschweigende Erklärung sei. In den Fällen aber, in welchen nur die ausdrückliche Erklärung sugelassen wird, ist wohl die Weisnung, eine schriftliche oder mündliche Erklärung bestimmten Inhalts

zu verlangen. Man vergl. §§ 65 Abs. 5, 123 Abs. 3, 315 Abs. 2, 1288 Abs. 1, 1472 und dazu §§ 1918 und 1943 Abs. 2.

Soll aber die ausdrückliche Willenserklärung in dieser Beise verstanden werden, so wäre immerhin nothwendiger ein dieselbe entsprechend desinirender Paragraph, als ein Paragraph, der, wie § 72, nur statuirt, daß die Willenserklärung grundsätzlich nicht eine ausdrückliche sein müsse.

Nicht minder überflüssig als § 72 ist § 73.

Bum mindesten trifft dies für den zweiten Satz des § 73 zu. Denn wenn der erste Satz sagt, daß bei Auslegung einer Willenszerklärung der wirkliche Wille zu erforschen ist, so ist damit zur Genüge ausgedrückt, daß der nur scheinbare Wille dem wirklichen Willen zu weichen hat, folglich auch derjenige scheinbare Wille, der durch den buchstäblichen Sinn des Ausdrucks dargestellt wird. Andererseits ist der zweite Satz vielleicht geeignet, die Vorstellung zu erwecken, als seien der wirkliche Wille und der buchstäbliche Sinn des Ausdruckes nothwendige Gegensätze. Auch deckt dieser Satz die stillschweigende Willenserklärung nicht, obgleich er dem ersten auf alle Willenserklärungen bezüglichen Satze als coordinirt angereiht ist.

Aber auch der erfte Sat bes § 73 "bei ber Auslegung einer Willenserklärung ift der wirkliche Wille zu erforschen" ift fein Be-Diefer Sat wendet fich an den Richter, der in der Beweißwürdigung die dentbar freiefte Stellung nach § 259 C. B. D. ein-Die Aufgabe diefes Richters ift es, im Rechtsftreite zu prufen, ob die behauptete Billenserflärung vorliege; bei diefer Brufung hat er in jedem Falle die Grunde anzugeben, die ihn von der Bahrheit ober Unwahrheit der Behauptung überzeugen. Beht seine begrundete leberzeugung dabin, daß der buchftabliche Sinn ber gewollte fei, fo thut er nicht Unrecht, wenn er diefe Ueberzeugung feiner Entscheidung ju Grunde legt; halt er aus Grunden einen anderen als den buchftäblichen Sinn für den gewollten, fo befindet er fich in der gleichen Lage; thut er aber das Eine oder das Andere ohne Gründe, so liegt barin schon nach den Bestimmungen ber C. B. D. §§ 284 Mr. 4, 259, 513 Mr. 7 eine Rechtsverletzung.

§ 74.

Wenn man von der Ueberflüssigkeit einer gesetzlichen Unterscheidung zwischen ausdrücklicher und stillschweigender Willenserklärung ausgeht, so ist folgerichtig auch in § 74 davon abzusehen. Allein

auch vom Standpunkte des Entwurfes § 72 erfordert der § 74 die verschiedene Behandlung beider Arten von Willenserklärungen nicht. Der Entwurf will sich in § 74 Abs. 1 hinsichtlich der Frage nach dem Beginne der Wirksamkeit einer Willenserklärung die sogenannte Empfangstheorie aneignen. Dieselbe würde zum erschöpfenden Austrucke gelangen, wenn für beide Arten von Willenserklärungen bestimmt wäre, daß sie wirksam werden, wenn sie dem Destinatär "Jukommen". Denn in den Fällen, welche man gemeinhin dem Besgriffe der stillschweigenden Willenserklärungen unterstellt, wird von einem anderen "Jukommen" als demjenigen, welches in der Erlangung der Kenntniß besteht, nicht gesprochen werden können. Man denke z. B. an die stillschweigende Stundungserklärung durch vorbehaltlose Annahme der für das künftige Jahr vorausbezahlten Zinsen des fälligen Kapitals! Wie sollte sie anders dem Schuldner zukommen als dadurch, daß er von ihr Kenntniß nimmt?

Die Beftimmung bes zweiten Abfates, daß die Willensertlarung nur dann als nicht erfolgt gilt, wenn eine den Widerruf enthaltende Billenserklärung vorher oder gleichzeitig zur Birkjamkeit gelangt, nicht aber bann, wenn fie fpater gur Birtfamteit gelangt, erregt Zweifel an ihrer Zweckmäßigkeit. Man fete ben Fall ber Ründigung eines Miethsvertrages oder eines Auftrages! es rechtfertigen, die Ründigung wirksam Gründe sollten ihr Widerruf dem anderen Theile iteben au lassen, wenn ift, vorausgesett, daß der Empfänger iväter zugekommen Ründigung beim Eintreffen des Widerrufs noch keinerlei Dagnahmen in Folge ber Ründigung getroffen hat? Erscheint es nicht unbillig, dem Miether, welcher den Biderruf der Ründigung fpater als diefe empfangen hat und junachft diefes Widerrufes fich freute, weil ihm die Gewinnung eines andern Miethobiektes aussichtslos idien, nach langerer Beit die Berufung auf den Beftand der Rundigung ju geftatten, weil er jest jufallig Belegenheit fand, einen andern Miethvertrag zu befferen Bedingungen einzugeben? Oder joll man bem Bermiether, beffen Ründigungswiderruf fpater als die Kündigung eintraf, gestatten, diesen Widerruf als ungeschehen zu behandeln, mährend sich der Miether darauf verlassen hatte? Sollte nicht für folche Falle die Bestimmung am Plate fein, daß auch der nach der widerrufenen Erklärung eintreffende Widerruf die widerrufene Erklärung aufhebt, falls er nicht unverzüglich zurudgewiesen wird? Aber auch wenn man die Billigkeitsfrage verneint,

- Table -

bleibt an der Fassung auszuseten, daß sie von einem Wirksam= werden der rechtzeitig widerrusenen Erklärung ausgeht, während doch dieses Wirksamwerden in Wahrheit ein Unwirksamsein ist. Auch die Einfachheit des Ausdruckes gewänne, würde man bestimmen: "Der Widerrus einer Willenserklärung, welcher dem Empfänger gleichzeitig mit der letzteren oder vorher zukommt, schließt die Wirkssamkeit derselben aus."

In Absat 3 des § 74 wird der Tod, sowie der Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Urhebers der Willenserklärung für die Wirksamkeit der letteren als einflußlos erklärt, falls die ausdrückliche Willenserklärung behufs Absendung abgegeben oder die

ftillschweigende Willensertlärung ichon vollzogen war.

Hier wird zuerst zu fragen sein, weßhalb nur die Ginflußlosigkeit von Tod und Geschäftsunfähigkeit des Urhebers der Willenserklärung, nicht auch ihres. Destinatärs erwähnt wird, wie für den Bertragsantrag in § 89 geschehen ist? Dies wäre um so nothwendiger gewesen, als die Motive (Bd. I. S. 159) sich veranlaßt sehen, ein nach anderer Richtung denkbares argumentum a contrario aus § 89 ausdrücklich abzulehnen. Unter diesen Umständen könnte man versucht sein, als die Meinung der Motive anzusehen, daß für die Frage, ob nach § 74 der Tod oder die nachträgliche Geschäftsunfähigkeit des Destinatärs einer Willenserklärung, welche kein Bertragsantrag ist, das argumentum a contrario aus § 89 zulässig sei, ein Ergebniß, welches doch wohl ebensowenig der Absicht der Redattoren wie der Sachlage entsprechen dürste.

Sodann bietet dieser Absat ein Beispiel dafür, daß sich die Gesetzessprache ohne Schaden vereinfachen ließe, wenn man von der verschiedenen Bezeichnung des Wirksamkeitsmomentes der ausdrücklichen und deszenigen der stillschweigenden Willenserklärungen absähe. Der Absat 3 ließe sich unter dieser Boraussetzung so fassen: "Die Wirksamkeit der Willenserklärung wird dadurch nicht berührt, daß ihr Urheber (oder derzenige, an welchen sie gerichtet war) stirbt oder geschäftsunfähig wird, bevor sie dem Betheiligten zukommt."

Bu §§ 72—76

ist die Ungleichmäßigkeit der Sprache zu beanstanden, welche darin liegt, daß in § 72 "die" Willenserklärung, in §§ 73, 74 Abs. 1, 75, 76 aber "eine" Willenserklärung gesagt wird. Auch in § 72 ist nicht von einer bestimmten Willenserklärung die Rede, weshalb auch hier der unbestimmte Artikel am Plate ist.

# Dritter Titel.

## Bertragsichlieffung §§ 77-90.

§ 77.

Zur Schließung eines Bertrages wird hier ein Erforderniß aufgestellt, dessen Erfüllung unmöglich ist, das Erforderniß nämlich, "daß die Bertragschließenden ihren übereinstimmenden Willen sich gegenseitig erklären." Solange die beiderseitigen Erklärungen nicht vollendet sind, kann eine Uebereinstimmung der Willen nicht bestehen. Die Uebereinstimmung kann erst als Ergebniß der Erklärungen sich herausstellen; denn unter Uebereinstimmung wird ja vom Entwurfe nicht die zufällige Gleichheit der Willen, sondern die Annahme des einen durch den anderen verstanden (§ 87). Es ließe sich der dem § 77 zu Grunde liegende Gedanke richtiger so fassen:

Bur Schließung eines Bertrages wird erfordert, daß die von dem einen Bertragschließenden an den anderen gerichtete Billeuserklärung von diesem angenommen wird.

Damit würde zugleich die ohnehin nicht recht zu begründende Trennung des § 87 von § 77 überflüssig gemacht. Es läge alsdann in § 77 sowohl das inhaltliche wie das zeitliche Perfektionserforderniß ausgedrückt.

§ 78.

Dieser Paragraph ist in seinem Abs. 1 überflüssig; benn er sagt nichts weiter, als daß der Bertrag nicht geschlossen sei, solange nicht der eine Bertragschließende die an ihn gerichtete Willenserklärung des andern angenommen habe. Einer Hervorhebung der Nothwendigkeit gesetzlich erheblicher Willenserklärung bedarf es nicht. Denn welche Erklärungen für den einzelnen Bertrag nach dem Gesetze wesentlich sind, bestimmt ja das Gesetz ohnehin. Daraus folgt aber, daß die Annahme einer gesetzlich unerheblichen Willenserklärung ein Bertrag nicht sein kann.

§ 79.

Die Einführung des Begriffes "gegenseitiger Bertrag" in § 79 sollte nicht ohne Feststellung der Erfordernisse desselben geschehen oder doch nicht ohne Aufstellung der Merkmale, durch welche er sich als eine besondere Bertragsart darstellt.

Auch eine Bestimmung darüber sollte nicht fehlen, wie lange der andere Bertragschließende gebunden sei, wenn der eine seine Gesbundenheit von seiner Billfür abhängig gemacht hat. Jedenfalls

wurde fich empfehlen, dem gebundenen Kontrahenten einen Beg zu eröffnen, auf dem er der eigenen Gebundenheit und der gegnerischen Ungebundenheit ein Biel zu feten vermöchte.

#### § 81.

Die Worte "ausbrücklich ober stillschweigend" find Angesichts bes § 72 überflüssig.

§§ 83, 84, 86.

Da es nach diesen Paragraphen von rechtlicher Erheblichkeit ift, ob ein Bertragsantrag einem Anwesenden oder einem Abwesenden gemacht ist, so bestand für die Redaktion gegründete Beranlassung, zu entscheiden, ob der durch Telephon gestellte Antrag als Antrag unter Anwesenden oder unter Abwesenden zu erachten sei. Bei der großen wirthschaftlichen Bedeutung dieses Berkehrsmittels, die sich stetig zu erhöhen verspricht, sollte der Wissenschaft und Praxis kein Spielraum gelassen worden sein. Es ist aktuelles Bedürfniß des Berkehrs, diese Frage unzweiselhaft entschieden zu sehen und läßt sich nicht absehen, warum das Telephon nicht dieselbe Berücksichtigung erfordern sollte wie der Telegraph (§ 92 Abs. 2).

## § 86,

Nach Abs. 2 ift die stillschweigende Annahme des einem Abwesenden gemachten Vertragsantrags insbesondere dann als gestattet anzusehen, wenn aus dem Antrage erhellt, daß der Antragende keine Antwort, sondern nur Annahme erwartet.

Hier tritt die Antwort im Gegensatz zur Annahme, während doch ein solcher Gegensatz nicht besteht; denn die Antwort ist in den meisten Fällen der Verträge die Form der Annahme. Verständlicher würde Abs. 2 lauten, wenn es hieße: "... daß der Antragende keine Benachrichtigung von der erfolgten Annahme erwartet."

§ 87. vgl. § 77.

## § 89.

Dieser Paragraph ist so gefaßt, daß man zu der Meinung verleitet wird, es solle die Annahmeerklärung durch den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Annehmenden oder des Antragstellers in ihrer Birksamkeit beeinflußt werden, ohne daß doch ersichtlich ist, weshalb die Annahmeerklärung anders als der Antrag behandelt werden dürfte.

Ferner würde die Gleichmäßigkeit der Sprache erfordern, daß entweder hier wie in § 74 Abs. 3 der Zeitpunkt, in welchem der

Antrag "zum Zweck der Absendung abgegeben" worden ist, für entsicheibend erklärt werde, oder daß in § 74 Abs. 3 wie in § 89 dieser Zeitpunkt als der "der Absendung" bezeichnet würde.

## Bierter Titel. Form ber Rechtsgefcafte.

§ 91.

Abs. 2 geht u. E. über bie zulässigen Grenzen der Gefetessprache binaus, wenn er fagt:

"Ift durch Gefet eine besondere Form vorgeschrieben, so ift . . . nothig, sofern nicht ein Anderes vorgeschrieben ift.

§§ 92 Abs. 2 und 94 Abs. 1.

Mit Recht wurde bereits von anderer Seite (vgl. Hölder im Archiv f. Civ. Pr. Bd. 73 S. 91 ff.) hervorgehoben, daß die Freiheit der schriftlichen Form, welche in § 92 Abs. 2 für telegraphische Willensertlärungen zugelassen ist, durch § 94 Abs. 1 illusorisch gemacht wird für Berträge; denn wenn zum schriftlichen Bertrage die Unterschrift sämmtlicher Kontrahenten auf derselben Urkunde oder Ausfertigung gleichlautender Exemplare für jeden Kontrahenten mit der Unterschrift des anderen erforderlich ist, so läßt sich die Möglichkeit der analogen Anwendung des § 92 Abs. 2 nicht einsehen.

# Fünfter Titel. Billensmängel.

§ 95.

Man hat dem § 95 zum Vorwurfe gemacht, daß er in Bezug auf die von ihm getroffene reservatio mentalis von der Unterstellung einer bewußten Divergenz zwischen dem wirklichen und dem erklärten Willen ausgehe, da doch in solchem Falle der Erklärende eben wegen der Kenntniß des Inhalts seiner Erklärung diese zum Inhalte seines Willens in dessen relevanter Erscheinungsform erhoben habe, m. a. W. die Kongruenz von Wille und Erklärung dadurch nicht ausgeschlossen sei, daß der Erklärende gleichzeitig den Entschluß fasse, seiner Erstlärung zuwider zu handeln (Hölder a. a. D. S. 93). Diesen Vorwurf vermag ich nicht für begründet zu halten; schon deshalb nicht, weil er sür § 96 ebenso Geltung haben würde, obgleich man ihn gegen diesen Varagraphen nicht erhoben hat. Aber auch weiter desse

wegen nicht, weil die rechtliche Geltung des Rechtsgeschäftes allerdings von einem Doppelmomente abhängt, nämlich einmal von dem Borhandensein einer Willenserklärung und ferner von der Kongruen, der Erklärung mit dem unabhängig von ihr zu denkenden Willen d. h. dem auf ein gewisses Ziel gerichteten Begehren. Wenn daher das Begehren beispielsweise darauf gerichtet ist, Sigenthümer einer Sache zu bleiben, die Erklärung aber trotzem auf Nebereignung lautet, so liegt nicht die Erklärung des wirklichen Willens vor. Buchrheit ist daher die Mentalreservation nicht die Erklärung einer wirklichen Willens mit der Absicht, demnächst pflichtwidrig zu handeln sondern Erklärung eines nicht vorhandenen Willens mit der Absicht demnächst diese Divergenz geltend zu machen, um den Wirkungen zu entgehen, welche die Erklärung als Erklärung des wirklichen Willen im Gefolge hätte.

Demnach dürfte die Fassung des § 95 Sat 1 gerechtfertigt sein Dagegen muß allerdings zugegeben werden, daß der zweite Sa des § 95 besser weg bliebe (Hölder a. a. D.), da der dolus des Reservanten auch da verdient, daß man diesen beim Worte nehme, weder Empfänger der Erklärung zufällig den dolus gekannt hat.

§ 96

läßt eine andere Redaktion seines zweiten Absates als wünschens werth erscheinen. Denn daß sich die Gültigkeit des bei Bornahm eines Scheingeschäftes beabsichtigten andern Geschäfts nach den für dieses geltenden Borschriften bestimmt, bedurfte keiner Hervorhebung da die Gültigkeit aller Rechtsgeschäfte sich nach den für dieselbe geltenden Borschriften bestimmt. In dieser Beziehung wird aus wohl niemals ein Zweifel auftauchen. In Frage könnte nur kommen ob aus der in Abs. 1 statuirten Nichtigkeit des Scheingeschäfts nich zu folgern sei, daß diese auch das hiebei beabsichtigte ernstliche Geschäftergreise. Sollte — was zweiselhaft sein dürfte — ein Bedürsnifür ausdrückliche Ablehnung dieser Folgerung anzunehmen sein, sließe sich demselben genügen, wenn mit wenig Worten bestimm würde, daß die Nichtigkeit des Scheingeschäfts die Gültigkeit eine dabei ernstlich beabsichtigten anderen Geschäfts nicht ausschließe.

An

Ł

§ 98

möchte ich zunächst aussetzen, daß die Ausdrucksweise in Satz 1 sie jener in § 95 nicht anpaßt. Dies könnte leicht ohne Beeinträchtigun des Gedankens geschehen, wenn es hieße:

"If der Urheber einer Willenserklärung sich des Mangels der Uebereinstimmung des wirklichen Willens mit dem erklärten Willen (oder richtiger: mit dem als gewollt Erkarten) nicht bewußt, so ist . . . . "

Beit ernstlicher ist aber ein anderes Bedenken. Es war die Ausgabe des Entwurfs, in der unsicheren und verwickelten Lehre des gemeinen Rechts vom Jrrthum aufzurdumen und Klarheit zu schaffen. Auf den ersten Blick scheint es auch, als habe der § 98 die Jrrthumslehre auf eine sehr einsache Grundlage gestellt. Sieht man näher zu, iv ergiebt sich jedoch, daß alle die alten Zweisel über die Frage, wann man sagen könne, daß eine andere Sache oder eine andere Person gewollt war, als die erklärte von Neuem sich erheben müssen, wenn es dei der Fassung des zweiten Saxes verbleibt.

So konnte benn auch von einem Kritiker des Entwurfs aus diesem § 98 Sat 2 die Folgerung abgeleitet werden, daß der Vertrag des Antisemiten, der grundsätlich bei Juden nicht einkauft, mit dem Juden nichtig sei, wenn jener diesen nicht für einen Juden gehalten bat. (Hölber a. a. D. S. 98.) Freilich läßt sich die Schwierigkeit nicht verkennen, welche der Versuch einer Abhülse bereitet. Allein daß diese Abhülse dringend geboten sei, darf noch weniger verkannt werden.

§ 99

ift in seinem Absat 1 wiederum nicht glücklich redigirt. Denn einmal ift die Billenserklärung unter der Boraussetzung des § 98 Sat 1 nicht bloß für nichtig zu erachten, sondern sie ist nichtig; außerdem klingt es höchst sonderbar, wenn das Gesetz von einer nichtigen Billenserklärung aussagt, sie sei gültig. Die Verbesserung liegt hier sehr nahe. Man könnte den Abs. 1 so fassen:

"Benn dem Urheber der Willenserklärung grobe Gahrläffigkeit zur Laft fällt, findet § 98 keine Anwendung."

§ 102.

Ob dieser Paragraph nicht überflüssig sei, ist gefragt worden, weil man überhaupt die Entgegensetzung des die Kongruenz von Bille und Erklärung ausschließenden Jrrthums und des Jrrthums in den Beweggründen für ungerechtfertigt erklärt hat. Läßt sich aber eine seite Grenze zwischen beiden Jrrthumsarten sinden, so darf die besondere Betonung der Gleichgültigkeit des Jrrthums in den Besweggründen als zweckmäßig erachtet worden. Die Grenze läßt sich sinden, wenn man unter dem Jrrthum in den Beweggründen einen

Frrthum versteht, welcher nicht betrifft Art, Objekt oder Subjekt de Geschäfts, welcher mit andern Worten beruht in einer falschen Borstellung von Thatsachen, die außerhalb des Inhaltes des konkrete Rechtsgeschäftes liegen.

§ 104.

Dem Abs. 2 des § 104 hat man, wie mir scheint, mit Unred den Borwurf der Ueberschiffigkeit gemacht (Hölder a. a. D. S. 98 ff. Denn wenn es auch richtig ist, daß die auf den Betrug oder di Drohung gegründete Schadensersatsforderung in 30 Jahren verjähr ist, so bleiben doch die Fälle, in welchen wegen Betrugs oder Drohun ein Sachenrecht übertragen oder aufgegeben ist, zu berücksichtiger Ist beispielsweise der Betrogene 29 Jahre lang in Unkenntniß de Betruges geblieben, der ihn zur Uebertragung seines Eigenthum veranlaßt hat, so hat es guten Sinn, daß er im 30. Jahre dur Abgabe der Ansechtungserklärung die Nichtigkeit der Uebereignun herbeisühren und so seine Sache auch von dem dritten bösgläubige Besitzer vindiziren kann.

Aber auch dagegen läßt sich mit Grund nichts einwenden, da die Ansechtungsfrist auf ein Jahr von der Entdeckung des Betrug oder dem Aufhören der Zwangslage sestgesetzt ist. Denn es ist ein leichte Zumuthung für den Betrogenen oder Gezwungenen, daß ansechte. Bedarf es doch hiezu lediglich einer an den Betrüger oder a den Nöthiger zu richtenden Erklärung! Wer diese nicht abgeben wi der giebt zu erkennen, daß er mit den Wirkungen des Geschäfts ein verstanden sei. Ihm braucht nicht weiter geholsen zu werden. Ewird dadurch keineswegs schlechter gestellt gegenüber dem Betrüg als gegenüber dem gutgläubigen Geschäftsgegner im Falle des Ir thums (§ 98) (Hölder a. a. D. S. 99 st.). Denn im Falle des Betrüges und der Drohung, dort ist mithin eine Wirkung des Befrüges und der Drohung, dort ist mithin eine Wirkung des Geschäfts von vorneherein ausgeschlossen, während es sich hier u die Beseitigung einer eingetretenen Wirkung handelt.

## Sechster Titel. Unerlaubte Rechtsgeschäfte,

§ 106.

Rein Kritiker wird an der Bestimmung, daß ein Rechtsgeschä nichtig sei, deffen Inhalt gegen die öffentliche Ordnung verftog vorübergeben tonnen, ohne dieselbe für eine außerst bedenkliche gu erflären. Die Motive ertennen felbft die Bedenklichkeit der Boridrift an (I. S. 211), aber sie versuchen nicht, nachzuweisen, daß fie trot ihrer Bebenklichkeit nothwendig fei. Denn es ift gewiß nicht ein folder Berfuch, wenn die Motive bemerten: "Reben den guten Sitten ift die öffentliche Ordnung ermähnt, weil der Inhalt eines Rechtsgeschäfts auch gegen die allgemeinen Intereffen des Staates verstoßen tann und ein Berftoß gegen die letteren nicht immer einen Berftoß gegen die ersteren enthält". Es mußte vor Allem erft festfteben, daß die allgemeinen Intereffen bes Staates mit ber öffentlichen Ordnung identisch seien. Das tann aber nicht als richtig anerkannt werden. Benn beispielsweise ein Sauseigenthumer mit einem Baumeifter dabin kontrabirt, daß diefer am Saufe gewiffe Borrichtungen anbringe, welche die Sicherheit des Publikums ge= fährden, so verftoft ber Bertrag gegen die öffentliche Ordnung, ohne daß man fagen konnte, er verlete allgemeine Staatsintereffen. Daß der Bertrag nichtig fein muffe, dafür besteht aber tein Bedürfnig. Aber felbst wenn man die öffentliche Ordnung mit dem allgemeinen Staatsintereffe identifiziren wollte, murde die Borfchrift des § 106 an Bedenklichkeit nicht verlieren, da die Auffaffung von dem allgemeinen Staatsintereffe je nach der politischen Ueberzeugung des Richters ungeachtet feiner Gemiffenhaftigkeit eine verschiedene fein muß, mahrend in Bezug auf die Frage ber guten Sitten eher eine communis opinio omnium sich denken läßt.

## Siebenter Titel. Ungültigfeit ber Rechtsgeschäfte.

§ 107.

Ein nichtiges Rechtsgeschäft wird in Ansehung der gewollten rechtlichen Wirkung als nicht vorgenommen angesehen. Die Motive (I. S. 217) rechtsertigen den Beisatz "gewollten" mit der Absicht, dem Mißverständnisse vorzubeugen, als ob die unbeabsichtigten Wirkungen außergeschäftlicher Thatbestände z. B. der culpa in contrahendo nach § 97 Abs. 3, § 99 Abs. 2 ebenfalls von der Nichtigseit des Geschäftes berührt würden. Allein diesem Mißverständnisse wird nur um den Preis eines andern vorgebeugt, nämlich des Miß-verständnisse, daß ein Rechtsgeschäft nur diesenigen Wirkungen äußern könne, welche beabsichtigt waren. Und doch unterliegt es

feinem Zweifel, daß wegen Evition oder wegen Mängel der vertauften Sache vom Berkaufer gehaftet wird, auch wenn er beim Berkauf an diese Haftung gar nicht gedacht, geschweige denn sie beabsichtigt hat. Die Konsequenz der Redaktion des § 107 würde sein, daß hinsichtlich dieser nicht beabsichtigten Wirkungen des nichtigen Kauses derselbe bestehen bleibt.

## § 109

ift als völlig überflüsfig zu streichen. Denn wenn ein nichtiges Rechtsgeschäft durch späteren Begfall der Nichtigkeitsgrunde gultig werden sollte, so mußte dies besonders zugelaffen sein.

## Achter Titel. Bertretung und Bollmacht.

#### § 115.

Die Stellvertretung soll ausnahmsweise nicht zulässig sein, wo die "Natur des Rechtsgeschäftes" derselben entgegensteht. Nach den Motiven (I. S. 224) sollen hierdurch diejenigen Fälle getroffen werden, in welchem die aus dem Rechtsgeschäfte zu entnehmende Unzulässigkeit der Vertretung so offen ersichtlich ist, daß eine besondere Hervorhebung nicht für ersorderlich erachtet worden ist.

Dieser Zweck wäre einfacher zu erreichen durch Ersetzung der "Natur des Rechtsgeschäftes" mittels der Worte "Inhalt des Rechtsgeschäftes". Diese Ersetzung würde sich um deswillen empfehlen, weil die "Natur des Rechtsgeschäfts" undefinirt geblieben und damit Jedermann freigestellt ist, sich unter der "Natur" vorzustellen, was ihm als solche erscheint. (Vergl. Zrodlowski, Kodisitationsfragen und Kritik 2c. S. 32.)

§§ 117, 118.

Der Entwurf geht von der Grundauffassung aus, daß das durch einen Stellvertreter zu Stande gekommene Rechtsgeschäft ein Rechtsgeschäft des Bertreters, Erklärung seines Willens sei, daß aber die Wirkungen des Geschäftes statt dem Bertreter, dem Bertretenen zugerechnet werden. Die Motive leiten (I S. 226 ff.) aus dieser Auffassung ab, daß die Boraussetzungen der Gültigkeit und Wirksamkeit des Geschäftes in der Person des Bertretenen insoweit gegeben sein müssen, als ohne dieselben eine Beziehung auf den Bertretenen nicht möglich ist, bei dem Bertreter dagegen die Bornahme des Rechtsgeschäftes liege. Die etwaigen Willensmängel kamen daher in der

115

Berjon des Bertretere in Betracht. Die Beschränkung der Beschäftsfähigkeit des letteren schade aber nicht, da fie fich nach Grund und Bmed nur auf feine eigenen Angelegenheiten beziehe. Diefer lette Sat ift jedoch in Bahrheit bereits ein Berlaffen der Grundauffaffung. Denn ift einmal der Bertreter die Berfon, welche das Rechtsgeschäft vornimmt, fo findet auch nothwendig auf ihn § 65 Abf. 2-6 An= wendung. In § 65 Abf. 2 wird lediglich der Bornahme von Rechtsgeichaften bes Geschäftsbeichränkten eine Grenze gezogen ohne Rudficht darauf, ob fich dieselbe auf feine eigenen oder auf fremde Angelegenheiten bezieht. Bubem tann die Thatigkeit als Stellvertreter nach § 125 febr empfindlich gur eigenen Angelegenheit bes Bertreters werden. fonnte fich mithin nur fragen, ob die Bornahme bes Rechtsgeschaftes Seitens des Stellvertreters ibm lediglich Rechte erwirbt oder ibn lediglich von Berbindlichkeiten befreit. Muß beides verneint werden, jo ift die Ronfequeng, daß ein in der Geschäftsfähigfeit Beschränkter auch als Stellvertreter der Ginwilligung feines gefetlichen Bertreters bedarf. Diefes unerwünschte Ergebniß läßt fich nur vermeiden, wenn man von einer anderen Grundauffaffung ausgeht als der Entwurf, nämlich von der Auffaffung, daß der Bertretene in allen Fällen der freiwilligen Bertretung das Rechtsgeschäft vornehme, d. h. daß von ihm diejenige Thätigkeit ausgehe, welche ben Thatbestand des Rechtsgeschäftes herstellt. Diese Auffaffung schließt nicht aus, daß es eine Willenserklärung des Bertreters ift, deren fich der Bertretene gur Entfaltung feiner rechtsgeschäftlichen Thatigfeit bedient, eine Billensertlärung in bem Sinne einer Aeußerung feines Ermeffens, jo daß in der Berfon des Bertreters jedenfalls Willensfähigkeit (Befcaftsfähigfeit) erforbert werden muß und die Berudfichtigung der Billensmängel, der Renntnig und Untenntnig in der Berfon des Bertreters offen bleibt. Andererfeits darf aber die Renntnig und Untenntniß des Bertretenen oder beffen Willensmangel nicht unberudfichtigt bleiben, foweit bei der freiwilligen Stellvertretung fein Bille an den Geschäftsabschluß betheiligt ift und bestimmend mar. (So mit Recht Hölder a. a. D. S. 115.) Es genügt nicht, wenn der Entwurf in § 117 schlechthin auf die Berfon des Bertreters gesehen wissen will und nur ausnahmsweise in § 118 bei der Ermächtigung zu einem bestimmten Rechtsgeschäft das Wiffen ober Biffenmuffen bes Bertretenen entscheiden läßt. Denn wenn bie Motive (I. S. 227) die Ausnahme des § 118 mit der Erwägung begrunden, daß der Bertretene in folden Fällen die Willensentscheidung 35

beeinflusse und Theil an ihr habe, so trifft diese Erwägung auch zu, wo der Bertretene sich über Objekt oder Subjekt des Geschäftes oder über die Art desselben irrt.

Wenn beispielsweise A den B bevollmächtigt, in seinem Namen die Sache x zu kaufen, B aber meint, er solle y kaufen und nun x kauft, weil er x für y hält, so läßt sich nicht absehen, weshalb der Rauf für A nicht gültig sein soll. (Bgl. auch das von Hölder a. a. C. angeführte Beispiel).

Von der freiwilligen Stellvertretung muß man freilich die gesetzeliche unterscheiden. Bei letzterer nimmt allerdings der Bertreter allein das Rechtsgeschäft vor. Hier beruht aber auch die Wirkung der Bertretung gar nicht auf dem Willen des Bertretenen.

#### § 120.

An der Redaktion des Abs. 1 muß beanstandet werden, daß die durch besondere Mittheilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung kundgegebene Bevollmächtigung des Stellvertreters eine selbstständige "Bevollmächtigung" genannt wird; denn das kann doch nur als Bevollmächtigung des Dritten gedacht sein, da der Bertreter ja als bevollmächtigt bereits vorausgesetzt wird. So erhalten wir einen doppelten Sinn von Bevollmächtigung, während die Einsheitlichkeit des Begriffes wünschenswerth wäre.

## § 123.

Die Borschrift des Abs. 2 kann selbstverständlich von dem Standpunkte aus, der die Bornahme des Rechtsgeschäfts dem Bertretenen zuschreibt, nicht gerechtsertigt werden; denn danach ist der Bertragsschluß mit einem vollmachtlosen Bertreter nicht mehr als eine Bertragsofferte an den Bertretenen\*), muß also ebenso wie diese widerrussich sein. Aber auch wenn man den Standpunkt des Entwurses theilt, den Bertrag mit dem vollmachtlosen Bertreter mithin als persett ansieht, ist nicht zu verstehen, weshalb durch contrarius consensus der Kontrahenten dieser Bertrag nicht solle aufgehoben werden können.

## § 125.

Daß der vollmachtlose Vertreter, der auf den Mangel der Bevollmächtigung den anderen Kontrahenten nicht aufmerksam gemacht hat, für diesen Mangel einstehen muß, ist in Ordnung. Aber es ist

<sup>\*)</sup> Bgl. Hellmann, Die Stellvertretung in Rechtsgeschäften. G. 124 Rr. 2.

andererseits eine unbillige Begünstigung des anderen Kontrahenten, wenn man ihm den Anspruch auf Erfüllung oder den auf Schadensersat wegen Nichterfüllung zur Wahl stellt. Zunächst kann er doch wohl billigerweise nichts anderes verlangen, als so behandelt zu werden, wie er es bei Borhandensein der Bollmacht zu gewärtigen hatte. Daß er unter Umständen die sofortige Leistung des Erfüllungsinteresses vorziehen könnte, mag man den Motiven (I S. 244) zugeben, eine Begründung, weshalb ihm dieses Verlangen zugebilligt werden soll, ist zu vermissen.

## Behnter Titel. Bedingung und Befriftung.

In diesem Titel find völlig überfluffig und rein dottrinar die

§§ 131 und 140.

Was zunächst ben § 131 betrifft, so liegt sein Inhalt schon in den §§ 128 und 129; der Sat des § 140, aber würde nur verkannt werden können, wenn eine gegentheilige gesetzliche Bestimmung Auf=nahme gefunden hätte.

Nothwendiger ware gewesen, den Begriff der aufschiebenden und der auflösenden Bedingung zu geben. Denn wenngleich eine Bolksthumlichkeit des Gesetzbuchs in dem Sinne nicht erreichbar ist, daß jeder Laie die Rechtssätze wie ein Feuilleton versteht, so darf doch verlangt werden, daß ihm die Rechtssätze in einer Form geboten werden, die ihm ihr Berständniß möglich macht, ohne daß er sich erst in dem Börterbuch der technischen Ausdrücke Raths erholt, welche auf einer in ihrer Geltung zu beseitigenden Grundlage beruhen.

Man wird aber nicht behaupten können, daß dem Laien die Begriffe: aufschiebende und auflösende Bedingung ohne juriftische Unterweijung zum Berständniffe gelangen können.

## § 133.

Abs. 2 ließe sich weit einfacher so fassen:

"Wird.... eröffnet, so gilt ber Gemeinschuldner als zur Sicherheitsleistung verpflichtet."

Abs. 4 ift überflüssig oder doch unzweckmäßig redigirt. Uebersküssig deshalb, weil Niemand auf den Gedanken kommen könnte, daß die Zulässigkeit einstweiliger Verfügungen sich nach anderen als den Borschriften der C. P. D. bestimme, wenn anderweitige Be-

stimmungen über Zulässigkeit einstweiliger Verfügungen nicht bestehen. Unzweckmäßig redigirt, wenn damit gesagt sein soll, daß die Bedingtheit eines Rechts die Zulässigkeit der einstweiligen Verfügung nicht ausschließt.

#### § 134.

Für den Inhalt diefes Paragraphen wäre folgende einfachere und verständlichere Fassung vorzuschlagen:

"Für den Fall der Erfüllung der Bedingung haftet der bebingt Verpflichtete wegen der während des Schwebens der Bedingung vorfätlich oder fahrlässig verursachten Vereitelung oder Beeinträchtigung des bedingten Rechtes ebenso, wie wenn das Rechtsgeschäft unbedingt errichtet worden wäre."

#### § 138.

Eine "Handlung, deren Bornahme von der Willfür des Berpflichteten abhängt" und "bloßes Wollen des Berpflichteten", sind teine rechten Gegensätze. Gemeint ist der Gegensatzenschen "Handlung, deren Bornahme.... abhängt" und "bloßem Bollen des Berpflichtetseins".

## Der Erfüllungsort.

Bon Rechtsanwalt Dr. C. f. Reat in Giegen.

## A. Einleitung.

## I. Menfere Geftalt bes Entwurfs.

§ 1.

Der Entwurf hat die Lehre vom Erfüllungsort oder, wie er benjelben nennt, Leiftungsort 1), im Titel vom Inhalt der Schuldverhältniffe unter dem Gefichtspunkt der Berpflichtung zur Leistung in den §§ 229 und 230 prinzipiell zu regeln versucht, und sodann im Abidnitt von den Schuldverhaltniffen aus Rechtsgeschäften unter Lebenden bei einzelnen Bertragen (Schenfung § 446, und hinterlegungsvertrag §§ 618, 620), und im Sachenrecht bei der Grundiduld (§ 1139) Sonderbestimmungen bezüglich der Ermittelung des Leiftungsorts getroffen 2). Gegen die Stellung der Lehre im allgemeinen Theile der Schuldverhältnisse ist nichts einzuwenden. Dagegen find Beftimmungen über den Leiftungsort beim Schenkungs = und hinterlegungsvertrag überhaupt überflüffig, weil fich derfelbe aus einer richtig formulirten Regel icon von felbst ergeben muß, und weil nach dem vom Entwurf aufgestellten Pringipe, wonach in Ermangelung einer durch Gefet, Rechtsgeschäft ober Beschaffenheit der Leiftung erfolgenden Bestimmung des Erfüllungsorts diefer durch "die Natur des Schuldverhältniffes" bestimmt wird, ein Zweifel über den Erfüllungsort gerade bei diesen Berträgen am allerwenigsten auf-

<sup>&#</sup>x27;) Im § 466 nennt er ihn ausnahmsweise ben Ort der Erfüllung, und im § 446 ipricht er von dem Orte, wo das Schenkungsversprechen zu erfüllen fei.

<sup>1) § 285</sup> behandelt die Frage der Zulässigkeit der Aufrechnung bei Forde= rungen mit verichiedenen Leiftungsorten.

A DAN BASE SALES BY

tommen kann. Solche Sonderbestimmungen können nur verwirren wirken, weil man nicht weiß, ob fie Anwendungen ober Ausnahme von der im § 229 gegebenen Regel fein follen. Wenn beifpielsweif ber Entwurf im § 446 fagt, das Schenkungsversprechen fei im Zweife an dem Orte zu erfüllen, an welchem ber Schenfer zur Erfüllungs zeit feinen Bohnfitz habe, fo follte man denten, dies ergebe fich "au der Ratur" der Schenkung. Bon den Motiven werden wir abe belehrt, daß diese Sonderbestimmung mit der "Natur dieses Schult verhältniffes" gar nichts zu thun hat, daß sie vielmehr nur eine Aus nahme der subsidiaren Bestimmung bes § 230 fei, wonach der Schuli ner, falls fich ein Leiftungsort aus der Natur des Schuldverhaltniffe nicht ergebe, an bem Orte zu leiften habe, an welchem er zur Be ber Entstehung des Schuldverhältniffes feinen Wohnsit hatte. ift boch geradezu negirt, daß bas Schenkungsversprechen ein Schuli verhältniß erzeuge, aus beffen Natur auf einen bestimmten Erfüllung ort geschloffen werden konne. Ift aber nicht einmal Schenkung bierz geeignet, fo möchte doch wohl kaum ein anderes hierzu geeignete Schuldverhältniß gefunden werden konnen, und man murbe fich dan fagen muffen, daß die gange Borfdrift über die Ratur des Schul verhältniffes als Bestimmungsgrund des Erfüllungsorts jede prattifd Brauchbarkeit entbehre. Diese Betrachtung läßt es angezeigt erscheine die vom Entwurf über die Bestimmung des Erfüllungsorts aufz stellende Regel nicht in verschiedenen Abschnitten zu zersplittern, fo bern ganz und voll in dem gewählten Titel vom Inhalt der Schul verhältnisse zu geben.

Ueber den Erfüllungsort der Grundschuld (§ 1139) und namen lich über die Nothwendigkeit oder Räthlichkeit einer Abweichung wo der allgemeinen Regel des Erfüllungsorts mögen sich diejenige Herren Kollegen aussprechen, welche die Begutachtung des Sache rechts übernommen haben.

Der Entwurf hat die Lehre vom Leistungsorte in folgende wenigen Sägen gegeben.

§ 229.

"Ift der Ort, an welchem die Leistung zu bewirken i weder durch Gesetz oder Rechtsgeschäft noch durch die Bsichaffenheit der Leistung bestimmt, so hat der Schuldner odem Orte zu leisten, welcher der Natur des Schuldverhälnisses und dem muthmaßlichen Willen der Betheiligten en spricht."

#### § 230.

"Läßt der Leistungsort sich auf Grund bes § 229 nicht bestimmen, so hat der Schuldner an dem Orte zu leisten, an welchem er zur Zeit der Entstehung des Schuldverhält-nisses seinen Bohnsis hatte.

Besteht die Leistung in einer Geldzahlung, so hat der Schuldner an dem Orte zu zahlen, an welchem der Gläubiger zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Bohnsit hatte. Im Falle der Aenderung des Wohnsites des Gläubigers hat der Schuldner das Geld dem Gläubiger auf dessen Wefahr und Rosten nach dem gegenwärtigen Bohnsite zu übersenden."

Die Sprache des Entwurfs ift, wenngleich in § 230 etwas breit, doch fließend, und das Gesagte, abgesehen von dem Hinweis auf die Katur des Schuldverhältnisses und den muthmaßlichen Willen der Betheiligten, durchaus verständlich. Aber diese beiden Ausdrücke des § 229 sind, so lange sie nicht vom Gesetze selbst eine hinlängliche Erläuterung erfahren, für die Praxis gesährlich, indem sie bei ihrer großen Unbestimmtheit zu irrigen Resultaten oder zu voreiliger Anwendung der subsidiären Borschriften des § 230 verleiten. Auch die Motive haben in dieser Hinsicht die erforderliche Ausklärung nicht gegeben.

Der Entwurf hat sich in einigen Beziehungen der handelsrechtlichen Lehre vom Erfüllungsort (Art. 324, 325 H.) angeschlossen, in andern ist er weiter gegangen und wieder in andern hat er sich ablehnend gegen sie verhalten. Er beruht zum Theil auf gemeinrechtlicher Doktrin, und hat Partikulargesetze und Gesetzesentwürse in Betracht gezogen. Ich werde nur das Gemeine und das Handelszecht berücksichtigen; die beiden andern Stützpunkte des Entwurse, die in den Motiven angezogen sind, gewähren keine rechte Ausbeute.

## II. Das bisherige Recht.

## 1. Jas hemeine Redi.

§ 2.

Die gemeinrechtliche Lehre vom Erfüllungsort hat ihre Grundlage im Römischen Rechte. In diesem hat mehrere Jahrhunderte hindurch eine geschichtliche Entwickelung der Lehre stattgefunden, einen vollkommenen Abschluß in demselben aber hat sie nicht erreicht. Es kann selbswerständlich nicht die Absicht sein, hier eine Darstellung dieser römisch=rechtlichen Lehre zu geben, und die von der Doktri gefundenen Resultate an der Hand der Quellen einer Prüfung z unterziehen; unsere Aufgabe ist vielmehr die, ein Recht schaffen z helsen, das unsern heutigen Rechtsanschauungen und den Bedürfnisse des heutigen Forderungsverkehrs entspricht, unbekümmert darum, wes bei unseren Vorsahren beschaffen war. Allerdings wird eine wisse schaftliche Darstellung und Begründung der heutigen Rechtsanschauunge und Verkehrsbedürfnisse zu dem erfreulichen Resultate führen, da wir uns der Hauptsache nach mit den im großen und kleinen Verkel des römischen Volkes zum Bewußtsein gelangten Rechtsanschauunge in voller Uebereinstimmung befinden, allein es soll und darf doch b unsern Untersuchungen kein römisch-rechtlicher Satz auch nur d geringste Autorität ausüben.

In der Doktrin besteht eine allgemeine Uebereinstimmung dahi daß der Erfüllungsort mit Naturnothwendigkeit durch die Lage ein unbeweglichen Sache, im Uebrigen durch ausdrückliche oder stischweigende Bereinbarung bestimmt werden könne. Alles Uebrig ist bestritten. Das große streitige Material interessirt uns indesso nur insosern, als wir prüfen müssen, ob und in welchem Waße d verschiedenen Ansichten der Schriftsteller unseren heutigen Recht anschauungen und dem Bedürfniß des heutigen Berkehrs entspreche Daß eine oder die andere Ansicht im Rechtsbewußtsein unseres Bolkso tiese Wurzeln gefaßt habe, daß wir lediglich auf Grund dies Autorität von einer solchen Prüfung absehen müßten, davon karkeine Rede sein.

Die hauptfächlichsten Lehren der neueren Zeit sind etwa folgend

1. Der Mangel einer Bestimmung über den Ort kann unt Umständen die Leistung völlig unbestimmt und die Obligation sell ungültig machen, umgekehrt kann die Beschaffenheit der Leistung selk den Ort stillschweigend geben. Ist keines von beiden der Fall, so der Ort der Klage der Ort der Erfüllung, nur geschieht die Herbschaffung bei Forderungen auf individuell bestimmte Sachen, wer sie sich ohne Dolus des Schuldners an einem andern Ort besinde auf Gesahr und Kosten des Klägers. Will aber der Schuldner ohr Klage erfüllen, so muß er es natürlich bei dem Gläubiger thun.

2. Ift der Erfüllungsort nicht bestimmt, fo tann der Schuldn leisten, wo er den Gläubiger antrifft, nur nicht gerade an eine

<sup>2)</sup> Puchta, Pand. § 246.

offenbar unpassenden Orte, und muß da leisten, wo er mit wirksamer Rage darauf belangt wird. Wenn jedoch eine bestimmte Sache (species) Gegenstand der Forderung ist, und diese ohne Unredlichkeit und Verschulden des Verpslichteten an einem anderen Orte sich besindet, so hat Kosten und Gefahr ihrer Herbeischaffung der Gläubiger zu tragen 1).

- 3. Ift ein festbestimmter Erfüllungsort nicht vorhanden, so ist zu untersuchen, an welchem Orte von den Parteien die Erfüllung gedacht und erwartet sein möge (stillschweigende Feststellung des Ersfüllungsorts).
- a) Bei Obligationen, welche aus einer fortgesetzen, zusammenhängenden, stets einen längeren Zeitraum erfüllenden, und zugleich mit einer bestimmten Dertlichkeit in Berbindung stehenden Thätigkeit entspringen — Geschäftskührung (wie Tutel, Curatel, Besorgung der Geschäfte eines Andern, Bank- und Kommissionsgeschäft) — ist die Erwartung der Parteien darauf gerichtet, daß am Ort der Geschäftsführung erfüllt werde.
- b) Tritt der Schuldner an seinem Bohnsige in eine Obligation ein, so erregt er die Erwartung, daß er auch da erfüllen werde.
- c) Auch außerhalb seines Wohnsitzes kann Jemand in eine Obligation eintreten unter solchen Umständen, welche die natürliche Erwartung erregen, daß der Entstehungsort der Obligation zugleich ihr Erfüllungsort sein werde. In Ermangelung solcher Umstände wird der Wohnsitz des Schuldners als Erfüllungsort gedacht ).
- 4. Ift ein Erfüllungsort nicht bestimmt, so gilt zwar die Regel, bag die Erfüllung an jedem den Umständen nach für schicklich und geeignet zu betrachtenden Orte geschehen kann, aber mit folgenden Bestimmungen:
- a) Die Umstände und die Natur oder der Gegenstand der Leistung tönnen eine Bestimmung des Ortes derselben stillschweigend enthalten, oder als vorausgesetzt erscheinen lassen. Zum größten Theil ist das von thatsächlicher Natur, und also in Streitfällen Sache der Ausselegung der Berträge und des Willens im Besonderen. Auf positiver Borschrift aber beruht es, daß, wenn an einem gewissen Orte lagernde sungible Sachen Gegenstand einer Leistung werden, deren Erfüllung durch die Uebergabe an diesem Orte vorausgesetzt ist.

<sup>4)</sup> Arnote, Band. (in ben fruberen Auflagen). § 221.

<sup>3)</sup> Savigny, Shftem. Bb. 8. G. 210 ff.

b) Die Befugniß des Schuldners, nach dieser Regel zu erfüllen, dauert nur so lange, als er sich nicht darauf verklagen läßt, sonst ist der Ort der Klage der der Erfüllung. Sind aber bestimmte Sachen deren Gegenstand, welche sich ohne eine dabei thätig gewesene Arglist des Schuldners nicht an diesem Orte befinden, so können sie da, wo sie zur Zeit der Erhebung der Klage sind, geleistet werden, doch kann der Kläger verlangen, daß deren Lieferung am Orte der Klage gesische, wenn er die Kosten der Herbeischaffung und die dabei statzsindende Gefahr übernehmen will.

Ob im Allgemeinen der Schuldner den schuldigen Gegenstand dem Gläubiger zu bringen, oder letzterer ihn von jenem abzuholen habe, ist zu beantworten nicht möglich 6).

5. Ift ber Erfüllungsort weder ausdrücklich noch ftillschweigend bestimmt, so wird er bestimmt durch die rechtliche und thatsächliche Natur der Obligation. Bierbei gilt die Regel, daß bei benjenigen Obligationen, welche nur einem ihrer Subjekte einen Bortheil gemahren, die Erfüllung an dem Orte ftattfinden foll, an welchem fie ohne weitere Nachtheile für das belaftete Subjett gefcheben tann. Eine Folge hiervon ift, daß bei Obligationen lediglich zum Bortheil des Gläubigers der Schuldner nur da zu leiften braucht, wo er ohne weiteren Nachtheil (ohne besondere Opfer zu bringen) leiften fann, und bei Obligationen lediglich jum Bortheil des Schuldners der Gläubiger die Leiftung nur an dem Orte anzunehmen braucht, wo er fie ohne weiteren Nachtheil annehmen kann. Bei Obligationen zum Bortheil beider Theile hat jeder Schuldner nur bei fich zu erfüllen; er braucht nicht zu bringen, fondern der Gläubiger muß holen, und bei Obligationen, welche keinem Theile einen Bortheil gemähren, hat, je nachdem Schadensersat oder nur Berausgabe der Bereicherung gefordert mird, der Schuldner beim Gläubiger bezw. bei fich zu erfüllen. Unter gemiffen Umftanden ist der Schuldner jum Schicken verpflichtet.

<sup>6)</sup> Sintenis, Civilrecht. Bb. 2. § 92.

<sup>7)</sup> Reat, Die Lehre vom Erfüllungsort (1862). Reat, Das Gemeine Deutsche Civilrecht. Bb. 2. Obl. R. § 121 ff. — Der obige Text giebt nur eine summarische Uebersicht der Regeln. Einzelnes, Anwendungen auf die einzelnen Schuldverhältnisse und Modisitationen sinden sich in den erwähnten Schriften. — Im Wesentlichen ist diesen Prinzipien beigetreten Arndts, Pand. § 721 in den Auslagen nach 1862. Mehrsach einverstanden Burchard, Zur Lehre vom Erfüllungsorte. 1880.

- 6. Ift ein Leiftungsort nicht bestimmt, fo ift
- a) der Schuldner verpflichtet zu leisten an jedem Ort, an welchem im Fall der Weigerung der Gläubiger gegen ihn eine Berurtheilung zu erlangen vermag und wirklich erlangt. Diese Regel erleidet jedoch Ausnahmen.
- aa) Wenn die Forderung auf Uebergabe oder Vorweisung einer individuell bestimmten Sache oder Quantität gerichtet ist, so braucht der Schuldner nur an dem Orte zu leisten, wo der Leistungsgegenstand sich besindet, jedoch mit der doppelten Maßgabe, einmal, daß dieser Bortheil ihm nicht zu Gute kommt, wenn er den Leistungsgegenstand unredlicherweise an einen andern Ort gebracht hat, und sodann, daß er jedenfalls genöthigt werden kann, den Leistungsgegenstand, wenn der Gläubiger es verlangt, auf dessen Gefahr und Kosten an denjenigen Ort zu schaffen, an welchem der Gläubiger ihn gemäß der Regel fordern kann.
- bb) Bermächtnisse brauchen nur an dem Orte ausgezahlt zu werden, wo sich der größere Theil der Erbschaft befindet.

Bas die Berechtigung des Schuldners angeht, sich, wenn ein Leistungsort nicht festgesetzt ist, durch Leistung an einem bestimmten Ort zu befreien, so darf der Schuldner, wenn er das zu Leistende dem Gläubiger zu bringen hat, an jedem Orte leisten, wo er den Gläubiger sindet, vorausgesetzt, daß der Ort kein unpassender ist; hat der Gläubiger zu holen, so darf der Schuldner an seinem Wohnsort leisten.

- 7. Bei Obligationen auf Lieferung individuell bestimmter Sachen wird der Erfüllungsort in folgender Weise bestimmt:
- a) Bei gegenseitigen Obligationen ist er der Ort, an welchem sich die geschuldete (z. B. verkaufte) Sache zur Zeit des Vertrags-abschlusses befand. Doch kann der Gläubiger die an einen andern Ort gerathene Sache auch hier verlangen, und wenn der Schuldner die Sache dolos verschleppt hat, steigert sich das Recht des Gläubigers dahn, daß er Ersüllung überall verlangen kann, wo er den Schuldner vor einem competenten Richter belangt.
- b) Wenn die Verpflichtung des Schuldners darin besteht, die geschuldete Sache so wie sie im Augenblick der Entstehung der Oblization ist, dem Gläubiger lediglich zu überlassen, so ist der Erfüllungszort da, wo sich die Sache im Augenblick der Entstehung der Obliz

<sup>5)</sup> Windscheid, Pand. Bd. II § 782.

gation befindet. Doch hat der Gläubiger auch hier das sub a erwähnte Rebenrecht (Legat und Schenkung).

- c) Steht die geschuldete Sache unter einstweiliger Verwaltung des Schuldners, so ist ihr ordnungsmäßiger Aufenthaltsort Erfüllungsort. Auch hier hat der Gläubiger das erwähnte Nebenrecht.
- d) Aus Delikt geschuldete Sachen können nach Wahl des Gläubigers überall gefordert werden, wo ein Gerichtsstand gegen den Schuldner begründet ist.
- e) In allen übrigen Fällen kann der Gläubiger die Lieferung nur da verlangen, wo sich die geschuldete Sache befindet. Bei doloser Verschleppung hat der Gläubiger unter den Gerichtsständen des Schuldners die Wahl.

Zu diesen fünf Regeln kommen noch zwei Clauseln. Schuldet der Schuldner die Sache an einem von seiner Disposition unabhängigen Orte und gelangt sie ohne seine Schuld an einen anderen Ort, so bleibt ersterer immer noch Erfüllungsort; für den Schuldner schlechthin, für den Gläubiger wahlweise, doch braucht der Schuldner die Kosten des Transports nicht zu tragen. Ist der Aufenthaltsort von der Disposition des Schuldners abhängig, und jener für den Erfüllungsort maßgebend, so ist ausschließlich derjenige Ort Erfüllungsort, an dem sich die Sache nach Anordnung des Schuldners besindet.

Werden Quantitäten oder Sachen aus einer größeren individuell bestimmten Masse geschuldet, so sollen dieselben nach Analogie der individuell bestimmten Sachen behandelt werden. Für alle übrigen Obligationen gilt: Der Schuldner kann Leistung überall anbieten, nur nicht loco inopportuno. Der Gläubiger kann überall da Erstüllung verlangen, wo ein Gerichtsstand gegen den Schuldner begründet ist.

8. Fehlt es an einer Bestimmung des Erfüllungsorts, so muß überall erfüllt werden, wo man angefordert wird, und überall darf man anfordern, wo man den Schuldner trifft; überall darf man auch leisten, wo man den Gläubiger trifft, Alles mit der Schranke der Schicklichkeit. Individuell bestimmte Sachen werden da geleistet, wo man die Sache trifft. Arglistige Beränderung der Sachlage befreit den Gläubiger vom Ort der Sache, er kann diese überall verlangen, wo er den Schuldner trifft oder verklagt<sup>10</sup>).

<sup>&</sup>quot;) Schulin, Bur Lehre bom Erfallungsort. 1879.

<sup>10)</sup> Bring, Pand. Bd. 2. E. 451 ff.

9. Ift der Erfüllungsort nicht fixirt, so kann der Schuldner an jedem nicht unpassenden Orte leisten, also namentlich an seinem Wohnsorte. Findet sich der Gläubiger auf Auffordern des Schuldners an dem von diesem erwählten tauglichen Leistungsorte nicht ein, so kommt er in Verzug. Der Gläubiger seinerseits kann den Erstüllungsort, wenn der Schuldner nicht leistet, in Gestalt des Klagesortes dadurch fixiren, daß er in einem Gerichtsstand des Schuldners Klage erhebt. Diese Sätze sind nicht für den Fall bestimmt, daß es sich um eine Lieserung oder Herausgabe: einer bestimmten Sache handelt. Denn sie hat regelrecht da zu geschehen, wo sie sich — und zwar ohne Verschulden des Schuldners — gerade besindet<sup>11</sup>).

## 2. Das Sandelsrecht.

§ 3.

Das Sandelsgesetbuch hat Bestimmungen getroffen über den Erfüllungsort im Allgemeinen und beim Rauf insbesondere. Art. 324 muß die Erfüllung des Handelsgeschäfts an dem Ort geschehen, welcher im Bertrage bestimmt oder nach der Natur des Beschäfts oder der Absicht der Kontrabenten als Ort ber Erfüllung anzusehen ift. Fehlt es an diefen Boraussetzungen, fo hat der Berpflichtete an dem Orte zu erfüllen, an welchem er zur Zeit des Bertragsabschluffes seine Handelsniederlaffung oder in deren Ermangelung feinen Bohnort hatte. Benn jedoch eine bestimmte Sache übergeben werden foll, welche fich zur Beit des Bertragsabichluffes mit Biffen der Kontrabenten an einem andern Orte befand, so geschieht die Uebergabe an diesem Orte. Bei Geldzahlungen (Art. 325), mit Ausnahme der Auszahlung von indossablen oder auf Inhaber lauten= den Papieren, ift ber Schuldner verpflichtet, wenn nicht ein anderes aus dem Bertrage oder aus der Natur des Geschäfts oder der Ab= fict der Kontrabenten hervorgeht, auf seine Gefahr und Rosten die Bahlung dem Bläubiger an dem Ort ju übermachen, an welchem der lettere jur Beit der Entstehung der Forderung feine Sandelsnieder= laffung oder in deren Ermangelung seinen Wohnort hatte. Durch diese Bestimmung wird jedoch ber gesetliche Erfüllungsort des Schuldners (Art. 324) in Betreff bes Gerichtsftandes oder in fonstiger Beziehung nicht geandert.

Bei Kaufe heißt es in Art. 342: Hinsichtlich des Orts der Erfüllung der Berbindlichkeiten des Berkaufers und des Käufers

<sup>11)</sup> Dernburg, Band. Bb. 2. G. 90 f.

fommen die Bestimmungen des Art. 324 Abs. 1 zur Anwendung Die Uebergabe der Waare geschieht, wenn aus diesen Bestimmunge sich nicht ein anderes ergiebt, an dem Orte, wo der Berkäufer zu Zeit des Bertragsabschlusses seine Handelsniederlassung oder in dere Ermangelung seinen Wohnort hatte. Wenn jedoch eine bestimm Sache verkauft ist, welche sich zur Zeit des Bertragsabschlusses m Wissen der Kontrahenten an einen andern Ort besand, so geschie die Uebergabe an diesem Orte. Der Kauspreis ist bei der Uebergal zu entrichten, sosern nicht ein anderes durch die Natur des Geschäfbedingt oder durch Bertrag oder Handelsgebrauch bestimmt ist. Itebrigen kommt die Bestimmung des Art. 325 auch in Bezug ar diese Zahlung zur Anwendung<sup>12</sup>).

## III. Bestimmungsgründe bes Erfüllungsorts.

1. Allgemeines.

§ 4.

Unfere Sauptthätigkeit gilt der Auffuchung und Begründung ein Erfüllungsorts für diejenigen Salle von Schuldverhaltniffen, in welch weder durch die Unbeweglichkeit des Leiftungsgegenstandes, noch dur die maggebende Billensertlarung von Seiten der Betheiligten ein & füllungsort bestimmt ift. Bunachst aber ift die Borfrage zu unte fuchen, ob denn das Befet überhaupt nothig hat, Dieferhalb Beftii mungen zu treffen, oder dem Richter zu empfehlen, im Gingelf wiffenschaftliche Untersuchungen über die Ratur des concreten Schul verhältniffes anzustellen, um hieraus zu einem bestimmten Erfüllung orte zu gelangen. Wenn man auch nicht geneigt fein wirb, der 1 beftimmtheit des Erfüllungsorts die Wirkung der Unausführbart eines Bertrags beizulegen, fo hat doch, wie die Erfahrung lehrt, Anficht Bertreter gefunden, daß man die Findung des Erfüllung orts getroft den am Schuldverhältnig Betheiligten überlaffen fon indem fich derfelbe einfach icon durch den Rechtsfat ergebe, daß be Anfordern der Leiftung burch ben Gläubiger ber Schuldner gur fortigen Leiftung, und beim Unbieten der Leiftung durch ben Schulbr der Gläubiger gur fofortigen Unnahme berfelben verpflichtet fei, u

<sup>12)</sup> Sowohl das Reichs-Ober-Handelsgericht, wie das Reichsgericht haben handelsrechtliche Lehre vom Erfüllungsorte in vielfacher hinficht auszubar und festzustellen gesucht. Es ist indessen hier nicht geboten, auf die höchstricht liche Rechtsprechung des Näheren einzugehen, weil unsere Untersuchung sich vaussweise mit dem bürgerlichen Rechte zu beschäftigen hat.

daß folglich ber Schuldner da erfüllen muffe, wo der Gläubiger ihn perfonlich antreffe und von ihm fordere, und der Gläubiger da annehmen muffe, wo ihm der Schuldner perfonlich die Leiftung anbiete. Bur Unterftugung diefer Anficht konnte man fich auf die Analogie der Erfüllungszeit berufen, da ja auch im Falle unbestimmt gelaffener Erfüllungezeit der Blaubiger jederzeit fordern und der Schuldner Allein Erfüllungszeit und Erfüllungsort jederzeit anbieten könne. find doch wefentlich verschiedene Dinge. Es ift ein großer Unterichied, ob fich ber Schuldner zu jeder Beit, oder ob er fich an jedem Orte jur Erfüllung bereit halten muß. Dort bedarf er nur ber Bereitstellung einer Leiftung, bier mußte er fo viele Leiftungen bereit halten, als es Orte giebt, an denen er fich einmal vom Glaubiger betreten ließe. Jene Ansicht von der Abhangigfeit des Erfüllungsorts vom perfonlichen Busammentreffen des Gläubigers und Shuldners ift, felbft abgefeben von dem badurch indicirten Berftedenspielen des Schuldners, im Leben gang unausführbar. Dies haben ihre Bertreter benn auch gefühlt und bas Pringip babin eingeschränkt, daß nur nicht an einem ganz ungeeigneten Orte (inopportuno loco) gefordert und angeboten werden durfe. Damit ift aber das Prinzip entweder völlig unbrauchbar gemacht oder völlig umgeftogen. wenn man das perfonliche Fordern des Gläubigers an einem nicht ungeeigneten Orte verlangt, fo wird fich der Gläubiger auf die Raad nach dem Schuldner begeben muffen, und diefer wird alle einiger= maßen geeigneten Orte zu vermeiden suchen. Berlangt man aber nicht die perfönliche Unwesenheit beider an einem Orte, verlangt man vielmehr blos die Erfüllung des Schuldners an einem ihm geeigneten Orte, fo legt man eben auf den Forderungsort feinen Werth mehr. Dann aber wird die Wahl des Erfüllungsorts auf einen fehr kleinen Kreis von Orten beschränkt, indem nach der Auffaffung des Berkehrslebens nur fehr wenige Orte als zur Leiftung des Schuldners und Bur Annahme derfelben durch den Gläubiger geeignet fich erweifen. Man braucht, um das Ungeeignete einer Dertlichkeit zu empfinden, nicht gerade an fehr grobe Beispiele einer Leiftung zu denken, wie etwa, daß ein Glaubiger von seinem Schuldner, mit bem er auf einer Bergnügungsreife in einem fremden Canbe gufammentrifft, die Rudzahlung eines Darlehns von einigen Taufend Mark verlangt, man dente nur daran, daß die Rückahlung eines, das gewöhnliche Taschengeld überschreitenden Betrags eines Darlehns bei gelegentlichem Busammenfein in einem Birthshause des gemeinschaftlichen Wohnorts

gefordert wird, ja dieser Ort ist, wie viele andere, ein für die Er hebung von Forderungen oder das Anbieten von geschuldeten Geld zahlungen mit Ausstellung von Quittungen und Notizen über Zahlunge empfänge höchst ungeeigneter Ort. Bei näherem Nachdenken wir man sich überzeugen, daß nur die Wohnung oder das Kassenlokal de Gläubigers oder Schuldners Orte sind, die sich zur Vornahme solche Rechtsgeschäfte eignen.

Die Borfrage wird somit im Interesse ber Ordnung im Bei tehrsleben dahin zu enticheiden fein, daß das Befet felbft die Moment der Bestimmbarkeit des Erfüllungsorts der Schuldverhaltniffe be Da der Ort der Leiftung ein Bestandtheil derselben ift, ode doch jedenfalls zum Inhalt eines Schuldverhaltniffes gehört, jo frag es fich, ob wohl die von der Beftimmung eines unbeftimmt gelaffene Beftandtheils der Leiftung oder Theils des Inhalts eines Schuli verhältniffes geltenden Rechtsregeln auch jur Bestimmung des m beftimmt gelaffenen Erfüllungsorts verwendet merden konnen. Sierb muß nun augenscheinlich zunächst bavon abgesehen werden, die nad trägliche Beftimmung des Erfüllungsorts dem billigen Ermeffen ode gar der Willfür eines der Betheiligten, des Gläubigers oder Schuli ners, oder eines Dritten zu überlaffen. Wollte das Gefet die Beftimmung dem richterlichen Ermeffen überlaffen, jo wurde dam zwar ein gewiffes Dag von, der Gerechtigkeit entsprechender B ftimmtheit erreicht, allein einestheils mußten die Betheiligten m Unrufung richterlicher Sulfe nicht, wo zu erfüllen fei, und ander theils mußte das Gefet boch ein ausreichendes Dag von Thatfach und Umftanden geben, worauf fich das richterliche Ermeffen ftus Denn mit dem blogen Rechtsfate: "Im Ralle unbeftim gelaffenen Erfüllungsorts hat das Bericht denfelben nach billige Ermeffen zu beftimmen," tann man gar nichts anfangen. Auf blo Thatfachen und thatfächliche Umftande tann fich aber bas richterlie Ermeffen auch nicht grunden, es muffen rechtliche Befichtspunkte at gesucht werden, welche den Richter im Gewirre der Thatsachen leiten im Stande find. Diefe ju fuchen und ju finden, tann be Richter nicht überlaffen werden, fie muffen, soweit ce überhaupt mo lich ift, vom Gefet bezeichnet werden. Der bisherige, fo febr we worrene Stand unferer Lehre in der Doftrin und Pragis ift e fprechender Beweis dafür, wie nothwendig es ift, daß das Gefet fi Rlarheit ichaffe und eingehende und das gange Gebiet der Lehre in faffende Bestimmungen treffe.

Die Schwierigkeiten, welche fich bei Auffuchung ber Erfüllungsorte der einzelnen Schuldverhaltniffe dem Gefetgeber entgegenftellen, find übrigens nicht unüberwindlich. Die nothwendige Rlarheit ergiebt fich sofort, wenn man zur Erkenntniß des wirthschaftlichen Befens bis Erfüllungsorts überhaupt gelangt, und damit die wirthschaftliche m rechtliche Ratur der einzelnen Schuldverhältniffe in Bergleich ingt. Bei ber Betrachtung jenes wirthschaftlichen Befens ergiebt 4, daß es nur wenige Arten von Orten find, die fich zu Erfüllungsorten überhaupt eignen, und unter benen ber Gesetgeber die Ausmahl zu treffen hat, und bei ber Betrachtung diefer natur der Souldverhaltniffe ergeben fich unschwer die rechtlichen Pringipien, die ben Gejetgeber bei der Auswahl unter biefen Orten leiten muffen. Dabei wird man im großen Bangen noch zu unterscheiben haben den Inhalt der Schuldverhaltniffe, wie er gur Beit der Entstehung derfelben beschaffen war, und den Inhalt, wie er im Laufe bes Bestands eines Schuldverhältniffes geworden ift.

## 2. Das wirthidaftlide Befen bes Grinffungsorts.

\$ 5.

Mit der Zugrundelegung des wirthschaftlichen Befens des Erfullungsorts bei der Auswahl beffelben in den Fallen des unbestimmt gelaffenen Erfüllungsorts führt der Befetgeber teinesmegs ein neues Roment ein, fondern baffelbe beherricht überhaupt diefes Rechts-Der Erfüllungsort greift in die wirthschaftlichen Intereffen ber am Schuldverhaltnig Betheiligten ein, feine Firirung regelt beren Bedürfniffe und Intereffen. Dies erweift fich junachft bei ben Leiftungen, welche eine unbewegliche Sache jum Gegenftande haben, ba in vielen Bertehrsfällen nicht die unbewegliche Sache an fich, fondern der Ort ihrer Lage, wie beispielsweise der an einer verkehrs. reichen Strafe gelegene Bauplat, ben Begenftand des Hauptintereffes der Betheiligten bilbet. Much die vertragsmäßige Bestimmung eines Erfüllungsortes hat die Regulirung der wirthschaftlichen Intereffen ber Betheiligten jum Bwed. Der Berliner Räufer von 1 000 Tonnen Beigen, Die bas vertaufende Haus von Reiv : Port nach Berlin fenden foll, hat ein fehr mefentliches pefuniares Intereffe daran, baß die Lieferung in Berlin erfolge, und umgetehrt hat diefes ein febr wesentliches Interesse daran, daß es nur in New - Dork zu liefern habe, und die Sendung auf Befahr und Roften bes Raufers wad Berlin erfolge. Rommen Beide überein, daß Berlin Erfüllungs=

Digitized by Google

ort sei, so werden in dieser Beziehung die Interessen des Käufers vorzugsweise gewahrt, und das verkaufende Haus muß die Wahrung seiner Interessen auf anderem Wege, wie etwa in der Erhöhung des Kaufpreises suchen. Es kann daher nicht befremden, wenn das Geset bei unbestimmt gelassenem Erfüllungsort ganz dasselbe thut, wie die Bertragsschließenden, nämlich die wirthschaftlichen Interessen der Bestheiligten zu Grunde legt.

Dieses wirthschaftliche Interesse ist nunmehr, soweit als erforder lich, darzustellen, und zwar zunächst bei den Sachleistungen in Allgemeinen, d. h. bei den geschuldeten Uebertragungen körperlicher Gegenstände von Seiten des Schuldners an den Gläubiger, möger sie zugleich Eigenthum, Besitz, ein dingliches Recht oder den bloßer Gebrauch mitübertragen, oder mögen sie geschuldete Hingaben oder

Burudgaben fein.

Der Ort, wo fich eine Sache befindet oder wo fie übertrager werden foll, an fich betrachtet, d. h. ber Raum, den fie ausfüllt ode ausfüllen foll, ift nur ein geometrischer Begriff und hat für fich alleit teinen wirthschaftlichen Werth. Wohl aber knüpft fich an ihn un tongentrirt fich um ihn örtlich in mehr ober weniger enger Berbin dung eine Reihe von neben einander bestehenden wirthschaftlicher Thatfachen und Umftanden. Tritt die Sache in ihn ein, fo tritt fi in die Gesammtheit dieser Thatsachen und Umftande ein, durch welch ihr wirthschaftlicher Werth beeinflußt und bestimmt wird. Es verhäl fich dies, wie mit der Zeit. Auch die Zeit an fich ist teine wirth ichaftliche Rraft, und wenn wir von dem ichaffenden, zerftorender oder lindernden Ginfluffe der Beit reden, fo ift es nicht die Bei felbft, fondern die Befammtheit der in einem gewiffen Beitraum nach einander auftretenden und wirkenden Thatfachen und Umftande welche wir eigentlich meinen. Spricht man von dem hohen Wert der Lage einer Stadt, eines Bohnhaufes, eines Beichafts = Ctabliffe ments, fo verfteht man darunter die Gesammtheit der Berkehrsthat fachen, die vorzüglich greignet find, die Bedürfniffe der Ginwohne diefer Stadt, des Gigenthumers des Bohnhaufes und des Inhaber des Geschäfts ausreichend, raich und ficher zu befriedigen. man: wo befindet fich eine Sache, fo heißt dies ins Wirthschaftlich übersett: in welchen wirthschaftlichen Berhältniffen und Beziehunger befindet fie fich; und fragt man: wohin foll eine Sache gebracht wer den, fo heißt dies wirthschaftlich gedacht: in welche Umftande, Ber hältniffe und Beziehungen foll fie gebracht werden. Durch dief lokalisiten wirthschaftlichen Thatsachen allein gewinnt der Ort der Lage einer Sache und der Ort, wohin sie gebracht werden soll, mag nun jener oder dieser der Erfüllungsort sein, ein wirthschaftliches Interesse und nur insofern spricht man von einem wirthschaftlichen und demnächst von einem rechtlichen) Interesse des Erfüllungsorts. Soll dieser, weil er bei der Begründung des Schuldverhältnisses unbestimmt gelassen worden ist, aufgesucht werden, so müssen die nach der Natur des Schuldverhältnisses maßgebenden wirthschaftlichen Umstände und Beziehungen und diezenigen Dertlichkeiten aufgesucht werden, an welchen diese zur Erscheinung gelangen. Der auf diese Weise gesundene Ort ist dann der obligationsmäßige Erfüllungsort.

Die Bedürfniffe der Menschen, insofern sie überhaupt durch die natürlichen Eigenschaften der beweglichen förperlichen Sachen befriedigt werden konnen, haben vorzugeweise beren Gebrauch, Ruyung und Berbrauch in ihren außerordentlich mannigfaltigen Formen und Arten jum Begenftande, und es ift eine febr einleuchtende Bahrheit, bag diefe Bedürfnigbefriedigung nur am Ort der momentanen Lage der Sache ftattfinden tann. Gebrauche-, Nugunge- und Berbraucheort fallen mit dem Ort der Lage der Sache, ihrem nadten Aufent= baltsorte zusammen. Betrachtet man biefen Ort in feiner Beziehung jum Billen des Gigenthumers oder ausschlichlichen Besiters ber Sache, - und nur mit diefem Berhaltniß haben wir es bei ber Lehre vom Erfüllungsorte ju thun -, fo erblidt man fofort zwei von einander verfciedene Rlaffen von Aufenthaltsorten einer Sache, denen in unferer Lehre rechtliche Bedeutung gutommt; die eine wird von dem Aufenthaltsort als Bedarfsort, die andere vom gufälligen Aufenthaltsort gebildet. Der Bedarfsort ift der Ort, mo ein in die Erscheinung tretendes Bedürfniß mit dem Willen bes Gigens thumers ober Befigers befriedigt werden foll, und der gufällige Aufenthaltsort der Ort, wo fich die Sache ohne seinen Willen befindet, wohin fie durch ein zufälliges Ereigniß gelangt ift, mag daffelbe ein Elementarereigniß, hobere Gewalt ober die rechtswidrige Sandlung eines Dritten oder eines am Schuldverhaltnig Betheiligten fein (g. B. ein Schiff wird burch Sturm verschlagen, Baaren werden vom Geinde mit Beichlag belegt, die hinterlegte Sache wird dem Bermahrer gestoblen oder die verliebene Sache vom Entleiher unterschlagen und an einen anderen Ort verbracht).

Beim Bedarfsort ergeben fich zwei Unterabtheilungen. Derselbe int entweder der Standort einer Sache oder der Ort des vor-

übergehenden Aufenthalts jum 3med ber Befriedigung einzelner Bedürfniffe. Der Standort ift eine wirthichaftliche Nothwendigfeit. Es ift nämlich ein natürliches Beftreben des Menfchen feine Sachen zum 3med der Befriedigung feiner gefammten Bedürfniffe an denjenigen Ort zu bringen und hier niederzulegen, zu ftellen ju feten, ju hangen oder ju fteden, wo lettere reell in die Erscheinung treten, und es entspricht seinem wirthschaftlichen Interesse, sie dauernd an diesem Orte ihres Bedarfs zu haben und zu besitzen, und zum Zweck der Bedürfnigbefriedigung gegen außere oder innere nach theilige Einfluffe in geeigneter Beife zu bewahren. Burde fie fid während einer konftanten Bedarfszeit an einem anderen Orte befinden fo murde die Bedurfnigbefriedigung darunter leiden, und ware nur ein zeitweiser Bedarf nöthig, so murde ihr jedesmaliges Burud bringen an den Bedarfsort mit Arbeit, Mühe, Zeitverluft, Rofter und fonftigen wirthschaftlichen Rachtheilen verbunden fein, die in Intereffe einer ordnungsmäßigen Birthichaft von jedem Befiter ver mieden werden muffen. Daraus ergeben fich die naturgemäßen wirth ichaftlichen Standorte der beweglichen Sachen von felbit. Go ift der natürliche Standort des beweglichen Zubehörs eines Wohnhauses in diesem oder seinen Rebenräumen, die jum Betrieb der Landwirth schaft gehörenden Geräthe muffen auf dem Gutshofe untergebrad werden, das Mobiliar und der Hausrath einer Familie findet in de Wohnung feine Unterkunft, das Brennholz im Solzstall, das Rai Wein im Reller, der Waarenvorrath des Raufmanns im Magazin auf dem Lager oder im Laden, die Gelder und Werthpapiere de Brivatmanns in der Wohnung, die des Raufmanns im Raffenlota oder Comptoir, turg, für jede Bermogensfache findet fich ein natur gemäßer Stand- oder Unterfunftsort. Der Befiger ift es, der diefer ihren Standort bestimmt, wo fie dauernd feinen Bedürfniffen diener foll. Gine zeitweilige Entfernung berfelben von diesem Orte beb ihren Standort nicht auf, wenn fie nach der Absicht des Befiter nach Erreichung des mit der zeitweiligen Entfernung verbundener Zweds wieder dahin gurudkehren foll. Dies ift insbesondere de Fall, wenn der Befiter auf eine Bergnügungereife geht und Rleider Bafche und bergleichen mitnimmt, aber auch, wenn er einem Freund in derfelben oder einer entfernten Stadt ein Buch leift, oder wem er, auf Reisen gehend, Geld und Werthpapiere beim Banquier depo nirt, oder wenn der Lohntuticher Pferde und Wagen verleiht ode der Rentner Geldkapitalien als Darlehn hinausgiebt. In allen diefer Fällen hat die Sache gleichsam das natürliche Bestreben, demnächst wieder an ihren Standort zurückzukehren. Mag auch im einzelnen Falle der Besitzer bei der Entsernung seiner Sache von ihrem Standsort den Entschluß der Zurückringung dahin nicht besonders gefaßt haben, so entspricht diese Zurückringung doch so sehr der ganzen wirthschaftlichen Lage des Besitzers und der disherigen Gewohnheit des hinausgebens und Zurückringens, daß der auf Rückringung der Sache gerichtete Wille des Besitzers auch im Einzelfall als selbstverständlich erscheint. Es ist dies gerade so, wie beim Wohnsitz des Menschen, welcher aufrecht erhalten wird, auch wenn letzterer auf eine Bergnügungss oder Geschäftsreise sich begiebt.

Der Besitzer einer Sache kann aber auch ihren Standort verandern oder verlegen, theils indem er fich eine neue Bohnung in derfelben oder einer anderen Stadt fucht und feine Sabe dabin mitnimmt, theils indem er sie veräußert und badurch aus dem Rreise jeiner Bedürfniggegenftande ausscheidet. Der ursprüngliche Standort ift aufgegeben in dem Moment, in welchem die Sache in lebereinstimmung mit der Berlegungeabsicht des Besitzers ihren bisherigen Ort verläßt, und ein neuer Standort ift erft bann begrundet, wenn die Sache nach Maggabe der Absicht des Befitzers bezw. Erwerbers am Bestimmungsorte eingetroffen ift. Bis dabin entbehrt fie eines Standorts, fie befindet fich mahrend diefer Beit des Transports auf der Reise, und der jeweilige Ort, wo fie fich befindet, ist zwar kein zufälliger Ort, auch nicht Bedarfsort, wohl aber ein vorübergehender Aufenthaltsort von wirthichaftlicher Bedeutung infofern, als er eine Borftufc für den neuen Standort ift und einen Schutz gegen äußere Befahren abgeben fann.

Es gibt eine Reihe von Sachen, die, obwohl mit einem bestimmten Standorte versehen, hie und da dazu berufen werden, geswisse an einem bestimmten anderen Orte in die Erscheinung tretende wirthschaftliche Einzelbedürfnisse zu befriedigen, und zu diesem Zwecke an letzteren Ort verbracht werden, hier zeitweise sich aufhalten und nach vollendeter Bedürfnisbefriedigung wieder an ihren Standort zurückgebracht werden sollen. Dies ist der Ort des vorübergehenden Ausenthaltes zum Zweck der Befriedigung einzelner Bedürfnisse. Er ist nicht ein zufälliger Ausenthaltsort, sondern ein wahrer Bedarssort, unterscheidet sich aber vom Standort der Sache dadurch, daß er der Sache keine bleibende Heimstätte, sondern nur einen zeitweisen Ausenthalt gewährt und daß nicht die Gesammtbedürfnisse des Bes

sitzers, sondern nur einzelne Bedürfnisse an ihm befriedigt werder sollen. Auch dieser Ort hat zwei Unterabtheilungen. Denn die Sache dient an ihrem vorübergehenden Ausenthaltsorte entweder nur dem Interesse des Besitzers, so die auf die Reise mitgenommenen Utensilien, wie Kleidung, Wäsche, Koffer u. s. w., die durch hinter legungsvertrag zur Ausbewahrung übergebenen Sachen und Gelder und die durch Auftrags- oder Dienstvertrag zur Ausbesserung sin gegebenen Gegenstände, oder sie dient dem Interesse eines Oritten so die zu unentgeltlichem oder entgeltlichem Gebrauch überlassene und die zur Besichtigung mitgetheilte Sache.

Soll eine Sache veräußert werden, für welche der Erwerbe einen Standort bestimmt hat, an welchem er sie zu gebrauchen, z nutzen oder zu verbrauchen gedenkt, so ist dieser Bedarfsort so lang als sie auf der Reise dahin begriffen ist, ihr Bestimmungsor Würde also z. B. ein Kausvertrag, gleichviel an welchem Orte, übe eine Sache geschlossen, die ihren, beiden Kausschließenden bekannte Standort in Berlin hat, und die nach der dem Berkäuser bekannte Absicht des Käusers demnächst ihren Standort in Frankfurt habe soll, so ist Frankfurt ihr Bestimmungsort; bis zu ihrem Scheide von Berlin hat sie hier noch ihren Standort, jeder Ort der Reis wo sie sich gerade besindet, ist ihr vorübergehender Ausenthaltso und erst mit ihrer endgültigen Ankunft in Frankfurt wird hier if neuer Standort begründet.

So sehen wir, daß bei Sachleistungen vier Orte für die Efüllung eines Schuldverhältnisses für die Betheiligten von Interessein können, der Standort, der Bestimmungsort, der Ort des vo übergehenden Aufenthalts zum Zweck der Bestiedigung einzelm Bedürfnisse und der zufällige Aufenthaltsort der Sache. Ander Orte haben für die Betheiligten kein Interesse, und es hat som das Gesetz bei der Bestimmung des Erfüllungsorts die Auswahl munter diesen vier zu Erfüllungsorten sich eignenden Orten, und kann insbesondere nicht einen Ort wählen, der für keinen Betheiligte ein Interesse hat.

Nun stößt aber das Gesetz bei seiner Auswahl auf widerstreitend an und für sich gleichberechtigte Interessen der Betheiligten. C liegt, da die möglichste Berhütung von Nachtheilen einer der erst Grundsätze der Privatwirthschaft ist, im wirthschaftlichen Intere Desjenigen, der in Folge eines Rechtsgeschäfts eine Sache hinau zugeben verpflichtet ist, sie nur an ihrem Standorte geben zu müsse und Desjenigen, der sie zu empfangen berechtigt ist, sie an dem von ihm in Aussicht genommenen Bedarfsorte empfangen zu können. Dies gilt nicht blos von den Geschäften mit desinitiver Ausscheidung der Bermögensgegenstände einerseits und desinitiven Erwerd derselben andererseits (Kaufgeschäfte), sondern auch von den Hin= und Zurückgabegeschäften. Wer ein Buch zu verleihen verspricht, hat ein wirthsidaitliches Interesse daran, daß er es nur an dessen Standort dem Entleiher übergebe (daß also dieser es abhole), und wenn er es gesliehen hat, daß es der Entleiher nach gemachtem Gebrauche wieder am Standort zurückgebe (daß also dieser es wieder zurückringe), während das wirthschaftliche Interesse des Entleihers ein gerade entsgegegestes ist, nämlich, daß der Verleiher das Buch ihm bringe und nach gemachtem Gebrauche am Gebrauchsorte wieder abhole.

Der Taufch- oder Raufwerth einer Gattungsfache ift bei im llebrigen gleicher Beschaffenheit erfahrungeniäßig häufig an verichiedenen Orten ein verschiedener. Er tann am Wohnorte ober am Orte ber Handelsniederlaffung bes Schuldners (Standort) hober oder niedriger fein, als am Bedarfsorte des Gläubigers (Beftimmungs. ort). Diese Berichiedenheit ift die Folge einer Reihe von wirthschafts liden Umftanden, die an beiden Orten nach Bahl und Gewicht ver-Beifpielsweise ift bier im Bergleich ju dort bas idieden find. Bedürfniß nach jener Sache ein allgemeineres und bringlicheres, bier mit diefelbe Sachgattung nur in geringer, bort in großer Bahl auf, bier find die Broduktionskoften bober wie dort, hier ift in Rolge befferer Bermogensverbaltniffe des Bublitums die Rauffraft eine allgemeinere und ftartere wie dort, hier herrscht Leichtsinn und Berimmendung, dort Bedächtigkeit und Sparfamkeit, bier ift die Rachrage großer, das Angebot feltener wie dort, hier bestehen Bertaufer-Berbindungen, Spetulationen, Retlamen und fonftige tunftliche Breiserhöhungsmittel, mahrend bort ber Bertehr einen ruhigen und naturs liden Berlauf nimmt. Braucht alfo ber Schuldner die geschuldete Gattungefache nur an feinem Bohnorte oder am Ort feiner Sandels= niederlaffung zu übergeben, fo konnte er fie bier mit viel geringeren Roften anschaffen, als wenn er genothigt mare, fie behufs lebergabe am Bedarfsort bes Glaubigers dafelbft anzuschaffen, und ber Glautiger wurde bei ber Lieferung der Sache an seinem Bedarfsorte einen hoheren Berth erhalten, als er haben wurde, wenn er fic am Bohnert ober an ber Sandelsniederlaffung des Schuldners in Empfang genommen batte.

Der Transport der geschulbeten Sache von ihrem Standort ar den Bedarfsort ift ftets mit einem gewiffen Aufwand von Dube Arbeit, Zeitverluft und Koften verbunden. Die Größe dieses Auf wandes richtet fich nach Art und Bahl der Widerstände, welche fid im Ginzelfall der geplanten Raumüberwindung entgegenstellen, bei spielsweise nach Umfang, Gewicht und Widerstandsfähigkeit der Sache nach Art ber Berpadung, nach der Entfernung zwischen beiden Orten nach der Natur der Transportmittel (Schiffe, Gifenbahnen, Land fuhrwert, Laftträger u. dgl.), der Häufigkeit der Umladung, Böllen, Abgaben und zahlreichen anderen Thatjachen und Umftanden welche für den Transportanten mit wirthschaftlichen Nachtheilen ver bunden find. Auch in diefer Beziehung find alfo die Intereffen de Betheiligten entgegengefette; es entspricht dem wirthichaftlichen Inter effe des Schuldners, die geschuldete Sache an ihrem Standorte 3 leiften, mahrend das wirthschaftliche Intereffe des Glaubigers ibr Leiftung an feinem Bedarfsorte erlangt.

Sat der Schuldner im Ginzelfall die Gefahr der gefchuldete Sache bis zu ihrer Uebertragung zu tragen, fo geben alle tafuelle Berlufte und Beschädigungen der Sache mahrend des Transport auf seine Rechnung. Neben den Naturereigniffen und boberen Se walten, die je nach dem Grade der Sicherheit oder Unficherheit de gurudgulegenden Streden (Meere, Gebirge, Buften, Bilbniffe un civilifirte Länder, Krieg, Blodade, Räuberwesen, Friede und gut Boligei), fpielen die Unredlichkeiten und Fahrläffigfeiten der bei Transport beschäftigten Berfonen eine große Rolle. Wenngleich i Folge gesetlicher Bestimmungen gewiffe Berfonen haftbar find, giebt es doch eine Menge ftreitiger Gebiete, auf welchen der Abfende im Fall eines Berluftes oder einer Beschädigung zur Ermittelun der Schuld und des Schuldigen viel Beit, Mühe und Roften au Auch hier sind die wirthschaftlichen Interessen de wenden muß. Betheiligten bezüglich des Orts der Leiftung entgegengefette.

Werden geschuldete Geldsummen versendet oder ist das für d Lieferung der Sache geschuldete Geldäquivalent erst mit Ankunft de selben am Erfüllungsorte fällig, so büßt der Absender den Rutze und jedenfalls die Zinsen seines Geldes während der ganzen Daue des Transports der Sache ein.

Die Obligation des Schuldners erlischt nicht schon im Momen der Absendung, sondern erst mit der Empfangnahme der Sache ar Erfüllungsorte, mithin verbleiben bis dahin die Bürgschaften un Bfandrechte in Rraft, und die Konventionalstrafe verfällt bei nicht rechtzeitiger Ankunft der Sache am Erfüllungsort.

Dies find im Befentlichen die wirthichaftlichen Nachtheile des Schuldners und Vortheile bes Gläubigers, wenn die geschuldete Sache am Bedarfsort des Gläubigers geleiftet werden muß, und die wirthicaftlichen Bortheile des Schuldners und Nachtheile des Bläubigers, wenn fie an ihrem Standorte geleiftet werden darf. Ihre Gefammtbeit als Ganzes bildet das wirthschaftliche Wefen des Erfüllungsorts, und damit ift völlig verträglich, daß einzelne Rachtheile durch Bereinbarung ober Befet dem Schuldner abgenommen und dem Blaubiger aufgeburdet merden. Es ift wie beim Gigenthumsbegriff. Der Eigenthumer kann gemiffe wirthichaftliche Rutungen feiner Sache ablojen, ale dingliche Rechte beftellen und damit, unbeschabet ber Exifteng feines Eigenthums, diefes beschränken. Go tann auch unbeschadet des Begriffs des Erfüllungsorts der Gläubiger die Roften des Transports der Sache von ihrem Standort an den Erfüllungsort, wie umgekehrt der Schuldner die Roften des Transports vom Erfüllungsort an den Bedarfsort des Gläubigers übernehmen 18).

Auch der Ort, wo geschuldete Dienste geleistet werden oder geleistet werden sollen, hat für sich allein keinen wirthschaftlichen Werth, er erhält einen solchen nur dadurch, daß an ihm eine Reihe von wirthschaftlichen Thatsachen und Umständen bestehen, mit welchen diese Dienste in eine gewisse wirthschaftliche Verbindung treten. Ex giebt eine Kategorie von Diensten und körperlichen Arbeiten, welche unmittelbar an unbeweglichen Sachen vorgenommen werden, wie die Errichtung und Ausbesserung von Gebäuden (Maurers, Zimsmers, Schreiners, Schlossers, Dachdeckers u. dergl. Arbeiten), Brücken, Straßen, Wegen, Kanälen, EisenbahnsDämmen, Wasserleitungen, oder wie die Kultivirung landwirthschaftlicher Grundstücke (Pflügen, Eggen, Säen, Pflanzen und Fruchtschneiden der Knechte und Taglöhner), eine andere Kategorie von Diensten hat den Charakter einer Bewachung und Sicherung unbeweglicher Sachen gegen Störungen, wie die Dienste der Hausmeister, Portiers, der Weges und Bahnwärter, wieder eine

<sup>19)</sup> Die Konkurrenz im Handelsberkehr bewirkt, daß die Berkäufer häusig franko senden, z. B. einen Baggon Mehl von Best nach Franksurt a. M., franko, oder franko Parität Franksurt a. M.; oder ein Berliner Haus effektuirt Bestellungen im Werth von mehr als 20 Mark nach allen Orten in Deutschland franko.



andere Rategorie ift dem ftadtischen oder landwirthschaftlichen Saushalt gewidmet (ftadtisches Gefinde, Röchinnen, Sofgefinde, Birthschafterin, Bermalter, Anechte und Mägde), eine andere hat lediglich die Bedienung der Berfon des Dienftherrn, oder feiner Angehörigen zum Gegenstande (Rammerdiener, Rrankenwärter, Rindermädden). Undere Dienstleiftungen find anderen Zweden gewidmet, wie die ber Aerzte, Lehrer, Bermögensverwalter, Anwälte, Notare, des Bureauund Komptoirpersonals, der Schiffer, Matrofen, Lotomotivführer, Schaffner u. f. w. u. f. w. Bei vielen diefer Rategorien ergiebt fic der Ort der Dienstleiftungen aus deren vertragsmäßiger Beichaffenheit von felbst, und es wird nur die Frage praktisch werben konnen, wie weit die Bestimmung des Leiftungsorts dem Ermeffen des Dienftherrn anheim gegeben ericheint bzw. welchen Ginfluß die Berlegung des Aufenthalts-, Wohn- ober Geschäftsorts des Dienstgläubigers mabrend der Bertragszeit auf den Beftand des Schuldverhaltniffes haben foll. Go kann insbesondere fraglich werden, ob der Arzt verpflichtet ift, feinen Batienten, der vom Nordoftviertel einer großen Stadt in das Südwestwiertel verzogen ift, fernerhin zu besuchen, ob der Fabritarbeiter bei Berlegung der Fabrit an einen erheblich weit entfernten Ort dahin folgen muß, ob die Röchin mit ihrer Dienstherrschaft nach einen andern Ort (von der Stadt aufs Land oder umgekehrt) überziehen, und der Rammerdiener seinen Herrn in fremde Länder be-Bei vielen vertragsmäßigen Dienstleistungen ift es aleiten muk. aber auch von vornherein unbeftimmt gelaffen, an welchem Orte fie vorgenommen werden muffen oder konnen, und ift es daber behufe Beftimmung des Erfüllungsorts nothwendig, die hierbei in Betracht kommenden wirthschaftlichen Interessen der Betheiligten, wenn auch nur in Rurge, zu beleuchten.

Besteht die geschuldete Dienstleistung in der Verwaltung eines Vermögens, welches an einem bestimmten Orte sich besindet, so liegt es meistens im Interesse des Verwalters, daß er den Sitz der Verwaltung an seinem Wohnsitz ausschlage und von hier aus die auf die Verwaltung sich beziehenden Handlungen vornehme, während das Interesse des Auftraggebers meistens die Verlegung des Verwaltungssisses an den Standort des Vermögens fordert. Hier ist die Aussicht eine entschieden bessere, die Verwaltung eine billigere, sicherere, energischere und rascher sich vollziehende wie dort, während der Verwalter, falls er von seinem Wohnorte aus die Verwaltung sührt, die Kosten eines länger dauernden Ausenthalts am Standorte des

Bermögens erspart, und nebenbei auch noch seine eigenen Angelegenheiten bequem besorgen kann.

Handelt es sich um den Auftrag zum Einkauf einer Gattungssiache, so entspricht es dem Interesse des Beauftragten, daß er die Sache an seinem Wohnorte einkause; er hat hierbei weniger Arbeit, Mühr und Kosten, als wenn er sie etwa am entsernten Wohnort des Auftraggebers kausen müßte, während es im Interesse des Aufstraggebers liegt, daß die Sache an seinem Wohnorte gekauft werde, weil etwa der Rauspreis hier ein geringerer ist.

Die Rechnungslegung ift für den Beauftragten an seinem Bohnorte eine bequemere, sicherere und weniger kostspielige als am Bohnorte des Auftraggebers, während dessen Interesse eine Rechnungslegung an seinem Wohnorte erfordert.

Hat ein Maler die Biederherstellung beschädigter werthvoller Gemälde übernommen, so liegt es in seinem Interesse, die Restaurationsarbeiten im Atelier seines Wohnorts vorzunehmen, während
es dem Interesse des Auftraggebers entspricht, daß diese Arbeiten
unter seiner Aufsicht in seiner Wohnung stattsinden und er die Kosten
und Gesahren eines Transports der Gemälde nicht trage.

Diese Beispiele werden genügen, um den Widerstreit der Interessen der bei geschuldeten Dienstleistungen Betheiligten bezüglich des Orts ihrer Bornahme darzuthun.

Für den Gesetzgeber fragt es sich nun, welchem der widerstreitenden Interessen der Betheiligten er den Borzug geben, und
von welchen Prinzipien er sich bei der Auswahl unter den zur Erfüllung an sich geeigneten Orten leiten lassen soll. Die Antwort
hierauf giebt

#### 3. Die redtliche Ratur der Schuldverbaltniffe.

§ 6.

Bevor wir uns der wissenschaftlichen Ermittelung des den Erfüllungsort bestimmenden Moments bei solchen Schuldverhältnissen, bei welchen weder durch die Unbeweglichkeit des unmittelbaren oder mittelbaren Gegenstandes der geschuldeten Leistung, noch durch Bereinbarung der Bertragschließenden oder zulässige einseitige Willensbestimmung ein Erfüllungsort gegeben ist, zuwenden, wollen wir uns einmal die Frage vorlegen, ob uns nicht auf Grund unserer allgemeinen, im gewöhnlichen bürgerlichen Rechtsverkehr gemachten Ersahrungen wenigstens bei einzelnen Schuldverhältnissen ein Rechtsgefühl beherrscht,

bas uns mit einer gemiffen Bestimmtheit fagt, die Leiftung kann ober muß an dem oder dem Orte vorgenommen bezw. angeboten werden. Rommen wir hierbei zu gewiffen Refultaten, fo konnen biefelben vom Gesetzgeber nicht einfach ignorirt werden. Denn wenn er ein vollsthumliches Recht ichaffen will, so muffen die auf Erfahrung beruhenden Rechtsanschauungen des gebildeten Laienthums immerhin einen gewiffen Werth für ihn haben, theils indem fie mit feinen durch wiffenschaftliche Forschung gewonnenen Rechtsanschauungen übereinstimmen (was ihm gur großen Befriedigung gereichen wird), theils indem fie ihm die Rontrole feiner Forfchungsmethode und deren Refultate er-Run giebt es aber taum eine andere Lehre im gangen Brivatrechtsgebiete, die vom gesammten Bertehrspublitum, in allen feinen Schichten, ohne Unterschied des Alters und Befchlechts, jo häufig und mit so richtigem Berftandniß im Bertehre angewendet wird, wie die vom Erfüllungsort, und ich bin der Meinung, daß wenn wir Juriften bei ber miffenschaftlichen Ergrundung bes Erfullungsorts auf jene Rechtsanschauungen etwas mehr Rücksicht genommen hatten, wir diefe Lehre auch mehr gefordert hatten, jedenfalls nicht gu manchen febr bedenklichen Rechtsfäten getommen maren.

Schon in früher Jugend werden wir in einem vernünftigftrengen Saushalt an Ordnung und namentlich daran gewöhnt, unfere kleinen Berbindlichkeiten zu richtiger Zeit und am richtigen Orte gu erfüllen. Wenn wir mit bes Baters Erlaubnig aus feinem Bucherschrant ein Buch oder einen sonftigen, dem Saushalt angehörigen Begenftand zu vorübergehendem Gebrauche von feinem Standorte genommen haben, fo werben wir bagu angehalten, diefe Sachen nach gemachtem Gebrauche alsbald wieder an ihren Standort (Stell-, Liege= oder Hängcort) zurudzubringen. Es geschieht dies nicht blos, um uns an Ordnung in unfern eigenen Angelegenheiten für jest und unsere gange Butunft zu gewöhnen, sondern auch, um den andern Famlienangehörigen ben bestimmungemäßigen Gebrauch diefer Sachen nicht durch Berlegen und langes Suchenmuffen zu erschweren. Allmälig tritt der Intellekt ein, und wir überzeugen uns, daß die Forderung des Haushalts auf Zurückbringung der zu vorübergehendem Gebrauche entnommenen Sachen eine wohlberechtigte, unfere Berpflichtung zur Burudbringung eine wohlgeschuldete ift, und eine Ruwiderhandlung gegen diefe Bflicht eine Rudfichtelofigkeit gegen die andern Angehörigen des Haushalts mare. Diefe icon in früher Jugend gewonnene Ueberzeugung verläßt uns in unferem gangen

Leben nicht. Leihen wir uns fpater von einem Mitschüler ein Buch, jo bringen wir es ihm nach gemachtem Gebrauche wieder zurud, und wir haben gang bestimmt das Bewußtsein einer Rechtswidrigfeit, wenn wir von ihm verlangen wollten, er folle es fich bei uns abholen, und wenn wir diefes Berlangen bennoch ftellen wollten, fo würde der Freund den Rechtsftandpunkt uns klar zu machen versuchen. Diefelbe Rechtsüberzeugung haben wir, wenn wir aus der Schulbibliothek oder später aus der Universitätsbibliothek unentgeltlich, und wieder fpater von einem Privatbuchverleiher gegen Entgelt ein Buch entleihen, und wir tommen, wenn wir über diese Sache etwas eingehender nachdenken, zu dem Schluffe, daß wir das Opfer des Burudbringens tragen muffen, und die Berleihanftalt nicht genöthigt werden tann, ihren Diener in unfere und in die Wohnung Sunderter von Entleihern zu schiden, um das Buch bei uns abzuholen. ein Befannter bei unfern Eltern ein Badden niedergelegt, weil er es auf feinem Bange nach einem andern Theile der Stadt als nach feiner Bohnung nicht mitnehmen konnte, oder hat er es beim Beggange mitzunehmen vergeffen, fo feben wir, daß er es demnächft abholt oder abholen läßt, und wir finden es gang in der Ordnung, daß er das Opfer des Abholens bringt; und werden wir etwa Tags darauf von unfern Eltern angewiesen, das Badchen dem Befannten in feine Bohnung zu tragen, fo fühlen wir fofort, daß die Eltern hierzu eigentlich nicht verpflichtet find, ihm vielmehr eine Befälligkeit erweisen, für die er fich denn auch beim Empfang in mehr oder weniger Wir schicken ober bringen die vom ausdrucksvoller Beise bedankt. Buchbandler gur Ginficht uns mitgetheilten Bucher, wenn wir fie nicht behalten, demfelben zurud, und fchiden und bringen die Preife für die von Raufleuten und fonftigen Gewerbetreibenden uns gelieferten Baaren und Arbeiten (Metger, Bäcker, Schuhmacher, Schneider u. f. w.) den Lieferanten ins Saus, alles im Bewußtsein, daß wir zu bringen haben, und jene das Geld nicht zu holen brauchen. Je mehr wir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte am Rechtsverkehr theilnehmen, um so mehr bildet fich bei uns das Rechtsgefühl und das Urtheil aus, an welchen Orten wir unsere Berbindlichkeiten des täglichen Lebens erfüllen muffen. Als Juriften tommen wir febr bald gur Ertenntniß, daß die eigenthümliche wirthschaftliche und rechtliche Natur eines Shuldverhaltniffes den Erfüllungsort deffelben bestimmt, und daß man in dieser Beziehung vier Rategorien von Schuldverhältniffen zu unterscheiben hat, nämlich folche, welche nur einem der Betheiligten, dem Gläubiger oder Schuldner, einen Bortheil gewähren, solche, welche jedem Betheiligten einen Bortheil gewähren und solche, welche keinem der Betheiligten einen Bortheil gewähren. Daß diese Eintheilung nicht eine künftliche und der Wahrheit entbehrende, sondern eine wirthschaftlich und rechtlich begründete ist, und wie der Erfüllungsort bei den einzelnen Kategorien bestimmt wird, soll im Nachfolgenden dargethan werden.

- a) Schuldverhältniffe zum Bortheil bes Gläubigers.
- I. Solche Schuldverhältnisse sind unzweifelhaft das Schenkungsversprechen, das Bermächtnis und der Bermächtnisvertrag, der Hinterlegungsvertrag, der unentgeltliche Auftrag, die Geschäftsführung ohne Auftrag und die Vorlegung. Wir haben sie einzeln zu untersuchen.
- 1. Das Schenkungsverfprechen. Betrachten wir gunacht ben Fall, daß der versprochene Begenftand eine individuell beftimmte Sache, etwa eine landwirthschaftliche Maschine (Dampfpflug) ift, daß fie zur Zeit des angenommenen Berfprechens in Kenntnig beider Theile ihren Standort auf einem Gute des Schenkers in der Nähe von Roftod hatte, mahrend ihr Bestimmungsort ein Gut des Beschenkten in der Nabe von Nürnberg mar, daß der Schenker feinen Bohnfit in Samburg, der Befchenkte ben feinigen in München hatte, daß der Schenkungsvertrag gelegentlich eines landwirthschaftlichen Restes in Leipzig von beiden Theilen perfonlich und unter Mitwirtung eines Notars geschloffen wurde, und daß in allen diefen Begiehungen bis jum Moment ber beiderseits beabsichtigten Leistung der Sache keinerlei Beranderung eingetreten ift. Un welchem Orte ift das Schentungsversprechen gu erfüllen? Der Thatbestand dieses Falls berührt fünf Orte, den Standort und den Bestimmungsort der Sache, den Bohnort bes Schenkers und Beichentten und den Ort des Bertragsabichluffes als thatfachlichen Entstehungsort bes Schuldverhältniffes. Soviel ift flar, daß ein fechfter und fiebenter Ort für das Gefet nicht in Frage tommen tann, und daffelbe wird gewiß nicht versuchen wollen, bei der Unbestimmtbeit bes Erfüllungsorts und den Widerftreit der Ortsintereffen der Betheiligten den Weg des Compromisses einzuschlagen, halb das Intereffe bes Schenkers und halb bas Intereffe bes Beschenkten zu mahren, und einen in der Mitte liegenden Ort (im Fragefalle etwa Erfurt) zum Erfüllungsort zu bestimmen, ahnlich dem Fall der Beftimmung ber Durchschnittssumme, wenn mehrere gur Bestimmung

einer Quantitatsleiftung Berufene ju verschiedenen Summen gelangt md (§ 355 Entw.). Es ift aber auch weiter flar, daß der Ort bes Bertragsabichluffes (Leipzig) nicht zum Erfüllungsort bestimmt werben hnn, denn teiner ber Schentungsbetheiligten hat für die Erfüllung m diejem Orte auch nur das geringfte Interesse. Und schließlich ift s flar, daß das Gefet auch weber den Bohnort des Schenkers, noch un des Beidentten zum Erfüllungsort mablen tann, denn mas thut er Schenter mit feinem Dampfpflug in Samburg, und der Befchentte nit demfelben in Munchen; berfelbe muß die Reife von dem Gute ri Roftod nach dem Gute bei Rurnberg machen, beide Orte find die merften Stationen, Anfanges und Endftation, und Bamburg wie Runden waren nur Durchgangspuntte, die für beide Theile foviel wie jede andere Zwischenstation auch. Im Intereffe find nur der Standort und der Bestimmungsort bes ampfpflugs. Jener, weil der Schenker an ihm mit wenig Mabe, ltbeit, Zeitverluft und Roften liefern (gur Abholung bereit ftellen) un, diefer, weil der Beschenkte an ihm ohne irgend welche wirthbaitliche Rachtheile empfangen kann. Wer von den Betheiligten foll k Roften ber Reise tragen? Man tann nicht argumentiren, da fich n Schenker nur gur Uebergabe der Sache und nicht auch gur ingung der Transporttoften verpflichtet hat, fo braucht er auch nur " Standort ju übertragen; benn mit demfelben Rechte tonnte ber kidentte behaupten, da ich die Lieferung verlangen kann und zur rogung der Reisekosten mich nicht verpflichtet habe, so muß mir am einmungsort geliefert werden. Den ftillschweigend erklarten oder n muthmaglichen Billen des Betheiligten als Argument zu benuten, ite eine Runftelei, eine Berlegenheitsprattit, fo lange nicht ein ntives Mertmal feiner Exifteng im Einzelfalle angeführt werden Es foll zwar ber Bille ber Betheiligten fein, daß am undort geliefert werbe, allein biefes Berlangen wird von einem ibern rechtlichen Moment geftellt, und diefes bestimmt felbstindig ben Erfüllungsort, auch wenn die Betheiligten beim Abichluß s Shentungsvertrags an Erfüllungsort und Transportkoften gar dt gedacht, und folglich einen Entschluß in diefer Beziehung nicht fast haben. Diefes Moment ift die rechtliche Natur der Schenfung. tie Eigenthumliche, welches diefer Art der Buwendung einen beuberen rechtlichen Charakter aufprägt, besteht aus drei Theilen; die hentung ift nämlich eine Zuwendung jum ausschließlichen Vortheil 5 Glaubigers, fie ift ferner fur ben Schenker ftets mit einer Bermögensbenachtheiligung verbunden und beruht schließlich auf ein von Seiten des Schenkers dem Beschenkten ermiefenen Befälligte Welches diefer drei Momente ift nun das den Erfüllungsort ftimmende, oder find es die drei als Ginheit? Ungweifelhaft wi diese dreitheilige Einheit manche besondere Bestimmung des positiv Rechts über die Schenfung, fo 3. B. daß der Schenker wegen Rid erfüllung feiner Berpflichtung dem Beichentten nur wegen Boriat und grober Fahrläffigfeit haftet (§ 442 Entwurf), daß er weg Mangels in feinem Rechte ober wegen eines Mangels der verschent Sache nicht ichlechthin, fondern nur unter gemiffen Umftanden haf (§§ 443, 444 Entwurf) und Bergugsginfen nicht zu entrichten (§ 445 Entwurf), allein eine Bergleichung ber Schenkung mit and Rechtsinftituten ergiebt, daß für die Beftimmung des Erfüllungso nicht das Gefälligkeitsmoment und nicht das Moment der Bermöge benachtheiligung, fondern lediglich das Moment des ausschließlid (oder vorzugsweisen) Bortheils des Buwendungsempfängers m gebend ift. Und daß diefes lettere Moment das für den Erfüllun ort ausschlaggebende zu fein verdient, tann nicht bezweifelt werd wenn man das Gewicht der wirthschaftlichen Regel erkennt, won Derjenige, der einen wirthschaftlichen Bortheil zu erlangen befti ift, nothwendigermeise auch alle zur Erreichung dieses Zwecks m wendigen Sandlungen felbft und auf feine Roften vornehmen muß, fein Mensch verpflichtet ift, mit feiner Arbeit und auf feine Roften hierbei hülfreiche Sand zu leiften. Wer im Leben etwas für und ju feinem Bortheil erreichen will, muß eben felbft und allein Widerstand brechen, der fich der Erreichung seines angestrebten Bi in den Weg ftellt; das ift ein Bertehrsgrundfat, an deffen Bahr und Gerechtigfeit Niemand zweifeln tann, und der in unferen positi Rechten überall Anerkennung gefunden hat. Danach braucht Schenfer die geschuldete Sache nur an ihrem Standorte zu tradi er ift nicht verpflichtet, fie dem Beschenkten an den Bestimmung zu bringen, der Beschenkte muß fie dort abholen und insbeson die Roften des Transports vom Standort nach dem Beftimmung tragen. Go rechtfertigt es fich, daß der Befetgeber für das Sch versprechen einer individuell bestimmten Sache beren Standort Erfüllungsort beftimmt.

Sind vertretbare Sachen ober nur der Gattung nach bestim Gegenstände zu schenken versprochen, so muß deren Stands und stimmungsort aufgesucht werden. Bleiben wir in unserem oben gegebenen Beispiele, und setzen an Stelle des Dampfpstugs eine gewisse Art und Wenge von Saatfrucht, so erscheinen auch hier der Ort des Bertragsabschlusses, der Wohnort des Schenkers und der des Beschenkten als interesselsse Orte. Die Wahl steht daher nur zwischen Standort und Bestimmungsort. Im Uebrigen kommen diesselben wirthschaftlichen und rechtlichen Grundsätze zur Anwendung, wie dei der Schenkung einer individuell bestimmten Sache.

2. Das Bermächtniß. Seten wir junachft ben Gall, bag eine individuell beftimmte Sache, etwa ein werthvolles Familiengemälde, Gegenstand des Bermächtniffes ift, daß daffelbe in Renntniß des Erblaffers feinen Standort in einer von demfelben zeitweise beiuchten Billa bei Robleng hat, mahrend er felbft in Sannover mohnt; auf einer Reise nach dem Guden wird er an einem Orte in ber Rabe von Freiburg i. Br. frank, errichtet hier vor einem Notar ein Teftament, fest barin jenes Bermächtniß für seinen in Breslau wohnenden Neffen mit dem Bunfche aus, daß jenes Gemalbe nicht verlauft, fondern der in Magdeburg befindlichen Gemaldefammlung ieines Reffen einverleibt werde, und stirbt auf der Rückreise in Darmnadt; der Notar übergiebt das Testament in Freiburg dem einschlä= gigen Amtsgericht als Bermahrungsbehörde und hier findet ihlieflich die Berkundigung der lettwilligen Berfügung ftatt. Thatbestand diefes Falles berührt mindestens fieben Orte, den Etandort und ben Bestimmungungsort bes vermachten Bemalbes, den Bohnort des Erblaffers und des Bermächtnifinchmers, den Sterbeort des Erblaffers, den Ort der Testamentserrichtung und den der amtlicen Bermahrung und der Berfundigung des letten Billens. mei diefer Orte haben für die Betheiligten ein Intereffe, der Standort und Bestimmungeort, die anderen find intereffelos, die Bahl des Bejeges tann alfo nur auf einen von beiden Orten fallen. Gigenthumliche des Bermachtniffes besteht aus zwei Theilen; das Bermächtniß ist ein Aft der Gefälligkeit (des Wohlwollens) des Erblaffers für den Bermächtnignehmer und enthält eine Buwendung jum ausschlieglichen Bortheil des letteren. Gine Bermögensbenach: theiligung wird nicht wahrgenommen, denn der Erblaffer jelbst vermindert damit fein Bermogen nicht, und des Erben Bermogen wird nicht vermindert, da diefer nur einen Anspruch auf den Rachlaß mit Abzug des Bermachtniffes hat. Da der mit dem Bermachtniß verbundene und bezwectte Bortheil lediglich dem Bermächtnifinehmer gu Bute tommt, fo tritt auch bier die oben beschriebene natürliche Regel

ein, so daß also ber Standort der vermachten individuell bestimmter Sache der Erfüllungsort der Berbindlichkeit des Erben ist.

Sind vertretbare oder nur der Gattung nach bestimmte Sacher vermacht, fo ift deren Standort aufzusuchen. Befindet fich die gu Leiftung des Bermächtniffes erforderliche Menge in der Erbschaft, tann der Erbe gerade fie leiften, er braucht alfo vermachte taufen Bektoliter Beigen nur auf dem Bute oder in dem Magagine ode auf dem Fruchtboden zu überliefern, wo fie der Erblaffer in Borrat Ift baares Beld vermacht und foldes in genügende liegen hatte. Menge im Rachlag vorhanden, fo kann daffelbe an feinem Standori gur Beit bes Tobes des Erblaffers (Wohnort, Sandelsniederlaffung Sind aber vermachte Gattungsfachen und Gelbe geleiftet werden. in genügender Menge im Rachlaffe nicht vorhanden, und müßte de Erbe entweder das Geld aus feinem eigenen Borrathe entnehme oder mußte er behufs Beschaffung des Beldes Erbichaftsfachen ve taufen, fo tann er nach feiner Bahl entweder am Standorte feine eigenen Geldvorraths oder am Ort der Lage der Erbichaft leifte Und befinden fich die gur Erbichaft gehörigen Bermögensgegenftan an verschiedenen Orten gerftreut, fo gilt der Ort, wo der große Theil der Erbschaft liegt, als Ort der Lage der Erbschaft.

Dem testamentarischen Bermächtniß steht in allen diefen B

3. Der Sinterlegungsvertrag. Der Fall der Sinterlegun einer individuell bestimmten Sache fpielt fich gewöhnlich in der Bei ab, daß der hinterleger feine Sache einem an demfelben Orte mo nenden Freunde gur Aufbewahrung übergiebt, und diefer fie mit fein eigenen Sachen in feiner Bohnung vermahrt. Die Sinterlegung tai fich aber auch über mehrere Orte verbreiten. Man nehme ben Fa ein Bewohner von Gießen beabsichtigt, eine mehrere Monate in I fpruch nehmende Reise zu machen und gedenkt, seine fammtlich Berthpapiere bei einem Frankfurter Bankgeschäft zu hinterlegen; Frankfurt angekommen, trifft er einen Freund, der zwar fein Bohnsit in Bingen hat, jedoch bei einem in Maing domigiliri Bankgeschäft betheiligt ift, und dem er feine Papiere gur unentge lichen Aufbewahrung übergiebt; diefelben werden von dem Freut sofort nach Maing gebracht und im Raffengewölbe vermahrt. biefen vier Orten, dem Wohnort des hinterlegers (Standort 1 Bapiere), dem des Bermahrers, dem Ort des Bertragsabichluffes u dem Aufbewahrungsorte haben nur der erfte und lette ein Intere

für die Betheiligten. Der unentgeltliche Hinterlegungsvertrag hat das Eigenthümliche, daß er ein Gefälligkeitsvertrag ist und lediglich den Bortheil des Hinterlegers bezweckt, ein eigentliches Bermögensopfer bringt der Berwahrer nicht. Nach der oben beschriebenen wirthsichaftlichen Regel, wonach Derjenige, der einen wirthschaftlichen Bortheil zu erlangen bestrebt ist, nothwendigerweise auch alle zur Erreichung dieses Zwecks erforderlichen Handlungen selbst und auf seine Kosten vornehmen muß, und Niemand verpflichtet ist, ihm hierbei mit seiner Arbeit und auf seine Kosten hülfreiche Hand zu leisten, braucht der Berwahrer nur am Ausbewahrungsorte die hinterlegte Sache zurückzugeben, und hat sie nicht an ihren Standort zurückzusbringen.

4. Der Auftrag. Man fete den Fall: ein Bewohner von München erfucht schriftlich einen in Koln wohnenden Freund, ein gemiffes in Duffeldorf gur Berfteigerung gelangendes Gemalbe für ihn anzukaufen und den Kaufpreis ihm vorzulegen. Dies geschieht. Das Gemalde ift zu groß und zu werthvoll, um als Bepadftud nach Roln mitgenommen werden zu tonnen, der Freund läßt es daber noch in der Ausstellung fteben oder giebt es Jemandem gur Ber-Bo ift das Gemälde zu liefern und wo ift der ausgelegte Kaufpreis nebst Reisekoften zu gablen? Der Fall stütt fich auf mehrere Orte, und zwar der Auftrag auf München als Bestimmungsort des Gemaldes, auf Roln als den Bohnfit des Beauftragten und Entstehungsort des Schuldverhältniffes in der Richtung auf die Ausführung des Auftrags, und auf Duffeldorf als Ort der theilweisen Erfüllung des Auftrags (Ankaufsort) und zugleich als Entstehungsort der Berbindlichkeit zur Berausgabe des in Folge des Auftragsverhältnisses empfangenen Gegenstandes. Mit der Ueberlieferung des ge= tauften Gemäldes an den taufenden Beauftragten hort Duffelborf auf, Standort beffelben zu fein, und es wird Ort des vorübergehenden Aufenthalts zum 3med ber Befriedigung einzelner Bedürfniffe, und insbesondere Aufbewahrungsort. Der Thatbestand des Anspruchs bes Beauftragten auf Erfat feiner Auslagen erftredt fich auf Duffeldorf als Ort der Entstehung der Berbindlichkeit des Auftraggebers jum Erfat des Raufgeldes und der hier gemachten sonstigen Muslagen, auf Köln als Bestimmungsort der Ersatleistung, und auf Münden als Standort bes vom Auftraggeber gefculdeten Belbes. Coviel ift flar, daß, mas den Ort der Lieferung des Gemäldes betrifft, Roln als Wohnsitz des Beauftragten, und Roln und Duffeldorf

als Entstehungsorte des Schuldverhaltniffes als intereffelose Ort gar nicht in Betracht tommen konnen, und daß für die Betheiligter nur München als Bestimmungsort und Duffeldorf als Ort de vorübergehenden Aufenthalts zum Zweck zeitlicher Aufbewahrung de Bemäldes von Intereffe find. Nach unferer mehrfach erwähnter wirthschaftlichen Regel braucht aber, da das gange Auftragsgeschäf nur den Bortheil des Auftraggebers bezwecht, der Beauftragte da Bemälde nur in Duffeldorf zu liefern. Bas aber den Erfatanfprus des Beauftragten betrifft, fo ift für feine Erfüllung fein Entftehungsor (Duffeldorf) ein für beide Betheiligte gang intereffelofer Ort, und e fann nur von einer Bahl gwifchen bem Standort und dem Beftim mungsorte des geschuldeten Beldes die Rede fein. Das gange Befchaf bezweckt nur den Bortheil des Auftraggebers, der Beauftragte erhal zwar auch Beld, aber nur zum Zwed des Erfates feiner Bermogens opfer, im Uebrigen bat er keinen Bortheil, im Gangen keinen Rad theil, und die von ihm aufgewendete Muhe erscheint nur als ein dem Auftraggeber erwiesene Gefälligkeit. Rach unserer obigen Rege fann daber fein Zweifel fein, daß der Auftraggeber Erfat alle Auslagen dem Beauftragten in Roln zu leiften hat.

Wäre das Gemälde ein kleines gewesen und vom Beauftragte alsbald von Düffeldorf nach Köln mitgenommen worden, ohne da dadurch die Interessen des Auftraggebers verletzt worden wären, i würde Köln zum Aufbewahrungsort und somit zum Erfüllungsorder Auftragsverbindlichkeit gemacht worden sein.

5. Die Geschäftsführung ohne Auftrag. Hier denke ma sich den Fall: Ein Bewohner von Offenbach befindet sich in Hana und hört hier von einem Geschäftsmanne aus Stuttgart, daß sei in Aschaffenburg wohnender Berwandter an diesem Tage ein in Wüchaffenburg wohnender Berwandter an diesem Tage ein in Würzburg domicilirtes Accept von hundert Mark an den Stuttgarte Wechselinhaber zu zahlen habe; da der Schuldner krank ist und aller Vermuthen nach für Deckung nicht gesorgt hat, so zahlt der Offenbacke Herr in der Absicht, des Schuldners Geschäfte zu führen, die Wechselsumme an den Stuttgarter Gläubiger, der diese Angelegenheit sofor telegraphisch mit dem Domiciliaten ordnet. Wo hat der Geschäfts herr die ausgelegte Summe dem Geschäftsführer zu zahlen? Interessels sind die Orte der Geschäftsführung Hanau und Würzburg ebenso der Wohnort des Gläubigers Stuttgart, die Wahl steht nu zwischen dem Standort des geschuldeten Geldes Aschaffenburg un dem Bestimmungsort desselben, Offenbach. Da die Geschäftsssührun

Charles of the same of the contract of

den ausschließlichen Bortheil des Geschäftsherrn bezweckt, so erscheint nach obiger Regel Offenbach als Erfüllungsort.

- 6. Die Borlegung. Rach § 774 Entw. fann derjenige, welcher wegen eines gegen den Befiger ober Inhaber einer Sache in Ansehung der letteren ihm zustehenden Anspruchs oder, um fich Gewißheit gu verschaffen, ob ihm ein folder Unspruch zustehe, an der Besichtigung der Sache ein Interesse hat, von dem Besitzer oder Inhaber ber= langen, daß ihm die Sache vorgezeigt oder vorgelegt und beren Benichtigung gestattet werde. Der Entwurf laft ce unbestimmt, wo die Borlegungspflicht zu erfüllen fei, ob der Besichtigungs-Interessent fich an den Ort der Lage der Sache (Standort) bezw. an den Wohnort des Borlegungs-Berpflichteten begeben, ober biefer die Sache an den Bohnort des Berechtigten bezw. an deren Bestimmungsort verbringen Rach § 776 Entw., der befagt, daß die Gefahr und die Roften der Borzeigung und Borlegung berjenige zu tragen habe, welcher die Borzeigung oder Borlegung verlangt, darf man auf das Berbringen-Müffen schließen, da das Borzeigen und Borlegen am Ort der Lage der Sache doch mohl nur in den allerfeltenften Fällen mit einer Befahr für die Sache und mit Roften verbunden fein durfte. Die Motive geben über diesen sehr wichtigen und tief einschneidenden Sat feine Ausfunft. Da dieses Borlegungsgeschäft lediglich die Forderung des Intereffes des Berechtigten bezweckt, (es ift tein Befälligfeitsgeschäft und ift auch für ben Borlegenden mit teinem Bermögensnachtheil verbunden), fo muffen wir nach den bisher erörterten Brundfaten den Standort der Sache als Erfüllungsort anfeben, mas nicht nur dem allgemeinen Rechtsgefühl, sondern auch dem Römischen Rechte durchaus entspricht.
- 7. Die Bormundschaft und Pflegschaft. Bei diesen wird in der Regel ein ausdrücklich oder stillschweigend bestimmter Ort der Erfüllung der Berpslichtungen des Bormunds und Pflegers gegeben sein. Wenn nicht, so wird sich dieser daraus, daß beide Institutionen lediglich den Bortheil des Bevormundeten bezwecken, nach unstrer Rechtsregel von selbst ergeben.
- II. Bir haben bisher (I. 1—7) nur solche Fälle von Schuldverhältnissen zum Bortheil des Gläubigers betrachtet, in welchen der
  Schuldner für seine Leistungen kein Aequivalent erhalten hat. Betrachten wir nun die Fälle derselben Schuldverhältnisse, in welchen
  dem Schuldner ein solches Aequivalent gegeben wird, und namentlich
  den hinterlegungsvertrag und Auftrag.

1. Der Binterlegungsvertrag. Im Gegenfat zum Römifchen Rechte betrachtet der Entwurf die Unentgeltlichkeit der Bermahrung nicht als charafteriftifches Merkmal des Sinterlegungsvertrags. Nach § 615 Entw. fann fich der Sinterleger verpflichten, für die Aufbewahrung dem Bermahrer eine Bergütung zu gemähren. den hinterlegungsvertrag aufgestellten Grundfate tommen ohne Rückficht auf Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit der Leiftung gur Db diefe Auffaffung den Rechtsauschauungen unferes Anwendung. Bertehrs entfpricht, mag in diefem Gutachten dahin geftellt, und einer fpateren Untersuchung vorbehalten bleiben. Allein jedenfalls ändert die ausdrücklich oder ftillschweigend vereinbarte Bergutung daran nichts, daß der hinterlegungsvertrag vorzugsweise oder im überwiegenden Intereffe des Sinterlegers geschloffen wird 14). 11m bies zu beweisen, durfen wir unfere Beispiele nicht aus der handels rechtlichen Brazis, fondern muffen fie aus dem gewöhnlichen burger lichen Rechtsverkehr nehmen. Go häufig nun bier die unentgeltliche Sinterlegung vortommt, fo felten ift die entgeltliche, es fei denn, daß man hierzu die Singabe unserer Gepäckftucke an die Portiers der Bahnhofe, unferer Rode, Bute, Schirme und Stode an die Garde robendiener in Theatern, Ronzert= und Klubhäufern, Museen u. f. w gur Aufbewahrung rechnet. 15) Aber felbft in diefen Fällen ift bei Bortheil des Sinterlegers verhältnigmäßig fo groß und der Bortheil des Bewahrers verhältnigmäßig fo unbedeutend, daß Letterer be der Charafterifirung des Geschäfts im Gangen gar nicht in Anfchlag

<sup>14)</sup> Im Handelsrecht hat bekanntlich das Depositengeschäft eine sehr bedeutend Ausbildung erlangt; vergl. z. B. Cohn in Endemann's Handbuch des Handelst Band III S. 884 ff., und ich glaube, daß nach handelsrechtlicher Auffassung de obige Sat ganz entschieden richtig ist.

<sup>15)</sup> In den meisten Fällen stellt die Berwaltung dieser Anstalten im Interessischer Besucher den zur Ablegung jener Gegenstände ersorderlichen Raum un dessen Ausrüstung unentgeltlich, und weist ihre Diener an, dem Publikum beir Ab- und Hinlegen und beim Wiederabholen seiner Sachen behülflich zu sein. Da mit der Entgegennahme dieser Sachen durch die Diener zwischen dem Abgebe und der Berwaltung ein Hinterlegungsvertrag geschlossen wird, kann nicht ohn Weiteres bejaht oder verneint werden, es kommt vielmehr noch auf andere Unstände an. Die Psennige, welche dem Diener im Boraus oder bei der Zurüd gabe gezahlt werden, erscheinen zuweilen als Trinkgeld (Geschenk) für die erwiesen Gesälligkeit des Entgegennehmens und Zurückgebens, zuweilen aber als Velohnum (Nequivalent) für die geleisteten Wärter- oder Bewachungsdienste. Wan kan daher nicht in allen derartigen Fällen ohne Weiteres auf einen zwischen der Diener und dem Ableger geschlossen entgeltlichen dinterlegungsvertrag schließer

gebracht werden tann. Man nehme nur den Fall, daß beim leb= haften Drangen des nach der Garberobe eilenden Bublitums der meistens auf enge Lotalitäten angewiesene Diener in der gebotenen Gile einen Rod verwechselt, und dieferhalb, da er nach dem Entwurfe felbft für leichte Sahrläffigfeit einzusteben bat, vom hinterleger auf Schabenserfat belangt wird. Er hatte einen Berth von etwa 80 Mart empfangen, die Gefahr des Berlufts diefes Berths durch Berwechslung dem Gigenthumer ab- und auf fich genommen und foll nun ein Aequivalent in feinem Anspruch auf etwa 20 Pfennig finden! Es wird Niemand in Abrede ftellen, baß diese Art von hinterlegung lediglich im Interesse des hinterlegungs= bedürftigen Bublitums in unfere Bertehrsordnung eingeführt worden ift, Grund genug fur ben Befetgeber, daß er diefem Binterlegungsvertrag den Stempel eines ausschließlich zum Bortheil des Sinterlegers gereichenden Rechtsgefchafts aufdrudt, und dann auch bezüglich des Erfüllungsorts die Ronfequengen zieht. Man wird nicht einwenden durfen, daß es für den beregten Sall einer fo weitläufigen Untersuchung gar nicht bedurft hatte, indem fich die Bablung der hinterlegungsvergutung im Garderobeort von felbst verftebe, weil dieser Ort der mindestens stillschweigend vereinbarte Erfüllungsort fei. Diefe Entgegnung irrt, benn die allgemeine Borftellung eines hinterlegers, daß er feine Bergutung beim Abholen feines Rocks gablen werde und die Borftellung des Dieners, daß er bei der Ruckgabe deffelben feine Bergutung erhalten werde, reichen felbst bei übercinftimmender Sitte und Gewohnheit nicht aus, einen ftillschweigend vereinbarten Erfüllungsort anzunehmen. Die Betheiligten machen fich diefe Borftellungen boch immer nur für die regulären, nicht aber für ausnahmsmeise Berhältniffe, und treten folche ein, in welchen, ohne daß einen ober den anderen der Betheiligten eine Schuld trifft, die Rahlung der Bergutung beim Abholen nicht ftattfindet (es bricht 3. B. mahrend des Rongerts ein Brand aus, in der Berwirrung holt fich jeder Hinterleger fein Rleidungeftud, ohne durch Suchen nach Aleingeld das übrige Bublitum aufzuhalten), so wird nach Berlauf von Tagen und Wochen boch feiner der Betheiligten auf dem Garde= robeort als Erfüllungsort beharren konnen, mahrend er es konnte, wenn in der That der Garderobeort als Erfüllungsort vereinbart worden ware, ba eine nachträgliche Beranderung in den örtlichen Berhalt= niffen der Betheiligten feinen den vereinbarten Erfullungsort verichiebenden Ginfluß bat.

Im Nebrigen habe ich noch keine Gelegenheit gehabt, Fälle eines entgeltlichen eigentlichen Depositums im gewöhnlichen bürgerlicher Berkehr zu bevbachten. Es gibt ja verschiedene Arten von Schuld verhältnissen, bei welchen dem Schuldner neben andern Berbindlich keiten auch die der Bewahrung einer beweglichen Sache vor nach theiligen äußeren Einflüssen obliegt, wie der Kaufvertrag, der Auftrag die Geschäftsführung, der Dienstvertrag u. a. m., allein dieselber haben einen entschiedenen anderen rechtlichen Charafter, wie das Depositum.

Nach Vorstehendem wird man also für den entgeltlichen Hinter legungsvertrag annehmen müssen, daß der Verwahrer nicht blos di verwahrte Sache nur da zurückzugeben braucht, wo sie im Fall de Unentgeltlichkeit zurückzugeben ist, sondern auch die vereinbarte Ber gütung, geradeso wie die von ihm gemachten Auslagen, am Bestimmungsort des geschuldeten Geldes, beispielsweise an seinem Wohn orte verlangen kann, und nicht nöthig hat, sein Geld am Wohnort de Hinterlegers abzuholen.

Der Entwurf hat pringipiell das f. g. depositum irregulare au der Lifte unferer Rechtsinstitute geftrichen, und erblickt in der Sinter legung vertretbarer Sachen für die Fälle, daß vertragsmäßig nich diefelben Individualsachen, fondern gleiche Quantitäten gleicher Sache gurudgegeben werden follen, pringipiell ein Darlehnsgefchaft. folgt hierbei einer modernen Auffaffung und einigen modernen Befeten Es ift hier nicht der Ort, die gangliche Unrichtigkeit diefer Recht auffaffung und die Nothwendigkeit der gefetlichen Unerkennung de im wirthschaftlichen Berkehre nicht nur bestehenden, sondern auch gan unentbehrlichen irregulären Sinterlegungegeschäfts mit feinen eiger thumlichen, dem Darlehn gang fremden Seiten bes Raberen nachgi weisen, es wird dies vielmehr die Aufgabe eines besonderen Gutachten Doch will ich hier Dreierlei in Rurze anführen. ift nicht richtig, mas die Motive behaupten, daß die Annahme eine Darlehnsvertrags in jenen Fällen der Intention der Barteien en Der ländliche Dienstbote, der nach Berlauf eines Sahre mit feiner Berrichaft abrechnet, und einen gewiffen Betrag als loh zu empfangen hat, erfucht jene, diefen Betrag ihm aufzuheben. glaubt feine Erfparnig bei feiner Berrichaft beffer als bei fich auf gehoben, theils weil er felbft teinen hinlanglich ficheren Berfchluß haben pflegt, theils weil er damit der Bersuchung gelegentlicher in nöthiger Ausgaben mehr entrückt ift. Die Forderung aus der Carlotte Contract

Lohnverhältniß foll mit der Abrechnung erloschen sein, es wird daher der Empfang des Lohnes im Lohnbuche quittirt, und die jum Aufheben gegebene Summe bem Dienftboten gutgefchrieben. Mit feiner Einwilligung legt fodann die Berrichaft die empfangene Summe in ihre Raffe und vermischt fie mit ihrem eigenen Die Betheiligten faffen das neue Geschäft durchaus nicht als ein Darlehn auf, die Herrschaft ist nichts weniger, wie fremden Belbes bedürftig, fie ift es, welche ihrem Dienstboten mit dem Aufheben des Geldes einen Gefallen erweift, und der Gedante, daß er durch Leihen des Geldes feiner Herrichaft eine Gefälligkeit erweise, liegt ihm durchaus ferne. Der zweite Unterschied des Darlehns und des irregularen Depositums besteht barin, daß zwar bas Darlehn auch ein Att des Bertrauens des Gebers gum Empfänger ift, das irregulare Depositum aber ein Att des höchsten Bertrauens. Der Bermahrer hat ftets das Gefühl, daß er fremdes Geld in feiner Raffe hat, daß er, wenn er nicht unredlich handeln wolle, ftets soviel Beld parat halten muffe, daß er es auf erftes Unfordern des Sinterlegers jofort gurudgeben tonne, mahrend der Darlehnsempfanger das Bewußtsein-hat, daß er das empfangene Geld zu seinen Zweden gebrauchen durfe, eine gleiche Summe baber auch nicht ftets in sciner Raffe bereit zu halten brauche, und daß er nicht unredlich handele, wenn er den fordernden Gläubiger bezüglich der Rückzahlung auf einige Tage vertröfte. Andrerseits will der hinterleger einer Geld= fumme in jedem ihm beliebigen Augenbliche fein Geld "greifen" konnen. Ber, um an einem bestimmten Tage einen Saustaufsschilling begablen zu konnen, allmählig feine Ausstände einzieht, und die ein= gehenden Belder bei einem kleinen Provinzialbankgeschäft als Summen deponirt, wird es mit Recht übel vermerken, wenn ihm bei der Burudforberung entgegengehalten wird, man habe das Geld bei einem hanptftädtischen Bankgeschäfte liegen, und bedurfe einiger Tage, um es zur Rückzahlung zu bringen. Der Entwurf hat denn auch, und das ift die dritte Bemertung, die ihm entgegengehalten werden muß, gefühlt, daß das depositum irregulare denn doch nicht gang im Darlehnsbegriff aufgebe, und hat im § 618 die Bestimmung aufge= nommen, daß im Zweifel für jenen Darlehnsvertrag als vereinbart anzunehmen fei, daß in Ansehung der Zeit und des Ortes der Burudgewährung die für den hinterlegungsvertrag geltenden Boridriften anwendbar fein follten. Die Motive erläutern dies fo, daß wenn die Barteien gleichwohl den Bertrag als Bermahrungs- oder

Sinterlegungsvertrag bezeichnet oder von Sinterlegen oder "in Be mahrung geben" gefprochen ober in ahnlicher Beife fich ausgedruc hatten, dies mit Entschiedenheit darauf hinweise, daß nicht die Gi gehung eines lediglich nach den für das Darlehn geltenden Recht normen zu beurtheilenden Bertrags bezweckt gewesen, sondern de gemiffe (?), dem hinterlegungsvertrage eigenthumliche, mit dem B griffe des Darlehnsvertrags immerhin noch verträgliche Befonde beiten Blatz greifen follten. Bei einem Bertrage des bezeichnet Inhalts burfe in diefer Sinficht mit voller Sicherheit angenomm werden, es follten in Absicht auf Zeit und Ort der Reftitution nie die für den Darlehnsvertrag, sondern die für den Sinterlegung vertrag beftebenden Grundfate gur Richtschnur dienen. Rach meine Dafürhalten ift dies eine Runftelei. Bas aus dem wirthichaftlich und rechtlichen Befen bes depositum irregulare gefolgert werden mu foll hier auf eine ftillschweigende Willenscrklarung der Kontrabent zurückgeführt werden. Die Barteien follen ein Mifchgeschäft Darlehn und hinterlegungsvertrag beabsichtigt haben, ein hinte legungs-Darlehn oder ein in Bermahrung gegebenes Darlehn. lehn und Sinterlegung find zwei Begriffe, die fich ausschließen; gu Berkehrsinftitute mit gang verschiedenen Zweden; und wenn beide von der, gerade hier uns interreffirenden Seite ihrer rechtlich Natur betrachten, fo finden wir, daß das Darlehn nur gum Borth des Schuldners, das irregulare Depositum aber zum Bortheil d Blaubigers gefchloffen wird. Wenn dies nicht verkannt werden tan fo mußten wir nach der Auffaffung des Entwurfs in dem Befchi der Bermahrung einer Beldjumme ein Beschäft erbliden, welches au ausschließlichen Bortheil des Schuldners und zugleich zum ausschlie lichen Bortheil des Gläubigers geschloffen mare.

Diese Untersuchung war nöthig, um die Ansicht des Entwur von der Entbehrlichkeit des Rechtsinstituts des depositum irregula zu widerlegen, und den Beweis zu führen, daß bei diesem Geschä der Erfüllungsort derselbe ist, wie bei der Hinterlegung einer in viduell bestimmten Sache. Dem Resultat nach stimmt der Entwur wie gezeigt, damit überein.

Das verzinsliche irreguläre Depositum unterliegt denselb Grundsätzen. Es ist nach der Auflassung des Lebens kein verzin liches Darlehn, und gilt in allen Formen seiner Erscheinung im Be kehre als zum Vortheil des Deponenten geschlossen. Auch dies si in einem späteren Gutachten nachgewiesen werden. 16) Die Zinsen sind, wie das Hauptgelb, dem Deponenten nicht zu bringen, sondern beim Depositar abzuholen.

2. Der Auftrag. Nach bem Entwurf ift die Unentgeltlichkeit tein darafteriftisches Mertmal des Auftrags. Der Auftraggeber tann fich verpflichten, für die Ausführung des Auftrags dem Beauf= tragten eine Bergütung zu gewähren (§ 586). Die Motive erkennen in Uebereinstimmung mit der Doctrin, der Praxis, der neueren Gefetgebung und neueren Entwürfen mit Rocht an, daß durch die Bereinbarung einer Bergutung an dem Befen des Mandats nichts geandert werde, und der Auftrag insbefondere nicht ben Charatter eines gegen= feitigen Bertrags annehme. Damit ift wohl auch anerkannt, daß diefes Schuldverhaltnig trot der zugefagten Bergutung vorzugsweife den Bortheil des Auftraggebers bezwedt. Gin Blid in den täglichen burgerlichen Berkehr bestätigt dies. Man nehme: ein Dekonom in Baden ersucht einen befreundeten Dekonom in Beffen, ihm auf dem bevorstehenden Pferdemarkt in Frankfurt a. M. ein Pferd von der und der Beschaffenheit zu taufen. Es geschieht; der Beauftragte hatte zwei Tage dazu nothig gehabt, hatte zur Bestreitung seines Lebensunterhalts in Frankfurt und auf der Reise eine Menge Roften aufgewendet, und mahrend beider Tage feine Thatigkeit in feiner eigenen Birthschaft verfäumt. Wenn er schablos gehalten werden foll, fo muffen ihm nicht nur alle feine nothwendigen Auslagen, fondern auch ber Berluft, ben er fich durch feine Unthätigkeit ju Saufe jugezogen hat, wie namentlich die Rosten der Ginftellung eines Berwalters ober von Taglöhnern ersetzt werden. Saben die Parteien von vornherein eine alle jene Schaben umfaffende Bergutung verabredet, fo tann darin weiter nichts als eine Schadloshaltung bes Beauftragten er-Dies tritt namentlich in den Fällen deutlich hervor, in welchen der Beauftragte ju Folge feines Berufs auf einen ge= wiffen Taglohn ober ein tägliches Honorar angewiesen ift, und der Ausrichtung des Auftrags fo und soviel Stunden und Tage opfern mußte, mahrend welcher Beit er nichts verdienen konnte. Sat der Auftrag eine mehr oder weniger umfangreiche, schwierige, zeitraubende und verantwortungsvolle Bermögensverwaltung, die Beräußerung ober Berpachtung von Grundftuden, den Umtausch von Werthpapieren,

<sup>19)</sup> Einweilen verweise ich auf S. 113 ff. meiner Lehre vom Erfüllungsort, und auf Cohn in Endemanns Handbuch Bb. III S. 925 ff.



die Erhebung von Raufgeldern und Binfen, die Anlegung von & pitalien u. dergl. mehr jum Begenftande, fo erfcheint die bierfur gefagte Bergutung in der That nur als eine Schadloshaltung b Beauftragten für die im Intereffe des Auftraggebers verwende Arbeit und übernommene Gefahr, und fie ift im Berhaltniß gu b der Berwaltung unterliegenden und dem Beauftragten anvertraut großen Werthen und dem dem Auftraggeber erwachsenden Rugen n ein Minimum, ein Mittel zur Beftreitung des vollen oder theilmeif Lebensunterhalts des Beauftragten mahrend der Bermaltungsperio fo daß an dem überwiegenden Bortheil diefes Schuldverhaltniffes f den Auftraggeber nicht gezweifelt werden fann. Will man ichlief die Dienstleiftungen des Arztes oder Rechtsanwalts unter den & fichtspunkt des Mandats bringen, fo haben die ausdrücklich oder it fcmeigend bedungenen Honorare ebenfalls nur den Charafter ein Bergütung für deren zumeist miffenschaftliche Thätigkeit, und ftel gu dem toftbaren Gute ber gefährdeten Befundheit oder des in Fri gestellten Rechts in feinem nennenswerthen Berhältniffe. diefen Fallen wird daher die Bahlung der bedungenen Bergutu beim Beauftragten und nicht beim Auftraggeber zu machen fein.

# b) Schuldverhältniffe gum Bortheil des Schuldners. § 8.

Schuldverhältniffe, welche lediglich zum Bortheil des Schuldnigereichen, find unzweifelhaft die Gebrauchsleihe und das Darlehn.

1. Die Gebrauchsleihe. Man nehme den Fall, zwei Gubesitzer, von welchen der eine in A, der andere in K wohnt, tref in Z zusammen, und verspricht hier der erstere, dem andern für bevorstehende Erntezeit zwei Pferde, die auf seinem Gute in Bhalten werden, zur Benutzung auf dessen Gute X zu leihen. Pferde werden vom Berwalter des Entleihers in B abgeholt 1 nach X gebracht. Nach Beendigung der Ernte soll die Kückgabe solgen, und fragt es sich, wo? Es ist von vornherein klar, daß Ort des Gebrauchsleihversprechens Z und der Bohnort A und K ganz interesselse Orte gar nicht zur Wahl stehen können. LInteresse sind nur der Standort B und der Gebrauchsort X. Leihvertrag bezweckt lediglich den Bortheil des Entleihers, und w daher nach obiger Regel der erstere Ort als Erfüllungsort anzuse sein, der Entleiher wird die Pferde auf seine Kosten nach ihr Standorte zurück verbringen müssen, und der Berleiher sie nicht

the state of the state of

Bebrauchsorte abzuholen haben. Un der Richtigkeit diefes Resultats wird Riemand zweifeln, unrichtig ift es aber, daffelbe als ein Broduft der jedesmaligen Absicht der Contrabenten auszugeben, denn es wird gewiß gablreiche Fälle geben, in welchen die Contrabenten beim Abschluß des Bertrags an den Ort der Ruckgabe gar nicht benten. Und was foll geschehen, wenn fie im Ginzelfall nicht baran gedacht haben, und wenn etwa durch Gid entschieden wurde, daß sich der Entleiher hierüber gar feine Bedanken gemacht, oder daß er im Begentheil fich gedacht habe, der Berleiher murde die Pferde gelegentlich durch feine Rnechte abholen laffen? Goll in einem folchen durch Gid entschiedenen Falle der Berleiher die Pferde abholen muffen? Bu diefer Anficht wird fich Niemand bekennen. Wenn nun dennoch jeder Jurift und Laie fich für das Zurudbringen der Pferde durch den Entleiher entscheidet, so fragt es sich, mas denn der mabre hierzu treibende innere Grund ift. Man könnte erwidern, das bem Leihvertrag charafteriftische Moment der Gefälligkeit bestimme hierzu, denn wer durch eine, einem Undern erwiesene Gefälligkeit seine wirthicaftliche Ordnung ftore, habe gegen diefen einen Anspruch auf einen gewiffen Dank, der sich in der Wiederherstellung diefer Ordnung durch Burudbringen der Sache an ihren Standort bethätige. gesehen jedoch davon, daß diefer Sat fchlieflich ju einer Bergutung für den überlaffenen Bebrauch führen murde, fo tann das Befet nie und nimmermehr den Empfänger einer Bohlthat oder Gefälligkeit zu einem positiven Danke verpflichten, und andererfeits feben wir doch auch andere zum Bortheil des Schuldners gefchloffene Geschäfte, die entschieden nicht Gefälligfeitsgeschäfte find, bei welchen eine innere Stimme uns fagt, daß der Schuldner bringen muffe und der Blaubiger nicht abzuholen brauche, und wiederum Gefälligkeitsgeschäfte, bei welchen wir keinen Augenblid darüber im Zweifel find, daß der gefällige Schuldner zu bringen, und der die Befälligkeit empfangende Bläubiger nicht abzuholen hat. 17) Ift hiernach das Gefälligkeitsmoment für den Erfüllungsort nicht bestimmend, welches sonstige im Charafter der Gebrauchsleihe liegende Moment foll es denn fein, welches uns dazu drängt, den Erfüllungsort an den Standort der

<sup>17)</sup> Es tauft z. B. Jemand aus Mitleid und ohne daß er einer Sache auch nur im Geringsten bedürftig ift, dieselbe einem in Noth befindlichen Besitzer gegen den werthentsprechenden Preis ab. Trot seiner damit bewiesenen großen Geställigkeit wird er, wenn nichts Anderes verabredet ist, den Kaufpreis beim Berstäufer zu zahlen haben.

geliehenen Sache zu legen? Ich glaube, daß kein anderes gefunden werden kann, als das, daß der Leihvertrag ein lediglich zum Bortheil des Entleihers in den Rechtsverkehr eingeführtes Institut ift, und daß Derjenige, der durch den Abschluß eines Vertrags einen wirthschaftlichen Bortheil für sich erstrebt, auch die mit der Erlangung desselben verbundenen Opfer zu bringen hat.

Der Standort der geliehenen Sache zur Zeit des geschloffenen Bertrags ift ber Ort der Rudgabe. Dies trifft auch dann zu, wenn fich die Sache zu jener Beit an einem anderen Orte mit vorübergebendem Aufenthalte befand. Man nehme den Fall: Gine Gifengießerei und Maschinenfabrit in Frankfurt a. D. hatte einer Dampfziegelei in Worms die käufliche Lieferung einer großen Dampfmaschine (Reffel mit Bertinengen) verfprochen, und nach Abschluß dieses Bertrags der Dampfziegelei den unentgeltlichen Gebrauch einer Lokomobile mahrend ber Beit bis zur Lieferung ber Dampfmaschine zugefagt. Die zugefagte Lokomobile befand sich zu jener Beit in Speper, wohin fie miethweife ober unentgeltlich gelichen mar; fie murde von da abgeholt, nach Worms gebracht und hier in Betrieb gefett. Eintreffen der täuflich gelieferten Dampfmaschine murde die Lotomobile entbehrlich, und nun foll fie gurudgegeben werben. dies zu geschehen? Man wird keinen Augenblick darüber im Ameifel sein, daß Speyer als vorübergehender Aufenthaltsort der Lokomobile für die Rückgabe ein gang intereffelofer Ort ift, und daß fie an ihrem Standorte Frankfurt a. M. gurudgugeben ift.

2. Das Darlehn. Ift dasselbe ein unverzinsliches, so gereicht es lediglich dem Schuldner zum Bortheil, da ihm die Möglichkeit des Gebrauchs während der Vertragszeit zur Deckung seiner Bedürfnisse gegeben ist. Man kann nicht entgegnen, ein Bortheil erwachse dem Empfänger deshalb nicht, weil er die empfangene Quantität ganz und voll wieder zurückgeben müsse. Man kann auch nicht auf Einzelfälle verweisen, in welchen der Empfänger das dargeliehene Geld unangebrochen oder unverwendet in seiner Kasse habe liegen lassen, oder in unwirthschaftlicher Weise und zu seinem eigenen Nachtheile verwendet habe. Bei der rechtlichen Charakterisirung eines Berkehrsinstituts hat das Gesetz auf seinen wirthschaftlichen Zweck zu sehen, und darf von einem möglichen Mißbrauch desselben sich nicht leiten lassen. Der wirthschaftliche Zweck des Darlehns ist sein Gebrauch zum Bortheil des Empfängers, und das Gesetz muß es daher als ein zum Bortheil des Schuldners geschlossenes Geschäft ansehen und

behandeln. Dann aber muß als Erfüllungsort der Schuld des Empfangers der Standort des Borraths des Gläubigers an Sachen derfelben Gattung zur Beit ber Singabe des Darlehns gelten. Bar das Darlehn ein Gelddarlehn, fo muß der Standort des Baarver= mogens aufgesucht werden. Ift der Gläubiger ein Privatmann, d. f. weder Raufmann noch sonstiger Gewerbetreibender, so wird ber Standort feines Baarvermogens in der Regel an feinem Wohnorte Satte er es jedoch einem Andern gur Berwaltung übergeben, und war das Darlehn durch den Berwalter ausbezahlt worden, fo ift der Sit der Berwaltung Standort und darum Erfüllungsort. Ift der Gläubiger Raufmann ober fonstiger Gewerbetreibender, fo criceint fein Geschäftsfit mit dem Raffenlotal als Standort und Erfüllungsort. Satte das Darlehn Sachen einer anderen Gattung jum Gegenstande, fo ift ber Stanbort bes besfallfigen Bermögens aufzusuchen. Satte beispielsweise ein Landwirth einem anderen Landwirthe Beigen gelieben, fo wird fein Dekonomiehof mit Scheune Standort feines Beigenvorrathe fein, und ber Schuldner muß die geliebene Quantitat dafür gurudbringen, mag auch der geliebene Beizen bem Darlehnsempfänger f. B. auf bem Felde ober auf bem Bege nach dem Dekonomiehofe gegeben worden fein. Der Ort der hingabe des Darlehns, felbst des Gelddarlehns, also ber Ort des Bertragsabschlusses an sich ift ein interesseloser Ort. Spreche ich auf der Reise einen ebenfalls auf der Reise befindlichen Freund behufs Bezahlung einer Schuld um ein Gelddarlehn an, jo habe ich es nach Beendigung der Reife meinem Gläubiger zu bringen, und ich kann ihn nicht auf den Empfangsort verweifen.

Die für das unverzinsliche Darlehn gefundenen Resultate gelten aber auch vom verzinslichen Darlehn. Letzteres kann aus Gefälligkeit gegeben werden, allein das Gefälligkeitsmoment ist kein charakteristisches Merkmal dieser Darlehnsart. Der sein Geld ausleihende Kapitalist erstrebt einen Bermögensvortheil in der Gestalt von Zinsen, allein der vorzugsweise Bortheil dieses Geschäfts ist auf Seiten des Darlehnsschuldners, die Zinsen sind nur ein Ersatz für den dem Geber entgangenen Gebrauch seines Kapitals während der Vertragszeit, eine Bergütung für die Arbeit des Kapitals mährend der Vertragszeit, eine Bergütung für die Arbeit des Kapitals im Interesse des Empfängers. Das Leben theilt diese Auffassung vollkommen, und wir begegnen überall dem Rechtsbewußtsein, daß Kapital und Zinsen beim Darlehnsssläubiger zurück — bezw. zu zahlen sind ("frei in die Hände des Gebers").

e) Schuldverhältniffe zu beiderfeitigem Bortheile.

§ 9.

Es giebt eine Reihe von Schuldverhältnissen, die beim ersten Anblick als den Bortheil aller Betheiligten bezweckend erscheinen. Dahin gehören der Tausch- und Kausvertrag, die Miethe und Pacht, der Dienst- und Wertvertrag, der Maklervertrag, die Auslobung, die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Indessen dürsen wir uns mit dem Urtheil des ersten Blicks nicht zufrieden geben, müssen vielmehr die jedem Betheiligten zukommenden wirthschaftlichen Bortheile des Näheren untersuchen, und bei jedem Schuldverhältniß uns über das Moment klar werden, welches den Gesetzgeber bei der Wahl des Erstüllungsortes leiten soll.

- 1. Beim Taufchgeschäft liegt die Sache am Ginfachften und Bier wünscht jeder Betheiligte die Cache des andern gu haben und will für diefe feine eigene hingeben. Mögen auch im Einzelfall die Bedürfniffe des einen Taufchers nach der Sache des andern ftarter auftreten, als bei diefem, mogen die Intereffen beider am Umtausch objektiv verschiedenartig sein, und mag auch der eine die Initiative ergriffen und die Berhandlungen lebhaft und dringend geführt haben, mährend der andere nur widerwillig gefolgt ift, fo gilt doch in den Augen des Befetes, wie nach der Auffaffung bes Lebens, der Tauschvertrag als ein den Bortheil beider Contrabenten gleichmäßig bezweckender Bertrag. Daraus folgt für die Bestimmung des Erfüllungsorts die prinzipielle Gleichstellung beider Contrabenten, und der Gesetzgeber hat dann nur die Bahl, entweder jeden Theil jum Bringen der Sache an den andern zu verpflichten (Bringschuld) oder jeden Theil auf das Abholen der eingetauschten Sache vom andern Contrabenten zu verweisen (Solfchuld). Nach unferer früher gefundenen Regel, wonach der einen Bortheil Erftrebende die gur Erreichung beffelben erforderlichen Opfer felbft zu bringen hat, tann die Wahl des Gesetgebers nicht zweifelhaft sein, und ift daber der Erfüllungsort der Berbindlichkeit eines jeden Taufchers am bisberigen Standort feine Sache.
- 2. Der Raufvertrag. Wollte man dieses Schuldverhältniß ebenfalls als ein den Vortheil beider Contrahenten gleichmäßig bezweckendes ansehen, so müßte man bezüglich des Erfüllungsorts zu bemselben Resultate gelangen, wie beim Tauschvertrag, der Verkäuser brauchte also die verkaufte Sache nur an deren bisherigem Stand-

orte zu liefern und müßte den Kaufpreis beim Käufer abholen, und der Räufer hätte die Waare beim Verkäufer abzuholen und brauchte das Kaufgeld nur bei sich zu zahlen. Dies ist auch die Ansicht des Reichsgerichts für den Handelskauf. Unbezweifelt ist, daß der Berskaufer die Waare nur bei sich zu liefern hat; dies gilt sowohl für das Handelsrecht, wie für das bürgerliche Recht. Für letzteres aber muß nach einem ganz entschiedenen Rechtsbewußtsein unseres Verstehrslebens prinzipiell angeordnet werden, daß, falls nichts Anderes vereinbart ist, die Zahlung des Kaufpreises ebenfalls beim Verkäufer zu geschehen habe, daß also der Käufer den Kaufpreis dem Verkäufer bringen müsse, und die Kaufpreisschuld eine Vringschuld sei. Um dies darzuthun, müssen wir die verschiedenen Kategorien der Kaufverträge im bürgerlichen Verkehr, einschließlich der Kaufgeschäfte, welche auf Seiten eines der Contrahenten Handelsgeschäfte sind (Art. 277 H. G. B.), einer Beleuchtung unterziehen.

a) Betrachten wir zunächft bie Ronsumtionstäufe, die ber Saushaltungsvorftand ober ein Angehöriger für ihn mit einem f. g. offenen Beichafte megen Beichaffung von Baaren behufs Ernahrung, Rleis dung, Beizung, Ausstattung der Wohnung u. dgl. m. im Intereffe der Familie fchließt. Alle derartige Geschäfte find auf das Prinzip gegrundet, daß das maarenbedurftige Bublitum den Laden auffucht, die Baare sich aussucht, tauft und Zug um Zug zahlt. Gin prinsipielles Rreditiren der Raufpreife auf langere Beit murbe den Ruin des Beichafts herbeiführen, und mußte der Beichafteinhaber auch noch gar die freditirten Raufpreise bei feinen Schuldnern abholen, und zu biefem Behufe perfonlich fruh Morgens feine Gange antreten ober besondere Bedienstete dafur anstellen, fo murden die damit verbundenen Roften feinen Geschäftsverdienft weit überfteigen, und er müßte das Geschäft als unrentabel schließen. Dies murbe nicht blos einzelne, fondern fo Biemlich alle Gefchafte einer Stadt treffen, die Folge davon mare ein völliges Berschwinden aller, doch eine Monopolifirung weniger Geschäfte, eine Preisfteigerung und Berfchlechterung der feil gehaltenen Baaren, und damit eine grenzenlofe Benachtheiligung des Bublitums felbft. Es liegt daber im eigenen Intereffe des taufenden Bublitums, daß die Bahlung folcher gekauften Waaren Bug um Zug, und im Falle ausnahmsweisen Kreditirens doch im Geschäftslokale ftattfinde, und ber Gefetgeber nimmt fich nur diefes wichtigen Intereffes bes Bublitums an, wenn er in Uebereinstimmung mit dem all=

The state of the

gemeinen Rechtsbewußtsein von der Nothwendigkeit der Bahlung bes Raufgeldes beim Berkäufer die Raufpreisschuld für eine Bringschuld Bei der Betrachtung jener Borgange gewinnt man aber auch die Ueberzeugung, wie nothwendig für die Erhaltung der Bevölkerung folche Beschäfte find, wie ihre Erifteng von einem nicht gu beseitigenden Bedürfniffe des Bublitums gebieterisch gefordert wird, wie fie deffen wichtigfte Intereffen fordern und befriedigen und wie fie vom volkswirthschaftlichen Standpunkte aus überhaupt nur bagu da find, durch Bermittelung ber Mittel zur Befriedigung der unabweisbaren Bedürfniffe des Publitums diefem die größten Bortheile Diesen Bortheilen gegenüber ift der Bortheil, der diefen Geschäften aus den einzelnen Raufvertragen ichlieflich zufließt, von gang untergeordneter Bedeutung. Aber der Berkehr mit feiner Ronturreng forgt ichon dafür, daß diefer Bortheil fein übermäßiger ift, und wenn er auch in einzelnen Fallen in Folge von Ronjunkturen und zahlreichen anderen Umftanden ein erheblicher fein follte, fo gibt es auch Fälle genug, in welchen in Folge ungunftiger Umftande ein ben Rostenpreis übersteigender Gewinn nicht erzielt wird, und fogar mit Schaben vertauft werden muß. Burbe auf Geschäftsinhaber verwiesen, die im Laufe eines arbeitssamen Lebens zu einem großen Bermögen gelangt find, fo kann auf der anderen Seite wohl auch auf eine gleich große Rabl von Eriftenzen verwiesen werden, die es ju nichts gebracht haben oder megen schlechter Beschäfte zu Grunde gegangen find. Bon der Gestaltung der einzelnen Raufvertrage muß daher gang abgesehen werden, und vom volkswirthichaftlichen Standpunkte aus betrachtet ift das Raufgeschäft als Berkehrsinftitut ein Geschäft zum ausschließlichen oder doch vorzugsweisen Bortheil bes Käufers. Ift dies fo, fo verlangt das volkswirthschaftliche Gesammtintereffe, daß dem Berkaufer der Raufpreis gebracht, und daß er nicht genöthigt werde, benfelben bei feinen Schuldnern abzuholen. Opfer, welches fich ber Räufer mit dem Bringen des Raufpreifes auferlegt, ift benn auch nur ein icheinbares, benn nur baburch, bag er es fich auferlegt, wird ihm der Rauf und die Befriedigung feiner Bedürfniffe ermöglicht. Aber felbst im Einzelfall ift daffelbe nur von minimaler Bedeutung. In den überwiegend meiften Fällen zahlt er ja doch Bug um Bug, was bekanntermaßen seinen wirth schaftlichen Intereffen am meiften entspricht, und ift er einmal genöthigt, einen Kredit in Anspruch zu nehmen, so "geht es in Einem hin," wenn er bei der nächften Gelegenheit des Raufens den freditirten

Kaufpreis mitnimmt und zahlt. Das Gesagte trifft überall auch da zu, wo ein auswärtiger Haushaltungsvorstand das offene Geschäft einer Stadt aufsucht, kauft, die Waaren in Empfang nimmt und den Kaufpreis borgt.

Wir haben bisher den Fall betrachtet, in welchem Kauf und Lieferung der Waare im Geschäftslokale selbst stattsindet. Bei vielen Geschäften (Metzger, Bäcker, Kolonialwaarenhändler) kommt es aber auch vor, daß die mündlich, brieflich oder durch Boten bestellten Waaren durch das Dienstpersonal der Geschäfte den Kunden ins Haus gebracht werden. In diesen Fällen pflegt der Preis alsbald an den lleberbringer bezahlt zu werden; wird er aber kreditirt, so niuß ihn der Käuser später im Geschäftslokal bezahlen.

b) Auch das Markt- und Meggeschäft ift auf das Berkehrsprinzip der Erfüllung Bug um Bug gegründet. Doch kommt auch bei ihm ein Rreditiren des Raufpreises oder eines Theils beffelben häufig vor, vielfach weil der Raufer des Rredits bedürftig ift, vielfach aber auch weil die alsbaldige Auszahlung des Raufpreises dem berechtigten Intereffe bes Räufers widerstreitet. So pflegt bei Banbeln mit Bieh auf Biehmärkten vereinbart zu werben, daß ein Theil des Raufpreises erft nach Ablauf der Bahrichaftszeit bezahlt werden solle. Durch die Retention diefes Raufpreistheils sucht fich der Räufer den Erfat feines Schadens für den Fall zu fichern, daß das Raufobjett mit gesetlichen Mängeln behaftet sei oder die zugefagten Gigenschaften nicht habe. Bo ift in folchen Fällen bei mangelnder Bereinbarung der Reft des Raufpreises zu gablen? Man barf nicht behaupten, der Marktort fei stillschweigend vereinbarter Erfüllungsort, ober es ent= iprede dem muthmaglichen Billen der Betheiligten, daß bier gezahlt werde. Zwar geben wohl die meiften Berkaufer mit der Borftellung nach dem Markte, fich die Raufpreise alsbald gablen zu laffen, allein mit dem Preditiren geben fie diefe Borftellung fofort auf. Die Rredit- oder retentionsbedürftigen Raufer aber geben mit der Borftellung gum Martte, den Raufpreis oder einen Theil deffelben nicht alsbald zu zahlen. Die Absicht, benfelben in fpaterer Beit an bemfelben Marktorte gu zahlen, werden nur die wenigsten Käufer haben und fie ift auch rechtlich in fo lange gang bedeutungslos, als fie nicht in die Ericeinung tritt. Rach aufgehobenem Markte pflegt ber Marktort für beide Theile ein völlig intereffeloser Ort zu werden. Bauer, der durch den Ankauf von Zugvieh beim Beginn der landwirthichaftlichen Arbeiten im Frühjahr feinen Bedarf auf lange Beit

hinaus gedeckt hat, hat keine wirthschaftliche Beranlassung, einen der nächsten, in die Areditzeit fallenden Märkte zu besuchen. Selbst der verkaufende Handelsmann erscheint nicht regelmäßig auf den folgenden Märkten, er besucht andere, auf dieselben Tage fallenden Märkte. Bon wirklichem Interesse sind für die Betheiligten nur der Bohnort des Käufers und der Geschäftssitz des Berkäufers als Standorte ihres Baarvermögens. Daß die Bahl des Gesetzgebers nur auf letzteren Ort fallen kann, wird nach den unter a entwickelten Grundstätzen nicht bezweiselt werden können.

c) Aus Anlag einer großen Ronfurreng und des badurch hervorgerufenen Beftrebens, dem Bublitum den Untauf von Baaren fo leicht wie möglich zu machen, hat fich im modernen Berkehr das Inftitut der fogenannten Reisenden berausgebildet, die im Auftrage ihrer Saufer das tonfumirende Bublitum dirett auffuchen und von bemfelben täuflich Beftellungen entgegennehmen. Die Bortheile, die bem fonfumirenden Bublitum aus folden diretten Räufen (mit Bermeidung der Zwischenhandler) erwachsen, liegen auf der Sand. In diesen Borgangen dokumentirt fich zwar das Bestreben der vertaufenden Saufer, möglichft viel Beld zu verdienen, allein besmegen gieben fie doch aus dem einzelnen Gefchäfte teinen großeren Bortheil, als fie haben wurden, wenn fich das Publifum mit Umgehung des Reisenden dirett an ihren Beschäfdfit menden murde. ber Reisenden erscheinen als Geschäftsunkoften, die bei der Ralfulation ber Breife, wie alle andern Berftellungstoften, in Betracht gezogen Auf die einzelnen Baaren vertheilt, bewirken fie in der Regel nur eine fehr minimale Erhöhung des Preises, die praktifc um fo mehr verschwindet, als einestheils die Konturreng mit andern Beschäften und anderntheils der durch die Reisenden erheblich gefteigerte Baarenumfat und damit vervielfacte Gewinn ein Berabdrücken der Preise auf das möglichst niedere Dag bewirkt bezw. Die wirthschaftliche Lage des Publikums wird von einer etwaigen Preiserhöhung durchaus nicht benachtheiligt, denn es kauft billiger als vom Zwischenhandler am Plate, und in der Regel beffer, weil eine Großhandlung über eine bedeutend größere Auswahl gu verfügen hat, als der Detaillift. Auch in diefen Fällen gereicht alfo das Raufgeschäft zum vorzugsweisen Bortheil des taufenden Bublitums, und werden wir daber annehmen muffen, daß der Raufvertrag fowohl bezüglich der Lieferung der Baare, wie bezüglich der Bablung des Raufpreifes beim Bertaufer zu erfüllen ift. 3mar feben mir, daß

· Alexandria

das verkaufende Haus nach Eingang der Bestellung die Baarc von jeinem Beichaftesite aus dem Raufer gufendet, - und zu einem folden Schiden ift es, wie fpater gezeigt werden foll, verpflichtet -, allein Erfüllungsort ift und bleibt der Gefchaftsfit, und es erfüllt feine Berbindlichkeit in dem Momente, in welchem es die Baare Much pflegt in vielen Branchen bei einer gemiffen Größe des bestellten Berthes der Bertaufer portofrei zu fenden, doch geichieht dies nicht im Bewußtfein einer durch die rechtliche Natur des Raufgeschäfts gebotenen Rechtspflicht, sondern als einschmeichelnde Befälligkeit. Wenn es ichließlich viclfach vorkommt, daß der gur Empfangnahme von Geldern bevollmächtigte Reisende bei feiner nächsten Anwefenheit am Bohnort bes Runden die Bahlung des inzwischen fällig gewordenen Raufpreises entgegennimmt, so wird dies ebenfalls nur als eine freiwillige Erleichterung bes Beichaftsverkehrs, und durchaus nicht als Ausfluß einer Rechtspflicht angefeben. äußere Gestalt dieser Fälle ift nun freilich fo, daß der Berfäufer die gekaufte Waare unter Uebernahme der Transportkoften am Bohnort des Räufers abliefert und die Bahlung des Raufgeldes unter Ersparung der Berschdungstoften beim Räufer entgegennimmt, und diefe außere Geftalt hat vielfach zu der Annahme verleitet, daß der Kontraktsort und Wohnort des Räufers eigentlich Erfüllungsort fei, allein unfere nähere Betrachtung aller einschlagenden mirthschaftlichen Momente hat ergeben, daß diefelben auf den rechtlichen Erfüllungsort beim Raufvertrag einen verschieben= den Einfluß nicht haben. Die Baare insbesondere reift immerhin noch auf Befahr des Räufers, und mit ihrer Absendung hat der Bertaufer erfüllt. Und ftellt das Saus diefe Gefchaftstour ein, oder entzieht es dem Reifenden die Bollmacht zur Gelderhebung, fo muß der Raufer den Raufpreis auf feine Befahr und Roften dem verfaufenden Saufe zufenden, und erfüllt nicht ichon mit der Absendung, jondern erft mit der Ankunft und Empfangnahme des Geldes am Bestimmungsort Seitens des Berkaufers.

Keinem Bedenken unterliegt hiernach die Bestimmung des Ersfüllungsorts in den einsacheren Fällen, da der Käufer ohne besondere Einladung des Berkäusers, oder nur auf Grund einer in öffentlichen Blättern oder durch besonderes Zirkular erfolgten Einladung zum Baarenankauf brieflich und direkt sein Kausangebot macht.

d) Anders icheint fich auf den erften Anblid der Erfüllungsort beim Hausirhandel und bei den demfelben gleichstehenden Geschäften

Das eigenthümliche deffelben befteht darin, daß der au gestalten. Berkaufer mit seinen Baaren das Bublikum in deffen Saufern und Wohnungen aufsucht, ihm die Waaren felbst entgegenbringt und damit gleichsam sein Geschäft, Waarenlager und Raffe in jedem von ihm befuchten Saufe aufschlägt ober errichtet. Auch hier gilt das Pringip ber Erfüllung Bug um Bug, und wenn der Berkaufer die Baare bier übergiebt, fo bringt er fie nicht dem Räufer, sondern diefer holt fie vom Zwischen- oder Filiallager des Bertäufers ab, und wenn der Räufer hier gablt, fo holt der Bertaufer das Beld nicht beim Räufer, fondern dieser bringt es der Raffenfiliale des Bertaufers. Bon prattifcher Bedeutung wird diefer Gefichtspunkt namentlich bann, wenn es fich um die nachträgliche Lieferung einer Baare an Stelle ber mit den vertragemäßigen Gigenschaften nicht versebenen zuerft gelieferten handelt, oder wenn fich der Saufirer zur täuflichen Lieferung einer Gattungsfache, die er gerade nicht bei fich hat, verpflichtet. In der Regel wird hier ein ausdrücklich oder stillschweigend bestimmter Erfüllungsort gegeben fein. Wenn nicht, fo ift nicht etwa der heimische Geschäftsfit bezw. Wohnort bes Hausirers Erfüllungsort - bies murde bei den meiftens fehr geringfügigen Berthen der im Baufirhandel verkauften Waaren vielfach zu dem Resultat führen, daß die Roften der Berfendung vom Geschäftsfitz nach dem Bohnort des Räufers den Werth des Raufgegenstandes weit übersteigen - sondern beiderseitiger Erfüllungsort ift der Wohnort des Räufers, aber nicht als solcher, sondern weil er zur Zeit des Bertragsabichluffes Lagerund Raffafiliale des Berkaufers mar, und für die Bestimmung des Erfüllungsorts die gur Beit der Entstehung des Schuldverhältnifies vorhandenen Umftande maggebend find.

Zu den dem Hausirhandel gleichstehenden Geschäften gehören auch die Kaufverträge, welche wir im Haushalt mit den Landleuten schließen, die mit ihren Boden- oder sonstigen landwirthschaftlichen Erzeugnissen uns aufsuchen, oder die uns zu käuslichen Bestellungen größerer Duantitäten von Holz, Braunkohlen, Kartosseln, Obst u. dgl. in Wagenladungen auffordern. Beiderseitiger Erfüllungsort ist unser Haus, und wir haben daher nicht nöthig, die Kosten des Transports der Wagenladung vom Erzeugungsort dieser Landesprodukte nach unserer Wohnung zu tragen. Allein auch hier bringt uns der Verkäuser die Waare nicht und holt den Kauspreis nicht von uns ab, sondern wir holen die Waare vom Wagen ab und bringen den Kauspreis dem darauf wartenden Verkäuser.

- e) Es giebt noch eine Reihe von Kaufvertragen, die ein bejonderes Bertehrsgeprage nicht an fich tragen. So wenn wir Grundftude, landwirthichaftliche oder Baufer, taufen oder vertaufen, die im Saushalt entbehrlich gewordene Möbel verlaufen, den erforderlichen Bein vom Produzenten beziehen u. dgl. m. Zwar tritt hier nicht überall ein überwiegendes Intereffe bes Räufers am Raufgeschäft in die Erfcheinung, auch fallen bei dem Immobiliarvertäufen die Befahr und die Roften des Transports des gefauften Objekts meg, Standort und Bestimmungsort ber beweglichen Sache und bes Raufpreifes treffen meistens zusammen, die Uebergabe und Bahlung vollzieht fich in der Regel ohne die Gefahr und die Roften eines Transports, die Unbequemlichkeiten des Bringens und Holens find meiftens geringfügiger Ratur, und die von einem oder dem anderen Betheiligten dennoch zu bringenden Opfer find wegen der verhältnigmäßigen Seltenheit folder Raufvertrage im Leben des Gingelnen von feinem jonderlichen wirthschaftlichen Rachtheile. Der Gefetgeber braucht daber, wenn er Regeln über die Beftimmung des Erfüllungsorts beim Kaufgeschäft aufftellen will, auf die Natur dieser verhaltnigmäßig jeltenen Raufvertrage teine besondere Rucficht zu nehmen, und er tann insbesondere nicht den Richter anweifen, im Einzelfall barnach ju forfchen, in weffen Intereffe der Raufvertrag vorzugsweise ge= ichloffen murbe. Es muß ihm genugen, auf Grund feiner Renntniß des wirthschaftlichen Lebens den Erfahrungsfat auszusprechen, daß der Raufvertrag im Gefammtverkehr vorzugsweise den Bortheil des Räufers bezweckt. Aus diefem Grunde wird man daber insbefondere auch annehmen muffen, daß, wenn im Einzelfall weder ausdrudlich noch ftillschweigend ein Bahlungsort vereinbart worden fein follte, der Raufpreis für gekaufte Immobilien dem Berkäufer gebracht werden muß, und die Befahr und Roften ber Berfendung beffelben vom Räufer zu tragen find.
  - 3. Der Mieth= und Pachtvertrag bezweckt, freilich nicht in so umfassender Beise, wie der Kaufvertrag, die Befriedigung einer großen Anzahl dringender Bedürfnisse des Menschen. Wer nicht in der Bermögenslage ist oder es seinen Interessen nicht gemäß sindet, sich ein Haus, landwirthschaftliche Grundstücke, Pferde und Wagen, Bücher und sonstige Sachen der dienenden Welt zu kaufen, kann sich durch jenen Bertrag den Gebrauch dieser gebrauchsfähigen Dinge für die Zeit seines Bedarfs oder eines Theiles derselben sichern. Vom Standpunkt der Bolkswirthschaft aus bezweckt dieser Bertrag, gerade

Section .

wie der Raufvertrag, vorzugsweise die Forderung der Interessen der Gebrauchsbedürftigen, der Miether und Bachter, und wir muffen daber icon deshalb an dem allgemeinen Grundfate gelangen, das die beiderseitige Erfullung dieses Bertrage insoweit, als bewegliche Sachen zu leiften find, beim Bermiether und Berpachter zu geschehen hat. Betrachten wir die einzelnen Arten des Miethvertrags, wie fie im Berkehrsleben besonders häusig auftreten, so erkennen wir fofort, daß die Bahl eines anderen Orts zum Erfüllungsort den Gefammtverkehr in hohem Grade ichadigen wurde. Stehen Leihanstalten mit gewerbemäßigem Betriebe (Bucher, Musikalien, musikalische Buftrumente, Maschinen, Rleider u. dal. m.) in Frage, namentlich folche, bei welchen der Miethpreis nach ber Beit des Gebrauchs berechnet ju werden pflegt, jo wurde bei ihnen (von einigen Ausnahmen abgesehen die Berpflichtung des Bermiethers jum Bringen ber zu vermiethenden Sachen und zum Abholen derfelben und des Breifes foviel Beit, Arbeit und Roften verursachen, daß das Geschäft garnicht ober nicht ordentlich oder nur mit Berluft betrieben werden konnte, die Roften insbesondere murben fo bedeutend fein, daß fie, auf den Miethpreis geschlagen, einen großen Rreis von Gebrauchsbedurftigen von der Benutung diefer Unftalten abhalten murden. Andererfeite übernimmt der Miether, der die gemiethete Sache abholt, fie nach gemachtem Gebrauch wieder zurud- und zugleich den Miethpreis mitbringt, nur unbedeutende Opfer, fie bestehen vielfach nur in zwei Bangen des Miethers ober feines Dienftboten gum Bermiether. Ift Hausmiethe ober Aderpacht zu bezahlen, fo wird das ichuldige Geld ohne Roften dem an demfelben Orte wohnenden Berniether oder Berpachter gebracht, und diefe haben nicht nöthig, mehrere vergebliche Bange jum Miether oder Bachter zu machen. Wohnt der Bermiether oder Bachter an einem anderen Orte, fo tann das geschuldete Beld mit verhältnigmäßig geringen Portoauslagen durch die Boft dem Gläubiger überbracht werden. Dies Alles rechtfertigt den Gefetgeber volltommen, wenn er für den Dieth= und Bachtvertrag die beider= feitige Erfüllung beim Bermiether und Bervachter anordnet.

4. Der Dienstvertrag erscheint, was nach Vorstehendem wohl nicht weiter begründet zu werden braucht, als ein Verkehrsinstitut, welches vorzugsweise die Förderung der Interessen des Diensteberechtigten bezweckt. Dies ergibt sich schon aus dem Begriff des Dienens. In den weitaus meisten Fällen wird sich der Ort der Leistung der vereinbarten Dienste schon aus der Beschaffenheit der

ielben oder aus einer ausdrücklichen oder ftillschweigenden Berein= barung ergeben; wenn im Ginzelfall nicht, fo braucht der Dienftver= pflichtete feine Dienste nur da zu leiften, wo er den allgemeinen Sit jeiner besfallfigen Thatigteit aufgeschlagen bat, und braucht auch die ihm übergebene Sache, an welcher er feine Dienfte bethätigt hat, nur bier gurudzugeben. Cbenfo wird auch in ber Regel für die Bablung der vereinbarten Bergutung ein bestimmter Ort gegeben sein. Wenn im Ginzelfall nicht, fo ift fie dem Dienstverpflichteten zu bringen, bies jedoch mit der felbstverftandlichen Ginfchrantung, daß hierfür junachst der Ort der dauernden Dienftthätigkeit deffelben maggebend ift. Wenn beifpielsweife die im Dorfe A mohnenden Maurergesellen mit einem Arbeiterzuge täglich morgens früh nach der mehrere Stunden entfernten Stadt Z fahren, den Tag über hier in Lohn arbeiten und Abends zurudtehren, fo konnen fie am Schluß der Woche die Bablung ihres Lohnes in Z auf dem Bauplate (oder einer benachbarten Bab= lungestelle) verlangen, fie tonnen bagegen nicht die Bablung an ihrem Bohnorte fordern, und ebensowenig tann man fie auf die Empfangnahme ihres Wochenlohnes an einer entfernteren, auf dem Wege nach dem Bahnhofe nicht gelegenen Bahlungsftelle verweifen.

- 5. Beim Werkvertrag hat, falls nichts Anderes vereinbart ist, der Besteller die ihm obliegende Gegenleistung nach Herstellung des Werks bei der Abnahme desselben zu bewirken (§ 573 Entw.). Der Uebernehmer braucht das Werk nicht aus der Hand zu geben, bevor er die Gegenleistung empfangen hat; zur Ausfolgung des Werks ist er nur Zug um Zug gegen Entrichtung der Gegenleistung verpslichtet (Mot. S. 492). Entscheidend für den Ort der Zahlung der Bergütung ist daher zunächst der Ort der Ablieserung des Werks. Dieser wird meistens durch die Beschaffenheit der Leistung oder durch ausdrückliche oder stillschweigende Bereinbarung bestimmt sein; wenn im Einzelfall nicht, so kommen die Grundsätze des Dienstvertrages zur Anwendung.
- 6. Daß beim Mäklervertrag die Berpflichtung zur Zahlung ber Bergütung (Mäklergebühr) eine Bringschuld sei, kann nach der Natur dieses Bertrages nicht bezweifelt werden.
- 7. Die Auslobung. Darüber, wo die Herstellung des in der difentlichen Bekanntmachung bezeichneten Werks oder die Bornahme einer sonstigen darin bezeichneten Handlung zu erfolgen hat, läßt sich ein allgemeiner Grundsatz nicht aufstellen. Es kommt alles auf die Beschaffenheit oder nähere Bezeichnung des Werks oder der sonstigen

Handlung an. Jedenfalls ist die geschehene Bollvingung derselben dem Auslobenden an dessen Bohnort oder Geschäftssit anzuzeigen und nach Thunlichkeit zu begründen und zu beweisen. Auch darüber, wo die Belohnung zu zahlen ist, kann ein allgemeiner Grundsat nicht aufgestellt werden, denn es gibt Fälle, in welchen es sich bei der Auslobung gar nicht um einen Bortheil des Auslobenden handelt, dann auch Fälle, wo es sich lediglich um den Bortheil des Bollbringenden handelt, ferner Fälle, in welchen der Bortheil des Auslobenden ein sehr großer, die dem Bollbringer zugesate Belohnung eine geringstigige ist, und schließlich Fälle, in welchen sich die beiderseitigen Bortheile ziemlich gleichstehen. Es muß also in jedem Einzelfalle die Frage des ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheils untersucht und entschieden werden, um zu bestimmen, ob die Belohnung beim Bollbringer oder beim Auslobenden zu zahlen ist.

8. Die Gefellschaft bezweckt den Bortheil aller Betheiligten. Sollte im Einzelfalle nicht vereinbart fein, an welcher Stelle die Beiträge zu leisten und die sonstigen Berbindlichkeiten der Gesellschafter zu erfüllen find, so braucht jeder es nur bei fich zu thun.

9. Auch die Gemeinschaft (§ 762 ff. Entw.) bezweckt die gleichmäßige Wahrung der Interessen aller Theilhaber und es braucht mithin ein Jeder seinen Antheil an den gemeinschaftlichen Lasten und Kosten nur bei sich zu zahlen.

## d) Schuldverhaltniffe ohne Bortheil.

**§ 10.** 

Es giebt zwei Kategorien von Schuldverhältnissen, welche weder dem Gläubiger noch dem Schuldner einen Bortheil gewähren. Die eine hat den Ersat eines Schadens, die andere die Herausgabe einer Bereicherung zum Gegenstande. Einen Schaden ersetzen heißt im Allgemeinen, einen Beschädigten in diesenige Vermögenslage bringen, in welcher er sich befinden würde, wenn das beschädigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Damit ist auch der Erfüllungsort gegeben. Wer eine Sache gestohlen, geraubt oder unterschlagen hat, muß sie dem Beschädigten an deren Standort zurückbringen, einerlei ob sie hier oder an einem andern Orte entzogen worden war. Wer aus Vorsat oder Fahrlässigkeit durch eine widerrechtliche Handlung einen Andern an seinem Körper oder seiner Gesundheit verletzt hat, muß die Schadensersatzsumme dem Verletzten an dessen Wohnort bringen Eine Bereicherung herausgeben heißt, Dassenige, um was das Ber-

mögen des Empfängers in ungerechtfertigter Weise vermehrt ist, so, wie es dermalen ist, herausgeben. Auch damit ist der Erfüllungsort gegeben. Ist der herauszugebende Gegenstand eine individuell bestimmte Sache, so braucht sie nur da geleistet zu werden, wo sie sich besindet, und ist er Geld, so ist der Standort des Baarvermögens des Schuldners Erfüllungsort.

# e) Shuldverhältniffe mit Rebenvortheil.

#### § 11.

Bir haben uns bisher mit solchen Schuldverhältnissen beschäftigt, welche, für sich allein betrachtet, einem oder dem andern, oder allen Betheiligten einen Bortheil gewähren oder nicht gewähren. Allein es giebt auch Schuldverhältnisse, welche zu einem konkreten Schuldverhältnisse in eine gewisse rechtliche Beziehung oder Berbindung treten. Solche Schuldverhältnisse sind beispielsweise die Bürgschaft und der Bergleich. Wo ist bei ihnen zu erfüllen?

1. Die Bürgichaft. Durch die Bestellung eines Bürgen erhalt der Blaubiger eine größere Sicherheit feiner Forderung, alfo ein wirthichaftliches But, beffen Werth je nach bem Grabe ber Solvenz und des Bablenwollens des Schuldners ein größerer oder geringerer ift. Je niedriger jener Grad, von um so höheren Werthe ift die jolide Burgichaft, und umgekehrt. Die Burgichaft bezweckt baber, an fich betrachtet, immer einen Bortheil für den Gläubiger und nicht für ben Burgen als Schuldner, mag auch das hauptschuldverhältniß feinen Bortheil für den Gläubiger haben. Dürften wir daher bei der Bestimmung des Erfüllungsorts der Bürgschaft lediglich dieses Nebenschuldverhältniß als selbständige Schuld zu Grunde legen, fo mußten wir zu dem Resultate gelangen, daß der Burge ftets nur bei fich zu erfüllen, daß er nicht zu bringen, sondern daß der Bläubiger zu holen habe. Bon diefer Auffassung ging auch das Reichsgericht bei seiner Entscheidung über den Erfüllungsort der Bürgschaft aus 18). 3ch halte jedoch diese Auffaffung nicht für richtig. Denn die Burgichaftsobligation muß, insoweit nicht kontraktliche Bestimmungen ihr einen gewiffen felbständigen Charakter verleihen, stets nur als accefforische Schuld aufgefaßt und behandelt werden, und es ergiebt nich daher schon hieraus die Nothwendigkeit, daß ihr Erfüllungsort am Ort der Erfüllung der Hauptschuld sei, und dies für das Recht

<sup>18)</sup> R. G. Entsch. Bd. 10 S. 283.

Handlung an. Jedenfalls ist die geschehene Bollbringung derselben dem Auslobenden an dessen Wohnort oder Geschäftssitz anzuzeigen und nach Thunlichkeit zu begründen und zu beweisen. Auch darüber, wo die Belohnung zu zahlen ist, kann ein allgemeiner Grundsatz nicht aufgestellt werden, denn est gibt Fälle, in welchen est sich bei der Auslobung gar nicht um einen Bortheil des Auslobenden handelt, dann auch Fälle, wo est sich lediglich um den Bortheil des Bollbringenden handelt, ferner Fälle, in welchen der Bortheil des Auslobenden ein sehr großer, die dem Bollbringer zugesagte Belohnung eine geringstügige ist, und schließlich Fälle, in welchen sich die beiderseitigen Bortheile ziemlich gleichstehen. Es muß also in jedem Einzelfalle die Frage des ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheils untersucht und entschieden werden, um zu bestimmen, ob die Belohnung beim Bollbringer oder beim Auslobenden zu zahlen ist.

8. Die Gefellschaft bezwedt den Bortheil aller Betheiligten. Sollte im Einzelfalle nicht vereinbart sein, an welcher Stelle die Beiträge zu leisten und die sonstigen Berbindlichkeiten der Geselfchafter zu erfüllen sind, so braucht jeder es nur bei sich zu thun.

9. Auch die Gemeinschaft (§ 762 ff. Entw.) bezweckt die gleichmäßige Wahrung der Interessen aller Theilhaber und es braucht mithin ein Jeder seinen Antheil an den gemeinschaftlichen Lasten und Kosten nur bei sich zu zahlen.

# d) Schuldverhaltniffe ohne Bortheil.

§ 10.

Es giebt zwei Kategorien von Schuldverhältnissen, welche weder dem Gläubiger noch dem Schuldner einen Vortheil gemähren. Die eine hat den Ersatz eines Schadens, die andere die Herausgabe einer Bereicherung zum Gegenstande. Einen Schaden ersetzen heißt im Allgemeinen, einen Beschädigten in diesenige Vermögenslage bringen, in welcher er sich besinden würde, wenn das beschädigende Ereigniß nicht eingetreten wäre. Damit ist auch der Erfüllungsort gegeben. Wer eine Sache gestohlen, geraubt oder unterschlagen hat, muß sie dem Beschädigten an deren Standort zurückbringen, einerlei ob sie hier oder an einem andern Orte entzogen worden war. Wer aus Vorsat oder Fahrlässigkeit durch eine widerrechtliche Handlung einen Andern an seinem Körper oder seiner Gesundheit verletzt hat, muß die Schadensersatzumme dem Verletzten an dessen Wohnort bringen Eine Bereicherung herausgeben heißt, Dassenige, um was das Ber-

mögen des Empfängers in ungerechtfertigter Weise vermehrt ist, so, wie es dermalen ist, herausgeben. Auch damit ist der Erfüllungsort gegeben. It der herauszugebende Gegenstand eine individuell bestimmte Sache, so braucht sie nur da geleistet zu werden, wo sie sich besindet, und ist er Geld, so ist der Standort des Baarvermögens des Schuldners Erfüllungsort.

## e) Shuldverhältniffe mit Rebenvortheil.

§ 11.

Wir haben uns bisher mit solchen Schuldverhältnissen beschäftigt, welche, für sich allein betrachtet, einem oder dem andern, oder allen Betheiligten einen Bortheil gewähren oder nicht gewähren. Allein es giebt auch Schuldverhältnisse, welche zu einem konkreten Schuldverhältnisse in eine gewisse rechtliche Beziehung oder Berbindung treten. Solche Schuldverhältnisse sind beispielsweise die Bürgschaft und der Bergleich. Wo ist bei ihnen zu erfüllen?

1. Die Burgichaft. Durch die Bestellung eines Burgen erhalt der Bläubiger eine größere Sicherheit seiner Forderung, also ein wirthichaftliches But, beffen Werth je nach dem Grade der Solvenz und des Bahlenwollens des Schuldners ein größerer oder geringerer ift. Je niedriger jener Grad, von um so höheren Werthe ift die jolide Burgichaft, und umgekehrt. Die Burgichaft bezweckt daber, an fich betrachtet, immer einen Bortheil für den Gläubiger und nicht für den Burgen als Schuldner, mag auch das Sauptschuldverhaltniß feinen Bortheil für den Gläubiger haben. Dürften mir daher bei der Bestimmung des Erfüllungsorts der Bürgschaft lediglich dieses Nebenschuldverhältniß als selbständige Schuld zu Grunde legen, fo mußten wir zu bem Resultate gelangen, daß der Burge ftete nur bei fich zu erfüllen, daß er nicht zu bringen, sondern daß der Gläubiger zu holen habe. Bon dieser Auffassung ging auch das Reichsgericht bei seiner Entscheidung über den Erfüllungsort der Bürgschaft aus 18). 3ch halte jedoch diese Auffassung nicht für richtig. Denn die Burgicaftsobligation muß, infoweit nicht kontraktliche Beftimmungen ihr einen gewissen selbständigen Charakter verleihen, stets nur als accessorische Schuld aufgefaßt und behandelt werden, und es ergiebt nich daher schon hieraus die Nothwendigkeit, daß ihr Erfüllungsort am Ort der Erfüllung der Hauptschuld sei, und dies für das Recht

<sup>18)</sup> R. G. Entsch. Bb. 10 S. 283.

des Entwurfs um fo mehr, als § 672 deffelben bestimmt, daß de Bürge für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit in deren jeweiliger Bestande und Umfange hafte.

Dies trifft freilich nur für diejenigen Falle gu, in welchen Bürgichaft zunächst und vorzugsweise im Intereffe des Schuldner geftellt murde, im Auftrag ober in nütlicher Führung ber Befchaf deffelben, wenn fie geftellt wurde, um demfelben den Abichlug b Sauptgeschäfts mit dem Gläubiger überhaupt zu ermöglichen ob ferneren Rredit zu gewähren. Wenn der um ein Darlehn Ang gangene erklärt, er wolle es dem Rachsuchenden mohl geben, wer berfelbe ihm durch Stellung eines geeigneten Burgen Sicherheit f die demnächftige Rudzahlung des Geldes verschaffe, fo will er i damit feineswegs einen über die wirthichaftliche Natur des Darleh hinausgehenden Bortheil zuwenden, er will vielmehr nur Das habe was der Schuldner als forgfältiger und redlicher Kontrabent ich von felbst gemähren muß, nämlich Sicherheit der Forderung b Gläubigers. Das unter Stellung eines Burgen gefchloffene Di lehnsgeschäft ift daber gerade so zum ausschließlichen oder vorzug weisen Bortheil des Schuldners geschloffen, wie das ohne Burgichaft leiftung von einem foliden Darlehnsempfänger gefchloffene, und me ber Gläubiger bemnächst das Darlehn vom Burgen guruckfordert, verschafft er fich damit feinen größeren Bortheil, als wenn er fe Beld von dem Hauptschuldner einfordern wurde. Bang anders lie die Sache, wenn fich Jemand lediglich im Intereffe des Gläubige für einen Schuldner verbürgt, wenn er ihm, bem Gläubiger, mit Berburgung ein Geschent machen will. Sier involvirt die Burgid einen mahren Bortheil für den Gläubiger, und diefe Burgid unterliegt alsdann, mas die Bestimmung des Erfüllungsorts betri den Grundfaten der Schuldverhaltniffe jum Bortheil des Glaubige fo daß beispielsweise ber Burge für ein Darlehn diefes nicht be Bläubiger, fondern bei fich zu gablen hat. In jenen Fällen at folgt die Bürgichaft der Sauptichuld, der Darlehnsbürge beifpielsme hat feine Berbindlichkeit am vereinbarten Erfüllungsorte, und deffen Ermangelung beim Gläubiger zu erfüllen, und der Sint legungsbürge hat den durch depositum irregulare hinterlegten Be betrag am Aufbewahrungsort zu geben.

2. Der Bergleich bezweckt für jeden der Betheiligten infofe einen Bortheil, als das bisher streitige und ungewiffe Rechtsverhältn nunmehr außer Streit und Ungewißheit geset ift (§ 666 Entm Läßt der Bergleich das ursprüngliche Rechtsverhältniß befteben oder jest er ein neues Schuldverhältniß an Stelle des früheren ftreitigen und ungewiffen Schuldverhältniffes, fo entscheidet die wirthschaftliche Ratur des durch den Bergleich beibehaltenen oder angenommenen Schuldverhaltniffes über den Erfüllungsort. War 3. B. vom Rlager ein Darlehn behauptet, vom Beklagten überhaupt oder als Darlehn bestritten und die Schuld als Raufpreisschuld nachgegeben, bezüglich diefer aber flageabweifende Ginreden vorgeschütt worden, und vergleichen fich die Barteien dabin, daß die Salfte der eingeklagten Summe als Darlehn geschuldet werden folle, fo ift die Bergleichs= iduld als Darlehnsschuld anzusehen, welche bemnächft beim Gläubiger erfüllt werden muß. Laffen es aber die Parteien absichtlich unents icieden, ob die Schuld Darlehns - ober Rauffculd fei, nehmen fie ihre desfallfigen Behauptungen und Ginwendungen gurud und begnugen fich mit der Bereinbarung, daß Beklagter an einem bestimmten Tage eine bestimmte Summe gablen folle, fo entbehrt dieje Bergleichsschuld eines materiellen Charafters, es ift nicht ersichtlich, ob ne vorzugsweife den Bortheil des Rlagers oder den des Beflagten bezwedt, und der Gläubiger wird daher die Bergleichssumme demnächst beim Schuldner abholen, und diefer fie nicht jenem bringen muffen.

#### 4. Radfraglide Beranderungen.

§ 12.

In der bisherigen Darftellung wurde der Erfüllungsort bestimmt auf Grund ber thatfächlichen und rechtlichen Berhaltniffe, wie fie gur Beit der Entftehung des Schuldverhältniffes beftanden haben. diese Beit für die Regel maggebend fein muß, und daß nachträgliche Beränderungen in thatfächlicher ober rechtlicher Beziehung regelmäßig einfluglos fein muffen, wird nicht bezweifelt werden konnen, wenn man ermägt, daß nach feststehenden wirthschaftlichen Grundfägen der burgerliche Rechtsverkehr fich regelmäßig nur in mäßigen geographischen Kreisen und Grenzen bewegt und bewegen fann, und daß berfelbe vielfach durch Rudfichten auf Dertlichkeiten bestimmt wird. gleich die Routrabenten in ihren Gedanten nicht fo weit geben, fich Erfüllungsorte zu schaffen, fo fixiren fie doch für die Abwidelung ihrer Beschäfte gewiffe raumliche und ortliche Buntte, und wenn fo auf einem gewiffen geographischen Bebiet fich täglich tausende und abertaufende von Geschäften ohne Differengen abspielen, fo hat das contrabirende Bublikum gar teine Beranlaffung, an einen möglichen Streit über den Erfüllungsort zu denken, oder hierfür auch nur d geringste Borsicht zu gebrauchen. Für den Gesetzgeber aber lie Beranlassung vor, sich dieser Ortsinteressen anzunehmen, und wenistens Das als Regel aufzustellen, daß die zur Zeit der Entstehm des Schuldverhältnisses obwaltenden Berhältnisse und Umstände i die Bestimmung des Erfüllungsorts maßgebend seien. Der hierna sich ergebende Erfüllungsort darf daher durch die Uebertragung d Forderung oder durch den Tod des Gläubigers oder Schuldners u deren Beerbung durch anderswo wohnende Erben keine Berändern erseiden.

Der entschuldbare Frethum eines ober des andern Kontrahent über maßgebende Dertlichkeiten, sowie der Betrug kann in den seigneten Fällen zur Ungültigkeit des ganzen Geschäfts führen. I nähere Erörterung der hier einschlagenden Fragen gehört in das sbiet der Mängel der Billenserklärung. Hier sei nur hervorgehob daß wenn die Umstände, unter welchen ein Schuldverhältniß ein gangen wird, auf gewisse maßgebende Dertlichkeiten schließen lass derjenige Kontrahent, der eine abweichende Dertlichkeit für sich Anspruch nimmt, zur desfallsigen Anzeige verpflichtet ist.

Bon der oben aufgestellten Regel der maggebenden Beit ! Entstehung des Schuldverhaltniffes muffen aber, wie bereits t Römische Recht gethan hat, Ausnahmen gemacht werden. Rechtens fein, wenn die geschuldete individuell beftimmte Sache Laufe des Bestandes des Schuldverhältniffes den Ort ihrer Lage v ändert, oder wenn der Schuldner oder Gläubiger einer generisch ftimmten Sache nachträglich ben Standort feines besfallfigen & mogens wechselt und dieses an einen anderen Ort verlegt? Sot ift von vornherein flar, daß eine folche Ortsveranderung eine i Erfüllungsort verandernde Wirtung nicht haben tann, wenn fie Folge eines Berfculbens bes Betheiligten, für welches er nach Inf und Charafter feiner Berpflichtung einzustehen hat, oder nach ein tretenem Berguge seinerseits erfolgte. Wie aber, wenn ein fold Berichulden nicht begrundet ift? Sier muß man gunächst unterscheit amifchen den Schuldverhältniffen jum ausschließlichen ober vorzu meifen Bortheil bes Gläubigers (und den diefen gleichgestellten Schi verhältniffen) einerseits und den Schuldverhaltniffen gum ausichli lichen oder vorzugsweisen Bortheil des Schuldners andererfeits. ! erfteren fpricht ihre gange Natur und die Billigkeit dafür, daß ohne Berschulden des Schuldners an einen andern Ort gelangte ir

viduell bestimmte Sache auch nur an letterem Orte zu leiften ift. Die Gefahr der Ortsveranderung trifft den Glaubiger. Wird eine generisch bestimmte Sache geschuldet, fo tann man dem Schuldner die Berlegung bes Standortes feines besfallfigen Bermogens nicht verwehren, allein es liegt ihm doch ob, dem Gläubiger von der Absicht der Berlegung diefes Standorts rechtzeitig Renntniß zu geben, bamit derfelbe das Schuldverhaltniß durch Einforderung der geschuldeten Sachen lojen fann. Beläßt er tropdem die Sache dem Schuldner, fo willigt er damit in die Berlegung des Erfüllungsorts ein. Bei den Schuldverbaltniffen jum Bortheil bes Schuldners bagegen trägt diefer die Gefahr ber Ortsveranderung der geschuldeten individuell bestimmten Sache, der Entleiher einer Sache beispielsweife hat diefelbe, falls fie gestohlen und hierdurch an einen weit entfernten Ort gebracht worden mar, notdem und auf feine Roften dem Berleiher zu bringen. Gine Beranderung bes Wohnorts bes Schuldners einer generifch beftimmten Sache als Standort feines besfallfigen Bermögens hat felbstverftanblich gar feinen Ginfluß, der Darlehnsschuldner beispielsmeife hat nach wie vor seine Schuld beim Darlehnsgläubiger zu erfüllen. Berändert aber der Bläubiger feinen Bohnfit und fomit den Standort feines in Frage stehenden Bermögens, so darf hierdurch meines Erachtens der urfprüngliche Erfüllungsort zum Nachtheil bes Schuldners nicht verändert werden.

Bei den Schuldverhältnissen zum Bortheil beider Theile (Tausch), bei welchen jeder Betheiligte abzuholen hat, sowie bei den auf Heraussybe einer Bereicherung gerichteten Schuldverhältnissen trägt der Forderungsberechtigte, bei den Schuldverhältnissen auf Schadensersatz der Schuldner die Gesahr der Ortsveränderung, in den ersteren Fällen jedoch nach Maßgabe der von den Schuldverhältnissen zum Bortheil des Schuldners geltenden Grundsätze.

## B. Kritik und Vorschlag.

I. Aenfere Geftalt.

**§** 13.

Der Entwurf hat die ganze Lehre vom Erfüllungsort in zwei turzen Paragraphen (§§ 229, 230) zusammen gedrängt. Wünschenszweith ware es, wenn dieselben das gesammte positive und wissenschaftzliche Material enthielten, welches erforderlich ist, um den wissenschaftz

lich gebildeten Juriften in den Stand zu feten, die ihm vorkommenden Erfüllungsortsfälle richtig zu entscheiden. Allein fie enthalten biefes Material bei Beitem nicht, und es ift auch schlechterdings unmöglich, mag man bei der Darftellung auch noch so ökonomisch zu Werke geben, das erforderliche Material in jenem bescheidenen Raume unterzubringen. Der Erfüllungsort ift ein Rechtsinftitut, welches bei jedem und jedem ber gahlreichen Schuldverhältniffe gur Erscheinung gelangt, und biefe find von so außerordentlich verschiedener Natur, die zu berüchigenden Intereffen der Betheiligten find fo widersprechend, die gur Grscheinung gelangenden Dertlichkeiten fo mannigfaltig und die Gegenftande der geschuldeten Leiftungen fo leicht dem Wechsel des Orts unterworfen, daß eine viel breitere und detaillirtere Behandlung diefer Lehre im Gesetz geboten ift, wie etwa bei der Lehre von der Erfüllungszeit mit ihren einfachen Berhältniffen und Besichtspunkten. Die Raumökonomie muß daher gang entschieden in den Hintergrund Detailbestimmungen sind zwar selbstverständlich so viel als möglich zu vermeiden, und wir werden uns darüber flar fein, daß ber Gesetzgeber möglichst allgemeine Rechtsgrundsätze aufzustellen und ihre Unmendung auf das Leben dem Richter zu überlaffen hat. Der Entwurf hat die Richtigkeit diefer Methode erkannt und hat darum fünf folder allgemeinen Rechtsgrundfate aufgestellt. "Ift der Ort an welchem die Leiftung zu bewirken ift, fo fagt er (§ 229),

- 1. weder durch Gefet,
- 2. ober Rechtsgeschäft,
- 3. noch durch die Beschaffenheit der Leiftung bestimmt, so hat der Schuldner an dem Orte zu leisten, welcher
- 4. der Natur des Schuldverhältniffes und
- 5. dem muthmaglichen Willen der Betheiligten entfpricht."

In der Meinung, daß diese Regeln nicht für alle Fälle genügten, hat der Entwurf noch zwei subsidiare Erfüllungsorte aufgestellt, nämlich

- 6. den Wohnsit des Schuldners zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältniffes, und
- 7. für Geldzahlungen den Wohnsit des Gläubigers zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses.

Mag man auch an den drei ersten Bestimmungsgründen (Geset, Rechtsgeschäft d. h. doch wohl: ausdrückliche oder stillschweigende Bereinbarung bezw. Willenserklärung und Beschaffenheit der Leistung) nichts Wesentliches auszusetzen haben, so ist doch zunächst die "Natur des Schuldverhältnisses" eine ganz räthselhafte Existenz. Die Motive

jagen uns nicht mit einer Silbe, mas unter diefer Natur des Schuldverhältniffes zu verstehen sei. Ich bin ja, wie die vorausgehenden Erörterungen darthun, auch der Ueberzeugung, daß die wirthschaftliche thatfachliche) und rechtliche Natur ber Schuldverhaltniffe ben Erfüllungsort bestimmen hilft, aber ich habe doch diese Natur zu ergrunden und festzuftellen gesucht. Der Richter der Butunft wird, wenn Gefete und Motive ihn über diese Natur völlig im Dunkeln laffen, auf feine eigenen miffenschaftlichen Forschungen angewiesen fein, und es werden ficherlich viele Sahrzehnte vergeben, bis es der Rechtssprechung und theoretischen Arbeiten gelingen wird, eine halb= wegs fichere Begrundung jener Natur ber Schuldverhaltniffe ju ergielen. Das ift aber ein Buftand, den die Bragis nicht vertragen tann und bem baber burch unfer burgerliches Gefetbuch vorgebeugt werden muß. Gine Rechtssprechung durch das Reichsgericht wird fich taum bilden konnen, da durch den fünften Bestimmungegrund des Erfüllungsorts, den muthmaglichen Billen ber Betheiligten, der Beg jum Reichsgericht fast vollständig verlegt wird. Der muthmagliche Bille ber Betheiligten ift ein faktifcher Buftand und teine Rechtsnorm, er entzieht fich baber ber Nachprüfung in der Revisionsinftang. Das aber unterliegt für jeden mit der Brazis der Borinftanzen Bertrauten teinem Zweifel, daß dieselben in allen dunkeln Fällen, wenn ihnen die rathselhafte Ratur des Schuldverhaltniffes feinen Ausweg bietet, den muthmaglichen Billen der Betheiligten heranziehen werden, und dies um fo mehr, als die Motive gestatten, gur Annahme des= jelben im Ginzelfall auf Treu und Glauben zu verweisen. Buftande find unerträglich und es ermächft daber dem Gefetgeber die Bflicht, Dasjenige tlar und beutlich auszusprechen, mas er unter der Ratur des Schuldverhältniffes verftanden haben will. Die jubfidiaren Erfüllungsorte (6 und 7) find nur geeignet, die allergrößte Berwirrung anzurichten. Es ift nicht dentbar, daß irgend ein Schuldverhaltniß teine "Natur" habe. Nimmt aber das Befet für gewiffe Schuldverhältniffe dennoch eine Nichtnatur an und giebt babei nicht zu verfteben, welche Schuldverhaltniffe dies fein follen, fo wird fich der Richter gang gewiß der Muhe der Erforschung jener Natur nicht unterziehen und dann fofort zu den fubfidiaren Erfullungsorten greifen. Dann aber würde der Entleiher einer Sache ober der Empfanger eines Fruchtdarlehns die geschuldeten Objette nur an feinem Wohnsit jurudzugeben und ber Gläubiger fie bier gu bolen haben, und der Beauftragte, der Geschäftsführer ohne Auftrag, der Alimentenverpflichtete und der mit einem Vermächtniß beschwerte Erbe die geschuldeten Gelder den betreffenden Gläubigern zu bringen haben, Resultate, die unserer Rechtsüberzeugung aufs Grellfte widersprechen.

Aus Vorstehendem ergiebt sich für den Gesetzgeber die Nothwendigkeit einer breiteren und eingehenderen Behandlung der Lehne vom Erfüllungsort, welche in Nachfolgendem versucht werden soll.

#### II. Inhalt.

#### 1. Wegriff und Arten des Erfüllungsorfs.

§ 14.

Der Entwurf hat eine Bestimmung des Begriffs des Erfüllungsorts nicht gegeben. Man muß ihm hierin beistimmen. Nicht deshalb, weil sich der Begriff von selbst ergiebt oder seine Bestimmung
unpraktisch wäre, sondern deshalb, weil eine solche Begriffsbestimmung
vorzugsweise in das Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit gehört. Bir werden im Laufe unserer Darstellung erkennen, daß der Erfüllungsort zwei Bedeutungen hat, und um diese Erkenntniß vorzubereiten, will ich meine Ansicht über diesen Punkt hier aussprechen.

Im Allgemeinen ist der Erfüllungsort oder der Ort der Leistung berjenige Ort, an welchem die geschuldete Leistung vorgenommen werden muß oder darf. Dieser allgemeine Erfüllungsort zerfällt in zwei spezielle Erfüllungsorte. Der eigentliche Erfüllungsort ist der Ort, an welchem der Schuldner die geschuldete Leistung vornehmen muß und darf, bezw. der Gläubiger ihre Bornahme fordern darf und sie annehmen muß. Uneigentlicher Erfüllungsort ist theils der Ort, an welchem der Schuldner leisten darf, nicht muß, bezw. der Gläubiger annehmen muß, nicht fordern darf; theils der Ort, an welchem der Gläubiger fordern darf, nicht annehmen muß, bezw. der Schuldner leisten muß, aber nicht annehmen muß, bezw. der Schuldner leisten muß, aber nicht anbieten darf.

Das Leben kennt kumulativ und alternativ verbundene Erfüllungsorte. Der Entwurf hat ihrer nicht erwähnt. Die Motive besagen
nur, daß, falls für ein Schuldverhältniß mehrere Leistungsorte bestimmt seien, durch Juterpretation festzustellen wäre, ob die Nennung
ber mehreren Orte kumulativ oder alternativ gedacht sei, desgleichen
nach welchen Theilen ersteren Falls die Leistung an den verschiedenen
Orten zu bewirken sei. Stehe aber fest, daß die Leistung an dem
einen oder dem andern Orte zu bewirken sei, so liege ein Fall einer
Alternativobligation vor. Man kann im Zweifel darüber sein, ob

pich die Aufnahme einer Bestimmung über diese Arten des Erfüllungsorts im Gesetzbuch empsehle. Wäre der Entwurf überhaupt breiter
angelegt, so würde ich diese Aufnahme besürworten, wie ja denn auch
eine Reihe neuerer Gesetze und Entwürfe est gethan haben. So aber
möchte ich im Interesse der Oekonomie davon absehen. Nach gemeinem
Recht kann bei alternativer Ortsbestimmung das Wahlrecht dem
Gläubiger oder Schuldner überlassen werden. Ist in dieser Hinsicht
nichts bestimmt, so steht das Wahlrecht bei Vertragsobligationen dem
Schuldner, bei Vermächtnissen dem Legatar zu. Im Fall des Verzugs des Gläubigers oder Schuldners sinden die Bestimmungen über
die Virkungen desselben auf das Wahlrecht überhaupt sachentsprechende
Anwendung. Bei kumulativer Ortsbestimmung wird die geschuldete
theilbare Leistung an allen Orten zu gleichen Theilen geschuldet, die
untheilbare im Zweifel alternativ an einem oder dem andern dieser Orte.

#### 2. Zeftimmungsgrunde des Erfullungsorts.

§ 15.

Es giebt vier und nur vier den Erfüllungsort bestimmende Gründe: der Ort der Lage einer unbeweglichen Sache, das Geset, der Bille der Betheiligten und die Natur der Schuldverhältnisse.

Ein unabanderlicher und nicht verschiebbarer Erfüllungsort ift bei benjenigen Schuldverhaltniffen gegeben, welche eine bestimmte unbewegliche Sache zum Gegenftand der geschuldeten Leiftung haben, wie die Uebergabe eines verkauften oder verpachteten Grundstücks. Dies ift fo felbstverständlich, daß es einer Aufnahme in ein knapp angelegtes Gesetbuch nicht bedarf. Der Entwurf hat dies denn auch nicht unmittelbar gethan, sondern spricht von der "Beschaffenheit der Leiftung" als eines Bestimmungsgrundes. Dieser Begriff geht weiter als der der Unbeweglichkeit der Leiftung und streift vielfach das Bebiet der Ortsvereinbarung, indeffen werden aus dem Mangel gehöriger Bestimmtheit wohl kaum praktische Rachtheile entstehen. — Das Befet tann im Gegensat jum Billen der Betheiligten und gur Natur ber Schuldverhältniffe durch positive Bestimmungen für gemiffe Schuldverhältniffe einen befonderen Erfüllungsort einführen, daß aber für den burgerlichen Rechtsverkehr ein gegründeter Unlag hierzu vorliegt, möchte zu bezweifeln fein. — Der Wille der Betheiligten kommt im Rechtsgeschäft zur Erscheinung; aber er muß zur Erscheinung gelangt und nicht ein bloß innerer geblieben fein, wenn er Beachtung verdienen foll; er muß ausdrudlich oder ftillschweigend erklärt sein.

Der sogenannte muthmagliche Wille der Betheiligten ift schlechterdings aurudaumeifen; nirgende find die Gefahren der Billfur und Oberflächlichkeit größer als bei ber Erforschung dieses muthmaßlichen Willens. — Der vierte Bestimmungsgrund des Erfüllungsorts ift die wirthschaftliche und rechtliche Natur der Schuldverhältnisse. meiner Unficht nach darunter zu verstehen ift, habe ich in den SS 6 ff. Dies ift der innerste Kern der ganzen Lehre. Wenn wir uns jest vor der Schwelle des burgerlichen Gefetbuchs hierüber nicht flar werden, so haben alle einzelnen Bestimmungen über den Erfüllungsort keinen wissenschaftlichen Werth, fie murden Fragmente fein und bleiben, die une feine innere Befriedigung gemähren. von mir gefundenen und aus dem Römischen Rechte berftammenden Prinzipien sind ja vielleicht unrichtig, allein sie find doch, wie ich gewiß hoffen darf, mindeftens einer Rritit und des Bersuchs eines Erfates durch andere, die richtigen, werth.

Bei der Darstellung der Natur des Schuldverhältnisses halte ich es im Interesse der Bollftändigkeit und Klarheit für geboten, die allgemeinen Regeln und die Regeln für ihre Anwendung auf die einzelnen Kategorien der Schuldverhältnisse äußerlich getrennt zu halten. Ich beantrage daher:

die Worte: "und dem muthmaßlichen Willen der Bestheiligten" im § 229 zu streichen, im Uebrigen aber die Fassung des Entwurfs beizubehalten, so daß derselbe lauten würde:

§ 229.

Ift der Ort, an welchem die Leiftung zu bewirken ift, weder durch Gefet oder Rechtsgeschäft noch durch die Beschaffenheit der Leiftung bestimmt, so hat der Schuldner an dem Orte zu leiften, welcher der Natur des Schuldverhältnisses entspricht.

Sierbei gelten im Allgemeinen folgende Regeln:
1. Bei denjenigen Schuldverhältniffen, welche nur einem Betheiligten ausschließlich oder vorzugs weise einen Bortheil gewähren, foll die Leiftung an demjenigen Orte stattfinden, an welchem sie ohne weiteren Nachtheil für den belasteten Bc theiligten geschehen kann, und zwar braucht

a) bei Schuldverhältniffen zum ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheil des Gläubigers

der Schuldner die Leiftung nur da vorzunehmen, wo er sie ohne weiteren Nachtheil
(ohne besondere Opfer zu bringen) vornehmen kann, und der Gläubiger muß die Leiftung an diesem Orte in Empfang nehmen. Der Erfüllungsort ift beim Schuldner;

- b) bei Schuldverhältniffen zum ausschließlichen ober vorzugsweisen Bortheil des Schuldners braucht der Gläubiger die Leistung nur da anzunehmen, wo er sie ohne weiteren Nachtheil (ohne besondere Opfer zu bringen) annehmen kann, und der Schuldner muß an diesem Orte leisten. Der Erfüllungsort ift beim Gläubiger.
- 2. Bei benjenigen Schuldverhältniffen, welche jedem Betheiligten einen Bortheil gemähren, braucht ber Schuldner nur bei fich zu erfüllen, und
- 3. bei den jenigen Schuldverhältniffen, welche keinem Betheiligten einen Bortheil gewähren, hat der schadenserfappflichtige Schuldner beim Gläusbiger, der zur Herausgabe einer Bereicherung verpflichtete bei sich zu erfüllen.

#### § 229a.

Im Ginzelnen gilt bei den Schuldverhältniffen zum ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheil des Glaubigers:19)

1. Wird eine individuell bestimmte Sache geschuldet, so ist sie da zu leisten, wo sie sich zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses befand oder befinden sollte bzw. wohin sie verbracht werden sollte oder durfte. Ihr rechtmäßiger Aufentshaltsort ist Erfüllungsort.

Gelangt fie in der Folge ohne ein Berichulben bes Schuldners, für welches er nach Charafter und Inhalt seiner Berpflichtung einzustehen hat,

<sup>19)</sup> Hier konnte in Paranthese zugefügt werden: "wie namentlich beim hinterslegungsvertrag, Auftrag, bei der Geschäftssührung, Schenkung, beim Bermächtniß u. dgl. m."

an einen anderen Ort, so ist sie an diesem z leisten. Ihr zufälliger Aufenthaltsort ist Efüllungsort.

Gelangt sie ohne ein solches Berschulden, ab nach Eintritt eines Berzugs des Schuldners o einen anderen Ort, so muß sie der Schuldner aberlangen des Gläubigers an dem Ort leiste wo sie sich vor dem Berzug befand.

2. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sat geschuldet, so ist sie an dem zur Zeit der En stehung des Schuldverhältnisses begründet Standort derjenigen Bermögensgattung d Schuldners zu leisten, welcher sie angehört, uim Zweisel, am Wohnort des Schuldners.

Bildet sie den Gegenstand eines Bermächtniss und ist sie in genügender Zahl und Beschaffe heit im Nachlaß vorhanden, so ist sie am Stan ort der hinterlassenen Bermögensgattung bides größeren Theils derselben und im Zwei am Ort der Lage der Erbschaft zu leisten. sie nicht vorhanden, so kann sie der Erbsc nseiner Wahl entweder hier oder am Standsseines eigenen Bermögens leisten.

Sat der Schuldner in der Folge jenen Star ort ohne bösliche Absicht und ohne Berlegu seiner desfallsigen Anzeigepflicht gegen den Glöbiger verlegt, oder fand diese Berlegung vor Etritt eines Berzugs statt, so ist der neue Stand Erfüllungsort.

§ 229b.

Bei Schuldverhältnissen zum ausschließlichen o vorzugsweisen Vortheil des Schuldners 20) gell folgende Regeln:

1. Ift das Schuldverhältniß auf Rückgabe ei individuell bestimmten Sache gerichtet, fo ist da zu erfüllen, wo die vom Gläubiger h

<sup>20)</sup> Hier könnte in Parenthese zugefügt werden: "wie namentlich bei Gebrauchsleihe und dem Darlehn!"

gegebene Sache zur Zeit seiner Entstehung ihren Standort hatte. Ift es auf Rückgabe einer nur der Gattung nach bestimmten Sache gerichtet, so ist es an dem zur Zeit seiner Entstehung begründeten Standort des aus Sachen derselben Gattung bestehenden Bermögens des Gläubigers und im Zweifel an dessen Wohnort zu erfüllen.

2. It das Schuldverhältniß auf eine andere Leistung als auf Rückgabe gerichtet, so ist es da zu erfüllen, wo der Gläubiger als ordentlicher Wirthschafter Sachen der geschuldeten Art zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses zu haben und

#### § 230.

aufzubewahren pflegte.

Bei Schuldverhältniffen zum Bortheil beider Betheiligten hat, vorbehaltlich der Bestimmungen des
§ 230a, jeder Schuldner nur bei sich zu erfüllen, er
hat, soweit sich aus der wirthschaftlichen Natur des
Einzelfalls nichts Anderes ergiebt, die geschuldete
Sache nicht dem Gläubiger zu bringen, sondern
dieser hat sie beim Schuldner an ihrem Standorte
abzuholen. Im Einzelnen finden für jeden Betheiligten die Bestimmungen des § 229a sachgemäße
Anwendung.

§ 230a.

Soweit sich aus ber wirthschaftlichen Natur bes Einzelfalls nichts Anderes ergiebt, hat der Ber-täufer<sup>21</sup>) die vertaufte bewegliche Sache an deren Standort zu liefern (§ 229a), wogegen der Räufer den Kaufpreis dem Bertäufer bringen muß (§ 229b Nr. 2). Letteres ist auch beim Kaufvertrag über unbewegliche Sachen der Fall.

Beim Miethvertrag über bewegliche Sachen hat, soweit fich aus ber wirthichaftlichen Natur bes

Die früher nachgewiesen, halte ich das Kaufgeschäft und andere Geschafte für vorzugsweise den Bortheil des Käusers bezwedend. Da ich indessen eine allgemeine Zustimmung in dieser hinsicht nicht erwarten darf, so mußte ich mindeitens für einige jener Geschäfte besondere, mit der Rechtsauschauung des Bestehre übereinstimmende Bestimmungen vorschlagen.



Einzelfalls nichts Anderes ergiebt, der Miethe die gemiethete Sache beim Bermiether an ihren Standorte abzuholen, und wieder dahin zu bringen und den Miethpreis beim Bermicther zu zahlen Letzteres ist auch beim Miethvertrag über unbeweg liche Sachen der Fall.

Die Zinsen des Darlehns muffen dem Gläubige gebracht, die Zinsen des irregulären Depositum beim Schuldner abgeholt werden.

Die Berficherungsprämien muffen, falls nicht Anderes vereinbart ift, dem Berficherer oder deffe zur Empfangnahme legitimirten Agenten gebrad werben.

Der mit dem Abschluß von Rechtsgeschäften m Dritten Beauftragte braucht nicht blos das, was i hieraus empfangen und eingenommen hat, bei si zu leisten, sondern kann auch die Rückzahlung seine Auslagen und Borschüffe, sowie die Zahlung seine Gebühren bei sich verlangen.

#### 3. Die Berpflichtung jum Schicken.

§ 16.

Schon das Kömische Recht hat eine Berpslichtung des Schulners, der nach Inhalt seiner Obligation nur bei sich zu erfüllen hät zum Schicken der geschuldeten Sache im Prinzipe anerkannt. Es aber dabei stehen geblieben, nur ein Schicken an den Klageort anz ordnen. Für uns hat diese Beschränkung gar keine Bedeutung. Derpslichtung zum Schicken der Sache an den Gläubiger ist sowi im eigentlichen Handelsverkehr, wie im bürgerlichen Berkehr ei Nothwendigkeit. Sie auf den Fall ausdrücklicher oder stillschweigent Bereinbarung zu beschränken, würde den dringendsten Bedürsniss des Lebens widersprechen. In Frage könnte nur Zweierlei komme Muß der Schuldner unter allen Umständen schicken, oder giebt es Ustände, welche ihn davon befreien; und sodann, wohin muß er schick und wohin nicht?

In letzterer Beziehung nehme ich keinen Anstand, den Schuldt zu einem Schicken der Sache an jeden, vom Gläubiger ihm a gegebenen Ort, und nicht etwa blos an den aus den Umständ zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses sich ergebend Bedarfs - oder Bestimmungsort zu verpflichten, immer aber unter ber Boraussetzung, daß die Lage des ichidenden Schuldners nicht eigentlich benachtheiligt wird. Der Kaufmann in Frankfurt a. M., ber in Best taufend Sack Beigen brieflich oder telegraphisch tauft, gibt einige Beit nach Raufabschluß feinem Befter Bertäufer die Orbre, daß er die Ladung nach Berlin ober Amfterdam oder an einen fonstigen Ort ichiden moge, ober ber Befter Bertaufer fragt nach einiger Zeit an, wohin er ben Beigen senden folle. gangen Sandelsverkehr nimmt man an der Berpflichtung des Berfäufers zur Sendung der Baare an den vom Räufer nachträglich bezeichneten Bestimmungsort keinen Anstand. Und wenn ich im kleinen Berkehr bei einem Berliner Lugusgeschäft brieflich eine Sache taufe, und nachträglich meinen Berkaufer ersuche, er moge fie mir nicht nach Biegen, sondern nach München fenden, so weiß das Berliner Geschäft, daß es zu letterer Sendung verpflichtet ift. 3ch beantrage daher: § 230b.

In allen Fällen, in welchen der Schuldner nur bei sich zu erfüllen (der Gläubiger den geschuldeten Gegenstand beim Schuldner abzuholen) hätte, kann der Gläubiger die ordnungsmäßige Zusendung des geschuldeten Gegenstandes an seinen Wohn- bezw. Geschäftssis oder an einen beliebigen anderen Ort, jedoch nur gegen vorerstigen Ersat der dem Schuldner daraus erwachsenden Auslagen verlangen, es sei benn

- 1. daß er, ohne befondere Opfer bringen zu muffen, die Leiftung am Erfüllungsorte felbst oder durch Stellvertreter entgegennehmen fann, oder
- 2. daß die Berschdung für den Schuldner mit gleicher oder größerer Mühe verbunden ift, als die Empfangnahme der Leistung am Erfüllungs= ort für den Gläubiger, oder
- 3. daß die Umftände, unter welchen der Schuldner zur Bersendung verpflichtet wäre, durch eigenes Berschulden des Gläubigers herbeigeführt wurden, oder
- 4. daß der Schuldner trot eifriger Bemühungen einen geeigneten Transportanten nicht finden kann.

#### 4. Aneigentlicher Erfüllungsort.

§ 17.

Der uneigentliche Erfüllungsort (§ 14) ist im bürgerlichen Betehre gar nicht zu entbehren. Seine Berechtigung ist so augenscheinlich daß ich mich jeder weiteren Begründung enthalten kann, wenn iden Zusatz beantrage:

§ 230c.

Neberall, wo der Schuldner nur bei sich zu efüllen (der Gläubiger also den geschuldeten Gegeistand bei jenem abzuholen) hat, kann der Schuldnebringen, und wo derselbe bringen müßte, kann d. Gläubiger abholen, sofern dadurch die Lage danderen Theils nicht verschlimmert wird.

### Shluß.

§ 18.

Nach den in vorstehenden Paragraphen formulirten Sätzen wi der § 230 Entwurfs überstüssig, ebenso der vom Erfüllungsort i Schenkers redende § 446 und der vom Rückgabeort der hinterlegs Sache sprechende § 620. Aufgabe der Gutachter über die A rechnung (§ 281 ff.) wird es sein, den § 285 zu würdigen. ; beantrage daher:

bie §§ 230, 446 und 620 gu ftreichen.

## Die Unterbrechung der Berjährung.

Bon Rechtsanwalt Dr. G. Gorwit in hamburg.

Benngleich der von der Anspruchsverjährung handelnde Abschnitt des Entwurfs als Ganzes bereits in diesen Blättern Gegenstand der Besprechung gewesen ist, so mag es doch nicht unangebracht erscheinen, von den zahlreichen einschlägigen Fragen gerade die in der Ueberschrift bezeichnete herauszugreisen und ihr eine besonders eingehende Erörterung zu widmen. Wohnt ihr doch eine hervorragende praktische Bedeutung schon um deswillen inne, weil die mit jedem Verjährungszgesetze für den Gläubiger untrennbar verknüpften Nachtheile durch eine billige und zweckentsprechende Regelung der Unterbrechungsfrage ihrer Härte zum beträchtlichen Theile entkleidet werden können.

Die hierher gehörigen Bestimmungen des Entwurfs, soweit ihre Cenntniß zum Berständniß der nachfolgenden Abhandlung erforderlich ift, finden sich in den §§ 169 bis 171, welche lauten:

#### § 169.

"Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Berpflichstete gegenüber dem Berechtigten den Anspruch anerkennt, insbesondere durch Abschlagszahlung, Binszahlung, Pfandsbestellung oder Bürgschaftsbestellung."

#### § 170.

"Die Berjährung wird unterbrochen, wenn der Berechtigte auf Befriedigung oder Feststellung des Anspruchs, auf Erstheilung der Bollstreckungsklausel oder auf Erlassung des Bollstreckungsurtheils Klage erhebt. Der Alagerhebung stehen gleich:

1. die Buftellung eines Zahlungsbefehles im Mahnverfahren;

2. die Anmeldung einer Kontursforderung im Konturfe;

3. die Streitverfündung in dem Prozesse, von deffen Aus-

gang der Unspruch abhängt;

4. die Bornahme einer Bollftredungshandlung und, foweit die Zwangsvollstredung den Berichten oder anderen Behörden zugewiesen ift, die Stellung bes auf die Zwangsvollftredung gerichteten Untrages.

Die Borfdrift des § 190 der C. B. D. bleibt un-

berührt."

#### \$ 171.

"Die Unterbrechung mittels Rlagerhebung gilt als nicht erfolgt, wenn der Berechtigte die Rlage gurudnimmt, ober wenn diefelbe megen Mangels einer Brogefvorausfetung abgewiesen wird.

Wird die Rlage megen Unguftandigkeit des Berichts abgewiesen und von dem Berechtigten binnen feche Monaten nach der Rechtskraft des Urtheils bei dem zuständigen Berichte neue Rlage erhoben, fo gilt die Berjährung als durch die erfte Rlagerhebung unterbrochen."

(Es folgen einige bier nicht intereffirende Ginzelbeftimmungen für die Fälle der C. B. D. §§ 36 und 560.)

Der Entwurf halt alfo ftreng an dem Grundfat feft, daß nur gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs die Berjährung unterbricht. "Die gerichtliche Feftstellung des Unspruchs fei begrifflich allein geeignet, die Berjährung zu unterbrechen," heißt es in den Motiven (S. 328), und damit rechtfertigt die Rommiffion den Ausschluß nicht nur der außergerichtlichen Mahnung, sondern auch der Aufrechnungseinrede aus der Bahl der gur Unterbrechung geeigneten Sandlungen.

Bas die außergerichtliche Mahnung anlangt, fo stehen die Beftimmungen des Entwurfs im Ginklang mit dem im weitaus größten Theile Deutschlands geltenden Recht. Db und inwieweit diefes Recht bisher zu Rlagen Unlag gegeben hat, vermag der Berfaffer des vorliegenden Auffates, deffen Wohnfit in diefer Beziehung zu den Ausnahmegebieten gehört, aus eigener Erfahrung leider nicht zu be-Soviel aber darf unbedenklich behauptet werden, daß in Samburg, wo einfache Mahnung zur Unterbrechung ber Berjährung ausreicht, niemals der Bunfch nach einer Aenderung des beftehenden Rechtszuftands laut geworden ift, es fei denn hochftens nach ber

Richtung bin, daß man es für munichenswerth erklart hatte, die Beobachtung gewiffer Förmlichkeiten, wie etwa die Buftellung durch einen Berichtsvollzieher, vorzuschreiben, womit bann gleichzeitig aller Streit über Erfolgtfein oder Nichterfolgtfein der Mahnung ein für alle Mal abgeschnitten mare. Und in der That! der unbefangenen Brufung tonnen die überwiegenden, mefentlichen Borguge des Samburgifden Syftems fdwerlich entgeben. Es ift eine gang unabweißbare Forderung der Gerechtigfeit, die jeder Gläubiger von der Rechtsordnung erwarten darf, daß fic ibm die Möglichfeit gewähre, ohne nennenswerthen Aufwand an Mühe und Roften den Gintritt der Berjährung abzuwenden. Unendlich zahlreich find bie Fälle - und fie werden in Folge der vom Entwurf vorgesehenen furgen Berjährungefriften noch beträchtlich junehmen -, in denen über das Bestehen des Anspruchs ebensowenig ein Zweifel besteht, wie über die völlige Ausfichtslofigkeit einer jeden Zwangsvollftredungsmaßregel. Solche Salle find mahrlich für den Gläubiger an fich fcon hart genug; der einzige Troft, der ibm bleibt, befteht in der Soffnung, daß der Schuldner fpater ju Bermogen tommen und dann gwangs: weife dazu angehalten werben konne, feine Schuld zu begleichen. Mur ju oft erweist sich diese Hoffnung als trugerisch; welchen Grund hat da die Befetgebung, eine Sandlung, die der Gläubiger vorzunehmen gezwungen ift (wenn er nicht auf die Aussicht, jemals zu seinem Belde zu gelangen, endgültig verzichten will), mehr als unumgänglich nothwendig mit Untoften ju verknüpfen? Wie läßt es fich rechtfertigen, daß der Staat den Gläubiger vor die Alternative ftellt, entweder fein gutes Recht aufzugeben oder den ihm zugefügten Berluft noch durch beträchtliche, fehr mahrscheinlich nuplofe neue Geldopfer gu vergrößern? Done namhafte Geldopfer aber wird, wenn der Entwurf Befet merden follte, eine Unterbrechung der Berjährung gegenüber einem nicht gang befonders gutwilligen Schuldner nach § 170 in der Regel unmöglich fein.

Die wenigen Worte, welche die Motive der besprochenen Frage widmen, sind nicht sonderlich geeignet, obschwebende Bedenken zu beseitigen. "Führt die Mahnung" — so heißt es auf S. 330 — "zur Befriedigung, so erledigt sich die Sache von selbst; führt dieselbe zu einem Anerkenntnisse, so unterbricht dieses; bleibt sie erfolglos, so ist der Berechtigte um so mehr veranlaßt, das zur Wahrung seines Anspruchs ersorderliche vorzunehmen." Das klingt recht bestechend, und logisch theoretisch mag ja auch die Anthithese ganz richtig sein.

Praktisch aber führt in der allergrößten Mehrzahl der Fälle die Mahnung weder zur Befriedigung noch zur Anerkennung noch auch zum Bestreiten der Forderung, sondern sie bleibt ganz einsach unbeantwortet; kann man da billigerweise dem Gläubiger zumuthen, unter Auswendung beträchtlicher Prozestosten mit dem Schuldner einen Streit auszutragen, der bei der Bermögenslosigkeit der Gegenspartei zur Zeit für ihn nicht das mindeste praktische Interesse hat und möglichers, ja wahrscheinlicherweise niemals ein praktisches Interesse gewinnen wird?

Wo aber wirklich einmal der Fall eintritt, daß dem gemahnten Schuldner ernftlich darum zu thun ift, fein Berhaltniß zu dem Mahnenden klarzustellen, da bietet ihm ja die Feststellungeklage aus § 231 der C. B. D. die jederzeit bereite Handhabe. Unterbrechung der Berjährung geeignete Mahnung ohne Beiteres das rechtliche Intereffe des Schuldners an alsbaldiger Feststellung des Rechtsverhältniffes begründe, wird man unbedenklich annehmen durfen; äußersten Falls mare etwaigen diesbezüglichen Zweifeln durch eine ausdrückliche dahingehende Borfchrift leicht abgeholfen. auch nicht etwa einwenden, die Unbilligkeit fei die gleiche, ob es der Bläubiger oder der Schuldner fei, den man auf den koftspieligen Prozesmeg verweise, denn einmal wird fich ber Schuldner bei seiner Feftftellungetlage der Regel nach einem zahlungefähigen, der Glaubiger dagegen bei feiner Leiftungstlage fehr häufig einem zahlungsunfähigen Begner gegenüber befinden, außerdem aber darf nicht vergeffen werden, daß für den Gläubiger, wenn er nicht gur Rlage schreiten will, prattifch ber gangliche Berluft feines Unspruchs auf bem Spiele fteht, mahrend ber Schuldner im schlimmften Falle doch nichts weiter ristirt, als seinen Prozeß gegen den Gläubiger zu einer späteren Beit austragen zu muffen.

Entschließt man sich, der Mahnung, sei es auch nur der besonders qualifizirten, unterbrechende Wirkung zuzugestehen, so muß natürlich von jeder Klage dasselbe gelten, gleichviel ob sie beim zuständigen oder unzuständigen Gericht erhoben, ob sie hernach zurückgenommen oder wegen Mangels einer Prozesvoraussetzung abgewiesen wird. Alle die komplizirten Vorschriften des § 171 würden dann entbehrlich, und man entginge so den theilweise recht wunderlichen Konsequenzen, die sich aus der vorliegenden Gestaltung dieses Paragraphen ergeben. Hiervon nur ein Beispiel: Gesetzt den Fall, der Gläubiger strengt kurz vor Ablauf der Berjährungsfrist eine Klage an. Der Beklagte,

der vielleicht einige Wochen vorher seinen Wohnsitz verändert hat, bemängelt die Zuständigkeit des Gerichts, und der Kläger muß sich von der Berechtigung der Einrede überzeugen. Bei solcher Sachlage wird an sich jeder verständige Anwalt behufs Ersparung unnöthiger Kosten seine Klage zurückziehen, um sie von Neuem bei dem zuständigen Gericht anzustellen. Nach dem Entwurf aber ist das nicht angängig; der Gläubiger muß sich, obwohl er die Aussichtslosigkeit weiteren Prozessirens vor dem betreffenden Gericht klar eingesehen hat, nichtsdessoweniger mit seiner Klage ausdrücklich abweisen lassen; denn nimmt er sie zurück, so gilt die Berjährung als nicht unterstrochen, und er hat demzusolge im Nachprozesse die endgültige Abweisung zu gewärtigen. Also auch hier wieder die Zwangslage für den Gläubiger, entweder seinen Anspruch zu verlieren oder völlig nutlose Kosten aufzuwenden!

Es ift vorauszusehen, daß man gegen die vorstehenden Darlegungen bas Bedürfniß eines möglichft wirtfamen Schutes für bie wirthschaftlich Schwachen ins Feld führen wird. Man follte mit diesem Argument recht vorsichtig umgehen, benn so menfchlich schon und sympathisch der ihm zu Grunde liegende Gedanke ift, fo nahe liegt die Gefahr des Migbrauchs, die Gefahr der mit Recht fo oft und so scharf gegeißelten "Mildthätigkeit aus fremder Tafche". Buvorderst ift es eine durchaus willkürliche Berallgemeinerung, in jedem Gläubiger einen Rapitaliften und in jedem Schuldner einen armen Tagelöhner zu erbliden. Juriften wenigftens follten boch nicht vergeffen, daß auch Dienstboten und Berrschaften im Berhalt= niß von Gläubigern und Schuldnern zu einander fteben. gerade die Barten, die der Entwurf in feiner jegigen Geftalt gur Folge haben muß, werden nicht zum fleinften Theile folche Gläubiger treffen, die mahrlich nicht ju ben wirthschaftlich Starten gehören. Man denke doch nur an die Handwerker und Ladeninhaber, die fich bei drohendem Ablauf der Berjährungsfrift vor die peinliche Bahl gestellt feben, entweder ihr Guthaben einzubugen oder durch eine Alage den fozial und wirthschaftlich oft hoch über ihnen ftehenden Runden vor den Ropf zu ftogen!

Allein auch da, wo wirklich der Gläubiger dem Schuldner an wirthschaftlicher Stärke weit überlegen ist, sollte man sich sehr ernstelich fragen, ob man in der That den Interessen der Schuldner dient, indem man die Unterbrechung der Berjährung erschwert. Reicht die einsache Mahnung durch den Gerichtsvollzieher aus, so wird regels

mäßig der Gläubiger von diesem äußerst bequemen und wohlseilen Mittel zur Konservirung seines Anspruchs Gebrauch machen und wird im übrigen gelegenere Zeiten abwarten. Steht aber der Gläubiger nur vor der Wahl, entweder zu klagen oder seine Forderung verjähren zu lassen, so wird er in der Mehrzahl der Fälle zur Klage schreiten, und hat er erst einmal die Prozeskosten aufgewandt und sich in den Besitz eines vollstreckaren Titels gesetzt, so wird er schwerlich vor der Zwangsvollstreckung Halt machen, vielmehr ist es nur naturgemäß, daß dann auch alle gesetzlich statthaften Zwangsmittel gegen den Schuldner zur Anwendung gebracht werden — gegen denselben Schuldner, dem der Gläubiger, wenn ihm das Geset nicht die Klage aufgenöttigt hätte, vielleicht noch Jahre lang Frist bewilligt haben würde.

die Nichtaufnahme der (einfachen Unterliegt hiernach qualificirten) Mahnung unter die zur Unterbrechung der Berjährung geeigneten Sandlungen ernften Bedenken, fo tann ebenfowenig die Art und Beise Billigung finden, wie der Entwurf zu der Frage Stellung ninimt, ob eine Unterbrechung der Berjahrung durch einredemeife Geltendmachung des Anspruchs zugelaffen werden foll. Der Entwurf will diefe Frage grundfätlich verneinen, aber mas die Motive gur Begrundung biefes Standpunktes anführen, fteht theils mit ben Borfchriften der C. P. D. in Widerspruch, theils ift es überall nicht recht verständlich. Das Lettere gilt namentlich von den auf die "Die Einrede der Rompenfationseinrede bezüglichen Bemerkungen. Aufrechnung", heißt es auf S. 328, "für welche in der Jurispruden; vornehmlich unterbrechende Wirtung in Anspruch genommen worden ift, tommt für den Entwurf nicht in Betracht. Gelbst wenn bie Aufrechnungserklärung erft in dem Prozeffe erfolgt, handelt es fich im hinblid auf die §§ 282, 283 nicht um die Geltendmachung einer Einrede, sondern um die Einwendung einer rechtsaufhebenden Thatfache".

Die Richtigkeit dieser Bemerkung dürfte gegründeten Zweiseln unterliegen, denn wo es sich um die Frage handelt, inwieweit durch einredeweise Geltendmachung von Ansprüchen (im Gegensatz zur klageweisen Geltendmachung) deren Berjährung unterbrochen wird, kann der Begriff der Einrede füglich nur im prozessualen, nicht im materiellrechtlichen Sinne verstanden werden, und in die sem Sinne wird man auch angesichts der §§ 282, 283 die Berusung auf geschehene

Aufrechnung als eine "Ginrede" bezeichnen muffen. Allein felbft wenn das, was die Motive sagen, richtig ift, wenn wirklich die Berufung auf geschehene Rompensation teine Ginrede ift - mas folgt dann daraus? Dann giebt es eben ftatt ber bisherigen zwei Möglichkeiten, Ansprüche gerichtlich geltend zu machen - nämlich 1. im Bege der Klage (bezw. Widerklage), 2. im Bege der Einrede tünftig deren drei, nämlich 1. im Wege der Rlage, 2. im Wege der Einrede, 3. im Wege der Aufrechnung. Dann tritt alfo an den Besetgeber, nachdem er sich dafür entschieden bat, der einredemeisen Beltendmachung von Ansprüchen eine die Berjährung unterbrechende Birtung zu verfagen, die weitere Frage beran, ob bas Bleiche auch dann gelten folle, wenn die Gegenforberung nicht einrede-, fondern aufrechnungsweise geltend gemacht wird. Diese Frage aber wird in den Motiven weder gestellt noch beantwortet, denn den oben an= geführten Sat, in bem gefagt wird, die Aufrechnungseinrede komme für den Entwurf nicht in Betracht, weil die Berufung auf ftattgehabte Kompensation sich im Sinne des Entwurfs nicht als Ginrede darftelle - diesen Sat tann man doch füglich nicht als Antwort gelten laffen.

So dunkel es daber bleibt, weshalb eigentlich die aufrechnungs= weise Geltendmachung von Ansprüchen deren Berjährung nicht unterbrechen foll, fo wenig ift freilich andererseits darüber, daß dies der Standpunkt des Entwurfs thatsachlich ift, angesichts der unzweideutigen Fassung des § 170 ein Zweifel möglich. Um die praktische Tragweite dieser Frage richtig zu würdigen, muß man sich vor Allem gegen= wärtig halten, daß es nur gemiffe Rlaffen von Fallen find, in denen ihr aktuelle Bedeutung zukommt. Erkeunt ber Beklagte den Rlaganspruch als an sich begründet an und verweigert nur auf Grund des Rompensationseinwandes die geforderte Leiftung, so ist der Regel nach nur zweierlei möglich: Entweder es wird der Beklagte gur Aufrechnung befugt erachtet und demzufolge die Rlage abgewiesen dann ift bamit der Beklagte für feine Wegenforderung befriedigt; oder aber das Bericht gibt der Rlage ftatt und spricht damit aus, daß dem Beklagten der behauptete Gegenanspruch nicht zustehe. beiden Fällen ift die Frage, ob durch die Erhebung des Rompensations. einwandes die Berjährung unterbrochen fei, ohne praftisches Interesse. Ein solches ift vielmehr nur dann vorhanden, wenn entweder der Beklagte den Rlaganspruch an fich, auch abgesehen von der nur eventuell aufrechnungshalber geltend gemachten Gegenforderung, bestreitet und mit diesem Bestreiten durchdringt, oder aber wenn der

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Rompensationseinwand wegen Unzulässigkeit der Aufrechnung verworfen wird, mit einem Worte alfo, wenn eine fachliche Entscheidung über die Berechtigung des Gegenanspruchs dem Urtheil nicht au entnehmen ift und der Beklagte daher, um feine etwaigen Rechte zu verfolgen, zu einer neuen, felbständigen Rlage schreiten mußte. Wird der Entwurf Gefet, fo wird für folche Fälle der Betlagte Borforge treffen muffen, um nicht im Nachprozesse auf die Berjährungseinrede zu stoßen. Er wird also, obwohl vielleicht die größte Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß er im Borprozesse ein obsiegliches Urtheil erftreiten und damit die Befriedigung feines Anspruchs erzielen wird, gezwungen fein, noch mahrend ber Dauer diefes Borprozesses eine neue Rlage gegen den Rläger anzustrengen, die fich vielleicht bernach als völlig überflüffig erweift, und deren Roften ibm, wenn schon der Borprozeß die erhoffte sachliche Entscheidung über den Gegenanspruch bringt, von Niemanden ersett werden - ein Ergebniß, das dem prinzipiellen Standpunkt des Entwurfs gewiß nicht zur Empfehlung gereicht.

Bas aber das Schlimmfte ift - es fteht teineswegs fest, ob benn der soeben vorgezeichnete Weg, der allein den Beklagten davor fichert, seine Gegenforderung durch Verjährung einzubugen, überhaupt für ihn gangbar ift. Freilich hat das Reichsgericht in zwei neuerlichen Urtheilen (Band XVI und Band XVIII der Entscheidungen) es ausgesprochen, daß durch die Rompensationseinrede Rechtshängigfeit in Unsehung des Gegenanspruchs nicht begründet werde, der Aufrechnende mithin ungehindert fei, eben diefe Gegenforderung gleichzeitig jum Gegenstande einer neuen, selbständigen Rlage zu machen. nicht der Ort, diese Erkenntnisse zu kritifiren; das aber muß denn boch erwähnt werden, daß es feineswegs an Stimmen fehlt, die eine über kurz oder lang zu erwartende Migbilligung derfelben durch bie vereinigten Senate in Aussicht stellen, wie denn auch in einer der angezogenen Entscheidungen unumwunden anerkannt wird, daß "die C. B. D. eine unzweideutige und prinzipielle Entscheidung der febr bestrittenen Frage nicht enthalte." Sollte der Fall wirklich eintreten, daß in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die entgegengesette Meinung zum Durchbruch kame, so ist die Lage, in welche der kompensirende Beklagte kommt, in Bahrheit unleidlich. nachdem der Borprozeß die erwartete fachliche Entscheidung über den Gegenanspruch nicht gebracht hat, den Letteren mittels felbständiger Rlage verfolgen, fo fteht ihm die Berjährungseinrede entgegen; will

er sich vorsorglich gegen diesen Nachtheil schützen, indem er schon während der Dauer des Borprozesses klagbar wird, so wird ihm bedeutet, sein Anspruch sei durch die Kompensationseinrede rechtshängig geworden und könne deshalb anderweitig nicht geltend gemacht werden!

Was gegenüber diesen doch wahrlich nicht von der Hand zu weisenden Erwägungen die Motive zur Stütze der von der Kommission gebilligten Auffassung ins Feld führen, sindet, wie schon oben angesteutet, im geltenden Civilprozesrecht keinerlei Anhalt. Zwei Gründe und es, auf die sich die Motive berufen:

1. "wer einen Anspruch einredeweise geltend mache, bezwecke damit lediglich Abwehr des Klagebegehrens, nicht Zusprechung eigenen Rechts und verzichte somit, da die Rechtskraft des Urtheils auf den durch die Klage oder die Widerklage ershobenen Anspruch sich beschränke, auf die Betreibung der Feststellung des Anspruchs und damit auf dasjenige, was begrifflich allein geeignet sei, eine Unterbrechung der Bersjährung herbeizusühren."

Es soll hier die Polemik nicht erneuert werden, bezüglich der Frage, ob es ein verständiges Prinzip ist, lediglich den zur Herbeisührung der richterlichen Feststellung des Anspruchs geeigneten Maßnahmen unterbrechende Wirkung beizumessen. Gewichtige Gründe des proklischen Bedürfnisses sprechen dafür, solche Wirkung an jede Handlung des Gläubigers zu knüpfen, welche den Schuldner klar erkennen läßt, daß Jener sich zur Erhebung eines Anspruchs gegen ihn berechtigt glaubt und gesonnen ist, dei gelegenerer Zeit die Bestriedigung desselben zu erzwingen. Mag dann der Schuldner, der besorgen zu müssen glaubt, daß bis zur Zeit der Klageerhebung eine Berdunkelung des Thatbestandes eintreten könnte, seinerseits die nöthigen Schritte thun, um sein Rechtsverhältniß zum Gläubiger durch Richterspruch feststellen zu lassen.

Allein selbst wenn man sich auf den Boden des von der Kommission gebilligten Prinzips stellt, kann die Folgerung, welche die Motive daraus ziehen, zum Mindesten bezüglich der Aufrechnungsseinrede als zutreffend nicht anerkannt werden. Oder stimmt es etwa mit § 293 Abs. 2 der C. P. D. überein, wenn die Motive behaupten, die Rechtskraft des Urtheils beschränke sich auf den durch Klage oder Widerklage erhobenen Anspruch, und der Beklagte, der sich damit begnüge, seine Gegenforderung aufrechnungsweise geltend zu machen, verzichte somit auf die richterliche Feststellung des Ans

spruchs? Als die Motive erschienen, blieb wenigstens die Möglichkeit offen, die Lösung dieses Widerspruchs in der auf S. 107 des zweiten Bandes sich sindenden Bemerkung zu erblicken, woselbst es heißt: darüber, ob und inwieweit die in den Entwurf aufgenommene Gestaltung der Aufrechnung eine Aenderung gewisser Vorschriften der C. P. D. nöthig mache, sei im Einführungsgesetze zu besinden. Mittlerweile aber ist auch der Entwurf des Einführungsgesetzes verössentlicht, der den § 293 Abs. 2 der C. P. D. nur einer unwesentlichen redaktionellen Aenderung unterzieht, das in ihm enthaltene Prinzip dagegen völlig unberührt läßt. Wie daher die oben zitime Aeußerung der Motive mit dem gegenwärtigen oder zukünftigen Civilprozesprecht in Einklang gebracht werden soll, das bleibt nach wie vor unersindlich.

Noch befremdender wird indeffen die Sache badurch, daß auch ber zweite Grund, den die Motive anführen, mit den Borfchriften ber C. P. D. in augenscheinlichem Widerspruch fteht. Der Beklagte - heißt es - dem an einer Unterbrechung der Berjährung gelegen fei, könne ja nur "ben jederzeit offenen Beg ber Biderklage beschreiten." Daß auf die sehr wesentlich höheren Roften einer Biderflage gegenüber denen der Aufrechnungseinrede auch hier wieder keine Rücksicht genommen wird, ist bedauerlich, kann aber nach ber im § 170 getroffenen grundsätlichen Entscheidung nicht Bunder Auch das mag nur beiläufig bemerkt werden, daß von nehmen. einer Widerklage naturgemäß in benjenigen Fällen keine Rebe fein kann, in benen der den Rlaganspruch an fich einräumende Beklagte mit bem Rlager um die Bulaffigfeit der Aufrechnung ftreitet. Gin Sat jedoch, beffen Richtigkeit mit Rudficht auf die Bestimmungen der C. P. D. fich mit gutem Grunde bestreiten läßt, ift die in den Motiven aufgestellte Behauptung, daß der Weg der Widerklage "jederzeit offen ftebe." Es ift boch befannt genug, daß nach einer weit verbreiteten Auslegung des § 33 der C. P. D. nur connere Unsprüche zur Widerklage vermandt werden können. Rommentare von Gaupp, Strudmann-Roch, Seuffert und Wilmowsti-Und wie steht es mit § 491 Absat 2, demaufolge in der Berufungsinftaus neue Kompensationseinreden zwar beschränkt geftattet, neue Widerklagansprüche aber schlechterdings ausgeschloffen find? Und § 558, der die Widerklage aus dem Urkunden= und Bechselprozeß völlig verbannt, mahrend die Aufrechnungseinrede, so fern sie durch die im Urkundenprozesse gulässigen Beweismittel unter-

. 1

stütt wird, grundsätlich zugelassen ist? Ober aber man setze doch einmal den Fall, der Beklagte suchte gegenüber dem klagenden Cessionar mit Gegenforderungen an den Cedenten aufzurechnen: daß da für eine Widerklage kein Raum ist, bedarf doch wahrlich keiner Ausführung.

Die vorstehend entwickelten Grunde sind es, die es nach Ansicht tes Berfassers angezeigt erscheinen laffen, ben § 171 des Entwurfs durch die folgende Borschrift zu ersetzen:

"Die Berjährung wird unterbrochen,

- 1. wenn der Berechtigte dem Verpflichteten durch einen Gerichtsvollzieher eine Mahnung bezüglich des Anspruchs zustellen läßt,
- 2. wenn ber Berechtigte ben Anspruch im Prozesse zur Aufrechnung bringt".

Hick unangemeffen, an dieser Stelle noch wenige Worte einem Gegenfande zu widmen, der mit der Unterbrechungsfrage in gewissem Zusammenhange steht.

Der § 185 des Entwurfs besagt:

"Durch Rechtsgeschäft kann die Verjährung nicht ausgesichlossen und nicht erschwert werden. Sie kann insbesondere nicht durch Verlängerung der Berjährungsfrist erschwert werden

Die sachliche Begründung dieser Bestimmung in den Motiven beichränkt sich auf die Bemerkung, daß die Berjährungsvorschriften zwingenden Rechtes seien — eine augenscheinliche petitio principii. Im Uebrigen wird darauf verwiesen, daß — abgesehen vom Preußischen Landrecht — die fragliche Bestimmung des Entwurfs mit den hauptsächlichten Partikularrechten in Einklang stehe. Das Letztere soll nicht bestritten werden; trotzem aber dürfte die Frage gerechtsertigt sein, ob denn für eine solche Durchbrechung des Prinzips der Bertragsfreiheit hinreichende Gründe gegeben sind. Bom logischsinktematischen Gesichtspunkt aus erscheint sie sicherlich nicht geboten: hat man einmal die Berjährung soweit der Parteiwillkür unterstellt, daß man dem Richter untersagt, sie von Amtswegen zu berücksichtigen, daß sich sogar der Schuldner rechtsgültig verpslichten kann, sich auf die bereits vollendete Berjährung im Prozesse nicht zu berusen,

(Bgl. Bb. I der Motive S. 341), so ist es vom Standpunkt der Theorie nicht verständlich, weshalb der Schuldner nicht auch auf die noch laufende oder noch garnicht begonnene Verjährung wirksam sollte verzichten können.

Es müßten also schon Gründe der praktischen Zweckmäßigkeit sein, die dem § 185 allenfalls zur Rechtfertigung dienen könnten. Solche Gründe würden unbedenklich als vorliegend anerkannt werden können, wenn Ursache zu der Besorgniß gegeben wäre, daß in künftigen Berträgen die Unverjährbarkeitsklausel etwa in der Weise stehend werden könnte, wie es beispielsweise die Unverantwortlichkeitsklauseln in den Konnossementen der Seedampfer geworden sind. Andere Zweckmäßigkeitsgründe für den Eingriff in die Bertragsfreiheit sind kaum denkbar; die angedeutete Gesahr aber wird schwerlich von irgend Jemand ernst genommen werden, zumal wenn das Gesetz durch eine auch die Interessen der Gläubiger billig berücksichtigende Lösung der Unterbrechungsfrage den Letzteren die Bersuchung sernhält, sich gegen die ihnen drohenden Nachtheile auf Umwegen zu sichern.

## Beriprechen der Leiftung an einen Dritten und Schuldübernahme.

Bon Rechtsanwalt Dr. Martinius in Erfurt.

# I. In § 412 bis 416 des Entwurfs (Bersprechen der Leiftung an einen Pritten).

Aus Berträgen über Leistung an einen Dritten soll nach dem Entwurfe im Prinzip der Dritte unmittelbar berechtigt werden. Wir begrüßen dies als einen entschiedenen Fortschritt. Die neue Rechtsentwickelung drängt gebieterisch zur Annahme des vom Entwurfe gebilligten Standpunktes (vergl. Windscheid, Pansdeften Bd. 2 § 316 von Note 13 ab).

Auf dem Gebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechts sehen wir, wie man bei den Gutsüberlassungs-Verträgen unter Anwendung der fünstlichsten Konstruktionen den sonst die Verträge zum Vortheile Dritter beherrschenden Sat, daß der Dritte nur durch Beitritt zum Vertrage mit Bewilligung der Hauptkontrahenten Rechte erwerbe, zu durchlöchern versucht hat, um wenigstens für diese Kategorie von Versträgen die unmittelbare Entstehung des Forderungsrechts für den Dritten sicher zu stellen. Nachdem das Preußische Obertribunal durch konstante Praxis für die Gutsüberlassungs-Verträge Juristenstecht geschaffen hatte, hat die Theorie sich abgemüht, die Sache auf Grund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen schmachast zu machen (vergl. Förster-Eccius Bd. I. S. 490 sig.). Es ist ihr aber nicht gelungen, was beispielsweise Dernburg (Band II. § 20) nicht verkennt. Auch das Reichsgericht (Entscheidungen Bd.2 S.272) hat keine stichhaltige Begründung für die traditionelle Lehre zu liesern vermocht.

Digitized by Google

Achnlich steht es mit den Lebensversicherungsverträgen zu Gunsten Dritter. Her hat unter Anderem der unschuldige § 2152 Thl. II. Tit. 8 Allgemeinen Landrechts das Material hergeben müssen, um die Beitritts = Theorie des Allgemeinen Landrechts sahm zu legen (vergl. z. B. Bd. I. S. 380 der Entscheidungen des Reichsgerichts). Jest kommt es begreissicherweise nicht darauf an, in eine Polemik gegen die bisherige Judikatur und Litteratur einzutreten. Es ist nur von Interesse zu zeigen, wie gewaltsam die Entwickelung zum Berslassen des alten landrechtlichen Standpunktes bei einigen Kategorien von Berträgen über Leistungen an Dritte drängte. Das Drängen und Treiben zur Aufgabe der alten Beitritts-Theorie kann man auch anderweit zur Genüge wahrnehmen (vergl. z. B. Entscheidungen des Reichsgerichts Bd. 10 S. 242).

Demonstration of the second se

Auf die Schuldübernahmeverträge zwischen einem alten Schuldner und bem neuen Schuldner wollen wir absichtlich an diefer Stelle Wenn man nicht von der Kategorie der "Bertrage nicht eingeben. jum Bortheile Dritter" fondern von der Rategorie der "Bertrage über Leiftungen an Dritte", die der Entwurf allein fennt, ausgeht, jo gehören diefe Bertrage hierher und es bleibt blos zu untersuchen, ob für fie Sonderbestimmungen erforderlich find (vergl. §§ 853, 854, 1405 des Gachfifden Burgerlichen Gefetbuches und Enticheidungen des Reichsoberhandelsgerichts Bb. 12 G. 161). Ebenfo ift der Bertrag zwischen Bläubiger und neuem Schuldner über Befreiung des alten Schuldners ohne Bugiehung bes letteren hierher zu rechnen. Denn die Leiftung an einen Dritten fann gemäß §§ 206, 207 auch in einem Unterlaffen befteben und mährend der Bergicht auf Geltendmachung der Schuld Gläubigers gegen den Schuldner nach der Generalregel des § 290 der Annahme durch den alten Schuldner bedürfte, fann die befreiende Wirkung bes Bertrage amischen Gläubiger und neuem Schuldner für den alten Schuldner ohne beffen Zuziehung (vergl. § 314) aus der Regel der diretten Berechtigung des Dritten durch Bertrage über Leiftungen an ihn ohne Beiteres hergeleitet werden. Bir werden die Lehre von der Schuldübernahme fpater eingehend erörtern. Sier laffen wir fie abfichtlich bei Seite, um eine flare Darftellung der Lehre von den Bertragen über Leiftungen an Dritte im Allgemeinen zu erzielen und beschränken uns auf den Sinweis, daß auch auf jenem Bebiete derfelbe Bedanke an die unmittelbare Berechtigung des Dritten aus den Berträgen Anderer fich immer fraftiger Geltung zu schaffen versucht hat.

Um dies ju belegen bedarf es feiner Citate.

Die Berfasser des Entwurfes haben es für geboten erachtet, die unmittelbare Berechtigung des Dritten aus Berträgen Anderer über Leiftungen an ihn nur mit der Beschränkung anzuerkennen,

"fofern aus dem Inhalte des Bertrages fich ergiebt, daß diefe Berechtigung des Dritten gewollt ift." (§ 412.)

So anerkennenswerth es ift, bei Aufstellung neuer Grundfate von erheblicher Tragweite in einem Gesetzbuche eine gewiffe Bornicht walten zu laffen, jo gefährlich ift es andrerfeits burch eine berartige Berklaufulirung das Pringip felbft in Frage zu ftellen. Es fann Richter geben, welche fagen, ich glaube niemals, daß die Bertragichließenden eine unmittelbare Berechtigung des Dritten gewollt haben, wenn fie nicht im Bertrage fagen, der Dritte folle auf die Leiftung direkt ohne Beiteres flagen konnen, oder dergleichen. Andere werden fagen, die Berechtigung des Dritten ift offenbar ftets gewollt, wenn nur eine Leiftung an ihn versprochen wird, denn sonst murde eben feine Leiftung an ihn versprochen. Wird aber unter ben Bertragichließenden vereinbart, daß an ihn nur geleiftet werden foll, wenn er beiftimmt, oder wenn ein bestimmter Zeitpunkt gekommen ift oder das und das der Rall ift (unter einer Befriftung oder Bedingung), jo liegt eine unmittelbare Berechtigung des Dritten gleichfalls vor, natürlich nur eine bedingte oder betagte, gleichwie wenn dem einen Bertragschließenden unter einer Bedingung ober zu einem bestimmten Termin von dem anderen Bertragichließenden eine Leiftung versprochen wird, wo doch dieser gleichfalls sofort, wenngleich nur bedingt u. f. w. berechtigt wird. Wenn die Buftimmung des Dritten Bedingung der Leiftung an ihn ift, so ift die Sache nicht anders zu beurtheilen, wie bei Berträgen, die auf das nadte Bollen des einen Bertragichließenden geftellt find (Rauf auf Brobe). Gine Mittelmeinung tann man fich eigentlich nicht gut benten.

Läßt man die Klausel des § 412 stehen, so wie sie ist, so besteht die Gefahr, in Grundsatslosigkeit und Willkür zu verfallen, worauf Bähr in der kritischen Vierteljahrsschrift B5. 30 S. 380 fg. unseres Erachtens mit Recht hingewiesen hat. Auch schlt es bei der Annahme der Klausel an der ganzen Theorie, wie es denn mit dem Vertrage über Leistung an einen Dritten zu halten ist, wenn seine unmittels dare Berechtigung nicht gewollt ist. Erlangt er dann je ein selbsteständiges Recht aus dem Vertrage? Durch Beitrittserklärung oder

Cession der Rechte des Promissars? Die Motive möchten die Angelegenheit der Wissenschaft überweisen. Das sollte aber in einer dermaßen grundlegenden Materie nicht geschehen.

Wollte man die Klausel des § 412 negativ fassen, sofern sich nicht aus dem Inhalte des Bertrages ergiebt, daß diese (direkte) Berechtigung des Dritten nicht gewollt ist, so würde das Prinzip zwar etwas schärfer hervortreten, die Sache aber sich nicht wesentlich ändern.

Wie die Sache praktisch zu gestalten, dafür scheint uns der Sat 2 bes § 414 einen Fingerzeig zu gewähren. Dort hat man es für ersprießlich erachtet, vorzuschreiben:

"Nach der Entstehung des Forderungsrechts (des Dritten) ist eine solche Aenderung oder Aufhebung (durch Bertrag der ursprünglichen Bertragschließenden) nur zulässig, wenn der Inhalt des Bertrages ergiebt, daß die Bertragschließenden die Befugniß dazu sich haben vorbehalten wollen."

Bier wird alfo durch einen Borbehalt der Bertragschließenden die Befugnif gemahrt, das Recht des Dritten ohne feine Ruziehung, also über seinen Ropf hinweg, zu beseitigen. Das Recht des Dritten ift trop des Borbehaltes entstanden, aber der Borbehalt gewährt einem Andern das Recht der Beseitigung. Go lange der Borbehalt in Wirksamkeit besteht, erscheint das Recht des Dritten gewissermaßen als resolutiv bedingt. Es besteht für den Sall, daß es durch die Bertragschließenden nicht etwa wieder auf Grund des Borbehaltes beseitigt wird. Sollte es da nicht das Ginfachfte und Richtigfte fein, in denjenigen Fällen, wo man den ftillschweigenden Bertragswillen darauf gerichtet erachtet, daß die Leiftung an den Dritten abgeandert oder aufgehoben werden tann, diefes Abanderungs- und Aufhebungsrecht zu ftatuiren, ftatt die Entstehung des Rechts für den Dritten hier in der Schwebe zu laffen. Man wird aber bei bedingten und betagten Bersprechen der Leiftung an einen Dritten ftets annehmen dürfen, daß die Bertragschließenden fich die Abanderung oder Aufhebung bis zum Eintritt der Bedingung oder Ablauf der Frift vorbehalten wollen, wenn sie das auch nicht ausdrücklich vereinbaren. Man braucht nur an das Beispiel der Gutsüberlaffungevertrage und die Lebensverficherungen zu denten.

Der Gutsüberlasser braucht das Geld, das an seine Berwandten nach dem Tode desselben sonst zu zahlen ist, nothwendig; der Bersicherte nimmt ein Darlehen auf die Bersicherungsgunme bei der Bersicherungsgesellschaft auf. Hier hat die Praxis auch ohne besonderen

Borbehalt stets geholfen. Der Vorbehalt ist eben bei bedingten und betagten Bersprechen der Leistung an einen Dritten als selbstverständslich anzusehen, so lange die Bedingung nicht erfüllt ist oder die Frist läuft. Bei unbedingten und unbefristeten Versprechen ist er nicht selbstverständlich und bedarf des Ausdruckes. Sine Ausnahme muß freilich statuirt werden, wenn der Dritte mit Bewilligung der Verstragschließenden dem Bertrage beigetreten ist. Alsdann hat, wenn tein besonderer Vorbehalt gemacht wurde, sein Recht, selbst wenn es bedingt oder betagt ist, eine der einseitigen Disposition der Vertragsichließenden entzogene Unterlage erlangt. Dem Beitritt dürfte ansgemessen der Fall an die Seite gestellt werden, wo der Promissar dem Oritten benachrichtigt und dieser dem Promittenten unter Vorlegung einer öffentlich beglaubigten Urkunde über die Benachrichtigung vergl. § 301) erklärt hat, die Leistung annehmen zu wollen.

So lange das Forderungerecht des Dritten, fei es in Folge der Bedingung oder Befriftung oder in Folge besonderen Borbehalts der Disposition der Bertragschliegenden, noch nicht entrudt ift, erscheint es als resolutio bedingt durch bas Abanderungs- und Aufhebungsrecht der Bertragichließenden, fo daß es, wenn es an fich suspenfiv bedingt ift, doppelt bedingt fein kann; dies kommt namentlich in Betracht wenn ber Dritte etwa fein Recht auf die Leiftung an einen Anderen abtritt. Der Dritte tann natürlich nur fo viel Rechte erwerben, als der Cedent hatte. Bei Pfandungen im Bege der Zwangsvollstredung liegt die Sache ebenso. Bas den Borbehalt der Abanderung und Aufhebung anbetrifft, fo wird ahnlich wie beim Biderruf ber Schentung aus naheliegenden Gründen festzuseten fein, daß das Abanderungs- und Aufhebungerecht mahrend des Schwebens der Bedingung resp. des Laufes der Frist sowohl, als auch wenn es gegenüber der fonst unbedingten Berechtigung des Dritten ausdrücklich vorbehalten murde, nur dem Bertragichließenden, welcher das Beriprechen der Leiftung an den Dritten empfangen hat, nicht frinen Erben gufteht, es fei benn, daß diefes Recht den Erben ausdrudlich vorbehalten wurde. Um nicht zu breit zu werden, überlaffen wir den Lefern, die Beispiele fich felbst zu bilden, welche das praftische Bedürfnig belegen werden. Nur eins: Nach dem Gutsüberlaffungsvertrage ift einem Seitenvermandten eine bestimmte Summe, zahlbar 3 Monate nach dem Tode, stipulirt. Die Erben des Ueberlaffers wollen durch Bakt mit dem Erwerber die Leiftung beseitigen. — Dagegen barf nicht baran gebacht werben, bas Recht des Promissans zu einem höchst persönlichen zu stempeln. Der Promissar muß das Recht, die Leistung an den Dritten aufzurusen und seinem eigenen Bermögen zuzuführen, auf einen Anderen übertragen können (vergl. den Fall der Auflösung der Bersicherung durch den Konkursverwalter).

Der Entwurf bezw. die Motive zu demfelben laffen die Frage gang unberührt, ob nicht unter Umftanden dem Bromiffar das Recht bes einseitigen Biberrufs ber Leiftung an ben Dritten guftehen foll. (Bergl. Art. 128 Abs. 2 des Schweiz. Obligationenrechts, § 855 bes Sachf. Burg. Gefetbuchs.) Wenn ber Dritte mit dem Erwerber eines Gutes gemeinsame Sache macht, wird ber in Roth befindliche Ueberlaffer fich vergeblich megen Aufhebung der Leistung an den Dritten bemühen, wenn er fich nicht den einseitigen Biderruf vorbedingte. Man wird aber recht wohl das Recht, die Leiftung an ihn felbst statt an den Dritten zu fordern, ihm gemährleiften durfen, wenn erweislich er allein bei der Leiftung an den Dritten intereffirt war. Der Erwerber eines Grundstücks ift ein Fremder und verspricht im Raufvertrage an einem bestimmten Termin an einen Berwandten bes Berkaufers eine Summe zu gablen, ftatt an Berkaufer, weil letterer, wie im Bertrage erwähnt wird, feinem Bermandten die Summe in Aussicht gestellt hat. Der Berkaufer widerruft vor Gintritt des Termins und begehrt Rahlung an ihn felbft.

Es bedarf kaum der Hervorhebung, daß es nicht genügen würde, wollte man an der Acceptations und Beitritts-Theorie im Algemeinen festhalten und nur beim Tode des Promissars das Recht des Dritten direkt zur Entstehung gelangen lassen. Wenn der Promittent sofortige Leistung an einen Dritten versprochen hat, muß er sich durch Erfüllung alsbald von seiner Verpssichtung befreien können. Sebenso würden wir es für einen Mißgriff ansehen, wollte man nur bei unbedingten und unbetagten Versprechen das Recht des Dritten auf die Leistung entstehen lassen, bei bedingten und betagten dagegen ihn nicht als berechtigt, auch nicht als bedingt oder betagt berechtigt ansehen. Dadurch würde eine Dissonanz hervorgerusen gegenüber der sonstigen Auffassung bedingter und betagter Berechtigungen, die unsangenehm berührt.

Daß der Dritte unter Umständen ein Recht erwirbt, von dem er nichts weiß, darf nicht befremden. Das ist auch bei einem Machtgeber der Fall, für den der Bevollmächtigte ein Geschäft abschließt. Und daß die Vertragschließenden bei unbedingt und unbetagt dem

Dritten versprochenen Leiftungen ohne besonderen Borbehalt nicht mehr in der Lage find, die Leiftungspflicht, die dem Dritten noch nicht einmal bekannt ift, zu beseitigen, findet auch bei den Bollmachtsverhältniffen seine Analogie. Dem Bevollmächtigten gestattet 3. B. jeine Bollmacht bestimmte Bertrage einzugehen, fie aber nicht abzu-Oder foll man für solche Falle die ändern oder aufzuheben. Rlaufel des § 412 aufrecht erhalten und behaupten, daß in allen Sallen, wo den Bertragschließenden die Sache alsbald nach bem Bertragichluffe wieder leid wird, anzunehmen fei, fo lange hatten fie wenigstens die dirette Berechtigung des Dritten nicht gewollt? Mußte man da nicht konfequent annehmen, daß die Berechtigung des Dritten vor erlangter Renntnig niemals gewollt fei! Und wenn man dies wollte, follte man da nicht gleich den Anfang der Berechtigung statt auf den schwer feststellbaren und doch so wichtigen Moment der erlangten Renntnig auf den Moment der Unnahme oder des Beitritts verlegen? Dann wären wir richtig wieder bei dem alten Standpunkt früherer Gefetgebungen angekommen.

Roch Gins: Nimmt man die direfte Berechtigung des Dritten aus Berträgen über Leiftungen an ihn an, auch bei bedingten ober betagten, fo geht natürlich das Recht des Dritten bei deffen Ableben auf feine Erben über. Das konnte bei Lebensversicherungen einigermaßen bedenklich erscheinen. Obwohl auch hier schon nach dem jetigen Buriftenrecht der Uebergang der Rechte des Dritten auf seine Erben als dem bestehenden Rechte entsprechend angesehen wird (vergl. Scherer in Gruchot's Beitragen Band 32 Seite 534). Man konnte aber gerade meinen, daß hier das Bedürfniß vorhanden fei, den Uebergang des Rechts von dem Dritten auf feine Erben auszuschließen, wenn der Dritte vor dem Promiffar ftirbt. Man konnte weiter gerade aus diesem angeblichen Bedürfnisse ein Argument dafür herguleiten suchen, daß die Berechtigung des Dritten in Abhangigkeit von dem Billen der Bertragichließenden gelaffen werden muffe, fo daß die Klaufel des § 412 icon deshalb allein gerechtfertigt mare. Bir find anderer Anficht. Der Promiffar hat das Abanderungs= und Aufhebungsrecht, eventuell das einseitige Widerrufsrecht. Er hat ce also in der Sand, die Leiftung fich oder Underen zu fichern, wenn er nach dem Tode des Dritten nicht an deffen Erben geleiftet haben will. Er tann auch gleich im Bertrage vorsehen, daß die Leiftung an den Dritten in Berfon erfolgt, wenn diefer gur Beit der Fälligkeit lebt, wenn er aber verstorben ift, an ihn, den Promissar selbst oder

einen Anderen zu erfolgen hat. Unter Umständen kann auch dieser Bertragswille natürlich, wenn Bezügliches nicht ausdrücklich festgesetzt, aus anderen Thatsachen gesolgert werden. Das genügt. Wer an die Erben des Dritten die Leistung nicht gelangen lassen will, mag dagegen Borkehrung treffen, wie das schon jetzt durch Bersicherungsbedingungen geschieht, um Zweiseln zu begegnen.

Nach dem Gefagten würden wir die Rlaufel, fofern aus dem Inhalte des Bertrages fich ergiebt, daß diese Berechtigung des Dritten gewollt ift, im § 412 zu ftreichen

empfehlen.

Den § 413, welcher lautet:

"Das Forberungsrecht des Dritten entsteht mit dem Zeitpunkt, in welchem es nach dem aus dem Inhalte des Bertrages sich ergebenden Willen der Bertragschließenden zur Entstehung gelangen soll",

würden wir als im engsten Zusammenhange mit der Klaufel des § 412 stehend, streichen, ebenso den § 414, welcher vorschreibt:

"So lange das Forderungsrecht des Dritten auch nicht als bedingtes oder betagtes entstanden ist (als was denn?), kann das Bersprechen der Leistung an den Dritten von den Bertragschließenden geändert oder wieder aufgehoben werden. Nach der Entstehung des Forderungsrechts ist eine solche Aenderung oder Aufhebung nur zulässig, wenn der Inhalt des Bertrages ergiebt, daß die Bertragschließenden die Besugniß dazu sich haben vorbehalten wollen."

Dagegen murden wir empfehlen zu fagen:

"§ 412 Absatz 1. Wird in einem Bertrage von einem der Bertragschließenden eine Leistung an einen Dritten versprochen, so wird der Dritte hierdurch unmittelbar berechtigt, von dem Bersprechenden die Leistung zu fordern."

"§ 413. Ist die Leiftung an den Dritten bedingt oder betagt versprochen, so können die Bertragschließenden vor Eintritt der Bedingung oder Ablauf der Frist das Bersprechen der Leistung an den Dritten abändern oder aufheben.

Ift die Leiftung unbedingt und unbetagt versprochen oder die ursprünglich gesetzte Bedingung eingetreten, beziehungsweise die gesetzte Frist abgelausen, oder ist der Dritte dem Bertrage mit Zustimmung der Bertragschließenden beigetreten, oder hat er unter Borlegung einer öffentlich beglaubigten Urfunde über die ihm durch den Empfänger des Bersprechens gemachte Mittheilung, dem Bersprechenden erklärt, daß er die Teistung annehmen wolle, so können die Bertragschließenden das Bersprechen der Leistung an den Dritten ohne dessen Bustimmung nur dann abändern oder aufheben, wenn sie sich diese Besugniß vorbehalten haben. Der Borbehalt gilt im Zweisel nicht zu Gunsten der Erben desjenigen, der das Bersprechen der Leistung empfangen hat.

Der Bertragschließende, welcher das Bersprechen der Leistung empfangen hat, kann einseitig unter den gedachten Boraussezungen die Leistung an den Dritten widerrusen und fordern, daß an ihn geleistet oder Ersat gewährt werde, wenn er sich dieses Recht vorbehalten hat oder nach dem Inhalte des Bertrages er allein daran interessirt ist, daß die Leistung an den Dritten geschehe."

Der Absatz des § 412 giebt dem Vertragschließenden, welcher das Versprechen empfangen hat, das Recht, zu fordern, daß die Leiftung an den Dritten bewirkt werde, wenn nicht ein Anderes bedungen ift.

Man wird dieses Recht des Promissans nicht wohl entbehren können, weil er neben dem Dritten ein selbstverständiges Interesse an der Leistung haben kann. Der Dritte hat den und den Schaden, weil die Leistung an ihm nicht erfüllt wird. Dem Promissar, der von ihm in Anspruch genommen wird, erwächst ein besonderer Schaden; der Umstand, daß der Promittent gleichzeitig mit zwei Prozessen auf Erfüllung von dem Dritten und dem Promissar heimsgesucht werden kann, darf nicht irre machen.

Der Entwurf überläßt die Frage, ob für die Form der Berträge über Leistung an einen Dritten das Berhältniß unter den
Bertragschließenden allein entscheiden soll oder auf die causa der Zuwendung an den Dritten Rücksicht zu nehmen ist, der Wissenschaft.
Dies erscheint uns nicht gerade bedenklich, aber praktischer will cs
uns doch scheinen, durch einen kurzen Satz diese Frage bündig zu
regeln. Die Wissenschaft wird schon zur Genüge mit Aufgaben
bedacht. Ziehen wir ein paar einsache Fälle in Betracht. A. will
dem C. 1000 Mark schenken. Er verkauft ein Pferd an B. und
läßt diesen in Anrechnung auf den Kauspreis 1000 Mark an C.
promittiren. B. wird an C. nach unserem Gefühl zahlen müssen,
auch wenn die gerichtliche oder notarielle Form nicht beliebt wurde.

B. weiß vielleicht von der Schenkungsabsicht des A. garnichts. Sein Bersprechen der 1000 Mark ist kein Schenkungsversprechen. A. aber giebt kein Schenkungsversprechen in dem Bertrage an C. ab, selbst wenn seine Absicht beim Bertragsschlusse zum Ausdruck gelangt. (B. verspricht an C., dem A. diesen Betrag schenken will, 1000 Mark zu zahlen.) A. vollzieht vielmehr, da C. sofort berechtigt wird, ob bedingt oder nicht, ob befristet oder nicht, eine Schenkung durch Beräußerung. Jedenfalls. nach der Lehre des Entwurfs, wonach der Dritte direkt berechtigt wird (vergl. Band 10 Seite 279 der Entscheidungen des Reichsgerichts).

Ein anderes Beispiel. B. will ursprünglich dem A. 2000 Diefer fagt ihm, daß C. die 2 000 viel nothiger brauche, er moge ihm die 2 000 an C. zu leisten versprechen. dem A. gegenüber, welcher, wie er bemerkt, fonft aus eigenen Mitteln bem C. ein Geschenk gemacht hatte. Sier liegt nach unserer Meinung zweifellos ein Schenkungsverfprechen vor, für das die gerichtliche ober notarielle Form am Blate ift. Die Form foll den Schenker vor Uebereilung schützen. Diefer Schutz ift nothwendig, mag das Berfprechen bem zu Beschenkenden felbst oder einem Andern ertheilt In letterem Falle erft recht, weil man vielleicht noch leichtfinniger verfährt, wenn man einem Anderen als feinem fünftigen Bläubiger gegenüber mit Berfprechungen um fich wirft. der § 440 Abf. 1 blog auf Schenkungsversprechen, die der Schenker dem Schenknehmer giebt, berechnet ift und aus den gemählten Beiipielen ohne Beiteres erhellt, daß für eine Formvorschrift betreffend die Berträge über Leiftungen an Dritte bestimmend fein muß, ob vom Standpunkte des Berfprechenden eine Liberalität in Frage ift, jo scheint es wohl gerathener anftatt zu schweigen, zu fagen:

Bersprechen der Leistung an einen Dritten bedürfen der Form, welche für den Fall vorgeschrieben ift, daß die Leistung dem anderen Bertragschließenden selbst versprochen wird.

Durch die allgemeine Fassung wird zugleich der Fall getrossen, wo der Promittent dem Dritten das Eigenthum an einem Grundstück zu übertragen sich verpflichtet (§ 351).

Besonderer Erwähnung bedarf der Vertrag, durch welchen die Leistung an einen Dritten, der noch nicht geboren oder wohl gar noch nicht empfangen ist, versprochen wird. Da der Entwurf den generellen Grundsatz naseiturus pro jam nato habetur, quotiens de commodo ipsius partus quaeritur nicht adoptirt hat

(Motive zu § 3 Bd. I S. 23) und nur im Erbrecht mit diesem Grundsate im Einklange befindliche besondere Bestimmungen trisst [§ 1758 Abs. 1, § 1964 Abs. 2, § 1867 Abs. 2 Nr. 2, § 2026), so erscheinen beide Arten von Dritten, Empfangene und noch nicht zur Belt Geborene, wie noch nicht Empfangene und nicht Geborene, als rechtsunfähig (§ 3) hinsichtlich der Bersprechen von Leistungen an einen Dritten, insbesondere auch hinsichtlich der Schenkungen, an die eine Auslage zu Gunsten Dritter geknüpst wird und für die § 412 bis 416 für anwendbar erklärt sind (§ 448). Legislatorisch wird man sie frühestens mit der Geburt Rechte aus Berträgen über Leistungen an sie erwerben lassen bürsen und ebenso aus Schenkungen mit Auslagen zu ihren Gunsten. Sieht man alsdann ihre Berechtigung als gewissermaßen durch ihre Geburt bedingt an (vergl. Motive zu § 1867 Bd. IV S. 180) so wird sich die Sache an sich einsach regeln.

Das Recht der Vertragschließenden zur Abänderung oder Aufschebung der betreffenden Leistung bis zur Geburt wird nach dem System des Entwurfs alsdann wie nach dem unsrigen nicht bezweisfelt werden können. Aber die Frage harrt zuwor der Lösung, ob überhaupt das Versprechen der Leistung an einen rechtsunfähigen Dritten verbindlich ist und mit seiner Geburt die Verechtigung des Dritten auf die Leistung zur Entstehung gelangen kann. Im Allgemeinen wird man nach dem Gesagten annehmen müssen, daß ein Dritter, der noch nicht geboren ist, durch Verträge Anderer für den Fall seiner Geburt nicht berechtigt werden kann.

Es bedarf also einer positiven Borschrift, welche noch nicht gesborene Dritte für den Fall der Geburt aus Berträgen über Leistungen an dieselben als berechtigt erscheinen läßt und soll dem Gesichtspunkte Rechnung getragen werden, daß es sich nicht empsiehlt, der Disposition der Lebenden auf Jahrhunderte hinaus freien Spielraum zu lassen (abgesehen von den Instituten der Familiensideikommisse, Familienstiftungen und Lehen, für welche die Landes-Gesetzgebung maßzgebend bleibt), so wird man passend unter Anlehnung an die §§ 1813, 1869, Absat 2 vorschreiben, daß Leistungsversprechen an Dritte hinssällig werden, wenn der Dritte nicht wenigstens innerhalb der nächsten 30 Jahre seit dem Bertragsschlusse geboren ist. Daß überhaupt Leistungen an Dritte, die noch nicht geboren sind, verbindlich versprochen werden dürfen, dazu scheint das praktische Bedürfniß vorhanden zu sein und es scheint nicht geboren, die Befriedigung

dieses Bedürfnisses auf das Gebiet der letztwilligen Verfügung zu verweisen, mährend es sich gelegentlich gern der Form der Schenfung mit Auflage bedient. (Vergl. Bd. 10, S. 242 der Entscheibungen des Reichsgerichts, Bd. 11, S. 248.)

Es dürfte sich hiernach eine positive Borschrift des Inhalts empfehlen:

"Wird in einem Vertrage von einem Vertragschließenden eine Leistung an einen Dritten versprochen, der noch nicht geboren ist, so wird der Dritte mit seiner Geburt berechtigt, von dem Versprechenden die Leistung zu fordern, falls er innerhalb der nächsten 30 Jahre seit dem Vertragsschlusse geboren wird."

Der stillschweigende Borbehalt der Abänderung oder Aufhebung beziehungsweise des einseitigen Widerrufs, der wir überall bei bedingten und betagten Berechtigungen Dritter supponiren, kommt denzienigen zu statten, welchen ob der 30 jährigen Wartezeit ein Grauen überfällt.

Nach § 415 soll es, wenn der Dritte das Forderungsrecht zurüchweist, so angesehen werden, wie wenn das Forderungsrecht nicht entstanden wäre. Damit ist nicht viel gewonnen. Die Hauptfrage ist die, wie das Verhältniß unter den Vertragschließenden in Folge der Zurückweisung sich gestaltet.

Das wollen die Motive der Bestimmung nach dem Inhalt und ber Natur bes Bertrages überlaffen. Bir glauben, daß bas Bejet fcon dadurch gewönne, wenn man dies im Befete felbst jum Ausdruck brächte. Erscheint der Dritte als aus dem Bertrage unmittelbar berechtigt, so ist die Burudweisung identisch mit Bergicht auf die Da der Versprechende die dadurch hervorgerufene Unmöglichkeit, die Leiftung aus dem Bertrage zu bewirken, nicht verschuldet, fo muß an fich die Leiftungspflicht überhaupt erlöschen, wenn nicht durch den Bertrag ausdrücklich oder als felbstverftandlich eine Erfatleiftung an denjenigen, der das Bersprechen der Leiftung an den Dritten empfing, vorgeschen ift. Man wird allgemein annehmen dürfen, daß wo die Leistung als Entgelt für eine andere Leistung des Promiffars versprochen murde, gewollt ift, daß im galle ber Burudweisung der Leiftung durch den Dritten, der Promittent dem Bromiffar die Leiftung mache oder Erfat gemähre. Berfprach der Bromiffar dem Promittenten eine Schenfung an den Dritten, fo ift natürlich ein Anspruch des Bromiffors, wenn der Dritte die Schen-

fung zurudweift, ausgeschloffen. Raufte der Promittent vom Promiffar ein Grundftud für 40 000 und verfprach in Unrechnung auf den Raufpreis 10 000 an C. zu gahlen (von Schuldübernahme mar nicht die Rede), C. aber wies die Leiftung gurud, fo darf man davon ausgeben, daß die Bertragschließenden es als felbstverständlich betrachteten, daß nun gur Erfüllung ber 40 000 Raufpreis, 10 000 au den Berkaufer geleiftet werden follen. Berfprach B. bem A. neben 500 Kaufpreis für ein Pferd, noch ein Sahr lang dem C. unent= geltlich Rlavierunterricht zu geben, fo wird die Sache schon schwicriger, wenn C. den Unterricht gurudweift. Duß B. dem A. in Geld Erfat leisten, wenn nichts ausgemacht ift? Er ist Rlavierlehrer, den Unterricht gabe er gern, eine Geldleiftung ift ihm höchst unbequem. wird eine forgfältige Brüfung bes Bertragswillens nöthig. Die 500 tonnen den eigentlichen Preis bezeichnen, der Unterricht bloß als eine Art Bugabe versprochen sein, die wegfällt, wenn der Dritte nicht unterrichtet sein will. Wir wollen auf die Rasuistik nicht weiter eingehen.

Die Borichrift des § 415:

wenn die Leiftung zurückgewiesen wird, so fällt sie weg, legt, ohne daß man die Wotive heranzieht, die mißverständliche Auffassung nahe, als solle damit gesagt werden:

fo ift eben nichts zu leiften.

Man wird also beffer thun in § 415 zu sagen:

"Beist der Dritte die Leistung zurück, so bestimmt sich nach dem Inhalte und der Natur des Bertrages, ob die Leistungsspslicht erlischt, oder statt an den Dritten nunmehr an den Bertragschließenden, welcher das Versprechen empfangen hat, die Leistung zu bewirken oder Werthsersatz zu gewähren ist. It die Leistung an dem Dritten als Entgelt für eine Leistung desjenigen, der das Versprechen empfangen hat, zugesagt, so ist im Zweisel anzunehmen, daß die Leistung nunmehr an ihn erfolgen oder ihm Werthsersatz gewährt werden soll."

Bird die Leistung an den Dritten durch dessen Tod unmöglich, 3. B. der Rlavierunterricht im obigen Falle, der natürlich den Erben nicht ertheilt werden kann, so wird man im Allgemeinen davon auszgehen dürfen, daß die Bertragschließenden gewollt haben, die Leistung solle wegfallen, ohne daß Ersatz zu leisten sei, cs sei denn im Berztrage der Fall besonders vorgesehen und eine Ersatzleistung an den Promissar stipulirt. Nach dieser Richtung ist zu einer besonderen

gesetzlichen Regelung tein Bedürfnig vorhanden. Ebenso icheint es bem Barteiwillen gemäß, wenn nicht ein befonderer Borbehalt gemacht wurde, daß die Leiftung an den Dritten, der erft geboren werden foll, wegfällt, wenn er innerhalb des Beitraums von 30 Jahren nicht geboren wird. Auch hier wird eine Erfatleiftung an den Bromiffar bloß dann Blat zu greifen haben, wenn fie durch ben Bertrag besonders vorgesehen ift, mahrend in den Fallen der Burudweijung der Leiftung durch den Dritten eine unseres Erachtens durchaus nicht felbstwerftandliche Direktion durch das Gefet dahin zu geben ift, daß auch ohne besondere Bereinbarung im Allgemeinen die Leiftung an ben Bromiffar ftatt an den Dritten als gewollt zu betrachten it, wenn diese Leistung den Charakter der Gegenleiftung an sich trägt. Ift man anderer Ansicht, so mare § 415 entsprechend zu erweitern. Die betreffenden Fragen können aber auch wegen ihrer nicht allzu erheblichen Tragmeite ruhig ber Biffenschaft überlaffen bleiben (vergl. noch 1. 2 § 7 Dig. de donationibus 39, 5. Entscheidungen bes Reichsgerichts Bd. 7 S. 256. 257).

Bu § 416, welcher fagt:

"Einwendungen aus dem Bertrage stehen dem Versprechenden auch gegenüber dem Dritten zu, wenn nicht ein anderes aus dem Inhalt des Bertrages erhellt,"

mag nur ermähnt werden, daß, wenn Jemand eine Sache fauft und ben Raufpreis an einen Dritten zu gahlen verspricht (ohne daß von der Uebernahme einer Sould des Berkaufers die Rede ift), der Dritte natürlich nur Bug um Bug mit der Uebergabe der Rauffache Bablung fordern kann. Gein Recht ift alfo bis dahin bedingt, kann alfo vorher durch die Bertragschließenden abgeandert werden. beeinfluffen feine Forderung (vergl. Förfter-Eccius Bd. I G. 490 unter Mr. 9 und in Bezug auf Lebensversicherungen Bd. II S. 466 Note 12. Die wiffentliche falsche Deklaration, schadet bem Dritten, gu deffen Gunften die Berficherung genommen murbe). der Räufer megen Jehlerhaftigkeit redhibiren, fo kann er Bahlung an den Berkäufer wie an den Dritten ablehnen. Bezüglich des Rechtes auf Preisminderung wird man ihm überlaffen muffen, ob er einen Abzug dem Berkäufer an dem diesem stipulirten Theile des Raufgeldes oder dem für den Dritten stipulirten Theile machen will. Es fei benn, bag ber Bertrag ergiebt, bag bem Dritten vor allen Dingen feine Forderung, die ihm ftipulirte Leiftung, ungeschmälert zufließen follte. Bei der Schuldübernahme wird die Minderung des

gleichzeitig stipulirten Restkaufgeldes als dem Willen der Vertragsichließenden entsprechend vorgesehen werden können. Dabei kommen übrigens noch andere Gesichtspunkte (koincidirender Anerkenntnißsvertrag?) in Betracht, die uns verhindern, hier auf die Sache weiter einzugehen (vergl. Dernburg Bd. II § 65 Note 6, FörstersEccius Bd. I S. 788. Entscheidungen des Preußischen Obertribunals Bd. 80 S. 68, Striethorst Archiv Bd. 95 S. 312, Entscheidungen des Reichssgrichts Bd. I S. 403 Rocholl, Rechtsfälle aus der Praxis des Reichssgrichts Heft I S. 132 flg.).

Compensirt der Versprechende mit einer Gegenforderung und erklärt er nur den Rest an den Dritten leisten zu wollen, so wird es darauf ankommen, ob der Empfänger des Versprechens zustimmt, so lange das Abänderungsrecht besteht. Denn hier liegt eine Absänderung des ursprünglichen Vertrages vor. Das Gleiche hat in Betreff der Fristgewährung durch den Promissar zu gelten. Sobald das Recht des Dritten dem Abänderungssund Aussbedungsrecht der Bertragschließenden entzogen ist, können Rechtsvorgänge, die sich unter den Vertragschließenden abspielen, das Recht des Dritten nicht mehr beeinstussen. Damit steht auch die Fassung des § 416 vollstommen im Einklange. Denn er beschäftigt sich nur mit den Einswendungen aus dem ursprünglichen Vertrage.

Das Resultat unserer Erörterungen dürfen wir dahin zujammenfassen, daß wir auch hier gefunden haben, wie im Prinzip
der Entwurf auf dem richtigen Grundgedanken beruht und auf einer
gesunden Fortentwickelung des Rechts in den durch praktische Bedürfnisse nahe gelegten Bahnen hinzuwirken bestrebt ist. "Wenn wir
dabei glaubten, einige Abänderungen empfehlen zu dürfen, so geschah
es vorzugsweise, weil wir meinten, daß dadurch die betressende Lehre
an Klarheit gewänne.

# II. Bu § 314 bis 319 des Entwurfs (Schuldübernahme).

Bährend der Entwurf mit Recht eine Bestimmung für entbehrlich ansieht, wonach mit Zustimmung aller 3 betheiligten Faktoren (Gläubiger, bisheriger Schuldner, neuer Schuldner) eine Schuld auf andere Schultern gelegt werden kann, hält er es für erforderlich, den nur von 2 der Betheiligten (Gläubiger und neuer Schuldner; alter und neuer Schuldner) geschlossenen Schuldübernahmeverträgen besondere Borschriften zu widmen. Bezüglich des zwischen Gläubiger und neuen Schuldner geschloffenen Bertrages bestimmt der § 314:

"Die Berbindlichkeit aus einem Schuldverhältnisse kann durch Bertrag zwischen dem Gläubiger und einem Dritten von diesem in der Weise übernommen werden, daß der bisherige Schuldner aufhört, Schuldner zu sein, und der Dritte an dessen Stelle tritt (Schuldübernahme)."

Der Bertragswille soll, wenn anders er darauf gerichtet ift, befreiende Wirkung für den bisherigen, nicht zugezogenen Schuldner ausüben können, wie die Erfüllung der Schuld durch einen Dritten ohne Zuziehung des Schuldners (§ 227). Natürlich ist auch ein Bertrag zwischen dem Gläubiger und einem Dritten denkbar, wonach der letztere neben dem alten Schuldner als Gesammtschuldner accessorisch in die Schuld eintritt, also unter Aufrechterhaltung der Verhaftung des alten Schuldners.

Wir haben schon bei den Bersprechen über Leiftung an einen Dritten diefen Fall geftreift und feftgeftellt, daß die Befreiung des alten Schuldners fich fehr wohl aus der Regel über die unmittelbare Berechtigung des Dritten aus Berträgen über Leiftungen an ihn (hier über die Unterlaffung der Ginforderung der Schuld von ibm' herleiten ließe. Aber deshalb halten wir die befondere Borfdrift des § 314 doch als zur Rlarftellung dienlich. Dagegen halten wir den Baragraphen nicht schon deshalb für nöthig, weil er die Grundauschauung des Entwurfs, wonach Sondernachfolge in Schuld möglich ift, nebenher zum Ausdruck bringt. Angesichts der freien Bertragstheorie, welche wir haben, ift es durchaus felbstverständlich, daß der Bertragswille auch die Rraft außern tann, daß ein Dritter eine fremde Schuld gang in der Beise auf fich nimmt, mit ihren Mangeln und Borgugen, wie fie in der Berfon eines Underen gur Entftehung gelangte, und wenn einer Gesetzgebung jedes angenommene Berfprechen einer Leiftung gur Entstehung von Schuldverhältniffen genügt mit der alleinigen Musnahme, daß bei Schenkungsverfprechen und bei Schuldversprechen ohne Angabe des Berpflichtungsgrundes besondere Formen zu beobachten find, fo tann die Gultigfeit des hier in Rede ftebenden Bertrages nicht bezweifelt merden. In dem Berfprechen ber Bezahlung einer fremben Schuld ift ein Schenkungsverfprechen nicht zu finden. Gine Schenkungsabsicht gegen ben Bläubiger, der zu fordern hat, der durch die Erfüllung ftets nur das ihm Bebührende erhält, tann hier als taufal für den Schuldübernahmevertrag nicht in Frage kommen. Dekonomisch betrachtet, kann sich freilich, wenn der alte Schuldner ein erklärter Sabenichts ift, das Berfprechen der Tilgung feiner Schuld einem Schenkungsverfprechen Es wurde uns jedoch zu weit führen, wollten wir auf derartige Ralle bier naber eingeben und wir durfen dabin gestellt fein laffen, ob nicht etwa gelegentlich im einzelnen Falle fich unter der Bulle ber Schuldubernahme eine mahre Schentung an den Bläubiger Jedenfalls ift es gleichgültig, ob der Schuldübernehmer dem bisherigen Schuldner durch die Schuldubernahme eine Schenkung machen will, denn dem bisberigen Schuldner gegenüber liegt in der Schuldubernahme ficher tein Schentungeverfprechen, fondern die Berwirklichung der Schenkungsabnicht felbft. Die Bezugnahme auf cinc fremde Schuld hat man aber von je als eine genügende Bezeich= nung des Berpflichtungsgrundes für ein Schuldverfprechen angeseben. Die Birtfamfeit des Berzichtes auf Geltendmachung der Forderung gegen den alten Schuldner, welche an fich ohne Unnahme (§ 230) in Frage stehen wurde, kann allerdings ohne Heranziehung der Boridriften über Bersprechen der Leiftung an Dritte aus der allgemeinen Bertragstheorie und der unbeschräntten Bulaffung aller Ronfenfualverträge allein nicht bergeleitet werden.

Im llebrigen geftalten sich die Rechtsverhältnisse bei einem Schuldübernahmevertrage im Sinne des § 314 (Expromission) nicht wesentlich anders als im Romischen Rechte, wenn der neue Schuldner dem Gläubiger durch Stipulation novirend versprach, dasjenige gu leisten, mas der alte Schuldner aus dem und dem Geschäfte dem= felben ichuldete (nicht eine bestimmte Schuldsumme). Dort hatte der Bläubiger gegen den neuen Schuldner flagend zu beweisen, bag ibm der alte Schuldner 3. B. durch Rauf und Nebergabe fo und fo viel iculdig geworden fei und ber neue Schuldner fich burch Stipulation verpflichtet habe, mas jener ichulde, zu bezahlen. Der neue Schuldner tonnte in Abrede ftellen, daß jener die behauptete Summe schuldig geworden fei, er konnte den Minderwerth der verkauften Sache megen ihrer Fehler, ihre erfolgte Rudgabe wegen Fehlerhaftigkeit geltend machen u. f. w. Materiell liegt jest die Sache ebenfo, und es ift eigentlich ein Streit um Worte, wenn wir jett die Sache fo tonftruiren, ber neue Schuldner schuldet dieselbe Schuld wie der alte, während die Römer von der Regel der Unübertragbarfeit der Schuldverhaltmife auf der aktiven wie auf der passiven Seite (außer im Erbrecht) ausgebend, fagten, der neue Schuldner ichulde aus der Stipulation, die 42

Digitized by Google

nur in kunftliche, aber für ben Berkehr unbedingt nothwendige Abhängigkeit von ber alten Obligation gebracht mar.

Durch die ermähnte Stipulationsform (quidquid Titius debet ex illa causa, dare spondes?) war die Stipulation mit der alten Obligation in einer Weise verquickt, welche vollständig vergessen lassen konnte, daß man es mit einem neuen Schuldner überhaupt zu thun hatte und der Effekt der Singular-Succession in die passive Seite der Obligation nahezu vollkommen erreicht.

Natürlich kann sich die Sache auch so gestalten, daß der neue Schuldner dem Gläubiger eine bestimmte Summe zu zahlen verspricht, während dieser den bisherigen Schuldner freigiebt. Dann liegt die Sache nicht wesentlich anders als bei der Stipulation, durch welche im Römischen Recht der neue Schuldner dem Gläubiger eine bestimmte Geldsumme, unter Novation der Obligation des alten Schuldners versprach. Wenn sich auch der § 314 nicht ausdrücklich über diesen Fall verhält, so würden wir doch einem so gestalteten Vertrage ähneliche Wirtungen beizumessen haben; nur daß hier der Vertrag dem neuen Schuldner die Möglichkeit nimmt, seinem bestimmten Summenversprechen gegenüber auf Einreden aus der vorvertragsmäßigen Zeit, wie sie ihm etwa der bisherige Schuldner an die Hand geben könnte, zurückzugreisen.

Wir wenden uns nun zu dem "Schuldübernahmevertrag", welchen der bisherige Schuldner und der neue Schuldner ohne Bugiehung bes Gläubigers abichließen. sprechung der §§ 412 bis 416 bes Entwurfs haben wir bereits gefeben, daß diefer Bertrag, vom Standpuntt des Gläubigere aus einmal gunächft betrachtet, unbedenklich den Bertragen über Leistung an einem Dritten einzureihen ift (vergl. Bb. 12 S. 161 ber Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts), fo fehr man fic mit Bug gegen die Auffassung des gedachten Bertrages als einer Unterart der Bertrage jum Bortheil Dritter ftrauben mag. Bum Ueberfluß polemifiren deshalb die Motive gegen die Einreihung des Bertrages unter die Bertrage jum Bortheile Dritter (Bd. 2 G. 144), obschon der Entwurf lettere Rategorie überhaupt nicht kennt. fich liegt auch darin, daß es fich bei dem fraglichen Bertrage um das Berfprechen einer Leiftung handelt, deffen Erfüllung gum Mindeften nebenher den ursprünglichen Schuldner von feiner Leiftungepflicht befreit, nichts, mas zu einer abweichenden Auffassung drängen konnte. Steht eine Besetgebung auf dem Standpunkte, daß durch den Bertraguber Leiftung an einen Dritten, der Dritte unmittelbar berechtigt wird, io erhalt bei einem Bertrage, wonach ein Anderer die Schuld des Primus an den Tertius zu tilgen verspricht, der Tertius einfach unmittelbar durch ben Bertrag einen neuen Schuldner und ob dadurch der frühere Schuldner frei wird ober nicht, ift zunächst die juriftische Ronftruktion ohne Belang. Steht eine Befets= gebung auf dem Standpunkte, daß der Dritte durch den Bertrag über Leiftungen an ihn jedenfalls dann unmittelbar berechtigt wird, wenn die Bertragschließenden dies gewollt haben, fo wird wenigstens, wenn alter und neuer Schuldner die unmittelbare Berechtigung des Gläubigers gegenüber dem neuen Schuldner bei Abschluß des Uebernahmebertrages wirklich wollten, unbeschadet der Frage nach der Entloffung des alten Schuldners, die unmittelbare Berechtigung des Bläubigers aus einem fo gearteten Bertrage taum in Zweifel gejogen werden durfen. Man fann auch, an den Ausdrud "Schuldübernahme" fich klammernd, keineswegs aus der Natur des Bertrages herleiten, dog die Entlaffung des alten Schuldners felbstverftandliche Bedingung für ben Gintritt des neuen Schuldners ift. Bielleicht mag der Ausdrud "Schuldübernahme" nicht gang paffend befunden werden für Berträge, bei denen die Bertragichließenden die Entlaffung des alten Schuldners aus der haft nicht ausdrudlich oder ftillichweigend als Bedingung der Berhaftung des neuen Schuldners feten, man wird aber zugeben muffen, daß derartige Bertrage, bei denen der neue Schuldner gang wie der alte dem Gläubiger als correns haften will, denkbar find, häufig find und fie die juriftische Konftruktion nicher ohne Zwang den Berträgen über Leistungen an Dritte unterordnen wird. Es fann fich bei benfelben nur fragen, ob befonderc Borichriften beshalb als geboten erscheinen, weil der Dritte schon ju dem alten Schuldner in Beziehung ftand, beziehungsweise noch fteht, weil ce diefelbe Schuld ift, die der alte und neue Schuldner ichulden u. f. w.

Kein Rechtssystem kann so weit gehen, dem bisherigen Schuldner zu gestatten, durch Bertrag mit einem Anderen dem Gläubiger
einseitig einen neuen Schuldner von vielleicht äußerst problematischerLeistungsfähigkeit zu oktrohiren, dagegen darf man unbedenklich gestatten, dem Gläubiger durch Bertrag des disherigen Schuldners mit
einem Anderen einen zweiten Schuldner derselben Schuld zu geben,
und es ist nur die Frage zu lösen, ob im Zweifel die unmittelbare
Berhaftung des neuen Schuldners bei einem Bertrage zwischen alten

und neuen Schuldner über die Schuldübernahme als von den Bertragschließenden gewollt anzusehen ift, auch wenn ber alte Schuldner nicht gleichzeitig von feiner Saft befreit wird; oder ob man annehmen foll, daß im Zweifel nur die Schuldübernahme unter der Bedingung der Haftentlaffung des alten Schuldners als gewollt zu gelten hat. Letteres thut der Entwurf, Ersteres halten wir für das Richtigere. Bir brauchen uns nur die Ungahl von Grundstücks-Raufvertragen anzusehen, bei benen die Schuldübernahme vorzugsweise praktisch ift. Wer möchte da behaupten, daß die Barteien den Vertrag nicht gewollt haben, wenn der Darlehnsgläubiger, deffen hppothekarisch verbriefte Bost der Räufer übernahm, die Marotte hat, den Berkäufer der perfönlichen Saft nicht zu entlassen. Bei dem hoben Immobiliarftempel der Grundstückeraußerungsverträge, bedingte wie unbedingte, in den meiften deutschen Staaten belaftet, konnte die Rücksicht auf ibn icon von der Reigung, derartig bedingte Bertrage abzuschließen, fernhal-Die Bertragschließenden benten nicht daran, ihren Bertrag in folde Abhängigkeit von den Entschließungen eines Gläubigers ju feten, und das Intereffe an der Berkehrserleichterung verbietet, eine vorherige Rommunikation mit dem Gläubiger gur Pflicht zu machen. Auf anderen Gebieten, g. B. bei der Uebernahme eines Sandelsgeschäfts mit seinen Baffiven, liegt die Sache ebenfo, und es follte bei einem Rechtssyftem, das pringipiell die unmittelbare Berechtigung bes Dritten aus Berträgen über Leiftungen an ihn, wenn fie wenigftens gewollt ift, zuläft, nicht verkannt werden, daß der Bille ber Bertragichließenden, der einmal auf die Berechtigung eines Dritten gerichtet ift, diesen Effett auf thunlichft furzestem Bege ju erreichen bestrebt ift, daß daber, wenn man die Berechtigung des Dritten von der haftentlaffung des alten Schuldners im konfreten Falle abhängig fein laffen will, die Parteien diefe Bedingung ausdrücklich bei Abschluß ihres Bertrages seten mogen. Gine Schuldübernahme, ifolirt von einem anderen Bertrage, ist eine Rarität. Sie ist ja isolirt, abgesehen von dem Falle der Schuldübernahme solutionis causa wohl nur dentbar als Aft der Bermirklichung einer Schenkungsabsicht gegen den bisherigen Schuldner, und hier municht der Schenker unter allen Bedingungen vom Gläubiger in Anspruch genommen zu werden, er mußte teine redliche Schentungsabsicht fonft haben. Normal erfceint die Schuldübernahme als Nebenvertrag, und hier fpricht ichon ihre nebenfächliche Stellung dafür, daß weder fie felbft, noch der Hauptvertrag nach dem muthmaglichen Willen der Barteien von der Bunimmung des Gläubigers in die Entlassung des alten Schuldners abhängen sollen. Ift die Haft des neuen Schuldners durch die Bertragschließenden in bedingte Abhängigkeit von der Entlassung des alten Schuldners thatsächlich gebracht, so muß dis zum Eintritt der Bedingung das Abänderungs- und Aushebungsrecht der Bertragsichließenden beziehungsweise das einseitige Widerrussrecht des Promissars im Anschluß an unsere Ausführungen zu den Berträgen über Leistungen an einen Dritten anerkannt werden. Keinessalls haben wir den Gedanken der Sondernachfolge in Schuld (entgegen S. 144 Bd. II der Motive) irgendwelche Zugeständnisse zu machen, da wir in der Lage sind, den neuen Schuldner als Gesammtschuldner neben den alten Schuldner treten zu lassen, so daß beide als in gleicher Beise zu derselben Leistung verpflichtet erscheinen.

Benn wir in unseren etwas aprioriftifchen Erörterungen, ju denen wir durch die allgemeine Bertragslehre des Entwurfs und unsere Anschauungen hinsichtlich der Berträge über Leiftungen an einen Dritten gebrangt murben, fortfahren durfen, fo giebt es bier die weitere Frage zu lofen, wie das Berhaltniß der beiden Bertragichließenden ju gestalten ift, mahrend mir bisher vorjugsweise den am Bertragsichluffe nicht betheiligten Gläubiger in's Muge faßten. Ift die Baft des neuen Schuldners vor ber Entlaffung des alten Schuldners aus der Saft durch den Gläubiger bedingt, fo geht der muthmaßliche Parteiwille dahin, daß der Schuldübernehmer die Entschließung des Gläubigers herbeizuführen bat. Fällt fie ungunftig aus, fo fällt ber Bertrag gufammen. Ift bie Schulduber= nahme aber gewollt, auch wenn der alte Schuldner der Saft nicht entlaffen wird, mas wir im Zweifel nach obigen Ausführungen immer annehmen, fo entfteht die weitere Frage, ob nach dem muthmaglichen Barteiwillen, wenn ber Bertrag biefen Gegenftand nicht besonders ordnet, der Schuldubernehmer verpflichtet ift, die fofortige Befreiung des bisherigen Schuldners herbeizuführen, oder nur für denfelben bei Erfüllung einzutreten. Der Entwurf hat das unbeitreitbare Berdienst, auf diesen Unterschied im Mage der Pflichten des Schuldubernehmers hingewiesen zu haben (§ 318) und feinc Entscheidung, wonach im Zweifel der neue Schuldner nur bei der Erfüllung ftatt des bisherigen Schuldners einzutreten hat, durfte das Richtige treffen und durchaus den Anforderungen des Berkehrs entsprechen. Freilich icheint der Entwurf, indem er einen Gegensat von Erfüllungsübernahme und Schuldübernahme fonstruirt und die

Erfüllungsübernahme zu einem besonderen Rechtsbegriff auszubilden sich bemüht, über das Ziel ein wenig hinauszuschießen. In beiden Fällen übernimmt doch füglich der Schuldner die Tilgung fremder Schuld und man kann hier wie dort von Schuldübernahme und Erfüllungsübernahme reden.

The Control of the Co

Bon ber grundfählichen Regel, wonach ber Schuldübernehmer im Zweifel die liberatorische Erklärung des Gläubigers nicht zu verichaffen, fondern bloß für ihn erfüllend einzutreten hat, halt der Entwurf (§ 318 Absat 2) eine Ausnahmevorschrift zu Bunften der Raufvertrage für geboten. Bier foll im Allgemeinen Schuldübernahme im engeren Sinne, alfo an fich auch die Befreiungspflicht bes Raufers als gewollt angefehen werden, der Räufer aber gleichwohl dem Berfäufer nur dafür haften, daß diefer von dem Gläubiger nicht in Unfpruch genommen merde. Unscheinend wird dabei übersehen, daß wenn der Bertrag als von der Genehmigung des Gläubigers bedingt nach ber Struttur des Entwurfes anzusehen ift, feine Erflarung, wonach er nicht genehmigt, auch wenn der Räufer eine Erklarung deffelben überhaupt zu beschaffen nicht verpflichtet ift, genügt, um ben Bertrag überhaupt über den Saufen zu merfen. Bon unferem Standpunkte aus muffen wir gerade beim Raufvertrage an der Regel festhalten, daß zwar fofortige unmittelbare Berechtigung bes Gläubigers gegen den schuldubernehmenden Räufer Blat zu greifen bat, daß aber im Zweifel der Räufer feinem Bertäufer blog verpflichtet ift, im gegebenen Falle ihn erfüllend zu vertreten, nicht alsbald ihm eine Saftentlaffungs-Erklärung bes Gläubigers zu verschaffen. Gollte man etwa für Raufverträge die Regel aufstellen wollen, Räufer habe die Entlaffung der Bertaufers nach dem zu vermuthenden Parteiwillen herbeizuführen und natürlich auch, wenn ihm das bei der Hartnädigkeit des Gläubigers nicht gelingt, das Intereffe zu leiften, fo hieße das in vielen Fällen nichts anderes, als ihn wirthschaftlich Man denke 3. B. an einen Fall, wo der Gläubiger ein Darlehn auf Seiten des Schuldners 10 Sahre unfundbar (jest bei ben Schwankungen bes Zinsfußes durchaus nichts Seltenes! hergegeben hat und der Räufer nun den Bertaufer, den der Blaubiger der Saft nicht entläßt, Sicherheit gegen jeden perfonlichen Ungriff durch Sinterlegung oder fonft zu bieten hatte. erkennt man recht, wie weife der Gesetzgeber handelt, der im Zweifel fo weit tragende Wirkungen dem Schuldübernahmevertrage im Ber hältniffe der Bertragichließenden unter einander nicht beimeffen will.

Bir haben icon betont, daß der Gesetgeber nimmermehr zulaffen darf, daß dem Gläubiger durch den Bertrag Dritter an Stelle feines Shuldners ein anderer, vielleicht völlig leiftungsunfähiger aufgedrungen werde. Will man in die Gläubigerrechte gesetzgeberisch zu Gunften der Uebertragung von Schulden von einer Berson auf die andere eingreifen, fo tann es nur in der Richtung geschehen, daß man aus dem Stillschweigen des Gläubigers nach erlangter Renntniß von erfolgter Schuldübernahme mahrend einer gemiffen Beit fein Ginverständnig mit der im Effette doch immer gewollten Entlaffung bes alten Schuldners aus ber haft folgert. Bollte man gang allgemein das Stillichweigen bes Gläubigers zu Bunften bes alten Schuldners auslegen, fo lage barin cine außerft bedenkliche Barte gegen den Glaubiger, welche ihn zwange, nich ftandig in protestirender Situation gegenüber Schuldübernahmen, von benen die eine die andere jagen fann, ju halten. Der § 41 des Breugischen Gigenthumsgesetes Absat 2 hat den angedeuteten Weg Der § 41 jenes Befetes lautet:

"Hat der Erwerber eines Grundstückes die auf demselben haftende Hypothek in Anrechnung auf das Raufgeld übernommen, so erlangt der Gläubiger gegen den Erwerber die
persönliche Klage, auch wenn er dem Uebernahmevertrage
nicht beigetreten ist.

Der Beräußerer wird von seiner persönlichen Berbindlichsteit frei, wenn der Gläubiger nicht innerhalb eines Jahres, nachdem ihm der Beräußerer die Schuldübernahme bekannt gemacht, die Hypothek dem Eigenthümer des Grundstücks gekündigt und binnen sechs Monaten nach der Fälligkeit eingeklagt hat. Ist das Kündigungsrecht für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen oder an den Eintritt eines bestimmten Ereignisses geknüpft, so beginnt die Frist mit Ablauf der Zeit oder Eintritt des Ereignisses."

Nicht die Thatsache, daß der Gläubiger Kenntniß vom Uebernahmevertrage irgendwie erlangt hat, ist von Belang. Der Beräußerer
muß ihm die Uebernahme bekannt gegeben haben. Darin erblickt
das Gesetz eine Aufforderung zur Entlassung aus der Haft, welche
der Gläubiger durch konkludentes Berhalten, Stillschweigen während
geraumer Zeit, mit "ja" beantworten kann. Der Gläubiger wird
sich sehr häusig durch den Umstand, daß sein Geld mit Rücksicht auf
das Pfandobjekt gut angelegt, die Person des Schuldners von sehr

nebenfächlicher Bedeutung ift, beftimmen laffen, zu ichweigen. beshalb bedeutet der citirte Baragraph des Breugischen Befetes für den Immobiliarvertehr eine große Erleichterung. Der Uebergang der Schulden vollzieht fich fpielend ohne den Apparat formlicher Ent-Daß über den § 41 des gedachten Befetes viellaffungeurkunden. fach Brozeffe entbrannt find, darf nicht beirren. Das ist bas Geschick neuer Befete, die wefentliche Reuerungen bringen. Es kann das namentlich nicht in Betracht kommen gegenüber der Barte, welche darin liegt, wenn man vielleicht nach Jahrzehnten wegen einer Schuld in Anspruch genommen wird, die auf einem langft bem Befichtsfreise entschwundenen Besithum laftete. Man follte, meinen wir, ben Gedanten bes Preugischen Gesetes nicht preisgeben, sondern im Berkehrsintereffe (vergl. Förfter-Eccius Bb. I. S. 778) weiter aus-Bei einer Gesetgebung, die wie der Entwurf die exceptio excussionis realis oder die Bermeisung des Gläubigers auf das Pfand nicht tennt, tann nur die Rlage gegen den perfonlichen Schuldner Die Frift, die dem Gläubiger gemahrt wird, um fich ichluffig zu machen, fei nicht zu knapp bemeffen, damit er ben neuen perfonlichen Schuldner tennen lerne und fich über die Frage ber Entlaffung des alten Schuldners in Rube foluffig machen, auch gunadift versuchen konne, von diesem oder aus bem Brundftude Befriedigung zu erlangen. Die furze Berjährungsfrift von 2 Sahren, welche der Entwurf tennt (§ 156), wird indeffen ausreichen. Fortschritt auf der einmal betretenen Bahn murde es unseres Erachtens bedeuten, wenn es gleichviel mare, von welcher Seite die Renntnis von bem Schuldübergange und bamit die Anregung gur Frage nach ber Entlaffung des bisherigen Schuldners aus der Saft fame. Benachrichtigung des Grundbuchamtes von dem Eigenthumstvechfel wird freilich niemals hinreichen, weil an den, Gigenthumswechfel fich die Schuldübernahme nicht ohne Beiteres fnüpft. Fraglicher ift es, ob man noch einen Schritt weiter in der Richtung geben foll, bas man auch bei der Uebernahme nicht hypothekarisch verbriefter Schulbpoften, 3. B. bei Uebernahme eines Sandelsgeschäfts, die Saft des früheren Schuldners nach einer gemiffen Beit erloschen läßt, fo daß die Sache fich ahnlich geftaltete, wie beim Erlofchen der Saft eines ausgeschiedenen Gesellschafters ober Genoffenschafters für Schulden der Gefellichaft beziehungsweise Genoffenschaft in Folge der furgen Berjährung. Bir wurden auch diefen Schritt unbedenklich magen, zumal wenn für die im Momente der Schuldubernahme noch nicht fälligen Forderungen, wie im Preußischen Gesetze, durch Fristerstreckung geforgt wird.

Der Grundsat ware etwa so zu formuliren:

"Hat ein Dritter durch Vertrag mit dem bisherigen Schuldner eine Schuld desselben übernommen, so erlischt der Anspruch des Gläubigers gegen den bisherigen Schuldner, wenn er die Schuld gegen ihn nicht binnen zwei Jahren seit erlangter Renntniß von der Schuldübernahme eingeklagt hat. Ist die Fälligkeit der Schuld von einer voraufgehenden Kündigung abhängig, so verlängert sich die Frist um die Kündigungsfrist. Ist das Kündigungsrecht für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen oder an den Eintritt eines bestimmten Ereignisses geknüpft, so beginnt die Frist nach Ablauf der Beit oder Eintritt des Ereignisses."

Bas die Geftaltung des Ginrederechts des neuen Schuldners gegenüber dem Gläubiger anbetrifft, jo halten wir besondere Boridriften, wie fie der § 316 bes Entwurfs bringt, für entbehrlich. Bir tonnen auf die bei Besprechung des § 314 des Entwurfs bereits gemachten Bemertungen verweisen. Tritt der neue Schuldner gang in die alte Schuld des bisherigen Schuldners, fo fteben ihm naturlich auch feine Ginreden gur Berfügung. Daß er Forderungen die ben tisherigen Schuldner zufteben, wenn fie ihm nicht mit abgetreten werben, nicht zur Aufrechnung bringen fann, folgt aus § 282. Beripricht der neue Schuldner, der eine Sache tauft, blos dem Bertäufer einen beftimmten Theil des Raufgeldes an einen Dritten ju gablen, io liegt überhaupt feine Schuldubernahme vor, fondern eine andere unbeftrittene Spezies der Bertrage über Leiftungen an Dritte. 11ebernimmt aber der Raufer beispielsweise die Darlehnsschuld des Bertäufers an einen Dritten von x Mart in Anrechnung anf das Raufgeld, fo liegt eine Schuldubernahme vor, die aber gleichzeitig mit einer Anertennung oder Feststellung ber Schuld von Seiten bes bisberigen Schuldners zusammenfällt und gur Folge haben muß, daß der Schuldner teinerlei Ginrede aus bem früheren Berhaltniffe zwischen Blaubiger und alten Schuldner vorschützen darf (vergl. Bahr, Urth. des Reichsgerichts S. 86. 87. Rocholl Rechtsfälle aus der Pragis des Reichsgerichts Heft 1 S. 132 ff.). Frrte fich der alte Schuldner über ben Umfang feiner Berpflichtungen, fo mag er dem Gläubiger gegenüber kondiziren, hat der Bertragswille einmal die Rraft, Dritte unmittel= bar zu berechtigen, fei es mit ihrer Genehmigung, wie ber Entwurf

will, oder ohne diefelbe, wie wir gern wollten, fo muß er diefe Birtung auch in dem Umfange außern, in dem er gur Er-Scheinung trat. Wir wurden deshalb auch fo weit gehen, dem Schuldner ber Tehler der verkauften Sache entbedt, nicht zu geftatten, dem Darlehnsgläubiger mit der Minderungseinrede Abstriche an der übernommenen Schuld zu machen, weil der Minderwerth die baare Ingahlung überfteigt, die er vom Bertaufer gunachft gurudforderte. Er mag auch megen bes überschießenden Betrages fich an den Berkaufer Ebenso halten wir den § 317 des Entwurfs, welcher die Frage nach der Behandlung der Bürgichaften und Pfander bei ber Schuldübernahme an fich fachgemäß regelt, für überflüffig. Es bedarf nicht der ausdrücklichen Regelung durch das Gefet, um Burgichaften und Pfandrechte mit dem Erloschen der Schuld des alten Schuldners ju Grunde geben ju laffen, wenn nicht ausdrücklich die Berfon bei Schuldners in gang außergewöhnlicher Beife als belanglos im Burgschafts= oder Berpfändungsvertrage bezeichnet wurde, so daß der Bertragswille thatfachlich den Fall einer Schuldübernahme mitumfaßte und die Saft ohne Rudficht auf die Berfon des Schuldners unbedingt bis zur vollen Befriedigung des Gläubigers fortdauern follte. Frage kann im einzelnen Falle durch Interpretation ohne große Schwierigkeit gelöft werden. Raturlich muffen auch bloge Borgugerechte mit der Schuldübernahme hinwegfallen, die etwa der Bläubiger gegenüber dem Bermögen des alten Schuldners hatte, wie der § 317 noch ausdrücklich hervorhebt. Dies wird gleichfalls schwerlich bezweifelt werden.

Branch Br

Nach Allem gelangen wir zu folgenden wenigen Paragraphen, die wir an Stelle ber §§ 315 bis 318 bes Entwurfs gefett feben möchten:

"§ 315. Durch einen Bertrag, welchen der bisherige Schuldner ohne Zuziehung des Gläubigers mit einem Andern schließt und worin der letztere die Schuld jenes übernimmt, wird der bisherige Schuldner nicht befreit, der Gläubiger aber gegenüber dem Schuldübernehmer berechtigt. Auf das Berhältniß zwischen Gläubiger und Schuldübernehmer sinden die Vorschriften über das Versprechen der Leistung an einen Dritten (§§ 412 bis 416) Anwendung."

§ 316 würden wir fassen, wie oben bei Besprechung des § 41 des Preußischen Gigenthumsgesetzes vorgeschlagen. Gewürde also durch § 316 die stillschweigende Haftentlassung des alten Schuldners zu regeln sein.

The state of the s

§ 317 murben wir, ben Gedanken des § 318 verwerthend, so formuliren:

"Im Zweifel ift der neue Schuldner aus dem Schuldübernahmevertrage dem bisherigen Schuldner gegenüber nicht verpslichtet, die sofortige Befreiung desselben zu bewirken, sondern nur ftatt seiner zu erfüllen."

Um die Nebersicht zu erleichtern, laffen wir an dieser Stelle die §§ 315 bis 318 des Entwurfs zugleich mit dem bereits gebilligten § 314 und dem noch zu billigenden § 319 des Entwurfs abdrucken.

#### § 314.

Die Berbindlichkeit aus einem Schuldverhältnisse kann durch Bertrag zwischen dem Gläubiger und einem Oritten von diesem in der Weise übernommen werden, daß der bisserige Schuldner aufhört, Schuldner zu sein, und der Oritte an dessen Stelle tritt (Schuldübernahme).

#### § 315.

Die Schuldübernahme kann auch durch einen Bertrag erstolgen, welcher zwischen dem bisherigen Schuldner und dem Schuldübernehmer geschlossen wird. Ein solcher Bertrag wird für und gegen den Gläubiger erst mit dessen Genehmigung wirksam. Bis zur Ertheilung der Genehmigung können die Bertragschließenden den Bertrag aufheben oder ändern. Der Schuldübernehmer ist dem bisherigen Schuldner zur Berschaffung der Genehmigung verpslichtet.

Das Recht des Gläubigers zur Ertheilung der Genehmigung ift davon abhängig, daß ihm der eine oder andere Vertragsichließende von dem Vertrage Mittheilung gemacht hat. Wird die Genehmigung verweigert, so ist der Gläubiger zur nachträglichen Ertheilung derselben nur berechtigt, wenn er zu derselben aufgefordert wird. Als Verweigerung der Genehmigung gilt es, wenn dem Mittheilenden innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist eine bestimmte und ausdrückliche Erklärung nicht zukommt; die Genehmigung sowie deren Verweigerung kann nach Beginn der Frist nur gegenüber dem Mittheilenden erklärt werden.

# § 316.

Der Schuldübernehmer tann bem Gläubiger Ginreden nicht entgegenfegen, welche eine ausschließliche Beziehung auf

· ...

die Person des bisherigen Schuldners haben. Er tann Forderungen, welche dem bisherigen Schuldner zustehen, nicht zur Aufrechnung bringen. Er kann Einwendungen aus dem Rechtsgrunde der zwischen ihm und dem bisherigen Schuldner vereinbarten Schuldübernahme nicht herleiten.

#### § 317.

Die zur Zeit der Schuldübernahme mit der Forderung verbundenen, zur Verstärfung derselben dienenden Nebenrechte bleiben bestehen. Nicht bestehen bleiben jedoch die Rechte aus einer von einem Dritten für die Forderung geleisteten Bürgschaft oder bewirkten Verpfändung, es sei denn, daß ohne Rücksicht auf die Person des bisherigen Schuldners die Bürgschaft geleistet und das Pfandrecht bestellt worden ist, oder daß der Gegenstand des Pfandrechtes zur Zeit der Schuldübernahme dem Schuldner rechtlich zugehört.

Die zur Zeit der Schuldübernahme mit der Forderung verbundenen blogen Borzugsrechte fallen weg.

#### § 318.

Berpflichtet ein Dritter sich dem Schuldner, die Leistung an den Gläubiger zu bewirken (Erfüllungsübernahme), io haftet er nur dafür, daß der Gläubiger den Schuldner nicht in Anspruch nimmt; er ift nicht verpflichtet, die sofortige Befreiung des Schuldners zu bewirken. Im Zweifel ist anzunehmen, daß nicht die Schuldübernahme, sondern die Erfüllungsübernahme beabsichtigt sei.

Ist bei einem Kaufvertrage vereinbart, daß der Käufer eine Berbindlichkeit, für welche der Verkäufer persönlich haftet, in Anrechnung auf den Kaufpreis zu übernehmen habe, so ist, sofern nicht ein anderer Wille der Vertragschließenden erhellt, eine den Vorschriften des § 315 unterliegende Schuldübernahme als vereinbart anzusehen. Der Käufer ist jedoch zur Verschaffung der Genehmigung des Gläubigers nicht verpflichtet; er haftet dem Verkäufer nur dafür, daß dieser von dem Gläubiger nicht in Anspruch genommen wird.

#### § 319.

Uebernimmt Jemand durch Bertrag das ganze gegenwärtige Bermögen eines Anderen, fo haftet er den Gläubigern bes letzteren von der Schließung des Bertrages an für die zu dieser Zeit vorhandenen Schulden, jedoch nicht über den Werth des Aktivvermögens hinaus und unbeschadet der Fortbauer der Haftung des bisherigen Schuldners. Wird das Aktivvermögen, bevor es dem lebernehmer ausgefolgt ist, ohne dessen Berschulden vermindert, so haftet der Uebernehmer nicht über den Werth des übrig gebliebenen Versmögens hinaus.

Eine Bereinbarung, durch welche die im ersten Absatze vorgeschriebene Haftung ausgeschloffen oder beschränkt wird, ift nichtig.

Im Falle der Uebernahme nur eines Bruchtheiles des Bermögens finden die Borschriften des ersten und zweiten Absatzes entsprechende Anwendung.

Busätslich wollen wir nur noch bemerken, daß es einer Begrenzung der Zulässigkeit der Schuldübernahme mit Rücksicht auf die Beschaffensheit der geschuldeten Leistung (die Leistung ift an die Person geknüpft, höchstpersönlicher Natur) durch das Gesetz nicht bedarf, wie die Motive (S. 146 a. a. D.) zutreffend hervorheben.

Auch ift die Aufnahme besonderer Borschriften in das Gesetzbuch, wonach die Schuldübernahme, die sich an einem Kauf oder einen anderen synallagmatischen Bertrag knüpft, bis zur Erfüllung der Gegenleistung (Zug um Zug) in der Schwebe bleibt und als bedingt zu gelten hat, nicht geboten. Wir haben schon bei Behandlung der Berträge über Leistungen an Oritte auch für diesen Fall gültige allzemeine Grundsätze entwickeln dürfen.

Bas den § 319 des Entwurfs anbetrifft, so ist er der Ausdruck eines gesunden Gedankens. Bir fürchten auch nicht, daß Jemand verkennt, obschon dies nicht mit dürren Worten gesagt ist, daß der Erwerber eines ganzen gegenwärtigen Aktiovermögens für die Schulden desselben von Rechtswegen zu haften hat, auch wenn er im Bertrage diese Berhaftung ausdrücklich ablehnte.

Eine große Tragweite darf man dem § 319 nicht beimessen, denn fortan wird jeder, der unlautere Absichten hat, Geschäfte nicht in die Form der Nebernahme eines ganzen Bermögens oder eines Bruchtheils desselben kleiden, sondern das Geschäft in Atome zerlegen und es wird dann doch blos die Ansechtung der einzelnen Geschäfte dem benachtheiligten Gläubiger übrig bleiben, während der § 319 gerade nach der Richtung offenbar sich dienstbar erweisen soll, daß er den

Umweg der Anfechtung erspart und direkt zum Ziele führt. Für den Fall der Uebernahme eines Geschäftsvermögens — es braucht nicht unbedingt dabei an eine Handelssirma gedacht zu werden — in der Paragraph seider nicht verwerthbar und uns will es scheinen, als ob ein weiterer Ausbau in der Richtung beschränkterer Inbegrisse, als es das ganze gegenwärtige Bermögen eines Menschen ist, nicht so seicht durchführbar wäre. Sicher aber würde auch hier der Nuzen gegenüber den Schleichwegen unsauterer Elemente ein verschwindend geringer sein. Bemerkenswerth bleibt, daß hier der Gesetzgeber die direkte Berhaftung des freiwilligen oder unfreiwilligen Schuldübernehmers gegenüber dem Gläubiger ohne Weiteres aus dem Vertrage herzuleiten kein Bedenken getragen hat.

# Zum Sachenrecht des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Dentsche Reich.

# Sutachten I.

Bon Juftigrath Mar Wolff in Berlin.

Das Sachenrecht des Entwurfs zum Bürgerlichen Deutschen Gesetzbuche hat sich die Aufgabe gestellt, die rechtlichen Beziehungen der Berson zur Sache, mithin vornehmlich die dinglichen Rechte zu ordnen.

Dingliche Rechte finden nach dem Entwurfe nur an Sachen im eigentlichen Sinne, an förperlichen Dingen, Statt, und ihre Bahl ift eine geschlossene, so daß die Betheiligten nur solche Rechte begründen tönnen, deren Begründung das Gesetz zuläßt.

Der Entwurf regelt die römischen jura in re, mit Ausnahme der Emphyteusis, sowie das dingliche Borkaufsrecht, die Reallasten und die Grundschuld, und es werden in 9 Abschnitten behandelt:

Allgemeine Borschriften, Besitz und Inhabung, Allgemeine Borschriften über Rechte an Grundstücken, Eigenthum, Borskaufecht an Grundstücken, Erbbaurecht, Dienstbarkeiten, Reallasten, Pfandrecht und Grundschulb.

Der Entwurf hat die Theoric vom titulus und modus acquirendi verlaffen, der dingliche Vertrag ist vom obligatorischen Grunde unabhängig.

Die Rechte an unbeweglichen Sachen find unter der Borausjetzung des Grundbuchspftems auf der Grundlage des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs und des Konsens- und Eintragungsprinzips gestaltet. Die Boraussetzung ist dahin ausgesprochen, daß gleichzeitig mit der Einführung des Gesetzbuchs im Wege der Reichsgesetzgebung eine die Einrichtung des Grundbuchs in ihren Ginzelheiten regelnde Grundbuchordnung erlaffen wird.

Die Stellung des Sachenrechts in dem Systeme des Entwurfs und die hervorgehobenen Hauptprinzipien sind durchaus zu billigen. Ebenso erscheint es gerechtsertigt, daß von der Regelung durch das Gesetzbuch die in der Anmerkung 1 zur Ueberschrift bezeichneten Rechtsmaterien ausgeschlossen sind.

Dem Einführungsgeset ist vorbehalten, die Stellung des Gesetzbuchs zu diesen Rechtsmaterien und die Zuständigkeit der Landesgesetzgebungen für dieselben zu bestimmen.

# Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Borfdriften.

Die allgemeinen Borschriften haben für das Gesetzbuch den praktischen Zweck, daß sie die Wiederholung von Normen, welche für verschiedene Rechte gelten, bei der Regelung derfelben entbehrlich machen.

Für die Erreichung dieses Zwecks wird es zutreffend als genügend bezeichnet, wenn die folgenden Punkte in ihrer allgemeinen Bedeutung näher bestimmt werden:

Der Sachbegriff:

Wie schon bemerkt, sind Sachen im Sinne des Gesetzes nur körperliche Gegenstände.

Die Rategorien:

vertretbare, verbrauchbare und unbewegliche Sachen, sowie der Begriff des einheitlichen Grundstücks.

#### Bestandtheile.

In den §§ 782 bis 785 werden diejenigen Bestandtheile einer Sache, welche von einander nicht getrennt werden können, ohne daß der eine oder andere Bestandtheil zerstört oder in seinem Wesen verändert wird, als wesentliche Bestandtheile bezeichnet, und werden dazu bei Grundstücken Gebäude und Erzeugnisse gerechnet, die letzteren, so lange sie mit dem Boden zusammen hängen. Es wird bestimmt, daß an solchen Bestandtheilen ein von dem Rechte an der Sache im Ganzen abgesondertes Recht nicht stattsindet. Es würde danach die Beräußerung eines Bestandtheils ausgeschlossen sein; in den §§ 898 bis 902 wird jedoch der Erwerb des Eigenthums an Erzeugnissen und ähnlichen Bestandtheilen der Sache näher behandelt. In den

§§ 901 und 902 wird für die Fälle Bestimmung getroffen, daß der Eigenthümer oder der Nutzungsberechtigte einer Sache einem Anderen gestattet, Erzeugnisse oder andere Bestandtheile derselben sich zuzueignen. Für die Anwendung dieser Borschriften ist nicht erforderlich, daß zur Zeit der Erklärung des Beräußerers die zu tradirende Sache schon eine selbstständige Existenz hat. Die Borschriften sollen nach den Motiven nicht blos auf Berträge Platz greifen, durch welche Eigensthum übertragen, sondern auch auf Berträge, in denen Pfands und Nießbrauchsrechte an den Früchten bestellt werden sollen.

Es erscheint mir geboten zu bestimmen, daß auf solche Bertrage die Borschriften der §§ 901 und 902 entsprechende Anwendung finden, und in dem Einführungsgsgesetze vorzusehen, daß die §§ 714 und 725 der Civ. Proz. Ord., wonach Früchte, auch bevor sie von dem Boden getrennt sind, gespfändet und versteigert werden können, Geltung behalten.

# Bubehör.

Der § 789 enthält den Begriff des Bubehörs.

"Bubehör einer Sache sind diejenigen beweglichen Sachen, welche, ohne Bestandtheile der Hauptsache zu sein, derselben bleibend zu dienen bestimmt und in ein dieser Bestimmung entsprechendes äußeres Berhältniß zur Hauptsache gebracht sind, es sei denn, daß nach der Berkehrssitte eine solche Sache nicht als Zubehör angesehen wird."

Der lette Sat dürfte zu streichen sein. Einmal ist die Berkehrssitte ein viel zu unsicheres Moment, so daß es sich nicht empsiehlt, es ausdrücklich hervorzuheben, andererseits liegt dazu kein Anlaß vor. Wenn die Zubehör-Eigenschaft davon abhängt, ob eine Sache einer anderen bleibend zu dienen bestimmt ist, so wird sich die Beurtheilung dieser Frage, auch ohne daß die Verkehrssitte besonders hervorgehoben wird, nach den Lebens- und Geschäftsgewohnheiten richten. In den Motiven wird für die Anordnung der Ausnahme das Beispiel angezogen, daß Wohnungen ohne Oesen vermiethet, solche vielmehr von den Niethern beschafft werden. Für das Beispiel genügt aber die Desinition, denn es ist in dem gesetzten Falle anzunehmen, daß die Oesen nicht bleibend zu dienen bestimmt sind. Die Ausnahme in dem Entwurfe des § 789 ist also überstüssig und harmonirt nicht mit der Desinition.

Bei der speziellen Aufführung des Bubehors eines vm. 43

Landguts im § 791 Mr. 2 halte ich es aus praktischen Gründen für richtiger, nicht blos den erforderlichen Dünger, sondern den Vorrath an Dünger überhaupt für Zubehör zu erklären.

Endlich meine ich, daß an der Borschrift im Preuß. A. R. I. 2 §§ 60 und 108, daß nur die dem Eigenthümer der Hauptsache gehörigen Sachen Zubehör derselben sein können, festzuhalten ist. Nach den Motiven zum Entwurse soll nichts entgegenstehen, daß auch ein Anderer als der Eigenthümer die zur Herstellung des Zubehörverhältnisses erforderliche Absicht haben könne. Es läßt sich dies indessen von einem Dritten wohl kaum oder doch nicht anders denken, als daß er dem Eigenthümer der Hauptsache das Eigenthum der zum Zubehör gewidmeten Sache überträgt. Für den wichtigen Fall des äußeren Umfangs der Hypothes ist überdies im § 1067 Nr. 3 vorgeschrieben, daß die Zubehörstück, welche nicht in das Eigenthum des Eigenthümers des Grundstücks gelangen, von der Haftung ausgeschlossen sind.

Nach § 790 foll das eine Sache betreffende Rechtsgeschäft unter Lebenden sich im Zweifel auch auf das Zubehör derselben erstrecken.

Meines Erachtens sind die Worte "im Zweifel" zu streichen und an deren Stelle zu setzen "Mangels anderer ausdrücklicher Willenserklärung".

In den Motiven wird als Boraussetzung hingestellt, daß der jenige, welcher eine rechtsgeschäftliche Verfügung in Beziehung auf die Sache trifft, unter der Sache zugleich das Zubehör derselben versteht, sofern er nicht seinen Willen dahin zu erkennen giebt, daß das Geschäft sich auf die Sache ohne Zubehör beschränken solle. Die Boraussetzung ist gewiß richtig, und ist deshalb zu verlangen, daß die abweichende Willensäußerung dergestalt deutlich erfolgt, daß kein Zweifel bleibt.

Fruchtvertheilung.

In dem § 794 wird für den Fall, daß die Früchte einer Sach oder eines Rechts bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu beziehen sind, Entscheidung getroffen, nach welchem Maßstabe die Fruchtvertheilung zwischen dem abtretenden und dem antretenden Berechtigten erfolgen soll. Danach würder unter die Bestimmung unter Nr. 3 auch die im § 792 Nr. 2 ge dachten Früchte fallen; dem Berechtigten stehen indessen von der

A STATE OF THE STA

Früchten eines Rechts, soweit basselbe in dem Gewinne von Erzeugnissen oder anderen Bestandtheilen besteht, die während der Zeit
seiner Berechtigung bei bestimmungsmäßiger Nutzung gewonnenen zu
(cfr. § 899), und dürfte dementsprechend der § 794 zu
ändern sein.

# Bweiter Abschnitt.

#### Befit und Inhabung.

Sowie der Entwurf nur Eigenthum an Sachen kennt, so ist auch der Besitz auf solche beschränkt. Einen Besitz von Rechten giebt es nach dem Entwurfe nicht, dagegen wird ein Besitzschutz bei Grunddienstbarkeiten und bei beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten nach §§ 979 und 1048 zugelassen.

Die §§ 802 und 805 handeln von dem Erwerb des Befiges.

#### llebergabe durch Unweifung.

Bei dem Besitzerwerb mittelst llebergabe wird im § 804 die llebergabe durch Anweisung vorgesehen und für zulässig erklärt, jedoch mit der Einschränkung, daß der Besitz für den Dritten nicht erworben wird, wenn der Inhaber unverzüglich nach dem Empfange der Anweisung gegenüber dem bisherigen Besitzer oder dem Dritten der Anweisung widerspricht. Diese Wirkung des Widerspruchsicheint mir zu weit zu gehen. Der Besitz muß dennoch für den Dritten erworben werden, weil der Erwerb von einer Erklärung des Inhabers nicht abhängig ist, und ist dem Widerspruche desselben nur die Wirkung beizulegen, daß seine Rechte durch die Veränderung des Besitzers unberührt bleiben.

#### Constitutum possessorium.

Gegen die weitere Borschrift im § 805, daß die Uebergabe auch durch constitutum possessorium bewirft werden tonne, walten meines Erachtens erhebliche Bedenken.

Es besteht zu dieser Art von Uebergabe kein Bedürfniß, weder für die Restitution des Besitzes an den Eigenthümer, noch für das sonstige Berkehrsleben zum Ersatze und als Aequivalent der körperlichen Uebergabe. Ersahrungsmäßig wird von dem constitutum possessorium sach nur Gebrauch gemacht bei den Berträgen, bei welchen zum Nachtheile Dritter der Schein einer Eigenthumsübertragung erregt werden soll.

Nach den Motiven soll zwar im einzelnen Falle besonders sorgfältig geprüft werden, ob jener Schein beabsichtigt oder ob ein Pslichtverhältniß des bisherigen Besitzers ernstlich gewollt ist, und soll der Richter bei Prüfung dieser reinen Thatfrage nicht an die Beweisvorschriften des § 194 gebunden sein. Die Borschriften im § 194
würden indessen nach ihrer Fassung auf die Frage, ob der erklärte Willen nicht mit dem wirklichen Willen übereinstimmt, Platz greisen, und dürfte sich mithin der Richter an jene Borschrift gebunden erachten, sosenn nicht der § 194, was mir besser erscheint, ganz gestrichen wird. Immer bleibt die Prüfung der Frage sehr zweiselhaft, und bleibt die Gesahr, daß das constitutum zum Nachtheile Dritter dient. Um diese Folge auszuschließen, und da sonst ein Bedürsniß für das constitutum nicht obwaltet, würde ich mich dahin aussprechen, daß die Wirksamkeit zu verneinen ist.

#### Befigichut.

Es folgen die Bestimmungen über den Berluft des Besitzes und über den Besitzschutz.

Hinschlich des possessischen Schutzes ist durchaus zu billigen, daß dem Inhaber gegen die verbotene Eigenmacht das Recht der Bertheidigung und unter besonderen Umständen das Recht der Selbstbilfe zugesprochen wird. Sodann wird ihm, wenn die eigene erlaubte Gewalt nicht angewendet ist, oder nicht zum Ziele geführt hat, der prozessuchliche Anspruch auf Wiedereinräumung der Inhabung oder auf Wiederaufhebung der Störung gewährt.

Sofern die Klage auf Wiedereinräumung der Inhabung gerichtet ist, foll der Beklagte, wie in den Motiven zu § 819 gesagt wird, von der Besitklage, bis auf seine Haftung für die Kosten des Berfahrens, frei werden, wenn er sich der Inhabung während des Prozesses entäußert. Diese Folge ergiebt sich jedoch meines Erachtens aus der Borschrift des § 819 und aus dem Wesen der Besitklage nicht; es müssen vielmehr auf einen solchen Fall die §§ 236 und 238 bezw. 665 der Civ. Proz. Ord. Anwendung sinden.

In dem § 821 wird auch dem Besitzer, welcher nicht zugleich der Inhaber ift, die Besitztlage gegeben.

Es können badurch, daß der Bertreter und der Bertretene denfelben Anspruch zu verfolgen berechtigt sind, und daß etwa abweichende Urtheile ergehen, allerdings Komplikationen entstehen; dieselben werden sich aber durch Anwendung der dem Richter im § 138 der Civ. Proz. Ord. beigelegten Befugnif vermeiden laffen.

Der Besitzer kann die Restitution an den früheren Inhaber geltend machen. Bill der letztere jedoch die Inhabung nicht wieder übernehmen, so kann der Besitzer sordern, daß die Inhabung ihm selbst eingeräumt werde. Es möchte bedenklich erscheinen, wie der Besitzer die betreffende Billenserklärung des Inhabers zu erlangen im Stande ist, bezw. wie der Besitzer seinen Klageantrag stellen und durchführen könnte. Das Bedenken erledigt sich, da der Antrag dahin zulässig sein wird, daß die Inhabung an den früheren Inhaber, und wenn dieser die Annahme verweigert, an den klagenden Besitzer restituirt wird.

Die im § 824 festgesette Frist von Ginem Jahre erachte ich für zu lang, und würde dieselbe nur auf 3 Monate bestimmen.

# Dritter - Abschnitt.

#### Allgemeine Borfdriften über Rechte an Grundftuden.

Der Aufstellung gemeinsamer Normen für das Eigenthum und die begrenzten Rechte an Grundstücken liegen, wie in den Motiven bemerkt wird, die drei Hauptprinzipien zu Grunde:

Das Deffentlichkeitsprinzip oder der Grundsatz des öffentslichen Glaubens des Grundbuchs; das Eintragungsprinzip, und der Grundsatz, daß bei der Erwerbung durch Rechtsgeschäft der abstrakte Konsens der Betheiligten in Berbindung mit der Eintragung den Rechtsübergang vermittelt (materielles Konsensprinzip oder Prinzip des dinglichen Bertrages).

Die Ordnung der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung von Grundstücken ist einem besonderen Gesetze vorbehalten, und ist gegen die dafür in Aussicht genommenen Bestimmungen nichts zu erinnern. Die Aenderung gegen das für Preußen
geltende Gesetz, daß die sonstigen, dem Anspruche des beitreibenden
Gläubigers vorgehenden Rechte, außer Hypotheten und Grundschulden,
bestehen bleiben, halte ich für eine entschiedene Berbesserung.

Das Konsens- und Eintragungsprinzip ist im § 828 dahin festgestellt, daß zu den von ihm bezeichneten Rechtsänderungen in der Regel Bertrag und Eintragung erforderlich sind.

Bu billigen find die Bestimmungen, welche Erklärungen der

Bertrag enthalten muß, und daß die Angabe des Rechtsgrundes nicht erforderlich ift. Dagegen giebt die Borschrift, mit welchem Zeitpunkte der dingliche Bertrag für die Bertragschließenden bindend werden soll, zu Bedenken Anlaß.

Beitpunkt, feit meldem der dingliche Bertrag bindend mird.

Die Bertragschließenden werden mit der Abgabe der Erklärungen vor dem Grundbuchamte als gebunden angesehen. Benn der Bertrag aber außerhalb bes Grundbuchamts geschlossen wird, fo foll derselbe ent bindend werden, sobald er von den Bertragschließenden dem Grundbuchamte zur Eintragung eingereicht, oder die bewilligte Gintragung auf den Untrag auch nur eines der Bertragschließenden erfolgt ift. Der Grund für diefe Borfdrift, daß fonft die Berfügung über das Eigenthum und andere Rechte an Grundstücken zu fehr erleichtert und die Mobilifirung des Grundbefites gefordert werde, ift nicht gutreffend. Für den Bertrag, welcher gur Uebertragung des Gigenthums an einem Grundstude erforderlich ift, ichreibt § 868 fpeziell vor, daß derfelbe vor dem Grundbuchamte geschloffen werden nuß. Für diese Kategorien scheidet also jene Frage über den Beitpunkt der Bindung aus. Die Errichtung des Bertrages por der Buchbehörde wird durch die Sicherheit, welche damit für das Grundeigenthum gewonnen wird, gerechtfertigt. Im Uebrigen fteht fich bie Bertragichließung gleich, mag fie vor dem Grundbuchamt erfolgen, oder außerhalb beffelben, und bleibt es Sache der Betheiligten, einen Bertrag nicht übereilt und leichtfertig zu fchließen. Gine größere Bewähr bagegen bietet ber Umftand, daß ber Bertrag auch noch gur Eintragung eingereicht ift, jedenfalls nicht, und in der allgemeinen Rechtsüberzeugung besteht ohne Unterscheidung zwischen dem dinglichen und dem obligatorifchen Bertrage die Auffassung, daß mit dem Abschlusse des Bertrages bas Geschäft perfekt und bindend vollzogen ift.

#### Dienstbarkeiten.

Die Bestimmung, daß Rechte an Grundstücken nur durch hinzutritt der Eintragung zu dem dinglichen Bertrage begründet werden, ist im Entwurfe konsequent durchgeführt. In Betreff der recht zweifelhaften Frage, ob die Regel auch auf Dienstbarkeiten Anwendung sinden soll, schließe ich mich dem Standpunkt des Entwurfs an.

#### Beitpuntt bes guten Glaubens.

Nach dem Deffentlichkeitsprinzipe gilt der Inhalt des Grundbuchs zu Gunften des gutgläubigen Erwerbers als richtig, und ein aus demfelben nicht erfichtliches Beräußerungsverbot nicht vorhanden, fofern tein Biderfpruch vorgemerkt ift. Der gute Glauben wird gur Beit der Gintragung erforbert, die Berufung auf bas Grundbuch findet daber nicht ftatt, wenn die durch daffelbe verdecte Sach= lage dem Erwerber noch vor der Eintragung befannt geworden ift. Der Erwerber erfährt aber zwischen ber Anbringung des Antrages und der Gintragung gar nicht, wann die lettere erfolgt, und er darf annehmen, daß fich diefelbe nicht verzögert. Sollte bennoch eine Bergogerung eintreten, fo tann es nicht auf diefen Umftand ankommen, auf welchen ber Betheiligte teinen Ginflug hat. Gobald ber bing= liche Bertrag vollzogen und der begründete Antrag auf Eintragung eingereicht ift, darf ber Erwerber, der in gutem Blauben gehandelt und banach bas Befchäft eingerichtet hat, daffelbe als abgeschloffen anfeben, und es muß ihm fein guter Glaube zu Statten tommen, um ihn vor unverschul= deten Schaden zu bewahren, felbst wenn ihm nachträglich bis zur Ausführung der nach jenem Zeitpunkte mit Recht beantragten Gintragung Renntniß von der Unrichtigkeit des Grundbuche verschafft werden follte.

Bon den fonftigen Borfchriften ift hervorzuheben:

Für den Grundsatz des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs ift kein Unterschied zwischen entgeltlichem und unentgeltlichem Erwerb gemacht.

Derjenige, welcher durch die unrichtige Gintragung im Grundbuche beeinträchtigt wird, kann von dem Betheiligten verlangen, daß er die Berichtigung bewillige. Ift schon der Verluft eines Rechts erlitten, so kann die Herausgabe der Bereicherung gefordert werden.

Bur Aenderung der Rangordnung ift erforderlich, daß nicht nur die Betheiligten, sondern auch die zwischen denselben stehenden Berechtigten die Aenderung bewilligen.

Die Zuläffigkeit der Bormerkungen ift wesentlich eingeschränkt, dieselben dienen nur dazu, der Annahme, daß das Grundbuch die wirkliche Rechtslage bekunde, zu widersprechen, fie werden allein auf Anordnung und Ersuchen des Gerichts eingetragen.

Die eingetragenen ober vorgemerkten Rechte unterliegen nicht

ber Berjährung, mit Ausnahme ber Ansprüche auf Schadensersat und auf Ruckftände wiederkehrender Leiftungen.

Die Bestimmungen find fammtlich flar und forrett.

Washington and the second seco

Hinsichtlich des Grundbuchs ift blos der eine Wunsch zu bemerken, daß daffelbe mit dem Kataster in solcher Weise verbunden wird, daß aus dem Grundbuche die Bestandtheile des Grundstücks deutlich hervorgehen.

# Dierter Abschnitt.

#### Gigenthum.

In dem ersten Titel wird der wesentliche Inhalt der dem Eigenthümer zustehenden Rechte festgestellt, und es werden diejenigen Beschränkungen bestimmt, welche die in dem Eigenthum liegenden Besugnisse im Interesse des privaten Rechtslebens begrenzen.

#### Immiffion.

Bu den Beschränkungen gehören die in den §§ 850 und 856 über die Immission angeordneten.

In Betreff der Flüssigkeiten soll keine, weder direkte noch indirekte Immission erlaubt sein, also auch diejenige nicht, welche mittelbar durch Anlagen irgend welcher Art bewirkt wird. Dagegen wird dem Eigenthümer eines Grundstücks die Beschränkung auferlegt, den in Folge der natürlichen Bodenverhältnisse stattsindenden Wasserabsluß von einem anderen Grundstücke zu dulden; nur wird der Borbehalt hinzugefügt, daß abweichende Borschriften der Landesgesehe unberührt bleiben.

Bon den Flüssigkeiten werden die sogenannten Imponderabilien unterschieden, Gase, Dämpse, Rauch, Ruß, Gerüche, Wärme, Erschütterungen und dergleichen. Es wird bestimmt, daß der Eigenthümer eines Grundstücks die Immission dieser Imponderabilien, die nicht durch unmittelbare Zuleitung erfolgt, insoweit zu dulden hat als solche Einwirkungen entweder die regelmäßige Benutzung dei Grundstücks nicht in erheblichem Maße beeinträchtigen, oder die Grenzen der Ortsüblichteit nicht überschreiten. In den Motiver wird hierzu bemerkt, daß der Eingriff in eingelebte Berhältnisse vermieden werden, und daß als erlaubt gelten soll, was nach Ortsübung ertragen zu werden pslegt. Es dürfte indessen hinsichtlich einer solchen Ortsübung kaum möglich sein, zu erkennen, daß und

wie fich eine folche gebildet hat, und wenn in den Motiven weiter bemerkt wird, daß die Ueblichkeit ein einigermaßen beweglicher Regulator ift, der fich mit ben veranderten Berhaltniffen felbft verandert, jo wird das Rriterium ber Ortsübung noch weniger fagbar. Meines Grachtens ift daffelbe daher zu ftreichen, und halte ich die Grenze der erlaubten Immission, daß die regelmäßige Benutung bes Grundstude nicht in erheblichem Dage beeintrachtigt wird, für die Sicherung der Intereffen beider Theile für ausreichend.

3m § 851 wird für das Berfahren bei der Abmarkung und die Art derfelben auf die Landesgesetze und in Ermangelung landesgesetzlicher Borfchriften gleichfalls auf die Ortsüblichkeit verwiesen. diefem Bunkte habe ich bezüglich der Bermeifung auf die Ortsüblichfeit fein Bedenten, weil dieselbe bierbei leichter und ficherer festzuftellen fein wird.

#### Nothweg.

Bon den übrigen Beschränkungen ift noch das Inftitut des Nothweges zu erwähnen.

Der § 863 fcreibt vor, daß, wenn einem Grundstude die gu ieiner bisherigen ordnungsmäßigen Benutung nothwendige Berbindung mit einem öffentlichen Bege fehlt, ohne daß der Rothstand von dem Eigenthumer oder deffen Rechtsvorganger vorfätlich oder fahrläffig verurfacht worden ift, die Nachbarn verbunden find, mahrend der Dauer bieses Bustandes die Benutzung ihrer Grundstücke zur Berftellung der erforderlichen Berbindung zu dulden, und daß fie dajur Entschädigung in Geldrente erhalten. Die Bestimmung des Beges und der Umfang der Wegebenutung follen vom Gericht nach freiem Ermeffen bestimmt werden. In diefer Borfchrift halte ich die materiellen Boraussetzungen für den Anspruch auf den Rothweg für gerechtfertigt, die prozeffuale Durchführung murde indeffen befondere Schwierigkeiten bieten, wenn, wie es häufig vorkommt, mehrere Grundstude angrengen und verichiedene Wege über diefelben möglich find. Sofern der des Weges Benothigte einen Nachbar in Anspruch nimmt, tann berfelbe bon ber Berpflichtung gur Geftattung bes Beges auf Grund des Ginmandes entbunden werden, daß ein Anderer weniger beläftigt werde, und in dem Prozesse gegen den letteren konnte gerade das Umgekehrte angenommen werden. Es müßte also der Anspruch gegen alle Nachbarn zugleich auf Feststellung des zweckmäßigen Beges gerichtet werden; dazu paßt aber das ordentliche Brozegverfahren nicht.

Denn wenn nur dem einen Nachbar die Last zugewiesen und er zur Duldung des Weges verurtheilt wird, so bleibt unlösbar, wie hinsichtlich der übrigen Nachbarn und hinsichtlich der Kosten entschieden werden soll. Die Betheiligten wissen vor dem Versahren und der Untersuchung in demselben selbst nicht, wer von Mehreren am zweck-mäßigsten die Last zu übernehmen hat, und eignet sich deshalb der Prozeß nicht zur Erörterung und Entscheidung jener Frage.

Meines Erachtens ift aus dieser Ermägung die Borsichrift in dem Gesethuche wegzulassen, und gemäß § 866 den Landesgesetzen zu überweisen, durch welche dann auch das Verfahren und die Behörde zur Entscheidung über den Anspruch auf den Nothweg zu bestimmen wäre, etwa das Verwaltungsstreitverfahren oder die Regulirung bei den

Bemeinheitstheilungsbehörden.

#### Bertiefen.

Bum § 865 (Vertiefen des Erdbodens) halte ich einen Busat für wünschenswerth, daß im Falle sich die nicht vorauszusehende Gefahr später zeigt, der Eigenthümer, welcher die Bertiefung vorgenommen hat, verpflichtet ist, für eine genügende anderweite Befestigung des Nachbargrundstücks zu sorgen.

# Zum Sachenrecht des Entwurfs. Prittes Buch. Vierter Abschnitt.

Titel III und IV.

Bon Juftigrath Rieß in Raffel.

Die nachstehende Beurtheilung beschränkt sich auf einen kleinen Theil des Sachenrechts, auf zwei Titel des vierten Abschnitts mit zusammen 72 Paragraphen.

Wenn sie tropdem in nicht seltenen Fällen die Grundsätze sowohl wie die Fassung des Entwurfs bemängelt, so wird auch sie dem neuerdings vielfach erhobenen Vorwurf des Fehlens des Sinns für große Gesichtspunkte und wohl auch der Kleinlichkeit begegnen.

Allein die großen Gesichtspunkte glaube ich am besten dadurch zu chren, daß ich sie in die Besprechung des meiner Beurtheilung unterbreiteten kleinen Bruchtheils nicht weiter hineinziehe, als dessen Inhalt dies mit sich bringt.

Reinlichkeit aber liegt nicht in jedem Eingehen auf Einzelheiten, welche dem ganzen Entwurf gegenüber zwar klein erscheinen, für die betreffende Rechtsmaterie aber tropdem vielleicht wichtig und tief einschneidend sind.

Gerade der Praktiker ist meines Erachtens zu der Art der kritik berusen, welche an den Entwurf in seinen einzelnen Bestimmungen den Maßstab der Praxis anlegt und praktisch wichtige Bedenken auch dann hervorhebt, wenn sie theoretisch klein und der Erörterung kaum werth erscheinen.

Denn, so wenig die Kasuistik in dem Entwurfe selbst am Plate fern wurde, so unentbehrlich ist sie für die Kritik zur Erprobung des Berths seiner Bestimmungen. Rückhaltlose Einzelkritik aber verträgt

The state of the s

fich sehr wohl mit dem lebhaften und durch Unvollfommenheiten des Entwurfs nicht beirrten Bunsche, ihn — nach Beseitigung mancher, aber gewiß auch trot Beibehaltung anderer, Schwächen — Geset werden zu sehen, damit der Bau der deutschen Rechtseinheit fest und dauernd begründet werde.

#### Dritter Titel.

#### Erwerb bes Gigenthumes an beweglichen Sachen.

#### I. Nebertragung durch Rechtsgeschäft.

A. Bu §§ 874—876.

1. Mit erfreulicher Rlarheit betont der Entwurf in diesem die Tradition behandelnden Abschnitte deren Wesen als eines dinglichen Bertrages.

Bas der Entwurf über Rechtsgeschäfte und insbesondere über Berträge im allgemeinen Theil bestimmt (Buch I Abschnitt 4), leider damit auf die Tradition ohne Weiteres Anwendung, daneben aber sind ihr die charakteristischen Besonderheiten des dinglichen Bertrages eigen. Sie ist also ein abstrakter Vertrag, welcher die Angabe des Rechtsgrundes nicht erfordert und dessen Wirksamkeit dadurch nicht ausgeschlossen wird, daß die Vertragschließenden verschiedem Rechtsgründe vorausgesetzt haben, oder daß der von ihnen vorausgesetzte Rechtsgrund nicht vorhanden oder ungültig war (§ 829, ver gleiche § 874 am Ende).

Bei diesem dinglichen Bertrag der Tradition muß "die Willens erklärung der Bertragschließenden" dahin gehen, "daß das Eigen thum auf den Erwerber übergehen soll". Selbstverständlich und i Nebereinstimmung mit § 72 des Entwurfs kann diese Willenserklärum auch stillschweigend erfolgen, so daß jene Borschrift nicht ein aus drückliches Aussprechen derselben erforderlich macht, es vielmehr ge nügen muß, wenn die beiderseitige Willensübereinstimmung darüber daß das Sigenthum auf den Erwerber übergehen soll, irgendwierkennbar wird. Erforderlich ist jedoch dabei, daß der Vertrag "unte Nebergabe der Sache" geschlossen wird.

Die Motive 1) pag. 334 unter 3 besagen hierzu:

"Der Entwurf versteht unter Uebergabe der Sache, da al Tradent der Eigenthümer gedacht wird, Besitzübergabe."

<sup>1)</sup> Wo bei Citirung der Motive der Band nicht bezeichnet ift, bezieht fi das Citat ftets auf Band III.

Demgemäß halt dann der Entwurf in Absat 2 für den Fall, wenn der veräußernde Eigenthümer, weil er selbst nicht Besitzer war, den Besitz auch nicht übergeben konnte, die besondere Bestimmung für nöthig:

"Ist der veräußernde Eigenthilmer nicht Besitzer, sondern nur Inhaber der Sache, so wird die Uebergabe der Sache dadurch ersett, daß er dem Erwerber die Inhabung einräumt und dieser den Besitz ergreift"

und läßt weiter in Abfat 3:

"Die Uebergabe der Sache ist nicht erforderlich, wenn der Erwerber sich bei Schließung des Bertrags bereits im Besite der Sache befindet"

das Erforderniß der Uebergabe der Sache nur dann wegfallen, wenn der Erwerber bereits Befiger, nicht auch, wenn er nur Inhaber ift.

Die Bestimmung des Abfațes 2 halte ich für unnöthig, die des Absages 3 für nicht genügend.

Unter "Uebergabe der Sache" ist bei natürlicher Auslegung dieses Ausdrucks in erster Linie nicht die oft nur durch fünstliche Konstruktionen (vergl. §§ 804 und 805) vermittelte Besitälbertragung, iondern die Uebertragung der Sache selbst d. h. der Inhabung der Sache zu verstehen. Auch der Entwurf selbst läßt, indem er in § 803 den Besitz an der Sache "mittels Uebergabe" erworben werden läßt, die Uebergabe der Sache als begrifflich nicht immer mit der Besitälbergabe zusammenfallend, vielmehr nur ein Mittel der Besitälbergabe bildend erkennen. Dazu sagen überdies die Motive pag. 91 ausdrücklich:

"Der Entwurf redet von der Besitzerwerbung "mittels" Uebergabe und nicht von Besitzerwerbung "durch" Uebergabe der Sache, um nicht dem Ausdruck "Uebergabe der Sache" den engern Sinn beizulegen, daß damit stets der konsensuale Besitzwechsel und nicht etwa auch der konsensuale Inhabungswechsel gemeint sei."

hiernach wurden wir, ohne jene im Eingang erwähnte Stelle der Motive den Ausdruck "Uebergabe der Sache" in § 874 des Entwurfs nicht nur auf die Besitäbertragung sondern ebenso auch auf die lebertragung der blogen Inhabung erstrecken können und muffen.

Bergegenwartigen wir uns nun den Fall (des Absates 2), daß der veräußernde Gigenthumer nicht Besitzer, sondern nur Inhaber ber Sache ift, so ift es allerdings richtig, daß nach § 813 des Ent-

wurfs, so lange der Inhaber die thatsächliche Gewalt behält, durch seine Handlungen der Besitz bessen, für den er dieselbe seither ausgesübt hat, nur dann beendigt wird, wenn der Inhaber gegenüber dem Besitzer den Willen erklärt, jene thatsächliche Gewalt nicht mehr für ihn ausüben zu wollen. Es kann also der veräußernde Inhaber so lange er selbst Inhaber der Sache bleibt, nicht ohne eine solche Erklärung dem Besitzer gegenüber diesen seines Besitzes verlusig machen. Beräußert aber der Inhaber die Sache und übergiebt dieselbe dem Erwerber, so hört eben damit die thatsächliche Gewalt des seits herigen Inhabers und folgeweise auch der dadurch bedingte Besitz bes seitherigen dritten Besitzers auf.

Der Erwerber, welchem die veräußerte Sache übergeben wird, ergreift durch Annahme der Uebergabe selbstverständlich nicht nur die Inhabung, sondern, da er sie ja als die seinige, als durch die Trodition auf ihn zu Eigenthum übergehende, erhalten hat und annimmt auch den Besits.

Es ist daher zwar juristisch scharf gedacht, aber praktisch unnöthig und für den Laien unverständlich, für diesen Fall so, wie in Absaț z geschieht, noch die Einräumung der Inhabung und das einseitige Ergreiser des Besitzes durch den Erwerber ausdrücklich im Gesetz hervorzuheben

Die Streichung des Absates 2 halte ich für unbedenklich.

Für den anderen Fall, daß der Erwerber zwar nicht den Befis wohl aber die Inhabung der Sache bereits hatte, nehmen wir de einfache Beispiel, daß A. ein Buch von dem B. als vermeintliche Eigenthumer und Befiter geliehen hat und, mahrend baffelbe noch i seiner Inhabung sich befindet, erfährt, daß nicht B. fondern C. de Eigenthümer ift. A. kauft nun dem C. das Buch ab und bezahlt de Rach Fassung des Absatzes 3 des Entwurfs liegt hier fei Fall vor, in welchem das Erfordernig der Uebergabe megfiele; den A. ift ja nicht Befitzer, fondern nur Inhaber des Buchs gemejei Tropbem burften wir es als zwedloje Beitläufigkeit bezeichnen, wen man in diefem Falle noch eine besondere Uebergabe für gur Eiger thumsübertragung erforderlich erachten wollte. Allerdings wird na § 813 in unserm Falle A., tropdem er mit vollzogenem Rauf au den Besitzwillen annimmt, d. h. die Sache als die feinige haben wil dadurch allein dem bisherigen Besitzer B., von welchem er das Bu entlieben batte, seinen Besit nicht entziehen; aber es ift dazu, u diefen Befit des B. zu beendigen, nur noch nöthig, daß A. bem ! den Willen erklärt, die thatfächliche Gewalt nunniehr für fich ausg üben (§ 813), also ein Aft, beffen Bornahme gang von dem Belieben des A. abhängt.

Nach dem Ausgeführten würde ich vorziehen, den Absat 2 bes 8 874 gang zu streichen; im Absat 3 desselben aber hinter die Borte "im Besity" einzuschalten: "oder in der Inhabung".

2. In § 875 wird bestimmt:

"Ift die nach dem § 874 zur Uebertragung des Eigenthums erforderliche Erklärung des Eigenthümers durch ein Urtheil erset, so gilt die Uebergabe der Sache mit dem Zeitpunkt als bewirkt, in welchem die Sache von dem Gerichtsvollzieher behufs Ablieferung an den Erwerber im Wege der Zwangs-vollstreckung weggenommen ist."

Diese Bestimmung soll die Streitfrage, ob der Gerichtsvollzieher, welcher die Sache wegnimmt, als Vertreter seines Auftraggebers anzusehen ist, in Uebereinstimmung mit der Ansicht des Reichsgerichts entscheiden. Die Wegnahme der Sache durch den Gerichtsvollzieher bildet einen Ersat der Uebergabe; hiernach bestimmt sich die Zeit des Eigenthumsübergangs (Motive pag. 340).

Hiermit kann ich mich nur einverstanden erklären, nicht aber mit der Fassung, welche die erste Hälfte des Satzes in § 875 erhalten hat. Danach gilt die Bestimmung des Paragraphen nur für den Fall, daß die Uebertragungserklärung des veräußernden Eigenthümers "durch ein Urtheil ersett" ist.

Darüber, daß, wann und wie die Willenserklärung der Partei durch ein Urtheil ersett wird, enthält der Entwurf selbst keine Bestimmung; er geht vielmehr hier wie auch bei § 833 davon aus, daß die Bestimmung des § 779 ber C. P. D. genüge. In den Wotiven zu § 833 (pag. 196 ff.) wird ausgeführt, daß und warum jene Bestimmung der Civilprozessordnung alle für das Grundbuchrecht (auf welches § 833 sich allein bezieht) in Betracht kommenden Fälle umsiast. Hier bei § 875 wird die entsprechende Frage in den Wotiven nicht noch einmal erörtert.

Rach dem Wortlaut der fraglichen Bestimmung des § 779 E. B. D. "ist der Schuldner zur Abgabe einer Willenserklärung verurtheilt, so gilt die Erklärung als abgegeben, sobald das Urtheil die Rechtskraft erlangt hat", und nach ihrer Stellung und ihrem Zusammenhang hat sie nur den Fall im Auge, daß der Schuldner geradezu zur Abgabe einer Willenserklärung verurtheilt worden ift. Auch die Praxis geht hiervon aus.

Offenbar aber haben die Redaktoren des Entwurfs dessen § 875 eine viel weiter gehende Auslegung zugedacht. Wenn es gestattet ist, über den dessen Fassung zu Grunde liegenden Gedankengang eine Bermuthung zu äußern, so möchte ich glauben, daß ihre Erwägung etwa folgende war: Geht die Klage auf Nebertragung des Eigensthums an einer beweglichen Sache, also auf Bewirkung einer Tradition an den Kläger Seitens des Beklagten, so liegt in der Berurtheilung zu dieser Tradition zugleich die Berurtheilung zu der zum Wesen dieser Tradition gehörenden Willenserklärung des Beklagten, daß das Eigenthum auf den Erwerber übergehen solle.

Bon diesem Gesichtspunkt aus wird man geglaubt haben, in jedem Urtheil, welches den Beklagten zur Tradition schuldig spricht zugleich eine Berurtheilung zur Abgabe der entsprechenden Willenserklärung erblicken zu dürfen.

Sieht man auf die seitherige Praxis und faßt man den Kauf als den am häusigsten der Tradition zu Grunde liegenden Vertrag ins Auge, so war im Gebiet des gemeinen Rechts bei der gegen den Verkäuser gerichteten Klage auf Erfüllung des Verkaufs dis jest eine Vitte und ein Urtheil auf Uebertragung des Eigenthums und Abgabe einer hierauf gerichteten Villenserklärung schon deshalb nicht möglich, weil der Verkäuser gemeinrechtlich nicht zur Verschaffung des Eigenthums, sondern nur zur Gewährung des habere licerverpslichtet ist. Allerdings wird dies nach dem Entwurf anders, da § 459 desselben den Verkäuser "verpslichtet, dem Käuser, wenn eine Sache Gegenstand des Kaufs ist, die verkaufte Sache zu übergeber und das Eigenthum an derselben zu verschaffen."

Er wird also in Zukunft möglich sein, die gegen den Verkäuser gerichtete Klage so zu fassen, daß das darauf ergehende Urtheil ge eignet ist, im Sinn des § 779 C. P. D. auch die Traditionserklärung des Beräußerers zu ersetzen; aber Klagbitte und Urtheil der Kaufklag werden durch eine hierauf ausdrücklich sich mit richtende Fassung au Einfachheit nicht gewinnen; ohne dieselbe aber wird die Anwendbarkei des § 875 mindestens zweiselhaft bleiben.

Es dürfte fich deshalb empfehlen, den Eingang des lettere: weiter zu faffen und etwa zu fagen:

"Wird die Uebertragung des Eigenthums at einer beweglichen Sache im Wege der Zwangsvoll streckung erzwungen, so gilt die nach § 874 erforder liche Erklärung des Eigenthümers als durch da

rechtsfräftige Urtheil erfett und die Uebergabe der Sache 2c. 2c."

Bei dieser Fassung murbe ber Eingangsfat nicht nur auf die Erfüllungeflage aus einem Speziestauf paffen, fondern auch für ben fall eines Benustaufs insoweit genugen, als dabei die Zwangsvollstredung nach Maßgabe der §§ 769 und 770 C. P. D. zulässig Nach diesen kann die Zwangsvollstredung durch Wegnahme Seitens des Gerichtsvollziehers auch bei einer Berurtheilung des Shuldners jur Leiftung einer bestimmten Quantitat vertretbarer Saden insoweit erfolgen, als folche Saden bei bent Schuldner por= gefunden werden. Allerdings ift nicht zu überfeben, daß bier die Berurtheilung des Schuldners zur Leistung einer solchen Quantität vertretbarer Sachen noch nicht einen Erfat für die gange bem Berfäufer obliegende Willenserflärung nach § 874 enthalten tann, weil ja erft in der Zwangsvollstredung felbst die Quantitäten durch die Begnahme Seitens des Gerichtsvollziehers ausgeschieden und individualifirt werden. Es wird also hier die Auswahl und die darauf bezügliche Willenserklärung des Beräußernden gemiffermagen auf den Berichtsvollzieher übertragen.

Trosdem halte ich auch für diesen Fall die vorgeschlagene Fassung für unbedenklich, ja für nothwendig, wenn man nicht an den §§ 769 und 770 C. P. O. ändern will; denn läßt man einmal die dort vorzeschriebene Wegnahme des zu Leistenden durch den Gerichtsvollzieher beim Genuskauf zu, so versteht es sich von selbst, daß man dem Kläger an demjenigen, was er dadurch erhält, auch Eigenthum gewähren muß; und dies ist, da hier von einer andern Eigenthumsscrwerbsart als durch Uebertragung nicht die Rede sein kann, nur so möglich, daß man auch in diesem Fall die in § 874 als Erforderniß der Tradition hingestellte Willenserklärung des Veräußerers durch das Urtheil ersett werden läßt.

3. Schon das seither Bemerkte enthält eine nicht zu verkennende Mahnung, die Tradition nicht allzu formalistisch und in Folge dessen unpraktisch zu gestalten. Die Motive sind in dieser Beziehung ziemlich streng und sehr geneigt, an der starren Konsequenz sestzushalten. So auch, wenn sie sagen (pag. 336 unter 7):

VIII.

"Die Uebergabe wird als ein nothwendig präsentes Moment bes dinglichen Bertrags und nicht etwa als eine Bedingung der Birksamkeit derselben bestimmt, welche sich auch nach-

44

träglich erfüllen kann. Bor der Uebergabe liegt deshalb ein bindender dinglicher Bertrag nicht vor."

Dem letzten Satz kann ich zustimmen: ein bindender dinglicher Bertrag mag vor der Uebergabe noch nicht vorliegen, d. h. es mag der Rücktritt oder Widerruf des Beräußerers bis zur Bewirkung der Uebergabe das Zustandekommen und die Bindung des dinglichen Bertrags ausschließen.

Soll aber die Bemerkung, die Uebergabe fei "ein nothwendig prafentes Moment" des dinglichen Bertrags, welches fich nicht nachträglich erfüllen tonne, befagen, daß nothwendigerweife die Billenserklärung beider Bertragsichliegenden, des Beraugerere und des Erwerbers, früheftens bei ber Uebergabe erfolgen fonne, fo ericheint mir dies bedenklich. Es wird niemals gelingen, der Tradition beweglicher Sachen diefelbe zeitliche Ronzentrirung und Ginbeitlichkeit gu geben, welche ber Auflaffung eigen ift. Die einzelnen Momente und Faktoren der Tradition werden häufig zeitlich mehr oder weniger aus einander fallen, namentlich bann, wenn die Sache felbft nicht in Befit und Inhabung des Beräußerers ift. 3ch halte es aber auch für gang unbedenklich, daß, wenn der Beraugernde feine Billenserklärung in klarer und - wenn auch widerruflicher, fo doch - an fich rechtlich fortwirkender Beife abgegeben hat, und nun die Uebergabe ber Sache erfolgt ober badurch, daß ber Erwerber auf andere Beife in Besit und Inhabung ber Sache tommt, erfett wird, nicht eine nochmalige Wiederholung ber Beräußerungserflärung verlangt mird, fondern man die Willenserklärung des Erwerbers, die inawifden übergebene ober auf ihn übergegangene Sache in Bemagheit jener vorausgegangenen Erklärung des Beräugerers zu Gigenthum von diefem erwerben zu wollen, genügen und durch fie den Gigenthumsübergang vollendet und perfett werden läßt.

Setzen wir den einfachen Fall: A. verkauft eine an B. geliehene Sache an C. und ertheilt dem B. die in § 804 vorgeschriebene Answeisung, die thatsächliche Gewalt nun für C. auszuüben. B. aber widerspricht. A. erklärt darauf dem C.: "es bleibt bei unserm Verstrag, die Sache gehört Ihnen; ich werde den B. zur Herausgabe schon zwingen". Andern Tags hat B. sich eines Bessern besonnen und schickt die Sache dem C. Dieser nimmt sie an. Soll er nicht schon im Moment dieser Annahme Eigenthümer werden? Soll erst eine nochmalige Erklärung des A. erfordert werden? Vom praktischen Standpunkt aus gewiß nicht.

Die Motive selbst gehen, obwohl eine laxe Auffassung der Tradition ihnen — hier wenigstens — fremd ist, doch auch ihrerseits davon aus (pag. 337) "daß auch bei der Traditionsofferte der Tradent sich durch Einräumung der Inhabung der zu tradirenden Sache dinglich binden und die stillschweigende Annahme dem andern Theil freigeben könne."

It dies aber möglich, so ist der Schritt zu meiner weitergehenden Auffaffung nicht mehr weit.

An einer anderen Stelle — pag. 368 — bekennen sich die Motive für den dem Fruchterwerb des obligatorisch berechtigten Inhabers zu Grunde liegenden dinglichen Bertrag selbst dazu, daß hier bei der llebergabe die Bertragserklärung des dem Erwerber die Ergreifung der Inhabung gestattenden Beräußerers nicht mit dieser Ergreifung selbst zeitlich zusammenzufallen brauche; "Es kann sich vielmehr eine Zwischenzeit einschalten, in welcher die Erklärung des Beräußerers, ireilich in widerrusslicher Beise, fortbesteht."

Und wenn dann weiter (Motive ibid.) zu § 901 Absatz 2 gesagt wird:

"Für den dinglichen Bertrag wird durch dispositiven Rechtssatz die Besonderheit bestimmt, daß die Ueberlassung der Inhabung der fruchttragenden Sache als eine Bertragsofferte zu behandeln ist, welche weder ausdrücklich noch durch eine gegenzüber dem andern Theil abzugebende Willenserklärung anzenommen werden muß, sondern auch durch eine stillschweigende nicht dem andern Theile gegenüber abgegebene Willenserklärung angenommen werden kann"

io ist dadurch mit aller nur wünschenswerthen Klarheit jedenfalls io viel anexkannt, daß das, was ich im Auge habe, dem Wesen des dinglichen Bertrags nicht widersprechen kann, da es in § 901 hiernach vom Entwurf selbst vorgeschrieben sein soll.

Man könnte erwägen, ob eine Aenderung des § 874 erforderlich märe, um einer allzu formalistischen Auslegung desselben vorzubeugen, ob man namentlich, anstatt zu sagen: "unter Uebergabe", sieber die llebergabe der Sache als koordinirt neben der Willenserklärung der Bertragsschließenden aufführen sollte. Allein es ist zuzugeben, daß die Borte "unter Uebergabe" den regelmäßigen Traditionsfall am besten und korrektesten bezeichnet und daß in den andern Fällen nicht immer im eigentlichen Sinne von einer Uebergabe, sondern oft nur von einem Ersat derselben die Rede sein kann. Ich würde daher

vorziehen, dem 3. Absat des § 874 etwa hinzuzufügen: "und wird ersetzt badurch, daß der Erwerber auf Grund der Billense erklärung des Beräußerers den Besit oder die Inhabung der Sache auf andere Beise erhält"?) 3).

4. Die Motive erörtern die Frage der Zulässigkeit einer bedingten Eigenthumstradition, bejahen dieselbe für die Resolutivbedingung, sprechen sich dagegen bezüglich der Suspensivbedingung (pag. 339) so bedenklich aus, daß man als die Ansicht der Redaktoren wohl die Unzulässigkeit derselben unterstellen kann. Praktisch ist die Frage allerdings, wie in den Motiven hervorgehoben wird, insosern von nicht so großer Bedeutung, als ja jede Suspensivbedingung in die Form einer umgekehrten Resolutivbedingung gekleidet werden kann, ohne an dem Resultat sehr viel zu ändern.

Aber gerade deshalb ift es doch auch vom praktischen Standpunkte aus schwer verftändlich, warum die Suspensivbedingung bei der Tradition unzulässig sein soll, wenn man ihren Zweck im Resultat durch eine ungekehrt gefaßte Resolutivbedingung doch erreichen kann.

Die entsprechende Bestimmung des § 870, welche die Aussalfung unter Beifügung einer aufschiebenden Bedingung für unwirksam ertlärt, hat ihre guten Gründe in den Besonderheiten des Grundbuchrechts. Daß der Entwurf bei der Aussalfung die Unzulässigkeit außedrücklich betont, bei der Tradition aber darüber schweigt, würde ohne die Ausschrung der Motive die Aussegung dahin lenken, daß der Entwurf bei der Tradition die Zulässigkeit der Suspensivbedingung annehme; denn andernfalls hätte ja hier die ausdrückliche Ausschließung derselben ebenso nothwendig erscheinen müssen, wie bei der Aussalfung.

Die Suspensivbedingung, welche ich hauptsächlich im Auge habe, ift ber Eigenthumsvorbehalt beim Berkauf. Rein Praktiker wird leugnen, daß in vielen Fällen derselbe einem ernsten und loyalen Bedürfniß des Berkehrs entspricht 4).

Den Einwand, daß ein solcher Eigenthumsvorbehalt auszuschließen sei, weil er Verpfändungszwecken diene, lehnen die Motive (pag. 337

<sup>2)</sup> Selbstverständlich könnte auch für diese Falle die Anwendbarkeit des § 877 ausgeschlossen bezw. beschränkt werden.

<sup>3)</sup> Ueber den hierher gehörenden Fall der Abtretung des Eigenthumsanspruchs vergl. unten.

<sup>4)</sup> Man benke 3. B. an die Fälle, in welchen Nähmäschinenfabrikanten ihre Maschinen an unbemittelte Näherinnen ohne andere Sicherheit als die des Eigenthumsvorbehalts verkaufen.

letter Absatz) selbst ab und ebenso das Bedenken, daß überhaupt der Schwebezustand bedingter Eigenthumsverhältnisse nicht zuläsig sei (pag. 338). Es ist lediglich Rücksicht der juristischen Konsequenz, welche sie zu der Folgerung führen (pag. 339).

"Eine gegenwärtige Einräumung des Besitzes steht mit der Natur der Suspensivbedingung und mit der Absicht der Betheiligten in einem gewissen Widerspruch."

Dies rein theoretische Bedenken kann ich nicht theilen und ihm Berechtigung für die Praxis nicht zuerkennen.

Einer Aenderung des Entwurfs bedarf es nach dem Obigen nicht, sofern man diesen nur aus sich selbst — nicht aus den Motiven — auslegt.

5. Boll zustimmen kann ich dem § 876 des Entwurfs, welcher die Beräußerung einer Sache, an welcher das Eigenthum dem Berzügerer nicht zusteht, durch die Zustimmung bezw. Genehmigung des dritten Eigenthümers wirksam sein bezw. werden läßt, und weiter die Beräußerung Seitens des Nichteigenthümers nachträglich dann wirksam werden läßt, wenn der Beräußerer das Eigenthum an der Sache erwirbt oder von dem Eigenthümer der Sache (ohne Invenstarrecht) beerbt wird.

Bom gemeinrechtlichen Standpunkt aus ist es ein Fortschritt, daß an die Stelle der doch nicht eigentlich als Eigenthum zu bezeichnenden Rechtsstellung des durch die exceptio bezw. replica rei venditae et traditae Geschützten nunmehr zweiscllos volles Eigenthum tritt. Wenn in dem letzten Satz des § 876 von mehreren Berzäußerungen an verschiedene Personen die frühere für wirksam erklärt wird, so ist dabei wohl als selbstverständlich vorausgesetz:

- a) daß beide Beräußerungen von dem Nichteigenthümer vor dem Sigenthumserwerb ausgegangen sind; denn wenn in dem Fall der Beerbung des Beräußerers durch den Sigenthümer der Sache der Lettere bereits vor dieser Beerbung aber nach der Beräußerung durch den Nichteigenthümer die Sache seinerseits veräußert und übergeben hatte, so hatte er ja damit auf den dritten Erwerber Sigenthum übertragen, welches unmöglich nachträglich hinfällig werden kann;
- b) daß die Beräußerung den Erfordernissen des § 874 ent= spreche, also unter Uebergabe der Sache erfolgt fei.

Obwohl der Ausdruck "Beräußerung" nirgends im Entwurf außdrücklich definirt wird, wird man hierüber doch nicht im Zweifel sein können.

# B. Der Ermerb in gutem Glauben.

#### §§ 877 ff.

1. Hier enthält der Entwurf wesentliche und tief einschneidende Abanderungen des bestehenden Rechts, aber erfreulicher Beise Abanderungen, welche als Fortschritte und Verbesserungen bezeichnet werden dürfen.

Während das gemeine Recht (abgesehen vom Handelsrecht), sesthaltend an dem Satze nemo plus juris transferre potest quam ipse
habet, das Eigenthum des Veräußerers zur unerläßlichen Bedingung
für das Eigenthum des Erwerbers macht und auch das preußische Recht dem gutgläubig vom Nichteigenthümer Erwerbenden regelmäßig
nur einen Lösungsanspruch, nicht das Eigenthum selbst zuspricht, stellt
sich der Entwurf dem auf dem XV. Deutschen Juristentage ausgesprochenen Wunsche entsprechend auf den Standpunkt, daß die
feither auf dem Gebiete des Handelsrechts geltenden und bewährten
Grundsätze über das Eigenthum gutgläubiger Erwerber nunmehr
auch für das bürgerliche Recht angenommen und zu Grunde gelegt
werden sollen.

Es ift hier nicht der Ort, die Frage nach der Berechtigung dieses Standpunktes eingehend zu prüfen; es mag auf die Ausführungen der Motive über das seitherige Recht und die Grundsäße des Entwurfs (pag. 341 ff.) verwiesen werden. Nach meinen eigenen in der Praxis gewonnenen Erfahrungen und Anschauungen kann ich meinerseits dem Prinzip, zu welchem der Entwurf sich bekennt, nur rückhaltlosen Beisall schenken und ebenso auch den Ausführungen, welche dieses Prinzip in den einzelnen Bestimmungen des Entwurfsenthält. Der grundlegende Gesichtspunkt wird in § 877 mit voller Klarheit dahin ausgesprochen:

"Wenn der Beräußerer nicht Eigenthümer der Sache war, der Erwerber aber diesen Umstand bei dem sich vollziehenden Erwerbe nicht gekannt, seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht hat, so erlangt der Erwerber durch den in § 874 bezeichneten Bertrag das Eigenthum."

Mit Recht wird:

a) der gute Glaube des Erwerbers dahin charakterifirt, daß er nicht gewußt, der Beräußerer sei nicht Eigenthümer der Sache. Anderer Frrthum, z. B. über die Geschäftsfähigkeit bes Beräußerers, wird dem nicht gleich gestellt und findet keine Berücksichtigung. And the second second second

b) der Erwerber dann nicht geschützt, wenn seine Unkenntniß auf grober Fahrlässigkeit beruht. Doch kommt hier, wie zu a, nur der Zeitpunkt des Erwerbs selbst in Frage, während, nachdem der Erwerb einmal ohne grobe Fahrlässigkeit in gutem Glauben sich vollzogen hat und der Erwerber also Eigenthümer geworden ist, eine mala sides superveniens selbstverständlich nicht nachträglich ihn seines Eigenthums wieder verlustig machen kann.

Bas die Beweislast des gutgläubigen Erwerbers betrifft, so hat diefer nach der zutreffenden Ausführung der Motive pag. 346 "bei Geltendmachung seines Eigenthums die negative Thatsache der Abwesenheit eines bofen Glaubens zu behaupten, naher zu begründen und zu beweisen." Grundlage des guten Glaubens ift der in der llebergabe hervorgetretene Besitzftand bezw. die Inhabung des Beraußerers, welcher dem Erwerber die Annahme nabe legt, daß derfelbe auch Gigenthümer der Sache sei. "Um beswillen wird aber durch die llebergabe allein noch nicht dargethan, daß der Erwerber wirklich an die Richtigkeit jener Annahme geglaubt hat und ohne grobe Fahrläffigfeit hat glauben durfen. Gerade diefer subjektive Glaube foll nach dem Entwurf Boraussetzung für den Gintritt der Rechtsnorm jein und die objektive Bahricheinlichkeit, daß der Besitstand dem Rechte entsprochen habe, foll nicht genügen, weil nur unter jener Borausjetung die anomale Begunftigung des Erwerbers gerechtfertigt erscheint." Regelmäßig wird baber zum Nachweis des guten Glaubens Darlegung der den dinglichen Bertrag der Tradition begleitenden Umftande und insbesondere der obligatorischen causa deffelben verlangt. Obwohl der freien Beweiswürdigung teine Schranken gezogen find, meinen die Motive (pag. 347) doch: "von felbst versteht sich, daß, wenn beim Beweis des thatfaclichen Borgangs der Uebergabe und der begleitenden Umstände sich nichts ergiebt, was auf eine mala fides hindeutet, die bona fides als erwiesen anzusehen ift." Man wird hiernach nicht fagen können, daß dem gutgläubigen Erwerber nach der einen Seite zu wenig ober nach ber andern zu viel nachzuweisen auferlegt werde.

Bie in dem Handelsgesetzbuch (dessen Bestimmungen, wie sie durch die Auslegung der Praxis ergänzt sind, der Entwurf möglichst zu solgen sich bestrebt), die Vorschrift zu Gunsten des gutgläubigen Erwerbers nur Platz greift, wenn die betreffenden Sachen "veräußert und übergeben worden sind," so läßt auch der Entwurf den anomalen

Eigenthumserwerb des § 877 an den gutgläubigen Erwerb mittels Tradition nur dann fich anknupfen, wenn der Erwerb unter Uebergabe ber Sache fich vollzogen, auch die Uebergabe nicht auf ein in den äußern Inhabungsverhältniffen nichts änderndes constitutum posses-Borausgesett wird alfo, daß entweder sorium sich beschränkt hat. der Beräußerer selbst die Inhabung hatte und fie auf den Erwerber überträgt, ober, wenn ein Dritter für ihn die Sache inne hatte, die Uebergabe in Gemäßheit des § 804 durch widerspruchslofe lleberweisung gegenüber dem Inhaber erfolgt ift. In diefem lettern Fall des § 804 liegt in dem in andern Beziehungen allerdings recht bebentlichen Widersprucherecht des dritten Inhabere 5) gegenüber der Borfchrift des § 877 ein nicht gering ju achtender Schut; und jedenfalls wird man sich damit nur einverstanden erklären können, wenn die Begunftigung des gutgläubigen Erwerbers durch Buschreibung des Eigenthums, auch wenn der Beräußerer nicht Eigenthumer war, in Beziehung auf das formale Element, welches die Uebergabe der Sache in dem dinglichen Bertrag der Tradition darftellt, an besonders ftrenge Regeln und an außerlich auch für Dritte erkennbare Uebergabeafte gefnüpft wird 6).

Dem Handelsgesetzbuch weiter folgend, ist sich der Entwurf bewußt, daß der alte deutsche Satz "Hand wahre Hand" nur für solche Fälle bestimmt und berechtigt war, in welchen der Eigenthümer die Sache mit seinem Willen aus seiner Hand entlassen hatte und deshalb, wenn der Oritte, dem er sie zur Inhabung anvertraute, sie nicht genügend wahrte, sich nicht beklagen konnte, sondern den Einwand sich gefallen lassen mußte, er habe den Schaden sich selbst zuzuschreiben.

Er schließt deshalb die gestohlenen und gefundenen Sachen, welche auch das Handelsgesetzbuch ausnimmt, von dem Eigenthumserwerb des gutgläubigen Erwerbers nach § 877 aus und fügt in richtiger Erkenntniß, daß die gestohlenen und gefundenen Sachen doch nur die gewöhnlichsten aber nicht die ausschließlichen Kategorien der ohne den Willen des Eigenthümers aus dessen Indabung gekommenen Sachen sind, die "in anderer Weise" abhanden gekommenen Sachen hinzu.

<sup>5)</sup> Bergl. Bahr in ber Rritischen Bierteljahrschrift n. F. XI pag. 498 ff.

<sup>9)</sup> Obwohl bei beweglichen Sachen von einer "Publizität" der oft unter vier Augen fich vollziehenden und für Dritte geheim bleibenden Uebertragungsatte übershaupt doch nur theilweise die Rede fein kann.

Aber auch Artifel 307 des H. G. B., welcher bei Papieren auf den Inhaber den gutgläubigen Erwerber auch dann Eigenthümer werden läßt, wenn diese Papiere gestohlen oder verloren waren, sindet im Entwurf Aufnahme und zugleich eine den Bestimmungen des vreußischen Rechts entsprechende Ausdehnung, indem der Schluß des § 879 bestimmt, daß, wenn "Geld oder ein Inhaberpapier veräußert oder die Beräußerung einer andern Sache mittels öffentlicher Versteigerung durch einen zuständigen Gerichtsvollzieher oder zu Bersteigerungen besähigten sonstigen Beamten oder öffentlich angestellten Austionator bewirkt ist," der gutgläubige Erwerber auch dann Eigenstümer werden soll, wenn die veräußerte Sache gestohlen, verloren oder in anderer Beise dem Eigenthümer abhanden gekommen war.

Die Beibehaltung dieser Ausnahmebestimmung betreffs der Inbaberpapiere verstand sich beinahe von selbst; aber auch die Ausdehnung auf Geld und auf Erwerb in öffentlicher Bersteigerung ist zu billigen. In dem Gebiete des gemeinen Rechts wenigstens hatte, wer in einer öffentlichen Auktion, selbst wenn sie im Zwangsvollitredungsversahren von dem Gerichtsvollzieher abgehalten wurde, eine Sache ersteigerte und bezahlte, bis jest keinersei Schutz gegen etwaige Eigenthumsansprüche dritter Bersonen.

2. Habe ich soweit meine Zustimmung zu den Neuerungen der §§ 877 ff. ausgesprochen, so werden mir nunmehr auch wenige kristische Bemerkungen dazu gestattet sein:

Ein sachliches Bedenken habe ich dagegen, daß der Entwurf nicht unterscheidet zwischen entgeltlichem und unentgelt- lichem Erwerb ?.

Meines Erachtens find die Begünstigungen, welche er dem gutsgläubigen Erwerber zu Theil werden läßt, ebenso gerecht für den entgeltlichen, wie ungerecht für den unentgeltlichen Erwerb. Rehmen wir zunächst den Fall:

A. hat sein Bermögen und namentlich seine Inhaberpapiere bei B. deponirt. B., der Inhaber, schenkt einen Theil der Werthpapiere an C. C. ist dabei vollkommen in gutem Glauben. Er steht zu B. in einem Berhältniß, welches ein von diesem kommendes Geschenk nicht auffällig erscheinen läßt; und B. hat ihm glaubhaft erzählt,

<sup>9</sup> Daffelbe Bebenken außert auch Bolge im civilistiichem Archiv Bb. 74 pag 101 ff.

Diefe Abhandlung tam mir erft nach Fertigstellung meiner Arbeit zu und tonnte daber nur noch in Anmerkungen nachträglich erwähnt werden.

daß er einen Lotteriegewinn gemacht, oder eine Erbschaft erhalten, oder auf sonstige Weise Bermögen erlangt habe. A. erfährt daß Borgefallene. Nach dem Entwurf hat er kein Recht von B., welcher als gutgläubiger Erwerber bedingungsloß Eigenthümer der Inhaberpapiere geworden ist, diese zurückzusordern. C. behält also das ihm ohne Rechtsanspruch Geschenkte zum direkten Schaden des A. — Daß diese Konsequenz praktisch mehr als hart und ungerecht ist, leuchtet ein.

Nach dem Entwurf aber ift sie unabweisbar; denn auch die Schenkung ift eine Beräußerung (vergl. § 441) 8).

In den Motiven ist auffälliger Weise der Frage einer andem Behandlung des unentgeltlichen Erwerbs' mit keinem Wort auch nur Erwähnung gethan. Anscheinend glaubte man, auch darin dem Beispiel des Handelsgesetzbuchs zu folgen, da dieses in Artikel 306 nicht ausdrücklich von entgeltlichem Erwerb redet. Bedenkt man aber, daß dieser Artikel 306 von Waaren oder andern beweglichen Sachen redet, welche "von dem Kausmann in dessen Handelsbetrieb veräußert und übergeben worden sind", so kann man, da schenkweises Hingeben im Handelsbetriebe eines Kausmanns nicht vorzukommen pstegt"), nicht zweiseln, daß in Wirklichkeit Artikel 306 H. B. nur entgeltlichen Erwerb im Auge hat. Richtig ist freilich, daß Artikel 307 H. B. Hir Inhaberpapiere das, was ich jetzt als bedenkliche Konsequenz des Entwurfs hervorgehoben habe, bereits vorgeschrieben hat, daß dies also für Inhaberpapiere schon jetzt geltendes deutsches Recht, und zwar nicht nur für den Handelsverkehr, bildet

Allein wenn bei der Abfassung des Handelsgesetzbuchs an unentgeltliche Beräußerung verzeihlicherweise nicht gedacht wurde, so liegt kein Grund vor, den Fehler, welcher damals durch die zu weite Fassung des Artikels 307 begangen ist, jest beizubehalten.

Mein Bedenken bezieht sich aber keineswegs nur auf die Inhabers papiere, sondern auf alle Fälle des § 877.

Auch, wenn A. ein Buch, das er von B. geliehen erhalten, an C. verschenkt und tradirt, ift es ungerecht, daß B. dadurch das Eigenthum des Buches verloren haben soll. Sein Ersatzanspruch gegen den Schenker aus § 880 hebt diese Unbilligkeit nicht auf.

b) Und für eine vollzogene Schenfung hebt der Entwurf auch die seitherige Formvorschrift für große Schenfungen auf.

<sup>9)</sup> So auch Bolze a. a. D. pag. 101.

Wenn man § 877 als eine anomale Bestimmung zu Gunsten des gutgläubigen Erwerbers auffaßt, welche darin ihren Grund sinde, daß an dem Frethum des Erwerbers über das Eigenthum des Beräußerers in der Regel der Eigenthümer in höherm Grade Schuld trage, als der Erwerber, und deshalb es der Billigkeit mehr entsprechend sei, den Nachtheil von dem Ersteren tragen zu lassen (Motive pag. 344), so müssen solche Billigkeitsrücksichten schweigen, wenn dem bei Anwendung des § 877 um den Sachwerth geschädigten Sigenthümer ein zwar gutgläubiger aber durch die Sache ohne Entgelt bereicherter Erwerber gegenübersteht. Die Billigkeit spricht dann für den Eigenthümer.

Wer ohne Entgelt die Sache erworben hat, mag, wenn dem Schenker Borfat oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, aus § 442 an diesen sich halten, anderenfalls aber den Berlust geschenkten Gutes leichter und billiger tragen, als der Eigenthümer den Berlust seines Eigenthums.

- 3. Beitere Bedenken, welche ich äußern möchte, find folgende:
  - a) Der Schluß des Absat 1 des § 877 lautet:

"Die Kenntniß und die auf grober Fahrlässigkeit beruhende Unkenntniß der Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäfts stehen, wenn die Anfechtung erfolgt, der Kenntniß und der auf grober Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntniß der mit der Ansechtung eingetretenen rechtlichen Wirkungen gleich."

Die Motive verweisen auf die analogen Bestimmungen für das Grundbuchrecht in § 837. Bei der Begründung dieser letztern aber wird (pag. 221) nur darauf hingewiesen, daß ein Geschäft, wenn es ipäter angesochten wird, nach § 112 als von Anfang an nichtig gelten soll, sosen das Gesetz nicht geringere Wirkungen der Ansechtung bestimmt. "Kennt daher der Erwerber die Nichtigkeit, so müssen auch die mittels Ansechtung eintretenden rechtlichen Wirkungen als schon zu jener Zeit ihm bekannt gewesen angesehen werden."

Hiergegen und gegen die Bestimmung jenes Satzes an sich habe ich nichts einzuwenden, halte dieselbe vielmehr für gerecht. Für unsrichtig aber halte ich die Stellung, welche der Entwurf der Bestimsmung anweist:

"So lange nicht angefochten ist, besteht das Rechtsgeschäft. Erfolgt die Ansechtung, so wird das Rechtsgeschäft hinsichtlich der gewollten rechtlichen Wirkungen so angesehen, als wenn es nicht vorgenommen wäre. Der frühere Zustand

wird alsdann von Rechtswegen hergestellt", so besagen die Motive Bd. I pag. 219.

The second second

Ift also das Rechtsgeschäft, welches das Eigenthum des Beräußerers begründet hat, anfechtbar im Sinne des § 112, so iktrozdem so lange, bis die Anfechtung nicht erfolgt, der Beräußerer Eigenthümer der Sache. Jener Sat 2 des § 877 steht also insofern nicht am richtigen Platz, als streng genommen er sich nicht auf einen Fall bezieht, in welchem "der Beräußerer nicht Eigenthümer der Sache war".

Korrekt würde die Bestimmung als besonderer Paragraph dem § 877 nachfolgen und etwa folgende Fassung haben müssen:

"War das den Eigenthumserwerb des Beräußerers begründende Rechtsgeschäft ansechtbar, so finder, im Fall die Ansechtung nach der Beräußerung erfolgt, die Bestimmung des vorigen Paragraphen dergestalt entsprechende Anwendung, daß die Kenntiniß und die auf grober Fahrlässigkeit beruhende Unkenntniß oder Ansechtbarkeit des Rechtsgeschäfts der Kenntniß und der auf grober Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntniß der mit der Ansechtung eingetretenen rechtlichen Wirkungen gleichsteht."

Dabei sei bemerkt, daß § 112 sich zwar an sich nicht auf die Bestimmungen der Konkursordnung und des jetzt geltenden Ansechtungsgesetzes vom 21. Juli 1879 bezieht, die von diesem behandelten Rechtsgebiete vielmehr nicht in den Bereich des Entwurffallen sollen (Motive I pag. 218 am Ende). Doch ist dies deshalb für unsere Frage praktisch ohne Bedeutung, weil ja dem § 30 der Konkursordnung, wie dem § 7 des Ansechtungsgesetzes eben die Aufsassung zu Grunde liegt, daß das angesochtene Rechtsgeschäft — im Falle des § 30 im vollen Umfange, im Falle des § 7 nur dem anssechtenden Gläubiger gegenüber — so angesehen werden soll, als ob es nicht vorgenommen worden wäre, so daß unsere Bestimmung im vollen Umfang darauf Anwendung leiden wird.

Sehr nahe liegt die Frage, warum der Entwurf nicht auch eine gleiche Bestimmung, wie für den Fall der Anfechtbarkeit, auch für den eines unter auflösender Bedingung abgeschlossenen Rechtsgeschäfts für erforderlich gehalten hat. Nach § 129 soll ja mit Erfüllung der Resolutivbedingung das Rechtsgeschäft, welchem dieselbe beigefügt ist, dergestalt endigen: "daß der frühere Zustand von Rechtswegen wieder

hergestellt werde", also ohne daß es noch einer Rückübertragung der durch das Rechtsgeschäft begründeten Rechte bedarf. Hiernach liegt die Analogie mit dem Fall der Ansechtbarkeit auf der Hand. Der Entwurf aber hat für die auflösende Bedingung bereits am Schluß des § 135 durch die Bestimmung Borsorge getroffen, "die Vorschriften zu Gunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten hersleiten, sinden entsprechende Anwendung."

Durch diese Bestimmung wird dem § 877 auch für den Fall entiprechende Anwendung gesichert, daß das den Sigenthumserwerb des Beräußerers begründende Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung abgeschlossen war, welche nach der Veräußerung erfüllt wird 10).

Warum der Entwurf, wenn er bei der auflösenden Bedingung im allgemeinen Theil den Schlußsatz des § 135 für angemessen ersachtet, nicht auch für den Fall der Ansechtbarkeit dem § 112 einen entsprechenden Zusatz gegeben hat, ist nicht ersichtlich. Gleichmäßige Behandlung beider Fälle wäre am Platz, nebensächlich ist alsdann, für welchen von beiden Wegen man sich entscheidet.

b) In § 879 ist der Ausdruck "ohne den Willen des Eigenstümers oder desjenigen, welcher sie für denselben inne hatte, aus deren Inhabung gekommen ist" ungenau. Aus der alternativen Jassung könnte man folgern, daß auch dann, wenn nicht der Eigenstümer selbst, sondern ein Dritter für ihn die Inhabung hatte, es auch auf den Willen des Eigenthümers und nicht vielmehr nur auf den des Inhabers ankomme. Nach den Motiven kann nicht zweiselshaft sein, daß dies nicht die Absicht der Bestimmung ist; denn sie iagen (pag. 348): "Die prinzipielle Boraussetzung für die gemachte Ausnahme liegt in dem Verluste der Inhabung ohne den Willen des Inhabers."

Das Wesentliche ist, daß die Sache aus dem Gewahrsam des Inhabers, mag dies nun der Eigenthümer oder ein Dritter für ihn sein, ohne Willen des Inhabers herausgekommen ist; und dies würde besser ausgedrückt werden durch die Worte:

> "ohne den Willen des Inhabers aus der Inhabung des Eigenthümers oder desjenigen, welcher sie für denselben inne hat, gekommen ist."

<sup>19)</sup> Auch bei einem weiteren analogen Fall, der gegen ein Beräußerung &= verbot verstoßenden Beräußerung, ist im § 107 Absah 1 a. E. eine ebensolche Borschrift ausgenommen, wie in § 135.

c) Wenn nach § 878 mit der Erlangung des Eigenthums durch den Erwerber zugleich alle sonst an der Sache bisher begründeten Rechte erlöschen, wenn sie dem Erwerber beim Erwerbe<sup>11</sup>) nicht bestannt gewesen sind, seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahre lässigkeit beruht hat, so darf die Stellung dieses Paragraphen unmittelbar nach dem nur auf die Beräußerung seitens eines Nichtzeigenthümers sich beziehenden § 877 nicht dazu verführen, auch ihm nur für diesen Fall Bedeutung beizumessen; vielmehr gilt § 878 im vollen Umfang für alle Fälle, in welchen durch die Tradition der Erwerber Eigenthümer der an ihn veräußerten Sache wird.

Der gute Glaube des Erwerbers wird also gegenüber dinglichen Rechten Dritter nicht weniger geschützt als gegenüber dem Eigenthum eines Dritten. Auch § 879, welcher die Ausnahmen von den zu Gunsten des gutgläubigen Erwerbers gegebenen Borschriften bestimmt läßt diese Ausnahmen ebenso für den Fall des § 877 Platz greisen.

Wenn die Motive (pag. 348) jedoch fagen:

"Ift die Sache ohne den Willen des dinglith berechtigten Inhabers an den Eigenthümer zurückgelangt, so wird nicht bezweifelt werden können, daß die Ausnahmsnorm nur dem Inhaber—Pfandgläubiger oder Nießbraucher — zum Vortheil gereichen kann,"

so ist dies wohl unrichtig und widerspricht der Fassung welche § 879 im Entwurf erhalten hat. Denn für gestohlene, verlorene und sons abhanden gekommene Sachen gilt die Ausnahme der § 879 nur wenn dieselben ohne den Willen des Eigenthümers oder desjenigen welcher sie für denselben hatte aus deren Indabung gekommen sind Der Nießbraucher (§ 984) und der Faustpfandgläubiger (§ 1153 sind zur Inhabung der Sache berechtigt. Ist dieselbe also in ihre Inhabung, so sind sie es, welche für den Eigenthümer — wen auch zu eignem Recht — die thatsächliche Herrschaft über die Sach ausüben. Kommt daher die Sache ohne ihren Willen aus ihrer Inhabung, und wird dann Gegenstand einer Tradition, so ist § 87 zweisellos anwendbar, und zwar nicht nur zu Gunsten des Nies brauchers bezw. Faustpfandgläubigers, sondern zugleich auch zu Gunste des Eigenthümers, welcher ja die Inhabung durch jene ausübt

<sup>11)</sup> Bur Bezeichnung bes maßgebenden Zeitpunktes heißt es im § 877 "b bem fich vollziehenden Erwerbe," in § 878 einfach "bei dem Erwerbe." Die Beschiedenheit des Ausdrucks ist wohl unabsichtlich; mir scheint der kurzere Imdruck vorzuziehen.

Benn jedoch, wie die Motive in jenem Sate unterstellen, die Sache ohne den Willen des dinglich berechtigten Inhabers an den Eigensthümer zurückgelangt und somit in dessen Hand Eigenthum, Besitz und Inhabung vereinigt sind, so kann von da an unmögelich die Sache als eine solche betrachtet werden, für welche bei Weiterveräußerung die Ausnahmebestimmung des § 879 gelten soll. Wenn nach dem Zeitpunkt jener Bereinigung der Eigenthümer, Besitzer und Inhaber in einer Person die Sache veräußert und tradirt, so kann das, was vorausgegangen, die Sache nicht mehr als eine "abhanden gekommene" unter die Ausnahmebestimmung fallen lassen.

Die Fassung bes § 879, welcher lediglich den Eigenthümer und denjenigen welcher für denselben die Sache inne hatte, erwähnt und ausschließlich den Fall, wenn die Sache ohne deren Willen ab-handen kommt, ins Auge faßt, kann nicht so verstanden werden, wie die Wotive es meinen.

Wer von dem Eigenthümer die in dessen Besitz und Inhabung besindliche Sache tradirt erhält, muß vor der Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung gesichert sein.

Auch hier halte ich eine Aenderung des Entwurfs nicht für nöthig, da ich den Entwurf selbst über die Motive stelle. Sollte aber wirklich in jenem Falle die betreffende Sache als eine gestohlene 2c. im Sinne des § 879 gesehen werden können, so würde durch unzweizdeutige Fassung das auszuschließen sein, was die Motive als Sinn des Entwurfs hinstellen<sup>12</sup>).

5. Um die Beeinträchtigung, welche ber wirkliche Eigenthümer ober dinglich Berechtigte durch die den gutgläubigen Erwerb von einem Nichteigenthümer begünstigenden Bestimmungen der §§ 877—879 erleidet, nicht ohne Ausgleich zu laffen, bestimmt § 880:

"Wer in Gemäßheit der §§ 877 bis 879 den Verlust eines Rechtes erleidet, kann von demjenigen, welcher unberechtigt verfügt hat, die Herausgabe der dadurch erlangten Bereicherung fordern. Die Vorschriften des § 7483 sinden Anwendung."

Beiter gehende Schadensersagansprüche, falls eine unerlaubte Handlung vorliegt, werden von diefer Bestimmung nicht berührt.

<sup>12)</sup> Redaktionelles Bedenken erregt der zweite Sat des § 879. Daß die Ausnahmebestimmung für Geld, Inhaberpapiere und versteigerte Sachen nur in einem nachschleppenden Nebensat Plat findet, entspricht durchaus nicht der eminenten Bichtigkeit derfelben.



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Sie verpflichtet einfach benjenigen "welcher unberechtigt verfügt bat," also deffen Berfügung objektiv unberechtigt mar, einerlei ob er dies wußte bezw. wiffen mußte oder nicht; und fie verpflichtet benfelben zur Herausgabe "ber dadurch erlangten Bereicherung" alfo ber burch die unberechtigte Berfügung erlangten Bereicherung. Auf den gewöhnlichen Fall des Raufs angewendet heißt das: wer, ohne Eigenthümer einer Sache zu fein, diefe verkauft und tradirt, bat, wenn in Gemäßheit ber § 877 ff. der Erwerber Eigenthumer wird, also damit das feitherige Eigenthum erlischt, dem seitherigen Eigenthumer den Raufpreis herauszugeben. "Die Bereicherung" ift herauszugeben, alfo nicht etwa nur der Werth der Sache zu erstatten. Und amar mit Recht, denn, wenn der unberechtigte Beräuferer einen Breis erzielt, welcher den objektiven Werth der Sache übersteigt, jo ift tein Grund, ihm diesen Ueberschuß zu belaffen, zumal vielleicht ein gleich gunftiger Berkauf auch bem wirklichen Gigenthumer möglich gemefen mare.

Auch auf die subjektive Seite, also darauf, ob der unberechtigt Verfügende ohne Fahrlässigkeit in gutem Glauben handelt, ist mit Recht kein Gewicht gelegt. So gut der Beräußerer vor der Beräußerung die Sache infolge einer gegen ihn angestellten Eigenthumstlage ohne Entgelt und Lösungsanspruch hätte herausgeben müssen, ebensogut nuß er zur Herausgabe des Erlöses verpflichtet sein; denn es liegt kein Grund vor ihn infolge der von ihm bewirkten Beräußerung besser zu stellen, als vorher. Deshalb ist auch die meines Erachtens in der Fassung des Entwurfs liegende Konsequenz berechtigt, daß der Beräußerer in dem unterstellten Fall den gesammten Kaufpreis herauszugeben hat und daran nicht etwa kürzen darf, was er selbst für die Sache zahlte; denn auch hierzu würde er ja vorher gegenüber der Vindikation des Eigenthümers nicht berechtigt gewesen sein.

Bu einem Zweifel könnte die Bestimmung des § 880 Anlas bieten, soweit sie nicht auf das Eigenthum, sondern auf andere an der Sache bisher begründete dingliche Rechte (welche nach § 878 bezw. 879 gleichfalls erlöschen) bezieht.

Der Entwurf sagt einfach: wer den Berlust "eines Rechts" erleidet, kann die Bereicherung fordern. Soll nun der Nießbraucher oder Faustpfandgläubiger auch seinerseits trotz seines nur beschränkten Rechts die volle Bereicherung, also den vollen, von dem Nichteigenthümer erlösten Kaufpreis herausverlangen können? 3ch glaube: ja. Denn andernfalls hätte es einer den Anspruch des dritten dinglich Berechtigten auf ein geringeres Waß beschränkenden Fassung des Paragraphen bedurft.

Dabei verstehe ich den Sinn des § 880 dahin, daß, wenn Nieße braucher oder Faustpfandgläubiger die Bereicherung in Folge desselben verlangen, ihnen daran auch nur daffelbe Recht, wie bisher an der Sache selbst, zustehen soll 18).

Kann es sich aber schon hierbei fragen, ob nicht eine besondere dies klarstellende Bestimmung aufzunehmen gewesen wäre, so ist dies noch mehr der Fall bezüglich der Frage, ob und wie weit der in Gemäßheit des § 880 die Bereicherung herausgebende Beräußerer seinerseits auf seinen Bormann zurückgreisen kann. Hier kommen §§ 370 ff. über Gewährleistung des Beräußerers in Betracht. Nach § 377 steht ein Rechtsanspruch wegen Entwährung dem Erwerber gegen den Beräußerer nur dann zu, wenn das dieselbe herbeisührende Recht des Dritten "mit Erfolg geltend gemacht" ist. Bas hierunter zu verstehen ist, besagt § 375 letzter Absah speziell für unsern Fall:

"Ift jedoch bei dem die Beräußerung einer Sache betreffenden Bertrage die Berwirklichung des Rechts des Dritten von der Herausgabe der Sache abhängig, so ist das Archt des Dritten erst dann als mit Erfolg geltend gemacht anzusehen, wenn bie Sache dem Dritten herausgegeben ist."

Aus den letzten Worten könnte man folgern, daß nur dann und erft dann, wenn die Sache felbst dem Dritten herausgegeben wäre, der etwaige Anspruch begründet sein solle.

Es fragt fich daber, ob nicht jenem § 375 im Hinblick auf unfern Fall eine etwas andere Fastung zu geben sein wird.

6. Hier wird sich am einfachsten die Erörterung des Lösungsanspruchs anschließen, welchen der Entwurf in beschränktem 11mfang dem gutgläubigen Erwerber, welcher nicht Eigenthümer wird,
gemährt, obwohl der Entwurf selbst jene Erstattung in dem vierten Abschnitt in § 939 und § 940 behandelt.

Für die meisten Fälle, für welche die neuern Geschgebungen und insbesondere das Preußische Landrecht, einen Lösungsanspruch des gutgläubigen Erwerbers kennen, wird derselbe nach dem Entwurf icon dadurch gegenstandslos, daß von ihm in den meisten dieser Fälle

. .

<sup>11)</sup> Aehnliche Fälle f. § 1002 und § 1157. VIII.

das Eigenthum des gutgläubigen Erwerbers anerkannt wird. Raum für einen Lösungsanspruch bleibt nur für die in § 879 bestimmten Ausnahmefälle von dieser Regel. Bon diesen Ausnahmefällen aber schließt der Entwurf die Fälle des ersten Satzes des § 879 von dem Rechte eines Lösungsanspruches aus und gewährt denselben lediglich für den Fall des zweiten Absatzes desselben. Also nur demjenigen gutgläubigen Erwerber, welcher allein deshalb nicht Eigenthümer geworden ist, weil die ihm tradirte Sache gestohlen, verloren oder sonst ohne den Willen des Eigenthümers oder dessen, der für ihn die Sache inne hatte, aus deren Inhabung gekommen ist, soll nach dem Entwurf der Lösungsanspruch zustehen; d. h. er soll berechtigt sein, von dem die Herausgabe von ihm fordernden Eigenthümer Erstattung dessen zu begehren, was er selbst für den Erwerb der Sache dem Beräußerer geleistet oder noch zu seisten hat.

Die Gewährung eines solchen Lösungsanspruchs beruht auf Billigkeitsrücksichten; es soll einerseits das Recht des Eigenthümers der gestohlenen oder verlorenen Sache festgehalten und andererseits dieser Ausnahmebestimmung ihre schädigende Wirkung "im Wesentlichen" wie die Motive (pag. 418) meinen, genommen werden.

Will man mit dem Entwurf in dem Lösungsanspruch einen billigen Ausgleich der widerstrebenden Interessen finden, so ist jedenfalls dagegen nichts zu erinnern, daß im Fall des Absat 1 des § 879 jener Anspruch nicht anerkannt und daß er da, wo er Anerkennung sindet, auf den Werth der Sache zur Zeit der Herausgabe anden Eigenthümer (und zwar nach Abzug der von dem Eigenthümer zu ersehenden Verwendungen § 939) beschränkt wird.

Gerade gestohlene und verlorene Sachen, welche objektiv der Eigenthumserlangung des gutgläubigen Erwerbers entzogen sind, können als solche nach einander durch die Hand einer ganzen Reibe von Beräußerern und Erwerbern gehen. Um klar zu stellen, wie weit die Wirkung des Lösungsanspruches sich erstreckt, setzen wir den Fall, daß eine gestohlene goldene Uhr von dem Dieb an den A., von A. an B., von B. an C. verkauft und tradirt wird, jedesmal um den ihrem Werth entsprechenden Kaufpreis von 100 M. Bei C. sinder der Eigenthümer seine Uhr und verlangt sie heraus. Würde C. den Lösungsanspruch nicht geltend machen, so würde ihm gegen den Beräußerer B. aus § 377 ein Anspruch auf Ersat der 100 M. zustehen und ebenso dann wieder dem B. gegen den A., dem A. gegen den Dieb.

Alak: in ....

Macht C: seinen Lösungsanspruch dem Eigenthümer gegenüber geltend, so muß dieser die Uhr durch Zahlung von 100 M. einlösen. Da § 939 Absat 3 entsprechende Anwendung der Borschrift des § 880 vorschreibt, so hat alsdann der Eigenthümer gegen den B. seinerseits den Anspruch auf Herausgabe der durch die unberechtigte Weiterveräußerung erlangten Bereicherung, d. h. nach dem oben unter 5 Gesagten in unserm Fall auf Zahlung von 100 M. Die Regreßansprüche des B. an den A. und des A. an den Dieb sind dieselben wie ohne Lösungsanspruch. Durch Geltendmachung des letztern tritt also zwischen die Ersatverbindlichkeit des B. gegenüber dem C. der lösende Eigenstümer. Dies ist nicht unberechtigt, denn gerade in einem solchen Fall, in welchem die gestohlenen Sachen bereits den Besitz einer Reihe von gutzläubigen Erwerbern durchlausen haben, erscheint es in der That billig, daß der letzte Besitzer sie nicht ohne Erstattung des Werthes herauszugeben braucht.

Der Lösungsanspruch ist ein durch Zurückbehaltungsrecht gesicherter, jedoch auch selbstständig klagbarer Anspruch, bedingt durch die Herausgabe der Sache an den diese zurückverlangenden Eigensthümer. Rach § 939° soll er jedoch erlöschen, soweit nicht der Anspruch und dessen Umfang vor oder bei der Uebergabe der Sache dem Eigenthümer angezeigt ist. Der Zweck dieser Vorschrift ist nach den Motiven (pag. 419): zu verhindern, daß der ohne Kenntniß eines solchen Anspruchs die Sache zurückverlangende und zurückswehmende Eigenthümer nicht unbillig einer Lösungsforderung auszgestz sein soll, bei deren Kenntniß er vielleicht von der Rücksorderung ganz Abstand genommen haben würde.

Ist dieser Gesichtspunkt an sich nicht unrichtig, so ist doch die Art, wie der Entwurf ihm Genüge zu thun strebt, nicht ganz einswandfrei. Es handelt sich hier namentlich auch um gestohlene Sachen. Findet nun der Eigenthümer die ihm gestohlene Uhr beim gutsgläubigen Erwerber, der sie seinerseits mit ihrem vollen Werth bezahlt hat, und macht er alsdann in eindringlicher Weise sein — des Bestohlenen — Eigenthum daran geltend, so wird häusig der Besitzer in der Berblüssung darüber, in dem Besitz einer gestohlenen Uhr besunden worden zu sein, oder aus Anstand die Uhr dem Eigensthümer, falls an dessen Recht nicht zu zweiseln ist, alsbald heraussgeben, ohne in dem ersten Augenblick daran zu denken, daß er wegen des von ihm selbst gezahlten Preises der Uhr einen Lösungsanspruch und ein Zurückbehaltungsrecht habe. Es erscheint nicht billig, diese

entgegenkommende Handlung des Besitzers dadurch zu strafen, daß man an sie den Berlust des Lösungsanspruchs knüpft.

In § 940 wird dem Lösungsanspruch des § 939 entsprechende Anwendung zu Gunften des Faustpfandgläubigers gegeben, welchem eine gestohlene, verlorene oder sonst abhanden gekommene Sache von dem Nichteigenthümer verpfändet worden ist; doch kann hier der Inhaber Ersatz nur desjenigen fordern, "was er dem Schuldner gegen Empfang des Pfandes geleistet hat", so daß der Lösungsanspruch regelmäßig dann nicht stattsindet, wenn bereits früher kreditirt und später Pfandsicherheit gewährt worden ist — (Motive pag. 420).

Selbstverständlich ift es wohl die Absicht des Entwurfs, daß der Inhaber das, was er dem Verpfänder gegen Uebergabe des Faustpfandes geleistet hat, nur insoweit herausverlangen kann, als es ihm überhaupt noch geschuldet wird. Doch wird es gut sein, dies in § 940 durch einen kurzen Zusatzum Ausdruck zu bringen.

#### II. Erftung.

1. Den Einfluß, welchen die neuen Bestimmungen der §§ 877 ff. über die Eigenthumserlangung des gutgläubigen Erwerbers üben müssen, tritt nirgends so hervorstechend zu Tage, als bei der "Erssitzung".

Die ordentliche Ersitzung des gemeinen Rechts verwandelt den titulirten gutgläubigen Besitz in Eigenthum. Nach dem Entwurf dagegen begründet der titulirte gutgläubige Besitzerwerb im Falle der Tradition regelmäßig schon alsbald volles Eigenthum. Die Tradition aber ist die weitaus häusigste Eigenthumserwerbsart für bewegliche Sachen, gegen welche alle anderen Eigenthumserwerbsarten — zumal die andern derivativen — ganz zurücktreten.

Damit fällt nach dem Entwurf die Nothwendigkeit, ja die Moglichkeit einer Ersigung in den meisten Fällen, für welche diese nach dem seitherigen Recht bestimmt war.

Geht man mit dem Entwurf davon aus, daß guter Glaube Erforderniß der Ersitzung sein foll, so laffen sich die Fälle, in welchen für dieselbe nach jenen Bestimmungen des Entwurfs überhaupt noch Blat ist, wie folgt, gruppiren:

- 1. im Fall der Tradition:
  - a) wenn der den Eigenthumserwerb hindernde Umftand nicht in dem Nichteigenthum des Beräußerers bestand, sondern

in etwas Anderm, etwa in ber Gefchäftsunfähigkeit beffelben;

- b) wenn die Tradition sich ohne Uebergabe der Sache oder lediglich mittels constitutum possessorum vollzogen hat (§ 879 Sat 1).
- c) wenn die Sache geftohlen, verloren ober auf sonstige Beise ohne den Billen des Eigenthümers bezw. seines Inhabungs-Vertreters abhanden gekommen war (§ 879 Sat 2); hier mit den Ausnahmen für Inhaberpapiere 2c.
- 2. Bei allen andern Eigenthumserwerbsarten für bewegliche Sachen in allen Fällen, in welchen der Eintritt des Eigenthumserwerbs durch irgend einen den guten Glauben des Erwerbers nicht ausschließenden Umstand verhindert worden ift.

Erwägt man nun, daß zu 1 c gestohlene Sachen nach seitherigem gemeinen Recht der Ersitzung ganz entzogen waren; zu 1a aber auch bei der Ersitzung gerade zu Gunsten der Unmündigen bezw. Minderjährigen besondere Bestimmungen gelten, so kann man dem Entwurf nur Recht geben, wenn er für die wenigen, nach Aussicheidung dieser, noch verbleibenden Fälle die Einführung einer ordentlichen Ersitzung nicht für am Platze hält, deshalb von einer solchen ganz absieht und lediglich eine einheitliche Ersitzung — im Sinn des seitherigen gemeinen Rechts würden wir sagen: eine außerordentliche Ersitzung — anerkennt.

Wan wird sich hiermit umsomehr auch für jene an sich einer ordentlichen Ersitzung noch zugänglich bleibenden Fälle befreunden können, als der Entwurf gleichzeitig die Ersitzungsfrist auf zehn Jahre bestimmt.

Benn die Fassung bes ersten Absates bes § 881:

"Derjenige, welcher eine bewegliche Sache während einer Frist von zehn Jahren beseffen hat, erwirbt dadurch das Eigenthum (Erstung)"

auf den ersten Blick jede Erwähnung des Erfordernisses des guten Glaubens vermissen läßt, so wird dem für den Beginn der Ersitzung durch § 881 2, für die weitere Ersitzungsdauer durch § 886 vollkommen abgeholfen; ja die Herauslassung einer jeden Erwähnung des guten Glaubens aus dem ersten, die Erfordernisse formulirenden Sat des § 881 hat den Bortheil, die Beweislast nicht des Ersitzenden für seinen guten Glauben, sondern des Gegners für den Mangel desselben bezw. für eine grobe Fahrlässigkeit dabei, außer Zweisel zu stellen.

Auch mit den weitern Bestimmungen des Entwurfs über die Einrechnung des Besitzes der Rechtsvorgänger (§ 882 ¹) und die Unterbrechung des Besitzes (§ 885)¹⁴), sowie mit der Regelung der Ersitzung im Fall der Beerbung (§ 882 ² § 885 ¹ und § 888) und mit der Beweisregel des § 883:

"Ift der Besitz für den Anfang und das Ende eines Zeitraumes erwiesen, so wird der Besitz für die Zwischenzeit vermuthet,"

wird man fich einverftanden erklären muffen.

2. Das Berhältniß der Ersigung zur Berjährung des Gigenthumsanspruchs wird durch die §§ 884 und 887 bestimmt. stimmung des ersten Paragraphen, wonach die Ersitzung nicht begonnen noch fortgefett merden tann, wenn und fo lange die Berjährung bes Eigenthumsanspruchs gehemmt ift, hat, wie auch die Motive nicht verkennen, ihr Bedenkliches deshalb, weil dem gutgläubigen Benter, welcher fich felbst für den Gigenthumer halt, der dritte Gigenthumer und deffen Berhältniffe gar nicht bekannt find, er also auch gar nicht wiffen tann, ob, mann und wie lange deffen Gigenthumsanfpruch ge-Selbst dann, wenn er nach ununterbrochenem hemmt ift. 10jährigem gutgläubigem Besit über die Sache als eine nach feiner Meinung zweifellos ihm gehörige verfügt, wird er, falls ohn fein Biffen infolge einer Bemmung der Verjährung des Gigenthumsanspruchs auch feine Erfitung gehemmt war und deshalb mit Ablauf bes zehnjährigen Beitraums noch nicht beendigt ift, unberechtigt über die Sache verfügen und beshalb der haftung aus § 880 unterliegen. Andererseits aber ist nicht zu leugnen, daß, wenn ein Grund, welcher die Geltendmachung des Eigenthumsanspruchs durch den Eigenthumer hindert, von dem Gesetz für wichtig genug erachtet wird, um bei Berechnung selbst ber langen dreißigjährigen Berjährungszeit berudfichtigt zu werden, er um so viel mehr auch für die kurzere zehnjährige Ersitzung berücksichtigt werden muß; und man kann daber bem Entwurf nicht Unrecht geben, wenn er diefen Gefichtspuntt in § 884 jum maggebenden erhoben hat.

<sup>14)</sup> Zu Absat 3 dieses Paragraphen stimme ich übrigens mit Bahr a. a. C. pag. 512 darin überein, daß ich in dem Fall dieses Absates die Einrechnung der Zwischenzeit in den Besitz für das Richtige halte. Auch für die Exsitzung der achtenswerthe Bemerkungen enthalten auch die in diesen Heften erschienenen Aufstätze von Lehmann "über die Anspruchsversährung" (Heft II) und von Linkelmann, "der Beginn des Rechtsstreits" (Heft 1).

Daß, wie die Motive für die außerordentliche Ersitzung des gemeinen Rechts hervorheben, diese nur die Kehrseite der Verjährung des Eigenthumsanspruchs sei, läßt sich nach dem Entwurf selbst schon angesichts der verschiedenen Zeitfristen (von 30 und 10 Jahren) nicht mehr in vollem Umfang behaupten. Jedenfalls aber ist es richtig, wenn nach § 887 durch Erhebung der Eigenthumsklage gegen den Besitzer die Ersitzung unterbrochen wird.

Hinzugefügt wird hier: "jedoch nur zu Gunsten desjenigen, welcher die Unterbrechung herbeigeführt hat." Genauer dürfte hiers bei noch zu erwähnen sein, "bezw. seiner Rechtsnachfolger." Es ist dies wohl auch die Absicht des Entwurfs, der voraussichtlich einen solchen Zusatz im Hindlich auf § 236 3 C. P. O. ("die Entscheidung ist in Ansehung 2c.") für entbehrlich gehalten hat.

lleberstüffig wird berselbe jedoch namentlich dann nicht sein, wenn die erste Klage wegen Unzuständigkeit abgewiesen wird und es nun darauf ankommt, für die zweite Klage des Rechtsnachfolgers die Begünstigung des § 171° geltend zu machen 15).

Bei der kurzern Frist der Erstung wird diese häusig beendet iein, bevor der Eigenthumsanspruch gegen den Ersitzenden verjährt ist. In diesem Fall kann natürlich von Fortsetzung und Beendigung solcher Berjährung nicht mehr die Rede sein, vielmehr ist durch die Erstung und das dadurch begründete neue Eigenthum das seitherige Eigenthum und damit auch der daraus hergeleitete Eigenthums=anipruch, noch ehe der letztere verjährt ist, erloschen.

3. Am Schluß der Bestimmungen über die Ersitzung steht § 889:

"Mit dem Erwerbe des Eigenthums durch Ersitzung erlöschen zugleich alle sonstigen an der Sache vor dem Erwerbe des Besitzes begründeten Rechte Dritter, es sei denn, daß sie dem Ersitzenden bei dem Erwerbe des Besitzes bekannt gewesen oder nur in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben sind.

Da § 171 nach § 887 entsprechende Anwendung auf die Erstigung findet so ift auch für diese dringend zu wünschen, daß der von Linkelmann (Heft 1 pag. 50 ff.) gerügte Unterschied zwischen den Fällen der Abweisung und der Zurücknahme der Alage beseitigt wird, damit nicht der Kläger, welcher nachträglich von der Unzuständigkeit des Gerichts sich überzeugt, die Klage mit erheblichen Mehreloiten erst durch Urtheil abweisen lassen muß, um die neue Klage nicht als inswischen verjährt abweisen zu seben.



Die Borschriften der §§ 884 bis 887 finden entsprechende Anwendung."

Hierzu sagen die Motive (pag. 356) am Ende:

"auch die Möglichkeit, daß lediglich ein Nießbrauchrecht oder ein Pfandrecht erlischt — usucapio libertatis — ist hier wie dort nicht ausgeschlossen."

Die Motive gehen also bavon aus, daß die in § 889 enthaltene Bestimmung über das Erlofden aller binglichen Recte Dritter durch die Erfitung auch bann Blat greife, wenn das feitherige Eigenthum nicht erlosche, der Erfigende also nicht durch die Ersitzung Eigenthumer wird. Sie konnen babei nur den Fall im Auge haben, daß der fragliche Erfiger ichon ohne die Erfigung Eigenthümer war und als folder die Sache die Erfigungszeit hindurch in gutem Glauben ohne Kenntniß des Niegbrauchs ober Faustpfandrechts eines Dritten beseffen hat. Nur in diesem Fall könnte man mit den Motiven von einer usucapio libertatis reden. Allein auf diefen Fall gerade paßt die Bestimmung des § 889 bes Entwurfe nicht, denn fie redet von einem Erlofden der dinglichen Rechte Dritter "mit dem Erwerb des Gigenthums durch Er-Die Ersitzung der §§ 881 bis 889, alfo ber Eigenthumserwerb durch Ersitzung, tritt aber nur ein, wenn der Erfigende nicht icon ohnedies Eigenthumer mar. Allerdings wird häufig auch Jemand, der bereits Eigenthumer mar, zum leichteren Beweis seines Eigenthumes ftatt auf den wirklichen Gigenthumserwerb sich einfach auf die Ersitzung, auf den zehnjährigen gutgläubigen Besit ber Sache, berufen und damit durchdringen. der Sinn des § 889, wie die Motive in jenem Sate andeuten, der fein, daß auch ohne Eigenthumsersitzung eine Freiheitsersitzung gegenüber dem Niegbrauch = oder Fauftpfandberechtigten möglich fein foll, bann wurde § 889 unbedingt einer Umanderung bedurfen, falls es nicht richtiger mare, einen folden Erlöschungsgrund des Dießbrauchs und Faustpfandrechts in Abschnitt VII Titel 2 bezw. Abschnitt IX Titel 3 zu regeln.

## III. Berbindung, Bermifchung, Berarbeitung.

Die diese Eigenthumserwerbsarten behandelnden §§ 890 bis 897 regeln die Materie in klarer, einfacher und billigenswerther Beise. Daß jeder Berbindung ein Einfluß auf die Eigenthumsverhältnisse nur dann eingeräumt wird, wenn die verbundene Sache zum wesent-

lichen Bestandtheil geworden, und daß, wenn dies der Fall ist, an sich Miteigenthum nach dem Werth entsprechenden Quoten anzenommen und nur dann, wenn eine der verbundenen Sachen als die Hauptsache erscheint, in deren Eigenthum auch das Eigenthum der ihr als wesentliche Bestandtheile verbundenen andern Sachen ausgeht, ist klar und konsequent. Praktisch angemessen ist ferner für die Bermischung die Bestimmung des § 892°, daß Untrennbarkeit auch dann anzunehmen ist, wenn die Ausscheidung der vermischten oder vermengten Sachen mit unverhältnißmäßigen Kosten verbunden sein würde. Für die Spezisikation endlich wird man dem Grundsich, daß die Arbeit und nicht der Stoff über das Eigenthum der neu hergestellten Sache entscheidet, unbedenklich beistimmen und die zur Beseitigung von Zweiseln, was als eine neue Sache anzuziehen sei, hinzugefügte Bestimmung des § 894 gutheißen.

Nur zu zwei Bemerkungen giebt mir diefer Abichnitt Beranlaffung:

1. Die Spezifikation ift kein "Rechtsgeschäft" (Motive pag. 360).

"Db dieselbe eine Rechtshandlung ift, auf welche die Borschriften über Rechtsgeschäfte in geringerem oder weiterem Umfang entsprechende Anwendung zu sinden haben, oder ob die Spezisitation nicht vielmehr lediglich als natürliche Handlung aufzufassen ist, bleibt besser der Entscheidung in der Wissenschaft und der Praxis vorbehalten. Bon dieser Entscheidung hängt insbesondere auch die Beurtheilung der Spezisitationsthätigkeit geschäftsunfähiger Personen, sowie die Beurtheilung der Bertretung in der produktiven Thätigkeit ab."

Auf die theoretische Frage, ob die Spezifikation Rechtshandlung oder nur natürliche Handlung sei, will ich näher nicht eingehen. Praktisch aber ist es mir im höchsten Grade bedenklich, daß, wenn die Wotive Recht haben, von der Entscheidung jener theoretischen Frage durch Bissenschaft und Praxis abhängig sein soll "die Beurtheilung der Bertretung in der produktiven Thätigkeit." Die produktive Thätigkeit ist ohne die jeden Zweisel ausschließende Zulassung einer Bertretung einer großen Gefahr ausgesetzt:

Lieft man § 893

"Wer durch Berarbeitung oder Umbildung eines Stoffes oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigenthum an der letzteren."

so kann man aus dessen Wortlaut folgern wollen, daß der Geselle, welcher, in dem Geschäfte des Meisters arbeitend, aus dem Rohstoff den Stiefel hergestellt hat, Eigenthümer des letzteren geworden ist. Eine solche Folgerung aber muß durch das Gesetz selbst unmöglich gemacht und ihre Abweisung nicht erst der Entscheidung einer von dem Gesetze offen gelassenen Frage durch Wissenschaft und Praxis überlassen werden. Bei allem Vertrauen und aller Veruhigung darüber, daß Wissenschaft und Praxis die richtige Entscheidung sinden würden, scheint es mir doch erwünscht, durch einen kleinen Zusatz in § 893, etwa durch die Fassung "wer selbst oder durch Andere" die Zulässigkeit der Vertretung bei der Spezisikation vor jedem sonst aus den Worten des Gesetzes und der angeführten Stelle der Motive zu entnehmenden Zweisel zu schützen.

2. Bu § 897

"Wer in Gemäßheit der §§ 890—896 einen Berluft erleidet, kann von demjenigen, welcher dadurch bereichert ist, die Herausgabe der Bereicherung fordern. Die Borschriften des § 7483 finden Anwendung."

ift natürlich auch der Fall ins Auge zu fassen, wenn der Berluft auf der einen und die Bereicherung auf der anderen Seite nicht gleich groß sind. Ist der Berluft größer als die Bereicherung, so gewährt die Borschrift des § 897 eben nicht vollen Schadensersas. It alsdann nach Lage der Sache ein gesetzlicher Anspruch auf Schadensersatz auch abgesehen von § 897 begründet (etwa weil eine unerlaubte Handlung vorliegt), so wird daran durch jenen Paragraphen nichts geändert. Die mala sides des Berbindenden, Bermischenden oder Berarbeitenden hat wenigstens hierdurch auch nach dem Entwursihre Bedeutung.

Ist dagegen die Bereicherung größer als der Berluft, so würde trothem nach § 897 die Herausgabe der vollen Bereicherung gefordert werden können, und zwar auch dann, wenn die Berbindung, Bermischung oder Berarbeitung in gutem Glauben geschehen wäre. Es scheint unbillig, eine solche über den Begriff des Schadensersatzes hinausgehende Verpflichtung zu bestimmen, und deshalb wünschenswerth vor den Worten:

"Die Herausgabe der Bereicherung einzuschalten, bis zur Bohe jenes Berluftes."

# IV. Ermers des Sigenthums an Erzeugniffen und abnlichen Beftandtheilen einer Sade.

Benn in der Ueberschrift von Erzeugnissen und "ähnlichen" Bestandtheilen einer Sache die Rede ist, während die §§ 898 bis 902 jelbst von Bestandtheilen ohne Erwähnung einer solchen Beschränkung iprechen, so kann über diese Nichtübereinstimmung des Ausdrucks als unwesentlich hinweggegangen werden. Nicht so unwesentlich ist jedoch die Ungenauigkeit in § 898, welcher bestimmt:

"Bestandtheile einer Sache, insbesondere deren Erzeugnisse, gehören auch nach der Trennung dem Eigenthümer der Sache, soweit nicht mit der Trennung ein Anderer in Gemäßheit der §§ 899—902 das Eigenthum an ihnen erwirbt."

Die Bestandtheilseigenschaft ändert aber an den Eigenthumsvershältnissen nur dann etwas, wenn es sich um wesentliche Bestandtheile im Sinne des § 782 handelt. Nur für wesentliche Bestandtheile einer Sache ist daher die Bestimmung dieses Paragraphen nothwendig und richtig. Für nicht wesentliche Bestandtheile bedarf es einer Bestimmung überhaupt nicht, da deren Eigenthumsverhältnisse, wie durch die Hindung, so auch durch die Biederwegnahme zu und von der andern Sache nicht berührt oder verändert werden. Eben deshalb aber würde auch die Bestimmung, daß jeder Bestandtheil einer Sache nach der Trennung beim Mangel eines sonst aus §§ 899—902 Berechtigten dem Eigenthümer der Sache, also doch derjenigen Gesammtsache, von welcher der Bestandtheil getrennt wird, zufallen solle, unrichtig sein, wenn er auf andere als wesentliche Bestandtheile angewendet werden soll.

Das Prinzip des § 898 bezüglich des Fruchterwerbs geht dahin, daß, wenn nicht ein anderes Recht aus den folgenden Bestimmungen sich ergiebt, der Eigenthümer der Sache auch Eigensthümer ihrer Erzeugnisse mit deren Trennung wird. Als solche dem Recht des Eigenthümers vorgehende andere Rechte beshandelt der Entwurf:

- 1. das dingliche Recht auf die Frucht (§ 899),
- 2. das Recht bes Befiters § (900),
- 3. das Recht des obligatorisch Berechtigten (§ 901) und zwar:
  - a) mit Inhabung ber Sache,
  - b) ohne solche.

In den Fällen 1, 2 und 3a foll der Berechtigte mit der

Trennung Eigenthümer der Fürchte werden, in dem Fall 3b erft mit der Besitzergreifung (Perzeption), so daß hier zwischen dieser und der Trennung der Eigenthümer der fruchttragenden Sacke (bezw. der sonst nach 1 und 2 Berechtigte) auch Eigenthümer der Früchte ist.

Eine Neuerung des Entwurfs gegenüber dem gemeinen Recht besteht darin, daß der gutgläubige Befiter geradezu als Gigenthumer der Früchte bezeichnet wird. Die Motive pag. 365 ff. burfen mit Recht hervorheben, daß durch diejen einen Schritt, den ber Entwurf hinausgeht über die Stellung, welche ichon das gemeine Recht dem gutgläubigen Besitzer hinsichtlich des Fruchterwerbs einräumt, ein durch feine Ginfachheit fich empfehlendes Resultat fich ergiebt, ohne daß dadurch gegen die Billigkeit verstoßen würde. Eingang des § 900 "wer eine fremde Sache bejitt, erwirbt das Gigenthum u. f. w." hebt in diesem erften Sat das Erfordernig der Butgläubigkeit nicht hervor, beschränkt sich vielmehr darauf, unter 1 ben Besitzer, welcher zur Beit der Trennung weiß, daß er gum Befite der Sache nicht berechtigt ift, und unter 2 bemjenigen, welcher dem Besitz der Sache durch eine strafbare wenn auch nur auf Fahrläffigfeit beruhende Sandlung erworben hat, von der Begunftigung bes Fruchterwerbs zu Gigenthum auszuschließen.

Unter 1 wird dabei lediglich auf das wirkliche Wissen Rücficht genommen, nicht auch auf ein Wissenmüssen, wenn nur durch grobe Fahrlässigkeit dem Besitzer die Kenntniß seiner Nichtberechtigung oder der Berechtigung eines Dritten entgangen ist. Die Motive (pag. 366 Absat 3a) berufen sich hierfür auf die Analogie des § 886. Diese paßt jedoch nicht ganz; denn wenn für den einmal begonnenen Ersitzungsbesitz in § 886 nur wirkliche mala sides superveniens als Unterbrechungsgrund anerkannt und auf grobe Fahrlässigseit keine Rücksicht genommen wird, so handelt es sich dabei doch um einen Besitz, welcher nach § 881° bei seiner Erwerbung nicht nur aus grober Fahrlässigseit in gutem Glauben begonnen sein darf. Unser § 900 hingegen will den zum Fruchterwerb berechtigten gutgläubigen Besitzer mit Rücksicht auf die Art seiner Erwerbung nach Pos. 2 nur dann ausschließen, wenn der Besitzerwerb auf einer strafbaren Handlung beruht hat.

Setzen wir den Fall: der Käufer eines Gutes nimmt, weil er es nicht der Mühe werth hält, um die Grenzen deffelben sich zu kümmern, auch von einem dem Nachbarn gehörigen Feld Besitz und mähr, da die Erntezeit gerade bevorsteht, dasselbe ab, ehe der Eigensthümer davon Kenntniß erhält. Er ist gutgläubiger Besitzer und also nach § 900 Eigenthümer der Frucht — welche er alsbald in seine Scheune gebracht, dort aber noch liegen hat — geworden. Der Bereicherungsanspruch ist ausgeschlossen, da zu § 900 die Motive (pag. 366 vor 3) ausdrücklich eine Abweichung von dem Prinzip des § 7482 ablehnen.

Zweifellos hat in diesem Fall der Besitzer nur in Folge grober Fahrlässigteit in gutem Glauben sich für berechtigt gehalten, und es ift, wenn der wirklich berechtigte Nachbar zu spät das Geschehene ersährt, sicher durchaus unbillig, wenn ihm nicht das Recht zusteht, die in der Scheune des Andern noch liegende Frucht seinerseits zu beanspruchen.

Will man also dem § 900 im Ganzen die Fassung belassen, welche er jetzt hat, so würde doch entweder unter 1 hinter "geswußt" einzuschalten sein "oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht gewußt", oder aber der Pos. 2 eine andere nicht auf die strafsbare Besitzerwerbung sich beschränkende Fassung zu geben sein.

In § 899° wird dem besitzenden Eigenthümer einer Sache, welcher von dem Recht eines dinglich zum Fruchtbezug Berechtigten keine Renntniß hat, das Eigenthum der Früchte mit deren Trennung zugesprochen (sofern nicht der dinglich Berechtigte selbst ohne verbotene Eigenmacht die Trennung bewirkt). Auch für diesen Fall, also namentlich für den Fall, daß der Eigenthümer ohne Kenntniß eines Nießbrauchsrechts die Früchte bezieht, erfordert die Billigkeit, daß die nur auf grober Fahrlässigkeit beruhende Unkenntniß jenes andern Rechts der Kenntniß desselben gleich gestellt wird. Die Motive (pag. 364) verweisen hier auf die analogen Fälle der §§ 878 und 889, aber auch in diesen ist jene Rücksicht auf eine nur durch grobe Fahrlässigkeit verschuldete Unkenntniß genommen. Mit Recht bemerken die Motive, daß der Eigenthümer nicht schlechter gesstellt werden könne als der Besitzer. Man wird also die fragliche Aenderung in § 899 und § 900 gleichmäßig machen müssen.

Richt unerwähnt darf bleiben, daß das Recht des gutgläubigen Besitzers auf Erwerbung der Frucht zu Gigenthum eine wesentliche Einschränkung durch § 1067° erleidet, indem danach die dem Bessitzer zugefallenen Früchte der Hypothek verhaftet sind und bleiben. Die Sicherheit der Hypothekengläubiger, welche um die thatsächlichen Besitz- und Nutzungsverhältnisse häusig sich nicht bekümmern können, rechtfertigt jene Bestimmung.

Bu den §§ 901 und 902 belehren uns die Motive (pag. 367 ff.), daß wir es hier eigentlich nicht mit der gesetzlichen Regelung einer Eigenthumserwerbsart zu thun haben, daß vielmehr der in diesem Baragraphen vorgesehene Erwerb des Eigenthums an den Frückten durch den nur obligatorisch Berechtigten, welchem "zum Zweck einer solchen Zueignung die Inhabung der Sache überlassen" ist, auf einem dinglichen Bertrag beruht.

Der gewöhnliche Fall, in welchem insbesondere die Bestimmung des § 901° in Wirksamkeit treten wird, ist der Fall der Packt. Für den Pächter, welchem ja stets die Inhabung der Sache einzeräumt wird, wird dadurch abweichend von dem gemeinen Recht der Erwerb des Eigenthums an den Früchten schon an den Zeitpunkt der Trennung geknüpft; und der Schlußsatz des § 901 sichert ihn davor, daß der Eigenthümer unberechtigter Weise während der Dauer der Pachtzeit von jenem dinglichen Vertrag zurücktreten könnte. Wenn die Motive (pag. 369) dabei jenen Bestimmungen deshalb eine besondere Wichtigkeit zuschreiben,

"weil der Entwurf einer Berdinglichung des Pacht- und Miethsrechts durch Uebergabe der Sache oder durch die Sintragung dieser Rechte in das Grundbuch nicht kennt,"

fo wird dieser Grund ja freilich an Wichtigkeit verlieren, wenn, wie wohl als sicher anzunehmen ist, bei Revision des Entwurfs der Sat "Kauf bricht Miethe", verlassen wird. Ich muß jedoch hier davon absehen, die Folgen einer solchen Aenderung des Entwurfs zu er örtern.

## V. Bueigunug.

Nur zwei nebenfächliche Bemerkungen mögen hier genügen: 1. In § 904:

"Eine bewegliche Sache, deren Eigenthümer die Inhabung ohne dieselbe einem Andern einzuräumen, mit der Erklärum aufgiebt, das Eigenthum der Sache aufzugeben, wird herrenlos, ist der Ausdruck "mit der Erklärung" wohl besser zu vertausche mit der Wendung, "in der erkennbaren Absicht." Sicher ha der Entwurf hierbei — und die Motive bestätigen das — nicht dara gedacht, das Erforderniß einer ausdrücklichen mündlichen Erklärum zu verlangen, sondern es kann hier wie sonst, in Gemäßheit de § 72, die Willenserklärung auch stillschweigend erfolgen. Aber ge rade in diesem Paragraphen ist die Fassung eine so wenig glückliche daß sie doch zu Misseutungen Anlaß geben könnte.

2. Wenn § 906 ben ausgezogenen Bienenschwarm herrenlos werden läßt, wenn der Eigenthümer denselben nicht uns verzüglich verfolgt, so soll § 907 das Recht des Eigenthümers jedenfalls auch nur bei solchem unverzüglichen und deshalb berechtigten Berfolgen regeln. Vorsorglich dürfte dies jedoch dadurch, daß auch in § 907 vor "Berfolgen" das Wort "unverzüglichen" gesetzt wird, vor jedem Zweifel zu sichern sein.

#### VI. Gefundene Sachen.

In ziemlich ausführlicher, dafür aber auch um so klarerer Beise werden in 18 Paragraphen die sachenrechtlichen Verhältnisse bezüglich des Findens verlorener oder sonst abhanden gekommener Sachen gesordnet. Den Forderungen der Fürsorge für den Verlierer und der Billigkeit für den Finder ist dabei allenthalben Rechnung getragen.

Benn Becker 16) rügt, daß sogar Vorschriften für die Polizeisbehörden hier in das bürgerliche Gesetzbuch sich verirrt hätten, so hat dieser vom Standpunkt der Gesetzgebungstechnik nicht unsberechtigte Vorwurf von unserm praktischen Standpunkte aus kein schweres Gewicht. Meinerseits möchte ich sogar in einem Punkte eine Entscheidung, welche der Entwurf dem Ermessen des Gerichts anheimstellt, statt dessen lieber der Polizeibehörde übertragen sehen. Ich meine den Satz in § 914 2:

"Hat die Sache nur für den Berlierer oder den Eigenthümer einen Werth, so bestimmt das Gericht den Fundlohn nach seinem Ermessen."

Richt beshalb möchte ich die Bestimmung des Fundlohns in diesem Falle der Polizeibehörde übertragen, weil ich sie für geeigneter dazu hielte, sondern lediglich deshalb, weil es wünschenswerth ist, daß die Bestimmung des Fundlohns auf möglichst einsache und wenig kostspielige Beise bewirkt wird, während doch eine Entscheidung des Gerichts nichts anderes als in dem weitläusigen und mit Kosten verknüpften Bege des Prozesses herbeigeführt werden kann 17).

Ueberdies wird es fich bei Sachen, welche nur für den Berlierer oder Gigenthumer einen Berth haben, meistens auch nur

<sup>16) &</sup>quot;Shftem und Sprache bes Entwurfs eines burgerlichen Gefetbuchs" pag. 14.

<sup>17)</sup> Daß der Entwurf an eine nicht prozessuale Thätigkeit des Gerichts hier gedacht hatte, scheint mir nicht anzunehmen.

um einen nicht erheblichen Fundlohn handeln, welcher taum die Befchreitung des Rechtswegs verlohnt.

Diejenige Bestimmung, durch welche die ganze Materie vom Fund überhaupt erst in diesen dritten Titel vom Erwerb des Eigenthums an beweglichen Sachen gehört, ist in § 918 enthalten. Hier wird der Polizeibehörde, nachdem ein Jahr oder unter Umständen auch bis zu 3 Jahren fruchtlos auf die Anmeldung eines Anspruchs auf die verlorene Sache gewartet worden ist, die Ertheilung eines schriftlichen Zeugnisses an den Finder vorgeschrieben und im Anschluß daran bestimmt:

"mit der Aushändigung des Zeugnisses an den Finder erwirbt derselbe das Eigenthum an der Sache; zugleich erlöschen alle sonstigen an der Sache bisher begründeten Rechte."

Treten diese Wirkungen wirklich ein, so ist von da an trot der nach § 922 noch drei Jahre lang bestehen bleibenden Bereicherungsansprüche des Verlierers bezw. Eigenthümers die Sache selbst sachenrechtlich dem Verlierer entzogen, des Charakters einer verlorenen oder abhanden gekommenen Sache entkleidet und in ein neues originäres Eigenthum des Finders übergegangen. Die Bestimmungen über verlorene oder abhanden gekommene Sachen können von diesem Zeitpunkt an auf sie nicht mehr Anwendung leiden.

Anders, wenn einer der Fälle vorliegt, in welchen trot Ertheilung des Zeugnisses der Polizeibehörde die gedachten rechtlichen Wirkungen nicht eintreten. Dies ist — abgesehen von dem Fall des § 919 (wenn in dem Zeugnisse selbst der angemeldete Anspruch eines Oritten vorbehalten ist) — nach § 920 dann der Fall, wenn:

- a) der Finder die im § 910 vorgeschriebene Anzeigepflicht verlet hat, oder
- b) wenn und soweit der Finder die entgegenstehenden Rechte an der Sache gekannt hat.

Ob einer dieser Fälle vorliegt, entzieht sich regelmäßig der Beurtheilung eines Dritten; die Möglickeit derselben aber läßt auch
denjenigen, welcher in gutem Glauben an das — wie er weiß, durch
ein Zeugniß der Polizeibehörde bekräftigte — Eigenthum des Finders
von diesem die Sache kauft und tradirt erhält, des Eigenthumserwerbs nicht sicher sein. Denn, wird ihm später nachgewiesen,
daß jene an die Aushändigung des Zeugnisses regelmäßig geknüpste

Birkung des Eigenthumserwerbs für den Finder aus einem der Gründe des § 920 nicht eingetreten ist, so war die Sache noch eine "verlorene" und es liegt daher alsdann einer der Ausnahmefälle des § 879 vor. Auch der gutgläubige Erwerber wird in diesem Fall nicht Eigenthümer der verlorenen oder abhanden gekommenen Sache; und dies gilt nicht nur für denjenigen, welcher direkt von dem Finder erwirbt, sondern auch für weitere einander nachfolgende Erwerber. Erst durch Ersitzung wird in solchen Fällen regelmäßig das neue Eigenthum begründet werden können und müssen.

Man tann zweifelhaft fein, ob der Entwurf gu Bunften des Berlierers nicht etwas zu viel gethan hat, indem er einerseits in §§ 910 ff. alle Fürforge für deffen Auffindung und für Bahrung feiner Intereffen trifft, andererfeits aber tropdem auch nach Ertheilung bes in § 9183 vorgesehenen Beugniffes ber Bolizeibehörbe ben fraglichen Sachen ben Charafter verlorener bann noch beläßt, wenn einer ber Fälle des § 920 vorliegt. Man konnte bagegen einwenden, daß die Borichriften bes § 910 ff. den Berlierer genügend fichern, namentlich die der Bolizeibeborbe gur Pflicht gemachte öffentliche Befanntmachung, iowie die dem Berlierer doch regelmäßig gegebene Möglichkeit, durch Anzeige bei der Polizeibehorde des Fundorts (oder, wenn er nicht genau weiß, welches der Fundort ift, auch an mehreren möglichen Fundorten) die Ertheilung des Polizeizeugniffes zu hindern oder fich wenigstens den Borbehalt des § 919 zu sichern. Auch find andererfeits die Intereffen gutgläubiger dritter Erwerber nicht minder des Schutes wurdig, als die des Berlierers. Allein ich begnuge mich damit, die Frage anzuregen, da einestheils die Ausnahme= vorschrift des § 879 weniger auf der Absicht einer Begunftigung des Berlierers, als auf einem prinzipiellen Anschluß an die alte Schranke des Grundsages "Sand mahre Sand" beruht und anderntheils, wenn die Erfitungezeit mit dem Entwurf auch für verlorene Sachen auf gehn Sahre bestimmt wird, die praktische Bedeutung der Frage nicht allzugroß fein wird.

An die Behandlung des Fundes schließt § 928 die Beftims mungen über den Schat:

Derselbe soll zur einen Hälfte dem Finder, zur andern dem Eigenthümer der Sache, in welcher er aufgefunden worden ist, zu Eigenthum zufallen. Trot der gegentheiligen Ansicht der Motive halte ich hier eine die Pflicht des Finders zur Anzeige an den Eigenthümer der Sache regelnde Borschrift für nothwendig; die-

Digitized by Google

felbe müßte zugleich beftimmen, daß und welchen Nachtheil die Berletzung diefer Anzeigepflicht ober mindestens die absichte liche Berheimlichung des Fundes beim Schat zur Folge haben soll.

## Vierter Titel.

### Gigenthumsanfprud.

Der Entwurf faßt unter diesem Namen die Bindikations und die Negatorienklage zusammen, ohne beiden sie unterscheidende Sonderbezeichnungen zu geben. Da beide in der That nur Aussluß des einen Eigenthumsrechts und verschiedene Seiten des einheitlichen Eigenthumsanspruchs sind, so ist hiergegen nichts zu erinnern, zumal deutsche Bezeichnungen wie "Eigenthumsfreiheitsklage" 2c. noch nicht in allgemeine Uebung gekommen sind, die Unbequemlichkeit aber, welche der Mangel getrennter Bezeichnungen herbeiführt, kaum nennenswerth ist.

Der letzte Paragraph des Titels handelt dann noch von der publizianischen Klage, welche eigentlich nicht zum Eigenthums anspruch gehört. Doch wird dies auch von dem Entwurf nicht verkannt, er hat vielmehr jene nur deshalb hier ihren Platz sinden lassen, weil auf sie die Vorschriften über den Eigenthumsanspruch entsprechende Anwendung sinden sollen und nach dem System des Entwurfs eine andere Stelle, an welcher der publizianische Anspruch abgehandelt werden könnte, sich nicht wohl sinden ließ.

Ich werde zunächst (1—6) den vindikatorischen, dann den negatorischen (7) Gigenthumsanspruch, zum Schluß den publizianischen Anspruch (8) erörtern.

1. Der Eigenthümer hat gegen den Besitzer und Inhaber "den Anspruch auf Herausgabe der Sache." Gegen diese Fassung, welche durch den Ausdruck "Herausgabe" den Beklagten auch "zu einer gewissen positiven Thätigkeit verbunden" sein lassen will, ist nichts einzuwenden. Auch was die Motive über diese Herausgabe auf Seite 398 ff. aussühren, kann nur gebilligt werden.

In dem künftigen Bindikationsprozeß wird sich die Klagbitte der Fassung des Entwurfs anschließen und demgemäß einfach auf Berurtheilung des Beklagten zur Herausgabe der Sache gerichtet werden. Auch das Urtheil wird dementsprechend in seiner Decisive hierauf sich beschränken. Die Motive selbst heben diesen Bunkt (Seite 396) hervor und verneinen die Frage, ob ein dem

entsprechendes Urtheil der ferneren Geltendmachung eines im Brozeß nicht vorgebrachten Eigenthumserwerbsgrundes entgegensitehe.

Sie halten dies deshalb für unbedenklich, weil es der Partei unbenommen sei, mit der Leistungsklage auf Herausgabe der Sache eine Feststellungsklage darüber, daß ihr das Eigenthum an der Sache zustehe, zu verbinden.

Durch die Möglichkeit dieser Feststellungsklage, deren Zulässigteit auch ohne eine besondere gesetzliche Borschrift nicht verkannt werden könne, werde die Partei in die Lage gesetzt, wenn sie es wünsche,
auch ein die Eigenthumsfrage endgültig entscheidendes Urtheil herbeizusühren.

Diefe Erwägung ift nicht unbebenklich. Abgefeben davon, ob das rechtliche Interesse an der Feststellung, welches Boraussetzung für die Bulaffigteit der Feststellungetlage ift, von dem Richter nicht doch zuweilen verkannt und verneint werden wird, ift es miglich, die Rechtsfolge einer die Eigenthumsfrage endgültig erledigenden matericllen Rechtstraft bes Urtheils im Binbitationsprozeffe bavon abhängig zu machen, daß mit dem Rlaganspruch aus § 929 noch eine besondere Feststellungstlage verbunden wird. Wenn auch im Unwaltsprozeg voraussichtlich oft diese Feststellungstlage erhoben werden durfte, fo ift boch im Amtsgerichtsprozes nicht darauf zu rechnen, daß die Barteien hierfur Berftandniß haben oder genügend hierüber belehrt merden. Ueberdies wird regelmäßig nicht der Kläger, fonbern der Beklagte im Binditationsprozeg bas größte Intereffe daran haben, daß eine Biederholung der Gigenthumstlage auf Grund anderer angeblicher Erwerbsgrunde durch die Ausdehnung der Rechtstraft des Urtheils unmöglich gemacht wird.

Es wird also jene Seststellung regelmäßig nicht von dem Rlager, der ja den Brozeß zu gewinnen und die Herausgabe der Sache badurch zu erzwingen hofft, fondern von dem Beflagten, welcher durch das Urtheil endgültigen Schut in Eigenthum und Besit wünscht, geltend gemacht werden muffen, mithin die Form einer Widerklage annehmen, deren Erhebung icon aus Bergeflichfeit häufig unterbleiben wird. Muß man nun aber, wie ich glaube, vom praktischen Standpunkt aus munichen, daß eine Wiederholung der Eigenthumsklage unter benfelben Parteien vermieden und der in dem Eigenthumsprozes obsiegende Theil, insbesondere der auf Berwiederholter Rlage ausgabe belangte Beklagte, por geschütt 46\*

wird, so wäre doch wohl zu wünschen, daß die Frage der materiellen Rechtskraft des Urtheils im Eigenthumsprozeß, welche zweisellos eine civilrechtliche, nicht eine prozessualische ist, im Entwurf — sei es hier, sei es in Buch I Abschnitt IX — mit geregelt würde 18).

2. Das Eigenthum verlangt, wie die Motive betonen, einen seinem Inhalt entsprechenden thatsächlichen Zustand; damit ift ein gegen andere Personen sich richtendes Recht des Eigensthümers auf Herstellung dieses Zustandes gegeben; dieser Anspruch aber ist auf weiter nichts als auf Herstellung des rechtsgemäßen thatsächlichen Zustandes für die Zukunft gerichtet (Motive pag. 393).

Hiernach ist der Inhalt des Eigenthumsanspruchs mit der Herausgabe der Sache erschöpft. Alles, was der Eigenthümer außerdem noch beanspruchen kann, fordert und erhält er nicht auf Grund seines Eigenthumsanspruchs, sondern auf Grund selbstständiger legaler Berbindlichkeiten.

Nun ift es ja zweifellos richtig, daß der eigentlich dingliche Anspruch in der That konsequent gedacht im Fall der Bindikation lediglich auf Herausgabe der Sache und damit auf Herbeiführung des entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet ist.

Wenn aber trozdem das römische Recht und andere Gesesgebungen die weitergehenden Ansprücke des Eigenthümers gegen Besitzer und Inhaber der Sache wegen Nutzung und Schadensersatz nicht als selbstständige von dem dinglichen Eigenthumsanspruch losgelöste betrachtet, vielmehr als Accessorien, Anhängsel und Bestandtheile desselben angesehen und behandelt haben, so liegt dem doch ein praktischer Gesichtspunkt zu Grunde, welcher die geringe Abweichung von der Konsequenz der juristischen Theorie wohl rechtsertigt. Denn es heißt in der That, zusammengehörige und eng zusammenhängende Dinge auseinanderreißen, wenn man diese, sast in jedem Bindikationsprozeß eine Kolle spielenden Accessorien des Eigenthumsanspruchs scharf von ihm sondern und mit dem Entwurf als selbstständige von ihm unabhängige Ansprücke gestalten will. Die Motive selbst heben wenigstens als offene Frage

<sup>18)</sup> Auf die theoretische Streitfrage über die Tragweite des rechtskräftigen Urtheils im Gigenthumsprozeß — insbesondere auch nach heutigem Recht — gehe ich hier nicht ein.

die bedenkliche Konsequenz hervor, daß der ausschließliche dingsliche Gerichtsstand, welchen §§ 25 und 27 C. P. D. für Eigensthumsklagen wegen unbeweglicher Sachen begründen, für diese Rebenansprüche des Eigenthumsklägers nicht begründet sei. Sie beruhigen sich jedoch hierbei deshalb, weil bei Schadensansprüchen das Gericht der gelegenen Sache auch forum delicti commissi sei. Allein gerade nach dem Entwurfe und den Motiven ist der Delikts-Gesichtspunkt keineswegs für alle Fälle durchschlagend. Und wenn die Motive weiter meinen, es werde der Mangel der Zuständigkeit auch nur selten (§§ 38 und 39 C. P. D.) geltend gemacht werden (Motive pag. 393 a. E.), so verkennen sie, daß wir bei der Eigenthumsklage auch mit dem bösgläubigen und oft böswilligen Besitzer und Inhaber zu rechnen haben, welchem wir schon als solchem chikanöses Borbringen der Einrede der Unzuständigkeit zutrauen dürfen.

Die Loslöfung der Rebenansprüche der §§ 930ff. von dem Gigenthumsanspruch fann ich baber nicht gutheißen.

3. An der Spite der §§ 930-935, durch welche das Rechtsverhältniß des beklagten Besitzers oder Inhabers zum klagenden Eigenthumer hinfichtlich ber Herausgabe der Nutungen und des Shadenserfates geregelt wird, fteht die auf den erften Blid befremdende Bestimmung des § 930 19). Der Entwurf will jenes Rechtsverhaltniß felbftftandig und einheitlich ordnen und in dem Aufbau feiner darauf bezüglichen Bestimmungen nicht beengt fein durch Rudfichtnahme auf anderweite, sonft ihrer Konsequeng nach bier anwendbare Rormen; deshalb ichafft er zunächst für den felbstständigen Bau freien Blat, indem er in § 930 die Beftimmungen der nun folgenden Baragraphen als die für ihr Gebiet allein und ausmaggebenben bezeichnet. "Soweit nicht idlieklich den §§ 931-35 ein Anderes fich ergiebt," erklärt er den Besitzer und Inhaber einer fremden Sache für "nicht verpflichtet dem Eigendie Nutungen der Sache herauszugeben oder den thümer auch Shaden zu ersetzen, welchen derfelbe durch Untergang oder Berichlechterung der Sache oder anderweit erlitten hat." Eigenthümlich berührt diefe Faffung, wonach, abgefeben von den Bestimmungen der §§ 931-35 der Befiger, also auch der bosgläubige Befiger jur Rugungsberausgabe und jum Schabenserfat nicht verpflichtet fein foll. Der Entwurf will namentlich die Anwendung zweier nach

<sup>19)</sup> Aehnlich Bolze a. a. D. pag. 103 II.

TO YOUR DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PART

ihrer allgemeinen Fassung sonst hier Platz greifender Baragraphen ausschließen, nämlich bezüglich der Herausgabe der Nutzungen des § 748 über das Haben ohne Grund, die ungerechtsertigte Bereicherung, bezüglich des Schadenersates des § 704 über die unerlaubten Handlungen. Beide Paragraphen würden in der That ohne die Bestimmung des § 930 in mehr oder weniger weitem Umfang auf dem hier fraglichen Gebiet herangezogen werden können. Dem wird durch die Bestimmung des § 930 in unzweideutiger, aber doch wohl auch recht radikaler Weise abgeholfen.

Der sonst so konsequent und spstematisch aufgebaute Entwurf macht sich hier mit vollem Bewußtsein einer Durchbrechung der Konsequenz schuldig, indem er in den §§ 930—35 Ausnahme-Bestimmungen aufstellt, welche gewissermaßen dem sonstigen System des Entwurfs entrückt, von der Anwendung der an sich auch dafür passenden Bestimmungen, insbesondere des § 704 und § 748 eximirt sein sollen. Ein solches Berfahren ist an sich nicht empschlenswerth kann vielmehr nur durch zwingende Gründe gerechtfertigt und entsschuldigt werden.

Liegen folche zwingende Grunde hier vor? Ich glaube nicht. Schon an fich ift es mas ben § 704 betrifft, gewiß nicht unbedenklich, wenn diefer die unerlaubten Sandlungen betreffende und an die vorsätliche oder fahrläffige Berletung des Rechts eines Andern durch cine widerrechtliche Sandlung die Folge der Schadensersatpflicht anfnüpfende Baragraph beim Gigenthum, dem wichtigften und erften jener absoluten Rechte, zu deren Schutz der § 7049 besonders bestimmt ift, außer Anwendung gesett werden foll. Die Frage liegt nabe, ob, wenn jener Baragraph ju weit gefaßt ift um bei Berletung des Gigenthums in vollem Umfang Anwendung gu finden, er nicht ebenso auch zu weit gefaßt ift im hinblid auf andere abfolute Rechte, zumal ja durch die Bestimmung des Entwurfs über entfprechende Anwendung der für die Eigenthumstlage gegebenen Borfchriften auch auf anderedingliche Rlagen (vergl. z. B. § 964. 1017 u.a.) auch für deren Fall die gleiche Inkonsequenz eintritt. Man kann füglich die Besorgniß begen, daß bei der Unwendung auf andere absolute Rechte dieselben Bedenken gegen die wortgetreue Anwendung des § 7042 sich ergeben werden, welche den Entwurf bestimmt haben, für Eigenthumetlagen durch § 930 ihn einfach zu befeitigen. Daß der Entwurf die unerlaubte Sandlung im Begenfat jum römischen Recht unter allgemeine zum Schadenserfat verpflichtenden Beef Chicken

Borschriften gestellt hat, verdient sicher Beifall. Erweist sich aber die betreffende Borschrift in ihrer Anwendung auf das Eigenthum zu weit gefaßt, so wäre der richtigere und korrektere Weg der Ab-hilfe wohl der gewesen, dem § 704 selbst eine engere Fassung zu geben.

Die Motive enthalten über den Gefichtspunkt des Delikts in ieiner Anwendung auf die Berpflichtung bes Gigenthumsbeflagten manderlei nicht allenthalben untereinander völlig übereinftimmende Envägungen, an deren Schluß fie fagen (Seite 395): "Aus bem Borftebenden ergicht fich, daß, wenn das Gefet fcwiege, der unredliche Besitzer weber als Delinquent noch aus einer rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Obligation dem Gigenthumer haftbar fein Sie verneinen also und zwar mit Recht, den Delittswürde." darafter bes unredlichen Besites als solchen, sie verneinen namentlich eine Berpflichtung des Befit-Erwerbers nachzuforichen, ob feine Sandlung nicht etwa ein fremdes Recht beeinträchtigt (wenigstens für die Regel, unbeschadet der Ausnahmen, 3. B. im Fall des § 259 Strafgefetbuchs). Dagegen geben fie weiter davon aus (pag. 402): "Wenn auch in dem Buftand bes Befigers ober Inhabers niemals ein Delift gefunden werden fann, fo murben doch die einzelnen mahrend des Buftandes an der Sache vorgenommenen Sandlungen, welche Schaden ftiften und damit das Recht bes Eigenthümers beeintrachtigten, dem Begriffe bes Delitts unterftellt merden muffen, wenn vorfätzlich oder fahrläffig gehandelt worden ift." Diefe an fich begrundete Delikthaft fchließt § 930 aus; und im § 935 wird dieselbe nur insoweit wieder zugelaffen, als

- a) es fich um die Handlung des Erwerbes des Befiges oder der Inhabung handelt und
- b) diese Handlung eine strafbare oder eine vorsätzlich bes gangene unerlaubte Bandlung ift.

Hat dem Erwerd des Besitzes nicht eine derartige strafbare oder vorsätzlich unersaubte Handlung zu Grunde gelegen, so begründen Handlungen während der Dauer des erworbenen Besitzes nach dem Entwurf in keinem Falle eine deliktmäßige Haftung, wie die Motive seg. 4024 ausdrücklich anerkennen. Setzen wir also den Fall: Der gutgläubige Erwerber und Besitzer einer Sache erfährt, daß diese nicht sein Eigenthum geworden, sondern einem Dritten gestohlen ist; und um den Weitläusigkeiten eines Herausgabeprozesses zu entgehen, vernichtet er die Sache. Er verstößt damit gegen § 303 Str. G. B.

und wird wegen vorfählicher Sachbeschädigung, begangen an einer fremben Sache, bestraft.

Warum soll in diesem Fall seine civilrechtliche Haftung nicht unter den Gesichtspunkt des Delikts fallen, sondern lediglich wie der Entwurf und die Motive zur Folge haben würden, als legale Haftung aus § 931 gedacht werden? Bei einer strafsbaren Handlung, und wohl auch bei jeder vorsätzlichen unerlaubten Handlung liegt kein Grund vor, die Deliktshaftung auszuschließen; dagegen ist zuzugeben, daß für den gutgläubigen Besitzer, dessen guter Glaube auf Fahrlässigkeit beruht, es unbillig und ungerecht sein kann, ihn dem Eigenthümer gegenüber besdingungslos zu vollem Schabensersatz verbindlich zu machen. Ob jedoch zu befürchten sein würde, daß dies geschähe, wenn § 930 sehlte, möchte ich bezweiseln. Der gesunde Sinn der Praxis wird eine allzustrenge und ungerechte Aussassigung der Ersatzsstätzt des gutgläubigen Besitzers nicht besürchten lassen. Auch würde ich einer auf diesen Fall sich beschränkenden besonderen Bestimmung beipslichten können.

Als zweite Bestimmung, beren Ausschließung den wesentlichen Bweck des § 930 bildet, machen die Motive den § 748 über die Ansprüche aus grundlosem Haben und ungerechtsertigter Bezeicherung geltend. In dieser Beziehung ist jedoch der gutzgläubige Besitzer durch § 900 gegen ungerechte Ansprüche auf Herausgabe der in gutem Glauben gezogenen Früchte bereits vollstommen geschützt, da diese Früchte nach jenem Paragraphen mit der Trennung von der Hauptsache sein Eigenthum werden, und hierznach in Gemäßheit des § 7482 der Kondiktionsanspruch wegen unzgerechtsertigter Bereicherung nicht stattsindet20).

Warum aber zu Gunsten des bösgläubigen Besitzers hier durch § 930 die Anwendbarkeit des § 748 beseitigt werden soll, ist nicht verständlich, ganz abgesehen davon, daß die Ansprüche des Eigenthümers an den Erzeugnissen der Sache im Falle des bösgläubigen Besitzes des Beklagten ja auch bei der jetigen Fassung des § 930 durch dessen Absate vorbehalten bleiben, weil in diesem Fall die Erzeugnisse mit der Trennung in das Eigenthum des Sacheigenthümers gefallen sind<sup>21</sup>).

<sup>20)</sup> Siehe oben zu § 900.

<sup>21)</sup> Borausgesetzt, daß nicht ein bingliches Recht eines Dritten auf die Früchte besteht.

Meines Erachtens dürfte § 980 des Entwurfs ruhig gestrichen werden können, ohne daß wir bedenkliche Folgen für die Praxis zu fürchten hätten.

Es ware damit eine Bestimmung beseitigt, welche, wie schon betont, als Ausnahmebestimmung gewissermaßen das System durch bricht, und welche durch einen zwingenden Grund nicht entschulbigt wird.

Wende ich mich nach diesem Widerspruch gegen die Einleitung, welche § 930 den folgenden Paragraphen giebt, nunmehr zu letzern selbst, so ist materiell gegen die folgenden Bestimmungen des Entwurfs über die Nutzungsherausgabe und Schadensersatpflicht des Eigenthumsbeklagten wenig zu erinnern.

§ 931 läßt diese Pflicht beginnen mit dem Zeitpunkt, in welchem der Besitzer die Kenntniß erlangt, daß er zum Besitze nicht berechtigt ist, und stellt dem in Absatz 2 denjenigen Besitzer, der durch eine strafbare, wenn auch nur fahrlässige, Handlung den Besitz erworben hat, von dem Zeitpunkt seines Besitzerwerbs an gleich.

§ 933 stellt dem im Sinne des § 931 Abs. 1 bösgläubigen Besitzer weiter jeden Besitzer und Inhaber von dem Zeitpunkt an gleich, in welchem der Eigenthumsanspruch gegen ihn rechtshängig gemacht worden ift.

Die Berpflichtung felbst wird für alle diese Falle — von dem für die einzelnen besonders bestimmten Anfangs-Zeitpunkt an — in § 931 dahin bestimmt:

- a) die seit dem fraglichen Beitpunkt gezogenen Rugungen bem Gigenthumer herauszugeben,
- b) demselben den nach dem fraglichen Zeitpunkt von dem Besitzer aus Borfat oder Fahrlässigkeit verursachten Schaden zu ersetzen, welcher durch Untergang oder Berschlechterung der Sache oder Nutungen oder dadurch entstanden ist, daß Nutungen, welche hätten gezogen werden können, nicht gezogen sind.

Die Bestimmung unter a enthält, wie die Motive betonen, zuweilen einen Anspruch, welcher über den Begriff des Schadensersaßes hinausgeht, nämlich wenn der Besitzer von der streitigen Sache mehr Nutzungen zieht, als der Eigenthümer davon gezogen haben würde; doch geht auch dieser Anspruch nicht weiter, als der Bereicherungsanspruch aus § 748. Die unter b gedachte Schadensersatypslicht andererseits enthält feine Erstattung alles dem Eigenthümer entstandenen Schadens; denn einmal beschränkt sie sich bei Verschlechterung oder Untergang der Sache auf den von dem Besitzer aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit versursachten Schaden, so daß sie nicht Platz greift, wenn etwa die Sache durch einen Zufall untergeht, von welchem dieselbe eben nur beim bösgläubigen Besitzer betroffen werden konnte (z. B. wenn sie beim Brande seines Wohnhauses mitverbrannt). Sodann aber bleibt unerstattet der Ersatz dessenigen Schadens, welcher dem Eigenthümer über die von dem Besitzer gezogenen oder zu ziehenden Früchte hinsaus aus der Vorenthaltung der Sache dadurch entstanden sein kann, daß er, der Eigenthümer, nach seinen individuellen Verhältnissen entsweder mehr Nutzungen aus der Sache hätte ziehen können oder durch den Nichtbesitz der Sache einen größeren Schaden erlitten hat.

In diesen beiden Punkten würde die Haftung des aus einer unerlaubten Handlung nach § 704 zum vollen Schadensersatz Berpflichteten eine weitergehende sein. In ihnen also beruht vorzugsweise die praktische Bedeutung der Bersagung deliktmäßiger Haftung, welche die Folge des § 930 für alle diejenigen Fälle ist, welche nicht dem § 935 unterstehen. Für die Regel wird der Unterschied nicht sehr erheblich sein; will man ihn aber einmal ins Auge fassen, so ist, wenn wirklich eine unerlaubte Handlung vorliegt, kein Grund vorhanden, der beschränkten Haftung den Borzug zu geben.

Für die nicht den Charafter der unerlaubten Handlung tragende mala fides ist der Umfang der Herausgabe und Schadensersatypslicht in jenen Bestimmungen des § 931 zutreffend geregelt, und auch der gleichen Stellung jedes Besitzers von Rechtshängigkeit des Eigensthumsanspruchs an wird man beistimmen mussen. Ebenso halte ich es für richtig, daß durch § 934 für den Fall eines Verzugs des Beklagten die weitergehenden aus dem Verzuge sich ergebenden Haftungssolgen — welche ja auch die Folge der Schadensersatypslicht einschließen — eintreten sollen.

Die Boraussetzungen und Folgen des Verzugs für den Eigenthumsanspruch besonders zu regeln, liegt keine Beranlassung vor, chen deshalb aber auch für mich kein Anlaß, darüber hier weiter mich auszulassen. Es würde sonst insbesondere der Frage näher zu treten sein, ob nicht eine Abänderung der Vorschrift des § 241 am Platze wäre, welche nach der Auslegung, welche sie in den Motiven erhält, den entschuldbaren Frrthum des Beklagten in Anschung des Eduldverhältniffes, alfo in unferm Fall in Unfehung des Eigenthums des Ragers, den Gintritt des Bergugs ausschließen laffen foll.

4. Bas die Haftung des Inhabers der streitigen Sache, welcher nicht selbst Besitzer ist, betrifft, so geht der Entwurf in \$ 929 anscheinend davon aus, daß der Anspruch des Eigenthümers auf Herausgabe in erster Linie gegen den Besitzer als solchen sich richtet und daß es eigentlich nur dieser an sich gegen den Besitzer gerichtete Anspruch ist, welcher auch gegen den Inhaber geltend gemacht werden kann. Benigstens hat nur dann die verschiedene Ausstrucksweise des ersten und zweiten Satzes dieses Paragraphen Sinn und Grund. Allerdings aber heben die Wotive hervor, daß der Eigenthumsanspruch auch gegen denjenigen geltend gemacht werden könne, welcher, wie z. B. der Finder, für einen ihm selbst unbekannten Besitzer die Sache innehabe, wie auch gegen denjenigen, welcher sur den Eigenthümer selbst die thatsächliche Herrschaft über die Sache als Inhaber ausübe.

Für die oben unter 3 erörterte Frage der Verpflichtung zur Hrausgabe der Nutzungen und zur Erstattung des Schadens müssen wir jedoch von der obigen Auffassung ausgehend, den Besitzer als den gewissermaßen prinzipaliter Verpflichteten ansehen. Obgleich auch für den Inhaber eine selbstständige Verpflichtung in dieser Hinsicht nach dem Entwurf eintritt, ist dieselbe doch in § 932 in steter Abbängigkeit von der Verpflichtung des Besitzers gehalten und deshalb auch ganz im Anschluß an die dafür geltenden Vorschriften geregelt. Hierin aber geht der Entwurf, wie ich glaube, in einem (gleich unter e) zu erörternden) Punkte zu weit:

Drei Falle sind, wenn für den Besitzer der streitigen Sache ein Dritter die Inhabung ausübt, möglich und zu unterscheiden:

- a) Besitzer sowohl wie Inhaber find gutgläubig und haben teine Kenntnig von dem Recht des dritten Eigensthumers;
- b) der Besitzer ift bösgläubig in dem Sinn, daß er weiß, er ist zum Besitz nicht berechtigt, während der Inhaber noch gutgläubig ist, b. h. von dem Rechtsmangel und dem bosen Glauben des Besitzers keine Kenntniß hat;
- c) der Befiger ist noch gutgläubig, der Inhaber aber tennt dessen Rechtsmangel und weiß, daß der Besitzer zum Besitz nicht berechtigt ist.

Der Fall a bietet feine Schwierigkeiten, ba ber Unspruch bes

Eigenthümers hier sowohl dem Besitzer wie dem Inhaber gegenüber lediglich soweit geht, als deren guter Glaube ihn zuläßt.

Im Fall zu b haftet der Inhaber hierüber hinaus nicht, wohl aber der Besitzer. Hier wirft sich die Frage auf, in wieweit der Befiger in diesem Fall für den Inhaber und deffen Handlungen oder Unterlassungen einzufteben bat. Der Entwurf fagt barüber nichte; und so wird man eine solche Ausdehnung auch nicht in die Bestimmungen des § 931 hinein interpretiren durfen. Denn, wenn bier zunächst der Besitzer zur Berausgabe ber, "von ihm" nach Beginn jeiner Bösgläubigkeit gezogenen Nutungen verpflichtet erklärt wird, fo find das in dem Ralle, wenn er etwa die Sache verpachtet bat, nicht die natürlichen Früchte, sondern das von ihm selbst für dieje bezogene Entgelt. Und auch bezüglich des von ihm zu erftattenden Schabens fest § 931 voraus, daß berfelbe "von ihm" alfo von bem Besitzer selbst verursacht worden ift. Das Lettere tann in gemiffen Fällen auch dann angenommen werden, wenn nicht dirett der Besitzer, sondern der Inhaber den Schaden verurfacht hat, die Berhältnisse aber so liegen, daß dafür auch den Besitzer ein Berichulden trifft.

Immerhin wird zu erwägen sein, ob nicht eine weitergehende Haftung des bösgläubigen Besitzers für denjenigen, welcher in seinem Namen die Sache inne hat und welcher vielleicht nur in Folge absichtlichen dolosen Verschweigens Seitens des Besitzers im guten Glauben an dessen Recht erhalten bleibt, geboten erscheint. Man denke z. B. an den Fall, daß der mit Eigenthumsklage belangte Besitzer während der vielleicht recht langen Dauer des Eigenthumsstreites dem Inhaber absichtlich keine Kenntnis von dem Prozeß giebt, während etwa der entfernt wohnende klagende Eigenthümer seinerseits gar nichts davon weiß, daß Besitz und Inhabung bezüglich der streitigen Sache nicht in einer Hand liegen.

Bu c bestimmt der Entwurf § 9322, daß wenn nur der Inshaber, aber nicht der Besitzer weiß, daß Letzterer zum Besitz nicht berechtigt ist, der Inhaber nach Maßgabe des § 9311 zum Ersat des von ihm verursachten Schadens verpstichtet ist, welcher durch Untergang oder Berschlechterung der Sache entstanden ist. Bergleicht man diese Fassung mit der des § 931, so ist ersichtlich, daß die Haftung für die gezogenen (oder zu ziehen gewesenen) Nutungen mit Borbedacht ausgelassen ist, daß also deren Herausgabe dem bösgläubigen Inhaber bei gutem Glauben des Bes

fibers nicht obliegen foll. Setzen wir nun g. B. den Fall: Der gutglaubige Befiger eines Gutes tritt vor der Ernte eine ihn lange Beit fern haltende Reise an und überträgt für beren Dauer die Inhabung deffelben dergeftalt auf einen Dritten, daß diefer die Ernte ziehen und unentgeltlich zu eigenem Ruten behalten foll. Noch vor der Ernte erfährt der dritte Inhaber, daß und marum fein Auktor nicht Eigenthümer und alfo auch zu jener Berfügung über Gut und Ernte nicht berechtigt war, mahrend dem entfernten Besitzer hiervon feinerlei Renntniß gutommt. Der Inhaber aber gieht und vertauft tropbem die Ernte. In diesem Falle murde meder der gutgläubige Besitzer haften noch auch nach der Fassung des § 932° der Inhaber. Allerdings murbe ber Gigenthumer, wenn er die Berhaltniffe fannte, durch zeitige Rlaganftellung gegen den Inhaber in Gemägheit des § 933 gegen diefen Schaden fich fichern konnen; aber es ift doch auch an fich unbillig, daß, wenn die Rlaganstellung unterbleibt oder vergögert wird, der wissentlich widerrechtlich handelnde Inhaber die Ernte ohne Entgelt ziehen und behalten foll 22). Auch dies ift eine Abanderung erheischende Folge davon, daß § 930 die allgemeinen Grundfate über ungerechtfertigte Bereicherung für die Gegenaniprüche des Gigenthumsbeflagten ausgeschloffen hat. Die Streichung des § 930 murbe auch diefes Bedenken beseitigen.

5. Der dem Besitzer und dem Inhaber der fremden Sache gegen den Eigenthümer zustehende Anspruch wegen der von ihnen auf diesielbe gemachten Verwendungen hat in dem Entwurf eine eigensthümliche, im Wesentlichen an das französische Recht sich anlehnende, aber doch in Einzelheiten auch von diesem abweichende, Regelung gesunden. Entgegen dem von andern neuern Gesetzgebungen im Besentlichen beibehaltenen Gesichtspunkte des römischen Rechts, welches den Verwendungsanspruch des Eigenthumsbeklagten nicht als ein selbstständig klagbares Forderungsrecht, sondern nur als ein durch exceptio doli und Retentionsrecht 23) geschützes Vertheidigungsmittel des Eigenthumsbeklagten auffaßt und dabei nach subjektiven Gesichtspunkten auch auf den guten oder bösen Glauben des Letztern, des Verwendenden, Rücksicht nimmt, geht der Entwurf wie das französische Recht, aus vom Gesichtspunkt der ungerechtsertigten Bereicherung und

<sup>22)</sup> Bergl. auch Bolze a. a. D. pag. 110 f.

<sup>23)</sup> Auch durch jus tollendi, welches im Entwurf zwar beibehalten, aber besichrankt wird. Bergl. unten.

The second

führt denselben, sich lediglich an objektive Merkmale haltend und den bösgläubigen Besitzer ebenso wie den gutgläubigen beschützend, dahin durch, daß die durch die Verwendung herbeigeführte Bereicherung des Eigenthümers von diesem zu erstatten ist.

Es muß auffallen, daß der Entwurf die Grundfate der ungerechtfertigten Bereicherung ba, wo fie zu Bunften des Gigenthumere gereichen murben, durch § 930 außer Rraft fest, mabrend dieselben hier, wo fie jum Nachtheil bes Gigenthumers, bagegen jum Bortheil auch bes bosgläubigen Befigers und Inhabers gereichen, feinen Bestimmungen in voller Scharfe zu Grunde legt. meinen, mas dem Ginen (dem Befiger, jumal dem bosglaubigen) Recht, das follte auch für den Andern (den Gigenthumer) billig fein. hiervon aber abgefeben läßt fich nicht verkennen, daß die in § 936 ff. gegebene Regelung des Berwendungsanspruchs unter dem Gefichte punkt der ungerechtfertigten Bereicherung viel für fich hat, und das insbesondere die Beurtheilung nach rein objektivem Magftabe eine festere und flarere Bestaltung beffelben zur Folge haben muß, als die Berückfichtigung des gutgläubigen und bosgläubigen Besites und die Unterscheidung zwischen nothwendigen, nützlichen und nur dem Luxus dienenden Berwendungen. Der Entwurf tennt als Dagftab für die Erftattungspflicht des Eigenthumers lediglich die Bereicherung, welche demfelben durch die Bermendung gutommt. Bedingt ift der Anspruch badurch, daß der Eigenthumer die Sache wiedererlangt (§ 9381). Der Zeitpunkt dieser Wiedererlangung ift also regelmäßig maggebend für die Frage, ob und in welchem Dage durch die Berwendung eine Bereicherung des Gigenthumers herbeigeführt worden ift. Ift die Herausgabe ohne vorherige oder gleich zeitige Anzeige der Ansprüche erfolgt, alfo namentlich auch wenn ber Eigenthümer nicht von dem Berwendenden, fondern auf anderem Wege die Sache wiedererlangt hat, so ift für die Bereicherungsfrage der Zeitpunkt maßgebend, in welchem ber Eigenthumer "von der Ansprüchen Renntnig erlangt hat ober die Ansprüche rechtshangig Da felbstverftandlich nur immer ein geworden sind" (§ 9383). Reitmoment maßgebend sein kann, so ift die alternative Faffung bes letten Sates nicht genau, vielmehr wurde forrefter hinter dem "ober" einzuschalten gemesen fein "wenn er nicht vorher die Renntniß erlangt hat."

Daß der Berwendungsanspruch ein auf eine legale Berbindlichkeit des Eigenthümers gestütztes und klagbares Forderungsrecht werA STATE OF THE PARTY OF THE PAR

den foll, ift zu billigen; ebenfo auch die Art, wie der Entwurf das jus tollendi des Berechtigten regelt. Muß man mit den Motiven pag. 411) davon ausgeben, daß zu Bestandtheilen der Sache gewordene Begenstände nur dann als Berwendung aufgefaßt werden tonnen, wenn fie wesentliche Bestandtheile der Sache im Sinne des Entwurfs geworden find, fo ift es richtig, die Wiederlostrennung cines wefentlichen Beftandtheiles nicht in das Belieben des Berwendenden zu ftellen, da ja nach § 782 ein von dem Recht an der Sache abgesondertes Recht daran nicht ftattfindet. Mit Recht läßt daher § 936 das jus tollendi nur dann eintreten, wenn der Bereicherungsanspruch des Bermendenden gegen den Gigenthumer nicht mindestens den Werth erreicht, welchen der Bestandtheil nach der Trennung der Sache noch haben murbe, also nur dann, wenn die Richtausübung jenes Rechts einen positiven Schaben bes Berechtigten berbeiführen murbe. Auch die weitere Bestimmung, daß, wer das Recht der Wegnahme ausübt, die herauszugebende Sache auf feine Roften wieder in den vorigen Stand zu feten bat, ift faft felbftverftandlich und bem feitherigen Recht entsprechend.

Im § 937 wird der Nebergang des Berwendungsanspruchs des Borbesitzers auf den Nachbesitzer, soweit er dessen Rechtsnach=
folger geworden ist, anerkannt: "Eingetreten ist die Bereicherung in dem Augenblick der Berwendung." Motive pag. 413. Deshalb ist der zunächst Berechtigte auch nur derjenige, welcher die Berswendung selbst bewirkt hat. Es ist daher erwünscht, daß der Uebersgang seines Anspruchs auf die als seine Rechtsnachfolger zu bestrachtenden Nachbesitzer anerkannt ist.

Der Fall eines Wechsels in der Person des Schuldners, d. h. eines Wechsels in der Person des Eigenthümers zwischen den Zeitpunkten der Berwendung und der Herausgabe der Sache an den Eigenthümer wird in dem Entwurf selbst nicht erwähnt, wohl aber erwähnen ihn die Motive auf Seite 416, 3b und zwar in einer Weise, welche zu Bedenken Anlaß giebt. Wan könnte, meinen sie, in einem solchen Falle zweiseln, ob der Berwendungsanspruch sich nicht etwa auf den Erwerber als nunmehrigen Eigenthümer und Berpstichteten übertrage. Sie weisen jedoch eine solche Uebertragung zurück; denn sie "würde mit den Grundsätzen über die publica sides des Grundbuchs nicht harmoniren." Da Berwendung und Verswendungsanspruch natürgemäß hauptsächlich bei Grundstücken vorstommen, so kann die Frage ihre Regelung gewiß nicht finden ohne

volle Rücksichtnahme auf die Grundsätze des Grundbuchrechts und seiner publica fides. Andererseits aber kann der Nichtübergang der passiven Seite des Berwendungsanspruchs auf den neuen Eigenthümer praktisch zu sehr bedenklichen Folgerungen führen. Ein singirter Fall mag dies erläutern:

Ein Ackergrundstück, welches im Grundbuch dem A. zugeschrieben ist, wird in Folge einer Berwechselung oder Unklarheit in der Katasterbezeichnung <sup>24</sup>) von dem B. seit Jahren gutgläubig besessen und von demselben schließlich mit einem Wohnhaus bebaut. A. weiß hiervon nichts. C. nun, welcher durch Zufall den Sachverhalt kennt, kauft dem A., ohne diesem denselben mitzutheilen, das Grundstück für den Preis, welchen dasselbe als Ackergrundstück hatte, ab, erhält auch von demselben die Auflassung und grundbuchmäßige Ueberschreibung. Nun klagt er auf Herausgabe des Grundstücks gegen den B.

Wo bleibt der Berwendungsanspruch des Lettern?

In der Zeit der Verwendung war A. Eigenthümer; allein er ist nicht bereichert, auch hat er das Grundstück nicht selbst wieder erstangt. C. aber ist zwar bereichert; aber da der Verwendungszeitpunkt vor der Zeit seines Eigenthumserwerbs lag und der Verwendungszanspruch nach jenen Aussührungen der Motive auf den neuen Eigenthumserwerber passiv nicht übergehen soll, so ist auch er nicht verpsichtet. Es bliebe also in diesem Fall dem B. nur das Recht der Wegnahme und damit wäre er dem guten Willen des C. ganz in die Hand gegeben; dieser würde durch die Drohung, sonst gar nichts zu zahlen und ihm eben nur die Niederreißung des Hauses zu gestatten, den B. zur Annahme einer minimalen Absindung zwingen können 25).

Bei aller Achtung vor der Harmonie mit den Grundsätzen der publica fides des Grundbuchs dürfte eine solche Konsequenz doch wohl Abhülfe erheischen.

Nicht billigen kann ich auch die Bestimmung, daß auf den für die Verwendung zu ersetzenden Betrag "der Reinertrag der gezogenen Rutungen" bedingungslos in Abzug kommen soll (§ 9362).

<sup>24)</sup> Daß solche trot bes bestgeordneten Katasterwesens immer noch vorkommen werden, kann man sich nicht verhehlen.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Auch der Fall einer Collusion des Eigenthümers aus der Zeit der Berwendung mit dem neuen Erwerber fann vorkommen und wird nicht immer nachzuweisen sein.

Dagegen ist der Wegfall der nach dem gemeinen Recht bestehenden Möglickeit, eine Billigkeitsrücksicht auf den Umstand zu nehmen, daß die Erstattungspflicht den Verpslichteten nach seinen individuellen Verhältnissen besonders hart treffen würde (Motive pag. 413), allerdings nicht wohl zu umgehen, wenn man einmal den objektiven Maßstab der Bereicherung entscheiden lassen will. Nur ist sehr zu hoffen, daß, wie die Motive (l. c.) in Aussicht stellen, bei der Beurtheilung der Frage, inwieweit eine Bereicherung des Eigenthümers vorliege, auf dessen individuelle Gesammtvermögenslage in der Praxis gebührende Nücksicht genommen und so das subjektive Moment wenigstens insoweit nicht ganz außer Acht gelassen werde. "Die Berücksichtigung dieser Vermögenslage kann dazu führen, daß eine objektive, aber nur durch Veräußerung zu realisirende Wertherchöhung nicht als Bereicherung erscheint." (Motive pag. 413.)

In vollem Umfang wird dies allerdings nur dann der Fall sein, "falls die Beräußerung des verbesserten Gegenstandes den Berth eines Ganzen, in welchen derselbe hineingehört, herunterstüden würde." (Wotive l. c.) Aber auch in vielen andern Fällen wird für das Maß der Bereicherung jenes subjektive Moment eine nicht außer Acht zu lassende Korrektur des rein objektiven Właßstabes abgehen.

Daß der Berwendungsanspruch auch durch ein Zurückschaltungsrecht gesichert ist (§ 9382), entspricht dem seitherigen Recht. Dabei erscheint die Vorschrift des § 941, daß der Eigensthümer, wenn er die Sache anzunehmen bereit ist, jedoch die Bestriedigung oder Sicherstellung jener Ansprücke nicht andietet, in Berzug der Annahme kommt, auf den ersten Blick hart, da ja der Annahme-Berzug nach §§ 257 sf. für den Eigenthümer schwer wiegende Folgen haben kann, deren Anwendung zu Gunsten des bösgläubigen Besitzes bedenklich erscheint. Wenn nun auf das Zurückbehaltungszecht auch die §§ 232—236 Anwendung sinden (vergl. § 236) und daher nach § 235 das Zurückbehaltungsrecht demjenigen nicht zu Gute kommt, welcher "zu dem Gegenstande durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung gelangt ist," so wird freilich für den ichlimmsten und am wenigsten schutzwürdigen Fall bösgläubigen Besitzes das Bedenken beseitigt, aber auch nur für diesen Fall.

6. Ueber die Abtretbarkeit des Eigenthumsanspruchs schweigt der Entwurf. Dagegen enthalten die Motive Seite 399 ff. eine Aussführung darüber, in welcher sie nicht nur davon ausgehen, daß die VIII.

A STATE OF THE STA

allgemeinen Vorschriften bes Obligationenrechts über die Abtretung von Forderungsrechten auch auf die Abtretung des Herausgabes anspruchs des Eigenthümers Anwendung zu sinden haben, soweit sich nicht aus der dinglichen Natur dieses Anspruchs ein Hinderniß erzeit, sondern auch weiter dem Entwurf die Anschauung unterlegen, "daß zwar Abtretung der Bindikation und Uebertragung des Eigenthums wohl zu unterscheiden, aber doch eine dingliche Bindung des Abtretenden anzunehmen" sei. (pag. 400.)

Liegt eine Abtretung des Eigenthumsanspruchs vor, so wird in jedem Fall der Anspruch auf Herausgabe der Sache, der ja den Kern des Eigenthumsanspruchs und nach dem Entwurf dessen alleinigen Juhalt bildet, als abgetreten zu gelten haben.

Db bagegen bie Ansprüche wegen ber Nutzungen und wegen Schadensersates mit auf den Cessionar übergegangen sein sollen, wird bei bem selbstständigen Charakter, welcher diesen Ansprüchen nach bem Entwurf beiwohnt, Frage der Auslegung im einzelnen Falle sein.

Bei Immobilien wird es auch für die Abtretung des Rechts aus § 843 regelmäßig eines besonderen Ausdrucks bedürfen.

Wenngleich die Abtretung des Eigenthumsanspruchs, wie die Motive hervorheben, auch andern Zwecken, als dem der Eigenthumsübertragung dienen können, und es vielmehr beabsichtigt sein kann, durch sie die Inhabung einer Sache behufs der Ausübung eines sonstigen dinglichen oder obligatorischen Rechts zu verschaffen (Motive pag. 400) so ist doch der regelmäßige Zweck der Abtretung des Eigenthumsanspruchs der, den Uebergang des Eigenthums zu vermitteln und herbeizusühren. In dieser Beziehung wäre es erwünscht gewesen, wenn sich die Motive über die Bedeutung und den Umfang der von ihnen unterstellten "dinglichen Bindung" des Abtretenden etwas näher ausgelassen hätten, da die seitherige Lehre von der Abtretung dinglicher Ansprüche und namentlich des Eigenthumsanspruchs, keineswegs für alle dabei auftauchenden Fragen Klarheit gewährt.

Dieselben sollen auch hier nicht näher erörtert werden. Rur die Frage sei noch ins Auge gefaßt, in welcher Beise die Abtretung des Eigenthumsanspruchs die Uebertragung des Eigenthums selbst herbeizuführen geeignet ist. In dieser Beziehung ist zwischen den unbeweglichen und beweglichen Sachen zu unterscheiden:

a. Bei den unbeweglichen Sachen hat der eingetragene Gigenthumer, um fein Gigenthum zu übertragen, auch dann, wenn

daffelbe in fremden Sanden ift, den Umweg einer Abtretung bes Eigenthumsanspruche nicht nöthig, ba ihm die Auflaffung in biefem Fall einen einfachen und sichern Weg dazu bietet. Wenn dagegen der wirtliche aber nicht eingetragene Eigenthumer fein Gigen= thumsrecht auf einen Dritten übertragen will, fo ift ihm, eben weil er nicht eingetragener Gigenthumer ift, unmöglich bie Auflaffung und bamit den bas Gigenthum übertragenden binglichen Bertrag zu voll= ziehen. Er wird alfo ben ihm zuftebenden Gigenthumsanspruch auf herausgabe ber Sache und jugleich auch ben gegen den eingetragenen Eigenthumer fich richtenden Anspruch aus § 843 bes Entwurfs an jenen Dritten abtreten. Diefer flagt alebann gegen ben eingetragenen Eigenthumer auf Herausgabe der Sache und zugleich (nach § 843) auf Ertheilung ber Auflaffung. Mit letterer wird ber obfiegende Rlager grundbuchmäßiger Gigenthumer bes Grundftuds; und wurde etwa der verurtheilte Betlagte die Auflaffung weigern, fo murde § 833 des Entwurfs ihm die Möglichkeit geben, auf Grund des rechtsträftigen Urtheils auch einseitig die Auflaffung zu ermirten. In diefen Fallen bedarf es dann, um die durch die Abtretung des Eigenthumsanfpruchs bezwecte Bermittelung des Uebergangs des Eigenthums felbft herbeiguführen, nicht erft noch einer meitern Thatigfeit des abtretenden Gigenthumers.

b. Bei beweglichen Sachen kann Derjenige welchem der Eigensthumsanspruch auf Herausgabe abgetreter ift, die Rlage auf diese Herausgabe anstrengen und so den Besit und die Inhabung der Sache erlangen. Es fragt sich aber, ob, wenn auf diese Besis Besit und Inhabung auf ihn übergegangen sind, darin eine Bollendung bezw. ein genügender Ersat des formalen Elements der Tradition mit der Birkung des Uebergangs des Eigenthums selbst gefunden werden kann. Diese Frage ist aber namentlich in den Fällen wichtig, in welchen dadurch, daß der Inhaber der Sache, wie nach § 804 ihm möglich, der Anweisung, die thatsächliche Gewalt fortan für den Erswerber auszuüben, seinerseits widersprochen und dadurch nach § 804 den Uebergang des Besitzes, zugleich aber auch nach § 874 den von der "Uebergabe der Sache" abhängigen Uebergang des Eigenthums daran gehindert hatte und ebendadurch die Abtretung des Eigenthums anspruchs veranlaßt war 26).

<sup>26)</sup> Bergl. auch Bahr a. a. D. pag. 499 ff. Mit der von Bahr pag. 500 vorgeschlagenen Formulirung könnte ich mich volltommen einverstanden erklaren .

Ich würde meinerseits im Anschluß an das zu § 874 ff. unter A3 oben Ausgeführte — und unbeschadet der dortigen Abanderungs- wünsche — in der zum Zweck der Vermittelung der Eigenthumsübertragung geschehenen Abtretung des Eigenthumsanspruchs, im Zweisel eine fortwirkende Traditionsofferte des seitherigen Eigenthümers an den Erwerber sinden und demgemäß annehmen, daß, wenn der abgetretene Anspruch auf Herausgabe der Sacheverwirklicht worden ist, es zum Uebergang des Eigenthums selbst auf den klagenden Erwerber nicht noch eines weiteren besondern Akts des seitherigen Eigenthümers bedürfe. Nur in diesem Fall kann die Abtretung des Eigenthumsanspruchs in Wirklichkeit ihren regelmäßigen Zweck, den Uebergang des Eigenthums selbst zu vermitteln und einstweilen zu ersetzen, erfüllen.

Bedenklicher ist die Anwendung des Ausgeführten in dem Falle des § 223, nach dessen neuer und eigenthümlicher Bestimmung auf denjenigen, welcher infolge Entziehung oder Borenthaltung einer Sache (oder eines Rechts) Schadensersatz für den Verlust der Sache geleistet hat, mit dieser Ersatzleistung die Ausprüche übergehen, "welche dem Entschädigten auf Grund des Eigenthums oder des sonstigen Rechts gegen Dritte zustehen." Wir haben es hier mit dem Fall einer gesetlichen Abtretung des Eigenthumsanspruchs zu thun<sup>27</sup>).

Da alle dem Entschädigten auf Grund des Eigenthums zustehende Rechte auf den absindenden Ersapplichtigen übergehen sollen, so würde ich hierin für Grundstücke auch eine gesetzliche Abtretung der Rechte auß § 843 erblicken; für bewegliche Sachen aber würde es mir doch bedenklich erscheinen in diesem Fall der gesetzlichen Abstretung 28) das Borliegen eines dinglichen Traditionsvertrages tünstelich zu konstruiren, wenn nicht dem § 874 eine weniger formalistische Fassung nach meinen oben gemachten Vorschlägen gegeben wird.

Es muß aber gefordert werben, daß auch in solchen Fällen der Eigenthumsübergang nicht durch zu enge Fassung der Borschriften über Tradition gehindert wird.

Denn an eine andere Eigenthumserwerbsart kann man dabei nicht denken; ohne Eigenthumsübergang aber würde der vollberechtigte Zweck der betreffenden Bestimmung verfehlt werden.

<sup>27)</sup> Bergl. über diese Bestimmung übrigens auch Laband im Civilistischen Archiv Bb. 73 pag. 183 ff.

<sup>28)</sup> Wie auch in andern analogen Fällen, und auch bei Zwangsüberweifung des Eigenthumsanspruchs im Zwangsvollstredungsverfahren.

7. Die Bestimmungen über die negatorische Klage (§§ 943 und 944) bieten zu Bemerkungen wenig Anlaß. Mit Recht hat der Entwurf diese Seite des Eigenthumsanspruchs einheitlich für beswegliche und unbewegliche Sachen geregelt. Den Besonderheiten des Grundbuchrechts ist durch § 843 Rücksicht getragen.

Auch daß bei noch fortdauernder Beeinträchtigung des Eigenthums der Anspruch auf deren Wiederauschebung gerichtet ift, also nicht auf ein bloßes Geschehenlassen der Beseitigung, sondern auf ein selbstthätiges Beseitigen seitens des Beklagten, ist zu billigen; nicht minder die Zulassung der laudatio auctoris, wenn anders man letztere nicht schon jest nach § 37 C. B. D. für zulässig halten will.

Wenn betreffs der für die Bindikation gegebenen Ausnahmevorschriften gegenüber den allgemeinen Grundsäten über Haftung aus Bereicherung und aus Delikten der Entwurf für den negatorischen Anspruch gleiche Ausnahmebestimmungen ablehnt, so kann ich mich damit von meinem oben unter 3 erörterten Standpunkt aus nur einverstanden erklären.

Daß der Beklagte, welcher ein eigenes Recht auf die streitige Beeinträchtigung des Eigenthums behauptet, dieses Recht beweisen muß, ist durch die Fassung des (nach § 944 auch für den negatorisichen Anspruch anwendbaren) § 942 außer Frage gestellt. Dieser § 942 beseitigt wohl mit Recht den für das Gebiet der preußischen Grundbuchsgesetzgebung bestehenden Grundsatzeiner nur beschränkten Zulassung von auf obligatorisches Recht gestützten Einwendungen gegenüber der Klage des im Grundbuch eingetragenen Berechtigten.

8. In § 945 hat der Entwurf einen publizianischen Anipruch dem Eigenthumsanspruch zur Seite gestellt, indem er bestimmt:

"Die Borschriften der §§ 929 bis 944 über die dem Eigenthümer zustehenden Ansprüche finden entsprechende Answendung zu Gunsten desjenigen, welcher den Besitz einer beweglichen Sache erworben hat, sofern er bei dem Besitzerwerbe den Umstand nicht gekannt hat, durch welchen der Erwerb des Eigenthums verhindert worden ist, und seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahrlässigseit beruht hat."

Für unbewegliche Sachen ift der publizianische Anspruch durch die Bestimmung des § 826 über die für die Richtigkeit der im Grundbuch eingetragenen Berechtigungen sprechende Bermuthung unnöthig gemacht bezw. ausgeschlossen. Denn für den eingetragenen Eigenthümer oder dinglich Berechtigten bedarf es angesichts dieser Rechtsvermuthung nicht noch eines besonderen Schutzes, gegen den eingetragenen Eigenthümer (und sonstigen Berechtigten) aber wird derselbe durch jene Rechtsvermuthung unmöglich gemacht. Für bewegliche Sachen aber ist durch die Bestimmung der § 877 st. gegensüber dem seitherigen Recht in den meisten Fällen, für welche gemeinrechtlich die publizianische Klage von Bedeutung war, an den zu deren Begründung erforderlichen Thatbestand nunmehr der Erwerb des Eigenthums selbst als Folge geknüpft. Nahe liegt daher der Zweisel, ob trotzdem für den Entwurf noch das Bedürfniß der Schaffung bezw. Beibehaltung eines publizianischen Anspruchs anerstannt werden muß. Die Motive selbst nehmen ein solches Bedürfniß an, namentlich auch deshalb, weil der Erwerb in gutem Glauben Ausnahmen erleide und sich überall nicht auf die allerdings seltenen und ausnahmsweisen Fälle derivativen Eigenthumserwerbs beziehe. (pag. 429 vor 2).

Eigenthümlicher Beise scheinen dies die Motive aber insofern wieder zu vergessen, als sie gerade für die Fälle derivativen Eigenthumserwerbs ohne Tradition, also für die Fälle des § 8743 einen publizianischen Anspruch nicht gewähren wollen; denn die Fassung des § 945 geht auf den Thatbestand des Besitzerwerbs zurück und paßt daher nicht auf solche Fälle, in welchen der Besitz schon früher erworben, ehe an Eigenthumserwerb überhaupt gedacht wurde.

Für die Fälle des constitutum possessorium (§ 805) ist allerbings der publizianische Anspruch des Entwurfs von Bedeutung; allein diese Fälle sind so wenig häufig und werden überdies durch die einengende Vorschrift des § 805 von dem Entwurfe sclost so wenig begünstigt, daß sie einer besonderen Berücksichtigung kaum bedürfen.

Für die Fälle des originaren Eigenthumserwerbs wird man ein Bedürfniß gleichfalls verneinen muffen; und fo konnte die ganze Gestaltung des publicianischen Anspruchs ohne Schaden für die Praxis wegbleiben.

Der Entwurf hält diese Gestaltung deshalb für geboten und nütlich, weil durch die Schaffung einer an den Thatbestand des § 945 geknüpften dinglichen und deshalb absoluten Rechtsposition die praktisch wichtige Folge sich ergebe: "daß im Eigenthumsprozeß über bewegliche Sachen die exceptio ex jure tertii ausgeschlossen werde.

"Sierzu treibt ein dringendes Bedürfniß, da es zu großen Unzuträglichkeiten führen wurde, wenn im Gigenthums-

prozeß darüber verhandelt werben könnte, ob vielleicht eine britte Person der wahre Eigenthümer, und um deswillen der Beweis des klägerischen Rechtes als nicht erbracht anzusehen sei." (Motive pag. 431.)

Die Motive icheinen fich bier einer Selbsttauschung bingugeben. Denn burch § 945 wird die Borfchutung eines dem Recht eines Dritten entnommenen Ginmandes dann ftets nicht ausgeichloffen werben, wenn ber Beklagte fich nicht fcheut, die Behauptung aufzuftellen, Rlager habe barum gewußt. In diefer Beziehung muß man mit der in der alltäglichen Praris nur zu oft hervortretenden Leichtfertigkeit rechnen, mit welcher die Parteien, auch ohne daß fie für eine derartige Behauptung einen objektiven Beweis haben, und wohl auch ohne daß fie felbft baran glauben, turch bie Gideszuschiebung an den Begner diefen in die oft recht unangenehme Lage bringen, gemiffermaßen einen Reinigungseid über feine Richtbekenntniß der behaupteten Thatsachen leiften zu muffen. Man tann bies bedauern und vom ethischen Standpunkt aus darin einen Digbrauch der Gideszuschiebung erblicken; damit wird aber an der Thatfache nichs geandert, daß in Birklichkeit folche frivole Gibeszuschiebung viel mehr vorkommt, als gut ift.

Will man aber über die praktische Bedeutung und Nützlichkeit bes publizianischen Anspruchs nach § 945 urtheilen, so muß man nicht den Fall nur sich vor Augen halten, daß die den Ersordernissen des Gesetzes entsprechend thatsächlich begründete Klage nicht streitig wird, sondern vor allen Dingen auch den Fall, daß der Kläger es mit einem Gegner zu thun hat, welcher die Klage in jeder möglichen Beise bekämpft. Bringt aber der Beklagte eine Behauptung vor, welche das Eigenthum eines Dritten begründet erscheinen lassen würde, so ist dies zweisellos ein im Sinn des § 945 erheblicher "Umstand", wenigstens dann, wenn zugleich die Kenntniß des Gegners und somit die Unanwendbarkeit des § 877 behauptet und unter Beweis gestellt wird.

Dem publizianischen Anspruch eine andere Gestaltung zu geben, ihn etwa — da er ja doch an die Ersitzungslage geknüpft sein soll — im Anschluß an § 881 einfach an den Besitz zu knüpfen und den bösgläubigen oder nur fahrlässig gutgläubigen Besitzerwerb als einen vom Gegner zu behauptenden und zu beweisenden Ausnahmefall hinzustellen, kann mit den Motiven nicht für praktisch gehalten werden. Es wird daher nur die Erwägung übrig bleiben, ob man

nicht Angesichts des jest nur noch für einzelne Fälle zuzugebenden Bedürfnisses lieber von der Schaffung eines publizianischen Anspruchs ganz absieht, als daß man denselben in einer Weise gestaltet, von der Rusen nicht zu hoffen ist. Schaden wird der publizianische Anspruch des § 945, wenn er beibehalten wird, allerdings nicht bringen, aber praktische Bedeutung wird man ihm nicht zusprechen dürsen; namentlich gegenüber dem gemeinen Recht wird der publizianische Anspruch des Entwurfs auf eine ganz minimale Rolle beschränkt sein.

Bas in dem vorstehenden Aufsatz zu den behandelten Titeln gerügt worden ist, kann durch theils größere, theils kleinere Aenderungen des Entwurfs unschwer verbessert werden.

Nicht allenthalben habe ich Gegenvorschläge formulirt, weil ich oft die Betonung und Begründung meiner Bedenken für genügend und der Stellung des einzelnen Beurtheilers mehr entsprechend hielt.

Mich persönlich haben alle von mir erörterten Bedenken nicht einen Augenblick irre machen können in der Ueberzeugung, daß die Erhebung des Entwurfs zum Gesetz — mutatis mutandis — dringend zu munschen ist.

## Miethe und Pacht. Buch II, Abschn. II Tit. V.

§§ 503-548.

Bon Rechtsanwalt Sogens in Stettin.

#### I.

## Grundzüge des Entwurfs.

Die Grundzüge des Entwurfs, welche gleichmäßig für Miethe und Bacht gelten sollen, find folgende:

1. Der Entwurf faßt das Mieths= und Pachtverhältniß als ein rein persönliches auf und läßt auch nicht die Umwandlung in ein dingliches Recht durch Eintragung zu. Ebenso verwirft der Entwurf das durch den Abschluß des Bertrages entstehende "Recht zur Sache" des Preußischen Allgemeinen Landrechts.

Dennoch stehen dem Miether und Pächter als Inhaber der Sache possessische Klagen gegen Dritte und auch gegen den Eigenthümer, der ihn eigenmächtig in seiner Inhabung stört oder ihn derselben eigenmächtig entsetzt (§§ 814 ff.) zu.

- 2. Die Früchte erwirbt der Pächter, wie der Nießbraucher, mit der Trennung von der Hauptsache und diesen Eigenthumserwerb kann der Bermiether für die Zeit der Miethsdauer nicht durch Widerruf der Gestattung verhindern (§ 901).
- 3. Dem Miether und Pächter steht als Inhaber ein Anspruch gegen den Eigenthümer wegen nothwendiger Berwendungen auf die Sache zu, wenn der Letztere die Sache zurück erhält, und er kann die Sache zur Sicherung dieses Anspruchs zurückbehalten, jedoch besichränkt sich dieser Anspruch auf die Bereicherung des jeweiligen Gigenthümers, kann also regelmäßig gegen den nach der Berwendung

nicht Angesichts des jetzt nur noch für einzelne Fälle zuzugebenden Bedürfnisses lieber von der Schaffung eines publizianischen Anspruchs ganz absieht, als daß man denselben in einer Weise gestaltet, von der Nutzen nicht zu hoffen ist. Schaden wird der publizianische Anspruch des § 945, wenn er beibehalten wird, allerdings nicht bringen, aber praktische Bedeutung wird man ihm nicht zusprechen dürsen; namentlich gegenüber dem gemeinen Recht wird der publizianische Anspruch des Entwurfs auf eine ganz minimale Rolle besichränkt sein.

Bas in dem vorstehenden Aufsatz zu den behandelten Titeln gerügt worden ist, kann durch theils größere, theils kleinere Aenderungen des Entwurfs unschwer verbessert werden.

Nicht allenthalben habe ich Gegenvorschläge formulirt, weil ich oft die Betonung und Begründung meiner Bedenken für genügend und der Stellung des einzelnen Beurtheilers mehr entsprechend hielt.

Mich persönlich haben alle von mir erörterten Bedenken nicht einen Augenblick irre machen können in der Ueberzeugung, daß die Erhebung des Entwurfs zum Gesetz — mutatis mutandis — dringend zu wünschen ist.

# Miethe und Pacht. Buch II, Moschn. II Eit. V.

§§ 503-548.

Bon Rechtsanwalt Sonens in Stettin.

#### I.

## Grundzüge bes Entwurfs.

Die Grundzüge des Entwurfs, welche gleichmäßig für Miethe und Bacht gelten follen, find folgende:

1. Der Entwurf faßt das Mieths= und Pachtverhältniß als ein rein persönliches auf und läßt auch nicht die Umwandlung in ein dingliches Recht durch Eintragung zu. Ebenso verwirft der Entwurf das durch den Abschluß des Bertrages entstehende "Recht zur Sache" des Preußischen Allgemeinen Landrechts.

Dennoch stehen dem Miether und Pächter als Inhaber der Sache possessische Klagen gegen Dritte und auch gegen den Eigenthümer, der ihn eigenmächtig in seiner Inhabung stört oder ihn derselben eigenmächtig entsetzt (§§ 814 ff.) zu.

- 2. Die Früchte erwirbt der Pächter, wie der Nießbraucher, mit der Trennung von der Hauptsache und diesen Gigenthumserwerb kann der Bermiether für die Zeit der Miethsdauer nicht durch Widerruf der Gestattung verhindern (§ 901).
- 3. Dem Miether und Pächter steht als Inhaber ein Anspruch gegen den Eigenthümer wegen nothwendiger Berwendungen auf die Sache zu, wenn der Letztere die Sache zurück erhält, und er kann die Sache zur Sicherung dieses Anspruchs zurückbehalten, jedoch besichränkt sich dieser Anspruch auf die Bereicherung des jeweiligen Eigenthümers, kann also regelmäßig gegen den nach der Berwendung

Digitized by Google

in Folge einer Beräußerung eintretenden neuen Eigenthümer nicht gerichtet werden. (§§ 936—938). Gegen den Bermiether besteht der Anspruch auch dann, wenn derselbe die Sache nicht zurückerlangt und beschränkt sich nicht auf die Bereicherung. (§ 514).

4. Im Fall einer freiwilligen Veräußerung der Sache ist der neue Erwerber an die vor der Beräußerung geschlossenen Miethstund Pachtverträge nicht gebunden und der Miether resp. Pächter wird auf den Schadensersatzanspruch an seinen Vermiether verwiesen. Bei Grundstücken werden aber (vergl. §§ 509—512) folgende Modificationen dieses Grundsatzes aufgestellt:

a) Der neue Erwerber muß, wenn er den Miether und Pächter austreiben will, denselben zur Räumung auffordern und dieser ist erst zur Räumung nach Ablauf der gesetzlichen (3- reip. 6 monatlichen) oder einer kurzeren vertragsmäßigen Kündigungsfrist verpflichtet.

b) Erfolgt die Aufforderung zur Räumung, fo kann der Miether und Bächter von dem Bertrage sofort für die Zukunft zurücktreten; thut er dies nicht, so haftet ihm der Bermiether wegen der vorzeitigen Lösung auf Schadensersat.

c) So lange der Miether und Pächter in dem Fall zu a in der thatfächlichen Ausübung seines Rechts verbleibt, besteht das Rechtsverhältniß mit dem Vermiether fort: an diesen hat er den Zins zu zahlen, von diesem die erforderlichen Reparaturen zu fordern, die der dritte Erwerber gestatten muß.

d) Wenn der Vermiether mit dem Erwerber des Grundstüds dessen Sintritt in seine Rechte und Pflichten als Vermiether vereinbart, so vollzieht sich mit dem Erwerb des Sigenthums dieser Sintritt dergestalt, daß auch der Wiether und Pächter einen direkten Anspruch gegen den Oritten erwirbt.

5. Wird die vermiethete oder verpachtete Sache durch Bermächtniß einem Dritten zugewendet, so wird in Ermangelung einer gegentheiligen ausdrücklichen Verfügung angenommen, daß der Vermächtnißnehmer mit der Verpflichtung beschwert sei, den Mieths- oder Pachtvertrag an Stelle des Erblassers zu erfüllen (§ 1860).

6. Der Mieths- und Pachtvertrag erfordert nach dem Entwurf teine besondere Form.

7. In Ermangelung einer anderweitigen Bereinbarung kann ber Miether und Bachter (wenn berselbe nicht als Bachtzins einen Bruch-

theil der Früchte zu gewähren hat) Untermiether annehmen (§§ 516, 533).

8. Bermiether und Verpächter hat ein gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten eigenen Sachen des Wiethers und Bächters, jedoch nur soweit dieselben der Pfändung unterworfen sind. (§ 521.)

#### П.

## "Ranf bricht Diethe" ober "Ranf bricht nicht Diethe".

Bon diesen Borschriften ist die grundsätzliche Auffassung des Instituts als eines rein persönlichen Bertragsverhältnisses (I. Nr. 1) und namentlich die daraus hergeleitete Folge für den Fall einer Beräußerung (I. Nr. 4) bereits lebhaft diskutirt worden.

Bereine, Zeitungsartikel und sonstige Kritik haben das Für und Wider erörtert, sich aber mit weit überwiegender Mehrheit gegen die Bestimmungen des Entwurfs erklärt, welche im Wesentlichen den Rechtszustand einführen wollen, welchen man mit der Rechtsparömie "Kauf bricht Miethe" zu bezeichnen pflegt.

Namentlich sind in dieser Beziehung die Berhandlungen des XIX. deutschen Juristentages in Stettin zu erwähnen.

Es ist bekannt, daß fast mit Einstimmigkeit und unter dem allgemeinen Beifall fast aller betheiligten Kreise der Juristentag auf Antrag der beiden Referenten, Professor Dr. Brunner und Reichsgerichtsrath Petersen, den Beschluß gefaßt hat:

"Es empfiehlt sich in das bürgerliche Gesetzbuch für den Fall der freiwilligen Uebereignung einer Sache, die dem Miether oder Bächter bereits vorher überlassen war, den Grundsat; "Rauf bricht nicht Miethe" aufzunehmen."

Die Stellung des Miethers und Pächters im Fall der Zwangsversteigerung stand nicht auf der Tagesordnung.

Die dem Juristentag erstatteten Gutachten des Geheimraths Dr. Ed und Professors Fischer sowie des Reichsgerichtsraths a. D. Dr. Meiborn, die Borträge der Referenten und die Debatten, welche jest ebenfalls im Druck erschienen sind (vergl. Berh. des 19. deutschen Juristentages, Band II, S. 3 ff., 228 ff., 312 ff., Band III, S. 36 ff., 301 ff.) haben in einer so umfassenden Weise, das Material zusammengetragen, daß das Prinzip als Solches auszreichend erörtert sein dürste und ich mich, um Wiederholungen zu vermeiden, darauf beschränken darf, zu erklären, daß ich den prinzis

piellen Standpunkt des Juristentages theile und in Betreff der Gründe auf jenes Material verweise.

Bedoch gilt dies nur in Betreff der Mieths- und Bachtvertrage an Grundstücken und den benfelben gleich gestellten Berechtigkeiten (§ 781 Entw.) nicht von Miethsvertragen an beweglichen Sachen. Miether beweglicher Sachen find, wie die Motive richtig hervorheben (II. S. 386) thatfächlich gegen nachtheilige Folgen einer freiwilligen Beräußerung oder der Bestellung eines Niegbrauchs- oder eines Fauftpfandrechts dadurch geschütt, daß gegen ihren Willen eine llebertragung dieser Rechte an Dritte nicht möglich ift (vergl. §§ 804, 874, 983, 1147). Da nach § 1865 durch Bermächtniß einer Sache das Eigenthum nicht übergeht, fondern erft durch Uebergabe feitens der Erben, fo ift auch für diefen Fall derfelbe Schutz gewährleiftet (vergl. § 1860 oben I, Nr. 5). Gegen Berletung feines Mieths= rechts durch Pfandung von Gläubigern des Bermiethers ift der Miether einer beweglichen Sache dadurch gefichert, daß eine folche Bfändung wider seinen Willen nur in der Form bes § 745, C. P. D. burch Bfandung des dem Bermiether gegen ihn zustehenden Anspruchs auf Herausgabe julaffig ift. Da ihm endlich ju feinem Schut gegen Dritte und den Bermiether die Besittlagen zustehen, so erscheint ein weiterer Schutz nicht erforderlich. Auch Professor Brunner erkennt in seinem Referat (a. a. D., Seite 37) an, daß bei beweglichen Sachen die Auffassung des Entwurfs "nicht viel Schaden ftifte". Rur dann, wenn aus juriftischen Grunden eine einheitliche Ronftruktion der Miethe an beweglichen und unbeweglichen Sachen auf rein dinglicher Grundlage erforderlich mare, murde man auch bei beweg= lichen Sachen von dem Entwurf abweichen muffen. Die nachfolgende Darlegung (unter III) wird aber ergeben, daß auch bei Grundstücken eine rein dingliche Miethe nicht anzunehmen ift.1)

Es scheint mir ferner nicht richtig, mit dem Entwurf und dem Juristentag die Stellung des Miethers und Pächters im Fall einer Zwangsversteigerung oder der Beräußerung im Konkurse (§ 17 Nr. 2 K. K. D.) zunächst auszuscheiden. Der Entwurf will die Regelung derselben in ein besonders zu erlassendes Gesetz über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Bermögen verweisen, welches (vgl. Anm. 1 zu § 1067) bestimmen soll, daß die Rechte des

<sup>1)</sup> Auch der Code civile beschränkt bekanntlich den Grundsat "Rauf bricht nicht Miethe" auf Grundstude (vergl. unten III).

Miethers und Pächters, vorbehaltlich einer zu gewährenden Räunungsund Kündigungsfrift, durch die Zwangsversteigerung zur Aufhebung gelangen. Meines Ermessens gehört aber in das materielle Geset, also in das bürgerliche Gesetzbuch selbst, die Feststellung der Rechte des Miethers und Pächters gegenüber den Gläubigern des Bermiethers und Verpächters. Dieselbe ist fast von der gleichen Wichtigteit, wie die Stellung des Miethers und Pächters zu den Vesitznachfolgern seines Mitkontrahenten im Fall der freiwilligen Beräußerung und die ganze Konstruktion seiner Rechte wird von Rücksichten auf dieses Berhältniß mit bedingt (vgl. unten III Nr. 1 c.) 2)

Alle bisherigen Erörterungen haben fich im Wesentlichen nur mit dem Bringip "Rauf bricht Miethe" oder "Rauf bricht nicht Miethe" beschäftigt. Auch der Beschluß des Juristentags stellt nur das Bringip feft. In feinem Gutachten will Ed ben neuen Erwerber verpflichten, den Miether bis zum Ablauf des Kontrakts wohnen zu laffen und bem Bermiether, ber ben Bins erhalt, die Reparaturen ju geftatten, er ichließt alfo von ben Bestimmungen bes Entwurfs nur das Rundigungsrecht des neuen Erwerbers aus. Fifcher und der Referent Professor Brunner wollen dagegen den neuen Erwerber in die Rechte und Pflichten des Bermiethers eintreten laffen. Letterer erklart dabei, daß das Mieths- und Bachtverhältniß meder ein rein dingliches, noch ein rein perfonliches, fondern gu den "Realobligationen" zu rechnen fei, welche zwar eine Sache zum Gegen= ftand, aber eine Sandlung ihres Eigenthumers zum Inhalt hatten und zu denen auch Sypotheten und Reallaften gehören. Es foll nun im Folgenden (III) versucht werben, unter Bergleichung mit den Theorieen des Breufischen Allgemeinen Candrects und des code civile, welche auf dem Standpunkt "Rauf bricht nicht Miethe" fteben, darzulegen, wie diefer Grundfat bei Grundftuden und Gerechtigkeiten im Einzelnen — einschließlich des Falls der Zwangsverfteigerung durchzuführen, wie das Mieths- und Bachtrecht auf Grundlage desfelben zu konstruiren und der Entwurf zu andern und zu er= gangen ist.3)

<sup>2)</sup> Bergl. auch die Ausführungen bes herrn Senatspräfidenten Dr. Drecheler auf dem Juristentag (Berh. III. S. 67).

<sup>3)</sup> Bei der Debatte des Juristentages (Berh. des 19. Deutschen Juristentages Bb. III. S. 66) hob ich hervor, daß der Grundsate "Kauf bricht nicht Miethe" auch im Interesse der Grundbesitzer sei, da sie desto besseren Zins erzielen, je mehr Sicherheit sie dem Miether und Pächter durch den Abschluß des Bertrages

#### III.

Grörterung der rechtlichen Stellung des Miethers und Bachters von Grundstuden und Gerechtigkeiten zu dritten Bersonen im Ginzelnen.

Die Theorie des Preußischen Allgemeinen Candrechts ift folgende:

Berpflichtet sich der Eigenthümer einer Sache, einem Andern ein Rutungs- oder Gebrauchsrecht an derselben einzuräumen, so erwirbt der Letztere ein "Recht zur Sache". Dies Recht wird dinglich durch Besitzerwerb und bei Grundstücken auch durch Eintragung. Der Erwerber der Sache muß aber auch das bloße "Recht zur Sache" respektiren, wenn er dasselbe bei Erwerb gekannt hat (vergl. die §§ 2 ff I. 21 Allg. Landrechts).

Besonders für Miethe und Pacht schreibt dann noch § 358 I. 21 A. E. R. vor: "Durch einen freiwilligen Berkauf wird in den Rechten und Psiichten des Miethers und Bächters nichts geändert".

Dagegen steht bei einer Zwangsversteigerung Schulden halber sowohl den Gläubigern wie dem Ersteher ein Kündigungsrecht auch innerhalb der Kontraktzeit zu (§ 350 I. 21 A. L. R.).

Nach §. 396 I. 21 A. E. R. hat der Pächter wegen der ihm gebührenden Bergütungen ein Zurückbehaltungsrecht an dem Pacht=

bicten. Diefe Bahrheit wird in den Rreifen der Bermiether immer mehr erfannt. So ift zu ermähnen, daß icon bor bem Botum des Juriftentage im Auguft 1888 ber "Centralverband der Saus- und ftabtifche Grundbefiger-Bereine Deutschlands" auf dem Berbandstag in Erfurt einstimmig eine Resolution gegen ben Grundfat "Rauf bricht Miethe" angenommen bat. Die Buftimmung jum Entwurf, welche ein Berein von Bermiethern in Berlin furg nach bem Erscheinen des Entwurfs aussprach, ift vereinzelt geblieben. In Wahrheit liegt die Sache fo, daß ber Bermiether in den großen Städten nur im Rall ber Wohnungenoth (alfo bei großer Rachfrage) Bortheile von der Annahme des Grundsates "Rauf bricht Miethe" haben konnte (wie gur Beit des preußischen hofrescripts vom 15. April 1765), die aber in Bedrudung der Miether ausarten und feinen Anspruch auf eine wohlwollende haltung der Gejetgebung haben. Im Fall des Wohnungsmangels und bei normalem Berhältnig von Radfrage und Angebot bat auch ber Bermiether Schaben und am meiften ber ichlecht fituirte, der wenig perfonliche Barantie bietet. Der Grundfat "Kauf bricht Miethe" läßt es wegen feiner abfoluten Geltung nicht zu, feine Wirtung burch Bertrag auszuschließen, während bei Geltung des Grundfates "Rauf bricht nicht Miethe" es durchaus frei fteht, Berträge mit der Rlaufel "Kauf bricht Miethe" zu ichliegen. In dem einen Sall wird alfo dem Eigenthumer bie meistens beste Urt ber Berwerthung seines Besites genommen, in dem andern Sall die Wahl gelassen zwischen beiden Arten.

\$3.74 ·

objekt, und zwar wegen Verwendungen auf dasselbe auch gegen den dritten Erwerber. Der Miether darf ein solches nicht auf die Sache selbst, sondern nur auf den Zins des letzten Termins ausüben (§ 397 I. 21. A. B. R.).

Der Entwurf (III Seite 3) verwirft mit Recht das preußische "Recht und Sache", welches auch in Preußen — soweit es sich um Rechte, die der Eintragung bedürfen, — zu denen Miethe und Bacht aber nicht gehören —, durch die neue Grundbuchgesetzgebung von 1872 beseitigt ist. Dasselbe beruht auf einer mangelhaften Trennung von obligatorischen und dinglichen Berträgen, die nur schädlich und verwirrend wirken kann. Sieht man nun von dem "Recht zur Sache" ab, so ist der im Besentlichen unstreitige Rechtszustand im Gebiet des Landrechts folgender:

Der neue Erwerber muß nicht blos die Ausübung des Miehtsund Bachtrechts dulden, sondern er tritt von dem Zeitpunkt seines Erwerbes an in alle Rechte und Pflichten des Vermiethers und Verpächters perfönlich ein.

Für Ansprüche des Miethers und Pächters auf Entschädigung wegen Nichterfüllung des Bertrages aus früherer Zeit, z. B. auf Erstattung von Auslagen, die er für den Beräußerer auf Grund des Bertrages gemacht hat, haftet der neue Erwerber also nicht, auch steht dem Miether und Pächter nicht das Recht zu, wegen solcher Ansprüche dinglich vorzugehen und Bollstreckung in das Grundstück nachzusuchen, es bleibt ihm außer dem persönlichen Anspruch gegen den Beräußerer nur das Zurückbehaltungsrecht in dem erwähnten Umfang.

Borauszahlungen, vorher erfolgte Abtretungen und Neberweisunsen des Zinses und vorher begründete Aufrechnung desselben mit Gegenforderungen an den Beräußerer muß sich der neue Erwerber nach den Regeln, die bei Cessionen gelten, gefallen lassen.

Der Beräußerer bleibt neben dem neuen Erwerber dem Miesther und Bächter haftbar, jedoch nur im Regreswege, soweit von dem Besisnachfolger Erfüllung nicht zu verlangen ift.

Der Uebergang der Rechte und Pflichten auf den neuen Erwersber bezieht sich aber nur auf die eigentlichen Mieths- und Bachtsverbindlichkeiten, nicht auf andere daneben übernommene Berpflichtungen, wie 3. B. auf Rückahlung einer Bachtkaution.

Dernburg (Preußisches Privatrecht neueste Auflage II S. 141) nimmt an, daß im Fall des Weiterverkaufs der erste Käufer bezüglich später fällig werdender Ansprüche seiner Berbindlichkeit entledigt werde.

Alle diese Rechte hat Miether und Pächter nur dann, wenn er den Mieths- und Pachtbesitz erworben hat oder wenn sein Recht eingetragen ist. Der Eintragung wird ferner auch noch die weitere Bedeutung einer Kautionshypothet zur Sicherung der Ansprüche des Miethers und Pächters sür den Fall der Zwangsversteigerung beisgelegt, woraus abgeleitet wird, daß seit Einführung der neuen Grundbuchgesetze vom 5. Mai 1872 (vergl. § 24 des materiellen Gesetzes vom 5. Mai 1872) der Höchstetrag, dis zu welchem das Grundstück wegen dieser Ansprüche haften solle, eingetragen werden müsse. Die Eintragung erfolgt nur auf Grund einer Bewilligung des Eigensthümers.

Dem Miether und Bachter, der den Befit wider Willen verliert, fteben im Uebrigen die Befittlagen zu. Db ihm auch ohne Eintragung in diefem Fall eine petitorifche Rlage gegen Dritte gufteht, ift ftreitig. Dernburg nimmt an, daß die Fortbauer des dinglichen Rechts von ber Fortbauer bes einmal erworbenen Befites nicht abhängig fei (Preußisches Privatrecht I § 279 Unm. 3), mahrend Eccius annimmt, daß das dingliche Recht von feiner fortdauernden Erfennbarfeit durch Befit oder Gintragung abhange. Brivatrecht II § 136 Unm. 10). Ferner tann ber Miether und Bachter auch gegen dritte Storer poffefforisch und negatorisch flagen, naturlich prajudiciren die ergebenden Entscheidungen aber den Gigen= thumer der Sache nicht (§ 10 I. 19 A. 2. R.). Umgekehrt muffen Miether und Bachter die über das Gigenthum der Sache und Rechte berfelben gegen ihren Bermiether und Berpachter ergebenden Entscheidungen gegen fich gelten laffen, da diefem "vollftandiger", jenem nur "unvollständiger" Besit jugeschrieben wird §§ 171, 172 I. 7 A. E. R.). Werden Miether und Bachter von dritten Bersonen petitorisch verklagt, so steht ihnen das Recht der laudatio auctoris zu (§ 165 I. 7 A. Q. R.).

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß das Preuß. Allgem. Landrecht für alle Mieths- und Pachtverträge, bei denen der jährliche Zins mehr als 150 Mark beträgt, schriftliche beziehentlich notarielle oder gerichtliche Form erfordert. Ist diese Form nicht beobachtet, so gilt der Vertrag höchstens auf ein Jahr.

Der code civile bestimmt für Grundstücke in Art. 1743, daß ber neue Erwerber den Miether oder Bächter, der eine authentische oder mit bestimmtem Datum versehene Urkunde ausweisen kann, nicht vor Ablauf der Mieths- oder Pachtzeit austreiben darf, wenn dies

Recht nicht in dem Mieths- oder Bachtvertrag vorbehalten ift. 4) In letterem Fall (Art. 1748) und wenn ein Bertrag mit den gedachten Erforderniffen nicht vorgelegt werden tann (Art. 1750), ist der Erwerber berechtigt, dem Miether oder Bachter mit den üblichen Friften (Art. 1736) beziehentlich gum Ende des laufenden Jahres (Art. 1750) zu fündigen. Nach der überwiegenden Ansicht der französischen Jurisprudenz werden diese Borschriften wie folgt ausgelegt: Miether und Bächter haben tein dingliches Recht, ihnen fteben auch feine Besit-Hagen zu. Tropbem wird der Schutz bes Urt. 1743 dem Miether und Bachter gemahrt, auch bevor er ben Miethe- und Bachtbefit ergriffen hat. Der Erwerber tritt in die Rechte und Berbindlichkeiten des Bermiethers und Berpachters perfonlich ein, der Lettere bleibt aber gleichwohl dem Miether und Bächter folidarifch verantwortlich und wenn die Austreibung wegen der fehlenden Formerforderniffe vor Ablauf der Kontraktzeit erfolgt, zur Entschädigung des Miethers und Bächters verpflichtet. 5)

Dazu tritt dann noch das in Elsaß-Lothringen geltende neue Gesetz vom 22. März 1855, welches bestimmt, daß Pacht- und Miethsverträge, welche auf länger als 18 Jahre geschlossen sind, der Eintragung bedürfen, um gegen dritte Erwerber gültig zu sein, ferner daß Borausbezahlungen oder Cessionen von Mieths- und Pachtzinsen auf mehr. als 3 Jahre dem Erwerber gegenüber nur durch Eintragung Geltung erhalten.

Alle diese Borschriften gelten auch bei der Zwangsversteigerung. Jedoch hat das rheinische Zwangsvollstreckungsgesetz vom 12. April 1888 ein Kündigungsrecht des Erstehers eingeführt.

Fragt es sich nun, ob das bürgerliche Gesetzbuch für Deutschland in Betreff der Regelung des Berhältnisses von Miethern und Pächtern zu dritten Personen die preußische oder die französische Gesetzgebung als Borbild nehmen oder eigene Bahnen einschlagen soll, so ist zu erwägen:

1. Der Miether und Bachter bedarf, abgesehen von seiner Stellung zum Bermiether und Berpachter bes Schutes nach folgensben Richtungen: gegen Dritte, die ihn im ruhigen Besitze ftoren

<sup>4)</sup> Für diefen Fall geben in Ermangelung vertragsmäßiger Abrede bie Art. 1745—1747 Borichriften für Berechnung der dem Miether und Bächter gesbührenden Entschädigung, wegen beren diefer das Miethsobjekt retiniren darf.

<sup>3)</sup> In diesem Fall hat der Miether und Bachter wegen seines Entschädigungsanspruchs fein Retentionsrecht Art. 1750.

A A STATE STATE OF THE PARTY OF

oder ihm denselben entziehen oder bezüglich des Mieths- und Pachts objekts Rechte beanspruchen, die er bestreitet, gegen die Besitznachsfolger des Bermiethers und Verpächters, endlich gegen die Gläubiger desselben. Ist es nun, um diesen Schutz ausreichend zu gewähren, nothwendig, dem Miether und Pächter ein dingliches Recht beizulegen?

a) Zum Schutz gegen dritte Störer ist ein dingliches Recht nicht erforderlich, denn gegen diese reichen die Besitztlagen, die ihm als Inhaber der Sache zustehen, aus. Der Miether und Pächter wird nicht in die Lage kommen, bevor er den Mieths- und Pachte besitz angetreten hat, seine Rechte gegen Dritte zu vertheidigen. Be-reiten Dritte seinem Einzug Schwierigkeiten, so wird er — selbst wenn er gegen die Dritten direkt klagen könnte — es stets vorziehen, von seinem Bermiether und Berpächter die Uebergabe zu fordern. Auch das Preußische Landrecht kennt in diesem Stadium außer dem Fall der Eintragung den dinglichen Schutz noch nicht.

Wird nach der Uebergabe durch Gigenmacht Dritter fein Befit gestört oder ihm entzogen, so kann er nach § 824 des Entwurfs binnen eines vollen Sahres nach Berübung der eigenmächtigen Handlung die Besitklage gegen den Dritten anstellen. Ablauf dieser Reit noch eine Rlage aus dinglichem Recht gegen Dritte zu gemähren, hat feinen rechten Sinn. Bahricheinlich murbe eine folche Rlage felten oder nie praftisch werden, wie denn auch im Bebiet des Breufischen Landrechts dieselbe felten oder nie vorkommt, obwohl für die Unstellung der Besitklage hier eine weit fürzere Frist als die eines Sahres gestellt wird. An meisten wird es sich bei folchen Streitigkeiten um allerlei Gerechtigkeiten handeln, 3. Trauf=, Wafferleitungs-, Beide=, Bege=, Jagd=, Fischereigerechtigfeiten oder um Grengstreifen, Grengraine, Wintel zwischen den Saufern und dergl. Man kann bem Dritten nicht zumuthen, fich mit jedem Miether und Bachter in einen das Recht felbst betreffenden Brozes über solche Dinge einzulaffen, da die ergehenden Entscheidungen immer nur gegenüber dem Miether und Bachter für die Dauer feines Befiges und nicht gegenüber bem Gigenthumer felbst Geltung haben Der Dritte darf nicht (wie dies nach preußischem Recht geschehen kann) in die Lage gebracht werden, fich wegen berfelben Rechte bald gegen den Einen, bald gegen den Andern zu vertheidigen.

Der Miether und Bächter wird also, wenn die Besitgklagen nicht ausreichen, von seinem Bermiether und Berpächter die Anstrengung

der Klage aus dem vermeintlichen Recht verlangen muffen. Berweisgert der Letztere dieselbe, so steht dem Miether und Pächter gegen ihn ein Anspruch zu, soweit ein solcher sich aus dem Bertrage begrünsden läßt. Auf der andern Seite wird dann auch der Dritte seinersieits Klagen über Rechte des Grundstücks nur gegen den Eigenthümer desselben anstellen können, dem verklagten Wiether und Pächter bleibt das Recht, gemäß § 73 C. P. D. (vergl. § 944 des Entwurß) seinen Autor zu benennen und die gegen den Eigenthümer ergehenden Entsicheidungen über den Umfang und die Rechte des Grundstücks sind auch für ihn verbindlich.

b) Begenüber dem Befinachfolger bes Bermiethere und Berpachterse) läßt fich die Fortdauer der Miethes und Bachtvertrage cbenfalls ohne Annahme eines binglichen Rechts nach dem Borgang der frangöfischen Jurisprudeng gestalten. Auch das preußische Landrecht faßt nur das eigentliche Gebrauchs= und Nutungsrecht des Miethers und Bachters als ein dingliches auf und zwar anlehnend an seine Theorie von dem Erwerb dinglicher Rechte durch Berwandlung des Rechts "zur Sache" in ein Recht "auf die Sache". Die weiteren Rechte des Miethers und Bachters auf positive Leistungen des Bermiethers und Berpachters faßt auch das preußische Recht als lediglich perfönliche und obligatorische auf. Dies ergiebt fich baraus, daß einerseits der ursprüngliche Bermiether und Berpachter nicht durch Beraugerung des Grundstude für die Butunft frei wird, andererfeits für Ansprüche aus seiner Besitzeit nur er personlich haftet, bas Grundftud bagegen bierfur nicht - wie bei bem Rudftande ber Reallaften - direkt in Anspruch genommen werden fann, dem Miether und Bächter vielmehr nur ein dinglich qualificirtes Burudbehaltungsrecht zur Dedung diefer Unfprüche gegeben wird.

Sowohl das preußische wie das französische Recht nehmen aber an, daß mit dem Eigenthum des Grundstücks auf den Besignachfolger des Bermiethers und Berpächters die Rechte und Berbindlichkeiten des Letzteren dergestalt übergehen, daß er für die letzteren mit und

<sup>9)</sup> Unter Besitnachfolgern werben hier außer den Eigenthumsnachfolgern auch diejenigen verstanden, welche ein dingliches Autzungsrecht erwerben, mit welchem der Fruchtgenuß verbunden ist, 3. B. Nießbraucher. Andere Autzungssberechtigte 3. B. Erwerber von Grundgerechtigkeiten, Erbbaurechten sowie andere eingetragene Miether und Pächter, welche sich nicht in Besit besinden, müssen die Ausübung der Niethsrechte des im Besit besindlichen Miethers dulden (vergl. § 512a der Zusammenstellung am Schluß dieses Aufsatzes).

neben dem Bermiether und Berpächter perfönlich verpstichtet wird. Dieser Uebergang ist unabhängig von der Annahme eines dinglichen Rechts des Miethers und Pächters. Eine Analogie sindet sich in dem Nebergang der Forderungen und Schulden bei der Uebertragung 3. B. Schenkung des gegenwärtigen Bermögens oder eines Bruchsteils desselben (vergl. §§ 313, 319 des Entwurfs). Der Entwurfstatuirt hier in Uebereinstimmung mit den dort citirten Gesehen (vergl. Anhang § 19 zu § 646 I. 11. des Preußischen Allgemeinen Landrechts) kraft Gesehes den Uebergang der zur Zeit der Ueberstragung vorhandenen Forderungen und Schulden des Uebertragenden auf den Erwerber, schließt auch — in Betress der letzteren — jede Privatvereinbarung aus, beschränkt dann freilich die Haftung auf den Betrag des übertragenen Bermögens.

Abgefeben von den gewiß nicht feltenen Fällen, in denen ein Grundftud das gange "gegenwärtige Bermogen" des Befigers ausmacht, ift baffelbe jedenfalls innerhalb diefes Bermogens ein geschloffenes wirthschaftliches Ganges. Bird ichon jest rechtlich diese Sonderexisteng burch die Aussonderung der Immobiliarmaffe im Berhältniß zu Real= gläubigern, den befonderen dinglichen Berichtsftand, die Unterwerfung der Rechtsverhaltniffe des Grundftuds unter das Recht der belegenen Sache anerkannt, fo find noch weitere Bugeftandniffe nach diefer Richtung bin nothig. Mit dem Grundftud find eine Reihe von Beziehungen dauernd verknüpft, ohne welche daffelbe nicht verwerthet und bewirthichaftet werden tann. Außer den Berträgen mit Miethern und Bachtern find - wie bier nur angedeutet werden foll - auch die Berträge mit dem ländlichen Gefinde und den im Betriebe der Landwirthschaft angestellten ländlichen Arbeitern, welche auf dem Grundftud für ihre Arbeit außer Geld auch Wohnung und Raturglien erhalten, hierher zu rechnen. Alle diese Bersonen find mit Recht daran gewöhnt, den Eigenthumer des Grundstude als folden, als ihren Mittontrahenten und ihre Bertrage als unabhängig von einem Bechfel des Eigenthümers anzusehen, und es ift ein Rechtssat, daß mit bem Grundstück selbst auch die mit diesen Bersonen geschloffenen Bertrage übergeben mujjen, gerechtfertigt.

Damit werden die den übergehenden Berbindlichkeiten entfprechenden Rechte aber noch nicht zu binglichen Rechten.

Dingliche Rechte würden sie erst dann, wenn sie nicht blos gegen den Besitznachfolger des ursprünglichen Begründers, sondern auch gegen sonstige dritte Personen direkt verfolgt werden könnten

oder wenn ihnen wenigstens bei Insolvenz ihres Begründers auf gleicher Stufe mit andern Realgläubigern Rechtsschutz zu gewähren wäre. Daß für ersteres kein Bedürfniß vorhanden, ist bereits gezeigt. Es bleibt also noch die Stellung zu den Gläubigern des Eigensthümers zu erörtern und lediglich diese wird für die Beantwortung der Frage entscheidend sein, ob alle diese Rechte dinglich zu gesstalten sind.

c) Sätten Miether und Bachter ein bingliches Recht, fo mußte ihnen auch das Grundftud zu ihrer Sicherheit haften und nach Abichluß ber Berträge auf daffelbe eingetragene Schulben mußten ihnen Diese Konsequenz bat das Preußische Allgemeine Landrecht nicht gezogen, da es eben bei Zwangsversteigerungen eine Ausnahme von seiner Regel ftatuirt. Ein dingliches Recht, welches andern jungeren Realgläubigern, ja felbst perfonlichen Blaubigern, welche die Zwangsversteigerung des Grundstuds herbeiführen, weichen muß, ift in Bahrheit tein dingliches Recht. In der That ware ein folches - und insoweit ift der Begründung des Entwurfs beigutreten — unmöglich ohne Eintragung in das Grundbuch, weil es bem im Interesse bes Realfredits nothwendigen Grundsat der Bubligitat und Spezialitat burchaus widersprechen murbe, nicht eingetragene dingliche Rechte anzuerkennen, die mit eingetragenen Gläubigern in Ronturreng treten.7)

In der Gruchot'schen Zeitschrift Band XXXII Seite 861 meint Rechtsanwalt Kloeppel aus Leipzig freilich, es sei unbedenklich, die nicht eingetragenen Mieths- und Pachtrechte selbst gegenüber älteren und eingetragenen Hypotheken bei der Zwangsversteigerung ruhig bestehen zu lassen, da "die Zinsen der Pfandschulden ihre natürliche Deckung im Mieths- und Pachtvertrage sinden, der gesunde Realskredit also selbst an einer vorsorglichen Bermiethung und Berpachtung das größte Interesse habe". Er meint ferner: "Der Grund und Boden sei wirthschaftlich da um genutzt zu werden, daß er verkauft und verpfändet würde, entspreche an sich keinem wirthschaftlichen Besdürfniß, sondern sei nur eine Folge davon, daß er Gegenstand des Privateigenthums geworden sei". Diese Ansichten sind in der That

<sup>7)</sup> Die Motive wollen den guten Glauben des Grundbuchs aber nicht blos 3um Schutz der Glaubiger des Bermiethers, sondern auch zum Schutz des neuen Erwerbers beauspruchen, der nicht gezwungen werden dürse, Miethsrechte anz zuerkennen, die er nicht aus dem Grundbuch erkennen könne. Dies Bedenken erledigt sich durch die Einführung der schriftlichen Form (vergl. unten 2a).

nichts als theoretische Spekulation. Jeder Praktiker weiß, wie fehr die Rente eines Grundftucks von der Art feiner Bermaltung abhängig ift. Gin Grundeigenthumer, ber nabe vor dem Bufammenbruch fteht, verwaltet schlecht und ist namentlich bei Abschlüffen von Mieths- und Bachtverträgen meistens durchaus nicht "vorforglich", weil er eigentlich nur noch für seine Bläubiger verwaltet. fehlen die Mittel, um dem Saus von Außen und Innen ein für aute Miether empfehlendes Anfeben ju geben. Die Saufer ichlecht geftellter Eigenthumer bevölkern fich baber häufig mit Bewohnern, von benen sie nach der Zwangsversteigerung sobald als möglich puri= fizirt werden muffen, wenn das Haus nicht dauernd entwerthet werben foll. Bei ländlichen Besitzungen fest der Abschluß eines un= gunftigen Bachtvertrages die Rente auf viele Sahre hinaus herunter und, wenn die Berson des Bächters unvorsichtig gewählt ober für nicht ausreichende Sicherheiten geforgt ift, fo ift ber Schabe doppelt Dazu tommt, daß nicht felten im letten Augenblide noch Pachtvertrage zum Schein oder zur Benachtheiligung der Gläubiger geschloffen werden, dies aber boch in einer für den Anfechtungs= prozeß ausreichenden Beife nicht nachweisbar ift. In richtiger Erkenntniß der mit einer Berpachtung für die Gläubiger verbundenen Befahren verbieten daher fast alle Spothetenbanten ihren Schuldnern, des verpfändete Landgut ohne ihre Genehmigung zu verpachten. derselben Ermägung find auch die neueren Gesetze über 3mangsvoll= streckung in das unbewegliche Bermögen in Preußen dabei stehen geblieben, daß bei einer Zwangeverfteigerung Miether und Bachter nach Ründigung der Gläubiger oder des Erftehers weichen muffen. Es ift also mit Recht dies auch in dem vorliegenden Entwurf vorausgesett. Auf die von Herrn Kloeppel wiederholten Argumente Rathedersozialisten, die überhaupt auf eine Aufhebung der Zwangsversteigerung hinauslaufen und die Gläubiger auf eine Befclagnahme ber Ginkunfte des Grundftude beidranten möchten, tann bei Berathung eines Gesethuchs, welches nicht auf sozialistischer Grundlage ruht, natürlich keine Rücksicht genommen werden.

Dagegen foll gewiß nicht geleugnet werden, daß für manchen Miether und Bächter ein wirklich dinglicher Schutz, der ihn auch vor Gefahren einer Zwangsversteigerung möglichst sicher stellt, wünschens- werth ware und es muß deshalb das Gesetz einen solchen Schutz allerdings ermöglichen, soweit sich dies ohne Schädigung der Realgläubiger ausführen läßt. Für den Bächter eines größeren

Landguts würde es namentlich von größester Bedeutung sein, wenn er gegen die Gefahr einer Insolvenz seines Berpächters möglichst gesichert wäre. Auch ist nicht unerwähnt zu lassen, daß in hiesiger Praxis Fälle vorgesommen sind, in denen städtische Grundeigenthümer selbst eine Zwangsversteigerung ihrer Grundstücke herbeigesührt haben, um sich lästiger Miether zu entledigen. Als Schutmittel bietet sich nun der Beg der fakultativen Eintragung der Miethsund Pachtrechte in das Grundbuch auf Bewilligung des Eigenthümers dar. Dieser Eintragung wäre (etwas abweichend vom § 14 des preußischen Gesetzs vom 26. Mai 1873 für Neu-Vorpommern und Rügen) die Birkung beizulegen, daß im Fall einer Zwangsverssteigerung der Ersteher verpslichtet wäre, die eingetragenen Miethsund Pachtrechte zu übernehmen, sofern nur die denselben vorstehenden Hypotheken und sonstigen Realrechte durch das Weistges bot gedeckt werden.

Es wäre also nach Analogie des § 60 des preußischen Zwangsvollstreckungsgesetzes vom 13. Juli 1883 zu verfahren, welches bestimmt:

"Steht dem Anspruche des (betreibenden) Gläubigers eine dauernde Last nach, welche auf den Ersteher nicht von selbst übergeht, so ist die Uebernahme derselben als Kausbedingung festzustellen, jedoch nur für den Fall, daß die vorgehenden Interessenten durch ein unter dieser Bedingung abgegebenes Gebot nicht benachtheiligt werden. Ob der Fall der Zuslässissteit dieser Bedingung vorliegt, ist durch besonderes Ausgebot festzustellen."

Also — betreibt die Berfteigerung ein nach dem Miether und Bachter eingetragener Gläubiger, so läßt dieselbe jene Rechte unberührt, die Berbindlichkeit aus den Berträgen geht auf den Ersteher

<sup>\*)</sup> Es ist oben erwähnt, daß im Gebiet des Preußischen Landrechts der Einstragung der Miethe und Pacht als Schutymittel des Miethers und Pächters nur die Bedeutung einer Kautionshypothet also eines bloßen Pfandrechts beigelegt wird. Dieselbe Wirkung will Fischer (a. a. D. 11., S. 445) für den Fall, daß das eingetragene Miethse oder Pachtrecht dem Necht des betreibenden Gläubigers nachsteht, beibehalten. Dieser Regelung sieht erstens entgegen (daß dann auch (vergl. § 1229 Entw.) der Höchsterag, die zu welchem das Grundstück haften müßte, einzutragen wäre, was meistens unthunlich ist und zweitens, daß die bloße Sicherung einer Schabensforderung dem Zweck nicht entspricht, welcher darin besteht, den Miether und Pächter so weit als möglich vor der thatsächlichen Austreibung zu schützen.

über wie bei der freihändigen Beräußerung. Geht dagegen der betreibende Gläubiger dem eingetragenen Miethst und Pachtrecht vor, so ist das Grundstück doppelt — mit Uebernahme des Wiethst und Pachtrechts und ohne Uebernahme dessellen — auszubieten. Wird bei dem ersteren Ausgebot ein Meistgebot erzielt, das die vorgehenden Gläubiger deckt, so bleibt die Miethe und Pacht bestehen, andernfalls muß dieselbe weichen.

Nach § 17 Nr. 2 Konkursordnung soll die freiwillige Beräußerung durch den Konkursverwalter auf die Zulässigkeit der Kündigung der Mieths= und Pachtverträge wie eine Zwangsversteigerung wirken. Da es sich hier um eine Beräußerung auf Betreiben personlicher Gläubiger handelt, welche dem eingetragenen Mieths= und Pachtrecht nachstehen, so muß letzteres durch eine solche Beräußerung ebenso unberührt bleiben, wie durch eine Zwangsversteigerung, welche auf Antrag nicht eingetragener Gläubiger erfolgt.

Bu erwähnen bleibt noch, daß die Sintragung weitere Rechte gegen Dritte nicht verleihen darf, insbesondere nicht das Recht, gegen Dritte petitorisch oder negatorisch zu klagen. Es muß dabei bleiben, daß Dritte sich im Prozesse über Rechte des Grundstücks nicht mit Miethern und Pächtern einzulassen brauchen. Sebenso bleiben dem eingetragenen Mieths= und Pachtrecht gegenüber die Rechte eines andern Miethers und Pächters unangetastet, der in Betress derselben Sache Mieths= oder Pachtbesitz ohne Eintragung erlangt hat. (Bergl. oben Anmerkung 6).

d) Das Resultat unserer Erörterung ist also das: Wiethe und Pacht sind der Regel nach nur persönliche und obligatorische Rechtsverhältnisse, die aber — außer dem Fall der auf Antrag von Gläubigern des Grundstückseigenthümers erfolgenden ) Zwangsversteigerung — von einem Besitzwechsel des Grundstücks nicht berührt werden, vielmehr auf den Besitznachfolger übergehen. Sie können jedoch durch eine auf Bewilligung des Eigenthümers erfolgende Eintragung dingliche Wirkung mit den zu angegebenen Modalitäten gewinnen.

Damit wäre benn auch das Eintragungsspftem des Entwurfs gerettet und das hauptsächlichste Bedenken der Motive gegen ben

<sup>&</sup>quot;) Nur von einer folchen ist hier die Rebe. Die Zwangsversteigerung, welche zum Zweck der Theilung oder Auseinandersetzung geschieht, nuß — wie im preußischen Recht — einflußlos bleiben.

Sat: "Rauf bricht nicht Miethe", erledigt. Auch mare bei der hier vorgeschlagenen fakultativen Eintragung eine Ueberfüllung des Grunds buchs nicht zu befürchten.

2. Es ergeben fich nun aber noch einige Ginzelfragen:

a) unter welchen formellen Voraussetzungen steht bem Miether und Bächter der gesetzliche Schutz gegenüber dem Besitznach= folger seines Mitkontrabenten zu?

Mit dieser Frage steht in engem Zusammenhang die Frage: Soll die Formlosigkeit des Mieths- und Pachtvertrages, welche der Entwurf vorschlägt, beibehalten werden?

Bird das Mieths- und Pachtrecht mit Rechtswirkung gegen den Besitznachfolger des Bermiethers und Berpächters ausgestattet, so muß man mit dem preußischen und französischen Recht bis zu einem gewissen Maße Erkennbarkeit desselben fordern.

Soll der Mieths- oder Pachtvertrag eingetragen werden, so erseiebt sich die Form der schriftlichen Errichtung des dinglichen Berstrages (§ 827 Entw.) mit Beglaubigung von selbst. Auch für die Berspsichtung zur Eintragung wird Schriftsorm zu erfordern sein.

Für nicht eingetragene Mieths- und Bachtvertrage ift meines Ermeffens Schriftform festzuseten, wenn dieselben auf langer als ein Sahr Geltung haben follen und zwar ohne Rudficht auf die Bobe des Mieths- und Bachtzinfes: Denn, wird die Form hauptfächlich mit Rudficht auf ben späteren Erwerber bes Grundstückes feftgefest, fo ift zu ermägen, daß die absolute Sohe des Miethezinses teineswegs einen richtigen Gradmeffer für die badurch entstehende Belaftung abgiebt: ein Miethsvertrag mit 100 Mart jährlicher Miethe hat für ein Sauschen im Werth von 2000 Mark Dieselbe Bedeutung wie ein Miethsvertrag von 1000 Mark für ein haus im Werth von 20 000 Mart. Je niedriger ferner - relativ - der Bins bemeffen ift, defto größer ift die Belaftung. Sind Raume, beren Miethswerth 300 Mark beträgt, auf 10 Jahre für nur 150 Mark jährlich vermiethet, so ift dies schädlicher, als wenn für 300 Mark jährlich auf dieselbe Beit vermiethet ift. Es murbe also keinen Sinn haben, wie im preußischen Recht, gerade im erfteren Fall den nur mundlich geschloffenen Bertrag gelten zu laffen, im letteren Fall Bei dem vielseitigen Inhalt, den ein Miethsvertrag beutzutage bat, z. B. bezüglich der Unterhaltungspflicht, Mitbenutung von Baffer-, Beizungs-, Gas- ober eleftrifchen Anlagen, Beleuchtung und Reinigung von Fluren, Treppen und Strafen, Pflicht gur sofortigen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Räumung in besonderen Fällen, ist es unerläßlich, daß der Erwerber Gelegenheit haben muß, bei Erwerb alle diese Dinge in einer Urfunde zu lesen, wenn er länger, als ein Jahr gebunden sein soll. Es wird oft gar nicht möglich sein, darüber vollständige mundliche Mittheilung zu erlangen und außerdem ist die Gefahr einer Kollusion des Mierhers mit dem Bermiether vorhanden, dessen er sich in späteren Prozessen als Zeuge bedient.

Ebenso ist zur Bermeidung von Streit auch zur Feststellung unter den Kontrahenten selbst für den Fall längerer Dauer die Schriftsorm von großem Nußen. Noch mehr ist alles dies der Fall bei Pachtverträgen von längerer Dauer, die namentlich in Betreff der Bestellung und Kultur, Inventar und Rückgewähr die mannigsaltigsten Vorschriften zu enthalten psiegen und meistens weit schwierigerer Natur, häusig aber ebenso wichtig sind, wie Veräußerungsverträge über Grundstücke, für welche der Entwurf eine Ausnahme von seinem Grundsat der Formlosigseit machen will. Dagegen halte ich es nicht für erforderlich nach dem Vorgang des preußischen Rechts für die Berpachtung von größeren Landgütern ausdrücklich notarielle oder gerichtliche Form zu fordern (vergl. § 403 I 21 Allgemeines Landrecht). Gerade die Besitzer größerer Güterbedürfen am wenigsten der Bevormundung und werden, wenn nöthig, selbst zum Notar gehen.

Außer der Form ist für die Geltung der Mieths- und Pactverträge gegenüber dem neuen Erwerber mit dem preußischen Recht
an dem Erforderniß festzuhalten, daß der Miether oder Pächter zur
Zeit des Abschlusses des Beräußerungsvertrages sich entweder bereits
in Besitz besinden oder die Eintragung im Grundbuch erlangt
haben muß.

Die bloße Urkunde genügt nicht, der neue Erwerber muß vor und bei Abschluß des Bertrages erstens auf dem Grundstück selbst den Miether und Bächter sehen oder aus dem Grundbuch sein Dasein erfahren können und zweitens in der Lage sein, den vollen Inhalt seiner Rechte aus einer Urkunde ersehen zu können, soweit es sich nicht um Rechte kurzer Dauer handelt. 10)

<sup>10)</sup> Auf bem Juristentag empfahlen die Referenten (Berh. a. a. D. III. S. 45, 53) für Berträge von längerer Dauer vorzuschreiben, daß das Uebermaß über eine gewisse Zeitgrenze (z. B. Miethsverträge von mehr als 5, Pachtverträge von mehr als 12 Jahren) dem nenen Erwerber gegenüber nur im Fall der Eintragung geltend gemacht werden könne. Ich halte eine solche dem französischen Recht nachgebildete Borschrift für nicht erforderlich, wenn die hier empsohlene

b) Rach den Ausführungen sub 1 tritt der neue Erwerber persfönlich in die Rechte und Pflichten des Bermiethers und Berpacheters ein.

Im Einzelnen ift dabei bas Berhältniß wie folgt zu ordnen:

Der neue Erwerber tritt in alle Berbindlichfeiten des Bermiethers und Berpächters ein, also es kann sich an ihn der Miether und Pächter auch wegen solcher Ansprüche halten, die aus der Zeit vor seinem Besitzerwerb stammen und er wird auch durch Beiterveräußerung des Grundstucks nicht für die Zukunft frei.

Es ist in diesen Beziehungen der französischen Doktrin vor der preußischen der Borzug zu geben. Letztere macht das Verhältniß untlar. Klar ist es nur, wenn man daran festhält, daß der neue Erwerber wirklicher Mitschuldner des Veräußerers wird. Dazu kommt, daß sich häusig gar nicht bestimmt sagen läßt, aus welcher Zeit der Anspruch des Miethers und Pächters stammt. Hat er das Recht, Herstellung von Anlagen bei Beginn der Miethzeit zu verlangen, so dauert dieser Anspruch fort, dis die Anlagen hergestellt sind. Fehlten dieselben nun noch zur Zeit des Besitzwechsels: aus welcher Zeit stammt nun der Anspruch? Die Annahme serner, daß der Erwerber durch Weiterveräußerung für die Zukunst frei werde, hängt meines Ermessens mit einer unzulässigen Gleichstellung mit den Verbindlichsteiten aus einer Reallast zusammen.

Neben der Haftung des neuen Erwerbers bleibt dem Miether und Bächter gegenüber die Haftung des Beräußerers als Mitschuldners in vollem Umfang bestehen, wenn er densselben nicht ausdrücklich aus dieser Berbindlichkeit entläßt.

Die Theorie der preußischen Doktrin und Praxis, daß der Beräußerer nur subsidiär hafte, ist meines Ermessens nicht zu billigen und auch bei diesem Punkt der französischen Praxis zu folgen. Ist z. B. die Solvenz des neuen Erwerbers zweiselhaft und macht er durch Unterlassungen das Grundstück unbewohnbar, so ist kein Grund

Schriftform angenommen wird. Berträge über Geschäftsräume werden sehr häusig auf 10 Jahre, Pachtverträge sehr häusig auf 14, 21 Jahr abgeschlossen. Ueber diese Berträge werden stets forgfältige Urkunden vorhanden sein, aus denen sich der Erwerber genügend unterrichten kann. Dem preußischen Recht ist eine derartige Borschrift fremd und es ist dieselbe in der Praxis nicht vermist. Im sozialpolitischen Interesse ist die Bestimmung des § 528 Entiv. (Kindsbarkeit von Berträgen von mehr als 30 Jahren Dauer) ausreichend.

ersichtlich, weshalb der Miether nicht seinen ursprünglichen Kontrahenten selbst direkt belangen follte? Soweit der neue Erwerber erfüllt oder zu erfüllen bereit ist, ist natürlich auch kein Anspruch gegen den Bermiether vorhanden. Ebenso ist die Annahme der französischen Praxis gerechtfertigt,

daß der Bermiether und Berpächter bei Abschluß auf unbestimmte Zeit (vergl. § 522 Abs. 2 Entw.) frei wird, wenn der neue Erwerber nicht — sobald dies zulässig ist — den Miethsvertrag kündigt.

Bon Ablauf der Kundigungsfrist an beginnt ein neuer Bertrag awischen ihm und dem Miether und Pächter.

Der neue Erwerber tritt in alle Rechte des Bermiethers und Berpächters von dem Zeitpunkt des Eigenthumsübergangs an ein, falls der Beräußerungsvertrag nicht einen andern Zeitpunkt bestimmt. Zahlungen, Abtretungen, Berpfändungen und Pfändungen von Mieths- und Pachtzinsen, sowie Aufrechnung derselben mit Gegenforderungen sind in Ermangelung einer vertragsmäßigen Abrede gegen ihn nur für die Zeit dis zum Schluß des ersten vollen Kalendervierteljahres, welches auf den Eigenthumsübergang folgt, wirksam.

Die hier empfohlene Beschränkung einer Versügung im Voraus entspricht der Analogie des § 31 des preußischen Gesetzes vom 5. Mai 1872, welchem § 1069 Absat 2 des Entwurfs nachgebildet ist. Es ist jedoch die Fassung etwas anders und so gewählt, wie meines Ermessens § 1069 Abs. 2 redigirt werden muß. 11) Wiethsund Pachtzinse pstegen nicht selten kontraktmäßig im Voraus entrichtet zu werden, und zwar entweder auf ein Kalendervierteljahr oder auf zwei Kalendervierteljahre (bei halbjährlichen Zinsterminen). Bei der

<sup>11)</sup> Neu ist namentlich die Einschränkung einer Aufrechnung mit Gegenforderungen, die schon vor der Kenntnis von dem Eigenthumsübergang entstanden waren. Aber gerade diese ist erforderlich. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb eine baar geleistete Zahlung ungültig, dagegen eine Aufrechnung gültig sein soll. Hier besteht noch die besondere Gesahr, daß ein Miether oder Pächter, wenn der Bermiether oder Berpächter schlecht situirt ist, Forderungen Dritter gegen den Letzeren billig auffaust, um damit aufzurechnen, oder daß unter Kollusion mit dem Bermiether Gegenforderungen singirt werden. Soll der Erwerber in die Berbindlichseiten des Bermiethers und Berpächters eintreten, so muß auch dasim gesorgt sein, daß er — nach einer kurzen Uebergangsperiode — sicher in den Besit des Zinses gesangt.

vorgeschlagenen Bestimmung würde eine Zahlung auf ein Kalenderhalbjahr im Boraus sicher geleistet werden können, da der neue Erwerber
dieselbe anerkennen muß erstens für das Kalendervierteljahr, in
welchem er erwirdt und zweitens für das darauffolgende. Ist auf
weitere Zeit im Boraus verfügt, so ist dies nur dann für den neuen Erwerber bindend, wenn eine ausdrückliche Abrede mit dem Beräußerer vorliegt. Im preußischen Recht ist eine ähnliche Bestimmung
stets vermißt und die des neueren französischen Rechts (vergl. oben)
gewährt für den neuen Erwerber zu wenig Schuz. Es ist angemessen, daß ihm dieser Schuz in derselben Weise wie den Realgläubigern gewährt wird.

Schwierigfeiten bereitet die Bestimmung des materiellen Umfangs der Rechte und Berbindlichkeiten, in welche der Miether und Bachter eintritt. Unzweifelhaft tann ber Gintritt nicht in alle Rechte und Berbindlichkeiten erfolgen, welche zufällig in demfelben Bertrage neben den aus dem Mieths- und Bachtverhaltniß fich ergebenden vereinbart find. Es tommt g. B. häufig vor, daß ein Miether ober Bachter fich ein perfonliches Bertauferecht ausbebingt ober das Recht, für einen bestimmten Preis das Grundftud ju er-Bon einem Uebergang der entsprechenden Pflichten auf den neuen Erwerber (ohne befondere Uebernahme) fann feine Rede fein. Dagegen muß meines Ermeffens die Berbindlichkeit auf Rudgabe einer laut bes Bachtvertrages bestellten Bachtkaution auf ben neuen Erwerber übergeben, da man ben Bachter nur gegen Ruckgabe ber Kaution (soweit dieselbe nicht durch Ansprüche des Berpächters aufgezehrt ift) zur Rudgabe bes Grundftudes verpflichten tann. Regel. mäßig werden bei Beräußerungen von Landgutern auch die Pachtfautionen dem Erwerber von dem Beräußerer ausgehändigt, und wenn das Gesetz vorschreibt, daß Pächter sich wegen der Raution an den Erwerber halten darf, so wird dies stets geschehen. Dagegen wurde es nicht gerechtfertigt fein, die Berbindlichkeit auf Ruckgabe einer im schriftlichen Pachtvertrag nicht ermähnten Raution zu erftreden, da fonft eine Täuschung bes Erwerbers möglich mare. Daß die Berpflichtung zur Borhaltung von Waffer-, Beizungs- und Beleuchtungsanlagen als Theile ber Berpflichtungen des Bermiethers anzusehen sind, ift schon früher hervorgehoben. Es ergiebt fich bies namentlich daraus, daß die Bergütung dafür in den Berträgen nur felten besonders ausgeworfen wird. Ebenso fallen darunter die beiderfeitigen Berpflichtungen zur Berftellung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im Interesse des Miethers und Bächters zur Bestellung während der Pachtzeit und die beiderseitigen Verbindlichkeiten bei der Rückgewähr (vergl. §§ 535, 536, 544 bis 548 des Entwurfs).

Dagegen fällt meines Ermessens nicht unter die Pacht der häusig vorkommende Fall, in welchem der Pächter das Inventar eines Landguts bei Antritt der Pacht baar laut Taxe dem Verpächter bezahlt, gegen die Abrede, daß dieser das bei dem Ende der Pacht vorhandene Inventar gegen Bezahlung des derzeitigen Taxpreises zurückzunehmen habe. In Wahrheit ist in diesem Fall nur das Grundstück ohne Inventar verpachtet, das Inventar dagegen verkauft gegen Abrede eines eventuellen Rückfaufs. Der neue Erwerber erwirbt das Grundstück ohne Inventar, letzteres ist Eigenthum des Bächters.

Es scheint mir nun bei bem Bechsel ber Lebensverhältnisse nicht gerathen, im Gesetz alle diejenigen Rechte und Berbindlichkeiten, welche übergeben sollen, zu befiniren. Es dürfte ausreichend sein zu bestimmen, daß übergeben,

alle Mieths= und Pachtverbindlichkeiten, einschließlich der Berbindlichkeiten, zur Gewährung von Nebenleiftungen, welche Bermiether und Berpächter vertragsmäßig für den Mieths= und Bachtzins mit übernommen haben und der ausschriftlichen Pachtverträgen sich ergebenden Berpflichtung zur Rückgabe von Pachtkautionen sowie alle diesen Berbindlichkeiten entsprechenden Rechte.

Daß alles dies auch für den Ersteher gilt, der in der Zwangsversteigerung das Grundstück unter Uebernahme des eingetragenen Mieths= oder Pachtrechts erwirdt, ergiebt sich aus den Erörterungen zu Nr. 1c von selbst. In welcher Weise ist dagegen das
Berhältniß des Erstehers, welcher das Mieths= und Pachtrecht nicht
übernimmt, zum Miether und Pächter näher zu ordnen? Nach den
Intentionen des Entwurfs und den Andeutungen in der Anmerkung
zu § 1067 Entwurf scheint derselbe vorauszusetzen, daß die Aufhebung der Mieths= und Pachtrechte in diesem Fall nach Ablauf
einer Näumungsfrist, stets erfolgen müsse. Das preußische Recht
läßt aber mit Recht dem Ersteher beziehentlich den Gläubigern die
Wahl, ob sie den Bertrag mit den Miethern und Pächtern sotzsetzen wollen oder nicht. Dieser selbst bleibt gebunden, bis ihm
gekündigt wird. Diese Ordnung erscheint im Interesse des Realtredits die ersprießlichste, da bei gesunden Mieths= und Pachtver-

baltniffen auf dem verpfändeten Grundstud die Gläubiger ein Intereffe an dem Fortbeftande berfelben haben. Dabei wird es aber nothwendig fein, den Erfteber zu verpflichten, falls nicht die Gläubiger vor dem Bufchlag icon gefündigt haben, in turger Frift fein Bahlrecht auszuüben. Entscheidet er fich für die Fortsetzung, so gilt für ihn daffelbe, wie für den Ersteher, der von vornherein das Miethsund Bachtrecht übernommen hat. Entscheidet er sich für die Aufbebung, fo muß Miether und Bachter nach Ablauf einer Rundigungsfrift raumen, bis dahin wird aber der laufende Mieths- und Bachtvertrag fortgesett (vergl. für das preußische Recht: R. G. Entich. Bb. 4, S. 285 ff. und Bb. 17, S. 284 ff., von denen die lettere im Gegensat jur erfteren ebenfalls Fortsetung des Bertrages feitens des Erftehers bis gur Räumung des Miethers annimmt), bis dahin tritt also der Ersteher in die Rechte und Berbindlichkeiten des Bermiethers und Berpachters ein, haftet jedoch nicht für rüchftanbige Ansprüche, a. B. für Bermenbungen aus der Beit vor der Berfteigerung. Auch tann der Miether und Bachter wegen diefer Forberungen tein Burudbehaltungerecht bem Erfteber gegenüber geltenb machen, da daffelbe nicht dinglich wirten fann. Ebenfo wenig haftet der Erfteher für die Rudgabe der dem Berpachter bestellten Bacht-Danach empfiehlt fich folgende Bestimmung: faution.

Nach Einleitung der Zwangsversteigerung eines Grundstücks steht den betreibenden Gläubigern das Recht zu, die Miethsund Pachtverträge mit der gesetzlichen Frist für den Fall, daß dieselben nicht auf den Ersteher übergehen, aufzukundigen.

Ist dies nicht geschehen, so hat der Ersteher das Recht, die auf ihn nicht laut des Zuschlagsbescheides übergehenden Wieths= und Pachtverträge in den ersten drei Wonaten nach dem Zuschlag mit der gesetzlichen Frist aufzukündigen. Unterläßt er diese Kündigung, so tritt er in die Verträge als Vermiether beziehentlich Verpächter in vollem Umfang ein. Im Fall rechtzeitiger Kündigung, kann er dagegen bei Ablauf der Kündigungsfrist die Räumung von den Pächtern und Miethern fordern. Von dem Zuschlag an dis dahin tritt er in die laufenden Rechte und Verbindlichkeiten des Vermiethers ein. Zur Rückgabe von Sicherheiten, welche dem Verpächter bestellt sind, ist er nicht verpssichtet.

Schließlich sei noch der Fall der Theilung des Mieths- oder Bachtobjekts (vergl. Dernburg Preußisches Privatrecht I. § 291 Nr. 3) erwähnt. Berkauft der Bermiether oder Berpächter einen Theil und bebält selbst den andern oder verkauft er die ganze Sache in Trennstücken, so hat jeder Erwerber nach dem Grundsatz des § 320 Entw. einen entsprechenden Theil der Miethe oder Bacht zu fordern und Jeder muß die Nutzung seines Theils gestatten. Für untheilbare Ansprüche von der einen oder andern Seite ist ein Gesammtschuldverhältniß (§ 321 a. a. D.) anzunehmen.

In der Zusammenstellung am Schluß find die vorstehenden Bor- schläge in den §§ 508a-512a redigirt.

#### IV.

## Recht ber Miether und Bachter auf Erfat für Berwendungen.

Die Bestimmung § 514 Abs. 1 Entw., daß Bermiether verpflichtet sei, dem Miether für die auf die Sache gemachten noths wendigen Berwendungen seine vollen Auslagen zu ersetzen, erscheint bedenklich.

Nach der allgemeinen Borschrift des § 936 a. a. D. hat der Inhaber in einem solchen Fall nur Anspruch auf die Bereicherung, wenn der Eigenthümer die Sache zurück erlangt.

Nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auttrag (vergl. § 753 a. a. D.) wird Ersatz nur dann geleistet, wenn anzunehmen ist, daß der Geschäftsherr bei eigener Kenntniß der Sachlage die Auslage gebilligt haben würde. Nach diesen Regeln will der Entwurf (§ 514 Abs. 2) die nicht nothwendigen Verwendungen beurtheilt wissen.

Handelt es sich um eine Ausbesserung und Einrichtung, welche bem Bermiether oder Berpächter obliegt, so soll der Miether erst nach fruchtloser Aufforderung des Bermiethers befugt sein, dieselbe zu bewirken und Ersatz zu verlangen (§ 514 Abs. 3, § 519).

Meines Ermessens ist der § 514 Abs. 1 zu streichen und im Uebrigen der § 514 so zu redigiren, daß der jetzige Absatz 3 an die Spitze gestellt wird und dann der jetzige Absatz 2 in entsprechender Aenderung folgt. Der Paragraph 514 würde also lauten:

Ist der Vermiether mit der ihm obliegenden Vornahme einer Ausbesserung oder Einrichtung im Berzuge, so kann der Miether diese bewirken und den Ersatz der dazu erforderlich gewesenen Kosten von dem Vermiether verlangen.

Im Uebrigen bestimmen sich die Ansprüche des Miethers auf Ersat von Berwendungen nach den Grundfägen über

bie Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Miether hat außersbem, unbeschadet der Borschrift des § 520, das Recht, die durch eine Berwendung entstandene Einrichtung wegzunehmen.

Durch diese Faffung wird der Miether zunächst darauf bingewiesen, daß für ihn Grundregel sein muß, an dem Miethsgegenstand nichts vorzunehmen, bevor er den Bermiether von der Mangelhaftigteit in Kenntniß gesetzt und ihn zur Aenderung aufgefordert hat.

Will er trothem — ohne eine folche Anzeige — etwas vornehmen, z. B. weil Gefahr im Berzuge ist, so ist es in der Ordnung,
daß er dabei doch nicht weiter geht, als der Bermiether selbst bei Kenntniß der Sachlage gegangen sein würde und daß nur soweit
— also nach der Regel des § 753 Entw. — ihm das Recht auf Ersat der gesammten Kosten zugesprochen wird, darüber hinaus
Bermiether aber nur dann haftet, wenn und soweit nicht blos die
Berwendung nothwendig, sondern er dadurch auch wirklich bereichert
ist (§ 936 des Entw.).

Die Bestimmung § 514 Abs. 1 des Entwurfs entzieht dem Eigenthümer zu fehr die Herrschaft über feine Sache. Man ftelle fich 3. B. ben Gall vor, daß ein ftarter Sturm eine bereits verfallene Scheune auf einem But des Daches beraubt bat. Legt der Bachter nun mit großen Roften ein neues Dach auf, ohne den Berpachter zu fragen, so würde er wohl nach dem Entwurf (§ 514 Abi. 1) Erfat der gefammten Roften verlangen konnen. Dagegen wurde nach der hier vorgeschlagenen Saffung des Gefetes der Berpachter einwenden durfen: "wenn ich Renntnig von der Sachlage gehabt hatte, fo batte ich auf das verfallene Gebaude nicht noch ein neues Dach gelegt, fondern es vorgezogen, an Stelle deffelben gleich von unten auf ein neues Gebaube zu errichten, auf teinen Fall bin ich um die Roften des neuen Dachs bereichert, benn der Unterbau halt nicht fo lange aus, wie das neue Dach." Der Standpunkt des Breufischen A. C. R. ift im Befentlichen mit dem Borfchlag übereinstimmend (vergl. \$\$ 274, 287 I. 21 A. C. R.). Der Fall bes \$ 282 I. 21 A. C. R. wird durch die Borfdrift des § 936 Entw. gebedt, da der Berpachter um den Betrag der vollen Ausgabe des Bachters bereichert ift, wenn diefelbe "dum gemeinem Beften gemacht werden mußte," alfo 3. B. auf Requisition von Beborben.

#### V.

# Uebertragung ber Mieths- und Bachtrechte. Untermiethe und Untervacht.

§ 516 des Entwurfs gestattet mit dem gemeinen Recht und dem code civile grundsäglich dem Miether und Bächter "einem Andern den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sache zu überlassen, insbesondere auch durch weiteres Bermiethen und Berpachten." Davon macht § 533 des Entwurfs nach dem Borbild des code civile und des sächsischen Gesetzbuchs eine Ausnahme für den Fall, daß der Pachtzins in einem Bruchtheil der Früchte des Pachtzgegenstandes bestehen soll. In diesem Fall soll die entgegengesetzte Regel gesten.

Nach preußischem Recht "gilt" dagegen "die Ueberlassung der Miethsache an den Miether als Sache des persönlichen Vertrauens" (Dernburg). Es verdietet daher der Regel nach, ohne Einwilligung des Vermiethers, die Aufnahme von Dritten in die Wohnung gegen Entgelt und die Untervermiethung. Dem Pächter gestattet es nur Verpachtung einzelner selbstständiger Gutstheile (Vorwerke). Jedoch giebt, falls Vermiether ohne Grund ihre Einwilligung zur Untervermiethung verweigern, dies dem Miether ein außerordentliches Kündigungsrecht, eine Vorschrift, die auf den Pächter nicht ausges behnt ist (vergl. §§ 309 ff. I 21 A. L. R.)

Andere Gesetzgebungen, wie das österreichische Gesetzbuch, sächsische Gesetzbuch machen bei der Gestaltung von Untermiethe und Unterpacht, allerlei Borbehalte z. B. "daß der Bertragsgegenstand dadurch nicht mehr leiden würde" (sächs. Gesetzbuch § 1194). Das schweiz. Obligationsrecht verbietet (was in den Motiven übersehen zu sein scheint) im Art. 306 die Unterpacht, während Untermiethe und Bermiethung einiger zum Pachtgegenstand gehörigen Räume nur dann gestattet ist, wenn dadurch nicht eine für den Berpächter nachstheilige Beränderung bewirft wird.

Die Motive stehen auch hier auf einem ganz doctrinären Standpunkt. Es entspreche die Zulässigkeit "den allgemeinen Grundssähen," stehe "insbesondere mit den Grundsähen des Entwurfs über die Zulässigkeit der Uebertragung von Forderungen im Einklang". Selbstverständlich sei, daß nur der vertragsmäßige Gebrauch übertragen werden könne. Indem dies im § 516 noch ausdrücklich her-

vorgehoben, feien Borbehalte, wie im öfterreichischen und fachfischen Gefethuch, entbehrlich. Das ift die gange Begründung.

Nachdem wir (oben sub II und III) dem Miether und Bächter eine ganz andere Stellung angewiesen haben, wie im Entwurf geicheben, fo tann es taum einem Bedenten unterliegen, auch bier ben Boden des Entwurfs zu verlaffen. Re fester Miether und Bachter mit dem Grundftud verenupft find, je geficherter ihre Stellung gegenüber bem Gigenthumer, befto mehr wird diefer bei der Ausmahl feiner Diether und Bächter auf ihre Berfon feben muffen, und befto meniger entspricht es feinem Billen, daß ihm an Stelle der Berfonen, die er in fein Saus aufnimmt ober benen er fein Gut überläßt, beliebig andere Berfonen fubstituirt werden konnen. Wenn er nur die fcmache Baffe haben foll, daß ber "vertragsmäßige" Gebrauch nicht durch die Einschiebung anderer Miether oder Bachter ein anderer werben burfe, fo ift er maffenlos. Denn die Art und Beise des Gebrauchs ift von der Berson abhängig. Der Gebrauch tann objektiv vertrags= mäßig bleiben und doch in ber fubjettiven Art ber Ausübung außerordentlich verschieden sein. R. B.: Es find Raume zu einer Restauration an Jemanden vermiethet, von dem der Hauswirth weiß, daß er es verfteht, fich eine folche Rundschaft zu verschaffen, daß der Charafter des Lokals als eines feinen, wohl besuchten Restaurants I. Ranges gewahrt bleibt. Der Miether tritt die Miethe an einen anderen Restaurateur ab, der das nicht versteht, und in furger Beit bas Cofal herunter bringt und entwerthet. Dber: Der erfte Miether ift ein kinderloses Shepaar, der Untermiether hat eine Familie mit vielen Kindern und drei erwachsenen Töchtern, die alle Rlavier spielen. Dder der Bachter ift ein ordentlicher, tuchtiger und ftrebfamer Land= wirth, der das Gut verbeffert, der Unterpächter verfteht dagegen nichts und verschlechtert bas But. Dazu tommt, daß der Gigen= thumer meistens erft, wenn der Untermiether und Unterpachter icon längft im Befit ift, feststellen tann, ob der Gebrauch, den er machen will, auch objektiv ein anderer ift, als ber vertragsmäßige, 3. B. ob er zum Betrieb eines unehrbaren Gewerbes, wie Ruppelei, ichreitet.

Endlich ergiebt sich das Unbillige des Standpunkts des Entwurfs auch daraus, daß derfelbe das Pfandrecht des Bermiethers auf die eingebrachten Sachen des Untermiethers nicht erstreckt. Zieht also der Miether des Entwurfs gar nicht selbst ein und läßt anstatt seiner einen Untermiether einziehen, so hat der Bermiether gar keine Sicherheit. In der Praxis würde der § 516 des Entwurfs die Folge haben, daß es eine stehende Rlaufel aller Mieths- und Pachtverträge würde, daß jede Untermiethe und Unterpacht ausgeschlossen sei. In der That ist selbst im Gebiet des preußischen Rechts, mit Rücksicht darauf, daß dasselbe die Untermiethe und Unterpacht beschränkt zuläßt, jene Rlausel schon sehr häufig. Folgerichtiger und den Berhältnissen entsprechender ist es, auch diese beschränkte Zuslassung zu versagen, da es unmöglich ist, in eine gesetzliche Bestimmung alle diesenigen persönlichen Eigenschaften zu bringen, auf die der Eigenthümer bei seinem Miether und Pächter Werth legen kann und muß.

Wird man somit, falls nicht eine entgegenstehende Abrede vorsliegt, die Unzulässigkeit der Uebertragung des Gebrauchs der Miethssache und Pachtsache zur Regel machen muffen, so sind boch einige Ausnahmen nicht zu entbehren.

1. Wenn der Miether oder Bächter "durch eine nicht freiwillige Beränderung in seiner Person oder den Umständen außer Stand gesetzt wird, von der gemietheten (oder gepachteten) unbeweglichen Sachen ferner Gebrauch zu machen," so soll er nach § 376 I 21 des Preußischen Allgemeinen Landrechts berechtigt sein, zu kündigen und gegen Bergütung einer halbjährlichen Miethe (oder Pacht) vor dem Ablauf des Quartals, in welchem die Kündigung erfolgt, von dem Kontrakt abzugehen.

Da der Entwurf weder diefen Rudtrittsgrund, noch überhaupt den landrechtlichen Rücktritt wegen veränderter Umftande kennt, und eine allgemeine Unnahme dieser letteren Theoric nicht zu empfehlen mare, fo muß hier Borforge getroffen werden. Der Miether und Bächter des Entwurfs hat in folden Fällen die Möglichkeit, durch Abtretung feiner Rechte an einen Andern aus feinen Berbindlichkeiten beraus zu tommen. In der That scheint es gerechtfertigt, für diesen Fall die Untermiethe und Unterpacht in bedingter Beife zu geftatten. Rann der Miether und Bachter den Bertrag nicht fortseten, so ift eine Lösung bes perfonlichen Bandes zwischen ihm und dem Gigenthumer doch unvermeidlich. Wollte man weber eine Rundigung noch die lebertragung an einen Dritten hier zulaffen, fo murbe alfo für den Rest der Bertragszeit die Wohnung oder das Pachtgut leer und verwaift fein: dadurch murben auch die Intereffen bes Gigenthumers, felbst wenn er den Bins erhielte, geschädigt sein. Um jedoch den Eigenthümer möglichst zu schützen, ist es gerechtfertigt, ibm bas Recht

zu geben, Abtretung der Rechte des Miethers gegen den Untermiether (ebenso bei der Pacht) zu fordern, wodurch er namentlich an den Sachen des Untermiethers ein Pfandrecht erwirbt. Endlich dürfte sich empfehlen, dem Eigenthümer die Bahl offen zu lassen, entweder den von dem Miether und Pächter ihm präsentirten Untermiether resp. Unterpächter anzunehmen, oder in die Aushebung des Bertrages zu willigen. Somit würde die Bestimmung dahin lauten,

daß in dem vorgedachten Fall Miether und Pächter das Recht haben, von dem Bermiether und Berpächter die Einwilligung zur Aufnahme von geeigneten Untermiethern und Unterpächtern ohne Aenderung der Art des Gebrauchs gegen Abtretung ihrer Rechte gegen dieselben mit der Maßgabe zu verlangen, daß, wenn diese Einwilligung verweigert wird, sie berechtigt sind, den Bertrag sofort mit der gesetzlichen Frist aufzukündigen.

2. It das Miethe und Bachtrecht ceffibel, wie der Entwurf vorschlägt, so tann baffelbe auch von den Gläubigern bes Diethers und Bachters gepfandet und nach geschehener leberweisung durch Untermiethung und Unterverpachtung ausgenutt werden (vergl. code civil Art. 2102 Nr. 1). Wird die entgegengesette Regel aufgestellt, fo wurde dies unmöglich und auch die Bulaffigfeit ber Zwangsverwaltung einer Bachtung - von der bei der Miethe natürlich nicht bie Rede fein tann - in Frage geftellt fein. Dadurch tann für die Gläubiger Befahr entstehen, wenn ber Bermiether und Bervächter (vergl. §§ 521, 543 des Entwurfs) fein gefetliches Pfandrecht an ben eingebrachten Sachen bes Miethers und Bachters und an den Früchten bes Grundftuds ausübt (unten VI). Im Ronfurfe ift freilich eine Ründigung zuläffig (§ 17 Mr. 1 R. R. D.), wobei dem Bermiether und Berpachter nur ein Entschädigungsanspruch wegen vorzeitiger Rundigung und gur Dedung beffelben fein Bfandrecht verbleibt (§ 41 Nr. 2 und 4 Kontursordnung). Außerhalb des Konfurses tann der Bermiether und Berpachter bagegen allerdings nach § 710 Civilprozeß= ordnung den Bertauf der Pfandstude durch andre Gläubiger nicht hindern, aber an dem Erlos tann er (vergl. § 521 letter Abfat) das Pfandrecht wegen der Mieths- und Pachtzinsen bis zum Ende bes Bertrages ausüben, mas bei Bertragen von langer Dauer häufig ben ganzen Werth verschlingt. Es find wohl fast jedem Anwalt aus der Praris Falle bekannt, mo alle Schritte gegen insolvente Schuldner mit langjährigen Miethes ober Bachtvertragen an dem Pfandrecht des Vermiethers oder Verpächters scheiterten. Der Vermiether holt sich aus dem hinterlegten Erlös an jedem Zinstermine seine Miethe und läßt — mit Leihmöbeln — den alten Miether weiter wohnen oder in dem gemietheten Laden — nunmchr auf den Namen der Chefrau — das Geschäft fortbetreiben. Eine Eröffnung des Konkurses wird regelmäßig, wenn weitere Masse nicht vorhanden, abgelehnt werden, da nicht abzusehen ist, ob nach Deckung der Entschädigungsansprüche des Vermiethers genug übrig bleibt, um die Kosten zu decken. Eine Ansechtung des Vertrages wird nur in seltenen Fällen möglich sein.

Es dürfen sich daher folgende Borschläge empfehlen:

a) Sowohl in wie außerhalb bes Konkurses (vergl. § 754 C. P. D.) bleibt eine Zwangsverwaltung einer Pachtung im Interesse der Gläubiger des Pächters zulässig, der Ber= pächter hat aber

wenn er glaubt, daß die Ausübung des Pachtrechts durch die Gläubiger ihn schädigt,

das Recht feinerfeits nach Ginleitung einer folden die Bacht mit gefetelicher Frift aufzukundigen.

b) Wenn außerhalb des Konkurses ein Bermiether auf den Erlös von gepfändeten Sachen des Miethers, Kraft seines gesetzlichen Pfandrechts Anspruch erhebt, so steht jedem Gläubiger, auf dessen Betrieb. gepfändet ist, das Recht zu, den Miethsvertrag mit der gesetzlichen Frist dem Bermiether zu kündigen, mit der Wirkung, daß derselbe für den Rest der Miethszeit sich an den Erlös der Pfandstücke nur wegen seiner durch vorzeitige Beendigung des Miethsvertrages entstehenden Entschädigungsansprücke halten kann.

Diese letztere Borschrift, welche in der Zusammenstellung am Schluß dieser Aussages in § 521 am Ende eingeschoben ist, würde in der Praxis als sehr wohlthätig empfunden werden. Dieselbe ist auch nicht unlogisch. Dem Gläubiger, dem im Interesse des Grundstückseigenthümers ein direkter Eintritt in das Miethsrecht durch Ueberweisung entzogen wird, wird nur eine Wasse gegen Chicanen des Vermiethers und des Schuldners gegeben.

Unnöthig würde diese Bestimmung allerdings dann sein, wenn man nach dem Borgang anderer Gesetzgebungen (vergl. Motive II. S. 406) das Pfandrecht des Bermiethers und Berpachters zeitlich einschränken wollte. Zeboch find die in den Motiven a. a. D. hiergegen geltend gemachten Gründe überzeugend (vergl. auch R. G. Entsch.
Bb. XIII Nr. 60 S. 257).

## VI.

# Bfandrecht bes Bermiethers und Berpachters.

1. Der Entwurf gestaltet im § 521 das Borzugsrecht des Bermiethers und Berpächters an den eingebrachten Sachen und Früchten als Pfandrecht. Die dafür geltend gemachten Gründe verdienen Billigung. Ein bloß persönliches Zurückbehaltungsrecht ist durchaus ungenügend und das Reichsrecht giebt in der Konkursordnung schon ein wahres Pfandrecht im Konkursordnung). Wuch ist gegen die Bezeichnung als gesetzliches Pfandrecht nichts einzuwenden. Damit ist nicht gesagt, daß dieses Pfandrecht nie auf eine stillschweigende Bereinbarung zurückzusühren sei, sondern nur, daß dasselbe Kraft Gesets auch da bestehe, wo eine solche ausgeschlossen erscheint.

Der Entwurf beschränkt aber bas Bfandrecht

- a) auf die eigenen Sachen des Miethers und Bachters,
- b) auf die Sachen, welche ber Pfandung unterliegen, schließt also die sogenannten unpfandbaren Sachen aus.

Diefe beiben Beschränfungen gehen zu weit:

Bu a. Nach preußischem Recht (Deklaration vom 21. Juli 1846 zu § 395 I. 21 A. E. R.) unterliegen dem Pfandrecht auch dies jenigen fremden Sachen, welche der Miether oder Pächter zu verspfänden befugt ist, also namentlich auch die zum eingebrachten Bersmögen seiner Ehefrau gehörigen Sachen und die seiner Kinder.

Der code civile, das österreichische Gesethuch und das bayrische Geseth vom 23. Februar 1879 dehnen das Borzugsrecht resp. Pfanderecht auch aus auf Sachen dritter Personen, wenn der Bermiether und Berpächter zur Zeit der Einbringung in gutem Glauben war, während der Entwurf nach § 1152 nur dem vertragsmäßigen Faust-pfandrecht eine ähnliche Ausbehnung giebt.

<sup>19)</sup> Die Konkursordnung spricht hier nur von dem Fall des Konkurses bes Miethers und Pächters selbst, nicht von dem Konkurse eines Oritten, dessen Sachen sich in einer fremden Miethswohnung besinden, entscheidet also nicht darüber, in wie fern dem Pfandrecht des Vermiethers auch Sachen Oritter unterliegen. Bergl. Sarwey Komm. zu § 41.

Daß die Sachen berjenigen Berfonen, welche gur gamilie des Miethers und Bachters gehören und mit ihm bie häusliche Gemeinschaft und das Obdach theilen, auch dem Pfandrecht des Bermiethers und Berpachters unterliegen, entspricht einer tief gehenden, im Bolte verbreiteten Rechtsüberzeugung und dem naturlichen Billigkeitsgefühl. Dem Gigenthumer fehlt es an jedem Mittel, zu unterscheiden, welchem Familienmitglied die Sachen, deren Ginbringung er fieht, gehören. Es hieße geradezu dem Betruge Thor und Thur öffnen, wenn man davon abgehen wollte, daß nicht die Sachen aller Familienmitglieder für den Miethszins haften follen. In den meisten Fällen gehört das Mobiliar der Chefrau. fichtiger Chemann murde gleich bei jeder neuen Unschaffung das Angeschaffte seiner Chefrau ober seinen Rindern fchenken oder auf deren Namen kaufen können und das Pfandrecht des Hauswirths wurde Rach gemeinem Recht gehört die dos dem Chemann, nach bem Spftem bes Entwurfs hat er baran nur den Niegbrauch. ber mag nach gemeinem Recht die Beschränkung des Pfandrechts auf Sachen des Chemannes noch erträglicher fein. Allerdings wurde fich der Ausweg bieten, daß man die Shefrau die Miethsvertrage mit abschließen läßt. Aber viele unerfahrene Sauswirthe wurden erft "durch Schaden klug werden" und es ist weit natürlicher, daß man das, was nach verftändiger wirthschaftlicher Ordnung fein foll und muß, gesetlich vorschreibt. Ueberdies wurde man gegen frühere Uebertragungen an erwachsene Rinder auch so nicht gesichert sein. Mit dem preußischen Recht diejenigen Sachen der Chefrau und Rinder, über welche der Chemann nicht verfügen tann, auszuschließen, würde nicht gehen, da hierdurch - zumal der Entwurf nach § 1318 dem Chemann nicht das Recht giebt, Chegut zu verpfänden - die Erweiterung bedeutungslos murde.

Es empfiehlt sich also die erforderliche Bestimmung dahin zu fassen, daß auch die der Ehefrau und den Kindern des Miethers oder Pächters, welche mit ihm die häusliche Gemeinschaft theilen, gehörigen Sachen dem Pfandrecht des Vermiethers oder Verpächters unterliegen.

Zweifelhafter erscheint eine Ausdehnung des Pfandrechts auf eingebrachte Sachen, welche andern Personen gehören. Der Entwurf weist dieselbe mit dem Bemerken ab, daß kein Bedürfniß zu einer Erweiterung des Grundsates: "Hand wahre Hand", der nach seinem System auf gesetzliche Pfandrechte keine Anwendung

finde, vorhanden fei. Der Auffat des Rechtsanwalts Cohn in Beft 2 S. 159 diefer Gutachten empfiehlt dagegen die Ausdehnung des Pfandrechts des Bermiethers auf alle Sachen dritter Perfonen, "welche aus beren Inhabung mit ihrem Willen geschieden find" und in Betreff deren der Bermiether nicht "bei Gingehung des Miethsvertrages weiß, daß fie nicht Eigenthum des Miethers find." Cohn weist namentlich darauf bin, daß häufig Miether mit ftattlichen Mobiliaren, die fie nur aus einem Möbelleihgeschäft entnommen oder früher zwar befeffen, aber mit constitutum possessorium veräußert haben, in die Wohnung einziehen und den Bermiether taufchen. Der von Cohn empfohlene Grundsatz beruft, wie die von ihm angezogene Analogie des § 306 S. G. B. zeigt, auf der Annahme, daß jeder Miether durch die bloße Einbringung fremder Sachen biefelben verpfändet, falls nicht bei Gingehung des Miethsvertrages der Bermiether erfuhr, daß diefelben fremde seien. Es würde danach jeder Miether eine Unterschlagung begeben, der erften & bei feinem erften Ginzug fremde Sachen ein= bringt, in Betreff deren bem Bermiether nicht icon vorher bei Gingehung bes Miethsvertrages befannt gemacht murde, daß diefelben fremde feien, zweitens bei jeder fpateren Ginbringung fremder Sachen, deren Bewahrsam Miether erft nach dem Ginzug erlangte, da in Betreff diefer eine Mittheilung an den Vermiether bei Abschluß des Miethsvertrages der Regel nach im Boraus nicht möglich mar.

Eine folche Ausdehnung des Pfandrechts würde alles Maß überschreiten und überhaupt kaum einen Berkehr des Miethers ohne fortwährende Begehung von Unterschlagungen möglich machen. Denn es tann fich Niemand derartig von feinen Mitmenschen abschließen, daß er nicht zeitweilig — und dies genügt, vergl. Motive zu § 41 der Konkursordnung — Sachen fremder Personen in seine Gemahrsam Die Sachen der Dienstboten, Besucher und Runden des nimmt. Miethers, die Depots der Banken, das Speditionsgut der Spediteure, bum vorübergebenden Gebrauch geliehene Sachen, alle waren bem Pfandrecht des Bermiethers verfallen. Cohn meint zwar, daß die Bestimmung des § 521 Abs. 3 Entw. einem Migbrauch vorbeuge. Dabei wird aber überfeben, daß diefe Beftimmung das Pfandrecht felbst nicht beseitigt, was sich namentlich dann als praktisch erweift, wenn der Bermiether eine gerichtliche Beschlagnahme durch Pfandung eintreten läßt. § 521 Abf. 3 begrenzt nur das Recht der Selbft= hilfe bes Bermiethers, indem es fein Recht, ohne gerichtliche Beichlagnahme der Entfernung der Sachen zu widersprechen beziehentlich

Digitized by Google

dieselben in Besitz zu nehmen und zu verkaufen, in einer den Lebensverhältnissen entsprechenden Beise beschränkt. Zieht Bermiether es aber vor, zur gerichtlichen Pfändung zu schreiten und sind die Sachen bis zum Eintritt dieser Pfändung nicht entfernt, so kann weder der Miether noch der dritte Eigenthümer, gegen welchen gesetzlich das Pfandrecht wirkt, dieselben der Beschlagnahme entziehen.

Praktisch durchführbar würde eher eine den vorher erwähnten Gesetzgebungen z. B. dem Code civile nachgebildete Bestimmung sein, welches (vergl. Art. 2102 Ar. 5) das Pfandrecht auf alle "meubles, qui garnissent la maison ou la ferme (sc. du locataire)" erstreckt, und dasselbe nur dann ausschließt, wenn der Bermiether vor der Einbringung ersuhr, daß dieselben fremde seien. Aehnlich beschränkt § 294 des schweizer Obl.-Rechts das Retentionsrecht (ein Pfandrecht ist diesem Recht nicht bekannt) auf Sachen, "die sich in den vermietheten Räumen besinden und zu deren Einrichtung oder Benutzung gehören", wobei "verlorene oder gestohlene" sowie "solche Sachen, von denen der Bermiether wußte oder wissen mußte, daß sie nicht dem Miether gehören", ausgeschlossen sind.

Meines Ermeffens ergiebt fich die Lösung der vorliegenden Frage aber am besten im Anschluß an eine von den Bermiethern in Berlin und anderen großen Städten zu ihrem eigenen Schutz eingeführte Brazis. Sie bedienen fich nämlich gedruckter Miethsformulare, laut deren die Miether verfichern, daß die Sachen, welche fie bei ihrem Einzug in die Wohnung einbringen, ihr Gigenthum feien. werden die Miether gezwungen, bei Abschluß des Miethvertrages anzugeben, ob und mit welchen fremden Sachen fie einziehen. Angabe der Wahrheit zuwider, fo find fie im Fall eines Schadens bes Betruges ichuldig, weil fie den Bermiether taufchen. Bier durfte es gerechtfertigt fein, einen Schritt weiter zu geben. Erflärt der Miether auf ausdrückliches, im Sinblick auf das Pfandrecht an ihn gerichtetes Befragen des Bermiethers: "Die Sachen, die ich einbringe, gehören mir", so kann in seinem Berhalten in der That ein positiver, ausdrücklicher oder ftillschweigender Att der Berpfändung gefunden werden, welcher einem vertragemäßigen Fauftpfandrecht, deffen Wirkungen gegen Dritte § 1152 des Entw. nach dem Grundfat "Sand mahre Sand" bestimmt, bei der Aehnlichkeit der Berhältniffe, gleich geftellt werden tann, d. h. immer nur fo weit es fich um Sachen handelt, die "dur Einrichtung" der Bohnung ge-War die Antwort falfch, fo liegt auf alle Falle ein Bergehen des Miethers vor: bei Beibehaltung der gegenwärtigen Rechtslage: Betrug gegen den gutgläubigen Bermiether, bei der durch vorftehenden Borichlag geschaffenen Rechtslage: Unterschlagung verübt gegen ben dritten Eigenthumer ber Sachen. 3m erfteren Sall ift alfo ber Bermiether, im letteren Fall ber britte Gigenthumer der Geschädigte. Richtiger durfte es nun aber fein, dem dritten Eigenthumer ben Schaben zu laffen und ben gutgläubigen Bermiether Bu fcuten. Der britte Gigenthumer, ber feine Sachen bem Diether überläßt, wird bei hingabe der Sachen prufen muffen, ob er dem= selben das perfonliche Bertrauen schenken darf. Er wird fich fagen muffen, daß der Besit dieser Sachen den Miether leicht verleiten fann, feinen Bermiether zu taufchen. Er wird in der Lage fein, durch besondere Magregeln, 3. B. durch Anbringen von Zeichen an den Mobeln (welche häufig bei der Möbelleihe üblich find), durch dirette Angeige bei dem Bermiether, durch perfonliche Rontrole fein Eigenthum zu schützen und den Bermiether vor Täuschung zu bewahren. Unterläßt er dies und wird burch fein eigenes Berhalten und die Treulofigkeit des Miethers der Bermiether in Brrthum verfest, fo ift es nur gerechtfertigt, daß er - der britte Gigenthumer - und nicht der gutgläubige Bermiether ben Schaden trägt. Grunde, welche für den Grundfat "Sand mahre Sand" in dem Fall ber vertragsmäßigen Bestellung eines Fauftpfands sprechen, liegen auch hier vor. Dazu kommt, daß, wenn die hier vorgeschlagene Beftimmung zu einer gewiffen Ginfdrantung des Möbelleihgeschäfts führen follte, dies auch nicht gerade als ein wirthschaftlicher Schade ju betrachten mare. Es burfte fomit folgender fernerer gufat aufgunehmen fein:

"Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf eingebrachte Sachen dritter Personen, soweit dieselben zur Einrichtung der gesmietheten Wohnung dienen, wenn der Miether vor oder bei der Eindringung dieselben dem Vermiether oder seinem Verstreter gegenüber als die seinigen ausgeben und der Versmiether oder dessen Vertreter das Recht des Letzteren nicht kannte, seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahrlässigkeit beruhte. Die Vorschriften des § 877 Sat 2 und der §§ 879, 880 (Ausschluß gestohlener und verlorener oder in anderer Weise aus der Gewahrsam des dritten gekommener Sachen) sinden entsprechende Anwendung."

Durch § 532 Entw. wurde diese Borschrift auch bei der Bacht entsprechende Anwendung finden.

Einverstanden kann man sich dagegen endlich damit erklären, daß die Sachen des Untermiethers nicht unter das Pfandrecht des Bermiethers gezogen werden. So bedenklich dieser Grundsatz bei der Zulassung einer Untermiethe ohne Genehmigung des Bermiethers sein würde, so unbedenklich ist derselbe bei der grundsätlichen Nichtzulassung von Untermiethern ohne Genehmigung des Bermiethers (oben ad V). Sache des Bermiethers ist es bei der Ertheilung der Genehmigung Sicherstellung zu fordern, z. B. durch Abtretung der Rechte des Miethers gegen den Untermiether.

Bu b) Der Ausschluß der Sachen, welche der Pfändung nicht unterworfen sind, von dem Pfandrecht des Bermiethers wird von dem Entwurf (Motive II, Seite 406) damit begründet, daß derselbe den Gedanken einer stillschweigenden Berpfändung ausgezeben habe und ein gesetzliches Pfandrecht an solchen Sachen, deren Abpfändung aus Gründen des öffentlichen Wohls und im öffentlichen Interesse verboten sei, nicht bestehen könne. Der Entwurf beruft sich serner auf den Vorgang anderer Gesetzgebungen, wie der von Sachsen (Bürgerl. Gesetzbuch § 1228), Anhalt, Oldenburg, Braunschweig, Schweiz (Obligationenrecht § 294).

Nach gemeinem und preußischem Recht, ebenso nach dem code civile hat das Pfandrecht des Bermiethers eine doppelte Wirkung:

das Recht, die Sachen des Miethers zurückzuhalten, den Pfandverkauf im Wege der Klage und gerichtlichen Pfändung zu betreiben.

Selbst darf der Vermiether nicht verkaufen. Daraus folgt, daß in Betreff des letztgedachten Rechts auch diejenigen Beschränkungen, welche bei andern gerichtlichen Pfändungen bestehen (jetz § 715 C. P. D.) Platz greisen müssen, wenn das Gesetz nicht ausdrücklich eine Ausnahme macht, daß dagegen das Zurückbehaltungsrecht auch in Betreff der unpfandbaren Sachen geltend gemacht werden kann (vergl. Reichsgerichts-Entsch. Bd. 18. Nr. 100, Wilmowsky & Levy Rommentar zu § 715 C. P. D. neuste Auslage Anm. 1 und Gorius in den Verhandlungen des 18 deutschen Juristentags Bd. 1 Seite 118 ff., welcher annimmt, daß § 593 des Code de procedure — wonach die meisten Beschränkungen der Pfandbarkeit bei Mieths-forderungen nicht gelten sollen — durch § 715 C. P. D. für Deutschland aufgehoben sei).

Das Zurückbehaltungsrecht ist für Preußen durch den Anh. § 302 zu § 60 I. 44 A. G. D. dahin eingeschränkt, daß Vermiether Künstlern und Handwerkern ihr Handwerkzeug nicht vorenthalten dürfen, wenn sie andere Mobilien haben, die den Vermiether ausreichend sichern und daß er überhaupt nur soviel, als zu seiner Sicherheit erforderlich, zurückbehalten dürfe (vergl. die cit. Entscheid. des Reichsgerichts). —

Der Entwurf giebt nun im § 1165 (welcher auch für das Pfandrecht des Bermiethers gilt) dem Pfandgläubiger das Recht, das Pfand selbst ohne gerichtliche Hülfe zu verkaufen, um sich zu befriedigen, schließt aber nicht blos das Berkaufsrecht, sondern auch das Zurückehaltungsrecht, welche beiden Rechte als vorhanden anerkannt und unterschieden werden, bei den unpfandbaren Sachen aus.

Dies ift meines Ermeffens nicht gerechtfertigt.

Die Miethsforderung hat Anspruch auf befondere Berücksichtiqung und es rechtfertigt fich, diefe Forderung anders zu behandeln, wie andere Forderungen. Wohnung und Beerd find für den Armen neben der Speife das erfte Bedürfnig. Unendlich wichtig für ibn ift es, fich dieselben auch auf Rredit verschaffen zu können, da er selten so viel Geld befiten wird, um die Miethe auf einen Monat, den jett in Deutschland für folche Miether in den Städten üblichen Termin, im Boraus zu bezahlen. Hat er nun aber, was gewiß bei dem ein= fachen Arbeiter und dem fleinen Sandwerter fehr häufig ift, keine weiteren Sabseligkeiten, als folche, die gesetlich der Bfandung ent= zogen find, fo ift er außer Stande, dem Hauswirth auch nur die geringfte Sicherheit zu bieten. Die Folge murbe fein, daß eine große Menge folder Leute, die "von der Sand in den Mund leben," überhaupt keine Wohnung auf monatliche Miethe finden murden, da alle hauswirthe die Borausbezahlung der Monatsmiethe fordern und dazu diese Leute nicht im Stande sein wurden. Dadurch murden die bedenklichsten Ruftande entstehen. Bunachst murde der Miethstermin auf eine Woche oder gar einen Tag (wie in London und ben englischen Fabritftadten) verturzt werden, um die Borausbezahlung zu erleichtern. Dadurch wurde den hauswirthen eine große Mehr= arbeit bei Kontrolirung der Miether und Ginziehung der Miethszinsen aufgeburdet. Die armen Miether murden alle Geghaftigteit verlieren. Die Ermissionsprozesse murben in erschreckender Beise gunehmen. Biele arme Leute, die auch für den kurzeren Miethstermin nicht voraus bezahlen konnten, mußten von den Gemeinden untergebracht

werden und die Armenhäuser bevölkern. Dadurch murde fich die Unzufriedenheit vermehren und die fozialiftifche Bahrung machfen. Bei diefen Berhaltniffen murde der Untrieb gum Bauen und Bermiethen von Arbeiterwohnungen abnehmen und durch die dadurch eintretende Berminderung des Ungebots murben alle diefe Uebelftande fich immer noch verschlimmern. Läft man bagegen die unpfandbaren Sachen bem Bermiether verpfändet bleiben, fo wird berfelbe biefes Bfandrecht regelmäßig als ausreichende Sicherheit für einen monatlichen Miethstermin ansehen. Die bisherige Brazis lehrt, daß es jur wirklichen Ausübung des Pfandrechts an Diefen Sachen bann fehr felten tommt, da der arme Miether feine gange Rraft baran fest, einen Berluft diefer feiner letten Sabe vorzubeugen. eigentliche Wirkung dieses Pfandrechts ift also eine praventive. Die Furcht vor feiner Ausübung wirtt wie früher die gurcht vor der Schuldhaft. Wenn man nun ferner bedenkt, wie viel trage und ichlechte Elemente sich unter den armen befinden, die nicht felten, wenn fie auch mit reich= noch licherem Sausgerath eingezogen find, hinter dem Rücken Sauswirths ohne eigentliche Roth ein Stud nach dem andern vertaufen oder in's Leibhaus mandern laffen oder bei Seite fchaffen, bis fie endlich auf die unpfandbaren und unentbehrlichen Gegenstände reduzirt find, fo ergiebt fich, daß auch der Sauswirth den Schut eines Pfandrechts an diefen letten Sachen nicht entbehren fann. Gine andere Frage ift es aber, ob es gerathen ift, über den jetigen Rechtsguftand hinaus zu geben. War bei der jegigen Rechtslage ein Bertauf der unpfandbaren Objette ausgeschloffen, weil derfelbe im Bege der Pfandung erfolgen mußte, fo konnte es gerechtfertigt ericheinen, den von dem Entwurf eingeführten Gelbstvertauf in derfelben Beije einzuschränken, daneben aber das Recht des Bermiethers, auch die unpfändbaren Sachen gurudgubehalten, bestehen gu Das Recht des Berkaufs murde er bann erft geminnen, wenn der Miether fich andre Sachen, die den Nothbedarf beden, angeschafft hatte. Bis dabin murde berfelbe die Möglichkeit besitzen, die Sachen einzulöfen. Befchräntung murde das Burudbehaltungsrecht dann nur

<sup>13)</sup> Eccius: Preußisches Privatrecht I. § 113 Mr. 2 a. E. erkennt an, daß der Bermiether die zurückbehaltenen nach § 715 C. P. D. unpfandbaren Sachen auch zur Pfändung darbieten könne, dies scheint mir nicht richtig. Der Schuldner verliert mit dem Gewahrsam nicht das Widerspruchsrecht.

in den Bestimmungen des zweiten Absatzes des § 521 Entwurf finden, wonach namentlich die nothdürftigsten Kleider nicht zurückbehalten
werden könnten.

Meines Ermessens dürfte sich hier jedoch mehr ein Mittelweg empfehlen. Ift es gerechtfertigt, dem armen Miether die Möglichkeit zu gewähren, seine von dem Hauswirth zurückehaltene unpfandbare Habe wieder einzulösen, so entspricht es doch dem Interesse beider Theile, wenn dieses Recht zeitlich begrenzt wird. Behält der Hauswirth die Sachen und ist der Miether außer Stande, dieselben einzulösen, so sind sie für den Miether verloren, für den Hauswirth aber nur eine Last, wenn er sie nicht verwerthen darf. Dazu kommt, daß bei dem Berkauf möglicherweise noch ein Ueberschuß für den Miether herauskommen kann. Es dürfte sich daher empfehlen, eine dreimonatliche Einlösungsfrist festzusehen und demgemäß den Sat im ersten Absat des § 521:

"das Pfandrecht besteht nicht in Ansehung derjenigen Sachen, welche der Pfändung nicht unterworfen sind" zu streichen und statt dessen am Schluß des zweiten Absates des

§ 521 gu fegen:

"In Ansehung derjenigen Sachen, welche der Pfändung nicht unterworfen sind, steht dem Vermiether das Verkaufsrecht (§ 1165 Entwurf) erst nach Ablauf einer Frist von drei Wonaten, seitdem er dieselben in seine Inhabung gesnommen, zu."

- 2. Bu den übrigen Bestimmungen des § 521 des Entwurfs noch folgende Bemerkungen:
- a) Absat 3 ist nach den Motiven "zur Klarstellung des Gesetzes" eingeschoben, obwohl sich sowohl die Verfolgbarkeit gegen den Miether wie gegen Dritte nach den allgemeinen Grundsätzen über die Verfolgsbarkeit des an beweglichen Sachen begründeten Pfandrechts von selbst ergiebt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb hier denn nur die Verfolgsbarkeit gegen den Miether, nicht gegen Dritte erwähnt wird. Dies macht das Gesetz gerade unklar, da man daraus schließen könnte, daß gegen Dritte die Verfolgbarkeit nicht bestehen sollte. Es dürste sich also empfehlen, entweder Absat 3 zu streichen, oder am Schluß hinzuzufügen:

Im Uebrigen finden die allgemeinen Borschriften über gesetzliche Pfandrechte an beweglichen Sachen (vergl. Tit. 3 Abschn. 9 Buch III) entsprechende Anwendung. b) Es wurde oben zu 1 b die Vorschrift des Preußischen Rechts im Anhang § 302 zu § 60 I 44 Allgemeine Gerichtsordnung erwähnt, deren Beobachtung früher interimistisch durch die Polizei (Restript vom 8. Februar 1839) jest meistens durch einstweilige gerichtliche Verfügung regulirt wird. In der That hat sich die Vorschrift in der Praxis als wohlthuend bewährt, namentlich um Chikanen des Vermiethers vorzubeugen. Absat 4 § 521 des Entwurfs giebt nun freilich dem Miether das Recht, jede einzelne Sache durch Sicherbeitsleistung in Söhe des Werthes einzulösen. Aber wenn der Miether kein Geld hat, hilft ihm dies Recht wenig.

Es dürfte daher auszusprechen fein:

daß der Vermiether sein Recht nur so weit ausüben dürfe, als zur Deckung seiner Forderung nöthig, und daß er sich zunächst an die entbehrlicheren Sachen halten musse.

Diese Bestimmung wurde am passendsten sich an den zweiten Absatz anschließen und der vierte Absatz könnte dann unverändert bleiben. Danach wurde der ganze Paragraph die Gestalt bekommen, in welcher derselbe am Schluß dieses Aufsatzes redigirt ift.

### VII.

# Falle außerordentlicher Beendigung bes Mieths- und Bachtvertrages.

1. § 528 des Entwurfs enthält die Fälle, unter denen der Bermiether jum Rüdtritt ohne Rundigung befugt ift.

Unter diese Gründe ift der Fall des "nothwendigen Hauptbaues" (§ 363 ff. I. 21 Allgemeines Landrecht) nicht aufgenommen. Die Motive (II. S. 48) meinen, daß tein ausreichender Grund vorhanden fei, dem Miether das Recht auf Wiedereinräumung nach beendetem Bau Diese Anschauung dürfte aber doch den Lebensverabzuschneiden. baltniffen nicht entsprechen. Wird neu gebaut, fo ift der Reubau in ber großen Mehrzahl ber Fälle ein gang anderer als ber alte. Man dente namentlich an die Balafte, die in den großen Städten an Stelle unscheinbarer Bauschen früherer Jahrhunderte entstehen. kann der Neubau also nicht als das wieder in das Leben gerufene alte Saus angesehen werden. Bare ber Bermiether verpflichtet, die alten Miether wieder aufzunehmen, fo mußte er seinen Bau danach einrichten und darin mare in der That eine gang unwirthschaftliche Beschränkung zu erblicken. Das Beispiel der Motive (bloge Ausbesserung eines Ladens, der durch Feuer beschädigt mar) fällt gar

nicht unter den Begriff des Hauptbaues. Gin Sauptbau ift vorhanden, sobald es sich nicht mehr um bloge Ausbesserung des alten Gebaudes, fondern um Aufführung eines im Wefentlichen neuen Gebäudes handelt, welches an Stelle des alten ober eines Theiles beffelben tritt. Man bente namentlich an den Fall, wenn die Bolizei wegen Baufälligkeit eines Saufes ober eines Theiles davon den Abbruch anordnet. Berichieden von diefem Fall ift der gangliche Untergang des alten Gebäudes (3. B. durch Reuer), auf welchem die §§ 368, 369 Entwurf (Unmöglichfeit der Leiftung) anzuwenden wären. Wird ein folder Hauptbau nothwendig, so geht aber in Bahrheit (wenn auch nicht bem Buchstaben nach) ber Miethsgegenstand auch gang ober jum Theil unter und es liegt materiell ein Fall ber Unmöglichkeit der Leiftung für die Butunft auf Seiten des Bermiethers Denn es fann ber Sache nach feinen Unterschied machen, ob das Saus einfällt ober turg vor dem brobenden Ginfturg abgeriffen Unter analoger Anwendung der Grundsäte der §§ 368, 369 des Entwurfs murbe fomit Miether bei gufällig eingetretener Rothwendigkeit des Baues keinen Anspruch gegen den Bermiether haben (§ 368 Abfat 1). Dagegen wurde ihm, wenn ber Gintritt diefer Rothwendigkeit von dem Bermiether verschuldet ift, ein Anspruch auf Schadensersat zustehen, aber nicht der Anspruch auf Wiedereinraumung bes Miethsbesites nach vollendetem Neubau und somit auch nicht das Recht, die Ausführung eines folchen Sauptbaues im Intereffe feines Mietherechts zu fordern oder gar - unter Anwendung des § 514 - benfelben felbft vorzunehmen und von dem Bermiether Erfat zu fordern.

Auf diesem Standpunkt steht im Wesentlichen das Preußische Bandrecht (vergl. § 363 a. a. D.). Dasselbe will aber, wenn der Schade schon zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhanden war, nur dann dem Miether einen Anspruch auf Schadensersatz gewähren, wenn ihm dieser Zustand ohne sein Verschulden nicht verborgen bleiben konnte. Nach den Grundsätzen des Entwurfs (vergl. § 506 Entwurf) sind aber Mängel, welche zur Zeit der Schließung des Vertrages vorhanden waren, dem Vermiether stets zuzurechnen und dabei muß es auch in diesem Fall bleiben. Es dürfte somit dem § 528 hinzuzusügen sein:

3) Benn ein Hauptbau nothwendig wird, welcher zu einem wesentlichen Theil sich auf die vermietheten Räume erstrecken würde. Dem Miether steht in diesem Fall ein Anspruch auf

Schabensersatz wegen Nichterfüllung gegen den Bermiether zu, wenn der Grund, welcher den Hauptbau nothwendig macht, schon zur Zeit der Schließung des Bertrages vorhanden war oder später durch einen von ihm zu vertretenden Umstand eingetreten ist.

A Property of the second

Für den Miether ergiebt sich aus § 529 für diefen Fall eben-

falls das Recht des Rücktritts vom Bertrage.

2. § 529 des Entwurfs behandelt die Fälle, in denen der Miether zum Rücktritt ohne Kündigung befugt ift. Derfelbe bedarf aber

a) in den Saten 2 und 3 des erften Absates einer deutlicheren

Fassung,

b) eines Zusatzes, welcher klar ergiebt, daß in den Fällen des § 361 Entw. (Fixgeschäft) der sofortige Rücktritt ohne Abwarten einer Abhülfe gestattet ist, daß serner in dem Fall der durch Zusall eingetretenen gänzlichen oder theilweisen Unmöglichkeit der Erfüllung die dem Miether nach den allgemeinen Vorschriften des § 368 Abs. 1 zustehenden Rechte bestehen bleiben, der Miether also namentlich bei theilweiser Unmöglichkeit auch besugt ist, den Miethzins zu mindern anstatt zurückzutreten (vergl. Motive II. S. 421 zu § 530) und in dem Fall des § 369 Schadensersatz zu sordern.

Bu a. Die Sate:

"Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Abhülfe ohne Berzögerung bewirkt wird. Erfolgt jedoch die Abhülfe nicht sofort und rechtfertigt ein besonderes Interesses Miethers den sofortigen Rücktritt, so ist der letztere zuslässig"

find selbst einem Juristen schwer verständlich. Scheint es doch, als ob der zweite Satz den ersten Satz aufhebt, da hier zum Rücktritt außer der mangelnden Abhülfe noch ein besonderes Interesse verlangt wird, wovon Satz 1 nichts sagt. Die Motive ergeben folgende Lösung: "ohne Berzögerung" ist nicht dasselbe wie "sofort", sondern bedeutet "ohne Berzug" im Sinne des § 246 Entw., der nur eintritt nach Mahnung und ein Berschulden voraussetzt. Beide Fälle (Absatz 1 Satz 2 und Satz 3) setzen eine vorhergehende Mahnung voraus und unterscheiden sich dadurch, daß im ersteren Fall der Rücktritt erst bei schuldhaften Berzug in Gewährung der Abhülse, im letzteren Fall auch ohne diesen, wenn ein besonderes Interesse an sofortigem Rückselben bestehen wenn ein besonderes Interesse an sofortigem Rückselben bestehen.

tritt nachgewiesen wird und die Abhülfe nicht objektiv sofort eintritt. Davon verschieden ift

Zu h. der Fall des § 361, welcher nach Abs. 3 Motive II S. 420 neben diesen Fällen "selbstverständlich" bestehen bleibt, während im Abs. 1 daselbst dieser Fall mit dem des § 529 Abs. 1 Sat 3 geradezu vermengt wird. Es bedarf also der ausdrücklichen Hervorhebung, daß 361 Entw., welcher für den Rücktritt keine Mahnung erfordert, auch auf den Miethsvertrag anwendbar bleibt.

Da ferner die §§ 518, 529 Entw. die allgemeinen Borschriften der §§ 368, 369 mehrfach abändern, ist es der Deutlichkeit halber nöthig, hervorzuheben, was davon noch in Geltung bleiben soll. Daraus ergiebt sich die Fassung des § 529 am Schluß dieses Auffates.

#### VIII.

## Souftiges.

In dem Borftehenden (Nr. I-VII) find die wichtigften Buntte, in Betreff deren Aenderungen erforderlich scheinen, berührt. Bon bem übrigen Inhalt ift hervorzuheben:

- 1. Der Entwurf hält die fogenannten aedilicifchen Rechtsmittel auf Miethe und Bacht nicht für anwendbar, woraus namentlich das Berschwinden einer furzen Berjährung der Ansprüche wegen Mängel folgt.
- 2. Der Entwurf giebt dem Miether außer dem Recht auf Minderung einen Anspruch auf Schadensersatz ohne Rücksicht auf Berschulden bei dem Mangel zugesicherter Eigenschaften und bei mangelnder Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauch, falls diese Mängel schon zur Zeit der Schließung des Vertrages vorhans den waren.
- 3. Der Entwurf stellt bei Abschluß von Berträgen auf eine Dauer von mehr als 30 Jahren beiden Theilen nach Ablauf von 30 Jahren Kündigung frei. Eine Ausnahme soll nur gelten, wenn der Bertrag auf die Lebenszeit des Bermiethers oder des Miethers abgeschlossen wird (§ 523).
- 4. Der Entwurf beseitigt das Recht des Bachters, in gewiffen Fällen Remission des Bachtzinses zu fordern.
- 5. Der Entwurf unterscheidet zwischen der Berpachtung des Inventars eines Grundstücks (§ 535) und der Uebernahme des Inventars und der Borräthe nach einer Taxe bei einem landwirthschaft- lichen Grundstück (§§ 544 u. 547).

- 6. Der Entwurf läßt nur den Tod des Miethers, nicht den Tod des Bächters als Grund außerordentlicher Ründigung zu.
- 7. Der Entwurf regelt die Rückgewähr bei Pachtungen nach einigen allgemeinen Gesichtspunkten, ohne sich in Ginzelheiten zu verlieren.

In allen diesen Beziehungen kann den Grundsätzen des Entwurfs nur zugestimmt werden. Gegenüber dem Preußischen Candrecht enthalten dieselben einen wesentlichen Fortschritt, gesunde Berücksichtigung volkswirthschaftlicher Grundsätze und Beseitigung von einer großen Wenge überflüssigem Wust.

Zum § 523 (oben 3) wäre nur zu erinnern, daß der Deutslichkeit halber hinzuzusetzen sein dürfte, daß eine das Kündigungszecht ausschließende Vereindarung unwirksam sei, da die Bestimmung juris publici ist. Außerdem sindet sich schließlich noch Folgendes zu bemerken:

a) Der Entwurf enthält teine ausbrüdliche Borfdrift darüber, wie Miether und Bachter mahrend der Dauer des Bertrages bei Gebrauch und Nutung zu verfahren haben. Mur § 541 des Entwurfs giebt für ben Bachter eine einzelne spezielle Borfchrift. Motive (zu den §§ 519 und 541) halten derartige Borschriften für überflüsfig, weil fie nur Selbstverftanbliches enthalten murden und der die allgemeinen Grundfate über den Inhalt der Bertrage enthaltende § 359 des Entwurf bereits eine ausreichende Direktive gebe, endlich auch gerade eine gesetzliche Formulirung Zweifel über den Umfang der Berpflichtungen des Pächters hervorrufen könne. gegenüber ift aber doch geltend zu machen: Wenn bas Befet als Bflichten des Miethers und Bächters nur die der Rahlung des Binfes und der Ruckgewähr nach beendigter Bertragszeit hinftellt und außerdem dem Bermiether und Berpachter das Recht vorzeis tiger Ründigung wegen Migbrauchs giebt, fo gewinnt es den Anfcein, als ob der Eigenthümer unter keinen Umftanden das Recht habe, gegen einen Miether oder Bachter megen Migbrauchs mahrend der Miethes und Bachtzeit einzuschreiten, alfo ihm nur das Mittel der vorzeitigen Rundigung gegenüber einem folchen Ber-Diefer Schluß murde um fo mehr gerechthalten zusteben solle. fertigt sein, da bei dem Nießbrauch in den §§ 991 und 1004 besondere Beftimmungen getroffen find, welche dem Gigenthumer ein foldes Ginschreiten geftatten und somit bas Fehlen berfelben bei ber Miethe und Bacht zu der Auslegung brangen wurde, daß hier ein berartiges

Recht ausgeschlossen sein solle. Soll dies nicht der Sinn des Gesetzes sein, so empsiehlt es sich also, die Pflicht des ordnungsmäßigen Gebrauchs und das Recht des Bermiethers und Berpächters, gegen Mißbrauch alsbald einzuschreiten, ausdrücklich auszusprechen. Denn in Wahrheit würde es ein erheblicher Mangel sein, wenn dem Eigenschümer die Möglichkeit sehlen würde, auch dei Fortdauer des Vershältnisses einem vertragswidrigen Treiben des Wiethers oder Pächters Schranken zu seinen (vergl. Dernburg Preuß. Privat-Recht neueste Auslage II. § 169 Nr. 2 am Ende). Demgemäß dürfte vor § 520 des Entwurfs ein neuer Paragraph solgenden Wortlauts einzuschalten sein:

§ 519a. Der Miether ist verpflichtet, die vermiethete Sache mit der Sorgfalt eines sorgsamen Hausvaters zu beshandeln und der Vermiether ist berechtigt, gegen den Miether ichon mährend der Dauer der Miethszeit wegen Vernachlässigung dieser Pflicht Ansprüche auf Herstellung oder Schadensersatzuerheben, auch, wenn durch das Verhalten des Miethers die Besorgniß einer solchen Vernachlässigung für die Zukunft begründet wird, Sicherheitsleistung zu verlangen.

Für die Pachtverträge im Allgemeinen dürfte diese Vorschrift ebenfalls ausreichend sein und also genügen, daß dieselbe durch § 532 auch hier für anwendbar erklärt wird.

Dagegen wird in Unsehung der Bacht für landwirthschaft= liche Grundstücke, der §. 541 wie folgt zu erweitern sein:

Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstückes ist verpstichtet, das Grundstück mährend der ganzen Pachtzeit bis zur Rückgewähr nach landwirthschaftlichen Regeln ordnungsmäßig zu bewirthschaften. Er darf u. s. wie in dem Entwurf."

Am Schluß mare hingugufegen:

Bei Bernachlässigung dieser Pflichten und der Borschriften des § 540 findet der § 519a entsprechende Anwendung.

Wenn die Motive (II. S. 431 zu § 541 Entw.) meinen, daß der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstücks dasselbe auch unsbenutzt liegen lassen könne, wenn nur diese Unterlassung keine Berschlechterung des Grundstückes nach sich zu ziehen drohe, so wird dabei übersehen, daß Unterlassung wirthschaftlicher Benutzung jedes Landgut verschlechtert. Läßt ein Pächter ein Landgut auch nur ein Jahr unbestellt, so ist eine Kulturarbeit mehrerer Jahre nöthig, um den Schaden wieder auszugleichen.

b) Nach dem Entwurf liegen sogenannte Hauptreparaturen, welche nicht unter § 540 fallen, dem Berpächter ob. Das Preuß. Landrecht bestimmt im § 447 I. 21 A. L. R., daß auch bei solchen der Pächter die Berwendung der auf dem Gut selbst erzeugten Materialen (Holz, Kalt, Sand, Thon zur Bereitung von Steinen) gestatten muß.

Diese Vorschrift dürfte als sehr sachentsprechend anzusehen sein und zu einer nicht unwesentlichen Entlastung des Verpächters — ohne große Belastung des Pächters — beitragen. Es dürfte daher

bem § 540 hingugufügen fein, als zweiter Abfat:

Er muß ferner dem Verpächter gestatten, zu den Ausbesserungen und Bauten, welche diesem obliegen, Materialien, welche das Grundstuck selbst erzeugt, zu benutzen, soweit dies ohne Schädigung des Wirthschaftsbetriebes geschehen kann.

#### IX.

## Shluß.

Das Resultat unserer Untersuchung ist dahin zusammen zu fassen, daß der Mieths- und Pachtvertrag in wesentlichen Beziehungen auf anderer Grundlage aufzubauen ist, als in dem Entwurf geschehen, daß aber eine Aenderung des Eintragungssystem des Entwurfs als einer Grundlage seines Sachenrechts im Interesse des Mieths- und Pachtsvertrages nicht nothwendig ist, daß ferner in vielen Beziehungen — namentlich in Betress der Pacht — die Borschriften des Entwurfs Anerkennung verdienen. Der Uebersicht halber folgt am Ende dieses Abschnitts eine Zusammenstellung der im Borstehenden empsohelenen Aenderungen und Ergänzungen des Entwurfs.

Bevor wir abschließen, ist aber noch ein nicht unwichtiger Punkt: die zeitliche Anwendbarkeit des neuen Gesetzes zu erwähnen. Nach den bekannt gewordenen Bestimmungen des Entwurfs eines Einführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuch soll ein Miethsoder Pachtvertrag, welcher vor dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuchs geschlossen ist, in Ansehung seiner Wirkung gegenüber einer nach dem Inkrafttreten erfolgten Veräußerung von Grundstücken nach den bisherigen Gesetzen beurtheilt werden. Werden die hier vertretenen, von dem Entwurf abweichenden Grundsätze in Bestress dieser Wirkungen (unten §§ 508a—512a) angenommen, so würde der Grundsatz "Rauf bricht Miethe" also auf die vor dem

Intrafttreten bes Befetes in den Bebieten, mo berfelbe jett gilt, geschloffenen Bertrage anwendbar bleiben. Dies scheint mir febr bebenklich, da die Art der Beräußerung, welche bas neue Gefet einführt, nämlich die Auflaffung, eine wefentliche Berichlechterung ber Stellung bes Miethers und Bachters bedingt. Go lange bas Eigenthum nur überging durch Tradition, tonnte im Gebiete bes gemeinen Rechts der Miether und Bachter fich in vielen Fällen gegen die ihn nachtheiligen Folgen der Beräußerung durch Berhinderung der Tradition schützen. 14) Die Auflassung dagegen kann er nicht hindern. Es bedingt daber meines Ermeffens bie Einführung ber Auflaffung auch die gleichzeitige Ginführung der in dem neuen Gefet bem Miether und Bachter gegebenen Schutmittel. Diefelben murben bann auch noch ben weiteren Bortheil haben, daß nicht auf lange Rahre hinaus Mieths= und Pachtvertrage von verschiedener Qualität neben einander bestehen wurden. Will man in der fofortigen Anwendbarteit der neuen Borschriften einen Eingriff in die Rechte des Bermiethers und Berpachters erbliden, fo ift berfelbe doch nicht von fo weit tragender Natur und nicht im Entfernteften mit den einichneidenden Agrargefeten ju vergleichen. Bei ber fogialen Bedeutung des Mieths- und Bachtrechts icheint mir diefer Gingriff moblthätig und unerläßlich zu sein.

# Fünfter Titcl.

## I. Miethe.

§§ 503 bis 508 wie im Entwurf.

§ 508 a.

Bird in einem Miethsvertrag über ein Grundstud bie Miethszeit bestimmt, so bedarf derselbe der schriftlichen Form, soweit seine Dauer sich über ein Jahr erstreden soll.

§ 508 b.

Eine Eintragung der Rechte aus einem Miethsvertrage über ein Grundfück in das Grundbuch kann von dem

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Allerbings ist bies bestritten und es ist hier nicht der Ort, auf diese Streitfrage näher einzugehen. Bergl. Berh. des 19. Deutschen Juristentags II. S. 315, III. S. 41, Ruhstrat: Jahrb. für Dogmatik Bb. 14 S. 341, wo ein Rechtsfall mitgetheilt, in welchem die Eigenthumsübertragung durch const. possess. vorgenommen war, was aber für unzulässig erklärt wurde.

Miether beansprucht werden, wenn der Bermiether sich zur Bewirkung berselben schriftlich verpflichtet hat.

Die Borfchriften des dritten Abschnitts des dritten Buchs finden in diesem Fall entsprechende Anwendung.

### § 509.

Ist im Fall der Bermiethung eines Grundstückes nach Ueberlassung des Miethsrechts das Eigenthum an dem Grundstück von dem Bermiether an einen Dritten übertragen, oder das Grundstück zum Zweck der Theilung oder Auseinandersetzung zwangsweise versteigert, so tritt der neue Erwerber in alle Berbindlickteiten des Bermiethers aus dem Miethsvertrage einschließlich der Berbindlickeit zur Gewährung von Nebenleistungen, welche der Bermiether vertragsmäßig für den Miethszins mit übernommen hat, gegenüber dem Miether ein. Die Haftung des Bermiethers bleibt daneben bestehen. Jedoch wird derselbe, wenn der Miethsvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist, nach Ablauf einer Kündigungsfrist seit dem Eintritt des neuen Erwerbers, für die Zukunft von dieser Haftung frei.

Der neue Erwerber tritt in alle Rechte des Bermiethers gegenüber dem Miether von dem Beitpunkt des Gigenthumsübergangs an ein, falls ber Beräußerungsvertrag nicht einen Bahlungen, Abtretungen, Beranderen Zeitpunkt bestimmt. pfändungen und Pfändungen von Miethezinsen, welche vor Renntniß bes Eigenthumsübergangs feitens des Miethers erfolgt find, fowie Aufrechnung berfelben mit Begenforderungen an den Bermiether, welche vor diesem Zeitpunkt entftanden find, find dem neuen Erwerber gegenüber nur für die Beit bis jum Schluß des erften vollen Ralenderviertelauf den Zeitpunkt der jahres, welches Renntnik Miethers von dem Eigenthumsübergang folgt, wirkfam, falls nicht der neue Erwerber fich dem Bermiether oder Miether gegenüber zur Anerkennung diefer Rechtshandlungen verpflichtet hat. Im Uebrigen kommen die bei Abtretung von Forderungen geltenden Regeln zur Anwendung.

## § 510.

Im Fall der auf Antrag von Gläubigern erfolgenden Zwangsversteigerung eines Grundstücks gehen die Rechte und

Pflichten aus einem eingetragenen Miethsvertrage auf den Ersteher in der im § 509 bestimmten Beise über, falls ihm das Grundstud unter der Bedingung der Uebernahme deffelben zugeschlagen ift.

Diese Bedingung ist stets zu ftellen, wenn der Anspruch des betreibenden Gläubigers dem eingetragenen Mietherecht nachsteht.

Seht dagegen der Anspruch des betreibenden Gläubigers dem eingetragenen Miethsrecht vor, so ist das Grundstück mit und ohne Uebernahme der Rechte und Pflichten aus dem Wiethsvertrage auszubieten und nur dann für ein mit Uebernahme desselben abgegebenes Gebot der Zuschlag zu ertheislen, wenn der betreibende Gläubiger dadurch gedeckt wird.

#### § 511.

Rach Einleitung der im § 510 gedachten Zwangsversteigerung eines Grundstücks steht dem betreibenden Gläubiger das Recht zu, die in § 509 bezeichneten Wiethswerträge mit der gesetzlichen Frist zu kündigen, soweit dieselben nicht nach § 510 von dem Ersteher zu übernehmen sind.

Ist dies nicht geschehen, so hat der Ersteher das Recht, diese Miethsvertrage in den ersten drei Monaten nach dem Buschlag mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

Unterläßt er diese Ründigung, so geben die Rechte und Pflichten aus den Miethsverträgen auf ihn in vollem Umfang in der im § 509 bestimmten Beise über.

Ist dagegen von dem betreibenden Gläubiger oder dem Ersteher rechtzeitig gekündigt, so tritt der Letztere nur in die von dem Zuschlag bis zum Ablauf der Kündigungsfrift laufenden Rechte und Berbindlichkeiten des Bermiethers in der im § 509 bestimmten Beise ein.

### § 512.

Die freiwillige Beräußerung des Grundstücks durch den Konkursverwalter im Konkurse des Bermiethers läßt einzgetragene Miethsverträge unberührt. Auf dieselben sindet auch in diesem Fall die Bestimmung des § 509 Anwendung.

In Betreff ber nicht eingetragenen Miethsverträge bleibt es bagegen bei ber Vorschrift des § 17 Nr. 2 der Reichs-konkursordnung.

Digitized by Google

#### \$ 512 a.

Die Vorschriften bes § 509 finden entsprechende Anwendung, wenn von dem Vermiether an einen Dritten zwar nicht das Eigenthum, aber ein dingliches Nutzungsrecht an dem Grundstüdt, mit welchem der Fruchtgenuß (§ 792) verbunden ist, übertragen wird.

Werden von dem Vermiether auf einen Dritten andre dingliche Rutzungsrechte an dem Grundstückt nach Ueberlassung desselben an den Miether oder nach Eintragung des Mieths=rechts übertragen, so ist der Dritte verpslichtet, die Aus=übung des Miethsrechts durch den Miether, sowie die Vor=nahme derjenigen Handlungen, welche gegenüber dem Miether dem Vermiether obliegen, dis zum Ablauf der Miethszeit zu dulden.

§ 513 wie im Entwurf.

#### § 514.

Ist der Bermiether mit der ihm obliegenden Bornahme einer Ausbesserung oder Einrichtung im Berzuge, so kann der Miether diese bewirken und den Ersatz der dazu erforderslich gewesenen Kosten von dem Bermiether verlangen.

Im Uebrigen bestimmen sich die Ansprüche des Miethers auf Ersatz von Berwendungen nach den Grundsägen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Miether hat außer= bem das Recht, unbeschadet der Borschrift des § 520, die durch eine Berwendung entstandene Einrichtung wegzunehmen.

§ 515 wie im Entwurf.

## § 516.

Dem Bermiether steht in Ermanglung einer anderweitigen Bereinbarung nicht das Recht zu, ohne Genehmigung des Bermiethers einem Andern den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sachen, insbesondere durch weiteres Bermiesthen (Untermiethe), zu überlassen.

Bei der Vermiethung von Grundstücken kann der Miether jedoch, wenn er durch eine nicht freiwillige Veränderung in seiner Person oder in den Umständen außer Stand gesetzt wird, von dem Mietherecht ferner Gebrauch zu machen, von dem Vermiether die Einwilligung zur Uebertragung seiner Rechte an geeignete Untermiether ohne Nenderung der Art

des Gebrauchs beanspruchen. Er ift verpflichtet, dem Bermiether seine Ansprüche gegen die Untermiether im Fall der Ertheilung der Einwilligung abzutreten.

Berweigert der Bermiether feine Einwilligung, so muß die weitere Bermiethung unterbleiben, es ift der Miether aber in diesem Fall berechtigt, den Miethsvertrag sofort mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

§§ 517-519 wie im Entwurf.

And the second second

#### § 519a.

Der Miether ist verpflichtet, die vermiethete Sache mit der Sorgfalt eines sorgsamen Hausvaters zu behandeln und der Bermiether ist berechtigt, gegen die Miether schon während der Dauer der Miethszeit wegen Bernachlässigung diesser Pflicht Ansprüche auf Herstellung oder Schadensersatz zu erheben, auch, wenn durch das Berhalten des Miethers die Besorgniß einer solchen Bernachlässigung für die Zukunft begründet wird, Sicherheitsleistung zu verlangen.

#### § 521.

Absat 1. Der Bermiether eines Grundstücks hat wegen feiner Forberungen aus dem Miethsvertrage ein gesethliches Bfandrecht an den eingebrachten Sachen bes Miethers fowie der Chefrau und der Rinder des Miethers, wenn fie mit demfelben die häusliche Gemeinschaft theilen. Das Pfandrecht erstreckt fich auch auf eingebrachte Sachen eines Dritten, joweit dieselben gur Ginrichtung ber gemietheten Bohnung dienen, wenn der Miether por ober bei der Ginbringung diefelben dem Bermiether oder feinem Bertreter gegenüber als die feinigen ausgegeben hat, und der Bermiether oder deffen Bertreter das Recht des Dritten nicht kannte, seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahrlässig= feit beruht. Die Borfchriften ber §§ 877, Sat 2, und ber §§ 879, 880 finden dabei entsprechende Anwendung. — Das Pfandrecht erlifcht mit ber Entfernung der Sachen von dem Brundftud, auf welcher das Miethsverhältnig fich bezieht, cs fei denn, daß die Entfernung heimlich oder gegen ben Biderfpruch des Bermiethers erfolgt ift.

Folgt Absat 2 des Entwurfs, an dessen Schluß jedoch hinzuzufügen ist:

Jedoch darf der Bermiether sein Recht nur so weit ausüben, als zur Deckung seiner Forderung nöthig und muß sich zunächst an die dem Miether entbehrelicheren Sachen halten. In Ansehung derjenigen Sachen, welche der Pfändung nicht unterworfen sind, steht dem Bermiether das Berkaufsrecht (§ 1165) erst nach Ablauf einer Frist von drei Monaten, seitdem er dieselben in seine Inhabung genommen, zu.

Absat 3 ift zu ftreichen.

Abfat 4 wie im Entwurf.

Folgt Abfat 5 wie im Entwurf, fodann neu:

Absat 6. Es steht ferner einem andern Gläubiger, für den eine dem Pfandrecht des Vermiethers unterliegende Sache gepfändet ist, das Necht zu, dem Vermiether, welcher wegen fünftig fälliger Miethe sein Pfandrecht an dem Erlös geltend macht, den Miethsvertrag an Stelle des Miethers mit der gesetzlichen Frist zu fündigen, dergestalt, daß derselbe für den nach Ablauf dieser Frist verbleibenden Rest der vertragsmäßigen Miethszeit nur einen Entschädigungsanspruch wegen vorzeitiger Beendigung der Miethszeit und wegen derselben sein Pfandrecht an dem Erlöse behält.

- § 522 wie im Entwurfe.
- § 523 wie im Entwurfe, jedoch mit folgendem Bufaty: Gine entgegenftehende Bereinbarung ift unwirksam.
- §§ 524-527 wie im Entwurf.
- § 528 wie im Entwurf jedoch hinzufügen:
- 3. wenn ein Hauptbau nothwendig wird, welcher sich zu einem wesentlichen Theil auf die vermietheten Räume erstrecken würde. Dem Miether steht in diesem Fall ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gegen den Bermiether zu, wenn der Grund, welcher den Hauptbau nothwendig macht, schon zur Zeit der Schließung des Bertrages vorhanden war oder später durch einen von ihm zu vertretenden Umstand einsgetreten ist.

§ 529.

Absatz 1. Satz 1. wie im Entwurf. Dann weiter wie folgt: Jedoch muß der Miether, welcher dies Rückrittsrecht ausznüben beabsichtigt, vorher unter Angabe des رير ويورين هيدو ويتوقع

Grundes davon Anzeige machen. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen wenn die Abhülfe nach dieser Anzeige ohne Berzug (§ 246) bewirkt wird. Rechtfertigt jedoch ein besonderes Interesse des Miethers den sofortigen Rücktritt, so ist derselbe zulässig, wenn die Abhülse nicht sofort nach der Anzeige erfolgt.

Absatz 2. wie im Entwurf. Hinzuzufügen ist ein neuer Absatz 3. Durch die vorstehenden Borschriften bleibt die Answendung des § 361 auf den Miethsvertrag unberührt. Ebenso bleibt das Recht des Miethers auf Grund des § 368 Abs. 1. eine Minderung des Miethszinses und auf Grund des § 369 Schadensersatz wegen Nichtersfüllung zu fordern neben dem Rücktrittsrecht bestehen.

#### II. Bacht.

§§ 531-532 wie im Entwurf.

§ 532a.

Die Bestimmungen der §§ 508a bis 512a gelten auch bei Pachtverträgen über die im § 781 den Grundstücken gleich gestellten Gerechtigkeiten.

Im Fall des § 509 tritt der neue Erwerber auch in die Berbindlichkeit des Berpächters zur Rückgewähr von Pacht-kautionen ein, wenn die Bestellung derselben aus einem schriftlichen Pachtvertrage hervorgeht.

## § 533.

Sine Zwangsverwaltung einer Pachtung im Interesse der Gläubiger des Pächters ist zulässig, der Verpächter hat aber das Recht, seinerseits nach Ginleitung einer solchen den Pachtvertrag mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

§ 521 Abs. 6 findet auf den Pachtvertrag keine Answendung.

§§ 534-539 wie im Entwurf.

§ 540 wie im Entwurf, jedoch ift hingugufügen:

Er muß ferner dem Verpächter gestatten, zu den Ausbesserungen und Bauten, welche diesem obliegen, Materialien, welche das Grundstück selbst erzeugt, zu benutzen, soweit dies ohne Schädigung des Wirthschaftsbetriebes geschehen kann.

§ 541.

Der Bächter eines landwirthschaftlichen Grundstück ist verpflichtet, das Grundstück mährend der ganzen Pachtzeit bis zur Rückgewähr nach landwirthschaftlichen Regeln ordnungsmäßig zu bewirthschaften. Er darf u. s. wie im Entwurf.

Um Schluß ift hinzuzuseten:

Bei Bernachlässigung dieser Pflichten und der Borschriften des § 540 findet § 519a entsprechende Anwendung.

§§ 542-548 wie im Entwurf.

# Der Besit.

Bon Rechtsanwalt Dr. C. f. Reat in Gicfen.

# Einleitung.

§ 1.

Der Entwurf behandelt die Lehre von "Befit und Inhabung" pringipiell im Sachenrecht, in deffen zweitem Abschnitt, in §§ 797—825. An anderen Orten giebt er fragmentarische Bestimmungen über Besit und Inhabung, so über die Rudforderung einer geleifteten Nichtschuld (§ 737), über die Rudforderung im Falle bes Nichteintritts des bei einer Leiftung vorausgesetten fünftigen Greigniffes ober rechtlichen Erfolges (§ 744), über die Rudforderung bei Wegfall des Rechtsgrundes einer Leiftung (§ 745), über die Forderung der Berausgabe der Bereicherung im Falle fonftigen grund. lofen Sabens (§ 748), über die Forderung bes Bflichttheilsberechtigten gegenüber dem Beschenkten auf Herausgabe des Geschenks zum 3med ber Befriedigung wegen des Unspruchs auf ben außerordentlichen Bflichttheil (§ 2016), über die Unvererblichkeit von Besitz und Inhabung (§ 2052), über die Bererblichkeit der Rechte und Berbindlichkeiten aus verbotener Eigenmacht (§ 2053), über die Fiction des unmittelbaren Ueberganges von Besitz und Inhabung des Erblaffers auf den Erben im Rall verbotener Eigenmacht eines Dritten in ber Beit, bevor ber Erbe Befiger ober Inhaber geworden ift (§ 2054), über ben redlichen Befiger (§ 794, § 900), über Gigenthumsübertragung burch Rechtsgeschäft (§§ 874, 879), über die Ersitzung (§§ 881-889), über ben Besitz beim Eigenthumsanspruch (§§ 929-945), über ben Befit einer Grunddienftbarteit (§ 979) und über den Befitftand bei der Grenascheidung.

Das nachfolgende Gutachten hat lediglich den Eingangs genannten zweiten Abschnitt, in welchem die Besitz- und Inhabungslehre prinzipiell zu regeln versucht wird, zum Gegenstande, wenngleich manche der angezogenen fragmentarischen Bestimmungen für die Besitzlehre von erheblichem Interesse sind: Allein es muß sich diese Beschränkung aufzerlegen, weil bei jenen fragmentarischen Bestimmungen immer die Interzessen, weil bei jenen fragmentarischen Bestimmungen immer die Interzessen auf diese aber die Hauptsache, die Bestimmung des Wesens des Besitzse und des Besitzschutzes, beeinträchtigen würde. Sollten die bis jetzt erschienenen und noch erscheinenden Kritiken über die Besitzlehre des Entwurfs bei einer Revision desselben einen modisizirenden Einsluß gewinnen, so wird sich diese Revision ohnehin auch auf alle anderen fragmentarischen Bestimmungen erstrecken.

Die Aufgabe bes nachfolgenden Gutachtens tann es nicht fein, bas heut ju Tage geltende Recht des Besitzes im Gemeinen und Bartikularrecht Deutschlands darzuftellen und zu begründen, oder fich in den Streit ber Dottrin ju mifchen, weder im Gangen, noch im Die Aufgabe ift vielmehr die, auf Grund unferer im Befitvertehr des täglichen Lebens gemachten allgemeinen und der bei gerichtlichen Besitzstreitigkeiten gemachten besonderen Beobachtungen und Erfahrungen die geläuterten Rechtsanschauungen des Boltes in feinen maggebenden Rreifen, und die Bedürfniffe des Besitzvertehrs barzuftellen und zu begründen, und an der Sand diefer Momente die Bestimmungen des Entwurfs einer Rritit zu unterziehen und erforderlichen Falls anderweite Borichlage zu machen. In der gemeinrechtlichen Wiffenschaft befindet fich die Befitmaffe in einem gabrenden Buftande, für den auf eine Rlarung taum gehofft werden tann, und die gemeinrechtliche Praxis ift im großen Gangen immer noch eingezwängt in das längst vermachsene Gewand der Savigny'ichen Theorie. Erst durch den Bahrspruch des Reichsgerichts, daß das Besitzintereffe das Wesen des Besitzes ausmache und gerichtlichen Schut verdiene, mußte für die Pragis eine neue Beit anbrechen, eine neue hoffnungevolle Beit aber auch für diejenigen, welche gu einer Neuregulirung der Lehre vom Besit ihr Scherflein beizutragen beftrebt find.

Die prinzipiell geregelte Lehre beschäftigt sich mit dem Begriff des Besitzes (§§ 797—799), mit dem Erwerb (§§ 797, 802—805, Gesichäftsfähigkeit, Bertretung §§ 800, 801), der Dauer (§ 806), der Beendigung (Unmöglichwerden § 807, Aufgeben § 808, 809, Berluft

der thatsächlichen Gewalt §§ 810—813), dem Besitzschutz und den Besitzschaftlagen (§§ 814—824) und mit der Bermuthung einer Bermögenseverringerung im Fall des Berlusts oder der Beschädigung des Besitzes (§ 825).

Gegen die Stellung des Besitzes im Sachenrecht ist vom praktischen Standpunkte aus nichts zu erinnern. Die Anordnung des Stoffs ist tadellos, die Sprache klar und im Ganzen leicht verständlich, die Berweisungen auf vorausgehende oder nachfolgende Paragraphen sind spärlich und nicht störend, und das Ganze ist mit Sorgfalt und sichtlicher Lust und Liebe gearbeitet. Geradezu erstaunlich ist das Maß des vom Entwurf und den Motiven aufgewendeten Scharfsinns, aber gerade dieser Glanz ist ihnen zum Berräther geworden, denn er beleuchtet uns mit größter Schärfe Konsequenzen, die vom Leben als total ungeeignet zurückgestoßen werden, und die Unrichtigkeit der ganzen Grundlage des Besitzinstituts offenbaren. Und wo der gesunde praktische Sinn zum Durchbruch gelangt, da wird nicht etwa die irrige Grundlage geopfert, sondern nach künstlichen Mitteln gesucht, um das als wahr Erkannte lediglich als Konsequenz erster Prinzipien erscheinen zu lassen.

Die Lehre des Entwurfs von Besitz und Inhabung hat bereits herbe Anfechtungen ersahren 1), und es werden ihr noch weitere bevorstehen. Es hat allen Anschein, daß sich der deutsche Juristenstand in seiner überwiegenden Mehrheit mit der neuen Lehre nicht befreunden, vielmehr eine neue Bearbeitung und damit eine wesentliche Unigestaltung für nothwendig erachten wird. Bei keiner Lehre des Entwurfs wird aber eine eingehendere Untersuchung der rechtlichen Natur ihres Gegenstandes so nothwendig sein, wie bei der des Besitzes, weil es sich bei ihr in der That um eine in vielen und wesentlichen Bezichungen neue Rechtsschöpfung handelt, indem namentlich die gemeinzrechtliche Gestalt des Besitzes und Besitzschutzes unmöglich in das neue Rechtsleben des deutschen Bolks einfach hinübergetragen werden kann.

<sup>&#</sup>x27;) Gierte, ber Entwurf eines Bürgerlichen Gesethuchs und das beutsche Recht, in Schmoller's Jahrbuch (1888). Bahr, zur Beurtheilung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesethuchs, in der Kritischen Vierteljahröschrift. (Bb. 11; bes sonderer Abdruck. 1888). — Jetzt auch Wendt, Besitz und Inhabung, im Archib sür die eivilistische Praxis. Bd. 74. (1889). Weischer, die alten Streitfragen, in Beder und Fischer's Beiträgen (1889).



# Erfter Abschnitt.

### Die rechtliche Natur bes Befiges.

Allgemeines.

§ 2.

In unferm gefammten wirthichaftlichen und Rechtsverkehrs. Leben findet tein Inftitut eine fo häufige praftische Unwendung, wie das bes Befiges. Der allergrößte Theil des wirthschaftlichen Lebens befaßt sich mit dem Erwerb, der Ausübung, der Umformung und mit dem Bechfel des Besites in unendlich gablreichen und verschiedenen Formen, und im Rechtsverkehr fpielt der Befit in fofern eine große Rolle, als er vielfach ein Erforderniß zur Begründung von Rechten und zur Tilgung von Schuldverhältniffen bildet. Schon dieferhalb ift eine Rlarftellung des Begriffs und der rechtlichen Ratur des Besites erforderlich. Allein das hauptsächlichste rechtswiffenschaftliche Intereffe an einer folden Rlarftellung fnühft fich daran, daß das Leben einer civilifirten Nation ein bringendes Bedürfniß bat, bem Besit als soldem und ohne Rudficht auf ein Recht zum Besit einen Sout zu gemähren. Da werfen fich benn die Hauptfragen auf, mas ift Besit, wie wird er erworben, wie erhalten, und wie verloren. Man findet freilich sogleich, daß er ein gewisses thatfächliches Herrschaftsverhältniß einer Berfon zu einer forperlichen Sache ift, allein wie man einen Schritt weiter geht, erheben fich Zweifel über Zweifel, mas unter der Natur dieses thatsächlichen Berhältnisses eigentlich zu verstehen sei. In vielen Fällen tritt er allerdings in vollkommenfter Beftalt in die Erscheinung, und wer überhaupt Augen hat, zu feben, der fieht und erkennt ihn. Aber in vielen anderen Fällen tritt er als körperliches Berhältniß nicht fo recht in die Erscheinung, und wir muffen nach äußerlichen Spuren suchen, muffen überlegen, abstrabiren und aus einer Reihe vergangener Thatsachen auf einen gewissen Besithftand ichließen. Bier find zahlreiche Brrthumer in der finnlichen Bahrnehmung und in der geiftigen Thatigkeit der Schluffolgerungen Stehen wir einerseits vor einer Buftung und andrerseits vor einem Balbe, fo suchen wir, wenn sich weit und breit keine Berfon erbliden läßt, vergeblich nach einem thatsächlichen Herrschaftsverhältniffe einer Berfon au diefen Grundstücken. 11nd fragen wir den etwa des Wegs daber kommenden Förster nach derfelben, so merden den Besitern wir Angesichts unfers

Besitichemas bodlich erstaunt sein, wenn er uns mittheilt, die Buftung habe keinen Besitzer, Besitzer des Baldes aber sei der Graf X. Diefer habe freilich den Bald noch nie gefehen, auch fei letterer vor dreißig Jahren zum letten Male durchforftet worden und feit diefer Beit mare auch fein Beamter ber gräflichen Berwaltung in den Bald Gine innere Stimme fagt uns, daß der Forfter mit feiner Behauptung, der Graf fei Befiger, Recht habe, und werden wir daher an der Richtigkeit unseres Besitischemas irre. Gleichwohl befinirt die herrschende Dottrin: "Gine Sache besitzen heißt, fie thatsächlich in jeiner Gewalt haben." Belches find benn bie Bande und die Mittel, burch welche ber viele hundert Meilen entfernte Besitzer die Sache in ber Gewalt hat? Sichtbar find fie nicht, geiftig konnen fie nicht fein, dann namentlich nicht, wenn der Befiger an feinen Bald gar nicht bentt. Es muß also noch eine andere Rraft existiren, die auf die thatfacliche Gewalt einen beftimmenden und modifizirenden Ginfluß hat, und im Stande ift, einen Besitz zu erhalten, und diese Rraft ift eine wirthschaftliche ober volkswirthschaftliche. Dadurch, daß man diefe Rraft verleugnet, und den Besitz lediglich als ein physisches herrschaftsverhältniß angesehen hat, ift man in der Dottrin zu schweren Brithumern gelangt, die der Entwurf nicht nur nicht beseitigt, sondern jogar noch verschärft. Bur Aufklärung der rechtlichen Natur des Besites ift es daber geboten, den Besit nach seinen beiden Sciten hin, nach seiner physischen und nach seiner wirthschaftlichen Natur, einer Beleuchtung zu unterwerfen.

# 1. Die phyfifche Ratur bes Befigee.

§ 3.

Nach seiner physischen Natur ist der Besit ein Herrschaftsvershältniß, ein Gewaltsverhältniß einerseits und ein Abhängigkeits und Unterwürfigkeitsverhältniß andrerseits. Herrschendes und gewaltsausübendes Subjekt ist der Mensch, das beherrschte, seidende, unterworsene, dienende und abhängige Objekt die körperliche Sache. Maßzgebend ist der Wille des Subjekts, der jedoch seine Schranke in der Leistungsfähigkeit des Objekts sindet. In soweit verfährt der Besitzer mit seiner Sache, wie er will, und sie gehorcht und dient ihm, folgt seinen körperlichen Einwirkungen und setzt denselben keinen eigentlichen Widerstand entgegen. Ist die Sache lebend, so bedarf es zur Erslangung und Erhaltung ihres Besitzes des Auswands eines gewissen Maßes von Kraft und körperlicher Gewalt des Menschen, um den in

ihr lebenden Freiheitstrieb zu bandigen und wirtungelos zu machen. So lange das verfolgte wilde Thier fich mehrt, Widerftand entgegenfett und fich burch Flucht noch retten fann, fo lange ift fein Befit erworben. Der dreffirte Sund, der dem Bint und Bort feines herrn folgt, und das gezähmte Reh des Forfters, das Morgens in den Bald geht und Abends nach Saufe tommt, befindet fich in feines Herrn Befit. Ift die Sache eine leblose, in unmittelbarer Rabe, und dabei von geringem Umfange und Gewicht, jo übt ber Befiter die Herrschaft über fie durch geringen Rrafteaufwand aus. Leiftet fie aber dem Berrichaftswillen des Besitzbegehrenden einen erfolgreichen Biderftand, fo muß juvor diefer übermunden oder gebrochen merden, ehe der Besitz erworben wird. Liegt am jenseitigen Ufer des Flusses ein vom diesseits ftebenden Bager geschoffener Birich, fo muß ber Sager den Blug überschreiten, ehe er den Befit feiner Beute erwirbt. Sier leiftet nicht das Objett, fondern der Raum, die Entfernung, einen Biderftand, der übermunden werden muß. Gleiches ift der Fall, wenn in einer gemiffen Tiefe der Erde das begehrte Mineral verborgen liegt. Treibt auf den Bellen des Meeres ein todter Balfifch, fo haben die heranfahrenden Fischer feinen Besit nicht icon dann erworben, wenn fie ihn mit Seilen und Retten umfclungen haben, fondern erft dann, wenn fie in unbehindertem Bug ans Land begriffen find. Sind aber die Wellen fo ftart und das Gewicht des Thieres fo groß, daß der Besitwille und die Bergungsmagregeln als ohnmächtig sich erweisen, so fiegt der Widerstand des Mccres und des Thieres, und Besit ift nicht erworben. Bom Mag und Grad ber gur Erlangung und Aufrechterhaltung des Besites erforderlichen Rraft und Bewalt gilt ber gleichsam physitalische Grundfat, daß sie vom Dag und Grad des Seitens der Sache oder des zu überwindenden Raumes geleisteten Biderftands abhängig find. Je ftarter diefer Biderftand ift, um fo ftarter muß die anzuwendende Rraft fein, und je geringer jener, um fo geringer biefe. Immer aber muß noch ein Blus diefer vorhanden Denn fo lange Angriffstraft und Biderftandetraft fich gleich find, heben fich beide auf. Die Arten der Rraft= und Gewalt= äußerungen oder der Befiterlangungs- und Erhaltungshandlungen find fehr verschieden. Sie tonnen fein ein Ergreifen mit den Sanden, Betreten mit den Sugen, Tragen auf dem Ruden, Sahren auf dem Bagen, Seten, Beseten und Besiten, Reiten, Berbinden mit dem Rörper des Menschen (Rleidertragen), Aufbewahren in geschloffenen Behältern, Ginichließen in Zimmern, Ställen, umgaunten Garten

und Höfen, Anbinden und Anschließen mit Seilen und Ketten, Berbauen, Annageln, Einfügen in andere Sachen, Anlehnen, Legen und Belegen, Aufhängen, Anstecken u. dgl. mehr. Ueberall tritt die Herrschaft des Menschen und die Unterwürfigkeit der Sache zu Tage.

Ein wesentliches Erforderniß dieser Herrschaft der Berson über die Sache ift ihre Ausschlieglichkeit, d. h. der thatsachliche Ausschluß ber übrigen Menschheit von dieser Herrschaft. Man tann zwar die Berrichaft über eine Sache mit einem Andern theilen, in welchem Falle eine beschränkte Herrschaft, immer jedoch eine Berrschaft befteht. Leiftet aber dem Herrschaftsbestreben des Ginen die übrige Menschheit einen Widerstand, so muß diefer ebenso übermunden werben, wie berjenige, ben die raumliche Entfernung der Sache von dem Besitbegehrenden diesem entgegenfett. Gilen Zwei oder Mehrere auf eine in gemiffer Entfernung liegende werthvolle Sache gu, und beginnt zwischen ihnen ein Rampf um das Ergreifen und Behalten berfelben, so hat nicht derjenige, welcher fie etwa zuerft aufgegriffen hat, die wirkliche Herrschaft erlangt, auch nicht derjenige, der sie dem Anderen aus der Hand geschlagen und ergriffen hat und davon eilt, obwohl fie felbst für turze Beit in deffen Bewalt mar und biefem keinen Biderftand entgegengefest hat, fondern berjenige, der folieflicher Sieger geblieben ift und die Sache vom Rampfplat meggebracht bat, oder gegen welchen die Andern, vom Rampfe ermattet, von jedem weiteren Besitherstreben abstehen. Auch bei diefer Berricafte oder Befigtonturreng gilt der fehr natürliche Grundfat, daß fich bas Mag und der Grad der jur Erlangung und Aufrechterhaltung des Besites erforderlichen Musschluß-Rraft und Gewalt nach dem Dag und dem Grad des von der übrigen Menschheit geleifteten Biberftands richtet. Je ftarter diefer Widerftand ift, um fo ftarter muß die Ausschluftraft fein, und je geringer jener ift, um fo geringer braucht diese zu sein. Aber auch hier muß die Ausschlußtraft immer ein Plus aufweisen. Sandelt ce fich beispielsweise um die Besitnahme eines Adergrundstück, vor welchem zwei Bersonen fteben, fo wird als diefes Plus mindeftens eine Meugerung bes Besiterstrebers erfordert, daß er daffelbe für sich besitzen wolle. Damit erklart er, jeden Anderen ausschließen zu wollen. Berhalt fich ber Miterschienene diefer Aeußerung gegenüber paffiv, fo wird jener, ba das Grundstud felbst feinen Biderftand entgegenfest, den Befit erworben haben. Wollte man eine folche Ausschluftandlung für

irrelevant erachten, fo mußte, falls jeder der Erschienenen die geheime Abficht des Besitherwerbs hatte, ein Besitherwerb Beider angenommen werden, mas doch wohl Niemand billigen wird. War aber nur ber Beliterftreber vor dem Grundftud erschienen, und fette feinem Beftreben die übrige Menschheit teinen Biderftand entgegen, fo bedarf ce feiner in die leere Luft gesprochenen Ausschluffäugerung, das Blus liegt in feiner thatsächlichen Bereitschaft jum Ausschluß der paffiv fich verhaltenden übrigen Menschheit. Die Arten der Ausschlußhandlungen sind verschieden. Beld, Werthpapiere und Pretiofen werden in Raffe- und sonstigen Schränken vor dem Diebsgriff Dritter gesichert, Sausmobilien in der Wohnung in ständiger Unwesenheit bes Besitzers und seiner Angehörigen untergebracht, die Thore und Thuren des Saufes bei Racht und im Fall der Abwesenheit des Befiters verschloffen, um Dritten den Rugang unmöglich zu machen und dergl. mehr.

Lettes Erforderniß des Besites ift das Bewuftsein des Besiters von feinem Befite b. h. von feiner ausschließlichen Berrichaft über Wer nicht weiß, daß er eine Sache in seiner Gewalt und die übrige Menschheit davon ausgeschloffen hat, ift nicht Berr So begegnen wir im täglichen Umgang fehr häufig dem geflügelten Worte: "Was man hat, von dem man nicht weiß, daß man es hat, das hat man nicht." Wer eine Sache nur verlegt zu haben glaubt, eifrig nach ihr fucht, fie aber trot aller Muhe nicht findet und ichlieflich fie fur verloren halt, der hat ihren Befit nicht freiwillig aufgegeben, sondern er besitt fie nicht, mag fie auch noch in irgend einer, in feiner Wohnung befindlichen Rifte verborgen liegen; und wem heimlich und aus Scherz ein Geloftuck in die Tafche gestedt worden ift, der besitt es nicht, obwohl er die Bewalt über es hat und die übrige Menfcheit feinem Erwerb feinen Biderftand entaegenfest. Diefes Bewußtfein des Befiters ift fein Biffen, feine auf finnlicher Wahrnehmung beruhende Erkenntnig nicht blog des körperlichen Besitobjekts, fondern auch seiner ausschließlichen Herrschaft über daffelbe. Für das Besitesbewußtsein beim Besitermerb wird hiernach dreierlei gefordert; einmal, daß das begehrte Befitobjekt als ein korperlich beftimmtes Objekt der sinnlichen Bahrnehnung des Besitzergreifers gugänglich ift; sodann daß die Aufmerksamkeit des Erwerbers eine binlänglich ftarte ift, um die erforderliche Bahrnehmung zu machen, und fchließlich, daß die thätige Wahrnehmung auf den ganzen Gegenftand fich erftredt. Diefe Erforderniffe des Besitzesbewußtseins find von

Action 1

großer praktischer Bebeutung. Sollen gehn Centner Beigen ans einem bestimmten Saufen von hundert Centnern übergeben werden, fo wird der Besit an jenen gehn Centnern, obwohl fie ein korperlicher Theil des gangen Saufens find, doch erft mit der Individualifirung derfelben erworben, denn erft damit ift bas zu ergreifende Objett der sinnlichen Wahrnehmung des Besitzerftrebers juganglich. Andrerseits ift der Besitz einer in einem Etui enthaltenen goldenen Uhr icon mit der Uebergabe bes Etuis an den Empfänger und nicht etwa erft bei feiner Eröffnung zu Saufe, erworben, wenngleich ber Schenker vor oder bei der Uebergabe eine Uhr nicht als Gegenstand ber Schenkung bezeichnet, es vielmehr ungewiß gelaffen hatte, welcher Art von Pretiofen der Inhalt angehöre. Bendet der Erftreber beim Traditionsatt diefem feine Aufmertfamteit gar nicht zu, fo entbehrt er in diefem Momente des Besitesbewußtseins. Gin dreijähriges Rind, dem eine Egwaare oder ein Spielzeug gegeben wird, hat das Befitesbewußtsein; wenn man ihm aber ein Grundstück übergeben wollte, fo wird man schwerlich ein Besitzesbewußtfein bei ihm vorfinden. Wenn ichlieflich bei der beabsichtigten lebergabe eines, durch fremde Grundstude oder öffentliche Bege durchschnittenen, mit unregels mäßigen Grengen verfebenen Grundftudtompleges der Erwerber einen Standort einnimmt, von dem aus er das Objett in feinen Grengen nicht überschauen tann, fo entsteht bei ihm das Besitesbewuftfein binfictlich des gangen Gutertompleres nicht. Er muß fich vielmehr entweder einer Begehung der Grengen unterziehen, oder auf eine Unhohe begeben, von welcher aus er mit hinlanglicher Deutlichkeit das gange Gebiet in feinen Grengen überschauen tann. Der von der modernen Burisprudeng in diefer Sinficht gegenüber dem Romifchen Rechte ausgesprochene Tabel ist ganglich ungerechtfertigt. die Aufrechterhaltung des Besites wird das Besitesbewußtsein ge= Man hat sich hier mit Prajumtionen zu helfen gesucht und namentlich ben Sat aufgestellt, daß der Befit bis zum Gintritt einer Beendigungsthatsache fortdauere. Dieser operative Eingriff in bas Gebiet der Thatsachen ift unzulässig, und tann jedenfalls von Denjenigen nicht gerechtfertigt werden, die in dem Besitze lediglich eine thatfächliche Herrschaft erbliden. Es ift vielmehr ein psychologischer Erfahrungsfat, daß bas Wiffen, die Renntnig und das Bewuftfein von einem Dinge nicht mit der gegenwärtigen sinnlichen Wahrnehmung beffelben fteht und fällt, fondern daß Wiffen, Renntnig und Bewußt= sein auch ruben und der Erinnerung anvertraut werden können.

Daber ber bekannte Sat: tantum seimus, quantum memoria tenemus. Erft durch den Berluft der Erinnerungsmöglichkeit hort das Befitesbewuftfein auf. Das Dag und die Starte diefes Besitesbewußtfeins ift tein absolutes, fondern ein relatives Moment. Es richtet fich nach dem Umfange der nothwendigen finnlichen Bahrnehmung. Re schwieriger diese berauftellen ift, um fo eingehender muffen die Erforschungsthatsachen vorgenommen werden. Bei einer vor Augen liegenden beweglichen Sache bedarf es zu feiner Entstehung teiner erheblichen Beiftes- oder forperlichen Thätigkeit. Anders bei umfangreichen Grundstüden mit unregelmäßiger Begrenzung. Die Band= lungen behufs Berftellung des Besitzesbewuftfeins find ihrer Beschaffenheit nach verschieden. Sie konnen insbesondere eigene Bahrnehmungen fein, eigenes Befehen oder Befühlen des Befigobjetts, aber auch fremde. Der genauen Beschreibung ber Lage und Begrenzung eines zu erwerbenden Grundftude durch den bisherigen Befiger darf der Befigerwerber, wenn der Glaubmurdigkeit des Uebergebers fonft nichts im Bege fteht, Bertrauen ichenten, und auf Grund diefer Mittheilungen sich ein Bild von der Individualität des Grund-Wie fehr die zeitweilige Wiederholung der finnlichen ftüde machen. Bahrnehmung behufs Aufrechterhaltung des Besitzesbewußtseins ein Bedürfniß des Lebens ift, feben wir baraus, daß der ordentliche Sausvater von Beit zu Beit feinen beweglichen und unbeweglichen Befitftand einer Revision unterzieht, und namentlich feine Feld- und Waldgrundstüde begeht, um fich zu überzeugen, ob ihre Grenzen unverlett find ober eine Störung feines Besites durch Dritte ftattgefunden hat oder nicht.

Die physische Herrschaft einer Person kann sich entweder auf die ganze körperliche Sache oder nur auf einen Theil derselben erstrecken (Bollbesitz oder Theilbesitz). Der Besitzer eines Hauses kann an einzelnen Käumen einem Dritten den Besitz einräumen. Er kann es aber auch bezüglich einzelner Stellen desselben thun. Der Hausbesitzer, welcher seinem Nachbar behufs Niederlegung von Holz, Stanzen oder Handwerksgeschirr einen Platz im Hose einräumt, räumt ihm den Besitz an diesem Theile seiner Hospiaithe ein. Und wenn er ihm gestattet, seine Leitern, sein Pferdegeschirr und sonstiges landewirthschaftliches Geräthe an der Hauswand aufzuhängen, so räumt er ihm den Besitz der betreffenden Stelle der Wand ein.

Wollen wir auf Grund vorstehender Ausführungen die Lehre vom Besitz nach seiner physischen Natur in kurzen Worten formuliren,

so gelangen wir zu folgenden Resultaten: Der Besit ist die bewußte ausschließliche natürliche (physische) Herrschaft einer Person über eine körperliche Sache oder einen Theil derselben. Er wird erworden durch die bewußte Erlangung der Gewalt über die Sache und durch den Ausschluß der übrigen Menschheit von derselben. Er wird aufrecht erhalten durch den Bestand der Gewalt und den wirklichen Ausschluß der übrigen Menschheit, verbunden mit dem Bewußtsein von diesem Zustand. Er wird verloren durch den Berlust der Gewalt, durch die an ihre Stelle tretende ausschließliche Gewalt eines Dritten oder durch den Berlust des Besitzesbewußtseins.

Diese Lehre entspricht indessen in manchen Beziehungen den Bebürfnissen bes Lebens keineswegs. Sie ist ungenügend und bedarf
einer erheblichen Modisikation, was im folgenden Paragraphen nachgewiesen werden soll.

# 2. Die wirthschaftliche Ratur des Befiges.

§ 4.

Um die wirthschaftliche Natur des Besitzes zu ergrunden, muffen wir von den Bedürfniffen des Menfchen und den Mitteln ihrer Befriedigung ausgeben, denn die gange Birthichaft des Menschengefclechts, in welcher der Befit geradezu ben Mittelpunkt alles Dentens, Wollens und Thung bildet, hat nur die Befriedigung menfch= licher Bedürfniffe jum Zwede. Diefe Bedürfniffe find außerorbentlich gablreich und nach Art, Beit, Dertlichkeiten, Individualitäten und gablreichen anderen Umftanden unendlich verschieden. Sier intereffiren uns nur diejenigen, die mittelft forperlicher Sachen befriedigt werden, ba anerkanntermaßen nur forperliche Sachen Gegenstand des Besites fein konnen. Die Biffenschaft der Nationalotonomie hat eine größere Babl von Kategorieen der Bedürfniffe, ebenfo auch eine Mehrheit von Eintheilungen der fachlichen Befriedigungsmittel aufgestellt, allein diefelben find zum Theil fur die Befitlehre ohne Intereffe, und andrerfeits genügen m. E. die bisherigen Untersuchungen doch nicht, um gu einer klaren Erkenntniß des wirthichaftlichen Befens des Befiges ju gelangen, und es wird daber unsere Aufgabe fein, auf Grund unserer eigenen Beobachtungen und allgemeinen und besonderen Lebenserfahrungen diefes wirthschaftliche Befen des Besites zu ergründen.

Jeglichem Bedürfniß liegt ein mehr oder weniger ftart empfundener, unfer Bohlbehagen ftörender Mangel in unfern Lebensverhältniffen zu Grunde, ihn fuchen wir zu beseitigen durch ein dazu geeignetes Etwas.

Digitized by Google

Charles S. S.

Die Empfindung, daß diefes Etwas jur Bebung des Mangels und zur Wiederherftellung unfres Wohlbehagens geeignet fei, verbunden mit dem natürlichen Berlangen, es zu diesem Zwede zu verwenden, ift das Bedürfniß, das geeignete und begehrte Etwas ift der Bedarf, und der Att der Bermendung, Ueberführung und ichlicklichen Befeitigung des Mangels und Biederherftellung des Bohlbehagens ift die Befriedigung bes Bedürfniffes. Go empfinden wir den Sunger als einen das Wohlbehagen störenden Mangel, wir empfinden das Bedürfniß nach Speife, und wenn wir Brod und Fleisch bem Munde und Magen zuführen, fo ftillen wir unfren Sunger, ftellen unfer Wohlbehagen wieder ber und befriedigen fo unfer Bedürfnig. dringenoften Bedürfniffe des Menschen find die nach Speife und Trant, nach Schutz gegen die Unbilden der Witterung, nach Sicherheit ber Berson und ihrer Sabe, und daran reihen sich weniger bringliche, aufschiebliche in großer Anzahl. Die zur Befriedigung diefer Bedürfniffe geeigneten Dinge nennt man im Allgemeinen Buter, wirthschaftliche Büter. Für die Lehre vom Besitz tommen sie nur in so weit in Betracht, als fie mit forperlichen Sachen zusammentreffen. Bei der Betrachtung einer jeden forperlichen Sache feben wir nun zwei von einander verschiedene Dinge mit einander verbunden, das eine ift die Eigenschaft der Brauchbarkeit (Mütlichkeit) und diefe ift es allein, welche das Bedürfniß befriedigt, und das andere ift nur der körperliche Träger der Brauchbarkeit, der es ihr überhaupt möglich macht, in der wirthschaftlichen Belt zu eriftiren und den Bedürfniffen der Menschen zu dienen. Beide Dinge sind bei vielen körperlichen Sachen fo eng miteinander verbunden, vermifcht und verwachsen, daß ihre Berschiedenheit vom leiblichen Auge nicht mahrgenommen wird, so beispielsweise das Brot und das Fleisch, das wir effen, ober der Bein, den wir trinken. Bei andern aber fpringt jener Unterschied sofort in das Auge. Die Schale des Ei's und der Ruß, die Hülse der Erbsen, die Rapsel des Mohns und dgl. find Gefäße, die icon von der Natur geschaffen find, um animalische ober pflanzliche Rabrungsmittel vor Berluft zu schützen und ihre Tragbarteit zu erleichtern. Betrachten wir unsere Berathe, vom rohften bis zum technisch entwickeltsten Buftande, überall erscheinen uns die Körper als Trager gemiffer nugbringender, zur Befriedigung menschlicher Bedürfniffe geeigneter Eigenschaften. Auch beim landwirthschaftlichen Grundftud ift der Grund und Boden der Trager nütlicher Gigenschaften (Frucht-Bon besonderem praktischen Interesse ift das Bohnhaus.

Sein erfter Zwed ift, ben Menschen vor den Unbilben ber Bitterung (Ralte, Site, Regen, Schnee, Sagel, Sturm) zu ichuten, dazu gehören genügend überdachte und bewandete Räume mit licht- und lufteinlassenden Fenstern, mit Tapeten, heizbaren Defen, und dgl. Godann foll es zur Aufnahme des Mobiliars dienen, welches zum Unterhalt des Lebens, zum Rochen, Schlafen und zur hauslichen Arbeit nothig ift. Dies erfordert gehörig fundamentirte Fußboden, die fähig find, große Laften zu tragen. Das Wohnen fordert außer den eigentlichen Bohnraumen Berkehreraume, wie Gange, Borplate, Das haus foll ferner Angriffe Dritter auf die Berfon und die bewegliche Sabe der Wohnenden abhalten; dies bedingt Schutvorrichtungen, wie verschliegbare Thuren (Zimmer-, Borplag-, Hausthuren und Softhore) und Fenfterladen. Die forperlichen Trager aller diefer Brauchbarkeiten ober nütlichen Eigenschaften find Steine, Bolg, Gifen und andere Baumaterialien. Den erften und unterften Stuppunkt des Wohnhauses bildet der Grund und Boden, ein Theil der Erde; auf ihm ruht das Jundament und die Jundamentmauer; bier werden ichon Reller (Räume gur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Steinkohlen) mit verschließbaren Thuren und Bangen gebildet; dann erhebt fich ein Steinbau, das erfte, zweite, dritte Stodwert, mit Treppen, Bangen und Bohnraumen, jedes Stodwert hat feine Stute im unteren, und findet feinen bedachenden Schut im oberen Stodwerke, im oberften Boden und dem Sausdache. gange Bebäude als folches dient lediglich dem Gebrauche, und ift lediglich für ihn geschaffen. Burden unsere Bedürfniffe und wirthichaftlichen Intereffen, welche wir nach der Beschaffenheit unferer Gesammtverhaltniffe nun einmal nur mit einem Bohnhause befriedigen können, icon birett von der Ratur befriedigt, hatten wir ein Klima ohne Regen, Schnee, Sagel, Sturm, Site oder Kalte, oder mare der menfcliche Rorper unempfindlich gegen diefe Meugerungen der Glemente, und gabe es feine menschliche Sabsucht, vor der wir die Mittel gur Befriedigung unserer Bedürfniffe fichern mußten, fo murden mir mahr-Ein Gleiches wäre bei icheinlich Wohnhäuser entbehren können. allen anderen körperlichen Sachen der Fall. Daraus ergiebt fich daß der Körper der körperlichen Sache für fich allein gar keinen wirthschaftlichen Werth hat, daraus aber auch, daß der Besit als folder, d. h. die phyfifche Berrichaft einer Berfon über eine Sache für die ganze menschliche Wirthschaft jedes Interesses entbehrt. Welches Intereffe foll es für die Menschheit haben, daß Jemand 52\*

feinen Bund mit guten Worten und Schlagen breffirt und feine forperliche und geiftige Ueberlegenheit über ihn an den Tag legt, und wie vermag es ein Gefetgeber zu rechtfertigen, wenn er bem Befiter einer Sache einen rechtlichen Schut blos beshalb angedeihen laffen will, weil fich berfelbe einmal eine ausschliefliche Berrichaft über eine Sache bereitet hat. Der bloge Berrichaftswille hat gar teinen Werth, er murde gudem aufgehoben durch den entgegenftehenden Berrichaftswillen eines Andern. Der Körper einer Sache erhalt aber mittelbar einen wirthschaftlichen Werth dadurch, und wird mittelbar badurch ein wirthichaftliches und begehrenswerthes But, daß er der nothwendige Trager aller Brauchbarkeiten, des wahren Bedarfs des bedürftigen Menfchen ift, und daß eine Berwendung diefes Bedarfs behufs Befriedigung des menschlichen Bedürfniffes nur durch die ausschließliche Berrichaft des Menschen über den Rorper der Sache möglich ift. Auf diese Beise wird ber Besit einer Sache wirthschaftliches But, ein wirthschaftliches Berhältniß des Menschen gur Sache und zu feinen Mitmenschen, und als folches fteht er unter wirthschaftlichen Gesetzen, und wird insbesondere gum Gegenstand des wirthschaftlichen Berkehrs. Daburch allein gewinnt er ein rechtliches Intereffe, er wird Objekt rechtlicher Intereffen und Gegenstand des Rechtsverkehrs. Nur wer mit feiner phyfifchen Berrichaft über die Sache ein eigenes Intereffe verbindet, ift Besiter; wer lediglich fremde Intereffen mahrt, übt fremden Befit aus. Die Intereffen, welche eine Cache zu befriedigen vermag, find, wie wir aus den Lehren von ben binglichen Rechten und Schuldverhältniffen miffen, nach Art und Umfang fehr verschieden, und find es darnach auch in gleicher Beife die Besitzintereffen. Un einer und derfelben Sache konnen die Intereffen mehrerer in mit einander verträglicher Beife konkurriren, das eine kann porherrichen, das andere überhaupt oder zeitweise zurückstehen und bas eine tann in Thatigfeit fein, mahrend bas andere ruft.

Wenn oben gesagt wurde, daß der Besitz als wirthschaftliches Gut unter wirthschaftlichen Gesetzen stehe, so sind darunter nicht bloß die speziellen Gesetze zu verstehen, die den eigentlichen Besitzverfehr zu regeln bestimmt sind, sondern auch gewisse allgemeine Grundsätze, die den wirthschaftlichen Verkehr überhaupt beherrschen. Dahin gehört insbesondere der Grundsatz, daß alle überslüssigen, zwecklosen oder gar zweckwidrigen Handlungen zu vermeiden sind. Wendet man diesen Grundsatz auf das Verhalten einer Person in

Bezug auf den Erwerb und die Erhaltung eines Besitzes an, fo tann man von ihr nur diejenigen Besigeshandlungen verlangen, welche von ihrem Besitintereffe gefordert werden. Der Besitzer eines Uders braucht zur Erhaltung feines Besites Besiteshandlungen nur mahrend ber Ausstellungs- und Erntezeit vorzunehmen, im Winter bei Schnee und Frost mare die Besichtigung und Begehung des Aders eine höchst überflüssige Magregel. Ber, um Bogel und Bild zu fangen, Fallen ftellt und Schlingen legt, murde fehr zwedwidrig handeln, wollte er fich mahrend ber Wartezeit neben die Fanganftalt ftellen; will er die physische Herrschaft über die Thiere erlangen, so muß er fich entfernen, feine perfonliche Unmefenheit tann baber fur ben Befitserwerb nicht gefordert werden. - Gin anderes Gefet des wirthschaftlichen Lebens fordert von dem Wirthschafter, daß er sein gefamnites Bermögen ohne Bernachläffigung feiner Pflichten als ordent= licher Birthichafter möglichst gleichmäßig und nach Bedürfniß bewirth-Da indeffen eine folche Gesammtbewirthschaftung gur selben Beit und an demfelben Orte die menschlichen Rrafte überfteigt, fo ift er ju Beit- und Ortseintheilungen genothigt, und dies bedingt inebefondere, daß er in feiner Befitthätigkeit angemeffene Baufen eintreten läßt, und fich zeitweise von feinem Befite oder feinen Befit von fich trennt. Durch folche zeitweise Entfernungen fann baber wohl der physische Besit, nicht aber der wirthschaftliche unterbrochen oder verloren werden. Der Landmann, der über Nacht seinen Bflug auf dem Felde stehen läßt, und die Sausfrau, die ihre Wafche über Nacht auf dem Bleichplate niederlegt, ohne Bachen aufzustellen, fie beide verlieren ihren Besit feineswegs, wenngleich Pflug und Bafche bem Diebsgriff preisgegeben find. Der Befiger eines Baumgrundstude tann sich zur Beit der Reife nicht ftundlich ober täglich zu demfelben begeben, um die inzwischen herabgefallenen Aepfel aufzulesen; er er= wirbt auch ohne folche Apprehenfion ben Befit an dem gefallenen Obste beziehungsweise er verliert denfelben nicht. — Die wirthschaft= liche Unthunlichkeit eines perfonlichen Ausschluffes der übrigen Menfcheit hat fodann zu einer Reihe von Erfatmitteln geführt, die bei jedem Dritten das Bewußtsein eines bereits bestehenden Besites hervorgurufen bezweden und bagu geeignet find. Dies ift insbesondere der Fall bei den in einer Bohnung aufbewahrten Sachen, bei dem gepflügten Ader, bei der gelegten Schlinge, bei tultivirtem Balde, bei den Strohwischen, Barnungstafeln und Pfandzeichen, die in Feld und Bald angebracht zu werden pflegen und bergleichen niehr. Läft

TO THE PARTY AND THE

dagegen ein Bienenschwarm im fremden Garten seinen Honig zurück, so wird dem Gartenbesitzer der Besitz des letzteren nicht erworben, weil er keine Fang- und Ausschlußanstalt errichtet hatte. Der Besitz eines im Keller oder in einem verborgenen Gange ruhenden Schatzes wird dem Hausbesitzer nicht von selbst erworben, während der als Baumaterial eingefügte Schatz als Bestandtheil des Fundaments des Hauses schon von selbst im Besitze des Hausbesitzers sich besindet.

## 3. Arten bes Befiges.

§ 5.

Aus der Darstellung der physischen und wirthschaftlichen Natur des Besitzes ergeben sich nun verschiedene Arten desselben, die wir mit wenigen Worten kennzeichnen wollen:

- 1. Der Gigenbefit und der fremde Befit. Gigenbefit ift der Befit, der dem Intereffe des Befitzers dient. Der Befitzer hat fich die Sache angeeignet, damit fie feinen Intereffen diene, er hatte den Aneignungswillen; der Räufer, der Miether und Bächter, der Entleiher, der Beschenkte, der Dieb und Räuber, fie alle erftrebten und haben Gigenbefit. Wer dagegen lediglich im Intereffe eines Undern befitt, übt fremden Befit aus, er hatte feinen Uneignungswillen, und dem Gigenbefiger gegenüber hat er feinen Befig. Dahin gehört der Bermalter, der Beauftragte, das Sausgefinde, der Depositar u. A. mehr in Ansehung der ihnen anvertrauten, gur Bewahrung, Beforgung und Bewirthschaftung im Interesse ihrer Auftraggeber gegebenen und empfangenen Sachen. Gin nachträglicher Bechsel in ihrer Absicht, das Erstehen der Absicht eigenen Besites oder des Aneignungswillens, eine Beruntreuung murde ihnen zwar, wenn der Besit lediglich ein physisches Berhältnig mare, fofort Besit verschaffen, und den Gigenbesiter seines Besites berauben, allein da der Besitz ein wirthschaftliches Berkehrsmittel ift, so konnen sie den Besit nur so ausüben, wie er ihnen überantwortet ift. untreuung berechtigt den Eigenbesiter jum fofortigen Selbstichut in der geschlich gebilligten Beise (§ 10 ff.).
- 2. Der Eigenbesitz erscheint je nach bem Umfang des Besitzinteresses in verschiedener Gestalt. Das objektive Recht selbst hat
  bereits in dieser hinsicht verschiedene Rechte anerkannt; es kennt
  Eigenthum, dingliche Rechte und rechtliche Ansprüche verschiedener
  Art. Der Besitz ist hiernach Eigenthumsbesitz, Nießbrauchsbesitz,
  Gebrauchsleihebesitz, Mieth= und Pachtbesitz, Pfand= und

Retentionsbefit, Bermaltungsbefit, Berantwortlichfeits= befit, Befit auf Biderruf und dergleichen mehr. Gigenthumis= besit insbesondere ift der Besit einer Sache jum 3med der Nutung ber Gefammtheit ihrer Brauchbarteiten. Der Niegbrauchsbesit ift der Besitz zum 3med des Niegbrauchs einer Sache, und er wirtt abfolut gegen jeden Dritten, und relativ, soweit der Begriff des Diegbrauchs reicht, auch gegenüber bem Gigenthumsbesiter. Mieth- und Bachtbesit hat den Gebrauch der Sache gum Breck, und wirft ebenfalls gegen jeden Dritten absolut, gegenüber dem Eigenthums- oder Niegbrauchsbesiter relativ in soweit, als der Mieth- oder Pachtgebrauch es fordert. Der Berwalter eines Gutce hat gegenüber feinem Auftraggeber teinen Befit; ba er jedoch diefem gegenüber gur jorgfältigen Bewahrung und jur demnächstigen Rudgabe verpflichtet und hierfür verantwortlich ift, fo erwächst ihm ein Berantwortlichkeitsbefit, den er einem dritten Storenden gegenüber in eigenem Namen geltend zu machen berechtigt ift.

3. Der Besitz ist entweder Vollbesitz oder Theilbesitz, je nachdem er sich über die ganze Sache oder nur über einen Theil dersfelben erstreckt. Der Hausbesitzer ist Vollbesitzer, der Miethbesitzer

einer Etage Theilbesitzer.

4. Der Besitz ist entweder Alleinbesitz oder Mitbesitz, je nachdem Jemand die ganze Sache oder einen Theil derselben für sich allein, oder gemeinschaftlich mit Anderen besitzt. Im Mitbesitz befinden sich zwei oder mehrere Eigenthumsbesitzer eines Hauses, und die Miethbesitzer derselben Wohnung. Die Bewohner eines Hauses besinden sich im Mitbesitz der zu ihren Wohnungen führenden Treppen und Gänge.

5. Der Besitz ift entweder ein thätiger oder ein ruhender, je nachdem der Besitzer ihn thatsächlich ausübt oder unausgeübt läßt. Hat der Hausbesitzer eine Etage vermiethet, so ruht sein Bollbesitz an der Bohnung, soweit derselbe dem Bohnungsbedürfniß des Miethbesitzers dient.

6. Der Besit ift gestört, wenn ein Dritter ohne Ginwilligung des Besitzers beffen Herrschaft über die Sache beschränkt oder hemmt.

Dies Alles sind Ausdrucke, die in der Sprache des täglichen Lebens mehr oder weniger häufig vorkommmen. Die Begriffe sclbst existiren in Wirklichteit und ohne ihre Kenntniß ist die Lehre vom Besitz nicht zu verstehen.

Sie und da mag es theoretisch zweifelhaft fein, ob ein nach unferem Rechtsgefühl bestimmt anzunehmender Besitz ce fcon nach

feiner physischen Ratur ift, oder es erft durch seine wirthschaftliche Natur wird. Man nehme den Fall eines vom Saus- oder Wohnungsbesither im unterften Sausgange angebrachten Brieftaftens. Der Besither beffelben bezwedt mittelft feiner Anbringung eine Sammelftelle für die an ihn gerichteten gewöhnlichen Briefe, Rorrespondenzen, Rechnungen u. dgl. m., theils um den Ueberbringern die Mühe des Treppeniteigens, theils um fich die Unannehmlichkeiten häufiger Störungen zu ersparen; er ermächtigt die Ueberbringer zum Ginlegen der Briefe mit der Wirfung, daß diefelben als in feine Bande gelangt angefeben werden follen. Mittelft diefer Empfangoftelle, die zugleich eine Schutvorrichtung gegen den Bugriff Dritter ift, will er den Befit aller eingelegten Briefe fofort erwerben. Zweifelhaft ift nur, wie es fic im Einzelfall mit dem Besitesbewußtsein verhalt. Erwartet er innerhalb einer bestimmten turgen Beit einen gewiffen Brief oder erwartet er die täglich erscheinende Zeitung, fo wird man ein wirkliches Befigesbewußtsein annehmen muffen. Für unerwartete Briefe bagegen burfte ein Bleiches nicht anzunehmen fein. Sier ift meines Erachtens die wirthschaftliche Natur des Besites ausschlaggebend. figer eines Brieftaften & hat ein Intereffe daran, daß alle demnächst ankommenden, auch die unerwarteten Briefe ficher in feine Bande gelangen, und er forgt vermittelft der Anbringung jenes Raftens jest icon für die Befriedigung fünftiger Intereffen. Diese fünftigen Intereffen bedürfen eines Schutes, und wird es daber wohl gestattet fein, das Bemuftfein, daß auch unerwartete Briefe eintreffen konnen, bem Bewußtsein eines erwarteten gleichzustellen. In gleicher Beife muffen die Falle beurtheilt werden, in welchem die tauflich bestellten, also erwarteten Waar en bei Abmefenheit des Räufers in deffen Wohnung erfüllungshalber niedergelegt werden (Rleider im Zimmer, Holz auf dem Hofe u. dal. m.). War dagegen die in der Wohnung niedergelegte Sache teine mehr ober weniger erwartete, fo ift nicht ohne Beiteres ein Besitesbewußtsein ju unterftellen, es tommt vielmehr darauf an, ob die individuellen Umftande des Ginzelfalls einen Schluß darauf gestatten, daß der Wohnungsbesiter den Besit ju erwerben Billens mar. Der auf Unterstützungen angewiesene Bedürf. tige wird, wenn ihm ein wohlwollender Spender einen Raummeter Solz auf den Sof hat bringen laffen, den Befit hieran fofort erworben haben, sollte er auch erft nach einigen Tagen in seine Bob nung gurudtehren. War es in der Zwischenzeit gestohlen worden, jo war es ihm geftohlen und er genieht folglich den Befitschut.

A Section 1

, 1

dagegen ein Freund in meiner Abwesenheit in die Schublade meines Pultes einen Tausend-Markschein mit dem schriftlichen Ersuchen an mich gelegt, damit gewisse Schulden für ihn zu bezahlen, so erwerbe ich den Besitz erst mit der Entstehung meines Besitzesbewußtseins, und wenn dieser Schein inzwischen gestohlen worden ist, so genieße ich selbst den Besitzschutz nicht.

Mit dem wirklichen Berlust des Besitzesbewußtseins in Folge unheilbaren Wahnsinns wurde, wenn der Besitz lediglich ein physisches Herrschaftsverhältniß ware, der Besitz verloren. Die wirthschaftliche Natur des Besitzes aber läßt einen solchen Berlust nicht zu. Denn der Besitz ist ein wirthschaftliches Gut, dazu bestimmt, den Bedürfenissen des Menschen zu dienen, Bedürfnissen, die durch dessen Bahnsinn nicht aufhören, es zu sein.

Ware schließlich der Besit lediglich als physisches Herrschaftsvershältniß anzusehen, so müßte er in dem Moment verloren gehen, in welchem ihn ein Dritter mit Gewalt dem Besiter entzogen haben würde. Dies ist auch der von der herrschenden Doktrin eingenommene Standpunkt, nur daß sie dem seines Besites Entsetzen einen Schutzur Wiedererlangung des verlorenen Besites gewährt. In Wahrsheit und nach der wirthschaftlichen Natur des Besites ist aber jener Besit durch die eigenmächtige Entziehung der Sache oder Verdrängung des Besiters nur gehemmt oder gestört, und der dem Besiter gewährte Schutz ist ein Schutz behufs Aufrechterhaltung eines zwar angesochtenen, immerhin aber noch bestehenden Besites. Denn dersartige Störungen sind, sosern alsbald Schritte zu ihrer Beseitigung gethan werden, nur vorübergehender Natur, wie die vorübergehenden Störungen durch Elementarereignisse, und wie die durch die Verkehrsverhältnisse bedingte zeitweilige Nichtausübung des Besitzes.

# 4. Der Befitichut.

§ 6.

Nach dem vulgären Sprachgebrauch des täglichen Lebens versteht man unter Schutz des Besitzes den Schutz von Hab' und Gut, des Bermögens, wie man denn ja auch mit dem Ausdruck "Besitz" das Bermögen als solches, ohne Atkksicht auf die rechtliche Gestaltung seiner einzelnen Bestandtheile bezeichnet. So schützt sich insbesondere der Gläubiger "im Besitz seiner Forderung", wenn er zu deren Gunsten einen Arrest oder eine einstweilige Verfügung erwirkt. Von einem solchen Besitzschutz kann selbstverständlich hier nicht die Rede sein.

In der Sprache ber Juriften redet man und fann man von einem Schut des Befiges überall da reden, mo der Befig einer förperlichen Sache Gegenftand von Rechten, dinglicher und Fordes rungerechte ift, und wo der Anspruch des Berechtigten auf Erlangung eines bisher nicht gehabten, auf Erhaltung eines bestehenden und auf Biedergewinnung eines verlorenen Besites geht. Sierhin geboren bie Gigenthums- und fonftigen Klagen dinglicher Rechte, eine Reihe von Forderungeklagen und namentlich die Rlagen wegen Entziehung bes Besites durch unerlaubte Sandlungen, wie Diebstahl, Raub, Gewalt, Betrug und wegen grundlofen Befigubergange (Bereicherung). Much diefer Schut des Besites gebort nicht hierher, weil es fich in allen diefen Fällen um den Schutz von Rechten handelt, mit welchen der Besitz nur in einer mehr oder weniger engen gegenständlichen Berbindung fteht. Bon einem Besitschut im technischen Ginn kann man nur da reden, wo der Befit einer torperlichen Sache als folder, ohne jede weitere Rudfichtenahme auf Rechte, um feiner felbst willen, und weil er Besit ift, geschütt werden foll, wo er schutbedurftiges Subjett und schutbedürftiges Objett zugleich ift. Gin folder Schut ift nur nach zwei Richtungen bin benkbar. Entweder gilt er der Aufrechterhaltung eines bestehenden, von dritter Seite angefochtenen oder angegriffenen Besites gegen Bersuche ganglicher oder theilmeifer Entziehung, oder der Biedergewinnung eines verlorenen Bentes (interdicta retinendae vel recuperandae possessionis), in beiden Fällen unter der felbftverftandlichen Borausfetung, daß jene Berfuche und diefer Berluft nicht mit Einwilligung des Besitzers erfolgt find.

Die legislative Frage ist nun die, ob dem Besit in beiden Fällen oder nur etwa im ersteren ein gerichtlicher Schutz zu Theil werden soll. Denn daß ein Besitzschutz überhaupt nothwendig ist, lehrt die Ersahrung allzuschr. Zwar hat man jenes für die heutige Zeit in Abrede zu stellen versucht, allein einestheils treffen die dafür geltend gemachten Gründe höchstens den Immobiliar- und nicht den Mobiliar- verkehr, und anderentheils werden selbst die vorzüglichsten, sicher und rasch arbeitenden Grundeigenthums-Einrichtungen immerhin mehr oder weniger umfangreiche Zeiträume offen lassen, in welchen sich das Bedürfniß nach Besitzschutz in breitester Weise geltend macht. Jene legislative Frage kann nur dann befriedigend gelöst werden, wenn sich der Gesetzgeber über den Grund des Besitzschutzes völlig klar wird. Denn diese weitere Frage nach dem Grunde des Besitzschutzes ist nicht eine bloß wissenschaftliche, theoretische und rechts-

philosophische, sondern eine solche von allerhöchster praktischer Bebeutung in sofern, als nur durch ihre richtige und sichere Beantswortung der Besitzkläger, der Besitzbeklagte, der Besitzgegenstand, die Besitzverletzung, der Besitzanspruch, die Zeit seiner Geltendmachung und der zulässige Umfang der Vertheidigung des Beklagten richtig und sicher bestimmt werden kann. Ist sich der Gesetzgeber über den Grund des Besitzschutzes nicht klar, folgt er vielmehr nur gewissen, von Fall zu Fall eintretenden praktischen Impulsen, so sind schädliche Wirrnisse für das praktische Leben unvermeidlich.

Die Frage nach dem Grunde des gerichtlichen Befitfdutes ift bekanntlich für das Gemeine Recht eine fehr bestrittene. absolute und relative Theorien, und insbesondere Gewalt- und Willenstheorien aufgestellt. Es ift hier nicht ber Ort, diese mit mehr ober weniger Scharffinn zu begrunden versuchten Lehren des Maberen zu beleuchten, da fie meiftens nur die Rechtfertigung des Römischen Befitichutes bezweden. Die Gewalt-Theorie entspricht jedenfalls nicht den Bedürfniffen der heutigen Beit, und die reine Billens= und Berfonlichkeits-Theorie verdient im praktischen Leben nicht die geringfte Anerkennung. Denn wohin foll es führen, wenn man im Berkehrsund Rechtsleben den Billen des Ginen mafgebend laffen fein wollte für den Willen des Andern! Dagegen verdient eine neuere Theorie schon deshalb eine etwas nähere Betrachtung, weil fie ein durchaus praftifches Biel verfolgt und unter fontrollirenden Eindruden icharfer Beobachtungen des Lebens fich eingeführt hat. Bekanntlich Ihering?) seine Theorie dahin zusammengefaßt: "Der Schutz des Besites als der Thatsächlichkeit des Eigenthums ist eine nothwendige Bervollftandigung und Erganzung des Eigenthumsschutes, eine bem Eigenthümer jugebachte Beweiserleichterung, die aber nothwendigerweise auch dem Nichteigenthumer zu Gute kommit". Man tann mit Ihering unbedentlich darin übereinstimmen, daß der Beweis des Gigenthums an Mobilien und der des romifch = rechtlichen Erwerbs des Immobiliar-Gigenthums in gahlreichen Fällen ein fehr fcwieriger ift, auch barin, daß in den überaus meiften Fällen der Gigenthumer Besiter und der Besiter einer Cache deren wirklicher Eigenthumer ift"), auch darin, daß der Gesetzgeber bei Auf-

<sup>2)</sup> Beiträge zur Lehre vom Befit (in seinen Jahrbuchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts. Bb. IX. 1868.)

<sup>\*)</sup> Die von Ihering gestellte statistische Frage ist unrichtig gestellt. Sie mußte bahin lauten: In wieviel Procenten ber streitigen Besithfälle ist ber Be-

ftellung von Rechtsfägen von der Regelmäßigfeit der Bertehrerfcheinungen auszugehen bat, allein dies Alles rechtfertigt eine Beweißerleichterung und gar die Schöpfung eines Besitinftituts noch lange Das Bedürfniß einer Beweiserleichterung befteht in gleicher Beife bei allen anderen Rechtsinstituten, und doch wird der heutige Befetgeber nicht geneigt fein, dem bisberigen langjährigen Binfenempfänger eine prafumtive Darlehnsforderung jugufprechen, und für den Fall des Bufammenlebens zweier Berfonen verschiedenen Beschlechts mahrend langerer Sahre eine prajumtive Ghe angunehmen, und ohne weiteren Beweis dort eine Darlehns-, hier eine Rlage auf eheliche Folge zuzulaffen. Diefe faktischen Momente konnen überall da, wo richterliche freie Beweismurdigung besteht, zu einer gemiffen Beltung gelangen, aber fie konnen nicht absolut wirken. Kür das Eigenthum liegt nicht ber geringfte Grund eines Borgugs ober einer besonderen Behandlung vor. Wo Rechte verlett fein follen oder in Unfpruch genommen werden, ba muffen fie bewiesen werden, und nur wo Gefahr auf Bergug fteht, hilft das Gefet und zumal die Civilprozeg. Ordnung durch Arrefte und einstweilige Berfügungen in völlig genügender Beife aus. Beweife feiner Erwerbtitel und Rechte gu fammeln und zu fichern, ift Sache und Sorge jedes ordentlichen hausvaters und Wirthschafters, und es ift gewiß eine allzu ftarte Bumuthung an die Gutmuthigfeit des Staatsmefens und an die Borforge des Gefetgebers, wenn man von ihnen die Schaffung eines Befitsichutes ju Gunften der nachlässigen Gigenthumer, die über ihren Erwerb Urfunden nicht errichtet, ober folche nachträglich verloren, oder nicht rechtzeitig für Neubeschaffung derfelben geforgt haben, verlangen wollte.

Wäre aber auch eine folche Beweiserleichterung und damit die Gründung einer besonderen Vorstufe des Eigenthums durch Zulassung des Besitzschutzes für den Gesetzgeber indicirt, so ist doch der Ausschluß des Petitoriums zum Nachtheil des Beklagten überaus ungerechtsertigt. Man begeht nicht bloß die Ungerechtigkeit, den präsumtiven Eigenthümer von dem Beweise seines Rechts zu befreien, sondern

fitzer zugleich Gigenthumer? Da möchte nun das statistische Berhältniß, wenigstens bei Immobilien, von welchen Ihering besonders spricht, gerade das umgekehrte sein, denn in dem Bewußtsein des Eigenthumsrechts des nicht besitzenden Eigenthumers liegt eine viel lebhaftere Aufforderung zur eigenmächtigen Erlangung des ihm rechtlicher Beise zukommenden Besitzes, als im Bewußtsein eines Dritten, daß ihm weder Eigenthum noch Besitz gebühre.

man gestattet dem Beklagten auch nicht einmal den Gegenbeweis des klägerischen Unrechts und den Beweis seines eigenen Rechts, Alles unter dem Schilde der Annäherung an die im Leben wirklich bestehenden Gigenthumsverhältnisse. Dies ist ein widerspruchsvoller Zustand, aus welchem selbst der Scharssinn Jherings keinen richtigen Ausweg gefunden hat. Wag indessen auch das Römische Recht für diese Theorie angeführt werden können, jedenfalls ist sie für die heutige Zeit nicht annehmbar.

Meine eigene Unficht über den Grund des richterlichen Befitfcutes für die heutige Beit will ich der Zwedmäßigkeit halber erft bei der Kritit des Entwurfs darftellen und begründen, ich will aber gleich hier bemerten, daß eine jede folche Anficht, wenn fie Anfpruch auf Richtigkeit machen will, fich mit den Fundamentalfagen unferes burgerlichen Rechts nicht in Widerspruch seten darf. Thut fie es dennoch, fo ift fie von vornherein verloren. Dahin gehört vor Allem, daß der Besitz lediglich ein thatsächliches Berhältniß, und nicht ein Recht, weder ein absolutes, noch ein relatives, auch nicht einmal ein gang fcmaches Recht ift. Das subjettive Recht ift ein nach Grundfaten der Gerechtigkeit erworbenes But. Bas ift bas aber für ein Recht, welches durch eigenes Berbrechen erworben und durch fremde Berbrechen verloren werden tann? Dahin gehört ferner das Berbot der eigentlichen Selbsthülfe im Begensat gur Erlaubtheit des Selbstichutes gegen Angriffe Dritter auf ein bestebendes But, und es mird daher wohl ftets die Selbstvertheidigung eines bestehenden Besitzes gegen Angriffe Dritter, nicht aber die Selbsthülfe behufs Biedererlangung eines nicht mehr bestehenden, sondern verlorenen Besites geftattet werben fonnen.

# Bweiter Abschnitt. Kritit und Borschlag. A. Befts und Inhabung.

§ 7.

Der Entwurf sest an die Stelle des einheitlichen Besitzbegriffs zwei Begriffe, den Besitz und die Inhabung, und baut auf sie beide die ganze Lehre auf. Ich kann es mir nicht versagen, hier nochmals der ungemeinen Fülle von Scharffinn und Fleiß rühmend zu gedenken, mit welchen dieser Bau aufgeführt und bis ins Kleinste

ausgearbeitet ist, allein ich kann andererseits doch auch nicht unerwähnt laffen, daß die gange Grundlage diefer Zweitheilung eine durchaus verfehlte ift, und zu unzweideutig ausgesprochenen Ronsequenzen führt, welche man felbst bei Laien nicht außern darf, ohne bei benfelben die hochften Bedenken ju erregen. Nach bem Entwurfe wird unterschieden zwischen Besitz und Inhabung. Der Besitz ift die thatfächliche Bewalt einer Berfon über eine Sache in Berbindung mit dem Willen des Inhabers, die Sache als die feinige zu haben (Besitwille). Die Inhabung aber ift lediglich die thatsache Gewalt über die Sache. Db die Inhabung mit einem Inhabungswillen verschen fein muffe, läßt der Entwurf absichtlich unentschieden, er überläßt die Beantwortung diefer Frage der Dottrin (Mot. S. 81). Der Besitzer wird nicht als solcher, sondern als Inhaber geschützt, und der Inhaber als folder, und nicht als Befiger. Der Besit hat nur für das Eigenthum, namentlich für Bindifation, Erfitung, Tradition, Offupation und Dereliktion ein Interesse. Die Borschriften über ben Besit dienen nur den Eigenthumenormen, und nicht den Normen über Besitz oder Inhabungsschut. "Die Inhabung ist zwar ein Thatbestandsmoment und nicht eine Art des Besitzes mit besonderem Willensinhalte; aber es werden doch auf die Inhabung, sofern diefelbe in einer bewußten und gewollten thatfachlichen Bewalt besteht, die Borfcriften über Fortsetzung und Ende des Besites von der analogen Unwendung nicht auszuschließen sein, und wird fo eine Lude, welche in dem Mangel an Bestimmungen über Fortsetzung und Ende der Inhabung gefunden werden konnte, fich ausfüllen."

Nach den Ausführungen über die rechtliche Natur des Besitzes (§§ 3, 4) kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Inhabung des Entwurfs, d. h. die thatsächliche Sewalt einer Person über eine körperliche Sache ein Thatbestandsmoment des Besitzes bildet, aber, sür sich allein verdient sie keinen possessorischen Schutz. Die ganze Theorie des Entwurfs scheitert, wenn man ihre Richtigkeit auch nur an einem von hunderten von Fällen des täglichen Lebens prüft. Die Röchin, welcher die Besorgung der Küche ausschließlich anvertraut ist, ist unzweiselhaft Inhaberin aller Kochgeschirre, denn sie hat die thatssächliche Gewalt über dieselben. Packt sie eines Tags Porzellan und Gläser auf und geht davon, so darf sie nach dem Entwurfe von der

<sup>4)</sup> Die Mängel dieser Terminologie find bereits von Gierte, S. 74 ff., Bahr, S. 99 ff. und Wendt, S. 153 ff. gerügt.

Herrschaft nicht daran gehindert werden, und wenn ihr das Gestohlene bennoch abgenommen wird, so genießt sie nach dem Entwurse richterlichen Besitzschutz, und die verklagte Herrschaft kann ihr den Diebstahl nicht entgegensetzen, weil petitorische Einreden im Possessium auszgeschlossen sind. Was würde ein Laie hierzu sagen? 5)

Wenn man von dem Besit als solchem ein klares Bild geben will, so darf man ihn nicht als Thatbestandsmoment des Eigenthumserwerbs oder Eigenthumsverlustes erörtern. Bei einer solchen Behandlung sind Jrrthümer unvermeidlich, und man muß daher die im
ersten Theil des Abschnitts von Besitz und Inhabung für den Besitz
als Eigenthumsstufe gegebenen Normen aus diesem Abschnitte ausscheiden.

Der Entwurf felbst gibt keine eigentliche Definition des Besitzes, weil er die Möglichkeit einer in legislativer Beziehung genügenden und nicht mißzwerstehenden Desinition bezweiselt. Er beschränkt sich daher darauf, Bestimmungen über Erwerbung, Fortsetzung und Ende des Besitzes zu geben. Hierbei läßt sich zunächst ein praktischer Einswand nicht unterdrücken. Eine Bestimmung über die Fortdauer des Besitzes gibt der Entwurf eigentlich nur im § 806, indem er vorsschreibt, daß der Besitz bis zum Eintritt einer Berlustthatsache fortdaure. Wird nun die praktische Frage gestellt, ob Jemand gegenswärtiger Besitzer sei, so müßte nach dem Entwurf immer die Erwersbung, also die erste Besitzerzeifungshandlung nachgewiesen werden, was wohl nur in den seltensten Fällen möglich sein wird. Augenscheinlich nuch man auch Handlungen der Ausübung eines bestehenden Besitzes zum Beweis desselben zulassen. Die Hauptsache ist indessen,

<sup>3)</sup> Inzwischen haben auch Wendt und Meischeiber sehr zutreffende Beisspiele angeführt, welche ben Widerspruch jener Theorie mit ben Auffassungen bes Lebens barthun.

<sup>9)</sup> Die Motive betrachten im § 806 keineswegs eine Prajumtion ber Fortsbauer bes Besitzes in Ansehung der Beweislast aufgestellt, verlangen vielmehr vom Besitzstäger den Beweis seines Besitzes zu dem gerade relevanten Zeitpunkte. Sie sinden in jenem Paragraphen nur ausgesprochen, daß es zur Fortbauer des Besitzes nicht erforderlich sei, daß der Ansangsthatbestand in jedem ferneren Momente vorhanden wäre. Bas heißt das: Ansangsthatbestand? Dieser wird doch durch die Inhabung und den Besitzwillen erschöpft. Nach den Motiven muß Inhabung zur entscheidenden Zeit bewiesen werden, der Besitzwille aber wird prasumirt oder gar singirt, wenn sein Vorhandensein zur Zeit des Besitzerwerbs vorhanden war. Ich will keineswegs den hierin gelegenen gesunden Vern verkennen, wonach für den Beweis etwa des Eigenthumbesitzes zu einer be-

daß fich eine vollständige Definition des Befites fehr wohl geben läßt. Gelingt dies, fo ift das Gefet jeder weiteren Borfchrift über Erwerbung, Fortdauer und Beendigung des Besites als eines thatfächlichen Zuftandes überhoben, und es fann die Anwendung der gegebenen Begriffsbestimmung getroft ber juriftischen Bildung und ber Lebenserfahrung der Richter und Anwälte überlaffen. Aber auch die Borficht gebietet aus zweierlei Gründen die möglichste Bermeidung jedes Details und jeder Exemplifikation. Denn nicht nur, bag fich dadurch bei der Formulirung der einzelnen Rechtsfätze die Befahren der Untlarbeit fteigern, fo fehlt es auch dem Befetgeber auf den Gebieten, in welchen er mit dem bisherigen Rechte in wefentlichen Beziehungen brechen, und neue Rechtsideen einführen zu muffen der Ansicht ift, an hinlänglicher Erfahrung und einer das ganze Bebiet beherrschenden flaren Ueberficht. Gerade die vom Entwurf gelieferte Bearbeitung der Lehre von Besitz und Inhabung foll une in diefer Beziehung ein warnendes Beifpiet fein. Nur wo die Gefahr eines Migverständnisses ober einer unrichtigen Unwendung bes allgemeinen Sates allzugroß ift, muß eine Auftlarung durch Spezialbestimmungen eintreten. Die Borschriften des Entwurfs über Bentyerwerb und Besitverluft find, abgesehen von der Frage ihrer Richtigfeit oder Unrichtigkeit im Einzelnen, prinzipiell überflüffig, weil fic fich bei einer richtigen Anwendung des Befigbegriffs von felbst ergeben muffen. Dies trifft die §§ 797, 802-806, 808-813.

§ 797. "Der Besitz einer Sache wird erworben durch die Erlangung der thatsächlichen Gewalt über die Sache (Inhabung) in Berbindung mit dem Willen des Inhabers, die Sache als die seinige zu haben (Besitzwille)."

§ 802. "Der Besitz einer Sache kann ohne den Willen des bisherigen Besitzers von einem Anderen nur durch solche Handlungen erworben werden, durch welche dem bisherigen Besitzer der Besitz entzogen wird."

Nach den Motiven soll durch diese Vorschrift nur eine Konsequenz des Besitzbegriffs gezogen und der Ausschluß der Compossessio

stimmten Zeit der Besitzer neben dem Beweise der Inhabung zu dieser Zeit du Dualität seines Besitzes als Eigenthumsbesitz mit Urkunden darthun kann, welche über seinen Besitzerwerb vor zehn Jahren errichtet worden sind, allein ein Bedürfniß zu einer Präsumtion in dieser Richtung liegt um so weniger vor, als nach der Sivilprozessordnung die richterliche Ueberzeugung von der Existenz einer Thatsache an solche positive Momente nicht gefessellt werden kann.

in solidum ausgesprochen worden. Sie ift ganzlich überstüssig, und bedarf jedenfalls, um dem Berständniß näher gebracht zu werden, einer völlig anderen Formulirung.

§ 803. "Mittels Uebergabe wird der Besitz einer Sache erworben, wenn der Besitz von dem bisherigen Besitzer dem Erwerber eingeraumt und von diesem ergriffen wird.

Die Willenserklärung des bisherigen Besitzers, daß er den Besitzeinräume, und die Willenserklärung des Erwerbers, daß er den Besitz ergreife, genügen für den Erwerb des Besitzes, wenn der Erwerber sich thatsächlich in der Lage besindet, die Gewalt über die Sache beliebig auszuüben."

Reine Konsequenz des Besitzbegriffs und darum für ein Gesetzbuch beschwerend. Das einzig Interessante ist der Begriff des "thatsächlich in der Lage Besindens, die Gewalt über die Sache beliebig auszuüben." Allein selbst die Motive geben uns keine weiterreichende Ausstaung.

§ 804. "Die in der Inhabung eines Anderen befindliche Sache kann von dem Besitzer einem Dritten dadurch übergeben werden, daß der bisherige Besitzer den Inhaber anweist, die thatsächliche Gewalt sortan für den Dritten auszuüben, und dieser gegenüber dem bisherigen Besitzer oder dem Inhaber den Besitzwillen erklärt. Der Besitz wird von dem Dritten nicht erworben, wenn der Inhaber unverzüglich nach dem Empfange der Anweisung gegenüber dem bisherigen Besitzer oder dem Dritten ber Anweisung widerspricht."

Dies sind Eigenthumsnormen; für den Besitz und Besitzschut können sie keine unmittelbare Geltung haben. Bu welchen Resultaten würden sie kühren? Wenn der Eigenthumsbesitzer eines verpachteten Guts dasselbe verkauft, so bedarf er behufs Uebertragung des Besitzes, soweit er ihm am Pachtobjekt überhaupt noch zusteht, an den Käuser der Mitwirkung des Pachtbesitzers keineswegs. Berkäuser und Käuser werden sich, wenn sie es nicht schon vorher gethan haben, auf das Gut begeben, die Gebäude mehr oder weniger eingehend in Augenschein nehmen, es werden Aeußerungen wegen Uebergabe und Uebernahme des Guts gethan werden und es wird insbesondere beim Käuser das Besitzesbewußtsein hinlänglich sich ausbilden. Damit ist der Besitz erworben. Der Pachtbesitzer braucht gar nicht gefragt zu werden, und sein etwaiger Widerspruch gegen den beabsichtigten Besitzewechsel ist gänzlich einslußlos. Würde er demnächst den neuen Besitzer an der Bornahme einer nothwendigen Reparatur der Gebäude

Digitized by Google

AL SHAPE SHAPE

hindern, so ftort er damit dessen Besitz und begründet für ihn Selbstschutz und gerichtlichen Schutz.

§ 805. "Die Uebergabe einer in der Inhabung des Besitzers befindlichen Sache an einen Anderen kann, wenn der Besitzer auf Grund eines zwischen ihm und dem Anderen bestehenden besonderen Rechtsverhältnisses befugt oder verpflichtet ist, die Sache als Inhaber zu behalten, dadurch bewirkt werden, daß der bisherige Besitzer im Einverständnisse mit dem Anderen diesem den Willen erklärt, die thatsächliche Gewalt fortan für denselben auszuüben.

Ist der bisherige Besitzer berechtigt, den Anderen in Ansehung des Besitzerwerbs zu vertreten, so genügt zum Besitzerwerbe des Anderen jede Handlung des bisherigen Besitzers, durch welche der letztere den Willen kundgiebt, die thatsächliche Gewalt fortan für den Anderen auszuüben."

Auch dies sind Eigenthumsnormen; sie betreffen das constitutum possessorium, gegen dessen Anwendung in einzelnen Fällen das Leben bekanntlich eine große Abneigung hat. Für den Erwerd des Besitzes als solchen ist as aber ein ganz harmloses Institut, und das Gesetz würde sich gewiß einer grundlosen Eigenmacht schuldig machen, wenn es den schuldlosen Besitz mit der Fessel des § 805 nur deshalb belegen wollte, um den entfernteren Verwandten des Besitzes, das Eigenthum, in seiner Freiheit zu beschränken. Für den Besitzerwerb ist das constitutum possessorium nur ein Akt der Stellvertretung. Die Motive erkennen denn auch selbst an, daß es für den Besitz in seiner Eigenschaft als das die Beklagtenrolle und die Beweislast bei der Eigenthumsklage bestimmende Moment, sowie als das durch die Besitzesklage zu schützende Gut keinem Bedenken unterliege (Mot. S. 98). Diese Anerkennung ist der sprechendste Beweis dasur, daß der § 805 aus dem Abschnitt vom Besitz auszuscheiden hat.

§ 806. "Der Besit dauert fort bis zum Eintritt einer Thatsache, welche nach den Borschriften der §§ 807 bis 813 die Beendigung des Besitzes bewirkt."

Diese Borschrift ift, insoweit sie vom Besitzbegriffe abweicht, unrichtig (S. auch oben Note 3). Dagegen fordert die wirthschaftliche Natur im Gegensatz zur physischen Natur des Besitzes allerdings eine Erläuterung dahin, daß mit dem Berluste des Besitzesbewußtseins in Folge eines physischen Mangels des Besitzers der Besitz nicht vers loren gehe (vergl. § 5). Doch ist diese Erläuterung am zweckmäßigsten mit dem § 809 Entw. zu verbinden. § 808. "Der Besit wird dadurch beendigt, daß der Besitzer den Willen erklärt, die Sache nicht mehr als die seinige zu haben (Aufsgeben des Besitzes)."

Nach dem Begriffe des Besitzes ist diese Bestimmung durchaus überstüffig. Denn mit dem Wegfall eines Thatbestandsmoments des Besitzes als eines faktischen Zustandes fällt dieser selbst weg.

§ 809. "Auf das Aufgeben des Besitzes durch eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person sinden die Borschriften über das Aufgeben von Rechten durch ein von einer solchen Person vorgenommenes Rechtsgeschäft, auf das Aufgeben des Besitzes durch einen Vertreter die Borschriften über das Aufgeben von Rechten durch ein von dem Vertreter vorgenommenes Rechtsgeschäft entsprechende Anwendung."

Mit dem materiellen Inhalt diefes Paragraphen muß man durchaus einverftanden fein, allein er ift nicht erschöpfend, und birgt wegen feiner Bleichstellung bes Befites mit Rechten und wegen seiner Beaugnahme auf Rechtsgeschäfte und die von denselben geltenden Borfchriften, da doch der Besitz an sich tein Recht und die Aufgabe des Besites an sich tein Rechtsgeschäft ift, allerlei Gefahren in sich, welche nach Möglichkeit zu vermeiden sein möchten. Bunachst muß bemerkt werden, daß durch den Gintritt ber Geschäftsunfähigkeit oder der Beschräntung der Geschäftsfähigfeit des Besitzers der Besitz nicht Sodann fann man anordnen, daß eine geschäfts= verloren wird. unfähige ober in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Berfon ohne Ginwilligung ihres gesetzlichen Bertreters ihren Besit nicht aufgeben fann. Bas dagegen die Aufgabe des Befites burch den Stellvertreter betrifft, fo genügt die allgemeine Bemerkung des Gesetes, daß beim Befit Bertretung zuläffig fei.

§ 810. "Der Besit wird beendigt, wenn dem Besitzer die thatfächliche Gewalt entzogen wird. Durch eine ihrer Natur nach nur vorübergehende Behinderung, die thatfächliche Gewalt auszuüben, wird ber Besitz nicht beendigt."

§ 811. "Der Besit wird dadurch nicht beendigt, daß ein Anderer die thatsächliche Gewalt über die Sache mit dem Willen erlangt, die Gewalt für den Besitzer auszuüben."

Der Inhalt beider Paragraphen ist doch gar zu selbstverständslich, als daß er vom Gesch noch einmal besonders bestätigt werden müßte. Gerade die Motivirung des § 811 durch die Motive 53\*

(S. 104b) läßt erkennen, daß das Resultat ein unzweifelhaftes ift, und daß man nur zu seiner Erzielung zweierlei Wege einschlagen könne.

§ 812. "Der Besty eines Grundstücks wird dadurch, daß ein Anderer die thatsächliche Gewalt über dasselbe ausübt, nicht beendigt, wenn der bisherige Besitzer oder, sofern dieser das Grundstück nicht selbst innehatte, der bisherige Inhaber sofort nach erlangter Kenntnif von den Besitzhandlungen des Anderen die thatsächliche Gewalt sich wiederverschafft."

Diese Bestimmung ift in Bezug auf das, mas fie dirett fagt, völlig richtig, allein ihre Motivirung und das, mas fie indirekt fagt, ift unrichtig. Der Besit foll nicht verloren geben, allein ein Bechjel ber Inhabung sei nicht zu leugnen, und andererseits setze fich in dem Wiederbemächtigungerechte die frühere Inhabung in gewiffer Beife fort, mahrend die neue Inhabung geschwächt sei. Diese Lage recht: fertige es, die neue Inhabungsergreifung nicht als ein befinitives factum contrarium anzusehen, ebensowenig aber könne einstweilen bie Inhabung bedingungelos dem bisherigen Befiger zugesprochen werden. Erft der Zeitpunkt der Reuntnig des bisherigen Befitere von ber Amischeninhabung und der der Wiederverschaffung fei entscheidend. Trete lettere ein, fo sei ber Besit nicht als unterbrochen anzusehen. direkt mird damit aber gefagt, daß wenn demnächft von dem Wiederbemächtigungerechte fein Gebrauch gemacht werde, der Befitverluft als schon in dem Reitpunkte eingetreten anzusehen sei, in welchem der Besithftorer die Inhabung ergriffen habe, und nicht erft in dem Moment, in welchem der Befiter von der Gigenmacht des Andern Renntniß erlangt und von einer Wiederbemächtigung abgesehen habe. Wir werden weiter unten schen, daß der Besitverluft in Bahrheit erft in diesem letteren Beitpunkte eintreten kann, und es foll bier nur darauf hingewiesen werden, daß die Annahme eines bedingten Besitzverluftes oder einer bedingten Besitzaufrechterhaltung juriftisch in keinerlei Beise gerechtfertigt zu werden vermag. Uebrigens gilt diefe gange Begrundung nur dem Berlufte des Befites als Gigenthumsftufe, und nicht dem Berlufte der Inhabung als eines ichundedürftigen Berhältniffes. Denn im § 815, Abf. 3 fpricht der Ent: wurf von dem Wiederbemächtigungsrecht des Inhabers: "Ift die thatfächliche Gewalt über ein Grundstück dem Inhaber durch verbotene Eigenmacht entzogen -." Der Entwurf nimmt also bier einen unbedingten Berluft der Inhabung felbst für den Fall später eingetretener Wiederbemächtigung an.

§ 813, Abs. 1. "Wird die thatsächliche Gewalt für den Besitzer durch einen Anderen ausgeübt, so wird der Besitz dadurch nicht beendigt daß der Inhaber stirbt oder geschäftsunfähig wird."

Ich halte zwar diese Bestimmung für äußerst selbstverständlich, habe aber auch keine Bedenken gegen ihre Aufnahme. Bielleicht läßt sie sich kurzer formuliren, etwa dahin: "Der Besitz endigt nicht mit dem Tode oder der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters."

Dagegen muß man sich mit aller Entschiedenheit verwahren gegen

§ 813, Abs. 2. "So lange der Inhaber die thatsächliche Gewalt behält, wird durch eine Handlung desselben der Besitz nur dann beendigt, wenn der Inhaber gegenüber dem Besitzer den Willen erklärt, die thatsächliche Gewalt nicht mehr für den Besitzer, sondern für sich oder einen Dritten auszuüben."

Denn es mag das Gemeine Recht in diefer Beziehung geftaltet fein, wie es will, jedenfalls ift für unfer heutiges Rechtsbewußtsein ber Gebante unerträglich, daß ber Besiter einer Sache seinen Besit durch kontrektatorische Handlungen seines Bertreters, Berwalters, Dienftboten und aller derjenigen Berfonen, die in der Lage find, die thatfächliche Gewalt über eine Sache ihrer herrschaft auszuüben und die der Entwurf unter den Inhabern verfteht, verlieren, und weder jum Selbstichut noch jum gerichtlichen Schutz berechtigt fein foll. Reine Bestimmung bes gangen Entwurfs wird ben Widerspruch bes Boltes in allen feinen Schichten fo fehr hervorrufen, wie diefe, und die Besetgebung wird gewiß genothigt fein, fie zu beseitigen, - da= mit aber auch die ganze Grundlage der Lehre des Entwurfs von Befit und Inhabung zu Bunften der Wiedereinführung des einheitlichen Befithbegriffes ju opfern. Die dem ungetreuen Bertreter gur Bflicht gemachte Soflichkeit ber Anzeige feiner Kontrektationsabsicht an feinen vertrauensfeligen Prinzipalen bat doch nicht den geringften Berth, denn es wird für diefen gang gleichgültig fein, ob er beute oder in vierzehn Tagen erfährt, daß er feinen Befit verloren bat, und ihn fich weder durch Gigenhülfe, noch durch Berichtshülfe wieder verschaffen tann. Ift er recht flug, so wird er bei Entstehung feines Berdachts der Kontrektationsabsicht feines Bertreters sofort die Sache wieder ju erlangen fuchen; tommt bann der Bertreter mit jener Ertlarung, fo fommt er damit ju fpat. Der fluge Bertreter wird aber mit seiner Erklärung dem Prinzipale zuvorzukommen fuchen. Wenn er aber auch eine Minute gu fpat tommt, fo tann

er in auf § 814 berufen, wonach der Prinzipal ohne den Willen bei Berreiters diesem die Inhabung nicht entziehen darf. Dies find Werreiffe. die für den Berkehr unerträglich find.

Meines Erachtens genügt für die Praxis die Aufstellung einer erikiefenden Definition des Besithegriffs und die Hervorhebung der Arten des Besithes, wie sie im Leben vorzukommen pflegen. Eine Desinition dieser Arten ist unnöthig. Und schließlich genügt die Erswähnung der Zulässigkeit der Stellvertretung beim Besith, d. h. bei der Erwerbung, der Ausübung und dem Berlust des Besithes, und die Beistung einzelner Erläuterungen. Ich beantrage daher, die §§ 797—813 zu streichen und an ihre Stelle folgende Bestimmungen zu sehen:

§ 797.

DerBesit ift die bewußte ausschließliche natürlich= wirthschaftliche Herrschaft einer Person über eine törperliche Sache.")

§ 798.

Der Besit ift entweder Gigenbesit oder fremder Besit.

Der Eigenbesit tann Eigenthumsbesit, Rießsbrauchsbesit, Gebrauchsleihebesit, Wieth- und Pachtsbesit, Pfand- und Retentionsbesit, Bermaltungs- besit, Bermahrungsbesit, Berantwortlichkeitsbesit, Besit auf Widerruf und Besit zur Befriedigung jedes anderen wirthschaftlichen Interesses sein.

Der Besitz ift entweder Bollbesitz oder Theilbesitz, Alleinbesitz oder Mitbesitz, ein thätiger oder ein ruhender, und ein ungestörter oder gestörter.

<sup>9)</sup> Damit wird ber § 799: "Eine Sache tann von Mehreren in Gemeinschaft befeffen werden," überfluffig.



<sup>7)</sup> Damit fällt auch § 798 Absat 1: "Besitz einer Sache ist nur insoweit möglich, als Eigenthum an der Sache möglich ist." Darnach ist auch der Besitz an einer Wohnung, an Räumen und an einzelnen besiebigen Stellen eines Hauses möglich. Es fällt auch Abs. 2: "An wesentlichen Bestandtheilen einer Sache sindet ein von dem Besitz der letzteren abgesonderter Besitz nicht statt," und es wird daher der Besitzer eines in einen fremden Wagen eingefügten Rades seinen Besitz daran nicht versieren. Dem s. g. Rechtsbesitz ist durch obige Desinition in vollsständiger Weise Rechnung getragen. — Ferner fällt auch § 807: "Der Besitz wird beendigt, wenn er in Gemäßheit des § 798 unmöglich wird," und schließlich werden die vom Erwerb, von der Fortbauer und vom Verlust des Besitzes redenden §§ 797, 802—806, 808—813 überstüssigfig.

derivation of the con-

## § 799.

Eine geschäftsunfähige Person tann, insoweit ihr im Ginzelfall Besitzesbewußtsein zusteht, Besitz erwerben.9)

## § 800.

Beim Befit ift Bertretung gulaffig.

#### § 801.

Durch Gintritt der Geschäftsunfähigteit ober der Beschräntung der Geschäftsfähigteit des Besitzers wird deffen Besitz nicht verloren.

Eine geschäftsunfähige ober in ihrer Geschäftsfähigteit beschränkte Person tann ohne Ginwilligung ihres gesetlichen Bertreters ihren Besit nicht aufgeben. 10)

## § 802.

Der Besitz eines Bertretenen endigt nicht mit bem Tobe oder der Geschäftsunfähigkeit des Bertreters.

## B. Befthidun.

## I. Grund des Befitschutes.

## § 8.

Im § 4 haben wir gesehen, daß der Besitz ein wirthschaftliches Gut ift, und wie er die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen und dessen Wohlbesinden herbeizuführen vermag. Jest haben wir eine Kehrseite, den Berluft eines gehabten Besitzes und zwar den nicht gewollten Verluft, in seinen Wirkungen auf den Berlierenden zu bestrachten. Schon das einsache Berlegen eines im Haushalte oder für die Berufsarbeit des Besitzers mehr oder weniger unentbehrlichen

<sup>\*)</sup> Kinder unter sieben Jahren werben hiernach regelmäßig an gewissen Eßund Spielwaaren Besit erwerben können; von dem Erwerb des Besitzes eines Grundstücks wird nicht geredet werden können. Dies erkennen auch die Motive für den Erwerb der Inhabung an (S. 85). Es wird daher § 800: "Eine geschäftsunfähige Person kann nicht durch eigene Handlungen Besitz erwerben. Sine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person kann auch durch eigene Handlungen Besitz erwerben" — wegzusallen haben.

<sup>10)</sup> Der § 801: "Auf den Besitzerwerb durch Bertreter sinden die Borschriften über ben Erwerb aus einem von dem Bertreter vorgenommenen Rechtsgeschäfte entsprechende Anwendung," ferner § 805 und der Nachsatz des § 809 werden überflüssig.

er sich auf § 814 berufen, wonach der Prinzipal ohne den Willen des Bertreters diesem die Inhabung nicht entziehen darf. Dies sind Wirrnisse, die für den Berkehr unerträglich sind.

Meines Erachtens genügt für die Praxis die Aufstellung einer erschöpfenden Definition des Besitzbegriffs und die Hervorhebung der Arten des Besitzes, wie sie im Leben vorzukommen pflegen. Eine Definition dieser Arten ift unnöthig. Und schließlich genügt die Erwähnung der Zulässigkeit der Stellvertretung beim Besitz, d. h. bei der Erwerbung, der Ausübung und dem Berlust des Besitzes, und die Beistügung einzelner Erläuterungen. Ich beantrage daher, die §§ 797—813 zu streichen und an ihre Stelle folgende Bestimmungen zu setzen:

§ 797.

DerBesit ift die bewußte ausschließliche natürlichwirthschaftliche Herrschaft einer Person über eine förperliche Sache.")

§ 798.

Der Befit ift entweder Gigenbefit ober fremder Befit.

Der Gigenbesit tann Gigenthumsbesit, Nießbrauchsbesit, Gebrauchsleihebesit, Mieth- und Bachtbesit, Pfand- und Retentionsbesit, Bermaltungsbesit, Bermahrungsbesit, Berantwortlichteitsbesit, Besit auf Biderruf und Besit zur Befriedigung jedes anderen wirthschaftlichen Interesses sein.

Der Besit ift entweder Bollbesit oder Theilbesit, Alleinbesit oder Mitbesit's), ein thätiger oder ein ruhender, und ein ungestörter oder gestörter.

<sup>7)</sup> Damit fällt auch § 798 Absat 1: "Besitz einer Sache ist nur insoweit möglich, als Eigenthum an der Sache möglich ist." Darnach ist auch der Besitz an einer Wohnung, an Räumen und an einzelnen beliebigen Stellen eines Hause möglich. Es fällt auch Abs. 2: "An wesentlichen Bestandtheilen einer Sache sindet ein von dem Besitze der letzteren abgesonderter Besitz nicht statt," und es wird daher der Besitzer eines in einen fremden Wagen eingefügten Rades seinen Besitz daran nicht verlieren. Dem s. g. Rechtsbesitz ist durch obige Desinition in vollsständiger Weise Kechnung getragen. — Ferner fällt auch § 807: "Der Besitz wird beendigt, wenn er in Gemäßheit des § 798 unmöglich wird," und schließlich werden die vom Erwerb, von der Fortdauer und vom Verlust des Besitzes redenden §§ 797, 802.—806, 808—813 überstüssige.

<sup>8)</sup> Damit wird der § 799: "Gine Sache fann von Mehreren in Gemeinschaft beseissen werden," überflüssig.

§ 799.

Eine geschäftsunfähige Berfon tann, insoweit ihr im Einzelfall Besitzesbemußtsein zusteht, Besitz ermerben.9)

§ 800.

Beim Befit ift Bertretung gulaffig.

§ 801.

Durch Gintritt ber Beschäftsunfähigkeit ober ber Beschräntung ber Beschäftsfähigkeit bes Besitzers wird bessen Besitz nicht verloren.

Eine geschäftsunfähige ober in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Person kann ohne Ginwilligung ihres gesetlichen Bertreters ihren Besit nicht aufgeben. 10)

§ 802.

Der Besitz eines Bertretenen endigt nicht mit bem Tobe oder ber Geschäftsunfähigkeit bes Bertreters.

# B. Befthicut. I. Grund des Befthicutes.

§ 8.

Im § 4 haben wir gesehen, daß der Besitz ein wirthschaftliches Gut ist, und wie er die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen und dessen Bohlbesinden herbeizuführen vermag. Jest haben wir eine Kehrseite, den Berlust eines gehabten Besitzes und zwar den nicht gewollten Berlust, in seinen Wirkungen auf den Berlierenden zu bestrachten. Schon das einsache Berlegen eines im Haushalte oder für die Berufsarbeit des Besitzers mehr oder weniger unentbehrlichen

<sup>10)</sup> Der § 801: "Auf den Besitterwerb durch Bertreter finden die Borschriften über den Erwerb aus einem von dem Bertreter vorgenommenen Rechtsgeschäfte entsprechende Anwendung," ferner § 805 und der Nachsatz des § 809 werden überssüssigig.



<sup>\*)</sup> Kinder unter sieben Jahren werden hiernach regelmäßig an gewissen Esund Spielwaaren Besit erwerben können; von dem Erwerb des Besitzes eines Erundstuds wird nicht geredet werden können. Dies erkennen auch die Motive für den Erwerb der Inhabung an (S. 85). Es wird daher § 800: "Eine geschäftsunfähige Person kann nicht durch eigene Handlungen Besitz erwerben. Sine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person kann auch durch eigene Handlungen Besitz erwerben" — wegzufallen haben.

Begenstandes erzeugt eine empfindliche Störung der wirthschaftlichen Ordnung; das Suchen des Besitzers und feiner Angehörigen nach ihm verurfacht Arbeit, Muhe und Beitverluft, es ift eine unproduttive Arbeit und ichadigt nicht bloß die ordnungsmäßige Broduttion, fondern ruft auch unangenehme feelische Empfindungen hervor, die wieder die Urfache gahlreicher anderer Nachtheile zu fein pflegen. Roch größer find die wirthschaftlichen Nachtheile eines befinitiven Befitverluftes, und man betrachtet benfelben gang allgemein als ein wirthschaftliches Uebel. Da es ein in der menschlichen Ratur tief begründetes Bestreben ift, jegliches Uebel mit aller zu Gebote ftebenden Willens- und Thatkraft abzuwenden, fo entfpricht es auch der menichlichen Ratur, allen der Besitzerhaltung und Besitzesausübung drohenden feindlichen Angriffen, fie mogen tommen, woher fie wollen, rechtzeitig vorzubeugen, eintretendenfalls fie gurudzuschlagen und im Fall bes Bollzugs des Angriffs den verursachten nachtheiligen Erfolg fo rafc als thunlich wieder zu beseitigen und damit jenen Angriff in feinen Wirkungen ungeschehen zu machen. Daber seben wir denn einen außerordentlich großen Theil der menschlichen Arbeit auf die Erhaltung bes Besitsftands gerichtet; Sab und Gut wird burch Anwendung großer Sorgfalt in räumlicher Ordnung gehalten und durch eine Menge von Schutvorrichtungen sowohl gegen die zerftorenden Glementarereigniffe ficher zu ftellen, wie vor den eigennutigen Bugriffen ber Mitmenichen zu bewahren gesucht. Die körperliche Kraft des Menfchen, ohne oder mit Benutung von Sulfswertzeugen, ift nur eine Art jener Schutvorrichtungen ober Schutmittel, und finden wir es daher ber menschlichen Natur vollkommen angemeffen, daß ber Besitzer jum Zwed der Aufrechterhaltung und Bertheidigung feines Besitsftandes die gegen diesen gerichteten Angriffe britter Bersonen mit aller ihm zu Gebote ftehenden Rraft gurudweise. Dies bestätigen bie deutschen Sprüchwörter: "Wer mich angreift, den greif' ich wieder," und "Wie der Angriff, fo der Ausgriff." 11) Und wenn es etwa dem Angreifer im Rampfe um den Besitz einer beweglichen Sache ober in Abwefenheit des Befiters gelungen fein follte, den Befit fich angueignen, fo finden wir es ebenfalls der menfchlichen Ratur angemeffen, daß der Besitzer den Kampf alsbald fortsetze und dem Angreifer nacheile, um ihm den Befit wieder abzunehmen. Bir erbliden in diefem Selbstichut eines von dritter Seite angegriffenen Besitsftandes den

<sup>11)</sup> Wander, Deutsches Sprichwörter-Legiton (1867) I S. 89.

Segenstand eines natürlichen, rein menschlichen Rechts, und erkennen ein natürliches Recht auf Selbstschutz des Besitzes an. Die Frage ist nur die, ob, unter welchen Boraussetzungen und in welchem Umfange das positive Recht den Selbstschutz anerkennen soll. Machen wir uns in dieser Beziehung schlüssig, so ergiebt sich der Grund, die Boraussetzung und der Umfang des gerichtlichen Besitzschutzes von selbst.

Bor Allem ift festzustellen, gegen welche Angriffe von britter Seite der Selbstichut bes Befites geftattet werden foll, ob gegen jeden, wie immer gearteten, oder nur gegen einen befonders beschaffenen. Der Entwurf fordert einen Angriff, der den Charafter der verbotenen Eigenmacht an fich trage, und findet denfelben (von besonderen gesetlichen Bestimmungen abgesehen), in der Entziehung oder Störung der Inhabung einer Sache ohne den Willen des Inhabers (§ 814). Die Motive erkennen die Bichtigkeit einer thunlichsten Feststellung berjenigen Angriffshandlungen, welche als an fich unerlaubt au betrachten feien, an, glauben aber, daß mit jener Bezeichnung der Begriff bes unrechtlichen Besitesangriffs vollständig gegeben fei und beschreiben denfelben bie und da auch noch mit anderen Worten, wie: "jo weit und fo lange die Inhabung einer Berfon bejaht werden muß, ift jede Sandlung, welche dem auf die Durchsetzung der Berrichaft über die Sache gerichteten Billen des Inhabers Zwang anthut, als vis aggressiva zu beurtheilen" (S. 111), "der Entwurf bestimmt in § 814 den Begriff der verbotenen Gigenmacht, indem er den Sat aufstellt, daß in der Regel Niemand ohne den Willen des Inhabers demfelben die Inhabung entziehen ober ihn darin ftoren barf. Bedeutung diefes Sages für den Besitsichut besteht in der Feststellung der Boraussetzung, an welche die in den folgenden Paragraphen ent= haltenen Rechtsnormen anknupfen. Die Boraussetzung ift gegeben, wenn gegen den Inhaber eine Sandlung der bezeichneten Art vorgenommen ift, welche nicht vorgenommen werden durfte. mithin nicht verlangt, daß das in § 814 enthaltene Berbot in fchuldhafter Beife übertreten ift, fondern nur, daß fo gehandelt ift, wie bei Unterstellung der vollen Zurechnung der Handlung und der Abwefenheit eines jeden entschuldbaren Grrthums nicht hatte gehandelt werden follen" (S. 110). Die vom Entwurf und den Motiven angeftrebte Rlarbeit über den Begriff der verbotenen Gigenmacht ift m. E. nicht erreicht. Es fragt fich: genügt die objektive Entziehung ober Störung bes Befites ohne den Billen bes Befiters, ober wird noch ein subjektives Moment gefordert, nämlich bas Bewußtsein bes Entziehenden oder Störenden, daß er mit feiner Befitergreifung ben Besit eines Anderen entziehe oder störe. Nach dem Wortlaut des § 814 wurde das objektive Moment genugen, allein durch die Einfleidung der Bestimmung in das Gewand eines Berbots ("Riemand barf ohne den Willen des Inhabers einer Sache demfelben die Inhabung entziehen oder ihn darin ftoren") scheint das Bewußtsein bes Much noch eine britte Muslegung Unrechts gefordert zu werden. ware möglich; man fann annehmen, der § 814 enthielte die Aufforderung an Jeden, der ben Befit einer Sache ergreifen wolle, fic vorerst aufs Zuverlässigste zu erkundigen, wer der eigentliche Befiger fei, und nach deffen Ermittelung bei ihm anzufragen, ob er die Befitergreifung geftatte, Niemand durfe baber ohne folche Bergewifferung, Anfrage und Bewilligung Scitens des mahren Besitzers den Befit einer Sache ergreifen. Die Motive erschweren die Auslegung noch mehr. Sie geben zu verfteben, daß bas Berbot der Eigenmacht für diejenigen nicht gelte, welche in entschuldbarem grrthum ben Befit eines Anderen ohne deffen Willen entzögen oder ftorten, mahrend fie zwei Beilen vorher eine schuldhafte Uebertretung des Berbots nicht fordern; fie halten sonach die unbewußte Entziehung oder Störung dort nicht als verbotene Eigenmacht, hier als verbotene Eigenmacht. Und wenn fie in der Mitte zwischen beiden Meußerungen die volle Burechnung der Sandlung fordern, fo erklaren fie das Bewuftfein ber Biderrechtlichkeit und die fahrlässige Unkenntnig der Bider rechtlichkeit der Entziehung oder Störung fremden Besitzes als nothwendiges Erforderniß des Thatbeftandes der verbotenen Gigenmacht Bas ift nun der mahre Sinn der Borfdrift des § 814? Ift die lediglich objektive Entziehung und Störung fremden Befites verbotene Eigenmacht? Dem widersprechen die Motive allzusehr. Soll aber das Bewußtsein fremden Besites, Borfat oder Fahrläsigfeit gefordert werden, fo bedürfte zur Berftellung der erftrebten Rlarbeit der § 814 doch wohl der Aufnahme diefer Momente. Benn ferner S. 111 die Eigenmacht mit der vis aggressiva identifizirt und diese als eine Handlung bezeichnet wird, welche dem auf die Durchsetzung der Berrschaft über die Sache gerichteten Willen des Inhabers Zwang anthut, fo murde die Entziehung oder Störung des Besites ohne den Billen des Inhabers jum Begriff ber Gigenmacht nicht genügen, fondern es mußte eine Entziehung oder Störung gegen ben Billen des Inhabers gefordert werden.

Die für die Theorie des Besitsschutes und für das praktische Leben allerwichtigfte Frage ift nun die, ob der Gelbstichut des Bcfites nur gegen die bewußte und fahrläffig nicht bewußte Entziehung oder Störung fremden Befites julaffig fein foll, oder icon gegen die lediglich objektive Entziehung oder Störung fremden Befites. Bei der theoretischen Behandlung des Besitzschutes ift man gewohnt, ftets von dem bewußten gewaltthätigen Befigesangriff auszugeben, und dann ju lehren, daß ber Befiter berechtigt fei, Gewalt mit Bewalt abzuwehren. Allein die Fälle der bewußten gewaltthätigen Entziehung oder Störung fremden Befites find (vom Diebstahl abgejeben) im Beben verhältnigmäßig felten, viel zahlreicher find die Falle, in welchen jeder der um den Befit ftreitenden Theile fich für den Eigenthumer oder fonft Berechtigten und zugleich für den Befiter halt, in dem Begner aber einen Storenfried, der fich in den Befit nur "eingestohlen" bat, erblickt, und feinen Besitz gegen ben widerrechtlichen Gegner aufrecht zu erhalten bemüht ift. Bunachst wird ein Wortstreit eröffnet, ber immer scharfer und grober wird, nach und nach in immer ausdrucksvollere körperliche Bewegungen übergeht und fcblieglich mit Dighandlungen endigt. Man tann, felbft wenn zuverläffige Beugen biefem Streite beigewohnt haben follten, faft niemals zu einem ficheren Schluffe darüber gelangen, wer mit der Gewalt begonnen hat, und jeder Theil wird behaupten, er habe nich nur gegen die verbotene Eigenmacht des Begners mit Gewalt vertheidigt oder fei einem vom Gegner geplanten Angriffe guvorgetommen. Prozeffualifch und civilrechtlich hat daher ber Sat bes § 815: "Der Inhaber ift berechtigt, verbotener Gigenmacht fich mit Bewalt zu erwehren", teinen fehr erheblichen prattifchen Werth. Betrachten wir sodann die Ronsequenzen des Sates, wonach der Selbstiout des Besites nur gegen die bewußte und fahrlässig nicht bewußte Entziehung oder Störung fremden Befites zuläffig fein foll, jo ertennen mir, daß er ben Bedürfniffen des Lebens wenig ober gar nicht gerecht wird, und große Berwirrung anzurichten im Stande ift. Nach ihm mußte der in feinem Besit objektiv geftorte Besither, bevor er zur Selbsthülfe schritte, fich immer erft von dem Bewußtjein und guten oder bofen Glauben des Storers überzeugen. wird in continenti nicht möglich sein; er muß alfo, um fich bei Dritten zu erfundigen und Beweismittel zu sammeln, seinen Befit verlaffen und den Gegner längere Zeit im Befit laffen. Damit aber verliert er feinen Befit, und ift alfo ju fpaterer Gelbithulfe nicht berechtigt. Beift er aber den Störer ohne jene Bergewisserung zurud und kann er im darauf folgenden Brozesse jenen Beweis nicht erbringen. dann murde feine Selbsthülfe für widerrechtlich ertlart werden muffen. Damit aber wurde fast jeder Selbstschut des Besitzes illusorisch Denn es liegt ju febr im Intereffe eines Befitzergreifere, den früheren Besith seines Gegners zu leugnen und die Priorität feines eigenen Besites zu behaupten, jedenfalls feine Besiteshandlung als eine Schuthandlung darzuftellen und sein Bewuftsein fremden Befites in Abrede zu ftellen. Der Rlager wird zwar die Priorität feines Befiges beweisen konnen, wie aber will er das innere Moment des gegnerischen Bewuftfeins beweisen? Auch darüber kann man ferner nicht zweiselhaft fein, daß die Bahl der Fälle bewußter oder fahrlaffig nicht bewußter widerrechtlicher Entziehung oder Störung fremden Befites verhältnigmäßig eine kleine ift, und die gutgläubigen Bestesentziehungen und Störungen weitaus die Dehrzahl bilden. die Brrthumer spielen bei den Besitzergreifungen eine febr große Wenn der bei einer Zwangsversteigerung von Grundstüden lettbietend gebliebene Steigerer nach erhaltenem Bufchlage irrthumlich von einem fremden Grundstud Besitz ergreift, entweder weil der versteigernde Beamte oder der Gläubiger diefes irrthumlich für das ausgab, oder weil der Steigerer in der Lage des Grundftude fich irrte, ober weil der Schuldner argliftig gur Berwechslung Unlag gab, fo mußte der geschädigte Besitzer von jeder Selbsthülfe absehen und fein Recht petitorisch verfolgen. Sausbesitzer "die zweite Etage seines Sauses, bestehend aus 7 Zimmern und den dazu gehörigen Kammern" vermiethet, eine spezielle thatfächliche Ueberweisung dieser Kammern aber nicht vorgenommen bat, und der Miether im guten Glauben, eine gemiffe Rammer fei mitvermiethet und mituberwiesen, folche in Besit nimmt, fo hat letterer jedenfalls nicht im Bewuftsein fremden Befites dies gethan. Bleide wohl wird nach unserem Rechtsgefühl der alsbald hinzukommende Bermiether diese Inbesitznahme der Rammer als eine irrthumliche bezeichnen und seinen Besitz aufrecht erhalten können. Wahnfinnigen, der dem Besitzer eine goldene Uhr mit Gewalt entriffen, ober der fich in der gefüllten Scheune des Besitzers, mit Feuerzeug fpiclend, gewaltsam festgesett hat, konnte Selbsthülfe nicht angewendet werden, weil er das Bewußtfein der Rechtswidrigkeit feiner Besitzesstörung nicht hat. Man wird zugeben muffen, daß eine Berfagung des Selbstichutes des Besites in diesen und zahlreichen

ähnlichen Fällen ben Bebürfnissen des Lebens durchaus widerspricht, und daß daher jener den Selbstschutz einschränkende Satz unrichtig jein muß.

In der That entspricht es benn auch dem beutschen Rechtsbewußtsein, daß fich der Besitzer gegen jede objektive Entziehung oder Störung feines Befiges vertheidigen und felbft belfen tann. Diefes Rechtsbewußtsein spiegelt fich namentlich in Sprüchwörtern des deutschen Bolkes ab. "Alle Gemalt ift Unrecht"; 12) bamit ift gesagt, daß auch die bloß objettive Gewalt, die von einem Bahnfinnigen, Betrunkenen oder fonft geiftig Abmefenden vorgenommene Befites= nörung oder Entziehung als ein Unrecht anzusehen fei. "Bei ber gewalt hat der glaub kein gftalt;" 13) auf den guten oder bojen Blauben, auf das Bewußtfein des Besitzentziehers tann nichts antommen. Der Besit als solcher wird als ein sicheres, unangreifbares, mit einer gemiffen Autorität versebenes Gut betrachtet. hin gehören die Sprüchwörter und geflügelten Borte von der beatitudo possessionis; "wer im Befit ift, bem hilft Gott" 14), "beater einen hebben, vaffe tweie freien" 13); "denn was man schwarz auf weiß besitt, tann man getroft nach Sause tragen" (Fauft); "Sei im Befite, und Du wohnft im Recht, und heilig wird's die Menge Dir bewahren" (Wallenfteins Tod. I, 4). In zahlreichen Lebensverhältniffen feben wir, daß Demjenigen, der fich bei einer Konkurreng von Intereffenten zuerft eine gemiffe Stellung, einen bestimmten Stand, Sit oder Befit erworben hat, auf Grund feiner Prioritat ein naturliches Recht auf Erhaltung und eine gewiffe Unanfechtbarkeit seines Erwerbs zugesprochen wird. Es giebt taum ein Sprüchwort, welches m Leben fo häufig angewendet wird, als das bes Sachsenspiegels II, 60, § 4: "Wer zuerst (zur Dühle) kommt, mahlt zuerst". Andere Sprüchwörter find: "Der erft beim Fewr fest fich am nachften"; "der erst fängt an"; "der erste auf der Mühle schütt' auf"; "der erfte, der jum Berd tommt, fest fein Safelein, wohin er will"; "der erfte in der Zeit, der erfte im Rechte"; "der erfte krigt die erfte

*I*.\_\_

<sup>&</sup>quot;) Gunther, Plattbeutsche Sprüchwörter (Eb. Raabe, 1847), S. 723. Graf, Deutsche Rechtssprüchwörter (1864), S. 4. Wanber, a. a. D. S. 164".

<sup>&</sup>quot;) henisch, (Georg henischii) Teutsche Sprach und Weisheit (1616), Sp. 1592. Petri, Der Teutschen Beigheit (1605). Wanber, a. a. D.

<sup>14)</sup> Wanber, a. a. D. S. 325.

<sup>1)</sup> Firmenich, Germaniens Bölferstimmen. Bb. I. S. 363, 37. Wander, a. a. C. S. 327.

beut"; "ber erfte foll der erfte fein"; "die erften gehen vor"; "die erften machen, daß die letten bog berberg befommen" 16). An ben Schaltern der Boft, des Telegraphen, der Gifenbahnen, an den Raffen der Theater, Konzerte und ähnlicher Anstalten, überall wird den querft Bekommenen der Borqug eingeräumt, und wer fich vordrangt, hat mit dem Unmuth und dem verletten Rechtsgefühl des übrigen Bublitums zu tampfen. Wer fich im Wirthshaus in den Befit eines Stuhls oder in einer Wagenabtheilung des Gifenbahnzuges in ben Befit eines Plates gefett hat, wird gang allgemein als der berechtigte Besitzer angesehen, dem für die Dauer seines Aufenthalts don und der Sahrt hier der Besit nicht entzogen werben darf. er fich einmal von feinem Plate, ohne feinen Befit durch Belegen kenntlich zu machen, so handelt er zwar nicht vorsichtig, allein das anwesende Bublitum vertheidigt ihn in Gedanken und Borten doch, falls inzwischen ein anderer Baft, felbst gutgläubig, von dem "befetten" Blate Befit genommen haben follte. 17) Mit derfelben Autoritat ift nach den Rechtsanschauungen unseres Boltes der Besitz einer Sache Bang allgemein wird der Besitz des ersten Erwerbers als Besitzers geachtet, man fragt nicht, wie oder woher, ob mit Recht oder mit Unrecht er ihn erworben habe, die vollendete Thatfache wird respektirt, man muthet dem gestörten Besiter nicht zu, den langwierigen und im Resultat unzuverlässigen gerichtlichen Prozes ums Recht an der Sache zu führen, sondern empfiehlt ihm gerade zu, fich felbst zu helfen und nöthigen Falls Bewalt zu gebrauchen. dies offenbart fich in einer Reihe von Spruchwörtern bes beutiden Boltes. "Eine Handvoll Gewalt ift beffer als ein Sad voll Recht"; "mer ohne Gewalt rechtmäßig procedirt, der gewiß rechtmäßig feine Sache verliert"; "wer Gewalt hat, nimmt hinweg und läßt die Rechtsgelehrten vertheidigen" 18). Wenn wir bei einer Reihe von Lebensverhältnissen das zuerst begründete und annoch bestehende als verdientermaßen schutherechtigt auch gegenüber Demjenigeu erklätt schen, der von deffen Dasein teine Rentnig hat, warum foll dieses Rechtsbewußtsein vor dem mit qualitativ gleichen Interessen ausgerüsteten Besitz einer körperlichen Sache Halt machen und sich nicht

<sup>16)</sup> Diese von vielen Sammlern und Schriftstellern bezeugten Sprude wörter finden sich in ganz Deutschland. Bergl. Wander, a. a. D. S. 849.

<sup>17)</sup> Auch im Thierleben sehen wir ben Sinn für die Achtung fremben Br fibes vielfach fehr entwidelt.

<sup>18)</sup> Wander, a. a. D. S. 1643, 1648 — und die dort Citirten.

auch auf ihn erstreden? Einen durchschlagenden Rechtfertigungsgrund wird man nicht angeben können.

So feben wir benn, daß nach dem Rechtsbewußtsein des deutschen Boltes ber Befiger ein natürliches Recht bat, fich in feinem Befige gegen jeden Berfuch eines Dritten, ihm den Befit gang oder theilweise zu entziehen, mittelft eigener Rraft zu ichuten. Gin naturliches Recht auf den Besit ift bamit nicht anerkannt, und bas Recht zum Selbftichut erlifcht mit dem Berlufte feines Befiges. liches Recht auf Selbsthülfe jum 3med ber Biebererlangung eines verlorenen Befiges tann ihm lediglich auf Grund feines gehabten Befiges nicht zuerkannt werden. Gelbsthulfe in foldem Falle tann, und dies wird auch von der positiven Gesetzgebung als Fundamentals fat ber burgerlichen Rechtsordnung anerkannt, nur dann geftattet sein, wenn ein anderer wichtiger Umstand konkurrirt, wenn nämlich, wie der Entwurf im § 189 fagt, "obrigfeitliche Sulfe nicht rechtzeitig gu erlangen ift und der Berechtigte ohne fofortiges Gingreifen Gefahr läuft, daß die Bermirklichung des Anspruchs vereitelt ober mefentlich erschwert werde." Der Selbstichut des Besites tann baber nur Selbstvertheidigung und niemals Selbsthulfe im engeren Sinn des Bortes fein. Diefes natürliche Recht ber Selbstvertheibigung bes Besites muß nun aber, und darüber wird nach dem Borausgegangenen tein Zweifel mehr obwalten, auch vom positiven Rechte anerkannt werden muffen, und etwa dahin ju formuliren fein: "Der Besiter einer Sache ift berechtigt, sich gegen Angriffe Dritter in feinem Befite zu ichuten." Diefer allgemeine Sat genügt fürs Erfte; Raberes muß der Besprechung des § 815 vorbehalten bleiben.

Bie kommt es aber, daß sich das positive Recht des verletzen Besitzers annimmt und einen gerichtlichen Schutz ihm gewährt? Warum verweist es ihn nicht lediglich auf seine eigene Vertheidigung? Das Gesetz schützt doch sonst nur Rechte, und der gerichtliche Schutz wird doch sonst nur dem Berechtigten und in seinem Rechte Verletzten zu Theil. Der Besitz ist aber kein Recht, er ist nicht Eigenthum, nicht dingliches Recht; er ist zwar ein wirthschaftliches Gut, aber ein bloß thatsächliches Verhältniß, einerlei ob rechtlich oder widerrechtlich entstanden; der Besitzer kann an der Sache weder Nießbrauch, noch Pfandrecht, noch sonstige dingliche Rechte bestellen, ja man sieht dem Besitze vielsach gar nicht einmal an, zu welchem wirthschaftlichen Zwecke er vom Besitzer gehalten wird. Alle Versuche, den Besitz zu einem, wenn auch noch so schwachen Rechte zu erheben, sind bis jetzt

gescheitert. Bas ift also der Grund des gerichtlichen Besitzichutes? Die Motive haben ihn m. E. gang richtig erkannt, wenn fie ihn als einen Erfat des Selbstichutes ansehen. "Durch die Befittlagen foll derjenige Buftand wiederhergestellt werden, welcher durch erlaubte Bewalt hatte aufrecht erhalten ober wiederhergestellt werden durfen, wenn der Inhaber im richtigen Beitpunkte hierzu Willens und im Stande gemefen mare" (S. 109 b. E.) "Die Borfdriften des Entwurfs über die Besithlagen fteben mit den Borfchriften über die Bertheidigung und Gelbsthülfe bes Inhabers in einem engen inneren Die gesetliche Erlaubniß zur Bewaltanwendung Rusammenhange. giebt einen fehr unficheren Schut. Man darf an die Berfäumung der Gewaltanwendung Nachtheile nicht knupfen; auch ift der Erfolg der Gewaltanwendung ein fehr ungewiffer. Es muk deshalb der Beistand des Staates hinzutreten." So fehr die Selbstvertheidigung im Rechtsbewuftfein des deutschen Boltes als Recht angesehen wird, fo wenig reicht fie im praktischen Leben zum Schutze bes Besitzes aus. Frauen und Schwache konnen nicht zur Gewalt gereifen; "Gewalt zeigt den Mann"; "die Gewalt haben, die handeln mit Gewalt, die Schwachen handeln mit Recht." Wer fich mit Gewalt vertheidigen muß, gerath leicht in Leidenschaft und handelt unbesonnen und zu feinem Nachtheile. "Gewalt und Born machen alle Dinge verworr'n"; "Gewalt wird leicht vermeffen"; "Gewalt bringt viel Reuen". Das öffentliche Interesse fordert zudem dringend, daß die Gewalt möglichst vermieden und an ihrer Stelle der richterliche Schutz aufgesucht "Beffer der Gewalt mit dem Rechte widerstehen, als mit .dem Gisen". 19) So handelt also der Staat einestheils recht und billig, wenn er zur Ausgleichung des natürlichen Kräfteunterschiede feiner Angehörigen den Schwachen im Rampf um ihren Befit gur Seite fteht, anderntheils edel, wenn er fie por den nachtheiligen Folgen einer unbesonnenen Bewaltanwendung befreit, und ichlieflich in seinem eigenen Interesse, wenn er durch die Aussicht auf Gemabrung seiner Bulfe den inneren Frieden aufrecht zu erhalten sucht. Dies find nach meiner Unficht die Grunde des richterlichen Schutee cines verletten Befites.

Diese Auffassung, wonach der richterliche Schutz nur ein Ersat für die Selbstvertheidigung behufs Aufrechterhaltung eines angefochtenen Besitzes ist, hat benn, ihre hochbedeutsamen praktischen Folgen.

<sup>19)</sup> Alle biefe Sprüchwörter finden fich bei Bander a. a. D. S. 1643 f. angeführt.

Bunächst tann er prinzipiell nicht gewährt werden behufs Biebererlangung eines verlorenen Befiges. Ift der Befig einmal verloren, so findet, abgesehen von den allgemeinen Mormen der Selbsthülfe (§ 189 Entw.) eine Selbsthülfe auf Grund bes einmal gehabten Besites nicht ftatt. Der Selbstichut bes Besites ift nur Selbstichut im Besit, nur Selbstvertheidigung des Besites. Fall des Angriffs eines Befites von britter Seite ift der Befit aber nicht schon bann verloren, wenn im bin- und berwogenden Rampfe der Parteien der Angreifer die Sache dem Befiger einmal abgenommen, ober ihn aus bem Saufe verdrängt hat, und der Berdrängte erwirbt nicht einen verlorenen Befit wieder, wenn ihm bei alsbaldigem Bieberangriff bie Biebereroberung bes Streitgegenstandes gelungen ift, die Besitfrage gilt vielmehr erft mit bem befinitiven Resultat bes durch Abzug des Ginen oder des Anderen beendigten Rampfes als gelöft, und der angegriffene Besiter bleibt Besiter, wenn er feinen Besit behauptet hat, und er hat ihn an den Andern verloren, wenn er Die Fortsetzung des Rampfes entweder gang aufgegeben, oder auch nur auf fpatere Reiten vertagt hat. Der Berluft bes Befites burch Abstehen vom Rampfe wird durch das Sprüchwort: "wer zur Gewalt schweigt, der verliert feine Rechte" 20) gekennzeichnet. Soll nun der gerichtliche Schut ein Erfat für die Selbstvertheidigung fein, fo mußte prinzipiell der angegriffene Besiter alsbald nach erlittenem Angriff, statt Freunde und Nachbarn, das Gericht angeben. ift aber nicht fofort mobil, es wird überhaupt nur thatig auf erhobene Rlage, zur Rlageanstellung gehört fachgemäße Borbereitung und Sammlung der Beweismittel, und dies Alles nimmt nothgedrungen eine längere Zeit in Anspruch. Scheinbar hat ein natürlicher Besitverluft und Besitzwechsel ftattgefunden, in Bahrheit aber nicht; es ift nur eine Paufe im Rampfe eingetreten, der verdrängte Besiter ruftet sich durch Anrufung richterlicher Bulfe zu neuem Rampfe, er bereitet fich jum Biederangriff vor, ift fortwährend aktuell und nur von ber schweren Beweglichkeit feines neuen Sulfsmittels, der gerichtlichen Berhandlung, Entscheidung und Zwangevollftredung abhängig. Geht dies Alles mit einer gemiffen Kontinuität vor fich, fo kann man im Fall der gerichtlichen Wiedereinführung des Besitzers in den vollen Umfang feines Befites nicht von einer Unterbrechung oder einem inzwischen eingetretenen Berlufte des Besites reden, fondern nur von

Digitized by Google

<sup>20)</sup> Wander, a. a. D. S. 1648.

einem längeren Kampfe um den Besity. Die Besitklage hat daher nicht den Charakter einer auf Wiedergewinnung eines verlorenen Besitzes, sondern den einer auf Aufrechterhaltung eines angesochtenen Besitzes gerichteten Klage. Soll dieser Charakter gewahrt werden, so muß das Gesetz allerdings bestimmen, daß der in seinem Besitze angesochtene Besitzer alsbald nach erlittener Ansechtung oder nach von solcher erlangten Kenntniß zum Gerichte "eile", (Ersatz für die "Nachzeile") und die richterliche Hülfe nachsuche, und es wird jedensalls nur kurze Zeiten hiersür gestatten dürfen. Dies sind die allgemeinen Ideen, die dem gerichtlichen Schutze eines angegriffenen Besitzes zu Grunde liegen, das Einzelne und Nähere muß dem speciellen Theile und insbesondere der Kritit des § 824 überlassen werden.

Eine zweite wichtige Folge der Auffassung, wonach der richterliche Schutz nur ein Erfat für die Selbstvertheidigung behufs Aufrechterhaltung eines angefochtenen Besitzes ift, ift die, daß der Anfpruch des geftorten Besitzers nur auf Beseitigung der Störung in ihrer dermaligen Beschaffenheit durch den Störenden gerichtet werden Sorge des Besitzers ift es alsdann, seinen Besitz auf die ftorungsfreie Sache wieder zu erftreden. Untlänge an diefe Soce finden fich auch in den Motiven, insofern dieselben (S. 117 a. E. 118) fagen, "daß der poffefforische Anspruch ebenfo wie die erlaubte Brivatgewalt den Berletten nur bei feiner früheren räumlichen Berrschaft erhalten will, mithin nur die Biederherftellung des früheren Benisftandes, nicht aber eine Biederherstellung des früheren Bermogensftandes bezielt." (S. 124.) "Durch den Reftitutionsbefehl wird dem Beflagten aufgegeben, seinerseits diejenige Thatigkeit zu entwickeln, welche erforderlich ift, damit der Rläger die Inhabung wieder ergreifen Allein einestheils geben die fo formulirten Anklänge doch weit über dasjenige hinaus, mas Entwurf und Motive späterhin statuiren, und anderentheils widersprechen diese grundlosen Beschräntungen den Bedürfniffen des Lebens doch allzusehr. Das Ginzelne und Nähere muß auch hier dem speciellen Theile des gerichtlichen Besitzschutes und insbesondere der Kritif der §§ 819 und 820 vorbehalten bleiben.

Eine dritte, praktisch außerordentlich wichtige Folge unseres Dogmas ist, daß der Besithrozeß kein Streit um Mein und Dein, kein Streit um das Recht auf den Besith sein kann. Wäre der Besith nur eine Borstuse des Eigenthums, so müßte die Austragung der Rechtsfrage im Besithrozesse zulässig sein, und wäre der Grund des Besithschutzes in der gegen den Willen des Besithers erfolgten Entziehung des

Besites zu suchen, warum sollte dem Entzieher die Freiheit genommen werden, den Nachweis feines Eigenthumsrechts zu führen. denn die in einer unvorsichtigen Bermechslung des Besitzergreifungs= objekts enthaltene "verbotene Eigenmacht" etwas viel Sündhafteres und Gemeingefährlicheres als der Diebstahl und der Raub einer Sache, fo daß der Gesetgeber alle Beranlaffung haben müßte, den unvorsichtigen, aber fonft gutgläubigen Bermecholer mit dem Berluft des Nachweises der Nichteristenz des klägerischen Rechts zu bestrafen, während er dem Dieb und Räuber bei der Rlage aus ihren unerlaubten Sandlungen zum Mindeften diefen Nachweis gestattet. Baren jene Anfichten über ben Grund des Besitsschutes richtig, so hatte die Unftatthaftigkeit der Ueberführung des Possessoriums ins Petitorium weder Sinn, noch Berechtigung. Befentlich anders aber liegt die Cache, wenn man den gerichtlichen Schutz als einen Erfat, und nur als einen Erfat des Selbstichutes des Besites ansieht. Wie fich bei der Selbstvertheibigung des Besitzes ein Streit um das Recht nicht erheben kann und keinen Austrag findet, fo konsequenterweise auch nicht beim gerichtlichen Schute. Der Besitprozeß ist eine Art extraordinaria cognitio, bei der es sich nur um die Frage handelt, ob der Rläger als Besitzer zur Selbstvertheidigung befugt mar oder nicht. Benn ja, so gewährt das Gericht die erbetene Bulfe, wenn nicht, so verjagt es fie. Für alle weiteren Untersuchungen, namentlich für die der Gigenthums= und sonstigen Rechtsfrage bietet das Besit= verfahren feinen Raum.

## II. Recht auf Befitfchut.

§ 9.

Der Entwurf behandelt in den §§ 814—825 den Anspruch des Inhabers wegen Entziehung oder Störung seiner Inhabung und den damit verbundenen Schut. Im § 814 giebt er das Berbot eigenmächtiger Entziehung und Störung, in den § 817 und 818 bestimmt er den Begriff der verbotenen Eigenmacht etwas näher, in den §§ 815 und 816 behandelt er den Selbstschutz des Inhabers und in den §§ 819—825 die Besitztlage. Die Kritik dieser Bestimmungen muß unter drei Gesichtspunkte sallen, Recht auf Besitzschutz, Selbstschutz und gerichtlicher Schutz (Besitzschafen).

Bor Allem muß, wie bisher ausgeführt, die Unterscheidung des Entwurfs zwischen Besitz und Inhabung aufgehoben und an Stelle dieser beiden Begriffe der eine, der des Besitzes, gesetzt werden.

Abweichend von den modernen Gesetzgebungen hat es der Entwurf als im Interesse der Klarheit des Gesetzes liegend für geboten erachtet, an die Spitze der Lehre vom Besitzschutz ein generelles Berbot derjenigen Handlungen, gegen welche der Besitzer geschützt werde, zu stellen, und bestimmt dasselbe im § 814 dahin:

"Niemand darf, soweit nicht das Gesetz für besondere Fälle ein Anderes bestimmt, ohne den Willen des Inhabers einer Sache demselben die Inhabung entziehen oder ihn darin stören (verbotene Eigenmacht)."

Wit der Einschiebung des Zwischensates "soweit nicht das Geset für besondere Fälle ein anderes bestimmt", hat der Entwurf in soweit an sich Recht, als durch das aufgestellte Berbot der Fall der wahren Selbsthülfe nach den Grundsätzen des § 189 nicht getroffen werden soll. Unrecht aber hat er, wenn er, wie die Motive sagen, die Wiederabnahme und Wiederverschaffung der Sache des § 815 Abs. 2, 3 als einen Att der Selbsthülfe zur Wiedererlangung eines verlorenen oder entzogenen Besitzes ansieht, indem die hier behandelten Fälle in Wahrheit nur Beispiele einer Selbstvertheidigung gegen Entziehungsversuche sind, was im nachfolgenden Paragraphen des Nähern erörtert werden soll.

Indessen ift bas aufgestellte Berbot nicht nur formell zu beanftanden, sondern auch materiell unrichtig. In ersterer Beziehung scheint es doch nicht in ein Civilgesethuch zu gehören; es macht au fehr den Eindrud eines fittlichen Gebots, wie "Du follft nicht ftehlen", "Du follft nicht begehren Deines Rachsten Saus, Ader, noch Alles mas fein ift". Wenn die Motive die vorfähliche oder fahrläffige Uebertretung jenes Berbots als eine Delicts-Handlung im Sinne des § 704 und sogar als eine rechtsverlegende im Sinne des § 704 Abs. 2 betrachten, so hatte doch der Entwurf die allergegrundetste Beranlaffung gehabt, seinen Titel von den allgemeinen Borfdriften aller Schuldverhältniffe aus unerlaubten Sandlungen mit dem allgemeinen Berbot einzuleiten: Niemand darf vorfählich oder fahrlässig eine widerrechtliche Handlung begeben u. f. w. Das Prinzip der Einheit= lichkeit wurde bann auch fordern, daß bei jeder Lehre ein allgemeines Gebot oder Berbot an die Spite gestellt werde, wie etwa: der Schuldner muß seine Schuld berichtigen, oder: Niemand darf, soweit nicht bas Gefet für besondere Fälle ein Anderes bestimmt, ohne den Willen des Eigenthumers einer Sache bemfelben den Befit oder die Inhabung entziehen oder ihn darin ftoren. Gin besonderer Anlak Section 1

zur Aufstellung gerade eines Besitsttbrungs-Verbots ift nicht gegeben, und die Bestimmung des Eigenmachtsbegriffs hätte recht wohl mit Abs. 1 des § 815 verbunden werden können. Das Verbot selbst ist aber auch materiell in sofern unrichtig, als es, wenigstens nach den Motiven, nur die bewußten und fahrlässig nicht bewußten Beeinsträchtigungen fremden Besitzes zum Gegenstande hat, während in Wahrheit ein Schutz im Besitz schon wegen jeder objektiven Beeinsträchtigung des Besitzers geboten erscheint.

Die Ausführungen des § 8 haben ergeben, daß der Besitzer ein personliches Recht auf Schut in seinem Besit hat. Daffelbe ift mit bem Besite verbunden und steht und fallt mit diesem; es ift ein Recht auf Bertheidigung und Aufrechterhaltung eines angefochtenen Befipes, und nicht ein Recht auf Biebererlangung eines verlorenen Besites. Am scharfften und fürzesten bezeichnet man es mohl als ein Recht auf Schut im Besitz. Der Schut felbst ift entweder Selbstschutz (Selbstvertheidigung) ober gerichtlicher Schutz. Die Thatfachen, gegen welche der Besit geschütt wird, werden am Autreffenoften als Besithftorungen bezeichnet. Der Entwurf unterscheidet, im Anfolug an die bisherige Auffaffung, Befigentziehung und Befitftorung, und baut hierauf zwei verschiedene Befigelagen, die Besitzentziehungsund die Befitftorungstlage, mit zwei verschiedenen Ansprüchen, dem Anspruch auf Wiedereinräumung der Inhabung und dem auf Wiederaufhebung ber Störung. In ber Besitzentziehung wird die Entziehung des gangen Befiges, in der Befitftorung die Entziehung nur eines Theils des Besites der gangen Sache erblickt. Die Motive geben zu, daß die Ansprüche wegen Störung und wegen Entziehung der Inhabung ihrem Grunde nach gleichartig und nur umfänglich verschieden feien (S. 126, letter Abs.). Gine folche blos umfangliche Berichiedenheit rechtfertigt jedoch die Aufstellung zweier Rlagen In ihren Birtungen find fie überdies identisch. Beide geben auf Befeitigung ber Befitftorung, mag fich biefe auf die Salfte, brei Biertel, neun Rehntel ober auf die ganze Sache erftreden. "Durch den Restitutionsbefehl," fo fagen die Motive (S. 124) bei der Besit= entziehungetlage, "wird bem Beflagten aufgegeben, feinerfeits biejenige Thatigkeit zu entwickeln, welche erforderlich ist, damit ber Rläger die Inhabung wieder ergreifen tann." Pagt dies nicht vollständig auch auf die Besitstorungetlage? Und von diefer sagen die Motive (S. 126), daß bei körperlich fortdauernden Störungen einer eigentlichen körperlichen Restitution geredet werden muffe, wie benn auch der Entwurf im § 820, indem er den Anspruch auf Wieders ausbehung webe. das Borliegen einer solchen Störung voraussetze. beider Alagen handelt es sich also nach dem Entwurf um Bestelltung der Bengstörung durch körperliche Restitution. Die Frage, ab weben kunftig zu besorgender Störungen eine Klage zu geben eine Frage für sich, die später erörtert werden soll.

Bengentziehung ist nicht identisch mit Sachentziehung. Wer im Rampfe um den Besitz eines Hauses von seinem Angreiser hinauszedrangt worden ist, und um seine Kräfte zu neuem Kampf zu sammeln oder sich Hülfe oder Werkzeuge zu holen, für einige Zeit außerhalb des Hauses verweilt, dem ist zwar momentan das Haus, nicht aber sein Besitz entzogen, und dasselbe ist der Fall, wenn der Besitzer, statt Selbstvertheidigung eintreten zu lassen, gerichtliche Pülfe anruft. Er ist noch Besitzer, aber sein Besitz ist gestört, anz gesochten, beeinträchtigt.

Unter Besitsstörungen oder schlechtweg Störungen sind selbstversftündlich diejenigen Eingriffe nicht zu verstehen, zu welchen der Besitzer seine Einwilligung gegeben hat. Man kann Jemanden mit seiner Erlaubniß in seiner Arbeit stören, aber eine Besitzstörung mit Zustimmung des Besitzers ist im Rechtsleben so wenig gegeben, wie eine Rechtsverletzung mit Einwilligung des Berechtigten.

Für den Begriff der Störung ist das Bewußtsein und der Glaube des objektiv Störenden gleichgültig (S. oben § 8).

Störungen sind nicht blos Handlungen des Störenden, sondern alle störenden Thatsachen, die mit der Person des Störenden in Causalzusammenhang stehen, und Störer ist nicht blos der unmittels bar, sondern auch der mittelbar angreisende Dritte. Stürzt in Folge Alters, Sturmes oder Brandes das von meinem Nachbar besessen Haus zusammen, und verschütten die Trümmer desselben den Einzgang zu meinem Hause, so gilt er als Störer und die Versperrung meines Hauseingangs als Besitztörung.

Auf Grund dieser Ausführungen beantrage ich, den § 814 zu ftreichen und dafür zu fetzen:

§ 814.

Der Besitzer hat ein Recht auf Schut im Besitz gegen Störungen Dritter. Time Land Same

#### III. Belbfifchut.

§ 10.

Der Entwurf ftellt über den Selbstichut des Befites feine allgemeinen und zugleich erschöpfenden Grundfate auf, fondern regulirt diefen Selbstichut nach drei Richtungen, einmal fur ben Buftand bes Angriffs überhaupt, sodann für den Fall der in Folge des Ungriffs weggenommenen beweglichen Sache und ichlieflich für ben Rall ber in Folge gleichen Angriffs bewirkten Entziehung der Inhabung eines Grundftuds. Auf den erftermahnten Ruftand mendet er den Grundfat der Nothwehr (§ 186) an, für die beiden besonderen Falle erweitert er das Recht der Gelbsthülfe (§ 189). Bu dieser Dreitheilung und insbefondere gur Erweiterung ber Selbsthülfe ift er wefentlich dadurch gelangt, daß er in ben beiden letten Fällen einen vollzogenen Besitzverluft annahm, die Biedergewinnung der Sache auf dem Bege ber Rothwehr oder Selbstvertheidigung bemnach als unmöglich ansah, und bem dringenden Bedürfniß nach Erlaubtheit der Wiedergewinnung nur durch Abweichung von dem fundamentalen Rechtsfate ber erlaubten Gelbsthülfe des § 189 gerecht merden gu tonnen glaubte. Bir werden fchen, daß die Unficht des Entwurfs vom Befitverluft unrichtig, und eine Preisgebung jener fundamentalen Rechtsfate für den Selbstichut des Befites teineswegs nothwendig ift.

Betrachten wir die Besithtörungen oder die Angriffe auf einen fremden Befit, fo wie fie das Leben darbietet, im Bangen, fo feben wir gunachft drei Rlaffen, die durch die Berfchiedenartigfeit der mit der Störung verbundenen Abficht gebildet werden. Bei der erften Rlaffe geht die Absicht bes Störenden oder Angreifers dabin, den Besit dem gegenwärtigen Besiter gang oder theilmeise zu entziehen, d. h. zu bewirken, daß derfelbe feinen Besitz gang oder theilweise verliere. Dabei tann die Nebenabsicht des Angreifers eine dreifache fein; er will den Besit entweder sich felbst oder er will ihn einem Dritten zuwenden (Aneignungsabsicht), oder er will ihn Nicmandem zuwenden und nur den Besiter damit schädigen (Schädigungsabsicht). Bei der zweiten Rlaffe hat der Angreifer oder Storer nicht die Absicht, fremden Besit anzugreifen, sondern die Absicht, eigenen Besit auszuüben oder eine besithfreie Sache in Besit zu nehmen. Bei der dritten Rlaffe endlich bat er gar nicht die Abficht, Befit zu ergreifen oder anszuüben, fo wenn er, nur um einen Besuch zu machen, in die Wohnung des Besiters fich begiebt; objektive Besithtorung wird

fein Betreten der Wohnung oder das Berweilen in derfelben erst dann, wenn er der Besitzausübung des Besitzers ein eigentliches, die conventionellen Besugnisse überschreitendes Hinderniß entgegensetzt, ohne daß es jedoch hierbei auf guten oder bösen Glauben, Bewußtsein der Störung oder Berbot des Besitzers ankommt. In allen diesen Fällen liegen objektive Besitzstrungen vor, welche zum Schutz des Besitzers in seinem Besitz berechtigen.

Die Befitftorungen oder Angriffe auf fremden Befit find fobann entweder perfonliche oder fachliche oder perfonliche und fachliche zu-Berfonlich find fie, wenn der Storer in Berfon das Grundftud betritt, fich im Saufe festfest oder eine bewegliche Sache bem Befiter zu entreißen fucht. Sachlich find fie, wenn der Storer forperliche Gegenftande in ben Sofraum feines Nachbars ichiebt ober einen Bach auf das Grundftud feines Nebenliegers leitet, wodurch Hofraum und Grundftud jum Theil unzugänglich werden. fachlich find Störungen, die durch forperliche Sachen eines Befitzers ohne schuldvolle Mitwirtung beffelben berbeigeführt merben, fo namentlich, wenn in Folge Brandes oder Sturms die Trummer des einfallenden Saufes auf des Nachbars Grundftud gefchleubert merden. Berfonlich und fachlich zugleich find fie, wenn die Berfon bes Storers in Berbindung mit Sachen ben Befitz eines Andern ftort, fo wenn er feinen Bagen auf bes nachbars Grundstüd fahrt, fein Bieh über beffen Biefe treibt und eine Mauer ober ein fonftiges Bauwert in beffen Garten errichtet.

Bei dem persönlichen Angriff kann es die Absicht des Störenden sein, keinerlei Gewalt anzuwenden, sondern im Falle ernstlichen Widerstands Seitens des Besitzers sich zurückzuziehen. Die Absicht kann aber auch auf gewaltsame Besitzftörung gerichtet sein, Gewalt gegen die Person mit Händen und Füßen oder mit Waffen, oder Gewalt gegen Sachen, verschlossene Räume und Behälter mit Brechtwerkzeugen, Stangen und Leitern.

Die persönlichen und sachlichen Störungen sind entweder dauernde oder vorübergehende. Dauernd ist sie, wenn sich der Angreiser im fremden Hause festsetzt und dem Besitzer den Zugang verwehrt, oder wenn er ein Bauwerk in seines Nachbarn Hofraum errichtet. Borübergehend ist sie, wenn er bei Versagung seines eigenen Brunnens am Brunnen des nachbarlichen Hauses und Hofes einen Eimer voll Wasser holt. Besteht die Absicht nur im einmaligen Wasserholen, so liegt in der Betretung des Hofs, falls nicht aus Grund bestehenden

freund = nachbarlichen Berhältnisses die Zustimmung des Nachbars unterstellt werden darf, allerdings eine Besitztörung, dieselbe ist aber mit dem Berlassen des Hofs wieder beseitigt. Geht jedoch die Abssicht auf ein Holen des Wassers nach Bedarf auf längere Zeit, so enthält dasselbe, obwohl stets unterbrochen, eine dauernde Besitzstörung.

Bei den Besitsftörungen tann man endlich drei Stadien, die fie durchlaufen, unterscheiden, die Drohung, die Bethätigung und die Bollendung der Störung. Bei manchen Störungen fallen biefe brei Stadien zeitlich und örtlich fast jusammen, fo daß das Auge fie nicht unterscheiben tann, bei anderen aber treten fie zeitlich und örtlich getrennt und wohl unterscheidbar auf. Ift die Störungsthatfache eine beabfichtigte Sandlung des Storers, fo ift die Drohung die dem Befiber erkennbar gewordene ausdrückliche ober ftillschweigende Erklärung bes ernstlichen Störungswillens oder Störungsentschlusses. Dahin gehören die wortlichen Androhungen, ebenfo aber auch die von dem Störenden gur Ausführung der Störung getroffenen Borbereitungen, wie insbesondere die Anfammlung und Bereitstellung von jum Angriff dienlichen Baffen und Bertzeugen in der Rabe der befeffenen Die Bethätigung der Störung beginnt mit dem wirklichen Angriff, mit dem Erfaffen der beweglichen Sache, mit dem Gintreten des Storers in das befeffene Baus oder Grundstud, oder mit ber Bewaltanwendung gegen den Besither, und dauert fo lange, bis der Besitzer im Rampfe mit dem Angreifer unterliegt. In diefem letteren Beitpunkt ift die Befitftorung vollendet. Der bloke Störungsentschluß, fo lange er nicht gur Drohung gelangt, ift ein gleichgültiges Moment. Ift die Störungsthatsache teine beabsichtigte Handlung, fo ift die Drohung mit der Beschaffenheit der Umstände gegeben, welche die Befürchtung einer in Balde eintretenden Störung rechtfertigen. Dies ift insbesondere der Fall, wenn das baufällige haus des Nachbars einzusturzen und mit feinen Trümmern den Eingang zu unferem Saufe zu verschütten "droht". Die Bethätigung der Störung beginnt mit dem Anfang der Ginwirtung auf die befeffene Sache, beim Ginfturg des Nachbarhaufes insbesondere mit dem erften Berüberfallen von Steinen und Schutt, und die Störung ift vollendet, wenn eine Befürchtung zu weiterer Störung nicht mehr befteht, im angeführten Falle insbesondere, wenn das Nachbarhaus ganzlich zusammengefallen ist oder ber noch vorhandene Hochbau auf folidem Mauermert ruht. In jedem diefer drei Störungsftadien muß der Befiter zur Aufrechterhaltung feines Befites berechtigt fein.

Mit dem vollendeten Angriff und der vollendeten Störung ift aber der Besit noch nicht verloren. In diefer Sinsicht tommt es vielmehr auf das weitere Berhalten bes Ungegriffenen an. ruhigt er sich bei dem Resultat des Angriffs und der Störung, gleichviel aus welchen Beweggrunden, fo ift fein Befit allerdings verloren, wie auch das oben (§ 8) angeführte Sprüchwort: "Wer zur Gewalt schweigt, der verliert seine Rechte" befagt. Wer aber den Rampf alsbald wieder aufnimmt, fest ihn nur fort; er befindet fich nicht im Buftand des Ungriffs, fondern in dem des Biederangriffs, bes Begenangriffs, der Gelbstvertheidigung, und zwar fo lange, bis es seinen erneuten Angriffen gelungen ift, den momentan fiegreichen Begner aus dem Befite zu entfernen. Und wenn auch diefer Begenangriff miglungen ift und eine Baufe eintreten muß, so ift der Besit immer noch nicht verloren, fondern es durfen neue und immer wieder neue Gegenangriffe stattfinden, bis Giner ober der Andere von weiterem Rampfe definitiv absteht.

Für den Selbstschutz des Besitzers stellt nun der Entwurf an die Spitze des § 814 den allgemeinen Satz:

"Der Inhaber einer Sache ist berechtigt, verbotener Eigenmacht fich mit Gewalt zu erwehren."

Wie schon oben ermähnt, gibt er hier dem Besitzer bas Recht oder Selbstvertheidigung Nothwehr des § 186, fennt er sie hier positiv an, mahrend der § 186 in negas tiver Fassung auftritt, indem er die Unerlaubtheit der Gelbstvertheidigung verneint, wenn er fagt: "Eine unerlaubte Sandvorhanden, nicht wenn die Handlung Nothwehr ift diejenige Bertheidigung, welche erwehr geboten war. forderlich ift, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von fich ober einem Andern abzuwenden." Indem fich der Entwurf ausschließlich auf den Nothwehrstandpunkt stellt, wird er den Anforderungen, die das Leben an den Selbstichut des Besitzers ftellt, nicht gerecht. Ausgeschloffen mare nämlich zunächst ber Schutz gegen einen drohenden, nicht unmittelbar bevorftebenben oder gegenwärtigen Angriff. Burde eine Diebsbande in der Rabe eines einsam im Balbe gelegenen Forsthaufes mit der ausgesprochenen Absicht, in der dritten oder vierten Nacht die Familie des Förfters zu überfallen und zu berauben, fich herumtreiben, fo dürfte nach dem Entwurfe der Forfter gur Beit noch teine Gewalt anwenden, er mußte mindeftens den Abend des dritten Tages abwarten, ja, es fragt fich überhaupt noch febr,

The state of the s

ob er nach bem Wortlaut des § 815 und 814 nicht den Beginn der Entziehung ober Störung, den Anfang der verbotenen Gigenmacht abwarten muß. Unfer Rechtsfinn fagt uns nun aber ohne jeden Um= ichweif, daß in dem ermähnten Falle der Förfter mit Anechten und Freunden auch icon am erften Tag in den Bald ziehen und die Bande verjagen darf, felbftverftandlich unter Daghaltung der Gewaltmittel, unter Einhaltung der Bertheidigung, welche erforderlich Man hat diefem Boftulat unferes Rechtsfinns gerecht zu werben und daffelbe mit dem Wortlaut oder auch Geift des Nothwehrgesetes in Uebereinftimmung zu bringen gefucht, indem man annahm, daß bei derartigen auf die Rutunft fich beziehenden Drohungen eine augenblidliche Befahr, die Befahr bes gutunftigen Angriffs, entfteben tonne, die dann als der Beginn eines gegenwärtigen Ungriffs angesehen Allein diese Konftruktion ift doch zum Mindeften ein werden muffe. gefährliches Spiel mit Worten, und es ift doch die Aufgabe bes Bejetgebers, den ernften Sinn mit bem ernften Bort zu bezeichnen. Der zweite Anstand bei der Formulirung der Besitzvertheidigung betrifft die Eigenmacht. Diefelbe ift awar eine Art der Befitftorunge= thatfache, und fie pflegt auch häufig im Berlauf der an den erften Ungriff fich knupfenden Thatfachen in die Ericheinung zu treten, allein fie ift, wie wir oben (§ 8) kennen gelernt haben, nicht die ausschließ= liche Störungsthatfache.

Der Entwurf hat fich, wie gezeigt, auf den Nothwehrstandpunkt gestellt, und die Motive bestärken ihn darin. Ginen Gelbstichut gegen rein jachliche Störungen gibt er nicht. In einem folden Falle ware der Geftorte auf den § 187 verwiesen: "Gine unerlaubte Sandlung ift nicht vorhanden, wenn Jemand eine fremde Sache beschäbigt ober zerftort, um eine von diefer Sache drobende Befahr von fich oder einem Andern abzuwenden, fofern die Handlung zur Abwendung der Befahr erforderlich mar und die Gefahr nicht vorsätlich oder fahrläsig verursacht worden ift." Dieses Schutzmittel ift jedoch für den Besit nicht ausreichend. Wenn der vom Busammenfturg des Rachbarhauses bedrohte Sausbesitzer behufs Abwendung der Trümmer auf dem Rachbargrundftud Spriegbalten aufftellt oder eine Brettermand errichtet, fo beschädigt er doch daffelbe nicht, er nimmt nur von einem Theile deffelben Besit und gleichwohl werden wir ihn zu dieser Schutmaßregel für berechtigt halten. Und wenn er nach den Bufammen= fturg des Nachbarhauses die bennoch auf fein Grundstud gefallenen Trummer gegen den Billen bes Nachbars in beffen Sof mirft, fo

wird ihm Niemand das Recht zur gewaltsamen Beseitigung dieser bisher erduldeten Störung feines Besites versagen. Redenfalls aber muß der Gesetgeber für den Besitschut jene negative Faffung: Richt porhandensein einer unerlaubten Sandlung — in eine positive vermanbeln: Berechtigung zur Beschädigung, Berftorung ober Inbefitnahme, wie er ja analog mit der Anwendung des Nothwehrgesetes auf den Besitsschutz verfahren hat. Denn, wie hier, so ist es auch dort für ben gestörten Besitzer ein Unterschied, ob er zum Schutz seines Befiges eine nicht unerlaubte, oder eine berechtigte Handlung vornimmt. Der an die Spite des § 815 gestellte allgemeine Sat muß daber nach mehreren Richtungen bin geandert werden. Er muß zu erkennen geben, daß der Besither berechtigt fei, gegen Störungen feines Befites fich in feinem Befite felbft zu fcuten und unter Anwendung von Gewalt, soweit erforderlich. Mit diesem fleinen Sate ift freilich fehr viel gefagt, und es liegt die Gefahr vielfacher Migbeutungen seines Sinns und seiner Tragweite nabe. Bunichenswerth mare daher eine mit der gebotenen Rurze vereinbare Erläuterung, wie solche in den Abfaten 2 und 3 (freilich nicht mit der Absicht einer Erläuterung) gegeben ift. Diefe besagen:

Abs. 2. "Ist eine bewegliche Sache dem Inhaber durch verbotene Eigenmacht weggenommen, so ist derselbe berechtigt, dem auf der That betroffenen oder bei sofortiger Nacheile erreichten Thäter die Sache mit Gewalt wieder abzunehmen. Im Falle der Wiederabnahme ist der Besitz als nicht unterbrochen anzusehen."

Abs. 3. "Ist die thatsächliche Gewalt über ein Grundstüd dem Inhaber durch verbotene Eigenmacht entzogen, so ist derselbe berechtigt, sofort nach erlangter Kenntniß von der Entziehung sich die Inhabung wieder zu verschaffen, mit Gewalt gegen die Person jedoch nur dann, wenn die Wiederverschaffung sosort nach der Entziehung erfolgt, oder wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen nach den Borschriften des § 189 Selbstülfe erlaubt ist."

Die Bestimmung des Abs. 2 von der alsbaldigen Wegnahme der Sache und der sofortigen Nacheile ist vollständig richtig; sie entspricht trotz der mit der erlaubten Gewaltanwendung in den bezeichneten Fällen verbundenen nicht unerheblichen Gefahren für den inneren Frieden dem Charafter des deutschen Volkes so sehr, daß sich wohl keinerlei Stimmen dagegen erheben werden. Nur die juristische

Behandlung berselben ift nicht richtig. Der Entwurf nimmt mit bem bloken Diebsgriff und bem Davonlaufen des Diebes schon einen Befigverluft fur den bisberigen Befiger der Sache an, auch wenn dieser im Moment der Ergreifung der Sache durch den Dieb hinzutommt und biefem die Sache aus ber Hand schlägt. Diese vier handlungen, Diebsgriff, Schlag auf die Band, Fallenlaffen der Sache und ihre Aufhebung, alle das Wert einer Sctunde, follen nach dem Entwurf Befitverluft, Besitzaneignung, Selbsthülfe, Wiederverluft und Biedererwerb des Befiges fein! Und wenn fich zwischen Befiger und Dieb ein Rampf entsponnen hatte, in welchem beide mit wechjelndem Erfolge tampften, und die Sache fünfmal aus einer Sand in die andere ging, fo hatten fich funf mal funf folder Afte vollzogen! Dem Römischen Rechte ift diese Auffaffung ganglich fremd. Der Entwurf ift, wie ichon früher angegeben, genothigt, ftatt Selbstvertheidigung, Selbsthülfe anzunehmen und ben § 189 zu erweitern. Die Motive vertheidigen denn auch biefe Auffaffung nicht fonderlich, und geftehen ein, daß beide Bege prattifch im Befentlichen zu demfelben Resultate führten, und daß die Entscheidung über die Beendigung der Inhabung des einen Theils und den Beginn der Inhabung des andern Theils lediglich der thatfächlichen Burdigung des Richters überlaffen fei. Um meiften verleugnet aber der Entwurf felbst feine Auffaffung, wenn er für den Fall ber Biederabnahme der Sache den Besit als nicht unterbrochen angesehen haben will. Warum dies gerade nur hier und nicht auch noch im Rampfe um den Besitz und bei der sofortigen Racheile angenommen werden foll, ift nicht er= fictlich.

Auch mit der Bahl des Zeitpunkts, von welchem an die "sofortige Nacheile" eintreten soll, entspricht der Entwurf den Bedürf=
nissen des Lebens nicht. Nach den Motiven ist es kein Zweisel, daß
sich die Nacheile an den Zeitpunkt der Begnahme der beweglichen
Sache ansetzen soll, und nicht an den späteren Zeitpunkt der Kenntniß=
nahme des Besitzers von der geschehenen Begnahme. Wenn mir
aber der Tagelöhner, den ich in meinem Hause und Garten beichäftigt habe, ein Berkzeug weg= und mit nach Hause genommen
hat, so scheine ich doch, falls ich nach vier Wochen dies gewahr werde
und mich behufs Erkundigung in seine Wohnung begebe, berechtigt
zu sein, nach vergeblicher Aufforderung zur Rückgabe nach dem Werkzeuge zu suchen und dieses gegen das Sträuben des Unterschlagers
wegzunehmen.

Die Bestimmung des Ubs. 3 über den Schutz des Besitzes an Grundstüden ift, abgesehen davon, daß fie den Berluft des Befiges unterftellt und den Gelbstichut daber nicht als Bertheidigung, fondern als ermeiterte Selbsthülfe anfieht, sowie den Schutz überhaupt nur gegen verbotene Eigenmacht gestattet, in der Sinsicht richtig, daß fie den Inhaber berechtigt, "fofort nach erlangter Renntnig von der Entsiehung fich die Inhabung wieder zu verschaffen." Unrichtig aber ift fie, weil im Widerspruch mit den Bedürfniffen des Lebens und den Rechtsanschauungen unseres Bolles, wenn fie diefen Gelbitichut mit ber Schrante umgiebt, daß Gewalt gegen die Berfon nur im Sall der Wiederverschaffung sofort nach der Entziehung - und nicht nach erlangter Renntnig von der Entziehung - geübt werben Dieses Gewaltverbot ist durchaus neu. Die Motive rechtfertigen es einestheils mit feiner Unbedenklichkeit, indem ja in einem folden Falle gerichtliche Sulfe mit Leichtigkeit erlangt werden könne, und anderntheils mit dem Intereffe des öffentlichen Friedens. Allein beide Momente murden gegen jeden Selbstichut des Besiters sprechen, und diefen in das beschränkte Bebiet des § 189 bannen. Berbot ift überdies unprattisch. Wenn sich jemand Ende Februar heimlicher Beise in ben Besit eines fremden Acers fest, denselben düngt, pflügt oder einfaet, und der bisherige Besiter Anfangs Marg mit Bflug und Egge dafelbft erscheint und in Abmefenheit des Offupanten seinen Ader wieder in Besitz nimmt und etwa umpflügt, so gilt nach § 812 Entw. der Befit für ihn nicht als verloren, und er kann den nunmehr erfolgenden Angriffen des ftorenden Zwischeninhabers Gewalt entgegensetzen. Dies ist richtig. Wenn er aber bei feinem Erscheinen den Zwischeninhaber mit ber Aussaat des ein paar Tage vorher von demfelben gepflügten Aders beschäftigt findet, fo mußte er sich, weil die Entziehung der Inhabung durch das Pflügen des Ackers schon ein paar Tage vorher stattgefunden hatte, jeder Gewalt enthalten, mahrend er, falls das Pflugen am Morgen desfelben Tages oder etwa am Tage vorher erfolgt mar, Gemalt anmenden durfte. Für eine folche Unterscheidung, für den juriftischen Werth einer folch' turgen Spanne Beit hat das Landvolt tein Berftandniß, und das Gefet murde mit einer folden Beftimmung erft recht Unlag dazu geben, daß die ländlichen Baffen in Aftion traten. Berücksichtigt man, mit welch' warmer Zähigkeit der Landmann feinem Grundbesit festhält und festhalten muß, fo wird man ihm nicht versagen können, daß er den Anspruch auf Freigabe feines

Besites auch erft nach erlangter Renntnig von der heimlichen Offupation deffelben gegen den Storer erhebe, und im Fall bes paffiven Biderstandes des letteren Gewalt gebrauche. Die ländlichen Ber= hältniffe bringen es überdies mit fich, daß die heimliche Offupation eines Grundftude faft immer icon in wenigen Tagen gur Renntniß des Besitzers gelangt und daß sich biefer alsbald zur Aufrechterhaltung feines Befites an Ort und Stelle begiebt. In den bei Weitem meiften Fallen wird der Zwischeninhaber auf demfelben Grundftud nicht anwesend sein, die Biederverschaffung wird also meiftens ohne Bewalt bewirft werden, und die Befürchtung des Gefetgebers, daß ohne jenes Gewaltverbot der innere Friede allzusehr beeinträchtigt werde, durfte daher grundlos fein. Rommt es aber im einzelnen Falle zur Gewalt, fo neigt fich, wie die Erfahrung lehrt, Jedermann auf die Seite des geftorten Befigers und fest den heimlichen Offupanten ins Unrecht. Denn in den Augen des Landvolks ift die heimliche Aneignung eines fremden Grundftude, die es ichlechtmeg als Diebstahl bezeichnet, ein viel schwereres Berbrechen als der Diebftahl einer mit der Landwirthschaft nicht unmittelbar zusammenhängenden beweglichen Sache, nicht bloß, weil dabei ein höherer Berth und ein für feine Griftenz unentbehrlicherer Gegenftand in frage fteht, fondern auch, weil das Feldgrundstud eine befriedete, dem öffentlichen Bertrauen anheimgegebene Sache ift, und in einer heimlichen Aneignung beffelben ein gegen die Besammtheit der Grundbefiger verübter Bertrauensbruch gefunden wird. Das vom Entwurf vorgeschlagene, dem bisherigen Rechte und den Rechtsanschauungen unseres Bolkes widerstreitende Berbot der Gewalt gegen die Berson des Zwischeninhabers ift daher nicht zu empfehlen.

Im vierten Abfat des § 815, dahin lautend:

"Die in dem ersten bis dritten Absatze bezeichneten Rechte stehen dem Inhaber auch gegenüber demjenigen zu, für welchen er die Sache inne hat"

wird dem Inhaber der Selbstschutz auch gegen verbotswidrige eigenmächtige Angriffe des nicht innehabenden Besitzers zugesprochen. Die Motive erachten dies zwar nur als eine Konsequenz des absoluten Berbots der Eigenmacht, halten aber eine besondere ausdrückliche Anerkennung dieses Schutzrechts des Inhabers gegenüber dem von ihm vertretenen Besitzer im Interesse der Klarstellung für wünschenswerth. Die hier entschiedene Frage scheint auf den ersten Anblick so leicht zu lösen zu sein, weil ihr scheinbar ein äußerst einfaches Ber-

baltniß zu Grunde liegt. Dan bentt fich die einfachen Salle, daß der Befiter einer beweglichen Sache dieselbe einem Andern gelieben, der Besitzer eines landwirthicaftlichen Grundstlicks daffelbe verpachtet, und der Besitzer eines Hauses daffelbe oder eine darin befindliche Wohnung vermiethet hat, und der Besitzer eines Tages mittelft eigenmächtigen Angriffs die Sache bem Entleiher wegnehmen und ben Bachter und Miether austreiben will. In diefen Fallen, - und darin wird allerorts Uebereinstimmung bestehen — soll Selbswertheidigung geftattet fein. Allein es gibt eine Reihe von Fallen, und diefe sind im praktischen Leben gerade die weitaus zahlreichsten - in benen der Besither im Interesse ber Erhaltung ber Sache und feines Besitstandes genothigt ift, in ben Besit feines Entleihers, feines Bachters und Miethers einzugreifen und zwar in einer Beije, die lediglich als Selbstichut gegen perfonliche und fachliche Angriffe des Entleihers, Pachters oder Miethers oder Dritter, oder gegen rein sachliche Angriffe irgend welcher Art angesehen, und darum für gerechtfertigt erachtet werden muß. Wenn der Bachtbefiter eines Biefengrundstücks baffelbe umpflügt und zu Acergelande anlegt, fo verandert er damit nicht blos feinen Gebrauch, fondern auch feinen Befig, er greift aber bamit zugleich den vom Eigenthumsbesitzer zurudbehaltenen Besit an. Wie oben bargethan, überläßt der verpachtende Eigenthumsbefiger dem Pachter mit dem vertragsmäßigen Bebrauch bes Grundstücks den Besit beffelben nur in soweit, als der Korper des Grundstuds, der Trager der Brauchlichkeit, zu diesem Gebrauche nothwendig ift. In soweit er nicht nothwendig ift, beschränkt er seinen eigenen Besit nicht. Das Durchfurchen des Wiesengrundes, das Berreißen des Bodens, das Berfpalten in Schollen ift daber eine Stirung des Eigenthumsbesites und berechtigt sonach den verpachtenden Eigenthumsbesiter jum Selbstichut feines Besites. Daffelbe ift der Fall, wenn der Bachter die zur Fruchtziehung bestimmten Grundftude mit Gebäuden bedeckt, zu Teichen anlegt, zur Sandgewinnung benutt u. dgl. m. Dem Miethbesitzer einer Wohnung sind die vermietheten Räume innerhalb der Augen- und Innenwände des Saujes, die Deden und Fugboden, die Defen, Thuren und Fenfter jum Gebrauche überlaffen und soweit dies erforderlich ift, auch der Mitbesit diefer körperlichen Theile; soweit aber lettere zur Erhaltung des Hauses nothwendig sind, hat sich der vermiethende Gigenthumsbefiter ihren Befit für fich vorbehalten. Bürde also der Miethbe: figer Decken und Bande zerftoren, die Fenfter aushangen und damit

bem Regen und Schnee Butritt ju den vermietheten Raumen geftatten, und die Fußboden aufreißen, fo verandert er damit nicht blos feinen Gebrauchsbefit, fondern auch ben Befit bes Gigenthumsbefiters, und ift daber diefer zur Selbstvertheidigung feines Befiges gegen die Befitftorungen jenes befugt. Daffelbe ift fclieflich ber Fall bei nur fachlichen Störungen des Gigenthumsbesites. Ergießt fich in Folge Bruchs des Bafferleitungerohre das Baffer in Ruche und Zimmer des Miethers, fo tann der vermiethende Gigenthumsbefiger gegen den Billen des Miethers und mit Bewalt in die vermiethete Bohnung eindringen und die feinem Befite drohenden Gefahren befeitigen. Diefe Beispiele mogen genügen, um den Sat begreiflich ju machen, daf der Selbstichut überall und in soweit gestattet fein muß, als er erforderlich ift, um den durch einen überlaffenen Befit nicht beschränkten Gigenthumsbent zu ichuten. Der ermahnte vierte Abfat des § 815 ift daber, indem er dem Inhaber gegenüber demjenigen, für welchen er die Sache inne hat, gang absolut einen Selbstichut gewährt, unrichtig.

Am Schluffe der Darftellung der Motive zu § 815 berühren dieselbe die Frage, ob dem Besiter oder Oberinhaber einer Sache in ähnlicher Beife die Ausübung des Nothwehr- und Selbsthülferechts neben dem Bertreter in der Ausübung der thatsachen Gewalt zu geftatten fei, wie jenen Personen auch die poffefforischen Rechtsmittel in § 821 jugeftanden find. Die Motive konnen nicht umbin, für die Bejahung diefer Frage den Umftand anzuführen, daß die Besitklagen für die verfäumte Gewaltanwendung Erfat gewähren. Gleichwohl halten fie die Einräumung einer folden, von einem weiteren Bergichte des eigentlich Berletten, welcher doch immer der Inhaber fei, unabhängigen Rechtsstellung für bedenklich. Denn wollte man die Einmischung eines bei dem akuten Konflikte nicht unmittelbar Bethei= ligten gestatten, jo murde dem andern Theile eine Berfon gegenüber gestellt, beren Legitimation zweifelhaft fei, und es murde dabei im praktischen Resultate dem Besitzer oder Oberinhaber durch die Berleihung eines folden Rechts wenig genütt werben, da diefe Personen, um Gelegenheit jur Ausübung diefes Rechts ju haben, in dem fcnell vorübergehenden fritischen Reitpunfte zur Stelle fein mußten. Dieje Bedenken find indeffen völlig unzutreffend. Denn was zunächst die zweifelhafte Legitimation des Befigers oder Oberinhabers betrifft, fo spielt diefelbe bei allen nur denkbaren Fällen nicht die geringfte Rolle. Wird, um in einem der obigen Beifpiele zu bleiben,

Digitized by Google \_

ber Miethbesiter von einem Dritten mit Gewalt angegriffen, so fann nach dem Nothwehrgeset (§ 186 Entw.) jeder Andere beispringen und bem Angegriffenen helfend zur Seite fteben. Db ber Bulfeleiftende hierbei ein eigenes Intereffe bat oder nicht, ift gleichgültig, von einer zweifelhaften Legitimation deffelben tann daber teine Rede fein. Daffelbe ift der Fall, wenn der Dritte in Abwesenheit des Miethbesitzers die Wohnung occupirt, benn die Nothwehr ift gestattet, um einen rechtswidrigen Angriff von sich "oder einem Andern" abzuwenden. Die Nothwehr fragt sodann niemals darnach, ob dem rechtswidrigen Angreifer die Legitimation des Angegriffenen bekannt jei oder nicht, und man fann von diesem nicht verlangen, daß er bei Beginn feiner Gegenwehr fich zunächst über feine Legitimation urkundlich oder durch Zeugen ausweise. Die Hauptsache aber ift und bleibt, daß der vermiethende Eigenthumsbesiter Besiter ift, daß er an der Aufrechterhaltung des Besitzes seines Miethers ein eigenes Intereffe hat, icon besmegen, weil er für die Beit der Nichtbenutzung der vom Dritten occupirten Wohnung Miethgeld nicht verlangen könnte, und weil fein Befit nur gegenüber dem Miethbesitzer und fo lange diefer befitt, ein ruhender, jedem Dritten gegenüber aber ein thätiger ift.

Aus Borstehendem ergiebt sich, daß die Rechtsansicht des Entwurfs und seiner Motive in vielen Punkten den Rechtsanschauungen des deutschen Bolkes und dringenden Bedürfnissen des Lebens nicht entsprechen. Wir haben gesehen, daß sich die ganze Lehre vom Selbstschutz des Besitzes gegen Störungen in einen kleinen Satz fassen läßt, und daß nur zur Bermeidung von Mißdeutungen dessen Sinns und Tragweite die Beifügung kurzer Erläuterungen wünschenswerth ist. Ich beantrage daher, den § 815 zu streichen und an seine Stelle zu setzen:

§ 815.

Der Besitzer ist berechtigt, gegen Störungen seines Besitzes sich in seinem Besitze selbst zu schützen, erforderlichen Falls und soweit als erforberlich, mit Gewalt.

Er fann insbesondere brohenden Störungen vorbeugen, eintretende Störungen zurudweisen und vollendete Störungen wieder beseitigen.

Er kann namentlich dem auf der That betroffenen und dem bei sofort nach erlangter Kenntniß des Borfalls und Thäters eintretenden Berfolgung erreichten Störer die von demselben weggenommene bewegliche Sache mit Gewalt wieder abnehmen, und den Störer seines Grundbesitzes sofort nach erslangter Renntniß von der Störung mit Gewalt von demselben vertreiben.

Die Worte des Absat 1 "in seinem Besitze" sind nöthig, um damit auszudrücken, daß der Selbstschutz nur zur Aufrechterhaltung eines zwar angefochtenen, aber immer noch bestehenden Besitzes (Besitzstandes) gegeben ist, nicht aber als Selbsthülfe zur Wieder= erlangung eines bereits verlorenen Besitzes.

Der zweite Sat des zweiten Absatzes des § 815 Entw.: "Im Fall der Wiederabnahme ist der Besitz als nicht unterbrochen anzusiehen," ist überstüssig, weil der Besitz durch die Wegnahme der Sache überhaupt nicht unterbrochen war.

Der Abs. 2. des vorgeschlagenen Paragraphen drückt die drei Stadien der Störungen und Angriffe auf den Besitz aus.

Mit dem Abs. 1 ist hinlänglich ausgedrückt, daß und unter welchen Umftänden der Eigenthumsbesitzer sich gegen Störungen seines durch den, einem Andern überlassenen Besitz nicht beschränkten Besitzes sowohl gegen diesen Andern, wie gegenüber Dritten, und daß und unter welchen Umständen der Besitzer einer Sache sich gegen Störungen Seitens des Eigenthumsbesitzers schützen kann, so daß eine besondere Erläuterung des Selbstschutzes in solchen Fällen durch das Gesetz nicht erforderlich ist.

Der § 816, dahin lautend:

"Die Borschriften der §§ 814, 815 finden entsprechende Unwendung zu Gunsten desjenigen, welcher nur einen Theil einer Sache, insbesondere in baulichen Anlagen abgesonderte Wohnungsräume oder Wirthschaftsräume inne hat"

giebt dem Theilinhaber des Entwurfs bezw. dem Theilbesitzer das Recht des Selbstschutzes. Da sich dies nach unserem allgemeinen Selbstschutzstage von selbst versteht, so beantrage ich:

den § 816 zu ftreichen.

Eine fehr bedenkliche Bestimmung enthält § 817:

"Haben Mehrere eine Sache oder einen Theil einer Sache gemeinschaftlich inne, so sind Handlungen eines Theilhabers, welche über die im § 765 bezeichnete Gebrauchsbefugniß hinausgehen, oder einen anderen Theilhaber in dieser Gesbrauchsbefugniß hindern, als verbotene Eigenmacht anzusehen."

Der angezogene § 765 erklärt jeden Theilhaber zum Gebrauch bes gemeinschaftlichen Gegenstandes insoweit für befugt, als dadurch der Mitgebrauch der übrigen Theilhaber nicht beeinträchtigt wird. Was gewinnen wir aber damit für's praktische Leben? Nehmen wir ben Rall, daß zwei Perfonen gemeinschaftlich ein Saus getauft und vom Bertäufer übergeben erhalten haben. Sie durchgeben die verschiedenen Stodwerte und Bimmer und nehmen daffelbe in allen feinen Räumen in Besit. Ihr Besit ift unzweifelhaft ein gemein-Run fest fich ber eine Theilhaber und Mitbesiger in ber dritten Etage fest, und überläßt, um die größte Befcheidenheit an den Tag zu legen, den Befit aller übrigen Stodwerte und Raume feinem Mittheilhaber. Diefer aber, ift mit der von feinem Genoffen einseitig getroffenen Gintheilung des Gebrauchs und Befiges nicht gufrieden, und das Gefet (§ 765) giebt ihm hierin vollkommen Recht, denn sein Mitgebrauch der dritten Stage ift unzweifelhaft beeinträchtigt. Die ausschließliche Inbesitnahme der dritten Etage durch den erften ift eine Handlung, welche über feine Gebrauchsbefugniß hinausgeht, und darum nach § 817 verbotene Eigenmacht. In soweit gilt alfo hier der Sat, melior est conditio prohibentis. Allein der § 765 läßt auch über die Art der Benutung der gemeinschaftlichen Sache einen Befcluß der Theilhaber nach Stimmenmehrheit zu, und ein folcher Befcluß foll auch für ben Besitzumfang jedes einzelnen Mitbesitzers berartig Geltung haben, daß eine thatsächliche Ueberschreitung des angewiesenen Besites verbotene Gigenmacht fei. Dieser Gingriff des Obligationenrechts in die Lehre vom Befit icheint mir benn doch ju ftark zu sein. Das ist freilich zuzugeben, daß wenn auf Grund eines übereinstimmenden oder auch nur eines Dehrheitsbeschluffes eine Besitregulirung miderspruchelos stattgefunden bat, jeder Mitbesiter die ihm und von ihm felbstgezogene Besitgrenze nicht überschreiten barf, allein der Grund ift nicht der obligatorisch wirkende Regulirungs= beschluß, sondern die thatsächlich eingetretene Gestaltung des Besitzes. Wollte die Mehrheit der Theilhaber ihren Beschluß gegen den Billen bes Ueberftimmten durchführen, fo maren fie es, welche im bisherigen Besithtande eigenmächtig Beränderungen vornehmen murben, gegen welche der überstimmte Mitbesiter zur Selbstvertheidigung zu greifen Mit der lebertragung der rechtsverbindlichen Rraft berechtigt ist. des Mehrheitsbeschlusses auf den Besitzftand murde zudem das Betitorium in einer dem Besitzinstitut durchaus fremden Beise ein= geführt.

Der § 817 ist jedenfalls auf denjenigen Besitz nicht anwendbar, bei welchen den Mitbesitzern der Gebrauch der beseffenen Sache nicht zukommt, wie bei dem einfachen Faustpfandbesitz.

Für den Schutz des Mitbesitzes sind besondere Borschriften nicht nöthig, er wird soweit gestattet, als der Besitz jedes einzelnen Mitbesitzers besteht. Kollisionen werden im Besitzberichtigungsversahren beseitigt. Der gedachte § 817 ist daher theils unrichtig, theils übersflüssig, und beantrage ich sonach:

ben § 817 gu ftreichen.

# IV. Gerichtlicher Schut. Allgemeines.

§ 11.

Im § 8 haben wir den Grund des gerichtlichen Schutes des Besitzes erkannt, und gefunden, daß dieser Schutz lediglich ein Ersatz des Selbstschutzes ist. Er wird daher unter denselben Voraussetzungen und zu demselben Iwed und nur in dieser Weise gewährt werden können, wie dieser gestattet ist, freilich mit denzenigen Modisitationen, welche von der Natur des gerichtlichen Versahrens, im Gegensatzur Natur der menschlichen Körperkraft gebieterisch gefordert werden. Die Motive erblicken zwar, wie oben angeführt, im gerichtlichen Schutz auch nur einen Ersatz des Selbstschutzes, allein der Entwurf hat doch die daraus sich ergebenden Konsequenzen in mehrsacher Hinssicht nicht gezogen, vielmehr an deren Stelle fremdartige Bestimmungen gesetzt, die überdies für ihre Anwendung im Leben sehr bedenklich sind.

Der Entwurf tennt zwei Besitgtlagen, die Besitgentzichungs= flage und die Besitgftorungsflage. 1) Die erstere wird gegeben,

<sup>21)</sup> Der von verschiedenen Seiten wegen der vom Entwurf gebrauchten Ausdrücke "Besitklage und Besitkprozeß" ausgesprochene Tadel, da ja nicht der Besit, sondern die Inhabung geschützt werde, ist doch nicht so gerechtsertigt, wie man glaubt. Zwar ist der von den Motiven (S. 119) für Beibehaltung dieser Terminologie angesührte äußere Grund, daß man mit der Civisprozessordnung (§ 232) in Uebereinstimmung bleiben solle, kein stichhaltiger, weil eine Revision dieses Gesehuchs ohnehin nothwendig ist, und es daher ein Leichtes wäre, statt "Besitklage und Besithprozeß" "Inhabungsklage und Inhabungsprozeß" zu sehen. Allein die Civisprozeßordnung wollte mit dem Ausdruck "Besitklage" nur den Gegensat zur Klage aus dem Rechte bezeichnen und nicht seitstellen, was unter Besit zu verstehen sei. Für sie ist der Ausdruck "Besitklage" nur ein prozessualischer Sammelname für eine Reihe von Rechtsmitteln, die sich auf den Besit beziehen, aber nicht ihren Grund lediglich in einem entzogenen oder gestörten Besits haben. Der Entwurf will und kann an dieser Disposition der Civisprozesse

wenn dem Inhaber der Sache die Inhabung durch verbotene Eigenmacht völlig entzogen ift; ihr Anspruch geht auf Wiedereinräumung der Anhabung. Die andere wird gegeben, wenn der Inhaber durch verbotene Eigenmacht in der Inhabung geftort ift; fein Unspruch geht bann auf Wiederaufhebung der Störung. Sind in letterem Ralle noch weitere Störungen nach den Umftanden gu beforgen, fo tann ber Geftorte die Berurtheilung des Storers zur Unterlaffung weiterer Störungen verlangen. Bei beiden Rlagen mahrt nun der Entwurf das Prinzip, daß der gerichtliche Schut des Besites nur ein Erjat bes Selbstichutes fein foll, dabin, daß er, entgegen der Auffaffung des geltenden Rechts, wonach der Besitsschutz fich gegen die Folgen eines Delitts richtet, und obwohl er die eigenmächtige Besitzentziehung als ein Delikt ansieht, doch nicht das Deliktsmoment, sondern das reine Besitentziehungsmoment vorwalten läßt, und einestheils die Beltendmachung von Schadensansprüchen aus dem poffefforischen Berfahren ausscheidet, und anderntheils nur die Wiederaufhebung der Entziehung der Inhabung als Gegenstand des possessorischen Anspruchs juläßt. Die Motive sagen (S. 124) ausdrücklich: "wenn auch die allgemeinen Borschriften des Obligationenrechts regelmäßig auf alle Arten von Ansprüchen Anwendung finden, so hat doch der Umstand, daß die hier bestimmte Restitutionsverpflichtung von einer praesens possessio abhängt und nicht auf ein commissum sich gründet, die wichtige Konfequenz, daß alle Borfchriften über die Folgen der Richterfüllung der Obligation unanwendbar werden; denn die Obligation (des Entziehers) befteht nur, insoweit deren Naturalerfüllung möglich und erzwingbar ift. Entäußert sich der Beklagte der Inhabung während des Prozesses, so wird er von der Besitklage frei, bis auf feine Saftung für die Roften bes Berfahrens." Ift diese Auffasjung der Motive maßgebend, fo ware es zur Bermeidung von Migverständniffen beffer gewesen, wenn der Entwurf den Anspruch des Befigers, dem der Besitz entzogen worden ift, nicht als "Anspruch auf Biedereinräumung der Inhabung" formulirt hätte, sondern etwa als "Anspruch auf Wiederaufhebung der Entziehung der Inhabung".

ordnung nichts ändern, und es bleibt ihrer kunftigen Auslegung überlassen, welche Rechtsmittel auch noch nach dem demnächstigen bürgerlichen Rechte Deutschlands ober ber einzelnen Staaten unter der "Besitzlage" zu verstehen seien. Ueberdies giebt der Entwurf im § 821 in gewisser Beziehung auch dem Besitzer eine Klage, und wäre es daher jedenfalls nicht gerechtfertigt, lediglich von einer Inhabungsetlage und einem Inhabungsprozeß zu reden.

Activities at a second

Denn ohne jene erläuternde Bemerkung der Motive würde man den "Anspruch auf Wiedereinräumung der Inhabung" als einen undes dingten, und von der praesens possessio des Entziehers unabhängigen mindestens dahin verstehen müssen, daß selbst bei inzwischen eingestretenem absichtlichen oder unabsichtlichen, fahrlässigen oder zufälligen Berlust des Zwischenbesitzes der Entzieher zur Restitution zu versurtheilen und daraushin zu exequiren sei.

Die Darstellung der beiden Besitztlagen leitet der Entwurf mit dem Begriff der Fehlerhaftigkeit der Inhabung ein, welches Moment er bei der Präzisirung jener Klagen nicht entbehren zu können glaubt. Er sagt im

§ 818.

"Die durch verbotene Eigenmacht erlangte Inhabung ist fehlerhaft. Fehlerhaft ist auch die Inhabung des Erben desjenigen, dessen Inhabung fehlerhaft war. Die Inhabung eines sonstigen Nachfolgers des letteren ist nur dann fehlershaft, wenn der Nachfolger bei Erlangung der Inhabung die Fehlerhaftigkeit der Inhabung seines Borgängers gekannt hat."

Der Entwurf führt bier ein Moment ein, welches er beim Selbstichus der Inhabung (Selbstvertheidigung und Selbsthülfe) nicht in den Bordergrund treten ließ. Nach ihm ift für den Selbstschut ber eigenmächtige Entzieher, für den gerichtlichen Besithichut der eigenmächtige Inhaber und nicht ber eigenmächtige Entzieher Letteres ift felbst vom Standpunkt des Entpassiv legitimirt. wurfs aus jedenfalls ein Jehler. Denn es giebt Falle genug, in welchen nach dem vom Entwurf festgehaltenen Begriffe der eigenmächtigen Besitzentziehung zwar eine folche, nicht aber zugleich eine Inhabung des Entziehers bewirft wird. Wer in der Abficht, dem Inhaber eines Saufes deffen Inhabung total zu entziehen, Diesen bejizirt, alle Eingange ungangbar macht, Thoren und Thuren verschließt, die Fensterladen vernagelt und unter Aufgebot von um Das Saus geftellter Mannichaft den jurudtommenden Befiger verjagt, jo daß diefer von allen weiteren Selbstichuthandlungen absteht, ber hat nach der Sprachmeise des Entwurfs dem Besiter den Besit gewiß entzogen, gleichwohl ift er nicht Besitzer oder Inhaber geworden. Begen ihn mare por eingetretenem Besitzverluft Gelbstichut zulässig gewesen, gerichtlicher Besitsichut aber mare gegen ihn nach § 819 unzuläffig, denn der hier pragifirte Anfpruch auf Biedereinraumung wird nur gegen den fehlerhaften Inhaber gemährt. Es bedarf

keiner weiteren Begründung, um das Frrige dieser Passivlegitimation zu erkennen. In dieser Hinsicht ist also der Begriff der Fehlerhaftigkeit der Inhabung (Sat 1) ein irrelevantes Moment.

In zweiten Sat bes § 819 debnt ber Entwurf den Begriff ber Rehlerhaftigfeit, entgegen ben im erften Sat aufgeftellten Boraussetzungen, auf die Inhabung des Erben desjenigen, deffen Inhabung fehlerhaft mar, und ohne Rücksicht darauf aus, ob der Erbe-Inhaber von der Eigenmacht seines Erblaffers etwas mußte oder nicht. Entwurf erkennt es zwar als prinzipiell richtig an, bag mit bem Tode des Eigenmächtigen deffen Inhabung erledigt, und die Inhabung des Erben eine neue Inhabung fei, allein er rechtfertigt biefe ausnahmsweise Uebertragung des Eigenmachtscharafters der Inhabung des Erblaffers auf die Inhabung des Erben damit, daß amischen diesem und dem Berdrängten in Ansehung der Berfolgung ber Rechte zum Saben ber Sache die Rechtsposition gang die gleiche bliebe, wie folche zwischen dem Erblaffer und dem Berdrangten bestanden habe. Diese Argumentation ist fehr wenig stichhaltig. Uebertragbarteit der Eigenschaft eines beim Erblaffer bestandenen Berbaltniffes nach beffen, durch den Tod jenes, erfolgten Auflojung auf ein beim Erben neu entstehendes Berhältniß wird Niemandem recht einleuchten wollen, und jedenfalls tann die Bleichheit ber Rechtsposition des Erblassers und des Erben teinen Grund für die Identifizirung ihrer Boraussetzungen abgeben. Der Erbe eines Betrügers mag, wie biefer, bem Betrogenen haften, und es mag fonach zwischen beiden "in Ansehung ber Berfolgung der Rechte gum Saben der Sache die Rechtsposition gang die gleiche bleiben, wie folde zwifden dem Erblaffer und dem Betrogenen beftanden hat", gleichwohl wird man nicht fagen können, der Erbe des Betrügers werde als Erbe felbst Betrüger. Und welchen Sinn foll ber fundamentale Sat des § 2052 haben, der da fagt: "Der Besit und die Inhabung der zur Erbichaft gehörenden Sachen geben nicht fraft bes Gefetes auf ben Erben über", wenn die Motive S. 123 die Gleichsetzung der Inhabung des Erben mit der Inhabung des Gigenmächtigen proflamiren? Mit der Uebertragung des Gigenmachtscharakters der Inhabung des Erblaffers auf die Inhabung bes Erben wird aber auch das Petitorium in den Besitprozef eingeführt, wodurch beffen fonft einfaches Befen in unabsehbare Bermirrungen gebracht wird. Denn es mußte in jedem einzelnen Streitfall die Erbenqualität des neuen Inhabers bewiesen werden.

Das hat ja der Entwurf gang richtig herausgefühlt, daß demjenigen, beffen Befit von einem Dritten eigenmächtig entzogen worben ift, gegen den Nachfolger dieses Dritten im Besitz eine Besitzklage auch bann gegeben werden nuß, wenn diefer von der Eigenmacht feines Erblaffers teine Renntniß hatte. Beil er fich aber einmal zum Dogma bes eigenmächtigen Befiges als Borausfegung des Befigiounes bekannt hat, glaubte er, um dem Bedürfnig des Befitichutes in letterem Salle gerecht werden zu konnen, gur Fittion der Uebertragung des Eigenmachtscharafters des früheren Befiges auf den spateren Besit, zur Ginmischung des Betitoriums, zum Abfall vom Bringip des Erfates des Selbstichutes durch gerichtlichen Schut und jur Beranderung bes einfachen Befens bes Befitprozeffes ichreiten Bu muffen. Dieje Schwierigkeiten murben badurch vermieden worden fein, wenn er das Erfordernig der Gigenmacht aufgegeben, und an jeine Stelle das der objektiven Störung des Befiges gefett hatte. Dann wurde der dermalige Inhaber einer Sache nicht aus der Berfon feines Erblaffers, fonbern auf Grund feiner eigenen Störung aus feiner Berfon für Beseitigung ber Störung haften. Es ergiebt fich hieraus, daß auch der zweite Sat bes § 818 nicht zu billigen ift.

Die Beftimmung bes dritten Sages:

"Die Inhabung eines sonstigen Nachfolgers des letzteren ift nur dann fehlerhaft, wenn der Nachfolger bei Erlangung der Inhabung die Fehlerhaftigkeit der Inhabung seines Borgangers gekannt hat"

ift weniger an sich, als durch die von den Motiven ihr gegebene Deutung unrichtig. Dieselben erkennen den Sat, daß mit dem Geslangen der Jnhabung in die Hand eines Dritten die frühere Fehlershaftigkeit aufhöre, allerdings als richtig an, sinden auch in dem mit dem Bewußtsein der Fehlerhaftigkeit verbundenen Besitzerwerb nicht etwa eine Theilnahme des Erwerbers an dem Delikte seines Borgängers, allein sie erblicken in diesem Erwerbe eine Handlung in fraudem legis in sofern, als durch eine solche Beräußerung der Inhabung Seitens eines unter dem Restitutionsbesehle des § 819 stehenden eigenmächtigen Inhabers der Zweck dieses Besehls vereitelt würde. Die gerügte Fehlerhaftigkeit ist hiernach nicht auf verbotene Eigenmacht, sondern auf eine zum Nachtheil des Besitzers gereichende Umgehung des Gesetzes gegründet. Diese Motivirung und Deklaration weicht indessen Sinne sehr erheblich ab, und es bedürfte daher

dieser Sat, sollte der Sinn der Motive maßgebend sein, zum Mindesten einer neuen Bearbeitung. Nicht alle Fälle des mit der Kenntniß von der Eigenmacht des Borgängers verbundenen Besitzerwerbs fallen übrigens unter den Begriff der Handlungen in fraudem legis. Auch hier würde schließlich die betrügerische Absicht und das Rechtsgeschäft der "sonstigen Nachfolge" Gegenstand der Verhandlung und Beweisaufnahme werden und das Petitorium einer verwirrenden Einfluß auf das Possessium haben.

Diefer Fehlerhaftigkeit des Besitzes in ihren drei Richtungen legt nun der Entwurf nicht nur die Wirkung der Bestimmung der Beklagtenrolle in der Besitzentziehungeklage, fondern auch die eines Freibriefs für den aus feinem Besitz Berdrängten bei, innerhalt einer gewiffen ungewiffen Reit feinen verlorenen Besit mittelft gewaltthätiger Selbsthülfe wieder zu erobern. Der Entwurf bestimmt nämlich für die Besitzentziehungeklage, daß der Anspruch auf Biedereinraumung des Besites ausgeschloffen fei, wenn der frühere 3nhaber (der Rlager) gegenüber dem gegenwartigen Inhaber (dem Beflagten) fehlerhaft innehatte, und für die Befitftorungeflage, daß der Anspruch auf Wiederaufhebung der Störung ausgeschloffen fei, menn der Geftorte (der Rlager) gegenüber dem Storer (dem Beflagten) fehlerhaft innehat. Er verkennt zwar nicht, daß der Anspruch des durch Gigenmacht feines Befites Entfetten oder darin Geftorten, als Deliktsanspruch betrachtet, die exceptio vitii nicht rechtfertige, da mehrfache wechselseitige Delikte fich nicht aufhöben, auch verkennt er nicht, daß die lette, den gegenwärtig fehlerhaften Besit herbeiführende Entziehungs- oder Störungshandlung formell rechtswidrig fei, allein er findet doch einestheils die jetige Befitlage materiell richtig, nämlich fo, wie fie fein wurde, wenn von feiner Seite eigenmächtig verfahren worden mare, und anderntheils, daß es dem Zwed des Befitprozeffce nicht entspreche, wenn man bei mehrfachen auf einander gefolgten Bewaltsamfeiten nur die lette berückfichtigen wollte. Schon von Bahr (S. 102) ift darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Beftattung der Eigenmacht in solchem Falle mit dem § 815 Abs. 3 nicht übereinzustimmen scheine. Und in der That würde hiermit der grellste Widerspruch geschaffen. Denn nach § 815 Abs. 3 ift der eigenmächtig Depoffedirte zur eigenmächtigen Wiedergewinnung feines verlorenen Brundftudbefites nur dann berechtigt, wenn er fofort nach erlangter Renntnig von der Entziehung die Inhabung fic wieder verschafft, und zur Unwendung von Bewalt gegen die Berjon

jogar nur dann, wenn die Wiederverschaffung fofort nach der Ents giehung erfolgt. Die nach diefen Beitraumen erfolgte Bieberverschaffung mit ober ohne Bewalt ift eine unerlaubte Selbsthülfe. Benn nun auf Grund diefer Gefetesvorschrift der zulett Dejicirte Besitentziehungetlage erhebt und wegen feines ursprünglich fehlerhaften Befites zurudgewicfen wird, fo ift bas in § 815 Abf. 3 enthaltene Berbot doch weiter nichts als ein rein theoretisches, lediglich auf dem Bapier ftehendes, das von Niemand beachtet zu werden Roch viel auffälliger ift das Resultat, wenn es sich um die Biederabnahme einer gestohlenen oder geraubten Sache handelt (§ 815 Abj. 2). Jedenfalls bedarf der Entwurf, wenn man auf der von ihm angenommenen Grundlage der Eigenmacht fortbauen will, in diefer Dinfict einer genaueren Durcharbeitung. Indeffen ift die Enticheidung diefer Frage fehr einfach, wenn man an dem für den gerichtlichen Schut des Befites maggebenden Grundgedanken festhält, wonach berfelbe lediglich ein Erfat für den Selbstichut des geftorten Besites ift. Nur Gelbstvertheidigung eines bestehenden, aber angefochtenen (geftorten) Befiges jum 3med feiner Aufrechthaltung ift julaffig, nicht aber Gelbsthülfe behufs Wiedererlangung eines verlorenen, gleichmie verlorenen, ob durch Gewalt oder fonstwie verlorenen Befites. Damit fällt und muß fallen die exceptio vitiosae possessionis in der vom Entwurf angenommenen Richtung. A. am 1. Juni den B. aus einem von demfelben befeffenen Saufe hinausdrängt und diefer nicht alsbald vermittelft Selbstichutes ober Rlage in seinem Besitze sich zu erhalten sucht, vielmehr sich allmälig in feinen Besitzverluft findet, und dann derfelbe B. am 1. Marg des nächsten Sahres den A. hinauswirft, so ift doch der zulett desicirte A. zur alsbaldigen Wiedergewinnung des Haufes durch gewaltthätige Selbstvertheidigung berechtigt. Ruft er dagegen innerhalb der vom Gesetz gestatteten Frift richterlichen Schutz an, und klagt auf Befeitigung ber Störung bes Beklagten, fo kann diefer feinen früheren Besitz nicht gerichtlich geschützt verlangen, weil er ihn verloren, weil er fich bei beffen Berluft beruhigt hat, und weil eine Selbsthülfe behufs Biedererlangung eines verlorenen Besitzes schlechterdings nicht gestattet ist. Das in der exceptio vitiosae possessionis zur Ericheinung gelangende Wiedervergeltungsrecht ift nichts Anderes als ein Recht auf eigentliche Selbsthülfe.

Aus Borftehendem ergiebt fich, daß die vom Entwurf aufgeftellten Begriffe von Fehlerhaftigfeit des Besitzes und die damit verknüpften Folgen eine Aufnahme in die Lehre vom Befitichut nicht finden konnen, weshalb ich beantrage:

ben § 818 und die zweiten Abfate ber §§ 819 und 820 zu ftreichen.

## 1. Die Befitftorungetlage.

§ 12.

Der Entwurf kennt, wie wir gesehen haben, zwei Besitztlagen, die Rlage wegen totaler Entziehung des Besitzes und die Rlage wegen bloger Störung des Besitzes. Der § 819 lehrt bezüglich der ersten:

"Derjenige, welchem die Inhabung durch verbotene Eigensmacht entzogen ift, hat gegen den Inhaber, welcher ihm gegenüber fehlerhaft inne hat, den Anspruch auf Wiedereinräumung der Insbung", und der § 820 besagt:

"Ist der Inhaber durch verbotene Eigenmacht in der Inhabung gestört, so hat er gegen den Störer den Anspruch auf Wiederauschebung der Störung; sind weitere Störungen nach den Umständen zu besorgen, so kann er die Berurtheilung des Störers zur Unterlassung weiterer Störungen verlangen".

Nun haben wir aber gesehen, daß das Gesetz einen Anspruch auf Wiedereinräumung eines verloren gegangenen Besitzes nicht geben kann, ohne mit dem fundamentalen Verbot der Selbstülfe in Konslikt zu gerathen. Das Gesetz kann und darf nur den Selbstschutz und den gerichtlichen Schutz eines zwar angegriffenen, aber immerhin noch bestehenden Besitzes, zum Zweck dessen Aufrechterhaltung gestatten und gewähren; die Besitzklage kann nur eine Besitzstörungsklage sein.

Beranlassung zum Schutz ist sodann nicht blos die eigenmächtige Entziehung oder Störung und die fehlerhafte Inhabung des Bestlagten, sondern jede objektive Störung, ohne Rücksicht auf Inhabung des Störenden. Es mussen daher die §§ 819 und 820 wegfallen.

Bei der Formulirung der an ihre Stelle tretenden Bestimmung ist der Ausdruck: der Besitzer hat einen Anspruch auf gerichtslichen Schutz —, weil nicht üblich, zu vermeiden; wir müssen im Anschluß an das ganze System des Entwurfs dem Besitzer einen Anspruch gegen den Störer geben. Bei dem Selbstschutz haben wir drei Stadien der Störungen kennen gelernt, in denen sich dersselbe bethätigen kann, die der drohenden, eintretenden und vollendeten

Störungen. Beim gerichtlichen Schutz ist die besondere Hervorhebung des Stadiums des Eintretens deshalb nicht praktisch, weil während der vom gerichtlichen Berfahren in Anspruch genommenen Zeit die Störung weitere räumliche Fortschritte machen kann. Es genügt die Hervorhebung der bereits eingetretenen und der noch drohenden Störung. Stehen drohende persönliche Störungshandlungen des Störers in Frage, so geht der Anspruch des Besitzers auf Unterslassung solcher Störungen; drohen rein sachliche Störungen von Seiten des Beklagten, so geht der Anspruch des Besitzers auf Berhütung solcher Störungen, und ist die Störung bereits eingetreten, so geht der Anspruch auf Beseitigung der Störunge.

Demgemäß beantrage ich: unter Streichung der §§ 819 und 820 folgendes zu bestimmen:

### **§** 819.

Der in feinem Besit Gestörte hat gegen den Störer einen Anspruch auf Unterlassung ober Berhütung drohender, und auf Beseitigung eingetretener Störungen (Besitsstörungsklage).

Nach unserer bisher begründeten Auffassung und dem Wortlaut dieses Sates kommt der gerichtliche Schutz jedem Besitzer zu, auch demjenigen, der seinen Besitz durch Abgabe eines Theils seines Besitzes an einen Anderen beschränkt hat. Der Entwurf hat sich durch seine Unterscheidung von Besitz und Inhabung von vorn herein auf eine schiefe Sbene begeben, und ist nun genöthigt, beim Auftauchen gewisser Fragen, die nur in einem gewissen Sinne beantwortet werden können, zu äußerst künstlichen Hülfsmitteln seine Zuslucht zu nehmen. So bestimmt er im § 821:

"Ift der Inhaber nicht zugleich der Besitzer, so stehen die nach den §§ 819, 820 für den Inhaber begründeten Rechte auch dem Besitzer zu. Will der frühere Inhaber in dem Falle der Entziehung der Inhabung diese nicht wieder übernehmen, so kann der Besitzer fordern, daß die Inhabung ihm selbst eingeräumt werde.

Hat der Inhaber die Inhabung für einen Anderen, welcher für den Besitzer die thatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, so hat auch dieser Andere die nach dem ersten Absatze dem Besitzer zustehenden Rechte."

Die hier gegebene Conftruttion des Besitzschutes des Besitzers ift außerst scharffinnig, aber sie führt zu unrichtigen Resultaten. Die

Motive rechtfertigen das besondere, selbstständige Schutrecht des Besitzers überhaupt damit, daß zwar das Bertretensein burch einen Detentor in der Ausübung der thatfächlichen Gewalt nicht eine eigene, wenn auch nur mittelbare Inhabung, wohl aber ein Aequivalent ber eigenen Inhabung als Besitzerforderniß fei. Auf diese kunstwolle Unterscheidung will ich nicht näher eingehen, sondern mit der Thatfache mich begnügen, daß die Inhabung des Detentors etwas Achnliches wie Inhabung des Besitzers sei. Allein es ist nicht richtig, daß fich das Besitzunrecht der verbotenen Gigenmacht nur gegen den Bertreter richte und daß nur aus der Berfon diefes Bertreters fich die Frage entscheide, ob ohne den Willen des Inhabers von einem Dritten auf die Sache eingewirkt fei und somit der Thatbestand ber verbotenen Eigenmacht vorliege. Wenn mit Buftimmung des Miethbesitzers ein Dritter in der Wohnung zerftorende oder beschädigende Handlungen vornimmt, Fenfter zerschlägt ober aushebt, wodurch Regen und Schnee Rutritt erhalten, oder die Wande gertrummert, fo ift zwar gegen den Miethbesitzer teine Gigenmacht verübt, wohl aber gegen den vermiethenden Gigenbefiger des Saufes. Und wenn M. beabsichtigt, den seinem Feinde B. zustehenden Befit des ganzen Haufes fich anzueignen und zunächst den, nach Ramen und Berson ihm ganglich unbekannten Miethbesitzer C. wie ein Stud Möbel aus dem Wege zu raumen, fo muß man doch zugeben, daß fich das Befitunrecht der verbotenen Gigenmacht doch mindeftens auch gegen den Sausbesitzer richtet. In beiden Fällen wird jeder Unbefangene dem Sausbesitzer megen ber gegen ihn und seinen Besitz geubten Gigenmacht die Befitklage geben. Man wird dies eben damit rechtfertigen, daß soweit das vernünftige Interesse und ber Besit eines jeden von Beiden, des Hausbesiters und des Wohnungsbesiters, geht, auch ein Schut gegen Störungen gewährt werden muffe. Offenbar im Befühl des Borhandenseins einer direften Berlettung des Besites des Besitvertretenen haben denn auch die Motive (S. 128 Nr. 2) für die Zeit nach eingetretener Störung, wenigstens für die erfte Beit, jenes Mequivalentverhaltniß ber beiden Inhabungen preisgegeben, indem fie mit der Beränderung des Besitstandes durch verbotene Gigenmacht den adjectizischen Rlaganspruch auf Wiederherstellung als einen fest ermachsenen ansehen. Sie fprechen bem Inhaber, gegen welchen bas Besitzunrecht verübt ift, das Recht ab, die eigenmächtige Handlung und den durch fie geschaffenen Buftand hinterher zu genehmigen, und insbesondere in das Berbleiben ber entzogenen Sache in ben Banden des Entziehenden

mit der Wirkung zu willigen, daß der konkurrirende Besitanspruch aufgehoben werde. Materiell muß man ja mit der Selbstftändigkeit diefes Besitanspruches des Besitzers einverstanden fein, aber eine materielle Rechtfertigung des plotlichen Gintritts diefer Selbstftandigfeit haben die Motive nicht versucht. Ift bas Besitzunrecht wirklich nur gegen ben Inhaber verübt, und nicht gegen den Befiter, warum foll jener daffelbe nicht verzeihen konnen, und warum foll diefer nun auf einmal ein Unrecht gegen feine Berfon empfinden, was es im Moment seiner Berübung nicht war? Dies find meines Grachtens fünftliche Lösungen felbstgeschaffener Schwierigkeiten, bie dem nüchternen Betrachter der Dinge nicht einleuchten wollen. Berrichaft biefer Selbstftanbigfeit bes Befigers bauert aber nach ben Motiven nicht lange Beit. Denn wenn es jum Besitprozesse fommt, so kann der selbstftändige Kläger primar keineswegs die Rudgabe der entzogenen Sache für sich und an sich verlangen, sondern nur an den bisherigen Inhaber, "welcher in Unsehung des Rechtes, diefe Rudgabe ber Sache zu verlangen, der Rachftberechtigte bleibt. wenn der Bertreter die Sache nicht gurudnehmen will, ift es gerechtfertigt, daß die Sache an den Bertretenen gurudgegeben merde. Bis gu einer folden Billenserklärung des Bertreters erscheint die Uebergehung deffelben bei ber Restitution der Sache unstatthaft." Genugthuung muß man es begrußen, daß die Motive im Laufe ihrer Darftellung doch einmal den richtigen Standpunkt einnehmen. Denn fie fagen zur Begrundung biefes Nebentlagerechts bes Besitzers (S. 127 a. E.), daß durch daffelbe "dem Bertretenen ein Mittel gewährt werde, um, unabhängig von seinem vielleicht verhinderten oder nicht pflichtgetreuen Bertreter, die feinem rechtlichen Intereffe entiprechende Restitution des früheren Besitgtandes herbeizuführen." Erifft dies aber nicht volltommen icon für die Beit der Befitftörung gu? Benn der nichtpflichtgetreue Bertreter im Ginverständniß mit bem Dritten ben Befit fich entziehen läßt, ift er ba weniger "nicht pflichtgetreu," als wenn er nach widerwillig verlorenem Befite die Mühen und Gefahren einer Brozefführung und die Einmischung in das Erefutionsverfahren durch Mitwirfung bei der Rudgabe ber Sache scheut? Dies deutet doch gang unzweifelhaft auf die Nothwendigfeit der gleichanfänglichen Gelbstftandigfeit des Befigers und bes Schutes feiner Intereffen gegen jede, alfo auch gegen die mit Einwilligung des Inhabers vorgenommene Besitverletung. es fcblieflich noch eines weiteren Beweifes für den Mangel des Bertrauens der Motive zur ganzen Konstruktion des Entwurfes, so kann derselbe wohl in dem Satze der Motive (S. 128 oben) gefunden werden: "Zugleich wird durch diese Ausdehnung des Besitzschutzes die Abweichung des Entwurfes vom geltenden Rechte gemindert."

Nach dem ganzen Wefen des Besitzes und des Besitzschutzes bedarf es einer besonderen gesetzlichen Normirung der Besitztlage für den Fall, daß eine und dieselbe Störung mehrere Besitzer einer und derselben Sache trifft, keineswegs, und beantrage ich daher:

ben § 821 zu ftreichen.

## 2. Die Befigberichtigungsflage.

§ 13.

Der Entwurf kennt eine Besitherichtigungstlage nicht. Bleich wohl ift fic im Leben gar nicht zu entbehren. Die Feststellungetlage des § 231 und die einstweilige Berfügung des § 815 ff. der C. P. D., das possessorium summariissimum und die Grenzberichtigungsklage des § 852 Entw. reichen nicht aus, um ein dringendes Bedürfniß voll und gang zu befriedigen. Bei der größten Dehrzahl der Besitsftreitigkeiten ift nämlich der mahre und wirkliche gegenmartige Besitztand in solider Beise gar nicht festzuftellen. beiden Seiten werden Besiteshandlungen bewiesen, die fich auf eine geraume Beit vor der Rlage erftreden, jeder Theil erblickt in ber Besitzeshandlung bes anderen eine eigenmächtige Störung, die Zeugen der Regel über das Alter des Besites oder des anderen Theiles nichts Zuverlässiges anzugeben, und der Richter kommt zur Ueberzeugung, daß in der That eine eigentliche Besitzverwirrung vorliegt. Tropdem bleibt ihm nach dem bisherigen Rechte nichts Anderes übrig, als auf den Gid eines ober des anderen Theils zu erkennen und im Bewuftsein von der völligen materiellen Beweislofigfeit diefes Beweismittels den Streit über den Besit formell abzuthun. Ber einige Erfahrung in diesen Dingen hat, wird zugeben muffen, daß biefem aleatorifden Berfahren vorgebeugt und dem Richter eine umfaffendere Burdigung der Sade lage, namentlich mit Bezug barauf, daß doch jeder Theil im Laufe einer längeren Beit Besitgeshandlungen unter ben Mugen des anderen Theils vorgenommen und dabei sein Interesse gewahrt hat, eingeräumt werden muß. Dies im Näheren zu begründen, wird überfluffig fein, und beantrage ich daber, die Befitberichtigungsklage ein: guführen, etwa in folgender Beife:

### · § 820.

Kann bei einem Streit um den Besit die wirkliche Gestalt desselben nicht ermittelt werden, so hat das Gericht auf Antrag eines Theils den Besitstand unter Berücksichtigung aller Umstände nach freiem Ermessen zu berichtigen (Besitsberichtigungsklage).

## 3. Einwendungen im Befigprozeffe.

§ 14.

Der Entwurf bestimmt im § 822:

"Wird auf Grund der §§ 819 bis 821 Klage erhoben (Besitzflage), so kann der Beklagte in dem Besitzprozesse das Recht auf die Inhabung oder das Recht zur Vornahme der als Störung gerügten Handlung nur in soweit geltend machen, als es erforderlich ist zur Begründung des Einwands, daß verbotene Eigenmacht nicht verübt worden sei."

Der hier ausgesprochene Grundgedanke, daß im Besityprozesse eigentliche petitorische Einwendungen ausgeschlossen sind, ist vollständig richtig. Mit Bezug auf das in diesem Gutachten angenommene Wesen des Besitzes und Besitzschutzes beantrage ich folgende Fassung:

§ 822 (821).

' Im Besityprozesse fann ber Beklagte ein Recht auf die Störungsthatsache nur insoweit geltend machen, als es zur Widerlegung ber Behauptung einer Besitstörung dienlich ift.

4. Berhaltniß der Befigklage gur Rlage aus bem Rechte.

§ 15.

Die Bestimmung des Entwurfs im § 823:

"Durch die Erhebung der Besitzklage wird die Erhebung der Rlage aus dem Rechte, durch die Erhebung der Rlage aus dem Rechte die Erhebung der Besitzklage nicht gehindert.

Wird in dem über das Recht anhängig gewordenen Prozesse früher rechtskräftig entschieden, als im Besitprozesse, so ist, wenn und soweit die im Besitprozesse als verbotene Eigenmacht gerügte Handlung dem durch die Entscheidung in dem ersteren Prozesse festgestellten Rechte entspricht, die Besitzklage in der Hauptsache, vorbeshaltlich der über den Kostenpunkt zu treffenden Entscheidung, als ers

Digitized by Google

ledigt angesehen" — ist völlig richtig, nur dürften an die Stelle der Worte: "als verbotene Sigenmacht gerügte Handlung" die Worte: "als Störung bezeichnete Thatsache" zu segen sein.

# 5. Frist zur Rlageerhebung.

§ 16.

Der Entwurf bestimmt für die Besitzentziehungs- und die Besitzsftörungstlage weder eine Berjährung, noch unmittelbar eine Präsclusivfrift, wohl aber letztere mittelbar, indem er für die prozessunges Behauptung eines Besitzunrechts eine von der Begehung der als verbotene Eigenmacht gerügten Handlung an beginnende Ausschlußfrift sett. Er bestimmt nämlich im § 824:

"Im Besityprozesse können als verbotene Eigenmacht Handlungen nicht mehr geltend gemacht werden, seit deren Bornahme zur Zeit der Geltendmachung eine längere Frist als ein Jahr verstrichen ist. Die vorstehende Vorschrift sindet in soweit keine Anwendung, als die Geltendmachung zur Begründung des Einwandes erforderlich ist, daß von Seiten des Einwendenden verbotene Eigenmacht nicht verübt worden sei."

Schon Bahr (S. 103) hat auf die leichte Ilmgehbarkeit diefer Borfdrift aufmerkfam gemacht. Er fest den Fall: A hat dem B am 1. Januar, B dem A am 1. Juli entfett; erhebt A sofort Rlage gegen B, jo wird ihm die Einrede aus der Entsetzung vom 1. Januar entgegengestellt. Rluger Beise martet er daber mit der Rlageerhebung bis jum 1. Januar des folgenden Jahres und gründet feine Rlage auf die Entsetzung vom 1. Juli; bann ift der Beklagte mit der Ginrede der am 1. Januar des vorigen Jahres vom Rläger ihm widerfahrenen Entfetzung ausgeschloffen. Gin weiterer offensichtlicher Migstand ift der, daß der Entwurf die Besitzentziehungeklage zwar nach Ablauf eines Jahres ausschließt, das Wiederbemächtigungsrecht bes § 815 Abs. 3 aber zeitlich nicht absolut begrenzt, dasselbe vielmehr noch nach Sahren zuläßt und nur mit der Schrante umgiebt, daß es fofort nach erlangter Renntnig von der Entziehung ausgeübt werden muffe. Dies ift prinziplos und durch und durch gefährlich. Die richtige Losung der Zeitfrage ift leicht, wenn man fich des Grundes des gerichtlichen Besithschutes erinnert. Bor Allem ift Selbsthülfe behufs Biedererlangung eines verlorenen Besites nicht gestattet, folglich tann auch eine Rlage in diefer Richtung nicht gegeben werben. Gin Selbstichut findet nur als Selbstvertheidigung jur Aufrechterhaltung

eines zwar geftorten, aber immer noch bestehenden Besites ftatt, und da der gerichtliche Schut nur ein Erfat für den Selbstichut ift, fo muß jener alsbald, fofort, ohne Beitverluft und noch bevor fich der Beftorte mit bem durch die Storung bewirften Buftande gufrieden gibt, angerufen werden. Gine Anrufung gerichtlicher Sulfe in den erften Tagen ift nicht thunlich, man muß dem Geftorten eine gmar furge, aber immerbin eine gur Rlageerhebung erforderliche Beit laffen, nicht mehr und nicht weniger, und ware daber nur die Frage, welche Zeit? Praktische Rudfichten empfehlen die Zeit von drei Monaten, von der Renntnig des Geftorten von der Störung und der Berjon des Störenden an gerechnet. Diese Beit reicht für Seden, dem es um die Aufrechterhaltung feines Befiges wirklich Ernft ift, alfo für einen forgfältigen Befiger, gur Inftruttion über die maggebenden Berhältniffe vollständig aus. Jede unnute Erweiterung diefer Rlagefrift mare ein Unrecht gegen den objektiven Befitftorer, und zwar in doppelter hinficht, einmal weil mit Bochen und Monaten der Thatbestand sich zu verdunkeln pflegt, und damit bes Störers Gegenbeweis erichwert wird, und sodann beshalb, weil der Besityverkehr es dringend erfordert, daß ein Besitzer nicht lange darüber im Zweifel gelaffen werde, ob ein Anderer feinen Befit bestreite oder anerkenne.

Dieje Rudfichten und zugleich das öffentliche Intereffe, welches eine baldige Regulirung ftreitiger Besitverhaltniffe erheischt, machen denn auch für die Besitstörungstlage eine turze Berjährungszeit nöthig. Nach diefer Zeit foll jede folche Rlage auf Antrag des Beflagten gurudgewiesen werden tonnen, einerlei, mann der Beftorte von der ihm wiederfahrenen Störung und von der Berfon des Störers Renntnig erhalten hat. Wer fich mahrend einer langen Beit um feinen Besit gar nicht befummert, mer haus und hof verläßt und in fremde gander geht, ohne einen Bevollmächtigten ober einen forgfältigen Bevollmächtigten gurudzulaffen, der für Aufrechterhaltung feines Besites forgt, und damit felbst fo fehr wenig Intereffe an der Aufrechterhaltung feines Besites zeigt, der ift nicht berechtigt, das Bertrauen und den Schut des Bublifums in Anspruch gu nehmen, der verdient teinen Befitichut. Ueber die Dauer der Berjährungezeit tann man verschiedener Unficht fein, doch empfiehlt fich nach bem Borgang anderer Gefetgebungen die Dauer eines Sahres.

Demgemäß beantrage ich die Streichung des § 824 und feinen Erfat durch nachfolgende Bestimmung:

§ 824.

Der Anspruch bes in seinem Besitze Geftorten (§ 819) verjährt in einem Jahre nach eingetretener Störung.

Auf Antrag des Beklagten wird er ausgeschlossen, wenn die Rlage nicht innerhalb dreier Monate nach vom Rläger erlangter Renntniß der eingetretenen Störung und der Person bes Störenden erhoben ift.

Es können freilich Umstände eintreten, welche eine Klageerhebung innerhalb dieser dreier Monate unmöglich machen, wie namentlich dann, wenn der Störende nicht anwesend, und sein dermaliger Aufenthaltsort unbekannt ist. Doch glaube ich, auf dieses Detail nicht eher eingehen zu sollen, als bis eine Aussicht dafür besteht, daß diese kurze Ausschlußfrist im Prinzip angenommen wird.

6. Beweiserleichterung zu Gunften des Besitzers. § 17.

Im Schlußparagraphen des Abschnitts von dem Besit und der Inhabung trifft der Entwurf folgende Bestimmung:

§ 825. "Hat Jemand den Besitz einer Sache verloren oder wird diese mährend seines Besitzes beschädigt, so wird vermuthet, daß sein Bermögen im ersten Falle um den Berth der Sache, im zweiten Falle um die Berringerung des Berthes derselben vermindert worden sei."

Diese Bestimmung gehört augenscheinlich nicht in die Lehre vom Besitz (und der Inhabung). Die Motive erkennen dies an, indem sie (S. 133) bemerken, daß diese Borschrift die einzige in diesem Absschnitte sei, welche an die Boraussetzung des Besitzes eine das Eigenthum betreffende und zwar den Beweis desselben erleichternde Rechtenorm anknüpse. Ich beantrage daher:

ben § 825 aus dem Abichnitt vom Bejig zu ente fernen.

## Urtheil und Beweis.

Von Rechtsanwalt beim Reichsgericht, Privatdozent Dr. Klöppelin Leipzig.

Der neunte und zehnte Abschnitt des erften Buches des Ent= wurfes umfassen nur wenige Bestimmungen (§§ 190 - 198), aber Diefe "martiren" bas gange Grenggebiet zwischen Privatrecht und Brozeg, welches im Bandettenfpfteme unter der Bezeichnung: "Schut ber Rechte" ben Schluß des allgemeinen Theils bildet, mahrend es anderwärts wohl zutreffender als "materielles Prozegrecht" in dieses Rechtsgebiet hineingezogen ift. Es umfaßt in der Sauptfache drei Gruppen: die Rechtsfape über die gerichtliche Geltendinachung der Rechte durch Rlage und Ginrede, die Rechtsfäte über Beweisbedürftigfeit und Beweisbarteit ftreitiger Rechte, und die Rechtsfätze über die Geftaltung der Rechte durch die richterliche Entscheidung. Gruppe ift in dem Entwurfe gang ausgefallen, weil, wie die Motive gelegentlich fagen, die C. - D. "genügende Stellung" zu diefen Fragen genommen habe, mas benn (I S. 357-364) noch besonders an einer Reihe einzelner Bunkte erläutert wird. Bon der zweiten Gruppe enthält Abschnitt 10 nur die Rechtsfage über die Beweislaft, wieder weil die C. B. D. nur diese dem "materiellen Recht" gur Regelung überlaffen hat; ebenso trägt Abschnitt 9 aus der dritten Gruppe nur einige Gate erganzend zur C. B. D. nach. Diefe Berreißung eines zusammenhangenden Rechtsftoffes mar durch den Bang der Besetzgebung bestimmt und kann jedenfalls den Berfaffern des Entwurfs nicht zur Laft gelegt werden. Aber auch wenn die Frage einer späteren zwedmäßigeren Anordnung für jest babingestellt bleibt, tann die Besprechung der vorliegenden Bestimmungen des Entwurfs fich nicht an die Bufalligkeit der gegebenen Abgrenzung binden, da Die Brufung unumgänglich ift, wie fie in die geltenden Borfchriften ber C. B. D. eingreifen wurden und ob dabei Widerspruche, X.

Unebenheiten und Luden vermieden sind. Hierzu aber wird gerade von der im Entwurf übergangenen Gruppe auszugehen sein, weil biese die natürliche Grundlage für die beiden anderen bildet.

I.

Das Wort "Rlage" ift in der deutschen Sprache durchweg der actio bes römischen Rechts gleich genommen worden, und wenn die privatrechtliche Seite der actio als Rlagerecht unterschieden murde, fo ließe sich die prozessuale entsprechend als "Rlagehandlung" bezeichnen. Indem Windscheid es unternahm, den Begriff der actio für das Privatrecht durch den des "Anspruchs" zu erseten, mablt er biefen Ausdrud, weil er - freilich unter Berkennung feiner urfprünglichen Berwendung gerade in der Gerichtssprache - meinte, es sei darin "das Element des Berichtes, des gerichtlichen Gehors und gericht lichen Schutes" nicht enthalten (Band. § 44); es follte ibm "das Ansprechen als rechtliche Buftandigkeit, also das Recht von einem andern etwas zu verlangen" ausbruden. In diefem Sinne nimmt jett der Entwurf das Wort auf, indem er (§ 154) die "Rlageverjährung" durch eine "Anspruchsverjährung" erfett und dabei den "Anspruch" erklärt als "das Recht, von einem andern eine Leiftung zu verlangen." Die Motive erläutern dies weiter (I S. 291) dahin: "unter Auspruch wird das Recht in seiner Richtung gegen eine beftimmte Berfon verftanden, vermöge deffen von derfelben eine gewiffe Leiftung - die zur Berwirklichung des Rechtes erforderliche Handlung ober Unterlaffung - verlangt werden kann"; wie fonft die actio als "das der Rlagehandlung jum Grunde liegende Privatrecht felbft, fofern es eine Leiftung des Begners gur Folge gu haben beftimmt ift", erklärt wurde (Böding Band. § 131a). Motive find fich dabei vollkommen flar, daß "nicht unter den Anspruchsbegriff im Sinne des Entwurfs das Recht auf Feststellung des Bestehens oder Richtbestehens eines rechtlichen oder thatsächlichen Berhältniffes durch öffentlichen Spruch fällt", der "Gegenftand diefes Rechtes nicht eine Leiftung ift." Sie stellen ben Widerspruch gang nadt und ohne Berfuch einer löfung bin, daß "die C. B. D. in letterer Sinficht auf einem abweichenden Standpunkte fteht", indem "die Motive ju § 223 bes Entwurfs (jest § 231) von dem Gedanken eines der Feftstellungeklage ju Grunde liegenden Anspruche beberricht werden." Freilich kann die C. P. D., wenn fie in § 293 auch eine Rechtsfraft des Feststellungsurtheils anerkennen will, unter "Anspruch"

nicht im Sinne bes Entwurfs zum B. G. B. bas "Recht, eine Leiftung zu verlangen" verfteben. Der Biderfpruch wird auch nicht gehoben, wenn man, ftatt mit den letten Motiven gur C. B. D. dem § 231 einen "felbständig verletbaren und verfolgbaren Anspruch auf Feststellung" unterzuschieben, mit den Motiven gum Entwurf von 1871 diefe Bestimmung in übrigens fehr verftandiger Beife auf das Bedürfniß jur Abmendung bevorftehender Rechtsverletzung gründet. Denn fo lange das Wort "Anspruch" im § 293 ftehen bleibt, werden wir die Qual nicht los, neben dem privatrechtlichen einen verschie= denen prozeffualen Begriff des "Unspruchs", fei es als "Rechtsschuts anspruch" Bach's, oder wie fonft, zu erklügeln. Die Berfaffer des Entwurfs find durch die Aufstellung ihres Begriffs der Aufrechnung als "einseitigen Rechtsgeschäfts" veranlagt worden, die Abanderung der vier Paragraphen der C. P. D., in welchen die Rompenfation vorkommt, durch bas Ginführungsgeset jum B. G. B. vorzuschlagen. Sie hatten mit gleichem Grunde durch ihren Begriff bes "Anspruchs" veranlagt werden muffen, die Entfernung des Bortes "Unfpruch" aus § 293 durch eine Faffungsanderung vorzuschlagen, welche ja übrigens den angeblichen Sinn diefer Beftimmung unberührt laffen tonnte. In § 230 ift nicht ersichtlich, mas ber "erhobene Anspruch" in Rr. 2 des Abf. 2 anderes fein foll, als eben die Rlage, von deren "Erhebung" Abs. 1 spricht, zumal da, mas hier als "Grund des Anfpruche" bezeichnet wird, in § 240 mit bem üblichen Ausdrucke Rlagegrund genannt wird. In keiner andern Stelle ber C. B. D., in welcher das Wort "Anspruch" vorkommt, ift es nöthig, an etwas anderes als den privatrechtlichen Anspruch zu benten; in manchen, wie in den §§ 276, 277, 278, 683 ift es unmöglich, an einen "Feftftellungsanfpruch" ju denten; in § 491 find die "neuen Anfpruche" nur die Uebersetzung der nouvelles demandes des code de procedure und die Annahme, daß darunter auch Feststellungsantrage nach § 253 fallen, nur aus dem erft hineingetragenen Begriffe des "Feststellungs= anspruche" durch das Commentatorenbedürfniß herausgefogen worden.

Es wäre ein seltsamer Gewinn für die Rechtssprache, wenn sie um den Doppelsinn des Wortes "Klage" zu vermeiden, den doppelsinnigen "Anspruch" aufnehmen müßte; vollends seltsam, wenn das neben doch wieder das "Klagerecht" auftritt wie in den Motiven des Entwurfs I S. 357 und zwar jetzt in dem prozessualen Sinne von § 144 des Sächs. B. G. B.: "Klage ist die Besugniß richterliche Hülfe zur Geltendmachung eines Rechts anzurusen". Da eine Klage

im prozessualen Sinn von jedem erhoben werden kann, der ein Alagerecht wenn auch fälschlich zu haben behauptet, so kann sie unmöglich eine "Befugniß" sein, wenn man nicht auch das "Leben, Athmen, Schnaufen" der Heine'schen Hallunken als "Befugniß" auffassen will, weil es ihnen nicht verwehrt werden kann. Bon der Aufnahme einer solchen Bestimmung abzusehen hatten also die Verfasser Gentwurfs besseren Grund als die Motive angeben, daß sie "weder nöthig noch unbedenklich" wäre.

Das Rlagerecht, der Anspruch im privatrechtlichen Sinne, und die prozessuale Rlage decken sich nicht nothwendig in ihrem Umfange. Wie die C. B. D. die Verbindung mehrerer auf verschiedenen Gründen beruhender Ansprüche in einer Rlage geftattet (§ 231) und Art. 1346 des Code civil fogar die Berbindung aller gleichzeitig bestehenden, nicht schriftlich bewiesenen Ansprüche in einer Rlage bei Berwirtung des Rechts vorschrieb, so läßt umgekehrt die C. P. D. die beliebige Theilung beffelben Anspruchs, sofern der Leiftungsgegenstand theilbar ift, in verschiedene aufeinanderfolgende Rlagen und nur mit Borbehalt des richterlichen Berbindungsrechts auch in gleichzeitige Rlagen zu. In der gleichen Richtung hat das Reichsgericht für das gemeinrechtliche Gebiet die Buläffigkeit nachträglicher Erhebung eines Binsanspruchs nach rechtsträftig zuerkannter Summe ausgesprochen. (Entsch. I S. 350). Rach dem Borgange des Preuß. Landrechts (I, 11 § 848) und des Sachs. B. G. B. (§ 146) haben neuere Entwürfe dagegen die felbständige Rlagbarkeit von Rebenrechten be-Den gegen die Aufnahme einer folden Beschränkung auf S. 358 Bd. I ber Motive gemachten Ausführungen ift jedenfalls darin beizutreten, daß die Gefahr einer Bervielfältigung der Prozesse schon bei dem System der C. P. D. so groß ift, um diese Beschränkung dagegen nicht ins Bewicht fallen zu laffen.

"Die sog. Nativität der Klagen" (d. h. die Bedingungen, unter welchen aus dem Klagerecht die Zulässigkeit einer prozessualen Klage erwächst) wird von den Motiven S. 359 a. a. D. nur kurz gestreift, da die C. P. D., obwohl "die Motive zu § 223 d. E. (§ 231) es als Sache des materiellen Rechts bezeichnen, die Boraussezungen zu regeln, unter welchen eine Klage erhoben werden kann", bereits genügende Stellung zu der Klage genommen haben. D. h. der "Gesetzgeber" besindet sich bei der Art, wie die Rechtsprechung sich mit seinem ballon d'essai des § 231 zurecht gesetzt hat, so wohl, daß er kein Bedürsniß fühlt, sich weiter den Kopf der Richter und der

Unwälte darüber zu gerbrechen, mas "rechtliches Interesse" ist - die Bereicherung der Biffenschaft mit dem "Beftstellungsanspruch" und jeinen Problemen gar nicht erft in Anschlag gebracht. So wird auf den bescheidenften Bersuch verzichtet, die disparaten Bestimmungen der C. B. D. über Rlagegrund und Rlageanderung, über "Geftstellung eines Rechtsverhaltniffes" und "Entscheidung über einen Unspruch" zusammenzufaffen. Wie das Reichsgericht (Entsch. XIV S. 347) ausgesprochen hat, besteht nach den Grundfaten der C. B. D. zwischen der Einrede der Rechtsfraft und ber Rlageanderung der Zusammen= hang, daß eine folche überall anzunehmen ift, wenn einer neuen Rlage die Ginrede der Rechtsfraft nicht entgegengefest werden konnte. Für die Rlageanderung ift nach § 240 der C. B. D. wesentlich die Aenderung des Rlagegrundes. Bei der Feststellungsklage bildet den Rlagegrund eben das Rechtsverhältniß, deffen Feststellung beantragt wird; das "rechtliche Intereffe" an der fofortigen Feststellung ift Erjat für dasjenige, mas bei der Leiftungeklage ju dem Rlagerecht hinzukommen muß, damit "die Rlage geboren werde" und was gewöhnlich als "Berletung" des Anspruchs bezeichnet wird. Den Berfaffern des Entwurfs hatte es nun um fo naber gelegen fich damit zu beschäftigen, ob und worin der Rlagegrund der Leiftungstlage fich von dem der Feststellungetlage unterscheibe, ale fie in ihrem § 191, welcher sachlich dem § 293 der C. P. D. entsprechen foll, als dasjenige für welches das rechtsfräftige Urtheil maßgebend sein soll, dem "erhobenen Anspruche" das "Rechtsverhältniß zwischen den Parteien" unterichieben. Da § 191 des Entwurfs ebenso wie § 293 der C. P. D. gleichmäßig von der Feststellungs- und Leiftungstlage gelten foll, fo tann das rechtsträftige Urtheil in dem einen Falle nicht anders wie in dem anderen für das Rechtsverhältniß zwischen den Barteien maggebend fein. Wenn aber das Urtheil auf die Feststellungeflage nur dadurch für das Rechtsverhältniß maggebend wird, daß es dieses feststellt, so muß auch in dem Urtheile auf die Leiftungeklage das Rechtsverhältniß festgestellt werden. Mag die Folge dieser Ueber= einstimmung zwischen Geststellungs- und Leiftungeurtheil für die Rechtstraft zunächst dahingestellt bleiben, so ergiebt sich doch ichon für jest der Schluß, daß wenn beiderlei Urtheile ein Rechtsverhältniß derart jum Begenftande haben, daß fie für diefes maggebend merden, indem fie es feststellen, die Rlage aber, welche zu dem Feststellungs= urtheil führt, zu ihrem Grunde eben das Rechtsverhältnig hat, welches in dem Urtheile festgestellt wird, das Gleiche auch von der

zum Leistungsurtheile führenden Klage gelten muß. Das Ergebnis wäre also, daß der Klagegrund überall ein Rechtsverhältniß ist, und zwar eben dasjenige, welches durch das Urtheil sestendt, und sür welches das Urtheil eben durch die Feststellung maßgebend werden soll. Die Probe auf die Richtigkeit dieses Ergebnisses ist, daß der vom Reichsgericht angenommene Zusammenhang zwischen Rechtstraft und Klageänderung dadurch vollkommen bestätigt und klargestellt wird. Ist der Klagegrund überall ein Rechtsverhältniß und die Klageänderung eine Uenderung des Klagegrundes, ein geändertes Rechtsverhältniß aber ein anderes als das ursprünglich der Klage zu Grunde gelegte, so würde die Feststellung dieses anderen Rechtsverhältnisses eben nicht Feststellung des ursprünglich geltend gemachten, das Urtheil, welches jenes feststellt, für dieses nicht maßgebend sein, also Rechtskraft nicht schaffen können.

Der bestimmende Grundbegriff für alle Rechtsfätze über Rlagegrund, Rlageanderung und Rechtstraft ist also der des Rechtsverhältniffes, den die C. P. D. in § 231 und der Entwurf des B. G. B. in § 191 aufftellen. Erklärt ift er an diefer Stelle jo wenig wie an jener, und auch die Motive des Entwurfs behandeln seinen Sinn als selbstverftandlich, da sie eine Erlauterung nicht geben. Wenn nun Windscheid (§ 37) das Rechtsverhältniß als "ein rechtlich bestimmtes Berhaltnig" erklart, fo durfte diese Erklarung wohl als felbstverständlich gelten, es ware aber auch diefer Begriff als Voraussetzung der §§ 231 und 191 offenbar unzureichend. Denn nach Windscheid find, wie er felbst anführt, schon Gigenthum und Besitz als bloge Verhältniffe bes Menschen zur Sache "Rechte verhältniffe", da fie rechtlich bestimmt find. Aus diefen Rechteverhältniffen aber kann weder eine Rlage entstehen, noch können fie durch Urtheil festgestellt oder maßgebend bestimmt werden. Eigenthümer hat gegen feine Sache keinen "Anspruch" und bie Sache hat ihm rechtlich nichts zu leiften. Bu bem Rechtsverhältniffe in diesem Sinne mußte also immer noch etwas anderes hinzukommen, um es zum Rlagegrund und zur Feststellung geeignet zu machen. Ertlaren wir aber ben Begriff fo, daß wir das Wort "Recht" in ber Rusammensetzung nicht als "objektives", sondern als "subjektives" nehmen, fo ift Rechtsverhältniß ein Berhältniß von Rechten, alfo, da jedes Recht eine Person als Trager voraussest, ein Berhaltnig von Berfonen in Betreff ihrer Rechte. Sier erhalten wir einen Begriff des Rechtsverhältniffes, aus welchem sich nothwendig Ansprüche und A STATE OF THE STA

Beiftungen ergeben und wenn diese ftreitig werden, ebenjo die Nothwendigkeit wie die Möglichkeit der richterlichen Feftstellung folgt. Ein Rechtsverhältniß in diesem Sinne tann nur entsteben durch Sandlungen, Greigniffe und Buftande, welche unter bem Begriff der rechtbegrundenden und rechtzerftorenden Thatfachen zusammengefaßt werden, und diese thatsächliche Unterlage des Rechtsverhältniffes ift fein Thatbestand. Das Rechtsverhältniß ist nicht mit Seuffert (zu § 231 C. B. D. N. 3a) zu bestimmen als "die aus einem Thatbestand hervorgebende Rechtsfolge"; dann würde es, da das Rechtsverhältniß eben ber nach § 240 C. P. D. in der Rlage anzugebende Rlaggrund ift, nothwendig fein, barzulegen, wie diefe Rechtsfolge aus dem Thatbestand hervorgeht; diese Rechtsdeduktion ift aber zweifellos durch den § 240 nicht erfordert. Das Rechtsverhältniß ift vielmehr der Thatbeftand felbft, infofern ! fich aus bemfelben die Rechtsfolge für Unspruch und Leiftung der Betheiligten ergiebt. Der Thatbeftand ift der finnfällige Ausdruck, in welchem fich die geiftige Beziehung des Rechtsverhältniffes barftellt. Go ift Angabe des Rlagegrundes nur Angabe bes Thatbeftandes, aus welchem nach der Behauptung des Rlägers der geltend gemachte Anspruch als Rechtsfolge fich ergeben foll; ob er fich daraus nach bem geltenden Recht ergiebt, ist vom Richter zu beurtheilen. So ift aber auch die richterliche Feststellung des Rechtsverhaltniffes Feststellung des bestandes, aus welchem der Richter eine Rechtsfolge zuerkennt; nicht Feststellung der Thatsachen als einzelner, wohl aber in ihrem rechtlichen Bufammenhange.

Das Rechtsverhältniß ist aber auch der ganze Klagegrund; es vereinigt das Klagerecht und die "Berletzung", welche hinzukommen muß, um die "Nativität" der Klage herbeizuführen. Da es ebenso nothwendig ist, bewußten und undewußten Eingriff in fremdes Recht zu unterscheiden, wie in ihrer klagerzeugenden Wirkung zusammenzusassen, so empsiehlt es sich, für diese den Ausdruck "Rechtsstörung" zu wählen, da von der "Verletzung" die Vorstellung der Absicht nicht wohl zu trennen ist. Wird die Thatsache der Rechtsstörung mit den das Klagrecht, den Anspruch begründenden Thatsachen im Rechtssverhältniß zusammengedacht, so verschwindet jedenfalls prozessual der Unterschied, der zwischen dinglichen und obligatorischen Rechtssverhältnissen gemacht wird. Das Eigenthum als solches ist noch kein Rechtssverhältniß in unserem Sinne, dieses entsteht erst durch die Störung, welche dem "Eigenthumsanspruch" erst seine bestimmte Richtung giebt.

Der Kauf ist schon an sich ein Rechtsverhältniß; um aber eine Klage zu begründen, nuß dieses Berhältniß sich erst durch den Sintritt der rechtstörenden Thatsache, der Nichterfüllung eines fälligen Anspruchs, in seinem Bestande verändert haben; es ist also auch ein anderes Acchtsverhältniß als das durch den Kauf allein begründete, aus welchem die Kauftlage entsteht.

Es wird dies noch flarer, wenn auch die Feststellungstlage, ftatt der unmöglichen Konftruktion eines befonderen "Geftstellungsanfpruchs" mit den Motiven zum ersten Entwurf der C. B. D. unter den Beariff einer, nur erft drohenden Rechtsftorung gebracht mird. Das "rechtliche Intereffe an der fofortigen Feststellung", welches der Rlager nachzuweisen hat, gehört dann eben nicht jum Rlagegrunde, fondern ift die prozessuale Bedingung, unter welcher eine erft drohende ftatt der schon eingetretenen Rechtsftörung als flagerzeugend gelten Da übrigens die Feststellung des Rechtsverhaltniffes nach dem oben Ausgeführten nichts der Feststellungetlage besonderes, sondern bei jeder Leistungeklage die felbstverftandliche Borausfetung ift, damit das Urtheil "für das Rechtsverhaltniß maggebend" fein konne, fo besteht der Unterschied beider Arten von Rlagen nach diefer Seite nur eben darin, daß bei der Feststellungeflage die Rechtefolge als eine erft zufünftig wirtfam werdende eben nur festgestellt, bei der Leiftungeklage als fofort vollziehbare zuerkannt wirb. - Für die fog. negative Feststellungeflage ift Rlagegrund felbstverftandlich nicht dasjenige Rechtsverhältniß, welches der Rlager eben bestreitet; vielmohr liegt in diefem Beftreiten die Behauptung eines gegentheiligen Rechtsverhältniffes, aus welchem fich teine Rechtsfolge zu Bunften des Beklagten ergiebt. Zwischen mir und demjenigen, dem ich nichts iculde, besteht so wenig ein Rechtsverhältniß als zwischen dem Eigen= thumer und demjenigen, der nicht daran benft, fein Gigenthum zu Sobald aber die Behauptung eines andern, daß ich ihm schulde, als eine flagerzeugende Drohung der Rechtsftorung angeseben wird, entsteht durch diese Behauptung ein Rechtsverhältniß, deffen welche Rechtsfolge derjenigen entgegengefett ift, der Gegner aus dem von ihm behaupteten Rechtsverhältniffe ableitet. Stellung des Klägers in der "negativen" Feststellungstlage ent= spricht genau der des Beklagten, welcher die Abweisung einer Leiftungstlage beantragt; in diefem Antrag ift die Behauptung eines bic Rechtsfolge bes Rlagegrundes ausschließenden Rechtsverhaltniffes enthalten. Uebrigens ift der Ausdruck bes § 231 "Feststellung bes

Richtbestehens eines Rechtsverhältnisses", obwohl der verständlichen Rurze wegen unbedenklich, logifch ungenau, da das Nichtbeftehende nicht festgestellt werden tann; ber richtige Sinn ift der oben entwidelte, daß vielmehr das Gegentheil des nichtbestehenden Berbaltnisses festzustellen ift, womit benn der Unterschied von positiver und negativer Feststellungstlage verschwindet. Das auch die Rlage auf "Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung der Unchtheit derfelben" in Birklichkeit das durch die Urtunde zu beweisende Rechtsverhältniß oder deffen Gegentheil jum Grunde und Gegenstande hat, fann bier nicht meiter ausgeführt merden. Die vorstehende Darlegung aber mar unerläglich um ju zeigen, von welcher Bedeutung die Klarstellung des den ganzen Prozes von der Rlage bis jum Urtheil beherrichenden Begriffs des Rechtsverhaltniffes im Entwurf fein murde. Es mare banit auch ber Streit über "Subftantiirung" und "Individualisirung" gehoben, den die Motive S. 365 der Rechtsmiffenschaft überlaffen wollen. Der Thatbestand des Rechtsverhältniffes ift die Gefanimtheit ber für daffelbe als rechtbegrundend in Betracht tommenden Thatfachen, diefe ihre Bedeutung muß aus der Angabe bestimmt hervorgeben. Dazu gehört nicht die Ausführung der Umftande, welche nur für den Beweis in Betracht kommen, diese mogen ergangt und berichtigt merben, fo lange dadurch nicht eine wefentliche Thatsache eine anderrechtliche Bedeutung erhält oder in einem anderen auf die Rechtsfolge gurud. örtlichen, zeitlichen oder urfächlichen Busammenhang wirkenden Benn beispielsweise der Rlager einen Thatbeftand, gebracht wird. welchem die Einrede der Rechtstraft entgegenstände, um ihn biefem Rusammenhange zu entziehen, in eine dem Urtheile nachfolgende Beit verlegt, fo wird er durch diese zeitliche Berschiebung, die in anderem Busammenhange gleichgültig fein konnte, ju einem gang anderen Thatbeftande: es muß Rlaganderung angenommen werden eben wegen der oben hervorgehobenen Bechfelbeziehung zwischen diesem Begriffe und der Rechtsfraft.

Auch auf Seiten des Beklagten wird Einrederecht und Einredehandlung unterschieden; aber nicht nur reicht dieser Begriff von vornsherein weiter als jener, weil er auch die dem Prozestrecht entnommenen Bertheidigungsmittel umfaßt: es ist auch in Anlehnung an die doch nur der rechts- und besonders der prozestgeschichtlichen Entwicklung angehörende römische Unterschiedung der Entkräftung einer actio ipso jure oder ope exceptionis versucht worden, das Einrederecht auf einen

engeren Rreis privatrechtlicher Bertheidigungsmittel zu beschränken. Diesen Bersuch nimmt der Entwurf wieder auf: er nennt Einreden nur die "Thatfachen, welche die Durchführbarkeit des an fich begrundeten Rlageanspruche ausschließen" und faßt im Begensat bagu unter dem Namen "Einwendung" die rechtshindernden und rechtsvernichtenden Thatsachen mit der prozessualen Ginrede gusammen. (Mot. S. 359-360.) Dabei nehmen die Motive an, daß "rechtshindernde und rechtsvernichtende Thatfachen vom Richter berücksichtigt werden muffen, nicht blog wenn der Beklagte fie geltend macht, fondern auch dann, wenn diefelben durch den klägerifchen Bortrag in das Streitmaterial gelangen, Ginredethatsachen dagegen richterliche Beachtung nur finden können, wenn der Beklagte dieselben durch Unrufung in Birtfamteit fest". Gin fo einschneidender Rechtsfat mußte doch irgendwie im Entwurf Ausbruck gefunden haben; aber die Motive machen es nicht einmal flar, wie weit fie den Rreis der von Amtswegen zu prüfenden rechtsbindernden und rechtsvernichtenden Thatsachen gezogen benten. Sie führen eine doppelte Reihe von Stellen bes Entwurfs an, in welchen hier bas Bort "Ginreden", hier das Wort "Einwendungen" gebraucht ift, aber fast überall ohne Un= deutung, mas das eine ober das andere unter fich begreifen foll. Rur im § 162 merden die "Ginreden" des nichterfüllten Bertrages (?), des Burudbehaltungerechtes, der Boraustlage und die Abzugseinrede des Inventarerben aufgezählt, nach § 182 entsteht aus der Berjährung eine Einrede. Wenn es aber beispielsmeife im § 263 heißt: "Das Schuldverhältniß erlischt, wenn die dem Schuldner obliegende Leiftung bewirkt wird", fo ift aus diesen Worten nicht erfichtlich, ob hier eine rechtsvernichtende Thatsache eintritt, welche der Richter von Umtswegen zu prufen hatte, oder ob dem Schuldner aus ber Erfüllung nur eine Einrede entsteht, auf die er verzichten kann, so daß mit dem Bergicht das Schuldverhältniß ohne Beiteres wiederauflebt. (Mot. a. a. D.) Neben feinen Begriff des Ginrederechtes fest dann der Entwurf als einen davon verschiedenen den des Anfechtungsrechts, unter welchen die bisherigen Ginreben ber Drohung und bes Betrugs fallen (Mot. a. a. D. Ent. § 103).

Von allen andern Bedenken abgesehen verwischt aber die Unterscheidung des Entwurfs in dem von den Motiven erläuterten Sinne durchaus die verschiedene Stellung, welche der Beklagte zum Klagegrunde nimmt. Die oben aufgeführten Einreden des Entwurfs werden durchweg schon auf dem Boden des Klagegrundes nur als

besondere Rechtsfolgen zu Gunften des Beklagten geltend zu machen fein. Rimmt der Entwurf eine Ginrede der Bablung an, fo macht diefe eine Thatfache geltend, welche in den Rahmen des den Rlagegrund bildenden Rechtsverhaltniffes fich umgeftaltend einfügt. Rompensationseinrede in der bisherigen Auffassung murde im Syftem des Entwurfs eine Ginrede fein, die fich auf die Beltendmachung eines felbstftandigen, außerhalb des Rlagegrundes ftehenden Rechts= verhältniffes ftutt, sofern nicht die Gegenforderung mit der Sauptforderung tonner ift, b. h. demfelben Rechtsverhältniffe entspringt. An einer folden Einrede wird der Sat mahr: reus excipiendo fit Der Beklagte bringt ein Rechtsverhältnig an, welches geeignet ift für sich einen Rlagegrund zu bilden, und eben darum die Rechtsfolge des Rlagegrundes unbeschadet seiner Rechtsbeständigkeit an sich auszuschließen. Nachdem freilich der Entwurf des B. G. B. die Aufrechnung als einseitiges Rechtsgeschäft gestaltet bat, foll nach dem Entwurf des Einführungsgesetzes in den §§ 136, 274, 293 und 491 der C. B. D. die "vorgebrachte" oder "geltend gemachte Gegenforderung" durch die "geltend gemachte Aufrechnung mit einer Gegenforderung" erfett merden. Wenn die Motive jum Ginführungsgeset S. 73 dies nur einen "Einwand" nennen, fo find wir vollends im Ameifel, ob damit ein Drittes neben Einrede und Einwendung bezeichnet fein foll, ober nur eine fprachlich gewiß empfehlenswerthe Da fraft ber Abkurzung des Bortes Ginmendung gemählt ift. Birtung des einseitigen Rechtsgeschäfts der Aufrechnung "die beiderfeitigen Forderungen in dem fich deckenden Betrage mit dem Beitpuntte als erloschen gelten, in welchem fie als zur Aufrechnung geeignet fich gegenüber getreten find" (§ 283 des Entwurfs gum B. G. B.), die Aufrechnung also gleich ber Erfüllung wirkt, so wurde wenn jene fo auch diese nicht als Einrede, fondern als Einwendung ju behandeln sein. Freilich ist schwer zu glauben, daß die Motive bie eine wie die andere Art der "Erlofchung" des Schuldenverhaltniffes durch den Richter von Amtswegen beachtet haben wollen, wenn fie ihm irgendwo im "Streitmaterial" aufftogen; aber ohne Schwierigteit ift auch nicht die entgegengesette Unnahme, daß das einmal vollzogene "Rechtsgeschäft" der Aufrechnung durch einfachen Berzicht follte beseitigt merden, in welchem Falle doch eben auch die Geltendmachung der Aufrechnung als Einrede, nicht als Ginwand bezeichnet werden mußte. Indeß bleibt es unbeschadet der Entscheidung dieses Zweifels auch nach dem Entwurf des Ginführungsgesetes dabei, daß

die Begenforderung, mit welcher aufgerechnet fein foll, als Rechtsfolge aus einem felbstftändigen Rechtsverhaltniffe dem Rlage= grunde entgegengeftellt wird. Denn nach der neuen Saffung bes § 293 foll immer noch die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen der Gegenforderung der Rechtstraft fähig fein; bas rechtsträftige Urtheil aber ift maggebend für das Rechtsverhältniß, und die Gegenforderung als folche entspringt einem vom Rlagegrunde verichiedenen Rechtsverhältniffe. Siernach beruht die Abweisung der Rlage, wenn fie durch ein thatfachliches Borbringen des Beklagten herbeigeführt ift, entweder auf der Feststellung des den Rlagegrund bildenden Rechtsverhältniffes in der Geftalt, welche es durch das Eingreifen ber Ginredethatsachen erhalt, ober auf der gleichzeitigen Feststellung des durch die Rlage und des durch die Einrede geltend gemachten Rechtsverhältniffes, indem die an fich begrundete Rechtsfolge des einen durch die ebenso begrundete Rechtsfolge aus dem andern ausgeschloffen wird. Gin Beispiel des letteren Falles ift besonders auch die Abweisung der Gigenthumsklage wegen eines dem Beflagten zustehenden binglichen Rechts an der ftreitigen Sache, welches ihm Besit ober Innehabung derselben gewährt.

#### II.

Die richterliche Feststellung eines Rechtsverhältniffes als des rechtlichen Zusammenhanges der seinen Thatbestand ausmachenden Thatsachen sett die Feststellung der einzelnen Thatsachen voraus, welche, soweit fie bestritten find, deren Beweis erforbert. Nur jene, nicht diese Feststellung ift Gegenstand der Rechtstraft; indeß darf dabei nicht übersehen werden, daß auch die einzelne Thatfache, soweit fie in den rechtlichen Rusammenhang eines Rechtsverhältniffes durch Feftstellung deffelben aufgenommen ift, die ihr in diesem Busammenhange angewiesene rechtliche Bedeutung behalten muß, andernfalls fonnte eben von rechtsfraftiger Feststellung des Rechtsverhaltniffes nicht die Rede sein. Nur wenn dieselbe Thatsache in einem andern rechtlichen Busammenhange in Betracht tommt, tann sie wieder beftritten und muß fie dann wieder bewiesen werben. Den allgemeinen Grundfat der Beweistaft, daß jeder die Thatfachen zu beweisen bat, welche er als rechtbegründend, rechthindernd oder rechtaufhebend behauptet, ift in § 193 d. E. in einer durch das Bereinziehen des "Unspruche" etwas verkunftelten Fassung aufgestellt. Die §§ 194 und 195 geben nun besondere Unmendungen diefes Sates, beren

Aufzählung von defto zweifelhafterem Werthe ift, je weniger ihre Bollftändigfeit irgend verbürgt werden tann. "Befondere "Thatfachen", welche die regelmäßige Wirkung eines Thatbestandes ausschließen" (§ 194), find eben rechthindernde Thatfachen. Die Beobachtung der ju einem beftimmten Rechtsgeschäfte erforderlichen Form (§ 195), der Eintritt oder Ausfall einer Bedingung find rechtbegrundende Thatsachen für ben, der Rechte daraus herleitet. Wichtig dagegen ift der § 196, welcher den Fall behandelt, wenn der eine Theil behauptet, daß ein Rechtsgeschäft schlechthin, der andere, daß es als ein bedingtes oder betagtes abgeschlossen sei. Die bisher herrschende Meinung unterschied zwischen aufschiebender Bedingung und Anfangstermin einerseits und auflösender Bedingung und Endtermin andererfeits. In jenen Fällen foll jeder Theil feine Behauptung beweisen muffen, weil das aufschiebend bedingte oder betagte Beschäft allerdings ein anderes sei als das mit sofortiger Wirkung geschloffene; dagegen follen die auflösende Bedingung und der Endtermin, da fie die sofortige Wirsamkeit des Geschäfts nicht hindern, selbstständige Nebenabreden über feine fünftige Biederaufhebung fein. Indeg haben offenbar die Betheiligten auch in diefen Fällen nicht zwei Rechtsgeschäfte, sondern nur ein von vornherein unter gewiffen Boraussetzungen in feiner Wirtung begrenztes ichließen wollen, welches denn eben auch ein anderes ift als ein ohne diese Begrenzung geschlossenes. Es ift daher nur zu billigen, daß § 196 die auflösende Bedingung der aufschiebenden, den Endtermin dem Anfangstermin gleichstellt, so daß in allen Fällen den bedingten oder betagten Abichluß beweisen muß, wer ihn behauptet und umgekehrt. Daß auch im Uebrigen jeder Theil die von ihm behaupteten besonderen Umftande zu beweifen hat, welche einer vom andern Theil behaupteten Thatsache eine andere rechtliche Bedeutung geben, ift felbstverftandlich. Db in einer folchen Behauptung das Geständniß oder das Leugnen der vom Gegner behaupteten Thatsache zu finden ift, unterliegt schon nach § 262 der C. B. O. der Brufung des einzelnen Falles.

Nur in den Motiven (I. S. 383) ist kurz die Frage berührt, ob auch eine Beweislast für sog. negative Thatsachen "das Nichtvorhandensein gewisser Umstände" besteht. Wenn die Motive sich mit
der Bemerkung begnügen, daß die "grundsätliche" Ablehnung einer
solchen Beweislast in der Wissenschaft und Praxis mehr und mehr
den Boden verloren habe, so fehlt dabei jede klare Vorstellung.
Bor allem ist zu unterscheiden, ob nicht die Verneinung nur sprach-

liche Umtleidung eines in der That positiven Sachverhalts ift (nach logischer Terminologie kontradiktorischer Ausbruck für einen konträren Gegensat). Wenn beispielsweise § 194 als zu beweisende Thatfache ben "Mangel ber lebereinstimmung bes wirklichen Willens mit bem erklärten Willen" anführt, fo ift diese verschnörkelte und überdies schiefe Umschreibung des Brrthums nur der Ausdruck bafür, daß der wirkliche Wille ein anderer war als der aus der Erklärung zu entnehmende (ein "erklärter Bille", der mit dem wirklichen Billen nicht übereinstimmt, ift ein Unding). Bu beweisen ift in der That, daß der Wille ein bestimmter anderer mar, also eine positive Ebenso ift bei behauptetem "Mangel der Willensfreiheit wegen Drohung oder Betrugs" in Birklichkeit zu beweisen, daß der Wille durch Drohung oder Betrug positiv bestimmt mar; bei dem Mangel ber Geschäftsfähigkeit, daß die Berson, an welchen er gerügt wird, "des Bernunftgebrauchs beraubt" oder entmundigt mar, also nur positive Thatsachen, ober daß fie unter einer gemiffen Altersgrenze ftand, was durch Berechnung von dem positiven Zeitpunkte ihrer Beburt an festzustellen ift. Ift aber wirklich eine kontradiktorifche Berneinung in Frage, so ift weiter zu unterscheiden, ob es die Berneinung eines menschlichen Sandelns, alfo ein Unterlaffen, oder die Berneinung des Gintretens eines von menschlicher Thatigkeit unabhängigen Greigniffes ift. Das Unterlassen kommt rechtlich nur als Ausdruck einer Absicht in Betracht - andernfalls fteht es dem Ereignisse gleich - und da die Absicht in Bahrheit immer positiv ift, fo follte gerade hier angenommen werben, daß, wer auf diefe Abficht einen Anspruch gründet, die Beweislaft trage. Aber da ber Ausdrud diefer Absicht nur die Berneinung des Sandelns, ein reines Nichts in der finnfälligen Welt ift, fo ift die Führung eines "Bemeifes", die Aufzeigung des reinen Richts in foldem Falle ichlechthin unmöglich, also auch "grundsätlich" nicht zu verlangen. Wird eine Konventionalftrafe wegen Unterlaffens einer Leiftung gefordert, fo liegt (§ 425 d. E.) dem Schuldner der Beweis ob, daß er die Leiftung bewirkt habe; und das Bleiche gilt (nach § 434 Abf. 2 d. E.), wenn das Rudtritterecht "wegen Richterfüllung der in einem Thun bestehenden Verpflichtung" geltend gemacht wird. Wenn die Motive (S. 383) dies als "richtigen Sat," nur für "besondere Rechtsfolgen" anerkennen, fo bleiben fie den Rachweis fouldig, an welchen Stellen der Entwurf denn im Ernft eine Rechtsfolge an den Beweis einer rein negativen Thatfache, vollende des Nichteintretens eines Ereigniffes,

ather a six of a source of

geknüpft haben will. Die gesetliche Erbfolge tritt (§ 1781 d. E.) nur ein, wenn und soweit ber Erblaffer einen Erben nicht eingefest hat. Diefe negative Thatfache ift also Borbedingung für die Geltend= machung des gefetlichen Erbanfalls; gleichwohl haben die Berfaffer bes Entwurfs fo wenig baran gebacht wie bis jest ein anderer, von dem gesetlichen Erben den Beweis der Negative zu verlangen, daß der Erblaffer ein Testament nicht errichtet und einen Erbvertrag nicht abgeschloffen bat. Wenn also § 197 des Entwurfs fagt, den Ausfall einer Bedingung hat berjenige ju beweifen, ber aus diefer Thatfache ein Recht herleitet, so kann damit auch nur soweit Ernft gemacht werden, als fich nach ben Umftanden des Falles das Richteintreten der bedingenden Thatfache aus einer derfelben konträr entgegenstehenden Thatsache beweisen läft. Der Richter, welcher vor einer "grundfätlichen" Löfung ber Frage scheut, hat immer das Mittel, einer sinnlosen Ronsequenz dadurch auszuweichen, daß er den Nichteintritt ber Bebingung, wenn nicht aus einem anderen, zulest aus dem Umftande folgert, daß ber Begner den Gintritt gar nicht au behaupten vermag. Dies ift der richtige Sinn der Wendung, daß die Bermuthung für die Negative fpreche; benn Bermuthung ift juriftisch wie logisch nichts als Schluffolgerung, Indizienbeweis. Damit ift der Begriff der gesetzlichen Bermuthung durchaus vereinbar, bic nichts als eine Beweisvorschrift, Ginschränkung ber freien Beweißwürdigung, ift. Bang in diesem Sinne, in ebenso richtiger wie entbehrlicher Beise fagt § 191 des Entwurfs: "Wenn das Gesetz vorschreibt, daß eine Thatfache vermuthet werde, so gilt dieselbe für erwiesen; es ift jedoch ber Beweis des Gegentheils gulaffig, fofern nicht ein anderes vorgeschrieben ift", d. h. die Beweisregel als Ausnahme von der freien Beweismurdigung reicht nicht weiter, als ihr bestimmter Ausbruck anzeigt.

Eine Schlußbemerkung der Motive zu diesem Abschnitte führt noch auf einen mit diesem Gegenstande zusammenhängenden empfindlichen Mangel des Entwurfs, daß er es unterlassen, in der gleichen Beise wie die E. P. D. die gerichtliche Anerkennung geordnet hat, auch die außergerichtliche zu ordnen. Die Anerkennung des § 278 ist vollständiger Ersatz der richterlichen Feststellung des den Klaggrund bildenden Rechtsverhältnisses. Ohne jede weitere Prissung des Sachverhalts ergeht darauf der Urtheilsbefehl, wie sonst auf Grund der Feststellung. Die E. P. D. sast die Anerkennung, in bemerkenswerthem Gegensatz zu der herrschenden Lehre vom Anerkennungs-

vertrage, als einseitige Rechtshandlung der Unterwerfung des Beflagten unter den Rlaganspruch auf; von der Nothwendigkeit einer "Unnahme" der Anerkennung findet fich keine Spur, der "Antrag auf Berurtheilung dem Anerkenntniffe gemäß" ift nur erforderlich, um überhaupt ein Urtheil zu erwirken, mahrend es fonft bei dem Anerkenntniffe bewenden mußte. Es kann demnach auch von materieller Rechtstraft dieses Urtheils nicht die Rede fein; denn die Anertennung ift inhaltlich ichon daffelbe wie die rechtsträftige Enticheidung. Dieje Wirkungen ber Anerkennung find aber nicht an ihre Abgabe vor Bericht gebunden; aus diefer folgt nur die unmittelbare, jede Beweisbedürftigfeit ausschließende Evidenz der Rechtshandlung für den Richter. Die außergerichtliche Anerkennung kann nur etwa noch des Beweises bedürfen; ift fie unbeftritten ober bewiesen, so ift jeder weitere Streit über das anerkannte Rechtsverhältniß ausgeschloffen. Nur diefen Sinn hat es, wenn die Anerkennung als felbständiger Rlagegrund behandelt wird; denn an fich bleibt immer das anerkannte Rechtsverhältniß Rlagegrund. Der Rläger hat nur seinen Thatbestand nicht erst zu beweisen, dieser Beweis wird nothigenfalls durch den Beweis der Anerkennung ersett. Es ist nun nicht abzusehen, warum die Anerkennung nicht auch außer Gericht als einseitige Rechtshandlung Bestand haben follte. Sie gewährt ia, wenn fie wirflich nur Anertennung eines ichon begrundeten Anspruchs und nicht etwa nur unter biefem Scheine Bewährung eines neuen Anfpruche ift, dem andern Theile nichts, mas er nicht dem Rechte nach icon hat, wozu follte er es benn erft noch annehmen muffen? Gerner ift die Anerkennung nicht wie der Bergleich, eine Ordnung zweifelhafter Ansprüche, über welche die Betheiligten fich erft noch zu vertragen hatten. - Der Entwurf aber fennt überhaupt feinen allgemeinen Begriff der Anerkennung wie die C. B. D. Er behandelt fie nur bei den Schuldverhaltniffen, und zwar die positive Anerkennung nur unter bem Begriff des Schuldversprechens (§§ 683, 684), was eine völlige Berkennung ihres Befens bezeichnet, wie benn auch die Motive (I. S. 385) gar keinen Sinn für diefen Widerspruch gegen die C. B. D. zeigen.

#### III.

Daß der Entwurf mit dem nur geschichtlich zu erklärenden römischen Grundsatze der Zurückbeziehung des Urtheils auf die Zeit der Klagerhebung vollständig bricht (Mot. I. S. 364) entspricht nur der Entwicklung unseres öffentlichen Rechts, die schon in der

C. P. D., soweit es dort möglich war, Ausbruck gefunden hat. Es tann nicht die Aufgabe des Richters fein, das Rechtsverhaltniß zwischen den Parteien anders festzustellen, als wie es ihm beim Schluß der Berhandlung nach den Barteivorträgen vorliegt. Urtheil ift nicht der Bollzug eines unter den Barteien bei Prozeffbeginn gefchloffenen Bertrags, die Entscheidung einer Bette, mer von ihnen damals Recht hatte, sondern eine Anordnung der obrigkeitlichen Bewalt, wie ce jest und für die Folge mit ihren rechtlichen Besiehungen bestellt sein foll, und es murbe diefer schlecht anfteben, einen Spruch zu thun, ber schon von ben Thatsachen überholt ift. findet diefe Beziehung des Urtheils auf ben Schluß der Berhand. lung ihre Grenze barin, daß Gegenstand des Berfahrens nur bas in der Rlage als ihr Grund geltend gemachte Rechtsverhältniß ift, wenn fich der Beklagte nicht auf die Unterschiebung eines anderen Grundes für den Rlageanspruch oder eines anderen Anspruchs ohne Berwahrung einläßt. Wenn die Motive fagen: "ift ein Anspruch zur Reit der Rlageerhebung nicht begrundet, treten aber nachträglich Thatfachen ein, welche ihn ju begrunden geeignet find, fo haben auch biefe Berudfichtigung zu finden, vorbehaltlich ber Schranten, welche prozeffual zur Bahrung der Bertheidigungslage des Beklagten gezogen find", fo bebt diefe Ginfchrantung ben Sat felbst auf. Bie foll man fich es vorftellen, daß ein Anspruch, ber gur Beit der Rlageerhebung nicht begrundet ift, ohne Rlageanderung durch nachtraglich eingetretene Thatfachen erft begrundet werde? Bielmehr tann es fich nur um die Beachtung folder Beranderungen handeln, durch welche rechtaufschiebende oder rechthindernde Thatfachen beseitigt werden. Der Grund des Anspruchs muß vor der Rlage gelegt fein.

Nebrigens hat der Entwurf selbst dem von den Motiven aufgestellten Grundsate keinen wörtlichen Ausdruck gegeben. § 190 stellt in Abs. 1 nur die negative Bestimmung auf: "die Berurtheilung zu einer Leistung ist nur zulässig, wenn die Fälligkeit bereits (also dis zum Urtheil) eingetreten ist" um diese Regel alsbald durch zwei Ausnahmen zu durchbrechen. In Abs. 1 ist dei "wiederkehrenden Leistungen, welche nicht auf Rechtsgeschäft beruhen" die Berurtheilung auch für die erst später fällig werdenden Leistungen zugelassen. Es ist dabei nach den Motiven vornehmlich an die Kentenentschädigungen wegen Tödtung und Körperverletzung und an die Leistungen aus der Unterhaltspslicht der Ehegatten und Verwandten gedacht. Die Rechtsstraft dieser auf die Zukunft gerichteten Berurtheilung ist aber insofern

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

beidrantt, als - wie an jeder betreffenden Stelle des Entwurfs besonders bestimmt ift - der Berpflichtete wie der Berechtigte bei Eintritt einer wefentlichen Beranderung der Berhaltniffe eine Abänderung des Urtheils verlangen fann. Warum die Bestimmung nicht an diefer Stelle ein für allemal getroffen wird, ift nicht abgufeben. Wenn die Ausdehnung diefer mit dem Saftpflichtgefet überall eingebürgerten Unordnung auf alle gleichliegenden Falle durchgangigen Beifall finden durfte, fo giebt bagegen die folgende Bestimmung bes Abs. 2 in ihrer Allgemeinheit zu ftarten Bedenken Unlag: eine von einer Begenleiftung nicht abhängige Beldforderung erft mit Ablauf einer Frist nach der Ründigung fällig, oder endigt ein Miethverhältniß erft mit Ablauf einer Frist nach der Ründigung, so ist die Berurtheilung gur fünftigen Rahlung oder Raumung auf Grund der mit der Rlage verbundenen oder derfelben vorausgegangenen Rundigung zulässig." Borab ift nicht ersichtlich, warum die Ründbarkeit eine beschränkende Boraussetzung dieser vorausgenommenen Klage und Berurtheilung fein mußte, und nicht das Bleiche bei jeder in einem boftimmten zufünftigen Beitpuntt fällig werdenden Leiftung brei oder jeche Monate vor der Fälligfeit zugelaffen werden follte. Schuldner und Miether, der von einer folden Rlage überfallen wird, lange ehe er verpflichtet ift, an die Leiftung oder Räumung zu denken, haben die Motive nur den Troft, daß er nach § 89 der C. P. D. ben Roften des Prozeffes entgeben tann, wenn er den Unfpruch fofort anerkannt und keinen Anlaß zu der Rlage gegeben hat - als ob die Roften die einzige Beschwerde eines Prozesses waren! Wer möchte fich dann nicht lieber gleich vertragsmäßig der fofortigen Zwangsvollstredung bei Eintritt des Zahlungs= oder Raumungstermins unterwerfen wollen? - Ift aber der Beklagte in der Lage, dem Unspruch zu midersprechen, so ift durch § 190 Abs. 2 dem Gläubiger und Bermiether eine Feststellungetlage ohne das Erfordernig des nachzuweisenden rechtlichen Intereffes an der alsbaldigen Feststellung und mit den Wirkungen der Leiftungeklage gegeben; fo gleitet fich's auf ichiefer Cbene fort, und die Motive fagen, es "muß" jo fein, "joll den Anforderungen des Berkehrs Genuge gefchehen." Es ift gang wie bei Einführung ber Feststellungetlage: weil fich für gewisse Fälle ein Bedürfniß ergiebt, der Gesetzgeber aber fich der Mühe überhoben will, diefes Bedürfniß genau abzugrenzen, wird eine allgemeine Bestimmung erlaffen, die mindeftens fo oft zu ungerechtfertigter Belästigung führt, als fie das wirkliche Bedürfnig befriedigt. -

Ueber die gemeinrechtliche Auffaffung der Rechtstraft des Urtheils vor dem Eingreifen der C. B. D. hat fich bas Reichsgericht (I. C. S. 2. November 1881 Entich. VI S. 415) treffend bahin ausgefprocen: jedes Ertenntnig beruht auf der Feststellung eines Rechtsverhältniffes und bezwedt diefe; es hat alfo die Wirkung der Rechtsfraft nicht bloß für den in jenem Rechtsftreite aus der Erifteng oder Nichterifteng des Rechtsverhältniffes hergeleiteten tonfreten Unfpruch, fondern auch für alle fünftigen Ställe, bei welchem daffelbe Rechteverhältniß wieder in Frage fommt. Bier ift der Umfang der Rechtsfraft genau nach dem Begenftande der Entscheidung, dem festgestellten Rechteverhaltniffe, bestimmt, unter Bermeidung des unbestimmten Begriffs der "Elemente bes Urtheils", deffen gedankenlose Ausdehnung die Theorie Savigny's in Migachtung gebracht hat. Nachdem nun die C. B. D. in § 293 die Rechtstraft auf die Formel des "erhobenen Unspruchs" gebracht hat, erscheint die Fassung des § 191 des Entwurfs jum B. G. B .: "das rechtsträftige Urtheil ift maggebend für das Rechtsverhältniß zwischen den Barteien" auf den erften Blid wie eine Umkehr zu der früher herrschenden Auffaffung. Aber die Motive versichern (S. 371), daß "nur die amingenoften Grunde es rechtfertigen fonnten, eine fo grundlegende, an der Sand der eingehendsten Erwägungen zu Stande gekommene Borfchrift nach der kurzen Beit ihres Beftehens in Frage ju ftellen" und der zweite Cat des § 191 icheint denn auch mit den Borten: "bas rechtsfraftig Zuerkannte kann nicht mehr bestritten, das rechtsträftig Aberkannte nicht mehr geltend gemacht werden" ben § 293 durch Umschreibung ausdrücklich bestätigen zu sollen.

Freilich klingen die "eingebenoften Ermägungen" fehr eigengegenüber, was thumlich bemjenigen in Motiven und handlungen über die Borgeschichte des § 293 zu finden ift. Reichsgericht hat einmal (Entsch. XI S. 385) aus dieser Vorgeschichte entnommen, es konne "nicht ber geringfte Zweifel bestehen, daß man die . . . Theorie von Savigny . . . verlassen und die Theorie, welche Unger und Wețell für den gemeinen und das preußische Obertribunal . . . für den preußischen Prozeg vertreten haben, annehmen wollte" . . . So seltsam es nun auch schon ift, in einem Paragraphen eine "Theorie" todifiziren zu wollen, fo hat das Reichsgericht in feinem Citat gerade das Seltfamfte meggelaffen. Denn die Motive sprechen ausbrudlich nur von einer Beschränkung der Rechtskraft "ähnlich" der von Wegell, Unger und dem Obertribunal "vertheis bigten" und darin liegt wenigstens das verschämte Geftandnig, daß die Theorien Wegell's, Unger's und des Obertribunals sich keineswegs deden, sondern nur ungefahr in der gleichen Richtung fich be-Der Phantafie deffen, der den § 293 auszulegen hat, ift also freier Spielraum gelassen, wo er die Aehnlichkeit seiner "Theoric" mit einer der andern aufhören und die Unähnlichkeit beginnen laffen will. Wenn nun die Motive a. a. D. weiter meinen, die Borfdrift des § 293 scheine "fich in der Pragis im Großen und Gangen bemährt zu haben", fo hatten doch die Berfaffer fich einmal zusammenftellen mögen, mas denn in der Praris an letter Stelle, beim Reichsgericht, aus dem § 293 geworden iĵt. Vorab bezeichnend, daß unter den von den Mitgliedern des Reichegerichts veröffentlichten Entscheidungen über diese Frage feine einzige ber beiden preußischen Senate findet. Natürlich haben diese sich durch die Motive und die Berhandlungen der Reichtagstommiffion ermächtigt gehalten, an der Rechtsprechung des Dbertribunals festzuhalten, und da diese icon in jeder Richtung ausgebildet mar, haben fich neue Schwierigkeiten nicht ergeben; bier hat man denn wenigstens den Bortheil auf festem Boden zu fteben. Bon den andern Senaten hat der erfte binnen weniger Monate nach der oben angezogenen flaren Darlegung der gemeinrechtlichen Auffassung den Sprung in die neue "Theorie" gethan. In bemfelben 6. Band der Entscheidungen findet fich S. 385 von ihm der Ausspruch "die Entscheidungsgründe haben nach § 293 Abs. 1 an der Rechtstraft keinen Theil" und der dritte Senat hat dies (Bb. 9 S. 229) bestätigt. Davon fagt nun icon ber Wortlaut bes § 293 gar nichts, und vielmehr enthielt die ursprüngliche Faffung, auf welche sich doch eigentlich die "Theorie" der Motive bezieht, ausdrucklich das gerade Gegentheil; erft in der Commission hat ein der verschiedensten Meinungen Rusammenfluß zur Streichung dieses Sates geführt, womit aber nach der sonft dem Reichsgericht geläufigen Interpretationsmethode nichts entschieden ift, da der jetige Besetert teineswegs das in der Kommission vorgeschlagene Gegentheil aufgenommen bat. Run ift die Entscheidung, auf welche fich doch die Einrede der rechtsträftig entschiedenen Sache beziehen foll ctwas anderes als die Entscheidungsgrunde; die Entscheidung aber kommt in dem was man bei Leiftungeflagen den "Tenor" nennt, regelmäßig gar nicht jum Ausbrud. Der "Tenor" fpricht nur den "Urtheilsbefchl" der Abweisung oder Berurtheilung als Rechtsfolge der Entscheidung aus. Den römischen Juriften ift es niemals beigekommen, Militaria de la companya del la companya de la comp

die pronuntiatio mit der condemnatio oder absolutio zusammenzu= werfen oder gar jene hinter diefen verschwinden ju laffen. Bielmehr find fie fich bei ihren in die feinsten Unterscheidungen gehenden Erörterungen über die Tragweite bes Grundfates ber esdem res nie darüber unklar geworden, daß den Prüfftein nur die pronuntiatio, nicht die condemnatio und absolutio bilde. Auch ber heutige Richter fann fich nicht untlar barüber fein, daß aus bem Tenor "Rläger wird mit der Rlage abgewiesen" fich tein Magstab für die Brufung der hierauf gegen eine neue Rlage gegründeten Ginrede ber Rechtstraft entnehmen läßt. Wenn er aber sonft in der "ähnlichen Theoric" recht fest ift, so hilft er sich damit, daß "selbstverftandlich" der Tenor aus dem übrigen "Inhalte" des Urtheils erläutert werden muffe. Aber diefe "Erläuterung" ift ein Denkfehler, denn jener Tenor ist für sich durchaus tlar und seiner Reit allen Betheiligten ohne jede Erläuterung verftändlich gewefen, und es foll unter diefem Ramen etwas hineingetragen werden, mas in Birtlich= teit feine Bedeutung in fich felbft, nicht als Erläuterung eines anderen hat, nämlich die Entscheidung felbft, von welcher der "Tenor" nur das logische corollarium ift. Wenn das Reichsgericht (III. C. S. Bb. 9 G. 337) fagt: "Der Bred ber Incidentfeststellungetlage ift nur darauf gerichtet, daß die icon an fich erforderliche Ent= icheidung in der Form eines der Rechtstraft fähigen Urtheils abgegeben werde" fo ift hier mit der munichenswertheften Rlarheit anerkannt, daß die Entscheidung der nothwendige Beftand jedes Urtheils Aber soweit nun diese Entscheidung nur das ben "erhobenen Anspruch" begrundende Rechtsverhaltnig trifft, wie follte es ba noch einer befonderen Rlage bedürfen, um diefen nothwendigen Beftand bes Urtheils erst in die "Form des rechtsfräftigen Urtheils" zu bringen? Wo ift benn in einer folden Form im Gefete irgend etwas vorgeschrieben? Auch ift dies gang gewiß nicht der Sinn der Motive gewesen; sie haben mit ihrer "ähnlichen" Theorie nur verhindern wollen, daß unter dem Wort "Element des Urtheils" nicht jedes andere Rechtsverhaltniß, welches die Urtheilsgrunde nur nebenher berühren, mit in die Rechtstraft einbezogen werde. Und auch das ift, nach dem gangen Spftem der C. B. D. mehr als nach dem Bortlaut des § 293 als beffen Sinn anzuerkennen, daß wenn der Rlager absichtlich aus bem die Rlage begrundenden Rechtsverhaltniffe nur einen Theilanspruch geltend gemacht hat, dann auch die Rechtsfraft ber Entscheidung nicht weiter reichen foll als bis zu dieser durch

scinen "Willen" bezeichneten Grenze, wenn nicht der Beklagte durch Incidentfeststellungsklage den entgegengesetzen Willen geltend macht. Wehr aber braucht aus dem § 293 nicht herausgelesen zu werden und kann ohne die härtesten Denkwidersprüche nicht herausgelesen werden; es würde nur an dieser Stelle über die nächstliegende Aufzgabe hinausführen, dies an einer Reihe von Entscheidungen des Reichsgerichts nachzuweisen.

Für das bloge Seftstellungsurtheil giebt es einen auf Berurtheilung oder Abweifung gebenden Tenor nicht. Bier ift denn nun die wunderliche Erscheinung, daß die zu jedem Urtheil erforderliche, überall fonft in den "Entscheidungegründen" verstedte Entscheidung mit einem Mal felbst in den Tenor hineinruckt und nun nicht fraft ihrer eigenen Bedeutung, sondern wegen diefer Stellung im Tenor in Rechtskraft übergeben foll. Aber mas hindert denn den Richter, auch bei der Leistungeklage das überall Nothwendige auch überall in ben Tenor hineinzuschreiben; und warum thut er es nicht, wenn ihn nichts hindert? Weil ein Antrag darauf nicht vorliegt? ein Antrag auf Berurtheilung, in welchem nicht logisch ein Antrag auf Feststellung des den Anspruch begrundenden Rechtsverhältniffes mindeftens bis zu deffen Sobe enthalten mare, ift ebenso undenkbar, als eine Berurtheilung, in welcher nicht logisch die Entscheidung über das Rechtsverhältniß mitgebacht ware. Die alte Formel der binglichen Rlage geht dahin "anzuerkennen, daß dem Rlager das Gigenthum . . . zusteht und demgemäß zu verurtheilen" und entsprechend lautet dann auch die Urtheilsformel. Aber hat denn nun hier der Rlager wirklich etwas mehr gewollt, als wenn er fich begnügt hatte ju fagen: "ben Beklagten zu verurtheilen, fich der Gingriffe in das flägerische Eigenthum zu enthalten" — wie er bei der obligatorischen Rlage den Antrag nur einfach auf Berurtheilung stellt und seinen rechtlichen Inhalt in der Begründung vorausschickt oder nachholt?

Und hier kehren wir nach einem scheinbaren aber unvermeidlichen Umwege zu dem Entwurf zurück. Kein Berständiger wird leichthin die Abänderung einer Bestimmung der C. P. D. verlangen, die selbst erst für einen großen Theil Deutschlands die hergebrachte Rechtstübung abgeändert hat. Aber wenn die Verfasser des Entwurfsüberhaupt Veranlassung fanden, die Bestimmung des § 293 zu ergänzen, so war es vor allem angezeigt, die widerspruchsvolle Unklarheit, welche sich bei seiner Anwendung herausgestellt hat, und die, wenn man Konsequenz daraus machen wollte, zur Verneinung

ber Rechtskraft bei der Leistungsklage führen würde, durch erläuternde Bestimmungen zu beseitigen. Der Wortlaut des ersten Satzes in § 191 könnte, wie gezeigt worden ist, dieser Klarstellung dienen; aber an den zweiten Satz kann sich ebensowohl die entgegengesette Auslegung heften. Befriedigende Abhülfe würde nur, wie oben gezeigt ist, neben der Beseitigung des Ausdrucks "erhobener Anspruch" ein den Begriff des Rechtsverhältnisses bestimmt zum Ausdruck bringender Rechtssatz geben.

Der alte Ausdruck "Ginrede der Rechtskraft" fchließt fcon in fich, daß diefe fogenannte materielle Wirkung des Urtheils von der Partei geltend gemacht werden muß. Nur fie kann ben Busammenhang ihrer Rechtsverhältniffe so überfehen, fachliche Bedeutung eines früher erwirkten Rechtsfpruchs für einen neuen Rechtsftreit vollständig und vorsichtig zugleich zu murdigen. Der Richter, welcher ohnehin ben Sachverhalt nur aus dem Borbringen ber Parteien entnehmen tann, wurde zu leicht Befahr laufen, mit einer von Amtswegen berangebrachten Folgerung aus einer ihm nur gelegentlich bekannt gewordenen alteren Entscheidung willführlich in die Rechtsverhaltniffe der Parteien hineinzugreifen. Wenn übrigens auch die Bestimmung des letten Sates in § 191 des Entwurfs "das Bericht darf (die Wirfung des rechtsträftigen Urtheils) nur berudfichtigen, wenn fie geltend gemacht wird" nur das geltende Recht wiedergiebt, fo rechtfertigt bies boch nicht ben vorausgebenden Sat, daß auf diese Birtung verzichtet werden tonne. Es mare dies auch schwer mit dem treffenden Sat ber Motive (S. 369) zu vereinigen: "das Urtheil gilt, weil der Richter, als das berufene Organ des Staates es gesprochen hat, und weil es im Interesse ber unentbehrlichen Rechtsficherheit den endgültigen Austrag in fich tragen muß" - freilich ftimmt bazu auch schlecht, daß der Umfang der Rechtstraft überall auf den Willen der Parteien gestellt sein foll. Rann es auch, wenn einmal die Rechtstraft von der Partei geltend gemacht werden muß, nicht gehindert werden, daß die Parteien über die Rechtstraft pattiren, fo ift es boch nicht nothwendig, diefen Difbrauch ausbrudlich im Befet anquerkennen. Hebrigens ift diefe Befahr eines freiwilligen Bergichts nicht eben groß; aber aus der Fassung des Entwurfs wurde gang gewiß auch ber Schluß gezogen werben, daß auch ein "stillschweigender" Bergicht zuläffig fei, und dann wurde er allemal behauptet werben konnen, wenn die Partei das ihr gunftige rechtsträftige Erfenntnig nicht bei der erften Ginlaffung auf die neue Rlage geltend gemacht hat. Das ist aber keineswegs geltendes Recht.

In § 192 des Entwurfs ift noch besonders ausgesprochen, daß bas rechtsträftige Urtheil für und gegen die Barteien und beren Rechtsnachfolger wirkt. Das folgt aber icon aus bem erften Sate des § 191, und zwar ift diese Folgerung weniger als die ausbrudliche Beftimmung einer ungehörigen Unwendung ausgefest. Rechtstraft wirft überall, wo das festgestellte Berhaltnig als foldes in Betracht tommt; fo hat das Reichsgericht (Bb. 7 G. 188) die Auffaffung bes Anfechtungsbellagten gurudgewiesen, es fonne ibm bie Rechtsfraft bes von dem anfechtenden Gläubiger gegen den Schuldner erwirften vollftredbaren Titels nicht entgegengefest werben. bas Reichsgericht feine Entscheidung damit begründet, daß der Anfechtungsbeklagte der Rlage nur Ginreden aus eigenem Rechte, nicht aus dem Rechte des Schuldners entgegenfeten tonne, fo beift dies nichts anderes, als daß über die lettere eben zwischen den justi contradictores rechtsfräftig erkannt ift; die besondere Natur des Unfechtungerechts hat damit nichts zu thun.

## Die Form der Cession (Abtretung).

Bon Rechtsanwalt Kansen in Duffeldorf.

In richtiger Berücksichtigung ber bisherigen Rechtsentwickelung und der Anforderungen des praktischen Lebens bestimmt der Entwurf in § 293:

"Die Forderung aus einem Schuldverhältniffe tann auf einen neuen Gläubiger übertragen werden, ohne daß es der Einwilligung bes Schuldners bedarf."

Der Entwurf nennt dies Rechtsgeschäft Uebertragung. Gine Unterart der Uebertragung ist die Abtretung, worunter diejenige Uebertragung verstanden wird, welche auf einer Bereinbarung zwischen dem bisherigen und dem neuen Gläubiger beruht.

Die Abtretung, fagt § 294, erfolgt mit Schließung bes Bertrages, welcher bie Billenserklärung ber Bertragsichließenden enthält, daß durch den Bertrag die Forderung auf den neuen Gläubiger übergeben foll.

Insoweit bei einem solchen Vertrage der bisherige Schuldner in der Weise mitwirkt, daß mit seiner Einwilligung ein neues Rechtsverhältniß an die Stelle des alten tritt, ist gegen die Bestimmung, daß dieser Vertrag formlos geschlossen werden könne, nichts einzuwenden. Dagegen sind für die eigentliche Abtretung (Cession), bei der die Zustimmung des bisherigen Schuldners für überflüssig erklärt ist, andere Gesichtspunkte maßgebend.

Der Entwurf verlangt für die Abtretung weder einen schriftlichen Bertrag noch eine bestimmte Form der Bekanntmachung an den bisherigen Schuldner. Die Forderung geht mit dem Augenblicke, wo der alte und der neue Gläubiger den Abtretungsvertrag geschlossen haben, aus dem Bermögen des bisherigen Gläubigers heraus, und dieser Bertrag ist sowohl dem Schuldner gegenüber, sobald er Renntniß davon erhält, als auch gegenüber benjenigen Bersonen, welche aus späteren Abtretungsverträgen und Forderungspfändungen Rechte auf die Forderung herleiten, vollwirksam.

"Mit dieser Regelung", sagen die Motive, "wird der Entwurf ebenso der juriftischen Konsequenz wie den Ansprüchen bes Lebens gerecht."

というにあれたはいないまではいませんないということはいいかいからないとう

Ich halte diese Selbstkritik für durchaus unzutreffend und bin ber Meinung, daß vor Allem die Ansprüche des Lebens eine andere Lösung der Frage dringend erheischen, daß aber auch die juristische Konsequenz zu einem anderen Ergebnisse führt.

#### I.

Wenn zwei Personen einen Bertrag schließen, der lediglich für die Beziehungen unter den Bertragschließenden unmittelbare rechtliche Wirkungen hervorrusen soll, so mag es ihrer eigenen Erwägung überlassen bleiben, ob sie sich auf eine mündliche Abmachung bezichränken, oder je nach der Wichtigkeit des Falles eine Privaturkunde oder gar eine öffentliche Urkunde errichten wollen. Der Bertrag als solcher ist der Borgang, welchen die gewollte Rechtswirkung ohne Weiteres herbeiführt.

Bang anders, wenn der Bertrag unmittelbare Rechtswirkungen auf dritte Berfonen oder auf Sachen äußern foll. Wenn beifpiels: weise eine bewegliche körperliche Sache aus dem Vermögen des bisherigen Eigenthümers in das Bermögen eines Anderen übergeben foll, fo verlangt der Entwurf mit Recht außer dem Bertrage, auch noch eine außerlich mahrnehmbare Thatfache, den thatfächlichen Die Anwendung biefes Grundsates auf den Besitübergang. Rechtsverkehr mit Forderungen führt zu dem Ergebniffe, daß auch bem Abtretungsvertrage ein nach Außen bin erkennbares Moment hinzutreten muß, weil eben die Uebertragung der Forderung in gleicher Beise wie die Uebertragung der forperlichen Sache unmittelbar über den Rreis der Bertragschließenden hinaus wirken foll. ber willenlosen körperlichen Sache die Besitzübertragung, das ift bei bem Schuldner, der ja auch gleichsam einen neuen Berrn erhalt, die Bekanntmachung des Abtretungsvertrages, und zwar die Bekanntmachung in einer Form, welche jeden Zweifel über die Tragweite des Ab. tretungsvertrages nach Beit und Umfang auszuschließen geeignet ift.

Das ift "juriftische Konsequenz".

Dem Falle der Abtretung sehr nahe verwandt ist der Fall des Ueberganges der Forderung auf dem Wege der gerichtlichen Ueber-

weisung. Der Entwurf müßte von seinem Standpunkte aus folgerichtig bestimmen, daß der Augenblick des gerichtlichen Ueberweisungsbeschusses für den Uebergang der Forderung maßgebend sei. Das Gesetz fällt aber hier gleichsam aus der Rolle, indem es in demselben § 294, der die vollen Wirkungen des Forderungsübergangs an den Abschluß des Abtretungsvertrages knüpft, für den Fall der gerichtlichen Ueberweisung die Zustellung des Ueberweisungsbeschlusses an den Schuldner für ausschlaggebend erklärt. Da bei der gerichtlichen Ueberweisung wenigstens über die Tragweite des verfügten Forderungsübergangs kein Zweisel ist, so könnte der Gesetzgeber sich hier viel eher als bei der Abtretung mit der bloßen Kenntniß des Schuldners von dem Ueberweisungsbeschlusse begnügen.

Ich würde übrigens die juristische Konsequenz ruhig preisgeben, wenn das praktische Leben eine andere Lösung erheischte. Aber gerade die Erfahrungen des täglichen Lebens fallen gegen die Gestaltung des Entwurfs entscheidend in die Wagschale.

### II.

Die Verfasser des Entwurfs haben sich der Erkenntniß nicht versichlossen, daß den Interessen des gutgläubigen Schuldners, der in Unkenntniß des Abtretungsvertrages Rechtshandlungen vornimmt, Rechnung getragen werden muß. Um aber den die Lehre beherrsschenden Grundsatz von der unmittelbaren Wirkung des Abtretungssvertrages in voller Reinheit zu erhalten, vermeiden sie es peinlich, den allgemeinen Grundsatz auszusprechen, daß der Schuldner seinersseits erst in dem Augenblicke, in dem er von dem Abtretungsvertrage Renntniß erlangt, in Rechtsbeziehungen zu dem neuen Gläubiger tritt. Der Entwurf giebt gleichsam nur einzelne Nutzanwendungen dieses stillschweigend gebilligten Grundsatzes.

So fagt der § 303, daß der Schuldner Forderungen, die ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehen, dem neuen Gläubiger gegensüber zur Aufrechnung bringen könne, wenn die Forderung schon zu der Zeit bestand, in welcher der Schuldner von der Abtretung Kenntniß erlangt hat. Die Fassung dieser Bestimmung bringt den Schuldner sogar in die Lage, daß er seinerseits den Zeitpunkt nachweisen muß, in dem er die fragliche Kenntniß erlangte!

Eine beffere Fassung hat der § 304, wonach der Zeitpunkt jene Renntnißerlangung für die Frage maßgebend sein soll, ob die an den alten Gläubiger bewirkten Leistungen oder die mit diesem abge-

schlossenen Rechtsgeschäfte auch dem neuen Gläubiger gegenüber wirtsam sind. In entsprechender Beise bestimmt § 305, daß in dem Falle, wenn der bisherige Gläubiger eine bereits übertragene Forderung später einem Dritten abgetreten hat, der Schuldner die ihm bekannte spätere Abtretung solange berücksichtigen kann, als die frühere Uebertragung der Forderung ihm unbekannt geblieben ist. Bon dem Augenblicke an, wo der Schuldner von der früheren Uebertragung Kenntniß erlangt, wird er die etwa noch ausstehenden Zahlungen an den durch die frühere Uebertragung legitimirten Gläubiger leisten müssen. Hat er an den späteren Cessionar schon Theilzahlungen geleistet, so muß er nunmehr den Rest der Schuld an den früheren Cessionar abtragen.

Das Berhältniß der in den §§ 303 bis 305 niedergelegten Rechtssätze zu dem leitenden Grundsatze des § 293 gestaltet sich hiernach folgendermaßen:

Für das Berhältniß des Schuldners zu den verschiedenen Personen, welche in zeitlicher Aufeinanderfolge die Inhaber der Forderung sind, ist derjenige Zeitpunkt von ausschlaggebender Bebeutung, in dem der Schuldner seinerseits von der Abtretung Kenntniß erlangt hat. Dagegen ist für das Verhältniß zwischen den verschiedenen Cessionaren sowie für das Vorrecht der Cessionare gegenüber den Pfändungsgläubigern, oder umgekehrt, der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich maßgebend. Das Rechtsverhältniß wird nach zwei Seiten hin in höchst bedenklicher Weise auseinandergerissen. Ich sehe jedoch davon ab, diesen Gedanken weiter zu verfolgen, und trete nunmehr der Frage näher:

Bie denkt sich der Entwurf die Renntniß des Schuldners von der Abtretung?

Man höre:

§ 308 Sat 1: "Ift dem Schuldner weder die Uebertragung der Forderung von dem bisherigen Gläubiger angezeigt, noch von dem neuen Gläubiger eine öffentlich beglaubigte Urkunde vorgelegt, welche die Uebertragung oder deren Anerkennung von Seiten des bisherigen Gläubigers enthält, so ist die durch den neuen Gläubiger erfolgte Kündigung oder Mahnung unwirtsam, wenn der Schuldner dieselbe bei oder unverzüglich nach der Bornahme wegen Mangels jener Anzeige oder wegen Mangels der Borlegung jener Urkunde zurückweist.

Will man im Ernste behaupten, daß diese Bestimmung eine genügende Schutzwehr für den Schuldner der abgetretenen Forderung darstelle? Dann würde ich Folgendes erwidern:

- 1. Der § 308 betrifft nur die Frage, inwieweit der Schuldner von dem mit feinem "Unfpruche" hervortretenden Gläubiger eine Legitimation verlangen tann, bevor er die verlangte Leiftung be-Dagegen ist er nicht auf die Frage anwendbar, in welcher Beife der Gläubiger eintretenden Falles feine Behauptung gu begrunden hat, daß ein Schuldner, welcher fich auf frühere Rechts. handlungen beruft, bereits zur Beit diefer Rechtshandlungen die Abtretung gefannt habe. Bon diesen Fällen foll aljo der allgemeine Grundsat gelten, daß jede Renntnig des Schuldners von der Abtretung den Gläubiger gegen Einwendungen des Schuldners - vgl. die §§ 303-305 - fcutt, und bag es auf die Art und Beife, wie der Schuldner die Renntniß erlangt hat, nicht ankommt. Richter hat die Aufgabe, die innere Thatsache zu ergründen, ob der Schuldner den Mittheilungen, die ihm von irgend welcher Beise, etwa von Bettern und Bafen, über die geschehene Abtretung der Forderung zugegangen find, Glauben geschenkt hat, er foll die Zweifel bes Schuldners murdigen, die Starte feiner Ueberzeugung abichaten, denn der Schuldner hat ja felbstredend weder die Pflicht noch bas Recht, derartige Mittheilungen ohne nähere Brufung zu beachten. Das Gefet burdet ihm also die Gefahr auf, welche darin liegt, daß er entweder trot einer Mittheilung, die hinterher der Richter für ausreichend halt, nach wie vor an den bisberigen Gläubiger gablt, oder daß er umgekehrt einer Mittheilung Glauben ichenkt, die fich hinterher als irrig herausstellt. Diese Bedenken wiegen doppelt ichwer in denjenigen Fällen, in benen der objektive Inhalt bes Abtretungsvertrages zu Zweifeln Unlaß giebt (vgl. unter Rr. 5).
  - 2. Der § 308 erwähnt nur einzelne Fälle, in denen von dem angeblichen neuen Gläubiger ein Anspruch gegen den Schuldner erhoben wird: die dem Prozesse vorhergehende Kündigung und die Mahnung. Weshalb ist dieser Rechtssatz nicht wenigstens ganz allgemein dahin gefaßt worden: "It dem Schuldner weder . . . . . . . , so ist die Erhebung eines Rechtsanspruchs durch den neuen Gläubiger unwirksam, wenn u. s. w." Der Wortlaut des § 308 deckt nicht einmal den Fall der ohne vorausgegangene Mahnung erhobenen Klage, so daß auch dieser Fall lediglich unter den alls gemeinen Grundsatz fällt.
  - 3. Selbst für die in § 308 ausdrücklich erwähnten beiden Fälle machen die Motive den dem Schuldner hier anscheinend gewährten "Schut," dadurch hinfällig, daß sie bemerken:

"Die Borschrift des § 308 dient wesentlich zum Schutze des Schuldners, hieraus folgt, daß der neue Gläubiger, falls dem Schuldner die Ucbertragung schon bekannt ist (§ 294 Abs. 3), nicht erst noch eine besondere Urkunde auszuwirken und dem Schuldner vorzulegen hat."

Biernach muß man unterscheiden:

- a) Hat der Schuldner im Augenblicke der Kundigung oder Mahnung auf irgend eine Beise von der Abtretung Kenntnis, so muß er dieselbe vollauf gegen sich gelten laffen.
- b) Ist dies nicht der Fall, so genießt er den "Schuty" des § 308.
- 4. Worin besteht denn nun überhaupt der Schut, den der § 308 dem Schuldner gewährt? Er hat das Recht, bestimmte Formen der Bekanntmachung der Abtretung zu verlangen, vorausgesett, daß er dies Verlangen unverzüglich, nachdem der neue Gläubiger mit seinem Anspruche hervortritt, kundgiebt. Ist die Kenntniß des Rechts in so weite Schichten gedrungen, daß ein solcher Rechtssatz etwas Anderes ist als eine Fallgrube, in die jeder Schuldner, der nicht sehr tief in das neue Reichsrecht eingedrungen ist, stürzen wird? Das Stillschweigen mag unter Umständen als Billigung der Erklärung eines Anderen aufgefaßt werden, der hier vorliegende Fall ist aber nach keiner Richtung hin darnach angethan, beispielsweise dem Falle des Art. 323 H. G. B. gleichgestellt zu werden.
- 5. Gelbst die in § 308 vorgeschenen besonderen Formen der Bekanntmachung:
  - a) Anzeige durch den bisherigen Gläubiger,
  - b) Borlage einer öffentlich beglaubigten Urkunde burch den neuen Gläubiger

sind nicht geeignet, dem Schuldner wirksamen Schutz zu gewähren. Der Gesetzgeber denkt augenscheinlich nur an ehrliche Leute und an ganz einfache Berhältnisse.

Was die Anzeige durch den bisherigen Gläubiger anlangt, so mache ich darauf aufmerksam, daß selbst in schriftlichen Verträgen sehr oft die Zahlungsanweisung von der Forderungsabtretung schwer unterschieden werden kann. Um wieviel schwieriger ist diese Unterscheidung bei der flüchtigen mündlichen Erklärung, die in den weitaus meisten Fällen von einer Person abgegeben und entgegenzenommen wird, die nicht einmal im Stande ist, diesen Unterschied zu bezgreifen. Ist es nicht ein großes Unrecht gegen den Schuldner, die ganze Gefahr, welche darin liegt, daß er eine solche Erklärung möglicherweise

irrig auffaßt, oder daß er fie zwar richtig, aber in Abweichung von ber Meinung des Erklärenden auffaßt, dem Schuldner aufzuburden, für den der ganze Borgang an und für fich gar kein Interesse hat?

Bang besonders bedenklich gestaltet sich die Sache, wenn die Forderung an eine Mehrheit von Berjonen, deren Namen der Schuldner jett jum erften Male hort, übertragen wird, wenn die Uebertragung nur einen Theil der Forderung betrifft, wenn fie erft in ferner Butunft wirtfam werden foll, wenn fie von Bedingungen der verschiedensten Art abhängig gemacht wird, über deren Tragweite ber Schuldner im Laufe einer flüchtigen Unterredung unmöglich die nothige Rlarheit erlangen fann, oder wenn mehrere Abtretungen vorliegen, und der Beitpunkt der Aufeinanderfolge derfelben ftreitig wird. Der Schuldner muß in diesen Fällen nicht nur auf die Beit achten, in der die Abtretung zu feiner Renntniß gelangt, sondern auch auf die Angaben, die ihm über die Beit des Abtretungs= vertrages gemacht werben. Und wer hebt die entstehenden Zweifel? In der Regel ausschließlich das Zeugniß derjenigen Person, die bei dem Borgange im ftartiten Mage intereffirt ift, das Reugnig des abtretenden Gläubigers. Diefe Rechtsgestaltung enthält eine große Unbilligfeit gegen den Schuldner. Ber in feinen eigenen Ungelegenheiten die größte Borficht beobachtet, alle Bertrage fchriftlich abfaßt u. f. w., wird vom Gefete gezwungen, die Folgen der Sandlungen jeines Gläubigers auf fich zu nehmen, der vielleicht ein nachläffiger Befchäftsmann, ein unklarer Ropf oder ein zweifelhafter Charakter ift.

Wenn die Bekanntmachung der Abtretung durch Borlage einer diffentlich beglaubigten Urkunde erfolgt, so verlieren diese Bedenken allerdings an Bedeutung, aber auch in diesem Falle kommen dieselben keineswegs vollständig in Wegfall, denn wie leicht kann es vorkommen, daß der Inhalt einer solchen Urkunde, selbst wenn er vollständig klar ift, nicht dauernd im Gedächtnisse dessen, der die Urkunde nur flüchtig gelesen hat, haftet!

Run stelle man sich einen Augenblick die im praktischen Leben so häufigen Fälle vor, wo von Seiten eines überschuldeten Gläubigers eine Abtretung der anderen folgt. Nur die größte Aufmerksamkeit kann in solchen Fällen den Schuldner gegen die Gefahr doppelter Zahlung schützen.

Der § 311 des Entwurfs bestimmt: "Haben Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten den übertragbaren Theil ihres Diensteinkommens oder ihrer Benfion

abgetreten, so nuß die auszahlende Kasse von dem bisherigen Gläubiger durch eine ihr auszuhändigende öffentlich beglaubigte Urkunde von der Abtretung benachrichtigt werden.

Wie die Motive ausführen, könne den hier in Rede ftehenden Raffen nicht zugemuthet werden, auf bloße mündliche Erklärungen ober auf die flüchtige Borlage einer Urkunde hin die Abtretung von Behaltsansprüchen zu berücksichtigen. Schlagender kann die Unbrauch barkeit der gesetlichen Regel nicht bargethan werben, als durch bieje Musnahme. Die öffentlichen Raffen murben icon zufolge ihrer Einrichtungen forgfältig von jeder ihnen bekannt gemachten Abtretung Notiz nehmen. Die Anwendung der Grundfate des Entwurfs ift grade ihnen gegenüber verhältnigmäßig am wenigsten bedentlich. Der kleine Handwerker, der unerfahrene Bauer, dem die Fähigkeit mangelt, die Tragweite folder Rechtsvorgänge richtig zu erfassen, und der vor Allem nicht gewohnt ift, diefelben jum Gegenstande schriftlicher Aufzeichnungen zu machen, bedarf eines ftarteren Schutes. Der Entwurf stellt daber die Dinge gradezu auf den Ropf, indem er den bezeichneten Raffen einen Schutz gewährt, den er dem fleinen Manne versagt. Die Rechtsnormen des Entwurfs werden übrigens von öffentlichen Raffen und Behörden, auch in denjenigen Fällen, in benen benfelben nicht der besondere Schut des § 311 gur Seite fteht, unliebsam entpfunden merden.

Ich habe bisher die ganze Frage lediglich vom Standpunkte des Schuldners aus behandelt, dessen Interessen eine andere Lösung erheischen als die, welche der Entwurf vorschlägt. Aber auch das Verhältniß der verschiedenen Erwerber der Forderung untereinander, namentlich aber das Verhältniß des Erwerbers der Forderung zu etwaigen Pfandgläubigern würde erheblich an Klarheit und Sicherheit gewinnen, wenn die Wirksamkeit des Abtretungsvertrages nach Außen hin von der Beobachtung bestimmter Formen abhängig gemacht würde. Damit wäre für die zahlreichen Ansechtungsprozesse wenigstens insoweit eine sichere Grundlage gewonnen, als zum Windesten der Zeitpunkt und der Inhalt der Abtretung unverrückbar sessstände. Dagegen bilden idie §§ 293 und folgende des Entwurfs in ihrer jezigen Fassung eine wahre Fundgrube von Prozessen aller Art, sie öffnen dem Betruge Thür und Thor.

Es versteht sich von selbst, daß die Abanderung der Grundsage des Entwurfs über die Abtretung von Forderungen auch zu einer entsprechenden Aenderung der Rechtssätze, welche den Erwerb des Nießbrauchs an Forderungen und Rechten (§ 1023) sowie die Bestellung eines Faustpfandes an Forderungen (§§ 1208, 1211) bestreffen, führen muffen.

Warum die Bestellung eines Faustpfandes an Forderungen an strengere Boraussetzungen geknüpft ist, als die in ihren Wirkungen weiter reichende Abtretung, ist mir unverständlich.

Ich habe es absichtlich vermieden, die Frage zu berühren, ob die Grundsätze des Entwurfs sich mit dem bestehenden Rechte des einen oder anderen Rechtsgebiets decken. Es mag sein, daß Demjenigen, der das bessere Recht nicht kennt, schon das schlechtere erträglich ersicheint. Fragen wie die hier behandelten sind lediglich vom Standpunkte des praktischen Bedürfnisses zu lösen.

## Borfclag:

- 1. Der Abtretungsvertrag begründet für den abtretenden Gläubiger die Berpflichtung:
  - a) den zur Birksamteit des Bertrages gegenüber Dritten vorgeschriebenen Erfordernissen so viel an ihm liegt zu genügen,
  - b) dem neuen Gläubiger Auskunft über das Rechts= verhältniß zu ertheilen und die auf dasselbe bezüglichen Urkunden zu übergeben,
- 2. der Abtretungsvertrag wird gegenüber dritten Personen (Schuldner, Pfändungsgläubiger, anderer Forderungserwerber) erst wirksam, wenn dem Schuldner auf Betreiben
  des alten oder des neuen Gläubigers Abschrift eines schriftlichen Abtretungsvertrages oder einer schriftlichen Abtretungserklärung des alten Gläubigers durch Gerichtsvollzieherakt
  zugestellt worden ift.

Ich halte in letzterer Hinsicht eine einfache Privaturkunde für ausreichend, jedenfalls genügt eine Privaturkunde mit öffentlich beglaubigter Unterschrift.

Bum Schlusse möchte ich mich gegen den naheliegenden Vorwurf verwahren, als ob ich nur tadeln wollte. Da es nicht die Aufgabe dieser Blätter ist, Stoff für die künftigen Kommentare des Gesetzbuchs zu liefern, so läuft jede Einzelkritik selbstverständlich auf einen Tadel hinaus.

Digitized by Google

# Ucber den Dienst-, Werk- und Auftragsvertrag nach dem Entwurfe des bürgerlichen Gesethuches.

Mit besonderer Rücksicht auf die Berhältnisse der Rechtsanwaltschaft, der medizinischen Prazis und anderer wissenschaftlicher Berufe

von Dr. Theodor Coemenfeld Rechtsanwalt und Dozent in München.

### I.

1. Bezüglich des Dienstvertrages bestimmt § 559 Absat 1 des Entwurfes des burgerlichen Gesethuchs:

"Gegenstand des Bertrages konnen Dienste jeder Art fein." Nach diefer Bestimmung und den Motiven hierzu kann über die Berufsarbeit des Rechtsanwalts, Arztes, Beiftlichen, des Staatsbeamten, des Schriftstellers und Dichters ein Dienstvertrag geschloffen werden. Die Arbeit der beiden lettgenannten Berufe ift nach dem Entwurf nicht etwa um deswillen als von der Dienstmiethe ausgeschloffen zu erachten, weil die Civilgesetzcommiffion beschloffen hat, das Berlagerecht nicht in das burgerliche Gefetbuch aufzunehmen, fondern einer Revifion des Sandelsgefetbuches, als zukunftigen Bestandtheil des letteren, vorbehielt und daber auch im Entwurf des Ginführungsgesetzes zum burgerlichen Gesethuch Art. 32 die privatrechtlichen Borschriften der Landesgesetze ohne Borbehalt für das particulare Berlagerecht aufgehoben find. Es ift hierbei, wie aus einer Anmerkung zu Art. 9 des Entwurfes des Einführungsgesetes ersichtlich ift, vorausgesett, daß das revidirte Sandelsgesetbuch gleichzeitig mit dem Entwurfe des burgerlichen Befetbuches in Rraft treten tann. Sonft wurde, falls nicht noch bas Einführungegefet geandert und das Landesverlagerecht aufrecht erhalten wird, überhaupt eine andere Möglichkeit, als ben Erfat des

Particularrechts im bürgerlichen Gesetzbuch zu suchen, nicht gegeben sein. Die allgemeine Fassung der §§ 559, 579 des Entwurss ermöglicht die Anwendung des Dienst= und Wertvertrages auf die schriftstellerische Arbeit, zumal die Motive (II 506) von "sogenannten immateriellen, wissenschaftlichen und künstlerischen Schöpfungen" als Gegenständen der locatio conductio operis im Sinne des Entwurss sprechen, und es auch als gleichgültig bezeichnen, ob die zur Herstellung des "Wertes" erforderlichen Arbeiten in sogenannten operae liberales oder illiberales bestehen (II 472). Aber auch wenn der Berlagsvertrag eigens und gleichzeitig nit dem bürgerlichen Gesetzbuch geordnet wird, schließt dies unseres Erachtens eine Unmöglichsteit der Anwendung von §§ 559 und 579 des Entwurses auf schriftstellerische Arbeit nach der Fassung des Gesetze durchaus nicht in sich, sosern der Verlagsvertrag nicht die einzige Rechtsform schriftstellerischer Leistungen an Andere bildet und bilden wird.

Wir wollen hier nur die Tragweite des § 559 und beziehungsweise 579 feststellen und noch nicht erwägen, ob und inwieweit etwa diese Bestimmungen gerechtsertigt und nothwendig waren.

Nach dem Entwurf bildet nun allerdings die Bereinbarung einer Gegenleistung, welche als "Bergütung" bezeichnet wird, ein wesentliches Merkmal des Dienstvertrages und solche Bereinbarung wird wohl bei Advokaten, Aerzten, Geistlichen nicht gerade regelmäßig der Berufsleistung vorangehen. Der Entwurf will dieses Hinderniß der Annahme eines Dienstvertrages beseitigen, indem er bestimmt:

"Eine Bergütung ist als stillschweigend vereinbart anzufeben, wenn die Dienstleiftung nach den Umständen nur gegen Bergütung zu erwarten mar."

Die "Bergütung" braucht nicht in Geld, auch nicht in körperlichen Sachen zu bestehen; sie kann durch jedwede Leistung ersolgen. Das Gesetz schweigt über die sachlichen Boraussetzungen der "Bergütung", und zwar nach den Motiven zu dem Zweck, um hiermit die erwähnte Bielfältigkeit des Bergütungsstoffes anzudeuten (II 460). Hiermit wird also stillschweigend die Grenze zwischen locatio conductio und Innominatcontract aufgehoben und unter erstere auch letzterer theilweise") subsumirt. — Mit Rücksicht auf § 206 des Ent-

<sup>1)</sup> Es werden durch den Dienste und Werkvertrag nicht die Innominats contracte, abgesehen von dem in § 502 geordneten Tausch, geregelt, wie Bernhöft meint (Better und Fischer, Beiträge zur Erl. des Entw., Heft 12, 3.64), sondern nur die Imminateontracte auf Dienstleistungen.

wurfes und die Motive hierzu braucht die "Bergütung" nicht einmal einen Bermögenswerth darzustellen, es genügt jedes als "Bergütung" vereinbarte Thun oder Unterlassen, da jedes Thun oder Unterlassen "Leistung" sein kann und das Gesetz besondere Bergütungs-leistungen nicht unterscheidet.

Die Möglichkeit nicht vermögenswerthiger "Bergütungen" ist für den Richter gewiß nicht unbedenklich, da hierdurch nach Umständen auch die Grenze zwischen dem entgeltlichen Dienstvertrage und der unentgeltlichen Zuwendung von Diensten als aufgehoben erscheint, jedenfalls die Erkennbarkeit derselben im einzelnen Fall äußerst erschwert sein kann.

2. Nach dem Entwurfe kann Alles, was den Gegenstand eines Dienst= und Werkvertrages bilden kann, auch Gegenstand eines "Auftrages" werden (§ 585). Es ergibt sich dies aus der allgemeinen Fassung des § 585 und ist auch in den Motiven (II 527) anerkannt. Es kann insbesondere keinem Zweisel anterliegen, daß die Leistungen der sogenannten liberalen Beruse als dem Mandat zugänglich betrachtet werden und daß man von einer ausdrücklichen Bestimmung, wie solche in dem oben erwähnten Satz von § 559 Absatz sich sindet, hier wegen Ueberstüssigkeit absah. In den Motiven ist der Frage, ob und inwieweit diese Gestaltung dem römischen und beziehungsweise dem gemeinen Recht entspricht, welches im Uebrigen hier zur Grundlage genommen wurde, nicht gedacht. Man ist offenbar der Meinung, daß eine Aenderung des bisherigen gemeinen Rechtes durch Anwendung des Mandates auf liberale Berussleistungen nicht gegeben ist. Ob dies wirklich der Fall, wird weiter unten zu prüsen sein.

Nach römischem Recht ist die Unentgeltlichkeit der Leistung des Beauftragten dem Mandate wesentlich und bildet dieselbe ein klares Unterscheidungsmerkmal des letzteren gegenüber der Dienstmiethe. Der Entwurf läßt das Erforderniß der Unentgeltlichkeit fallen, indem § 586 bestimmt:

"Der Auftraggeber kann sich verpflichten, für die Ausführung des Auftrages dem Beauftragten eine Bergütung zu gewähren. Gine Bergütung ist als stillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Ausführung des Auftrages nach den Umständen nur gegen eine Bergütung zu erwarten war."

Alls "Bergütung" bezeichnet, wie bemerkt, der Entwurf bei der Dienstmiethe (§ 559) das Entgelt, welches dem "Dienstverpflichteten" Seitens des "Dienstberechtigten" zukommt; die Wahl des gleichen

Ausdrucks in § 586 beweist, daß auch beim Auftrag es sich um Bezahlung einer Dienstleistung, um Gegenleistung für solche handelt, wenn auch nicht nothwendig um eine in Geld und Geldes werth bestehende Gegenleistung, welche ja auch bei der Dienstmiethe des Entwurfes nicht verlangt wird. Wir betonen dies, weil der Ausdruck "Bergütung" nicht gerade als glücklich gewählt zur Bezeichnung der Entgeltsnatur erscheint; benn vergüten, "gut machen" beutet eher auf Ersat, Entschädigung für eine vorausgesetzte Einsbuße oder einen Schaden, als auf den Austausch von Leistungen. Es kann aber nicht bezweiselt werden, daß "Bergütung" sowohl in § 559 als in § 586 ein und dasselbe bedeutet, nämlich Lohn, merces, im weitesten Sinne des Wortes.

3. Nach dem Entwurf kann also die lebernahme einer Dienftleiftung gegen Bezahlung sowohl einen "Dienstvertrag" als auch bie "Unnahme eines Auftrages" vorstellen. Es fragt fich nun, mann ift Dienstvertrag, wann Auftrag gegeben? Diese Frage ift felbst= verftändlich erheblich, da das Recht des Dienftvertrages fich in mehrfacher Beziehung von demjenigen des Auftrages unterscheidet. Boran haben wir zu erkennen, ob das eine oder das andere anzuwenden ift? Der Entwurf giebt auf diese Frage feine Antwort. Die Motive, welche fich diesmal über die Grengfrage aussprechen, (II. 526), fagen, darauf laffe fich durch ein Gefet überhaupt teine Antwort geben. "Berschiedene Unfichten bestehen über die Frage, worin das Wefen des Auftragsvertrages bestehe und durch welches ausschlaggebende Merkmal fich diefer Bertrag insbesondere von dem Dienstvertrage, bezw. bem Bertvertrage unterscheide. Die Aufgabe, diefe Frage zu lösen, entzieht fich der Erledigung durch bas Gefet. Sie fällt in das Gebiet ber Wiffenschaft, welcher auch ohne Beforgnif ihre Bofung überlaffen werden tann. Für das Gefet genügt es, daß durch die Fassung der einleitenden §§ 585, 586 einer= feits auf die zwischen Dienstvertrag (§ 559) und Auftragevertrag beftebende Berichiedenheit hingewiesen, andererfeits der Ergrundung und Geftstellung diefer Berichiedenheit durch die Wiffenichaft und Praxis nicht der Weg versperrt wird. Indem § 585 .... von "Auftrag", "Geschäft" und "besorgen" redet, ift flargestellt, daß der Auftragsvertrag ein anderer Bertrag ift, als der "Dienstvertrag" Bichtiger als die principielle Feststellung von Unterscheidungsmerkmalen wird es fein, im einzelnen Falle festzustellen, welche der in Unschung ber verschiedenen Bertrageverhältniffe geltenden, von einander abweichenden Borfchriften dem Willen der Bertragschließenden ents fpricht."

Nach Borstehendem sind die Motive nicht im Stande, über das Wesen des Auftragsvertrages nach den Bestimmungen des Entwursstufsluß zu geben. Die Ergründung desselben ist vielmehr austrücklich der Wissenschaft und Praxis der Zukunft vorbehalten. Hiermit stimmt nicht überein, wenn die Motive wenige Seiten später mehrsach Bestimmungen des Entwurses durch den Hinweis auf das zur Zeit überhaupt und insbesondere den Motiven unbekannte "Wesen" des Auftrages erklären wollen. "Der Auftrag erlischt gemäß dem Wesen des Auftragsvertrages durch Widerrusdes Auftragsverhältnisses" (S. 543 zu § 597¹); gemäß dem "juristischen Wesen des Auftragsverhältnisses" kann auf die Widerrusslichkeit des Auftrags nicht verzichtet werden (S. 544 zu § 597²; cs. S. 545 zu § 598; S. 549 zu § 601 "Natur der Sache").

Beiter scheint aber auch der Entwurf selbst gegen die Motive angerufen werden zu können. § 78 desselben bestimmt:

"Solange die Vertragschließenden über die nach dem Gefetze zum Wesen des zu schließenden Vertrages gehörenden Theile sich nicht geeinigt haben, ist der Vertrag
nicht geschlossen."

Es durfte hiernach jur Aufgabe bes Gefetes gehören, Ausfunft ju geben über die "jum Befen des ju ichließenden Bertrages gehörenden Theile". Diefe Auskunft ift unmöglich ohne Auskunft über das Befen der betreffenden Bertragsart, mit welcher die Unterscheidungsmerkmale der Bertragsart gegenüber anderen Bertragsarten von felbst gegeben find. Der Entwurf hat auch diese Aufgabe des Gesetzes sonft selbst bei solchen Berträgen erfüllt, wo die Gefahr der Bermechselung mit anderen Bertragsa rten minder groß scheint, als dies bei Dienstmiethe und Auftrag nach dem Entwurfe der Fall ift. Wir verweisen nur auf § 437 des Entwurfes. Warum foll diefe Aufgabe dem Gesetze gerade beim Auftragsvertrag nicht gutommen? Un den Abschluß eines Auftragsvertrages und an benjenigen eines Dienstvertrages knupft der Entwurf nicht gleiche, sondern febr verichiedene Rechtsfolgen. Die abgeschloffenen Bertrage find die Bedingungen und die Rechtsgrunde der letteren. Für die Berwirklichung des Rechtes ift es ebenso wichtig, die Bedingungen und Rechtsgrunde der verschiedenen Rechtsfolgen zu kennen, als diese felbit. Die Rechtsfolgen eines Auftragevertrages giebt der Entwurf an.

Ueber die Frage aber, wann diese Rechtsfolgen eintreten können und müssen, wessen Rechtsfolgen sie sind, verweigert er die Ant-wort und verweist auf die "Wissenschaft". Aber ein Rechtssat ist erst dann fertig, wenn uns gesagt wird, nicht nur, daß Etwas eintreten, eine Beränderung sich zutragen soll, sondern auch, wann, unter welchen Bedingungen. Das Geset hat auch gewiß den ganzen Rechtssat aufzustellen, die Bedingung und die Folge, es kann nicht die erstere einem anderen Factor anheimgeben, auch nicht der "Wissenschaft". Sonst könnte die "Wissenschaft" auch den Folgesat aussprechen.

Es ist ferner nicht zuzugeben, daß die Wissenschaft die Aufgabe lösen kann, der das Gesetz nicht gerecht geworden ist. Unterschiede, welche das Gesetz nicht kennt, hat die Wissenschaft nicht aufzustellen, sondern abzulehnen. Unterschiede, welche das Gesetz sachlich nicht kennt, werden durch Verschiedenheit der Terminologie nicht hergestellt. Es ist nicht genügend, einem unbekannten Thatbestand einen Namen zu geben, um diesen Thatbestand von anderen Thatbeständen zu unterscheiden. Zur Unterscheidung gehört vor Allem, daß man den Thatbestand kennt.

Wenn wir aber den Motiven (II. 526) Glauben ichenken dürften - eber möchten wir ben Glauben verfagen -, fo hatte ber Entwurf in der That auf rein terminologischem Weg den Unterschied des Auftrages vom Dienstvertrage feststellen wollen. Die Motive behaupten, burch den Gebrauch der Borte "Auftrag", "Geschäft", "beforgen" in § 585 fei flargestellt, daß der Auftragevertrag ein anderer Bertrag ift, als der Dienftvertrag. In Wirklichkeit mare dies aber nur dann klargestellt, wenn uns gefagt würde, wodurch fich die Uebernahme eines "Dienstes" gegen Bezahlung von der Uebernahme eines "Befchäftes" gegen Bezahlung bann unterscheidet, wenn ber "Dienst" und bas "Geschäft" nicht verschieden, sondern eine und die= felbe Sandlung find und fein konnen, wie dies die Motive zugeben (II. 527)? Daß der Name die Sache nicht andert, beffen find die Berfaffer des Entwurfes fich gewiß ebenfo bewußt, als der alte romische Jurift, der mit der Feststellung inter pignus autem et hypothecam tantum nominis sonus differt (l. 5. § 1 D. 20, 1) die Abwesenheit eines wirklichen Unterschiedes feststellte.

Wenn der Wiffenschaft und Praxis der Zukunft von den Motiven (II 526) die Aufgabe zugewiesen wird, das Wesen des Auftragsvertrages und dessen Berschiedenheit vom Dienstvertrag zu ergründen und festzustellen, so ist nicht genügend, wenn das Gesetz ihnen hierzu

きにかかきるちゃ ふせい

verschiedene Namen von Thatbeständen liefert, es muffen verschiedene Thatbeftande geliefert werden. Zwischen dem entgeltlichen Auftragevertrag des Entwurfes und dem Dienstvertrag des Entwurfes wird fich aber eine im Rechtsverkehr faß= und erkennbare Berschieden= heit der rechtsbegrundenden Thatsachen aus dem Grunde nicht feststellen laffen, weil in Wirklichkeit teine vorhanden ift. Darin ift die Erklärung bes fonberbaren Borganges gelegen, daß der Gefetgeber bas Befen eines von ihm felbst aufgestellten Begriffes, deffen Beziehung zu andern von ihm ebenfalls aufgestellten Begriffen und bie Rennzeichen des entsprechenden Thatbestandes nicht anzugeben vermag, vielmehr um die Deutung bes Ginnes diefer felbftgeschaffenen Rathfel die Wiffenschaft bitten muß, die ihm boch teinesfalls fagen tann, was er gewollt hat, wenn er es felbst nicht weiß und nicht wissen will. Daß dies so sich verhält, daß auf die Sulfe der Wiffenschaft nicht ju bauen ift, wird schließlich in den Motiven mit einer Wendung anerfannt, die noch feltsamer ift, als was wir bisber gehört haben. wird der Nugen der soeben der Wiffenschaft übertragenen Gefetgebungsarbeit herabgefett zu Bunften einer anderen Aufaabe, die aber nicht der Wiffenschaft, sondern ben Parteien und dem Richter aufällt. "Wichtiger als die prinzipielle Feststellung von Unterscheidungs mertmalen wird es fein, im einzelnen Falle festzustellen, welche der in Unsehung ber verschiedenen Bertrageverhältniffe geltenden, von einander abweichenden Borfdriften dem Billen der Bertragfdliefenden entspricht" (Motive II 527). Diese Feststellung ift Aufgabe des Richters und wir munichen ihm gur lofung derfelben viel Glud und insbefondere folche Parteien, welche die nach den Motiven zum Abschluß eines Dienst-, Werk- oder Auftragsvertrages nothwendige juriftische Bildung und genaue Renntniß des burgerlichen Gefetbuches besitzen; es ift aber sehr zu fürchten, daß sie auch im 20. Jahrhundert nicht auf die Sohe diefer Anforderungen gelangen. Für einen Blidichneider 3. B. genügt es bis zum Tag der Gesetzestraft des Entwurfes zur Uebernahme einer Arbeit feines Jaches, wenn er die Schneiderei verfteht; Institutionen und Pandekten braucht er nicht gehört zu haben; denn jura novit curia, und die curia ift vollfommen zufrieden, falls er eine Schneiderrechnung einzuklagen kommt, wenn er angeben kann, ob und welchen Lohn er vereinbart und ob er die vereinbarte Arbeit dem Runden geliefert oder angeboten hat. Das ift für den Richter, der das bürgerliche Gesethuch anzuwenden hat, bei weitem nicht mehr genügend. Mehmen wir an, der Flickschneider trägt ihm vor, der Runde habe mit

ihm die "Bergütung" für die bestellte Arbeit vereinbart, ihm den zu ver= arbeitenden Stoff übergeben, fodann aber letteren vor dem erften Nadel= ftich wieder weggenommen, weil er einen billigeren Schneider gefunden Der Richter fragt fich junachst nach altem gutem Brauch, mas für ein Rechtsverhaltniß gegeben ift. Er erinnert fich vielleicht der Stellen des juftiniantichen Rechts, wo gerade an der Flidichneiberei eremplifigirt wird: Wenn ein Bohn vereinbart, gehört fie gur locatio conductio und zwar operis; arbeitet bagegen ber Flickschneiber gratis, fo ift er ein Mandatar. Mit biefen "Erinnerungen" ift aber bem Richter nicht geholfen. Denn nunmehr tann der Flidfchneider, wenn er eine Bergutung sich ausbedungen bat, Beides fein, "Uebernehmer eines Bertes" ober Beauftragter. Ift er Berfübernehmer, fo ift die Rlage an fich begründet und es wird der Runde mahrscheinlich verurtheilt, und zwar entweder nach § 575 wegen An= nahmeverzugs oder nach § 578 wegen "Rüdtritts", wodurch der Anfpruch des Nebernehmers auf "die Gegenleiftung nach Maßgabe des § 368 Abs. 2" nicht verloren geht, ohwohl es hiermit noch eine etwas fehr verwickelte Bewandtniß hat. Ift bagegen der Flickschneider "Beauftragter", so hat der Runde durch die Wegnahme der Arbeit nur das freie Biderrufsrecht nach § 597 des Entwurfs ausgeübt und der Flickschneider hat in diesem Fall Anspruch gemäß § 596 "auf einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Theil ber Bergutung", das heißt: er bekommt Nichts, da er ja noch nichts geleiftet hat. Ueber die Frage nun, die der Richter fich unter allen 11mftanden beantworten foll, ob eine Dienst= bezw. Werkmiethe oder Auftrag gegeben ift, giebt das burgerliche Gefethuch keinen Aufschluß, ba es, wie wir gehört haben, nicht zu feiner Aufgabe gahlt, hierüber Aufschluß zu geben. Die "Wiffenschaft" fagt dem Richter ebenfalls Richts, insbesondere nicht diejenige der Motive. fetliche Bermuthung besteht weber für den Dienst- noch für den Auftragevertrag. Die gewerbliche Natur der Arbeit ift auch unerheblich, da gewerbliche bezahlte Arbeit sowohl durch Werkmiethe als durch Auftrag übernommen werden tann und in beiden Fällen nicht einmal die Bereinbarung einer Bergütung nothwendig ift; denn in beiden Fällen gilt "eine Bergütung als ftillschweigend vereinbart", weil die Herftellung des "Wertes" bezw. die Ausführung des Auftrages "nach den Umftanden nur gegen eine Bergütung zu erwarten mar" (§§ 5592, 5672, 586). In diefer Berlegenheit erinnert fich der Richter der ihm von den Motiven zugewiesenen Aufgabe, "im einzelnen Falle festauftellen, welche der in Unsehung der verschiedenen Bertragsverhältniffe geltenden, von einander abweichenden Borfdriften dem Billen der Bertragschließenden entspricht." Bas die Parteien gewollt haben, muffen fie felbst dem Richter fagen und die Geftstellung ihres Bertragswillens ift thatsächliche Feststellung. Der Richter hat alfo gar nicht nöthig, fich den Ropf über bas anzuwendende Recht zu gerbrechen, da nicht er daffelbe den Parteien, sondern die Parteien ihm zu "fprechen" haben. Er fragt alfo einfach ben Flickschneiber, ob er bei Uebernahme der Arbeit die §§ 575, 578, 368 Abs. 2 des bürgerlichen Gesethuches ober ben § 596 Abs. 2 deffelben "gewollt" Den Flidschneiber muß er hierüber zuerst fragen, weil diefer als Rläger zunächst über den von ihm zu behauptenden Bertragswillen fich außern muß. Der Flidschneiber ift ehrlich genug, einzugefteben, daß er die ihm genannten §§ noch nicht kenne und wird daher sachgemäß belehrt. Darauf erflärt er mahrheitsgemäß, er habe gwar an gar nichts gedacht, aber wenn er an etwas gedacht batte, fo murde er die §§ 575, 578, 3682 gewollt haben. Der Begner fennt ebenfalls bie SS nicht, aber wenn er fie gekannt hatte, fo murbe er natürlich nur den § 596 Abf. 2 gewollt haben, wie er ja, fo behauptet er, durch die That bewiesen habe. Der Richter ift in Folge deffen nicht in der Lage, einen übereinstimmenden Barteiwillen gu konstatiren, er weist die Rlage des Flickschneiders ab, weil ein Bertrag nicht zu Stande gekommen ift. - Dies ift ungefähr bas Berfahren, wozu die Motive den Richter der Butunft anweisen.

## 4. Wir fahen bisher:

1. Jeder Dienst ist Gegenstand des Dienst= und Bertvertrags,

Jeder Dienst ist Gegenstand des Auftragsvertrages;

2. Beim Auftrag kann eine Bergütung vorkommen, wie beim Dienste und Werkvertrag;

3. Die Bergütung ift in beiden Fallen Gegenleiftung;

4. Die Bergütung kann in beiben Fallen in allem Mog- lichen beftehen;

5. Auftrag und Dienst= beziehungsweise Werkvertrag umfassen auch den bisherigen Innominationtrakt;

6. Die Bergütung braucht in beiden Fällen nicht vereinbart zu fein.

Betrachtet man Nr. 1-6, so wird man fich erft der Schwierig- keit, an die fem Thatbeftand einen Unterschied zu entdeden, bewußt

werben. So viel ift ficher, daß diese Beftaltung der Grenzbeziehungen des Dienft= und Wertvertrages einerfeits, des Auftrages andererfeits in hobem Grade jener Eigenschaft entbehrt, welche Shering die Prattitabilität des Rechtsstoffes genannt hat. Es handelt fich hier um technische Fehler des Entwurfes, die im Interesse der Rechtsficherheit befeitigt werben muffen. Es befteht teine Beranlaffung, an den Thatbestand des Dienst- und Bertvertrages, sowie des Auftrages, soweit er identisch ift, verschiedene Rechtsfolgen zu knupfen. Soentisch ift aber zweifellos der Thatbestand des Dienst- und Bertvertrages einerseits, sowie bes entgeltlichen Mandates andererfeits nach den Bestimmungen des Entwurfes. Beim Dienstvertrag insbesondere, wie beim Auftrag wird eine Sandlung im Intereffe eines Anderen gegen Entgelt übernommen und in beiden Fallen tann die Sandlung grundfatlich eine und diefelbe fein, sowohl eine rechtsgeschäftliche als auch eine thatsächliche Dienftleistung. den wir aus diefer Joentität des Thatbestandes auf die Nothwendigfeit identischer Rechtsfolgen gieben, ift feinesweges neu. gunächst vom romifden Recht gezogen. Wenn ein Dienft, der durch Mandat oder locatio-conductio übernommen werden kann, gegen bestimmte merces übernommen wird, so ist nicht das Recht des Man= bates ober ber locatio-conductio anwendbar, sondern nur das eine und zwar das der locatio-conductio: folche bezahlte Dienstübernahme ift locatio-conductio. Für das Mandat bleibt nur die unentgelt= liche Dienstübernahme übrig und möglich. Damit ift ein klares Unterscheidungsmerkmal beiber Bertrageverhältniffe gegeben.

Von neueren Gesetzgebungen, die denselben Weg, wie das römissiche Recht betreten und damit "praktikables" Recht geschaffen haben, nennen wir das zürcherische Obligationenrecht und das bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen. Das zürcherische Obligationensrecht bestimmt in § 1179:

"Eine Vergütung für die persönliche Mühe oder einen Lohn für die Arbeit ist der einfache Auftraggeber zu bezahlen nicht verpflichtet.

War ein Lohn oder eine Provision oder Honorar ausdrücklich verabredet, oder war aus den Umständen, z. B. weil bei einem Gewerbsmann eine in seinem Beruf einschlagende Arbeit bestellt, oder einem Kommissionar oder Speditor eine Kommission oder Spedition aufgetragen, oder einem Anwalt ein Prozeß übergeben, oder von einem Arzt cin Rezept verlangt worden, zu schließen, daß nicht ein unentgeltlicher Auftrag gegeben und empfangen worden sei, so sind derartige Verträge nach den Grundsätzen über entzgeltliche Geschäftsbesorgung (Lohndienstvertrag, Kommission, Spedition, Honorarvertrag, § 1560 ff.) zu bezurtheilen."

Das königlich fachfische burgerliche Gefethuch bestimmt:

§ 1295. "Auftrag, Mandat, ist der Bertrag, durch welchen sich Jemand einem Anderen verpflichtet, bessen Willen gemäß Geschäfte unentgeltlich zu führen."

§ 1299. "Wird eine Gebühr für die Führung von Geschäften bedungen, so finden die Borschriften über den Auftrag nur Anwendung, wenn die Bertragschließenden dessensungeachtet einen Auftrag beabsichtigt haben."

Nach § 1299 ist bei Uebernahme einer Geschäftsführung gegen Bezahlung grundsätlich das Recht des Dienstmiethvertrages gemäß § 1230 des königlich sächsischen bürgerlichen Gesethuchs anwendbar, sofern nicht bewiesen wird, daß die Parteien einen Auftragsvertrag abschließen wollten und abgeschlossen haben. Für den Dienstvertrag spricht eine gesetzliche Vermuthung.

Auch nach dem schweizerischen Bundesgesetz vom 14. Brachmonat 1881 über das Obligationenrecht wird, gemäß der von dem Redactor des Gesetzes zu Art. 392 gegebenen Erklärung, der Auftrag durch die ausdrückliche oder stillschweigende Bestimmung einer Bergütung zum Werkvertrag oder zur Dienstmiethe — mit einer übrigens nicht ganz durchgesührten Ausnahme bezüglich des Auftrages zur Handelung gegenüber dritten Bersonen<sup>2</sup>).

Es wird sich kaum in Abrede stellen lassen, daß die erwähnten Gesetzgebungen einen bedeutenden Vorzug vor dem deutschen Entwurf dadurch haben, daß sie dem Richter eine unfruchtbare Arbeit ersparen und die Anwendung des Rechtes in schätzenswerther Weise sichern und vereinfachen.

Es könnte nun gesagt werden, daß diese Bortheile auf Kosten höherer Ziele der Gesetzgebung gewonnen werden, daß der Glattheit der Berwirklichung des Rechts die Angemessenheit desselben und damit die Gerechtigkeit zum Opfer gebracht wird. Dieser Vorwurf kann

<sup>2)</sup> Das schweizerische Obligationenrecht... herausgegeben von Dr. A. Schneider unter Mitwirfung von Dr. H. Hid .. gewesenem Redactor des Obligationenrechtes. Bürich. F. Schultheß, 1882. S. 285 zu Art. 392, Note 2.

A LANGE ST. A.

unserer Meinung nach nicht mit Grund gegen die angeführten Gesetzgebungen erhoben werden. Im Gegentheil; es läßt sich nachweisen, daß die grundsätliche Identität der Rechtsfolgen des Dienstmiethverstrages und Werkvertrages einerseits und des entgeltlichen Auftrages andererseits auch aus inneren Gründen zu fordern ist und daß die Gleichstellung der Rechtsfolgen des entgeltlichen und des unentgeltlichen Mandates aus eben denselben Gründen ungerechtfertigt erscheint.

5. Wenn wir, um das eben Gefagte zu erharten, die Bestimmungen des siebenten Titels (Dienstvertrag und Werkvertrag) und des neunten Titels (Auftrag) des zweiten Abschnitts von Buch II bes Entwurfs einer Bergleichung unterziehen, fo fallt ber geringe Umfang und die Durftigfeit des Inhalts der Dienstvertragenormen im Berhältniß zum Auftrage ins Auge und man möchte hieraus auf eine erhebliche Anzahl von Berfciedenheiten beider Bertragsarten Bei genauerer Betrachtung ergibt fich aber, daß eine Reihe von Borfchriften nur gufällig im Mandatstitel ftehen und ebenfo gut auch im Titel vom Dienftvertrag und beim Bertvertrag hatten Blat finden tonnen. Dieselben betreffen wesentlich gleichartige Berhältniffe, die beim Dienstvertrag wie beim Mandat, dem entgeltlichen und dem unentgeltlichen, unterschiedelos vortommen, deren Normirung, wenn fie in dem fväteren Titel (vom Auftrag) erforderlich ichien, wohl auch in dem früheren von der Dienstmiethe nicht fehlen follte. So wie zur Reit die Sache liegt, wurde der Richter nur durch Anwendung von § 1 (des Entwurfes) auf dem Wege der Rechtsanalogie die im Entwurfe nicht jum Ausdruck gelangte Gemeinfamteit der fraglichen Borfdriften für Mandat und Dienstmiethe berudfichtigen konnen, mas der Wichtigkeit und Saufigkeit der in Frage tommenden Berhältniffe nicht entspricht.

Bei einer zweiten Gruppe von Vorschriften des Mandatstitels ist die Sachlage eine andere. Sie betreffen zwar auch im Wesentslichen beim Auftrag wie bei der Dienstmiethe vorkommende gleichsgeartete Verhältnisse und es ist auch hier für eine verschiedene Beshandlung von Auftrag und Dienstmiethe kein genügender Grund vorhanden. Aber die bei der ersten oben erwähnten Gruppe mögliche analoge Anwendung der Mandatsregeln auf die Dienstmiethe ist hier nach den Motiven angeblich ausgeschlossen, weil sie im Entwurf nicht gewollt ist. Inwieweit dem Richter hiernit die analoge Anwendung wirklich verschlossen oder nicht verschlossen ist, soll und kann erst später gezeigt werden.

Bon hier kommen wir endlich zu einer dritten Gruppe von Borschriften, in welchen der Entwurf eine durchgreifende Verschiedenheit der Behandlung der Dienstmiethe einerseits und des Auftrages, des entgeltlichen wie des unentgeltlichen, andererseits einführt, während die betroffenen Verhältnisse eine Verschiedenheit nur zwischen Dienstmiethe bezw. Werkvertrag und unentgeltlichem Auftrag zeigen, nicht dagegen zwischen entgeltlichem Auftrag und Dienstmiethe bezw. Werk-vertrag.

- 6. Der ersten dieser drei Gruppen, der Gruppe der dem Mandat überhaupt und der Dienstmiethe gemeinsamen Normen, die im Titel von der Dienstmiethe nicht zum Ausdruck gelangt sind und daher auf dem Weg der Analogie vom Richter gefunden werden müssen, rechnen wir die Bestimmungen nachstehender Paragraphen des Mandatstitels:
  - 1. § 587. "Mimmt Jemand, welcher zur Besorgung gewisser Geschäfte entweder öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, einen auf solche Geschäfte sich beziehenden Auftrag nicht an, so ist er verpslichtet, dem Auftraggeber die Ablehnung unverzüglich anzuzeigen."

Es wird wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die in diesem Baragraphen ermähnten Berfonen die "Geschäfte", welche fie besorgen nicht blog in Folge Auftrages, fondern auch durch Bermiethung ihrer Dienfte und Werkmiethe übernehmen konnen, jumal ju letterem nach §§ 559, Abs. 2 und 567, Abs. 2 eine Bereinbarung einer "Bergutung" nicht erforderlich ift, mahrend andererfeits die "Geschäfte" weder beim Auftrag noch bei Dienst = und Berkmiethe Rechts= gefchäfte fein muffen, aber überall fein konnen (Motive II 506, 527). Db ein Antrag zu einem Dienstvertrag oder ein "Auftrag", d. h. ein Untrag zu einem Auftragsvertrag vorliegt, wird häufig fehr zweifel-Die Lage des Antragsstellers ist beim Antrag auf Dienstvertrag nichts anders in der hier fraglichen Richtung, als beim Antrag zu einem Auftragsvertrag oder "Auftrag". Interesse des Antragsstellers, die Ablehnung oder Annahme als= bald zu erfahren, ift in beiden Fällen das gleiche. Andererfeits ift ber Antragsempfänger in beiben Fällen in ber Lage, die Ablehnung oder Annahme des Antrags alsbald zu erklären, wenn er hierzu beim Auftrag im Stande ift; die Berichiedenheit des Bertrages, welche das zu übernehmende "Geschäft" gar nicht betrifft, kann keinen Unterschied machen. In den Motiven ift beim Dienstwhite State of the same of

vertrag der in Rede stehenden Vorschrift des § 587 nicht gedacht und ihr Wegbleiben nicht motivirt.

2. § 591. . "Der Beauftragte ift verpflichtet, dem Auftraggeber über die Ausführung des Auftrages Rechenschaft abzulegen. Bei einer Bermögensverwaltung hat er dem Auftraggeber eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthaltende und mit Belegen versehene Rechnung zu legen."

Es ift nicht abzusehen, warum diese Vorschrift nicht auch beim Dienstvertrag gelten sollte, wenn den Gegenstand desselben ein Geschäft von der in § 591 vorausgesetzten Art bildet, was nach § 559 Abs. 1 Sat 2 möglich ist. Insbesondere kann eine Bermögensverwaltung auch durch Dienstvertrag übernommen werden; soll der Dienstverpslichtete dann etwa nicht zur Rechnungslegung verpslichtet sein? Diese Frage ist gewiß zu bejahen, aber die Bejahung ist hier um Nichts selbstverständlicher als beim Auftrage, und wenn man bei diesem es für nothwendig erachtet, eine ausdrückliche Bestimmung aufzunehmen, so gilt diese Nothwendigkeit auch für den Dienstvertrag.

3. § 592. "Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber Dasjenige, was er zum Zweck der Ausführung des Aufstrages erhalten, sowie Dasjenige, was er aus der Ausführung desselben erlangt hat, mit Einschluß der gezogenen Nutzungen herauszugeben."

Much hier tann nicht zweifelhaft fein, daß das Bleiche beim Dienftvertrag ju gelten hat. Es scheint, daß fich der Gesetgeber hier, wie in § 587 und 591, der völlig gleichen Sachlage, welche beim Dienst-, wie beim Auftragevertrag gegeben, nicht bewußt Bu diefer Annahme führen die Bemerkungen, geworden ift. melche die Motive zu § 559 (II 459 Abs. 2) enthalten. "Berichiedene Gefetgebungen haben noch besondere Borichriften .... aufgenommen .... über die Berpflichtung des Dienftverpflichteten, die ihm von dem Dienstherrn jum 3med der Leiftung der Dienste übergebenen Bert- und Fahrzeuge vor Berluft und Beschädigung zu bemahren und nach ber Dienstleiftung gurückzugeben .... Die Aufnahme derartiger Borfchriften ift theils wegen Selbftver= ftanblichkeit als entbehrlich, theils im Binblide auf die Mannigfaltigkeit und Berschiebenheit der nach Abs. 1 hier in Betracht tommenden Fälle als bedentlich erachtet."

Wenn "derartige Borichriften" beim Dienstvertrag wegen Gelbstverständlichkeit entbehrlich find, dann find fie dies auch beim Auftragsvertrag; ober follte bier ein Recht ber Unterschlagung naber liegen? Aber auch die "Mannigfaltigfeit und Berfchiedenheit" der "in Betracht tommenden Fälle" ift beim Auftrag nicht minder groß als beim Dienftvertrag; warum hat dies beim Auftrag von Aufder Borschrift des nicht abgehalten, wenn fie § 592 nahme beim Dienstvertrag "bedenklich" mar. Die angeführte Stelle ber Motive beweift aber auch, daß man an die Möglichkeit nicht ge= dacht hat, daß der Dienstverpflichtete noch andere, oft viel werthvollere Dinge als "Wert- und Fahrzeuge" jurudzugeben bat, obwohl diese Möglichkeit beim Dienstvertrag ungleich öfter verwirklicht ift, als beim Auftrag. In ber gangen sogenannten materiellen Broduktion ist der Arbeitsstoff meistens nicht Eigenthum des wirthschaftlich unselbstständigen Arbeiters, sondern des Unternehmers, der diesen Arbeiter verwendet. Die Rechtsform aber, in welcher die Berwendung regelmäßig bisher ftattfand, ift nicht ber Auftrag, sondern der Dienstmiethvertrag, welcher denn auch in der Reichsgewerbeordnung für die Berhältniffe der gewerblichen Gefellen und Gehülfen, sowie der Fabrikarbeiter (G. D. 122, 134) vorausgesetzt wird. Ebenso ift ber Dienstvertrag, nicht ber Auftrag, die regelmäßige Rechtsform ber unselbstftändigen Arbeit im Sandelsbetrieb (S. G. B. Art. 61). allen diesen Fällen durfte die Wichtigkeit anvertrauter Bert- und Fahrzeuge zurücktreten gegenüber anderen anvertrauten Dingen, Arbeitsftoffen, Baaren, Preisen, welche in Folge oder zum Zwed der Erfüllung des Dienstvertrages fich in den Sanden des Dienstverpflichteten befinden.

4. § 593. "Hat ber Beauftragte Gelder, welche dem Auftraggeber herauszugeben oder für diesen zu verwenden sind, in eigenen Rugen verwendet, so ist er verpflichtet, dieselben von der Zeit der Berwendung an zu verzinsen."

Auch hier fehlt eine analoge Borschrift beim Dienstvertrag. Die Annahme, daß es dem Dienstverpflichteten freistehen soll, die Rutzung der Gelder des Dienstberechtigten, welche an diesen herauszugeben oder für diesen zu verwenden sind, sich anzueignen, wird die Absicht der Berfasser des Entwurfs nicht treffen. Insbesondere ist nicht anzunehmen, daß der unentgeltlich dienende Mandatar strenger beshandelt werden soll, als der Dienstverpflichtete.

7. Bur zweiten oben ermähnten Gruppe von Borfchriften rechnen wir die folgenden Bestimmungen bes Mandatstitels:

1. § 588. "Im Zweifel ist anzunehmen, daß der Beauftragte verpflichtet ist, den Auftrag in Berson auszuführen."

Die Aufstellung der gleichen Regel beim Dienstvertrag ist unterlassen worden. Die Motive (II 456, 457) bemerken, daß eine Anzahl neuerer Gesetzgebungen und Entwürfe den Grundsatz enthalten, daß der Dienstverpslichtete "die Dienste in Person zu leisten hat", wenn nicht "aus der Berabredung oder aus den Umständen eiwas Anderes sich ergibt". "Wenn gleich eine solche Regel ohne Zweisel für eine große Zahl von Fällen paßt, so ist doch andererseits nicht zu leugnen, daß sie für viele Fälle nicht zutressend erscheint. Unter diesen Umständen ist es richtiger, sich jeder Bestimmung in der hier fraglichen Richtung zu enthalten"....

Da nach dem Entwurf die "Fälle" des Dienstvertrages auch Fälle eines Auftragsvertrages sein können, sollte man glauben, daß die Regel, welche beim Dienstvertrag "für viele Fälle nicht zutressend erscheint", auch beim Auftragsvertrag nicht aufgestellt werden kann. Warum wird sie nun hier dennoch aufgestellt, und zwar obgleich bisher nach Angabe der Motive im Gebiete des gemeinen Rechtes und des französischen Rechtes die entgegengesetze Regel gegolten hat? "Die meisten Ansträge", so antworten auf diese Frage die Motive (II 531), "werden nicht ohne Rücksicht auf das persönliche Vertrauen ertheilt, welches der Auftraggeber in den Beauftragten setzt. Hierdurch rechtsertigt sich für die Regel die Versagung der Substitutionsbefugniß".

Nach dieser statistischen Rechtfertigung der aufgestellten Regel bes § 588 muß man wohl annehmen, daß im Sinn der Motive die meiften Dienftverträge ohne Rückficht auf ein personliches Bertrauen "Dienstberechtigten" zum "Dienstverpflichteten" abgeschloffen Den Gegenstand des Dienstvertrages murben hiernach fungible Handlungen bezw. Leistungen ben Gegenstand des Auftragevertrages "meiftens" nicht fungible Handlungen ober Leiftungen. Und zwar wurde, da ben Gegenftand ber Bertrage beiderlei Art dieselben Sandlungen und Leiftungen bilden konnen, die Bertretbarkeit oder Richtvertretbarkeit der letteren nicht durch eine Gigenschaft der Sandlungen oder Leiftungen felbst begründet sein, durch die Art der Handlung oder Leiftung, sondern durch die zufälligen Beziehungen der Parteien des Bertragsverhältniffes zu einander, nämlich durch das perfönliche Bertrauen, welches der Berechtigte in den Berpflichteten und nur in den Berpflichteten

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

setzt oder die Abwesenheit eines solchen ausschließenden Bertrauense verhältnisses. Die Abwesenheit eines ausschließenden Bertrauense verhältnisses würde beim Dienstvertrag als Regel angenommen, im Gegensatz zum Auftragsvertrag, wo das persönliche Bertrauen des Auftraggebers zum Beauftragten regelmäßig den Sinn (nach den Motiven) hat, daß der Auftraggeber dem Beauftragten die Annahme und Wahl eines Stellvertreters nicht anvertraut.

Wir halten die ermähnte ftatiftische Behauptung der Motive für Diefelbe kann nicht einmal vom Standpunkt des unbegründet. römischen Rechtes aus als richtig gelten, obwohl nach diesem Recht das Mandat "originem ex officio atque amicitia trahit (l. 1 § 4 D. 17.1) und daber auch nothwendig unentgeltlich ift. Zweifellos befteht bier menigstens bezüglich des zu leistenden Dienstes regelmäßig ein Bertrauensverhältniß zwischen dem Mandanten und dem Mandatar. Aber bafür, daß der Mandant fich "regelmäßig" darauf capricirt, daß der Dienst vom Mandatar in Person geleistet werden muffe, enthält das römische Recht keine Anerkennung. Die Motive bemerten im Gegentheil, daß das gemeine Recht (b. i. das romijde Recht) der herrschenden Meinung gemäß dem Mandatar die Gubstitutionsbefugniß beilegt. - Ein Sauptfall des Mandates ift bisber die Prozesprocuratur. Man wird wohl auch annehmen durfen, daß dieselbe regelmäßig auf dem perfonlichen Bertrauen des Mandanten Dennoch räumt § 77 der Civilprozefordnung für das Deutsche Reich hier bem Mandatar die Befugniß zur "Bestellung eines Bertreters" ein, ja biefe Befugniß tann nach § 79 a. a. D. nicht einmal vom Mandanten bem Gegner gegenüber ausgeschloffen werben.

Wir glauben daher, daß zur Aufstellung der Regel des § 588 keine genügende Beranlassung gegeben ist. Andererseits aber kann diese Regel, wenn sie aufgestellt bleibt, nach den Motiven nicht analog auf den Dienstvertrag angewendet werden, da die gleiche Regel dort absichtlich weggelassen wurde. Hierbei setzen wir allerdings voraus, daß die Erklärung der Motive für die Rechtsanwendung als maßegebend erachtet wird, was sehr zweiselhaft ist. Es kann also auch dahin kommen, daß trotz der gegentheiligen Absicht der Gesetzesversasser der zukünstige Richter den § 588 bei der Lehre vom Dienstvertrag anwendet; diese Anwendung wäre materiell dadurch gerechtsertigt, daß die Regel des § 588 mit mehr Recht beim Dienstvertrag als beim Auftrag hätte aufgestellt werden können. Denn der Dienst

vertrag begründet wenigstens viel häufiger dauernde Berhältnisse, als der im Ganzen und Großen auf Erledigung einzelner Geschäfte zielende Auftrag. Bei Eingehung eines dauernden Arbeitse oder sonstigen Leistungsverhältnisse wird aber jedenfalls öfter als bei einem vorübergehenden Berhältnisse das Bertrauen des Dienstempfängers ein ausschließendes sein und hierdurch die Versagung des Rechtes zur einseitigen und beliebigen Substitution sich rechtfertigen. Es hat denn auch, und die Wotive erwähnen dies, eine Reihe neuerer Gesetzgebungen und Gesetzsentwürfe die fragliche Regel der Versagung des Substitutionsrechtes gerade beim Dienstevertrage aufgestellt (Wot. II 456.).

Mit der Bestimmung bes § 588 hängt

2. diejenige des § 589 zusammen:

"Hat der Beauftragte befugter Weise die Besorgung des Geschäftes einem Anderen übertragen, so haftet er nur wegen einer bei dieser Uebertragung ihm zur Last fallenden Fahr- lässigkeit. Hat er befugter Beise bei der Ausführung des Auftrages eines Gehülfen sich bedient, so sindet die Vorschrift des § 224 Abs. 2 Anwendung".

Die Borschrift des § 224 Absat 2 fagt:

"Der Schuldner haftet in Ansehung ber Erfüllung megen bes Berschuldens seines gesetzlichen Bertreters, sowie megen bes Berschuldens berjenigen Personen, beren er sich zur Bewirkung der Leiftung bedient."

Mit dem letten (zweiten) Sate von § 224 Abfat 2 hat der Entwurf für die gemeinrechtlichen Gebiete ein neues Bringip aufgeftellt. Nach gemeinem Recht haftet der herrschenden Meinung gemäß der Schuldner, welcher fich zur Ausführung der ihm ob-Liegenden Leiftung befugter Beife einer fremden Rraft bedient, im Allgemeinen nur für die sogenannte culps in eligendo; er steht für bas Berfculden der dritten von ihm zugezogenen Berfonen nicht unbedingt ein, sondern nur insoweit, als er selbst "bei der Auswahl oder Aufficht oder bei der etwa erforderlichen Instruktion gefehlt" hat (Motive II 29). "Dies ift auch überwiegend der Standpunkt des im Deutschen Reiche gur Beit geltenden burgerlichen Rechtes" (Motive Der Entwurf hat diefen Standpunkt verlaffen. wurf bat als Regel die unbedingte Saftung des Schuldners für die britten Hilfspersonen aufgenommen, welche Regel nicht nur dem Frangofischen Recht, sondern auch nach der Darlegung der Motive 60\*

(II 30) allein ben modernen Verkehrsverhältnissen und dem modernen Rechtsbewußtsein entspricht. Als Regel auch des gemeinen Rechts hat den fraglichen Grundsatz Brinz in seinen Pandekten vertreten und ausgeführt, daß die Gehilsen nur Mittel und Werkzeuge für den Obligirten selbst sind: "und so wenig er die Mängel der Arbeit oder die Schäden der Sache 2c. auf seine todten Werkzeuge schieben darf, so wenig kann er die Schuld der lebendigen von sich ablehnen" (Pand. II. Ausl. II. Band § 270 Nr. 1).

Bei ber Regel bes § 224 Absat 2 läßt es ber Entwurf in ber Lehre vom Dienstvertrag bewenden. Beim Auftrag dagegen unterscheidet der Entwurf in § 589 den Fall der Beigiehung eines Substituten und den Fall der Beiziehung von Gehilfen gur Erfüllung des Auftrages. Die Beiziehung eines Substituten besteht nach bem Wortlaut des § 589 darin, daß "die Beforgung des Geichaftes einem Anderen übertragen" wird, daß also ein Anderer vollständig an die Stelle bes Beauftragten in Bezug auf die Bertragserfüllung tritt. Bier foll ber Beauftragte nach § 589 nur für die culpa in eligendo haften, wie dies schon bisber nach gemeinem Recht angenommen wurde. Dagegen foll der Beauftragte ftrenger, nämlich gemäß § 224 Abf. 2 unbedingt haften, wenn er fich zur Ausführung des Auftrages eines Behilfen bedient. Als Grund für diese Unterscheidung wird angeführt (Motive II 532, 533), daß in ber pflichtmäßigen Substitution in der Regel die Erfüllung der aus dem Auftragevertrage für den Beauftragten entspringenden Berpflichtung liege, mahrend in dem Fall der Beiziehung von Gehilfen der Beauftragte die Erledigung bes Beidaftes felbft in der Sand behalte und baher nach Maggabe des § 224 Abf. 2 für den Gehilfen zu haften habe.

Siezu ift zu bemerten:

§ 224 Abs. 2 unterscheidet nicht zwischen dem Fall vollständiger und dem Fall nur theilweiser Bewirkung der Leistung durch dritte Personen, also zwischen Substituten und Gehilsen, wie in § 589 unterschieden wird. Der Schuldner haftet vielmehr nach § 224 Abs. 2 allgemein für das Verschulden "derzenigen Personen, deren er sich zur Bewirkung der Leistung bedient." Es wird sich nicht in Absrede stellen lassen, daß zu diesen Personen, deren sich der Schuldner zur Bewirkung der Leistung bedient, auch der sogenannte Substitut gehört, der, — nicht wie der Gehilse nur theilweise, sondern vollständig die Leistung statt des Schuldners vollzieht. Denn immerhin substituirt der Schuldner den Substituten sich, und nicht dem

Gläubiger; der Schuldner, und nicht der Gläubiger, bedient sich seiner zum Bollzug der Leistung. Nach § 224 Abs. 2 haftet der Schuldner also auch für den Substituten unbedingt, und nicht bloß für culpa in eligendo, in gleicher Weise wie für den Gehilsen; und dies ist die für das Obligationenrecht des Entwurfes maßgebende Regel.

Diese Regel wird beim Miethvertrag zur Anwendung gebracht; bagegen soll, wie gezeigt, beim Auftrag in der angegebenen Beise unterschieden und im Falle der Substitution, wie bisher nach gemeinem Recht, nur für culpa in eligendo gehaftet werden.

Bir können einen Grund dafür, daß der Dienstvertrag anders behandelt wird als der Auftragsvertrag, und umgekehrt, nicht finden und ebenso wenig einen genügenden Grund für die Unterscheidung des § 589 beim Auftrag. Es ift in der That nicht einzusehen, warum der Schuldner, der die ihm obliegende Leiftung gang einem Anderen überburdet, milder haften foll, als der Schuldner, der dicfe Leiftung nur theilweise bem Dritten gur Ausführung überläft. Der Substitut wie der Behilfe ift ein Mittel fur den Schuldner gur Ausführung der von ihm geschuldeten Leiftung. Substitution und Behilfenschaft lassen sich auch nicht in der Prazis so scharf und rein unterscheiden, wie es die Anwendung des § 589 voraussett. gibt auch eine Substitution für Theile einer theilbaren Leiftung; und auch, wenn die Substitution auf das gange Befchäft geht, lagt fich nicht mit den Motiven fclechthin behaupten, daß der Gubftituent das Geschäft hiermit vollständig abgethan und erfüllt habe. Bei dem Mangel an entscheidenden Unterschiedsmerkmalen zwischen Dienst= und Auftragevertrag ift der § 589 einer von jenen Bara= graphen des Entwurfes, welche ohne Roth die Rechtsanwendung erichweren und verwirren. — Eine angloge Anwendung des § 589 auf den Dienstvertrag ift aber unmöglich, da diefer Paragraph sich als lex specialis, als eine Ausnahme von der Regel des § 224 Abs. 2, für den Auftragsvertrag darftellt.

3. § 590. "Der Beauftragte darf bei der Ausführung des Auftrages von einer Anweisung des Auftraggebers abweichen, wenn Umstände vorliegen, welche die Annahme begründen, die Abweichung würde von dem Auftraggeber bei Kenntniß der Sachlage gebilligt werden. Der Beauftragte hat jedoch vor der Abweichung, soweit thunlich, dem Auftraggeber Anzeige zu erstatten und dessen Entschließung einzuholen."

Much diese Bestimmung erscheint, im Lichte der Motive, als eine Spezialvorschrift für den Auftragevertrag, um so mehr als die Beftimmung, daß der Dienstverpflichtete nach der Unweisung des Dienftberechtigten zu verfahren bat, nach den Motiven mit Rudficht auf die Mannigfaltigkeit und Berfchiedenheit aller in Betracht kommenden Källe als bedenklich erschien (II 458) und begwegen nicht aufgenommen wurde. Das gleiche Bedenken hatte aber von Aufnahme der Borfdrift des § 590 abhalten muffen, da auch beim Auftrag nach dem Syftem des Entwurfes die Mannigfaltigfeit und Berichiedenheit der Falle nichts mehr zu munichen übrig laft. Die Regel des § 590 beruht auf der gemeinrechtlichen Auffaffung des Mandates, wie denn auch in den Motiven Gate des Bandetten= wertes von Windscheid als maßgebend wörtliche Aufnahme gefunden Bergl. Bindscheid Band. II (6. Aufl.) § 410, 1: "Der Beauftragte ift verpflichtet, den übernommenen Auftrag punttlich auszuführen und haftet dabei nicht bloß wegen Arglift, fondern auch wegen jeder Nachlässigkeit" mit den Motiven II 530 (zu § 588):

"Der Beauftragte ift verpflichtet, den Auftrag punktlich auszuführen und haftet dabei wegen jeder Fahrläffigkeit." Cf. Motive zu § 590, II 535.

Es ist aber hiebei übersehen, daß der Auftragsvertrag des Entwurses mit dem Mandat des gemeinen Rechts nicht identisch und daß gerade die Zulässigsteit des Mandats für jede Art von Diensteleistung — wie noch des Näheren darzulegen ist, — dem gemeinen Recht unbekannt und die Sachlage hier genau dieselbe ist, wie bei der Dienstmiethe (deren Bereich ebenfalls gegenüber demjenigen der gemeinrechtlichen locatio-conductio erweitert wurde), so daß die Regel des § 590 beim Mandat des Entwurses nicht weniger unpassend erscheint als beim Dienstvertrage.

8. Wir kommen nunmehr zu Bestimmungen des Entwurfes, die wir der dritten Gruppe zuzuzählen haben, Bestimmungen, in welchen der Entwurf eine durchgreisende Berschiedenheit der Behandslung des Diensts bezw. Wertvertrages einerseits und des Auftrages andererseits einführt, während die betroffenen Berhältnisse eine Berschiedenheit nur zwischen Diensts bezw. Wertvertrag und unentgelts lichem Auftrage, nicht dagegen zwischen Dienstvertrag (oder Wertsvertrag) und entgeltlichem Auftrag rechtsertigen. Hierher gehören die §§ 596, 597—603 des Entwurfes. Diese Bestimmungen stehen in Zusammenhang, derart, daß sie mit einander stehen und fallen

muffen, so daß es sich empfiehlt, sie auch im Zusammenhang zu besprechen. Auch hier durfte sich zeigen, daß Säze des gemeinen Mandatsrechtes, in den Entwurf aufgenommen wurden, die zu dem veränderten Thatbestand des Mandats nicht recht passen wollen.

Die Bestimmung des § 596 Absat 2 steht im schärfften Gegenfat zu den Bestimmungen des § 561 bezüglich des Dienftvertrages, und der §§ 575, 578 bezüglich des Wertvertrages. Nach § 596 ift die Bereinbarung über die Bergutung beim Auftrag für den Auftraggeber nur dann bindend, wenn der Auftrag ausgeführt worden ift. Benn vor Beginn der Ausführung der Auftrag miderrufen wird, fo fällt die Bereinbarung über die Bergutung gufammen. Nach § 597 kann aber der Auftraggeber den Auftrag jederzeit wider= rufen und es konn auf das Recht bes Widerrufes nicht einmal verzichtet werben. Bon einem Recht des Beauftragten auf die verein= barte Bergütung auf Grund der Bereinbarung felbst ift also zunachft feine Rede, es ift vielmehr bis jum Beginn bes Auftragevolljuges die Entstehung eines folden Rechtes ins Belieben des Auftraggebers geftellt. Gang anders beim Dienft- und Wertvertrag nach §§ 561, 563, 566, 575 und 578 des Entwurfes. Zwar auf die Leiftung der Dienste fann der Dienstberechtigte auch bier jederzeit verzichten; er kann gur Annahme derfelben nicht gezwungen werden. Ebenjo tann der Befteller eines Wertes von der Beftellung gurudtreten. Aber auf die Gegenleiftung, die auch hier "Bergutung" beißt, übt der Bergicht des Dienstberechtigten und des Wertbestellers teinen aufhebenden Einfluß.

Der Dienstverpflichtete und Werkübernehmer hat alfo ein Recht auf die "Bergütung" von Anfang an, der Beauftragte nicht.

Auf der anderen Seite hat der Dienstberechtigte und Besteller von Anfang an ein Recht auf den Dienst, der Auftraggeber hat tein Recht auf Ausführung des Auftrages, denn der Beauftragte kann "den Auftrag zu jeder Zeit durch eine gegenüber dem Auftraggeber abzugebende Erklärung kündigen" (§ 598 Abs. 1).

Es könnte sonach scheinen, daß, wie einerseits der Dienstverspslichtete dem Dienstberechtigten in Bezug auf sofortige definitive Berpslichtung, so der Beaustragte dem Auftraggeber in Bezug auf Freiheit von solcher auf Grund des Bertrages im Entwurf gleichsgestellt ist. Dies ist aber thatsächlich nicht der Fall. Der Beaufstragte darf den Auftrag nur in der Art kündigen, "daß der Auftragsgeber für das aufgetragene Geschäft anderweite Fürsorge zu treffen

im Stande bleibt" (§ 598 Abf. 2). Andernfalls mare "zur Ungeit gefündigt," und dann "haftet der Beauftragte für den Erfat des hieraus entstandenen Schadens" (§ 598 Abs. 3). Der Beauftragte barf alio nur insolange fundigen, als das ihm aufgetragene Beschäft noch anderweitig beforgt werden tann. Burbe die Gegenfeitigfeit unter den Bertragsparteien gemahrt, fo durfte der Auftraggeber nur fo lange kundigen, als dem Beauftragten die anderweitige Disposition über feine, bem Auftraggeber für deffen Geichaft gur Berfügung gestellte, Reit noch möglich mare, fofern es fich um entgeltlichen Auftrag handelt. Denn bei entgeltlichem Auftrag ift die "Bergutung" nach bem Entwurf ebenso Gegenleiftung für einen Dienst und dem Dienste gewidmete Beit, wie dies beim Dienstvertrag der Sall. Auftrage werden nach dem Syftem des Entwurfes ebenso wie "Dienste" übernommen von Leuten, die nur um Lohn arbeiten wollen und die betreffende Arbeitsart gewerbsmäßig betreiben. Daber die Beftimmung in § 586 Sat 2: "Gine Bergutung ift als ftillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Ausführung des Auftrages nach den Umftanden nur gegen eine Bergutung zu erwarten war," nicht etwa aufällig übereinstimmt mit § 559 Abf. 2 des Entwurfs:

"Eine Bergütung ift als ftillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Dienstleiftung nach den Umftänden nur gegen eine Bergütung zu erwarten war."

Daß hier wie dort eine Gegenleiftung für Dienste und zu fremdem Dienst gewidmete Zeit in Frage ist, wurde bereits oben betont und es ist die Gleichheit der bezüglichen Sachlage auch in den Motiven (II 528) anerkannt: "In der betreffenden Beziehung besteht heutzutage zwischen Dienstvertrag (§ 559 Abs. 2) und Auftragsvertrag kein Unterschied. Wenn nach den Umständen die Geschäftsbesorgung nur gegen Vergütung zu erwarten war, so muß eine solche auch dem Beauftragten in gleicher Weise wie dem Dienstverpslichteten zugestanden werden."

Dagegen heißt es später wieder (Motive a. a. D.):

"Durch das Versprechen einer Vergütung allein nimmt der Auftrag jedoch noch nicht (wie der Dienstvertrag § 559) den Charafter eines gegenseitigen Vertrages an (§ 597, 598, 596)."

Warum nicht? Die §§ 597, 598, 596 find doch teine Grunde, fie gerade bedürfen der Begründung für das entgeltliche Mandat.

Nach dem Entwurf stehen in Gestalt des Dienst- und Wertvertrages und des Auftragsvertrages Rechtsformen zur Verfügung für Ueber-

tragung und Ucbernahme jeder gewerblichen Arbeit. Diese Rechtsformen bieten dem einen Bertragstheil, dem sogenannten "Arbeitsgeber" annähernd dieselbe Rechtsssicherheit. Das Recht des Dienst- und Bertvertrages giebt ihm sofort einen unentziehbaren Anspruch auf die Dienstleistung des Gegenkontrahenten. Das Recht des Auftrages sichert ihn wenigstens — soweit dies von Seiten des Rechtes möglich ist — davor, daß die vertragsgegenständige Arbeit zu seinem Schaden ungeschehen bleibt. Denn der "Beauftragte" muß, trotz seines Kündigungsrechtes, die Arbeit verrichten, salls dieselbe nicht anderweitig mehr besorgt werden könnte, er haftet für den dem Auftragegeber aus der Unmöglichkeit anderweitiger Besorgung der Arbeit zusgehenden Schaden. Die gleiche Rechtssicherheit ist den Interessen der anderen Bartei, derzenigen des "Arbeitnehmers" nicht geboten.

Richt blog für den Arbeitgeber, fondern auch und insbefondere für den Arbeitnehmer ift die Beit Geld. Ja, die Beit ift für den letteren häufig das einzige Gut, das er — vermittelft der Arbeit für Andere — in Geld verwandeln tann und im Interesse ber Selbsterhaltung auch verwandeln muß. Die Bereitstellung und Berfügung über die Zeit zu Gunften bes Bertragsgegners macht ihm vielfach, auch wenn es zur wirklichen Leiftung nicht kommt, eine anderweitige Berwerthung "seiner" Zeit unmöglich. Hierauf nimmt bas Recht des Dienftvertrages und Wertvertrages gebührende Rudficht. Dagegen gestattet bas Recht des Auftrages nach dem Entwurf dem Auftraggeber über die ihm nur gegen Entgelt gur Berfügung geftellte Beit bes Beauftragten ohne Entgelt zu verfügen. Der Biderruf des Auftrages entbindet ben Auftraggeber von jeder Bahlungspflicht, fofern ber Auftrag nicht icon gang ober theilmeife ausgeführt ift (§ 596 Abs. 2). Allerdings kann dieselbe Sachlage auch beim Dienstvertrag durch ausdrudlichen Ausschluß jeder Rundigungsfrift geschaffen werden, eine Möglichkeit, die bekanntlich beim gewerblichen Arbeitsvertrag häufig genug verwirklicht wird. Aber immerhin bedarf dies hier der befonderen, Rlarheit ichaffenden, Beredung. Durch den Auftrags= vertrag ftellt ber Besetgeber eine Bertragsform gur Berfügung, welche die besondere Beredung gerade in der fraglichen Beziehung unnothig macht. Die Bedürfniffe ber gewerblichen Arbeit gaben biezu keine Beranlaffung; und es ift dies um fo bedenklicher, als ber Gefetgeber teine Rriterien an die Hand giebt, durch welche fich Bertrage beiderlei Art beim Abfchluß mit genügender Scharfe von einander abheben.

Es läßt sich die Gefahr nicht ganz von der Hand weisen, daß dieser letztere Mangel in der Praxis auf formularem Beg beseitigt und damit die Tragweite und Bedeutung des Bertrages wenigstens für den einen Kontrahenten verdunkelt wird, zumal die Motive darauf hinweisen, durch den Gebrauch des Bortes "Auftrag" im Gesetzentwurf werde klargestellt, daß der Auftragsvertrag ein anderer Bertrag als der Dienstvertrag sei.

最大的なななないというはこれをはない

## II.

9. In den vorstehend behandelten Bestimmungen des Entwurfs bezüglich der Widerruflichkeit des Mandates und den damit zusammenhängenden Bestimmungen bezüglich der Vergütung sind im Wesentlichen Folgerungen aus dem römischen Mandatsbegriff aufrecht erhalten, während der Thatbestand des Mandates von Grund aus geändert, ja zum konträren Gegensatz des römischen Thatbestandes geworden ist.

Nach römischem Recht ist das Mandat bekanntlich kein Erwerbsgeschäft für den Mandatar; die Leistung des letzteren ist
vielmehr ein Freundschafts- oder Pietätsdienst und um deswillen
nothwendig unentgeltlich. Zum unentgeltlichen Mandat aber
paßt die freie Widerruflichkeit, die als Konsequenz der Unentgeltlichkeit zu erachten ist. Weder der Mandant kann zur Annahme,
noch der Mandatar zur Leistung eines bloßen Freundschaftsdienstes
billigerweise gezwungen werden.

Die Sachlage wird nach römischem Recht in keiner Weise dadurch geändert, daß dem Mandatar ein Honorar oder ein Salar gegeben oder versprochen oder von vornherein mit ihm vereinbart wird, wie dies mehrsach in den Rechtsquellen vorkommt: l. 6 pr., l. 7 D. 17. 1, l. 1 C. 4. 35. Wie ist dies zu erklären?

Man hat die Schwierigkeit der Bereinigung eines unentgeltlichen Mandates mit der Möglichkeit der Honorirung des Mandatars daburch zu beseitigen versucht, daß man die Unentgeltlichkeit des römischen Mandates als ein bloßes naturale negotii erklärte, so daß die Bereinbarung eines Honorars, auch wenn oder obwohl das letztere von den betreffenden Schriftstellern als ein Entgelt für die Bemühung des Mandatars aufgefaßt wurde, doch nicht mit dem Wesen des Mandates in Widerspruch stand, denn nach dieser Meinung gehörte eben, wie bemerkt, die Unentgeltlichkeit nicht zu den wesentlichen Merkmalen des Mandatas.

Als Bertreter dieser Anschauung sei hier Windscheid ausgeführt, der in seinen Pandekten (II § 409) die Sache so darstellt:
"Der Auftrag ist seiner Natur nach uneutgeltlich; doch verträgt er nicht bloß ein freiwillig gegebenes Honorar, sondern auch das Bersprechen eines Honorars".

Die Motive zum Entwurf des bürgerlichen Gesethuchs II 528 geben die gleiche Ansicht wieder, wobei besonders die Wesensgleichheit der "Bergütung" beim Mandat und bei der Dienstmiethe betont wird.

Es ist klar, daß der unter solchen Umständen gegebene bloße Namensunterschied zwischen merces und honorarium oder salarium; und cbenso zwischen den entsprechenden deutschen Bezeichnungen sachlich nichts ändern könnte, und es frägt sich daher nur, ob in der That das römische Recht die Bezahlung des Mandatars für seinen Dienst zusläßt. Die Antwort kann nach l. 1 D. 17. 1 kaum zweiselhaft sein. In § 4 daselbst heißt cs:

Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit.

hier ift flar ausgesprochen, daß bas Mandat "bei Strafe der Nichtigfeit" unentgeltlich fein muß und daß die Bezahlung eines Entgelts als Biberfpruch mit ber Grundlage des Mandates angeschen und baber unverträglich mit letterem ift. Run ift wenige Stellen im Mandatstitel später, in 1.6 pr. und 1.7 von einem "honor" und cinem "salarium" zu lesen, und zwar als vereinbar mit Mandat. Die Annahme, daß etwa die Compilatoren von l. 1. bis l. 6. des= felben Titels vergeffen hatten, welche bestimmte Ertlarung gegen die Bezahlung des Mandatars fie in der ersteren Stelle abgegeben, ift doch unmöglich, ebenfo unmöglich, wie etwa die Erklärung der Sache durch die Sindeutung auf die Berschiedenheit der Autoren der fraglichen Stellen, ba lettere im juftinianischen Digestenwert alle von einem Autor, dem Raifer Juftinian, herrühren. Ja, der febr absichtliche Ausspruch in l. 6. pr., daß "si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio", läßt erkennen, daß die Compilatoren umgetehrt durch Aufnahme diefer Sentenz einen aus l. 1 § 4. D. ht. ermöglichten Zweifel ausschließen wollten. — Dann tann aber der "honor", obwohl auch er in klingender Munge besteht oder bestehen tann, mit der Unentgeltlichfeit des Mandates und der Mandatsleiftung nicht im Widerspruch fteben, es muß ihm zum Trot immer noch mandatum gratuitum gegeben sein. Dann darf man aber auch im honor (bezw. salarium) feine Bezahlung bes Mandatars finden wollen.

Hier nun setzt eine zweite Erklärungsart bezüglich des Berhälts niffes des Honorars zum Mandat ein. Das Mandat soll die Rechtsform für die Uebernahme sog. operae liberales sein, und die Eigensthümlichseit der letzteren darin liegen, daß ihr Werth in Geld nicht abgeschätzt werden kann, so daß das Honorar nicht, wie die merces, als ein "dem marktgängigen Tauschwerth des Dienstes entsprechender Lohn, sondern als eine nicht auf Worte sich beschränkende Danks und Ehrerweisung" erscheine. So Brinz Pandekten II. Aufl. II. B. § 334 zu Note 9 u. 10; ähnlich Dernburg, Pandekten II, § 115 zu Note 11.

Bir wollen zunächst noch tein Gewicht darauf legen, daß gerade die Leiftungen der fog. artes liberales nicht durch Mandat übernommen wurden, wie Berfaffer an anderem Ort ') ausgeführt und weiter unten noch barlegen wird. Denn auch die Bertreter der oben ermähnten Meinung ftellen nicht in Abrede, daß bas Mandat auch gewöhnliche, feinesmegs zu den operae liberales zählende Arbeiten zum Gegenstand haben konnte und kann. 218 Beifpiele von Mandatsleiftungen werden in den Quellen die Arbeiten von Flichichneidern oder Tuch waltern (und Rleiderreinigern) angeführt und zwar bei allgemein lautenden theoretischen Ertlärungen über bas Mandat und Bergleichungen deffelben mit der locatio conductio: § 13 J. mand. 3. 26, 1. 22 D. 19. 5. Sieraus ergiebt fich, daß gerade folche Leiftungen als gang gewöhnliche Salle von Mandateleiftungen erschienen. gends ift aber gefagt, daß bei berartiger teinesfalls "liberaler" Mandatsarbeit nicht etwa ein Honorar möglich war, welches dann natürlich nicht als Dant- und Ehrerweifung für eine "in Geld nicht fchatbare Arbeit" erachtet werden fonnte. Die vereinbarte und vorher bedungene "Dant- und Ehrerweifung" für eine folche gewöhnlich zu bestimmtem Preise verdungene Arbeit sieht aber unleugbar dem Bohn, ber richtigen merces, so ähnlich, daß die Unterscheidung, wenn fie nicht anders begründet werden tann, doch wieder auf einen blogen Wortunterschied hinausläuft und damit fachlich die Unentgeltlichkeit bes Mandates fehr zweifelhaft murde. Dann mare es am

<sup>3)</sup> Bgl. Loewenfelb "Inaftimabilität und Honorirung der artes liberales nach römischem Recht" in der Festgabe der Münchener Juristenfakultät zu v. Planks Doktorjubilaum pp. 387 f., 400 f., 464 ff. (1887).

besten, dies Merkmal ganz fallen zu lassen, wie das "bürgerliche Gesethuch" thun will. Dann wäre es aber auch unverständlich, wie Justinian jenen nachdrücklichen Ausspruch des Paulus an die Spite seines Mandatstitels in den Pandekten stellen konnte: Mandatum nisi gratuitum nullum est." Wenn dieser Satz wahr sein soll, dann muß das Berhältniß des Honorars (und Salars) zum Mandat ein anderes, als das bisher angegebene sein.

Die Beziehung des Honorars zum Mandat ergiebt fich aus folgender Ermägung.4) Als Grund der Unentgeltlichkeit des Mandats wird angegeben, daß das lettere "originem ex officio atque amicitia trahit" (l. 1 D 17. 1). Mit "officium" bezeichnen die Römer be= fanntlich einen Gegenfat zur obligatio, nämlich die "von Altersher fatechetisch gehegten und rangmäßig abgestuften Bietats-Revereng- und Treuverhältniffe gewiffer Personenkreise" (Bring) mit ben zugehörigen dauernden, mehr moralischen als rechtlichen Pflichten; ein folches officium ift g. B. das Berhältniß des vormaligen Stlaven zu bem Berrn, welcher ihm die Freiheit "geschenkt", und als Dank hiefur von ihm, dem Freigelaffenen, Ehrung, Treue und Dienste auf Grund einer blos "natürlichen" Berpflichtung, keiner obligatio, verlangen kann. Bu den Diensten, den "operae officiales" des Freigelaffenen gehört insbefondere die Uebernahme und Ausführung von Mandaten; die Bestellung eines Profurators wird sogar als viusta causa manumissionis" bezeichnet, so daß gerade derartige operae officiales, wie sie hier in Frage, als Zwed der Freilaffung erscheinen. Diese Dienste ift der Freigelaffene dem Patron "natürlich" schuldig und darum tann der lettere fie nicht bezahlen. Siermit ift aber vereinbar, daß der Patron den Libertus im Dienste nicht hungern laffen darf. Er muß ihm entweder die zum Erwerb nöthige Beit gonnen oder ihn felbst suftentiren. Bahlt er das lettere, fo ift felbstverftandlich, daß weder die Naturalalimentation, noch die diese fehr häufig vertretende Gemahrung eines Salars oder Honorars eine Begahlung für den noth. wendig unentgeltlichen Dienft barftellen, fie find vielmehr lediglich eine Suftentation jum 3med ber Ermöglichung bes Dienftes, und dies von Rechtswegen. Es ift felbstverftandlich, daß überall, wo das Mandat auf Grund eines bestehenden officium übernommen wird, diefelbe Auffaffung zu gelten hat.

Aber das Mandat wird nach l. 1 D. 17 1 auch auf Grund

<sup>1)</sup> Bergl. hiezu Loewenfelb a. a. D. S. 379 ff.

einer "amicitia" zwischen den Parteien des Bertrages übernommen. Much wer als "Freund" für einen Anderen einen Dienft übernimmt, thut dies nicht um einer Begenleiftung willen. Much in diesem Fall tonnte und fann die vom Entgeltsmotiv freie Widmung jum Dienste eines Anderen durch eine Suftentation in Gestalt von Salar oder Honorar ermöglicht oder erleichtert werden. Der Mandant ift bei der Mandatsübernahme auf Grund einer amicitia fo wenig, wie beim Mandat ex "officio", verpflichtet, eine Suftentation zu gemahren, wie fich dies ichon aus dem angegebenen Zwed der Suftentation, Ermöglichung ober Erleichterung des von ihm freiwillig übertragenen Dienstes, ergiebt. Nur tann ohne Suftentation je nach den Berhältniffen des ausersehenen Mandatars von diesem unter Umftanden der Dienst nicht übernommen werden, weil er mabrend der Mandateführung nichts zum Leben hatte. In jedem Falle der Festsetzung einer Suftentation kann diefelbe auch nach Art und Quantum durch die verschiedensten Motive beeinflußt werden, als: Rudficht auf den Umfang und die Dauer des Dienstes, die Bichtigfeit deffelben, die Nothwendigfeit ftandesgemäßen Lebens für den Mandatar, Erfenntlichkeit und bergleichen. hierdurch wird die rechtliche Ratur ber Suftentation und die Art ber Beziehung derfelben zur Leiftung des fuftentirten Mandatars nicht verändert.

Der Unterschied des als Suftentation aufgefagten Honorars und Salars von der merces (und damit des Mandats von der Dienstmiethe) ist hiernach tein bloger Namensunterschied, sondern ein scharfer sachlicher Unterschied. Die locatio-conductio ist auf Austaufch von Dienftleiftung und Geldleiftung gerichtet; Dienft für Beld und gegen Geld, als Leiftung und Gegenleiftung. Sier ift von jeder ber beiden Parteien ihre eigene Leiftung an die andere Partei als ein Motor gedacht, welche die andere Bartei zur Leiftung, b. h. gur Begenleiftung beftimmen foll; und diefe, beiden Barteien befannte, Auffaffung beherricht das gange beiderfeitige Berhältnig. Bartei ift die Begenleiftung Zwed, die eigene Leiftung nur das Mittel, die Gegenleiftung ju erlangen und alfo nur um der Begenleiftung millen gewollt, fo daß fie überhaupt nicht gewollt wurde, wenn eine Gegenleiftung nicht zu erlangen mare und dies vornherein feststünde. Bang anders ift die Sachlage, Mandateleiftung durch Honorar oder Salar erleichtert oder etmöglicht werden foll. Die Mandatsführung einerseits und das Honorar und Salar andererseits fteben einander nicht als Leiftung

und Begenleiftung gegenüber, wo die vorerörterte Auffaffung des romifchen Rechtes ftattfindet. Mur eine und diefelbe Leiftung ift hier von beiben Barteien als Zwed gewollt: die Leiftung des Manbatars, und zwar vom Mandanten als Empfänger, vom Mandatar als bem Bollbringer ber Leiftung. Das Honorar ober Salar, mo foldes ertheilt wird, ift fur ben Mandatar nicht ber 3med, um defivillen er die Mandatsleiftung bethätigt und daher nicht Wegen= leiftung, sondern - genau fo wie für den Mandanten - lediglich das Mittel, das ihm die "an fich" gewollte Mandatsleiftung ermög= licht und erleichtert. Ift aber bas Honorar und Salar genau in demfelben Sinne für den Mandatar Mittel gum 3med der Mandatsleiftung, wie dies für den Mandanten der Sall, alfo nicht an fich, fondern nur um des Mandanten willen gewollt, weil ge= wollt für die 3mede der Mandatsführung, fo ift klar, daß Sonorar und Salar nicht Gegenleiftung an den Mandatar find, und damit ferner, daß bier eine einzige begriffemäßig unvergoltene und unent= geltliche Leiftung vorliegt, die Leiftung bes Mandatars an den Mandanten, zu deren Bollbringung Honorar und Salar lediglich Bertgeug unter anderen vom Mandatar gehandhabten Bertzeugen find. So wenig es als eine Gegenleiftung an den Mandatar erachtet werden konnte, wenn der Mandant etwa in den Fällen der 1. 22 D. 19 5 dem Mandatar die zur Leistung der hier mandirten techniichen Arbeiten nöthigen Inftrumente giebt, ebenfowenig tann man barin vom Standpunkt bes romifchen Rechtes eine Gegenleiftung finden, wenn dem Mandatar die Leiftung der unentgeltlich übernommenen Arbeit weiter badurch ermöglicht wird, daß der Arbeitsberr dem Mandatar mabrend der Arbeit das Leben friftet. Nur muß bon vornherein feststehen, daß die Arbeit nicht um diefer Suftentation willen übernommen murde, da diese sonst in der That Begenleiftung, und damit das ganze Berhältniß fpnallagmatifd mare. Daß die Suftentation, gleichviel welchen Namen fie führt, nicht als Begenleiftung von den Parteien gewollt ift, fteht bann von vornherein fest, wenn ein anderes Motiv, als das der Erlangung einer Gegenleiftung, als rechtlich bie Leiftung des Suftentirten beftimmend er-Solche andere Motive nennt die l. 1 § 4 D. 17. 1 im officium und der amicitia. Das erstere ift mit der Antiquirung bes Libertenverhältniffes nicht ausgeschlossen, da das officium liberti befanntlich nicht bas einzige und nicht bas erfte berartige Berhältniß war, wie ein Blid auf bas officium ber Familienglieder, ber Berwandten unter einander zeigt; es bedarf aber auch teiner Ausführung, daß außer dem officium und ber amicitia fich noch verschiedene andere perfonliche Berhaltniffe benten laffen, welche Motive jur unentgeltlichen Leiftung abgeben, deren Ronftatirung daber dem Honorar wie dem Salar den Gegenleiftungscharakter entziehen muß. Immer jedoch find es, wie die typischen Berhaltniffe bes officium und der amicitia ergeben, perfonliche Begiehungen unter ben Bertragsparteien, welche die Grundlage der Unentgeltlichkeit bilben. Oder negativ gefagt: Mandates Die Art der Leiftung selbst bildet nicht den mandirten Grund ber von wegen Eigenthümlichkeit 21 r: Unentgeltlichkeit; der der im Bege, Bezahlung beit ftunde derselben Nichts ber wie den in den Quellen vorkommenden Beispielen sich einmal aus mandirter Arbeit ergiebt, sobann aber daraus, daß eine und dieselbe Arbeit den Gegenstand sowohl des Mandates als auch der locatioconductio nach römischem Recht bilden tann, sowohl die Ausführung gewöhnlicher Handwertsarbeit als auch die Besorgung von Rechts-Eine und dieselbe Arbeit wird entgeltlich durch locatioconductio, unentgeltlich durch Mandat übernommen; und unentgeltlich wird sie übernommen, auch wenn der Mandant den Mandatar gwar honorirt oder falarirt, aber diefe Leiftungen des Mandanten im Sinne beider Parteien lediglich ein Mittel zur Ermöglichung der Mandats führung und nicht ein Motor zur Bestimmung des Mandatars gur Uebernahme ber Mandatsleiftung find. Das Salar und Honorar im erfteren Sinne fallt, auch wenn für feine Festfetung remuneratorifche Absichten mit in Betracht tamen, nicht unter den Begriff ber Begenleiftung.

11. Der Entwurf des bürgerlichen Gesethoches kennt nur eine "Bergütung", die überal als Gegenleistung, Lohn, Entgelt, gedacht ist. Zwischen der Bergütung des Mandatsdienstes und der Bergütung der Leistung des "Dienstverpslichteten" ist weder ein sachlicher noch ein Namensunterschied vorhanden. Der Begriff einer Sustentation zum Zweck eines unentgeltlichen und als unentgeltlich gewollten Dienstes im Interesse eines Anderen ist dem Entwurf gänzlich fremd. Damit ist das einzige Thatbestandsmerkmal hinweggefallen, welches im römischen Recht locatio-conductio und Mandat klar und scharf von einander scheidet. Bas die Arbeit anbelangt, welche vom Dienstverpslichteten einerseits, vom Beauftragten andererseits übernommen wird, so steht der Entwurf auf dem römischen Standpunkt,

The state of the s

der hier keinen Unterschied der beiden Vertragsarten voraussetzt. Prinzipiell kann nach römischem Recht wie nach dem Entwurf jede Arbeit, welche Gegenstand der locatio-conductio ist, auch Gegenstand des Mandates sein.

Bei der locatio-conductio des romischen Rechtes wie beim Dienst= vertrage des Entwurfes bildet die Begahlung des Dienftes ein wefentliches Bertragsmerkmal. Wir können hier davon absehen, daß die zur "Bezahlung" verwendete Gegenleiftung nach dem Eutwurf nicht Geld und nicht ein Geldwerth zu fein hat. Hieraus ergiebt fich, daß die locatio-conductio wie der Dienstvertrag Leistungen voraussetzen, welche bezahlt werden konnen. Diese Boraussetzung ber Bezahlbarkeit ift dann aber auch auf die Leiftungen des Mandatars zu erstreden, mas icon aus der wiederholt festgestellten Befensgleichheit diefer Leiftungen mit denjenigen des Dienftverpflichteten erhellt, sowie aus der weiter festgestellten Thatsache, daß den Grund der Unentgeltlichkeit bes Mandats nicht eine Gigenart ber mandirten Arbeit, sondern die zwischen den Barteien des Bertrages bestehende perfonliche Beziehung bilbet, welche lettere mit Beaahlung des Dienstes im Widerspruch stehen murbe. Es bilden also den Gegenstand sowohl der locatio-conductio als des Mandates, nach römischem Recht wie nach dem Recht des Entwurfes bezahlbare Dienfte.

So sehr in diesem letteren Punkt das römische Recht mit dem Entwurf übereinstimmt, so steht gerade hier andererseits der Entwurf in bewußtem scharfem Gegensatzum römischen Recht, da dieses den Kreis der bezahlbaren Dienste ganz anders und viel enger zieht, als der Entwurf. Nach dem Entwurf § 559 Abs. 1 Schlußsatz können Gegenstand des Dienstvertrages "Dienste jeder Art" sein und es wird somit, was auch die Motive bestätigen, Diensten jeder Art gesetzlich die Eigenschaft der Bezahlbarkeit beigelegt. Das römische Recht dagegen kennt Berufsarten, deren Unentgeltlichkeit in dem historischen Wesen der betreffenden Arbeit selbst begründet war und daher auch die nothwendige Erscheinungsform der Berufsübung bildete, gänzlich unabhängig von irgend welchen persönlichen Beziehungen zwischen den Bertretern jener Berufe und den Empfänzern ihrer Leistungen. Die letzteren waren daher der locatio-con-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bergl. zum folgenden Loewenfeld, "Inastimabilität und Honorirung ber artes liberales nach römischem Recht" 1. c. pp. 366 ff.

ductio ebenjo unzuganglich, wie dem Mandat. Sierher gehört die Ausübung der Bürgerrechte und die Erfüllung der Bürgerpflichten in der Raths-, Beer- und Bolksversammlung und die hiermit gujammenhängende fonftige öffentliche Thätigkeit der Ginzelnen im Intereffe des Staates; die priefterliche, obrigkeitliche, insbesondere richterliche Berufsübung; die theoretische und praktische miffenschaftliche Arbeit, welche lettere in neuerer Beit mit dem der romifchen Rechtsfprace nicht bekannten Namen der "operae liberales" bezeichnet zu werden pflegt. Die Thatfache ber Entgeltsunfähigfeit diefer fammtlichen Thatigfeitsameige mird burch ben Sinmeis darauf nicht genugend erdaß diefelben im Befentlichen Berufe der herrichenden Rlaffen gemejen, beren foziale Anschauungen die bezahlte Arbeit mit einem Matel belegten und als "banaus" und des freigeborenen Mannes unmurdig zurudwiesen. Denn nach romischem Recht wenigftens ftand trotbem Niemandem etwas im Beg, wenn er fich gu fremdem Dienfte vermiethen wollte, die locatio-conductio fennt feine perfonlichen Boraussetzungen, fondern nur fachliche; operae locari solitae muffen den Gegenstand bilden, der Dienft muß feiner Art nach vermiethbar fein. Niemand fann fich zur Ausübung feines Stimmrechtes in der Bolts- oder Senatsversammlung Jemandem vermiethen, Riemand fann fich vermiethen zur Ausübung der Soheitsrechte des Staats als Beamter, jum richterlichen und priefterlichen Beruf, zur Lehre der Philosophie oder Jurisprudeng, gur Ausübung der Brazis einer ars liberalis, wie Medizin, Feldmeffung, Abvotatur. Die lebernahme aller diefer Thatigfeitsarten gegen Bezahlung einer merces ift eine rechtliche Unmöglichkeit, ihre Unentgeltlichkeit rechtlich nothwendig und daber, wie bemerkt, vollständig unabhängig von irgend welchen privaten perfonlichen Berbaltniffen und der Rudficht auf folche. Aus diesem Grunde ichon fann auch von einem Mandat bezüglich der fraglichen nothwendig unentgeltlichen Thätigkeiten feine Rede fein, mas fich übrigens für die öffentlichen Berufe des Magiftratus, Priefters, Richters aus der Unanwendbarkeit eines civilrechtlichen Kontraktes überhaupt auf diese Berufe ergibt. Aber auch in Bezug auf die jogenannten artes liberales ift nicht nur nirgends in den Rechtsquellen von Mandat die Rede, fondern es wird auch die Unanwendbarkeit diefer civilrechtlichen Bertragsform dadurch in den romifchen Rechtsquellen ausgesprochen, daß die pratorifche und kaiferliche Gerichtspraxis für den Bereich der liberalen Berufsübung befondere - nicht auf dem Civilrecht, fondern auf eigener Autorität beruhende — Rechtsmittel schufen (actio in factum, extraordinaria cognitio) und dies wenigstens theilweise ausdrücklich mit dem Gehlen jeder civilrechtlichen Haftung motivirten. -Andererseits aber finden wir bei diesen nach rechtlicher Rothwendig= feit unentgeltlichen Berufsarten eine begrifflich von Bezahlung eines Entgeltes ftreng unterschiedene Suftentation für die 3mede der Berufsubung wieder, Befoldungen der mit toniglicher Gewalt ausgestatteten Magistratus in Gestalt von Ausstattungsgeldern und anderen Baufchalentschädigungen für amtlichen Aufwand, staatliche Alimente der Priefter und Priefterinnen, staatliche Salare und private Gebühren und Honorare der Bertreter der Biffenschaft. So wenig ein König feine Civillifte als Bezahlung für die Ausübung feines Fürstenberufes betrachtet, tam es einem Romer in ben Sinn, die regelmäßig reichlich bemeffenen Baufchalien für Reprafentations= und andere Auslagen, welche den Provinzialstatthaltern bewilligt murden, als ein Entgelt für die Uebernahme und Suhrung der Beamtengeschäfte anzusehen. Daß die Ginkunfte der heidnischen **Briefterinnen** eine Bezahlung derfelben **Briefter** ober ihren Dienst darftellen, das mar eine Behauptung, welche gegelegentlich jur Beit bes Rampfes zwischen Chriftenthum und Beidenthum zu polemischem Amed von driftlicher Seite aufgestellt, aber beidnischer entschieden zurückgewiesen murde. Die driftliche Rirche selbst hat mit einer Scharfe ohne Gleichen die Freiheit der priefterlichen Berufsübung und deren Unabhängigkeit von weltlichen Motiven und vor Allem dem weltlichsten Motive, dem Streben nach Beld, zu mahren gefucht durch die Aufstellung des Simonie= begriffes, welcher noch dem geltenden canonischen Recht und, etwas abgeschwächt, auch dem protestantischen Kirchenrecht angehört. Dahingabe und der Erwerb eines geistigen oder firchlichen Gutes für weltlichen Bortheil ift, als Simonie, nach dem Gefet der Kirche ein Berbrechen, welches die Gnadenspenden der Rirche in ihrer Besenheit antastet, corrumpirt und vernichtet. Daber können die freiwilligen wie die unfreiwilligen Oblationen an die Diener der Rirche niemals ein Entgelt für die Spendung firchlicher Leiftungen fein, fie konnen und durfen vielmehr immer nur als Suftentation des Priefters aufgefaßt werden, welche es demfelben ermöglichen foll, fein Leben frei dem, um feiner felbft und nicht um des Geldes willen erwählten, Berufe zu widmen. Go ift im Berkehr zwischen Prieftern und Gläubigen nach Kirchengeset "die priefterliche Leiftung, die 61\*

Spendung des geiftlichen Gutes, von beiben Parteien an fich unmittelbar als Zweck gewollt; die Bezahlung der etwa fich hieran anknüpfenden Gebühr darf von dem Priefter nicht als 3med ber eigenen Leiftung, sondern nur als Mittel der Ermöglichung berfelben, als Berufsermöglichung, aufgefaßt werden; und diefelbe Betrachtungsweise hat auch der Empfänger der priefterlichen Berufsleiftung an diese und an seine eigene Rahlung anzulegen. Die lettere darf und fann er fich als "Mittel" nur in bem Ginn vorftellen, in welchem es Seitens bes Priefters geschieht, nicht aber etwa als Mittel in ber Bedeutung, in welcher beim gegenseitigen Geschäfte die Borftellung des Mittels auftritt, als eines Motors, welcher die Begenpartei ihrer Leiftung veranlaßt. Würde der Empfänger ber priefterlichen Leiftung fich feine Bablung in diefer letteren Beie, als Mittel zum Zwed ber Erlangung bes geiftlichen Gutes, vorstellen, so hätte er in der That dieses Gut als Gegenleistung gedacht, aljo einzutauschen gegen die eigene Leiftung beabsichtigt und damit den gangen zweiseitigen firchlichen Borgang für feine Berfon in einen entgeltlichen verwandelt. Rach den canonischen Rormen betreffend die Simonie vernichtet er hierdurch mit der Leiftung des Priefters auch feine eigene an diesen letteren, da die zum unerlaubten 3met erfolgte Leistung nicht mehr als Leistung an den Priefter als solden gelten fann, vielmehr firchenrechtlich eine verlorene ift". 6)

12. Es ift feine bedeutungslose Redensart, wenn an ungabligen Stellen der antiken Literatur und auch in den romischen Rechtsquellen mehrfach von dem "Priefterthum" der Biffenichaft ge-Denn die eben ermähnte bem Simoniebegriff ju sprochen wird. Grunde liegende Auffassung des Priesterberufes und der Leiftungen besselben wird nicht bloß von der römischen, sondern von der antiken Moral überhaupt auch an die liberale Berufsarbeit angelegt. Die wissenschaftlichen, theoretischen, wie praktischen Berufe unterscheiben sich von dem Gewerbe, der "banaufen" Arbeit, durch das mefentliche Merkmal der Freiheit von dem Entgeltsmotiv. Die Abhängigkeit von mercenarer Bestimmung und die Bedingtheit durch folche ift nach der Anschauung der Alten nicht vereinbar mit dem Wesen und mit ben Zielen der wiffenschaftlichen Arbeit. Dies gilt zunächst von den theoretischen Disziplinen. Lohnarbeit ift beftellungegemäß zu be-Die Beftellung aber fett voraus, daß ein beftimmtes von forgen.

<sup>6)</sup> Loewenfeld a. a. D. pag. 382, 383.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

vornherein ausschließlich beabsichtigtes Ergebniß nach Belieben herbeisgeführt werden kann. Die Ergebnisse der Wissenschaft als Wahrsheitsforschung hängen aber nicht vom Belieben ab, sie können nicht bestellt und nicht "aufgetragen" werden. Das Gleiche gilt nach Ansicht der Alten von der Lehre der Wissenschaft. Wer in Sachen der Wahrheit als Zeuge auftritt, darf unter anderem Zwang als dem der eigenen Ueberzeugung nicht stehen. Die Wissenschaft soll daher um ihrer selbst willen betrieben werden, ihre gewerbemäßige Ausübung um Geld, ihre systematische Beugung unter fremde Ziele wurde als ein Mißbrauch erachtet, welcher die Wissenschaft nicht bloß entwürdigt, sondern auch der Korruption und Fälschung ansheimgibt.

Dieselbe Auffassung bestand aber auch bezüglich der practischen wissenschaftlichen Berufe, welche zu den artes liberales der Alten zählten. Auch sie galten ihres Wesens und ihrer Aufgabe halber und daher nothwendig als unentgeltlich. Wir nennen als Beispiele hier die Medicin und die Advocatur.

Den wiffenschaftlichen Arat - von welchem man den medicinischen Handwerter und Händler wohl unterschied?) - stellte die antite Moral in den Dienft der humanitat. Er übt feinen Beruf normal nur als beneficium; er hat daher jederzeit seine eigenen Intereffen benjenigen bes Berufes und bes Patienten bintangufeten. Die Ausführungen über die moralifche und humanitare Seite des ärztlichen Berufes nehmen in den antiten Sachschriften deffelben eine breite Stelle ein und die bezüglichen Bflichten des Arztes icheinen fcon fehr fruh durch einen Schuleid eingescharft worden zu fein, welchen ein Schriftsteller bes 6. Jahrhunderts n. Chr. mit dem Prieftergelöbniß vergleicht. Aus den Rechtsquellen fei hier nur die in die justinianische Sammlung aufgenommene taiferliche Constitution vom Sahre 370 n. Chr. ermähnt, welche die öffentlich angestellten Aerzte ermaint, daß sie "honeste obsequi tenuioribus malint, quam turpiter servire divitibus".8) Mit solcher Berufsauffassung mar die Anwendung berjenigen Bertragsform unvereinbar, welche für das Lohngewerbe typisch ift, die Form der locatio-conductio. Diese Bertragsart war in ihren beiden Unterarten unanwendbar auf die medicinische Wiffenschaft, als locatio-conductio operarum, wie als locatio-conductio

<sup>1)</sup> Loewenfelb a. a. D. pag. 419—441.

<sup>8) 1. 9</sup> C. de prof. et medicis 10. 53.

operis. Sic war unanwendbar auch mit Rudficht auf die technische Gestaltung und Aufgabe des Berufs der Beilkunft. Bon locatioconductio operarum konnte schon um deswillen nie die Rede sein, weil bei diesem Contract die Leitung der zu leistenden operae durch ben Miether der Dienste vorausgesett wird, der die Arbeit als solche gedungen bat, um fie felbft ju einem ihm vorschwebenden Biel ju Der Arzt aber — und darin ist moderne und römische Medicin nicht verschieden - dirigirt den Kranken, und wird nicht von diesem dirigirt. Welcher Art die von ihm vorzunehmende Thatigkeit sein muß, die auch in absichtlicher Unthätigkeit bestehen kann, das hat ihm nicht der Patient, sondern die eigene wiffenschaftliche Ueberzeugung zu fagen und nur von diefer darf er fich leiten laffen. Locatio-conductio operis aber ift schon um befimillen ausgeschlossen, weil der Arat einen bestimmten Erfolg feiner Bemühungen nicht verspricht und bei normaler Berufsubung nicht versprechen tann, dies vielmehr bem Schwindler und bem Pfuscher überlaffen muß. ift nach römischem Recht die Bezahlung des ärztlichen Sonorare nicht an die Bedingung der Erziclung eines Erfolges gefnupft, um von der Unanwendbarkeit anderer Folgefätze des opus locatum nicht au reben.

ともにははなりをある。これはないのでは、これにもずなくないでは、これには、これにはなっているということできない。

Die Abvocatur, welche auch die Functionen des öffentlichen Anklägers erfüllte, ftand nach romischer Auffassung im Dienfte des Rechts und der staatlichen Wohlfahrt. Statt hundert anderer Belege fei hieffir an diefer Stelle nur auf die kaiferliche Conftitution vom Jahre 469 n. Chr. verwiesen, welche als l. 14 C. de advocatis 2. 7 im Codex Justinianeus recipirt ift, ein glanzendes Zeugniß für die hohe Berufsauffaffung und für die Ehre, welche die Advocatur auch noch in jener Zeit der Despotie sich zu mahren gewußt hat, aber nicht minder für die Bedeutung, die man damals dem Rechte beimaß. Der Kampf für das Recht, die Aufgabe der Advocatur, wird in jener Bejetesftelle auf gleiche Stufe gefett mit dem Rampf für die Existenz des Staats, der Aufgabe des Kriegers. Denn wir find nicht der Meinung, erklären die kaiferlichen Gefetgeber, daß etwa nur Jene für unfer Reich tampfen, welche das Schwert führen, sondern wir glauben, daß folchen Kriegsdienst auch die Advocaten leiften, die mit ber Waffe des Wortes in öffentlichen und privaten Rechtssachen die höchsten Güter vertheidigen.

Je höher der Beruf der Advokatur in Gesellschaft und Staat gestellt wurde, und je bedeutsamer seine Aufgaben erschienen, desto

energischer wiesen Moral und Recht einen mercenaren Betrieb dieses Berufes jurud. Da man in der Entwidlung bes letteren zu einem blogen Gemerbe von, Rechtstunde und Beredfamfeit verwerthenden, Beschäftsleuten von jeher eine bedeutenbe sociale Befahr erblidte, fo suchte man derfelben nicht bloß durch civilrechtliche, sondern auch durch ftrafrechtliche Normen zu fteuern. Daß die Berufsleiftungen der Advocatur icon hiernach nie zu den operae locari solitae gehören fonnten, verfteht fich von felbft. Es ift übrigens auch bier bezüglich der Unanwendbarkeit sowohl der locatio conductio operarum als auch der locatio conductio operis auf die advocatorische Berufsleistung genau daffelbe zu fagen, mas oben von der Unvereinbarkeit diefer beiden Bertragsarten mit der technischen Gestaltung und den Aufgaben der Beilfunft bemerkt wurde. Locatio conductio operarum mare ichon deshalb unmöglich, weil nach römischem Rechte der Advocat ebensowenig unter der Leitung des Clienten fteht, als der Arzt unter der Leitung des Patienten; locatio operis ift deswegen ausgeschloffen, weil auch ber Advotat teinen Erfolg feiner Bemühungen, fondern nur biefe letteren normaler Beise versprechen kann und ebensowenig wie der Arat für den Erfolg bezahlt wird.

13. Das Mandat versett nach römischem Recht die Berufsleistung in die gleiche unbedingte Abhängigkeit vom Willen des Empfängers derselben, wie dies bei der locatio-conductio der Fall ist. Auch der Mandatar ist verpflichtet, die Anweisungen des Mandanten pünktlich zu befolgen. Gerade diese Abhängigkeit aber ist es, welche mit der Berufsleistung der theoretischen wie der practischen Wissenschaft nach römischer Anschauung unvereindar ist. Dies galt ganz besonders von den zuletzt erwähnten Berufen der Medicin und der Advocatur.

Der Arzt wie der Abvocat werden zwar regelmäßig nur auf Ersuchen des ihrer Hilfe Bedürftigen thätig und sind insofern in ihrem Beruf abhängig von dem Billen der Empfänger ihrer Leistungen, nicht anders als der Priester, welcher die Gnadenspenden der Kirche nur den darnach Berlangenden gewährt, nach dem Grundsatz beneficia non obtruduntur. Wie sie aber, der Advocat, wie der Arzt oder der Priester die von ihnen erbetene Hilfe leisten, darüber haben sie von dem Clienten, dem Patienten, dem Gläubigen keine maßzgebenden Anweisungen und Besehle entgegenzunehmen; es empfängt vielmehr die Regeln seines Verhaltens der Advocat, zum Unterschiede vom bloßen Procurator, vom Recht und von der Rechts-

Carried Barriers

wiffenschaft, der Argt entnimmt fie den Erfahrungen der Beilkunft, der Priefter den Dogmen feines Glaubens. Sierauf ift zum einen Theile die überlegene Autorität begründet, deren der Abvocat wie der Argt und wie der Briefter für feine Berufsubung nicht entbehren fann. Bum andern Theile aber fußt diese unentbehrliche Autorität auf dem Bertrauen, bas ber Advocat, der Argt, der Priefter von dem Silfsbedürftigen zu beanspruchen bat, nicht megen zufälliger perfonlicher Beziehungen, wie der Mandatar, fondern als Bertreter eines Berufs, welcher allgemein und ausnahmslos uneigennütige Singabe au feine Arbeitsziele fordert und deffen Leiftungen nur dann normal und echt find, wenn fie nicht von den eigenen egoistischen Intereffen bes Leiftenden ausgehen oder beeinfluft merden. Solche Leiftung bezeichnet das römische Recht als "beneficium". Nach römischer Rechtsanschauung bildet das beneficium die nothwendige Erscheinungsform der liberalen Berufsubung und ift von diefer letteren, ohne Rückficht auf perfonliche Beliebung oder Beziehung, unzertrennlich. Daber tann auch von Begahlung liberaler Berufsleiftung in teiner Form Rechtens die Rebe fein, fondern immer nur von Suftentationen für die Berufszwecke, gleichviel ob es fich um ftaatliche oder überhaupt öffentliche oder von Privaten tommende Bezüge im Anschlusse an den Berufsbetrieb handelt.

14. Der Entwurf verwirft, wie erwähnt, die eben dargelegte römische Unterscheidung von operae liberales und illiberales durch die Bestimmung des § 559, daß Gegenstand des Dienstvertrages "Dienste jeder Art" sein können. Die Motive (II 455) bemerken hierzu:

"Nach römischem Recht kann nicht jede Art von Dienften Gegenftand der Dienstmiethe (locatio conductio) sein, vielmehr sind gemiffe Dienstleiftungen aus dem Rreife derfelben ausgeschloffen. gemeinrechtlichen Doctrin pflegt in diefer Beziehung zwischen fogenannten operae illiberales und operae liberales unterschieden, und nur berjenige Bertrag, welcher die entgeltliche Leistung von operae illiberales zum Gegenftand hat, als Dienstmiethe im Sinne des Rechts bezeichnet zu werden .... In neuerer Zeit scheint übrigens sowohl in Theorie als Prazis die Ansicht an gewinnen, daß im Sinblick auf Boden zu die focialen Anschauungen jene Unterscheidung peg römischen Rechtes feine Beachtung mehr verdiene, vielmehr gemeinrechtlich auch folche Berträge, welche die entgeltliche Leiftung von operae liberales jum Gegenftande haben, nach benfelben Regeln, wie die locatio conductio operarum zu beurtheilen seien .... Dies ist nach dem Borgange der meisten neueren Gesetzgebungswerke auch der Standpunkt des Entwurses. ... In der Fassung weicht jedoch der Entwurf von den neueren Gesetzgebungswerken darin ab, daß er es vermeidet, auch nur in formeller Beziehung zwischen den operae liberales und illiberales zu unterscheiden. Gine solche auch nur formelle Unterscheidung nuß als der modernen Rechtsauffassung entsichieden widerstreitend schlechthin abgelehnt werden. Andererseits ist es wegen des gemeinen Rechtes und der in der gemeinrechtlichen Doctrin bestehenden Streitfragen bedenklich, sich in der hier fraglichen Beziehung jeder ausdrücklichen Borschrift zu enthalten".

Die Frage, welche Dienste den operae liberales zuzuzählen seien, welche den operae illiberales, erwähnen die Motive als eine Streitfrage der gemeinrechtlichen Doctrin, ohne jedoch selbst eine Entscheidung zu treffen. Es muß das letztere als correct bezeichnet werden, da der Entwurf jede Unterscheidung von "Diensten" ablehnt, vielmehr alle und jede Dienste der Dienstmiethe als zugänglich erklärt.

Die Motive bezeichnen dies als entschiedene Forderung der "modernen Rechtsauffaffung." Bas ift mit letterer gemeint? Bir Modernen leben, wie die Motive felbst sehr anschaulich machen, unter recht verschiedenen Gesetzen und, wie die Erwähnung der gemeinrecht= lichen Kontroversen über die operae illiberales und liberales zeigt, bestehen bezüglich eines und deffelben Rechts, gerade in dem fraglichen Bunkte, heute febr verschiedene Auffassungen. Auch die Berufung auf die "meiften neueren Gefetgebungswerke," unter welchen aber meder französisches, noch englisches, belgisches, niederlandisches oder italienisches, ipanisches, ruffisches, amerikanisches Recht vertreten ift, soll und kann nicht darthun, daß die dermaligen Rechte der modernen Bölker etwa eine einheitliche Auffassung der erörterten Frage im Sinne der Motive enthalten, um fo weniger als die Motive felbft barlegen, baf die von ihnen ermähnten neueren Befetgebungsmerte eben die formelle Unterscheidung amischen operae illiberales und liberales aufstellen, welche nach den Motiven der behaupteten "modernen Rechtsauffaffung" entschieden widerstreitet. Der hinweis auf die lettere ift also nicht als hinmeis auf das "geltende Recht" aufzufaffen, vielmehr dem Sinne nach wohl identisch mit der Bezugnahme auf die "fozialen Anschauungen" der neuen Beit, womit die Motive an derfelben Stelle den Standpunkt bes Entwurfes in § 559 begründen.

Wir fahen oben, daß die antike Unterscheidung der operae illiberales und liberales auf Unterschiede im Wesen und in den Bielen ber Berufsgattungen gurudguführen ift und technische Differengen der Arbeitsarten felbft gur Grundlage hat. Burde es fich nur etwa um einen Unterschied von höheren und niedrigeren Bunften und Bunftarbeiten handeln, fo mußte derfelbe allerdings heute völlig bedeutungelos, und ein damit zusammenhangender Anspruch auf verichiedene rechtliche Behandlung als völlig verwerflich ericheinen. Wollen die Motive dies jum Ausdruck bringen, wollen fie fagen, daß das Handwerk und andere bezahlte gewerbliche Arbeit nicht mehr verachtet ift, daß unsere Beit jede Art von Arbeit gleich in Ehren hält und daher die antite Unterscheidung gegenstandsloß geworden fei? Es mare dies ein Brrthum; benn die Alten haben die der liberalen Berufsübung, zum Unterschied von den operae locari solitae, nothwendige Unabhängigkeit von mercenaren Strebungen nicht fubjektiv, mit einer höheren Dignitat der Bertreter der Biffenschaft, fondern mit dem Bedürfniffe der letteren, rein fachlich, be-Wir werden feben, daß diefer Brrthum in der That ben Motiven imputirt werden muß. Es können nun aber soziale Un= schauungen mittelbar auch die technische Art und die technischen Biele der Arbeit verändern, indem fie - oder vielmehr die veränderten fozialen Berhältniffe, beren geiftiger Refler nur die Anschauungen find ben Menfchen verandern und mit ihm feine Bedurfniffe und feine Mittel. Solcher Umwandlung erscheint fogar die vorwiegend geiftige und fünftlerische Produktion und das ihr entsprechende Ronfumtionsvermögen befonders zugänglich. Wir haben daher noch zuzu= feben, ob die Arbeit und die Arbeitsziele derjenigen Berufe, welche nach romifdem Recht der Dienstmiethe nicht juganglich find, fich berart verandert haben, daß die Leiftungen diefer Berufe nunmehr fo felbftverftandlich, wie es nach den Motiven der Fall fein foll, als Begen= ftande der locatio conductio gelten.

15. Es wurde oben bemerkt, daß die Alten, wenn sie vielfach vom "Priesterthum" der Wissenschaft sprechen, hiermit eine bestimmte ideale Auffassung des eigentlichen Priesterberuses vor Augen haben und diese Auffassung auf den Wissenschaftsbetrieb übertragen. Es wurde ferner oben dargelegt, wie diese dem klassischen Alterthum bereits eigene Ansicht vom Priesterberus sodann in der römischen Kirche sestgehalten und dem Begriff der Simonie zu Grunde gelegt

morden ift, einem Begriff, der bereits in der Rechtsgeschichte der antiten Biffenschaft, wenn auch noch nicht in der kanonischen Scharfe, vorkommt. Die Alten begründen die Unentgeltlichkeit der liberalen Berufsübung durch Parallelifirung derfelben mit dem Priefterdienste. Gegenüber dem Entwurf und deffen Begrundung ift aber nunmehr in erfter Linie zu fragen, ob unter den "Diensten jeder Art", die gemäß § 559 vermiethbar find, fich nicht auch priefterliche Dienfte befinden? Diese Frage ift in doppelter Richtung zu ftellen: Bunachst babin, ob etma auf priefterliche Gehaltsbezuge die Grundfate bes Entwurfs, betreffend die dem Dienstverpflichteten gutommende "Bergutung" anzuwenden find? Da die geltenden Rirchenverfaffungsgefete die ftaatlich oder gemeindlich angestellten und besoldeten Geiftlichen vielfach als Beamte nach Analogie der Staats- oder Bemeindeorgane behandeln, für die Ronftruttion des Staatsbeamtenverhältniffes aber, mas deffen privatrechtliche Seite anlangt, nach der Ausführung eines in den Motiven (II 456) ermähnten reichsgerichtlichen Erkenntniffes "die Benutzung der Analogie der entiprechenden privatrechtlichen Dienftvertrage fich völlig rechtfertigt,"9) jo niuk die geftellte Frage offenbar vom Standpunkt der Berfaffer der Motive aus bejaht merden, um fo mehr als das von denfelben in Bezug genommene Erkenntnig die Unterscheidung von operae liberales und illiberales als bloß "terminologisch" erklärt 10). übrigens darauf hinzumeifen, daß die Fälle der Beftellung von Beiftlichen durch rein privatrechtlichen Bertrag auch da nicht ausgeschloffen find, wo die priefterlichen Funktionen in der Hauptfache in den Sanden von öffentlich angestellten Beiftlichen fich befinden. So tann 3. B. nach der badifchen Rirchenverfaffung der evangelifchprotestantischen Rirche vom 5. September 186111) dem Pfarrer die "Annahme" von Pfarrvermefern und Silfsgeiftlichen überlaffen fein und fie treten durch die Annahme in ein privates Berhältniß ju dem

<sup>\*)</sup> Entscheidungen bes Reichsgerichts in Civilsachen Bd. 18 G. 174.

<sup>10)</sup> Bgl. auch die Motive jum "Entwurf eines Ginführungsgesetes jum bürgerlichen Gesethuch" S. 151, wonach "die Borschriften über die privatrechtzlichen Beziehungen der Kirche zu dritten Personen, sowie die Borschriften, durch welche privatrechtliche (vermögensrechtliche und persönliche) Berhältnisse der Rirchenangehörigen geordnet werden, dem bürgerlichen Rechte zuzurechnen" sind. Theilweise widersprechend die Erklärung der Motive S. 152 (über die Stolgebühren).

<sup>11)</sup> E. Friedberg, Die geltenden Berfassungsgesche ber evangelisch-beutschen Landeskirchen, Freiburg 1885. S. 490 (§ 105).

Pfarrer, der fie zu feiner Unterstützung oder Bertretung beruft und für die Roften aufzukommen hat. Auch wenn der Pfarrer nicht zu der höchften von den feche Ginkommeneklaffen gablt, in welche bas badifche Gefetz vom 26. August 186719) die Pfarrer des Landes eintheilt, werden die Berfaffer der Motive die fraglichen Silfs-Bertretungedienste zu benjenigen rechnen, welche 2) "nach ben Umftanden nur gegen eine Bergütung erwarten" find und daher die Grundfate der Dienstmiethe darauf anwenden, welche nach ihrem Spftem auf den Dienst bes Bertretenen felbst anzuwenden sind. Bon den im "Dienste" der Brivattirchengefellichaften, der anerkannten wie der nicht anerkannten, ftebenden Brieftern kann dann felbstverständlich auch nichts Anderes gelten, da ja, wie oft hervorgehoben, dem Entwurf nur eine Bergütung bekannt ift und diese als merces im weiteren Sinne betrachtet merden muß.

Es muß aber die oben aufgeworfene Frage noch in zweiter Richtung geftellt werden, nämlich in Bezug auf die Stolgebühren, welche fich an die den einzelnen Gläubigen gewidnieten priefterlichen Funktionen anschließen und einen zweiten Bestandtheil des priefterlichen Gintommens bilden, die Reichniffe für Taufe, Trauung, Begräbniß 2c. und zugehörige, sowie andere private gottesdienstliche Atte (Privatmeffen 2c. 2c.). Mit Rudficht darauf, daß die Geldleiftung der Gläubigen fich bier unmittelbar an die ihnen zugewendete oder von ihnen veranlafte firchliche Leiftung auschließt, daß auch die ursprünglich völlig freis willigen Oblationen an die Diener der Rirche nicht mehr bloß als firchliche Pflicht erscheinen, sondern im Nothfall durch den "weltlichen Arm" herbeigeführt werben tonnen, ift mohl vom Standpunkt der Motive aus die Anwendbarkeit des § 559 auf das Berhältniß des Priefters zum Gläubigen ebenfalls anzunehmen. Können doch auch biefe Bebühren, gerade fo wie der Behalt des Beiftlichen, von diefem Standpunkt aus nichts als Entgelt, Lohn für Dienftleiftung fein, da er eine andere Möglichkeit überhaupt nicht begreift!

Wir möchten nun aber doch sehr bezweifeln, ob diese "moderne Rechtsauffassung" und diese "sozialen Anschauungen" sich mit denjenigen der betheiligten kirchlichen Kreise decken würde, da der Begriff der Simonie als Strafrechtsbegriff der Kirche nicht derogirt ist und zusammen mit dem zugehörigen nicht bloß der Kirche bekannten Moral-



<sup>12)</sup> Friedberg a. a. C. S. 476.

grundfat noch fraftig genug fein durfte, um die Bermandlung bes Priefterberufs in einen Gewerbebetrieb, wie folden § 559 des Entwurfs voraussett, zu verhindern. Auch ohne Enquête durfen wir uns wohl auch der Ueberzeugung hingeben, daß der Werth und die Werthichatung der priefterlichen Sandlungen für die betreffenden gläubigen Rreise fehr erheblich verringert werden oder gang schwinden wurde, falls auch nur entfernt die Bermuthung Gingang fande, daß die Glaubensaktionen des geiftlichen Führers der Gemeinde - man dente beifpielsweife an Predigt, Beihereben, Gebetsverrichtung - im Sinne deffelben Mittel bes Gelderwerbs feien, etwa wie für einen Fabrifarbeiter die Bedienung feiner Mafchine. Nicht um der Berfon des Priefters willen wird von demfelben eine gang andere Auffaffung scines Berufs verlangt, sondern darum, weil ohne die richtige Auffaffung und ohne ben richtigen "Glauben" feine Sandlungen aufboren murden, priefterliche Funktionen zu fein und für die Gläubigen jede Birtung und jede Brauchbarteit verlieren, ja fich in Safrilegium vertebren müßten.

Nach dem Entwurf ist der Dienst- und ebenso der Wertvertrag, nicht minder der Auftrag, wenn eine Bergutung ftattfindet, ein fnallagmatifches Gefchäft. Die Unwendung eines folchen Beschäftstypus auf den geiftlichen Beruf und deffen Einkommen murde in der That vorausseten, daß die priefterliche Thatigfeit grund= fätlich, nicht etwa bloß ausnahmsmeise, nur Mittel bes Gelbermerbs für den Briefter ift, alfo die Leiftung des letteren in feinem Sinne nicht ihrer felbst wegen, nicht um der Gläubigen, oder um des Blaubens, oder "um Gottes willen" geschieht, fondern daß der Zwed, dem fie dient und von deffen Erreichung fie abhängig und bedingt ift, die Erlangung einer "Bergutung" ift; ferner aber auch, daß diefe Empfängern oder Beranlaffern der priefterlichen den Leiftungen überall genau bekannt und daß fie hiermit einverftanben, als die Begenkontrabenten im Taufchgeschäft, die es nicht anders miffen, als daß Waaren nur um Geld zu haben find, daß ein Lohnarbeiter nur durch Geld in Bewegung gefest werden tann, und die hiernach ihrerseits handeln.

Dieses gegenseitige Bedingungsverhältniß von Leistung und Gegenleistung ist es, welches bei der gewerblichen Leistung als Typus zu gelten hat und der Priesterberuf würde fraft Gesetzes als Gewerbe erklärt, wenn das Recht der Miethe oder eines andern gegensseitigen Vertrags darauf anzuwenden wäre. Daß die sich dann ers

gebende — eben dargelegte — Konstruktion des Verhältnisses von Priesterberuf und Priestereinkunften mit den in der Wirklickeit des kirchlichen Lebens bestehenden Anschauungen nicht übereinstimmt, daß diese Konstruktion vielmehr überall als unberechtigt, ja als unsittliche Verhöhnung der Aufgaben des Priesterberuses zurückgewiesen würde, das bedarf auch für den am kirchlichen Leben unbetheiligten Beobachter desselben keines Beweises.

Wenn daher auch nach dem Entwurf Dienste jeder Art Gegenstand des Dienstvertrags sein können, die Priefterdienste sollten nicht hiezu gehören, da dies keinenfalls der "modernen Rechtsauffassug" entsprechen murde.

16. In Bezug auf den Priefterberuf ift sonach die moderne Auffaffung id entisch mit derjenigen des Alterthums und insbesondere des romischen Rechts. Die Alten waren der Meinung, daß für die Biffenichaft teine andere Auffaffung gelten durfe, als für den Briefterberuf. Wie fteht es nun mit dem modernen Priefterthum der Biffenschaft? Nach den Motiven fann von foldem feine Rede fein. Das "burgerliche Gefetbuch", wenn es konform dem Entwurf bleibt, ware übrigens nicht das erfte deutsche Gefet, in welchem der Wiffenschaftsbetrieb jum Bemerbebetrieb geftempelt wird. Die Gewerbeordnung nemit unter ben "Gewerbetreibenben, welche einer befonderen Benehmigung bedürfen", neben Baft- und Schankwirthen, Bfand. leihern, Trödlern, Auctionatoren u. A. auch "diejenigen Bersonen, welche fich als Merate bezeichnen". Wirthe und Pfandleiher bedürfen einer behördlichen Genehmigung für den Gewerbetrieb felbst, der ärztliche Gewerbebetrieb dagegen ift frei und nur die Beilegung ber Bezeichnung als "Arzt" von einer Approbation abhängig (§ 29 G. D.). Daß diese Auffassung nicht auf die medizinische Praxis beschränkt war, ergiebt § 6 der Bewerbeordnung. Der Besetgeber halt es hier für nöthig, neben der Fischerei, neben dem "Gewerbebetrieb der Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten" u. A. auch "bas Unterrichtsmesen, die advokatorische und Notariatspragis" als folche Betriebe zu nennen, auf welche die Gewerbeordnung feine Anwendung finden foll. Diese gesetzliche Bestimmung mar jedenfalls zur Zeit der Emanation der Gewerbeordnung für den norddeutschen Bund nicht überflüffig. Die Behauptung, daß die Advokatur Gewerbe fein muffe, weil und fofern fie nicht als Amt organisirt fei, murde damals allen Ernftes aufgestellt, und ein fo hervorragender Meifter des Rechts, wie Rudolph Gneift wies die Emporung ber Abvotaten

hierüber als unbegründet zurück. "Gegen den Aufschrei", heißt es in seiner Schrift über "freie Advokatur" (1867) 13), "daß man kein Gewerbetreibender sein wolle, dürfte vorweg ein ernstes Wort an seiner Stelle sein. Deutsche Bolksanschauung und Sitte haben die erwerbende Arbeit zu allen Zeiten höher gehalten als andere Nationen. In der industriellen Gesellschaft erscheint die erwerbende Arbeit auch mit wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen so belebt, durchwebt und erhoben, daß das Wort "Gewerbe" heutigen Tages am wenigsten mit einem verächtlichen Nebensinn gebraucht werden sollte. Man sollte rings um sich sehen und nicht die Augen dagegen verschließen, daß Besitz, Bildung und Selbstzefühl ihre Schwerpunkte. heute nicht in dem beamteten Leben haben. Ja, vielleicht ist die Voraussage nicht zu kühn, daß eine reisere Anschauung von Standeszehre die Advokatur lieber als das Erste der freien Gewerbe, wie als das Letzte der juristischen Aemter ansehen wird."

Einen beredteren und treffenderen Ausdruck tann der herrschende Brrthum nicht finden, daß ce fich bei dem Widerstand gegen die Qualifikation eines wiffenschaftlichen Berufes als Gewerbe um die foziale Stellung ber Bertreter bes Berufes und nicht vielmehr um die rechte Ausübung des letteren felbst handle. Es ift ohne Beiteres jugugeben, daß jum Betrieb manchen Gemerbes eine mindeftens ebenfo hoch stehende miffenschaftliche Fachbildung erforderlich ift, als die zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft oder der prattifchen Medizin verlangte. Die angewandte Naturmiffenschaft fteht heute im Dienste der Industrie und jeder Fortschritt der miffenschaftlichen Forschung bedeutet zugleich einen Probuktionsfortschritt. ift auch zweifellos und es fteht fogar mit diefer "Berwerthung" der Biffenichaft durch das Gewerbe im Bufammenhang, daß der große Befit und das von Gneift betonte "Selbftgefühl" heute vielmehr im induftriellen Leben zu finden find, als bei Beamten oder Unmalten und Aerzten. Aber es handelt sich nicht darum, ob gesellschaftlich ein Anwalt oder ein Argt vor, mit, oder hinter dem Kommergienrath oder dem Regierungsrath rangirt, sondern um etwas ganz Anderes, das ber Erwägung der gefetgebenden Faktoren als murbiger erscheint.

Heutzutage — dies ift jedenfalls der offizielle Standpunkt der modernen Gesellschaft — ift jede Arbeit geehrt, nur nicht die un= ehrliche und die schlechte Arbeit. Dem Werth der gewerblichen

<sup>13)</sup> p. 50.

Arbeit thut es nach der heute herrschenden Auffassung keinen Eintrag, daß fie einerseits nur um Geld zur Berfügung fteht, daß fie andererfeits für Beld Jedermann und immer und überall in beliebiger Weise feil ist und daß der gesammte Produktionsvorgang nach Art und Zielen lediglich durch die Rücksicht darauf beherricht wird, mit einem möglichst geringen Aufwand eigener Leistung eine möglichst große Gegenleiftung zu erlangen und diese mit möglichster Sicherheit. Es thut nach diefer Auffaffung bem Werth der gewerblichen Arbeit teinen Gintrag, daß fie ju folchem 3med in beliebiger Beife feil ift, das heißt, daß fie, soweit mit dem Zwed vereinbar, den Bunfchen gahlungefähiger Intereffenten unbedingt und fklavifch fich unterwirft, und nicht bloß vorhandene Bunfche nach Thunlichkeit befriedigt, fondern auch die möglichen Bedürfniffe, ja die Launen der Butunft ausspürt und anregt, "und dies Alles nur und jedenfalls, und zwar bei Arrestvermeidung, um's Geld" (Anapp, Rechtsphilosophie). Beil diese Zwedbeftimmung der gewerblichen Arbeit deren Berth nicht beeinträchtigt, fo beeinträchtigt fie, nach berfelben Auffaffung, bie Ehre des gewerblichen Produzenten nicht; in diefer Beziehung ift zwifchen dem fleinften Sandwerksmeifter und dem der Induftrie fein Unterschied. Kürsten lettere jedes neue Ergebniß der Naturmiffenschaft sofort in Stahl und Gifen verkorpert, fo betrachtet man es als felbstverftandlich und richtig, daß er dies nicht ber Wiffenschaft zu Liebe thut, fondern eines erhofften flingenden Berbienftes halber, und je größer der Erfolg, defto höher die Schätzung. Daß das Bewerbe um biefer feiner Gigenthumlichfeit willen, als Organifation des Egoismus, nicht mehr beschimpft ift, sondern in hoher Ehre fteht, dafür gibt es einen fraftigeren Beweis, als alle ftaatlichen und gesellschaftlichen Auszeichnungen feiner erfolgreichen Bertreter: daß man fich allen Ernftes anschickt, die gewerbliche Berufsauffassung auf jede menschliche Arbeit zu übertragen und fie zur allgemein giltigen zu erklären. Das ift andeutungsweise in der Gewerbeordnung für bas beutsche Reich geschehen, und bas foll, wenn ber Entwurf nicht Entwurf bleibt, wiederholt und ausdrücklich gefchen im burgerlichen Gefethuch für bas beutsche Reich. Und das ift's. mogegen unferes Grachtens mit aller Entschiedenheit Widerstand zu leiften ift.

17. Gewiß mare es thöricht, zu verlangen, daß für die gewerbliche Berwerthung der Wiffenschaft andere Grundfage gelten follten, als für den Gewerbebetrieb überhaupt, etwa dem Chemiter ober dem Eleftrifer zuzumuthen, daß er als Fabrifant fich nicht ausschließlich durch seinen Bortheil leiten laffe. Aber weil heute manches Gewerbe mit miffenschaftlichen Mitteln arbeitet, um beswillen ift weder die Biffenschaft überhaupt, noch auch die ganze Arbeit der modernen Rulturvölker zum Gewerbe geworden.

Bie das Alterthum, so anerkennt auch die Gegenwart weite Berufsgebiete, auf welchen zum Bertauf nicht produzirt merden tann, auf welchen daber die Arbeit fich nur dann normal vollzieht, wenn sie nicht von egoistischen Antrieben beherrscht wird, auf welchen daher auch nicht von merces, sondern nur von Suften= tation für die Berufszwecke die Rede fein darf. Wenn es erlaubt ift, das Gewerbe eine Organisation des Egoismus zu nennen, jo find jene anderen Berufe gutreffend als Organisationen bes Altruismus zu bezeichnen. Auch die altruiftischen Berufe können Einkommensquellen für ihre Bertreter fein, find dies auch vielfach, aber fie find dies nicht mit begrifflicher Nothwendigkeit, wie die gewerblichen Berufe. Das Gewerbe ift feinem Begriffe nach Erwerbsmittel und wird vom Erwerbstrieb beherricht. der Arbeit und der Produtte tritt hier gurud gegenüber der Bestimmung berfelben, gegen Geld umgefest zu werden. Das Gewerbe wird betrieben, fo lange es feinem Inhaber etwas erwirbt und es gilt nicht mehr als "produktiv", wenn es Richts mehr trägt, mag auch feine technische Produktion so reich sein wie fie wolle, auch wenn sich bei etwaigem unentgeltlichem Angebot für die Produkte Millionen von Abnehmern fanden. Der gewerbliche Brodugent, der etwa lediglich aus Liebe jum Beruf ohne Ertrag produziren wollte, murde als ionderbarer Schwärmer betrachtet und liefe vielleicht nach Umftanden Befahr, unter Ruratel gestellt ju werden. Soll eine gewinnlofe gewerbliche Arbeit für Andere erflärlich und gerechtfertigt erscheinen, jo muffen regelmäßig perfonliche Beziehungen zwischen dem Broduzenten und dem Empfänger feiner Leiftungen obwalten, welche geeignet find, folches anormale Berfahren zu begründen. Es bedarf auch heute noch der "amicitia", oder des perfonlichen, auf Bermandtichaft 3. B. beruhenden "officium" und ähnlicher Berhaltniffe, um operae locari solitae auf dem ungewöhnlichen koftenlofen Mandatsmege ju beziehen. Gine Berufspflicht gebietet bem Bewerbsmann niemals, umfonft zu arbeiten, weder eine moralische noch eine rechtliche. Aber es gibt ein Beruferecht des Gewerbetreibenden als folden. X.

das ein recht belehrendes Korrelat zu dem Fehlen der zulett erwähnten Berufspflicht bildet. Es ist ein Grundrecht des Gewerbes und ist auch im Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches nicht beseitigt. Seine Formulirung bei dem römischen Juristen Paulus lautet wie folgt:

Quemadmodum in emendo et vendendo naturaliter concessum est, quod pluris est, minoris emere, quod minoris sit, pluris vendere, et ita invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus juris est 14).

Die vom römischen Recht diesem "Naturrecht" des invicem se circumscribere durch die Bestimmungen über laesio enormis gesetzten Schranken hat der Entwurf beseitigt, und zwar nach den Motiven (II 321), weil sie mit den "heutigen Berkehrsanschauungen" nicht überseinstimmen, ja für die Rechtss und Verkehrssicherheit gefährlich seien.

18. Bergleichen wir nun mit dieser gewerblichen Berufsauffassung, um die ganze Schärfe des Gegensates der altruistischen Berufe zu erkennen, die Berufsauffassung und die Berufsgewohnheiten der Advocatur. Sie ist gewiß ein "weltlicher" Beruf und hegt äußerslich am allerwenigsten die Allüren der Priesterschaft. Und doch läßt sich sofort zeigen, daß die Unvereinbarkeit der Advocatur mit den Grundsäten des Gewerbebetriebes nicht minder groß ist, als diejenige des Priesterberuses mit diesen Grundsäten oben erschien.

Auch im heutigen Deutschen Reich gilt es als das nobile officium des Rechtsanwalts, für das bedrohte oder verlette Recht des zahlungs unfähigen Armen in die Schranken zu treten; und diese Berufs pflicht ift nicht bloß durch die Standesmoral, sondern auch durch das Gesetz gewährleistet. Es ist eine unbestreitbare, tausenbsach zu belegende Thatsache, daß die deutsche Rechtsanwaltschaft diese Pflicht nicht bloß nach dem Maß des Gesetzes erfüllt, sondern darüber hinaus, und daß sie insbesondere in der Zulassung zum Armenrecht liberaler verfährt als die gerichtlichen Bertreter des Fiskus. Gar mancher Prozeß, der für das Gericht keine Armensache ist, wird von den Anwälten sir ihre Person als solche geführt; ja es giebt ganze Gattungen von Rechtsstreitigkeiten, für welche das Gesetz überhaupt kein Armenrecht durch Beiordnung von Rechtsanwälten kennt; wir nennen beispielsweise die Prozesse verunglückter Arbeiter bezüglich ihrer Versicherungsrenten nach dem Unsalversicherungsgesetz; obwohl die Falls

<sup>14) 1. 22 § 3,</sup> cf. 1. 23 D. loc. 19. 2. cf. 1. 16 § 4 D. min. 4. 4.

100

gruben dieses Gesetzes eine advokatorische Verbeistandung zum Beburfnisse machen, kann sich solche hier doch wohl nur dadurch entwickeln, daß die Anwälte über die gesetzliche Verpflichtung in Bezug auf arme Clienten hinausgehen.

In der Führung jeder Rechtssache aber hat der Rechtsanwalt - nicht etwa aus perfonlicher Freundschaft, Gefälligkeit ober sonstiger willfürlicher Rudfichtnahme, fondern auf Grund einer ausnahms. lofen Berufspflicht - die Intereffen des Clienten über die seinigen zu ftellen. Er ift berufemäßig verpflichtet, dem Clienten von der Führung auch des für ihn felbst — den Anwalt — einträglichsten Prozesses abzurathen, wenn er benfelben als aussichtslos erkennt; er ift auch im Laufe eines Prozesses verpflichtet, jederzeit dasjenige zu thun, mas die Intereffen des Clienten fordert, ohne darauf Rudficht nehmen zu durfen, daß er etwa hierdurch seine eigenen Einnahmen verfurzt. Er ift mit einem Wort überall zur Uneigen= nütigteit und zur Treue gegenüber bem Clienten verpflichtet, und die Erfüllung diefer Bflicht gebort gur einfachen beruflichen Rechtichaffenheit. Die Borficht, welche der Gewerbetreibende dem Gewerbetreibenden im Geschäftsvertehr mit Rudficht auf den Grundfat jura vigilantibus sunt scripta entgegenbringen muß, darf er im Berkehr mit feinem Anwalt nicht nöthig haben. Denn der Rechtsanwalt, welcher seinen eigenen Bortheil über denjenigen des Clienten fest, der alfo in feinem Berufe einfach die gewöhnlichen Grundfage des Bewerbebetriebes anwendet, handelt nicht weniger pflichtwidrig als der Bewerbetreibende, der gefälfchte Baare vertauft und den Abnehmer betrügt. Der Rechtsanwalt, welcher bas Gebot ber beruflichen Uneigennütigfeit und Treue verlett, betrügt und verrath in der That auch ben Clienten, da er die berechtigten Erwartungen beffelben täuscht, Erwartungen, die Jedermann begen barf, wenn er feine Sache als Client einem Rechtsanwalt anvertraut. Das Bertrauen bes Clienten ift nicht nur für die gedeihliche und normale Berufsübung des Rechts= anmalts unentbehrlich, es bildet auch für den Clienten bie unent= behrliche Grundlage für den Berkehr mit dem Rechtsanwalt. Gben barum wird Uneigennütigkeit und Treue von dem Rechtsanwalt nicht etwa blok durch eine besondere Standesmoral, sondern durch die allgemeine Bolksmoral gefordert. Es ift daher auch durchaus teine besondere Tugendhaftigfeit, wenn der Rechtsanwalt diese Forderuna erfüllt, da ohnedies feine Berufsübung aufhören murde, ehrliche Arbeit zu fein.

Die deutsche Rechtsanwaltschaft vereinigt bekanntlich eine doppelte Berufsarbeit in fich, nämlich außer der eigentlichen Füriprecherthätigfeit des plaidirenden und Rath ertheilenden Advokaten die Funktionen der Profuratur ober der berufsmäßigen Stellvertretung im gerichtlichen Berfahren und die hiermit zusammenhangende rechtsgeschäftliche Arbeit. Dan tann darüber fehr zweifelhaft fein, ob diefe Bereinigung, welche bem romifchen, dem alteren und mittleren deutschen und dem gemeinen Civilprozef ebenfo unbekannt ift wie dem modernen frangöfischen und englischen Berfahren, eine gludliche zu nennen, und ob fic nicht insbesondere bas Befen und die Birksamkeit der Advo= katur zu trüben und zu degradiren geeignet ift. 15) Aber darüber tann tein Zweifel bestehen, daß für den Rechtsanwalt als Advotaten wie als Profurator dieselbe Pflicht der beruflichen Uneigennützigkeit Mit Recht haben die Erkenntniffe des Chrengerichtshofes für deutsche Rechtsanwälte in diefer Beziehung niemals einen Unterschied anerkannt. Go hat der Chrengerichtshof einen Rechtsanwalt verurtheilt,16) welcher den Auftrag einer armen Partei zur Einklagung einer fleinen Forderung und Erwirtung des Armenrechts für fie nur unter ber Bedingung annahm, daß die Bartei ihm trot ihrer Bulaffung jum Armenrecht geftatte, für jeden Fall aus den im Bege der Grefution von dem Schuldner beizutreibenden Geldbetragen ohne Rudficht auf beren Gesammtbetrag feine Roften vormeg in Abgug gu Das betreffende ehrengerichtliche Erkenntniß verliert kein Wort über die civilrechtliche Gultigfeit Diefer Bereinbarung. es spricht aus, daß der Rechtsanwalt, indem er die Annahme bes Mandates von der ermähnten Bedingung abhängig machte, zu der Unterstellung Anlaß gab, als sei es ihm da, wo er zur Wahrung der Rechte einer bedürftigen Bartei bestellt murde, in erster Linic um feine eigenen pekuniaren Intereffen gu thun. "ernsten Tadel" spricht die Entscheidung darüber aus, daß der Rechts= anwalt von dem Bertragsrecht des Borabzuges feiner Roften unter Umftanden Gebrauch machte, unter welchen der Partei, welche das Beld fehr nöthig hatte, fast nichts übrig blieb. - Bu diesem Falle mar reine Profuratorenarbeit in Frage. Ginen gewerblichen Bertreter fremder Intereffen, einen Bankier oder den Rommiffionar des beutschen Sandelsgesethuches findet Riemand tadelnswerth, wenn er die

<sup>15)</sup> cfr. Prijchl, Abvokatur und Anwaltschaft. Berlin 1888. passim.

<sup>16)</sup> Entscheidungen bes Ehrengerichtshofes für deutsche Rechtsanwälte III 143 ff.

ibm für Beforgung eines Auftrage ermachsenen Gebühren und baaren Auslagen von den für den Auftraggeber vereinnahmten Geldern vorweg bedt, auch wenn für den Auftraggeber dann nichts mehr übrig bleibt und auch wenn diefer das Geld viel nöthiger hat, als der Bankier oder Rommissionar. Im Gegentheil, man wurde es eine perfonliche Noblesse oder Mildthätigkeit erachten, wenn der lettere mit Rudficht auf die Lage des Mandanten von Dedung Umgang nahme. Bas für ben Gemerbetreibenden ein freier Aft des Gbelmuths, für melden ihm besonderer Dank gebührt, das ift für den Rechtsanwalt die Erfüllung einer Berufspflicht, für beren Unterlaffung ihm ein Tadel ausgesprochen wird. Der Rechtsanwaltsberuf ift eben weder als Aldvokatur noch als Profuratur ein "auf den Erwerb gerichteter Bewerbebetrieb, und darf nicht in einer Beife ausgeübt werden, daß er als folder erscheint." 17) Richt nur die Ziele bes Gewerbes, auch die Bege beffelben find dem Rechtsanwalt nicht erlaubt; nicht erlaubt ift ihm die Werbung um Pragis, nicht erlaubt der Konkurrengtampf, nicht erlaubt die Reflame. Mit Recht bezeichnet es der Ehrengerichtshof als "eine wenig gludliche Bertheidigung" Seitens eines angeklagten Rechtsanwalts, als berfelbe geltend machte: "daß um defimillen, weil die Ausübung der Rechtsanwaltschaft nach § 6 der Gewerbeordnung als Gewerbebetrieb aufgefaßt ift, darin nichts Anftößiges liege, wenn diefer Beruf wie ein anderes Gewerbe betrieben merde." 18) Dies kann nach dem Ehrengerichtshof "nicht nachdrudlich genug als auf völliger Bertennung der Stellung des Rechtsanwalts beruhend gekennzeichnet werden" und als "ausgeichloffen durch die dem Rechtsanwalt durch § 28 der Rechtsanwaltsordnung auferlegten Pflichten." "Die Rechtsauwaltschaft", heißt es in einem anderen Erkenntniffe, 19) "ift . . tein "freies Gewerbe", fon= dern ein staatsseitig geordneter wiffenschaftlicher Beruf im Dienfte des Rechts und ber öffentlichen Rechtspflege." Diefe Auffaffung führt benn auch zu einem Berhaltniffe von Pflichten und Rechten, das dem Gewerbebetrieb völlig unbefannt ift: "Die Bflichten des Rechtsanwalts geben über die civilrechtlichen durch das Mandats= verhaltnig begrundeten Bflichten binaus"; dagegen barf fich ber Rechtsanwalt "ber Rechte, welche civilrechtlich einem Mandatar zu-

<sup>17)</sup> Entscheidungen des Ehrengerichtshofes III 116; cf. I 204, 205; II 8; III 110.

<sup>18)</sup> Entscheidungen I 205.

<sup>19)</sup> Entscheidungen II 8.

stehen, nur soweit bedienen, als die Ausübung berselben nicht die Achtung gefährdet, welche sein Beruf erfordert." 20)

Indeffen die Erfüllung der Pflicht, gewerbliche Grundfate und Gewohnheiten von der Rechtsanwaltsarbeit fernzuhalten, kann nur in ben Niederungen der alltäglichen Profuratorengeschäfte genügen. Dem Rechtsanwalt als Advokaten ftellt der Beruf schwerere Aufgaben, die mit der mehr negativen Tugend der Enthaltsamkeit vom Gewinnftreben allein nicht gelöft werden konnen. Ehre, Freiheit, Bermogen, bas Leben und die Grundlagen bes Lebensgluds werben feinem Schutz anheimgegeben gegen Angriffe, welche vielfach unter dem Schein des Rechts erfolgen, welche von den Organen der öffentlichen Ordnung felbst ausgeben und sich nicht bloß auf die gewaltige Macht des Staates, fondern auch auf die Bermuthung der Berechtigung Diesen Rampf hat der Rechtsanwalt nicht bloß Namens des Clienten zu führen; er muß ihn zugleich führen Namens des Rechts, zu beffen Bermirklichung er mit berufen ift und welchem er ebenfalls und in erfter Linie Treue schulbet. Gerade fein Beruf als Werkzeug bes Rechts verschafft dem Rechtsanwalt jene Freiheit und Unabhangig= keit, welche Prischl in seinem Buch über "Advokatur und Anwalt= schaft" treffend als die oberfte Lebensbedingung der Advokatur bezeichnet, ohne die der Advokat "nichts zu erreichen vermag und worauf zugleich feine höchsten Leiftungen beruhen"91). Diefer Unabhängigkeit bedarf der Advotat junachft gegenüber dem Clienten, in des letteren Intereffe felbst. Denn die Dienste, welche der Advokat dem Clienten leiften foll, tann ein bloges gehorfames Sprachrohr des Clienten nicht Re objektiver der Rechtsanwalt der von ihm geführten Sache gegenüber zu treten vermag, defto größer ift die Burgichaft für die Wirksamkeit, weil für die Wirklichkeit, der von ihm vertretenen Ueberzeugung. "Mur der mahrhaft freie Mann", sagt Prifchl in dem ermähnten Bert22) "ift im Stande, bei der oberften ftaatlichen Gewalt, die das Richteramt ausübt, für die Wiederherstellung der verletten Rechtsordnung oder für die Abwehr drohenden Unrechts mit dem rudfichtslofen Freimuth, den der Rampf ums Recht ftets und überall erfordert, aufzutreten". Die Unabhängigkeit gegenüber dem Clienten bildet aber Boraussetzung und Grundlage der Unabhängig = feit des Advokaten nach oben, zu deren Bahrung er gang be-

<sup>20)</sup> Entscheidungen bes Ehrengerichts I 38.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) l. c. p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) p. 5.

A STATE OF THE STA

sonders des Muthes und der Entschlossenheit bedarf. Denn er darf sich "durch kein Ansehen der Person, durch keine noch so große Macht, die dem Gegner seines Schützlings etwa zur Seite steht, beeinstussen und einschüchtern Lassen". "Er wird gegen den Schwall der öffentslichen Meinung ebenso furchtlos ankämpfen müssen, wie gegen das Treiben mächtiger Parteien im Staate und die Gewaltmaßregeln der Großen"<sup>23</sup>).

Dies ift heute noch die Auffaffung des advotatorischen Berufes nicht nur im deutschen Bolt, fondern bei allen großen europäischen Rultur-Die diefer Auffassung entsprechenden Leiftungen verlangen eine bedingungs- und rudfichtslofe Singabe an die Berufsziele, und folche tann in teiner Form des Civilrechts bedungen ober aufge= tragen oder um Beld und Beldeswerth erlangt werden. So ftellt die moderne Advotatur eine echte ars liberalis im antiten und römischen Sinne des Wortes dar und die Behauptung der Motive, daß diefer Begriff heute veraltet fei, erweift fich jum zweiten Mal als unrichtig. Mit welchem Rechte will nun der deutsche Gesetgeber auf die Berufsleiftungen der Rechtsanwälte die Regeln der Dienstmiethe anwenden? Den Rechtsanwalt, welcher ernftlich das Miethrecht als maggebende Norm feinem Berufsleben zu Grunde legen murde, murde mohl ber Ehrengerichtshof darüber belehren, daß er unrecht gethan und die Berufung auf das burgerliche Gesetzbuch durfte ibm fo wenig helfen, als die Berufung auf die Gewerbeordnung. Der Gefetgeber hat aber gewiß nicht die Aufgabe, die Berufs- und damit die Bolksmoral zu korrumpiren; er follte fich nicht unter, sondern über das Niveau der letteren ftellen; er follte daber in dem ohnehin ichweren Rampf, den die deutsche Rechtsanwaltschaft mit der Roth der Zeit und gegen die Berkehrung ihres Berufs in bloges Gewerbe zu führen hat, ihr mit feiner Autoritat gur Seite, und nicht entgegentreten. handelt sich in der That nicht um eine bloße Frage civilrechtlicher "Konftruktion", wenn wir dagegen Bermahrung einlegen, daß zu den "Diensten jeder Art" des § 559 Abf. 2 des Entwurfs die Rechts= anwaltsdienste gezählt werden. Dies zeigt das Schicksal ber beutiden Medigin feit 1869, feit der Gewerbeordnung.

19. Die "menschenfreundliche Kunft", wie die Alten den wissenschaftlichen Beruf der Medizin nannten, war denselben selbstverständlich ars liberalis, wie wir oben gesehen haben. Wie dieser Beruf

<sup>22)</sup> Prischl, 1. c. S. 6, 7.

vor dem Sinten zum blogen banaufen Gewerbebetrieb zu bemahren sei, das mar eine Frage, welcher die größten Aerzte des Alterthums, ein Sippocrates, Balenus u. A. eigene Schriften gewidmet haben, nicht aus Standeseitelfeit, sondern um der rechten Berufsübung und ber leidenden Menscheit willen, welcher mit blogen medizinischen Beschäftsleuten nicht gedient sei. Sie empfahlen ein einziges Raditalmittel: Die Erziehung zur felbstlosen Singabe an den Beruf und jur humanitat. Dem Urgt, der tein handwerter fein will, ift nach bem Ausspruch bes Hippocrates Uneigennützigkeit vor Allem nöthig und nach Galenus tann die Riele ber ärztlichen Biffenschaft Riemand erreichen, der sie nur als Mittel des Gelderwerbs betreibt.24) diefe Erwägungen find von dem überlegenen Standpunkt der deutschen Gewerbeordnung aus überflüssig und gegenstandslos. Die Medizin ist nach der Gewerbeordnung eben ein Gewerbe und zwar ein freies Denn wir haben bereits oben gefeben, daß die Barantien für berufliche Ruverläffigteit, welche bas Befet für den Beschäftsbetrieb von Wirthen, Pfandleihern, Trödlern und ähnlichen edlen Berufsarten als geboten bezeichnet, für das "Gewerbe" derjenigen Beichaftsleute, welche nur das Menichenleben jum Begenftand ihres Betriebes machen, nicht als erforderlich gelten. werbebetrieb" des Arztes ift auch derjenige gesetzlich berechtigt, der fein Arat ift; dagegen verbietet ihm das Gefet, bei Bermeidung einer Strafe bis zu 300 Mart fich Argt zu beißen.

Gegen diese Bestimmungen des Deutschen Gesetzes erhob sich, als sie noch erst Entwurf waren, ein Schrei der Entrüstung in der ärztlichen Welt, der indessen, ohne jede Wirkung auf den "Gesetzgeber" blieb. Man glaubte die Aussehnung der Aerzte gegen die ihrem Beruf zugedachte Segnung der Gewerbefreiheit als ein bornirtes Verharren auf dem zünftlerischen Standpunkt, ja als lächerliche Prätension und Privilegiensucht nicht beachten zu dürfen. Und während seither fast jedes Jahr eine Novelle zur Gewerbeordnung eine neue Flickarbeit an diesem Gesetz verrichtet und zwar hauptsächlich zu dem Zweck, um die Gewerbefreiheit der wirklichen der Freiheit bedürfttigen Gewerbe im zünftlerischen Sinne zu korrigiren, waren bis heute alle Bemühungen der Aerzte, den Gesetzgeber zu einer angemessenen und anständigen Aussassiung und Behandlung ihres Berufes zu veranlassen, vollkommen vergeblich. In der Sitzung des Preußte

<sup>24)</sup> Loewenfeld a. a. D. p. 399.

ichen Abgeordnetenhauses vom 14. Märg 1889 ftellte der Borftand bes Deutschen Aerztevereins, der Abgeordnete Medizinalrath Dr. Graf-Elberfeld die Thatfache fest, daß feit zehn Jahren die einmuthige Forberung aller Merztetage Deutschlands auf "Beraushebung bes Standes aus der Gewerbeordnung" gerichtet fei. Die Aerzte wollen, jo äußerte Dr. Graf ferner, die freie Ronfurreng aufrecht halten, aber in einer Beife, die des Standes murdig fei. Diejenigen müßten ausgeschloffen werben, welche die Medizin nur des Befchaftes megen betrieben. Bu diefem 3mede folle eine Merzteordnung, - ebenfalls eine jährlich erneuerte Forderung der Merztetage -, eine der Anwaltstammer analoge Organisation ichaffen. - Dem Argt, der in folder Beife fich feines Berufes annahm, entgegenzutreten, mar einem Argt vorbehalten. Immerbin ichien berfelbe aber anzuerkennen, daß es fich bei ber erörterten Frage nicht blog um die Aerzte, sondern auch um das Publikum und beffen Bohl und Behe handelt. Er meinte aber, die Laien murden genügend geschütt dadurch, daß nur mirtliche Aerzte fie unter der Bczeichnung als Merzte behandeln durfen und daß nur die Attefte wirklicher Aerzte gultig find. Sie waren bisher allerdings besonders dann gultig, wenn fie die Folgen der Pfuscherbehandlung feststellten.

Daß die Berabdrudung der wiffenschaftlichen Medizin zum Bewerbe weder dem ärztlichen Stand noch den Intereffen des Bolts genütt hat, barüber fann wohl ein Zweifel nicht bestehen. ein Zweifel daran nicht bestehen, daß die antike Auffassung der Aufgabe des Berufes auch heute noch allein angemeffen ift. gaben bes ärztlichen Berufes haben fich feit Sahrtaufenden nicht geändert, fofern fich die Bedürfniffe ber leidenden Menfchen nicht geandert Benn für irgend einen Beruf der Altruismus unbedingtes Gebot fein muß, ift es gewiß für den arztlichen, und Alles mas bezüglich ber Abvokatur oben gesagt wurde, hat auch für die medicinische Braris zu gelten. Gludlicherweise steht der Gewerbeordnung zum Trot fest, daß die Auffaffung des ärztlichen Berufes als ars liberalis im Sinne der Alten auch heute noch der unter den deutschen Acraten herrichenden Meinung entspricht. Dennoch zieht der Entwurf bes Civilgesetbuches im schneidenden Biderspruch hiermit ruhig die Ronsequenzen der Gewerbeordnung, indem er in § 559 Absat 2 unter ben "Diensten jeder Art", die vermiethbar find, nach der Erläuterung der Motive selbstverftandlich auch die arztlichen Dienste begreift. -Wir haben hiermit jum dritten Mal gesehen, mit welchem Recht sich die Motive für die Nothwendigkeit dieser gesetzgeberischen Mißhandlung der wichtigsten Lebensberufe auf die modernen sozialen Anschauungen und die moderne Rechtsauffassung berufen.

20. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, wenn wir die Unangemessenheit der Bestimmung des § 559 an den sämmtlichen altruistischen Berufsarten der Gegenwart darthun wollten. Nur kurze Andeutungen sollen hier die Weite des altruistischen Arbeitszgebietes ersichtlich machen und nur auf einem Punkte soll noch länger verweilt werden.

Die gewerbliche Auffaffung mit ihren civilrechtlichen Konfequenzen ist vor Allem unvereinbar mit dem Berufe des die Hoheitsrechte des Staates übenden Beamten, ob er nun Namens des Raifers oder des Bolles regiert oder Recht fpricht. Die Bulaffung zu folchem Dienft galt nach römischem Recht als eine Ehrung Seitens des Empfängers der Dienfte, deren Uebernahme diefer lettere, das Bolf ober der Raifer nicht bezahlen, sondern nur durch Gehalt ober Naturalsustentation ermöglichen oder erleichtern konnte. auch die Auffaffung, welche der moderne Deutsche Offigierstand an feinen Baffendienst anlegt, ohne vom romischen Recht etwas zu wiffen. Sie dürfte auch für die militia togata Deutschlands die richtige fein. Daß die Lösung der Aufgaben des Staates fein Objekt der Dienstmiethe oder eines anderen "gegenseitigen Bertrages" ift, wird feit geraumer Zeit von hervorragenden Staatsrechtslehrern anerkannt. Beim Richter kommt besonders noch das Gebot der allseitigen Unabhängigfeit in Betracht, welches in einem Lohndienft geradezu begriffswidrig und unerfüllbar mare. Die Erfüllung des Gemeinde- und Staatsbürgerberufes durch Uebung der hiermit verbundenen Rechte ift durch ftrafgesetliche Normen vor mercenarer Beeinfluffung geschütt. Die gefammte politische Thätigkeit der Einzelnen in und außerhalb der Bolksvertretung muß in freier Widmung für die Bermirklichung ihrer Riele geleiftet werben, fie verträgt eine Erleichterung durch Suftentationen, fie murde aber durch "Bezahlung" völlig bistreditirt und entwerthet.

Dasselbe gilt von jeder anderen öffentlichen und privaten Thätigeteit im Dienste der Ueberzeugung. Ein nationalökonomisches Werk, das den Lohnbegriff untersucht, darf nicht um Lohn geschrieben sein, auch wenn es honorirt wird — vom Verleger nämlich. Die wissenschaftliche Literatur aller Disziplinen steht berufsmäßig in keinem anderen Dienst als demjenigen der Wissenschaft und domit

Z Die Ger Kan zu en en en en en

der Allgemeinheit. Wie es dem Forscher um die Erlangung der Bahrheit zu thun ift, fo dem wiffenschaftlichen Schriftsteller um die Ueberzeugung Anderer von der erlangten Bahrheit. Diese Thätigkeit wurde ihr Riel verfehlen, wenn fie unter die herrichaft des Erwerbstriebes geftellt murbe. Bahrheiten tonnen auch heute nicht auf Bestellung hergestellt werben und Ueberzeugungen find teine Sandelsartifel. Sie werden dies auch nicht badurch, daß das fie darstellende Manustript im Gewerbebetrieb des Druckers vervielfältigt und im Gewerbebetrieb des Buchhandlers verbreitet wird. Diefe mechanischen gewerblichen Sulfsaktionen, fo unentbehrlich fie bem Schriftsteller find, fo bedeutend die Mittel fein beren fie bedürfen, und fo wichtig wie immer die Intereffen, welche fich mit ihnen verbunden, fie bleiben immer bloge Bulf&= aftionen, und die Gewerbe, welche diefe letteren verrichten, konnen nicht beanspruchen, daß umgekehrt ihre Arbeit als die Saupt= fache, ihre Berufsziele als für den Schriftsteller maggebend, ihr Recht als die Grundlage des gangen Berhaltniffes angefeben und gesetzgeberisch behandelt werden. Es fündigt fich uns aber bereits bie Gefahr an, daß diese gewerblichen Ansprüche die Billigung bes beutschen Gesetzgebers finden. Denn bas Berlagerecht ift nach den Beschlüffen der Gesetzgebungskommission um deswillen nicht in ben Entwurf bes burgerlichen Gefetbuches aufgenommen worden, weil - wie oben (I 1) erwähnt wurde - die Absicht besteht, daffelbe ber der Revision des Sandelsgesethuches als fünftigen neuen Beftandtheil des letteren zu ordnen. Bisher bildete das Berlagsrecht einen Bestandtheil des Civilrechtes. Bisher hat gerade das Sandels= gesethuch anerkannt, daß das Berlagsgeschäft wohl für den Buchbandler ein Sandelsgeschäft sein konne, aber darum noch nicht ein folches für den Schriftsteller fei. Es ift im Begentheil ein Renn= zeichen bes altruiftischen Berufes des Schriftstellers, bag bas Autorhonorar feinen wesentlichen Beftandtheil des Berlagsvertrages "Es giebt ganze Zweige der wiffenschaftlichen Literatur, welche fich in der Lage befinden, des Honorars ganglich entbehren ju muffen" (Zhering, Zwed im Recht). "Es tommt vor, daß der Berleger honorirt wird" 25). Es fommt allerdings auch vor, daß der Schriftfteller nur ein Lohnarbeiter im Dienste des gewerblichen Rapitals ift. Aber gerade da, wo dieje Herrschaft des Raufmanns

<sup>25)</sup> Dernburg, preußisches Privatrecht II (3. Aufl.) § 210.

über den Schriftsteller am weitesten verbreitet ist, in der Tagespresse, zeigt auch die tägliche tausendfältige Erfahrung am handgreislichsten, daß die Wahrheit nicht unverfälscht dem Handel dient. Bon dem traurigen Einflusse, welchen diese Knechtschaft auf die Kunst des Schriftstellers, auf die Kunst überhaupt übt, wollen wir nicht reden, da dies eine andere Kraft als diejenige des Versassers fordern würde.

Das Verlagsrecht gehört in der That nicht in das Handelsgesetzbuch. Nach seiner ganzen geschichtlichen Entwickelung ist dasselbe zunächst zum Schutz des Schriftstellers und Künstlers bestimmt, deren geistiges Eigenthum dadurch anerkannt und deren Arbeit gegen gewerbliche Ausbeutung und gewerblichen Wißbrauch dadurch geschützt werden soll. Das durch den Verlagsvertrag des Autors mit dem Verleger begründete Verlagsrecht des letzteren ist immer nur ein abgeleitetes Recht, welchem außerdem die Verlagspflicht der Vervielfältigung und Veröffentlichung gegenübersteht.

Die Civilgesetzgebungskommission hat ihre Beschlüsse gefaßt, ohne die Schriftsteller zu befragen. Nunmehr, nachdem beschlußgemäß der Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches vorliegt, aber ohne Berlagsrecht, kommen die Schriftsteller und reklamiren ihr Berlagsrecht. Sie lassen sich nicht auf das Handelsgesetzbuch und nicht in das Handelsgesetzbuch verweisen. Auf Grund der Beschlüsse des deutschen Schriftstellertages vom 2. September 1888 haben sie sich durch den "geschäftsführenden Ausschuß des deutschen Schriftstellerverbandes" in einer vom 24. Dezember 1888 datirten Eingabe an den Reichstanzler gewendet und erklären in derselben u. A.:

"It die Feststellung des Berlagsrechtes einer späteren Revision des "Allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches" vorbehalten worden, so fann dieser Borbehalt die gerechten Wünsche und Erwartungen der deutschen Schriftsteller um so weniger befriedigen, als hierdurch die Erfüllung derselben voraussichtlich auf lange Zeit hinaus vertagt sein würde und überdies ihre Rechte und Interessen einem rechtlichen Gesichtspunkte unterstellt würden, den sie nach ihrer Ueberzeugung nicht für den richtigen und sachgemäßen anzuerkennen vermögen. Das Rechtsverhältniß zwischen Berleger und Sortimentsbuch händler, und zwischen dem Buchhändler und dem kaufenden Publikum mag dem kaufmännischen, dem handelsrechtlichen Gesichtspunkte unterfallen, und der Artikel 272 des Alls

**国际** 

gemeinen deutschen Handelsgesetzbuches führt denn auch die Berlagsgeschäfte, sowie die sonstigen Geschäfte des Buch- oder Kunsthandels, wenn sie gewerbemäßig betrieben werden, mit unter den Handelsgeschäften auf. Das Berlagsrecht dagegen, als der Inbegriff der Normen über das Rechtsverhältniß zwischen dem Berfasser und dem Verleger seiner Werke kann solchem Gesichtspunkte nicht unterstellt, also auch einer Revision des Allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches nicht vorbeshalten werden."

So erfreulich diese Erklärung ift, so wurdigt dieselbe doch nicht bie gange Sachlage. Die handlerische Auffaffung, ohne welche die Einreihung des Rechtes ber Schriftsteller in das Recht der Raufleute nicht begreiflich ift, tam nicht bloß in jenem Beschluß ber Gefetgebungskommission jum Ausdruck, fie ift auch jum Ausdruck gekommen in dem bereits vorliegenden Entwurfe des burgerlichen Gefetbuches, und zwar in den Bestimmungen über den Dienst- und Werkvertrag. Nachdem der § 559 die locatio operarum auf Dienste jeder Art erftredt hat, ift es eine felbftverftanbliche Ronfequeng, daß unter ben Bertvertrag "Berte" jeder Art fallen. Dies ift nicht blog in den Motiven zu § 567 (II 472) anerkannt, sondern auch durch den Entwurf felbst in § 567, insbesondere aber in § 579 außer Ameifel geftellt. Der lettere Baragraph ordnet fpeziell benjenigen Bertvertrag, "welcher nicht die Berftellung ober Beranderung einer Sache, sondern einen anderweiten durch Arbeitsleiftung oder Dienftleiftung zu bewirkenden Erfolg zum Gegenstande hat." Nach den Motiven (II 506) find hierunter insbesondere "fogenannte immaterielle, miffenschaftliche und fünftlerische Schöpfungen" verftanden worden. Es ift auch klar, daß die Anwendung der locatio operis auf schriftstellerische Berte mit dem Borbehalt der Ordnung des Berlagsrechtes im Sandelsgesetbuche nicht im Biderfpruch, fondern im Ginklang Der Berlagsvertrag wird daselbst insbesondere das Recht des Buchbandlers auf Bervielfältigung und Beröffentlichung und aus folder ordnen. Biffenschaftliche und fünftlerische, auch schriftftellerische Leiftungen an Andere find aber bentbar, ohne daß an Bervielfältigung und Beröffentlichung gedacht ift ober folche jum Bertrags= gegenftande gemacht werben. Für biefe Falle fennt der Entwurf nur den Dienft- und den Wertvertrag einerseits, sowie den Auftrag andererseits. Die Anwendung dieser Bestimmungen auf wissenschaft= liche und fünftlerische Leiftungen mare nur bann ausgeschloffen, wenn

die vorbehaltene Ordnung des Berlagsvertrages zu einer Ordnung der miffenschaftlichen und fünftlerischen, insbefondere literarischen Arbeit überhaupt erweitert würde. Davon war bisher kaum die Rede. Und wenn der vorliegende Entwurf des Dienste und Werkvertrages Gefet wird, durfte auch in Butunft nicht die Rede davon fein. In den Motiven ift der Frage nicht gedacht, ob nicht die immateriellen, wiffenschaftlichen und kunftlerifchen "jogenannten Schöpfungen" gewiffe Besonderheiten an sich tragen, wodurch fie fic von anderen "Werken" im weiteren Sinne des Wortes (§ 579) unterscheiden, ob eine Fahrt in höhere geiftige Regionen genau fo rechtlich behandelt werden durfe, wie das "Wert", welches ein Fuhrmann übernimmt. Auch im Entwurfe feben wir feine Spur einer etwaigen Grörterung hierüber. Die Motive wenigstens batten bier einige Zweifel beschwichtigen konnen. Der Besteller eines Bertes hat nach § 778 des Entwurfs das Recht, jederzeit bis zur Bollendung bes Wertes vom Bertrage gurudgutreten, freilich unbeschadet des Rechtes des Uebernehmers auf die "Gegenleiftung nach Maggabe des § 368 Absat 2".26) Nach Maßgabe des § 368 Abs. 2 hat der Befteller bas Recht, von der Begenleiftung, welche er ichuldet, gemiffe Abzüge zu machen, falls er von der Bestellung zurüdtritt, er barf insbefondere ben "Beldwerth bes Erwerbes, welchen ber Schuldner (hier Werkübernehmer) durch die anderweite Berwerthung seines Arbeitsvermögens gemacht oder zu machen böswillig unterlaffen hat", in Abzug bringen. Bare es nun nicht möglich, ware es nicht vielleicht einer Eigenart ber fogenannten immateriellen Schöpfungen angemeffener, bem Uebernehmer berfelben ein abnliches Rüdtrittsrecht ju gewähren, wie folches ber Befteller eines Werkes überall und überhaupt nach dem Entwurfe besitzen foll ohne daß hierfür triftige sachliche Gründe angeführt werden können? Nach den Motiven (II. 504) ift § 766 des Entwurfes,

<sup>26)</sup> Bgl. hierzu Gierke in Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung und Berwaltung XIII. Jahrg. I. Heft S. 237: "Ganz ungehörig ist es serner, daß der Entwurf dem Besteller nicht nur dis zur Vollendung des Werkes ein freies Rückrittsrecht einräumt, sondern ihm auch im Falle des willkürlichen Rückritts nicht gleich allen anderen dasselbe Recht statuirenden Gesetzgebungen die Berdindslichteit zu vollem Schadensersat, sondern lediglich die Berpslichtung zu der des dungenen Gegenleistung abzüglich der vom Werkmeister ersparten Auswendungen und der durch die freigewordene Arbeitskraft erlangten Bortheile auferlegt (§ 578). Wie schwer kann durch diese Bestimmung, welche die Motive rein doctrinär ber aründen (S. 503), ein junger Künstler geschädigt werden!"

welcher dem Dienstverpflichteten unter besonderen Umständen ein einseitiges Rücktrittsrecht einräumt, auf den Wertvertrag nicht analoge Unwendung der schon bisher anwendbar erachtet. Eine beim Berlagsvertrag anerkannten Grundfate batte zu einem andern Ergebniffe wenigstens für die immateriellen Berte geführt. Bom Standpunkt des preußischen Landrechts aus fpricht Dernburg 27) ben Sat aus, es ftehe dem Schriftsteller frei, vom Bertrag aurudautreten, wenn er ben Entichluß faßt, das Wert nicht herauszugeben und es fei dann dem Berleger nur der Schaden zu ersetzen, welcher ihm in Folge der von ihm getroffenen durch den Rückritt unnut werdenden Beranstaltungen erwuchs. Der Grundgedante ber bezüglichen Landrechtsbestimmungen über ben Berlagsvertrag liegt nach Dernburg darin, "daß Niemand zur Publikation eines Werkes genöthigt werden foll, das er nicht für reif, nütlich u. f. w. halt. Erft mit der Ablieferung des ganzen Manuftriptes hört die freie Disposition bes Autors über sein Beiftesprodukt auf. Diefe Sate entsprechen einer tieferen Auffaffung des Berhaltniffes." - Es lag wohl nabe, derartige Erwägungen auf den immateriellen Bertvertrag zu übertragen. Die Berudfichtigung diefer und anderer Befonderheiten beffelben hatte aber dazu fuhren konnen, überhaupt von einem immateriellen Bertvertrage abzusehen und etwas Underes an deffen Stelle zu jeten. Das ift nun freilich nicht möglich ohne eine andere Anschauung bezüglich der modernen artes liberales, als ber von den Motiven angerufenen.

21. Nach der Absicht des Entwurfes soll in den Titeln vom Dienst-, Werk- und Auftragsvertrag wenn auch nicht das Recht der gesammten Arbeit, so doch dasjenige der gesellschaftlich und wirthschaftlich wichtigsten Arbeit seine privatrechtliche Ordnung sinden. Es wird bekanntlich als ein hervorragendes Unterscheidungsmerkmal der modernen sogen. materiellen Produktion gegenüber derjenigen früherer Geschichtsperioden bezeichnet, daß die erstere grundsählich Arbeit für den Gebrauch Anderer und nicht für den eigenen Gebrauch des Produzenten sein will. Hieraus allein ergibt sich bereits die veränderte und erhöhte Bedeutung, welche in der Gegenwart den oblisgationenrechtlichen Formen der Arbeit für fremden Gebrauch zustommt, wobei man noch gar nicht an den Wegfall der früher mit diesen Rechtsformen konkurrirenden dinglichen Rechte auf fremde Arbeit

<sup>27)</sup> Preußisches Privatrecht. III. Aufl. II. B. § 210 S. 603.

zu benten braucht, wie folche im Alterthum und im Mittelalter durch bingliche Rechte an Menschen begründet waren. Sierzu tommt nur im Entwurf des burgerlichen Gefetbuches die Befeitigung aller fachlichen Grenzen, welche der Anwendung des Dienft= und Bertvertrages (sowie des Auftrages) durch die Eigenart der höheren altruistischen Berufsarbeit gefett find. Um fo mehr muß auf den erften Bid ber geringe Umfang und die Dürftigkeit des Inhalts berjenigen Titel des Entwurfes auffallen, welche das moderne gemeine Arbeitsrecht enthalten follen. Und einem Stimmführer der "besitslofen Bolkstlassen" in Sachen des Entwurfes — als welchen Stimmführer fich neuestens herr Dr. Anton Menger, Professor der Rechte an der Wiener Universität, dem miffenschaftlichen Bublitum vorgestellt bat 35 - wird man es nicht verargen, wenn es ihn, mit einiger Uebertreibung, befremdet, "daß die Rechtsfäte über den Lohnvertrag in acht, fage acht Baragraphen enthalten find, obgleich die Existenz der großen Mehrheit der Nation auf diefen Bertrag gegründet ift." Berr Menger flan uns nun über die Bründe, aus welchen diese und andere die bent lofen Bolkstlaffen intereffirende Materien im Entwurf fo turg behandelt worden find, in überraschender Beise durch folgende Enthüllung auf 29):

"Diese auffallende Rürze beruht teineswegs auf einen Bufall. Sie kehrt in dem Entwurf überall wieder, wo es fich um Rechtsverhältniffe handelt, bei welchen die Angehörigen der besitzenden Boltsklaffen armen und schwachen Bersonen gegenübersteben, und mo es gerade die Bflicht ber Berfaffer gemefen mare, die Intereffen diejer letteren durch besonders ausführliche und genaue Gesetesbestimmungen ju fichern ... Der Grund diefer Burudhaltung ift leicht gu errathen. Gine flare und pragife Gefetesbeftimmung gemahrt dem Schwachen bei Streitigkeiten einen mächtigen Schut. felbst vermag sich in solchen Fällen, obgleich eine gründliche Rechtsunkenntniß fein natürliches Erbtheil ift, doch leichter eine feste lleberzeugung vom Dafein feines Rechtes zu verschaffen, und andererfeits wird der Gegner nicht leicht geneigt fein, gegen das klare Recht Widerspruch zu erheben. Rommt es aber gleichwohl zum Rechts: ftreit, fo wird auch der Arme, der auf ein zweifelloses Recht binweisen kann, willigere Organe ju deffen Durchsetzung finden.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Menger, "Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Bolkklassen." Archi für soziale Gesetzebung und Statistik. II. Jahrgang I. Heft S. 1 ff. Tübingen 1889. Berlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Menger a. a. D. S. 40.

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

Diese Situation ändert sich vollständig, wenn es für einen Rechtsfall an einer klaren Gesetzesbestimmung mangelt und deshalb die analoge Rechtsanwendung nothwendig wird.... Unzählige Härten und Ungerechtigkeiten, welche der Gesetzgeber niemals wagen würde, in die Form einer Rechtsregel zu bringen, werden in solchen Fällen von dem Mächtigen im Wege der analogen Rechtsanwendung durchzgesett. Denn immer werden sich in einem Privatrecht wie das unsere "rechtsähnliche Berhältnisse" sinden, die dem Mächtigen Recht geben und, wenn dies einmal ausnahmsweise nicht der Fall sein sollte, so wird der "Geist der Rechtsordnung" willsährige Dienste leisten."

Nach Berrn Menger haben also die Berfaffer bes Entwurfs mit schlauer aber von herrn Menger boch leicht errathener und an den Branger gestellter Absicht eine fünftliche Untlarbeit ichaffen wollen, ju dem Amede, daß bei fünftigen Streitigkeiten amifchen Mitgliedern der befigenden und Mitgliedern der befiglofen Rlaffen die letteren, gegen welche natürlich im Zweifel immer entschieden wird, den Rurzeren Sie, die Berfaffer des Entwurfs, haben das Civilrecht um der Civilprozeffe willen gefchrieben, deren Berluft fie den armen Barteien der Butunft munichen; oder vielmehr fie laffen das Civilrecht deswegen ungeschrieben; fie verhullen die Leuchte des Befetes, damit der Arme im Duntlen fite und der Reiche im Trüben fifchen tonne, unter der Beihulfe gleichgefinnter Richter, welche, wie überhaupt "die gegenwärtige Juriftengeneration, fast ausnahmslos in der grausamen Schule des römischen Rechtes aufgezogen" find 30). Indeffen bietet uns herr Menger doch die troftreiche Unnahme, daß die Berfaffer des Entwurfes das Ziel ihrer verbrecherischen Umtriebe nicht erreichen werden. Denn "icon die Juriften des nächsten Menschenalters - dies läßt fich mit Sicherheit vorausseten - werden mit socialen Ideen erfüllt fein und die Fähigleit befigen, an der Reform bes burgerlichen Rechtes mitzuarbeiten 31)." - Sie werden bann natürlich auch einen anderen "Geift der Rechtsordnung" citiren.

Wir erlauben uns, sehr zu bezweifeln, ob Herr Menger die Intentionen der deutschen Gesetzgebungscommission richtig aufgefaßt hat. Was insbesondere die auffällige Kürze der Dienstvertragsnormen betrifft, so glauben wir nachweisen zu können, daß dieselbe die unvermeidliche Folge nicht von Absichten der Verfasser des Entwurfes,

э•) Menger a. a. D. S. 17.

<sup>31)</sup> Menger G. 17.

sondern von Ansichten derselben ist, welche Ansichten allerdings nicht "leicht zu errathen", aber aus der Dogmengeschichte zu ersahren sind, da sie dieser und nicht bloß den Berfassern angehören. Dies haben wir anzuerkennen, so wenig wir uns hierdurch von energischer Bekämpfung jener Ansichten abhalten lassen.

Durch § 559 des Entwurfes ift der Dienstmiethvertrag ju einer allgemeinen Rechtsform für die Arbeit zu fremdem Gebraud geworden. Wir haben aber gefehen, daß hierdurch Berufsverhältniffe, welche die schärfften Gegenfate darftellen, unter eine Rechterrgel gezwungen werden. Denn wir haben uns davon überzeugt, daß die Scheidemand, welche das romifche Recht zwischen der liberalen und illiberalen Arbeit aufrichtete, nicht das vergängliche Werk zufälliger nationaler Beschränktheit ift, als welches fie ausgegeben wirb, daß fie vielmehr dem natürlichen nach Sahrtausenden noch unveränderten Unterschied amischen den bem Erwerbsegoismus dienenden und ben altruiftischen Berufen rechtlichen Salt verleibt. flare Erkenntniß dieses Unterschiedes mar den Römern und den Alten überhaupt erleichtert durch die breite Kluft, welche die liberalen und die illiberalen Berufe auch gesellschaftlich trennte. Rurisprudens ift nicht in derfelben Lage, wie die romische. Gemerbe, im Alterthum und Mittelalter zersplittert in Betrieben fleiner und mittlerer Stufe, concentrirt fich, ohne feine innerfte Natur zu andern, mehr und mehr in der Sand des großen weltbeherrschenden Industrie- und Sandelscapitales, deffen gewaltige Erfolge eine Ummalzung der gefellichaftlichen Stellungen und Anfichten hervorgebracht haben und noch hervorbringen. Sand in Sand mit diefen Erfolgen der gewerblichen Braxis ging die Entwicklung einer wesentlich gewerblichen Wirthschaftstheorie, welche "die Gewinnsucht für das einzige Motiv wirthschaftlicher Geftaltung der menschlichen Befellschaft erklärte 32)." Erft neuerdings wird in der herrschenden Nationaloconomie, welche bislang Nichts als Theorie des menschlichen Eigennutes fein wollte, die erhebliche Bedeutung des Altruismus ale wirthschaftlichen Kactors mehr und mehr betont und damit eine Bedankenbrude gefchlagen nach vorwärts zu jener weltverschiedenen Lehre des Socialismus, welche die Grundzüge einer fünftigen anderen Gefellichaft antecipirt, und nach rudwärts zu ber nicht weniger verschiedenen firchlichen Nationalöconomie des Mittelalters.

<sup>32)</sup> Schäffle, das gesellschaftliche Spftem. II. Aufl. § 188.

Wie es möglich sei, nicht etwa bloß ein einzelnes Menschenleben, jondern gange bauernde Berufsgattungen nach den Grundfagen bes Altruismus zu geftalten, bafür fehlte ber Danchefterichule immer das Berftandniß und für die breite Birklichkeit altruistischer Organisationen das Auge. Sie konnte fich baber den antiken Gegensatz der liberalen und der illiberalen Berufsarbeit nicht anders als rein äußerlich ertlären mit den geschichtlichen fozialen Unterschieden der Bertreter dieser Berufe und der antiten Abneigung gegen die bezahlte Damit war aber auch fofort festgeftellt, daß diefer Begen-Arbeit. sat veraltet sei und keinerlei Anspruch auf rechtliche Conservirung Diese Anschauung ift seit einiger Beit auch in der deutschen romanistischen Gurisprudenz überwiegend; sie ist in den verbreitetsten Pandettenlehrbüchern niedergelegt; fie tam in privatrechtlichen Gefegeswerken jum Ausbruck, wie g. B. im Dresdener Entwurf des Rechtes ber Schuldverhältniffe 33) und nunmehr auch im Entwurf des burgerlichen Gefetbuches und den Motiven hierzu. Die oft ermähnten jogialen Anschauungen, auf welche fich die Motive zu § 559 zur Begrundung des vermeintlichen Fortschrittes über das romifche Recht hinaus berufen, find bei genauerer Besichtigung nichts Anderes als die moderne Manchesterlehre in Berbindung mit einer durch diefelbe beeinflußten irrthümlichen Auffaffung von Berhältniffen des Alterthums.

Welche Umwandlung in den Anschauungen deutscher Romanisten die Manchestertheorie bewirkt hat, dafür bietet ein so hervorragender Lehrer des Mechts, wie Ihering ein Beispiel. In seinem berühmten "Geist des römischen Rechtes 34)" schildert er noch die Jurisprudenz der Römer als die allgegenwärtige Erzieherin des Berkehrs, und mit der ganzen ihm eigenen Meisterschaft des Wortes legt er dar, welche Bedeutung diese Aufgabe hatte und wie die glänzende Lösung derselben durch die römischen Juristen mit ihrer altruistischen Berussauffassung zusammenhing: "für die Charakteristik der römischen Jurisprudenz ist es, so paradox es klingt, einer der wesentlichsten Büge, daß sie sich nicht bezahlen ließ. In diesem einen, scheinbar so äußerlichen Umstand liegt unendlich viel, liegt die halbe römische Jurisprudenz. Das Honorar des Juristen, so unentbehrlich es heute ist, darf nichts desto weniger sein ärgster Feind, sein Bersucher ges

<sup>29)</sup> Ueber bessen Berhältniß zum Entwurfe bes bürgerlichen Gesethuches vgl. das Borwort der amtlichen Ausgabe des letzteren p. V.

<sup>4)</sup> II. Band § 42.

nannt werden, ein Hinderuiß seines vortheilhaften, eine Quelle seines unheilvollen Einflusses, ein Fluch unseres heutigen Rechtselebens. . . An das Geld knüpfen sich . . die Juristen ohne Lust und Liebe, ohne Talent und Berständniß für ihre Wissenschaft, an das Geld die gerechten und ungerechten Borwürfe des Bolks, kurz an dem Gelde klebt der Schmutz unseres Standes und die Erniedrigung unseres Berufes."

"Alles dies blieb der römischen Jurisprudenz erspart. Wer sich ihr widmete, suchte nicht in ihr das Geld, sondern sie selbst; der innere Beruf war das Motiv für die Wahl des äußeren, die salschen, unfähigen, verdrossenen Jünger blieben ihr fern. Darum aber stieß sie auch im Volk nicht auf Abneigung, Mißtrauen, Biderstand. . . . Wo der rechtliche Rath und Beistand ein Handelsartike ist, der nur gegen Bezahlung verabreicht wird, wie dies bei uns der Fall, ökonomisirt man im Gebrauch desselben und der Jurist wird wie der Arzt häusig erst dann prüsen, wenn es zu spät ist. Anders aber, wo dieser Artikel, wie in Rom, kein Handelsartikel . . . Darauf beruhte wiederum die ganze Herrschaft und Wacht der alten Jurisprudenz über das Leben, ihre Aufsicht, ihre Erziehungsgewalt, ihr bildender Einsluß . . ."

So Ihering im "Geift bes romifden Rechts". Bang andere urtheilt über diefelbe Sache fpater Ihering in feinem "Zwed im Recht"! 35) Sier führt er bie romische Unterscheidung der liberalen unentgeltlichen (richtiger entgeltsunfähigen) und der illiberalen entgeltlichen Arbeit gurud auf die "grobfinnliche Anschauungs: meife" niederer Culturftufen, welche nur die torperliche Arbeit als Arbeit und daber eines Lohnes werth, anerkenne, mahrend die geistige Arbeit als solche nicht gegolten habe, weil fie vermeintlich nicht anftrenge. Diefe noch heute "beim gemeinen Mann" bestebenbe Auffaffung habe fich in Rom zu der Scharfe zugespitt, daß es fogar für unehrenhaft galt, fich für geiftige Arbeit bezahlen zu laffen. Erft die griechischen Lehrmeifter Roms hatten dies nationale Borurtheil befiegt und ihnen gebühre das Berdienft, - "benn ein Berdienft mar es" — der Runft und Wiffenschaft ihre Rechtsstellung, d. h. die Bezahlung erkämpft zu haben. Die Juriften hielten freilich für ihren Beruf an den alten Traditionen fest, so daß noch im dritten Jahrhundert der Raiferzeit "einer derfelben dem Lehrer des Rechte

<sup>· 33)</sup> I. Band Rap. VII. 1.

den Anspruch auf das Honorar absprach". 36) "Die Lehrer der Philosophie partizipiren an dieser zweiselhaften Auszeichnung; von ihnen heißt es: hoc primum profiteri eos oportet, mercenariam operam spernere, gleich als ob ein Philosoph von der Luft leben könnte." "Nur die Annahme eines freiwillig gewährten Honorars wird beiden (Juristen und Philosophen) gestattet, quaedam enim . . . honeste accipiuntur, inhoneste petuntur." 37)

Nach Iherings jungerer Ansicht hat also Ulpian, indem er den Philosophen die Honorarklage absprach, dieselben verurtheilt "von der Luft" ju leben. Bare dies richtig, bann würde, da man von ber Luft nicht leben tann, in England und Frankreich längft kein Abvocat Denn in England wie in Frankreich haben die Abvocaten seit Jahrhunderten bereits den Bergicht auf die Honorarflage zum unverbrüchlichen Gebot ber Standesmoral erhoben. "Nous avons consacré," so beift es in einem die Grundlagen der französischen Advocatur darftellenden Werk eines frangösischen Advocaten, "la regle immuable de notre ancien barreau, d'après laquelle toute demande judiciaire en payement d'honoraires est interdite a l'avocat, sous peine de radiation du tableau. Cette vieille tradition constitue l'honneur de notre profession." 38) Die avocats Frankreichs und die englischen barristers verzichten nicht aus dem Grund auf jede Sonorar= flage, weil fie etwa ber "grobsinnlichen Anschauung niederer Kulturftufen" huldigen, daß nur körperliche Arbeit Arbeit fei und daß die geiftige Bethätigung feinen Cohn verbiene, fondern umgekehrt, und gerade so wie die alten romischen Juriften, weil fie die bochfte Auffaffung von ihrem Berufe begen, weil fie ihn für zu boch balten, um mit Bezahlung aus irgend einem civilrechtlichen Gefichtspunkt vereinbar zu fein, weil fie keinen Zweifel daran befteben laffen wollen, daß ihre Leiftungen nach deren ganger Natur teine kontrakt= lichen, Mieth- oder Mandatedienfte, fein konnen, fondern in freier hingabe an ben Beruf erfolgen muffen. Und da die französischen

<sup>36) &</sup>quot;einer derselben" — Uspian — hat eben hiermit nach dem "Geist des tom. Rechtes" einen "schönen Ausspruch" gethan, "den man als Motto über die alte Jurisprudenz schreiben könnte: civilis sapientia est res sanctissima, quae pretio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda".

<sup>37)</sup> Für die Abweichungen dieses Citats und des vorigen vom Text der l. 1 § 5. D. 50. 13. ist Berf. nicht verantwortlich.

<sup>38)</sup> M. Mollot règles de la profession d'avocat (II. ed.) I 113, hier citirt nach Prijchl, Abvofatur S. 362. Ueber die englischen Abvofaten (barristers) vgl. Ernft Schufter, Die burgerliche Rechtspflege in England, Berlin 1887 p. 49.

wie die englichen Advokaten in ihrem Baterland in höchster Ehre stehen, da aus ihrer Mitte nicht bloß die Richter, sondern auch Regenten des Staats fort und fort hervorgehen, da gerade der Glanz ihrer äußeren Stellung den Gegenftand berechtigten Reides ihrer beutschen Rollegen bildet, so ift die Annahme begrundet, daß es ihnen trop ihres idealen Berufsbetriebes auch leiblich nicht so schlecht ergebt, wie Ihering tonfequenterweise befürchten mußte. Es ift dies übrigens eine Erfahrung, die icon vor 1700 Jahren etwa der romische Arzt Galenus benjenigen Berufsgenoffen, welche um des Fortkommens willen den Beruf als Gewerbe betreiben zu muffen glaubten, vorhalten tonnte, und eine Erfahrung, welche die Beschichte der Runft feit langer Beit bestätigt. Auf die Geschichte und auf die Erfahrungen der Advotatur beruft fich denn auch mit Recht ein Mann der Bragis, der Advokat Prifchl, wenn er in feinem mehrerwähnten Buch an die deutschen und öfterreichischen Rollegen die eindringliche Bitte ergeben läßt, den Bergicht auf die Honorarklage zu magen, und wenn er hieran nicht die Befürchtung des Hungertodes, fondern bie Hoffnung eines Berufslebens tnüpft, das den Zielen der Advotatur und ben Bedürfniffen ber Beit entspricht.

Wir sehen, die Praxis der altruistischen Berufe will von der Manchestertheorie nichts wissen, nicht einmal in deren Heimathland; und umgekehrt scheint diese Theorie von jener Praxis nichts zu wissen. Und Theorie, die von der Praxis nichts weiß, ist es, welche aus den Wotiven des bürgerlichen Gesetzbuchs zu § 559 zu uns spricht von einer angeblichen "modernen Rechtsauffassung", welcher die Unterscheidung von operae liberales und illiberales zuwiderlause.

Das zeigte sich benn sofort, als jene Theorie daran ging, den Dienstvertrag gesetzeberisch und daher für die Praxis zu gestalten. Wenn wirklich heutigen Tags aller Unterschied zwischen liberaler und illiberaler Arbeit ausgelöscht ist, dann kann kein Hinderniß dagegen bestehen, daß für diese vollkommen gleichgearteten Berhältnisse auch dieselben bestimmten Rechtsnormen aufgestellt werden. Die Versasser des Entwurfs stießen hier auf merkwürdige Schwierigkeiten. Da und dort mußten Dienstmiethregeln unaufgestellt bleiben, die man einerseits "für viele Fälle" als gerechtsertigt, ja selbstverständlich erklärte, andererseits aber als "bedenklich" wegen der nunmehrigen "Mannigsaltigkeit und Verschiedenheit aller in Vetracht kommenden Fälle" und weil "bei dem weiten Umfang des für den Dienstvertrag aus dem § 559 Absat 1 Sat 2 sich ergebenden Begriffes sich ohne Gesahr

eine allgemeine Regel nicht aufftellen" laffe. (Mot. II. 457, 458, 459.) Die Berfasser des Entwurfes tonnten hiernach beim Dienstvertrag nicht umbin, ju bemerten, daß fie recht verschiedene Dinge unter einen Begriff gebracht hatten. Daher mußte diefer Begriff jo inhaltsleer und fo arm an tontreten Mertmalen geftaltet werden, daß er in Folge der hiermit gewonnenen Beite und Allgemeinheit bie schreiendsten Gegenfäte umfassen und verhüllen konnte. daber kommt denn auch die von Berrn Menger aus unmoralischen Absichten der Berfaffer des Entwurfes ertlärte Dürftigfeit der Dieuftvertragsregeln. Diefe Enthaltsamkeit beruhte nach ben Motiven nicht gang auf freier Babl, und es ift nur ein Rathsel, warum fie nicht ebenfo auch beim Auftrag geübt murde, obwohl die Berhältniffe hier nicht anders liegen als beim Dienstvertrage. Diese Frage murbe theilmeise schon oben (I 5, 6, 7) behandelt. Wir wollen daber, um Biederholungen zu vermeiden, hier nur an einer im Entwurf unterdrudten Grundregel der Dienstmiethe zeigen, auf welchem Wege die Uniformität der Dienstvertragsregeln für operae liberales und illiberales erreicht murde und auf welchem diese Uniformität beim Auftrage.

Wenn irgend eine Regel bei der Dienstmiethe Anspruch auf allgemeine Beltung bat, fo ift es wohl die Regel, daß der Dienft nach dem Willen des Dienftberechtigten ju geschehen hat. Befteht doch der begriffeniäßige Unterschied zwischen Dienstvertrag Werkvertrag auch nach dem Entwurf und den Motiven (II 471) darin, daß der Dienstvertrag die Arbeit als solche, d. h. lebendigen Borgang jum Gegenstande hat, der Werkvertrag dagegen den Erfolg der Arbeit, das Erzeugniß der Dienste. Auch für das "Wert" bei der locatio operis des Entwurfes ist natürlich der Wille des Empfängers maggebend, wie fich schon aus den Begriffen Beftellung, Billigung, Abnahme bei Bertmiethe ergiebt; aber mahrend bier der Arbeiter feine Arbeit felbft zu dem vom Befteller gewollten Erfolg zu lenten hat und in diefer Begiehung nicht unter der Direktion des Bertragsgegners fteht, ift die Leitung jum Riele bei der Dienstmiethe Sache des Arbeitsherrn; nicht nur der Erfolg, auch der Weg jum Erfolg ift von ihm abhängig. "Die Dienstmiethe hat nur mit folden Arbeiten zu thun, die nach Anordnung und Bebeiß des Arbeitgebers geschehen".39)

<sup>39)</sup> Dernburg, Pandekten (II. Aufl.) II. § 112 S. 301. Brinz, Pandekten (II. Aufl.) II. § 332 S. 762. cfr. Preußisches Landrecht I. 11 § 895. Gewerbes ordnung § 121.

Nach den Motiven läßt fich in diefer Beziehung "ohne große Gefahr eine allgemeine Regel nicht aufftellen" und zwar, wie ausbrudlich anerkannt wird, wegen bes § 559 Abfat 1 Sat 2. -Natürlich, es ware ja auch zu feltsam, daß nunmehr der Abvotat unter der Leitung des Clienten pladiren, der Argt die Behandlung bes Rranten nach deffen Anordnungen und Rezepten führen follte! Und beswegen läßt man eben die Regel, die man nicht brauchen tann, fallen, ohne Rudfict barauf, daß hiermit ein wefentliches Unterscheidungsmertmal bes Dienstvertrages gegenüber bem Bert-Aber die "große Gefahr", der man fo beim Dienftvertrag gludlich entfommen ift, droht noch einmal in derfelben Große beim Auftragevertrag. Fur jede "gemeine" wie für jede liberale Arbeit tennt der Entwurf nicht bloß den Dienstvertrag, sondern auch Für die Arbeit des Rechtsanwalts, wie für der Auftragevertrag. Die Arbeit des Argtes (um bei ben ermähnten Beifpielen zu bleiben) tennt der Entwurf nur Dienstvertrag oder Auftrag, da mohl von Werkmiethe feine Rede fein tann (f. S. 895, 896). Nun ift auch beim Auftrag diefelbe oben ermahnte "Grundregel" anerkannt, wie beim Dienftvertrag, daß für die Ausführung der Arbeit der Bille des Empfängers der Arbeit maggebend ift. Wie fteht es nun mit dem Argt, dem Abvotaten, wenn fie auf Grund Auftrags thatig zu werden haben? hier hat der Entwurf die ermähnte Gefahr nach der Art des Bogels Strauß vermieben und nimmt von berfelben einfach feine Rotig. "Ameifellos" fagen die Motive ju § 590 "hat der Beauftragte fich nach den Anweifungen des Auftragegebers zu richten" (II 535), und der § 590 felbst fagt:

"Der Beauftragte darf bei der Ausführung des Auftrages von einer Anweisung des Auftraggebers abweichen, wenn Umstände vorliegen, welche die Annahme begründen, die Abweichung würde von dem Auftraggeber bei Kenntniß der Sachlage gebilligt werden. Der Beauftragte hat jedoch vor der Abweichung, soweit thunlich, dem Auftraggeber Anzeige zu erstatten und dessen Entschließung einzuholen."

Man denke sich nun den praktischen Arzt Dr. Medicus, das an epileptischen Krämpfen leidende Kind des Bauern Simpelhuber nach der Anleitung des § 590 des Entwurfs behandelnd! Warum wurde die Regel des § 590 überhaupt aufgenommen, möchte man fragen. Uns scheint, nur aus dem Grund, weil sie mit zu großer Bestimmtheit in den Pandekten steht, als daß man es hätte wagen wollen, sie

zu übergehen. Aber die römischen Pandektenjuristen haben sich auch gehütet, die liberale Arbeit als Gegenstand des Mandats zu erklären und der § 590 des Entwurses dürfte dies auch für diejenigen verständlich machen, die es bisher nicht verstehen wollten oder darin nur eine längst abgethane römische Antiquität sahen.

22. Die vorstehenden Erörterungen führen uns zu dem Schluß, daß § 559 Abfat 1 Sat 2 des Entwurfes nicht bloß aus Grunden der Gefetgebungspolitit, fondern auch aus Grunden der Gefetgebungstechnit fallen follte; die fragliche Bestimmung ift aber auf dem beliebten Weg des Stillschweigens auch in § 567 und insbesondere in § 585 ausgesprochen und sollte auch hier nicht geduldet werden. Nur bei folder Beschräntung der Dienstmiethe auf die ihr gewiesenen natürlichen Grenzen dürfte es möglich fein, diefer Bertragsform die ihrer heutigen Bedeutung entsprechende Bestimmtheit und forgfältige Musprägung zu geben. Bur Aufftellung eines in den thatfachlichen Boraussetzungen im Befentlichen mit dem Dienftvertrag identischen entgeltlichen Auftragsvertrages ift bann . teine technische Beranlaffung gegeben; noch weniger aber legen diefelbe irgend welche anerkennenswerthe Berkehrsbedurfniffe nahe. Will man aber tropdem ben dermaligen Entwurf festhälten, mas für die liberale Arbeit nicht möglich scheint, fo empfiehlt es fich wenigstens, dem Richter die Mühe ber Entbedung nicht vorhandener Grenzmerkmale zwifchen Mandat und Dienstmiethe zu ersparen, durch Aufstellung einer gefetlichen Bermuthung ju Bunften des Dienstvertrages, wie folche im toniglich fächfischen Besetzbuch enthalten ift.

Seiner Bestimmung zurückgegeben, wird sich der Dienstvertrag nicht bloß in technisch-juristischer, sondern auch in socialpolitischer Beziehung, der Aufgabe des heutigen deutschen Gesetzgebers gemäß, anders gestalten lassen. Nicht mit Unrecht rügt Gierke 40), "wie wenig hier der Entwurf sich mit den im deutschen Arbeitsrecht theils verwirklichten und theils nach Gestaltung ringenden Gedanken erfüllt". Gierke bezeichnet mit Recht die vom Entwurf bei Dienstverträgen auf unbestimmte Zeit unterschiedslos auf zwei Bochen normirte gesetzliche Kündigungsfrist (§ 563) "für zahlreiche Dienstverhältnisse höherer Ordnung" als viel zu kurz bemessen, indem er auf die richtigere Bestimmung des preußischen Landrechts verweist, welche für solche Berstimmung des preußischen Landrechts verweist, welche für solche

<sup>40)</sup> Jahrbuch für Gefetgebung und Bolkswirthschaft von Schmoller, XIII. Jahrg. S. 235.

baltniffe eine vierteljährige Rundigungefrift festfest. Es liefe fic auch auf Art. 61 bes Handelsgesetzbuchs verweisen, sowie auf die meisten Dienstbotenordnungen, welche nur viertel= und halbjährige Ründigungsfristen tennen. Dem Arbeitnehmer find aber heutzutage im Allgemeinen langere Bertragsfriften erwünschter als turze, die ibn dem Belieben des Arbeitgebers anheimgeben. Da das Ein= führungsgeset zum bürgerl. Gesethuch nach dem vorliegenden Entwurf (Art. 46) die Gefindeordnungen im Wefentlichen überhaupt und gerade in der hier fraglichen Richtung aufrecht erhält, fo murde 3. B. in Bapern ein Guteverwalter einer vierzehntägigen Ründigung fich ju erfreuen haben, der unter ihm arbeitende Dienstbote einer halbjährigen 41). Es mare ferner zu ermagen nicht bloß die Aufnahme einer Fürforgepflicht in Rrantheitsfällen, deren Jehlen im Entwurf Gierke unter Hinweis auf das Schweizerische Obligationenrecht Art. 341 Abs. 2 rugt 42), sondern auch die Frage, ob nicht die Schutvorschriften der deutschen Gewerbeordnung, g. B. §§ 120, 124 (auch § 123), 126, 135, 136, durch Erstredung auf den Dienftvertrag und beziehungsweise Adaptirung für diesen zum gemeinen Recht erhoben Auch für den Werkvertrag find derartige Schutmerden sollen. porschriften mit Rudficht auf die entseslichen Berhaltniffe der Sausinduftrie unentbehrlich. Dagegen konnte dann ber Schut der Dienstboten durch die Dienstbotenordnungen überfluffig werden und es ließe fich der Frage näher treten, ob die Motive au bes Einführungsgesetes zum Entwurf mit Recht behaupten (S. 166), daß eine Regelung des Befinderechts durch Reichsgesetz unausführbar sei und beswegen die alten Befinde ordnungen, wie Art. 46 fagt, "unberührt" bleiben. Und es ware doch gerade den Gesindeordnungen eine "Berührung" durch einen modernen Gefetgeber recht nütlich. Es muß 3. B. als fraglid bezeichnet werden, ob gerade im Deutschen Reich die Arbeit eines Stubenmadchens von folder fozialer Bichtigfeit und Unentbehrlichkeit ift, daß es als geboten erscheint, ihre Bertragserfüllung den betreffenden Damen durch Bolizei und Strafrichter ficher gu ftellen43), und es muß auch als fraglich erscheinen, ob, wie die Motive fagen, wirklich tein Bedürfnig vorhanden ift, diese und derartige Reminiscenzen der Beit der Leibeigenschaft abzuthun. Wir meinen

<sup>41)</sup> Bergl. 2. Meixner, das Dienstbotenwesen in Bayern, S. 17 ff.

<sup>42)</sup> A. a. D. S. 236.

<sup>42)</sup> Bayer. Polizeiftrafgesethuch Art. 106 Absat 1 und 3.

gerade auf dem Gebiete des Gefindewesens hatte der deutsche Gefetze geber eine recht gesunde Arbeit zu verrichten.

Solche Arbeitsgelegenheit hat der Gefetgeber aber auch, und nicht zulett auf dem Gebiete der liberalen Berufe. Dem Rang diefer Berufe dürften eigene Titel im bürgerlichen Gefetbuch wohl mindeftens ebenjo gut entsprechen, ale dies bei den proxenetae der Fall ift, und auch die Gigenthumlichkeiten der liberalen Berufsarbeit erfordern solche besondere Beachtung und Regelung wohl ebenso gut als die Eigenthümlichkeiten der Mäklerarbeit (§ 580). Diese neuen Titel tonnten übrigens verhältnifmäßig turz ausfallen. Denn es wird fich bei dem Unlag des großen Bertes des bürgerlichen Gefenbuches mohl empfehlen, die Gewerbeordnung und einige andere Reichsgesetze in weiterem Umfang zu revidiren, als dies nach dem Entwurfe des Einführungsgesetes jum burgerlichen Gesethuch beabsichtigt ift. Die Organisation der medizinischen Praxis z. B. - wenn bier zur Beit von Organisation die Rede fein tann -, und diejenige der Rechtsanwaltschaft bedürfen einer Reform, die am besten burch Spezialgesete geschieht, wie folche ja auch in Bezug auf die gewerbliche Arbeit in reicher Fulle neben bem burgerlichen Gefetbuch befteben werben. Es dürfte ju ermagen fein, ob nicht eine Reinhaltung der Advotatur von bloß mechanischen beffer dem Gewerbe anheimzugebenden Berrichtungen anzustreben sei im Bege ber Trennung der Advokatur von der Broturatur,44) wie fich folche feit Sahrhunderten in England und Frankreich bemährt und in unferem Jahrhundert noch in einer Reihe anderer Staaten eingebürgert hat, eine Trennung, wodurch auch im Deutschen Reich nur einheimisches mit Unrecht verdrängtes Recht wieder hergestellt wurde. Die Trennung der Profuratur von der Abvotatur wurde die lettere entlaften von Geschäften, zu beren Beforgung es teiner Rechtsgelehrten bedarf; fie murbe auch die Moglichkeit zu einer weiteren Entlaftung des Richteramtes von zur Aufgabe bes Richters nicht gehörigen mechanischen Arbeiten bieten. Und weiter ließe fich von folder organisatorischen Menderung hoffen, daß fie die schwärzeste Sorge, welche zur Beit auf der Deutschen Rechtsanwaltschaft laftet, heben murde, die Sorge dem Berufsideal im Kampf um das eigene Bedürfniß entfremdet zu werden. Die Abtrennung der Brocuratur von der Advokatur würde den neuen Brocuratoren

<sup>44)</sup> Bergl. zum folgenden die fehr beherzigenswerthe Darlegung von Brifchl S. 147 ff., der wir uns vollständig anschließen.

außer den ihnen zuzuweisenden Procuratorengeschäften der bisberigen Rechtsanwälte eine Reibe von anderen mit dem Rechtsverkehr in Berbindung ftehenden ehrenhaften und lohnenden aber gewerblichen Arbeitserten eröffnen, welche dem Rechtsanwalt als Advokaten immer verschloffen bleiben muffen und welche bisher in mangelhafter und vielfach unjolider Weise beforgt worden find. Wir meinen vor allem die in § 35 Absat 3 der Gewerbeordnung ermähnten Geschäfte der Rechtsagenten, wie solche in England in musterhafter Art taufmännisch und technisch von den Solicitors mabrgenommen werden. So murde dem Bewerbe zugeführt, mas des Gemerbes ift und die Advokatur vor der Gefahr geschütt, felbft in ihrem eigenen Bereich dem Bewerbe gu ber-Daß diefe Gefahr nicht bloß für die Abvotaten, fondern für bas Bolf als Ganges bedrohlich mare, bedarf mohl für Riemanden einer Ausführung, der nicht die Nothwendigfeit einer unabhangigen Mit der dem miffenschaftlichen Beruf der Ad-Advokatur leugnet. vokatur geziemenden Freiheit mare es an dem Tage zu Ende, an welchem ihr mit Recht die "Gewerbefreiheit" verliehen wurde, nicht minder zu Ende als an jenem Tage, an welchem fie "verftaatlicht" Beides unmöglich zu machen, bazu tann uns die durch würde. den Entwurf des bürgerlichen Gesethuches veranlagte Bewegung Diese wird dann freilich auch vor einer eingreifenden Revision der Prozefordnungen und des Gerichtsverfaffungsgesetes nicht jurud idreden bürfen.

Ueber den Rahmen einer Begutachtung des vorliegenden Gesetzentwurfs sind wir vielleicht mit dieser Anregung organisatorischer Aenderungen hinausgegangen. Auch wissen wir keineswegs, ob unser Borschlag sich des Beisalls der Berufsgenossen erfreuen wird. Ob aber die Organisation geändert wird oder nicht, Eines darf sich nicht ändern: die altruistische Berufsauffassung der Advokatur; die letztere muß nöthigenfalls besser sein als das Gesetz, in Zukunft wie bisher.

Die Lehre von den Zeitbestimmungen, Bedingungen und Befristungen und der Anspruchsverjährung nach dem Entwurse eines bürgerlichen Gesethuches für das Deutsche Reich (§§ 128—185).")

Bon Dr. jur. Frit Meger, Rechtsanwalt zu Frankfurt a. M.

Die Borschriften des Entwurfs eines bürgerlichen Gesethuches für das Deutsche Reich über Zeitbestimmungen, Bedingungen, Befristungen und Anspruchsverjährung lassen sich unter einem allgemeinen systematischen Gesichtspunkte nicht vereinigen. Bedingungen und Bestriftungen pflegt man ebenso allgemein, als unrichtig mit Nebensbestimmungen der Verträge zu bezeichnen, die Anspruchsverjährung erscheint als einer der allgemeinsten Beendigungsgründe der rechtsgeschäftlichen Birkungen. Die Zeitbestimmungen endlich bezwecken lediglich Auslegungsregeln zu geben, welche Ausdrucksweisen, die an sich mehrsacher Deutung fähig sind, eine bestimmte gesetzliche Fixirung verleihen.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergleiche bezüglich ber Literatur Motive Bb. 1. S. 248—270, 282—287, 288—347, Gierke in Schmoller's Jahrbüchern Jahrgang 12 Bb. 4 S. 186 fig., Hölber im Archiv für civilistische Praxis Bb. 73, Lenel ebendaselbst Bb. 74 S. 213 fig., Meischeiber in Becker und Fischer's Beiträge Heft 8 S. 29 sig., Fischer ebendaselbst Bb. 6 S. 64 fig., Golbschmidt, Aritische Erörterung zum Entwurf eines bürgerlichen Gesethbuches S. 73 sig., Leske, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesethbuches S. 73 sig., Leske, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesethbuches S. 19 sig., von Broblowsky, Codisitationsfragen S. 79 sig., Schilling, Aphorismen S. 57 sig., Mananti, Li conditioni Pisa 1888. Während bes Druckes sind noch erschienen in den Berhandlungen des 20. deutschen Juristentages die Gutachten von Bähr und Hanausch über die Anspruchsverjährung a. a. D. Fol. 285—332.

Beitbestimmungen. § 147 fig.

Wenden wir uns daher junachft zu diefen Beftimmungen, welche im 6. Abschnitt des allgemeinen Theils in 7 Paragraphen (§§ 148-153 intl.) zusammengefaßt find. Die bier gegebenen, im wefentlichen ichon durch die 2B. D., das H. B. und die R. B. G. für wichtige Berkehrsgebiete zu gemeinem Recht erhobenen und bemahrten Regeln follen nach § 147 gang allgemein für alle in Befeten, gerichtlichen Berfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Beitbestimmungen makgebend fein. Wie weit allerdings diese Bestimmung mit Bezug auf andere Gefete reicht, läßt fich weder aus § 147 felbst, noch aus den Motiven, welche hierüber volltommen fcweigen, erfeben. Artitel 11 des inzwischen erschienenen Entwurfs des Ginführungsgesetzes, welcher den § 200 der C. B. D. mit § 147 im Ginflang bringt, läßt fich vermuthen, daß die Borfchriften diefes Titels auf die in der R. B. G. vorkommenden Zeitbestimmungen Anwendung finden follen und andererfeits wird man z. B., da das Sandels- und Bechselrecht vom burgerlichen Gesetze ausgeschloffen find, mithin daffelbe diesen Besetzen gegenüber nicht als das jungere, denjelben berogirende angesehen merden tann, annehmen muffen, daß der § 147 hierauf keine Anwendung findet. In wieweit aber die sonst in Reichs oder Landesgesetzen vortommenden Zeitbestimmungen und Friften durch den § 147 getroffen werden - das wird in jedem einzelnen Falle der richterlichen Beurtheilung unterliegen muffen, wenn nicht in den weiteren Stadien des Entwurfs derfelbe eine klarere Raffung erhalten follte.

Civiltomputation, § 148.

In Uebereinstimmung mit allen bestehenden Rechten wird von der sogenannten Civilsomputation als Regel ausgegangen, d. h. es wird nicht von Moment zu Moment, wie es der natürlichen Berechnungs-weise entspricht, sondern nach vollen Kalendertagen von Mitternacht zu Mitternacht jede Frist berechnet, welche nach Tagen, Bochen, Monaten oder Jahren bestimmt ist. Dies ist zwar im Geses nicht ausbrücklich ausgesprochen, aber im § 148, nach Erläuterung der Motive (S. 282) als selbstwerständlich vorausgesetzt, und erscheint auch trot der Einwendungen von Hölber, selbstbezüglich der Zeitbestimmungen bei Rechtsgeschäften in keiner Beise bedenklich.

Richt Einrechnung bes Anfangstages. § 148 Abs. 1. Im Gegensate zum gemeinen Rechte, aber in Uebereinstimmung mit C. B. O. §§ 199, 200, soll nach § 148 bei Berechnung von Fristen der Tag außer Ansatz bleiben, in dessen Verlauf das Ereigniß oder der Zeitpunkt fällt, nach welchem die Frist sich richtet. Dies gilt nach der Erläuterung der Motive auch für eintägige Fristen und stimmt mit dem geltenden Rechte der W. O. Art. 32, der H. G. B. Art. 328, der C. P. O. § 199 und der St. P. O. § 42 vollständig überein.

Ebenso endigt dann selbstverständlich eine nach Tagen bestimmte Frist erst mit dem Ablauf des letzten Tages. Die gegen die Nichteinrechnung des Ansangstages namentlich von Hölder dahin erhobenen Bedenken, daß es zumal bei allen, an die Erreichung eines bestimmten Alters geknüpften Rechtssolgen geeigneter sei, das Alter mit dem Andruche eines bestimmten Tages beginnen zu lassen, erscheint nicht völlig unbegründet. Namentlich kann es zweiselhaft erscheinen, ob nicht, da nach § 25 die Minderjährigkeit bis zum zurückgelegten 21. Lebensjahre dauert und nach § 148 Abs. 2 die Frist erst mit dem Ablauf des letzten Tages endet, die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren und einem Tage beginnt.

Eine Ausnahme von dieser Regel der Nichteinrechnung des Anfangstages bildet der eigentlich selbstverständliche und auch nur zur Vermeidung von Mißverständnissen aufgenommene Fall des § 149 Abs. 2, daß nämlich ausdrücklich der Beginn eines Tages als Ansangspunkt einer Frist bezeichnet ist. In diesem Falle ist natürlich der Ansangstag ausnahmsweise einzurechnen (z. B. Vermiethung einer Wohnung vom 1. Januar an). In Folge dessen endet auch die Frist nicht an dem dem Ansangstage entsprechenden Wochen- oder Monatstage, sondern einen Tag vorher. Praktische Beispiele bieten sich bei der Todeserklärung § 6 Abs. 2 und bei der Pacht § 537 Abs. 2.9

Berechnung von Datum zu Datum bei Wochen-, Monats- und Jahresfriften. § 149 Abs. 1.

Während das römische Recht den Monat in 30 Tage auflöst, rechnet der Entwurf von Datum zu Datum, d. h. es endigt eine Frist mit dem Ende des Wochentages, der nach seiner Benennung und mit dem Ende des Monats, der nach seiner Zahl dem Anfangstage entspricht. Dies kann selbstverständlich nur von den mindestens

<sup>\*)</sup> Durch Artikel 11 zu § 200 der C. P. O. ift diese Bestimmung im Einsführungsgesetz zur Abanderung der genannten Borschrift der C. P. O. übernominen und wird für Fristberechnung nach § 200 Abs. 1 Gerichtsferien und § 212 Abs. 3 (Wiedereinsetzung innerhalb 1 Jahr) von Bedeutung.

S. S. Same

eine Woche dauernden Fristen gelten! — Fehlt der entsprechende Tag im Endmonate, so gilt der letzte Tag des Monats als Endfrist. Der Schalttag, der 29. Februar, gilt in jeder Beziehung als ein besonderer Tag. Die Bestimmungen des § 149 Abs. 1 erscheinen deshalb wichtig, weil die C. P. O. bezüglich der Berechnung der Jahresfristen keine Bestimmungen enthält. (Motive S. 285.)

Der anscheinend mit § 149 im Widerspruch stehende und von vielen mindestens für überstüssig erachtete § 151 erscheint nothwendig und zutressend für Fälle, in welchem eine Summe nicht nothwendig auseinandersolgender Tage bezeichnet werden soll (z. B. dreimonatlicher Urlaub einer Schauspielerin, während der Dauer eines Jahres, neunmonatliches Reisen eines Reisenden 2c.). Die gesetzlichen Fixirungen im § 150 hätten auch für die Fristen von 14 Tagen und 8 Tagen normirt werden sollen. Die Beseitigung der veralteten Zeitbestimmmungen von Jahr und Tag (1 Jahr 6 Wochen 3 Tage) wird nur von eingesteisschen Germanisten, wie Gierke, beklagt werden. )

Der § 148 Abs. 2 gilt ausnahmslos, während nach römischem Rechte bei Erwerb von Rechten schon der Anbruch des Tages genügt (dies coptus pro completo habetur).

## Festtage, Sonntage. Motive S. 286.

Geben sonach die positiven Bestimmungen des Entwurfs über Beitbeftimmungen zu keinerlei Bedenken Anlag, fo hat die bewußte Unterlaffung einer Bestimmung über die Einwirkung von Sonnund Feiertagen auf Termine und Friften einen lebhaften Streit umsomehr hervorgerufen, als in der 28. O. § 32, H. G. B. 329 und 330, C. B. D. 200 Abf. 2 und St. B. D. § 43 Abf. 3, Sonntage und allgemeine Feiertage als ben Friftablauf ausschließend mit der Wirtung anerkannt find, daß die Frift erft mit dem Ende des nächften Werktages abläuft. Nur für Friften bleibt (Einführungsgeset Art. 11) der Sonntag gemäß § 200 der C. P. D. bestehen. Motive S. 287 fagen, daß eine allgemeine Borfchrift diefer Art "fichtlich" zu weit geben wurde und daß die leitende Regel fein muffe, daß nur soweit der Bille der Parteien es ergiebt, Sonnund Feiertag auf die Zeitrechnung von Ginfluß fein konnten, fo muß dies als durchaus unzutreffend bezeichnet werden. fequenzen diefer Auffaffung find geradezu unmögliche.

<sup>3)</sup> Gierfe a. a. D. S. 186.

Die Miethe muß an Sonn= und Festtagen bezahlt werden, während keine öffentliche Kasse bezahlt. Der Sonntag ist nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 522 Umzugstag, während wahrsscheinlich die Polizei den Umzug gar nicht gestattet. Börse und Handelsverkehr anerkennen den Sonntag, während das bürgerliche Recht ihn nicht heilig hält.

Diese Borschrift ist nicht nur juristisch unzutreffend, sondern steht auch mit dem wirthschaftlichen Streben unserer Zeit nach Sonntagsruhe in krassem Biderspruche. Mag es auch schwierig sein, wie die Motive zum Gerichtsverfassungsgesetz ergeben,4) eine allgemeine bürgerliche Festtagsordnung für ganz Deutschland herzustellen, so wäre doch die Festtagsordnung selbst leicht der Landesgesetzgebung vorzubehalten gewesen, und wenigstens für den Sonntag unbedingt eine Vorschrift zu schaffen, welche dem geltenden Recht entsprechend bestimmt, daß am Sonntag eine Rechtshandlung gegenüber einem andern ohne dessen Justimmung nicht gefordert und nicht mit Wirksfamkeit vorgenommen werden könne.

## Bedingungen und Befriftungen.

Noch weniger glücklich sowohl hinsichtlich des Inhalts als der Fassung erscheint der 10. Titel des 4. Abschnitts: Bedingung und Bestriftung, welcher im allgemeinen die gemeinrechtliche Doktrin wiederzgiebt und sich wie ein in Paragraphen gefaßtes Kapitel eines Pandektenzehrbuches liest. Wuß es schon an sich legislatorisch überstüssig und sogar bedenklich erscheinen (Mot. 249), nach Art eines Lehrbuchs, allgemeine Grundsätze über die Bedingungen in den allgemeinen Theil aufzunehmen, statt dieselben bei den einzelnen Materien zu behandeln, so wird in diesem Abschnitte das, was die Motive verzweiden zu wollen erklären:

Im täuschenden Sinne zu verallgemeinern, was nur für gewisse Fälle paßt (S. 250 Motive),

gerade durch den 10. Abschnitt in hohem Grade herbeigeführt. Schon die Ueberschrift: "Bedingung und Befristung" ist geeignet, nach boppelter Richtung hin irre zu leiten:

1. Bahrend man allgemeine Normen über Bedingung und Befriftung voraussetzt, ergiebt sich aus dem Gesetzbuch und den Motiven



<sup>4)</sup> Prototolle ber Reichstagstommiffion S. 67.

<sup>5)</sup> Schilling a. a. D. S. 58.

S. 250, daß der 10. Titel nur rechtsgeschäftliche Bedingungen, und auch diese nur unter Lebenden, nicht aber bedingte Zuwendungen von Todeswegen umfaßt, welche unter theilweise völlig abweichenden Rechtsnormen in den §§ 1761—1765, 1946, 1956 Abs. 1 und 1962 Abs. 2 behandelt sind. Ebenso finden diese Borschriften auf Rechtsbedingungen, d. h. solche, welche vom Gesetz unmittelbar gesetzt sind, nicht unbedingt Anwendung.

2. Noch mehr aber leitet die Neberschrift: Bedingung und Be-friftung bezüglich des materiellen Inhalts des 10. Titels irre.

### Endzwed und Borausfegung.

Denn mahrend nach gemeinem Recht unter ben Selbstbeschrantungen ber Billenserklärungen außer Bedingungen und Befriftungen auch noch der Modus (Endzweck, Auflage) bekannt maren, zu welchem feit Windscheids berühmter Schrift (von der Boraussetzung, 1850) noch diese Boraussetzung als vierte Art oder als Erweiterung des Begriffs ber Auflage hinzugetreten ift, gewinnt es nach jener Ueberschrift und auch nach dem Inhalte des 10. Titels den Anschein, als ob der Entwurf der Auflage und der Borausfetzung eine allgemeine Geltung versagen. Beides ift es jedoch irrig, benn der Entwurf erkennt so= wohl den Modus als auch die Boraussetzung, lettere fogar vollinhaltlich nach Windscheids Lehre an. Bei der Auflage ergiebt fich bies aus § 448 bezüglich der Schenkung und aus § 1757 bezüglich der lettwilligen Berfügungen. Schwieriger dagegen ift der Nachweis, daß auch die Boraussetzung als eine Beschränkung ber Wirksamkeit der Willenserklärung anerkannt ift. Der Inhalt der Lehre der Windscheid'schen Boraussetzung ift allbekannt.

Die Boraussetzung ist eine unentwickelte Bedingung, bei welcher berjenige, der voraussetzt die gewollte rechtliche Wirkung nur bei einem gewissen Zustand der Verhältnisse bestehen lassen will, dagegen nicht so weit geht, die Wirkung von diesem Zustande abhängig zu machen. Berändert sich der Zustand, so ist das Bestehen der Rechtswirkung, da es dem wahren Willen widerspricht, ungerechtsertigt; daher Einwand

<sup>6) § 833</sup> Abs. 2. Auf Grund eines vorläufig vollstreckbaren Urtheils kann die Eintragung einer Rechtsänderung im Grundbuche nur als abhängig von der Bedingung der Rechtskraft eingetragen werden. § 939 Abs. 2. Ersatzanspruch des gutgläubigen Besitzers, gesetzlich bedingt durch Herausgabe der Sache — bieten Beispiele von Rechtsbedingungen im Entwurf des bürgl. Ges. Buches.

des Dolus gegen die Klage aus der Willenserklärung und Kondiktion auf Aufhebung ihrer Folgen. Im Uebrigen kann die Boraussetzung wie die Bedingung ausdrücklich und stillschweigend erklärt und der Umstand, auf den sie sich stützt, thatsächlich und rechtlich, positiv, negativ, vergangen, gegenwärtig oder zukunftig sein. So weit die Windscheid'sche Lehre, deren völlige Unrichtigkeit nachzuweisen ich mir leider im Rahmen dieser Darlegung versagen muß.

Die Motive S. 249 erflaren nun:

"Die Boraussetzung hat zur Zeit nicht diejenige Durchbildung und Anerkennung ersahren, welche es unbedenklich erscheinen läßt, gesetzgeberische Bestimmungen darauf aufzubauen. Soweit der Boraussetzung rechtliche Bedeutung zukommt, ist das Erforderliche am geeigneten Ort bestimmt, sonst hat sie, soweit sie nicht als Bedingung gilt, nur die Bedeutung eines die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts nicht berührenden Beweggrundes."

Bruft man nun aber bie von den Motiven aufgeführten Musnahmen und läßt dabei fogar die lettwilligen Berfügungen wegen ihrer besonderen Gigenthumlichkeiten außer Betracht, fo ergiebt fich, bag in der That der Boraussetzung eine ganz allgemeine Wirksamkeit beigelegt ift und also hier, wie fehr oft die Motive mit den wirklichen Borichriften des Entwurfs im vollen Widerfpruche ftehen. 8) ergiebt fich namentlich aus § 684 Abf. 2, § 741 Abf. 2 und § 742, in welchen die Bedingungen ber Rudforderungeflage, welche die hauptfächlichfte Birtung der vereitelten Boraussetzung nach Bindicheid ift, dahin normirt werden, daß die Leiftung beim Fehlichlagen der ausdrudlich oder ftillschweigend erklärten Boraussetzung zurud-Dasselbe ergiebt § 667 Abs. 2 bei der gefordert werden kann. Boraussetzung als Beschränfung der Wirtsamteit von Bergleichen. Das Resultat ift also: Die Lehre von der Boraussetzung gilt allgemein und hatte also auch im Allgemeinen Theil aufgenommen werden muffen. Beffer mare es freilich, die Wirkungen der Boraussetzung völlig ju ftreichen, da man fonft Windscheid's Lehrbuch mit zum Gesetz erheben muß, ohne welches die Beftimmungen des Entwurfs vollkommen unverftändlich find.

<sup>7)</sup> Bergl. Leuel a. a. D. S. 213 flg.

<sup>9)</sup> Bergl. auch Bahr, in Berhandlungen bes Juristentages S. 905, welcher gerabezu verlangt, daß die Motive als wissenschaftliche Quelle abgelehnt werben.

Wie im gemeinen Rechte, kann im allgemeinen jedem Rechtsgeschäfte eine Bedingung beigefügt werden, welche auch aktiv und
passiv übertragbar und vererblich ist (§ 132). Ausnahmen bilden
außer der Kündigung und Wahnung, bei denen die Bedingung begrifflich ausgeschlossen ist, die §§ 282 (Aufrechnungserklärung), 1137
(Grundschuld), 1248 (Eheschließung), 1472 (Anerkennung der Baterschaft) 2c. Die Aussachung (§ 870) kann nicht unter einer aufschiebenden Bedingung erklärt werden, das Rückfallsrecht (bei
resolutiver Uebertragung) nach § 871 Abs. 3 nicht veräußert und
belastet werden.

Aufschiebende und auflosende Bedingung. §§ 128, 129.

Die Schuleintheilung der Bedingung in suspensive und resolutive, je nachdem das Entstehen oder das Bestehen ins Ungewiffe gestellt ift, hat der Entwurf, §§ 128, 129, ohne im Uebrigen eine Legalbefinition zu geben, beibehalten, wiewohl fich mit Recht bagegen einwenden läßt, daß eigentlich jede Bedingung eine aufschiebende fei, weil die Gewißheit des Rechtszustandes immer erft in der Butunft Brattifd murde dies nur Bedeutung haben, wenn die gemeinrechtliche, auf Thibaud gurudguführende Lehre, von der Berichiedenheit des Wefens der aufschiebenden und auflösenden Bedingung, Aufnahme gefunden hatte. Nach dieser herrschenden Lehre ift nur die aufschiebende Bedingung einheitlich mit der Willenserklärung, die auflösende dagegen nur eine Nebenbeftimmung oder ein Borbehalt neben derfelben. Folge beffen gilt die Behauptung einer fuspenfiven Bedingung als Rlageverneinung, die der resolutiven als Ginrede. Der Entwurf verwirft diese Lehre, nicht nur implicite durch § 196, nach welchem bei jeder Bedingung den Gegner des diefelbe Behauptenben, die Beweislaft bes unbedingten Geschäftes trifft, sondern auch ausdrücklich durch § 139, nach welchem bei jeder widerfinnigen Bedingung die Richtigkeit des Rechtsgeschäfts eintritt.9)

Diese Bestimmung schafft aber auch insofern völlig neues Recht, als sie auch ausnahmslos für lettwillige Verfügungen gilt, während in allen Gesetzgebungen nach römischem Borbilde derartige Bebingungen bei Zuwendungen von Todeswegen die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts nicht berühren, sondern nur als nicht beigefügt gelten.

<sup>\*)</sup> Dies würde bei der auflösenden Bedingung nicht der Fall sein, wenn fie nur Rebenbestimmung ware.

#### Rudwirtenbe Rraft.

Die Haupttstreitfrage bes gemeinen Rechts nach der rückwirkenden Kraft der Erfüllung der Bedingungen ist für aufschiebende und auflösende Bedingungen dahin entschieden, daß die Rückwirkung Dritten gegenüber niemals, unter den Betheiligten nur dann statssindet, wenn sich dies aus dem Inhalt des Rechtsgeschäfts als gewollt ergiebt. Klar ist dies nur in § 128 für aufschiedende Bedingungen ausgesprochen, während bei auflösender Bedingung nach § 129 man unbedingt die Rückwirkung annehmen müßte, wenn nicht sich aus § 130 und den Motiven das Gegentheil ergeben würde. Die Widerherstellung des früheren Justandes von Rechtswegen im § 129 soll nämlich nach Motive Seite 253 die Bedeutung haben, daß der frühere Zustand sur die Folgezeit wieder hergestellt wird und daß dies von Rechtswegen geschieht, soll nur die gemeinrechtliche Kontroverse entscheiden, daß nicht nur ein obligatorischer Anspruch auf Wiederherstellung entsteht.

In Folge der Ausschließung ber Rüdwirtung fallen baber auch die Nutzungen z. B. bei bedingt übertragenem Gigenthum, dem bedingt Verpflichteten zu.

Unabhängig von der Rückwirkung ist der Fall der §§ 346 und 347; nach welchen ein unter aufschiebender Bedingung über eine un= mögliche oder vom Gesetze verbotene Leistung geschlossener Bertrag gültig wird, wenn zur Zeit der Erfüllung die Bedingung wegegesallen ist.

## Schwebezustand.

Die Rechtsnormen über ben Schwebezustand sind vollständig gemeines Recht, den Grundsatz enthält § 132, nach welchem bedingtes Recht und bedingte Verpflichtungen grundsätlich nach den Borschriften über unbedingte Geschäfte beurtheilt werden. Dieser Satz enthält ebenfalls die schon oben gerügte Verallgemeinerung, denn er gilt in Bahrheit nur unter Lebenden. Bei letztwilligen Zuwendungen unter aufschiebender Bedingung (§ 1761), wird die Zuwendung unwirksam, wenn der Bedachte die Erfüllung der Bedingung nicht erlebt und hiervon ist nur durch § 1810 für den Nacherben eine Ausnahme geschaffen.

Rechtswirtungen mahrend bes Schwebezustandes.

Trothem werden aber durch den Schwebezustand besondere Rechtswirkungen hervorgerufen, die zum Theil eigenartiges neues Recht schaffen und in den §§ 133—136 normirt sind. a) Der Schwebezustand soll innerhalb und außerhalb des Konkurses ein Recht auf Sicherheitsleiftung unter denjenigen Boraussetzungen gewähren, unter welchen nach §§ 142 und 158 der Konk. Ord. für den Gemeinschuldner die Boraussetzung zur Sicherheitsleiftung und nach der C. P. D. die Boraussetzungen des Arrests und der einstweiligen Berfügung vorliegen. 10)

Diese Sicherheitsleiftung soll nach § 133 Absat 3 nur dann wegfallen, wenn wegen entfernter Möglichkeit der Erfüllung, das bedingte Recht als gegenwärtiger Bermögensbestandtheil nicht anzuschen ist.

Die ganze Bestimmung erscheint total überssüssig, da die Absäte 1, 2 und 4 bereits durch die C. P. O. klar ausgesprochen sind und die unklare Bestimmung des Absat 3 höchstens dazu beiträgt, diese klare Spezialbestimmung zu verdunkeln.

Gebundenheit bes bedingt Berpflichteten mahrend bes Schwebe-

b) Eine weitere Rechtswirkung des Schwebezustandes ist die, daß der Verpflichtete in thatsächlicher und rechtlicher Beziehung gebunden ist, d. h. er darf einerseits nichts zur Verhinderung der Erfüllung der Bedingung thun § 136 und er darf ferner, das von der Bedingung abhängige Recht nicht vereiteln oder beeinträchtigen. Die Rechtsfolgen eines diesen Grundsätzen zuwiderlaufenden Berhaltens sind aber sehr verschieden.

Bei Berhinderung der Erfüllung der Bedingung gilt die Bedingung als erfüllt. Diese Bestimmung wird aber natürlich (Motive Seite 263) dann nicht eintreten können, wenn nach § 138 die Bedingung in einer Handlung besteht, die von der Willkür des Berpflichteten abhängt.

Wird dagegen während des Schwebezustandes nur über das von der Bedingung abhängige Recht verfügt, so ist zunächst zwischen thatsächlichen und rechtlichen Dispositionen des Verpslichteten zu unterscheiben.

Daß der Berpflichtete während der Schwebe thatsächlich nicht disponiren, z. B. die bedingt übertragene Sache nicht beschädigen oder zerstören darf und daß bei Zuwiderhandlung Schadensersappslicht entsteht, ist klar und gilt unstreitig nach gemeinem Rechte.

<sup>10) §§ 796, 814-822</sup> C. B. D.

Das Maß der anzuwendenden Sorgfalt soll nach § 134 durch bas unbedingte Rechtsgeschäft bestimmt werden.

Handelt es sich aber um rechtliche Dispositionen des Verpstichteten, so ist zu unterscheiden zwischen bedingt obligatorischen Rechtsgeschäften (§ 134) und bedingten Uebertragungen von Sachen und Rechten (§ 135). Nur bei den Letzteren wird die Verfügung des Verpstichteten während der Schwebe, soweit sie die bei der Erfüllung der Bedingung eintretenden Wirkungen vereitelt, unwirksam; während bei Verfügungen des Schuldners in obligatorischen Rechtsverhältnissen, die Verfügung selbst gültig bleibt und nur Verpstichtung zum Schadensersat eintritt.

Hat zum Beispiel der Eigenthümer einer beweglichen Sache das Eigenthum bedingt übertragen und überträgt es, wenn er zufällig in die Inhabung gelangt, nochmals, so ist die zweite Uebertragung mit Eintritt der Bedingung unwirksam. Hat dagegen Jemand eine bedingt vermiethete Wohnung nochmals vermiethet, so ist der zweite Miethsevertrag gültig, auch wenn die Bedingung eintritt und es entsteht nur Schadensersappslicht. Alles dieses ist also nur Wiedergabe des gemeinen Rechtes, aber in einer so doktrinären und schwerverständlichen Form, daß man nur an der Hand der Motive den gesetzgeberischen Gedanken heraussinden kann.

Bum Schutze Dritter sind gegenüber dem weitgehenden Rechte bes § 135 am Schlusse ebenso wie im § 107 die Borschriften zu Gunsten derjenigen für anwendbar erklärt, die Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten.<sup>11</sup>)

## Berichiedene Arten ber Bedingungen.

Während der Entwurf die nothwendige und unmögliche Bedingung und ebenso die unerlaubte Bedingung mit Stillschweigen übergeht, weil deren Rechtswirkung (bei aufschiebender Bedingung Unwirksamsteit, bei aufsösender unbedingte Geltung) klar ist, hat derselbe eine Reihe anderer Bedingungen behandelt, die nicht unerwähnt gelassen werden können, nämlich:

- 1. unverständliche und widersinnige, § 139,
- 2. uneigentliche, § 137,
- 3. willfürliche, § 138,
- 4. Rechtsbedingung, § 140.

<sup>11)</sup> Bergl. Mot. S. 213.

Bu 1. Daß diese das Rechtsgeschäft und auch die Verfügung von Todeswegen nichtig macht, ist bereits erwähnt.

Bu 2. Wird die Bedingung auf ein vergangenes oder gegenwärtiges Ereigniß gestellt, so tritt kein Schwebezustand ein, die Wirkung ist bereits entschieden, anders wenn die Kontrahenten von dem Eintritt der Bedingung nichts wissen, dann sollen die Vorschriften des § 133 Anwendung sinden. Eine Besonderheit für das Erbrecht enthalten §§ 1762, 1946, 1956, 1962. Kann einem Rechtsgeschäfte eine eigentliche Bedingung nicht zugefügt werden, so soll die Berfügung einer uneigentlichen auch nicht zulässig sein. § 137 Absat 3.12)

Bu 3. Der § 138 erklärt diese Bedingung für zulässig. (Beispiel § 421 Leistung einer Konventionalstrafe unter der Bedingung nicht rechtzeitiger Erfüllung.) Ist dagegen die Erfüllung nicht von einer Handlung, sondern blos vom Wollen des Verpflichteten abhängig, so beeinträchtigt dies bei auslösender Bedingung das Rechtsgeschäft nicht, bei ausschiedender Bedingung macht es dasselbe unwirksam. § 138.

Bu 4. Die Rechtsbedingung erklärt der Entwurf für bedeutungslos, eine Borschrift, die als vollkommen überflüssig bezeichnet
werden kann.

### Befriftungen.

Die letzten drei Paragraphen des Abschnitts, 141—143, handeln von der Befristung oder wie es sehr unrichtig im Entwurse lautet, von dem einem Rechtsgeschäfte als Ansangs- oder Endtermin "beisgeschäften" Zeitpunkt. Auch hierbei sind nur Rechtsgeschäfte unter Lebenden berücksichtigt. Die betagte Erbeseinsetzung §§ 1804, 1771 Absat 2 folgt besonderen Grundsätzen. § 143 enthält die überstüssige Bestimmung, daß der dies incertus an als Bedingung zu behandeln sei. § 142 bestimmt, daß die rechtliche Wirkung mit dem Endtermin aushört und erklärt für den Schwebezustand, die für die auslösenden Bedingungen gegebenen Vorschriften der §§ 132, 133, für anwendbar. Auch hier wird also der frühere Zustand kraft Gesetzes wieder hergestellt; so namentlich bei im Grundbuche unter einem Endtermin übertragenen Rechten, auf welche § 343 Anwendung sindet.

Im § 142 entscheidet der Entwurf die reine rechtswiffenschaftliche Frage, ob die rechtliche Wirkung des Geschäfts schon vor dem Anfangs-

<sup>12)</sup> Motive S. 264. Daß auch diese Bestimmung vollständig überstässig ift, sührt Goldschmidt a. a. D. S. 73 zutreffend aus. Bergl. auch Meischelber S. 29 stund Schilling S. 53.

termine beginne und nur die Geltendmachung hinausgeschoben sei, im bejahenden Sinn und stellt bemgemäß den unter einem Anfangsztermin Berechtigten, dem unter aufschiebender Bedingung Berechtigten vollkommen gleich. 13)

Ueberblickt man die Gesammtheit der hier geschilberten Bestimmungen über Bedingung und Befristung, so wird man nicht umhin können, den weitaus größten Theil derselben als für ein Gesethuch total überscüssig und lediglich doktrinärer Natur zu erklären. Dies gilt namentlich von den §§ 136, 137 und 140, von welchem 137 schon durch die Bestimmung über rechtsähnliche Verhältnisse (§ 1) gedeckt ist. Die einzig wirklich legislatorische Bestimmung, der Ausschluß der Rückwirkung bei der Erfüllung, erscheint außerdem noch recht besdenklich, da mindestens bei der resolutiven Bedingung die Absicht der Parteien in der Regel auf die Rückwirkung gerichtet sein wird.

### Unfpruchsberjahrung.

Der lette Theil meiner Aufgabe, zu welchem ich nunmehr übergehe, betrifft die Anspruchsverjährung, welche in dem VII. Abschnitt §§ 153—185 in einer höchst aussührlichen aber auch von der Kritik in hohem Grade angesochtenen Weise behandelt ist. Bezüglich keines Abschnittes des ganzen Entwurfs ist der Borwurf, oder da dies nicht allgemein als solcher anerkannt wird, die Bezeichnung mehr gerechtsertigt, daß derselbe nur ein in Paragraphen gesaßter Abschnitt aus Windscheids Pandekten sei, als bezüglich dieses Abschnittes, über welchen Theoretiker wie die Praktiker — und ihre Zahl ist bereits Legion — die herbsten und abfälligsten Kritiken geübt haben. Nur Dr. Lehmann in seiner kurzen Kritik (Gutachten aus dem Anwaltstande Band II) ist mit Allem einverstanden und cs ist sast erfreulich, unter so vielen Unzufriedenen einmal einem zufriedenen Gemüth zu begegnen.

Bum Berständniß der Lehre ist es erforderlich, wenigstens mit einem Blide die allgemeine Berjährungstheorie des Entwurfes zu streifen. Der Entwurf kennt im Gegensatz zum römischen Rocht weder den allgemeinen Berjährungsbegriff, noch kennt er eine Erstzung an Jumobilien und dinglichen oder zu dauernder Ausübung geeigneten Rechten. Er kennt kein Erlöschen von Rechten durch

<sup>12)</sup> Hölder, vergl. a. a. D. S. 29, welcher die getroffene Entscheidung dieser gemeinrechtlichen Kontroverse für unrichtig halt; dagegen Motive S. 269.

Nichtgebrauch und verwirft sowohl die außerorbentliche Berjährung (§ 881 Abs. 2) als die Unvordenklichkeit als neuen Entstehungsgrund von Rechten.

Es bleiben also nur übrig Mobiliarersitung und Anfpruchs- verjährung.

Um diese lettere zu verstehen, muß man sich zunächst den Begriff bes Anspruchs klar machen, welcher sich wie ein rother Faden durch das ganze Gesetz zieht und somit — man darf sagen leider — ein Hauptpfeiler des ganzen Rechtsbaues des Entwurfes geworden ift. 14)

Nach § 154 versteht man unter Anspruch das Recht einer Berson, von einer anderen eine Leiftung zu verlangen und zwar kann dieje Leistung sowohl eine vermögensrechtliche als eine andere sein und sowohl in einer Handlung als auch in einer Unterlaffung bestehen. Der Anspruch unterscheibet fich also wesentlich von demjenigen Begriffe, welcher uns Praktikern z. B. aus der Civilprozefordnung bekannt ift. Der einer Feststellungeklage nach § 231 und § 293 zu Grunde liegende Anspruch ist kein Anspruch nach dem Entwurf, weil er keine Leiftung zum Gegenstand hat. (Mot. S. 291.) Ebenso find Einreden keine Ansprüche, und unterliegen deshalb an fich nicht ber Berjährung. Der Anspruch ift weber ibentisch mit Recht noch mit Rlage, er ist mehr als Rlage und weniger als Recht. Die Rlage erwächst erft aus dem Anspruch und das Recht geht über denselben hinaus. Es giebt sowohl Rlagen ohne Ansprüche als Ansprüche ohne Rlagen. Es giebt Rechte ohne Ansprüche und wie § 877 Spiel und Wette zeigen, auch Ansprüche ohne Rechte.15) Andrerseits erschöpft sich doch wieder das obligatorische Recht im Anspruch, mährend das dingliche Recht ohne benfelben und neben demfelben befteht.

Rurz der Anspruch des Entwurfs ist nichts weiter, als eine Uebersetzung des römischen Begriffs actio, den man auf diesen Namen umgestempelt hat und der überall da vorkommt, wo im gleichen Fall im römischen Recht von actio die Rede sein wurde. Dies läßt sich durch

<sup>14)</sup> Die im Texte vorgetragenen Rechtsanschauungen werben neuerdings vollsommen getheilt von Bahr und Hanaused in den erst mahrend des Druds erschienenen Berhandlungen des 20. Juristentages S. 285 sig. und S. 306 sig. Während Bahr auf die Bezeichnungen Klageverzährung statt Anspruchsverzährung kein Gewicht legt, tritt Fischer a. a. D. S. 64 sig. mit Entschiedenheit dafür ein, den unklaren Begriff des Anspruchs durch Forderung zu ersehen. Dem kann ich nur vollständig beistimmen.

<sup>15)</sup> Bergl. hierüber Gierte a. a. C. S. 186.

Sale alita de la sale de la sale

den gangen Entwurf verfolgen. 16) Dieser Anspruch und nur dieser Anipruch ift es, welcher durch die Berjährung getroffen werden foll. Der Entwurf begnügt fich nicht mit einer Rlageverjährung und entschließt fich nicht zu einer Rechtsverjährung, vielmehr will er mehr geben, als Rlageverjährung, nämlich Aufhebung des Anspruchs und weniger als Erloschen bes Rechts, so daß also das Recht und namentlich das dingliche Recht auch nach Ablauf ber Anspruchsverjährung bestehen bleibt und erft, soweit eine Ersitzung möglich ift, durch diese beendet wird. Die Konfequengen diefes Spftems tann man am Beften beurtheilen, wenn man icon bier auf die Wirkung der vollendeten Un= sprucheverjährung eingeht, welche nach § 182 lediglich in einer materiellen Einrede besteht, welche zwar nicht von Amtswegen zu prüfen und auf welche gültig verzichtet werden kann, durch welche aber die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschloffen wird (§ 182 Mot. S. 341.) Der Anspruch wird also gerftort; die verjährte Forderung ift auch zur Aufrechnung nicht verwendbar und zwar felbst nicht gegenüber einer vor ihrer Berjährung entstandenen Begenforderung (Mot. S. 343).

Mit Recht ist gegen dieses gekünstelte System eingewendet worden, daß dasselbe zu den größten Unklarheiten führen müsse. Gerade hier, sagt Schilling, war es unberechtigt, den Zusammenhang mit dem Rechte früherer Zeit zu durchbrechen und statt Ausdrücken: wie Klageverjährung und Rechtsverjährung, welche überall wie Weltmünzen koursiren, den unklaren Begriff des Anspruchs zu seten, der bestritten, in dem Civilprozeß anders als hier aufzusassen und z. B. im § 184 wieder so vollkommen identisch mit Forderung ist, daß kein

<sup>16)</sup> Bergl. Gierka a. a. D. S. 186 fig. Um nur einige Beispiele anzuführen, erwähne ich § 929 fig. (Eigenthumsanspruch), rei vindicatio, §§ 943—955, Ansspruch auf Wiederaushebung der Beeinträchtigung (actio negatoria), § 945 (actio Publiciana), §§ 2080—2091 Erbschaftsanspruch (hereditatis petitio), § 1867 Bermächtnihanspruch, § 964 Ansprüche der Erbbauberechtigten, §§ 978, 1017 und 1048 (Ansprüche auß Grundbienstbarfeiten, Rießbrauch und beschränkte persönliche Dienstbarfeiten (actio consessoria), Anspruch auß Keallasten 1055, Hypothesen 1075, 1084 und 1089 (actio hypothecaria), Grundschuldanspruch 1189—1141, Faustpfandrecht § 1155, Anspruch auß Entziehung und Störung deß Besigeß § 819—821 (Interdictam), endlich die Ansprüche auf Rückgewährung durch Kondiktion §§ 737, 739 und 746-u. s. w.). Man ersieht darauß zugleich, mit welchen Schwierigkeiten es verknüpft wäre, den Begriff deß Anspruchs auß dem Systeme deß Entwurfs zu beseitigen und durch die klaren und herkömmlichen Begriffe der Forderung oder deß Rechts, welche sich seineswegs überall mit Anspruch deckt, zu ersehen

Jurist ohne Kommentar den Unterschied verstehen kann. Die Absgrenzung der Anspruchsversährung gegen Klages und Einredeversjährung ist daher eine durchaus unvolltommene und so ungenügende, daß die Motive selbst anführen mussen, es solle für nicht ausdrücklich entschiedene Fälle der viel berufene Geist dieses Abschnittes zur Answendung kommen. (Mot. S. 397.)

Entweder Klageverjährung oder Rechtsverjährung, Fleisch oder Fisch, aber tein Mittelbing, das mare der richtige legislatorische Standpunkt gewesen. —

Durch diese Bestimmung der Wirkung als einer den Anspruch zerstörenden Einrede will der Entwurf sich nicht nur sachlich im Sinne der sogenannten stärkeren Wirkung ausgesprochen, und die Nichtberücksichtigung von Amtswegen, sowie die Zulässigkeit des Berzichts dargelegt, sondern vor allen gegenüber der gemeinrechtlichen Controverse, ob durch die Berjährung

die Forderung erlischt (Bangerow) oder nur das Mittel zur zwangsweisen Befriedigung genommen wird (Dernburg) oder die Forderung zwar aufgehoben aber nicht vernichtet wird (Windscheid)

im Sinne des letteren entscheiden. Wie das dingliche und das perfonliche Recht trothem fortbefteben, zeigt sich:

- 1. Wenn der Einwand der Berjährung nicht geltend gemacht oder auf ihn verzichtet wird, bleibt das Recht unberührt;
- 2. das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann selbst dann, wenn es in Unkenntniß der Berjährung geschah, nicht zurückgefordert werden. § 182° (worin eine Durchbrechung des allgemeinen Grundsatzes des § 737 Absat 2 enthalten ist); 17)
- 3. die Rückforderung, zur Sicherung eines Anspruchs überstragener Rechte auf Grund der Berjährung findet nicht statt (§ 1833);
- 4. die Berjährung des pfandgesicherten Anspruchs hindert nicht die Befriedigung aus dem Pfandc.

<sup>17)</sup> Diefem Sat zu 2 entspricht auch § 683 und 684, nach welchem die Ersfüllung eines schriftlichen Anerkenntnisses ohne Berpflichtungsgrund, nur wegen grundloser Bereicherung versagt werden kann und nach § 182° eine solche in der Erfüllung eines verjährten Anspruches nicht liegt.

Darnach ergiebt sich, daß die Angabe der Motive, 18) daß die Berjährung die stärkere zerstörende Wirkung habe sowohl bezüglich des dinglichen wie des persönlichen Rechtes, unrichtig ist.

Namentlich muß das Fortbefteben des dinglichen Rechtes ohne einen dinglichen Anspruch, welches Motive S. 283 felbst als Uebelsftand anerkennen, zu den bedenklichsten Konsequenzen führen.

Mit Recht hat die Mehrzahl der Krititer, vor allem Gierte und Bolber, aber auch von den Praktikern Meischeider, Schilling, und vor allem der öfterreichische Jurift von Brodlowsty (Codifitationsfragen) diefes geradezu unmögliche Syftem der Anspruchsverjährung und ihrer Birtungen auf das Seftigfte angegriffen. Bie untlar der Begriff des Unfpruchs in feiner Abgrenzung gegen Rlage, Forderung, Recht, und der Begriff der Ansprucheverjährung gegenüber Rlageverjährung, Rechtsverjährung und Ginredeverjährung ift, ergiebt fich am beften daraus, daß der Begriff des Anspruchs nach der C. B. D. und nach dem Entwurf durchaus verschieden ift, und daß andererseits z. B. im § 184 der Begriff des Anspruchs und der Forderung total identisch find und die angeblich vom Entwurf beabsichtigten Unterschiede erft durch die Erklärung der Motive herausgefunden werden muffen. Einredeverjährung und Unfpruchsverjährung ju unterscheiden, muffen die Motive G. 292 die Ralle ber mirtlichen Ginreben, melde nicht verjähren, aufzählen und dabei bemerten, daß 3. B. der Ginwand bes Betrugs im Begenfat jum romifchen Recht feine felbftständige Einrede ift. - 19)

Entweder hätte der Entwurf sich mit einer bloßen Klageverjährung begnügen oder aber eine vollständige Rechtsverjährung einführen müssen, nach deren Ablauf das dingliche wie das persönliche Recht, und nicht nur der Anspruch untergeht.

Für das dingliche Recht ware dies umso unbedenklicher gewesen, als man hiermit nur die Berjährung zu einer Art außerordentlicher Ersitzung, jedoch ohne das Ersorderniß der bona sides gestaltet hätte.

# Begriff, Gegenstand ber Berjahrung.

Der Anspruchsverjährung unterliegen alle Ansprüche, mögen fie vermögensrechtlicher Natur sein oder nicht. Ausgeschlossen davon

Digitized by Google

series As 1;

<sup>18)</sup> Bergleiche Motive Seite 342.

<sup>19)</sup> Bergleiche hierüber Bahr a. a. D. S. 300 folgende, welcher mit Recht hervorhebt, daß die Erklärung der Motive, nach welcher die Einrede des Dolus keine wirkliche Einrede sei, zu den ungerechtesten Konsequenzen führen muß.

A STATE OF

find nur einzelne familienrechtliche Unsprüche, 3. B. der Anspruch auf Aufhebung eines Berlöbnisses (1228—1230).

Der Anspruch auf Burudgabe ber Geschenke nach erfolgter Scheidung, 1453 2c., und endlich die Ansprüche betreffend ben Status eines Menschen.

Die meisten dieser Ansprüche find zudem bestimmten Ausschlußfriften unterftellt. Mot. S. 294.

## Beginn ber Berjahrungen.

Die Streitfragen des gemeinen Rechts über den Beginn der Berjährung hat der Entwurf § 158 Abs. 1 entschieden. Die ältere Theorie (Buchta und Savigny) verlangten für den Beginn eine Rechtsverletzung, nach Bangerow beginnt die Berjährung, sobald die Verbindlichkeit so begründet ist, daß die Klage erhoben werden kann.

Der Entwurf schließt sich der auf Unterholzner zuruckzuführenden Theorie an, nach welcher die Fälligkeit des Anspruchs entscheidend sein soll. Die Berjährung beginnt dann, wenn die Befriedigung des Anspruchs verlangt werden kann, sür bedingte und betagte Ansprüche also erst mit Eintritt der Bedingung oder Frift, bei stipulirter Kündigungsfrist erst mit dem Ablauf derselben. Hängt die Entstehung eines Anspruchs lediglich von dem Willen des Berechtigten ab, und beginnt die Berjährung mit dem Beitpunkt, wo der Anspruch zur Entstehung gebracht werden konnte. § 158 Abs. 3.

Es kann also danach ein Anspruch verjähren, bevor er entstanden ift oder ohne daß er überhaupt entsteht.

Die Berjährung nimmt dem Anspruche die Möglichkeit zu entstehen. Einschräntung des Grundsages enthält der § 158 zu 4 und 5.

## Frist.

Der Entwurf hält § 155 an der gemeinrechtlichen 30 jährigen Berjährungsfrist fest, neben welche in § 156 fünfzehn Fälle der kürzeren zweijährigen Berjährung in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem Preuß. Gesetz vom 31. März 1838, mit welchem das Gesetz vom 13. Mai 1869 für Frankfurt a. M. übereinstimmt und im § 157 die vierjährige Berjährung für die Rückstände wiederkehrender Leistungen

Sales Lines

eingeführt werden. 20) Man hat, wie ich glaube, mit Unrecht getadelt, daß nicht eine einzige kurzere Berjährungsfrist und eine geringere Kasuistik gewählt worden ist. 21)

Mit Recht dagegen scheint der Tadel erhoben zu sein, daß die zweijährige Frist in vielen Fällen, (namentlich Nr. 12) und auch die vierjährige für periodische Leistungen, in welchem die Leistungsperiode mehr als ein Jahr beträgt, zu kurz ist. 23) Höchst unklar ist das Berhältniß der Berjährung einzelner Leistungen zu der Berjährung des Hauptanspruchs in den §§ 160 und 184 geregelt.

Nach § 160 beginnt bei ben "nicht von einem Hauptrecht abhängigen Leiftungen die Berjährung im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in welchem die Berjährung des Anspruchs auf eine Leiftung begonnen hat."

Hierbei ist zu unterstellen, daß die Berjährung des Hauptanspruchs (z. B. eine lebenslängliche Rente) abgesehen von diesem Beginne der Berjährung in der ordentlichen Berjährungsfrift also in 30 Jahren, die der Einzelleistung in 4 Jahren abläuft. Nur sollen nach § 184 Absat 2 mit der Berjährung des Hauptanspruches auch alle rückständigen Einzelansprüche, selbst vor Ablauf der 4 Jahre verjährt sein.

Bei, von einem Hauptrechte abhängigen wiederkehrenden Leistungen, (Zinsen) wird dies nach Mot. S. 311 nicht anerkannt, so daß also die Berjährung von Kapital und einzelner Zinsforderung unabhängig nebeneinander laufen, nur daß nach 1841 kein einzelner Zinsanspruch die Hauptsorderung überdauern kann.

Unterschied also, zwischen Renten und Zinsen, ift daß Zinsen nur mit der Hauptforderung, Renten selbstständig verjähren und umgekehrt, der Beginn der Verjährung für die Gesammtrente von dem

<sup>20)</sup> Die Wandlungstlage und Minderungstlage bezüglich Mobilien verjährt in 6 Monaten; bezüglich Immobilien in 1 Jahr. § 397. Bezüglich Biehmangel in 2 Wochen vom Ablauf der Gewährfrift. § 407.

<sup>21)</sup> Beide kurze Fristen beginnen nach § 159 mit dem Schlusse des Jahres, mit welchem die Befriedigung verlangt werde konnte. v. Zrodlowsky a. a. D. S. 79 sig. Gierke a. a. D. Seite 186 fig.

<sup>29)</sup> Gierke a. a. C. führt folgendes sehr treffende Beispiel an: Eine Gesellsschafterin hat kein Gehalt bekommen, dagegen vor 20 Jahren ein Darlehen. Die Erben der Herrschaft klagen aus dem längst vergessenen Darlehen, gegen welches nicht einmal mit dem verjährten Gehalte kompensirt werden kann. Die Unbilligskeit des Ausschlusses der Rompensation suchen Mot. S. 349 damit zu rechtfertigen, daß ein guter Hausdater nicht unterlassen darf, sich rechtzeitig mit dem anderen Theil auseinanderzusehen.

Beginn der Berjährung der Einzelrente abhängt, dagegen die Berjährung des Kapitals bezüglich des Beginns von der Berjährung der einzelnen Zinsforderung unabhängig ift. Dieses Resultat muß aber aus den Worten des Gesetzes wirklich errathen werden und es ist daher begreislich, daß verschiedene Kritiker z. B. Hölder S. 149 diese Bestimmungen vollständig misverstanden haben.

Daß guter Glaube nicht erforderlich ist, versteht sich bei einer erlöschenden Berjährung von selbst und ist Mot. S. 297 ausdrücklich ausgesprochen.

hemmung und Unterbrechung ber Berjährung.

Der Entwurf kennt sowohl eine Ausschließung des Beginnes resp. Sistirung des Laufs der begonnenen Verjährung, welche er sehr unklar Hemmung, als auch eine Annulirung der begonnenen Verjährung, welche er Unterbrechung nennt. Beide wirken nur zwischen den Bersonen, zwischen denen der Grund der Hemmung hervorgetreten. §§ 314, 344.

Als Fälle ber Hemmung finden wir:

- 1. Stillstand der Rechtspflege (164).
- 2. Höhere Gewalt (165),

jedoch nur, wenn die Berhinderung mährend der letten 6 Monate bestanden hat.

3. Der Anspruch des Eigenthümers des Pfandes gegen den Pfandgläubiger auf Rückgewähr des Pfandes ist gehemmt, so lange das Pfand besteht (163).

Diese Bestimmung ist bereits durch § 1581 gedeckt und also überstüssig.

4. Zedes rechtliches Hinderniß, welches vermöge der Beschaffenheit des Anspruchs die Rechtsverfolgung hindert.

Dies soll die gemeinrechtliche Streitfrage entscheiden ob Einreden die Berjährung hemmen (Windscheid — ja — Dernburg — nein —) und zwar dahin, daß der Regel nach Einreden hemmen. Wotive S. 313. Dies ist aber durch  $162^2$ , in welchem Einreden, die nicht hemmen, aufgeführt sind, nur ungenügend klargestellt.

- 5. Erbfolge, § 167, hemmt nicht.
- 6. Anspruch zwischen Bormund und Mündel mahrend der Bormundschaft, ber Chegatten mahrend der Che, der Eltern und Rinder megen Minderjahrigkeit der Letzteren geheumt.

Die Ansicht Gierke's, daß diese Borschrift auf die im Privatdienste stehenden Personen 156 12 ausgedehnt werden sollte, erscheint offenbar versehlt. Noch kasuistischer sind die Fälle der Unterbrechung geregelt: 23)

- 1. wie bisher Anerkenntniß § 169.
- 2. Rlageerhebung wie bisher;

A TANK THE PARTY OF THE PARTY O

aber abweichend (§ 170) derselben gleichgestellt: Streitverkündisgung. Ebenso abweichend vom gemeinen Recht: Erhebung der Klage beim unzuständigen Gerichte (§ 1712). Die durch § 2433 der C. P. D. dahin angeregte Streitsrage, ob durch Zurückenahme der Klage die Unterbrechung als nicht ersolgt gilt, ist durch § 171 dahin entschieden, daß die Unterbrechung nicht eintritt, dagegen tritt Unterbrechung ein, wenn die Klage wegen Unzuslässigteit der Prozesart zurückgewiesen wird, § 1714 und § 174, wenn sie auf Parteis Bereinbarung beruht.

Nicht unterbricht die Einrede, namentlich nicht die Compensationseinrede. Der Beklagte muß also eine auf Feststellung gerichtete Biederklage erheben, wogegen von Horwitz Bedenken ershoben find. 24)

Endlich unterbricht zwar die Zuftellung eines Zahlungsbefehles, aber nicht die außergerichtliche Mahnung (vergl. a. a. D. Horwit).

Die Motive erklären S. 345, daß die Berjährungs-Borschriften zwingender Natur sind, dies soll daraus folgern, daß eine unverjährbare Forderung durch Parteiwillen nicht zu einer verjährbaren gemacht werden könne, dennoch giebt es eine durch Rechtsgeschäft aussschließbare sogenannte paktirte Berjährung, wie sich aus § 397³, 571³ ergiebt. Auch daß die Berjährung nicht von Amtswegen zu berücksichtigen und auf dieselbe verzichtet werden kann, widerspricht der zwingenden Natur derselben.

<sup>23)</sup> Die Berjährung wird unterbrochen durch Anerkennung des Anspruchs, Abschlagszahlung, Zinszahlung, Pfandbestellung, Bürgschaftsbestellung, durch Erhebung der Rlage auf Befriedigung oder Feststellung des Anspruchs, auf Ertheilung der Bollstreckungsklausel oder auf Erlassung des Bollstreckungsurtheils, durch Zustellung eines Zahlungsbesehls im Mahnversahren, durch die Anmeldung einer Konkursforderung im Konkurse, durch Streitverkündigung, durch Bornahme einer Bollstreckungshandlung oder Stellung des Bollstreckungsantrages bei Gericht. Die Berjährung wird dagegen nicht durch Borladung zum Sühneversuche untersbrochen.

<sup>24)</sup> Horwit in den Gutachten aus dem Anwaltstande.

Bezüglich der bei inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches noch nicht vollendeten Berjährung stellt Artikel 102 die Regel auf, daß das neue Gesetz auf diese laufenden Berjährungen Anwendung sindet, jedoch mit der Einschränkung, daß Beginn, Hemmung und Unterstrechung als unter dem früheren Gesetz vorgefallen, auch nach diesem zu beurtheilen sind.

Soweit eine Berkurzung der Berjährungsfrist im Berhältniß zum bisherigen Recht eingetreten ift, so wird die Frist, von dem Inkrafttreten des Gesethuchs an gerechnet.

Borschlag zur Aufnahme einiger allgemeinen Rormen über die Benutung der fließenden Gewässer (Wasserrecht) in den Entwurf des bürgerlichen Gesetbuchs.

Bon Rechtsanwalt Met I in Darmftabt.

## I. Stellung und Begrenzung der Anfgabe.

Die Angriffe, welche gegen den Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuchs hauptsächlich aus den Reihen der deutschen Rechtslehrer gerichtet wurden, scheinen bei Richtern und Anwälten nur geringen Anklang gefunden zu haben, die letztern erkennen überwiegend in dem Entwurfe eine geeignete Grundlage für eine neue gesetzliche Ordnung des bürgerlichen Rechts. Ich stehe auf Seiten dieser überzeugten Anhänger des Entwurfs und fordre für die Stimmen der Praktiker eine besondere Beachtung, da im letztverstoffenen halben Jahrhundert die deutsche Rechtsübung gerade durch sie eine wesentliche Förderung erfahren hat. 1)

Die Klagen dieser Kreise beziehen sich, soweit der Entwurf als Ganzes in Betracht kömmt, wesentlich auf die Lücken, welche er in der Behandlung des bürgerlichen Rechts gelassen hat; auch ich wünsche, daß sich die Kommission hierin einer geringern Bescheidenheit bessleißigt hätte. Aus nahe liegenden Gründen wird hier, soferne nicht der Reichstag mit starker Hand und überzeugender Begründung

<sup>1)</sup> Beispielsweise möge nur auf die grundlegenden Arbeiten Funte's über die Pertinenzen, Borner's über das Basserrecht, Hoffmann's über die Bechselsregreßlegitimation, Creizenach's über den Kontoforrentverlehr u. j. w. verswiesen sein.

Wandel schafft, eine Besserung kaum erzielt werden. Dagegen wird wol zu erreichen sein, daß der Entwurf das ganze Gebiet der Behren und Einrichtungen umfasse, welche im Laufe dieses Jahrshunderts von der deutschen Rechtswissenschaft fast übereinstimmend in das bürgerliche Recht einbezogen worden sind.

Bierher rechne ich an erfter Stelle die Lehre vom Bafferrecht, soweit fie das privatrechtliche Gebiet berührt, also mit Ausschluß der Borfdriften und Einrichtungen wirthschaftlicher und polizeilicher Natur. Die Nothwendigkeit der Ginbeziehung diefer Materie in den Entwurf folgt nicht gerade baraus, daß sowohl bas Recht der Bandetten und die neuern Gefetbücher über das burgerliche Recht Breugens, Frantreichs und Defterreichs wie auch Spezialgesetze fast aller deutschen Staaten bas Recht und die Benutung bes fliegenden Baffers einer besondern Regelung unterworfen haben, denn fie bringen meift auch die Grundfate über die Ronzession von Be- und Entwäfferungsanlagen, Triebwerten 2c., die Gründung von Baffergenoffenschaften, die Instandhaltung und Reinigung der Bache und Ufer, alfo Berwaltunge und Polizeirecht. Entscheidend aber ift, daß die Rechtsübung der höchsten beutschen Sandesgerichte und des Reichsgerichts jeder Beit Streitigkeiten über die Benützung des fliegenden Baffers und den Erwerb von bevorzugten Rechten an foldem als burgerliche Rechtsftreitigkeiten behandelt und der richterlichen Buftandigkeit unter-Da eine Aenderung hierin nicht beabsichtigt sein kann, worfen hat. fo wurden insoweit die Landesgesetze (gem. Recht, Br. Landrecht 2c.) für einen reinen Brivatrechtsstreit auch fernerweit erhalten bleiben. Dies erscheint mir umsoweniger angemessen, als der Entwurf in einigen Bunkten das Bafferrecht gestreift und die Lehre von der Avulsion und dem natürlichen Wasserabstusse geordnet, §§ 786 und 856, in andern die Berschiedenheit der Gesetzgebung im deutschen Reiche über biefen bem burgerlichen Recht angehörenden Gegenftand und somit die Berechtigung, wenn nicht die Nothwendigkeit einer einheitlichen Ordnung deffelben anerkannt hat (Motive III Seite 301, 302).

Dem entgegen vermag ich mit den Motiven durchaus nicht einzusehen, daß die Frage nach dem Eigenthum an der insula nata und dem alveus derelictus um deswillen weniger eine Gesetzgebungsfrage sei, weil sie in einem großen Theile Deutschlands geregelt sei, denn sast alle Borschriften des Entwurfs sind bereits geregelt und erfordern gleichwohl eine neuerliche Regelung.

Unverftandlich bleibt aber, wie man gerade die Rechtsverhältnisse an Müffen, die meist oder doch häufig der Hoheit verschiedener Bundesstaaten unterstehen, beren einheitliche Ordnung sonach in erster Linie geboten ift, fünfundzwanzig Landesgesetzgebungen überlaffen mag; verständlich mare eber die umgekehrte Behauptung, daß die großen Bafferftraßen einer internationalen Regelung bedürften. deshalb ift es unrichtig, daß das Wafferrecht nur eine lokale Bedeutung genieße und nach den Bedürfniffen größerer oder fleinerer Bezirke geregelt werden muffe (Mot. a. a. D. S. 5). Das gerade Gegentheil ift richtig, die Bemerkung paßt eber auf andere Kechtstheile als auf das Wasserrecht. Ebensowenig burfte die Bemerkung der Motive einleuchten (Mot. a. a. D. S. 4 und 302/3), daß das Wafferrecht dem öffentlichen Rechte angehöre, bier icheint die öffentliche Sache mit öffentlichem Rechte verwechselt und allenfalls nur an die großen Strome wie Rhein, Elbe, Befer, Ober 2c. gedacht zu fein; mas in aller Welt hat das öffentliche Recht mit der Frage nach der rechtlichen Gigenschaft des fliegenden Baffers im Berhaltniffe zu ben Abjazenten, dem Umfange bes gemeinen Gebrauchs an demfelben, dem Erwerbe von Privatrechten am Baffer 2c. zu schaffen? In der That haben auch zu allen Reiten die Streitigfeiten der Wiefen- und Mühlenbefiter, der Ober- und Unterlieger, Streitigkeiten über ungemeffene Ableitung von Baffer ober Buleitung ichablicher Stoffe, Aenderung des Bafferlaufs, Flugbetts, Ufers 2c. Anlaß zu Privatrechtsstreiten gegeben, die von den Gerichten entschieden murben. Ausweislich des Seuffert'ichen Archivs und ber Entscheidungen des Reichsgerichts geschah dies in allen deutschen Staaten und Rechtsgebieten.2) Es befteht kein Bedürfniß hieran etwas zu andern. Da aber felbftverftandlich von der reichsrechtlichen Ordnung im burgerlichen Gefetsbuche alles ausgeschloffen bleiben muß, mas fich auf dem rein wirthschaftlichen Gebiete bewegt ober einen polizeilichen Charafter trägt, fo will ich ber Reichsgesetzgebung nur die Regelung folgender Fragen unterworfen haben:

<sup>2)</sup> Im Großherzogthum Heffen hatte ber (zur Entscheidung von Kompetenzstonsisten berufene) Staatsrath ein Urtheil des Gr. Oberappellationsgerichts Darmstadt in einem Kollisionsfalle zwischen Grunds und Mühlenbesitzern aufgeshoben, die Gerichte haben sich aber nach wie vor für ausschließlich zuständig erstlärt; spätere Anträge wegen Erhebung des Kompetenztonslikts wurden vom Misnisterium abgelehnt.



- 1. welche Gewässer find öffentlich und welche Privateigenthum? beschränkt sich dieser Charakter der Gewässer auf die Basserwelle oder ergreift er auch die Wassersäule, Bett und Ujer?
- 2. worin bestehen die Rechte des Gemeingebrauchs am fließenden Baffer?
- 3. auf welchem Bege und unter welchen Voraussetzungen konnen bevorzugte oder ausschließliche Rechte am fließenden Baffer erworben werden?

Hierzu haben einige Borschriften über ben natürlichen Wasserabsluß (§ 856 des Entwurfs), Avulsion (§ 786 des Entwurfs), Alluvion, die insula nata und den alveus derelictus zu treten. Hiermit wäre nach meiner Ansicht die reichsgesetzlich zu regelnde Lehre vom Wasserrecht zur Noth erschöpft, alles andere — einschließlich der Frage der Entschädigung wegen Rücknahme oder Beschränkung von Konzessionen des Staats zu einer Wassernutzung — der Landesgesetzgebung zu überlassen.

Man erfieht hieraus, daß die Regelung des Wafferrechts, soweit es seither einen Gegenstand des burgerlichen Rechts gebildet bat, im Entwurfe fehr wohl möglich ift, daß fich der Regelung nirgends unüberwindliche Schwierigkeiten, namentlich auch nicht "aus Rud fichten der Landeskultur und ausgleichenden Berechtigkeit" (Mot. a. a. D. S. 302) entgegenstellen. Man ersieht ferner, daß diese Regelung julaffig ift, denn alle Streitfragen bewegen fich ausschlieklich oder doch vorwiegend auf dem Gebiete des burgerlichen Rechts und haben nach der übereinstimmenden Rechtsübung der beutschen Gerichte unter den verschiedensten Gesetzgebungen wenigstens im laufenden Sahrhundert - jur Buftandigkeit ber bürgerlichen Gerichte gehört. Man erfieht endlich, daß diefe Regelung nothwendig ift, weil das fliegende Baffer von der Quelle bis jur Mündung ein einheitliches Ganges bildet, das im Intereffe feiner vollen wirthschaftlichen Ausnutzung unter einem einheitlichen Rechte fteben muß; diefe Ausnutung wird natürlich unterbunden, wenn bas fließende Baffer in einem Bundesstaate als öffentlich, im andern als Brivateigenthum oder gemeinschaftliches (getheiltes) Eigenthum der Unlieger betrachtet, wenn die Benutzung hier den Anliegern freigegeben und dort beschränkt ober vielleicht gar dem Staate por behalten, wenn ein bevorzugtes Recht hier nur auf dem Bege ber Staatstonzession, eine Stunde weiter auf dem Wege ber unvordent lichen Verjährung erworben wird.

Um die oben aufgeworfenen Fragen zu regeln, ist es durchaus nicht nothwendig, das gesammte Basserrecht hereinzuziehen, wie es auch seither in den Lehrbüchern über das bürgerliche Recht nicht im weiteren Umsange hereingezogen zu werden pslegt. Das Dammund Deichrecht, die Deichverbände und Wassergenossenschaften, die Instandhaltung und Reinigung der Bäche, der Uferschutz und Leinspfad, das Konzessionswesen und alle anderen Fragen aus Berwaltungsund Polizeirecht sind der Landesgesetzgebung zu überlassen.

## II. Rechtliche Ratur des fliefenden Baffers, des Flufbetts und Ufers.

In den einzelnen Theilen des deutschen Reichs galten früher alle möglichen Theorien des Wafferrechts; Staatseigenthum (fo das Reichstammergericht), Gigenthum des Candesherrn, Bafferregalität Brivateigenthum, gemeinschaftliches (getheiltes) Gigenthum der Angrenzer, Deffentlichkeit und Gemeingebrauch bes Baffers maren in den Territorien in praktischer Anwendung; die Rezeption des romiichen Rochts anderte hieran wenig, da daffelbe eine fefte Theoric nicht ju bieten, vielmehr widerftreitende Gate aufzuweifen ichien. ber Sat, daß die fchiff= und flögbaren Gluffe öffentlich scien (auf Bd. II Art. 28 § 4 des Sachsenspiegels geftütt), hat neben dem allgemein anerkannten Staatshoheitsrechte nach und nach die Oberhand gewonnen, er findet fich in neueren Gefeten (öfterreichisches Baffergefet von 1869 § 2, 3, 4, bayr. Gefet über bie Benutung des Waffers vom 28. Mai 1852 Art. 1, 2, 39, 44, bad. Gefet über die Benutung des Waffers vom 25. August 1876 Urt. 3, 6), wenn auch hier ichon der gemeine Gebrauch des flichenden Baffers nebenbei anerkannt wird. Gine feste und balb allgemein anerkannte Grundlage gab aber der Theorie von der Deffentlichkeit und dem Gemeingebrauch alles ftanbig und frei fliegenden Baffers Borner in feiner Abhandlung im Archiv für civiliftische Praxis Band 38 (1855), er ftutte sich theils auf die Vorschriften des positiven Rechts, theils auf die Natur bes fliegenden Baffers als einer fefte torperliche Grengen entbehrenden ftets mechselnden nicht eigenthumsfähigen Sache. Diefe Theorie fand bald in den oberften Berichten der deutschen Staaten Eingang und erwies fich vorzüglich geeignet zur Entscheidung ber ichwierigen Streitigkeiten zwischen den einzelnen Nutungsberechtigten. Beder übertriebenen Baffernugung konnte wirkfam entgegengetreten werben, ohne den Rlager mit einem häufig unmöglichen Beweise gu belaften, hauptfächlich aber mar eine Sandhabe gewonnen, um die

nach Lage der Verhältnisse leicht unter erfolgreichen Zeugenbeweis zu stellende Ersitzung eines ausschließlichen oder bevorzugten Privatrechts aus rechtlichen Erwägungen zu beseitigen, soweit ihr nicht Staatstonzession oder äußerlich erkennbarer unvordenklicher Besitz zur Seite stand. Auch das Reichsgericht hat diese Theorie angenommen (Entscheidungen Band 8 S. 134, Band 12 S. 183
und Band 15 S. 183) und nachgewiesen, daß sie auch im französischen Rechtsgebiete in Geltung sei (Entscheidungen Band 12 S. 340).
Die Theorie hat auch in die Gesetzgebung ihren Einzug gehalten,
s. u. a. Gr. hess. Gesetz vom 30. Juli 1887 Art. 1.

Bas von der Belle und Bafferfaule (ber Gefammtheit des Waffers) gilt, muß auch vom Bett des Fluffes gelten; impossibile est ut alveus fluminis publici non sit publicus fr. 1 § 7 D. 43, 12; es ichließt dies nicht aus, daß das verlaffene Bett in ein Gigenthumsverhaltniß gurudtritt, ba auch im Brivateigenthum ftebende Sachen bem Bemeingebrauch unterworfen fein tonnen (Entscheidungen des Reichsgerichts Bb. 7 G. 215, Bindicheid § 146 Note 16a, 17). Bur die Deffentlichkeit des Flugbetts fpricht auch der Umftand, daß von den drei Theilen eines Fluffes (Baffer, Bett, Ufer) das Baffer bie Sauptfache bilbet, das die rechtliche Gigenschaft bes Bangen beftimmt; die gegentheilige Unficht mußte den Fluß als ein überichwemmtes Grundftud betrachten, mas taum auf allgemeine Billigung Auch laffen fich nur bei der Annahme der Deffentrechnen dürfte. lichkeit des Flugbetts größere Unguträglichkeiten vermeiden, die mit ber Annahme eines Staatseigenthums an bemfelben nach dem Sate superficies solo cedit bei allen privaten Einbauten, Bruden, Schleufen, Endlich sprechen der öfter (beim Wehren 2c. verbunden maren. Rheine fiebenmal) eintretende Bechfel der Staatshoheit und die in Folge von Gefchiebe, Sandbanten zc. verurfachte fortmabrende Beranderung des Glugbetts gegen die Unnahme eines Staatseigenthums.

Die Ufer der Flüsse werden gemeinrechtlich für öffentlich und dem Gemeingebrauch unterworfen, gleichwohl aber als im Eigenthum der Angrenzer stehend erklärt (s. die Nachweise in Seussert, Archiv Bd. 28 Nr. 7). Folgerichtig ist dies nicht, es steht nichts im Bege, die Ufer, welche nicht durch eine Aussteinung oder nach dem Grundbuch als Privateigenthum erscheinen, wie Basser und Flußbett als außer Berkehr stehend zu betrachten, sofern man unter Ufer das bei ordentlichem höchsten Wasserstand bedeckte Gelände im Gegensate zum Flußbette, d. i. dem bei mittlerem Wasserstand wasserbedeckten

Gelände und unter ordentlichem höchsten Wasserstand den höchsten außer Ueberschwemmungen und außerordentlichen Zufällen erreichten Basserstand begreift. Doch wird man die Feststellung dieser Begriffe zweckbienlich der Wissenschaft überlassen.

Hiernach stehen im Brivateigenthum nur die gefangenen Wasser wie Teiche, Brunnen, Cisternen, die vom Grundstücke noch nicht abgelausene Quelle, künstliche Kanäle; auch ist für die Oeffentlichkeit lediglich bestimmend der Umstand, daß das Wasser frei fließt, nicht aber, daß es ständig fließt; Cassus in fr. 1 § 3 D. 43, 12 ist zwar hierin anderer Ansicht, allein schon Ulpian sagt ebendaselbst (§ 2), daß das zeitweise Austrocknen den Charakter der Oeffentlichkeit des Flusses nicht beseitige. Bom Standpunkt des Gesetzgebers aus kann jedenfalls nur das freie, nicht gefangene Fließen als für die Eigenschaft der Oeffentlichkeit bestimmend betrachtet werden. 3) Inwieweit Seen, die einen natürlichen Wasserabstuß nicht besitzen, zu den öffentlichen Gewässern oder den im Privateigenthum stehenden Teichen gehören, läßt sich nach dem zu Grunde liegenden Prinzipe unschwer entscheiden.

# III. Gemeingebrauch au freiflicfendem Baffer.

Bevorzugte Rechte an demfelben und an Privatgewäffern.

Der Grundsat vom Gemeingebrauch des frei sließenden Wassers erfordert die gegenseitige Achtung der Benutungsrechte. Auch muß davon ausgegangen werden, daß allgemein nur der Ge- nicht der Berbrauch gestattet ist; doch kann der beim Bewässern, Schöpfen, Tränken, Waschen, Eisgewinnen 2c. eintretende Verbrauch, wenn und soweit er den andern Berechtigten unnachtheilig ist, nicht gehindert werden. Aus gleichem Grunde muß das zur Wiesenwässerung abgeleitete Wasser, soweit nicht gesetzmäßig verbraucht, dem Flusse wieder zugeführt werden, wie dies alle Gesetzgebungen vorgeschrieben haben (Entscheidungen des Reichsgerichts Band 8 S. 139).

Daß einzelne Berechtigungen von demjenigen, der am Bache nicht angrenzt, nicht ausgeübt werden können, versteht sich von selbst.

<sup>3)</sup> Benn Bindscheid, Lehrbuch, 6. Aufl. § 146 Note 6 die Wasserwelle als unfähig bezeichnet, Gegenstand einer Privatberechtigung zu sein, während er bei der Gesammtheit des Gewässers das Gegentheil annimmt, so din ich mit dem gemeinen Rechte, das die aqua profluens als communis omnium betrachtet, anderer Ansicht. Warum sollte das im Zuber, Kanne, Feldslasche 2c. gesangene Basser nicht mein Eigenthum sein können?

Das römische Recht verbot jede den Basserlauf ändernde Anlage im Flußbett oder am Ufer; eine besondere Borschrift hierüber ist jedoch nicht nöthig, sie folgt aus dem Grundsatz des Gemeingebrauchs. Für größere Stau- und Triebwerke haben §§ 16, 25 der Reichsgewerbeordnung vom 1. Juli 1883 Borsorge getroffen; es muß die Regelung des Konzessionswesens bei künstlichen Be- und Entwässerungsanlagen (mit Ausschluß der herkömmlichen nur den Gemeingebrauch regelnden kleineren Ableitungsgräbchen) der Landessgesetzgebung überlassen werden.

Man ist heute darüber einig, daß bevorzugte Rechte am freissließenden Basser nur durch Staatskonzession oder Unvordenklichkeit, durch letztere in Berbindung mit äußerlich erkennbaren Anstalten, erworben werden können. Daß das Konzessionsrecht der Bundesstaaten nicht zum Nachtheil der Bewohner anderer Bundesstaaten oder der allgemeinen Berkehrsinteressen an den größeren Basserstraßen ausgeübt werden kann, dafür sorgt Art. 4 g. 9. der Reichsverfassung. Die Unvordenklichkeit als Erwerbstitel ist hier nicht zu entbehren, da bei den meisten derartigen gewerblichen Anlagen eine Konzession nicht nachweisbar ist, während sie unbestritten seit unvorbenklicher Zeit im Betriebe sind.

Die Vorschrift in § 781 c Abs. 3 meines Entwurfs gefährdet im Gebiete des gem. Rechts, wo seither schon der Grundsatz des § 781 c Abs. 1 galt, den Gemeingebrauch der öffentlichen Gemässer nicht; wo abweichende landesgesetzliche Vorschriften (beispielsweise erleichterter Verjährungserwerb) seither bestanden, müßte allerdings zur Gewinnung eines einheitlichen Rechtszustandes im deutschen Reiche in den betreffenden Ausführungsgesetzen eine dem § 781 c Abs. 1 entsprechende Vorsorge getroffen werden.

Sinfictlich der Brivatgemaffer hat es bei dem bestehenden Recht

<sup>4)</sup> Wenn auch der Entwurf des bürgerlichen Gesetzuchs eine Ersitzung von Grunddienstdarkeiten nicht kennt (Motive III. S. 165, 477) und die fließenden Gewässer (einschließlich Bett und User) zweisellos den undeweglichen Sachen beizuzählen sind, so wird man hier in der Zulassung der Unvordenklichkeit als Rechtserwerbsgrund eine Inkonsequenz nicht sinden dürsen, denn die Unvordenklichkeit ist weniger eine Erstzungsart als ein Surrogat der Staatskonzession (s. Scussert Archiv Bd. 33 S. 5, Bd. 19 S. 192), sie ist jedenfalls praktisch unentbehrlich. Auch können die vorkommenden Wassernutzungsrechte beim regelsmäßigen Mangel zweier Prädia, der Bicinität, causa perpetus 2c. und der öffentlich rechtlichen Natur des Wassers als Grunddienstdarkeit im römisch-rechtlichen Sinne nicht betrachtet werden.

sein Bewenden zu behalten, es würden somit für die Zukunft Rechte an denselben nur durch Bertrag und Eintragung im Grundbuche (§ 828, 868 des Entwurfs) erworben werden können. Eine Borschrift — etwa im Einsührungsgesetze —, daß bereits erworbene Rechte an Privatgewässern im Grundbuche nur eingetragen werden dürsen, wenn der Erwerb, soweit er nicht auf Bertrag oder Unvorsbenklichkeit beruht, gegen den Widerspruch des Eigenthümers des dienenden Grundstücks oder mittelst äußerlich erkennbarer Anlagen erfolgte, würde sich zwar vom Standpunkt der Einheitlichkeit des Rechts empsehlen, aber leicht zur Schmälerung oder Beseitigung wohlerworbener Rechte führen; es ist hiervon umsomehr abzusehen, als bei der Unbedeutendheit der in Betracht kommenden Gewässer, als bei der Unbedeutendheit der in Betracht kommenden Gewässer eine verschiedene rechtliche Behandlung derselben einem öffentlichen Interesse nicht widerspricht.

#### IV. Der natürliche Bafferabfing.

Der Entwurf hat die Grundsätze über die actio aquae pluviae arcendae im § 856 kurz zusammengefaßt, babei aber die Geltung abweichender Borschriften der Landesgesetzgebung vorbehalten.

Der Entwurf begründet (in Uebereinstimmung mit dem gemeinen Rechte) nur eine Pflicht, nicht ein Recht zur Aufnahme des natürlich abfließenden Wassens, dieses Recht dürfte aber doch ein Korrelat jener Pflicht bilden beziehungsweise das Recht zur Absührung des seinen natürlichen Lauf folgenden Wassers auch die Pflicht hierzu in sich schließen, vorausgesetzt natürlich, daß das öffentliche Wasser nicht traft des Gemeingebrauchs, das Privatwasser nicht traft des Eigensthums schon verbraucht ist. Jedenfalls spricht die Billigkeit für diese Ausdehnung, die sich in vielen Gesetzen sindet (Code civil Art. 640; österr. Wasserseste vom 30. Mai 1869 § 11; bayr. Wasserbenützungsgesetzt Art. 34, 35; hess. Wasserzesetz Art. 5). Es ist somit der Zusatz zu § 856 geboten, daß der natürliche Lauf des (vom Grundeigenthümer nicht verbrauchten) Wassers zum Nachtheile eines fremden Grundstücks nicht geändert werden darf.

Dagegen ist der Borbehalt der abweichenden Borschrift der Landesgesetz zu streichen. Daß die letzteren die Aufnahmepflicht des dem natürlichen Basserabslusse unterworfenen Grundstücks sollten ausheben können, hat der Entwurf wol selbst nicht gemeint, er wollte solche nur da beseitigen, wo eine geregelte Entwässerung die Gestattung des ungeregelten Basserabslusses entbehrlich macht, es ist

aber in einem folden Fall die Aufnahmepflicht gegenstandslos und damit der Borbehalt selbst entbehrlich geworden.

#### V. Avulfion.

Der Entwurf behandelt den Fall der Avulsion gemeinsam mit dem Falle der Abtrennung von Gelände in Folge eines Erdrutsches im § 786. Ob der letztere Fall einer besonderen Regelung bedarf, steht dahin, die neueren Gesetzgebungen schweigen darüber, jedenfalls gehört die Regelung nicht in das Wasserrecht; wenn man die Bindikation für Fälle des Lostrennens von Gelände durch Erdbeben und Erdrutsche nicht ausreichend hält, kann im allgemeinen Theile des Sachenrechts durch eine ähnliche Vorschrift wie bei der Avulsion oder durch Erweiterung dieser Vorschrift Vorsorge getroffen werden.

Ich habe dem § 781 g im Wesentlichen den § 786 des Entwurfs zu Grunde gelegt, jedoch einige redaktionelle Aenderungen angebracht, namentlich statt des ungewöhnlichen Ausdrucks "Erdkörper" das übliche Wort "Gelände" gewählt.

Meine Fassung der auf die Klagfrist bezügigen Worte ist bestimmter und deutlicher als im Entwurse; daß der zur Klage außer dem Eigenthümer Berechtigte ein dinglich Berechtigter sein musse, folgt schon aus dem rechtlichen Mangel einer Klage des nur personlich Berechtigten. Die Unterscheidbarkeit des angeschwemmten Geländes von dem Ufergelände kann als Boraussetzung der Bindikation beibehalten werden, da sie regelmäßig vorhanden sein wird und hierdurch die Fälle geringer Anschwemmungen ausgeschieden werden.

#### VI. Alluvion.

Aus bereits entwickelten Gründen (f. I oben) kann ich mich mit dem llebergehen des Falls der allmählichen Anschwemmung (Alluvion) nicht einverstanden erklären; die Fälle kommen verhältnißmäßig häusig vor, (siehe das Allegat bei Windscheid § 185 Note 3) und begreifen bei Verlandungen an größern Strömen nicht selten bedeutende Werthe. Die meisten Gesetzgebungen behandeln den Fall, u. a. das allgemeine Landrecht, der Code civil, die bayr. Wassergesetz von 1852, das hess. Gesetz von 1887. Die Alluvion gehört nach römischem Rechte und den neuern Gesetzgebungen dem augrenzenden Grundbesitzer, sie wird nicht dadurch ausgeschlossen, das die Verlandung durch künstliche Einbauten (Buhnen) herbeigesührt resp. hierdurch verstärkt würde. Bei dem vielsachen Wechsel, dem

jolche Berlandungen unterliegen, empfiehlt es sich einen festen Beitpunkt für die Bollendung des Eigenthumserwerbs zu bestimmen und denselben an den Beginn der Begetation zu knüpfen, welche dauernde Zustände voraussest oder doch anbahnt.

## VII. Ren entftanbene Infeln.

Die in einem öffentlichen Gemäffer neu entstandene Infel gehört gemeinrechtlich den an das Ufer angrenzenden Grundbefigern; übereinstimmend ift das frangofische und preußische Recht, soweit nicht ichiff- oder flögbare Fluffe in Frage fteben. Ueber die Auslegung find zahlreiche Streitfragen entstanden, die hauptfächlich darin ihren Brund hatten, daß die Infeln nicht immer auf einer Flußseite lagen, sondern in ihrer Ausdehnung sich bald dem einen, bald dem andern Ufer näherten, daß fie in einer Flugmundung oder einer Bucht entstanden, daß zwischen Inseln und dem Ufer eine neue Insel sich bildete, daß der Magftab der Antheilberechtigung der am Ufer anstoftenden Grundbesiter schwankend war. Ich habe im Anschlusse an das gemeine Recht, deffen Lehre im Sinne der Auslegung Borners und des Reichsgerichts meiner Arbeit zu Brunde liegt, die nachst= anstoßenden Grundbesitzer als antheilberechtigt erklärt und die Breite der angrenzenden Grundftude als Theilungemaßstab angenommen; ich betrachte es hiernach als felbstverständlich, daß eine in einer Flußmundung oder Bucht neu gebildete Infel den Grundbesitzern des nächstgelegenen Ufers eigenthümlich zufällt. Wenn ein Gemäffer bas Belande eines Grundbesitzers dauernd abschneidet und umgiebt, fo besticht tein Grund, denselben seines Eigenthums verluftig zu erklaren. Dagegen bedürfen Beränderungen, die ein Gemäffer in nicht dauernder Beise am Bett oder Ufer herbeiführt, wie schwimmende Inseln, Sandbanke 2c., keiner besonderen Regelung.

Inseln im Meere und die Meeresufer scheinen heute unter völkerrechtlichen Grundsätzen zu stehen. Sollte der Fall vorkommen, daß
ein öffentlicher See austrocknet, so muß derselbe folgerichtig nach den
im § 781i entwickelten Grundsätzen entschieden werden.

#### VIII. Das verlaffene Flufbett.

Das römische Recht hat den alveus derelictus konsequent den Angrenzern überwiesen, hiermit aber doch wol die Billigkeit der Konsequenz geopfert. Neuere Gesetzgebungen (z. B. Code civil Artikel 563) find ihm hierin nicht gefolgt, ich schließe mich lete teren an.

Gletscher — die im Wettersteingebirge und Algau in bescheidenen Exemplaren vorkommen — stehen hier nicht in Frage, da sie nicht als erstarrtes Wasser, sondern als der unter Druck in Firn und Sis verwandelte Schnee erscheinen, sie gehören dem Eigenthümer des Grund und Boden.

Ich laffe bahingestellt sein, ob es nicht im Einführungsgesetze ben Bundesstaaten freigelassen werden soll, landesgesetzliche Borschriften über Salzquellen, Fischerei 2c. vorzubehalten.

Die nachfolgenden Borschläge murden sich dem Entwurfe als § 781a—1 geeignet einverleiben laffen; § 786 des Entwurfs ware zu streichen.

#### § 781a.

Die freisließenden Gewässer, das Bett und die Ufer derselben sind öffentlich und dienen dem gemeinen Gebrauche. Derselbe steht unter der Aussicht des Staats.

#### § 781b.

Die Benutung der öffentlichen Gemässer darf nur unter Achtung bes gleichen Benutungsrechts aller andern Berechtigten erfolgen.

Der Gebrauch und Verbrauch des Wassers zum Waschen, Baben, Tränken, Schwemmen, Schöpfen, Kahnsahren, zur Bewässerung und Eisgewinnung sowie zu anderen dem gemeinen Gebrauche nicht nachetheiligen Benutzungsweisen ist Jedermann gestattet, soweit dies ohne besondere Anlage und ohne rechtswidrige Betretung des Privateigensthums geschehen kann.

Die Benutung des Wassers darf nicht für fremdes Eigenthum schädlichen Rückstau, Ueberschwemmung oder Bersumpfung bewirken, die Anlagen zur Benutung (namentlich Stau-, Zu- und Ableitungsanlagen) sind stets in solcher Weise einzurichten, daß ein unwirthsschaftlicher Berbrauch ausgeschlossen ist.

Abgeleitetes Waffer muß, soweit es nicht gesetymäßig verbraucht ist, vor seinem Eintritt in ein fremdes Grundstück in sein Bett zurückgeleitet werden.

### § 781c.

Benutungsrechte an öffentlichen Gemäffern, welche den gemeinen Gebrauch ausschließen oder einschränken, konnen nur durch Ronzeffion

oder Unvordenklichkeit erworben werden; im letzteren Falle muß der bevorzugte Besitzstand durch kunstliche Anlagen während der Bersjährungszeit erkennbar gewesen sein.

Es bleibt der Landesgesetzgebung vorbehalten, zu bestimmen, daß der Erwerb auch von der Genehmigung der Aufsichtsbehörde abshängig ist.

Bereits erworbene ausschließende oder einschränkende Benutungsrechte werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

#### § 781d.

Im Privateigenthum des Grundbesitzers fteben:

- 1. das in Teichen, Brunnen, Gruben und andern Behältern, in den für den Privatgebrauch angelegten Wafferläufen und Ranälen eingeschlossene Waffer,
- 2. das auf einem Grundftud entspringende oder darauf sich natürlich sammelnde Wasser, solange solches vom Grundstüde nicht abgeflossen ist.

#### § 781e.

Ueber die im § 781 d erwähnten Gewässer steht bem Eigenthümer des Grundstücks die ausschließliche Berfügung zu, unbeschadet bereits erworbener Rechte Dritter.

### § 781 f.

Der Eigenthümer eines Grundstücks ift nicht befugt, den in Folge der natürlichen Bodenverhältnisse stattfindenden Wasserabsluß zum Nachtheile fremden Sigenthums zu ändern oder zu hindern.

## § 781 g.

Gelände, welches durch die Gewalt des Wassers von einem Grundstücke an ein anderes versetzt wird (Avulsion), wird Bestandtheil des letzteren, wenn seine Unterscheidung von demselben nicht mehr möglich ist, oder wenn seit der vollendeten Versetzung ein Jahr verstrichen ist, ohne daß der Eigenthümer oder dinglich Berechtigte sein Recht durch Erhebung der Klage geltend gemacht hat.

## § 781 h.

Ausbreitungen des Ufers, mögen sie in Folge des Sinkens des Basserspiegels oder allmählicher Anschwemmungen eintreten (Alluvion),

wachsen dem angrenzenden Grundstücke selbst dann zu, wenn die Ansichwemmungen kunftlich herbeigeführt oder gefördert wurden. Der Eigenthumserwerb ist vollendet, sobald sich auf dem angeschwemmten Gelände natürliches Wachsthum entwickelt hat.

#### § 781 i.

Inseln, welche sich in öffentlichen Gewässern neu bilden, fallen ben an das Ufer angrenzenden Grundbesitzern nach Berhältniß der Breite ihrer Grundstücke mit der Maßgabe zu, daß die Insel durch eine die Mitte des Stromes durchschneidende Linie zwischen den beidersseitigen Angrenzern getheilt wird, während die ausschließlich in der einen Stromhälfte gelegene Insel den daselbst angrenzenden Grundsbesitzern allein gehört und nach obigem Verhältniß unter sie vertheilt wird.

Wenn zwischen einer Insel und dem Ufer eine neue Insel sich bildet, so erfolgt die Theilung nach demselben Maßstabe zwischen den am Ufer angrenzenden Grundbesitzern und den Grundbesitzern der Insel.

Borftehende Grundfage finden auf die Theilung des Grund und Boden eines ausgetrochneten, öffentlichen Sees entsprechende Anwendung.

#### § 781 k.

Inseln, welche sich in Folge der dauernden Theilung eines öffentlichen Gewässers in zwei nachher wieder vereinigte Arme gebildet haben, verbleiben dem seitherigen Eigenthümer des Grund und Boden.

## § 7811.

Wenn ein öffentliches Gewässer dauernd sein seitheriges Bett verläßt, so können die Eigenthümer der nunmehr unter Wasser gesietzten Grundstücke das verlassene Bett nach Verhältniß des ihnen entzogenen Grund und Boden in Anspruch nehmen.

. :

# Einige Bemerkungen zum Buch IV Abschnitt 2 Titel 1 des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches.

Bon Rechtsanwalt Weftrum in Celle.

Wenn die §§ 1466 fgd. des Entwurfs für solche Kinder, deren Empfängnißzeit ganz oder theilweise in die Zeit der Ehe fällt, eine Präsumtion der Shelickeit aufstellend, so wird dagegen gewiß von niemanden etwas eingewendet werden. Eine um so zweifelhaftere Frage ist die: wann soll diese Präsumtion cessiren? Man streitet darüber, was in dieser Beziehung jetzt gemeinen Rechtens, und noch mehr kann man darüber streiten, wie in dieser Hinsicht unser zustünftiges deutsches Gesetzuch sich stellen solle.

Von verschiedenen Ansichten über das geltende gemeine Recht hat der Entwurf eine Mittelmeinung adoptirt. Nach gemeinem Recht erklärt ein Theil der Rechtslehrer jeden Gegendeweis, also jeden irgendwie zu führenden Beweis, daß der Ehemann nicht Bater sei, für zulässig, ein anderer Theil nur den Beweis, daß er seiner Ehefrau innerhalb der koitischen Zeit nicht beigewohnt habe, und eine dritte Weinung fordert gar den Nachweis, daß er derselben, — wegen Abwesenheit, Unfähigkeit u. s. w. — überhaupt nicht habe beiwohnen können. Lettere Auffassung ist affenbar unrichtig und daher auch vom Entwurf nicht angenommen. Sie beruht auf einem Mißverständniß der Quellen, welche, — bei der Besprechung des Gegenbeweises gegen die vermuthete Ehelichkeit — gerade solche Beispiele wählen, in denen durch Abwesenheit und ähnliche Gründe jede Möglichkeit eines ehelichen Verkehrs ausgeschlossen war. Solche Beispiele zu wählen, lag eben nahe, weil anderweite Gegenbeweise schwer

au konftruiren find. Nichts aber beweift, daß nach der Meinung ber Rompilatoren die Unmöglichkeit der Beiwohnung eine wesentliche Voraussetzung des Gegenbeweises bildet. Es würde ja auch ein wunderliches Resultat sein, wenn man nachdem bewiesen, daß der Ehemann feit Jahren mit feiner Chefrau nicht verkehrt habe, ihn doch zum Bater erklären wollte, weil er, wenn er nur Luft gehabt batte, in der Lage gewesen sein wurde, den Beischlaf mit der Mutter bes Rindes zu vollziehen, und nur die faktische Richtvollziehung, nicht die Unmöglichkeit der Bollziehung, erhelle. Diefe Unmöglichkeit ber Beiwohnung ift ja auch für sich bedeutungslos, fie hat nur Berth, insofern aus ihr die Nichtvaterschaft gefolgert werden fann und Rann daher der Beweis der Nichtvaterschaft anderweit erbracht werden, fo muß folder direkter, unmittelbarer Beweis mehr gelten, als der Beweis eines Umftandes, aus dem erft weiter gefolgen werben tann, daß jemand nicht der Bater des bestimmten Rindes Man darf sich hierbei nur nicht irre machen laffen und durch den Doppelfinn, in dem bei Erörterung diefer Frage oft davon gesprochen wird, ob jemand der Bater des Rindes fein konne oder nicht. Die Bertreter der hier bekampften Anficht fagen nämlich wohl, nur dann, wenn jemand nachweise, daß er nicht Bater fein konne, durje man ihn von der Bermuthung der Baterschaft lossprechen; könne er der Bater fein, fo wurde man dem Rinde unrecht thun. richtig, je nachdem man es versteht. Wenn die Möglichkeit vorliegt, daß der prasumtive Bater auch der wirkliche sei, so ift der Begenbeweis nicht geführt. Ift aber das Gericht überzeugt, daß der Chemann der Bater nicht ift, fo tann er es auch nicht fein. Das Gericht hat dann eben auch die Ueberzeugung, daß bas Rind empfangen ift, vor ober nach bem Beischlaf mit dem Chemanne bezw. zwischen zwei Fällen des Beischlafs mit ihm. Dies schließt die physische Möglichkeit ber Baterschaft gerade, so aus, wie der einfachere und klarere Fall, den die Gegner immer im Auge haben, der Rall, indem der Chemann mit der Mutter überhaupt nicht tonkumbiren konnte und nicht konkumbirt hat.

Aus diesen Gründen würde ich denn auch in Bezug auf die Gestattung des Gegenbeweises gegen die Baterschaft und die dabei zulässigen Mittel noch einen Schritt weiter gehen, als der Entwussige wiet nämlich, wie nach meiner, der Praxis allerdings widerssprechenden, Meinung schon das römische Recht geht, und jeglichen Gegenbeweis zulassen, welcher dem Richter die Ueberzeugung der

Nichtvaterschaft gewährt. Noch lieber freilich würde ich mit dem römischen Rechte in dieser Beziehung gang brechen und schon ben Beweis bes Chebruchs ber Mutter mahrend ber Rongeptionszeit als Gegenbeweis gelten laffen. Ober genauer gefagt, ich murbe beim Beweise des Chebruchs die Brafumtion ceffiren laffen. gange Prasumtion basirt darauf, daß man bei verheiratheten Frauen die Wahrung der ehelichen Treue vermuthet. Wird der Bruch diefer Treue erwiesen, so ift zwar nicht der Gegenbeweis gegen die Baterschaft erbracht, aber nun fpricht auch teine Bermuthung mehr für Lettere, und wer die Baterschaft des Chemanns nun trotdem noch behauptet, mag fie beweisen. Man wird hiergegen auf das Interesse des Rindes verweifen, welches doch als eheliches gelten muffe, wenn es möglicherweise ein folches fei. Allein, wenn das Rind bier unter dem Chebruch der Mutter leidet, so ift das nicht anders, wie wenn ein Rind barunter leidet, daß feine Mutter fich einem Manne ohne Beirath hingab. Im letteren Falle befteht die Ghe noch nicht, beim Chebruch ift die Che gebrochen, bas Cheband zerriffen, die Che besteht materiell nicht mehr. Das Rind, sicherlich ein Rind ber Chefrau, leidet mit unter beren Bergeben. Es ist zwar auch ein Rind feines Baters, aber wir miffen eben nicht, welches Baters. Dag es möglicherweise ein eheliches Rind trot des Chebruches, berechtigt nicht, diefe Möglichteit als Gemigheit zu nehmen, und dem Chemann ein Rind als das seinige aufzuburden, von dem er glaubt, daß es das feine nicht fei. Wollte man einem Rinde icon beshalb Rindesrechte gegen einen Mann zusprechen, weil es möglicherweise fein Rind ift, fo mußte man dem unehelichen Rinde geftatten, nach seiner Bahl sich unter mehreren Konkumbenten der Mutter den Bater zu mahlen. Wenn man die Rinder einer Chefrau bis auf Weiteres als eheliche Rinder anfieht, fo gefchieht dies nicht deshalb, weil man bei ihnen die Möglichkeit der Baterschaft für gleichwerthig mit beren Gewißheit erachtet, vielmehr nur, weil man bis auf Beiteres es glaubt, für gewiß ansehen zu durfen, daß ber Chemann, und nur er mit der Mutter Umgang gepflogen.

Den Gegenbeweis hiergegen, also den Beweis der Untreue, genügen zu laffen, und dem Rinde die Rechte eines ehelichen bis auf Beiteres zu versagen, würde gewiß nur fördernd auf die Sittlichkeit wirken, indem leichtfertige Frauen um so eher vor einem Fehltritt zurückschrecken dürften, je schwerere Folgen derselbe nach sich zieht. — Dennoch glaube ich nicht, daß die Gesetzgebung sich entschließen wird,

fo radikal mit dem bisherigen Recht zu brechen, und es wird fich bei weiterer Bearbeitung und bei der Bearbeitung und bei der Berathung bes Entwurfs wohl immer nur um die Frage handeln, wie weit man in der Rulaffung des diretten Gegenbeweifes geben foll. Benn ich, wie oben bemerkt, jedes Mittel eines folden Gegenbeweises augulaffen empfehlen möchte, so glaube ich, daß ein Widerspruch sich weniger gegen die provinzielle Berechtigung meines Standpunktes, als gegen seine praktische Saltbarkeit richten wird. Man wird mit den Motiven fagen, es feien alle anderen Beweise unficher, es fei im Intereffe ber guten Sitte und ber Ehrbarkeit nicht zu munichen, daß leichtim bie Chelichteit in Frage geftellt werben tonne u. f. w. möchte ich einwenden, daß, wenn ein anderer Begenbeweis garnicht benkbar ware, als ber, daß die Eheleute mit einander in der fritischen Zeit nicht verkehrt haben, die unbeschränkte Rulaffung bes Gegenbeweises ja unschädlich sein murbe; ber Richter wird ihn bann eben in anderen Fällen nicht für geführt ertlaren. Offenbar fürchtet man aber, er werde es bennoch, wenn auch nur felten, bei besonderer Lage des Falles thun, und dadurch konne möglicherweise einmal ju Unrecht einem ehelichen Rinde die Chelichkeit aberkannt werden. Des halb foll ber Richter auf den einfachsten, Harften Fall des Begenbeweises beschränkt fein. Gine munderbare Bestimmung, zu einer Beit, da die Civilprozefordnung den Richter in Bezug auf die Beweismurbigung allmächtig macht, ba die Geschworenen und Richter nach freiefter Ueberzeugung, ohne Beweisvorschriften, dem Angeklagten Freiheit und Leben absprechen können!

Außerdem beruht es auf einer Selbstäuschung, wenn man glaubt, gegen die bei jedem Richterspruche an sich möglichen Frethumer sich dadurch decken und dem Kinde eine absolute Garantie gegen sehlsame Anerkennung der Ehelichkeit bieten zu können, wenn man den Beweiß fordert, daß die Mutter innerhalb der Konzeptionszeit nicht mit dem Gatten konkumbirt habe, aber anderweite Gegenbeweise z. B. auß der Reise des Kindes abschneidet. Wenn der Ehemann 1½ Jahre abwesend war und 182 Tage vor der Geburt zurückkehrte und mit der Mutter konkumbirte und Aerzte und Hebammen versichern, daß Kind sei so entwickelt zur Welt gekommen, daß es unmöglich auß einem innerhalb der letzten 6—7 Monate erfolgten Beischlase stammen könne, so soll daß kein Gegenbeweiß sein, weil Aerzte, Hebammen könne, so soll daß kein Gegenbeweiß sein, weil Aerzte, Hebammen könne, so soll daß kein Gegenbeweiß sein, weil Aerzte, Hebammen u. s. w. sich irren können. Worauf wird denn aber der, zugelassen, Beweiß, daß der Ehemann mit der Mutter keinen

Umgang gepflogen, beruhen? Doch auch nicht auf unmittelbarer richterlicher Bahrnehmung, vielmehr regelmäßig auf Beugen- und Sachverftandigenausfagen. Beshalb foll da nun der Richter etwa auf die Meinung der Majorität der Sachverftandigen bin, daß der Chemann impotent fei, das Rind für ein uneheliches erklaren burfen, nicht aber auf die einstimmige Anficht aller zugezogener Sachverftandiger, daß ein Rind tein Siebenmonatstind fei. bemerkt, hat es mir immer munderbarer gefchienen', den Sat: "Perfectum partum post sex menses nasci posse" dahin zu verstehen, daß nach 6 Monaten ein vollentwideltes Rind geboren werden tonnne. Gin entwickeltes, lebensfähiges Rind, ein Rind, das überhaupt den Namen eines folchen verdient, nahmen die alten Aerzte und demgemäß die römischen Juriften an, könne am 182. Tage geboren werden, nicht ein reifes, vollentwideltes. die bekannte Pandettenftelle im letteren Sinne aus, fo imputirt man ben Römern damit gerade eine Absurdität. Denn, wenn sie annehmen, daß ein Rind am 182. Tage bereits feine völlige Reife erlangt haben konne, fo durften fie nicht einem unreif am 181. Tage geborenen Rinde die Chelichkeit absprechen. Die romischen Merzte batten benn ichon die lacherliche Unficht haben muffen, daß das Rind um Mitternacht bes beendeten 181. Tages einen Sprung in feiner Entwidelung mache ober doch machen könne, der es von einem noch unentwidelten, nicht lebensfähigen Organismus plöglich auf die Stufe eines Neunmonatskindes erhebe.

Bu derartigen Absurditäten und Widersprüchen gelangt man, wenn man glaubt aus irgend welchen Nebenrücksichten — auf das Interesse der Kinder, welches aber nicht vorhanden, wenigstens kein berechtigtes Interesse ist, wenn sie eben nicht ehelich sind —, auf den Ruf der Frau u. s. w. die Ermittelung der Wahrheit einschränken oder das wahre, zur vollen Ucberzeugung des Richters klargestellte Sachverhältniß ignoriren zu sollen. Die Ermittelung der Wahrheit ist das Ziel einer jeden Beweissührung. Ob die Erreichung dieses Ziels durch die Bestimmungen unseres neuen Gesetzbuches gefördert oder gehemmt wird, auf diese Frage wird selbst der Laie leicht die Antwort sinden, wenn er sich folgenden Fall denkt, der in seinem saktischen Voraussetzungen vielleicht etwas gewagt, aber doch durchaus nicht so ganz unmöglich und jedenfalls geeignet ist, uns über das Prinzip klar werden zu lassen.

Die deutsche Chefrau eines beutschen Mannes, mit dem fie bis

in die letzte Zeit verkehrt, entflieht mit ihrem Liebhaber, einem schwarzen Abkömmling unserer afrikanischen Besitzungen, und bringt fast 10 Monate später einen kleinen Mulatten zur Welt. Soll dieser Mulatte als Kind ihres Ehemannes gelten oder nicht?

Der Entwurf sagt: ja! Der gesunde Menschenverstand sagt: nein! Belchem von beiden wollen wir uns anschließen? the state of the s

# Gesetliche Erbfolge und Pflichttheil.

Bon Juftigrath Wilke in Berlin.

# A. Gefetliche Erbfolge.

## I. Bestimmungen des Entwurfs.

Die gesetliche Erbsolge tritt ein, wenn und soweit der Erblasser einen Erben nicht eingesett hat, oder die Erbeinsetzung unwirksam ist oder wird (§ 1751). Sie bestimmt sich nach der Zeit des Erbsalles, das heißt: des Todes des Erblassers (§ 1749) mit der Maßzgabe, daß eine nach dem Erbsalle geborene, aber zur Zeit des Erbsalles bereits empfangene Person erbberechtigt ist, wie wenn sie zur Zeit des Erbsalles geboren gewesen wäre (§ 1964). In letzterer Bestimmung liegt kein Widerspruch mit der allgemeinen Borschrift des § 3: daß die Rechtssähigkeit des Menschen erst mit der Geburt besginnt, denn auch bei der gesetzlichen Erbsolge erlangt der Nachzgeborene sein Erbrecht nicht schon im Augenblicke des Erbsalles, sondern erst im Augenblicke seiner Geburt, und wenn er nicht zur Welt kommt, hat er niemals ein Erbrecht gehabt.

Grundlage der gesetzlichen Erbfolge sind Verwandtschaft (§§ 1965 bis 1970), Ehe (§ 1971) und Staatsangehörigkeit (§ 1974). Der Entwurf sagt zwar nicht ausdrücklich, daß in den Fällen der §§ 1965 bis 1970 die Erbfolge an die Voraussetzung der Verwandtschaft zwischen dem Erblasser und dem Erben geknüpft sei; aber es ist kein Zweisel, daß das der Wille des Gesetzentwurfs ist, wie aus der in einzelnen Fällen erfolgenden Erwähnung des Verwandtschaftseverhältnisses (§ 1965 Abs. 2, § 1968 Abs. 3 und § 1970) hervorzgeht. Daraus solgt, daß Blutsverwandte, soweit sie rechtlich nicht als Verwandte anerkannt sind, also beispielsweise uneheliche Kinder

gegenüber dem Bater und deffen Bermandten, nicht erbfolgeberechtigt sind (§ 30 Abs. 3), andererseits aber fremde Personen, welche rechtlich die Stellung von Bermandten erlangt haben, ein gesetzliches Erbrecht haben.

## Erbfolge ber Berwandten.

Erfte Linie.

Als gesetzliche Erben sind zunächst zur Erbfolge berufen die Abtömmlinge des Erblassers (§ 1964). Darunter sind verstanden die ehelichen Kinder (§§ 1466—1479) und deren weitere eheliche Abtömmlinge, ferner, wenn der Erblasser weiblichen Geschlechts ist, auch die unehelichen Kinder und deren eheliche Abkömmlinge (§ 1568), ferner die durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinder und deren Abkömmlinge (§§ 1579, 1582). Uneheliche Abkömmlinge erbberechtigter Kinder haben das gesetzliche Erbrecht nur unter der Boraussetzung, daß sie zu den erbberechtigten Kindern erbberechtigt sind.

Das durch Ehelickeitserklärung legitimirte uneheliche Kind hat die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes seines Baters (§ 1583), und die Wirkungen der Ehelickeitserklärung erstrecken sich auch auf die Abkömmlinge des Kindes, wogegen das Kind und dessen Abkömmlinge nicht erlangen die rechtliche Stellung von Berwandten der Berwandten des Baters (§ 1596). Daraus folgt, daß das so legistimirte Kind und dessen Abkömmlinge zwar zu den gesetzlich erbfolgeberechtigten Abkömmlingen seines Baters gehören, nicht aber zu der gesetzlichen Erbfolge berufen sind gegenüber den Eltern und Voreltern seines Baters.

Ebenso ist das Berhältniß des an Kindesstatt Angenommenen und seiner Abkömmlinge, soweit sie in den Annahmevertrag mit aufsenommen oder später geboren sind (§§ 1601, 1608, 1620). Kinder aus formell gültig geschlossener, aber für ungültig erklärter Ehe sind als eheliche Kinder anzusehen (§ 1562), sie sind daher mit ihren Abstömmlingen zur gesetzlichen Erbsolge berechtigt in den Nachlaß sowohl ihrer Eltern als auch der Boreltern mit der Ausnahme, daß, wenn bei der Eheschließung die Nichtigkeit der Ehe beiden Ehegatten bekannt war, oder ihre Unkenntniß auf grober Fahrlässigkeit beruht hat, die Berwandten des Baters nicht als Berwandte des Kindes gelten (§ 1566 Abs. 2). In diesem einen Falle haben also die Kinder aus ungültigen Ehen dasselbe gesetzliche Erbrecht wie die durch Ehelichkeitserklärung legitimirten unehelichen Kinder.

Service and Alexander

Berufen zur gesetzlichen Erbfolge sind die Abkömmlinge des Erbslasses nur, so weit sie ohne noch lebendes Zwischenglied von ihm abstammen. Der entferntere Abkömmling wird also durch einen zur Zeit des Erbfalles noch lebenden näheren Abkömmling, sofern er durch diesen mit dem Erblasser verwandt ist, von der Erbfolge auszgeschlossen (§ 1965 Absat 2).

Die zur gesetzlichen Erbsolge berechtigten Abkömmlinge theilen den Nachlaß nach Stämmen, also mehrere Kinder erben zu gleichen Antheilen, und, wenn ein Kind den Erblasser nicht überlebt hat, so treten seine Kinder zu gleichen Antheilen an seine Stelle (§ 1965 Abs. 3 und 4). Gehört ein zur Erbsolge berechtigter Abkömmling verschiedenen Stämmen an, so erhält er den in jedem dieser Stämme auf ihn fallenden Antheil, und jeder Antheil gilt als besonderer Erbtheil (§ 1967). Letztere Bestimmung hat seine Bedeutung bei der Ausgleichungspflicht unter mehreren zur gesetzlichen Erbsolge berufenen Abkömmlingen (§§ 2157, 2160), bei der Haftung der gesetzlichen Erben für einen etwaigen Pflichttheilsanspruch (§§ 1994 fg.) und für Vermächtnisse und Auslagen (§§ 1843, 1886).

## Ameite Linie.

Wenn kein zur Erbfolge berufener Abkömmling vorhanden ift, so find als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Eltern des Erblaffers (im engeren Sinne, das heißt: Bater und Mutter) sowie bie gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (§ 1966).

In diefer Linie find aber verschienene Rangordnungen:

- 1. Leben bei eintretendem Erbfall beide Eltern des Erblaffers, fo erben fie allein und zu gleichen Theilen.
- 2. Lebt nur ein Elterntheil, und es find keine Abkömmlinge des andern Elterntheils vorhanden, so ist das überlebende Elterntheil alleiniger Erbe.
- 3. Ueberlebt nur ein Elterntheil den Erblasser, es sind aber Abkömmlinge des andern Elterntheils vorhanden, so erben Letztere nach Stämmen zu einer Hälfte und der überlebende Elterntheil zur anderen Hälfte.
- 4. Sind Bater und Mutter vor dem Erblaffer gestorben, so erben zur Hälfte die Abkömmlinge des Baters, zur Hälfte die der Mutter nach Stämmen.

In den Fällen zu 3 und 4 erhält wie bei der Erbfolge in erfter Linie derjenige, welcher verschiedenen Stämmen angehört den in jedem

Same of the same of the same

diefer Stämme auf ihn fallenden Antheil als befonderen Erbtheil (§ 1967).

Durch ausbrudliche besondere Borfdrift find von der gesetlichen Erbfolge ausgeschloffen der Adoptivvater und die Adoptivmutter gegenüber dem angenommenen Rinde (§ 1624) und der Bater eines Rindes aus ungultiger Che, wenn ihm bei der Chefchliegung die Richtigkeit der Che bekannt war oder ihre Unkenntniß auf grober Fahrlaffigkeit beruhte (§§ 1564, 1566). Dagegen ift das gefetliche Erbrecht des Batere gegenüber bem durch Chelichfeitserklärung legitimirten Rinde nicht ausgeschloffen (§§ 1583, 1596), solcher Ausschluß ist auch nicht zu folgern aus der Bestimmung des § 1596 Abf. 2, wonach - foweit nicht aus dem Gefete ein Anderes fich ergiebt - die Rechte und Pflichten nicht berührt merden, welche zwischen bem Rinde und deffen Bermandten in Folge ber Bermandtichaft bestehen; denn man tann unmöglich annehmen, daß der natürliche Bater eines für ehelich erklärten Rindes bei Borhandensein der Mutter und fonftiger Bermandten des Rindes tein gefetliches Erbrecht, bei Fehlen folder Bermandten es dagegen haben foll; vielmehr muß in der Ginfchrantung des gesetzlichen Erbrechts der Bluteverwandten des für ehelich erklärten Rindes eine "aus dem Gefete - nämlich aus der in § 1583 foldem Rinde beigelegten Stellung eines ehelichen Rindes fich ergebende" Ausnahme von der allgemeinen Bestimmung des § 1596 Abf. 2 gefeben werden.

Nach der oben an die Spitze gestellten Behauptung, daß der in den §§ 1965 bis 1970 vorgeschriebenen gesetzlichen Erbfolge die Annahme der rechtlich anerkannten Verwandschaft zu Grunde liege, ist die Erbfolge überall da ausgeschlossen, wo keine Verwandtschaft besteht zwischen dem Erblasser und den Abkömmlingen eines seiner Eltern, mögen auch die Abkömmlinge selbst ihren Eltern gegenüber erbberechtigt sein. Wenn also beispielsweise der Erblasser überlebt wird von seiner Mutter und sein Vater vorher verstorben ist mit Hinterlassung nur eines durch Ehelichkeitserklärung legitimirten oder an Kindesstatt angenommenen Kindes, so erbt letzteres nicht mit, weil es mit dem Erblasser nicht verwandt ist, sondern die Mutter ist Alleinerbin. Die Fassung des § 1966 Abs. 3:

"Hat ein Elterntheil den Erblasser nicht überlebt, so treten die Abkömmlinge des Elterntheils nach Maßgabe der Borschriften über die Beerbung in der ersten Linie an dessen Stelle,"

darf nicht dahin migverstanden werden, daß es für das Erbrecht der

Abkömmlinge ber Eltern in zweiter Linie nur barauf ankomme, ob bie Abkömmlinge zur gesetzlichen Erbfolge ihren Eltern gegenüber in ber erften Linie berechtigt gewesen waren.

Benn die Eltern des Erblassers vor ihm gestorben sind, und Kinder von ihnen aus verschiedenen Ehen vorhanden sind, so erhalten die vollbürtigen Geschwister je zwei Antheile, nämlich einen Antheil vom Bater und einen von der Mutter her, während die halbbürtigen Geschwister nur die Hälfte des Nachlasses, welche auf den gemeinschaftlich gebliedenen Elterntheil gefallen wäre, mit den anderen Gesichwistern theilen. Hinterläßt also der Erblasser, dessen Eltern verstorben sind,

- 2 vollbürtige Geschwifter,
- 3 halbbürtige Geschwister, mit denen er denselben Bater hatte, und
- 4 halbbürtige Geschwister von derselben Wutter, so erhalten die vollbürtigen Geschwister in dem väterlichen Namen ½ der Hälfte, also ½10 des Ganzen und im mütterlichen Namen ½6 der Hälfte, also ½12 des Ganzen, jedes mithin ½6; die halbbürtigen Geschwister von demselben Bater erhalten je ½5 von der auf die Baterseite fallende Hälfte, also je ½10 oder 6/60 und die halbbürtigen Geschwister von der nämlichen Mutter je ½60 des Ganzen.

## Dritte Linie. (§ 1968.)

Nach der zweiten Linie sind als gesetzliche Erben zur Erbfolge berufen die Großeltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge und zwar in folgender Ordnung:

- 1. Zunächst erben die den Erblaffer überlebenden Großeltern zu gleichen Theilen, ohne Unterschied, ob sie zur Bater- oder Mutterseite gehören, und wenn nur ein Großelterntheil vorhanden, erbt dieser allein.
- 2. Hat kein Großelterntheil den Erblaffer überlebt, so erbt von den Abkömmlingen der Großelterntheile derjenige, welcher mit dem Erblaffer dem Grade nach am nächsten verwandt ist, und mehrere dem Grade nach gleich nahe Berwandte erben zu gleichen Theilen.

Der Grad der Bermandtschaft wird nach der Zahl der bas Bermandtschaftsverhältniß begründenden Zeugungen bestimmt (§ 31). Wenn der hiernach zur Erbschaft berufene Seitenverwandte aus mehrfachen Gründen mit dem Erblasser

verwandt ist, so erhält er deshalb nicht einen mehrfachen Erbtheil.

Nach der dritten Linie sind als gesetzliche Erben berufen die Urgroßeltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben (Vierte Linie), nach der vierten Linie die weiteren Boreltern des Erblassers sowie die gemeinschaftlichen und einseitigen Abkömmlinge derselben unter Borrang der näheren Boreltern und deren Abkömmlinge vor den entfernteren Boreltern und deren Abkömmlingen (Fünste, Sechste Linie u. s. w.) unter entsprechender Anwendung der für die dritte Linie vorgeschriebenen Borschriften in Ansehung jeder späteren Linie (§§ 1969, 1970). Also in jeder Linie erben zunächst die an der Spitze der Linie stehenden Boreltern nach Köpfen und die Abkömmlinge dieser Boreltern erben erst, wenn kein Borelterntheil der Linie vorhanden ist, und die Abkömmlinge solgen nach dem Grade der Berwandtschaft zum Erblasser.

## Gefetliches Erbrecht bes Chegatten.

1. Bei getrennten Gütern (§ 1971).

Der überlebende Chegatte ift als geschlicher Erbe berufen, wenn Berwandte der ersten Linie zur gesehlichen Erbfolge gelangen, zu einem Biertel der Erbschaft;

wenn Bermandte der zweiten Linie oder eine oder mehrere Großelterntheile zur gesetzlichen Erbfolge gelangen, zur Hälfte der Erbschaft;

in Ermangelung solcher gesetzlichen Erben zur ganzen Erbschaft.

Ift der überlebende Chegatte auch als Verwandter des Erblaffers zur gesetzlichen Erbfolge berechtigt, so erbt er zugleich als Berwandter, beide Antheile gelten als besondere Erbtheile.

Wenn der Chegatte mit Anderen als Berwandten der ersten Linie zur gesetzlichen Erbfolge berufen ist, so gebühren ihm außer seinem Erbtheil das Haushaltungsinventar, welches die Chegatten im gewöhnlichen Gebrauch gehabt haben mit Ausnahme der Gegenstände, welche Zubehör eines Grundstücks sind, sowie die Hochzeitsgeschenke.

Auf diese ihm vorweg gebührenden Gegenstände, welche "Boraus" genannt werden, sinden die für Vermächtnisse geltenden Borschriften entsprechende Anwendung. Also der Boraus beschränkt sich auf die zur Zeit des Erbfalls dem Erblasser gehörenden Sachen der gedachten Art (§ 1851) in ihrem zur Zeit des Erbfalles vorhandenen Bestande und Zustande (§ 1859); ist eine der betreffenden Sachen zur Zeit des Erbfalles mit einem Pfandrechte oder einem anderen dinglichen belastet, so kann der überlebende Ehegatte nicht die Bestreiung von solcher Belastung fordern, wogegen ein etwaiger Anspruch des Erblassers auf Befreiung der Sache von der Belastung auf ihn übergeht (§ 1861); der überlebende Ehegatte wird nicht ohne Weiteres Eigenthümer der zum Boraus gehörigen Gegenstände, sondern hat nur eine Forderung an die Erben auf Gewährung derselben (§ 1865), er kann den Boraus durch eine den Erben gegenüber, nicht vor dem Erbfalle abgegebene Erklärung ganz oder theilweise ausschlagen (§ 1873), er muß den Erben die auf die Sachen seit dem Erbfalle gemachten nothwendigen Verwendungen ersehen (§ 1880).

## 2. Bei vorhandener Gütergemeinschaft

gehört der Antheil des verstorbenen Spegatten an dem Gesammtgut zum Rachlasse dieses Spegatten (§§ 1382, 1429). Dieser Antheil wird im Falle der Gemeinschaft des beweglichen Vermögens und der Errungenschaft ebenso vererbt, wie wenn keine Gemeinschaft bestanden hätte (§ 1434). Dagegen gelten für den Fall bestehender allgemeiner Gütergemeinschaft folgende besonderen Vorschriften bezüglich der gesetzlichen Erbsolge (§§ 1341, 1383, 1384, 1385).

- A. Wenn kein gemeinschaftlicher Abkömmling der Eheleute vorshanden ist, so wird der verstorbene Ehegatte in derselben Weise beerbt, wie er beerbt werden würde, wenn keine Gütergemeinschaft bestanden hätte. Der überlebende Ehegatte erhält also unter der gedachten Boraussetzung außer seinem, schon sein Eigenthum bildenden Antheil an dem Gesammtgute als sein Erbe, wenn ein einseitiger Abkömmling des verstorbenen Ehegatten vorhanden ist, ein Viertel des Nachlasses des letzteren; wenn Berwandte der zweiten Linie oder ein Großelterntheil zur Erbfolge kommt, ein Halb des Nachlasses sowie den gesetzlichen Boraus, und in Ermangelung solcher gesetzlichen Erben den ganzen Nachlaß.
- B. Ist ein gemeinschaftlicher Abkömmling der Eheleute vorhanden und ein oder mehrere einseitige Abkönmlinge, so erhalten die einseitigen Abkömmlinge des verstorbenen Shegatten von dem Nachlaß des letzteren denselben Erbtheil, welchen sie bei nicht vorhandener Gütergemeinschaft erhalten haben würden, und der überlebende Shegatte erhält den Reft, also

diejenigen Antheile des Nachlasses, welche er und die gemeinschaftlichen Abkömmlinge bei nicht bestandener Gütergemeinschaft geerbt haben würden. Ebenso erhält der überlebende Sehegatte den ganzen Nachlaß, wenn nur gemeinschaftliche Abkömmlinge vorhanden sind und kein einseitiger Abkömmzling des Erstverstorbenen.

Der überlebende Chegatte tritt aber traft des Geseges nach Maßgabe der in den §§ 1396 bis 1409 enthaltenen Vorschriften in das Rechtsverhältniß der fortgesesten Gütergemeinschaft mit denjenigen gemeinschaftlichen Abkömmlingen, welche bei nicht bestandener Gütergemeinschaft zur gesetzlichen Erbfolge berufen sein würden (§ 1384).

Das Erbrecht des Chegatten in dem zu A. gedachten Falle (wenn kein gemeinschaftlicher Abkömmling vorhanden ist) hat die Natur der gefetslichen Erbfolge, tritt alfo nur ein, wenn und soweit der Erblaffer nicht anderweit gultig verfügt hat. Dagegen finden auf das Erbrecht des gütergemeinschaftlichen Chegatten in dem Falle zu B. (wenn ein gemeinschaftlicher Abkömmling vorhanden ift) die Borfchriften über das durch Erbeinsetzungevertrag begründete Erbrecht entsprechende Anwendung (§ 1385), es kann also dieses Erbrecht dem überlebenden Chegatten nur durch einen awischen den Chegatten geschloffenen Bertrag beschränkt oder aufgehoben werden (§ 1957). Eine Berfügung des Erblaffers von Todesmegen ift jedoch zuläsfig, ohne Rudficht auf das Erbrecht des Chegatten, in Ansehung desjenigen Bruchtheils, um welchen fich das Erbtheil des überlebenden Chegatten erhöhen murde dadurch, daß ein einseitiger Abkömmling des Erblaffers auf die Erb= schaft verzichtet hat, oder sie ausschlägt, oder durch Testament von der Erbichaft ausgeschloffen ift, oder für erbunwürdig ertlärt wird (§§ 1385, 1972).

Soweit der verstorbene gütergemeinschaftliche Chegatte Borbehaltsgut oder Sondergut hinterlassen hat, das heißt Gegenstände,
welche von dem Gesammtgut ganz ausgeschlossen sind, beziehungsweise
solche, die nur der Substanz nach ausgeschlossen, jedoch der Berwaltung für Rechnung des Gesammtguts unterworfen sind (§§ 1346—1349,
1351) bestimmt sich die Berufung zu dem Borbehaltsgute oder
Sondergute nach den Borschriften, welche gelten würden, wenn teine
allgemeine Gütergemeinschaft bestanden hätte (§ 1395); dasselbe gilt,
wenn zwischen den Cheleuten keine allgemeine Gütergemeinschaft,
sondern nur eine Gemeinschaft des beweglichen Bermögens und der

Errungenschaft bestanden hat. Der Antheil des Verstorbenen an dem Gesammtgute gehört zu seinem Nachlasse, in diesen seinen Nachlassaber sindet die gewöhnliche Erbfolge wie bei getrennten Gütern statt (§§ 1382, 1434, 1432, 1395).

## Erbrecht des Fistus (§ 1974).

Wenn kein anderer Erbe vorhanden ist, wird der Erblasser von dem Fiskus desjenigen Bundesstaats beerbt, welchem er zur Zeit seines Todes angehört hat. Also in diesem Falle ist die Staats-angehörigkeit, nicht der Wohnsig, entscheidend.

Der Fistus kann sein Erbrecht erst geltend machen, und darf als Erbe erst in Anspruch genommen werden, nach dem von dem Nachlaßgericht festgestellt ist, daß andere Erben nicht vorhanden sind. Es fehlt aber an Borschriften, welche dem Erbschaftsgläubiger die Möglichkeit gewähren, solche Feststellung herbeizuführen, wenn der Fistus seinerseits nichts dazu thut.

Besonderheiten des gesetzlichen sistalischen Erbrechts sind, daß der Fistus das Inventarrecht, das heißt das Recht, die Nachlaßverbindlichkeiten nur nach Maßgabe des Nachlaßbestandes erfüllen zu brauchen (§§ 2092 bis 2150) nicht verliert, weder durch Berzögerung der Einreichung binnen richterlich bestimmter Frist, noch dadurch, daß es im Proceß nicht geltend gemacht oder im Urtheil nicht vorbehalten ist; daß dagegen der Fistus den Nachlaß-Gläubigern gegenüber die Berpssichtung hat, über den Bestand des Nachlasses Austunft zu geben, endlich, daß der Fistus die Erbschaft nicht ausschlagen kann.

## Anwachsungerecht.

Wenn ein gesetzlicher Erbe die Erbschaft ausschlägt oder durch letztwillige Verfügung des Erblassers oder durch Erbverzicht ausgeschlossen oder für erbunwürdig erklärt ist, so ist er in Ansehung der gesetzlichen Erbsolge als vor dem Erbsalle gestorben anzusehen (§ 1972). Es treten also beispielsweise in der ersten Linie an die Stelle des wegsallenden Abkömmlings dessen zur Zeit des Erbenfalls bereits empfangene weitere Abkömmlinge. Die danach berufenen gesetzlichen Erben erben aus eigenem Rechte.

# II. Beurtheilung der Bestimmungen.

Das Intestaterbrecht ist in den verschiedenen Theilen des Deutschen Reichs verschieden. Weder in der Rechtswissenschaft, noch im Volks67\*

bewußtsein hat fich eines diefer Erbrechte vorwiegende Anerkennung verschafft. Der Gesetzgeber, welchem die Aufgabe zufällt, auszufprechen, welches Inteftaterbrecht fünftig für bas gange Deutsche Reich gelten foll, ift baber gezwungen, ftatt - wie es eigentlich Sache ber Gefetgebung ift - nur auszusprechen: mas Rechtens ift; zu befehlen, mas Rechtens fein foll. Bei diefer Sachlage kann Niemand fich darüber beklagen, daß nicht das Inteftaterbrecht des Rechtsgebietes, welchem er angehört hat, angenommen ift, fondern es muß Billigung finden, daß der Entwurf fich zu dem die verschiedenen Rechte vermittelnden Parentelfustem in Betreff der Berwandten=Erbfolge entschlossen hat, mit welchem außerdem manche Borguge verbunden find. Die Borfchriften find einfach und leicht verständlich. Das Syftem trägt dem berechtigten Gedanken Rechnung, daß beim Erbrecht im Allgemeinen auf das Intereffe der jungeren Beneration mehr Rudficht genommen werden muffe, als auf die ältere, andererseits verhilft es aber wieder für den Fall, daß der kinderlose Erblaffer Bater und Mutter hinterläßt, dem altdeutschen Schooffallsrecht zur allgemeinen Geltung. Dem berechtigten Ginwande, daß bei der ftrengen Anwendung des Parentelfpftems eine zu große Berfplitterung des Bermögens erfolge, trägt der Entwurf in vernünftiger Beife Rechnung dadurch, daß icon von der dritten Linie an die Gradesnähe entscheidet, so daß bei der Erbfolge der Abkömmlinge der Großeltern oder noch weiterer Boreltern des Erblaffers nur die mit dem Erblaffer am nächften verwandten erben. Die vom Entwurfe gebrauchten Ausbrude "Elterntheil" und "Großelterntheil" find abscheulich und der deutschen Sprache fremd. ift beffer, die Ausdrucke Bater und Mutter, Grofvater und Großmutter beizubehalten, wenn es dabei auch nöthig fein wird, bin und wieder etwas mehr Worte zu gebrauchen.

Inkonsequent ist es, daß nach § 1968 Abs. 2 bei der Erbfolge in der dritten Linie, wenn nur ein Großelterntheil lebt, dieser allein erben soll, während — entsprechend dem § 1966 Abs. 3 — in diesem Falle die mit dem Erblasser am nächsten verwandten Abkömmlinge des anderen Erbtheils die eine Hälfte und der überslebende Großelterntheil ebenfalls eine Hälfte des Nachlasses erben müßten. Es ist nicht zu verstehen, warum das nicht so bestimmt ist, umso weniger als die Motive selber (Seite 365) hervorheben, zu welchen Härten die Bestimmung führen kann. Es werden solche Härten in der That nicht nur ausnahmsweise, sondern häufig eins

treten, mahrend die vorgeschlagene Aenderung taum zu unbilligen Ergebniffen führen tann.

Bie die Motive ergeben, ist die Frage der Begrenzung des Intestaterbrechts auf gewisse Verwandtenkreise in Erwägung gezogen, aber man hat es bei dem Bestehenden belassen, weil die Frage zur Zeit noch nicht spruchreif sei. Besser wäre es gewesen, sich hier zu einem entscheidenden Schritte zu entschließen. Sehr häßlich sind die Prozesse entsernter Verwandter um eine reiche Erbschaft, welche oft schließlich nach langem Versahren auf Grund zweiselhafter Beweise zu Gunsten von Personen entschieden werden, welche dem Erblasser völlig fremd gewesen sind, und welche zu bedenken er niemals Willens gewesen sein würde. Viel näher steht in Fällen solcher Art die Ortsgemeinde, welcher der Erblasser angehört hat.

Den Motiven (Seite 366) ift zuzugeben, daß fich in manchen Familien, namentlich in folden mit gebundenem Grundbefige das Bewuftsein der Familienangehörigkeit sehr weit und felbst über die vierte Linie hinaus erftreckt. Aber grade wenn der Erblaffer dieses Bewußtsein hat, dann wird er felber an diese entfernten Bermandten denken und für fie durch lettwillige Berfügung forgen; auch ift in den Familien mit gebundenem Grundbesitz meistens durch Ramilienvertrage oder Stiftungsurfunden vollftandig für Erhaltung ber Erbfolgerechte aller Familienangehörigen geforgt, fo daß wegen dieser wenigen Ausnahmefälle nicht Anstand genommen zu werden braucht an der im Allgemeinen munichenswerthen Ginichrantung der gesetlichen Erbfolge der Bermandten. Die vierte Linie ift als Grenze geeignet. Aeußerft felten find die Erbfalle über diefe Linie binaus und, wo fie ausnahmsweise vorkommen, erscheinen fie als Gludsfälle und nicht als Ansprüche, welche auf wirklichem Rechtsbewuftfein beruben.

Grade von dem Standpunkte des Entwurfes aus, welcher fast die ganze dritte Linie (mit alleiniger Ausnahme der Großeltern) und alle weiteren Linien zu Gunsten des Ehegatten ganz ausschließt, unterliegt es gewiß keinem Bedenken, die entfernteren Berwandten über die vierte Linie hinaus überhaupt von der Intestaterbfolge auszuschließen.

Daß das in den meisten deutschen Rechten in beschränktem Umfange bestehende gesetzliche Erbrecht der natürlichen Kinder gegenüber ihrem Bater abgeschafft werden soll, wird in den Motiven damit begründet, daß nach den anderweiten Borschriften der §§ 1571 fig.

die uneheliche Erzeugung eine familienrechtliche Beziehung amifchen dem Erzeuger und dem Rinde nicht hervorrufe, und es danach an den Erforderniffen eines Erbrechts fehle. Diese Begründung ift ungenügend, denn Bermandtichaft - natürliche oder tünftliche und nicht die familienrechtliche Beziehung - ift Boraussetzung bes gesetzlichen Erbrechts, die Bermandtschaft des natürlichen Rindes zu feinem Bater wird aber in gewiffen Beziehungen auch vom Entwurf anerkannt (vergl. § 1236), und auch der Absat 3 § 30 spricht jene Bermandtichaft nicht ausnahmslos ab. Gerade in Bezug auf die gesetzliche Erbfolge mare es angezeigt, eine Ausnahme zu machen. Es widerspricht dem in einem großen Rechtsgebiete geltenden Recht und dem herrschenden Rechtsbewußtsein, die natürlichen Rinder gegenüber Seitenvermandten des Baters von jedem Erbanspruch auegus Ueberhaupt widerspricht die harte Behandlung der unehe= lichen Rinder und die im Entwurfe beibehaltene Begunftigung der gemiffenlosen natürlichen Bater der Gerechtigkeit, wie in dem Rloppelichen Auffate Bb. 33 S. 349, 350 der Beitrage von Raffon und Rüntel febr aut ausgeführt wird.

Das gesetliche Erbrecht des Chegatten findet in dem Entwurfe eine befriedigende Behandlung, denn den Anschauungen und Bedürfniffen der Zeit entspricht es, dem überlebenden Spegatten überhaupt einen Antheil an dem Nachlaffe des Borverftorbenen zu gemähren, und Die einfachste Lösung ift es, den Antheil auf eine bestimmte Quote Die Bestimmung der Quote hat immer etwas Willfestaufeten. Den betreffenden Borschriften des Entwurfes dienen die fürliches. ähnlichen Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts Thl. II Tit. 1 §§ 621-627 jum Borbilde, welche fich in der Praris bemahrt haben. Auch der in Abs. 3 § 1971 des Entwurfs dem überlebenden Chegatten bei der Ronturreng mit Seitenverwandten, Eltern und Großeltern zugestandene "Boraus", bestehend aus den Hochzeitsgeschenken und bem im gewöhnlichen Gebrauche gewesenen Saushaltsinventar, tann teinem Bedenken unterliegen, ba die Barte, welche die Berausgabe biefer Sachen in der Regel für ben überlebenden Chegatten haben wurde, nicht im Berhaltniß fteht zu dem Werthe, welchen die Sachen für die außerhalb des Sausstandes stehenden Erben haben fönnen.

Dagegen ist es nicht zu billigen, daß der Entwurf nur die eine getretene Rechtskraft des die Scheidung aussprechenden Urtheils gelten lassen will als Aufhebungsgrund für das Erbrecht des Che-

gatten (vergl. § 1452 und Motive Seite 370, 371). Daburch, baß die Chescheidungeklage angestellt ift, hat der Chegatte ben Willen an ben Tag gelegt, basjenige Berhaltniß zu lofen, auf welchem bas gefetliche Erbrecht des andern Theils beruht, und der bei dem Tode des Rlagers ichwebende Brogeft muß, soweit feine Birtungen über den Sauptgegenftand des Prozesses binausgeben, von den Erben und gegen die Erben aufgenommen werden konnen. Wenn die Motive (Seite 371) bemerten, daß Cheicheidungsprozesse häufig verglichen werden, fo dürfen folche Ausnahmen nicht als regelmäßiges Ende berartiger Prozeffe gelten. Das Rechtsgefühl murde verlett werden, wenn der Chegatte, wegen deffen vielleicht ichmachvollen Berichuldens auf Scheidung erkannt ift, als gesetzlicher Erbe des andern Theiles zugelaffen wird, weil einen Tog vor der Rechtstraft des Urtheils der Tod eingetreten ift. Die thuringischen Erbaefete und das Allgemeine Bandrecht Thl. II Tit. 1 § 827 erklären mit gutem Grunde die Anftellung der Scheidungstlage als entscheidend.

Da nach § 1964 des Entwurfes die gesetzliche Erbfolge sich nach der Zeit des Erbfalles richtet, so ist für das Erbrecht des Schegatten das Recht desjenigen Wohnsiges maßgebend, welchen die Scheleute zur Zeit des Todes des zuerst Bersterbenden haben. Die landrechtliche Bestimmung (Thl. II Tit. 496) daß bei einem während der Sche eingetretenen Wechsel des Wohnsiges der Ueberlebende die Wahl hat, nach den Gesetzen des letzten oder nach denen des ersten Wohnsiges zu erben, ist nicht aufgenommen, sie verliert auch bei Schaffung eines einheitlichen Erbrechts im ganzen Reiche den größten Theil ihrer Bedeutung.

An Stelle des in letzter Linie zur gesetzlichen Erbschaft berufenen Fistus des Bundesstaates, welchem der Erblasser zur Zeit seines Todes angehört hat, dürfte besser die Gemeinde zu setzen sein, da in der Regel die Beziehungen zu dieser enger sind, als zu dem Bundesstaat, auch derartige Erbschaften für den Fistus eines ganzen Staates kaum jemals von wirklicher Bedeutung sind, während sie für die Gemeinden bei ihren kleineren Verhältnissen oft von Nutzen sein werden.

Indessen, da es beabsichtigt ist, den Landesgesetzen vorzubehalten, dieses im Entwurf dem Fiskus zugestandene Erbrecht zu Gunsten anderer Bersonen, zu Gunsten von Gemeinden, sonstigen Korporationen, Stiftungen, Anstalten in Betreff des Bermögens der in ihnen verpflegten Personen, eintreten zu lassen, so hat die ganze Bestimmung im Entwurf nur untergeordnete Bedeutung.

Nicht gehörig motivirt sind die für die gesetzliche Erbfolge des Fiskus gegebenen Ausnahmebestimmungen, und wenn sie einfach gestrichen werden, entsteht schwerlich jemals ein Mißstand daraus. Der Fiskus eines Bundesstaats, welchem die ganze Staatsgewalt zur Verfügung steht, ist wahrlich nicht schutzbedürftiger als die einzelne Privatperson, man kann daher von ihm verlangen, daß für seine Kenntniß des Erbenfalls dieselben Formen gelten sollen, als bei Anderen. Es ist nicht zu rechtsertigen, daß er sich bei Einreichung des Nachlaßverzeichnisses über die vom Nachlaßgerichte gesetzte Frist solle hinwegsetzen dürfen und daß er das Inventarrecht im Prozeß nicht geltend machen brauche. Das Alles sind unnöthige, unberechtigte Bevorzugungen des Fiskus.

Ebensowenig tann man sich befreunden mit der aus feinem Rechtsgrunde abzuleitenden überflüssigen Bestimmung, daß der Fistus die Erbschaft nicht solle ausschlagen dürfen.

Endlich die Bestimmungen des Entwurfs für den Fall, daß ein gesetzlicher Erbe durch Enterbung, Ausschlagung der Erbschaft oder Erbunwürdigkeit wegfällt, sind zu billigen. Der Entwurf (§ 1972) sagt, daß der so wegfallende Erbe als vor dem Erbfalle gestorben anzusehen sei.

Für den wichtigsten Fall, daß der wegfallende Erbe ein Abkömmling des Erblaffers ift und wieder Abkömmlinge hat, beftimmt bas Preußische Allgemeine Landrecht ichon im Ginklange mit dem Ergebniß der Bestimmungen des Entwurfs, daß fo oft in einer Linie der nabere Descendent nicht Erbe fein fann oder will, fein Erbrecht auf die von ihm abstammenden Descendenten fällt (Thl. II. Tit. 2 § 352). Im gemeinen Rechte mar die herrschende Lehre bisher entgegengefest, nämlich babingebend, daß die ausfallende Erbportion den mit dem wegfallenden Erben zugleich zur gefetlichen Erbfolge berufenen Bersonen zuwuchs. Indessen, da auch schon im gemeinen Recht die neueren Schriftsteller der successio graduum den Borzug geben vor der Accrescenz, so erscheint es als eine gesunde Fortent= widelung bes Rechts, daß ber Entwurf diefer billigeren und modernen Auffaffung folgt. Gine gemiffe Barte liegt allerdings barin, daß in dem gegebenen Falle nur die zur Beit des Erbfalls icon vorhandenen Abkömmlinge und nicht auch die erft fpater entstehenden zur Erbfolge gelangen.

Indessen folde Difftande find bei Regelung der gesetzlichen Erbfolge nicht gang zu vermeiden, fie find die Folge davon, daß man

aus gesunden Billigkeitsgründen abgeht von der logisch richtigeren Bevorzugung der Accrescenz vor der successio graduum.

Auch bei der gesetzlichen Erbfolge in der zweiten Linie kann es nicht zu Unzuträglichkeiten führen, wenn bei dem Wegfall der zur Erbfolge berufenen Mutter oder des Baters die Abkömmlinge des Wegfallenden treten oder an die Stelle wegfallender Geschwister deren Abkömmlinge, wie dies Alles nach der Vorschrift des Entwurfs zu geschehen hat.

Bedenklicher ist es, daß der Entwurf auch für den Fall der Aussschließung eines Erben die Abkömmlinge desselben so zur gesetzlichen Erbsolge beruft, wie wenn der Ausgeschlossene gestorben wäre, so daß die Kinder des enterbten Kindes zur gesetzlichen Erbsolge berechtigt sind. Indessen dieser Punkt ist praktisch nicht von großer Bedeutung, da der Erbsasser, wenn er durch letztwillige Berfügung einen gesetzlichen Erben von der Erbsolge ausschließt, regelmäßig die Erbsolge selber festsen wird, sodaß in diesem Falle überhaupt keine Intestat-Erbsolge eintritt. Einen Pflichttheilsanspruch haben ja die Abkömmlinge eines lesbenden gesetzlichen Erben überhaupt nicht (§§ 1975, 1976, 1984).

## B. Affichttheil.

I. Berechtigt zum Pflichttheil find die zur gesetlichen Erbfolge berechtigten Abkommlinge und Eltern, fowie der Chegatte des Erb= (§ 1975). Es find alfo ausgeschloffen vom Bflichttheil die Großeltern und weiteren Boreltern, welche alle nach Gemeinem Recht und nach dem Allgemeinen Candrecht pflichttheilsberechtigt find, ebenfo die Geschwister, denen, soweit fie von demfelben Bater find, das Bemeine Recht den Pflichttheil gewährt, wenn eine nicht ehrenhafte Berson ihnen vorgezogen ift. Die neuere Rechtsanschauung steht der vorgeschlagenen unbedingten Ausschließung der Geschwifter vom Bflichttheil, wie fie im Allgemeinen Candrecht und anderen Gefeten bereits ausgesprochen ift, jur Seite; es läßt fich bagegen nichts fagen. Mehr Biberfpruch wird die Ausschliegung der Großeltern und weiteren Boreltern erfahren, weil in ihrer lebergehung ftets ein Aft der Unfindlichkeit liegt. Indeffen bei der Seltenheit der Falle hat es prattifch teine große Bedeutung, ob die Neuerung des Entmurfes hier ins Leben tritt ober nicht.

Voraussetzung der Berechtigung zum Pflichttheil ift, daß der Pflichttheilsberechtigte an und für sich zur Zeit des Erbfalls zur

gesethlichen Erbfolge berechtigt fein wurde, und daß nicht etwa fein gesetliches Erbrecht durch besondere Umftande, Ausschließung eines anderen Erben oder Ausschlagung der Erbichaft Seitens eines Andern ober bergleichen erft begründet wird. Daraus folgt, daß die Eltern bes Erblaffers einen Pflichttheilsanspruch nur haben, wenn tein an fich zur gesetlichen Erbfolge berechtigter Abkömmling vorhanden ift, einerlei, ob diefem felber in dem gegebenen Salle ein Bflichttheilsanspruch noch zustehen murbe ober nicht, benn fo lange ein Abkomm= ling bes Erblaffers vorhanden ift, fehlt den Eltern die Berufung aur gesetslichen Erbfolge. (§ 1970). Ebenso ift Folge jener Bestimmung, daß auch die Abkömmlinge eines vorhandenen an sich pflichttheilsberechtigten Abkömmlings fein Pflichttheilsrecht wenn auch das Pflichttheilsrecht ihres Ascendenten ausgeschloffen oder ausgeschlagen ift, denn der entferntere Abkömmling wird von der gesetlichen Erbfolge ausgeschloffen durch einen beim Erbfall noch lebenden näheren Abkömmling, fofern er durch diefen mit dem Erblasser verwandt ist. (§ 1965.)

II. Der Pflichttheil ist die Hälfte des Werthes des gesetzlichen Erbtheils (§ 1975), das heißt des Erbtheils, in welchen der Berechtigte vermöge der den Pflichttheilsanspruch für ihn begründenden Beziehung bei der gesetzlichen Erbfolge berufen sein würde. Der wegen des ehelichen Berhältnisses zum Pflichttheil berechtigte Ehegatte hat daher als Pflichttheil nur in Anspruch zu nehmen die Hälfte desjenigen Erbtheils, welchen er als Shegatte und nicht auch die Hälfte desjenigen Erbtheils, welchen er etwa vermöge gesetzlicher Erbfolge außerdem als Seitenverwandter zu beanspruchen haben würde. (§ 1975 Absat 2.)

Da der Pflichttheil nicht auf die Hälfte des gesetzlichen Erbtheils selbst geht, sondern nur auf den Werth dieser Hälfte, so folgt daraus, daß der Pflichttheilsberechtigte überhaupt kein Erbrecht hat, keinen Anspruch auf einen Antheil des Nachlasses, sondern nur auf eine Geldleistung, und daß die durch letztwillige Verfügung erfolgende Zuwendung des Pflichttheils im Zweisel nicht als Erbeinsetzung anzusehen ist. (§§ 1976, 1977.)

Daraus, daß dem Pflichttheilsanspruch der Charatter eines bloßen Werthsanspruchs beigelegt ist, folgen die weiteren Bestimmungen des Entwurfs.

Die Annahme des gedachten Prinzips wird in den Motiven (Seite 386, 387) gerechtfertigt durch Rudfichten der Zwedmäßigkeit

und durch die mit dem Pflichttheilserbrechte verbundenen ökonomischen Nachtheile. Das sind alles bloße Zweckmäßigkeitsgrunde. Es kann ihre Richtigkeit zugegeben werden, sie mussen aber zurucktreten hinter die ethischen Grunde, welche — das erkennen die Motive selber an — überwiegend für das wirkliche Erbsolgerecht des Pflichtteilsberechtigten sprechen. Es heißt in den Motiven mit Recht:

Die Ehre der Erbeinsetzung hat neben der äußeren auch eine innere Bedeutung. Der Pflichttheilsberechtigte, welcher nur einen Werthanspruch hat, entbehrt der Sicherheit, welche ihm die Erbeigenschaft gewährt; ihm wird das Miteigenthum an dem Nachlasse entzogen, er wird auf eine Schätzung des Nachlasses verwiesen, bei welcher Gegenstände, welche keinen Geldwerth haben, ohne Weiteres und ohne jeden Ersatz dem Erben zufallen.

Diese Grunde find unbestreitbar. Das Erbrecht der nächsten Bermandten, insbesondere der Rinder, entspricht dem natürlichen Rechtsgefühl aller Bolter, feine Ginschränkung durch die Teftirfreiheit ift eine zwar nicht mehr rudgangig zu machende Folge des Eindringens ber römischen Rechtsgrundsate in die Gesetze ber modernen Staaten; aber es darf die Rechtsanschauung, daß die gesetzliche Erbfolge der Berwandten das Natürliche ift, nicht geradezu umgekehrt werden, nicht die Erbfolge aus Testament als normaler und besonders heilig ju haltender Rechtszustand gelten. Dem Rechtsgefühle widerftrebt es, daß ein Erblaffer die Befugniß haben foll, durch lettwillige Berfügung feinen gangen Nachlaß Fremden zuzuwenden und die eigenen Rinder bergeftalt auszuschließen, daß fie aus dem Baterhause geben muffen und ein bloges ungesichertes, im Prozeg geltend zu machendes Forderungsrecht an den Erben erhalten. Nicht nur, daß ihnen die eine Salfte ihres gefetlichen Erbtheils genommen wird, fie erhalten überhaupt gar teine dinglichen Rechte am Nachlaffe, fondern eine bloße Beldforderung an die Berfon des Erben. find unnöthige und ungerechte Barten gegen den Rotherben, welchem der Erblaffer möglicherweise nicht den geringften Borwurf zu machen Es ift nicht mahr, wenn die Motive fagen: "ber Erblaffer, welcher pflichtwidrig über seinen Besammtnachlaß verfügt, greift nicht in eine fremde Rechtssphäre ein". Allerdings thut er das; er verfügt über Theile seines Nachlaffes, über welche er nicht verfügen barf. Worin bestände benn fonft die Pflichtwidrigkeit, welche die Motive doch annehmen? (Bergleiche den Rloppel'schen Auffat über

bas Familien- und Erbrecht des Entwurfs, Seite 354 bis 360 Band 33 der Beiträge von Rasson und Küntel). Hiernach sprechen überwiegende Gründe dafür, den Pflichttheil nicht als Werthsforderung, sondern als Erbtheil anzuerkennen, dahin, daß der Pflichttheilsberechtigte Erbe ist auf Höhe der Hälfte dessenigen Erbtheils, auf welche er als gesetzlicher Erbe berufen sein würde. Allerdings ist zu Gunsten der Bestimmungen des Entwurfs zu sagen, daß die Auffassung des Pflichttheilsrechts als eines bloßen Werthanspruchs bereits die Auffassung des Preußischen Allgemeinen Landrechts ist, wenigstens nach der jetzt herrschenden Ansicht, (vergleiche Dernburg Preußisches Privatrecht Band 3 § 196 und Entscheidungen des Reichsgerichts in Civissachen Band 6 Seite 247) und daß ihr auch de lege serenda die Autorität von Dernburg (vergleiche Band 3 § 196 am Schluß) zur Seite steht.

Der Bruchtheil "die Hälfte" des gesetzlichen Erbtheils ist gewählt theils im Interesse der Einfacheit, theils weil es nicht angemessen erachtet ist, daß der Erblasser je nach der Zahl der erbberechtigten Berwandten eine erweiterte oder beschränkte Berfügungsbefugniß habe. Die Bestimmung der Quote hat immer eine gewisse Billstürlichkeit, der gewählte Bruchtheil entspricht dem Durchschnitt der in den verschiedenen Rechtsgebieten geltenden Quoten und bildet daher eine annehmbare Ausgleichung zwischen der dem Erblasser in gewissen Grenzen unerläßlichen Freiheit, sein Haus zu bestellen, auf der einen Seite, und dem natürlichen Erbrechte der nächsten Berzwandten auf der andern Seite.

III. Die Berechnung der den Pflichttheil darftellenden Geld- leiftung geschieht nach folgenden Grundsäten:

- A. Bei Feststellung der Größe des Pflichttheils werden diejenigen Personen mitgegählt (§ 1984):
  - a) welche die Erhichaft ausgeschlagen haben,
  - b) welche durch letiwillige Berfügung des Erblaffers oder durch Erbverzicht von der Erbfolge ausgeschloffen find,
  - c) welche für erbunwürdig erflärt find.
- B. Der Pflichttheil bestimmt sich nach dem Bestande des Bermögens des Erblassers zur Zeit des Erbfalles (§ 1985), das ist: des Todes des Erblassers (§ 1749). Hiernach bleiben spätere Berthserhöhungen und Berthsverminderungen außer Betracht, ebenso die späteren Nutzungen. Die Erzeugnisse der Nachlassachen werden nur berücksichtigt, soweit sie schon zur Zeit des Erbsalles getrennt sind;

die Erträge, welche die zum Nachlasse gehörigen Sachen oder Rechte als Bergütung für den einem Dritten überlassenen Gebrauch oder Fruchtgenuß, oder in Zinsen, oder in Gewinnantheilen gewähren, werden mit einem der Zeitdauer bis zum Erbfalle entsprechenden Bruchtheile zum Nachlaß gerechnet, die anderen Früchte dagegen nur soweit sie vorher fällig geworden sind (§§ 793, 794).

Obwohl hiernach der Pflichttheilsberechtigte an den Nutzungen der Hinterlassenschaft keinen Antheil nimmt, gebühren ihm dennoch keine Zinsen von dem Pflichttheile, solange nicht der Schuldner des Pflichttheils durch Mahnung in Berzug gesetzt ist (§ 245).

Diese Mahnung ist an sich sofort nach dem Erbfall zulässig, da der Anspruch mit dem Erbfall traft Gesetzes zur Entstehung gelangt (§ 1992), sie wird indessen meistens erst später ausführbar sein, da regelmäßig einige Zeit vergehen muß, bevor dem Pflichttheils-berechtigten die Person des Schuldners bekannt wird (vergl. Motive Seite 417).

C. Bei der Berechnung des Pflichttheils sind alle zum Nachlasse gehörenden Gegenstände und alle Verbindlichkeiten und Lasten des Nachlasses nach dem Werthe zur Zeit des Erbfalles in Ansatz zu bringen (§ 1986). Der Werth ist, auch wenn der Erblasser ihn bestimmt hat, durch Schätzung festzustellen, es kann also nicht meistbietender Verkauf zur Ermittelung des Werths verlangt werden. Für die Behandlung bedingter, ungewisser und unsicherer Nechte und Verbindlichkeiten sind besondere Vorschriften gegeben, welche im Wesentlichen darauf abzielen, daß die Ungewisheit nur so weit sie zur Gewisheit wird, Berücksichtigung sindet.

Dem neben Berwandten der zweiten Linie oder neben Großeltern berufenen Schegatten des Erblassers gebühren bei der gesetzlichen Erbfolge das im gewöhnlichen Gebrauche der Scheleute besindlich gewesene Hausinventar und die Hochzeitsgeschenke im Boraus (§ 1971). Dieser Boraus wird nicht als zum Nachlaß gehörig gerechnet, wenn es sich um Ermittelung des Pflichttheils des Baters oder der Mutter handelt, vorausgesetzt, daß der Schegatte diesen Boraus erhält, dagegen wird er bei Bestimmung des Pflichttheils des Schegatten als zum Nachlaß gehörend mitberechnet (§ 1987).

Der Anspruch des Chegatten besteht in den Fällen der gesetzlichen Erbfolge, wo ihm der Boraus gebührt, in dem Boraus und in der Hälfte des übrigen Nachlasses (§ 1971). Sein Pflichttheil ist in diesem Falle der Werth eines Biertheils des Nachlasses einschließlich

des Boraus, und er hat nicht etwa Anspruch auf den halben Werth des Boraus. Der § 1987 Absatz 1 bestimmt das ausdrücklich, es folgt das aber eigentlich schon daraus, daß der Boraus kein Erbtheil ist, sondern nur die Natur eines Bermächtnisses hat (§ 1971), der Pstichttheilsanspruch aber dem Werthe des halben Erbtheils gleichtommen soll.

- D. Dem Werthe des Nachlasses werden behufs Berechnung des Pflichttheils hinzugerechnet in jedem Falle diejenigen Zuwendungen, welche nach dem unter VI gesagten der den Pflichttheil Fordernde sich selber auf den Pflichttheil anrechnen lassen muß. In dem besonderen Falle, wenn der Pflichttheilsberechtigte ein Abkömmling des Erblasserist (nicht auch wenn es sich um Berechnung des Pflichttheils des Schegatten handelt), muß dem Werthe des Nachlasses ferner das hinzugerechnet werden, was ein anderer zur Erbsolge gelangender Abkömmling im Falle der gesetzlichen Erbsolge gegenüber dem Pflichttheilsberechtigten zur Ausgleichung zu bringen hätte (§ 1990). Es sind dies:
  - 1. dasjenige, was der Erblasser einem Abkömmling wegen dessen Berheirathung, Errichtung eines eigenen Hausstandes, Uebernahme eines Umtes, Begründung eines Erwerbsgeschäftes oder einer sonstigen selbstständigen Lebensstellung zugewendet hat, ohne bei der Zuwendung die Ausgleichung verboten zu haben (§§ 2158, 2160),
  - 2. Zuwendungen, bei deren Bornahme der Erblaffer die Ausgleichung angeordnet hat (§§ 2159, 2161).
  - IV. Gine Berletzung des Pflichttheils liegt bann nicht vor:
  - a) wenn der Pflichttheil dem Pflichttheilsberechtigten vom Erblaffer ohne nähere Bestimmung ausgesetzt ift (§ 1977),
  - b) wenn er auf Höhe der Hälfte seines gesetzlichen Erbtheils ohne jede Einschränkung zum Erben berufen ist (§ 1979),
  - c) wenn die nach dem zu VI gesagten auf den Betrag des Pflichttheils abzurechnenden Zuwendungen den Betrag des Pflichtheils übersteigen oder erreichen (§ 1989).

In diesen Fällen sehlt jeder Grund zur Erhebung weiterer Ansprüche, denn in den ersten beiden Fällen erhält der Pflichttheilsberechtigte durch die Anordnung des Erblassers dasselbe, was er durch Verfolgung des Pflichttheilsanspruches erreichen soll, und in dem britten Falle ist er bereits anderweit wegen seines Anspruchs befriedigt. Dasselbe müßte eigentlich gelten, wenn der Pflichttheils berechtigte mit einem, dem Geldwerthe nach den Betrag des Pflichtscheils erreichenden unbeschwerten Bermächtnisse bedacht ist. Nach positiver Borschrift des § 1980 soll aber in jedem Falle, wo der Pflichttheilsberechtigte mit einem Bermächtnisse bedacht ist, ihm das Wahlrecht zustehen, entweder das Bermächtniss auszuschlagen, oder dasselbe anzunehmen, in welchem letzteren Falle er sofern etwa der Geldwerth des Bermächtnisses den Pflichttheilsbetrag nicht erreicht, den fehlenden Betrag in Anspruch nehmen kann. Bei Berechnung des Geldwerthes des Bermächtnisses, wenn der Pflichttheilse berechtigte es annimmt, kommen etwanige auf dem Bermächtsnisse ruhende Beschränkungen oder Beschwerungen nicht in Rechnung (§§ 1982, 1981 Absat 2).

- V. Die Berletzung des Pflichttheilsrechts tann darin bestehen:
  - a) daß der Pflichttheil gang entzogen ift,
- b) daß die Zuwendung den Geldwerth des Pflichttheils nicht erreicht,
- c) daß die Zuwendung oder das dem Pflichttheilsberechtigten belassene gesetzliche Erbrecht Beschränkungen unterworfen ist. Darunter wird jede Beschwerung der Zuwendung oder des Erbtheils verstanden insbesondere: wenn der Pflichttheilsberechtigte nur als Ersatzerbe oder als Nacherbe berufen, wenn ihm ein Nacherbe gesetzt, wenn er durch die Ernennung eines Testaments-Vollstreckers beschwert ist (§ 1981).

In dem Falle zu a ist der Anspruch des Pflichttheilsberechtigten einfach auf Zahlung des Geldwerthes des Pflichttheils zu richten (§ 1978). Dieser Fall der gänzlichen Entziehung des Pflichttheils liegt vor sowohl bei der ausdrücklichen Entziehung jeder Zuwendung, als auch bei der einfachen Uebergehung des Pflichttheilsberechtigten, vorausgesetzt, daß die Uebergehung eine absichtliche ist. Bei irrthümslicher Uebergehung des Pflichttheilsberechtigten braucht derselbe sich nicht mit dem Pflichttheil zu begnügen, sondern kann die letzwillige Berfügung des Erblassers ansechten (§§ 1782, 1784, 1929).

In dem Falle zu b ift zu unterscheiden, ob der Pflichttheilsberechtigte nur mit einem Vermächtnisse bedacht ist, wo er dann das eben (unter IV) gedachte Wahlrecht hat (§ 1980) oder ob er auf einen hinter der Hälfte des gesetzlichen Erbtheils zurückleibenden Erbtheil berufen ist. Wenn letzteres geschehen ist, so besteht der Pflichttheilsanspruch in dem Anspruch gegen die Miterben auf Zahlung des Geldwerths desjenigen Theils der Erbichaft, um welchen der dem Pflichttheilsberechtigten hinterlaffene Erbtheil hinter der Balfte des geseglichen Erbtheils zurudbleibt (§ 1979).

In den Falle zu c, wenn die Zuwendung mit Beschränkungen belastet ist, hat der Pslichttheilsberechtigte, sofern die Zuwendung als Vermächtniß geschehen ist, auch hier das oben (unter IV) gedachte Wahlrecht (§ 1980). Sofern er aber als berusener oder als gesetzlicher Erbe durch die Anordnung des Erblassers beschränkt oder beschwert ist, — was sedoch nicht angenommen wird bei Wegfall der Beschränkung oder Beschwerung vor Ausschlagung der Zuwendung — kann der Pslichttheilsberechtigte unter Ausschlagung der Erbschaft den Pslichttheilsanspruch so geltend machen, wie wenn er von der Erbschlagt ausgeschlossen wäre. Schlägt er die Erbschaft nicht aus, so kommt bei Berechnung des Pslichttheils der ausgeschlagene Erbtheil als nicht beschränkt und nicht besaftet in Rechnung (§ 1981).

VI. Auf den Betrag des Pflichttheilsanspruchs sind einzurechnen (§ 1989):

- 1. eine durch Beräußerung vollzogene Schenkung, welche von dem Erblaffer dem Pflichttheilsberechtigten unter der Bebingung gemacht ist, daß der Schenker vor dem Beschenkten sterbe, oder diesen nicht überlebe,
- 2. eine vom Erblaffer dem Pflichttheilsberechtigten gemachte Buwendung, bei deren Bornahme der Erblaffer die Abrechnung auf den Pflichttheil angeordnet hat,
- 3. sofern der Pflichttheilsberechtigte ein Abkömmling des Erblassers ist, alles dasjenige, was er im Falle der gesetzlichen Erbfolge bei Borhandensein sonstiger Abkömmlinge zur Ausgleichung bringen müßte, nach Maßgabe der oben unter III D. angegebenen Grundsätze.

Bei den Zuwendungen zu 1. und 2. gilt die Auslegungsregel, daß, wenn der Erblasser angeordnet hat, daß sie auf den Erbtheil angerechnet oder nicht angerechnet, daß sie zur Ausgleichung gebracht oder nicht gebracht werden soll, im Zweisel anzunehmen ist, daß auch die Anrechnung auf den Pflichttheil erfolgen soll oder nicht erfolgen soll.

Der abzurechnende Betrag bestimmt sich nach dem Werthe, welchen der Gegenstand der Zuwendung zur Zeit der Zuwendung gehabt hat.

VII. Dem Pflichttheilsberechtigten, welcher nicht Miterbe ift, gegenüber ift der Erbe, das heißt der Erbe, welcher nach dem unter VIII Gesagten den Pflichttheil herauszugeben hat, verpflichtet,

über den Bestand des Nachlasses Auskunft zu geben (§ 1988). Damit ist nach § 777 die weitere Verpflichtung verbunden, dem Berechtigten auf dessen Verlangen ein Verzeichniß des Bestandes vorzulegen und den Offenbarungseid zu leisten dabin:

daß er den Bestand vollständig angegeben und wissentlich nichts verschwiegen habe,

ober in einer vom Gericht der Sachlage entsprechend beschlossenen geänderten Norm. Zur Leistung des Eides, für dessen Abnahme das Amtsgericht des Wohnorts des Pflichtigen im Deutschen Reiche oder in Ermangelung solchen Wohnortes das Amtsgericht des Aufenthaltsorts zuständig ist, kann sowohl der Berechtigte als auch der Pflichtige laden. (Bergleiche Entwurf § 777 und Civilprozesordnung §§ 780, 781.) Dagegen ist dem Pflichttheilsbercchtigten nicht das Recht gegeben, die Errichtung und Vorlegung eines vollständigen Inventars nach Waßgabe des § 2015 zu fordern.

Eine Anordnung des Erblassers, durch welche der Erbe von einer der vorgedachten ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtungen befreit wird, ist unwirksam. Es würde darin ja eine Verkürzung, beziehungs-weise Beschränkung des Pflichttheilsanspruchs liegen. Ebenso soll nach positiver Vorschrift (§ 1988) ein Vertrag zwischen dem Erblasser und dem Pflichttheilsberechtigten über Vefreiung des Erben von der einen oder der andern oben gedachten Verpflichtung unwirksam sein. Diese Vorschrift, welche in den Wotiven nicht weiter begründet wird, ist nicht zu billigen, denn, da der Pflichttheilsberechtigte nach § 2019 durch Vertrag mit dem Erblasser auf seinen ganzen Pflichttheils-anspruch verzichten kann, muß er auch auf gewisse aus dem Pflichttheilsecheilsanspruch hervorgehende Nebenrechte durch Vertrag verzichten dürfen. Durch solchen Verzicht wird weder ein öffentliches, noch ein Privatinteresse beeinträchtigt.

Wenn der Pflichttheilsberechtigte Miterbe ift, also wenn er zum Erben berufen ift, sind ihm die obengedachten Rechte gegen die andern Erben nicht besonders zugesprochen, sie stehen ihm aber dennoch zu gegen den Besitzer der Erbschaft auf Grund seiner Eigenschaft als Miterbe nach dem allgemeinen Grundsatze des § 777, wonach, wer einen Inbegriff von Bermögensgegenständen ganz oder zu einem Bruchtheil herauszugeben verpflichtet ist, dem Berechtigten auf Berlangen ein Berzeichnis des Bestandes vorzulegen und den Offenbarungseid zu leisten hat.

VIII. Der Pflichttheilsanspruch kommt kraft des Gesches mit dem Erbfall zur Entstehung, er wird vererbt und ift übertragbar; x1.

Digitized by Google

er unterliegt aber der Pfandung im Wege der Zwangsvollstredung ober Arreftvollziehung, sowie der Heranziehung zur Kontursmaffe nur bann, wenn er von dem Berechtigten bereits gerichtlich oder außergerichtlich geltend gemacht ift (§ 1992). Damit ift der bisher vielfach bestrittene Grundsat anerkannt, daß der Pflichttheilsanspruch nicht wider Willen des Berechtigten verfolgt werden tann. unter Geltendmachung des Pflichttheilsanspruchs verstanden wird, fagen weder das Gefet noch die Motive. Es wird hierher gehören jede dem Erben gegenüber abgegebene ausdrückliche oder ftillschweigende Ertlärung, ben Pflichttheil zu fordern, denn ein Recht geltend machen ift gleichbedeutend mit der Erklärung, daß man das Recht in Anfpruch nimmt, folche Ertlärung tann aber nicht zur Berwirklichung bes Rechts führen, wenn der Berpflichtete nichts davon erfährt. Redoch muß auch bier ber Grundsat bes § 74 gelten, daß als Beitpunkt der Willenserklarung, vorausgefest, dak andern Theile überhaupt zugeht, schon die Beit der Abgabe der Erflärung gilt.

IX. Der Bflichttheilsanspruch richtet fich gegen den Erben (§ 1977), er ist eine Forderung an den Nachlaß, und die Berbindlichkeit des Erben ift eine Nachlagverbindlichkeit. Daraus folgt, daß der Erbe fie wegen Unzulänglichkeit des Nachlasses verweigern darf (§ 2092 Absat 2), sofern er sich das Inventarrecht (beneficium inventarii) gewahrt hat, und daß auf jedem Erben, entsprechend dem im § 2051 ausgesprochenen allgemeinen Grundfate, die Berbindlichkeit nur nach Berhältniß seines Erbtheils ruht (§ 1994). Für bas Berhältniß der Erben zu einander, der Erben zu den Bermachtnißnehmern und der Bermächtnifnehmer untereinander entscheidet dagegen in erfter Reihe die Beftimmung des Erblaffers. Dies ift zweimal ausgesprochen (§§ 1994, 1998). Der Pflichttheilsberechtigte selber ift an folche Anordnung nicht gebunden. Es würde ja darin eine Beschräntung, also Berturzung feines Pflichttheilsanspruchs liegen.

Hat der Erblaffer nichts angeordnet, so gelten für die nachgedachten besonderen Fälle folgende Borschriften in Betreff des Berhältniffes der Erben und Bermächtnifinehmer zu einander:

1. Wenn in Folge der Ausschließung des Pflichttheilsberechtigten von der Erbfolge ein Anderer als gesetzlicher Erbe eingetreten ift, so hat dieser die Last aus dem Pflichttheilsanspruch des Ausgeschlossenen und sofern Letterer mit einem Bermächtnisse bedacht ist, auch dieses Bermächtniß in Sohe des erlangten Bortheils zu tragen

- (§ 1995). Gedacht ift hier an die Fälle, in welchen der entzogene Erbtheil den Abkömmlingen des von der Erbfolge Ausgeschlossenen, oder einem einzelnen Miterben zukommt, indem in solchem Falle die gegebene Vorschrift als dem vermuthlichen Willen des Erblassers entsprechend angenommen wird (Motive Seite 422).
- 2. Wird durch Ausschlagung einer Zuwendung ober burch Ausichlagung der in Gemäßheit gefetlicher Erbfolge angefallenen Erb= icaft der Pflichttheilsanspruch begründet, so ift (aber immer nur wenn teine Bestimmung des Erblaffers felbft für diefen gall vorhanden ift) im Berhaltnig mehrerer Erben zu einander, der Erben zu den Bermächtnifnehmern und der Bermächtnifnehmer untereinander die Bflichttheilslaft von Demjenigen, welchem die Ausschlagung zu Statten kommt in Sohe des erlangten Bortheils zu tragen (§ 1996). Die Willensmeinung des Gefetzes ift hier nicht gut ausgedrückt. Der erfte Sat des § 1996 hat, wie aus den Motiven (Seite 432) bervorgeht im Sinne den Fall, wo dem Pflichttheilsberechtigten ein beschränkter Erbtheil oder ein Bermächtniß gufällt, und er von feinem Rechte Gebrauch macht, die Zuwendung auszuschlagen. Es ift ungenau, wenn in diefen Fällen davon gesprochen wird, daß der Pflichttheilsanspruch durch Ausschlagung der Zuwendung begründet werde, vielmehr ist er schon durch den Erbfall begründet, es wird nur durch jene Ausschlagung ber Umfang seines Anspruchs bestimmt. Faffung müßte daher fo lauten:

Hat der Pflichttheilsberechtigte von der Befugnis Gebrauch gemacht, ein ihm zugedachtes Bermächtnis oder die Erbfolge auszuschlagen, so ist u. s. w.

wobei es gleichgültig ist, ob die ausgeschlagene Erbfolge durch Testament oder als gesetzliche auf ihn gekommen war. Es verdienen folgende Fälle hierbei einer besonderen Betrachtung:

a) Der gesetliche Erbe, sei es weil ein Testamentsvollstrecker bestellt ist, sei es, weil Vermächtnisse ausgesetzt, oder seinem Erbtheile sonstige Beschränkungen aufgelegt sind, schlägt die Erbfolge aus und fordert den Pflichttheil. In diesem Falle wird er nach § 1972 in Ansehung der gesetzlichen Erbfolge als vor dem Erbfalle gestorben angesehen. Der Erbtheil, welchen er kraft gesetzlicher Erbfolge erhalten hätte, fällt an seine Kinder oder Geschwister oder an den Ehegatten des Erblassers, oder wer sonst gesetzlicher Erbe sein mag, und es ist natürlich, daß diese im Verhältniß zu den Miterben

für den Pflichttheilsanspruch mit dem ganzen ihnen in Folge der Ausschlagung zugefallenen Erbtheile eintreten muffen, denn fie erhalten denfelben ja nur, weil der Pflichttheils-anspruch statt jenes Erbtheils gewählt ift.

b) Benn der Pflichttheilsberechtigte als Erbe eingesetzt ift, und ftatt des Erbtheils den Pflichttheil zu mählen berechtigt ist und mählt, so fällt der ausgeschlagene Erbtheil nach § 1797 Absat 2 kraft des Anwachsungsrechts einem oder mehreren Erben zu. In diesem Falle müssen diejenigen, denen der ausgeschlagene Erbtheil anwächst, in Höhe desselben die Pflichttheilslast tragen.

c) Besteht die ausgeschlagene Zuwendung in einem Bermächtniß, so haben diejenigen Erben ober Bermächtnißnehmer, denen der Fortfall des ausgeschlagenen Bermächtnisses des Pflichte theilsberechtigten zu Gute-kommt, in Höhe dieses Bortheils

die Pflichttheilslaft zu tragen.

d) Ruhen auf dem vom Pflichttheilsberechtigten ausgeschlagenen Erbtheile oder Vermächtnisse weitere Vermächtnisse oder Auflagen, so ist berjenige, welchem die Ausschlagung zu Statten kommt, für die Beschwerung ebenso verpflichtet, wie der Ausschlagende es gewesen wäre, jedoch nur in Höhe desjenigen, was nach Abzug des Pflichttheilsanspruchs übrig bleibt. (§ 1996 Absat 2). Das praktische Ergebnis wird in solchen Fällen der Regel nach das sein, daß der Vermächtnisnehmer schließlich den Vetrag aufbringt in Höhe dessen des Pflichttheilsberechtigten Zugewendete unter dem Vetrage des Pflichttheils geblieben ist.

e) Soweit nach den vorigen Bestimmungen ein Erbe die Pssichttbeilslast nicht nur den Pssichttheilsberechtigten gegenüber, sondern auch im Berhältniß zu den Miterben und den Bermächtnissehmern zu tragen hat, kann er die Bollziehung der Bermächtnisse oder Auflagen, mit denen er selbst beschwert ist, in dem Maße verweigern, daß die Pssichttheilslast von ihm nur nach Verhältniß des nach Abzug der Nachlaßverbindlichkeiten sich ergebenden Werthes der Erbschaft zu dem Werthe der Vermächtnisse und Auflagen getragen wird. (§§ 1993, 1997).

X. Der Pflichttheilsanspruch verjährt mit dem Ablauf von drei Jahren. Die Berjährung beginnt mit dem Zeitpunkte, in welchem

der Pflichttheilsberechtigte von dem Eintritt des Erbfalls und von der Berfügung, durch welche sein Pflichttheilsrecht beeinträchtigt ist, Kenntniß erhalten hat (§ 1999). Die Setzung einer kürzeren als der ordentlichen Berjährungsfrist bedarf keiner besonderen Rechtfertigung, da sie für die eigentliche Pflichttheilsklage überall gebräuchlich ist. Die Wahl der dreisährigen Frist ist zwedmäßig, da die zwei Jahre des Preußischen Allgemeinen Landrechts bei verwickelten Berhältnissen oft nicht ausreichen, um eine Uebersicht des Nachlaßbestandes zu erlangen, die im Gemeinen Recht in Bayern, Württemberg und in andern Landesrechten geltende fünssährige Frist aber die Nachlaßeregulirung zu lange verzögern kaun.

Daß die Berjährung des Pflichttheilsanspruchs erft mit Renntniß der verletenden Verfügung beginnt und nicht, wie bei der gewöhnlichen Berjährung, mit der Entstehung bes Pflichttheilsanspruchs, bas beißt mit dem Erbfall (§ 1992 Abfat 1), steht im Einklange mit den Borfdriften des Allgemeinen Landrechts, entspricht den analogen Borfdriften über Berjährung des Anspruchs auf Erfat des Schabens aus unerlaubter Sandlung (§ 719) und rechtfertigt fich durch die Rurge der Frift, welche fonft leicht zu Barten führen konnte, wenn dem Pflichttheilsberechtigten die ihm widerfahrene Berletung oder gar der Erbfall unbefannt geblieben find. Bei ber von Antretung der Erbschaft Seitens des Testameneserben nach gemeinem Recht laufenden Berjährungsfrift der querela inofficiosi testamenti ift die Gefahr gemildert burch die langere Dauer und durch die bei entschuldbarem Frrthume dem Berechtigten gewährten Sulfen gegen die Rlagverjährung, welche Sulfen der Entwurf jum burgerlichen Befetbuche nicht tennt. Es wird nur die Renntnig der Berfügung, durch welche die Berletung im Pflichttheile erfolgt, nicht die Renntnig von der wirklichen Berletzung erfordert. Damit ift einem im Preußischen Rechte mehrfach vorgekommenen Streite vorgebeugt. Das ist zwedmäßig, benn es wird taum vortommen, daß der Pflichttheilsberechtigte nicht innerhalb dreier Jahre nach Renntniß der ihn betreffenden lettwilligen Berfügung follte erkennen konnen, ob er dadurch im Pflichttheile verlett ift. Sollte bagegen in jedem einzelnen Falle, wo die Berjahrung des Pflichttheilsanspruches eingewendet wird, gur Begründung des Ginwandes der Nachweis der Renntniß des Bflichttheils= berechtigten von der Berletung verlangt werden, fo würde dadurch in den meiften Fällen die Berjährung überhaupt ausgeschloffen fein.

Bird gegen den Pflichttheilsanspruch die Berjährung eingewendet, fo

hat der Einwendende die zur Begründung der Berjährung erforderlichen Thatsachen, also auch den Beginn der Berjährung, das heißt die Kenntniß der den Pslichttheil beeinträchtigenden Berfügung zu beweisen (§ 193).

Die jede Anspruchsverjährung hemmenden und unterbrechenden Umstände (§§ 161—180) hemmen und unterbrechen auch die Bersjährung des Pflichttheilsanspruchs. Insbesondere wird hier häusig die Unterbrechung der Berjährung herbeigeführt werden durch Anerstenntniß des Berpflichteten im Nachlaßregulirungsversahren (§ 169). Ift das Anerkenntniß nicht von sämmtlichen Erben abgegeben, welche nach dem oben (unter IX) Gesagten dem Pflichttheilsberechtigten nach Berhältniß ihrer Erbtheile haften (§ 1994), so ist die Berjährung nur dem anerkennenden Erben, nicht aber auch den anderen Erben gegenüber unterbrochen, und der Pflichttheilsanspruch gegen die Letzteren verjährt (vergleiche §§ 320, 335, 336).

Der Pflichttheilsanspruch geht, wie jeder Anspruch verloren durch vertragsmäßigen Erlag des Anfpruchs oder vertragsmäßiges Anerkenntniß des Nichtbestehens des Anspruchs (§ 290). wurf fagt nichts barüber, ob auch durch Anerkenntniß der verletenden Berfügung des Erblaffers Seitens des Pflichttheilsberechtigten der Berluft des Pflichttheilsanspruchs begründet wird, wie der Fall ift nach dem Allgemeinen Landrecht (Theil II Titel 2 § 438), und ob in der Annahme eines Bermächtniffes ein folches Anerkenntniß gu finden ist, worüber das Allgemeine Landrecht widersprechende Borschriften enthält (Theil I Titel 12 § 612, Theil II Titel 2 § 439), während das römische Recht diese Frage bejaht. (L. 95 de acq. vel omitt. hered. 29. 2.). Nach dem Entwurf ift in diesen Fällen ein vertragsmäßiger Erlaß des Pflichttheilsanspruchs nicht ohne Beiteres anzunehmen; fondern in jedem einzelnen Falle ift zu prüfen, in wie weit das Berhalten des Pflichttheilsberechtigten nach den begleitenden Umftanden einen ftillschweigenden Erlaß des Pflichttheilsanspruchs enthält ober nicht. Benngleich die ausbrudliche Ertlarung nicht vorgeschrieben, sondern der Erlagvertrag frei von jeder Form ift, fo wird doch in den Fällen der gedachten Urt im Zweifel ein Erlag nicht zu finden fein, weil die angeführten Sandlungen für fich allein nicht mit Buverläffigkeit den Willen bes Pflichttheilsberechtigten erkennen laffen, auf feine weitergebenden Ansprüche verzichten zu wollen.

XI. Das in Deutschland geltende Recht, abgesehen vom französsischen Rechte, giebt dem Erblaffer die Befugniß, unter gewissen

Boraussetzungen den Pflichttheilsberechtigten ju enterben. Der Ent= wurf schließt fich dem an, er vermeidet aber den Ausbruck "Ent= erbung", weil ber Pflichttheilsberechtigte tein Erbrecht, fondern nur einen Pflichttheilsanspruch bat; er spricht von "Entziehung des Bflichttheils" und verfteht darunter die Anordnung des Erblaffers, daß ber Pflichttheilsberechtigte ben Pflichttheil gar nicht ober nur jum Theile, oder mit Beschräntungen oder Beschwerungen erhalten foll. (§ 2000). Solche Anordnung ift nur gultig, wenn fie in einer lettwilligen Berfügung (Teftament ober Erbeinfegungevertrag, vergleiche Motive Seite 247) unter Angabe des Grundes erklärt ift, und wenn gur Beit der Anordnung einer ber für folche Anordnung vom Gefete bestimmten besonderen Grunde vorhanden mar. Nur aus den vom Gefete zugelaffenen Gründen tann alfo ber Pflichttheil beeinträchtigt werden, die analoge Anwendung der Gründe auf andere ähnliche Fälle ift unftatthaft. Das ift zu billigen, denn nur durch Spezialifirung der einzelnen Fälle und Ausschließung der analogen Anwendung, läßt fich den Streitigkeiten, welche fast mit jeder Pflichttheilsentziehung verbunden find, eine Grenze fegen. Auch entspricht das dem im größten Theile des deutschen Reichs geltenden Rechte. (Motive Seite 429.) Ebenso ift es richtig, daß der Entwurf die Streitfrage wegen der Beweislaft im Falle des Prozesses über Rechtmäßigfeit oder Unrechtmäßigfeit der Pflichttheilsentziehung in § 2008 dahin entschieden hat, daß ber Beweis des vom Erblaffer jur Rechtfertigung der Entziehung des Pflichttheils angegebenen Grundes Demjenigen obliegen foll, welcher Die Entziehung geltend Das entspricht ber herrschenden Gerichtspraxis und ber allgemeinen Vorschrift des § 193, wonach wer die Aufhebung eines Anspruchs (des vom Gefet begründeten Pflichtheilsanspruchs) geltend macht, die Thatsachen (das heißt alle Thatsachen) zu beweisen hat, welche jur Begründung der Aufhebung des Anspruchs erforderlich find.

Ferner kommt als gemeinsam für alle Pflichttheilsentziehungen in Betracht, daß die Entziehung unwirksam ist, wenn die Handlung, welche die Entziehung des Pflichttheils rechtfertigen würde, bereits verziehen war, und daß sie unwirksam wird, wenn die Verzeihung nachher erfolgt (§ 2004). Diese letzte Bestimmung ist sehr bedenklich, umsomehr, als man dabei nicht blos an eine ausdrückliche Verzeihung oder Aussihnung gedacht hat, sondern auch die bloß aus den 11m= ständen zu folgernde stillschweigende Verzeihung für genügend ansehen will (Notive S. 443). Hierin liegt eine Quelle häßlicher Prozesse.

Mit Rücksicht auf jene Bestimmungen müßte jeder Erblasser sich gegenüber einem ungerathenen Kinde aller freundlichen Worte und liebevollen Handlungen enthalten, wenn er nicht Gefahr laufen will, daß darin späterhin eine von ihm erklärte Verzeihung gefunden wird. Nach dem bestehenden Rechte wird eine formelle, vorbehaltlose, aus-drückliche Verzeihung erfordert (vergleiche Allgemeines Landrecht Theil II Titel 2 §§ 414 bis 416 und für das Gemeine Recht Entscheidungen des Reichsgerichts Vand 15 Seite 165 bis 167). Es empsiehlt sich, dabei stehen zu bleiben.

Die Grunde, welche die Entziehung des Pflichttheils rechtfertigen, find folgende:

- A. Der Erblaffer kann einem Abkömmlinge ben Pflichttheil entziehen (§ 2001)
  - 1. wenn der Abkömmling dem Leben des Erblassers oder eines anderen Abkömmlings oder des Ehegatten des Erblassers nachgestellt hat;
  - 2. wenn der Abkömmling sich schuldig gemacht hat einer vorsätzlichen Mißhandlung des Erblassers oder dessen Chegatten, sofern der Abkömmling auch von diesem abstammt;
  - 3. wenn der Abkömmling den Erblaffer oder bessen Schegatten burch Anzeige bei einer Behörde wider besseres Wissen der Begehung eines Berbrechens oder Vergehens beschulbigt hat;
  - 4. wenn ber Abkömmling in einer Straffache oder Disciplinarfache vorsätzlich zum Nachtheile des Erblassers oder dessen Ehegatten als Zeuge oder Sachverständiger eines Meineides sich schuldig gemacht hat;
  - 5. wenn der Abkömmling des Chebruchs mit dem Chegatten des Erblaffers fich schuldig gemacht hat;
  - 6. wenn der Abkömmling den von ihm dem Erblaffer zu gewährenden Unterhalt boswillig nicht gewährt hat;
  - 7. wenn der Abkömmling ohne die gesetzlich erforderliche Ein= willigung des Erblaffers eine Ehe geschloffen hat.

Danach follen folgende Enterbungsgründe nicht mehr gelten:

- a) Hochverrath und Majestätsbeleidigung,
- b) Berletzungen der Ehre des Erblaffers durch grobe Schmahungen,
- c) beträchtliche Beschädigung des Bermögens des Erblaffers durch grobe Berbrechen,
- d) endlich der Fall, wenn das Kind bei erhaltener ehrbarer Erziehung durch grobe Laster, schändliche Aufführung oder

durch die Bahl einer niederträchtigen Lebensart fich bei feinen Standesgenoffen öffentlich entehrt hat.

- (§§ 399, 403, 406, 409 Allgemeines Landrecht Theil II beibehaltenen Brunde entsprechen Titel 2.) Die ben §§ 400, 401, 402, 405 und 408 Allgemeines Landrecht Theil II Titel 2 angegebenen Enterbungsgründen. Die Weglaffung der oben ermähnten sonstigen Grunde, welche im Befentlichen auch im Gemeinen Rechte gelten, erscheint nicht gerechtfertigt. Die Erwägung der Motive (Seite 436, 437), daß für Ehrverletungen des Rindes gegen bie Eltern, Entziehung des Pflichttheils, hingefeben auf alle Bevölkerungefreife, eine zu harte Folge mare, ift nicht zu billigen. Benn Jahrhunderte hindurch bei durchschnittlich roberen Sitten der gedachte Enterbungegrund Anerkennung gefunden hat, ift es jest nicht angethan, berartige Bergehungen der Kinder gegenüber ihren Eltern milber zu beurtheilen. Cbenfowenig pagt ber in Betreff aller weggelaffenen Berfehlungen geltend gemachte Grund, daß es nicht Aufgabe des burgerlichen Rechts fei, Strafen für Berbrechen oder für Sunden festzuseten. Darum handelt es fich gar nicht. An einer andern Stelle (Seite 443) fagen die Motive viel beffer, daß die zwischen dem Erblaffer und dem Pflichttheilsberechtigten burch Schuld bes Letteren eingetretene Entfrembung das Recht gur Entziehung des Pflichttheils begrunde. Aber nicht nur die in dem Entwurf aufgenommenen Falle, fondern auch die weggelaffenen Falle des beftebenden Rechts find in der That geeignet, folche Entfremdung hervorzurufen, das Familienband zu gerreißen, und den Eltern damit bas Recht zu geben, fich von dem ungerathenen Rinde loszusagen.
  - Deu hinzugefügt find im Entwurf die beiden Grunde:
    - a) Wenn der Abkömmling in einer Strafsache vorsätzlich zum Nachtheile des Erblassers oder dessen Ehegatten als Zeuge oder Sachverständiger eines Meineides sich schuldig gemacht hat. (§ 2001 Nr. 4.) Gegen diesen Ausschließungsgrund ist an sich nichts zu sagen, aber warum wird dieser einzelne, selten vorkommende Fall herausgegriffen? Wenn das Kind in einer Ehescheidungssache oder in einem wichtigen Civilprozeß zum Nachtheil des Erblassers vorsätzlich einen Meineid geleistet hat, liegt die Sache nicht anders. Warum soll in dem einen Falle ein Ausschließungsgrund vorliegen, in dem andern aber nicht? Bei Zulassung des oden zu d gedachten Landrechtlichen Ausschließungsgrundes ist die Ausschließung

für ben im Entwurf gedachten Fall und für alle ähnlichen Fälle gegeben, was sicherlich vorzuziehen ift.

β) Das nach § 2001 Mr. 7 ferner dem Erblaffer neu gegebene Recht, dem Abkömmling den Pflichttheil zu entziehen, wenn er ohne die erforderliche Erlaubniß geheirathet hat, geht weiter, als das Allgemeine Landrecht, welches für den gebachten Fall nur die Entziehung der Hälfte des Pflichttheils geftattet (Theil II Titel 2 § 412, Titel 1 §§ 996, 998, 1000).

Es empfiehlt sich, es auch hier bei den auf althergebrachtem beutschen Rechte beruhenden Bestimmungen bes Allgemeinen Landrechte au belaffen, welche in einem großen Theile des Rechtsgebietes gelten und Unzuträglichteiten nicht hervorgerufen haben. Das nach dem Entwurfe ben Eltern gewährte Recht der Entziehung des gangen Bflichttheils enthält eine große Barte gegenüber den Rindern. möglich darf man bier das Berschulden des Rindes auf gleiche Linie ftellen mit den groben Berfehlungen, welche fonft als Ausschließungsgrunde gelten. Es tommt dazu, daß, wie die nicht feltenen Brozesse auf Ertheilung des elterlichen Beirathstonfenfes zeigen, die Benehmigung gur Beirath von den Eltern oft aus blogem Gigenfinn, mitunter auch aus felbstfüchtigen Gründen verfagt wird. Man weise bem gegenüber nicht darauf bin, daß es dem Kinde ja frei ftebe, gemäß § 1238 im Prozeswege auf Ertheilung der Einwilligung zu klagen. Solche Progeffe zwischen Eltern und Rindern find häftlicher und verleten die Bietat mehr, als wenn ein vierundzwanzigjähriges Rind, welchem aus nichtigen Brunden die Einwilligung der Eltern zur Beirath verfagt mird, fich lieber über diefes Erforderniß der Beirath hinwegzuseten fucht.

Nach dem Entwurfe muß der Bater der Tochter, welche sich einem lüderlichen Lebenswandel ergiebt, den vollen Pflichttheil hinterlassen; aber der Tochter, welche gegen seinen eigenfinnigen Widerspruch einen ehrenhaften Mann heirathet, kann er den ganzen Pflichttheil entziehen. Daß das dem Rechtsgefühl entspräche, läßt sich schwerlich behaupten.

B. Dem Bater und der Mutter des Erblassers kann von Diesem der Pflichttheil im Wesentlichen aus denselben Gründen entzogen werden, aus denen der Erblasser seinem Abkömmling den Pflichttheil entziehen kann, nur folgende beiden Gründe fallen fort:

Borfätzliche körperliche Mighandlung des Erblaffers oder seines Chegatten

und

wie fich von felbst verfteht, der Fall der Chefchließung.

- (§ 2003.) Der Begfall des erstgedachten Grundes ift gerechtsfertigt, denn bei einer Mighandlung, welche die Eltern dem Kinde zufügen, fehlt das Moment der Impietät, welche die gleiche Handlung des Kindes gegen die Eltern zu einem schweren Bergehen macht.
- C. Dem Chegatten bes Erblaffers tann von Diejem der Pflicht= theil entzogen werden, wenn der Erstere fich einer Sandlung ichuldig gemacht hat, durch welche das Recht des Erblaffers auf Scheidung ober auf Trennung von Tijch und Bett begründet wird. Dies ift in Uebereinstimmung mit dem Allgemeinen Bandrecht (Theil II Titel 1 §§ 632, 499) und mit dem Deutschen Privatrecht (vergl. Dernburg Band 3 & 210). Die Entziehung bes Bflichttheils foll unwirtsam fein, wenn gur Beit bes Erbfalles jenes Recht des Erblaffers nicht mehr bestand, also wenn bas Bergeben verziehen mar (§§ 2004, 1446) und wenn der berechtigte Chegatte nicht innerhalb fechs Monaten nach erlangter Renntniß Rlage auf Scheibung oder auf Trennung von Tisch und Bett erhoben hat (§ 1447). Gleichstellung des Berluftes des Rlagerechts mit der Berschuldung hat keine innere Berechtigung und ift nicht zu billigen. Chegatten burch folche Borfdriften zur Rlage gegen einander nöthigen! Die Richtanstellung der Rlage auf Chescheidung, beziehungsweife auf Trennung von Tijch und Bett bei vorliegendem Scheidungsgrunde wird in den meiften Fallen weniger barauf beruhen, daß der unschuldige Shegatte die Berichuldung des anderen Theils verziehen hat, als barauf, daß er aus religiöfen Grundfagen, aus Rudfichten bes Unftandes oder aus ähnlichen Gründen fich bavor gescheut hat. berartigen Fällen darf aber dem Chegatten nicht füglich verwehrt fein, dem schuldigen Andern den Pflichttheil zu entziehen. Umftanden tann ja in bem langen Stillschweigen gegenüber einer die Chefcheidung begründenden Berfculdung eine Berzeihung liegen, aber bas muß in jedem Falle befonders erwogen werden, die bloge Unterlaffung des Chescheidungsprozesses binnen feche Monaten darf nicht ohne Beiteres als Berzeihung fingirt werben.

XII. Die im Gemeinen Rechte und im Allgemeinen Landrecht (Theil II Titel 2 §§ 419 folgende) anerkannte sogenannte Enterbung aus guter Absicht ist in den Entwurf aufgenommen (§ 2002), aber beschränkt auf den Fall, wenn ein Abkömmling

a) durch verschwenderische Lebensweise oder verschwenderische Geschäftsführung die Besorgniß rechtfertigt, daß er sich und seine Familie dem Nothstande preisgiebt, oder

b) dergestalt mit Schulden belastet ift, daß sein Bermögen mit Einschluß des Pflichttheils zur Befriedigung der Gläubiger nicht hinreicht.

Die Beibehaltung dieses Instituts ist richtig, denn sie ist geltenbes Recht, kommt in der Praxis garnicht so selten vor, gereicht dem Abkömmling selbst und besonders seinen Angehörigen zum Segen, während sie kein erworbenes Recht verletzt. Daß die Gläubiger kein Recht haben auf das künftige Erbe ihres Schuldners, versteht sich von selbst, aber auch eine Berletzung des Rechts des Schuldners kann darin nicht gefunden werden, daß er gezwungen wird, sein Erbtheil zu erhalten, nachdem er sich unfähig gezeigt hat, sein Vermögen nüglich anzuwenden.

Anlangend die Voraussetzung dieser Enterbung in guter Absicht, so ist auch im geltenden Rechte Verschwendungssucht des Notherben der gewöhnlichste und von der Praxis am entschiedensten gebilligte Fall solcher Maßregel (vergleiche Glück, Erläuterung der Pandetten Band 37 Seite 445). Daneben wird im geltenden Rechte die gesdachte Enterbung gestattet wegen Wahnsinnes oder Blödsinnes des Kindes und im Gemeinen Rechte auch wegen Unmündigkeit desselben. Daß der Entwurf diese Gründe wegläßt, verdient Billigung, da in diesen Fällen ohnehin durch die nothwendig eintretende Vormundsschaft über den Erben für vernünftige Verwaltung seines Erbtheils gesorgt ist.

Die neben der Verschwendungssucht des Erben alternativ als Grund zur Enterbung angeführte Ueberschuldung wird im Entwurf zu eng gefaßt. Es ist nicht abzusehen, warum gerade solche Ueberschuldung vorhanden sein muß, welche das ganze Vermögen des Erben zuzüglich des Pflichttheils in Anspruch nimmt, so daß, wenn die Schulden außer dem sonstigen Vermögen des Abkömmlings zwar nicht den ganzen aber doch den größten Theil des Pflichttheils aufzehren würden, die Enterbung nicht stattsinden dürse. Die Landerechtliche Fassung (§ 419 a. a. D.) ist besser, wonach die Enterbung aus guter Absicht gestattet sein soll, wenn das Kind dergestalt in Schulden versunken ist, daß durch selbige sein Pflichttheil ganz oder doch soweit, daß ihm davon der nöthige Unterhalt nicht übrig bliebe, verzehrt werden würde.

Die gedachte Enterbung aus guter Absicht gilt nach dem Entwurfe als Pflichttheilsentziehung, sie muß also in einer lettwilligen Berfügung unter Angabe des sie rechtfertigenden Grundes ausgesprochen sein, und der Beweis dafür, daß der sie rechtfertigende Grund schon zur Zeit der Anordnung bestand, liegt Demjenigen ob, welcher die gedachte Enterbung aufrecht halten will. (§§ 2000, 2006, 2007, 2008.)

Die Enterbung aus guter Absicht besteht darin, daß der Erblasser in Ansehung des dem Abkömmling mindestens in Sohe der Halte bes gesetzlichen Erbtheils zu hinterlassenden Erbtheils für die Zeit nach dem Tode des Abkömmlings die gesetzlichen Erben desselben als Nacherben einsehen und zugleich anordnen kann, daß der Abkömmling dem Nacherben Sicherheit zu leisten habe.

Der Abkömmling muß also zum Erben berusen sein, es darf ihm nicht etwa nur der Pflichttheilsbetrag zugewendet werden unter Nachberufung seiner gesetzlichen Erben in diesen Betrag. Die Bezusung in den Pflichttheil mit der gedachten Einschräntung würde dem geltenden Recht besser entsprechen, und wenn einmal der Pflichtztheilsanspruch überhaupt zu einem bloßen Werthanspruch gemacht ist, so liegt eigentlich kein rechter Grund vor bei der Enterbung aus guter Absicht der dem Betrage nach dem Pflichttheilsanspruch gleichzemmenden Zuwendung für den Abkömmling einen andern Charakter zu geben.

Der Zweck des Instituts, den Abkömmling vor Noth zu beswahren, bringt es mit sich, daß der aus guter Absicht in seinem Erbtheil beschränkte Abkömmling sein Recht nicht veräußern kann, daß es der Pfändung nicht unterliegt, und daß auch die Nutzungen der Pfändung nur soweit unterworsen sind, als sie nicht zum eigenen nothbürftigen Unterhalt des Erben, seines Ehegatten und seiner von ihm zu erhaltenden Berwandten erforderlich sind. Das ist in § 2002 bestimmt durch Bezugnahme auf die analogen Borschriften über Berspfändung und Beräußerung des ehemännischen Nießbrauchsrechts (§§ 1298, 1299).

Der Schlußsatz des § 2002 lautet:

Die Anordnung der Nacherbfolge ift unwirksam, wenn der dieselbe rechtfertigende Grund zur Zeit des Erbfalls nicht mehr vorhanden ist.

Darin liegt eine unnöthige Neuerung, für welche sich in ber Praxis kein Bedürfniß gezeigt hat, und welche geignet ist, unangenehme Prozesse hervorzurusen. Da nicht nur die Erben selber berechtigt sind, die Unwirksamkeit der angeordneten Nacherbsolge geltend zu machen, sondern nach der Fassung, welche die Anordnung

in dem gedachten Falle schlechthin für unwirksam erklärt, jeder dabei Betheiligte, insbesondere also auch die Gläubiger des Abkömmlings selbständig vorgehen können, um das Erbtheil ihres Schuldners mit Erfolg zu pfänden, so wird der Streit über die Boraussetzungen dieser Pflichttheilsbeschränkung den sonstigen Grundsätzen über den Pflichttheilsanspruch zuwider außer dem Kreise der Erben und Pflichttheilsberechtigten mit Fremden ausgetragen werden muffen.

Reinem Widerspruch wird es begegnen, daß das Institut im Entwurf auf die Abkömmlinge beschränkt ist, denn zur Ausdehnung besselben auf die sonstigen Pflichttheilsberechtigten fehlt in der That das Bedurfniß.

XIII. In den §§ 2009 bis 2018 behandelt der Entwurf den Schut des Pflichttheilsberechtigten gegen Beeintrachtigung feines Pflichttheilsanspruchs durch freigebige Geschäfte unter Lebenden. allen Rechten finden fich Beftimmungen, welche auf diefen Schut abzielen. Der Entwurf ichließt fich dem Gedanken des frangofischen Rechts an (code civil Artifel 913 folgende, 922 folgende), wonach jede Schenkung dann angefochten werden tann, wenn der aus bem Reinbetrage bes Nachlaffes mit Bufchlag bes Geschenkes berechnete Pflichttheil fich höher ftellt, als der Betrag des wirklichen Nachlaffes. Der Entwurf nimmt diefen Gedanken infofern auf, als er den ausgesprochenen Brundfat entscheidend sein läßt für die Frage, welche Schenkungen anzufechten find. Es foll banach die Schranke fur die Bulaffigkeit ber Schenkung nicht nach bem Beitpunkte ber Schenkung, fondern nach dem Beitpunkte des Erbfalls bemeffen werden. in den Motiven (Seite 452, 453) angegebene Grund, daß es fast unmöglich fei, den Beftand des Bermögens, welchen der Erblaffer jur Beit der Schenkung gehabt hat, nachträglich festzustellen, nachdem ein langerer Zeitraum verftrichen ift, rechtfertigt die Bestimmung nicht; es ist dies überhaupt ein bloßer Zweckmäßigkeits- und kein Rechtsgrund. Benn der gur Beit der Schenkung völlig ungewiffe Betrag des kunftigen Nachlaffes entscheiben foll für die Frage der Anfechtung der Schenkung Seitens des Pflichttheilsberechtigten, fo kann überhaupt Niemand, welcher verheirathet ift, oder beffen Eltern leben, ober der einen Abkömmling hat, ein unanfechtbares Gefchent machen, denn auch bas im Berhältniß zum Bermögensftande zur Beit der Bornahme der Schentung noch jo geringfügige Gefchent kann, wenn bas Bermögen fich mindert, jur Beit des Todes bes Schenkers im Berhältniß jum Nachlaß ein übermäßiges fein. Mit

welchem Rechte will man dem Gigenthumer, der fein Bermögen vernichten und vergeuden barf, im Intereffe des Bflichttheilsberechtigten verbieten, es zu verschenken? Die bloge Möglichkeit bes Migbrauchs ber Berfügungefreiheit bes Erblaffers jum Nachtheile eines Pflichttheilsberechtigten rechtfertigt nicht folde Beschräntung seiner freien Berfügung unter Lebenden. Nur soweit solche Berfügungen die Berletung des Bflichttheilsberechtigten bezweden, mo fie gur Umgehung von lettwilligen Berfügungen bienen follen, fann bas Gefet einschreiten. Deshalb barf füglich nur bas verboten merben, daß ber Erblaffer Schenkungen vornimmt zu dem Bwed, dem Pflichttheilsberechtigten zu ichabigen. Das Recht des Pflichttheilsberechtigten gur Unfechtung von Schenfungen des Erblaffers muß beschränkt merben lauf den Fall, mo die gedachte Absicht vorliegt. Das ift im Befentichen bas geltende Recht, benn wenn banach auch nicht geradezu ber Nachweis jener Absicht erfordert wird, fo ift doch das Anfechtungsrecht beschränkt auf Fälle, welche thatsachlich den Berbacht folder Abficht begrunden oder bei benen aus gemiffen Umftanden fraft Rechtsvermuthung folche Abficht gefolgert (fingirt) wird. Erfahrungs. mäßig liegen die Borgussetzungen zu foldem Berdachte nur por, wenn die Schenkungen einen verhaltnigmäßig bedeutenden Theil des Bermogens des Schenkers zur Zeit der Bornahme der Schenkung umfaffen, und wenn fie nicht lange bor dem vorausfichtlichen Ableben bes Schenkers vorgenommen werden. Gerade bie zeitliche Beschränkung ist von Bichtigkeit. Bei Anfechtung der Schenkungen der Schuldner Seitens der Gläubiger ift dementsprechend die Anfechtbarkeit beschränkt auf die in den letten Jahren vorgenommenen Schenkungen. (Rontursordnung § 25 und Befet betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens vom 21. Juli 1879 § 3 Rr. 3, 4.) Diefelben Grunde, welche hier gur zeitlichen Begrenzung des Unfechtungsrechts geführt haben, nämlich daß einerseits bei langer jurudliegenden Schenkungen die Absicht, Undere zu benachtheiligen meiftens fehlen wird, andererfeits der Schut der Beschenkten vor unabsehbaren Angriffen gegen ihren Erwerb führen mit Nothwendigfeit dabin, auch die Anfechtung von Schenkungen Seitens des Bflichttheilsberechtigten auf die in den letten Jahren por bem Erbfalle vorgenommenen Schenkungen zu beschränken. Rach bem Entwurf ift jede zeitliche Beschräntung ausgeschloffen, die Beichrantten find also felbft bei bem tleinsten Beschent, soweit es fich nicht um ein durch den Anstand oder durch sittliche Pflicht gerechtfertigtes

Gefchenk handelt, bis drei Jahre nach dem Tode des Schenkers der Gefahr der Rückforderung ausgesetzt und so lange in unsicherem Besitz. Das ist ein unerträglicher Zustand, der für den Beschenkten um so härter werden kann, als der Werth des Geschenkes nach der Zeit des Erbfalls bemessen werden soll, so daß die Werthserhöhung, welche das Geschenk in der Besitzeit des Beschenkten erfahren hat, dem Psichttheilsberechtigten zu Gute kommen und seine Ansprüche gegen den Beschenkten steigern kann. Eine gewisse Abschwächung der Harten liegt darin, daß die Schenkungen nicht weiter rückgängig gemacht werden dürfen, als der Nachlaß nicht hinreicht, dem Psichttheilsberechtigten das Gebührende zu gewähren, daß also zunächst der einsgesete Erbe zu haften hat, und erst in zweiter Linie die Beschenkten, ferner daß der später Beschenkte vor dem früher Beschenkten haftet. Immerhin enthalten die gegebenen Vorschriften eine das Rechtsbewußtsein verletzende Neuerung.

Die Bestimmungen geben im Ginzelnen dabin:

- 1. Anspruch auf den gedachten "außerordentlichen Pflichttheil" haben nicht nur die zur Zeit der Schenkung schon vorshandenen pflichttheilsberechtigten Abkömmlinge, sondern auch spätere Abkömmlinge eines schon vorhandenen pflichttheilsberechtigten Abkömmlings und später entstehende Abkömmlinge aus der schon geschlossenen Sche des Erblassers (§ 2009), also Personen, an deren Benachtheiligung der Erblasser bei dem Geschenk nicht füglich gedacht haben kann.
- 2. Das gemachte Geschent wird bei nicht verbrauchbaren Sachen nach dem Werth zur Zeit des Erbfalls, bei verbrauchbaren nach dem Werth zur Zeit der Schenkung dem Nachlasse zusgerechnet Behufs Berechnung des Pflichttheils (§ 2009).
- 3. Ift die Schenkung dem Pflichttheilsberechtigten selbst gemacht, so wird sie zwar ebenfalls dem Nachlasse zugerechnet, aber zum vollen Betrage auf den außerordentlichen Pflichttheil angerechnet (2012).
- 4. Der Anspruch des Pflichttheilsberechtigten auf den außersordentlichen Pflichttheil unterliegt der für den gewöhnlichen Pflichttheilsanspruch vorgeschriebenen Verjährung (§§ 2010, 1999).
- 5. Wenn mehrere Schenkungen gemacht find, werden diese ins= gesammt dem Nachlaffe zugerechnet zur Berechnung des außer= ordentlichen Pflichttheils.

- 6. Für die Befriedigung des Anspruchs haftet der Erbe nur in Ansehung desjenigen ihm angefallenen Erbtheils, welchen er in Ermangelung einer Anordnung des Erblassers über die Erbfolge nicht erhalten haben würde, oder in Folge der den Pflichttheilsanspruch begründenden Ausschlagung der Erbsschaft von Seiten des Pflichttheilsberechtigten erhalten hat (§ 2013).
- 7. Nach den Motiven (Seite 454, 455) sollen die Beschenkten erst in Anspruch genommen werden dürfen, wenn der Nachlaß nicht hinreicht, den außerordentlichen Pflichttheil zu gewähren. Es müßten also, was in der Ordnung ist, die Vermächtnißnehmer zunächst zu diesem Pflichttheil beitragen. In den Bestimmungen des Entwurfs sindet sich aber keine bahingehende Bestimmung, deren Aufnahme unerläßlich erscheint.
- 8. Die Beschenkten können erst in Anspruch genommen werden, wenn der Pflichttheilsberechtigte selber der einzige Erbe ist, und der Nachlaß nicht zu seiner Befriedigung ausreicht, oder wenn ihm die andern Erben in Folge des ihnen zustehenden Inventarrechts, oder aus sonstigen Gründen nicht haften § 2014).
- 9. Für die Befriedigung des Anspruchs haftet der später Besichenkte vor dem früher Beschenkten, und der früher Beschenkte nur insoweit, als der später Beschenkte nicht verspflichtet ist (§ 2015).
- 10. Der Pflichttheilsberechtigte kann jum Zwede der Befriedigung wegen des Unspruchs auf den außerordentlichen Pflichttheil nur die Herausgabe des Geschenks und nur soweit die Herausgabe gabe zu diesem Zwede erforderlich ift, verlangen (§ 2016).
- 11. Für den Fall der Gütergemeinschaft giebt der § 2017 einige besondere Borschriften darüber, wer in Betreff der aus dem gemeinschaftlichen Bermögen gemachten Geschenke als Schenker anzusehen ift.
- 12. Die Anfechtung von Schenkungen zur Befriedigung bes Anspruchs auf den außerordentlichen Pflichttheil sindet keine, Anwendung auf folche Schenkungen, welche gerechtfertigt sind durch eine sittliche Pflicht oder durch die auf den Anstand zu nehmende Rücksicht (§ 2018).

69 Digitized by Google

Bogu biefe vielen tompligirten Bestimmungen für einen in der Braris ziemlich felten vorkommenden Fall! Der nach den Beftim= mungen bes Entwurfs geschehende Gingriff in die freie Berfügungsfähigteit des Erblaffers unter Lebenden führt, wie jede Abmeichung von allgemein anerkannten Rechtsgrundfaten, zu einer Reihe von Billfürbestimmungen und muß eine Quelle unangenehmer Prozesse werben. Andererseits geben die Borfdriften teinen wirksamen Schut gegen wirklich beabfichtigte Berletung bes Pflichttheiles durch Bertrage unter Lebenden, benn ichon jest verfteben es die Betheiligten, der Anfechtung der Schenkungen dadurch aus dem Bege gu geben, daß fie die fraglichen Geschäfte in Bitalitienvertrage, Leib= rentenvertrage und fonftige laftige Bertrage einkleiben. Entwurf die Anfechtung berartiger Bertrage, sofern fie auf Bflicht= theilsverletung abzielen, und in Berbindung mit ihnen die Anfechtung folder Schenkungen, bei benen ber gleiche 3med anzunehmen ift, nach Analogie der Grundfate von Anfechtung der Rechtshandlungen gablungsunfähiger Schuldner regelte, fo murde barin eine befriedigendere Lösung der Sache zu finden fein.

Die Vorschriften des Entwurfs über das gesetzliche Erbrecht und über den Pflichttheilsanspruch haben im Vorstehenden nicht durchweg Beifall gefunden. Insbesondere werden die eben gedachten Bestimmungen über den außerordentlichen Pflichttheil nicht aufrecht zu halten sein. Davon abgesehen aber, sind die sonstigen Vorschriften im Großen und Ganzen annehmbar, sie enthalten eine Vereinsachung des Rechtsstoffs, sind sorgfältig durchgearbeitet und verständlich gesaßt. Das gewünschte Ideal eines Deutschen Rechtsbuches verwirklichen sie in dem ihnen gewiesenen Gebiete freilich auch nicht, aber sie sind besser, als die gegenwärtigen Verschiedenheiten des Rechtszustandes im Reiche.

# Gesellschaft unter Vergleichung mit anderen Rechtsgemeinschaften.

Bon Rechtsanwalt Bogens in Stettin.

#### I. Ginleitung.

Der Gesellschaftsvertrag, den der Entwurf in den §§ 629 bis 659, 773 unter den Schuldverhältnissen behandelt, berührt ein Gebiet, auf welchem derselbe zahlreiche Angrisse namentlich von Seiten der Germanisten ersahren hat. Man wirft dem Entwurf vor, daß er "antisozial" "durch und durch individualistisch", "gemeinschaftsseindlich" sei. "Soweit er Gemeinschaftsverhältnisse behandelt, löst er sie in individualrechtliche Beziehungen getrennter Subjekte aus." "Er will ein Privatrecht schaffen, dessen reine Linien kein Gemeinschaftsgedanke treibt." "Diese Grundrichtung ist nicht etwa das bloße zusällige Erzgebniß einer dem Entwurf durch die Umstände ausgenöthigten Selbstebeschräntung. Sie ist vielmehr der Ausdruck seines innersten Wesens. Denn im Grunde seiner Seele ist dieser Entwurf mehr römisch als deutsch."

Diese aus dem Gutachten und den Borträgen Gierce's über die "rechtlichen Boraussetzungen freier Korporationsbildung" auf dem letzten Juristentage (Verh. des 19. Deutschen Juristentages II. S. 260, III. S. 221) entnommenen Sätze kennzeichnen den Standpunkt der Gegner des Entwurfs.

In der That find die Grundsätze des Entwurfs, um welche es sich hier handelt, allgemeine, die nicht den "Gesellschaftsvertrag" allein betreffen und es ist daher unerläßlich, bei Besprechung des letzteren auch auf andere Theile des Entwurfs einzugehen, welche ebenfalls von diesen Grundsätzen beherrscht werden.

Der Entwurf kennt nur Körperschaften auf der einen Seite und eine im Wesentlichen auf dem Boden des römischen Rechts x11.

Digitized by Google

stehende Gesellschaft auf der anderen Seite. Dazwischen liegen keine Mittelftufen. Jedoch wird gestattet, die Anwendung der für offene Handelsgesellschaften geltenden Borschriften auf eine Erwerbs-gesellschaft des bürgerlichen Rechts zu vereinbaren (§ 659).

In Betreff der Entstehung der Körperschaften wird (§ 42), soweit nicht besondere reichsgesetzliche Vorschriften vorhanden sind, Alles den Landesgesetzen überlaffen.

Der Entwurf fennt ferner, abgesehen von dem ehelichen Buterrecht, teine Rechtsgemeinschaft zur "gesammten Sand" (vergl. unter III.) im Sinne der Germanisten. Weber der Gefellschaftsfonds noch bie ungetheilte, mehreren Berjonen angefallene Erbichaft werden als ein geschloffenes Banges angesehen. Den Gefellichaftern fteben Un= theilbrechte an jedem einzelnen Gegenstand des Gesellichaftsvermogens zu (§ 631). Ebenfo haben die Miterben verhältnigmäßigen Antheil an jedem einzelnen Gegenstand der ungetheilten Rachlaße maffe (§ 2051). Daraus folgt: freie Berfügbarkeit jedes Betheiligten über einen feiner Betheiligung entsprechenden Untheil an jeder eingelnen Sache und jeder einzelnen Forderung.1) Den Befellichaftern ift freilich eine folche Berfügung bis zur Auseinandersetzung verboten (§ 645), jedoch gilt dies Berbot nur nach innen (perfönlich), nicht nach außen (dinglich). Bei ber ungetheilten Erbschaft und dem aus andern Gründen entstehenden gemeinschaftlichen Eigenthum (communio incidens) fehlt auch diese perfonliche Schrante des Berfügungsrechts.

Der Entwurf stellt endlich im § 320 den allgemeinen Grundsatz auf, daß bei einem Schuldverhältniß mehrere Gläubiger, welche einem Schuldner gegenüberstehen, bei theilbaren Leistungen nur gleiche antheilig berechtigt und mehrere Schuldner, welche einem Gläubiger gegenüber stehen, nur gleichantheilig verpflichtet sind. Dieser Grundsatz wird auch auf den Gesellschaftsvertrag (§ 642) und auf Miterben (§ 2051) angewandt.

In dem Folgenden werden junachst die angedeuteten allgemeinen Grundsätze und ihre Unwendung im Ginzelnen besprochen werden. Dieser Besprechung wird noch eine Erörterung einiger besonderen, ben Gesellschaftsvertrag betreffenden Bunkte folgen.

<sup>1)</sup> Bon den Forderungen kann also jeder Theilhaber seinen Antheil sofort einziehen. Un den körperlichen Sachen hat er bis zur reellen Theilung natürlich nur einen ideellen Antheil. In Betreff dieser Sachen kommen die Borschriften des Titels "Gemeinschaft" (§§ 362 ff.), nach welchen auch die sonstigen Fälle gemeinschaftlichen Eigenthums (communio incidens) zu beurtheilen sind, zur Anwendung.

### II. Grenze zwifden Gefellicaft und Rorperfcaft. Mittelftufen.

Bliebe § 42 des Entwurfs, welcher die gesetzliche Acgelung der Boraussetzungen, unter denen eine Körperschaft entsteht, den Landesgesetzen überläßt, bestehen, so müßte konsequenter Weise das ganze Gesellschaftsrecht den Landesgesetzen ausgeliefert werden. —

Denn je nachdem in Betreff ber Entstehung einer Körperschaft das eine oder andere Shstem angenommen wird, erweitert oder verengt sich der Kreis derjenigen rechtlichen Gebilde, welche unter den Begriff der bloßen Gesellschaft fallen und diese Erweiterung oder Verengerung der Grenzen ihrer Anwendung muß auf die Rechts-vorschriften über die Gesellschaft von dem größesten Einfluß sein.

Wird z. B. das Konzessionsspstem angenommen oder beibehalten, entsteht also eine Körperschaft nur durch ausdrückliche und diskretionäre Verleihung seitens der Staatsgewalt, so wird es eine Menge von Vereinen geben, die ihrer Natur nach eigentlich Körperschaften sind, aber durch die Gesetzgebung in den Rahmen der Gesellschaften einzezwängt werden. Es würde in diesem Fall unerläßlich sein, diesen Vereinen auch innerhalb dieses Rahmens eine gewisse Lebensfähigkeit zu erhalten.

Wird dagegen der Grundsatz der sogenannten Körperschaftsfreiheit mit oder ohne Registerzwang eingeführt, so ist dem gesetzgeberischen Bedürfniß in Betreff der Personenvereine Genüge geschehen und es ist auf dem Gebiet des Gesellschaftsvertrages eine Rücksichtnahme auf korporativ angelegte Gesellschaften nicht mehr ersorderlich.

Daraus ergiebt sich, daß die Gesetzgebung über die Entstehung der Körperschaft mit der Gesctzgebung in Betreff des übrigen Gesellschaftsrechts in einer Hand sein und bleiben muß. Will die Reichsgesetzgebung sich also nicht wie bisher auf die rechtliche Ordnung gewisser bestimmter Bereinigungen beschränken, so kann und darf sie die Frage, unter welchen Boraussetzungen eine Körperschaft entstehe, nicht der Landesgesetzgebung überlassen.

Auf dem 19. Deutschen Juristentage in Stettin ist auf Grund von Gutachten der Professoren Giercke und Rosin die Frage, an welche rechtlichen Boraussetzungen die Korporationsbildung zu knüpfen sei, erörtert worden (Verh. desselben II. S. 135 ff., 259 ff., III. S. 220 ff., S. 321 ff.) und diese Erörterung hat sowohl in der Abtheilung wie im Plenum zu folgenden von dem Entwurf abweichenden Beschüssen geführt:

1. "Das bürgerliche Gesetzbuch hat, unter Borbehalt der besonderen Reichs- und Landesgesetze über einzelne Körpersichaftsgattungen, allgemeine Bestimmungen über Erwerb und Berlust der Körperschaftsrechte zu treffen.

Es hat dabei das Prinzip der freien Körperschaftsbildung

zu Grunde zu legen.

2. Privatrechtliche Körperschaften, welche nicht unter ein Spezialgeses fallen — Bereine für ideale Zwecke und wirthschafteliche Bereine, wenn sie nicht auf einen kaufmännischen oder gewerblichen Geschäftsbetrieb gerichtet sind, — erlangen die öffentliche Anerkennung ihrer Persönlichkeit, wenn sie auf Grund gesetzlicher Normativbestimmungen in ein, von den Gerichten geführtes Bereinsregister einzutragen sind".

Diese Resolutionen sind so zu verstehen, daß jedenfalls und mindestens diejenigen Bereine, welche ihre Eintragung in das Register, die ihnen bei Erfüllung der Normativbestimmungen zu 1 nicht verweigert werden kann, erlangt haben, in jeder Beziehung öffentlich anerkannt werden sollen. Dagegen wollen diese Resolutionen die Frage der Rechtsstellung der nicht eingetragenen Bereine unentschieden lassen. Das Gutachten von Rosin wollte die nicht registrirten Bereine als Korporationen überhaupt nicht anerkennen, das Gutachten von Giercke nur die Befähigung, Grundeigenthum zu erwerben, von der Registrirung abhängig sein lassen, im Uebrigen aber den Berein schon auf Grund seines bloßen thatsächlichen Bestehens als Körpersichaft anerkannt wissen.

Auf einem etwas andern Standpunkt steht das in Heft 1 S. 19 ff. dieser Gutachten von dem Kollegen Kausen in Duffeldorf abgegebene Gutachten. Dasselbe will:

- 1. grundsätlich § 42 des Entwurfs bestehen lassen, aber in dem bürgerlichen Gesetzbuch also in der Reichsgesetzgebung gewisse einheitliche Grundsormen für alle auf Landesrecht beruhenden juristischen Personen, an welchen dann auch das Reich sestzuhalten habe, vorschreiben. Dahin rechnet er den Registerzwang (vor der Registrirung soll keine Rechtshandlung zulässig sein) und Entstehung entweder durch spezielles Gesetz, ausdrückliche Berleihung oder durch Erfüllung gewisser landesgeselicher Normativbedingungen.
- 2. Es foll aber eine Ausnahme von diesem Grundsat für Bereine mit idealen (sozialen, gefelligen, wiffenschaftlichen,

fünstlerischen und religiösen) Zwecken gemacht werden. Für Bereine dieser Art wird die Aufstellung von Normativsbedingungen mit Registerzwang durch die Reichsgesetzgebung empfohlen.

#### Endlich

3. wird (S. 34 ff.) der Reichsgesetzgebung eine Ordnung der Rechtsverhältnisse solcher Bereine, welche der juristischen Person entbehren, in bestimmter, zum Theil recht komplizirter Weise vorgeschlagen. Die gemachten Borschläge beziehen sich auf die Rechtsstellung der Mitglieder und des Vereins sowohl nach innen wie nach außen.

Da cs sich hier nur darum handelt, die Grenzlinie zwischen Körperschaft und Gesellschaft zu bestimmen, so kann auf ein Für und Wider der abweichenden Meinungen in Betreff der Entstehung einer Körperschaft nicht näher eingegangen werden. Ich muß mich auf die Bemerkung beschränken, daß die Vorschläge des Juristentages meines Ermessens aus den in den Gutachten und Berhandlungen dargelegten Gründen den Vorzug verdienen und daß ferner die von dem Juristentag offen gelassene Frage, ob der Registerzwang einzusühren sei, meines Erachtens mit Rosin und Kausen und gegen Giercke zu besachen sei.

Der Registerzwang mare in der Art zu normiren, daß die Rörperschaften erft durch ihre Gintragung in das Register Rechtsund Parteifähigkeit erlangen und daß alle nicht registrirten Personenvereine lediglich als Befellschaften zu behandeln seien. Es ift unerläglich, daß durch einen flaren Rechtsaft in völlig zweifellofer Beife festgestellt wird, ob durch eine Bereinigung mehrerer Bersonen eine Rörperschaft geschaffen ift. Fällt die staatliche Berleihung fort, welche Diesen Dienst leistete, so muß an ihre Stelle ein andrer urtundlicher Alt, die Gintragung in ein Register, treten. Jehlt der Registerzwang, fo fehlt auch eine feste klare Grenzlinic zwischen Rörperschaft und Gefellichaft. Gierde fommt (vgl. Laband Zeitschrift für gef. Handels= recht Bb. 30 G. 483-492) bei ber in feinem Genoffenschaftsrecht II S. 923 ff. vorgenommenen Bergleichung und Gegenüberftellung von Körperschaft und Rechtsgemeinschaft in der That nicht zu einem bestimmten, äußerlich erkennbaren Unterscheidungsmerkmal. begriffliche Gegensat ift freilich flar, aber es fragt fich: welchem äußeren Thatbeftand foll rechtlich ein von den Ginzelnen verschiedenes Rechtssubjekt angenommen werden. Darauf fehlt die

Antwort. Der Bertrag, der einer blogen Gesellichaft zu Grunde liegt, tann berfelben eine ahnliche Organisation geben, wie die einer Rörperichaft (Mehrheitsbeschlüffe, Generalversammlung u. f. m.), wie beispielsweise bei der von dem Reichsgericht in den Entsch. Bd. 14 S. 125 ff. behandelten Sozietät. Gierde giebt (a. a. D. S. 938) felbst zu, daß Uebergange vorhanden find, die beiden Formen febr nahe ftehen, daß die "Theilhaberschaft" außerlich einer "Rörperschaftsmitgliedschaft" ähneln konne. In feinem fpateren Bert (Benoffenichaftstheorie S. 308 Note 1) fagt er: "Gin objektiv erkennbarer Unterschied existirt, läßt sich aber freilich nicht auf ein einzelnes mit absoluter Sicherheit feststellbares Merkmal zurückführen." in der That richtig, daß es in vielen Fallen zweifelhaft fein tann, ob die Betheiligten den Willen hatten, eine Rorperschaft zu begrunden ober nicht, und so lange nicht in diefer Begründung eine unzweideutige Willenserklärung vorliegt, wird man dieselbe Bereinigung leicht ebensowohl als Körperschaft wie als bloke Gesellschaft "konstruiren" können, je nachdem man fich die Sache zurecht legt. Laband a. a. D. S. 496 ff. will nach bem Borgang Anderer nicht in der Berfaffung des Bereins, sondern lediglich darin das unterscheidende Mertmal erbliden, ob bas objektive Recht die Mitglieder von der haftung für die zur Erreichung der Bemeinschaftszwede eingegangenen Berbindlichkeiten befreit oder nicht.

Abgesehen davon, daß die Richtigkeit dieses Kennzeichens keinesswegs allgemein anerkannt ist (vgl. Giercke Genossenschaftstheorie S. 44 und S. 308), so wäre dasselbe auch kein äußerliches Werkmal. Der aufgestellte Sat ist nichts weiter als die Auslegung eines Rechtssatzs und es bliebe die Frage offen, auf welche Bereine der Rechtssatz, daß persönliche Haftplicht der Einzelnen nicht bestehe, anzuwenden sei. Es würde somit in der Praxis große Unsicherheit herrschen, wenn nicht ein Register bestimmte Auskunft gäbe. Es könnte demselben Berein von dem einen Gericht die Persönlichkeit abgesprochen und von einem andern Gericht zugesprochen werden. Auch die Ausstellung von Normativbestimmungen ohne Register würde nicht viel nützen, da immer der Zweisel bestehen bliebe, ob in vollem Umfang den letzteren genügt sei und dieser erst durch die Einstragung in ein öffentliches Register nach vorheriger Prüfung beseitigt werden könnte.

Mit dem Registerzwang steht Publizität aller den Berein betreffenden, für den Berkehr mit Dritten erheblichen rechtlichen Thatfachen in Berbindung: Niederlegung bes Statuts, aus welchem fich der Umfang der Beitrage der Mitglieder, der Umfang ihrer Saftvflicht (Saftung nur mit den Beiträgen oder subfidiare perfonliche, folidarifche oder antheilweise Saftung), die Busammensetzung und Art der Beftellung bes Borftandes ergiebt, ferner Unmelbung der Mitglieder und deren Ausscheidens, der Berfonen des Borftandes, der Statutenänderungen, der Auflösung des Bereins, die nach Analogie des Reichs= genoffenschaftsgesebes öffentlich bekannt zu machen mare. Nur durch diefe Bubligität find dritte Berfonen in ihrem Berkehr mit dem Berein ausreichend gesichert, ohne dieselbe ift eine pringipale Saftung der handelnden und von ihnen vertretenen Berjonen Dritten gegenüber, also die Anwendung der Regeln des Gesclichaftsvertrages unentbehrlich. Mus der hiefigen Braris find mir Falle bekannt, in denen nicht eingetragene Genoffenschaften, die ihre Bablungen einstellten, weber ordnungsmäßige Mitgliederliften, noch Musmeife über Aufnahme ber Mitglieder (in einem Fall mar bas ichriftliche Statut, welches von den Mitgliedern bei der Aufnahme zu unterzeichnen mar, verschwunden), noch endlich Prototolle über die Bahlen der Borftande bejagen. Bei einem insolvent gewordenen, nicht eingetragenen Rreditverein erwies ce fich fogar als unmöglich, das Bereinsvermögen in einer von dem Brivatvermögen des Direktors unterscheidbaren Beise herzustellen, jo daß bei Nichtannahme perfonlicher Haftpflicht des Letteren in feiner Gigenschaft als handelnde Berfon fowie als Mitglied und der übrigen Mitglieder als folder die Gläubiger des Bereins Gefahr gefahr gelaufen maren, überhaupt nichts zu bekommen. Und biefer Berein hatte fogar Sparkaffenbucher herausgegeben, auf welche eine große Menge fleiner Rapitaliften Gelder belegt hatten. Berein sich also der leichten Mühe einer Registrirung und der damit verbundenen Publigität nicht unterziehen, fo muffen die leitenden Berfonen die Folge davon tragen.

Es ergiebt sich hieraus, daß bei Unnahme der gedachten Borschläge in Betreff der Urt der Entstehung von Körperschaften kein Raum für die Aufstellung einer Mittelstufe zwischen der gewöhnlichen Gesellsichaft des bürgerlichen Rechts und der Korporation bleibt.

Der bisherige Rechtszustand in Betreff korporativ veranlagter privatrechtlicher Bereinigungen, welche weder durch Berleihung noch durch reichs- oder landesgesetliche zugelassene Eintragung in ein Register die Rechte einer Körperschaft oder eingetragenen Genossenschaft erlangt haben, und in Folge dessen von Gesetz oder Praxis nicht als juriftische Personen anerkannt werden, ist — wenn von den Gebieten, auf welche sich das bürgerliche Gesethuch nicht erstrecken soll, also das Handelsrecht, Bergrecht, Deich-, Wasser- und Sielrecht, abgesehen wird — folgender:

Im Bebiet des gemeinen Rechts, in welchem, mit Ausnahme Bagerns, meistens das Konzessionsspftem in Betreff der Entstehung ber Rörperschaften als geltend angesehen wird, legt man jenen Bereinen trot der fehlenden Perfonlichkeit allgemein das Recht der Parteifähigkeit bei. Man weiß ferner durch Bulaffung von Modifitationen des Rechts der Sozietas, Auslegung des Gründungsvertrags und Annahme vermutheter oder ftillschweigender Billenserklärungen bergeftalt nachzuhelfen, daß in Wirklichkeit die Rechtsstellung dieser Bereine sich nur wenig von der der Korporationen unterscheidet und dieselben amischen den Rorporationen und gewöhnlichen Sozietäten als "modifizirte Sozietäten" eine Mittelftellung einnehmen. Die Gefellschafter unterwerfen fich burch ben Gintritt bem Mehrheitswillen und der Geschäftsführung eines Vorstandes, es wird die Bildung eines Bereinsvermögens zugelaffen und die Saftung der Mitglieder auf daffelbe beschränkt, die Theilungeklage ausgeschlossen, Bergicht der Ausscheibenden auf ihr Antheilsrecht vermuthet und der Beftand der Gefellschaft durch das Ausscheiden einzelner oder felbst aller ursprünglichen Gesellschafter nicht berührt 1a).

Das preußische Allg. Landrecht stellt neben die gewöhnliche Erwerbsgesellschaft (I. 17) und die Korporation, die nur durch staatliche Berleihung entsteht (II. 6 § 25 ff.), die erlaubte Gesellschaft (II. 6 §§ 2 und 11 ff.). Diese hat im Berhältniß nach innen die Rechte der Korporationen, die ihr nach außen versagt sind. Daraus folgt, daß ihr Bermögen zwar im Miteigenthum der Gesellschafter steht, aber nicht nach sixirten Quoten. Das Recht, Theilung zu fordern, ist ausgeschlossen, erst bei der Auslösung wird das Bermögen an die Mitglieder vertheilt, das ausscheidende Mitglied kann nichts verlangen. Wehrheitsbeschlüsse binden Alle, der Eintritt und Austritt von Mitgliedern hat auf den Bestand der Gesellschaft keinen Einsluß. Dagegen sehlt der Gesellschaft die Parteifähigkeit<sup>2)</sup> und das Recht,

<sup>10)</sup> Bgl. Reichsgerichtsentscheidungen Bb. IV S. 155 ff., VII S. 164 ff., VIII S. 121 ff., XII Nr. 57; Gierce: Genoffenschaftstheorie S. 57—65; Berh. des 19. beutsichen Juristentages Bd. II S. 279 ff; Motive zum bürg. G. B. II S. 593 Note 1.

<sup>2)</sup> Jedoch wird angenommen, daß der Berein felbst gegen feine Mitglieder klagen könne, 3. B. eine Bersicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit (vgl. Eccius a. a. D. S: 649).

Eigenthum zu erwerben. Sehr fraglich ift, wie und in welchem Umfang die Mitglieder für die Schulden haften.3) Das Reichsgericht' nimmt an, daß unter dem Begriff der "erlaubten Gesellschaft" nur Bereine mit idealen Zwecken fallen, also nicht wirthschaftliche Bereine. Es unterstellt also namentlich nicht eingetragene wirthschaftsliche Genossenschaften nicht diesen Borschriften, sondern denen der gewöhnlichen Gesellschaft (I. 17).

Im Gebiete des code civil, in welchem juristische Personen überhaupt nur beiläufig erwähnt werden, da der französische Gesetzgeber Bildung und Versassung derselben als einen Gegenstand des öffentlichen Rechts ansicht, haben weder Gesetz noch Praxis für nicht staatlich genehmigte Vereine besondere Bestimmungen ausgebildet, so daß dieselben lediglich dem Necht der gewöhnlichen Gesellschaft unterstellt sind.

Das sächsische bürgerliche Gesetzbuch verbietet die Anwendung des Körperschaftsrechts auf Bereine, welche nicht durch allgemeinen Rechtssatz, Eintragung oder Verleihung Persönlichkeit erlangt haben. Trothem und obwohl das neuere sächsische Gesetz vom 15. Juni 1868 im Wesentlichen Körperschaftsfreiheit mit Registerzwang eingeführt hat, hat das O. L. G. Dresden in einem Erkenntniß vom 15. April 1887 (Seuffert Archiv Bd. 43 Nr. 19) einer nicht eingetragenen Genossenschaft für gegenseitige Unterstützung in Krankheits= und Sterbefällen Parteissähigkeit zugestanden, indem es annimmt, daß eine solche "Fortbildung der Grundsätze des Gesellschaftsvertrages" nicht durch das bürgerliche Gesetzuch ausgeschlossen sei.

Diefer Ueberblick zeigt, daß im Besentlichen lediglich die Ginsichränkung der Körperschaftsfreiheit dazu geführt hat, Sonderbestim=

<sup>3)</sup> Eccius (Privatrecht Bb. IV. § 281 S. 647) und (Vierde (Genoffenschaftszteorie S. 108 Note 4) nehmen an, daß die Mitglieder nur mit dem Gesellschaftszvermögen haften und daneben die handelnden Personen, wenn sie nicht für genügende Bekanntschaft der Mitsontrahenten mit dem Statut und der dadurch bedingten Art der Haftung gesorgt haben. Dernburg (Privatrecht I. § 59 Note 8) und Rosin (Gruchot Bd. 27 S. 137) statuiren Haftung mit dem Gesellschaftsbermögen und subsidiäre solidarische Haftung der handelnden Personen. Das Obertribunal hat dagegen eine ratarische Haftung aller Mitglieder angenommen.

<sup>4)</sup> Entsch. Bb. 16 Nr. 44 bagegen Dernburg Privatrecht I. § 59 Note 4, Eccius a. a. D. S. 642 Note 13, Rofin in Gruchot Zeitschrift Bb. 27 S. 141 ff., Bb. 31 S. 753 ff., (Bierde, Genossenschaftstheorie S. 102 ff., Berh. des 19. deutschen Juristentages II. S. 282.

<sup>3)</sup> Bgl. Rg. Entich. Bb. 18 G. 349 und Gierde in Berg, bes 19. beutschen Juriftentages II. G. 282.

mungen für nicht als Korporationen anerkannte Bereine in Gesetz und Praxis als einen Ersatz für die sehlende Körperschaftsfreiheit herauszubilden. Entgegensteht freilich das eitirte Erkenntniß des höchsten sächsischen Gerichtshoses, welches trotz des Bestehens der lediglich durch Registerzwang geordneten Körperschaftsfreiheit dennoch nicht registrirten Bereinen Parteifähigkeit beimißt. Wit demselben Recht könnten denselben auch alle übrigen Benefizien, welche die gemeinrechtliche Praxis den "modifizirten Sozietäten" zuwendet, also namentlich auch beschränkte Haftpslicht, beigelegt werden. Danach halte ich es für nothwendig, daß das Gesetz von vornherein einer solchen mißbräuchlichen "Fortbildung" entgegentritt und ausdrücklich bestimmt:")

"Bereine (Genossenschaften), welche sich nicht in das Register haben eintragen lassen, steht keine Bersönlichkeit und keine Parteifähigkeit zu. Dieselben unterliegen lediglich den Regeln des Gesellschaftsvertrages. Wenn im Namen solcher Bereine Rechtshandlungen gegenüber Dritten vorgenommen werden, so sind die Handelnden, vorbehaltlich ihres Rückgriffs auf die Bereinsmitglieder, den Dritten persönlich verpflichtet."

Eine ähnliche Bestimmung enthält auch das schweizer Obligationenrecht (Art. 717). Dasselbe erklärt die Handelnden persönlich und
solidarisch den Dritten gegenüber verantwortlich, mit Borbehalt
ihres Rückgriffs auf die übrigen Bereinsmitglieder. Die Erwähnung
solidarischer Haftpslicht Mehrerer erscheint hier nicht am Play.
Bleibt der Grundsatz des § 320 (vergl. § 642 des Entwurfs) bestehen, so wird die Haftpslicht nicht eine solidarische sein können.
Wird, wie im Folgenden befürwortet, dieser Grundsatz durch den
der solidarischen Haftung ersetzt, so tritt letztere von selbst ein. Es
ist ferner möglich, daß der Handelnde nicht selbst Mitglied des
Bereins ist. Deshalb paßt das Wort "übrigen" nicht.

Eventueller Borichläge, für den Fall, daß § 42 des Entwurfs bestehen bliebe, muß ich mich enthalten. Es dürfte genügen zu konstatiren, daß, soweit die Landesgesetze das Konzessionssystem befolgen, ähnliche Sonderbestimmungen, wie die von der gemeinrechtlichen Praxis eingeführten, nothwendig sein würden, jedoch müßte wenigstens subsidiäre persönliche Haftslicht der handelnden Personen zum Schutze

<sup>6)</sup> Diese Bestimmung würde in Anschluß an die von dem Juristentag empfohlenen Nenderungen am passendsten ihre Stelle in dem Abschnitt über "Juristische Personen" (Buch I. Abschnitt 3) finden.



Dritter vorhanden fein. Es mußte dann aber auch diese Rechtematerie den Landesrechten überlaffen werden, da das Reichsrecht nicht in der Lage mare, für jedes der verschiedenen, in den Landesrechten geltenden Spfteme in Betreff der Entstehung von Rörperschaften Bestimmungen zu Gunften jolcher Bereine zu treffen, welche landesgesetlich nicht anerkannt werden. Die Annahme der Motive (Bd. II. S. 592-593), daß folche Sonderbestimmungen überhaupt nicht alfo felbst bei dem Ronzessionsspftem nicht - nöthig fein murden, erscheint nicht ausreichend begründet. Mag es auch sein, daß die dem Gebiet des Berficherungsrechts angehörigen Bereine ausscheiben, weil für dieselben besondere Gesetze vorbereitet werden und mag es auch fein, daß die Reichsgesetzgebung über Genoffenschaften, Bulf&= taffen u. f. w. ichon für viele Bereine Sulfe geschaffen hat, 7) fo daß im Befentlichen nur die Bereine für ideale Bwede übrig bleiben, fo ift boch gerade die Bahl biefer Bereine überaus groß und vermehrt Biele diefer Bereine haben Grundftude und fonstiges erhebliches Bermögen, fo daß das Bedürfnig eines Rechtsschutes bier volltommen vorhanden ift und fie als reine Sozietäten nach ihrer ökonomischen Seite nur ein verkummertes Dasein führen können. Der Ausweg, den § 659 des Entwurfs Ermerbsgesellschaften bietet, nämlich die Bereinbarung der Anwendbarkeit der für die offenc Sandelsgefellicaften geltenden Grundfate, marc bei biefen nicht ben Erwerb bezweckenden Bereinen ausgeschloffen, auch murben jene Grundfäte - namentlich die folidarische Haftpflicht - hier durchaus unzutreffend fein.

Schließlich mag hier erwähnt werden, daß die in neuerer Zeit hervorgetretenen Wünsche nach einer neuen Form der Kapitalvereinisgung mit beschränkter Haftpflicht, welche namentlich durch die Kolonialbestrebungen wach gerufen sind, in dem bürgerlichen Gesethuch keine Verwirklichung finden können, da diese Assaitionen jedenfalls dem Gebiet des Handelsrechts angehören würden (vgl. das Reichsseset über Kolonialgesellschaften vom 15. März 1888).

## III. Rechtliche Gestaltung ber Rechtsgemeinschaft bei ber Gefells ich aft und andern verwandten Rechtsverhältniffen.

Befteht unter mehreren Personen in Betreff eines ober mehrerer Bermögensgegenstände eine Rechtsgemeinschaft, so läßt sich das daraus

<sup>7)</sup> In dem neuen Reichs-Genoffenschaftsgeset wird (vgl. § 1 Rr. 5 und 6) der Rahmen der Genoffenschaft noch erheblich erweitert.

entstehende Rechtsverhältnig entweder fo gestalten, daß sich daffelbe in ebenso viele einzelne Rechtsverhaltniffe aufloft, wie Sachen und Berfonen vorhanden find oder es wird mehr oder weniger eine Gefchloffenheit der betheiligten Berfonen, und eine Gefchloffenheit der in Rede ftehenden Bermogensgegenftande rechtlich anerfannt. Der erftgedachte individualiftifche Standpunkt ift der des römischen Rechts, mahrend nach der Lehre der Germanisten die Auffaffung bes beutschen Rechts bem lettgebachten Standpunkt fic nähert und zur Ausbildung von Rechtsinstituten führt, welche unter Wiederbelebung eines alten Namens als Rechtsgemeinschaften zur "gefammten Sand" bezeichnet werden. Als folche Inftitute werden namentlich die cheliche Gutergemeinschaft und deren Fortsetzung, sowie die offene Sandelsgesellichaft, Rommanditgesellichaft und Attientommanditgefellichaft, sowie die Rhederei angesehen. Aber auch in der Gestaltung der Rechtsgemeinschaft der Miterben, der Rechtsgemeinschaft der Gesellschafter und der Miteigenthumer, der Forderunges und Schuldengemeinschaft, wie fich dieselben beispielsweise im Breußischen Allgemeinen Candrecht entwidelt haben, erblidt man die Rechtsidee der "gesammiten Sand". 8)

Sieht man auf das Einzelne, fo ergeben sich zwischen der romanistischen und germanistischen Auffassung folgende Gegensätze:

- 1. Es besteht in subjektiver Beziehung nur ein Sonderwille jeder betheiligten Person, dem allerdings im Berhältniß nach innen gemisse obligatorische Beschränkungen gegenüber den andern betheiligten Personen auferlegt sein können oder cs besteht neben der Rechtssphäre, in welcher allein der Sonderwille herrscht, eine solche, in welcher nur der Gesammtwille der verbundenen Versonen verfügt.
- 2. Es bestehen in objektiver Beziehung nur eine Anzahl verschiedener einzelner Bermögensgegenstände, von welchen jeder einzelne nach bestimmten Antheilen den einzelnen betheiligten Bersonen gehört, so daß jede dieser Personen

<sup>\*)</sup> Es wird im Folgenden der wichtigste Fall, in welchem die Gemeinschaft sich nicht auf eine einzelne Sache beschränkt, zunächst ins Auge gesaßt. Aber auch bei dem Miteigenthum an einer einzelnen körperlichen Sache oder Forderung ergiebt sich berselbe Gegensaß, je nachdem man den einzelnen Theilhabern freie Berfügbarkeit über ihre Antheile während der Dauer der Gemeinschaft einräumt oder die Geltendmachung ihrer Antheilsrechte an der Substanz erst nach Auflösung der Gemeinschaft zuläßt.

mit rechtlicher Wirtung nach außen über ihren Antheil an jedem dieser Gegenstände beliebig verfügen kann, wenn auch vielleicht nach innen diese Berfügungsgewalt durch obligatorische, lediglich persönlich wirkende Schranken eingeengt ist, oder es besteht eine einheitliche geschlossene Bermögensmasse, ein Inbegriff (universitas juris) und den betheiligten Personen steht dis zur Auseinandersetzung nur an dieser ganzen ungetheilten Masse ein Anrecht, nicht ein quotatives Miteigenthum an den einzelnen dazu gehörigen Gegenständen zu, woraus folgt, daß auch nur der Gesammtwille der versbundenen Personen über diese Masse als solche verfügen kann, die Sonderrechte der Einzelnen sich dis zur Auseinandersetzung auf Nutzungen und Gewinnbezug beschränken.

Aus dieser Gegenüberstellung ist ersichtlich, daß bei der romanistischen Anschauung die Rücksichtnahme auf das gegenseitige Verhältniß der verbundenen Personen vor einer scharfen dinglichen Sonderung zurück tritt, bei der germanistischen Auffassung dagegen erstere in den Vordergrund geschoben wird. Die romanistische Auffassung ist in der That eine der Gemeinschaft feindliche und ungünstige.

Heorieen auf alle Fälle des Miteigenthums anzuwenden. Die germanistische Auffassung kann jedenfalls da nicht am Plate sein, wo außer der blogen Thatsache des gemeinschaftlichen Eigenthums kein persfönliches Band irgend welcher Art unter den Betheiligten besteht oder wo ein solches nicht mehr besteht. Hierher gehören namentlich die Fälle:

- a) in denen Miteigenthum durch Berbindung, Bereinigung oder Bermischung entsteht (vgl. §§ 891, 892, 908 Entw.),
- b) in denen dieselbe Sache zum gemeinschaftlichen Eigenthum mehreren Personen geschenkt oder vermacht wird, oder durch besondere Berträge verschiedene Personen ideelle Antheile derselben Sache ohne die Absicht einer Gesellschaft kaufen (vgl. 1. 31 Dig. pro Socio 17. 2),
- c) in denen bei der Theilung einer Erbschaft oder eines Gesellschaftsvermögens ein Gegenstand (z. B. ein Haus) zum gemeinschaftlichen Eigenthum nach bestimmten Quoten mehreren Betheiligten überwiesen wird, wenn dieselben nicht etwa gleichzeitig in Bezichung auf diesen Gegenstand zum Zweck dauernder Benutzung oder Ausbeutung desselben einen Gesellschaftsvertrag schließen.

In diesen Fällen ist die Rechtsgemeinschaft in der That eine rein zufällige und vorübergehende, auf welches im Wesentlichen die römischen Rechtssätze über Mitrigenthum, die den Zwang baldigster Auslösung der Gemeinschaft in sich tragen, passen.")

Ebenso ist auf der andern Seite die romanistische Auffassung ausgeschlossen und die Anwendung des germanistischen Prinzips außer Zweifel geboten in den Fällen der Rechtsgemeinschaft, die auf Einsgehung einer Ehe, also der innigsten Verbindung der Menschen beruhen (allgemeine oder theilweise Gütergemeinschaft), zumal diese Rechtsinstitute lediglich auf deutschem Boden erwachsen sind. 10) Zweiselhafter dagegen sind die Fälle der Rechtsgemeinschaft:

- a) der Gesellichafter,
- b) der Miterben,

so lange eine Theilung des Gesellschaftsvermögens beziehentlich des Nachlasses nicht vollzogen ist.

Es ift in der Einleitung (oben I.) schon erwähnt, daß der Entwurf hier grundsätlich dem römischen Recht folgt und nur im § 659 bei einer Erwerbsgesellschaft die Bereinbarung einer Anwendbarkeit der handelsrechtlichen Vorschriften über offene Handelsgesellschaften, welche im Wesentlichen als Rechtsgemeinschaften zur gesammten Hand erscheinen, gestattet. Im liebrigen läßt der Entwurf es in keiner Beise zu, durch Bertrag ein von seinen Vorschriften abweichendes Mitzeigenthum zu begründen, da seine Vorschriften über dingliche Rechte zwingender Natur sind (vgl. § 796 Entwurf und Motive III. S. 600, 615).

Der Entwurf stellt in Uebereinstimmung mit dem gemeinen und preußischen Recht in den §§ 634 bis 638 fest, daß in Ermangelung einer anderen Bereinbarung in dem Gesellschaftsvertrage und abgesehen von den nach § 765 in Betreff der Berwaltung gemeinschaftlicher Sachen zulässigen Mehrheitsbeschlüssen die Führung der Gesellschaft den Gesellschaftern gemeinschaftlich dergestalt zustehe,

<sup>9)</sup> Damit foll natürlich nicht gesagt sein, daß bei der gesetlichen Regelung jede Rücksicht auf das bestehende Gemeinschaftsberhältniß unterbleiben soll. Bgl. § 765 Entw. § 44 Reichstonkurgordnung.

<sup>10)</sup> Der Entwurf laft auch nach Auflösung der Ehe bis zur Auseinandersichung unter Shegatten, die in Gütergemeinschaft leben, eine Rechtsgemeinschaft zur gesammten Hand bestehen, obwohl die Gütergemeinschaft selbst und damit die Berwaltung des Shemannes aufgehört hat. Der Entwurf giebt hier in den §§ 1373—1380 geradezu eine Rodifitation eines Rechtsinstituts der "gesammten Hand" ohne die aus einer bestehenden Ehe sich ergebenden Sonderheiten.

daß für jedes Beschäft die Ruftimmung aller Besellschafter erforderlich fei, mahrend das französische Rocht (code civil Art. 1859) und das fcmeig. Bundesgesets (Art. 534) bestimmen, daß in diejem Fall die Beichäftsführung jedem Befellichafter, den andern Befellichaftern aber das Recht zustche, durch Widerspruch die Sandlung zu verhindern, bevor fie vollendet ift. 11) Sodann ichreibt der Entwurf aber von seiner individualistischen Auffassung aus, in Uebereinstimmung mit dem gemeinen Recht, im § 631 vor, daß im Zweifel die Befellschafter zu gleichen Antheilen Miteigenthumer der gemeinschaftlich gewordenen Wegenstände (dem Bejellichaftsvermögen) jeien und ordnet im § 645 nur mit obligatorifcher Birfung an, daß jeder Befellschafter gegenüber den übrigen Gesellschaftern verpflichtet fei, fich bis gur Auseinandersetzung jeder Berfügung über seinen Antheil an ben gemeinschaftlich gewordenen Sachen und Forderungen zu enthalten, fo daß diese Berfügungen an sich möglich und gultig find und den Berfügenden nur zum Schadenserfat verpflichten, auch die 3mangsvollstredung in den Antheil jedes Gefellschafters an jeder einzelnen jum Gesculichaftsvermögen gehörigen Sache oder Forderung feinen Gläubigern gestattet ift.

Dagegen erkennen das preußische Allgemeine Landrecht und das französische Recht (vgl. die Citate Motive III. S. 599 Anm. 1) die Geschlossenheit des Gesellschaftsvermögens im obigen Sinne an, verneinen also ein quotatives Miteigenthum der einzelnen Gesellschafter an den einzelnen Gegenständen sowie eine Theilung der ausstehenden Forderungen nach Quoten und gestatten den Gläubigern der einzelnen Gesellschafter vor der Auseinanderschung eine Bollstreckung nur in die Gewinnantheile ihres Schuldners (vgl. § 266 I. 17 A. L. R.).

Das Berhältniß der Miterben unterstellt der Entwurf (vgl. §§ 2051, 2151 ff.) ebenfalls, soweit körperliche Sachen in Frage kommen, lediglich den Rechtsregeln über Miteigenthum. Durch den Erbanfall gehen die einzelnen Rechte und Berbindlichkeiten kraft des Gesetzes auf die Erben nach Berhältniß ihrer Erbtheile über, sie können also ihre Quote von jeder Forderung des Nachlasses einziehen und über ihren Antheil an jeder Nachlassache frei verfügen, haften dagegen für die Schulden nur nach Berhältniß ihres Erbtheils. Dabei wird ihre Pflicht zur Ausgleichung (Kollation) gar nicht be-

<sup>11)</sup> Alfo wesentlich baffelbe, was bei uns im handelsrecht bei offenen handelsgesellschaften gilt, h. G. B. Art. 102.

rücksichtigt. Dieselbe erzeugt nur einen persönlichen Anspruch der übrigen Witerben (§ 2157). Das Nachlaßgericht nimmt, wenn die Erben bekannt und vertreten, nur eine vermittelnde Stellung ein (§ 2156). — Einen grundsätlich abweichenden Standpunkt nimmt hier das preußische Allgemeine Landrecht ein,<sup>13</sup>) indem es in derselben Weise wie bei dem Gesellschaftsvermögen Geschlossenheit des Nachlasses bis zur Auseinandersetzung annimmt und bis dahin also gemeinschaftliches Handeln aller Erben erfordert. Nur in Betrest der Hatung für die Nachlaßverbindlichkeiten bestehen Unterschiede, die hier nicht in Betracht kommen.

Die Gründe, welche ber Entwurf für feinen Standpunkt geltend macht (Motive III. S. 612, 615, 616, V. S. 327 ff.) find im Befentlichen folgende: Bei ber Gefellschaft mußten zwar die gemeinschaftlichen Gegenstände dem Breck der Gesculichaft gemäß ausammengehalten werden, insbesondere, damit über dieselben im Liquidationsverfahren und zu beffen Zweden gemeinfam verfügt werben konne, jedoch fei es bei ben einfachen Gefellichaften, welche nach Ausscheiden der Sandelsgefellschaften und der Erwerbsgefellichaften, welche gemäß § 659 die handelsrechtlichen Borschriften aufnehmen murden, ungefährlich, diese Beschloffenheit nur obligatorisch anzuordnen. Für eine dingliche Unterbindung Berfügungerechts der Gefellichafter fei bei diefen gewöhnlichen Befellichaften tein praktisches Bedürfniß. Durch eine folche murden manche Streitigkeiten entstehen, ba es in vielen Fällen zweifelhaft fei, ob ein Gefellschafts - oder nur ein einfaches Gemeinschaftsverhältniß Namentlich bezüglich der Führung des Grundbuchs und des Berkehrs mit Sypothekenforderungen murden nicht unerhebliche Schwierigkeiten geschaffen und bezüglich gemeinschaftlicher Forderungen wurde das einfache Pringip der Theilung derfelben, welches der Entwurf in § 320 aufgestellt habe, bier beseitigt.

In Betreff der ungetheilten Erbschaft verkennt der Entwurf nicht, daß das System des römischen Rechts durch die Rechtslogik nicht geboten sei, daß die Theilung der Schulden unter die Miterben anomal sei und daß es am Nächsten liege, wenn der Nachlaß vorher liquidirt werde, bevor der einzelne Miterbe daraus etwas zur selbstständigen Verfügung erhalte. Wenn ein Miterbe Schulden des Nachlasses bezahlt oder sonstige Auslagen für denselben gemacht habe

<sup>12)</sup> Nehnlich auch das österr. Ges. Buch.

und besonders wenn er von einem andern Miterben eine Ausgleichung au fordern habe, so konnten ihn schwere Nachtheile treffen, wenn er außer Stande fei, fich aus dem Nachlag befriedigt ju feben. liege nabe, zur Bermeidung dieser Nachtheile eine den Borschriften des Sandelsgesethuchs über Liquidation offener Sandelsgesellschaft nachgebildete Regelung eintreten zu laffen. Indeffen fehle es an Liquidatoren, an der öffentlichen Rundbarkeit der Berfonen derfelben, an der buchmäkigen Rlarlegung des Bermögens. Endlich erfordere diese Regelung eine Nachlagverwaltung, welche dem Nachlaggericht übertragen werden mußte und zu einem umftandlichen und toftfpieligen Berfahren führe. Das Breufische Allgemeine Landrecht vermeide zwar die dem gemeinen Recht anhaftenden Nachtheile zum großen Theil, allein es sei von andern schwer wiegenden Nachtheilen begleitet: namentlich badurch, daß bei verzögerter Auseinandersetzung die Berfügungsgewalt des einzelnen Miterben auf langere Beit gang gelähmt fei, daß ihm ein genugender Ginfluß auf die Forderung der einheitlichen Liquidation nicht in hinreichender Beife gefichert fei, daß endlich die Geltendmachung erbschaftlicher Forderungen bei fehlender Uebereinstimmung der Erben auf Schwierigkeiten ftoge. Außerdem wird barauf hingewiesen, daß die bei ber Gesellschaft angenommenen Grundfate auch bier ein Sefthalten an der Ablehnung bes Rechtsinstituts der "gesammten Sand" bedinge.

Bur Borbereitung für den 20. Deutschen Juriftentag, welcher im September in Strafburg tagen wird, find über die Frage: "welche Grundfate find in dem fünftigen Deutschen Gesetbuch über bas Berhaltniß der Miterben und ihre Auseinandersetzung aufzustellen?" (in Bb. I der Berhandlungen des 20. Deutschen Juriftentages G. 133 ff.) amei Gutachten veröffentlicht. Das eine derfelben, verfaßt von Rammergerichtsrath Strügki, fteht lediglich auf dem Standpunkt bes Breufischen Landrechts, das andere, verfaßt von Brofeffor Dr. Cofad, weist dagegen den Gedanken der "gesammten Sand" für die Miterben gurud und will an die Stelle ein Bfandrecht der Miterben wegen ihrer Unsprüche an den Nachlafigegenständen seten.

Er führt aus:

Beschränke man den Miterben in der Berfügung, so konne es dabin tommen, daß selbst der Erbe von Millionen mahrend der Dauer der Auseinandersetzung bittre Noth leiben muffe. Die "gefammte Sand" sei die innigste Rechtsgemeinschaft, die es überhaupt gebe, zieme fich baber nur für Rechtsverhaltniffe, welche die Betheis 71

ligten in bem Bewußtsein des durch die Gemeinschaft begrundeten Amanges freiwillig eingehen (Ghe, offene Sandelsgefellichaft u. f. w.), ober auf derartigen engen naturlichen Banden beruhen, daß das Gefet bei ben Betheiligten die Neigung, auch der innigsten Rechtsgemeinschaft fich zu fügen, vorausseten durfe (fortgesetzte Butergemeinschaft). Diese Boraussetzungen seien bei Miterben nicht vorhanden. fei die gefammte Sand nur bann ersprieglich, wenn im Berhaltnig au dritten eine einheitliche Bertretung der Benoffen geschaffen werde. Diefe ftebe bei der ehelichen Gütergemeinschaft dem Chemann, bei der offenen Sandelsgesellschaft jedem Theilhaber zu. Bei den Miterben laffe fich dagegen eine folche Bertretungevollmacht weber bem einzelnen Erben noch der Erbenmehrheit anvertrauen. Außerdem fei den Brivatgläubigern eines Erben die Bollftredung in Bestandtheile des Nachlaffes erschwert. Daraus murben die Prozesse der Miterben burch die "gesammte Sand" unerfreulich gestaltet und bei Annahme eines "Individualrechts" des einzelnen Miterben, Nachlafforderungen felbstftandig einzuklagen, fei ber Schuldner fich megen berfelben Schuld fo vielen einzelnen Rlagen ausgefest, wie Miterben vorhanden feien.

Gehen wir nun zur eigenen Prüfung über, so ergeben sich folgende Gesichtspunkte:

1. Es ift die Bahl zwischen einem Rechtsverhaltniß der "gefammten Sand" und der Annahme eines Miteigenthums zu bestimmten Antheilen an jedem einzelnen Bermögensobjekt zu treffen. bei der Befellichaft wie bei ber ungetheilten Erbichaft ift nun aber ein Rompler von Bermögensgegenständen vorhauden, in Betreff beffen erft bei der Auflösung und Auseinandersetzung die Antheile ber einzelnen Theilhaber bestimmbar find. Betrachten wir die Gefellichaft, fo feben wir, daß nur die Antheile an Gewinn und Berluft der einzelnen Befellschafter von Anfang an feststeben. Diefe Antheile durfen nicht mit Antheilen am Gefellichaftevermogen identifizirt merden. Denn mahrend der Dauer der Befellschaft ist das Gesellschaftsvermögen dazu bestimmt, den Zweden ber Bejellschaft zu dienen und barf barüber nur zu gesellschaftlichen Ameden verfügt merden. Bei Auflösung der Gefellichaft find aber nach Bezahlung der Schulden junachst die Ginlagen zurudzugeben und nur der etwaige Ueberschuß wird als Bewinn nach den vertrags: mäßigen aber gesetzlichen Quoten vertheilt. (Bal. § 656 Entw.) Daraus folgt, daß nur bann, wenn die Befellschafter einen ihrer

Gewinnquote gleichen Antheil an der gesammten Ginlage geleiftet haben, die Annahme eines diefer Quote gleichen Antheils jedes Befellichafters am Gesellschaftsvermögen überhaupt eine scheinbar rechtliche Grundlage hatte. Diefer Sall ift aber felten. Meiftens merben in Rolge ungleicher Mittel ungleiche Ginlagen gemacht, häufig besteht ber Beitrag eines Benoffen auch nur in perfonlichen Leiftungen (§ 630 Entw.) oder in Gemahrung des Gebrauches oder der Benutung von Gegenständen (§ 631 Entw.); für Beitrage biefer Art wird bei der Auseinanderfetjung nichts vergutet. (§ 656 Entw.) Ift es tropdem gerechtfertigt, Gewinn und Berluft nach Röpfen gu vertheilen (§ 647 Entw., vgl. Art. 122 H. G. B.), so ift es gewiß materiell ungerechtfertigt und der Absicht der Betheiligten widersprechend, ein Miteigenthum jedes Gesellichafters Befellschaftsvermögen und feiner einzelnen Beftandtheile nach denfelben Quoten anzunehmen, wie dies im § 631 des Entwurfs ge= Alles dies gilt keineswegs etwa nur von der offenen Sandelsgefellichaft, fondern auch von der gewöhnlichen Befellichaft bes bürgerlichen Rechts. Erstere ift nur die am meisten ausgebildete Art der Gesellschaft, der Unterschied zwischen beiden ift fein effentieller. 13) Will man nun mit dem Entwurf jene materielle Ungerechtigkeit dadurch ausgleichen, daß man ben einzelnen Gefellichaftern im Berhältniß nach innen und perfonlich die obligatorische Berpflichtung auferlegt, von den dinglichen Rechten, welche man ihnen zu Unrecht eingeräumt hat, keinen Gebrauch zu machen, so ift dies doch ein gefährlicher Umweg, der ficher nicht ohne dringende Noth gemacht werden darf. Dringende Noth ift aber nicht vorhanden, sobald fich eine andere rechtliche Gestaltung bietet, welche unmittelbar zum Riel führt. "Aftionefreiheit", welche man dem Gefellichafter verleiht, in gultiger Beife Forderungen einzuziehen und Antheile an Sachen zu veräußern, von denen ibm, ökonomisch gedacht, nichts gehört, öffnet dem Dig= brauch und der Bereicherung auf fremde Rosten Thor und Thur und ftellt ben Fortbeftand der Gefellichaft fortmährend in Frage. Diese Nachtheile können durch Beschlagnahme der Privatgläubiger des Befellichafters auf feine formellen Antheile an den einzelnen Sachen und Forderungen der Gesellschaft auch gegen den eigenen Willen des Befellichaftere eintreten. Die ficherfte Grundlage für jedes dauernde Berhältniß ift ein damit überein ftimmen der dinglicher Rechtszustand.

<sup>13)</sup> Siehe unten unter 8.

Die Ansicht der Motive, daß bei Annahme des § 659 alle solche Gesellschaften ausscheiden würden, denen die Basirung des Rechtsverhältnisses auf rein obligatorischer Grundlage gefährlich werden könnte, ist gewagt. Es wird sehr viele Gesellschaften zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts bedeutenden Umfangs geben, welche doch vor einer Eintragung in das Handelsregister zurückscheuen, da das Führen von kaufmännischen Büchern, Aufstellen von Inventuren und Bilanzen sowie die mit der Eintragung in das Register verbundene Publizität, auch das Führen einer Firma und die Einreihung unter die Kaufsleute theils ihren Kenntnissen, theils ihren Neigungen widerstreiten wird. Man denke z. B. an zwei Brüder, die zusammen ein Gut besitzen und dasselbe gemeinschaftlich bewirthschaften.

Das Rechtsverhältnig der Miterben ift ein dem Rechtsverhältniß ber Befellichafter febr abnliches. Steben auch bier die erbrechtlichen Antheile durch Bertrag, Teftament oder Befet feft, jo find doch auch hier diese Antheilsrechte nicht mit Antheilen an der wirklich bei dem Tode bes Erblaffers vorhandenen Erbichaftsmaffe zu identifiziren. Der Erbe, deffen Erbquote 3. B. 1/2 beträgt, hat in Wahrheit gar keinen Antheil an der vorhandenen Erbichaftsmaffe, wenn er ichon bei Lebzeiten bes Erblaffers eine Zuwendung erhalten hat, welche der bei dem Tode des Erblaffers vorhandenen Maffe gleich kommt und auf den Erbtheil in Anrechnung oder um mit dem Entwurf ju fprechen - jur Ausgleichung ju bringen Es murbe ficher ganglich unverftanden bleiben, wenn man einem folden Erben oder feinem Privatgläubiger mit dem Entwurf das beilegen wollte, die Sälfte ber jum Nachlaß gehörigen Forderungen einzuziehen und die ideelle Salfte aller übrigen Nachlagfachen zu veräußern, den Miterben dagegen auf den perfonlichen Unspruch verweisen wollte, alles dies zurückzufordern, mas materiell ohne jedes Recht der lediglich formelle Miterbe sich angeeignet hat. In unendlich vielen Fällen murde ihm die Realisirung dieses Anspruchs unmöglich sein. Aehnlich geftaltet fich die Sachlage, wenn ein Diterbe für die Maffe Auslagen beforgt oder Schulden bezahlt bat, oder wenn er auf den Erbtheil anzurechnende Bermächtniffe erhalten hat. Mur burch eine Auseinandersetzung, bei welcher alle diese gegenseitigen Ansprüche berückfichtigt werden, tann ein dem materiellen Recht entfprechendes Ergebniß erzielt werden.

2. Auch das römische Recht geht weder bei der Gesellschaft (was die Motive III. S. 600, wo lebereinstimmung mit dem ge-

meinen Recht behauptet wird, übersehen), noch bei dem Verhältniß der Miterben so weit wie der Entwurf. Denn in Ansehung der Gesellschaft legt dasselbe ausdrücklich der Abrede, daß eine Theilung körperlicher zum Gesellschaftsvermögen gehöriger Sachen bis zum Ablauf einer bestimmten Zeit oder vor Erfüllung des Gesellschaftszwecks nicht verlangt werden dürfe, dingliche Wirkung bei, so daß Jedem, welcher von einem Gesellschafter einen ideellen Antheil an einer solchen Sache erworben hat, der Einwand, daß die Theilung nach Abrede mit seinem Rechtsurheber unzulässig sei, entgegengesetzt werden darf.

Bgl. 1. 14 § 3 Dig. Comm. divid. 10. 3 l. 16 § 1 Dig. pro Socio 17. 2.

Der Entwurf schreibt dagegen zwar das "Ne dividatur" schon gesetzlich, auch ohne ausbrückliche Abrede, vor, aber ohne Wirkung gegenüber den Sondernachfolgern und verbietet es, eine solche Abrede mit dieser Wirkung zu treffen.

In Betreff der Kollationsverbindlichkeit der Miterben sucht das römische Recht die Erfüllung dadurch zu sichern, daß der Kollationsverpstichtete seinen Erbtheil an die Kollationsberechtigten verliert,
wenn er nicht auf Erfordern Sicherheit für seine Kollationsverbindlichkeit bestellt. Ausdrücklich bestimmt ist dies für die collatio emancipati und collatio dotis des älteren Rechts, wird aber auch bei der
von Justinian eingeführten neuern Kollation des Descendenten als
anwendbar betrachtet.

Bgl. l. 1 §§ 10, 13, l. 2 §§ 8, 9, l. 3 pr. Dig. de collat. bonor. 36. 6. Windscheid Pand. III. § 610 Note 25.

Nach dem Entwurf fehlt es dagegen den zur Ausgleichung Berpflichteten gegenüber an jeder Sicherheit.

Für unser modernes Recht sind übrigens auch jene römischen Rechtsbehelse kaum verwendbar und es kann keine Rede davon sein, sich dafür zu entscheiden, dieselbe an Stelle der Rechtsidee der gesammten Hand aufzunehmen. Denn das vertragsmäßige oder gesteliche Berbot einer vorzeitigen Theilung oder Veräußerung 14) würde, auch wenn man demselben dingliche Wirkung beilegen wollte, nach den richtigen und unumstößlichen Grundsägen unsers Verkehrsrechts, welche auch der Entwurf festhält, dem gutgläubigen dritten Erwerber

<sup>14)</sup> Selbstverständlich würde es sich hier nur um ein relatives Berbot ber Beräußerung handeln, welches die Beräußerung nicht nichtig macht; vgl. Motive zu § 107 Entw.

gegenüber nicht entgegengefest werden fonnen (vgl. §§ 107 Abi. 1 a.f. 837, 838, 877 bis 879, 1152, 1180 Entw.) und es wurde somit in den meiften Fällen die dingliche Birtung der Gigenthumsbeschräntung Gebort dagegen das gemeinschaftliche Vermögen der illusorisch fein. "gefammten Sand", fo ift eine widerrechtliche Beräußerung an Dritte nur im Fall einer Unterschlagung möglich. In Betreff der Forderungen mare ein Ausschluß der Theilung auf Zeit überhaupt nicht möglich, wenn dieselben gesetzlich getheilt find. Wollte man aber wieder die Einziehung ober Ceffion ber getheilten Forderungen feitens des einzelnen Theilhabers jum 3med der Dedung des Mittheilhabers beschränken, so wäre in Wahrheit trot ber vermeintlichen Theilung doch nur eine Befammtforderung vorhanden. Ebenso wenig murbe ben zur Ausgleichung berechtigten Miterben durch eine nachträgliche Entziehung des Erbrechts der verpflichteten Miterben durchgreifend zu helfen fein. Der Entwurf hat mit Recht den Grundfat angenommen, daß die Erbschaft traft Gesetzes von dem berufenen Erben erworben wird. Wollte man nun auch die Nichterfüllung der Berbindlichkeit zur Ausgleichung unter die Falle der Erbunmurdigkeit (§§ 2045 ff.) aufnehmen und den Miterben eine Anfechtung des Erbschaftserwerbes mit der Wirtung gestatten, daß im Fall des Erfolgs ber Erbanfall als nicht geschehen anzusehen mare (§§ 2042, 2048), so würden doch die inzwischen erfolgten Rechtshandlungen Dritten gegenüber gultig bleiben (§ 2056). Sat der gur Ausgleichung Berpflichtete alfo inzwischen seine Untheile an ben Erbschaftsfachen veräußert und seine Antheile an den Augenständen eingezogen, so bleibt das Refultat daffelbe, wie bei den Bestimmungen des Entwurfs.

3. Nach den früher entwickelten Grundfagen ift bei ber Geftaltung eines Rechtsverhaltniffes zur gefammten Hand wefentlich:

daß neben dem Sonderwillen der einzelnen Theilhaber ein Gesammtwille anerkannt wird, daß als Eigenthumer der Sache und aller ihrer Theile oder der zu einem Ganzen vereinigten Gegenstände und Rechte des Gesammtvermögens nur die Gesammtheit angesehen wird und daß an sich nur dieser Gesammtheit die Berfügung über die letzteren zusteht.

Geht man nun auf das Einzelne, fo würde gunächst zu er- örtern fein:

- A. durch welches Organ der Gefammtwille thätig wird,
- B. die Begrenzung der Sonderrechte der Theilhaber und der Rechte der Gesammtheit.

Ru A.: die Organe des Gefammtwillens konnen für alle Rechtsverhältniffe zur gesammten Sand nicht dieselben fein, ba diese Berhaltniffe zu verschiedener Natur find, je nach dem perfonlichen Band, welches die Theilhaber mit einander verbindet. Ift beifpielsweise in der ehelichen Gütergemeinschaft der Chemann der natürliche Bermalter des Gesammtvermögens, so findet sich bei keiner andern Rechtsgemeinschaft eine Berfon, die einen gleichen Unspruch auf eine folde Rechtsstellung erheben konnte. Es ift ferner davon auszugeben, daß die gesammte Sand nicht die Unterwerfung der Minderheit unter den Willen einer Mehrheit bedingt, daß vielmehr als Organ des Gesammtwillens auch die sammtlichen Theilhaber Be enger das perfonliche Band unter den Theilwerden fönnen. habern ift, befto eber wird bie Berrichaft einer Mehrheit gegenüber einer Minderheit am Blag fein und umgetehrt die Unficht Cofad's, daß die gesammte Band überhaupt eine fo innige Rechtsgemeinschaft wegen bes damit verbundenen Zwanges voraussett, scheint auf der irrigen Anficht zu beruhen, daß damit nothwendig eine Dehrheitsberrichaft verbunden fei.

Befetlich fann meines Ermeffens nun insbesondere weder bei der Gesellschaft des burgerlichen Rechts noch bei der ungetheilten Bertretung des Gesammtwillens die einer Mehrheit Erbichaft französischen mie bei der Gesellschaft des schweizerischen Bundesrechts sowie bei der offenen Sandelsgesellfcaft - einem jedem Theilhaber vorbehaltlich des Widerfpruchsrechts der andern anvertraut werden. Es ift vielmehr dabei ftehen zu bleiben, daß nur fammtliche Gefellschafter (§ 634 Entwurf) und fammtliche Miterben, beziehentlich gegenüber einem ber Theilhaber fammtliche übrigen für die Gefammtheit handeln konnen, falls nicht durch Bertrag oder — bei Miterben durch Testament — etwas Anderes festgesett ift. Bei ben Miterben ergiebt fich bies eigentlich von felbft. Bei der Gefellschaft des burgerlichen Rechts handelt es fich häufig um Bereinigungen, welche nur vorübergebende 3mede haben (Belegenheitsgefellschaften vgl. S. G. B. Art. 269), die ohne ein gegenseitiges befonderes Bertrauensverhältniß eingegangen werben, während eine offene Sandelsgesellschaft von Bersonen eingegangen wird, welche in diefer Gefellschaft gemeinschaftlich dauernd ihre ganze Berufsthätigkeit ausüben wollen und nie ohne forgfältige Brufung jufammen treten. Für den Fall, daß eine Erwerbegefellichaft bes burgerlichen Rechts etwas Achnliches bezweckt, mag eine anderweitige Organisation durch Bertrag geschaffen werden (vgl. §§ 635 — 641 Entwurf).

Das Preußische Allgemeine Landrecht erklärt sowohl für Erwerbsgesellschaften wie für das Berhältniß der Miterben feine gefetlichen Borfdriften über Miteigenthum für anwendbar. Ebenfo will ber Entwurf feine Borfdriften über Gemeinschaft (§§ 762-772) wenigstens subsidiar (vgl. §§ 773, 2151) auf die Bemeinschaft ber Gesellschafter und der Miterben anwenden. Eine solche subsidiäre Anwendung von Borfdriften, welche die perfonlichen Beziehungen, die fich aus dem reinen Miteigenthum ergeben, regeln, ift meines Ermeffens ausgefoloffen, fobald es fich um Rechtsinstitute der "gefammten Sand" handelt. Die Berwaltung der gemeinschaftlichen Sachen ift ein Theil der Beschäftsführung, welche dem Besammtorgan obliegt, und läßt fich unmöglich davon trennen. Ebenjo richtet fich bei der Gefellschaft der Umfang ber Gebrauchs- und Nutungerechte der Einzelnen lediglich nach den Zweden der Gefellichaft. Endlich vollzieht fich die Auflösung und Liquidation nach gang andern Grundfaten. Es murde mefentlich gur Rlarheit bes Preußischen Allgemeinen Landrechts beigetragen haben, wenn man sich dieser Unterschiede klar bewußt geworden wäre. Rommt fomit die subsidiare Geltung der §§ 762-772 in Wegfall13), jo entsteht die Frage, ob die sowohl im Breufischen Allgemeinen Recht (I. 17 §§ 12-43) wie in dem Entwurf (§ 765) bei Berwaltung einer im Miteigenthum ftebenben Sache zugelaffene Berrichaft einer Stimmenmehrheit nicht wenigstens für gewiffe g. B. für die gur Erhaltung der Sache nothwendigen Berfügungen beizubehalten und insoweit eine Ausnahme von dem gesetlichen Grundsatz der Ginftimmigkeit aller Theilhaber bei der Gefellschaft und der ungetheilten Erbschaft zu machen sei. Meines Ermeffens ist diese Frage zu verneinen. Runächst wurde es schon nicht leicht sein, die Ausnahmefälle deutlich auszuscheiden. Führt man ferner eine gesetliche - nicht auf den ausdrücklichen Willen der Betheiligten beruhende - Dehrheitsherrschaft ein, so werden wieder Borfdriften über den Schut der Minderheit erforderlich, der beisvielsmeise im preufischen Recht gang ungenügend ift. In einem mir aus ber Praxis bekannten Fall fiel eine Millionenerbichaft, die aus einem Rompler von Gutern

<sup>15)</sup> Bei der ehelichen Gütergemeinschaft hat auch der Entwurf die grundssätliche subsidiese Geltung der §§ 762 ff. nicht aufgenommen. Es werden in § 1378 nur die §§ 769 bis 771 mit Modifikationen für anwendbar erklärt.

bestand, an die beiden Eltern des Erblaffers und seine Chefrau als Erben. Die Eltern, welche ber Schwiegertochter feindlich gefinnt maren, hatten die Mehrheit der Stimmen und benutten ihre Berrichaft dazu, daß fie mahrend der Jahre dauernden Nachlagregulirung fich felbst als Bermalter einsetten, wodurch ber Schwiegertochter ber Aufenthalt im Sterbehause unmöglich gemacht murde. ihr ferner von den Bermaltern feine Revenuen gezahlt murden, fo konnte fie in der That trot der Millionen in Bedrangniß gerathen, beren Ende erft durch die Auseinanderfetung ju erreichen In einem andern Fall majorifirten Erben, welche icon por bem Tode des Erblaffers größtentheils abgefunden und zur Rollation verpflichtet maren, ihre Miterben, die noch nichts bekommen hatten. Der Entwurf versucht es, einen Schutz der Minderheit zu erlangen, indem er (§ 765 Abs. 3) vorschreibt, daß die von der Mehrheit beschloffene Bermaltung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters entsprechen muffe, ferner (§ 772), daß in gewiffen Fällen ein Theilhaber von dem andern im Wege der Rlage die Einwilligung in eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Art der Berwaltung verlangen könne, falls nicht eine von ber Mehrheit beschloffene, der Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters entsprechende oder sonst bestimmte Verwaltung vorhanden ist. Ansicht nach ift aber, abgesehen von der Langwierigkeit eines Prozeß= verfahrens, der prozessuale Nachweis, ob die Bermaltung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters entspricht ober nicht, ein höchst prefarer und es ift in Bahrheit jedem Theilhaber nicht ichon mit einer Berwaltung gedient, welche sich nur in diesem äußersten Rahmen der Pflicht bewegt. Ift die Zustimmung aller Theilnehmer zu der Berwaltung erforderlich, so find sie im gegenseitigen Interesse gezwungen, auf die allfeitigen Bunfche Rudficht zu nehmen.

Dagegen halte ich es für erforderlich, nach Analogie der Bestimmungen der §§ 1306, 1358 Entwurfs, jedoch mit einer Beschränkung (am Schluß), für den Fall der Abwesenheit oder Krankheit einzelner Theilhaber den übrigen das Recht einzuräumen, für die Gesammtheit zu handeln und demgemäß zu bestimmen:

"Sind einzelne Theilhaber durch Abwesenheit oder Krankheit zu der Bornahme von Rechtsgeschäften oder Führung von Rechtsstreitigkeiten, welche sich auf das Gesammtvermögen beziehen, außer Stande, so sind die übrigen zur Bornahme solcher Rechtsgeschäfte oder Führung solcher Rechtsstreitig= teiten im Namen der sämmtlichen Theilhaber berechtigt, sofern Gefahr im Berzuge ift. Sie sind jedoch auch in diesem Fall nicht befugt, Sachen und Gelder für die Gesammtheit in Empfang zu nehmen, sondern nur deren Hinterlegung zu verlangen."

- Bu B. Auch die Sonderrechte des einzelnen Theilhabers können bei allen Arten von Rechtsgemeinschaften zur gesammten Hand nicht dieselben sein. Namentlich bedingt auch hier die gütergemeinschaftliche She eine besonders unbeschränkte Stellung des Shemannes. In Betreff der Gesclischaft und der Miterben bei ungetheilter Erbschaft sind als zweisellose Sonderrechte des einzelnen Theilhabers anzuerkennen:
- a) Das Recht, über sein Anrecht an der Masse im Ganzen zu verfügen, sowie die Auskehrung seines Antheils im Wege der Ausseinandersetzung zu fordern und bei den auf Dauer eingegangenen Erwerbsgesclichaften das Recht auf Rechnungslegung und Auszahlung eines Gewinnantheils am Ende jedes Geschäftsjahres (§ 646 Entw.) Diese Rechte sind übertragbar. Natürlich kann ein Gesellschafter aber durch eine Verfügung über seinen Gesellschaftsantheil der Gesellschaft nicht eine andere Person an seiner Statt als Gesellschafter aufdringen. Er bleibt also für seine Person als Gesellschafter verpslichtet. Sbenso wird der Verkäuser einer Erbschaft seiner Verpslichtungen durch den Verkauf nicht ledig (§ 497 Entw.).
- b) Das Recht, sich perfönlich von den Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten und die Bücher und Papiere einzusehen (§ 643 Entw.). Dieses Recht ist als ein nur der Person zustehendes nicht übertragbar (vgl. Art. 98 H. G. B.).

Dagegen ist als ein Sonderrecht nicht der Anspruch des einen Gesellschafters an den andern auf Leistung von Beiträgen zu den Zwecken der Gesellschaft anzusehen. Dieser Anspruch steht nicht dem einzelnen Gesellschafter, sondern der Gesammtheit zu. Der Entwurf, welcher — von seinem Standpunkt aus — auch diesen Anspruch als den einzelnen Gesellschaftern zustehend ansehen mußte, bestimmt — um die hieraus sich ergebende Inkongruenz zu beseitigen — im § 644, daß derselbe nicht übertragbar sei.

Auch ist der Anspruch eines Theilhabers auf Ersat von Auslagen für die Gesellschaft kein eigentliches Sonderrecht, da derselbe auf einem besonderen Rechtsgeschäft, welches er mit der Gesellschaft eingeht, wie Auftrag, Geschäftsführung ohne Auftrag, beruht. —

c) Ueberläßt man nun alles Weitere dem Gesammtwillen, so entsteht die brennende Frage, in welcher Weise zu helfen ist, wenn das Organ des Gesammtwillens seine Pflicht nicht erfüllt, ein Fall, der bei vertragsmäßig oder gesetzlich erforderlicher Einstimmigkeit auch dann vorliegt, wenn über wichtige gemeinsame Angelegenheiten ein einstimmiger Beschluß nicht zu erlangen ist. 16)

Die dadurch entstehende Gefahr ist in der That erheblich und stellt die Schattenseite des Instituts der "gesammten Hand" dar. Alle nicht bloß theoretischen Einwendungen dagegen sind auf diesen Mangel zurückzusühren. Es ist sicher nicht zu leugnen, daß Berzögerungen und Verluste der schwersten Art vorkommen können, wenn der Gesammtwille ungenügend oder gar nicht funktionirt.

Ist die Geschäftsführung durch Bertrag einem oder mehreren der Theilhaber oder einem Dritten übertragen, so haftet der so bestellte Bertreter freilich auf Schadensersatz bei schlechter Geschäftsführung, aber der Anspruch auf Schadensersatz steht jedenfalls während der Dauer der Gemeinschaft nur dieser, wie jede andere zum Gesammtwermögen gehörige Forderung zu, kann also nicht von dem einzelnen Theilhaber, sondern nur von sämmtlichen, beziehungsweise — falls der Anspruch sich gegen einen Theilhaber richtet — von sämmtlichen übrigen Theilhabern geltend gemacht werden.

Bgl. Entsch. des Reichs-Oberhandelsgerichts Bb. 19 S. 178 ff., Bb. 22 S. 239 ff. in Betreff der Aktiengesclichaften.

Der einzelne Theilhaber müßte also mit der Geltendmachung dieser Ansprüche bis zur erfolgten Auseinandersetzung, bei welcher er Uebereignung derselben auf seinen Antheil fordern kann, warten. Nur Ansprüche, die auf einer gegen den einzelnen Gesellschafter vorliegenden Arglist (actio doli) beruhen, würden eine Ausnahme bilden (vgl. Entsch. des R. D. H. B. G. Bd. 29 S. 180).

Sind in Ermanglung eines Bertrages die sämmtlichen Theilshaber zur Sammtvertretung berufen, so sind Schadensersatzansprüche der Gesammtheit wegen schlechter Geschäftsführung überhaupt ausgesschlossen, weil ein von dem Gesammtorgan verschiedener Geschäftsführer nicht vorhanden ist. Berhindern oder verzögern einzelne Theilhaber nothwendige Rechtshandlungen durch ihren Widerspruch,

<sup>10)</sup> In ben Fallen, wo eine Zögerung durch Abwesenheit und Krankheit einzelner Theilhaber eintritt, ist durch die Einräumung theilweiser Gesammtberstretung an die übrigen (oben unter A) auch nicht vollständig geholfen, da diese sich nur auf die Geschäfte beziehen kann, bei denen Gefahr im Berzuge vorliegt.

so würden daraus auch selbstständige Schabensersatzansprüche der übrigen Theilhaber — abgesehen von dem Fall der Arglist — nach allgemeinen Grundsätzen nicht abgeleitet werden können.

Um nun die Möglichkeit von Ansprüchen der einzelnen Theilhaber gegen ihre Genoffen in weiterem Umfang zu schaffen, wurde sich empfehlen, die ausdrückliche Bestimmung aufzunehmen:

"Jeder Theilhaber ift gegenüber dem andern verpflichtet, zu einer behufs der ordnungsmäßigen Berwaltung erforderlichen Maßregel mitzuwirken."

Achnliche Bestimmungen enthält der Entwurf bereits in Betrest des Gemeinschaftsverhältnisses, welches zwischen dem Nießbraucher und Eigenthümer einer Forderung oder dem Pfandnehmer und Eigenthümer einer Forderung, sowie zwischen Schegatten nach aufgelöster Gütergemeinschaft besteht (vgl. §§ 1033—1036, 1217—1218, 1373 Entw.). Alle Ansprüche der gedachten Art leiden jedoch an großer Schwerfälligkeit. Sie werden meistens in der Form von Schadensersatzunsprüchen den Ereignissen nachhinken und als solche regelmäßig einen vollen Ausgleich des wirklichen Schadens nicht bringen, auch prozessualisch schwer durchzusetzen sein.

Es muß baber noch ein weiteres Mittel aufgesucht werden, welches geeignet mare, den Eintritt bes Schadens zu verhindern.

Die preußische Praxis glaubte, ein folches in der Ginräumung gemiffer "Individualrechte" an die einzelnen Theil: haber gefunden zu haben, indem dieselben für berechtigt erachtet werden, aus eigenen Rechten Alles im Intereffe der Befammtheit ju thun, wodurch die Rechte der Theilnehmer nicht verlett werden und der Berpflichtete nicht in eine schlechtere Lage verfett wird. Bon biefem Grundfat ausgehend, werden namentlich Rlagen einzelner Theilhaber behufs Rlarftellung der Rechte der Masse auf Rechnungslegung an die Gefammtheit und auf Anerkennung beftrittener Rechte, auf Einzahlung von Schulden und Ablieferung von Sachen an die öffentlichen Sinterlegungestellen zugelaffen. Als Borausfetung wird erfordert, daß der Rläger ein eigenes Intereffe bei der Durchführung der Rlage habe und daß durch eine dem Rlagantrag entsprechende Berurtheilung den Rechten der übrigen Theilhaber nicht prajudizirt werde, aus welchem Grunde beispielsweise die Anfechtung angeblich ungültiger Bertrage des Erblaffers dem einzelnen Miterben verfagt worden ift. Obwohl der Ginzelne aus gemeinsamem Recht flagt, fo kann doch das von ihm verlangte Urtheil weder für noch gegen die

übrigen Theilhaber rechtsfraftig werden, weil er nicht als Bertreter ber Gesammtheit auftritt. Im Ginzelnen ift in diefer Beziehung Manches streitig und die Berechtigung dieser Rlagrechte ift sowohl aus praktischen wie aus theoretischen Grunden vielfach angefochten. 17) Es ift auch unleugbar ein Biberfpruch, den Ginzelnen nicht als Bertreter ber Gesammtheit anzuschen und benfelben bennoch zu berechtigen, Rechte der Gesammtheit geltend zu machen. Außerdem ift die Grenglinie, bis zu welcher biefes Individualrecht anzuerkennen, eine höchft unfichere, und dem Ermeffen des Richters bleibt in diefer Beziehung zu viel überlaffen. In febr michtigen Fällen, wie g. B. gerade bei ber Anfechtung angeblich ungültiger Bertrage, der Beltendmachung von Ansprüchen aus zweiseitigen Bertragen, bei welchen die Gegenleiftung von dem einzelnen Theilhaber nicht dargeboten werden fann, verfagt bas Individualrecht gang, chenfo wenn gum Amed ordnungsmäßiger Bermaltung die Eingehung neuer Rechtsgeschäfte nothwendig wird. Hanbelt es fich um Unsprüche auf Berausgabe von Sachen, welche nicht an eine öffentliche Sinterlegungs= ftelle, also nur an alle Intereffenten gemeinschaftlich abgeliefert werben fonnen, murbe bei Reniteng eines Gingelnen, felbft ein auf Berausgabe (oder Auflaffung) an Alle lautendes Erkenntnig nicht zu voll= ftreden fein. Liege fich alfo auch die Gefahr, daß über benfelben Gegenstand von den einzelnen Theilhabern gleichzeitig ober nacheinander gegen dieselben Bersonen Brogeffe geführt werden und bag bas von dem einen Theilhaber oder gegen denselben erstrittene Urtheil nicht gegen die andern Rechtstraft gewinne, vielleicht dadurch beseitigen, daß man mehrere gleichzeitig schwebende Prozesse vereinigt und daß man einer Streitverfündung an die Theilhaber die Wirkung beilegt, daß auch fie das ergehende Urtheil gegen fich gelten laffen muffen, fo ift boch meines Ermeffens nicht anzurathen, diefe preußische Praxis zum Reichsgesetz zu machen. Bei ber offenen Sandels= gesellichaft wird den Gesellschaften, welche an der Geschäftsführung nicht Theil nehmen, ein ahnliches Recht auch nicht beigelegt. Cbenfowenig findet fich Aehnliches im ehelichen Güterrecht. 18) Es murde

<sup>17)</sup> Bgl. Förster-Eccius I. § 63 Note 8, IV. § 271 Note 19 ff. Dernburg II. § 51 Nr. 2, III. § 239.

<sup>18)</sup> Die Bestimmung im § 339 Entw., wonach jeder von mehreren Gläubisgern, welche eine untheilbare Leiftung zu fordern haben, Leiftung an alle zu fordern berechtigt sein soll, scheint auf Anerkennung eines "Invidualrechts" trot Borhandenseins einer Gesammtsorberung hinzubeuten, dagegen hat der Entwurf

sicher als eine äußerste Inkonsequenz empfunden werden, wenn man auf der einen Seite eine Rechtsgemeinschaft zur gesammten Hand schaffen und auf der andern Seite der einzelnen Hand derartige Eingriffe gestatten wollte. Gehört das Necht der gessammten Hand, so kann ab von dem Einzelnen nur dann und insoweit ausgesicht werden, als er zur Vertretung der Gesammtheit befugt ist, nach den Vorschlägen unter A also nur in den dort genannten Ausnahmefällen. — Es könnte aber noch in Frage kommen, ob den einzelnen Theilhabern nicht wenigstens das Recht einzuräumen wäre, von der Gesammtheit die Abtretung von Ansprüchen, welche derselben seiner Ansicht nach zustehen aber von ihr bisher nicht erhoben sind, zum Zweck der Geltendmachung aus eigenem Recht, aber im Interesse der Gesammtheit, zu fordern.

Bgl. R. G. Entsch. Bb. 22 S. 244 ff. in Betreff ber Aktiengesellschaften.

Meines Ermessens ist auch dieser Ausweg abzulehnen. Würde auch durch die Abtretung das Bedenken gegen die Legitimation des einzelnen Theilhabers beseitigt, so sehlt es doch an einem haltbaren Rechtsgrund, dem einzelnen Theilhaber das Recht auf eine solche zuzugestehen. Da alle Theilhaber gleiche Rechte haben, so würde Jeder dieselbe Abtretung fordern können, die doch nur einmal ertheilt werden kann. Außerdem wäre die Gesellschaft bald dem Verlangen nach Abtretung von Ansprüchen ausgesetzt, die sie selbst nicht anerkennt, bald zur Abtretung solcher Ansprüche genöthigt, deren eigene Geltendmachung sie nicht aufgegeben, vielmehr nur für spätere Zeit zurück gestellt hat. Materiell wäre diese Abtretung nur eine Vollmacht, für die Gesellschaft zu handeln und eine solche zu fordern, soll und darf der Einzelne nicht berechtigt sein.

Bur Beseitigung der vorhandenen Uebelstände bietet sich meiner Ansicht nach nur folgendes weitere Mittel:

d) Es muß als ein ferneres Sonderrecht, unter gewissen Umftänden dem einzelnen Theilhaber das Recht eingeräumt werden, eine gerichtliche Verwaltung des Gesammtguts zu verlangen.

Dabei ist davon auszugehen, daß eine solche überhaupt nur möglich ift, wenn sich die Gemeinschaft im Zustande der Liquidation befindet, da in einem bestehenden Betrieb gerichtlich nicht eingegriffen werden kann.

auch bei der nach Auflösung der gütergemeinschaftlichen She fortbestehenden Semeinschaft zur "gesammten Hand" das gedachte "Individualrecht" nicht aufs genommen.

Es ist daher bei der Gesellschaft eine vorhergehende Auflösung erforderlich. Natürlich kann dieselbe aber nicht schon bei jeder Differenz der Meinungen der Gesellschafter und dadurch entstehender Stockung in der Geschäftsführung gefordert werden. Es ist vielmehr in Ansschluß an § 648 des Entwurfs zu bestimmen:

daß die vorzeitige Auflösung auch dann gefordert werden könne, wenn ein anderer Gesellschafter aus Borsatz oder grober Fahrlässigkeit durch seinen Widerspruch die Bornahme solcher Rechtshandlungen verhindert, welche im Interesse der Gesellschaft erforderlich sind.

Da jeder Gesellschafter verpflichtet ist, zur Erreichung des Gesellschaftszwecks nach Kräften beizutragen, so würde in diesem Fall "die Verletzung einer ihm aus dem Gesellschaftsvertrag obliegenden wesentslichen Verpflichtung" vorliegen, welche schon nach dem jetzigen Wortslaut des § 648 die Auslösung motivirt. Es ist jedoch besser, wenn der gedachte Fall mit ausdrücklichen Worten hervorgehoben wird. 19) Ob ein solcher Fall vorliegt, muß im Streitfall der Rechtssprechung des Prozesrichters vorbehalten bleiben, die nöthigenfalls im Stande ist, auf Grund des § 819 Civilprozesordnung im Wege einstweiliger Verfügung sosort einzugreisen.

Dagegen wird die Befugniß zur Ernennung von Liquidatoren — bei der ungetheilten Erbschaft: Nachlaßverwaltern — am Passendsten ben Amtsgerichten überwiesen, welche schon jetzt für die im Handelszgesethuch und dessen Ergänzungen den Gerichten zugewiesenen, von der Civilprozeßordnung nicht betroffenen Angelegenheiten — wenigstens in Preußen vgl. Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz § 25 Nr. 2 — und in Nachlaßsachen zuständig sind. Nach Analogie von Art. 133 Handelsgesetzbuch wäre in Betreff der Gescllschaft in Anschluß an § 655 Entw. zu bestimmen:

"Auf Antrag eines Gesellschafters kann aus wichtigen Gründen die Ernennung von Liquidatoren durch das Amtsgericht des Orts, von welchem aus die Gesellschaft ihre Geschäfte führt,

<sup>19)</sup> Wird nach dem Vorschlag zu e die Verpstichtung jedes Theilhabers, zu einer behufs ordnungsmäßiger Geschäftsführung erforderlichen Maßregel mitzuwirken, festgestellt (vgl. § 634 in der Zusammenstellung am Schluß dieses Aufssages), so liegt, wenn dies nicht geschieht, die Verletzung einer ausdrücklich gesehlich vorgeschriebenen Pflicht vor. Es kann dann demgemäß der Zusatz zu § 648 kürzer dahin gesaßt werden, wie in der Zusammenstellung geschehen, daß die Auslösung auch im Fall der Verletzung einer gesehlichen Pflicht verlangt werden könne.

erfolgen. Führt die Gesclichaft ihre Geschäfte von mehreren Orten aus, welche in verschiedenen Gerichtsbezirken liegen, so erfolgt die Bestimmung des zuständigen Amtsgerichts durch das für alle diese Bezirke zuständige höhere Gericht."

Den Liquidatoren sind dieselben Befugnisse beizulegen, welche in den Art. 136—138, 140, 141, 142 des Handelsgesethuchs den Liquidatoren offener Handelsgesellschaften beigelegt sind und deren Abberusung ist in den Fällen des Art. 134 des Handelsgesethuchs zu gestatten. Für die ungetheilte Erbschaft wäre im Anschluß an § 2156 des Entwurfs zu bestimmen:

"Das Nachlaßgericht kann auch, falls ein Testamentsvollstrecker nicht vorhanden, auf Antrag eines Erben aus wichtigen Gründen einen Nachlaßverwalter ernennen, der die Nachlaßmasse zu verwalten und so weit in Geld umzusetzen hat, wie zur Berichtigung der Nachlaßschulden und zur Theilung unter die Erben erforderlich ist. Die Beräußerung von Grundstücken darf er nur im Bege öffentlicher Bersteigerung vornehmen. — Er kann durch einstimmigen Beschluß aller Miterben und auf Antrag eines Miterben gerichtsseitig aus wichtigen Gründen abberusen werden."

Unter den "wichtigen Gründen" der Ernennung wird namentlich auch der Fall zu rechnen sein, wenn die Theilhaber in einem solchen Haber sind, daß eine ersprießliche gemeinschaftliche Thätigkeit außgeschlossen erscheint. Bgl. Hahn Commentar zu Art. 133 des Handelsgesetzbuchs.

Die Bedenken der Motive (II. S. 626, V. S. 528) gegen die Einführung des Inftitute der Liquidatoren (Nachlagvermalter) ericheinen nicht begründet. Gine "öffentliche Rundbarkeit" der Berfonen derfelben ift so menig erforderlich, wie bei der Nachlagpflegschaft (§ 2059) oder bei der Beftellung eines Generalbevollmächtigten. Ebenso wenig wird die "buchmäßige Rlarlegung des Bermögens und der mit deffen Beftandtheilen eintretenden Beranderungen" Schwierigkeiten machen. Ronfurriren bei der ungetheilten Erbichaft Inventarerben mit folden Erben, welche das Inventarrecht verloren haben, fo kann auch dies die Thätigkeit des Bermalters nicht behindern, da in jedem Fall die Schulden vormeg aus der Maffe zu berichtigen find. Ift der Nach laß überschuldet, jo wird der Berwalter nach § 205 Ronkursordnung den Nachlaftonturs herbeiführen. Bei der Gesellschaft ift ein befonderer Konturs über das Gefellschaftsvermögen nicht zuläsig.

Eine Ueberhäufung der Gerichte ist nicht zu befürchten, da die Berswaltung nicht von dem Gericht selbst oder unter Aufsicht desselben zu führen ist, die Thätigkeit des Gerichts sich vielmehr nur auf die Ersnennung des Liquidators (Berwalters) beschränkt (vgl. Art. 133 H. G. B.).

Daß das Inftitut der Liquidatoren für die gewöhnliche Gesellsschaft ungeeignet sei, ist — sobald dieselbe als Institut der "gesammten Hand" gestaltet wird — nicht anzunehmen. In dem obigen Borschlag sind diesenigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs, welche nur für offene Handelsgesellschaften passen (Art. 135, 139, 143), ausgeschieden.

In Betreff der Koften wird zu bestimmen fein, daß dieselben aus der Masse und

falls dieselbe nach Berichtigung der Schulden dazu unzureichend sein sollte, von den einzelnen Theilhabern nach Berhältniß ihrer Antheile zu entrichten feien.

Unzulässig wurde es sein, die Kosten vorweg aus der Masse, vor Berichtigung der Schulden berselben, zu entnehmen, wenistens bei der ungetheilten Erbschaft, da auch der Benefizialerbe die Masse den Gläubigern und Vermächtnisnehmern gegenüber durch Berechsnung von Verwaltungskosten nicht schmälern darf. Da Niemand verspslichtet ist, das ihm angetragene Amt eines Liquidators (Verwalters) anzunehmen, so kann er vor Uebernahme desselben allensalls von dem Antragsteller sich eine Sicherheit geben lassen.

Daß die Einsetzung eines gerichtlichen Liquidators (Berwalters) Kosten machen kann, die besser vermicden werden, ist gewiß richtig. Jedoch ist dieser Uebelstand gegenüber den ohne diesen Ausweg bleibenden Uebeln doch nur als geringfügig anzusehen. Die Furcht vor einer Kosten verursachenden Verwaltung wird in heilsamer Beise Streitigkeiten unter den Theilhabern vorbeugen und sie zur Einigung, namentlich zur freiwilligen Bestellung eines gemeinschaftlichen Bevollsmächtigten antreiben. Ein Mißbrauch ist kaum zu befürchten, da auch der Antragsteller selbst einen Theil der Kosten einer auf seinen Antrag eingesetzen Verwaltung zu tragen hat.

4. Eine wichtige Frage, die ferner zu beantworten ist, ist die: unter welchen Boraussetzungen Sachen und Forderungen ein Theil des Gesammtvermögens werden?

Bei der ungetheilten Erbschaft beantwortet sich diese Frage von selbst. Die Gemeinschaftlichkeit tritt durch den Erbanfall ein und XII.

bauert fort bis zu der reell unter den Miterben vollzogenen Theilung. Bei der Gesellschaft ift ebenso zweifellos Gesammtgut der gemeinschaftliche Ermerb der Gefellschafter, welcher im Ramen der Gefellschaft Macht ein Gesellschafter den Erwerb im eigenen Namen, fo ift eine besondere Uebertragung an die Gesellschaft erforderlich (§ 641 Entw.). In Betreff der Beitrage der Gefell: schafter, die "dem Rechte nach gemeinschaftlich werden sollen (§ 631 Abs. 2 Entw.)", fordert der Entwurf von scinem individualistischen Standpunkt aus - außer dem Ginbringen in die Gefellichaft, (dem objektiven Moment), noch eine besondere Billenserklärung, welche das Miteigenthum an jeden Theilhaber überträgt und die Annahme desselben (vgl. § 631 Abs. 3, § 874 Entw.). Der Entwurf (Motive II. S. 599) lehnt hier das dem Art. 91 S. G. B. zu Grunde liegende Bringip, daß durch bas Ginbringen in die Gefellichaft der Rechtsübertragungswille und die Unnahme erfett werden, ebenfo die gemeinrechtliche Borfchrift, daß bei der allgemeinen Bermögensgesellschaft der unmittelbare Bermögensübergang durch ben Gesellschaftevertrag felbst stattfinden folle, ab. Dagegen wird in § 1343 Entwurf bei der chelichen Gutergemeinschaft die Bereinigung zu einem Gesammtgut fraft bes Gefetes ohne einen lebertragungsaft - auch bezüglich der Grundstücke - angenommen. Meines Ermeffens ift es unbebenklich, das Pringip des Art. 91 S. G. B. augunchmen. Schwierigkeit liegt nicht in ber Beftimmung des subjektiven, fondern in der Bestimmung des objektiven Moments, des Afts, durch welchen fich das "Ginbringen in die Gesellschaft" vollzieht, wenn - wie bei ber gewöhnlichen Gefellschaft regelmäßig bie Gesellichaft eine von den fammtlichen Gesellschaftern schiedene Bertretung nicht bat, auch nicht über besondere Räume verfügt. Dennoch ift es nicht erforderlich, in das Befet hierüber besondere Bestimmungen aufzunehmen. Rach ben §§ 803, 805 Entwurf wird es bei beweglichen Sachen genügen, wenn fie demjenigen Befellschafter, dem auf Beichluß der sämmtlichen Gesellschafter die Aufbewahrung des Bejellichaftsvermögens anvertraut werden foll, übergeben werden, beziehentlich wenn diefer Gefellichafter in Betreff der von ihm felbst zu leiftenden Beitrage die im § 805 Entwurf erforderte Erklärung abgiebt.20) Bei Grundstüden wird dagegen eine Auflaffung

<sup>20)</sup> Diese Erklärung liegt auch in der Einschreibung in ein von allen Gescellschaftern unterzeichnetes Inventar. Art. 91 Abs. 2 H. G. B.

unerläglich fein und bei ber Eintragung des Gigenthums der Befell= ichafter find als Gigenthumer die einzelnen Gefellichafter mit einem Bufat einzutragen, welcher erkennen läßt, daß es fich um ein Gefammtcigenthum handelt, 3. B. "A, B und C als Gesammteigenthumer". In derfelben Beife wird bas Gigenthum von Miterben an Grundftuden einzutragen sein. Raturlich besteht hier aber schon von bem Erbanfall an, auch vor Gintragung, das Eigenthum der Miterben an Brundftuden als Gefammteigenthum. Gine Berpfandung eines cinzelnen Antheils wird dem einzelnen Theilhaber ebensowenig ju geftatten fein, wie eine Beraugerung. Die preugische Braris, die Eintragung auf ben "Antheil" eines Theilhabers (Miterben) zu geftatten, der noch nicht fest steht und möglicherweise sich vollständig verflüchtigt, wenn bei der Auseinandersetzung diesem Theilhaber überhaupt fein Antheil an diefem Grundftud überwiefen wird (val. R. G. Entidy. 16 Mr. 58), ift mit ber wirklichen Annahme eines Gesammteigenthums unvereinbar.

5. Die Gemeinschaftlichkeit der Forderungen der Theilhaber bedingt allerdings, soweit es sich um die Berechtigung mehrerer Bläubiger, welche bemfelben Schuldner gegenüber fteben, handelt, die Aufhebung des von dem Entwurf im § 320 aufgestellten Bringips, wonach folde - wenn Rechtsgeschäft oder Gefet nicht ein Anderes beftimmen - nur gleichantheilig berechtigt fein follen. Gefellschaft und das Berhältniß der Miterben bieten die weitaus gablreichften Falle von Forderungen mit mehreren Gläubigern. Motive haben darin Recht, daß es nicht angeht, über diefes Berhältniß cine gesetliche Regel ju geben, welche gerade hier eine Ausnahme zulaffen foll, daß es namentlich bem Dritten, dem Schuldner, häufig nicht erkennbar fein wird, ob diejenigen mehreren Berfonen, welche mit ihm kontrabiren, in einem Gefellschafts- oder in einem anderen Berhältniß zu einander stehen. Es murde also die Regel, welche ber Entwurf (§ 339) nur für untheilbare Leiftungen aufftellt, auf alle Leiftungen, welche mehrere Bläubiger aus demfelben Schuldverhältniß zu fordern haben, auszudehnen fein. Nur das im § 339 dem einzelnen Gläubiger unter Umftanden gemährte Recht, die gange Leiftung zu fordern, murbe zu beseitigen sein, da das Recht jedes Gläubigers, die Leiftung an Alle zu fordern, ein "Individualrecht" einführen murde, welches nach dem Obigen abzulchnen ift und wenn das Schuldverhältniß derart ift, daß durch die Leiftung an einen Bläubiger auch die andern befriedigt werden, 3. B. die Berftellung 72\*

eines allen Gläubigern gleichmäßig dienenden Werkes betrifft, doch die Berfügung über den Anspruch auf diese Leistung allen gemeinschaftlich bleiben muß. Soweit nicht das unter den mehreren Gläubigern bestehende Rechtsverhältniß eine Rechtsgemeinschaft zur "gesammten Hand" ist, wie bei der Gesellschaft der ungetheilten Erbschaft u. s. w., so wird auf diese Gemeinschaft der Abschnitt "Gemeinschaft" (§§ 762—772 Entw.) anzuwenden sein und namentlich die Verwerthung oder Einziehung der Forderung zum Zweck der Theilung nach Vorschrift des § 769 zu bewirken sein.

6. Bu erortern bleibt, in welcher Beife die einzelnen Theilhaber aus ben Schuldverhältniffen, welche ber Befammtwille geschaffen bat, haften follen. Auch hier läßt fich nicht eine Regel geben, welche für alle Rechtsgemeinschaften gur "gefammten Sand", einschließlich ber gutergemeinschaftlichen Che, Geltung beanspruchen Mit Recht beschränkt bei der letteren der Entwurf die Saftung der Chefrau auf Saftung mit dem Gesammtgut und läßt nur den Chemann allein in Gemäßheit feiner weit gebenden Bertretungsbefugniß, perfönlich haften. Ferner nimmt auch die Frage, in welchem Umfang die Miterben für Rachlagichulden haften, eine besondere Stellung ein. Diese Schulden bestehen vor dem Eintritt der Rechtsgemeinschaft zur gesammten Sand und werden von diefer lediglich übernommen. Es ift daber die Saftung der Miterben für biefe Schulden nach gang andern Befichtspunkten zu beurtheilen, als die haftung für Schulden, welche mahrend des Bestehens der Gemeinschaft von den Miterben im Laufe der gemeinschaftlichen Ber-Da das Berhältniß der Miterben bier waltung kontrahirt werden. nur in soweit behandelt wird, als es jur Bergleichung mit der Rechtsgemeinschaft der Gefellichafter und zur Berbeiführung gleichmäßiger Grundfate für Beide erforderlich ift, fo bleibt die Art der perfonlichen Saftung der Miterben für Nachlagichulden bier außer Betracht. In Betreff der Gefellichaft fteht endlich nur die Art der Saftpflicht derjenigen Gefellichafter in Frage, die dem Dritten gegenüber selbst oder durch Bertreter handeln, da die nicht handelnden dem Dritten überhaupt nicht haften.

Der Entwurf stellt nun im § 320 auch für Schulden mehrerer Bersonen, welche einem Gläubiger gegenüber stehen, die Regel der antheiligen Haftung auf und hält diese Regel im § 642 auch für die Gesellschaft fest. Das gemeine Recht geht von derselben Regel aus, nimmt aber bei der Gesellschaft bald solidarische Haftpflicht

(wenn ein Gesellschafter oder ein Dritter für Alle handelt), bald antheilige Haftpflicht (wenn alle Gesellschafter zusammen handeln) an. Der code civil, das öfterreichische Gesetzbuch und das sächsische Gesetzbuch fimmen sowohl in der Regel wie in Betreff der Gesellschaft mit dem Entwurf überein. Das schweizerische Bundesgesetz hat daz gegen zwar als Regel die antheilige Haftung, statuirt aber bei der Gesellschaft solidarische Haftung. Das preußische Allgemeine Landzecht und das deutsche Handelsgesetzbuch dagegen stellen als Regel die solidarische Haftpslicht auf und behalten diese Regel auch bei der Gesellschaft.

Solidarische Haftpflicht hat der Entwurf, abweichend von seiner Regel, angenommen: bei der Untheilbarkeit des Gegenstandes der geschuldeten Leistung, ferner bei der Haftung der Mitvormünder, der Mitbürgen, mehrerer Eigenthümer eines mit einer Reallast belasteten Grundstücks, der Borstandsmitglieder und Liquidatoren einer Körpersichaft in bestimmten Fällen (vgl. §§ 47—56 Entw.), bei unerlaubten Handlungen, an denen Mehrere betheiligt sind, endlich bei der Haftung des zur Aufsicht verpflichteten Beamten neben der Haftung des Beamten, welcher unter Aufsicht steht. Die Regel ist also schon stark durchbrochen.

Für das bürgerliche Recht in einem fo wichtigen Bunkt einen von dem Sandelsrecht verschiedenen Grundfat aufzustellen, ift ichon jehr bedenklich, zumal diese Berschiedenheit bisher in Preußen nicht bestanden hat. Wird durch die Ginführung der Formfreiheit in das burgerliche Recht, die fur das Gebiet des preugischen Allgemeinen Landrechts bisher bestehende hauptfächlichste Berschiedenheit des burgerlichen Rechts und bes Handelsrechts beseitigt, so wird dies sicher als eine Bohlthat empfunden werden, weil dadurch meistens die häufig jo subtilen Untersuchungen, ob ein Handelsgeschäft vorliege oder nicht, hinfällig werben. Diefelbe Wohlthat murbe auch den Rechtsgebieten, in denen das preußische Allgemeine Landrecht nicht gilt, zu Theil, wenn man fich entschließen konnte, bier eine für diese Bebiete bestehende mefentliche Berschiedenheit beider Rechte zu beseitigen. entspricht einer natürlichen Fortentwicklung, wenn bas neue Reichsrecht nich dem bereits bestehenden Reichsrecht anschließt, welches fich feiner Beit aus dem preußischen Allgemeinen Candrecht entwickelt, also nicht feine Burgeln in spezififch handelsrechtlichen Anschauungen bat. diesem äußeren Grund treten aber auch innere. Es handelt fich bier nicht um die Ginführung einer absoluten Regel, wie bei der offenen

Sandelsgesellschaft, bei melder die folidarische Saftpflicht der Befellschafter durch teine vertragsmäßige Abrede ausgeschloffen werden barf (vgl. Art. 112 S. G. B.), fondern um ein Dispositivgefet, welches in Ermangelung einer entgegenstehenden Abrede eintreten foll. Treten nun mehrere Berfonen mit einem Dritten in Berbindung, fo wird diefer regelmäßig fein Bedenten tragen, sobald er nur ben Ginen ober den Andern von ihnen als feines Bertrauens würdig und zahlungsfähig kennt. Um wenigsten wird dies der Sall fein, wenn er fieht, daß diese Bersonen in einem näheren gegenseitigen Berhältniß, 3. B. in dem Berhältniß einer Gefellschaft zu einander, fteben. Das Unfeben und das Geld des Ginen dedt in feinen Augen den Andern. Es wird baber regelmäßig bei Bertragen feine Absicht fein, sich auf Die Geschäfte mit Allen nur mit Rudficht auf den Rredit einzulaffen, beffen er ben Gingelnen für werth halt. Dagu tommt, daß feine Mitkontrabenten an den Unterhandlungen bei und vor Abschluß der Rechtsgeschäfte niemals gleichen Untheil nehmen werden. Regelmäßig wird vielmehr ein Einzelner vorwiegend Bortführer oder Bertreter des Andern fein. Der Dritte hat daher nicht Gelegenheit, in gleichem Mage alle seine Mitkontrabenten und deren Gesinnung kennen gu lernen. Burde man ihn nöthigen, erft über Alle Austunft einzuholen, fo murbe bie größeste Schwerfalligfeit des Bertehrs die Folge fein. Biebt er feinen Mitkontrabenten Geld oder Geldeswerth, fo kann er nie ermeffen, wie sie bas, mas er gegeben hat, unter sich vertheilen. Der Rall, daß es Allen gleichmäßig zutommt, wird felten fein. Die Absicht des Dritten, bei Stundung der Gegenleiftung ober Rudleiftung, tann aber regelmäßig nur die fein, den Rredit dem ju gemahren, welchem feine Leiftung und mit diefer das natürlichste Mittel zu feiner Befriedigung zugefloffen ift. Sieht man von den auf Austaufch von Leiftungen beruhenden Berträgen ab, fo beweift obige Ueberficht, daß icon der Entwurf bei den meiften übrigen Beschäften die Solidarität selbst annimmt. Bei seiner Regel der Antheilshaftung bleibt der Entwurf dagegen - abgesehen von der Gefellschaft - bezüglich des Rechtsverhältniffes mehrerer Beauftragten (Bevollmächtigten, Geschäftsführer 21), Bermalter, vgl. Motive II. S. 536), steben, obwohl hier felbst das gemeine Recht, das fachsische Gefetbuch und das schweizer Bundesgesetz Solidarität annehmen. Es bedarf

<sup>21)</sup> Dieselben Grundsate wendet der Entwurf auf das Berhaltniß mehrerer geschäftsssührenden Gesellschafter an, § 639 Entw.; er verneint auch hier Solidarität der Haftung.

faum der Ausführung, wie wenig gerechtfertigt hier gerade das Antheilpringip ift, da jeder der Beauftragten den gangen Umfang des aufgetragenen Geschäfts beherrichen und dafür auch die gange Berantwortung tragen muß. Wird somit als Absicht und Rechtsüberzeugung des Dritten, welcher mit mehreren Berfonen fontrahirt, regelmäßig die solidarische Haftpflicht der Letteren ihm gegenüber zu vermuthen fein, fo ift es mohl gerechtfertigt, diefelbe Absicht auch bei den Berpflichteten zu vermuthen, fo lange fie nicht durch eine ausdrückliche Erklärung ihre Berpflichtung einfchranten. Da nach dem Grundfat des § 337 Entwurfs, welcher durchaus zu billigen ift, die Gesammtschuldner unter fich soweit nicht aus Gefet ober Rechtsgeschäft ein Anderes fich ergiebt - als ju gleichen Antheilen verpflichtet gelten, und bem einzelnen Berpflichteten bemgemäß ein Erfaganfpruch Genoffen bleibt, wenn er mehr als feinen Antheil gezahlt hat, fo handelt es fich überhaupt nur um eine solidarische Saftpflicht, vorbehaltlich des Ersaganspruchs. Wer fich mit Andern in ein folches Berhaltniß einläßt, daß er mit ihnen einem Dritten gegenüber Berpflichtungen übernimmt, der muß fich beffen bewußt fein, daß er die Befahr ber Infolveng ober bes ichlechten Billens feiner Genoffen trägt, nicht der Dritte.

Sieht man insbesondere auf die Rechtsverhältniffe gur gefammten Sand, fo ergiebt fich die Nothwendigkeit einer gefetlich ju vermuthenden folidarifchen Saftpflicht icon deshalb, weil ohne eine folche es mit großen Schwierigkeiten verknüpft ift, die Bollftredung auch nur in die jum Gesammtgut gehörigen Objette ju fichern. Formell wurde freilich auch bei Annahme einer nur antheiligen perfonlichen haftpflicht der Theilhaber neben diefer die haftung des Gesammtguts auf Grund eines gegen alle Theilhaber erlangten Bollftredungstitels (vgl. § 1374 Entw.) bleiben. Aber die bagu gehörigen Gegenstände werden fich, angerlich nicht von dem Brivatvermogen unterscheidbar, bald bei diefen, bald bei jenem Benoffen befinden. Namentlich wird dies bei der Gefellschaft des burgerlichen Rechts ber Rall fein, welche überdies meiftens weder Blicher noch Inventarien besitt, die über den Bestand des Gesellschaftsvermogens Aufschluß geben und häufig besondere Räume für Gefellichaftszwede entbehrt. Außerdem tonnen Gegenftande, die heute der Gefellichaft gehoren, morgen Gigenthum des einen und übermorgen des andern Genoffen fein. Alfo ohne Solidarhaft wurde auch die haftung des

Gesammtguts illusorisch werden. Außerdem entspricht dem Grunds gedanken eines Rechtsverhältnisses zur "gesammten Hand" mehr eine solidarische Gesammthaft, wie auch der Entwurf im § 321 Abs. 2 durch die Joentifizirung der Bezeichnung "solidarisch" mit "zu unsgetheilter Hand" anzuerkennen scheint.

Hiernach würde also auch für die passive Seite die Regel des § 320 Entwurf durch die Regel der Haftung mehrerer Schuldner als Gesammtschuldner wenigstens, soweit das Schuldverhältniß durch Rechtsegeschäfte begründet wird, zu ersehen und diese Regel auch für die Gesellschaft beizubehalten sein.

Es wird danach:

a) § 320 gang zu streichen,

b) in § 321 ber zweite Absatz so zu fassen sein:

"Wenn ein Schuldverhältniß mehrerer Personen durch basselbe Rechtsgeschäft begründet wird, so haften dieselben, soweit nicht durch Gesetz oder Abrede ein Anderes bestimmt ist, als Gesammtschuldner."

- c) dem entsprechend auch der § 642 Entwurf zu ändern sein. Ueber die Haftung der Miterben für Nachlaßforderungen würde besondere gesetzliche Bestimmung zu treffen sein. Ihre Haftung aus Rechtsgeschäften, welche sie bei ungetheilter Erbschaft bezüglich derselben eingehen, würde unter die Regel (b) fallen.
- 7. Aus dem angenommenen Grundsatz ergeben sich als Folgerungen von selbst sowohl für die Gesellschaft wie für die ungetheilte Erbschaft:
  - a) Unzulässigkeit der Bollftredung in das Gesammtgut wegen Privatschulden eines Theilhabers,
  - b) Unzulässigkeit einer Aufrechnung solcher Schulden gegen Forderungen der Gesellschaft beziehungsweise gegen Nachlaßsforderungen. Die Bollftreckung wegen Privatschulden wird nur auf Dasjenige zu richten sein, was dem einzelnen Theilshaber bei der Auseinandersetzung zukommt oder (bei der Gesellschaft) an Gewinnantheilen gebührt. Bgl. Art. 119—121 H. G. B.

Es wird also materiell durch die Annahme dieser Regeln ein Absonderungsrecht des Gesammtguts-Gläubigers an dem Gesammtgut auch außerhalb des Konkurses anerkannt. Im Konkurse ist ein solches nach § 44 Reichskonkursordnung bereits reichsgesetzlich geltendes Recht, indem hiernach im Konkurse jedes Theilhabers den übrigen Theilhabern wegen der auf das Gemeinschaftsverhältniß sich gründen-

ben Forderungen (worunter auch die Forderungen der Gemeinschaftsgläubiger, nicht blos die persönlichen Forderungen der Theilhaber selbst zu verstehen sind, vgl. Sarwey Kommentar zu § 44 cit.) ein Absonderungsrecht an dem Gesammtgut eingeräumt wird.

In der That ift schon diese reichsgesetzliche Vorschrift mit der rein individualistischen Theorie des Entwurfs kaum vereinbar, wogegen die hier gemachten Vorschläge sich als eine Fortbildung des bestehenden Reichsrechts ergeben. — Ein besonderer Konkurs über das Gesammtsgut wie bei dem ungetheilten Nachlaß (§§ 202 ff. Konk. Ordn.) oder der offenen Handelsgesellschaft (Art. 122 H. G. B., §§ 198 ff. Konk. Ordn.) wird dogegen bei der gewöhnlichen Gesellschaft nicht möglich sein, da hier die nothwendigen Voraussetzungen: Registrirung der betheiligten Personen, Bücher und Inventarien zum Nachweis des Gesellschaftsvermögens, sehlen.

8. Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über Gesellschaften werden keineswegs nur auf Gesellschaften von Nichtkausleuten anzuwenden sein. Das Handelsgesetzbuch schließt in Art. 10 die Geltung seiner Borschriften über Handelsgesellschaften bei Bereinigung von Kaufleuten niedern Grades (Höker, Trödler, Hausirer u. s. w.) aus, ebenso sind diese Borschriften ausgeschlossen, wenn ein Handelsgewerbe von einem der Gesellschafter auf eigenen Namen, aber auf gemeinsame Rechnung betrieben wird. Auch die Borschriften des Handelsgesetzbuchs über Bereinigung zu einzelnen Geschäften für gemeinsame Rechnung (Art. 266 ff.) sind nicht erschöpfend.

Soweit also nicht allgemein handelsrechtliche Regeln (3. B. Art. 279 ff. H. G. G. B.) in Frage kommen, gilt für diese Berhältnisse subsidiär das bürgerliche Recht. Es können daher die Bedürfnisse bes Handelsverkehrs nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Dazu kommt, daß auch der Berkehr unter Nichtkausleuten sich immer mehr mobilisirt und immer mehr sich dem Berkehr unter Kausleuten nähert. Wenn also in den vorstehenden Vorschlägen die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts in einer Weise gestaltet wird, welche sich in manchen Punkten der Konstruktion einer offenen Handelsgesellschaft nähert, so ist dies auch aus diesem Grunde innerlich gerechtsertigt. Zwischen der offenen Handelsgesellschaft und der so gestalteten Gesellschaft des bürgerlichen Rechts bleiben jedoch noch folgende hauptsächlichen Unterschiede bestehen.

a) Die Personifikation des Gesammtwillens in der registrirten Firma mit obligatorischer Führung von Büchern, wodurch die Möglichkeit der vollkommensten Absonderung des Gesellschaftsvermögens von dem Privatvermögen der Gesellichafter eines besonderen Gerichtsstandes und besonderer Prozesse jür und gegen die Gesellschaft als solche geschaffen wird,

b) Unzulässigkeit des Ausschlusses der Solidarhaft der Gefellschafter (Art. 112 H. G. B.), dagegen Milberung ihrer Haftplicht durch die Bestimmung einer 5 jährigen Berjährung (Art. 146 ff. H. G. B.).

c) Mithaft eines in eine bestehende Handelsgesellschaft eintretenden Gesellschafters für die vor seinem Eintritt eingegangenen Berpflichtungen der Gesellschaft (Art. 113 H. G. B.).

d) Grundsätzliche Annahme der Befugniß jedes Gesellschafters zur Bertretung der Gesellschaft, die nach außen nicht beschränkt werben darf (Art. 116 H. G. B.).

e) Besonderer Konkurs über das Gesellschaftsvermögen (Art. 122 H. G. G.).

Es ergiebt sich hieraus, daß die offene Handelsgesellschaft von der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts nach unsern Vorschlägen sich dem Wesen nach nicht mehr unterscheidet, vielmehr nur als ein den Bedürfnissen des großen Handelsverkehrs angepaßtes vollkommener ausgebildetes Institut erscheint.

9. Die Ronftruftion eines gefetlichen Erben-Bfanbrechts bei der ungetheilten Erbichaft, welche Cofact (vgl. oben) an Stelle der "gefammten Sand" feten will und in folgerechter Beife auch bei der "Gefellichaft" als ein Pfandrecht der Gefellichafter wegen ihrer aus dem Gefellschaftsverhältniß entspringenden Anspruche aulassen müßte, ist meiner Ansicht nach verfehlt. Das Absonderungsrecht des § 44 Reichstonfursordnung, an welches er anknupft, beruht auf dem Bedanten einer Befchloffenheit des betreffenden Befammtgute, an welchem dem Einzelnen nur fein Antheil deducto aere alieno auftebe, wie die Motive gur Konfursordnung (Seite 1461) ausführen. Das Pfandrecht foll nach Cofad an den Grundftuden nur fo lange bestehen, als dieselben noch auf den Ramen des Erblaffere eingetragen find, an beweglichen Sachen nur fo lange, als dieselben noch im Befit oder Mitbesit des Miterben find, welcher das Pfandrecht beansprucht. Bon diefen Beschränkungen weiß die Ronkursordnung nichts. Ucberdies wirft dies Pfandrecht, soweit co die Grundstude betrifft, die gesammte Grundbuchtheorie über ben Haufen, da es ohne Eintragung und in unbestimmter Bobe bestehen foll. Auch übersicht Cosact, daß jeder Erbe auf Grund eines

Teftaments ober Erbscheins sein Miteigenthum an dem Nachlaggrundftud eintragen und mit Spotheten belaften konnte, da er ibn nur in der Befugniß zur Auflaffung beschränken will. Sollen auch feine Sypotheten, nur mit Borbehalt des gefetlichen Pfandrechts der Miterben gelten, fo wird ber Glaube des Grundbuchs vernichtet und foll er gezwungen fein, vor einer Belaftung das unbeftimmte Pfandrecht des Dritten eintragen zu laffen, fo wird fein Gigenthum illuforifch und die Spotheten, die er eintragen läßt, werden genau fo merthlos wie die Spotheten, deren Gintragung die preugische Praxis den Miterben auf ungetheilte Rachlaggrundftude geftattet (vgl. oben unter 4). Das Pfandrecht wird endlich in Betreff des Mobiliarnachlaffes dem nicht besitzenden Miterben, welchem gerade geholfen werden foll, Erweist sich somit ber Ausweg Cosad's als undurchführbar, fo dürften feine Bedenken gegen bie "gefammte Sand" durch bie Reformvorfclage, welche hier versucht find, sich größten Theils erledigen.

## IV. Sonftiges aus dem Titel "Gesellschaft".

Sieht man von der unter III. entwickelten falschen Richtung der Grundlagen ab, so verdient der Entwurf in seinen einzelnen Bestimmungen in dem Titel "Gesellschaft" durchweg Billigung.

Der Entwurf beurtheilt das Berhältniß der geschäftsführenden Gesellschafter nicht, wie das preußische Allgem. Landrecht (§ 210 I. 17), lediglich nach den Regeln des stets widerrechtlichen Mandats, sieht vielmehr mit dem Handelsgesetzbuch (Art. 101 H. G. B.) ihre Stellung mit Recht als eine in obigem Gesellschaftsverhältniß selbst begründete an, deren sie nicht beliebig enthoben werden können, auf deren Aussübung sie vielmehr ein Recht haben und welche ihnen nur aus wichtigen Gründen durch Mehrheitsbeschluß genommen werden kann.

Auch in den Bestimmungen über Ausschung und Kündigung der Gesellschaft lehnt sich der Entwurf an das Handelsgesetzbuch an und erklärt (§ 657 Entw. Art. 123 Ar. 2 127 H. G. B.) namentlich mit demselben die Bereinbarung für zulässig, daß trotz des Ausscheidens eines Gesellschafters unter den übrigen Gesellschaftern die Gesellschaft sortbestehen solle. Auch die Bestimmungen über die Abwickelung der Geschäfte und die Auseinandersetzung (§§ 655, 657, 658) sind, soweit dies bei der anderweitigen Grundlage möglich war, den Borschriften des Handelsgesetzbuchs über offene Handelsgesellschaften nachgebildet.

Der mehrfach ermähnte § 659 läßt es endlich gu, bei Befell-

schaften zum Zweck der Beitreibung eines Erwerbsgeschäfts die Anwendbarkeit der für die offenen Handelsgesellschaften geltenden Borschriften zu vereinbaren. Wird auch bei Annahme der hier (unter III.) gemachten Borschläge von diesem Accht nicht ein so großer Gebrauch gemacht werden, so ist doch nicht zu leugnen, daß die Bestimmung praktisch nüglich werden kann.

Der Entwurf hat dagegen eine besondere Berjährung von Ansprüchen gegen die Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältniß nicht aufgenommen (vgl. § 308 I. 17 A. L. R. Art. 146 ff. H. G. B.). Auch dies ist zu billigen, da bei nicht eingetragenen Gesellschaften ein fester und die Gläubiger bindender Zeitpunkt, von welchem ab die Berjährung eintreten soll, nicht gefunden werden kann.

Bu erinnern findet fich nur noch Folgendes:

- 1. § 633 Entw. verpflichtet den Gescllschafter nur zur Anwendung derjenigen Sorgfalt, welche er in eigener Angelegenheit anzuwenden pflegt. Nach dem Borbild des § 212 I. 17 A. L. R. dürfte hiervon dann aber eine Ausnahme zu machen sein, wenn ein Gesellschafter für die Führung von Geschäften der Gesellschaft außer seinem Gewinnantheil eine besondere Bergütung erhält. Es wird daher vorgeschlagen, ihn in diesem Fall, wie ein sonstiger Berwalter fremder Angelegenheiten, für jede Fahrlässigkeit (§ 144 Abs. 1 Entw.) haften zu lassen.
- 2. § 639 Entw. bestimmt, daß auf das Rechtsverhaltnig ber geschäftsführenden Wefellichafter gemiffe Boridriften, welche für den "Auftrag" (§§ 585 ff.) gelten, anwendbar feien. Dics ift aber nur richtig, soweit aus den vorhergehenden Paragraphen sich nicht etwas Abweichendes ergiebt. citirt aber von diesen nur den § 633. Dadurch können Insbesondere Migdeutungen entstehen. ergiebt sich aus § 630 Entw., daß fein geschäftsführender Besellschafter seine Socien zur Erstattung von Borschüffen über den Betrag ihrer vertragemäßigen Ginlage heranziehen barf. daher generell beißen: daß "im Uebrigen" die betreffenden Paragraphen, unter denen § 585 entbehrlich ift, Anwendung finden.

## V. Refultat.

Ziehen wir aus den vorstehenden Erörterungen das Resultat, so ergiebt sich außer den oben zu III. besprochenen Aenderungen

der generellen Vorschriften der §§ 320, 339 Entw. und der Streichung des § 773 Entw., welcher die subsidiäre Geltung der Vorschriften über "Gemeinschaft" ausspricht, etwa folgende Fassung des Titels "Gesellschaft":

## Dreizehnter Titel.

## Befellicaft.

§ 629 wie im Entwurf.

§ 630 wie im Entwurf, jedoch folgt Absat 4:

der Anfpruch auf Leiftung diefer Beiträge und alle fonftigen aus dem Gefellichaftsvertrag gegen die Gefellichafter fich ergebenden Anfprüche gehören zum Gefellichaftsvermögen.

§ 631. Abjat 1 wie im Entwurf.

Absatz 2. Wenn Geld oder andere vertretbare Sachen oder wenn unverbrauchbare oder unvertretbare Sachen nach einer Schätzung, die nicht blos zum Zweck der Gewinnvertheilung erfolgt, in die Gesellschaft eingebracht werden, so werden diese Gegenstände Eigenthum der Gesellschaft.

§ 631a. In das Gesellschaftsvermögen fällt auch der Erwerb aus der Führung der Geschäfte der Gesellschaft.

- § 631b. Das Gesellschaftsvermögen gehört ben Gesclichaftern gemeinschaftlich. Die darunter fallenden Gegenstände und Sachen stehen ihnen aber nicht nach Bruchteilen zu. Der einzelne Gesellschafter kann nur über das verfügen, was ex nach dem Gesellschaftsvertrag während der Dauer der Gesellschaft zu fordern berechtigt ist (§ 646) und was ihm bei der Auseinandersetzung zukommt.
  - § 633 wie im Entwurf als Abjat 1, folgt als Abjat 2: Bezieht er aber für die Führung von Geschäften der Gesellschaft außer seinem Gewinnantheil eine besondere Vergütung, so haftet er für jede Fahrlässigkeit.
- § 634. Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft, welche auch die Berwaltung des Gesellschaftsvermögens einschließt, steht, falls der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, den Gesellschaftern dergestalt gemeinschaftlich zu, daß für jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich ist, und sie nur gemeinschaftlich zur Führung von Rechtsstreitigs

keiten bezüglich des Gesellschaftsvermögens berechtigt find. Jedoch können zum Gesellschaftsvermögen gehörige, gegen einen der Gesellschafter zustehenden Ansprüche für die Gesellschaft von den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich geltend gemacht, nicht aber an Dritte übertragen werden.

Sind einzelne Gesellschafter durch Abwesenheit oder Krankscit zu der Vornahme von Rechtsgeschäften oder Führung von Rechtsstreitigkeiten, welche sich auf das Gesammtvermögen beziehen, außer Stande, so sind die übrigen zur Vornahme solcher Rechtsgeschäfte oder Führung solcher Rechtsstreitigkeiten im Namen der sämmtlichen Gesellschafter berechtigt, sofern Gesahr im Verzuge ist. Sie sind jedoch auch in diesem Fall nicht besugt, Sachen und Gelder für die Gesellschaft in Empfang zu nehmen, sondern nur deren Hinterlegung zu verlangen.

Jeder Gesellschafter ist gegenüber den andern verpstichtet, zu einer Maßregel mitzuwirken, welche behufs ordnungsmäßiger Geschäftsführung nothwendig ist.

§ 635 bis 638 wie im Entwurf.

§ 639. Auf die Rechte und Pflichten der im Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter finden im Uebrigen die Borschriften der §§ 588 bis 596 entsprechende Anwendung.

§§ 640 und 641 find zu ftreichen.

§ 642. Aus den von den geschäftsführenden Gesclschaftern, sei es in Person, sei es durch Bertreter, mit einem Dritten für die Gesellschaft geschlossenen Rechtsgeschäften, wird nur diese berechtigt (§ 631 a). Eine Aufrechnung von Gegenforderungen, welche dem Dritten gegen einen Gesellschafter austehen, sindet nicht statt. Die Gesellschafter werden aus diesen Rechtsgeschäften dem Dritten gegenüber als Gesammtschuldner verpflichtet. Auf Grund eines gegen die geschäftsstührenden Gesellschafter (§ 634) erlangten Schuldtitels ist wegen dieser Berbindlichseiten auch die Vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen zulässig. Dagegen ist wegen anderer Schulden der einzelnen Gesellschafter (Privatschulden) die Vollstreckung in dies Vermögen nur insoweit zulässig, als sie darüber zu verfügen berechtigt sind (§ 631 b).

§ 643 wie im Entwurf.

§§ 644 und 645 find zu ftreichen.

§§ 646 und 647 wie im Entwurf.

§ 648 wie im Entwurf, jedoch ift nach den Worten "nach dem Gefellschaftsvertrag" einzuschieben "oder gesetzlich" (§§ 634, 638).

§§ 649-654 wie im Entwurf.

§ 655. Bis zur erfolgten Auseinandersetzung bleiben die Gesellschafter auch nach Auflösung der Gesellschaft nach Maß-gabe des Gesellschaftsvertrages insoweit berechtigt und verspflichtet, als es der Zweck der Auseinandersetzung erfordert. Die einem Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag ertheilte Besugniß zur Geschäftsführung erlischt jedoch, sosern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage ein anderer Wille erhellt, mit dem Zeitpunkt der Auslösung. Bon diesem Zeitpunkt an erfolgt die Liquidation und zwar durch die gesetzlich (§ 634) zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter.

Auf Antrag eines Gesellschafters kann jedoch aus wichtigen Gründen die Ernennung von Liquidatoren durch das Amts-gericht des Orts, von welchem aus die Gesellschaft ihre Geschäfte führt, erfolgen. Führt die Gesellschaft ihre Geschäfte von verschiedenen Orten aus, welche in verschiedenen Gerichtsbezirken liegen, so erfolgt die Bestimmung des zuständigen Amtsgerichts durch das für alle diese Bezirke zuständige höhere Gericht.

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Berpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu
erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen, die zum
Gesellschaftsvermögen gehörenden Sachen, soweit dies erforderlich wird, in Geld umzuseten und die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern zu bewirken. Grundstücke
dürfen ohne Zustimmung aller Gesellschafter nur öffentlich
versteigert werden.

Einstimmige Anordnungen der Gesellschafter mussen auch die von dem Gericht bestellten Liquidatoren befolgen. Dieselben können auf Beschluß sämmtlicher Gesellschafter und aus wichtigen Gründen auf einseitigen Antrag von dem Gericht (Abs. 2) abberufen werden.

§ 656 Abfat 1 wie im Entwurf, jedoch fallen die Worte "nach Auflösung der Gesellschaft" in Zeile 1 fort.

Absat 2. Aus dem zur Zeit der Auseinandersetzung vorhandenen Gesellschaftsvermögen sind zunächst die gemeinschaftlichen Schulden (Gesellschaftsschulden) und demnächst die Rosten der Liquidation zu berichtigen. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung derselben nicht hin, so haben alle Gesellschafter u. s. wie im Entwurf.

Absat 3 wie im Entwurf, jedoch ist in Zeile 1 hinzugufügen "und der Koften der Liquidation", Zeile 2 und Zeile 9 statt "gemeinschaftlichen Gegenstände" zu setzen: "Gesellschaftsvermögen."

Abfat 4 fällt fort.

Absat 5 wie im Entwurf, jedoch ist statt "vierten" zu setzen "dritten".

§ 658 wie im Entwurf, jedoch ist im Absat 4 anstatt "den gemeinschaftlichen Gegenständen" zu setzen "dem Gesellsschaftsvermögen".

§ 659 wie im Entwurf.

# Buch III Abschnitt 3 und 9 Titel I und II des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich.

Bon Rechtsanwalt C. Davidsohn in Offenbach a. M.

Weiner Begutachtung der oben bezeichneten Abschnitte des Entwurfs eines bürgerlichen Gesethuchs für das deutsche Reich einige
allgemeine Bemerkungen vorausschickend, nuß ich zur Klarstellung
meines Standpunktes und meiner Auffassung des vorliegenden Entwurfs
im Ganzen vor Allem erklären, daß ich denselben nicht für so mangelhaft
ansehen kann, wie er von vielen Seiten (besonders von Theoretikern)
hingestellt wird, daß ich denselben vielmehr für eine brauchbare und
überaus sorgfältige Bearbeitung der darin aufgenommenen privatrechtlichen Rechtsnormen und somit auch für eine geeignete Grundlage
einer reichsgesetzlichen Codificirung des in Deutschland geltenden
bürgerlichen Rechts halte, namentlich was die von mir speziell geprüften obigen Abschnitte anbelangt.

Ich unterlasse es, manche Fragen von mehr allgemeiner Natur in den Kreis meiner Betrachtungen zu ziehen, z. B. ob die Wortsfassung der einzelnen Gesetzesbestimmungen überall eine zutreffende, tlare und verständliche ist (beiläusig bemerkt, habe ich in dieser Beziehung keine erheblichen Mängel gesunden), ob das von der Kommission bei der Aufstellung des Entwurfs, d. h. dem Ausbau der einzelnen Rechtsnormen befolgte System, die technischen Benennungen, Begriffsbestimmungen ze. nach allen Seiten hin verständlich und zurtreffend und besonders auch den Bedürfnissen Gunkt betrifft, der Publikums angemessen sind, ob, was den letzten Punkt betrifft, der

Digitized by Google

Entwurf nicht etwa zu sehr einer wünschenswerthen Volksthümlichkeit ermangelt.

Letzteren Borwurf, der dem Entwurf vielseitig gemacht wird, kann ich indessen von meinem Standpunkte, nämlich dem eines praktischen Juristen aus am wenigsten für gerechtfertigt anerkennen. Die Spracke des Entwurfs ist allgemein verständlich und auch für Laien meist sahlich, soweit dies überhaupt nach deren durch den Stoff begrenzten Begrisse vermögen möglich ist. Dem Erforderniß der Bolksthümlichkeit wird übrigens meines Erachtens heutzutage eine zu weit gehende Bedeutung und zu viel Spielraum eingeräumt in dem Sinne, daß alle Bissenschaft nur noch volksthümlich, d. h. in dem allgemeinen Berständnis zugänglicher Weise behandelt werden dürfe, ein Jdeal, welches ganz besonders in Ansehung der Rechtswissenschaft schwer zu erreichen sein dürfte.

Ein derartiges Gesetz seiner ganzen Konstruktion und Bortfassung nach auch dem Laienpublikum durchweg klar und verständlich
herzustellen, kann somit nicht die Aufgabe des Gesetzgebers sein und
wird er daher wohl den Vorwurf, ein nicht ganz volksthümliches Werk geschaffen zu haben, über sich ergehen lassen müssen, da diesem
vermeintlichen Mangel nun einmal doch nicht vollständig abzuhelsen ift.

Auch auf die vielfach fehr abfälligen Beurtheilungen des Entwurfs vom theoretischen Standpunkte aus, die vielleicht in manchen Studen auf ein Uebermaß von deutscher Gründlichkeit oder auch Rechthabereix. zurudgeführt werden tonnen, habe ich hier um fo weniger Beranlaffung Rudficht zu nehnen, als ich die von mir zu begutachtenden Abschnitte des Entwurfs vornehmlich vom Standpunkte des Brattifers aus betrachten und murdigen werbe gemäß der mir fur diese Arbeit ertheilten Direktive. Eine besondere Erörterung der verichiedenen theoretischen Streitfragen, die in dem Entwurfe einmal (einerlei ob richtig oder nicht) ihre Bojung gefunden haben, erfcheint daher auch nicht geboten und kann auch um deswillen davon Abstand genommen werden, weil es nach dem zutreffenden Urtheil eines hervorragenden Rechtslehrers, der im Uebrigen den Entwurf einer jehr scharfen Rritif unterworfen hat, " Sauptsache ift und bleibt, daß wir ju einem einigen Recht und daß wir rafch bazu gelangen, wenn auch am Entwurf vieles getadelt worden und manches migrathen fein mag und daß wir trot aller Meinungsverschiedenheiten munichen und ftreben muffen, daß er eingeführt merde, sobald wie möglich und darum auch verändert jo wenig wie möglich."

(Bgl. Beder und Fischer, Beiträge zur Erläuterung und Beurtheilung des Entwurfs zum bürgerlichen Gesetzbuch f. d. R. Heft 2. pag. 75. ff.)

In Befolgung dieses beherzigenswerthen obersten Grundsages für die Beurtheilung des Entwurfs, den Professor Beder aufgestellt hat und der für richtig anerkannt werden muß, werde ich mich bei der nachsfolgenden Bürdigung der von mir ausgewählten Abschnitte des Entwurfs möglichst beschränken, mich hierbei nur von meinen praktischen Ersahrungen leiten lassen und auch nur nach meiner Auffassung erhebsliche und einer Aenderung bedürftige Bestimmungen herausgreifen.

Meine desfalligen Beanstandungen betreffen theils nur die formelle theils auch die materielle Seite der Sache, vorzugsweise die erstere und habe ich in dieser Beziehung zunächst gegen die, die Einzichtung und Führung des Grundbuchs betreffenden Borschriften des Entwurfs Bedenken zu äußern. Der Entwurf selbst enthält zwar keine besonderen positiven Bestimmungen hierüber, aber es werden darin bestimmte Einrichtungen als schon vorhanden vorausgesetzt, die erst noch in der Grundbuchordnung getroffen werden sollen und dieser vorbehalten worden sind. Begen dieses innern und äußern Zussammenhangs und da die bezüglichen materiell rechtlichen Bestimmungen des Entwurfs auch von den formellen Einrichtungen der Grundbuchordnung beeinflußt werden, halte ich es für angezeigt, die Mängel dieser Einrichtungen hier zu besprechen, zumal sie von bessonderer praktischer Bedeutung sind.

Obwohl der Entwurf zu einer Grundbuchordnung noch nicht vorliegt, mir wenigstens noch nicht bekannt ist, so ist nach dem Inshalt des Entwurfs des bürgerlichen Gesetzbuches und der dazugehörigen Motive doch als seststehend zu betrachten, daß die Kommission bei der Annahme des Grundbuchspstems davon ausgegangen ist, daß alle dinglichen Rechte an einem Grundstück sowie alle Rechtsänderungen in Bezug auf dasselbe ohne Ausnahme in das Grundbuch eingetragen werden müssen, daß mit Beseitigung der in vielen Staaten eingesführten Pfands oder Hypothekenbücher ze. nur ein einziges Grundbuch geführt werden soll, in das die ein bestimmtes Grundstück bestressenden Rechtsverhältnisse sämmtlich eingetragen werden sollen, also nicht blos die ein Grundstück seiner ganzen Substanz nach ersgreisenden Eigenthumsrechte sondern auch alle sogenannten begrenzten Rechte an Grundstücken als: Hypotheken, Grundschulden, Grunddienstsbarkeiten, Erbbaurechte, Reallasten ze.

Die Durchführung des Grundbuchsspstems für alle dinglichen Rechte an Grundstücken unter Zugrundelegung des Publizitäts= und Spezialitäts-Prinzips in dem Entwurf kann nur durchaus gebilligt werden und ist meines Erachtens einer der Hauptvorzüge desselben. Denn es ist hierdurch für die Sicherheit des Jmmobilienverkehrs und des Realkredits die denkbar beste Grundlage geschaffen.

Gehr fraglich icheint es mir aber bei näherer Betrachtung gu fein, ob die Ausgestaltung dieses fehr zwedentsprechenden und gewiß auch unentbehrlichen Grundbuchipftems und mas damit zusammenhängt, im Einzelnen d. h. in Bezug auf die davon betroffenen, verschiedenartigen binglichen Rechte überall fachgemäß und den Anforderungen der Sicherheit, Billigfeit und Leichtigfeit bes Bertehrs genügend ins Werk gesett worden ift, so daß fie in den angegebenen Richtungen feinen Anlag zu Bedenken giebt. Diefe Frage kann ich nach meinen Erfahrungen auf dem Gebiete bes Grundbuchs- und Sypothetenwefens, wie foldes fich in vielen gandern Deutschlands, insbesondere auch im Großherzogthum Beffen hiftorisch entwickelt hat (in den Motiven finden fich ausführliche Nachweise hierüber), nicht bejaben, bin vielmehr ju der Ucberzeugung gelangt, daß die Art und Beife, wie der Entwurf das Grundbuchmesen geordnet bat, refp. geordnet wissen will, nicht zwedentsprechend ift und in manchen Gebieten g. B im Großbergogthum Beffen und in einigen anderen gandern mit ahnlichen Ginrichtungen nicht wohl oder doch nur mit großen Schwierigkeiten und Roften ausführbar fein murde. Die gur Beit in Beffen beftebenden Einrichtungen, die auch auf dem Grundbuchspftem bafiren, und die die Errichtung und Fortführung der Grundbücher, die Ingroffation des Grundeigenthums, das Spothetenwefen, die Führung der Spothekenbucher zum Gegenstande haben, darf ich mohl (ohne lokalpatriotische Boreingenommenheit) im Besentlichen als mustergultig und in der Prazis bewährt bezeichnen, abgefehen davon, daß das hierbei einzuhaltende Berfahren fich als etwas zu umftandlich und weitläufig erwiesen hat und in dieser Beziehung auch reformbedürftig ware. Die entsprechenden Ginrichtungen im Sinne des Entwurfs weifen wohl in Ansehung des Berfahrens einen wesentlichen Fortschritt auf, indem folches hiernach einfacher und einheitlicher geftaltet und in die Sand einer Behörde (bes Grundbuchsamtes) gelegt werden foll; aber diefe Bereinfachung und Konzentrirung geht meines Erachtens insofern zu weit, als das Grundbuchamt über alle den Immobilienvertehr betreffenden Geschäfte und Rechtsatte nur ein Buch, das die Be-

zeichnung "Grundbuch" erhalt, führen foll, in welches alle die Begrundung, Uebertragung oder Belaftung eines dinglichen Rechtes an einem Grundftud bezwedenden Rechtsgeschäfte u. f. w. eingetragen werden muffen, alfo neben dem Gigenthumswechsel auch alle privatrechtlichen Belaftungen jeder Art der in dem Grundbuch verzeichneten felbstftändigen Grundstude und zwar ihrem wefentlichen Inhalte nach. In diesem Buntte unterscheidet fich nun das in Beffen gur Beit geltende Grundbuchs- und Pfandrecht wesentlich von dem Entwurfe, indem nach jenem nicht alle Immobiliengeschäfte nur in ein Buch eingetragen, fondern hierüber zwei verschiedene Bucher, getrennt von einander, geführt werden, nämlich: bas Grundbuch, in dem nur der Befits refp. Eigenthumswechsel bezüglich der barin in topographischer Folge verzeichneten Grundftude gewahrt wird, und das Sypothekenbuch, in das nur alle Bfandrechte an Grundftuden eingeschrieben merben. Das Grundbuch, eine Ropie des Steuerkatafters oder Rlurbuchs, enthält ein topographisches Berzeichniß fammtlicher, in der betreffenden Gemarkung belegenen Grundstude, mit Beifügung der jeweiligen Gigenthumer und hinreichendem Raume, um bei jeder einzelnen Bargelle fpatere Gigenthumsübertragungen 2c. noch ein= schreiben zu können. Das Spothekenbuch wird dagegen in chrono-Logischer Ordnung für jede einzelne Gemarkung gefondert geführt, es enthält die Eintrage aller Spotheten (der freiwilligen wie der Zwangs-Spotheten) in der Reihenfolge, wie fie gur Anmeldung kommen, nach ihrem wefentlichen Inhalte mit Angabe des Rapitals betrages und Binsfuges, des Rechtsgrundes, Datum ber Errichtung, Namen des Gläubigers und Schuldners, fpezielle Bezeichnung refp. Befdreibung aller hiernach verpfändeten Grundstude nach Rlur, Rummer und Flächengehalt 2c., wie folche im Grundbuche eingezeichnet find, nebit dem nöthigen freibleibenden Raum für fpaterc Rechtsänderungen.

Dieses heisische System, einer, wenn man es so ausdrücken darf, doppelten Buchführung, verdient den Vorzug vor dem System der einsachen Buchführung des Entwurfs; denn es ist in der Praxis wenigstens in Ländern, wo, wie z. B. in Hessen, die Bodenzersplitzterung und folgeweise die Zahl der einzelnen selbstständigen Grundsstücke (Jtems) in den meisten Gemarkungen einen sehr großen Umfang angenommen hat, allein mit der erforderlichen Leichtigkeit und Sichersheit zu handhaben und ohne Anstände durchführbar, wie sich aus folgenden thatsächlichen Beobachtungen ergeben wird.

Es ift z. B. in Hessen der Fall gar nicht selten, namentlich auf dem Lande, daß ein Kapital bedürftiger Grundbesitzer genöthigt ist, um die erforderliche hypothekarische Sicherheit bieten zu können, bei dem oft geringen Werthe, den der Grund und Boden in manchen Gegenden hat, eine große Zahl von selbstständigen Grundstücken (Jtems) manchmal bis zu 50 und mehr zu verpfänden. In den meisten ländlichen Gemarkungen bilden sogar die sogenannten Korreal-hypotheken die Regel, so zwar, daß durchschnittlich 20—30 einzelne Grundstücke für einen Kapitalposten verpfändet zu sein psegen, und daß es nur ausnahmsweise vorkommt, daß einzelne Grundstücke oder geschlossene unter einer Nummer im Grundbuch eingetragene Güter verpfändet werden.

Diese thatsächlichen Verhältnisse bringen es mit sich, daß in derselben Beise wie freiwillige auch Zwangshppotheten häufig auf eine größere Zahl von Grundstücken eingetragen werden muffen.

Bei der oben dargestellten Einrichtung der Grund = und Hypothekenbücher in Hessen bietet nun die Eintragung solcher umfänglicher Korrealhypotheken keine besonderen Schwierigkeiten, indem so geartete Hypotheken mit sämmtlichen darin verpfändeten Grundstücken in sortlausender Reihenfolge auf ein oder niehrere auseinandersolgende Blätter des Hypothekenbuchs eingetragen werden, so daß bei diesem Berfahren der wesentliche Inhalt der Hypothek nur einmal einzuschreiben war und insbesondere die darin verpfändeten Grundstücke ohne Rücksicht auf ihre Stelle in dem topographischen Güterverzeichnis nach Flur, Nummer und Flächeninhalt des Grundbuchs in einer Folge beizusetzen waren.

Diese Hypothekenbucheinträge stellen sich zugleich als Abschriften oder Auszüge des wesentlichen Inhalts der betreffenden Hypothekurkunden (Schuld- und Pfandverschreibungen, Obligationen, Hypothekenbriefe) dar und dienen gewissermaßen als Duplikate derselben, so daß beide Urkunden wechselseitig bei einem etwa eintretenden Verluste der einen oder anderen zu deren Erneuerung leicht benutzt werden können.

Daneben werden die Grundbücher über den Eigenthumswechsel geführt und darin zugleich in besonderen Spalten bei jedem einzelnen Grundstück auch auf die Einträge im Hypothekenbuche verwiesen durch Bermerk von Band und Seite des zugehörigen Hypothekenbuchs, wo das betreffende Grundstück als verpfändet erscheint. Es ist einleuchtend, daß bei dieser Einrichtung auch aus dem Grundbuch josot

leicht ersehen werben kann, ob und inwieweit ein jedes Grundstück mit Hypotheken 2c. belastet ist, und kann somit auch bei diesem System der doppelten Buchführung der Inhalt des Grundbuchs ein vollständiges Bild der rechtlichen Beziehungen eines jeden Grundstücks allen Interessenten darbieten. An Stelle der Berweisungen im Grundbuche würde sich eventuell auch die Führung eines besonderen topographischen Hypothekenregisters empfehlen, das sich auch schon bewährt hat.

Diese Grundbuch: und Hypothekenbuchsyftem hat sich in Sessen während eines Zeitraums von 30 Jahren in genügender Weise erprobt, keinen Anlaß zu erheblichen Bedenken gegeben und trägt daffelbe auch dem Publizitätsprinzip 2c. vollständig Rechnung.

Es ift nun die Frage, wie fich das Grundbuchfuftem des Entwurfs mit dem von ihm vorgesehenen Berfahren des Grundbuchamtes zu den ermähnten Korrealhypotheten, d. h. zu Sypotheten, die fich auf eine größere Rahl von Grundstüden erftreden follen, verhalten wurde? In den unterftellten Fallen mußten dann in dem betreffenden Grundbuch (eventuell den verschiedenen Banden beffelben) bei jedem einzelnen Grundftud, d. f. auf dem betreffenden Folio beffelben die einzuschreibende Spothet nach Maggabe der bezüglichen Beftimmungen des Entwurfs eingetragen und alfo diefer Sypotheteintrag 20 bis 30 Mal und möglicherweise noch öfter wörtlich wiederholt werden. Durch folche vielfältigen Biederholungen ein und deffelben Gintrage, jumal wenn fie häufiger vortommen, murde aber augenscheinlich die den Grundbuchämtern dadurch aufgebürdete Arbeit fo umfänglich und zeitraubend werden, daß eine für ben Bertehr febr ftorende Schwerfälligfeit und Langfamteit die unausbleibliche Folge scin mußte. Rieht man hierbei auch noch die Beschaffenheit der Grundbucher felbst, wie fie voraussichtlich bei vielen Gemarkungen fich ergeben wird, in Betracht, fo treten die angedeuteten formellen Schwierigkeiten und Bedenken noch niehr ins Licht. Die meiften Gemarkungen, sowohl die landlichen wie die ftadtischen, wenigstens in Mittel- und Guddeutschland, feten fich aus einer fehr großen Rahl von felbitftandigen Grundftuden verschiedener Art gusammen, die auf legaler Bargellen= vermeffung bafirenden Steuerkatafter und Brundbücher enthalten nicht felten bis zu 5000 und fogar bis zu 10 000 einzelne Nummern oder Stems, beren jedes ein felbstftandiges Grundftud darftellt, und füllen in Folge beffen bei Gintragung von nur fünf Nummern auf einer Seite bes Grundbuchs meift icon mehrere Bande. Nach dem von mir in dieser Beziehung gesammelten statistischen Material aus zwei Normalbezirken im Großherzogthum Seffen enthalten 3. B.

- a) in einem Bezirko Gebirgsland mit weniger guter Bodens beschaffenheit 10 verschiedene Gemarkungen Grundstücksnummern im Gesammtbetrage von 600 bis 4500 je nach Lage und Größe und im Durchschnitt jede Gemarkung ca. 1500 Nummern, und
- h) in einem anderen Bezirk Flachland mit befferer Bodens beschaffenheit ebenfalls 10 verschiedene Gemarkungen von 1100 bis 9500 Grundstüdsnummern und im Durchschnitt ca. 5500 Nummern jede Gemarkung.

Die Fälle, wo größere geschloffene Guter nur unter einer Rummer im Grundbuch eingetragen sind oder auch für sich eine selbstständige Gemarkung bilben, find hier ziemlich selten.

Bird nun in den in Gemäßheit bes Entwurfs aufzustellenden neuen Grundbüchern für jedes felbstständige Grundstüd ein zweiseitiges Folio vorgefeben, dann wurden bei einer Rabl von 5000 Stems im Durchschnitt in einer Gemarkung die dazu gehörigen Grundstücke etwa 20 und eventuell noch mehr Bande des betreffenden Grundbuchs füllen, abgesehen von den für Theilungefälle noch erforderlichen befonderen Supplementbanden. Gine folche Bergrößerung refpettive Bermehrung der Bandezahl der Grundbucher muß aber der Natur der Sache nach auch die Beschäftsführung der Grundbuchamter mehr oder weniger beeinfluffen, diefelbe namentlich bei Gintragungen von Korrealhppothefen größeren Umfangs noch weiter erheblich erschweren und verlangfamen, falls ce bei der vorgesehenen einfachen Buchführung verbleiben follte. Dies tritt noch mehr hervor, wenn man dabei in's Auge faßt, daß, mas häufig der Fall ift, die in einer Sypothet verpfändeten mehreren Grundstude nicht in einer Flur oder Bewann unter fortlaufenden Rennziffern fondern in vericiedenen Fluren ober Gewannen durch die ganze Gemarkung zerftreut liegen und folgeweise die in derartigen Fällen erforderlichen Gintrage in verschiedenen, wenn nicht in allen Banden des Grundbuchs erfolgen Selbst bei aller Gemiffenhaftigkeit und Sorgfalt tann aber ein Berfeben leichter unterlaufen, wenn bergeftalt ber Sypothefeintrag fo oft auf den verschiedenen Folios jedes einzelnen mitverpfandeten Grundftude wiederholt werden muß. Der Spothekenverkehr murde baher bei diefer Ginrichtung der einfachen Buchführung auch nicht an Siderheit geminnen.

Man bedenke nur, wenn 20 oder 50 oder gar 100 Mal ein und derfelbe Eintrag zu machen ist. Bielleicht könnte man in solchen Fällen diesen Mißstand durch einfache Berweisungen auf den betreffenden Eintrag bei dem ersten Grundstück beseitigen und auf diese Weise die mit desse halte ich nach der Absicht des Entwurfs und wegen der strikten Durchführung des Publizitätsprinzips, die sonst nicht möglich wäre, nicht für zulässig, da hiernach das Folio eines jeden Grundstücks ein genaues Bild seiner Rechtsverhältnisse geben soll.

Dieselben Unzuträglichkeiten und Weitläufigkeiten würden sich dann später auch bei jeder, die eingetragene Hypothek oder Grundschuld betreffenden Rechtsänderung in derselben Weise wiederholen und im Verlaufe der Zeit den so geführten Grundbüchern wahrscheinlich die erforderliche Klarheit und Uebersichtlichkeit rauben.

Sierzu tritt noch ein weiterer unzweifelhafter Borgug, den diefe doppelte Buchführung d. h. die Rührung eines befonderen Sypotheten= buche neben dem Grundbuche hat, deffen ich fcon oben Ermähnung gethan. Die Gintrage in das Spothetenbuch find nach hesiischem Rechte genaue Auszüge (Abschriften) des wesentlichen Inhaltes der den betreffenden Gintragen zu Grunde liegenden Spothekurkunden und in Folge diefer Gigenschaft dazu dienlich, in Berluft gerathene Spothekurkunden auf ihrer Grundlage in gang gutreffender Beife wieder herzustellen d. h. zu erneuern und ebenso auch umgekehrt. Durch diefes wechselfeitige Berhaltniß können Berlufte von Urkunden der einen oder anderen Art, seien folche zufällig oder absichtlich berbeigeführt worden, auf einfache Beife bis zu einem gewiffen Grade für die Betheiligten unschädlich gemacht werben. Gin Bedürfnift hierzu ift icon öfters hervorgetreten und wird auch in Butunft fich zeitweilig als unabweisbar ergeben. Daber man bei der vorliegenden Frage auch diefes Moment nicht außer Acht laffen barf.

Die erörterten Borzüge des Systems der doppelten Buchführung sowie die Gefahren, die meines Erachtens mit dem System der einsfachen Buchführung des Entwurfs verbunden sind, fallen noch besonders in Ansehung der von dem Entwurf als die normale Form der Hypothekbestellung bezeichnete Buchhypothek, bei welcher kein Hypothekenbrief ertheilt werden darf, ins Gewicht und zeigen sich an dieser von dem Entwurf als die regelmäßige Form der Hypotheken konstruirten sogenannten Buchhypothek die Lichts und Schattenseiten der verschiedenen, bisher besprochenen Buchspsteine am deutlichsten.

Bei dieser Frage treten somit die Mängel, welche dem Institut der Buchhypothek, als solcher anhaften, besonders hervor. Die Borzüge des von mir empfohlenen Systems der doppelten Buchführung an Stelle des von dem Entwurf in Aussicht genommenen sind, kurz zusammengefaßt, folgende:

- 1. daß der Eintrag der Hypotheken besonders der Korrealshypotheken sehr viel weniger Arbeit und Zeit erfordert, somit das Berfahren bei den Grundbuchämtern vereinfacht wird,
- 2. daß das Grundbuch nicht mit zu vielen Einträgen überladen wird und nicht so leicht die erforderliche Klarheit und Uebersichtlichkeit verliert,
- 3. daß fehlerhafte Einträge bei Hypotheken weniger zu befürchten sind und in Folge deffen der Hypothekenverkehr an Sicherheit gewinnt, und
- 4. daß eine eventuelle Erneuerung des Grundbuchs oder einer Hoppothekurkunde mit weniger Schwierigkeiten bewerkstelligt werden kann.

Die Erwägung dieser unbestreitbaren Vortheile möchten dahin führen, das von dem Entwurf vorgesehene Grundbuchspftem d. h. die formelle Einrichtung desselben sowie das Verfahren der Grundbuchsämter hiernach etwa dahin zu modisiziren, daß neben dem Grundbuch als Hauptbuch, in das alle Rechtsverhältnisse der darin enthaltenen Grundstücke, die Hypotheken jedoch nur mittelst zweckentsprechender Verweisungen einzutragen wären, noch ein besonderes Hypothekenbuch als Nebens oder Hülfsbuch geführt würde, das als Bestandtheil des Grundbuchs in gleicher Weise wie dieses öffentlichen Glauben genießen, überhaupt denselben rechtlichen Charakter haben müßte.

Nach den Motiven ist eine eventuelle Abänderung beziehungs= weise Modifikation des Grundbuchspstems des Entwurfs für die Grundbuchordnung vorbehalten, bei deren Feststellung sich ergeben werde, ob diese Einrichtung in dem Sinne beibehalten werden kann, daß das Hypothekenbuch als Theil des Grundbuchs fortgeführt wird. (Bergl. Motive Bd. III. pag. 21.) Die Annahme der vorgeschlagenen Aenderungen des Grundbuchspstems, die sich in der Praxis sicherlich wie auch bisher schon bewähren werden, dürfte im Hinblick hierauf umsoweniger einem Bedenken unterliegen.

Bei Besprechung der verschiedenen Systeme, die hinsichtlich der Einrichtung und Führung der Grund- und Hypothekenbücher in den verschiedenen deutschen Staaten befolgt werden, findet sich in den

Motiven des Entwurfs (vgl. Bd. III. S. 19 und 20) in Bezug auf das Grundbuchstem des Großberzogthums Beffen, wie mir icheint, insofern eine irrthumliche Meinung, als davon gefagt wird: "es fei bort bei bem Uebergang zu diefem Spfteme der Schwerpunkt beffelben in die Ausmittelung und Beurkundung ber Bodenparzellen gelegt worden," indem im Gegenfate hierzu von dem Ronigreich Sachsen bemerkt wird, "daß es dort gelungen fei, unter zwedmäßiger Berwerthung der Ergebniffe der Landesvermeffung die beiden Seiten bes Grundbuchspftems auf deren natürliche Rusammengehörigkeit qu= rudzuführen und fo ein einheitliches Grund- und Spothekenbuch herzustellen, welches die Erkennbarkeit der Rechte auch in Anfehung bes Gegenstandes derselben gemährleistet." Dies ift, mas das heffische Grundbuchinftem betrifft, nicht gang gutreffend; denn diefes legt teinesmegs ben Schwerpuntt blos auf die Ausmittelung und Beurkundung der einzelnen Bargellen (Stems) fondern genau ebenfo auch auf die Rechte (Gigenthum, Pfandrecht) an den gebuchten Grundftuden, weift somit benfelben Borgug auf wie bas fachfiiche Grundbuchsufen (nämlich Gemährleiftung der Rechte auch in Ansehung bes Gegenstandes berfelben und zwar im vollsten Mage). Der Gegen= fat, in den die Motive diese beiden verschiedenen Syfteme zu einander bringen, ift in der That nicht vorhanden.

Nach dem hessischen Grundbuchspftem, das ebenfalls auf den Ressultaten der Landesvermessung beruht, sind allerdings in erster Linie und vorzugsweise die Eigenthumsverhältnisse berücksichtigt worden, aber in seiner ursprünglichen Gestalt auch die Hypotheten wenn auch nur in summarischer Weise durch Berweisung auf die dazu gehörigen und daneben geführten Hypothetenbücher. Die Annahme dieses Systems der doppelten Buchführung, welches die Rechte an Grundstücken, Eigenthum, Pfandrecht zc. "auch in Ansehung des Gegensstandes" in zuverlässigster Weise gewährleistet, hatte gute Gründe, die ich oben dargelegt habe, für sich und haben sich in Hessen wenigstens besondere, erkennbare Nachtheile desselben für den Verkehr mit Immobilien nicht ergeben.

Was in den Motiven (S. 20 a. a. D.) von Bedenken gegen dieses System in Betracht der in manchen Gegenden weit vorgesschrittenen Bodenzersplitterung bemerkt wird, kann sich doch nur auf das Grundbuchsystem im allgemeinen, insoweit es die Buchung der einzelnen Parzellen unter Berücksichtigung der Eigenthumsverhältnisse zum Gegenstande hat, beziehen, nicht auch auf das Pfandbuchsystem d. h.

das Grundbuch in Berbindung mit dem Hypothekenbuch; denn, daß die Grundbuchseinrichtung gleichmäßig für geschlossene Güter wie für kleine Grundstücke funktionirt, ist ganz richtig und auch in Hessen der Fall. Aber eine andere Frage ist es, ob die vom Entwurf geplante Grundbuchseinrichtung, bei welcher eine Berbindung des Grundbuchs mit dem Hypothekenbuche ins Auge gefaßt ist, für Gegenden mit weit verbreiteter Bodenzersplitterung ebenfalls gut sunktionirt resp. demnächst funktioniren würde, welche meines Erzachtens verneint werden muß.

Ich füge noch folgende für diese Frage bedeutsamen Er-

Während bei Errichtung von Sypotheten auf städtischen Grundftüden (Bäufer, Jabriten 2c.) meift nur ein einziges, felbstständiges Brundftud (Stem) oder boch nur gang wenige belaftet zu werden pflegen und daher für folche die Bedenken bezüglich einer gleichmäßigen Funktionirung ber Grundbucheinrichtung weniger ins Gewicht fallen, fo liegt die Sache auf dem Lande d. h. für bauerliche, der Landwirthschaft dienende Grundstude mefentlich anders. im Gegensat zu ftädtischen Grundftuden ber Sauptwerth in ber landwirthschaftlichen Ertragsfähigkeit der Reldgrundftude und der Miethwerth der dazu gehörigen Gebäulichkeiten tritt mehr in den Hintergrund d. h. ift von untergeordneter Bedeutung. Es ift baber der Werth von Säufern und Sofraithen auf bem Lande und in den Dörfern mit feltenen Ausnahmen überhaupt nur ein febr problematischer und relativer, fo daß Rapitalisten in der Regel nur den nach feiner Ertragsfähigkeit, feiner naturlichen Beichaffenbeit und anderen örtlichen Berhältniffen bestimmbaren, positiven Berth des Grund und Bodens zu beleihen pflegen. Diefe thatjächlichen Berhältniffe, wie fie erfahrungemäßig auf dem Bande fast allenthalben liegen, bringen es nun mit fich, daß der geldbedurftige, Rapitals suchende Landwirth oder Bauer, um seinem Gläubiger die erforderliche hypothetarifche Sicherheit durch Berpfändung feines Grundeigenthums bieten zu konnen, meift genothigt fein wird, den größten Theil wenn nicht alle in seinem Besitz befindlichen Feldgrundstude mit ber Sypothet belaften zu muffen, und wird, je fchlechter die jeweilige Lage und je geringer die Bonitat der ihm gehörigen Grundftude (überhaupt der ganzen Gegend) ift, umfo größer die Rahl der verhppothekirten Grundftude fein, da aus den angegebenen Grunden die Sofraithen hierbei in der Regel feine große Rolle fpielen.

Das Kreditbedürfniß ist aber wohl überall das gleiche bei dem großen Gutsbesitzer wie bei dem kleinen Bauer, in guter wie in schlechter Gegend, und gewöhnlich, wie die Erfahrung lehrt, bei den Letteren noch größer wie bei den Ersteren.

In neuerer Zeit ift bekanntlich ein ftarker Untrieb innerhalb agrarischer Kreise überhaupt der Landwirthschaft treibenden Bevölkerung bemerkbar, auch dem Rreditbedürfniß diefer und gang befonders dem des kleinen Bauern und Landwirths nach Möglichfeit entgegenzukommen, beffen Befriedigung, welche nach den bisberigen Einrichtungen des Spothekenwesens noch mit ziemlich viel Schwierigteiten verknüpft mar, in jeder Beife zu erleichtern, um damit der allgemeinen Nothlage der Landwirthschaft auch von diefer Seite ber abzuhelfen und gang besonders auch, um dem Immobilienwucher, der noch vielsach auf dem Cande fein unfauberes und schädliches Befen treibt, zu begegnen. Durch diese fehr löblichen Bestrebungen mird aber die Belaftung von bauerlichen Grundstücken mit Sypotheken der Natur der Sache nach eber eine Bermehrung wie eine Berminderung Es durfte daber auf alle Falle geboten fein, auf diefe besonderen Berhaltniffe des bauerlichen Grundbesites und deffen relative Belaftungefähigfeit bei dem in Rede ftehenden Bejeggebungs= werte die weitgebendste Rudficht zu nehmen, hierbei allen Intereffen bes großen wie des tleinen Landwirths Rechnung zu tragen dadurch, daß folche Einrichtungen bezüglich des Sypothetenmefens getroffen werden, welche die Beleihungeluft der Rapitaliften auch gegenüber dem fleinen Grundbefiter vermehren oder doch wenigstens erhalten.

Dies Ziel kann aber nur erreicht werden, wenn das Grundbuchsund Hoppothekenwesen so geordnet wird, daß der hierfür bestimmte Mechanismus der Bucheinrichtung und Buchführung sich leicht und sicher handhaben läßt, die Gefahr von Störungen oder Jrrthümern hierbei auf ein Minimum beschränkt wird.

Auch der große Bauer oder Gutsbesitzer, der in den Fall kommt, auf sein Besitzthum ein größeres Kapital aufnehmen zu mussen, wird zuweilen, wenn er sich nicht im Besitze eines größeren geschlossenen Gutes besindet, genöthigt sein, eine größere Zahl selbstständiger Grundstücke hierfür zu verpfänden.

Dieselben Bedenken, die sich auf die freiwillige Hypothek beziehen, treffen auch mehr oder weniger für die Zwangshypotheken zu, da auch bei solchen die Korrealhypotheken eine Rolle spielen werden.

Siermit fteht jodann noch ein anderes mefentliches Bedenken im

Busammenhang, das auch in gewisser Bezichung den materiellen Inhalt des Entwurfs berührt, aber doch vorzugsweise eine mehr formelle Bedeutung hat, nämlich für die bisher erörterte Frage, welches Grundbuchspftem das zweckentsprechendste ist. Der Entwurf stellt als die Regel die sogenannte Buchhypothek (d. h. die Hypothek ohne Hypothekenbries) voran und läßt darauf in zweiter Linie die Briefphypothek folgen und behandelt die Letztere gewissermaßen als die ausenahmsweise, unregelmäßige Form der Hypothek. Es wird die Angenahmsweise, unregelmäßige Form der Hypothek. Es wird die Angenessenes Berhältnisses in den Motiven (vgl. Band III. pag. 612—619) nachzuweisen versucht.

Nachdem dort zunächst die Berechtigung des Instituts der Briefschypothek sowie ihre Gleichwerthigkeit mit der Buchhypothek und weiter dargelegt worden ift, daß beide Aategorien von Hypotheken, weil in verschiedenen Ländern eingeführt, in dem Gesethuche neben einander bestehen bleiben müßten, wird der Standpunkt des Entwurfs, daß darin zunächst die Buchhypothek geordnet und im Anschluß hieran die Briefhypothek durch nähere Bestimmung ihrer Abweichungen von dem Normalfalle der Buchhypothek geregelt werden müsse, folgenders maßen gerechtsertigt:

"Da in dem Entwurfe die übrigen Rechte an Grundstüden, von der Grundschuld abgeschen, lediglich auf der Boraussetzung eines Grundbuchs geordnet, mit einer außerhalb besselben bestehenden verkehrsfähigen Urkunde aber nicht in Berbindung gebracht sind, so liegt in der Zulassung einer Hypothek, bei welcher gewisse Funktionen des Buchs von dem Hypothekenbrief versehen werden, vom Standpunkte des Geschgebers eine Modifikation des normalen Berhältnisse."

Ohne gegen die Logik dieses Sates an sich etwas erinnern zu wollen, vermag ich ihn doch nicht als einen genügenden Rechtsertigungsgrund für den oben bezeichneten Standpunkt des Entwurfs in Ansehung des Berhältnisses der Buch- zur Brieschypothek zu betrachten. Es scheint mir hierbei die Reinheit der Rechtslogik, die Unsehlbarkeit der Theorie etwas zu sehr bevorzugt worden zu sein auf Kosten der Bedürfnisse der Praxis und der realen Berhältnisse des Lebens; denn ich glaube nicht, daß diese theoretische Eintheilung und Rangordnung der fraglichen beiden Kategorien von Hypotheken einem praktischen Bedürfnisse entspricht. Es ist fraglich, ob diese Unterscheidung und die damit in Berbindung stehenden verschiedenartigen Vorschriften des Entwurfs überhaupt empfehlenswerth sind und ob es nicht viels

leicht richtiger wäre, nur eine einzige Kategorie von Spotheken im Allgemeinen aufzustellen und nur die wesentlichen, beiden Kategorien gemeinsamen Merkmale im Gesetz zu formuliren, gleichmäßige, über= einstimmende Borschriften dafür zu erlassen u. s. w.

Eine solche Behandlung dieses Rechtsstoffes würde wenigstens den unbestreitbaren Vortheil haben, das Gesetz in dieser Materie einfacher, kürzer und übersichtlicher zu gestalten, was nicht zu beklagen wäre. Vergegenwärtigt man sich nämlich die Art und Beise, wie Hypotheten gewöhnlich im Verkehr zur Entstehung kommen, so wird man zugeben müssen, daß die erwähnte Klassisizirung der Hypotheten gewiß am wenigsten einem Bedürfnisse des Realkredits und des Hypothetenverkehrs ihre Einführung verdankt, sondern daß wohl vorzugsweise theoretische Gründe hierzu geführt haben.

Wenn man eine Betrachtung darüber anstellt, wie der Regel nach die Errichtung von Spotheten vorbereitet und in's Werk gesetzt wird, so wird dies ohne Weiteres klar werden.

Der Rapital bedürftige Grundbesiter in den Städten wie auf dem Lande wendet fich an die Rreife der Rapitaliften, Geld ausleihenden Privatpersonen, Rreditinftitute und dergleichen, er wird denfelben, wenn er seinen Zweck erreichen will, vor allem einen urfundlichen Ausweis über feine reale Rreditfähigkeit vorlegen muffen, der in einem amtlichen Auszuge aus dem Grundbuche über die ihm als Eigenthum darin jugefchriebenen Grundstude nach deren Lage, Beschaffenheit u. f. w. mit ihren etwaigen Belaftungen nebft einer Schätzung bes mittleren Berthes, den fie im laufenden Bertehr haben, bestehen wird. Erst nach Prüfung diefer Auszüge zc. wird der betreffende Rapitalift fich barüber ichluffig machen konnen, ob er dem Kapitalsuchenden das gewünschte Darleben auf feine in dem Auszug bezeichneten Grundstücke und in welcher Sobe (ob bis zu 1/2 oder 2/3 des Tarmerthes u. f. m.) vorzuschießen geneigt ist, und finden hiernach bei Errichtung der respektiven Bertrage (Schuld- und Pfandverschreibungen, Obligationen, Spothekurkunden) diefe Grundbuchauszüge regelmäßig Berwendung, indem fie diefen Urfunden als Unlagen refpektive mefentliche Bestandtheile beigefügt merden mit Bezugnahme darauf und der befonderen Bereinbarung, daß die in Diefer Anlage beichriebenen Grundstücke für das betreffende Darleben verpfändet feien. Auf Grund des vor einem Notar ober Gericht errichteten Dokuments sowie der damit verbundenen Gintrags= bewilligung erfolgt dann erft der Gintrag der auf folde Beife

bestellten Sypothet in's Grund- ober Sypothetenbuch, durch welchen Aft dann auch die Spoothet mit dinglicher Birtung gegen Dritte gur Entstehung gelangt. hieran anschließend, tann noch eine amtliche Bescheinigung der Buchbehörde auf der Sypothekurtunde ertheilt werden, dahin gehend, daß ber Gintrag in's Grundbuch erfolgt fei. Co mar bisher bas Berfahren im Großherzogthum Beffen bei ber Errichtung von freiwilligen Sypotheten, es wird wohl auch in anderen Bandern in gleicher oder ahnlicher Beife hierbei verfahren worden fein und werden fich auch in Butunft die Sppothetengeschäfte fo in der Regel abwideln, da eine wesentliche Aenderung in diesem bertommlichen Geschäftsgange nicht zu erwarten ift. Diesem Geschäftsgebrauche zc. muß sich aber ein neues Gesetz möglichst anzupaffen fuchen, dergeftalt, daß die Briefhppothet als die normale Rategorie die Regel bildet und die Buchhppothek erft in zweiter Linie behandelt wird oder vielleicht auch in der Beife, daß beide Rategorien zu einer verschmolzen werden.

In den Motiven (Bd. III. S. 616 und 617) wird mit Recht als einer der Hauptvorzüge der Briefhppothet, die leichtere Uebertragbarfeit berfelben, alfo ihre größere Berfehrsfähigfeit hervorgehoben. Wenn dies dort aber als der Hauptzweck des Briefs bezeichnet wird, fo tann ich ben nicht beiftimmen. Der Spothetengläubiger wird vielmehr mit der Errichtung und dem Besite eines Spothekenbriefs oder einer Schuld- und Pfandverschreibung meift den viel naber liegenden und für ihn noch wichtigeren Zwed verfolgen, ein Dokument nicht nur über seine Forderung sondern auch über die zu feiner Sicherheit bestellte Sypothet zu besigen, um fowohl einen greifbaren Beleg hierüber zu haben, wie auch um in ben Stand gefett gu fein, im Salle eines Berluftes des betreffenden Sypothekenbuchs (eines Unterganges oder einer blogen Beschädigung deffelben) die erforderliche Unterlage für eine Erneuerung des bezüglichen Gintrags Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, beibringen zu können. scheint mir die Erleichterung der llebertragbarteit nicht der hauptfächlichfte 3med ber Briefhypothet zu fein.

Die Bemerkung in den Motiven, (S. 618) "cs sei nicht unwahrscheinlich, daß auch da, wo jest der Hypothekenbrief von Amtswegen ertheilt wird, bei dem Erforderniß einer hierauf gerichteten Erklärung eine folche häusig zum Bortheil der Betheiligten unterbleiben wird," dürfte sich wohl nach meinen obigen Bemerkungen hierüber als eine irrige Unterstellung erweisen; denn der Bortheil des Berzichts auf

Ertheilung eines Hypothekenbriefs würde doch nur für den Schuldner in der Ersparung eines nicht erheblichen Kostenauswands bestehen. Dieser unbedeutende Bortheil fällt aber offenbar nicht ins Gewicht gegensüber den weit erheblicheren und dauernden Borzügen, welche der Besitz einer Briefhypothek d. h. eines ordnungsmäßigen Dokuments über die Hypothekbestellung dem Gläubiger bietet und die ich oben bezeichnet habe.

Uebrigens ift die Sypothekurkunde oder Schuld- und Pfandverschreibung im Sinne meiner vorstehenden Erörterungen, wenn ichon ich fie auch als "Sppothekenbrief" bezeichnet habe, nicht von berselben Art, wie die Briefhppothet im Sinne des Entwurfs (§ 1106). Sch gebe nämlich dabei nicht davon aus, daß diefe Urfunde auch noch nach Eintragung der Sypothet errichtet und daß fie nur von bem Grundbuchamte ertheilt werden konne, fondern ich unterftelle, daß diese Spothekurkunde immer nur vor der Gintragung errichtet, daß fie nicht nur von dem Grundbuchamte fondern auch von einem Notar ober Gericht errichtet werden fann, daß fie hiernach erft in das betreffende Buch eingetragen und diefer Gintrag von der Buchbehörde darauf bezeugt werden muß. Diefer Modus entspricht am meiften dem Bertehr, ift am gebräuchlichsten und gang besonders auch bei den oft vorkommenden Korrealhppotheken aus den angeführten Gründen die sogeartete Briefhppothet der reinen Buchhypothet entschieden vorzugiehen. Es gilt dies nicht nur für die eigentliche Darlehnshypothet, die im Berkehr am meiften vorkommt, sondern auch für folche Falle, wo für eine icon bestehende Forderung nachträglich noch eine Sppothet zur Sicherheit bestellt werden foll.

Das Versahren bei Begründung von normalen Hypotheten mit Pfandbestellungsurkunden oder Hypothekenbricsen würde sich demgemäß folgendermaßen gestalten resp. abwickeln: Vorlage eines Grundsbuchsauszugs mit den dazu gehörigen urkundlichen Nachweisen von Seiten des Kapitalsuchenden, Abschluß des nach erfolgter Einigung über die wesentlichen Bestandtheile des Geschäfts erforderlichen Berstrags über die zu verpfändenden Grundstücke (d. h. die zu bestellende Hypothek) zwischen Gläubiger und Schuldner vor einem Notar, Gericht oder dem Grundbuchsamte, Eintrag dieser Hypothekurkunde ihrem wesentlichen Inhalte nach in Gemäßheit der einschlägigen Borschriften des Entwurfs in das Grundsresp. Hypothekenbuch und Bestätigung dieser Eintragung auf der Hypothekurkunde.

Auf welche Beise das Institut der Hypothek dem Realkreditsbedürfniß gerecht werden soll, wird in den Motiven näher dargelegt (vgl. S. 598—600).

Es dürfte das vorstehend in allgemeinen Umrissen dargestellte Berfahren die richtige Antwort auf diese Frage in sich fassen.

Daß neben der normalen Briefhypothek auch noch die sogenannte Buchhypothek, d. h. eine Hypothek, deren Errichtung bloß in dem Grundbuch beurkundet wird, Raum haben könnte für besondere hierzu geeignete Fälle (z. B. bei manchen Kautions- oder Kredithypotheken) ift auch von diesem Standpunkte aus nicht ausgeschlossen.

Bu wesentlichen Abänderungen der bezüglichen materiellen Bestimmungen des Entwurfs geben meine bisherigen, sich vorzugsweise auf das Berfahren beziehenden, Bemerkungen abgesehen von dem Berhältniß der Briefs zur Buchhypothek keinen Anlaß und will ich solchen auch nicht das Wort reden, soweit sie nicht durch die vorzgeschlagenen Aenderungen im Verfahren sich als unumgänglich nöthig erweisen sollten. Einige Bestimmungen des Entwurfs, die sich speziell auf die Briefhypothek beziehen (z. B. §§ 1106—1108), würden in diesem Falle wohl als entbehrlich in Wegfall kommen, bei anderen die Wortfassung redaktionell entsprechend geändert werden müssen. Eine nähere Formulirung der hiernach gebotenen materiellen oder redaktionellen Aenderungen der einschlägigen Paragraphen des Entwurfs kann ich wohl vorläusig noch unterlassen und wird sich solche eventuell demnächst leicht bewerkstelligen lassen, wenn erst einmal die Vorfrage erledigt ist.

Nur in Ansehung der allgemeinen Borschriften über Rechte an Grundstücken (Abschnitt 3 von Buch III.) möchte ich noch eine direkt in das materielle Recht einschneidende Aenderung, die von erheblicher prinzipieller Bedeutung ist, in Borschlag bringen. Dieselbe betrifft die in § 828 Absat 3 formulirten Borschriften über die Rechtsverbindlichkeit der Berträge über Grundstücke. In diesem Paragraph wird nämlich bestimmt, daß ein solcher Bertrag für die Bertragschließenden mit dem Zeitpunkte bindend werden soll, "in welchem er entweder

- a) vor dem Grundbuchamte geschlossen, oder
- b) von den Bertragschließenden dem Grundbuchamte zur Eintragung eingereicht wird, oder
- c) die bewilligte Eintragung auf den Antrag auch nur eines der Bertragschließenden erfolgt."

Diese kasuistischen Bestimmungen in Ansehung des Zeitpunktes, mit welchem ein derartiger Vertrag für die Vertragsschließenden erst rechtsverbindlich werfen soll, so daß bis zum Eintritt dieses Zeit-

punttes ein einseitiger Rudtritt von dem Bertrage geftattet fein muß, halte ich nicht für angemeffen und durch irgend ein wirkliches praktisches Bedürfniß gerechtfertigt. Die Kommission versucht diese von der allgemeinen Regel abweichende Bestimmung bes Entwurfs in den Motiven (vgl. S. 175 und 176) mit der Ermägung zu recht= fertigen, daß eine fofortige Bindung von Bertragen biefer Art bedenklich mare, wenn der Bertrag außerhalb des Grundbuchamtes unter den Barteien geschloffen werde, da fie (die fofortige Bindung) bie Berfügung über das Eigenthum und andere Rechte an Grundftuden ju febr erleichtern, ja bie Mobilifirung des Grundbefites in gewiffem Sinne fordern wurde, und daß man eine ausreichende Bewähr dafür, daß nicht "übereilt und leichtfertig über die Rechte am Grund und Boden verfügt werde, nur erhalte, wenn eine Gebundenheit der Bertragsschließenden vor der Gintragung erft mit bem Beitpunkt eintrete, in welchem biefelben ihrerfeits Alles gethan haben, was das Gefet verlangt, um die Rechtsänderung jur Bollendung zu bringen 2c."

Ohne auf die etwas eigentstimliche Logit diefes Motivs naber eingeben zu wollen (baffelbe Motiv wurde auch in bem falle paffen, wenn in dem Entwurfe beftimmt mare, daß berartige Bertrage mit dem Moment, wo die beiderseitige Willensübereinstimmung über alle Effentialien des Geschäfts erklart worden fei, bindend fein follten), tann ich diese Bedenken ber Rommiffion nicht theilen, d. h. ich halte fie nicht für schwerwiegend genug, um die beregte Ausnahmsbestimmung bezüglich des Beitpunktes, mit bem die Rechtsverbindlichkeit von Immobiliarveräußerungeverträgen erft eintreten foll, damit gu begrunden und glaube, daß vielmehr noch weit schwerer wiegende Bedenken ber fraglichen Bestimmung entgegenstehen und daß die Bedürfniffe des Berkehrs für beren Beseitigung sprechen. Das Motiv, daß Borforge gegen "übereilte und leichtfertige" Dispositionen über Grund und Boden getroffen werden muffe, murgelt noch in der veralteten, jebenfalls nicht mehr zeitgemäßen Unichauung, daß bie Gesetgebung in manchen wirthschaftlichen Dingen noch eine Art Bevormundung ausüben und von diesem Standpunkte aus gemiffe prohibitive Borfdriften erlaffen muffe, gemiffermaßen als Korrettiv gegen den menschlichen Leichtfinn zc. Gin Syftem, welchem altere Befetgebungswerke mancherlei eigentlich überfluffige und zuweilen fogar veratorifche Borichriften verdanken, die ihren eigentlichen Zwed in der Regel doch nicht zu erreichen vermochten. Den heutigen

Berkehrs= und Lebensverhältnissen dürfte aber ein solches System nicht mehr angemessen sein. Mit demselben Rechte könnte man auch solche einschränkende Borschriften in Bezug auf rechtsgeschäft. liche Verfügungen über andere werthvolle bewegliche Bermögenszegegenstände treffen.

Mancherlei Unzuträglichkeiten würden auch mit der fraglichen Bestimmung des § 828 Absat 3 in der Praxis verknüpft sein, abzgeschen von den meines Erachtens überflüssigen Hemmnissen, die sie dem Verkehr bereitet.

Es vertauft 3. B. A. an B. fein Grundftud. Der betreffende Raufvertrag ift nach längeren Borverhandlungen endlich zum Abschluß gekommen und die definitive Billenseinigung der Bertragichliegenden etwa por einem Notar erklärt, von biesem auch beurkundet, und babei augleich die erforderliche Gintragsbewilligung von dem Berauferer ertheilt worden. Bevor diefer Raufvertrag von den Bertragschließenden A. und B. dem Grundbuchamte zur Eintragung eingereicht worden, welcher Aft fich durch zufällige Umftande verzögern kann, d. h. in der Amischenzeit zwischen beiden Atten, also ebe ber früher mit B. abgefchloffene Bertrag für beide Theile bindend geworden, verkauft A. baffelbe Grundftud an einen andern Raufliebhaber C., der vorher fcon mit B. konkurrirt hatte und nun nachträglich noch einen höheren Preis wie B. zahlen will, und wird diefer neue, den altern umftofende Bertrag noch vor diefem beim Grundbuchamte gur Gintragung eingereicht und damit vor dem älteren bindend. folden in der Prazis bentbaren Falle murde die in Rede ftebende Bestimmung des Entwurfs dazu führen, daß im Immobilienvertehr bie Grundfate von Treu und Glauben ungefühnt verlett merden tonnten; denn ein Anspruch auf Erfüllung des früher vereinbarten aber noch unverbindlichen Raufvertrags wurde in einem folden Falle dem B. bem A. gegenüber nicht zustehen, ebensowenig ein Anspruch auf Schadenserfat megen Richterfüllung, da ein folder auf ein unverbindliches Rechtsgeschäft nicht geftüst merden könnte. Aehnliche Komplikationen und Unzuträglichkeiten könnten auch bei Rechtsgeschäften über Sypotheten vorkommen.

Wit Rücksicht auf diese Möglichkeiten scheint es mir daher fraglich zu sein, ob die erwähnte Bestimmung des Entwurfs den legitimen Interessen des Verkehrs auch wirklich dienen, und ob sie denselben nicht weit eher hinderlich sein würde.

Es möchte fich baber eine entsprechende Menderung der in Ab-

jat 3 des § 828 des Entwurfs formulirten Bestimmung empfehlen, etwa dahin:

"Der Vertrag wird für die Vertragschließenden mit dem Zeitspunkte bindend, in welchem er vor dem Grundbuchamte oder einem Notar oder einer anderen richterlichen zur Aufnahme (Beurkundung) solcher Verträge berufenen Behörde geschlossen wird."

Ein solchermaßen rechtsgültig abgeschlossener Vertrag müßte aber einen klagbaren Anspruch auf Nachholung des Eintrags in das Grundbuch nöthigenfalls auch der Eintragsbewilligung begründen und auch eventuell der Erwerber, dem in rechtsgültiger Beisc die Eintragsbewilligkeit ertheilt ist, einseitig die Eintragung der betreffenden Rechtsänderung erwirken können. Die Bestimmungen über die Zeit des Eintritts der dinglichen Wirkungen derartiger Verträge bleiben hierdurch unberührt.

Meine in Vorstehendem begründeteten Abanderungsvorschläge formulire ich hiernach, wie folgt:

- 1. Abanderung der in dem Entwurf in Aussicht genommenen Grundbuchseinrichtungen in der Weise, daß neben dem Grundbuche jedenfalls noch ein besonderes Hypothekenbuch als Hilfsbuch geführt wird;
- 2. Beseitigung des Unterschieds zwischen Buch= und Briefhypothet respektive Regelung der normalen Sypothet auf der Grund= lage der Borschriften über die Briefhypothet.
- 3. Aenderung der Wortfassung des § 828 Absat 3 wie oben vorgeschlagen oder Streichung dieses Absatzes.

#### Rachtrag.

Dieses Gutachten war bereits Mitte März l. J. abgeschlossen, wurde indessen damals noch vorläusig auf Wunsch der Kommission zurückgestellt, weil das baldige Erscheinen des Entwurfs zur Grunds buchordnung 2c. erwartet wurde und man davon ausging, daß sich wohl hieraus noch weiteres Material zur Begutachtung der hier speziell behandelten Abschnitte des Entwurfs ergeben würde und vieleleicht manche der von mir erhobenen Bedenken bezüglich des Grunds buchschlems im Allgemeinen näher präzisirt und eventuell berichtigt werden könnten.

Da sich jedoch die Beröffentlichung des bezeichneten Entwurfs wider Erwarten so sehr verzögert hat und die gutachtlichen Arbeiten

aus dem Anwaltstande nun zum Abschluß gebracht werden sollen, so erscheint nun die Drucklegung auch des vorliegenden Gutachtens geboten ungeachtet seiner etwaigen Lücken, die der mangelnden Kenntniß des Inhaltes des Entwurfs zur Grundbuchordnung zuszuschreiben sind.

Wenn es mir somit versagt geblieben ist, trot dieses unfreiwilligen Aufschubs jetzt noch ein Wal die bessernde Hand an meine vorstehende Arbeit zu legen, so giebt mir das inzwischen erschienene, in den Berhandlungen des XX. deutschen Juristentages (Bd. III der Gutachten für denselben) veröffentlichte Gutachten des Herrn Justizzaths M. Levy in Berlin, das dieselbe Materie zum Gegenstand hat, doch Beranlassung zu einigen nachträglichen Bemerkungen im Anschluß an das vorstehende Gutachten.

In allen übrigen Punkten, namentlich was die in dem Entwurfe vorgesehenen Arten des Pfandrechts an Grundstücken 2c., deren Bershältniß und Stellung zu einander betrifft, im Wesentlichen mit dem Herrn Verfasser jenes Gutachtens mich in Uebereinstimmung bessindend, wie aus dem Inhalte meines nun auch der Deffentlichkeit übergebenen Gutachtens erhellt, kann ich ihm doch nicht bezüglich eines prinzipiellen Bedenkens, das er in den Vordergrund gestellt hat, das eine große Tragweite besitzt, dem er aber doch eigentlich, wenigstens vorerst keine praktische Folge gegeben wissen will, beispslichten, muß vielmehr meiner gegentheiligen Meinung in dieser Beziehung Ausdruck verleihen und noch mit einigen Worten erläutern beziehungsweise begründen, ohne allerdings tieser in die hier angeregte prinzipielle Rechtsfrage und was damit zusammenhängt, eins dringen zu wollen, da dies hier nicht angezeigt ist und auch der hierzu erforderliche Kaum fehlt.

Herr Justigrath Levy redet nämlich in seinem erwähnten Gutsachten einer Aufhebung der Berbindung zwischen Bersonals und Hypothekenschuld beziehungsweise einer Beseitigung der accessorischen Natur der Hypothek das Bort, "weil diese Berbindung zweier wirthschaftlich verschiedenen Erscheinungen zu einem Rechtsinstitute für den Sppothekschuldner schon zu den unerträglichsten Härten geführt habe."

Eine so tief einschneibende Acnderung des rechtlichen Charafters 'der Hypothet d. h. die Beseitigung einer Eigenschaft, die zu ihrem Besen gehört, dürfte schon vom theoretischen, rechtslogischen Standpunkte aus betrachtet, gewichtige Bedenken haben und, wenn eine solche beliebt werden sollte, selbstredend eine gänzliche Umarbeitung des das

Hypothekenrecht betreffenden Abschnittes des Entwurfs bedingen, woran aber unter den obwaltenden Umständen kaum zu denken ist. Aber auch die von Herrn Levy erhobenen praktischen Bedenken gegen das Institut der Hypothek in seiner überlieserten, von dem Entwurf angenommenen Gestalt halte ich nicht für so schwerwiegend d. h. die hervorgehobenen Mängel nicht sür so immanent und eingewurzelt, daß sich nicht Mittel und Wege sinden ließen, um die von ihm hervorgehobenen Mißstände und Härten zu beseitigen oder doch wesentlich abzuschwächen und namentlich der Gesahr, daß die Personalschuld auch nach Beräußerung des Pfandgrundstückes noch auf dem Hypothekbesteller und seinen Erben in infinitum haften bleiben könne u. s. w. zu begegnen.

Im Großherzogthum Hessen, dessen bisheriges Pfandrechtsstystem ich vorzugsweise im Auge habe und das auch den accessorischen Charafter der Hypothek überall festhält, wenigstens sind derartige Uebelstände gar nicht oder doch nur in sehr geringem Maße hervorgetreten. Der Uebergang eines mit einer Hypothek belasteten Grundstücks kann wie der eines jeden anderen hier wie überall der Regel nach (abgesehen von einigen anderen Erwerbsarten) auf drei versschiedene Arten bewirkt werden, nämlich:

- 1. durch freiwillige Beräußerung,
- 2. durch Zwangsverkauf,
- 3. durch Erbschaft.

Bei dem freiwilligen Bertauf respettive Gigenthumsübertragung eines solchen Grundstücks find nur folgende Falle bentbar:

- a) daß das betreffende Grundstück höher belaftet ift wie der Betrag des Kaufpreises, oder
- b) daß der Kaufpreis die Summe der darauf ruhenden Hoppotheken übersteigt oder erreicht.

Im ersteren Falle, der übrigens nur sehr ausnahmsweise vorkommen dürfte, wird der Käuser des betreffenden Grundstücks vorsichtiger Weise wohl darauf sehen müssen, daß, ehe ihm das Eigenthum
daran übertragen wird, der Verkäuser desselben von allen darauf
haftenden Hypotheken, insoweit Käuser sie nicht selbst übernimmt,
bereinigt, um sich nicht der sehr naheliegenden Gefahr auszusetzen,
bemnächst als Besitzer von dem Hypothekengläubiger in Anspruch genommen zu werden; ein Kaufliebhaber wird überhaupt ein derartiges
Grundstück nur dann erwerben, wenn er sich dessen versichert halten
kann, daß es ihm frei von allen Belastungen überliefert werden

kann, und anderenfalls von dem Erwerb eines Objekts von jo zweifelhaftem Werthe absehen.

Was den anderen Fall, der nicht zu den Seltenheiten gehört, angeht, so kann dem fraglichen Mißstande auf zweierlei Beise einsach abgeholfen werden, entweder durch Abtragung der auf dem verkausten Grundstück haftenden Hypotheken oder durch Uebernahme derselben von Seiten des Käusers. Auf diese Weise wurde seither in Hessen auf der Grundlage der hier geltenden Gesetze die Ingrossation des Grundeigenthums und das Pfandrecht betreffend versahren und haben sich hier in den meisten Fällen der Immobilienverkehr und die damit in Berbindung stehenden Hypothekengeschäfte glatt vollzogen, ohne das besondere Schwierigkeiten und Nachtheile für die Betheiligten sich hierbei ergeben hätten.

Will nämlich in Sessen Jemand sein mit Hypotheken belastetes Grundeigenthum freiwillig veräußern, dann kann er dies nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Interessen seines Hypothekengläubigers thun d. h. er muß sich zuvor der Einwilligung desselben dazu, daß die auf dem zu verkaufenden Grundstück haftende Hypothek von dem neuen Erwerber übernommen werden kann (nicht nur als dingliche sondern auch als persönliche Schuld) versichern oder eventuell demselben die Hypothek zur Rückzahlung kündigen. Auch der Käuser eines solchen Grundstücks hat ein wesentliches Interesse daran, daß vor dem rechtsverbindlichen Abschluß des betressenden Vertrags vor Allem die Hypothekenfrage endgiltig geregelt worden ist, was ja auch durch die Frage, auf welche Weise der bedungene Kauspreis berichtigt werden soll, bedingt ist.

Bei der Protokollirung von Immobiliar-Veräußerungsverträgen in Hessen wird demgemäß in derartigen Fällen immer in den Verkaussebedingungen stipulirt, daß die Zahlung des Kaufschillings baar oder durch Abtragung oder Uebernahme der auf dem verkausten Stücke haftenden Hypotheken zu geschehen habe. Willigt der Hypothekargläubiger in die Uebernahme der Hypothek von Seiten des neuen Eigenthümers resp. Besitznachfolgers ein, dann wird durch Errichtung einer besonderen Novationsurkunde dies bestätigt und im Hypothekenbuche durch den entsprechenden Eintrag gewahrt, und auf diese Weise der Hypothekbesteller und bisherige Schuldner auch von seiner persönlichen Berbindlichkeit befreit; verweigert er aber die Einwilligung zur Uebernahme, dann erfolgt die Abtragung der Hypothek, wofür der Erwerber schon in seinem eigenen Interesse Sorge zu tragen hat, indem er entweder den Kausschilling zur Tilgung der be-

stehenden Hypothek an den betreffenden Gläubiger abführt oder nur nach vorherigem Nachweis der Löschung der Hypothek an den Berkäufer selbst zahlt.

Der Berkaufer ist alsdann durch den Eigenthumsvorbehalt, der bis zur gänzlichen Zahlung des Raufschillings fortbesteht, in genügender Weise geschützt und einer Gesahr, von dem Hypothekargläubiger aus dem personlichen Schuldverhältniß in Anspruch genommen zu werden, nicht ausgesetzt.

Der Immobilienverkehr kann sich somit auch nach den in dem Entwurfe enthaltenen einschlägigen Bestimmungen in Zukunft in derselben Weise abwickeln unter genügender Wahrung der wirthschaftlichen Interessen aller dabei betheiligten Personen, und bedarf es hierzu meines Erachtens nicht der Beseitigung des accessorischen Charakters der Hypothek, zumal für besondere Fälle das Institut der Grundschuld gegeben ist.

Der Zwangevertauf eines Grundstücks muß aber gur nothwendigen Folge haben die Erlöschung sammtlicher auf dem versteigerten Grundftud haftenden Spotheten, nicht nur derjenigen, die durch den erzielten Erlös gedect werden, fondern auch aller hierbei ausfallenden. Unter Annahme dieses Grundsates wird in dem das Zwangsvollftredungsverfahren in bas unbewegliche Bermögen betreffenden Gefete, dem die naberen Bestimmungen hierüber vorzubehalten find, diefes Institut fo zu geftalten fein, bag biefer Erfolg gefichert erfcheint, wobei die divergirenden Intereffen aller Betheiligten gleichmäßig zu wahren waren. Namentlich muffen hierin geeignete Borkehrungen getroffen werden, um es nach Möglichkeit zu verhüten, daß verpfändete Grundftude, die gur Aufftedung gebracht werden muffen, nicht gum Nachtheil ber betreffenden Schuldner und Pfandbesitzer verschleudert werben. Wenn fich aber die Zwangsversteigerung eines Grundstücks nach dem bezüglich der freiwilligen Beräußerung eines folchen Gefagten ber Regel nach nur gegen den ursprünglichen Besteller der Sypothet, gegen den Besitnachfolger aber (abgesehen von der Rechtsnachfolge des Erben) nur auf Grund einer formlichen Schuldübernahme richten fann, dann involviren die fich bei einer folchen etwa ergebenden Ausfallsforderungen feine Barte für diefelben, da jeder perfonliche Schuldner deffen gewärtig fein muß, daß die von ihm geleiftete reale Sicherheit von feinem Gläubiger rudfichtslos in Anspruch genommen wird 2c.

Ohne irgend welche Uebelftande wird es freilich, wie bei allen

Maßregeln der Zwangsvollstreckung, auch hierbei wohl nicht abgehen, es gilt aber solche durch geeignete Borschriften auf ein möglichst geringes Maß einzuschränken und wird alles Uebrige der praktischen Rechtsanwendung zu überlassen sein.

Von diesem Standpunkte aus kann ich auch nicht versteben, inwiesern die angedeuteten Uebelstände noch durch Vorrechtseinräumung oder Verzicht auf das Pfandrecht von Seiten eines Hypothekargläubigers vermehrt werden könnten, und sind derartige Wanipulationen nicht zu befürchten resp. würden sich als zwecklos erweisen, wenn das von mir empfohlene Versahren im Hypothekenverkehr, das sich in Hessen bewährt hat, zur strikten Durchführung kommt.

Dies noch weiter zu erläutern und überhaupt auf diese Frage näher einzugehen, ist hier nicht am Plate.

Meine Meinung geht, kurz gesagt, dahin, daß ich eine Sonderung und getrennte Behandlung von zwei verschiedenen Gattungen von Hypotheken, nämlich: einer solchen, die lediglich dem Immobiliarkredit dient, und einer anderen, die sozusagen nur Begleiterin des Personalkredits ist, nicht für praktisch durchführbar und nicht für im Interese des Realkredits geboten erachte. Zeder Realkredit schließt mittelbar auch einen gewissen Personalkredit in sich; denn jeder Gläubiger, der ein Grundstück beleihen will, sieht sich nicht bloß dieses, sondern auch häusig sogar noch schärfer die Person des Besitzers an, und läßt sich überhaupt bei allen derartigen Geschäften für gewöhnlich die Person nicht ganz von der Sache trennen.

## Die Eigenthümerhypothek.

Bon Rechtsanwalt Arnheim in Rönigsberg i. P.

Das vom Entwurf des bürgerlichen Gesethuchs anerkannte und neu geregelte Institut der Eigenthümerhypothek hat einen entschiedenen Gegner in Staub gefunden, der es in seinem Aufsatz im sechsten Hefte dieser Gutachten als einen juristischen Nonsens bezeichnet und durch das Shstem der "freien Stelle" ersetzt wissen will.

Die Grunde, welche Staub gegen die Sypothet des Gigenthumers anführt — Begriffswidrigkeit eines Rechts an eigener Sache ung einer Spothet ohne Forderung und ohne die Befugniß zur Betreibung der Zwangsvollstredung — find seit langer Zeit in vielfachster Art erörtert und auch von den Redaktoren des Entwurfs nicht verfannt worden; die zwingende Rudficht auf den Realfredit jedoch hat gur Aufrechterhaltung des lebhaft umftrittenen Rechtsinftituts geführt, und es tann fich nur fragen, ob das von Staub vorgeschlagene Spftem geeignet ift, die Gigenthumerhppothet zu erfeten und die mit derfelben verbundenen Schwierigkeiten zu befeitigen. Seiner Ansicht nach kann bies der Gesetzgeber auf einfache Beise herbeiführen, indem er durch positive Borfdrift bestimmt, daß beim Loschen einer Sypothet die nachfolgenden Sypotheten nicht vorruden (S. 410). Diefe Boridrift, die dem Eigenthümer die Beftellung einer neuen Sypothet an der für ihn frei gewordenen Stelle gestatte, murde mit dem Befen der Sypothet durchaus harmoniren. Denn wenn der Grundstückseigenthümer fein Grundstud junachft mit einer Spothet von 1000 Mart für A. und fodann mit einer folden von 1000 Mark für B. belafte, fo wolle er damit fagen: "Dir A. verpfände ich das Grundstück derart und mit der Maggabe, daß die bei ber Berwerthung zu erzielenden ersten 1000 Mark Dir zufallen follen; Dir B. verpfände ich das

Grundstück derart oder mit der Maßgabe, daß die bei der Verwerthung zu erzielenden zweiten 1000 Mark Dir zufallen sollen." Trage man Bedenken, der die zweite Hypothek betreffenden Erklärung ohne weisteres diese unwandelbare Bedeutung beizulegen, so könne dies durch die positive Borschrift, daß die Nachhypotheken nicht vorrücken, gesschehen (S. 411).

Allein die Staub'iche Auslegung der Berpfandungserklarung miderspricht dem Befen des Pfandrechts durchaus. Der Gigenthumer verpfändet bas gange Grundftud jedem Gläubiger und giebt ihm da= durch das Recht, seine Befriedigung aus dem vollen Erlose des Grundftuds ju fuchen. Durch die Gintragung der Spoothet erlangen die Sypothetengläubiger dem Gigenthumer gegenüber völlig gleiche Rechte an seinem Grundstude. Standen bereits andere Sppotheten eingetragen, so wird doch dem neuen Gläubiger das Grundftud nicht "berart" ober "mit ber Maggabe" verpfanbet, daß er von vornherein lediglich auf denjenigen Theil des Erlofes angewiesen sein foll, der sich nach Abzug der vorher eingetragenen Sypotheten, mogen diefelben noch besteben oder untergegangen fein, ergiebt. Bielmehr wird der nachstehende Blänbiger in der Beltend= machung feines Rechts nur im Berhältniß zum vorstebenben Gläubiger eingeschränkt. Das jungere Recht vermag fich nur in foweit zu bethätigen, als nicht bas Grundftud von dem alteren Rechte ergriffen wird. Un sich haben alle Spothekengläubiger Anrecht auf Befriedigung aus bem gangen Grundstude, und nur unter einander beschränken sie fich derart, daß zuerft der altere Blaubiger und nach ihm der jungere ben Erlos zur Dedung feiner Forderung in Anspruch nehmen darf. Erlischt nun das Recht eines älteren Gläubigers, fo hört insoweit die hemmung auf, welche ber Berwirklichung des jungeren Rechts bisher entgegenstand, das lettere erlangt den Rang, welchen der beffer Berechtigte bis dahin geltend machen konnte, es "rudt vor". (Mot. III S. 225, 737.)

Das Borrücken folgt also in der That "aus dem Begriffe der Hypothek". Der Auslegung oder Borschrift aber, durch welche Staub dem Hypothekengläubiger einen bestimmten Theil des Erlöses zuweisen will, liegt trotz seiner ausdrücklichen Berwahrung (S. 413 f.) nichts anderes als die Werthsparzellentheorie zu Grunde. Das zeigt sich deutlich bei der Polemik gegen die Versechter des "nothwendigen Vorrückens", denen er vorwirft, daß sie die äußere Form des Grundbuchs mit dem Wesen

ber Sache verwechseln. Schon diefer Borwurf ift nicht begründet. Der Gedanke des nothwendigen Borrudens wird nicht durch die äußere Einrichtung bes Grundbuchs, sondern durch bie Natur bes dinglichen Rechts erzeugt, und gewiß hat tein Anhänger der Eigen= thumerhppothet diefes Inftitut, wie Staub meint, deshalb fur nothwendig gehalten, weil die gablenmäßige Gruppirung der dinglichen Rechte im Grundbuche das Aufriiden der nachftebenden Spothet auf den Blat der vorstehenden mit sich bringe. Berfcwindet die Sypothet Nr. 1, so avancirt die Sypothet Nr. 2 zur Nr. 1, nicht weil dies militärisch ober afthetisch anheimelt ober damit die Synmetrie nicht leide, sondern weil die bisherige Sppothef Rr. 2 in ihrer Ausübung nicht niehr gehemmt ift und jest Anspruch auf uneingeschränkte Befriedigung aus dem Erlofe des Grundstuds hat. Staub felbft geht in ber Erklärung des Bejens der Nachhppothet fehl, wenn er bei jener Polemit behauptet, daß in der grundbuchmäßigen Gruppirung der Pfandrechte nach Bahl und Plat "nur die verschiedene materielle Rraft ber einzelnen Bfandrechte" veranschaulicht werben folle (S. 412). Gine verschiedene materielle Rraft, das heißt eine Berichiedenheit ber Befugniffe gur Ginwirkung auf das Bfand, ein stärkerer ober schwächerer Inhalt der Pfandrechte ift nicht vorhanden und tann deshalb auch nicht veranschaulicht werden. Alle Pfandrechte haben die gleiche materielle Rraft, jeder Spothekengläubiger ift ohne Rudficht auf einen vorftehenden Gläubiger berechtigt, die Berwerthung des Grundstücks zu ver-Daß der Borftehende den Erlos zuerst für feine Forderung in Anspruch nehmen darf, folgt nicht daber, weil seinem Rechte eine größere Rraft innewohnt, sondern weil ce früher ent= ftanden ift, fpatere Rechte also nur unbeschadet des auf dem Gigenthum bereits laftenden Rechts bestellt werden konnten, mithin auch nur insoweit verwirklicht merben konnen. (Mot. S. 225.) Anglog ift das Berhältnig bei Pfandung und Anschlußpfandung beweglicher Sachen. Die Bfandungepfandrechte ichranten fich gegenfeitig insofern ein, als das durch eine frühere Pfandung begründete Pfandrecht dem fpateren vorgeht, d. h. aus dem Erlofe junachft gededt werben muß. Wird ein früherer Pfandgläubiger vor der Auktion von dem Gigenthumer befriedigt, fo erlifcht feine Forderung und damit fein Bfandrecht, die nachstehenden Gläubiger "ruden vor". Von einer Ber= fchiedenheit tann man nur in ötonomifcher Beziehung fprechen. B., der 1000 Mart auf ein Grundstück giebt, das bereits mit

1000 Mark für A. belieben ift, muß in Betracht ziehen, daß der wirthschaftliche Werth seiner Spothet geringer ift als ber ber erften Hypothek des A., weil bei einer Subhaftation zuerst der A. aus dem Erlose gedeckt wird und erft bann er selbst Befriedigung fordern tann. B. wird daher bei Singabe des Geldes und fpater überall, wo der Werth seiner Sypothet in Frage tommt, davon ausgeben, daß ibm erst die zweiten 1000 Mart des Erloses zufallen werden. keineswegs foll und will er auf diesen Theil des Werthes oder Erlofes angewiesen sein und unter allen Umftanden, auch wenn das vorstehende Recht fortgeschafft ift, nur biefen Werthstheil für fich in Unspruch nehmen. Gbensowenig ift ibm, falls der nach Dedung ber Boft bes A. verbleibende Reft bes Erlofes zu feiner Befriedigung nicht ausreicht, das Recht zur Unfechtung jener Boft entzogen, mabrend nach Staub's Theorie dem B. immer nur die an der zweiten Stelle zu erzielenden 1000 Mart zufallen follen, B. mithin, wenn an diefer Stelle weniger erzielt wird, an der Anfechtbarkeit der vorstehenden Sypothek tein rechtliches Interesse hat und fich mit dem geringeren Rest begnügen mußte. Geht bem B. kein Recht vor oder hat er das vor ihm eingetrugene mit Erfolg angefochten, fo ift fein Recht nicht mehr eingeschränkt und in diesem Sinne das beste. Ift die Stelle, an welcher A. eingetragen ftand, leer, so bedeutet bas eben, daß ein befferes Recht als bas des B. nicht mehr besteht. Staub aber fagt (S. 412): "Die leere Stelle im Grundbuche bedeutet, daß das Grundstud insoweit nicht belaftet ift." Gerade hier zeigt er, daß feine Theorie mit dem Grundfat ber Saftung des gangen Grundftude in Biberfpruch fteht, und daß er nicht über das Grundftud, fondern über einen Theil des Werthes verfügen will. Denn mas bedeutet der Sat, das Grundftud fei in foweit nicht belaftet, wenn man fich bies in Birklichkeit vorstellt? Darnach murde ein Grundstud im Werthe von 10 000 Mark, auf welchem für A. 5000 und bann für B. 5000 Mark ftanden, nach Befriedigung des A. durch den Eigenthümer zur erften Sälfte unbelaftet, jur zweiten Salfte fur B. verpfandet fein. Gine folche theilweise Belaftung ließe sich nur bei einer realen Theilung des Grundftuds, ober, da bas Grundftud boch nicht real getheilt ift, bei einer gedachten Theilung des Werthes porftellen und mare mit ber Berpfändung des gangen Grundstude unvereinbar.

Die Staub'sche Theorie widerspricht also dem Begriff der Hopothet und dem Willen der Kontrahenten des Pfandvertrages. Staub macht allerdings ein Zugeständniß. Er sagt (S. 414 Anm. 4):

"Freilich wird ein Bergicht auf die Wiedereintragung zuzulaffen fein, deffen Gintragung bas Borruden ber Nachhppotheten bemirten murbe, wenn ber Gefengeber es fo bestimmen will." Gefetgeber murbe auch nicht umbin konnen, einen folden Bergicht augulaffen und den Sppothefengläubiger bagegen zu ichuten, daß der Eigenthumer vielleicht feinem Berfprechen zuwider an einer gelöschten leeren Stelle eine neue Borhppothet eintragen läft. Es beftande bann aber der Begenfat zwischen dem im größten Theile Deutschlands jest geltenden Rechte des Borrudens und dem neuen Rechte der leeren Stelle; bas lettere ferner liege als Ausnahme zu bie Eintragung bes Bergichts auf die Stelle, fo daß Lofchungen ohne Bergicht und Löschungen mit Bergicht ju unterscheiden maren. Wie nachtheilig eine folche Berschiedenheit der Rechtsbegriffe auch in formeller Sinficht wirten mußte, wie leicht Brrthumer des Richters, des Notars und nicht am wenigsten der Barteien felbft in der Behandlung gelöschter Sypotheten vortommen murben, braucht nicht auseinandergesett zu werden. In Betracht kommt auch die angedeutete Möglichkeit einer Sintergehung bes Gläubigers baburch, bag ber Eigenthümer an einer gelöschten Stelle vertragswidrig nicht den Bersicht, sondern eine neue Bost eintragen liefe. Man wird daher den Erwägungen, welche bei der Reform des Spothetenrechts in Preugen zur Bermerfung jener Unterscheidung führten, auch jest noch juftimmen, daß "durch sie gang unnöthigerweise das Hopothekenrecht mit einem neuen Begriff, die Geschäftsbehandlung beim Sppothetenbuche mit einer neuen Manipulation belastet wird." (Mot. S. 737.)

Es sollte hier nicht unternommen werden, die Eigenthümerhypothet von Neuem juristisch zu konstruiren oder ihre Anerkennung
und Gestaltung im Entwurfe des bürgerlichen Geschuchs zu rechtfertigen; dargelegt sollte nur werden, daß das von Staub vorgeschlagene System der freien Stelle nicht geeignet ist, die Eigenthümerhypothek zu ersetzen, vor Allem deshalb nicht, weil es nicht nur,
wie die letztere innerhalb ihres Gebietes, von einzelnen Grundsätzen des Pfandrechts bewußt abweicht, sondern nur nach Beseitigung
eines Grundsatzs des gesammten Pfandrechts überhaupt —
Haftung des ganzen Grundstücks — konstruirt und verwirklicht werden
kann. Wenn Staub aber im Hinblick auf das allgemeine Landrecht
sagt, das Pfandrecht sei ein Recht an eigener Sache, die Eigenthümerhypothek jedoch als ein Recht an der eigenen Sache ein Widerspruch
in sich selbst, ein juristischer Nonsens, so sei darauf hingewiesen, daß

nach demselben Landrecht (§ 54. I. 22) eingetragene Grundgerechtigeteiten (die doch auch Rechte an fremder Sache sind) trotz erfolgter Konsolidation wieder in Wirkung treten, wenn die Löschung unterblieben ist und eines der Grundstücke einen andern Eigenthümer erhält, und daß die Eigenthümerhypothek nicht etwa durch die Ansnahme eines Rechts an eigener Sache hervorgerusen sondern durch die Geltendmachung des Immobiliarkredits erzwungen wurde und, ebenso wie jene erneuerte Grundgerechtigkeit, nur durch die Einsrichtung des Grundbuchs möglich werden konnte.

### Die gemeinschaftliche Schuld.

Bon Rechtsanwalt Dr. C. f. Reat in Giegen.

#### I. Ginleitung.

§ 1.

3m 5. Titel bes 1. Abschnitts bes Rechts der Schuldverhaltniffe versucht der Entwurf, die Lehre von den "Schuldverhältniffen mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern" in den §§ 320 bis 341 pringipiell ju regeln, und giebt an anderen Orten gemiffe in diese Lehre einschlagende Einzelbestimmungen (§§ 2051, 1994, 2013, 2017, 1843, 1846, 1886, 1344, 1397, 1417, 1769, 47, 673, 714, 1056, 1696, 1743, 731). Im großen Gangen schließt er fich dem Bemeinen Rechte, hier jedoch mit einer fehr wefentlichen Abanderung, und den modernen Gefetgebungen und Entwürfen an. Er unterscheibet demgemäß Schuldverhältniffe mit theilbaren, und folche mit untheilbaren Leiftungen, läßt die fünftliche Erhebung einer theilbaren Beiftung ju einer untheilbaren ju, nennt bas Schuldverhaltniß mit einer solchen gangen Leiftung Gesammtschuldverhaltniß, kennt kein weiteres umfangreicheres Gefammtschuldverhältniß, giebt über die aktive und paffive Seite feines Befammtichuldverhältniffes Normen bezüglich deffen Entftehung, Wirkung und Beendigung, überträgt die für das paffive Gefammtichuldverhältniß gegebenen Normen auf das paffive Schuldverhältniß mit untheilbarer Leiftung, mahrend er im aktiven Schuldverhältniß mit untheilbarer Leiftung mehr ein gemeinicaftliches Schuldverhältniß erblickt, und verwandelt schließlich das untheilbare Schuldverhältniß beim Erfat der untheilbaren Leiftung durch eine theilbare in ein theilbares Schuldverhältniß.

Digitized by Google

Die Rritit, welche biefe Lehre des Entwurfs bisher erfahren hat, ift nach Umfang und Begründung eine febr verschiedene. Bahrend Beftrum') nur die Ungulässigfeit der Aufrechnung einer dem Schuldner gegen einen Gefammtgläubiger auftebenden Gegen= forderung gegenüber ben übrigen Gläubigern, und die Unwirtsamkeit der Bereinigung von Forderung und Berbindlichkeit in der Berfon eines Gesammtgläubigers gegenüber ben übrigen Gesammtgläubigern beftreitet \*), beanftandet Bebhart 3) im Befentlichen vier Beftimmungen des Entwurfs. Bunachst findet er die Berechtigung bes Schuldners (§ 323), an einen beliebigen Gefammtgläubiger leiften zu dürfen, auch wenn er bereits von einem derfelben gerichtlich verfolgt ift, und die Berechtigung aller Gesammtgläubiger, den Schuldner mit einzelnen Rlagen zu überfallen, fehr bedenklich, fodann halt er die felbstverftandliche Satung des § 328, wonach durch Uebertragung der Forberung von Seiten eines Gesammtgläubigers die Rechte der übrigen Befammtgläubiger nicht berührt wurden, für überflüffig, fernerhin erachtet er es für praktischer und folgerichtiger, die objektive Wirfung eines von einem Gefammtgläubiger bem Schuldner ober vom Gläubiger einem Gefammtschuldner bewilligten Erlasses nicht, wie der Entwurf (§ 332) bestimmt, von dem Nachweis abhängig ju machen, daß die Aufhebung bes gangen Schuldverhältniffes gewollt war, sondern im Anschluß an Art. 1285 code civil, der jedoch im Gegenfat zu Art. 1198 nur ben Erlaß bes Gläubigers an einen Besammticuldner im Muge bat, als gewollt anzunchnien, "falls nicht ber Gläubiger die Rechte feiner Mitgläubiger ober die Rechte gegen die anderen Mitfchuldner fich ausdrücklich vorbehalt", und fchließlich will er die Bestimmung des § 339, wonach bei untheilbarer Leiftung ber Schuldner nur an alle Gläubiger gemeinschaftlich leiften barf und jeder Gläubiger die Leiftung an alle ju fordern berechtigt ift, im Anschluß an das frangosische Recht (Art. 1224) dahin geändert wiffen: "Saben bei einem Schuldverhältniffe mehrere Glaubiger eine untheilbare Leiftung zu fordern, fo darf der Schuldner an jeden Gläubiger leiften; jeder der Gläubiger barf die Leiftung begehren."

<sup>1)</sup> Gutachten S. 246 ff.

<sup>2)</sup> Westrum weist darauf hin, daß beide Fehler durch die anscheinende Gleichheit der Rechtslage der Gesammtgläubiger und Gesammtschuldner verschuldet seien.

<sup>3)</sup> Gutachten G. 289 ff.

Mit hellem Lichte beleuchtet Gierke 4) die Grundauffaffung des Entwurfe. Nach ihm gehört die ganze Lehre dem romanistischen Gedankenfreise an, Der Entwurf tennt lediglich die beiden individualistischen Bringipien der antheiligen und der folidarischen Berechtigung oder Berpflichtung, mahrend er das deutschrechtliche Prinzip der gesammten Sand nirgends verwerthet und nur halb wider Willen bem Gedanken der Gläubiger- ober Schuldnergemeinschaft einige Bugeftandniffe macht. Bierte nimmt die gemeinschaftliche Geltendmachung der Forberung mehrerer Gläubiger und die Bermuthung eines Gesammtichuldverhältniffes im Falle einer Wehrheit von Schuldnern, wie folches bas Breug. Allg. Landrecht ftatuirt, in Schut, und gedenkt des für die heutige Beit praftifchen Werthe des alteren Deutschen Rechte, welches namentlich zwei Typen der einfachen Berbindlichkeit zur gefammten-Sand ausgebildet habe, indem es die in der Schuldnergemeinschaft verstedten Ginzelnen entweder zunächst nur antheilig und erft dabinter in Bobe des Ausfalls auf das Gange, oder aber vorbehältlich gegenfeitiger Ausgleichungsansprüche von vornherein auf das Ganze haften laffe.

L. Seuffert's) billigt im Wesentlichen die Grundauffassung und die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, namentlich die Beseitigung der im römischen Rechte nachweisbaren Unterscheidung zwischen Korreaslität und Solidarität, die ihm lediglich als das Produkt spezissisch römischer Einrichtungen erscheint. Nur die vom Preußischen Landzrecht für den Fall der Verpslichtung mehrerer Personen durch Rechtszgeschäft und vom Handelsgesetzbuch (Urt. 280) ausgestellte Vermuthung für solidarische Haftung scheint ihm nicht verwerslich, und möchte er daher die Frage, ob es nicht zweckmäßig wäre, die Unnäherung an das Handelsgesetzbuch zu suchen, wiederholter Erwägung empsehlen. Dagegen will er, was bereits Gierke (S. 212) ausgesprochen hat, aus Gründen der Villigkeit dem als Gesammtschuldner für Schadensersatz aus einer widerrechtlichen Handlung Haftenden, selbst wenn derselbe vorsätzlich gehandelt habe, einen Ersatzanspruch gegen die übrigen Ges

<sup>4) &</sup>quot;Der Entwurf eines bürgerlichen Gesethuches und das deutsche Recht." Zuerst in Schmoller's Jahrbuch für Gesethgebung, Berwaltung und Bolks-wirthschaft, 1888 und 1889, jetzt als veränderte und vermehrte Ausgabe selbst-ständig erschienen. Borwort vom 7. Juli 1889.

<sup>\*)</sup> In Beder und Fischers Beiträgen zur Erläuterung und Beurtheilung bes Entwurfs eines bürgerlichen Gesehbuchs für bas Deutsche Reich. Heft 11 S. 50 ff.

fammtichuldner geben, und bemgemäß ben biefen Anfpruch verfagenden § 338 gestrichen miffen. Auch einige andere Borfchriften icheinen ibm, weil felbstverftandlich als entbehrlich, geftrichen werden gu konnen. So § 322 Abf. 1, welcher bestimmt, daß die Forderung eines Befammtgläubigere oder gegen einen Gefamntichuldner bedingt oder befriftet fein fann, mahrend die des andern oder gegen den andern unbedingt oder befriftet ift. Ferner § 328, ber, wie oben ermannt, auch von Bebhart beanstandet ift. Desgleichen § 329 Abf. 2; denn wenn öffentliche hinterlegung Erfüllung fei, und wenn eine andere Leiftung an Erfüllungestatt angenommen murbe, fo brauchten fie nicht neben der Erfüllung genannt zu werden. Weiter auch § 334 Abf. 2; denn nachdem im § 325 bestimmt worden, daß für das Berschulden eines Besammtschuldners von den übrigen Besammtschuldnern nicht gehaftet werde, brauche nicht nochmals bestimmt zu werden, daß die durch einen Gesammtschuldner verschuldete völlige oder theilmeise Unmöglichfeit der Leiftung für die übrigen Gesammtschuldner als zufällige, bas ift unverschuldete Unmöglichkeit wirke. Schlieflich ber 2. Sat des Abs. 1 des von der gemeinschaftlichen Forderung mehrerer Gläubiger auf eine untheilbare Leiftung redenden § 339: "Ift bas Schuldverhältniß von der Art, daß burch die Leiftung an einen Gläubiger auch bie übrigen befriedigt werden, fo ift jeder Blaubiger gur Forderung der ganzen Leiftung berechtigt," weil eine Leiftung an den einzelnen Gläubiger, die eo ipso auch den andern Gläubigern zu Gute fomme, als Leistung an alle sich darstelle. Dagegen empfiehlt er die Aufnahme einer Beftimmung dabin: "Nimmt der Gläubiger an Stelle eines Gesammtichuldners einen Dritten als Schuldner an, fo merden auch die übrigen Besammtschuldner frei."

Hölder bilder bie Bestimmungen des Entwurfs in dieser praktisch sehr wichtigen Lehre für besonders verbesserungsbedürftig. Er beanstandet zunächst die Behandlung der Solidarfor derungen und Solidarschulden in denselben Sätzen, welche äußere Verbindung innerlich verschiedener Rechtsinstitute theils zu unrichtigen, theils zu überstüffigen Folgen führe. Sodann hebt er den inneren Unterschied der Gesammtschuldverhältnisse in der Richtung der Solidars und Korrealobligationen, oder wie man sie sonst heißen wolle (etwa: vollstommene und unvollsommene Schuldverhältnisse nach Analogie der von der französischen Praxis angenommenen Solidarité parsaite und Solidarité

<sup>6)</sup> Jm Archiv für Civilistische Prazis. Bd. 73. S. 392 ff.

imparsaite), hervor, wünscht eine kürzere, zusammenfassenbere und elastischere Formulirung der §§ 324—334 (welche theilweise Falsches und theilweise Unnöthiges und Selbstverständliches enthielten), etwa nach der Weise des Art. 166 des Schweizerischen Bundesgesetzes,") und will der unmittelbaren Kraft des Rechtslebens und dem gesunden, wissenschaftlich erleuchteten, praktischen Verstande der Judikatur das Vertrauen schenken, innerhalb des allgemeinen elastischen Rahmens des positiven Gesetzes aus der Natur der Verhältnisse heraus nach der Maxime von § 359 Entw. das jus aequum im Einzelnen selbsteständig zu sinden und auszubilden.

Ludwig Golbschmidt<sup>8</sup>) ift der Ansicht, daß der Titel über die Gesammtschuldverhältnisse von lehrhaften Folgerungen wimmele. Als solche bezeichnet er die Borschriften des § 322 Abs. 1 und der §§ 324—332, 334 und 335.

So anerkennenswerth nun auch die fritischen Bersuche find, welche es fich zur Aufgabe gefett haben, Ginzelbestimmungen des Entwurfe in Bezug auf ihre Richtigfeit, Bollftandigfeit oder Ents behrlichkeit zu prüfen, und fo nothwendig folde auch find, fo reichen fie doch nicht aus, um ein sicheres Urtheil darüber zu gewinnen, ob ber Entwurf durch feine Lehre von den Schuldverhaltniffen mit einer Mehrheit von Gläubigern ober Schuldnern ein Recht geschaffen hat, welches die beiden Anforderungen an ein gutes Wefet erfüllt, nämlich daß es den Bedürfniffen des Bertehrslebens und dem Rechtsbewuftfein bes Bolfes entpricht. Es gibt taum eine andere Lehre bes Privatrechts, welche uns Praftifern, Richtern und Anwälten, jung oder alt, soviel Schwierigkeiten in Bezug auf bas Berftandniß und die praktische Handhabung macht, wie diese. Ich glaube, nicht zu viel zu fagen, wenn ich behaupte, daß die meisten von uns bis ins hohe Alter hinein mit ftiller Resignation vor der Dottrin ber Solidar-, Rorrcal- und untheilbaren Obligation des Römischen Rechts fteben, und fich damit troften, daß, wenn auch nicht fie, doch wenigstens die Belehrten des Römischen Rechts genau darüber unter-

<sup>7)</sup> Art. 166 lautet: Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Berzrechnung den Gläubiger befriedigt hat, werden auch die übrigen befreit. Wird ein Solidarschuldner ohne Befriedigung des Gläubigers befreit, so wirkt die Befreiung zu Gunsten der anderen nur so weit, als die Umstände oder die Natur der Berbindlichkeit es rechtfertigen.

<sup>5)</sup> Aritifche Grörterungen gum Entwurf eines Burgerlichen Gefetbuche. I. Beft.

richtet find, daß die Korrealobligation eine einzige Obligation mit einer Mehrheit von subjektiven Beziehungen ift. Und dabei haben wir doch Fälle von Solidar- und Korrealobligationen fast beständig unter den Sanden. Bie wenig Bertrauen wir ju unferm Berftandniß dieser Lehre haben, zeigt fich insbesondere auch dann, menn mir idriftliche Bertrage abzufaffen berufen werden, durch welche der Gläubiger feine Intereffen gegenüber mehreren gemeinschaftlichen Schuldnern aufs höchfte zuläffige Mag ficher geftellt haben will. Die Ausbrude "folidarifch" oder "forreal" reichen uns ichon nicht mehr aus, wir fagen: "die Schuldner machen fich als Befammticuldner folidarifch, Giner für den Undern, Alle für Ginen, Jeder für das Bange, mit Bergichtleiftung auf die Ginrede der Theilung und Boraustlage verbindlich". Glauben wir, damit mehr als Alles gethan zu haben, fo erklärt der Gläubiger nach Borlefen, es mare ihm doch erwünscht, wenn auch noch die Rlaufel aufgenommen murde: "Seder ber Schuldner folle überdies als Selbstichuldner auf, und als Selbstzähler für das Banze haften". Daß in der Doktrin fehr Bieles und viel Wefentliches beftritten ift, ift bekannt. Bon hobem legislativen Interesse ift aber der Biderspruch, der bei unsern Belehrten über die Nothwendigfeit einer Unterscheidung zwischen Solidarund Korrealobligation für das heutige Berkehrsleben besteht; denn indem die einen eine folche Unterscheidung nicht anerkennen wollen, finden die andern fie absolut nothwendig. Bei einer solchen, in weiten Rreisen bestehenden Grundverschiedenheit der Unfichten und Unklarheit über das Wefen der Schuldverhältniffe mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern durfte es nothwendig fein, diefe Lehre, losgelöft von den Ueberlieferungen der bisberigen Rechte, lediglich auf Grund der Bedürfniffe des heutigen Bertehrslebens und ber Rechtsanschauung bes beutschen Bolks in annähernd vollständiger Beife zu konftruiren. Es kann zwar hierbei Jeder zunächst nur feine eigene Erfahrung in die Bagichale legen, allein wir Alle besitzen doch durch Ueberlieferung einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt in der Kenntnif der wirthschaftlichen Natur der Schuldverhältnisse, bei welchen mehrere Bersonen als Gläubiger oder Schuldner betheiligt find. Saben wir diefe Natur erkannt, fo wird es uns ein Leichtes fein, auch die rechtliche Ratur derfelben, ihre Boraussetzungen und Wirkungen zu erkennen. Hierbei wird auch das zur Brufung gelangen, mas Gierte an dem Entwurfe fo febr die gesetliche vermißt, das Prinzip der gesammten Sand und

Regulirung der Organisation eines solchen Gesammtschuldverhältnisses in ihrer Wirkung gegenüber dem Gläubiger und den Genossen selbst. Eine solche Untersuchung wird uns vielleicht auch das Berständniß der Lehre des Römischen Rechts erleichtern und den Beweis liefern, daß die Unterscheidung zwischen Solidarität und Korrealität nicht das Produkt spezisisch römischer Einrichtungen, sondern eine Nothwendigkeit des heutigen Verkehrslebens ist, und daß man mit viel größerem Rechte sagen kann, spezisisch römische Einrichtungen hätten eine vollkommenere Ausbildung der Korrealität verhindert.

Diese nothwendigen Untersuchungen werden nun überhaupt folgende Mehrheits-Schuldverhältniffe zum Gegenstande haben:

- 1. das theilbare Schuldverhältniß,
- 2. das untheilbare Schuldverhältniß,
- 3. das gemeinschaftliche Schuldverhältniß und
- 4. das Befammtichuldverhältniß.

In diesem Gutachten werde ich mich im Wesentlichen nur mit dem gemeinschaftlichen Schuldverhältniß und zwar mit dessen passiver Seite, der gemeinschaftlichen Schuld, beschäftigen; sie tritt im praktischen Veben weitaus am häusigsten, jedenfalls häusiger auf, als die gemeinschaftliche Forderung oder gar die Gesammtsorderung und die Gesammtschuld, ja, wenn richtig beurtheilt, häusiger als das gemeinschaftlich entstandene theilbare Schuldverhältniß mit blos antheiliger Forderung und antheiliger Schuldverhältniß mit blos antheiliger Forderung und antheiliger Schuldverhältniß wissen Berständniß einer eingehenden Verzleichung, zumal sie zu ihrem Verständniß einer eingehenden Verzleichung mit den andern Wehrheitsschuldverhältnissen nicht bedarf.

Bas den Plan dieser Untersuchung betrifft, so will ich zunächst eine Kritik des Entwurfs geben, und dann zur Darstellung der rechtlichen Natur der gemeinschaftlichen Schuld übergehen. Diese Darsstellung muß vorbereitet werden durch eine Untersuchung der wirthschaftlichen Natur der gemeinschaftlichen Schuld überhaupt und bei den einzelnen Schuldverhältnissen und letztere wieder durch eine Untersuchung der wirthschaftlichen Natur der einzelnen Schuldverstältnisse sehnlichen Batur der einzelnen Schuldverstältnisse sehnlichen Batur der einzelnen Schuldverstältnisse substältnisse ausführlicher, die späteren kürzer behandeln. Ueberall an den geeigneten Orten sollen sodann die erforderlichen Borschläge gemacht werden.

## II. Aritik des Entwurfs.

§ 2.

Die äußere Geftalt bes Entwurfs ift fast tabellos; die Bertheilung bes Stoffes laft, vom prattifden Standpuntte aus, nichts zu munichen übrig, die Sprache ift rein, die Satbildung natürlich, die Darftellung klar und die in andern Titeln fo häufig vorkommenden ftorenden Berweisungen auf entfernt liegende Baragraphen haben hier keinen Blat gefunden. Nur in zwei Buntten mare meines Erachtens eine Menderung munichenswerth. Bereits Gebhart, Solber und Gierte haben barauf aufmertfam gemacht, daß bie faft durchgangige Berbindung der doppelten Seite des Gesammtichuldverhaltniffes, der Gesammtforderung und Gesammtschuld in einem Sate (§\$ 322, 325, 327, 330-337 Abf. 1, § 341) zu unrichtigen Borfcbriften geführt Letteres ließe fich nun an ben betreffenden Stellen durch Trennung leicht andern, allein ich halte eine folde außere Berbindung überhaupt nicht für angemeffen. Denn wenn das Gefetbuch, woran boch nicht im Ernfte gezweifelt werden tann, auch die Aufgabe bat, bem Bernenden die Renntniß des Rechts zu erleichtern, fo wirkt eine folde Berbindung der Solidarforderungen und Solidariculden äußerft ftorend und erschwert jum Mindesten das Berftandnig ber einen und andern. Man hat daber auch im Gegenfat zu früheren Darftellungen in den Bandeftenlehrbuchern die aftive und paffive Seite dicfes Schuldverhältniffes getrennt erörtert (Dernburg, Band. § 73). Sehr unzwedmäßig erweift fich aber jene außerc Berbindung in Wenn der Anwalt genöthigt ift, eine die Solidariculd betreffende Besetzelle vorzulesen und damit beginnen niuß (§ 330): bem Schuldner gegen einen Besammtglaubiger guftebende Gegenforderung tann nicht den übrigen Gesammtgläubigern - aufgerechnet werden", fo bringt er einen der vorliegenden Sache gang fremden Gegenstand in die Berhandlung, der Richter muß nich sofort in die Theorie der Gesammtforderung verseten und svaltt feine Aufmerksamkeit, beides gang unnöthiger Beise, und der Anwalt muß, um die Aufmerkfamkeit auf die gefetliche Bestimmung über die Solidarschuld als ben ausschließlichen Gegenstand des richterlichen Urtheils zu lenken, diese Bestimmung mindestens in umschreibender Beise rekapituliren. Dies ift mißständig. Dem gegenüber kommt der Werth der Rurge des Gesethertes gar nicht in Betracht, und amar um fo weniger, als der Inhalt einer Reihe jener Baragraphen,

bei welchen die Rlaufel: "der und der Umftand wirft oder wirft nicht für oder gegen die übrigen Gesammtgläubiger oder Gesammts fouldner" - ftereotyp wiederfehrt, in einen turgen Sat tongentrirt werden kann, wie ich im § 14 nachweisen werbe. Damit erledigt nich auch der zweite Bunkt meiner Beanftandung der außeren Darftellung diefer Lehre im Entwurf. Dagegen halte ich fammtliche von Bebhart, Seuffert und Goldschmidt bezüglich der Entbehrlichfeit mancher Paragraphen erhobenen Beanstandungen, mit Ausnahme einer einzigen, nicht für richtig. Die Aufnahme bes § 328, deffen Inhalt fich freilich fur ben mit bem Befen ber Gesammtforberung des Entwurfs aufs Genaueste vertrauten Juriften als selbstverftandlich ergiebt, und deffen Entbehrlichkeit unter biefer Borausfetung von den Motiven (S. 161) auch zugegeben wird, ift aber gerade beshalb nöthig, weil der Entwurf von der Aufftellung eines die Beftimmungen über das Gefammticuldverhältniß beherrichenden Pringips absehen zu muffen geglaubt bat. Bie nothwendig diefer § 328 gur Rennzeichnung bes Wefens der Gesammtforderung bes Entwurfs ift, geht unzweifelhaft baraus hervor, daß er der eigentlichen Rorrealität der Gesammtforderung nicht entipricht. - Auch die Beanftandung des § 322 Abf. 1 erweift fich als grundlos. Gerade wegen des Mangels eines ausgesprochenen Pringips ift eine angemeffene Saufung von Merkmalen der Selbstftandigfeit der einzelnen Berechtigungen und Berpflichtungen durchaus nothwendig, und ift ce daher feineswegs überfluffig, wenn der Entwurf die Bulaffigfeit einer bedingten oder befrifteten Ginzelberechtigung oder Berpflichtung neben der unbeschränkten andern befonders betont. Mit demfelben, ja mit noch größerem Rechte konnte und mußte Seuffert auch ben zweiten Abfat diefes Baragraphen als felbstverftandlich und darum entbehrlich beanstanden, wenn berfelbe fagt, daß die Berechtigung des einen Besammtgläubigers und die Berpflichtung des einen Gesammtschuldners badurch nicht ausgeschloffen werde, daß bie Berechtigung der übrigen Besammtgläubiger ober die Berpflichtung ber übrigen Besammtichuldner nicht zur Entstehung gelangt fei. - Entbehrlich erscheint ihm auch Abs. 2 des § 329. Dies ist jedoch nicht richtig. öffentliche hinterlegung, felbit die definitive (§ 274) ift nicht Erfullung, fondern wirtt nur wie Erfüllung. Die Erfüllung im gesetlichen Sinne, - und eine folche hat der Abf. 1 des § 329 im Auge — ift die Befriedigung des Gläubigers durch Bewirkung der dem Schuldner obliegenden Leiftung, alfo nicht Befriedi=

gung überhaupt und auch nicht die bloße Leiftung. Durch die bloße Hinterlegung wird der Gläubiger teineswegs befriedigt, fie ift gleichiam nur der vollendete Berfuch der Erfüllung; "durch die Sinterlegung wird ber Schuldner von feiner Berbindlichfeit in gleicher Art befreit, wie durch die Leiftung an den Gläubiger" (§ 272, letter Abigt). Die ausbrückliche Gleichstellung der hinterlegung mit der Erfüllung im § 329 Abj. 2 ift baber feineswegs entbehrlich. Daffelbe ift ber Fall mit der ausbrudlichen Gleichstellung der Leiftung an Erfüllungs-Diese ist zwar Befriedigung bes Gläubigers, aber nicht Befriedigung durch die geschulbete Leiftung. Bezüglich ber Leiftung an Erfüllungestatt werde ich unten (§ 13) eine hier einschlagende Bemertung machen. Für die Unentbehrlichfeit der Beibehaltung jenes 2. Abfates gerade vom Standpunkt des Entwurfs aus, den ja Seuffert in diefer Beziehung theilt, spricht aber auch noch der weitere Umftand, daß der Entwurf das juriftische Wefen des Gesammtichuldverhaltniffes in der Berechtigung mehrerer Gläubiger und in der Berpflichtung mehrerer Schuldner gur gangen Leiftung, mit nur einmaliger Leiftung erblickt, also ftreng genommen nur eine Sandlung bes Schuldners im Auge hat, mahrend doch auch die Befriedigung bes Gläubigers durch Erfüllung und Leiftung an Erfüllungsftatt als Erlöschungsgrund des Gesammtschuldverhältniffes zum Ausdruck gelangen mußte. Ueberdies ift aber eine folche, erft mit allerlei Abstraftionen ju gewinnende Gelbstverftandlichkeit für die Mehrheit der guriften nichts fehr Gelbstverftandliches und ihre Formulirung im Bejete daher eine fehr willtommene Beigabe, welche das Berftandnig des Befens eines Rechtsinstitute fehr fordert. 9) -

Dagegen wird man nit Seuffert die Streichung des § 334 Abs. 2 befürworten müssen, zwar nicht deshalb, weil, wie Seufsert und die Wotive annehmen, die deskallsige Bestimmung selbstverständlich ist und aus § 325 folgt, sondern deshalb, weil sie irrig ist oder doch mindestens sehr leicht in falscher Weise ausgelegt werden kann. Wenn in § 325 gesagt ist, daß für das Berschulden eines Gesammtschuldners die übrigen Gesammtschuldner nicht hafteten, so ist mit dieser negativen Bestimmung genug, und namentlich auch Das gesagt, daß für den

<sup>&</sup>quot;) Würde der beanstandete Zusat ins Geset nicht aufgenommen, so würden wir demnächst sicherlich sehen, daß die Kommentare durch Abstraktionen und Bergleichungen, nur in viel weitläufigerer Weise, dem Bedürfniß der Gleichstellung der Hinterlegung und Leistung an Erfüllungsstatt mit der Erfüllung gerecht zu werden versuchten.

durch völlige oder theilmeise Unmöglichkeit der Leiftung erwachsenen Schaden die andern nicht ichuldvollen Gefammtichuldner nicht aufzu-Aber diefem Gedanken einen positiven Ausdruck gu tommen haben. geben: "Die durch einen Gefammtichuldner verschuldete völlige oder theilweise Unmöglichkeit der Leiftung wirkt für die übrigen Gefammticuldner als zufällige Unmöglichteit," bafür liegt nicht nur tein Grund vor, sondern das ift auch geradezu gefährlich. Man nehme nur den Fall, einer der mehreren Depositare habe die hinterlegte Sache abfichtlich gerftort, mahrend fein Mitvermahrer ber Berftorung ruhig zugesehen habe, obwohl diefer durch Dazwischentreten bie Rettung der Sache habe ermöglichen konnen. Man wird nicht fehl geben, wenn man beide Depositare für ben Untergang der Cache verantwortlich macht, allein es ift doch nicht zu leugnen, daß der eigentliche Urheber ber Berftörung ber positiv Sandelnde, und durch beffen Schuld die Reftitution der Sache unmöglich geworden ift, während der Andere, wenn er nicht im Ginverständniß mit Jenem gehandelt hat, nur einer fahrlässigen negativen Unterftugung fich schuldig gemacht hat. Sagt nun das Gefet in gang positiver Beife, daß die von einem Gesammtschuldner verschuldete Unmöglichkeit ber Leistung für die übrigen Schuldner als zufällige Unmöglichkeit wirke, fo wird man fehr geneigt fein, dies buchftablich zu nehmen und den fahrlässigen Buschauer außer jeglicher Berantworwortlichkeit zu feten, bies um fo mehr, als ber vorfätzlich Sandelnde in Bezug auf den Erfatanspruch ichon nach § 338 icharfer behandelt wird, ale ber fahr-Sch möchte daber beantragen: lässige.

den Abf. 2 des § 334 zu ftreichen.

Auch der letten Beanstandung Seufferts, die sich auf den zweiten Sat des Abs. 1 des § 339 bezieht, kann man nach der Ersläuterung der Motive (S. 171) nicht beipstichten. Ueberdies ist es doch auch etwas ganz Anderes, ob in besagtem Falle der Gläubiger die Leistung an alle oder lediglich an sich fordern darf, und jedensfalls darf man bei der ohnehin außerordentlichen Dürstigkeit der Behandlung des aktiven Schuldverhältnisses mit untheilbarer Leistung einen zum Verständniß wesentlichen Gegensatz nicht beseitigen. — Die übrigen von Goldschmidt erhobenen Beanstandungen scheinen mir, was die Entbehrlichkeit der vom Entwurf gegebenen Vorschriften betrifft, aus dem Grunde nicht gerechtsertigt, weil diese Vorschriften setzisch, das Wesen der Gesammtschuld des Entwurfs schärfer erkennen zu lassen.

Beradezu bewundernswerth ist die vom Entidurf geübte formale Logit und feine Runft ber Schluffolgerungen. Diefe formelle Sein wird ihm viele Freunde gewinnen, und ich fürchte fehr, daß fie allen und felbst den begründetften Berjuchen, unfre Behre nach den Bedürfniffen des Berkehrslebens und dem Rechtsbewußtsein des Bolts au gestalten, einen übermäßigen Widerstand entgegensegen wird. Denn beim erften und wiederholten Lefen des Entwurfs, und fo lange man nicht tiefer in das Materielle der Sache eingedrungen ift, gewinnt man ein außerordentlich ftartes Gefühl der Sicherheit und Brithums freiheit. Wie glatt gibt fich die Unterscheidung zwischen Schuldverhaltniffen mit theilbaren und untheilbaren Leistungen, wie ansprechend die im Allgemeinen gleiche Behandlung ber beiden Seiten des Soulb verhältniffes, der Forderung und Schuld, wie einfach die rechtliche Selbständigkeit jeder einzelnen Forderung und Schuld auf die gange Leistung, wie erleichtert fühlt man fich, wenn das Gefet von einer Unterscheidung zwischen Solidarität und Rorrealität nichts mehr wiffen will, und lediglich ein einziges Gefammtichuldverhaltnig aufitellt, welch große Rechtssicherheit liegt darin, daß man bezüglich der Frage ber Entftehung eines Gesammtichuldverhältniffes durch Rechtegeichaft jett nicht mehr ftets dem fonfreten Willen der Rontrabenten im Einzelfall nachzuforschen braucht, sondern durch die Autorität gewisser, vom Geset namhaft gemachter Rlaufeln sich für fein Urtheil bebettichen laffen darf und muß, und wie wird nun gar der Dentprozes vereinfacht, wenn man den Rlaufeln, die im bisherigen Berkehrsleben fehr verschiedene Bedeutungen hatten, jest nur eine einzige Bedeutung beizulegen bat, und das vom Entwurf angenommene Besammticulbe verhältniß als durch Rechtsgeschäft begründet insbesondere dann annehmen darf und muß, wenn in dem lettern die Ausbrude "Alle für Einen und Giner für Alle" oder "zu ungetheilter Sand" ober "fammt und fonders" oder "folidarifch" oder "forreal" gebraucht find (§ 321 Abs. 2)? Wie leicht kann sich nun jeder Laie über die recht liche Beurtheilung feines ftreitigen Falls flar werden, wie viele Prozesse werden jest vermieden und wie einfach ist nunmehr die richterliche Entscheidung, die auf umftandliche, kostspielige und in ihrem Resultate immerhin unsichere Beweisführungen feine Rudficht mehr zu nehmen braucht? Es wird genug Juriften geben, die in einer folden Boltsthumlichkeit und Braktikabilitat des Rechts ben höchsten Triumph des Gesetzes erblicen. Aber diese gange rein formale Behandlung unfere Gegenstandes durch den Entwurf trifft von vornherein der schwere Borwurf, daß sie sich losgelöst hat von den Bedürfniffen des Rechtsvertehrs und den Rechtsanschauungen des Bolts, und daß es nicht Recht, fondern eine Formel ift, welche ibren Gegenstand bildet. Mit mas operirt benn der Entwurf? Bwar mit einer, den Gegenstand einer Forderung und Schuld bildenden Leiftung, aber nicht mit der Leiftung eines wirthschaftlichen Buts, sondern mit der Leistung eines mathematischen Objekts. Die Michrheit der Subjette des Gesammtschuldverhältniffes und die aus demseiben entspringenden Forderungen und Schulden find arithmetische Größen und die Leiftungen selbst geometrische Rorper. Theilbarkeit und Untheilbarkeit der Leiftung, die gange Leiftung, ein Theil, ein gleicher Theil ber Leiftung, Leiftung nur einmal, Berechtigung und Berpflichtung ju gleichen Untheilen, mehr als ein Untheil und Erfatz einer untheilbaren Leiftung durch eine theilbare mit Forderungs= und Leiftungstheilen, bas find die Begriffe, mit denen der Entwurf nicht blos operirt, fondern die er gur Grundlage feiner gangen Behre macht, auf welcher er den Bau der Rechte und Bflichten der Subjette errichtet. Daß er hierbei zu Refultaten gelangt, die den Bedürfniffen des Berfehrs und dem Rechtsbewuftsein des Bolfs nicht entsprechen, kann ichon von vornherein angenommen werden. Amar berufen sich die Motive zur Rechtsertigung einzelner Borschriften nicht felten auf die Bedürfniffe bes Bertehre und auf den praftischen und wirthschaftlichen Zwed der Sammtobligationen, der wefentlich darin bestehe, dem Gläubiger die Bortheile größerer Sicherheit und leichterer und bequemerer Berfolgung feines Rechts zu verschaffen,10) allein es geschicht bics meiftens nur nebenfächlich und zuweilen im direften Widerspruch mit den Satungen felbit. 11)

<sup>10)</sup> Hiermit ist die Savigny'sche Formulirung des Zwecks der Korrealschuld gemeint (das Obligationenrecht Bd. 1 S. 215 ff.). Uebrigens fordert es die Gerechtigkeit, zu konstatiren, daß schon von Donellus an dis zu Savigny dieser Zweck erkannt war. Einzelnes dei Samhaber, zur Lehre von der Korrealsobligation S. 24 Not. 4.

<sup>11)</sup> So bestimmt § 323, daß der Schuldner selbst dann, wenn ein Besammts gläubiger seine Forderung gegen ihn bereits eingeklagt hat, immer noch an einen andern Gläubiger leisten könne. Ich will mich über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Borschrift hier nicht außsprechen, aber jedenfalls kann sie nicht in der Weise begründet werden, wie die Motive es thun. Diese sagen (S. 157 ff.): "Der Iwed des Gesammtschuldverhältnisses ist zwar wesentlich auf Sicherung und Erzleichterung der Rechtsverfolgung gerichtet; es foll dies aber allen Gläubigern in gleicher Weise zu Gute kommen. Der Möglichkeit eines Konflikts unter

Beradezu mohlthuend und verfohnend wirft es daher, wenn der Entwurf und die Motive auch einmal von der inneren Natur des Schuldverhaltniffes fich leiten laffen, und von der Formel, wenn auch nur für einen Augenblick und gleichsam im Bewuftfein eines Berftoges gegen die Logit, fich frei machen. Dies geschieht, mas dankbar hervorgehoben werden muß, bei der Regulirung des Berhaltniffes der Gesammtichuldner zu einander. Anknupfend daran, daß nach der gemeinrechtlichen Dottrin bas Gesammtichuldverhältniß an fich ein zu einer Ausgleichungs- und Regreftpflicht führendes Rechtsverhaltniß nicht schaffe, sondern die Frage einer folden Pflicht nach dem tonfreten amifchen den Schuldnern ichon bestehendem Rechtsverhältniffe ju beantworten fei, bezweifeln die Motive zwar die Richtigkeit diefer theoretischen Betrachtung nicht, allein "praktische Ermägungen erbeifchen, daß die Gesammtichuldner als zu gleichen Antheilen verpflichtet gelten". Belder Natur diese prattifchen Erwägungen scien, wird nicht gesagt. Nachdem aber einmal diefer Standpunkt gewonnen mar, richten fich die Motive in ihm gleichsam häuslich ein, und fahren

mehreren auf das Ganze flagenden Gläubigern wird dadurch begegnet, daß der Schulbner an jeden der mehreren Gläubigern nach seiner Bahl mit der Birtung ber Befreiung von der Schuld gablen tann. Für ben Schuldner fann allerdings eine nicht unerhebliche Beläftigung baraus entstehen, daß er, nachdem ihn ber eine Bejammt gläubiger auf bas Bange belangt bat, auch noch von beffen Mitgläubigern auf bas Ganze belangt werben und baburch genothigt fein fann, gleichzeitig mehrere Prozesse zu führen. Allein bies ift eine Folge des Gesammtichuldverhaltniffes und der Schuldner kann fich durch Rahlung oder je nach Umständen burch Deposition frei machen. Jebenfalls aber tann die Rudficht auf ben Schuldner nicht dazu führen, dem Buvorkommen des einen Glaubigers die Folge ju geben, daß die übrigen Gläubiger badurch ihrer Rechte gegen den Schuldner verluftig werden." Bier ift die Selbitftandigfeit der Ginzelberechtigungen der Gefammtglaubiger bis auf's Meußerfte gewahrt. Sieht man auch bon jeder Rudficht auf den in einer febr fatalen Lage befindlichen Schuldner gang und gar ab, fo fann doch jedenfalls bie Bulaffigfeit einer Bablung des Gangen an einen andern als den flagenden Gläubiger unmittelbar bor der Exclution mit jenem Zwed der Sicherung und Erleichterung ber Rechtsverfolgung, die allen Glaubigern in gleicher Beije ju Gute fommen foll, nicht begründet werden. Rommt denn dem flagenden Glaubiger etwas zu Gute, wenn der Schuldner vor Thorichluß das Geld an einen andern etwa insolventen Mitgläubiger zahlt? Burde jener 3med nicht vielmehr dabin führen muffen, ben flagenden Gläubiger, jo lange er allein Rlage erhoben bat, für ausschlieglich legitimirt gur Empfangnahme ber eingeklagten Leiftung zu erachten, und wenn ein zweiter oder dritter Glaubiger gleichzeitig oder nachträglich Rlage erhoben, eine Bablung an jeden nur nach Raten zuzulaffen, damit die Rablung bes Gangen "allen Gläubigern in gleicher Beife zu Gute fame."

dann fort: "Diefe Bestimmung hat übrigens eine über das nach empfangener oder bewirkter Leiftung in Frage tommende Ausgleichungsund Regrefrecht hinausgebende Bedeutung. Gie enthält ein Bringip über bas innere Berhaltniß überhaupt. Es erhellt hieraus insbesondere, daß die mehreren Gesammtschuldner in Ermangelung gegentheiliger Bestimmung von vornherein mit der Begründung des Besammtschuldverhaltniffes als in einem inneren Schuldverhaltniffe ftehend anzusehen find, welches sie verpflichtet, so zu handeln, daß es überhaupt zu einem Regreffe nicht kommt. Gie find fraft diefes inneren Schuldverhaltniffes einander zu der erforderlichen Mitwirkung und Beitragung bei ber Leiftung verpflichtet, fofern nicht nach dem inneren Berhältniffe die Leiftung nur von einem ober einigen Benoffen zu bewirken ift." Mit diefem, der Auffassung des Bertchrelebens völlig entsprechenden Pringipe ift in Bahrheit eine Gemeinschaft ber Gesammtschuldner in Bezug auf die ihnen allen obliegende Leiftung anerkannt, und es hatte nur noch eines Schrittes weiter bedurft, um gur Ertenntniß zu gelangen, daß auch ihre Berpflichtung gegenüber dem Gläubiger eine gemeinschaftliche ift.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wende ich mich zur Kritik einzelner Bestimmungen des Entwurfs, um zu zeigen, in welcher Weise sie der Auffassung des Lebens widerstreiten und unannehmbar sind. Die hierbei zu Tage tretenden Resultate werden ergeben, daß die Grundidee des Entwurfs im Wesentlichen eine unrichtige ist, und daß ihr eine andere substituirt werden muß. Es kann nicht die Absicht sein, schon an dieser Stelle an allen Vorschriften des Entwurfs eine Kritik zu üben, ich muß mich vielmehr, der gestellten Aufgabe gemäß, im Wesentlichen auf den Nachweis beschränken, daß die Bestimmungen über die Gesammtschuld, insoweit sie mit der gesmeinschaftlichen Schuld identisch ist, im Wesentlichen unhaltbar sind.

Hier giebt nun zunächst das Verhältniß der an die Spite des Titels gestellten, im Gemeinen Rechte und in fast allen Partikularrechten und Entwürsen herrschenden Regel der Getheiltheit der theilbaren Schuld zur Begründung der Gesammtschuld durch Acchtsgeschäft Veranlassung zu sehr erheblichen Bedenken. Der Entwurf sagt (§ 320), daß bei theilbarer Leistung jeder Schuldner nur einen gleichen Theil berselben zu bewirken verpslichtet sei, wenn nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt wäre. Ueber die Begründung einer Gesammtschuld durch Rechtsgeschäft giebt der Entwurf, abgessehen von dem Willenssurrogat der Klauseln (Einer für Alle u. s. w.), keine weiteren Borfchriften, und es läßt fich baber annehmen, daß er die Entstehung einer Besammtichuld durch Rechtsgeschäft nur dann billigt, wenn im Ginzelfall eine bestimmte, ausbruckliche oder ftill= schweigende Erklärung des Billens fammtlicher Kontrabenten, daß von jedem Schuldner die gange Leiftung geschuldet werde, zu geschehen habe, abgegeben nur einmal morden Dieje Auffassung des "Rechtsgeschäfts" folgt schon bem gesetlichen Begriff deffelben (§§ 72, 73) und wird überdies fpeziell gur Erflärung des § 320 von den Motiven (G. 153, letter Abfat) Sat eine dahin gebenbe Willenserflarung im Ginzelfalle nicht stattgefunden, fo barf teine Gesammticuld, fondern es muß nach der Regel des § 320 eine Theilschuld, und zwar eine für jeden Schuldner gleiche, angenommen werden. Wie geftaltet fich dies aber im Beben? Befott, co hinterlogt Jemand bei zweien baffelbe Logis bewohnenden Brüdern die Summe von 100 Mart in einzelnen Martftüden, und es follen bemnächft nicht blog biefelbe Summe, fondern auch dieselben Belbstude gurudgegeben werden, ohne daß irgendwie beftinmt worden mare, die hinterlegte Summe folle von jedem Bermahrer als Ganzes, freilich nur einmal, wieder erstattet werden. Liegt Gesammtichuld oder Theilschuld vor? Rach dem Entwurfe letteres, und der um Rudgabe des gangen Gelbes angegangene eine Bermahrer murbe entgegenhalten konnen, er fei nur 50 Mart herauszugeben schuldig, und wegen der anderen Salfte, obwohl fie in demfelben Bulte greifbar liege, folle fich der hinterleger an feinen Ditempfänger halten. Das Leben verwirft augenscheinlich biefen Ginmand, und erklärt den Bahlungsweigernden als Mitschuldner der gangen Summe. Bang daffelbe ift der Fall, wenn jene 100 Mart mit ber Befugniß ihrer Bermischung mit dem in der gemeinschaftlichen Raffe der beiden Bermahrer befindlichen Gelde gur Aufbemahrung nibergeben werden. Zwar hat der Entwurf in diefem Salle ein Darlebn angenommen, allein das Leben betrachtet diefes Geschäft als einen Hinterlegungsvertrag. 12) - Ober zwei Bersonen, die gemeinschaftlich cin Beigbindergeschäft betreiben, nehmen gur Bergrößerung beffelben ein Darlehn von 1000 auf; von einer Solidarhaft und Aehnlichem ift nicht entfernt die Rede gewesen. Nach dem Entwurf liegt Theilschuld jedes einzelnen Empfängers auf 500 por, das Leben aber nimmt eine gemeinschaftliche Schuld jedes einzelnen auf 1000 an. -

<sup>12)</sup> Näheres hierüber unten § 4.

Dder endlich, zwei Personen haben gemeinschaftlich ein Logis auf die Dauer von fünf Rahren für den jährlichen Miethpreis von 1000 gemiethet. Der eine Miether bezahlt punktlich feinen Miethzins, der andere bleibt mit seinem Untheil langer als zwei Sahre im Rudftand. In Folge hiervon kundigt der Bermiether beiden Miethern und tritt vom Miethvertrage gurud (§ 528). Nach dem Entwurfe braucht jeder Miether nur die Salfte des gangen Miethzinfes gu gahlen, der faumige Miether gieht aus, der punktliche bleibt wohnen. Fordert von nun an der Bermiether von letterem den gangen Sahrespreis, fo erwiedert diefer in Uebereinstimmung mit dem Entwurf, daß er nur die Salfte des Binfes zu bezahlen verpflichtet fei; ihn gum Abzug zu bringen, hat der Bermiether fein Recht, denn jener hat feine Berbindlichkeit erfüllt; ihn zu einer Theilung der Wohnung ju veranlaffen, geht nicht, denn ber Miether hat die untheilbar gange Bohnung gemiethet, turz, ber punktliche Miether behalt die gange Bobnung zum Gebrauche gegen den halben Miethzins. Das Leben faßt diese Sache anders auf, indem es beide Miether als gemeinschaftliche Schuldner bes gangen Miethpreifes anfieht und im Ralle bes gmeiterminlichen Rudftandes bes gangen oder eines Theils des Miethginfes burch einen oder den anderen Miether dem Bermiether den Rücktritt geftattet. - Aus diefen Beispielen, die um ein Bielfaches vermehrt werden konnen, ergiebt fich die Nichtübereinstimmung der angegebenen Satung des Entwurfs mit den Anforderungen des heutigen Lebens, und wir gewinnen jest icon die Ueberzeugung, daß es neben dem Rechtsgeschäft an fich noch ein anderes Moment giebt, welches zur Begründung einer gemeinschaftlichen Schuld mehrerer Rontrabenten zu führen geeignet ift. Das Nähere und Bofitive tann erft fpater dargeftellt werden.

Eine zweite wesentliche Abweichung von den Anforderungen des heutigen Lebens dokumentirt der Entwurf durch die Verwerfung der Zweitheilung der Gesammtschuldverhältnisse und in der gesetlichen Normirung nur eines einzigen solchen Verhältnisses. Die Motive geben uns freilich den Trost, es verstehe sich von selbst, daß die einzelnen Bestimmungen keine leges absolutae seien, also der Absänderung durch Parteiwillen unterlägen. Allein dies ist kein auszreichender Trost. Wollte der Gesetzgeber einer Normirung der Rechtsverhältnisse überall da sich enthalten, wo es dem Parteiwillen möglich wäre, sich seine Rechtsverhältnisse selbst zu gestalten, so brauchten wir vielleicht nur ein sehr mageres Gesetzbuch, und der Entwurf hätte dars

Digitized by Google

nach auch nicht nöthig gehabt, Bestimmungen über feine Gesammtschuldverhältniffe in der ausführlichen Beife zu geben, wie er gethan bat. Das Gefet ift aber wefentlich gerade ju dem Zwed da, um in Ermangelung eines besonderen Barteiwillens Bestimmungen zu treffen, die der Bertehrenatur eines Rechtsverhaltniffes und dem allgemeinen Bertehrswillen entsprechen. Nun tennt aber nicht bloß unser heutiger Bertehr jene Zweitheilung der Gefammtschuldverhaltniffe in gemeinicaftliche Schuldverhältniffe und eigentliche Besammticuldverhältniffe, fondern beide, jene und diefe, find häufige Erscheinungen des täglichen Lebens. Bohl muß jugegeben werden, daß ein febr erheblicher Theil der letteren Gattung dem großartigen Rapital= und Arbeitsverkehr angehört, bem Bertehre großer Finanginstitute, der großen Industrie, bes Staates und feiner Provingen, Rreife und Gemeinden, die bei ihren Bertragsabichluffen von gewandten Geschäftsleuten und tenntnigreichen Juriften berathen werden, und darum in der Lage find, ihre Intereffen ausreichend zu mahren und bis ins Rleinfte gebende Bertragsbestimmungen zu treffen, allein es bleiben felbft ba in Sulle und Fulle Luden, welche nur bas auf genauester Renntnig des Bertehrscharatters folder Schuldverhältniffe beruhende Befet auszufüllen im Stande ift. Es haben fich in diefer Hinficht sowohl im großen wie im tleinen Bertehr Normen genug ausgeprägt, welche man nur ju sammeln und ju prufen braucht, um fie bem Gefete als Normen für biejenigen Fälle einzuverleiben, in welchen ber Parteiwille ludenhaft geblieben ift. Für die einheitliche Geftaltung bes Gesammtschuldverhältniffes tann die Autorität des Preußijden Landrechts, des Defterreichischen Gesethuchs und des code civil nicht angeführt werben, da diese brei Gesetswerte in eine Beit fallen, in welcher die gemeinrechtliche Doktrin zwischen Korreal- und Solidarobligation noch nicht recht unterschied. Der Hessische, Bayrische und Dresdener Entwurf, das Sachfische und Schweizerische Gesetzbuch, die im Befentlichen ebenfalls eine einheitliche Geftaltung des Gefammtschuldverhältniffes angenommen haben, stehen aber offenfichtlich unter bem Eindruck ber Unklarheit und Berworrenheit der miffenschaftlichen Behandlung der Korreal- und Solidarobligationen, und ift es daher leicht erklärlich, warum die Verfaffer bes Entwurfs einer Zweitheilung der Gesammtichuldverhältniffe den Rücken gekehrt haben. aus den mir bekannt gewordenen Fällen nur einige, dem mit leren Berkehr entnommene Beispiele anführen, aus welchen fich die Erifteng einer von der gemeinschaftlichen Schuld (ober der Besammtschuld des Entwurfs) burchaus verschiedenen Gesammtschuld mit vollster Rlarheit ergiebt, und zwar follen damit nur zwei, allerdings febr wichtige Bericiebenheiten ins Licht gefett werben. Angenommen, die Direktion einer Staatsbahn fclieft mit drei fogenannten Bauunternehmern bezüglich der Erbauung einer bestimmten Bauftrede einen Wertvertrag, durch welchen diese fich verpflichten, "dur Musführung fowohl der Erd-, Fels-, Planirungs-, Bofdungsbefestigungsund Rodungsarbeiten zur Bilbung bes Bahnkorpers und feiner definitiven Rebenanlagen (als Wege, Rampen, Graben, Bahnverlegungen u. f. w.), als auch der Erd- und Maurerarbeiten an den in der Anlage naber bezeichneten Bauwerten, nach Borkommen und auf Erfordern auch zu Holzfällungsarbeiten, zum Ausseten von brauchbaren Materialien und zur Berftellung von Oberbau, Bettung u. f. w. unter Augrundelegung der in der Anlage enthaltenen fogenannten Allgemeinen Bedingungen u. f. w. u. f. w." Es ift hierbei ausdrudlich vereinbart, daß die Uebernehmer folidarisch haften follen. Run arbeitet der eine derfelben prompt und gewiffenhaft, allein die beiden anderen laffen die Arbeiten liegen oder führen fie in der ichlechteften Beife aus, fie gerftoren fogar die Bauten, die jener aufgerichtet, fie leiten absichtlich ober fahrläffig einen Gluß ab, ber ben Bahnkörper vernichtet u. f. w. Nach den §§ 340, 321 und 325 wird wegen dieses nur einigen Gesammtschuldnern zur Laft fallenden Berschuldens von dem anderen Gefammtichuldner nicht gehaftet. entspricht nicht nur nicht der Willensmeinung der Gifenbahndirektion, fondern auch nicht ber Anficht Aller, die mit folden Gifenbahnbauverhältniffen einigermaßen vertraut find, und man wurde fich gewiß einem fehr abfälligen Urtheil aller Sachverftandigen ausseten, wollte man ihnen entgegnen, der Ausdrud: "folidarifch" habe zwar die Bebeutung, baf Giner für Alle und Alle für Ginen in Bezug auf die vertragsmäßige Musführung der Arbeiten haften follten, aber nicht die Bedeutung, daß jeder auch für das Berschulden des Andern bei Ausführung derfelben Arbeiten haften folle. Dies ift jedenfalls keine volksthumliche Jurisprudenz. — Zweiter Fall. Gin Grofgrundbefiger verpachtet fein ganges Gut an ein Konfortium von 15 Bauern ber dortigen Gegend mit der Befugniß, daffelbe nach Suben unter fich zu vertheilen und zu bewirthschaften. In der darüber errichteten Urfunde übernimmt die Gefellschaft die forgfältige Bebauung und Düngung der verpachteten Grundftude, die rechtzeitige Aushebung der Graben, Sauberung der Wiesen von Gebufchen, Erhaltung der

Grundstücke in ihren Grenzen, Berhinderung der Entstehung Servituten, Angeige bom Berluft von Grengfteinen, Angeige von unerlaubten Sahrten, Abadern oder fonftiger Beeintrachtigung der Grundftude, die forgfältige Unterhaltung von Obstbaumen, Alles bei Meidung einer Konventionalstrafe und unter solidarischer Saftbarteit Aller. Run trifft einen von jenen 15 Gesellschaftern ein Berschulden, das zu einem von den andern unabwendbar gemesenen Schaden führt. Nach dem Entwurf haftet lediglich jener Schuldige, den der Berpachter überdies auch erft ermitteln muß, die übrigen find frei von Schadenserfat und Konventionalftrafe. Das Leben aber betrachtet diefes Gesellschaftsperhältnik als ein berartig wirthschaftlich inniges und einheitliches, daß bem Berpachter gegenüber bas Berfculden des einen Gesellschafters als das der Gesellschaft selbst und somit auch als das jedes einzelnen Gefellichafters gilt. — Bei allen Berpachtungen von Domanialgrundstüden im Großbergogthum Beffen, denen gedructe sogenannte Allgemeine Bedingungen zu Grunde liegen, wird dem Bachter eine große Rahl von Gingelverpflichtungen in Bezug auf ordnungemäßige Behandlung und Erhaltung der Grundftude auferlegt und babei bestimmt, daß ber Bachter für bie an ben Grundstücken und den darauf befindlichen Obstbäumen vortommenden Beschädigungen verantwortlich fei. Berden folche Grundftude an Dehrere verpachtet, jo pflegt vereinbart zu werden, daß wegen Erfüllung aller Bedingungen "Alle für Ginen und Giner für Alle" ju haften hatten. Benn nun einer der mehreren Bachter fich einer argliftigen ober fahrläffigen Beschädigung schuldig gemacht, fo murde nach dem Entwurfe nur diefer, die übrigen aber nicht zu haften haben, mas augenscheinlich ben Bedürfniffen des Lebens und den Rechtsanschanungen der Intereffenten nicht entspricht. Es läßt fich annehmen, daß berartige Bertrage zu vielen Taufenden in Deutschland geschloffen werden, fo daß fich jenes Bedürfniß und jene Rechtsanschauung in gang Deutschland gleichmäßig geltend macht. In jenen gedrudten Bedingungen pflegt man auch vielfach von einem gemeinschaftlichen Bachtverhältniß zu reben, welches baraus entsteht, daß "mehrere die fraglichen Grundftude oder die fragliche Ragd oder Rifcherei gemeinschaftlich pachten."

In allen diesen Fällen erblicken wir eine über die bloß solidarische Gesammtschuld des Entwurfs wesentlich hinaus gehende korreale Gesammtschuld, ohne daß hierfür andere Ausdrücke gebraucht werden, als diejenigen, welche nach dem Entwurse bloß jene erstere bewirken

sollen. Der korreale Charakter eines Gesammtschuldverhältnisses zeigt fich aber auch in allen folden Fällen, in welchen mahrend bes Beftandes des Schuldverhältniffes eine rechtsgeschäftliche Berhandlung amischen bem Gläubiger und der Gesammtschuldnerschaft nothig wird. Dies findet fich vorzugeweise beim Bertvertrag, beffen Gegenftand ein gewiffes Bauunternehmen bildet. Es ift nämlich vielfach durchaus nicht möglich, den Blan eines Baues schon beim Bertragsabschluß bis in fein kleinstes Detail auszuarbeiten, und es bleiben baber in der Regel mehrere Arbeiten nach Art und Umfang unbestimmt. Für folche Falle werden nur die Ginheitspreise bestimmt und es wird dem Bertbefteller überlaffen, fpaterhin die ihm erforderlich icheinenden Arbeiten und Materiallieferungen im Ginzelnen näher zu beftimmen und insbesondere auch die Reiten festauseten, ju welchen mit der Anlieferung des Materials und mit der Arbeit begonnen und in welchen lettere vollendet werden foll. Bare bas Schuldverhältniß ber Uebernehmer ein einfach gemeinschaftliches, ober ein solches, wie es vom Entwurf aufgestellt wird, fo mare der Besteller gur Begrundung feiner Forberung gegen jeben genöthigt, alle feine, auf die nähere Bestimmung des Bertragsobjefts und der Arbeitszeiten Bezug habenden Sandlungen gegenüber fammtlichen Mitschuldnern vorzunehmen, mit jedem derfelben in Korrespondeng zu treten, mit jedem die nabere Ausführung bes Baues zu verabreben, jedem die erforderlichen Plane, Stiggen, Beichnungen und Berechnungen einzuhändigen und von jedem die erforderlichen Bufagen entgegen zu nehmen. Dies ift jedoch in der Praxis gar nicht durchzuführen, denn vielfach find die Wohn- und Beschäftesite der einzelnen Unternehmer an verschiedenen, weit abliegenden Orten, meiftens find die Unternehmer gleichzeitig mit anderen Bauunternehmungen an entfernten Orten beschäftigt, fie kommen nur ab und zu an die Bauftelle, haben zwar hier ihre Techniker, Aufseher und Boliere, ertheilen denselben aber feine Bollmacht jum Abichluß von Rechtsgeschäften mit dem Besteller, turz, jener Apparat der vielfachen Einzelverhandlungen ift fo umftandlich, zeitraubend und unficher, daß ein entschiedenes Bedürfnig nach einer Bertretung fammtlicher Uebernehmer durch einen oder wenige von ihnen dem Befteller gegenüber zu Tage tritt. Wir feben daber auch in vielen Gifenbahnbauvertragen eine Bestimmung aufgenommen, bag "alle Mittheilungen, Aufforderungen und Buftellungen, welche fich auf die Ausführung biefes Bertrags beziehen," an einen einzigen, bestimmten Uebernehmer mit Wirfung für und gegen Alle gerichtet werden konnen und muffen 12). - Gleiche Bedurfniffe nach einer Bertretung der Gesammtschuldnerschaft machen sich auch bei bem Pachtvertrag über ein großes But an ein Ronfortium, welches baffelbe unter fich pachtweise vertheilt ober verlooft, geltend. Auch bier ift es bem Berpachter geschäftlich nicht möglich, bie im Laufe ber Bacht nothwendig werdenden Geschäfte mit allen einzelnen Pachtern zu erledigen, und pflegt baber auch in folden Källen eine gemiffe Bertretung vereinbart zu werden. "Bei allen bas Bachtverhältniß betreffenden Bortommniffen jeder Art wird die Gräfliche Renttammer nur mit dem von der Pachtgesellschaft zu mahlenden Ausschuffe verhandeln." Der Ausschuß handelt daher für alle Bachter mit unwiderruflicher Bollmacht namentlich in Fällen der Meliorationen, der nothwendigen Bauten oder Begeanlagen, der Biefenmafferung, ber Expropriation einzelner Grundstude jum Bergbaubetrieb, des Bachtnachlaffes wegen Migmachfes, Sagelichlags, Bafferfluth, Mäuse- ober Infektenfrages, Froftschadens, Brandes und Rriegeszugs, der Ründigung ober Fortsetzung bes Bachtverhaltniffes und der Regulirung der beiderseitigen Schadensersatgnipruche. nehme man aber Fälle, in welchen eine durch das Bedürfniß geforderte Bertretung der einzelnen Mitschuldner überhaupt nicht oder nicht geborig vereinbart ift, und frage, wie fich die Gefetgebung folden Sallen gegenüber verhalten, ob fie die Rontrabenten deren Unterlaffungsfünden bugen laffen oder ob fie dieselben im Interesse einer ordnungsmäßigen und lopalen Abwidelung der Geschäfte mit der Schaffung einer folden Bertretung unterftuten foll. Es ift dies eine febr schwierige Frage, die nur auf Grund einer genauen Betrachtung einer großen Bahl von Geschäftsarten beantwortet werden fann. Selbstverftandlich find hierbei die vom Gefet für den Gefellschaft& vertrag aufgestellten Grundfate von mafgebenber Bedeutung, und es wird daher der Gläubiger in Ermangelung einer mit feinen Besammtschuldnern über beren Bertretung burch einen oder ben andern Mitschuldner getroffenen Bereinbarung die nachträglich nothwendig werbenden Rechtsgeschäfte unbedenklich mit denjenigen Mitschuldnern ichließen können, welchen in Gemäßheit ber §§ 636 ff. die Suhrung der Geschäfte der Gesellschaft übertragen worden ift. Allein dieses gesetliche Sulfsmittel gewährt dem Glaubiger teine ausreichende Ga-

<sup>13)</sup> Ober: "Die Unternehmer A. und D., deren Firma nicht in das handelsregister eingetragen ist, erklären sich damit einverstanden, daß die Korrespondenz mit dem Geschäftstheilhaber K. allein geführt werden soll."

rantie, icon deswegen nicht, weil die Bertretungsbefugniß von fo vielen Boraussetzungen abhängig ift, beren Dasein der Gläubiger fast niemals mit einiger Sicherheit erkennen tann. Bei benjenigen Befellschaften aber, bei welchen eine Bertretung nicht vereinbart ift, und demnach die Geschäftsführung allen Gesellschaftern bergestalt gemeinicaftlich aufteht, daß für jedes Geschäft die Buftimmung aller Gefellichafter erforderlich ift, mußte ber Gläubiger jenen ichwerfälligen Apparat der Berhandlung mit jedem einzelnen seiner Mitschuldner in Bewegung feten, beffen Erfat burch eine einfache Bertretung, wie oben gezeigt, fo febr munichenswerth ift. Es wird die Aufgabe der Erörterung der eigentlichen Gesammtschuld fein, in diefer Binficht geeignete Borfcblage zu machen, einftweilen will ich nur darauf binweisen, daß man für die oben erwähnten Falle gum Mindeften bem Gläubiger bas Recht einraumen muß, von feinen Gesammtichuldnern die Bestellung eines oder mehrerer Bertreter gur ordnungs= mäßigen, bem 3med bes tonfreten Geschäfts und der Gesellschaft felbst entsprechenden Abmidelung bes Gesammtichuldgeschäfts zu verlangen, wie Aehnliches für den Fall ber Mittheilung ber Billenserklärung eines Dritten, zu beren Entgegennahme eine Rorperschaft verpflichtet ift, ber Entwurf (§ 44) bestimmt.

Aus vorstehender Kritik wesentlicher Bestimmungen des Entwurfs über seine Gesammtschuld dürfte hervorgehen, daß die derselben unter-liegende Grundidee den Bedürfnissen des Lebens und den Rechts-anschauungen des Volks nicht entspricht und durch andere Prinzipien ersett werden muß. Diese sollen nunmehr an der Hand der wirthschaftlichen Natur der gemeinschaftlichen Schuld aufgesucht werden.

## III. Die wirthschaftliche Natur der gemeinschaftlichen Schuld.

## A. Die allgemeinen wirthschaftlichen Elemente ber gemeinschaftlichen Schulb.

§ 3.

Wenn man es sich zur Aufgabe setzen will, die rechtliche Natur der gemeinschaftlichen Schuld aus deren wirthschaftlicher Natur zu erklären, so beschränkt man von vornherein das Gebiet der Untersuchung in sofern, als alle diejenigen Fälle der gemeinschaftlichen Schuld ausgeschieden werden mussen, bei welchen die wirthschaftliche Natur eines Schuldverhältnisses überhaupt nicht bestimmend und gestaltend wirken kann oder soll. So kann die Kraft des Geses,

ohne Rücksicht auf die Anforderungen der wirthschaftlichen Ratur eines einzelnen Schuldverhältnisses und indem es gemiffen anderen und höheren Zweden gerecht zu werben sucht, eine gemeinschaftliche Schuld schaffen ober einer wirthschaftlich gemeinschaftlichen Schuld die rechtliche Anerkennung als gemeinschaftliche Schuld verfagen. Gine gleiche Rraft besitzt der erklärte Parteiwille, indem biefer, unbekummert um die Anforderungen der Wirthschaftlichkeit und lediglich willfürlichen Impulfen folgend, nach Belieben eine gemeinschaftliche Schuld ichaffen oder auflofen tann. Auch das aus einem Delitte erzeugte gemeinschaftliche Schuldverhältnig beruht nicht auf wirthschaftlichen Erwägungen, es hat vielmehr im Befentlichen feinen Entftehungsarund darin, daß jeder Delinquent mit Berletjung der wirthichaftlichen Gesetze unter Beihulfe bes andern, also in gemeinschaftlicher Ausführung einen Schaben ftiftet, ber, weil von jedem gang verurfact, auch von jedem gang, jedoch mit der Beidrantung auf nur einmaligen Erfat getragen merben muß.

Die Erkenntniß der wirthschaftlichen Natur der gemeinschaftlichen Schuld kann nun in solider Weise nur aus einer Betrachtung der einzelnen Schuldverhältnisse gewonnen werden, und muß man sich von vornherein des Gedankens entschlagen, daß ein paar von der Oberstäche der Sache genommenen Bemerkungen genügten, um ein volles und klares Licht über diesen für den Verkehr so sehr wichtigen Gegenstand zu verbreiten. Einer detaillirten Untersuchung kann man daher nicht aus dem Wege gehen. Wenngleich nun erk am Schlusse der gemeinschaftlichen Schuld gewonnen werden kann, so empsiehlt es sich doch, einleitungsweise die allgemeinen wirthschaftlichen Elemente der gemeinschaftlichen Schuld zu stizziren, um gleich von Anfang an den Rahmen anzudeuten, innerhalb dessen jene Detailuntersuchungen sich bewegen werden.

Die Grundelemente der wirthschaftlichen Natur der gemeinschaftlichen Schuld sind der wirthschaftliche Vortheil (Nuten, Interesse) des Gläubigers und Schuldners. Betrachtet man von hier aus zunächst das ungetheilte Einzelschuldverhältniß, d. h. das Schuldverhältniß, in welchem ein Gläubiger einem Schuldner gegenübersteht, und die vom Schuldner geschuldete Leistung das obligationsmäßige Bedürsniß des Gläubigers zu befriedigen bestimmt ist, so sindet man, daß diese Einzelschuld für den Gläubiger ihre Vortheile, aber auch ihre Nachtheile haben kann. Von Vortheil ist sie deshalb, weil der Gläubiger

bei ihr es ftets nur mit einer Person zu thun hat. Schon vor dem Bertragsabschluß brauchen sich seine Erkundigungen nach ber wirthichaftlichen Berfonlichkeit feines Gegenkontrabenten (Solveng, Rechtschaffenheit) nur auf eine Berson zu beschränken, bie Borverhandlungen mit einem Gegenkontrahenten sind einfacher, als wenn mehrere Paciscenten mit hinein redeten, der Vertragsabichluß mit einem geht rafcher und leichter von Statten als mit mehreren, ein einziger Schuldner ift fpater leichter gu übermachen, als mehrere, die Bahricheinlichfeit der fpater eintretenden Infolveng eines einzigen Schuldners ift geringer, als die der Insolvenz eines von mehreren, und die Rundigung, Mahnung und Einflagung ber Schuld gegen einen allein verursachen weniger Arbeit, Mühr, Roften, Sorgen und Gefahren, als wenn fie gegen mehrere Schuldner vorgenommen werden muffen. Andrerseits hat aber diese Einzelschuld auch ihre erheblichen Nachtheile für ben Gläubiger. Bird berfelbe bezüglich der Geschäftsfähigkeit, der Solvenz und des Charafters feines Schuldners getäuscht, fo verliert er feine ganze Forderung, mahrend, wenn er mehrere Schuldner pro rata hatte, er doch nur einen geringeren Theil feine Forderung einbugen murde. hierzu tommt, bag die wirthschaftlichen Rrafte eines Ginzelnen guweilen dem Gläubiger nicht hinlänglich ftart erscheinen, um mit demjelben überhaupt zu kontrabiren, mahrend ihm ein Bertragsabichluß dadurch ermöglicht würde, daß er die wirthschaftlichen Rrafte mehrerer Schuldner zugleich in feinen Dienft goge. Da es nun ein febr natürliches und überdics gerechtfertigtes Beftreben der Menfchen ift, ihre wirthschaftliche Lage nach Möglichkeit zu verbeffern, und einerseits die ihnen zu Gebote stehenden Bortheile fich anzueignen und andrerseits die ihnen im Bege stehenden Nachtheile zu beseitigen, fo ift es leicht erklärlich, wenn fie nach irgend einer Gestaltung ihrer Schuldverhältniffe fuchen, durch welche ihnen als Gläubigern die Bortheile der ungetheilten Einzelschuld und die der auf niehrere Schuldner vertheilten Schuld ermöglicht, und die Rachtheile beider abgenommen werben. Es liegt nahe, baß fic ihren Schuldverhält-niffen eine folche Geftalt geben, daß jeder der mehreren Schuldner wie der Ginzelichuldner einer ungetheilten Schuld oder ber gangen Schuld haftet.

Betrachtet man sodann die wirthschaftliche Lage des Schuldners bei einem ungetheilten Einzelschuldverhältnisse, so findet man auch in ihr Vortheile und Nachtheile gemischt. Der Schuldner hat den

Bortheil der Selbstftändigkeit in feinen Sandlungen und der Unabbangigkeit von Mitschuldnern, er genießt das Aequivalent feiner Berpflichtung allein und braucht ce mit andern Berechtigten nicht ju theilen, und ladet fich schließlich teine Berantwortlichfeit fur die Sandlungen und Unterlaffungen Dritter auf. Andrerfeits aber traot er die Laft der Schuld gang allein. Bon fehr erheblicher Bedeutung ift hierbei ber häufig vorkommende Umftand, daß bas Intereffe, welches er an der Entftehung eines Schuldverhaltniffes hat, nicht ein selbstftändiges, unabhängiges, in quali und quanto fest bestimmtes und abgegrenztes, sondern ein mit dritten Bersonen gemeinschaftliches ift. Die Untrennbarteit feines Intereffes von dem feiner Mitintereffenten muß ihn daber bestimmen, mit diefen zugleich ein Schuldverhaltnif einzugehen, durch welches er fich in berfelben Beife verpflichtet, wie wie wenn sein eigenes Interesse ausschließlich in Frage ftande. Dem ein ordentlicher Wirthschafter verpflichtet fich (von Gefälligkeiteberpflichtungen abgesehen) zwar nur in dem Mage, aber auch gang und voll in dem Dage, als fein wirthschaftliches Interesse es verlangt und ce ift baber durchaus natürlich, daß alle biejenigen, welche an der Entstehung eines Schuldverhaltniffes ein gemeinschaftliches, unge theiltes Intereffe haben, gerade fo haften follen, wie der Gingelschuldner bei einem ungetheilten Schuldverhältniß, bei welchem der Bortheil lediglich ihm zu gute kommt. Die Theilung der durch bas Schuldverhältniß bem Gläubiger gegenüber übernommenen Laften und Berbindlichkeiten erfolgt dann fpater, fei es noch mahrend bei Beftande bes Schuldverhaltniffes, fei es nach deffen Aufhebung durch Beitragsleiftung nach dem Mafftabe der Große des Intereffenantheils cines jeben.

Entsteht hiernach für alle Interessenten eine gemeinschaftliche Schuld, so ist dies zunächst weiter nichts, als eine Verbindung mehrerer, die ganze Leistung zum Gegenstande habender Einzelverpslichtungen zum Zweck der obligationsmäßigen Vefriedigung des Gläubigers. Der Zweck ist ein gemeinschaftlicher, die Einzelverpslichtungen aber sind die selbstständigen und von einander unäbhängigen Wittel zur Erreichung jenes Zwecks. Es liegt in der Natur des wirthschaftlichen Lebens, daß man ohne gegründete Veranlassing keinerlei, das eigene Interesse überschreitende Verbindlichkeiten ein geht, und ist es daher für diese gemeinschaftliche Schuld ein chankterisstisches Wertmal, daß keiner der mehreren Witschuldner eine Berantwortlichkeit für das Thun oder Unterlassen eines Einzelverpslichten

übernimmt, ober seinen Mitgenoffen das Recht einräumt, über seine Einzelverpflichtung in einer ihm nachtheiligen Beise zu verfügen.

Allein es giebt im Verkehrsleben auch Interessen mehrerer Personen an einem Schuldverhältniß, die weit über die Gemeinschaft-lichkeit hinausgehen, und sich geradezu als einheitliche und identische erweisen. Das Interesse des Einen ist zugleich das des Andern, die zur Wahrung dieses Interesses eingegangene Schuld ist eine und dieselbe, das Thun und Lassen des Einen ist das Thun und Lassen des Andern und die Schuld des Einen die des Andern. Dies ist die Gesammtschuld im eigentlichen Sinne des Wortes.

## B. Die wirthschaftliche Ratur ber gemeinschaftlichen Schuld bei ben einzelnen Schuldverhältniffen.

1. Der Sinterlegungsvertrag.

8 4

1. Die wirthschaftliche Ratur des Sinterlegungsvertrags. - Gine ber wesentlichsten Aufgaben ber Privatwirthschaft ift die Erhaltung der forperlichen Bermögensgegenstände in ihrem der= maligen wirthschaftlichen Buftande, jum Unterschiebe von der Bermehrung ihrer Brauchbarkeit und ber Erhöhung ihres Werthes. Unter diefem wirthschaftlichen Buftande ift nicht blos die physische Beschaffenheit ber körperlichen Sache, ihre körperliche Integrität, fondern auch ihre Gebrauchsfähigkeit und jederzeitige Gebrauchsmög= lichfeit verftanden. Bas insbesondere den letteren Begriff angeht, fo ift es fur ben Befiger von größtem Intereffe, feine Sadje ftets greifbar zu haben, und zum Mindeften zu miffen, mo fic fich befindet, damit er nicht lange nach ihr zu suchen und unnützer Beise viel Zeit zu opfern braucht. 14) Jene Aufgabe der Erhaltung eines Bermögensgegenstandes ift der Privatwirthichaft deshalb gestellt, weil der wirth-Schaftliche Ruftand einer jeden körperlichen Sache fortmährend einer großen Bahl von Ginfluffen ausgefest ift, die nachtheilig auf ihn einwirken, und ihn mit einem Male ober nach und nach, in längerer oder fürzerer Reit gang ober theilmeise zu verderben ober zu vernichten im Stande find. Nach ihrem Urfprung oder Ausgangspunkte gerfallen diese nachtheiligen Ginfluffe in zwei Sauptklaffen, indem fie entweder

<sup>14)</sup> Dies brüden die Sprüchwörter aus: "Wer aushebt, der findet, wenn er bedarf", "Wohl aufgehoben, ift leicht gefunden." Wander, Deutsches Sprüchwörter-Lexikon. Bb. I S· 16 1.



icon mit bem wirthschaftlichen Buftande der Sache felbst gegeben find (innere Ginfluffe), ober außerhalb beffelben liegen, und von außen auf ibn einwirten (außere Ginfluffe). Die inneren Ginfluffe find entweder rein innere, wenn lediglich bie natürliche Beschaffenheit der Sache den allmähligen Berderb herbeiführt, fo beifpielsweife wenn der lebende Organismus den Reim des Todes icon in fich trägt, wenn ein Thier aus Mangel an Nahrung dahinftirbt oder eine Pflanze aus Mangel an Regen verwelft ober verborrt, ober fie find im Befentlichen innere, die aber durch gemiffe außere, im wirthschaftlichen Leben jedoch unentbehrliche Ginfluffe berührt, gewedt, verbreitet und geftartt merben. Dahin gehört beispielsmeise ber sogenannte innere Berderb von Sachen, die ben nachtheiligen Ginwirkungen der atmosphärischen Luft unterliegen, und der als Faulen, Schimmeln, Behren, Schwinden, Roften u. bgl. mehr in die Erscheinung tritt. Die außeren Ginfluffe zerfallen wiederum in zwei Abtheilungen; fie find entweder Glementarereigniffe d. f. feinbliche Machte, wie Sturm, Brand, Baffer, Gis, Sagel, große Site oder Ralte u. dgl. mehr, oder icablide menfcliche Handlungen, wie Raub, Diebstahl, Unterschlagung ober forperliche Beschädigung.

Bur Erreichung jenes Zwecks, der Erhaltung der forperlichen Bermögensgegenstände in ihrem bermaligen Buftande oder, mas nunmehr bamit gleichbedeutend ift, der Abhaltung nachtheiliger innerer und äußerer Einfluffe fteben dem Menschen gablreiche und verschiedenartige Mittel zu Gebote. Es giebt fein Universalmittel, welches für alle nur denkbaren Falle zwedentsprechend, nothwendig oder ausreichend mare. Aus dem im wirthichaftlichen Leben allgemein angewendeten Grundfate, daß nur zwedentsprechende Sandlungen eine wirthschaftliche Berechtigung haben, folgt für bas Berhalten des um die Erhaltung feiner Sache beforgten Besitzers, daß er alle diejenigen Schuthandlungen vornehme, welche nach Beschaffenheit aller Umftande des Einzelfalls zur Abwendung eines nachtheiligen inneren und äußeren Ginfluffes erforderlich find, überfluffige, zwedlofe Sandlungen Art, Bahl, Beschaffenheit und Umfang der anguaber permeide. wendenden Sicherungshandlungen richtet fich gang und gar nach der Urt, Bahl, Beichaffenheit und Starte jener Ginfluffe, welche den wirthschaftlichen Buftand der Sache bedrohen. Bier zeigt fich nun ein wesentlicher wirthschaftlicher Unterschied in den erforderlichen Sicherungshandlungen, je nachdem es fich um die Abwendung innerer oder um die Abhaltung außerer Ginfluffe handelt. Bei jenen ift die

wirthschaftliche Sorgfalt und Thatigfeit eine wesentlich größere, ftartere, schwierigere, zeitraubendere und toftspieligere wie bei biefer. um die Erhaltung feines Pferdes beforgt fein will, niuß ihm täglich ju verschiedenen Beiten Futter und Baffer reichen, muß öfter nach ihm feben und fich überzeugen, ob es gefund ift, ob die Temperatur des Stalles nicht zu heiß und nicht zu talt ift, muß ihm Streu geben, muß es puten, muß ihm Bewegung machen und dabei darauf achten, daß es draußen keinen Schaben nimmt. Wie gering dagegen ift feine Thätigfeit bezüglich ber Erhaltung feines im Schuppen ftebenden Bflugs ober Leitermagens? Er braucht benfelben nur einmal einen Blat bafelbst anzuweisen; Niemand wird fie holen, nöthigenfalls schließt er des Abends den Schuppen oder das Hofthor zu. eine größere Angahl von Topfgemächsen fich erhalten will, muß fie im Commer im Freien halten und je nach ber Bitterung begießen, im Winter aber fie in einen frostfreien Raum verbringen und durch Feuerung die Temperatur regeln, er muß fie rechtzeitig verpflanzen und beschneiden, und überall mit gartnerischer Renntnig handeln. Dies Alles absorbirt viel Zeit und Geld, und die wirthschaftlichen Opfer, die der Besitzer bringen muß, sind erheblich größer als diejenigen, die etwa mit der Bermahrung eines Buches verbunden find. Die Bandlungen, welche gur Sicherung einer Sache vor nachtheiligen äußeren Ginfluffen, Glementarereigniffen und widerrechtlichen Ginwirtungen Dritter erforderlich find, find im Befentlichen einfacher und mit geringeren Opfern verbunden. Auch fie richten fich nach Art, Bahl, Beschaffenheit und Starte ber drohenden Angriffe und find darnach febr verschieden. Das ihnen allen Gemeinsame ift, daß ber Sache ein gemiffer sicherer Raum angewiesen, das Fag Bein im verschliegbaren kublen Reller, das Mobiliar in der Wohnung, das Silbergefchirr im Schranke, das Geld im Bulte u. f. w. niedergelegt und unter Aufficht belaffen mirb. Bon Beit ju Beit hat der Befiger vom Nochvorhandensein der Sache fich zu überzeugen, nicht täglich, benn ein ordentlicher Birthichafter bat junachft feinem Berufe gu leben und darf das Bertrauen haben, daß die von ihm vorgenommenen Schutmagregeln von langerem Beftande feien. Droht der Sache eine Gefahr, fo muß er berselben vorbeugen. Wird er benachrichtigt, daß sein im Sofe liegendes Holz in kommender Nacht gestohlen werden folle, fo hat er felbst zu machen ober zuverläffige Leute als Bachen zu bestellen oder die Schutmannschaft um Bulfe anzugeben. Droht Ueberschwemmung oder Brand, fo hat er, fofern er es überhaupt noch vermag, die Sache rechtzeitig an einen anderen ficheren Ort zu verbringen. Je größer bie Reit des Richtgebrauchs ber Sache ift, um fo häufiger werden die außeren Gefahren fein, und um fo häufiger wird ber Besiter Anlag zur Bornahme von Sicherungshandlungen haben. Alle haben nur einen Rwed, den der Sicherung der Sache vor brobender Befahr, aber als Sicherungsmittel find fie von einander verschieden; fie find bald das Berbringen von einem Raume in den andern, bald bas Berschließen der Reller-, Zimmer-, Schrant- und Bultthuren, bald das perfonliche Bewachen der im freien Raum befindlichen Sache, bald bas Rudeden mit Stroh ober Brettern jum Schut gegen Regen, Sonnengluth, Staub, Stoß ober Ungeziefer u. bgl. mehr. Jebe hat auch ihren besonderen Anlag, ihre besondere Boraussetzung und ihre eigenthumliche Reit und Dertlichkeit, und somit ihre wirthschaftliche Selbstständigkeit, mahrend fie alle einen einzigen Zwed verfolgen, einen gemeinsamen ober gemeinschaftlichen Amed, den der Erhaltung ber Sache in ihrem dermaligen wirthschaftlichen Buftande. Die gesammte hierzu erforderliche Sicherungsthätigkeit ift infofern theilbar oder zerlegbar, als jede der hierzu verbundenen Einzelhandlungen selbstständig ift, aber auch insofern, als der Besitzer die eine felbst, die andere burch einen Gehülfen, ober alle durch mehrere Gehülfen, die eine durch diefen, die andere durch jenen vornehmen tann.

Dies ift im Wefentlichen die Lage der Privatwirthschaft in Bezug auf die Erhaltung der körperlichen Bermögensgegenstände in ihrem dermaligen Buftande. Nun haben fich im Bertehre Geschäfte berausgebilbet, beren 3med bie Erhaltung folder Sachen durch einen andern als den dabei Intereffirten ift. Der wirthschaftliche Unlag hierzu ift die Berhinderung des Befigers, fich mahrend einer gewiffen Beit um die Erhaltung seiner Sache felbst zu bekummern; er ift baber genothigt, die Sorge um diese Erhaltung einem Andern aufzuburden, und diefen burch Bertrag zur Bornahme der erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu verpflichten. Die Berpflichtung kann babin geben, die Sache jowohl gegen innere, wie gegen außere nachtheilige Ginfluffe zu fichern, allein da die erstere Berpflichtung, wie oben gezeigt, regelmäßig einen erheblichen Aufwand von Arbeit, Mühe, Sorgfalt und Geldopfern bedingt, fo werden fich in einem gewiffen Berkehrstreife ftete nur Benige finden laffen, welche mit Beeintrachtigung ihrer eigenen Ungelegenheiten und in unentgeltlicher Beise jene Geschäfte eines Andern führen wollen. Biel eher find Leute zu finden, welche die Bewahrung

einer fremden Sache gegen außere nachtheilige Einfluffe zu übernehmen geneigt find. Der damit verbundene Aufwand von Dube, Arbeit und Beit ift regelmäßig unbedeutend, die Sache gelangt in dieselbe raumliche und wirthschaftliche Bewahrungssphäre, in welcher sich die zahlreichen eigenen Sachen des Bemahrers befinden, und die Bewahrungsmaßregeln für diefe find es zugleich für jene. "Es geht bies in Ginem bin", besondere Opfer werden regelmäßig nicht gebracht. Besonders läftige Anforderungen pflegen im Leben auch nicht geftellt ju werben, denn einestheils verbietet dies der gewöhnliche Anftand, anderntheils hat ber Angesprochene nicht immer die geeigneten Räumc gur Aufbewahrung, und wieder anderntheils fehlt es dem Befiger an dem gerechtfertigten Bertrauen in die Redlichkeit ober Sorgfalt derjenigen ihm bekannten Perfonlichkeiten, die im Uebrigen in der Lage waren, der Sache einen Raum bei fich zu gewähren. Enger aber ift der Kreis derjenigen, die fich zur lebernahme der Bewahrung bereit finden laffen. Biele Leute fcheuen die Laft, Mühe und Berantwortlichkeit, die mit der Aufhebung einer fremden Sache verbunden find, und lehnen es grundsätlich ab, um fremde Dinge sich zu bekummern. 15)

Nur wenn ein besonderer Grund für die Erweisung einer Geställigkeit vorliegt, wie etwa Verwandtschaft, Freundschaft, Kundschaft, Pflicht zur Dankbarkeit oder allgemeine Menschenpslicht in Fällen schweren Unglücks (Feuersnoth, schwere Krankheit), wird man sich zur Ausbewahrung fremder Sachen verstehen. Diese bloße Aufsbewahrung, d. h. der Schutz oder die Bewahrung einer fremden Sache gegen äußere nachtheilige Einslüsse, bildet nun den Gegenstand eines besonderen Vertrags, des Hinterlegungsvertrags (depositum). Da die Erhaltung der Sache eine weitergehende, umfassendere und verantwortungsreichere Verpstichtung ist, so muß dieselbe, wenn beabsichtigt, besonders vereinbart werden, ausdrücklich oder stillsschweigend, und im Zweisel darf nicht auf sie geschlossen, sondern es muß gegen sie interpretirt werden. 16)

<sup>13)</sup> Daher der weise Rath des Sprüchworts: "Hebe nicht auf, was Du nicht von Dir gelegt." Wenngleich unter diesem Aufheben zunächst nur das von der Erde-Aufheben verstanden werden soll, so ist in demselben doch die Mahnung enthalten, daß man in fremde Angelegenheiten sich nicht mischen soll. Dafür auch der Ersahrungssat im Sprüchwort: "Wer sich bekümmert (d. h. um fremde Angelegenheiten), dem kommt Unglück." Wander a. a. D. S. 161, 308.

<sup>16)</sup> Bas den Begriff der Berwahrung anlangt, so befindet sich die obige Darstellung in völliger Uebereinstimmung mit den Ansichten der Römischen Juristen. Depositum est, quod custodiendum alicui datum est, (l. 1 pr. dep. 16. 3) —

Diese Bewahrung der Sache als Abwendung äußerer nach= theiliger Ginfluffe ift aber nicht das einzige charakteristische wirth=

totum fidei ejus commissum, quod ad custodiam rei pertinet. Denn custodire und custodia im technischen Sinne bat nur die Bebeutung eines Schutes gegen außere Eingriffe, wie tueri, detendere, mabrend conservare weiter geht und die Erhaltung einer Sache in unversehrtem Buftande (incolume conservare, incolumitas) überhaupt bedeutet. Rach Römischem Rechte geht auch die Berpflichtung bes Depositars über bie custodia nicht hinaus. Im Wiberspruch bamit fteht jedenfalls nicht 1. 1 § 12 dep., wo Ulpian fur ben Rall, baf ich Dir eine Sache gegeben habe mit bem Auftrage, fie bem Titius jur Aufbewahrung ju überbringen, und wenn biefer fie nicht annehme, Du felbft fie aufbewahren möchteft, und Titius die Sache nicht angenommen hat, - bie Frage aufwirft: utrum depositi tantum an et mandati actio sit? Bomponius mar zweifelhaft, Ulvian aber fagt; puto tamen mandati esse actionem, quia plenius fuit mandatum, habens et custodiae legem. Die Antwort bes Auriften enthält meines Erachtens feine Spiffinbigfeit, fonbern ift, wenigitens jum Theil, febr begründet. Der Auftrag, die Sache dem Titius zu bringen und ibn um bepositionemagige Unnahme ber Gache ju ersuchen, ift zweifelsohne ein Mandat. Die Ausführung diefes Mandats hat mit aller Sorgfalt zu gescheben, und ce haftet babei ber Ersuchte für omnis culps, und nicht blog für culpa lata. Ebenfo ift aber auch die Berbringung der von Titius nicht angenommenen Sache an den Wohnort und in die Wohnung des Ersuchten jum 3med eigener Aufbewahrung bafelbit Gegenstand bes Mandats, und das Depositum beginnt nicht ichon mit ber Unnahmeverweigerung bes Titius, fondern erft mit ber Rieberlegung ber Sache an dem in zweiter Linic in Aussicht genommenen Aufbewahrungsorte. Ermachft mabrend ber Berbringung ber Sache ju Titius ober bon da in die Wohnung bes Ersuchten, ober im Fall diefer die Sache von vornberein in sein Saus aufgenommen, und bei Titius nur munblich ober schriftlich angefragt hatte, in Folge leichten Berfehens bes Manbatars ein Schaben, ober verweigert derfelbe die Rückgabe der Sache überhaupt, fo kann gar nicht anders, als aus bem Manbate geklagt werben. Sat aber eine Rudverbringung ber Sache in bie Wohnung des Ersuchten bezw. an den bestimmungsmäßigen Aufbewahrungsort der Sache ftattgefunden, fo bort die Auftragsobligation auf und die Depofitions verbindlichfeit beginnt. Es ift nicht anzunehmen, daß Ulpian bies leugnen wollte, weil die Abficht des Auftraggebers von vornherein auf ein Depofitum gerichtet war, primar auf ein folches bei Titius und eventuell auf ein folches beim Ersuchten. Befentlich anders muß die Antwort lauten, wenn Jemand in Folge Auftrage eines Anderen für biefen und auf beffen Ramen eine Sache von einem Dritten in Empfang genommen bat, und nun um fernere Bewahrung der Sache erfucht wird. hier mar bon bornberein feine Berbindlichkeit gur Bewahrung Ausfluß eines Manbats, und er war baber gur Anwendung ber bochften Sorgfalt verpflichtet; wird er nun um Fortsetzung der bisberigen Bewahrung erfucht, fo wird im Zweifel nur die Mandatspflicht zeitlich erftredt und nicht ein Depofitum Dies billigt benn auch Pomponius in 1. 1. § 18 eod. mit ber geichloffen. Motivirung, weil das Mandat ber erfte Rontratt fei, womit jedoch nur das innere Moment, daß eine Willensanderung ber Kontrabenten und ber Abichluß eines wesentlich anderen Geschäfts im Zweifel nicht anzunehmen fei, gemeint fein fann.

schaftliche Moment des hinterlegungsvertrags. Ein zweites liegt in ber Dertlichkeit, an welcher die Sache bewahrt werben foll. Diefe Dertlichkeit tann von ben Bertragsabschließenden ausdrücklich oder ftillschweigend mehr ober weniger genau bestimmt werben. ber Aufbewahrung an fich hat gar tein wirthschaftliches Interesse, er erhält ein foldes nur durch die wirthschaftlichen Berhältniffe, welche an ihm in die Erscheinung treten, und somit hier lotalisirt find. Indem die Sache an einem bestimmten Orte aufbewahrt werden foll, foll fie nach dem Willen der Bertragschließenden in die daselbst bestehenden wirthschaftlichen Berhältniffe eintreten und in denselben verbleiben. Man bat fich im Berkehrsleben daran gewöhnt, dies fo auszudruden, der betreffende Ort habe die und die wirthschaftlichen Eigenschaften, und fagt g. B., ber betreffende Ort ift geschütt ober mehr oder weniger geschütt vor Regen, Schnee und Sturm, vor bem unbefugten Betreten Dritter u. f. w. Wenn nun die ju binterlegende Sache an einem bestimmten Orte aufgehoben ober bewahrt werden foll, fo wollen die Bertragsfchließenden und geben es ju erkennen, daß die Sache nach Maggabe der Gigenschaften bieses Orts bemahrt merben folle; ber hinterleger ift zufrieden mit dem Grade von Sicherheit, den diefer Ort gewährt, und der Bermahrer ift bereit, diesen Sicherheitsgrad aufrecht zu erhalten. Jener tann daber im Laufe der Bermahrungszeit eine Erhöhung der Sicherheit nicht verlangen, und diefer muß dafür beforgt fein, daß der Bermahrungsort mabrend berfelben Reit nicht unficherer werbe. Satte alfo beifpielsweise der hinterleger seine Ruftimmung bagu gegeben, bag die gur Bermahrung übergebene Chaife in einem gegen Regen und Schnee nicht hinlänglich geschütten bestimmten Schuppen aufbewahrt werde, fo tann er, wenn er nachträglich eine Beschädigung ber Chaife in Folge jenes Mangels befürchtet, die Berbringung derfelben in die vollständig geschützte Remise des Bermahrers ober eine Ausbefferung des Dachs, der Deffnungen oder ber Bande des Schuppens nicht verlangen, er wird fich vielmehr bagu verfteben muffen, fein Depositum gurudgunehmen. Benn aber im Laufe ber Bermahrungszeit das Dach des Schuppens defett wird, und Regen und Schnee julagt, fo muß der Bermahrer entweder das Dach repariren oder die Chaise in die beffer geschütte Remise verbringen. Ift bagegen ber Bermahrungsvertrag ohne ausdrudliche ober ftillschweigende Bestimmung eines Bermahrungsorts gefchloffen, fo liegt tein Sinterlegungsvertrag por, der Bermahrungsschuldner ift vielmehr, wie ein Mandatar, 77 XIII.

berechtigt und verpflichtet, die Sache an einem dazu geeigneten Orte nach seiner Wahl aufzubewahren und kann mit demselben nach seinem sorgfältigen Ermeffen wechseln. 17)

Ein drittes charakteriftisches wirthschaftliches Moment des qewöhnlichen hinterlegungsvertrags ift, daß ber Bermahrer die hinterlegte Sache mit derfelben Sorgfalt zu bewahren hat, mit welcher er auch seine eigenen Sachen aufzubewahren pflegt. Denn thatfächlich wird die fremde Sache in dieselben Räume gebracht, in welchen der Empfänger feine eigene Sachen aufhebt, und die Sorge um die Sicherheit feiner eigenen Sachen erftredt fich gleichzeitig auch auf die hinterlegte, fo daß bas vom Empfänger im Intereffe des hinterlegers zu bringende Opfer an Zeit, Mühe und Berantwortlichkeit fein erhebliches zu fein pflegt. Gin ehrenhafter Sinterleger fordert, falls nicht besondere Gefahrverhaltniffe vorliegen, von seinem Freunde oder Runden feine bobere Sorgfalt, als diefer feinen eigenen Bermögensangelegenheiten widmet, und ein anständiger und ehrenhafter Empfänger wird, falls nicht eine getrennte und gefahrvollere Bewahrung der Sache nothwendig werden follte, dieselbe Sorgfalt und nicht eine geringere anwenden. Um dies recht voll zu begreifen, versetze man sich nur einmal in die Lage eines Hinterlegers ober

<sup>17)</sup> Die Meinung Derer, welche bas charafteristische Moment bes hinterlegungsvertrags lediglich in der Bermahrung erbliden, und von einer bestimmten, ben Umfang ber Bermahrungspflicht einschränkenden Dertlichkeit abseben, widerfpricht der Auffaffung bes Lebens geradefo, wie die Anficht, daß bas Depofitum überhaupt nicht zur Bermahrung verbinde, fondern nur zur Gemährung eines Raums zu bem Enbe, daß bie Sache bemahrt fei. Windscheib, Bb. IL § 377 Unm. 1. Es giebt zweifelsohne berartige Geschäfte, allein fie enthalten im Bejentlichen doch nur eine Platleite. Denn wer einem Andern einen abgeschloffenen Rellerraum gur Niederlegung von Wein in Faffern überlagt, und ihm behufs eigener Bermahrung und Behandlung des Beins die Schluffel zu biefem Rellerabtheil einhandigt, der verleiht ihm nur diefen Raum; er gemahrt ihm biefe Raume ju bem Enbe, bag ber Wein bewahrt fet, er empfangt aber fein Depofitum. Sollte jedoch mit jener Auffaffung gemeint fein, daß ber Depositar verpflichtet fet, mahrend ber gangen Dauer ber hinterlegungszeit einen aufbemahrungsfähigen Raum zu gewähren, so ist bamit boch ausgesprochen, daß ber Depositar zur Aufbewahrung verpflichtet fei. Bare in ber That lediglich die Geftellung eines auf, bewahrungsfähigen Raums Gegenftand des Depositums, fo tonnte die Berbindlichfeit bes Depositars niemals auf Rudgabe der hinterlegten Sache, jondern nur barauf geben, bag ber Depositar ber Rudnahme ber Sache fein Sindernig in ben Beg lege, und ber hinterlegungsvertrag murbe nicht erft mit ber Rieberlegung ber Sache im bewahrungsfähigen Raum, fondern ichon mit beffen Gestellung ober Einräumung geschloffen, mas ichlieflich bod Riemand behaupten will.

Empfängers. Befest, ich wollte mein Silbergeschirr bei einem Freunde deponiren, und murde ihm fagen: "Ich weiß, daß Du es mit ber Obhut Deiner Sachen ein wenig leicht nimmft, und muß Dich baber bitten, die höchste Sorgfalt anzuwenden, so daß Du mir für omnis culpa einzustehen haft." Der Freund würde mir mit Rocht den Ruden tehren und mich fteben laffen. Ober umgetehrt, ich wurde dem Freunde fagen: "Ich weiß, daß ich Dir mit der Berwahrung bes Silbergeschirrs febr läftig falle, und verzichte baber auf Anwendung berfelben Sorgfalt, welche Du Deinen eigenen Angelegenheiten zu widmen pflegft, Du fannft vielmehr meine Sache als Bagatelle behandeln." Der Freund murde hieruber gemiß verlett fein und gur Antwort geben, bag er die Sache wie feine eigenen schützen und bewahren werde. Selbstverftandlich barf ber Mangel an Sorgfalt nicht in culps lats ausarten. Wohl fonnen Berhaltniffe eintreten, die es beiden Contrabenten als munichenswerth erscheinen laffen, daß der Bermahrer die höchfte Sorgfalt anwende oder nur grobe Fahrläffigfeit vermeide und fie konnen daher, ohne daß damit das Wefen des hinterlegungsvertrags verlett wird, ausdrücklich ober ftillschweigend vereinbaren, daß der Bermahrer ohne Rucklicht auf bas Mag der in eigenen Angelegenheiten geübten Gorgfalt für omnis culpa ober nur für culpa lata einstehen folle. Fälle derartiger ftillschweigender Berabredungen kommen im Leben öfter vor. Wenn die ben Markt besuchende Bauersfrau in einem offenen Laben mit Bewilligung bes Geschäftsinhabers ihren Rorb niedersett und jenen bittet, er moge doch auf ben Rorb "ein bischen" acht geben, fo beabsichtigt fie nicht, den Geschäfteinhaber zur Unwendung der höchsten oder auch nur zu der von ihm in eigenen Angelegenheiten angewendeten Sorgfalt zu verpflichten, fie fieht vielmehr und weiß es, daß derfelbe mit der Bedienung des gahlreichen Bublitums vollauf beschäftigt ift, bag er feine ganze Aufmertsamteit seinen Geschäften zuwenden, auch öfter ab- und zugehen muß, und fonach nur felten einmal im Stande fein wird, feine Augen auf ben Rorb zu lenten, um gu prüfen, ob er noch vorhanden ift. Es haftet daber der Empfänger für den Fall des Abhandenkommens des Rorbes im Gedränge des Bublikums nicht, felbst wenn man ihm nachweisen wurde, daß er alle feine eigenen Baaren hinter die das Bublifum abhaltenden Ladentische geborgen habe. 18)

<sup>18)</sup> Der Entwurf läßt den Berwahrer prinzipiell für die geringste Fahrläfsigkeit haften. Er motivirt diese Abweichung vom Römischen, Deutschen und fast dem ganzen modernen Recht einestheils mit der Schwierigkeit der Unter-

Erzeugt nach den vorstebend dargestellten drei caratteriftischen wirthschaftlichen Momenten der Hinterlegungsvertrag eine durch eine gewiffe Dertlichfeit und ein geringeres Dag von Sorgfalt beschränkte Aufbemahrungspflicht, fo enthält die zweite mefentliche Berpflichtung des Sinterlegungsvertrags, nämlich bie der Rudgabe der hinterlegungsweise empfangenen Sache, ein bochft caratteristisches wirthschaftliches Moment, wodurch fie fich von anderen Berpflichtungen gur Rudgabe einer empfangenen Sache wesentlich unterscheibet. Unterwirft man ben Sinterlegungsverkehr einer forgfältigen Brufung, fo wird man finden, daß die hinterlegung ein Aft eines besonders großen Bertrauens ift, welches der Uebergeber dem Empfänger entgegenbringt. Wie bereits im Eingang diefes Paragraphen angegeben, ift die Erhaltung eines forperlichen Bermogensgegenftandes in feinem dermaligen wirthschaftlichen Buftande eine der wefentlichsten Aufgaben der Brivatwirthschaft, und unter diesem Buftande wird neben der Bewahrung beffelben von äußeren nachtheiligen Einflüffen insbesondere auch beffen jederzeitige Gebrauchsmöglichkeit verstanden, eine Gebrauchsmöglichkeit, die badurch gewährt wird, daß ber Befiger ber Sache fie an einem folden Orte aufbewahrt, wo er fie nach Bedürfniß fofort und, ohne Schwierigfeiten und Sinderniffe überminden zu muffen, greifen und gebrauchen kann. Wenn er nun in die Lage kommt, mahrend einer gemiffen Beit feine Sachen nicht felbst bewahren au können, und dadurch genöthigt ift, ihre Aufbewahrung an einem beftimmten andern Orte einem Freunde anzuvertrauen, jo will er damit nicht zugleich ben wirthschaftlichen Buftand ihrer Greifbarteit aufgeben, sondern er will nur den Ort ihrer Aufbewahrung wechseln, fie aber

scheidung des Depositums vom Mandat, bei welch' letterem der Bewahrer für omnis culpa zu haften hat, und anderntheils mit der badurch erzielten Einsachheit des Gesehduchs und einer erheblichen Steigerung der Rechtssicherheit. Diese Gründe sind durchaus unzutressend. Depositum und Bewahrungsmandat sind zwei ihrem Wesen nach ganz verschiedene Geschäfte, durch ein Eingehen auf ihre wirthschaftliche Natur wird man zur Erkenntniß dieser Berschiedenheit gelangen. Die wünschenswerthe Einsachheit eines Gesehduchs darf nicht mit einer Ungerechtigkeit überhaupt oder gar mit einer gesährlich wirkenden Ungerechtigkeit erkauft werden, und die erhosste Rechtssicherheit schlägt in ihr gerades Gegentheil um. Denn wer mag bei der ohnehin bestehnden Abnelgung zur Ausbewahrung fremder Sachen die Gesälligkeit so weit treiben, daß er sich eine Last ausbürdet, der er meistentheils gar nicht gewachsen ist. Wird der Entwurf in diesem Punkte praktisches Recht, so wird das Depositum, wenigstens im Kreise der sorgsältigen Hausdater, nach und nach ein unpraktisches Institut werden.

ftets zu feiner Berfügung haben und demgemäß nach Biedereintritt feiner eigenen Bewahrungsmöglichkeit fofort wieder an fich nehmen. Er ift nach wie vor ihr Befiter und tann als folder fie dem Depofitar jederzeit abnehmen. Er ift in einer gang anderen Lage wie fammtliche übrigen Rudforderungsberechtigten, wie etwa der Berleiher einer Sache, benn diefer hat, indem er die Sache im Intereffe des Entleihers zum Gebrauche hingegeben, den wirthschaftlichen Buftand ber jederzeitigen Greifbarteit der Sache fich nicht refervirt, sondern auf-Auch ist er in anderer Lage, wie der Aufbewahrungs-Auftraggeber, benn badurch, bag biefer es in bes Mandatars pflichtmäßiges Ermessen stellt, die Sache an einem ihm gutscheinenden Orte aufzubewahren, hat er ebenfalls ben wirthichaftlichen Buftand ber jederzeitigen Greifbarteit ber Sache gerriffen. Run fteht aber der vom hinterleger gewollten jederzeitigen Greifbarkeit der Sache der Umftand entgegen, daß er fie behufs Bewahrung durch einen Andern Diefem übergeben, somit demfelben thatfachlich einen Ginfluß auch auf die Greifbarkeit der Sache einräumen mußte. Allein zu letterem foll ber Empfänger unter keinen Umftanden berechtigt fein, und ift es daher ein großes "Bertrauen", welches der Hinterleger in den Empfanger fest, wenn er ihm feine Sache "anvertraut". Er "vertraut" bem letteren, er erwartet und hofft nicht blog, fondern er "verläßt" sich fest darauf, daß er ihm die hinterlegte Sache auf Anfordern fofort gurudgebe, und diefes Bertrauen darf nicht getäufcht Eine Folge hiervon ift, daß der Empfänger wegen aller merben. seiner Ansprüche an die hinterlegte Sache oder wegen seiner aus dem Bertrage und ber Bermahrung entstandenen Gegenansprüche die Sache nicht zurudbehalten barf, fonbern bieferhalb ben Weg ber Rlage beschreiten muß. 19)

<sup>19)</sup> Auch in dieser Beziehung weicht ber Entwurf vom Römischen Rechte ab, indem er seinen weitgehenden Bestimmungen über das Zurückbehaltungsrecht (§§ 233—236) auch den Hinterlegungsvertrag unterwirft. Die Motive verneinen ein Bedürfniß nach einer Ausnahmestellung dieses Bertrags. Wie indessen oben dargethan, besteht für den Hinterlegungsverkehr allerdings ein sehr erhebliches wirthschaftliches Bedürfniß nach einer prompten Auchgabe der hinterlegten Sache, und jedenfalls besteht für den Gesetzgeber das Bedürfniß, den sestgewurzelten und unauslöschlichen Rechtsanschauungen seines Bolles über Bertrauen und Treue gerecht zu werden. Denn daß die Anschauung von einer ganz besonderen Heiligsteit der Berpslichtung zur Rückgabe der durch Hinterlegung anvertrauten Sache in Fleisch und Blut unseres Bolles übergegangen ist, kann im Ernste doch nicht bezweiselt werden. In den deutschen Rechten wird daher die Hinterlegung als

2. Die wirthschaftliche Natur ber Binterlegung bei Mehreren. - Die Fälle ber Sinterlegung eines Werthgegenstandes bei mehreren Berfonen tommen im Sandelsvertehr häufig, im gewöhnlichen wirthichaftlichen Berkehre bagegen nur felten vor. Denn zu der allgemeinen Abneigung, sich um fremde Angelegenheiten mit eigener Berantwortlichkeit zu befümmern, tritt noch die besondere, megen Bewahrung der hinterlegten Sache mit einem Andern in eine läftige Gemeinschaft zu treten, und möglicherweise für beffen schuldvolles Thun ober Unterlaffen eine Berantwortlichkeit zu übernehmen, wie benn auch die Bermahrung einer Sache durch Mehrere ftets eine gemiffe Gemeinschaftlichkeit bes Bermahrungsorts und ein gewiffcs Mag von häuslichen oder geschäftlichen Beziehungen ber Mehreren ju biefem Orte voraussett, was verhaltnigmäßig nicht häufig ju finden ift. Gine folche Hinterlegung wird daber meiftens nur bei Leuten vorkommen, die dieselben Räumlichkeiten bewohnen ober fonft benuten, und sich gegenseitig ein gewisses Dag von Bertrauen ichenten, wie Chegatten, Eltern und Rinder, Gefcwifter, Mitpachter und die Theilhaber eines Gewerbes und bergleichen mehr.

Um gur Erkenntniß der wirthichaftlichen Ratur des vom Befiter einer Sache mit mehreren Berfonen geschloffenen Sinterlegungsvertrags zu gelangen, muß man fich zunächft über die wirthschaftlichen Grunde flar werden, aus welchen der Befiter feine Sache, ftatt fie nur bei einer Berfon zu hinterlegen, mehreren zur Aufbemahrung übergiebt. Es handelt fich hier felbstverftandlich nicht um individuelle, willfürliche und werthlofe Motive, fondern um wirthschaftliche Intereffen von allgemeiner Berkehrsbedeutung, die durch die hinterlegung bei einer Mehrheit von Bersonen gefördert ober befriedigt werden Diese Interessen liegen theils auf der Seite des hinterlegers, theils auf der der Bermahrer. Betrachtet man gunächst die Intereffen des Sinterlegers überhaupt, fo findet man gmar, daß diefelben durch die Sinterlegung beim Einzelvermahrer mitunter mehr und beffer gewahrt find, als bei einer Mehrheit von Bermahrern, da erfahrungsmäßig bei einer folden Mehrheit jeder Einzelne fich gerne auf den andern verläßt und sonach jeder leicht nachlässig wird und feine Pflicht verfaumt, und bei einem durch Nachläffigkeit des

ein "Hinterlegen und hinter sich annehmeu zu treuen Handen" bezeichnet (3. B. Solmser Landrecht, Thl. II Tit. 8), und daraus die Unzulässigkeit der Retention gefolgert.

einen ober andern eingetretenen Schaben jeber die Berantwortlichkeit. ablehnt, die Schuld auf den andern ichiebt und badurch den Sinterleger zur Führung ichmieriger Beweife nothigt, mahrend ben Gingelvermahrer bas Bewußtfein ber alleinigen Berantwortlichkeit gur ftritten Bflichterfüllung anzuspornen pflegt, allein im großen Gangen find doch die Intereffen des Hinterlegers bei ber Bermahrung feiner Sache durch eine Mehrheit von Bersonen beffer gewahrt. Augen seben mehr, wie zwei 20); wenn mehrere Bachter vorhanden. find, fo tann einer auch einmal fclafen, die andern machen für ibn; wenn ber eine Schuldner feine Geschäfte auswarts beforgt, tann ber andere seiner Bewahrungspflicht zu Hause obliegen, jeder ermuntert und tontrolirt den Andern, der eine handelt in seinen eigenen Ungelegenheiten forgfältiger, wie der andere u. f. m., turg die Bemahrung burch Mehrere, die auf benfelben 3med gerichtete, mit einander verbundene Thatigfeit Mehrerer gemahrt eine größere wirthschaftliche Sicherheit der Sache als die durch einen Schuldner allein. Geht fernerhin durch die Schuld des Ginzelbewahrers die Sache zu Grunde und ift berfelbe nicht ersatfähig, so erleidet der hinterleger einen unwiederbringlichen Berluft, mahrend im Sall einer Mehrheit von ersatpflichtigen Schuldnern einer ober ber andere immerbin gablungsfähig fein wird. Stirbt ber Ginzelschuldner, fo tommt der hinterleger mit den Erben leicht in Differengen und muß Brogeffe führen, mabrend beim Tode eines ber mehreren Bermahrer die andern die Rudgabe der Sache unschwer bewirten konnen. Es liegt daber im Intereffe des Besitzers einer, namentlich werthvollen Sache ober erheblichen Gelbsumme, sie nicht bei einer Person allein, sondern bei einer Mehrheit von Bersonen zu hinterlegen. Andrerseits liegt es aber auch im Intereffe bes Bermahrers, noch einen Mitvermahrer zu haben, mit dem er die Laft und Berantwortlichkeit der Bermahrung theilen tann. Denn wenn er auch noch fo fehr bas Bestreben haben wird, die ihm anvertraute Sache fo forgfältig, wie er in feinen eigenen Angelegenheiten zu handeln pflegt, aufzubewahren, fo muß er doch immerbin fürchten, daß er feiner Aufgabe nicht völlig gewachsen sei, daß er bie und da feine ganze Aufmerksamkeit ber binterlegten Sache nicht widmen konne und daß er fich im Drang seiner eigenen Geschäfte ober im Ruftand der Müdigkeit eines die Sache

<sup>20)</sup> Dieses Sprüchwort kehrt bei vielen Nationen wieder. Banber, a. a. D. Seite 176.

und damit sich selbst schädigenden Bersehens schuldig machen werde. Er will sich daher einen Genossen zugesellen, der ihn unterstützt und zeitweise vertritt, der mit ihm zusammenwirkt, und mit dem er beräth, was im einzelnen Fall zu thun sei, und der zudem dasselbe Berantwortlichkeitsinteresse hat, wie er selbst. So sehen wir, daß die Hinterlegung einer Sache bei mehreren Personen ein wirthschaftliches Gebilde von erheblichem Interesse für den Hinterleger und für die mehreren Berwahrer zugleich ist.

Sieran reiht fich nun die Frage nach den wirthschaftlichen Borgangen, welche bei ber Sinterlegung, Bermahrung und Rudgabe ber Sache stattfinden. Man konnte bei der unzweifelhaften Thatsache, daß nach ber Abficht aller Bertragsschließenden jeder Berwahrer gur forgfältigen Bermahrung und ichlieflichen Rudgabe der Sache verpflichtet fein foll, zur Unnahme geneigt fein, jeder Bermahrer empfange die hinterlegte Sache nur für fich, vermahre fie nur für fich und gebe fie folieflich auch nur für fich gurud. Darnach murbe die Obligation eines jeden Schuldners eine burchaus felbstftandige, von der jedes anderen Schuldners unabhängige, eine mit dieser konkurrirende, parallel laufende sein und ein Zusammenhang aller fände nur insoweit ftatt, als mit der orbentlichen Bermahrung und Rückgabe der Sache durch einen Schuldner die Obligation der anderen ebenfo gegenftandslos murbe, wie die Schuld eines Gingelschuldners, welche von einem Dritten, am Schuldverhältniß gang Unbetheiligten, durch Bablung getilgt wird. Gine folche Auffaffung widerfpricht indeffen dem Leben. Zwar giebt es ähnliche Bermahrungsgebilbe, fo wenn ich bei A eine gewiffe Quantitat Stroh zur Aufbewahrung in feiner Scheuer hinterlegt, und behufs größerer Sicherheit den Nachbar B ersucht habe, barüber zu machen, daß bas Stroh weber gestohlen, noch von Feuer bedroht werde, und erforderlichen Falls die geeigneten Schutmagregeln gu treffen, allein ber mit B geschloffene Bertrag ift doch tein Sinter-Bener angeblichen Selbstständigkeit der Gingellegungsvertrag. obligationen steht icon die Thatsache entgegen, daß die zu hinterlegende Sache nicht an einen der mehreren Bermahrer allein, auch nicht jedem derfelben als Ganzes ober nach einem ideellen Theile übergeben wird, fondern allen zusammen gemeinschaftlich; fie wird nicht einer blogen Mehrheit (einer arithmetifden Mehrheit), fondern einer Bemeinschaft (einer wirthschaftlichen Gemeinschaft) von Personen übergeben. Der wirthschaftliche Zwed der Uebergabe der Sache an die Mehrheit von Berfonen ift ber, fie alle in ben thatfächlichen Stand

au feten, die Sache zu bewahren. Diese thatfachliche Juftandsetzung tann badurch geschehen, bag ber Hinterleger die Sache, insoweit dies physifch überhaupt möglich ift, in die vereinigten Sande der mehreren Empfänger legt, und es biefen von da an überläßt, fie in einer ihnen gut icheinenden Weife nach dem bestimmten nabe gelegenen Aufbewahrungsort zu verbringen. Birthichaftlich ausführbar ift bies beispielsmeife bann, wenn die Sache einen größeren torperlichen Umfang hat, fo wenn ein Dekonomiemagen ober langere Bolgbalten übergeben werden follen, und der eine Empfänger diefe Gegenftande vorn, der andere hinten und wieder ein anderer fie in der Mitte anfaßt, padt ober tragt. Sollen fleinere ober weniger fcwere Begenftande übergeben werden, fo bedarf es nach dem bekannten Berkehrsgrundsat, wonach Art und Umfang einer physischen Ausführungshandlung fich nach ihrem wirthschaftlichen Zwede richtet, eines folden umftandlichen und fraftevergeudenden Apparate nicht, und es genugt, daß auch nur einer der Empfänger fie physisch in Empfang nimmt mit ber allfeitigen Absicht, daß diefer die Sache für fich und feine Genoffen in Empfang nehme. Mit diefer ausbrücklich ober ftillschweigend ertlärten Absicht ift aber eine Empfangsgemeinschaft begrundet, und zwar nicht blos gegenüber dem Sinterleger, fondern auch unter den Bewahrungsgenoffen felbft. Burde einer von ihnen au ben andern bas Bertrauen nicht haben, daß diefe die Sache an ben Bewahrungsort verbrächten, und wurden auch diefe von gleichem Mißtrauen gegen ihn befeelt fein, fo tame ber Bertrag überhaupt nicht zu Stande. Schenken fie fich aber gegenfeitig biefes Bertrauen und tommt der Bertrag zu Stande, fo ift die Empfangsgemeinschaft volltommen bergeftellt. Mit dem Atte des Empfangs der Sache durch die Gemeinschaft der Bermahrungspflichtigen ift das Intereffe bes Sinterlegers für's Erfte gemahrt; in welcher Beife Diefelben Die Sache nun nach dem Bewahrungsorte verbringen, ift für ihn gleichgültig; die Art der Ausführung dieses Berbringens hat er, falls Spezialbestimmungen in seinem Interesse nicht getroffen worden find, lediglich ihrem Ermeffen überlaffen. Unders ift bie Lage ber Empfangs- und Bermahrungsgenoffen. Für fie fest fich die Empfangsgemeinschaft fort, und jeder von ihnen ift den andern gegenüber berechtigt und verpflichtet, Alles zu thun, mas zur Berbringung der Sache an den Aufbewahrungsort erforderlich ift, und Alles zu unterlaffen, was diefer Berbringung hinderlich ift. Sat insbesondere einer von ihnen allein die Sache physisch empfangen, fo fann er fie auch

allein an den Berwahrungsort verbringen; würde er damit zögern, so können die andern, falls er ihre Berbringung ausdrücklich oder stillschweigend übernommen haben sollte, die Aussührung durch ihn allein verlangen, falls nicht, die Herausgabe zum Zweck dieser Berbringung durch sie selbst fordern. Alle diese Berechtigungen und Berpslichtungen, an welchen doch Niemand zweiseln wird, würden nicht bestehen, wenn wir es nicht mit einer Empfangsgemeinschaft, sondern nur mit einer blos arithmetischen Mehrzahl von Empfängern und mit selbstständigen Obligationen der einzelnen Hinterlegungsschuldner zu thun hätten.

Ist nun die hinterlegte Sache an ihren Bestimmungsort verbracht, fo beginnt für die Empfänger die eigentliche Aufbewahrungsthätigkeit. Diese ihre Thätigkeit ift sowohl gegenüber dem Sinterleger, wie unter fich eine gemeinschaftliche. Dem Sinterleger fteht nicht eine bloße Wehrheit von bewahrungspflichtigen Berjonen, sondern eine Bewahrungsgemeinschaft gegenüber. Und ebenso besteht zwischen ben Bermahrern eine Bemahrungsgemeinschaft mit Rechten und Pflichten jedes einzelnen gegen die andern, deren wirthschaftlicher 3med bie Abmendung von äußeren nachtheiligen Ginfluffen von ber hinterlegten Sache ift. Beide Behauptungen find zu begründen. Bunachft die erfte. Indem der Sinterleger feine Sache Dehreren zur Bewahrung übergiebt, gedenkt er, wie wir bei der Darftellung des wirthschaftlichen Grundes der Hinterlegung bei Mehreren gesehen haben, seinen Zwed, die Bemahrung der Sache vor nachtheiligen äußeren Ginfluffen, dadurch ficherer zu erreichen, daß er die geistigen und physischen Bewahrungsfräfte mehrerer Bersonen vereinigt und verbindet, auf baffelbe Biel richtet und zusammen und in einander wirken läßt. Dadurch wird ber, der Kräfteentfaltung und Bewahrungsthatigteit der Ginzelnen geftedte 3med für Alle ein gemeinsamer oder gemeinschaftlicher. Er ift zwar für Alle ein objektiv gleicher, gleichgestalteter Zweck, allein er ist nicht blos bies, sondern er ist auch ein subjektiv gleicher 3med. Gin folder Unterschied findet fic auch in andern Lebensverhältniffen. Sett 3. B. Jemand eine Bramie für die Ersteigung eines hohen Berges aus, fo haben alle Diejenigen, welche bie Erfteigung unternehmen, einen objektiv gleichen Breck, die Gewinnung der hochften Spite des Berges durch eigene Ersteigung, aber für jeden Ersteiger ift diefer Zwed ein durchaus sclbstständiger, eigener, besonderer, und es find fo viele subjettiv einzelne 3mede vorhanden, als Ersteigungs-Unternehmer. Ber bie Spite

gewinnt, hat feinen Zwed erreicht, und wer fie nicht gewinnt, hat feinen Zwed nicht erreicht. Sat aber der Auslobende einem Ronfortium von Erfteigungeluftigen eine Pramie dafür verfprochen, daß von ihnen oder auch nur von einem von ihnen die Spite des Berges gewonnen wurde, fo ift ber objektiv gleiche Amed zugleich ein subjektiv gleicher oder gemeinschaftlicher, und die Bramie ift Allen verdient, auch wenn nur einer die Spite erreicht und die Andern auf halbem Bege umtehren. Go ift auch bei ber Hinterlegung der Sache bei Mehreren ber vom Sinterleger und den fammtlichen Bewahrern erftrebte Zwed ein objektiv und subjektiv gleicher ober gemeinschaftlicher. Aber nicht blos ber Amed, fondern auch das Mittel, die Bemahrungs= thatigkeit der Genoffen, ift dem hinterleger gegenüber etwas Gemein-Schaftliches. Nach ber Absicht ber Bertragschließenden sollen prinzipiell die Bemahrungeschuldner, um bas Resultat einer erhöhten Sicherheit der Sache zu erreichen, ihre Thatigkeit vereinigen und verbinden. Damit wird aber, wie icon früher ausgeführt ift, teineswegs eine tonftante, ununterbrochene physische Thatigfeit Aller gefordert, sondern Art, Bahl, Beschaffenheit und Umfang der zu fordernden Bemahrungshandlungen richtet fich gang und gar nach der Art, Rahl, Befchaffenheit und Starte der drobenden außeren Ginfluffe, fo daß fich die Bewahrer langere Beit absoluter Rube und Unthätigkeit bingeben Tritt aber die Nothwendigkeit einer besonderen Bemahrungs= thatigfeit ein, fo ift dieselbe für Alle eine objeftiv und subjeftiv gleiche, und prinzipiell mußten Alle fofort herbeieilen und Sand anlegen, um die ihnen Allen gemeinfam drohende Gefahr mit vereinten Rraften durch gemeinfame konkurrirende ober in einander eingreifende oder gegenseitig unterstütende geistige oder physische Thatigkeit zu befeitigen. Geschicht dies im Gingelfall, fo ift an der Bemeinschaft= lichkeit der Bemahrungsthätigkeit nicht zu zweifeln, denn augenscheinlich handelt hier jeder für fich und die andern zugleich, und er mahrt nicht nur sein eigenes, sondern auch das Interesse ber Gemeinschaft und das eines jeden feiner Benoffen. Aber auch bann, wenn nur einer der Genoffen die Gefahr abwendet, thut er dies in den Augen bes hinterlegers für fich und die andern; eine zwedlofe Mitthatigkeit ber Undern fann nicht gefordert werden, denn nach dem oben ermahnten Bertehregrundsate brauchen gur Erreichung eines wirth= schaftlichen Zweds nur diejenigen physischen Mittel angewendet gu werden, welche dazu erforderlich find. Geht nun die Berbindlichkeit aller und jedes Ginzelnen auf eine ihnen allen gemeinschaftliche

Thätigkeit, so liegt eine gemeinschaftliche Berbindlichkeit (communis obligatio 21) vor.

Es ift nothwendig, an diefer Stelle auf den Begenfat der Intereffen des Sinterlegers einerseits und der Intereffen der eingelnen Bermahrer andrerseits aufmertfam ju machen. Die ersteren maren vollauf baburch gewahrt, daß eine Gemeinschaftlichkeit nicht blos für die nüglichen, den Zwed des Bertrags erftrebenden, jondem auch für die schädlichen Handlungen jedes einzelnen Schuldners bestünde, wenn also angenommen werden burfte, daß auch die vertragswicrigen Sandlungen oder Unterlaffungen des einen zugleich folde ber Gemeinschaft seien, und somit jeder Bewahrungsgenoffe für das vertragswidrige Berhalten des einen oder anderen verantwortlich mare. Betrachtet man ben Sinterlegungsverkehr, fo wird man benn auch finden, daß diese Annahme bem berechtigten Bunich und Willen des Hinterlegers zu entsprechen pflegt. Denn, indem er feine Sachen allen zu gemeinsamer Bemahrung übergiebt und damit bem gemeinsamen Ginfluß aller und ber einzelnen überlagt, verliet er jegliche Kontrole über die Sache und die Thätigkeit aller und der Wie foll er, falls die Sache in Schaden gekommen ift, in Erfahrung bringen, wer fie beschädigt hat oder durch meffen Rad läffigfeit der nachtheilige außere Ginflug herbeigeführt worden ift? Jeder wird Thaterschaft und Schuld auf ben andern schieben. Soll er dieserhalb kostspielige, resultatlose Prozesse führen? Während es hiernach im Interesse bes hinterlegers liegt, die gemeinschaftliche Bermahrungsverbindlichkeit in eine voll einheitliche (ober Gefaumt) Berbindlichkeit zu verwandeln, verlangt das Intereffe der Bermahrer eine scharfe Trennung der Handlungen der einzelnen. ohne Noth oder bringenden Anlag eine Berantwortlichkeit für die rechts- ober vertragswidrigen Sandlungen ober Unterlaffungen Dritter übernehmen? Es geht daraus hervor, daß bei den miderstreitenden Intereffen der Bertragsschließenden, falls nicht anderweite Ber einbarungen ftattgefunden haben oder eine eigene Schuld der andern Bewahrer konkurrirt, diese für die rechts- oder vertragswidrigen Sand lungen oder Unterlaffungen eines Benoffen (Unterschlagung, abfichtliche oder fahrläffige Beschädigung, Bergug u. f. m.) nicht zu haften baben.

Die zweite oben aufgestellte Behauptung, daß auch zwischen den Berwahrern felbst eine Bewahrungsgemeinschaft mit gegenseitigen

<sup>21)</sup> l. 34 § 1 de sol. (46 3).

Rechten und Pflichten bestehe, läßt sich in folgender Beise begründen. Man dente sich den Borgang, wie er sich nach der Berbringung der hinterlegungsweife gemeinschaftlich empfangenen Cache an den bestimmten Aufbewahrungsort abspielen wird. Die Sache soll von Allen und jedem Einzelnen aufbemahrt werden. In vielen Fällen ift aber eine gleichzeitige und gleichartige Bewahrung der Sache durch alle Benoffen phyfifch nicht einmal möglich, und in den meiften Fällen ift fie wirthschaftlich auch nicht geboten, es genügt vielmehr, daß je au verschiedenen Reiten ber eine biefc, ber andere jene Sandlung vornimmt, jo daß fich die übrigen mahrend der Thatigkeit des einen ber Rube hingeben konnen. Gine folche Theilung der Arbeit tann ausdrudlich vereinbart werden, und dann geschieht dies mit der ausdrudlichen oder ftillschweigenden Bereinbarung, daß der zur alleinigen thätigen Bewahrung bestellte Genoffe nicht blos die Last der Be-wahrung zugleich für sich und die andern, sondern auch die Berantwortlichkeit für feine mangelhafte Geschäftsführung ihnen, den Benoffen gegenüber tragen folle. Daß damit eine Bermahrungs. gemeinschaft geschloffen wird, ift flar. Wird aber eine berartige Berabredung nicht ausdrücklich getroffen, überlaffen vielmehr die andern Genoffen bie ihnen allen obliegende Bewahrung ber Sachc bem einen, fo thun fie dies Angesichts der ihnen bewußten Berantwortlichfeit gegenüber dem Sinterleger doch ficherlich in der ftillfcweigend erklärten Abficht, daß der mit der ausschließlichen Bewahrung betraute Benoffe ihnen jene Berantwortlichkeit abnehme. Daraus ergiebt fich ebenfo unzweifelhaft eine Bewahrungsgemein-Roch mehr zeigt fich eine folche, wenn über die Art und Beife ber Aufbewahrung eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Benoffen entfteht. Der eine will das ludenhafte Dach, welches den die Sache verderbenden Regen einläßt, repariren, der andere will die Reparatur nicht dulben. Geht mahrend Diefes Streits die Sache gu Grunde, fo wird zwar jeder Genoffe dem hinterleger ichadenserfat. pflichtig, allein wir werben doch geneigt fein, demjenigen, der auf die Reparatur ernstlich gedrungen hat, einen Regrefanspruch gegen den Berweigerer zu geben. Nicht deswegen, weil er etwa als Miteigenthumer oder Mitpachter gegen feinen Genoffen einen Anfpruch auf Mitwirkung bei ber Reparatur hatte, - benn eine Gefahr für bas gemeinschaftliche Eigenthum ober Bachtobjekt lag vielleicht gar nicht vor, - fondern deshalb, weil mit dem Abschluß des Sinterlegungsvertrags, wodurch fie alle dem Sinterleger gegenüber gur

gemeinschaftlichen Bewahrung sich verpflichtet haben, sie sich auch gegenseitig zur Mitwirkung bei der Bewahrung berechtigt und verspflichtet haben.

Soll nun schließlich nach beendigter Aufbewahrung die Sache dem anfordernden Sinterleger gurudgegeben werden, fo erweift fich diefe Rudgabepflicht ebenfalls als eine gemeinschaftliche, und zwar nicht blos als eine gemeinschaftliche gegenüber dem hinterleger, fondern auch als eine folche unter ben Bermahrern felbft. Zwar bedarf es gur nadten Burudubergabe ber vermahrten Sache einer Mitwirfung Aller feineswegs, es genügt bie Ertlarung eines Gingigen, daß bie jum Bieberempfang bereit geftellte Sache hiermit jurud gegeben werbe. Allein der Bereitstellung der Sache gur Rudgabe fteben mitunter erhebliche Sinderniffe entgegen, die junachft befeitigt werden Sierzu reicht die Thatigfeit des einzelnen Bermahrers nicht immer aus, und es wird ein Busammenwirken aller nothwendig. Man nehme den Fall, ein in der gemeinschaftlichen Wohnung der Bermahrer hinterlegtes Silbergeschirr ift durch den Brand und Bufammenfturg des Saufes derartig unter die Trummer gerathen, daß es ber physischen Rraft bes einzelnen nicht möglich ift, es unter ben schweren Steinen und Ballen herauszuholen. Bare die Berbindlich feit jedes Bermahrers zur Rudgabe und Bereitstellung ber Sache eine durchaus felbstftandige', fo konnte fich jeder auf die subjektive Unmöglichkeit der Burudgabe berufen. Ift jedoch die Rudgabepflicht eine gemeinschaftliche, so haben die mehreren Bermahrer gemeinschaftlich Sand anzulegen und mit vereinten Rraften die Steine und Balten zu beseitigen, um die Bereitstellung bes Silbergeschirrs behufs Bezüglich diefer Rudgabepflicht befteht Rückgabe zu ermöglichen. aber auch unter den Bermahrern eine Gemeinschaft, fraft deren jeder von dem andern beffen Mitwirkung verlangen fann. Denn indem fie fich dem hinterleger gegenüber gur gemeinschaftlichen Rudgabe ber Sache verpflichten, erklaren fie doch auch unter fich', daß fie die Sache gemeinschaftlich bereitstellen und gurudgeben, alfo auch in diefer Binficht gemeinschaftlich handeln wollen.

Nach den vorstehenden Ausführungen dürfen wir mit Recht annehmen, daß der Abschluß eines Hinterlegungsvertrags mit mehreren Berwahrern eine gemeinschaftliche Schuld aller auf Bewahrung und Rückgabe der hinterlegten Sache erzeugt. Diese gemeinschaftliche Schuld wird gebildet aus dem gemeinschaftlichen Zwecke und der Berbindung mehrerer Einzelverpflichtungen zur Erreichung des gemeinschaft

lichen 3meds. Die von einem Ginzelverpflichteten vorgenommenen, bem gemeinschaftlichen 3med entsprechenden Sandlungen gelten als gemeinicaftliche, als Sandlungen aller, die diefem 3mede nicht entsprechenden aber als ausschließlich eigene des Sandelnden. Die Auffaffung des Ent= murfs ift eine völlig andere. Die Gemeinschaftlichkeit des obligationsmöffigen 3meds und die Gemeinschaftlichkeit der obligationsmäßigen Sandlungen find ihm rechtlich irrelevante Erscheinungen, er fragt blos, ift die aus dem Hinterlegungsvertrag geschuldete Leiftung im Ginzelfall theilbar, oder ift fie untheilbar? Er hat bekanntlich eine Definition des Begriffs der Theilbarkeit und Untheilbarkeit der Obligation nicht gegeben, dies vielmehr der Rechtswiffenschaft überlaffen (Motive S. 172 a. E.). Es lagt fich annehmen, daß er die gange erforder= lide Bewahrungs= und Rudgabethätigkeit, fofern fie eine einzige Sache betrifft, als eine untheilbare Leiftung, fofern fie aber groci oder mehrere körperliche Sachen derfelben oder verschiedener Art betrifft, als eine theilbare Leiftung anfieht. Darnach mare die Bewahrung und Rudgabe einer hinterlegten Summe von 100 Mark (in einzelnen Markftuden) eine theilbare Leiftung und jeder der zwei Bermahrer hatte nur fur 50 Mart zu forgen und dieje gurudgugeben. Ich habe icon früher angeführt, daß diefe Auffassung ber des Lebens widerspricht, allein ich möchte boch auch die Frage in Anregung bringen, wie fich die Borgange abspielen follen, wenn jene Auffaffung des Entwurfs richtig mare. Bor Allem fragt es fich: will der Sinterleger blos eine Summe ober will er die fammtlichen 100 Martstude deponiren? Wenn letteres der Absicht der Kontrabenten entfpricht, fo foll fich doch ficherlich die Bewahrungs- und Rudgabethatigfeit aller Bermahrer auf jedes einzelne Martftud richten, und wenn dies der Fall, so handeln lettere obligationswidrig, wenn jeder von ihnen 50 Stud an fich nimmt und diese in feinem Bulte verwahrt. Die Theilung biefer theilbaren Schuld ift baber nicht gestattet, fondern ausgeschloffen. Und wenn nicht 100, fondern 101 Markftude hinterlegt find, so ware die Leiftung von 100 theilbar, die Leiftung bes übrig gebliebenen Studs untheilbar, benn biefes ift beponirt und nicht etwa zweimal fünfzig Pfennig. Befteht aber das Depositum aus einem 50-Martichein, einem 20-Martitud, einem 10-Martitud und verschiedenem Rleingeld im Gesammtwerthe von 20 Mart, fo fragt es fich, bei welchem der mehreren Depositare ift jener Schein, bei welchem ift bas übrige Gelb hinterlegt, ober haben wir es auch hier mit theils theilbaren, theils untheilbaren Leistungen zu thun?

Ich glaube, man braucht die Konsequenzen nicht weiter zu treiben, um sich von der völligen Unrichtigkeit der vom Entwurf adoptiten Grundlage der Theilbarkeit und Untheilbarkeit der Leistung zu überzeugen.

## 2. Der Gebrauchsleihevertrag.

§ 5.

1. Die wirthichaftliche Ratur der Gebraucheleihe. -Ein großer Theil der menschlichen Bedurfniffe, die, um zu ihrer Befriedigung zu gelangen, überhaupt auf forperliche Sachen ange wiefen find, wird durch den blogen Gebrauch berfelben befriedigt. Diefer bloge Gebrauch, der unbeschadet des wirthschaftlichen Befens ber Sache ftattfinden tann und im Gegensatz zu dem dieses Befen vernichtenden Berbrauche einerseits und der Bearbeitung der Socie behufs Gewinnung von eigentlichen Produkten aus derfelben andererfeits fteht, erweift fich als die Uebertragung einer der Sache innewohnenden, von der Natur felbst oder durch menschliche Arbeit ihr beigelegten nütlichen Eigenschaft auf das nach ihr verlangende wirth Schaftliche Gutergebiet des Menschen. Jene Bedürfniffe find zu einem Theile fortdauernde, ftets vorhandene, und zum andern Theile folde, bie nur von Beit zu Beit, in furzeren ober langeren Amischenraumen fich geltend machen, und barnach richtet fich benn auch bie Gintrittszeit und die jedesmalige Dauer des Gebrauchs, fo daß es in unfem wirthschaftlichen Berhältniffen einen fortdauernden oder beständigen, und einen mehr ober weniger oft veranlagten und längere ober fürzere Reit dauernden, oder einen häufigeren, selteneren, langeren ober fürzeren Gebrauch giebt. Auch find die gegenwärtigen Bedurfniffe im Begenfat zu ben erft kunftig fich geltend machenden, theils mehr oder weniger dringende, theils mehr oder weniger fcwach auftretende, je nachdem fie eine fofortige oder balbige Befriedigung fordern, oder unbeschadet der in Frage ftehenden wirthichaftlichen Intereffen einen Aufschub ihrer Befriedigung auf eine gemiffe weiten Reit vertragen. Darnach ist benn auch der Gebrauch theils ein dringender, theils ein aufschiebbarer.

Bur Erhaltung der jederzeitigen Möglichkeit des Gebrauchs einer Sache und zum Gebrauche selbst ist vor Allem ein physisch-wirthschaftliches Verhältniß des Gebrauchers zur Sache erforderlich, welches ihn in den Stand setzt, die Sache selbst zu beherrschen und jeden Dritten von ihr auszuschließen; dies ist ihr Besitz. Sodann ist es aber auch

nothwendig, ihre Gebrauchsfähigkeit aufrecht zu erhalten, b. h. für bie Erhaltung berjenigen Gigenschaft zu forgen, welche gur Befriedigung seines Bedürfnisses auf den Gebraucher übertragen werden foll. Hier ist jedoch ein Unterschied zu machen zwischen der dauernden, d. h. der gegenwärtigen und zufünftigen Gebrauchsfähigfeit ober Brauchbarkeit und der nur vorübergehenden, d. h. der Brauchbarteit für die Beit und jum 3med bes Ginzelgebrauchs. Berben für die Erhaltung ber dauernden Brauchbarkeit einer Sache, für die fogenannte Unterhaltung, Berwendungen vorgenommen, fo fagt man mit Recht, dieselben feien "auf die Sache gemacht," benn die Sache, ein an fich merthlofer Körper, ift lediglich der dauernde Trager eines dauernden Gebrauchswerthes. Berben fie aber nur zu einem tontreten Gebrauche gemacht, nur um diefen zu ermöglichen oder zu erleichtern, fo dienen fie im Befentlichen nicht der Sache felbst, sondern nur der gebrauchenden Berfon, und man tann daher Sachvermendungen und Gebrauchsverwendungen unterscheiden. Ift ein Rad meiner Chaife gerbrochen und laffe ich bafür ein neues einfeten, fo ift diefes und das dafür ausgelegte Beld Sachverwendung; laffe ich aber für eine bevorftebende Fahrt die Federn schmieren, so ist das hierzu verwendete Fett und bas für beffen Antauf ausgegebene Beld lediglich Gebrauchsvermen= dung. Doch giebt es auch eine Rombination beider. Befinde ich mich mit meiner Chaise auf einer längeren Reise, zerbricht ein Rad und fete ich ein neues ein, fo ift diese Berwendung augenscheinlich sowohl Sach= wie Gebrauchsverwendung. Gine ahnliche Bewandtnif hat es mit den Fütterungskoften, die gur Erhaltung des Lebens und der Gebrauchsfähigfeit ber Bugthiere verwendet werben. Werden fie auf ber Reise gemacht, fo bienen fie zwar sowohl ber Sache, wie bem tontreten Gebrauche, allein nach ber Borftellung, die nun einmal im wirthschaftlichen Geben gang und gabe ift, werden die auf der Reise verwendeten Fütterungstoften lediglich als Gebrauchsverwendungen angesehen, wohl aus dem Grunde, daß der wirkliche Gebrauch der Thiere, zumal bei angeftrengterer Thätigkeit, eine größere Quantität Butters erfordert, und die Unschaffung beffelben auswärts größere Rosten verursacht, als die zu Hause.

Bur Erhaltung der Gebrauchsmöglichkeit und Gebrauchsfähigkeit einer Sache ift aber nicht bloß ihr Besitz und ihre Unterhaltung, sondern auch ihre Bewahrung, d. h. die Abhaltung nachtheiliger äußerer Einstüsse, nothwendig. Das Nähere hierüber ist bei der Hinterlegung dargestellt (§ 4). Die Aufgabe desjenigen, der eine Sache gebrauchen

will, ist daher eine dreifache, er muß sie besitzen, unterhalten und bewahren.

Nun ift nicht Jedermann in der wirthschaftlichen Lage, diejenigen Sachen, die er zu seinem Gebrauche bedarf, sich käuslich oder in anderer Weise zu Eigenthum anzuschaffen. Es haben sich daher im Berkehre Geschäfte ausgebildet, welche die zeitweise Ueberlassung des Gebrauchs einer Sache vom Eigenthumsbesitzer an einen Gebrauchsbedürftigen bezwecken. Das deutsche Bolt bezeichnet diese Gebrauchsbedürftigen bezwecken. Das deutsche Bolt bezeichnet diese Gebrauchsbedurftigen mulgemeinen mit dem Ausdruck Leihe, und begreift darunter im Besonderen dreierlei, das Darlehen oder die Hingabe eines Kapitals vertretbarer Sachen (Geldz, Fruchtdarlehen, Darleiher, Darlehnsempfänger), die Pacht und Miethe d.h. die leihweise Ueberlassung des Gebrauchs einer Sache gegen Entgelt (in der Sprache der niederen Bolksschichten immer noch mit Leihe und hiervon abgebeugten Ausdrücken bezeichnet, Zeitleihe im Gegensatz zur Erbleihe; in der Kunstsprache dagegen steht die Bezeichnung Leihe und Lehnen auf dem Aussterbeetat) und die sogenannte Gebrauchsleihe, d. h. die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung

Das carafteriftische Mertmal ber Gebrauchsleihe ift ihre Un= entgeltlichfeit; durch fie wird der Leihvertrag jum Gefälligkeitsvertrag. Mag fich der Berleiher mit der zeitweisen Entbehrung des eigenen Bebrauchs feiner Sache ein größeres oder geringeres Opfer ober gar feins auferlegen, mogen seine Beweggrunde zur unentgeltlichen Gebrauchsüberlaffung lautere oder unlautere fein, mag er gern oder ungern verleihen und nur dem Zwang der Umftande nachgeben, immerhin erweist er dem Entleiher einen Gefallen, indem er ihm ftets einen reinen Bortheil zuwendet. Und wenn er felbst mit der Entbehrung des eigenen Gebrauchs fein Opfer bringt, jo schafft er fic doch dadurch eine wirthschaftlich ungunftige Lage, daß er mit der Singabe der Sache in fremde Sande die Aufficht über dieselbe verliert, und fie dem Diebstahl, der Unterschlagung, der Beschädigung und einem nachtheiligen bestimmungswidrigen Gebrauche aussett. Gefälligkeits= und Gefahrcharakter hat benn nach den Rechtsanfcauungen unfres Bolts die wichtige Folge, daß bei ber Bestimmung des Mages der aus der Gebrauchsleihe entstehenden Verbindlichkeiten der Berleiher nach Möglichkeit zu ichonen, der Entleiher dagegen mit möglichster Strenge zu behandeln ift. Mit Recht hat daber der Entwurf, und zwar in Uebereinstimmung mit den meisten geltenden Rechten eine Reihe folder Bestimmungen getroffen, wie insbesondere, daß der Berleiher wegen Nichterfüllung feiner Berpflichtungen dem

Entleiher nur dann haftet, wenn ihm Vorsatz oder grobe Nachlässigsteit zur Last fällt (§ 550), daß er wegen eines zur Zeit der Schließung des Vertrags schon vorhandenen Mangels in seinem Rechte, oder eines Mangels der Sache, insbesondere wegen Mangels einer zugessicherten Eigenschaft dem Entleiher nur dann haftet, wenn er jene Mängel beim Vertragsabschluß gekannt und dem Entleiher verschwiegen hat (§ 551), daß der Verleiher die Sache auch schon vor begonnenem oder beendetem Gebrauche zurücksordern kann, wenn eine Zeit verstrichen ist, während welcher der bezweckte Gebrauch von dem Entleiher hätte gemacht werden können (§ 555), daß er im Falle eines vertragsswidrigen Gebrauchs oder einer durch Nachlässissteit verschuldeten ersheblichen Gefährdung der Sache, oder im Falle unvorhergesehenen eigenen Bedarfs, oder im Fall des Todes des Entleihers vom Verstrage zurücktreten kann (§ 557), und daß der Entleiher die Sache nicht anderweit verleihen darf (§ 552).

Die zum Befen des Leihvertrags gehörende Gefälligkeit muß jeboch eine reine sein; hat der Berleiher selbst ein Interesse an dem Bebrauche der Sache durch einen Dritten, fo liegt jedenfalls tein reiner Leihvertrag vor. Sat in diesem Falle ber Gebrauch für ben Bebraucher felbst gar tein Interesse, und dient diefer Bebrauch lediglich zur Befriedigung der Intereffen des hingebenden, fo tann von einer fpezifischen Gebrauchsleihe teine Rede fein, und es wird wohl je nach ben Umftanden eine unentgeltliche Dienftleiftung feitens bes Gebrauchers angenommen werden muffen. Saben aber beide Theile ein Intereffe an der Singabe und am Empfang der Sache, fo tommt es darauf an, welches Intereffe das vorzugsweise maßgebende für den Abschluß des Bertrags gewesen ift, so daß je nach den Umftanden ein hinterlegungsvertrag mit der Nebenverabredung des Bebrauchs mahrend ber erforderlichen Gebrauchszeit, oder ein Leihvertrag mit beschränkter Bebrauchszeit anzunehmen fein durfte. In erfterem Ralle murben im Bangen die Grundfate des hinterlegungsvertrags, in letterem die des Leihvertrags zur Anwendung zu kommen, und in erfterem der Bermahrer nur für die in eigener Ungelegenheit aufgemendete, in letterem der Entleiher für die bochfte Sorgfalt einzufteben haben. Auch das Römische Recht läßt den Entleiher nur für dolus und culpa lata haften, wenn der Bertrag lediglich im Interesse des Berleihers geschloffen mar.22).

<sup>22) 1. 5 § 10</sup> Commod. (13. 6). Sintenis, Civilrecht. Bb. II. § 111. Unm. 16. 78\*

Durch den Leihvertrag erhält der Entleiher den Gebrauch der Sache mahrend der bestimmungemäßigen Gebrauchszeit und zu diejem Amed den Besits der Sache mabrend derselben Beit. Andrerseits ift er zur Unterhaltung und Bewahrung und fchließlich zur Rudgabe der Sache verpflichtet. Die Darftellung diefes Bertrags im Entwurf ift im Gangen richtig und zwedentsprechend, im Gingelnen aber burften einige Ausstellungen gerechtfertigt fein. Der Entwurf geht in der Unnahme, daß gemiffe Bestimmungen, weil selbstverftandlich oder von den Umftänden des einzelnen Falls abhängig, in das Gefet nicht aufzunehmen feien, meines Erachtens zu weit. Go begnügt er fich beispielsweise mit der allgemeinen Bestimmung des "vertragsmäßigen Bebrauchs," der Berpflichtung, "die Sache nur vertragemäßig zu gebrauchen," mit "dem bestimmten 3med des Gebrauche," ohne dem Richter Regeln bafur an die Sand zu geben, wie er Art und Umfang bes Gebrauchs in dem Falle, daß eine vertragsmäßige (ausdrückliche oder ftillschweigende) Normirung nicht stattgefunden bat, bestimmen foll. Der Richter wird in einem folden Falle fehr leicht geneigt fein, fofort ben § 556 anzuwenden, ber bem Berleiher dann, wenn weber die Zeitdauer noch der Zweck des Gebrauchs bestimmt ift, ben Berleiber berechtigt, die Sache ju jeder Beit gurudgufordern. Dadurch aber werden Sarten erzeugt. Meines Erachtens follte das Gefets ausbrudlich barauf hinweisen, daß wenn über die Art (Natur) und den Umfang des Gebrauchs nichts vereinbart fei, das vernünftige billige Ermeffen auf Grund aller perfönlichen und thatfächlichen Berhältniffe des Ginzelfalls zu entscheiden habe. Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit der vom Entwurf nicht näher beftimmten vertragsmäßigen Gebrauchszeit, und es würde etwa ftatt des § 556 der Sat aufzunehmen fein: "Ift über die Beit des Webrauchs nichts vereinbart, fo richtet fich dieselbe nach dem vereinbarten ober burch billiges Ermeffen festzustellenden Inhalt des Gebrauchs und der für einen forgfältigen Entleiher nothwendigen Gebrauchszeit." - Auch des Buwachses, der Bubehörungen und der gezogenen Früchte, welche mit der geliehenen Sache gurudgegeben werden follen, ermabnt ber Entwurf nicht. Er betrachtet dies als felbstverftandlich. felbftverftandlich, fo bedurfte die Berpflichtung bes Entleihers gur Rudgabe der Sache erft recht keiner Aufnahme im Gefet, benn etwas Selbstverständlicheres läßt sich doch wohl kaum denken. aber jene Frage gar nicht so zweifellos, und man kann jedenfalls den Sat nicht aufstellen, daß mit der Sache zugleich der Rumache,

bie Rubehörungen, die gezogenen Früchte und der fonft gemachte Bewinn herausgegeben werden muffe. Die Motive meinen, daß bezüglich des letteren eine allgemeine Regel nicht aufgestellt werben könnte, daß vielmehr die Umftande des einzelnen Ralls bezw. die Auslegung bes konfreten Bertrags zu entscheiben hatten. ift ein fehr gefährliches Ersamittel, benn ber Richter wird, wenn es lediglich in den Motiven ermannt wird, fehr geneigt fein, es au ignoriren und fich an die Bestimmung bes § 554 gu halten, wonach der Entleiher nur verpflichtet ift, die Sache in demfelben Buftande zurudzugeben, in welchem er fie empfangen hat. Berhütung einer folch' leichteren Behandlung muß das Gefet gemiffe allgemeinere Gesichtspunkte aufstellen, und etwa unterscheiben, ob Zuwachs, Rubehör und Früchte icon jur Beit bes Bertragsabichluffes vorhanden oder im Werben begriffen maren, oder erft später entstanden find, ob sie durch mesentliche Arbeit des Entleihers ober ohne folche erzeugt worden find, ob er das Bubehör nur für feinen Gebrauch oder mit ber ichenkerischen Absicht ber bauernben Berbindung mit der Hauptsache angeschafft bat, ob die Früchte im Berhaltniß zum Gebrauch eine hauptfachliche ober nur eine nebenfächliche Bedeutung haben, und ob der mit der Sache gemachte Gewinn ein rechtmäßiger ober rechtswidriger mar. Dies Alles läßt fich fehr wohl in eine kurze Regel bringen, jedenfalls aber bedarf es, falls man zu große Beitläufigkeit oder Unklarheit und Unvollständigfeit befürchtet, eines gesetlichen Hinweises darauf, daß beim Mangel vertragsmäßiger (ausdrüdlicher ober ftillschweigender) Beftimmungen über den Umfang der Herausgabepflicht die Umftande bes Ginzelfalls maggebend feien. - Auch foll meines Grachtens eine Beftimmung darüber getroffen werben, ob und in welchem Umfange der Entleiher zur Bornahme dringender Reparaturen bezw. von Berwendungen auf die Sache felbst - gegen Rückersat - ober nur zu einer Unzeige ihrer Nothwendigfeit beim Berleiber verpflichtet fei, ob bei langerer Bebrauchszeit die vom Entleiher auf die Sache felbft gemachten Bermendungen nicht wenigstens zu einem verhältnifmäßigen Theile vom Entleiher zu tragen, ob fleinere auf die Sache felbst gemachte Bermendungen vom Berleiber zu verguten feien, und welchen Einfluß das icon jur Beit des Bertragsabichluffes bestehende oder nachher erworbene Eigenthum des Entleihers auf den rechtlichen Beftand des Leihvertrags hat.

2. Die mirthichaftliche Ratur ber Bebrauchsleihe an Mehrere. - Der natürliche wirthschaftliche Grund der unentgeltlichen Ueberlaffung des Gebrauchs einer Sache an Mehrere liegt que nächst in einem gemeinschaftlichen Interesse ber letteren, welches fie an dem gemeinschaftlichen Gebrauche derfelben haben. Bollen Debrere biefelbe fremde Sache, jedoch in ausschließlich eigenem Intereffe gebrauchen, fo wird jeder von ihnen fie für eine gewiffe Bebrauchszeit vom Befiger erbitten, und jeder wird einen felbftftanbigen Bertrag mit diesem schließen. Solche selbstständige Bertrage liegen auch bann vor, wenn mehrere Bebrauchsbedürftige zugleich beim Befiger erfceinen, um Gebrauchsüberlaffung bitten, und eine Berabredung dabin gu Stande fommt, daß die Sache abmechselnd, zu bestimmten Beiten, guerst von diesem, dann von jenem, und hiernach vom letten gebraucht und von diesem oder einem bestimmten anderen zuruckgegeben werde. Die wirthschaftlichen Bortheile, welche mit dem felbftftandigen Gingelgebrauche verknüpft find, und die wirthschaftlichen Nachtheile, die eine abwechselnde Benutung der Gebraucher mit dem Bandern der Sache aus einer Sand in die andere erzeugt, find augenscheinlich. Im Bertehre wird man fich baber nicht leicht bagu entschließen, gur Befriedigung selbstständiger Gebrauchsintereffen derartige Bertrage einzugeben, und wo bennoch ein gemeinschaftlicher Bertragsabschluß ftattfindet, wird man annehmen durfen, daß es fich hierbei nicht um felbstständige oder getrennte, fondern um gemeinschaftliche Intereffen der Entleiher Das gemeinschaftliche Interesse Mehrerer besteht zwar aus den Intereffen der einzelnen, allein diefelben berühren fich nicht blok äußerlich, fondern find miteinander verbunden, mit einander verwachsen, sie durchdringen sich und stellen sich als ein wirthschaftlich einheitliches Interesse dar. Wenn der Miteigenthumer oder Mitpachter das gemeinschaftliche Grundstüd pflügt und einfat, das barauf wachsende gemeinschaftliche Korn schneidet und in die gemeinsame Scheuer fährt, fo mahrt und fordert er nicht bloß feine eigenen Intereffen, fondern auch die feines Miteigenthumers ober Mitpachters, er befriedigt die gemeinschaftlichen Bedürfnisse und Interessen. wenn fie von ihrem Nachbar gemeinschaftlich einen Pflug ober einen Wagen zur Bearbeitung ober Beerntung ihres gemeinschaftlichen Grundftude leiben, fo thun fie dies gur Beforderung ihres gemeinschaftlichen Interesses und jeder leiht ihn für fich und feinen Benossen. Andererseits aber hat auch der Berleiher ein Interesse an dem Ab schluß eines Leihvertrags mit mehreren in einer Gebrauchsgemeinschaft stehenden Entleihern. Zwar hat er kein unmittelbares Interesse daran, daß und wie das gemeinschaftliche Interesse der Entleiher gefördert werde, — die Richtung des Gebrauchs in dieser Hinsicht überläßt er vielmehr dem Ermessen derselben, — allein er hat ein Interesse daran, daß die Sache erhalten, bewahrt und zurückgegeben werde, und daß dies mit vereinten Kräften, also gemeinschaftelich geschehe. Nach dem, was über die gemeinschaftliche Bewahrungsund Rückgabepflicht bei der Hinterlegung an Mehrere gesagt worden ift, bedarf dies keiner näheren Ausschlung.

Die wesentlichen Bestandtheile der gemeinschaftlichen Gebrauchs-leihe sind hiernach: die Ueberlassung der Sache zu gemeinschaftlichem Besitz zum Zweck ihres gemeinschaftlichen Gebrauchs, und die gemeinschaftliche Psticht zur Unterhaltung, Bewahrung und Rückgabe der Sache nach beendetem Gebrauche.

## 3. Der Darlehnsvertrag.

§ 6.

1. Die mirthschaftliche Ratur bes Darlehns. - Seiner wirthschaftlichen Natur nach ift bas Darlehn ein jum 3med bes Gebrauchs gegebenes und empfangenes Rapital vertretbarer Sachen. Der Gebrauch befteht im Umfat beffelben gegen andere Bermögens-Wenn uns von juriftischer Seite das Darlehn befinirt wird als das hingeben einer Quantität vertretbarer Sachen zu Eigenthum mit der Auflage an den Empfänger, eine gleiche Quantität gleicher Sachen gurudzugeben, fo wird uns in Bahrheit nur ein Rnochengerlift, ohne Fleisch, Blut und Leben gegeben. Bei diefer rechtlichen Bleichgültigfeit bes Zweds ber Singabe und des Empfangs mare die Sinterlegung einer Geldsumme mit ber Berabredung bes Gigenthums= übergangs und der Berpflichtung der Rückgabe derfelben oder einer gleichen Menge gleicher Mungen tein Sinterlegungs= fondern ein Darlehnsvertrag. Wenn der Entwurf diefer Anficht fich anschließt (§ 618), so befindet er sich, wie dies schon anderwärts nachgewiesen ift 23), in einem entschiedenen Srrthum. Und wer zum Zwed eines sicheren Transports einer Gelbsumme von einem Orte zum andern biese dem Banquier zu Gigenthum mit der Auflage übergiebt, daß er ihm dieselbe Summe ober eine gleiche Quantitat an jenem andern Ort zurudgabe, der mare nicht etwa Auftraggeber, fondern Darlehns-

<sup>23)</sup> Dernburg, Band. II § 93. — Reat, Gutachten S. 542.

gläubiger, eine Rechtsanschauung, welche vom Leben zurudgewiesen wird. Wie bei allen andern Berträgen der vertragsmäßige Zwed es ift, ber ben eigenthumlichen Charafter berfelben beftimmt, fo ift es beim Darlehn ber Amed bee Gebrauchs des Rapitals durch Umfat beffelben in andere Bermögenswerthe. Wie will man es beispiels= weise sonst rechtfertigen, daß in Ermangelung einer vertragsmäßig bestimmten Rudjahlungszeit ber Darlehnsschuldner das Empfangene erft nach einer gemiffen Beit, und nun gar, wie der Entwurf (§ 457) bestimmt, erft nach feche Wochen nach geschehener Rundigung guruds augeben braucht. Gine Bereinbarung freilich, in welch' fpezieller Beife bas geliebene Geld gebraucht merben folle, ift gum Begriff des Darlehns nicht nöthig; in der Regel wird der Darleiher in den Darlehnsempfänger das Bertrauen feten, daß derfelbe das Beld in nupbarer Beife verwende. Sat er diefes Bertrauen nicht, fo wird er als forgfältiger Wirthschafter in der Regel ein Darlehn überhaupt nicht geben. Wird bas Darlehn unverzinslich eingeräumt, fo ift der Bertrag ein Gefälligkeitsvertrag; ift es verzinslich, fo macht auch der Geber einen Gebrauch von feinem Rapitale, es arbeitet und erwirbt für ihn, allein der mefentlichere Bortheil ift nach den im Bertehre bestehenden Anschauungen doch stets auf Seiten des Darlehnsempfängers.

Die mirthschaftliche Ratur des Darlehns 2. Mehrere. - Betrachtet man die wirthschaftlichen Anläffe, aus welchen mehrere Personen gemeinschaftlich bei einem Rapitaliften ober dem Inhaber eines gemiffen Borraths an disponiblem Gelde oder sonstigen vertretbaren Sachen erscheinen und um ein Darlehn bitten, so wird man regelmäßig ein ihnen allen gemeinsames ober gemeinschaftliches Interesse gewahr, welches mit der gegebenen und empfangenen Quantität befriedigt merden foll. Bald find es die Intereffen ber ehelichen Bermögensgemeinschaft, bald die Intereffen der Erhaltung eines gemeinschaftlichen Saufes in Bau und Befferung ober ber Unterhaltung eines fonstigen gemeinschaftlichen Objekts, bald gemeinichaftliche Schulden, welche gur gemeinfamen Aufnahme eines Darlehns Unlag geben. Stehen größere Geldsummen in Rede, fo wird, wie beim Einzeldarlehn, der um das Darlehn Angegangene nach dem Amed der Aufnahme und der Art der Berwendung fragen, um fich eine Ueberzeugung von der Solidität und Birthichaftlichkeit der Schuld, und damit auch von der Sicherheit feiner Forderung gu verschaffen. Gine täuschende Antwort wird, wenn eine andere Ber-

wendungsart ftattgefunden hat, und der Bläubiger dadurch benachtheiligt worden ift, als eine rechtswidrige angesehen und gur Beftrafung wegen Betrugs führen. In der Regel wird dem Gläubiger fcon vor der hingabe des Darlehns fogar die spezielle Art des gemeinsamen Intereffes ber Empfänger bekannt sein, häufig aber weiß er, daß das Darlehn zu einem gemeinsamen Zwecke überhaupt verwendet werden foll, und er fragt dann nicht nach der speziellen Art ber Bermendung. So finden wir denn auch fehr häufig in den über bas gemeinschaftlich empfangene Darlehn ausgestellten Schuldicheinen die Rlaufel "zur Beforderung unfres Rutens" (nicht: "des Rutens eines jeden von uns"), und der Darlehnsgeber erhalt damit die Ueberzeugung, daß es sich bei dem Darlehn um ein gemeinschaftliches, nicht um felbstftandige, getrennte und von einander unabhangige Intereffen der Empfänger handelt. Diefelbe Ueberzeugung bat aber der Darleiher auch bann, und rufen die Bittenden auch bann bervor, wenn fie perfonlich und gemeinschaftlich erscheinen und um ein Darlehn von 1000 ersuchen, ohne dabei irgendwie zu ermähnen oder sonst au erkennen au geben, daß fie diefe Summe fofort nach ihrem gemeinfcaftlichen Empfang unter fich reell theilen, und es jedem überlaffen wollten, seinen Ratenantheil in beliebiger Beise zu verwenden. Sagen fie es freilich, bann wird mit jedem Gingelnen ein befonderer Darlehnsvertrag über diefen Ratentheil gefchloffen, und es befteht abgesehen von der Empfangegemeinschaft teine Darlehnegemeinschaft. Allein um diefen Erfolg herbeizuführen, muffen fie nach den Rechtsanschauungen unfres Bolts die Selbstftandigfeit der einzelnen Darleben fich ausbedingen. In diesem äußerst wichtigen Buntte fteben fich nun Die Rechtsanschauungen bes Deutschen Boltes und die des Römischen Rechts ichroff gegenüber, und es erhebt fich für uns die folgenschwere Frage, welche von ihnen im neuen Gefetbuche gur Berrichaft gelangen foll. Diese Frage foll hier nicht als allgemeine, auf alle Obligationsarten anwendbare, fondern der von uns eingeschlagenen Methode gemäß nur für das Darlehn und bei diefem auch nur in Bezug auf ben Bertragsabschluß untersucht werden, fo daß insbesondere auch die Frage, ob die mehreren Erben eines Darlehnsichuldners nur nach Berhältniß ihrer Erbtheile oder für das ganze Darlehn haften follen, hier ununtersucht bleibt. Die Frage ift auch nicht die, ob durch Bereinbarung der Kontrabenten eine Gelbstftandigfeit mehrerer Darlehnsichulden oder eine Gemeinschaftlichkeit der gangen Darlehnsschuld erzeugt werden kann, sondern nur die, ob beim gemeinschaft=

lichen Abschluß eines Darlehnsvertrags durch mehrere Empfänger im Zweifel d. h. im Falle mangelnder desfallfiger Bereinbarung, eine gemeinschaftliche Schuld oder eine Anzahl (Mehrheit) selbstständiger Ratenschulden angenommen werden soll.

Nach der Regel des Römischen Rechts, welche für alle Schuldverhaltniffe gilt, mogen fie auf dem Gefete, auf Bertragen oder einfeitigen Rechtsgeschäften beruben, tritt, fofern nicht burch Befet ober wenn auch nur ftillschweigend, durch Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ift, ipso jure Betheiltheit der Schuld ein. Diese Regel ift vom Defterreich'ichen, Frangösischen, Sachfischen und Schweizerischen Gefetbuche, und von dem Beffischen, Bagerifden und Dresdener Entwurf angenommen. Rur das Preußische Landrecht bat, wenigstens für Berträge, die passive Correalität zur Regel erhoben. Unser Entwurf schließt sich den erstermähnten Rechten an und hat das Prinzip der ipso jure Theilung der Schuld bei theilbarer Leiftung ftrenge festgehalten. Die Motive gehen davon aus, daß die Regel der Getheiltheit als das natürliche Berhältniß erscheine, und es sich daber für den gemeinen Berkehr nicht rechtfertigen laffe, die ftrengere Saftung des Schuldners zu unterftellen. Dem entgegen konne die für die Beftimmung des Landrechts geltend gemachte Rudficht auf den Glaubiger, in deffen Intereffe die ungetheilte Beziehung der Forderung auf mehrere Schuldner liege, indem fie feine Sicherheit erhöhe, nicht in Betracht tommen, und es muffe ben Gläubigern überlaffen bleiben, fich eine folche Sicherheit durch Bereinbarung mit ben Schulbern ju Die Annahme aber, daß eine berartige ftrenge Saftung des Schuldners im Ameifel von beiden Theilen gewollt sei, mare in der Erfahrung nicht begründet (Mot. S. 153). Indem die Motive die Getheiltheit der Schuld als das natürliche Berhältniß ansehen, ftellen fie einen Sat auf, der fich doch nicht schon von vornherein als eine absolute Bahrheit ergiebt. Er bedarf vielmehr, wie jeder Rechtsfat, einer rechtsphilosophischen Begrundung und Rechtfertigung. Man pflegt fich die Sache in dieser Beziehung leicht zu machen, und jenes Rathfel, ftatt durch eine rechtsphilosophische, durch eine mathematische Behandlung zu lösen, indem man in der geschuldeten Summe lediglich eine Bahl, eine arithmetische Große erblickt, die, wenn fie demnächst von mehreren Saktoren geschaffen werden foll, nothwendigerweise von jedem einzelnen Faktor zu einem Theile, und im Zweifel von jedem Faktor zu einem gleichen Theile ins Leben gerufen werden Dabei legt man dem thatfächlichen Umftande, daß der Ents

ftehungsatt der Schuld doch in zeitlicher, örtlicher, fachlicher und perfönlicher Beziehung ein für alle Schuldner gemeinschaftlicher ift, gar teinen rechtlich erheblichen Werth bei, und betrachtet diese Gemeinschaftlichkeit als eine rein zufällige, die eines inneren Bufammenhangs entbehre. Nun gewährt aber biefe rein mathematische Behandlungsweise, die fich blog mit arithmetischen Größen und geometrischen Rörpern befaßt, bem Juriften auch nicht die geringfte innere Befriedigung, und wir fragen immer und immer wieder nach bem eigentlichen Rechtsgrunde, warum benn eine folche Theilung in das Recht hineingetragen werden foll. Sind wir hierbei ber Aufgabe des Rechts, die im Berkehrsteben fich geltend machenden Intereffen zu reguliren, eingebent, fo gewinnen wir die Ueberzeugung, daß jene Frage nur badurch gelöft werden tann, daß wir die Intereffen der betheiligten Schuldner zum Ausgangspuntte nehmen. Und hier maltet ber allerbings natürliche und elementare Sat, daß sich im Zweifel Jeder nur insoweit, aber auch insoweit verpflichten will und muß, als fein Interesse reicht. Dieser Say, auf das Darlehn angewendet, führt zu bem weiteren Sate, daß jeder Schuldner insoweit, aber auch nur insoweit verpflichtet wird, als fein Interesse am Buftanbekommen des Darlehnsvertrags mit allen Schuldnern reicht.

Wenn nun hier ber gemeinrechtliche Sat einfett, daß im Bweifel jeder Darlehnsschuldner nur einen Theil und zwar einen gleichen Theil verschuldet, fo läßt fich derfelbe nur mit der Unnahme innerlich rechtfertigen, daß im Zweifel die Intereffen ber einzelnen Shuldner am Buftandekommen bes gangen Darlehnsgeschäfts nicht etwa sich gegenseitig durchdringende und mit einander einheitlich verbundene und vermachsene, sondern getrennte, selbstftandige und von einander unabhängige und überdies quantitativ gleich große feien. Für die Natürlichkeit diefer Unnahme fpricht allerdings der Umftand, daß überall da, wo in der Natur zur Erzielung einer Gefammtwirkung mehrere Rrafte mit einander verbunden find, jede als felbstftandige Rraft fich außert, ferner bag, wenn eine Berfchiedenheit der Broge jeder einzelnen nicht nachgewiesen werden fann, Bleichheit ber Broge angenommen werden muß, und daß gleiche Rrafte unter gleichen Berhältniffen gleiche Wirkungen haben. Ueberträgt man diese physikalischen Grundsäte auf das Gebiet der Berkehrskräfte oder der Berkehrsintereffen, fo gelangt man allerdings zu dem Grundfate, daß überall da, wo bei einem Rechtsgefchafte mehrere Intereffen außerlich verbunden find, folche im Zweifel als felbstftandige und gleich große mit gleichen Wirkungen versehene erscheinen. Auf diese Weise kann der gemeinrechtliche Satz, daß im Zweifel jeder Darlehnsschuldner nur einen Theil und zwar einen gleichen Theil der gemeinschaftlich empfangenen Darlehnsssumme verschulde, innerlich und in befriedigender Weise begründet und gerechtfertigt werden.

Nun ift aber jene Unnahme, daß bei dem gemeinschaftlichen Abschluß eines Darlehnsgeschäfts die Intereffen der einzelnen Schuldner im Zweifel getrennte und felbstftandige feien, durchaus unrichtia. Berade bas Gegentheil, die Gemeinschaftlichkeit der Intereffen, ift nach den Erfahrungen des Lebens richtig. Benn Jemand 1 000 bedarf, um danit lediglich fein eigenes Bedürfniß gu beden, so sucht er sich einen Rapitalisten und verhandelt mit ihm allein. Bochftens bedient er fich ber Bulfe eines mehr ober weniger verschwiegenen Matlers oder guten Freundes. Im Uebrigen aber will er die Aufnahme des Darlehns geheim halten. Bozu foll es ihm nüten, fich um einen gleichbedürftigen Genoffen umzuseben und mit diesem gemeinschaftlich den Rapitalisten um ein Darlehn für sich und ein anderes für jenen zu ersuchen? Dug er nicht vielmehr befürchten, daß ihm bei folder Ronturreng die Darlehnsaufnahme erschwert werbe? Jedenfalls find berartige Fälle gemeinschaftlichen Erbittens von einzelnen Darleben zu felbstftandigen Zweden außerft felten. Und wenn zwei ober mehrere Gelbbedürftige dennoch gemeinschaftlich erscheinen follten, so bleibt es bei der wirklichen Abficht eines Jeden, je einen bestimmten Theil nur für fich zu erbitten, gewiß nicht aus, daß im Laufe der Berhandlungen, des Sin- und Berfprechens und des Motivirens und Entschuldigens seines Geldbedürfniffes ber Besichtspunkt der Ginzeldarlehn unzweideutig in die Erscheinung tritt, und wenn dies der Rall, so bleibt es auch gewiß nicht aus, daß der Darleiber jedem einzelnen die von ihm begehrte oder etwa eine geringere Summe besonders, und nicht allen gemeinschaftlich eine durch Abdition aller Ginzelsummen fich ergebende Gefammtsumme einhändigt. Es bleibt aber auch fchlieflich nicht aus, daß fich ber Darleiher von jedem einzelnen einen besonderen Schuldfchein über den Empfang feines Darlehns ausstellen läßt, und wollte er selbst bei nicht gehöriger Prufung der Sache und Rechtslage die ganze Summe unabgetheilt den Entleihern gur Empfangnahme binlegen und fie zur Unterschreibung eines gemeinschaftlichen Schuldbekenntniffes auffordern, fo murden biefe fofort und noch in feiner Gegenwart die Theilung eintreten laffen und jedenfalls die Aus-

ftellung eines gemeinschaftlichen Schuldbefenntniffes beanftanden. Gang anders fpielen fich die Berhandlungen ab, wenn es fich um gemeinschaftliche Interessen bandelt. Bier suchen alle Interessenten perfonlich oder in Bertretung den Kapitaliften auf, und biefes gemeinschaftliche Auftreten und Erbitten einer einzigen Summe als Darlehn hat dann einen Sinn. Erfolgt die Hingabe der Darlehnsfumme an alle gemeinschaftlich, und wird gar ein Schuldschein ausgestellt und unterzeichnet, wodurch "die Unterzeichneten bekennen, von Herrn X. ein Darlehn von 1 000 empfangen zu haben und verfprechen, daffelbe mit 4 Prozent zu verzinsen und auf Anfordern jederzeit zurudzugahlen", fo fpricht doch gang unzweifelhaft die Bermuthung bafür, daß das gemeinschaftlich aufgenommene Beld auch in gemeinschaftlichem Intereffe verwendet werden folle, und jedenfalls ift der Gläubiger zu einer folden Annahme berechtigt. Im Rweifel erzeugt also der gemeinschaftliche Darlehnsabichluß für die Schuldner eine gemeinschaftliche Schuld, und zur Berftellung diefer ift eine befondere ausdrückliche ober ftillschweigende Rebenverabredung nicht nöthig.

### 4. Der Raufvertrag.

§ 7.

Seinem wirthschaftlichen Wesen nach ift ber Raufvertrag ein Mittel, um ben Umfat eines Werthgegenftandes gegen Geld aus einem Bermögen in ein anderes zu bewirken. Nach dem Rechte bes Entwurfs (§ 459) wird der Bertaufer verpflichtet, dem Räufer, wenn eine Sache Gegenstand des Raufes ift, die vertaufte Sache zu übergeben und bas Gigenthum an berfelben zu verschaffen, wenn ein Recht Begenstand bes Raufes ift, dieses Recht zu verschaffen und bei dem Bertaufe eines auf eine Sache fich beziehenden Rechtes, zu deffen Ausübung die Inhabung der Sache erforderlich ift, die lettere ju Der Räufer aber wird verpflichtet, dem Berkaufer den vereinbarten Raufpreis zu zahlen und die vertaufte Sache abzunehmen. Dies find die mefentlichen Berbindlichkeiten bes Berkaufers und des Räufers. Bum Bwed der wirthschaftlichen Sicherstellung Bertragichließenden giebt es aber auch noch Nebenverbindlichkeiten. So ift beispielsmeise ber Bertaufer verpflichtet, dem Raufer über die ben Raufgegenstand betreffenden rechtlichen Berhaltniffe, insbefondere bei dem Bertaufe eines Grundftude über die Grengen, Gerechtsame und Laften beffelben die nöthigen Aufschluffe zu ertheilen, auch die

zum Beweise des Rechts an dem Kaufgegenstande dienenden Urkunden, soweit diese in seinen Händen sich befinden, auszuliefern (§ 462), und die Sache bis zur Uebergabe mit aller Sorgfalt aufzubewahren (§§ 224, 257).

Wird ein Raufvertrag von mehreren Berkaufern einer und derfelben Sache mit einem Raufer, ober von einem Bertaufer mit mehreren Räufern gefchloffen, fo wird damit jedesmal, falls nichts Entgegenstebendes vereinbart ift, für die Schuldner eine gemeinschaftliche Schuld erzeugt. Befteht auf Seiten ber mehreren Bertaufer bereits eine Gemeinschaft bezüglich des vertauften Gegenstandes ober foll die verkaufte individuell bestimmte Sache oder Quantität generisch bestimmter Sachen vorerft noch erworben werden, so ift es augenfceinlich, daß jeder Bertaufer ein Intereffe baran bat, daß feine Mitverfäufer Alles thun, um die von ihnen Allen übernommene Berbindlichkeit zu erfüllen. Ihr Intereffe an ber Erfüllung der Berkaufsverbindlichkeit ift alfo ein gemeinschaftliches. Aber auch der Räufer bat ein Interesse an der Gemeinschaftlichkeit der Schuld der Bertäufer. Bas nütt es ibm, wenn nur einer ber Bertäufer feinen guten Willen ertlart, die vertaufte individuell bestimmte Sache gu liefern, mahrend die andern Berkaufer fich bagu nicht bereit erklaren, oder wenn jener in seinen Mitbesit ihn einweift, und es ihm über. läßt, fich wegen Ueberlieferung bes Mitbesites ber anderen mit diefen herumauftreiten. Gine folche Theilerfüllung hat für ihn nur einen febr geringen Werth. Steht aber eine verkaufte Quantitat generisch bestimmter Sachen in Frage, wie etwa die Lieferung von 10 000 Ctr. Beu, so ist ihm mit einer Theillieferung von 2000 Ctr. auch nicht gedient. Bare ihm damit gedient gemefen, fo hatte er Gingeltaufc abgeschlossen. So aber liegt es in seinem Interesse, daß die wirthschaftlichen Rrafte aller feiner Berkaufer gusammenwirken, um die Lieferung der gesammten Quantität zu bewertstelligen. Saben andrerfeits mehrere Berfonen als Räufer einen Raufvertrag über eine individuell bestimmte Sache geschloffen, fo ift ihr Intereffe an dem Raufobjekt augenscheinlich im Zweifel ein gemeinschaftliches. Intereffe jedes einzelnen Raufers beschränkt fich nicht auf feinen gu erwerbenden Eigenthumsantheil, fondern geht über denfelben hinaus, und erftredt fich auf die gange Sache, und liefert der Bertaufer an einen der mehreren Mittaufer die gange Sache aus, fo ift es auch nicht mehr, wie recht und billig, daß letterer das Aequivalent für bie gange vertaufte und ausgelieferte Sache, alfo ben gangen Raufpreis zahle. Ganz dasselbe ist im Zweifel bei der Lieferung einer Duantität generisch bestimmter Sachen der Fall. Aber auch der Vertäufer hat, was jest nicht mehr erörtert zu werden braucht, ein Interesse an der Gemeinschaftlichkeit der Kaufpreisschuld seiner Käufer. Wir sinden es daher auch beim Kaufvertrag wirthschaftlich gerechtsertigt, daß durch den gemeinschaftlichen Vertragsabschluß im Zweiselsowohl für die mehreren Vertäufer, wie für die mehreren Käufer eine gemeinschaftliche Schuld entsteht.

## 5. Die übrigen Berträge.

§ 8

Nach den bisherigen Untersuchungen über die wirthschaftliche Natur der paffiven Seite bes mit mehreren Schuldnern gefchloffenen Sinterlegungs- Leih- Darlehns- und Raufvertrags bedarf es einer gleichen Grörterung in Bezug auf die übrigen Bertrage nicht mehr. Die wirthschaftlichen Zwede und Mittel, wie fie bort bargeftellt find, kehren auch bei den übrigen Berträgen, wenngleich in veranderter Bufamenfetung im Befentlichen wieder, fo die Zwede und Mittel ber Bermahrung einer Sache vor nachtheiligen außeren Ginfluffen, die der Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit, der Ueberlaffung des Gebrauchs, des Befites, des Eigenthums ober fonftigen Rechts, und ber Rudgabe einer hingegebenen Sache. Auch eine Erörterung berjenigen Bertrage, welche die Befriedigung irgend eines wirthschaftlichen 3wede durch das Mittel fremder Arbeit oder Dienste, mit ihren verschiedenartigen Mischungen von forperlicher, geiftiger, miffenschaftlicher und fünstlicher Thatigfeit zum Gegenstande haben, wie Auftrag, Dienstund Wertvertrag, ift nicht nöthig. Ueberall finden wir den Sat wirthichaftlich gerechtfertigt, daß beim Abichluß eines Bertrags mit mehreren Schuldnern eine Theilung der vereinbarten Leiftung unter bie mehreren Schuldner mit gleichen ober verschiedenen Antheilen und mehr ober weniger felbstftändigen Einzelhandlungen ausdrudlich ober ftillschweigend verabredet werden fann, daß aber in Ermangelung einer solchen Berabredung b. h. im Ameifel die Schuld fammtlicher Schuldner dem Bläubiger gegenüber eine gemeinschaftliche ift.24).

<sup>24)</sup> Diese Gleichstellung der übrigen Berträge mit dem depositum und commodatum sindet sich auch bei den Römischen Juristen. L. 9. pr. de duod. reis (45. 2). Papinianus. (Nach der Florentina; nach andern Handschriften irrthumlich Ulpianus). Eandem rem apud duos pariter deposui, utriusquo fidem in solidum secutus: vel eandem rem duodus similiter (nach der Busada, offenbar autressender,



## 6. Die erbrechtliche Berfügung.

§ 9.

Benn ein Erblaffer durch lettwillige Berfügung ober vertragsweise Berfügung von Todeswegen seinem alleinigen Erben ein Bermächtniß auferlegt, fo zeigt er durch die Buwendung des vermachten Buts an den Bermächtnifnehmer und die Abtrennung deffelben vom Erbtheil bes Erben auf das Entschiedenste, daß ihm in biefer Begiebung das Anteresse des Bermächtnifnehmers höher steht, als das des Erben. Gin Gleiches ift der Sall, wenn er jenes Bermachtniß einem bestimmten ersten Bermächtnifnehmer auferlegt, dasselbe somit vom ersten Bermächtniß abtrennt und dem zweiten Bermächtnifnehmer Diese Besinnung bes Erblaffers erweist fich insbesondere bann als fehr wichtig und ausschlaggebend, wenn bas Bermächtniß allen oder mehreren bestimmten Erben oder ersten Bermächtnignehmern gemeinschaftlich auferlegt wird. Erklärt zwar der Erblaffer bierbei, daß die vermachte Summe von 3000 lediglich von den Erben 1, 3 und 5 zu beftimmten gleichen oder ungleichen Theilen gezahlt werde folle, dann begrenzt er im Intereffe jedes einzelnen Beschwerten deffen zu bringendes Opfer, und es werden dann drei felbstftandige Bermachtniffe angenommen werden muffen, geradeso wie wenn der Erblaffer dies an verschiedenen Stellen seines Testaments verfügt hatte. Sat aber der Erblaffer eine folche Theilung ober Begrenzung der Bermachtniffculd nicht vorgenommen, hat er etwa verfügt: mein Reffe A foll aus meinem Nachlaffe vorweg 3000 haben, ober meine fammtlichen Erben, oder meine Erben 1, 3 und 5 follen gehalten fein, meinem Reffen A 3000 zu gablen, so wird im Zweifel angenommen werden muffen, daß ber Erblaffer eine gemeinschaftliche Schuld feiner Erben zu begrunden Willens gewesen sei. Man wird daber dem Entwurfe nicht beistimmen tonnen, wenn er im § 1843 verordnet, daß falls mehrere Erben ober Bermächtnifnehmer mit demfelben Bermächtniffe beschwert find, im Zweifel anzunehmen ift, daß mehrere Erben nach Berhältniß ber Erbtheile, mehrere Bermächtnifnehmer nach Berhältniß des ihnen gugewendeten beschwert fein follen.

simul, wie l. 5 § 15. Commodati. Ulpianus. Si duodus vehiculum commodatum sit vel ilocatum simul-) commodavi: sunt duo rei promittendi: quia non tantum verbis stipulationis, sed et caeteris contractibus, veluti emtione, venditione, locatione, conductione, deposito, commodato; utputa si pluridus haeredidus institutis testator dixit, Titius et Maevius Sempronio decem dato. Diese Stelle enthält eine Lüde, vielleicht auch ein Einschiebsel in Anlehnung an l. 8 § 1 de leg. 1.

## 7. Die unerlaubte Sandlung.

§ 10.

Die gemeinschaftliche Vornahme einer unerlaubten Handlung erzeugt eine gemeinschaftliche Schuld der Mithandelnden auf Schadenszersatz. Eine solche gemeinschaftliche Vornahme fordert zu ihrem Begriffe einen gemeinschaftlichen Entschluß 26) aller auf Vornahme der Handlung, während Art und Umfang der aktiven Betheiligung eines jeden gleichgültig ist. 27) Das Nähere ist der kritischen Besprechung der §§ 714, 729, 731, 732 Entw. vorzubehalten.

Die gemeinschaftliche Bornahme einer unerlaubten Sandlung erzeugt nun zwifchen den Sandelnden felbft ebenfalle eine Gemeinschaft, amar keine rechtliche in dem Sinne, daß jeder gur Mitwirkung bei ber ferneren Ausführung des Delifts, oder jum Erfat der behufs Ausführung beffelben von einem Delinquenten ausgelegten Roften oder fonft gebrachten Opfer oder gur Theilung der Beute verpflichtet mare. Denn zu einer folden indireften Forderung eines Delifts darf fich das Gefet nun und nimmermehr verstehen. Bohl aber ift die Frage eine berechtigte, ob und in wieweit bemjenigen Delinquenten, ber, vom Beschädigten auf Schabensersat belangt, den vollen oder einen Theil des Schadens erfett bat, ein Anspruch auf Ausgleichung aufteben foll. Es ift nicht etwa überall eine gewiffe Billigkeit gegen ben mit bem vollen Schabenserfat Belafteten, die hier ausgleichend wirft, sondern es ist zuweilen auch die höhere Gerechtigkeit, die nicht dulden darf, daß die gleich widerrechtlich Sandelnden gleichsam ftraffrei ausgeben, und badurch eine Prämie ihres Delikts erhalten follen. Das Nähere wird fich bei ber Besprechung bes § 338 ergeben.

## 8. Schuldverhältniffe aus andern Gründen.

§ 11.

Im vierten Abschnitt des zweiten Buchs behandelt der Entwurf: "Einzelne Schuldverhältniffe aus andern Gründen", nämlich das aus Bereicherung, aus Geschäftsführung ohne Auftrag und aus Gemein=

Digitized by Google

<sup>25)</sup> Sier gebraucht der Entwurf den Ausbrud: "gemeinsames Sandeln" (§ 714).

<sup>26)</sup> Commune consilium im Gegensat zum proprium consilium. 1. 15 § 2 quod vi aut clam (48. 24.) Dolus communis 1. 15. de tut et rat. distr. (27. 3.)

<sup>27)</sup> Entwurf § 714. "Haben Mehrere burch gemeinsames handeln, sei es als Anstifter, Thater ober Gehülfen, einen Schaden verschuldet, so haften fie als Gesammtschulbner."

schaft entstehende und das auf Borlegung und Offenbarung gerichtete Schuldverhaltniß. Die Fälle der aus einer Bereicherung entftehenden find die Leiftung einer Nichtschuld, der Richteintritt des bei einer Leiftung vorausgesetten fünftigen Ereigniffes ober rechtlichen Erfolgs, ber Begfall bes Rechtsgrundes einer Leiftung, ber verwerfliche Empfang und bas fonftige grundlofe Saben. In allen biefen Fällen der Bereicherung tann die sine causa erfolgte Empfangnahme einer Sache durch Mehrere für diese eine gemeinschaftliche fein, und für fie eine Gemeinschaft des grundlosen Sabens erzeugen. Theilen fie in der Folge unter einander ab, fo haftet jeder dem Gläubiger gegenüber (von Delitten abgesehen) nur auf die Bereicherung. Besteht aber gur Reit der Anforderung des Gläubigers bie Gemeinschaft an der empfangenen Sache noch fort, ober ift die Bereicherung in dem gemeinschaftlichen Bermögen aller noch enthalten, fo besteht für alle bem Gläubiger gegenüber eine gemeinschaftliche Schuld. — Bei der von Mehreren gemeinschaftlich vorgenommenen Geschäftsführung ohne Auftrag wird im Zweifel, b. h. wenn die Geschäftsführer nicht von vornherein eine Theilung der Arbeit unter fich vereinbart haben, ebenfalls eine gemeinschaftliche Schuld erzeugt. - Daffelbe ift bei ben zur Wahrung des gemeinschaftlichen Intereffes der Gemeinschafts-Theilhaber eingegangenen Berbindlichkeiten der Fall, und ebenso wird burch den gemeinschaftlichen Befit einer Sache eine gemeinschaftliche Borzeigepflicht, und durch die gemeinschaftliche Pflicht Mehrerer gur Herausgabe eines Inbegriffs von Bermögensgegenftanden oder gur Auskunftsertheilung über den Bestand deffelben eine gemeinschaftliche Schuld zur Borlage eines Bermögensverzeichniffes begründet, mahrend der Offenbarungseid der Natur der Sache nach prinzipiell von jedem Schuldner zu leiften ift.

# IV. Die rechtliche Natur der gemeinschaftlichen Schuld. 3m Augemeinen.

§ 12.

Bei der Betrachtung der wirthschaftlichen oder thatsächlichen Natur der einzelnen Schuldverhältnisse, welche für mehrere Schuldner gemeinschaftlich entstehen, haben wir überall gesehen, daß es sich bei ihnen um einen und denselben, aber gemeinschaftlichen Zweck gegenüber dem Gläubiger handelt, während die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks, die Handlungen der einzelnen Schuldner nach ihrer

Art, Bahl, Beschaffenheit und Starte fehr verschieden fein konnen. Bede einzelne Thatigleit jedes einzelnen Schuldbetheiligten (Mitschuldners) ift auf benfelben gemeinschaftlichen Zweck, auf die Befriedigung des Gläubigers gerichtet, mahrend die einzelnen Sandlungen zwar besondere eines jeden Schuldners sind, insoweit aber, als fie die Befriedigung bes Gläubigers bewirken, als gemeinschaftliche angesehen werben. Das Recht eignet fich diese das Berkehrsleben beherrschende Auffaffung an, und betrachtet demnach jenen wirthschaftlich oder thatfächlich gemeinschaftlichen Zwed als einen rechtlich gemeinichaftlichen Zwed, und bie zur Befriedigung des Gläubigers führenden handlungen als die befonderen Sandlungen des Ginzelnen und qugleich als gemeinschaftliche, ober als Handlungen des Ginzelnen für sich und die Andern. Daraus ergiebt sich eine gemeinschaftliche Shuld aller Schuldner, die nunmehr definirt werden fann als eine rechtliche Berbindung mehrerer Ginzelverpflichtungen zum gemeinschaftlichen Zwed der Befriedigung des Gläubigers.

Die gemeinschaftliche Schuld entsteht durch Gesetz oder Rechts=
geschäft. Wir haben oben gesehen, daß die Klauseln "Alle für Einen und Einer für Alle" u. s. w. nach der Bedeutung, welche
ihnen das wirkliche Leben beilegt, ein umfangreicheres Haftverhältniß
zu begründen pflegen, als die Gesammtschuld des Entwurfs. Andere
Ausdrücke, wie "solidarisch" und "koreal" werden im Berkehr in
verschiedenem Sinne gebraucht. Es ist Sache des Einzelfalls, auf
dem Wege der Auslegung ihre konkrete Bedeutung festzustellen. Ich
beantrage daher:

ben Abfat 2 bes § 321 gu ftreichen.

Wir haben ferner gesehen, daß ein von mehreren Personen als Schuldnern gemeinschaftlich geschlossenes Rechtsgeschäft im Zweifel eine gemeinschaftliche Schuld erzeugt. Es bedarf daher der Entwurf in dieser Hinsicht eines Zusayes. Seine Formulirung werde ich jedoch erst in dem die gemeinschaftliche Forderung darstellenden Gutsachten versuchen.

Die rechtlichen Folgen dieser Konstruktion der gemeinschaftlichen Schuld find nun im Wesentlichen folgende.

#### A. Der gemeinschaftliche Zwed.

§ 13.

1. Mit der Befriedigung des Gläubigers durch die Thätigkeit aller oder einiger Schuldner oder auch nur eines einzelnen Schuldners

ist nicht blos die besondere Schuld des Handelnden, sondern auch die Schuld der andern, die gemeinschaftliche Schuld erloschen. Dies kann stattsinden durch Erfüllung der bestehenden Schuld (vertragsmäßige oder gesetzliche Leistung), aber auch durch Leistung an Erfüllungsstatt und durch öffentliche Hinterlegung. Der Entwurf sagt in dieser Hinsicht (§ 329):

"Die von einem Gesammtschuldner geschehene Erfüllung wirkt auch für die übrigen Gesammtschuldner. Dasselbe gilt von der Erfüllung durch öffentliche Hinterlegung und von der Leistung an Erfüllungsstatt."

Im Bringipe ift diese Normirung richtig, doch habe ich gegen die völlig gleiche Behandlung der Leiftung an Erfüllungsftatt bei der Einzelschuld und bei der gemeinschaftlichen Schuld (bezw. der Besammtfould des Entwurfs) ein nicht unwesentliches Bedenken, welches doch wohl zu einer Unterscheidung führen durfte. Nach § 264 Entw. erlischt bas Schuldverhaltniß, wenn ber Gläubiger ftatt der dem Schuldner obliegenden Leiftung eine andere Leiftung an Erfüllungs-Es erlischt insbesondere auch dann, wenn ber ftatt annimmt. Schuldner durch Bertrag mit dem Gläubiger eine neue Berbindlichkeit gegen diefen an Erfüllungsftatt übernimmt. Wird nun eine Sache oder eine Forderung gegen einen Dritten ober ein anderes Recht an Erfüllungsftatt angenommen, fo finden zwar nach § 268 die Borschriften über die Gemährleiftung des veräußerten Rechtes, im Falle der Annahme einer Forderung die Borfdriften über die Saftung für eine abgetretene Forderung, und im Falle der Annahme einer Sache außerdem die Borfchriften über die Gemährleiftung wegen Mängel der veräußerten Sache Anwendung, allein die erftere Forderung ift mit der Leiftung an Erfüllungsftatt definitiv erloschen, und fie tann nicht wieder aufleben, außer durch Neubegrundung mittelft Bertrags amifchen ben Barteien.28)

Wenn nun einer von mehreren Mitschuldnern behufs Tilgung einer gemeinschaftlichen Schuld von 300 Mark dem Gläubiger einen

<sup>28)</sup> Die Motive (S. 83) sprechen sich hierüber in der entschiedensten Beise auß. Sie beseitigen damit insbesondere die gemeinrechtliche Doktrin, wonach für den Fall, daß der von dem Gläubiger an Erfüllungsstatt angenommene Gegenstand wegen eines Mangels im Rechte des Schuldners nicht oder nicht dauernd in das Bermögen des Gläubigers übergegangen ist, dem Gläubiger die Bahl zustehe, ob er auf seine Forderung zurückgreisen oder sein Interesse nach Raßgabe der Evictionsgrundsähe geltend machen will.

Begenftand in gleichem Berthe an Erfüllungeftatt giebt, und diefer in der Folge dem Gläubiger entwehrt wird, so ift letterer wegen feines besfallfigen Anfpruchs lediglich auf den gebenden Schuldner angewiesen, und die übrigen Mitschuldner find von ihrer gemeinschaftlichen Schuld befreit. Dies gereicht im Fall ber Insolvenz bes Gemährleiftungeschuldners bem Gläubiger zum Nachtheil. Es fragt fich, ob und wie bas Recht ihn gegen einen folchen Berluft schützen foll. Die Ablehnung eines Schutes überhaupt tann man nicht etwa damit motiviren, daß fich der Gläubiger durch vorbehaltlose Annahme des Gegenstandes einer Unvorsichtigkeit schuldig gemacht habe, beren Folgen er allein zu tragen habe, denn nach unfern Anschauungen im handel und Wandel, benen ftets der gute Glaube ju Grunde liegt, ift dies teine Nachläffigkeit, fie mare es höchstens für einen geriebenen, obendrein mit weitgebenden Rechtstenntniffen ausgerufteten Gefchaftshat freilich nach der Leiftung an Erfüllungsstatt eine Abrechnung und Ausgleichung zwischen den Mitschuldnern ftattgefunden, jo wird bas Recht dem geschädigten Gläubiger nicht helfen können, und es wurde jedenfalls gegen die Gerechtigkeit verftogen, wenn es etwa die getilgte gemeinschaftliche Schuld wieder aufleben laffen wollte. Anders aber liegt die Sache jo lange, als eine Ausgleichung ber gemeinschaftlichen Schuldner noch nicht stattgefunden bat, für welchen Fall meines Grachtens die Gerechtigkeit eine eventuelle haftung der übrigen Schuldner auf die Bereicherung fordert.

Ich schlage baber für ben zweiten und britten Sat bes § 329 folgenden Busat vor:

"Ift in den Fällen des § 265 die Ausklagung des Mitschuldners, der an Erfüllungsstatt geleistet hat, erfolglos (§ 674 Abs. 2), so haften die Mitschuldner bis zum Belauf ihrer Bereicherung."

2. In der gemeinrechtlichen Dottrin ist es bekanntlich bestritten, inwieweit der vom Gläubiger zur Zahlung aufgeforderte Solidarsschuldner eine, seinem Mitschuldner gegen jenen Gläubiger zustehende Forderung zur Kompensation bringen könne. Als Regel ist, wie auch die Motive (S. 162) sagen, allgemein anerkannt, daß zur Kompensation nur derjenige berechtigt ist, dem die Gegenforderung zusteht, und die diesem zustehende Gegenforderung darf der andere Mitschuldner so wenig zur Aufrechnung benutzen, als er berechtigt ist, aus den Mitteln des ersteren Zahlung zu leisten. Diese Regel ist vollständig richtig, und sie sindet insbesondere auch durch die rechtliche

Natur ber gemeinschaftlichen Schuld teine Ginschränkung. amischen ben mehreren Mitschuldnern bestehende Gemeinschaft erftrecht fich nur auf die konkreten Ginzelleiftungen und nicht über fie hinaus, und wenn der eine Mitschuldner vom Gläubiger zur Rahlung der gangen Schuld aufgefordert wird, fo tann er zwar von feinem Mitschuldner ben Beitrag feines Schuldantheils alsbald verlangen, aber er tann nicht eigenmächtig beffen Forberung gegen ben Gläubiger zum Amed ber Aufrechnung fich aneignen, und eine ohne Einwilligung des Forberungsberechtigten zur Kompensation angetragene fremde Gegenforderung hat für den Gläubiger felbstverftandlich teinen Befriedigungswent. Bon diefer Regel foll das Römische Recht eine Ausnahme dahin gemacht haben, bag, wenn die mehreren correi debendi in einem Sozietatsverhältniffe stehen, der eine auch die Gegenforderung des andern dem Gläubiger aufrechnen könne. Die einschlagende Stelle ift 1. 10 de. duob. reis. (45. 2). Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, quod stipulator alteri reo pecuniam debet. Ueber die Tragweite biefer Bestimmung tann man verschiedener Ansicht fein, man tann insbesondere annehmen, daß im Fall einer Societat der vom Gläubiger angegangene Mitschuldner nur mit Societatsgegenforderungen, aber auch mit jeder beliebigen Gegenforderung feines Gefellschafters kompensiren könne. Man ift sogar noch weiter gegangen und hat dem Rorrealschuldner gestattet, mit der Forderung feines Mitschuldners dann zu kompensiren, wenn dieser ihm irgendwie regreßvflichtia ist. Diese lettere Ansicht, welche jedenfalls in den Quellen eine solide Bestätigung nicht findet, ift icon beshalb gang unhaltbar, weil sie einen eigenmächtigen Gingriff bes regregberechtigten Glaubigers in das Bermögen des regrespflichtigen Schuldners gestattet, und fie tann, wie fich fpater ergeben wird, nicht einmal bei dem die Mitschuldner viel inniger und ftrammer zusammenschließenden Berbaltniß der eigentlichen Gesammtschuld eine Berechtigung erhalten. Der Entwurf geht von dem Bringipe aus, daß jeder feiner Gefammtschuldner vermöge der zwischen ihm und dem Gläubiger bestebenden Obligation für fich auf das Gange verpflichtet sei, und so wenig berfelbe wegen bes zwifchen ihm und feinen Mitfculonern beftebenben, eine Regrefpflicht involvirenden Verhältniffes den Gläubiger bezüglich antheilmäßiger Bahlung an feine Mitfduldner verweifen burfe, io wenig konne ihn jene Regrespflicht berechtigen, an Stelle der ihm felbst obliegenden Erfüllung den Gläubiger auf die Rompensation mit der Forderung eines anderen Gesammticuldners zu verweisen. Denn

der wesentliche Awed des Gefammtichuldverhaltniffes, dem Glaubiger die Vortheile größerer Sicherheit und leichterer und bequemerer Rechtsverfolgung zu verschaffen, wurde durch die Hereinziehung des zwischen den Gesammtschuldnern unter fich bestehenden Rechtsverhaltnisses wesentlich beeinträchtigt und der beseitigten Theilungseinrede auf anderem Bege theilmeife die Thure wieder geöffnet. aus dem Awed des Gesammticuldverhältnisses entnommene Grund ift jebenfalls hier nicht anwendbar, benn er wurde in feiner Ronfequenz dabin führen, jede Kompensation mit einer ursprünglich fremden, durch Uebertragung von Seiten des dritten Gläubigers auf den in Anspruch genommenen Mitschuldner, ja fogar die Rompenfation mit urfprünglich eigenen Gegenforberungen biefes Mitschuldners Der allein richtige Gesichtspunkt ift vielmehr der, auszuschließen. daß durch den blogen Bestand einer Regreßforderung des in Anspruch genommenen Mitschuldners biefer noch lange tein Recht auf irgend eine Forderung feines regrefpflichtigen Mitfculdners, und folglich auch tein Recht auf deffen Forderung gegen den in Anspruch nehmenden Gläubiger hat. Gin folches Recht aber hat der Mitschuldner dann, wenn die zur Kompensation zu bringende Forderung eine zwischen ihm und feinem Mitschuldner gemeinschaftliche ift. diefem Fall ift er, wie wir später sehen werden, und wie der Entwurf ja für den Fall der Gesammtforderung anerkennt, zur selbst= ftändigen Geltendmachung diefer Forderung gegenüber dem gemeinschaftlichen Schuldner und folglich auch zur Rompenfation mit berfelben gegenüber bem ihn allein in Anfpruch nehmenben Gläubiger Dies auf den Fall einer Sozietätsforderung, als einer blogen Spezies der gemeinschaftlichen Forderung, zu beschränken, liegt kein Grund vor, und es wird daher beispielsweise gerade so, wie ber vom Bermiether einer Sache auf Bahlung des ganzen Miethginfes belangte Mitmiether für den Rall, daß er gemeinschaftlich mit einem oder mehreren seiner Genoffen oder daß diese allein nothwendige Auslagen behufs Erhaltung der Sache gemacht haben follten, (nach bem Entwurf unter der Boraussetzung einer vertragsmäßigen Gefammticuld der Miether), mit der ganzen Auslagen = oder Berwendungeforderung kompenfiren tann, auch ber auf Rudzahlung bes ganzen Darlehns vom Darleiher in Anspruch genommene Solidar. schuldner mit einer ihm und feinem Mitschuldner aus Bermächtniß gegen jenen als Erben folidarifch zustehenden Beldforderung tompenfiren konnen, obwohl hier zwischen den Bermachtnignehmern teine

Sozietät, sondern nur eine Semeinschaft besteht. Es bedarf daher die Bestimmung des § 330 Entw: "Die einem Gesammtschuldner gegen den Gläubiger zustehende Gegenforderung kann nicht von den übrigen Gesammtschuldnern aufgerechnet werden," einer Ergänzung dahin, daß mit gemeinschaftlichen Forderungen der gemeinschaftlichen Schuldner, und daß mit jeder Forderung eines andern Witschuldners mit dessen Einwilligung kompensirt werden könne.

3. Die Frage, welche Wirkungen der vom Gläubiger einem Mitfduldner (Solidar- oder Rorrealfculdner) gegenüber erflarte Soulderlaß für bie übrigen Mitverpflichteten habe, ift fomobl in der gemeinrechtlichen Dottrin fehr beftritten, wie in den Bartifularrechten verschieden beantwortet. Die Motive erklaren es als eine Billens- oder Thatfrage des Einzelfalls, ob dem Erlasse eine objektive ober nur eine subjektive Birtung beizulegen fei (S. 164 f.), und ichließen für den Fall der Aweifelhaftigfrit jener Frage eine Bermuthung für die blos fubjektive Birtung aus, fordern aber boch andererseits einen objektiven Erlagwillen, den Abschluß eines wie die wirkliche Erfüllung (datio in solutum, erfolgte Aufrechnung) wirkenden Erlagvertrags, und ftellen baber auch feine Brafumtion für die obiektive Wirkung auf. Der Entwurf felbst bestimmt im § 332: "Der von dem Gläubiger einem Gefammtichuldner bewilligte Erlaß wirft auch für die übrigen Gesammtschuldner, wenn die Aufhebung bes ganzen Schuldverhältniffes gewollt mar." Berufen fich daber die bom Gläubiger in Unspruch genommenen Mitfculoner auf einen ihrem Benoffen gegenüber ertlärten Erlag, fo haben fie behufe ihrer Befreiung bie vertragemäßig ertlarte Absicht der objettiven Birtung nachzuweisen. Mit dieser Auffassung des Entwurfs kann man sich jedoch nicht durchweg einverstanden erklären, wenn man Folgendes erwägt.

Bunächst ist die Frage zu untersuchen, ob denn ein rein personlicher, nur einem der Mitschuldner zu gute kommender Erlaß, der
doch thatsächlich die Lasten und Opfer der übrigen erhöht, überhaupt
statthaft ist. Nach dem Wesen der Gesammtschuld des Entwurfs
müßte diese Frage prinzipiell bejaht werden, denn jeder der mehreren Mitschuldner ist ja zur ganzen Leistung verpstichtet, und der Gläubiger
hat ein Recht auf die ganze Leistung gegenüber jedem, auf Rechte
kann man verzichten und folglich kann mit der erlaßweisen Ausscheidung des einen Mitschuldners der Gläubiger die ganze Leistung
von den übrigen Mitschuldnern verlangen. Nun ist aber, wie

wir gefehen haben, die geschuldete Leiftung eines jeden Mitfduldners nicht bloß eine besondere Leiftung beffelben, sondern eine allen Mitschuldnern gemeinschaftliche, und es haben in einer großen Rategorie von Källen die sammtlichen als gemeinschaftliche Schuldner fich verpflichtenden Rontrabenten ein fehr wesentliches Interesse baran, nicht nur, daß fie alle gleichnäßig und gemeinschaftlich zusammen mirten, arbeiten und handeln, um den Erfolg, die Befriedigung des Gläubigers herbeizuführen, fondern auch, daß fie der Gläubiger als gemeinschaftliche Schuldner reell behandele und von teinem von ihnen wefentlich mehr verlange, als von dem andern. Zwar tann diefer Gedante nach seiner positiven Seite bin nicht durchgeführt merden, meil er die Bulaffigfeit der mit dem Befen der folidarifden Berpflichtung im Biderfpruch stehenden Ginrede ber Theilung statuiren murde, allein er hat auch eine negative Seite, nämlich bie, daß der Gläubiger feinerseits ohne rechtfertigenden Grund der gemeinschaftlichen Musführung der von allen geschuldeten Leiftung fein Sinderniß in den Weg lege, und insbesondere durch die bloß perfonlich wirkende Befreiung eines der Mitschuldner die Laft und Opfer der übrigen Mitschuldner um ein Erhebliches vermehre. Man nehme den Rall, es unterhandle Semand mit einem Bauunternehmer wegen der Erbauung eines Hauses um den Preis von 100 000 Mart; der desfalls anaeaangene Bauunternehmer lebne mit Rückficht auf das Ungenügende feiner Rapitalfrafte, mit Rudficht barauf, bag er wegen gleichzeitiger anderer Bauten bem fraglichen Bau nicht feine ganze Reit und Aufficht widmen, daß er nicht fammtliche erforderliche Berbindungen mit Materiallieferanten eingeben ober aufrecht erhalten konne u. f. m., die alleinige Ausführung des Sausbaues ab, verftebe fich aber ju einer gemeinschaftlichen Ausführung mit einem bestimmten andern Bauunternehmer, und es tame nach einer zwifchen beiden Bauunternehmern getroffenen Abrede über die gemeinschaftliche Ausführung zwischen ihnen als Uebernehmern und bem Befteller ein Bertvertrag ju Stande, wonach erftere, ohne jegliche besondere Festfetjung der von einem ober dem andern zu liefernden Arbeiten und Materialien, ben gemeinschaftlichen Bau übernehmen, und für den Fall nicht rechtzeitiger Berftellung beffelben eine Ronventionalftrafe versprechen. Nachdem der Bau etwa zur Sälfte errichtet ift, erläßt der Befteller bem einen Uebernehmer feine Schuld und verlangt vom andern die alleinige rechtzeitige Ausführung des Baues. Daß letterer hierdurch in die verzweifeltste Lage kommen und feinem totalen Ruin entgegen=

geben tann, ift augenscheinlich. Den befreiten Benoffen rechtzeitig auszuklagen und zu erequiren, um die Mittel zur Bollendung des Baues zu erlangen, ift ihm meistens unmöglich; ihn darauf zu verweisen, ift ein schlechter Troft. Unser Rechtsgefühl fagt uns mit der überzeugungevollften Bestimmtheit, daß ein folder Erlaß dem alleinstebenden Uebernehmer nicht nachtheilig werden darf und daß in&= besondere die Ronventionalstrafe nicht gefordert werden tann. Liegt freilich im Einzelfalle ein ben Erlag rechtfertigender Grund vor, worüber das billige Ermeffen eines rechtschaffenen Mannes zu enticheiden hat, dann wird der alleinstehende Uebernehmer diefen Erlaß als ein zufälliges, ihm allein widriges Greignig betrachten muffen. Es bedarf baber meines Erachtens ber Entwurf der Aufnahme einer Beftimmung, welche die Bulaffigleit eines perfonlichen Erlaffes der Sould eines Mitiduldners nach den Anforderungen bes Intereffes ber Schuldner an ber Gemeinschaftlichteit ber gemeinschaftlich übernommenen Leiftung zur Reit bes Bertragsabichluffes und nach ben Anforderungen von Treu und Glauben beidrankt.

Bon dem eigentlichen Erlag der Schuld des einzelnen Mitschuldners ift zu unterscheiden die vertragsmäßige Rusage des Gläubigers, er werde seine Forderung weder gang, noch theilweife, ober nicht über einen bestimmten Theil hinaus gegen ihn geltend machen (Richteinforderungsvertrag). Liegt blos eine folche Bufage vor, fo wird am Beftande der gemeinschaftlichen Schuld nichts geandert, fie bleibt vielmehr in ihrer vollen Integrität nach wie vor bestehen. Derartige blofe Rufagen, felbst wenn fie weder durch Bedingungen, noch Beitbestimmungen eingeschränkt find, tommen im Leben häufig vor. Gin in seinen Bermögensverhältniffen heruntergekommener, mit der Noth des Lebens tampfender Familienvater bittet den Darlehnsgläubiger inständig, ihn wegen der mit feinen vermögenden Gefdwiftern gemeinschaftlichen Darlehnsschuld nicht zu verfolgen, und der Bläubiger, der durch einen theilmeifen, wenn auch nur perfonlichen Erlaß ber Schuld ben übrigen Schuldnern gegenüber fich nichts vergeben, auch von feiner Forderung nichts verlieren will, fagt ihm dies aus Mitgefühl zu. Der Blaubiger will ihn auch nicht vollftandig freigeben, er will nur bas Dbium, einen armen Mann auszutlagen und demfelben auf dem Exetutionswege noch anderweitig Bermögen wegzunehmen, von fich abwenden, unbefümmert darum, daß die Mitfduldner bei der Ausgleichung der Schuld unter fich ihm durch Rlage und Exekution den Reft feines Bermogens abnehmen. Aber die für die gange Schuld gegebene

Hypothek will er aufrecht erhalten haben, und wenn es zum zwangsweisen Berkaufe der Pfandobjekte kommt, will er sich durch den Erlös vollständig decken, ohne daß ihm von Seiten jenes Mitschuldners das pactum de non petendo entgegengesett werden könnte.

Der vom Gläubiger einem Mitfculdner gegenüber ertlarte Erlaß ber Schuld ift nun entweder ein folder mit blos subjektiver Wirkung, b. h. er icheidet entweder blos jenen Mitschuldner aus dem Berbande ber gemeinschaftlichen Schuld aus, und läßt die gemeinschaftliche Schuld der übrigen Mitschuldner unberührt, oder er hebt die gemeinschaftliche Schuld ihrem objektiven Bestande nach gang ober zu einem bestimmten Theile berartig auf, daß auch die übrigen Mitschuldner von ihren Berbindlichkeiten befreit merden. Man tann hierfur die Ausdrude "perfönlicher und fachlicher Erlaß" gebrauchen. Unterschied ift deshalb möglich, weil die den Gegenstand der Obligation bilbende gemeinschaftliche Schuld eine aus den besonderen Bervflichtungen ber mehreren Mitschuldner zusammengefette Schuld Der perfonliche, wie fachliche Erlaß tann mit ausbrudlichen Worten in der bestimmtesten Beise erklärt werden. aber auch ftillschweigend erklart werden, indem insbesondere der Umfang und die Richtung des Erlagwillens in einer Reihe von Umftanben, unter welchen ber Erlagvertrag geschloffen wird, fich wiederspiegelt. Welcher Art Ginzelfalle. ein unzweifelhaft im ausgesprochener Erlafwille ift, muk durch Willensausleauna festgestellt merden. Es wirft sich aber bier die legislative Frage auf, ob das Gesetz diese Feststellung lediglich ber richterlichen Thätigkeit überlassen, oder ob es den Richter mit einigen Anhaltspunkten unterftuten foll. Man tann hierüber febr verschiedener Unficht fein. indeffen nach bem Entwurfe ber Erlaß als Erlöschungsgrund eines Schuldverhältniffes ein von feiner materiellen causa unabhängiges, abstrattes Rechtsgeschäft ift, und daber als solches zur Interpretation feines Umfanges gar nichts beitragen tann, fo fcheint mir die Bemährung von Anhaltspunkten für den Richter des Ginzelfalls rathlich zu fein. Werden folche Anhaltspunkte nicht gegeben, fo liegt die Befahr nabe, daß der Richter dem Wortlaute, in welche der Erlaßwille eingekleidet ift, einen übertrieben hohen Werth beilegt, und bann zu gang falfchen Resultaten gelangt. So mare es zunächst munichenswerth, den Richter auf den materiellen 3med des Erlaffes hinzuweisen, namentlich dabin, ob berfelbe eine Schenkung fei, oder die Aufhebung der Schuld gegen ein Aequivalent, oder etwa gleichsam die Dereliktion einer Forderung, ferner auf die perfonlichen Berhaltniffe zwischen dem Erlaffenden und einem oder dem andern der Mitschuldner nach der Richtung, ob dieselben die Annahme einer Schenkung an alle Schuldner oder nur an den, dem gegenüber der Erlag ertlart ift, rechtfertigen, ferner auf die Große des Aequivalents, ob daffelbe vernünftigerweife lediglich als Abfindung der befonderen Schuld des einzelnen Mitschuldners oder als Abfindung der ganzen Schuld betrachtet werden muß u. f. w. Soviel für die Fälle, in welchen der Erlaß der gangen Schuld in Frage fteht. Jedenfalls aber ift eine besondere, über die Willensauslegung hinausgehende Bestimmung für biejenigen Falle nothig, in welchen der Glaubiger einem feiner Mitschuldner deffen Ropfantheil an ber Schuld erläßt. Nach bem früher Erörterten besteht zwischen den gemeinschaftlichen Schuldnern ichon an fich eine Gemeinschaft, die in Ermangelung besonderer Berabredung jeden in Bezug auf die Erfüllung zu gleichen Antheilen verpflichtet, und bei erfolgender Ausgleichung in Bezug auf Auslagen jeden zu gleichen Untheilen berechtigt und verpflichtet. Dies fpricht auch § 337 Entw. aus. Wenn nun beim Borhandenfein von 4 Schuldnern und einer gemeinschaftlichen Schuld von 1000 ber Gläubiger bem einen Mitschuldner feinen Antheil von 250 in einer Erklärungsweise ichentungshalber erläßt, von der es felbft nach Erichopfung aller Interpretationsmittel zweifelhaft ift, ob damit nur biefer Schuldner befreit fein, die gange Forderung gegen die übrigen Mitschuldner aber aufrecht erhalten werden folle, fo spricht doch ficherlich eine Bermuthung dafür, daß die gange Forderung um den Betrag von 250 Denn biefer schenkweise Erlaß von 250 an den Mitschuldner mare ein wesenloses Geschäft, wenn der Gläubiger die gange Forderung von 1000 von den übrigen Mitschuldnern einforderte und diese ben Schuldantheil ihres Gemeinschaftsschuldners im Betrag von 250 von diefem beitreiben murden. In folden Fällen bat daber der erlaffende Gläubiger für die Beseitigung jeder Unklarheit zu forgen und den Borbehalt der Geltendmachung feiner ganzen Forderung gegen die übrigen Mitschuldner rechtzeitig fich auszubedingen, widrigenfalls von Gefetesmegen angenommen wird, daß der Erlaß des Ratenantheils des beschenkten Schuldners der ganzen Forderung und somit auch den übrigen Schuldnern zu gute tomme. Der Entwurf hat in dieser Beziehung eine von der Regel des § 332 abweichende Ausnahmebestimmung nicht getroffen. Die Motive erörtern zwar den Fall, daß dem Erlaffe nur subjektive Wirkung gutomme und

amifchen den Gefammticuldnern eine Ausgleichungspflicht beftebe, allein fie halten im Sinblide auf die große Geltenheit diefes Salls eine besondere gesetzliche Bestimmung nicht für empfehlenswerth. Selten wird allerdings ein folder Fall fein, aber die Seltenheit eines Borkommens ift für sich allein tein Grund, eine qualitativ wichtige, durch Interpretation und Analogie nicht zu lofende Frage im Befet unentschieden zu laffen, und dem Richter anheim zu geben, wie er mit ihr fertig werde. Denn gerade fehr ichwierige Fragen bedürfen einer Aufflarung durch bas Befet, und man tann eber Dutende von Rechtsfäten entbehren, an deren Bahrheit fein Jurift zweifelt. Die Falle aber, in welchen es zweifelhaft ift, ob ein theilweiser Schulderlaß lediglich subjeftive oder auch objeftive Wirtung habe, tommen im Leben teineswegs felten vor. Die Rontrabenten find fich in den meiften Fällen felbst nicht einmal flar darüber, welche Wirkungen ein folder Erlaß haben folle (geschweige denn, daß fie fich flar darüber aussprechen), der Gläubiger folgt bei feinem Erlaffe meiftens dem Impulfe des momentan erzeugten und ftark mirtenden Mitleids, und denkt gewöhnlich gar nicht daran, daß fein auf der Pfandung befindlicher Schuldner fpaterbin von feinen regregberechtigten Benoffen verklagt und exequirt werde, seine Gedanken bewegen sich so zwischen pactum de non petendo und Erlag, und der Schuldner ift froben Bergens, wenn er mit seinem Erlagschein jum Berichtsvollzieher eilen und die Berfteigerung feiner gepfändeten Mobilien abmenden fann. Erst binterher taucht die Frage auf, mas mit jenem Erlaffe bewirkt, mas verloren oder gewonnen fei, und für folche Falle ift denn eine gesetliche Bestimmung darüber, wer von den Erlaftontrabenten die Frage der subjektiven oder objektiven Wirkung des Erlaffes in Anregung ju bringen gehabt hatte, recht nöthig. Der von den Motiven erörterte Fall ift nun ein hiervon verschiedener. Gie unterftellen einen nur fubjektiv mirkenden Erlag mit der, wie fie fagen, zweifellos mirkfamen Bereinbarung, daß der Erlag auch nicht in tantum objektiv wirten folle (welche Bereinbarung ftets beim Borliegen eines nur versönlich wirksamen Erlagvertrages anzunehmen sei). Aber mas ist benn damit zu Bunften bes Schuldners vereinbart? Der Gläubiger fagt zu ihm: "ich erlaffe Dir zwar Deinen Schulbantheil, allein ich fordere ihn von Deinen Mitschuldnern, und diese werden ihn demnächst von Dir wieder forbern." Damit ift aber boch der Sache nach fein Schulderlaß bewirft und feine Schenfung vollzogen. nur ein pactum de non petendo vor, und dem Schuldner ift materiell bochftens eine Bablungsfrift, und mitunter eine recht turze gegeben. Die Motive erörtern fobann ben weiteren Sall, daß vereinbart worden, der perfonliche Erlag folle gleichwohl in tantum objektiv wirten. Sier werde ber ben Erlag gemahrende Glaubiger, falls er bennoch das Bange von einem anderen Gesammtschuldner beigetrieben habe, jenem Gesammtschuldner regrefpflichtig fein, wenn an demfelben der Gesammticuldner, welcher das Bange leiften mußte, fich erholt habe. Dies ift unter Umftanden wohl richtig, allein man muß noch weiter geben, und im Fall eines folden perfonlich und fachlich zugleich mirtenden Erlaffes ben übrigen Mitschuldnern, die trot jenes Erlaffes vom Gläubiger auf den erlaffenen und damit erloschenen Schulbantheil belangt werben, die klagabweisende Ginrede des Erlaffes Dies alles ift klar und wegen der Klarheit, nicht aber wegen der angeblichen Seltenheit folder Fälle ift eine gefetliche Beftimmung entbehrlich. Allein in beiden Sallen bandelt es fich nicht um unfere oben aufgeworfene Frage, mas Rechtens fein folle, wenn es bei einem, einem Schuldnar gegenüber erklarten theilweisen Erlaffe zweifelhaft geblieben ift, ob derfelbe bloß ein perfonlicher oder ein fachlicher fei. Meines Erachtens muß hier, wie oben gezeigt, bas Gefet die Bermuthung aufftellen, daß der Erlag des Ratenantheils des beschenkten Schuldners ber gangen Forderung, und somit auch ben übrigen Schuldnern zu Gute kommen folle.

4. Wir haben oben gesehen, daß der wirthschaftliche Zwed der Schaffung und Berbindung mehrerer Ginzelthätigkeiten zur Erreichung eines gemeinschaftlichen Riels, der obligationsmäßigen Befriedigung bes Gläubigers, ein doppelter fein tann, gunächft der ber ficheren, vollftändigeren und befferen Wahrung ber Intereffen des Gläubigers, und fodann ber der Erleichterung der Ginzelverpflichteten durch Bertheilung der erforderlichen Thätigkeit und Lasten nach gleichen oder ungleichen Theilen unter einander. Dieje Intereffen fteben fich nun fchroff gegenüber und es wirft sich daber die Frage auf, wie in Ermangelung eines rechtsgeschäftlichen Parteiwillens ein folder Ronflitt durch die Gesetzgebung ju lofen fei. Burde das Gesetz mit Ignorirung der Interessen der Schuldner lediglich das Interesse des Gläubigers mahren wollen, fo mußte es letterem eine felbstftandige und unabhängige Forderung gegen jeden einzelnen Schuldner geben, unbekummert barum, wie und in welcher Beife diese unter fich die Erfüllung ihrer Schuld vorbereiten und ausführen. Er brauchte fic weder der Einrede der Theilung, noch der der mangelnden Theilnahme

ber übrigen an der von ihm erstrebten, vorbereiteten oder begonnenen und theilmeise ausgeführten Erfüllung ober gar ber bes aktiven Biderftandes derfelben gegen diefe Erfüllungsausführung auszuschen. Burde fich aber das Gefet lediglich durch das Interesse der Schuldner bestimmen laffen, fo konnte es ju folgenden Satzungen gelangen. Entweder liefe es bei Obligationen mit theilbaren Schuldgegenftanden (wie Geld) die Einrede der Theilung in einem so vollkommenen Umfange gu, baf jeber ber Schuldner aus bem gemeinschaftlich eingegangenen Schuldverhältniffe überhaupt nur einen Ratentheil und diesen in durchaus selbstständiger und unabhängiger Beise verschuldete, fo daß ein rechtlicher Rusammenhang amischen ben Ginzelschulden ber gemeinschaftlich Rontrabirenden überhaupt nicht beftunde. folden Schut tann indeffen das Gefet nicht gewähren, weil es damit Die rechtliche Bulaffigfeit ber vertragemäßigen Schaffung einer gemeinschaftlichen Schuld auf einem Nebenwege beseitigen wurde. Ober es tonnte einen gewiffen Busammenhang sämmtlicher ichuldnerisch Rontrahirenden dabin anerkennen, daß im Fall der Ungultigkeit oder Unwirksamkeit einer ober ber andern Gingelverpflichtung jeder ber übrigen Kontrabenten nicht bloß die durch die Rahl aller Rontrahenten, fondern die durch die Zahl der gültig und wirksam Rontrabirenden fich bestimmende Rate, diefe aber felbstftandig und unabhängig von den andern Schuldnern verschulde. Daß dies ein fehr praktischer, bei eigentlichen Ratenverpflichtungen leicht verwerthbarer Gedanke ift, kann nicht bezweifelt merden. aber konnte bas Gefet zwar die Berpflichtung aller Schuldner als eine rechtlich gemeinschaftliche anerkennen, die einzelnen Schuldner aber insofern ichonen, als es jedem derfelben gestattete, dem das Bange fordernden Gläubiger die Ginrede der Boraustlage der übrigen Mitschuldner auf beren Antheile entgegenzuseten. Dies mare nicht etwa eine im heutigen Berkehrsleben übermundene Beichherzigkeit des Gefengebers, nicht eine ungerechtfertigte Milde gegen den armen Schuldner, fondern nur die Anertennung eines mit dem des Gläubigers gleichberechtigten Intereffes der Schuldner an dem gleichmäßigen Busammenwirten Aller zur Berbeiführung des vom Gläubiger beabfichtigten Ameds. Man tann Dem nicht entgegenhalten, fich ja jeder Schuldner "folidarifch, auf das Bange" verpflichtet habe, denn die Saftung auf das Bange bliebe an fich durch bie Einrede der Boraustlage unberfihrt, und nur ihre Birtfamteit mare ftatt einer primaren eine eventuelle. Berabe biefer

Ausschluß der Einrede der Boraustlage thut im Leben fo schr mehe, er wird fast in allen Schichten bes nicht handeltreibenden Bolts als eine außerordentliche Ungerechtigkeit und als eine gang grundloje Begunftigung ber ruhig prüfenden und die Schuldicheine nach ihrem Interesse redigirenden Gläubiger auf Rosten der mit den Befahren bes Bertehrs nicht vertrauten, leicht vertrauenden und ber Gesetzestenntniß entbehrenden Schuldner betrachtet. Die Frage der Rulaffigkeit oder Ungulaffigkeit ber Ginrebe ber Borausklage ift teineswegs eine fo leicht zu beantwortende, und verdient jedenfalls nicht die vornehme Art der Abschlachtung, die ihr mitunter zu Theil geworden ift. Gelbst die Anhanger der Unzuläffigfeitstheorie üben bei anderen Gelegenheiten die Milbe gegen die Mitschuldner in noch viel höherem Maße als dieselbe bei der Einrede der Borausklage zu Tage tritt, fie gestatten in manchen Fällen bem Schuldner, den das Bange fordernden Gläubiger auf einen Mitschuldner zu verweisen, der thatsachlich beffer in der Lage ift zu leiften, als er, ja fie heben fogar bloß megen diefer befferen Leiftungsfähigkeit die Berbindlichkeit des anderen Mitschuldners, für den die Leistung mit einigen Unbequemlichkeiten verbunden ift, geradezu auf. Der ift es etwas anderes, wenn man den Mitentleiher einer Sache, die ein anderer Mitentleiher eigenmächtig diesem entzogen bat, von jeder weiteren Berbindlichkeit freispricht, und ihm geftattet, den Berleiher an denjenigen Mitentleiher ju verweisen, der die jurudjugebende Sache in Sanden bat? Ift die größtmöglichste Sicherheit des Gläubigers durch Bufammenwirten mehrerer schuldnerischer Thätigkeiten wirklich der alleinige Zwed der gemeinschaftlichen Schuld, warum verpflichtet man dann nicht den Mitentleiher, dem ein anderer die Sache entzogen hat, feine gange Sorgfalt und Thatigteit eintreten ju laffen, um auf bem Bege bes Selbstichutes ober Prozesses die Sache wieder zu gewinnen und dem Berleiher gurudzugeben? Die gewerblichen und fonftigen wirthschaftlichen Unternehmungen, bei welchen der Rredit in hoherem Dage in Unspruch genommen wird, werden ja meistentheils nur deshalb von Mehreren gemeinschaftlich betrieben, weil es den einzelnen an dem für den Betrieb des Gangen erforderlichen Rapitale fehlt. fie im Laufe ber Reit in ben Befit eines folden Rapitals, fo pflegen fie die Gemeinschaft zu lösen, und jeder sucht, fich selbstständig Wenn zwei Leute eine Dampfdreschmaschine für machen. 5000 Mark kaufen, und etwa eine Anzahlung von 2000 Mark leisten, bezüglich des Refts von 3000 Mart aber fich folibarisch verpflichten,

jo weiß jeder von ihnen, und der Bertaufer weiß es auch, daß teiner von ihnen in der wirthschaftlichen Lage ift, zur Verfallzeit den ganzen Betrag aus eigenen Mitteln zu bestreiten, jeder verläßt sich vielmehr darauf, daß der andere die Hälfte zahlen werde, und jeder betrachtet es als den Anfang seines Ruins, wenn er von seinem Gesellschafter im Stiche gelaffen und vom Berkaufer auf den ganzen Raufpreisreft belangt wird. Das weiß er wohl, daß er schließlich das Ganze zahlen muß, allein er betrachtet es als eine Forderung der einfachsten Berechtigfeit, daß der Bertaufer junachft den mit feinem Untheile faumigen Mittaufer gerichtlich in Unfpruch nehme, und an deffen fonftigem Bermögen, Grundftuden, Mobiliar und Ausständen fich au erholen suche. Man kann nicht entgegenhalten, die kapitalschwachen Leute sollten von solchen ihre Kräfte übersteigenden gemeinschaftlichen Unternehmungen abstehen, denn das heutige Bertehrsleben zwingt geradezu die Menschen, und selbst die rechtschaffensten und solidesten, au einem folchen Bagnig und jum Bertrauen auf ihre Mitunter= nehmer, und zum Bertrauen auf die Humanität und das billige Gin-feben der freditirenden Berkäufer. Wären alle Solidarschuldner wohlhabende und kapitalkräftige Leute, die durch die zeitweise Borlage des Schuldantheils ihrer Genoffen in teiner Beise genirt wurden, jo murbe das Intereffe der Juriften an der miffenschaftlichen Ratur der Solidarobligation wahrscheinlich ein sehr geringes sein. Die Ueberzeugung von der Unbilligkeit des Ausschlusses der Einrede der Boraustlage tritt aber auch in foro nicht selten zu Tage. Wie leicht sind die Richter geneigt, bei Bergleichsverhandlungen auf den Blaubiger dabin zu mirten, daß er ben Prozeg gegen den beklagten Mitschuldner fo lange auf fich beruhen laffe, bis er die übrigen Mitschuldner auf deren Antheile ausgeklagt habe, oder daß er dem Beklagten eine geräumige Zahlungsfrist gebe, innerhalb welcher dieser die Klage auf Befreiung von seiner, seinen Antheil überssteigenden solidarischen Berbindlichkeit gegen die Mitschuldner durchs führen tonne. Es scheint mir daber vollig gerechtfertigt zu fein, daß die Frage der Bulaffigkeit oder Unzuläffigkeit der Ginrede der Boraustlage auf Grund der wirthschaftlichen Berhältniffe unseres Bolkes einer ernftlichen Prüfung unterzogen, und nicht mit dem Hinweis auf die Bereinfachung und Praktikabilität des Rechts, die durch diese Einrede und eine Reihe feiner und subtiler Unterfceidungen in Bezug auf ihre Boraussetzungen gefährdet wurden, einfach abgethan werde. Ich felbst muß mich freilich für's Erste XIII.

jedes Urtheils in einer oder der anderen Richtung enthalten, ba ich mir zur Beit noch nicht völlig flar bin, und vielleicht auch nicht die erforderliche Erfahrung befite. Jedenfalls aber fann ich bezeugen, daß es nicht wenige Unwälte giebt, die ein gewiffes, aus der Ertenntniß der Berletung der Billigkeit entspringendes Unbehagen empfinden, wenn fie in Gemäßheit des ihnen ertheilten Auftrags in die Nothwendigkeit der Berfolgung eines einzelnen Solidarschuldners - obwohl die Rlage gegen alle gerichtet werden konnte - verfett Andrerseits hat aber auch, mas nicht in Abrede zu ftellen ift, die ftrenge Natur der handelsrechtlichen Solidarhaft nicht wenig bagu beigetragen, bas Gemuth ber Juriften gegen jene Anforderungen ber Billigfeit einigermaßen abzuftumpfen. Bei der Brufung jener Frage wird man zwar über einige Puntte fofort flar fein, fo 3. B. barüber, daß ein Delikteschuldner, und wenn er fich auch nur in aans geringer Beije beim Delikt betheiligt hatte, diefer Ginrede fic nicht bedienen tann, mahrend fie ben Schuldnern bei Schuldverhaltniffen "aus anderen Gründen" wohl zukommen muß. aber bei Schuldverhältniffen aus Rechtsgeschäften überhaupt, aus Rechtsgeschäften unter Lebenden und aus Bertragen insbesondere? Beldem Rontrabenten foll es obliegen, fein Intereffe durch besondere Bereinbarung gur Beltung zu bringen, foll ber Gläubiger einen Bergicht der Mitschuldner auf die Ginrede der Boraustlage erwirfen, oder follen diefe lediglich unter Borbehalt der nur eventuellen Saftung jedes einzelnen für die Schuldantheile ber andern folidariid fich verpflichten? Wofür foll in Ermangelung einer befonderen Bereinbarung die Bermuthung fprechen? Diefe Fragen find werth, bei einer Revision des Entwurfs einer eingebenden Brufung unterzogen zu werden.

# B. Die Ginzelverpflichtungen.

#### § 14.

Aus der rechtlichen Natur der gemeinschaftlichen Schuld, wonach dieselbe lediglich eine Berbindung mehrerer Einzelverpflichtungen zum gemeinschaftlichen Zwecke der Befriedigung des Gläubigers ist, ergiebt sich die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit jeder Einzelverpflichtung in allen übrigen Beziehungen. Diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ist keineswegs eine so absolute, daß jede Einzelverpflichtung den Charakter einer Individualschuld annähme, es muß vielmehr jede Einzelverpflichtung stets als einer der Faktoren zur Serbeiführung

der Befriedigung des Gläubigers betrachtet werden. Der Entwurf mit seiner Berpstichtung jedes einzelnen Schuldners zur Leistung des Ganzen steht auf dem Standpunkt der Individualschuld und hat denselben, freilich im Widerspruch mit der Bezeichnung der Schuld als einer "Gesammtschuld" und, wie wir früher gesehen haben, im Widerspruch mit der Auffassung des Lebens konsequent durchzusführen gesucht. Jene Beziehungen, in welchen sich die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Einzelverpstichtungen offenbart, sind verschieden, sie betreffen theils den subjektiven, theils den objektiven Thatbestand des Schuldverhältnisses. Was

1. den subjektiven Thatbestand betrifft, so wird die Entstehung ber gemeinschaftlichen Schuld für die übrigen am Schuldverhältniß schuldnerisch Betheiligten badurch prinzipiell nicht ausgeschloffen, daß fie in ber Person eines andern Betheiligten wegen eines subjektiven Mangels (Bahnfinn ober fonftige Geschäftsunfähigkeit, Brrthum) nicht zur Entstehung gelangt. Der den übrigen Betheiligten bieraus erwachsende Nachtheil ift auf Grund des zwischen ihnen und dem Nichtverpflichteten bestehenden Rechtsverhältniffes auszugleichen und epentuell von jenen allein zu tragen. Entwurf und Motive erkennen jenes Prinzip an. Erstere sagen: "Die Berpflichtung des einen Gesammtschuldners tann ungültig sein, ohne daß deshalb auch die Berpflichtung der übrigen Gefammticuldner ungültig fein mußte." Der Entwurf fagt daffelbe mit einer veränderten Bortftellung: § 322 Abf. 2 "Die Berpflichtung des einen Gefammtschuldners wird badurch nicht ausgeschloffen, daß die Berpflichtung der übrigen Gesammtschuldner nicht zur Entstehung gelangt ift." Die Wortstellung ber Motive ift ber bes Entwurfs vorzuziehen, benn es wird boch ju ben prattischen Seltenheiten gehören, daß bei einer größeren Bahl von Kontrabenten die Berpflichtung nur eines einzigen entsteht, die der übrigen (alfo aller anderen) nicht entsteht. Auch tann man doch wohl nicht von der Nichtentstehung einer Berpflichtung der übrigen Besammticuldner reden. Ich folage daber, vorbehältlich der Ronzentirung aller Mertmale der Gelbstftandigteit der Ginzelverpflichtungen in einem Paragraphen vor: "Durch die Nichtentstehung der Berbindlichkeit eines ichuldnerisch Betheiligten wird die Berpflichtung der übrigen Schuldner nicht ausgeschloffen."

Durch den Tod eines Mitschuldners wird der Regel nach die Einzelverpflichtung des Erben gegenüber dem Gläubiger nicht aufsgehoben, und es bleibt daher an sich auch die gemeinschaftliche Schuld

der übrigen Mitschuldner unberührt. Ift jedoch der Gläubiger Erbe des Gingelverpflichteten geworden, fo fällt die Ginzelverpflichtung in Folge Bereinigung (§ 291) aus der gemeinschaftlichen Schuld aus, diefe aber bleibt unberührt, weil eine Bemeinfchaft des Schuldverhältniffes nur in Bezug auf die Befriedigung des Glaubigere beftebt. Der fpateren Ausgleichung ift die Bestimmung bes auf den Gläubiger als Erben fallenden Antheils an der gemeinschaftlichen Schuld vor-Der Entwurf fagt baber im § 333 mit Recht: "Die Bereinigung von Forderung und Berbindlichkeit in der Berfon eines Besammticuldners mirtt nicht für die übrigen Besammticuldner," und man murde diesen Baragraphen beibehalten muffen, wenn er nicht, wie dies unten versucht werden foll, kongentrirter gefaßt werden Sandelt ce fich jedoch um ein Schuldverhaltnig, welches ausnahmsweise durch den Tod des Schuldners erlischt, weil das Befet oder ein Rechtsgeschäft oder die Ratur der Leiftung dies zuläßt oder verlangt (§ 292), fo ift der dadurch bewirkte Ausfall der Ginzelverpflichtung für den Fortbeftand der gemeinschaftlichen Schuld der andern Schuldner keineswegs ein ftets einflußlofes Ereignig, namentlich dann nicht, wenn eigentlich perfonliche Leiftungen den Gegenftand bes Schuldverhältniffes Für einige Falle hat der Entwurf icon hinlanglich Sorge getragen, wie beispielsweife für die Sinterlegung, indem der Bermahrer schon vor Ablauf der vereinbarten Bermahrungszeit die Zurudnahme ber hinterlegten Sache fordern tann, wenn ein wichtiger, nach den Umftänden bes Falles das Berlangen rechtfertigender Grund vorliegt (§ 625), und als folder Grund wohl der Tod des mitvermahrenden Hausgenoffen erscheint, wenn man bei Abschluß bes Bertrage auf fein Mitmirten bei der Aufbewahrung ein wesentliches Gewicht gelegt hatte. Aehnlich die Ründigung des Auftrags Scitens des Beauftragten vor vertragsmäßig bestimmter Beit (§ 598 Mot. S. 545). Rundigungsbedurfniß im Falle des Todes eines Mitschuldners macht fich aber auch noch bei andern Schuldverhältniffen geltend, wie insbesondere bei der Miethe (zu § 526), doch muß man von der Aufstellung desfallfiger allgemeiner Grundfate in der Lehre von der gemeinschaftlichen Schuld absehen, und diese Frage bei den einzelnen Schuldverhältniffen zum Austrage bringen.

2. Die Unabhängigkeit und Selbstktändigkeit der Einzelverpslichtungen erweist sich aber auch in manchen Beziehungen am objektiven Thatbestand des gemeinschaftlichen Schuldverhältnisses. So bestimmt der Entwurf im § 322 Absatz 1 ganz richtig: "Der eine Gesammt-

schuldner tann ichlechthin, ber andere unter einer Bedingung ober Reitbestimmung, ober jeder unter einer anderen Bedingung ober Reitbestimmung verpflichtet fein"; im § 334: "Die nur in der Berfon eines Gesammtschuldners eingetretene Unmöglichkeit der Leistung wirkt nicht für die übrigen Gesammtschuldner. Die durch einen Gesammtschuldner verschuldete völlige oder theilmeife Unmöglichkeit der Leiftung wirkt für die übrigen Gefammtichuldner als zufällige Unmöglichkeit"; im § 335: "Die gegen einen Gefamintschuldner eingetretene Unterbrechung der Berjährung, sowie die in Ansehung eines Gesammt= fculdners eingetretene hemmung der Berjährung wirft nicht gegen die übrigen Gesammtschuldner"; im § 336: "Die für einen Gesammtschuldner eingetretene Berjährung wirkt nicht für die Gesammtichuldner;" im § 325: "Fällt nur einem ober einigen Besammticuldnern ein Berschulben gur Laft, fo wird wegen diefes Berichuldens nicht von den übrigen Gesammtichuldnern gehaftet"; im § 326 Abfat 2: "Die von Seiten bes Gläubigers gegenüber einem Gesammtschuldner erfolgte Ründigung ober Mahnung, sowie der Bergug eines Gesammtschuldners wirken nicht gegen die übrigen Gesammtschuldner";29) und im § 327: "Das zwischen dem Gläubiger und einem Gesammitschuldner ergangene rechtsfräftige Urtheil wirkt

<sup>29)</sup> Wenn ber Entwurf noch weiter bemerkt, bag auch bas Unbieten ber Leiftung bon Seiten eines Gesammtschuldners nicht fur die übrigen Gesammtschuldner wirke, fo banbelt er von feinem Standpunkte der Individualschuld aus gang tonfequent, allein biefe Beftimmung ift praftifch gang ungerechtfertigt. Man bente fich nur ben Sall, ber Gläubiger habe feine fammtlichen Gelbichuldner gur Bahlung aufgeforbert, biefe feien zufammengetreten, jeder hatte feinen Antheil gezahlt und einer berfelben habe nun die gange Summe burch Pofteinzahlung mit bem Bermert: "Unbei meine Schuld" an ben Blaubiger gefandt. Soll im Fall ber Unnahmeberweigerung ber Gläubiger lediglich bem Ginfender gegenüber in Bergug tommen, und follen die andern Schuldner im Bablungeverzug fein? Dber: Der Glaubiger erfucht bie Gebrauchsleiher um Bufendung ber geliebenen Sache; einer berfelben ichidt fie unter nachträglicher Benachrichtigung feiner Ditentleiher an ben Gläubiger. Diefer verweigert rechtswidrig die Annahme. Die Sache geht beim Rudtransport burch einen Bufall ju Grunde. Der Senber brauchte dafür nicht zu haften, wohl aber nach ber Anficht des Entwurfs bie übrigen Entleiher nach § 251. Ein folches Resultat wird gewiß Niemand billigen. Wenn es tropbem ber Individualiculb entspricht, fo muß biefer Standpunkt falich fein. Rach unferer Auffaffung ift bas Unbieten ber Leiftung Seitens auch nur eines Mitschuldners felbft bann, wenn er babei auch nicht Ramens ber übrigen aufgetreten ift, eine gemeinschaftliche Sandlung aller, ber Anfang ober ein Theil ber gemeinschaftlichen Erfüllungshandlung.

nicht für und nicht gegen die übrigen Gesammtschuldner", welchem Urtheil man den Bergleich gleichstellen kann.

In allen diesen Paragraphen hat der Gedanke der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Einzelverpstichtungen von einander seinen Ausdruck in der Klausel gefunden: der und der bei einer Einzelverpstichtung zur Erscheinung gelangende und auf sie einwirkende Umstand wirkt oder wirkt nicht für oder gegen die übrigen Gesammtschuldner. Schon nach den Grundsätzen der Oekonomie empfiehlt sich eine Konzentration aller jener Umstände in einem einzigen Paragraphen, mehr aber noch gewinnt durch eine solche knappe Zusammenkassung das Verständniß der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Einzelverpstichtungen. Ich schlage daher an Stelle jener Paragraphen folgende Fassung vor:

#### § 322.

"Bon der besonderen Beschaffenheit der Gingelverpflichtung gur Beit ihrer Entftehung (inebefondere Ungültigkeit oder Unwirksamkeit, Bedingtheit, Reit oder fonftige Rebenbeftimmung), und von einer nachträglichen Einwirkung auf diefelbe burch rechtsgeschäftliche eines Mit= des Gläubigers oder **Sandlungen** ichulbnere ober beider (insbefondere Ründigung, Mahnung, Unterbrechung der Berjährung, Urtheil, Bergleich oder Erlaß) ober durch rechtswidrige Sandlungen eines Mitschuldners (insbesondere Bergug oder Berfculden) oder burch zufällige ober fonftige Ereigniffe (in& besondere perfonliche Leiftungsunmöglichkeit, Berjährung, hemmung der Berjährung, Begfall einer Ginzelverpflichtung in Folge Todes eines Mitschuldners ober Bereiniqung) Berpflichtungen übrigen Dit: merben die der iculdner, fofern burch Befet ober Rechtsgefcaft nichts Underes bestimmt ift, nicht berührt."

# C. Die Gemeinschaft ber Mitfonlbuer.

### § 15.

Bereits im § 2 dieses Gutachtens ist erwähnt worden, daß der Entwurf, freilich auf Umwegen und durch "praktische Erwägungen" geleitet, ein Prinzip über das innere Berhältniß der mehreren Mitschuldner statuirt, dem zu Folge dieselben in Ermangelung gegen

theiliger Bestimmung von vornherein mit der Begründung des Gesammtschuldverhältnisse einander zur erforderlichen Mitwirkung und Beitragung bei der Leistung und zwar zu gleichen Antheilen, und im Falle einer über den gleichen Antheil hinausgehenden Leistung zu einer Ausgleichung verpsichtet sind. Der Entwurf erkennt damit eine Gemeinschaft der Mitschuldner zum Zwecke der gemeinschaftlichen Bestiedigung des Gläubigers an. Damit ist aber sein ganzes System der Individualschuld aufgegeben. Wäre die Gesammtschuld des Entwurfs lediglich eine Individualschuld jedes einzelnen Schuldners zur Bewirkung der ganzen Leistung, so würde es nun und nimmersmehr gerechtsertigt werden können, daß dem das Ganze leistenden Schuldner ein Regreß gegen seine Mitschuldner auf gewisse Antheile gegeben werde, für einen solchen Regreß müßte vielmehr stets das konkrete, zwischen den Mitschuldnern bestehende Rechtsverhältniß maßzgebend sein.

Die Bestimmungen des § 337 Entw. über jene Schuldnergemeinschaft und ihre Wirkungen find durchaus zu billigen. verurfacht die Borfchrift des § 338: "Saften Mehrere als Gefammtihuldner für Schadenserfat aus einer widerrechtlichen Sandlung, fo fteht Demjenigen, welcher vorfätlich gehandelt hat, ein Erfatanfpruch gegen die übrigen Gefammtichuldner nicht gu", mehrere Bedenten. Bie bereits im § 10 hervorgehoben, fordert die hohere Gerechtigteit, daß nicht einer ber mehreren Delinquenten die civilrechtliche Last bes gemeinschaftlichen Delikts allein trage, und die übrigen gleichsam straffrei ausgehen, es wird vielmehr der Grundsatz aufzustellen sein, daß jeder Delinquent nach dem Grade feines Berichuldens und bem Antheil, den er an der Schadenserzeugung gehabt, zu haften habe. Steben fich in diefer Beziehung alle gleich, fo haften fie unter einander zu gleichen Antheilen, befteht aber bort eine Berfchiedenheit, io muß dieselbe auch hier ihren Ausbruck finden. Das Rabere kann felbstverftanblich nur bem richterlichen Ermeffen bes Ginzelfalls überlaffen werden. Das Bolt wird es nicht begreifen konnen, daß der im Affett und blos als Gehülfe handelnde Rorperverleger teinen Regreß haben folle gegen ben eigentlichen Thater, der mit Borbedacht und Graufamteit die ichwere Rörperverletzung vollführt hat, oder daß dem jum Berbrechen Berleiteten gegen den Unftifter, oder dem Diebe gegen den Hehler, dem die ganze Beute zu gut gekommen ift, ein Regreß nicht zustehen solle. Bereits bas Schweizerische Bundesgejet ichreibt in Urt. 60 vor: "Db und in welchem Umfange Demjenigen, welcher bezahlt hat, ein Regreß gegen die Mitschuldigen zustehe, wird durch richterliches Ermessen bestimmt." Ich schlage vor: §. 338.

"Haften Mehrere als gemeinschaftliche (Gesammt-) Schuldner für Schadensersatz aus einer widerrechtlichen Handlung, so wird der Schuldantheil
jedes einzelnen nach dem Grade seines Verschuldens
und seinem Antheil an der Entstehung des Schadens
durch richterliches Ermessen bestimmt."

# Das Schadensersatrecht des Entwurfs.

Bon Rechtsanwalt Dr. Georg Schmidt in Dresden.

Wenn ich an die Lösung der mir gestellten Aufgabe: die Besteinmungen des Entwurfs über die Schuldverhältnisse aus unerlaubten Handlungen (Dritter Abschnitt §§ 704—736) zu begutachten, gehe, so kann dies nur vom Standpunkte des einsachen Praktikers aus geschehen. Die für das Schadensersatzrecht maßgebenden Grundbegriffe gehören nicht bloß dem bürgerlichen Rechte an, sondern ragen sowohl in das Strafrecht, als in die Bolkswirthschaftslehre und in die Philosophie hinüber; im Schadensersatzrechte stehen ganz entgegengesetzte Grundgedanken unvermittelt gegenüber; in keinem Rechtsgebiete auch ist wohl der Gegensatz zwischen Juristenrecht und dem Rechtsbewußtsein des Bolkes ein schädensersatzechtes eine überzreiche ist, ist begreislich und es kann dem Praktiker wohl kaum zugemuthet werden, diese Litteratur in vollem Umfange zu beherrschen.

Zwei Hauptgrundsätze sind es, welche sich im Schadensersatzrechte schroff gegenüberstehen und je nachdem der eine oder der andere zur Geltung tommt, der Entwickelung des ganzen Rechtsgebietes eine bestimmte Richtung geben.

Auf der einen Seite der Grundsatz des Römischen Rechts, den Ihering 1) in die treffenden Worte kleidet: Nicht der Schaden verspflichtet zum Schadensersatz, sondern die Schuld, das subjektive oder Schuld-Prinzip; auf der anderen Seite der Grundsatz des alten Deutschen Rechts: daß Jeder den einem Anderen widerrechtlich zugesfügten Schaden ersetzen muß, selbst dann, wenn ihn keine Schuld trifft?), das objektive oder Veranlassungs-Prinzip.

Mit dem Ginzuge des ftart subjektivistisch ausgeprägten Römischen

<sup>1)</sup> Das Schuldmoment im römischen Privatrechte S. 40.

<sup>2)</sup> Stobbe: Deutsches Privatrecht Band III S. 375 flg. XIV.

Rechts in Deutschland ist das objektive Schadensersatprinzip des Deutschen Rechts von der Bildstäche verschwunden und das Schuldprinzip ist dem gemeinrechtlichen Juristen so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, daß die Bestimmung in § 1517 des revidirten Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen, in welcher der schüchterne Bersuch gemacht wurde, in Anlehnung an das Preußische Landrecht (I 16 § 41/3), dem Beranlassungsprinzip eine, wenn auch nur bedingte, Konzession zu machen, von Unger³) als "eine Ruine des älteren germanischen Rechtsschstens, welche in den modernen Rechtsbau in fremdartiger Beise herüberragt", zurüczgewiesen und daraussin von der Regierung ohne jeden Versuch der Vertheidigung fallen gelassen werden konnte.

hatte aber icon das Romifche Recht im Gebiete des Schadenscrfatrechts einige vom Standpuntte des Schuldpringips höchft bedentliche Ausmüchse 3. B. actio de dejectis et effusis, actio de pauperie, cautio damni infecti, operis novi nuntiatio receptum nautarum, cauponum stabulariorum gezeitigt, deren objektivistischen Sintergrund die Romaniften mit der größten Dube hinwegzudisputiren versucht haben 1), jo mar es dem Preußischen Allgemeinen Candrechte vorbehalten, die erfte Breiche in das gemeinrechtliche Schuldpringip zu legen, indem es im 6. Titel des 1. Theils § 41 fig. die Saftbarkeit Sandlungsunfähiger für ben burch fie angerichteten unmittelbaren Schaben, wenn auch nur unter gewiffen Beschränkungen Breußischen Landrechte folgte das Defterreichische Bürgerliche Gefetbuch mit der Bestimmung des Artikels 1310, daß, wenn der durch Bahn- oder Blödfinnige oder Rinder Beschädigte von den zu deren Ueberwachung verpflichteten Berfonen wegen Bernachlässigung ihrer Pflicht Entschädigung nicht erlangen tann, der Richter unter Berücksichtigung bes Bermögens bes Beschädigers und bes Beschädigten auf den gangen Erfatz oder doch einen billigen Theil deffelben erkennen foll. Bon den neueren Gesetzgebungen trafen das Buricher Obligationenrecht (Art. 1835) und das Schweizerische Obligationenrecht (§ 50 jct. 58) ähnliche Bestimmungen, indem fie zwar im Bringip die Berschuldung als Boraussetung der Schadensersatpflicht feststellen, aber ausnahmsweise bezw. aus Rücksichten der Billigkeit es zulaffen, daß auch beim

<sup>3)</sup> Der revidirte Entwurf eines Bürgerlichen Gesethuchs für das Königreich Sachsen S. 12.

<sup>4)</sup> Drener. Gutachten, Berhandlungen bes 17. Deutschen Juriftentage Band I S. 9&

Mangel einer Berschuldung dem Schädiger bez. einer nicht zu: rechnungefähigen Berfon nach freiem richterlichen Ermeffen der Schadensersat gang oder theilmeife auferlegt werde. Auch der Ent= murf zu bem gegenwärtig geltenden Bürgerlichen Gefetbuche für das Ronigreich Sachsen hatte, wie bereits bemerkt, bas Schuldpringip infofern verlaffen, als er in § 1517 bestimmte, daß auch der Un= zurechnungefähige für den durch ihn verursachten Schaden aufzukommen verpflichtet fei, insoweit nicht hierdurch feine eigene Subsifteng beg. bie feiner Familie gefährdet werde. Endlich aber ift durch das Reichsgefet betreffs die Berbindlichkeit jum Schadensersage für die bei bem Betriebe von Gifenbahnen, Bergwerten u. f. m. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen, vom 7. Juli 1871, das Schuldpringip, wenn auch nur für eine bestimmte Rategorie von Fällen, gang entschieden durchbrochen und das Beranlaffungspringip vorbehaltslos angenommen worden. Und wenn das öffentliche Rechts= bewußtfein immer dringender die Erlaffung eines Gefetes verlangt, durch welches der Staat verpflichtet werden foll, dem unschuldig zu einer Strafe Berurtheilten Erfat für die durch die Strafe erlittene Einbufe zu leiften, fo tann ber Grund einer folden Schabenserfatpflicht auch nur in dem Beranlaffungsprinzip gesucht werden.

Aus dem vorstehend Ausgeführten ergiebt sich, daß die Herrschaft des romanistischen Schuldprinzipes im Gebiete des Schadensersatzechts nicht mehr unbedingt anerkannt wird. Icht aber, wo ein einheitliches bürgerliches Recht für ganz Deutschland, ein nationales Recht geschaffen werden soll, ist es an der Zeit, mit den romanistischen Ueberlieferungen ganz zu brechen und den alten deutschen Rechtszanschauungen wieder Geltung zu verschaffen, um so gewisser, als, wie jedem Praktiker zur Genüge bekannt ist, jene romanistischen Ueberlieferungen im Rechtsbewußtsein des deutschen Bolkes niemals Wurzel geschlagen haben, dieses Rechtsbewußtsein vielmehr dem geltenden Schadensersatzechte gegenüber von einem großen Mißtrauen erfüllt ist und es in vielen Beziehungen als ein Unrecht empfindet. Das Bedürfniß einer Umkehr zu den germanischen Rechtsgedanken ist auch von namhaften Juristen — und darunter ganz entschiedenen Romanisten — unumwunden anerkannt worden.

<sup>9)</sup> Bergl. auch Steinbach: Die Grundfage des heutigen Rechts über den Erjat von Bermögensschäben S. 36.

<sup>\*)</sup> Baron, die Haftung für custodia im Archiv f. civ. Prazis Bb. 52 S. 93. — Bruns in Holtzendorffs Encyklopädie III. Aufl. S. 410. — Gierke 81\*

Das romanistische Dogma: nur die Schuld verpflichtet zum Schadensersat, ber nicht verschuldete Schaden ift fur den Beschuldigten ein Rufall, den er tragen muß, ift ein Axiom, das in der modernen Rechtsanschauung feinen Boden mehr hat. Ift es nicht dem naturlichen Berechtigfeitegefühle viel entsprechender, ju ftatuiren, daß derjenige das Unglud tragen muß, der es verurfacht und burch deffen Berfon es fich ereignet bat, als berjenige, in beffen Berfon es fich nicht ereignet bat? 7) Und wenn, wie Sengler 8) treffend ausführt, für das Civilunrecht konstitutiv nur das äußerliche reale Moment: thatfächliche Berrudung bes thatfächlichen Rechtsbeftandes ift und bie Willensbeftimmung in diesem Begriffe nur eine zufällige (qualifizirenbe) Bedeutung hat, wenn man den begrifflichen Gegenfat erwägt, welcher amifchen Civilunrecht und Rriminaldelitt, amifchen Schadenserfat und Strafe besteht, und wenn man ermägt, daß die Berpflichtung gum Schadensersate fich als eine Reparationsverbindlichkeit 9) darftellt, jo führt dies alles zu dem Ergebniffe, daß die Berpflichtung jum Schadensersate ihrem Wesen nach von der Schuld nicht abhängig gemacht werden fann. 10)

Als ein Ausstuß des subjektivistischen Schuldprinzips erscheint es mir auch, wenn das gemeine Recht eine Verbindlickkeit zum Ersatze nur hinschtlich des Vermögensschadens, des Schadens, welcher sich unmittelbar in Geld umsetzen läßt, anerkennt. Zwar gehen die neueren auf gemeinzechtlichen Grundlagen beruhenden Kodisikationen: das Preußische Landrecht (I. Th. 6 § 1), das Desterreichische Bürgerliche Gesetzuch (§ 1293) und das Sächsische Bürgerliche Gesetzuch (§ 124) etwas darüber hinaus, indem sie auch für Schäden am Körper, an Freiheit und Ehre Ersatzansprüche geben. Die übrigen sogenannten im-

in Schmollers Jahrbüchern 12. Jahrg. S. 131; 13. Jahrg. S. 249. — Jhering in den Jahrbüchern für Dogmatif Bd. 18 S. 41 fig. — Lehmann, der Nothftand des Schädensprozesses S. 56. — Mayer, Berhandlungen des 17. Deutschen Juristentages Bd. II. S. 124 fig. — Meyer, Beiträge zur Lehre vom Schadensersat in Grünhuts Zeitschrift Bd. 18 S. 235 fig. — Strohal, Gutachten, dem österreichischen Abvolatentage erstattet, Wien 1880, S. 138. — Thon, Rechtsnorm S. 105 fig.

<sup>7)</sup> Sepp, die Burechnung auf bem Gebiete des Civilrechts G. 169.

<sup>\*)</sup> Das Civilrecht und seine Formen S. 15.

<sup>9)</sup> Binding, Normen, Bd. I. G. 207 fig.

<sup>10)</sup> Bom vollswirthschaftlichen Standpunkte aus legt Mataja: das Recht des Schadensersatzes vom Standpunkte der Nationalökonomie S. 19 fig. die Unrichtigkeit der Regeln: casum sentit dominus, casus a nullo praestatur dar.

materiellen Lebensgüter aber lassen sie schutzlos. Mein Bergnügen, meine Bequemlichkeit, meine Seelenruhe sind vogelfrei, Jeder darf sie mir stören, darf mir Aerger, Sorge und Kummer, darf mir schlaflose Nächte bereiten, ohne daß ich dafür einen Ausgleich erlangen kann.

Allerdings sind seelische Empfindungen und Geld nicht gleichs werthige Größen. Allein wenn das Geld nicht selbst Genuß, sondern nur das Mittel ist, sich einen Genuß zu verschaffen und wenn das durch eine widersahrene Kränkung erweckte Unlustgefühl durch einen anderen Genuß ausgeglichen werden kann, weshalb soll dann der, der mir das Unlustgefühl verursacht hat, nicht gehalten sein, mir die Mittel zu einem Genusse zu gewähren, durch welchen dieses Unlustzgefühl aufgehoben wird? Gegen die gemeinrechtliche Doktrin — die übrigens nach Ihering 11) lediglich auf einer mißverstandenen Notiz des Gajus beruht, dem Kömischen Rechte aber fremd war — und für die Verpstichtung zum Ersahe auch von Schädigung der immateriellen Lebensgüter haben sich nun auch namhaste Rechtslehrer und darunter auch Komanisten entschieden ausgesprochen. 12)

Von dem Entwurfe war nun jedenfalls zu erwarten, daß er dem Standpunkte, welchen, wie im Vorstehenden dargelegt ist, Doktrin und Praxis in Bezug auf die Resormbedürftigkeit des geltenden Schadensersatzechtes einnehmen, Rechnung tragen werde. Aber diese Erwartung ist leider auf das Gründlichste getäuscht worden. Der Entwurf steht, was das Grundprinzip der Schadensersatzspsticht anlangt, vollständig auf dem Boden des Gemeinen Rechts und hat sich in Bezug auf die Frage, für welche Güter Schadensersatz zu leisten ist, nicht über die Gesichtspunkte der gemeinrechtlichen Kodisitationen erhoben. Und so sehr sind die Berkasser des Entwurfs von der ause

<sup>11)</sup> Ihering: ein Rechtsgutachten, betreffend bie Gaubahn in den Jahrbuchern für Dogmatik Bb. 18 S. 41, 77 flg.

<sup>12)</sup> Bruns: Das heutige Römische Recht in v. Holzendorfi's Encyclopädie III. Aust. § 49 S. 410. — Ihering: a. a. D. S. 41 sig. — Rohler: Patentzrecht S. 651. — Lehmann: Die Schuklosigkeit der immateriellen Lebensgüter. — Strohal: in "Drei Gutachten, dem österreichischen Abvokatentage erstattet" S. 146. — Gierke: a. a. D. Jahrg. 13 S. 694 sig. — Liszt: Die Grenzgebiete zwischen Privatrecht und Strafrecht in Bekker und Fischer, Beiträge zur Erläutezung und Beurtheilung des Entwurfs eines bürgerlichen Gesethachs für das Deutsche Reich 5. Heft S. 33. — Meher: Beiträge zur Lehre vom Schadenszersate nach österreichischem Recht in der Zeitschrift für das Privatz und öffentliche Recht von Grünhut Bb. 8 S. 229.

schließlichen Richtigkeit ber von ihnen zum Grunde gelegten Rechtsanschauungen burchdrungen, daß in ben sonst so eingehenden Wotiven ber abweichenden Grundsäte nicht einmal gedacht ift.

3ch gebe nun auf den Entwurf felbst ein:

Derfelbe giebt im ersten Titel des dritten Abschnittes, welcher die §§ 704—721 umfaßt, die allgemeinen Borschriften über die Berspflichtung jum Schadensersage an.

§ 704 ftellt bas Grundpringip feft. Er lautet:

"Hat Jemand durch eine aus Borfat oder Fahrläffigkeit begangene widerrechtliche Handlung einem Anderen Schaden zugefügt, dessen Entstehung er vorausgesehen hat oder voraussesehen mußte, so ist er dem Anderen zum Ersatze des durch die Handlung verursachten Schadens verpflichtet, ohne Unterschied, ob der Umfang des Schadens vorauszusehen war oder nicht.

Hat Jemand aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit durch eine widerrechtliche Handlung das Recht eines Anderen verlett, so ist er den durch die Rechtsverletzung dem Andern verzursachten Schaden diesem zu ersetzen verpslichtet, auch wenn die Entstehung eines Schadens nicht vorauszuschen war. Als Verletzung eines Rechts im Sinne der vorstehenden Vorschrift ist auch die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit und der Ehre anzusehen."

Das Berftandniß diefer Bestimmungen wird beim Lefen berfelben taum einem Juriften, geschweige benn einem Laien, für die das Gefetbuch doch auch geschricben wird, aufgeben. Denn die "Bufügung eines Schadens" von der im 1. Absate die Rede ift, ift doch nothwendig auch von der "Berletung des Rechts eines Andern", die Absat 2 behandelt, bedingt; es wird gar fein Unterschied zwischen dem, auf was sich die beiden Absate beziehen, erfichtlich. -- II 727 fig. - belehren uns nun aber, daß fich Absat 2 auf die fog. absoluten Rechte, Abfat 1 auf alle übrigen nicht absolut geschütten individuellen Rechte bez. deren Berletzung bezieht. In den Motiven ift diese Unterscheidung folgendermaßen begründet: "Aus der vorfählichen oder fahrläsigen Begehung der widerrechtlichen Sandlung folgt jedoch die Berpflichtung zum Erfate des durch die Handlung verursachten Schabens nur bann, wenn eine Schabenszufügung vorausgesehen ift ober bei der Anwendung der Sorgfalt eines ordent: lichen Hausvaters vorausgesehen werben mußte (§ 704 Absat 1).

Liegt aber diefer Fall vor, dann kann es nicht mehr darauf ankommen, ob auch der Umfang des verursachten Schadens vorauszusehen war. Der Thäter, einmal vorsätzlich oder fahrlässig verletzend, ist dann für jeden dem Beschädigten durch die Handlung verursachten Schaden verantwortlich und es bleibt nur übrig, den ursachlichen Zusammen-hang zwischen der Handlung und dem Schaden festzustellen. Der ameite Absat bes § 704 scheint darüber hinauszugehen. jedoch nur infofern etwas weiter, als in der Berletung bes absoluten Rechts eines Andern durch die begangene widerrechtliche Handlung in allen Fällen schon ein schädlicher Erfolg der Handlung gesehen werden soll, welcher in Konsequeuz des im ersten Absatze ausgesprochenen Grundsates jum Erfate des gangen bem Berechtigten durch die Rechtsverletzung verursachten Schadens verpflichtet. Auffaffung rechtfertigt fich durch die unmittelbare Richtung der Handlung gegen das Recht des Beschädigten und ben einem solchen zu gewährenden Schut. Gine Begründung kann man diese Ausführungen in der That nicht nennen und es ift nicht zu verstehen, wie der Entwurf an die doktrinare Gintheilung der Rechte in solche, welche absoluten Schutz genießen und solche, bei denen das nicht der Fall ist, eine verschiedene Formulirung der Voraussetzungen für den Eintritt der Schadensersatzpflicht knüpfen kann, umsoweniger als Wesen und Umfang der fog. absoluten Rechte feineswegs völlig flar gestellt find. Unbedingt zu tadeln ift es aber, daß aus der Faffung des Entwurfs nicht selbst schon hervorgeht, was unter dem "Rechte eines Anderen" in Abfat 2 zu verfteben ift.

Bon welchen unrichtigen begrifflichen Boraussetzungen der Entwurf ausgeht und wie seine Bestimmungen "ben an sich einfachen und klaren Sachverhalt verdunkeln und verwirren" haben Listt 13) und Gierte 14) treffend dargelegt, fo daß ich mich bier auf wenige Bemertungen beschränten fann.

Der Begriff "Borfat" wird vom Entwurf felbft nicht bestimmit. Die Motive I S. 280 geben aber dabin Aufschluß, daß ber Entwurf als "Borfat" die auf die Bornahme einer Handlung ober die Herbeisführung eines Erfolgs gerichtete Willensbestimmung bezeichnet. Daß darin zwei begrifflich verschiedene Beziehungen des Billens, nämlich die Beziehung des Willens auf die konkrete, den Erfolg verwirklichende Thatigteit und die Bezichung des Willens auf den vorge-

<sup>13)</sup> a. a. D. S. 14 fig., 34 fig., 38 fig. 14) a. a. D. Jahrg. 13 S. 250.

stellten und gewollten Erfolg untereinander geworsen sind, hat Liszt 15) mit Recht betont. Ich glaube aber, daß es, wenn man diese beiden Beziehungen des Willens überhaupt unterscheidet und vom Vorsatz nicht in dem weiteren Sinne spricht: daß das durch menschlisches Thun Verursachte im Wissen und Wollen des Thäters gelegen habe, es nicht zutreffend ist, zu sagen — wie dies Liszt thut — daß man von Vorsatz nur in Bezug auf den vorgestellten Erfolg sprechen kann. Vielmehr ist als Vorsatz die auf die konkrete den Erfolg verwirklichende Thätigkeit gerichtete Willensbeziehung, die auf den vorgestellten und gewollten Erfolg gerichtete Willensbeziehung aber als Absicht zu bezeichnen 16). Deshalb ist es richtig, wenn der Entwursin § 704 von einer "aus Vorsatz begangenen widerrechtlichen Handlung" spricht, indem er damit den Willen auf die Thätigkeit bezieht.

Sehr farkaftisch wird "der gute Hausvater", deffen Sorgfalt nach § 144 des Entwurfs den Dafftab für die Fahrläffigfeit bildet, von Gierke 17) und List 18) behandelt. Den richtigen deutschen Durch= schnittsphilifter nennt ibn Liszt, ber feine Seitensprunge macht, punktlich die Steuern bezahlt, den Nachtwächter freundlich gruft, die Schlüffelgewalt der Hausfrau überläßt und die Hauskinder wohlwollend verzieht, fich des Sonntage Rachmittags zum Genfter herauslegt, die Hauskappe auf dem Ropfe, die lange Pfeife im Munde. Und in der That, es ift hohe Beit, daß wir den hochverdienten Mann, vor dem jeder aus der Studentenzeit ber noch eine gemiffe Hochachtung im Bufen trägt, in den wohlverdienten Rubeftand ver-Die Aufstellung eines abstratten Magftabes für die Fahrlässigfeit, wie er im "ordentlichen Hausvater" gegeben, ift unter allen Umftanden falich, benn gang abgefeben davon, daß zunächft bestimmt werden müßte: was oder wie ist überhaupt ein "ordentlicher Sausvater", fo tann ba, wo es fich um die Bemeffung der von dem Einzelnen in Bezug auf Dritte zu erwartenden Sorgfalt handelt, das Berhalten in Bezug auf die eigenen Angelegenheiten ichon an fich einen Makstab nicht abgeben 19). Bielmehr muß, wenn es fich

<sup>15)</sup> a. a. D. S. 18.

<sup>16)</sup> Salfcner, Gemeines Deutsches Strafrecht Bb. I G. 277.

<sup>17)</sup> a. a. D. Jahrg. 13 S. 81.

<sup>18)</sup> a. a. D. S. 16.

<sup>19)</sup> Mataja: Das Schabenersatrecht im Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für bas beutsche Reich, im Archiv für bürgerliches Recht von Kohler und Ring Bb. I S. 272.

darum handelt, zu bestimmen, ob eine Handlung fahrlässig ift, oder richtiger, ob der eingetretene Erfolg einer Thätigkeit auf Fahrlässigkeit beruht, auf die Individualität des Einzelnen, seine Erziehung, seine geistige Entwickelung, seine Kenntnisse Mücksicht genommen werden. Denn jede Handlung ist auf einen vorgestellten Erfolg gerichtet, erst durch die Borstellung des Erfolges wird der Wille zur Thätigkeit ausgelöst. Weil aber der vorgestellte Erfolg nicht allein durch den Willen, sondern zugleich durch außer ihm liegende Umstände der realen Welt bedingt wird, so kann sich als endlicher Erfolg der Thätigkeit ein anderer als der vorgestellte oder ein solcher neben ihm ergeben. In der Nichtberücksichtigung dieser Umstände, insofern sie vorherzuschen waren, liegt die Fahrlässigkeit. Und ob Jemand im konkreten Falle diese Umstände hätte vorhersehen können, bestimmt sich nicht nach der abstrakten Sorgkalt eines "ordentlichen Hausvaters", sondern nach seiner Individualität 20).

Bei der Begriffsbestimmung der Widerrechtlichkeit einer Handlung tritt der subjektivistische Standpunkt des Entwurfs besonders zu Tage. Der Entwurf geht nach den Motiven II 725 fig. von dem Grundsatze aus: was nicht widerrechtlich ist, ist erlaubt. Widerrechtlich aber ist, so führen die Motive weiter aus, vor allem das Handeln gegen ein absolutes Berbotsgeset, wozu auch solche Gesetze gehören, welche mittelbar, insbesondere in Form einer Strafandrohung ein Berbot enthalten, widerrechtlich ist ferner schon an sich die Berletzung des einem Anderen zustehenden absoluten Rechts, wozu auch Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und Ehre gerechnet werden. Endlich soll aber nach § 705 als widerrechtlich noch eine kraft der allgemeinen Freiheit an sich erlaubte Handlung gelten, wenn sie einem Anderen zum Schaden gereicht und ihre Bornahme gegen die guten Sitten verstößt. Mit Recht erinnert Liszt 21), daß es ein Fehler ist, das Merkmal der Widerrechtlichseit positiv bestimmen zu wollen.

Wenn nach der Rechtsordnung Jedem verboten sein muß, die rechtlich geschützten Interessen des Andern zu verletzen, so ist jede Berletzung dieser Juteressen an sich eine Rechtswidrigkeit, und es kann sich nur darum handeln, sestzustellen, unter welchen Umständen eine solche Berletzung ausnahmsweise als ersaubt anzuschen ist. Das gemeine Recht bestimmt diese Ausnahme durch den Rechtsfatz: qui suo jure utitur, neminem laedit". Der Entwurf hat eine entsprechende

<sup>20)</sup> Liszt a. a. D. S. 16.

<sup>21)</sup> a. a. D. S. 34.

Bestimmung nicht aufgenommen, es ergiebt fich aber aus den Motiven, II. 727, daß er von dem Gedanken ausgeht: wer ein besonderes Recht ausübt, muß immer haftfrei fein, auch wenn er aus Chitane Hiernach wird das Kriterium, ob eine Handlung, durch welche fremde Interessen verlett werden, ausnahmsweise erlaubt ift, in die Berfon des Sandelnden gefett: wenn er ein Recht gur Bornahme der Handlung hat, an welche fich ein verletender Erfolg fnüpft, ift er nicht haftpflichtig. Wenn also Jemand ein ihm eigenthumlich gehöriges ober wenigstens in feinem Gigenthumsbesitze befindliches Streichhölzchen an ber dafür bestimmten Reibfläche entgundet, fo übt er jedenfalls ein aus feinem dinglichen Recht fließendes besonderes Recht aus, welches weder durch Gesetz noch durch Rechte Dritter beschränkt ift. Springt nun von diesem Streichhölzchen die Ruppe ab und fest ben Rod eines Andern in Brand, fo hat der Geschädigte teinen Ersaganspruch. Wenn ferner ein Gifenbahnunternehmer einen Bug fahren läßt, deffen Lokomotive zu diesem Brede felbstverständlich geheizt werden muß, fo ubt er damit ebenfalls gang ungweifelhaft ein aus feinem Gigenthume und beg. ber staatlichen Genehmigung fliegendes besonderes Recht aus. er den Brandschaden nicht zu erschen, der durch die aus seiner Lofomotive fpruhenden Funten verurfacht wird22). Entspricht diefes Resultat dem Rechtsbewußtsein? Sollte es nicht vielmehr richtiger fein zu bestimmen unter welcher Boraussetzung der Gingriff in eine fremde Rechtssphäre als rechtswidrig nicht anzusehen ift und dieje Boraussetzung babin ju faffen, daß der Sandelnde auf den dem Berletten durch die Handlung entzogenen Gegenstand ein befferes Recht hatte? Denn unser Recht ift, wie Unger 23) treffend bemerkt,

<sup>29)</sup> Das D. A. G. zu München hat zwar in Fällen dieser Art, vergl. die Entscheidungen in Seuffert's Archiv Bb. 10 Nr. 164, 14 Nr. 208 den Eisenbahrunternehmer verurtheilt und dabei richtig hervorgehoben, daß "dem Rechtssatz qui suo jure utitur neminem laedit das gleich allgemeine und wichtige Prinzip gegenübersteht, daß ein Jeder einen gleichen Rechtsschutz für die Integrität seines Eigenthums zu beanspruchen berechtigt sei, und ersterer Satz daher durch dieses Prinzip die Beschränkung erleide, daß das Eigenthumsrecht nicht in der Art ausgeübt werden dürse, daß dadurch ein Eingriff in fremdes Eigenthum verübt werde". Allein insoweit die Entschiung im Uebrigen auf die Bestimmungen der lex Aquilia gestützt ist, erscheint sie denn doch einigermaßen als eine Berzgewaltigung derselben. Mit den Grundsähen des Entwurfs stehen sie jedensalls im Widerspruch.

<sup>23)</sup> Zeitschrift für das Privat= und öffentliche Recht ber Gegenwart von Grünhut, Bb. 8 S. 231.

nicht eine Folge der Pflicht Anderer, sondern die Pflicht Anderer eine Folge unseres Rechtes und unser Recht begründet die Berbindlichkeit aller Anderen, unser Recht nicht zu verletzen. Bon diesem Gesichtspunkte aus wird der, welcher das Streichhölzchen entzündete, dem Andern den an seinem Rocke entstandenen Schaden ersetzen müssen. Bon dem nämlichen Gesichtspunkte aus muß der Unternehmer einer Eisenbahn den durch die Funken seiner Lokomotive verursachten Brandschaden ersetzen. Und die im Gemeinen Rechte, auch im Sächsischen Bürgerlichen Gesetzbuch § 353, besonders festzgestellte Berechtigung eines Grundstücksbesitzers, auf seinem Grund und Boden Brunnen anzulegen, obsichon dem Nachbar dadurch das Wasser entzogen wird, erklärt sich einfach daraus, daß der erstgedachte Grundstücksbesitzer auf die Wasserader ein besseres Recht hat, weil sie zuerst durch sein Grundstück geht.

Sier ift noch der Ginfluß zu betrachten, welchen der Entwurf der Nothwehr und dem Nothstande in Bezug auf die Bertretungspflicht einräumt. Nach §§ 186, 187 bes Entwurfs foll eine Sandlung als unerlaubt nicht angesehen werden, wenn sie durch Rothwehr d. h. gur Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs von sich oder Anderen geboten mar, ober in der Beschädigung ober Berftorung einer fremden Sache zu dem Zwede, eine von dieser Sache drohende Gefahr von fich oder einem Andern abzuwenden, sofern die Sandlung zur Abwendung der Gefahr erforderlich mar und die Gefahr nicht vorsätlich oder fahrlässig verursacht worden ist. Aus folden Sandlungen fann also eine Schadensersaspflicht nicht erwachsen, da es an dem nothwendigen Requisite des Unerlaubten bez. der Biderrechtlichkeit gebricht. Anders beim Nothstande, diefer foll nach den Motiven I. 350, II. 729, 770 den Thater nicht haftfrei machen, vielmehr "nach der mit der modernen Rechtsanschauung übereinftimmenden" Auffaffung des Entwurfs, beim Borhandensein der allgemeinen Borausfetzungen ein civilrechtliches Delict begründen. 24) Daß aber die "moderne Rechtsanschauung" doch eine andere ift, hat fich bei der Besprechung der Rettung der Baffagiere und Mannschaft des Dampfers "Danmart" durch den Capitan Murell, welche nur durch Preisgebung eines Theiles seiner Ladung möglich mar, ergeben. Und in der That, es widerftrebt dem Rechtsgefühle, in folchen Fällen

<sup>24)</sup> Das Gem. Recht gestattet ben Eingriff in fremde Bermögensrechte ohne Ersatpflicht auch schon bei drohender Gefahr eines Bermögensverlustes. Bergl. Seuffert Archiv, Bd. 27 Nr. 202. 37 Nr. 114.

den Thäter zum Schadensersatze anzuhalten. Das Leben eines Menschen ist eben ein höheres Gut als das Eigenthum und darum giebt eine imminente Gefahr für das Leben das Recht, minderwerthige Güter eines Anderen zu vernichten, soweit es zur Abwendung der Gefahr nothwendig ist. Anders würde sich die Sache stellen, wenn sich gleichwerthige Güter gegenüberstehen. Das Richtige läßt sich hier nur treffen, wenn man die Bemessung des Schadensersatzes in das richterliche Ermessen stellt.

Es erübrigen noch einige Bemerkungen zu dem bereits oben besprochenen § 705, zu welchem die Motive II 727 bemerken: "Ber ein besonderes Recht ausübt, muß immer haftfrei fein, auch wenn er aus Chikane handelt, mer dagegen nur Rraft feiner natürlichen Freiheit handelt, darf diese nicht jum Schaden Anderer migbrauchen. Gin Diffbrauch ift es aber, wenn feine Sandlungsweise ben in den guten Sitten fid) ausprägenden Auffaffungen und dem Unftandsgefühle aller billig und gerecht Denkenden widerspricht." Hiergegen ! erinnert Gierke, 25) daß die "natürliche" Freiheit überhaupt fein juriftischer Begriff, sondern eine von der Rechtsordnung vorgefundene Thatfache ift, daß innerhalb der Rechtsordnung nur die "rechtliche" Freiheit in Betracht kommt und daß fich eine Grenze gwischen ben besonderen Rechten und den Ausflüssen der natürlichen Freiheit Und List 26) bemerkt, daß er fich keinen Fall ichwer ziehen läßt. denken könne, in welchem die vorsätliche oder fahrläsige Berletung rechtlich geschütter Intereffen, falls nicht eine besondere Berechtigung oder Berpflichtung ju derfelben gegeben ift, den guten Sitten nicht widersprechen follte, in welchem die "illoyale" Sandlung im Sinne des Entwurfs nicht auch eine rechtswidrige mare. Das ift richtig, wenn man den Begriff der Biderrechtlichkeit fo auffaßt, wie ich benfelben oben definirt habe und wenn man unter den rechtlich geschütten Intereffen auch andere als die vermögensrechtlichen begreift. Das thut aber eben der Entwurf nicht und deshalb ift, wenn der Entwurf Gefet wird, die Bestimmung des § 705 höchft werthvoll. Sie füllt die Lude, welche infolge der positiven Begriffsbestimmung der Biderrechtlichkeit in den dem Individuum bezüglich feiner Bandlungefreiheit gezogenen Grenzen entfteht, g. B. in dem Falle, mo ein besonderes Gefet nur ein bestimmtes vorfätzliches Sandeln absolut verbietet, das fahrläffige Sandeln gegen das Gesetz also an fich erlaubt ift, wenigstens in der

<sup>25)</sup> a. a. D. Jahrg. 13 S. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) a. a. D. S. 35.

Theorie aus. Wenn aber durch § 705 dem Verbotsgesetze, welches eine Handlung zu einer widerrechtlichen stempelt, der in der Bornahme einer Handlung liegende Verstoß gegen die guten Sitten gleichgestellt werden soll, so ist es, wie Meischeider? mit Recht bemerkt, unlogisch auch noch das Erforderniß aufzustellen, daß die Handlung einem Andern zum Schaden gereiche, da ohne Schaden überhaupt ein Schadensersatzanspruch nicht besteht. Erwähnen will ich noch, daß durch § 705 die sogenannte concurrence deloyale gedeckt wird, insofern das Wesen derselben in der Ueberschreitung der Grenze des Rechts der Mitbewerbung besteht 28) und eine solche Uebersschreitung zwar kraft der "allgemeinen Freiheit" als erlaubt anzusehen ist, aber doch gegen die guten Sitten verstößt.

Bei der Erörterung der allgemeinen Voraussetzungen der Schadenersatpflicht habe ich auch die Grundsätze in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, welche der Entwurf über den Gegenstand der Schadenersatpflicht und die Modalität des Ersatzes, sowie in Bezug auf die sogenannte konkurrirende Verschuldung aufstellt. Sie sind in den §§ 218 bis 222 niedergelegt.

§ 218, welcher in Absat 1 bestimmt: "Ift Schadensersat zu leiften, fo umfaßt der zu erfetende Schaden fowohl die erlittene Bermogenseinbuße als auch den entgangenen Gewinn," bringt den gemeinrechtlichen Grundfat zur Geltung, wonach lediglich der Umfang des verursachten Schadens den Umfang des zu leistenden Schadenerfates bestimmt und lehnt damit die Abstufung der Schadenersat= pflicht, wie sie - wenn auch in verschiedener Beise - das Preußische Landrecht (I. 5 §§ 285 ff., I. 6 §§ 10—16, 85—88, 93—95, I. 16 § 17) und das Schweizerische Obligationenrecht (Artikel 51) eingeführt haben, ab. Für eine folche Abstufung nach dem Grade der Ber-Ihering 29) schuldung find verschiedene Stimmen laut geworden. fagt: "Das Maß der Schuld bestimmt das der Haftbarkeit: verpflichtet schlechthin zum gangen Schabenerfat. ber dolus die culpa nur innerhalb gemiffer Grenzen," und Behmann: 30) "Es ware, wenn auch immer mit dem Ergebnisse der neuesten

<sup>27)</sup> Die alten Streitfragen gegenüber bem Entwurfe eines Bürgerlichen Gefetbuchs in Beffer und Fischer, Beiträge, Beft 3 S. 37.

<sup>28)</sup> D. Maher: die concurrence déloyale in der Zeitschrift f. d. gesammte handelsrecht N. F. Bd. 11 S. 363 fig.

<sup>29)</sup> Schuldmoment S. 56.

<sup>30)</sup> Nothstand des Schäbenprozesses S. 45.

romanistischen Forschung unvereinbar, von dem für die Befetgebung wohl allein maggebenden praftischen Standpunkte aus nicht gang zu verwerfen gewesen, wenn das (Rgl. Sächs.) Civilgesethuch die Bertretungspflicht bei culpa levis etwas enger gestedt hatte als bei culpa lata und dolus. Strohal31) ftellt eine vollftandige Stala auf und auch Sepp 32) und Pfaff33), sowie Mataja 34) und Bierte35) fprechen fich für eine Abstufung des Umfanges der Schadenersatoflicht nach dem Grade der Berschuldung aus. Ift es nun icon in der That nicht zu verkennen, daß es unbillig erscheinen muß, bemienigen, welcher bas Recht eines Andern nur aus geringer Fahrläffigkeit verlett in Bezug auf die Bertretung der Folgen feiner Thatigfeit demjenigen gleichzustellen, welcher dies aus Absicht und Bosheit thut, fo muß es noch um foviel mehr unbillig erscheinen, bies zu thun, wenn man den Gintritt der Schadenersatpflicht nicht einmal an eine Fahrlässigkeit knupft, sondern diese Frage aus dem Besichtspunkte des Beranlaffungspringips regelt. Und hier laffen fich die Barten, welche das Beranlaffungspringip, wie überhaupt die ftrenge Durchführung jedes Bringips, unzweifelhaft jur Folge haben muß, ausgleichen, indem man es dem Ermeffen des Richters anheim giebt, nach den Umftanden des tontreten Falles, bez. nach der Größe der Berschuldung den Umfang der Schadensersappflicht festzustellen, nur als oberfte Grenze den Erfat des entgangenen Gewinns und der erlittenen Bermögenseinbuße festsetzt, aber ein Beruntergeben felbst unter den diretten Bermögensschaden geftattet. Wenn bagegen eingewendet werden follte, mas die Motive zu § 221 - II. 22 -, als ausschlaggebend für die ausschließliche Berüdfichtigung von Bermögensschäden bezeichnen: daß nämlich durch eine folche Befugniß dem Richter "jene dem deutschen Rechte fremde Souveranitat feiner Stellung gegenüber dem Streitverhältniffe" beigelegt murde, welche erft bei ber Berathung ber C. P. D. nach reiflicher Prüfung als bedenklich erfunden und deshalb verworfen worden ift, fo ift dagegen zu erwidern, daß der Entwurf teine Bedenken trägt, jene Souveranität dem Richter bei einigen Spezialbeliften - §§ 728, 734, 735, 736 - beizulegen und nicht abzusehen ift, weshalb das, mas im Einzelfall als unbedenklich

<sup>31)</sup> Gutachten S. 163 flg.

<sup>32)</sup> Zurechnung S. 110 flg.

<sup>33)</sup> Gutachten S. 84 flg.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) a. a. C. S. 32 flg.

<sup>33)</sup> a. a. O. Jahrg. 13 S. 253.

erscheint, im Allgemeinen bedenklich sein soll, daß auch ferner das Strafgesetzbuch, insofern es in vielen Fällen nur das höchste Maß der Strafe bestimmt, dem Richter aber gestattet, dis auf das Strafminimum heradzugehen, diese Souveränität dem Strafrichter und zwar da, wo es sich um höhere Güter als Geld handelt, einräumt und jedenfalls das, was dem Strafrichter recht ist, dem Civilrichter billig sein muß.36)

Gegen die Bestimmungen in §§ 219 und 220 ist auch vom Standpunkte des Beranlassungsprinzips nichts zu erinnern.

Um so mehr ist § 221:

"Wegen eines anderen als eines Vermögensschadens kann eine Entschädigung nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen gefordert werden",

zu beanstanden. Ich kann deshalb auf das im Eingang dieses Gutsachtens über den Gegenstand der Schadenersappslicht Ausgeführte verweisen, wonach die moderne Rechtsanschauung ganz entschieden auch auf einen ausgiebigen Schutz der sogenannten immateriellen Lebensgüter ohne Beschränkung auf Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und Ehre drängt.

Die Bestimmung des § 222 — über den Einfluß konkurrirender Fahrlässigkeit — erscheinen mir durchaus gerechtsertigt und kann ich mich dem in den Motiven — II. 23 — Ausgeführten nur anschließen. Die Praxis ergiebt, daß es in vielen Fällen eine Härte ist, die Schadenersatpsticht — wie dies im B. G. B. für das Königreich Sachsen § 688 geschieht — auszuschließen, wenn der Schaden durch Anwendung gehöriger Sorgfalt von Seiten des Beschädigten hätte vermieden werden können. Auch liegt kein Grund vor, Jemanden zu einer Thätigkeit zu verpslichten, um den Folgen der schädigenden Handlung eines Oritten vorzubeugen.

Nach § 706 soll dem Beschädigten ein Anspruch auf Schadenersatz nicht zustehen, wenn er in die beschädigende Handlung eine gewilligt hat.

Mit Recht erinnert hiergegen Liszt<sup>37</sup>), daß die Einwilligung nicht sowohl in die beschädigende Handlung, als vielmehr in die Versletzung selbst als das den Ersatzung nuch ausschließende Woment erscheinen könne. Nach der Fassung des Paragraphen würde auch demjenigen ein Ersatzunspruch nicht zustehen, welcher in eine Hands

<sup>36)</sup> Bergl. auch Mataja a. a. D. S. 193.

<sup>37)</sup> a. a. D. S. 37.

lung, von welcher er eine Berletzung nicht voraussehen konnte, eingewilligt hat. Aber die gange Bestimmung ift infofern überfluffig, als die Einwilligung in die Berletzung der Sandlung den Charafter der Widerrechtlichkeit nimmt und icon deshalb ein Erfaganspruch ausgeschlossen ift. Sie ift aber auch bedenklich insofern, als, me die Motive - II. 730 - (vergl. auch die Motive zu § 722 Bb. II. S. 770) ausführen, durch diefelbe der Fall getroffen werden joll, wenn die Sandlung trot der Einwilligung eine widerrechtliche und fogar ftrafbare bleibt, und auch dann die Erfatyflicht dem einwilligenden Beschädigten bez. deffen Erben als folche gegenüber ausgeschlossen sein soll. Wenn also ein noch nicht 16 Jahre altes Mädchen mit Einwilligung bes Bormundes genothzüchtigt wird, jo ift der Thater wohl ftrafbar, aber ju einem Schadenserfage nicht verpflichtet, die Bemigbrauchte mag fich deshalb an ihren Bormund Solche und ähnliche gang absonderliche Ronfequengen 33) zeigen, wie verfehlt das Pringip des § 706 ift.

Im Allgemeinen ist doch wohl davon auszugehen, daß über gewisse Güter, insbesondere das Leben und die körperliche Integrität der Träger derselben nicht frei verfügen darf, weil und insoweit Dritte, z. B. alimentationsberechtigte Familienglieder, die Gemeinde, der Staat, ein unmittelbares Interesse an der Erhaltung derselben haben. Deshalb ist die Einwilligung als die Schadensersatzpflicht aushebendes Moment für Verletzungen der gedachten Güter jedenfalls auszuschließen.

Die Bestimmung in § 707:

Ist die beschädigende Handlung von demjenigen, welcher sie begangen hat, aus entschuldbarem Irrthum für erlaubt gehalten worden, so ist derselbe zum Schadensersage nicht verpflichtet,

wird von Mataja 39) als der "Triumpf der subjektivistischen Doktrin" bezeichnet und, mit vollem Rechte, verworfen. Es wird dadurch neben dem in § 704 aufgestellten noch eine weitere Boraussetzung der Schadensersatzpflicht eingeführt und dadurch die Realisirung eines Schadensersatzanspruchs noch mehr erschwert. Und wie regelt sich die Beweißlast? Ist die Geltendmachung des Irrthums Sache der Einrede, oder muß der Kläger beweisen, daß der Beklagte das von ihm übertretene Verbotsgesetz gekannt habe? Die Frage wird

<sup>36)</sup> Liszt a. a. D. S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Das Schabensersatrecht im Entwurfe eines Bürgerlichen Gesethuck für bas Deutsche Reich im Archiv für Bürgerl. Recht von Kohler und Ring I. 1271.

namentlich wichtig, wenn es fich um die Uebertretung lokaler Polizeisordnungen handelt, beren Renntnig nicht prafumirt werden kann.

Gegenüber dem Beranlassungsprinzip kann selbstverständlich der Jrrthum nicht als ersagausschließendes Moment in Betracht kommen, er würde höchstens für die Bemessung des Ersages von Einfluß sein.

In den §§ 708 und 709 sindet der gemeinrechtliche Grundsat Ausdruck, daß unwillkürliche Handlungen als juristische Handlungen überhaupt nicht in Betracht kommen und nicht zugerechnet werden können. Demgemäß sollen Personen für den Schaden, welchen sie, während sie des Bernunftsgebrauchs beraubt waren oder während sie im Kindesalter standen, überhaupt nicht verantwortlich, Personen aber für den Schaden, den sie zwar nach zurückgelegtem Kindesalter, aber vor zurückgelegtem achtzehnten Lebensjahre durch eine unerlaubte Handlung begangen haben, nur dann aufzukommen verpflichtet sein, wenn sie bei Begehung der Handlung die zur Erkenntniß der Beranwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaßen. Eine Ausnahme ist nur für den Fall gemacht, daß der Bernunftgebrauch durch selbstverschuldete Betrunkenheit ausgeschlossen war, in welchem Falle die volle Schadenersatverbindlichkeit eintreten soll.

Bom Standpunkte bes Schuldpringips laft fich gegen diefe Beftimmung nur einwenden, daß der Begriff der "felbstverschuldeten Betrunfenheit" einestheils ju unbeftimmt, anderntheils ju eng ift. Ift die Betrunkenheit icon als felbstverfculdet anzusehen, wenn man eine folche Menge von alkoholhaltigen Getranken zu fich nimmt, daß man fich bei nüchterner Ueberlegung fagen mußte, daß man dadurch betrunten werden wird? Oder ift es nothwendig, daß man fich mit der ausgesprochenen Absicht, fich zu betrinken, jum Trinken hinset? Andererseits ift es nicht gerechtfertigt, die Ausnahme auf die Betrunkenheit, d. h. die durch den Genuß alkoholhaltiger Getranke herbeigeführte Altoholvergiftung ju beschränken. Denn es konnen, wie bekannt, der Betrunkenheit gang gleichartige Buftande, auch durch andere Mittel als den Genuß von Spirituofen, 3. B. übermäßige Morphiumeinspritungen, bas Rauchen von Opium, den Genug von Safchifch und bergl. herbeigeführt werden und es ift nicht abzuseben, meshalb für die Schadenserfappflicht gerade auf das Mittel, durch welches die Aufhebung des Bernunftsgebrauchs herbeigeführt worden ift, etwas ankommen foll.

Wie bereits oben bemerkt, hat sowohl das Preußische Landrecht als das Oesterreichische Bürgerliche Gesetzbuch das Schuldprinzip in xiv.

diefer Richtung aufgegeben, indem ersteres (I, 6 & 41 flg.) Bahn= und Blodfinnige ober Rinder unter fieben Sahren jum Erfate bes unmittelbaren Schabens verpflichtet, insoweit ber Beschäbigte Erfat aus dem Bermögen der Auffeher oder ber Etern, megen einer Bernachläffigung ber Auffichtspflicht, nicht erlangen tann, und insoweit badurch dem Beschädiger ber nöthige Unterhalt bezw. die Mittel gu ciner ftandesgemäßen Erziehung nicht entzogen werden; und letteres (§ 1310), indem es den Richter ermächtigt, für den Fall, daß der Beschädigte von benjenigen Bersonen, denen ber Schaden megen Bernachlässigung der ihnen anvertrauten Obsorge beigemeffen werden tann, Erfat nicht erhalten tann, mit Rudficht auf bas Bermogen bes Beschädigers und bes Beschädigten auf den gangen Ersat ober doch eines billigen Theils zu erkennen. Aehnlich bestimmt das Schweizerische Obligationsrecht (§ 58), daß der Richter aus Rücksichten der Billigteit ausnahmsweise auch eine nicht zurechnungsfähige Berfon, welche einen Schaben verurfacht bat, ju theilmeifem ober vollständigem Ersate verurtheilen kann. Die Motive bemerken - II. 734 - in Bezug auf die Abweichungen vom Schuldpringip: daß Ermägungen der angeblich höheren Gerechtigkeit ober Billigkeit oder Rucklicht auch ein erhebliches praktisches Bedürfniß einer berartigen Abweichung von ben allgemeinen Rechtsgrundfaten nicht rechtfertigen, sowie daß gegen jene exceptionellen Bestimmungen, soweit fie die Enticheidung dem Richter anheimstellen, noch das besondere Bedenken spreche, daß fie den jur Entscheidung eines Rechtsftreites berufenen Richter im Wefentlichen auf dringende Billigkeiterudfichten verweisen, ohne ibm irgend eine feste Entscheidungenorm an die Sand zu geben. es unfer Rechtsgefühl noch fo fehr emporen", wendet Gierte 40) bagegen ein, "wenn der Millionar, der in einem Bahnfinnsanfalle ober in einem nicht gerade felbstverschuldeten Rausche, die Sabe einer armen Familie zerftort, daß der reiche Rnabe, der ohne die "erforderliche Ginficht" in die Gefährlichkeit ber Schiefmaffen auf der Sagd einen Holzhauer verwundet, keinen Pfennig zu erfeten bat: Das Bringip darf um bloger "Billigkeit" willen tein Boch bekommen 11).

Und worauf gründet sich gerade hier das Mißtrauen in die Fähigkeit des Richters, das Richtige zu treffen, während doch sonst, insbesondere in § 260 der E. P. D. bezüglich der Ermittelung des Schadens dem freien Ermessen des Richters so viel überlassen ist?

<sup>40)</sup> a. a. D. Jahrg. 13 S. 248.

<sup>41)</sup> In gloichem Sinne spricht fich Thon a. a. D. S. 106 Anm. 71 aus.

Die Härten aber, welche sich daraus ergeben können, daß auch der Handlungsunfähige den durch ihn veranlaßten Schaden ersezen soll, können dadurch ausgeglichen werden, daß die Bemessung des zu ersezenden Schadens in das Ermessen des Richters gestellt und eine Grenze insofern gestedt wird, als demselben die zu seinem Unterhalte bez. seiner Erziehung nöthigen Mittel nicht entzogen werden dürsen, wie dies im Preußischen Landrecht, im Oesterreichischen Bürgerlichen Gesetzbuch und im Schweizerischen Obligationenrecht der Fall ist.

In § 710 Absat 1 wird demjenigen, welcher kraft des Gesetzes über einen Andern die Aufsicht zu führen verpflichtet ist, die Berbindlichkeit auferlegt, für den Ersatz des von dem Andern einem Dritten widerrechtlich zugefügten Schadens zu haften, wenn er seine Aufsichtspflicht verletzt hat und bei Erfüllung derselben der Schaden nicht entstanden sein würde.

Nach Absat 2 trifft die gleiche Berantwortlichkeit benjenigen, welcher die Führung der Aufficht für den durch das Gesetz Berspflichteten übernommen hat.

Belde Berfonen der Entwurf unter den fraft des Gefetes gur Aufficht Berpflichteten im Auge gehabt bat, ift aus den Motiven nicht ersichtlich. Mir find als solche nur der Bater in Bezug auf seine in vaterlicher Gewalt stehenden Rinder und der Vormund in Bezug auf den Bevormundeten befannt. Auch darüber fcweigen fich die Motive aus, weshalb die Bertretungsverbindlichkeit auf die "fraft Befet," jur Aufficht Berpflichteter und deren vertragemäßige Stells vertreter beschränkt worden ift. Diefe Beschränkung ift gang ungerechtfertigt und führt zu bedenklichen Ronfequenzen. 3. B., wenn ein volljähriger Beiftestranter vor feiner Entmundigung und bevor ihm ein einstweiliger Bormund bestellt ift, in eine Beilanstalt gebracht wird und bort in Folge nachlässiger Aufsichtsführung Seiten bes ihm beigegebenen Barters Schaben anrichtet? Nach den Bestimmungen des Entwurfs haftet der Barter nicht. Denn ein "traft des Gesetzes" zur Aufsicht Berpflichteter war noch nicht vorhanden, er konnte also auch von einem solchen die Führung der Aufficht nicht übernommen haben. Es durfte fich empfehlen, hier die Bestimmung des Gachfischen Burgerlichen Gefetbuchs in § 779, wonach derjenige, welcher die verletende Sandlung eines Andern hindern tonnte und dies ungeachtet einer befonderen Berpflichtung hierzu verfaumte, für die Folgen der Sandlung haftet, anzunehmen, dabei aber nach bem Vorgange des Frangofischen Rechts (art. 1384 code civil) dem zur Aufsicht Berpflichteten die Beweislaft auf= zuerlegen.

Die folgenden Paragraphen — 711 und 712 — ordnen die Berbindlichkeit des Geschäftsherrn zur Haftung für den von seinen Angestellten oder Arbeitern angerichteten beliktmäßigen Schaden. Dieselben lauten:

§ 711. Wer einen Anderen zur Verrichtung einer oder mehrerer Handlungen bestellt, ist denselben zu beaufsichtigen verpslichtet, wenn und soweit es die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters erfordert.

Wird diese Pflicht verlett, so haftet der Aufsichtspflichtige nach Maßgabe des § 710 Abs. 1 für den Ersatz des Schadens, welche die bestellte Person durch eine in Aussührung ihrer Verrichtungen begangene unerlaubte Handlung einem Dritten zugefügt hat.

§ 712. Wer einen Anderen zur Verrichtung einer oder mehrerer Handlungen bestellt, ist hierzu eine geeignete Person auszuwählen verpflichtet. Wird diese Pflicht verletzt, so sindet die Vorschrift in § 711 Absat 2 entsprechende Anwendung.

Die Motive - II. 736 - ermahnen, daß in der neueren Gefetgebung — code civil art. 1384, Bad. L. R. Sat 1384, Schweiz. Obl. R. Art. 62 - jum Theil eine weitgehendere Saftung der Beschäftsherren für delittmäßigen Schaden, welchen ihre Angestellten oder Arbeiter in Ausübung ihrer geschäftlichen Berrichtungen verursacht haben, bestimmt wird, bemerten aber dazu, daß den übrigen Befeten eine so weitgehende Saftung unbekannt ift und auch der Entwurf jenes Bringip gurudweise, die Borfdriften der §§ 711 und 712 des Entwurfs vielmehr auf dem Grundfate beruhen, daß der Auftraggeber als folder, abgesehen von der Bestellung (Auswahl) einer ungeeigneten Berfon, für die von den bestellten Berfonen in Ausführung des Auftrages begangenen Delitte nur insoweit haften fonne, als er bei der ihm obliegenden Auffichtsführung gefehlt habe, mas im Wefentlichen auch dem Standpunkte des Gemeinen und des Preugischen Rechts Gegen die Richtigkeit dieses Standpunktes laffen fic fehr erhebliche Bedenken geltend machen, Bedenken, die die Motive auch nicht entfernt andeuten. In außerordentlich klarer, umfaffender und überzeugender Beise hat Herr Reichsgerichtsrath Dr. Dreper in feinem dem 17. Deutschen Juriftentage über die Frage: wie weit hat

der Arbeitgeber für das Berschulden seiner Arbeiter zu haften, erstatteten Gutachten 42) diese Frage behandelt. Derselbe stellt folgende Sätze auf:

- 1. Außerhalb eines obligatorischen Berhältnisses oder abgesehen von demselben hat der Arbeitgeber für das Berschulden seines Arbeiters insofern und insoweit zu haften, als das Berschulden in Ausführung der dem Arbeiter übertragenen Berrichtung begangen worden ist.
- 2. Ueberdies haftet der Arbeitgeber aus seinem eigenen Berschulden; als solches kann auch die schuldhafte Auswahl des Arbeiters und unter besonderen Umständen der Mangel an Beaufsichtigung desselben angerechnet werden.

Für das Prinzip der Haftung und für den Umfang ist nach Oreper (S. 107) die Thatsache entscheidend, daß der Arbeitgeber den Arbeiter zu seinem Bertreter gemacht, ihn "präponirt" hat 43). Aus der weiteren Begründung dieses Prinzips hebe ich folgende treffende Ausführungen heraus:

"Der Arbeitgeber hat allerdings nicht gewollt, daß fein Diener bolos oder culpos handelte, allein, weil er ihn zu seinem Bertreter bestellt, ihm die Macht und Möglichkeit verliehen hat, durch ichuldhaftes Sandeln zu beschädigen, muß er die Berantwortung für die Folgen feines Thuns und Laffens innerhalb des ihm angewiesenen Wirkungsfreises gang und voll übernehmen. Er hat durch die Anstellung und Bermendung den Anlag zu dem Schaden gegeben, er kann den Beschädigten nicht an den - meiftens insolventen - Arbeiter verweisen und das Pringip der l. 149 R. J. trifft hier in der Richtung zu, daß es unbillig, ungerecht mare, wenn derjenige, welcher seine wirthschaftliche Eriftenz mit auf die Benutung fremder Arbeitsträfte gegründet hat, nicht auf die hieraus fich ergebenden Folgen, sozusagen "die wirthschaftliche Raufalität" auf sich nahme." (S. 108.) Ein eigenes Berichulden des Arbeitgebers wird nach Dreper (a. a. D. S. 53) aud, darin zu finden fein, wenn er dem Arbeiter die Mittel und Ginrichtungen nicht gemährt hat, welche zur sicheren und gefahrlofen Ausführung der Arbeit erforderlich find und dadurch die Thätigkeit des Arbeiters einen schuldhaften Charafter angenommen

<sup>42)</sup> Berhandlungen bes 17. Deutschen Juristentags Bb. 1 S. 46 fig. insbes. S. 103 fig.

<sup>42)</sup> Auch schon im Römischen Rechte hat dieses Prinzip in der actio exercitoria institoria und quasi institoria Ausdruck gefunden, Dreyer a. a. D. S. 109 stg.

hat, wenn der Arbeitgeber die nach den Umständen nothwendigen Instruktionen nicht ertheilt hat oder wenn er den Arbeiter mit unzureichenden oder als gefährlich bekannten Mitteln und Werkzeigen arbeiten läßt. Unter Umständen kann das eigene Verschulden auch darin bestehen, daß dem Bediensteten durch Nachlässigkeit die zur Begehung des Unrechts, die Gelegenheit verschafft oder geboten wird, welche Diebe macht. So z. B. wenn Jemand die Kasse oder den Schrank, worin sich Werthsachen besinden, auch in seiner Abwesenheit dem ungestörten Zutritte der Dienerschaft offen läßt, wenn Jemand sein geladenes Gewehr ohne Verwarnung zum Puten giebt, oder mit der Verwahrung von Gift oder schädlichen Substanzen nachlässig ift. Diesen Fällen reiht Oreher noch den an, wenn gegen ausdrückliches oder aus den Umständen zu folgerndes Verbot ein Sehülse verwendet worden ist 44).

Ich kann mich den Ausführungen Dreyer's nur anschließen, sie entsprechen ebenso der Billigkeit als dem Bedürfnisse des modernen Berkehrs. Das französische und das englisch-amerikanische Recht enthalten im Uebrigen gleiche bez. ähnliche Bestimmungen. Artikel 1384 des code civil erklärt den Hausherrn und Kommittenten (maitre et commettant) für den Schaden verantwortlich, welchen ihr Hausgesinde (domestiques) und ihre Beaustragten (preposés) in den denselben aufgetragenen Geschäften (dans les fonctions aux quelles ils les ont employés) verursacht haben 43). Das englisch-amerikanische Recht aber stellt unter der Rubrik "Respondeat superior" den Grundsatz auf, daß der Hern (master) für Berschuldungen, welche der Gehilse (servant) innerhalb seines Wirkungskreises (course, scope, range of employment) verübt, in dem Umfange einzussehen habe, wie wenn die Handlung seine eigene wäre 46).

Bu erwähnen ist noch, daß auch Mataja 47) vom volkswirthschaftlichen Standpunkt für eine weitzehende Berantwortlichkeit des Arbeit-

<sup>44)</sup> Der Bollständigkeit halber will ich noch bemerken, daß in den Berhandlungen des deutschen Juristentags der Berichterstatter Dr. Jaques zwar die Ueberzeugung ausgesprochen hat, daß über die bisherigen Prinzipien weit hinauszugehen sein werde, der Antrag aber für eine Beschlußfassung noch nicht reif erachtet und schließlich die Bertagung beschlossen wurde. Berhandlungen des Juristentags Bd. 2 S. 92, 137 fig.

<sup>44)</sup> Gine intereffante Busammenftellung bon biesbezüglichen Gerichtsentscheibungen giebt Dreper a. a. D. S. 80, 81.

<sup>46)</sup> Dreyer a. a. D. S. 83 fig.

<sup>47)</sup> a. a. D. § 41, 62, 82 fig., 127 fig.

gebers für seine Gehilfen, als in dem heute im Bolle sich vorfindenden Rechtsgefühl begründet, eintritt 48).

Dic §§ 713-717 geben mir zu Bemerkungen keinen Anlaß. Sie können auch aus dem Gesichtspunkte bes Beranlaffungsprinzips bestehen.

§ 718 bestimmt:

"Der Schuldner hat wegen der Berwendungen, welche er auf die Sache gemacht hat, gegenüber dem Gläubiger die Rechte, welche dem Besitzer gegen den Eigenshümer zustehen."

Belche Rechte dies find, bestimmt § 936 des Entwurfs: "Der Besitzer ober der Inhaber tann wegen Berwendungen, welche er auf Die Sache gemacht hat, von dem Gigenthumer insoweit Erfat fordern, als der lettere in Folge der Wiedererlangung der Sache durch die Bermendung aus bem Bermögen des erfteren bereichert wird." Der Entwurf unterscheidet hier nicht zwischen impensae necessariae, utiles und voluptuariae. Der Eigenthümer einer Sache fann also in die Lage kommen, demjenigen, welcher ihm diefelbe widerrechtlich entzogen hat, Aufwendungen erstatten zu muffen, welche gar nicht in seinem Sinne liegen bez. zu feinen Bermögensverhaltniffen in feinem Ginflange fteben. Der zur Berausgabe der Sache Berpflichtete murde den Eigenthümer auch im Wege der Rlage bagu zwingen konnen, benn die Wegnahme tann ber Gigenthumer nicht verlangen, fie ift nur ein Recht bes Ersappflichtigen. Dies ift eine offenbare Unbilligkeit und es durfte den Bestimmungen des Sachsischen Rechts (B. G. B. § 312 fig.) ber Borzug zu geben fein, wonach ber Inhaber vom Rläger unbedingt nur den Erfat nothwendiger Berwendungen verlangen tann, der Erfat nütlicher Berwendungen aber nur von dem Beklagten, dem nicht unredlicher Glaube nachgewiesen wird und nur insoweit geforbert werden tann, als dadurch der Berth der Sache gur Beit ihrer Berausgabe erhöht ift und folde Bermendungen vom Eigenthumer nach feinen Berhaltniffen hatten gemacht werden konnen, während ber in unredlichem Glauben befindliche Beklagte rudfichtlich der impensae utiles und jeder Betlagte rudfichtlich der unverhaltniß-

<sup>46)</sup> Mataja a. a. O. § 83 findet sogar in jedem Delike eines Gehilfen, begangen bei Gelegenheit der Kontraktsaussührung und unter Benutung jener Situation, welche der Bestand des Kontraktsverhältnisses geschaffen hat, eine Bertragsverlehung, da der Besteller nicht nur einen zur Besorgung des Geschäfts fähigen, sondern auch einen ehrlichen Arbeiter miethen wollte, der den Aufenthalt in fremder Wohnung nicht migbraucht. Allerdings bedt diese Erwägung nicht alle Fälle eines deliktischen Berhaltens des Gehilsen.



mäßigen nütlichen und der willfürlichen Berwendungen nur das Recht der Begnahme hat.

In § 719 wird die Berjährung des Anspruchs auf Ersatz bes durch eine unerlaubte Handlung entstandenen Schadens geregelt. Derselbe bestimmt:

"Der Anspruch auf Ersatz des durch eine unerlaubte Handlung entstandenen Schadens verjährt mit Ablauf von drei Jahren. Die Berjährung beginnt mit dem Zeitpunkte, in welchem der Gläubiger von dem erlittenen Schaden und der Person des Schuldners Kenntniß erlangt hat.

Die Berjährungsfrist beträgt dreißig Jahre von dem Zeitpunkte an, in welchem die unerlaubte Handlung begangen worden ist, wenn nicht der Anspruch in Gemäßheit des ersten Absates bereits früher verjährt ist."

Die Ginführung einer turgen Berjährung für die in Frage befangenen Ansprüche entspricht jedenfalls dem praktischen Bedürfniffe und dem allgemeinen Intereffe der Rechtsficherheit. Dag in den Fällen des Absates 2 eine langere Berjährungsfrift bestimmt worden, ift ebenfalls angemeffen, indeffen möchte ich mich dem Borfchlage des Herrn Rollegen Dr. Guftav Lehmann 49): die Frift von dreißig Jahren auf zwanzig Jahre berabzuseten, anschließen. Der Einwand Gierke's, 50) daß die Festsetzung der kurzen Berjährungsfrist dabin führe, daß, wie die Motive II. 757 ausdrücklich hervorheben, auch die exceptio doli der turgen Berjährung unterliege, durfte fich durch die Ermägung erledigen, daß bem Anspruche auf Schadenerfat aus einer unerlaubten Sandlung gegenüber nur im Falle einer Drohung oder eines Betruges eine exceptio doli gegeben fein burften, und daß in biefen Fällen der Betrogene der Berjährung feiner Ginrede, die übrigens nach § 104 des Entwurfs bereits nach Ablauf eines Sahres von dem Zeitpunkte bes Aufhörens der Zwangslage oder der Entbedung des Betrugs eintritt, durch eine Feststellungstlage porbeugen fann.

§ 720 enthält eine Ausnahme von der Regel des § 719, indem er den Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung, welche derjenige, der eine unerlaubte Handlung begangen, aus dem Bermögen des Beschädigten erlangt hat, für unverjährbar erklärt. Die nämlichen

<sup>49) &</sup>quot;Die Anspruchsberjährung bes Entwurfs" in ben Gutachten aus dem Anwaltstande Heft 2 Seite 103.

<sup>50)</sup> a. a. D. Seite 254.

Gründe aber, welche überhaupt für eine zeitliche Beschränkung des Anspruchs sprechen, daß es nämlich, wie die Motive I. 291 ausführen, der Verkehr nicht erträgt, daß lange verschwiegene, in der Vergangenheit vielleicht weit zurückliegende Thatsachen zur Quelle
von Ansorderungen in einem Zeitpunkte gemacht werden, in welchem
der in Anspruch genommene Gegner infolge der verdunkelnden Macht
der Zeit entweder nicht mehr oder doch nur schwer in der Lage ist,
die ihm zur Seite stehenden entlastenden Umstände mit Erfolg zu
verwerthen, dürften auch hier maßgebend sein und eine zwanzigjährige
Berjährung angemessen erscheinen lassen, zumal nach Ablauf dieser
Frist eine noch bestehende Bereicherung kaum wird nachgewiesen
werden können.

Der zweite, die §§ 722—736 umfassende Titel des dritten Absichnittes, welcher von einzelnen unerlaubten Handlungen handelt, wird von den Motiven II. 749 fig. durch eine sehr aussührliche Borsbemerkung eingeleitet, in welcher eingehend dargelegt wird, daß und weshalb bezüglich einer Anzahl von Spezialdelikten, welche theils im Gemeinen Rechte eine selbstständige Stellung einnehmen, theils auch in verschiedenen neueren Rodisikationen selbstständig ausgebildet sind, die Aufstellung besonderer Regeln mit Rücksicht auf die allgemeinen Borschriften des Entwurß für entbehrlich erachtet worden sind. Allein dabei ergiebt sich, daß diese allgemeinen Borschriften doch nicht in allen Fällen ausreichen, um dem Geschädigten zu seinem Rechte zu verhelfen. 51)

Ich hebe hier nur folgenden Fall als besonders wichtig heraus: Der, welcher eine sich hinterher als ungerechtsertigt darstellende Arrestanlage erwirkt, ist, wie die Motive II. 757 besonders hervorsheben, in Ermangelung einer besonderen Bestimmung, nach dem Entswurse dem Gegner zum Ersate des dadurch verursachten Schadens nur dann verpstichtet, wenn die Boraussetzungen der §§ 704, 705 vorliegen. Und daß eine solche besondere Bestimmung nicht getroffen worden ist, rechtsertigen die Motive mit der lakonischen Bemerkung: "Ein Bedürfniß, die Entschädigungspflicht des Arrestlegers — absweichend von den allgemeinen Grundsätzen — besonders zu regeln, ist nicht anzuerkennen." Das ist vom Standpunkte des starren Schuldprinzips ja wohl nicht zu widerlegen. Allein soll denn das geschriebene Recht nur die Ausbildung abstrakter Theorien sein? Ist es nicht vielmehr Aufgabe des Gesetzgebers, das Rechtsbewußtsein

<sup>51)</sup> Gierke: a. a. D. 13. Jahrgang 1. Heft S. 255.

des Bolfes, die Grundfate der Billigfeit, Der ausgleichenden Gerechtigkeit zu beachten?

Derselbe Grundgedanke aber, and welchem das Reichshaftpstichtzgesetz denjenigen, der einen an sich geschrlichen Betrieb unterhält und daraus seinen Gewinn zieht, ohne Rücksicht auf eigenes Berschulden für den dadurch verursachten Schaden haftbar macht, führt darauf, auch die unbedingte Ersatverdindlichteit des Arrestlegers anzuerkennen. Denn auch der Arrest ist ein gefährliches Wertzeug, nicht weniger gefährlich als eine Eisenbahn, ein Bergwert und dergl. und wer aus diesen gefährlichen Wertzeugen seinen Bortheil ziehen will, soll auch ohne Bedingung den Schaden tragen. 59) Ganz das Gleiche wie vom Arrestleger gilt bezüglich des Ausbringens einer einstweiligen Verstügung 33) und bezüglich des Jusbringens einer einstweiligen Verstäusig vollstreckbaren Urtheils die Zwangsvollstreckung erwirkt hat, 54) wenn die einstweilige Versügung bezw. das Urtheil hinterher wieder aufgehoben worden sind. 55)

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Bergl. die Ausführungen bei Bolze, Entschädigungsanspruch des obsiegenden Beklagten in der Zeitschrift für deutschen Civilprozes Bd. XIII, S. 291. Bolze sagt u. A. — S. 287 — "Rur mit Wehmuth habe ich gelesen, was die Motive Bd. 2 S. 757 über diese Frage, mit welcher sich die deutsche Jurisprudenz zur Beseitigung eines drückenden Uebelstandes seit länger als 200 Jahren herumsgrquält hat, zu sagen wissen: "Ein Bedürfniß, die Entschädigungspflicht des Arrestlegers besonders zu regeln, ist nicht anzuerkennen."

<sup>53)</sup> Bolze a. a. D. S. 290.

<sup>54)</sup> Bolze a. a. D. S. 277.

<sup>55)</sup> Auch ber Senatspräfident am Reichsgericht Dr. Henrici vertritt in feiner Abhandlung: "Ueber die Berpflichtung des Arreftlegers jur Erstattung des burch ungerechtfertigten Arrest verursachten Schabens nach gemeinem Recht" in Raffow und Rungel, Beitrage Bb. 32 G. 111 fig. die Unficht, bag die Rechtswidrigfeit bes Arreftes die Schadenerstattungspflicht ohne Beiteres begründet. Er geht von bem Sate aus, daß bewußtes Uebergreifen in frembes Rechtsgebiet verantwortlich mache für ben schabenbringenben Erfolg, welcher vorausgeschen werben tonnte und mußte, ce fei benn, daß ber Sanbelnbe jur Bornahme ber icabigenben Sandlung berechtigt ift, und findet in diesem Bewuntsein bas gur Entschädigung verpflichtende Schuldmoment, indem er noch ausführt, daß ber irrige Glaube, ein Recht zu haben, nicht von der Berantwortlichfeit für ben berurfachten Schaden befreie. Allein für bas Recht bes Entwurfs fteht biefen Ermagungen bezüglich Desjenigen, ber den Arreft in gutem Glauben, aus entschulbbarem grrthum ausgebracht hat, die Beftimmung bes § 707 entgegen. Die Defterr. Allg. G. D. §§ 277, 282, 285, 292 erklart die unbegrundete Arreftwerbung bezw. Berbots: werbung für einen bem Wegner angethanen Schimpf und verpflichtet ben Arreftbegiv. Berbotemerber gur Genugthuung.

Im Allgemeinen mag noch bemerkt werden, daß die kasuistischen Ausführungen der Motive in der in Rede stehenden Vorbemerkung im hohen Grade bedenklich erscheinen. Die Motive sollen die Gründe angeben, durch welche der Gesetzgeber zu der betreffenden Gesetzes bestimmung gelangt ist, nicht aber die Anwendbarkeit des Gesetzes auf bestimmte Fälle erörtern. Denn dadurch wird eine authentische Interpretation geschaffen, die, weil sie den Richter befangen macht, um so bedenklicher ist, wenn das Gesetz gerade mit Absicht über den betreffenden Fall eine besondere Bestimmung nicht treffen, dessen Entsscheidung vielwehr der Theorie und Praxis anheimgeben will. 56)

Die §§ 722—725 hetreffen die an das Delikt der Tödtung eines Menschen sich knüpfenden Schadenansprüche.

### § 722 bestimmt:

"Ber aus Borsat oder Fahrlässigkeit einen Anderen durch eine widerrechtliche Handlung tödtet, hat die Kosten der versursachten Heilung, und Demjenigen, welchem die Berpstichtung, die Kosten der Beerdigung zu tragen, oblag, diese Kosten zu ersetzen.

Ist durch den Tod ein an die Person des Getödteten geknüpftes Bermögensrecht erloschen oder der Erwerb eines Bermögensrechts verhindert, welches der Getödtete erworben haben würde, wenn seine muthmaßliche Lebensdauer nicht verkürzt worden wäre, so ist er in seinem Bermögen insoweit als beschädigt anzusehen, als sein Nachlaß durch den vorzeitigen Tod eine Berminderung erfahren hat. Der Schuldige ist zum Ersahe dieses Schadens nach Maßgabe des § 704 Absah 2 verpflichtet."

Bei Auslegung dieser Bestimmungen führt die Anwendung der Borschriften des § 704 zu ganz absonderlichen Konsequenzen. Während der Schadensersatanspruch der in Absat 2 gedachten Personen, ob- wohl ein ihnen zustehendes absolutes Recht nicht als verlett erscheint, von der Boraussehbarkeit des Schadens nicht abhängt, ist dies der Fall hinsichtlich anderer, durch die Tödtung geschädigter Personen z. B. des Versicherers, des Rentengläubigers (wenn die Rente an die Lebensdauer des Getödteten geknüpft war), des nießbrauchsberechtigten Chemanns. Diese Personen müssen also, um einen Schadensersatanspruch geltend zu machen, nachweisen, daß der

<sup>36)</sup> Bergl. aud) Gierke a. a. D. S. 255.

Thater Kenntnig von dem Bestehen des verletten Rechts gehabt bat oder wenigftens hatte haben follen. "Belche verfünftelte und unprattische Ordnung" bemerkt Gierte 57) hierzu mit vollem Recht. Bur Rechtfertigung der auffälligen Bestimmung in Absat 2, daß der Getödtete als der Beschädigte anzusehen fein foll, bemerken die Motive II. 776: "Singesehen auf die allgemeinen Grundfate lagt fich die Auffaffung vertreten, daß der Betödtete felbst in den betreffenden Fällen einen Bermögensschaben nicht habe erleiden konnen, vielmehr nur eine Beschädigung ber Erben beffelben bentbar fei, indem die Tödtung eine Berminderung der Erbschaft bewirkt habe. Auffassung murden aber die Erben in Ansehung einer folden Beschädigung als Dritte erscheinen, ber Unspruch auf Schadenserfat ihnen mithin nicht aus der Berfon des Erblaffers, fondern nach Maggabe der Borfcriften des § 725 jct. 704 Abfat 1 als ein eigener, felbftftändiger Anspruch zustehen. Db diese Auffassung juriftisch haltbar ift, tann auf fich beruhen, jedenfalls verdient fie vom Standpuntte bes Gesetgebers aus feine Billigung. Bunachft broht fie ben Erben alle Ersagansprüche deshalb zu entziehen, weil immer, oder doch mindeftens in den weitaus meiften Fällen ungewiß und unvermeidlich bleibt, daß fie auch dann, wenn der Erblaffer nicht getöbtet man, deffen Erben geworden fein murden. Beiter murden in Bemagheit jener Auffassung die Erfatansprüche der Erben nicht als Bestandtheil des Nachlaffes fich betrachten laffen, folglich weber zu Gunften der Nachlaßgläubiger, noch bei Berechnung der Erbschaftssteuer in Anfchlag tommen dürfen, ein Ergebniß, deffen Sachwidrigkeit fich taum vertennen läßt. Endlich ergiebt fich bas noch weit anftößigere Refultat, daß, obicon in den Rechtstreis des Erblaffers durch die That widerrechtlich eingegriffen ift, mithin in Gemäßheit des Pringips bes § 704 Abfat 2 ihm jeder dadurch entstandene Schaden, ohne Rudficht darauf, ob derfelbe vorauszusehen mar ober nicht, zu erseben ift, gleichwohl bie Erben, welche ihre Anfpruche auf den Rechtsfreis bes Betobteten ftugen und von diefem ihre Rechte herleiten, nur Erfas des voraussehbaren Schadens verlangen können. Rur das Gefet empfiehlt fich baber ein anderer Staudpunkt, nämlich ber, daß nicht bie Erben als unmittelbar beschädigt anzusehen find, fondern ber Erblaffer es ift, welcher durch die Berringerung der Erbschaft den Schaben erlitten hat und beffen betreffende Anfpruche auf die Erben

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) a. a. D. Jahrgang 13, S. 256.

nur übergeben, fo daß zum Nachlaffe ein Anspruch nicht gebort, wenn ein Anspruch bes Erblaffers nach allgemeinen Grundsäten 3. B. wegen Einwilligung ausgeschloffen ift. Diefer Standpunkt läßt fich auch juriftisch vertreten: die Berletung geht der Tödtung voraus; die erstere ist die mabre Urfache der fraglichen Bermogensverminderung; fie ift noch mahrend des Lebens bes Getobteten eingetreten, fo bag dieser auch als derjenige erscheint, welcher den in der Berminderung der Erbschaft fich manifestirenden Schaden erlitten hat." Die Unrichtigkeit diefer Ausführungen ergiebt fich ichon baraus, daß er= fahrungsgemäß der Tod durch die Berletung in vielen Rällen fofort herbeigeführt wird. Ober foll etwa mit dem minimalen Bruchtheil einer Setunde gerechnet werben, welcher zwischen dem Gindringen bes Geschoffes in den Rorper und feiner todtlichen Ginwirkung auf einen inneren Theil, liegt? Und zu welchen absonderlichen Ronfequengen die gedachte Bestimmung des Entwurfs führen tann, macht Bahr 58) an folgendem Beispiele flar: A. ift im Sahre 1880 von N. fabrläffig getöbtet worden. Tödtlich verwundet hat er noch feinen Freund E. jum Erben eingesett. Im Jahre 1900 ftirbt ein Dheim Dem A., wenn er noch lebte, murben aus ber Erbichaft bes Oheims 100 000 Mart zugefallen fein. N. muß ben Schaben im Betrage von 100 000 Mart an E. erfeten. - Die Frage gu beantworten: wer in den von Absat 2 des § 722 getroffenen Fällen als der Geschädigte anzusehen ift, der Getödtete ober unmittelbar berjenige, welcher durch das Erloschen eines an feine Berfon geknupften Bermögensrechts geschäbigt worden ift, ift überhaupt nicht Sache des Gesetes, sondern Sache der Theorie und der Rechtsfprechung.

§ 724 enthält nur reglementare Bestimmungen über die Art und Beise des in den Fällen des § 723 zu leistenden Schadensersatzes, gegen die etwas Besentliches nicht einzuwenden ist.

§ 725 bestimmt:

"Durch die Vorschriften der §§ 722—724 wird das Recht eines Dritten nicht berührt, nach Maßgabe des Art. 704 Absat 1 wegen eines sonstigen durch die Tödtung entstandenen Schadens von dem Schuldigen Ersat zu fordern."

Bahr 59) halt den § 725 für zu weitgehend und meint, daß die

<sup>58)</sup> Jur Beurtheilung bes Entwurfs eines Bürgerlichen Gesethuchs für bas Deutsche Reich (bes. Abbruck aus Sendel's "Kritischer Bierteljahrschrift") S. 91.
59) a. a. O. S. 91.

traft besonderer Rechtsverhältniffe aus dem Tode eines Menschen für Dritte hervorgebenden Nachtheile, gerade fo wie die Bortheile, Bufälligkeiten seien, für die berjenige, welcher ben Tod verschuldet habe, nicht aufzukommen brauche. Dem kann ich nicht beitreten. einmal das Bringip der unbedingten Saftung für die Folgen rechtswidriger aus Borfat oder Sahrlässigfeit begangener Sandlungen angenommen ift, dann enthält der § 725, wie die Motive - II. 791 richtig bervorheben, gar feine neue felbstständige Bestimmung, fondern bient nur dazu, die migverftandliche Auslegung auszuschließen, als ob der Thater britten Berfonen gegenüber nur nach Daggabe des § 722 Abfat 1 und ber §§ 723, 724 gur Entschädigung verpflichtet, bagegen jeder sonstige Anspruch Dritter auf Schadenserjat ausgeschloffen fei. Auch kann man boch bie aus bem Tobe eines Menfchen für Dritte hervorgehenden Racktheile nicht als Rufall bezeichnen, wenn der Tod Jemandem als Schuld zuzurechnen ift. flingt es, wie Bahr 60) hervorhebt, fonderbar, wenn Jemandem, der einen Andern auf der Jago aus Unvorsichtigkeit erschoffen hat, eine besondere Borficht deshalb zugemuthet merden foll, meil er mußte, daß der Getöbtete fein Leben verfichert hatte, der Grund der Schadens: ersatpflicht in einem solchen Falle in der Renntniß der Lebensversicherung beruht. Allein das ift lediglich eine Folge des falfchen Pringips des § 704.

In den §§ 726—728 regelt der Entwurf die Schadensersatze pflicht desjenigen, welcher einen Anderen aus Borsatz oder Fahrlässigsteit durch eine widerrechtliche Handlung an Körper und Gesundheit verletzt oder ihm die persönliche Freiheit entzieht. Daß der körperlich Berletzte von dem Thäter nicht bloß den Ersatz der Rosten der Heilung, sondern auch zu verlangen berechtigt sein soll, daß ihm diese Kosten vorgeschossen werden, ist gegenüber den bisher geltenden Rechten eine zweckmäßige Neuerung. Der Thäter hat dem Berletzten außerdem dafür Schadensersatz zu leisten, wenn durch die Berletzung seine Erwerbsfähigkeit auf Zeit oder auf die Dauer aufgehoben oder vermindert oder dessen Bedürsnisse wermehrt worden sind. Der Schadensersatz soll in gleicher Weise wie nach § 724 bei der Tödtung in der Regel durch eine Rente, unter besonderen Umständen auch nach Ermessen des Gerichts an Stelle der Kente durch eine Absindung in Kapital geleistet werden. Auf die Rente sollen die Borschriften in

<sup>60)</sup> a. a. D. S. 92.

ben Abfagen 5-7 des § 724 bezüglich der Sicherheiteleiftung, Abanderung des früheren Urtheils im Ralle fpater eintretender mefentlicher Aenderungen der Berhältniffe maßgebend fein. Dagegen erflären die Motive - II. 794 - die Borfdriften des § 724 Abi. 3 und 4, wonach die Rente nicht übertragbar und eine Aufrechnung gegen diefelbe ausgeschloffen, das Urtheil auch ohne Antrag für vorläufig vollstrechbar zu erklären ift, zu einer entsprechenden Unwendung auf den in Rede stehenden Fall nicht für geeignet, da der hier fragliche Schadensersat nicht an die Stelle eines in Folge ber Berletzung erloschenen Unterhaltsanspruches trete und beshalb einem folchen auch in ötonomifder Beziehung nicht gleichgeftellt werden durfe. nämliche muß felbstverständlich bezüglich der an die Stelle der Rente getretenen Rapitalabfindung gelten. Run ift es zwar richtig, daß der fragliche Schadensersaganspruch nicht die rechtliche Natur eines gefetlichen Anspruchs auf Unterhalt hat, allein es liegt fein Grund vor, der den Gesetgeber hindern konnte, benfelben auch in Ansehung der Uebertragbarkeit und der Aufnehmbarkeit dem gesetlichen Unterhaltsanspruch gleichzustellen. Bielmehr spricht die Billigkeit bafür, dies Denn anderenfalls ift die nach § 726 ausgeworfene Rente ober Rapitalabfindung dem Zugriffe der Gläubiger des Berletten ausgesetzt und kann im Falle eines zu deffen Bermögen ausbrechenden Ronturjes gur Maffe gezogen werden. Mindeftens aber mußten die Grundfage des Reichsgefetes, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits= und Dienstlohns vom 21. Juni 1869 Anwendung leiden, da die Entschädigung in Rente oder Rapital ja für die aufgehobene oder verminderte Erwerbsfähigkeit zu gemahren ift, alfo an Stelle des Behalts oder Dienstlohns tritt.

§ 727 regelt nur die Ansprüche des Dritten, welcher zu Densjenigen, dem die persönliche Freiheit entzogen worden ist, während der Dauer der Freiheitsentziehung in einem Rechtsverhältnisse steht, bez. in ein solches tritt, durch welches gegen den der Freiheit Bezraubten ein gesetzlicher Anspruch auf Unterhalt begründet wird und giebt demselben das Recht, insoweit Schadensersatz zu fordern, als in Folge der Freiheitsentziehung der Anspruch auf den Unterhalt im Inlande mit Erfolg nicht geltend gemacht werden kann. Im Uebrigen soll dieser Ersatzanspruch so behandelt werden, wie der im Falle der Tödtung an die Stelle des Unterhaltsanspruchs tretende. Wenn also der Unterhaltsanspruch überhaupt im Inlande geltend gemacht werden kann, was in der Regel der Fall sein wird, da durch eine

gewaltsame Entführung in bas Ausland der Bohnfit des Entführten nicht verandert wird, fo gehort gur Begrundung der Rlage die Bezugnahme barauf, daß eine Berfolgung des Anspruchs ohne Erfolg fein murde, wenn nicht der Unterhaltsberechtigte feinen Schadenanfpruch aus § 704 Abfat 1 unter Bezugnahme auf die Boraussehbarkeit bes Schadens begründen tann. Das ift doch jedenfalls febr gefünftelt, und es ift nicht abzusehen, weshalb der Entwurf von den Borfdriften ber neueren Robifitationen - Breug. A. E. R. I, 6 & 136, Defterr. B. G. B. § 1329, Sachf. B. G. B. § 1498, — nach welchen ber Thater, wenn er dem Beschädigten die Freiheit nicht wieder verschaffen tann, bem Unterhaltsberechtigten unbedingt für ben Unterhalt aufzukommen hat, nicht gefolgt ift. Lisgt 61) erinnert gegen die Faffung des Entwurfs, daß mahrend an fich unter der Bezeichnung "Freiheits= entziehung" nur das in § 239 bes Str. G. B. zugedachte Delikt zu versteben sei, aus den Motiven - II. 796 - fich ergebe, daß im Sinne des Entwurfs tunftighin privatrechtlich auch folche Delifte als "Freiheitsentziehung" bezeichnet werden follen, welche strafrechtlich niemals fo genannt worden find, nämlich Menschenraub, Rinderraub und Entführung, und daß, wenn ihm ber Einwand gemacht werden follte, der Ausdruck "Entziehung der Freiheit" bedeute eben alle Delikte "gegen die Freiheit," dies nicht richtig fei, da das B. G. B. ju ben Freiheitsbeliften im weiteren Sinne auch Nöthigung und Bedrohung rechne. Ich halte diesen lediglich formalen Einwand nicht für begründet. Der Entwurf gebraucht den Ansbrud "Freiheits= entziehung" als terminus technicus für ein bestimmtes Delikt über= haupt nicht, fondern fpricht von dem, welcher einem Anderen "die perfonliche Freiheit entzieht." Die Entziehung ber perfonlichen Freiheit aber ift ein gemeinsames Thatbestandsmoment verschiedener, nach dem Zwede, welchen der Thater damit verfolgt, unterschiedener und verschieden benannter strafrechtlicher Delikte. Auf alle diese Delitte beziehen fich die Bestimmungen des Entwurfs. Nöthigung und Bedrohung gehören nicht dahin, denn fie richten fich nicht gegen die perfonliche Freiheit, fondern gegen die Freiheit des Willens. Wird baher der Unterhaltspflichtige von einem Dritten durch Nöthigung oder Bedrohung gehindert, feine Unterhaltsverpflichtung ju erfüllen, fo wird der Berechtigte zwar nicht aus § 727, wohl aber aus § 704 Absat 1 Schadensersat fordern können.

<sup>61)</sup> a. a. D. S. 32.

§ 728 statuirt eine Ausnahme — die einzige — von dem allgemeinen Grundsate, daß nur der Vermögensschaden zu ersetzen ist. Danach kann dem an seinem Körper oder seiner Gesundheit Verstetzen, demjenigen, welchem die Freiheit entzogen und auch der Frau, gegen welche durch Vollziehung des Beischlass eine der in den §§ 176, 177, 179, 182 des Str. G. B. bezeichneten strasbaren Handlungen (Nöthigung zum Beischlase, eigentliche Nothzucht, Versteitung zum Veischlase, Versührung eines unbescholtenen Mädchens unter 16 Jahren) begangen worden ist, von dem Gerichte auch wegen eines anderen als eines Vermögensschadens nach freiem Ermessen eine billige Geldentschädigung zugesprochen werden. Der Anspruch auf diese Entschädigung soll aber weder auf die Erben übergehen, noch übertragbar sein, außer wenn er vertragsmäßig anerkannt oder rechtschängig geworden ist.

Durch diese Bestimmung werden, wie die Motive - II. 801 hervorheben, spezielle Bestimmungen über Schmerzensgeld und die fogenannte Sachsenbuße des Sächfischen Rechts (B. G. B. § 1497), welch' lettere in ihrer Beschränktheit auf einen bestimmten Betrag ben gegenwärtigen Bebensverhältniffen jedenfalls nicht mehr entspricht, überflüssig. Hierbei ift nur zu erinnern, daß es sich wohl empfehlen burfte, diese Bestimmung auch auf die Ralle der Chrverletung aus-Budehnen. Denn gerade bei ben Borgeben gegen die Ehre wird fich ein Bermögensschaden nur fehr schwer begründen und nachweisen laffen. Und die Aussicht auf eine Buge, welche es indeffen nur für die Falle der Berleumdung und verleumderischen Beleidigung bes Str. G. B. in § 188 giebt, ift ein fehr ichlechter Troft für ben Beleidigten, da erfahrungsgemäß Schöffengerichte und Berufungsftraffammern fehr wenig Neigung haben, fich mit civilrechtlichen Unfprüchen zu beschäftigen und dies auch nicht mit der nöthigen Sorgfalt und Benauigkeit thun konnen. Liste's) bezeichnet die Beftimmung des § 728 als einen der schlimmften Rehler des Entwurfs, weil das ju den größten Bedenken Anlag gebende Inftitut der Buge durch denselben noch erweitert werde. Ich kann ihm auch hierin nicht beitreten. Denn gerade badurch, daß ber Entwurf dem Richter bas Recht giebt, nach freiem Ermeffen sowohl als Erfat für einen Bermogensschaden, als auch wegen eines andern Schadens dem Berletten eine billige Geldentschädigung zuzusprechen, verliert diese den Charafter

<sup>62)</sup> a. a. D. S. 32.

einer Buße, einer Strafe und erscheint als reiner civilrechtlicher Schadensersatz. Oder soll der Umstand, daß das strafrechtliche Institut der Buße nichts taugt, dahin führen, dem Verletzten den Anspruch auf einen in das Ermessen des Richters gestellten Schadensersatz zu verweigern?

Die §§ 729—733 regeln durch besondere Bestimmung die Fälle, wenn aus einem Gebäude nach einer öffentlichen Straße oder nach Orten hinaus, wo Menschen zu verkehren pslegen, eine Sache auszegegossen oder ausgeworfen oder eine Sache ohne gehörige Befestigung an einem Gebäude ausgestellt oder ausgehängt und durch das Auszgießen, Auswerfen oder Hinabsallen der Sache ein Anderer beschädigt wird.

§ 729 schreibt vor, daß, wenn durch das Ausgießen oder Auswerfen ein Schaden entstanden ift, der Inhaber bes Bebaudes ober wenn Mehrere das Gebäude nach Abtheilungen inne haben, der Inhaber des Theils, von welchem aus der Schaden bewirkt worden ift, jum Erfate bes Schadens verpflichtet ift, außer wenn er den Thater nachzuweisen ober zu beweisen vermag, daß der Schaden durch eine Sandlung bewirft worden ift, für welche er nach den für die Saftung aus unerlaubten Sandlungen geltenden allgemeinen Borschriften nicht verantwortlich ift. Der juriftische Grund, aus welchem bem Inhaber bes Bebäudes bezw. eines Theils beffelben die Saftung auferlegt worden ist, liegt nach den Motiven - II. 805 - in der Rechtsvermuthung, daß der Inhaber die Sandlung verschuldet habe. In der Praxis wird fich diese Bestimmung als fehr harmlos erweisen. Denn wenn aus einer Miethstaferne, die aus Erdgeschof und fünf Obergeschoffen besteht, in deren jedem nicht blos eine, sondern mehrere Miethparteien und beg. Untermiether wohnen, etwas herausgeworfen ober ausgegoffen wird, so wird es dem auf der Strafe vorübergehenden Beschädigten febr fcwer fallen, zu ermitteln, aus welchem Theile des Haufes die That begangen worden ift. Und wenn ihm dies auch gelingen follte, fo wird dem Inhaber diefes Theiles des Saufes die Ermittelung des Thaters und bez. der Erkulpations= beweiß nicht schwer werden. Bahr 63) und Gierke 64) find benn auch mit dieser Bestimmung durchaus nicht einverstanden und verlangen, daß — nach dem Borgange des Defterr. B. G. B. § 1318 und des Bad. 2. R. Sat 1384 a - ber Inhaber ber Wohnung für unbedingt

<sup>63)</sup> a. a. D. S. 92.

<sup>64)</sup> a. a. D. S. 257.

haftbar erklärt und ihm der Entschuldigungsbeweis ganz versagt werbe. Bahr fagt: "Ich halte bas für teine Gerechtigfeit." Ich bin hier anderer Anficht und meine vielmehr, daß § 729 zu ftreichen ift. Es liegt weder ein legislatorischer noch ein praktischer Grund vor, in Abweichung von den allgemeinen Grundfagen zu Gunften eines io unwichtigen Berhältniffes eine Rechtsvermuthung für die Berschuldung aufzuftellen, mahrend in anderen weitaus wichtigeren Fällen eine folche Ausnahme als unthunlich bezeichnet wird. Auch könnte doch die Annahme einer Rechtsvermuthung für das Borhandenfein einer Berschuldung nur dann als gerechtfertigt erscheinen, wenn amischen dem ichadigenden Greigniffe und demjenigen, welchen die Bermuthung der Berichuldung treffen foll, eine außere Raufalität besteht. Das ift hier nicht der Fall. Man nehme g. B. folgenden Fall: - Ein Freund des Saussohns tommt, um diefen zu besuchen, wird in feiner und des Hausvaters Abmefenheit in deffen Zimmer geführt, wirft eine Flasche zum Fenster hinaus, die einen Borübergehenden verlett. - Sier fehlt es an jedem außeren Grunde, die Berletzung auf eine Berschuldung des Hausvaters zu beziehen, die Bermuthung feiner Berschuldung ift eine gang willfürliche Fiktion und ich glaube auch taum, daß herr Dr. Bahr das für Gerechtigkeit halten wurde. Auch weder der code civil noch das Schweizerische Dbl. R., die im Uebrigen im Gebiete des Schadensersaprechtes einen fehr fortgeschrittenen Standpunkt einnehmen, enthalten der actio de effusis et dejectis entsprechende oder nachgebildete Borfcriften.

Wit dem § 729 müssen selbstverständlich auch die §§ 730 und 731 über den Regreßanspruch des Ersatverpflichteten gegen den Thäter, die Gesammthaftung mehrerer Inhaber eines Gebäudes bezw. eines Theils desselben, sowie der eine kurze einmonatliche Berjährung für Ansprüche der in Rede stehenden Art bestimmende § 732 fallen, gegen die im Uebrigen etwas nicht einzuwenden sein würde.

Beruht die Vorschrift in § 733, wonach die Bestimmungen der §§ 729 bis 732 entsprechende Anwendung sinden sollen, wenn eine Sache ohne gehörige Beseistigung an einem Gebäude ausgestellt oder ausgehängt und durch ihr Herabfallen ein Anderer beschädigt worden ist, nach den Motiven — II. 808 — auf den gleichen Gründen, welche zu den Vorschriften der §§ 729—732 geführt haben, so stehen auch ihr die nämlichen Bedenken entgegen.

§ 734 behandelt die Berletzungen durch Thiere. Derfelbe bestimmt:

"Wer ein Thier hält ist verpstichtet, unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters diejenigen Vorsichtsmaßregeln zu treffen, welche erforderlich sind, um das Thier an der Zufügung von Beschädigungen zu hindern. Wird diese Pflicht verletzt, so ist der Halter des Thieres zum Ersatz des daraus einem Dritten entstandenen Schadens nach Maßgabe der §§ 704, 722 bis 726 und des § 728 Absat 1 verpstichtet.

Die gleiche Berantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufficht für den Halter des Thieres übernommen hat."

Die Motive - II. 811 - heben mit Recht hervor, daß besondere Beftimmungen darüber, inwiefern berjenige, welcher ein Thier halt, jum Erfate des durch das Lettere verurfachten Schadens verpflichtet ift, unentbehrlich feien, weil beim Mangel berfelben nach den allgemeinen Brundfaten der Beschädigte in vielen Fallen auf Schadenersat teinen Unspruch haben murde, obicon das praftische Bedurfnig ein Anderes Aber durch die Art und Beise, wie der Entwurf diese Materie geregelt hat, wird bem prattifchen Bedürfniffe teineswegs genügt. Der Entwurf beabsichtigt - wie die Motive ausführen weiter nichts als eine Bestimmung zu treffen, welche dem "Salter" eines Thieres die Pflicht jur gehörigen Bermahrung und Beauffichtigung beffelben dergeftalt auferlegt, daß die Berletung diefer Bflicht fich civilrechtlich als eine widerrechtliche Sandlung darftellt und damit unter § 704 fällt. Dagegen ift es bedenklich gefallen, nach dem Borbilde des Gem. Rechts, des code civil, des Bad. 2. R. und des Sachs. B. B. den Eigenthumer eines Thieres oder Denjenigen, welcher ein Thier halt, für den von dem Thiere angerichteten Schaden ohne Rudficht auf ein Berfchulden deffelben verantwortlich zu machen, wenn auch mit der Modifitation, daß der Eigenthümer oder Thierhalter fich durch Ueberlaffen des Thieres oder feines Berthes an den Beschädigten befreien tonnte, denn damit "wurde man den Boden des Delikts verlaffen und, wenn auch nicht ein fingirtes Delikt, doch eine in das Rechtsspftem fich schwer einfügende gesetliche Obligation ichaffen." Bu einer folden positiven Regelung fehle es an praktifchen Gründen. Gebr bottrinar, aber unprattifch! Dem Beschädigten ift durch die Bestimmung des Entwurfs nicht geholfen. Den Beweis: daß der Halter des Thieres bei der Beaufsichtigung des Thieres die "Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters" vernachläffigt habe, muß er doch führen, um feinem Schaben beizutommen, und das wird in den meiften Ställen fehr schwierig, oft unmöglich fein. Ift es nicht viel richtiger und bem Rechtsgefühle entsprechender, wenn die Saftung Demjenigen auferlegt wird, welcher durch das Salten des Thieres ben Anlag zu einer Schädigung burch baffelbe bietet, welcher den Nuten von dem Thiere gieht, als einem Andern, welchem bas Thier gar nichts angeht und welcher auf beffen Bermahrung nicht den geringften Ginfluß nehmen tann? Dem Gigenthumer bes Thieres das Recht zu geben, fich durch die Ueberlaffung bes Thieres an ben Beschädigten vom Schadensersage unter allen Umftanden zu befreien, entspricht dem praktifchen Bedurfniffe nicht. Bas nütt es Ginem, der von einem bofen Sunde gebiffen worden ift, wenn er den Roter bekommt? Auch Gierde 65) ift mit der Fassung bes § 734 nicht einverftanden; er fagt: "So ift alle "Irrationalität" in diefer Materie, in der uns bisher noch ein frifcher Erdgeruch erquicte, gludlich befeitigt."

§ 735 legt dem Besitzer eines Grundstücks die Verpflichtung auf, unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters dafür zu sorgen, daß ein auf dem Grundstücke besindliches Gebäude oder sonstiges Werk nicht in Folge fehlerhafter Einrichtung oder in Folge mangelhafter Unterhaltung einstürzt und macht ihn für den infolge der Verletzung dieser Psticht erfolgten Einsturz einem Dritten entstehenden Schaden in Gemäßheit von §§ 704', 722 bis 726 und § 728 Abs. 1 haftbar. Dem Besitzer eines Grundstücks gleichgestellt wird in dieser Hinscht Derzenige, welcher in Ausübung seines Rechts auf fremdem Grund und Boden ein Gebäude oder sonstiges Werk hält, sowie Ocrjenige, welcher für einen anderen Verpflichteten die Unterhaltung des Werkes übernommen hat.

Der Grundgebanke dieser Bestimmungen ist im Wesentlichen derfelbe wie der, auf welchem § 734 beruht. "Es ist bedenklich", — führen die Motive II. 815 flg. auß — "den Besitzer jeder, auch einer beweglichen Sache zu verpstichten, die Letztere mit der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters in dem Stande zu erhalten, welcher die Möglichkeit der Beschädigung eines Dritten ausschließt. Eine derartige Bestimmung würde auch, namentlich in ihrer Erstreckung auf beweg-liche Sachen, weit über das Bedürfniß hinausgehen. Werde durch eine bewegliche Sache ein Schaden angestiftet, so werde regelmäßig

<sup>65)</sup> a. a. D. S. 257.

ein Handeln des Besitzers vorausgegangen fein, welches ihn nach ben fonftigen Grundfagen über Schabenserfat aus unerlaubten Sandlungen verantwortlich mache. Nur in Ansehung der Grundstücke, bei welchen ein solches Sandeln nach der Natur der Dinge in vielen und überaus wichtigen Fällen nicht angenommen werben könne, verhalte es fich anders. Indeffen auch hinfichtlich der Grundftude habe bas Gefet nur wegen des Ginfturges der barauf befindlichen Gebäude und sonstigen Berte Borsorge ju treffen. Durch den Ginfturg der auf Grundftuden befindlichen Gebäude und ahnlichen Werke konnten gablreiche Dritte in erheblichstem Mage geschädigt werben. Gesetgeber habe daher den dringenoften Unlag, zur thunlichsten Berhütung folder Schaden durch positive Bestimmungen einzugreifen." Und dies geschieht nun in der Beise, daß bem Gigenthumer die Berhütung des Ginfturges zur Pflicht gemacht und dadurch die Berletzung diefer Pflicht zu einem Civilbelitt geftempelt, dabei aber dem Beschädigten der Beweis des Berschuldens und des Raufalzusammenhangs bezw. auch noch der Boraussehbarkeit des Schadens aufgebürdet wird.

Die Begründung der Motive ift gang unhaltbar und führt zu ben bedenklichsten Ronsequenzen: Danach ift fraft seines Gigenthumsrechtes Jeber berechtigt, feine Sache fo ichabhaft werden zu laffen, baß fie Dritten Schaden droht, nur ein Gebäude oder fonftiges ähnliches - Bert darf er nicht einfturgen laffen. Der Gedante, daß das Recht des Einzelnen nicht blos durch direkt entgegenstehende Befugniffe Dritter beschränkt wird, fondern auch in dem Rechtstreise Dritter eine Schranke findet, daß es nach der Rechtsordnung verboten fein muß, durch migbrauchliche Rechtsausübung in den Rechtsfreis Dritter einzugreifen, ift dem Entwurfe vollständig fremd, er ift hier von den romanistischen Ideen ganglich eingenommen 66). Und wenn das Schadhaftwerden einer beweglichen Sache zweifellos ebenfo aut und ebenso oft nicht durch ein Handeln, sondern durch ein Unterlaffen berbeigeführt werden tann, wie bas Schabhaftwerden eines Gebäudes, fo ift nicht abzusehen, weshalb der Gesetgeber nicht auch dagegen gerichtete Bestimmungen trifft.

Noch weniger ift zu verstehen, weshalb nur der Einsturz eines Gebäudes, also das gänzliche Zusammenfallen, und nicht auch das Abfallen einzelner Bestandtheile eine besondere Borsorge Seitens des

<sup>66)</sup> Gierke a. a. D. Bb. XII S. 195, Bb. XIII S. 251.

Gesetzgebers erfordern soll. Die Gerechtigkeit erfordert, daß Jeder haftbar gemacht wird für die Schäden, welche durch die Schadhaftigkeit der seiner Machtsphäre unterworfenen Sachen einem Dritten verursacht werden. Mindestens aber wäre eine gesetzliche Bermuthung für die Berschuldung mit Zulassung des Gegenbeweises aufzustellen gewesen, und hier mit viel größerer Berechtigung wie für die Fälle des § 729, und es ist nicht ersindlich, weshalb die Motive hier das Vorhandensein eines Bedürfnisses nach einer Rechtsvermuthung in Abrede stellen.

Endlich ift es nicht zu billigen, daß der Entwurf nicht dem Eigenthümer des Grundstücks, sondern dem Besitzer desselben, d. h. demjenigen, welcher das Grundstück mit dem Willen innehat, dasselbe als das seinige zu haben, die Verpstichtung zur Instandhaltung und bezw. der Schadensersatzpsticht auferlegt. Wenn die Motive — II. 818 — als Grund dafür angeben, daß es unbillig erscheine, dem Eigenthümer, welcher nicht Besitzer und daher wegen des sehlenden Besitzes regelmäßig auch außer Stande sei, die Verpstichtung zu erstüllen, diese gleichwohl aufzuerlegen, so ist dagegen zu erinnern, daß, da nach § 828 des Entwurfs zur Uebertragung des Eigenthums an einem Grundstücke die Eintragung des Erwerbers in das Grundbuch erforderlich ist und nach § 798 der Besitz einer Sache nur insoweit möglich ist, als Eigenthum an der Sache möglich ist, auch von dem Besitze eines Grundstücks ohne Eigenthum nicht die Rede sein kann.

Eine Ausnahme wäre nur zu machen, wenn sich das Grundstud auf Grund eines dinglichen oder perfonlichen Rechts in der Inneshabung und Nutzung eines Dritten befindet, in welchem Fall dann dieser für den Schaden aufzukommen hätte, weil er den Nutzen davon hat.

Der § 736 regelt die Frage, inwieweit ein Beamter wegen Berletzung einer ihm obliegenden Amtspflicht dem hierdurch Geschädigten ersatpflichtig ist. Er bestimmt:

"Ein Beamter, welcher die gegenüber Dritten ihm gesetzlich obliegende Amtspflicht aus Borsatz oder Fahrlässigkeit verletzt, ist für den hieraus einem Dritten entstandenen Schaden nach Maßgabe der §§ 704, 722 bis 726 und des § 728 Absatz 1 verantwortlich.

Ift ein Beamter, welcher verpflichtet ift, einen Andern zu der Geschäftsführung für einen Dritten zu bestellen oder die einem Andern für einen Dritten obliegende Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder bei einer solchen Geschäfts-

führung durch Ertheilung oder Berweigerung der Genehmigung zu Rechtsgeschäften mitzuwirken, wegen Berletzung dieser Pflichten aber dem Andern für den von dem Letzteren zugefügten Schaden verantwortlich, so finden die Borschriften in § 713 entsprechende Anwendung.

Ein Beamter, welcher bei der ihm obliegenden Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache seine Amtspflicht verletzt, ist für den hieraus entstandenen Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung mit einer im Bege des gerichtlichen Strafversahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist."

In den Motiven - II. 822 fig. - wird die Frage aufgeworfen, ob es vom Standpunkte des Entwurfs aus überhaupt besondere Beftimmungen in der bier in Rede ftebenden Richtung bedürfe, da im Ralle einer mit Kriminalftrafe bedrohten Amtspflichtverletzung wegen Berletzung eines absoluten Berbots eine widerrechtliche Sandlung im Sinne des erften Absates von § 704 vorliege und wenn durch die Pflichtverletung ohne amtliche Berechtigung in den Rreis ber absoluten Rechte eines Anderen eingegriffen werde, eine widerrechtliche Sandlung im Sinne des zweiten Absates des § 704 gegeben fei, endlich auch diejenigen Berletungen ber Amtspflicht, melde weder zu der einen oder der anderen der gedachten beiden Gruppen gehören, dann als widerrechtliche Sandlungen im Sinne von § 704 wegen Berletzung eines absoluten Berbotes anzusehen feien, "wenn die - verlette - Dienstpflicht nach der Dienstvorschrift, durch welche bie Amtspflicht bestimmt wird, dem Beamten auch Dritten gegenüber mit rechtsverbindlicher Rraft auferlegt ift." Siernach blieben, als durch § 704 nicht gedect, nur übrig Berletung von Amtspflichten, zu deren Erfüllung Dritten d. h. Privatperfonen gegenüber, der Beamte nach der Dienstvorschrift nicht verpflichtet ift. machen fich nun das Bedenken, daß durch Stillschweigen über die in Rede ftebende Materie ein doppeltes Migverftandnig herbeigeführt Einmal dahin, daß auch die julett gedachte Gruppe werden könne. von Amtspflichtverletzungen unter § 704 fubsummirt werden tonne, bas andere mal babin, daß die Berletung ber Amtspflicht, fofern fie nicht in den allgemeinen Strafgesetzen vorgesehen sei, oder einen unberechtigten Eingriff in den Rreis der absoluten Rechte eines Anderen enthalte, auf Grund des § 704 niemals zum Schadenserfat verpflichte, da die verlette Pflicht nur als "obligatorische" gegenüber

bem Staate, der Gemeinde u. s. w. als Dicustherrn besteht und bemzusolge auch nur der Dienstherr einen Anspruch auf Schadensersatz zu erheben vermöge. Diese Bedenken sind unbegründet, lassen aber ein gewisses — und sehr berechtigtes — Mißtrauen in die Berständlichkeit der Begriffsbestimmungen des § 704 erkennen. Wenn also der Entwurf für die Haftpslicht der Beamten keine anderen Bestimmungen treffen wollte, als sich aus § 704 ergeben, dann ist der erste Absatz des § 736 überstüssig. Das Gleiche ist von Abs. 2 des § 736 zu sagen, der vollständig durch die §§ 710 bis 713 ges bedt erscheint.

Es muß aber die Frage aufgeworfen werden, ob nicht Beranlaffung vorliegt, die Frage ber Saftpflicht der Beamten aus Berletungen ihrer Amtspflicht abweichend von den Grundsäten des § 704 zu regeln. Nach dem Entwurfe haftet der Beamte, außer insoweit ihm die Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache obliegt, nicht blok für Borfat, sondern auch für jede Rahrläsfigkeit in Erfüllung seiner Pflichten. Run find aber die Beamten auch nur Menichen und manchmal fehr geplagte, mit Beichaften überhäufte. Insbesondere der Spotheten- und der Bormundichafterichter sind fortmährend genöthigt, Entschließungen zu faffen, bei denen, abgesehen von den unendlich mannichfachen Borschriften in Gesetzen und Berordnungen, abgesehen von den vielen Prajudizien, ein umfängliches und verwickeltes Aftenmaterial zu berücksichtigen ift. Rann man einen Grundbuchrichter unbedingt verantwortlich machen, wenn er irgend einen geringen formellen Mangel überfieht und in Folge beffen einen anfechtbaren Eintrag in das Grundbuch bewirken läßt? Und welchem Bormundschafterichter kann man einen Bormurf baraus machen, wenn er in der Uebermachung eines Bormundes, der ein ausgebehntes Sandelsgeschäft eines Bevormundeten leitet, etwas überfieht, da hierzu doch Kenntnisse gehören, welche man ihm gar nicht jumuthen tann? Aber gerade im Grundbuch- und Bormundschafts. wesen ift - wie jeder Prattiter weiß - eine allzu angstliche ichablonenhafte Behandlung ber Sachen oft mit den größten Rachtheilen und Unbequemlichkeiten für die Betheiligten verbunden. oft tommt es vor, daß einem Eintrage in das Grundbuch ein unbebeutendes formelles Bedenken entgegensteht oder auch nur entgegengefest werden konnte, welches nach menschlicher Borausficht irgend welchen materiellen Ginfluß nicht zu äußern vermag. Rann man es bem Grundbuchrichter verdenken, wenn er den beantragten Gintrag

im hinblid auf einen möglichen Erfatanspruch ablehnt, wenn auch noch fo große materielle Intereffen der Betheiligten dabei auf dem Sviele fteben. Auch dem Bormundichaftsrichter ift es nicht zu verbenten, wenn er fich ftreng an die gegebenen Borfcbriften balt, wenn er die Benehmigung zur Fortführung eines blübenden Sandelsgeschäfts, welches der Unmundige vom Bater ererbt hat, verweigert, weil die Meberwachung deffelben mit zu großen Gefahren für ihn verbunden ift, wenn er ben Berkauf von im Nachlaffe vorgefundenen, nicht mundelmäßigen, aber gute Binfen tragenden Berthpapieren veranlaßt, um nicht für einen etwa fpater eintretenden Berluft verantwortlich gemacht zu werden? Meiner Ansicht nach entspricht es nicht nur der Billigkeit, sondern liegt auch im Intereffe des Bublitums, wenn das Gespenft der Schadensersappflicht für den Richter in fo weite Ferne gerudt wird, daß er durch daffelbe in coulanter, die Bedürfniffe bes Bertehrs berückfichtigender Erfüllung feiner Amtspflichten nicht behindert wird. Es nuß beshalb nach dem Borgange bes Cachf. B. G. B. (§ 1506) und des Buricher G. B. (§ 1852) bic Schadensersatpflicht der Beamten von dem Borhandensein abfichtlichen Berschuldens ober grober Fahrlässigfeit abhängig gemacht werden.

Wenn im dritten Absate die Schadensersatpflicht eines rechtsprechenden Beamten auf die Fälle beschränkt wird, in denen die Pflichtverletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Versahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ift, so ist dies durch die Erwägung gerechtsertigt, daß man einem solchen Beamten nicht die Renntniß sämmtlicher Bestimmungen des positiven Rechts zumuthen oder ihn wegen irriger Anwendung oder Auslegung derselben zur Verantwortung ziehen kann. Allein daß diese Unverantwortlichkeit auf den richterlichen Beamten, insoweit ihm die Leitung einer Rechtssache obliegt, ausgedehnt hat, halte ich mit Bähr () für ungerechtsertigt, da die Gründe, welche aus der Natur des Rechtsprechens sür die Unverantwortlichkeit hervorgeleitet werden, für die Prozestleitung nicht zutreffen.

Als einen Mangel des Entwurfs muß ich es ferner bezeichnen, daß derfelbe nicht besondere Bestimmungen über die Haftung öffentlich angestellter Sachverständiger, wie das Sächs. B. G. B. im § 1508, aufgenommen hat. Wenn dies nach den Motiven —

<sup>67)</sup> a. a. D. S. 92.

II. 827. — unterblieben ist, weil dadurch "in nicht zu billigender Weise ein besonderes civilrechtliches Delikt geschaffen werden würde", so ist nicht abzusehen, weshalb der Entwurf in diesem Falle so ängstlich ist, während er sich doch kein Bedenken gemacht hat, in den §§ 734. 735. solche "besondere civilrechtliche Delikte" zu schaffen, zumal bei der Schwierigkeit, gegen einen gerichtlichen Sachverständigen, der aus Borsatz oder Fahrlässissteit in einem Prozesse ein falsches Gutachten abgegeben und dadurch die Entscheidung desselben zu Gunsten einer Partei veranlaßt hat, einen Schadensanspruch aus § 704 Absatz 1 zu begründen, ein Bedürfniß hierzu offenbar vorliegt.

Endlich habe ich noch mit Gierfe 68) auszustellen, daß der Entwurf bie Regelung der Frage nach der civilrechtlichen haftung des Staates und der Gemeinde für die von einem Beamten verhangenen Berletzungen feiner Amtspflicht abgelehnt hat, weil diefelbe öffentlich rechtlicher Natur fei. Denn diefe Frage ift, wie Gierte mit Recht hervorhebt, nicht weniger privatrechtlicher Natur als die Frage nach der Saftung der Beamten überhaupt. Auch ift der Staat, insofern er fich für die Dienfte feiner Beamten bezahlen läßt, und zwar recht aut, gegenüber dem Rechtsuchenden in teiner andern rechtlichen Lage als der Arbeitgeber in Bezug auf feine Gehilfen und es konnte nur in Frage kommen, ob es nicht gerechtfertigt ift, dem Staat eine weitergehende Saftung als den Beamten felbft und zwar die Saftpflicht in demfelben Umfange aufzuerlegen, wie dem Arbeitgeber. Bierfür fpricht insbesondere noch der Umftand, daß dem Einzelnen die Bahl des Beamten, burch welchen er feine Geschäfte besorgen laffen will, nicht freigegeben, er vielmehr gezwungen ift, feine Angelegenheiten bem zuftändigen Beamten in die Sande zu legen, auch wenn er gegrundete Urfache bat, deffen Befähigung zu mißtrauen.

Es erübrigt mir zum Schlusse, noch die allgemeinen Grundsäte kurz zusammenzufassen, auf denen ich das Schadensersatrecht des Bürgerlichen Gesethuches für das Deutsche Reich aufgebaut sehen möchte:

Wer einen Andern durch sein Thun oder widerrechtliches Unterlaffen einen Schaden zufügt, ift demselben zum Ersatze verpflichtet, außer wenn ihm in Bezug auf den dem Beschädigten entzogenen Gegenstand ein besseres Recht zusteht und im Falle der Nothwehr.

Schadenserfat tann gefordert werden nicht blos für Bermögens-

<sup>68)</sup> a. a. D. S. 259.

einbuße, sondern auch wegen Berletzung des Lebens, des Rörpers, der Gesundheit, der Freiheit, der Chre und der übrigen sogenannten immateriellen Lebensgüter.

Boller Schadensersatz, sowohl die erlittene Bermögenseinbuße als den entgangenen Gewinn umfassend, ist unbedingt zu gewähren, wenn vorsätzlich das Recht eines Anderen verletzt worden ist. In allen andern Fällen hat der Richter je nach den Umständen des konkreten Falls bez. nach dem Grade der Berschuldung den Umfang der Ersatzleistung nach freiem Ermessen zu bestimmen.

Der Arbeitgeber haftet, abgesehen von einem obligatorischen Berhältnisse, für das Berschulden seines Arbeiters insoweit, als das Berschulden in Aussührung der dem Arbeiter übertragenen Berrichtung begangen worden ist.

Der Anspruch auf Schadensersat verjährt mit dem Ablaufe von drei Jahren von dem Zeitpunkte an gerechnet, in welchem der Beschädigte von dem erlittenen Schaden und der Person des Thäters Renntniß erlangt hat, in allen anderen Fällen in zwanzig Jahren.

Ich bin mir bewußt, in welchem grellen Widerspruche diese Grundsätze zu dem durch Jahrhunderte als Evangelium gelehrten und auch zur Zeit noch von den meisten Gelehrten und Praktikern heilig gehaltenen Schuldprinzipe stehen und daß sie heftige Widersprüche ersahren werden. Ich bin aber der Ueberzeugung, daß der Entwurf in dem von mir behandelten Abschnitte dem Rechtsbewußtsein des Volkes nicht entspricht, daß er uns ein nationales Recht nicht bietet, ja daß er sogar einen Rückschritt bedeutet, und daß, wenn er Gesetz werden sollte, die Rechtsentwickelung auf dem Gebiete des Schadensersatzechts für unabsehbare Zeit gehemmt sein würde. Diese Ueberzeugung allein hat mir den Muth gegeben, meine Ansichten offen auszusprechen; vielleicht auch sinden sie von berufenerer Seite Unterstützung und dadurch Beachtung.

# Der Entwurf des Ginführungsgesetes.

Bon Rechtsanwalt gartmann in Mürnberg.

## Vorbemerkung.

Der Artikel 1 des Einführungsgesetzes soll den offengelassenen Beitpunkt der Einführung des Gesetzes bestimmen. In dem natürlichsten Busammenhange mit der Frage nach dem Zeitpunkte des Insledentreten des Gesetzbuches steht jene nach der Möglichkeit der Einführung: Die so viel umstrittene Frage, ob der Entwurf als eine geeignete Grundlage für die einheitliche Rechtsgesetzgebung auf dem Gebiete des Privatrechts erachtet werden kann.

Es hat nicht an Urtheilen gefehlt, welche dies in schrofffer Form verneinten. Es ist eine erfreuliche Thatsache, daß trotz lebhafter Anstheilnahme aus fast allen Kreisen der theoretischen und praktischen Jurisprudenz, wie mancher Laienkreise an der Beurtheilung des Gesetzbuches diese Kritiken nicht nur in der weitaus verschwindenden Winderheit blieben, sondern auch diese so strenge vernichtenden Urtheile selbst im Laufe der Zeit eine erhebliche Abschwächung erlitten. In einer der frühesten, zugleich aber auch der geistvollsten und erschöpfendsten Kritiken wird der Entwurf mehr römisch als deutsch, ein dem eigenen Bolke mit sieben Siegeln verschlossenes Buch genannt, durch welches dem deutschen Recht der Todesstoß zugedacht sei. <sup>1</sup>) Allein noch am Schlusse derselben Kritik wird an der Möglichkeit einer Umarbeitung nicht verzweiselt, und eine Umschmelzung mit Ausscheidung unedlen Metalles und einer Zuthat deutschen Edels metalles als recht wohl möglich bezeichnet. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Gierke, der Entwurf bes bürgerlichen Gefethuches und bas deutsche Recht S. 14.

<sup>2)</sup> Gierte a. a. D. S. 585.

Allein wo ist das unedle Metall? Wer immer den romanistischen Gedankenausbau zum Ausgangspunkte seines Tadels nimmt, der übersieht, daß seit Jahrhunderten die Grundlagen nicht unserer Rechtsbildung etwa allein, sondern jeder Rechtsbildung überhaupt romanistische waren.

Welche Gesetzgebung besteht, welche der romanistischen Fundamente je entrathen hätte, oder überhaupt entrathen könnte? Sind sie etwa dem preußischen Landrecht, welches ein deutsches Gesetzbuch genannt wird, fremd geblieben? Steht das sächsische oder das österzeichische Gesetzbuch dem romanistischen Rechtsgedanken etwa ferner? Hat nicht der Musterstaat aller wirthschaftlichen Entwicklung, das junge nordamerikanische Staatswesen in einem großen Umfange seines Gebiets das römische Recht als gemeines Recht recipirt?

Wenn man hiegegen stets und stets von der Unterjochung und Verkümmerung deutschen Rechts spricht, wenn man immer und immer den germanistischen Rechtsgeist als Rächer des Verrathes beschwört, welcher durch das romanistische Gepräge des Gesetzes an dem deutschen Volksthum geübt sein soll, so muß eben gesagt werden, so hart es auch klingen mag, daß dasjenige, was man mit Vorliebe und als Aussclüsse des nationalen Rechtsbewußtseins, als Auswüchse des beutschen Rechtsgeistes bezeichnet, im deutschen Rechtsleben nur in höchst beschränkter Weise Purzel geschlagen hat.

Oder glaubt man in der That den todten Schemen unserer rechtsgeschichtlichen Entwicklung ein künstliches Leben einhauchen zu können? Glaubt man durch die Wiederbelebung der Sewere, des väterlichen und eheherrlichen Mundium 1), das nationale Rechtsbewußtssein wieder erwecken zu können? Glaubt man durch den Gebrauch der sogenannten deutschen Rechtswörter, wie "Kinder in der Were, Mundwalt, Schlüffelgewalt", den so herb getadelten Mangel an Volksthümlichkeit und Volksverständlichkeit beseitigen, das Verständniß des Gesethuches fördern zu können?

Weber die deutsche Zerrissenheit, noch die sieghafte Macht der romanistischen Rechtslehre hätten es vermocht, ein deutsches Recht zu unterdrücken, wenn ein wahrhaft deutsches Recht wirklich vorhanden gewesen wäre.

Jener kosmopolitische Zug, welcher den Deutschen bereits im 11. und 12. Jahrhundert bald nach Sübfrankreich, (Troyes; Bar sur

<sup>3)</sup> Gierte a. a. D. S. 14.

<sup>4)</sup> Bgl. Gierfe a. a. D. S. 49.

Aube) bald wie die Rölner nach London, bald nach Benedig und Genua, bald der Donauftrage entlang bis nach Belgrad führte, blieb nicht ohne Ginfluß auf die Rechtsbildung. Go murde fremdes Bewerbe-, Handels-, Wechselrecht rezipirt, lange bevor die humanistische Bewegung den Anftoß zur Rezeption des romifchen Rechts gab. Raum eine Seite des Privatrechts tonnte fich fremdrechtlichen Ginfluffen entziehen, felbst auf das Bebiet des Familienrechts in den deutschen Stadtrechten, in welchen man doch den Urquell deutschen Rechtsgeiftes erkennt, erftredte fich die Rezeption. Go erbat fich, um dies nur mit einem einzigen Beispiel zu belegen, ber Rath ber Stadt Mürnberg durch Brief vom 6. Juni 1506 von dem Dogen Leonardo Lauredano die venetianischen Bormundschaftsgesete, welche in einer kostbaren Bergamentschrift durch eine eigene Deputation am 8. November 1506 dem Rathe übergeben murben, welcher das venetianische Bormundicafterecht fofort einführte 5). 11nd in diefem Stadium fortgesetter Rechtsentlehnung befindet fich unfere Rechtsbildung beute noch: wir entlehnen englisches Chedrecht, niederlandisches Barrant= recht: die Rezeption greift durch das Medium der gewohnheits= rechtlichen Bildung der Codification vor. Uebertragen wir darum ben nationalen Chauvinismus nicht auf die Gesetgebungsfrage.

Unsere Codification wird auch, wenn sie von romanistischen Glementen sich nicht freigehalten hat, und der Natur der Sache nach nicht freihalten konnte, doch den kommenden Generationen nicht minser als ein nationales Gesetzbuch gelten, weil es als ein einheitliches Recht die deutschen Stämme verbindet und deutsche Art und deutsche Sitte mit dem durch das Gesetzbuch sanktionirten deutschen Recht unlöslich sich verschmelzen werden.

Man bestreitet allerdings die Möglickeit eines solchen Afsimilationsprozesses, indem man dem Gesethuch die Bolksthümlichkeit abspricht. Man tadelt die abstrakte doktrinäre Sprachweise, die Schwerfälligkeit des Ausdrucks, die pedantischen Wendungen b, welche es verhindern werden, daß der Entwurf jemals volksthümlich oder volksverständlich werde. Gewiß ist dieser Tadel nicht unberechtigt. In dem Bestreben genau zu sein, ist man schwerfällig geworden; man

<sup>5)</sup> Bagenfeil, Commentatio de rebus notabisibus, Norimberg cap. XXV. Benebetti, intorno alle relazioni comercialo della republicke di Venezia e di Norimberia.

<sup>\*)</sup> Gierke a. a. D. S. 29. Bekker, Shitem und Sprache S. 38. Klöppel, in Beitrage für das Recht, Bb. 32 S. 611 und fgb.

hat die Forderung der Deutlichkeit über die Forderung der Anappseit und Straffheit des Ausdrucks gestellt, und ist darum in den Fehler langathmiger Perioden und Saskonstruktionen verfallen, welche gewiß nicht das Verständniß des Gesetzes erleichtern. Allein dieser Mangel der redaktionellen Fassung ist zweisellos bei der zweiten Lesung leicht verbesserungsfähig.

Man gebe sich indessen keiner Täuschung hin. Auch bei einer flüssigeren, weniger schwerfälligen Sprache des Gesetzes wird das Ibeal, daß sich der begabte und gebildete Laie ein Bild seines Inhalts machen kann, eben nur Jdeal bleiben?). Das Bild wird immer nur die seineren Umrisse in unklaren und verschwommenen Linien zeigen.

Das organische Gefüge einer privatrechtlichen Gesetzgebung enthält ein viel zu feines Gespinnst juristischer Gedankenfäden, als daß ihre Lösung und Trennung dem Laien gelingen konnte.

Trot aller Knappheit und Präzision der Rechtssprache, durch welche sich der code civil auszeichnet, wird derselbe auch heutzutage noch dem juristischen Laien nicht die Stelle eines Nachschlagebuchs vertreten, welcher juristischen Beirath überstässige erscheinen ließe. Es dürfte wenig Gesetz geben, welche sich durch eine so faßliche und klare Ausdrucksweise auszeichnen, als unser Reichsstrafgesetzbuch. Die ethischen und religiösen Grundlagen, auf welchen ein großer Theil der Strasbestimmungen ruht, sind gewiß nur geeignet, das Berständniß des Gesetz zu unterstützen. Und dennoch belehrt uns die tägliche Erfahrung im Schwurgerichtssaal, daß, sobald mit Rechtsbegriffen, beispielsweise Urkundenfälschung, Betrug 2c. 2c., gerechnet werden muß, die Geschworenen einem richtigen Verständniß derselben trot aller Erörterungen von Seite des Staatsanwalts, der Berstheidigung und der Rechtsbelehrung durch den Präsidenten sehr schwerzugänglich sind.

Ein dritter schwer wiegender Borwurf ist der, daß der Entwurf dem sozialen Charakter des Privatrechts nicht gerecht geworden, daß derselbe ein zu individualistisches Gepräge trägt. Wuch in diesem Borwurfe liegt mehr Schein als Wahrheit.

Gewiß darf der Gesetzgeber an den genossenschaftlichen Bildungen, welche das Bedürfniß des wirthschaftlichen Lebens hervorgerusen und außerhalb der Sphäre der juristischen Personen und der Gemeinschaft (communio) liegen, nicht achtlos vorübergehen; ihre Ausgestaltung im

<sup>7)</sup> Bergl. Ring in Archiv für burgerliches Recht I. G. 194.

<sup>8)</sup> Gierfe a. a. D. E. 24.

Sinne des modernen Rechtsbedürfnisses ist seine Aufgabe. Die Nichtberücksichtigung dieser Aufgabe bildet eine Lücke des Entwurfs, deren Ausfüllung aber ohne Schwierigkeit ermöglicht ist. Aber diese Rücksichtnahme darf nicht weiter gehen, als es sich um bereits fertige, in unserem Wirthschaftsleben gefestigte Gebilde handelt.

Die Forderung, daß der Gesetzgeber den Blick in die Zukunft lenken soll,\*) oder daß er sich mit einem Tropfen sozialpolitischen Dels salben soll,\*\* ihm Aufgaben, welche geradezu unerfüllbar sind. Ungeklärte sozialpolitische Anschauungen, in ihrer Flüssigkeit und Wandelbarkeit einem steten Wechsel unterworfen, würden eine sehr schwankende und unsichere Unterlage für den massiven Aufbau der privatrechtlichen Gesetzgebung bieten.

Am wenigsten berechtigt erscheint ber Borwurf eines zu großen Individualismus. Die Lehren unserer Bergangenheit sollten nicht so rasch vergessen werden. Die Unterdrückung des Individuums, die Hemmung und Bindung aller freien Entfaltung der wirthschaftlichen Kräfte im Interesse der Gesammtheit, im Interesse der Genossenschaft, barg den Todeskeim der gewerblichen Genossenschaften, der Zünfte in sich, welchem dieselben auch schließlich erlagen.

Eine Unterbindung der Rechte des Individuums wurde geradezu sich in Widerspruch setzen mit der Gesammttendenz unserer modernen Gesetzgebung, welche, wie die Reform unseres Attienrechts beispiels-weise zeigt, gerade darauf gerichtet ist, den Kreis der Individualrechte zu erweitern.

Schließlich sei es gestattet, an dieser Stelle noch eines Borwurfes in ablehnender Weise zu gedenken, welcher sich gegen die Stellungnahme des Anwaltstandes zur Kritik des Entwurfs und die denselben leitenden Motive richtete. Eine Bemerkung in der diese Gutachten einleitenden Besprechung,<sup>11</sup>) daß wir Rechtsanwälte der Berslegenheiten gedenken müßten, welche uns die Zerrissenheit und Vielsgestaltigkeit des bestehenden Zustandes in Ansehung des bürgerlichen Rechts bisher bereitet, gab zu der Unterstellung Anlaß, als ob die Genugthuung über die Vereinsachung unserer verantwortlichen Thätigskeit unser Auge trüben möchte.<sup>12</sup>)

<sup>9)</sup> A. Menger, das burgerliche Recht und die besthlosen Rlassen, S. 1, 9. 10) Brunner, Berhanblungen des 19. beutschen Juristentages, Bb. 3 S. 302.

<sup>11)</sup> Bergl. Mede, bas Berhältniß bes burgerlichen Gesethuches zu ben Landesgesehen, S. 17.

<sup>13)</sup> Ring im Archiv für bürgerliches Recht I. S. 192.

Allein der Inhalt der abgegebenen Gutachten berechtigt wohl nicht im Mindesten zu der Annahme, als ob die Verfasser sich von selbstsüchtigen Zweckmäßigkeitsrücksichten bei Abgabe derselben hätten leiten lassen. Auch die Vertreter des deutschen Anwaltsstandes waren sich ihrer Aufgabe wohl bewußt, bei der Beurtheilung des Entwursenicht den engbegrenzten Standpunkt berufsmäßiger Rücksichten einzunehmen, sondern sich auf jene höhere Warte zu stellen, welche den weiten umfassenden Blick auf das Interesse der Gesammtheit und Allgemeinheit gestattet und für die Beurtheilung nach diesem Raßstabe allein den ausschließenden Richtpunkt bietet.

Zeigen unsere Urtheile wohl in ihrer überwiegenden Mehrheit in seltener Uebereinstimmung eine entschieden optimistische Färbung, so entstließt dieselbe wohl der festgewurzelten Ueberzeugung, daß die Bedürfnisse der Praxis und die Forderungen so mancher Theoreme sich niemals decken werden und an dem idealen Versuche, beide harmonisch zu vereinigen, das Zustandekommen des Gesetzgebungswerkes auf Jahrzehnte, wenn nicht für immer, scheitern müßte.

#### Artifel 2.

Der Artikel 2 enthält die Begriffsbestimmung des Ausdrucks "Geset," im Sinne der Ausstührungen der Motive zu § 1 und 2 des Entwurfs. Geset im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches und des Einführungsgesetzes ist jede Rechtsnorm. Gesetz ist also nicht nur die "staatliche Rechtssaung" überhaupt, sondern "jede Rechtsnorm ohne Rücksicht auf deren Entstehungs= oder Erkenntnifquellen."

So kontrovers auch der Begriff des Gesetzes 13) an und für sich ist, so scheint dennoch das Bedürfniß einer solchen Legalbesinition zweiselhaft, noch zweiselhafter aber deren Berechtigung und innere Begründung. Die letztere kann vor Allem nicht den Bestimmungen des Einführungsgesetzes zu den Prozesgesetzen (§ 12 zur Civilprozespordnung, § 2 zur Konkursordnung, § 7 zur Strafprozesordnung) entnommen werden, da es sich dort um das sehr wohl übersehdare Gebiet prozessualer Rechtsnormen handelte. Bergleicht man indessen nur die Bestimmungen der §§ 91, 105, 107, 796 des Entwursz, so müssen doch die durch das Interesse der Rechtseinheit begründeten Bedenken gegen jene allgemeine ausdehnende Auslegung des Begrisses

<sup>13)</sup> Bgl. Laband, Staatsrecht II. S. 70. 80, Meyer Georg in Grünhut's Zeitschrift für das Privatrecht und öffentliche Recht VIII. 1, hiegegen Zorn in Zeitschrift für ges. Staatswissenschaften XXXVI. S. 11.

entstehen, nach welcher unter Gesetz jede Rechtsnorm, also auch die ausländische, die in Privatrechtsverhältnisse eingreifende verswaltungsrechtliche Norm zu verstehen ist.

Wenn beispielsweise eine ortspolizeiliche Bestimmung das Beziehen von Neubauten ohne vorgängige polizeiliche Bewilligung verbietet, so erscheint es wohl sehr fraglich, ob nicht ein, ohne den Konsens der Polizeibehörde abgeschlossener Miethvertrag der Nichtigkeitsdrohung des § 105 des Entwurfes unterliegt, und zwar, da ein nichtiges Rechtsgeschäft nicht dadurch giltig wird, daß die Gründe der Nichtigkeit später wegsallen, in dauernder Schwebe der Nichtigkeit verbleibt.

Berbleibt es bei den Bestimmungen des Entwurfes, so dürfte wohl füglich die Auslegung des Begriffes der Wissenschaft unterlassen bleiben, umsomehr, als da, wo das geltende bundesstaatliche Recht in Geltung bleiben und der reichsrechtlichen Regelung nicht unterliegen soll, die Berweisung auf das "Landesrecht" jeden Zweisel darüber zerstreuen würde, daß jede landesrechtliche Rechtsnorm, mag sie als gemeines Recht, oder in der Gestalt des Gesetzes oder der Berordnung oder selbst des Gewohnheitsrechtes erscheinen, aufrecht bleiben soll.

Bei diesem Anlasse ist auf einen bemerkenswerthen Gegensatz der Motive zu dem Entwurfe und jener des Einführungsgesetzes aufmerksam zu machen. Nach jenen ist unter Rechtsnorm, insoweit Reichsrecht in Frage steht, nur die Norm des geschriebenen Nechts zu verstehen, denn soweit Reichsrecht in Frage kommt, ergicht sich aus der Beseitigung des Gewohnheitsrechts in § 2 von selbst eine Beschränkung.

Hiernach würde da, wo kein Reichsrecht in Frage steht, sondern das Landesrecht aufrecht bleiben soll, auch die sich auf Gewohnheitszecht gründende landesrechtliche Norm fortdauernd in Geltung bleiben. Die Motive zu Artikel 2 des Einführungsgesches bemerken aber ganz allgemein: Wenn in § 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt ist, daß Gewohnheit die Kraft von Rechtssätzen nur insoweit erlangen können, als das Gesetz auf Gewohnheitsrecht verweist, so giebt die Gegenüberstellung von Gesetz und Gewohnheitsrecht in jener Vorschrift von selbst an die Hand, daß unter Gesetz nur das geschriebene Gesetz gemeint sein kann. Dieser Satz konnte zu der Annahme verleiten, daß auch das landesrechtliche Gewohnheitsrecht ausgemerzt sein soll, während doch in den Motiven zu § 32 des Einführungsgesetzes (S. 148) ausdrücklich bemerkt ist, daß sich die grundsätzliche Beseitigung des Gewohnheitsrechts in § 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf das Reichsprivatrecht allein erstrecht und beschränkt.

#### Artifel 3.

Die Beftimmung, daß der Borbehalt zu Gunften des Landesrechts sich nicht nur auf die bestehenden, sondern sich auch auf etwaige neu zu erlassende landesgesetzliche Borschriften erstreckt, ist wohl überflüssig. Derselbe wird insbesondere durch den durch die reichsgerichtliche Rechtsprechung zurückgewiesenen Bersuch, den Borbehalt landesgesetzlicher Normen in den Prozesigesetzen auf die zur Zeit der Einführung derselben bestehenden zu beschränken, nicht gerechtsertigt.

Der Ausdruck "unberührt bleiben" kann im Zusammenhalte mit den Motiven und dem Umstande, daß die betreffenden Rechtsstoffe in dem bürgerlichen Gesetzbuche gar nicht ihre Regelung gefunden, auch nicht dem mindesten Zweisel Raum lassen. Am überstüssigssten erscheint aber wohl die Borschrift, daß ein neben dem bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft bleibendes Reichsgesetz nicht durch ein Landesgesetz beseitigt werden kann. Es erscheint wohl nicht unbedenklich, allgemeine reichsverfassungsrechtliche Grundsätze noch zum Gegenstande einer ausdrücklichen Normirung in einem Sondergesetz zu machen.

#### Artifel 6.

Es ist schwer abzusehen, aus welchem Grunde die Ausnahmsbestimmung zu § 39, daß die geschiedene Ehefrau den Wohnsit des Ehemannes nicht theilt, nicht im Bürgerlichen Gesetzbuch ihren Plat sindet und zwar als Absat 2 des § 39 in folgender Fassung: "Diese Borschrift erstreckt sich nicht auf die geschiedene Ehefrau."

### Artifel 7.

Die Sonderbestimmung des Artikel 7, durch welche dem gerichtlichen Beräußerungsverbot auch das von einer andern Behörde als dem Gerichte erlassenen Beräußerungsverbot, welches innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit erfolgt ist, gleichgestellt wird, erscheint überstüssig, sobald die Bestimmung des § 107 die entsprechende Fassung erhält:

"Jede Uebertragung, Aufhebung, Belastung eines Rechtes oder einer Sache, welche gegen ein zum Schutze des Interesses bestimmter Personen dienendes gesetliches oder von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit erlassenes Beräußerungsverbot verstößt, ist gegen-

über diefen Personen unwirtsam, mag dieselbe burch Rechtsgeschäft, Urtheil ober im Wege ber Zwangsvollstredung ober des Arreftes erfolgt sein."

# Bweiter Abschnitt.

## Berhaltnif bes Bürgerlichen Gefetbuches zu ben Reichsgefeten.

Artitel 9 und 10.

Der Artikel 9 bestimmt ausbrücklich, daß die reichsgesetzlichen Normen in Kraft bleiben und nur insoweit außer Kraft treten, als sich aus dem Gesetze oder dem Einfithrungsgesetz deren Aufhebung ergiebt.

Die Motive zu Artikel 10 bemerken ausdrücklich, daß es nicht angeht, die Tragweite der Begriffe "Berwandtschaft und Schwägerschaft" in allen Reichsgesetzen nach dem bürgerlichen Gesetzbuch zu bestimmen. Den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches komme diese Bebeutung nur für jene Gesetze zu, aus welchen sich ergebe, daß Sinn und Bedeutung des Begriffes dem allgemeinen bürgerlichen Recht entnommen werden sollen.

Diefen Erwägungen entspringt die Bestimmung des Artitel 10, welche die Bestimmungen über Bermandtschaft und Schwägerschaft auf die Civil- und Strafprozegordnung, bas Berichtsverfaffungsgefet, die Kontursorduung und das Anfechtungsgeset als anwendbar ertlärt. Es ift eine Streitfrage, ob unter die Bestimmung bes § 24 Biffer 2 der Reichstonkursordnung und § 3 Biffer 2 des Gesetzes vom 21. Juli 1879, nach welcher "mit feinem ober feines Chegatten Bermandten in auf- und absteigender Linie, mit seinem oder feines Chegatten voll- und halbbürtigen Geschwiftern" Berträge mit ben Bermandten (Gefdwiftern, Eltern, Rindern) eines verftorbenen ober gefchiedenen Chegatten fallen, oder ob für die Anwendbarteit diefer Bestimmungen respektive des Begriffs "Bermandte" noch der Fortbestand der Che zur Reit des Bertragsabschlusses vorausgeset Bon einer Seite wird nach dem Borgange des fruberen Obertribunals der Fortbeftand ber Ghe verlangt14), von der anderen Seite wird unterschieben, ob die Ghe durch den Tod oder durch Scheidung aufgelöft 15), und im erften Rall die Anmendbarkeit der

<sup>14)</sup> Forfter=Eccius IV. 6, bon Wilmomsti, Rommentar gur Rontur&orbnung S. 144, Otto, Anfechtung S. 198, Ritting, Konkursrecht § 105.

<sup>15)</sup> Jedel II. Auflage S. 118.

obencrwähnten Bestimmungen bejaht, im letzteren Fall verneint. Da § 33 des Entwurfs aber bestimmt, daß die an das Schwägerschaftsverhältniß geknüpsten Wirkungen auch nach Auflösung der Ehe noch fortbestehen sollen, durch welche das Verhältniß begründet ist, so ist die Streitfrage in dem Sinne gelöst, daß der Fortbestand der Ehe für die Frage der Ansechtbarkeit gleichgültig erscheint.

#### Artifel 11.

Der Artitel 11 enthält die Aenderungen und Ergänzungen der Reichscivilprozefordnung, soweit dieselben durch den Entwurf des Bürgerlichen Gesethuches geboten erscheinen.

Gegen die Aenderungen der §§ 14—17, an deren Stelle der § 14 des Einführungsgesetzes tritt, welcher bezweckt die privatrechtlichen Bestimmungen über den Wohnsitz auf das Prozestecht zu übertragen, besteht keine Erinnerung. Der Einklang dieser Bestimmungen erscheint als eine Forderung der Folgerichtigkeit. Ebensowenig besteht gegen die Fassung des § 28 ein Bedenken, welcher klarstellen soll, daß für Pflichttheils= und Ausgleichungsansprücke trot ihres obligatorischen Charakters, wie Rlagen auf Feststellung des Erbrechtes der Gerichtsstand der Erbschaft offen steht.

Die Aenderungen der §§ 136, 274, 293, 491 erscheinen durch die Bestimmungen des Entwurfes über die Aufrechnung in § 283 des Entwurfs geboten, nach welchen die Aufrechnung als ein einseitiges Rechtsgeschäft erscheint, und mit der Rechtswirfung betleidet ift, daß durch fie die mit der Klage geltend gemachte Forderung als erloschen gilt, und zwar mit dem Reitvunkte, in welchem Forderung und Gegenforderung als zur Aufrechnung geeignet, fich gegenüber getreten find. Entsprechend dem Befen der Aufrechnungsertlärung, welches nur darin besteht, daß die den Gegenstand der Rlage bildende Forderung in Folge der Aufrechnung als erloschen zu gelten habe, und nicht darin, daß die Gegenforderung als bestehend geltend gemacht wird, war zunächst der § 274 der Prozegordnung dabin zu ändern, daß die unter Borbehalt über die Aufrechnung ergehende Enticheidung nicht mehr im Wege des Theilurtheils, sondern im Wege des allerdings dem Rechtsmittelzuge unterliegenden Zwischenurtheils getroffen Außerdem mar die Fassung der §§ 136, 293, 491 werden tann. entsprechend zu berichtigen, insofern darin theils von Kompensation, theils von der Geltendmachung einer Gegenforderung und nicht von der Geltendmachung der Aufrechnung gesprochen wird.

Bon diesen Aenderungen ift jene des § 293 als zu eng und zu unklar zu beanstanden.

Die Fassung dieses Paragraphen

"die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen einer zur Abrechnung gebrachten Gegenforderung"

giebt noch weit mehr als früher bem erheblichsten Zweifel darüber Raum, ob nur der Ausspruch über das Bestehen der Forderung und Gegenforderung, oder nicht auch, was zweisellos der Fall ist, die Gesammtentscheidung über die Aufrechnung is), ihre Zusläfsigkeit und rechtliche Möglichkeit (§§ 281, 286—289) oder den etwaigen Ausschluß derselben durch einen entgegenstehenden Verstrag oder sonstige Repliken Rechtskraft erlangen soll.

Die ganze Fassung erscheint aber auch nicht zutreffend und inse besondere nicht dem rechtlichen Charakter der Aufrechnung im Sinne des Entwurfs entsprechend.

Ift bavon auszugehen, daß die Aufrechnung als eine reine Tilgungseinrede erscheint, durch welche geltend gemacht werden soll, daß die den Gegenstand der Rlage bildende Forderung erloschen ist, dann kann die Entscheidung über die Aufrechnung sich doch konsequenterweise nicht darauf erstrecken, ob die Gegenforderung besteht oder nicht besteht, sondern darauf, ob trot der Aufrechnung die Rlagforderung besteht oder nicht besteht.

Ja, es dürfte sogar zweiselhaft sein, ob selbst die Rechtstraft einer solchen Feststellung, welcher im Grunde gar teine andere Besteutung zutommt, als der Feststellung, daß die Klagsforderung nicht durch Zahlung oder in anderer Weise erloschen ist, zum Gegenstand einer gesetzlichen Normirung zu machen ist. Nachdem indessen die Einrede der Aufrechnung immerhin die Hülle eines Nechtsstoffes ist, welcher eine gesonderte Bersolgung (im Wege der Klage oder Widertlage) zuläßt, so mag ja die Feststellung der Rechtstraft nicht unzweckmäßig erscheinen. Allein da niemals auch die mittelbare Tragweite der Entscheidung über die Frage der Aufrechnung hinaus greift, so dürfte sich wohl lediglich die Fassung empfehlen:

"Die Entscheidung über eine geltend gemachte Auf= rechnung ift der Rechtstraft fähig, jedoch nur bis zur Sohe desjenigen Betrags, für welchen dieselbe geltend gemacht ift."

<sup>16)</sup> Bgl. v. Wilmowsti-Levy Kommentar gur Prozegorbnung V. Auflage Seite 455.

Schließlich ist zu betonen, daß, was mit Rücksicht auf die Lebhaftigkeit der Kontroverse wenigstens in den Motiven hätte betont werden sollen, nach der Gestaltung der Aufrechnung durch den Entwurf von einer Rechtshängigkeit derselben nicht die Sprache sein kann, da die rechtliche Natur derselben als eines bloßen Bertheidigungs-mittels noch in weit schärferen Umrissen hervortritt als früher. 17)

### § 200.

Gegen die Bestimmung dieses Paragraphen, durch welche die Fristbestimmungen des Bürgerlichen Gesetbuches auch für den Civilprozeß als maßgebend erklärt werden, besteht keine Erinnerung.

### § 238.

Auch dagegen ift nichts zu erinnern, daß die Bestimmungen über die Voraussetzungen der Rechtstraft gegenüber Rechtsnachfolgern, wie solche im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 192) getroffen sind, auch für die prozessuale Lage des Nechtsnachfolgers maßgebend sein sollen (§§ 236, 237 der Civilprozessordnung). Aber der Ausnahmsfall, in welchem das Recht der Rechtsnachfolger unabhängig von dem Rechte des Rechtsvorgängers ist, und darum das gegen diesen ergehende Urtheil für den Rechtsnachfolger nicht bindend ist, ist nichts weniger als glücklich durch die Fassung des § 192 Absat 2

"Die Borschriften zu Gunften derjenigen, welche Rechte von Richtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung" getroffen.

Bei dieser Fassung können die Fälle der §§ 304, 1257, 1336, 2074 kaum mit einbezogen werden, denn in allen diesen Fällen handelt es sich kaum um eine Ableitung von Rechten von Nichtberechtigten. Das Entscheidende der ins Auge gefaßten Vorschriften liegt doch wohl unzweifelhaft nicht in der Begünstigung des Rechtserwerbes von Nichtberechtigten, sondern in dem Rechtsschutze, welcher der gutgläubigen, von Fahrlässigkeit entfernten Rechtsshandlung zu Theil wird.

Für die Bestimmung der §§ 135, 192 Absat 2 des Entwurfs und § 238 (Aenderung des Einführungsgesetzes) dürfte sich vielleicht folgende Fassung empfehlen:

<sup>17)</sup> Bgl. Wilmowski-Leby Kommentar I S. 352 zu § 235 Entscheidungen bes Reichsgerichts XVI 371, XVIII 408.

"Die Borichriften, welche bem gutgläubigen Rechtserwerb von Dritten Richtberechtigten Rechtsichut gewähren, finden entsprechende Anwendung."

### § 435.

Das Institut der vorläufigen Bormundschaft bedingt die Rothwendigkeit einer besonderen Bestimmung über die Zuschiebung und Zurudschiebung von Eiben, welche in § 435 Absat 3 getroffen ift.

Nachdem jedoch durch die §§ 67 und 68 des Entwurfs Minderjährigen, welche mit Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters und des Bormundschaftsgerichts entweder selbstständig ein Erwerbsgeschäft betreiben, oder in ein Arbeits- oder Dienstverhältniß treten, die volle Geschäftsfähigkeit eingeräumt ist, letzteren unbeschränkt, ersteren mit dem Abmaße, daß die Bestimmungen der §§ 1511, 1513, 1674, 1676 Platz greisen, so dürste kein Grund gegeben sein, die Eidessähigkeit derselben nur in beschränktem Maße anzuerkennen, und hierüber nach § 435 Absat 2 das richterliche Ermessen entscheiden zu sassen. Bielmehr dürste der Eingang zu § 435 Absat 2 sauten:

"Winderjährige, welchen der gesetliche Vertreter gestattet, in ein Dienst- und Arbeitsverhältniß zu treten oder welche mit Genehmigung des gesetlichen Vertreters und des Vormundschaftsgerichts selbst- ständig ein Erwerbsgeschäft betreiben, stehen, soweit nicht die Ausnahmsfälle der §§ 1511, 1513, 1674, 1676 in Frage stehen, hinsichtlich der Zuschiebung oder Zurücschiebung von Eiden prozessähigen Vollzährigen gleich. Außerdem kann Minderjährigen 2c."

Nach § 1903 des Entwurfs erscheint der Testamentsvollstrecker als der gesetzliche Bertreter den Erben, der zur Erhebung eines Rechtsstreits über ein erbschaftliches Recht allein legitimirt ist. Folgezichtig ist derselbe wohl auch allein, und nicht der Erbe zur Eideszleistung in einem Rechtsstreite legitimirt, welchen derselbe nach dem Tode des Erblassers gemäß den Bestimmungen der §§ 217 und 219 der Civilprozesordnung aufgenommen hat.

### §§ 568-592.

Diese Bestimmungen treffen theils sprachliche Aenderungen, welche burch die Ersetzung der Ausdrücke "Trennung, Ungiltigkeit der Che" burch "Scheidung, Anschtung einer Che" bedingt erscheinen, theils

enthalten fie fachliche Meuerungen, wie folche insbesondere in ben Bestimmungen der §§ 577 und 589a enthalten find.

Rach diefer doppelten Richtung ift ein Bedenken nicht zu erheben.

### §§ 593—626.

Auch gegen die das Entmündigungsverfahren betreffenden Aenderungen von zumeift untergeordneter Bedeutung besteht keine Erinnerung.

§§ 627a—627e.

Diese Bestimmungen regeln das prozessuale Berfahren bei Rlagen, welche die Feststellung der Frage der Ehelichkeit eines Kindes, oder des Bestehens oder Nichtbestehens samilienrechtlicher Berhältnisse (Eltern- und Kindesverhältnis, elterliche Gewalt) bezwecken. Dieselben übertragen auf solche Klagen das Offizialprinzip, wie solches theils durch die Bestimmungen der Civilprozesordnung, theils durch die bereits erwähnten Wodisitationen des Einführungsgesetzes ausgestellt wurden.

Allein diese Bestimmungen erscheinen nicht ausreichend.

Nach § 1475 des Entwurfes erfolgt die Anfechtung der Ehelichkeit des Kindes von Seite des Ehemanns, solange daffelbe noch am Leben ist, durch die Erhebung der Anfechtungsklage gegen das Kind. Man sucht vergeblich nach einer Bestimmung, in welcher Beise die Klage erhoben, d. h. dem Kinde zugestellt werden soll.

Die Motive zu § 1475 erklären ausdrücklich, daß der Entwurf eine besondere Bestimmung, daß dem Kinde, wenn der Ehemann die Ehelichkeit desselben angesochten, von Amtswegen ein Kurator zu bestellen sei, als entbehrlich betrachtet habe. Die Motive bemerken, daß allerdings das Kind bis zur Erledigung des Rechtsstreits als eheliches Kind gelte, und unter der elterlichen Gewalt des Batersstehe. "Aus den allgemeinen Bestimmungen der elterlichen Gewalt und des Bormundschaftsrechtes ergebe sich indessen die Nothwendigkeit, daß in diesem Falle dem Kinde behufs Prozesssuhrung ein Pfleger bestellt werden muß, und das Bormundschaftsgericht auch im Uebrigen aus dem Gesichtspunkte, daß das Interesse des Ehemanns zu dem Interesse des Kindes in erheblichstem Gegensate steht, geeigneten Falls die Bertretung des Kindes dem Ehemanne entziehen und einem Pfleger übertragen kann (§ 1503 Absat 1 verbunden mit § 1651 Nr. 1, 4 und § 1738)."

Allein abgesehen davon, daß nach der Bemerfung der Motive ju

§ 1651 (III S. 1688) die Willenserklarung des Bormundes, hier des Baters felbft, teineswegs als nichtig zu betrachten mare, vielmehr hierauf die Bestimmungen der §§ 123-126 Anwendung finden, fodaß die Ruftellung der Anfechtungetlage Seitens des Baters an fich als gefetlichen Bertreter bes Rindes feineswegs als wirkungslos betrachtet werden tann, fo fest doch das Gingreifen der Bormundschaftsbehörde immer voraus, daß dieselbe von dem Beflegen bes Statusftreits Renntnig bat. Ber foll benn das Gingreifen bes Bormundschaftsgerichts anregen und veranlaffen? Ift die Erhebung der Rlage allein genügend, um gemäß den Beftimmungen des § 1471 die Bermuthung der Chelichfeit des Rindes zu erschüttern, fo tann moglicherweise icon der Umftand, daß eine folche Rlage, für welche die Frift des § 1473 gewahrt ift, lange Jahre ruht, eine mögliche Schadigung der Intereffen des Rindes zur Folge haben, und dies umfomehr, als nach der Bestimmung des § 1471 nach dem Tode des Chemanns, der die Anfechtungsfrift gemahrt hat, die Chelichkeit des Rindes von jedem dritten Betheiligten angefochten werden tann.

Es erscheint deshalb eine Bestimmung geboten, welche schon bei Erhebung der Klage dem prozessualen Interesse des Kindes Rechnung trägt, welches wohl in wirksamster Beise dadurch gewahrt wird, daß die Zustellung der Klage an das Bormundschaftsgericht angeordnet wird. Dies dürfte sich umsomehr empfehlen, als für das Eingreisen des Borsigenden des Gerichts zum Zwecke der Bestellung eines gessetzlichen Vertreters nach § 55 der Reichseivilprozessordnung das Bestehen von Gesahr auf Berzug vorausgesetzt wird.

Ein weiteres Bedenken ergab der Mangel jeglicher Bestimmung darüber, durch welche die Anwendbarkeit des Art. 228 für Statusstreite ausgeschlossen bleibt. Entzieht man den materiellen Theil des Statusstreits der Verfügungsgewalt der Parteien durch Anwendung des Offizialprinzips, so sollte man bezüglich des formalen Theiles wenigstens iusoweit die gleiche Beschränkung eintreten lassen, als man ihnen die Möglichkeit entzieht, Statusstreite auf lange Jahre zu verschleppen. Das öffentliche Interesse gebietet eine schleunige Erledigung des Rechtsstreits. Es dürfte sich darum eine Bestimmung empfehlen, welche verfügt:

"Eine Anfechtungsklage, in welcher das Verfahren länger als ein Jahr geruht hat, ohne das einer der gesetlichen Unterbrechungsgründe vorliegt, gilt als zurückgenommen."

Am bedenklichsten erscheint der Sat 2 des Absates des § 627a:
"Stirbt eine der Parteien vor der Rechtskraft des Urtheils,
so ist der Rechtsstreit in Ansehung der Hauptsache als ersledigt anzusehen."

Die Motive bemerken, daß sich die Borschrift dem neuen § 584a der Civilprozesordnung anschließt, da das Berhältniß in dem hier in Rede stehenden Falle, dasselbe sei, wie in dem Falle, wenn im Laufe des Rechtsstreits, welcher die Anfechtung der She zum Gegenstande hat, einer der Shegatten stirbt. Daß diese Analogie aber zutreffend ist, muß ganz entschieden bestritten werden.

Vor allem kann nicht geläugnet werden, daß insofern zwischen der Frage der Giltigkeit der Ehe und zwar der Chelickeit des Kindes ein erheblicher Unterschied besteht, als nach Austösung der Ehe das Hauptinteresse an der Ansechtung derselben als eines rein persönlichen Interesses beseitigt ist. 18) Das Rechtsverhältniß der Ehe als solches erzeugt nur personenrechtliche Wirtungen zwischen den Cheleuten, und kann nur in vermögensrechtlicher Beziehung auf das Rechtsverhältniß zu Dritten wirken. Mit Rücssicht hierauf ist auch jede Vererblickeit des Ansechtungsrechtes im Falle des Todes des ansechtungsberechtigten Chegatten ausgeschlossen, und die Ansechtung nur zugelassen, wenn entweder der ansechtungsberechtigte Ehegatte vor seinem Tode die Ansechtungsklage erhoben hatte, oder (§ 1262) die Ehe durch den Tod des nicht zur Ansechtung berechtigten Chegatten ausgelösst wurde.

Anders liegt die Sache bei der Statusfrage. Die Frage der Ehelickeit oder Unehelickeit eines Kindes berührt aufs lebhafteste zunächst das höchst ideale Interesse der Mutter, welches auch nach dem Tode des Ansechtungsberechtigten die richterliche Feststellung der Ehelickeit dringend erheischen kann. Noch in anderer Hinscht bestehen erhebliche Berschiedenheiten. Der § 584a des Einführungszgesetzes, welcher bestimmt, daß mit dem Tode des einen Ehegatten der Rechtsstreit als in der Hauptsache erledigt zu betrachten ist, hängt doch aufs Junigste mit der Bestimmung des Entwurfs in § 1260 Absat 2 zusammen.

Ift die Che in Folge der Auflöfung für ungiltig erklärt, oder nach erfolgter Anfechtung vor Erledigung des Rechts.

<sup>18)</sup> Bgl. Motive IV S. 63, 89.

ftreits aufgelöst oder erft nach Auflösung der Che angefochten, so ift es so anzusehen, als ob die Che nicht geschlossen worden wäre.

In diesem Falle, d. h. im Falle der Auslösung der angesochtenen She vor Erledigung des Rechtsstreits erlangt die Auflosung derselben durch den Tod die Bedeutung einer Feststellung der Ansechtbarkeit resp. Ungiltigkeit der She.

An einer ähnlichen Bestimmung, welche mit der Anfechtung der Ehelichkeit eine bestimmte positive Wirtung verknüpft, gebricht es.

Nach ber Bestimmung des § 1471 Absat 2 19) soll das Kind trot der Erhebung der Anfechtungsklage sowohl gegenüber dem Ehemann, wie gegenüber Dritten, solange als ein eheliches Kind gelten, bis der Rechtsstreit über die Anfechtungsklage, sei es durch den Tod des Ehemanns oder des Kindes oder durch die rechtskräftige Feststellung der Unehelichkeit des Kindes erledigt ist. Die Motive bes merken nun zu § 1471:

"Ift der Rechtsstreit über die Anfechtungsklage in ihrer Eigenschaft als Feststellungsklage durch den Tod des Shesmannes oder des Kindes erledigt, so tritt nunmehr die bis dahin suspendirt gewesene Wirkung der in der Anfechtungstlage liegenden Wirkung hervor."

Es kann also jetzt auf Grund der erfolgten Anfechtung nach Maßgabe des § 1471 Absat 1 die Unehelichkeit des Kindes von einem Jeden geltend gemacht werden, d. h. entweder im Wege einer Feststellungsklage nach Maßgabe des § 231 der Civilprozesordnung oder incidenter als Präjudizialpunkt bei Gelegenheit der Geltendmachung eines von der Unehelichkeit des Kindes abhängigen Anspruchs oder der Bestreitung einer durch die Ehelichkeit des Kindes bedingten Berpflichtung.

Hiernach ist die Bedeutung der Bestimmung: "der Rechtsstreit gilt in Ansehung der Hauptsache als erledigt", gar keine andere, als daß die außerdem für die Ehelickkeit des Kindes sprechende Rechts-vermuthung zessirt, der Status des Kindes in Schwebe bleibt und dem gerichtlichen Angriff eines jeden Dritten zugänglich ist.

Dies ist gewiß kein wünschenswerthes Ergebniß, welches mit den Forderungen des öffentlichen Interesses nicht im Einklang stehen durfte.

<sup>19)</sup> Motive IV S. 662.

Man vergegenwärtige sich die praktischen Konsequenzen: man erwäge, daß ein Rind in zwei Inftanzen gegen seinen Bater, welcher seine Chelichkeit bestritten, ein obsiegliches Urtheil erwirkt.

Nun stirbt der Bater vor Rechtskraft des Urtheils: der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt und nun sieht sich das Kind für die ganze Dauer seines Lebens jedwedem möglichen Angrisse auf seine Shelichkeit ausgesetzt, gegenüber welchem ihm ohne sein Berschulden die Beweismittel sehlen, deren Benützung ihm den früheren Obsieg gesichert. Man denke nur daran, daß die Mutter, deren glaubwürdiges Zeugniß gegenüber dem unsicheren und ungünstigen persönlichen Eindruck des Ansechtenden von entscheidender Bedeutung war, inzwischen verstorben ist. Ja noch mehr. Da, wie die Motive ausdrücklich bemerken, die Ansechtung der Chelichkeit jederzeit als Präjudizialpunkt geltend gemacht werden kann, so kann noch seinen Kindern und Enkeln gegenüber die eheliche Abstammung den Gegenstand eines Rechtsstreits bilden, in welchem wegen Länge der Zeit kaum eine sichere Beweissiührung mehr ermöglicht ist.

Die Bestimmung des Artikel 627a erschwert auch die Rechtslage des Anfechtenden, dessen Interesse die richterliche Feststellung der Unehelichkeit gebieten kann und welcher dieselbe, falls das Kind vor Rechtskraft des Urtheils stirbt und sich die Erben der Erbschaft entschlagen, im Prozeswege gar nicht erreichen kann.

Man sucht endlich vergeblich noch eine Lösung der Berwickelungen, welche Angesichts des § 59 der Civilprozesordnung entstehen, falls die Mutter in dem Rechtsstreite dem Kinde als Nebenintervenientin beigetreten ist und somit als Streitgenossin erscheint. Gilt auch ihr gegenüber der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt?

Hiernach ertödtet der formalistische Geist, das Bestreben nach dem Verfahren in Ehesachen zu schablonisiren, das materielle Recht, und dies auf einem Rechtsgebiete, welches die richterliche Erkenntnisequelle gerade mit den verschiedensten Schupwehren zur Schöpfung materieller Wahrheit umgeben hat.

Die folgenden Bestimmungen geben zu keiner Erinnerung Anlas. Wohl aber dürften manche ergänzende Bestimmungen noch Plat greifen und zwar zunächst bezüglich bes

§ 73.

Die Fassung dieser Bestimmung durfte der Unterscheidung des Entwurfes zwischen Besitz und Innehabung anzupaffen sein. Diese

Aenderung dürfte insbesondere mit Rücksicht auf die Bestimmungen der §§ 813 und 944 bes Entwurfs geboten sein.

Die Aenderung der auf die nominatio autoris bezüglichen Bestimmungen dürfte lauten:

"Wer als Besitzer oder Inhaber einer Sache verklagt ist, die er im Namen eines Dritten zu besitzen oder inne zu haben behauptet 2c."

## § 83.

Zunächst besteht ein Widerstreit zwischen §§ 83 und 121 Absat 3 des Entwurfs.

Nach der letteren Bestimmung ist die Kündigung der Vollmacht auch in dem Falle, daß die Vollmachtsurkunde nicht zurückgegeben ist, dem Dritten gegenüber wirksam, sofern derselbe das Erlöschen kannte oder kennen mußte. Der § 83 bedingt jedoch für die Wirksamkeit der Bollmachtskündigung im Anwaltsprozeß gegenüber dem Dritten noch ein weiteres Erforderniß, die Bestellung eines anderweiten Anwalts.

Es ift höchst zweifelhaft, ob für diesen Biderftreit zwischen materiellem und prozessualem Recht ein besonderes Bedürfnig besteht.

### § 217.

Nach dieser prozessualen Bestimmung sind, falls die Wideraufnahme des Rechtsstreits verzögert wird, die Rechtsnachfolger zur Aufnahme 2c. zu laden.

Nach § 1903 ist jedoch zur Erhebung des Rechtsstreits über ein zum Nachlasse gehörendes Recht, solange das Berfügungsrecht des Erben über das Recht nach dem § 1901 ausgeschlossen ist, der Testamentsvollstrecker als gesetzlicher Bertreter des Erben berechtigt.

Zweifellos kann der Testamentsvollstreder nicht als Rechts= nachfolger des Erblassers betrachtet werden, andererseits ist der Erbe, welchem die Prozeßfähigkeit in concreto mangelt, und welcher deshalb durch den ausschließlich zur Prozeßführung berechtigten Testa= mentsvollstreder vertreten wird, gar nicht zur Aufnahme des Rechts= streits legitimirt. Es dürfte deshalb die Bestimmung des § 217 zu ergänzen sein.

> "Rechtsnachfolger, und sofern der Rechtsstreit ein zum Nachlaffe gehöriges Recht betrifft, und ein Testamentsvollstrecker ernannt ist, dieser zc."

## §§ 274, 503, 563, 655.

Auf Grund dieser Bestimmungen ist der Kläger, soweit ein für vorläufig vollstreckar erklärtes Urtheil aufgehoben oder abgeändert wird, auf Antrag des Beklagten zur Erstattung des von diesem auf Grund des Urtheils Gezahlten oder Geleisteten zu verurtheilen.

Diese Bestimmungen sind unzureichend. Hiernach besteht für denjenigen, der auf Grund eines ex post aufgehobenen Schuldtitels Zahlung geleistet, nicht einmal die Möglichkeit, seinen Zinsanspruch im Prozesse geltend zu machen. Nach § 697 Absat 2 sind ihm lediglich die Kosten der Bollstreckung zurückzuerstatten. Die Bestimmungen der §§ 745 und 746 des Entwurfes normiren keineswegs unbedingt die Zinsverbindlichkeit, sondern machen durch die Berweisung auf die §§ 739 und 740 die Schadensersatpsticht vom weiteren Borbehalten abhängig. <sup>20</sup>)

Es dürften deshalb die obigen Bestimmungen durch den Busat zu erganzen sein:

"sammt den landesüblichen Zinsen vom Tage der Leiftung vorbehaltlich weiterer Schadensersatzansprüche."

### §§ 801, 807, 808.

Die Verpslichtungen des Arrestklägers für den Fall der Aufhebung des Arrestes oder einer einstweiligen Berfügung sind in der Prozessordnung nicht geregelt worden.

Selbst die Berbindlichkeit zum Ersatz der Kosten des Arrestvollzugs hat nicht ihre ausdrückliche gesetzliche Normirung gefunden, und wurde lediglich aus den Bestimmungen zu § 697 abgeleitet. 21)

Dagegen ist die Frage, ob und unter welchen Boraussetzungen und in welchem Umfange für den Arrestkläger eine Berpflichtung besteht, den durch einen ungerechtfertigten und wieder aufgehobenen Arrest dem Arrestbeklagten erwachsenen Schaden zu erstatten, stets als eine dem materiellen Recht angehörende Frage betrachtet worden. 22)

Die Anwendung der in § 745 aufgestellten Grundsage auf die Entscheidung dieser Frage wurde so ziemlich zur Berneinung

<sup>20)</sup> Bgl. Entscheibungen bes Reichsgerichts VIII 21, XI 416.

<sup>21)</sup> Entscheibungen des Reichsgerichts VII 376, XXII 170.

<sup>22)</sup> Entscheidungen des Reichsgerichts VII S. 377, VIII 17, XX 415, 422, XXI 371. Beitrag für deutsches Recht XXXII 161.

jeder Entschädigungsverbindlichkeit führen. Denn bei analoger Anwendung der Grundsätze des § 741 würde nur dann eine Schadensersatzpflicht für den Arrestläger begründet sein, falls ihm die Kenntniß nachgewiesen werden könnte, daß die Verpflichtung, zu deren Sicherung der Arrest angelegt wurde, nicht bestand. Die Frivolität der Streitsführung wird jedoch in der Minderzahl nachgewiesen werden können. Das subjektive Moment wird auch kaum als ausschlaggebend zu erachten sein und noch weniger dürfte es dem Rechtsbewußtsein entsprechen, die Entschädigungspflicht auf die Fälle einer dolosen Arrestanlegung zu beschränken.

Der Bollzug eines Arreftes zur Sicherung einer nicht bestehenden Berbindlichkeit charakterifirt fich als ein ungerechtfertigter Gingriff in die Rechtssphäre eines Dritten, welcher an und für fich nicht nur gur Wiederherstellung bes früheren Buftandes, fondern gur Abwendung aller rechtsverlegenden Rebenfolgen verpflichtet, welche durch Die Rechtsverletzung bedingt maren. Entlaftend für den Arreftfläger dürfte lediglich der Beweis fein, daß er im guten Glauben fich befunden und zwar sowohl bezüglich der Geltendmachung feines Unfpruche wie bezüglich der Berfolgung desfelben im Arreftwege, und nach diefer doppelten Richtung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters vorgegangen fei. Diefe Auffaffung des Rechtsverhältniffes durfte wohl um fo mehr der Billigkeit entsprechen, als ichon nach der jetigen Rechtsprechung 23) eine nur fahrlässiger Beise bewirkte Bermögensbeschädigung - in concreto eine fahrlässigerweise bei der Staatsanwaltschaft erstattete Anzeige, welche die Beschlagnahme des Baarenlagers zur Folge hatte, und ben Beschädigten nur zeitweilig an beffen Bermerthung verhinderte - die Schadenserfatverbindlichfeit begründe.

Noch schwieriger gestaltet sich die Frage, ob und in welchem Umfange nach Aufhebung einer einstweiligen Verfügung eine Rückleistungspflicht bestehe, und ob insbesondere der Partei, zu deren Gunsten die Verfügung erlassen wurde, eine Entschädigungspflicht zu überbürden ist <sup>24</sup>).

In keinem Falle dürften die in § 745 aufgeftellten Rechtsgrundfatze auf die in § 819 normirten einstweiligen Berfügungen, welche zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen Zustandes in

<sup>23)</sup> Entscheidungen des Reichsgerichts XXII. S. 209.

<sup>24)</sup> Bergl. Entscheibungen bes Reichsgerichts XXI. S. 380. XIV.

Bezug auf ein strittiges Berhältniß erlassen werben, anwendbar erscheinen. Anders dürfte sich beispielsweise die Frage der Rückerstatztung gezahlter Alimente gestalten, falls sestgestellt werden würde, daß ein Grund zur Unterhaltungspslicht überhaupt nicht bestand. Bielmehr dürfte vor Allem der Grund der Aushebung der einstweiligen Bersügung in Betracht zu kommen haben. Eine selbstständige Regelung der angeregten Frage dürfte hiernach kaum entbehrt werden können

§ 12.

Die Aufrechthaltung der landesgesetzlichen Vorschriften über das Verfahren bei Streitigkeiten, welche die Zwangsenteignung betreffen, hängt mit der Bestimmung des § 42 zusammen, und ist dort
weiter zu besprechen.

#### Artifel 13.

Unter biesem Artikel werden die Abanderungen der Konkursordnung zusammengefaßt. Bon diesen erscheint ledig jener des § 178
nicht unbedenklich. Bisher unterlag es keinem Zweifel, daß derjenige,
welcher für eine fremde Schuld aus seinem Bermögen ein Pfandrecht bestellt, eine beschränkte Haftung für diese Schuld übernimmt 25),
— ob unpersönlich oder nur beschränkt persönlich 26), ist für unsere
Frage völlig unwesentlich — und als Mitschuldner zu betrachten ist.

Es besteht auch teine Bestimmung des Entwurfs, welche diefer Auffassung widerspricht.

Ist aber der Pfandschuldner bis zur Söhe des Pfandes haftenber Mitschuldner des Konkursschuldners, so kann er sich nach der bisher ganz klaren Fassung des § 178 doch wohl zweisellos auf den Zwangsvergleich nicht berufen.

Aus welchem Grunde nun es noch der speziellen Bestimmung bedarf: "Auch kann der Zwangsvergleich gegen den Anspruch aus einem Pfandrecht von einem Dritten nicht geltend gemacht werden"

ift in der That nicht abzusehen.

Unläugbar bietet diese Bestimmung allen möglichen Mißverständeniffen Raum. Bor allem ermöglicht der Gesetzestext die Auffassung, welcher allerdings die Motive entgegentreten, als ob gegen diejenigen,

26) Chrenberg a. a. D. § 11, ferner S. 139, 283, 343; ferner Erner, Ocsterreichisches Sphothefenrecht S. 236.

<sup>25)</sup> Entscheidungen des Reichsgerichts XXII. S. 331. Chrenberg befchrantte Haftung S. 462.

welchen der Konkursschuldner aus seinem Vermögen ein Pfand bestellt, der Zwangsvergleich geltend gemacht werden könne.

Auch die Fassung "von einem Dritten" ermöglicht die unrichtige Deutung, als ob etwa der Kontursschuldner selbst, welcher etwa als Nebenintervenient in den Streit zwischen Pfandgläubiger und Pfandschuldner eintritt, mit Erfolg den Zwangevergleich geltend machen konne. Die Bemerkung der Motive: der Frage: "inwiefern die Theilnahme bes Pfandgläubigers an ber Schließung bes 3mangsvergleichs als Bergicht auf bas Pfandrecht anzusehen fei, wird burch bie Beftimmung nicht vorgegriffen", bient wohl nur gur Stute diefer falichen Deutung und trägt wohl taum jum befferen Berftandniß Sie verdunkelt vielmehr nur die Rechtsftellung des Bfandschuldners als Mitfculdners. Denn an und für fich tann es doch nicht zweifelhaft fein, daß die Beltendmachung der Rechte gegen den einen Mitschuldner, wie folche durch die Betheiligung am Rontursund Amangsvergleichsverfahren bewirkt wird, noch keinen Bergicht auf die rechtliche Berfolgung des anderen Mitschuldners in fich schließt. Mus diefen Grunden durfte fich die Streichung diefer Beftimmung empfehlen.

Artifel 14-23.

Die Aenderungen des Einführungsgesetzes zur Konkursorbnung, des Strafgesetzes, der Strafprozesordnung, der Gewerbeordnung, des Gestes über die Erwerbung, Eheschließung und Beurkundung des Personenstandes im Ausland vom 4. Mai 1870 und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 sind von wenig eingreifender Bedeutung und berühren im Grunde genommen nicht das privatrechtliche Gebiet.

Ob es beispielsweise geboten war, die Uebertretung des Gheverbots unter Shebrechern, sowie jenes der Nichteinhaltung der zehnmonatlichen Ehekarenz seitens der Wittwe unter Strafe zu stellen, ist eine Frage, welche jedenfalls mehr strafpolitischen als privatrechtlichen Charakters ist.

Beide Cheverbote haben bisher bestanden, ohne daß sich in der Praxis die Nothwendigkeit fühlbar gemacht hatte, ihre Einhaltung durch Strafbestimmungen zu erzwingen.

#### Artifel 24.

Der § 9 Absat 1 bes Haftpflichtgesetzes enthält einen Borbehalt zu Gunften ber Landesgesetze. Derselbe soll nach den Motiven

(S. 137) hinwegfallen. Dieser gesetzegeberischen Absicht entspricht die Fassung des Gesetzes:

"die gesetlichen Borschriften 2c. bleiben unberührt" sicherlich nicht, da dieselbe sowohl die Borschriften der Reichsgesetze wie jene der Landesgesetze in sich schließt. Angesichts der Streitfrage, welche hinsichtlich der interpretativen Bedeutung der Motive besteht, empsiehlt sich wohl die klare Fassung:

"die Borfdriften der Reichsgefege".

Nach einigen bedeutungslosen Abanderungen des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten (Artisel 25), des Reichsmilitärgesetzes (Artisel 26 und 27) gelangt das Einführungsgesetz zu einer theilweisen Aenderung resp. Ersetzung und Ergänzung des Gesetzes über die Beurfundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 in

#### Artitel 28.

Eine Bemerkung der Motive hiezu bedarf einer eingehenden Erörterung. Die Motive bemerken: Die Aufnahme einer ausdrücklichen Borschrift über das Berhältniß des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dem baperischen Borbehalte, "das Berehelichungswesen betreffend", ist nicht für erforderlich erachtet. Jener Borbehalt bleibt nach Maßgabe des Bündnißvertrages vom 23. November 1870 unter III § 1 Absatz 1 des Schlußprotokolls vom selben Tage unter I selbstverständlich underührt, da, soweit jener Borbehalt reicht, Bayern überhaupt außershalb der Reichsgesetzgebung steht.

"Aber auch nur: "Soweit jener Borbehalt reicht. Dieser Borbehalt ergreift nämlich, wie unbestritten feststeht, nur die öffentslich rechtliche, nicht die privatrechtliche Seite der Eheschließung.

Wie von Möller 27) in seiner Bearbeitung von Riedels Kommentar zum bayerischen Gesetze über Heimath, Berehelichung und Aufenthalt bemerkt wird, berührt die Ziffer 1 des Artikel 4 "nur öffentlich rechtliche Berhältnisse, es umfaßt mithin das bayerische Reservatrecht nur die öffentlich rechtliche Seite der Ehegesetzgebung, die abministrativ polizeilichen Gegenstände des Berehelichungswesens.

Eine Folge dieser Auffassung war die Nichteinführung des Gesetzes des Norddeutschen Bundes über die Aushebung der polizeislichen Beschränkungen der Eheschließung vom 4. Mai 1868. "Die

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) S. 54, S. 58.

civilrechtliche Seite der Ehegesetzgebung ist ein Bestandtheil des bürgerlichen Rechts, welches zwar bei Schließung der deutschen Bündnißverträge noch nicht der Reichslegislative angehört, derselben aber durch die mit Reichsgesetz vom 30. Dezember 1873 vollzogenen Verfassung überwiesen wurde."

Nachdem nun dieses Reichsgesetz einen Borbehalt zu Gunsten Bayerns bezüglich des Cherechts nicht enthält, so ist es wohl klar, daß Bayern, insoweit das bürgerliche Recht des Reichs die formalen und materiellen Bedingungen der Cheschließung regelt, der Reichslegislative nicht entrückt ist, und daß auch die privatrechtliche Gültigkeit der Che, sowie die Rechtsfolgen derselben, beispielsweise bezüglich der Chelichkeit der Kinder lediglich nach den Bestimmungen des Reichsrechts, und nicht nach denen des Landesrechts zu beurtheilen sind. Damit dürfte denn auch feststehen, daß Artikel 33 Absat II des bayerischen Seimathsgesetzes, welcher der Bestimmung in Absat I:

"die Verehelichung darf nur erfolgen auf Grund eines von der zuständigen Behörde ausgestellten Zeugnisses, daß gegen die beabsichtigte Cheschließung tein im gegenwärtigen Gesetze begründetes hinderniß bestehe,"

bie weitere Bestimmung folgen läßt:

"Eine im Widerspruch mit dieser Bestimmung eingegangene Ehe ist so lange, als die Ausstellung jenes Zeugnisses nicht nachträglich erwirkt wurde, bürgerlich ungültig, es sei denn, daß die She von einem Manne, welcher außerhalb Europas seinen Wohnsitz hat, am Orte dieses Wohnsitzes oder sonst außerhalb Bayerns abgeschlossen wurde und nach den Gesetzen des betreffenden Staates als gültig zu erachten ist,"

neben dem Bürgerlichen Gesethuche nicht mehr zu Recht bestehen kann, vielmehr außer Kraft zu treten hat. Es mag dahin gestellt bleiben, ob nicht bereits das Geset über die Beurkundung des Personensstandes diese Bestimmung derogirte. Nachdem aber das Bürgerliche Gesethuch die privatrechtlichen Boraussetzungen für die rechtliche Existenz einer Ehe normirte, ist damit jede weitere landesgesetzliche Norm hinsichtlich der privatrechtlichen Gültigkeit der Ehe hinfällig geworden.

Bu welchen Folgen würde es auch führen, wenn Kinder, entstammt aus einer im Widerspruch mit § 33 Absatz II des bayerischen Heimathsgesetz geschlossenne Ghe in Allbeutschland als ehelich, nur in Bayern als unehelich betrachtet würden?

Die Artikel 29 und 30 enthalten eine unerhebliche Aenderung des Reichsgesetzes vom 20. April 1881, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres 2c. Die Bestimmung des Artikels 31 ist im Zusammenhang mit Artikel 42, den Bestimmungen über Zwangsenteignung, zu besprechen.

## Dritter Abschnitt.

## Berhältnif bes Bürgerlichen Gefetonche gu ben Landesgefeten.

Das Berhältniß des Bürgerlichen Gesethuches zu den Landesgesesen bildete bereits den Gegenstand einer selbstständigen Besprechung, mit welcher diese Sammlung eingeleitet wurde. 28) Das gegenwärtige Gutachten beschränkt sich darum insoweit auf eine Erörterung dieses Abschnittes, als dieselbe theilweise durch den innern Zusammenhang der Einzelbestimmungen des Einführungsgesetzes, dessen Entwurf zur Zeit der Berabfassung jenes Gutachtens noch nicht veröffentlicht war, theilweise durch die Rücksichtnahme auf die bisherige Aritik geboten erscheint.

#### § 42.

Bon verschiedenen Seiten wurden Bedenken dagegen erhoben, daß das Enteignungsrecht der reichsrechtlichen Regelung entzogen und der Landesgesetzgebung vorbehalten bleibt. 29)

Je enger das wirthschaftliche Band ist, welches die einzelnen Bundessstaaten verknüpft, je weniger die Grenzpfähle derselben eine Schranke für jene großen den Interessen des Verkehrs dienende Unternehmungen bilden, desto gebieterischer ist die Forderung nach einer einheitlichen Ausgestaltung der Gesetzgebung über das Enteignungsrecht. Daß beispielsweise auf das Unternehmen einer das Gebiet mehrerer Staaten berührende Bahnanlage die verschiedenen Zwangsenteignungsgesetze Anwendung sinden sollen oder selbst das Reich sür seine Unternehmungen dem Partikularrecht des Landes unterworfen ist, erscheint als eine Anomalie, welche Angesichts der geringen Schwierigkeiten, welche einer rechtseinheitlichen Regelung des Enteignungsrechts entgegenstehen, kaum zu verstehen ist.

<sup>28)</sup> Mede, Gutachten aus bem Anwaltsstande S. 3.

<sup>29)</sup> Bgl. Mede, Gutachten aus dem Anwaltsstande S. 3, Gierte, Entwurf eines Bürgerlichen Gesethuchs S. 99, Fulb in Beitragen für deutsches Recht Bb. 33 S. 634.

Es bestehen nämlich zwischen ben neueren Gesetzgebungen der Einzelstaaten gerade hinsichtlich der Boraussetzungen für die Enteignung, hinsichtlich der Subjekte derselben bezüglich der Entschädigungspssicht und ihres Umfanges im Grunde so wenig grundsätliche Berschiedenheiten, daß kaum auf irgend einem anderen Rechtsgebiete die Rechtseinheit mit solcher Leichtigkeit zu erzielen wäre. Mindestens hätten im Bürgerlichen Gesetzbuch der Anregung der Borkommission entsprechend die Grundzüge für das Enteignungsrecht, und auch das Enteignungsversahren nach dem Borbilde des § 21 der Gewerbesordnung sestgestellt werden sollen. Das Gutachten der Borkommission vom 15. April 1874 erwähnt in Ziffer 20 des Enteignungsrechts unter jenen Rechtsinstituten, bezüglich welcher sorgfältig zu erwägen sein wird, ob nicht die privatrechtlichen Grundprinzipien derselben sich zur gemeinschaftlichen Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch eignen.

Als welch dringendes Bedürfniß ein einheitliches Enteignungsrecht erscheint, ergibt der Artikel 31 des Einführungsgesetzes, welcher sich einer wenigstens nur fragmentarischen Regelung deffelben nicht entziehen konnte.

Die Bedeutung und Tragweite des partikulargesetlichen Borsbehalts ift nichts weniger als klar. Nach der Annahme der Motive (S. 163) ergiebt sich zwar die genügende Begrenzung aus dem Begriff der Zwangsenteignung, welcher in der Wissenschaft und in der Rechtsanwendung hinreichend feststeht. Dies ist keineswegs zutreffend. So hat beispielsweise das Reichsgericht die durch § 7 des preußischen Schlachthausgesetzes vom 18. März 1868 Behinderung der Besitzer der Privatschlächtereien, dieselben zum Zwecke ihres Gewerbebetriebs zu bringen und zu verwerthen, als eine gesetzliche Einschränkung des Eigenthums und Nutzungsrechts, als eine partielle gesetzliche Entzeignung jenes Rechtes charakterisirt.

Andererseits bezeichnet die wissenschaftliche Begriffsbestimmung das Enteignungsrecht als das Recht, die Abtretung des Eigenthums oder eines dinglichen Rechts an fremder Sache im öffentlichen Interesse für einen nothwendigen oder gemeinnützigen Zweck zu beanspruchen. 31)

Mit dieser Begriffsbestimmung steht die reichsgerichtliche Charatteristik der Beschränkungen, welche den Besitzern von Privatschläch=

<sup>341)</sup> Entscheidungen bes Reichsgerichts XIII. S. 287.

<sup>31)</sup> Grünhut Enteignungsrecht S. 178, G. Meyer Expropriation S. 192, Laband Archiv für Civilpragis III. S. 160.

tercien durch die verschiedenen Partikulargesetze 32) bezüglich des Schlachthauszwangs auferlegt sind, als einer partiellen Enteignung nicht im Ginklang.

Auch ift es taum zweifelhaft, daß dieselben nicht unter § 66 des Einführungsgesetzes fallen, da es sich nicht um zeitweilige Beschrantungen des Eigenthümers in der thatsächlichen Berfügung über sein Eigenthum, sondern um eine dauernde Belastung, um eine jeden Besitzer bindende Beschränkung des Nutungsrechts, sonach um eine Servitut im öffentlichen Interesse handelt.

Ebenso erscheint es nach der Fassung des § 42 des Einführungsgesetzes zweiselhaft, ob der hierin normirte Borbehalt auch § 82 der Einleitung und Theil I Titel VIII §§ 29—32 des preußischen Landrechts umfaßt. Auch diese gesetzlichen Bestimmungen ergreift der Borbehalt des § 42 nur in dem Falle, daß man den Begrifs Enteignung nicht in den engen wissenschaftlichen Rahmen einspannt, sondern denselben auf jede Aufopferung privatrechtlicher Besugnific im Interesse eines die Enteignung rechtsertigenden öffentlichen Unterenehmens anwendet.

Eine ausdrückliche Erklärung der Motive in diesem Sinne dürfte für den Fall der Aufrechthaltung des Borbehalts zu Gunften des landesgesetzlichen Enteignungsrechts absolut geboten sein.

#### Artitel 46.

Der Artikel 46 behält das Gesinderecht dem Landesrecht bevor 33), da nach der Annahme der Motive eine reichsgesetzliche Regelung des Gesinderechts unaussührbar ist. Scheidet man strenge Gesinderecht und Gesindepolizei, so wird man sich niemals zur Begründung diese Satzes auf die Verschiedenheit der wirthschaftlichen und sozialen Verhältnisse in den verschiedenen Gegenden des Reichs berufen können. Insbesondere kann die Verschiedenheit der Gesindeordnungen nicht herangezogen werden, da die meisten derselben ihren überwiegend polizeilichen Charakter nicht verläugnen können, und als die kaum zu erhaltenden Reste des patriarchalischen Polizeistaats erscheinen. Löst man aber den Gesindevertrag aus seinem natürlichen innern Zusammenhang mit dem Dienstvertrag, als dessen Unterart er ers

<sup>39)</sup> Bgl. Meyer Bermaltungsrecht I. S. 371, Cher in holtenborffs Rechts-legiton III. S. 579 u. folg.

<sup>33)</sup> Gierte (Seite 99) nennt es eine chenfo charatteristische als bedauernswerthe Unterlaffung; vergl. hiegegen Dede a. a. D. Seite 12.

scheint, entzieht man sich der gesetzgeberischen Regelung brennender durch die Forderungen des Wirthschaftslebens bedingter Fragen, wie beispielsweise jener über die Haftung des Dienstherrn für die im Dienste erlittenen Verletzungen, oder vermögensrechtlichen Nachtheile 34), so entsteht nicht nur eine durch das Bedürfniß keineswegs gebotene Störung der Rechtseinheit, sondern eine sehr bedauernswerthe Lücke im Gesetze selbst. Die reichsrechtliche Regelung des Gesinderechtsschließt keineswegs die Aufrechthaltung mancher gewohnheitsrechtlicher Normen, wie beispielsweise bezüglich der Kündigungsfristen aus.

#### Artifel 56.

Nach Artikel 46 bes Bürgerlichen Gesetzbuchs haftet für ben Ersatz des Schadens, welchen der Borstand oder ein Mitglied einer Korporation durch eine in Ausübung seiner Vertretungsvollmacht begangene widerrechtliche zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zugefügt hat.

Nach dieser klaren Bestimmung haftet der Bertreter der Körpersichaft, insoweit er zur Bertretung bevollmächtigt war, und in Aussübung dieser Bollmacht gehandelt, für jedes von ihm verübte Delikt, und den hierdurch bedingten vermögensrechtlichen Nachtheil. Die Ersappslicht ist eine uneingeschränkte 33).

Die Motive schränken jedoch diese gesetsliche Bestimmung ein. Dieselben beschränken die Ersappslicht insoweit, als der Bertreter der Körperschaft (des Staates oder der Gemeinde) in Ausübung einer privatrechtlichen Bertretungsvollmacht handeln: "die öffentlich rechtliche Frage, ob und inwieweit der Staat, beziehungsweise eine Gemeinde denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welchen ein Beamter bei Ausübung einer ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt Dritten zugefügt bleibt unberührt, und beantwortet sich nach den Landeszgesetzen."

Der Artikel 56 enthält nun diesen Borbehalt, welcher in den Motiven (Seite 180) damit begründet werden will, daß, wenn sich auch die Berpflichtung zum Schadensersatz als eine privatrechtliche bezeichnen läßt, immerhin doch die Frage, ob eine derartige Berpflichtung anzuerkennen sei, mit dem öffentlichen Rechte der Einzel-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Daß die Kranken- und Unfallversicherungsgeschigebung die Regelung diefer Frage keineswegs überflüssig macht, ist wohl klar.

<sup>36)</sup> Bgl. Hölber in A. f. civilr. Praris LXXIII Seite 45, Meischeiber, die alten Streitfragen Seite 10 und 52, Gierke a. a. D. Seite 150 Note 1.

staaten in so engem Zusammenhange stehe, daß die Regelung der Materie der Landesgesetzgebung anheim gegeben werden muß.

Es ift kaum zu erwarten, daß die Landesgesetzgebung sowenig, als es bisher geschehen, fich dieser Materie bemachtigen wird.

Diese Scheidung zwischen der Bertretung der Körperschaft nach ihrer öffentlichen und privatrechtlichen Seite ist indessen aus recht-lichen und praktischen Gründen unhaltbar.

Die Körperschaft kann nur durch ihre Bertreter handeln; beschädigt sie bei irgend einer Handlung, welche sie durch das Organ ihrer legalen Bertretung vorgenommen, einen Dritten und ist diese Handlung eine unerlaubte, so haftet sie für den Schaden, gleichviel, ob sie dem Berciche der öffentlich rechtlichen oder privatrechtlichen Sphäre angehört, ohne Kücssicht darauf, ob ihr Organ in Ausübung eines Privatrechts oder als Träger öffentlicher Machtbefugnisse geshandelt. Die unerlaubte Handlung ist eben ein widerrechtlicher Eingrissin die Privatrechtssphäre eines Oritten, dessen Urheberschaft immerhin nicht auf das handelnde Organ, sondern auf die vertretene Körperschaft zurücksührt und eben deshalb auch diese zum Schadensersat verpstichtet.

· Aus praktischen Gründen läßt sich aber die Frage nicht trennen, weil sich in viclen Fällen gar nicht ausscheiden läßt, ob das die Körperschaft vertretende Organ eine privat= oder öffentlich rechtliche Vertretungsvollmacht ausgeübt, in einer Reihe anderer Fälle mit dem öffentlich rechtlichen Verhältnisse ein privatrechtliches zusammentrisst 36). Diese Scheidung entspricht auch nicht dem Stande der Rechtsprechung 37). In der Entscheidung vom 3. April 1888 hat das Reichsgericht den Satz ausgesprochen, daß die juristische Person sürschussgericht aus dieser Suständigkeit in demselben Maße verantwortlich ist, wie eine Privatperson für eigene Handlungen und dieser für den Schutz des bürgerlichen Verkehrs nothwendige Satz auch vom Reichsgericht als eine nicht abzuweisende Folge der Organisation, und der Theilnahme der juristischen Person am Verkehr anerkannt worden sei 36).

Das Reichsgericht unterscheibet hiernach keineswegs zwischen offentlicher und privatrechtlicher Zuftandigkeit.

<sup>36)</sup> Entscheidungen bes Reichsgerichts VIII Seite 151.

<sup>37)</sup> Juristische Bochenschrift 1888 S. 35, 315, 446. Entscheidungen bes Reichsgerichts Bb. 19 Seite 350, Band 22 Scite 259.

<sup>38)</sup> Juriftifche Wochenschrift 1888 S. 212.

hiernach durfte sich die Streichung des Artikel 56 des Einführungsgesetzes empfehlen. Es bedarf lediglich der Streichung, da wie oben bemerkt, der Wortlaut des § 46 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Einschränkung der Haftpflicht gar nicht entnehmen läßt.

#### § 58.

Die rechtliche Grundlage der Bestimmungen über die Fristen, innerhalb welcher Miethswohnungen zu räumen sind, bildet in den meisten Fällen das Gewohnheitsrecht. Um keinem Zweifel darüber Raum zu geben, daß auch diese gewohnheitsrechtlichen Fristen aufrecht erhalten bleiben, dürfte anstatt

der Borichriften der Candesgesetze zu feten fein:

die landesrechtlichen Bestimmungen.

#### § 62.

Der § 62 enthält einen Borbehalt zu Gunften der landesrechtlichen Bestimmungen über die Privatpfändung zum Schute von Grundstücken und die Entrichtung von Pfandgeld.

Das dem 20. Juristentage erstattete Gutachten 39) hat sich nicht nur gegen die reichsrechtliche Regelung, sondern auch überhaupt für die einer Beseitigung des Rechtsinstituts gleichkommende Beschränkung der Privatpfändung ausgesprochen.

Die hiefür geltend gemachten Gründe sind nicht überzeugend. Es mag zugegeben werden, daß für eine reichsrechtliche Regelung der Privatpfändung kein Bedürfniß besteht. Der Praktiker, der weiß, wie selten die Fälle der Privatpfändung aktuell werden, vermag nicht in das Klagelied einzustimmen 40), welches in dem Ausschluß des Privatpfändungsrechtes aus dem Bereich des Entwurfs eine Berkümmerung des Rechtes der Landbevölkerung, des Stiefkindes des Entwurfs "den Ausdruck einer unüberwindlichen Abneigung gegen alles noch lebendige urwüchsige und sinnfällige Germanenrecht" erkennt. Die Berschiedenartigkeit der agrarrechtlichen Bedürfnisse in den Einzelstaaten, würde eine einheitliche Regelung des Privatpfändungsrechtes niche einmal zweckmäßig erscheinen lassen.

Andererseits besteht fein Grund zur völligen Beseitigung beffelben.

<sup>39)</sup> Bgl. Mörschell in Berhandlungen des XX. Deutschen Juriftentages III S. 287.

<sup>40)</sup> Gierke, der Entwurf eines Bürgerlichen Gefethuches S. 77, 181.

Bie den Motiven jum Ginführungsgesete (G. 188) zu entnehmen ift, handelt ce fich nicht etwa blog, wie das Butachten annimmt, um ein in der preußischen, bagerischen und fachfischen Befeggebung, fondern um ein in fast allen deutschen Bartikularrechten gesetzlich geregeltes Rechtsinftitut. Wo es indeffen nicht durch ausbrudliche gefetliche Beftimmungen normirt ift, murgelt es im Gewohnheitsrecht. Beseitigung beffelben murbe nicht nur bem landwirthichaftlichen Beburfniffe midersprechen, fondern theilmeife geradezu fogar den landwirthschaftlichen Rechtsschut illusorisch machen. Der Umstand, daß bie gur Privatpfandung berechtigende Beschädigung von Grundftuden in der Regel von dem Gigenthumer völlig unbefannten Berfonen verübt wird, fodaß weder eine strafrechtliche, noch civilrechtliche Berfolgung berfelben möglich ift, bedingt für den Grundbefit bie Nothwendigfeit der anomalen Berechtigung, fich durch Bfandung den Beweis zu fichern. Die Funktion ber Privatpfandung als eines Surrogate, ale eines Sicherungemittele bee Beweifes ift beshalb teineswegs, wie das Gutachten annimmt, veraltet. Noch weniger ericheint das Pfandgeld, welches durch die Privatpfandung gesichert werden foll, im Biderfpruch mit ben Bedurfniffen des prattifchen Rechtslebens. Es ift ein Brrthum bes Gutachters, wenn er bem Bfandgeld den Charafter einer Buge vindizirt. Der Pfandichilling foll lediglich den Grundbefiger der Rothwendigfeit überheben, einen weitläufigen Schadenserfapprozeß zu führen, und fichert ihm die fofortige Schabloshaltung. Begen Ueberforderungen ichuten ben Bepfandeten die Bestimmungen bes Strafgesetes über Nothigung und Erpreffung.

Es ist endlich aber auch ein Jrrthum des Gutachtens, wenn barin angenommen wird, daß der strafgesetzliche Schutz versagt. Abgesehen von den Bestimmungen partikularrechtlicher Polizeigesetze schützen den Waldeigenthümer die Bestimmungen des § 117, den andern Grundbesitzer aber die Bestimmungen des § 223 und sig. des Strafgesetzs, da gegenüber einer berechtigten Privatpfändung von einer geschlich erlaubten Nothwehr nicht die Sprache sein kann. Es dürste hiernach kein Grund bestehen, die landesgesetzlichen Bestimmungen über Privatpfändung zum Schutze von Grundstücken, sowie das Pfandgeld zu beseitigen.

Artitel 65.

Diefer Artifel halt die Bestimmungen der Candesgesetze aufrecht, soweit dieselben den Auspruch auf Ruderstattung von öffentlichen

Abgaben hinsichtlich seiner Statthaftigkeit, zeitlichen Dauer und Berjährung zum Gegenstande besonderer Regelung machen. Dieser Borbehalt wird mit den Meinungsverschiedenheiten, welche hinsichtlich der öffentlichen und privatrechtlichen Natur dieses Anspruchs begründet, so daß es sich zur Bermeidung mißlicher Zweisel empfehle, die dem Landesrechte Raum lassende Borschrift aufzunehmen. Gerade diese Begründung zeigt die Bedenklichkeit dieses Borbehalts.

Die Annahme, als ob die Rückerstattungspflicht einer zur Ungebühr erhobenen Abgabe, dem öffentlichen Rechte angehöre und der privatrechtlichen Berfolgung entrückt sei, entstammt einer Zeit, in welcher die Forderungen des Rechtsstaats noch nicht zur vollen Geltung gelangt waren, vielmehr dem Interesse der Autorität der staatlichen Berwaltung geradezu untergeordnet wurden. Bei der Schaffung eines nachweislichen Rechts muß aber dieser Forderung soweit Geltung verschafft werden, daß keine landesgesetzliche Bestimmung, welche den Rechtsweg verschließt, mehr aufrecht bleibt.

Daß es sich in der That aber um einen nur dem Privatrecht, und nicht dem öffentlichen Recht angehörenden Anspruch handelt, ist durch die reichsgerichtliche Rechtsprechung, und insbesondere in einer wahrhaft klassischen, sich auf eine historische Untersuchung der Frage gründenden Entscheidung des Reichsgerichts 41) festgestellt. Es mögen nur wenige Sätze daraus hier ihren Platz sinden:

"Hiernach ift in Deutschland schon in dem Jahrzehnt vor Gründung des neuen deutschen Reiches und zwar (nach einer früheren abweichenden Uebergangszeit) auch in Preußen das (inhaltlich mit den von der Judikatur zur Zeit des früheren Reichs deutscher Nation aufrecht erhaltenen und den Forderungen des gegenwärtigen Bewußtseins von dem Wesen des Rechtsstaates entsprechenden Grundsätzen übereinstimmende) Bewußtsein wach geworden, daß im Falle ungerechtsertigter Abgabenerhebung der dadurch in seiner individuellen Rechtssphäre gegenüber dem Gesetze Verletzte grundsätlich berechtigt erscheine, sein Recht vor Gericht zu suchen, daß der Ausschluß des Rechtsweges in einem solchen Fall anomale positive Satzung sei. Dem Wesen des Rechtsstaates entspricht es, daß die verfassungsmäßig bei der Gesetzgebung mitwirkenden Faktoren die Zweckmäßigkeitssfrage, d. h. die Frage, welche Abgaben einzusühren seien, erwägen und durch das Abgabengesetz abschließend erledigen. Die Kormen der gegebenen

<sup>41)</sup> Entscheidung bes Reichsgerichts XI S. 65.

Abgabengesetze setzen Recht gegen und für den Abgabepflichtigen. Die Berwaltungsbehörden haben nicht Abgaben zu normiren."

Für derartige "anomale positive Satungen", welche sich nicht nur mit der Rechtsentwicklung früherer Perioden, sondern vor Allem mit dem gegenwärtigen Rechtsbewußtsein der Nation in Widerspruch setzen, dürfte kein Raum im Bürgerlichen Gesetzbuch sein, weshalb es sich empfehlen dürfte, den Artikel 63 entweder vollständig zu streichen oder demselben den Zusat beizusügen:

jedoch nur insoweit, als hiedurch die Betretung des Rechtsweges nicht verschloffen ift.

#### Artifel 73.

Die Fassung dieses Artikels ist keine glückliche und giebt vor Allem zu sachlichen Bedenken Anlag.

Der Entwurf kennt kein Sondereigenthum an einzelnen Gebäudetheilen, insbesondere kein horizontal getheiltes Eigenthum. Die Motive zum Einführungsgesetze verkennen nun nicht das Bedürfniß des partikularen Rechtslebens, vererbliche und veräußerliche Stockwerksgercchtigkeiten auch noch fernerhin zuzulassen. Es geschicht dies jedoch nicht vorbehaltlos, sondern in der Weise, daß das Rechtsverhältniß als Miteigenthum mit dinglicher Regelung der Benützung und Zulassung der Ausschließung des Anspruchs auf Theilung konstruirt, sonach die Anwendbarkeit der Borschriften des § 767 Absat 2, 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches ausgeschlossen wird.

Siedurch wird einem juriftischen Zwittergeschöpf das Leben gegeben. Ein völlig eigengeartetes, partikularrechtliches Rechtsinstitut soll in eine gemeinrechtliche Schablone gepreßt werden, welche dem Wesen besselben nicht im Mindesten entspricht. Nach den Motiven zum Einführungsgesetz zu schließen, welche von einer dinglichen Stockswerksgerechtigkeit sprechen, scheint über die Entwicklung des Herbergsrechts in Bayern, auf welches besonders hingewiesen wird, kaum eine den thatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vorstellung zu bestehen.

Das Herbergsrecht umfaßt die ausschließliche Berechtigung auf ausgeschiedene Theile eines Hauses neben der ungetheilten Gemeinschaft einzelner Bestandtheile des Gebäudes, wie der Treppe, des Daches. Die räumlich ausgeschiedenen Theile sind selbstständig verserblich, veräußerlich und verpfändbar und besigen darum ein gesondertes

Folium im Sppothekenbuch, erscheinen sonach als ein selbstständiges Rechtsobjekt. 42)

Daß für ein solches Rechtsverhältniß die Konstruktion als Witeigenthum die denkbarst ungeeignete erscheint, ist klar. Man berücksichtige nur, daß die gemeinrechtlichen Borschriften über die Auseinandersetzung der Miteigenthümer versagen, da dieselben aussdrücklich ausgeschlossen sind, daß die landesgesetzlichen Bestimmungen hierüber aber nothwendig versagen müssen, da sie eben ein Miteigensthumsrecht der einzelnen Herbergsberechtigten nicht kennen, und aus diesem Grunde keine Bestimmungen über die Theilung enthalten können. Dazu kommt nun noch, daß bei der Konstruktion des Rechtsverhältnisses als eines Miteigenthumsverhältnisses unter Ausschluß der Bestimmungen des § 948 des Entwurfs im Widerspruche mit den Bedürfnissen des partikulären Rechtslebens eine selbstständige Berspfändung der einzelnen Gebäudetheile ausgeschlossen ist. Hier sind wohl nur die Grenzen einer Alternative zu ziehen.

Entweder die Aufrechthaltung des Herbergsrechts erscheint als eine Forderung des partikulären Rechtsbedürfnisses — und in diesem Falle ist es aufrecht zu erhalten, aber nicht als ein willkürlich gestaltetes Rechtsgebilde, sondern in der Gestalt, in welcher es sich auf Grund gewohnheitsrechtlicher und statutarrechtlicher Normen entwickelt und ausgebildet hat, oder das partikularrechtliche Bedürfnis gebietet nicht dessen Einhaltung. In diesem Falle mag aber das ganze Rechtsinstitut fallen und als Opfer der Rechtseinheit dem Untergang geweiht sein.

Daß indessen die Einhaltung besselben, zumal in den Kreisen der Landbevölkerung Bayerns, als ein lebhaftes und dringendes Bedürfniß empfunden wird, bezeugt ein Beschluß des landwirthschastelichen Kreiskomité, in welchem unter wenigen Anträgen — es sind nur XI — verlangt wird,43) daß im Einführungsgesetze ausgesprochen werde

<sup>43)</sup> Bergl. Roth, bayerisches Civilrecht II S. 58.

<sup>42)</sup> Bgl. D. Popellier, Bericht über ben Entwurf eines Burgerlichen Gesetzbuches S. 32. Derselbe bemerkt mit Recht: ber sittliche Werth eines eigenen Heim ist sicherlich mehr in Anschlag zu bringen, als die Gesahr ber Friedensstörung im Junern ber häuser, von ber die Motive (III S. 45) sprechen, zumal diese Gesahr unter den Wohnungsmiethverhältnissen gerade so groß, wenn nicht größer als bei dem Sondereigenthum an den einzelnen Theilen eines Sauses ist.

"daß den Landesgesetzgebungen vorbehalten bleibe, das Sondereigenthum an räumlich ausgeschiedenen Theilen eines Gebäudes zu gestatten."

Biernach durfte Artitel 73 gu faffen fein:

Unberührt bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen, welche ein Sondereigenthum oder ein ausschließliches Benützungsrecht an räumlich ausgeschiedenen Theilen eines Gebäudes auerkennen.

#### Artifel 83-87.

Der Standpunkt, welchen der Entwurf bezüglich der gesetzlichen Normirung des Anerbenrechts eingenommen, hat mannigfache Ansfechtungen erlitten. Die Forderung, daß das bänerliche Anerbenrecht zu einem gemeinrechtlichen Institut zu erheben, und in den Grundzügen gemeinrechtlich zu ordnen gewesen wäre, ist mit allem Nachdruck erhoben worden. Der Stützpunkt für diese Forderung ist dem wirthschaftlichen Bedürfnisse entnommen, die Erhaltung und Neubildung geschlossener Güter im Interesse der Bermeidung einer allzugroßen Zeriplitterung und Parzellirung des Grundbesitzes nach Möglichkeit zu begünstigen.

Allein diese agrarpolitischen Anschauungen erfreuen sich keineswegs alleitiger Anerkennung. 45) Gerade in der neueren Zeit machen
sich entgegengesete Strömungen geltend, welche eine Berallgemeinerung des Rentengüterspstems für Westpreußen, eine größere Parzellirung und dichtere Besiedelung des Grundbesitzes erstreben, um
gegen das Eindringen sozialistischer Anschauungen auf dem Lande
eine Schutzwehr zu errichten. 46) In den Kreisen der ländlichen Bevölkerung selbst wurde das Bedürfniß eines bäuerlichen Erbrechts
niemals lebhaft enupfunden. Die Stein-Hardenberg'sche Gesetzgebung
beseitigte ohne jeden Widerspruch der ländlichen Bevölkerung den
Grundsat der Untheilbarkeit der Bauerngilter. Waldecks Schrift über
das bäuerliche Erbsolgengesetz für die Provinz Westfalen, welche er
zu einer Zeit (1841) versatte, in welcher er aller politischen Thätigkeit serne stand, und in welcher er sür das Civilerbsolgesystem be-

<sup>44)</sup> b. Minstowsty in Erbrecht und Grundeigenthumsvertheilung, Buchens berger in Schmollers Jahrbuchern XI. S. 71, Gierte a. a. D. S. 567.

<sup>43)</sup> Bgl. Meiten in Schönbergs Handbuch ber politischen Detonomie L S. 706, Roscher Nationalokonomik bes Ackerbaues II. S. 263.

<sup>16)</sup> Sombart in Preußischen Jahrbüchern LIV. S. 345.

züglich der bäuerlichen Güter eintrat und das Shftem der bäuerlichen Sondererbfolge als eine überlebte Wechselwirkung des mittelalterlichen Rechtsschstems bekämpfte, begründete seine Bolksthümlichkeit in solchem Grade, daß er den Namen des "Bauernkönigs" erhielt. (1) Bei solchem Wandel sozialpolitischer Anschauungen hat sich der Gesetzgeber auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts doppelte Beschränkung aufzuerlegen. Es besteht deshalb auch nicht der mindeste Grund, dem bäuerlichen Anerberecht für das Bürgerliche Gesetzbuch eine über seine territoriale Geltung hinausreichende Bedeutung einzuräumen.

Aber auch in der rechtlichen Ausgestaltung des Anerbenrechts als eines rein perfonlichen Anspruchs des Erben gegenüber den Miterben auf Ueberlaffung des Anerbengutes wird bem Ginführungs. gefete beizutreten fein. Das patriarchalische Anerbenfpftem, nach welchem der Sof dem Anerben von Rechtswegen anheimfällt, birgt unläugbare Gefahren für die Miterben und die Gläubiger in fich. Das Borhandensein dieser Gefahren wird vergeblich zu läugnen verfucht.48) Schon in jenen Gegenden, in welchen bas Anerbenrecht nicht befteht, fondern das bäuerliche Gut auf Grund eines Rechts= gefchafts unter Lebenden von den Eltern auf die Rinder übergebt, bildet der bauerliche Egoismus eine nicht verfiegende Quelle von Streitigkeiten zwischen ben einzelnen Familiengliebern. Gleichzeitig zeigt fich jedoch bei Abschluß diefer Bertrage eine Richtachtung der Rechte ber Gläubiger, daß einige Sicherung der Rechte von Gläubigern und Miterben ein Gebot ber Nothwendigkeit ift. In welcher Beife aber die Erben ichon bei ber Auseinandersetzung bafür Sorge tragen follen, daß der Anerbe fie von den Schulden liberirt, wenn letterem das Gut von Rechtswegen zufällt, und berfelbe die Möglichkeit erlangt, daffelbe ju veräußern und ju belaften, und wie die Gläubiger fich gegen diese Berschlimmerung ihrer Rechtslage bei dem Syftem der gefetlichen Sondererbfolge in das But ichuten follen, wie Beterfen annimmt, ift nicht abzusehen. Allerdings ift die Faffung des § 83 feine gludliche. Sie kleidet die Borfchrift nicht nur in das Gewand der Definition 49), sondern fie bietet auch der Annahme Raum, als ob überhaupt nur jene landesgesetlichen Beftimmungen aufrecht bleiben follen, nach welchen der Anerbe lediglich die Ueber-

<sup>47)</sup> S. B. Oppenheim, Benedift Franz Leo Balbed G. 31.

<sup>48)</sup> So Peterfen, die Berufung zur Erbichaft S. 25 und fig.

<sup>4°)</sup> Bergl. Petersen a. a. D. S. 26. XIV.

laffung bes Anerbenguts gegen Berthserfat beanfpruchen tann, alle übrigen Bestimmungen aber aufgehoben fein follen.

Diesen Zweifeln bürfte folgende Fassung des Artikel 83 begegnen: "Unberührt bleiben die landesrechtlichen Bestimsmungen über die bäuerliche Erbfolge, jedoch mit dem Abmaße, daß beim Borhandensein mehrerer Erben einer der Erben (Anerben) die Ueberlassung des zum Nachlasse gehörigen Guts (Anerbenguts) nur gegen Ersatz eines gewissen Werths beanspruchen kann."

Der von Petersen nicht beanstandete Artikel 84 Absat 1 bebingt eine Einschränkung, welche durch die Rücksicht auf den Pflichttheilsanspruch der Miterben geboten erscheint. Es mag zugegeben
werden, daß das Interesse des Anerben eine Art der Werthsermittelung bedingt, welche es ihm ermöglicht, ohne allzuschwere Belastung
sich auf dem Gute zu behaupten. Allein diese Zweckmäßigkeitsrücksicht sindet ihre Grenze in dem Rechte der Pflichttheilsberechtigten.
Die Möglichkeit besteht, daß der auf Grund des Landesrechts
ermittelte Uebernahmswerth in dem Verhältnisse zu dem wahren
Werth ein solcher ist, daß sierdurch der Pflichttheil der Miterbeu
verletzt ist. Die Gerechtigkeit erfordert schon entsprechend dem allgemeinen Grundsatz, daß das gemeine Recht durch das Landesrecht
nicht über das Maß des Bedürsnisses hinaus durchbrochen werde, die
Berücksichtigung der Pflichttheilsrechte, so daß Artikel 84 den Zusat
erhalten dürste:

"Die unter Ziffer 1 aufrecht erhaltenen landesgesetzlichen Borschrifen greifen nur insoweit Plat, als hierdurch die Pflichttheilsrechte der Miterben nicht verletzt werden."

Mit diesem Zusatze unvereinbarlich ist aber auch der Absat 2 des Artikels 85, welcher an und für sich überstüssig erscheint, da er im Grunde nur eine Wiederholung des im Artikel 84 Ziffer 1 und 2 normirten Borbesaltes ist. Hiernach soll bei Bestimmung des Pflichttheiles das Grundstück mit Zubehör nur zu dem von dem Anerben zu ersetzenden Werthe unter Abzug des dem Anerben gebührenden Borauses berücksichtigt werden.

Mit Recht bemerkt Peterfen 50), welcher zwar nicht die bedingungslose Berücksichtigung des Uebernahmswerths auf Grund

<sup>5&</sup>quot;) Peterfen a. a. D. S. 27. Bgl. Gierke a. a. D. S. 571.

der Landesgesetze, wohl aber noch den Abzug des dem Anerben auf Grund landesgesetzlicher Vorschrift gebührenden Vorauses bekämpft, daß durch eine derartige Regelung der Pflichttheilsanspruch der Miterben geradezu illusorisch werden könne. Die sonstigen positiven Bestimmungen des Einführungsgesetzes geben, soweit sie das Vershältniß des Entwurfs zu den Landesgesetzen betreffen, zu keiner Ersinnerung Anlaß. Dagegen ist auf zwei Lücken ausmerksam zu machen.

In verschiedenen Staaten bestehen Gesetze über Feuerversicherung von Immobilien. Die gesetzlichen Bestimmungen hierüber können wohl um so weniger entbehrt werden, als in dem der Revision des Handelsgesetzbuches vorzubehaltenden Versicherungsrecht voraussichtlich nur die Mobiliarversicherung den Gegenstand der gesetzlichen Regelung bilden kann. Das Einführungsgesetz kann wohl aber über diese Gesetze um so weniger mit Stillschweigen 11) hinweggehen, als dieselben privatrechtliche Bestimmungen enthalten, welche theilweise mit jenen des Entwurfs im Widerspruch stehen.

So enthält beispielsweise das bayerische Gesetz, die Brandversicherungsanstalt für Gebäude vom 3. April 1875, Bestimmungen betreffs der Zubehörungen (Artifel 5, 7, 9), betreffs der Bersicherungen der Antheile (Artifel 8), betreffs der Entschädigung (Artifel 34—43), über Gesammthaftung (Artifel 71), welche von jenen des Bürgerlichen Gesetzbuches theilweise abweichen.

Eine Bestimmung, welche die landesrechtlichen Normen über die Brandversicherung von Gebäuden aufrecht erhält, dürfte darum nicht zu entbehren sein.

Die Motive zu § 736 (II. S. 827) erachten besondere Borschriften über die Haftung öffentlich angestellter Sachverständiger und Schätzer, welche innerhalb ihres Wirfungskreises in Angelegenheit ihrer Kunst oder Wissenschaft ein unrichtiges Gutachten abgeben, oder eine unrichtige Schätzung aufstellen, als überslüssig. Der Umstand, daß durch ein Versehen (aus grober Fahrlässigseit) ein Dritter leicht Schaden erleiden könne, sei als ein zureichender Grund für die Ansgemessenheit der Vorschrift nicht anzusehen. Diese Begründung ist sehr wenig überzeugend, und steht insbesondere mit der Vestimmung des § 604 (Motive III. S. 555) insofern in Widerspruch, als selbst

<sup>31)</sup> Der Artifel 77 erwähnt nur die landesgesetzlichen Borfchriften, welche für den Fall, daß zerstörte Gebäude in anderer Lage wiederhergestellt werden, die Rechte an den betheiligten Grundstüden regeln.

der bloße Rath, welcher kraft Gewerbs oder Berufs ertheilt wird, zu einer weitergehenden Haftung, als jener wegen Arglist verpflichtet.

Eine Schätzung ift mehr als ein Rath. Die Schätzung eines verpflichteten Schätzere ift eine der Bedeutung einer Burgicaft gleich. tommende Erklärung, daß der von ihm angegebene Werth nich auf die pflichtmäßige und forgfältigfte Erhebung grundet und dem mabren Werthsverhältniffe entfpricht. Aus welchem Grunde eine folche Erflarung den Dritten, für welchen diefelbe bestimmt ift, für welchen fie als Richtschnur für feinen rechtsgeschäftlichen Bertehr bestimmt ift, nicht zu einem Entschädigungsanspruche berechtigen foll, falls der Schätzer in gröblicher Beife feine Berufspflicht verlett, ift wohl unerfindlich. Gei dem aber wie ihm wolle, fo konnen im Intereffe des hppothekarischen Rredits für bestimmte Theile des Reichs partikularrechtliche Normen über die Saftung der Spothetenschätzer nicht entbehrt werden. Die Schätzungen derfelben bildeten bisher fast ausfolieflich die Grundlage für den von den Bodentreditbanken zu bewilligenden Spothefenfredit. Die bisherigen Erfahrungen haben ergeben, daß in nicht feltenen Ställen hochft leichtfertige Schatungen erfolgten und dem denfelben gutgläubig vertrauenden Sypothetengläubiger erhebliche Bermögensnachtheile zufügten. Das einzige Rorrettiv gegenüber diefen Bflichtverletungen bildeten Bestimmungen, welche bie Schäter für ben durch dieje pflichtwidrigen Schätungen jugefügten Schaden verantwortlich erflärten.

So verpflichten § 9 und 10 der bayerischen Instruktion für Schätzungen und Schätzmänner in Hypothekensachen — Beilage V. zur Bollzugsinstruktion für das Hypothekengesetz vom 1. Juni 1822 — den wahren bleibenden und beständigen Werth der Hypothekensobjekte abzuschätzen, und bestimmen weiter, daß die Hypothekenscher wegen übertriebener und zu hoher Schätzungen nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Rechtsgrundsätze für Schadensersatz haften.

Als Folge der Beseitigung dieser partikularrechtlichen Normen würde sich eine höchst empfindliche und die geschäftlichen Interessen des allgemeinen Berkehrs schädigende Erschwerung des Hypothekartredits fühlbar machen 52). Die schädlichen Folgen würden sich indessen Seineswegs auf den Hypothekarkredit beschränken, nachdem dergleichen Schätzungen auch für den künftigen Grundschuldverkehr von Bedeutung sein werden. Die Aufrechterhaltung derselben stellt sich deshalb als eine gesetypolitische Nothwendigkeit dar.

<sup>52)</sup> Bergl. Dr. Papelliers, a. a. D. S. 28 und 29.

## Dierter Abschnitt.

## Hebergangsbeftimmungen.

Die Frage, von welchem Zeitpunkte die Rechtsverhältnisse der Herrschaft des neuen Gesetzes zu unterwersen seien, ist mehr eine gesetzechnische, mehr oder minder von Zweckmäßigkeitsgründen beserrscht. Die meisten dieser bloßen Nütlichkeitsrücksichten entssossenen Bestimmungen entziehen sich deshalb der kritischen Besprechung, nachdem die Frage der zeitlichen Birksamkeit des Gesetzes für das einzelne Rechtsverhältniß von nur untergeordnetem Interesse ist, sosern die aufgestellten Grundsätze der Rechtsanwendung den leitenden Richtpunkt bieten. Diese Boraussetzung trifft wohl bezüglich der meisten, nicht jedoch bezüglich aller Uebergangsbestimmungen zu, unvollständig erscheint vor Allem jene des

#### Artifel 103.

"Ein Schuldverhältniß, welches vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesethuches entstanden ift, wird nach den bisherigen Gefeten beurtheilt."

Der Text und die Eingangsworte der Motive (S. 255) verleiten zu der Annahme, daß die Gesammtheit aller die Birksamkeit des Schuldverhältniffes beeinfluffenden Momente nach dem Gefete ju beurtheilen ift, unter welchem es jur Entstehung gelangt ift. So bemerken die Motive, daß der enge Busanmenhang der Schuldverhältniffe mit ihrem Entstehungegrunde ergebe, daß ein Schuldverhältniß von denjenigen Gesetzen beherricht mird, welche gur Reit der Berwirklichung des ihm zu Grunde liegenden Thatbeftandes befteben. Inhalt und Umfang des Schuldverhältniffes, welches vor dem Intrafttreten des Gefetes entstanden, reglen fich nach dem bisherigen Rechte. Bu dem Umfange eines Schuldverhältniffes gehört Begenftand, Beit und Ort der Erfüllung; das Erfüllungsgeschäft felbft aber bestimmt fich nach dem neuen Befete, fo daß, falls die Erfüllung eines vorher abgefchloffenen Raufvertrags in die Beit nach dem Intrafttreten des Bürgerlichen Gesethuchs falle, nicht nur die Uebergabe, sondern insofern ein Grundbuch vorhanden fei, auch die Auflaffung geboten fei.

Belcher Biderspruch? Wann, wo und was bei einem unter ber Herischaft des bisherigen Rechtes entstandenen Schuldverhältniffe

zu leiften, beftimmt dieses; in welcher Beise und Form die Leiftung erfolgen foll, bestimmt das neuere Recht, falls die Leiftung icon in die Zeit der Geltung des letteren Gesetze fallt.

Es ist des Widerspruchs jedoch nicht genug. Es wird in den Motiven die weitere Frage aufgeworfen, inwieweit unter der Herrschaft des neuen Rechts entstandene Thatsachen, welche für ein nach dieherigem Recht sich bestimmendes Schuldverhältniß bedeutsam werden, in ihren Wirkungen nach dem neuen Rechte zu beurtheilen sind, so beispielsweise der Verzug des Schuldners, Eintritt der Unmöglichkeit der Erfüllung.

Würde die obige Regel, daß der rechtliche Inhalt und Umfang des Schuldverhältnisse, insbesondere rücksichtlich des Gegenstands, der Zeit und des Ortes der Erfüllung dem bisherigen Rechte unterstehe, durchgreisen, so würde diese Frage auch nicht dem geringsten Zweifel unterliegen können. Denn dasselbe Gesetz, welches für die Zeit der Erfüllung maßgebend ist, sollte doch auch für die nicht rechtzeitige Erfüllung des Schuldverhältnisses — etwas Anderes ist doch der Verzug nicht — maßgebend sein, und dasselbe Gesetz, welches bestimmt, was zu leisten ist, welche Leistung den Gegenstand des Schuldverhältnisses bildet, muß doch auch bestimmend sein, wenn dieser Gegenstand nicht geleistet werden kann, die Leistung selbst unmöglich wird.

Statt beffen wird ein Unterscheidungsmerkmal aufgeftellt, welches bas Berftändniß kaum erleichtert, in Wirklichkeit aber nicht einmal einen Gegensat ber unterscheidenden Momente bezeichnet.

Die Entscheidung soll davon abhängen, ob die betreffende Thatsache in einem solchen Zusammenhang mit dem Schuldverhältnisse
stehe, daß sie erst durch dasselbe ihre rechtliche Bedeutung erhält, und
ihre Einwirkung sich gleichsam als innere Entwickelung des Schuldverhältnisses darstellt, oder ob die Thatsache eine solche ist, welche
an das Schuldverhältnis von außen herantritt, und mit der konkreten
Beschaffenheit desselben nicht in einem bedingenden Zusammenhang
steht. Im ersteren Fall bewendet es bei der maßgebenden Bedeutung
des früheren Rechts, im letteren Falle greift das neue Recht ein.

Was ist unter der inneren Entwicklung des Schuldverhältniffes zu versteben?

Ist beispielsweise die Entstehung einer das Zurückaltungsrecht begründenden Gegenforderung nicht eine von Außen herantretende Thatsache, und steht dieselbe nicht bennoch mit einem bie konkrete Beschaffenheit des Schuldverhältnisse insofern bedingenden Zusammenshang, als sie das Forderungsrecht des Gläubigers suspendirt? Ja, übt dieses Zurückbehaltungsrecht nicht gleichzeitig seinen Einfluß auf die innere Entwicklung des Schuldverhältnisses? Soll nun das ältere Recht entscheidend sein, trozdem die Gegenforderung unter der Herzschaft des neueren Rechts zur Entstehung gelangt ist? Nach welchem Recht ist zu entscheiden, wenn die Bürgschaft unter dem älteren Recht eingegangen, der Liberationsgrund in der Person des Schuldners unter dem neueren Recht eingetreten ist?

Einzelentscheidungen laffen sich allerdings nicht geben, wie die Motive betonen, aber ebensowenig ift es förderlich, sich in den Motiven in Abstraktionen zu verlieren, welche für die praktische Rechtsanwendung versagen, da die beiden gegensätlichen Momente zusammentreffen können, und am wenigsten ist es zuläfsig, in dem Gesetzetext einen Sat zu formuliren, dessen Regel durch die Begründung der Motive bereits durchbrochen wird.

Abgesehen von den oben erwähnten Fällen wird am Schlusse des Artikels 103 noch ausdrücklich erwähnt, daß durch die Regel des Artikels 103 nicht ausgeschlossen sein soll, bezüglich einzelner Normen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, welche einen reformatorischen oder prohibitiven Charakter dargestellt haben, daß sie auch die zur Zeit des Inkrafttretens bestehenden Schuldverhältnisse zu ergreisen beabssichtigen, dieser rückwirkenden Tendenz Folge zu geben und die bestressenden Normen auf die bestehenden Schuldverhältnisse zur Answendung zu bringen. Welches diese Normen seien, solle im Wege der Auslegung sestgestellt werden. Auch dieses ist misslich. Der Rechtsuchende muß wissen, auf welche Schuldverhältnisse das Gesetz rückwirkende Kraft üben soll. Die Rückwirkung des Gesetzes dürfte indessen möglichst zu beschränken sein, und lediglich bezüglich des Spiels und Wettvertrags Platz greifen.

Im Uebrigen dürfte der in den Motiven zu § 103 ausgesprochene Grundsat, daß das Schuldverhältniß von denjenigen Gesetzen besherrscht wird, welche zur Zeit der Berwirklichung des ihm zu Grunde liegenden Thatbestandes bestehen, wohl nach einem Borschlag, der gewiß verbesserungsbedürftig ist, indessen doch manche Unklarheiten und Zweifel beseitigt, in folgender Fassung zum Ausdruck gelangen:

Bei Schuldverhältniffen werden Borausfegungen und Birtungen ber diefelben beeinfluffenden recht=

lichen Thatfachen nach dem Gefete beurtheilt, unter welchem fie gur Entftehung gelangen.

Auf Spiel- und Wettvertrage findet das Burgerliche Gefetbuch fofortige Anwendung.

Hiernach wird es wohl nicht zweifelhaft sein, daß für die Form des Schuldverhältnisses, die Bedingungen seiner Rechtswirksamkeit stets das Geses entscheidend ift, unter dessen Herrschaft es zum Abschlusse gelangt ift. Verwirklicht sich bei einem unter dem bisherigen Rechte entstandenen bedingten Schuldverhältnisse die aufschiebende Bedingung erst nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesethuches, so ist dieses entscheidend.

Für die Anwendung des § 677 (Recht des Bürgen auf Sicherheitsleistung) ift beispielsweise entscheidend, ob die thatsächlichen Boraussetzungen des Anspruchs auf Sicherheit unter der Herrschaft des neuen
Gesetzes bereits gegeben waren. Für Kondiktionen wird dasjenige
Gesetz maßgebend sein, unter dessen Geltung der Rückleistungsanspruch
(Hinwegfall des Grundes der Leistung) zur rechtlichen Entstehung
gelangt. Ebenso wird der Zeitpunkt des Erfüllungsgeschäfts in seiner
Totalität (rücksichtlich der Form, des Verzugs, der Wöglichkeit, der
Surrogate der Erfüllung, Hinterlegung, Hingabe an Zahlungsstatt)
wie des Erlöschens der Forderung allein für die Gesetzesanwendung
bestimmend sein.

### Artifel 108-110.

Diese Artikel regeln den Interimszustand zwischen dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesethuchs und einer erft später erfolgenden Herstellung des Grundbuchs resp. der der landesherrlichen Berordnung vorbehaltenen Feststellung, daß das Grundbuch als angelegt gelte.

Drei Shsteme, die aus dem Mangel des Grundbuchs für ein einheitliches Immobiliarrecht entstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, werden als möglich gedacht:

- 1) Anwendung des gesammten Immobiliarrechts mit Ausnahme der Normen über das Erforderniß der Eintragung ins Grundbuch und die Garantiewirkungen desselben, wobei der Rechtserwerb an die Erklärung des dinglichen Rechtsgeschäfts vor dem Grundbuchamte oder an die Einreichung der Urkunde zu den Grundakten geknüpft werden könnte.
- 2) Erfat des Grundbuches durch die von Fall zu Fall über jedes einzelne Grundftuck anzulegenden Grundbuchblätter.

3) Geltung des bisherigen Jmmobiliarrechts in Ansehung der Aenderungen im dinglichen Rechtsbestande durch Rechtsgeschäft oder Geset, also soweit es sich um den Erwerb oder das Aufgeben des Eigenthums oder um die Begründung, Ueberztragung, Belastung und Aushebung eines anderen Rechtes an einem Grundstücke oder eines Rechtes an einem solchen Rechte handelt. Das alte Recht gelangt aber nur zur Answendung in Ansehung der die Rechtsänderung unmittelbar bezweckenden Rechtsgeschäfte, nicht bezüglich der demselben zu Grunde liegenden Causa.

Für dieses Spftem hat sich ber Entwurf des Ginführungsgesetzes entschieden.

Es ift vor Allem zu fragen, ob benn ein vorläufiger Rechtszustand überhaupt eine nicht zu umgehende Nothwendigkeit bildet, ob nicht vielmehr die gleichzeitige Unlage bes Grundbuchs mit bem Infrafttreten bes Burgerlichen Befegbuche gu er= möglichen ift. Unleugbar erscheint bei jedem der Syfteme die Sicherheit bes Immobiliarverkehrs gefährdet; je eingreifender die burch die Ginführung bes Grundbudifpftems bedingten Aenderungen in jenen Staaten find, welchen baffelbe bisher fremd mar, befto miflicher ift es, einen Zwitterrechtszustand bezüglich des Immobiliarvertehrs eintreten zu laffen, vermöge beffen bald bas bisherige, bald bas neue Recht zur Anwendung gelangt. Es ift beshalb die Frage aufzuwerfen, ob in dem geräumigen Beitraum, welcher zwischen der Berfündigung und ber Ginführung des Bürgerlichen Gefetbuche liegt, nicht die Borarbeiten für die Berftellung des Grundbuches und diefe scloft zu bewältigen find. In dem weitaus größten Theile des deutschen Reiches bestehen bereits Grundbücher. Sind dieselben auch unter fich verschieden, und entsprechen bieselben auch nicht durchaus dem Syftem ber Grundbuchordnung, fo konnen boch biefe Berichiedenheiten und Abweichungen taum fo erheblich fein, als daß die beftehenden Grundbücher nicht in einem Beitraum von 3-5 Sahren dem Syftem der Grundbuchordnung angepaßt werden können.

Es steht sogar zu erwarten, daß von der in Artikel 108 Absatz 2 eingeräumten Befugniß (vgl. Motive S. 267) ohne vorausgegangenes Auslegungsversahren das Grundbuch für angelegt zu erklären und die bisher geführten Bücher als Grundbücher im Sinne des Bürgerslichen Gesethuchs zu bezeichnen, Gebrauch gemacht werden wird.

In ben studeutschen Staaten bestehen allerdings keine Grund-

bücher, wohl aber Hypothekenbücher, sowie die die Stelle von Flurbüchern vertretenden Katasters oder Steuerbücher, so daß die Borsarbeiten für die Anlage des Grundbuches immerhin erleichtert sein dürften. Wenn im Jahre 1822, zu einer Zeit, in welcher die Landesvermessung noch nicht einmal begonnen war, im Königreich Bayern für die Einführung des auf ein durchaus neues Hypothekenssystem basirten Hypothekengesetzes resp. für die Anlage der Hypothekensbücher ein dreisähriger Zeitraum genügte, so dürfte wohl in demselben Zeitraum unter den oben geschilderten Verhältnissen die Vorbereitung des Grundbuchs zum Abschluß gelangen.

Der sehr praktische Weg, den der Entwurf in Artikel 108 eins geschlagen, die Anlage der Grundbücher der landesrechtlichen Berordnung vorzubehalten, welche hierdurch mit Gesetzektraft bekleidet wird, erscheint nur geeignet, den baldigen Abschluß der diesbezüglichen Arbeiten zu fördern.

Wird für die nach Artikel 108 zu erlassende landesherrliche Berordnung reichsgesetzlich eine kurze Frist festgesetzt, um den gleichzeitigen Beginn des bei der Anlage der Grundbücher einzuschlagenden Verfahrens zu ermöglichen, und wird, wogegen doch nicht das mindeste Bedenken besteht, in Artikel 1 des Einführungsgesetzs ausgesprochen, daß die Bestimmungen des § 108 Absat 1 und 2 sofort mit der Verfündung des Gesetzes in Wirksamkeit treten, so sind alle Unzuträglichkeiten beseitigt, welche in dem Umstande ihren Grund haben, daß im Zeitpunkt des Inkrastretens des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht zugleich das Grundbuch fertiggestellt ist.

Es dürfte deshalb der Art. 108 folgende Faffung erhalten:

"das zum Zwecke der Anlegung der Grundbücher einzuhaltende Berfahren wird für jeden Bundesstaat durch eine innerhalb 3 Monaten von Berkündigung des gegenwärtigen Gesetzes an zu erlassende landesherrliche Berordnung bestimmt"

und mit Rudficht hierauf Artikel 1 die Busatbestimmung erhalten: Die Bestimmungen des § 108 Absat 1 und 2 treten sofort mit der Verkundigung des gegenwärtigen Geses in Kraft.

# Die Ergebnisse der Gutachten aus dem Anwaltstande.

Bon Rechtsanwalt Dr. C. g. Reat in Giegen.

## Das Berhaltnif des Burgerlichen Gefehbuchs ju den Landesgefeben.

§ 1.

Die Gutachten aus dem Anwaltstande wurden eingeführt durch einen Auffat des Juftigraths Dede in Leipzig über "das Berhaltniß bes Burgerlichen Gefegbuches ju ben Canbesgefeten"1). Es geschah bies zu einer Reit, zu welcher der Entwurf bes Einführungsgesetes ber allgemeinen Beurtheilung zwar noch nicht übergeben, fein Inhalt aber bereits in die Deffentlichkeit gedrungen war (Nordbeutsche Allgemeine Zeitung, Juli 1888). Es warf sich junachst die Frage auf, ob der Entwurf des Gesethuches und das Einführungsgeset bas Dag besjenigen richtig bemeffen habe, was von Landesgesetzen bestehen bleiben folle. Der Berfaffer beleuchtet die grundlegende Beftimmung des Art. 32 des Ginführungsgefetes, wonach die privatrechtlichen Borschriften der Landesgesetze außer Rraft treten, soweit nicht in dem Burgerlichen Gesethuche ober im Einführungsgeset bestimmt ift, daß fie in Rraft bleiben follen, und unterzieht die wefentlichften Ausnahmebeftimmungen der Art. 33 bis 91 einer Rritit. Er fpricht hierbei ben Bunfch aus, daß die in Art. 34 ermannten Sausgesetze der Landesherren und der Mit= glieder der landesherrlichen Familien, fowie der Mitglieder der · fürstlichen Familie Sobenzollern in geeigneter Form veröffent= licht murben, billigt mit Rudficht auf früher gegebene ftaatsrechtliche Berfprechen den Art. 34, der in Ansehung ber Familienverhaltniffe und der Buter der ehemals reichsftandifden, feit 1806 mittelbar

<sup>1)</sup> heft I. (September 1888) S. 1-18.

gewordenen Baufer, fowie bes ehemaligen Reichsadels eine Ausnahmestellung gemahrt, und weift die Bestimmungen über Ramilienfideitommiffe, leben und Stammgüter, die befdrantte Sppothet an Grundftuden, fowie die Belaftung und Berauferung von Grundftuden gegen Berbot den Candesgeseten zu. Agrarrecht, Deich- und Sielrecht, Zwangs- und Bannrechte, Realgewerbeberechtigungen, Regalien, Befinderecht (vorbehältlich ber Bestimmungen des B. G. B. § 64-71, 224, 567, 711-713, 1277) muffen der Landesgesetzgebung, der Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleihen und der Pfandanftalten moge der be-Reichsgesetzgebung überlaffen werden, Bergrecht und Bafferrecht bagegen, sowie ein Theil ber Zwangsenteignung, Ragd- und Rifdereirecht einschließlich des Bilbichadensersages gehören dem burgerlichen Rechte des Reichs an. Für die freigebigen Erwerbungen der todten Sand (Art. 48) foll durch reichsgesetliche Borfdrift staatliche Genehmigung geforbert werden. Indem die Normirung ber Rechte und Bflichten ber juriftifchen Berfonen den Landesgesetzen überlaffen wird (Art. 49), ift den Candesrechten eine allzugroße Macht verbfieben. Die Regelung der vermögensrechtlichen Folgen einer widerrechtlichen Schadenszufügung durch einen Beamten foll dem burgerlichen Rechte zugewiesen, und reichsrechtlich dabin bestimmt werben, daß der Staat und die sonstigen fraatlichen Berbande in allen Fällen haften (Art. 56). Getreu dem Grundfate, das Gute nehmen und das Beste erstreben, will der Berfasser trot feiner Bedenken gegen die Abgrenzung von Reichs- und Candesrecht die Unnahme des Entwurfs, und fordert für jest oder fpater den Erlaft besonderer Reichsgesete, durch welche die ohne Grund dem Landesrecht überlaffenen Materien diefem wieder entzogen und für gang Deutschland gleichmäßig geregelt werden.

Erftes Buch.

Allgemeiner Theil.

Dritter Abschnitt.

Jurifiische Versonen (§§ 41-63).

§ 2.

Neben ben physischen oder menschlichen Bersonen kennt der Entwurf juriftische Personen. Nach ihm (§ 41) können Bersonen, vereine und Stiftungen die Fähigkeit haben (bezw. erhalten), ale

solche selbstständig Bermögensrechte und Vermögenspflichten zu haben (juristische Persönlichkeit). Personenvereine und Stiftungen, welchen diese juristische Persönlichkeit nicht zukommt, sind im Entwurse nicht besonders geregelt. Die juristische Persönlichkeit eines Personenvereins und der Verlust dieser Persönlichkeit bestimmen sich in Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften nach den Landesgesetzen des Orts, an welchem der Personenverein seinen Sit hat (§ 42).

Bermann Raufen in Duffeldorf (jest in Roln) in feinem Gutachten "Buriftifche Berfonen mit über besonderer Berudfichtigung der modernen Berfonenvereine" 2) billigt mit Rudficht auf die verschiedene Geftaltung des bei diefer Frage in Betracht tommenden Staaterechts in den einzelnen Bundesftaaten, daß der Entwurf den Landesgeseten einen weiten Spielraum ein= geräumt habe, allein er glaubt, daß die richtigen Grenzen diefer grundfählich zu billigenden Nachgiebigkeit nicht innegehalten worden Nach dem Nachweis der Bielgestaltigkeit des in den einzelnen Ländern beftebenden Rechtszustandes, den der Entwurf in das neue beutiche Recht hinüberzunehmen beabsichtige, bringt Raufen folgende Buniche gum Musdrud:

- 1. Einführung gewiffer einheitlicher Grundformen für alle auf Landesrecht beruhenden juristischen Bersonen; das Reich möge in seinen Gesetzen an denselben Formen festhalten.
- 2. Einführung von Normativbedingungen, durch deren Erfüllung die ihrem Charakter nach näher zu bestimmenden Bereine die Rechte einer juristischen Person erlangen können.
- 3. Ordnung der Rechtsverhältniffe derjenigen Bereine, welche der juriftischen Berfönlichkeit entbehren.

Die wohlwollende Unterstellung der Motive, daß die einzelnen Landesgesetzgebungen die vom Entwurf ihnen zugewiesene Aufgabe mit hinreichender Bollständigkeit und Einheitlichkeit lösen würden, bezeichnet Kausen als nicht zutreffend, und schlägt er daher

- ad 1. folgende Rechtsnormen vor:
- a) Personenvereine und Stiftungen, welche ihren Ursprung aus dem Landesrecht ableiten, unterliegen einer allgemeinen Registerpslicht. (Beim Amtsgericht werden darnach eingetragen: Name, Zweck und Sitz der juristischen Person, Bezeichnung des Gesetzes oder des behördlichen Berleihungsakts, woraus

<sup>2)</sup> Heft I. (September 1888) S. 19-40.

diefelbe ihre Entstehung herleitet, die statutarischen Bestimmungen über die Bildung bes Borftandes und die Befugnisse besselben hinsichtlich der Bertretung nach Außen, das Erlöschen der juriftischen Berfonlichkeit.)

- b) Solche Personenvereine und Stiftungen können in Zukunft nur entstehen durch eine ausdrückliche landesgesetzliche Bestimmung, durch die zur öffentlichen Kenntniß gebrachte Berleihung der juristischen Persönlichkeit Seitens der staatsrechtlich dazu berufenen Behörde, und durch die Erfüllung der Bedingungen, welche in besonderen Landesgesetzen für die Erlangung der juristischen Persönlichkeit aufgestellt sind.
- c) Die Registerbehörde hat zu prüfen, ob den Erforderniffen des Gesetzes genügt ist; der Beschwerdemeg ift zu ordnen.
- d) Bor der Eintragung in das Register konnen die juriftischen Bersonen keine Rechtshandlung vornehmen.
- e) Auch die bereits bestehenden juristischen Bersonen unterliegen (mit gewissen Ginschränkungen) der Registerpflicht.
- f) Personenvereine ohne juristische Personlichteit sind nicht parteifähig.
- ad 2. Personenvereine von nicht geschlossener Mitgliederzohl, deren Thätigkeit nicht auf die Erzielung vermögensrechtlicher Bortheile, sondern auf die Verfolgung wissenschaftlicher, künstlerischer, religiöser, politischer, wohlthätiger, geselliger und gewerblicher Zwecke, auf die Förderung der Interessen bestimmter Berufskreise oder Gegenden, auf die Hebung der Körperpflege oder der Geistesbildung gerichtet sind, erlangen durch die Eintragung der beim Amtsgericht ihres Wohnsitzes geführten Register juristischer Personen die Recht einer solchen unter der Bezeichnung: "Eingetragener Verein."

Ausgenommen find

- a) Bereine, deren Bildung oder Zwed nach Reichsrecht oder dem am Bohnsit des Bereins geltenden Landesrecht unerlaubt ift.
- b) Bereine, deren Thätigkeit oder Mitgliederbeftand über den Bereich des einzelnen Bundesstaats hinausreicht.
- c) Bereinigungen von Ordenspersonen zu häuslicher Gemeinschoft.
  Bur Gründung bedarf es: der Annahme eines Gesammtnamens, der schriftlichen Absassing des Gesellschaftsvertrags (Statuten) und in den Fällen, in denen die Bildung des Bereins als solchen gesehlich von der Genehmigung einer Behörde abhängig ist, der Beibringung dieser Genehmigung.

ad 3. In Bezug auf die Ordnung der Rechtsverhältnisse derjenigen Bereine, welche der juristischen Persönlichkeit entbehren, erörtert Kausen, zum Theil mit bestimmten ins Detail gehenden Borschlägen, die Berfassung des Bereins, die Rechte an unbeweglichen und beweglichen Sachen, das Zurückbehaltungsrecht, Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen eines Bereinsmitglieds, Schulden und Forderungen des Bereins.

Zum Schlusse wird es als wünschenswerth bezeichnet, wenn mit größerer Klarheit zum Ausdruck gebracht würde, daß die §§ 44—57 und 61 Entw. für alle Körperschaften (mit öffentlich rechtlichem oder privatrechtlichem Charakter) und für die bereits bestehenden gelten sollten, sowie wenn die juristische Persönlichkeit des Fiskus zum Gegenstande reichsrechtlicher Normen gemacht würde.

# Bierter Abschnitt.

## Rechtsgeschäfte (§ 64—143).

§ 3.

Das von Rechtsanwalt Professor Dr. Hellmann in München erstattete Gutachten über "Rechtsgeschäfte"3) wendet sich

- 1. gegen die in den Motiven gegebene Definition des Rechtsgeschäfts und giebt zu erwägen, ob nicht der Begriff des Rechtsgeschäfts im Gesetze selbst, und zwar anders als von den Motiven festgestellt werden solle.
- 2. Im § 64 mare ftatt von einer Person, die des Bernunftsgebrauchs, wenn auch nur vorübergehend, beraubt ist, zu sagen: eine Person, welche des Bernunftgebrauchs, wenn auch nur vorübersgehend, "entbehrt."
- 3. Es wird gerügt, daß der vom Entwurfe neben der Nichtigteit und Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäfts aufgestellte Begriff der "Unwirksamkeit" häufig da verwendet wird, wo einem Rechtsgeschäfte jegliche rechtliche Geltung abgesprochen wird.
- 4. Ueberflüssig sind § 72: "Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen," und § 73: "Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen
  und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften,"
  jedenfalls aber der zweite Theil des § 73.

³) Heft VII (Januar 1889) S. 487-506.

5. Darnach wäre auch von einer gesetzlichen Unterscheidung zwischen ausdrücklicher und stillschweigender Willenserklärung im § 74 abzusehen. Diese Unterscheidung ist überdies unrichtig. — Die Bestimmung des zweiten Absatzs, daß die Willenserklärung nur dann als nicht erfolgt gilt, wenn eine den Widerruf enthaltende Willenserklärung vorher oder gleichzeitig zur Wirksamkeit gelangt, nicht aber dann, wenn sie später zur Wirksamkeit gelangt, erregt Zweisel an ihrer Richtigkeit. Auch kann diese Bestimmung einsacher ausgedrückt werden. — Der Absatz 3 wäre dahin zu formuliren:

"Die Wirksamkeit der Willenserklärung wird dadurch nicht berührt, daß ihr Urheber (oder derjenige, an welchen fie gerichtet war) stirbt oder geschäftsunfähig wird, bevor sie dem Betheiligten zukommt."

6. Der dem § 77 zu Grunde liegende Gedanke ist richtiger fo zu fassen:

"Bur Schließung eines Bertrags wird erfordert, daß die von dem einen Bertragschließenden an den anderen gerichtete Willenserklärung von diesem angenommen wird."

- 7. Abs. 1 des § 78 ist überflüssig.
- 8. Der Begriff des "gegenseitigen Bertrags" im § 79 sollte näher bestimmt, auch sollte eine Bestimmung darüber getroffen werden, wie lange der andere Bertragschließende gebunden sei, wenn der eine seine Gebundenheit von seiner Willfür abhängig gemacht hat, oder wie der Gebundenheit ein Ziel zu setzen sei.
- 9. Die Worte "ausdrücklich oder stillschweigend" im § 81 sind nach § 72 überflüssig.
- 10. Zu den §§ 83, 84, 86 ist gesetzlich festzustellen, ob der durch Telephon gestellte Antrag als Antrag unter Anwesenden oder unter Abwesenden zu erachten ist.
  - 11. Berftändlicher mare es, wenn es in Abs. 2 des § 86 hieße: "daß der Antragende keine Benachrichtigung von der erfolgten Annahme erwartet."
  - 12. Die Fassung des § 89 ift nicht korrekt.
  - 13. Ebenso wenig die des § 91 Abs. 2.
- 14. Die Freiheit der schriftlichen Form, welche in § 92 Abs. 2 für telegraphische Willenserklärungen zugelassen ist, wird durch § 94 Abs. 1 für Verträge illusorisch gemacht.
  - 15. Der zweite Sat bes § 95 bleibt besser meg.

- 16. Bunschenswerth ist eine andere Redaktion des Abs. 2 des § 96.
  - 17. Als Sat 1 des § 98 mird vorgeschlagen:

"Ift der Urheber einer Willenserklärung sich des Mangels der Uebereinstimmung des wirklichen Willens mit dem ersklärten Willen (oder richtiger: mit dem als gewollt Erklärten) nicht bewußt, so ist . . ."

Sachlich hat der Entwurf die Lehre vom Frrthum bei ihren alten Zweifeln gelassen.

- 18. Der Abs. 1 des § 99 wäre besser so zu fassen: "Wenn dem Urheber der Willenserklärung grobe Fahrlässigkeit zur Last füllt, findet § 98 keine Anwendung."
- 19. Die Bestimmung des § 106, daß ein gegen die öffentliche Ordnung verstoßendes Rechtsgeschäft nichtig sei, ist außerst bestentlich.
  - 20. Die Faffung des § 108 erzeugt Migverftandniffe.
  - 21. § 109 ift völlig überflüffig.
- 22. Im § 115 ware ftatt: "Natur des Rechtsgeschäfts" besser zu seten: "Inhalt des Rechtsgeschäfts".
- 23. Im Gegensat zum Entwurfe muß man von der Grundauffassung ausgehen, daß der Vertretene in allen Fällen der freiwilligen Vertretung das Rechtsgeschäft vornehme, d. h. daß von ihm diejenige Thätigkeit ausgehe, welche den Thatbestand des Rechtsgeschäfts herstellt.
- 24. Bu beanftanden ist der doppelte Sinn der "Bevollmächtigung" in § 120 Abs. 1.
- 25. Es ist nicht zu verstehen, weshalb der im § 123 Abs. 2 erwähnte Vertrag durch contrarius consensus nicht solle aufgehoben werden können.
- 26. Es ist eine unbillige Begünstigung gegenüber dem vollmachte losen Bertreter des § 125, wenn man dem anderen Bertragschließenden den Anspruch auf Erfüllung oder den auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zur Bahl stellt.
- 27. Böllig überflüssig und rein doktrinar sind die §§ 131 und 140. Nothwendiger mare eine Begriffsbestimmung der aufschiebenden und auflösenden Bedingung.
  - 28. Der Absatz 2 des § 133 ließe sich weit einfacher so fassen: "Wird . . . . eröffnet, so gilt der Gemeinschuldner als zur Sicherheitsleistung verpflichtet."

Abs. 4 ist überflüssig ober boch unzweckmäßig redigirt.

29. Für § 134 wird folgende Fassung vorgeschlagen:
"Für den Fall der Erfüllung der Bedingung haftet der bedingt Verpslichtete wegen der während des Schwebens der Bedingung vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Vereitelung oder Beeinträchtigung des bedingten Rechts ebenso, wie wenn das Rechtsgeschäft unbedingt errichtet worden wäre."

30. Der im § 138 gemeinte Gegensat wird richtiger ausgedrückt durch: "Handlung, deren Bornahme von der Billtur des Berpflichteten abhängt" und "bloßem Wollen des Berpflichtetseins".

In dem über "die Lehre von den Zeitbestimmungen, Bedingungen und Befristungen und der Anspruchsversjährung" von Dr. Frit Meyer ) in Frankfurt a. M. erstatteten Gutachten wird

- 1. angedeutet, daß trot der allgemeinen Benennung des Titels "Bedingung und Befriftung" dieser doch nur rechtsgeschäftliche Bedingungen und auch diese nur unter Lebenden, nicht aber bedingte Zuwendungen von Todeswegen umfaßt, welche unter theilweise völlig abweichenden Rechtsnormen an anderen Stellen behandelt sind.
- 2. Es ware munichenswerth, wenn die Lehre von der Borausfetzung im Allgemeinen Theil Aufnahme gefunden hatte.
- 3. Die Bestimmungen des § 133 sind überstüssig, da die Absate 1, 2 und 4 bereits durch die C. P. D. klar ausgesprochen sind, und die unklare Bestimmung des Absates 3 höchstens dazu beiträgt, diese klaren Spezialbestimmungen zu verdunkeln.
- 4. Die von den Motiven aufgestellte Regel, daß nur, soweit der Wille der Parteien es ergebe, Sonn= und Feiertage auf die Zeitzechnung von Einstuß sein könnten, wird als durchaus unzutressend und als mit dem wirthschaftlichen Streben unserer Zeit nach Sonntagszuhe im Widerspruch stehend bezeichnet. Mag es auch schwierig sein, eine allgemeine dürgerliche Festtagsordnung für ganz Deutschland herzustellen, so wäre doch wenigstens für den Sonntag unbedingt eine Vorschrift dahin zu schaffen, daß an ihm eine Rechtshandlung gegenüber einem Anderen ohne dessen Zustimmung nicht gefordert und nicht mit Wirksamkeit vorgenommen werden könne.

Rempf in Berlin beantragt in seinem Gutachten: "Ginige Bemerkungen zu § 89 des Entwurfs"3) die Streichung bes

<sup>4)</sup> Heft XI (Juni 1889) S. 933-954.

<sup>5)</sup> Heft IV (November 1888) S. 318—322.

§ 89: "Auf die Wirksamkeit des Vertragsantrages ist es, sofern nicht ein anderer Wille des Antragenden aus dem Antrage oder den Umständen des Falles hervorgeht, ohne Einfluß, wenn der Antragende oder berjenige, welchem der Antrag gemacht worden ist, nach Abssendung des Antrages stirbt oder geschäftsunfähig wird" — indem er aussührt, daß die Bestimmung dieses Paragraphen

1. insoweit sie den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit desjenigen, an den der Antrag gerichtet ift, behandelt, in einen unlöslichen

Widerspruch mit § 66 Abf. 1 und § 74 Abf. 1 gerath;

2. insoweit sie den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Antragenden nach Absendung des Antrages ins Auge faßt, wegen § 74 Abs. 3 überflüssig ist;

- 3. insoweit sie den Tod des Adressaten nach Absendung des Antrages betrifft, eine bedenkliche Abweichung von dem Prinzip der Empfangstheorie enthält, welche durch ein praktisches Bedürsniß nicht gerechtfertigt wird, und
- 4. insofern sie die zwischen den einzelnen Gebieten des geltenden Rechts bestehende Rechtsverschiedenheit bezüglich des Einslusses von Tod und Geschäftsunfähigkeit auf den Bertragsschluß unter Ab-wesenden ausgleichen will, zu weit geht und wegen der aus § 80 zu ziehenden Folgerungen entbehrt werden kann.

## Siebenter Abichnitt.

### Anspruchsverjährung. (§§ 154—185.)

#### § 4

Ueber "die Anspruchsverjährung" hat zunächst Dr. Gustav Lehmann in Dresden o ein Gutachten erstattet, welches dem Entwurfe Schärfe und Klarheit des Gedankens und Ausdruck, und den Motiven vollständige Berücksichtigung der vorhandenen Gesetzgebungen, Wissenschaft und Praxis und ebenso geistvolle als weitsichtige legistative Erwägungen nachrühmt. Im Einzelnen erhebt es folgende Beanstandungen:

1. Es sei nicht zu verstehen, warum der Entwurf in § 156 Pos. 2 die Ansprüche der Landwirthe für Lieferung von landwirthschaftlichen Erzeugnissen, insbesondere von Lebensmitteln und Brennmaterialien nur insofern der zweijährigen Berjährung unterwerfe,

<sup>9)</sup> Heft II. (Oktober 1888) S. 97-109.

als die Erzeugnisse zur Berwendung im Haushalte geliefert worden seinen, mahrend eine solche Beschränkung für die Ansprüche der Kauf-leute, Fabrikanten u. s. w. (§ 156 Pos. 1) aufgegeben sei.

2. Der zweijährigen Berjährung dürften auch die Anspruche der

Rünftler unterliegen.

3. Bunichenswerth mare die einheitliche Bestimmung der furzen Berjährungsfrift, statt der Unterscheidung von zweis und vierjährigen Fristen, zumal die zweijährige Frist doch etwas zu furz gegriffen sei.

4. Der furgen Berjährung follten nicht nur "rechtsgeschäftlich

bestimmte Binfen", fondern "Binfen jeder Art" unterliegen.

- 5. Es ist ein Fehler des Entwurfs, daß er als ordentliche Berjährungsfrist die gemeinrechtliche dreißigjährige aufgenommen hat. Für die Berhältnisse der heutigen Zeit genügt eine Frist von zehn Jahren. Für außerordentliche Berhältnisse mag eine zwanzigjährige Frist normirt werden.
- 6. Bedenklich ift, daß die Berjährung erft durch Zustellung der Rlage und des Zahlungsbefehls und nicht bereits durch deren Ginbringung unterbrochen werden solle.
- 7. Die Bestimmung des § 166, wonach geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte und juristische Personen für gewisse Fälle eine Ausnahmestellung einnehmen, ist nicht mehr zentzgemäß, und ebenso grundlos ist die Hemmung der Berjährung der Ansprüche zwischen Vormund und Mündel, Eltern und Kinder und Ehegatten (§ 168).
- 8. Grundlos ift der Ausschluß des verjährten Anspruchs auf Zinsen oder andere wiederkehrende Leiftungen von der Befriedigung aus dem Pfande, wenn das Gesetz (§ 183) bestimmt, daß die Berjährung eines durch Pfandrecht gesicherten Anspruchs den Berechtigten nicht hindere, seine Befriedigung aus dem Pfande zu verlangen.
- 9. Es ift ber Satz einzufügen, daß mit ber Berjährung bes binglichen Anspruchs auch gleichzeitig das bingliche Recht untergebe.
- 10. Es wird eine Bestimmung vermißt, wonach Ansprüche aus Pacht- und Miethverhältnissen, soweit sie Ersatz von Auslagen, Ber- wendungen und Schäden zum Gegenstande haben, einer kurzen Ber- jährung unterliegen.

"Die Unterbrechung der Berjährung" behandelt Dr. D. Horwig) in Hamburg. Er zeigt die erheblichen Mißstände,

<sup>7)</sup> Heft VII. (Januar 1889) S. 577—588.

welche für die Praxis mit den Bestimmungen des § 171 verbunden sind: "Die Unterbrechung mittels Klagerhebung gilt als nicht erfolgt, wenn der Berechtigte die Klage zurücknimmt, oder wenn dieselbe wegen Mangels einer Prozesvoraussetzung abgewiesen wird. Wird die Klage wegen Unzuständigkeit des Gerichts abgewiesen, und von dem Berechtigten binnen sechs Monaten nach der Rechtskraft des Urtheils bei dem zuständigen Gerichte neue Klage erhoben, so gilt die Berjährung als durch die erste Klagerhebung unterbrochen. Ist im Falle u. s. w.," und schlägt den Ersat dieses Paragraphen durch folgende Vorschrift vor:

"Die Berjährung wird unterbrochen,

- 1. wenn der Berechtigte dem Verpflichteten durch einen Gerichtsvollzieher eine Mahnung bezüglich des Anspruchs zustellen läßt,
- 2. wenn der Berechtigte den Unspruch im Prozesse zur Aufrechnung bringt."

Schließlich bezweifelt er, daß für die durch § 185:

"Durch Rechtsgeschäft kann die Verjährung nicht ausgegeschlossen und nicht erschwert werden. Sie kann insbesondere nicht durch Verlängerung der Verjährungsfrist erschwert werden" bewirkte Durchbrechung des Prinzips der Vertragsfreiheit hinreichende Gründe gegeben sind.

In dem oben (§ 3) genannten Auffatze wendet sich Frit Meyer im Wesentlichen gegen die Konstruktion der Berjährung als einer Anspruchsverjährung. Nebenbei bemerkt er, daß die zweijährige Frist des § 156 in vielen Fällen (namentlich Nr. 12: Ansprüche Derjenigen, welche im Privatdienste stehen, wegen des Gehalts, Lohnes und anderer Dienstbezüge einschließlich der Auslagen), und auch die vierjährige für periodische Leistungen, bei welchen die Leistungsperiode mehr als ein Jahr beträgt, zu kurz ist.

Meunter und zehnter Abschnitt.

Artheil (§§ 190—192). Aeweis (§§ 193—198).

§ 5.

Der Entwurf giebt keine prinzipielle Regelung des Einflusses, ben ein Rechtsstreit auf den geltend gemachten Unspruch ausübt, stellt vielmehr die Wirkungen der Rlagerhebung oder des Eintritts der Rechtshängigkeit bei den einzelnen Rechtsinstituten dar, so in den

§§ 170—174, 244, 933, 945, 964, 1017, 1155, 2085, 192 Mbj. 1, 740 Mbj. 3, 885 Mbj. 3, 938 Mbj. 3, 1222, 1224, 1266 Mbj. 1, 1315, 1329, 1331 Mbj. 2, 1360 Mbj. 2, 1379, 1407 Mbj. 1, 1429 Mbj. 1, 1430 Mbj. 3, 1492.

In seinem Gutachten über den "Beginn des Rechtsstreits") bespricht Dr. Carl Linkelmann II in Hannover die gesteigente Haftung des Beklagten und die Unterbrechung der Berjährung und Ersitzung und gelangt zu folgenden Ergebnissen:

Bahrend im Römischen Rechte der Ginfluß des Streitbeginnes auf das eingeklagte Rechtsverhältniß durch prozespolitische Ermägungen bedingt mar,9) hat der Entwurf die der heutigen Rechtsauschauung entsprechende Regel jum Ausdrucke gebracht, daß eine Beranderung bes Rechtsverhältniffes aus berartigen Grunden nicht mehr geforden wird. Die an die Rlagerhebung oder an den Eintritt der Rechtshängigfeit geknüpften Wirkungen find jest nur noch durch Grunde materiell-rechtlicher Natur bestimmt. Diefer grundfatliche Standpunkt des Entwurfs ift unbedingt gutreffend. - Beiterhin geht der Entwurf davon aus, daß nicht der Geltendmachung durch Ginrede, fondern nur der Erhebung eines Anspruchs durch Rlage oder Bider flage eine materiell-rechtliche Bedeutung gebührt. Auch gegen diefe Unichauung laffen fich begrundete Ginwendungen nicht erheben. -Musstellungen find bagegen zu machen: 1. wegen der Befeitigung ber Brogeftginfen. Die Zuerkennung von Prozeftginfen rechtfertigt fich aus Grunden der Zwedmäßigkeit und Gerechtigkeit; 2. mit Bezug auf die Bestimmung der Dauer der Rechtshängigkeitswirkungen für ben Rall, daß der Rechtsftreit ohne fachliche Entscheidung beendigt Eine erschöpfende Regelung diefes Falles erscheint aus wird. prattischen und spftematischen Gründen geboten. In dem gedachten Ralle ist von dem Grundsate auszugehen, daß die an die Klagerhebung oder den Gintritt der Rechtshängigfeit gefnüpften Wirkungen mit rudwirkender Rraft wieder aufgelöft werden. Ausnahmen von diesem Grundsate rechtfertigen sich nur für die §§ 402 und 938 Abs. 2 Entw., sowie für die Wirkungen der Unterbrechung der Berjährung. Bu ermagen bleibt, ob nicht die im § 171 vorgesehene

<sup>8)</sup> Heft I (September 1888) S. 41-52.

<sup>9)</sup> Dieser Gedanke war schon vor dem Erscheinen der Motive eingehender begründet von dem Berfasser des Gutachtens in seiner Abhandlung "über Rechts-hängigkeit" im Magazin für das Deutsche Recht der Gegenwart von Bödiker. Bb. VII Heft 3 1887, S. 308 ff.

Frist durch eine kurzere Frist ersetzt wird; die Aufstellung einer solchen Frist mit den an ihre Bersäumung sich knupfenden Folgen ist aber beizubehalten.

Darnach werden folgende Borfcblage gemacht:

- 1. Die Bestimmung wegen Zuerkennung von Prozefiginsen ift hinter dem § 243 einzuschieben.
- 2. Der neunte Abschnitt des Allgemeinen Theils empfängt die Ueberschrift: "Streitbeginn und Urtheil."

Bor dem § 190 ift ein besonderer Paragraph etwa mit folgendem Wortlaut einzuschieben:

"Die an die Klagerhebung oder den Eintritt der Rechtshängigkeit geknüpften Wirkungen werden, insoweit nicht aus diesem Gesetze sich ein Anderes ergiebt, mit rückwirkender Kraft wieder aufgelöst, wenn der Kläger die Klage zurücknimmt oder wenn die Klage als an sich unstatthaft oder wegen Mangels einer Prozesvoraussetzung abgewiesen wird.

Diese Bestimmung findet in den Fallen der §§ 245, 402, 938 Abs. 3 des Gesetzes keine Anwendung.

Die §§ 637, 640, 641 der R. C. Br. D. bleiben unberührt."

3. Mit Bezug auf die Unterbrechung der Verjährung wäre der jetzige erste Absatz des § 171 zu streichen, weil sein Inhalt durch obige Regel (2) gedeckt wird, und es wäre mit den Worten zu beginnen:

"Nimmt der Berechtigte die Klage zurück oder wird die Klage als an sich unstatthaft oder wegen Mangels einer Prozeßvoraussezung abgewiesen, so gilt die Berjährung als durch
die erste Klagerhebung unterbrochen, wenn von dem Berechtigten innerhalb sechs Monaten nach der Zurücknahme
oder nach der Rechtskraft des Urtheils in statthafter Weise
bei dem zuständigen Gerichte neue Klage erhoben wird."

4. Der § 172 mare zu ftreichen.

Angemessen erscheint endlich die Ausbehnung der Bestimmungen über die Unterbrechung der Verjährung auf die Ausschlußfristen bes Entwurfs.

Der Aufsat von Rechtsanwalt und Privatdozent Dr. Klöppel in Leipzig über "Urtheil und Beweis" 10) weist zunächst auf die

<sup>16)</sup> Heft X (Mai 1889) S. 825-848.

Unzuträglichkeiten bin, die aus der Berreigung des fogen. materiellen Prozefrechts zwischen C. Br. D. und B. G. B nach dem Entwurf entstehen, zumal beispielsweise bei § 231 die Motive zur C. Br. D. für die Voraussetzungen der Klagerhebung auf das materielle Recht verweisen, während die Motive zum Entwurf meinen, die C. Br. D. babe dazu bereits genügend Stellung genommen. Besonders wird auf die von den Motiven zum Entwurf ausdrücklich anerkannte Bericiedenheit bes im § 154 aufgeftellten Anspruchsbegriffs (Recht, eine Leiftung zu verlangen) von dem gleichen Begriff in § 293 ber C. Br. D., welcher die Feststellungstlage mit umfasse, die nicht auf eine Leiftung gerichtet fei, aufmertfam gemacht. Bur Befeitigung biefes Zwiefpalts halt der Berfaffer eine Aenderung des § 293 C. Br. D. im Ginführungsgeset jum B. G. B. für angezeigt, die ohne Menderung des Sinnes möglich fein muffe, da die Bestimmung des § 191 des Entwurfs: "Das rechtsträftige Urtheil ift maggebend für bas Rechtsverhältniß zwischen ben Barteien" nach den Motiven daffelbe fagen foll, wie § 293 C. Pr. D. Im Rusammenhange damit wird die auch in den Motiven nicht zu findende Rlarstellung deffen gewünscht, was im Sinne des Entwurfs unter Rechtsverhaltnig verstanden sein foll, womit zugleich ein sicherer Anhalt für den Begriff des Rlagegrundes und der Rlageanderung gegeben fein murde. — Bei dem Abschnitte über den Beweis wird der Mangel eines allgemeinen Begriffs der Anertennung im Entwurf, entsprechend der C. Br. D. im § 278 gerügt, nach welcher fie eine einfeitige auf alle Rechte anwendbare Rechtshandlung ift, mahrend der Entwurf die Anerkennung in den §§ 683, 684 nur als "Shulbversprechen im Sinne der Theorie des "Anerkennungsvertrags" behandle. - Im Uebrigen weift der Auffat darauf fin, wie an verschiedenen Stellen diefer Materie Unficherheit in das Berftandnig des Entwurfs durch willfürliche und unklare Theorien der Motive hineingetragen werden, Beispiele, welche nur ben Bahr'ichen Bunfc unterstützen könnten, es moge den Motiven jede autoritative Bedeutung abgesprochen merden.

# Zweites Buch.

# Recht der Schuldverhältniffe.

Erfter Abschnitt.

## Schuldverhälfnisse im Allgemeinen (§§ 206-341).

§ 6.

Eine Reihe von "Bemerkungen bezüglich des Rechts der Schuldverhältnisse hat A. Westrum 11) in Celle geliefert. Darnach bietet

- 1. der § 125: "Der Vertreter, welcher bei Schließung des Vertrages nicht kundgegeben hat, daß er ohne Vertretungsmacht sei, ist, wenn die Genehmigung des Vertrags verweigert wird, dem andern Vertragsschließenden persönlich verhaftet. Der andere kann nach seiner Wahl Erfüllung oder Schadensersat wegen Nichterfüllung fordern" einen doppelten Anstand dar. Zunächst könne doch der ohne gültige Vollmacht Handelnde nur dann für haftbar erklärt werden, wenn er, in Bezug auf seine Vertretungsmacht, irgendwie einer Fahrlässigseit sich schuldig gemacht und nicht auch dann, wenn er nach Lage der Umstände die thunlichste Sorgsalt angewendet habe. Sodann könne der andere Vertragsschließende höchstens das negative Interesse fordern.
- 2. Bezüglich des § 207: "Ift ein Schuldverhältniß auf mehrere Leistungen in der Beise gerichtet, daß nur die eine oder die andere erfolgen soll, so steht das Bahlrecht dem Schuldner zu, wenn nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist" wünscht das Gutachten an Stelle der gesperrten Borte den Sat: "so steht das Bahlrecht im Zweisel dem Schuldner zu", weil, auch wenn das "Rechtsgeschäft" einen bestimmten konkreten Billen der Bertragsschließenden nicht ergeben sollte, vielsach die Natur des Schuldverhältnisses dem Richter einen Anhaltspunkt für eine der bona sides entsprechende Entscheidung zu geben im Stande wäre.
- 3. Im § 218: "Ist Schadensersatz zu leisten, so umfaßt der zu ersetzende Schaden sowohl die erlittene Bermögenseinbuße als auch den entgangenen Gewinn. Als entgangener Gewinn kommt nur derjenige in Betracht, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach ge=

<sup>11)</sup> Heft III (Oktober 1888) S. 231-250.

troffenen Anftalten und Borkehrungen, mit Bahrscheinlichkeit erwartet werden konnte" — will das Sutachten die Borte "mit Bahrscheinlichkeit" gestrichen wissen, weil die Borschriften über die Beweiswürdigung in die Civilprozesordnung gehörten, und in dieser für eine freie richterliche Beweiswürdigung hinreichend gesorgt sei.

4. An Stelle des § 228: "Der Schuldner ift zu Theilleiftungen

nicht berechtigt", wird vorgegeschlagen:

"Der Schuldner ift zu Theilleiftungen im Zweifel nicht berechtigt,"

um dem Richter die Möglichkeit zu gewähren, auch auf den aus den Umftanden des Ginzelfalls zu entnehmenden "muthmaßlichen Willen" der Bertragsschließenden die gebührende Rückficht zu nehmen.

5. Um eine munschenswerthe Deutlichkeit herbeizuführen, beantragt das Gutachten, hinter den Worten des § 255 Mr. 2: "wenn der Gläubiger, damit die Leiftung beginnen kann, vorher eine Hand-lung vorzunehmen" (hat), die Worte einzufügen:

"oder seinerseits die Leiftung abzuholen bezw. am Erfüllungsorte entgegenzunehmen" (hat).

- 6. Die Bestimmung des § 279: "Die Kosten der öffentlichen Hinterlegung fallen dem Gläubiger zur Last" foll nach Westrum nur auf den schuldvollen Gläubiger angewendet werden.
- 7. Un Stelle bes § 282 Ubf. 2: "Die unter Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegebene Aufrechnungserklarung ift unwirksam" wünscht bas Gutachten:

"Die unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegebene Aufrechnungserklärung kann von dem anderen Theile abgelehnt werden."

- 8. Zu § 284 wird gerügt, daß dem aufrechnenden Gläubiger die Wahl unter den Forderungen zustehe, welche durch Aufrechnung erlöschen sollen, und an der Hand praktischer Beispiele verlangt, daß dem anderen Theile die Kompensation der zuerst entstandenen Forderungen zustehen muffe.
- 9. Bu § 290 wird die Gleichstellung des Schulderlasses und des vertragsmäßigen Anerkenntnisses der Nichtexistenz einer Schuld beanstandet und dabei betont, daß die Anerkennung im Zweifel nur als ein an sich vollwirksames, aber den Gegenbeweis zulassendes Beweismittel behandelt werden könne.
- 10. Rach § 315 kann ein Gläubiger, welcher zu dem zwischen seinem bisherigen Schuldner und einem Dritten geschloffenen Schulde

übernahmevertrag die Einwilligung versagt hat, diese Einwilligung nachträglich nur ertheilen, wenn er nochmals dazu aufgefordert wird. Das Gesetz und die Motive lassen hier dunkel, ob die erneuerte Aufforderung von beiden Betheiligten, — Schuldner und Dritten — ausgehen muß oder auch von einem derselben wirksam erlassen werden kann.

- 11. Zur besseren Erkenntniß ber Tragweite bes § 319 bürfte zu bestimmen sein, daß die Haftung des Uebernehmers für die Schulden bis zum Betrage des Aktivvermögens auch dann Platz greifen solle, wenn Jemand nur das "gesammte Aktivvermögen" ohne die Schulden erwirbt.
- 12. Die Bestimmung des § 330: "Die dem Schuldner gegen einen Gesammtgläubiger zustehende Gegenforderung kann nicht den übrigen Gesammtgläubigern aufgerechnet werden," ist unrichtig und unbillig, ebenso die Bestimmung des § 333: "Die Bereinigung von Forderung und Berbindlichkeit in der Person eines Gesammtgläubigers wirkt nicht gegen die übrigen Gesammtgläubiger."

Rechtsanwalt Gebhart in Zweibrücken hat "das Recht der Schuldverhältnisse verglichen mit den treffenden Bestimmungen des code civil,"12) und lobt an diesem Theile des Entwurfs die musterhafte logische Ordnung des Stoffs und die Kürze und Präzision des Ausdrucks. Doch erhebt er einige Bedenken:

- 1. Entgegen dem § 210 soll der Schuldner bei alternativen Obligationen mit der Einleitung der Exekution das Wahlrecht verslieren.
- 2. Praktischer als das Prinzip der natürlichen Wiederherstellung bei der Schadensersappslicht des § 219 erscheint die französische rechtliche Regel der Geldentschädigung.
- 3. Es widerstreitet der öffentlichen Ordnung, daß die Haftung wegen grober Fahrlässigfeit (culpa lata) dem Schuldner im Boraus erlassen werden kann (§ 225).
- 4. Bon der Regel des § 228, wonach der Schuldner zu Theil= leistungen nicht berechtigt ist, nuß der Fall des Theilurtheils aus= genommen werden.
- 5. Es erscheint unbillig und unlogisch, den Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz im Falle theilweiser vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung von dem Nachweis der

<sup>12)</sup> Heft IV. (November 1888) S. 251—294.

Interesselosigkeit des nicht unmöglich gewordenen Theils der Leistung abhängig zu machen (§ 242).

- 6. Die Bestimmung des Art. 1254 Code civil, wonach eine auf Kapital und Zinsen geleistete Theilzahlung stets zunächst auf die Zinsen abgerechnet werden musse, entspreche der Billigkeit mehr, als die vom Entwurf (§ 268) dem Schuldner eingeräumte Befugniß der Bestimmung, daß die Zahlung zunächst auf die Hauptschuld aufgerechnet werden solle.
- 7. Einfacher und praktischer als die Borschrift des § 282 und 283, nach welcher die Aufrechnung durch eine vom Gläubiger abzugebende Willenserklärung erfolgt und vermöge einer Fiktion auf die Beit des Gegenüberstehens beider Forderungen wirkt, erscheint die ipso jure Erlöschung beider Forderungen in letzterem Moment, wie sie Art. 1290 Code civil anordnet.
- 8. Bunfchenswerth ift der Ausschluß der Aufrechnung gegenüber den Forderungen aus der Hinterlegung und Leihe (§ 287).
- 9. Die Vorschrift bes Code civil (Art. 1691), daß die vertragsmäßige Uebertragung einer Forderung Dritten gegenüber erst mit einer dem Schuldner gemachten Zustellung des Cessionsakts oder mit einer vom Schuldner in einer notariellen Urkunde bethätigten Annahme der Cession wirkt, verdient entschieden den Vorzug vor der Bestimmung des Entwurfs (§ 293), wonach schon mit der Uebertragung der Gläubiger aushört, Gläubiger zu sein, und der neue Gläubiger an dessen Stelle tritt. Durch jene Vorschrift werden auch die Schutzvorschriften der §§ 304, 305 unnöthig.
- 10. Es empfiehlt sich die Aufnahme einer, dem Art. 1614 Code civil entsprechenden Bestimmung dahin, daß mit dem Uebergang einer Forderung auch der Anspruch auf Zinsen, Früchte u. s. w. ohne Weiteres übergehe.
- 11. Bedenklich und unpraktisch ift die Neuerung des § 323, welcher dem Schuldner das Recht einräumt, an einen beliebigen Gesammtgläubiger selbst dann zu leisten, wenn bereits einer derselben die Forderung gerichtlich geltend gemacht hat.
- 12. Richtiger als die Bestimmung des § 332, welche die objektive Wirkung eines Erlasses für die übrigen Gesammtgläubiger oder Gesammtschuldner von dem Nachweise abhängig macht, daß "die Aufshebung des ganzen Schuldverhältnisses gewollt war", ist die Setzung der objektiven Wirkung als Regel und die Statuirung der Aussnahme: "salls nicht der Gläubiger die Rechte seiner Witgläubiger

oder die Rechte gegen die anderen Mitschuldner sich ausdrücklich vor- behält."

13. An Stelle des § 339 Al. 1 soll gesetzt werden: "Haben bei einem Schuldverhältnisse mehrere Gläubiger eine untheilbare Beistung zu fordern, so darf der Schuldner an jeden Gläubiger leisten; jeder der Gläubiger darf die Leistung begehren."

Insbesondere 1. Zweiter Titel. Inhalt der Schuldverhältnisse. Berpflichtung zur Leiftung. (§ 224—232.) S. 7.

Wit dem Nachweis der völligen Unzulänglichkeit der desfallsigen Bestimmungen des Entwurfs und auf Grund einer Untersuchung des wirthschaftlichen Wesens des "Erfüllungsorts" und der rechtlichen Natur der einzelnen Schuldverhältnisse gelangt Reat 13) zu folgenden Borschlägen:

1. § 229. "Ist der Ort, an welchem die Leistung zu bewirken ist, weder durch Gesetz oder Rechtsgeschäft noch durch die Beschaffenheit der Leistung bestimmt, so hat der Schuldner an dem Orte zu leisten, welcher der Natur des Schuldverhältnisses entspricht.

Bierbei gelten im Allgemeinen folgende Regeln:

- 1. Bei benjenigen Schuldverhältnissen, welche nur einem Betheiligten ausschließlich oder vorzugsweise einen Vortheil gewähren, soll die Leistung an demjenigen Orte stattfinden, an welchem sie ohne weiteren Nachtheil für den belasteten Betheiligten geschehen kann, und zwar braucht
  - a) bei Schuldverhältnissen zum ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheil des Gläubigers der Schuldner die Leistung nur da vorzunehmen, wo er sie ohne weiteren Nachtheil vornehmen kann, und der Gläubiger muß die Leistung an diesem Orte in Empfang nehmen. Der Erfüllungsort ist beim Schuldner;
  - b) bei Schuldverhältnissen zum ausschließlichen oder vorzugs= weisen Bortheil des Schuldners braucht der Gläubiger die Leistung nur da anzunehmen, wo er sie ohne weitere Nachtheile annehmen kann, und der Schuldner muß an diesem Orte leisten. Der Erfüllungsort ist beim Gläubiger.
- 2. Bei benjenigen Schuldverhaltniffen, welche jedem Betheiligten

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Heft VII (Januar 1889) S. 507—576.

einen Bortheil gewähren, braucht ber Schuldner nur bei fich zu erfüllen, und

3. bei denjenigen Schuldverhältnissen, welche keinem Betheiligten einen Bortheil gewähren, hat der schadensersapplichtige Schuldner beim Gläubiger, der zur Herausgabe einer Bereicherung verpflichtete bei sich zu erfüllen."

2. § 229a. "Im Ginzelnen gilt bei den Schuldverhältniffen gum ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheil des Gläubigers:

1. Wird eine individuell bestimmte Sache geschuldet, so ist sie da zu leisten, wo sie sich zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses befand oder befinden sollte, bezw. wohin sie verbracht werden sollte oder durfte. Ihr rechtmäßiger Aufenthaltsort ist Erfüllungsort.

Gelangt sie in der Folge ohne ein Berschulden des Schuldners, für welches er nach Charafter und Inhalt seiner Berpflichtung einzustehen hat, an einen andern Ort, so int sie an diesem zu leisten. Ihr zufälliger Aufenthaltsort in Erfüllungsort.

Gelangt sie ohne ein solches Berschulden, aber nach Eintritt eines Berzugs des Schuldners an einen andern Ontonuß sie der Schuldner auf Berlangen des Gläubigers an dem Ort leisten, wo sie sich vor dem Berzug befand.

2. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschulder, so ist sie an dem zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses begründeten Standort derjenigen Vermögensgattung des Schuldners zu leisten, welcher sie angehört, und im Zweisel, am Wohnort des Schuldners.

Bildet sie den Gegenstand eines Vermächtnisse und ist sie in genügender Zahl und Beschaffenheit im Nachlaß vorhanden, so ist sie am Standort der hinterlassenen Vermögensgattung bezw. des größeren Theils derselben und im Zweisel am Ort der Lage der Erbschaft zu leisten. Ist sie nicht vorhanden, so kann sie der Erbs nach seiner Wahl entweder hier oder am Standort seines eigenen Vermögens leisten.

Hat der Schuldner in der Folge jenen Standort ohne bösliche Absicht und ohne Berletung seiner deskallsigen An zeigepflicht gegen den Gläubiger verlegt, oder fand diese Berlegung vor Eintritt eines Berzugs statt, so ist der neue Standort Erfüllungsort."

- 3. § 229b. "Bei Schuldverhältniffen zum ausschließlichen oder vorzugsweisen Bortheil des Schuldners gelten folgende Regeln:
  - 1. Ift das Schuldverhältniß auf Rückgabe einer individuell bestimmten Sache gerichtet, so ist es da zu erfüllen, wo die vom Gläubiger hingegebene Sache zur Zeit seiner Entstehung ihren Standort hatte. Ist es auf Rückgabe einer nur der Gattung nach bestimmten Sache gerichtet, so ist es an dem zur Zeit seiner Entstehung begründeten Standort des aus Sachen derselben Gattung bestehenden Vermögens des Gläubigers und im Zweisel an dessen Wohnort zu erfüllen.
  - 2. Ist das Schuldverhältniß auf eine andere Leiftung als auf Rückgabe gerichtet, so ist es da zu erfüllen, wo der Gläubiger als ordentlicher Wirthschafter Sachen der geschuldeten Art zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses zu haben und aufzubewahren pflegte."
- 4. § 230. "Bei Schuldverhältnissen zum Vortheil beider Bestheiligten hat, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 230a, jeder Schuldner nur bei sich zu erfüllen, er hat, soweit sich aus der wirthschaftlichen Natur des Einzelfalls nichts Anderes ergiebt, die geschuldete Sache nicht dem Gläubiger zu bringen, sondern dieser hat sie beim Schuldner an ihrem Standorte abzuholen. Im Einzelnen sinden für jeden Betheiligten die Bestimmungen des § 229a sachgemäße Anwendung."
- 5. § 230a. "Soweit sich aus der wirthschaftlichen Natur des Einzelfalls nichts Anderes ergiebt, hat der Berkäufer die verkaufte bewegliche Sache an deren Standort zu liefern (§ 229a), wogegen der Käufer den Kaufpreis dem Berkäufer bringen muß (§ 229b Nr. 2). Letzteres ist auch beim Kaufvertrag über unbewegliche Sachen der Fall.

Beim Miethvertrag über bewegliche Sachen hat, soweit sich aus der wirthschaftlichen Natur des Einzelfalls nichts Anderes ergiebt, der Miether die gemiethete Sache beim Bermiether an ihrem Standort abzuholen und wieder dahin zu bringen, und den Miethpreis beim Bermiether zu zahlen. Letzteres ist auch beim Miethvertrag über unbewegliche Sachen der Fall.

Die Zinsen des Darlehns muffen dem Gläubiger gebracht, die Zinsen des irregulären Depositums beim Schuldner abgeholt werden.

Die Versicherungsprämien muffen, falls nichts Anderes vereinsbart ift, dem Versicherer oder bessen zur Empfangnahme legitimirten Agenten gebracht werden.

Der mit dem Abschluß von Rechtsgeschäften mit Dritten Beauftragte braucht nicht bloß das, was er hieraus empfangen und eingenommen hat, bei sich zu leisten, sondern kann auch die Rückzahlung seiner Auslagen und Borschüffe, sowie die Zahlung seiner Gebühren bei sich verlangen."

- 6. § 230 b. "In allen Fällen, in welchen der Schuldner nur bei sich zu erfüllen (ber Gläubiger den geschuldeten Gegenstand beim Schuldner abzuholen) hätte, kann der Gläubiger die ordnungsmäßige Zusendung des geschuldeten Gegenstandes an seinen Bohn- bezw. Geschäftssis oder an einem beliebigen anderen Ort, jedoch nur gegen vorerstigen Ersat der dem Schuldner daraus erwachsenden Auslagen verlangen, es sei denn,
  - 1. daß er, ohne besondere Opfer bringen zu muffen, die Leiftung am Erfüllungsorte selbst oder durch Stellvertreter entgegennehmen kann, oder
  - 2. daß die Bersendung für den Schuldner mit gleicher oder größerer Mühe verbunden ift, als die Empfangnahme der Leiftung am Erfüllungsort für den Gläubiger, oder
  - 3. daß die Umstände, unter welchen der Schuldner zur Berfendung verpflichtet ware, durch eigenes Berschulden des Gläubigers herbeigeführt wurden, oder
  - 4. daß der Schuldner trot eifriger Benubungen einen geeigneten Transportanten nicht finden kann."
- 7. § 2300. "Ueberall, wo der Schuldner nur bei sich zu erfüllen (der Gläubiger also den geschuldeten Gegenstand bei jenem abzuholen) hat, kann der Schuldner bringen, und wo derselbe bringen müßte, kann der Gläubiger abholen, sofern dadurch die Lage des anderen Theils nicht verschlimmert wird."
  - 8. Die §§ 230, 446 und 620 find zu streichen.

#### 2. Bierter Titel.

Sondernachfolge in Forderung und Schuld. (§ 293-319.)

§ 8.

Bezüglich der Uebertragung der Forderung sind zwei Gutachten erstattet; das eine von Dr. Martinius in Ersurt: "Bu §§ 293 bis 313 des Entwurfs (Uebertragung der Forderung)" 14) und das andere von Kausen: "Die Form der Cession (Abtretung)." 15)

<sup>14)</sup> Heft I (September 1888) S. 53-72.

<sup>15)</sup> Heft X (Mai 1889) S. 849-857.

Martinius billigt im Befentlichen die Bestimmungen des Entwurfs und wünscht nur folgende Aenderung:

- 1. Bu §§ 293, 294: "Die Abtretung von Forderungen aus Berträgen, deren Gultigkeit von der Beobachtung einer besonderen Form durch beide Bertragschließende abhängt, bedarf derfelben Form."
- 2. Zu § 295 Abs. 2, wonach durch Rechtsgeschäft die Ueberstragbarkeit einer Forderung mit Wirkung gegen Dritte nicht ausgeschlossen werden kann, wünscht das Gutachten mit Rücksicht auf die gesetzliche Zulässigkeit des Gegentheils bei der Miethe und Pacht, und mit Bezug auf die §§ 516, 533, 796 und 107 Abs. 2 den Zusat: "soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt."
- 3. Gegen die Beschränkung der Unübertragbarkeit auf die im § 749 der C. Pr. D. genannten Forderungen erhebt das Gutachten Einspruch und wünscht eine Berallgemeinerung der Fassung, welche auch auf künftige Spezialgesetze bezogen werden könne, etwa dahin: "Sofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt, kann eine Forderung, die oder insoweit sie der Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung nicht unterworfen ist, auch nicht übertragen werden. Ebenso ist eine Forderung, welche nicht übertragen werden kann, der Pfändung nicht unterworfen, sofern nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt."

Entsprechend mare alsbann § 288 babin zu faffen:

"Die Aufrechnung findet gegen Forderungen nicht ftatt, insoweit fie der Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung nicht unterworfen sind."

Im § 724 Abs. 3 könnte dann auch der Satz: "und eine Auf= rechnung gegen ihn nicht statthaft" entbehrt werden, § 728 bedürfte keines Zusatzes wegen Ausschließung der Aufrechnung, und in § 1339 Abs. 3 und § 1458 Abs. 2 könnte der Satz: "und eine Aufrechnung gegen ihn ist nicht statthaft" wegfallen.

4. Bur Berhütung von Zweifeln über die Tragweite des § 297 wird folgende Fassung besselben vorgeschlagen:

"Mit Uebertragung der Forderung gehen die mit dieser zur Beit der Uebertragung verbundenen Borzugsrechte auf den neuen Gläubiger über, die im Falle eines Konkurses über das Bermögen des Schuldners oder der Zwangsversteigerung eines Grundstücks zur Geltung kommenden auch alsdann, wenn der Konkurs noch nicht eröffnet und die Zwangsversteigerung noch nicht eingeleitet ist."

5. Das Gutachten vermißt im Entwurfe eine Bestimmung, wie es mit der Gewährleistung im Falle der Ueberweisung einer Forderung an Zahlungsstatt im Zwangsvollstreckungswege gehalten werden solle. Es schlägt vor:

"Bei der Uebertragung einer Forderung an Zahlungsstatt auf gerichtliche Anordnung haftet der bisherige Gläubiger dem neuen Gläubiger in gleicher Weise" (nämlich wie im Falle des Abs. 1).

6. Die Absicht des Gesetzgebers gelangt deutlicher zum Ausdrucke, wenn § 311 folgende Fassung erhält:

"Haben Militärpersonen, Beamte, Geistliche und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsanstalten den übertrogbaren Theil ihres Diensteinkommens oder ihrer Pension abgetreten, so wird angenommen, daß die auszahlende Kasse erst in dem Augensblicke Kenntniß von der Uebertragung erlangt hat, in welchem sie von dem bisherigen Gläubiger durch eine ihr auszushändigende öffentlich beglaubigte Urkunde von der Abtretung benachrichtigt worden ist."

Dabei fragt aber das Gutachten, ob dem Interesse der öffentlichen Rasse nicht auch durch die Borlegung einer öffentlich beglaubigten Urkunde durch den neuen Gläubiger gedient werde?

In dem oben genannten zweiten Gutachten beleuchtet Raufen mehrere Inkonsequenzen des Entwurfs und zeigt die praktischen Unzuträglichkeiten und Ungerechtigkeiten, zu welchen mehrere Bestimmungen desselben führen. Er macht folgenden Vorschlag:

- 1 "Der Abtretungsvertrag begründet für den abtretenden Gläubiger die Berpflichtung:
  - a) den zur Birksamkeit des Bertrags gegenüber Dritten vorgeschriebenen Erforderniffen soviel an ihm liegt zu genügen,
  - b) dem neuen Gläubiger Auskunft über das Rechtsverhältniß zu ertheilen und die auf dasselbe bezüglichen Urkunden zu übergeben.
- 2. Der Abtretungsvertrag wird gegenüber dritten Personen (Schuldner, Pfändungsgläubiger, andere Forderungserwerber) erst wirksam, wenn dem Schuldner auf Betreiben des alten oder des neuen Gläubigers Abschrift eines schriftlichen Abtretungsvertrags oder einer schriftlichen Abtretungserklärung des alten Gläubigers durch Gerichtsvollzieherakt zugestellt worden ist."

Ucber die Schuldübernahme hat Martinius ein Gutachten16) erstattet, welches folgende Aenderungen vorschlägt:

1. Statt des § 315 Entw.:

"Durch einen Vertrag, welchen der bisherige Schuldner ohne Buziehung des Gläubigers mit einem Andern schließt und worin der Letztere die Schuld jenes übernimmt, wird der bisherige Schuldner nicht befreit, der Gläubiger aber gegenüber dem Schuldübernehmer berechtigt. Auf das Verhältniß zwischen Gläubiger und Schuldübernehmer finden die Vorsichten über das Versprechen der Leistung an einen Oritten (§§ 412—416) Anwendung."

2. Zusat zu § 315:

"Hat ein Dritter durch Vertrag mit dem bisherigen Schuldner eine Schuld desselben übernommen, so erlischt der Anspruch des Gläubigers gegen den bisherigen Schuldner, wenn er die Schuld gegen ihn nicht binnen zwei Jahren seit erlangter Renntniß von der Schuldübernahme eingeklagt hat. Ift die Fälligkeit der Schuld von einer voraufgehenden Kündigung abhängig, so verlängert sich die Frist um die Kündigungsfrist. Ift das Kündigungsrecht für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen oder an den Eintritt eines bestimmten Ereignisses geknüpft, so beginnt die Frist nach Ablauf der Zeit oder nach Eintritt des Ereignisses."

3. An Stelle des § 318:

"Im Zweifel ist ber neue Schuldner aus dem Schuldübernahmevertrage dem bisherigen Schuldner gegenüber nicht verpflichtet, die sofortige Befreiung desselben zu bewirken, sondern nur statt seiner zu erfüllen."

Die Aufnahme des Abs. 2 § 318 ift nicht geboten.

#### 3. Fünfter Titel.

Schuldverhältuiffe mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern. (§§ 320—341.)

§ 9.

Der Entwurf legt seiner Lehre von den Schuldverhältnissen mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern den Unterschied zwischen theilbaren und untheilbaren Leistungen zu Grunde und

<sup>16)</sup> Heft VIII (Februar 1889) Seite 603 — 618.

aiebt für theilbare Obligationen die Regel, daß jeder der mehreren Gläubiger nur einen gleichen Theil ber Leiftung zu fordern berechtigt und jeder der mehreren Schuldner nur einen gleichen Theil derfelben au bewirken verpflichtet fei. Bon diefer Regel tann durch Gefet oder Rechtsgeschäft eine Ausnahme babin gemacht werben, daß jeder Bläubiger die gange Leiftung ju forbern berechtigt und jeder Schuldner bie gange Leiftung zu bewirken verpflichtet wird, mabrend die Leiftung nur einmal zu geschehen bat. Diefes Berhältniß nennt ber Entwurf "Gefammtichuldverhaltnig." Er tennt teine Unterscheidung von Solidar- und Korrealobligationen. Ein folches Gefammtichuldverbaltniß nimmt er als burch Rechtsgeschäft begründet insbesondere bann an, wenn in dem letteren die Ausbrude, "Alle für Ginen und Einer für Alle", oder "ju ungetheilter Sand", oder "fammt und fonders", ober "folidarifch", ober "forreal" gebraucht find. diefes Gefammtichuldverhaltniß, attives wie paffives, ftellt er in den §§ 322-338 eine Reihe von Grundfaten auf. Die Schuldverhaltniffe mit untheilbaren Leiftungen regelt er dabin: Der Schuldner tann nur an alle Blaubiger gemeinschaftlich leiften, jeder Blaubiger ift die Leiftung an alle zu fordern berechtigt. Zeder der mehreren Schuldner hat das Bange ju leiften, und es finden auf biefes Schuldverhaltnig die Borfchriften über bas Gesammtichuldverhaltnig Anwendung.

Gegen die ganze Lehre des Entwurfs wendet sich Reat in seinem Gutachten über "die gemeinschaftliche Schuld," 17) indem er nachzuweisen versucht, daß nach den Auffassungen des Lebens die Grundidee des Entwurfs im Wesentlichen eine unrichtige ist. Er weißt

- 1. nach, daß die an die Spitze des Titels gestellte Regel der Getheiltheit der theilbaren Schuld zur Begründung der Gesammtsichuld durch Rechtsgeschäft Veranlassung zu sehr erheblichen Bebenken gibt (S. 1109 ff.).
- 2. Eine zweite wesentliche Abweichung von den Anforderungen des heutigen Lebens dokumentirt der Entwurf durch die Berwerfung der Zweitheilung der Gesammtschuldverhältnisse und in der gesetzlichen Normirung nur eines einzigen solchen Berhältnisses (S. 1111 ff.).
- 3. Er glaubt, daß die Mehrheits-Schuldverhältniffe folgende Gebilde in fich begreifen:
  - a) das theilbare Schuldverhältniß,

<sup>17)</sup> Heft XIII (Oktober 1889) S. 1095-1182.

- b) bas untheilbare Schuldverhaltniß,
- c) bas gemeinschaftliche Schuldverhältniß und
- d) das Gesammtschuldverhältniß (S. 1101 ff.).

Seine Untersuchungen gelten zunächst der passiven Seite des gemeinschaftlichen Schuldverhältnisses, der gemeinschaftlichen Schuld, und diese erörtert er auf Grund ihrer wirthschaftlichen Natur, und zwar sowohl auf Grund ihrer allgemeinen wirthschaftlichen Elemente, wie auf Grund ihrer wirthschaftlichen Natur bei den einzelnen Schuldsverhältnissen. Er beantragt hiernach:

- 4. ben Abf. 2 des § 321 zu ftreichen (S. 1161),
- 5. desgleichen den Abs. 2 des § 334 (S. 1105),
- 6. den (später genauer zu formulirenden) Gedanken einzuführen, daß ein von mehreren Personen als Schuldnern gemeinschaftlich geschlossenes Rechtsgeschäft im Zweifel eine gemeinschaftliche Schuld erzeuge (S. 1161),
  - 7. dem 2. und 3. Sat bes § 329 den Zusatzu geben:
    "Ift in den Fällen des § 265 die Ausklagung des Mitsichuldners, der an Erfüllungsstatt geleistet hat, erfolglos,
    (§ 674 Abs. 2), so haften die Mitschuldner bis zum Belauf ihrer Bereicherung" (S. 1163).
- 8. § 330 bedarf einer Ergänzung dahin: "daß mit gemeinsschaftlichen Forderungen der gemeinschaftlichen Schuldner, und daß mit jeder Forderung eines andern Witschuldners mit dessen Einswilligung kompensirt werden könne" (S. 1166).
- 9. Sehr zu erwägen bleibt, ob nicht § 332 der Aufnahme einer Bestimmung bedarf, welche die Zulässigkeit eines persönlichen Erlasses der Schuld eines Witschuldners nach den Anforderungen des Interesses der Schuldner an der Gemeinschaftlickeit der gemeinschaftlich übernommenen Leistung zur Zeit des Bertragsabschlusses und nach den Anforderungen von Treu und Glauben beschränkt (S. 1168), und ob nicht behufs Ermittelung des Umfangs des Erlaswillens der Richter mit gewissen Anhaltspunkten und Bermuthungen zu unterstützen sei (S. 1169—1172).
- 10. Einer nochmaligen Prüfung ist die äußerst wichtige und ins Rechtsleben tief einschneidende Frage zu unterziehen, ob und unter welchen Boraussetzungen dem vom Gläubiger angegangenen Mitschuldner die Einrede der Borausklage zu geben sei (S. 1172 ff.).
- 11. Es empfiehlt sich, die §§ 322 Abs. 1, 325, 326 Abs. 2, 327, 333, 334, 335 und 336, soweit sie die gemeinschaftliche Schuld

betreffen, zu konzentriren, und darum zu bestimmen: § 322. "Bon der besonderen Beschaffenheit der Einzelverpslichtung zur Zeit ihrer Entstehung (insbesondere Ungültigkeit oder Unwirksamkeit, Bedingtheit, Zeit oder sonstige Nebenbestimmung), und von einer nachträglichen Einwirkung auf dieselbe durch rechtsgeschäftliche Handlungen des Gläubigers oder eines Schuldners oder Beider (insbesondere Aündigung, Mahnung, Unterbrechung der Berjährung, Urtheil, Bergleich oder Erlaß) oder durch rechtswidrige Handlungen eines Mitschuldners (insbesondere Berzug oder Berschulden) oder durch zufällige oder sonstige Ereignisse (insbesondere persönliche Leistungsunmöglichkeit, Berjährung, Hemmung der Berjährung, Wegsall einer Einzelverpslichtung in Folge Todes eines Mitschuldners oder Bereinigung) werden die Berpslichtungen der übrigen Mitschuldner, sosen durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts Anderes bestimmt ist, nicht berührt" (S. 1180).

12. Un Stelle des § 338 ift zu fegen:

"Haften Mehrere als gemeinschaftliche Schuldner für Schadensersatz aus einer widerrechtlichen Handlung, so wird der Schuldantheil jedes Einzelnen nach dem Grade seines Berschuldens und seinem Antheil an der Entstehung des Schadens durch richterliches Ermessen bestimmt" (S. 1182).

# Bweiter Abschnitt. Sonloverhältniffe aus Rechtsgeschäften unter Lebenden.

Erfter Titel. Allgemeine Borfchriften. (§§ 342—436.)

**§** 10.

Ueber "Schuldverhältniffe aus Rechtsgeschäften unter Lebenden" hat Dr. Max Hachenburg in Mannheim ein Gutachten 18) erstattet, in welchem er zu folgenden Borschlägen gelangt:

1. Im § 344 Entwurf: "Ist ein Bertrag auf eine Leistung gerichtet, welche unmöglich oder durch Gesetz verboten ist oder welche gegen die guten Sitten verstößt, so ist derselbe nichtig"— sind die Worte: "oder durch Gesetz — verstößt", als durch § 105: "Ein Rechtsgeschäft, dessen Vornahme durch Gesetz verboten ist, ist nichtig, sosern nicht aus dem Gesetz ein Anderes sich ergiebt," und § 106: "Ein Rechtsgeschäft, dessen Inhalt gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, ist nichtig," — unnöthig zu streichen.

<sup>14)</sup> Heft II (Oftober 1888) S. 110-158.

Ebenso ist § 347: "Auf einen Bertrag, dessen Schließung durch Gesetz verboten oder welcher auf eine durch Gesetz verbotene Leistung gerichtet ist, sinden die Vorschriften der §§ 345, 346 entsprechende Anwendung" — zu streichen, weil diese Bestimmung insofern eine Quelle von Streitigkeiten zu werden droht, als sittenwidrige Verträge ausgeschlossen sind, und manchen Rechtsverboten Sittenverbote zu Grunde liegen und jedes Rechtsgebot einen Theil der guten Sitten enthält.

Schließlich ift § 105 weiter zu faffen:

"Ein Rechtsgeschäft, dessen Inhalt gegen ein gesetz= liches Verbot verstößt, ist nichtig, sofern sich nicht aus dem Gesetze ein Anderes ergiebt."

- 2. Das Gutachten beantragt die Streichung des § 351: "Der Bertrag, durch welchen Jemand sich zur Uebertragung des Eigensthums an einem Grundstücke verpflichtet, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form" weil damit das vom Entwurf angenommenc Prinzip der Formfreiheit ohne zwingenden Grund durchlöchert würde, und jenes Gebot durch den Zusat des § 351: "Der ohne Beobachtung der gerichtlichen oder notariellen Form geschlossene Bertrag erlangt durch die Auflassung und die Eintragung des Erwerbers in das Grundbuch nach seinem ganzen Inhalte Gültigkeit" meistentheils illusorisch würde. Hinreichenden Schutz gegen Mißbrauch der Unerfahrenheit, des Leichtsinns, der Trunkenheit u. s. w. gewähre § 106, indem derselbe einen unter Ausnutzung einer schutzbedürstigen Lage geschlossenen Bertrag als "gegen die zuten Sitten oder die öffentliche Ordnung" verstoßend, für nichtig zu erklären gestatte.
  - 3. An Stelle des § 369 Abs. 2 wird beantragt:
    - "Ist der Schuldner im Verzuge, so hat der Gläubiger die Wahl, die Leistung mit Schadensersatz wegen Verspätung der Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern, oder vom Vertrage zurückzutreten. So lange der Gläubiger nicht gewählt hat, kann der Schuldner noch erfüllen. Auf seinen Antrag ist, wenn nicht der Gläubiger durch den Verzug kein Interesse mehr an der Leistung hat, dem Schuldner eine angemessene Frist zur Nachholung zu geben".
- 4. Dem § 368 wären § 463 Abf. 2 und § 465 in entsprechend modifizirtem Wortlaute beizufügen. (Die beiden Letzteren enthalten keine Ausnahmebestimmungen für den Kauf.)

- 5. Der § 363 ware, theils als unnöthig, theils wegen zu beforgender Unklarheit ber Praxis, zu streichen.
- 6. Das System der §§ 370 ff. für die Gewährleistung entspricht dem Sachenrechte nicht. Es ist
- a) für Immobilien nur da die Entwehrung möglich, wo die Schuld auf Seiten des Erwerbers liegt, dieser das seinem Rechtserwerb entgegenstehende Recht kannte. Bei Mobilien gilt dasselbe, nur daß hier auch die grobe Fahrlässigkeit des Erwerbers den Erwerb ausschließt. Während für diese Fälle der § 374 dem Erwerber zuwiel Recht giebt, erhält er für den Fall, daß die Mobilie gestohlen oder verloren ist, zu wenig. Hier sollte ihm sofort die Gewährleistungsklage zustehen, sobald er den Mangel seines Rechts erfährt.
- b) Die Belaftung des veräußerten Rechts ift nicht der völligen Entwehrung, sondern den heimlichen Mängeln einer Sache gleichauftellen.
- c) Hypotheten und bergleichen Rechte, die den Rechtserwerb zur Zeit nicht hindern, nur beffen Berluft später möglich erscheinen laffen, find nach der in §§ 371 ff. enthaltenen Eviktionslehre zu behandeln.
  - 7. Bei der Saftung für heimliche Mängel:
- a) Die Wirkung der Rechtsmittel ist zu erweitern. Handelt es sich bei der zu restituirenden Gegenleistung nicht um eine körperliche Sache oder ein Recht, sondern um eine Leistung vorübergehender Art, so tritt der Geldwerth an ihre Stelle.
- b) In § 385 waren die Worte von "einer zugesicherten oder" zu streichen. Die Angabe bestimmter Eigenschaften ist im Zweifel, nur ihre Relevanzerklärung für den Bertragswillen, keine Garantie.
- c) Auch bei schuldhafter fahrlässiger Beräußerung einer fehlerhaften Sache haftet der Beräußerer auf Schadensersat.
- d) In § 395 empfiehlt sich hinter "Zwangsvollstreckung" eins zuschalten: "ober in Ausübung eines Faustpfand= oder verwandien Rechtes".
- e) In § 397 wäre die Konstruktion als Legalfrist der der Ansspruchsverjährung vorzuziehen.
- f) Beim Handel mit Hausthieren ist das vom Entwurf gewählte deutschrechtliche System anzunehmen. Es sollte jedoch zu § 402 bestimmt werden: "der Gegenbeweis gegen die gesetzliche Bermuthung ist durch den Nachweis der besonderen Thatumstände, aus denen die Krankheit entstand, zu führen." Zu § 400 wäre eine Bestimmung

darüber, wie es, wenn die bundesräthliche Berordnung geändert wird, mit den schwebenden Fristen 2c. zu halten, ist erwünscht.

Der § 410 bedürfte des Zusates "im Zweifel", der § 404 Abs. 2 ist zu ändern. Das Thier ist auf den Werth zu schätzen, den es in seiner nunmehrigen Beschaffenheit, aber ohne die vom Erwerber vorgenommene Aenderung hat. Das einsache Verschweigen des Mangels, das keinen Betrug involvirt, soll zwar Grund zur Forderung des Schadensersates sein, jedoch soll dieser Anspruch nicht erst in 30 Jahren verjähren.

8. Der § 459 ware einfacher dahin zu faffen: "der Verkäufer hat dem Räufer das verkaufte Recht zu verschaffen und ihn zur Aus- übung desselben thatsächlich in Stand zu setzen."

Es empfiehlt sich eine Regelung des Eigenthumsvorbehaltes beim Raufe, wonach dieser für zulässig zu erklären ift. Der bereits bezahlte Preis muß restituirt werden, soweit er nicht für Abnützung und entgangenen Gewinn aufgerechnet wird.

- 9. Beim Werkvertrage ist der Gegensatz zum Auftrage stärker zu betonen. Bezüglich der Mängel der bearbeiteten Sache wäre dem Besteller auch das Recht zu geben, dieselben auf Kosten des Uebernehmers im Falle von dessen Berzug beseitigen zu lassen. § 569 Abs. 3 lautete besser: "Im Falle das Werk ganz oder zum Theil nicht rechtzeitig hergestellt wird, hat der Besteller das Recht des Rückritts." Bei § 575 wäre hinter "erworben hat" einzusügen: "oder böswillig zu machen unterlassen hat."
- 10. Es ist wünschenswerth, bem Mätler, auch wenn bas Geschäft nicht zu Stande tommt, einen Anspruch auf Ersatz seiner baaren Auslagen zu geben.
- 11. Der Fall der befristeten Bürgschaft bedarf der Regelung. Es muß zur Wahrung der Frist dem Bürgen gegenüber genügen, wenn der Hauptschuldner betrieben und dem Bürgen der Streit verkündet ist.

In seinem, schon oben (§ 8) erwähnten Gutachten: "Bersprechen der Leistung an einen Dritten und Schuldübersnahme" 19) gelangt Martinius zu dem Resultate, daß der Entwurf im Prinzipe auf richtigen Gedanken beruht und auf eine gesunde Fortentwickelung des Rechts in den durch praktische Bedürfnisse nahe gelegten Bahnen hinzuwirken bestrebt ist. Seine auf das Versprechen

<sup>19)</sup> Heft VIII (Februar 1889) S. 589-603.

der Leistung an einen Dritten bezüglichen Abanderungsvorschlage geben dabin:

- 1. Die Schlußklaufel des § 412 Abs. 1: "sofern aus dem Inhalte des Vertrages sich ergiebt, daß diese Berechtigung des Dritten gewollt ist," zu streichen.
- 2. Desgleichen die §§ 413 und 414, und an deren Stelle zu feten:

"Ift die Leistung an den Dritten bedingt oder betagt versprochen, so können die Bertragschließenden vor Eintritt der Bedingung oder Ablauf der Frist das Bersprechen der Leistung an den Dritten abandern oder aufheben.

Ist die Leistung unbedingt und unbetagt versprochen, oder die ursprünglich gesetzte Bedingung eingetreten bezw. die gesetzte Frist abgelausen, oder ist der Dritte dem Bertrage mit Zustimmung der Bertragschließenden beigetreten, oder hat er unter Vorlegung einer öffentlich beglaubigten Ursunde über die ihm durch den Empfänger des Bersprechens gemachte Mittheilung, dem Bersprechenden erklärt, daß er die Leistung annehmen wolle, so können die Bertragschließenden das Bersprechen der Leistung an den Dritten ohne dessenden Zustimmung nur dann abändern oder ausheben, wenn sie sich diese Besugniß vorbehalten haben. Der Vorbehalt gilt im Zweisel nicht zu Gunsten der Erben desjenigen, der das Bersprechen der Leistung empfangen hat.

Der Vertragschließende, welcher das Versprechen der Leistung empfangen hat, kann einseitig unter den gedachten Voraussetzungen die Leistung an den Oritten widerrusen und fordern, daß an ihn geleistet oder Ersatz gewährt werde, wenn er sich dieses Recht vorbehalten hat oder nach dem Inhalte des Vertrags er allein daran interessirt ist, daß die Leistung an den Oritten geschehe."

3. Bezüglich der Form anzuordnen:

"Bersprechen der Leistung an einen Dritten bedürfen der Form, welche für den Fall vorgeschrieben ist, daß die Leistung dem andern Vertragschließenden selbst versprochen wird." (S. 598.)

4. Bujat:

"Wird in einem Vertrage von einem Vertragschließenden eine Leistung an einen Dritten versprochen, der noch nicht

geboren ift, so wird der Dritte mit seiner Geburt berechtigt, von dem Bersprechenden die Leistung zu fordern, falls er innerhalb der nächsten dreißig Jahre seit dem Bertragsschlusse geboren wird."

5. 3m § 415 zu fagen:

"Beist der Dritte die Leistung zurück, so bestimmt sich nach dem Inhalte und der Natur des Bertrages, ob die Leistungspflicht erlischt, oder statt an den Dritten nunmehr an den Bertragschließenden, welcher das Bersprechen empfangen hat, die Leistung zu bewirken oder Werthsersatz zu gewähren ist. Ist die Leistung an den Dritten als Entgelt für eine Leistung desjenigen, der das Bersprechen empfangen hat, zugesagt, so ist im Zweisel anzunehmen, daß die Leistung nunmehr an ihn erfolgen oder ihm Werthsersatz gewährt werden soll."

## 3weiter Titel. Schenkung. (§§ 437—452.) § 11.

In einer Kritik der Bestimmungen des Entwurfs über die "Schenkung" erörtert Reat 30) das Wesen dieses Instituts nach seiner rechtlichen, ethischen und volkswirthschaftlichen Seite im heutigen Rechtsleben des deutschen Bolks, und macht folgende Abanderungs-vorschläge:

- 1. § 437. "Schenkung ift ein Gefälligkeitsvertrag, wodurch Jemand (der Schenker), ohne dazu rechtlich verpflichtet zu fein, unsentgeltlich und mit Benachtheiligung seines Vermögens einem Andern (dem Beschenkten) ein wirthschaftliches Gut zuwendet."
- 2. § 438. "Wird ein Schenkungsantrag ohne Bestimmung einer Annahmefrist gemacht, so ist der Antragende so lange an ihn gebunden, bis der Bedachte die Schenkung dem Antragenden gegenzüber ablehnt. Doch kann der Antragende nachträglich dem Bedachten eine angemessene Frist zur Erklärung vorbestimmen, nach deren fruchtlosem Ablauf die Schenkung als abgelehnt gilt. Im Falle der Ablehnung kann der Antragende vom Bedachten die Rückgabe des Gesleisteten nach Maßgabe der §§ 742 bis 744 fordern."
- 3. § 439. "Die Schentung des ganzen gegenwärtigen oder zustünftigen Bermögens oder einzelner Bermögensgegenstände ift in so-

<sup>20)</sup> Heft III (Oftober 1888) S. 168—230. XV

weit, als dadurch der standesgemäße Lebensunterhalt des Schenkers und die Erfüllung seiner Unterhaltspflicht gegenüher seinem Chegatten (§§ 1280, 1281, 1454, 1460) und seinen Bermandten (§§ 1480—1496, 1571—1578) beeinträchtigt wird, ungültig.

In soweit der Beschenkte zur Herausgabe des Geschenkten außer Stande ist, hat er dessen Werth zu ersehen. Befand er fich in einer, nicht auf grober Fahrlässigseit beruhenden Unkenntniß von der im ersten Absahe erwähnten Beeinträchtigung, so haftet er nur bis zum Belauf seiner Bereicherung zur Zeit des Eintritts der Rechtshängigkeit des Anspruchs, und falls er von jener Beeinträchtigung in der Zeit zwischen Schenkung und Rechtshängigkeit Kenntniß erhielt, bis zum Belauf seiner Bereicherung zur Zeit dieser Kenntniffnahme."

4. § 439a. "Treten erst nach Abschluß der Schenkung Umstände ein, welche eine Becinträchtigung des standesgemäßen Lebenssunterhalts des Schenkers oder der Erfüllung seiner Unterhaltspflicht gegenüber seinem Schenkers oder ber seinen Berwandten bewirken, so kann der Schenker während der Dauer seinen Bothlage vom Beschenkten einen durch richterliches Ermessen zu bestimmenden Unterhaltsbeitrag verlangen. Für das richterliche Ermessen sind namentlich maßgebend die Größe und muthmaßliche Dauer des Rothstandes des Schenkers, die Höhe des geschenkten und noch vorhandenen Werthes und die mit der Unterstützung für die wirthschaftliche Eristenz des Beschenkten verbundenen Folgen.

Der gesammte Beitrag des Beschenkten tann drei Biertheile des noch vorhandenen Werthe der Schenkung nicht aberfteigen.

Hat der Schenker seine Rothlage absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so ist der Beschenkte nicht beitragspflichtig."

5. § 440. "Die große Schenkung bedarf, falls der Beschenkte weiß, daß fie eine große ift, oder falls seine Unkenntniß auf großer Fahrlässigkeit beruht, zu ihrer Gültigkeit der in gerichtlicher oder notavieller Form erklärten Schenkungsabsicht des Schenkers.

Die Schenkung ist in soweit eine große, als sie den Berthbetrag, den der Schenker als sorgfältiger Birthschafter ohne eigentliche Schödigung seines Bermögens und innerhalb der durch die Anforderungen der Sitte, seiner Lebensskellung und des Zwecks der Gabe gezogenen Greuzen schenken kann, wesentlich übersteigt.

Ueber das Vorhandensein einer großen Schenkung entscheidet das freie richterliche Ermessen."

6. Die §§ 441 und 446 find zu ftreichen.

7. § 449. "Die Schentung tann wegen groben Undanks widerrufen werden.

Grober Undank ist die Berübung vorsätzlicher, gegen den Schenker oder bessen Ehegatten, Eltern oder Kinder gerichteter, im Strafgesetzbuch mit Strafe bedrohter, vollendeter oder versuchter Berbrechen oder Bergehen des Beschenkten. Ift nach dem durch die Umstände des Einzelfalls, insbesondere durch die Gesinnung des Schenkers, den Werth des Geschenks und der Größe des hiernach geschuldeten Danks, durch den Erfolg des Bergehens, die Gesinnung und den Gemüthszustand des Beschenkten und das Benehmen des Schenkers zu bestimmenden richterlichen Ermessen, fo liegt grober Undank nicht vor.

Der Wideruf hat, soweit dies thunlich ift, durch eine dem Besichenkten gegenüber abzugebende Willenserklärung zu geschehen."

Fünfter Titel. Miethe und Pacht. (§§ 503—548). § 12.

Der Entwurf giebt im § 521 dem Berniether eines Grundstücks wegen seiner Forderungen aus dem Miethvertrage ein gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Miethers, d. h. an den Sachen, welche diesem eigenthümlich gehören. Cohn in Görlitz sucht in seinem Gutachten über "das gesetzliche Pfandrecht des Bermiethers") den Nachweis zu führen, daß die Bedürfnisse des beutigen Berkehrs dieses Pfandrecht als unzureichend erschenen lassen, und dahin drängen, dasselbe auch auf die vom Miether eingebrachten, ihm nicht eigenthümlich gehörenden Sachen, jedoch mit einigen Beschräntungen, auszubehnen. Er schlägt daher folgende Fassung für die beiden ersten Säse des § 521 vor:

"Der Bermiether eines Grundfticks hat ein gesetzliches Pfandrecht an den von dem Miether eingebrachten Sachen. Das Pfandrecht besteht nicht in Ansehung derjenigen Sachen, welche aus dem Gewahrsam des rechtmäßigen Inhabers derselben ohne oder wider dessen Billen ausgeschieden, oder von denen der Bermiether bei Eingehung des Miethvertrages weiß, daß sie nicht Eigenthum des Miethers sind."

Das Resultat einer eingehenden Untersuchung über "Miethe und Pacht" von Boyens 32) in Stettin ift, daß die Borschriften

<sup>21)</sup> Heft II. (Ottober 1888) S. 159-162.

<sup>22)</sup> Heft IX. (März 1889) S. 698-746.

des Entwurfs in vielen Beziehungen volle Anerkennung verdienen, daß auch eine Aenderung des Eintragungsspstems des Entwurfs als einer Grundlage seines Sachenrechts im Interesse des Mieth- und Pachtvertrags nicht nothwendig ist, daß aber im Uebrigen dieser Bertrag in wesentlichen Beziehungen auf anderer Grundlage aufzubauen ist, als im Entwurf geschehen. Boyens macht (S. 139 st.) folgende Borschläge:

I. Miethe.

§§ 503 bis 508 wie im Entwurf.

§ 508a. "Bird in einem Miethsvertrag über ein Grundstud die Miethszeit bestimmt, so bedarf derselbe der schriftlichen Form, soweit seine Dauer fich über ein Jahr erstreden soll."

§ 508b. "Eine Eintragung der Rechte aus einem Miethsvertrage über ein Grundftud in das Grundbuch kann von dem Miether beansprucht werden, wenn der Bermiether sich zur Bewirkung derselben schriftlich verpflichtet hat.

Die Vorschriften bes dritten Abschnitts des dritten Buchs finden in diesem Fall entsprechende Anwendung."

§ 509. "Ist im Fall der Vermiethung eines Grundstückes nach Ueberlassung desilleben an den Miether oder nach Eintragung des Wiethsrechts das Eigenthum an dem Grundstück von dem Vermiether an einen Dritten übertragen, oder das Grundstück zum Zweck der Theilung oder Auseinandersetzung zwangsweise versteigert, so trin der neue Erwerber in alle Verbindlichteiten des Vermiethers aus dem Miethsvertrage einschließlich der Verbindlichkeit zur Gewährung von Nebenleistungen, welche der Vermiether vertragsmäßig für den Wiethszins mit übernommen hat, gegenüber dem Miether ein. Die Haftung des Vermiethers bleibt daneben bestehen. Zedoch wird dersselbe, wenn der Miethsvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist, nach Ablauf einer Kündigungsfrist seit dem Eintritt des neuen Erwerbers, für die Zukunft von dieser Haftung frei.

Der neue Erwerber tritt in alle Rechte des Bermiethers gegenüber dem Miether von dem Zeitpunkt des Eigenthumsübergangs an ein, falls der Beräußerungsvertrag nicht einen anderen Zeitpunkt bestimmt. Zahlungen, Abtretungen, Berpfändungen und Pfändungen von Miethszinsen, welche vor Kenntniß des Eigenthumsübergangs seitens des Miethers erfolgt sind, sowie Aufrechnung derselben mit Gegenforderungen an den Bermiether, welche vor diesem Zeitpunkt entstanden sind, sind dem neuen Erwerber gegenüber nur für die

Zeit bis zum Schluß des ersten vollen Kalendervierteljahres, welches auf den Zeitpunkt der Kenntniß des Miethers von dem Eigenthums- übergang folgt, wirksam, falls nicht der neue Erwerber sich dem Bermiether oder Miether gegenüber zur Anerkennung dieser Acchts- handlungen verpflichtet hat. Im Uebrigen kommen die bei Abtretung von Forderungen geltenden Regeln zur Anwendung."

§ 510. "Im Fall der auf Antrag von Gläubigern erfolgenden Zwangsversteigerung eines Grundstücks gehen die Rechte und Pflichten aus einem eingetragenen Miethsvertrage auf den Ersteher in der im § 509 bestimmten Beise über, falls ihm das Grundstück unter der Bedingung der Uebernahme desselben zugeschlagen ist.

Diefe Bedingung ift stets zu stellen, wenn der Anspruch bes betreibenden Gläubigers dem eingetragenen Mietherecht nachsteht.

Geht dagegen der Anspruch des betreibenden Gläubigers dem eingetragenen Wiethsrecht vor, so ist das Grundstück mit und ohne Uebernahme der Rechte und Pflichten aus dem Miethsvertrage auszubieten und nur dann für ein mit Uebernahme deffelben abgegebenes Gebot der Zuschlag zu ertheilen, wenn der betreibende Gläubiger dadurch gedeckt wird."

§ 511. "Nach Einleitung der im § 510 gedachten Zwangsversteigerung eines Grundstücks steht dem betreibenden Gläubiger das Recht zu, die in § 509 bezeichneten Miethsverträge mit der gesetzlichen Frist zu kündigen, soweit dieselben nicht nach § 510 von dem Erssteher zu übernehmen sind.

Ift dies nicht geschehen, so hat der Ersteher das Recht, diese Miethsverträge in den ersten drei Monaten nach dem Zuschlag mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

Unterläßt er diese Kündigung, so gehen die Rechte und Pflichten aus den Miethsverträgen auf ihn in vollem Umfang in der im § 509 bestimmten Weise über.

Ist dagegen von dem betreibenden Gläubiger oder dem Ersteher rechtzeitig gekündigt, so tritt der Letztere nur in die von dem Zuschlag bis zum Ablauf der Kündigungsfrist laufenden Rechte und Verbindlichkeiten des Vermiethers in der im § 509 bestimmten Weise ein."

§ 512. "Die freiwillige Beräußerung des Grundstücks durch den Konkursverwalter im Konkurse des Bermiethers läßt eingetragene Miethsverträge unberührt. Auf dieselben findet auch in diesem Fall die Bestimmung des § 509 Anwendung.

In Betreff der nicht eingetragenen Miethsverträge bleibt es dagegen bei der Borfchrift des § 17 Nr. 2 der Reichskonkursordnung."

§ 512a. "Die Vorschriften des § 509 sinden entsprechende Anwendung, wenn von dem Vermiether an einen Dritten zwar nicht das Eigenthum, aber ein dingliches Nugungsrecht an dem Grundstüd, mit welchem der Fruchtgenuß (§ 792) verbunden ist, übertragen wird.

Werden von dem Vermiether auf einen Oritten andere dingliche Nutungsrechte an dem Grundstück nach Ueberlassung dessellen an den Miether oder nach Eintragung des Miethsrechts übertragen, so ist der Oritte verpslichtet, die Ausübung des Miethsrechts durch den Miether, sowie die Vornahme derjenigen Handlungen, welche gegenüber dem Miether dem Vermiether obliegen, dis zum Ablauf der Miethszeit zu dulden."

\$ 513 wie im Entwurf.

§ 514. "Ist der Bermiether mit der ihm obliegenden Bornahme einer Ausbesserung oder Einrichtung im Berzuge, so kann der Miether diese bewirken und den Ersatz der dazu erforderlich gewesenen Kosten von dem Bermiether verlangen.

Im Uebrigen bestimmen sich die Ansprüche des Wiethers auf Ersatz von Verwendungen nach den Grundsätzen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Miether hat außerdem das Recht, unbeschadet der Borschrift des § 520, die durch eine Berwendung entstandene Einrichtung wegzunehmen.

§ 515 wie im Entwurf.

§ 516. "Dem Miether steht in Ermangelung einer anderweitigen Bereinbarung nicht das Recht zu, ohne Genehmigung des Bermiethers einem Andern den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sachen, insbesondere durch weiteres Bermiethen (Untermiethe) zu überlassen.

Bei der Vermiethung von Grundstücken kann der Miether jedoch, wenn er durch eine nicht freiwillige Beränderung in seiner Person oder in den Umständen außer Stand gesetzt wird, von dem Miethsrecht ferner Gebrauch zu machen, von dem Bermiether die Einwilligung zur Uebertragung seiner Rechte an geeignete Untermiether ohne Aenderung der Art des Gebrauchs beanspruchen. Er ist verpflichtet, dem Bermiether seine Ansprüche gegen die Untermiether im Fall der Ertheilung der Einwilligung abzutreten.

Bermeigert der Bermiether seine Einwilligung, so muß die weiten Bermiethung unterbleiben, es ist der Miether aber in diesem Fall berechtigt, den Miethsvertrag sofort mit der gesetzlichen Frist zu kundigen." §§ 517 bis 519 wie im Entwurf.

§ 519a. "Der Miether ift verpflichtet, die vermiethete Sache mit der Sorgfalt eines sorgfamen Hausvaters zu behandeln und der Bermiether ift berechtigt, gegen den Miether schon während der Dauer der Miethszeit wegen Bernachlässigung dieser Pflicht Ansprüche auf Herstellung oder Schadensersatz zu erheben, auch, wenn durch das Verhalten des Miethers die Beforgniß einer solchen Bernachlässigung für die Zukunft begründet wird, Sicherhertsleistung zu verlangen."

§ 520 wie im Entwurf.

§ 521. Abf. 1. "Der Bermiether eines Grundstlich bat wegen feiner Forberungen aus dem Miethevertrage ein gefetliches Pfandrecht an ben eingebrachten Sachen des Miethers sowie der Chefrau und der Rinder des Miethers, wenn fie mit demfelben die häusliche Bemeinschaft theilen. Das Pfandrecht erftredt fich auch auf ein= gebrachte Sachen eines Dritten, foweit diefelben gur Ginrichtung der gemietheten Bohnung bienen, wenn der Miether vor oder bei der Ginrichtung diefelben dem Bermiether oder feinem Bertreter gegenüber als die feinigen ausgegeben hat, und der Bermiether oder deffen Bertreter bas Recht bes Dritten nicht tannte, feine Untenntniß auch nicht auf grober Rahrläffigfeit beruht. Die Borfdriften ber 88 877, Sat 2 und 879, 880 finden babei entsprechende Anwendung. — Das Pfandrecht erlifcht mit ber Entfernung der Sachen von dem Grundftud, auf welches das Mietheverhaltniß fich bezieht, es fei denn, daß die Entfernung beimlich oder gegen den Biderfpruch des Bermiethers erfolgt ift."

Abs. 2 wie im Entwurf, nur ift am Schlusse hinzuzusügen: "Jedoch darf der Bermiether sein Recht nur so weit ausüben, als zur Deckung seiner Forderung nöthig und muß sich zunächst an die dem Miether entbehrlicheren Sachen halten. In Ansehung derzenigen Sachen, welche der Pfändung nicht unterworfen sind, steht dem Bermiether das Berkaussrecht (§ 1165) erst nach Ablauf einer Frist von drei Monaten, seitdem er dieselben in seine Inhabung genommen, zu."

Abs. 3 ift zu ftreichen.

Abs. 4 wie im Entwurf.

Abf. 5 besgleichen.

Abs. 6. "Es steht ferner einem anderen Gläubiger, für den eine dem Pfandrecht des Bermiethers unterliegende Sache gepfändet ift, das Recht zu, dem Bermiether, welcher wegen kunftig fälliger Wiethe sein Pfandrecht an dem Erlös geltend macht, den Mieths-

vertrag an Stelle des Miethers mit der gesetzlichen Frist zu kündigen, dergestalt, daß derselbe für den nach Ablauf dieser Frist verbleibenden Rest der vertragsmäßigen Miethszeit nur einen Entschädigungsanspruch wegen vorzeitiger Beendigung der Miethszeit und wegen berselben sein Pfandrecht an dem Erlöse behält."

§ 522 wie im Entwurf.

§ 523 wie im Entwurf, jedoch mit folgendem Busats: "Eine entgegenstehende Bereinbarung ist unwirksam." §§ 524—527 wie im Entwurf.

§ 528 wie im Entwurf, jedoch ift hinzugufügen:

"3. wenn ein Hauptbau nothwendig wird, welcher sich zu einem wesentlichen Theil auf die vermietheten Räume erstrecken würde. Dem Miether steht in diesem Fall ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung gegen den Vermiether zu, wenn der Grund, welcher den Haupbau nothwendig macht, schon zur Zeit der Schließung des Vertrages vorhanden war oder später durch einen von ihm zu vertretenden Umstand eingetreten ist."

§ 529. Abs. 1. Sat 1 wie im Entwurf. Statt Sat 2 und 3: "Jedoch muß der Wiether, welcher dies Rücktrittsrecht auszuüben beabsichtigt, vorher unter Angabe des Grundes davon Anzeige machen. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Abhülfe nach dieser Anzeige ohne Verzug (§ 246) bewirft wird. Rechtsertigt jedoch ein besonderes Interesse den sofortigen Rücktritt, so ist derselbe zulässig, wenn die Abhülfe nicht sofort nach der Anzeige erfolgt."

Abs. 2 wie im Entwurf, mit Abs. 3. "Durch die vorstehenden Vorschriften bleibt die Anwendung des § 361 auf den Miethsvertrag unberührt. Ebenso bleibt das Recht des Miethers auf Grund des § 368 Abs. 1. eine Minderung des Miethzinses und auf Grund des § 369 Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern neben dem Rücktrittsrecht bestehen."

II. Pacht.

§§ 531 bis 532 wie im Entwurf.

§ 532a. "Die Bestimmungen der §§ 508a bis 512a gelten auch bei Pachtverträgen über die im § 781 den Grundstücken gleichgestellten Gerechtigkeiten.

Im Fall des § 509 tritt der neue Erwerber auch in die Berbindlichkeit des Berpächters zur Rückgewähr von Pachtkautionen ein,

wenn die Bestellung derselben aus einem schriftlichen Pachtvertrage bervorgebt."

§ 533. "Eine Zwangsverwaltung einer Pachtung im Interesse ber Gläubiger bes Pächters ist zulässig, der Berpächter hat aber das Recht, seinerseits nach Einleitung einer solchen den Pachtwertrag mit der geschlichen Frist zu kündigen."

§ 521 Abf. 6 findet auf den Pachtwertrag keine Anwendung. §§ 534—539 wie im Entwurf.

§ 540 wie im Entwurf, jedoch ift hingugufügen:

jer nuß ferner bem Berpächter gestatten, zu den Ausbefferungen und Bauten, welche diesem obliegen, Materialien, welche das Grundstück selbst erzeugt, zu benutzen, soweit dies ohne Schädigung des Wirthschaftsbetriebes geschehen kann."

§ 541. "Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstück ist verpflichtet, das Grundstück mährend der ganzen Pachtzeit bis zur Rückgewähr nach landwirthschaftlichen Regeln ordnungsmäßig zu bewirthschaften. Er darf u. s. w." wie im Entwurf.

Um Schluffe ift hinzuzufügen:

"Bei Bernachlässigung dieser Pflichten und ber Vorschriften des § 540 findet § 519a entsprechende Anwendung."

§§ 542-548 wie im Entwurf.

Siebenter und Neunter Titel.

**Dienst:** und **Wertvertrag.** (§§ 559—579.) Auftrag. (§§ 585—604.) § 13.

In seinem Gutachten: "Ueber den Dienste, Werke und Auftragsvertrag, mit besonderer Rücksicht auf die Berhältnisse der Rechtsanwaltschaft, der medizinischen Praxis und anderer wissenschaftlicher Beruse" weist Rechtsanwalt und Dozent Dr. Theodor Toewen selde" in München zunächst die praktische Unzuträglichkeit des Mangels bestimmter Grenzmerkmale zwischen dem Dienste und bezw Werkvertrag einerseits und dem Auftragsvertrage andererseits nach. Der Gutachter empsiehlt, ein klares Unterscheidungsmerkmal dieser Vertragsverhältnisse nach dem Vorgang des römischen Rechts und mehrerer moderner Gesetzgebungen dadurch zu schaffen, daß man das entgeltliche Mandat fallen läßt, dessen Thatbestand ohnehin nach dem System des Entwurses mit demjenigen des Dienste und Werkvertrages identisch ist. Eventuell wäre wenigstens eine gesetzliche



<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Heft X. (Mai 1889) S. 858—9**32**.

Bermuthung zu Gunften bes Dienft- und Bertvertrages aufzunehmen. Das Recht bes Dienft-, Wert- und Auftragsvertrages ift nach dem Entwurfe auch auf die fogenannte liberale Arbeit anwendbar, deren Unterscheidung von operae illiberales vom Entwurf mit Rücksicht auf bie "beutigen sozialen Anschauungen" nicht aufrecht erhalten wirb. Die Gegenwart tennt aber eine Reihe von Berufsgattungen, welche nach dem Typus der antiten liberalen Berufe organifirt find, und welche fich hierdurch insbesondere von den Gewerben icharf unter-Behalt und Honorar find bei jenen erfteren, vom Butachter als "altruiftisch" bezeichneten, Berufen auch heute - wie bei ben Römern - nicht Gegenleiftung, fondern Guftentation für die Zwede ber Berufsilbung, ein Begriff, welcher auch beim unentgeltlichen Mandat bedeutsam, aber dem Entwurf unbekannt ift. Als Mufterbeispiele altruiftifcher Bernfe führt ber Gutachter ben priefterlichen, ärztlichen, den Rechtsanwaltsberuf an. Die Erftredung des Dienftmiethrechtes auf diefe Berufe fet deren Natur guwider und verhindere andererfeits die richtige Gestaltung des Dienstmiethrechtes. Auch das Recht des Auftrages tonne auf die altruiftischen Berufe nicht angewendet werden; man versuche nur beispielsweise etwa bem § 590 bes Entwurfes Die arztliche Berufsarbeit zu unterwerfen! Im Ginzelnen empfiehlt der Gutachter die "entsprechende" Anwendung der §§ 587, 591, 592, 593 des Entwurfs auf den Dienftvertrag vorzuschreiben, die §§ 588, 589 zu ftreichen und bezeichnet die §§ 596, 597-603 als nicht gerechtfertigt für das entgeltliche Mandat, falls das lettere beibehalten werden follte. Für den Dienstvertrag wird die Aufnahme einer Fürforgepflicht des Dienstberechtigten bei Rrantheit des Dienftverpflichteten empfohlen; weiter wird die Abaptirung der Schutsvorschriften der Gemerbeordung, besonders der §§ 120, 123, 124, 126, 135, 136 R. G. D. vorgeschlagen, diefe auch für den Wertvertrag; zugleich wird reichsgesetliche Regelung bes Gefinderechtes befürmortet. Das Recht der liberalen Berufe foll in eigenem Titel des II. Buches Aufnahme finden.

Dreizehnter Titel. Gefellschaft. (§§ 629-659.) § 14.

Das von Boyens in Stettin über "Gesellschaft unter Bergleichung mit anderen Rechtsgemeinschaften" erftattete Gutachten 21) beleuchtet zunächst die mancherlei Grundlagen der Ge-

<sup>24)</sup> Heft XII. (September 1889) S. 1015-1062.

sellschaft und sodann die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs. Bezüglich jener beantragt er (S. 1054), den an der Spitze des Titels von den Schuldverhältnissen mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern stehenden, die pro rata Forderung und Schuld als Regel aussprechenden § 820 ganz zu streichen, und den 2. Absatz des das Gesammtschuldverhältniß erörternden § 321 so zu fassen:

"Wenn ein Schuldverhältniß mehrerer Personen durch dasselbe Rechtsgeschäft begründet wird, so haften dieselben, soweit nicht durch Gesetz oder Abrede ein Anderes bestimmt ist, als Gesammtschuldner."

Bezüglich der Gemeinschaftlichkeit der Forderungen mehrerer Gläubiger will das Gutachten die, für die Forderungen auf untheilbare Leistungen im § 339 aufgestellte Regel auf alle Leistungen, welche mehrere Gläubiger aus demselben Schuldverhältniß zu fordern berechtigt sind, ausgedehnt wissen, jedoch das in demselben Paragraphen dem einzelnen Gläubiger unter Umständen gewährte Recht, die ganze Leistung zu fordern, beseitigt haben.

Auch beanstandet das Gutachten die im § 773 ausgesprochene substdiare Geltung der Borschriften über die "Gemeinschaft" auf die Gesellschaft, und will daher diesen Paragraphen gestrichen haben (S. 1038. 1059).

Den dreizehnten Titel, Gesellschaft, beantragt das Gutachten folgendermaßen zu faffen:

- § 629 wie im Entwurf.
- § 630 wie im Entwurf, jedoch folgt Abs. 4:

"der Anspruch auf Leiftung dieser Beiträge und alle sonstigen aus dem Gesellschaftsvertrag gegen die Gesellschafter sich ergebenden Ansprüche gehören zum Gesellschaftsvermögen."

§ 631 Abf. 1 wie im Entwurf.

- Abs. 2. "Wenn Geld oder andere vertretbare Sachen oder wenn unverbrauchbare oder unvertretbare Sachen nach einer Schätzung, die nicht blos zum Zweck der Gewinnvertheilung erfolgt, in die Geselschaft eingebracht werden, so werden diese Gegenstände Eigensthum der Gesellschaft."
- § 631a. "In das Gefellschaftsvermögen fällt auch der Erwerb aus der Führung der Geschäfte der Gesellschaft."
- § 631b. "Das Gefellschaftsvermögen gehört den Gesellschaftern gemeinschaftlich. Die darunter fallenden Gegenstände und Sachen fteben ihnen aber nicht nach Bruchtheilen zu. Der einzelne

Gesclichafter kann nur über das verfügen, was er nach dem Gesellschaftsvertrag während der Dauer der Gesellschaft zu fordern berechtigt ist (§ 646) und was ihm bei der Auseinandersetzung zukommt."

§ 633 wie im Entwurf als Abs. 1, folgt als Abs. 2:

"Bezieht er aber für die Führung von Geschäften der Gesellschaft — außer seinem Gewinnantheil — eine besondere Bergütung, so haftet er für jede Fahrläffigkeit."

§ 634. "Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft, welche auch die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens einschließt, steht, falls der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, den Gesellschaftern dergestalt gemeinschaftlich zu, daß für jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich ist, und sie nur gemeinschaftlich zu Führung von Rechtsstreitigkeiten bezüglich des Gesellschaftsvermögens berechtigt sind. Jedoch können zum Gesellschaftsvermögen gehörige gegen einen der Gesellschafter zustehenden Ansprüche für die Gesellschaft von den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich geltend gemacht, nicht aber an Dritte übertragen werden.

Sind einzelne Gesellschafter durch Abwesenheit ober Krankheit zu der Bornahme von Rechtsgeschäften oder Führung von Rechtsstreitigkeiten, welche sich auf das Gesammtvermögen beziehen, außer Stande, so sind die übrigen zur Bornahme solcher Rechtsgeschäfte oder Führung solcher Rechtsstreitigkeiten im Namen der sämmtlichen Gesellschafter berechtigt, sofern Gesahr im Berzuge ist. Sie sind jedoch auch in diesem Fall nicht befugt, Sachen und Gelder für die Gesellschaft in Empfang zu nehmen, sondern nur deren Hinterlegung zu verlangen.

Jeder Gesellschafter ist gegenüber den anderen verpflichtet, zu einer Maßregel mitzuwirken, welche behufs ordnungsmäßiger Geschäftsführung nothwendig ist."

§ 635 bis 638 wie im Entwurf.

§ 639. "Auf die Rechte und Pflichten der im Gesellschafter vertrag zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter sinden im Uebrigen die Vorschriften der §§ 588 bis 596 entsprechende Anwendung."

§§ 640 und 641 find zu ftreichen.

§ 642. "Aus den von den geschäftsführenden Gesellschaftern, sei es in Person, sei es durch Bertreter, mit einem Dritten für die Gesellschaft geschlossenen Rechtsgeschäften, wird nur diese berechtigt (§ 631a). Gine Aufrechnung von Gegenforderungen, welche dem

Dritten gegen einen Gesellschafter zustehen, findet nicht statt. Die Gesellschafter werden aus diesen Rechtsgeschäften dem Dritten gegenüber als Gesammtschuldner verpflichtet. Auf Grund eines gegen die geschäftsführenden Gesellschafter (§ 634) erlangten Schuldtitels ist wegen dieser Berbindlichkeiten auch die Bollstreckung in das Gesellschaftsvermögen zulässig. Dagegen ist wegen anderer Schulden der einzelnen Gesellschafter (Privatschulden) die Bollstreckung in dies Bermögen nur insoweit zulässig, als sie darüber zu verfügen berechtigt sind (§ 631b).

§ 643 wie im Entwurf.

§§ 644 und 645 find zu ftreichen.

§§ 646 und 647 wie im Entwurf.

§ 648 wie im Entwurf, jedoch ist nach den Worten "nach dem Gesellschaftsvertrag" einzuschieben "oder gesetlich" (§§ 634, 638).

§§ 649 bis 654 wie im Entwurf.

§ 655. Bis zur erfolgten Auseinandersetzung bleiben die Gesellschafter auch nach Ausschlung der Gesellschaft nach Maßgabe des Gessellschaftsvertrags insoweit berechtigt und verpflichtet, als es der Zweck der Auseinandersetzung erfordert. Die einem Gesellschafter im Gessellschaftsvertrag ertheilte Besugniß zur Geschäftsführung erlischt jedoch, sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage ein anderer Wille erhellt, mit dem Zeitpunkt der Ausschlung. Bon diesem Zeitpunkt an erfolgt die Liquidation und zwar durch die gesetzlich (§ 634) zur Geschäftssführung berusenen Gesellschafter.

Auf Antrag eines Gesellschafters kann jedoch aus wichtigen Gründen die Ernennung von Liquidatoren durch das Amtsgericht des Orts, von welchem aus die Gesellschaft ihre Geschäfte führt, erfolgen. Führt die Gesellschaft ihre Geschäfte von verschiedenen Orten aus, welche in verschiedenen Gerichtsbezirken liegen, so erfolgt die Bestimmung des zuständigen Amtsgerichts durch das für alle diese Bezirke zuständige höhere Gericht.

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forsberungen derselben einzuziehen, die zum Gesellschaftsvermögen geshörenden Sachen, soweit dies erforderlich wird, in Geld umzusetzen und die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern zu bewirken. Grundstücke dürfen ohne Zustimmung aller Gesellschafter nur öffentlich versteigert werden.

Einstimmige Anordnungen der Gesellschafter muffen auch die von dem Gericht bestellten Liquidatoren befolgen. Dieselben können auf Beschluß sämmtlicher Gesellschafter und aus wichtigen Gründen auf einseitigen Antrag von dem Gericht (Abs. 2) abberufen werden.

§ 656 Abs. 1 wie im Entwurf, jedoch fallen die Worte "nach Auflösung der Gefellschaft" in Zeile 1 fort.

Abs. 2. "Aus dem zur Zeit der Auseinandersetzung vorhandenen Gesellschaftsvermögen sind zunächst die gemeinschaftlichen Schulden (Gesellschaftsschulden) und demnächst die Kosten der Liquidation zu berichtigen. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung derselben nicht hin, so haben alle Gesellschafter u. s. w." wie im Entwurf.

Abs. 3 wie im Entwurf, jedoch ift in Beile 1 hinzuzufügen "und ber Koften der Liquidation", Beile 2 und Beile 9 statt "gemeinschaftlichen Gegenstände" zu setzen: "Gesellschaftsvermögen."

Abs. 4 fällt fort.

Abf. 5 wie im Entwurf, jedoch ift ftatt "vierten" zu fețen "dritten."

§ 658 wie im Entwurf, jedoch ist im Abs. 4 anstatt "den gemeinschaftlichen Gegenständen" zu setzen "dem Gesellschaftsvermögen." § 659 wie im Entwurf.

#### Dritter Abichnitt.

#### Souldverfältniffe aus unerlaubten Sandlungen.

Erfter Titel.

#### Allgemeine Borschriften. (§§ 704 — 721.)

§ 15.

In einem eingehend begründeten Gutachten über "das Schabenserfatrecht des Entwurfs" gelangt Dr. Georg Schmidt23) in Dresden zu folgenden allgemeinen Grundfätzen, auf benen er das Schadensersatzrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgebaut sehen mochte:

1. "Wer einem Anderen durch sein Thun oder widerrechtliches Unterlassen einen Schaden zufügt, ist demselben zum Ersate verpflichtet, außer wenn ihm in Bezug auf den dem Beschädigten entzogenen Gegenstand ein besseres Recht zusteht oder im Falle der Nothwehr.

<sup>25)</sup> Heft XIV. (Ottober 1889) S. 1183-1226.

- 2. Schadensersat kann gefordert werden nicht bloß für Bermögenseinbuße, sondern auch wegen Berletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit, der Ehre und der übrigen sogenannten immateriellen Lebensgüter.
- 3. Boller Schadensersatz, sowohl die erlittene Bermögenseinbuße als den entgangenen Gewinn umfassend, ist unbedingt zu gewähren, wenn vorsätzlich das Recht eines Anderen verletzt worden ist. In allen anderen Fällen hat der Richter je nach den Umständen des konkreten Falles bezw. nach dem Grade der Berschuldung den Umfang der Ersatzleiftung nach freiem Ermessen zu bestimmen.
- 4. Der Arbeitgeber haftet, abgesehen von einem obligatorischen Berhältniffe, für das Berschulden seines Arbeiters insoweit, als das Berschulden in Ausführung der dem Arbeiter übertragenen Berzichtung begangen worden ist.
- 5. Der Anspruch auf Schabensersatz verjährt mit dem Ablaufe von drei Jahren von dem Zeitpunkte an gerechnet, in welchem der Beschädigte von dem erlittenen Schaden und der Person des Thäters Kenntniß erlangt hat, in allen anderen Fällen in zwanzig Jahren."

#### Bierter Abschnitt.

### Einzelne Schuldverhälfnisse aus anderen Gründen. (§§ 737—777.) § 16.

Der vierte Abschnitt des Entwurfs behandelt die Bereicherung, die Geschäftsführung ohne Auftrag, die Gemeinschaft und die Borslegung und Offenbarung. Ueber diese Lehren verbreitet sich das Gutachten von Hartmann 36) in Nürnberg. Dasselbe schlägt bezüglich der Kondiktionen eine, dem gemeinsamen Grundgedanken entsprechende, den Rechtsstoff wesentlich vereinfachende Fassung vor, indem es statt der fünf Kategorien des Entwurfs lediglich drei Kategorien von Ansprüchen auf Rückleistung (dieser Ausdruck wird auch statt des Worts "Bereicherung" als Titelüberschrift empsohlen) aufstellt. Es hält eine Reihe von sachlichen Aenderungen für nothwendig und gelangt zu solgenden Resultaten:

#### Erfter Titel.

#### Unfprüche auf Rückleiftung.

- I. Leiftung auf Grund unrichtiger Borausfetungen.
- 1. § 737. "Wer bei feiner Leiftung jum Zwecke der Erfüllung einer Berbindlichkeit das Bestehen einer rechtlichen Berbindlichkeit vor-

<sup>26)</sup> Seft V. (Dezember 1888) S. 328-358.

ausset, welche in Wirklichkeit nicht besteht, kann von dem Empfanger das Geleistete guruckfordern.

Wer ferner bei seiner Leistung den Eintritt oder Nichteintritt eines nicht eingetretenen kunftigen Ereignisses oder rechtlichen Ersolgs in einer dem Empfänger erkennbaren Beise vorausgesetzt, oder wer eine Leistung aus einem Rechtsgrunde bewirkt hat, welcher später hinweggefallen ift, ist gleichfalls zur Rückforderung des Geleisteten dem Empfänger gegenüber berechtigt."

- 2. § 738. "Ift eine Leistung jum Zwede der Erfüllung einer betagten Berbindlichkeit vor deren Fälligkeit bewirkt, so findet eine Rückforderung nicht ftatt; auch können Zwischenzinsen nicht verlangt werden."
- 3. § 739. "Die Mudforderung ist, von den Fällen des § 182 Abs. 2, §§ 664, 665, 1500 abgesehen, ausgeschloffen:
  - 1. falls der Leistende zur Beit der Leistung davon Kenntnif hatte, daß die von ihm erfüllte Berbindlichkeit nicht bestand,
  - 2. falls der Leistende die Erfüllung der Boraussetzung, unter welcher die Leistung bewirkt wurde, in einer dem Inhalte des Rechtsgeschäftes zuwiderlaufenden Weise verhindert hat,
  - 3. falls von Anfang an die Erfüllung der Boraussetzung unmöglich und die Unmöglichkeit dem Leiftenden bekannt mar."
- 4. § 740. "Ist die Rückleiftung durch die Beschaffenheit des Geleisteten ausgeschlossen oder der Empfänger bei Eintritt der Rechtshängigkeit des Rückforderungsanspruches das Geleistete herauszugeben außer Stande, so hat der Empfänger den Werth des letzteren zu vergüten."
- 5. § 741. "Die Berbindlichkeit zur Rückleiftung erstreckt fich auf dasjenige, mas der Empfänger aus dem Geleifteten erworben bat.

Hat der Empfänger eine zum Eigenthume empfangene Sache herauszugeben oder einen an ihn veräußerten, zur Zeit der Berfäußerung bestehenden Nichbrauch zurückzugewähren, so bestimmen sich seine Berpflichtungen zur Herausgabe und Bergütung der Autzungen nach den Borschriften über die Verpflichtungen des Besitzers gegentiber dem Eigenthümer.

Der Empfänger ist zur Herausgabe des Gegenstandes nur gegen Vergütung aller auf denselben vor Eintritt der Rechtshängigkeit gemachten Verwendungen verpflichtet; er hat jedoch ein Recht auf Vergütung von Verwendungen nur insoweit, als er nicht durch Nutzungen, welche ihm verbleiben, bereichert ist."

6. § 742. "Ift dem Empfänger bei dem Empfang der Leistung bekannt gewesen, daß die Verbindlickeit, zu deren Erfüllung geleistet wurde, nicht bestand, oder daß der Rechtsgrund, aus welchem die Leistung bewirkt wurde, hinweggefallen ist, oder die Voraussezung, auf Grund deren die Leistung erfolgte, sich nicht verwirklichen kann, sowie daß der Leistende hiervon nicht unterrichtet war, so ist er dem Leistenden zum Schadensersat nach Maßgabe der Vorschriften über den Schadensersat aus unerlaubten Handlungen verpslichtet.

Erlangt der Empfänger die im ersten Absatz erwähnte Kenntniß erft nach Empfang der Leiftung, aber vor Eintritt der Rechshängigsteit, so sinden bezüglich seiner Berpflichtung zur Rückleistung die Bestimmungen der §§ 740 und 741 mit dem Abmaße Anwendung, daß an die Stelle des Zeitpunktes des Eintritts der Rechtshängigkeit der Zeitpunkt tritt, in welchem er die Kenntniß erlangt hat."

#### II. Bermerflicher Empfang.

7. § 743. "Ift von dem Empfänger einer Leistung durch deren Annahme nach dem Inhalte des Rechtsgeschäftes gegen ein Berbots= gesetz oder gegen die guten Sitten verstoßen worden, so kann der Geber das Geleistete zurückfordern.

Der Empfänger ist von der Zeit des Empfangs an zur Herausgabe des Geleisteten nach Maßgabe der Borschriften verpstichtet, welche gegen den Empfänger einer Nichtschuld gelten, wenn dieser nach der Leistung ersahren hat, daß die Berbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet worden ist, nicht bestanden hat.

Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn durch die Leistung auch von dem Geber gegen ein Berbotsgesetz oder die guten Sitten verstoßen worden ift."

#### III. Conftiges grundlofes Saben.

8. § 744. "Wer sich mittelbar oder unmittelbar Bermögen eines Andern aneignet, ohne daß für die hierdurch diesem gegenüber bewirfte Bermögensverminderung ein rechtlicher Grund besteht, ift zur Rückleiftung der sich angeeigneten Bermögensgegenstände verpflichtet.

Als ein rechtlicher Grund ist es im Zweifel anzusehen, wenn ein Rechtsverluft auf einer diesen bestimmenden Borichrift beruht.

Auf die Verpflichtung zur Rückleistung finden die Vorschriften der §§ 740, 741 und 742 entsprechende Anwendung. Die Verpflichtung zum Schadensersage aus unerlaubter Handlung bleibt unberührt."

Digitized by Google

#### Ameiter Titel.

#### Sefchäftsführung ohne Auftrag.

Bezüglich ber Geschäftsführung ohne Auftrag wird für ben § 755 folgende Faffung vorgeschlagen:

9. § 755. "It durch die Geschäftsstührung von der Berson oder dem Bermögen des Geschäftsherrn eine dringende Gesahr oder ein unersetzlicher Nachtheil abgewendet, oder die im öffentlichen Interesse gebotene Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden Berbindlickeit bewirft worden, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre, so steht dem Geschäftsführer der im § 753 bezeichnete Anspruch auch dann zu, wenn er gegen ein Berbot des Geschäftsherrn gehandelt hat. Dasselbe gilt, wenn von dem Geschäftsführer die Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden gesetzlichen Unterhaltungspssicht bewirtt, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre.

In allen diefen Fallen fteht dem Geschäftsführer gegenüber dem Geschäftsherrn ein Anspruch auf vollen Schadensersat (§ 218) zu."

#### Dritter Titel.

#### Gemeinschaft.

Bei der Gemeinschaft gelangt das Gutachten zu folgenden Resultaten:

10. § 763. "Jeder Theilhaber kann über seinen Antheil an dem gemeinschaftlichen Gegenstande verfügen. Ueber den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen kann nur von allen Theilhabern gemeinschaftlich verfügt werden. Das Lettere gilt auch von einer thatsächlichen Beränderung des Gegenstandes.

In Rechtsftreitigkeiten, welche die Feststellung, Erhaltung und Sicherung der Rechte der Gemeinschaft betreffen, ift jeder Theilhaber zur Bertretung derfelben befugt."

11. § 769. "Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt, sofern sich ber gemeinschaftliche Gegenstand ohne Werthsminderung in mehrere der Zahl und den Antheilen der Theilhaber entsprechende gleichsartige und gleichwerthige Theile zerlegen läßt, durch Theilung in Natur, außerdem durch den Verkauf des Theilungsgegenstandes nach Waßgabe der Borschriften über Zwangsvollstredung.

Ift jedoch Naturtheilung oder der Berkauf unmöglich, oder widerstreitet eine dieser Magnahmen dem Interesse eines oder

mehrerer Theilhaber, so bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen die Theilungsart. Der Berkauf einer ungetheilten Forderung ist nur dann zulässig, wenn deren gemeinschaftliche Einziehung noch nicht möglich ist. Jeder Theilhaber ist berechtigt, dieselbe zu verlangen."

12. § 769b. "Ift ein selbstständiger Theilungsgegenstand bei der Theilung unberücksichtigt geblieben, so kann jeder Theilhaber die nachträgliche Aufhebung der Gemeinschaft bezüglich desselben verlangen. It ein Theilungsbetheiligter bei der Aufhebung der Gemeinschaft nicht berücksichtigt worden, so kann er jederzeit eine neue Theilung unter Berücksichtigung seiner Posten begehren.

Im übrigen unterliegen Theilungsverträge ber Anfechtung nach Maßgabe ber allgemeinen Bestimmungen (§ 95—104)."

- 13. § 770. "Hat ein Theilhaber gegen einen anderen Theilhaber eine Forderung, welche in der unter ihnen bestehenden Gemeinschaft ihren Grund findet, so kann er verlangen, daß die Forderung bei Aushebung der Gemeinschaft aus dem Antheile des Schuldners an dem gemeinschaftlichen Gegenstande berichtigt werde. Dieser Anspruch steht ihm auch gegenüber dem Einzelrechtsnachfolger seines Schuldners zu."
- 14. § 772. "Stehen der Aufhebung der Gemeinschaft rechtliche oder thatsächliche Hindernisse insofern entgegen, als Naturtheilung oder Berkauf des Theilungsgegenstandes nicht möglich sind, oder dem Gesammtinteresse widerstreiten, so kann in Ermangelung einer die Berwaltung und Benutzung in verbindlicher Weise regelnden Bestimmung jeder Theilhaber eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Art der Berwaltung beanspruchen. Dasselbe gilt, falls ein versuchter Berkauf erfolglos geblieben ist, in welchem Falle auch jeder Theilhaber die Wiederholung des Bersuches verlangen kann, falls er sich zur Uebernahme der hierdurch entstehenden Kosten verpstichtet."

#### Bierter Titel.

#### Offenlegung und Offenbarung.

Die Offenlegung (statt Borlegung) und Offenbarung wünscht bas Gutachten in folgender Weise formulirt:

15. § 774. "Wer an der Besichtigung der Sache wegen eines ihm bezüglich derselben zustehenden Anspruches ein Interesse hat, oder wer bezüglich eines solchen Anspruches sich durch die Besichtigung der Sache Gewißheit verschaffen will, kann von deren Besisser oder

Inhaber die Offenlegung berselben zum Zweck der Augenscheineinnahme beanspruchen."

- 16. § 775 unverändert.
- 17. § 776. "Die Offenlegung hat in den Fällen der §§ 774, 775, sofern das Gericht keine anderweite Bestimmung trifft, an dem Orte zu erfolgen, an welchem sich der offenzulegende Gegenstand besindet; die Gefahr und die Kosten der Offenlegung hat derjenige zu tragen, welcher dieselbe beansprucht."
- 18. § 777. "Wer einen Inbegriff von Bermögensgegenständen ganz oder zu einem Bruchtheile, insbesondere die von einem Gegenstande bezogenen Nutzungen herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu ertheilen verpflichtet ist, hat dem Berechtigten auf bessen Berlangen ein Berzeichniß des Bestandes vorzulegen und den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er den Bestand vollständig angegeben und wissentlich nichts verschwiegen habe.

Das Gericht kann eine der Lage der Sache entsprechende Aenderung der vorstehenden Eidesnorm beschließen. Auf die Abnahme des Eides sinden die Vorschriften der §§ 440 bis 446, 780, des § 781 Abs. 1 und des § 783 der Civilprozesordnung mit der Waßgabe entsprechende Anwendung, daß die Ladung zu dem für die Abnahme zu bestimmenden Termine auch von dem Verpflichteten erfolgen kann.

Wird der Offenbarungseid verweigert, so kann der zur Forderung desselben Berechtigte zur eidlichen Erhärtung seines Interesses zugelassen werden. In diesem Falle hat jedoch das Gericht den Höchstebetrag des Interessenanspruchs zu bestimmen."

#### Drittes Buch.

#### Sachenrecht. (§§ 778—1226.)

§ 17.

Die Ergebniffe eines vom Justigrath Max Wolff in Berlin: "Bum Sachenrecht bes Entwurfs" erstatteten Gutachtens 27) sind im Wesentlichen folgende.

1. Die Stellung des Sachenrechts in dem Spsteme des Entwurfs und die Hauptprinzipien werden gebilligt, und die in dem Entwurf aufgenommenen Bestimmungen für ausreichend erachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Heft VIII. (Februar 1889) S. 619-630.

- 2. Mit Rücksicht auf die Vorschriften in den §§ 782—785 über den Begriff der wesentlichen Bestandtheile einer Sache und auf die Vorschriften in den §§ 901 und 902 über die Veräußerung von solchen Bestandtheilen erscheint es geboten, zu bestimmen, daß die Vorschriften der §§ 901 und 902 auf Verträge, durch welche Pfandoder Nießbrauchsrechte an Bestandtheilen bestellt werden sollen, entsprechende Anwendung sinden, und in dem Einführungsgesetze vorzusehen, daß die §§ 714 und 725 der E. Pr. D., wonach Früchte, auch bevor sie von dem Boden getrennt sind, gepfändet und versteigert werden können, Geltung behalten.
- 3. Im § 789, welcher den Begriff des Zubehörs enthält, sind die Worte "es sei denn, daß nach der Berkehrssitte eine solche Sache nicht als Zubehör angesehen wird", zu streichen. Bei der speziellen Aufführung des Zubehörs eines Landguts in § 791 Nr. 2 ist nicht der erforderliche Dünger, sondern der Vorrath an Dünger überhaupt für Zubehör zu erklären.

In das Gesetzbuch ift eine Vorschrift aufzunehmen, daß nur die dem Eigenthumer der Hauptfache gehörigen Sachen Zubehör berfelben sein können.

Die Bestimmung des § 790, daß das eine Sache betreffende Rechtsverhältniß unter Lebenden sich im Zweifel auch auf das Zubehör derselben erstrecken soll, ist dahin zu ändern, daß die Folge eintritt, sofern nicht etwas Anderes ausdrücklich erklärt ist.

- 4. Der Maßstab über die Fruchtvertheilung zwischen dem abtretenden und dem antretenden Berechtigten ist insofern unrichtig sestigesetzt, als es sich um die Früchte eines Rechtes handelt, welches in dem Gewinnen von Erzeugnissen oder anderen Bestandtheilen besteht. Nach der Fassung des § 794 würden diese Früchte unter Nr. 3 fallen, von denselben stehen indessen dem Berechtigten die während der Zeit seiner Berechtigung bei bestimmungsmäßiger Nutzung gewonnenen zu (§ 899), und ist daher § 794 entsprechend zu fassen.
- 5. Bei der Uebergabe durch Unweisung kann der Besitzerwerb des Dritten nicht durch den Widerspruch des Inhabers gehindert werden.
- 6. Die Uebergabe kann nicht durch constitutum possessorium wirksam erfolgen.
- 7. Die im § 824 festgesetzte Frist von einem Jahre ist auf drei Monate zu verkurzen.

- 8. Der dingliche Bertrag ift mit dem Abschluffe bindend, im § 828 find also Absat 3 und 4 zu streichen.
- 9. Für die Frage, ob bei dem Erwerbe eines Rechts der Inhalt des Grundbuchs als richtig gilt, kommt es hinsichtlich der Gutgläubigkeit des Erwerbers nicht auf den Zeitpunkt der Eintragung seines Rechts an, vielmehr genügt es, daß der gute Glauben zu der Zeit, in welcher der dingliche Bertrag vollzogen und der begründete Antrag auf Eintragung eingereicht wird, vorhanden ist, und ist demgemäß 837 zu ändern.
- 10. Im § 850 find die Worte am Schluffe "oder die Grenzen der Ortsüblichkeit nicht überschreiten" zu ftreichen.
- 11. Die Vorschrift des § 863 über die Gestattung des Nothweges ist in dem Gesethuche wegzulassen, und gemäß § 866 den Landesgesetzen zu überweisen. Durch letztere ist auch das Berfahren und die Behörde zur Entscheidung über den Anspruch auf den Nothweg zu bestimmen, etwa das Berwaltungsstreitversahren oder die Regulirung bei den Gemeinheits-Theilungs-Behörden.
- 12. Dem § 865 ist eine Vorschrift hinzugufügen, daß der Eigenthumer, welcher die Vertiefung vorgenommen hat, im Falle sich die nicht vorauszusehende Gefahr später zeigt, verpstichtet ist, für eine genügende anderweite Befestigung des Nachbargrundstücks zu sorgen.

#### Erfter Abidnitt.

#### Allgemeine Vorschriften (§§ 778-796).

#### § 18.

Der Entwurf hat das Wasserrecht mit Einschluß des Mühlenrechts, des Flöhrechts und Flöhereirechts von der Regelung durch
das Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen. Schon
Mede 28) erklärte einen Theil des Wasserrechts als einen Gegenstand
des reichsgesetzlich zu normirenden bürgerlichen Rechts, und Metz I
in Darmstadt weist in seinem "Borschlage zur Aufnahme
einiger allgemeinen Normen über die Benutung der
fließenden Gewässer (Wasserrecht) in dem Entwurf des
Bürgerlichen Gesetzuchs" 29) die Nothwendigkeit einer reichs-

<sup>28)</sup> Das Berhältniß des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu den Landesgesetzen. Heft I. S. oben § 1.

<sup>39)</sup> Heft XI. (Juni 1889) S. 955-968.

gesetzlichen Regulirung des Bafferrechts, insoweit es dem privatrechtlichen Bebiet angehört, im Gingelnen nach. Enticheibend hierfür ift insbesondere, daß die Rechtsubung der hochften deutschen Landesgerichte und des Reichsgerichts jeder Beit Streitigkeiten über die Benutung des fliegenden Waffers und den Erwerb von bevorzugten Rechten an folden als burgerliche Rechtsstreitigkeiten behandelt und ber richterlichen Buftandigkeit unterworfen hat. Unverftandlich bleibt, wie man gerade die Rechtsverhaltniffe an Fluffen, die meift oder boch häufig der Hoheit verschiedener Bundesftaaten unterfteben, deren einheitliche Ordnung sonach in erfter Linie geboten ift, funfundzwanzig Landesgesetzgebungen überlaffen mag; verftandlich mare eber bie umgekehrte Behauptung, daß die großen Bafferstraßen einer internationalen Regelung bedürften. Unrichtig ift daber die Behauptung der Motive (Bb. III G. 5), daß das Bafferrecht nur eine lotale Bedeutung genieße und nach ben Bedürfniffen größerer oder fleinerer Begirte geregelt werden muffe, und ebenfo wenig leuchtet ein, daß es dem öffentlichen Rechte angehöre, wenn man die Fragen nach ber rechtlichen Eigenschaft bes fliegenden Baffers im Berhaltnig zu den Adjazenten, dem Umfang des gemeinen Gebrauchs an demselben, dem Erwerb von Brivatrechten am Waffer erörtert, und die große Bahl der zu allen Beiten vor den deutschen Gerichten geführten Rechtsftreitigkeiten ber Biefen= und Mühlenbesitzer, ber Ober- und Unterlieger, über ungemeffene Ableitung von Baffer oder Buleitung fcadlicher Stoffe, Menderung des Wafferlaufs, Flugbetts, Ufers u. f. w. Da felbstverständlich von der reichsgesetzlichen Ordnung im Burgerlichen Gefetbuche Alles ausgeschloffen bleiben muß, mas fich auf bem rein wirthschaftlichen Gebiete bewegt ober einen polizeis lichen Charafter trägt, fo will Met der Reichsgesetzgebung nur die Regelung folgender Fragen unterworfen haben:

- 1. welche Gemässer sind öffentlich und welche Privateigenthum? Beschränkt sich dieser Charakter der Gemässer auf die Wasserwelle oder ergreift er auch die Wassersäule, Bett und Ufer?
- 2. worin bestehen die Rechte des Gemeingebrauchs am fließenden Basser?
- 3. auf welchem Wege und unter welchen Boraussetzungen können bevorzugte oder ausschließliche Rechte am fließenden Basser erworben werden?

Die Regelung des Wasserrechts nach diesen Gesichtspunkten im Entwurf ist möglich, zulässig und nothwendig. Alles Andere, wie

Damm- und Deichrecht, Deichverbande und Bassergenossenschaften, die Instandhaltung und Reinigung der Bäche, der Uferschutz und Leinpfad, das Konzessionswesen einschließlich der Frage der Entschädigung wegen Rücknahme oder Beschränkung von Konzessionen des Staats zu einer Bassernutzung und alle anderen Fragen aus Berswaltungs- und Polizeirecht ist der Landesgesetzgebung zu überlassen.

Nach einer Erbrterung der maßgebenden Gesichtspunkte gelangt Det ju folgenden, hinter § 781 Entwurf einzuschaltenden Bor-

schlägen:

1. § 781a. "Die freisließenden Gewässer, das Bett und die Ufer derselben sind öffentlich und dienen dem gemeinen Gebrauche. Dasselbe steht unter ber Aufsicht bes Staats."

2. § 787 b. "Die Benutung der öffentlichen Gemässer darf nur unter Achtung des gleichen Benutungsrechts aller anderen Berechtigten erfolgen.

Der Gebrauch und Verbrauch des Wassers zum Baschen, Baden, Tränken, Schwemmen, Schöpfen, Kahnfahren, zur Bewässerung und Eisgewinnung sowie zu anderen dem gemeinen Gebrauche nicht nachtheiligen Benutzungsweisen ist Jedermann gestattet, soweit dies ohne besondere Anlage und ohne rechtswidrige Betretung des Privateigenthums geschehen kann.

Die Benutung des Wassers darf nicht für fremdes Sigenthum schäblichen Rückstau, Ueberschwemmung oder Versumpfung bewirken, die Anlagen zur Benutung (namentlich Stau-, Zu-, und Ableitungs-anlagen) sind stets in solcher Weise einzurichten, daß ein unwirthichaftlicher Verbrauch ausgeschlossen ist. Abgeleitetes Wasser muß, soweit es nicht gesetzmäßig verbraucht ist, vor seinem Eintritt in ein fremdes Grundstück in sein Bett zurückgeleitet worden."

3. § 781 c. "Benutzungsrechte an öffentlichen Sewässern, welche ben gemeinen Gebrauch ausschließen oder einschränken, können nur durch Konzession oder Unvordenklichkeit erworben werden; im letzteren Falle muß der bevorzugte Besitzstand durch künstliche Anlagen während der Berjährungszeit erkennbar gewesen sein.

Es bleibt der Landesgesetzgebung vorbehalten, zu bestimmen, daß der Erwerb auch von der Genehmigung der Aufsichtsbehörde abshängig ift.

Bereits erworbene, ausschließende oder einschränkende Benutungsrechte werden burch dieses Geset nicht berührt."

4. § 781 d. "Im Privateigenthum des Grundbefitere fteben:

- 1. das in Teichen, Brunnen, Gruben und andern Behältern, in den für den Privatgebrauch angelegten Wafferläufen und Ranälen eingeschloffene Waffer,
- 2. das auf einem Grundftud entspringende oder darauf sich natürlich sammelnde Wasser, so lange solches vom Grundstüde nicht abgestoffen ist."
- 4a. § 781e. "Ueber die im § 781d erwähnten Gemäffer steht dem Sigenthumer des Grundstuds die ausschließlich Berfügung zu, unbeschadet bereits erworbener Rechte Dritter."
- 5. § 781 f. "Der Eigenthümer eines Grundstück ift nicht befugt, ben in Folge der natürlichen Bodenverhältniffe stattfindenden Bafferabfluß zum Nachtheile fremden Eigenthums zu andern oder zu hindern."
- 6. § 781g. "Gelände, welches durch die Gewalt des Wassers von einem Grundstück an ein anderes versetzt wird (Avulsion), wird Bestandtheil des letzteren, wenn seine Unterscheidung von demselben nicht mehr möglich ist, oder wenn seit der vollendeten Versetzung ein Jahr verstrichen ist, ohne daß der Eigenthümer oder dinglich Berechtigte sein Recht durch Erhebung der Klage geltend gemacht hat." 30)
- 7. § 781h. "Ausbreitungen des Ufers, mögen sie in Folge des Sinkens des Wasserspiegels oder allmählicher Anschwemmungen einstreten (Alluvion), wachsen dem angrenzenden Grundstücke selbst dann zu, wenn die Anschwemmungen künstlich herbeigeführt oder gefördert wurden. Der Eigenthumserwerb ist vollendet, sobald sich auf dem angeschwemmten Gelände natürliches Wachsthum entwickelt hat."
- 8. § 781i. "Inseln, welche sich in öffentlichen Gewässern neu bilden, fallen den an das Ufer angrenzenden Grundbesitzern nach Berhätniß der Breite ihrer Grundstücke mit der Maßgabe zu, daß die Inseln durch eine die Mitte des Stromes durchschneidende Linie zwischen den beiderseitigen Angrenzern getheilt wird, während die ausschließlich in der einen Stromhälfte gelegene Insel den daselbst angrenzenden Grundbesitzern allein gehört und nach obigem Verhälteniß unter sie vertheilt wird.

Wenn zwischen einer Infel und dem Ufer eine neue Insel sich bildet, so erfolgt die Theilung nach demfelben Maßstabe zwischen den am Ufer angrenzenden Grundbesitzern und den Grundbesitzern der Insel.

<sup>20)</sup> Diefer Paragraph murbe an die Stelle des § 786 Entw. zu feten fein.

Vorstehende Grundsate finden auf die Theilung des Grund und Bodens eines ausgetrodneten, öffentlichen Sees entsprechende Anwendung."

- 9. § 781k. "Inseln, welche sich in Folge der dauernden Theilung eines öffentlichen Gewässers in zwei nachher wieder vereinigte Arme gebildet haben, verbleiben dem seitherigen Eigenthümer des Grund und Boden."
- 10. § 7811. "Wenn ein öffentliches Gewässer dauernd sein seitheriges Bett verläßt, so konnen die Eigenthumer der nunmehr unter Baffer gesetzen Grundstude das verlassene Bett nach Berhälteniß des ihnen entzogenen Grund und Boden in Anspruch nehmen."

#### Bweiter Abschnitt.

#### Befit und Juhabung (§§ 797—825).

§ 19.

In seinem Gutachten: "Der Besits" untersucht Reag 21) die physische und wirthschaftliche Natur des Besitzes und beantragt, unter Streichung der §§ 797—822, 824 und 825 des Entwurfs folgende Aenderungen:

- 1. § 797. "Der Besit ift die bewußte ausschließliche natürliche wirthschaftliche Herrschaft einer Person über eine körperliche Sache."
- 2. § 798. "Der Besit ist entweder Gigenbesit oder fremder Besit.

Der Eigenbesitz kann Gigenthumsbesitz, Niefbrauchsbesitz Gebrauchsleihebesitz, Mieth- und Pachtbesitz, Pfand- und Retentionsbesitz, Berwaltungsbesitz, Berwahrungsbesitz, Berantwortlichkeitsbesitz, Besitz auf Widerruf und Besitz zur Befriedigung jedes anderen Interesses sein.

Der Besitz ist entweder Vollbesitz oder Theilbesitz, Alleinbesitz oder Mitbesitz, ein thätiger oder ein ruhender, und ein ungestörter oder gestörter."

- 3. § 799. "Eine geschäftsunfähige Person kann, insoweit ihr im Einzelfall Besitzesbewußtsein zusteht, Besitz erwerben."
  - 4. § 800. "Beim Besit ift Bertretung zulässig."

<sup>31)</sup> Heft IX. (März 1889) S. 747-824.

5. § 801. "Durch Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Beschräntung der Geschäftsfähigkeit des Besitzers wird dessen Besitz nicht verloren.

Eine geschäftsunfähige oder in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Person tann ohne Sinwilligung ihres gesetlichen Bertreters ihren Besit nicht aufgeben."

- 6. § 802. "Der Besitz eines Bertretenen endigt nicht mit dem Tobe oder der Geschäftsunfähigkeit des Bertreters."
- 7. § 814. "Der Besitzer hat ein Recht auf Schutz im Besitz gegen Störungen Dritter."
- 8. § 815. "Der Besitzer ist berechtigt, gegen Störungen seines Besitzes sich in seinem Besitze selbst zu schützen, erforderlichen Falls und soweit als erforderlich, mit Gewalt.

Er tann insbesondere drohenden Störungen vorbeugen, einretende Störungen zurüchweisen und vollendete Störungen wieder beseitigen.

Er kann namentlich dem auf der That betroffenen und dem bei sofort nach erlangter Kenntniß des Vorfalls und Thäters eintretender Verfolgung erreichten Störer die von demselben weggenommene bewegliche Sache mit Gewalt wieder abnehmen, und den Störer seines Grundbesitzes sofort nach erlangter Kenntniß von der Störung mit Gewalt von demselben vertreiben."

- 9. § 819. "Der in seinem Besitz Gestörte hat gegen ben Störer einen Anspruch auf Unterlassung oder Berhütung drohender, und auf Beseitigung eingetretener Störungen (Besitzftörungeklage)."
- 10. § 820. "Kann bei einem Streit um den Besitz die wirkliche Gestalt desselben nicht ermittelt werden, so hat das Gericht auf Antrag eines Theils den Besitzstand unter Berücksichtigung aller Umstände nach freiem Ermessen zu berichtigen (Besitzberichtigungsklage)."
- 11. § 822 (821). "Im Besitsprozesse kann ber Beklagte ein Recht auf die Störungsthatsache nur in soweit geltend machen, als es zur Widerlegung der Behauptung einer Besitzstörung dienlich ift."
- 12. Im § 823 sind an Stelle der Worte: "als verbotene Eigenmacht gerügte Handlung" die Worte: "als Störung bezeichnete Thatsache" zu setzen.
- 13. § 824. "Der Anspruch bes in seinem Besitze Geftorten (§ 819) verjährt in einem Jahre nach eingetretener Störung.

Auf Antrag des Beklagten wird er ausgeschlossen, wenn die Rlage nicht innerhalb dreier Monate nach vom Kläger erlangter Kenntniß der eingetretenen Störung und der Person des Störenden erhoben ist."

14. § 825 ist aus bem Abschnitt vom Besit zu entfernen.

#### Dritter Abschnitt.

#### Allgemeine Vorschriften über Rechte an Grundflücken (§§ 826—847). § 20.

Nach § 828 Abs. 3 des Entwurfs wird der zur Uebertragung des Eigenthums, sowie zur Begründung, Uebertragung oder Belastung eines anderen Rechts an einem Grundstücke durch Rechtsgeschäft erforderliche Bertrag für die Bertragschließenden mit dem Zeitpunkte bindend, in welchem er entweder vor dem Grundbuchamte geschlossen oder von den Bertragschließenden dem Grundbuchamte zur Eintragung eingereicht wird, oder in welchem die bewilligte Eintragung auf den Antrag auch nur eines der Bertragschließenden erfolgte.

C. Davidsohn 29) in Offenbach in seinem Gutachten: "Buch III Abschn. 3 und 9 Titel I und II des Entwurfs" glaubt, daß hiermit den legitimen Interessen des Berkehrs nicht gedient sei und schlägt folgende Fassung des Abs. 3 vor:

"Der Bertrag wird für die Bertragschließenden mit dem Zeitpunkte bindend, in welchem er vor dem Grundbuchamte oder einem Notar oder einer anderen richterlichen zur Aufnahme (Beurkundung) solcher Berträge berufenen Behörde geschlossen wird."

Auch wendet er sich gegen die die Einrichtung und Führung des Grundbuchs betreffenden Borschriften des Entwurfs, namentlich dagegen, daß alle dinglichen Rechte an einem Grundstück, Eigensthumsrechte, Hypotheten, Grundschulden, Grunddienstbarkeiten, Erbsbaurechte, Reallasten u. s. w. sowie alle Rechtsänderungen in Bezug auf dasselbe ohne Ausnahme in ein einziges Buch, das Grundbuch, eingetragen werden sollen, und empsiehlt das System einer doppelten Buchsührung, d h. die Führung eines besonderen Hypothetenbuchs neben dem Grundbuche. Die Borzüge dieses Systems sind insbesondere,

<sup>32)</sup> Heft XII. (September 1889) S. 1063—1088.

daß der Eintrag der Sypotheten, namentlich der Korrealhypotheten, fehr viel weniger Arbeit und Beit erforbert, somit bas Berfahren bei den Grundbuchamtern vereinfacht wird, daß das Grundbuch nicht mit zu vielen Einträgen überladen wird und nicht fo leicht die erforderliche Rlarheit und Uebersichtlichkeit verliert, daß fehlerhafte Eintrage bei Sypotheten weniger zu befürchten find und in Folge deffen der Spothekenverkehr an Sicherheit gewinnt, und daß eine eventuelle Erneuerung des Grundbuchs ober einer Sypothekurkunde mit weniger Schwierigkeiten bewerkstelligt werden kann. Der Gutachter beantragt daher, daß neben dem Grundbuch als Hauptbuch, in welches alle Rechtsverhältniffe der barin enthaltenen Grundftude, die Sypotheten jedoch nur mittelft zwedentsprechender Bermeifungen einzutragen maren, noch ein befonderes Sypothetenbuch als Neben- und Sulfsbuch geführt werde, das als Beftandtheil des Grundbuchs in gleicher Beife wie dieses öffentlichen Glauben genießen, überhaupt benfelben rechtlichen Charakter haben müßte.

Schließlich beantragt er die Beseitigung des Unterschieds zwischen Buch= und Briefhypothek bezw. die Regelung der normalen Hypothek auf der Grundlage der Borschriften über die Briefhypothek.

Bierter Abichnitt.

#### Eigentfinm.

Dritter Titel.

Erwerb des Eigenthums an beweglichen Sachen. (§§ 874-928.)

§ 21.

In einem "Bum Sachenrecht des Entwurfs, Titel III und IV" erstatteten Gutachten 33) erörtert Justizrath Rieß in Kassel zunächst die Lehre des Entwurfs vom Erwerb des Eigenthums an beweglichen Sachen (Uebertragung durch Rechtsgeschäft, Ersitzung, Berbindung, Bermischung und Berarbeitung, Erwerb des Eigenthums an Erzeugnissen und ähnlichen Bestandtheilen einer Sache, Zueignung und Gefundene Sachen) und beantragt:

1. Die Streichung des Abs. 2 des § 874: "Ist der veräußernde Eigenthümer nicht Besitzer, sondern nur Inhaber der Sache, so wird die Uebergabe dadurch ersetzt, daß er dem Erwerber die Inhabung einräumt und dieser den Besitz ergreift" und die Formulirung des

<sup>33)</sup> Heft VIII. (Februar 1889) S. 631-692.

Abs. 3 dahin: "Die Uebergabe der Sache ist nicht erforderlich, wenn der Erwerber sich bei Schließung des Vertrags bereits im Besitz oder in der Inhabung der Sache besindet, und wird ersetzt dadurch, daß der Erwerber auf Grund der Willenserklärung des Beräußerers den Besitz oder die Inhabung der Sache auf andere Beise erhält;" 34)

2. die Faffung des § 875 dahin:

"Wird die Uebertragung des Eigenthums an einer beweglichen Sache im Wege der Zwangsvollstreckung erzwungen, so gilt die nach § 874 erforderliche Erklärung des Eigenthümers als durch das rechtskräftige Urtheil ersetzt und die Uebergabe der Sache mit dem Zeitpunkt als bewirkt, in welchem die Sache von dem Gerichtsvollzieher behufs Ablieferung an den Erwerber im Wege der Zwangsvollstreckung weggenommen ist;"

3. die Beschränkung der Vorschrift des § 877 über die Eigenthumserlangung des gutgläubigen Erwerbers bei der Tradition auf entgeltliche Geschäfte, und die Einschiebung eines § 877a in folgender Fassung:

"war das den Eigenthumserwerb des Beräußerers begründende Rechtsgeschäft anfechtbar, so sindet, im Fall die Ansechtung nach der Beräußerung ersolgt, die Bestimmung des vorigen Paragraphen dergestalt entsprechende Anwendung, daß die Kenntniß und die auf grober Fahrlässigteit beruhende Unkenntniß oder Ansechtbarkeit des Rechtsgeschäfts der Kenntniß und der auf grober Fahrlässigteit beruhenden Unkenntniß der mit der Ansechtung eingetretenen rechtlichen Birkungen gleichsteht;"

4. Die Hebung der Ungenauigkeit des zweiten Sates in § 879 durch die Fassung:

"oder in anderer Beise ohne den Billen des Inhabers aus der Inhabung des Eigenthumers oder desjenigen, welcher sie für denselben inne hat, gekommen ift;"

5. Bu § 887 die Beifügung der Worte: "bezw. feiner Rechtsnachfolger" am Schluffe des erften Sates;

6. für den Fall, daß, wie die Motive annehmen, in § 889 auch die usucapio libertatis geregelt werden solle, die Umänderung

<sup>24)</sup> Im Gegensat zu ben Motiven wird die Zuläffigkeit der Suspenfivbedingung bei der Tradition gefordert.

der Fassung dieses Paragraphen oder die Verweisung dieses Erlöschungs-grundes des Nießbrauchs und Faustpfandrechts in die Abschnitte VII und IX;

7. den Eingang des § 893:
"Wer selbst oder durch Andere" u. s. w.

8. die Einschaltung der Worte:
"bis zur Höhe seines Berluftes"
(oder hinter) ben Worten: "die Herausgabe ber

vor (ober hinter) den Borten: "die Herausgabe der Bereicherung" in § 897;

9. statt "Bestandtheile" in § 898 zu setzen: "wesentliche Bestandtheile;"

10. im § 900 Nr. 1 hinter: "gewußt" die Einschaltung:
"ober in Folge grober Fahrlässigkeit nicht gewußt,"
und in § 899 die Gleichstellung der auf grober Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntniß jedes andern Rechts mit der Kenntniß desselben,

11. im § 904 ftatt: "mit ber Erklärung" zu feten: "in ber erkennbaren Absicht;"

12. im § 907 in Uebereinstimmung mit § 906 das Berfolgen des Bienenschwarms als ein "unverzügliches" zu bezeichnen,

13. eine die Pflicht des Finders eines Schapes (§ 928) zur Anzeige an den Eigenthümer der Sache regelnde Borschrift, welche zugleich zu bestimmen hätte, daß und welchen Nachtheil die Verletzung dieser Anzeigepflicht oder mindestens die absichtliche Verheimlichung des Fundes zur Folge haben solle.

Bezüglich des Eigenthumsanfpruchs (§§ 929—945) bekampft Rieß die Loslösung der sich im Gigenthume gründenden personlichen Nebenansprüche wegen Nutung, Bereicherung und Schadensersat von dem rein dinglichen Anspruche auf Herausgabe der Sache, und beantragt:

14. die Streichung des § 930, der das System durchbreche und überstüssig sei, und wünscht bei den Einzelheiten der §§ 931 ff. Aenderungen, so bezüglich der Haftung des bösgläubigen Inhabers für einen noch gutgläubigen Besitzer und betreffs der Versagung des passiven Uebergangs der Schuld aus Verwendungen beim Wechsel des Eigenthümers, und erachtet die Bestimmung des § 939 Abs. 2, Sat 3, wonach der Lösungsanspruch des Besitzers, sofern er nicht vor oder bei der Herausgabe der Sache dem Eigenthümer angezeigt ist, erlöschen solle, für unbillig.

15. Ein Bedürfniß zur Beibehaltung des publizianischen Anfpruchs (§ 945) wird verneint.

### Meunter Abichnitt. Pfandrecht und Grundschuld. (§§ 1062-1226.)

**§ 22.** 

Scholler in Landau unterwirft in feinem Auffate: "Bfandrecht und Grundschuld" 35) ben Code civil und ben Entwurf einem Bergleiche und erkennt den großen, eminenten Fortschritt des letteren gegenüber dem erfteren an, von welchem er gludliche Erfolge für die Rheinlande erhofft. Im Ginzelnen macht er folgende Borichlage:

- 1. in Bezug auf Grundftude, welche nur mit Buchhppotheten belaftet find, ift ein Sppothekenreinigungsverfahren, ahnlich dem im Code civil geregelten, vorzusehen;
- 2. das Grundeigenthum des Schuldners ift bis zu einer gewiffen, gesetzlich zu bestimmenden Große (Beimftatte), sofern es nicht vertragsmäßig zur Sypothet gestellt und die Bollstredung diefer Sypothet nicht in Frage fteht, von der Zwangevollstredung in unbewegliches Bermögen für befreit zu erklären;
- 3. in Ansehung ber Berpfändung (Fauftpfand) werden hangende Früchte im letten Monate vor der Reife, schlagbare Solzer beweglichen Sachen gleichgeachtet;
- 4. "der Inhabung durch den Gläubiger fteht gleich, wenn der Pfandvertrag bestimmt, daß der Eigenthumer für den Glaubiger innehabe, und diefer Bertrag in das beim Grundbuchamte zu führende Register eingetragen ift" (vor dem letten Sate des Absates 3 § 1147 einzuschalten);
  - 5. diesem letten Sate ift folgende Saffung zu geben: "Die Bestellung des Pfandrechts ift unwirksam, wenn anderweit vereinbart ift, daß der Berpfander das Bfand in der Inhabung behalten foll;"
  - 6. in § 1189 ift nach bem erften Sate einzuschalten: "War jedoch der Pfandvertrag im Register des Grundbuchamts eingetragen, so erlischt bas Pfandrecht nur burch Löschung seitens bes Pfandgläubigers," und
  - 7. ber lette Sat diefes § 1189 ift babin zu faffen: "Der Bergicht, die Loschung und die Ginwilligung find unwiderruflich."

<sup>35)</sup> Heft V. (Dezember 1888) S. 359-375.

Segen "die Eigenthümer-Sphothet und Eigenthümer-Grundschuld" des Entwurfs tämpft in eingehender Beise Dr. Hermann Staubs6) in Berlin, der die juristische Unmöglichkeit eines solchen Gebildes nachzuweisen versucht. Der vom Gesetzgeber erstrebte Zwed, das Borrücken der nachfolgenden Hypotheten beim Begfall einer Post zu verhindern, läßt sich durch die einfache positive Borschrift erreichen, daß beim Löschen einer Post die nachfolgenden Hypotheten nicht vorrücken sollen. Der Satz vom Borrücken der Nachhypotheten wird mit Unrecht als ein unbezwingbares Dogma betrachtet. Mit dem System der freien Stellen wird man jeglichem Bedürfnisse gerecht.

Dieses System der freien Stellen wird nun wiederum von Arnheim in Königsberg i. Pr.: "Die Eigenthümerhypothet"") angesochten, und zwar im Wesentlichen deshalb, weil es zu einem Ersate der Eigenthümerhypothet nicht führe, indem es nicht nur, wie die letztere innerhalb ihres Gebietes, von einzelnen Grundsätzen des Pfandrechts bewußt abweiche, sondern nur nach Beseitigung eines Grundsates des gesammten Pfandrechts überhaupt — Haftung des ganzen Grundstücks — konstruirt und verwirklicht werden könne.

In feinem Gutachten über das "Bfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten" erfennt Dr. Wernict 38) in Gifenach die Pringipien des Entwurfs im Wesentlichen als richtig, und deffen grundlegende Bestimmungen den Bedürfniffen des heutigen Bertehrs= lebens entsprechend an, halt aber einige Borbehalte für nothwendig. Sauptfächlich wendet er fich gegen die vom Entwurfe ausgesprochene Unzuläffigkeit des constitutum possessorium. Die von den Motiven dafür angegebenen brei Grunde find nicht ftichhaltig. Wenngleich ce die Aufgabe des Gefetgebers ift, das Pfandrecht fo zu gestalten, daß durch daffelbe die Sicherheit des Berkehrs im Allgemeinen nicht gefahrdet wird, fo ift es doch auch feine Aufgabe, die Befriedigung dringender wirthschaftlicher Bedürfniffe nicht ohne Roth zu hindern, zumal wenn durch anderweite gefetliche Beftimmungen die Gefahren für die Sicherheit des Bertehrs beseitigt werden konnen. Das Fauftpfand mit seiner Entfernung der Sache aus dem Bewahrsam des Schuldners wird, abgefeben von gewerbmäßigen Bfandanftalten und Bfandgeschäften, und von der Berpfandung von Berthpapieren, nur

<sup>36)</sup> Heft VI. (Dezember 1888) S. 407-418.

<sup>27)</sup> Heft XII. (September 1889) S. 1089-1094.

<sup>28)</sup> Heft V. (Dezember 1888) S. 376-406. XV.

gang ausnahmsweise Anwendung finden, und doch fordern unsere wirthichaftlichen Berhältniffe eine Ausnutzung des Mobiliarfredits. Landwirthe mit werthvollem lebenden und todten Inventar, namentlich Bächter, ferner Fabritanten mit Rohftoffen, Fabritaten oder beweglichen Maschinen, Gewerbetreibende und Sandwerker mit den verschiedenen Wegenständen ihres Geschäfts find schlechterdings nicht in ber Lage, diefe Berthe für ihren Rredit fich nutbar zu machen, wenn fie gezwungen find, icon bei ber blogen Berpfandung biefelben aus ihrem Gewahrsam megzugeben, weil fie dieselben in ihrem Beschäfte nicht entbehren können, oder weil der Gläubiger fie nicht in feinem Bewahrfam nehmen fann ober will. Die entgegenstehende Bestimmung bes Entwurfs ichabigt ben Berkehr und drangt zu unwahren und unsoliden Geschäften. Der befürchtete Migbrauch wird vermieden und die Kundbarmachung des Fauftpfandrechts dadurch erreicht, daß man die Entstehung des durch Uebergabe auf dem Wege des constitutum possessorium begründeten Pfandrechts an die Form der gerichtlichen oder notariellen Abfassung des Pfandvertrags und des Bertrags über die einstweilige Belaffung des Pfands in der Inhabung des Berpfänders und an die Eintragung des Pfandrechts in ein öffentliches Pfandregifter knupft. Es genugt, in diefem Regifter unter dem Namen bes Berpfänders den Tag ber Gintragung des Bfandrechts mit dem Namen des Pfandgläubigers unter hinweis bezüglich alles Beiteren auf den zu den Pfandatten übergebenen Pfandvertrag, ber das Bergeichniß der Pfandgegenftande enthält, zu vermerten.

- 2. Für zulässig zu erklären ift ein Faustpfandrecht an Früchten unter Borbehalt des Registereintrags. § 1145 ist daher zu erweitern.
- 3. Bezüglich des Umfangs der Pfandhaftung (§§ 1148, 1149) erweisen sich einige Modifikationen als nothwendig, so im Fall des Eigenthumswechsels in Bezug auf die Haftung für rechtsgeschäftliche Erweiterungen der Schuld, so eine Beschränkung des Zinsenrückstands auf zwei Jahre und Erstreckung der Haftung für die auf Gesetz oder Rechtsgeschäft beruhenden Zinsen der fremden Schuld.
- 4. Bu § 1150 empfiehlt sich ein Zusatz bahin, daß sich das Pfandrecht auch auf die Forderungen des Eigenthümers aus der Bersicherung des Pfandes, sowie auf die Schadensersatzsorderungen
  desselben wegen Untergangs oder Beschädigung des Pfandes zu erstrecken habe.
- 5. Mit dem Hinweis des § 1155: "Wird das Recht des Pfandgläubigers beeinträchtigt, so finden auf die Ansprüche des Pfand-

gläubigers gegen benjenigen, welcher die Beeinträchtigung bewirkt hat, die Borschriften ber §§ 929 bis 945, 951 entsprechende Anwendung"— auf den Eigenthumsanspruch werden unlösbare Schwierigkeiten geschaffen.

- 6. Die Faffung des § 1160 giebt zu erheblichen Zweifeln Anlag.
- 7. Das im § 1162 normirte Einlösungsrecht ift in objektiver und subjektiver Beziehung allzusehr beschränkt.
- 8. Zum § 1166 wird beanstandet, daß der verkaufsberechtigte Pfandgläubiger zum Nachtheile anderer Berechtigter den Verkauf be- liebig hinauszuschieben vermag.
  - 9. Für den § 1167 wird ein weiteres Bertragsverbot nothwendig.
- 10. Die Bestimmungen der §§ 1169—1178 und 1181 über das Berkaufsverfahren sind nicht zweckmäßig und bedürfen dringend einer Aenderung. Der eigentliche Pfandverkauf ist dem Gerichtsvollzieher unter eigener Berantwortung zu überlassen, und der § 395 ist für anwendbar zu erklären.
  - 11. Das Wort "bewegliche" (Sache) in § 1182 ist überflüffig.
- 12. Die §§ 1190 und 1191 bedürfen mit Hinweis auf § 1189 einer Ergänzung bahin, daß eine Aufhebung des Pfandrechts im Falle der Belaftung desselben mit dem Rechte eines Dritten nur mit dessenwilligung zuläffig sei.

Nach Wernick leidet der Titel vom Pfandrecht an Rechten am Mangel der Unübersichtlichkeit.

Die überraschende und den für die Abtretung von Forderungen aufgestellten Grundsat (§§ 293, 294) durchbrechende Vorschrift des § 1211, wonach zur Verpfändung einer Forderung außer dem Pfandvertrag noch weiter erforderlich ist, daß die Verpfändung von dem Verpfänder dem Schuldner angezeigt werde, ist unzwedmäßig und bedenklich.

Viertes Buch.

Familienrecht.

Erster Abschnitt. Ehe. §§ 1227—1465.

§ 23.

Die Lehre des Entwurfs von der Che bespricht Dr. Berolg= heimer 39) in Murnberg. Er beantragt:

<sup>29)</sup> Heft IV. (November 1888) S. 295-317.

- 1. Bu § 1228 ben Busat:
  - "Liegt ein schriftlicher Berlobungsantrag vor und ift in demfelben auf den Fall des Rücktritts eine bestimmte Geldsumme als Entschädigung vorbedungen, so hat es hierbei sein Bewenden."
- 2. Bu § 1256 eine Aenderung des Schlußsatzes: "sofern dieser nicht an dem Prozesse Theil genommen hatte" in: "sofern diesem nicht der Streit verklindet worden war."
- 3. Zu § 1259 die Zulassung der Anfechtung einer Ehe wegen Frethums über wesentliche Eigenschaften oder Berhältnisse des andern Theils.
  - 4. Zu § 1273 Abs. 1 Sat 2 den Beisatz: "soweit nicht eine vor Abschluß der Ehe getroffene Bereinbarung anders bestimmt."
  - 5. Bu § 1287 die Einführung einer Form.
- 6. Bu § 1288 die Einräumung eines gleichen Aufforderungsrechts an den dritten Kontrabenten.
- 7. Zu § 1297 Nr. 6 die Streichung der Einwilligungsklausel und Umanderung des Schlußsates: "Die unter Nr. 4 und 5 (nicht 4—6)."
  - 8. Bu § 1302 Streichung des zweiten Sates.
- 9. Zu § 1312 Nr. 1 Streichung der Worte: "die Chefrau die Beklagte mar und."
  - 10. Bu § 1367 Streichung bes zweiten Sates.
- 11. Zu § 1328 Streichung der Worte in Nr. 2: "und eine erhebliche Gefährdung des Rechts der Ehefrau oder der Abkömmlinge auf Gewährung des Unterhalts für die Zukunft zu beforgen ift."
- 12. Zu § 1367 Nr. 1 sind zwischen "herbeigeführten" und "Strafverfahren" die Worte einzuschalten: "mit Berurtheilung des Ehegatten endigenden."
- 13. Zu § 1372 Nr. 3 die Streichung der Worte: "und eine erhebliche Gefährdung des Rechts der Ehefrau oder der Abkömmlinge auf Gewährung des Unterhalts für die Zukunft zu beforgen ist."
- 14. Zu §§ 1390 und 1393 die Aenderung der letzten Worte in: "sie ist einseitig unwiderrustich."
- 15. Zu §§ 1398 Abs. 1, 1266 Abs. 2 und 1403 Abs. 5 die Zulässigkeit einer Einsendung der vor einem Notar abzugebenden Erklärung ans Nachlaßgericht.

- 16. Bu § 1406 ben Bufat:
  - "Bon Eltern können weder ihre Abkömmlinge noch deren Bormunder oder Pfleger einen Offenbarungseid verlangen."
- 17. Zu § 1406 Abs. 5 Sat 2 statt: "dieses Recht steht ihm jedoch nicht zu" zu setzen: "dieses Recht geht auf die Abkömmlinge über."
- 18. Zu § 1430 Abs. 2 statt: "rechtshängig" zu setzen: "durch Erklärung gegenüber dem Konkursgericht geltend."
- 19. Zu § 1435 statt: "jedem Amtsgericht" zu setzen: "dem Amtsgericht," wodurch auch § 1436 eine Aenderung dahin ersfahren muß:

"Die in § 1435 bezeichnete Eintragung muß bei demjenigen Amtsgericht bewirkt werden, bei welchem das eherechtliche Register für den Bezirk des Wohnsites des Shemannes geführt wird. Wird von dem Shemanne der Wohnsit in den Bezirk eines anderen Amtsgerichts verlegt, so hat die Eintragung auch bei demjenigen Amtsgericht zu geschehen, bei welchem das eherechtliche Register für den Bezirk des neuen Wohnsites des Shemannes geführt wird."

- 20. Zu § 1440 Abs. 2 Aenderung dahin: "Die Scheidung ist nur in den Fällen zulässig, welche in den §§ 1441 Abs. 1, 1443 Abs. 1 und 2 und Sat 1 des Abs. 3, 1445 Sat 1 bezeichnet sind."
- 21. Bahnfinn als absoluten Chescheidungsgrund zu erklären.
- 22. Gegenseitige Einwilligung bei kinderlosen Ehen als Ehesscheidungsgrund zu erklären, wenn weder Leichtsinn, noch Ueberzeilung, noch heimlicher Zwang von einer oder der anderen Seite zu besorgen ift.
- 23. Bu § 1443 Aenderung der Borte: "der Kläger" und "des Beklagten" in "die Klagspartei" und "der beklagten Partei."
- 24. Bu § 1444 Abf. 1 den Beisat: "Die Berbindung beider Antrage in einer Rlage ift zuläfsig."
- 25. Zu § 1447 Abs. 1 das Erforderniß der "vollen Kenntniß" und zu Absatz 2 die Herabsetzung der Frist von 30 Jahren auf 10 Jahre.
  - 26. Die Streichung der §§ 1456, 1457 und 1461.
- 27. Zu § 1465 die Streichung der Worte: "in Ansehung" bis "sowie."

## Zweiter Abschnitt. Bermandticaft.

Erfter Titel.

Cheliche Abstammung. (§§ 1466—1479).

§ 24.

Gegenüber dem Standpunkte des Entwurfs, wonach die im § 1468 bezeichnete Vermuthung der Vaterschaft eines von der Ehefrau geborenen Kindes nur durch den Beweis entkräftet werden kann, daß der Ehemann innerhalb der Empfängnißzeit, soweit diese in die Zeit während der Ehe fällt, mit der Ehefrau den Beischlaf nicht vollzogen hat, erhebt Westrum 10) in Celle sehr erhebliche praktische Bedenken zu Gunsten eines jeglichen Gegenbeweises, welcher dem Richter die Ueberzeugung der Nichtvaterschaft gewähre, und warnt insbesondere davor, die Ermittelung der Wahrheit durch Nebenrücksichten, wie das Interesse der Kinder oder den Ruf der Frau einzuschränken, und das wahre, zur vollen Ueberzeugung des Richters klargestellte Sachverhältniß zu ignoriren. Er gebraucht zum Schluß das drastische Bild eines von der Ehefrau geborenen kleinen Mulatten, welches allerdings zu weiterem Nachdenken über den Inhalt des § 1469 Anlaß gibt.

Dritter Titel.

1. Rechtsverhältniß zwischen Eltern und ehelichen Rindern. II. Elterliche Gewalt. (§§ 1501—1561).

§ 25.

lleber "die elterliche Gewalt und das Bürgerliche Gesetsbuch" hat Dr. Ludwig Fuld in Mainz<sup>41</sup>) ein Gutachten erstattet. Der Verfasser steht der grundsätlichen Stellung des Entwurfes zu der elterlichen Gewalt durchaus freundlich gegenüber und hebt zunächst die strenge Sittlickseit hervor, welche die betreffenden Bestimmungen in Uebereinstimmung mit der deutschen Rechtsüberzeugung charakterisitt. Die Gleichstellung der Mutter mit dem Vater bezüglich der Rechte der elterlichen Gewalt billigt er vollständig, bekämpft aber das Ueberwiegen der väterlichen Meinung bei Bildung einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Eltern und schlägt vor, in diesem Falle den Richter entscheiden zu lassen. Die staatliche Aussicht über die Vers

<sup>40)</sup> Heft XI. (Juni 1889) S. 969-974.

<sup>41)</sup> Heft VI. (Dezember 1888) S. 419-445.

mogensverwaltung wird als ein großer Fortschritt bezeichnet und die Genehmigung des Bormundichaftsgerichts für einige Rechtsgeschäfte gefordert, bei welchen ber Entwurf fie nicht vorfieht. Der Gutachter ftimmt dem Borichlage bes Entwurfes, welcher die Ausübung der elterlichen Gewalt ber einschneibenben Aufficht des Bormundschaftsgerichtes und ber Möglichkeit weitgehender Beschränkung unterftellt, an fich zu, findet aber die Formulirung im Intereffe der burgerlichen Freiheit bedentlich und ichlägt eine Faffung mit praziferen Begriffen vor; die Hauptfautelen gegen migbrauchliche Anwendung diefer Befugniffe fucht er in der Ordnung des Berfahrens. Es wird dann weiter vorgeschlagen, die elterliche Gewalt stets ruben zu laffen, wenn ber Inhaber eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verbüßt und mahrend ber Dauer des Ruhens auch die Rutniegungsbefugniß dem Inhaber abzusprechen. In ausführlicher Begrundung tritt der Gutachter für die Beendigung der Gewalt durch die Beirath des Rindes ein und empfiehlt schließlich die elterliche Gewalt von Rechtswegen vermirten zu laffen, wenn der Inhaber megen eines an dem Rinde oder gegen baffelbe verübten Berbrechens oder vorfätlichen Bergebens zu einer Buchthausstrafe oder zu einer Gefängnißstrafe von mindeftens zwei Monaten verurtheilt ift.

#### Fünfter Titel.

### I. Rechtsverhältniß der unehelichen Rinder. II. Unterhaltungspflicht des unehelichen Vaters (§§ 1571—1578).

§ 26.

"Die Unterhaltungspflicht des unehelichen Baters" ersörtert Dr. Karl Linckelmann II in Hannover. 42) Bezüglich dieses Rechtsinstituts entspricht der vom Entwurf eingenommene Standpunkt dem Prinzipe der Entwickelung, welches den geltenden Rechtszustand in den meisten Gebietstheilen des Deutschen Reiches sowie in vielen Gebieten des Auslandes heraufgeführt hat. Mit Recht ist der Grundsatz des Art. 340 Code civil abgelehnt, gegen welchen innershalb der letzten 20 Jahre in Frankreich, Italien und Holland eine mächtige Gegenströmung sich geltend gemacht hat.

Die Gegengründe gegen die Vorschläge des Entwurfs, mögen sie nun liegen auf dem technisch-juristischen oder auf dem sozialspolitischen Gebiete, können als durchgreifend nicht anerkannt werden.

<sup>49)</sup> Heft VI. (Dezember 1888) S. 446-469.

Die Ausstellungen gegenüber ben Bestimmungen bes Entwurfes find untergeordneter Art und beziehen fich auf folgende Bunkte:

1. Statt der Berpflichtung des Baters eines unehelichen Rindes auf den nothdürftigen Unterhalt und statt seiner prinzipalen Berpflichtung ist nach Dafürhalten des Berfassers allgemein die Berpflichtung zum standesgemäßen Unterhalte aufzustellen. Der Bater ift nur zu verpflichten, gemeinschaftlich mit der Mutter und den mütterlichen Berwandten den Unterhalt zu gewähren.

Was das Maß des Unterhaltes anbetrifft, so liegt ein genügender Grund nicht vor, einen Unterschied zu machen zwischen ehelichen und unehelichen Kindern. Das Berwandtschaftsverhältniß, welches der Entwurf als vorhanden unterstellt zwischen Erzeuger und unehelichem Kinde und welches durch die exceptio plurium concumbentium zur Genüge geschützt ist, verpslichtet folgerichtig zur Gewährung des standesgemäßen Unterhaltes.

Die prinzipale Haftung des Baters eines unehelichen Kindes ift unbillig selbst bei Beschräntung des Unterhaltes auf den nothebürftigen Unterhalt. Denn selbst dann ist kaum zu bezweifeln, daß sich diese Haftung im praktischen Ergebnisse wenigstens in eine Alleinshaftung umsetzen würde.

- 2. Der § 749 Abs. 4 C. Br. O. Erweiterung der Buläfsigkeit der Pfändung wegen Alimente zu Gunften der Schefrau und der chelichen Kinder ift auszudehnen zu Gunften der unehelichen Kinder.
- 3. Der Abs. 2 des § 1576 des Entwurfs Bezugnahme auf entsprechende Anwendung des § 1495 ift als unklar und zu Zweifeln Anlaß gebend, zu streichen.

# Dritter Abschnitt. Vormundicaft (§ 1633—1748).

§ 27.

In seinem Aussate über "Die Bormundschaft des Entswurfs" ift C. David 48) in Frankenthal bei Beurtheilung des von dem Entwurfe gewählten Systems der Vormundschaft, insbesondere der Obervormundschaft wesentlich davon ausgegangen, daß die Mehrheit der deutschen Rechtsgelehrten zu Gunsten dieses Systems sich ausgesprochen hat, daß die Mehrheit des deutschen Bolks unter der Herrschaft jenes Systems zu leben gewohnt und davon befriedigt ist,

<sup>43)</sup> Heft I. (September 1888) S. 73-95.

daß es dem Zwecke der Bormundschaft, eines staatlich organisirten Schutzes der Hulfsbedurftigen, besser entspricht, als das patriarchalische Shstem des französischen Rechts, und seine büreaukratische Härte das richtige Gegengewicht erhalten muß durch das einzuführende Beschwerderecht.

Die Beseitigung der gesetslichen Mündelhppothet, dieser ungerechten Belastung des zufällig mit Grundbesitz versehenen Vormunds, ist in David's Gutachten freudig begrüßt, mährend er ebenso freudig den Schutz des Mündelvermögens durch den gesammten Organismus der Vormundschaft anerkennt.

Der Joee, die Stellung des Bolljährigen unter Bormundschaft in irgend welchem Falle als Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu behandeln, ist das Gutachten entgegengetreten. Es fordert für jede Minderung der persönlichen Freiheit — in diesem Rechtsgebiete — gerichtliches Berfahren und Urtheil. Auch verlangt es genaue Bezeichnung der persönlichen Angelegenheiten, in welchen der Bormund den vollfährigen Mündel zu vertreten berechtigt ist.

Die Sprache des Entwurfs, soweit er die Vormundschaft betrifft, wird klar und verständlich, aber nicht so knapp und elegant, als die der preußischen Vormundschaftsordnung gefunden, und erscheint eine knappere Form begehrenswerth.

Eines besonderen Beifalls erfreut sich die hinweglassung jeder tonfessionellen Beziehung aus dem Entwurfe.

Dem Gutachten bat bei der Billigung des ftrammen Bormundicaftefpfteme bes Entwurfe als wesentliche Bedingung vorgeschwebt, daß in biefem Verfahren allen Betheiligten gegen die Befchluffe des Bormundschaftsrichters das Rechtsmittel der Beschwerde zum Landgerichte, sowie der weiteren Beschwerde jum Oberlandesgerichte gestattet und der Beschwerdeführer in beiden Rechtszügen zugelaffen wird, nicht nur Gesetesverletungen bes Bormundichaftsrichtere, fondern auch fein Ermeffen, das auf der Burdigung rein thatfächlicher Berhältniffe beruht, anzufechten. Die Staatsburgerpflicht der Uebernahme der Bormunbichaft ift besonders für jeden, der noch andere Sorgen hat als für ben Mündel, und täglich ben Rampf ums Dafein tampfen muß, eine ichwere, durch unausgesette Rontrole der Obervormundschaft doppelt empfindliche Laft, die nur erleichtert merden tann durch das Bewußtsein, gegebenen Falls wider Ungeschicklichkeiten und Uebergriffe bei den höheren Berichten Behör und Benugthuung au finden.

# Fünftes Buch. Erbrecht.

# Bweiter und Dritter Abichnitt. Sehtwillige Berfügung.

Siebenter Titel.

Errichtung lettwilliger Verfügungen (§§ 1911—1939). Verfügung von Todeswegen durch Vertrag (§§ 1940 — 1963).

§ 28.

Ueber "Errichtung lettwilliger Berfügungen und Bersfügungen von Todeswegen durch Bertrag" hat Dr. Fr. Stein in Schweinfurt ein Gutachten 44) erstattet, in welchem er zunächst die Beschränkung der Testamentsformen gegenüber dem Formenreichthum des gemeinen Rechtes als einen Borzug des Entwurses anerkennt. Für das ordentliche Testament ist, was als vollfommen berechtigt erscheint, nur gerichtliche oder notarielle Form zugelassen und es sind neben demselben lediglich Nothtestamente für bestimmte Nothfälle mit begrenzter Gültigkeit gestattet. Im Besonderen werden vom Gutsachter nur wenige, minder wesentliche Punkte anders gewünscht. Einsmal sind es die §§ 1927—1930, für die er eine andere, sie mehr in Uebereinstimmung untereinander bringende Fassung wünscht, sodann will er im § 1932 Abs. 2 eine reichsgesetzliche Borschrift eingeschaltet, und § 1933 Abs. 2 in die gegentheilige Bestimmung umgeändert wissen.

Der Erbvertrag bes Entwurfes ist ein erbrechtliches Institut mit dem Inhalte und Zwecke der Schaffung eines Delationsgrundes der Erbschaft für den Bertragserben, wie es durch das Testament für den Testamentserben der Fall ist. Darnach sind die Bestimmungen hinsichtlich der letztwilligen Berfügungen hierher analog anzuwenden und nur die Besonderheiten hervorzuheben, die sich hier hauptsächlich aus der Bertragsnatur im Gegenhalte zum einseitigen Testamentsewillen ergeben. Diese besonderen Bestimmungen des Entwurfes hält der Gutachter weder für zu zahlreich, noch für unangenessen. "Eher könnte man fragen", schließt er, "ob nicht auch der eine oder der andere in den Motiven als fraglich gestreifte oder sonst in der Literatur als kontrovers behandelte Punkt durch eine weitere gesetzliche Bestimmung hätte festgestellt werden sollen." Allein auch dies wird verneint, um das Gesetzbuch nicht allzu kasusstische werden zu lassen.

<sup>44)</sup> Heft VI. (Dezember 1888) S. 470-486.

Nachdem die Grundlagen und die wesentlichsten speziellen Bestimmungen gesetzlich feststehen, werde für etwaige noch auftauchende Zweifelsfragen die Rechtsprechung leicht aus den gegebenen Grundlagen die Entscheidung zu finden vermögen, so daß weder Abanderungen, noch Zusätze zu beantragen seien.

## Bierter Abschnitt. Gefehliche Erbfolge. (§ 1964-2018.)

§ 29.

In seinem Gutachten über "Gesetliche Erbfolge und Pflichttheil" beanstandet Justizrath Wilke<sup>45</sup>) in Berlin, der nach einer kritischen Erörterung dieser Lehre den Entwurf im Großen und Ganzen für annehmbar, und dessen, eine Bereinsachung des Rechtsstoffes enthaltenden Bestimmungen für sorgfältig durchgearbeitet und verständlich gefaßt erklärt, folgende Punkte.

- 1. Es ist inkonsequent, daß nach § 1968 Abs. 2 bei der Erbstolge in der dritten Linie, wenn nur ein Großelterntheil (6) lebt, dieser allein erben soll, mährend entsprechend dem § 1966 Abs. 3 in diesem Falle die mit dem Erblasser am nächsten verwandten Abkömmlinge des anderen Elterntheils die eine Hälfte und der überslebende Großelterntheil ebenfalls eine Hälfte des Nachlasses erben müßten (S. 984 ff.).
- 2. Bunichenswerth ware eine Begrenzung bes Intestaterbrechts auf gewisse Bermandtenkreise (S. 985).
- 3. Nicht zu billigen ift die Berfagung eines Erbrechtes der natürslichen Kinder gegenüber ihrem Bater (S. 985 ff.).
- 4. Nicht die eingetretene Rechtskraft des Scheidungsurtheils, sondern die Anstellung der Scheidungsklage soll als Aufhebungsgrund für das Erbrecht des Chegatten gelten (S. 986 ff.).
- 5. An Stelle des Fiskus dürfte beffer die Gemeinde als letzter Erbe berufen werden (§ 1974 mit Anm. 1) (S. 987).
- 6. Die für den Fiskus gegebenen Ausnahmebestimmungen sind grundlos (S. 988).

<sup>45)</sup> Heft XI. (Juni 1889) S. 975-1014.

<sup>46)</sup> Der Berfasser wünscht an Stelle der Ausdrücke: Eltern= und Großeltern= theil die gangbaren Worte: Bater, Mutter, Großvater und Großmutter, wenn auch hier und da einige Borte mehr gebraucht werden müßten (S. 984).

- 7. Die Auffaffung des Entwurfs, wonach der Pflichttheilsanfpruch nur den Charafter eines blogen Werthanspruchs hat, und nicht den eines Erbfolgerechts, ift ethisch nicht gerechtfertigt (S. 989 ff.).
- 8. Nicht zu billigen ift die Borschrift des § 1988, daß ein zwischen dem Erblasser und dem Pflichttheilsberechtigten über die Bestreiung des Erben von der einen oder der anderen seiner hier begründeten Berbindlichkeiten geschlossener Bertrag unwirksam sei (S. 997).
- 9. Wegen Ungenauigkeit bes Eingangs bes § 1996 Abf. 1 wird bie Faffung vorgeschlagen:

"Hat der Pflichttheilsberechtigte von der Befugniß Gebrauch gemacht, ein ihm zugedachtes Bermächtniß oder die Erbfolge auszuschlagen, so ift 2c." (S. 999).

- 10. Die Bestimmung des § 2004, wonach die Entziehung des Pflichttheils unwirksam wird, wenn nachher Berzeihung erfolgt, ist deshalb sehr bedenklich, weil man dabei nicht blos an eine ausdrückliche Berzeihung oder Ausschnung gedacht hat, sondern auch die bloß aus den Umständen zu folgernde stillschweigende Berzeihung für genügend ansehen will (Motive S. 443). Es empsiehlt sich daher, in lebereinstimmung mit dem Preußischen Landrecht, eine formelle, vorsbehaltlose, ausdrückliche Berzeihung zu fordern (S. 1003 ff.).
- 11. Die Weglaffung einiger gemeinrechtlicher Enterbungsgrunde ift nicht gerechtfertigt (S. 1005).
- 12. Ungerechtfertigt ift die Beschränkung des Ausschließungsgrundes auf den in einer Straffache geleisteten Meineid (S. 1005).
- 13. Ungerechtfertigt ist die dem Erblasser gegebene Befugniß, (§ 2001 Nr. 7), dem Abkömmling den Pflichttheil zu entziehen, wenn er ohne die erforderliche Erlaubniß geheirathet hat (S. 1006).
- 14. Nach § 2005 kann der Erblasser seinem Shegatten den Pflichttheil entziehen, wenn dieser einer das Recht auf Scheidung oder auf Trennung von Tisch und Bett begründenden Handlung sich schuldig gemacht hat, doch soll die Entziehung unwirksam sein, wenn zur Zeit des Erbfalls jenes Scheidungs- oder Trennungsrecht nicht mehr bestand. Nach § 1447 erlischt dieses Recht, wenn nicht innershalb sechs Monaten Klage erhoben ist. Die Gleichstellung des Berlusts des Klagerechts mit der Berschuldung wird vom Gutachter mißbilligt (S. 1007).
- 15. Die in § 2002 (Enterbung aus guter Absicht) neben ber Berschwendungssucht bes Erben alternativ als Enterbungsgrund ans

geführte Ueberschuldung (S. 1008) ist im Entwurf zu eng gefaßt (S. 1008).

- 16. Die Anwendbarkeit des § 2002 darf nach dem System des Entwurfs nicht von der Berufung des Pflichttheilsberechtigten als "Erben" abhängig gemacht werden (S. 1009).
- 17. Der Abs. 3 des § 2002: "Die Anordnung der Nacherbsolge ist unwirksam, wenn der dieselbe rechtfertigende Grund zur Zeit des Erbfalls nicht mehr vorhanden ist," ist eine unnöthige, zu weit gehende Neuerung (S. 1009).
- 18. Das Recht des Pflichttheilsberechtigten zur Anfechtung von Schenkungen unter Lebenden (sog. außerordentlicher Pflichttheil, § 2009—2018) soll nach dem Gutachten auf die Fälle beschränkt werden, in welchen die Absicht des Schenkers auf Schädigung des Pflichttheilsberechtigten gerichtet war (S. 1010 ff.).
- 19. Die Anfechtbarkeit muß auf die in den letten Jahren vor dem Erbfall vorgenommenen Schenkungen beschränkt werden (S. 1011).
- 20. Schließlich erachtet das Gutachten die zahlreichen Bestimmungen über den außerordentlichen Pflichttheil für viel zu komplizirt für einen in der Praxis ziemlich selten vorkommenden Fall, und glaubt, daß eine befriedigende Lösung der Sache mit der analogen Anwendung der Grundsätze von Anfechtung der Rechtshandlungen zahlungsunfähiger Schuldner herbeigeführt werden könne (S. 1014).

#### Anhang.

#### Entwurf eines Ginführungsgefetes jum Bürgerlichen Gefetbuche.

#### § 30.

Hartmann in Nürnberg hat den "Entwurf des Ginsführungsgeses" 17) einer eingehenden Besprechung unterzogen und gelangt zu folgenden Resultaten:

- 1. Art. 3 ift überflüssig und nicht unbedenklich.
- 2. Art. 6 gehört in den § 39 des B. G. B.
- 3. Die Sonderbestimmung des Art. 7 erscheint überstüssig, sobald die Bestimmung des § 107 die entsprechende Fassung erhält:

<sup>47)</sup> Heft XIV. (Oftober 1889) S. 1227—1272.

"Jede Uebertragung, Aufhebung, Belaftung eines Rechts ober einer Sache, welche gegen ein zum Schutze des Interesses bestimmter Personen dienendes gesetzliches oder von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigsteit erlassenes Beräußerungsverbot verstößt, ist gegenüber diesen Personen unwirksam, mag dieselbe durch Rechtsgeschäft, Urtheil oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder des Arrestes erfolgt sein."

4. Art. 11 § 293 ist als zu eng und zu unklar zu beanstanden. Es empfiehlt sich folgende Fassung des Abs. 2:

"Die Entscheidung über eine geltend gemachte Aufrechnung ift der Rechtstraft fähig, jedoch nur bis zur Sohe desjenigen Betrags, für welchen dieselbe geltend gemacht ift."

5. Für die Bestimmung der §§ 135, 192 Abs. 2 Entwurf und § 238 (Einführungsgeset) empfiehlt sich, zu setzen:

"Die Borschriften, welche dem gutgläubigen Rechtserwerb von Dritten Nichtberechtigten Rechtsschutz gewähren, finden entsprechende Anwendung."

6. Der Eingang des § 435 Abs. 2 soll lauten: "Minderjährige, welchen der gesetzliche Bertreter gestattet in ein Dienst- und Arbeitsverhältniß zu treten, oder welche mit Genehmigung des gesetzlichen Bertreters und des Bormundschaftsgerichts selbstständig ein Erwerbsgeschäft betreiben, stehen, soweit nicht die Ausnahmsfälle der §§ 1511, 1513, 1674, 1676 in Frage stehen, hinsichtlich der Zuschiebung oder Zurückschung von Eiden prozessfähigen Volljährigen gleich. Außerdem kann Minderjährigen u. s. w."

7. Die Bestimmungen der §§ 627a-627c find nicht ausereichend. Es ist ein Rusatz geboten:

"Eine Anfechtungsklage, in welcher das Berfahren länger als ein Jahr geruht hat, ohne daß einer der gesetzlichen Unterbrechungsgründe vorliegt, gilt als zurückgenommen."

- 8. Die Bestimmung des § 627a Satz 2, wonach im Falle des Todes einer Partei vor der Rechtskraft des Urtheils, der Rechtsstreit in Ansehung der Hauptsache als erledigt anzusehen sei, ist hart und steht mit den Forderungen des öffentlichen Interesses nicht im Einstlang.
- 9. Im § 73 C. Pr. D. ift neben bem Befiger ber Inhaber zu nennen.

- 10. Zwischen § 83 und 121 Abs. 3 C. Pr. D. besteht ein unbegründeter Widerstreit.
- 11. Im § 217 C. Pr. D. ift ber Testamentsvollstreder zu erwähnen. Abs. 2 soll lauten:

"Wird die Aufnahme verzögert, so können die Rechtsnachsfolger, und sofern der Rechtsftreit ein zum Nachlaffe gehöriges Recht betrifft, und ein Testamentsvollstrecker ernannt ist, dieser zur Aufnahme — geladen werden."

- 12. Bei den Bestimmungen der §§ 274, 503, 563 und 655 dürfte zu wahren sein, daß der Kläger nicht bloß zum Rückersatz des auf Grund des Urtheils Empfangenen, sondern auch zur Zahlung von Zinsen vom Tag der Leistung an, vorbehaltlich weiterer Schadens= ersatzansprüche, zu verurtheilen sei.
- 13. Zu §§ 801, 807 und 808 C. Pr. D. ift die Entschädigungs= pflicht des widerrechtlichen Arrest Anlegenden zu regeln.
  - 14. Art. 13 § 178 ift zu ftreichen.
- 15. Art. 24 § 9. Statt der Worte: "die gesetslichen Borsichriften" ist zu seinen: "die Borschriften der Reichsgesetze.".
- 16. Bu Urt. 42 begründet der Berfaffer die Nothwendigkeit reichsgesetlicher Normirung des Enteignungsrechts.
- 17. Die völlige Ueberlaffung des Gefinderechts (Art. 46) an die Landesgesetzgebungen bewirkt eine, keineswegs gebotene Störung der Rechtseinheit.
- 18. Art. 56 ist zu streichen, da die Frage ber Haftung des Staats für den von seinen Beamten zugefügten Schaden, reichsgesetzlich zu regeln ist, und in dieser Beziehung der § 46 B. G. B. genügt.
- 19. In Art. 58 ift ftatt: "die Borfdriften der Candesgesete" zu setzen: "die landesrechtlichen Bestimmungen."
- 20. Beantragt wird, den Art. 65: Unberührt bleiben die Borsichriften der Landesgesetze über den Anspruch auf Rückerstattung von öffentlichen Abgaben und Kosten eines Berfahrens, zu deren Entrichtung eine Berpflichtung nicht bestand zu streichen, oder doch ihm den Zusat beizufügen:

"jedoch nur insoweit, als hierdurch die Betretung des Acchtswege nicht verschlossen ift."

21. Art. 73 ift so zu fassen: "Unberührt bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen, welche ein Sondereigenthum oder ein ausschließliches Benützungsrecht an räumlich ausgeschiedenen Theilen eines Gebäudes anerkennen.

22. Art. 83 burfte babin zu faffen fein:

"Unberührt bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen über die bäuerliche Erbfolge, jedoch mit dem Abmaße, daß beim Borhandensein mehrerer Erben einer der Erben (Anerbe) die Ueberlassung des zum Nachlasse gehörigen Guts (Anerbenguts) nur gegen Ersatz eines gewissen Werths beanspruchen kann."

23. Art. 84 muß einen Bufat babin erhalten:

"Die unter Ziff. 1 (Grundsätze über Werthsermittelung) aufrecht erhaltenen landesgesetzlichen Borschriften greifen nur in soweit Platz, als hierdurch die Pflichttheilsrechte der Witzerben nicht verletzt werden."

Unvereinbarlich hiermit ift Art. 85 Abs. 2.

24. Eine Bestimmung, welche die landesrechtlichen Normen über die Brandversicherung von Gebäuden aufrecht erhält, ist nicht zu entbehren.

25. Bu Art. 103 wird mit Rudficht auf einen in den Motiven ausgesprochenen Grundsat folgende Fassung vorgeschlagen:

"Bei Schuldverhältnissen werden Boraussezungen und Wirkungen der dieselben beeinflussenden rechtlichen Thatsachen nach dem Gesetze beurtheilt, unter welchem sie zur Entstehung gelangen. Auf Spiel- und Wettverträge findet das Bürgerliche Gesetzbuch sofortige Anwendung."

26. Für Art. 108 wird beantragt:

"Das zum Zwecke der Anlegung der Grundbücher einzuhaltende Berfahren wird für jeden Bundesstaat durch eine innerhalb drei Wonaten von Berkandigung des gegenwärtigen Gesetzes an zu erlassende landesherrliche Berordnung bestimmt."

Mit Rücksicht hierauf erhält denn auch Art. 1 des Ginf. G. den Zusatz:

"Die Bestimmungen des § 108 Abs. 1 und 2 treten sofort mit der Berkundigung des gegenwärtigen Gesets in Kraft."

## Der Entwurf eines Deutschen Bürgerlichen Gesethuchs.

Dargestellt\*) im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins von Dr. Alöppel, Rechtsanwalt beim Reichsgericht, Privatdozent an der Universität Leipzig.

## Vorbemerkungen.

Der Entwurf zählt 2164 Paragraphen, wozu noch 129 Artikel des Entwurfs eines Ginführungsgesetzes tommen. Die bloge Bablenvergleichung mit den 2281 Artikeln des Code civil und den 2620 Baragraphen des Sächsichen Burgerlichen Besethuchs gibt indeß tein richtiges Bild von dem Umfange des Entwurfs, da fehr viele Paragraphen deffelben den Raum einer halben bis ganzen Druckfeite einnehmen und nach der Redaktionsweise der verglichenen Gesethlicher in eine viel größere Rahl von Baragraphen zerlegt werden mußten. — Bon den fünf Büchern, in welche der Entwurf eingetheilt ift, behandelt Buch I. (bis § 205 einschließlich) den Allgemeinen Theil, II. (bis § 777) das Recht der Schuldverhältniffe, III. (bis § 1226) das Sachenrecht, IV. (bis § 1632) das Familienrecht, V. das Erbrecht. Die Bücher gerfallen in Abschnitte, diese in Titel. Der Entwurf jum Ginführungegeset zerfällt in vier Abschnitte, von welchen ber erfte (Art. 1-8) allgemeine Borschriften, der vierte (Art. 102 bis 129) Uebergangsbestimmungen enthalten, ber zweite (Art. 9-31) das Berhältniß des Gefegbuchs zu den Reichsgesegen, der dritte (Art. 32-91) das Berhältniß deffelben zu den Landesgeseten behandelt.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Unter Benutung des in der Juristischen Wochenschrift 1888 über den allgemeinen Theil und das Sachenrecht veröffentlichten Berichts des Rechts-anwalts Guttmann zu Wiesbaden.

Der Entwurf zum Bürgerlichen Gesethuch hat nicht den gesammten Stoff des Privatrechts aufgenommen. Drei Rechtsmaffen follen neben demselben fortbesteben:

1. Sandelsgesethuch und Bechselordnung. Dazu wird nach den Mittheilungen der öffentlichen Blätter ein umfaffendes Berficherungs-Auch das Berlagsrecht ift im Entwurf nicht geordnet; ebensowenig das Recht der Binnenschifffahrt (vgl. jedoch §§ 1196—1205). Der Begenfat von burgerlichem und Sandelsrecht verliert jedoch, wenn ber Entwurf Befet wird, bedeutend an Scharfc. Bon einem Gegenfat tonnte man überhaupt nicht fprechen, insoweit das Sandelsgefetbuch besondere Berhältniffe bes Handelsstandes (das eigentliche Raufmannsrecht) regelt: das Firmenwefen, die Stellung der Sandlungs= gehilfen, die Beziehungen der eigenartigen taufmannischen Gesellschaften und Bewerbe, sowie ben Seeverkehr. Die Aufnahme diefer Borschriften in das allgemeine Gefet ift freilich möglich, wie das neue eidgenössische Obligationenrecht beweift. Indeg handelt es fich dabei, fofern nur Gleichheit der allgemeinen Rechtsgrundfate herricht, praftifch nicht um viel mehr als um eine Platfrage. Groß ift aber die Kluft, die hauptfächlich durch die Art. 306 ff. und 317 Sandelsgesethuch zwischen dem Bandels- und bem übrigen Recht entstanden Das gemeine Recht hat zwar auch die Formfreiheit ber Rechtsgeschäfte, aber ben ftarten romifchen Gigenthumsichut. Der Code civil hat umgekehrt die Regel: "Hand mahre Hand"; aber feine Beftimmungen über den Ausschluß bes Beugenbeweises wirkten wenigstens bis jur Ginführung ber Civilprozegordnung - für Willenserklärungen über Werthe von mehr als 150 Frcs. wie ein Bebot der Schriftlichkeit. Endlich giebt das Preußische Allgemeine Landrecht gablreiche und verwickelte Borfchriften über die Form ber Rechtsgeschäfte - und bem Eigenthümer allerdings nicht die unbedingte Rlage gegen den gutgläubigen Erwerber, aber das Recht, von ihm die Sache gegen Erftattung feiner Roften auszulöfen. Entwurf befreit bagegen bie Rechtsgeschäfte, wenige Ausnahmen abgerechnet, vom Formenzwang und läßt ben Grundfat "Sand mabre Hand" genau in dem Umfang, wie das Deutsche Brivatrecht, gelten. So bequemt sich wieder einmal das jus civile dem jus gentium, dem Sandelsrecht, an.

Bahlreiche Vorschriften in Buch 4, Tit. 1, Abschnitt 2-4 des Handelsgesetzbuches werden bei beffen angekündigter Ueberarbeitung gänzlich fortfallen können, weil sie sich jest übereinstimmend im Ent-

wurf finden. In Bezug auf andere hierher gehörige Gegenftande weicht der Entwurf vom Sandelsgesethuch ab, ohne daß sachliche Grunde die Berichiedenheit rechtfertigen ; g. B. fehlt eine dem Art. 329 Sandelsgesethuches entsprechende Bestimmung. Eine weitere Ausgleichung, die für den Bertehr von hoher Bedeutung fein wird, muß § 659 bes Entwurfs gur Folge haben. Danach tann für jebe an fich nicht handelsrechtliche Gefellichaft, Die den Betrieb eines Erwerbsgeschäfts zum Zwede hat, die Anwendbarteit des Rechtes der offenen Sandelsgesellichaft vereinbart werden. Damit werden alle für diefe, überhaupt alle in Ansehung der Raufleute gegebenen Borschriften, also auch die über Firmen- und Registerwesen, anwendbar. Bauunternehmer, landwirthschaftliche Gewerbetreibende, die mit felbsterzeugtem Material arbeiten, (Spiritusbrenner u. f. w.), werden vorzüglich von diefer Freiheit Gebrauch machen.

- 2. Die besonderen Reichsgesche, soweit dieselben nicht Gegenstände betreffen, die der Entwurf aufgenommen hat, wie z. B. das Gesetz vom 17. Februar 1875, betr. das Alter der Großjährigkeit, oder wie das Personenstandsgesetz, dessen auf das Versahren bezügliche Theile gleichzeitig durch Art. 28 des Entwurfs zum Einsführungsgesetz in einer Reihe von Bestimmungen abgeändert werden. Eine große Zahl von Veränderungen und Ergänzungen erhält durch Art. 11 dieses Entwurfs die Civilprozesordnung, durch Art. 12 das Einführungsgesetz zu derselben, durch Art. 13 die Konkursordnung, durch Art. 16 das Strafgesetzuch, durch Art. 17 die Strafprozesordnung, durch Art. 18 die Gewerbeordnung, durch die Art. 19—27, 29, 30 verschiedene andere Reichsgesetze. Unberührt bleiben die Gesetze über das Urheberrecht.
- 3. Das Landesrecht in den Grenzen, die der Entwurf zum Bürgerlichen Gesethuch in Berbindung mit dem Entwurf zum Einstührungsgesetz ihm anweist. Unberührt bleiben nach Art. 33 des letzteren in Ansehung der Landesherren und ihrer Familien die Borschriften der Hausverfassungen oder der Landesgesetze, nach Art. 34 in Ansehung der Familienverhältnisse und Güter der vormals reichsständischen Häuser und des ehemaligen Reichsadels, die Landeszgesetze und nach deren Maßgabe die Hausverfassungen, nach Art. 35 die Borschriften der Landesgesetze über Familiensideikommisse, Lehenzund Stammgüter, nach Art. 38 über das Bergrecht, nach Art. 39, 40 über das Wasser, Mühlenz, Flötze, Flötzereiz, Deichz und Sielrecht, nach Art. 41 über das Agrarrecht, nach Art. 42 über Zwangsentzuch

eignung, nach Art. 43 über Jagd-, Fischerei= und Wilbschaden, nach Art. 44 über Zwangs- und Bannrechte und Realgewerbberechtigungen, nach Art. 45 über Regalien, nach Art. 46 über das Gesinderecht, nach Art. 59 über den mit der Ueberlassung eines Gutes in Berbindung stehenden Leibgedings-, Leibzuchts-, Altentheils- oder Auszugsvertrag; nach den Art. 84—86 mit gewissen Einschränkungen das Anerbenrecht.

Das Recht der Personenvereine und Stiftungen wird nicht erschöpfend geregelt. Der Entwurf beschränkt sich vielmehr daraus, einige Grundsätze über die Versassung der juristischen Personen auszustellen und das Uebrige dem Landesgesetz zu überlassen. Die landeszgesetzlichen Vorschriften über die Verwaltung und Beaufsichtigung der juristischen Personen werden durch Art. 49 des Entwurfs zum Einstührungsgesetz ausdrücklich aufrecht erhalten. Ueber die Rechtsstellung des Fiskus wird nur bestimmt, daß die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen dem Fiskus juristische Persönlichkeit zusteht, unberührt bleiben.

Auch in den Materien, die der Entwurf vollständig regelt, find einzelne Fragen der Landesgesetzgebung überlaffen; vor allem die Bestimmung des religiofen Betenntniffes, in welchem ein Rind zu erziehen ift (§ 1508) und die instruktionellen Borschriften über die ordentliche Teftamenteform (§ 1914). Unberührt bleiben nach Art. 55 des Ent= wurfs zum Ginführungsgeset bie Borfdriften ber Candesgesete, nach welchen ein Beamter wegen des aus fahrläsfiger Berlegung einer Amtspflicht entstandenen Schadens erft bann in Anspruch genommen werben kann, wenn auf andere Beise Erfat nicht zu erlangen ift, und nach Art. 56 über die Saftung des Staates, der Gemeinden und anderer Communalverbande für den von ihren Beamten augefügten Schaden; nach Art. 64 über ben Erfat bes Schadens, welcher bei einer Busammenrottung, einem Auflauf ober einem Aufruhr entftanden ift; nach Art. 76 über laftenfreie Abschreibung von abveräußerten Theilen eines Grundftude nach behördlicher Ausstellung von Unschädlichkeitszeugniffen die Saftung von Reallaften und getheilten Grundstücken nach Art. 70 über Unterfagung oder Beschräntung der Bertheilung gewiffer Grundstude im öffentlichen Rutereffe. Soweit das landesgesetliche Nachbarrecht in feinen Beschränkungen über das bes Entwurfs hinausgeht, bleibt es nach § 866 Nach Art. 73 des Entwurfs jum Ginführungsgeset bleiben die Landesgesetze unberührt, welche bei einem gemeinschaftlichen, mit

einem Gebäude versehenen Grundftud eine berartige gegenseitige Belaftung der Antheile der Miteigenthumer gulaffen, daß den einzelnen das Recht zusteht, bestimmte Theile des Gebaudes ausschlieflich ju benuten, - und in diefem Sall bas Gemeinschaftsverhältniß naber regeln, nach Art. 74, 75, 36, 77 bie Borfchriften der Landesgefete über die gesetzlichen Spothekentitel des Fiskus, den Borrang von Landestreditanstalten, die ausnahmsweise Bulaffigteit von Revenüenhppotheten, die Wiederherstellung gerftorter Gebaude, nach Art. 79 die landesgesetlichen Bormundschafterechte des Borftandes einer von Staat ober Gemeinde verwalteten Berpflegungsanftalt, in welche ein Minderjähriger aufgenommen ift, nach Art. 90 (zu § 1892) die Berpflichtung der Notare zur Annahme des Amtes eines Testamentsvollstreders, nach Art. 91 endlich die landesgesetlichen Borfchriften über die Rustandigkeit der Behörden und Beamten in Angelegen= beiten der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit; insbesondere konnen die Berrichtungen bes Nachlaggerichts landesgesetlich einer anderen Behörde als dem Amtsgericht beigelegt werden.

Endlich sind eine Reihe von Ausführungsvorschriften dem Landesrecht überlassen; nach § 280 Borschriften über das Hinter-legungswesen, § 851 das Berkahren bei der Abmarkung der Grenzen von Nachbargrundstücken, §§ 1105, 1123 Borschriften über Aufgebot von Hypotheken-Gläubigern und -Urkunden.

Bugleich mit dem Privatrecht regelt der Entwurf auch das materielle Attionenrecht, hauptfächlich viele Fragen der Beweislaft. Bahlreiche Streitfragen sind dabei entschieden, meist im Sinne der Rechtsprechung des Reichsoberhandelsgerichts und des Reichsgerichts. Der Entwurf giebt endlich viele Beftimmungen über das Berfahren, namentlich der freiwilligen, aber auch der streitigen Berichtsbarkeit. Dabin gehören die mannigfachen Borfdriften über Aufgebote, 3. B. bei Todeserklärungen §§ 5 ff., über Gelbsthülfe (§ 189), Beweisficherung (§ 102), Bolljährigkeitserklärung (§ 27), Gintrag von Bormertungen (§§ 845 f.), eherechtliches Regifter (§§ 1435 ff.), Fürforge des Nachlaggerichts (§§ 2058ff.), Ertheilung des Erbicheins (§§ 2068ff.) 2c. Daneben werden große Reichsausführungsgesete, die hinwiederum auch noch privatrechtliche Borschriften enthalten werden, vorbereitet; insbefondere eine Grundbuchordnung, ein Gefet über die Zwangsvollstredung in Liegenschaften, ein Gefet über bas Berfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit u. f. w.

Eine Reichsnotariatsordnung wird nicht angefündigt, und nach

dem erwähnten Vorbehalt zu § 1924 muß man annehmen, daß sie nicht geplant ist. Die Lebensbedingungen des Notariats sind durch den Entwurf, trosdem er für Verträge den Grundsatz der Formsfreiheit ausspricht, gesichert. Für manche Theile Deutschlands, wie z. B. Nassau, werden sie erst geschaffen. Zum wenigsten wird das Notariat den Raum behalten oder erringen, den es jetzt im Gebiet der preußischen Grundbuchgesetze vom 5. Mai 1872 einnimmt. Soweit es in Sids und Westdeutschland noch einslußreicher ist, wird es in seinem Besitztand durch den Vorbehalt des Art. 91 des Entwurfs zum Einsührungsgesetz geschützt.

## Allgemeiner Theil.

Der erfte Abschnitt des erften Buches (§§ 1. 2) handelt von Der zweite (§§ 3-40) von den Berfonen den Rechtsnormen. in fünf Titeln: Beginn und Ende ber Rechtsfähigfeit (§§ 3, 4), Todeserflärung (\$\$5-24), Altereftufen und Entmündigung (\$\$25-29), Berwandtichaft und Schwägerschaft (§§ 30 — 33) und Wohnfit (§§ 34-40); ber dritte Abschnitt (§§ 41-63), von den juriftischen Berfonen. Der vierte (§§ 64-143) von den Rechtsgeschäften in gebn Titeln: Beschäftsfähigfeit (§§ 64-71), Willensertlarung (§§ 72-76), Bertragichließung (§§ 77-90), Form der Rechtsgeschäfte (§§ 91-94), Willensmängel (§§ 95-104), unerlaubte Rechtsgeschäfte (§§ 105-107), Ungultigfeit der Rechtsgeschäfte (§§ 108-114), Bertretung und Bollmacht (§§ 115-126), Einwilligung und Genehmigung (§ 127), Bedingung und Befriftung (§§ 128-143); ber fünfte Abschnitt (§§ 144-146), von Fahrläffigfeit und Frrthum, der fechfte (§§ 147-153), von Beitbeftimmungen, der fiebente (§§ 154-185) von der Anfpruchsverjährung, der achte von Selbstvertheidigung und Selbsthilfe, der neunte (§§ 190-192) vom Urtheil, der gehnte (§§ 193-198), vom Beweis, der elfte (§§ 199-205), von der Sicherheitsleiftung.

Im Einklang mit allen neueren Gesetzgebungen läßt der Entwurf die Uebung nicht als allgemeine und unbeschränkte Bildungsform des Rechts zu. Gewohnheitsrecht soll nur in so weit Kraft haben, wie das Gesetz darauf verweist. Der Entwurf verweist nie darauf; wohl aber z. B. das Landesrecht in seinen weiter geltenden Theilen oder Art. 1 Handelsgesetzbuch, — dessen Fortbestand freilich nicht sicher ist. Soweit das Gewohnheitsrecht geduldet wird, kann sich auch

neues entwickeln; doch dürfen seine Normen nicht dem Gesetz widersstreiten. Ebensowenig darf es praeter legem entstehen. Das allgemeine Landrecht unterscheidet — im Gegensatz zum Entwurf — Arten des Gewohnheitsrechts und mißt zwar nicht der allgemeinen, wohl aber der Gewohnheit engerer Kreise, den Observanzen, die Fähigkeit bei, zu bestimmen, was die Gesetze unentschieden gelassen haben. Diese Borschrift verliert, wenn der Entwurf Gesetz wird, auch für die Waterien ihre Bedeutung, die der landesrechtlichen Regelung nicht entzogen werden. Haben sich also z. B. im Preußischen Fischereirecht Observanzen praeter legem gebildet, so werden sie durch das Inkrastreten des Deuschen Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht berührt. Neue Observanzen praeter legem können jedoch auch innerhalb dieser Materie nacher nicht mehr Geltung gewinnen; denn die allgemeinen Rechtslehren des Entwurfs werden auch das vorbehaltene Landesrecht beherrschen.

Die Ausfüllung von Lücken, die sich im Reichs- oder Landesgesetz sinden, wird dem Richteramt anvertraut, das dabei an der Hand rechtsähnlicher Bestimmungen vorzugehen hat und in deren Ermangelung die Grundsätze befragen muß, die sich aus dem Geist der Rechtsordnung ergeben. Derartige Vorschriften haben auch in früheren Gesetzgebungen nicht gesehlt; aber sie werden jetzt auf einen empfänglicheren Boden fallen. Denn der Richter hat inzwischen in der Schule des mündlichen Verfahrens freie und selbständige Bewegung gesernt.

Die subsidiäre Geltung des gemeinen Rechts, die noch der badische Gesetzgeber verordnet hat, erscheint — abgesehen von dem vorbehalztenen Landesrecht — ebenso als beseitigt, wie die Partikularrechte. Wenn sich das Reich einer Materie in der Absicht erschöpfender Regelung bemächtigt, so wird alles einschlagende, nicht nur das geradezu widersprechende Landesrecht gebrochen. Da sich indeß der Entwurf über die Voraussetzungen des Gewohnheitsrechts nicht äußert, werden dieselben unter der Herrschaft des Deutschen Bürgerlichen Gesetzuchs ebenso wie unter der des Allgemeinen Landrechts und des Code civil in Uebereinstimmung mit dem gemeinen Recht festgestellt werden. Ueber den Beweis des Gewohnheitsrechts entscheidet die Civilprozesordnung.

Autonomie und Privilegien find dem Entwurf nicht fremd, eine Theorie dieser Institute wird jedoch nicht gegeben. Privatrechtliche Autonomie eignet den Bundesstaaten; die des hohen Abels wird im

Entwurf des Einführungsgesetzs begrenzt; soweit noch privatrechtliche Autonomie der Körperschaften innerhalb der Grenzen des vorbehaltenen Landesrechts besteht, wird sie nicht angetastet. Als Privilegien kommen die Bolljährigkeitserklärung, die Berleihung der Rechtspersönlichkeit an juristische Personen und die Schelicherklärung natürlicher Kinder vor. Auch Dispensationen begegnen, z. B. von Ehehindernissen Wer der Inhaber der Privilegienhoheit und der Dispensationsgewalt ist, sagt theils der Entwurf, theils das öffentliche Recht der Einzelstaaten.

lleber Retorsion, über Auslegung der Gefetze und über Statutentollision wird nichts verordnet. Uebergangsbestimmungen, welche die Birtung der neuen Borschriften auf die dann bereits bestehenden Rechtsverhältnisse betreffen, wird das Einführungsgesetz bringen.

Die bisherigen Rechte haben festzustellen versucht, wann eine menschliche Bildung vorliegt: durch Ausschluß der Mißgeburten, durch das Erforderniß der Lebensfähigkeit und durch Vorschriften über Todtgeborene oder Zwitter. Künftighin soll lediglich die medizinische Wissenschaft darüber befinden. — Die Zeit der Geburt und des Todes soll der Richter nach freier Ueberzeugung feststellen. Die Beweisvorschriften über Zwillingsgeburten und Commorienten fallen fort.

Auch sonst hat Leben oder Tod eines Menschen und die Zeit des Todes zu beweisen, wer sich darauf beruft. Doch wird, wenn Leben oder Tod Jemandes ungewiß ist und es sich um Anfälle von Todes wegen an ihn handelt, ohne weiteres angenommen, daß er mit Ablauf seines siebenzigsten Lebensjahres gestorben ist. Gegenbeweis ist statthaft. Dieselbe Bermuthung greift bezüglich der Bermögensvortheile, die nach dem Tode eines Ehegatten dem Ueberlebenden gebühren, Plaz, wenn ungewiß ist, ob der eine den andem überlebt hat. Ist also die Ehefrau verschollen und stirbt der Mann, bevor 70 Jahre seit ihrer Geburt verstossen sind, so wird das Witttum, das er ihr ausgesetzt hat, nicht hinfällig.

Dagegen ist die Beerbung eines verschollenen Deutschen erft nach Todeserklärung zulässig. (Die Berschollenheitserklärung des französischen Rechts ist abgelehnt.) Berschollen ist ein Abwesender, von dessen Reben in der gesetzlichen Frist keine Nachricht gekommen ist. Die Todeserklärung erfolgt durch Ausschlußurtheil, das nach § 834 Civilprozesordnung ansechtbar ist, auf Antrag des Abwesenheitspflegers, Bormundes, Ehegatten und Jedermanns, der ein rechtliches

Interesse hat. Die erforderlichen Ermittelungen, die wie im Entsmündigungsverfahren nöthigenfalls von amtswegen geschehen, muffen vorhergehen, desgleichen — abgesehen von Ariegss und Seeverschollensheit — ein Aufgebot.

Die Todesertlärung weicht dem einfachen Nachweis des Gegentheils. Sie wirft tonftitutiv; mit ihrer Entlaffung gilt ber Betreffende als verstorben. Auch wenn er noch lebt, erlischt die Bormundschaft über ibn (§§ 1703 Abs. 1 Riffer 1, 1735 Abs. 1, 1737 Abf. 3, 1743), endet feine elterliche Gewalt (§ 1557 Abf. 2), scine cheliche Nugniegung und Berwaltung, wenn er nach dem Guterrechte des Entwurfs, d. h. in Gutertrennung und Berwaltungsgemeinschaft, lebt (§ 1327), endet auch die ehevertragliche Errungenschaftsgemeinschaft (§ 1430). Dagegen wird bas Cheband felbft nicht icon burch die Todeserklärung gerriffen (§ 1464), fondern erft burch gutgläubige Eingehung einer neuen - nicht etwa nichtigen - Che seitens des andern Theils. Durch die neue Ghe wird auch erft die etwaige Bütergemeinschaft mit dem Todterklarten aufgelöft, wenngleich beffen Erben vielleicht icon vorher eine thatfachliche Auseinanderfetjung mit dem andern Chegatten vorgenommen haben (§ 1371 Biffer 1). Rehrt ber Tobterflarte gurud, fo tann er die Bicderherstellung der elterlichen Gewalt (§ 1560) und des ehelichen Güterftandes (§§ 1332, 1430) fordern, ebenfo von feinen Erben die Herausgabe des Vermögens (§§ 2089, 2084 ff.).

Greift auf diese Beife die Rechtsordnung dem natürlichen Tode vor, fo tritt umgefehrt ihre Fürforge unter Umftanden noch vor dem Beginn des Lebens ein. Der Sat: nasciturus pro iam nato habetur gilt zwar nicht überall, wo es sich um Vortheile des Ungeborenen handelt. Aber 3. B. im Erbrecht hat er eine Statte. Wer zur Beit bes Erbfalls icon empfangen ift, wird gefetlicher Erbe (§ 1964), tann als Erbe und Nacherbe eingesetzt und mit Berniachtniffen bedacht werden (§§ 1758, ferner 1867, 2026, 2059, 2154). Gegen denjenigen ferner, der ichuldhaft tobtet, hat auch eine Berfon, welche jur Tödtungszeit erft empfangen ift, einen Schadensanfpruch, wenn fie von bem Betöbteten, g. B. dem natürlichen Bater (§ 1571), nach bem Gefet hatte unterhalten werden muffen (§ 723). Wer gur Beit bes Erbfalls noch nicht empfangen ift, tann jum Racherben, aber nicht zum Erben ernannt und mit Bermachtniffen bedacht werden (§ 1758). Die Rechte der Ungeborenen werden erforderlichen Falls burch Bfleger geschütt (§§ 1741, 1742, 1748).

Nachdem der bürgerliche Tod in den deutschen Gebieten des französischen Rechts längst beseitigt ist, haben nur noch die Alosters personen nach gemeinem und preußischem Recht geminderte Rechtsfähigkeit. Wie der code civil und das Sächsische Gesethuch verzichtet der Entwurf auf diese Beschränkung, vorbehaltlich der nach Art. 48 des Entwurfs zum Einsührungsgeset unberührt bleibenden landesgeschlichen Vorschriften über Schenkungen an Mitglieder religiöser Orden und den Erwerb zur todten Hand.

Die Rechtsverschiedenheiten der beiden Geschlechter auszugleichen, ist auf einer gewiffen Entwickelungsstufe Tendenz des Privatrechts. Die römischen Interzessionsprivilegien der Frauen, die noch bas Sädfifde Gefetbuch beibehalten hat, hebt ber Entwurf bementfprecend Wo fich aber das Privatrecht auf eine öffentliche Pflicht ftutt, wie im Bormundschaftswesen, bleibt die Ungleichheit. Frauen tonnen Bormunderinnen nur über Rinder und Entel oder traft lettwilliger Berufung des elterlichen Gewalthabers (§ 1640 Biffer 4), fie konnen niemals Mitglied des Familienraths werden (§ 1716); fie werden auch nicht zur lebernahme der Bormunbschaft gezwungen (§ 1643). Dagegen find fie vom Urfundszeugniß bei der Testamentserrichtung nicht ausgeschloffen (§ 1917). - Die Shefrau ift volltommen handlungsfähig. Nur muß der Chemann einwilligen, wenn fie fich zu Leistungen verpflichtet, die in Berfon zu bewirken find (§ 1277); ihre Geschäfte vermögen auch nicht, feine Cheguterechte ju gefährben (§§ 1311 ff.) Der Chemann verwaltet das Chegut (§ 1317); aber er hat nicht die allgemeine rechtsgeschäftliche Bertretung der Frau (§§ 1317 ff., 1352, Bas fie durch Arbeit oder felbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts erwirbt, gehört ihr als Borbehaltsgut (§ 1289), wofern nicht theilweise ober gangliche Butergemeinschaft vereinbart ift. Der Mann wird also nicht mehr Frau und Rind verlaffen und, mas fie bann erarbeitet, für fich nehmen tonnen. - Ruht die elterliche Gewalt nicht in Sanden des Baters, fo fteht fie bei der Mutter (§ 1501).

Die Altersstufen des Entwurfs sind: Kindesalter bis zur Bollendung des 7., Minderjährigkeit bis zur Bollendung des 21. Jahres und Bolljährigkeit. Ueber-achtzehn-jährige können mit eigener Einwilligung vom Bormundschaftsgericht zu ihrem Besten für volljährig erklärt werden. Der elterliche Gewalthaber muß zustimmen, der Bormund nicht. Die Emanzipation seitens der Eltern oder des Familienraths, die nach code civil den gleichen Zweck verfolgt, ift abgelehnt. Ebensowenig macht Heirath mündig.

Nach den Alterestufen wird die Geschäftsfähigkeit bemeffen (§ 64). Die privatrechtliche Delittsfähigkeit beginnt nicht erft mit ber Strafmundigkeit (Ablauf des 12. Jahres), sondern ichon mit der Minderjährigkeit. Unter achtzehn - jährige haften indeß nur dann für Deliktsichaden, wenn fie bei Begehung ber That die gur Erkenntnig der Strafbarkeit erforderliche Ginficht befagen (§ 709). Die Grenzen ber Chemundigfeit werben nicht verschoben (Burudlegung des 20., bezw. 16. Jahres); aber fortan bedürfen auch Töchter, bis fie 25 Jahre zählen, der Genehmigung des maßgebenden Elterntheils (§ 1238). Dic Testamentsfähigkeit fällt wie die Gidesmundigkeit auf den Anfang des 17. Jahres (§ 1912). Dagegen tann ein beschränkt Geschäfts= fähiger einen Erbeinsetzungs= oder Bermächtnifvertrag auch nicht mit Benehmigung bes gesetzlichen Bertretere ichließen (§§ 1942, 1962), wohl aber gang felbstftandig alle Berfügungen von Todesmegen einfeitig und, mo erforderlich, durch Bertrag aufheben (§§ 1948 Abf. 4, 1957 Abs. 2, 1958 Abs. 1, 2020, 2024).

Mängel des forperlichen und geiftigen Buftandes fonnen die eigene Beforgung der Bermögensangelegenheiten hindern und deshalb ju einer Pflegschaft führen (§ 1739), wenn nicht durchgreifendere Schritte als geboten erscheinen. Wer des Bernunftsgebrauches beraubt ift, fann megen Geiftestrantheit entmundigt werden, und amar ichon in der Minderjährigkeit, damit nicht Geschäftsfähigkeit Arten der Geiftestrantheit (Raferei, Bahnfinn, Blobfinn) werden nicht unterschieden; Geiftesschwäche genügt zur Entmundigung nicht. Bolljährige Taube, Stumme und Blinde find an fich Sind fie aber wegen ihres Gebrechens nicht in der geschäftsfähig. Lage, ihre Angelegenheiten beforgen zu konnen, fo merben fie vom Bormundichafterichter für schutbedürftig erklärt und - folange ce nöthig ift — unter Bormundschaft gestellt. Ihr eigener Antrag ift dafür - wie auch im Fall des § 1739 - zwar nicht nothwendige, aber regelmäßige Borausfetzung; auf ihren Antrag foll auch die Bormundschaft gewöhnlich eingestellt werden (§ 1735).

Birthschaftliche Fehler und Zufälle wirken mannigfach auf die Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Hierher gehört die Rechtseinbuße des Gemeinschuldners, hierher gehört z. B. das Recht, den verschwenderischen Pflichttheilserben zu Gunsten seiner Abkömmlinge zu beschränken (§ 2002). Wer durch verschwenderische Lebensweise oder Geschäftsführung die Besorgniß rechtsertigt, daß er sich oder seine Familie dem Nothstand preisgiebt, kann entmündigt werden. Volls

jährigkeit, fruchtlose Besserungsversuche und Bermögensbesit sind nicht Borbedingung. Gine Reihe von Borschriften der Civilprozestordnung über das Entmundigungsverfahren wird im Art. 11 bes Entwurfs zum Ginführungsgeset abgeandert.

Die Ehrenfolgen des Strafurtheils bezeichnet das Strafgesethuch. Abgesehen davon ist in den Landesrechten die sittliche Bescholtenheit bedeutsam. So z. B. nach gemeinem Recht für das Pflichttheilsrecht der Geschwister, im preußischen Recht für die Ansprüche aus außerehelichem Beischlaf u. s. w. Der Entwurf verwerthet den Begriff des ehrlosen Berhaltens; es ist Grund zur Ehrschung (§ 1444) und zur Entziehung der elterlichen Gewalt (§ 1456).

Gine verbreitete Unichauung fondert unter den juriftifden Berfonen Rörperschaften, Stiftungen und Anstalten. Entwurf reiht die letteren - Ristus, Rirde, Bofpitaler u. f. w. unter die beiden ersten Arten ein und bestätigt nur vorsorglich die Landesgesete, welche dem Sistus Rechtsperfonlichfeit verleihen. Aftiengefellichaften und Erwerbs. und Birthichaftsgenoffenschaften knüpft fich der Erwerb der Rechtsperfonlichkeit an die Erfüllung ber Registerpflicht und gemiffer Normativbestimmungen (Beilegung eines Befammtnamens, Abfaffung eines gefemäßigen Bründungsvertrags). Sachsen hat dies System auf die anderen Bersonenvereine ausgedehnt; ähnlich Bapern und die Gesammt-Schweiz. Der Entwurf hat bavon Abstand genommen: wegen ber Schwierigleit für alle Arten Bereine gleichmäßige Normativbestimmungen zu erlaffen, und aus soziale politischen Rudfichten. Somit verfügt im Allgemeinen bas Landrecht über Erwerb und Berluft der Rechtsperfonlichteit. - Bei der Stiftung regelt der Entwurf zwar das Errichtungegeschäft -: lettwillige Ber fügung oder eine einseitige oder vertragemäßige Erklärung in gericht licher oder notarieller Form -. Db aber die Rechtsperfonlichkeit ber Stiftung noch Beiteres, insbesondere staatliche Benehmigung erfordert, und wie eine Stiftung erlifcht, bleibt gleichfalls bem Landesrecht überlaffen. Dagegen gelten die Aufftellungen des Entwurfs, die übrigens nur jum Theil zwingendes Recht feten, für alle juriftischen Bersonen, mithin auch für die öffentlich-rechtlichen Ropperschaften.

Die Berfassung einer Körperschaft beruht auf Gesetz ober Gründungsvertrag und ift nur durch einstimmigen Beschluß der Mitglieder abänderlich. — Jede juristische Person muß einen gesetzlichen Bertreter (Borftand) haben, eine Borfchrift, die indeß nicht rechts-

polizeilich oder durch Strafen erzwingbar ift. Doch tritt nöthigenfalls an Stelle des fehlenden Bertreters ein Ernannter des Amtegerichts, wenn ein Dritter ber Rorperschaft Mittheilungen machen will, die fie entgegennehmen muß (Mahnung, Ründigung). Abweichend vom Sandelsrecht tann die Bertretungsmacht des Borftandes wirtfant nach außen eingeengt werden, konnen ferner im Zweifel nur alle Borftandsmitglieder zusammen die juriftische Berson verpflichten. Für die Geschäftsführung ift der Bille der Mitglieder maggebend. Berübt ein Borfteher bei Musübung der Bertretungsmacht Biderrechtlichkeiten, fo ift die juriftische Person ichadensersappflichtig, das Delitt fei innerhalb oder außerhalb eines Bertrugeverhältniffes begangen. Ronturs wird wegen Bahlungsunfähigfeit und leberschuldung eröffnet und muß im letteren Sall unverzüglich vom Borftand angemeldet werden. Den Ronturs über bas Bermögen des Fistus und ber gleichstehenden Berbande (§ 15 Biffer 4 Ginführungegeset jur Civilprozefordnung) darf das Landesrecht unterfagen. Das Bermögen der aufgelöften juriftischen Berfon fällt an benjenigen, der nach Gefet oder Berfaffung bas Bezugsrecht hat. Der Betreffende tann biefen Anfall nicht ausfclagen, haftet aber auch fur die Schulden ftets nur in Bobe des Reinerwerbes (§ 1974). Sind die Mitglieder der Körperschaft bezugs= berechtigt, fo kommt es zur Liquidation, die mangels anderweiter Beschlüffe vom Borftand, im Nothfall von Ernannten des Amtsgerichts, beforgt wird. Der Bertheilung des Bermögens gehen Magregeln junt Schutz der Bläubiger vorher wie bei der Attiengesellichaft öffent= liche Bekanntmachungen, ein Sperrjahr und hinterlegung ber nicht abgehobenen Forderungsbetrage bezw. Sicherftellung derfelben.

Der Entwurf unterscheidet gegenfeitige Berträge, die einen Austausch von Leistungen bezwecken, und einseitige. In einem wichtigen Gegensatz stehen ferner die Berträge, durch welche ein Schuldverhältniß begründet wird, zu denen, die die Erledigung desselben, die Erfüllung, den Bollzug der Abtretung, die Uebertragung des Eigenthums u. f. w. zum Gegenstand haben (Erfüllungsgeschäfte und dingliche Berträge).

Rechtsgeschäfte muffen vielfach, um wirksam zu sein, gegenüber einem Betheiligten vorgenommen werden, der dann Empfänger der Willenserklärung heißt. Gine adreffirte Erklärung derart ist z. B. die Aufrufung eines Bertrages wegen Betrugs oder Zwangs, die an den andern Bertragstheil zu richten ist. (§ 113.) Ebenso ist der andere Theil Empfänger der Bahlerklärung bei einem wahl-

weisen Schuldverhältniß (§ 208), der Mahnung (§ 245), des fouldnerifden Leiftungsangebotes (§ 254), der Aufrechnungserklarung (§ 282), der Anzeige von der Uebertragung einer Forderung und des Widerrufes der Anzeige (§ 306), des Schenkungswiderrufes (§ 449), der Darlehenskundigung (§ 457) u. f. w. Dagegen find Auslobung, Stiftung, Errichtung und Aufhebung eines Teftaments, der Erbichaftsantritt u. f. w. adreffenlofe Erflärungen, alfo auch ohne Empfänger. Desgleichen bie zahlreichen Rechtsgeschäfte, bie mundlich oder schriftlich - b. h. "gegenüber" - oder nur mundlich - d. h. "vor" - einer Behörde vorzunehmen find. Es erfordern 3. B. (neben einem entsprechenden Grundbucheintrag) die Dereliktion eines Grundstuds (§ 872) und die Aufgabe des Erbbaurechts (Superfizies § 965) eine Ertlarung vor dem Grundbuchamt, Die rechtsgeschäftliche Aufhebung des Bortaufsrechts (§ 960), einer Grundbienftbarkeit (§ 977), von Reallaften (§ 1061) und perfonlichen Dienftbarteiten von Grundftuden (§§ 1015, 1048) eine Ertlarung gegenüber bem Grundbuchamt. Auf lettere Art begründet man auch für sich am eigenen Grundstud eine Grundschuld (§ 1142). Durch Ertlärung gegenüber dem Nachlaggericht wird die Ghe nach dem Tode bes andern Gatten (§ 1266) und die Ghelichkeit eines verftorbenen Rindes (§ 1475) angefochten, die Erbschaft ausgeschlagen (§ 2032), auf das Inventarrecht verzichtet (§ 2094), das Amt des Teftamentsvollstreders angetreten, abgelehnt, gefündigt (§§ 1892, 1895) u. f. w. In allen bicfen Fällen nimmt zwar die Behörde die Erklärung an oder auf, ohne indeg ihre Empfangerin ju fein. Denn nicht fie ift dabei betheiligt, fondern 3. B. bei ber Breisgabe eines Grundftuds berjenige, dem es anfällt, bei der Aufgabe dinglicher Rechte der Eigenthumer u. f. m. Die Erklarungen werden nur bei der Beborde niedergelegt, - wie die hinterlegung ja auch eine Erfüllungsund Ruftellungeform ift.

Es giebt ferner Willenserklärungen, zu deren Entgegennahme man verpflichtet ift; z. B. die Mahnung. Dagegen ift der Berstragsantrag frei empfangbar. Empfangspflichtige Willensserklärungen können wie im Rechtsstreit zugestellt werden, doch nicht mittels des Gerichtsschreibers. Bei unverschuldeter Unkenntniß über die Person des Empfangspflichtigen ist außerdem öffentliche Zustellung gestattet (§§ 75 ff.).

Das Preußische Allgemeine Landrecht stellt für die Berträge von Lesens- und Schreibensunkundigen, von Taubstummen und

Blinden, sowie von folden, die die Sprache der zu errichtenden Urtunde nicht verfteben, erichwerende Formvorfdriften auf. fo der Entwurf, der vielmehr nur gemiffe Wefchafte unter Formen-Bei der nachfolgenden Aufzählung bleiben awang ftellt. Dingliche Rechtsgeschäft und der Pfandvollzug an Forderungen und Rechten, sowie die Ehefcließung außer Betracht. Das Schrifterforderniß begegnet, wenn man davon abfieht, daß die Regeln über die Anweisung einer Leiftung (§§ 605 ff.) und über Schuld= verschreibungen auf den Inhaber (§§ 685 ff.) eine schriftliche Urtunde vorausseten, nur einmal, nämlich für das abstratte Leiftungsversprechen (§ 683). Bedeutsamer wird die Bereinbarung der Schrift-Die Schriftform wird gewahrt, wenn die Urtunde ober bei telegraphischer Berhandlung die Aufgabeschrift vom Urheber der Willenserklärung eigenhändig unterschrieben ober mittels gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet ift. Der Entwurf fordert eigenhandige Unterschrift. Aber trot der Berneinung ber Motive (S. 185) wird fich in das neue Recht die preußische Streitfrage hinüberspielen, ob man fich eines Andern gum Schreiben feiner Unterschrift bedienen tann. Die Motive wollen ferner im Briefwechsel teine der Form genugende Schrift feben (S. 189). Die Bulaffigfeit telegraphischen Abschluffes beweift indeg das Begen-Bei Inhaberpapieren ift ausbrücklich Bollziehung der Unterfchrift im Bege ber mechanischen Bervielfaltigung erlaubt (§ 685). Der Unterzeichnung der einen Bertragsurkunde burch fammtliche Theile fteht der Austaufch der Unterschriften gleich, die getrennt unter verschiedenen Ausfertigungen abgegeben find.

Der gerichtlichen oder notariellen Form bedürfen außer der Stiftung (§ 58) die Verpstichtung, das ganze gegenwärtige Versmögen oder einen Bruchtheil davon zu übertragen oder einen Nießsbrauch daran zu bestellen (§ 350), das Eigenthum an einem Grundsstück zu übertragen (§ 351), das Schenkungsversprechen (§ 440), der Schevertrag (§ 1591) und die ordentliche letztwillige Verfügung (§ 1915). Die Form wird erfüllt, wenn die Theile dem Notar oder Richter ihre Erklärungen getrennt abgeben und dann die Urkunde außewechseln. Dagegen sind "vor Gericht oder Notar" d. i. mündlich bei gleichzeitiger Anwesenheit aller Theile die Kindesannahme — die noch gerichtlicher Bestätigung bedarf — (§§ 1616 ff.) und die Versträge von Todeswegen (§§ 1943, 1957, 1962, 2020, 2024) abzusschließen.

Formmängel haben Nichtigkeit zur Folge. Bollzug der Schenkung (§ 441) und Uebertragung des Grundstückeigenthums (§ 351) heilen indeß die Formlosigkeit des Titels.

Geschäftsunfähig find Rinder, Unzurechnungsfähige und — auch in lichten Augenbliden — entmündigte Geistestrante. Sie alle tonnen ebensowenig Rechtsgeschäfte vornehmen wie adreffirte Willenserklarungen, 3. B. einen Bertragsantrag, empfangen.

Beschränkt geschäftsfähig — unselbstständig — sind Windersjährige, entmündigte Berschwender (auch für Geschäfte des Familiensrechts), schusbedürftige Taube, Stumme und Blinde und diejenigen, die der Bormundschaftsrichter während des Entmündigungsversahrens unter vorläufige Bormundschaft stellt (§ 1737). Kommt es im letzteren Falle nicht zur Entmündigung, so werden dadurch die Handlungen des Bormunds in ihrer Kraft nicht beeinträchtigt und die des vorläufigen Mündels, soweit sie die Grenzen der beschränkten Geschäftsfähigkeit überschreiten, nicht wirksam. Deshalb wird § 613 Abs. 2 Sat 1 Civilprozessordnung seine praktische Bedeutung nur dann beshalten, wenn von einer vorläufigen Bormundschaft abgesehen ist Der Beweis, daß der vorläufige Mündel bei einem bestimmten Geschäft unzurechnungsfähig war, ist selbstverständlich zulässig.

Unfelbstftandige find zu Beschäften fähig, durch welche fie lediglich Rechte erwerben oder von Berbindlichkeiten befreit werden; fie tonnen 3. B. ale Schuldner einen Erlagvertrag ichließen, Befit erwerben (§ 800), aber nicht den Besitwillen aufgeben. Rechtsgeschäfte anderer Art bedürfen, fofern fie einseitig find, wie g. B. die Auslobung, zuvoriger Einwilligung, sofern es Bertrage find, wenigstens der fpateren Genehmigung des gefetlichen Bertreters. Bis diefer ober nach Erwerb der Beschäftsfähigkeit der Bertretene felbst fich entscheidet, hinkt ber Bertrag; der Gegner ift baran gebunden. Er wird jedoch frei, wenn auf seine Aufforderung nicht binnen 14 Tagen die Benehmigung erklärt wird. Bertragsantrage an Unfelbftftandige find wirksam, so daß der Bertreter dieselben annehmen tann. Adreffirte Billenserklärungen tann ein beichränkt Beichäftsfähiger nur bann in Empfang nehmen, wenn er dadurch lediglich Rechte erwirbt oder von Berbindlichkeiten befreit wird. Die Ausübung des Bertauferechts fann alfo nur dem gefetlichen Bertreter, die Abstandnahme davon auch dem Minderjährigen erklärt werden.

Wie sich in einzelnen Richtungen die Geschäftsfähigkeit der Unselbstständigen erweitert, ist bereits erwähnt. Die Ausnahme ver-

allgemeinert fich im Che- und Elternrecht, soweit rein perfonliche Beziehungen in Frage kommen. Unselbstftandige haben Prozeffahigkeit für Chefachen (§§ 1254 u. a.), fie tonnen nur perfonlich, und, ohne daß der gefetliche Bertreter einzuwilligen braucht, die Ehelichkeit eines Rindes anfechten (§ 1474), ein Rechtsgeschäft billigen, durch das fich die Chefrau zu einer in Perfon zu bewirtenden Leiftung verpflichtet (§ 1277) u. f. w. — Der gesetzliche Bertreter kann ihnen ferner folche Bermogensstude gu freier Berfügung überlaffen, gu deren Beraugerung er nicht, wie 3. B. bei Grundftuden und Erbicaften, die Buftimmung des Vormundschaftsgerichts einholen muß (§§ 1512, 1677). Erfüllt nun der Unfelbftftandige einen von ibm gefchloffenen Bertrag aus frei verfügbaren Gegenständen, fo gilt berfelbe als von Anfang an wirkfam. Seinen einseitigen Rechtsgeschäften, 3. B. einer Muslobung, tommit diefe Borfchrift nicht zu ftatten. lleber das Tafchengeld wird alfo der Minderjährige ungefähr dieselbe Bewalt haben, wie das römische Haustind über das peculium profecticium. Aber der Bater wird nicht für die Berpflichtungen des Minderjährigen in Sohe bes verfprochenen ober gurudgenommenen Tafchengelbes haften, soweit nicht etwa ein Berfculben vorliegt. -Erlaubt weiterhin der gesetzliche Bertreter auch nur einmal dem Unfelbstftandigen, in Dienft oder Arbeit zu treten, fo tann diefer im Bweifel und bis auf Biderruf neue Berhaltniffe berart eingehen, diefelben regeln und aufheben. — Endlich zeitigt die Erlaubniß jum Betrieb eines felbstständigen Erwerbsgeschäfts die Fähigkeit zu allen Geschäften, die der Betrieb mit sich bringt und die der gefestliche Bertreter unabhängig vom Bormundichaftsgericht abichließen konnte. Der Minderjährige ift bann nicht an die Weisungen feines gesetzlichen Bertreters gebunden, wie es der Fall ift, wenn ihm nur die Gingehung von Dienftvertragen überlaffen wird. Für den Umfang feines Beschäftsbetriebes verandert sich vielmehr fein Status, wird er sui Da nach dem Entwurf ein Statuswechsel, der fich nicht an die Abstufung des Alters anschließt, richterliche Borprufung erfordert, jo tann auch die Erlaubniß zum felbstständigen Geschäftsbetrieb nur mit Einwilligung bes Bormunbichaftsgerichts ertheilt und entzogen werden.

Die Sonderbestimmungen für Studirende fallen fort; ebenso die Berjährungsvorrechte und die Beweisvergünstigungen der Minderjährigen und der Gleichberechtigten, sowie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Digitized by Google

Während das öffentliche Recht dem Unterthan seine Befugnific einzeln zuzumessen pflegt, geht das Privatrecht von der Handlungsestreiheit des Menschen aus und verzeichnet nur ihre Beschränkungen. Die allgemeinste Ausnahme ist die Nichtigkeit von Verträgen, deren Inhalt gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt. Ob ein Geschäft der angegebenen Art vorliegt, ist nach seinem Gesammtinhalt zu beurtheilen; auf die Rechtssorm, welche das unzulässige Vertragselement annimmt, kommt es nicht an. Die unsittliche Hingabe einer Frau mag als Leistung versprochen sein oder als Grund derselben, als Bedingung, Auslage u. s. w. erscheinen; stets soll der betreffende Handel nichtig sein. Bon besonderen Bestimmungen über unerlaubte Bedingungen konnte der Entwurf demgemäß absehen. Wird durch die Bedingung das ganze Geschäft unerlaubt, so gilt es nichts, — und diese Regel wird auch auf Versügungen von Todeswegen ausgedehnt.

Außerdem ift aus verschiedenen Ermägungen die Bornahme mander Gefchafte verboten, die nicht eine Digachtung der Sittlichfeit oder öffentlicher Ordnung enthalten. Go Bertrage über die Erbichaft eines lebenden Dritten (§ 349), das Berfprechen, jemanden das Bange ober einen Bruchtheil bes fünftigen Bermögens gu Gigenthum oder Niegbrauch zu übertragen (§ 350), die Befreiung des Erbichafts fäufers (§ 497) ober des Uebernehmers eines gangen gegenwärtigen Bermogens (§ 319) von den darauf haftenden Schulden, die Borausabrede von Zinsesziusen (§ 358) und der lex commissoria beim Bfandrecht (§§ 1077, 1167), das Berfprechen, lettwillige Berfügungen au errichten, au unterlaffen, au erhalten oder aufauheben (§ 1754) u. f. w. Ein verbotswidriges Gefcaft diefer Art ift nur im Zweifel nichtig. Im Ergebniß entscheidet also die Auslegung über die Folgen des Berbots, insbefondere auch barüber, ob das Gefchaft, bas gum Bolljuge der nichtigen Berpflichtung dient, 3. B. die wirkliche Errichtung bes versprochenen Teftaments, von ber Richtigkeit mitergriffen wird oder zu Recht besteht.

Nach diesen Regeln sind Uebertretungen eines Beräußerungsverbotes, bei dem ein öffentliches Interesse betheiligt ist, vollkommen nichtig; z. B. der gesetwidrige Berkauf von Sprengstoffen. Soll dagegen das Beräußerungsverbot nur die Interessen bestimmter Personen schützen, so sind widersprechende Rechtsgeschäfte oder Bollstreckungshandlungen nur dem Geschützten gegenüber unwirksam: das Berbot beruhe auf Geset, Richterspruch oder einer Privatverfügung, die Dritte bindet. Die Genehmigung seitens des Geschützten bringt infolgedessen die verlexende Rechtshandlung zu Kräften. Ein derartiges Berbot verliert gegenüber den Konfursgläubigern des Betrossenen seine Macht. Es hindert ferner zwar nicht die Pfändung, wohl aber die Zwangsversteigerung der fraglichen Sache oder Forderung zu Gunsten persönlicher Gläubiger oder auf Grund von dinglichen Rechten, deren Entstehung nicht dem Verhot voraufgeht. Erwirdt also der Käuser einer Sache gegen den Vertäuser, der sie nicht überliefern, sondern zu besserem Preise weiterverkausen will, ein Veräußerungsverbot, so kann sie von einem Dritten wegen Geldschuld zwar noch gepfänder werden — unbeschadet der Rechte des Käusers —; allein der Versteigerung erwehrt sich der Käuser, wenn dieselbe nicht ein vor dem Verbot begründetes Pfandrecht verwirklichen soll, nach § 690 Civilprozessordnung. Kommt es dennoch zur Veräußerung, so erwirbt der gutgläubige Ersteher Eigenthum, der unredliche scheitert an der einstweiligen Verstügung. Andrerseits kann der Konkursverwalter nach Belieben mit der Sache schalten.

Die Erklärung, die einem Anwesenden oder vor einer Behörde abgegeben wird, ift naturgemäß sosort wirksam. So der Bertragsantrag unter Gegenwärtigen, der deshalb erlischt, wenn er nicht sosort angenommen wird. Bei Erklärungen unter Abswesenden ist zu scheiden, ob sie adressirt oder adressenloß sind. Ueber die Perfektion einseitiger adressenloser Geschäfte kann sich ein Zweisel nicht leicht erheben, weil dieselben fast durchweg einer Formvorschrift unterstellt sind; z. B. die letztwillige Verfügung. Mit der Form ist dann das Rechtsgeschäft vollzogen. Andere adressenlose Erklärungen sind gegenüber einer Behörde abzugeben, wie der Verzicht auf das Erbbaurecht; sie werden wirksam wie adressirte Erklärungen. Wanche Geschäfte sind endlich mit der bloßen Herstellung eines formslosen und noch Niemandem kund gewordenen Thatbestandes sertig; so die stillschweigende Annahme eines Vertragsantrags (§ 86), der Erbschaftsantritt, — der auch stillschweigend erfolgen kann (§ 2029), die Anerkennung der Ehelichseit eines Kindes durch den Bater (§ 1472), — die zwar ausdrücklich, aber nicht gegenüber dem Kinde oder sonst Jemandem geschehen muß, also z. B. durch Eintrag in ein geheimes Tagebuch bewirkt werden kann.

Wird eine einseitige adressirte Erklärung — die Kündisgung, die Abstandnahme vom Vorkaufsrecht, der Vertragsantrag — einem Abwesenden ausdrücklich abgegeben, so wird sie wirksam, sos

bald sie ihm zukommt. Es kommt also darauf an, wann ihm der betreffende Brief gebracht wird, nicht wann er ihn öffnet. Dagegen bedarf eine stillschweigende Erklärung zu ihrer Perfektion wirklicher Kenntnisnahme durch den Empfänger. Ist eine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung, insbesondere der Vertragsantrag, einmal in Lauf gesetzt, so wird sie durch den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Urhebers nicht entkräftet; wohl aber durch den Widerruf, der spätestens zugleich mit ihr anlangt.

Gin vollftandiger, ohne Beiteres annahmefähiger Bertrags: antrag ift, wie nach Sanbelsrecht, für ben Abfender mangels anderweiter Bestimmungen folange bindend, bis nach dem regelmäßigen Lauf der Dinge die Antwort eingetroffen fein tann. Die verspätete Ankunft der rechtzeitig abgesendeten Antwort muß jedoch, wenn ber Antragfteller befreit fein will, fofort gerligt werden. - Da der Bertrag eine gegenseitige Billenserklärung ift, ift er unter Abmefenden nicht icon bann gefchloffen, wenn die ausbrudliche Unnahmeertlarung behufs der Absendung abgegeben ift (Handelsgesethuch Art. 321) fondern erft, wenn fie dem Antragfteller gutommt. Stillichweigende Annahme eines Bertragsantrags genügt nur, wenn fie dem Sinne des Antragftellers entspricht, insbesondere wenn 3. B. unter Gefcaftsfreunden sofortige Leistung, teine Antwort erwartet wird. Dann ift der Bertrag fofort mit der Unnahme, noch bevor fie ju Renntnig des Gegners tommt, wirtfam. An den Antrag mit fofortigem Leiftungsverlangen ift der Abfender gebunden, bis die Leiftung unter gewöhnlichen Umftanden bewirtt fein tann. — Bor der Ginigung über die Buntte, die nach dem Gefet wesentlich ober nach der Meinung auch nur des einen Theils der zuvorigen Bereinbarung bedürftig find, ift der Bertrag nicht zu Stande gekommen. Es tann fein, daß Traktate und Bunktationen endgiltige Abreden, wenn auch unter Borbehalt ihrer Bervollftandigung, wiedergeben; technische Bedeutung haben folde Aufzeichnungen nicht. — Der Borvertrag begegnet in einzelnen Anwendungen, als Berfprechen der Gebrauchsleihe (§§ 550 ff.), als Darlehns- (§ 458) und Pfandversprechen (§§ 681 ff.); allgemeine Bestimmungen darüber fehlen, auch darüber, ob der formlofe Borvertrag zu einem formpflichtigen Geschäft verbindlich ift. -

Die allgemeine Zulässigkeit der Bertretung im Willen ist für eine Reihe von Rechtsgeschäften des Familienrechts (§§ 1238, 1248 u. a.) und für die Errichtung und Beseitigung aller Berfügungen von Todeswegen (§§ 1911, 1933, 2020, 1935, 1941, 1948,

1957 ff., 1960) ausgeschlossen. Liegt bas Wesen der offenen Stellvertretung darin, daß der Vertreter seinen Willen erklärt, und der Vertretene davon den Erfolg hat, so ist auch aus der Person des Vertreters zu beurtheilen, ob die Erklärung innere Kraft hat. Die Orohung, die den Vertreter zum Abschluß vermocht hat, befreit den Vertretenen. Aber ebenso schadet ihm umgekehrt der Vertrug des Vertreters gegen den andern Theil. Auf den Irrthum des Verstreters, nicht auf den eignen kann er sich berusen, wie er andrerseits für die Fahrlässigkeit des Vertreters beim Vertragsabschluß einstehen muß. Nur wer zu einem bestimmten Rechtsgeschäft Vollmacht ertheilt, kann einen Irrthum des Vertreters nicht vorschützen, wenn ihm selbst der entscheidende Umstand bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt bekannt sein mußte.

Die Bollmacht wird ftreng vom Auftrag unterschieden. Sie wird durch öffentliche Rundgebung, burch besondere Nachricht in den betheiligten Dritten ober burch Aushandigung einer Bollmachtsurtunde an ben Bevollmächtigten ertheilt und muß wenigstens in gleich sicherer Beife, wie fie ertheilt ift, widerrufen werden. Der öffentliche Biderruf wirkt im Gegenfat zu Art. 46 Abf. 2 Sandelsgesethuch fofort und unbedingt, auch ohne dem Dritten befannt geworden zu fein. Giebt der Bevollmächtigte die Vollmacht nicht gurud, fo erklärt das Gericht Diefelbe auf einfachen Antrag des Machtgebers und ohne weitere Formen für fraftlos. Der Befchluß wird durch öffentliche Buftellung wirtsam. — Gine Spezialvollmacht wird nur für die Ausschlagung ber Erbschaft (§ 2032) und für den Bergicht des Erben auf das Inventarrecht (§ 2094) erforbert. Die vermuthete Bollmacht (3. B. der Chefrau des Miteigenthumers) ift dem Entwurf fremd. Erfat foll die Moglichkeit bilden, ohne Bollmacht für Dritte in Erwartung der Genehmigung ju handeln. Gefchieht dies, fo tann Die fpatere Benehmigung - ebenfo wie die zuvorige Ginwilligung, bie in andern Fällen nothig ift - formlos erfolgen, auch wenn bas Beschäft selbst formpflichtig ift. Die Benehmigung eines ohne Bollmacht abgeschloffenen Bertrages gilt als verfagt, wenn biefelbe nicht nach besonderer Aufforderung binnen vierzehn Tagen gegeben wird.

Ob es angelit, daß Jemand als Vertreter eines andern mit sich selbst, oder als Vertreter des Einen mit sich als Vertreter des Andern einen Vertrag schließt, entscheidet der Entwurf nicht grundsätlich. Doch ist bestimmt, daß ein gesetzlicher Vertreter zwischen sich und dem Vertretenen nur Erfüllungsgeschäfte vornehmen kann:

insoweit also auch dingliche Geschäfte (§§ 45, 50, 61, 1503, 1651. 1728, 1743). Ferner foll die Bollmacht gur Bewilliqung einer Grundbucheintragung demjenigen nicht ertheilt werben tonnen, ber felbst dadurch ein Recht erwerben foll (Anm. c zu § 828). Abgeseben davon halten die Motive die Bertretung beider Theile durch eine Berfon für erlaubt, soweit dadurch nicht etwa gegen die guten Sitten oder fonstige allgemeine Rudficten verftogen wird. Unwendungsfall diefer Regel wird fich indes taum im Entwurf finden laffen. Denn der Pfandgläubiger, der fich felbst aus dem Geldpfant, das er in Sanden hat, befriedigt (§ 1168), nimmt ein reines Erfüllungsgeschäft vor. Ebenfo ber Befiger einer Sache, ber auf sich selbst als den Bertreter des Besitzerwerbers mittels constitutum possessorium den Besit überträgt. Denn das constitutum possessorium fest ein Bertrageverhaltnig amifchen bem Befigveraugerer -Erwerber voraus, das dem Letteren die Inhabung beläßt. vollzicht fich ferner, wenn der Lettere vom Ersteren vertreten wird, ftillschweigend durch Handlungen, mittels welcher ber Erftere ben Billen tundgiebt, fortan fur den Letteren innezuhaben (§ 805. Mit andern Worten: in diesem Fall ist das constitutum possessorium feine gegenseitige, fondern eine einseitige adreffenlose Erklärung. endlich die Chefrau, wenn fie Bormunderin ihres Mannes ift, in feinem Namen auch die Ginwilligung zu ihren eignen Rechtsgeschäften geben tann (§§ 1326, 1370, 1417), will nur befagen, daß fie in folder Stellung einer Einwilligung nicht bedarf.

Die Selbstbeschränkungen der Willenserklärung werden vielsfach gemeinsam als Nebenbestimmungen behandelt. Der Entwurf giebt nur über Bedingung und Befristung allgemeine Borschriften, nicht über die Voraussetzung (den Endzweck) und die Auflage (modus).

Wirksame Bedingungen und Befristungen rufen einen Schwebezustand hervor. Einen Anspruch auf Sicherheitsleistung hat der Berechtigte, z. B. der Nehmer eines bedingten Bermächtnisses (§ 1867), nur bei Arrestgründen. Am Konkurse nimmt auch die aufschiebend bedingte Forderung theil. Die darauf entfallenden und zu hinterlegenden Beträge fließen vor Ausfall der Bedingung selbst dann nicht zur Masse zurück, wenn es zur Schlußvertheilung kommt. Alle diese Sicherungsrechte hängen jedoch davon ab, daß die Erfüllung der Bedingung nicht als eine zu entfernte Möglichkeit erscheint. — Ist unter einer Bedingung ein Recht übertragen oder aufgehoben, oder ein Recht oder eine Sache belastet, z. B. eine Sache übereignet,

so unterliegt dieselbe mahrend des Schwebezustandes der Verfügungsgewalt des bedingt Verpslichteten und dem Zugriff seiner Gläubiger. Aber diese freiwilligen und Zwangsverfügungen werden bei Erfüllung der Bedingung unwirksam, soweit sie das Recht des bedingt Verechtigten verletzen, und den Dritten nicht ein guter Glaube hilft. Der Verechtigte kann den Rechtsmangel durch Genehmigung ergänzen; rügt er ihn aber, so ist die fragliche Rechtshandlung gegenüber Jedermann ungiltig. — Eine Bedingung gilt als eingetreten, wenn der Verpslichtete ihre Erfüllung geschäftswidrig verhindert. Er ist im Fall ihrer Erfüllung schadenspflichtig, wenn er schuldvoll das von der Bedingung abhängige Recht beeinträchtigt, z. B. die Sache besschädigt oder weiter veräußert.

Die erfüllte Bedingung hat rückwirkende Kraft nur, wenn es die Parteien verabreden. Dagegen knüpft sich an den Eintritt der auflösenden Bedingung ohne weiteres die Wiederherstellung des früheren Justandes, nicht blos ein persönlicher Anspruch darauf. Die bedingt erloschene Forderung lebt wieder auf, die Erbschaft fällt unvermittelt an den Nacherben (§ 1804). Der bedingt Berechtigte kann sofort die Eigenthumsklage anstrengen auch gegen den Dritten, der die Sache ohne guten Glauben weitererworben hat. Die Früchte der Zwischenzeit kann er aber, wenn er nicht Rückziehung vereinbart hat, nicht ersest verlangen.

Diefe Folgen segen jedoch eine wirksame Bedingung voraus. Unzuläffige Bedingungen vernichten die gange Billenserflärung; fo Die sinnlofe, die auf das bloge Wollen und nicht wenigstens auf eine willfürliche Sandlung des Berpflichteten geftellte Bedingung. Lettwillige Buwendungen find nichtig, wenn die Erfullung der beigefügten Bedingung dem blogen Belieben des Befchwerten ober eines Dritten anheimgegeben ift (§§ 1765, 1946, 1956, 1962). ift der Bertragsichluß unter der Bedingung, daß der eine Theil nur, wenn er wolle, gebunden fei, erlaubt. Unftatthaft find ferner Bedingungen und Befriftungen bei einer Aufrechnungsertlärung (§ 282), der Beftellung einer Grundschuld (§ 1137), der Chefchließung (§ 1248), der Anerkennung der Chelichkeit eines Rindes (§ 1472), der ftaatlichen Chelichteitsertlarung (§ 1594), ber Annahme an Rindesftatt und der Aufhebung diefes Berhältniffes (\$§ 1615, 1629), der lebernahme der Testamentsvollstredung (§ 1892), der Annahme oder Ausichlagung von Erbichaften ober Bermächtniffen (§§ 2035, 1873) und dem Bergicht auf bas Inventarrecht (§ 2094). Die Auflaffung ift unter auflösender, aber nicht unter aufschiebender Bedingung und mit einem End-, aber nicht mit einem Anfangstermin zulässig. Das Rückfallsrecht des Beräußerers ist aber von amtswegen zugleich mit dem bedingten oder befristeten Eigenthum des Erwerbers einzutragen (§§ 870 ff.). Tritt die auslösende Bedingung ein, so fällt das Grundstückseigenthum der Regel entsprechend sogleich an den Berkäuser zurück, und er kann den eingetragenen Eigenthümer, soweit demfelben nicht der öffentliche Glaube des Grundbuchs zur Seite steht, zur Bezrichtigung des Grundbuchs zwingen (§ 843).

Der dies incertus an et quando und der dies incertus an, certus quando werden als Bedingung, die übrigen Befriftungen den Besbingungen entsprechend behandelt.

Deckt eine Erklärung nicht ben wahren Willen, so entstehr leicht ein Widerstreit zwischen den Interessen des Berkehrs, der auf die Erklärung bauen muß, und denen des Erklärenden, der nicht unfreiwillig gebunden sein will. Grundsätlich soll nach dem Entwurf nur die Erklärung verbinden, die dem wirklichen Willen entspricht; aber daneben ist allgemein culpa in contrahendo zu vertreten.

Ift es richtig, daß die geschäftliche Ablicht fich nur auf die Abgabe einer gewiffen Erklarung ju richten bat, und bag bas Befet, nicht die Bartei, daran einen bestimmten Erfolg tnupft, fo läßt fich nicht behaupten, daß das Scheingeschäft an einem Billensmangel leidet. Denn hier besteht die Absicht zu erklaren, mas mirklich erklare ift; die erfte Erklarung wird nur durch eine zweite, die nebenbergebt, entfraftet. Es tann fich alfo nur fragen, wie der Dritte geschütt wird, ber das Beschäft für ernsthaft halt. Erwirbt er von dem Scheinberechtigten Rechte an beweglichen Sachen, fo fichert ibn ber Sat "Sand mahre Band" (§ 877). Grundbucheintrage, die fich auf Scheinhandel grunden, find nach außen vollwirtfam (§ 837). Ihnen fteht nicht nur der öffentliche Glaube des Grundbuchs zur Seite, sondern fie schaffen für Dritte Recht. Es kommt also nicht barauf an, ob derjenige, dem der Scheinerwerber eine Sypothet bestellt, die mahre Sachlage gekannt hat. Darauf konnen vielmehr nur die Parteien felbst perfonliche Forderungen gegen einander ftugen. Bläubiger des Scheinerwerbers durfen in das Grundftud Bollftredung fuchen, mabrend fich die Bläubiger bes Scheinveraußerers nur an feinen Unspruch auf Rudauflaffung halten konnen.

Auch die Mentalreservation ift nicht eigentlich Billensmangel. Denn die reservirte Absicht kann nicht die Thatsache aufheben, daß

der Wille zur Abgabe der geschehenen Erklärung vorhanden ist. Betzere ist deshalb gültig, die Mentalreservation wirkungslos, wenn der Gegner sie nicht bemerkt hat. Hat er sich nicht täuschen lassen, so ähnelt das Verhältniß entfernt dem Scheinhandel. In diesem Fall soll also die Erklärung nichtig sein. Nur die Eheschließung bleibt auch dann ebenso unantastbar, wie wenn sie zum Schein erstolgen sollte (§ 1250). Umgekehrt vernichtet eine Mentalreservation stets die einseitigen Verfügungen von Todeswegen (§§ 1779, 1947, 1957, 2920).

Der böse Scherz ist ein Fall ber Mentalreservation. Anders wenn man arglos zum Scherz, als Lehrbeispiel u. s. w. Worte gebraucht, die die Einkleidung eines Rechtsgeschäfts abgeben könnten. Ein Wort, das ohne geschäftliche Absicht hingeworfen wird, ist keine Geschäftserklärung, also ohne Rechtserfolg. Aber der Scherz kann für Ernst genommen werden. Dann trägt der Urheber die Gesahr, wenn er daran schuld ist. Er wird vollständig beim Wort gehalten, wenn ihm grobe, und er zahlt den Unterhandlungsschaden (das negative Bertragsinteresse) wenn ihm einsache Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dagegen ist er befreit, wenn das Misverständniß am Gegner liegt.

Eine gleiche Berantwortung besteht für die culpa in contrahendo, bie ben wesentlichen Frrthum hervorruft. Im übrigen hat derfelbe Nichtigkeit gur Folge. Der unwefentliche Jrrthum tann eine Intereffenforderung rechtfertigen, beeintrachtigt aber die Wirtfamteit der Ertlärung nicht. - Frühere Gefeteswerte haben den wesentlichen Brrthum feft zu umschreiben versucht. Der Entwurf führt nur beispielshalber und für den Zweifelsfall den error in negotio, in corpore und in persona auf. Im allgemeinen ist ein Frrthum bann wesentlich, wenn anzunehmen ift, daß der Urheber bei Renntnig der Sachlage die Ertlarung nicht abgegegen patte. Bei Brrthumern im Beweggrunde liegt diese Annahme gewöhnlich nicht nahe (§ 102); im Einzelfall tann fie jedoch geboten fein. Bei lettwilligen Berfügungen 3. B. mißt der Entwurf ausbrudlich dem Grrthum im Beweggrunde die wesentlichfte Bedeutung bei (§§ 1781 ff., 1948, 1960). Rechteirrthum fteht dem thatfachlichen in feinem Ginfluß auf ben Beftand ber Geschäfte gleich; mann er entschuldbar ift, bat ber Richter au murbigen (§ 146).

Wird die Erklärung nicht von Person zu Person, sondern durch den Telegraphen, einen Boten u. f. w. mitgetheilt, so andern sich die angegebenen Regeln nicht; nur wird dann Sorglosigkeit bei der Muswahl bes Verkehrsmittels vorzüglich als culpa in contrahendo anzusehen sein. Wegen eines Berschuldens wird also der Absender eines Telegramms nicht belangt werden können, das in der Niederschrift, die der Empfänger erhält, in Folge von Verstümmelungen den Austrag zum Kauf statt zum Verkauf von Börsenpapieren übermittelt. Dadurch wird aber der Verkehr nicht schutzlos. Denn die Auskunstsmittel der Wissenschaft bleiben ihm unverkürzt; und wie bisher wird man auch später prüsen, ob nicht, wer den Telegraphen in Bewegung setzt, unter gewissen Umständen die Gewähr für die Richtigkeit der Depeschen-Niederschrift übernimmt.

Eine fernere Berwerthung findet der Begriff des Unterhandelung verschuldens bei Berträgen über unmögliche Leistungen (§ 345), insofern der eine Theil die Unmöglichseit kannte oder hätte kennen müssen. Ebenso bei verbotnen Berträgen und Berträgen über verbotene Leistungen (§ 347). — Wer endlich als Bertreter jemandes auftritt und nicht kundgiebt, daß er keine Bertretungsmacht hat, haftet dem andern Bertragstheil persönlich, wenn die Genehmigung des Bertrages verweigert wird (§ 125); ebenso wer nicht kund giebt, daß er nicht in eignem Namen, sondern für einen andern handeln wollte (§ 116). —

Wird man durch torperliche Ueberwältigung zu einer Erklarung gezwungen, so ist sie nichtig; wird man dazu widerrechtlich durch Drohung ober Betrug bestimmt, fo ift fie anfechtbar. Der Unterfcied erhellt im Genehmigungsfall. Der Mangel einer anfectbaren Erklärung wird burch Genehmigung gebeffert. Dagegen ift die Beftätigung eines nichtigen Gefchäfts als erneute Bornahme deffelben zu betrachten, - die freilich bei Bertragen im Zweifel rudwirtende Rraft hat. 3m entgegengefesten Sinne tritt Rudziehung ein, wenn ein anfechtbares Geschäft angefochten wirb. Nicht bloß ftellt fich ber frühere Ruftand von felbst wieder ber, wie nach dem Gintritt einer auflbfenden Bedingung, sondern überdies werden die zwischenzeitigen Beränderungen wieder beseitigt, als ob das Geschäft gar nicht vorgenommen ware. Die abgetretene Forberung g. B. fallt, auch wenn fie an redliche Dritte gelangt ift, in Folge ber Anfechtung ohne weiteres gurud, und die erhobenen Binfen muffen dem Ruderwerber erstattet werden. Ebenso tehren nicht nur die anfechtbar übertragenen Sachen selbst, sondern auch die seitdem gezogenenen Früchte jofort in bas Eigenthum des Beraugerers wieder - vorbehaltlich jedoch bes Schutes Gutgläubiger. Dagegen ift ber Schuldner befreit, ber

ohne Kenntniß der Anfechtbarkeit dem Erwerber geleistet hat (§ 306); und dem redlichen Bertragstheil, der mit einem Bevollmächtigten verhandelt, kann der Machtgeber nicht die Anfechtbarkeit der Bollmacht entgegenhalten (§§ 120 sc.). Werden ferner Ehe und Erbeinsetzung mit Erfolg angesochten, so gelten sie doch redlichen Dritten gegenüber, die mit den Ehegatten oder über Nachlaßgegenstände Geschäfte vorgenommen haben (§§ 1270, 2091), als wirksam. Die Redlichkeit wird regelmäßig nur durch Kenntniß der Anfechtbarkeit, nicht durch sahrlässige Unkenntniß ausgeschlossen (§§ 306, 837).

In dieser Weise wirkt auch die Anfechtung wegen Drohung und Betrug. Dieselbe setzt nicht voraus, daß der Zwang, die Täuschung erheblich, sondern nur, daß sie wirklich von Einfluß waren. Es ist ebensowenig nöthig, daß sich der Gegenbetheiligte selbst der Drohung schuldig gemacht hat; man hat vielmehr erwogen, daß in aufgeregten Zeiten Einzelne zu Gunsten Bieler Drohungen anzuwenden pflegen. Dagegen berechtigt der Betrug eines Dritten zur Ansechtung eines adressirten Geschäftes, z. B. der Annahme des Bertragsantrages nur, wenn dem Empfänger der Erklärung Kenntniß oder fahrlässige Unkenntniß des Betruges vorzuwerfen ist.

Die Anfechtung vollzieht sich durch einfache Erklärung, die an den Bertragsgegner, nicht an den Sondernachfolger, der die zurückzusfordernde Sache besitzt, gerichtet werden muß. Führt die Erklärung nicht zum Ziel, so steht die betreffende persönliche oder dingliche Klage offen. Es wird also zwischen der Anfechtung selbst — einer unversährbaren, jedoch meist befristeten Besugniß — und der daraus entspringenden Klage geschieden.

Statt burch einfache Erklärung ist die Ehe (§ 1266) und die Ehelichteit eines Kindes, sowie die geschehene Anerkennung desselben bei dessen Bedzeiten durch Klage (§§ 1475, 1478), nach seinem Tode durch Erklärung gegenüber dem Nachlaßgericht anzusechten. Die letztere Form ist auch zu beobachten, soweit Annahme und Ausschlagung der Erbschaft (§§ 2039 ff.) und der Berzicht auf das Inventarrecht (§ 2094) ansechtbar sind.

Der Entwurf geht von einem doppelten Gegensat aus: zwischen Berjährung und Ausschlußfrist und zwischen Berjährung und Erstung. Die Ausschlußfrist ist nicht zum Gegenstand allgemeiner Bestimmungen gemacht; ihre Unterscheidung hat praktisch nur die Bebeutung, ob gewisse Bestimmungen über die Berjährung Anwensdung sinden, weshalb in Folgendem mehrfach der Kurze halber von

ber Unterscheidung im Ausdruck abgesehen ist. Die Ersitzung wird im Sachenrecht geordnet. Das Erlöschen von Rechten durch Gebrauchsunterlassung wird überhaupt nicht anerkannt. Ebenso wenig die unvordenkliche Berjährung, die indeh vielleicht innerhalb des vorsbehaltenen Landesrechts aufrecht erhalten werden wird.

Berjahrbar find lediglich Anspruche auf eine Leiftung: auf Singabe von Sachen, auf Abgabe einer Billensertlarung u. f. m., mit einem Wort auf die zur Berwirklichung des Rechts erforderliche Sandlung oder Unterlaffung. Die Ansprüche konnen verfonlich oder dinglich ober erbschaftlich sein. Abweichend vom code civil knüpft der Entwurf aber nicht an die Berjährung der Gigenthumsklage ben Eigenthumsermerb auch bes unredlichen Befigers. Es fann alfo geicheben, daß der Gigenthumer teine Rlage und der Befiger tein Gigenthum hat. Die Lösung des Zwiespalts bringt dann erft der Beitererwerb durch einen Gutgläubigen. - Unverjährbar find Anfprüche aus Rechten, die im Grundbuch eingetragen oder vorgemerkt find, soweit fie nicht Schadensersat ober Rudftande wiederkehrender Leiftungen betreffen (§ 847). Unverjährbar find ferner Anfpruche vermogenswerthigen ober andern Inhalts aus einem familienrechtlichen Berhaltniß, soweit fie auf deffen Berwirklichung für die Rutunft gerichtet find; 3. B. ber Anspruch ber Chegatten auf Berftellung der Chegemeinschaft (§§ 1272, 1275), auf Gemährung des Unterhalts (§§ 1280 ff.), ber Anspruch des gesetzlichen Bertreters auf Herausgabe des Bflegebefohlenen (§§ 1505, 1655, 1728) u. f. w. Unverjährbar ift endlich die Feststellungeklage, weil dieselbe als eine rein prozestuale Befugnik aufgefaßt wird. Als Geftstellungeflagen find auch die Statustlagen bem Ginfluß bes Beitablaufs entzogen.

Bom guten oder bösen Glauben ist die Berjährung unabhängig. Dieselbe erzeugt eine zerstörende Einrede, welche die Geltendmachung des verjährten Rechts im Bege der Klage oder Einrede hindert, indeß, wie die Rechtstraft, nur auf Anrusen des Berechtigten berücksichtigt wird. Auch die Bollendung der kurzen Berjährungsfristen, die nach code civil nur die Bermuthung der Tilgung begründet, hat denselben Ersolg. Zur Aufrechnung ist eine verjährte Forderung nicht geeignet (§ 281). Wer aber in Unkenntniß des Berjährungsablause leistet, kann nicht zurücksordern; wer wissentlich leistet, schenkt nicht. Die Berjährung der personlichen Forderung hindert ferner nicht die Befriedigung aus dem Pfande für Hauptgeld und laufende Nebenleistungen, berechtigt ebensowenig zur Rücks

forberung bes Rechts, bas zur Sicherung bes verjährten Anspruchs übertragen ift. Mit bem Sauptrecht verjähren die an fich noch nicht verjährten Rebenansprüche, mit dem Gesammtanspruch auf felbstftandige, von einem Sauptrecht nicht abhängige Leiftungen, g. B. auf vertragsmäßige Rahlung eines jahrlichen Unterhaltsgeldes auch bie einzelnen bis dabin verfallenen Leiftungen. - Die Birtung der Berjahrung befchrantt fich auf die Berfonen, zwischen benen fie fich vollzieht, und auf ihre Rechtsnachfolger (§§ 336, 339 ff., 1340). Der eine Gefammticuldner tann fich somit nicht barauf berufen, bag ber andere durch Berjährung frei geworden ift, - wohl aber der Burge auf die Berjährung ju Gunften des Hauptschuldners (§ 671). Berjährung tann durch Rechtsgeschäft erleichtert, aber nicht ausgeichloffen oder erschwert, insbesondere ihre Frift nicht verlangert werden. Mur die turgfriftigen Gemahrleiftungs- und Schadensersagtlagen des Räufers (§ 397), Schenknehmers (§ 444) und Wertbeftellers (§ 571) können bis jum Ablauf der orbentlichen Berjährungsfrift vorbehalten merden.

Die Berjährungsfrist wird unter accessio temporis berechnet. Sie beträgt regelmäßig 30 Jahre. Aber wie bisher sollen eine ganze Reihe von Forderungen in 2 und 4 Jahren verjähren, im ganzen genommen diejenigen, welche zu den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Haushalts und Geschäftsbetriebes gehören. Insbesondere sollen die Ansprüche der Gewerbetreibenden u. a. in der kurzen Frist auch dann verjähren, wenn die Waaren u. s. w. zum Geschäftsbetrieb geliesert sind. Bemerkenswerth ist ferner die 3 jährige Verlährungsfrist für Schadensersafforderungen aus unerlaubten Handlungen (§ 719). Rechtskräftig — vom ordentlichen, vom Schiedsrichter, von Verwaltungsbehörden u. s. w. — zuerkannte und im Konkurse setz gestellte, sowie vollstreckbare Vergleichs- und Urkundenansprüche verjähren stets erst in 30 Jahren, soweit sich nicht die Feststellung auf regelmäßig wiederkehrende, erst künftig fällige Leistungen erstreckt.

Die Verjährung beginnt, sobald die Befriedigung rechtlich verlangt werden kann, also erst mit dem Eintritt der aufschiedenden Bedingung oder des Anfangskermins, erst nach Ablauf der Kündigungsfrist. Ein Anspruch, dessen Entstehen oder Kündigung nur von dem Willen des Berechtigten abhängt, wird wie ein entstandener oder gekündigter behandelt. Nur der Beginn der zweis und vierjährigen Berjährungsfrist wird bis zum Ende des betreffenden Jahres vertagt. Der Gesammtanspruch auf selbstständige wiederkehrende Leistungen beginnt

mit der einzelnen Leistung zu verjähren. Die Berjährung kann geshemmt oder unterbrochen werden. Durch die Hemmung wird der Beginn und der Beiterlauf der Berjährung ausgeschlossen; nach Beseitigung des Hindernisses setzt sich die angefangene Berjährungsfrist fort. Die einmal unterbrochene Berjährung muß jedoch neu zu laufen beginnen. Hemmung und Unterbrechung wirken, wie die Berjährung selbst, nur unter den Personen, zwischen denen sie Thatsache werden, und ihren Rechtsnachfolgern.

Untenntnig des Rechts und des Berpflichteten hemmt die Ber-Ausnahmen bilden in diefer Sinficht nur der Pflichttheilsanipruch (§ 1999) und die Schadensersatforderung megen unerlaubter Sandlungen, die aber fpateftens binnen 30 Sahren zu erbeben ift (§ 719). Hemmnig ift bagegen jedes hindernig der Rechtsverfolgung, z. B. eine verzögerliche Einrede. Die Ginrebe bes nicht erfüllten Bertrages, bes Burudbehaltungsrechts und ber Boraustlage hemmen jedoch nicht, weil diefelben jederzeit zu befeitigen find. Abzugseinrede des Inventarerben bemängelt nur die Bobe des Unfpruche, hemmt also nicht. hemmnig ift ferner ber Stillftand ber Rechtspflege; fonftige bobere Gewalt, 3. B. Ertrantung, nur foweit fie bei einer 6 Monate nicht übersteigenden oder in den letten 6 Monaten ber Berjährungefrift befteht. Gegen Gefchaftsunfabige, Unfelbftftandige und juriftifche Berfonen läuft die Berjahrung, auch wenn fie unvertreten find. Fällt aber ber Bertretungsmangel in den eben bezeichneten Reitraum, fo vollendet fich, soweit die bezeichneten Berfonen nicht etwa prozeffähig find, die Berjährung erft 6 Monate nach der Beseitigung des Mangels. An die Stelle der 6 Monate tritt die Berjährungsfrift, wenn biefelbe weniger beträgt. Auf abmefende Bollichrige, benen ein Pfleger hatte bestellt werden muffen (§ 1740), bezieht fich diefe Borfdrift nicht; benn diefelbe fcutt nur Die rechtliche, nicht die rein thatfachliche Rlagunfahigkeit. Dem Glaubiger hilft gegen ben unvertretenen Minderjährigen § 55 der Civilprozekordnung. — Der Eintritt bes Erbfalls hemmt weber auf der Gläubiger- noch auf ber Schuldnerfeite die Berjährung. jedoch erft 6 Monate nach Erbschaftsantritt, Bestellung eines Nachlagpflegers oder Konkurseröffnung ab. — Zwifchen Chegatten, Eltern und Rindern und Bormund und Mündel ift die Berjährung ausgeichloffen, folange die Che, die Minderjährigfeit und das Bormundichafteverhaltnig bestehen; nicht aber zwischen Berrichaft und Befinde oder juristischen Bersonen und ihren gesetlichen Bertretern.

Unterbrochen wird die Berjährung durch Anerkennung und durch gerichtliche Geltendmachung des Rechts. Gin Anerkennungsvertrag ift nicht nöthig; das ftillschweigende Anerkenntnig, Bablung, Bfandbeftellung u. f. w., genügen. Gerichtliche Geltendmachung unterbricht, wenn fie geschieht: 1. durch Leiftungs-, Feststellungs- oder Bollftredungeflage, - wofern biefelbe nicht gurudgenommen ober wegen eines Mangels in den Prozefvoraussetzungen abgewiesen wird; 2. durch Bahlbefehl, - wofern nicht die Wirtungen der dadurch begrundeten Rechtshangigfeit erlofchen; 3. durch Streitverkundung in bem für den Unfpruch bedingenden Rechtsftreit; 4. durch Bollftredungshandlungen und Antrage, - bie nicht etwa gurudgenommen, abgewiesen oder aufgehoben werben; 5. durch Anmelbung im Ronturfe, - wofern diefelbe nicht gurudgenommen wird. Die Unterbrechung dauert bis zur endgiltigen Erledigung des Berfahrens, endet, fowie der Streit in Stillftand gerath, und beginnt wieder mit dem Fortbetrieb deffelben.

Auf Ansprüche, die vor einem Schiedsgericht einer Berwaltungsbehörde u. s. w. zu verfolgen sind, finden diese Vorschriften entiprechende Anwendung. Die Unterbrechung erfolgt dann durch die Handlung, welche das Verfahren in Lauf sett. Ebenso wenn der Rechtsweg erst nach der Vorentscheidung einer Behörde beschritten werden kann.

Feder Anspruch soll klagbar sein; auch die Nebenleistung nach Erledigung des Hauptrechts. Ob die vorbehaltlose Annahme der Hauptsache als Berzicht auf die Nebenforderung zu deuten ist, hat der Richter zu ermessen. Klagbar sind grundsätlich nur fällige Ansprüche. Klagbar sind jedoch auch die erst später fälligen wiederstehrenden Leistungen, die nicht auf Rechtsgeschäft beruhen. Die Kündigungsklage ist gleichfalls statthaft (§ 190), so daß z. B. der Miether noch vor Ablauf der Kündigungsfrist zur Käumung verzurtheilt werden kann. — Ob die sachlichen Boraussetzungen des bejahenden Urtheils schon beim Streitbeginn oder erst bei der Urtheilsställung vorhanden sein müssen, wird nicht entschieden.

Mit der Rechtshängigkeit kann eine Steigerung bes Anspruchs cintreten, sofern nicht Unredlichkeit des Beklagten schon früher dies selbe Folge gehabt hat. Der Besitzer und Inhaber der Sache haften dem dinglich Berechtigten (§§ 933, 945, 964, 1017, 1155), dem Erbschaftskläger (§ 2085) und dem persönlichen Gläubiger, dem ein in sich bestimmter Gegenstand herauszugeben ist (§ 244) nach der

Rechtshängigkeit für gezogene und fahrlässig verfäumte Nugungen, sowie für fahrlässige Verschlechterung und Zerftörung der Sache und der Nugungen. Prozeß= und Urtheilszinsen werden im Entwurfnicht bewilligt.

Das rechtsträftig Bugefprochene fann nicht mehr bestritten, bas Abertannte nicht mehr gefordert werden. Nochmalige Gintlagung bes Buerkannten ift bagegen nicht ausgeschloffen; ein Interesse baran kann bestehen, wenn 3. B. die Ausfertigungen des Urtheils verloren, die Aften verbrannt find. Db das Urtheil novirt, ob die Leiftung bes unrechtmäßig Abertannten als Schentung ober als Erfullung einer natürlichen Berbindlichfeit anzusehen ift, wird ber Biffenschaft überlaffen. Den fachlichen Umfang der Rechtstraft beftimmt die Die perfönliche Birtung der Rechtstraft ift Civilprozekordnung. fiber die Parteien und ihre allgemeinen Rechtsnachfolger hinaus auf Diejenigen ausgebehnt, welche nach Gintritt ber Rechtshängigkeit Sondernachfolger ber Parteien ober Inhaber bes Streitgegenftandes geworben find. Wer alfo nach Streitbeginn von dem Gigenthumsbeklagten gemiethet bat, muß fofort bem fiegreichen Rlager weichen. Der Schut des guten Glaubens wird durch diefe Borfdrift, die die §§ 236 ff. Civilprozefordnung erweitert, nicht beeinträchtigt.

Bon den allgemeinen Beweisregeln des Entwurfs greift nur eine in die bestehende Praxis ein. Es ist nicht neu, daß der Rläger das Zustandekommen des Geschäfts, wie er es angiebt, zu beweisen hat, wenngleich der Gegner zwar die Errichtung zugesteht, aber behauptet, daß der Abschluß in anderer Beise, z. B. unter auschiebender Bedingung, erfolgt ist. Allein der Entwurf zieht aus diesem Grundsatz den Schluß, daß der Kläger die Unbedingtheit des Geschäfts auch dann darthun muß, wenn der Gegner die Beisügung einer auflösenden Bedingung einwendet.

Die Rechtshilfe schließt den Selbstschutz nicht völlig aus. Erlaubt ist die maßvolle Selbstvertheidigung zur Sicherung der eignen und fremder Personen: Nothwehr und Zerstörung von Sachen zur Rettung aus einem unverschuldeten Nothstand. Zulässig ist ferner die Selbsthife mittels erlaubter Handlungen; man kann z. B. sein Buch, das der Entleiher nicht wiedergeben will, zurücknehmen, wenn man ohne Hausfriedensbruch in dessen Zimmer kommt. Durch eine an sich unerlaubte Handlung darf man sich selbst jedoch nur schützen, wenn es das Gesetz besonders gestattet. Der wichtigste Fall ist die Zulässigkeit der Selbstbefriedigung mittelst Wegnahme, Zerstörung

oder Beschädigung von Sachen oder mittelst Nöthigung des Berpflichteten zur Erfüllung, wenn Gefahr im Berzuge und obrigkeitliche Hülfe nicht bereit ist. Der Festgenommene ist unverzüglich dem Amtsrichter zur Berhängung des persönlichen Arrestes oder Freislassung vorzuführen. In die weggenommenen Sachen ist sofort Bollstreckung oder dinglicher Arrest zu suchen; sonst sind sie zurückzugeben.

Das Privatpfändungerecht wegen Beschädigung von Grundftuden durch Menschen und Thiere wird im Entwurf nicht geordnet.

## Das Recht der Schuldverhältniffe.

Das in Deutschland gegenwärtig herrschende Obligationenrecht beruht durchweg auf dem romischen Recht; die Abweichungen des preußischen Landrechts und des frangofischen Code civil entsprechen großentheils nur dem jur Beit und am Ort ihrer Abfaffung herrschenden, allerdings durch den unbewußten Ginfluß germanischer Rechtsanschauungen mitbeftimmten Berftandniffe des romischen Rechts, mahrend die Rechtsprechung im Gebiete des gemeinen Rechts den Bandlungen der Pandeftenlehre gefolgt ift und das fächfische Gefetbuch den Riederschlag des durch Savigny und feine Schule hergeftellten reinen Romanismus aufgenommen hat. Der Entwurf gum Deutschen Bürgerlichen Gesethuche bat denselben Beg eingeschlagen, jedoch mit möglichster Unnaberung an die im Sandelsgesethuche gur Beltung gefommenen Grundfate des heutigen Bertehrs. Die Ueberficht wird fich also bei diesem Theile mit Umriffen begnugen konnen und nur diejenigen Befonderheiten hervorzuheben haben, welche burch die konftruktiven Gigenheiten des Entwurfs und durch felbstftandige gesetzgeberische Erwägungen bedingt find.

Der Entwurf stellt in der hergebrachten Beise Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften unter Lebenden, aus unerlaubten Handlungen und "aus anderen Gründen" nebeneinander. Damit ist der Inhalt des zweiten, dritten und vierten Abschnitts des zweiten Buchs gegeben. Der erste Abschnitt handelt von den Schuldverhältnissen im Allgemeinen; aber auch die ersten Titel des zweiten und dritten Abschnitts enthalten wieder allgemeine Borschriften, und diese drei Gruppen greisen so vielsach ineinander, daß die logisch korrekte Scheidung, da sie doch nicht streng durchgeführt werden konnte, den Ueberblick nicht gerade erleichtert.

Den ersten Titel "Gegenstand ber Schuldverhältnisse" des ersten Abschnitts eröffnet die Bestimmung des § 206: "Gegenstand eines

Schuldverhaltniffes kann ein Thun ober ein Unterlaffen des Schuldners (Leiftung) fein." Die Motive erläutern (II S. 3) diefen Sas damit, daß "ein vermögensrechtliches Interesse nach ber Auffaffung des Entwurfs nicht zum Befen der Obligation gehört," ja "die Birtfamteit eines Schuldverhältniffes auch nicht damit befanpft werden tann, daß der Gläubiger tein anderes ichutmurdiges Intereffe an der Leistung habe, vorbehaltlich der Prüfung, ob in den betreffenden Fällen ein rechtlicher Berpflichtungswille anzunehmen ift." Damit wird ber Richter auf einen Rreisschluß verwiefen, da für die Annahme eines rechtlichen Berpflichtungswillens doch die erfte Borfrage irgend ein ernstlicher Zwed der Verpflichtung und der Mangel eines foutwurdigen Intereffes jedenfalls Mangel eines folden Zweck ift. Uebrigens beftimmt § 221, daß "wegen eines anderen als eines Bermogensschabens eine Entschädigung nur in den vom Gefet beftimmten Fallen gefordert werden tann." - Mit bem § 206 foll aber weiter (Mot. II S. 265) der allgemeinen Bulaffigteit von Bertragen zu Bunften eines Dritten Bahn gebrochen fein, welche bie §§ 412 u. ff. aussprechen.

Die §§ 207-212 enthalten die herkommlichen Bandeftenfate über das Bahlrecht bei alternativen Obligationen. § 113 überträgt diesen Begriff des Wahlrechts auch auf den Rall der Leiftung einer nur der Battung nach bestimmten Sache und nimmt mit diefer verschrobenen Wendung die Beftimmung des § 335 des S. G. B. auf, daß der Schuldner eine Sache von mittlerer Art und Bute auszuwählen hat. Durch die Stellung im erften Abschnitt wird aber dieje Bestimmung von entgeltlichen zweiseitigen Bertragen, die das S. G. B. allein im Auge hat, auf einseitige Berbindlichkeiten und fogar auf Schenkungen ausgedehnt, und zwar mit ber Folge, daß mabrend nach § 444 ber Schenker für die Mängel auch der generisch verfprochenen Sache nicht haftet, fein Bahlrecht auf mittlere Art und Gute beschränft sein murbe. Als Reitpunkt der unwiderruflich vollzogenen "Auswahl" des § 213 bestimmt § 214 den der bewirkten llebergabe oder den etwaigen fruberen des Uebergangs der Gefahr, obwohl die Auswahl in diefem Falle überhaupt feine andere Bebeutung hat als den Uebergang der Gefahr zu bezeichnen. Falle bes Unnahmeverzugs des Gläubigers bei generisch bestimmter Leiftung läßt aber § 257 Abf. 2 die Gefahr auf ben Glaubiger mit ber Nichtannahme ber ausgewählten und angebotenen Sache übergehen. Hier ist also die Auswahl Vorbedingung des vor der Uebergabe eintretenden Gefahrübergangs und zugleich bestimmt nach § 214 der Gefahrübergang den unwiderruflichen Bollzug der Auswahl.

Nach § 215 ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte, im Inlande zahlbare Geldschuld in Reichswährung zu zahlen, so daß der Schuldner sich durch Leiftung des ausdrücklich Bersprochenen nicht befreien kann. § 217 beläßt den gesetzlichen Zinsfuß auf fünf vom Hundert, und zwar auch für den Fall, daß die Schuld nach Rechtsgeschäft zu verzinsen, die Höhe der Zinsen aber nicht bestimmt ist.

Die S\$ 218-223 orbnen die Berbindlichfeit jum Schabens= erfat in wefentlicher Uebereinstimmung mit dem gemeinen und Sandelsrecht. Insbesondere ift auch (§ 218) der entgangene Gewinn zu erfeten, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge ober nach den besonderen Umftanden, insbesondere nach getroffenen Unftalten und Borkchrungen mit Bahricheinlichkeit erwartet werden konnte. Ebenso hat (§ 222) das Gericht nach den Umftanden des Falles zu ermeffen, ob und in wie weit Erfappflicht für verschuldeten Schaden bei mitwirtender Fahrlaffigteit des Beschädigten, "wenn auch nur in Ansehung der Abwehr bes Schadens" augunehmen sei, und insbesondere zu murdigen, ob und in wie fern das Berschulden des einen ober die Fahrläffigkeit des andern Theils überwogen hat. Mit der Erfatleiftung für den Berluft einer Sache ober eines Rechts, welche entzogen oder vorenthalten waren, geben die Unsprüche des Entschädigten gegen Dritte auf Grund bes Gigenthums ober fonftigen Rechts auf den Ersatpflichtigen über (§ 223), also ohne daß es der gemeinrechtlich erforderlichen Abtretung bedarf.

Der zweite Titel "Inhalt der Schuldverhältnisse" behandelt zunächst in den §§ 224—32 die "Verpflichtung zur Leistung." Einsichneidend in das geltende bürgerliche, dagegen übereinstimmend mit Art. 212 des H. G. B. ist zunächst der Satz des § 224 Abs. 1: "Der Schuldner haftet nicht blos wegen vorsätzlicher, sondern auch wegen sahrlässiger Nichterfüllung seiner Verbindlichkeit," so daß im Allgemeinen der Unterschied zwischer grober und leichter Fahrlässigkeit ausgegeben ist; nur zu Gunsten des Schenkers (§ 442), des Vereleihers (§ 550) und des negotiorum gestor (§ 750) ist die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt geblieben. Dabei werden für entsprechend anwendbar erklärt die Vorschriften der §§ 708, 709 (die also eigentlich an diese Stelle gehören) über die Ausschließung der Versantwortlichkeit einer des Vernunstgebrauchs beraubten (ausgenommen der Fall selbstvorschuldeter Trunkenheit) und der im Kindesalter

stehenden Person, sowie für die vor zurückgelegtem achtzehnten Jahre begangenen Handlungen, wenn die Person bei Begehung derselben "die zur Erkenntniß der Berantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß." — Noch einschneidender für das gemeine und preußische Recht ist der zweite Absat des § 224: "Der Schuldner haftet in Ansehung der Ersüllung wegen des Verschuldens seines gesetzlichen Vertreters sowie wegen des Verschuldens derjenigen Personen, deren er sich zur Bewirtung der Leistung bedient;" die culpa in eligendo würde damit wenigstens aus dem Obligationenrecht verschwinden.

Die §§ 233—236 ordnen das Zurudbehaltungsrecht des Schuldners, und zwar wird ihm dies nicht nur, wie im geltenden Recht, für einen geschuldeten Gegenftand jugesprochen "wegen Bermendungen auf denselben oder megen eines durch denselben ihm zugefügten Schadens;" er ift außerdem gang allgemein "gur Burudbehaltung ber schuldigen Leiftung berechtigt," wenn er "aus demfelbon rechtlichen Berhältniffe, auf welchem feine Berpflichtung beruht, gegen den Gläubiger einen fälligen Anspruch hat." Und zwar ergeben die Berweisungen auf die §§ 364, 365 im Eingange des § 233 und in § 234, daß der Entwurf diefes Recht gang entsprechend der Erfüllung Bug um Rug bei gegenseitigen Bertragen burchaus als eine auf jede Art von Leistungen verallgemeinerte exceptio non adimpleti contractus gedacht hat; worin thatfächlich der Unterschied bestehen foll, den die Motive zwischen "Burudbehaltung" und "Berweigerung" der Leiftung machen, ift unverständlich. Das Recht ift nur im Falle der ausdrudlichen Berpflichtung des Schuldners zur Borleiftung ausgeschloffen; der Gläubiger kann jedoch die Ausübung des Rechts durch Sicherbeiteleiftung, aber nicht durch Burgen, abwenden.

Die §§ 237—244 handeln von der Unmöglichkeit der Leistung und den Folgen der Nichtleistung; es ist hier nur von der nach Entstehung des Schuldverhältnisses eingetretenen Unmöglichkeit die Rede; der Bertrag über eine unmögliche Leistung ist in den §§ 344—46 behandelt, die während des Berzugs eintretende in § 251, und besondere Fälle noch an sonstigen Stellen. § 238 enthält eine undestimmte Berallgemeinerung geltender Rechtssätze dahin, daß der Schuldner, wenn er von der Berpflichtung zur Leistung wegen Unmöglichkeit derselben befreit ist, den für den Gegenstand derselben erlangten Ersatz oder Ersatzanspruch dem Gläubiger auf dessen Berslangen herauszugeben bezw. abzutreten hat, während andererseits die Fassung den gleichen Anspruch des Gläubigers bei der vom

Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit der Leiftung auszuschließen scheint, mas doch nicht wohl in der Absicht liegen kann.

Die beiben folgenden Abschnitte enthalten Bestimmungen über den Berzug des Schüldners (§\$245—253) und des Gläubigers (§\$254—262), welche durchweg dem gemeinen Recht entsprechen. Der Berzug des Gläubigers setzt tein Berschulden des letzteren, sondern nur die Nicht-annahme der angebotenen Leistung (§ 254) voraus (in § 255 ist bestimmt, wann ein bloß wörtliches Anerbieten genügt). Dieser Grundsatz erhält eine besondere Tragweite durch den Satz des § 231 Abs. 2: "Ist für die Leistung eine Zeit bestimmt, so ist im Zweisel anzu-nehmen, daß der Gläubiger vor dieser Zeit die Leistung nicht fordern, wohl aber der Schuldner zu jeder früheren Zeit leisten dars."

Im dritten Titel "Erlöschen ber Schuldverhaltniffe" handeln die §§ 263-271 von der Erfüllung. Hervorzuheben ift nur § 267, welcher die im gemeinen Recht beftebende Unsicherheit über die An= rechnung einer Bablung befeitigt. Der Entwurf geht von dem Beftimmungerecht bes Schuldners aus; in Ermangelung feiner Beftimmung "wird durch die Leiftung junachft die fällige Schuld, fodann unter mehreren felbftftanbigen Schulden die dem Schuldner läftigere, und unter mehreren gleich läftigen die altere Schuld, bei gleichem Alter jede der mehreren Schulden verhältnigmäßig getilgt." An die Erfüllung anschließend enthalten die §§ 272-280 felbstftandige und eingehende Vorschriften über die hinterlegung. Bervorzuheben ift, daß der Schuldner, obwohl er durch die Hinterlegung befreit wird (§ 272 Abj. 2), das Recht hat, den hinterlegten Gegenstand gurudgunehmen, menn er fich deffelben nicht durch Erklärung bei der Sinterlegungsftelle begeben bat, und fo lange als nicht ber Gläubiger bei berselben die Annahme erklart ober die Sinterlegung rechtsträftig für rechtmäßig erklärt und dies der hinterlegungstelle durch Borlegung des Urtheils nachgewiesen ift (§ 274); inzwischen kann kein von der Befriedigung bes Gläubigers abhängiges Recht geltend gemacht (§ 276), gleichwohl im Ronturfe über das Bermogen des Schuldners ber hinterlegte Gegenstand nicht zur Konkursmaffe gezogen, und mahrend ber Dauer bes Konkurfes bas Recht ber Burudnahme weder vom Schuldner noch vom Kontursvermalter ausgeübt werden (§ 277). Im Falle ber Burudnahme lebt die durch die hinterlegung aufgehobene Berbindlichteit mit allen Nebenverbindlichfeiten wieder auf, Pfandrechte jedoch nur, soweit im Uebrigen die Boraussetzungen ihrer Gültigfeit fortgebauert haben (§ 275).

Die Aufrechnung (§ 281—289) wird, wenn die Voraussetzung gleichartiger und beiderseits fälliger Forderungen vorliegt, durch einseitige Willenserklärung des einen Gläubigers (dessen Forderung keine Einrede entgegenstehen darf, § 281 Abs. 2) vollzogen, welche nicht unter Beifügung einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden darf (§ 282), und wirkt auf den Augenblick zurück, in welchem die Forderungen als zur Aufrechnung geeignet sich gegenüber getreten sind (§ 283). Der aufrechnende Gläubiger hat die Wahl, welche von mehreren zur Aufrechnung geeigneten Forderungen erlöschen sollen; ist die Aufrechnung ohne Wahl erklärt, so sinden die Grundsätze über Anrechnung von Zahlungen Anwendung.

Der Erlaß der Schuld (§ 290) wird wie die Abtretung der Forderung (§ 294) von dem Entwurf unter den Gesichtspunkt des "dinglichen" oder "Beräußerungsvertrages" gebracht, dessen Birtssamkeit weber die Angabe des Rechtsgrundes, noch die Uebereinstimmung der Vertragsschließenden über den vorausgesetzten Rechtsgrund, noch das Bestehen eines Rechtsgrundes erfordert. Es sinden jedoch die Vorschriften über condictio indebiti entsprechende Anwendung, wenn der Erlaß in der ausdrücklich oder stillschweigend erklärten Voraussezung erfolgt ist, daß die erlassene Schuld nicht bestehe. In all diesen Beziehungen ist dem Erlaß das Anerkenntniß gleichzgestellt, daß ein Schuldverhältniß ganz oder zum Theil nicht bestehe. Der bloße Verzicht auf die Forderung wird nur durch die Annahme des Schuldners verbindlich.

Im vierten Titel "Sondernachfolge in Forderung und Schuld" handeln zunächst die §§ 293—313 von der Uebertragung der Forderung, unter welcher der Entwurf die vertragsmäßige Abtretung (s. o.), die gerichtliche Ueberweisung im Wege der Zwangsvollstreckung und den Uebergang der Forderung Kraft Gesetzes begreift; der Einwilligung des Schuldners bedarf es in keinem Falle. Nicht übertragbar ist die Forderung, welche von einer nicht übertragbaren Eigenschaft des Gläubigers abhängt, oder deren Leistung an einen anderen Gläubiger den Inhalt verändern würde oder nicht möglich ist (§ 295), auch ist die nicht pfändbare Forderung nicht übertragbar und in der Regel auch umgekehrt (§ 296); durch Rechtsgeschäft aber kann die Uebertragbarkeit einer Forderung mit Wirkung gegen Dritte nicht ausgeschlossen werden (§ 295 Abs. 2). Auf die Haftung sir den rechtlichen Bestand der abgetretenen Forderung sinden die Vorschriften über Gewährleistung Anwendung (§ 298). Der Schuldner

kann dem neuen Gläubiger Einreden von ausschließlicher Beziehung auf den bisherigen nicht entgegen setzen, indeß mit einer ihm zur Zeit der erlangten Kenntniß von der Uebertragung gegen den letzteren zustehenden Gegenforderung ausrechnen (§§ 302, 303); und diese Zeit entscheidet auch darüber, inwieweit der neue Gläubiger Leistungen an den bisherigen und Berträge mit demselben über die Forderung gegen sich gelten lassen muß (§ 304). Die von dem bisherigen Gläubiger dem Schuldner angezeigte Uebertragung gilt im Berhältnisse zwischen beiden bis zum Widerruf der Anzeige als erfolgt und wirtsam (§ 308). Ohne diese Anzeige und ohne Borlegung einer öffentlich beglaubigten Urfunde kann der Schuldner, aber nur alsbald und unverzüglich die Kündigung des neuen Gläubigers zurückweisen (§ 308). Bei Uebertragung eines ganzen gegenwärtigen Vermögens oder einer Erbschaft werden alle dazu gehörenden Rechte, zu deren Ilebertragung der Abtretungsvertrag genügend ist, durch die erkennbar darauf gerichtete Vereinbarung übertragen (§ 313).

Der Forderungsübertragung stellt der Entwurf in den §§ 314 bis 319 die Schuldübernahme zur Seite. Zunächst als Uebernahme der Berbindlichkeit aus einem Schuldverhältnisse in der Weise, daß der bisherige Schuldner befreit wird und der Uebernehmer an dessen Stelle tritt (§ 314). Dieser Bertrag kann sowohl zwischen dem Gläubiger und Uebernehmer, als (§ 315) zwischen diesem und dem bisherigen Schuldner geschlossen werden, wird aber im letzteren Falle für und gegen den Gläubiger erst mit dessen Genehmigung wirksam, auf die er nur nach geschehener Mittheilung des Bertrages durch einen der Bertragsschließenden ein Recht erhält; der Schuldübernehmer ist dem bisherigen Schuldner die Genehmigung des Gläubigers zu verschaffen verpstichtet. Der Schuldübernehmer kann dem Gläubiger Einreden von ausschließlicher Beziehung auf die Person des bisherigen Schuldners nicht entgegensetzen und mit Forderungen desselben nicht aufrechnen, auch aus dem Rechtsgrunde der mit diesem vereinbarten Schuldübernahme keine Einwendungen herleiten. § 317 bestimmt, ob und wann die mit der Forderung verbundenen verstärkenden Nebenrechte bei der Schuldübernahme bestehen bleiben; bloße Borzugsrechte fallen fort.

Von der Schuldübernahme unterschieden ift die Erfüllung &= übernahme (§ 318), durch welche ein Dritter sich dem Schuldner nur verpflichtet, die Leistung an den Gläubiger zu bewirken; er haftet dann nur dafür, daß dieser den Schuldner nicht in Anspruch

nimmt, hat aber nicht die sofortige Befreiung des Letzteren zu bewirken. Im Zweifel ist anzunehmen, daß nicht die Schulde, sondern die Erfüllungsübernahme beabsichtigt sei; umgekehrt jedoch, wenn in einem Rausvertrage die Uebernahme einer persönlichen Schuld des Berkäusers durch den Räuser in Anrechnung auf den Rauspreis vereinbart ist: nur ist in diesem Falle der Räuser nicht verbunden, die Genehmigung des Gläubigers zu verschaffen, er haftet nur dafür, daß dieser den Berkäuser nicht in Anspruch nimmt. — Endlich bei der Uebernahme eines ganzen gegenwärtigen Bermögens (§ 319) haftet der Uebernehmer ohne Weiteres und ohne daß diese Haftung ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, den Gläubigern für alle zur Zeit vorhandenen Schulden bis zum Werth des Aktivvermögens, unbeschadet der fortdauernden Haftung des bisherigen Schuldners.

Im fünften Titel bes erften Abschnitts hat der Entwurf die "Schuldverhältniffe mit einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern" nebeneinander laufend in einer die Ueberfichtlichkeit nicht eben fördernden Beije behandelt. Nachdem in § 321 die Regel aufgestellt ift, daß jeder von mehreren Gläubigern nur einen gleichen Theil ber Leiftung ju fordern und jeder von mehreren Schuldnern nur einen gleichen Theil derselben zu bewirten verpflichtet ift, ordnen die §§ 321 bis 338 das "Gefammticuldverhaltniß," welches insbefondere dann anzunehmen ift, wenn in dem begrundenden Rechtsgeschäfte die Ausbrude "alle für einen und einer für alle," ober "zu ungetheilter Band," oder "sammt und fonders," oder "solidarifch," oder "correal" gebraucht In Uebereinstimmung mit allen geltenden Gesetgebungen bat der Entwurf den in der heutigen gemeinrechtlichen Lehre durchgeführten Unterschied von Correal- und bloken Solidarobligationen nicht auf-Bahrend aber die alteren Gefetgebungen bas Berhaltnig durchweg auf dem Boden der f. g. Correalität behandeln, das fachfifche Beschbuch dagegen nur die f. g. Solidarität anerkannt, mar fur den Entwurf, wie die Motive (II S. 156) fagen, "bie Rudficht auf die Sachgemäßheit, auf den 3med des Inftitutes und die Bedürfniffe des Bertehre für die einzelnen Beftimmungen entscheidend;" in der That sind aber doch die meisten Folgerungen aus dem Correalitätsprinzip aufgegeben. So tann der Schuldner, auch wenn einer der mehreren Gläubiger die Leiftung gefordert und felbst gerichtlich verfolgt bat, noch an einen anderen Gläubiger leiften, und das einem Gläubiger gegebene Erfüllungsversprechen schlieft die anderen nicht aus (§ 323); für das Berichulden eines von mehreren Gläubigern oder Schuldnern

haften die andern nicht (§ 325); das gleiche gilt von dem Berzuge (§ 326) und entsprechend von der verschuldeten Unmöglichkeit der Leistung (§ 334 Abs. 1). Mahnung, Kündigung, Andieten der Leistung gelten nur für denjenigen der mehreren Gläubiger oder Schuldner, von welchem sie ausgehen bezw. gegen denjenigen, an welchen sie gerichtet sind (§ 326). Das zwischen einem Gesammtgläubiger und dem Schuldner oder zwischen dem Gläubiger und einem Gesammtsschuldner ergangene rechtsträftige Urtheil wirkt nicht für und nicht gegen die übrigen Gläubiger und Schuldner (§ 327). — Die Untheilsbarteit der geschuldeten Leistung hat auf Seiten der mehreren Schuldner die Wirkungen des Gesammtschuldverhältnisses (§ 340), auf Seiten der mehreren Gläubiger ist Regel, daß der Schuldner nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder Gläubiger nur dies fordern kann, wenn nicht nach Art des Schuldverhältnisses die Leistung an einen Gläubiger alle befriedigt (§ 339).

Im erften Titel des zweiten Abschnitts wird unter der Bezeichnung "Gegenstand der Berträge" in den §§ 344 bis 47, 349, 350, 352 gehandelt von der Nichtigfeit der Bertrage über unmögliche, verbotene und unfittliche Leiftungen, über die Erbschaft eines Dritten vor dem Tode des Erblaffers und die Erbschaft eines unbestimmten Dritten, fowie über ein ganges gutunftiges Bermogen oder einen Bruchtheil beffelben, oder den Niegbrauch daran, endlich des Bertrags über eine weder bestimmt bezeichnete, noch aus den Bertrags= bestimmungen zu ermittelnde Leistung. Daran reihen sich in den 88 353-357 Borfdriften darüber, wie die im Bertrag vorbehaltene Bestimmung der Leistung zu treffen ift. Außer Busanmenhang eingeschoben find die Borschriften bes § 350 Abs. 1 und 351, daß die Bertrage über die Berbindlichkeit jur Abtretung eines ganzen gegen= martigen Bermögens ober eines Bruchtheils beffelben und gur Bestellung eines Niegbrauchs daran, sowie zur Uebertragung des Gigenthums an einem Grundftude der gerichtlichen oder notariellen Form bedürfen. Wie beim Sachenrecht hervorgehoben ift, ftellt der Entwurf neben diefen obligatorischen den f. g. dinglichen Bertrag der wirklichen Hebertragung des Rechts, welcher unabhängig von seinem Rechtsgrunde wirkfam ift. Die Folgerung, daß der nachfolgende dingliche Bertrag, d. h. die Erfüllung des obligatorischen den Mangel ber Form der letteren beile, bat der Entwurf in Abf. 2 des § 351 nur für den Bertrag über das Gigenthum an Grundftuden, und zwar feinem gangen Inhalte nach, gezogen, wenn zufolge der Auflaffung die Gintragung geschehen ift. — § 358 bestätigt das geltende Reichsrecht, daß (unbeschadet der Borschriften des Buchergesetzes) Zinsen in jeder Höhe vereindart, und erweitert es dahin, daß sie auch von rūdständigen Zinsen bedungen werden können; nur die im Boraus getroffene Abrede von Zinseszinsen ist nach Art. 2 nichtig. Den reichsrechtlichen Borbehalt eines Kündigungsrechts für den Schuldner, der höhere als sechsprozentige Zinsen versprochen hat, hat nach den Motiven (II S. 196) der Entwurf durch Uebergehen beseitigen wollen.

Den Unterabschnitt über ben "Inhalt ber Schuldverhaltniffe aus Bertragen" eröffnet die Bestimmung bes § 359: "Der Bertrag verpflichtet die Bertragschließenden ju demjenigen, mas fich aus den Bestimmungen und ber Natur des Vertrages nach Gefet und Berkehrsfitte, sowie mit Rudficht auf Treue und Glauben als Inhalt feiner Berbindlichkeit ergiebt." Rach § 360 berechtigt die Nichterfüllung bes Bertrags von Seiten des einen Theils den andern nicht, von dem Bertrage abzugeben. Muß er hiernach auch die nachträgliche Erfüllung vorbehaltlich des Schabensersates für die verspätete Leiftung annehmen, fo greift boch, wenn er ben Schuldner in Bergug gefett hat, die Bestimmung des § 247 Abf. 2 ein: er kann die Leiftung ablehnen und Schadenserfat wegen Nichterfüllung forbern, wenn für ihn "in Folge des Berzugs die Leiftung tein Intereffe hat." Daneben hat nun der Entwurf in § 361 den Begriff des f. g. Firgefchafts aus dem Sandelsrecht aufgenommen: foll nach dem Bertrage "genau zu einer feft bestimmten Beit oder binnen einer festbestimmten Frift" erfüllt merben, fo erhält ber andere Theil bei Nichterfüllung das Bablrecht, ob er "vom Bertrage zurücktreten" oder auf Erfüllung bestehen will. wurf unterläßt es jedoch, für letteren Fall dem Gläubiger gemäß Art. 357 aufzugeben, "unverzüglich" dem Schuldner die getroffene Bahl anzuzeigen, wie er es im Falle des § 360 unterläßt, dem Gläubiger die Anzeige aufzugeben, daß nach Ablauf einer bestimmten Nothfrist die Leiftung für ihn "tein Interesse" haben wird, so daß in beiden Fällen der Schuldner rathlos gelaffen wird, ob er noch gu erfüllen hat oder nicht. Hat fich der Gläubiger im Falle des § 361 für den Rudtritt entschieden, fo finden die Borfdriften über ben vertragemäßig vorbehaltenen Rücktritt (f. u.) entsprechende Unwendung. -- Bon der in § 362 aufgenommenen Bestimmung, daß der gegenfeitige Bertrag in ber Regel Bug um Bug zu erfüllen ift, macht § 363 für den Fall, daß auf der einen Seite urfpunglich oder burch Ber-

erbung eine Mehrheit von Berfonen betheiligt ift, die den Grundfat bes § 320 durchbrechende Anwendung, daß einer der mehreren Berechtigten feinen Antheil an der Leiftung des andern Bertragschließenben nur gegen Bemirtung der vollständigen Gegenleiftung fordern Die §§ 364 und 365, beren entsprechende Anwendung icon bei dem Burudbehaltungerechte in Betracht tam, beftimmen über die f. g. Einrede des nicht erfüllten Bertrages und die Rlage auf Er= füllung Bug um Bug. Sat aber ein Theil "die ihm als Erfüllung angebotene Leiftung als Erfüllung angenommen," d. f., wie die Motive bestätigen, nicht bloß die Ablieferung entgegengenommen, "fo kann er auf Grund der Mangelhaftigkeit der Leiftung nicht wegen Richts erfüllung des Bertrags bie Gegenleiftung verweigern, fondern nur die ihm sonst zustehenden Ansprüche geltend machen; auch ist er in Anschung der behaupteten Mangelhaftigkeit beweispflichtig." - Die \$\$ 366-368 behandeln die Wirkungen der eingetretenen Unmöglichkeit einer Leiftung bei gegenseitigen Bertragen. Der Entwurf ftellt dabei, abweichend vom gemeinen, aber übereinftimmend mit dem preußischen Landrechte ben Grundfat auf, daß jeder Theil die Gefahr für die ihm obliegende Leiftung tragt, alfo Anspruch auf Gegenleiftung nur hat, insoweit er felbst leiften tann, mit der Ausnahme, daß, wenn der Gläubiger die Unmöglichkeit verschuldet hat, oder bei Gintritt derfelben in Berzug gewesen ift, ber Schuldner bas Recht auf die Gegenleiftung behält, soweit er sich nicht dadurch mit dem Schaden des Gläubigers bereichern mürde.

Die § 370—380 ordnen die "Gemährleistung des veräußerten Rechts," die §§ 381—411 die "Gemährleistung wegen Mängel der veräußerten Sache" durchweg dem geltenden Rechte entsprechend; in erster Beziehung greisen selbstverständlich die an die Grundbuchseinrichtung sich anlehnenden Rechtssätze ein. Bei der Mängelhaftung ist zunächst auffallend, daß obwohl die Motive nur von verborgenen Mängeln sprechen, diese Einschänkung in § 381 Abs. 2 keinen Aussbruck gefunden hat. Allerdings schließt § 382 Abs. 1 die Haftung aus bei einem Mangel, welchen der Erwerber zur Zeit der Bertragssschließung gekannt hat und im Allgemeinen auch, wenn der Mangel dem Erwerber "nur in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt gesblieben ist;" aber in letzterem Falle haftet doch der Beräußerer nicht nur für ausdrückliche Zusicherung, daß der Mangel nicht bestehe, sondern auch "wenn er denselben gekannt und dem Erwerber versschwiegen hat." Ob sich hieraus in Berbindung mit § 381 die

Folgerung einer Saftung auch für offenbare Mangel ziehen lagt, wird davon abhängen, ob der Richter das "Berschweigen" eines offenbaren Mangels für sinnlos balt ober nicht. — Nach § 397 verjähren bie Ansprüche auf Wandelung und Minderung sowie die entsprechenben Ginreden, und der Anspruch auf Schadensersat (Abf. 2, jedoch außer dem Falle wiffentlicher Berschweigung) bei beweglichen Sachen mit Ablauf von feche Monaten, bei unbeweglichen mit Ablauf eines Sahres (von der lebergabe an Abs. 4). Dem Erwerber ift eine dem Urt. 347 des S. G. B. entprechende Berpflichtung gur Brufung der übergebenen Sache und Anzeige ber gefundenen Mängel nicht auferlegt, andererseits aber auch nicht dem Art. 349 das. eutsprechend die Möglichkeit gemahrt, fich die Ginrede durch Anzeige bes Mangels innerhalb ber Berjährungefrist zu erhalten. — Bei Beräußerung einer nur der Gattung nach bestimmten Sache fpricht § 398 dem Erwerber außer dem Bandelungs- und Minderungsanspruch auch das Recht zu, die Licferung einer mangelfreien an Stelle ber mangelhaften Sache zu erlangen, ohne daß dem Beräußerer das entsprechende Recht gegeben wird, zur Abwehr jener Ansprüche eine mangelfreie unter Rurudnahme der mangelhaften Sache zu liefern. — Für die Beräußerung von Pferden, Gjeln, Maulefeln und Maulthieren, Rindvieh, Schafen und Schweinen enthalten die \$§ 400-411 besondere Borichriften, welche fich im Gegenfate jum romifchen Recht auf den Boden der deutschen Rechtsüberlieferung ftellen. Die Saftung wird in § 400 auf bestimmte hauptmangel beschrantt, welche bis jum Ablauf bestimmter Gemahrfriften jum Boricein tommen; die Beftimmung beider für jede Thiergattung ift Raiferlicher Berordnung vorbehalten. Sat der Erwerber binnen 24 Stunden nach Ablauf der Bemahrfrift ben Mangel bem Beraugerer angezeigt ober Rlage erhoben oder Sicherung des Beweifes beantragt, fo wird vermuthet, daß das Thier schon zu der Reit, in welcher die Gefahr auf den Erwerber überging, mit dem Mangel behaftet mar. Anipruc auf Minderung findet nicht ftatt (§ 404); der Bandelungsanspruch verjährt mit Ablauf von zwei Bochen nach Ablauf ber Gemahrfrift (§ 407). Gin allgemeines Berfprechen wegen aller Mangel zu haften, ist nur auf die Hauptmängel zu beziehen (§ 409).

Der Bertrag über die Leiftung an einen Dritten berechtigt diesen (§ 412) unmittelbar die Leistung zu fordern, "sofern sich aus dem Inhalte des Bertrags ergiebt, daß diese Berechtigung gewollt ist" und den Empfänger des Bersprechens (Ubs. 2) "zu fordern, daß die

Leiftung an den Dritten bewirkt werde, wenn nicht ein Anderes bestungen ift." Nach der Entstehung des Forderungsrechts des Dritten, dessen Beitpunkt gleichfalls aus dem Vertrage sich ergeben muß (§ 413), ist eine Aenderung oder Aushebung des Versprechens (§ 414) nur zulässig, wenn "der Inhalt des Vertrags ergiebt, daß die Vertragsschließenden sich die Besugniß dazu haben vorbehalten wollen." Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Versprechenden auch gegenüber dem Oritten zu, "wenn nicht ein anderes aus dem Inhalte des Vertrages erhellt."

Die Daraufgabe "gilt als Zeichen der erfolgten Bertrags= schließung" (§ 417) und "als Reugeld nur dann, wenn dies vereins bart ist." In Ermangelung einer andern Bereinbarung ist die Daraufgabe auf die Leistung des Gebers (§ 418) und bei einer vom Geber verschuldeten Aufhebung des Bertrags und Unmöglichkeit der Erfüllung auf die Schadensersatzforderung des Empfängers anzusrechnen (§ 419).

Die für den Fall einer nicht bewirkten Leistung versprochene Conventionalstrafe kann der Gläubiger nach seiner Wahl statt der Hauptleistung oder des Schadensersaßes für die Nichtleistung, und zwar als Mindestbetrag des Schadens (§ 420), die für eine nicht in bestimmter Weise oder zur bestimmten Zeit erfolgte versprochene Leistung neben der Hauptleistung oder dem Schadensersaß fordern (§ 421), jedoch nicht mehr, wenn er die Hauptleistung ohne Vorbehalt angenommen hat. Dem Schuldner liegt der Beweis ob, daß die Leistung dem Vertrage gemäß bewirkt ist (§ 425). Die noch bestehenden Beschränkungen der Höhe der Conventionalstrase will der Entwurf durch Uebergehen beseitigen.

Der vorbehaltene Kücktritt vom Bertrage wird durch Erklärung gegenüber dem andern Theile unwiderrussich vollzogen (§ 426) und bewirft, "daß die Bertragschließenden unter einander so berechtigt und verpslichtet sind, wie wenn der Bertrag nicht geschlossen worden wäre" (§ 427). Die hiernach den Bertragschließenden obliegende Rückgewährung des auf den Bertrag Empfangenen ist Zug um Zug zu erfüllen (§ 428). Das Rückrittsrecht sindet nicht statt, wenn der Berechtigte den Untergang eines empfangenen Gegenstandes vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt, oder über ihn verfügt oder denselben mit einem von ihm nicht zu beseitigenden Rechte eines Dritten bezlastet, endlich wenn er eine empfangene Sache "durch Berarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer Art umgestaltet hat" (§ 430).

Das Recht erlischt, wenn es nicht innerhalb der vereinbarten, sonft einer vierwöchentlichen Frift, ausgeübt wird (§ 432). foll es auch erlöschen, "wenn ber Berechtigte den Bertrag auch nur theilmeise erfüllt, oder beffen Erfüllung auch nur theilmeise verlangt ober annimmt." Wie diese Bestimmung mit den §§ 427-430, welche überall von empfangenen Leiftungen, Begenftanden und Sachen unbeschadet des Rechts fprechen, ju vereinigen ift, wird auch aus den Motiven nicht erfichtlich. Sind auf einer Seite mehrere Berfonen urfprunglich oder durch Bererbung betheiligt, fo tann bas Rüdtrittsrecht nur von Allen und gegen Alle geltend gemacht werden und ift für einen von niehreren Berechtigten das Recht erloschen, so ift es auch für die Uebrigen ausgeschloffen (§ 433). Ift das Rüdtritterecht gegen Reugeld vorbehalten, fo ift die Erflärung bes Rücktritts nur bann wirksam, wenn bei berselben das Reugeld entrichtet wird oder icon vorher entrichtet war: ber Berechtigte ift jedoch, auch wenn er den Rücktritt ohne Leiftung bes Reugeldes erklart, feinerseits an Dieje Ertlärung gebunden (§ 435) — ohne daß dem anderen Theile aufgegeben wird, binnen einer beftimmten Frift zu erflaren, ob er den Berechtigten beim Rücktritt festhalten will.

In den neunzehn folgenden Titeln des zweiten Abschnitts behandelt der Entwurf als besonders gestaltete Bertragsarten die Schenkung, das Darleben, Rauf und Taufch, Miethe und Bacht, Gebrauchsleihe, Dienst. und Wertvertrag, Auslobung, Auftrag, Anweis fung, Hinterlegung, Ginbringung von Sachen bei Baftwirthen, Gesclichaft, Leibrente, Spiel und Wette, Bergleich, Burgschaft, Pfandvertrag, Schuldversprechen und Schuldverschreibung auf ben Mus ben Borfdriften über die Schentung ift hervorzuheben, daß die Annahme berfelben vermuthet wird, wenn der Beichentte, nachdem er von der Bereicherung und der Schenkungsabficht Renntniß erlangt bat, nicht unverzüglich die Ablehnung erflat (§ 438), und daß der Bertrag, "burch welchen jemand fich verpflichtet, etwas ichenkungsweise zu leiften" (Schenkungeversprechen), zur Gultigfeit ber gerichtlichen oder notariellen form bedarf (§ 440); mahrend die durch Beräußerung (b. h. "binglichen" Bertrag mit nachfolgender Uebergabe bezw. Eintragung ins Grundbuch) ohne Beobachtung einer besonderen Form vollzogene Schenkung gultig ift (§ 441). Formvorschrift gilt auch für Schuldversprechen und Schuldanerfenntnig ohne Angabe des Berpflichtungegrundes (§ 440 Abf. 2).

Bei dem Raufvertrage (§§ 459-475) hat fich der Entwurf

in wichtigen Beziehungen auf ben Boden ber in den geltenden Ge= setzgebungen überwiegend angenommenen deutschen Auffassung im Begenfate gur romifchen geftellt. Der Bertaufer hat dem Raufer bie vertaufte Saché zu übergeben und bas Eigentonm an derfelben zu verschaffen (entsprechendes gilt, wenn ein Recht Gegenftand bes Raufce ift (§ 459). Andererseits ift der Räufer verpflichtet, nicht nur den Raufpreis zu gahlen, fondern auch "die Sache abzunehmen" und zwar foll bamit nach ben Motiven (II G. 318) bem Berkaufer ein felbstftandig tlagbarer Unspruch gegeben fein, ohne bag jedoch erhellt, ob die Abnahme im Sinne der blogen Empfangnahme oder wie beim Bertvertrage (§ 572) als Erfüllungsannahme zu verfteben ift. — Ferner trägt nach § 463 der Bertäufer die Gefahr und Laften der Sache bis zur Nebergabe, hat aber auch bis dahin die Rugungen, beim Bertaufe eines Grundftude foll indeg nach Abf. 2 die Gefahr icon mit der Eintragung des Käufers ins Grundbuch auf ihn übergeben, wenn fie vor der Uebergabe geschieht. Bei Berfendung der Rauffache hat § 465 den Grundfat des Art. 345 des Handelsgesch= buche aufgenommen, daß die Gefahr auf den Räufer mit Auslieferung der Sache an die zum Transport bestimmte Berfon übergeht. Betreff der Berginsung des Raufpreises bleibt dagegen § 467 bei dem gemeinrechtlichen Sate, daß fie dem Räufer von dem Zeitpunkte au obliegt, von welchem ihm die Nutungen gebühren, jedoch nicht, wenn ber Raufpreis (ohne ausdrudliche Binsvereinbarung) geftundet ift; obwohl die Motive die größere Folgerichtigkeit des preußischen Landrechtsfages anerkennen, es konne niemand jugleich Raufgeld und Sache nugen, ohne den (ausbrudlichen) Willen des andern Rontrabenten (Motive S. 329). - § 470 bestimmt den Rauf nach Probe dahin, " daß die Eigenschaften der Probe oder des Mufters als zugesichert anzusehen find," überläßt aber, wie die Motive § 333 fagen, die Fragen über die Beweislast hinsichtlich der 3dentität der Probe und der Probemäßigkeit der gelieferten Baare der Biffenschaft und Brazis. Auch über den Kauf auf Besicht oder auf Probe geben die §§ 471-73 den Inhalt des Art. 339 des Handelsgesethuchs in der gewundenern Ausbrucksmeife bes Entwurfs und ohne die tlare Bestimmung wieder, daß die Bedingung der Genehmigung im Zweifel ale aufschiebende gilt.

Im Anschluß an den Kaufvertrag handeln die §§ 476—480 vom Wiederkauf, die §§ 481—487 vom Vorkauf, die §§ 488—501 vom Erbschaftskauf, § 502 vom Tausch. Der vorbehaltene Wiederkauf

gelangt mit ber Ertlärung bes Bertaufers gegenüber bem Raufer, bas Recht auszuüben, zu bem als Wiederkaufspreis anzusehenden Die Bereinbarung einer dinglichen Raufpreise zum Abschluffe. Wirkung des Wiederkaufsrechts gegen Dritte hat der Entwurf nach ben Motiven S. 339 ftillschweigeud ausschließen wollen. schriften über das obligatorische Borkaufsrecht find schon beim dinglichen im Sachenrechte berührt. — Durch den Erbichaftstauf "werben bie Bertragichließenden unter einander fo berechtigt und verpflichtet, wie wenn nicht der Bertaufer, fondern der Raufer Erbe geworden mare" (§ 488). Die Gemährleiftung des Bertaufers erstredt fich darauf, daß ihm das Erbrecht zusteht, daß ce nicht durch das Recht eines Nacherben beschränkt, nicht durch Pflichttheilsanspruche, Bermächtniffe und Auflagen beschwert, und das Inventarrecht nicht erloschen ober ausgeschloffen ift (§ 492); dagegen nicht auf die Entwehrung erbschaftlicher Gegenstände aus einem fonftigen Grunde, auch haftet er nicht für Mängel berfelben (§ 493). Nachlaggläubiger, Bermächtnifnehmer, Pflichttheils- und Auflageberechtigte konnen von Schließung des Raufs an ihre Rechte gegen den Raufer geltend machen, auch wenn fie ihm beim Rauf nicht bekannt waren, unbeschadet ber fortbauernden Saftung des Berkaufers; eine entgegenstehende Bereinbarung ist nichtig (§ 497).

Die §§ 503-530 enthalten die gemeinsamen Borfdriften über Miethe und Bacht und die besonderen über die Miethe, Die §\$ 531 bis 548 die besonderen über die Pacht. § 509 enthält den Grundfas "Rauf bricht Miethe" unter Borbehalt der gesetslichen (§ 522 für Miethe, 537 für Bacht) oder ber turgeren vertragsmäßigen Rundigung& frist; der zur Raumung aufgeforderte Miether ift berechtigt von dem Bertrage fofort für die Bufunft gurudgutreten. Hat der dritte Erwerber dem Bermiether gegenüber deffen Berbindlichkeiten gu erfüllen übernommen, fo gelten zu Gunften des Miethers die Bestimmungen über Bertrage ju Gunften Dritter mit der Maggabe "daß die unmittelbare Berechtigung des Miethers gegenüber dem Dritten und die Entstehung diefer Berechtigung mit dem Zeitpunfte feines Grwerbes als gewollt anzusehen ist" (§ 512). Die §§ 521 und 543 ordnen das gesetzliche Pfand- und Burudbehaltungsrecht des Bermiethers und Berpachters an den eingebrachten Sachen des Miethers und Bachters, des Berpachters auch an den Früchten des Bachtarundstück. Das Pfandrecht erftrecht fich nicht auf die der Pfändung nicht unterworfenen Sachen, es erlischt, wenn die Sachen von dem

Wiethgrundstüde nicht heimlich und nicht gegen den Widerspruch des Bermiethers entfernt sind, auch kann der Entfernung derjenigen Sachen nicht widersprochen werden, welche im regelmäßigen Betriebe des Geschäfts des Miethers oder im Laufe der gewöhnlichen Lebensverhältnisse entfernt werden. — Unter die Bestimmungen über die (unentgeltliche) Gebrauchsleihe (§§ 549—557) bezieht § 558 auch die "unentgeltliche Ueberlassung des Gebrauchs einer Sache unter dem Borbehalt des willkürlichen Widerrufs." Nach den Motiven (II § 453) ist darunter das römische Precarium in seiner heutigen gemeinrechtslichen Aussalfung gemeint; indeß ist auch bei der Gebrauchsleihe (§ 556) die Widerrusslichkeit selbstverständlich, wenn weder Zeitdauer noch Zwed des Gebrauchs bestimmt ist, und § 558 sagt also nur das weiter Selbstverständliche, daß auch bei bestimmtem Zwed die Widerrusslichkeit vorbehalten werden kann. Vom römischen Precarium ist also in der That nichts übrig geblieben.

Der Dienstvertrag des Entwurfs (§§ 559-566) umfaßt, wie Die gemeinrechtliche Dienstmiethe, nicht nur die Leiftung einzelner Dienste (von welchen nur der Mätlervertrag in § 580 besonders behandelt ift) fondern auch die dauernde Berpflichtung zu beftimmten, Die gange mirthschaftliche Thatigfeit des Berpflichteten ericopfenden Dienstleiftungen und die Ueberlaffung der gangen Arbeitstraft gu unbeftimmten Dienften. Indeß bleiben neben dem Entwurf nicht nur Die reichsgesetlichen Bestimmungen über die in Sandel und Gewerbe vortommenden Berhältniffe diefer Art bestehen; es läft auch Art. 46 des Entwurfs zum Ginführungsgeset die landesgesetlichen Borfchriften über das Befinderecht unberührt, unbeschadet nur der allgemeinen Beftimmungen bes Entwurfe über bie Geschäftsfähigfeit, ber Bor= fcriften über haftung für Berfculden und Delitte des Dienftperfonals und insbesondere des § 564, welcher bei einem auf langer als zehn Sahre oder auf Lebenszeit eingegangenen Dienstverhältniffe dem Berpflichteten nach Ablauf von gehn Rahren ein fechsmonatliches Rundigungerecht giebt.

Nachdem der Werkvertrag (§§ 567—79) zunächst bestimmt ist als Uebernahme eines Werkes gegen Bergütung (welche auch als stillschweigend vereinbart gilt, wenn die Herstellung den Umständen nach nicht anders zu erwarten war), unterscheidet § 568 zwischen der Herstellung und Lieferung eines Werkes aus einem von dem Unternehmer selbst zu beschaffenden Stoffe, welche den Borschriften über den Kausvertrag unterstellt wird, und der auf die Beschaffung von

Digitized by Google

Buthaten oder Nebensaden beschränkten Berpflichtung des Uebernehmers, welche allein Gegenstand ber Borfdriften über ben Bertvertrag ift; unter diesen Begriff wird aber auch die Errichtung eines Baumerte aus dem vom Unternehmer zu beschaffenden Stoffe auf bem vom Besteller zu beschaffenden Grund und Boden gebracht (Abj. 2). Der Besteller ift verpflichtet, bas vertragemäßig hergestellte Bert abzunehmen, d. h. als Erfüllung des Bertrages anzunehmen (§ 572). Erft mit diesem Reitpunkte wird die Gegenleiftung fallig und verginslich, wenn auch der Besteller das Wert früher in Befit und Rutung genommen bat (§ 573). Der Uebernehmer bat wegen feiner Forderungen für Arbeit und Auslagen ein gefetliches Pfandrecht an den von ihm gefertigten oder ausgebefferten, noch in seiner Inhabung befindlichen beweglichen Sachen des Bestellers (§ 574). unerhoblicher Mangel kann ber Besteller die Abnahme nicht verweigern (§ 572), und wenn die Beseitigung nicht zu erlangen ift, nur Dinberung ber Gegenleiftung verlangen (§ 569). Begen erheblicher Mangel aber hat, wenn die Beseitigung unmöglich ift, ober von bem Unternehmer wegen unverhältnißmäßigen Aufwandes verweigert, oder nicht in angemeffener Frift bewirft wird, der Befteller die Babl amifchen Rudtritt und Minderung, außerdem, wenn der Grund des Mangels vom Unternehmer zu vertreten ift, Unspruch auf Schadenserfat. Bei nicht rechtzeitiger Berftellung bat ber Befteller gleichfalls die Bahl zwischen Rudtritt und Minderung unbeschadet weiterer Unsprüche aus dem Bergug des Uebernehmers oder ber Richteinhal= tung einer fest bestimmten Beit. Die Borfdriften über Berjahrung des Anspruche aus der Mangelhaftung für eine veräußerte Sache find auf den Bertvertrag angewendet (§ 571), nur ift für Bauwerte die Berjährungsfrift auf fünf Jahre beftimmt; nach eingetretener Berjährung ift auch der Rudtritt des Bestellers vom Bertrage ausgeichloffen. - Bis zur Abnahme tragt ber Uebernehmer auch die Gefahr bes Werkes (§ 576); ift es aber vor der Abnahme in Folge eines Mangels des vom Befteller gelieferten Stoffs oder feiner Anweisungen ohne Mitwirkung eines von dem Besteller oder Ucbernchmer zu vertretenden Umftandes untergegangen oder unausführbar geworben, fo hat der lettere Anspruch auf die Gegenleiftung nach Berhältniß der geleifteten Arbeiten und Auslagen (§ 577). Besteller tann bis zur Bollendung des Bertes zu jeder Reit vom Bertrage gurudtreten unbeschadet des verhältnigmäßigen Anspruchs des Uebernehmers auf die Gegenleiftung (§ 578).

Die Bestimmungen über Auslobung (§§ 581-84) und Auftrag (§§ 585-604) zeigen nur wenig Befonderheiten. § 584 enthält ausbrudliche Beftimmungen über Preisbewerbungen. - Der Auftrag ift im Ameifel von dem Beauftragten in Person auszuführen (§ 588); hat er befugter Beife die Beforgung bes Gefchafts einem andern übertragen, fo haftet er nur wegen einer bei diefer Uebertragung ibm zur Laft fallenden Fahrläffigfeit (§ 589). Der angefügte Sat: "hat er befugter Beife bei ber Musführung des Auftrags fich eines Gehülfen bedient, fo findet die Vorschrift des § 224 Abf. 2 Anwendung," ift eine überfluffige Wiederholung diefer Borfchrift, die aber in ihrer Raffung vermirren tonnte. Ber unbefugter Beife fich eines Behülfen bedient, muß doch erft recht für diefen haften, und § 224 Abf. 2 (f. oben) fpricht in der That ichlichthin die Saftung des Schuldners wegen des Berichuldens derjenigen Berfonen aus, deren er fich gur Bewirkung der Leiftung bedient, fo daß der erfte Sat des § 589 als eine Ausnahme von diefem Wortlaut erscheint. - Bemerkenswerth ift auch die Bestimmung des § 587: "Nimmt Jemand, welcher gur Beforgung gewiffer Geschäfte entweder öffentlich bestellt ift ober sich öffentlich erboten bat, einen auf folche Befchafte fich beziehenden Untrag nicht an, fo ift er verpflichtet, dem Auftraggeber die Ablehnung unverzüglich anzuzeigen." Der Entwurf vermeidet alfo die Fiftion neuerer Gefetgebungen, namentlich des Sandelsgefetbuchs Art. 323, daß das Schweigen des Beauftragten als Uebernahme des Auftrage gelte und verweift ben Auftraggeber ohne Beiteres auf den Schadenserfaganfpruch.

Die Anweisung (§§ 605—613) ist bestimmt als Behändigung einer Urkunde, durch welche ein Dritter aufgefordert wird, an den Empfänger derselben eine Leistung zu bewirken (§ 605). Als besonderes Geschäft ist also die Anweisung bedingt durch den Anweisungsbrief und dessen Begebung (in den Motiven II S. 558 wird dies durch die unklare Vorstellung verwirrt, der Entwurf habe mündlichen Anweisungen "die Gültigkeit nicht abgesprochen;" sie sind gültig nicht als Anweisungen im Sinne des § 605, sondern als Aufträge). Die Anweisung enthält die doppelte Ermächtigung des Anweisungsempfängers, die Leistung in eigenem Namen zu erheben, und des Angewiesenen, sie für Rechnung des Auffordernden ohne besondere Benachrichtigung durch den letzteren zu bewirken (§ 605). Zede dieser Ermächtigungen wird für sich als Auftragsverhältniß behandelt (einerseits §§ 606—608, andererseits §§ 610—611), auch wird, wenn

Digitized by Google

die Anweisung zur Deckung einer Forderung des Angewiesenen gegeben ist, diese erst durch den Empfang der angewiesenen Leistung getilgt (§ 609). Die Anweisung aber erlischt nicht durch den Tod eines der drei Berheiligten (§ 613), und durch den schriftlichen Annahmevermerk des Angewiesenen auf dem Anweisungsbriese (§ 607) entsteht zwischen ihm und dem Anweisungsempfänger ein selbstständiges, durch den Anweisenden nicht mehr widerrustliches (§ 612) Berpflichtungsverhältniß, in welchem Einwendungen aus dem Berhältnisse des
Angewiesenen zum Anweisenden ausgeschlossen sind.

Die durch ben Sinterlegungsvertrag (§§ 614-625) bearundete Berpflichtung bes Bermahrers, die ihm übergebene Sache "aufzubemahren" (§ 614), wird in den Motiven (II. G. 571) dabin erläutert, daß im Gegensate jum gemeinen Recht aber in Uebereinstimmung mit den neueren Gesetgebungen der Bermahrer die Obhut, custodia, auch ohne besondere Bereinbarung zu leiften hat. Eine Bergutung fann bem Bermahrer versprochen merben und gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Aufbewahrung nach den Umftanden nur gegen eine Bergutung zu erwarten mar (§ 615). Abweichend vom gemeinen Recht ift das allgemeine Retentionsrecht für Bermendungen und Gegenansprüche (§ 233) bei der Sinterlegung nicht ausgeschloffen. Das fogenannte depositum irregulare ftellt § 618 unter den Begriff bes Darlehnsvertrages (618). - Die Saftung ber Gaftwirthe für die bei ihnen eingebrachten Sachen erftredt fich "auf folche Gelber, Werthpapiere und Roftbarkeiten, welche nicht ju ben laufenden Bedürfniffen des Gaftes bienen," nur dann, wenn fie dem Gastwirth zur Aufbewahrung übergeben find, oder wenn er diefe abgelohnt hat, oder wenn der Schaden vom Gaftwirth oder feinen Leuten verschuldet ift (§ 627).

Den Gesellschaftsvertrag (§§ 629—659) hat der Entwurf in steter Annäherung an das Handelsgesetzbuch sehr eingehend behandelt; die §§ 656 und 658 über die Auseinandersetzung bei Auflösung der Gesellschaft und Ausscheiden eines Gesellschafters nehmen
den Raum von je einer Seite ein. Bemerkenswerth ist die Bestimmung des § 638, daß die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter
eingeräumte Besugniß zur Geschäftsführung insoweit nicht als Auftrag
behandelt wird, als der Gesellschafter, welcher sie übernommen hat,
sich derselben nicht entziehen und sie ihm auch nur durch Gesellschaftebeschluß entzogen werden kann, "wenn ein wichtiger, nach den Umständen die Entziehung rechtsertigender Fall vorliegt." Die aus dem

Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter gegen die übrigen zustehenden Forderungen sind unübertragbar, ausgenommen die Forderungen aus der Geschäftsführung, deren Berichtigung noch vor der Auseinandersfetzung verlangt werden kann, der Gewinnantheile und des bei der Auseinandersetzung sich ergebenden Antheils (§ 644). Wird der Gesellschaftsvertrag zum Betriebe eines Erwerbsgeschäfts geschlossen, so kann von den Gesellschaftern die Anwendbarkeit der für die offene Handelsgesellschaft gestenden Vorschriften vereinbart werden (§ 659).

Eine versprochene Leibrente ist im Zweisel auf die Lebensdauer des Gläubigers (§ 660) und im Boraus, und zwar bei Gcldleistung auf drei Monate, zu entrichten (§ 661); der bestimmte Betrag bezieht sich im Zweisel auf eine Jahresperiode (§ 662), und
alles dies gilt entsprechend bei einer auf Verfügung von Todeswegen,
Urtheil oder Geset beruhenden Leibrente (§ 663). — Durch Spiel
und Wette (§ 664) und eine staatlich nicht genehmigte Lotterie
(§ 665) wird ein Schuldverhältniß nicht begründet. Das Geleistete
kann zwar nicht zurückgefordert, die Erfüllung eines darüber ertheilten
Schuldversprechens ober Anerkenntnisses aber verweigert und Befreiung von der Berpflichtung verlangt werden.

Die Beftimmungen über bie Burgichaft (§§ 668-679) find auf den allgemein geltenden Grundlagen forgfältig ins Ginzelne ausgearbeitet. Die Saftung bes Burgen erftredt fich auf Ermeiterungen und Beränderungen der Hauptverbindlichkeit, welche fich auf Bericulben und Bergug bes Schuldners, aber nicht auf folche, die fich auf ein nach Schließung des Burgichaftsvertrages von dem Sauptschuldner eingegangenes Rechtsgeschäft grunden (§ 672). haften ale Gefammtichuldner, gleichviel ob fie zu berfelben Beit oder nicht, gemeinfam oder nicht fich verburgt haben (§ 673). Die §§ 674, 675 ordnen die Einrede der Boraustlage, § 677 den Anspruch des Burgen, welcher fich im Auftrage bes Schuldners verburgt hat, auf Befreiung von der Bürgschaft ober Sicherheitsleiftung. Someit der Burge den Gläubiger befriedigt hat, wird auf ihn deffen Forderung gegen den hauptschuldner traft des Gefetes übertragen (§ 676); jum Rachtheil bes Gläubigers tann die Uebertragung nicht geltend gemacht werden. Rach den Borfdriften über die Burgichaft ift auch, foweit nicht ein anderer Bille der Bertragichließenden erhellt, das Rechtsverhältniß aus dem ertheilten und angenommenen Auftrage, in eigenem Namen und für eigene Rechnung einem Dritten Credit au geben au beurtheilen (§ 680).

Die Gültigkeit eines Schuldversprechens oder Anerkenntnisses, in welchem ein besonderer Verpflichtungsgrund nicht angegeben oder nur im allgemeinen bezeichnet ist, wird durch schriftliche Form bedingt (§ 683); der Schuldner kann unter den Voraussetzungen der Rückforderung wegen ungerechtfertigter Bereicherung die Erfüllung verweigern oder Befreiung verlangen, und die Vorschriften über Rückforderung einer irrthümlich gezahlten Nichtschuld sinden entsprechende Anwendung, "wenn die Urkunde in der ausdrücklich oder stillschweigend erklärten Voraussetzung ertheilt ist, daß eine Verbindslichkeit bestehe" (§ 684).

Die Berbindlichkeit ber Schuldverichreibung auf Inhaber (§§ 685-703) grundet der Entwurf auf das einfeitige verbriefte Der Aussteller wird dadurch auch bann ver-Schuldverfprechen. pflichtet, wenn ihm die Schuldverschreibung gestohlen oder von ihm verloren oder in anderer Beise ohne seinen Billen, selbst nach seinem Tode oder eingetretener Beichäftsunfähigfeit deffelben in den Bertebr gelangt ift (§ 686). Er darf dem Inhaber nicht beshalb die Leiftung verweigern, weil diefer die Schuldverschreibung in unredlicher Beije erworben hat (§ 687) und tann sich gegen ihn nur folcher Einwendungen bedienen, welche die Gultigkeit der Ausstellung betreffen oder fich auf den Inhalt der Schuldverschreibung oder fein perfonliches Rechtsverhältniß zum Inhaber gründen (§ 689); er ift aber zur Leiftung nur gegen Aushändigung der Schuldverschreibung verpflichtet Binsscheine auf Inhaber bleiben in Rraft, auch wenn die Hauptforderung Aberhaupt oder in dem bezeichneten Betrage nicht mehr zu verzinsen ift; der Aussteller tann aber ben Betrag nicht gurudgegebener Binsicheine bei Ginlojung ber Sauptforberung turgen Die Schuldverschreibung erlischt (nicht verjährt), wenn fie nicht binnen dreißig Jahren nach Fälligteit der Leiftung gum Zwed derfelben vorgelegt ift (die Boridriften über hemmung und Unterbrechung der Berjährung greifen alfo nicht ein). Bins-, Renten- und Bewinnantheilscheine erlöschen nach Ablauf von vier Sahren feit dem Schluffe bes Jahres, in welchem fie fällig waren (§ 691). Das Erlojchen tann jedoch für beide Fälle ausgeschloffen und Dauer, Beginn und Lauf der Friften in der Schuldverschreibung abweichend bestimmt Die §§ 692—696 ordnen das Aufgebotverfahren für abhanden gekommene oder vernichtete Schuldverschreibungen auf Inhaber. Für Binsfcheine u. f. w. findet diefes Berfahren nicht ftatt; der bisherige Inhaber tann nach Ablauf der Erlöschungsfrist vom Aus-

fteller den Betrag verlangen, wenn er vor Ablauf den Berluft dem Aussteller angezeigt hat und ben Berluft des Scheines beweift, auch der Aussteller diefen nicht vorher eingelöft hat; diefer Unspruch fann jedoch in dem Binsicheine u. f. w. ausgeschloffen werden (§ 697). Bei Berluft eines auf Inhaber lautenden Erneuerungsscheines ift der Aussteller auf Anzeige des Inhabers der Schuldverschreibung verpflichtet, die auf denfelben zu erhebenden neuen Binsscheine u. f. w. jenem, nicht dem Inhaber bes Erneuerungoicheines zu ertheilen Die §§ 699 und 700 betreffen die Ertheilung neuer an Stelle beschädigter Schuldverschreibungen auf Inhaber und die Umfcreibung einer folden auf ben Namen eines beftimmten Berechtigten. Schuldverschreibungen auf Inhaber über eine bestimmte Beldfumme dürfen nur mit Staatsgenehmigung ausgestellt und in Berkehr gebracht werden; andernfalls find fie nichtig und der Aussteller dem Inhaber für den durch die Ausgabe verurfachten Schaden verhaftet (§ 701). Billette, Rarten, Marken u. f. w. werden als Buhaberpapiere nur behandelt, wenn "der Bille des Ausstellers erhellt, dem jeweiligen Inhaber zu einer Leiftung verpflichtet zu fein" (§ 702). Auf Urfunden, in welchen der Bläubiger benannt oder auf einen bestimmten Gläubiger hingewiesen ift mit ber Bestimmung, daß bie darin versprochene Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden tann, ift der Inhaber nicht berechtigt, die Leiftung zu fordern, dagegen der Schuldner berechtigt, fich durch Leiftung an den Inhaber zu befreien Es find dies die f. g. qualificirten Legitimationspapiere (Leibhausscheine, Sparkaffenbucher, Lebensversicherungsvolicen).

Die allgemeinen Vorschriften bes dritten Abschnittes eröffnet in § 704 die Unterscheidung der Ersappflicht für Schaden, dessen Entstehung vorauszuschen und nicht vorauszuschen war, je nachdem durch eine aus Vorsatz oder Fahrlässigteit begangene widerrechtliche Handlung nur ein Schaden zugefügt, oder der Schaden durch die Verletzung des Rechts eines andern, wozu Leben, Leib, Gesundheit, Freiheit und Ehre gerechnet werden, verursacht ist. Als widerrechtlich gilt nach § 705 auch "die kraft der allgemeinen Freiheit an sich erlaubte Handlung, wenn sie einem andern zum Schaden gereicht und ihre Vornahme gegen die guten Sitten verstößt" (s. g. illoyale Handlungen). Die §§ 710—712 beschränken die Haftung für widerrechtliche Handlungen Anderer, entgegengesetzt dem für obligatorische Vershältnisse in § 247 Abs. 2 angenommenen Grundsatz, auf die Versäumung einer Aussichtspssicht und die "Auswahl einer unges

eigneten Person." Die §§ 713—14 bestimmen über solidarische Hafztung für Schadensersat, die §§ 715—18 über den Umfang der Ersappslicht. Der Anspruch auf Schadensersat aus einer unerlaubten Handlung verjährt in drei Jahren seit der Kenntniß des Gläubigers von dem erlittenen Schaden und der Person des Schuldners, äußerstenzfalls in dreißig Jahren seit die unerlaubte Handlung begangen ist (§ 719), die Verjährung schließt aber den Anspruch aus der Bezreicherung nicht aus (§ 720). Die reichsgesetzlichen Vorschriften über Buße läßt der Entwurf unberührt (§ 721).

Der zweite Theil des dritten Abschnitts ordnet in den §§ 722-23 die Erfatpflicht für vorfätliche und fahrläffige Todtung eines Menfchen, insbesondere auch zu Gunften desjenigen "welcher zu dem Getodteten in einem Rechtsverhältniffe ftand, durch welches gegen ben Getodteten ein gesetlicher Anspruch auf Unterhalt bereits entstanden mar ober jur Entstehung gelangen tonnte," § 726 den Erfat für Berletung an Rorper und Gefundheit, § 727 für Entziehung der perfonlichen Freiheit, § 724 die in all diesen Fallen eintretende Rentenentschadi= gung in Anlehnung an die geltenden reichsgefetlichen Beftimmungen, und § 728 bestimmt, daß in denfelben "auch wegen eines andern als eines Bernidgensschadens eine billige Belbentschädigung zugesprochen werden kann" (f. g. Schmerzensgeld). Die §§ 729-733 ordnen den Erfat für Berletzung durch dejectum et effusum. § 734 macht denjenigen, der ein Thier halt, haftbar fur den Schaden, der aus der Berabfaumung der Bflicht entfteht "unter Anwendung der Sorgfalt eines orbentlichen Hausvaters diejenigen Borfichtsmagregeln zu treffen, welche erforderlich find, um das Thier an der Bufügung von Beichabigungen zu hindern;" § 735 ben Befiger eines Grundftude fur den Schaden, der einem Dritten durch den Ginfturg eines auf dem Grundftude befindlichen Bebaudes oder fonftigen Bertes entfteht, wenn dieser Ginfturg in Folge fehlerhafter Errichtung ober mangelhafter Unterhaltung eintritt und der Besitzer die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters zur Berhütung diefes Schadens verabfaumt hat. endlich bestimmt die Ersappflicht der Beamten wegen verletter Umtspflicht.

Im vierten Abschnitt behandelt der erste Titel die Ansprüche aus der Bereicherung wegen Leistung einer Nichtschuld (§§ 737—741), Nichteintritts der Boraussetzung einer Leistung (§§ 742—744), Wegsfalls ihres Rechtsgrundes (§§ 745—746), verwerflichen Empfangs (§ 744), und sonstigen grundlosen Habens (§ 748); der zweite Titel

Die Weschäftsführung ohne Auftrag (§§ 749-761), der dritte Titel die Gemeinschaft (§§ 762-773), ber vierte Titel Bor-Legung und Offenbarung (§§ 774-777). Für die Begründung der condictio indebiti erfordert § 737 Abs. 1 nur den Beweis, daß zur Erfüllung einer Berbindlichkeit geleiftet worden und diese gur Beit der Leiftung nicht beftand; nach Abf. 4 ift die Rudforderung ausgefcoffen, wenn der Leiftende gur Beit der Leiftung Renntniß des Nichtbestehens ber Berbindlichkeit hatte, fo daß diefer Beweis dem Empfänger der Leiftung obliegt. Die §§ 739-740 bestimmen die Berpflichtungen des gutgläubigen Empfängers, inebesondere, daß er gur Berausgabe des Empfangenen ober Werthvergutung insoweit nicht verbunden ift, als er bei Gintritt ber Rechtshängigkeit durch das Geleistete nicht nicht bereichert ift (§ 739 Abf. 2). Der bosgläubige Empfang begründet Deliftshaftung (§ 741 Abf. 1); durch mala fides superveniens treten die bei dem gutgläubigen Empfänger an die Rechtshängigfeit geknüpften Birtungen mit dem Beitpunkt ber erlangten Renntniß ein (§ 741 Abf. 2). - In gleicher Beife ftuft § 744 die Saftung des Empfängers einer Leiftung ab, deren Borausfetung nicht eingetreten ift, besgleichen § 745 für die auf einen meggefallenen Rechtsgrund empfangene Leiftung und § 748 für fonftiges grundlofes Saben infoweit, als die Renntnig bes Wegfalls oder ber Grundlosigkeit als mala fides superveniens behandelt wird; fur die auf Grund eines vorläufig vollftredbaren oder unter Borbehalt der Rechte ergangenen Urtheils bewirkte Leiftung wird jedoch die Wirkung ber Rechtshängigfeit auf ben Beitpunkt ber Leistung gurudbezogen (§ 746) und das Gleiche gilt für die condictio ob turpem causam.

Als Geschäftsführung ohne Auftrag bestimmt § 749 die Besorgung eines Geschäftes für einen Anderen ohne dessen Auftrag und ohne Amtspssicht. Damit soll nach den Motiven (II. S. 855—56) die Unterscheidung eines sogenannten objektiv und subjektiv fremden Geschäfts und das Ersorderniß ausgeschlossen sein, daß die Besorgung für einen bestimmten Geschäftsberrn geschehe. Neben der allgemeinen Haftung für Borsat und Fahrlässigkeit haftet der Geschäftssührer besonders für Ersat des Schadens, welchen er dadurch verursacht hat, daß er gegen den bei Anwendung der Sorgsalt eines ordentlichen Hausvaters erkennbaren Willen (also nicht nur gegen ein Berbot) des Geschäftsherrn gehandelt hat (§ 749 Abs. 2). Ist jedoch die im öffentlichen Interesse gebotene Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden Berbindlichkeit oder einer gesetlichen Unterhaltspssicht bes

wirkt, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre, so hat der Geschäftssührer gegen den Geschäftsherrn die Ansprüche eines Beauftragten selbst dann, wenn er gegen dessen Bers bot gehandelt hat (§ 755). In anderen Fällen ist seine actio contraria dadurch bedingt, daß er "so gehandelt hat, daß anzunehmen ist, es würde sein Verhalten vom Geschäftsherrn bei Kenntniß der wirklichen Sachlage gebilligt worden sein," jedoch "wird vermuthet, daß der Geschäftsherr gebilligt haben würde, was ein ordentlicher Hausvater hätte für angemessen erachten müssen" (§ 753). Nach § 754 hat nicht der Geschäftssihrer zu beweisen, daß er mit dem Willen, sondern der Geschäftsherr, daß jener ohne den Willen gehandelt hat, diesen zu verpstichten (§ 754).

Die Borfchriften des dritten Titels beziehen fich nur auf die Gemeinschaft nach Bruchtheilen; diefe ift jedoch nach § 762 angunehmen, fofern nicht aus bem Gefete fich ein anderes (wie für die offene Erwerbsgesellichaft § 659 und die cheguterlichen Gemeinschaftsverhältniffe) ergiebt. Die Borichriften beschränten fich aber nicht auf Miteigenthum, fondern erftreden fich auf alle Rechte, welche in diefer Beife, "d. h. nach ideellen, im Berhaltniffe jum Bangen gedachten Antheilen (Motive II G. 873) mehreren Berfonen gufteben konnen. Für diefen Umfang spricht § 767 den romifchen Grundfat der Theilbarkeit in der Faffung aus: "Jeder Theilhaber kann zu jeder Beit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, soweit nicht durch Gefet oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ift" und diefer Anspruch unterliegt nicht der Berjährung (§ 768). Gine entgegenstebende Bereinbarung tann nicht für alle Beit und nicht für länger als 30 Sabre wirksam geschloffen werden; fie tritt nach Ablauf dieser Reit ohne Weiteres außer Rraft, ferner wenn nicht ein Anderes vereinbart ift, mit dem Tode eines Theilhabers (§ 767 Abs. 2). So lange der Ans fpruch ausgeschloffen ift, kann jeder Theilhaber verlangen, daß die übrigen in eine dem Interesse aller nach billigem Ermessen entsprechende Art der Berwaltung willigen (§ 772) und es fann eine der Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters entsprechende und das Recht eines Theilhabers auf den ihm gebührenden Antheil an den Nutzungen nicht verletende Berwaltung und Benutung durch Stimmenmehrheit nach der Größe der Antheile beschloffen werden (§ 765 Abf. 3), obwohl grundfäplich (Abf. 1) die Berwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes allen Theilhabern nur gemeinschaftlich zusteht.

Ber wegen eines gegen den Besitzer oder Inhaber einer Sache

in Ansehung der letzteren ihm zustehenden Anspruchs oder um sich Gewißheit zu verschaffen, ob ihm ein solcher Anspruch zustehe, an der Besichtigung der Sache "ein Interesse" hat, kann verlangen, daß ihm die Sache (auf seine Gesahr und Kosten, § 776) vorgelegt oder vorgezeigt und deren Besichtigung gestattet werde (§ 774). In gleicher Weise kann die Borlegung und Gestattung der Einsicht einer Urkunde von demjenigen, welcher "ein Interesse daran hat," verlangt werden, jedoch nur unter den Borausssehungen, unter welchen im Rechtsstreite ein Oritter zu der durch Beweisbeschluß für erheblich erklärten Borlegung einer Urkunde verpslichtet ist (§ 775). Wer einen Inbegriff von Bermögensgegenständen ganz oder zu einem Bruchtheile herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu ertheilen verpslichtet ist, hat dem Berechtigten auf dessen Berlangen ein Berzeichniß des Bestandes vorzulegen und dessen Bollständigkeit durch Offenbarungseid zu bekräftigen (§ 777).

## Das Sachenrecht.

Das Sachenrecht wird von dem Gegensatz zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen beherrscht, der sich besonders in den Formen des sachenrechtlichen Verkehrs ausprägt und in der Schöpfung eines eigenen Grundbuchrechts seinen augenfälligsten Ausdruck sindet. Dadurch wird indeß die Einheit dieses Rechtstheils nicht zerrissen. Dieselbe erweist sich nicht bloß in dem gemeinsamen Begriff des dinglichen Rechts. Selbst die Verschiedenheit des Formenwesens dient dazu, gleichartigen Rechtssätzen für bewegliche wie für unbewegliche Sachen eine Unterlage zu schaffen: der Lehre vom dinglichen Rechtsgeschäft, von der Formpssichtigkeit dinglicher Rechtsänderungen und — daran angelehnt — vom guten Glauben.

Die Beränderung ber dinglichen Rechte fett ein dingliches Rechtsgeschäft und die Erfüllung ber dinglichen Form voraus.

I. Das dingliche Rechtsgeschäft hat zum Gegenstand die Willenserklärung, daß ein dingliches Recht begründet oder belastet werden, übergehen oder erlöschen, bezw. daß ein entsprechender Grundbucheintrag stattfinden soll (§§ 828, 874, 983, 1147). Es ist abstrakt, von dem obligatorischen Titel, zu dessen Bollzuge es etwa dient, unabhängig. Die Ungültigkeit eines Kaufcs kann also nicht die dingliche Wirkung der Auflassung beeinträchtigen, sondern höchstens ein persönliches Recht auf Rückauflassung erzeugen. Umgekehrt heilt

vielmehr die Auflassung die Formmängel des zu Grunde liegenden Bertrags (§ 351). Nur Hypothek (§ 1062) und Faustpfandrecht (§ 1145) — aber nicht die Grundschuld (§ 1135) — setzen, da sie nur Nebenrechte sind, zur Begründung, wie zum Bestand eine wirksame Forderung voraus.

Das dingliche Rechtsgeschäft ist bei beweglichen Sachen formlos. Auflassung und Bestellung eines Erbbaurechts (§§ 868, 962) haben dagegen vor dem Grundbuchrichter zu geschehen; im übrigen bedürfen Berträge über Rechte an unbeweglichen Sachen, da sich Grundbuchzeinträge darauf stützen sollen, wenigstens der Schriftlichkeit. Bindend werden sie erst, wenn sie in gehöriger Weise an das Grundbuchamt gelangen, — wofern sie nicht vor demselben geschlossen werden; also wenn alle Theile sie einreichen, oder der Grundbucheintrag auch nur auf einseitiges Gesuch bewirkt wird (§ 828). Die Form der einseitigen Berzichterklärungen ist sogleich zu erwähnen.

Das dingliche Rechtsgeschäft ift einseitig ober ein Bertrag. Gines Bertrages bedarf es zur Uebertragung aller dinglichen Rechte und zur Begründung oder Belaftung eines Rechts an fremder Sache (§§ 828, 874, 983, 1147). Ginseitig erfolgt die Aufhebung dinglicher Rechte, die somit als Bergicht erscheint. Der Bergicht auf Riefbrauch und Pfandrecht an beweglichen Sachen wird bem Gigenthumer erklart (§§ 1016, 1189), die Dercliftion von Grundstuden (§ 872) und der Bergicht auf das Erbbaurecht (§ 965) vor, der Bergicht auf Bortaufsrecht, Dienstbarteiten an Grundstüden und Reallaften gegenüber dem Grundbuchamt (§§ 960, 965, 977, 1015, 1061). Zur Löschung von Spothet und Grundschuld (§§ 1091, 1136) ift indeg, wenn dieselben nicht dem Eigenthumer zustchen, eben megen der Bulaffnng der Eigenthumerhppothet und Brundichuld ein Bertrag gwifchen Glaubiger und Eigenthümer nöthig. Ift das aufzuhebende Recht oder das herrschende Grundstück, an das Dienstbarkeits, Bortauferecht u. f. w. gefnüpft, mit dem Rechte eines Dritten belaftet, fo fest die Aufhebung regelmäßig auch die Ginwilligung des Letteren voraus. Denn bas Ronfenspringip erfordert, bag alle Diejenigen, zu beren Saften eine dingliche Rechtsanderung erfolgt - die Baffivbetheiligten barin willigen. Die Bewilligung muß von den gur Beit der Bewilligung Berechtigten ertheilt werden; doch wird auch die Einwilligung eines Nichtberechtigten - bei beweglichen ober unbeweglichen Sachen wirksam, wenn der Berechtigte zuvor zugeftimmt bat, oder nachber genehmigt, oder wenn der Richtberechtigte fpater bas Recht erwirbt

oder von dem Berechtigten vorbehaltlos beerbt wird (§§ 830, 876, 983, 1147). Die Einwilligung wird durch richterlichen Befehl, Berurtheilung zur Uebergabe, Arrest u. s. w. (§§ 833, 846, 875, 983, 1147) ersett.

II. Um den dinglichen Rechtsftand erkennbar zu machen, tritt als weiteres Erforderniß der Rechtsänderung zu dem dinglichen Rechtsgeschäft die dingliche Form: bei beweglichen Sachen der Besitzwechsel, bei unbeweglichen der Grundbuchvermerk.

Eigenthum kann an einer beweglichen Sache nicht ohne den Besit (§ 874), Nießbrauch und Pfandrecht nicht ohne die Inhabung erworben werden (§§ 983, 1147). Der Uebergang der Inhabung ist lediglich etwas Thatsächliches und in der mannigfaltigsten Weise, insbesondere auch in den Formen des Besitzerwerbes denkbar. Des-halb werden nur die letzteren hervorgehoben (§§ 803 ff.): Uebergabe, Anweisung und constitutum possessorium.

Die Uebergabe, d. h. Besitzeinräumung und Ergreifung, vollzieht sich körperlich oder symbolisch, z. B. durch Einhändigung der Schlüssel oder brevi manu traditio. — Die Anweisung, die Gewalt sür den Erwerber auszuüben, wird von dem bisherigen Besitzer an den Inhaber erlassen; zugleich hat der Erwerber einem von diesen Beiden — wenn auch nur stillschweigend — den Besitzwillen zu erstlären. Der Besitz geht aber nicht über, wenn der Inhaber gegenzüber dem Besitzer oder dem Erwerbslustigen der Anweisung unverzäuglich, nachdem er sie empfangen, widerspricht. — Das constitutum possessorium ist nur wirksam, wenn der Besitzer insolge eines besonzberen Rechtsverhältnisses zum Erwerber, wie Miethe oder Auftrag, besugt oder verpslichtet ist, die Sache als Inhaber zu behalten. — Für die Begründung von Eigenthum und Nießbrauch stehen alle diese Erwerbsarten offen. Zur Bestellung des Faustpfandes ist jedoch das constitutum possessorium ungeeignet.

Die freiwillige Uebergabe wird durch die Wegnahme des Gerichtsvollziehers ersett, wenn auf Uebertragung des Eigenthums oder Bestellung von Nießbrauch und Pfandrecht erkannt ist (§§ 875, 903, 1147). — Eine eigene Begründungsform hat das Pfändungspfandrecht.

1147). — Eine eigene Begründungsform hat das Pfändungspfandrecht. Nach § 874 Abs. 3 ist Uebergabe nicht erforderlich, wenn der Erwerber die Sache bereits besitzt, — nicht nur inne hat. Der Erbe hält sie z. B. für ein Nachlaßstück; er wird später seines Jrrthums inne und läßt sie sich von dem Eigenthümer veräußern. In Wahrsheit liegt aber hier ein stillschweigendes constitutum possessorium des

Erwerbers und bisherigen Besitzers zugunsten bes Eigenthumers und eine sofort folgende brevi manu traditio vor (Motive S. 335 g. 4).

Ohne eine Beränderung der thatsächlichen Gewalt kann ein Recht an einer beweglichen Sache im Wege des Rechtsgeschäftes auch nicht aufgehoben werden. Es scheint dagegen zu sprechen, daß einseitige Erklärung zum Berzicht auf Nießbrauch und Pfandrecht genügt. Allein Besitz und Inhabung können auch durch bloße Willenserklärung verloren werden (§ 808).

Der Grundbuchvermert ift vielfach lediglich Beurfundungsmittel. Wenn der Tod den Rechtsftand verandert, fo fann das Grundbuch nur nachträglich die Folgen anzeigen; ebenfo wenn fich der Eigenthumswechsel durch Enteignung ober bauerliche Busammenlegungen nach Landesrecht icon an den Spruch der Behörde knupft. Die eigentlichen Bertehregeschäfte, die freiwilligen Rechtsveranderungen, haben jedoch den Buchvermert zu ihrer Bollzugsform; erft die Buchung bringt dann das Recht zum Entftehen oder Erlofchen. bann hat fie nicht formale Rechtstraft in bem Sinne, baf felbft bie willfürliche oder versebentliche Buchung Rechte zu andern vermöchte; feine Birkung entnimmt der Buchvermert vielmehr erft dem voraufgegangenen dinglichen Geschäft, wie ja auch die Uebergabe einer beweglichen Sache nur in Berbindung mit einem darauf gerichteten Bertrag Eigenthum ober Bfandrecht überträgt. Die felbstftanbige Bedeutung des Buchvermerts liegt allein in der - widerlegbaren -Beweisvermuthung, die daraus hervorgeht (§ 826), und in dem guten Blauben, ber fich barauf gründet.

Unter die Berkehrsgeschäfte, die durch den Buchvermerk vollzogen werden, sind die Uebertragung und die Aufhebung der dinglichen Rechte, sowie die Begründung und Belastung eines Rechts am fremden Grundstück (§§ 828, 872, 960, 965, 977, 1015 ff., 1061) zu begreifen; also Austassung und Dereliktion eines Grundstücks, Bestellung wie Beräußerung und Belastung eines Nießbrauchsrechts u. s. w. Dahin gehören ferner die Rechtsänderungen, die durch richterlichen Zwang herbeigeführt werden: die Zwangs- und Arresthypothek (§§ 1130, 1132, 1133), die Ueberweisung der Hypothek, über die kein Hypothekenbrief gebildet ist (Buchhypothek § 1088), und jeder sonstige Erwerb eines Rechtes an einem Grundstück oder an einem eingetragenen Recht, der sich im Wege der Zwangs- oder Arrestvollstreckung vollzieht (§ 837), es sei die Psändung eines Rechts oder der Eintrag auf Grund eines Urtheils, das die Bewilligung oder deren Annahme er-

gänzt (§ 833) u. s. w. Ob ber Erwerb von Grundstücken bei ber Zwangsversteigerung erst durch den Eintrag oder schon durch den Zuschlag erfolgt, ift noch nicht entschieden.

Da die Hypothek von einer persönlichen Forderung abhängig, und die Grundschuld selbst eine Forderung ist, gelten für sie zum Theil abweichende Säte. Zwar können beide nur durch Eintrag entstehen; allein sie erlöschen ohne weiteres mit der zu Grunde liegenden Forderung (§§ 1092, 1108, 1136), sosern sie nicht auf den Eigenthümer übergehen. Die Uebertragung und Belastung der Buchhypothek ferner kommt allerdings erst durch den Eintrag zu Stande (§§ 1087, 1208), — dagegen die der Briefshypothek und Grundschuld durch Uebergabe von Hypotheken- oder Grundschuldbrief (§§ 1112, 1136, 1208). Durch Wegnahme des Briefes wird auch der Uebergang von Briefshypothek und Grundschuld auf den Gläubiger, dem sie überwiesen sind, vollzogen.

III. Auf diesen Grundsätzen baut sich die Lehre vom Schutz des guten Glaubens auf. Wer in dingliche Beziehungen zu einer Sache tritt, darf ihren Rechtsstand nach Maßgabe der Besitzverhältnisse beurtheilen, wenn es eine bewegliche, und nach dem Grundbuch, wenn es eine unbewegliche Sache ist. Rechte, die auf diese Weise
nicht erkennbar sind, gelten gegen den Erwerber nicht — sofern er
nicht auf andere Weise Kenntniß von der wahren Sachlage erlangt hatte.

Begen Brrthumer, die nicht ben dinglichen Rechtsstand betreffen, schützt sonach der gute Glaube nicht. Einmal also nicht gegen einen Brrthum über die Sandlungefähigfeit oder fonftige perfonliche Gigenschaften bes andern Bertragstheils, über die Bulanglichkeit der Bollmacht u. f. w. Beiter tommt immer nur die Renntnig entgegen= ftehender dinglicher Rechte in Betracht, z. B. einer Grundgerechtigfeit, die bei der Theilung des Grundftuds aus Berfehen nicht auf das neue Grundbuchblatt mitüberschrieben, oder die irrthumlich gelöscht ift u. f. w. Denn da der Erwerb der Sachenrechte nur ein dingliches Rechtsgeschäft und die Beobachtung der dinglichen Form voraussett, da die Lehre vom titulus et modus acquirendi aufgegeben ift, ichließt die Renntnig alterer perfonlicher Rechte auf Auflaffung, Berpfändung u. f. w. den guten Glauben nicht aus. Wohl aber fehlt berfelbe Demjenigen, welcher weiß, daß ein für ben zeitigen Rechtsftand erhebliches bingliches Geschäft anfechtbar, daß 3. B. bie Bewilligung gur Lofdung einer Grundgerechtigfeit erzwungen

worden ist. Erwirbt er also in dieser Kenntniß das Grundstück, so erreicht die Anfechtungsklage wegen Zwanges auch ihn (§§ 837, 877, 1147). — Ist aber nur die Kenntniß dinglicher Rechte für den guten Glauben des Erwerbers erheblich, so wird auch die Eintragung eines vorläusigen Widerspruchs, einer Vormerkung, zur Sicherung persönslicher Rechte (auf Bestellung einer Grundgerechtigkeit, auf Aufslassung u. s. w.) nicht zugelassen. Einer Vormerkung ist vielmehr — bis auf eine Ausnahme im Hypothekenrecht — nur das Recht auf Eintragung eines bestehenden oder auf Löschung eines aufsgehobenen Rechts fähig (§ 844). Zum Schutze persönlicher Rechte muß durch einstweilige Verfügung der Eintrag eines Veräußerungsverbotes erwirkt werden. Soweit durch die Vormerkung der Richtigskeit des Grundbuchs widersprochen wird, ist der gute Glaube beseitigt.

Der gute Glaube muß zur Zeit des sich vollziehenden Erwerbes vorhanden sein, d. h. nicht blos bei Abschluß des obligatorischen und des dinglichen Geschäfts, sondern bis zur Uebertragung der bewegslichen Sache, bis zum Grundbucheintrag, — wenn auch der Erwerber nicht weiß, wann der Eintrag erfolgt, oder dieser durch Schuld des Grundbuchamtes verzögert wird.

Dics find die gemeinsamen Grundsätze. Aber das Einzelne geftaltet sich bei beweglichen und unbeweglichen Sachen verschieden.

Bei letteren ruht der gute Glaube auf dem Grundbuch und außerdem im Recht der Sppothet und Grundschuld auf der darüber lautenden Urfunde. Denn Thatsachen, die hieraus hervorgeben, muß derjenige gegen fich gelten laffen, ber Spothet oder Grundschuld oder ein Recht daran erwirbt, - wie anderseits auch die Abtretung feitens des nicht eingetragenen Briefinhabers oder die gegen ihn ermirtte Bollftredung in die Sypothetenforderung oder Grundschuld gefichert ift, wenn fein Recht durch eine zusammenbangende auf den eingetragenen Gläubiger gurudführende Reibe von Abtretungsertlärungen oder Ueberweifungsbeschlüffen begründet wird (§§ 1116, 1114, 1136). - Bei ber Sicherheit diefer Ertenntnifiquellen braucht man por dem Erwerbe feine weiteren Erfundigungen über die Rechte Dritter am Grundftud einzuziehen. Der gute Glaube wird sonach auch nur durch die wirkliche Renntniß entgegenftebender Rechte ausgeschloffen Die fahrläffige Untenntnig wird nicht zugerechnet, wenngleich fich Falle unverzeihlichen Brrthums benten laffen. Es tann 3. B. fein, daß eine nicht eingetragene Grundgerechtigkeit an einer Unlage hatte erkannt werden muffen. - Gine fo flare Auskunft wie

das Grundbuch geben dagegen die Bestyverhältnisse nicht; deshalb soll sich der Erwerber einer beweglichen Sache vorher über den Rechtsstand vergewissern. Er entbehrt also des Schutes des guten Glaubens nicht nur bei Kenntniß, sondern auch bei grob fahrlässiger Unkenntniß der entgegenstehenden Rechte oder der Ansechtbarkeit dinglicher Rechtszaeschäfte (§ 877). Demgemäß ist demjenigen, der sich auf das Grundsbuch beruft, gegenbeweislich seine Kenntniß nicht eingetragener Rechte darzuthun, während bei beweglichen Sachen erst der gute Glaube durch Darlegung der den Erwerb begleitenden Umstände, des obligatorischen Titels, durch den Nachweis etwaiger weiterer Erkundigungen u. s. w. dargethan werden muß.

Berschieden ift auch ber Umfang des Schutes. Derselbe wird bei unbeweglichen Sachen zunächst bem Erwerber zutheil, mag ber Erwerb durch Rechtsgeschäft ober im Bege ber Bollftredung erfolgen. Weiter darf berjenige auf das Grundbuch bauen, der Supothekenzinsen . zahlen, eine Grundschuld fündigen, Reallaften ablofen, fich Quittung und lofdungebewilligung ertheilen laffen, furz, Sandlungen inbezug auf das eingetragene Recht vornehmen will (§ 838). Dagegen wirkt ein Urtheil, das gegen den eingetragenen Richtberechtigten g. B. über das Befteben einer Grundgerechtigkeit erftritten wird, nicht gegen und für den Berechtigten. — Bahrend ferner der Regel nach auch das Grundbuch nur den dinglichen Rechtsftand verfichert, fteben ausnahmsweise auch uneingetragene Beraugerungeverbote, die nur gum Schut beftimmter Berfonen angeordnet find, gutgläubigen Ermerbern nicht entgegen (§ 837). Sier schützt alfo ber gute Glaube auch gegen einen unbefannten perfonlichen Mangel des Beraugerers. - Endlich ergangt bas Grundbuch bei ber Sppothet auch die Mangel ber gu Grunde liegenden Forderung, - foweit diefelben nicht aus dem Sypothefenbrief erfennbar find. Der gutgläubige Erwerber einer Spothet ift alfo nicht gefährdet, wenn fie für eine nichtige Forderung beftellt oder diefe getilgt, geftundet ift u. f. w. (§ 1083). Das gilt jedoch nicht, soweit Forderungen wegen rudftandiger Binfen und von Roften, die nicht in bestimmter Bobe eingetragen find, übertragen werben.

Dem Borstehenden entspricht es, daß zur Erhaltung von Ginwänden gegen eine Hypothek oder Grundschuld eine Bormerkung eingetragen werden kann (§ 1085). Ist eine Buchhypothek für ein Darlehn bestellt, so bedarf es sogar zum Gintrag der Bormerkung, daß das Darlehen nicht gegeben ist, nicht, wie sonst, richterlicher An-

Digitized by Google

ordnung, sondern es genügt innerhalb der ersten 30 Tage nach Eintrag der Hypothet der einfache Antrag des Eigenthümers an das Grund-buchamt. Ist die Bormerkung innerhalb dieser Frist eingetragen, so wirkt sie, wie wenn sie zugleich mit der Hypothek eingetragen ware; sie entkräftet also auch den zwischenzeitigen Erwerd Dritter (§§ 1085, 1111).

Bei beweglichen Sachen wird nicht jeder redliche Erwerb gefchutt, jondern nur der des Gigenthums und Bfandrechts. Sinfictlich des Niegbrauchs hat man wegen feiner geringen Bedeutung fur ben Bertehr gang davon abgesehen. Anders nur wenn ein Ricfbrauch an verbrauchbaren Sachen bestellt wird, weil dadurch Gigenthum übergeht (§ 1018). - Befdust wird ferner nur der rechtsgefcaftliche. nicht auch der Erwerb durch Zwangevollstredung. Der Bfandung jeiner Sache fann alfo ber Eigenthumer, ber nicht ber Schuldner ift, nad wie vor gemäß § 690 C. B. D. wiberfprechen. - Aber auch ber Schut bes rechtsgeschäftlichen Erwerbe ift boppelt eingeichränkt. Bunachft geht er nicht weiter, als der Grundfat: "Sand wahre Sand" reicht; er tritt also nur bann ein, wenn die veräußerte Sache nicht ohne ben Billen bes Gigenthumers aus feiner Gemahrfam, bezw. der feines Unterinhabers getommen ift. Insbefondere darf fie nicht gestohlen oder verloren worden fein. Mur an Beld und Inhaberpapieren geht auch bann auf ben Redlichen Gigenthum über. Desgleichen an allen Sachen, die öffentlich von einer zu Berfteigerungen befugten Berfon, Berichtsvollzieher, Auftionator u. f. w. freiwillig oder im Bege bes Zwanges versteigert werden. - Soweit der redliche Befiter nach diefen Borfdriften nicht Gigenthum oder Bfandrecht erwirbt, weil der frubere Gigenthumer die Inhabung ohne feinen Billen verloren, bat erfterer gegen den Besteren einen Löfungs. anspruch. Der Eigenthumer, der die Sache fordert, muß nämlich bem Besitzer erfeten, mas biefer bem Berauferer geleiftet ober noch zu leiften, ober mas er dem Schuldner gegen Entpfang bes Bfandes gezahlt hat, jedoch nur bis gur Bobe des Berthes, welchen die Sache bei der Herausgabe nach Abzug etwaiger, gleichfalls von dem Gigenthumer zu erfetender Bermendungen hat (§§ 939 ff.).

Weiter sett der Schutz des guten Glaubens eine bestimmte Form des Erwerbes voraus. Der Besitzstand des Beräußerers ist die Grundlage des guten Glaubens; daran fehlt es aber, wenn der Erwerber von Eigenthum oder Pfandrecht schon vorher die Sache besitzt, (nicht bloß inne hat). Es handelt sich um den schon besprochenen

Fall des § 874 Abs. 3, — wenn man sich z. B. als Erbe einen Gegen-ftand, den man zuerst irrthumlich zum Nachlaß gerechnet hat, später von dem vermeintlichen Gigenthumer veräußern oder verpfanden läßt. Freilich erklären die Motive felbft in einem folchen Fall den fcheinbaren Mangel der Nebergabe durch ein stillschweigendes constitutum possessorium des bisherigen Besithers mit nachfolgender brevi manu traditio (S. 335 3. 4). Sie nehmen ferner an, daß dem bisherigen Befitzer der Schutz des guten Glaubens zu Theil wird, wenn er die Sache zuerft zurückgiebt und fich fpater wieder übertragen läßt (S. 346b). Trogdem auf diese Weise der Unterschied zwischen Nebergabe und deren scheinbarem Mangel häufig in nichts zerfließen muß, wird gerade für den Fall des § 874 Abf. 3 der Schutz des guten Glaubens versagt. — Wird ferner das Eigenthum durch constitutum possessorium übertragen, fo bleibt ber Befitftand fraft bes Bertrauens, bas der Erwerber dem Beräußerer ichenkt, außerlich erhalten, ber mahre Eigen-thumer kann alfo nicht erkennen, mas mit ber Sache geschehen ift. Deshalb foll er nicht die Gefahr tragen, wenn feine Sache von einem Dritten mittels constitutum possessorum veräußert wird, sondern der Erwerber. Solcher Rechtserwerb genießt alfo nicht den Schutz des guten Glaubens, bis fpater die wirkliche Berausgabe der Sadic au den Erwerber, wenngleich ohne Biederholung des dinglichen Bertrages, erfolgt. Bernichtet fonach erft der Inhabungswechsel, nicht ichon der Erwerb der Sache, das Recht des mahren Gigenthumers, fo wird auch zu erwägen fein, ob in foldem Fall ber gute Glaube nicht blog bis jum Erwerb, fondern bis jum Inhabungswechsel vorhanden fein muß.

Die Folgen, die der Schutz des guten Glaubens für die entzgegenstehenden, dem Erwerber unbekannten Rechte hat, sind bei beweglichen und unbeweglichen Sachen gleichfalls verschieden. Das Eigenthum an der beweglichen Sache und die sonstigen, ohne grobe Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen dinglichen Rechte erlöschen völlig, wenn einem Redlichen Eigenthum übertragen, und sie treten zu Gunsten eines Faustpfandrechts zurück, das ihm bestellt wird (§§ 877 ff. 1152). Bei unbeweglichen Sachen gilt der Inhalt des Grundbuchs zu Gunsten des Erwerbers als richtig (§ 837), und es frägt sich, ob die nicht ersichtlichen Rechte Dritter, z. B. eine Grundgerechtigkeit, die bei der Theilung des Grundstücks nicht auf das ueue Grundbuchsblatt mitüberschrieben ist, gänzlich untergehen oder nur vor dem Recht des Gutgländigen zurücktreten. Ist Letzteres der Fall, so können die

zurückgedrängten Rechte mit der dinglichen Klage verfolgt werden, sobald der unredliche Beräußerer oder seine Erben das Grundstück zurückerlangen. Ist Ersteres richtig, so steht auch dann nur die persönliche Klage offen, und es kann eine Bormerkung zur Erhaltung des Rechts nicht eingetragen werden (§ 844). Im ersteren Fall erslöschen die entgegenstehenden Rechte unbedingt, in anderen unter einer aufschiebenden Bedingung.

Wer durch den Schutz des guten Glaubens den Verluft eines Rechts erleidet, kann von Demjenigen, welcher unberechtigt verfügt hat, oder an welchen eine ihm nicht gebührende Leiftung erfolgt ift, die Herausgabe der Bereicherung fordern (§§ 839, 880).

IV. Es erübrigt noch, der allgemeinen Grundfage des Buchinftenis ju gedenken. Indem der Entwurf das Grundbuch im Begenfatz zum Bfandbuch aufnimmt, wird ber Schut, ben letteres nur dem Pfandrecht gemährt, allen dinglichen Rechten zu Theil, und augleich eine Berbindung bes Buches mit bem Ratafter, d. f. die buchmäßige Geststellung bes Begenstandes der dinglichen Rechte, gur Mufgabe. Die Durchführung bes Spftems bedingt für alle Grundftude den Buchungezwang; boch wird davon voraussichtlich nach bem preufischen Borbilde bas Gigenthum bes Sistus, der Gemeinden u. f. w. befreit werden. Undererfeits erweitert fich der Rreis der buchungsfähigen und somit buchpflichtigen Gegenstände durch die Berechtigungen, welche, wie das Erbbaurecht (§ 962), ein Grundbuchblatt erhalten können (§ 781). Mit der Möglichkeit, daß, wie es zu geschen pflegt, unbeabsichtigt, aus Brrthum manche Grundftude ungebucht bleiben, wird nicht gerechnet (Motive S. 312). Für folche Grundstude merden alfo auch nicht besondere Erwerbsarten, wie Erfigung, zugelaffen. Bum Erfat werben Borfcriften geplant, die bei Anlegung neuer Grundbuchblätter den Gigenthumsbeweis erleichtern.

Der Rang der dinglichen Rechte bestimmt sich innerhalb derselben Abtheilung des Grundbuchs nach der Reihenfolge, sonst nach der Zeitfolge des Eintrags; Rechte, die in verschiedenen Abtheilungen am selben Tage eingetragen sind, haben im Berhältniß zu einander gleichen Rang. Durch Vormerkungen und durch besondere Bestimmung, die indes des Eintrags bedarf, kann das gesetzliche Rangsverhältniß geändert werden. Auch ist der Eintrag eines Rechtes mit dem Borbehalt zulässig, daß ein später zu begründendes Recht vorgeht. Eine nachträgliche Aenderung des Rangverhältnisses bedarf außer dem Eintrag der Einwilligung der Passivbetheiligten (§§ 840 ff.).

Die äußere Erscheinung des Grundbuchs wird die Grundsbuchordnung bestimmen. In jedem Fall muß der Eintrag bestimmt,
er braucht jedoch nicht vollständig zu sein. Um dem ersteren Gesichtspunkt zu genügen, soll, wenn ein Recht für mehrere Personen gemeinsam und ungetheilt eingetragen ist, Gemeinschaft nach Bruchtheilen
und Gleichheit derselben als eingetragen gelten (§ 827). Andererseits
ist, um die Ueberfüllung des Grundbuchs zu verhüten, die Bezugnahme
auf die Eintragsbewilligung zulässig (§§ 962, 969, 982, 1048, 1054).
Insbesondere brauchen bei Hopothek und Grundschuld nur Gläubiger,
Betrag und, im Fall der Berzinslichkeit, diese und die Höhe des
Jinssatzs in das Buch zu kommen (§§ 1064, 1108, 1125, 1136).
Folgeweise führt der Grundsatz der Dessentlichkeit dazu, den Betheiligten nicht nur das Grundbuch, sondern auch die Grundakten
offenzulegen (§ 837 Anm. 1).

Die Grundbuchordnung wird auch das Berfahren in Grundbuchs sachen regeln. Doch steht bereits fest, daß die Eintragung im Bege der Zwangs und Arrestvollstreckung oder einer einstweiligen Berstügung auf Parteibetrieb, auf unmittelbaren Antrag des Berechtigten beim Grundbuchamt erfolgt. Ebenso die Böschung, wenn die Bollstreckungsmaßregeln oder Arrest und einstweilige Berfügung aufgeshoben werden (§§ 846, 833). — Der Eintrag der Bormerkung wird durch einstweilige Berfügung angeordnet, ohne daß die Gefährdung des dem Biderspruch zugrunde liegenden Rechts glaubhaft zu machen ist (§ 845).

Nach diesem einleitenden Ueberblick über die Grundgedanken bes Sachenrechts ist zu der Ordnung des Entwurfs zurückzukehren und der Inhalt nach der Reihenfolge seiner Abschnitte unter Hervorshebung des Bemerkenswerthen, welches noch nicht berührt ist zusamsmenzusassen. — Das dem Sachenrechte gewidmete dritte Buch des Entwurfs eröffnet an der Spize des ersten Abschnitts: "allgesmeine Borschriften" der Satz: (§ 778) "Sachen im Sinne des Gesetzs sind nur körperliche Gegenstände." Damit ist die "unkörperliche Sache" der römischen Juristen aus der Rechtssprache entsernt, aber in dieser Beschränkung erschöpft nun das Wort "Sache" nicht den Begriff des Rechtsgegenstandes. Der Entwurf will zwar, wie die Wotive sagen (III S. 33) dingliche Rechte nur an körperlichen Sachen zulassen; aber er nuch doch als Nebenbegriffe einen "Nießbrauch an Rechten" (§ 980) und ein "Pfandrecht an Rechten" (§ 1206) einsühren. Dies bedingt dann den weiteren Begriff "Gegenstand," den nach den

Motiven (a. a. D.) der Entwurf da gewählt hat, "wo eine Norm sowohl auf Sachen als auf Rechte sich beziehen soll." In entsprechender Abgrenzung sollen unbewegliche Sachen nur die Grundstücke sein (§ 781 Abs. 1); aber der Nebenbegriff wird im zweiten Absate alsbald wieder eingeführt mit der "entsprechenden Anwendung" der auf Grundstücke sich beziehenden Vorschriften auf solche "Berechtigungen", "welche ein Blatt im Grundbuche erhalten können," also wie die Motive ausdrücklich hervorheben ohne Rücksicht darauf, ob sie es schon erhalten haben. Welches diese Berechtigungen sind, bleibt der Grundbuchordnung beziehungsweise der Landesgesetzgebung vorbehalten.

Unter ben beweglichen Sachen werden als "vertretbare" (§ 779) diejenigen bezeichnet, "welche im Bertehre nach Bahl, Das ober Bewicht bestimmt zu werden pflegen"; als "verbrauchbare" (§ 780) diejenigen, "welche burch Berbrauch oder Beraugerung genutt zu werden pflegen;" und zwar gelten als verbrauchbare Sachen nach Abj. 2 auch "diejenigen beweglichen Sachen, welche zu einem Sachinbegriffe geboren, deffen bestimmungemäßige Rutung in der Beräußerung der einzelnen Sachen befteht." Die Motive führen als Beispiel dazu nur das Baarenlager an. Unter Sachinbegriff verfteht der Entwurf tein "ibeelles Objett" von Rechten; und "wenn Jemand als Eigenthumer eines Inbegriffs von Sachen bezeichnet wird, jo fann bies juriftifch nichts anderes heißen, als daß er Eigenthumer aller der einzelnen Sachen ift, welche den Inbegriff bilden" (Motive III S. 28). Neben ber Unterscheidung beweglicher und unbeweglicher Sachen berühren die Motive (a. a. D. S. 31) die des beweglichen und unbeweglichen Bermögens. Der Entwurf hat diefe Bezeichnungen nur gelegentlich im ehelichen Guterrecht und im Erbrecht verwendet, jedesmal mit genauer Beftimmung ihrer Tragweite. In der Anwendung, welche die C. B. D. von der Unterscheidung für die Zwangsvollstredung macht, wird dem zu erlaffenden Reichsgesetze über die Zwangevollftredung in Grundftude vorbehalten, welche Bermogenegenftande diefen gleichzuftellen find.

Die §§ 782—791 beschäftigen sich mit der Feststellung des begrifflichen Gegensates von wesentlichen Bestandtheilen und Zubehör einer Sache; eingeschaltet ist in § 787 die Bestimmung, daß für die Einheitlichkeit eines Grundstücks die besondere Rummer im Flurbuche oder die Buchung mehrerer Flurbuchnummern als einheitliches Grundstück im Grundbuche entscheidend ist. Als wesentlich

gelten (§ 782) folche Beftandtheile, welche von einander nicht getrennt werden fonnen, ohne daß ber eine ober ber andere gerftort ober in feinem Befen verandert wird. Demnach gelten (§ 783) als wefentliche Bestandtheile eines Grundstuds die mit bem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere die Bebaude und (§ 784) die Bodenerzeugniffe, folange fie mit dem Boden gufammenhangen, Bflanzen fobald fie Burgel gefaßt haben, der Samen fogar ichon von der Ausfaat an; als wefentliche Bestandtheile eines Gebaudes die demfelben gur Berftellung und nicht nur zu einem vorübergehenden Bwerke eingefügten Sachen. Bubehor (§ 789) bagegen find folche bewegliche Sachen, welche nicht unter diefen Begriff bes Beftandtheils einer andern Sache fallen, aber einer Hauptsache bleibend zu dienen bestimmt und zu derselben "in ein entsprechendes äußeres Berhältniß gebracht" find, "es fei benn, daß nach ber Bertehrefitte eine folche Sache nicht als Bubchör angesehen wird." Unter diesen Borausjegungen gehören nach § 791 Abf. 1 zu dem Bubehor eines zu einem gewerblichen Zwede auf die Dauer eingerichteten Gebaudes auch die dem gewerblichen Zwede bienenden Dafchinen und fonftigen Gerathichaften, nach Abfat 2 zu dem Bubehör eines Landgutes "bas zum Birthschaftsbetriebe bestimmte Gerath und Bieh sowie die landwirth= ichaftlichen Erzeugniffe, soweit fie gur Fortführung ber Birthichaft bis zu der Beit erforderlich find, in welcher gleiche ober ähnliche Erzeugniffe voraussichtlich gewonnen werben." — Die rechtliche Bedeutung des Unterschiedes von wesentlichen Beftandtheilen und Bubehor liegt darin, daß an jenen (§ 782) ein von dem Rechte an der Sache im Gangen abgefondertes Recht und ebenfo (§ 798 Abf. 2) ein von bem Befit ber gangen Sache abgesonberter Befit nicht ftattfindet, mahrend bas Bubehör (§ 790) nur im Zweifel von dem die Sauptfache betreffenden Rechtsgeschäfte unter Lebenden mit befaßt wird. - Rechte, welche mit bem Eigenthume an einem Grunbftude verbunden find, fallen weder unter den aufgestellten Begriff des Bestandtheils noch unter den des Bubehors; nach § 788 aber follen fie als Beftandtheile des Grundftude gelten.

Die §§ 792—794 behandeln die Begriffe der Früchte und Rutungen und deren rechtliche Anwendung. Früchte einer Sache sind (§ 792 Nr. 1) "die Erzeugnisse der letzteren und diejenige sonstige Ausbeute aus derselben, deren Gewinnung zur bestimmungsmäßigen Rutung der Sache gehört." In gleichem Sinne nennt Nr. 2, gemäß der oben berührten Gleichstellung von Sachen und Rechten als

"Gegenständen" "Früchte eines Rechtes" die "Ertrage, welche bas Recht bei beftimmungeinäßiger Rugung gewährt;" und neben beibes ftellt Nr. 3 als "Fruchte einer Sache oder eines Rechtes" die "Ertrage, welche die Sache oder das Recht vermoge eines Rechtsverbaltniffes gemahrt." Als weiteren Begriff ftellt § 793 den ber "Nutungen einer Sache oder eines Rechtes" auf, indem er neben den Früchten auch die Bortheile, welche der Bebrauch der Sache oder des Rechts gewährt, umfaffen foll; Gebrauch ift alfo bier it eingeschränktem, auch die eigene Fruchtgewinnung ausschließenden Sinne verftanden. In § 794 wird des Raberen bestimmt, in welchem Umfange die Früchte verschiedener Art demjenigen gebühren, welcher jum Fruchtbezug von einer Sache ober einem Rechte bis zu einer bestimmten Reit oder von einer bestimmten Beit an berechtigt ift: Früchte der in Dr. 1 (und Dr. 2) des § 792 bezeichneten Art fallen ibm ju, wenn fie mahrend der Beit feiner Berechtigung von der Sauptfache getrennt werden; bei den in Rr. 3 des § 792 bezeichneten Früchten wird unterschieden, ob fie in einem Entgelt für die Rugung ber Sache ober bes Rechts und in Gewinnantheilen bestehen ober in fonftigen Gefällen; von jenen gebührt dem Berechtigten ein der Beitbauer feines Rechts entsprechender Bruchtheil, von diefen mas mahrend biefer Zeitdauer fällig wird. (Nur dem außeren Bufammenhange folgend fügt § 795 an, daß Laften und Abgaben einer Sache ober eines Rechts von dem Berpflichteten zu tragen find, fo weit fie mahrend der Beit seiner Berpflichtung fällig werden.) - Da die Bestimmungen des § 794 inhaltlich wenn auch nicht formell in den Gigenthumserwerb an Friichten hineingreifen, fo mogen die barüber in den §§ 898-902 enthaltenen Anordnungen gleich bier angereiht werden. § 898 halt an dem romifchen Grundfate fest, daß "Beftandtheile einer Sache, insbesondere deren Erzeugniffe, auch nach der Trennung dem Gigenthumer der Sache gehören;" dagegen ichlieft fich § 899 bezüglich des dinglich jum Fruchtbezuge berechtigten neueren Befetgebungen an, indem er ihn das Gigenthum der gezogenen &: zeugniffe oder sonftigen Bodenbestandtheile mit deren Trennung von der Sauptfache ermerben läft. § 901 tehrt im erften Abfate jum reinen römischen Rechte gurud: "geftattet der Gigenthumer einer Sache einem Anderen Erzeugniffe ober andere Bestandtheile derfelben, welche nach ihrer Trennung dem Eigenthumer gehören, fich anzueignen, jo erwirbt der Undere das Gigenthum an diefen Gegenftanden mit ber Befitergreifung." Der zweite Absat öffnet aber ben beutschen In

schauungen über den Fruchterwerb des Bächters (welchem der Entwurf an sich jede dingliche Berechtigung abspricht) die Hinterthür:
"ist von dem Eigenthümer dem Andern zum Zwecke einer solchen
Zueignung die Inhabung der Sache überlassen, so erwirdt der Andere
während der Dauer der Inhabung das Eigenthum an jenen Gegenständen mit der Trennung von der Hauptsache. Ein während der
Dauer der Inhabung des Anderen von dem Eigenthümer erklärter
Widerruf der Gestattung ist unwirksam sür die Zeit, für welche der
Eigenthümer zur Gestattung verpslichtet ist." Nach § 900 erwirdt
endlich auch der redliche Besitzer einer fremden Sache deren Früchte
mit der Trennung, und § 902 dehnt den § 901 in entsprechender
Anwendung auf die "Gestattung" des Fruchtbezugs von Seiten eines
zum Fruchterwerb durch Trennung Berechtigten aus.

Die allgemeinen Borschriften des ersten Abschnitts beschließt in § 796 die Bestimmung: "Die Besugniß desjenigen, welchem das Eigenthum oder ein anderes Recht an einer Sache zusteht, über sein Recht zu verstigen, kann nicht durch Rechtsgeschäft mit Wirkung gegen Dritte ausgeschlossen werden, soweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt." Wie die Motive erläutern, soll damit entgegen dem preußischen Landrecht die dingliche Wirkung eines durch Rechtsgeschäft begründeten Beräußerungs- oder Belastungsverbots im Allgemeinen ausgeschlossen werden und es wird dies aus einem Grundsatze des Entwurfs abgeleitet, daß dingliche Rechte nur nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften begründet werden können.

Der zweite Abschnitt "Besit und Inhabung" läßt ichon in der Ueberichrift erfennen, daß er zwei verschiedene Stoffe zusammenfaßt. Die §§ 797-813 handeln von dem Befite als einer Borausfetung von Rechtsvorschriften über das Eigenthum. Der Begriff in diesem Sinne enthält die beiden Beftandtheile der "thatfachlichen Gewalt über die Sache (Inhabung)" und des Willens des Inhabers "die Sache als die feinige zu haben," fo daß der Befit erworben wird (§ 797), wenn beide Beftandtheile zufammentreffen, und in der Regel mit dem Wegfall auch nur eines Bestandtheils (§§ 808-810) ber Befit beendigt wird. Befit einer Sache (§ 798) ift nur soweit möglich, als Gigenthum an der Sache möglich ift. lleberhaupt ift, wie das Gigenthum im Entwurf ausschließlich als Sacheigenthum, fo ber Befit ausschließlich als Cachbefit gedacht; ber fog. Rechtsbefit wird durch die eigenthumliche Geftaltung des Besitzschutes durchweg entbehrlich und bat nur bei den Grunddienftbarkeiten (§ 979) eine

Spur hinterlaffen. Im Uebrigen find die Beftimmungen des Ents wurfs über den Besit schon in anderem Zusammenhange berührt.

Die §§ 814-824 behandeln die auch im Entwurf fo genannten Befinflagen (§§ 822-23), obwohl feine Eigenthumlichfeit gerade darin besteht, daß er diesen Rechtsichut nicht an den Besit in dem Sinne des § 797, fondern allein an ben thatfachlichen Bestandtheil beffelben, die Inhabung fnupft. Dadurch wird, wie fcon bemerft, der Begriff des Rechtsbesites aufer bei den Grunddienstbarfeiten entbehrlich. indem jeder der in Ausübung eines dinglichen Rechtes an einer Sache Inhaber berfelben ift, in diefer Inhabung geschütt wird. handlung des Entwurfes ermöglicht es weiterhin, auch dem Diether und Bachter, obwohl ihrem Achte ber dingliche Charafter abgesprochen wird, im Schut ber Inhabung Erfat bes Besitsichutes zu geben. Der Entwurf geht aber darüber noch weit hinaus, indem er auch den Beauftragten gegen den Auftraggeber, den Gehülfen gegen den Beschäftsherrn, den Bermahrer gegen den Sinterleger in der Inhabung der anvertrauten Sache fcutt, überhaupt jedem der eine Sache für einen andern und lediglich in deffen Ramen inne bat, auch gegen den Eigenthumer ben Schut ber Inhabung gewährt. - Diefer Schut nun geht davon aus, daß es im § 814 im Allgemeinen "verbotene Gigenmacht" unterfagt wird "ohne den Billen des Inhabers einer Sache bemfelben die Inhabung zu entziehen oder ihn darin zu stören." Obwohl die Motive (III S. 81) nach längerer Erörterung zu dem Ergebniffe tommen, daß von dem Erforderniffe cincs Inhabungswillens "beffer ganglich abzusehen," befonders auch, um nicht die Inhabung des Rindes oder des Bahnfinnigen fcutlos au laffen, fcheint doch in dem § 814 ein folder Inhabungswille vorausgesett zu werden. Es foll dies aber offenbar dadurch ausgeschloffen fein, daß nicht die Entziehung der Sache gegen, fondern ichon ohne den Billen des Inhabers als verbotene Gigenmacht bestimmt wird: der "Wille" des § 814 foll die Ginwilligung des Inhabers fein, die an sich rein thatsächliche Inhabung an einen anderen übergeben laffen. — Der Inhaber einer Sache ift berechtigt (§ 815 Abf. 1) verbotener Eigenmacht fich mit Bewalt zu miderfeten und die durch verbotene Eigenmacht weggenommene bewegliche Sache ift (26f. 2) der bisherige Inhaber berechtigt, dem auf der That Betroffenen oder bei sofortiger Raceile erreichten Thater mit Gewalt wieder abaunehmen. Diese erlaubte Bewalt bei der Abmehr und bei der Bieder= abnahme der beweglichen Sache ichlieft auch Gewalt gegen die Berfon

ein, wie sich aus dem Gegensatze des Abs. 3 ergiebt, welcher diese Gewalt dem durch verbotene Eigenmacht entsetzen Inhaber eines Grundstücks nur dann gestattet, wenn die Wiederverschaffung der Inshabung sofort nach der Entziehung erfolgt oder die allgemeinen Boraussetzungen erlaubter Selbsthülse nach § 189 vorliegen (also bei Gefahr im Berzuge, wenn obrigkeitliche Hülfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist), während demselben andere Gewalt auch noch sofort nach erlangter Kenntniß der Entziehung freigegeben ist. In Abs. 4 des § 814 endlich wird noch ausdrücklich hinzugefügt, daß die bezeichneten Rechte des Selbstschutzes gegen verbotene Eigenmacht dem Inhaber auch gegenüber demjenigen zustehen, für welchen er die Sache inne hat.

hat durch den Selbstichut des Inhabers nicht verhindert werden fonnen, daß durch verbotene Gigenmacht von einem Anderen die Inhabung erlangt ift, fo ift diefe Inhabung fehlerhaft (§ 818) und gegen benjenigen, welcher ibm gegenüber hiernach fehlerhaft inne bat, fteht dem fruheren Inhaber der "Anfpruch auf Biedereinraumung ber Inhabung" zu (§ 819 Abf. 1). Daraus, daß dem Selbstichut der Inhabung gegen verbotene Eigenmacht in § 815 Schranten gezogen find, konnte gefolgert werden, daß die lleberschreitung biefer Schranten nun felbst als verbotene Gigenmacht, mithin die auf diese Beife wieder erlangte Inhabung als fehlerhaft im Sinne der §§ 818 und 819 26f. 1 zu behandeln mare. Diefer Folgerung aber tritt bie ausbrüdliche Bestimmung des § 819 Abf. 2 entgegen: "Der Anfpruch ift ausgeschloffen, wenn der frühere Inhaber gegenüber dem gegen= wärtigen Inhaber fehlerhaft inne hatte." Siernach ift nicht erfichtlich, welchen Rachtheil die leberschreitung der Schranten des § 815 für ben erften Buhaber haben follte. Auf der andern Seite tann berjenige, welcher nach § 818 fehlerhaft inne hat, den Anfpruch bes früheren Inhabers aus § 819 Abf. 1 nach der ausdrücklichen Beftimmung des § 823 Abf. 1 ("durch die Erhebung der Befittlage wird die Erhebung ber Rlage aus dem Rechte, durch die Erhebung der Rlage aus dem Rechte die Erhebung der Befittlage nicht gehindert") durch Anftellung ber Klage aus feinem behaupteten Rechte gur Inhabung freugen, und gelingt es ihm, fein Recht vor ber Enticheibung über die Befitklage zur gerichtlichen Feststellung zu bringen, so ift nach der weiteren ausdrudlichen Bestimmung des § 823 Abf. 2 "die Befittlage in der Sauptfache, vorbehaltlich der über den Roftenpunkt gu treffenden Entscheidung, ale erledigt anzujehen."

Reben dem Rechte des Selbstichutes hat der durch verbotene

Eigenmacht in der Inhabung Geftorte, wenn er nicht felbft dem Störer gegenüber nach § 818 fehlerhaft inne bat, gegen diefen (§ 820) den Anspruch auf Biederaufhebung ber Störung und auf Unterlaffung weiterer ju beforgender Störungen. Beibe "Befitklagen" ftehen nach § 821 Abf. 1 auch dem Befiter im Ginne bes § 797 gu, für welchen ein anderer die Inhabung hat, und nach § 821 Abf. 2 auch demjenigen, welcher "für ben Besiter bie thatfächliche Gewalt über die Sache übt," aber biefe, die Inhabung, einem Dritten übertragen hat. - In dem Besithprozesse selbst (also unbeschadet der nach § 823 gleichzeitig zu erhebenden Rlage aus dem Recht) tann ein Recht auf die Buhabung oder gur Bornahme der als ftorend gerügten Bandlung (§ 822) nur insoweit geltend gemacht werden, als es erforders lich ift zur Begrundung bes Ginmandes, daß verbotene Gigenmacht nicht verübt worben fei; und nur in der gleichen Befchrantung find (§ 824) Sandlungen als verbotene Eigenmacht geltend zu machen, feit deren Bornahme mehr als ein Jahr verftrichen ift. - Den Abfcnitt beschließt die einzelnstebende Bestimmung bes § 825: "Bat Jemand den Befit einer Sache verloren oder wird diefe mabrend feines Befites beschädigt, fo wird vermuthet, daß fein Bermogen im erften Falle um den Berth der Sache, im zweiten Falle um die Berringerung des Berthes berfelben vermindert worden fei."

Der Buhalt bes bie Grundfate bes Grundbuchrechts gufammenftellenden dritten Abschnitts "allgemeine Borfdriften über Recte an Brundftuden" ift bereite in ber einleitenden Ueberficht ericopfend behandelt worden. - Der vierte Abschnitt "Gigenthum" gerfallt in fünf Titel, beren erfter "Inhalt und Begrenzung bes Gigenthums" außer ber Begriffsbestimmung bes § 828: ber Gigenthumer einer Sache hat (innerhalb ber Schranken bes Befeges und der Rechte Dritter) "das Recht, mit Ausschließung Anderer nach Billfur mit ber Sache ju verfahren und über diefelbe ju verfügen" und dem in § 849 wiederholten romifchen Dogma "das Recht des Eigenthumers eines Grundftude erftredt fich auf den Raum über der Oberflache und auf den Erdförper unter derfelben" - in den §§ 850-866 die Grundfate des Rachbarrechts enthält. Rach § 850 hat "der Gigenthumer eines Grundstude die nicht durch unmittelbare Buleitung erfolgende Ruführung oder Mittheilung von Gafen, Dampfen, Rauch, Ruß, Gerüchen, Barme, Erschütterungen u. dal. infoweit zu bulden, als folche Einwirfungen entweder die regelmäßige Benutung bes Grundftude nicht in erheblichem Mage beeintrachtigen ober die

Grenzen ber Ortsüblichkeit nicht überschreiten." §§ 851-853 behandeln die Grenzfeststellung, § 854 das Berhaltniß gemeinschaftlicher Mauern, Raine, Graben u. f. w. §§ 855, 861, 862 auf ber Grenze stehende oder in den Nachbarraum übergreifende Bäume und deren Früchte. § 856 beftimmt, daß der Gigenthumer eines Grundftude den in Folge der natürlichen Bodenverhaltniffe ftattfindenden Bafferabfluß von einem anderen Grundftude ju dulden hat, läßt aber die abweichenden Borfdriften der Landesgesche bestehen. §§ 857-860 ift die gutgläubige und nicht fahrläffige Grenzüber= ichreitung bei Errichtung von Gebäuden fo geordnet, daß der Nachbar, welcher nicht vor oder sofort nach berfelben midersprocen hat, das errichtete Gebaude fteben laffen muß, aber durch eine dinglich an den Grundftuden haftende jahrlich im Boraus zu entrichtende Rente gu entschädigen ift, an deren Stelle er jederzeit Erfat des Werthes, welchen der überbaute Theil feines Grundftudes gur Beit der Grengüberschreitung hatte, gegen Uebertragung bes Gigenthums verlangen Diefe Bestimmungen finden nach § 863 entsprechende Anwendung auf die Entschädigung für einen einzuräumenden Nothweg, als beffen Borausfegung ein weder vorfätlich noch fahrläffig vom Eigenthümer oder deffen Rechtsvorganger veranlagter "Nothstand" des Fehlens der gur bisherigen ordnungsmäßigen Benutung eines Grundftude nothwendigen Berbindung mit einem öffentlichen Bege aufgeftellt ift. Nach § 864 durfen "Anlagen, deren Benutzung eine unzuläffige Ginwirkung auf ein Nachbargrundftud zur Folge hat" nicht hergestellt ober gehalten werden; besgleichen ift nach § 865 unzuläffig "ein foldes Bertiefen des Erdbodens in der Nahr eines Rachbargrundftudes, von welchem vorauszusehen ift, daß dem Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Nutzung entzogen wird," jedoch ift vorbehalten, daß für eine genügende anderweitige Befestigung geforgt werde. Rach § 866 bleiben die Landesgesetze unberührt, welche das Eigenthum an Grundstuden noch anderen oder weitergehenden Beschränkungen unterwerfen. — Angereiht an diefe Borfchriften des Nachbarrechts ordnet § 867 das Berhältniß der actio ad exhibendum gegenüber bem Gigenthumer eines Grundstück, auf beffen Bebiete eine fremde bewegliche Sache fich befindet, dahin, daß jener dem Gigenthumer oder bisherigen Inhaber der letteren die gur Auffuchung, Erlangung und Fortschaffung ber Sachen erforberlichen Sandlungen Bu geftatten, diefer aber vollen Erfat bes baraus entftandenen und Sicherheit für den Erfat des zu beforgenden Schadens zu leiften hat.

Der zweite und britte Titel des vierten Abichnitte behandeln getrennt den Erwerb des Gigenthums an Grundstuden und an be-Der Erwerb durch Rechtsgeschäft in beiben Beweglichen Sachen. giehungen ift icon besprochen. Außerdem tennt der Entwurf für Grundstüde nur ben Erwerb durch Zueignung und Aufgebot. Bueignung (Offupation) fest die Aufgabe des Gigenthums von Seiten des bisherigen Gigenthumers voraus (Dereliftion) und die Dotive (III S. 325) erläutern diefe Borausfetung damit, daß "Falle vortommen tonnen, in welchen durch Rrieg oder elementare Ereigniffe ein Grundftud bergeftalt vermuftet und entwerthet ift, daß Riemand fich findet, der geneigt mare, es ju erwerben," in welchen Fallen "es eine ungerechtfertigte Sarte mare, wenn das Befet ben Gigenthumer nothigte, nach wie vor die Funktionen eines folden zu verfeben." Es fann alfo (§ 872 Abf. 1) der eingetragene Gigenthumer vor dem Grundbuchamte erflaren, daß er das Gigenthum an dem Grundftude aufgebe, und diefes erlifcht mit der Gintragung der Erklarung in bas Grundbuch und tann bemnächft (Abf. 2) "von bemjenigen, welcher nach den Landesgesetzen gur Bueignung des Grundftude befugt ift," baburch erworben werden, daß derfelbe auf feinen Antrag als Gigenthumer in das Grundbuch eingetragen wird. Der Entwurf bat fic (Mot. III S. 326) eigener Bestimmungen über das Recht gur Bueignung enthalten, weil damit in das öffentliche Recht verschiedener Staaten eingegriffen murbe, deren Befetgebung aufgegebenes Brundeigenthum ben Gemeinden ober bem Staate felbst zuweift. - In der Zwischenzeit zwischen Aufgabe und Zueignung tann berjenige, welcher ein Recht an dem Grundftude gerichtlich geltend machen will, Die gerichtliche Bestellung eines Bertreters auf seine Roften, vorbehaltlich bes Erfaganfpruchs verlangen. Aus bem Grundftude find, wie die Motive (S. 327) bemerten, die Roften nur zu erstatten, wenn fie ju folden Beitreibungsarten gehören, für welche baffelbe haftet.

Der Eigenthumserwerb durch Aufgebot (§ 873) ift bestimmt, den durch Nichteintragung des Erben oder anderer Rechtsnachfolger eines verstorbenen Bucheigenthumers und dem thatsächlichen Eigenthumse verhältnisse entstandenen Zwiespalt zu heben. Es kann jedoch (Abs. 1) nur derjenige den Erlaß des Aufgebots beantragen, welcher ein Grundstück dreißig Jahre nach dem Tode des letzten eingetragenen Eigenthumers besessen hat. Das Aufgebot führt, wenn sich auf dasselbe kein Eigenthumsberechtigter meldet, zum Erlaß eines Ausschlußurtheils (Abs. 5), kraft dessen der Antragsteller als Eigenthümer eingetragen

wird, welches jedoch (Abf. 6) nicht gegen einen Dritten wirft, welcher vor Erlaffung beffelben als Eigenthumer eingetragen oder vorgemertt Der breißigjährige Besit des Antragstellers wird nach den entsprechenden Bestimmungen über die Erstigung beweglicher Sachen (§§ 882—887) berechnet. Abgesehen davon kann die Ersigung im System des Entwurfs nur eine Erwerbsart für bewegliche Sachen sein, und auch hier zufolge der Bestimmungen über den rechtsgeschäft-lichen Eigenthumserwerb in gutem Glauben (§§ 877—78) nur in der beschränkten Anwendung auf gestohlene und verlorene Sachen. Darum ist die Ersitzungsfrist (§ 881 Abs. 1) auf zehn Jahre bestimmt; die Erstyung ist ausgeschlossen (Abs. 2) nicht nur wenn dem Besitzer bei dem Erwerbe des Besitzes bekannt, sondern auch wenn es ihm nur in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben mar, daß er das Gigenthum nicht erwerbe; und wenn der Besiger oder deffen Erbe vor Ablauf der Ersitzungsfrift Renntniß davon erlangt, daß ihm bas Eigenthum an ber Sache nicht gufteht, fo wird (§ 886) bie Erfigung unterbrochen und ift der Beginn einer neuen Erfigung von Seiten desjenigen, welcher die Renntniß erlangt hat, ausgeschloffen. Eine Erfitzung von Erbichaftsfachen, an welchen ein vermeintlicher Erbe Besitz ergriffen hat, findet gegen den wirklichen Erben nicht ftatt (§ 888). Gigenthumserwerb durch Berbindung tritt ein, wenn (§ 890) eine bewegliche Sache wesentlicher Bestandtheil eines Grund-ftucks oder (§ 891 Abs. 2) einer anderen als Hauptsache anzusehenden beweglichen Sache wird. Werden fonft bewegliche Sachen durch Berbindung mefentliche Beftandtheile der dadurch entftandenen neuen Sache, so werden die bisherigen Eigenthümer der verbundenen Sachen im Berhältnisse des Werthes derselben Miteigenthümer (§ 891 Abs. 1). Nach den gleichen Grundsätzen wird die untrennbare Ver= mischung oder Bermengung beweglicher Sachen mit einander be-handelt (§ 892 Abs. 1), und zwar ist Untrennbarkeit auch dann an-zunehmen, wenn die Ausscheidung der vermengten oder vermischten Sachen mit unverhältnißmäßigen Roften verbunden fein wurde. — Durch Berarbeitung ober Umbildung eines oder mehrerer Stoffe wird von bemjenigen, welcher badurch eine neue bewegliche Sache herstellt, das Eigenthum an der setzteren erworben (§ 893), und zwar gilt dies (§ 894) auch dann, wenn durch eine nur auf die Oberstäche einer Sache sich beschränkende Bearbeitung ein Werth geschaffen wird, "hinter welchen der Werth des Stoffes zurücktritt." Derjenige, welcher durch ben Gigenthumserwerb eines andern in Folge von Berbindung, Vermischung oder Verarbeitung einen Verlust erleidet, kann von dem dadurch Bereicherten Herausgabe der Bereicherung sordern (§ 897). — Bei allen Erwerbsarten durch Eigenthumsübergang wiederholt sich (§§ 878, 889, 897) die Bestimmung, daß mit dem Eintritt des setzteren zugleich alle sonstigen an der Sache bisher begründeten Rechte erlöschen. Bei dem Erwerb durch Rechtsgeschäft nud Ersitzung wird die Bedingung hinzugefügt, "wenn sie dem Erwerber nicht bekannt gewesen sind und die Unkenntniß nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht hat."

Durch Zueignung (Offupation) wird bas Gigenthum einer herrenlofen beweglichen Sache durch Besitznahme (§ 903) crworben, foweit nicht ein gesetliches Berbot ober das Bucignungsrecht eines anderen entgegensteht, und zwar wird (§ 904) eine bewegliche Sache herrenlos "beren Eigenthümer die Inhabung, ohne dieselbe einem anderen einzuräumen, mit der Erklärung aufgiebt, das Gigenthum ber Sadje aufzugeben." § 905 wiederholt die romifchen Sate über die Herrenlofigfeit wilder Thiere; die §§ 906-909 behandeln die Grhaltung bezw. den Erwerb des Eigenthums an ausgezogenen Bienenschwärmen. - Ein letter Unterabschnitt (§§ 910-928) des britten Titels beschäftigt fich in großentheils polizeilichen Bestimmungen mit gefundenen Sachen; hervorzuheben ift nur, daß nach § 922 gegen den Finder, auch wenn er das Eigenthum der gefundenen Sache erworben hat, noch drei Jahre lang ein Unspruch bes bisberigen Gigenthumers auf herausgabe der Bereicherung besteht. Die Schluf. bestimmung (§ 928) ordnet das Rechtsverhaltniß am "Schate": wird "eine eingemauerte, vergrabene ober fonft verborgene Sache entdedi, welche fo lange verborgen war, daß der Eigenthümer nicht mehr zu ermitteln ift," fo geht mit ber Besithergreifung bas Gigenthum jur Balfte auf ben Finder, gur Balfte auf ben Gigenthumer ber Sache über, in welcher ber Schatz verborgen war.

Der vierte Titel bes vierten Abschnitts behandelt den Eigensthumsanspruch, welchen nach § 929 der Eigenthümer gegen den Besitzer und gegen den Inhaber der Sache hat. Die §§ 930—935 ordnen die Haftung beider für gezogene Nutungen und Ersat des Schadens aus dem Untergang und der Verschlechterung der Sache. Der Entwurf geht dabei von dem Sate (§ 930 Abs. 1) aus, daß eine solche Haftung nur kraft der ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen besteht. Abgesehen von dem Anspruch des Eigenthümers auf Vestandtheile, insbesondere Erzeugnisse der Sache, an welchen

er nach den einschlagenden Bestimmungen mit der Trennung Gigenthum erworben hat (§ 930 Abf. 2) sowie von den auch hier eintretenben Birtungen des Bergugs (§ 934) und der Saftung aus unerlaubten Handlungen (§ 935), bestimmt § 931 die Haftung des unredlichen Besitzers, § 932 die des Inhabers für einen Besitzer, deffen Nichtberechtigung er tennt, § 933 die des Befiters und Inhabers, welche den Mangel des Rechts des erfteren nicht tennen. Bei den letteren erhalten die §§ 931, 932 Anwendung von dem Beitpuntte ber Rechtshangigfeit bes Gigenthumsanfpruchs; ber unredliche Besitzer hat die von dem Beitpunkte, in welchem er Renntniß seiner Richtberechtigung erlangt hat (vom Zeitpunkte bes Besitzerwerbs, wenn diefer auch nur auf einer fahrläffig ftrafbaren Sandlung beruht), gezogenen Rutungen herauszugeben und den nach diefem Beitpuntte durch Borfat oder Sahrlaffigfeit verursachten Schaden zu erfeten, desgleichen der Inhaber, wenn er und der Befiger von deffen Richt= berechtigung Renntnig haben, oder ber Inhaber weiß, daß der Befit durch eine auch nur fahrläffig ftrafbare Sandlung erworben ift; tennt aber nur der Inhaber, nicht der Befiter die Nichtberechtigung des lettern, fo ift jener nur gum Schadenserfat verpflichtet. - Die §§ 936-938 ordnen bie Wegenansprüche des Besitzere megen Ber= wendungen und das ihm dafür zustehende Burudbehaltungsrecht. Der Befiger einer beweglichen, ihm vom Richteigenthumer übertragenen Sache, welcher das Eigenthum berfelben nur darum nicht erworben hat, weil fie geftohlen ober verloren mar, hat nach § 939 gegen den Eigenthumer den Gegenanspruch auf Erfat desjenigen, mas er für den Erwerb der Sache dem Beraugerer geleiftet oder noch ju leiften hat, jedoch nur bis zur Bohe des Werthes der Sache bei der Beraus= gabe abzüglich der zu erftattenden Berwendungen. Entfprechendes beftimmt § 940 zu Gunften des Pfandinhabers, welcher aus gleichem Grunde nicht pfandberechtigt geworben ift. Der Gigenthumsanfpruch auf Herausgabe wird ausgeschloffen durch ein dingliches ober gegen den Gigenthumer gerichtetes Forderungsrecht des Besitzers oder Inhabers, die Sache zu behalten (§ 942). Die §§ 943, 44 bestimmen den Anspruch des Gigenthumers auf Wiederaufhebung und Unterlaffung von Becintrachtigungen feines Eigenthums (actio negatoria). - Die Bestimmungen über den Gigenthumsanspruch erhalten nach § 945 entsprechende Unwendung gu Gunften desjenigen, "welcher den Befit einer beweglichen Sache erworben hat, fofern er bei dem Befiterwerbe den Umftand nicht gefannt hat, durch welchen ber Erwerb des Eigenthums an der Sache verhindert worden ist, und seine Unkenntniß auch nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht hat," jedoch nicht gegen den Eigenthümer oder einen Dritten, der sich mit ihm in gleicher Lage besindet und nicht von demselben Rechtsvorganger später erworben hat. Für Grundstücke ist die actio Publiciana durch das Spstem des Entwurfs ausgeschlossen.

Die Bestimmungen des fünften Titels über das Miteigenthum greifen in einander mit den Borfdriften über die Bemeinschaft in ben §§ 762-73 des zweiten Buches, welche bie "obligatorischen" Begiehungen zwischen mehreren Berfonen regeln, denen ein Recht ungetheilt in Gemeinschaft zusteht. Der vorliegende Titel beschränft fich auf die vom Entwurf als Regel angeschene Borausschung, daß die Cache den Miteigenthumern nach Bruchtheilen gebort (§ 946 Abf. 2), weil nur bei diefer romifchen Ronftruftion von einem befonderen binglichen Rechte bes einzelnen Mitrigenthumers die Rede fein tann. Dem entspricht es auch, daß die Motive (III. S. 439) ben Anspruch auf Theilung der gemeinschaftlichen Sache im Antheilsrechte begrundet finden, fo daß eine din gliche Ausschlichung Theilungerechts nur in der Form der Belaftung des Antheils des einen Miteigenthumers zu Gunften des andern moglich wird (§ 949); ebenso daß der Entwurf ein Accrescengrecht unter den Miteigenthumern nicht kennt, vielmehr auch unter ihnen (§ 950) die Beftimmungen über Buneigung und Aufgebot bei der Aufgabe feines Antheils von Seiten eines Miteigenthumers eintreten läßt. Die dingliche Sonderung der Bruchtheile führt weiter dabin, daß (§ 947) ein Recht, burch welches die gemeinschaftliche Sache belaftet wird, auch fur einen Miteigenthumer begründet werden fann, und wie die Uebertragung, fo auch die Belaftung des Antheils eines Miteigenthumers fich nach ben Borfdriften über Belaftung und Uebertragung bes Gigenthums überhaupt bestimmen (§ 948). Der Eigenthumsanspruch des Dit eigenthumers erhalt die besondere Richtung, daß der Miteigenthumer gegen jeden Mitbesiter sowie gegen den Besiter und den Inhaber der Cache den Anspruch auf Ginraumung des Mitbefiges hat (§ 951 Abf. 1). Das Recht eines jeden Miteigenthumers, Die Berausgabe ber gemeinschaftlichen Sache an alle Miteigenthumer zu fordern, leitet der Entwurf (§ 951 Abf. 2) aus den Bestimmungen über Mehrheit von Gläubigern in Schuldverhaltniffen ab.

Als dingliche Rechte an fremder Sache kennt der Entwirf außer Dienstbarkeiten, Reallasten, Pfandrecht und Grundschuld, welche

im fiebenten bis neunten Abschnitt des britten Buches behandelt find, nur ein Bortaufgrecht und ein "Erbbaurecht" (fünfter und fechfter Abschnitt). Bon diesen find nur ber Niegbrauch und bas Pfandrecht auf bewegliche Sachen und weiter auch auf Rechte anwendbar. Undere als die im Gefet ausdrücklich jugelaffenen dinglichen Rechte können nach ber Boraussetzung bes Entwurfs nicht begründet werden. Nach der Anmerkung jum Eingange des Sachenrechts find jedoch unter c von der Regelung durch das Gefethuch ausgeschloffen das Recht der Stammguter, Familienfideitommiffe und Leben sowie die Emphyteufe, das Erbzins- und Erbpachtrecht. Bahrend aber für Die erfteren Art. 35 im Entwurf bes Ginführungsgefetes entsprechend bestimmt, daß die betreffenden Borichriften der Landesgesetge "uns berührt" bleiben, ift ein gleiches für die letteren nicht ausdrücklich vorgesehen, und die Motive geben über diefe Auslaffung teinen Auffchluß, insbefondere teinen Unhalt dafür, ob diefe Rechtsverhältniffe unter der "Regulirung der gutsherrlich-bauerlichen Berhaltniffe" und der "Begründung von anderen Rechten" des dem "Agrarrecht" gewidmeten Art. 41 des Entwurfs des Ginführungsgesches mitbegriffen fein follen. In den Motiven jum Sachenrechte (III S. 6) find diefe Ginrichtungen, "welcher einer langft vergangenen Geftaltung ber politischen und wirthschaftlichen Berhaltniffe ihre Entstehung verbanten," als "dem Absterben verfallen und deshalb zur Aufnahme in das Bürgerliche Gefetbuch nicht geeignet" bezeichnet, weshalb "die Aufgabe, sich mit ihnen abzufinden," den Landesgesetzgebungen überlaffen werden muffe. Wenn indeß einmal die ganze Materie ber Landesgesetzgebung unterfteht, wurde biefe auch an einer Bieberbelebung oder Biedereinführung der Erbpacht nicht gehindert fein, trot der anderwarts (III G. 448) in ben Motiven gemachten Bemertung, daß diefe Biedereinführung "erheblichen Bedenten unterlieat."

Uebrigens hat, wie die Motive an der letteren Stelle sagen, der Entwurf das dingliche Borkaufsrecht gerade auch aus dem Grunde aufgenommen, damit es in Berbindung mit einer Rentenbelastung als Ersatz der Erbpacht in solchen ländlichen Berhältnissen dienen könne, für welche deren Wiedereinführung neuerdings angeregt worden ist. Das dingliche Borkaufsrecht ist aber, mit stillschweigender Ausschließung aller gesetzlichen Rechte dieser Art (Näher= oder Retraktsrechte) eng an das obligatorische Borkaufsrecht angelehnt, welches in den §§ 481—487 geordnet ist. Dieses Recht kann (§ 481) aus=

Digitized by Google

genbt werben, sobald der Berpflichtete mit einem Dritten einen Raufvertrag über ben Gegenstand abgeschloffen hat, und zwar fo, daß unmittelbar mit der erklärten Ausübung (§ 482) der Kaufvertrag swifden dem Berechtigten und dem Berpflichteten unter ben im Bertrage mit dem Dritten vereinbarten Bedingungen zu Stande tommt. Um die Musübung ju ermöglichen, hat der Berpflichtete von dem mit dem Dritten abgeschloffenen Bertrage dem Berechtigten unverzüglich Angeige gu erstatten (§ 483). Das Bortauferccht tann nicht ausgrubt werden, wenn ber Gegenftand beffelben im Bege ber Zwangsvollstredung verkauft wird (§ 485); es ift unveräußerlich (§ 486) und unvererblich (§ 487, 1) und erlischt außerbem (§ 487, 2), wenn es nach erstatteter Unzeige nicht in der vereinbarten ober in deren Ermangelung bei Grundftuden innerhalb einer zweimonatlichen, fonft Alle biefe Bestimmungen gelten einwöchigen Frist ausgeübt ift. (§ 954) amifchen bem Borfaufepflichtigen und bem Berechtigten auch bei dem durch Gintragung ins Grundbuch verdinglichten Bortaufsrechte (§ 954); ce treten nur die Bestimmungen über das Berhaltniß des Berechtigten zum dritten Erwerber (§§ 955-59) hingu. bingliche Bortauferecht ift junachft (§ 952 Abf. 1) beftimmt ale Belaftung eines Grundstude in der Beife, daß bei einem Bertaufe einer Berfon das Bortauferecht zusteht. Es tann jedoch erweitert werben auf nachfolgende Falle bes Bertaufs (Abf. 2. 1) und dabin, daß es dem jeweiligen Gigenthumer eines anderen Grundftuds gufteben foll (Abf. 2. 2), fo daß ce bann mit biefem Grundftude allerdings veräußert werden tann. Darüber hinausgehende Erweiterungen find ausbrudlich für unwirkfam ertlart (§ 959). Der dritte Erwerber tann fich gegen ben Berechtigten aller bem Bortaufspflichtigen zustehenden Einreden bedienen (§ 955) und auch feinerseits (§ 956) durch Anzeige des Bertaufs und des Bertragsinhalts an den Berechtigten die zweimonatliche Praklufivfrist für die Ausübung des Rechts in Lauf feten. § 957 beftimmt des Naberen die Berbindlichfeiten, zu welchen mit der gegenüber dem Dritten abgegebenen Erflarung der Ausübung diefer und der Berechtigte gegenseitig verpflichtet werden (§ 958). Ift das Borfaufsrecht mit dem Eigenthum eines ju Gunften eines Dritten belafteten Grundftude verbunden, fo tann es ohne deffen Ginwilligung nicht gelöscht werden, fofern fein Recht nicht durch die Aufhebung unberührt bleibt (§ 960 Abf. 2).

Das Erbbaurecht ist die, jedoch erheblich beschränkte Super- ficies des gemeinen Rechts, "die Belaftung eines Grundstuds mit

dem veräußerlichen und vererblichen Rechte einer Person, auf oder unter der Oberfläche desselben ein Bauwerk zu haben" (§ 961 Abs. 1), und zwar kann die Veräußerlichkeit und Vererblichkeit des Rechts nicht ausgeschlossen werden (Abs. 3). Auf einen Bruchtheil des Grundstücks oder auf eine Abtheilung eines Gebäudes, insbesondere auf ein Stockwerk oder einzelnes Gelaß kann das Erbbaurecht nicht beschränkt werden (Abs. 2). Das Erbbaurecht erlischt nicht durch den Untergang des Bauwerks, zu dessen Erneuerung vielniehr der Bezrechtigte besugt ist (§ 963). Es erhält ein Grundbuchblatt (§ 962 Abs. 2) und kann denmach mit anderen dinglichen Rechten Dritter belastet werden, deren Zustimmung zu seiner Aushebung ersorderlich ist (§ 965 Abs. 2), und es genießt Rechtsschutz in ensprechender Anwendung der Bestimmungen über den Eigenthumsanspruch (§ 964).

Unter dem Namen "Dienstbarkeiten" saßt der Entwurf wie das römische Recht die Grunddienstbarkeiten (erster Titel des 7. Abscha.) mit dem Nießbrauch (zweiter Titel) und den "beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten" (dritter Titel) zusammen. Man könnte als gemeinssamen Begriff den der "Nutzungs» oder Gebrauchsrechte" (§§ 973 und 986) an fremder Sache unterstellen; aber die Motive (III S. 486) rechnen zu diesen ausdrücklich auch das Erbbaurecht und beziehen es mit unter die gemeinsame Borschrift jener Paragraphen, daß, wenn mehrere solcher Rechte von gleichem Range an einem Grundstücke zusammentreffen und sich in der Ausübung behindern oder ausschließen, jeder Berechtigte verlangen kann, daß die Uebrigen in eine dem Interesse Aller nach billigem Ermessen entsprechende Beschränkung der Ausübung einwilligen.

Die Bestimmungen bes Entwurfs über Grunddienstbarkeiten sind ungemein vereinfacht einestheils durch die als allgemeines Erforderniß für den Bestand von dinglichen Rechten an Grundstücken in § 969 vorausgesetzte Eintragung ins Grundbuch, anderntheils, indem von Bestimmungen über einzelne Arten dieser Rechte abgesehen und den Betheiligten überlassen ist, im Rahmen der allgemeinen Borschriften der §§ 966, 967, 971 besiedige Berechtigungen zu vereinsbaren, deren Inhalt und Umfang sich durch die Eintragungsbewilligung bestimmt, auf welche bei der Eintragung Bezug genommen werden kann (§ 969). Die Belastung des dienenden Grundstücks kann nur darin bestehen, daß es der Eigenthümer des herrschenden in einzelnen Beziehungen benutzen darf, oder daß auf demselben etwas zu unterlassen ist, oder in der Beschränkung einer auf das herrschende Grundstück

fich beziehenden Eigenthumsberechtigung (§ 966); und es find nur folde Berechtigungen als Grunddienstbarteiten gulaffig, welche und insoweit fie für die Benutung des herrschenden Grundstude Bortheil oder Annehmlichkeit zu gemähren geeignet find (§ 967). Entfprechend ift bei der Ausübung der Grunddienstbarkeit das Intereffe des Eigenthumere des bienenden Grundftude thunlichft zu ichonen (§ 970) und tann diefer, wenn ibm die Musübung in Folge veranderter Umftande befonders beschwerlich geworden ift, eine Berlegung des Orts der Ausübung an einen anderen ebenfo geeigneten Ort fordern, welche Befugniß auch durch Rechtsgeschäft nicht ausgeschloffen werden fann (§ 972). Andererseits kann aber auch eine Grunddienstbarkeit, ju beren Ausübung eine Anlage auf bem bienenden Grundftude gehört, in der Art begrundet werden, daß der Gigenthumer des letteren unter entsprechender Anwendung der Borfdriften über Reallaften zu beren Unterhaltung verpflichtet ift; und für die servitus oneris ferendi wird dies angenommen, wenn nicht ausdrudlich ein anderes bestimmt ift (§ 971). Die Grunddienstbarkeit tann von bem herrichenden Grundftude nicht getrennt und nur jugleich mit der Benutung deffelben ihre Ausübung einem Undern überlaffen werden (§ 974). Die §§ 975, 976 beftimmen die Folgen einer Theilung bes bienenden und des herrschenden Grundftuds. Bur Aufhebung ber Grunddienstbarteit ift die Ginwilligung des Dritten, mit beffen Rechte das herrschende Grundftud belaftet ift, mit berfelben Beschräntung wie beim Bortauferechte erforderlich Der Rechtsschutz ber Grunddienstbarteit besteht in einem bem negatorifchen Eigenthumsanspruch entsprechend gestalteten Infpruch gegen Beeintrachtigung des Rechts (§ 978) und in einer entfprechenden Anwendung ber Befittlagen ju Gunften des Inhabers eines Grundftude gegen Berhinderung oder Störung in der Ausübung einer für beffen Gigenthumer in bas Grundbuch eingetragenen Grunddienstbarkeit, wobei als Besit die auch nur einmalige Ausübung berfelben innerhalb bes Jahres vor der hinderung oder Storung gilt (§ 979). - Gegenüber den wegen des Erforderniffes der Gintragung bei Grunddienstbarkeiten erhobenen Bedenken wesentlich die Uebergangsbestimmungen in Art. 109 des Entw. jum Einf.-Gef. in Betracht. hiernach tann durch landesherrliche Berordnung bestimmt werden, daß die zur Beit, in welcher (gleichfalls nach folder Berordnung, Art. 108) das Grundbuch als angelegt angufeben ift, beftebenden Grunddienstbarkeiten, wenn damit eine

dauernde Anlage verbunden ist, so lange diese besteht, sonst binnen einer zehn Jahre nicht übersteigenden Frist nach dem Inkrafttreten des B. G. B. der Eintragung in das Grundbuch zur Erhaltung der vollen Wirksamkeit gegen Dritte nicht bedürfen. Hiernach können also die sog. apparenten Grunddienstbarkeiten überhaupt unabhängig von der Eintragung fortbestehen. Die Ersitzung einer Dienstbarkeit freilich wird mit dem bezeichneten Zeitpunkte abgeschnitten, da sie bis dahin vollendet sein muß, damit die Dienstbarkeit als bestehend gelten kann; für diesenigen aber, welche bis dahin eine Grunddienstbarkeit ersessen wie sonst erworben zu haben glauben, ist eine hinreichende Zeit vorgeschen, um die Eintragungsbewilligung in Güte zu erlangen oder ihr Recht darauf zu erstreiten.

Mis Diegbrauch bestimmt § 980 die Belaftung einer Sache au Bunften einer beftimmten Berfon in ber Beife, bag biefe berechtigt ift, alle Nutungen der Sache zu gieben. Es tann jedoch ber Niegbrauch (Abf. 8) burch Ausschließung einzelner Nugungen befdränkt werden, ohne daß er dadurch gur befdrankten perfonlichen Dienstbarkeit murbe: fur diese ift vielmehr Boraussetzung, daß der Berechtigte das dienende Grundftud nur in einzelnen Beziehungen benuten tann (§ 1044) und fur den Umfang der Benutung in der Regel bas perfonliche Bedurfniß beffelben maggebend ift (§ 1046). Daber fann eine folche Dienstbarteit in ber Regel auch nicht veräußert, noch ihre Ausübung einem andern überlaffen werden (§ 1047), während der Niegbrauch sowohl veräußert wie belaftet werden fann Die beschränkte perfonliche Dienftbarkeit tann nicht (§ 1045), wohl aber der Niegbrauch an einem Bruchtheile der Sache begründet werden (§ 981), wovon § 985 die Anwendung auf ben Niegbrauch am Antheil eines Miteigenthumers enthalt. Da übrigens doch beiderlei Rechte im Inhalte einander nahe tommen konnen und der Inhalt des Niegbrauchs wegen feiner Befchrantbarteit aus bem Ramen nicht zu erfennen ift, tann zu beffen naherer Bezeichnung bei der Eintragung auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden (§ 982), mahrend bei ber beschrankten perfonlichen Dienst= barteit vorausgesett ift, daß die Gintragung den bestimmten Inhalt ertennen laffe. - Die befdrantte perfonliche Dienftbarteit ift andererseits an die Grunddienstbarteit badurch herangerudt, daß fie die Form abgiebt, in welcher eine als Grunddienstbarkeit julaffige Befugniß nur einer bestimmten Berfon, aber mit dinglicher Berechtigung gegen bas bienende Grundftud eingeräumt werden tann

(§ 1044). Daher finden auf die beschränkten personlichen theils Borschriften über die Grunddienstbarkeiten, theils Bestimmungen über den Nießbrauch entsprechende Anwendung (§§ 1048, 1049). In § 1050 ist noch besonders das Wohnungsrecht behandelt.

Unter den Borfdriften über den Riefbrauch an Sachen betreffen bie §§ 987-990 den Umfang des Rechts in der Richtung auf wefentliche Bestandtheile der Sache, die §§ 991, 994, 995, 1000, die Art der Ausübung, wobei insbesondere Wirthschaftlichkeit des Berfahrens und Erhaltung der wirthichaftlichen Bestimmung der Sache hervorgehoben werden. Die §§ 997-1000 ordnen die Erhaltung ber Sache und die dazu erforderlichen Ausbefferungen und Bieberherftellungen, die §§ 1001-1003 die den Richbraucher fonft treffenden Laften insbesondere auch für Berficherung, die §§ 1007-1010 die Auseinandersetzung zwischen Niegbraucher und Gigenthumer nach Beendigung des Niegbrauchs. Sierbei wird dem erfteren Erfat nicht nur der Bermendungen auf die Sache, zu welchen er nicht verpflichtet war, fondern auch der Roften für die Gewinnung von Früchten, die bei Beendigung feines Rechtes noch nicht getrennt find, zugesprocen (8 1009), mahrend er die bei Beginn des Niegbrauchs aufftebenden Früchte nach § 794 Dr. 1 bezieht, ohne zum Erfat der dafür aufgewendeten Bestellungetoften verpflichtet zu fein. Uebrigens tann ber Eigenthumer den Anspruch auf Erfüllung der dem Riegbraucher mahrend der Dauer feines Rechts obliegenden Berpflichtungen icon in diefer Beit geltend machen (§ 1004) und wenn durch das Berhalten des Niegbrauchers die Beforgniß einer Berletung feiner Rechte begrundet wird, Sicherheitsleiftung und in deren Ermangelung Entgiehung der Ausübung bes Niegbrauchs und Uebertragung berfelben auf einen Bermalter für Rechnung des Niegbrauchers verlangen (§§ 1005, 1006). — Durch Beräußerung bes Niegbrauchs erleibet ber Inhalt des Rechts feine Beränderung (§ 1011 Abf. 2) und bei einem mehreren Berfonen gemeinschaftlich zustehenden Riegbrauche fann Bertauf beffelben jum 3mede ber Aufhebung ber Gemeinschaft nicht verlangt werden (§ 1012). Der veräußernde Riefbraucher haftet bem Eigenthumer neben dem in feine Berpflichtungen eintretenden Erwerber wie ein Burge, mit Ausschluß ber Ginrede ber Borausklage (§ 1013). Daß der Niegbrauch mit dem Tode des urfprünglich Berechtigten erlifcht (§ 1014), folgt icon daraus, daß er begrifflich an eine bestimmte Person (§ 980) gebunden ift. Nichbrauch der juriftischen Berson erlischt außer in dem Falle ihres cigenen Erlöschens auch nach Ablauf von 100 Jahren seit der Bc-grundung, felbst wenn er für langere Zeit bestellt war (§ 1014 Abs. 2). Bur Aufhebung eines mit dem Rechte eines Dritten belafteten Rießbrauchs ift beffen Einwilligung erforderlich (§§ 1015, 1016). Anfpruche bes Nichbrauchers wegen Beeintrachtigung feines Rechts find durch entsprechende Anwendung der Borfchriften über den Gigen-thumsanspruch bestimmt (§ 1017). — Bei Begründung eines Rieß= brauchs an verbrauchbaren Sachen ermirbt der Riegbraucher das Eigenthum derfelben mit dem Acchte des gutgläubigen Erwerbers und hat nach Beendigung feines Rechts ihren Werth bei Beginn des Diefbrauchs zu erfeten (§ 1018). Diefen Werth fonnen, wie bei andern Sachen beren Buftand (§ 992), sowohl ber Besteller als ber Diegbraucher durch gerichtlich zu ernennende Sachverftandige feststellen laffen (§ 1019). Wegen Gefährdung des Werthersages tann ber gur Beftellung des Niegbrauchs Berpflichtete ichon vorher Sicherheit verlangen und bis zu beren Leiftung die Bestellung verweigern (§ 1020). Bei dem Niegbrauch an einem Inbegriff von Bermögensgegenständen oder einem Bruchtheil eines folden hat ber Niegbraucher ein auf Berlangen öffentlich zu beglaubigendes Berzeichniß der Gegenftande bem Eigenthümer mitzutheilen (993).

Den Satz: daß durch die Vereinigung von Eigenthum und Nießbrauch in derfelben Person das letztere Recht aufgehoben wird, spricht § 1016 nur für den Nießbrauch an einer beweglichen Sache aus, da nach der allgemeinen Bestimmung des § 835 an Grundstücken die beschränkten dinglichen Rechte durch die Vereinigung mit dem Eigenthume nicht aufgehoben werden. Rechte als Gegenstände des Nießbrauchs stellt in dieser Beziehung § 1025 den beweglichen Sachen gleich, auch wenn es nicht Rechte an einer beweglichen Sache sind.

Auf den Nießbrauch an Rechten finden die Borschriften über den Nießbrauch an Sachen entsprechende Anwendung bis auf die ausdrücklich bestimmten Abweichungen (§ 1021). Nur an übertragsbaren Rechten kann ein Nießbrauch durch Rechtsgeschäft bestellt werden (§ 1022), und die Bedingungen der Uebertragung des Rechts sind im Allgemeinen auch für die Begründung und Beräußerung des Nießbrauchs an demselben maßgebend (§ 1023). Bersügungen über das Recht, durch welche der Nießbrauch beeinträchtigt wird, sind ohne Einswilligung des Nießbrauchers nicht wirksam (§ 1024). Der Nießbraucher erwirkt ohne Abtretung diejenigen Ansprüche gegen Dritte, welche zu den Nutzungen des seinem Nießbrauche unterliegenden Rechts gehören

(§ 1026). Im Einzelnen beschäftigte fich § 1027 mit bem Riegbrauch an einer Leibrente und abnlichen Rechten, bei welchen die mahrend feiner Dauer fällig werbenden Leiftungen als Nutungen gelten; Die §§ 1028-1032 mit dem Niegbrauch an Forderungen überhaupt, §§ 1033, 34 an zinstragenden Forderungen insbesondere, § 1035 an Grundiculd und Gigenthumerhypothet, welche den Forderungen entfprechend zu behandeln find, §§ 1036 und 1037 an Schuldverfdreibungen oder Aftien auf den Inhaber. Forderungen auf bloge Beiftung eines Wegenstandes tann der Niegbraucher einziehen, aber nicht in anderer Art darüber verfügen; er haftet für die ordnungemäßige Einziehung und erwirbt mit der an ihn bewirften Leiftung den Rießbrauch an dem Gegenftande, vorbehaltlich ber nach der Beichaffenheit beffelben erforberlichen Gintragung, in welche ber Gläubiger zu willigen verpflichtet ift. Bei Forderungen auf Leiftung verbrauchbarer Sachen fann der Niegbraucher vom Gläubiger auch die Abtretung verlangen, womit im Berhaltniffe beider zu einander die Forderung als vom Nieftbraucher eingezogen gilt. Die Bereinigung von Forderung und Berbindlichfeit in berfelben Berfon wirft nicht gegen ben Riegbraucher der Forderung. Auch an felbstgeschuldeten Forderungen ift Diegbrauch möglich, es fann aber der Gläubiger die Leiftung forbern, fo daß an deren Gegenstande der Riefbrauch begrundet wird. Auf Rinfen ausstehende Forderungen konnen nur vom Glaubiger und Niegbraucher gemeinschaftlich gefündigt und nur an beide zusammen abgetragen werden; jeder Theil tann von dem andern die Mitmirtung gur Gingiehung der fälligen und bei Befährdung ihrer Sicherheit gur Runbigung ber noch nicht fälligen aber fundbaren Forderung, und nach ber Einziehung die Biederanlegung nach den Borfcriften über Belegung von Mündelgeldern verlangen. An Inhaberpapieren fteht nur bem Eigenthumer und bem Niegbraucher gemeinschaftlich bie Inhabung Bu, beren Ergreifung ober die in Ermangelung eines Ginverftandniffes darüber zu bewirkende Sinterlegung zur Begründung bes Dief-Behufs Einziehung fälliger Rapitalbetrage und brauche genügt. Beschaffung neuer Zinsscheine u. dgl. find beide Theile gegeneinander gur Mitwirtung verpflichtet.

Der Nießbrauch an einem ganzen Bermögen soll nach den Grundsfätzen des Entwurfs Nießbrauch an den einzelnen Bermögensgegensständen sein (§ 1038). Doch erfolgt die Begründung des Nießbrauchs (§ 1039) entsprechend der Abtretung eines Bermögens oder einer Erbschaft (§ 313) durch einen Bertrag, welcher zur Abtretung jeder

Art der zum Vermögen gehörenden Gegenstände geeignet ist und mit welchem unter dieser Boraussetzung alle zum Nießbrauch gehörenden Besugnisse übertragen werden. Der "Eigenthümer" des Vermögens (so drückt sich der Entwurf aus, obwohl er grundsätlich nur Eigenthum an einzelnen Sachen kennt) kann verlangen, daß das ihm mitzutheilende Verzeichniß der Vermögensgegenstände unter seiner Zuziehung durch die zuständige Behörde oder einem zuständigen Veamten aufgenommen werde (§ 1042). Die §§ 1040 und 1041 tressen Bestimmungen über die Deckung der auf dem Vermögen haftenden Schulden.

Die Borschriften des Entwurfs über Reallasten gelten nur unter bem Borbehalt für die Landesgesetzgebung, Dieje Art ber Belaftung von Grundftuden gang auszuschließen, ju beschränten und ihre Ablöfung zu regeln (Art. 70 bes Entwurfs zum Ginführungsgesch). Die Reallast wird (§ 1051) bestimmt als Berpflichtung des jeweiligen Eigenthumers bes belafteten Brundftude, ju Bunften einer beftimmten Berfon ober des jeweiligen Gigenthumers eines andern Grundftude, zu wiederkehrenden Leiftungen (welche nicht in einem Unterlaffen bestehen fonnen) und Saftung des belafteten Grundftude für rudftandige Leiftungen in der Beife mie für rudftandige Sypothetenginfen. Bur Bezeichnung bes innerhalb biefes Rahmens dem Belieben der Betheiligten überlaffenen Inhalts der Reallaft tann in der Gintragung auf die Gintragungsbemilliqung Bezug genommen merden (§ 1054). Ein Bruchtheil des Grundftude tann nicht mit einer Reallaft belaftet werden (§ 1053); wird das belaftete Grundstück in Natur getheilt, fo haften die Eigenthumer der einzelnen Theile als Gesammticuldner (§ 1056 Abf. 2); es ift jedoch der Bandesgesetgebung vorbehalten, die Bertheilung der Rcallaft auf die Grundftudstheile zu ordnen (Art. 76 des Entwurfs gum Ginführungegefet). Ueber die Rolgen der Theilung des berechtigten Grundstude bestimmt § 1058. Gine folche ju Bunften des jeweiligen Gigenthumere cines Grundstude bestehende Reallaft tann von diefem Grundstude nicht getrennt und nur mit diesem ausammen belaftet werden (§ 1057); in diefem Falle bedarf es zu ihrer Aufhebung der Ginwilligung des Dritten, ju beffen Bunften die Belaftung befteht, wenn fein Recht durch die Aufhebung berührt wird (§ 1061 Abf. 2). Dagegen kann die zu Gunften einer bestimmten Berfon bestehende Reallaft, vorausgesett, daß der Anspruch auf die einzelne Leiftung übertragbar ift, für fich veräußert und belaftet, aber nicht mit dem Eigenthume an einem Grundstüde verbunden werden (§ 1059); im Falle ihrer Belaftung bedarf es zu ihrer Aufhebung schlechthin der Einwilligung
bes Dritten, zu bessen Gunften die Belastung besteht. Die Haftung
für rückständige Leistungen aus einer Reallast, welche während der
Dauer seines Gigenthums fällig wurden, bleibt als persönliche Schuld
bes Gigenthumers neben der Haftung des Grundstücks bestehen, auch
wenn er aufgehört hat, Gigenthumer zu sein (§ 1056 Abs. 1).

Bei der Ordnung des Bfandrechts an Grundstuden ift der Entwurf der preußischen Besetzgebung von 1872 junachft darin gefolgt, daß er neben der accessorischen, an die Eriftenz einer obligatorischen Beldforderung gebundenen Sypothet (erfter Titel des neunten Abfonitte) bie fogen. Grundschuld als reinen Realanspruch aufgenommen hat (ameiter Titel). Er hat aber bann nicht nur die Sypothet des preußischen Rechts, welche nach ben ihr gewährten Erleichterungen ber llebertragung und Sicherheit des Erwerbes als Bertebrehnvothet bezeichnet werden fann, in die zwei Arten der Buch- und der Bricihppothek gespalten (Unterabschnitt I und II des erften Titels), fondern neben beide eine jener Berkehrserleichterungen entbehrende, die bloge Sicherung des Bläubigers bezwedende Sicherungshupothet (Unterabschnitt III) gestellt. Es find demnach einschließlich der Grundschuld vier Arten der Saftung eines Grundstuds für einen Geldanfpruch aufgestellt, von welchen die Sicherungshppothet wieder verschiedene Unterarten umfaßt.

Bas junachft bas Berhaltnig ber Grundschuld jur Sypothet anlangt, fo wird lettere in § 1062 beftimmt als Belaftung eines Grundstuds in der Beije, daß eine bestimmte Berson berechtigt ift, wegen einer bestimmten Geldforderung Befriedigung aus dem Grundftude zu verlangen; die Grundschuld in § 1135 als Belaftung eines Grundstude in ber Beije, daß eine bestimmte Berfon berechtigt ift au verlangen, daß für fie eine bestimmte Beldfumme aus dem Grundftude im Bege der Zwangeverwaltung und Zwangeverfteigerung beigetrieben werde (für die Sppothet bestimmt § 1075 noch besonders biefen Anspruch auf Beitreibung). Bahrend die Forderung, für welche die Sypothet bestellt wird, nach § 1062 Abf. 2 eine fünftige oder eine bedingte fein kann, ift nach § 1137 die Bestellung einer Grundschuld unter Beifügung einer Bedingung oder einer Beitbestimmung unwirtsam. Bahrend andererseits eine Spoothet am eigenen Grundftud, Eigenthumerhppothet, nur auf dem Umwege entstehen tann, daß entweder ber Gigenthumer, welcher zugleich

obligatorifcher Schuldner ift, den Gläubiger einer Forderung, für welche Spothet bestellt ift, befriedigt (§ 1094) ober eine solche Forderung und die entsprechende Berbindlichkeit fich in der Berfon bes Eigenthumers des belafteten Grundftude vereinigen (§ 1097), fann die Grundschuld ohne Weiteres auch für den Gigenthumer begründet werden. Da übrigens die Gigenthumerhppothet von der durch Tilgung ober Bereinigung erloschenen Forderung, für welche bie Spothet bestellt mar, vollständig abgelöft ift, und auch durch ihre weitere Uebertragung mit berfelben eine neue Forderung nicht verbunden wird (§ 1100 Abf. 2), fo fällt fie inhaltlich mit der Grundschuld zusammen und so bestimmt benn auch § 1098 Abs. 1 die bem Gigenthumer guftebende Berechtigung genau mit den Worten des § 1135; hiernach läßt fich die Gigenthumerhypothet nicht mohl als eine besondere, vierte Art der Sypothet ansehen. Für ihre Uebertragung bleiben allerdings die Borfdriften für die Uebertragung der eingetragenen Forderung maßgebend (§ 1100), fonft aber hat fie von ber Hypothet nur noch den Ramen, inhaltlich ift fie in eine Grundschuld umgewandelt ohne die in § 1144 für eine vertragsmäßige Umwandlung der Spothet in eine Grundschuld erforderte Buftimmung der dem Gläubiger im Range gleichstehenden oder nachstehenden Berechtigten. Uebrigens ift die "Gigenthumerhppothet" in dem vorbezeichneten Sinne ju unterscheiden von der Spothet des Eigenthumers, welche dadurch entsteht, daß auf den nicht obligatorisch haftenden Gigenthumer des belafteten Grundftude, melder ben Spothetengläubiger befriedigt, nach § 1094 Abf. 2 von Rechtswegen die Forderung mit der Sypothet übertragen wird; es ift und bleibt Dies die alte, an den Beftand der Forderung gebundene Sypothet. Un Stelle einer erloschenen Spoothet tann eine andere nicht ein= getragen werben (§ 1102).

Trot der Unabhängigkeit der Grundschuld von einer obligatorischen Forderung ist der Entwurf genöthigt, den Berechtigten als Grundschuldgläubiger zu bezeichnen und bezüglich der Berzinsung, Kündigung, Zahlung der Grundschuld in den §§ 1135 Abs. 2, 1139—1141 Bestimmungen zu treffen, wie sie bei der Hypothek aus dem Forderungsverhältnisse sich ergeben, insbesondere auch die Vorsichten über Berzug entsprechend anzuwenden. Der Eigenthümer kann wegen der ihm am eigenen Grundstücke zustehenden Hypothek oder Grundschuld nicht selbst die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung betreiben und für die Eigenthümerschypothek und Grundsversche

fculb nur von der Beit an Binfen fordern, in welcher das Grundstud in Befchlag genommen worden ift (§§ 1076, 1099, 1143).

Bahrend für die Sppothet des preußischen Rechts die Ausstellung eines Spoothekenbriefs Regel ift und nur fo lange darauf verzichtet werben tann, als nicht eine Beranderung im Grundbuche einzutragen ift, entsteht die eigenartige Briefhppothet bes Entwurfs nur badurch, daß die Ertheilung des Sypothekenbriefes ausdrudlich vereinbart wird (§ 1106). Bei der Grundichuld fann die Ertheilung des Grundichuldbriefs nicht ausgeschloffen werden (§ 1138). Da hiernach der Brief für Grundschuld und Briefhppothet gleich mefentlich ift, fo finden die Borfdriften über die lettere auf die Grundschuld entsprechende Unwendung, soweit nicht aus ihrer Unabhangigfeit von einer Forderung fich ein Anderes ergiebt; und dies gilt dann weiter auch für die nach § 1108 auf die Briefhypothet anwendbaren allgemeinen Bestimmungen, welche fich in dem Unterabschnitt über die einfache Buchbypothet finden, und andererseits mit gewiffen Ausnahmen auch für die Sicherungshppothet gelten (§ 1125 Abf. 2). Siernach find allen Arten ber Sypothet und ber Grundschuld gemeinschaftlich die Bestimmungen a) des § 1063, nach welchem ein Bruchtheil des nicht im Miteigen= thume ftebenden Grundftude fowie ein Bruchtheil bes Antheils eines Miteigenthumers nicht mit einer Sypothet belaftet werden tann, b) der §§ 1067-71 über die dem Gläubiger haftenden Gegenstände, unter welchen über ben § 790 hinaus nach § 1067 Mr. 3 das im Eigenthum des Grundftudeigenthumers ftebende Rubehor einbegriffen ift, c) ber §§ 1072-74 über Sicherstellung bes Blaubigers gegen Berichlechterungen des belafteten Grundstück, d) des § 1077 über bie Nichtigkeit der Bereinbarung anderer als der gesetzlichen Rechtsfolgen des Pfandrechts, insbesondere der lex commissoria, e) des § 1078 über das Bahlrecht des Gläubigers, feine Befriedigung aus einem unter mehreren belafteten Grundftuden ju fuchen, f) ber §§ 1080-82 über das Recht des Eigenthumers und Dritter, insbefondere nachstehender Gläubiger, den Gläubiger zu befriedigen, deffen Forderung fällig ift (auf die Grundschuld gemäß § 1139 nach erfolgter Ründigung anwendbar). Die Bestimmungen der §§ 1064-66 über die Eintragung konnen auf die Rautionshppothet ale Unterart der Sicherungshppothet nur nach Maggabe des § 1129, auf die Grundschuld nach Maggabe des § 1135 Anwendung finden. für die verschiedenen Arten der Spothet gelten die Bestimmungen bes § 1086, daß mit llebertragung der Forderung die Sypothet übergeht, die eine ohne die andere nicht übertragen werden kann, der §§ 1092—93 über das Erlöschen der Hypothek, wenn die Forderung erloschen oder durch Einrede ausgeschlossen ist (in letterem Falle erlischt die Hypothek, wenn der Eigenthümer gegenüber dem Gläubiger die Erklärung abgiebt, daß er die Einrede geltend mache) und der §§ 1103—1105 über das Aufgebotsversahren, welches der Eigenthümer einleiten kann, wenn er behauptet, daß die Forderung ersloschen sein und seit der letten auf die Hypothek sich beziehenden Einstragung in das Grundbuch dreißig Jahre verstrichen sind. Nur für die beiden Arten der Berkehrshypothek gilt § 1079, nach welchem die Kündigung, um wirksam zu sein, Seitens des Gläubigers an den Eigenthümer geschehen kann und muß, Seitens des Schuldners aber nur mit der Anzeige an den Eigenthümer wirksam wird.

Die Sicherung bes gutgläubigen Erwerbers einer Grundschuld entspringt aus den allgemeinen Borschriften über den öffentlichen Blauben des Grundbuchs. Bei der Berkehrshppothet aber ift es megen ihres Busammenhanges mit der Forderung nothwendig, den Sopothetenanspruch des Erwerbers auch gegen Ginreden ju sichern, welche den Beftand der Forderung betreffen, wenn fie aus dem Grundbuch nicht erfichtlich find. Es bestimmt bemgemäß § 1083, daß in Anfehung bes Bestehens der Forderung und der gegen dieselbe zu erhebenden Einwendungen bie §§ 826-827, 837-839 entiprechende Anwendung finden: die für das eingetragene bingliche Recht fprechende Bermuthung und der ihm zur Seite stehende Inhalt des Grundbuchs wird auf die Forderung erftredt. Dazu schließt § 1089 die Unwendung ber §§ 303-305, b. h. die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen ben früheren Gläubiger zustehenden Gegenforderung, die Gultigfeit einer an benfelben gemachten Leiftung ober eines mit ihm geschloffenen Rechtsgeschäfts und die Gultigfeit einer fpateren Abtretung nad Maggabe der vom Schuldner erlangten Renntnig der geschehenen Uebertragung aus (Bestimmungen, welche auf die Grundschuld ichon nach ihrem Begriffe teine Unwendung finden). Dagegen tann nach § 1084 der Eigenthumer gegen den Anspruch aus der Sypothet diejenigen Einwendungen geltend machen, welche fich in dem perfonlichen Rechtsverhaltniffe zwischen ihm und bem Glaubiger grunden, sowie die Einreden, welche dem perfonlichen Schuldner gegen die Forderung zufteben, fo weit die Geltung des Grundbuchs nicht entgegenftebt, fo daß felbst ein nach Begründung der Spoothet vom Schuldner erklärter Berzicht auf eine Einrede in Ansehung des Anspruchs aus der Hypothet unwirksam ist, endlich selbstverständlich alle aus dem Grundbuche sich ergebenden oder dessen Unrichtigkeit behauptenden Einwendungen. Von der Möglichkeit, Einwendungen durch Vormerkung zu erhalten (§ 1085 Abs. 1) macht Abs. 2 eine besondere Anwendung für die Vormerkung, daß ein Darlehen, für welches Hypothek bestellt ist, nicht erfolgt sei; es genügt zu deren Eintragung der Antrag des Eigenthümers und sie gilt, wenn innerhalb dreißig Tagen geschehen, als mit der Hypothekeneintragung gleichzeitig. Dies gilt zedoch nur bei der bloßen Buchhypothek (§ 1111); bei der Bricshypothek ist für denselben Zwed ein anderer Weg vorgesehen (s. u.).

Die beiden Arten der Bertehrshypothet unterfcheiden fich mefentlich durch die Form der Uebertragung. Für die bloge Buchhppothet (und zugleich die Sicherheitschppothet) bestimmt § 1087, daß auf die Abtretung der Forderung, für welche Spoothet bestellt ift, die Borfdriften für die Uebertragung dinglicher Rechte Anwendung finden, also ein jogenannter dinglicher Bertrag und Gintragung im Grundbuche etforderlich find. Lettere ift nach § 1088 fogar zur Uebertragung der Forderung durch Ueberweisung im Bege der Zwangevollstredung nothwendig. - Bei der Briefhppothet und der Grundschuld ift bas Gigenthum an dem Briefe untrennbar mit dem Rechte verbunden; es ist also icon die erfte Aushandigung des Briefes von größter Darum foll die Grundbuchordnung den Gigenthumer in die Lage feten, fich die Aushandigung des Spoothetenbriefes an feine Berfon zu fichern, und der Entwurf bestimmt für den Fall, daß dics nelcheben ift, "es tann der Beweis der Entstehung der Forderung von dem Gläubiger, fo lange diefer nicht Inhaber des Briefes ift, durch die Gintragung der Spoothet in das Grundbuch und durch den Sypothetenbrief nicht geführt werden" (§ 1110 und Anmertung dazu). Bur Abtretung der durch Briefhppothet geficherten Forderung und der Grundschuld ift ein gerichtlich oder notariell beglaubigter 26tretungsvertrag und Uebergabe des Briefes erforderlich, nicht aber Eintragung ins Grundbuch (§ 1112). Für die Uebermeifung im Wege der Zwangsvollftredung wird der Abtretungsantrag burch den bem "Drittschuldner" zugeftellten Ueberweifungebeschluß erfet (§ 1113). Der durch eine zusammenhängende auf den eingetragenen Gläubiger jurudführende Reihe von Uebertragungeurfunden als bercchtigt ausgewiesene Inhaber des Briefes steht für weitere Uebertragungen dem eingetragenen Gläubiger berart gleich, daß auf jene Urfunden ein-

ichließlich des Briefes der öffentliche Glaube des Grundbuchs erftrect wird (§ 1114), und es ift auf Borlegung derfelben der neue Gläubiger in das Grundbuch einzutragen (§ 1115), auch gelten die in oder auf dem Briefe vermerkten Thatfachen als dem Erwerber gur Beit des Erwerbes befannt geworden (§ 1116). Bur Geltendmachung des Rechts aus der Briefhppothet ober Grundschuld ift nur derjenige berechtigt, welcher den Brief vorlegt und entweder eingetragen ift oder durch die bezeichneten Urkunden fich ausweift (§ 1117); die ohne folden Ausweis erklärte Mahnung ober Rundigung ift unwirkfam, wenn der Eigenthumer fie wegen diefes Mangels unverzüglich gurudweift (§ 1118). Bei Tilgung der Forderung oder Grundschuld ift Der Brief auszuhändigen, theilmeife Tilgung auf dem Brief zu vermerten, auch der Brief behufs Lofdung oder Umschreibung auf Berlangen vorzulegen (§ 1119). Bei Theilung der Forderung oder Grundschuld tonnen Theilhppotheten- oder Grundschuldbriefe ohne Buftimmung bes Gigenthumers bes belafteten Grundftude aufgeftellt werden (§ 1122). Ein abhanden gekommener oder vernichteter Spotheten- oder Grundschuldbrief ift im Wege des Aufgebotsverfahrens für fraftlos zu erflären (§ 1123).

Die Sicherungshypothet ift bei der Eintragung als folche zu bezeichnen (§ 1126) und die Ertheilung eines Briefes für diefelbe ausgeschloffen (§ 1127). Ift bei ber Begründung der Sppothet die Feststellung des Betrages der Forderung vorbehalten (Cautions. hypothet), fo findet nur die Sicherungshppothet ftatt, wofür § 1129 das Nähere anordnet. Als Sicherungshypothet ift auch die Zwangshppothet einzutragen, welche der Gläubiger einer vollftrecharen Geldforderung im Bege ber Zwangsvollstredung fordern kann (§ 1130); ber Schuldner tann die Ginfdrantung einer folden Sypothet bis auf eine den Borfchriften über Belegung von Mündelgeldern noch entsprechende Sicherheit fordern, wenn bem Gläubiger burch Diefelbe allein oder in Berbindung mit einer früher eingetragenen Sypothet mehrere Grundstude des Schuldners haften (§ 1131). Endlich tann auf Grund eines vollftrecharen dinglichen Arreftbefehls die Eintragung einer Arresthypothet als Sicherungshypothet verlangt werden. — Bur Umwandlung der Sicherheits. in eine Art der Bertehrshypothet ift die Bustimmung der im Range gleich- oder nachstehenden Gläubiger erforderlich (§ 1134).

Das Pfandrecht an beweglichen Sachen bestimmt der Entwurf (§ 1145) als Belastung derfelben in der Weise, daß eine bestimmte

Berson berechtigt ift, aus ber Bfanbsache (bem Bfande) megen einer Forderung Befriedigung zu verlangen. Die Forderung braucht alfo nicht, wie die Sppothet, eine bestimmte Geldforderung zu fein, vielmehr fagt Abf. 2 ausbrudlich, daß fie nicht nur eine kunftige oder bedingte, fondern auch eine unbestimmte fein tann. Der Entwurf nennt biefes Recht Fauftpfandrecht, aber die Motive erkennen an, daß diese Bezeichnung hier einen anderen Ginn hat als in den Reichsgesetzen, welche fie anwenden. Bur Begrundung des Rechts ift allerdings neben bem binglichen Bertrage Ginraumung und Ergreifung der Inhabung erforderlich, wenn der Gläubiger fich nicht ichon im Besite der Sache befindet, und die Anwendung des constitutum possessorium ist ausgeschloffen (§ 1147 Abs. 1. 2.). Auch ist die Bestellung bes Pfandrechts unwirtsam, wenn vereinbart ift, bag der Berpfänder das Pfand in der Inhabung behalten foll (Abf. 3 u. f.) und der Pfandgläubiger ift berechtigt das Pfand inne zu haben (§ 1153). Indeg tann biefes Recht durch die Bereinbarung beschränft werden, daß das Bfand unter dem Mitverschlusse bes Berpfanders bleibt, ober daß ein Dritter daffelbe für den Bfandgläubiger und ben Eigenthümer inne habe (§ 1147 Abf. 3). So wird es möglich, daß mehrere Pfandrechte an derfelben Sache befteben, von welchem bas altere bem jungeren vorgeht, auch wenn jenes für eine fünftige oder bedingte Forderung bestellt ift (§ 1151). Unter biefen Borausfetjungen gilt für den Pfandgläubiger bas Recht des gutgläubigen Erwerbers, fo daß mit den gleichen Beschränkungen sein Pfandrecht allen an ber Sache früher begrundeten Rechten vorgeht (§ 1152). Das Fauftpfandrecht tann auch in der Beife begrundet werden, daß ber Pfandgläubiger berechtigt ift, die Nutungen des Pfandes ju beziehen, worüber § 1154 das Nabere bestimmt. Die §§ 1148, 49 grengen den Umfang der Ansprüche ab, für welche die Sache haftet, § 1150 ben Umfang bes Gegenstandes der Haftung (auch der Bruchtheil einer Sache fann ale Bfand beftellt werden § 1146). Begen Beeinträchtigungen feines Rechts hat ber Pfandgläubiger Rechtsichus unter entsprechender Anmendung der Borfdriften über den Gigenthumsanspruch (§ 1155). Die §§ 1156-58 bestimmen die Berpflichtungen des Pfandgläubigers gegenftber dem Gigenthumer, insbesondere gur Sicherung gegen Berberb und Werthminderung, § 1159 bie Berpflichtungen bes Eigenthumers gegenüber bem Glaubiger, insbesondere jum Erfat nothwendiger Bermendungen. Unspruch auf Befriedigung aus bem Pfande fteben bem Gigenthumer

jowohl die Einreden aus feinem perfonlichen Rechtsverhaltniffe gum Biaubiger, als die Ginreden des Schuldners gegen die Forderung au (§ 1160). Die §§ 1161-64 orbnen bas Recht bes Gigenthumers dritter an dem Pfande Berechtigter gur Befriedigung des und Glaubigers. Bum Bertauf bes Pfandes ift diefer nur berechtigt, wenn die Forderung wenigstens zum Theil fällig und, fofern fie nicht eine Gelbleiftung zum Gegenstande hatte, in eine Gelbforberung übergegangen ift (§ 1165); eine vor diesem Zeitpunkte geschlossene Bereinbarung ber Befriedigung bes Gläubigers durch Eigenthumserwerb an der Bfandfache ift nichtig (§ 1167). Der Bfandgläubiger, welcher bas Pfand inne bat, ift gegenüber einem nachstehenden Pfandgläubiger nicht verpflichtet, die Sache jum Zwede des Bertaufs berauszugeben; aber der vorgehende Pfandgläubiger, welcher die Inhabung nicht hat, tann dem Bertauf durch einen andern Bfandgläubiger nicht widersprechen (§ 1166). Die Befriedigung bes Gläubigers, wenn Geld Gegenftand des Pfandrechts ift, wird in § 1168 geordnet. Die §§ 1169-79 enthalten eingehende Beftimmungen über die beim Bertauf zu beobachtenden Formen; § 1181 unterscheidet, ob die Nichtbeobachtung dieser Formen die Beräußerung jur nicht rechtmäßigen macht, oder nur den Gläubiger jum Schabenserfat verpflichtet. Die §§ 1180 und 1183 bestimmen die Wirkungen bes rechtmäßigen Bertaufs. § 1184 handelt von dem Salle, wenn der Antheil eines Miteigenthumers, § 1185 den Fallen, wenn fonft ein Bruchtheil der Sache Gegenftand des Pfandrechts ift. SS 1186-88 behandeln die Uebertragung des Pfandrechts, welche nicht ohne Uebertragung der Forderung möglich ift; wird bei letterer der Uebergang des Pfandrechts ausgeschloffen, fo erlischt biefes (§ 1190). Bon der Aufhebung des Pfandrechts durch Rechtsgeschäft, Bu welcher bei Belaftung beffelben mit dem Rechte eines Dritten beffen Ginwilligung erforderlich ift, handelt § 1189 von dem Erlöschen bes Pfandrechts durch Rudgabe der Pfandfache (welches auch durch Borbehalt nicht ausgeschloffen wird), durch Erlöschen der Forderung und durch Bereinigung des Gigenthums der Pfandfache mit der Forderung die §§ 1191-93. Der Pfandgläubiger hat an der Pfandfache tein Burudbehaltungsrecht wegen einer anderen Forderung (§ 1194). Nach § 1195 gilt die Bermuthung, daß der Berpfänder Eigenthumer der Pfanbsache fei, und zwar in deffen Berhältniffe zum Gläubiger schlechthin, im Berhältniffe des Letteren zum Eigenthumer jo lange, als jenem nicht bekannt gewesen und nicht in Folge

grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, daß dem Verpfander das Eigenthum nicht zusteht. Die §§ 1196—1205 beschäftigen sich mit dem Pfandrechte an einem in das Schiffsregister eingetragenen Schiffe und einer Schiffspart, wobei in einer Anmerkung der Revision des Handelsgesetzbuchs die Entscheidung vorbehalten ist, ob sie in dieses zu übernehmen oder zu unterdrücken seien, und ob sie im Falle ihrer Aufrechthaltung einer Ergänzung in Ansehung von Fahrzeugen der Binnenschiffsahrt bedürfen. Es sei hier nur hervorgehoben, daß bei Begründung des Pfandrechts dessen Eintragung in das Schiffsregister, welche die Eintragung des Verpfänders als Eigenthümers voraussetzt, an die Stelle der Einräumung und Ergreifung der Inhabung tritt, auf welche der Gläubiger kein Recht hat.

Ein Pfandrecht an Rechten tann nur foweit diefe übertragbar find, durch Rechtsgeschäft begründet werden und die Borfdriften, welche für beren Uebertragung gelten, finden im Allgemeinen auch auf die Begründung des Pfandrechts und das Berhaltnif des Glaubigers zu bem leiftungspflichtigen Dritten Anwendung, auf das Bfandrecht felbst, soweit nicht Anderes bestimmt ift, die Borschriften über das Fauftpfand (§§ 1206 bis 1208). Ausgeschloffen ift die Anwendung ber Grundfate über ben reblichen Erwerb beweglicher Sachen (§ 1209); weitere Bestimmungen bezüglich ber Begrundung und Erlofdung des Bfandrechts enthalten die §§ 1210-1212 und 1216. Der Berechtigte tann über das verpfändete Recht nur mit Ginwilligung des Gläubigers verfügen, wenn deffen Recht dadurch beeinträchtigt wird (§ 1213). Auf die Nugungen bes verpfandeten Rechts erftredt fich das Bfandrecht nur nach ausbrudlicher Bereinbarung, bei Berpfandung eines Niegbrauchs jedoch wird dies vermuthet (§ 1214). Seine Befriedigung aus dem verpfändeten Rechte kann der Pfandgläubiger nur auf Grund eines vollstrectbaren Titels im Bege der Amangsversteigerung fuchen und ein anderes nur nach eingetretener Falligfeit und Liquidität ber Forberung vereinbart werden (§ 1215). Bei dem Pfandrechte an einer Forderung (und entsprechend an einer Eigenthumerhppothet oder Grundschuld) ordnet § 1217 das Berhältnig zwischen dem Forderungsgläubiger und dem Pfandgläubiger bezüglich der Rundigung und Gingiehung ber verpfändeten Forderung entsprechend dem Berhältniß zwischen bem Gläubiger und Riegbraucher einer Forberung. Nach Gintritt ber Fälligkeit und Liquiditat der Forderung des Bfandgläubigers fann berfelbe bie verpfändete Forderung allein kundigen und einziehen, jedoch nicht in anderer Beise barüber verfügen, von

einer Geldforderung auch nur foviel einzichen, als zu feiner Befriedigung erforderlich ift, und bei mehrfacher Berpfandung berfelben Forderung fteben diefe Befugniffe nur dem erften Bfandnehmer gu An dem eingezogenen Gegenstande einer andern als einer Geldforderung erwirbt ber Gläubiger Bfandrecht vorbehaltlich ber nach feiner Beschaffenheit erforderlichen Gintragung, welche an einem Grundstude nur als Sicherungshppothet verlangt merben tann Die Inhabung ber eingezogenen beweglichen Sache, welche der Pfandgläubiger nicht ausschließlich verlangen fann bezw. deren Sinterlegung ordnet § 1220, die Unlegung einer vor Fälligkeit der Bfandforderung eingezogenen Geldsumme § 1221, die Erstredung des Pfandrechts auf Rinfen der verpfandeten Forderung § 1222. Die Bereinigung der Letteren mit der Berbindlichkeit in einer Berfon wirkt nicht gegen den Pfandgläubiger (§ 1223). Bur Begründung des Pfandrechts an einem Wechsel und anderen durch Indossament übertragbaren Bapieren ift Uebergabe bes indoffirten Papiers erforderlich (§ 1225). Inhaberpapiere werden bezüglich des Pfandrechts als bewegliche Sachen behandelt, mit Erleichterung des Berfaufs, wenn fie Borfen- ober Marttpreis haben, und der Berechtigung und Berpflichtung bes Bfandgläubigers zur Ginziehung fälliger Leiftungen aus bem Bapier (§ 1226).

## Familienrecht.

Das dem Familienrecht gewidmete vierte Buch des Entwurfs behandelt im ersten Abschnitte die Ehe, im zweiten die "Berswandtschaft", im dritten die Bormundschaft. Im ersten Titel des ersten Abschnitts unter der Aufschrift "Eingehung der She" enthalten die §§ 1227—30 Vorschriften über das Verlöbniß, die §§ 1231—44 über die Shehindernisse, die §§ 1245—49 über die Sheschließung und die §§ 1250—71 über die Ungültigkeit der She. Die Bestimmungen über Auflösung der She sind im fünften Titel an den Schluß des Abschnitts gestellt (§§ 1440—65), während die übrigen Titel von den güterrechtlichen Verhältnissen der Shesgatten handeln.

Das Berlöbniß begründet keine "Berbindlichkeit" zur Schließung der Che (§ 1227), aber der ungerechtfertigte Rücktritt und ein den Rücktritt des anderen Theils rechtfertigendes Berschulden begründen den Anspruch auf Ersatz bes Schadens, welcher dadurch entstanden ift,

daß der andere Theil in Erwartung der Cheschließung Auswendungen gemacht, Berbindlichkeiten übernommen oder sonstige vermögensrechtliche Berfügungen getroffen hat (§ 1228). Geschenke unter Berlobten gelten im Zweisel als unter Boraussetzung der Sheschließung gegeben (§ 1229). Die Ansprüche aus dem Berlöbniß verjähren mit Ablauf eines Jahres nach Aushebung desselben (§ 1230).

In den Beftimmungen über Chehinderniffe und Chefdlieftung fteht der Entwurf durchweg auf dem Boden des Reichsgesetes vom 6. Februar 1875; aber die Faffung ift völlig verändert durch die bekannten Eigenheiten ichematischer Bliederung und abstrakter Aus-Die einzelnen Borfchriften find auf bas Syftem ber druckmeise. Ungültigkeit baburch zugeschnitten, daß paragraphenweise unterschieben wird, ob die Ehe nicht geschloffen werden "tann" oder "darf," ob fie "nur" gefchloffen werden "tann" oder in beftimmter Beife gefchloffen werden "foll;" die erfte Seite beider Begenfate bezeichnet die Richtigleit, die andere im ersten Falle die Anfechtbarteit der bennoch eingegangenen Che, im zweiten Falle nicht einmal diefe. Go fteht die Borfchrift des § 1231: "eine geschäftsunfähige (d. h. nach § 64 eine im Rindesalter unter fieben Jahren ftebenbe und eine des Bernunftgebrauchs beraubte) Berfon tann eine Ghe nicht ichließen" einerseits im Gegensat ju § 1232, nach welchem die in der Geschäftsfähigteit beschräntte Berson, d. h. nach § 65 der Minderjährige über fieben Sahren und nach § 70 der Entmundigte, zur Chefchließung ber Einwilligung des gesetzlichen Bertreters bedarf, andererfeits zu der Borfdrift des § 1233 über das Erfordernig der Chemundigkeit; dieje entspricht bem § 28 des Reichsgesetes, nur mit bem Busate, bag burch Bolljährigkeitserklärung (welche nach § 27 mit zurüchgelegtem achtzehntem Jahre zuläffig ift) Chemundigkeit nicht begrundet wird. Einwilligung des gesetlichen Bertreters fann nach § 1232 Abf. 2 burch das Bormundschaftsgericht erganzt werden; dies trifft jedoch nach Abs. 3 nicht die in § 1238 besonders geordnete Einwilligung ber Diese ift für beibe Beschlechter bis jum vollendeten fünfundzwanzigsten Sahre und auch für uneheliche Rinder erforderlich, das Rind hat jedoch einen "Ansprnch" auf Ertheilung der elterlichen Ginwilliqung, wenn nicht "ein wichtiger, nach den Umftanden des Falles die Berweigerung rechtfertigender Grund vorliegt." Die von dem großjährigen Rinde ohne elterliche Ginwilligung gefchloffene Che behandelt jedoch der Entwurf weder als nichtig noch als anfechtbar, nur ift daran in § 1536 die Fortdauer der fonft mit Schließung der Che beendigten elterlichen Nutnießung geknüpft, und nach § 1011 Nr. 7 ift sie ein Grund zur Entziehung des Pflichttheils.

Die Che "kann" nach § 1245 nur von einem Standesbeamten und "soll" nach § 1246 vor dem zuständigen Standesbeamten geschlossen werden. Die Unzuständigkeit des Standesbeamten macht die Ehe weder nichtig noch ansechtbar; die ohnehin kaum zu ziehende Folgerung, daß ein Standesbeamter eine Ehe auch außerhalb seines Amtsbezirks oder seine eigene She gültig schließen könnte, wird durch § 1245 Abs. 2 ausdrücklich damit ausgeschlossen, daß er in diesen Fällen "nicht als Standesbeamter gilt." — Mit der gleichen Unterscheidung ist nach § 1248 "zur Eheschließung erforderlich, daß die Berlobten vor dem Standesbeamten bei gleichzeitiger Anweschneit persönlich und in Gegenwart von zwei Zeugen den Willen der Eheschließung erklären und daß hierauf vom Standesbeamten die Eheschließung erklären und daß hierauf vom

Nichtig ift nach § 1250 die Ehe "nur dann," wenn fie entweder nicht in der durch die §§ 1245 und 1248 vorgeschriebenen Form geschloffen ift ober einer ber Chefchliegenden geschäftsunfähig mar ober die Che gegen eines der Berbote der §§ 1234 (Bigamie) und 1236 (Berbot ber Che zwischen Bermandten und Berschmägerten in gerader Linie und zwischen Gefcwiftern) verftößt. Die Nichtigkeit ift jedoch in jedem diefer Falle von verschiedener rechtlicher Bedeutung. bei der Richtigkeit wegen Mangels der Form macht der Entwurf mit bem Grundfat bes § 108 Ernft, daß "ein nichtiges Rechtsgeschäft in Ansehung der gewollten rechtlichen Folgen so angesehen wird, als ob es nicht vorgenommen mare" (§ 1252 Abf. 2). In jedem anderen Falle ift (nach Abf. 1) "eine nichtige Che fo lange als gultig anzufeben, bis fie aufgelöft oder für ungultig erklart ift" und zwar auf erhobene Nichtigkeitsklage (§ 1253), welche fowohl von einem ber Chegatten, als von dem Staatsawalte und von jedem Dritten erhoben werden tann, dem "im Falle ber Nichtigfeit der Ghe ein Anspruch aufteht oder im Falle der Bultigleit derfelben eine Berbindlichkeit obliegt." Endlich wird (§ 1251) die wegen Geschäftsunfähigkeit nichtige Che fogar gultig, wenn ber Befchafsunfahige nach erlangter Befchaftsfähigkeit und bevor die Che aufgelöft oder für ungultig erklart ift, die Cheschließung gegenüber dem anderen Theile genehmigt; fie untericheidet fich also von der blog aufechtbaren Che nur badurch, daß in der Zwischenzeit ihr Bestand auch von dem anderen Theile, dem Staatsanwalt und einem Dritten, wie von bem gefetlichen Bertreter bes Geschäftsunfähigen (§ 1254) in Frage geftellt werben tann, während hinterher die Genehmigung auf den Beitpunkt der Chefcliegung gurudwirtt (§ 1251 Abf. 2), fo daß biefe Ehe gu derfelben Reit je nachdem nichtig und gultig ift. So febr nun der Entwurf die gur Bültigfeit der Che vorgeschriebenen Formen beschränkt hat, ergiebt fich doch aus § 1252 die Folge, daß jeder Chegatte die Ehe ohne Beiteres als "nicht gefchloffen" behandeln fann, wenn bei der Cheschließung nur ein Reuge jugegen mar, mahrend die Che amischen Bater und Tochter, Bruder und Schwefter folange als gultig angufeben ift, bis fie auf Nichtigkeitsklage für ungultig erklart ift. Dieje Ronfequeng wird benn auch weiter festgehalten bei Beftimmung ber Birfungen einer nichtigen Che zu Gunften eines gutgläubigen Dritten (§ 1257) und bes gutgläubigen Chegatten (§ 1258); übrigens wirft das bei Lebzeiten beider Shegatten rechtsfräftig gewordene Richtigfeitsurtheil für und gegen Alle (§ 1256).

Anfechtbar ift die Che (§ 1259) nur megen Mangels der Ginwilligung in Folge von Drohung, Betrug, Frrthum, wegen Mangels ber Chemundigkeit und ber Einwilligung des gesetzlichen Bertreters eines in der Beschäftsfähigfeit beschrankten Cheichliefenden. Brrthum als folder ift Anfechtungsgrund nur, wenn einer der Chefchließenden den Willen nicht hatte, eine Che überhaupt oder mit dem andern Theile zu fchließen; jedoch gilt als Betrug auch fcon das bloge Berschweigen folder perfonlichen Gigenschaften und Berhältniffe, welche den andern Theil "bei verftandiger Burdigung des Amedes ber Che von der Chefchließung abhalten mußten und von welchen jugleich vorauszusehen war, daß fie ihn, wenn er fie gekannt batte, abgehalten haben wurden." Bur Anfechtung ift (§ 1261) nur derjenige Chegatte berechtigt, auf beffen Scite ber Mangel bestand. Die Anfechtung ift ausgeschloffen, wenn die Ghe bereits, außer burch den Tod des nicht anfechtungsberechtigten Chegatten aufgelöst ift (§ 1262). Die Che wird unanfechtbar durch die Genehmigung bes Unfechtungsberechtigten nach Beendigung ber Zwangslage Entdedung des Betrugs oder Brrthums, und erlangter Chemundigfeit bezw. Geschäftsfähigfeit, in den beiden letten Fallen auch burch nachträgliche Dispenfation bezw. Ginwilligung bes gefetlichen Bertreters (§ 1263), ferner mit Ablauf von feche Monaten nach Bebung des Mangels (§ 1264). Die Anfechtung erfolgt nach dem Tobe des nicht anfechtungsberechtigten Shegatten durch Erklärung vor dem Nachlafigerichte, sonst nur durch Erhebung der Anfechtungsklage (§ 1266); über die Rechtskraft des Urtheils und die Wirkungen der für ungültig erklärten She zu Gunsten des gutgläubigen Dritten und Shegatten (welchem auch der wegen Drohung Anfechtungsberech= tigte gleichsteht) gilt das Entsprechende wie bei der Nichtigkeitsklage (§§ 1269—70); dagegen kann die Anfechtung nicht durch den gesetzlichen Bertreter erfolgen (§ 1265).

Die Auflösung der Che vor dem Tode oder der Todeserklärung cines der Chegatten erfolgt nur durch gerichtliche Scheidung; auf beftanbige Trennung von Tifch und Bett fann nicht erkannt werden (§ 1440). Durch bie nach der Todeserklärung eines Chegatten von dem andern gutgläubig gefchloffene neue Che wird, wenn der für todt erflarte Chegatte noch lebt, die Che mit diefen von Rechtsmegen aufgelöft (§ 1464). — Der Entwurf tennt nur drei unbedingte Ghe= icheidungegrunde: Chebruch mit den diefem gleichgestellten Berbrechen gegen bie §§ 171 und 175 des Strafgesethuch (§ 1441), Lebens= nachstellung (§ 1442) und boliche Berlaffung (§ 1443). Scheidung megen Chebruchs ift nur ausgeschloffen, wenn der andere Chegatte demfelben zugestimmt oder der Theilnahme an dem gleich= ftehenden Verbrechen sich schuldig gemacht hat (§ 1441 Abs. 2), also nicht wegen f. g. Kompensation. Die Scheidung wegen boslicher Berlaffung fett in der Regel rechtsträftige Berurtheilung gur Berstellung der häuslichen Gemeinschaft und hiernach ben Ablauf eines Jahres voraus, ohne daß dem Urtheile Folge geleiftet ift (§ 1443 Abj. 2). Nur gegenüber einem Chegatten, gegen welchen feit einem Sahre die Boraussetzungen der öffentlichen Buftellung vorliegen, ift die Scheidung ohne Beiteres auszusprechen, wenn berfelbe in ber Absicht den andern Chegotten boslich zu verlaffen, wider beffen Willen die hausliche Bemeinschaft aufgegeben oder herzustellen unterlaffen hat (Abf. 3). Statt aller anderen besonderen Chescheidungegrunde giebt § 1444 dem Richter die allgemeine Anweisung, wegen "schwerer Berletung der ehelichen Bflichten," inebefondere ichwerer Mighandlung, oder "ehrlofen und unsittlichen Berhaltens, insbesondere eines nach Schliegung der Che begangenen entehrenden Berbrechens oder Bergebens," durch welche Berletzung oder Berhalten "eine fo tiefe Berruttung des ehelichen Lebens verschuldet worben, daß dem andern Chegatten die Fortfetung der Che nicht zugemuthet werden tann," die Chescheidung ausausprechen "wenn nach den Umftanden des Ralles die Aussicht auf Ber-

ftellung des ehelichen Berhältniffes ausgeschloffen ift," fonft aber die Trennung von Tifch und Bett auf beftimmte Reit, aber nicht langer als zwei Jahre anzuordnen. Nach Ablauf der bestimmten Trennungszeit tann der Chegatte, welcher das Urtheil erwirkt hatte, auf Grund beffelben mit neuer Rlage die Scheidung verlangen; der Anfpruch wird jedoch durch rechtsträftige Berurtheilung gur Berftellung des ehelichen Lebens ausgeschloffen (§ 1445), er muß also spätestens der barauf erhobenen Rlage bes ursprunglich schuldigen Chegatten gegenüber widerklagend geltend gemacht werden. - Die §§ 1446, 47 ordnen die der Chescheidungstlage entgegenftehenden Einreden der Berzeihung und Berjährung; lettere tritt mit Ablauf von fechs Monaten feit der Renntniß des Chescheidungsgrundes (ausgenommen Die bosliche Berlaffung) fpateftens aber mit Ablauf von dreißig Sahren feit ber den Chescheidungsgrund bildenden Sandlung ein. Nach § 1449 hat jedes Scheidungs- ober Trennungsurtheil den schuldigen Theil zu bezeichnen oder beide Theile für schuldig zu ertlaren; letteres tann auch megen eines für ben Betlagten bestebenben aber nicht widerflagend geltend gemachten Scheidungsgrundes und einer durch Berjährung ausgeschloffenen Sandlung geschehen (§ 1449), die übrigens auch wie im geltenden Rechte in Berbindung mit noch nicht ausgeschlossenen zur Begründung der ciner geltend gemacht werden fann (§ 1448). Dem allein schuldigen Theile gegenüber konnen die ihm von dem anderen Theile mahrend Chestandes Schenkungen ober gemachten rufen werben, jedoch nur bei Lebzeiten des Schenkers und nur binnen eines Sahres von Rechtstraft bes Scheidungsurtheils an (§ 1453); auch hat der schuldige Theil dem andern nach Bedürfnig, aber nur bis jum Eingeben einer neuen Ghe Unterhalt zu gemähren (§ 1454); andere Chescheidungsftrafen tennt der Entwurf nicht. Sorge für die Rinder fteht nach § 1456 dem nicht schuldigen Theile, bei gleicher Schuld in Unsehung der Töchter ichlechthin und der Sohne bis zu vollendetem fechstem Lebensjahre der Mutter, für die fpateren Lebensjahre ber Sohne bem Bater ju; jedoch tann das Bormundschaftsgericht andere Anordnungen treffen und die getroffenen aufheben oder andern "wenn dies durch besondere Umftande im Intereffe des Rindes geboten icheint." § 1458 bestimmt über den Beitrag gum Unterhalt der Rinder Seitens der Chefrau. Die §§ 1459-62 enthalten Bestimmungen für die Beit einer gerichtlich ausgesprochenen Trennung und die Beit des Rechtsftreits über die Scheidung oder Trennung.

Der Entwurf des Ginführungsgesetzes enthält eine Reihe von Abanderungen und Erganzungen der Civilprozefordnung in den Borschriften über Chefachen, um biefe den Bestimmungen bes Entwurfs jum Bürgerlichen Gefegbuch über Nichtigfeit und Scheidung theils redactionell (3. B. durch Erfetung der "Rlage auf Ungultigkeit" burch "Anfechtungetlage") theils fachlich anzupaffen. Bemertenswerth find Die Bestimmungen eines § 575a, daß die Anfechtungeklage zu jeder Reit auch ohne Bewilligung bes Beklagten gurudgenommen werben tann; eines § 584a "stirbt einer der Ehegatten vor der Rechtstraft des Endurtheils, fo ift der Rechtsftreit in Ansehung der Sauptfache als erledigt anzusehen," eines § 589a, nach welchem bei ber Richtigfeitstlage das Berfäumnigurtheil gegen den nicht erschienenen Klager babin zu erlaffen ift, bag bie Rlage als zurudgenommen gelte (um ju verhüten, daß eine fpatere Rlage auf Grund berfelben Thatfachen durch Rechtstraft des Urtheils ausgeschlossen werde), endlich eines § 591a, welcher eine Rlage auf Feststellung des Bestehens ober Nicht: bestehens einer Che anerkennt, wenn die Nichtigkeit wegen Formmangels von einem Theil behauptet wird. - In diefen Bufammenhang gehört auch die Bestimmung der §§ 1254, 1267, 1451, daß in Ansehung bes Rechtsftreits über Nichtigfeit, Anfechtung, Scheidung oder Trennung der Che der in der Geschäftsfähigleit beschränkte Chegatte prozeffähig ift; das gleiche bestimmt § 1276 für den Rechts= ftreit auf Berftellung des ehelichen Lebens.

In der ehelichen Lebensgemeinschaft hat der Entwurf die Unterordnung der Frau bis zu einem Schatten verflüchtigt: fie ift (§ 1273 Abf. 2) nicht verpflichtet, der (in Abf. 1 dem Chemann gugesprochenen Entscheidung in gemeinschaftlichen Ungelegenheiten Folge zu leiften "wenn die Entscheidung fich als ein mit der rechten ehelichen Gefinnung nicht vereinbarer Migbrauch des Rechtes des Chemannes Berfagt in diefer Meinung die Frau den Gehorsam, so hat dagegen nach dem Busammenhange der Chemann nur die Rlage auf Berftellung des ehelichen Lebens (§ 1276). Bon den noch beftebenden Beschränkungen der eheweiblichen Sandlungefähigkeit läßt ber Entwurf nur übrig, daß (§ 1277 Abf. 1) die Chefrau zu einem Rechtsgeschäft, durch welches fie zu einer in Berfon zu bewirkenden Leiftung fich verpflichtet, ber Ginwilligung des Chemanns bedarf, und diefer (Abf. 2) das ohne feine Einwilligung eingegangene Rechtsgeschäft anfechten kann, mit der Wirtung, daß (Abs. 3) daffelbe für die Bukunft aufgehoben wird und eine rücktandige Leiftung von der

Chefrau in Berson nicht verlangt werden kann. Ueber den Kall, daß die Chefrau darauf beharrt, die übernommene Berpflichtung in Berfon ju erfüllen, ichweigt der Entwurf und es tann wieder nur aus dem Bufammenhange gefolgert werden, daß der Chemann dagegen tein Mittel hat als die Rlage auf Herstellung des ehelichen Lebens. Andererseits ift die Chefrau berechtigt, innerhalb des ihr durch § 1275 Abf. 1 angewiesenen häuslichen Wirkungefreifes die Geschäfte des Chemannes für diefen zu beforgen und denfelben zu vertreten (§ 1278 Abf. 1) und ein von ihr innerhalb diefes Rreifes vorgenommenes Rechtsgeschäft gilt als im Namen bes Chemannes vorgenommen, "fofern nicht die Umftande ergeben, daß daffelbe nach dem Billen der Handelnden nicht im Namen des Chemanns vorgenommen werden follte" (Abf. 2). Gine Befchrantung ober Entziehung Diefes Rechts ift gegen Dritte nur wirkfam, wenn fie in das für die Beroffentlichung von Abweichungen von dem gefetlichen Guterrechte bestimmte Register (f. u.) eingetragen ift (Abf. 4), und wenn fie fich "als ein Migbrauch des Rechts des Chemannes darftellt," fteht der Chefrau bagegen die Rlage auf Herstellung des ehelichen Lebens zu (Abf. 3). - Die §§ 1280/81 ordnen die gegenseitige Unterhaltspflicht der Chegatten; über ihre vermögensrechtlichen Beziehungen im Allgemeinen bestimmt § 1279, daß fie gegen einander nur gur Anwendung derjenigen Sorgfalt verpflichtet find, welche jeber in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, und § 1282 fpricht die Bermuthung aus, daß die in Inhabung des Chemanns oder der Ghefrau oder beider Chegatten befindlichen Sachen dem Chemann gehören, mit Ausnahme ber ausschlieglich zum perfonlichen Gebrauche der Chefrau bestimmten Sachen - ohne baf ber Gegenbeweis gegen biefe Bermuthung irgendwie beschränkt mare, aber auch unbeschadet ber weitergebenden Borfchrift des § 37 der Konkursordnung.

Bei der Ordnung des ehelichen Güterrechts ist der Entwurf in der Weise vorgegangen, daß im zweiten Unterabschnitt des zweiten Titels (§§ 1283—1332) dasjenige Berhältniß unter den Shegatten dargestellt wird, welches in Ermangelung besonderer Bereinbarung mit der Cheschließung kraft Gesetzes eintritt (gesetzlicher Güterstand). In dritten Titel unter der Aufschrift "Sheverträge" sind dann die möglichen vertragsmäßigen Abweichungen behandelt; und zwar können nach § 1333 die Shegatten durch einen Shevertrag, welcher (Abs. 2) vor und nach Eingehung der She geschlossen werden kann, nicht nur den geschlichen Güterstand im Einzelnen ändern, sondern auch ihn ganz

ausschließen und an feiner Stelle die Beltung eines ber anderen im britten Titel besonders geordneten Gütersusteme vereinbaren. bem fann, wenn der Chemann gur Beit der Schließung des Chevertrags, oder falls diefer vor Eingehung der Che gefchloffen wird, jur Zeit der Eingehung der Che feinen Wohnsit im Auslande hat, ein durch das Recht biefes Ortes geregelter Guterftand vereinbart werden (§ 1334 Abs. 2); im Uebrigen aber ist die Bezugnahme auf ein ausländisches und auf ein nicht mehr geltendes Recht ausgeschlossen (Abf. 1). Lettere Bestimmung trifft hauptfächlich das reine romische Dotalfustem, welches ber Entwurf mit bem ihm nächststehenden Systeme der sogenannten Verwaltungsgemeinschaft zum gesetzlichen Güterstande verschmolzen hat. Den Vorzug, welchen der Entwurf diesem System gegeben hat, begründen die Motive damit, daß es abgesehen von der völligen Trennung der Güter (§§ 1338—40), welche als einfache Ausschließung des gefetglichen Guterftandes behandelt wird, der Che den geringsten Ginfluß auf die Bermögensverhältniffe der Ehegatten einraumt. Als Abweichung nach der anderen Seite blieb hiernach von den im geltenden Rechte vorwaltenden Spftemen nur die Gutergemeinschaft in ihren drei Abstufungen übrig, und zwar hat von diesen der Entwurf die weitestgehende allgemeine Gutergemeinschaft (§§ 1341-1409) an die Spite geftellt, bann unter Be-Bugnahme auf diese die bloge Errungenschaftsgemeinschaft (§§ 1410 bis 1430) geordnet, so daß für die zwischen beiden stehende Gemeinsschaft des beweglichen Bermögens und der Errungenschaft (§§ 1431 bis 1434) wenige besondere Vorschriften ausreichten.

Der Ehevertrag bestimmt jedoch das güterrechtliche Berhältniß nicht ein für allemal, vielmehr gestattet § 1333 ausdrücklich, auch nach erfolgter Aussichließung oder Aenderung durch neuen Ehevertrag den gesetzlichen Güterstand wiederherzustellen und ebenso den durch Bertrag begründeten Güterstand wieder zu ändern. Um so nothwendiger aber wurde es, Borsorge zu treffen, daß für den Dritten jederzeit über das güterrechtliche Berhältniß der Chegatten volle Klarheit bestehe. So ist nicht nur für den Ehevertrag (§ 1335) die gerichtliche oder notarielle Form vorgeschrieben, sondern auch die Wirtsamkeit jeder durch Ehevertrag begründeten ursprünglichen Abweichung vom gesetzlichen Güterstande und späteren Aenderung des Güterstandes gegenüber einem Dritten in Ansehung eines rechtsgeschäftlichen Berhältnisses desselben zu einem der Ehegatten (§ 1336) dadurch bedingt, daß sie entweder dem Dritten bekannt war oder

bekannt sein mußte, oder daß fie durch Gintragung in das eberechtliche Register veröffentlicht mar, deffen Ginrichtung im vierten Titel (§§ 1435—1439) geordnet ift. Hiernach ift dieses Register von jedem Amtsgericht zu führen (§ 1435 Abf. 1), es ift öffentlich und Jedem Die Einsicht besselben und die Entnahme von Abschriften der Gintragungen gestattet, die auf Berlangen zu beglaubigen find (Abf. 2). Rebe Gintragung muß in bas Register bes Amtsgerichts bemirtt werden, in beffen Begirt der Ehemann feinen Bohnfit hat und bei Berlegung bes Wohnsiges binnen fechs Wochen auch in das Register bes für diesen zuständigen Amtsgerichts, widrigenfalls die frühere Eintragung ihre Birtung verliert (§ 1436). Der Dritte, welcher mit einem Chegatten in rechtsgeschäftliche Berbindung tritt, bat fich alfo nur zu vergewiffern, ob die Chegatten ihren zeitigen Bohnfis länger als feche Wochen haben und ob in bem eherechtlichen Register bes zuständigen Amtsgerichts eine Gintragung fich findet; wenn nicht, jo gilt ihm gegenüber ichlechthin ber gefetliche Büterftand. foll jede Eintragung von Amtswegen unverzüglich durch Einrudung in das zur Beröffentlichung amtlicher Befanntmachungen des Amtsgerichts bestimmte Blatt bekannt gemacht werden (§ 1439), ohne daß jedoch dadurch die Wirkung der Gintragung bedingt ift. Die §§ 1437 bis 38 bestimmen über die Erforderniffe des Antrages zur Gintragung und die gegenseitige Berpflichtung der Chegatten ju dem Antrage mitzuwirten, fofern dies erforderlich ift.

3m gefetlichen Büterftande bleibt das Bermogen bes Chemannes von der Che unberührt; das von der Chefrau eingebrachte oder mahrend der Che erworbene Bermogen unterliegt als Chegut ber Nutnießung und Berwaltung des Chemannes (§ 1283), fofern es nicht durch Chevertrag (§ 1286) ober durch Bestimmung des Dritten, von welchem bas But der Chefrau anfällt ober zugewendet wird (§ 1287) zum Borbehaltsgute ertlärt ift. Außerdem gehören nach gefetlicher Bestimmung jum Borbehaltsgute 1. Die Begenstände, welche die Chefrau ohne Ginwilligung des Chemanns burch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden erwirbt, fofern der Chemann das Rechtsgeschäft zu genehmigen verweigert (§ 1288), 2. die Gegenstände, welche die Ehefrau durch ihre Arbeit außerhalb ihres hauslichen Wirkungstreifes und bes Geschäfts ihres Chemannes, ober welche fie durch den felbstftandigen Betrieb eines Erwerbsgeschaftes erwirbt (§ 1289), 3. die Gegenstände, welche die Chefrau auf Grund eines zum Borbehaltsgute gehörenden Rechts ober barauf bezüglichen

Rechtsgeschäfts ober als Erfat für Borbehaltsgut erwirbt (§ 1290). In allen Fallen tann jedoch die Gigenschaft des Borbehaltsguts gegen Dritte nur durch Gintragung in bas eherechtliche Register gefichert werden (§ 1291). — Das Rechtsverhältnif ber Chegatten bezüglich bes Borbehaltsgutes ift bem bei ganglicher Bütertrennung bestehenden Für beide gilt die Bestimmung des § 1340, daß wenn die Chefrau die Berwaltung ihres Bermögens oder eines Theiles deffelben dem Chemanne ohne ausdruckliche Bestimmung über die Ginkunfte überlaffen hat, diese vom Chemanne nach freiem Ermeffen verwendet werden konnen, soweit er nicht wie ein ordentlicher Hausvater baraus die Bermaltungstoften und fonftige Laften des Bermögens zu beftreiten hat. Mur für die gangliche Gutertrennung gilt der § 1339, welcher bem Ghemanne einen ftart verklaufulirten Anspruch auf einen angemeffenen Beitrag "zur Beftreitung des Unterhalts beider Chegatten und der gemeinschaftlichen Abkömmlinge" zuerkennt.

Von der Nugnießung des Ehemannes am Chegut ausgeschlossen sind die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch der Ehefrau bestimmten Gegenstände, insbesondere Kleidung und Schmuck (§ 1285). Der Umfang der Nugnießung bestimmt sich im Allgemeinen nach den Vorschriften über den Nießbrauch (§ 1292); abweichende Bestimmungen im Verhältnisse der Ehegatten zu einander enthalten die §§ 1294—97, der letztere über die von dem Ehemanne aus den Einkünften zu tragenden Lasten. Nach § 1298 sind die ehelichen Nugnießungsrechte unveräußerlich und der Pfändung nicht unterworfen, und letzteres gilt nach § 1299 Abs. 1 auch von den auf Grund der Nugnießung vom Ehemanne erworbenen Früchten, insoweit als er derselben bedarf, um neben den von ihm zu tragenden Lasten den Unterhalt der Ehefrau, den eigenen standesgemäßen Unterhalt und den ihm gesetzlich obliegenden Unterhalt seiner Verwandten zu bestreiten.

Bur Sicherung des Nutznießungsrechts gegen Verfügungen der Ehefrau bestimmt § 1300, daß dingliche Rechtsgeschäfte derselben zur Beräußerung oder Belastung von Chegut zu ihrer Wirksamkeit schlechthin der Einwilligung des Ehemanns bedürfen, die indeß bei Verträgen auch durch Genehmigung ersetzt werden kann; den Mangel dieses Erfordernisses kann also auch die Ehefran geltend machen. Dagegen ist die Wirksamkeit der von der Ehefran eingegangenen Verbindlichkeiten nur dem Ehemanne gegenüber in Ansehung des Ehegutes an dessen Einwilligung bezw. Genehmigung gebunden (§ 1301). Im Uebrigen sind nach § 1311 alle Verbindlichkeiten der Ehefrau mit den

in den §§ 1312/13 bestimmten Ausnahmen derart Chegutsverbindlich teiten, daß die Gläubiger ihre Befriedigung aus dem Chegute ohne Rlicificht auf die eheliche Nunniegung und Berwaltung verlangen tonnen und fie fallen nach § 1316 mit den bort bestimmten Ausnahmen (insbesondere fur Berbindlichkeiten aus unerlaubten Sandlungen) auch im Berhältniffe ber Chegatten zu einander dem Chegute gur Laft. Bur Erhebung eines Rechtsftreits, in welchem ein Cheguterecht geltend gemacht wird, ift die Chefrau nur mit Einwilligung oder Genehmigung bes Ehemannes berechtigt (§ 1302), und zwar ist, nach den Motiven (IV S. 232) die ohne Einwilligung klagende Chefrau ihrer Prozeffähigfeit ungeachtet von Amtswegen mit ber Rlage abzuweisen. Bur Führung jedes anderen Rechtsftreites bedarf fie der Einwilligung nicht (§ 1303), in dem einen wie in dem andern Ralle ift jedoch das in einem ohne Ginwilligung oder Benehmigung des Chemannes geführten Prozesse zum Nachtheil der Chefrau erlaffene Urtheil in Ansehung des Chegutes gegenüber bem Chemanne unwirksant. Ginseitige Rechtsgeschäfte eines Dritten (Rundigung, Mabnung u. dgl.) in Beziehung auf ein Cheguterecht find dem Chemanne gegenüber vorzunehmen, in Beziehung auf eine Chegutsverbindlichkeit gegenüber ber Chefrau und um in Ansehung bes Cheguts gegen ben Chemann wirtfam zu fein, auch diesem gegenüber. Die §§ 1306 bis 1309 bestimmen, in welchen besonderen Fällen die Ginwilligung des Chemannes nicht erforderlich und gleichwohl nach § 1310 das Rechtsgeschäft ober Urtheil dem Chemanne gegenüber in Ansehung des Cheguts wirksam ift; insbesondere gilt dies nach § 1307 fur die Sandlungen der Chefrau im felbftftandigen Betrieb eines Erwerbs. geschäfts mit Einwilligung ober Wiffen des Chemannes. Die Amangsvollstredung gegen bas Ehegut findet nur ftatt auf Brund einer besonderen Berurtheilung des Chemannes gur Geftattung derfelben (§ 1314), welcher jedoch ein anderer vollstrecharer Titel gleichsteht. — Das Berwaltungerecht des Chemannes am Chegute erftredt fich auf beffen ordnungemäßige Berwaltung und begrundet jugleich die Berpflichtung, dafür Sorge zu tragen (§ 1317). Rraft diefes Rechtes ift ber Chemann befugt, im Namen der Chefrau und ohne deren vorherige Ruziehung aus dem Chegute Chegutsverbindlichkeiten zu erfüllen, jedoch ohne Berfügung über ein Recht an einem Grundftude, aber auch durch Aufrechnung gegen eine Chegutsforderung, endlich alle Sandlungen zur Erhaltung ober Sicherung bes Chegutes vorzunehmen (§ 1318). Jedes andere Rechtsgeschäft tann nur vom Chemanne auf

Grund einer Bollmacht ber Chefrau ober von diefer mit Ginwilligung bes Chemanns vorgenommen werden, und die §§ 1319-1322 bestimmen darüber, wie jeder Theil von dem andern die entsprechende Mitwirtung verlangen tann. Aus der Berwaltung bes Chegutes entspringen für den Chemann Berbindlichkeiten und Rechte des Beauftragten, und die hieraus erwachsenden gegenseitigen Ansprilche können ichon mahrend ber Dauer des Berhaltniffes geltend gemacht werden (§ 1324). — Beendigt wird die eheliche Berwaltung und Rutniegung in mabrender Che durch dabin gerichteten Chevertrag, Todeserklärung bes Chemanns und Eröffnung bes Ronkurfes über fein Bermogen (§ 1327), auch tann die Chefrau die Aufhebung verlangen wegen Berletung ber bem Chemann obliegenden Berpflichtungen, durch welche die Rechte der Chefrau oder ihr und der Abkömmlinge Unterhalt erheblich gefährdet werden, ferner bei andauernder Abwesenheit und Entmündigung bes Chemannes (§ 1328).

In den drei Syftemen der Butergemeinschaft find gleicherweise Die Begriffe Gesammtgut, Sonbergut und Borbehaltsgut zu unterfcheiden. Das lettere entspricht genau dem Borbehaltsgute bes gefetlichen Guterftandes, nur bag ber Begriff im Spfteme ber Gutergemeinschaft für beibe Chegatten Anwendung findet, und demnach auch die Entstehungsgründe (§§ 1346-49, vgl. §§ 1417, 1431) auf beide Theile ausgedehnt find mit felbstverftandlicher Ausnahme des Erwerbs ber Chefrau burch ein vom Chemanne nicht genehmigtes Rechtsgeschäft. Das Sondergut bagegen entspricht bem Chegute bes gefetlichen Guterftandes insoweit, als der Ertrag beffelben für die Brede ber Ghe beftimmt ift und es baber für Rechnung bes Befammtgutes berart verwaltet wird, daß die Rugungen in demfelben Umfange jum Gesammtgute gehören, wie die Rugungen bes Chegutes dem Chemanne (§§ 1411, 1351, 1431), auch unterliegt (§§ 1417, 1351 Abf. 2, 1431) bas Sondergut der Ehefrau durchweg den Borfdriften über die Rupnießung und Berwaltung des Chegutes. In allen drei Spftemen konnen Begenftanbe in gleicher Beife jum Sondergut wie zum Borbehaltsgut erklärt werben und entsteht Sondergut aus einem Erwerbe traft eines Sondergutsrechts oder jum Erfat fur Sondergut; endlich find Sondergut die einem der Chegatten gehörenden Begenftanbe, welche burch Rechtsgeschäft nicht übertragen werben können. Dazu kommt bei ber auf das bewegliche Bermögen und die Errungenschaft beschränkten Gütergemeinschaft das unbewegliche Bermogen, welches jeder Chegatte bei Gintritt in die Gemeinschaft hat 99

und mahrend berfelben aus einem erbrechtlichen Grunde und burch Schenfung erwirbt (§ 1432). Rum unbeweglichen Bermogen werden außer den Grundstuden mit Bubehor und den Rechten an Grundftuden (ausgenommen Sypotheten und Grundschulben) der Riegbrauch an einem folden Recht und Forberungen auf Uebertragung bes Eigenthums an Grundstuden ober auf Begrundung ober Uebertragung eines zum unbeweglichen Bermögen gehörenden Rechts gerechnet. Bei der bloken Errungenschaftsgemeinschaft endlich erftredt fic das Sondergut weiter auf das gange Bermögen, welches ein Chegatte bei Eingehung der Gemeinschaft hat oder mahrend des Beftebens derfelben aus einem erbrechtlichen Brunde ober durch Schenfung erwirbt (§§ 1411—12). Gefammtgut endlich ift alles Bermögen beider Chegatten, welches nicht erweislich Sonder- oder Borbehaltsgut eines derselben ift (§§ 1342, 1421, 1351 Abs. 2, 1431); umgefehrt aber wird, wenn verbrauchbare Sachen nicht mehr vorhanden find, welche erweislich zu dem Sondergute eines Chegatten gehort haben, ju beffen Gunften vermuthet, daß fie in das Gefammigut verwendet und dieses um deren Werth bereichert ift (§ 1421 Abs. 2), in welchem Falle wie auch im umgekehrten aus dem bereicherten Gute dem andern Gute Erfat zu leiften ift (§§ 1420, 1351 26f. 2, 1431). Auf Berlangen jedes Chegatten ift der Stand des Sondergutes durch Aufnahme eines Berzeichnisses festzustellen und dieses öffentlich zu beglaubigen (§ 1422). - Abgesehen von dem Umfange des Sondergutes unterscheidet fich die Mobiliargemeinschaft von der allgemeinen Gütergemeinschaft nur dadurch, baß für jene die Bestimmungen über gutergemeinschaftliche Erbfolge und fortgefette Gütergemeinschaft (§§ 1382-1409) nicht gelten; bie Errungenschaftsgemeinschaft weiter auch durch eine verschiedene Ab-Befammtgutsverbindlichteiten, infoweit grenzung Gläubiger Befriedigung aus dem Gesammtgute verlangen können (§§ 1362, 1423), wie auch im Berhaltniffe der Chegatten zu einander (§§ 1367, 1426); in jener Beziehung besteht ber Unterschied darin, daß bei der allgemeinen Bütergemeinschaft nur die ausdrücklich ausgenommenen Berbindlichkeiten der Chefrau nicht, bei der Errungenschaftsgemeinschaft nur bie ausbrudlich aufgeführten Berbindlichkeiten ber Chefrau Gesammtguteverbindlichkeiten find, mahrend zu diefen in beiden Fällen alle Berbindlichkeiten des Chemannes gehören. Gesammtgut (und für beffen Rechnung auch bas Sondergut) unterliegt in allen drei Spftemen der Bermaltung des Chemannes, welcher mit bestimmten Ausnahmen berechtigt ift, über die zu dem Gesammtgute

gehörenden Wegenstande zu verfügen und jeden darauf bezüglichen Rechtsftreit zu führen (§ 1352), ohne daß jedoch die Chefrau durch feine Sandlungen irgendwie perfonlich verpflichtet wurde. Bur Beräußerung oder Belaftung bes Gefammtguts im Gangen oder zu einem Bruchtheil, sowie eines Gesammtgutegrundstude, jur Gingehung einer auf folde Beräußerung oder Belaftung gerichteten Berbindlichfeit und ju einer Schenkung aus bem Gesammtgute, die nicht fittliche ober Anstandspflicht ift, bedarf der Chemann der Ginwilligung oder Genehmigung der Chefrau (§ 1353). Der Chefrau fteben Berfügungen über das Gefammtgut nur zu, wenn der Chemann durch Abmefenheit oder Krantheit verhindert und Gefahr im Berzuge ift (§ 1358), außer= bem ift fie in Ansehung eines von ihr felbstftandig geführten Erwerbsgeschäfts wie die Chefrau im gesetlichen Güterftande gestellt (§ 1356). Der Chemann haftet auch für die von der Frau eingegangenen Gefammtguteverbindlichkeiten perfonlich (§ 1359) und ein gegen ihn vollftredbarer Titel ift gur Bwangsvollftredung gegen bas Gesammtgut erforderlich und genügend (§ 1360). 3m Ronfurs über das Bermogen des Chemannes gehört das Gesammigut gur Rontursmaffe ohne Auseinanderschungs- ober Absonderungsrecht der Chefrau, mabrend von dem Ronturs über das Bermogen der letteren das Befammtgut nicht berührt wird (§ 1361). — Allen Arten der Güter= gemeinschaft find weiter gemeinsam die Bestimmungen bes § 1343, baß die Bereinigung des beiderfeitigen in die Gemeinschaft fallenden Bermögenstraft des Gefetes eintritt, ohne daß es einer Uebertragung und Eintragung im Grundbuche bedarf, bes § 1344, daß die jum Befammtgut gehörenden Gegenstände den Chegatten nicht nach Bruchtheilen aufteben und Gesammtguteforberungen nicht als Gesammtichuldverhältniffe behandelt werden, des § 1345, daß der Antheil eines Chegatten an dem Gesammtgute und beffen Bestandtheilen nicht veräußert oder belaftet werden kann und keiner der Chegatten die Theilung in währender Gemeinschaft verlangen tann, endlich die Beftimmungen der §§ 1371-1381 über die Auflösung und Auseinandersetzung der Gütergemeinschaft, zu welchen jedoch die §§ 1429 und 1430 Abweichungen und Erganzungen für die Errungenschaftsgemeinschaft ent-Bei Auflösung durch Chevertrag tritt, fofern diefer nicht ein anderes bestimmt, der gesetsliche Büterftand ein (§ 1381), bei Auflösung durch Urtheil auf Rlage ber Chefrau die Butertrennung (Abf. 2). Die Chefrau tann diese verlangen auf Grund einer rechts= widrigen Berfügung bes Chemannes über das Gesammtgut, wenn 99\*

eine erhebliche Gefährbung der Rechte der Ehefrau zu befürchten ist, auf Grund einer Verminderung des Gesammtguts in der Absicht, die Ehefrau zu benachtheiligen, auf Grund einer Verletzung der Unterhaltspflicht des Ehemannes, wenn eine erhebliche Gefährdung des Unterhalts der Ehefrau und der Abkömmlinge zu besorgen ist, endlich wegen verschwenderischer Lebensweise des Ehemannes, welche die Besorgniß rechtsertigt, daß er sich oder seine Familie dem Nothstande preisgiebt (§ 1372). Auf die Bestimmungen über die güterzgemeinschaftliche Erbsolge wird zwedmäßig im Erbrecht zurückzukommen sein, auf die fortgesetzte Sütergemeinschaft bei dem Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Lindern.

Im zweiten Abschnitte "Bermandtichaft" bes vierten Buchs behandelt der erfte Titel (88 1466-79) die eheliche Abstammung, ber zweite (§§ 1480-96) die Unterhaltspflicht der Bermandten, ber dritte (§§ 1497-1561) das Rechtsverhältniß zwischen Eltern und ehelichen Rindern, der vierte (§§ 1562-67) das Rechtsverhältniß der Rinder aus ungültigen Ghen, der fünfte (§§ 1568-78) das Rechtsverhaltnig der unehelichen Rinder, der fechste (§§ 1579-1600) beren Legitimation, ber fiebente (§§ 1601-31) die Unnahme an Rindesftatt. - Chelich ift jedes nach Schließung der Che von der Chefrau geborene Rind, welches fie, wenn auch icon vor der Chefchliegung vom Chemann empfangen hat (§ 1466), und dies wird (§ 1468) verniuthet, wenn die Empfangnifigeit (der 181. bis einschließlich jum 300. Tage vor der Geburt § 1467) in die Beit der Ehe auch nur jum Theil fallt. Insoweit dies der Fall ift, tann die Vermuthung nur durch den Beweis entfraftet werden, daß der Chemann mit der Chefrau den Beifchlaf nicht vollzogen hat (§ 1469); insoweit aber die Empfängnifzeit vor die Chefchließung fällt, gilt die Bermuthung der Erzeugung durch den Chemann nur, wenn er in diefer Beit ben Beifchlaf mit ber Chefrau vollzogen hat, und dieses wird wieder vermuthet, wenn er gestorben ift, ohne die Chelichkeit des Rindes anzufechten (§ 1470). Der Ebemann fann die Chelichkeit eines von der Chefrau mahrend der Che oder innerhalb 300 Tage nach beren Auflösung geborenen Rindes nur binnen Sahresfrift nach erhaltener Renntnig von der Geburt (§ 1473) und fo lange das Rind lebt, nur durch eine nur von ihm felbft (§ 1474) gegen daffelbe zu erhebende Rlage, nach deffen Tode durch Erklärung gegenüber dem Nachlaggericht anfechten (§ 1475); und nur wenn dies geschehen oder der Ehemann gestorben ift, ohne das An-

fechtungerecht verloren ju haben, tann die Unehelichkeit des Rindes von Seiten Dritter geltend gemacht werden (§ 1471) und zwar, wenn ber Chemann mahrend bes Rechtsstreits über die erhobene Anfechtungeklage geftorben ift, nur burch Fortführung diefes Rechtsftreits Das Anfechtungerecht erlifcht burch Anerkennung des Rindes in ausbrudlicher Willensertarung (§ 1472), welche nicht dem Rinde gegenüber zu erfolgen braucht, und burch Burudnahme der Anfechtungeflage (§ 1476). Das auf die Anfechtungeflage ergangene, noch bei Lebzeiten des Chemanns und des Rindes rechtstraftig gewordene Urtheil wirkt für und gegen Alle (§ 1477). Die vom Che= mann erflärte Anertennung des Rindes tann nur in derfelben Beife und nach Maggabe derfelben Borfchriften angefochten werden, wie die Chelichteit des Rindes (§ 1478). Ein von der Chefrau innerhalb 300 Tagen nach Auflösung der Ghe und nachdem fie inzwischen eine neue Che gefchloffen, geborenes Rind, wenn es nach ben obigen Beftimmungen somit als eheliches Rind des früheren wie des späteren Chemanns anzuseben ware, gilt als Rind des erfteren, wenn es innerhalb 270 Tage nach Auflösung der Che, als Rind des letteren, wenn es später geboren ift.

Die gefetliche Unterhaltspflicht legt § 1480 nicht nur den Bermandten in gerader Linie, fondern auch den Geschwistern auf, doch wird fie für lettere in § 1489 auf den nothdürftigen Unterhalt beschränft. § 1481 bestimmt die Boraussetzungen der Bedürftigfeit auf Seiten der Berechtigten, § 1482 die der Leiftungsfähigteit auf Seiten ber Berpflichteten. § 1483 ftellt eine Rangordnung unter mehreren Berechtigten auf, wenn der Berpflichtete nicht im Stande ift, allen Ansprüchen zu genügen, die §§ 1484-86 ordnen entsprechend die Reihenfolge, in welcher die mehreren Berpflichteten haften. beiden Richtungen foll zunächst die Reihe der Erbfolge entscheidend fein, welche jedoch im Berhaltnig der geraden Linie zu den Beichwistern dabin durchbrochen wird, daß jene in Pflicht und Recht vorgeht; auch ift in die Reihe Bflicht und Recht der Chegatten gum gegenseitigen Unterhalt eingeschoben. § 1488 unterscheibet zwischen ftandesmäßigem (welcher die Regel bildet) und nothdurftigem Unterhalt; auf letteren ift nach § 1490 ber Unspruch desjenigen beschränkt, "deffen Bedürftigfeit auf eigenem sittlichen Berschulden beruht" fowie besjenigen, dem der Berpflichtete den Pflichttheil der Erbichaft gu entziehen berechtigt ift. Die §§ 1491-93 bestimmen barüber, wie der Unterhalt - in der Regel durch Gelbrente - ju gemähren ift.

Im Konkurse über das Bermögen des Berpflichteten kann nur der rückständige Unterhalt geltend gemacht werden (§ 1494), für welchen indeß die Nachzahlung nach § 1492 überhaupt auf die Fälle des Berzugs und der Rechtshängigkeit beschränkt ist. — Auf den gesetzlichen Unterhaltsanspruch für die Zukunft kann nicht verzichtet werden (§ 1495).

Das in der Erziehungsgewalt der Eltern stehende oder in deren Haushalt unterhaltene eheliche Kind ist zum Gehorsam und zu der Lebensstellung entsprechenden Dienstleistungen verp flichtet (§§ 1498—1499). Eine dem Kinde zur Berheirathung oder Begründung eines eigenen Hausstandes zugesicherte oder gewährte, den Bermögensverhältnissen der Eltern entsprechende Ausstattung gilt, außer für den Umfang der Gewährleistung, nicht als Schentung, das Bersprechen ist also an keine besondere Form gebunden und das Geleistete kann nicht wegen mangelnden Berpslichtungsgrundes zurückgefordert werden. Hat aber das Kind eigenes, unter Berwaltung des gewährenden Elterntheils stehendes Bermögen, so wird vermuthet, daß die Ausstattung aus diesem gewährt sei (§ 1500).

Ueber das eheliche minderjährige Rind fteht dem Bater und nach deffen Tode der Mutter die elterliche Gewalt zu (§ 1501), welche Pflicht und Recht der Sorge für Berfon und Bermogen des Rindes und bas Recht der Ruyniegung am Bermögen begrundet (§ 1502). In der ersteren Beziehung dedt fich die elterliche Gewalt bem Gegenstande nach mit ber Bormundichaft (§ 1648), fo daß es ftatt der Sin- und Berverweisungen zwischen den beiden Abschnitten bes Entwurfs überfichtlicher fein wird, die Uebereinstimmungsund Trennungspunkte bier zusammenzuftellen. Elterliche Gewalt und Bormundichaft umfaffen die gejetliche Bertretung des Rindes oder Mundels, erftreden fich jedoch nicht auf folche Angelegenheiten beffelben, für welche eine Pflegschaft befteht (§§ 1649-50, 1503); fie umfaffen ferner die Erziehung des Rindes ober Mündels und bie Aufficht über daffelbe mit der Befugnig, angemeffene Buchtmittel anzumenden, wobei das Bormundichaftsgericht den Berechtigten burch geeignete Zwangsmaßregeln nach verständigen Ermeffen zu unterftüten hat (§ 1504, 1655), und fie begründen den Anspruch auf Berausgabe des Kindes oder Mündels bei widerrechtlicher Borenthaltung und die Befugniß, ein flüchtiges Rind mit polizeilicher Gulfe gurudführen zu laffen (§§ 1505-1655). In welchem religiöfen Betenntniffe Rind und Mündel zu erziehen find, bestimmt fich nach den

Bandesgefeten (§§ 1508-1650). Bahrend bes Beftehens ber Ghe hat neben dem Bater auch die Mutter die Pflicht und das Recht, für die Berfon des Rindes gu forgen, boch ohne die geschliche Bertretung beffelben, auch ift die Stimme bes Baters enticheidend (§ 1506). Der Inhaber der elterlichen Gewalt, der nicht zugleich für sich selbst die Entlassung aus dem Staatsverbande beantragt, kann diesen Antrag für das Kind, ebenso wie der Vormund für den Mündel, nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts stellen, welches über den Antrag des Bormundes auch Berwandte oder Berschmägerte des Mündels sowie diefen felbft, wenn er das achtzehnte Tebensjahr zurückgelegt hat, hören soll (§§ 1507, 1657). Durch die Pflicht und das Recht des Vormundes, für die Person des Mündels zu sorgen, wird die Pflicht und das Recht eines Elterntheils des Mündels in Ansehung dieser Sorge nicht berührt (§ 1656). Die elterliche Gewalt über eine Tochter und die Bormundschaft über eine weibliche Mündel wird in Ansehung der Sorge für ihre Person, wenn fie eine Che eingeht, auf die gesetliche Bertretung in den ihre Berson betreffenden Rechtsgeschäften und Rechtsftreitigkeiten beschränkt (§§ 1509, 1655). Inwieweit die gesetzliche Bertretung des Kindes durch den Inhaber der elterlichen Gewalt und des Mündels durch den Vormund wegen kollidirenden Interesses ausgeschlossen ist, bestimmt § 1651 Nr. 1—3 (§ 1503); nach Nr. 4 kann insbesondere beiden Dicfe Bertretung auch vom Bormunbichaftsgerichte entzogen werden, wenn in einzelnen vom Gefet nicht befonders vorgesehenen Angelegensteiten ein erheblicher Gegensatz der Interessen besteht.

Die elterliche Vermögensverwaltung kann für solche Gegenstände, welche das Kind aus einem erbrechtlichen Grunde oder durch Zuwendung unter Lebenden erwirbt, durch letztwillige Verfügung oder Vestimmung des Schenkers ausgeschlossen werden (§ 1510). In gleicher Weise können für die Verwaltung solcher Gegenstände durch Eltern oder Vormund Anordnungen getrossen werden, von denen, um eine Gefährdung des Interesses des Kindes oder Mündels zu vershüten mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts oder bei Lebzeiten des Schenkers mit dessen Zustimmung abgewichen werden kann (§§ 1660, 1503). Der Inhaber der elterlichen Gewalt so wenig als der Vormund kann für das Kind bezw. den Mündel, noch auch können diese mit Einwilligung jener andere Schenkungen machen, als solche die durch eine sittliche Pflicht oder Anstandsrücksicht gerechtsertigt werden (§§ 1661, 1503); auch dürfen jene Vermögensgegenstände

des Kindes oder Mündels nicht in eigenem Nuten verwenden (§§ 1662, 1503). Die Borichriften über Die Anlegung von Belbern, welche nicht erforderlich find, um die laufenden und andere durch die Bermögensverwaltung begrundete Ausgaben zu beftreiten (pupillarifche Sicherheit) gelten fur ben Inhaber ber vaterlichen Gewalt wie fur ben Bormund (§§ 1664, 65, 67, 1503). Eltern und Bormund bedürfen der Genehmigung des Bormundicaftsgerichts zu dinglichen und obligatorifden Rechtsgeschäften über Beräugerung und Belaftung von Grundstüden (ausgenommen die Bestellung und Uebertragung von Sypotheten und Grundschulden), sowie bes gangen Rinder- oder Mündelverniggens oder eines Bruchtheils deffelben (§§ 1511 Rr. 1-3 und 1574 1-3), ju Mieth- und Bachtvertragen fowie anderen über wiederkehrende Leiftungen auf langer als ein Sahr nach der Großjährigteit des Rindes ober Mündels (baf. Nr. 4 bezw. 6), gur Musstellung eines Inhaber- ober indoffirbaren Bapiers, zur Aufnahme von Beld auf den Credit des Rindes ober Mündels, zur Uebernahme einer fremden Berbindlichkeit, jur Ertheilung einer Brotura, jum unentgeltlichen Ermerb oder gur Beraugerung eines Ermerbegeichafts fowie jur Gingehung eines Gefellschaftsvertrages jum Betrieb eines folden (baf. Nr. 5-9 bezw. 9-12-14), ber Bormund außerdem jur Auseinanderschung über eine Erbichaft, jum entgeltlichen Erwerb eines Grundstudes oder dinglichen Rechtes oder eines Anspruchs darauf, zu einem Bergleich oder Schiedsvertrage über einen Berth von über 300 Mart und zur Aufbebung ober Minderung ber für einen Anfpruch bes Mündels bestehenden Sicherheit (§ 1674 Mr. 4, 5, 7, 8, 13). Beder Eltern noch Bormunder konnen die in den §§ 1511, 1674 bezeichneten Gegenstände dem Rinde oder Mundel jum Brede ber Erfüllung eines von biefem gefchloffenen Bertrages oder zu freier Berfügung überlaffen (§§ 1512, 1677). Bur Bornahme ber in § 1511 Mr. 5-7, und 1674 Mr. 9-11 bezeichneten Geschäfte tann aber das Bormundschaftsgericht den Eltern und dem Bormunde eine allgemeine Ermächtigung ertheilen, jedoch foll dies nur geschen, wenn es jum Zwede der Bermogensverwaltung insbesondere wegen des Betriebs eines Erwerbsgeschäfts als erforderlich fich ergicht (§ 1675, 1513). Die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts zu einem bestimmten Rechtsgeschäfte tann im Boraus nur gegenüber dem Bormunde erklart werden, das ohne diefelbe vorgenommene Rechtsgeschäft ift, wenn einseitig, nichtig, wenn ein Bertrag, nur mit nachträglicher Genehmigung des Bormundschaftsgerichts wirtfam;

Beschäft bleibt dem andern Bertragschließenden gegenüber in der Schwebe bis ihm der Bormund die nachträgliche Genehmigung ober Die Berweigerung deffelben mittheilt, ober ben Bertrag für unwirtfam erklart, oder binnen einer ihm geftellten Frift von zwei Wochen die Genehmigung nicht mittheilt (§ 1681, 1514). Der Buhaber ber elterlichen Gewalt und der Bormund follen ohne Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts ein neues Erwerbsgeschäft im Namen des Rindes oder Mündels nicht beginnen, der Bormund auch ein beftebendes Erwerbsgeschäft nicht auflosen (§§ 1515-1662). Inhaber der elterlichen Gewalt wie der Bormund haftet in Ansehung der Erfüllung der ihnen obliegenden Berpflichtungen für die Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters; beide haben nicht rechtzeitig angelegtes ober in ihrem Ruten verwendetes Rindes- ober Mündelvermögen zu verzinsen vorbehaltlich weiteren Schadenerfates, und haben den Anspruch des Beauftragten auf Erfat gemachter Aufwendungen, als welche auch ihrem eigenen Gewerbe ober Beruf angehörende Dienste gelten (§§ 1696-98, 1503); beide find nach Beendigung ihrer Gewalt bezw. ihres Amtes verpflichtet, bas verwaltete Bermögen herauszugeben und über die Berwaltung Rechnung au legen (§§ 1700 Abf. 1, 1503), mabrend dem Rinde wie dem Mündel der Bormundicafterichter wegen Berletung feiner Umtspflichten haftet (§§ 1702, 1503).

Bon der elterlichen Runniegung frei find die ausschließlich jum perfonlichen Bebrauch des Rindes bestimmten Sachen (§ 1516), Gegenstände die dem Rinde mit der ausdrücklichen Beftimmung zu freiem Bermögen erbrechtlich verfallen ober fonft zugewendet find (§ 1517), Gegenftande die es durch eigene Arbeit außerhalb des elterlichen Saushalts und durch ben Betrieb eines felbftftanbigen Erwerbegeschäfts erwirbt (§ 1518), sowie alles jum Erfat für freies Bermögen oder durch Rechtsgeschäfte über daffelbe Erworbene (§ 1519). Auf die elterliche Nutniegung find von den allgemeinen Borfdriften über den Niegbrauch nicht anwendbar die über Feststellung bes Buftandes der belafteten Sache und Aufstellung eines Bermogensverzeichniffes (§ 1522). Sachen, welche burch Berbrauch genutt zu werden pflegen, konnen von ben Eltern verbraucht und in eigenem Ramen veräußert werben, in welchem Falle bei Beendigung der Runniegung ber Werth zu erfeten ift, ben fie zur Beit ber Berfügung hatten; das Bleiche gilt von anderen verbrauchbaren Sachen mit Genehmigung des Bormundichaftsgerichts (§ 1523). Bur Sicher-

heiteleiftung ift der elterliche Niegbraucher nur verpflichtet, wenn fie im vorermähnten Falle vom Vormundschaftsgerichte vorbehalten ift oder von bemfelben traft feines Auffichtsrechts angeordnet wird (§ 1524). An Forderungen, Aftien auf Inhaber, Grundschulden und Eigenthumerhypotheten begrundet die elterliche Rutniegung nur das Recht auf Bezug ber Früchte (§ 1526). Bon einem für das Rind betriebenen Erwerbsgeschäfte fteht dem elterlichen Rutnieger nur der jährliche Reingewinn und auch nur insoweit zu, als er nicht zur Dedung der Berlufte früherer Jahre erforderlich ift (§ 1527). Gläubiger bes Rindes konnen die Befriedigung aus feinem Bermogen ohne Rudficht auf die elterliche Rugniegung verlangen und auf Grund eines gegen das Rind vollftrecharen Titels beitreiben (§ 1528). Inwieweit im Berhaltniffe des Rindes jum Inhaber der elterlichen Gewalt die Berbindlichkeiten des ersteren feinem freien Bermögen gur Laft fallen, beftimmt § 1530, welche Erhaltungefoften der elterliche Rubnießer außer den dem Rießbraucher zur Laft fallenden für die Beit ber Rutnichung zu tragen bat, § 1531. weit das der elterlichen Rugniegung unterfallende Bermögen elterlichen Bermaltung entzogen ift, tann ber Berechtigte von bem gesetlichen Bertreter nur die Herausgabe der reinen Rutungen verlangen (§ 1532). Die Rechte der elterlichen Runniegung find unveräußerlich und ber Pfandung nicht unterworfen, ausgenommen bie Ansprüche auf einzelne Leiftungen gemäß der vorermähnten Beftimmung (§ 1534); für lettere und die icon erworbenen Früchte gilt die gleiche Borfdrift wie bei ber ehelichen Nutniegung (§ 1535). Die elterliche Nutniegung bort auf, wenn bas Rind mit elterlicher Einwilligung die Che eingeht (§ 1536), auch fann auf diefelbe durch Ertlärung von dem Bormundichftsgerichte verzichtet werden (§ 1537). - Der Mutter, welcher die elterliche Gewalt zusteht, ift fur alle ober gewiffe oder einzelne Angelegenheiten vom Bormunbicaftsgerichte ein Beiftand ju beftellen, wenn fie es beantragt oder ber Bater es angeordnet hat, ferner wenn das Bericht es wegen des Umfangs ober der besonderen Schwierigfeiten der Bermogensverwaltung oder wegen Pflichtwidrigfeiten der Mutter oder Gefährdung des Rindesvermögens, für nöthig erachtet (§§ 1538, 39). Das Berhältniß bes Beiftandes zur Mutter (§§ 1540-42) ift durchweg dem Berhaltniffe bes Gegenvormundes jum Bormunde entsprechend, chenfo ift feine Stellung bem Bormundichaftegerichte gegenüber die gleiche (§ 1543). Begen Minbrauchs ber elterlichen Gemalt, insbesondere bes

Erziehungerechts, und wegen Gefährdung bes Bohles bes Rindes burch Bernachläffigung ober ehrloses und unsittliches Berhalten ber Eltern kann ihnen die Obhut des Rindes und felbft die elterliche Gewalt mit Ausnahme der Rugniegung gang oder theilweise burch das Bormundschaftsgericht entzogen werden, welches auch in diesen Fällen wie bei Behinderung der Eltern alle für das Wohl des Kindes erforderlichen Magregeln zu treffen hat (§§ 1546-47). Bei Berletung ber Pflichten in Ansehung der Bermögensvermaltung oder Nugnießung, oder bei Bermögensverfall der Eltern, wenn dabei eine erhebliche Gefährdung der Rechte des Rindes zu beforgen ift, tann das Bormundschafts= gericht die Aufstellung eines Bermögensverzeichniffes, die Hinterlegung von Roftbarteiten, Werthpapieren, Spotheten und Grundichuldbriefen und die Umschreibung ber Inhaberpapiere, außerften Falls die Beftellung einer Sicherheit nach feinem Ermeffen anordnen (§ 1547), und wenn diese Anordnungen nicht befolgt werden, die elterliche Bermögensverwaltung entziehen (§ 1550). Bon einer beabsichtigten Cheschließung hat der Inhaber der elterlichen Gewalt dem Bormundschaftsgerichte unter Ginreichung eines Bermogensverzeichniffes Anzeige zu machen und die Auseinandersetzung über die Erbschaft bes verftorbenen Elterntheils herbeizuführen, wenn dazu das Bericht nicht Aufschub geftattet (§ 1548). Durch ben Ronturs des Inhabers wird die elterliche Bermögensverwaltung beendigt, tann ihm aber nach Beendigung des Konkurfes vom Bormundschaftsgericht wieder eingeräumt werden (§ 1553).

Die elterliche Gewalt mit Ausnahme der Nutnießung ruht während der Geschäftsunfähigkeit oder beschränkten Geschäftskähigkeit (d. h. mährend der Minderjährigkeit oder Entmündigung) des Inhabers, ferner bei einer thatsächlichen Behinderung desselben, wenn zugleich das Bormundschaftsgericht die Nothwendigkeit einer allgemeinen Sorge für Person und Bermögen des Kindes während eines voraussichtlich längeren Zeitraumes sesststellt (§ 1554). Ruht die Gewalt des Baters, so steht sie der Mutter zu; ruht die Gewalt der Mutter oder kann sie nicht eintreten, so wird Bevormundung des Kindes nothwendig. Der minderjährige Bater hat jedoch Pflicht und Recht der Sorge für die Person des Kindes in demselben Umfange wie die Mutter neben dem Bater (§§ 1554—55). Die elterliche Gewalt erlischt, wenn das Kind von einem Andern an Kindesstatt angenommen und wenn der Inhaber für todt erklärt ist; in letzterem Falle kann jedoch der noch lebende Inhaber die Gewalt durch eine gegenüber dem Bormund-

schaftsgerichte abzugebende Erklärung zurückerlangen (§ 1557). Die Mutter verliert die elterliche Gewalt durch Eingehung einer neuen Sche (§ 1558). Wird sie in diesem Falle nicht gemäß § 1641 mit Zustimmung ihres Schemannes zum Vormunde bestellt, so bleibt ihr Recht und Pflicht der Sorge für die Person des Kindes ohne dessen gesetzliche Vertretung und der Vormund des Kindes hat insoweit neben ihr die Stellung des Beistandes. — Die elterliche Gewalt wird verwirkt durch rechtskräftige Verurtheilung wegen eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens gegen das Kind zu einer Zuchthaus- oder mindestens sechsmonatlichen Gefängnißstrase (§ 1559); die vom Vater verwirkte Gewalt geht, wenn die Sche aufgelöst ist, auf die Mutter über (Abs. 2). Ein Verzicht auf die elterliche Gewalt ist rechtlich nicht nöglich (§ 1561).

Die Borfdriften über elterliche Bermögensverwaltung und Rutniegung greifen nicht ein, insoweit zwischen bem überlebenden Chegatten und feinen Abkömmlingen aus ber Che mit bem Berftorbenen die in ben §§ 1396-1409 geordnete fortgefette Gutergemeinichaft Boraussetzung biefes Berhaltniffes ift, daß zwischen ben eintritt. Chegatten allgemeine Butergemeinschaft beftand, und feine rechtliche Ronftruttion nach dem Entwurfe die, daß der überlebende Chegatte, damit die Abkommlinge von jeder perfonlichen Saftung für die Berbindlichkeiten beider Chegatten freibleiben, an deren Stelle als Erbe bes Berftorbenen auch für das Borbehalt- und Sondergut gilt, an letterem jedoch den Abkommlingen ihr Antheil als Bermachtniß unter Borbehalt des Bflichttheilsanspruchs gewahrt bleibt (§§ 1384-95). Befaninitgut der fortgefesten Gutergemeinschaft ift bas Bermogen, welches hiernach der überlebende Chegatte jur Reit ihres Gintritts hat, mit Ausschluß feines bisberigen Borbehalts- und Sonderauts, und das weiterhin von ihm (nicht mit der Bestimmung gum Borbehalts- oder Sondergut burch Dritte oder als Erfat für foldes But) erworbene Bernigen; das Sondergut der überlebenden Chefrau wird wie das Sondergut des Chemannes behandelt (§ 1396). überlebende Spegatte hat die Berwaltung des Gefammtgutes mit allen Rechten und Pflichten, welche der Chemann in mabrender Che hatte (§ 1399), mahrend die betheiligten Abkommlinge die Rechte und Berbindlichkeiten der Chefrau haben; dies gilt insbesondere bezüglich ber Gesammtqutsverbindlichkeiten (Abs. 2) auch im Berhaltniffe ber Betheiligten zu einander (§ 1400); und zwar werden (Dr. 3) auch die auf den überlebenden Chegatten als Erben des Berftorbenen

übergegangenen Berbindlichkeiten des letteren, welche in der ehelichen Sutergemeinschaft nicht Gesammtguteverbindlichkeiten waren, bies jett in der Beife, daß die Abkömmlinge bei Auseinandersetzung der Gemeinschaft fich dieselben anrechnen zu laffen haben (Abs. 3), soweit fie nicht aus dem Borbehalts- oder Sondergut des verftorbenen Chegatten haben berichtigt werden konnen (Abf. 4). Forberungen des überlebenden Chegatten gegenüber bem Gefammtqute und Berbindlichteiten desfelben gegenüber diefem oder dem Sonders oder Borbehaltsgute bes verftorbenen, fowie Berbindlichkeiten bes letteren gegenüber dem Gefammtgute oder dem Sonder- oder Borbehaltsgute bes überlebenden geben nicht burch Bereinigung bei der Erbfolge bes letteren unter (§ 1402). Die fortgesette Butergemeinschaft wird aufgelöft durch Tod, neue Chefchliegung und Erflärung des überlebenden Ebegatten vor dem Nachlaggericht (§ 1403 Nr. 1, 2, 5) und Bertrag ber Betheiligten. Im Falle neuer Chefchließung gilt eine entsprechende Borfdrift wie für den Inhaber der elterlichen Gewalt (§ 1404). Außerdem tann jeder antheilsberechtigte Abkömmling die Auflösung ber Gemeinschaft aus benfelben Grunden wie die Chefrau und weiter bei Berwirtung ber elterlichen Gewalt verlangen, mit der Birtung, daß auch in Ansehung der übrigen Abkömmlinge die Auflösung eintritt (§ 1405). Die auf die Abkömmlinge fallende Sälfte des Gefammtguts wird von diefen unter fich fo getheilt, als ob fie als gesetliche Erben bes erft im Beitpunkte ber Auflösung verftorbenen Chegatten berufen maren (§ 1408); ihre Rechte am Gesammtqute konnen burch Berfugungen bes überlebenden Chegatten von Todesmegen nicht berührt werden (§ 1409).

Da die auf Richtigkeits- oder Anfechtungsklage für ungültig erklärte Ehe bis zum Urtheil als gültig anzusehen ist (§§ 1252—60), so müssen auch diejenigen Kinder aus einer solchen She als ehelich gelten, die als solche anzusehen wären, wenn die She als eine gültige im Beitpunkte des Urtheils aufgelöst wäre. Diese Folge sprechen die §§ 1562—67 aus. Die elterliche Gewalt soll jedoch den Ehegatten nur dann zustehen, wenn ihnen bei Schließung der Ehe die Nichtigkeit oder Ansechtbarkeit ohne grobe Fahrlässigkeit unbekannt war. Trifft dies bei beiden Ehegatten zu, so treten in Ansehung der Kinder die Folgen der Ehescheidung wegen der beiderseitigen Schuld ein (§§ 1563—67). Der Bater, welcher sich nicht in diesem Falle befand, hat über die Kinder keinerlei Rechte der Baterschaft und gelten seine Berwandte nicht als Berwandte des Kindes (§§ 1564, 1566, 1567),

die Mutter dagegen hat auch unter dieser Boraussetzung Recht und Pflicht der Sorge für die Person des Kindes in dem Umfange, wie die zur zweiten Ehe geschrittene Mutter (§§ 1565, 1566, 1567).

Obwohl der Entwurf auch dem unehelichen Rinde die Berwandtschaft mit seinem Bater und deffen Berwandten abspricht 18 30 Abf. 3), legt doch § 1571 dem Bater die Bflicht feines Unterhalts vor der Mutter und beren Bermandten auf und § 1575 lagt diefe Bflicht auch auf den Erben bes Baters übergeben. 218 Bater aber gilt berjenige, welcher mit ber Mutter bes unehelichen Rindes innerbalb der Empfangnifizeit den Beifchlaf vollzogen hat, wenn er nicht die exceptio plurium concumbentium beweisen kann (§ 1572). Uebrigens ift die Pflicht des Baters auf den nothburftigen Unterhalt bis ju vollendetem vierzehnten Lebensjahre beschränkt (§ 1573). spruche der Mutter gegen den Bater bestimmen die §§ 1577 und 1578. — Auch die Mutter hat nicht die elterliche Gewalt über das uneheliche Rind, wohl aber Pflicht und Recht der Sorge für feine Berfon in demfelben Umfange, wie die jur zweiten Gbe geschrittene eheliche Mutter (§ 1570). Die Anerkennung des unehelichen Rindes burch seinen Bater ermahnt der Entwurf nicht, weil fie nach seinem "Bringip" entgegen allen geltenden Rechten feine besonderen Rechtsfolgen haben, sondern nur den Beweis der Baterschaft bei dem beschränkten Unterhaltsanspruch erleichtern kann.

Durch die nach der Geburt des unehelichen Rindes zwischen feinem Bater und feiner Mutter erfolgende Chefchließung erlangt es von biefer Beit an die rechtliche Stellung eines ebelichen (§ 1579), und zwar gilt auch in biefer Sinfict der Chemann als Bater des von der Chefrau vor der Che geborenen unehelichen Rindes, wenn er mit ihr innerhalb ber Empfängnifgeit ben Beifchlaf vollzogen bat, jedoch ohne daß er die exceptio plurium concumbentium für sich geltend machen tann (§ 1580). Die Legitimation durch nachfolgende Ehe wird durch die Ungiltigteit der Che nicht gehindert, wenn fie nicht wegen Formmangels nichtig ift (§ 1581) und die Wirkungen ber Legitimation treten für die Abkömmlinge des unehelichen Rindes auch dann ein, wenn es vor der Ehefchliegung geftorben ift. - Das uneheliche tann die rechtliche Stellung eines ehelichen Rindes feines Baters mit gewiffen Befchrantungen auch durch eine Berfügung ber Staatsgewalt erlangen (§ 1583), worüber die §§ 1584 bis 1600 febr eingebende Bestimmungen enthalten. Die Berfügung tann nur auf den das Bekenntniß der Baterschaft enthaltenden (§ 1585)

gerichtlich ober notariell beglaubigten (§ 1591) Antrag des Baters erfolgen; ferner ift dazu die Einwilligung des Rindes, welche nur bis au deffen gurudgelegtem 14. Lebensjahre durch ben gefetlichen Bertreter ertheilt werden kann, und fofern der Bater verheirathet ift, die Ginwilligung feiner Chefrau erforderlich (§§ 1587, 88). Die Chelichfeitserklärung fann nicht erfolgen, wenn die Che zwifchen bem Bater und der Mutter des Rindes zur Beit der Erzeugung bes letteren wegen Bermandtichaft ober Schmägerschaft nicht geschloffen werben konnte (§ 1586). Ertlärung ift unwirtfam, wenn ein gefetliches Erforbernig fehlt (§ 1593), sie tann versagt werben, auch wenn ihr ein gesetzliches Sindernig nicht entgegenfteht (§ 1592), dagegen ift ihre Birtung nicht durch die wirkliche Baterichaft des als Bater bezeichneten be-Durch die Chelichkeitserklärung wird die Pflicht und das Recht der Mutter des Rindes für beffen Berfon zu forgen aufgehoben und tritt auch nach Beendigung der elterlichen Gewalt des Baters nicht wieder ein (§ 1597).

Noch eingehendere Borschriften giebt der Entwurf über die Annahme an Rindesftatt, welche burch einen "Bertrag" zwifchen bem Unnehmenden und Angenommenen erfolgt und für letteren die rechtliche Stellung eines ehelichen Rindes bes erfteren mit gemiffen Beschränkungen begründet (§ 1601). Sie ift ausgeschloffen, wenn ber Annehmende einen natürlichen ehelichen Abkömmling hat (§ 1602). Der Unnehmende muß das fünfzigfte Lebensjahr gurudgelegt haben, der Angenommene mindeftens achtzehn Sabre junger fein als erfterer, jedoch ift in beiden Begiehungen ftaatliche Dispensation gulaffig, aber Bolljährigfeit des Annehmenden unerläflich (§§ 1603, 1604). Chegatte tann nur mit Ginwilliqung bes andern an Rindesstatt annehmen (§ 1606) und angenommen werden (§ 1609); nur Ehegatten können ein Rind als gemeinschaftliches annehmen (§ 1608) und der von einem Chegatten Angenommene fann auch nachträglich von bem Bis nach gurudgelegtem andern angenommen werden (§ 1607). 25. Bebensjahre tann ein Rind nur mit Ginwilligung feiner ehelichen Eltern oder unehelichen Mutter an Rindesftatt angenommen werden Für ein anzunehmendes Rind tann vor zurudgelegtem vierzehnten Lebensjahre der gesetliche Bertreter den Unnahmevertrag fchließen, fonft tann beiderfeits ber Bertrag nur perfonlich geschloffen werden (§ 1612), vorbehaltlich der Ginwilligung des gesetzlichen Bertreters und des Bormundschaftsgerichts bei den in der Geschäftsfähigfeit Befchräntten (§ 1613), und amar foll die Genehmigung von

letterem nicht ertheilt werden, wenn der Annehmende der Bormund des Anzunehmenden ober wenn über die beendigte Bormundicaft bei noch fortdauernder Bevormundung des Angunehmenden über jene noch nicht Rechnung gelegt und bas Bermögen bes Mündels ausgeliefert ift (Abf. 2). Der Unnahmevertrag muß vor Gericht ober Notar geschloffen und in gleicher Form die erforderliche Ginwilligung eines Dritten ertlart werben (§ 1616); ferner ift bie Beftatigung bes Bertrags durch das zuftändige Gericht erforderlich, und obwohl auch vorher die Bertragschließenden gebunden find, wie die Unnahme nicht wirtfam, wenn vor der Beftatigung einer derfelben geftorben ift (§§ 1617, 18). Die Bestätigung ift nur zu versagen, wenn ein gesetliches Erforderniß mangelt (§ 1619). Die §§ 1620-28 ordnen im Einzelnen die Wirtungen der Annahme an Rindesstatt; diefe erftreden fich auf einen gur Beit der Annahme lebenden Abkommling bes Angenommenen und beffen fpatere Rachtommen nur wenn ber Bertrag zugleich mit ihm geschloffen ift, auch begründet die Annahme feine Bermandtichaft und Berichmägerung zwischen dem Angenommenen, feinen Abfömmlingen oder feinem Chegatten und ben Berwandten bezw. dem Chegatten bes Annehmenden (§ 1620) und für ben Unnehmenden wird fein Erbrecht begründet (§ 1624). Die über ben Angenommenen bestehende elterliche Gewalt geht auf ben Annehmenden über und die leiblichen Eltern erlangen fie auch dann nicht wieder, wenn fie von jenem verwirkt oder die Annahme aufgehoben ift (§§ 1623, 1626), mas durch Bertrag amifchen dem Annehmenden und dem Angenommenen fowie den Abkommlingen des letteren, auf welche fich die Birtungen der Annahme erstreckt haben, nach Maggabe des § 1629 geschehen fann.

Unter der besonderen Titelbezeichnung "Feststellung familienrechtlicher Berhältnisse" enthält § 1632 die allgemeine Bestimmung, daß Urtheile auf Feststellung des Bestehens oder Richtbestehens eines Eltern- und Kindesverhältnisses oder der elterlichen Gewalt, welche bei Lebzeiten der Parteien rechtsträftig geworden sind, für und gegen Alle wirken, ausgenommen den Dritten, welcher das elterliche Berhältnis oder die elterliche Gewalt für sich in Anspruch nimmt und an dem Prozeß nicht Theil genommen hat, und ausgenommen den Rechtsstreit über die eheliche Baterschaft. Nach Art. 11 des Entwurfs zum Einführungsgesetze sollen in die Civilprozesordnung drei neue §§ 627a—627c eingeschaltet werden, durch welche auf die samilienrechtlichen Feststellungs- und Ansechtungsklagen eine Reihe von Borfdriften bes Chefcheidungsprozeffes, insbefondere über die Mitwirtung der Staatsanwaltschaft, die Unzulässigkeit der Eideszuschiebung, das Erscheinen ber Parteien vor Gericht, das Berfäumnigurtheil gegen den Kläger für anwendbar erklärt werden; auch follen mit diesen Klagen andere Klagen nicht verbunden und Widerflagen gegen diefelben nicht erhoben werden können.

3m dritten Abschnitte "Bormundschaft", dessen erster Titel (§§ 1633—1725) die Bormundschaft über Minderjährige cinschließlich der allgemeinen Bestimmungen, der zweite (§§ 1726—37) die Bormundschaft über Volljährige, der dritte (§§ 1738—48) die Bflegichaft behandelt, hat fich ber Entwurf nabe an das geltende preußische Gesetz angeschloffen. Dies zeigt fich alsbald in der Befeitigung jeder Spur von gesetlicher Bormunbicaft der Bermandten: die Bormundschaft wird von dem Bormundschaftsgerichte von Amtswegen angeordnet (§ 1634) und von demselben der Vormund durch Berpflichtung zu treuer und gewiffenhafter Guhrung ber Bormundschaft bestellt (§ 1645). Dies gilt auch von benjenigen, welche nach § 1635 als Bormunder berufen find: ber von bem Bater, welchem im Augenblide des Todes die elterliche Gewalt unbeschränkt zuftand, in einer lettwilligen Berfügung (§ 1636) und ber unter gleichen Borausfegungen von der Mutter Benannte, ferner der väterliche und der mutterliche Grofvater, fofern fie nicht durch eine Annahme an Rindesftatt ausgeschloffen find, in diefer Reihenfolge. Berufene "barf" (§ 1637) ohne feine Bustimmung übergangen werden nur wegen Unfähigkeit, ober wenn er verhindert, ober "wenn aus feiner Bestellung eine erhebliche Gefährdung des Intereffes des Mündels zu beforgen ift"; aber wenn er gleichwohl übergangen wird, fo findet dagegen nicht wie nach § 18 der preugischen Bormundschaftsordnung der Returs auf die Entscheidung des Beschwerdegerichts statt, wie die Motive (IV. S. 1050) ausdrücklich das Schweigen des Entwurfs ergangen. Soweit ein Berufener nicht in Betracht tommt oder übergangen wird, hat das Bormundschaftsgericht nach Anhörung des Gemeindemaisenraths "eine nach ihren personlichen und Bermögensverhältniffen sowie nach den fonftigen Umftanden des Falles geeignete Berfon" auszumählen, wobei Bermandte und Berfcmagerte des Mündels "zunächst zu berücksichtigen" sind. — Uebrigens ergiebt sich aus der Gestaltung der elterlichen Gewalt durch den Entwurf, daß nur, wenn diefe nicht besteht (also auch, wenn fie ruht, was abweichend vom § 11 der preußischen Bormundschaftsordnung nicht aus-100

drudlich gesagt ift) ober auf die elterliche Rugnießung beschränkt ift, der Minderjährige einen Bormund erhalten muß (§ 1633).

Die Berpflichtung jedes Deutschen, eine Bormundschaft gu übernehmen, zu welcher er vom Gerichte aus gewählt wird, wenn er nicht unfähig ober aus ben in § 1643 aufgeführten Grunden gur Ablehnung berechtigt ift, fpricht § 1639 mit der Daggabe aus, daß die Berletung berfelben für Schadenserfat haftbar macht, außerdem aber auch bas Bericht burch dreimalige in Zwischenraumen von mindeftens einer Woche und bis jum Betrage von je 300 Mark aufzuerlegende Ordnungsftrafe zur Uebernahme der Bormundschaft Für unfähig, Bormund ju fein, ertlart § 1640 anbalten fann. außer dem Geschäftsunfähigen ober in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten und dem, welcher in Ronturs befindlich oder ber burgerlichen Ehrenrechte verluftig ift, auch eine Frau, mit Ausnahme der Mutter und Grokmutter bes Mündels und der durch Bater oder Mutter Berufenen, endlich den vom Bater oder ber ehelichen Mutter Musgeschloffenen; nur fann der bom Bater Benannte von der Mutter nicht ausgeschloffen werben. Indeg ift nur die Bestellung des Beschäftsunfähigen nichtig; in jedem anderen Falle ber Unfahigfeit hat der Bestellte die Bormundschaft fo lange zu führen, bis er entlaffen ift (§ 1646) und dies gilt auch von der Chefrau, die entgegen dem fcon oben ermähnten § 1641 ohne Buftimmung ihres Chemannes und dem Beamten oder Religionsbiener, der entgegen dem § 1642 ohne die landesgesetlich vorgeschriebene Erlaubnig bestellt ift.

Das Berhältniß mehrerer Bormunder zu einander ordnen die §§ 1652-53; soweit hiernach mehrere zugleich verantwortlich find, haften sie nach § 1696 Abs. 1 als Gesammtschuldner. Bormunde tann in gleicher Beife ein Gegenvormund bestellt werden und foll bestellt werden, wenn mit der Bormundschaft eine Bermogeneverwaltung verbunden ift, "es fei denn, daß fie eine nicht erhebliche ift" oder von mehreren Bormundern geführt wird. Der Gegenvormund hat darauf zu achten, daß der Bormund pflichts mäßig verfährt und hat Pflichtwidrigfeiten fowie alle Umftande, welche bas Ginfchreiten des Berichts erheischen, demfelben unverzüglich an-Unter Buziehung bes Gegenvormundes hat der zuzeigen (§ 1654). Vormund ein Bermogensverzeichniß aufzunehmen und dem Bericht unter der von beiden abzugebenden Berficherung der Richtigfeit und Bollftanbigkeit einzureichen (§ 1659); er foll die Inhaberpapiere des Mündels nach Makgabe des § 1670 hinterlegen ober auf deffen

Namen umschreiben laffen mit ber Beftimmung, daß gur Erhebung oder Erfetzung der Papiere die Genehmigung bes Vormundschaftsgerichts erforderlich fei; letteres tann den Bormund von diefer Borfchrift entbinden, aber auch fie auf andere Werthpapiere und Roft= barfeiten ausdehnen. Der Bormund foll die vorgefchriebene Anlegung ber Mündelgelder nur mit Genehmigung des Gegenvormundes bewirken; zur Gingahlung bei einer Sparkaffe ift diese nicht, wohl aber zur Erhebung der eingezahlten Gelder erforderlich (§ 1666). Beräußerungs- und Belaftungsgeschäften, welche ohne Genehmigung bes Berichts zuläffig find, ift die Benehmigung bes Begenvormundes erforderlich, die indeß überall durch Genehmigung des Gerichts erfett werden fann (§ 1669); auch fann das Gericht zur Bornahme folder Beschäfte den Bormund allgemein ermächtigen (§ 1675). finden auf die Genehmigung des Gegenvormundes und beren Mangel die Borfdriften über Genehmigung des Gerichts entsprechende Anmenbung (§§ 1677-82).

Die §§ 1683-89 behandeln die allgemeine Fürforge und Auf= ficht bes Bormundichaftsgerichts; insbesondere §§ 1687, 88 die demfelben jährlich vom Bormunde zu legende Rechnung und § 1689 die unter besonderen Umftanden dem Bormunde vom Bericht aufzuerlegende Sicherheitsleiftung. Nach § 1705 Nr. 1 hat das Bormundicaftsgericht den Vormund zu entlaffen, wenn aus der Fortführung ber Bormundichaft durch denfelben eine erhebliche Gefährdung des Intereffes bes Mündels, insbesondere durch ein pflichtwidriges Berhalten des Bormundes begründet wird. Die andern Entlaffungs= grunde beziehen fich auf den Gintritt eines Unfahigfeitsgrundes außer ber Geschäftsunfähigkeit, welche ohne Beiteres die Bormundichaft beendigt (§ 1704) oder eines andern gesetlichen Sinderniffes. Bericht hat ferner den Bormund auf feinem Untrag zu entlaffen, wenn ein erheblicher Grund, insbesondere der Gintritt eines Ablehnungsgrundes vorliegt (§ 1706) und kann eine zum Bormund beftellte Frau entlaffen, wenn diefelbe eine Che ichließt (§ 1707).

Die §§ 1690—94 enthalten Bestimmungen über eine "befreite Bormundschaft." Der Bater und die eheliche Mutter können die Bestellung eines Gegenvormundes ausschließen oder den Bormund von der Genehmigung desselben ganz oder theilweise entbinden (§ 1690), ihm die Rechnungslegung während der Bormundschaft erlassen, in welchem Falle jedoch der Bormund nach Ermessen des Vormundschaftsgerichts alle zwei Jahre eine Bermögensübersicht einzureichen hat

(§ 1691), endlich den Vormund von der Hinterlegung und Umschreisbung der Werthpapiere und Kostbarkeiten entbinden (§ 1692), alles unter denselben Boraussetzungen, unter welchen sie den Vormund besnennen können. Das Vormundschaftsgericht kann jedoch diese Anordsnungen außer Kraft setzen, wenn und soweit aus der Befolgung eine erhebliche Gefährdung des Interesses des Mündels zu beforgen ist.

Die §§ 1712-24 handeln vom Familienrath, § 1725 vom Bemeindemaifenrath. Der lettere ift wie in der preufischen Bormundschaftsordnung eine ftandige gur Berathung des Bormundichaftsgerichts namentlich in Berfonenfragen und zu feiner Unterftugung m der Auffichtsführung bestimmte Gemeindebehörde. Die Ginrichtung des Familienraths dagegen ift in dem Entwurfe auf noch unbestimmtere Unterlagen geftellt. Er foll eingesett werden, wenn der Bater oder die eheliche Mutter dies angeordnet hat (§ 1712), er tann eingefest werden, wenn ein Berwandter ober Berschwägerter und wenn der Bormund oder Gegenvormund dies beantragen (§ 1713). breukischen Bormundschaftsordnung § 371 ift in diesen Fallen der Familienrath zu bilben, im zweiten allerdings nur auf Antrag von drei Perfonen.) Nach § 1719 hat der Familienrath (wie in der preußischen Vormundschaftsordnung) die Rechte und Pflichten Vormundschaftsgerichts; und diefes hat also nach ber in § 1713 gegebenen Directive in der That darüber zu entscheiden, ob ce im Intereffe des Mundels für angemeffen erachtet," fich felbft durch den Familienrath zu erseten. Außerdem "unterbleibt" die Einsetzung des Familienraths in den Fällen des § 1713, wenn fie vom Bater oder der ebelichen Mutter unterfagt ift (Abf. 2); fie unterbleibt aber auch, wenn diefe die Einsetzung angeordnet haben, aber "die erforderliche Anzahl von Personen nicht vorhanden ift, welche fähig und geeignet find, Mitglieder des Familienraths zu fein" (§ 1712 Abs. 3). Diese erforderliche Bahl beträgt aber nur zwei (§ 1714) mit einem oder zwei Erfatmitgliedern (§ 1715 Abf. 3) und die höchste Bahl ber Mitglieder ift feche (§ 1714). Als Mitglieder find gunadift die von Bater oder Mutter benannten gu berufen, anderenfalls mählt das Bormundschaftsgericht nach Anhörung von Bermandten und Berschwägerten des Mündels sowie des Gemeindes maifenraths (§ 1715) die zur Beschluffähigkeit des Familienraths erforderliche Bahl, b. h. nach § 1722 zwei, weitere Mitglieder alsbann der Familienrath felbst (§ 1715). Aus § 1716, welcher die Unfähigkeitsgrunde aufführt, in Rr. 3 ergiebt fich weiter, daß das

Bormundichaftsgericht nur Bermandte oder Berichmägerte mählen darf, der Ramilienrath auch andere Berfonen; ohne diese Beschräntung ift es nicht wohl bentbar, daß fich nicht mindeftens zwei geeignete Mitglieder finden follten. Unfähig find außer den zur Bormundschaft unfähigen der Bormund selbst und jede Frau (§ 1716 Rr. 1, 2). Begen Mangels geeigneter Mitglieder tann ber eingesette Familienrath auch aufgehoben werben (§ 1724). Als lette Abblaffung des Familienraths hat der Entwurf nach dem Borgange der pr. B. D. § 55 in § 1670 die Bestimmung aufgenommen, daß vor einer ihm zustehenden Entscheidung das B. G. auf Antrag des Bormundes oder Gegenvormundes (n. d. pr. B. D. auch eines Berwandten oder Berichmägerten des Mündels) und in wichtigen Angelegenheiten von Amtsmegen (n. d. pr. B. D. fteht ibm dies frei) Bermandte ober Berschwägerte des Mündels (n. d. pr. B. D. drei von den naberen Bermandten oder Berfcmägerten deffelben) gutachtlich boren foll, "fofern dies ohne erhebliche Bergogerung und ohne unverhältnigmäßige Roften gefcheben tann."

Gin Bolliahriger erhalt einen Bormund, wenn er entmundigt ift (§ 1726) ober des vormundschaftlichen Schutes bedürftig erklart wird, was von dem Bormundicaftsgericht, nur bann gefchen fann, wenn berfelbe taub, blind oder ftumm ift und wegen eines folchen Gebrechens feine Angelegenheiten nicht zu beforgen vermag und auch dann nur mit feiner Einwilligung geschehen foll, wenn eine Berftanbigung mit ihm nicht unmöglich ift (§ 1727). Als Bormunder find berufen der Bater, die eheliche Mutter, der väterliche und mütterliche Grofvater in diefer Reibenfolge, wenn fie nicht durch eine Annahme an Rindesftatt des Mündels ausgeschloffen find, die Chefrau tann auch ohne Ruftimmung bes Chemannes zu feinem Bormund bestellt werden (§ 1729). Rach § 1730 hat ber Bormund die Sorge für die Berfon des Mündels nur insomeit, als es durch den 3med der Bormundschaft erfordert wird. Die §§ 1731-32 dehnen das Erforberniß der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts auch auf Ruficherung ober Gemahrung einer Ausstattung und langere als vierjährige Mieth- und Bachtvertrage aus. Die §§ 1733-34 enthalten erleichternde Bestimmungen für die vom Bater oder der ehelichen Mutter geführte Bormundicaft, andrerfeits find diese nicht berechtigt, Anordnungen über die Ginfetjung eines Familienraths zu treffen. - Rach Stellung und vor Erledigung des Antrags auf Entmunbigung tann von dem Bormundschaftsgericht eine vorläufige Bormundschaft angeordnet werden, ohne daß es an die Bestimmungen über Berufung zum Bormund gebunden ist (§ 1737), sonst nach Maßzgabe der für die Bormundschaft über einen Bolljährigen geltenden Borschriften.

Bflegichaft nennt der Entwurf nach dem Borgange der preußischen Bormundschaftsordnung eine auf Bermögensangelegenheiten beschränkte, übrigens nach den Borschriften über die Bormundschaft zu behandelnde (§ 1743) vormundschaftliche Berwaltung. Hiernach erhalt sowohl ein unter elterlicher Gewalt ftebendes Rind wie ein bevormundeter Minder- oder Bolljähriger einen Pfleger für folde Angelegenheiten, für welche die Fürforge des Inhabers der elterlichen Bewalt ober des Bormundes aus einem thatfächlichen ober rechtlichen Grunde nicht eintreten tann, insbesondere also für das ihrer Berwaltung durch lettwillge Berfügung oder anderweitige Zuwendung entzogene Bermögen (§ 1738); ein Bolljähriger, welcher burch feinen geistigen oder torperlichen Ruftand gang ober theilweise an der Beforgung feiner Bermogensangelegenheiten behindert ift, tann ibn nach den Borfdriften für die Bormundschaft über Bolljährige erhalten (§ 1739); ein Abwesender und eine Leibesfrucht nach Maggabe der §§ 1740-41; den Nachlafpfleger verstedt der Entwurf in der allgemeinen Fassung des § 1742: "Ist nicht bekannt oder nicht gewiß, wer bei einer Angelegenheit der Betheiligte fei, fo tann dem Betheiligten für diefe Angelegenheit, fofern wegen berfelben eine Surforge erforderlich ift, ein Pfleger bestellt werden (vgl. § 2059).

## Das Erbrecht.

Das fünfte, vom Erbrecht handelnde Buch ist der durchsichtigste und auch in der Fassung einer der bestgelungenen Theile des Entwurfs. Auch hier ist das gemeine Recht zur Grundlage genommen, aber von allen antiquarischen Bestandtheilen gründlich gereinigt, so daß es trotz der Aufnahme wichtiger deutschrechtlicher Grundsätze und Gestaltungen möglich geworden ist, das Einzelne in seltener Eben-mäßigkeit von wenigen beherrschenden Grundgedanken und Begriffen abzuleiten.

Der Entwurf nennt Erbfall den Tod einer Berson, Erbschaft das Bermögen eines Berstorbenen, der in dieser Beziehung Erbs lasser heißt, als Ganzes, Erbsolge den Uebergang des Bersmögens als Ganzem, der Erbschaft, welcher von dem Erblasser nicht ausgeschlossen werden kann, auf eine oder mehrere Personen als

Erben, und zwar auf mehrere nach Bruchtheilen, welche Erbtheile heißen und regelmäßig gleich ber ganzen Erbschaft behandelt werden (§§ 1749—50). Der Erbe wird von dem Erblasser durch Erb= einsetzung, oder wenn und soweit es an einem eingesetzen Erben fehlt, durch die gesetzliche Erbfolge bestimmt (§ 1751); damit ist der römische Grundsat, daß testamentarische und Intestaterbsolge bei einer Erbschaft nicht zutreffen können, gänzlich aufgegeben. Die Erbseinsetzung erfolgt durch Verfügung von Todes wegen, und zwar entweder durch einseitige, oder durch Vertrag (§§ 1755, 1940); jene nennt der Entwurf letztwillige Verfügung schlechthin oder Testament, und fie tann von dem Erblaffer zu jeder Beit aufgehoben werden (§ 1753), ja trot der Anerkennung des Erbvertrages erklärt der Entwurf den Vertrag, durch welchen Jemand sich verpflichtet, eine letztwillige Verfügung zu errichten oder nicht zu errichten, aufzuheben oder nicht aufzuheben, für nichtig (§ 1754). Die Erbeinsetzung ist von der gesetzlichen Erbfolge ganz unabhängig, der Entwurf kennt so wenig die Notherben des gemeinen, wie die Vorbehaltserben des französischen Rechts, sondern nur ein Pflichttheilsrecht, welches nur einen Anspruch gegen den Erben auf eine Geldleiftung begründet (§ 1976). Durch die Erbeinsetzung kann nicht nur der unmittelbare Erbe, sondern auch ein Ersatzerbe für den Fall, daß der zunächst eingesetzte nicht Erbe sein kann oder will (§§ 1800, 1801) und ein Nacherbe in der Weise bestimmt werden, daß derselbe erst, nachdem ein Anderer Erbe geworden ist, welcher in dieser Beziehung Vorerbe heißt, von einem bestimmten Zeitpunkte oder Ereignisse an Erbe sein soll. — Eine Zuwendung aus der Erbschaft, welche "in anderer Art als im Wege der Erbeinsetzung" erfolgt, heißt Vermächtniß und kann gleich der Erbeinsetzung wie durch letzwillige Berfügung (§ 1756), so auch durch Bertrag (§§ 1955, 62) gemacht werden. Durch das Bermächtniß wird für den Vermächtnißnehmer nur eine Forderung gegen den damit Beschwerten auf Leistung des Gegenstandes des Vermächtnisses begründet, der "Vermächtnisanspruch" (§ 1865), und zwar kann damit ein Erbe sowie ein Vermächtnißnehmer beschwert werden (§ 1756 Abf. 2). Eine lettwillige Buwendung ift als Erbeinsetzung anzusehen, auch wenn der Bedachte nicht als Erbe bezeichnet ist, wenn daraus der Wille des Erblaffers erhellt, daß beffen Bermögen als Ganzes oder nach einem Bruchtheil des Ganzen auf den Bedachten übergehen soll (§ 1785), dagegen ift ungeachtet ber Bezeichnung bes Bedachten als Erben im Zweifel anzunehmen, daß die nur einen oder mehrere Vermögensgegenstände betreffende Zuwendung nur ein Vermächtniß sein soll (Abs. 2). Endlich kann der Erblasser den Erben und den Vermächtnißnehmer durch lettwillige Verfügung (§ 1757) wie durch Vertrag (§ 1955), mit einer Auflage beschweren, d. h. mit der Verpstichtung zu einer Leistung ohne Zuwendung an einen Anderen. — Sowohl der Uebergang der Erbschaft (§ 2025) wie die Entstehung des Vermächtniße anspruchs (§ 1867) treten kraft des Gesetzes ein, und zwar erfolgt dieser "Anfall" der Erbschaft oder des Vermächtnisses in der Regel mit dem Erbsalle. Die Annahme der Erbschaft (§ 2029) und des Vermächtnisses (§ 1873) kommt hiernach nur als Verzicht auf das Recht, die eine oder das andere auszuschlagen, in Vetracht. — Der Zulassung des Erbvertrages entspricht die Zulassung des Erbverzichts als Ausschließung der gesetzlichen Erbsolge durch Vertrag eines zu berselben Verusenen mit dem Erbsasser (§ 2019).

hiernach wird nun die Bliederung des fünften Buchs verftandlich. Nach den "allgemeinen Borfchriften" des erften Abschnitts (§§ 1749-52) behandelt ber ameite (§§ 1753-1939) die lett= willige Berfügung in fieben Titeln: allgemeine Borfdriften (§§ 1753-87), Erbeinsetzung (§§ 1788-1803), Ginfetzung eines Nacherben (§§ 1804—41), Bermächtniß (§§ 1842—85), Auflage (§§ 1886-88), Teftamentevollstreder (§§ 1889-1910), Errichtung lettwilliger Berfügungen (§§ 1911-39); der britte Abichnitt (§§ 1940-63), die Berfügung von Todesmegen durch Bertrag; ber vierte (§§ 1964-2018) die gefetliche Erbfolge in zwei Titeln: gefetliche Erben (§§ 1964-74) und Pflichttheil (§§ 1975 bis 2018); der fünfte Abichnitt (§§ 2019-24) den Erbvergicht; endlich ber fechfte (§§ 2025-2164) bie "Rechtsftellung bes Erben" in acht Titeln: Erwerb ber Erbichaft (88 2025-44), Erbunwürdigkeit (§§ 2045-50), Wirfungen bes Erbichaftserwerbs (§§ 2051-57), Fürsorge bes Nachlaggerichts (§§ 2058-67), Erbichein (§§ 2068-79), Erbschaftsanspruch (§§ 2080-91), Inventarrecht (§§ 2092-2150) und Auseinandersetzung der Miterben (§§ 2151-64).

Wie derjenige nicht Erbe werden kann, der den Erblasser nicht überlebt hat (§§ 1752), so auch nicht derjenige, der zur Zeit des Erbfalls noch nicht empfangen ist; wohl aber kann dieser als Nacherbe die Erbschaft erwerben und mit einem Bermächtnisse bedacht werden (§ 1758 Abs. 2). Den schiefen Ausdruck, daß er als Nacherbe, aber

nicht als Erbe "eingesett" werden kann, verbessert der Entwurf alsbald durch die Bestimmung, daß wenn die Erbeinsetzung desselben unwirksam werden müßte, weil er beim Erbanfall nicht Erbe werden kann, "im Zweifel anzunehmen ist, daß der Erblasser die Cinsetzung desselben als Nacherbe gewollt habe." Eine juristische Person ohne Unterschied kann nach § 1759 als Erbe oder Nacherbe eingesetzt sowie mit einem Bermächtnisse bedacht werden.

Die §§ 1760—78 geben Anweisungen für die Auslegung bebingter, unbestimmter, ergänzungsbedürftiger und zweiselhafter letzwilliger Versügungen. Wenn eine letzwillige Versügung es ungewiß läßt, welche von mehreren Personen bedacht ist, so ist die Zuwendung nichtig (§ 1768); ergiebt sich aber, daß eine oder die andere Erbe sein oder ein Vermächtniß erhalten soll (s. g. alternative Einsetzung oder Zuwendung), so sollen die ersteren als Miterben, die letzteren als Gesammtgläubiger, aber im Zweisel ohne Verpslichtung zur Theilung gesten (§ 1769). Die Bestimmung der Person, welche eine Zuwendung erhalten soll, kann nicht dem Veschwerten oder einem Dritten überlassen werden, sind aber niehrere zur Auswahl genannt, so gilt die Zuwendung als alternative (§ 1770).

Die lettwillige Verfügung ift nichtig, wenn ber wirkliche Wille des Erblaffers mit dem erklarten Billen nicht übereinstimmt, ohne daß es barauf ankomint, ob er fich biefes Mangels ber Uebereinftimmung bewußt mar, ober ob berfelbe auf grober Sahrläffigkeit beruhte (§ 1779). Unfechtbar ift die lettwillige Berfugung, wenn der Erblaffer zu berfelben durch Drohung oder Betrug (§ 1780), durch einen auf die Bergangenheit oder Gegenwart fich beziehenden Arrthum ober eine nicht erfüllte Boraussetung über ein fünftiges Ereigniß ober einen rechtlichen Erfolg bestimmt mar (§ 1781). Arrthum beam, eine nicht erfüllte Boraussetzung ift im Ameifel angunehmen, wenn ein Bflichttheilsberechtigter übergangen ift, ben der Erblaffer nicht gekannt ober deffen Tod er angenommen hat ober der erft nach Errichtung der Berfügung geboren oder pflichttheilsberechtigt geworden ift (§ 1782). Gine Ruwendung unter Chegatten ift anfechtbar megen Richtigkeit ber Ehe, ober wenn die anfechtbare Che angefochten, ober wenn die Che por dem Tobe eines der Chegatten aufgelöft ift (§ 1783). Wer zur Anfechtung berechtigt ift, bestimmt § 1784; § 1785 die Anfechtungefrift (auf ein Jahr nach Renntniß ber die Anfechtung begrundenden Thatfache und höchstens breifig Jahre nach Berkundung der lettwilligen Berfügung); § 1786, mann

die Anfechtung ausgeschlossen ist. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Berfügung macht den übrigen Inhalt eines Testaments nur dann unwirksam, wenn dies als Wille des Erblassers erkennbar ift (§ 1787).

Durch die Erbeinsetzung wird die gesetzliche Erbfolge ausgeschloffen, wenn ein Erbe allein, ober von mehreren Diterben mindeftens einer ohne Beschräntung auf einen Bruchtheil der Erbschaft eingescht ift (§ 1789), aber auch bann, wenn die den eingesetten Miterben augemendeten Bruchtheile bas Bange nicht erschöpfen, gleichmohl aber der Bille des Erblaffers erhellt, daß die Eingesetten die alleinigen Erben sein follen (§ 1794); in diesem Falle gelten fie auf den übrigen Bruchtheil im Berhältniffe der bestimmten Bruchtheile eingesetzt, wie fie umgekehrt auch, falls die letzteren das Bange überfteigen, eine verhältnigmäßige Minderung erleiden (§ 1793) und bei unterlaffener Bestimmung von Bruchtheilen als ju gleichen Erbtheilen eingesetzt anzusehen find (§ 1792). Sonft tritt neben ber Erbeinsetzung die gesetzliche Erbfolge ein, wenn die den eingesetten Erben zugewiesenen Bruchtheile die Erbichaft nicht Aft aber einmal die gesetliche Erbfolge ausgeschloffen, fo tritt fie auch bann nicht wieder ein, wenn in Ansehung eines ber eingefesten Erben die Ginfegung unwirtfam wird, vielmehr gilt dann für die übrigen Erben das Anmachfungsrecht (§§ 1797-1799), soweit es nicht von dem Erblaffer ausdrücklich ober durch Ginfetjung eines Ersaterben ausgeschloffen ift (§ 1798). Der eingesette Racherbe gilt im Zweifel auch als Erfagerbe, ift es aber zweifelhaft, ob die Einsetzung als Erfat- ober Nacherbe gewollt ift, so ift das erftere angunehmen (§ 1807). Sind Miterben für einander oder für einen der übrigen als Ersaterben eingesett, fo gilt auch für diefe Ginsetung im Zweifel das Berhaltniß ihrer Erbtheile (§ 1803).

In dem Institut der Nacherben hat der Entwurf die sideikommissarische mit der Pupillarsubstitution des gemeinen Rechts verschmolzen. Daher gilt auch derjenige als Nacherbe, dem nach Anordnung des Erblassers der Erbe mit dem Eintritt eines bestimmten Beitpunktes oder Ereignisses die Erbschaft herauszugeben hat (§ 1805) und wenn der Erblasser dem eingesetzten Erben die Errichtung einer Berfügung von Todeswegen verboten hat, ist anzunehmen, daß die gesetzlichen Erben des letzteren als Nacherben eingesetzt seien (§ 1806). Bei der Erbeinsetzung unter auflösender Bedingung oder Endtermin ohne Bestimmung eines Nacherben sind diejenigen als Nacherben anzusehen, welche gesetzliche Erben des zur Zeit des Eintritts der

Bedingung oder des Termins verftorbenen Erblaffers fein wurden (§ 1807); umgekehrt gelten die gefetlichen Erben als Borerben bei einer Erbeinfetung unter aufschiebender Bedingung oder Anfangstermin ohne Bestimmung eines Borerben, ebenfo wenn eine gur Beit des Erbfalles noch nicht empfangene oder erft durch ein nach dem Erbfall eintretendes Ereigniß zu bestimmende Berfon eingesett ift (§ 1809). In Ermangelung einer anderen Bestimmung tritt die Nacherbfolge mit dem Tode des Borerben ein (§ 1809). Das Recht des Nacherben geht als Bestandtheil seines Nachlaffes auf seine Erben über, wenn er den Tod des Erblaffers, aber nicht den Fall der Nacherbfolge erlebt hat, fofern nicht die Unwirksamkeit der Ginsepung als Bille des Erblaffers anzunehmen ift (§ 1810). Die Einsetzung eines Racherben für die Reit nach dem Tode eines zur Beit der Errichtung des Testaments kinderlosen Abkömmlings gilt als auf den Fall beichrankt, daß dieser teine Abkömmlinge hinterlaffe (§ 1811). Die Nacherbfolge tann nur einmal eintreten; die Ginfegung eines weiteren Nacherben wird mit dem Eintritt der ersten Nacherbfolge unwirksam (§ 1812), ebenso die nicht für den Fall des Todes des Borerben erfolgte Ginfetung eines Nacherben, wenn jener gestorben und innerhalb dreißig Sahren seit dem Erbfalle der Fall der Nacherbfolge nicht eingetreten ift. - Den Umfang der Nacherbichaft bezw. der Rechte und Laften des Nacherben bestimmen die §§ 1814, 1825, 1834, 1835; auf das Rechtsverhältniß zwischen Borerben und Racherben finden die Borschriften über den Nieftbrauch nach Maggabe der näheren Bestimmungen der §§ 1816-24 entsprechende Anwendung. Eine hiernach unterfagte das Recht des Nacherben vereitelnde oder beeinträchtigende Verfügung des Vorerben über einen der Nacherbfolge unterliegenden Gegenstand wird im Falle der Nacherbfolge unwirkfam (§ 1828); dies gilt auch von der Zwangevollstreckung ober Arreftvollziellung in einen folden Gegenstand, der, soweit feine Beräußerung im Falle ber Nacherbfolge unwirksam wird, weder im Konkurse des Vorerben noch im Wege der Zwangsvollstreckung gegen diesen veräußert oder überwiesen werden darf (§ 1829). von dem Borerben oder gegen ihn erwirkte Urtheil über einen Anipruch oder Gegenstand der Nacherbichaft ift auch für und gegen ben Nacherben rechtsträftig (§ 1830). — Die Nacherbichaft tann ausgeschlagen werden, sobald die Erbschaft dem Borerben angefallen ift, und es gilt dann der Fall der Nacherbfolge zu Gunften des Borerben als nicht eingetreten (§ 1832). Der in Folge des Erbfalls

durch Bereinigung bewirkte Untergang einer Berbindlichkeit oder eines Rechtes gilt mit Gintritt ber Nacherbfolge als nicht bewirkt, erforderlichen Ralls ift das Recht wieder berzuftellen (§ 1833). Nacherbe hat das Inventarrecht sowohl auf Grund des von Borerben errichteten als zufolge eines von ihm zu errichtenden Inventars über dasjenige, mas er aus der Erbschaft erlangt hat (§ 1836); soweit hiernach der Nacherbe für die Nachlagverbindlich teiten nicht in gleichem Umfange haftet wie der Borerbe, bleibt die Saftung des letteren befteben (§ 1837). — Bie der Erblaffer bem Borerben größere als die im Gesetz bestimmte Rechte einraumen tann (§ 1824), fo tann er auch das Recht des Racherben auf dasjenige beschränken, mas bei Eintritt der Racherbfolge von der Erb= schaft noch übrig sein wird (sogenannte fideicommissum superfuturi); in diesem Ralle werben nur die in einer Schentung bestebenden Berfügungen des Borerben im Falle der Racherbfolge unwirtfam und auch diefe nicht, wenn die Schenfung durch eine fittliche Bflicht ober Anstanderudficht gerechtfertigt wird (§ 1839) und es werden entsprechend auch die sonftigen Berpflichtungen des Borerben gegen den Nacherben beschränkt (§ 1840). Als fideicommissum superfuturi ift im Zweifel jede Anordnung anzusehen, daß der Borerbe berechtigt fein foll, über die Erbschaftsgegenstände frei zu verfügen (§ 1841).

Das Berniadtnig beschwert ben Erben, wenn nicht ber Erb laffer einen Bermächtnignehmer damit beschwert hat (§ 1842), und von mehreren mit bemselben Bermachtniffe beschwerten Erben ober Bermachtnifnehmern gilt jeder im Zweifel als im Berhaltniß des ihm Bugewendeten beschwert (§ 1843). Das einem Erben zugewendete Borausvermächtniß kann diefer annehmen auch wenn er die Erbicaft ausschlägt; nimmt er beibes an, so ift er felbft im Berhaltniß feines Erbtheils beschwert (§ 1845). Auf mehrere mit demselben Gegen: ftande bedachte Bermächtnignehmer finden die Borfdriften über die Erbtheile ber Miterben entsprechende Anwendung (§ 1846). Bermachtniß ift nichtig, beffen Gegenstand weber bestimmt bezeichnet noch aus ben Anordnungen des Erblaffers zu ermitteln ift (§ 1842). Das Bermächtniß eines Gegenstandes als eines dem Erblaffer geborenden ift wirtfam, wenn er ihm gur Beit des Erbfalls gebort, und wenn der Erblaffer bei Anwendung des Bermachtniffes wußte, daß er ihm nicht gehört (§ 1848 Nr. 1, 2); im letteren Falle fowie wenn der Erblaffer den Gegenstand als ihm nicht gehörend vermacht ift der Beschwerte verpflichtet, dem Bermachtnignehmer den Gegen-

ftand zu verschaffen oder wenn dies nicht oder nur mit unverhältniß. mäßigen Roften möglich ift, den Werth zu erstatten, den der Gegenftand für den Bermächtnignehmer nach den befonderen Umftanden hat (§ 1849). Steht bem Erblaffer zur Beit des Erbfalls nur ein Anspruch auf Leiftung des als ihm gehörend vermachten Gegenstandes zu, so ift die Buwendung biefes Anspruchs als gewollt anzusehen (§ 1848 Rr. 3). Beim Bermachtniß eines bestimmten Gegenstandes wird vermuthet, daß ber Erblaffer denfelben als ihm gehörend zugewendet und wenn er ihm nicht gehört, dies nicht gewußt hat (§ 1850). Das Bermachtniß einer gur Beit bes Erbfalls unmöglichen, verbotenen ober gegen bie guten Sitten verftogenden Leiftung ift nichtig, doch tann die unmögliche ober verbotene Leiftung für ben Sall gultig jugewendet merben, daß fie fpater möglich wird (§ 1853). Das Bermachtniß einer Forderung des Erblaffers, welche jur Beit bes Erbfalls getilgt ift, erftredt fich im Bweifel auf ben im Rachlaffe noch vorhandenen Begenftand der Forderung (§ 1855). Das Bermächtnif der Erbfcaft eines Dritten oder eines Erbtheils ift nur gultig, wenn diefer gur Beit des Erbfalls icon verftorben ift (§ 1857) und finden barauf die Borfchriften über den Erbschaftstauf Anwendung, nur fteht bem Bedachten fein Anspruch auf die vor dem Erbfall gezogenen Früchte noch wegen der bis dahin verbrauchten oder unentgeltlich veräußerten Gegenstände ju (§ 1858). Die §§ 1859-61 und 1878-79 beftimmen den Umfang des Berniachtniffes feinem Gegenftande nach. Auf das Bahlvermächtniß finden die Borfdriften über das Bahlrecht bei alternativen Berbindlichkeiten mit der Abweichung Anwendung, daß das auf die Bahl eines Dritten gestellte Bermächtniß nicht burch biefe bedingt ift, vielmehr das Bahlrecht, wenn der Dritte nicht wählen tann oder will oder die Bahl verzögert, auf den Beichwerten übergeht (§ 1862). Bei dem Gattungsvermächtniß ift eine den Berhältniffen des Bermächtnifnehmers entsprechende Sache auszumählen, wenn nicht erhellt, daß ber Erblaffer nur die Auswahl unter den in seinem Nachlaffe befindlichen Sachen gemeint hat (§§ 1863-64). - Der Anfall bes Bermächtniffes tritt erft nach bem Erbfalle ein bei der Buwendung unter einer aufschiebenden beim Erbfall noch nicht erfüllten Bedingung und an eine beim Erbfall noch nicht empfangene oder erft durch ein fpateres Ereignig ju beftimmende Berson (§ 1867). Das Bermächtniß ist unwirksam, wenn ber Ber-mächtnißnehmer den Erblaffer nicht überlebt und wenn jener erbunwürdig ift (§§ 1868-74); es wird unwirksam, wenn bei einer aufschiebenden Bedingung der Beschwerte und der Bermachtnignehmer gestorben find und binnen dreißig Jahren nach dem Erbfall die Bedingung nicht erfüllt ift, in entsprechender Beise auch bas Bermächtniß an eine beim Erbfalle noch nicht empfangene oder durch ein fpateres Greigniß erft zu bestimmende Person (§ 1869). Die Unwirksamkeit des Bermächtniffes tommt dem Beschwerten zu Statten (§ 1874), fofern nicht der Erblaffer eine Erfatberufung (§ 1883) angeordnet hat und nicht unter mehreren mit demfelben Gegenstande Bedachten bas Anwachsungerecht (§ 1870-72) eintritt. Auf die Annahme und Ausschlagung des Bermachtniffes, welche durch eine gegenüber dem Beschwerten nach dem Erbfalle abzugebende Erklärung erfolgen, finden im Uebrigen die entsprechenden Bestimmungen über die Erbschaft Anwendung (§ 1873). Der mit einem Bermächtniffe beschwerte Bermächtnifinehmer hat nicht eher zu leiften, als er felbft zu fordern befugt ift (§ 1877), und nicht weiter als das von ihm Empfangene reicht, unter entsprechender Unwendung der Abzugseinrede des Inventarerben (§ 1881), sowie mit verhältnigmäßiger Minderung zufolge einer ihn treffenden Rurgung (§ 1882). Ueber ben Ersatanspruch bes Beschwerten wegen Berwendungen auf den Gegenstand des Bermachtniffes bestimmt § 1880. In Betreff ber Erfatberufung und bes Nachvermächtniffes (§§ 1883-85) gelten die entsprechenden Beftimmungen über Erfat- und Nacherben.

Die Auflage wird hinsichtlich der Person und Leistungspflicht bes Beschwerten, der Nichtigkeit und eines etwaigen Bahlrechts entsprechend dem Bermächtnisse behandelt (§ 1886). Die Unwirksamkeit der Auslage, insbesondere wenn ihre Vollziehung unmöglich wird, berührt die Birksamkeit der beschwerten Zuwendung nur, wenn dies als der Wille des Erblassers erhellt (§ 1887). Die Vollziehung der Auslage zu fordern ist neben dem Testamentsvollstrecker und Erben derjenige, welchem der Wegfall des Beschwerten zu Statten kommen würde und bei öffentlichem Interesse die zuständige Behörde berechtigt (§ 1888).

Die Stellung des Testamentsvollstreders nennt der Entwurf ein Amt (§§ 1892, 94, 95), zu dessen Annahme jedoch eine Berpstichtung nicht besteht (§ 1892) und welches jederzeit gekündigt werden kann (§ 1895); Annahme und Kündigung erfolgen durch Erklärung gegenüber dem Nachlaßgericht. Die Einsetzung steht nur dem Erblasser zu (§ 1889), die Bestimmung der Person kann er einem Oritten überslassen (§ 1890), die Ernennung eines zur Zeit des vorgesehenen Amtss

antritts Geschäftsunfähigen oder in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten ist unwirksam (§ 1891). Im Berhältniß zu Dritten ist der Testamentsvollstrecker gesetzlicher Vertreter des Erben (§ 1903), soweit seine Obliegenheiten reichen, deren Kreis im Allgemeinen durch die Aussführung der letztwilligen Berfügungen des Erblassers bezeichnet wird (§ 1897 Abs. 1) und im Einzelnen vorbehaltlich der Einschränkung durch den Erblasser (§ 1905), in den §§ 1897—1904) bestimmt ist. Im Berhältniß zum Erben sinden außer den besonderen Bestimmungen der §§ 1906, 1907 und 1908 Abs. 2, 3, die Vorschriften über den Austrag Anwendung (§ 1908 Abs. 1). Der Testamentsvollstrecker kann auf Antrag eines Betheiligten seines Amtes von dem Nachlaßzgerichte nach vorheriger Anhörung enthoben werden, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Enthebung rechtsertigender Grund, insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Untauglichkeit zur ordnungsznäsigen Geschäftsführung vorliegt (§ 1896).

Die Fähigkeit zur Errichtung einer letztwilligen Verfügung beginnt mit zurückgelegtem sechszehnten Jahre, so daß vorher die Errichtung auch nicht mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, nachher auch ohne diese Einwilligung gültig ist (§ 1912). Gemeinsichaftliche Testamente sind durch § 1913 ausgeschlossen. — Als ordentsliche Testamentsformen läßt der Entwurf nur die öffentliche, und zwar als gerichtliche oder notarielle zu (§ 1914); nach Art. 91 Abs. 2 des Entwurfs zum Einführungsgesetze bleiben jedoch die landesgesetzlichen Vorschriften unberührt, nach welchen entweder die Gerichte oder die Notare ausschließlich zur Aufnahme von Testamenten zuständig sind.

Bei Errichtung des Testaments muß der Richter einen Gerichtsschreiber oder zwei Zeugen (oder nach landesgesetzlicher Bestimmung die dazu angestellte Urkundsperson), der verhandelnde Notar einen zweiten Notar oder zwei Zeugen zuziehen, und die zugezogenen Bersonen müssen während der ganzen Verhandlung anwesend sein (§ 1915). Die §§ 1916—17 bestimmen, welche Personen bei Erzichtung eines Testaments mitwirkende Personen nicht sein können. Der Erblasser kann die letzwillige Versügung (§ 1918) entweder mündlich vor den mitwirkenden Personen erklären, worauf die Erklärung ins Protokoll aufzunehmen ist (§ 1919 Nr. 5), oder in einer von ihm selbst oder einem Andern gemachten Niederschrift dem Richter oder Notar offen oder verschlossen mit der Erklärung überzgeben, daß die Schrift seine letzwillige Versügung enthalte. Die weiteren Ersordernisse des aufzunehmenden Protokolls schreibt § 1919

Dic §§ 1920-23 enthalten befondere Bestimmungen über die Aufnahme von Teftamenten fcreibens- oder lefensunkundiger, ftummer ober der deutschen Sprache nicht machtigen Berfonen. An § 1924 find der Landesgesetzgebung weitere Borfdriften über die Errichtung gerichtlicher ober notarieller Urtunden vorbehalten, deren Rechtbefolgung jedoch die Gultigfeit der lettwilligen Berfugung nicht beeintrachtigt; nur bezüglich der Rolgen der Unzuftandigfeit eines Beamten bleiben nach Art. 91 Abs. 2 des E. g. B. G. die Borfdriften der Bandesgefete unberührt. - 218 außerorbentliche Testamenteformen läßt ber Entwurf zu 1. die Aufnahme durch den Borfteber einer Gemeinde oder eines landesgesetzlich gleichstehenden Berbandes unter Buziehung von zwei Reugen mit Beobachtung ber fonftigen für bas öffentliche Teftament vorgeschriebene Formen, wenn die Beforgniß begrundet ift, daß der Erblaffer früher fterben werbe, als die Errichtung in ordentlicher Testamentsform möglich ift, und im Fall einer Absperrung in Folge ausgebrochener Rrantheit ober fonftiger außerordentlicher Umftande, welche die Beobachtung der ordentlichen Testamentsform unmöglich macht ober erheblich erschwert (§§ 1925, 27). 2. im gleichen Falle der Absperrung und mabrend einer Seereise auf einem Deutschen nicht zur Raiferlichen Marine gehörenden Schiffe außerhalb eines inländischen Safens a) eine vom Erblaffer unter Angabe des Ortes und Tages ber Errichtung eigenhändig geschriebene und unterschriebene Ertlarung, b) eine mundliche Ertlarung vor drei Reugen unter Aufnahme eines Brototolls mit Beobachtung gewiffer Formvorfdriften bes öffentlichen Teftaments (§§ 1927-29), 3. für Befandte und Berufstonfuln des Reiches und die ju ber Gefandtichaft oder dem Roufulate gehörenden im Reichsdienfte ftebenden Berfonen mabrend ihres Aufenthaltes im Auslande die gleiche fcbriftliche Erklarung wie unter 2b, welche jedoch mit einem benfelben Erforderniffen genugenden Unnahmegefuche dem Reichstangler offen oder verschloffen überfandt werden muß (§ 1931). Alle diefe Berfügungen gelten jedoch als nicht errichtet, wenn in ben Fällen unter 1. und 2. drei Monate scit ber Errichtung, im Falle unter 3. ein Sahr feit ber Rudfehr bes Erblaffers, nachdem er gurudberufen worden, verfloffen find und ber Erblaffer noch am Leben ift (§\$ 1926, 28, 30 und Abf. 2). Außerbem bleibt § 44 bes Reichsmilitärgesetes vom 2. Mai 1874 über Die Teftamente von Militarpersonen in Rriegszeiten oder mahrend eines Belagerungszuftandes in Geltung und wird burch Art. 26 bes E. A. B. G. auf Die Befatung eines in Dienft gestellten Schiffes oder Fahrzeuges der Kaiferlichen Marine außerhalb eines inländischen Hafens und andere darauf besindliche Personen entsprechend ausgedehnt. Eine letztwillige Verfügung kann nur in der zu ihrer Errichtung erforderlichen Form (§ 1933) oder durch Bernichtung der Testamentsurkunde widerrufen werden. Durch die spätere Errichtung einer anderen letztwilligen Verfügung wird die frühere nur insofern ausgehoben, als jene mit dieser in Widerspruch steht (§ 1936). Die S\$ 1937—39 enthalten Vorschriften über die Ablieserung von Testamentsurkunden an das Nachlaßgericht, über die Urkundung letztwilliger Verfügung und die Mittheilung des Inhalts an die Vestheiligten.

Die vertragsmäßige Berfügung von Tobeswegen tennt ber Entwurf in ber doppelten Geftalt bes Erbeinfegungevertrages (§ 1940), der zugleich Bermächtniffe und Auflagen enthalten tann (§ 1955) und bes blogen Bermachtnigvertrages (§ 1962). beiden Geftalten tann der Bertrag nur durch perfonliche Erklärung bes Erblaffers (§ 1941), von dem in der Gefchaftsfähigfeit Befchrantten auch nicht mit Einwilligung bes gesetzlichen Bertreters (§ 1942) und überhaupt nur in der ordentlichen Teftamentsform mit mundlicher Erflarung (§ 1943) geschloffen werden, ftatt deren jedoch der Bertrag= fchließende, welcher ftumm oder ju fprechen verhindert ift, feine Erflarung in ber Berhandlung niederschreiben fann (§ 1944). Auf Berlangen der Betheiligten ift die Urtunde verschloffen in Bermahrung zu nehmen und find, wenn bas gefcheben, nach eingetretenem Erbfalle Die Berfügungen des Erblaffers, aber nicht die des andern Bertragfchließenden gu verfünden und gur Renntniß ber Betheiligten gu bringen (§ 1945). Die Erfordernisse der lettwilligen Erbeinsetzung gelten auch für den Erbvertrag (§ 1946), für die Wirkungen des Mangels der Uebereinstimmung des wirklichen mit dem erklärten Willen finden die Borschriften des allgemeinen Theils über Willens-mängel Anwendung (§ 1947). Der Erbvertrag kann aus denfelben Brunden angefochten werden, wie die lettwillige Berfügung, wegen Des von einem Dritten verübten Betruges jedoch nur mit der allgemeinen Ginfdrantung, daß biefer bem andern vertragschliefenden Theile bekannt gewesen ift. Bur Anfechtung berechtigt ift ber Erb-Laffer binnen Jahresfrift nach Aufhören bes 3mangs ober Renntniß des fonftigen Anfechtungsgrundes; durch feine Genehmigung wird der Bertrag unanfectbar; biefe tann wie die Anfechtung nur durch ben Erblaffer felbft, nicht burch einen Bertreter, auch nicht ben gefetlichen XV.

erfolgen; der in der Beschäftsfähigkeit beschränkte Erblaffer kann nicht genehmigen, aber felbftandig anfechten. Rach eingetretenem Erbfall tann ber Erbvertrag ferner unter ben gleichen Borausfetzungen und von denselben Berfonen wie die lettwillige Berfügung angefochten werben, jedoch nicht mehr, wenn bas Anfechtungsrecht bes Erblaffers bereits erloschen ift (§§ 1948-49). Die Annahme einer vertrags mäßigen Erbeinsetzung enthält im Zweifel teinen Bergicht des Gingefetten auf ein ihm auftebendes gefetliches Erbrecht (§ 1950). Durch den Erbeinsetzungsvertrag wird das Recht des Erblaffers, über fein Bermögen durch Rechtsgeschäft unter Lebenden zu verfügen, nicht befchrantt (§ 1951); die in einer Unmertung zu diesem Baragraphen im Entwurf angefündigte Borfdrift des Ginführungsgefetes, daß nach Abschluß eines Erbeinsetungsvertrages ber Antrag auf Entmundigung des Erblaffers wegen Berfcmendung auch von dem andern Bertragfcbließenden geftellt werden konne, findet fich im Entwurf des Ginführungsgesetzes nicht. Nur die Schenkungen des Erblaffers nach Abschluß des Bertrags find durch § 1952, soweit fie nicht durch eine fittliche Pflicht oder Anftanderudficht gerechtfertigt werden, dabin beschränkt, daß nach eingetretenem Erbanfall der Bertrageerbe von dem Beschenkten die Herausgabe der Bereicherung binnen drei Sahren fordern und bie Erfüllung eines Schenfungsverfprechens verweigern Auf die Erben des Bertragserben geht deffen Recht nur über, wenn er den Erblaffer überlebt hat (§ 1954). Auch das im Erbeinsetzungevertrage enthaltene Bermächtniß gilt im Ameifel als bindend, jonst finden für die im Bertrage enthaltenen Berfügungen von Todeswegen die Borfchriften über lettwillige Berfügungen Anwendung (§ 1956). Der Erbvertrag und jede bindende Berfügung beffelben fann nur durch einen unter ben Bertragschließenden mit ben gleichen Erforderniffen zu ichließenden Bertrag aufgehoben werden; der in der Geschäftsfähigfeit beschränkte Erblaffer bedarf zur Aufhebung nicht der Einwilligung des gesethlichen Bertreters (§ 1957); nicht bindende Berfügungen, welche im Bertrage enthalten find, tonnen wie leste willige Berfügungen widerrufen und aufgehoben werden (§ 1960). Die §§ 1958, 1959, 1961 enthalten Bestimmungen über den vorbehaltenen Rücktritt und die bei beiderfeitigen Berfügungen den gangen Bertrag treffende Wirkung ber nur auf einer Seite eingetretenen Ungultigfeit. - Für den Inhalt des Bermachtnifvertrages gelten die Borichriften über das im Erbeinfetzungsvertrage bindend erflatt Bermachtniß (§ 1962 Abf. 2). Auf Schenkungen von Tobes.

wegen, welche nur ein Schenkungsverfprechen enthalten, finden die Borschriften über den Erbvertrag, wenn fie durch Beräußerung vollzogen find, die Borschriften über Schenkungen unter Lebenden Unwendung (§ 1963).

Für die gesetzliche Erbfolge hat der Entwurf die fogenannte Parentelenordnung des deutschen Rechts gewählt, beren einzelne Stufen er abweichend von dem bei Abstammungsverhältniffen ge-brauchlichen Sinn des Wortes "Linien" nennt. In der gerften Linie" erben hiernach die Abkömmlinge des Erblaffers wie in den geltenden Rechten, d. f. Kinder zu gleichen Theilen und mit Reprafentanten vorverftorbener Rinder nach Stämmen (§ 1965). In der "aweiten Binie" ftehen die Eltern des Erblaffers, sowie deren gemeinschaftliche und einseitige Abkömmlinge, d. h. voll- und halbbürtige Geschwifter des Erblaffers und die Abkömmlinge vorverftorbener durch Repräfen= tation. In diefer Linie geht der Entwurf von einer Scheidung der väterlichen und mutterlichen Seite aus derart, daß jeder überlebende Elterntheil für die Sälfte der Erbschaft seine Abkönmlinge aus- schließt; sind Abkömmlinge eines von dem Erblasser verstorbenen Elterntheils nicht vorhanden, so ift der übersebende Elterntheil alleiniger Erbe (§ 1966). In der dritten Linie stehen die Groß= eltern des Erblaffers und beren Abkommlinge: hier fchlieft ber Ent= wurf die letteren zu Gunften der erfteren ganglich aus, der Art, daß auch nur ein ben Erblaffer allein überlebender Großelterntheil Alleinerbe wird, mehrere überlebende Großelterntheile ohne Unterschied der Seite die Erbicaft zu gleichen Antheilen erhalten. Sat feiner von ihnen ben Erblaffer überlebt, fo erbt von ihren Abkommlingen der jenem dem Grade nach am nächsten verwandte (also der Oheim mit Ausschluß aller Bettern) (§ 1968); bas Gleiche geschieht bann in jeder folgenden Linie (§ 1969), deren jede, fo lange ein Berwandter in ihr vorhanden ift, die folgende ausschließt (§ 1970). Gine Grenze ber gefetlichen Erbfolge hat ber Entwurf nicht gezogen. - Reben ben Bermandten aber ift ber überlebende Chegatte bes Erblaffers Bur gefetlichen Erbfolge berufen und zwar neben der erften Linie Bu einem Biertel, neben der zweiten Linie und neben einem ober rnehreren Großelterntheilen jur Salfte ber Erbichaft und mit Muse ichluß aller andern Bermandten jur gangen Erbichaft. Außerdem erhalt der neben Bermandten der zweiten und dritten Linie erbende Chegatte als Boraus bas Sausinventar, welches die Chegatten im gewöhnlichen Gebrauche hatten, soweit es nicht Bubehor eines Grund

stück ift und die Hochzeitsgeschenke; dieser Boraus wird wie ein Bermächtniß behandelt (§ 1971). Ein gesetzlicher Erbe, welcher wegen Erbverzichts oder Ausschließung oder Erbunwürdigkeit ausschlägt, wird in Ansehung der gesetzlichen Erbfolge als vor dem Erbfalle gestorben angesehen (§ 1972).

An Stelle der Erbfolge des überlebenden Chegatten neben gemeinichaftlichen Abkömmlingen tritt im Spftem ber allgemeinen Butergemeinschaft die gutergemeinschaftliche Erbfolge der §§ 1383-95 ein, wenn der überlebende Ehegatte fie nicht ausschlägt (§ 1386), in welchem Falle die Erbfolge fo behandelt wird, als ob Butergemeinschaft nicht bestanden batte; und nach biefer Boraussetzung wird auch bas Berhaltniß zwifchen bem überlebenden Chegatten und einseitigen Abtommlingen bes verftorbenen geordnet, insbesondere ihre Erbfolge in Borbehalts. und Sondergut (§ 1395). Sat ein folder Abkömmling auf die Erbichaft verzichtet ober ift er burch den Erblaffer ausgeschloffen, fo tann diefer über den gemäß § 1972 dem überlebenden Chegatten anwachsenden Bruchtheil von Todes megen verfügen (§ 1385), auch tann ber Erblaffer, welcher bem überlebenden Chegatten den Bflichttheil entziehen konnte, ebenfo die gutergemeinschaftliche Erbfolge entziehen (§ 1387) und daffelbe fann die Chefrau, welche berechtigt mare, die Auflösung der Gutergemeinschaft zu verlangen (Abf. 2). Rur mit Buftimmung des andern Chegatten in gerichtlicher ober notarieller Form (§ 1390) tann ber Erblaffer einen gemeinschaftlichen Abkömmling von der fortgefesten Gütergemeinschaft ausschließen (§ 1388) oder feinen Antheil bei der Auseinandersetzung berfelben bis gur Balfte berabfeten und andererfeits bestimmen, daß einer berfelben bas gange Gefammtgut gegen Erfat bes Berthes erhalte (§ 1389). Uebrigens finden auf die gemeinschaftlichen Abtommlinge die Borfchriften über ben Pflichttheil (§§ 1388-91), Erbumwürdigfeit (§ 1392) und Erbverzicht (§ 1393) Anwendung. Im Beiteren ift das Berhaltniß des überlebenden Chegatten zu den gemeinschaftlichen Abkömmlingen unter bem Eltern- und Rindesverbaltniß (f. o.) ermabnt; bem einseitigen Abkommlinge gegenüber hat bezüglich der Ausgleichung des Borempfangenen der überlebende Chegatte die Rechte und Bflichten, welche die gemeinschaftlichen Abkömmlinge als Erben baben murben (§ 1394). — § 1974 behandelt das in Ermangelung anderer Erben eintretende Erbrecht des Gistus; nach Art. 82 bes Entwurfs jum Ginführungsgeset bleiben die landesgesetlichen Borfdriften unberührt, nach welchen biefes Erbrecht

anderen Personen zusteht, und nach Art. 81 auch diejenigen, nach welchen dem Fiskus oder einer andern juristischen Berson in Ansehung des Nachlasses einer verpflegten oder unterstützten Person ein Erbrecht, ein Pflichttheilsanspruch oder ein Recht auf bestimmte Sachen zusteht.

Ein Pflichttheilsrecht erkennt der Entwurf nur ben zur gefetichen Erbfolge berufenen Abtommlingen, Eltern und überlebenden Chegatten ju, und zwar für die Salfte bes gefetlichen Erbtheils, ber ihnen ohne entgegenstehende Berfugung von Tobes wegen zustehen murbe (§ 1975), wobei jedoch für den Chegatten ber Boraus nicht in Betracht kommt (Abf. 2). Der Pflichttheil bestimmt fich nach bem Beftande des Vermögens des Erblassers zur Zeit des Erbfalles (§ 1985). Neben diesem ordentlichen Pflichttheil kennt jedoch der Entwurf einen außerordentlichen (§ 2009), bei dessen Berechnung der Gegenstand einer vom Erblasser gemachten Schenkung bezw. der Werth verschenkter, verbrauchbarer Sachen zur Zeit der Schenkung als im Nachlasse noch vorhanden anzusehen ist. Dieser außerordentliche Pflichttheil steht nur benjenigen Pflichttheilsberechtigten zu, welche zur Beit ber Schenkung vorhanden und zur gefetlichen Erbfolge sofort ober bei Begfall naberer Erben berufen maren, fowie für deren Abtommlinge und die bes Erblaffers aus einer gur Beit ber Schentung bestebenben Che. - Die Buwendung des Pflichttheils ohne naberc Bestimmung ift im Zweifel nicht als Erbeinsetzung anzusehen (§ 1977). SS 1979-82 handeln von der Erganzung des Pflichttheils, wenn dem Berechtigten eine Buwendung gemacht ift, welche den Pflicht-theil nicht erreicht. Bei der Feststellung der Große des Pflichttheils werden diejenigen Personen mitgezählt, welche bie Erbichaft ausgeschlagen haben ober durch lettwillige Berffigung ober Berzicht ausgeschloffen oder für erbunfähig erklärt find (§ 1984). 8§ 1986-90 handeln von der Berechnung des Bflichttheils; nach § 1989 find auf den Betrag deffelben abzurechnen Buwendungen bes Erblaffers an ben Berechtigten, bei welchen jener bie Abrechnung angeordnet hat, Ausstattungen, welche gur Ausgleichung unter ben Miterben zu bringen find, wenn ber Erblaffer die Abrechnung nicht ausgeschlossen hat, endlich die durch Beräußerung vollzogenen Schenkungen von Todeswegen. — Der Pflichttheilsanspruch kommt für den Berechtigten Kraft des Gesetzes zur Entstehung mit dem Erbfalle; er ist vererblich und übertragbar, aber der Pfändung gegen den Berechtigten unterworfen und zu deffen Ronfuremaffe zu ziehen nur

bann, wenn er bereits gerichtlich oder außergerichtlich geltend gemacht ift (§ 1992). Der Anspruch verjährt in brei Sahren feit Renntnig bes Berechtigten von dem Gintritt bes Erbfalls und der fein Recht verbürgenden Berfügung, spätestens aber in dreißig Sahren seit dem Erbfall (§ 1999). Die §§ 1993-98 ordnen die Bertheilung der Laft des Pflichttheilsanspruchs zwischen Erben und Bermachtnignehmern. — Entzogen werben tann der Bflichttheil den Abkömmlingen und den Eltern des Erblaffers wegen Lebensnachstellung und falicher Infouldigung gegen ben Erblaffer ober feinen Chegatten, megen Deineids jum Nachtheile eines berfelben, megen Chebruchs mit dem Gegatten des Erblaffers und wegen boswilliger Nichtgemabrung des Unterhalts (§ 2001 Mr. 1, 3, 6 und § 2003); den Abkömmlingen außerdem wegen vorfählicher Mighandlung des Erblaffers und feines Chegatten, wenn diefer ein leiblicher Eltern= oder Borelterntheil des Abtommlings ift, sowie megen einer ohne elterliche Ginwilligung gefchloffenen Che (§ 2001 Rr. 2, 7); bem Chegatten endlich wegen einer die Scheidung ober Trennung der Che begrundenden Sandlung Die Entziehung ift oder wird unwirtsam, wenn bis zum Erbfall amifchen Eltern und Abkommlingen die fie begründende Sandlung verziehen ift, unter Chegatten zur Beit des Erbfalls das Recht auf Scheidung ober Trennung nicht niehr befteht (§§ 2004, 2005 Abf. 2). Die Entziehung muß durch lettwillige Berfügung unter Angabe bes rechtfertigenden Grundes erfolgen, deffen Beweis bemjenigen obliegt, welcher die Entziehung geltend macht (§§ 2006 Die §§ 2011, 2012 betreffen die Erganzung des außerordentlichen Bflichttheils, die §§ 2013-16 die Saftung für benfelben, welche ben Erben nur in Ansehung besjenigen Erbtheils trifft, ben er ohne Berfügung des Erblaffers nicht erhalten haben wurde, weiterhin aber den Beschentten und gwar den früher Beschentten erft nach dem fpater Befchentten trifft. Bum außerordentlichen Bflichttheil berechtigt nicht die durch eine fittliche Bflicht oder Anftanderudficht gerechtfertigte Schenfung (§ 2018).

Auf die gesetliche Erbfolge kann von einem Berwandten und von dem Schegatten durch Bertrag mit dem Erblaffer in den Formen des Erbvertrags verzichtet und der Berzicht wieder aufgehoben werden (§§ 2019, 2020). Der Erbverzicht hat auch den Berluft des Pflichttheilsrechts zur Folge (§ 2019). Der Bertrag kann aber auch auf die Ausschließung des Pflichttheilsrechts beschränkt (Abs. 3), er kann andererseits mit einem Erbvertrage verbunden, oder es können in

dem Bertrage über den Erbverzicht lettwillige Berfügungen wie in dem Erbvertrage getroffen werden (§ 2021). Ein Berzicht nur zu Gunften einer bestimmten Person gilt im Zweisel für unwirksam, wenn diese nicht zur Erbfolge berusen wird oder die Erbschaft aussschlägt oder für erbunwürdig erklärt wird (§ 2022). Wenn in Folge des Erbverzichts ein Abkömmling des Berzichtenden an dessen Stelle zur gesetzlichen Erbsolge gelangt, so ist die für den Berzicht gewährte Gegenleistung gegenüber den Miterben zur Ausgleichung und auf das etwaige Pflichttheilsrecht des Abkömmlings in Anrechnung zu bringen (§ 2023). In den Formen des Erbverzichts kann auch der durch Bertrag als Erbe Eingesetze oder mit einem Bermächtnisse Bedachte dem Erblasser gegenüber jederzeit auf die Erbsolge oder Zuwendung verzichten (§ 2024).

Das Recht, eine angefallene Erbichaft auszuschlagen, geht auf die Erben des Erben im Berhaltniffe ihrer Erbtheile über, wenn dicfer innerhalb der Ausschlagungsfrift geftorben ift, und diefe erftrect fich für deffen Erben bis zum Ablauf der Frift für die Ausschlagung ihrer Erbschaft (§§ 2028. 31). Die Frift beträgt feche Wochen von erlangter Renntnig bes Erbichaftsanfalls und bes Anfallsgrundes, und wenn dieser eine lettwillige Berfügung oder ein verschloffen aufbewahrter Erbvertrag ift, fruheftens von deren Berkundigung an; wenn der Erbe bei Beginn der Frift fich im Auslande aufhalt oder der Erblaffer feinen letten Wohnfit nur im Auslande hatte, beträgt die Grift feche Monate (§ 2030) und für die pflichttheilsberechtigten Erben beginnt fie im Falle einer Befchrantung, Befchwerung ober Belaftung feines Erbtheils erft von erlangter Renntnig diefer Berturzung (§ 2034). Wenn ein Erbe aus dem gleichen Berufungsgrunde (3. B. als Bermandter in mehreren Stämmen ober zugleich als Chegatte, aus mehreren lettwilligen Berfügungen ober mehreren Erbverträgen) zu mehreren Erbtheilen berufen ift, fo gilt die Annahme oder Ausschlagung eines Erbtheils auch für die andern selbst erft fpater anfallenden; die aus verschiedenen Berufsgrunden angefallenen Erbtheile find einzeln auszuschlagen, beides jedoch nur, wenn eine gegentheilige Absicht bes Erblaffers nicht erhellt (§ 2037). gesetzliche Erbe kann als folder unter Ausschlagung des Erbanfalls aus Erbeinsetung, und ber zugleich burch lettwillige Berfügung und Bertrag eingesette Erbe bie Erbichaft aus dem einen ober dem andern Grunde ausschlagen und annehmen; im Zweifel ift die Ausichlagung auf alle Berufungsgrunde zu beziehen (§ 2038).

bem Anfall tann die Erbichaft nur von dem als Erfagerbe be-Bflichttheilsberechtigten ausgeschlagen werden (§ 2333. 34 261, 2). Die Annahme der Erbichaft tann ausbrücklich ober ftillschweigend erfolgen (§ 2029). Die Ausschlagung muß gegenüber bem Nachlafigerichte in öffentlich beglaubigter Form erklärt werden (§ 2032) und bedarf es dazu für ben unter elterlicher Gewalt ober Bormundschaft stebenden Erben der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (§ 2043), ausgenommen, wenn der Inhaber der elterlichen Gewalt für fich felbst die Erbschaft ausschlägt und erft dadurch das Rind und nicht als beffen Miterbe berufen wird (§ 2044). nahme und Ausschlagung tonnen weber bedingt noch betagt werden (§ 2035) und find unwiderruflich (§ 2039), aber anfechtbar wegen Drohung und Betrugs und von Seiten eines Pflichttheilsberechtigten auch wegen Brrthums, wenn er ben Begfall einer Befchrantung ober Beschwerung ober Pflichttheilslaft nicht gefannt hat (§§ 2040. 41). Die Anfechtung der Ausschlagung muß binnen einer Frift von fechs Bochen oder feche Monaten (mit der gleichen Unterscheidung wie bei ber Ausschlagung) nach Aufhören der Zwangslage oder des Frrthums, spätestens aber binnen dreißig Sahren nach der Ausschlagung, die Anfectung der Annahme in Berbindung mit der Ausschlagung innerbalb der Ausschlagungsfrift gegenüber dem Nachlafgericht in öffentlich beglaubigter Korm erklart werden. Die ausgeschlagene Erbichaft fällt demjenigen an, welcher berufen gewefen mare, wenn ber Ausschlagende ben Erbenden nicht überlebt hatte und der Anfall gilt als mit dem Erbfall erfolgt (§ 2043).

Erbunwürdig ift, wer vorsätzlich und widerrechtlich den Erblasser getödtet oder ihn zur Errichtung einer letztwilligen Berfügung unfähig gemacht oder ihn an der Errichtung oder Aushebung einer Berfügung von Todeswegen gehindert oder ihn durch Drohung oder Betrug zu einer solchen bestimmt oder in Ansehung einer solchen sich einer Urkundenfälschung schuldig gemacht hat (§ 2045). Der Ansald der Erbschaft an einen Erbunwürdigen kann nach Eintritt desselben, bei einem Nacherben schon nach angetretenem Erbsalle, von dem durch jenen ausgeschlossenen Erben binnen Jahresfrist von Kenntnis des Grundes an und spätestens binnen dreißig Jahren nach dem Erbanfalle durch Erhebung einer Klage angesochten werden (§§ 2046. 47). Die Erbunwürdigkeitserklärung, welche durch Verzeihung der sie begründenden Handlung durch den Erblasser ausgeschlossen wird (§ 2050), hat mit Rechtskraft des Urtheils die Wirkung der Ausschlagung

(§ 2048) und entzieht dem Erbunwürdigen auch das Pflichttheilsrecht (§ 2049); der Anfechtende kann die Erbschaft nicht ausschlagen (§ 2048 Abs. 2).

Bufolge des gefetlichen Erbanfalls geben die zum Bermögen des Erblaffere gehörenden Rechte fraft des Befetes auf den Erben über (§ 2051), aber nicht Befit und Inhabung ber gur Erbschaft gehörenden Sachen (§ 2052). Doch steben ihm wegen ver= botener Gigenmacht und Erlangung bes Befites oder der Inhabung an Erbichaftefachen durch Dritte Diefelben Rechte gu, wie wenn er mit dem Erbfalle Befiger ober Inhaber der Sache geworden mare Die Birffamteit der von dem Erben fiber Nachlakfachen getroffenen Berfügungen und ber von ihm über erbichaftliche Rechte geschloffenen oder ihm gegenüber von Dritten vorgenommenen Rechtsgeschäfte wird durch die spätere Ausschlagung der Erbschaft nicht berührt (§ 2056), und dies gilt zu Bunften bes gutgläubigen Dritten auch von demjenigen, welchem unrichtiger Beife ein Erbichein ertheilt ift für die Beit bis zur Rüdlieferung deffelben an das Nachlaggericht (§ 2077). Bor der Annahme der Erbschaft ift der Erbe nicht verpflichtet, einen zwischen bem Erblaffer und einem Dritten anhängig gewordenen Rechtsftreit fortzuseten ober auf einen gegen ibn als Erben erhobenen Rechtsftreit fich einzulaffen; Zwangsvollstredung und Arreft find in diefer Beit wegen eines folden Anfpruchs nur gegen ben Nachlaß, wegen einer eigenen Berbindlichkeit des Erben nicht gegen ben Nachlaß gulaffig (§ 2057); bem Erben, welcher für Befriedigung des Nachlaggläubigers nicht forgt, ift auf deffen Antrag von dem abwesenden Erben ein Nachlagpfleger vom Nachlaggericht ju beftellen (§ 2059). Siernach foll gemäß Art. 11 des Entwurfs jum Ginführungsgefet ber jegige § 694 ber Civilprozefordnung wegfallen und an beffen Stelle der zweite Abfat bes § 693 mit ber Menderung treten, daß für den Schuldner der Erbe oder der Rach= laffolger zur Zwangsvollstredung zuzuziehen ift.

§ 2058 bestimmt, welche Maßregeln zur Sicherheit des Nachlasses bei Abwesenheit oder mangelnder Vertretung bes vertretungsbedürftigen Erben das Nachlaßgericht zu treffen hat, soweit dazu nicht ein Testamentsvollstrecker vom Erblasser berusen ist. Die §§ 2060—66 ordnen die Stellung des Nachlaßpflegers, gegen welche alle gegen den Erben als solchen zu richtenden Ansprüche geltend gemacht werden können. Das Nachlaßgericht hat, wenn der Erbe sonst nicht zu ermitteln ist, nach angemessener Frist eine öffentliche Aufforderung zur Anmeldung der Erbrechte zumeift der 88 825-27 ber Civilprozefordnung zu erlaffen, und wenn teine Anmelbung erfolgt oder der Anmeldende nicht innerhalb dreier Monate nach Ablauf der Frist fein Erbrecht nachweist ober Rlage gegen ben Fiskus erhoben bat, dem letteren auf Antrag den Erbichein zu ertheilen (§ 2067). - Die §§ 2069, 70 enthalten die Borausfetungen des Antrages auf Ertheilung bes Erbicheins und des zur Unterftutung beffelben zu erbringenden Rachweises. Das Nachlakgericht hat den Erbichein nur dann zu ertheilen, wenn ce von dem Erbrechte bes Antragftellers überzeugt ift, wozu es die nothigen Ermittelungen zu bewirken und Beweife aufzunehmen hat (§ 2071). Der Erbicein foll nicht ertheilt werden, fo lange ein Rechtsftreit über die Erbichaft anhangig ift (Abf. 2). Das Nachlaggericht tann vor Ertheilung bes Erbicheins die öffentliche Aufforderung bes § 2067 erlaffen und auch nach der Ertheilung feine Ermittelungen fortseten; es hat, falls es fich von der Unrichtigkeit des Erbscheins überzeugt, diefen von Amtswegen einzuzichen und nothigenfalls für fraftlos zu erklaren unter Bekanntgebung diefes Beschluffes nach ben für öffentliche Ladungen bestehenden Borschriften, worauf nach Ablauf eines Monats der Beschluß wirksam ift. § 2074 bestimmt das Berhältniß zwischen dem wirklichen Erben und dem Inhaber eines unrichtigen Erbicheins, § 2075 über die im Erbichein anzugebenden Beichrantungen. Erbichein begrundet die Bermuthung, daß der in bemfelben als folder Bezeichnete in dem angegebenen Umfange und unter feinen anderen als ben angegebenen Befchränkungen Erbe fei (§ 2076). · Ueber das Erbrecht an einem inländischen Brundftude ober einem Rechte, über welches von einer inländischen Behörde ein Buch oder Register geführt wird, ift ein Erbichein von bem Nachlaggericht der belegenen Sache oder des Begirts, in welchem das Buch geführt wird, zu ertheilen. Ueber andere dem Erben vom Naflaggericht auszustellenden Zeugniffe handelt § 2078.

Der Erbschaftsanspruch geht gegen benjenigen, welcher auf Grund eines von ihm in Anspruch genommenen Erbrechts dem Erben einen Erbschaftsgegenstand vorenthält (§ 2080); der Erbschaftsbesitzer kann verlangen, daß seine Berpslichtungen nach den Bestimmungen über den Erbschaftsanspruch auch dann beurtheilt werden, wenn der Erbe den besonderen Anspruch wegen eines Erbschaftsgegenstande geltend macht (§ 2081). Als Erbschaftsgegenstände gelten auch die im Besitz oder Inhabung des Erblassers gewesenen

Sachen, die auf Grund eines Erbichaftsrechts ober als Erfat und bie durch ein auf die Erbschaft fich beziehendes Rechtsgeschäft erworbenen Gegenftande, und die Nutungen (§ 2081). Der Erbschaftsbefiger hat über die Erbichaftegegenstände und deren Berbleib dem Erben Austunft ju geben (§ 2082), und soweit er jur Berausgabe außer Stande ift, nach ben Beftimmungen über bie Rudgemahr einer geleifteten Nichtschuld Erfat zu gemähren (§ 2083), tann aber Bergutung aller Berwendungen, insbefondere für Tilgung einer Nachlaßverbindlichkeit Bug um Bug fordern (§ 2084). Bom Beitpunkte ber erlangten Renntnig, bag er nicht Erbe ift, und fpateftens von der Rechtshängigkeit des Gigenthumsanspruchs an ift das Berhaltniß zwischen dem Erben und dem Erbichaftsbefiger nach den Borfdriften über das Berhaltniß zwischen Gigenthumer und Besiter von Rechtsbangigteit des Gigenthumsanspruchs an zu beurtheilen (§ 2085), ebenfo treten die Rechtswirfungen des Bergugs und vorfätlicher, unerlaubter Sandlungen entsprechend ein (§ 2086). Beim Erfat von Berwendungen und Beurtheilung der Bereicherung fommt die Erbschaft als Ganges in Betracht (§ 2087). Die Borschriften über den Erbichaftsanspruch finden auch auf den in Folge einer Todeserklärung erlangten Erbschaftsbesit entsprechende Anwendung (§ 2089) und die Berfügungen diefes Befigers über die Erbichaft find zu Gunften des gutgläubigen Dritten wirkfam (§ 2090), wie dies auch von den Berfügungen eines eingefetten Erben gilt, beffen Ginfetung angefochten ift (§ 2091).

Den Grundsatz des Uebergangs kraft Gesetzes auf den Erben wendet § 2051 auch auf die vermögensrechtlichen Berbindlichkeiten des Erblassers an, soweit sie nicht mit dessen Tod erlöschen. Aber das "Inventarrecht", welches der Entwurf dem Erben gewährt, um ihn gegen Benachtheiligung durch Unzulänglichkeit des Nachlasses zu schlitzen (§ 2092), ist in der That ein ganz anderes Institut, als das bisher unter diesem Namen bekannte. Der Erbe wird nicht "Inventarerbe" durch Einhaltung einer gesetzlichen Frist sür die Errichtung eines Inventars, sondern er ist "Inventarerbe", so lange sein Inventarrecht nicht durch Berzicht (§ 2094), durch Nichterrichtung des Inventars in der durch die §§ 2181—87 vorgeschriebenen Weise binnen der ihm auf Antrag eines Gläubigers (§ 2096) vom Nachlaßgericht zu bestimmenden Frist von mindestenst 1 bis höchstens 3 Monaten (§ 2097) von Zustellung des Beschlusses an, welche nach dem Ermessen des Gerichts verlängert und

(§ 2098) bei Behinderung des Erben durch hohere Gewalt neu bestimmt werben tann, endlich durch Ralichung des Inventors (§ 2106) erloschen ift (§ 2120). Das Inventarrecht hat seine Spipe in der Abzugseinrede, mit welcher ber Erbe einem Rachlef. gläubiger auf deffen Forderung den Betrag in Abzug bringen tann, mit welchem der Gläubiger im Nachlaftonturfe ausfallen wurde (§ 2133). Bei Beststellung bes abzugiehenden Betrages finden die febr eingehenden Borfdriften der §§ 2110-19 über den Nachlaftonturs und die besonderen Bestimmungen der §§ 2134-39 Anwendung. tann aber auch, vorausgesett, daß die Annahme ber Erbichaft erfolgt und feitbem nicht zwei Rahre verftrichen find und das Anventar errichtet ift, bas Aufgebot ber Nachlaggläubiger nach ben Borfdriften der \$\$ 824-36 der Civilprozefordnung und der \$\$ 2121-33 veranlaffen. Ein ausgeschloffener Gläubiger tann die Eröffnung des Radlaftonturfes nicht beantragen und an demfelben feine Forderung nicht geltend machen (§ 2128), es kommt ihm auch der nach dem Ausschlußurtheil erklärte Bergicht des Erben auf bas Inventarrecht nicht gu Statten (§ 2129), er tann aber feine Forderung gegen ben Erben noch soweit geltend machen, als der Werth des Nachlaffes zur Beit des Ausschlufurtheils burch Befriedigung ber nicht ausgeschloffenen Glanbiger nicht erschöpft wird und gur Beit der Beltendmachung der Erbe noch bereichert ift (§ 2127). Das Inventarrecht kann weber durch eine Anordnung des Erblaffers noch burch einen Bertrag deffelben mit dem Erben ausgeschloffen werden (§ 2093). Die Ausschliefung beffelben burch Bertrag bes Erben mit einem Rachlaggläubiger ober burch Nichtgeltendmachung im Rechtsftreite ober unterbliebenen Borbehalt im Urtheile, ben ber Erbe verlangen tann (§ 2140) ober Aberkennung wirkt nicht zu Gunften anderer Bläubiger (§ 2108). bas Inventarrecht erlaffen, fo tann der Konfurs über den Nachlaß nur noch eröffnet werden, wenn er über bas Bermogen bes Erben eröffnet ift (§§ 2109-50). In dem Rechtsftreit über die Abgugseinrede, ber auch noch gemäß § 686 ber Civilprozefordnung geführt werben tann (§ 2141), ift auf Berlangen bes Rachlagglaubigers bie Leiftung des Offenbarungseides durch den Erben durch Beschluß anzuordnen (§ 2142). Die §§ 2148, 49 beftimmen über die Anwendung bes Inventarrechts bei ehelicher Giltergemeinschaft.

Auf das Rechtsverhältniß unter Witerben finden die Borschriften über Gemeinschaft Anwendung (§ 2152). Der Erblasser kann für die Auseinandersetzung, insbesondere die Art der Theilung durch Ber-

fügung von Todeswegen Anordnung treffen (§ 2152), insbefondere die Aufhebung ber Gemeinschaft gang ober in Ansehung einzelner Nachlaggegenftande unterfagen; die Anordnung tritt aber mit Ablauf von 30 Jahren feit dem Grofall außer Rraft und ift für den Ronturs. verwalter im Ronturfe über das Bermogen eines Miterben nicht bindend (§ 2153). Die Auseinandersetzung ift ausgeschloffen, fo lange eine erbberechtigte Person geboren werden kann und für eine auf einen Bruchtheil als Erbe eingesette Stiftung die Genehmigung des Staates noch aussteht (§ 2154). Die §§ 2157-62 ordnen die Musgleichungspflicht unter ben Miterben wegen Borempfangs. Es unterfällt derfelben, was der Erblaffer einem Abkömmlinge zur Ausstattung bei Berheirathung, Errichtung eines eigenen Sausstandes, Uebernahme eines Amts und Begründung eines Erwerbsgeschäfts zugewendet hat (aber nicht die Roften ber Borbilbung zu einem Lebensberufe), fofern nicht ber Erblaffer bie Ausgleichung ausge= schloffen — und jede andere Buwendung, bei welcher er die Musgleichung angeordnet hat. Die Ausgleichung ift in ber Beife gu gemahren, daß der Berpflichtete jedem Berechtigten fo viel gu entrichten bat, als auf diefen bei Bertheilung eines bem Borempfang nach beffen Werth gur Beit ber Buwendung entsprechenden Geldbetrags entfallen murbe (§ 2163). Der Berechtigte tann verlangen, daß ihm diefer Betrag bei der Auseinandersetzung aus dem Antheil bes Berpflichteten zugewiesen werde (§ 2164 Abf. 3).

# Register

ju den Gutachten aus dem Anwaltstande.

# I. Bergeichnif nach ber Buchftabenfolge.

M.

Abgaben, öffentliche. Borbehalt für landesgesetzliche Regelung der Borschriften über den Anspruch auf Rückerstattung öffentlicher Abgaben, zu deren Entrichtung eine Berpflichtung nicht bestand 1258—1260.

Abmarfung ber Grenze. Berfahren 629.

Abtretung f. Uebertragung.

actio ad exhibendum f. Borlegung.

actio aquae pluviae arcendae f. Basserabsluß.

actio de effusis et dejectis 1216-1217.

actio de positis et suspensis 1217.

actio negatoria 689.

actio publiciana 689—692.

Abustat f. Rechtsanwalt.

Mgrarrecht. Borbehalt für lanbesgefetliche Regelung 4, 11, 620.

Alimentationspflicht bes unehelichen Baters 446 ff., f. weiter unter "Uneheliche Rinber."

Alluvion f. Wafferrecht.

Alternatives Schuldverhältniß. Einfluß bes Beginns bes Rechtsstreits 43.
— Wahlrecht bes Schuldners 234, 235, 253. — Beschränkung auf eine Leistung durch die vollzogene Wahl 252. — Unmöglichkeit einer ber Leistungen 253.

alveus derelictus f. Bafferrecht.

Anerbeurecht 5, 16, 1262-1265.

Anertenntnift, außergerichtliches und gerichtliches 839, 840. — A. bes Richt bestehens eines Schuldverhaltniffes als Erlag 244, 245.

Aufechtbarteit ber Ghe, Cheanfechtungeflage f. Ungultigfeit.

Anfechtung der eine Gemeinschaft aufhebenden Theilungsvertrage durch einen Theilhaber 347-349, 352. — bes Erbeinsetzungsvertrages 483. — einer

Schenkung durch ben Bertragserben 484. — ber durch Betrug ober Drohung veranlaßten Willenserflärung 500. — Kenntniß der Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäfts beim Erwerbe beweglicher Sachen 647—649.

Anfechtungslinge. Berfahren bei ber Unfechtung ber Shelichkeit eines Rinbes 1240—1244. — Ehe-A. f. Ungultigfeit.

Annahme an Rindesstatt als Chehinberniß 296.

Anrechung ber Leiftung bei mehreren Schuldpoften 270.

Anfpruch. Begriffliche Unterscheidung zwischen Rlage und A.; A. im Sinne bes Entwurfs und ber Civilprozegordnung 826-828, 946-948, 949.

Allgemeine Rritit der Lehre von der B. 109, 945. Anfprude : Berjahrung. - Spftem bes Entwurfs und Wirkung ber B. 945-949. - Bwingenbe Natur ber B.8-Borfchriften, vertragemäßige Abanberung 587, 588, 953. -Gegenstand ber B. 949, 950. - Beginn ber B. 950. - Zwei- und vierjährige B. 97-100, 950, 951. - Dreißigjährige B. Borichlag ber Berabsetung ber Dauer ber orbentlichen B. Ginfügung einer außerorbentlichen B. für einzelne Falle 100-104. - B.8-Privilegien geschäftsunfähiger und juriftischer Bersonen 104, 105. — Hemmung der B. 105, 952. — Unterbrechung: 953, burch prozessuale Sandlungen: Standpunkt bes Entwurfs 43, Ginreichung ber Rlage 104, Erhebung der Einrede (Aufrechnung) 582-587, Endigung des Rechtsftreits ohne fachliche Entscheidung, insbef. bei Rlagerudnahme, 2(6= weisung ber Rlage als an fich unstatthaft ober wegen Mangels einer Prozegvoraussetzung 46 ff., 51, 580, 581. — Unterbrechung durch Mahnung 578-582. - B. wiederkehrender (accessorischer und nicht accessorischer) Leistungen und B. des Hauptanspruchs bezw. Auspruchs im Gangen 106, 951, 952. - B. ber Bergugsginfen 99. — B. bes Gemährleistungeanspruche 68, 141 ff., 146. — B. des dinglichen Rechts felbst nach B. der Rlage 107, 108. — B. der durch Bfandrecht geficherten Forderungen 106. - B. beim Gefammtichuldverhaltniffe 292, 1179, 1180. - B. von Ansprüchen aus Dliethe und Bacht abgesehen vom Zins 108. — B. der Ansprüche gegen Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältnisse 1058. — B. des Schabensersatanspruchs 1206, 1207, 1226. — B. des Pflichttheilsanspruchs 1000-1002. — Unverjährbarkeit grundbuchlich eingetragener ober vorgemerkter Rechte 627, 628. — Rüdwirkende Rraft ber B.&-Boridriften bes Bürgerlichen Gefetbuchs 954.

Antidrefe bei Grundftuden 371.

Anwachfungerecht unter gefetlichen Erben 983, 988, 989.

Anweifung. Form der Abtretung der Rechte aus schriftlicher A. 57, 58.

Anzeige ber Uebertragung einer Forberung 53 ff., 851 ff. — A. ber Berpfändung einer Forberung 54, 55.

Arreft. Schabensersatpflicht wegen Erwirfung eines später zur Aufhebung gelangenden A. 1207, 1208, 1246, 1247. Erstattung der Koften des Arrestvollzuges 1246.

Arrefthypothel 369.

Arzt. Unterordnung der Thätigkeit des Arztes unter den Dienstvertrag und Auftrag 858, 860. Standpunkt des römischen Rechts 889—896. Unhaltbarskeit des Standpunkt des Entwurfs 898 ff. insbes. 911-914. Borschläge zur Aenderung 929, 931.

Anfgeboteverfahren jum 3mede ber Ausschliegung unbefannter Glaubiger

einer Hypothet und A. jum Zwede ber bem unbekannten Glaubiger einer Sypothel guftebenben Rechte 866.

Anflage 938.

Anfinng unter Beifügung aufschiebender Bebingung 640.

Anfrechung. Borausschungen ber A. 274. — Bollziehung und Birtung ber A. 243, 274, 275. — Replit ber Kompensation 241 ff. — A.S-Erklärung wit beigefügter Bedingung ober Zeitbestimmung, Erklärung ber A. mit bedingter ober betagter Schuld 240, 241. — Forderungen, gegen welche A. ausgeschlössen ist 275, 276. — A. mit natürlicher Berbindlichkeit 274. — A. gegen übertragene Forderungen 64, 71, 283. — A. beim Gesammtschuldverhälmisse 246 ff., 291, 1163—1166. — A. bes eine Leistung an einen Dritten Bersprechenden gegenüber dem Dritten 602, 603. — Unterbrechung der Bersährung durch A. im Prozesse 582—587. — Aenderung von Borschriften der Civilprozessordnung hinsichtlich der A. (Anordnung getrennter Berhandlung, Ersaß eines Zwischenurtheils über die Klagesorderung, Rechtskraft des Urtheils, A. in der Berufungsinstanz) 1286—1238.

Auftrag. Gegenstände des A. nach dem Entwurfe 860. — Bergütung 860, 861. — Begriffsbestimmung des A. 545, 863—866. — Richtrechtfertigung der Gleichstellung des entgeltlichen und unentgeltlichen A. 866 – 869. — Besen des entgeltlichen Mandats im römischen Recht 882—886. — Erfüllungsort sun Knsprüche aus dem A. ohne Entgelt 536, 587, gegen Entgelt 545, 546. — Haftung mehrerer Beaustragter gegenüber dem Auftraggeber 1052, 1053. S. weiter unter "Dienstvertrag", "Wertvertrag".

Ansgiegen. Schabensersaspflicht wegen A. aus einem Gebaube 1216, 1217.

Anshängen. Schabenserfatpflicht für Beschädigung durch A. 1217.

Anslegung ber Willenserflarung 492.

Anslobung. Erfüllungsort bei ber A. 559.

Ansftellen. Schabenserfappflicht für Beichabigung durch A. 1217.

Answerfen. Schabensersappflicht wegen A. aus einem Gebaube 1216, 1217.

Avulfion f. Bafferrecht.

B.

Baunrechte 4, 12.

Beamte. Eigene Saftung aus Berletung ber Dienftpflichten. Saftung bes Staats bezw. Kommunalverbandes für bie Berfeben ber B. Borbehalte für bie Landesgefetgebung 4, 14, 15, 17, 1221—1228, 1225, 1255—1257.

Bedingung. Allgemeine Kritik ber Lehre von den Bedingungen 937, 938, 945. — Bulässigleit der Beisügung 940. — Bedingte Aussassigung 640. Bedingte Eigenthumsübertragung 640, 641. — Ausschiedende und ausschiedende B. 940. Begriffsbestimmung 505. — Arten der B. 948, 944, insbesondere widersinnige B. 940, Rechtsb. 505, 988, bloßes Wollen als B. und von Willkühr des Berpflichteten abhängige Handlung als B. 506. — Ausscall der B. 505. — Schweben der B.: 941. Ansprüche des bedingt Berechtigten auf Sicherheitsleistung und im Konkursfalle des unter ausschiedender B. Berpflichteten 505, 941, 942. Einstweilige Berfügung wegen bedingten Rechts 505, 506. Haftung des das Recht vereitelnden oder beeinträchtigenden Berpflichteten 506, 942, 943. Berfügungen desselben über die bedingt erlangten Sachen oder Rechte. Hinderung der Erfüllung

ber B. 942, 943, 1238, 1239. — Rüdwirfung ber B. 941, 945. — Beweislast für Erfüllung ober Ausfall einer B. 837, 839.

Befriftung. Allgemeine Kritik ber Lehre von ber B. 937, 945. — B. durch gewissen Anfangszeitpunkt 944, 945. — B. durch gewissen Endzeitpunkt 944. — B. durch ungewissen Zeitpunkt 944.

S. a. "Frift".

Beleibigung. Gelbentschäbigung wegen B. 1215, 1216. Benennung bes rechten Befigers (Inhabers) 1244, 1245.

Grundgebante für die Anspruche aus B. Glieberung in fünf einzelne Salle 323-325. - Amedmäßigfeit ber Bereinigung ber Unfprüche megen: Leiftung einer Nichtschuld, Richteintritt bes vorausgesetten Ereigniffes ober rechtlichen Erfolges, Wegfall bes Rechtsgrundes 324, 325, 335-337. -1) Leistung einer Richtschuld: Begriffsbestimmung ber Richtschuld. und Innehabung als ausbrudlich anerkannte Konbiktionsgegenstände 325 -- 327, 335. Ausschluß bes Anspruchs bei Wegfall ber B. 327. - 2) Richteintritt des bei einer Leiftung vorausgesetten fünftigen Ereigniffes ober rechtlichen Erfolges: Erflarung und Erfennbarfeit ber Borausfetung bei ber Leiftung 328, 329, 335. Musbrudliche Berfagung ber Rudforberung bei berartiger Boraussetzung bag ber Geber gegen die guten Sitten ober öffentliche Ordnung verftößt 329. - 3) Begfall bes Rechtsgrundes: Rudforderung des auf Grund eines nachher aufgehobenen Titels Geleisteten 330, 881. - 4) Berwerflicher Empfang: Berftoß gegen die "öffentliche Ordnung" durch die Annahme. Erfat biefer Bestimmung burd "Berbotsgefet" 331, 332, 337. -5) Sonftiges grundlojes Saben 332 ff., 337. - Erfüllungeort für Unfpruche auf Berausgabe ber B. 560, 561. - Wirthichaftliche Ratur bes Unfpruchs auf Berausgabe ber B., insbef. bei mehreren Berpflichteten 1159, 1160. - B.&-Anspruch nach Berjahrung bes Schabenersatanspruchs 1206, 1207. - B. bei ber Schenfung 174 ff., 198 ff.

Bergrecht. Regelung burch Landesgesetzgebung 4, 9, 10, 17, 620.

Beidwerbe in Bormundichaftsfachen 77, 94, 95.

Befit und Juhabung, Dogmatische Erörterungen über die rechtliche Ratur bes B. 750-769 (1. Allgemeine Gefichtspunkte 750, 751. 2. Die phyfifche Natur des B. 751-757. 3. Die wirthschaftliche Ratur des B. 757-762. 4. Arten des B. 762-765. 5. B.:schut 765-769.). - Stellung im Entwurfe. Stoffvertheilung. Sprache. Redigirung. Allgemeine Rritit 747-749, 769. - Unterscheibung amischen B. und J. Begriff des B. Erwerb, Dauer, Berluft bes B. B. burch Stellvertreter 769-779. Insbef. Uebergabe burch Anweisung 623, 644, 773. Uebergabe burch constitutum possessorium 623, 624, 774. — Befitichut: Dogmatisches über ben Grund bes Befitesschutzes 779-791. Berbotene Gigenmacht 781-787, 792, 793. Befitichut im MUgemeinen 791-794. Selbstichut gegen Entziehung und Störung ber 3. 624, 795 - 809. Gerichtlicher Schuty: Arten ber Befittlagen 809 - 811. Fehlerhaftigfeit ber 3. 811-816. Rlage auf Wiebereinraumung ber 3. 624, 810, 816. Befitftorungstlage 816, 817. Befittlage bes nichtinhabenben Befigers 624, 625, 817-820. Einreden im Befigprozeffe 821. Berhaltnig ber Befitflage jur Rlage aus bem Rechte 821, 822. Frift für Befitflage 625, 822 - 824. Bermuthung für Bermögensichaden bei Berluft ober XV. 102

Befchabigung einer Sache 824. — Borfchlag gur Ginführung einer Befiteberichtigungsklage 820, 821.

Beftandtheile, wesentliche einer Sache. Begriff 620. Eigenthumserwerb an Erzeugniffen und ähnlichen Bestandtheilen: 620, 621, 663 ff. Eigenthumserwerb durch gutgläubigen Besth fremder Sache 664, 665. Eigenthumserwerb des besitzenden Eigenthumers der Hauptsache in Unkenntniß des dinglichen Rechts eines andern auf die B. 665. Eigenthumserwerb durch den obligatorisch Berechtigten, insbes. den Pächter 666. — Bestellungen von Pfande und Rießbrauchsrechten an B. 621. — Erstreckung der Hypothek auf die getrennten B. eines Grundstücks 665.

Betrng. Anfechtung ber burch B. veranlagten Willenserklärung 500.

Betruntenheit. Einfluß auf Schadensersappflicht 1199.

Beweis. Allgemeine Stellung des Entwurfs zu den Rechtsnormen über B. 825. — Beweislaft: Allgemeine Beweisregel 836. B. für besondere die regelmäßige Wirksamkeit ausschließende Thatsachen 624, 837. B. für besondere Formen eines Rechtsgeschäfts 837. B. für Erfüllung oder Ausfall einer Bedingung 837, 839. B. beim sog. qualifizirten Zugeständniß 837. B. für sog. negative Thatsachen 837, 839. — Beweislast für behauptete nicht zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung 260. — Beweislast für Redlickeit des Erwerbes beweglicher Sachen 643. — Rechtsvermuthung 839. — Außergerichtliches und gerichtliches Anerkenntniß 839, 840. — Beweislast für Borhandensein der in letztwilliger Verfügung angeführten Enterbungsgründe 1003.

Bienenfdwarm. Recht bes Gigenthumers auf Berfolgung bes ausgezogenen B. 667. Bislice Berlaffung als Chefcheibungsgrund 312, 313, 317.

Briefhupothet f. Supothet.

Bürgichaft. Einrede der Theilung und der Borausklage 156. — B. für bestimmte Zeit, B. für künftige Schuld, die innerhalb bestimmter Zeit entstehen würde 156, 157. — Diligenzpflicht des Gläubigers gegenüber dem Bürgen. Betletzung besonderer vom Gläubiger gegenüber dem Bürgen übernommener Pflichten 158. — Wirkung des Erlasses für den Bürgen 277. — Umsang der Hatung des Bürgen 388. — Recht des Bürgen auf Befriedigung des Gläubigers, auch des Pfandgläubigers zwecks Eintritts in dessen Pfandrecht 396. — Erfüllungsort bei der B. 561, 562.

G.

Ceffion f. Uebertragung. Civiltomputation 934.

Civilprozefordung. Aenderungen ber C. burch das Ginführungsgeset zum Bürgerlichen Gesethbuch 1236 ff.

Commodat f. Gebrauchsleihe.

communio f. Gemeinschaft.

concurrence déloyale 1195.

condictiones f. Bereicherung.

consensus contrarius. Erlöschen der Schuldverhaltniffe durch c. c. 268.

constitutum possessorium 623, 624, 774. — Uebergabe der Pfundsache durch c. p. 376—385.

culpa f. Fahrläffigfeit.

# D.

Darlehn Begriffliches 1149. — Wirthschaftliche Ratur bes D. 1149 – 1155, insbes. bes D. an mehrere 1148—1149. — depositum irregulare als D. 542—544, 1149. — Erfüllungsort beim D. 548, 549.

datio in solutum f. Erfüllung.

Deichrecht. Regelung burch Lanbesgesetzgebung 4, 10, 11, 620.

Denunciation f. Anzeige.

depositum f. hinterlegungevertrag. - d. irregulare 542-544, 1149.

Dichter f. Liberale Berufsarten.

Dienftvertrag. Gegenftanbe bes D. nach bem Entwurfe 858. - Bergutung 859, 860. — Wefen und Unterscheidungsmerkmale bes D. und bes Auftrages 861, 862. — Ibentitat bes D. und bes entgeltlichen Auftrages 867, 868. — Bergleichung ber Bestimmungen des D. und des Auftrage . Allgemeines 869, 870. Bestimmungen bes Auftrages, a) welche analoge Anwendung auf ben D. erheischen (Anzeigepflicht ber Ablehnung des Auftrages des fich öffentlich mit Ausführung von Auftragen Befaffenben, Pflicht gur Rechnungs= legung, Pflicht gur Berausgabe bes Empfangenen und burch ben Auftrag Erlangten) 870-872, b) welche nach den Motiven auf ben Auftrag beschränkt fein follen, aber dem D. gleichgeartete Berhaltniffe betreffen (Substitutions= befugnig, haftung für Substituten und Gehülfen, Abweichung bon Unweisungen des Auftraggebers) 873-878, c) welche burchgreisende Berichiedenbeiten mit bem D. einführen, aber fich nur für unentgeltlichen Auftrag rechtfertigen (Widerruflichkeit, Rundbarteit, Bergutung erft nach Ausführung des Auftrages) 878-882. — Unterschiede der locatio conductio von dem römtsch= rechtlichen entgeltlichen Mandat 886-888. - Bergleichung beiber Bertragsarten mit bem D. und bem Auftrage bes Entwurfe 888, 889. — Unbezahlbarkeit gemiffer Dienstleiftungen (bie fog. operae liberales) im romifchen Recht, insbef. der liberalen Berufsarten der Priefter, Merate, Advofaten. ber ihnen vom Dienstempfänger gemahrten Leiftung. Ausschluß ber Dienst= leiftungen von der locatio conductio und dem Mandat 889-896. - Berwerfung der Unterscheidung zwischen operae liberales und illiberales 896-899. Unanganglichkeit ber Unterbringung ber Leiftungen ber fog. liberglen Berufsarten unter die Gegenstände des D. (bezw. Auftrages) auch nach ber beutigen Entwidelung 898 ff., insbef. der Geiftlichen 899-922, der Rechtsanwälte 906-911, der Mergte 911-914, der miffenschaftlichen Schriftiteller 914-919. - Allgemeine Rritif bes Standpunfts bes Entwurfs bezüglich bes. Dienft- und Bertbertrages und Auftrages 919-929. Borichlage gur Acnderung 929, 931. - Rundigungefrift beim bauernden Dienftverhaltniffe 929, 930. - Fehlen einer Fürforgepflicht für die Arbeiter in Rrantheitsfällen. Ausbehnung der Schuthorichriften ber Gewerbeordnung auf ben D. und Wertvertrag 930.

Dingliche Rechte. Berjährung bes b. R. felbst nach Berjährung ber Klage 107, 108. Dinglicher Bertrag 625, 626, 632. — Zeitpunkt, mit welchem ber auf Immobilien bezügliche b. B. wirksam mirb 626.

dolus f. Borfat, auch Betrug.

Dritter. Bersprechen ber Leiftung an einen Dritten f. Bersprechen.

Drohung. Anfechtung der durch D. veranlagten Willenserflärung 500.

Cheanflofung f. Chefcheibung, Trennung von Tifch und Bett.

Ehefran f. Chegatten, Bohnfit, Cheliches Guterrecht und Die einzelnen Guterftanbe.

Chegatten. Folgepflicht der Chefrau gegenüber dem Chemanne. Borehelicher diesbezüglicher Bertrag 299, 314. — Lage auf Herstellung des ehelichen Lebens 299. — Berpflichtung des Chemannes zur Zahlung der Bertheidigungskosten im Strafprozesse gegen die Ehefrau 299, 300, 302. — Erbrecht der E. s. Erbfolge, Gütergemeinschaft.

Chegut, Chegutsverbindlichfeit f. Cheliches Guterrecht.

Chehinderniffe 296: Rothwendigfeit der Einwilligung des Baters bezw. der Mutter, Erganzungstlage des Kindes 296. — Annahme an Kindesftatt 296, 297.

Cheliche Abstammung. Gegenbeweiß gegen e. A. bes Kindes, deffen Empfangnifzeit (ganz oder theilweise) in die Zeit der Che fallt 969-974. — Berfahren bei der Anfechung der Chelichkeit eines Kindes 1240-1244.

Eheliches Exterrecht 800 ff. Allgemeine Gesichtspuntte: Prinzip der Betwaltungsgemeinschaft, die allgemeine Gütergemeinschaft und die Errungenschaftsgemeinschaft 300, 301. — Form bei Zuwendung unter Lebenden als Borbehaltsgut 301, 815. — Erwerb der Ehefrau ohne Einwilligung des Ehemannes. Fristehung zur Einwilligung durch den dritten Kontrahenten 301, 815. — Sicherstellung der Ehefrau mit Grundstüden ihres Ehemannes 302. — Bom Chemanne zu tragende Lasten 300, 302, 315. — Genehmigung der die Ehefrau verpsichtenden Rechtsgeschäfte durch den Ehemann 302. — Ungenehmigte Prozessührung der Ehefrau über Ehegutsrechte 302, 303, 315. — Wegfall des Einwilligungserfordernisses wegen Abwesenheit oder Krantheit des Ehemannes 303. — Ehegutsverdindlichseit wegen Prozestosten der Ehefrau 303, 815. — Berwaltungspflicht des Ehemannes 303, 815. — Aushebung der ehelichen Ruhnießung und Berwaltung des Ehemannes wegen Berlehung der Unterhaltungspflichten 303, 315.

S. a. "Erbvertrag", "Gütergemeinschaft", "Errungenschaftsgemeinschaft", "ehrechtliches Register".

Chemann f. Chegatten, eheliches Buterrecht und die einzelnen Buterftanbe.

Eherechtliches Regifter. Führung eines e. R. burch bie Amtsgerichte 309, 310, 316. Ehefachen. Abanderung ber Bestimmungen ber Civilprozefordnung über E. burch bas Einführungsgeset zum Bürgerlichen Gesethuche 1239, 1240.

Ehescheidung. Gründe der E. im allgemeinen 310, 311. — Trennung von Tisch und Bett und ihr Berhältniß zur E. 311, 312. — Widernatürliche Unzucht als E. sgrund 312. — E. wegen böslicher Berlassung 312, 313. — Klage auf E. und eventuell auf Trennung von Tisch und Bett in Fällen, in welchen letztere regelmäßig zuerst stattsinden soll 313, 317. — "Renntniß" des Grundes zur E. (§ 1447 d. E.) 313, 317. — Frist zur Erhebung der Klage 313, 317. — Bormundschaftsrichterliche Entscheidungen wegen der Kinder nach der E. 314, 317.

**Chefchliefung 297.** — Bayerischer Borbehalt betreffend bas Berehelichungswesen 1250, 1251.

Chenngültigfeit f. Ungültigfeit.

- S. im übrigen die einzelnen vertraglichen Giterstände.
- Eibeszuschiebung in Prozessen ber Minderjährigen, ber unter vorläufige Bormundichaft gestellten Bolljährigen, ber Testamentsvollstreder als solcher 1239.

Gigenthumergrunbichulb f. Brunbichulb.

Eigenthumerhppothet. Wefen und Bedeutung für ben Rechtsverfehr 365, 866. — Rechtliche Ronftruftion und Borichlage für ben Erfat ber E. 407 ff., 1089 ff.

Eigenthumsanspruch. Arten 670. 1) Bindikation. Gegenstand der Klage 670. Materielle Rechtskraft des ergehenden Urtheils 671, 672. Rebensansprüche des Eigenthümers im allgemeinen. Gerichtsstand für dieselben 672, 673. Ansprüche auf Herausgabe der Ruhungen und auf Schadensersah 673–681. Ansprüche des Besthers oder Inhabers wegen Berwendungen. Uebergang des Berwendungsanspruchs auf Rechtsnachfolger des Besthers. Wechsel in der Person des Eigenthümers in der Zeit zwischen Berwendung und Herausgabe der Sache. Zurückehaltungsrecht wegen Berwendungen 681–685. Ersahanspruch des redlichen Erwerbers oder Faustpfandgläubigers 653–654. Abtretung des E.A. 685–688. 2) Regatorische Klage 689. Publicianischer E.A. 689–692.

Gigenthumserwerb an beweglichen Sachen. llebertragung burch Rechtsgeschäft: 1) Dinglicher Bertrag 632. Urt ber Billenserflarung 632. Uebergabe ber Sache 632-635, 637-640, 850. Prozeffualifche Erzwingung der Uebertragung bes E. 635-637. Bebingte lebertragung bes E. 640, 641. 2) Falle wirksamer Beräuferung burch ben Nichteigenthumer 641. 3) E. vom Nichteigenthümer bei Redlichkeit bes Erwerbers: Grundfat 642. Bestimmung ber Redlichkeit 642, 643, 647-649. Beweislast für dieselbe 643. Erforderliche Art der Uebergabe 643, 644. Ausnahmebestimmungen 644, 645, 649. Richt. unterscheidung amischen entgeltlichem und unentgeltlichem Erwerb 645-647. Renntnig ber Unfechtbarteit eines Rechtsgeschäfts beim Erwerbe 647, 648. Renntniß einer auflöfenden Bedingung 648, 649. Unspruche bes bas Gigenthum ober ein anderes bingliches Recht an ber Sache Berlierenben gegen ben unberechtigt Berfügenden 651-658. Erlofchen der Rechte Dritter bei redlichem Erwerbe 650, 651. - Erfitung, Berbindung, Bermifchung, Berarbeitung f. diefe Borte - G. G. an Erzeugniffen und ahnlichen Beftandtheilen einer Sache f. Bestandtheile. — Zueignung f. b. — Gefundene Sachen s. Kund. — Schat s. d.

Gintinbicaft 306, 307.

Ginrebe und Ginwendung. Stellung bes Entwurfs zu den Borfchriften über Ginr. 825. — Unterscheidung zwischen Einrede und Einwendung 883-886.

Ginfturgen. Erfappflicht für Beschäbigung burch E. von Gebauben ober sonstigen Werten 1219.

Ginftweilige Berfügung. Rudleiftungs- und Schabensersatpflicht wegen Erwirtung einer fpater gur Aufhebung gelangenben e. B. 1207, 1208, 1246—1248.

Einwilligung, gegenseitige in Chescheibung bei kinderlofen Chen als Chescheibungsgrund 310, 317, — ber Eltern in Cheschliegung bes Rindes 296.

Elterliche Gewalt. Grundpringip 74, 419-421, 443, 444. — Rechte ber Mutter neben bem Bater bei bestehender Che 421, 444. — Rutniegung des Kindes-

vermögens bei rubenber e. G. bes Baters 422, 439, 445. - Corge für bas Bermogen bes Rinbes im allgemeinen. Sorge für die Berfon, Gingreifen bes Bormundichaftsgerichts 423, 444. - E. G. über die verheirathete Tochter 423. — Berwaltung des beweglichen Bermögens. Anlage in ausländischen Werthpapieren 424, 425. — Berwaltung des unbeweglichen Bermogens. Insbef. Sppotheten und Grundichulben 427, 444. - Bormundichaftliche Stellung bes Inhabers ber e. G. 426. - Erforbernig ber Genehmigung bes Bormundichaftsgerichts zu einzelnen Rechtsgeschäften für bas Rind 427-430. - E. Rugnießung im allgemeinen 430. - Fürforge und Aufficht bes Bormundichaftsgerichts 430 ff.: Einschreiten des Gerichts bei Digbrauch bes Rechts der Gorge für die Berfon des Rindes. Borausfetjungen des Einichreitens 431- 434, 444. Bulaffige Dagregeln bes Berichts, insbej. Entgiebung der e. G. 434, 485. Entscheidung hierfiber durch Gingelrichter 435. Aufficht bes Bormundichaftsgerichts bei ber Bermogensbermaltung. Boraussetzungen bes Ginschreitens. Bulaffige Magregeln 436, 437. — Ginflug bes Ronturfes des Inhabers der e. G. auf die Bermögensverwaltung 436, 437. - Ruben und Beendigung der e. G. 437 ff.: Berwirkung wegen itrafbarer Sandlungen gegen das Rind 487, 438, 445. Ruben ber e. G. Einzelne Falle 438, 439, 445. Beendigungsgrunde a) in der Perfon des Gewalthabers, insbes. Wieberverheirathung ber Mutter 439, b) in der Berson bes Rindes. Berheirathung bes Rindes 440-448, 445. - Berfahren bei ber Rlage auf Gestiftellung bes Bestebens ober Richtbestebens der e. G. 1240.

Elternverhaltnig. Berfahren bei ber Rlage auf Feststellung des Bestehens ober Richtbestebens eines G. 1240.

Enbawed 938.

Enteigung. Borbehalt der Regelung des E.S-Rechts für die Landesgesehung. Bedeutung und Tragweite des Borbehalts 4, 11, 12, 17, 620, 1248, 1252—1254. Enterbung s. Bflichttheil.

Entmundigungssachen. Abanberung ber Bestimmungen ber Civilprozesordnung fiber E. durch bas Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesehuche 1239, 1240. Erbandeinanbersehung. Genehmigung bes Bormunbschaftsgerichts zur E. für bas haustind burch ben Inhaber ber elterlichen Gewalt 429.

Erbeinfenungsvertrag f. Berfügung von Todesmegen burch Bertrag.

Erbfolge, gesetliche. Darstellung ber Bestimmungen bes Entwurfs über die g. G. 975 ff. (E. der Berwandten 976—980, des Ehegatten a) bei getrennten Gütern 980, 981, b) bei Gütergemeinschaft 981—983, E. des Fistus 983) — Allgemeine Aritik 1014. — System der g. E. 983, 984. — Begrenzung der g. E. auf gewisse Berwandtenkreise 985. — E. beim Borhandensein nur eines Großelterntheiles 984, 985. — E. der unehelichen Kinder nach ihrem Bater 985, 986. — E. des Ehegatten. Duote. Boraus. Begfall der E. dei Scheidung. Dertlich maßgebendes Recht für E. des Ehegatten 986, 987. — E. des Fistus. Uebertragung auf andere Personen insbes. Gemeinden (durch Landesrecht). Ausnahmebestimmungen zu Gunsten des Fiskus 5, 16, 987, 988. — Einsluß der Erbentsagung, Enterbung, Erbunwürdigkeit des nächstberusenen gesehlichen Erben auf die E. (Anwachsungsrecht) 988, 989.

S. a. "Gütergemeinschaft." Erbichaft, ungetheilte f. Miterben.

Erbicaftserwerb. Unmittelbarer E. burch ben berufenen Erben 1036.

Erbichaftstauf. Rechtliche Konstruction der Haftung des Käufers neben dem Berkaufer für die Schulden 150. — Ausschluß des Rechts des Berkaufers auf Konkursantrag 150, 151. — Stellung im System 285.

Erbvertrag f. Berfügung von Tobeswegen burch Bertrag.

Erfüllung bei gegenseitigem Bertrage: Mehrheit von Personen auf ber einen ober anderen Seite 125. — Prozessuale Geltendmachung 126. — Annahme mangelhafter Leistung als E. 127. — Schabensersatz statt E. 115 ff. — E. durch Annahme anderer Leistung an Erfüllungsstatt 269. — E. durch Leistung an Dritte 269. — Anrechnung der Leistung bei mehreren Schuldposten 270. — E. und Leistung an Erfüllungsstatt beim Gesammtschuldverhältnisse (bei gemeinschaftlicher Schuld) 291, 1103, 1104, 1162, 1163.

Grfullugsort. Stoffvertheilung im Entwurfe. Allgemeine und Sonder-Beftimmungen 507-509. - Gemeinrechtliche Lehre bom E. 222 ff., 509 ff. E. nach Sandelsrecht 515, 516. - Allgemeine bogmatische Erörterungen über ben G. 516 ff. (Ueber die Zwedmäßigfeit gesetlicher Regelung ber Bestimmbarkeit bes G. 516-519. Bestimmungsgründe für ben G. a) bas wirthichaftliche Wefen bes E. 519 ff. b) die rechtliche Ratur ber Schuldverhaltniffe 529 ff. 1. Schuldverhalt= niffe zum Bortheil des Glaubigers: Schenfungeberfprechen 221, 222, 532-535, Bermachtniffe 535 - 536, hinterlegungsvertrag, unentgeltlicher 536 - 537, Auftrag ohne Entgelt 538, Geschäftsführung ohne Auftrag 538, Borlegung 589, Berpflichtungen bes Bormundes gegen Bfleger und Mündel 589, Sinterlegungsvertrag, entgeltlicher 540-545, Auftrag gegen Entgelt 545, 546. 2. Schuldverhaltniffe zum Bortheile bes Schuldners: Gebrauchsleihe 546-548, Darlehn, verzinsliches und unverzinsliches 548, 549. 3. Schuldverhaltniffe gu beiberseitigen Bortheilen: Tausch 550, Raufvertrag 550-557, Miethe und Pacht 557-559, Wertvertreg 559, Mätlervertrag 559, Auslobung 559, Gefellichaft 560, Gemeinschaft 560. 4. Schuldverhaltniffe ohne Bortbeil (Schabenserfat, Berausgabe ber Bereicherung) 560, 561. 5. Schulbverhältniffe mit Rebenvortheil: Burgichaft 561, 562, Bergleich 563, 564. c) Bers anberungen nach Entstehung bes Schulbverhaltniffes 563-565. - Begriff und Arten bes E. Uneigentlicher E. 568, 569. - Bestimmungegrunde bes E. nach dem Entwurf, insbef. aus ber natur bes Schuldverhaltniffes und bem muthmaglichen Willen ber Parteien 565-568. - Borfchlage gu Beftimmungsgründen des E. und Formulirung 569-574. - Berpflichtung zum Schiden 574-576. - Erfüllungsort bei Gelbleiftung 258. - Formulirung bes uneigentlichen &. 576.

# Erfüllnugsübernahme 287.

Erlaß. Form 57. — Boraussetzungen bes E. Bertrages 276. — Anerkenntniß bes Richtbestehens eines Schuldverhältnisse als E. 244, 245, 276, 277. — Duittung als E. 244, 245, 277. — Bermuthung für E. bei Rückgabe bes Schulbschins 277. — Wirkung bes E. für ben Bürgen 277. — Gänzlicher und theilweiser Erlaß beim Gesammtschuldverhältnisse (bei gemeinschaftlicher Schuld). Bulässigteit und Wirkung. Busage der Nichteinforderung 291, 292, 1166—1172.

Errungenicaftsgemeinicaft. Dem Gefammigute nicht zur Laft fallende Berbindlichkeiten eines Shegatten 306. Haftung der Shefrau für Gewerbeschulben bes Chemannes 309. — "Rechtshängigkeit" bes Anspruchs auf Wieberherstellung ber E. nach Auflösung burch Konkurs bes Shemannes 309, 316.

Erstung. Begriffliches 656, 667. — Erforderniffe 657. — Beweislast für Gutgläubigkeit 657. — Einrechnung bes Besitzes ber Rechtsvorgänger 658. — Unterbrechung bes Besitzes 658. — E. im Falle ber Beerbung 658. — Beweisregel für Besitz 658. — Berhältniß ter E. zur Berjährung bes Eigenthumsanspruchs 658, 659. — Unterbrechung ber E. durch prozessualische Handlungen. Becndigung des Rechtsstreits ohne sachliche Entscheidung nach Unterbrechung 44, 46 ff., 659. — Erlöschen dinglicher Rechte an der Sache durch E. 659, 660.

Erwerbgeschäft. Genehmigung des Bormundschaftsgerichts zur Begründung eines E. für das Hauskind durch den Inhaber ber elterlichen Gewalt 429.

Erzengniffe f. Beftandtheile, Fruchte.

Eviftion f. Gemahrleiftung.

exceptio plurium concumbentium 465, 466.

Eghibition f. Borlegung.

7.

Fahrlaffigleit. Begriff 1190, 1191. — Haftung für F. bei Schulbverbindlickertein 257.

Familienfibeitommiffe. Borbehalt für landesgefehliche Regelung 4 ff., 620. Familienrath 76-80, 82.

Fauftpfand f. Pfanbrecht.

Fifchereirecht. Borbehalt für landesgesetzliche Regelung 4, 10, 12, 17, 620.

Fistus als juristische Person 40. — Haftung für Bersehen von Beamten. Borbehalt für Landesrecht 4, 14, 15, 17, 1225, 1255—1257. — Gesehliche Erbsolge des F. Rechte am Nachlasse einer verpflegten Person 5, 16, 988, 987, 988.

Flut f. Wasserrecht.

Form des Bertrages auf Uebertragung des Eigenthums von Grundstüden ober des ganzen gegenwärtigen Bermögens oder eines Bruchtheils 56, 57, 113 ff.

— der Errichtung lettwilliger Berfügungen 471 ff. — der Berfügungen von Todes wegen durch Bertrag 481, 482, 485. — der Rechtsgeschäfte im allgemeinen 497, 1051. — des Bersprechens der Leiftung an einen Dritten 597, 598. — der Schuldübernahme 286. — der Riethse und Pachtverträge 709, 710, 739. — der Abtretung der Rechte aus schriftlicher Anweisung 57, 58. — des Ersasses 57. — der Schenfung 212 ff.

Freiheitsentziehung, wiberrechtliche. Schabensersatpflicht wegen w. F. 1213 bis 1216.

Freiwillige Gerichtsbarteit. Borbehalt für landesgesetzliche Regelung 5, 16, 17. Frift. Berechnung der nach Tagen bestimmten F. 934, 935, 936. — Berechnung der nach Wochen, Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Beitraume bestimmten F. 935, 936. — Einwirtung von Sonne und Festagen auf Termine und Fristen 936, 937. — Wahrung der (für gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen bestimmten) F. bei Klagerücknahme, Abweisung der Klage als an sich unstatthaft oder wegen Mangels einer Prozess

voraussetung 50, 52, 47 ff. — F. für die Anfechtung ber durch Betrug oder Drohung veranlasten Willenserklärung 500. — F. für Bestigklage 625, 822 bis 824. — Aenderung der Borschriften der Civilprozesordnung über Fristen 1238.

S. a. "Befriftung".

- Fracte. Theilung der Fr. zwischen antretendem und abtretendem Berechtigten 622, 623. Pfandung der Fr. auf dem Halme 621. Gigenthumberwerb an Fr. s. Bestandtheile. Herausgabe der Fr. der verlichenen Sache 1146, 1147.
- Fund. Mitwirtung der Polizeibehörden 667. Bestimmung des Fundlohns 667, 668. Wirtungen der Aushändigung des Zeugnisses der Polizeibehörde 668, 669. Fürsorge für den Berlierer und Billigkeit für den Finder 669. Schat 669.

#### **G**.

Sattungsichnibverhältnig. Art und Gute ber auszumählenden Leiftung 253. — Bollzug der Ausmahl 253.

Gebranchileihe. Begriffliches 1144, 1145. — Wirthschaftliche Natur ber G. 1142 bis 1149, insbes. der G. an mehrere 1148—1149. — Gewährleiftungspflicht des Berleihers und Grad seiner Haftbarkeit 1145. — Rücksorderung vor bezwecktem Gebrauch und Rücktrittsrecht des Berleihers 1145. — Weiterleihe 1145. — Erfüllungsort 546—548. — Behandlung des Falles der Nichtabrede über Art, Umfang und Zeit des Gebrauchs 1146. — Herausgabepflicht hinssichtlich des Zuwachses, des Zubehrs und der gezogenen Früchte der verliehenen Sache 1146, 1147. — Reparaturpflicht, Ersat von Berwendungen 1147. — Einfluß des bei Bertragsschluß schon bestandenen oder nachher erwordenen Eigenthums des Entleihers 1147.

Gefahr. llebergang ber G. bei gegenseitigem Bertrage 122 ff.

Gegenseitiger Bertrag. Begriff 495. — Rudtrittsrecht als Folge ber Richterfüllung beim g. B. 115 ff. — Gefahr beim g. B. 122 ff. — Erfüllung Zug um Zug 125 ff.

Gegenftand eines Schuldverhaltniffes 252. — ber Bertrage 110 ff.

Beiflicher f. Liberale Berufsarten.

Gelbichnib 253, 254. — Bergugszinsen bei G. 264.

Gemeindewaifenrath 82.

Gemeinschaft. Grundprincipien des Entwurfs 342, 343. — Proceßlegitimation der einzelnen Theilhaber in den die G. betreffenden Rechtsftreitigkeiten 348, 844, 351. — Aufhebung der G. Aufhebung unter Nichtbersäckfichtigung eines selbstständigen Theilungsgegenstandes oder eines Theilhabers. Ansechtung der Theilungsverträge 344 ff., 351, 352. — Ansprüche eines Theilhabers gegen einen anderen Theilhaber aus der G. Berfolgung des Anspruchs gegen Einzelrechtsnachfolger des letzteren 349, 350, 352. — Boraussehungen für Berwaltung nach Maßgabe des Einzelwillens eines Theilhabers 350 ff. — Wiederholung des Berkaufsversuchs 352. — Erfüllungsort für Ansprüche aus der G. 560. — Wirthschaftliche Natur der für die G. eingegangenen Berbindlichkeiten 1160.

S a. "Rechtsgemeinschaft".

- Gemeinschaftliche Could 1095 ff. S. im Einzelnen unter "Schuldberhaltniffe mit Dehrheit von Glaubigern ober Schuldnern".
- Gerichtsftand für die Rebenansprüche des Bindikanten 673. Aenderung der civilprocessualischen Borschriften über den G. der Erbschaft durch das Ginführungsgeset jum Bürgerlichen Gesehduche 1236.
- Gefammte Sand. Regelung von Rechtsgemeinschaften, insbef. Gesellichaft, ungetheilter Erbichaft, nach ben Grundfagen ber fog. g. S. 1016, 1025 ff.
- Befammtguteverbindlichfeit f. Gutergemeinschaft.
- Gefammtichuldverhaltnig f. "Schulbverhaltniffe mit Dehrheit von Glaubigern ober Schulbnern."
- Gefchäftsfähigfeit. "Beraubtsein" bes Bernunftgebrauchs 439. "Unwirksamfeit" ber Rechtsgeschäfte in §§ 65 Abs. 3, 66 b. E. 439, 491. Berjährungsprivilegien Geschäftsunfähiger 104, 105.
- Gefchäftsfährung ohne Auftrag. Allgemeine Kritif 342. Grundgebanke des Entwurfs 338. Haftbarkeit des Geschäftsführenden und Boraussekungen seines Anspruchs gegen den Geschäftsherrn. Fälle der Abwehr dringender Gefahr von der Person oder dem Bermögen des Geschäftsherrn oder der Abwehr unerseislichen Nachtheils 338—340. Umfang des Anspruchs gegen den Geschäftsherrn 340—342. Wirthschaftliche Natur des Anspruchs aus der von mehreren geschehenen G. 1160. -- Erfüllungsort für Ansprücke aus der G. 538.
- Befelicaft. Allgemeine Rritit 1015. Grenze zwischen G. und Rörperichaft. Mittelftufen 1017-1025. - Grundzüge bes Entwurfs, Bergleichung mit anderen Gefetgebungen 1016, 1028-1030. - Individualiftische (romifche) Geftaltung ber G. und (germanistische) Gestaltung zur gesammten Sand 1016, 1025-1028. - Borfchlag ber Geftaltung bes Rechtsverhaltniffes zur gefammten Sand 1032 - 1036, 1059, 1060, 1061. Organe bes Gesammtwillens 1037-1040, 1059, 1060, 1061. Sonderrechte ber Mitglieder der G. 1040. Borforge, wenn ein Organ bes Gefammtwillens feine Pflicht nicht erfüllt (Auflösungegrund, Ernennung von Liquidatoren) 1041-1046, 1047, 1059, Boraussehungen, unter welchen Sachen und Forberungen ein Theil bes Gesammtvermögens werben 1047 — 1049, 1059. Geltendmachung der Forderungen der B. 1049, 1050. Saftung der Gefellichafter aus Schuldverhältniffen, welche ber Gefammtwille geschaffen 1050, 1051-1054, 1060. Gefammigut und Privatvermogen der Gefellichafter 1054, 1055. — Sandels. G. und G. bes burgerlichen Rechts 1055, 1056. — Bertragsmäßige Anwendung ber Borfdriften des handelsgesethuchs 1057, 1058. — Ratur ber Geschäftsführung ber Gesellschafter 1057. - Anwendung ber Regeln vom Auftrage auf bie Rechtsverhältnisse der geschäftsführenden Gesellschafter 1058, 1060. — Grad ber bom Gefellichafter anzuwendenden Sorgfalt 1058, 1059. - Erfüllungsort für Ansprüche aus ber G. 560. — Berjährung der Ansprüche gegen Gesellichafter aus bem Gefellichaftsverhaltniffe 1058. - Auflösung, Rundigung, Abwidelung und Auseinandersetzung 1057.

Gewohnheiterecht als Rechtenorm 1233.

Gefet im Sinne des Burgerlichen Gesethuches und des Ginführungsgesetzes 1232,1233. Gefinderecht. Borbehalt der Regelung des G. für die Landesgesetzegebung 4, 9, 12, 30, 1254, 1255.

Gewährleiftung. G. bes veräußerten Rechts 127-135, 653 (G. bei Nichtverschaffung bes Eigenthums an ber veräugerten Cache ober bes veräugerten Rechtes 129 ff., 653, G. bei Belaftungen ber veräuferten Sache [Rechtes] 131 ff., insbef. mit Pfandrechten und Grundschulden, dinglichem Berfauferechte, Resolutiobedingung 134, 135). -- G. wegen Mängel ber veräußerten Sache 135-146. (Wandelung und Minderung bei allen Beräuferungsvertragen, bei benen die Gegenleiftung nicht in Gelb besteht 135 ff. Umfang ber Schabensersatpflicht 137 ff. Ausschluß ber G., außer bei Beräußerung im Wege ber 3mangsvollftredung, auch bei Beräuferung auf Betreiben des Gläubigers bei Ausübung eines Fauftpfand- ober ähnlichen Rechts 140, 141. Berjährung der G.S-Anfprüche. Bertragsmäßige Festsetzung einer Garantiefrift 141 ff. G. bei Biebberauferungen 143 ff.: Gegenbeweis gegen bie gefetliche Bermuthung bei Offenbarung bes Sauptmangels innerhalb ber Gemahrfrift 143. Zeitliche Rollifion bei Aenderung der Berordnungen über die Lange der Gemährfrift 144. Bertragemäßige Berlangerung letterer 144. Befeitigung ber Minderungeflage 145. Bertheerfat bei der Bandelungeflage im Salle der Unmöglichkeit vollständiger Rudgemahr 145. Berjahrung bes Schabenverfatanspruchs bei wiffentlichem Berfcweigen bes Mangels burch ben Beraußerer 146.) - G. des Pfandgläubigers für die von ihm vertaufte Pfand= fache 400, 401. - G. bei Diethe und Pacht 785, 736. - G. bei ber Gebrauchs: leibe 1145. - G. bei Uebertragung von Forberungen f. "Uebertragung".

Gewäffer f. Bafferrecht.

Gewerbesrdnung. Aenderungen von Borichriften der G. burch bas Ginführungs= gefet jum Burgerlichen Gefethuche 1249.

Gewinn, entgangener. Begriff 285 ff., 254.

Grundbuch. Grundbuchsistem im Allgemeinen. Führung eines besonderen Hypothekenbuchs neben bem Grundbuch 1066—1076, 1083. — Anlegung bes G. in den einzelnen Bundesstaaten. Geltung bisherigen Jmmobiliarrechts, wenn das G. beim Intrafttreten bes Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht ansgelegt ist 1270—1272. — Deffentlicher Glaube 360, 1066. Zeitpunkt, wann er zu Gunsten des Erwerbers zu Statten kommt 627. Nichtunterscheidung zwischen entgeltlichem und unentgeltlichem Erwerb 627, 628. — Specialitätssprincip 1066. — Berbindung mit dem Kataster 628.

Grundbienftbarteiten. Erforberniß ber Gintragung 626.

Grundschuld. Stellung im Systeme des Entwurfs 360. — Wesen der G. 370. — Bedeutung im Rechtsverkehre, insbes. gegenüber der Briefhypothet 370, 371. — Rechtliche Konstruktion der Gigenthümer-G. und Borschläge um Ersfat berselben 407 ff., 1089 ff.

Grundftad. Allgemeine Borschriften über Rechte an G.: Zu Grunde liegende Hauptprincipien 625. — Form des Bertrages auf Uebertragung des Eigensthums an G. 56, 57, 113 ff. — Erfordernisse des Bertrages über Eigensthumsübertragung, Begründung, Uebertragung oder Belastung eines andern Rechts an einem G. Zeitpunkt, mit welchem der Bertrag wirksam wird 625, 626, 1080—1083. — Erforderniß der Eintragung für Entstehung von Grundbienstbarkeiten 626. — Deffentlicher Glaube des Grundbuchs: Princip 360, 1066. Zeitpunkt, wann er zu Gunsten des Erwerbes zu Statten kommt 627. Beeinträchtigung eines Berechtigten. Nichtunterscheidung zwischen entgelts

lichem und unentgeltlichem Erwerb 627, 628. — Aenderung der Rangordnung eingetragener Rechte 626, 627. — Bormerfungen 627, 628. — Unverjährbarfeit eingetragener oder vorgemerkter Rechte 627, 628. — Regelung der Zulässigseit der Theilung von Gr., der Beräußerung und Belastung gegen Berbot durch Landesrecht 4, 5, 9, 15, 16.

Bitergemeinschaft, allgemeine 300, 301, 304. — Bereinbarung berfelben burch Berfonen unter elterlicher Gewalt 304, 315. — Borbehaltsgut 304, 305. — Gesammtguteberbindlichkeiten 800, 1050, insbef. Gelbstrafen und Unterfuchungstoften 805, 315. - Recht der Chefrau zur Berwaltung bes Gefammtauts bei Bebinderung des Chemannes 303. — Bervflichtung bes Chemannes jur Beichaffung ber Mittel für perfonliche Angelegenheiten ber Chefrau 305, 315. - Auflösung der G. wegen Berletung der Unterhaltspflicht durch den Ehrmann 305, 306, 315. - Beftimmungen bes Entwurfe über Erbfolge 981-983. -Musichlagung der gutergemeinschaftlichen Erbfolge durch den überlebenden Ghe gatten 306. - Unwiberruflichteit ber Buftimmungeerflarung bes einen Gegatten zu lettwilligen Berfügungen bes anderen hinfichtlich bes Ausschluffes gemeinschaftlicher Abkömmlinge von der fortgefetten G. 306, 315. - Form des Bergichts des Abkömmlings auf ben angefallenen Antheil am Gefammtgute ber fortgefetten G. 806, 316. — Dem Gesammtgute nicht gur Laft fallende Berbinblichkeiten bes überlebenben Chegatten 300. — Form ber Er Marung des überlebenden Chegatten, daß die fortgefette G. aufgeloft fein foll 306, 316. - Rechte ber Gesammtgutsgläubiger nach Theilung bes Gefammtguts 307. — Berpflichtung gur Leiftung bes Offenbarungseides bei Auflösung ber fortgeschten G. 308, 316. - Uebernahme bes Gefammiguts durch den überlebenden Chegatten. Uebergang des Bablrechts auf die Abtommlinge 308, 316.

## S.

- Saftpflichtgefet. Aenderungen von Borfchriften des S. durch das Ginführungsgefet jum Burgerlichen Gefethuche 1249, 1250.
- Baftung bet objektiver Rechtsverlegung 239, 240. S. bet Schuldverhaltniffen für Richterfüllung ber Berbindlichkeit 257.
  - S. a. "Schadenserfat".
- hansvater, ordentlicher 1190, 1191. Berbergsrecht. Borbehalt für Landesrecht. Rechtliche Konftruttion im Ginführungsgesetzt jum Burgerlichen Gefehbuche 1260-1262.
- Hefugnig 272. H. &. Seictle 272, 273. Boraudsetzungen der H. &. Befugnig 272. H. Skädige Gegenstände 272, 273. Birtung der H. 272. Mecht zur Zurücknahme, Einfluß des Konkurses des Schuldners hierans 272, 273. Selbsthülfeverkauf durch den Schuldner 273. Koftentragung 238 ff., 273. Borbehalte für die Landesgesetzgebung 273. Erfüllung durch öff. H. seitens eines von mehreren Mitschuldnern 291, 1103, 1104.
- Hinterlegungsvertrag. Begriff 1125, 1126 Anm. depositum irregulare 642, 544, 1149. Erfüllungsort beim unentgeltlichen 536, 587, entgeltlichen f. 540–545. Haftung bes Berwahrers 1129, 1130 Anm. Zurückehaltungsrecht des Berwahrers 1131, 1132 Anm. Birthschaftliche Ratur des f. 1121—1142, insbef. Hinterlegung bei mehreren 1132—1142.

Sypothet. Rechtszuftand im Gebiete bes code civil im allgemeinen 359, 360. --Bu dem Borfchlage ber Befeitigung bes accefforifchen Charafters ber S. 1084-1088. - S. ohne Sppothefenbrief: Spezialität, öffentlicher Glaube des Grundbuchs 360, 361. Begriff ber S. 364. Wegfall ber Privilegien und Legalhppotheten des franz. Rechts 361-364. Erstredung ber S. auf die getrennten Beftandtheile bes Grundftude 665. Saftung für die Roften ber Rechtsverfolgung 387. Befen und Bedeutung ber Gigenthumer-S. für ben Rechtsverfehr 365, 366. Rechtliche Ronftruftion und Borfchlage gunt Erfate ber Gigenthumer-B. 407 ff., 1089 ff. Uebertragung ber burch S. geficherten Forderung. Ginreben gegen ben Erwerber 65. Aufgeboteberfahren gum Bwede ber Ausschließung unbefannter Gläubiger und ber bem unbefannten Gläubiger zustehenben Rechte 366. - S. mit Supothetenbrief 367, 368. Form und Berfahren ber Errichtung bes Sypothefenbriefe 1079. - S. ohne Spothetenbrief und Briefhppothet an fich und im Berhaltniß zu einander 1076-1080, 1083. - Sicherungshypothet, Zwangshypothet, Arrefthypothet 368-370. Befreiung einer gemiffen Flache bes Grundeigenthums bes Schuldners von der Zwangsvollstredung 369, 370, 375. - Beschrantte S. Borbehalt für landesgefetliche Regelung 4.

Sppotheten-Reinigungeverfahren 366, 367, 375.

# 3.

Jagbrecht. Regelung durch Landesgesetzgebung 4, 10, 12, 17, 620.

Immaterielle Lebensgüter f. Schabenserfat.

Immaterielle Schöpfungen f. Wertvertrag.

Immission. Maß ber Dulbung. Bestimmung besselben nach Ortsüblichkeit 628, 629.

Individualismus bes Entwurfe 1230, 1281.

Inhabung f. Befit.

Inhalt ber Schuldverhaltniffe 115 ff., 256 ff.

insula in flumine nata f. Bafferrecht.

Inteftaterbrecht f. Erbfolge.

Frethum. Entschulbbarteit bes Rechtsirrthums 261. — Wesentlichkeit bes 3. 499.

— J. in ben Beweggründen 499, 500. — Unmöglichkeit ber Leiftung in Folge J. bes Schulbners 261.

Inriftische Berfonen. Borbehalte für die Landesgesetzgebung 4, 18, 14, 17, 19 ff., 1017. — Uebersicht über ben gegenwärtigen Rechtszustand in den einzelnen Bundesstaaten 20 ff. — Borschläge für die Regelung der Entstehung der Körperschaft. Borschlag zur Einführung gewisser einheitlicher Grundformen für die auf Landesrecht beruhenden j. P. Nothwendigkeit von Normativbedingungen, deren Erfüllung Rechtspersönlichkeit giebt. Aufstellung solcher Normativbedingungen, insbes. Registerzwang für Körperschaften 20—34, 1018—1021. — Berjährungprivilegien 104, 105.

S. a. "Rorperichaft", "Stiftung", "Berfonenverein".

jus offerendi beim Fauftpfanbrecht 395, 396.

- Kauf. Uebergang ber Gefahr ber Kaufsache 123 ff. Aufzählung ber Pflichten bes Berkäufers bei den verschiedemen Gegenständen des Kaufvertrages 146, 147. Abnahmepflicht des Käufers 147. Borbehalt des Eigenthums bei beweglichen Sachen und bei Grundstüden 147 ff. Festsehung eines Hypothetenrechts des Berkäufers von Grundstüden wegen rücktändigen Kaufpreises 149. Erbschaftskauf s. dies. Uebernahme persönlicher Berbindlichteit des Berkäufers in Anrechnung auf den Kauspreis 287, 288. Erfüllungsort beim R. 550-557. Wirthschaftliche Raiur des R., insbes. bei mehreren Berkäusern oder Käusern 1155—1157.
- Riubesverhaltnig. Berfahren bei der Rlage auf Feststellung des Bestebens oder Richtbestebens eines R. 1240.
- Rlage. Allgemeine Stellungnahme des Entwurfs zu den Borschriften über die Rl. 825. Begriffliche Unterscheidung zwischen Rl. und Anspruch: Anspruch im Sinne des Entwurfs und der Civilprozehordnung 826—828. Rlagerecht (Anspruch) und Zulässigteit der prozessulen R. Selbständige Rlagbarteit von Nebenrechten. "Nativität" der (proc.) R. Begriff des Rechtsverbältnisses, Alagegrund, unter besonderer Berücksichtigung der positiven und negativen Feststellungsklage. Einreden und Einwendungen 828—836.

Rlagenbweifung wegen prozessual-mangelhafter Rlageerhebung ober wegen Mangels einer Prozestoraussetung: Birtung auf Rechtshängigkeit und die durch diesselbe unterbrochene Berjährung 47 ff., 51.

- Rörperschaft. Bestimmungen des Entwurfs 20. Anwendung derselben auf alle Körperschaften 39, 40. Urbersicht über den gegenwärtigen Rechtszwitand in den einzelnen Bundesstaaten 20 ff. Borbehalte für die Landessgeschung 4, 13, 14, 17, 19 ff., 1017. Borschläge für Regelung der Entstehung der K. Borschlag zur Einführung gewisser einheitlicher Grundformen für die auf Landesrecht beruhenden K. Nothwendigkeit von Rommativbedingungen, deren Erfüllung Rechtspersönlichseit giebt. Ausstellung solcher Normativbedingungen, insbes. Registerzwang für K. 20—34, 1018 bis 1021. Berjährungsprivilegien 104, 105.
  - S. a. "Berfonenverein", "Fistus", "Rommunalverband".
- Rörperverlenung, wiberrechtliche. Schadenberfatpflicht bei w. R. 1212—1216.
- Rommunalverband. Haftung des A. für die Bersehen seiner Beamten. Borbehalte für die Landesgesetzgebung 4, 15, 17, 1221—1223, 1225, 1255—1257.
- Rompenfation f. Aufrechnung.
- Ronfurs. Ginfluß ber Beraugerung von Grunbstüden im Ronfurse durch ben Bermalter auf Miethes und Bachtrechte 696, 697, 708, 741.
- Ronfursordnung. Aenderung der Beftimmungen der R. und des Einführungsgesches zur R. durch das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 1248, 1249.
- Konventionalftrafe. Uebergang bei Uebertragung bes Hauptanipruchs 65. Saftung bes Jauftpfanbes für R. 387, 389.
- Roften. Borbchalt für landesgeschliche Regelung der Borfchriften über den Anspruch auf Rückerstattung von R. eines Berfahrens, zu deren Entrichtung eine Berpflichtung nicht bestand 1258—1260.

Ω.

Landesgesete. Berhaltniß bes Blirgerlichen Gesethuchs zu ben L. 3 ff., 955, 956, 1234. — Den L. neben bem Bürgerlichen Gesethuche vorbehaltene Rechtsverhältnisse 4, 5, 620, 1252—1266. — Berhältnist ber L. zu sonstigen Reichsgesehen 1234.

Landesherren. Sausgesetze 3 ff.

Laubgut. Bubchör 621, 622.

laudatio auctoris 1244, 1245.

Legalhypothet. Wegfall ber 2. bes frang. Rechts 361-364.

Legitimitat f. Cheliche Abstammung.

Lehurecht. Regelung burch Landesgefetgebung 4 ff., 620.

Leibgebingevertrag 5, 16.

Leiftung. Bollitändigkeit der L. 256, 257. — Haltung bei Richterfüllung ber Berbindlichkeit 257. — Unmöglichkeit der L. 259 ff. — Richtleiftung nach rechtskräftiger Berurtheilung binnen der vom Gläubiger bestimmten Frist 262. — Wirtung der Richtherausgabe eines bestimmten Gegenstandes nach Rechtshängigkeit 262.

S. a. "Erfüllung", "Theilleiftung", "untheilbare L.".

Leiftungsort f. Erfüllungsort.

Lehtwillige Berfügung. Errichtung: Formen des älteren und gemeinen Rechts 470. — Spstematik des Entwurfs 470, 471. — Ordentliche Testamentsform. Beseitigung des Privattestaments 471, 472. — Nothtestamente 472—474. — Uebergehung des Militärtestaments im Entwurfe 472, 473. — Testirfähigkeit 474. — Formvorschriften für Stumme, Taube, Blinde und Unalphabeten 474. — Berwahrung und Eröffnung der Testamentsurkunde 474, 475. — Widerruf und Wiederauschehung der I. B. Wirkung des Widerruss des Widerruss 475, 476. — Gemeinschaftliche I. B. 476, 477.

lex commissaria beim Fauftpfande 397.

Liberale Bernfsarten. Leiftungen ber l. B. (Geiftlichen, Aerzte, Rechtsanwälte, Beamten, Schriftsteller, Dichter) als Gegenstände bes Dienste, Wert- und Auftragvertrages 858, 860, 889—896 ff., 917—919, 931.

Liquidator. Bestellung eines Q., wenn wegen gesetwidrigen Berhaltens eines Gesellschafters die Auslösung der Gesellschaft verlangt ist. Rosten der Liquidation 1045—1047, 1061, 1062.

Literarifche Berte f. Bertvertrag, Dienftvertrag.

W.

Maflervertrag 155. — Erfüllungeort 559.

Mahuung f. Bergug.

Manifestation f. Offenbarung.

Miethe und Bacht. Grundzüge des Entwurfs 698—695, des preußischen Rechts 698—700, des französischen Rechts 700—701. — Natur des Rechtsverhältnisses zwischen Bermiether (Berpächter) und Miether (Pächter). Eintragung der Dt. (P.) in das Grundbuch. Rechtsverhältnisse im Falle freiwilliger Beräußerung (ober zwangsweiser Bersteigerung zwecks Theilung bezw. Auseinanderschung) zwischen dem Miether (Pächter) und dem Erwerber, insbeso Pauf M. brechen soll; Weiterverhaftung des Bermiethers in diesem Falle.

Rechteverhaltniffe bei Zwangsverfteigerung auf Antrag von Gläubigern; Runbigungerecht ber Glaubiger; Rechte und Bflichten bes Erftebers. wirfung freiwilliger Beräußerung bes Grundftude im Ronturfe burch ten Bermalter. Bestellung binglicher Rechte an bem Grundstude an Dritte burd den Bermiether. Theilung bes Mieths: und Bachtobjefts 695-716, 739-742. - Form ber Bertrage über Dt. und P. 709, 710, 739. - Uebertragung des Mieths= (Bacht=) rechts 59-62, 718-721, 742, 743. - Gegenstande bes Pfanbredite bes Bermiethers. Ausübung beffelben 159 ff., 723 -732, 743. Beitliche Einschränfung bes Pfanbrechte 722, 723. — Zwangeverwaltung bes Bachtrechte für die Gläubiger bes Bachters. Rechte von Gläubigern, wenn ber Bermiether an ben bon ihnen gepfandeten Sachen fein Bfandrecht geltenb macht 721, 722, 744-745. - Erfüllungsort für Ansprüche aus DR. und B. 557-559. - Berjährung von Anspruchen aus D. und B. abgeseben vom Bins 108. - Gemahrleiftung bes Bermiethers (Berpachters) 735, 736. -Pflichten bes Micthers (Bachters) in Unfehung ber gemietheten (gepachteten) Cache. Rechte bes Bermiethere (Berpachters) bei Bernachlaffigung ber Bflichten 736, 737, 743, 746. — Anventar und Borrathe bei Berpachtungen. Rudgemabr bei Berpachtungen 735, 736. - Remission bes Pachtzinses 735, 736. -Reparaturpflicht bei ber Berpachtung landwirthschaftlicher Grundstude 738, 745. - Rudtrittsrecht bom Bertrage ohne Rundigung: feitens des Bermicthers (Berpachters) 732-734, 744, feitens bes Miethers (Bachters) 734, 735, 744, 745. - Bertrage von langer Dauer 730 Ann., 735, 736. - Ginflug bes Todes des Miethers ober Bachters auf die Dauer bes Bertrages 736. -Rüdwirtung der Rechtsnormen des Bürgerlichen Gefetbuche auf altere Bertrage 738, 739. - Borbehalt ber Rormirung ber Raumungefriften gemietheter Wohnungen für bas Landesrecht 1257.

Militairteftament. Uebergebung im Entwurfe 472, 473.

Miteigenthum. Borbehalt besonderer landesgesehlicher Borfchriften für die im Dt. stehenden, mit Gebauden besehren Grundstude (Stockwertse, Herbergsgerechtigkeit) 1260-1262.

Miterben. Gestaltung ber Rechtsverhältnisse ber M. an ber ungetheilten Erbschaft nach dem Entwurfe und nach dem Preußischen Allgemeinen Landrechte 1016, 1028, 1029—1031. — Gutachten zum 20. deutschen Juristentage, inebes. Einführung eines Erbenpfandrechts 1031, 1032, 1056, 1057. — Borschlag zur Regelung nach den Grundsägen von Rechtsgemeinschaften zur gesammten Hand: 1625 ff. Antheilsrechte der M. 1034, 1035. Organe des Gesammtwillens 1037—1040. Sonderrechte 1040. Borsorge, wenn ein Organ des Gesammtwillens seine Psilicht nicht erfüllt. Bestellung eines Rachlagverwalters-1041, 1045, 1046. Gestendmachung der Forderungen 1049, 1050. Haftung für die Schulden 1050, 1054.

modus 938.

Mortifitationsichein 270.

Motive. Erörterung ber Anwendbarteit ber Bestimmungen bes Entwurfs auf bestimmte Falle in ben M. 1209.

Mingforte bei Gelbichuld 253, 254.

N.

Rachlagverwalter. Beftellung eines R. auf Antrag eines Miterben 1041. 1045-1047.

Raturlice Berbindlichfeit 251, 252. - Aufrechnung mit n. B. 274.

Rebenrechte. Uebergang bei Uebertragung ber Forberung 65. - Selbstftanbige Rlagbarfeit 828.

Regatorifche Gigenthumstlage 689.

negotiorum gestio f. Geschäftsführung.

Richtigfeit ber Che, Richtigfeiteflage f. Ungultigfeit,

Richtleiftung f. Leiftung, Unmöglichkeit ber Leiftung.

Richtfontb, Leiftung einer f. Bereicherung.

Richtfreitige Rechtspflege. Borbehalt für landesgesetliche Regelung 5, 16, 17.

Riegbraud. Begrundung durch ben Richtberechtigten 130 Unm. - Beftellung eines R. an Beftandtheilen einer Sache 621.

nominatio auctoris 1244, 1245.

Rothftand 1193, 1194.

Rothtestament f. Lettwillige Berfügung.

Rothweg 629, 630.

Rothwehr 1193, 1194.

Rovation 268.

Rusniegung, elterliche f. Elterliche Gewalt.

# Ð.

Occupation f. Rueignung.

Deffentlicher Glaube bes Grundbuchs f. Grundbuch, Sypothef.

Deffentliche Ordnung. Rechtsgeschäfte gegen bie ö. D. 500, 501.

Offenbarung. Falle der Berpflichtung jur D. 355, 356, 358, 997. - Folgen ber Weigerung ber Leistung bes D.S-Gibes 356, 358. - Bervflichtung gur Leiftung bes D.S. Gibes bei Auflösung ber fortgesetten Gutergemeinschaft 308, 316. — Wirthschaftliche Ratur ber D.8-Bflicht mehrerer 1160.

Offerte f. Bertragichliefung.

Ort ber Erfüllung f. Erfüllungsort.

#### Ø.

Bacht f. Miethe.

Berfonenftandegefet. Menderung von Borfchriften des B. durch bas Ginführungegefet jum Burgerlichen Gefetbuch. Berbaltnig beffelben jum bayerifchen Borbehalte, betreffend bas Berehelichungsmefen 1250, 1251.

Berfonenverein. Gegenwärtiger Rechtszustand 20 ff., 1021-1023. - Ungutrage lichfeiten im Rechtsvertehre mit B., ohne juriftifche Berfonlichfeit. wendigfeiten von Normativ-Bebingungen, deren Erfüllung Rechtsperfonlichkeit giebt 26-32. - Borichlage gur Regelung ber Rechtsverhaltniffe ber P. ohne juriftifche Berfonlichkeit 34-39, 1024, 1025.

S. a. "Rörperichaft".

Bfandung bes Bflichttheilsanspruchs 997, 998. — Brivate Bf. jum Schute bon Grundftuden und Entrichtung von Pfandgeld. Borbebalt für Candesrecht 1257, 1258. - Unpfändbare Forderungen 61, 62. 103

Digitized by Google

Bfandleihgewerbe, Bfandleihanftalten 4, 13.

Bfanbrecht. Stellung im Spfteme bes Entwurfe. Gintheilung ber verichiebenen Arten bed Bf. 360. - Allgemeine Rritif 374-376. - Bf. an Grundftuden. Arten, Berbaltnift und Stellung zu einander 1084. S. weiter "Spoothef", "Grundschuld", "Grundbuch". — Pf. an beweglichen Sachen: Erforderniß der Uebergabe und Juhabung. Uebergabe durch constitutum possessorium und Anhabung burch ben Schuldner für ben Gläubiger 371, 372, 375. - Ginführung eines Registers für lettere Falle 371, 872, 375, 376-385. - Berpfandung hangender Früchte und ichlagbarer Bolger 371, 372, 373, 375, 385 bis 387. — Gegenstände und Ausübung des Pf. des Bermiethers 159 ff, 723 - 732, 743, 744. Beitliche Ginschränfung beffelben 722, 723. - Pf. an Schiffen 383. - Beftellung eines Pf. an Beftandibeilen einer Sache 621. -- Für welche Forderungen die Pfanbfache haftet 387-389. - Bie weit fich bas Fauftpf. erftredt 389, 390. - Rechtsbehelfe des Pfandglaubigers gegen Beeintrachtigungen 390-894. - Rechte bes Bfanbeigenthumers als folden gegen ben Pfandgläubiger 394, 395. — Recht der Befriedigung des Pfandglaubigere feitens eines nachftebenden Pfandglaubigere; Erftredung bes Befriedigungsrechts auf Burgen, ferner auf anderweite, mit vollftred: barem Schuldtitel verfebene Glaubiger bes Pfanbichulbnere überhaupt 365, 896. — Bertauferecht bes nachstehenden gegenüber bem vorgehenden Bfandgläubiger 396, 397. - Bertrag amifchen Glaubiger und Schuldner auf Berfall bes Pfandes bei Richtleiftung, auf Richtverkauf bes Pfandes 397, 398. Berfahren beim Berfauf 898-401. - Gemährleiftung bes Bfandglaubigers für die von ihm vertaufte Pfandfache 400, 401. — Erlofchen eines Pf., bas mit dem Rechte Dritter behaftet ift 401, 402. - Erfatanfpruch bes redlichen Bfandnehmers gegen den vindizirenden Eigenthumer ber Bfandface 656. --Bf. an Rechten: Allgemeine Rritit 400. — Begründung bes Bf.; Anzeige an ben Schuldner bei Berpfandung von Forderungen, ju deren Beraugerung der Abiretungsvertrag genügt; Form ber Berpfandung von Forderungen überhaupt 54, 55, 373, 374, 403-406, 857. - Berpfandung von Sypothetenforderungen und Forderungen, für welche ein in das Grundbuch eingetragence Recht verpfändet ist 402, 403. — Unpfändbare Forderungen 61, 62. — Pf. und Pfandrechtstitel des Mündels am Bermögen des Bormundes 85-87. S. a. "Bfandung".

Pflegichaft 81, 92-94. — Erfüllungsort für Ansprüche bes Mündels gegen ben Pfleger 539.

Pflichttheil. Allgemeine Aritik 1014. — B.&Berechtigte 989, 990. — Betrag des Pf. 990, 992. — Erbrecht oder nur Anspruch auf Gelbleistung? 990—992. — Berechnung der Größe des Pf. 992—994. Abrechnungen auf den Betrag 996. — Fälle der Berletzung des Pf. 8rechts. Berschiedenartige Ansprüche in den einzelnen Fällen 994—996. — Berpflichtung des Erben zur Auskunftsertheilung über den Nachlaß 996, 997. — Entstehung, Bererblichseit, Ueberstragbarkeit, Pfändung des Pf. Anspruchs 60, 997, 998. — Haftbarkeit des Erben für den Pf. 8-Anspruch. Tragung der Pf. Slast im Berhältnisse mehrerer Erben zu einander, der Erben zu den Bermächtnissnehmern und der Bermächtnissnehmer unter einander 998—1000. — Berjährung des Pf. 8-Anspruchs 1000—1002. — Erlaß desselben 1002. — Entziehung des Pflichttheils 1002

bis 1007 (Begriff, Form, Beweislaft 1003, Grünbe zur Entziehung gegen Abkömmlinge 1004—1006, gegen Eltern 1006, 1007, gegen Shegatten 1007, Berzeihung des Entziehungsgrundes 1003, 1004). — Sog. Enterbung aus auter Absicht 1007—1010. — Rechtsberhältnisse bezüglich des Pf. in Folge Schenkungen des Erblassers (Sog. außerordentlicher Pf. Lanspruch) 1010 bis 1014.

praesumtio juris 839.

Briefter f. Liberalc Berufsart.

Brivatfluß f. Bafferrecht.

Brivatpfanbung f. Pfanbung.

Brivatteftament f. Lettwillige Berfügung.

Brivilegien. Begfall ber Gintrags: Br. des frang. Rechts 361-364.

Brogefinien 46, 51.

Bublicianifde Gigenthumsflage 669-692.

#### Q.

Quittung als Erlag der Schuld 244, 245, 277. — Berpflichtung gur Ertheilung ber Qu. 270.

#### N.

Rangerbnung. Uenberung ber R. grundbudilich eingetragener Rechte 627, 628. Realgewerbeberechtigungen. Borbehalt für landesgeschliche Regelung 4, 12. Rechnungslegung. Bedürfniß gesehlicher Regelung ber R. 357.

Rechtsanwalt. Unterordnung der Thätigkeit des Rechtsanwalts unter den Dienstevertrag und Auftrag nach dem Entwurfe 858, 860. Standpunkt des römischen Rechts 889—896. Unhaltbarkeit des Standpunkts des Entwurfs 898 ff., insbes. 906—911. Vorschläge zur Aenderung 929, 931. — Trennung der Abvokatur von der Prokuratur 931, 932. — Begutachtung des Entwurfs durch Rechtsanwälte 1231, 1232.

Rechtsgemeinichaft. Regelung von Rn., insbef. Gefellichaft, ungetheilter Erbichaft, nach ben Grunbfagen ber fog. gefammten Sand 1016, 1025 ff.

Rechtsgeschäft. Begriffsbestimmung 487—489. — Zum Begriffe der Unwirksamfeit von R. 489—491. — Form 497, 1051. — Unerlaubte R.: Unsittliche R. 110 ff.; R. gegen die öffentliche Ordnung 500, 501. — Ungültigkeit der R. Wesen der Nichtigkeit. Späterer Wegfall der Nichtigkeitsgründe 501, 502. Rechtsirrthum. Entschuldbarkeit 261.

Rechtshängigfeit. Wirkungen 42 ff., insbef. auf die Steigerung des Unspruchs 46, wenn der Rechtsftreit ohne sachliche Entscheidung beendigt wird, insbef. bei Rlagerudnahme, Ubweifung der Klage als an sich unstattthaft ober wegen Mangels einer Prozestvoraussetzung 46 ff., 51.

Rechtsfraft. Umfang der R. des Urtheils 843—847. — Einrede der R. 847. — Busammenhang zwischen Einrede der R. und der Alageänderung 829, 830. — Berzicht auf die Wirfung der R. 847, 848. — Wirfung der R. unter den Parteien und Rechtsnachfolgern 848, 1238, 1239. — R. des Urtheils im Bindisationsprozesse 671, 672. — R. des Urtheils, wenn Aufrechnung geltend gemacht ist 1237.

Rechtsnachfolge. Wirfung ber R. im Prozeffe 848, 1238, 1239.

Rechtsftreit, Materiell-rechtliche Wirfungen bes Beginns 41 ff.

Rechtsverhaltnig. Begriff 830 ff., 847.

Rechtsverlesung, objettive 239, 240.

Rechtsvermuthung 839.

**RedattioneRes** 308, 309, 312, 316, 317, 325, 326, 328, 335 ff., 364, 390, 394, a. E., 401, 402, 489—491, 492—494, 495—497, 498, 499, 501, 502, 504, 505, 506, 509, 622, 636—637, 648, 649, 650, 651, 666, 712, 734, 735, 749, 809, 984, 999, 1063, 1102, 1230, 1238, 1239, 1248, 1249, 1257. S. a. "Sprache."

Regalien. Borbehalt für landesgefetliche Regelung 4, 12.

Register. Cherechtliches R. 309, 310, 316. — Deffentliches Register für Pfandrechte an beweglichen Sachen und Rechten 371 ff., 383—385, 386. — R. für juristische Versonen (Körperschaften) 25, 26, 32, 1019—1021.

Reichsabel, ehemaliger. Sausgesete und Landesgesete für ben R. 4 ff.

Reichsgefete. Berhaltnig ber R. zu ben Canbesgefetes 1234, zu bem Burgerlichen Gefetbuche 1235 ff.

Reichsftandifche Saufer, ehemalige. Sausgefete und Landesgefete fur bie r. S. 4 ff. Romaniftifcher Grundzug bes Entwurfs 1227—1229.

Radtrittsrecht, gesetsliches vom gegenseitigen Bertrage als Folge der Richterfüllung 115 ff. — des Bestellers bei nicht rechtzeitiger Hersellung des Werks 153. — Wandelung f. Gewährleistung. — Außervordentliches R. des Bermiethers (Berpächters) 732—734, 744, des Miethers (Pächters) 734, 735, 736, 744, 745.

Radwirkung ber Borschriften bes Bürgerlichen Gesethuchs 1267—1272, insbej. hinsichtlich Schuldverhältniffe 1267, 1270, Berjährung 954, Miethe und Pacit 738, 739, Immobilienrecht bei noch nicht angelegtem Grundbuch 1270—1272.

#### Œ.

Sache. Begriff und Kategorien 620. — Bestandtheile 620, 621. — Zubehör 621, 622.

Sachenrecht. Shitematische Anordnung, Hauptprinzipien, vom Entwurfe ausgesichlossen Rechtsmaterien bes S. 619, 620.

Sachverftändiger. Haftbarmachung der S. für Bersehen 1224, 1225, 1265, 1266. Schadensersat. Umfang des Sch. Bermögenseinduße und entgangener Gewinn; Begriff. Abstusung nach dem Grade des Berschuldens? 235 ff., 254, 1195 die 1197, 1226. — Art des Sch. 255, 1197. — Außerordentlicher Werth und Werth der besonderen Borliebe des zu ersehnden Gegenstandes 255, 1197. — Sch. bei mitwirkendem Berschulden des Beschädigten 256, 1197. — Ueberzgang der Ansprüche des Entschädigten gegen Oritte auf den Ersahleistenden bei Berlust einer Sache ober eines Rechts 256. — Entschädigung für anderen als vermögensrechtlichen Schaden (Berletzung sog. immaterieller Lebensgüter. 255, 256, 1186—1184, 1197, 1215, 1216, 1225, 1226. — Sch. bei Berträgen 115 ff., 257. — Außervertraglicher Sch.: Unersaubte Handlung als allgemeiner Berpstichtungsgrund 674, 675. Kömisches such beutsches und deutsches sch.: Prinzip. Prinzip neuerer Kodisitationen; Prinzip des Entwursk; Rothwendigkeit der Beseitigung des römischen Prinzips 1183—1188, 1225. Unterscheidung des Entwursk zwischen Berletzung der sog. absoluten Rechte Oritter

und anderweiter Schadenszufügung 1188-1189, 1225. Begriff bes Borfates, ber Sahrläsigfeit (Orbentlicher Sausvater) und ber widerrechtlichen Sandlung 1190-1193; Rothwehr und Nothstand 1193-1194. Unfittliche an fich erlaubte Hanblung ale widerrechtliche 1194, 1195; concurrence deloyale 1195. Ausschluß bes Sch. bei Einwilligung bes Beschädigten 1197, 1198. Beschäbigung burch entschuldbar für erlaubt gehaltene Sandlung 1198, 1199. Berantwortlichkeit bes Bernunftgebrauche (insbes. burch Betrunkenheit) beraubter und jugendlicher Berfonen 1199-1201. Saftung für unerlaubte Sandlungen Dritter: Berletung ber Auffichtspflicht 1201; Saftung bes Geschäftsherrn für ben von feinen Angeftellten ober Arbeitern bei ber Berrichtung verursachten Schaben 1202-1205, 1226; Saftung bes Beichabigers felbit 1205. Wirthichaftliche Ratur der Sch. Berpflichtung, insbes. bei mehreren Theilnehmern; Art der Saftung ber mehreren Theilnehmer an ber unerlaubten Sandlung und Musgleichung bes Sch. unter ihnen 292, 293, 1159, 1181, 1182, 1205. Erfüllungsort für den Unfpruch auf Sch. 560. Sch. bei Berichlechterung ober Entziehung einer Sache, insbef. Unfpruch bes Schulbners wegen Bermendungen auf die entzogene Sache 1205, 1206. Berjährung bes Sch. Anfpruchs; Bereicherungsanspruch nach Berjährung 1206, 1207, 1226. Außervertraglicher Sch. in einzelnen gallen: Erfappflicht für Beschädigung burch befeffene bewegliche und unbewegliche Sachen 1219-1221. - S. weiter unter "Arreft", "einstweilige Berfügung", "Urtheil", "Tobtung", "Rorperverletung", "Freiheitsentziehung", "Beleibigung", "Ausgießen", "Auswerfen", "Aushangen", "Ausftellen", "Thiere", "Beamter" "Sachverständiger", "Schätzer".

Chat. Ungeigepflicht bes Rinbers 669, 670.

Schater. Haftbarmachung bes Sch., insbes. bes Sphothetenschätzers, für Berfeben 1265, 1266.

Schuldverhaltniffe mit Mehrheit bon Glaubigern ober Schuldnern. Grundzuge bes Entwurfs 1095. — Stoffvertheilung 1102. — Rebaktionelles 1102. — Allgemeine Rritit 294, 1106-1109. Bufammenftellung fernerer Urtheile 1096, 1097. - Princip der Theilung der Schuld bezw. Forderung bei theilbarer Leiftung 289, 294, 1016, 1049-1054, 1109, 1111, 1141, 1142. -Gemeinschaftlichkeit der Forderung bei mehreren Glaubigern 1049, 1050. -Begriff und Entstehung des Gefanimtichuldverhaltniffes nach bem Entwurfe. Muslegungeregeln bei Begrundung burch Rechtsgeschäft (Rlaufeln) 269, 1161. - Richtunterscheidung im Entwurfe zwifchen Rorreal- und Solidariculd und Rormirung nur eines Gesammtschuldverhaltniffes 1101, 1111-1117. -Mangel einer Bestimmung über Bertretung der Gesammticuldmericaft gegenüber dem Gläubiger 1115-1117. - Ueber die mirthschaftliche Ratur ber gemeinschaftlichen Schuld 1117-1160: a) Die allgemeinen wirthschaftlichen Elemente 1117-1121. b) Bei ben einzelnen Schuldverhaltniffen 1121 ff. 1. hinterlegungsvertrag, insbef. hinterlegung an mehrere 1132-1142. 2. Gebrauchsleihvertrag, insbef. Leihe an mehrere 1142-1149. 3. Darlehnsvertrag, insbef. Darlehn an mehrere 1151-1155. 4. Raufvertrag 1155 bis 1157. 5. Uebrige Bertrage 1157. 6. Erbrechtliche Berfügung 1158. 7. Unerlaubte Sandlung 1159. 8. Schulbverhaltniffe aus Bereicherung, Beichaftsführung ohne Auftrag, Gemeinschaft, Borlegung und Offenbarung 1159, 1160. - Ueber die rechtliche Ratur ber gemeinschaftlichen Schulb

1160-1182. Allgemeine rechtliche Ronftruktion 1160-1161. a) Gemein= schaftlicher Bwed, inebef. Saftung ber Schuldner. Ginrede ber Boraustlage 1161-1176. b) Einzelverpflichtungen 1176-1180. c) Gemeinschaft ber Mitglieber 1180-1182. - Untheilbarkeit ber Leiftung 293, 294, 1105. -Einzelnes vom Gefammtichuldverhaltniffe (bezw. ber gemeinschaftlichen Schuld : Berichicdentliche Berechtigung bezw. Berpflichtung. Richtentstehung ber Berechtigung bezw. Berpflichtung bei einem Glaubiger bezw. Schulbner 289, 1103, 1177, 1178, 1179. Leiftung an einen ber Gläubiger nach Babl bes Schulbners, auch nach gerichtlicher Ginforberung burch einen anbern 290. Bahlrecht des Gläubigers 290. Ginflug des Berfculbens, ber Rundigung, der Mahnung, bes Anbietens, Berguges eines Glaubigers bezw. Schuldnere 290, 291, 1179, 1180. Einflug des nicht zwischen allen Betheiligten ergangenen Urtheils auf die übrigen 290, 291, 1179, 1180. -Uebertragung ber Forberung feitens eines Glaubigere 291, 1103. Erfüllung, Erfüllung burch öffentliche hinterlegung, Leiftung an Erfüllungeftatt 291, 1103, 1104, 1162, 1163. Aufrechnung 246 ff., 291, 1163-1166. Banglicher und theilmeifer Erlag an einen ber Mitichuldner; Bulaffigfeit und Wirkung; Bufage ber Richteinforderung 291, 292, 1166-1172. Tod cines Mitschuldners; Bereinigung 246 ff., 292, 1177, 1178. Unmöglichfeit ber Leiftung in ber Berfon eines Glaubigers ober Schuldners. Birfung ber burch einen Schuldner verschulbeten Unmöglichfeit für die übrigen Schuldner 292, 1104, 1105, 1179, 1180. Unterbrechung, Bemmung, Bollendung ber Berjährung bezüglich einzelner Betheiligter 292, 1179, 1180. ber Gläubiger begm. Schuldner unter einander, insbef. bei Schadenserfat aus unerlaubter Handlung 292, 293, 1053, 1108, 1109, 1159, 1180-1182. -Theilbare Leiftung an Stelle untheilbarer Leiftung 294. Ginfluf bes Beginnes des Rechtsftreits auf bas Gefammtichuldverhaltnig 43.

### Scheingeschäft 498.

Schenkung 163 ff. Allgemeine bogmatische Erörterungen über die Sch. (Wesen ber Sch. 165 ff. Gegenstand der Sch. 174 ff. Absücht des Schenkers 179 ff. Vermögensbenachtheiligung des Schenkers 188 ff. Vertragsnatur der Sch. 193 ff.) — Stoffvertheilung im Entwurse 164. — Begriffsbestimmung der Sch. 196 ff., 862. — Angebot, Annahme und Ablehnung der Sch. 199 ff. — Waß der Schenkung, Rechte des Gebers und Pflichten des Nehmers dei übermäßiger Sch. 202 ff. — Horm der Sch. 212 ff. — Pflichten des Schenkers, insbes. der Erfüllungsort 220 ff., 532—535. — Widerruf der Sch. wegen Undanks 225 ff. — Ansechtung der Sch. des Erblasses und Pflichttheil 1010—1014.

Schiedsvertrag. Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts zu Sch. des Bormunbes ober Inhabers ber väterlichen Gewalt für bas Rind 428.

Schriftfteller f. Liberale Berufsarten.

Soulbidein. Pflicht gur Rudgabe nach Erfüllung 270.

Schulbübernahme. Begriffliches. Juriftische Konftruktion 285, 286, 590, 603, 604, 605, 606. — Sch. durch Bertrag zwischen bem Gläubiger und einem Dritten 286, 590, 604—606. — Sch. durch Bertrag zwischen bem bisherigen Schuldner und bem Schuldübernehmer: Haftentlassung und Weiterverhaftung

des bisherigen Schuldners. Berechtigung des Gläubigers aus dem Bertrage. Rochmalige Aufforderung an den Gläubiger nach dessen versagter Einwilligung. Erfüllungsübernahme. Uebernahme persönlicher Berbindlichkeit des Käufers in Anrechnung auf den Kauspreis 286, 606—615, 245, 287, 288. — Form der Sch. 286. — Bulässigteit der Sch. mit Rücksicht auf die Art der Leistung 617. — Sch. im zweiseitigen Bertrage 617. — Sinreden des Schuldübernehmers 286, 287, 618, 614. — Einwirfung der Sch. auf Nebenrechte und Borzugsrechte 287, 614. — Sch. durch vertragsmäßige Uebernahme des gegenwärtigen Bermögens eines Dritten 245, 246, 288, 289, 615, 617, 618, eines Bermögensinbegriffs (Handelsgeschäfts) 618.

Schuldverhaltniffe, Recht ber, f. unter ben einzelnen besonderen Rubriten. — Anwendbarteit ber Borfchriften bes Burgerlichen Gesethuchs auf die bor feinem Intrafttreten entstandenen Sch. 1267—1270.

Edwägericaft. Unwendbarteit der Borichriften des Bürgerlichen Gefetbuche über Sch. auf die Civil- und Strafprozegordnung, die Konfursordnung ober das Reichsanfechtungsgeset 1285, 1236.

Sicherungshupothet 368.

Sielrecht. Regelung burch Landesgesetzgebung 4, 10, 11, 620.

Cozialpolitifche Gefichtspuntte. Bormurf bes Mangels f. G. im Entwurf 1230, 1231.

Spezififation f. Berarbeitung.

Spielvertrag. Unwendbarteit ber Borfchriften des Bürgerlichen Gesethuchs auf vorher geschloffenen Sp. 1269, 1270.

Sprace des Entwurfe 94, 749, 1064, 1229, 1230.

Stammguter. Regelung bes Rechts ber St. durch Landesgesegebung 4 ff., 620. Stiftungen 40. S. auch: "juristische Person".

Stodwertsgerechtigteit. Borbehalt für Landesrecht. Rechtliche Konstruktion im Einführungsgesche zum Bürgerlichen Geschbuche 1260—1262.

Strafgefesbuch. Aenderungen der Bestimmungen des St. durch das Ginführungsgefetz jum Burgerlichen Gefetbuche 1249.

Subrogation 271.

T.

Tagator f. Schäter.

Teftament f. Lettwillige Berfügung.

Teftamentsvollstreder. Gideszuschiebung in Prozessen der T. als solcher 1239. — Aufnahme des durch den Tod des Erblassers unterbrochenen Berfahrens beim Borhandensein eines T. 1245.

Teftirfähigfeit 474.

Theilbare Leiftung bei Mehrheit von Gläubigern ober Schuldnern 289, 294, 1016, 1049 — 1054, 1109 — 1111, 1141, 1142. — Th. L. an Stelle untheils barer 294.

Theilleiftungen 237, 238, 257.

Theilung bes gemeinschaftlichen Rechts 344 ff., 351, 352.

Thiere. Ersappflicht für Beschädigung durch gehaltene Th. 1217—1219.

Töbtung, widerrechtliche. Schabensersappflicht wegen w. T. 1209-1212.

Tob. Einfluß auf Schuldverhaltniffe 278 -- insbes. auf Miethes und Pachts vertrage 736.

Tobte Sand 4, 18. Tradition f. llebergabe.

Trenunng von Tisch und Bett. Ginführung berselben überhaupt und ihr Bershältniß zur Ehescheidung 311, 312. — Rlage auf Chescheidung und eventuc'll auf T. v. Tisch und Bett in Fällen, in welchen regelmäßig lettere zuerst stattsinden soll 313, 317. — "Kenntniß" des Grundes zur T. (§ 1447 d. G.) 313, 317. — Frist zur Erhebung der Rlage 313, 317. — Bormundschafterichterliche Entscheidungen wegen der Kinder während der T. 314, 317.

#### 11.

Nebergabe der beweglichen Sachen als Erforderniß des Eigenthumserwerbs 632 bis 635, 637-640.

Uebergangebeftimmungen bes Einführungegefetes jum Burgerlichen Gefetouch 1967

Uebertragung ber Forberung. Stellung im Spftem 278. - Gintritt ber Birfung. ber U. Dritten gegenüber 279, 280. - Arten ber U. 280. - U. durch Abtretung. Form berfelben 53, 56-58, 280, 849-857, insbef. aus Bertragen, beren Gultigkeit eine besondere Form erfordert 56, 57, der Rechte aus schriftlichen Unweifungen 57, 58. Anzeige ber Abtretung an ben Schuldner; Renntnig beffelben von der Abtretung 53-55, 279, 280, 851 ff. - U. durch Ueberweisung im Wege ber Zwangsvollstredung 55, 56, 280, 404, 850, 851. - U. durch Gefet 280. - Uebertragbarfeit 59-62, 281, 285, 718-721, 742, 743; Ausschluß berselben burch Rechtsgeschäft 60, 61, 281. — Uebergang bon Borgugerechten auf ben neuen Glaubiger 62-64, 281; Beltendmachung bon Borgugerechten, welche bem neuen Glaubiger perfonlich zusteben 64, 65. - llebergang von Rebenrechten 65, 281, 282. - Gemahrleiftung: Saftung bes vertraglich Abtretenben, inebef. für Rablungefabigfeit des Gemahrleiftung bei U. auf Grund gefetlicher Schuldners 66, 67, 282. Berpflichtung ober unmittelbar fraft Gefetes 67, 68, 282. Bemahrleiftung bei Ueberweisnng an Rablungsstatt im Wege ber Imangsvollstredung 66, 67. Berjährung bes Gemahrleiftungsanspruchs 68. — Pflichten bes bisherigen Gläubigers zur Aufschlußgebung, Angabe von Beweismitteln, herausgabe und Ertheilung von Urfunden. Roften ber Abtretungsurfunde 282, 68. - Ginreben bes Schuldners gegen ben neuen Gläubiger. Aufrechnung 68, 54, 71, 283. — Rechtshandlungen des der U. ober der mehrfachen U. un= tundigen Schuldners 71, 283. — Rechtslage bes von ber U. benachrichtigten Schulbners, wenn die U. nicht erfolgt oder unwirtfam ift 71, 283, 284. -Rechtslage, wenn die gerichtliche Anordnung der U. unwirksam ift 71, 283, 284. — Mahnung, Ründigung, Rlageerhebung bes nicht legitimirten neuen Glaubigers 284, 852-854. — Benachrichtigung an die auszahlende Raffe bei Abtretung des übertragbaren Theils des Diensteinsommens oder ber Benfion 71, 72, 284, 855, 856. — Abtretung fremder Forderung 284. — Theilill. 58, 59. — Abtretung bes gangen gegenwärtigen Bermogens ober eines Bruchtheils ober einer Erbichaft. Form biefes Bertrages und des Bertrages auf U. des Eigenthums an Grundstuden 56, 57, 113 ff, 284. — U. anderer Rechte, als Forderungen 284. — U. des Eigenthumsanspruchs 685-688. Ufer f. Wafferrecht.

Unbant ale Wiberrufsgrund bei Schentungen 225 ff.

Uneheliche Kinder. Allgemeine Kritit 986. — Bestimmungen des Entwurfs 446, 447, 468, 469. — Geschichtlicher und gegenwärtiger Rechtszustand 447—450. — Reformbestrebungen 451—454. — Dogmatisches 455 ff., insbes. über die Baterschaftstlage 459—465. — exceptio plurium concumbentium 465, 466. — Maß des Unterhalts 466, 467. — Zwangsvollstreckung in das Bermögen des Baters wegen des Unterhalts 467. — Bergleiche über die Unterhaltspssicht 468. — Geschliche Erbsolge nach dem Bater 985, 986.

Unerlaubte Sanblung f. Schabenserfat.

Unerlaubte Rechtsgefcafte f. Rechtsgefchäfte.

Ungültigkeit der Epe 297—299. — Nachweis der Bevollmächtigung im Prozesse 297, 298, 814. — Rechtskraft des auf die Nichtigkeitsklage erlassenen Urtheils gegen Dritte 298, 314. — Gründe der Anfechtung der Ehe 298, 299, 314. — Anwaltszwang für die Ansechtungsklage 299. — Form der Ansechtungse erklärung beim Tode des nicht ansechtungsberechtigten Chegatten 306, 314.

Ungultigfeit ber Rechtsgefchafte. Wefen ber Richtigfeit. Spaterer Begfall ber Richtigfeitsgrunde 501, 502.

Unmöglichkeit der Leiftung. Begriff 259. — U. in Folge eines nicht zu vertretenden Umstandes 259, 260. — Beweislast hierfür 260. — Psticht zur Herausgabe des durch den befreienden Umstand Erlangten 260. — Schabenstersappslicht bei U. in Folge eines zu vertretenden Umstandes. Werthsberechnung 260. — U. in Folge Jrrthums des Schuldners 261, 678. — Theilsweise U. 261. — Haftung für zufällige U. nach eingetretenem Berzuge 264. — U. einer Leistung bei alternativem Schuldverhältnisse 253. — U. der Leistung beim Gesammtschuldverhältnisse 292, 1104, 1105, 1179, 1180.

Unfittliche Rechtsgeschäfte, Bertrage auf unfittliche Leiftungen 110 ff.

Unterbrechung bes Berfahrens. Aufnahme des burch Tob einer Partel unterbrochenen Berfahrens beim Borhandensein eines Testamentsvollstreckers 1245.

Unterhaltspflicht bes unehelichen Baters 446 ff., f. weiter unter "Uneheliche Rinder".

Untheilbare Leiftung bei Mehrheit bon Glaubigern ober Schuldnern 293, 294, 1043 Unm., 1105.

Unwirtfamteit von Rechtsgeschäften 489-491.

Urtheil. Allgemeine Stellung des Entwurfs zu den Borschriften über das U. 825. — Maßgeblichkeit auch der nach Klageerhebung eintretenden Thatsachen für das U. 44, 45, 840, 841. — Berurtheilung zu künstigen Leistungen 841, 842. — Rechtskraft des Urtheils s. Rechtskraft. — Ubänderung des Urtheils auf wiederkehrende Leistungen dei späterer Beränderung der Berhältnisse 842. — Schadensersatpssicht wegen Bollstreckung eines in höherer Instanz später aufgegebenen U. 1207, 1208. Berpslichtung zur Berzinsung des auf Grund solchen Urtheils Beigetriebenen 1246.

V.

Baterliche Gewalt f. Elterliche Bewalt.

Berarbeitung. Gigenthumserwerb burch B. 661. Bulaffigfeit ber Bertretung bei ber B. 661. 662. Ansprüche bes burch bie B. Geschäbigten 662.

Berangerungsverbote. Gleichstellung der Birtungen gerichtlicher B. mit ben B. anderer Behörben 1234, 1235. — Borbehalt für bie Landesgesetzebung 4.

Berbindung. Eigenthumberwerb burch B. 660, 661. Ansprüche bes burch die B. Geschädigten 662.

Berbotene Rechtsgeschäfte. Bertrage über verbotene Leiftungen 110 ff.

Berein f. Berfonenverein, Rorperfchaft.

Bereinigung 277, 278. — beim Gesammtschuldverhaltniffe 246 ff., 292, 1177, 1178.

Berfügung von Tobeswegen durch Bertrag 470 ff. 1. Erbeinsehungsvertrag: (Germanisches Recht 478, 479. Rechtliche Natur nach dem Entwurse 479, 480. Nichtbeschränkung auf Spegatten und gegenseitige Erbeseinsehung 480, 485. Eintsprechende Unwendung der für Testamente gegebenen Borschriften auf den E. 480, 482. Fähigkeit zur Vertragschließung 481. Form des E. 481, 482. Berwahrung der Urfunde 482. Willensmängel beim E. und Ansechtung dessehen 482, 483. Wirtung desse E. auf das Intestaterbrecht des Bertragserben, auf das Berfügungsrecht des Erblassers unter Lebenden und von Todeswegen und auf frühere lehtwillige Berfügungen 483, 484. Rebenbestimmungen im E. 484. Aussehen des E.; Borbehaltener Rücktritt 484, 485. — 2. Bermächtnisvertrag 485. — 8. Schenkung von Todeswegen 485.

Bergleich. Genehmigung bes Bormunbschaftsgerichts zu B. bes Bormundes und bes Inhabers ber elterlichen Gewalt für bas Kind 428. — B. über Unter-haltopslicht bes unehellichen Baters 468. — Erfüllungsort beim B. 562, 563.

Berjahrung f. Unfpruchsverjährung.

Bertaufsselbithülfe bezüglich ber zu leiftenben Sache durch ben Schuldner 273. Berlagsrecht. Nichtaufnahme in das Burgerliche Gesehduch, Borbehalt der Aufsnahme in das zu revidirende Handelsgesehbuch 858, 859, 915—917.

Berlibnig 295, 296. Schriftlich festgesette Konventionalstrafe für ben Rudtritt 296, 314.

Bermächtnig. Erfüllungsort 535, 536. — Beschwerung mehrerer Erben, B.nehmer mit bem B. 1158.

Bermächtnigvertrag 485.

Bermifchung. Gigenthumserwerb burch B. 661. — Ansprüche bes burch bie B. Geschädigten 662.

Berficherung, Aufrechterhaltung landesrechtlicher Rormen über Brand-B. von Gebäuben 1265.

Bersprechen der Leistung an einen Dritten 589 ff. — Unmittelbare Berechtigung des Dritten aus dem Bersprechen. Aenderung oder Aufhebung des B. durch die Bertragschließenden. Borbehalt der Aenderung oder Ausbedung beim Bertragsschluß. Einseitiger Widerruf durch den Empfänger des B. 589 bis 597. — Berechtigung des Empfängers des B., die Leistung an den Dritten zu sordern 597. — Form des B. 597, 598. — B. d. L. an einen Dr., der noch nicht empfangen oder geboren ist 598—600. — Burückweisung des Forderungsrechts durch den Dritten. Unmöglichseit, an den Dritten zu leisten 600—602. — Einwendungen des Bersprechenden gegen den Dritten; insbes. Aufrechnung 602, 603. — Konstruktion der Schuldübernahme als B. d. L. an einen Dr. 590, 604, 605.

Bertiefen bes Erbbobens in der Rabe eines Rachbargrundstuds 630.

Bertrag. Gegenstand bes B. 110 ff. (Unmöglichleit, Unfittlichfeit, Berbot ber

Leiftung; B. über Handlungen, Sachen, Rechte eines Dritten; Form bes B. auf Uebertragung bes Eigenthums an Grundstüden.) — Inhalt der Schuldsverhältnisse 115—127 (Rüdtrittsrecht als Folge der Nichterfüllung beim gegenseitigen B. 115 ff.; Gefahr beim gegenseitigen B. 122; Erfüllung Zug um Zug 125 ff.).

Bertragsantrag f. Bertragichließung.

Bertragschließung. Erfordernisse der B. 496. — Gebundenheit des einen Bertragsschließenden bei Richtbindung des anderen 495, 496. — Bertragsantrag: durch Tesephon 496. Stillschweigende Annahme des Abwesenden 496. Birksfamkeit des Bertragsantrages, wenn der Antragende oder berjenige, dem der Antrag gemacht ist, nach Absendung des Antrages stirbt oder geschäftsunfähig wird 318 ff., 496. Tod oder Geschäftsunfähigkeit nach der Annahmeserklärung 496.

Bertrag gu Gunften Dritter f. Berfprechen ber Leiftung von einem Dritten.

Bertretung f. a. Bollmacht. Unzulässigkeit der B., wenn die Natur des Rechtssgeschäfts entgegensteht 502. — Geschäftsunfähigkeit, Willensmängel, Wissen und Wissenmussen in der Person des Bertreters — des Bertretenen 502 bis 504. — B. ohne Vertretungsmacht: Wiederaussbeung des Vertrages vor verweigerter Genehmigung des Bertretenen 504. — Haftbarkeit des Verstreters 232 ff., 504, 505.

Berwandtichaft. Unwendbarkeit der Borfchriften des Burgerlichen Gefethuchs über B. auf die Civil- und Strafprocegordnung, die Kontursordnung oder das Reichsanfechtungsgeset 1235, 1236.

Berwendungen. Unsprüche des auf Herausgabe der Sache vom Eigenthümer belangten Besitzers oder Inhabers wegen B. Uebergang des Unspruchs wegen B. auf den Rechtsnachfolger des Bestzers. Wechsel in der Person des Eigenthümers in der Zeit zwischen Verwendung und Herausgabe der Sache. Zurückbehaltungsrecht wegen B. 681—685. — Unsprüche des Miethers (Pächters) gegen den Bermiether (Pächter) wegen B. 716, 717, 742. — Ersatz von Verwendungen auf die entliehene Sache 1147. — Unspruch des Schadensersatzspflichtigen wegen B. auf die von ihm widerrechtlich entzogene Sache 1205, 1206.

Berwenbung, nütliche f. Bereicherung.

Berzeihung ber die Entziehung des Pflichttheils rechtfertigenden Handlung 1003, 1004.

Bergicht auf die Wirkung der Rechtstraft 847, 848.

Berzug 1) des Schuldners: Eintritt des B. Form und Arten der Mahnung 262, 263. — Kein B. bei Richtleiftung in Folge unverschuldeter Unmöglichsteit. — Folgen des B. 264, 265. 2) B. des Gläubigers: Berschulden erforderlich? 266. — Thatsächliches und wörtliches Angebot 266. — B. bei der Holschuld 238. — Folgen des B. 267. — Aushören des B. 268. 3) des Bestellers in Annahme beim Beginn oder während der Herstellung des Werkes 154.

Bolfsthumlichfeit bes Entwurfes 1006, 1064, 1229, 1280.

**Bollmacht** s. a. Bertretung. Bevollmächtigung durch besondere Mittheilung an den Dritten oder öffentliche Bekanntmachung 504. — Kündigung der B. ohne Rückgabe der B. im Anwaltsprozesse und sonst 1245.

Boransflage. Einrebe ber B. bei gemeinschaftlicher Schulb 1172-1176.

Boransfenng als Beidranfung ber Willenserflarung 938, 939.

Borbehaltsgut 301, 304, 305, 315.

Borlegung und Borzeigung. Wirthschaftliche Natur der B. 2 Pflicht mehrerer 1160. — Falle der Pflicht zur B. 352—354, 357. — Ort der B. 355, 358, 539. — Technische Bezeichnung dieses Rechtsinstituts 354, 357.

Bormerfungen 627, 628.

Bormundschaft. Gesetzliche B. und bestellte Bormünder 75. — Stellung des Bormundschaftsrichters 74, 77. — Familienrath 76—80, 82. — Gegenvormund 80, 82. — Mehrere Bormünder 81. — Gemeinde-Waisenrath 82. — Sicherstellung des Mündelvermögens 83—85. — Pfandrecht oder Pfanderechtstitel des Mündels am Bermögen des Bormundes 85—87. — Sicherheitsleistung durch den Bormund 86, 87. — Berschiedenheit der Religion zwischen Bormund und Mündel 87, 88. — B. über Großjährige: Fälle des Eintritts, insbest. wegen körperlicher Gebrechen 88—90. — Borläufige B. 90. — Führung der B. Bertretung in persönlichen Angelegenheiten 91. — Befreite B. 91, 92. — Pflegschaft 81, 92—94. — Beschwerde in Bs. Sachen 77, 94, 95. — Sprache des Entwurfs 94. — Berjährung von Ansprüchen zwischen Bormund und Mündel 105. — Anlage des Mündelkapitals, insbest. in ausländischen Werthpapieren 425, 426. — Erfüllungsort für Ansprüche gegen den Vormund 539.

Bormundschaftsrichterliche Entscheidungen wegen der Kinder nach Auflösung der Sie durch Scheidung und Todeserklärung und während der Trennung von Tisch und Bett 314, 317.

S. a. "Elterliche Gewalt", "Bormundschaft".

Borfat. Begriff 1189,'1190. — Haftung für B. bei Schuldverbindlichkeiten 257. Borgeigung f. Borlegung.

Borgugsrechte. Uebergang auf den neuen Erwerber bei Uebertragung der Forberung 62-64. — Geltendmachung von B., welche dem neuen Gläubiger perfonlich zustehen, hinfichtlich der übertragenen Forderung 64, 65.

### W.

Bahnfinn ale Chefcheibungegrund 310, 317.

Bafferabfing. Pflicht zur Dulbung bes W. vom Nachbargrundftude 628. — Wecht auf ben W. 963, 997. — Befeitigung des Landesrechts für diese Rechtsmaterie 963, 964.

Bafferrecht. Borbehalt ber Regelung burch Landesgesetzgebung 4, 10, 11, 17, 620, 956, 957. — Einbeziehung von Materien des W. in den Entwurf 11, 958, 959. — Borschläge zu Aufnahme von Rormen über: die rechtliche Ratur der freisließenden Gewässer, des Flußbettes und der Ufer, die Benutung der öffentlichen Gewässer, bevorzugte Rechte an denselben, Privatgewässer, den natürlichen Wasserabsluß, Avulsion, Allubion, neu entstandene Inseln, verslassen Flußbett. Begründung der Borschläge 958—968.

Wertvertrag. Gegenstände des W. 859. — Anwendung des B. auf künstlerische und schriftstellerische Werke (auf fog. immaterielle Schöpfungen) 917—919. — Unterscheidung des W. vom Auftrage 151, 152 (s. a. Dienstvertrag). — Gemährleiftung des Uebernehmers 152, 158. — Rückrittsrecht des Bestellers

918, insbef. bei nicht rechtzeitiger Herstellung bes Werks 153, 154. Rüdztrittsrecht des Uebernehmers immaterieller Schöpfungen 919. — Unnahmewerzug des Bestellers beim Beginne ober während der Herstellung des Werks 154. — Erfüllungsort beim W. 559. — Allgemeine Kritik des Standpunkts des Entwurfs bezüglich des Dienste und W. 919 — 929. Borschläge zur Aenderung 929, 931. — Ausbehnung der Schutvorschriften der Gewerbes Ordnung auf den Dienste und W. 930.

Bette. Unwendbarkeit der Borfchriften des Burgerlichen Gesehbuchs auf vorher geschloffene B. 1269, 1270.

Bibernatürliche Ungucht ale Chefcheibungegrund 212, 817.

Biberrechtliche Saublung 1191-1195.

Biberruf ber Schentung wegen Undants 225 ff. — ber lettwilligen Berfüsgung 475, 476. — Wirksamfeit bes W. ber Willenserklarung 493, 494.

Bieberkehrende Leiftungen. Berjährung 106. — Berurtheilung zu w. E. vor Fälligkeit 841, 842. — Abanderung bes Urtheils auf w. E. bei fpaterer Beränderung der Berhaltnisse 842.

Billenserklärung. Ausdruckliche und stillschweigende B. 491, 492. — Auslegung ber W. 492. — Wirksamkeit der gegenüber einem Betheiligten abzugebenden W. Wirksamkeit des Widerrufs der B. Einfluß des Todes ober der Gesichäftsunfähigkeit des Urhebers oder Destinatars der W. auf die Wirksamkeit der W. 492—494.

Billensmängel. Bewußte Richtübereinstimmung zwischen bem wirklichen und bem erklärten Willen 497, 498. — Scheingeschäft. Gilltigkeit des beabsichtigten anderen ernstlichen Geschäfts 498. — Frrthum, Betrug, Drohung f. dies.

Bohnfis der beständig von Tifch und Bett getrennten Chefrau 1234. — Aenderung ber Borfchriften der Civilprozegordnung über den B. 1236.

3.

Beit ber Leiftung 258.

Beitbestimmungen. Anwendbarkeit der Auslegungsregeln des Entwurfs über B. 934. — Civiltomputation 934. — Berechnung der nach Tagen bestimmten Frist 934, 935, 936. — Berechnung der nach Wochen, Monaten oder nach einem mehrere Monate (Jahr, Halbjahr, Bierteljahr) umfassenden Zeitraume bestimmten Fristen 935, 936. — Einwirkung von Sonn- und Festtagen auf Termine und Fristen 936, 937.

Sinsen. Uebergang bes Zinsanspruchs bei Uebertragung der Hauptforderung 65 — Berjährung der Berzugs: 3. 98. — Gesetzlicher Zinssuß 254. — Zinsspsticht überhaupt 254. — Berzugszinsen bei Gelbschuld, Berzugszinsen für geschuldete 8. 264. — Hatung des Fausipfandes für die Z. neben der Hauptverbindlichkeit 388. — Berpflichtung zur Zahlung von Z. für die auf Grund vorläusig vollstreckaren, nachher aufgehobenen Urtheils beigetriebene Summe 1246.

Bubehdr. Begriff 621. — B. eines Landguts (Dünger) 621, 622. — Dem Gigenthümer der Hauptsache nicht gehörige Sachen als B. 622. — Erstreckung des die Sache betreffenden Rechts auf das B. 622. — Herausgabe des B. der verliehenen Sache 1146, 1147.

Bneignung. Begriff des Herrenloswerbens 6:56. — Recht des Eigenthumers auf Berfolgung des ausgezogenen Bienenschwarms 667.

Burudbehaltungsrecht 258, 259. — B. des auf Herausgabe der Sache vom Eigenthümer belangten Besitzers oder Inhabers wegen Berwendungen auf die Sache 685. — B. des Berwahrers 1131, 1132 Unm.

Bwangshupothet 368, 369. — Befreiung einer gewiffen Flache bes Grundeigenthums bes Schulbners bon ber Zwangsvollftredung 369, 370, 375.

3waugsrechte. Regelung burch Landesgesetzgebung 4, 12, 620.

Bwangevergleich. Wirfung auf Pfanbrechte 1248, 1249.

Bwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken. Regelung durch besonderes Gesetz. In Aussicht genommene Bestimmungen desselben 625. — Einsluß der Z. auf Miethe und Pacht. Kündigungsrecht der Gläubiger. Rechte und Pslichten des Erstehers 696, 697, 705—709, 714, 715, 740, 741. — Borschläge für das in Aussicht gestellte Gesetz über Z. 1087.

Bwifdenginfen 258.

# 11. Berzeichnif der abgehandelten Baragraphen des Gutwurfs jun Bürgerlichen Gefetbuche und zum Ginführungsgefete.

a) Ginführungegefet jum Burgerlichen Gefetbuche.

| Artifel | 1 1227.                  | Artifel           | 81 1253.              |
|---------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| =       | 2 1232.                  | ,                 | <b>32 3.</b>          |
| s       | 3 3, 1234.               |                   | 39 ff. 3.             |
| 3       | 6 1234.                  |                   | 34 5                  |
| •       | 7 1234.                  | ,                 | <b>42</b> 1252.       |
| =       | 9 1235.                  | =                 | 46 930, 1254.         |
| =       | 10 1235.                 | =                 | 48 13.                |
| 5       | 11 1236 ff.              | =                 | 49 13,                |
| 2       | 12 1248.                 | =                 | 56 15, 1 <b>255</b> . |
| •       | 13 1248.                 | =                 | 58 1257.              |
| 3       | 14 ff. 1249.             | *                 | 59 16.                |
| s       | 24 1249.                 | =                 | 62 1257.              |
| s       | 25 1250.                 | *                 | 65 1258.              |
| *       | <b>2</b> 6 <b>125</b> 0. | =                 | 73 1 <b>2</b> 60.     |
| 2       | 27 1250.                 | s                 | 83 ff. 1262.          |
| *       | 28 1250.                 | *                 | 102 954.              |
| =       | 29 1251.                 | ;                 | 103 1267.             |
| =       | 30 1252.                 |                   | 108 ff. 1270.         |
|         |                          | b) Bürgerliches G | esethuch.             |
|         |                          | - ·               | · ·                   |

| § 41 19, 21.            | § 46 15.            |
|-------------------------|---------------------|
| = <b>41</b> ff. 19, 20. | <b>= 58 19.</b>     |
| = 42 19, 1016, 1017.    | <i>=</i> 61 89.     |
| <b>= 43 19.</b>         | <sup>=</sup> 62 19. |
| <b>= 44 40.</b>         | <i>s</i> 63 15, 20. |
| 44 ff 20, 89            | = 64 489            |

|   |                          | <br> | -   |                                  |
|---|--------------------------|------|-----|----------------------------------|
| 8 | <b>65</b> 489.           | 8    | 139 | 940, 943.                        |
| _ | 66 491.                  |      |     | 505, 948, 945.                   |
|   | 72 491, 494.             |      |     | 944.                             |
|   | 73 492, 494.             |      | 142 |                                  |
|   | 74 493 ff.               |      |     | 944.                             |
| = | 75 494.                  |      |     | 934.                             |
|   | 76 494.                  |      |     | 934, 936.                        |
|   | 77 495.                  |      |     | 935.                             |
|   | 78 495.                  |      |     | 936.                             |
|   | 79 495.                  | =    | 151 | 936.                             |
| = | 81 496.                  | =    | 152 | 946.                             |
| = | 83 496.                  | =    | 155 | 950.                             |
| = | 84 496.                  |      | 156 | 97 ff., 950.                     |
|   | 86 496.                  | =    | 157 | 98 ff., 950.                     |
| = | 87 496.                  |      |     | 101, 106, 950.                   |
| = | 89 318 ff., 496.         |      |     | 106, 951.                        |
| = | 91 497.                  |      |     | 952.                             |
| = | 92 497.                  | =    | 163 | 952.                             |
| = | 94 497.                  | 2    | 164 | 952.                             |
| = | 95 497.                  | =    | 165 | 952.                             |
| = | 96 498.                  | =    | 166 | 104 ff.                          |
| = | 98 498.                  | =    | 167 | 952.                             |
| = | 99 499.                  |      |     | 105 ff.                          |
| = | 102 499.                 | 2    | 169 | 577, 953.                        |
| = | 104 500.                 | =    | 170 | 43, 577, 953.                    |
| = | 105 110, 111.            | =    | 171 | 51, 578, 580, 587, 953.          |
| = | 106 110, 111, 115, 500.  | =    | 172 | <b>52.</b>                       |
| = | 107 60, 1234.            | 3    | 174 | 953.                             |
| = | 108 501.                 | 5    | 182 | 947.                             |
| = | 109 502.                 | =    | 183 | 106 ff.                          |
| = | 115 502.                 | =    | 184 | 106 <b>, 94</b> 7 <b>, 95</b> 1. |
| 3 | 117 502.                 | 5    | 185 | 587.                             |
| = | 118 502.                 | =    | 186 | 1193.                            |
|   | 120 504.                 | =    | 187 | 1193.                            |
| = | 121 1245.                |      |     | 841.                             |
| = | 123 504.                 | =    | 191 | 843, 847.                        |
| = | 125 232 ff., <b>504.</b> | =    | 192 | 848, 1238.                       |
|   | 128 940, 941.            |      |     | 836.                             |
|   | 129 940, 941.            |      |     | 624, 836, 837.                   |
|   | 131 505.                 |      |     | 836.                             |
|   | 132 941.                 |      |     | 837, 940.                        |
|   | 133 505, 941, 942.       |      | 197 |                                  |
|   | 134 506, 948.            |      | 198 |                                  |
|   | 135 943, 1238.           |      | 206 |                                  |
|   | 136 942, 945.            |      |     | 234, 235, 252.                   |
|   | 137 943, 945.            |      | 210 |                                  |
| = | 138 506, 943.            | =    | 211 | 203.                             |

| 4 010 070                        |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| § 218 253.                       | § 262 268.                                  |
| <i>s</i> 214 253.                | <i>=</i> 263 269.                           |
| • 215 <b>25</b> 8.               | = <b>264</b> 269.                           |
| <i>z</i> 217 254.                | <b>= 265</b> 269.                           |
| = 218 235 ff., 254, 1195.        | 266 269.                                    |
| = 219 255, 1197.                 |                                             |
| . 000 DEE 1107                   | = 267 270.                                  |
| = 220 255, 1197.                 | <b>= 268 270.</b>                           |
| <b>= 221</b> 255, 1197.          | <b>269 270.</b>                             |
| <b>= 222 256.</b>                | <b>= 270 270.</b>                           |
| <b>22</b> 3 255, <b>2</b> 56.    | <i>s</i> 271 270.                           |
| • 224 256.                       | <i>=</i> 272 272.                           |
| <b>225 257.</b>                  | <i>=</i> 273 272.                           |
| <i>s</i> 226 257.                | = 274 272.                                  |
| <i>s</i> 227 257.                | = 275 272.                                  |
| · · · · · · · ·                  |                                             |
| = 228 58, 237, 238, 257.         | = 276 273.                                  |
| • 229 222, 258, 507 ff., 565 ff. | <b>277 273.</b>                             |
| • 230 222, 258, 507 ff., 565 ff. | = 278 <b>27</b> 3.                          |
| <b>231 258.</b>                  | = 279 238 ff., 27 <b>3.</b>                 |
| <b>233</b> 258.                  | <i>s</i> 280 272, 273.                      |
| <b>234 258.</b>                  | = 281 274.                                  |
| <b>235 259</b> .                 | = 282 240, 241, 274                         |
| <b>236 259.</b>                  | = 283 27ō.                                  |
| • 237 259.                       |                                             |
| = 238 260.                       | = 284 241 ff., 275.                         |
|                                  | = 285 275.                                  |
| = 239 260.                       | <b>= 286 275.</b>                           |
| <b>= 240 116, 260.</b>           | = 287 275.                                  |
| <b>= 241 261, 678.</b>           | <b>288 62, 275.</b>                         |
| <i>=</i> 242 261.                | <i>-</i> 289 276.                           |
| <b>= 243 116, 260.</b>           | = <b>29</b> 0 57, <b>244</b> , <b>276</b> . |
| <i>s</i> 244 42, 262.            | <b>= 2</b> 91 277.                          |
| <i>z</i> 245 <b>42</b> , 262.    | <b>292 278.</b>                             |
| = 246 42, 263.                   | = 293 53 ff., 279, 849.                     |
| = 247 116, 264.                  | = 294 58 ff., 280, 849.                     |
| = 248 264.                       | - 005 50 E 001                              |
| = 249 264.                       | = 295 59 ff., 281.                          |
|                                  | = 296 61 ff., 281.                          |
| = 250 <b>264</b> .               | = 297 62 ff., <b>2</b> 81.                  |
| <i>z</i> 251 264.                | = 298 66 ff., 282.                          |
| <i>=</i> 252 265.                | = 299 66 ff., 282.                          |
| <b>253</b> 265.                  | = 300 66 ff., 282.                          |
| <b>= 254 265.</b>                | = 301 68, 282.                              |
| = 255 <b>238, 266.</b>           | • 302 68 ff., 282.                          |
| <b>256 267.</b>                  | = 803 283, 851.                             |
| = 257 267.                       |                                             |
| = 258 267.                       | 303 ff. 54, 69, 71.                         |
|                                  | = 304 283, 851.                             |
| = 259 267.                       | <b>= 305 283, 852.</b>                      |
| = 260 267.                       | <i>s</i> 306 71, 283.                       |
| <b>= 261 267.</b>                | = 307 71, 283.                              |
|                                  |                                             |

| §  | 308 71, 284, 852 ff.                | § 362 125.                    |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|
| =  | 309 71, 284.                        | <i>s</i> 363 125.             |
| =  | 310 71, 284.                        | <i>=</i> 364 125.             |
| =  | 311 71, 72, 284, 855.               | <b>= 365 126.</b>             |
| =  | 312 53, 72, 284.                    | <i>=</i> 366 127.             |
|    | 313 72, 284.                        | = 368 122 ff., 735.           |
| =  | 314 286, 604 ff.                    | = 369 116, 121, 735.          |
|    | 315 245, 286, 606 ff.               | = 370 127 ff.                 |
|    | 316 286, 613.                       | ≥ 370 ff. 127 ff.             |
| =  | 317 287, 614.                       | = 371 131 ff. *               |
| =  | 318 287, 609, 610.                  | = 373 134.                    |
| =  | 319 245, 246, 288, 615.             | = 374 127 ∰.                  |
|    | 320 289, 1049, 1050, 1054, 1109.    | = 375 128 ff., 653.           |
| =  | 320 ff. 1095 ff.                    | = 376 128 ff.                 |
| =  | 321 289, 1054, 1161.                | ≈ 377 127 ff.                 |
|    | 322 289, 1098, 1102, 1108, 1177,    | = 381 135 ff.                 |
|    | 1178, 1180.                         | = 381 ff. 135 ff.             |
| =  | 323 290, 1096, 1107, 1178.          | = 385 137 ff.                 |
|    | <b>324</b> 290.                     | - <b>387 136.</b>             |
| =  | 325 290, 1098, 1102, 1179.          | = 392 135 ff.                 |
|    | 326 290, 1179.                      | <b>395 140</b> .              |
|    | 327 290, 1102, 1179.                | - 897 141, 142.               |
|    | 328 291, 1096, 1098, 1103.          | <b>= 398 139.</b>             |
|    | 329 291, 1103, 1104, 1162, 1163.    | 400 144.                      |
|    | 330 246 ff., 291, 1102, 1163, 1166. | = <b>402</b> 48, <b>143</b> . |
|    | 331 246 ff., 291, 1102.             | <i>=</i> 404 145.             |
|    | 332 291, 1096, 1102, 1166.          | <b>= 4</b> 07 146.            |
| :: | 333 247 ff., 292, 1162.             | <i>=</i> 410 144.             |
|    | 334 292, 1098, 1102, 1104, 1105,    | ≠ 412 591 ff.                 |
|    | 1179.                               | - 412 ff. 589 ff.             |
| =  | 335 292, 1102, 1179.                | <b>413 596.</b>               |
|    | 336 292, 1102, 1179.                | <i>=</i> 414 596.             |
|    | 337 292, 1053, 1102, 1181.          | <i>z</i> 415 600, 601.        |
|    | 338 292, 1098, 1181, 1182.          | <b>= 416</b> 602.             |
| =  | 339 126, 293, 1049, 1096, 1098,     | = <b>427</b> 136. ·           |
|    | 1105.                               | 437 196 ff., 862.             |
| =  | 340 126, 294.                       | = 438 196 ff.                 |
|    | 341 294, 1102.                      | = 439 196 ff.                 |
| =  | 344 110 ff.                         | = 440 212 ff.                 |
| •  | 344 ff. 110 ff.                     | = 441 212 ff.                 |
| =  | 347 111, 112.                       | <b>= 442 220.</b>             |
| -  | 348 112, 113.                       | <b>= 443 220.</b>             |
|    | 350 57, 203.                        | <i>=</i> 444 221.             |
|    | 351 57, 113 ff.                     | · 445 221.                    |
|    | 359 ff. 115 ff.                     | = 446 221 ff., 507.           |
|    | 360 116 ff.                         | = <b>447 221.</b>             |
|    | 361 116, 735.                       | <b>448 221.</b>               |
|    | xv.                                 |                               |
|    |                                     |                               |

§ 449 225 ff. 450 225 ff.

451 230.452 230.

· 458 60.

400 00.

· 459 146, 147.

465 128 ff.

**= 466 68.** 

= 488 ff. 150.

= 497 150.

498 150.

: 505 735.

*z* 506 735.

509 694 ff.

510 694 ff.

= 511 694 ff.

: 511 694 fl.

512 694 ff.514 716, 717.

- 516 60, 718 ff.

- 518 735.

= 521 159 ff., 723 ff.

*=* 523 735, 736.

**526 736.** 

= 528 732 ff.

· 529 **7**34, 735.

*=* 533 60, 718.

= 534 735.

*=* 535 735.

**= 538 736.** 

*=* 540 738.

*=* 541 737.

**544** 735.

= 547 735.

- 550 1145.

*s* 551 1145.

**= 5**52 1145.

554 1146, 1147.

= **5**55 1145.

· 556 1146.

= 557 1145.

= 559 858 ff , 896, 929.

= 563 929.

= 567 917, 929.

- 568 151.

- 569 152, 153.

= 571 142.

§ 575 154.

= 579 859, 917.

**580 155.** 

= 585 860 ff., 929.

*=* 586 545, 860.

587 870.

= 588 873 ff.

= 589 875 ff.

៖ **590** 878, 879, 928.

= 591 871.

*=* 592 871.

**593 872.** 

= 596 878 ff.

*s* 597 879, 880.

*s* 598 879.

*=* 618 507, 543, 1149.

· 620 507.

- 629 1059.

≠ 629 ff. 1015.

*=* 630 1059.

**= 631 1029, 1033, 1048, 1059.** 

**= 633 1058, 1059.** 

= 634 1028, 1057, 1059.

= 635 1028, 1060.

**= 636 1028, 1060.** 

· 637 1028, 1060.

**= 638 1028, 1060.** 

**= 639 1058, 1060.** 

**640 1060.** 

*=* 641 1048, 1060.

*=* 642 1050, 1054, 1060.

**= 643 1040, 1060.** 

**= 644 1040, 1061.** 

= 645 1029, 1061.

*=* 646 1040, 1061.

**= 647 1061.** 

= 648 1045, 1061.

= 649 ff. 1061.

= **655** 1057, 1061.

*=* 656 1061.

= 657 1057.

*=* 658 1057, 1062.

**= 659 1057, 1062.** 

= 668 ff. 155 ff.

*=* 675 156.

= 704 674, 1188 ff

= 704 ff. 1183.

### 1547

|   |                           | <del>_</del>                                              |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| § | 705 1191, 1194.           | § 776 355, 357.                                           |
| = | 706 1197.                 | = 777 316, 355 ff., <b>3</b> 58.                          |
| = | 707 1198.                 | = <b>77</b> 8 <b>620</b> , 918.                           |
| = | 708 1199.                 | = <b>7</b> 82 ff. 620, 621.                               |
| = | 709 1199.                 | = <b>789 621.</b>                                         |
| = | 710 1201.                 | <b>790 622.</b>                                           |
| = | 711 1202.                 | = <b>791 622.</b>                                         |
|   | 712 1202.                 | = <b>794 622</b> , <b>623</b> .                           |
|   | 713 ff. 1205.             | = <b>796 60</b> , <b>61</b> .                             |
|   | 718 1205.                 | = <b>797 772.</b>                                         |
|   | 719. 103, 1206.           | = 798 778.                                                |
|   | 722 1209.                 | = 799 778.                                                |
|   | 722 ff. 1207 ff.          | = 800 779.                                                |
|   | 728 1209.                 | = 801 779.                                                |
|   | 724 62, 1209.             | = 802 772, 778.                                           |
|   | 725 1209.                 | = 803 773, 778.                                           |
|   | 726 1212.                 | = 804 623, 644, 773, 778.                                 |
|   | 726 ff. 1212 ff.          | = <b>805 623</b> , <b>774</b> , <b>778</b> , <b>779</b> . |
|   | 727 1213.                 | = 806 774, 778.<br>= 807 778.                             |
|   | 728 62, 1215<br>729 1216. | = 808 775.                                                |
| = | 730 1217.                 | = 809 775, 779.                                           |
| _ | 731 1217.                 | = 810 775.                                                |
|   | 732 1217.                 | = 811 775.                                                |
|   | 733 1217.                 | = 812 776.                                                |
|   | 734 1217.                 | = 813 777.                                                |
|   | 735 1219.                 | = 814 781 ff., 792 ff.                                    |
|   | 736 1221 ff.              | = 815 783, 798 ff.                                        |
|   | 737 325 ff.               | = 816 80 <b>7.</b>                                        |
|   | 739 327 ff.               | = 817 807 ff.                                             |
| = | 741 325, 328.             | = 818 811 ff.                                             |
|   | 742 328, 329.             | = 819 62 <b>4</b> , 816, 817.                             |
| 5 | 743 329.                  | <i>s</i> 820 816.                                         |
|   | 744 325, 330.             | = 821 624, 817 ff.                                        |
| = | 745 325, 330.             | = 822 821.                                                |
| = | 746 330, 331.             | = 823 821.                                                |
| - | 747 325, 331, 332.        | = 824 625, 822 ff.                                        |
|   | "                         | = 825 82 <b>4.</b>                                        |
|   | 753 338 ff.               | = 828 625, 626, 1080 ff.                                  |
|   | 755 340 ff.               | = 829 625, 626.                                           |
|   | 763 342 ff., 351.         | = 850 628.                                                |
| - |                           | = 851 <b>629</b> .                                        |
| • |                           | = 856 628, 963.                                           |
|   | 770 349, 350, 352.        | = 863 629.                                                |
|   | 772 350, 351, 352, 1039.  | = 865 630.                                                |
|   | 773 1015, 1038, 1059.     | = 866 630.<br>= 870 640                                   |
| - | 774 352 ff., 357.         | = <b>87</b> 0 <b>640.</b>                                 |
|   |                           |                                                           |

§ 874 632 ff., 688.

875 635 ff.

s 876 641.

877 642 ff., 647 ff.

**= 878 650.** 

= 879 645, 649, **65**1.

880 651 ff.

*=* 881 657.

= 88**2 65**8.

- 883 658.

- 88**4 658.** 

= 885 **658**.

= 887 658, 659.

= ×88 658.

= 889 **65**9, **660.** 

= 890 ff. 660 ff.

892 661. = 893 661.

= 897 **662**.

- 898 **663.** 

899 663, 665.

*=* 900 **663**, **664**, **665**.

· 901 621, 663, 666.

· 902 **621**, 666,

904 666.

- 907 667.

= 910 ff. **66**9.

914 667.

918 668.

**920 668.** 

· 922 668.

= 928 669.

*=* 929 670, 679.

= 930 678 ff.

*=* 931 677, 680.

· 932 680, 681.

= 933 42, 677.

= 934 42.

= 936 682, 68**3**, 68**4**.

= 937 683.

*=* 938 48, 682, 685.

= 939 654 ff.

= 940 656.

941 685.

*=* 942 689.

= 945 42, 689 ff.

= 964 42.

§ 983 130.

**= 1017 42.** 

= 1023 54.

= 1083 ff. 1042.

**= 1062 364.** 

1067 364.

· 1069 712.

= 1075 364.

= 1094 ff. 407.

*z* 1102 414.

= 1107 507.

= 1122 58.

· 1145 385 ff.

= 1147 376 ff.

= **1148 387, 38**8.

= 1149 387 ff.

= 1150 389, 390.

= 1155 42, 890 ff.

**s** 1160 394, 395.

= 1162 395, 396.

· 1166 396, 397.

= 1167 397, **39**8.

= 1169 ff. 398 ff.

s 1181 401.

= 1182 401.

**= 1189 401.** 

= 1190. 401, 402

*=* 1191 401, 402.

= 1206 ff. 402.

= 1208 402, 403.

= 1211 54, 55, 373, 403 ff.

= 1212 378.

*z* 1217 1042.

*z* 1218 1042.

= 1227 ff. 295.

= 1228 314.

= 1281 ff. 296.

• 1245 ff. 296.

**= 1256 298, 314**.

*=* 1265 299, 314.

*=* 1266 306, 314.

*=* 1273 299, 314.

*=* 1276 299.

**= 1283 308, 31**6.

= 1287 301, 315.

= 1288 301, 315.

= **1292 308, 316**.

§ 1297 300, 302, 315. § 1457 314, 316. = 1301 302. = 1458 62. **= 1302 302, 315.** · 1461 314, 316. 3 1306 303. *=* 1465 314, 316. = 1466 ff. 969 ff *=* 1311 308, 316. **= 1312 303, 315.** = 1468 969 ff. *s* 1317 303, 315. = 1475 1240. **= 1328 303, 315.** = 1501 422. **= 1334 301.** = 1502 423. **= 1339 62.** *z* 1503 423. **= 1341 804, 315, 981. = 1504 423, 444.** = 1346 **3**04. *=* 1506 421, 444. **= 1352 308, 316.** *=* 1509 **423**, **444**. = 1358 303. *=* 1510 429. *=* 1511 427, 428, 444. **= 1362 300. = 1366 305, 315.** *=* 1515 429. = 1367 300, 305, 315. *z* 1544 431. *z* 1372 305, 315. = 1545 431. *=* 1378 1042. *=* 1546 431, 432, 444. **= 1374 307.** = 1547 432, 436**.** - 1382 981, 983. **= 1550 436.** = 1554 422, 438, 445. *=* 1383 981. **= 1384 981, 982.** *=* 1555 422, 439, 445. **= 1556 439. = 1385 981, 982**. 1386 306. *=* 1557 440, 445. **= 1390 306, 315. = 1558 439.** = 1559 **4**37, 445. **= 1393 306, 315.** · 1395 982, 983. *=* 1576 468. = 1583 978. **= 1398 306, 316.** = 1596 978. **= 1400 300** = 1403 **3**06, 316. = 1648 ff. 94. **= 1406 307, 308, 316.** = 1660 424. · 1411 308, 316. *=* 1661 424. **= 1417 308, 316.** *=* 1664 425. = 1426 300. = 1667 425. - 1429 981. = 1674 94, 428. **= 1430 48, 50, 309, 316.** *=* 1678 80. = 1432 983. **= 1681 429.** = 1697 425. *=* 1434 983. - 1435 310. = 1749 975. **= 1436 310, 316.** = 1751 975. *=* 1440 312, 316. = 1843 1158. **= 1441 312, 316.** *=* 1911 474. = 1443 313, 316. = 1911 ff. 470 ff. = 1444 313, 316. = 1912 474. **= 1447 813, 316.** *=* 1913 471, 474, 476.

*z* 1456 314, 316.

= 1921 474.

| § | 1922 60, 474.                                   | 6 | 1979 994, 996.    |
|---|-------------------------------------------------|---|-------------------|
|   | 1925 473.                                       |   | 1980 995, 996.    |
| = | 1927 472, 473, 474, 477.                        |   | 1981 995.         |
|   | 1929 473, 477.                                  |   | 1982 995.         |
| - | 1931 478.                                       |   | 1984 992.         |
| = | 1932 474, 476, 477.                             |   | 1985 992.         |
|   | 1933 477.                                       |   | 1986 993.         |
|   | 1933 ff. 475.                                   |   | 1987 993.         |
|   | 1940 480.                                       | _ | 1988 997.         |
|   | 1940 ff. 478 ff.                                |   | 1989 994, 996.    |
|   | 1941 481.                                       | • | 1990 994.         |
|   | 1942 481.                                       |   |                   |
|   | 1943 481, 482.                                  |   | 1993 1000.        |
|   | 1944 482.                                       | Ī |                   |
|   |                                                 |   | 1994 998.         |
|   | 1945 482.                                       |   | 1995 999.         |
|   | 1946 480, 482.                                  |   | 1996 999, 1000.   |
|   | 1947 482.                                       |   | 1997 1000.        |
|   | 1948 483.                                       |   | 1998 998.         |
|   | 1949 483.                                       |   | 1999 1001.        |
|   | 1950 483                                        |   | 2000 1003, 1009.  |
| • | 1951 483.                                       |   | 2001 1004 ff.     |
|   | 1952 484.                                       | : | 2002 1007, 1009.  |
|   | 1953 484.                                       | • | 2003 1007.        |
| - | 1955 484.                                       | ز | 2004 1003.        |
| - | 1956 480, 484.                                  | - | 2005 1007.        |
|   | 1957 485.                                       | = | 2006 1009.        |
|   | 1958 485.                                       | - | 2007 1009.        |
| = | 1959 485.                                       | = | 2008 1003.        |
| = | 1961 485.                                       | = | 2009 1012.        |
| - | 1962 485.                                       |   | 2009 ff. 1010 ff. |
| = | 1963 485.                                       |   | 2010 1012.        |
| - | 1964 975, 976.                                  |   | 2012 1012.        |
|   | 1965 977.                                       |   | 2013 1013.        |
|   | 1965 ff. 975.                                   |   | 2014 1013.        |
| = | 1966 977, 978.                                  |   | 2015 1013.        |
|   | 1967 977, 978.                                  |   | 2016 1013.        |
|   | 1968 979, 984.                                  |   | 2017 1013.        |
|   | 1969 980.                                       |   | 2018 1013.        |
|   | 1970 980.                                       |   | 2045 ff. 1036.    |
| • |                                                 |   | ••                |
| _ | 1971 975, 980, 986.<br>1972 982, 983, 988, 989. |   | 2051 1029.        |
|   |                                                 |   | 2051 ff. 1029.    |
|   | 1974 975, 983, 987, 988.                        |   | 2059 1046.        |
| = | 1975 989, 990.                                  |   | 2085 42.          |
|   | 1976 990.                                       |   | 2086 42.          |
|   | 1977 990, 994, 998.                             |   | 2151 1038.        |
| = | 1978 995.                                       | = | 2156 1046.        |

<sup>2.</sup> Roefer gofbudbruderei, Berlin 8., Stallfdreiberftraße 34. 35.

Mit dem Ablaufe der für die Begutachtung der ersten Lefung bes Entwurfs eines Bürgerlichen Gefetbuchs für bas Deutsche Reich gesetzten Frist hat auch der Deutsche Anwaltverein seine ben bochwichtigen Gesetzentwurf behandelnden Arbeiten abgeschlossen. Der Borstand giebt in den Anlagen das Berzeichniß ber 31 Gutachter und eine Uebersicht der Ergebnisse ihrer Arbeiten, welche in Berbindung mit der ebenfalls angeschloffenen furzen Darftellung bes Inhalts bes Entwurfs, beffen Verständniß, sowie die Erkenntniß seiner Vorzüge und Mängel zu erleichtern bestimmt ift. Der Borstand darf hierbei zu seiner Freude die Gelegenheit mahrnehmen, den Gutachtern, welche neben mühevoller Berufsthätigkeit ermöglicht haben, mit bewährter Sorgfalt, Biffenschaftlichkeit und Erfahrung bei ber Fortbildung des in Angriff genommenen großen vaterländischen Werkes mitzuwirken, und ebenso dem zur Leitung der Gutachten aus dem Anwaltsstande niedergesetten Ausschuffe für ihre opfer= freudige Thätigkeit seinen warmsten Dank auszusprechen.

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins hat aber noch eine andere Chrenpflicht zu erfüllen. Den Versassern des Entswurfs sind nach bessen Erscheinen nicht überall freundliche Worte gesagt worden. Unserer Meinung nach haben sie sich um das

Baterland wohl verdient gemacht. Wer die verschlungenen und außeinanderstrebenden Wege kennt, welche jahrhundertelanges Miggeschick ber Rechtsentwickelung unseres Vaterlandes gewiesen bat, ber vermag auch bie ungeheuren Schwierigkeiten zu ermeffen, welche die Rommission zu überwinden hatte, um ein einheitliches den Anforderungen der Jettzeit entsprechendes Werk zu Das ist ihr gelungen. Freilich hätte Einzelnes vollkommener gestaltet, Anderes nicht der Gesetzgebung der Einzelstaaten überwiesen werben sollen. Dies war aber bie unvermeidliche Folge ber der Kommission von den verbundeten Regierungen gezogenen Grenzen. Solche zu erweitern und baburch sachliche Schwierigkeiten, welche sich ber vollenbeten Durchbildung ber einzelnen Rechtsinstitute entgegenstellen, beheben, werden die verbundeten Regierungen 3U bem Reichstage, wie wir hoffen, jest, wo ber Grund det Mangels klar liegt, kein Bebenken tragen. Mit Richten wird aber bei bem beutschen Bolk und beffen Regierungen entscheibend ins Gewicht fallen, ob der eine ober andere Rechtsfat romifd: ober beutschrechtlichen Ursprungs ift. Richt barauf, woher ber Rechtssat stammt, sondern barauf, ob er vernünftig ist, kommt es an. Im Allgemeinen knüpft ber Entwurf mit Recht an bas Beftehende an. Wir leben in einer Zeit unausgeglichener wirthschaftlicher Gegensätze, beren Aussohnung lange Zeit er-Bis dahin, daß solche eintritt, mit der Herstellung eines einheitlichen, burgerlichen Rechts zu warten, wiberftreitet ben Lebensinteressen bes beutschen Bolks. Bei bem raschen Wandel aller Dinge ware es vermeffen, ein Gefetbuch für die Ewigkeit schaffen zu wollen. Bauen wir bas haus, mögen bie Enkel es nach ihren Bedürfnissen und ihrer besseren Erkenntniß umgestalten. So ist, wie wir erkannt zu haben glauben, die Grundanschauung des Deutschen Anwaltstandes, so tritt sie auch in unsern Gutachten zu Tage. Der Entwurf ist eine durchaus brauchbare Unterlage für ein gutes Bürgerliches Gesethuch. Möge — das hoffen wir zuversichtlich — dem neuen Reichstage der Ruhm beschieden sein, das deutsche Volk aus einem Zustande zu erlösen, der an sich höchst beklagens= werth, nur durch lange Gewöhnung einigermaßen erträglich geworden ist.

Berlin, Dresben, Leipzig, München, Stuttgart, Roftod, Gießen und Zweibruden, im Dezember 1889.

## Der Vorstand des Deutschen Anwalt-Vereins.

Dr. von Bilmoweti, Geheimer Juftigrath, Borfigenber.

Dr. Schaffrath, Mede,
Justigrath, Justigrath,
Stellvertretender Borsthender. Schriftführer.

**Erythropel,** Justigrath, Stellvertretenber Schriftführer.

von Auer, Justigrath.

Leipheimer, Rechtsanwalt.

Crull, Rechtsanwalt. Dr. Reat, Rechtsanwalt. Gebhart, Rechtsanwalt.

# Verzeichnif der Gutachter.

|                                                                    | A         | ~ -    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                    | Gutachten |        |
| Arnheim, R. U. in Ronigsberg i./B. Die Gigenthumerhypothet         |           | 1337   |
| Berolzheimer, Dr., R. A. in Rurnberg. Buch IV, Familienrecht.      |           |        |
| Abschnitt I. Che                                                   | 295       | 1339   |
| Bonens, R. A. in Stettin. Miethe und Pacht. Buch II, Abschnitt II, | ,         |        |
| Tit. V, §§ 503-548                                                 | 693       | 1307   |
| - Gefollichaft unter Bergleichung mit anderen Rechtsgemein-        |           |        |
| jchaften                                                           |           | 1314   |
| Cohn, R. M. zu Gorlit. Das gefetliche Pfandredt bes Bermiethers    |           | 1307   |
| David, R. A. in Frankenthal. Die Bormundschaft bes Entwurfs        |           | 134 1  |
| Davidschn, C., R. A. Offenbach a./M. Buch III, Abschnitt 3         |           | 1 94 F |
|                                                                    |           |        |
| und 9, Tit. I und II bes Entwurfs eines Bürgerlichen Gefet-        |           |        |
| buchs für das Deutsche Reich                                       |           | 1332   |
| Euld, Ludwig Dr., R. A. in Mainz. Die elterliche Gewalt und bas    |           |        |
| Bürgerliche Gefethuch                                              |           | 1342   |
| Schhardt, R. A. in Zweibruden. Das Recht ber Schulbverhaltniffe    | :         |        |
| im Allgemeinen mit ben treffenben Bestimmungen bes code civil      | 251       | 1289   |
| Bachenburg, Max Dr., R. U. in Mannheim. Gutachten über ben         | 1         |        |
| zweiten Abichnitt bes Rechtes ber Schulbverhaltniffe: Schulb-      |           |        |
| verhältniffe aus Rechtsgeschäften unter Lebenben                   |           | 1300   |
| Bartmann, R. U. in Rurnberg. Das Recht ber Schulbverhaltniffe      |           |        |
| aus anderen Gründen                                                |           | 1319   |
| - Der Entwurf bes Ginführungsgefetes                               |           | 1349   |
| Bellmann, Dr., R. U. Professor in Munchen. Erftes Buch. Bierter    |           | 10.0   |
| Abschnitt. Rechtsgeschäfte                                         |           | 1277   |
| Horwit, G. Dr., R. A. Hamburg. Die Unterbrechung ber Berjährung    |           | 1282   |
| Raufen, R. U. in Duffelborf. Juriftifche Bersonen mit besonderer   |           | 1202   |
| Manifelt of at in Sufficions. Surfficie perforen unt befonderer    |           | 1075   |
| Berudidtigung ber modernen Perfonenvereine                         |           | 1275   |
| - Die Form der Cession (Abtretung)                                 |           | 1294   |
| Rempf, R. U. in Berlin. Ginige fritische Bemerfungen gu § 89 bes   |           |        |
| Entwurfs eines Bürgerlichen Gesethuchs für das Deutsche Reich      |           | 1280   |
| Alöppel, Dr., R. A. beine Reichsgericht, Privatbozent. Urtheil     |           |        |
| und Beweiß                                                         |           | 1285   |
| Lehmann, Guftar Dr , R. A. in Dresben. Die Anfpruchsverjährung     | l         |        |
| des Entwurfs                                                       | 97        | 1281   |

| ,                                                                        | Sei         |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                                          | Jutachten   | Mushi        |
| Linkelmann II, Carl Dr., R. U. in Hannober. Der Beginn bes Rechtsftreits | 41          | 100          |
|                                                                          | 41          | 1284         |
| — Die Unterhaltungspflicht bes unehelichen Baters                        | 446         | 1343         |
| Koewenfeld, Theodor Dr., R. U. und Dozent in Munchen. Ueber              |             |              |
| ben Dienft-, Wert- und Auftragsvertrag nach bem Entwurfe bes             |             |              |
| Bargerlichen Gesethuches. Mit besonderer Rudficht auf Ber-               |             |              |
| hältniffe der Rechtsanwaltschaft, der medizinischen Praxis und           | ÷           |              |
| anderer wissenschaftlicher Berufe                                        | 858         | 1313         |
| Martinius, Dr., R. A. in Erfurt. Uebertragung ber Forderung (Bu          | _           |              |
| § 293 bis § 513 bes Entwurfs)                                            | 53          | 1294         |
| - Berfprechen der Leiftung an einen Dritten und Schuld-                  |             |              |
| übernahme                                                                | 589         | 1300         |
| Mecke, J. R. in Leipzig. Das Berhältniß bes Bürgerlichen Gefetz-         |             |              |
| buchs zu ben Landesgesetzen                                              | 3           | 1273         |
| Met I, R. A. in Darmstadt. Borschlag zur Aufnahme einiger allge-         | •           |              |
| meiner Normen über die Benutung der fließenden Gewässer                  |             |              |
| (Wafferrecht) in den Entwurf bes Burgerlichen Gefehouchs                 | 955         | 132          |
|                                                                          | 300         | 1021         |
| Meyer, Frit Dr., R. A. in Frankfurt a./M. Die Lehre von den              |             |              |
| Beitbestimmungen, Bedingungen und Befristungen, und ber                  |             |              |
| Unspruchsverjährung nach bem Entwurf eines Bürgerlichen                  |             | _            |
| Geschbuches für bas Deutsche Reich (§§ 128—185)                          | 983         | 128          |
| Reat, C. F. Dr , R. A. in Gießen. Die Schenkung                          | 163         | 1305         |
| — Der Erfüllungsort                                                      | 507         | 1291         |
| Der Befitz                                                               | 7 <b>47</b> | 1330         |
| — — Die gemeinschaftliche Schuld                                         | 1095        | 1298         |
| Rieff, J. R. in Kaffel. Bum Sachenrecht bes Entwurfs. Drittes            |             |              |
| Buch Lierter Abschnitt                                                   | 631         | 1333         |
| Schmidt, Georg Dr., R. A. in Dresden. Das Schabenserfagrecht bes         |             |              |
| Entwurf8                                                                 | 1183        | 1318         |
| Scholler, R. U. in Landau. Pfandrecht und Grundschuld                    | 359         | 1336         |
| Stand, Germann Dr., R. A. in Berlin. Die Gigenthumerhypothet             | 000         | 1000         |
| und Gigenthumergrundschulb                                               | 407         | 1337         |
| Stein, Fr. Dr., R. U. f. Abvotat in Schweinfurt. Errichtung lett=        | 701         | 1001         |
| williger Berfügungen und Berfügungen von Todeswegen durch                |             |              |
| Bertrag                                                                  | 470         | <b>134</b> 6 |
| wernick, Dr., R. A. in Gifenad). Pfandrecht an beweglichen Cachen        | 410         | 1940         |
|                                                                          | 070         | 400-         |
| und an Rechten                                                           | 376         | 1337         |
| Westrum, A., R. A. in Celle. Bemerfungen bezüglich bes Rechts            |             |              |
| der Schuldverhältniffe                                                   | 231         | 1257         |
| Einige Bemerkungen jum Buch IV, Abschnitt 2, Tit. 1 bes                  |             |              |
| Entwurfs eines Bürgerlichen Gesethuches                                  | 969         | 1342         |
| Wilke, J. R. in Berlin. Gefetliche Erbfolge und Pflichttheil             | 975         | 1347         |
| Wolff, Max, J. R. in Berlin. Zum Sachenrecht des Entwurfs                |             |              |
| eines Bürgerlichen Gefethuches für das Deutsche Reich                    | 619         | 1324         |
| 2/25/29/                                                                 |             |              |
| 2720                                                                     |             |              |
| 4/25/29/                                                                 |             |              |
| ' 7                                                                      | _1_         |              |

Digitized by Google







Digitized by Google